



Professor Karl Beinrich Rau OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons OF DETROIT 1871



AE 27 E56

•

.

.

Digitized by Geogle

Digitized by Goo

je.

.

The state of the s 

## Encyclopadische Chiversity of

## Wörterbuch

bet

## Wissenschaften, Künste und Gewerbe,

bearbeitet von mehreren Gelehrten,

n a a

H. A. Pieter, Sergogl. fächfischem Major a. D.

21.

Einunbzwanzigster Banb.

Sicilia bis Stadlerland.

Altenburg, Literatur, Comptoir, 1834.

itili? Itell ish f ibref mat. t. 2 9

Oicilia (a. Geogr.), f. Sicilien. Steilianifche Beine (Beinb.), finb Der im Scheil febr ebel, feurig unb fuß. albgelbe Doscado und ber buntelrothe falebrefe fteben oben an; ber gelbliche Capriata wird aus gepreftem Moscado u. darunter gemengten fußen Erauben vers fertigt, bes DRoscabo nero ift eine Ber. mifchung bes Moscabo mit einem rothen, füßen Deine, ber Albanello wird von ben füßeften Trauben gemacht, ber De. ftimbotta ift ein leichter Befn, bod bies Meiftens werben gu ben mef!en febr gut. f.n 2B.n i am Stode ober auf bem Bager mel? geworbene Trauben genommen, man toft bie Trauben por bem Preffen u. laft fie 24 Stunden gabren. (Fch.)

Sicilianifch Grun, eine Art braunichweiger Grun, wird ju Del, und Baffet.

farben gebraucht.

Sicilian (ala 8., ftal., Mulit), ein einsaches Aonftud im landlichen Charafter, welches bie ficilianische hirtenwuff nachahmt. Es wird in langsamer Bewegung in bem Fact gefchrieben und hat bas Charafteristische, das das L. und 4. Achtel gewöhnich punktirt werden, 3. B.:



Sieillb ba (Sieillbra, a. Geogr.), Stadt im Innern von Afrika, unweit Bals liss Sig eines Bifchofe; jest Bagilbab.

Sicilicus, 1) (Siciliquus, tat.), eigentlich & eines Gangen, 3. B. einer Mange (alfo 2 Drachmen), einer Stunde, eines Morgen Land zi.; 2) bef. eine rob mifche Sitbermunge, welche jur Beit Cons fantine b. Gr. auffam, = 6 folles (f.

b. 2, a), also etwa l Gr. 6 Pf.
Sicilien, 1) (a. Geogr.), (bei den
Schechen Sikelia, früher Arinakria
ober Arinakris, d. d. dieger.), (bei den
der Arinakris, d. d. die I Borgedirge
het, wossur der homeros die Korm Apris
nakla vorkommt [obgleich Mehrere dies
kland als von S. geschieden wissen wollen, s. Abrinako], von den kateinern Ari.
quetra [[. d.] überlest; nach der Einquetra [[. d.] überlest; nach der Eincania genannt), größte und wichtigste
der Inseln des Mitteimeeres, dem sübwestlichen Ende Alassen gegenüber, von
weichem es durch die sicilische Merrenge
(Sigalum fretum, s. d.) getrenat wurde.
Kraber soll S. mit Istolien zusammenge.
Encyclop. Wörterb. Sinundzwanzigster Bb.

bangen haben unb nach alterer Meinung entweber burch ein Erbbeben longeriffen, ober burd bie anbrangenben Bafferflus then getrennt worben fein; Reuere baben nicht unwahrscheinlich gefunden, baß fie burch bas Feuer bes Meina aus ber Tiefe geboben morben ift. Bon ben 8 Berge. birgen bieg bas norboftliche Peloris, flach und fanbig, bas fuboftliche Pachnnum, fels fig, und bas weftiche Efinbaum (f. b. a.). Bon Often nach Wiften jogen fic an bet Rorbtafte bas Gebirge Rebrobes (f. b.), auf ferer hillichen, nach Saben laufenben Rebenfette erhebt fich ber Actna; bon benfelben Debrobes laufen in ber Mitte nach Guben berab bie Berai (f. b.). Bet ber geringen Große und ben vielen Gebirgen find große gluffe nicht moglich ; feiner berfelben auf G. mar fdiffbar, ble melften trodneten im Commer faft aus; bie wich. tigften maren ber Symathus und himera (f. b.), diefer auf ber Gub, jener auf ber Difeite; auferbem noch ber Delorus, Achates, Oppfa, Danus, Chrotis, Dipparis u. a. Bon Geen nennen wir befonders ben Camarina (f. b. 2); bie 2 fleinen Geen am Zempel ber Palifer bet Erpr hatten warmes, fchmefelhaltiges Baffer (bei biefem Baffer fdmuren bie Siculer). Die bie Infel bewohnenden Bolter f. Sicilien (Befd.) ; bon bemertenswerthen Stabten lagen auf ber Oftfeite Deffana, Tauromenium, Catane, Ceontini, Magara, Gyracus, Delo-rum (f. b. a.); auf ber Sableite Camarina (Pyperia), Ge' Agrigentum, Setinus (f. b. a.); auf ber Belt- und Norbseite Lily-baum, Erpr, Segesta, Panormus, himera, Agathyrna, Aiuntium (f. b. a.); in ber Agathyrna, Aluntium (f. d. a); in ber Mitte ber Infel befonbers Enna und Entella (f. b.). 6. mar ein aufgezeichnet fruchtbares Giland, bem bie Romer bie Gbre ermiefen es ihrem bochgepriefenen Stalfen an bie Geite gu ftellen; als Mus. fubrartitel galt hauptfadlid Schlactvieb, Daute, Bolle, atna:fcher und byblat. ider bonig, Bads und Cafran, aufet. bem gab es alle Arten Gabfruchte, befon-bere Del und Bein, von welchem legtern befonbers ber mamertinifche in Staften febe beliebt mar; toftbare Steine, wie Mgathe, Jaspis, Bapis Bajult, Marmor zc., ergies bige Bergwerte, marme Baber. Bor allen aber ausgezeichnet maren bie ficilifden Maulthiere und ber Beigen, ber befte wuchs um Enna, in ben leontinischen Bes filben fand man ihn wilb und ber ange-

baute gab 100faltige Brucht. Daber mar bon S. lange foan Getreibe nach Gibon, Athen und Carthago gefcafft merben unb ale ibre Rorntammer ichasten es bie 9tos mer ju allen Beiten und beebalb murbe es ibnen fo munichenswerth bie Infet eigen. thumlid ju befigen. Die Regierung war nicht zu aller Beit biefelbe, urfprung-lich mar vielleicht eine erträgliche Arifto. fratie, ba bie Canbeigenthumer (Gamorof von ben Griechen gebeißen, f. Gamoros) bie baupter ibrer ausgebreiteten Familien maren; nachmals aber trat bemofratifche Berfaffung ein und nachbem fich Gingelne an bas Staateruber geftellt batten, marb Die Infel burd Streitigfelten gerriffen unb öffnete leicht fremben Bolfern ben Bugang, welche herren erft eines Theile, bann ber gangen Infel wurben, fo bie Carthager unb Romer. Die alteren Gefege, bie großen theils von Charonbas (f. b.) berfammen follten, waren weife und wollten alle Ber. veichlichung entfernt halten, Ehrbarkeit be. forbern, überhaupt gute Burger gieben. Die Religion mar fruber mobl blofer Daturs bienft gewefen griech. Colonien batten gries chifden Dienft mit fich gebracht. Gin Dational. gott fceint Abranus (f. b. u. vgl. Paliter) gemefen ju fein. Bor allen murbe aber Ceres verehrt; hier hatte fie ihre Tochter, Pro-ferpina, verloren; am Metna hatte fie bie Facet angebrannt, um bie Berforne ju fus den und beshalb hatte fie ihnen ben Be-treibebau gelehrt. Dafur felerten bie Gitreibebau gelehrt. Dafür felerten bie Sie culer gur Saatzeit ber Geres Befte, nicht ohne Lascivitat, und ber Proferpina gur Ernte. Reben ihnen wurbe noch Benus allgemein bodberehrt und ihr ju Ehren bie Unagraia und Ratagogia (f. b.) begangen, Diana und Minerva in einzelnen Stabten. Runfte und Biffenicaften wurden bier treulich gepflegt. Beruhmt waren bie Dabalifchen Felfenmauern ber Sicaner und Siculer; die noch jest im fublicen Theil ber Infel erhaltenen Tholi (f. b.), die nach Mrt ber griedifden Schabhaufer (f. The. fauros) gebaut maren; ber Tempel ber Athene auf Ortngia in Spracus; in Agri. gentum blubte bie Baufunft hauptfachlich unter Theron, bort find außer vielen Tem-pelruinen noch ber Tempel ber Concorbia als driftliche Rirche gut erhalten, u. f. w. Unter ben Bilbhauern geichnete fich befon-bere Ppthagoras bon Zeontini aus; bag übrigene S. reich an Bilbwerken war, feben wir aus ben Rauberelen bes Berres bei Cicero und in ben punischen Kriegen. Maler gab es nicht viel vorzügliche, wenigftens geichneten fie fich nicht burch fcones Colo. rit aus; genannt wird vor anberen Demos philos. In ber Mufit waren bie Sicilier Beifter, aber fie artete enblich bier in ionische felbft erhalten durch Religionsubungen in Weichlichteft aus; in ber Mathematit machte ben Augen beffelben eine gewisse Beibe, Archimebee (f. b.) borgugliche Entbedungen, und ber Strafenrauber genießt noch im bal, Sicilifche Biteratur. Borguglich murbe bie

Didttunft bier geubt; bie Romobie follte bier ihr Baterland haben, menigftens tann man bies von ber Dime jugeben, ba bie Gicie lier vor Allen jur Dachahmung ber Beberben Anberer geeignet gemefen fein follen; Tragobien forieben Empebofles und Go. filles (f. b.). Die Ibnue extlang hier, wie nirgenbs, und bie echten Butoiter (f. b.) waren Sicilier. Außerbem war S. bas Batertanb berühmter Rebner (Gorglas, Lp. fas), Philosophen (Epicharmos, Ditaar. cos), Aerste (Derobitos, Menetrates, Atron), Geschichtsichreiber (Themistogenes, Dioboros, Antiochos, Philiftes, Timaos). Uebrigens maren bie S'citter ein fluges, verfchlagnes (baber fie fur bie ichlechteften Menichen gehalten murben) u. inbuftribfes Bolt; bie atte, einfache Bebenemeife batten fie fpater abgelegt und fich ber Schwelgerei und Bolleret ergeben. Berüchtigt maren fie noch baburch, bas fie teine Sprache gut fprachen, baber befondere von ben Romern Bgl. Caba, Res siculae, 6 verfpottet. Bucher, berausgegeben von Balugius; bef. felben Thesaurus Siciliae, 5 Ehle., bers ausgeg. von P. Burmann; Cluver Sicilia antiqua, 1619; b'Dreille, Sicula; 3. histor., mythol., lingua, antiquita-te sylloge, 1 Thi., Konigsberg; Pan-crast, Antichità Siciliane; Rioul. Ros chette, Monumens inedits, Paris 1829, f.; Sittorf, Architecture antique de la Sicile; &. Gariner, Anfichten ber meiften erhaltenen Monumente in Sicilien. Begend in Stalien, mo bie Sicuter bor ih. Segens in Italien, wo die Steute vor ihr ere Ainwanderung nach S. gewohnt haben follten; B) f. Sikelia; 4) (S. minor, Klein S.), fo b. w. Naros 1); 5) (S. citerior, bas besseiting S.), Name bes Königreichs Neavel im Mittelatter. als es jum Ronigreich S. geborte. (Lb.) Sicilien (n. Geogr.), 1) (Ronig.

reich beiber G.), europaliches Konig-reich, begreifend bas fublice Raiten ober Reapel (f. b.) und bie Infel Sicilien (f. unten), außerbem verichiebene, an ben Ru. ften biefer Theile gerftreut liegenbe Infeln (pontiniiche Infein, Jechia, Copri, agabifche Infein, Tremtti u. a.), wirb zu 1987 f. n. a. zu 1985 f. 2034 J. 2025, 2037) D. D. ge-rechnet mit 7.420,000 (nach 21.7,034,000, 1817 6 828,600) Em. in 676 Ctabten, 398 Martifleden und faft 2700 Dorfern. Patholifde Rirde ift bie berrichenbe, boch haben auch Buben und Griechen freie Religionedung. Fur Geiftesbilbung ift im Gangen wenig gethan, baber auch noch ber ftarre Ratholicismus bier herrict und ber Staube an bie abenteuerlichften Bunber unter bem Bolle allgemein ift. Berbrechen Mugen=

Augenblide por bem Raube bas Abends mabl. Runfte und Biffenfchaften find auf einer febr niedern Stufe und bie Berichiebenen gu ihrer Beforberung getrof. fenen Anftalten wirfen wenig. Eten fo un-bebeutenb ift ber Danbel, ber inebefon-bere lanbeinmarte burch Mangel an Stra-Ben große hinberniffe finbet. Das Ronigs reich beiber G., urfprunglich fo nach bem Erarcat benannt, wo um 800 ein grie-tiffder Strategos in G. refibirte und bas Beftland nur als ein Appenbir betrachtet und baher auch fo benannt wurde (vgl. Reanel Gefch: ], G. 494) feit 1816 Reapel [Gefch:], S. 494) feit 1816 aber formlich unter biefem Ramen befte. ift eine in beiben Gelchlechtern erb. liche Monarchie; ber Ronia bat bie volls gfebende Bewalt, muß tatholifder Confef. fion fein, wird mit bem 16. Inbre munbig, ber Thronfolger beißt Pring von Calabrien. Der Dofft aat ift wenigftene zeither gabls reich und prachtig gewesen, sowohl beim Ronig, ale auch bei ben Pringen. Die Ronig, are auch der den Pringen. Die gesehgebende Gewalt liegt jum Theil in ber hand bes Konigs, jum Theil in den Staateversammtungen (consulta di Stato), deren eine im Konigreich Respel, die andere im Konigreich S. besteht, beide vereinen fich ju gemeinschaftlichen Berathungen und bilben bann bie Beneralconfulta, bie bann 24 Mitglieber (16 aus Reapel, 8 aus Die Glieber berfelben merben G.) gabit. aus angefebenen Grunbeigenthimern unb aus ben bobern Beamten (bes Civilftanbes, bes Militars und ber Beiftlichfeit) gemabit. Beibe Theile merben jetoch befonbere bers maltet, welche Bermaltung ein Statthalter in Berbindung mit einem Berwaltungerathe beforgt. Das Minifterium befteht aus 8: Departemente (auswartige Ungelegen: heiten, Juftig, Gnabe, Cultus, Finan-gen, Krieg, tonigliche Domanen), jedes mit einem besondern Staatssecretair. Der Rechnungehof bat Befdwerben u. Streitige feiten in Bermaltungsangelege beiten gu un. terfuchen. Die Finangormaltung hat auch 8 Abtheilungen und ift feit 1821 febr vereinfacht worden. Einfanfte bes gangen Ronigreichs werben auf 80 - 88 Millionen Brancs (nach Und. 23 Mill. Ducati 1823, ober auch nur gu 195 Mill.) angeldlagen. Die Musgaben haben gewöhnlich ble Ginfunfte uberfliegen; man rednete 24 Dill. Duc. auf 1823, wobei bie Unterhaltungs. Foften bes bftreichifden Schubbeers nicht gegabit maren; fur 1822 follen fie fogar 48 Mill. betragen haben, worunter 3,072 000 Duc. für bffenttiche Sould. Dieje fcheint nicht genau befannt gu fein, man berech. nete fie auf 163 Mill. France; im Jabre 1827 murben bie Binfen berfeihen blos fur bas Ronigreich Reapel (autichlieflich Gi. cillens) auf faft 5,120,900 Duc. angegeben. Bur Abtragung berfelben ift ein eigener Fonbs bestimmt. Die Poliget besteht

'ans 8 Departements, 4 fur bie Baupt, fabt, 4 fur bie Provingen. Das Milie tar, welches 1822 neu eingerichtet murbe, befteht aus Garte, Artillerle 4 Regimenter Cavallerie, 10 Regimenter Infanterie, que fammen ungefahr 32,000 Dann ale Bands macht auf Friedenefuß, boch fehlen bierbei bie Sicilianer und bie Referve, mit biefen beträgt ffe 60,000 Mann, ale 12 Corps Garbe. 7 Corps Binie (barunter 1 Corps von 3 Regimentern Frember, ale Someiger u. a.), 7 facultative Corps (Artillerie, Ge-nie u. bergi.), 3 febentaire Corps. Die Recrutirung gefchicht burd freiwilligen Beitritt, erneuerie Capitulationen, Ausbebung. Die Seemacht gabite 1826 gwar 146 Schiffe, boch barunter nur 1 Linienich ff, 2 Bregotten, bie übrigen Schiffe maren tleinere. Rriegehafen gablt man in Deavel 11, in S. 12; bebeutenbe Reftungen gibt es nicht. Rlagge weiß mit bem ficiliani'den Bape Drben bes Reichs' find: ber Fers binanbeorben, ber St. Januareerben, ber Conftantinorben (f. b. a ) und ber Drben beiber G. Diefer murbe 1808 Igeftiftet, 1814 anertannt, bat 9 Rlaffen, wird bem Berbienfte verlichen, geigt auf bem Schibe bas Bappen S.6, auf bem Sterne bes Monerchen Ramensug. Seit 1816 ber febt auch noch eine Ehrenmeboille für Milität. Das Bappen ift ein breimal langegetheiltes Schitb mit einem Mittels fcilbe. Die obere Salfte bes erften und mittlern Pfahls hat bas Bappen von Cafilfen und Been, bie untere ein blauce. mit gotbenen Bilien beftreutes Pelb mit einem rothen Turnierfragen und 3 Langen (wegen Reapel). Rechts ber 2. Pfahl ift quergetheilt, oben fteben in Golb 6 blaue Billen (megen garnele), unten bas Wappen Portugals; ber S. Pfabl bat bas Bappen ven Toscana, im Mittelfchild ift bas Bap. pen von Unjou. Bebedung ift eine tonig. liche Rrone. Theilt fich in G. bieffeits bes Faro (ober Neapel) und jenfeits bes Faro (S). 8) (S. jenfeits bes Faro), Konigreich, Theil bes Konigreichs beider G., begreift bie Infel biefes Ramens und bie umliegenden feinern Infeln. Die Sauptinfel bilbet ein unregelmaßiges Dreied, ift bie großte Infel bes Mittelmeere, bit mit ben Umgebungen 495 (nach Ind. aber 587g DM.), ift vom Festlande burch ble Meerenge von Messina (Faro bi Melsina, am femasten Orte nur & Meile breit) gelrennt. Sie ist burch Fortsetung bes Apennin gebirgia; beim Cap Des toro (bi Faro) nimmt S. bas Bebirg auf, lauft als pelorifches (mit bem 3meige nep. tunffdes Gebirg), bann ole beraifdes (jus (mit inthreren, nicht befonbere benannten Bweigen und ben Spigen: Goro, Aetna, Dumamare u. a. und ben Cape: Bianco, 21 2

Calava, Driando, Groffo u. f. m.) bis gee gen Ricoffa fort, bon mo aus ein großer Mft fic fablich giebt, viele obbien bitbet, fich befonbers gegen bie Gubfpige wieber in mehrere 3weige theilt unb in vielen Borgebirgen (Cap Croce, Lunga, Paffaro, b' Miga granbe, S. Ricolo u. a.) bflich und fublich ine Deer austauft; ein anberer Aft giebt fic unter bem Ramen Monti Mabonia norbweftlich, bilbet ebenfalls viele Seitenafte und Borgebirge (Cap Bafarano, Gallo, Uomomorte, Bito, Boes, Gorello u. a.) u. bat als ausgezeichnetere Spigen: Calogero, Senuarbo, Cuccio, Giulinano; bicfer, 3624 Kus hoch, ift nach dem Aetna (f. d.) (10,244 K. nach neuefter Meflung) der höchfte Berg S.s. Merkwürdig ist der Schlammvuckan Macalubba (f. d.). Eine Menge Bufen und Safen liegen an ber Rufte und bicten ju lebhaftem Bertebe Belegenheit. Der Boben ift mehr taltig u. fteinig, boch unter bem berrichen Dim. melsftriche, ber nur ju oft burch ben Sirocco befdwerlich wirb, ungemein fructe Schnee fallt nur auf ben Bebirgen (ogl. Wetna), Regen ift auch felten, boch erfett ber taglich fallenbe Thau benfe ben. Die Dige fteigt, nicht felten bis ju 30, ja 35°. Das Deer, bas im Umfreis G.s verfchiebene Ramen (torrhenifches, ionifches, ficilifdes) u. aus bem Inneren nur fleinere, meift in ber Mitte ber Infel eniepringenbe gluffe (Giaretta mit bem Sabello, Era. dino und Chrifas, 25iffo u. a. oftifch, Salfo, ber großte, und Platani u. a. fub. lich, Arena ober Della weftlich einfallenb), beren teiner fchiffbar ift, aufnehmenb, tabit bie luft febr ab. Go frudtbar bie Infel ift, baß fie fcon in frubeften Beiten bie Rornfammer Stallens genannt wurbe, fo forglos ift bie Bearbeitung bes Bobens, ber nicht felten nur alle 3, gewöhnlich nur alle 2 Jahre bestellt wirb. Dennoch tragt bas Getreibe 100 - 120faltig und bietet Belegenheit ju reichlicher Aus uhr bar. Beigen reift jum Theil in 3 Monaten; man baut aber auch Gerfte, Roggen, Reis, allerhand Sulfenfrüchtes Danf und Rlachs find hanbelsgegenftanbe, Bein gerath febr gut, bedarf aber einer beffern Behandlung, Del ist nicht vorzüglich; man gieht ferner Maulberbaume, Johannisbrot. Manna (oft für mehr als 180,000 Chalen), Safan, Rabak, Aloe (welche zu hecken und Jaunen bient), allerhand Gubfruchte, Gushols, Ras pern, Coba, Baumwolle, Papierflauben; Buderrobt (saccharum Ravennae) wird wenta cultinirt. Bon Baumen bat man E'den Mefden, Raftanienbaume (ber größte, vielleicht ber ber gangen Erbe, am Metna, di cento cavalli genannt, f. unter Castanea), Dattelbaume, Rorteichen, 3merg. palmen u. a. Saft noch weniger Corgs falt wendet man auf bie Biebgucht; Maulthiere und Pferbe find foon, ohne

befonberer Pflege fich ju erfreuen. Coo u. Biegen werben noch am meiften gepfleg Das Rinboieb ift flein, bie Jagb geht a Bbife (Speifewilb gibt es wenig) und G flugel; bie gifcherei ift febr e'ntraglid Sarbellen, Thunfliche, Male, Schwertfild fo wie Rorallen , Auftern u. m a. Scha thiere find ber Segenftanb berfelben. Umphibien finben fic mehrere, namentli auch Schlangen ; boch benugt man porgu lich bie Biper gur Arinei. Der Biene mi gutes, fcon im Miterthum berühmtes Don (f. Sobla 1), ber Seibenraupe berrich Befpinnft abgewonnen; auch benugt ma bie fpanifden Bliegen und bie burd Stid ber Gallmespe erzengten Gallat fel u. Ruo; pern. Der Bergbau fonnte Quidfilbei Gifen, Rupfer, Blet u. a. geben, man bi nugt aber nur vorzüglich Sals (Gegenftan eines bebeutenben Danbels) unb Somefe Marmer (400 Mrten), Eava, Porptpi Bernftein u. a. nugbare Mineralfen mei ben wenig benutt. Die Inbuftrie f auberft gering, foum finbet man in be Stabten einige Banbwerter, ja manche Bi burfniffe bleiben auch in geogern Stabte unbefriebigt. Der Sanbel ift giemlie gering; bie Bafen find treff ich; an inner Strafen mange't es faft ganglich, bod fin gur Anlegung einer Strafe von Palerm nad Meifina 1824 400,000 Ehre. beftimm morben; fpater haben noch mehrere ange legt werben follen. Musgeführt werbe meift nur robe Producte; der reine Et trag ift inbeffen boch auf einige Millione Ducati gefchast worben. Man rechne nach Ducati (= 1 Thir. 1 Gr. 62 Pf Conv.), ben Ducato gu 10 Zari, ben Tar gu 20 Granit; und nach Ungen (5 Thir 4 Gr. 8 Pf. Conv.). Duneen finb: bi Onge (gu 30 Mari), bie balbe, boppelte vierfache Unge, in Golb; in Giber: be gange (12), ber halbe (6) und Biertel Scubi (8 Carlini), vierfache und boppelt Sari, Carlini (10 Granti). Ais Langen mas bat man bie Canna ju 8 Palmi, je ber Palmo gu 12 Boll. 2016 Betreibe maß bat man bie Galma (alla general = 256 Rotolf, alla groffa = 820 Ro toti); bie Salma bi Bino ift für Fluffig feiten, = 101 Rotoli, Ginmobnes rechnet man ju 1,720 000 (1817 1,681,900) Difdlinge aus verichiebenen Boltern, mi einigen Arnauten u. eignem, nicht befonber wohltlingenbem Dialett bes Italienifden fie find mittelgroß, wohlgebaut, buntelfar big (bas weibliche Gefchlecht meift weißen oft fcon), thatig, nicht ausbauernb, gaft frei, gefällig, bod auch leibenichaftlich eiferfüchtig, einfach lebend, arm, nicht gan frei von Baubiterei, tatholifder Con feffion, bigott; mit ungemein reiche Beiftlichteit (man jabite neuerbinge 26,30 Beltpriefter, 11,500 Donde, 9500 Ron

faft ohne alle. Bilbungeans Ralten (2 Univerfitaten, ju Palermo unb Deffina, nur 5 Drudereien, bie im Sabre 1821 und 1822 56 Schriften berausgaben, einige Bibliotheten und Dufeen), bod mit Buft unb Bortiebe jur Dichtfunft. hier find bie 8 Stanbe: Abet, Gefflich: teit, Burger; erfte beiben febr reich, ber Abel in garften, Bergoge, Marquis, Grafen und Barone getheilt. Das Feubalmefen ift aufgehoben. Das Parlament befteht aus 2 Rammern . bat bas Recht bei Muflegung neuer Steuern mitgufprechen u. tommt affe 8 Jahre gufammen. Die Pairstammer bes ftebt aus geiftlichen (58) und weitliden (127) Paire: bie Rammer ber Gem inben beftebt aus Deputirten ber 28 Diftricte u. ber Stabte, gufammen 154 Stieber. Die Centralbeborben ber Infel find bie bee Beftianbes; befindet fic ber Ronig auf tlefem, fo beftellt er fur jene einen Statthalter, oft in ber Derfon eines Pringen, bem bonn ein mit ben u'rigen Diniffern corresponbirenber Minifter beigegeben wirt. Bebe ber 7 Intenbanturen bat ihren eignen Intenbant u. Intenbanturra b, fo wie einen Borfteber ber einzelnen Begirte. Gin Jufliggericht, unabbangig von bem ju Reapel, enticheibet in Criminal . und Givftfachen; unter fom fteben tie Appellationegerichte, unter biefem die Diftrictsgerichte. Stabte und Dorfer baben ibre eignen Richter, bie ben Diftrictegerichten untergeben finb. Die Befete find bie in Reapet gultigen. Die Finangen fteben unter bem Patrimonio Der Ronig ift ber oberfte Bifchof regio. u. heißt beshalb beatissimo patre. Geifts liche Angelegenheiten werben vor einem befonbern Berichtshof entichieben. Die Gin. nabme murbe 1828 auf 1,377,609, ble Auegabe auf 1,744 977 Ungen berechnet. beitragt, wird jabriich befonbers bestimmt. Das Militar foll 10,000 Mann regus laire Truppen und 8000 Miligen betragen. Bur Dedung ber Ruften finb, wie an ben Gubtuften Spaniens, Bachtthurme anges Eintheilung: fruber in bie 8 Provingen Bal bi Majgara, Bal bi Des mone und Bal bi Doto, jest in 7, nach ben hauptfiabten benannte Intenbangen: Palermo, Meffina, Giragoffa, Catania, Cafatanifetta, Trapani, Girgento, begrete (Lb. u. Wr.) fend 25 Diftricte.

Steilten (Gefch.). I. Bon mythis for Beit bis jum Untergange bes abenblanbifd, romifchen Reichei. Den Stechen ju homeros Beit war S. nicht bekannt, nur eine bunkte Ahnung schenen fie bavon gehabt ju baben, und biefer Dichter nennt ein Aprinakla u. Dryperia, was er als bas westlichfte Land kennt, wo nicht fern ber Eingang in bie Unterweit und eine Aggereise weiter bas Ende ber Erbe if, in beren Rabe bie

Charpbbis brauft, Stolla brobt unb ber Sirenen Infel ift, mo die Minberheerben bes Delios geweibet werben, wo bie Ry. flopen u. Baftrogonen mobnen, por melchen exftern bie gorgeflichten Phaaten welchen mußten. Aufes bies bezog man in ber Folge auf S. und nannte fo ale bie allteften Bewohner G.6 bie Ryflopen u. La. ftrygonen (f. b.), wilbe und raube Ro. mabenflamme, beren Untenntnig bes Gaft. rechte vielleicht Seefabrer in fraber Beit empfunden hatten, und beren Befchreibung Berantaffung gab, fie mit griechifdem Kas belmefen ju vermi'chen. Die Erftern mogen mehr bie norboftliche, Legtere bie fuboffliche Rufte bewohnt haben; man hat verfuct, fie von Saphet abftammen ju laffen; bie Riefenmaßigfeit ibres Rorpers follten fpater auf &. gefunbene Rnochen noch beweifen. vgl. baruber Riefen. Die erften Ginmans berer follen bie Sicaner gewefen fein u. ber Infel ben Ramen Sicanta gegeben ba-Diebrere altere Schriftfteller (bars unter Thufpbibes und Philifios) laffen fie 3beria fammen, mo fle an einem au4 Bluffe, Sicanus, mobnenb. von ben Ligu= rern vertrieben worben maren. Bielleicht mobnten fie mehr an ber Grenge Efgurfens, wanderten burch beren Band und Stallen berab (weehalb fie auch von Ginigen fur ein italifdes Bole gehalten wurden), bis fie auf ber Infel fich feftfesten. Andere (barunter Dioboros u. Timaos) ließen bie Steaner Mutochthonen fein. Benn wir bei bem Biberftreit ber alteften Schriftfteller nichts Bewiffes über bie Gicaner feftftellen tonnen, fo lagt es fich unbezweifelt bars thun, bag ju ihnen bie Stauler (Giitalifche Bolterfcaft, welche vorzüglich in Latium mobnte, aber, burd bie Eprrhener und ganbeseingebornen aus ihren Giben verbrangt, in Calabrien bei ben Morgetes Sous und eine neue Beimath fuchten; auch bier faben fie fich ben Unfallen ber Dpifer und Jagogen nicht gewachfen und gingen unter Anfuhrung ihres Ronigs, Siculus, nach ber benachbarten Infel, welche von biefem ben Namen Sicilia bekam. Dars Dar= aus, bag biefe Ginwanberung ber Siculer nicht auf einmal geschab, tann man fich bie Berichiebenheit ber Beitrechnung ertiarens Ginige laffen fie 80 Jahre vor bem trojas nifden Rrieg Ctatt finben, Anbere 1010 D. Chr. Ihre Gige nahmen fle um ben Metna berum, behnten fic aber weiter nach Beften und befesten ebenfo bie Rie ftenfteide. Bet ihrem Buge nach Beften trafen fie oft auf Straner, mit benen fie in Streitigkeiten geriethen, bie fich jebech burch gutliche Uebereintunft beiber Boller enbigten, nach benen tie Sicaner bie Gubs und Weftfeite einnahmen und ben Giculern bas Uebrige überließen. Roch por ber Ginwanterung ter Siculer tamen auch nach balb perburgten Beugniffen Rreter bier. her, bie bem Diffos beim Muffuchen bes Dataire gefolgt maren und fic nach bem Tobe ihres Ronigs im Canbe bes ficanifchen Rurften Ratatos anfiebelten, in ber Dabe bes fpatern Marigentum. Much bie Elumer, eine trojanifde, unter Philottetes nach Stas lien u. von bort burch Megeftos nach G. geführte Borbe, manderten ein; vgl. Segefa. Sie murten von ben Sicanern aufgenoms men und verfcmolzen mit benfelben, wie leichter Dube jurudgebrangt murben. 3 bie Arcter, zu einem Bolte. In ihrer 6. und 5. Jahrh. v. Chr. traten befonde Radbaricaft hatten fich auch Photenfer bie Machthaber von Gela als machtig av niedergelaffen, welche auf ber Beimfahrt von Eroja erft nach Afrita verichlogen wurben und bann nach G. übergingen. Balb hatte bie Fruchtbarteit und bie gute Bage G.s fur Sandelnbe auch Phonifer bab'n gelodt; fie hatten fich an allen Rus ften, bornamtich an ber Dittufte feftgefest, befagen jeboch bafeibft nur Factoreien ohne ber Freiheit ber Ginwohner orfahrlid, gu werben, baber fie von benfelben auch geliebt murben. Erft als bie Griechen all: mablig babin tamen, wichen fie von ber Oftfafte meg und fcrantten fich mehr auf bie Beft = und Rorbtufte ein, wo fie ficher waren, nicht allein weil bie griechifden Co. Ionien fo meit nicht reichten und weil fie von ben Sicanern freundlich aufgenommen murben, fonbern auch weil fie an bem ihnen vermanbten Carthago eine naben, gemaltige. Stuge batten. Ja bie Car. thaginienfer legten felbft mehrere Co. Ionien bafeloft an ober übernahmen ben Shut icon vorhenbener Stabte, von De. Solus und Panormus. 36r Beftre. ben fich ber gangen Infel gu bemeiftern, welche nicht allein nach bem Rorben ibr Getreibe fenbeie, fondern auch einen Theil bes Drients und Griechenland tamit ber fab, befonbers feitbem fich Besteren ber thras tifde Bosporos verichlos, mar um fo ernft. Ifcher, je politi'd und mercantili'ch mich. tiger eine folche Befigung fein mußte. Die fpateften, aber bleibenbiten und wichtigften Ginmanberer waren bie Griechen. Fruber batten fie bie Bilbheit unb Robbeit ber Siculer gefürchtet, allein bei naberer Be-tractung fanben fie biefelben fo wenig gabireich, bas fie, bu bie Unruhen in Griechentand die Berantaffung in vielen Mus. wanberungen nach bem fubliden Stalfen murben, auch G. mit Colonien befesten. Begen 710 v. Gbr. murbe von fonifchen und torifden Saufen, bie fich ju Chattis auf Gubba unter Theofles gefammelt hat: ten, Raros (f. b. 6), im nachften Sahr Spracus und bald Megara (f. b.) gegrunbet und fo murbe ble Dftfufte balb fo mit griecht chen Grabten angefüllt, bag fie fic quel balb auf bie Gubtufte gieten mußten, obgleich biet feine guten bafer plage mas

ren. Auf biefer Seite waren alle Diebe: laffungen Pflangftabte von Freiftaaten c ber Dftfufte, Bela und Berattea (f. ausgenommen, welche unmittelbar aus Gri chenland berftammten. Die Berhaltnif swifden ben Griechen in ben nachften D rioben bleiben unbefannt, auch wirb nich uber bebeutente Unternehmungen gegen b Eingebornen berichtet, welche fich viellefe bor ben cultivirten Untommlingen von felt in bas Innere jurudjogen, ober auch m unter ihnen befonbere Rleander ut Dippotrates (f. b.); ber beruhmtef war Belo (f. b.), ber auch Syraçu welches ibn ju feinem gurften mablte, gu hauptftaat ber Infel machte und ihm b Begemonfe uber bie anbern Staaten De schaffte. Beniger flug mar fein Brub Diero (f. b.) und ber anbere, Ebrafi bulos (f. b), mußte in Folge eines Mu ftanbes Statt und Thron verlaffen. biefer Gelegenheit aber murbe auch bas Bai ganglich geloft, mas bie übrigen Staat jufammengehalten hatte , jeber febrte feiner Unabhangigtett jurud; aber jum U glud biefer Staaten, benn Parteiungen ui Streitigfeiten begannen wieder überhanb nehmen, welche bie Staaten fo fomachte bağ es Fremben leicht murbe entfcheibenb Ginfing auf fie ju betommen. Bele Rriege fie fuhrten, f. u. Sicilifche Rrie 2). Bor ganglider Unterwerfung foutte ( ber Spracufaver Dionpfios (f. b. 1) u. na langen Rampfen blieb enblich ben Carth ginienfern, was ibnen bieffeit bes himer fluffes lag, ale Gigenthum. Spracus ! b.) mar lange ber hauptftaat gemefen u bifeb es lange noch, fein Schicffal theilt bie andern Republiten; einige gludlie Schlage machten bie Carthager ju C Bebietern. Rom batte unterbeffen t Staaten Unter Stallens befriegt, befie und fich unterthanig gemacht; fie fab Carthago's Dacht auf G. und bebachte wie leicht biefe Roms italifden Unterthan Unterflügung jum Abfall gutommen laff tonnten; fie fuchten baher Belegenheit u ibnen gufammengutommen. 3brer unebl Politit gelang es, Carthago murbe beffe und als herren G.s bie Romer an tannt, f. 1. punifder Rrieg (265 - 24: Unterbeffen hatten auch bie Ciculer B fuche gemacht bie Bertreibung ber 3 rannen in Spracus für ihre Unabhangigt au benuben Gin unternehmender Da aus ibrer Mitte, Ducetius (f. b.), fa melte feit 454 mehrere fleinere Graa feines Boife und richtete aluftlich fe Baffen gegen Marigent und Spracus; Spracufaner traten ernftlich gegen ibn i und burch bie Uebermacht genothigt, erg

er fich ihnen (451); er wurde ale Privat. mann nach Rorinth geichidt. Sier gelang es ibm Saifsmittel und Begleiter ju er. langen, er fehrte nach S. gurud und grunbete auf ber Rorbtufte fern von ben griechifden Stabten, unterftugt von Arconibes, bem Tyrann von Berbita (f. b. 1), bie Stabt Calacta (f. b.); feinen Plan, bie Siculer ju einem Bolte wieber Bu vereinigen, hinderte ber Sob (401). Bwar versuchte barauf Spracus fich bie noch übrigen Stabte ber Siculer ju unter. werfen, allein bei jeber Belegenheit mußte ber madtige Ctaat es fublen, bas fie nicht gern unter ihrer Sobeit ftanben. Dit ben Griechen ftritten fie gegen Spracus u. eben. falls unterftusten fie bie Carthager in ihren Unternehmungen gegen biefen Stoat; Dio. npfios (f. b.) verleibte fie feinem Staat w'eber ein, Timoleon (f. b.) gab fie frei. Somache mar auch ihr Bood; ber berr. Schenden Dacht folgten fie fortan und nun ftanben fie endifch, wie bie anbern, unter Rom. Unter ber Romer Derricaft ver-loren hauptfacie bie Geftabte, ba ihre Politif nie ben hanbel begunftigte. Im Politit nie ben hanbel begunftigte. Im gangen gewann aber bie Infel baburch, bag fie Rube im Innern herftellten und ibr übrigens gang die Berfaffung ließen, in ber fie fie gefunden hatten. In einigen Stabten, welche mit Gewalt gewonnen maren, mußten bie confiscirten Beligungen burd einen Erbpadt geloft werben, übrigens wurde Behnten gezahlt; mehrere Statte waren bavon gang befreit, hauptfächlich Def. fang u. Zauromenium (f. b.). Die burgers lichen Berhaltniffe blieben biefelben, Colli. fionen zwifden Sicilianern und Romern wurden gefdlichtet burch bie Rupilia lex (f. b. und Rupilius 1), und überhaupt lebten bie Romer bier in Achtung vor bem Canbe, bas ihnen fo viel gemabete. Aderbau mar beim Ginten bes San. bels noch ber einzige Daupternahrungs. sweig ber Infulaner, ber gugleich Reich. thum und Bobthabenheit fouf; aber bie gefteigerte Cultur beffelben hatte gur Folge, bag viele ber urfprunglichen und fe.bft Staliener große Streden Belbes tauften, Ges treibe barauf bauten u. ju Arbeitern überall ber gufammengetaufte Stlaven brauch. ten. Die taglich machfenbe Menge berfelben und bie abicheulice Behandlung, bie fie bon ihren geizigen und graufamen herren erfuhren, verantafte einen Zufftanb berfelben unter einem Griechen, Gunus (f. b.), f. Staventrieg 1) von 184 - 181; ber amar endlich wiewohl mit großer Dube und Anftrengung, unterbrudt murbe, aber both bem Bobiftanbe auf einige Bett febe Befdabet batte. In ber fpatern Beit bluh. ten bie Stabte im Innern fort, von ben Geeftabten maren nur wen'ge mittelmas Big, die meiften unbebeutenb, einige gang.

Soredlich ift in G.s Bes verfdmunben. foiote ber Rame Berres (f. b.); ber Be fchuter ber geangligten u. gebrudten In-fulaner mar Gicero. Cafar ertheilte ber gangen Infel bas jus Latii (f. b.), woburch eigentlich nur bie gewannen, welche nach ber alten Berfagung Erbpachter ihrer Banbereien waren, von ben Borrechten ber Uebrigen aber manches wegfallen mußte. Antonius, von biefen beftochen, erklarte fie für romifde Burger, angeblich nach Ca. fars Teftoment. Doch war bies blos ein perfontiches Recht und erftredte fich nicht auf bie Befigungen, baber Muguftus nach Meffana, Tauromenium, Catana, Syra. cus und Aberma romifde Colonien fciden In ben Burgerfriegen gwifchen tonnte. Pompejus und Cafar batte S. wenig ge-litten; ba S. Pompejus und Octavius an ber Spife bes romifigen Staates ftanben, war erflerer auf 5 Jahre Berr von S. geworben unb batte es übernommen jabr. lich eine Quantitat Getreibe nach Rom ju fdiden; ba er bie Bebingung nicht er-fullte, tunbigte ibm Detavius ben Rrieg an und in biefem Rampfe murbe G. auf bas fdredlichfte verwuftet; ale Muguftus gur Regierung tam, fucte er, im Bewußts fein wie viel Rom biefer Infel foulbig war, ihr ben alten Blor wieberguverichaffen und ichidte an bie vermaiften Statten bie genannten Colonien. Bon nun an borte G. auf ber Schauplat wichtiger Begeben. beiten gu fein. Mus ben Dungen, welche unter Dabrianus gefchlagen wurden, er-bellt, bas biefer Raifer (126 n. Chr.) eine Reife nach G. machte und bag er bem Banbe befonbere gewogen mar. Unter bem forglofen Gallienus sottete fic (259) ein Daufen Bauern und lieberliches Gefinbel gufammen und bebrangte und plunberte lange bie reichen Befigungen ber bornehmen Romer und ganbeigenthumer. Gie wurben nur mit Dube unterbract. Unter Marcus Murellus bemachtigten fic 277 bie Gallier G.s, plunberten Coracus unb machten eine Menge Menschen nieber. Darauf gerieth (Sil) S. eine Zeit lang unter Mozentlus (J. d.), ber damals mir Gonkantius Krieg führte und aus S. feine Truppen 103. Conffantinus als Sieger schränkte die Macht ihrer Gouverneurs ein, bie ihnen jeboch Buftinianus mit allen ehemaligen Borrechten wiedergab. Spater fuchte Marich G. an fich ju bringen, um von bort aus feinen Plan auf Afrita auszuführen; er hatte auch icon einen Theil feiner Truppen bagu eingeschifft, aber ein Sturm und barauf fein ichneller Tob befreite bie Sicilianer bon ber Furcht ben Gebreckensmann als thren Beberricher ju fuhlen (397). Bei ber Theilung bes romffcen Reiche (395) war &. gum weft-romifchen Reich gefchlagen worben und blieb mit bemfetben bis gum

Untergang verbunben ; 429 mußte es ble Plunberungen ber Banbalen (f. b.) noch erfahren. II. Bon bem Untergange bes abenb. landifderomifden Reichs bis gur Granbung ber Rormannenberrs Die Sothen unter 1 daff 429-1071. Dietrich bem Großen eroberten mit bem übrigen Stallen auch S. Als barauf ber morgenlanbifche Ruffer Juftintan feinen Felbberra Belifar gegen bie Banbalen in Ufrita aussandte, erichten berfelbe, fcon 538 in G., meldes er 536 eroberte. Der Gothenfonig Totilas lanbete gwar 543 auf ber Infel , plunberte fie und eroberte mehrere Plage, tonnte fie aber, weil bie Ginwotner ben Griechen Beiftanb leis freten, nicht behaupten und verließ 6. 550, welches von nun an eine griechifde Proving war, die von einem Patrigier vermaltet murbe, ber von bem italienifchen Erarden unabbangig mar und beffen Ge-richteborfeit fich auch über einen Theil bes untern Staltens erftredte: Da bas untere Italien hierbet Rebenproving mar, fo ents ftanb bama's ber Rame beibe S. Der Patrigier Stephan bebrudte bas Banb burch ungebeuere Erpreffungen, weshalb auch ber Papft Gregor ber Große, ber große Rirchenguter in &. befaß, ibn in Conftantinopel vertlagte. Doch es murbe immer arger; ber Raifer Conftans II. tam 669 felbft nach G., hielt fic bafelbft 6 Johre auf und bedrudte und thrannifirte Die Sicilter auf eine fo unerhorte Beife, bağ viele ju ben Saracenen fluchteten. Er murbe 668 im Babe ermorbet u. Dets sia, ein Armenier, ftatt feiner gum Raffer ausgerufen. Des Ermorbeten Cobn, Con: ftantin IV., tam nad G., um ben Di. gis gu entthronen, ber bie Garacenen aus Meanpten gu feiner Bulfe berbetgerufen batte. Ghe biefe antamen batte Conftantin feine Graner befiegt und mar nach Conftantino. pel jurudgelehrt. Darauf trafen bie Ga. a's fie teinen Beinb ein unb rocenen mehr fanden, piunberten fie'bie gange In. megt tanoen, punoetten fie vie guide Juis fel aus und zerfloteten 98 Ortischaften. Die griechischen Kaiser sonden zwar von Belt zu Zeit heere nach S. und behaupteten sich auch im Besig ber Insel, doch die Sarace-nen landeten wiederholt und plinderten. Das Etend mar fo groß, baß fich felbft Bifchofe mit ihrer Banbe Arbeit ernabren Der Statthalter Gergius von C. rief 718 einen Unverwandten, Bafilius, sum Raifer aus. Raifer Beo verjagte ben Ufurpator, barauf murbe G. burch ben Bilberftreit beunruhigt und ba bie ficilifden B fcofe es mit bem Papfte bielten, fo jog ber Raifer 730 bie Buter und Ginfunfte bes Papftes in G. ein und unterwarf bie Infel ber geiftlichen Berichtebarteit bes Die Rafe Patriarden ju Conftantinopel. ferin Brene wollte 780 ben Statthalter

Delpibius, ber ihr gefahrlich ichien, abfeben, bie Steiller vertheibigten ihn aber. Entlich mußte er bod bem Patrigier Theo. bor weichen und ju ben Saratenen nach Afrita flieben. Die Saratenen hatten Afrita flieben. unterbes haufige Ginfalle in G. gemacht u. ber Briebe mit ibnen mar nur ftete auf furge Bett burch Gelb ertauft morben. 3m 3 820 erichienen fie abermale, eroberten Palermo und burchftreiften bie gange Infel. Graf Bonifacius von Corfica griff fie gwar in Mfelta an und notbigte fie von G. ab. gulaffen, bod icon 825 famen fie abermats und eroberten Agrigent, barauf mandte fich ber griechtiche gelbberr Guphemius, als er eine entehrenbe Strafe leiden follte, an bie Saracenen und erbot fic ihnen gur Grobe. rung ber Infel bebulftich ju fein. Sie landeten 828 mit einem Deere von 40,000 Mann unter Baltams Befehl und erobers ten in wenigen Sahren beinabe bie gange Infel. Die Beriuche ber griechiichen Rais fer mit bulfe ber Benebiger bie Saracenen ju vertreiben; noch bielten fich gwar bie Griechen in Enna, boch ging 859 auch biefer Dlas verloren. Die Garacenen, bie, feit fie 881 Meffing unb 832 Palermo erobert hatien, ale bie herrn von G. ju betrachten finb, geborten gu ben Uglabiben in Ufrita und bie auf ber Infel regierenben Emire maren Statthalter ber Ronige von Zunis ober Rafrman. Die Berrichatt ber Saracenen über S. blieb aber nicht unan-gefochten. Theils festen fich bie Sicilier felbft bagegen, bemachtigten fich einiger Stabte wieber und tampften aufe Deue gegen ibre Unterbruder, theils boten bie griechifden Raifer große Streitfrafte auf, um bie Infel wieber ju gewinnen und ba bie Garacenen fich auch auf bem Beftlanbe von Stalien ausbreiteten, fo hatten fie auch baufige Rriege mit ben abendlandifden Machten. Rad bem berühmten Emir Duhammeb, ber bis 852 regierte, folgte bis 862 Mlaba, biefem bie 869 Mbbala lab, ber ermorbet wurbe, fein Gobn und Rachfolger Dubammeb wurde 870 gleich. falls ermorbet. 36m tolgte bis 875 Uch. met und biefem ber fur & fo wichtige Er belagerte Enracue unb 3brabim. eroberte et 878, nachbem fich bie Ginwob. ner ein Jahr lang helbenmutbig verthef-bigt hatten. Gie wurden in bie Gflaverei bigt batten. meggeführt, bie Befeftigungewerte gerfiort, bie Bobnhaufer verbrannt; bie einft boch. berahmte Stadt blieb fortan unbebeutenb. Palermo aber bie Sauptftabt tes Reichs. Der griechifche Raifer folof gwar 880 einen Baffenftillftanb mit ben Garacenen, boch bald brach ber Rrieg wieber aus. griechifchen Felbberen vertrieben bie Garacenen von bem Beftlande Stallens, bagegen lanbete ber Saracene Daffan mit einer Berftartung auf G. unb folug ben Grie. den

den Barfas bei Zaurominium. Darauf murbe 885 bie griechifde Biotte vernichtet. Die Steilter emporten fich 890, hieben viel Garacenen nieber und tampften mehrere Jahre lang mit gludlichem Erfolg. fie aber feine Unterftugung aus Conftantis novel erhielten, Kaifer teo vielmehr 896 einen Waffenftillfand mit ben Saracenen ichios, so gelang es ben Sicilien nicht, sich frei ju machen. Den Wossenstillfand haiten die Saracenen angenommen, weil unter ibnen Unruben ausgebrochen maren. Diefe benutten bie Sicilier gu einem neuen Mufftanbe und griffen 898 bie Garacenen bie fich unter Mbu baffein von Afrita unabhangig machen wollten. Ste nahmen ibn mit feinem Cobn gefangen u. lieferten ibn ben Afrifanern aus. Dun fanbte ber Ronig Abrades von Rairwan feinen Cobn Mbul Abbas mit einem Deere nach G., um ben Aufruhr ju bam. pfen. Diefer fiegte u. verheerte bie Infel, boch ba er bem Bater noch nicht graufam genug war, to rief ibn biefer jurud unb ging fribft nach S. Er eroberte 903 Tau-tominium und ließ bie gange Bevolferung nieberbauen. Darauf mutbete er mit wifber Graufamtelt gegen alle Chriften, fo bag bie Infel auf lange Jahre bin entvol. terr und alles Bobiftandes beraubt murbe. Er batte fich vorgenommen, auch Rom und Sonftantinopel ju erobern, farb aber foon 904 Darauf brachen gesse Unruben in Afrika aus. Die Arbabiten wurden von ben Ratimiben geftargt. bas Baupt ber Bestern, Dubammeb Abballa Do. babt, erhob fic jum Rhalifen, erfchien 908 in G. und feste ben Alt haffan gum Ctatthalter ein. Biele Difvergnugte emporten fich aber und exhoben ben Ro. Thab 913 jum Emir. Dohabt fanbte Mobabi fanbte eine Flotte gegen ibn, bie aber 914 gefdla-gen murbe. Rorbab murbe fon 916 von benen, die ibn erhoben batten, abgefest, bod ber Statthalter, ben nun Mobabi fanbte, hatte mit einem Rebenbubler gu tampfen und ba fic ber Emir Golem 919 auch unabhangig machte, fo gab es lange Rampfe zwifchen ben 2 faracenifchen Parteien, burch bie bas Cond immer mehr entoblert murbe. Die Sicilier machten nun neue Berluche, ihre Freibeit gu ertampfen, befonbers zeichneten fich bie Ger-genter 936 aus. Sie vertrieben bie faras cenifde Befabung, erfdlugen viele Beinbe und wollten fic auch Palermo's bemachtis gen, mas ihnen aber boch nicht gelang. Um fid gegen bie Fatimiben ju behaupten, batte Solem anbere Garacenen berbeigerus fen ; gegen biefe tamp'ten bie Gicilier mit großen Erbitterung. Run fanbte ber Rhas lif feinen Belbheren Chaltl nach G., ber befeste Palermo und rif bie Befeftigungs. werte biefer Stadt nieber. Die Bergenter

erhoben fic noch einmal und schlugen bas afritanische Geer, Solem belagerte nun 989 Bergenti, mußte aber nach achtmonatlicher Umftellung ber Stabt wieber abgieben. Der fatimibifche Belbherr Chaitl hatte neue Berftartungen aus Mfrita berbeigezogen, ex abermaltigte viele Stabte, bie Gergenter überfielen ibn aber 940 bei Racht, folugen ion und eroberten fein Bager. Doch maren biefe Sapfern enblich ericopft, fie mußten fich untermerfen und Chalit murbe, nachs bem er viele Stabte gerftort und eine große Menge Gefangener nach Afrita gefenbet batte, Berr ber Infel. Der Rhalif MIs manfor feste nun 948 ben Saffan als Stattbalter ein, ber eine fefte Berfaffung einführte und bie Spuren ber Berbeerune gen wieder ju vertilgen ftrebte; mehrmalige Berfuche ber Gleiller, fich frei gu machen, beftrafte er mit blutiger Strenge. Regferung ber fatimibifden Emire in G. murbe baufig von Emporungen und von ben Ungriffen ber Griechen beunrubigt. Der talentvolle Daffan übergab 952 fel. nem Cobne Mbm et bie Regierung, boch fand er ibm mit feinem Ratbe bef unb befehligte feine Beere. Die Grieden lans beten 956, eroberten Therma und folugen ble Saracenen bei Magara, barauf murbe aber bie griechtiche Biotte 959 in bie Flucht gefchlagen. Rury barauf erging ein Befehl bes Rhalifen, alle driftlide Rnaben aufque fcreiben und ber Lehre Muhammebs jugus Gs murben gemaltfam 15,000 menben. Rnaben beidnitten, bie nun zwar auferlich Muhammedaner, in ber That aber bie befs tigften Reinbe ber Saracenen maren. Der friegeri de Raifer von Byjang, Ritepho. ros Photas, fanbte 965 ein Deer nach G., welches bie Stabte Therma, Bentini, Toarmini und Spratus eroberte, barauf aber fich forglos im Canbe gerftreute und von ben Saracenen jum größten Theil aufgerieben wurbe. Die Griechen verloren aber 20 000 Dann und auch ibre Flotte fiel in bie Banbe ber Feinbe. Darauf regierte Mbmet bie 969. 36m folgte Mbul Rafam, ber 975 eine Emporung ber Chris ften unterbrocte, bann aber nach Calabrien überging, wofelbft er große Beute machte, aber 982 in einer Schlacht umtom. Gein Cobn Gaber regierte nur 2 3abr; ibm folgte Dichtafar und biefem fein Brus ber Mbballab, ber 989 ftarb. Gein Radfolger Juffuf regierte ohne Muszelcha Gein Cobn Didtafar aber mit pung. folder Graufamteit, baß fic bas Bolt emporte und Juffuf bem Dichiafar bie Regierung nehmen und folche feinem zweiten Sobn Mlf Datem geben mußte, ber als ein ausgezeichneter Berricher bie Biebe bes Boiles erwarb. Der griechifche Raifer Bafilius made 1027 einen Berfuch, 6. wieber ju erobern, fein Belbberr Dres

ftes wurbe aber gefchlagen. Balb wurbe bie Gelegenheit, G. ju erobern, ben Gries den gunftiger; 2 Emire gerfethen in Bwift und einer von ihnen erbat 1058 von bem griechifden Raifer Dichael V. Beiftanb. Diefer fanbte feinen Felbheren Danfates u. feinen Abmiral Stephan und als feine Bunbesgenoffen erichienen auch bie Dor. mannen unter bem Befehl Bilbelms Gifenarm. Die Griechen eroberten Defs fina und Spracus, bie Saracenen riefen Bulfe aus Ufrita berbei, murben aber bennoch gefchlagen. Maniates batte leicht bie gange Infel erobern tonnen, allein aus Betg verweigerte er ben Rormannen ihren Darüber erbittert Antheil an ber Beute. gogen fie bavon und plunberten Calabrien. Maniates, ber ben Stephan mishanbelt batte, murbe abberufen. Stepban machte fich burch feinen Gets verhaft und bie Gas gen bis auf Deffina. Der Befehlshaber biefer Stadt überfiel swar bie Saracenen, richtete eine große Rieberlage unter ihnen an und machte unermeßliche Beute, boch eroberten bie Saracenen balb barauf Def. fina und bie Berricaft ber Grieden auf G. batte nun wieber ein Enbe. Die Bert. Schaft ber Saracenen in G. verfiel inbes auch immer mehr, benn 1035 batten fie fic bon bem agyptischen Rhalifen losges riffen und feitbem fomachten fie fich burch innere Bwiftigfeiten. Stete fteitten fich mehrere um bie Dberberricaft und es tam fo weit, baß 5 von einanber unabhangige Emire auf ber Infel herrichten. Unter ben Umftanben befdloß ber tapfere Rormann Roger, ein Bruber Bergog Roberts von Calabrien, bie Chriften in G. von bem faracenifden Jode ju befreien. Er lanbete 1061 mit 60 Rittern, fiegte in einigen Befecten, jog fich bann aber nach Reggio jurud. Dabin tam ber Emir Ben Ou: mena, ben Ben Mhmet verjagt hatte, und erbot fich ihm gur Groberung ber Infel behulflich gu fein. Er that mit 800 DR. einen zweiten Bug, machte große Beute, jog fich aber wiederum jurud, um feinen Bruber Robert um eine großere Unter-Mis er Diefe erhalten ftubung ju bitten. eroberte er Deffina , folug ein großes fa-racenifches heer aufs haupt und befette bann auch Gergenti und endlich in einem abermaligen Feidguge 1062 nebft mehrern Stabten auch Fraina. In feiner Abmefen beit flifteten bie Griechen eine Emporung u. wollten bie normannifche Befatung bers jagen, Rogers Gemablin bertheibigte fie aber tapfer gegen bie Saracenen, bie fie belagerten. Darauf eroberte er ein großes halter, ber aber ichon 1113 ftarb. Gebiet und ichtug 1063 die Saracenen bei buin, Ronig von Jerusalem, bielt un Geramo aufs haupt. Bon feinem Reffen hand an, obgleich er noch eine lebent Serlon wader unterficht, fahrte er meh mahlin hatte. Abelbeid, bie'es nich rere Zahre mit bem gludlichsten Erfolg fenb, ging mit ihren Schägen nach

Rrieg mit ben Sargrenen u. eroberte 107 nach einer langen Belagerung Palermi Er murbe barauf von feinem Bruber Re bert jum Grafen bon G. ernannt und be ba an beginnt die herrschaft der Rormai nen über biese Insel. III. Bon be Eroberung burch bie Rormanne bis jur herrschaft ber hobenflat fen 1072 - 1194. Robert batte fi bie Lebnshoheit von G. porbehalten ut führte auch ben Titel eines Bergogs vi In Palermo führte Roger fogleich bi lateinischen Gottesbienft ein und bara feste er feine Groberungen fort. Die afi tanifchen Saracenen lanbeten mit eine großen Decre, um bie Mormannen ju vi treiben, Roger aber befiegte fie 1075 t Dagara. Ein Sieg folgte nun bem anber Sein Gobn Jordan eroberte 1077 Er pant, balb barauf auch Catanea, unb a ein verbunbeter Emir, Ben humen, bi Ctabt 1080 ben Garacenen perrathen woll foling Jordan bas feindliche Deer. De auf emporte fich Jordan 1082 gegen feir Bater, mußte fich aber untermerfen. einer biermonatlichen Belagerung erobe Roger 1088 auch Spracus und im folg ben Sabre Agrigent. Mit ber Ginnah von Butera u. Roto 1090 mar bie Ero rung von G. vollenbet, Roger fuhrte : eine geregelte Staateverfaffung unb ben teinifden Gottesbienft ein, boch gemat er ben Briechen und Saracenen Gemiffe freiheit. Wegen lettere ubte er-eine gr Milde, baber maren fie ihm und fei Rachfolgern auch unverbruchlich treu aus ihnen bilbete er eine Reiterei, bie in feinen Rriegen von großem Rugen t Begen bie romifde Beiftlichteit bewici eine große Freigebigleit, bafur verlieb 1 ber Papft ibm und feinen Rachfolgern Burbe geborner Legaten bes apoftolif Stuhis, womit große Rechte verbui maren. Rachbem fein Bruber Rebert forben war, ertlatte er fich fur unab gig von Calabtien und nahm ben S eines Grofgrafen an. Obgleich er oft Emporungen ju betampfen , fo thi boch viel fur die Aufnahme bes Bai Er war einer ber größten Fürften i Beit. Er ft. 1101; fein naturlicher 6 Borban, ben er jum Rachfolger beft batte, war fcon 1092 geftorben, Erbe Simon war noch minberjabrig feine Mutter Abelbeib führte für bie Regierung, ba fie fich aber burch und Beig verhaßt machte und ftets C rungen ausbrachen, fo ernannte fie Gibam Robert von Burgunb gum mais. Balbuin beraubte fie berfelben und bie Spige eines heeres ftellte, um bie Berfanbte fie wieber beim. Da Simon noch in feiner Minberjabrigfett geftorben mar, fo fiel bie herrichaft an Roger II., ben jungften Cohn Rogers I., ber 1120 bie Regierung übernahm. Er regierte mit Gin. ficht und auf ber Infel herrichte großer Ueberfluß und Wohlftand. Nach bem Tobe feines Bettere Bilbelm 1127 erbte Roger Galabrien und Aputien. Er mußte biefe Banber aber erft mit Baffengewalt bezwin-Da er nunmehr ein fo ausgebehntes Bebiet befaß, nabm er ben Ronigetitel an u. murbe 1130 in biefer Burbe nom Dapft Unaclet beftatigt. Geine viel'altigen Rriege und Eroberungen find bei Meapel nachjus lefen; hier nur noch, mas G. befonbers betrifft. Roger erhob Palermo jur Saupts ftabt und jum Doffie; Apulien und Gala. brien ließ er burch Statthalter regieren und fuhrte in jenen ganbern bie in G. berrichenden Gefete und Berfaffung ein. Die Griechen entriffen ihm mit dem Belfande ber Benediger 1149 Corfu wieder, ber ficilifde Udmiral ichlug aber eine gries difche Flotte, bie in G. lanben wollte und befreite Ronig Ludwig VII. von Frankreich aus ber Gefangenfchaft ber Griecen. Ro. nig Roger I. nahm 1151 feinen Cobn Bills beim I. jum Mitregenten an und farb 1154. Wilhelm I., ber Bbfe, bie 1166, befag weber bie Einficht, noch bie großs artige Wefinnung feines Baters, beffen bemabrte Rathe er vom hofe entfernte. Majo, fein Gunftling, ben er jum Staats. Bangler und Grofabmiral erhob, führte bie Regierung im Ramen bes Ronige, ber in feinem Palaft feinen Luften nachbing unb fo wenig fich von bem Bolte feben lief, bağ viele glaubten, er fei geftorben; nur einmal, bet ber Emporung ber Barone in. Mpulien und Calabrien, ftellte er fich an bie Spige bes Beeres und bewies große Tapferteit. Dajos Staatsflugbeit u. feine Siege gur Gee jogen bas Reich aus einer gefabrlichen Bage, feine Barte und Dabfucht verantagten mehrere Emporungen u. mache Befonbere bers ten ben Ronig verhaft. Befonbere ver-folgte er ben hoben Abel, fein Plan aber, fich felbft ber Rrone ju bemachtigen, mif-lang. Er wurde von Bonello ermorbet; ba biefer aber ben gewünschten Ginfluß nicht erhielt und bei ber Ronigin in Uns gnabe fiel, fo ftiftete er eine Berichmorung bes Abels gegen ben Ronig, in welcher auch beffen naturlicher Bruber Simon u. Sans freb, ber Gobn bes Bergogs Roger, verwidelt maren. Die Berfdmorung brach in Abmefenheit bes Bonello 1161 aus. Der Ronig murte gefangen genommen, und fe'n Palaft geplunbert. D'e Berichwornen wolle ten ben alteften Cohn bes Ronigs Roger auf ben Abron erheben, boch bas Bolt befreite ben Ronig wieber, ber fich nun an

fdwornen ju berfolgen. Er überließ fic nun neuen Rathen, bie ihn jur Berfolgung ber Garacenen verleiteten, woburd er fic und bem Reiche einen unerfestichen Schaben that. Biele bon bem boben Mbel, bie in bie Berfchworung verwichelt gemefen waren, entflohen, gegen bie übrigen murbe firenges Gericht gebalten, auch Bonello et. morbet. Beile Familien bes Abels wurden vollig aufgerottet, anbere um ihre Guter gebracht und Ronig Bilbelm, - ber fic bem Ginfluß ber faracenifden Berfdnit. tenen nun überließ, brudte burch Billfube u. Graufamfeit ben Gtaat. Bilbelm II., ber Gutige, bis 1189, war noch minbers jabrig, baber feine Mutter Margarethe bie Begfetung führte. Sie veranterte bie to, niglichen Rathe und veranlagte baburch große Unruben. Die Boftinge intriguirten gegen einander und baburd gerieth ber Staat in Bermirrung. Die Ronigin bes gunftigte ibre Banbsleute, Die Frangofen, bie allgemein gehaft murben und auch enba lich bem allgemeinen Unwillen weichen und bas Banb verlaffen mußten. Gin fcbrede lides Erbbeben 1169 vernichtete mehrere Stabte u. feste bas gange Reich in Schreden und Trauer. Der Ronig vermahtte fich, nachbem er vollichrig geworben mar, 1177 mit ber Pringeffin Johanna von Eng. lanb. Er fahrte einen Rrieg mit bem Rais fer Briebrich I., fcbloß aber fcon 1177 Frieden. Er wandte große Sorgfalt auf bie Bermehrung feiner Seemacht u. fanbte ben Rreugfahrern 1180 Galeeren mit Bes benemitteln u. Mannicaft gur Guife, mo. burd Antiodia und Eripoli gerettet murs ben. Den Sohnen bes Ronigs Juffuf von Marotto leiftete er gegen ibren Bater Beis fanb. Rachbem Andronftus ben Raifer Alerius ermordet und fich auf ben Thron geschwungen batte, flob Isaat Angelus, ber Dheim bes Ermorbeten, nach & und bat um Beiftand gegen ben Ufurpator. Bils helm fanbte 1185 unter Tantrebs Befehl eine große Blotte mit einem Deere, womit Duraggo, bann Theffalonich erobert unb enblich Undronitus vom Throne geftofen murbe. Ifaat benahm fich nun felbft feinbs lich gegen bas ficilifche Deer, welches burch Meberfalle an 100,000 Mann verlor. Bilbeim II. war ein mobiwollenber, boch thas tiger gurft, ber bie Staatsfrafte mohl gu forbern und gu benugen verftanb. Er mar geliebt, wie wenig Ronige von feinem Bolle uud fein fraber Tob erregte allgemeine Erauer. Lantreb, bis 1194. Bithelm ber Gutige hatte feine Dubme Conftantia, Ronig Roberts I. Mochter, 1183 mit Rais fer Friedrichs I. Cohn, Beinrich, vermabit und ba er ohne Rinber war, bemfetben die Rachfolge in G. jugelichert, bamit maren aber viele ficilifde Großen ungufrieben, ba

Sicilien (Gefch.) fie nicht unter ber herricaft eines teute fcen Furften fleben mochten und erhoben baber ben Mantreb, einen unehelichen Gobn Bergog Roger, einen Entel bes Ronigs Roger, ben letten manntichen Bweig bes normannifden Ronigeftamms auf ben Thron. Er hatte fich burch gladliche Baffentorten fcon fruber Ruf und Anfeben erworben, Ronig Befurich lief ben Sanfreb burch feb men Belbheren Tefta in Apulien angreifen, mit ihm vereinigte fic Graf Roger von Anbria. Zanfreb ftellte feinen geinben e'n Deer unter bem Befehl bes Grafen Ricard von Acerra entgegen, welches mit ginds lichem Erfolg focht, bas teutiche Deer mußte fich aus Dangel an Lebensmitteln u. Rrantbeiten gurudgieben. Unterbes maren bie Ronige Philipp Muguft von Frant. reich und Richard Lowenhers von England auf ihrem Rreuginge nach bem heiligen Zantreb batte bie bers Grabe gelanbet. witwete Ronigin Johanna, Ricards Schwefter, eintertern laffen, weil fie eine Unban-gerin Ronig Beinrichs mar. Deshalb übte Ronig Richard Frindfeligfeiten gegen Zan. Ereb aus und griff Meffina an. Ende lich tam ein Bergleich swiften beiben gu Stanbe; Zantreb gab bie Worgengabe ber Ronigin und ben baaren Schat bes verftore benen Ronigs, 40 000 Ungen Golbes beraus und gab einige Schiffe jum Dienfte ber Rreugfahrer. Gin zweiter Felbjug, ben Deinrich gegen Sanfreb thun ließ, hatte ebenfalls teinen giudlichen Erfolg, obgleich einige Plage in ben Banben ber Beutiden blieben; bagegen murbe bie genuefifche unb pifanifche Flotte von bem ficilifchen Mbmis ral Margaritone gefclagen; ale aber Lam Freb 1194 farb, ba fonnte feine Gemahlin bas Reich nicht fur ihren minderjährigen Gohn Bilbelm III. behaupten. Wie Raifer Beinrich bas Reich gewann u. Bil. beim enbete, barüber f. ben Artitel Rea. IV. Bon ben Dobenftaufen bis jur Erennung Steillens von Reas pel burd bie ffcilifde Besper, Unter ben normannifchen 1194-1282. Ronfgen mar in G. bas Bebefoftem in feis ner frengften form eingeführt worben unb Die Großen bes Reichs hatten baburch eine Dacht erhalten, bie oft ben Ronigen ge-Dennoch mar G. unter fåbrlid murbe. ber normannifden herrichaft reich u. blu. Raifer Beinrid VI., bon 1194 bis 1197, wollte bie Dacht ber ibm abgeneigten Großen brechen und ließ viele bapon, mitunter bie verbienteften Danner, eintertern, verftummeln ober binricten. Die beshalb gegen ibn ausgebrochenen Emporungen unterbrudte er mit bulfe eines Rreugheeres, welches er ju bem 3med juruchielt. Mis er es enblich entlaffen batte,

ba emporte fich Bitbelm von Caftro Gios

fer Beftung jog er fich eine Rrantbelt ju Die feinen Zob veranlafte. Friebrich ! (als Raifer Friebrid II.) bis 1250. 8 3ab alt bei feines Baters Tobe, bantte er bie Et haltung ber Rrone ber Rlugbeit feiner Mul ter Conftantia, bie burch Milte bie ficill fden Großen und ben Papft, ben boben faufen Feind, mit einem reichen jabrlichei Gehalt gum Bormunde ihres Sohnes er nannte. Rad ibrem Tobe 1198 fanbt Papft Innocens III. ben Carbinal Grego nach G. und lies bie bormunbicaft'ich Regierung einrichten, wobet er vielen Bi berftanb fanb. Martwarb, Befehlebabe bes teutfden heeres und von Raifer beir rich mit ber Dar'graffchaft Ancona un bem Bergogthum Ravenna belehnt, biel bie neapoittanifden Banber im Befit un tradtete nad ber Rrone von G. Er un terhielt beshalb ein Ginverftanbnif mit be ficitifden Caracenen und ging leibft not ber Infel, murbe aber 1200 bei Palerm von bem papftlichen Beere, welches be Reichsmarical Satob befehligte, gefchla gen und gezwungen G. ju verlaffen. junge Ronig gerieth in bie Sande eine Deutschen Capperon und wurde fchiecht ge halten. Der Papft batte jur Bertheibi gung ber Rechte Friebriche ben Grafe Balther bon Brienne aufgeftellt. Diefe hatte aber felbft Abfichten auf bie ficil'fd 3bm entgegen fanb ber Grof Rrone. fangler und Grabifchof bon Palermo, bi auch ben Ginfluß bes Papftes auf G. nid bulben wollte. Inncerng befahl nun bei Grafen von Brienne nach G. übergugebei Der Groftangter und Capperon, fonft he tige Gegner, verionten fich und ertannte auch ben Papft ale Dbervormund bee Ri nigs an. Endlich unterwarf fich auch Gri Diepolb bem papftlichen Stuhl. Der Gri von Brienne murbe gefchlagen, vermunb unb ftarb 1205; auch Diepold murbe bur Bift von ben Staategefcaften entfernt ui Briebrich tom nun untec Mufficht bes Gro tanglers. Friebrichs weitere Beidichte i in bem Artitel Friedrich und Reapel finden, bier nur mas G. befonbers betriff Cobalb er volljahrig geworben mar, gi er eine Menge vortreffifder Befebe, fcaff bas Stanbrecht ab, forgte für bie Siche beit der heerstraßen, begunftigte ben Acte bau und ben Sandel und erhielt bie mai tigen Barone im Geborfam. Befonbe wichtig maren bie Befege, bie er auf be Reichetage ju Deffina 1258 gab; G. unter ibm rubig u. blubenb und bas Bi verebrte ibn als einen feiner beften gurfte Da er mit ben Garacenen in Afrita u Afien in einem freuntschaftliden Berba niffe fand, fo war bie Schifffahrt'u. t Sanbel in G. gang bef. blubend. Friedr ft. 1259. Ronrab I. (als Raffer IV vane gegen ibn und bei ber Belagerung bles Friedrichs Coon), bie 1254. 36m mad

ber Papft bie Rrone ftreitig unb ba er von ben Unruben in Zeutschland feft gehalten murbe, fo vermaltete für ibn fein unebes licher Bruber Danfreb bie Regierungs ba biefer aber jenfeits bes Deeres ben Frinden feines Saufes bie Spige bieten mußte, fo feste er feinen jungern Bruber Deinrich jum Statthalter von G. ein. Er farb aber icon 1254. Ronrad machte fich mabrend feiner turgen Regierung burch feine Granfamteit und foweren Bebrudune gen verhaßt, bie Manfreb, ben er felbft aufs Ungerechtefte bebandelte, fo viel als möglich milberte; baher nach Ronrabs Tobe bie Reicheftanbe bem Martgrafen Bert. bolb von Dobenburg bie Barbe eines Reicheregenten und Bormunds Ronrabins entjogen und Manfred mit biefer Burbe betleiteten. Che birfes noch gefchab, batte ber Papft, ber fich ftellte, als ob er Rons rabine Rechte vertheibigen wollte, ben Care binal Bibelm ale Legaten nach G. ges fandt mit ber Bollmacht, alle Reichsein-tunfte ju empfangen, bie Unbanger Manfrebe ihrer Beben gu berauben, boch tonnte er feine Abficht, fic ber Regierung ju bes machtigen, nicht erreichen; ba aber Ranfreb theile in Unterbanblungen mit bem Papfte, thetis im Rriege grgen ibn auf bem Festianbe thatig mar, fo fam G. me-niger bet biefen hanbeln in Betracht unb blieb bon ben Rriegeubein mehr bericont. Rur ber Graf Ruffo von Catancaro, Statt. halter von Deffina, emporte fich gegen Manfred und veranlaßte bebeutenbe Un. ruben, viese Stadte weigerten fic aber, ihm beizutreten. Endlich wurde ber Aufftand gegen ibn allgemein und er war gegroungen, S. zu verlaffen, nur Meffina von Falco, einem Neffen bes Ruffo, aufgeregt, leiftete noch Biberftanb, boch Frieb. rich Canela brachte es jur Unterwerfung und nachdem auch 1257 bie Stabte Plas cia. Anbona und Caftro Giovane erobert worden, war bie gange, Inf I beruhigh Darauf verbreitete fic 1258 bie Radricht, bag Ronrabin geftorben fet, worauf bie Reichsftanbe ben Danfreb jum Ronig ausriefen. Balb etfchienen gwar Gefanbte, bie bas Leben Ronrabine bezeugten, boch nunmehr gab Manfred die Rrone, bie fets nem Baufe ju erhalten er fo viel gethan, nicht mehr gurad. Er hatte immermab. rend mit bem Papfte ju tampfen, ber ibm bas Reich entreifen wollte und fogar einen Rrengjug gegen ion prebigen ließ. In G. Rand 1262 ein falfcher Ralfer Friebrich auf, ber großen Unbang gewann, boch von bem madfamen Statthalter, Grafen Ris darb Filangert, unterbrudt murbe. Um fic auswärtige bulfe ju verfcaffen, vers mabite Danfreb feine eingige Tochter Comfantia mit bem Pringen Peter von Aras zug aus, um aber feine Abficht gebeim gu gon'en, bem Cohne Jafobs I: Der Papft halten, bat et ben Ronig von Frantreich,

fabr fort, ble ficilifche Rrone mehrern euros paifchen Rarften angubieten, bech teinen war ernftich geneigt, fir angunehmen, ate ber Graf Rarl von Anjou, ein Brus-ber bes Ronigs von Frankreich. Bu Gunften beffelben lief ber Papft einen Rreuge gug predigen und mit halfe biefes Rreuge juges befriegte er Manfreb, ber 1266 in ber Schlacht bei Benevent (f. b. 1) bas Leben verler. Karl nahm nun von Beaper Reite. In G. erichten aber Pring Friedrich bon Caftitlen, ber im Ramen Konradins fich ber Regferung bemachtigtes er erhielt Unsterflügung von Konrab von Antiochien, boch murbe er bon Raris Beer übermunben. Rarl wuthete nun foredlich gegen bie Une hanger ber hobenftaufen, belegte bas Banb mit fcweren Abgaben; fein Statthalten Bilbelm l'Etenbart beging bie foreienbften Ungerechtigfeiten, feine Rrieger verübten bie abideulichken Sagellofigeiten. Kart gewann balb eine große Macht in gang Italien und je machtiger er wurde, um fo größere Strenge abte er gegen feine Unterthanen. Ginen Rreuzzug, ben er 1270 ges gen Zunie that, machte ihm gwar biefes Reich ginebar, bod G. murbe baburd vom neuem Drangfal betroffen, benn bie Ruftungstoften brudten bas Banb febmer unb nach ber Rudfebr murbe ein Abelt ber Rlotte in Trepani burch einen Sturm gers fibet und mebr ale 5000 Menfchen, more unter viele Sicilier, verloren bas Leben. Die Aprannet ber Statthalter Rarls in C. vergrößerte fich unterbef auf eine gang une trägtiche Beife. Bergebens hatte Papt Glemens IV. ben König Karl gewarnt, umfonst wondten fich bie G. felbst an ibre Landesherren; es wurde nur noch immer ärger und bie Klagenben wurden überbem von ben Statthaltern mit graufamen Strae fen belegt. Als enblich bie Gebulb ber Gicilier ericoppf mar, ba entichles fich Johann von Prociba (f. b.) 1279, bas 306 ber Frangofen abgumerfen. Er trat mit bem griedifchen Raifer Dicael Das laologos in Unterhand'ungen und exhielt von biefem bie Buficherung einer Unterftugung an Gelb; auch den Papft Rife. laus III. wußte er fur feinen Plan ju gewinnen und barauf trat er mit bem Ronig Deter III. von Aragonien, bem Gibam-Danfrebe, in Unterhandlung, bem er ale rechtmäßigem Grben bie ficilifde Rrone que wenden wollte. Die Debrgabt ber ficilifden Großen wor mit tom einverftanben und Ronig Deter nahm ben Mitrag an, obgleid Papit Martin IV., ber Ractolger bes Rifolaus, ein Freund Rarle, burchaus bon bem Unternehmen nichts wiffen wollte. Ronig Peter ruftete unter bem Bormande, bie Garacenen ju betampfen, einen Rriege.

ben Papft unb fogar ben Ronig Ratt um eine Gelbunterftugung, bie er auch von Unterbes brach Frankreich erhielt. am · 30. Dar; 1282 in Palermo auf folgenbe Beranlaffung eine Empörung aus. Der Statthalter Johann von St. Remi hatte befoblen, bas Bott gu entwaffnen. Als bie Ginmohner gur Besper gingen, betas ftete ber Frangofe. Drouet bie Tochter eines. angefebenen Burgers unter bem Borwande, nach einem verborgenen Dolde gu fuchen, auf eine unanftanbige Beife; Bater unb Batte fließen ben Beleibiger nieder u. bas muthenbe Bolt ermorbete alle in Palermo befindlichen Frangofen, mabtte ben Bater ber beleidigten Frau, Roger von Dae. ftro Ungelo, zu ihrem Saupte und ries fen die Freiheit aus. Doch an bemfelben Zage folgten Montreal, Con'glione, Cas rini, Termini bem Beifpiel; am folgenben Zage Gefolu, Arapani, Marfalo und Mas gara und am 1. April Gergenti und Beus Ueberall in ben Stabten u. Schlof. fern murben bie Frangofen ermorbet, Catanea am 4. April allein 8000. einziger Frangofe, Bilbeim be Porcelete, batte fich fo große Uchtung erworben, bag bas wathenbe Bolt ibn ungehindert gieben lief. Diefer allgemeine Mufftand mar burchs aus nicht vorbereitet, fonbern nur bas Bert ber einmuthigen Erbitterung. Die Barger von Palermo rufteten 8 fleine Beere, um ben . Frangofen noch unterworfenen Stabte, Deffina und Taormine, frei gu In Meffina befand fic ber Untertonig Berbert mit einer ftarten Befagung. Bon ben Deffinern aufgeregt griff aber bas Bolt auch biefe an, ermorbete mehr als 3000 Frangofen und machte fich frei. Deffina und Palermo foloffen barauf ein ju : gemeinfamer Bertheibigung ibrer Freiheit. Go maren mebr als 24 000 Frangofen umgetommen und biefer Mufftanb wurde von ber Beit feines Muebruches bie ficilifche Besper genannt. V. Bon ber ficilifchen Besper bis auf bie vollige Bereinigung Giciliens mit Reapel unter einer fpanifchen Secundogenitur, 1282 - 1789. Die Stabte mabiten nun ihren eigenen Statts bie Reichegeschafte murben aber balter, 4: Prafibenten übertragen und ihnen ein Rath von 60 Perfonen beigefellt. Prafibenten maren fammtlid geachtete Dans ner, Bertraute bes Prociba und Freunde bes fowabifden Regentenftammes. Die Gie ciller batten eine Botichaft an ben Papft gefenbet und ihre Emporung mit ber Scoths wenbigfeit, fic ber unerträglichen Eprannei ju entzieben, entfculbigt, maren aber mit barten Drobungen entlaffen worben. Rarl ruftete fich fogleich, um G. wieber ju unterwerfen und erfcbien in Rurgem mit

Barger vertheibigten fich belbenmathig, bod fürchtend, endlich ju unterliegen, wollter fic fich auf billige Bebingungen unterwer fen. 216 Rart aber unerträgliche Forbe: rungen machte, ba ertlarten fie, baf fi eher ben Tob, ale bie Unterwerfung mah-len murben. Um 10. Auguft lanbete enb. len murben. Um 10. August tanbete enbilich Ronig Peter III. von Aragonien mit 10,000 M. Fugvolt u. 800 Reiter bei Trepani; bie Gicilier 'empfingen ton mit großer Freude und trugen ibm die Rrong Seine heeresmacht mar gu gering, um fich in offener Felbichlacht mit ben Fein: ben ju meffen; beshalb fanbte er ben Ab: miral Roger Boria nach bem Pharo, um Karls Flotte ju erobern und ihn baburch ber Bufuhr ber Lebenemittel gu berauben. Boria verbrannte 80 feinbliche Schiffe unb Ratt bob bie Belagerung von Deffina auf und febrte uber bie Meerenge gurud. Der Papft belegte Peter mit bem Bann und G. mit bem Interbict, boch ber Ronig gwang bie Beiftliden, Gottesbienft ju bals ten und wer fich beffen weigerte, murbe bem Banbe gejogt. aus Dogleich Rart große Unftrengungen jur Biebereroberung S.s machte u. ber Papft bas Rreug gegen ben Ronig von Aragonien prebigen ließ, fo bileben boch alle Unftrengungen vergebens. Boria gewann 1284 bei Dalta eine Seefdlacht gegen bie Frangpfen u. eroberte bie Infel. In einer zweiten Geefclacht bei Reapel nahm er fogar Raris alteften Cobn, ben nachmaligen Ronig Rarl von Reapel, gefangen. Biele Unbanbaß ger ber hobenftaufen wollten, Pring gur Biebervergeltung fur Ronrabins fcmachvollen Zob bingerichtet werben folls te, boch Peter und feine Bemablin Conftant'a bachten ju ebel bagu unb Borfa benutte bie Gefangenfcaft bes Pringen nur baju, Ronig Manfrebe zweiter Zoche ter, Beatrir, bie 15 Jahr lang von Rarl gefangen gehalten war, bie Freiheit ju verschaffen. Rarl ftarb ju Anfong bes 3. 1285. Papft Martin IV. balb barauf und im Rovember auch Ronig Deter. hatte feinen zweiten Sohn Jakob als Thronfolger hulbigen laffen. Jatob bie 1295. Da ber neue Papft fortfuhr, ben Bann gegen Jatch und bie Gicilfer ju ichleubern, fo. veranlagten bie Dominicaner 1287 bie Banbung eines Rreugheeres bei Mugufta, um G. gegen Jafob in Mufruhr ju brin-Der Abmiral Boria folug aber bie gen. frangofifche Flotte, machte 5000 Gefangene und eroberte 40 Galeeren, auch bie Belanbeten geriethen in bie Befangenicaft ber Sicilier. Darauf vermittelte Ronig Chuard von England einen Waffenftillftanb amifchen Jatob u. bem gefangenen Ronig Rarl II., bem bie Freilaffung bes Lettern unb ber vollige Friebe folgen follte, in meldem einer großen Rriegemacht vor Deffing. Die Rart G. an ben aragonifden Regentens ftamm

famm får immer abtrat. Der Papft ges nehmigte biefen Frieden, ber gu Dieron gefchloffen murbe, aber nicht. Rarl, ber fich in Sewahrfam bes Ronigs Alfons von Ara-Rarl, ber fic gonien befand, murbe enblich, nachbem ein neuer Bertrag ju Champfranc gefcloffen worben mar und er megen feines Bofegels des Burg'daft geleiftet hatte, 1289 in Freiheit gefest. Bon dem Papfte dazu ge-nothigt erneuerte er feine Anspruche auf 6., bie Feinbfeligfeiten begannen wies ber, boch balb tam ein Baffenftillftanb gu ber, Stande. Kart blieb aber bei feiner Forbes rung, daß Jakob S. entfagen follte u. Alfons, ber altere Bruber Jakobs, Konig von Aragonien, zeigte fich geneigt, barein zu millis gen, befer ftarb aber 1291 u. Jatob erbte nun bie aragonifde Rrone. Um enblich mit bem romifden Dofe ausgefohnt gu werben, entfagte Jatob 1295 ber Krone von S. und fchlof Frieden mit bem Papft und bem Ronig Rarl, bod bie Siciliet wollten burdaus bie Berifcaft bes Baufes Unjou nicht anertennen und mabiten 1296 ben Pringen Friedrich, Bruber bes Ros nige Jatob, ju ihrem Ronige. Diefer nabm bie Rrone an und gab fogleich eine Denge medmäßiger Belege und Berorbnungen. Er mar bei ben Giciliern febr beliebt und perbiente biefe Biebe. Er fubrte ben Rrieg mit Glad gegen Ronig Rarl, obgleich Lo. rin aus feinen Dienften trat und Ronig Jatob ihm gebot, S. abzutreten. Enblich lies fich biefer bewegen 1298 felbft gegen feinen Bruber bie Baffen zu ergreifen und in G. ju landen. Ginige Statte ergaben fich ibm, boch belagerte er Spracus vergebens und verlor eine Schlacht gegen bie Deffiner. Darauf tehrte er nach Reapel jurud, ließ fich aber 1299 von Rarl II., beffen Tochter er geheirathet batte, ju einem sweiten Angriff auf G. überreben. Œr. landete und gewann eine Geefclacht, boch murbe Friebrich von ben Ginwohnern von Deffina und Palermo fo fraftig unterftust, baß er Biderftand leiften tonnte. Satob tehrte enblich nach Aragonien gurud unb überließ es ben Bergegen Robert und Phis lipp. Cohnen bes Ronigs Rarl, ben Rrieg fortjufegen. Debrere Stabte ergaben fic ibnen und in Catanea brach eine Empos rung gegen Friebrich aus, woburch auch biefe Stabt verloren ging, bagegen gewann Friebrich ein Ereffen bei Falconaria und nahm ben Pringen Philipp gefangen. Darauf foling er ben Grafen von Brienne 1300 bei Galtano. bei Galtano. Diefe Siege murben burch bie Seefclacht bei Ponga verbittert, bie ber ficilifche Abmiral Doria gegen ben neas politanifden Boria verlor. Biele ficilifde Große geriethen babet in negvolitanifde Run belagerten Robert Befangenfcaft. und forfa Deffina und bie Stabt litt idredlichen Mangel an Lebensmitteln, bod

auch Robert litt baran, weffalb er- mit Rriebrich einen Baffenftillftanb auf 6 Do. nat folof und bie Belagerung aufhob. Run berief ber Papft 1802 ben Rarl von Balois nad Stalien und trug ibn auf, G. ju erobern. Diefer vereinigte fic mit Rarl von Reapel und machte eine ganbung auf ber Infel; als er aber bei ber Belas gerung von Siacca viete Menfchen burch bie Deft verlor u. von Friedrichs heer ein-gefchloffen gu merben fürchtete, ba folof er ju Caftro nuovo einen Frieben mit Ro. nig Friedrich, woburch biefer im Befit von G. blieb, bagegen alle Groberungen jenfeits ber Meerenge gurudgab. Bur Befeftigung biefes Briebens vermabite Ronig Briebrich fic mit Rarl II. Tochter, Eleonora. Der Papft genehmigte biefen Frieden mit bem Bebinge, baß G. ein Behn bes papftlichen Stubts bleiben, einen jabrlichen Bine von 41 Pfund Golbes gablen und in ben Rrie. gen bes Papftes ein Bulfebeer ftellen follte. Friedrich ertheilte ben Stabten, die fich in biefem Rriege tapfer vertheibigt batten, große Gerechtsame, belohnte bie tren ge-bliebenen Barone, reinigte bas Banb von Strafenraubern, jog viele auslanbifche Unfiebler nach G. und vervollftanbigte bie Befeggebung. Mit feinem Schwiegervater hatte er nod mehrere Streitigfeiten, ben Musbruch des Rriegs hinderte aber Raris Robert, beffen Rachfolger, Zob 1309. zeigte fich gleichfalls feinbfelig gegen Fried-Belig ber gurftenthumer Achaiq unb Athen getommen war; Friebrich bagegen folog ein Bunbniß mit Raifer Deinrich VII., ber ein Reind Roberts mar. Mis Bunbes. genoffe Beinriche eroberte er einen arofen Theil von Calabrien, bann tam er um Beis fant ben Gibellinen gu leiften, nach Difa, wofelbft ibm bie Ginwohner bie Berricaft über ihre Stadt anboten, bie er jeboch aus-folug. Robert that 1814 einen Ginfall in S., eroberte burch Berrath Caftelamare, perfor aber bei ber Belagerung von Tres pani viele Menfchen unb fcblog baber einen Baffenftillftanb auf 2 3abr. Rach Ablauf beffelben wiederholte Robert feinen Ungriff, richtete aber welter nichts aus, als bag er einen Theil ber Infel vermuftete und bann wieber abzieben mußte. Diefe Ginfalle murben noch mehrere Sahre wieberholt, bagegen verband fich Konig Kriedrich aufs Reue mit den Gibellinen in Italien, um dem Konig Abbruch zu thun; spater bers dand er sich auch 1827 mit dem teutschen Konig tudwig, für den, er auf dem Fest, lande mit adwechselndem Glad soch. Ein 3mift ber beiben machtigen Familien Glers mont u. Bentimiglia feste 1335 bas Reich Johann Clermont, ber in Bermirrung. ben haber angefangen batte, murbe mit ber Acht belegt, berebete aber beshalb ben

Ronig Robert ju einem neuen Ungriff auf G., ber aber ungtudlich ausfiel. Friedrich II. ft. 1897. Peter II., Briebrichs Cobn, bis 1842, fucte ben Daber ber beiben feinbit. den Familien, Clermont u. Bentimiglia, ju bampfen, als tom biefes nicht gelang, neigte er fic auf bie Geite ber Glermonts, mogegen beren Beinbe fich an Ronig Robert wandten, ber nicht nur felbft in G. einfiel, fonbern auch ben Papft vermochte, ihm bas Ronigreid G. anguivrechen. Doch blieb Des ter im Befie bes Reiches; ba er fic aber von der Familie Palissi beherrfchen ließ, fo veranlaßte fein Bruber Johann ben Sturg biefer Banfilinge, beren Guter eingezogen murben. Peter mar ein milber, mohlbentens ber garft, bem aber bie Salente feines Baters febiten. Bubmig, Peters II. Cotn, bis 1855, bei bem Tobe feines Batere 4 3abr alt, baber fein Dheim, Bergog Johann von Randaggo, bie Regierung führte. Girith Unfange erregten bie Unbanger ber Poligie einen Aufruhr in Deffind und nahmen nede politanifche Befagung ein, bie jeboch Jo-hann ohne viele Dube überwaltigte unb bie Rube berftellte. Da ber Papft bas ficilifche Reich bem Daufe Unjou gufprad, fo veranftalteten bie Bormunber ber Ronis gin Johanna von Reapel 1344 einen Rriege. gug nach G., ber aber ohne Grfolg biteb. Die in Reavel berrichenben Unruben famen amar ben G'eilfern ju Statten, bod balb erf'tt auch biefes Reid Drangfale mander. lei Art. Gine foredliche Deft verbbete 1848 tie Infel; auch ber Reicheregent, herzog Johann, ftarb baran. Da ber Ro nig noch ju jung mar, bie Regierung felbft ju übernehmen, fo wurde Blasco b' Al. ju übernehmen, 10 mutov and ermablt, bie Lagona jum Reichsregenten ermablt, bie Danielm begunftigte aber bie Paliggi. Diefe fehrten aus ihrer Berbane nung gurud und gewannen eine farte Pare tet fur fic. Sie jogen ein Deer gufam. men, festen fich in Deffina feft, Date thans Paliggi murbe gum Reicheregens ten ernannt, Blasco bagegen fammette feine Anbanger in Catanea. 3mei feinbliche Deere ftanben nun gegen einander, entriffen fich bie Stabte, verwufteten bas platte Banb u. ber Bürgerfrieg brannte in bellen giams Unter biefen Berruttungen hatte Ro. nig Budwig 1858 fein 15. Jahr erreicht und wollte bie Regierung felbft übernehe men, bod mathete ber Parteientampf fo febr, bas er nirgenbe Gehorfam fanb. Um um bas Glend voll gu machen, plunberten bie Genuefer bie ficilifde Rufte. Dattbaus Paliggi, ber fic burch feinen Stoly verhaft gemocht batte, murbe ermorbet. In feine Steffe trat Gimon Clermont; bem Ronig ebenfalls ben Beborfam bers weigerte und fic an ben Ronig Bubmig von Reapel um Beiftenb manbte. Diefer war eben fo wie ber Ronig von G. vollig

veratmt u. fonnte nicht mebr als 100 g ter und 400 Fuffnedte aufbringen, all er brachte eine Menge mit Getreibe Bebenemitteln belabene Schiffe mit und ber murbe er von ben bungernben Ginm netn mit offenen Armen empfangen. Stabte offneten ibm bie Thore unb of allen Rampf war er balb fre Befit größten Theils ber Infel. Dennoch bl ein fleiner Theil bes Reichs bem Ron tren, feine Rrieger eroberten Gpracus m ber und gewannen einen Gieg über ! abgefallenen Stabte, ba ftarb aber Ron Frie Budwig. Unter feinem Bruder, Friel rich III. bem Einfaltigen (t 1877), mabrte ber Burgerfrieg fort u Butwig von Reapet, ber fich in Me fina hatte bulbigen laffen, belagerte 18: Catanea, mußte aber bie Belagerung au beben. Der Unruben in Reapel wegt mußte er fich babin begeben und ba er ni 800 DR. als Befatung in G. gurudlaffe tonnte, fo burfte er nicht boffen, biele Reich ju erhalten. Ronig Friedrich bei mabite fic 1860 mit Conftantia, eine Zochter bee Ronige Peter von Aragonien Die ficilifchen Stabte fielen nach einanbe von Reapel ab; bie machtigen Clermont bon berichnen fich mit bem Ronige und nu fam endich 1572 zwijchen Reapet und ber Friede zu Stande. S. erkannte Condeshobeit von Neapel on und gab ein jahrlichen Behngins von 8000 Ungen Golba Meopel führte auch ben Sitel von G., ba gegen ber Ronig von G. nur ben Titel eines Ronigs von Brinacrien führen fof Der Papft beftatigte ten Frieben, boge Borbebalt, baf G. auch ein Bebn bes lichen Stuhle bleiben follte. Dar 1402 u. Martin I. ber Sunge Marge. 1887 bis 1409. Ronig Friedrich ball eine minberjabrige Tochter, Maria, bie laffen u. Artalov. Allagona war Reid. regent. Debrere Große verfagten ibm ben Beborfam, endlich murbe bie Ronigin 1382 von ben Aragoniern entfahrt u. nach Bars celona gebracht. Gie murbe bafelbft 1387 mit bem Pringen Martin, bem Brubers fohne bes Ronigs Johann, vermablt. terbes pinnberten 1888 bie afrifanifden Mauren bie Ruften von G. Der Dapft ernannte ben Manfreb von Clermont jum Reichsabmiral u. birfer folug mit bulfe ber Genuefer bie Dauren. Conftantia u. Martin tamen enblich 1892 nach G., fanben einen großen Unhang und ließen fich, nachbem fie fic mit ben Clermonte vergifchen bate ten, fronen. Doch maren bie Unruben roch nicht beigelegt, Die Papft Bonffactus IX. unterhielt, weil Martin unb Baria Inbanger bes Papftes Clemens VII. maren. Biele Barone verfagten wieberum ben Geborfam und mußten mit Baffengewalt uns tetworfen werben. Zuch Ronig Labislaus

am

von Reapel unterftuste bie Emporer and Gine Emporung in Meffina, baburd bers erft 1599 gelangte Martin I. jum rubigen Befit ber Infel. Maria ftarb 1402 unb Er that Martin blieb nun Alleinregent. 1405 einen Rriegejug nach Sarbinien, wels des fich gegen feinen Bater, ben Ronig Martin von Aragonien emport hatte und brachte es jum Gehorfam jurud. Dar. mare tin II. ber Meltere, beerbte feinen Cobn, ber ohne Rinber geftorben mar; ftarb aber felbft foon 1410. Ferbinand, bis 1416; Dheim mutterlicher Geite bes Borigen, beftatigte als Reichsregentin bie von ben Stanben bagu ernannte remitwete Ronfgin Stanta, doch der Großipstitarius Co-prera, der nach der Krone stedte, riß alle Sewalt an sich, siehe den Staat in Bre-wirrung und wiberstand lange den arago-nischen Wassen. Alfons, die 1458, der altefte Cobn Berbinanbs, fraftvoll und freitbar, benugte bie Schmade ber Gegen: um 1418 ein Befes einguführen, papfte, nach welchem tein Muslander getfiliche Beneficien in G. befigen burfte 3m 3. 1420 tam er felbft nach G., befdwor bie Freis beiten bes Reichs und feste Statthalter ein. Darauf ging er 1421 nach Neapel, um ber Königin Johanna II., die ihn jum Erben eingeseth hatte, gegen ihre aufrührerischen Versen betausteben. Bon seinen Begebensiten, die er 1442 zum Besitz von Neapel langte, s. die Artikel Alfons, Johanna id Reapel. Alsons war sehr machtig in stalien und fuhrte viele Rriege mit Bes nua, Benedig, bem Rirdenftaat u. a., bod S. blieb rubig und erfreute fic unter ibm .s madfenben Bobiftanbes. Geine lange rung tann ju ben gludlichften Beiten Infel gerechnet werben. Johann, 79, erbte von feinem Bruber Aras nebft ben übrigen fpanifchen, bagu igen Eanbern, Sarblnien Corfita und ., Reapel aber fiel an Ferbinanb, ben unehelichen Sohn bes Alfons, und fo murbe biefes Reich wieber von G. getrennt. 6. blieb feitbem ein Debentanb von Aragonien u. fpåter von Spanien, welches, burch Untertonige regiert, ftete bie Schidfale bes hauptlandes und von 1516 an Spaniens theilte und teine befonbern biftorifd mertmurbigen Begebenheiten barbietet. Debr baruber f. unter Arago. nien und Spanien (Gefd.). Bon feindlis den Ginfallen blieb die Infel über 2 Jahr.

Mbgaben und burch verfehrte Bermaltung

brudten Bolt nur eine furge Erleichterung.

anlaßt, baß bie Regierung bas biefer Stabt guftebenbe Monopol ber Seibenausfuhr aufgeboben hatte, benugte Ronig Bubwig XIV. von Frantreich, um 1674 Deffina ju bes Die frangofifche glotte folug bie vereinigte hollanbifche und fpanifche brei-mal. Bath machten fich aber bie Frangofen burch ihre Ausschweifungen verhaft unb verließen, eine zweite ficilifde Beeper furch. tenb, 1678 bas Banb. Die Mufrubrer mur. ben mit barten Strafen belegt. In bem Frieben ju Utrecht 1718 murbe G. von Spanien getrennt u. Savonen jugetheilt. Durch einen Zaufd gegen Sarbinien erwarb Deftreid G. 1718, bod foon in bemfelben Jabre eroberten bie Spanter bie Infel, wurden gber 1720 von ben Deft . reichern baraus vertrieben. Bum gweiten Mal eroberten bie Spanier 1785 G. und erhieiten es bom Deftreich im Pratt-minarfrieden ju Bien ben 8. Dct. 1735 u. im Definitivfrieden bom 21. April 1789 abgetreten. VI. Geit ber Bereinis gung Reapels mit Sicilien unter einem fpanifchen Pringen bis auf bie neuefte Beit, 1735-1833. Reas pel war icon im Frieben von Utrecht an Spanien abgetreten worben und bie Ro-nigin Glifabeth von Farnefe, Gemablin bes Beiftestranten Philipp V., Ronigs von Spanien, hatte icon lange bie Ubficht, ibrem Cobn Sarl ein unabhangiges Befit. thum gu bericaffen; 1720 betam berfelbe Parma und Piacenja, 1735 aber Reapel und G. unter bem Ramen Rart III. eine geraumt. Die Regierung biefes Fürften ift nun bereits unter Reapel (Gefch.), Bb. XIV., S. 503, ergabit. Als fein atterer Bruber Rerbingeb 1759 chne Erben farb, übernahm er bie fpanifche Rrone, ohne jeboch feinen Bruber Philipp, ber Parma und Piacenga befaß, wie es fribere Bertrage wollten, Deapel und G. gu ubers laffen , gab vielmehr lettere beibe feinem 8. Sohn Ferbinand IV. und nahm ben altern Pringen mit fic nach Spanien. Die erften ruhigen Regierungsjahre biefes finb bereits unter Reapel (Beid.) ergabit. Schon 1799 fichrete fich ber Ronig, ber bereits feit 1792 im Bunbe gegen Brontreich gewesen war, abet 1795 einem Geparatfrieben, bei er 1798 wieder brach, geschiosen batte, als bie republikanischen beere anstete. bunbert beinabe ganglich verschont , bennoch rudten, nach G., tebrte aber, ven Ruffo ging ber Bobiftanb unter bem Drude ber gurudgeführt, im Juli wieber und ichloß 1801 einen neuen Frieben mit Frantreich Bebneariftofratie, ber Baft unerichwinglider (f. Rrapel [Gefd.], S. 504). Ded 1805 nahm Reapel ein brittsch rufflicte gan-bungebeer auf und im Januar 1806 ers klarte Napoleon, daß bas haus Reapel aufgehört habe zu regieren. Nachdem die Franzolen 1806 Reapel erobert, bebielt Ab. mabrend ber fpanifden Berrichaft vollig ju Grunde, bie Bevollerung nahm ab und ein großer Theil bes fruchtbaren Bobens blieb unbebaut. Ein Aufruhr, ber 1647 in Pas lermo ausbrad, verfchaffte bem fower ger nig Ferdinand IV. nur G., mobin er fic Encyclop, Borterb. Ginundzwanzigfte Bb.

am 25. Januar begeben batte und in beffen Beffge ibn bie Englander founten. Geit bem Uebergange bes Ronigs nad G. mar an ben Ruften biefer Infel eine englifche Blotte, um bie Banbung ber Frangofen gu binbern. Rach bem Bertrage bom 30. Mary 1808 bielt England 10,000 Mann auf G. und jabite bem Ronig eine jabrliche Gubs fibie von 300,000 Pfund Sterling, moges gen ber Ronig fich verbindlich machte, tels nen Separatfrieben mit Franfreich ju fchile-Ben. Die Berlegung bes toniglichen hofs von Reapel nach Palermo erregte in S. teine Freude, benn ba ber Dof feine Mus. gaben, ungeachtet ber vertleinerten Staats: einnahmen nicht beidrantte, fo mußte nun G. bie boppelte Baft allein tragen und bie Staatsfinangen gerfethen in eine immer großere Bermirrung; außerbem murben alle einstagreiche Staatsamter mit Reapolita-nern befest, die gegen die Sicilier aus Rationalbas eine große Satte bewiefen. Die Ungufriedenheit war allgemein und baber gelang es bem Ronig Murat von Reas pel, in Deffina mit einigen Menfchen aus ber unterften Boltstlaffe eine Berichmo. rung anzusetteln; biefe wurde aber entbedt und ber Marchefe Ortali, bem bie Unter-fuchung übertragen worben war, muthete mit ber unmenfolichften Graufamfeit gegen Soulbige und Unfchulbige. Gin Banbungs. verfuch Murate 1810 unfern Deffina miß. gludte und fein 5000 Mann ftartes beer wurde von ben Bauern größtentheils erfolagen ober gefangen genommen. Gben fo vergeblich maren aber bie Berfuche ber Englanber und Sicilier, bie Beftung Gatta ju erobern und fich in Calabrien feftaufegen, obgleich General Stuart gegen Rep, nier bei Dabia eine Schlacht gewann. Den. noch hatten biefe Unternehmungen fo viele Roften verursacht, bag ber Staatsicas vollig ericopft mar und bir Finangminiften Bath bugte, ale burch ein 1810 gusammenberufenes Parlas ment bem bereits ganglich verarmten Bolte neue Steuern aufjulegen. Doch bie Ba. sone und die Seiftlichfeit, obgleich fie fich gu allen Berbefferungen in ber Gerechtigteitepflege und ber Polizet, felbft mit eiges nen großen Aufopferungen bereit finben liegen, widerfesten fich ber Erhohung ber Auflagen mit foldem Ernft, bas fie nicht gu Stanbe tamen. Die Ungufriedenheit ber Sicilier ließ die Englander eine allgemeine Emporung furchten und ber Borb Bentint, ber ben Borb Umberft als Gefanbter am Dofe gu Palermo erfette, forberte ernftito eine Abanderung ber Berfaffung und Berbefferung ber Staateverwaltung. Die Eng-lanber ju verbrangen knupfte bie Ronigin Raroline 1810 gebeime Unterhandlungen mit Rapoleon an, beshalb forberte Bentint ibre Entfernung von allen Staategefcaften unb

ber Ronta mußte barein willfgen. Bentint wurbe jum Generalcapitain von C. er-Der Ronig übertrug feibft unter nannt. bem Bormanbe einer Rrantheit bie Regie. rung bem Rronpringen Frang unter bem Eitel eines Grofvicare. Gorb Bentint, ber bon feinem bofe eine Bollmacht bagu erhalten hatte, fahrte nun 1812 eine neue Berfaffung in G. ein, bie ber britifchen nachgebilbet war. Rach biefer bestand ein Parlament aus 2 Rammern; in ber Pafre Fammer fagen 61 gestliche und 124 welte liche Pairs; bie Rammer ber Gemeinen enthielt 154 Mitglieber aus ben Stabten und ben Canbbegirten. Die gefetgebenbe Gewalt follte bem Parlamente, bie vollgiebenbe bem Ronig, bie richterliche unabs bangigen Richtern u. Mogiftraten gufteben. Gleichheit aller Rlaffen vor bem Gefes, bollftanbige Preffreiheit mit Muenahme ber religibfen Schriften, Berantwortlichfeit ber offentlichen Beamten murben eingeführt, bie Benrechte aufgeboben. Mue Granbe waren mit biefer Beranberung bochft gus frieden und bofften auf eine gludlichere Beit fur ibr Baterland, bie Ronigin aber verließ erbittert uber biefe Beranberungen G. und ging über Conftantinopel nach Bien, in beffen Rabe fie am 7. Sept. 1814 farb. Der Ronig erflarte im Januar 1818 fich bergeftellt und wollte bie Regierung wieber übernehmen, murbe aber burd Borb Bentints bringende Erffarung bavon abgehalten. Die neue Berfaffung behielt ben Beifall nicht lange, ber ihr Unfangs fo einftimmig gezollt worben mar. Je mehr ber Mbel von feinen Rechten aufs gegeben batte, um fo ungemeffener murben bie Forberungen bes Bolfs. Borb Bentint brachte fich burch Begunftigung feiner In. banger und burch Barte um bas Bertrauen Muer. Bur Berftellung ber Finangen und gur Unterhaltung frember Rriege murben bobe Bolle und neue Abgaben eingeführt. Das alles machte bie neue Berfaffung vers haft, baber fand Ronig Ferdinand feinen Biberfpruch, als er, nachbem er 1815 auf ben Ehron von Reapel gurudgefebrt mar, alle neue Ginrichtungen wieber aufhob unb ben alten Buftand ber Dinge berftellte. Durch bie Bereinigungeafte vom 12. Det. 1816 wurde Reapel und G, für ein un-trennbares Reich unter bem Mamen bes Konigreichs beiber Sicilien erflart und bas gange in 22 Intenbanturen eingetheilt, wovon 7 auf G. tamen. Es wurden Gemeinbe . , Begirte. und Intenbanturrathe eingefest, bie inteffen nur eine berathenbe Stimme hatten. Der Rronpring wurde 1819 jum Bicefonig, boch ju feinem Sielbertreter 1820 ber Generol Rafelle ernannt. Nachbem 1820 bie Revolution in Reapel ausgebrochen war, erfatte fich zwar S. bafur, boch wollte es ein von bem

bem neapolitanifden getrenntes, befonbes res Rationalparlement. Da ber General Church, Befehlehaber ber Befagung in Pas lermo, fich bagegen ertiarte, so entfind am 16. Juli ein Aussauf, Das Bolf er-morbete mehrere vornehme Manner, bie es fur Anhanger ber Reapolitaner hielt, öffnete bie Gefangniffe, plunberte bie Urs fenale, verbrannte bie Archive und beging foredilde Musichweifungen. Um folgenben Rage ftellte fic ber Frangistaner Joachim be Baglica an bie Spige ber Aufruhrer, überfiel bas Militair und übermaltigte es nach einem morberifden Rampfe und ent. In 1500 Meniden murben maffnete es. getobtet ober ermorbet, 6000 Reapolitaner gefangen gemacht und Rafelli entfloh mit einer kleinen Schaar nach Reapel. Bur Erhaltung ber Ordnung wurde von den angesehensten Bewohnern Palermos eine Bürgergarde errichtet und eine Junta eine gefest, bie Abgeorbnete aus allen Stabten einberief, boch erflarten fic Deffina unb Catanea gegen eine Absonbernng von Reas pel. In Reapel batte ber Aufftand unb bie Degelet in Palermo eine ungeheuere Erbitterung erregt und alle bafelbit befindlichen Sicitler murben verhaftet, um fie ber Bollewuth ju entgieben. Der gurft la Scatella murbe jum Statthalter von S. ernannt, nahm aber feinen Sig in Meffina. Dun brad ber Burgerfrieg gwis fchen Meffina und Palermo aus. In ber Spige ber Palermer fanb ber Mond Baglica. Der General Pepe lanbete mit 4000 Wann am 2. Sept. ouf S., folug bie Aufrührer am 7. bei Caltanisetta und folog, nachdem fic am 20 auch bie bewaffneten Sahrzeuge ber Stabt hatten ergeben muffen, m't bem Prafibenten ber Bunta, bem Pringen von Billa Franca, einen Bertrag . nach welchem Palermo fic unterwarf. Doch Baglica blibete eine neue Regierung, bie bem General Pepe, ale er am 25. Gept. in bie Stabt einzichen wollte, Biberftand leiftete. Er griff am folgenben Tage mit gewaffneter Dand an, aber boch, obgleich Sieger, jog er fic jurud, um welteres Bintvergießen zu verhuten, boch die Balermitaner griffen ihn feloft an und erft als er Anstatt machte, bie Stadt mit Sturm su nehmen, ba unterwarf fic bas Bolt am 5. Det. Pepe ertheilte eine allgemeine Umneftie und Ifes ben garften von Paterno, ber an ber Spige ber Boifspartei ftand, ale Borftand ber von fom eingefet. ten neuen Junta. Das Parlament in Reapel beftatigte ben Bergleich aber nicht, bes General Coletta wurbe mit 5000 Mann hingefanbt, bie Einwohner ju entwaffnen ten ben guten Billen bes Ronigs, ben und 800 000 Shaler Rriegeffeuer befautreis Staat aus ber fomablichen Berwirrung ju ben. Bahrend ber neuen Ordnung ber reifen, in bie er burch bie Miggriffe ber Dinge flieg bas allgemeine Glend in G. vorigen Regferung gerathen war. Gegen auf eine schauberhafte bobe. Die Geless politifde Berbrecher versuhr ber Ronig

murben nicht geachtet, ble Sicherheit bes Bebens und bes Gigenthums hatte aufgebort, bie Rauberbanben vermehrten fic. Der verarmte Bandmann lief aus Mangel an Saatgetreibe bie Felber unbebaut und aus Amerita und Dbeffa mußte Setreibe eingeführt werben, bamit bie Bevolferung bes fruchtbaren G.s nicht hunger fterbe. Radbem in Folge bes lanbader Congreffes und mit bulfe bes oftreicifden Beeres bie Conftitution abgefcafft worben war, bes feste eine oftreichifde Divifion unter Bals moben am 1. Juni 1821 G. Dafelbft ers regte ber General Roffarol einen neuen Mufftanb und rief in Deffina bie Republit aufnand und rief in Meistna die Republit aus, boch murde berfelbe balb unterbrückt; wie in Reapel wurde auch in S. gegen bie Anhänger der Gonstitution mit großer Strenge verfahren und die Jahl der in bieser Infel Verhafteten belief fich auf 16,000. Dennoch bildete sich eine neue Versschwung, deren Absicht es war, den Gespreschenische von Großen fich fich neralcapitain von 6., gurften Cubo, und ben Carbinal Ergbifchof Gravina gu ermorben, bie Deftreicher aber ju entwaffnen und von ber Infel ju verjagen. 10. 3an. 1822 murbe bie Berfcmbrung entbedt, worauf eine allgemeine Entwaff. nung u. ein furdtbares Blutgericht Statt fanb. Gin allgemeiner Dismads und ein fcredliches Erbbeben vollenbeten bas Gienb. Die Finanzverlegenheit wuchs mit jedem Jahr und die Staatseinnahme in S. war so gering, daß zur Bezahlung der öffentslichen Beamtren ein Unichn gemacht wers den mußte. Als Kesbinand IV. (als König beider S. Ferdinand I.) d. 4. Jan. ftarb, befand sich der Staat in einer höchst ebenklisten Rank Frank I. den lage. Frang I., fein Cobn, bis 1830, fuchte bas Bedrangnif burch ben Bertauf toniglicher Reviere, 10 Dill. Ducati an Berth , burd Bollverpachtungen und Er, bobung einiger Auflagen ju minbern. Dbs bobung einiger Auflagen zu mindern. Obs gleich beieses alles unguerichend war, so ift ber Berkauf ber königlichen Jagben ein wesentlicher Schrift zur Berbesseung der Bodencultur, da große, zum Theil sehr fruchtbare Landkrecken, die die dahin wüste lagen, dem Acerdau zurückgegeben sind. Das Edict vom 10. Febr. 1824, nach welchem die großen Majoratsbessungen gestrennt und verfausst werden durfen, ist dem Andhau nicht werden dartenstüßeligungen gestrennt und verfausst werden durfen, ist dem Landbau nicht weniger vortheilhaft u. fchor. hat bie Pringeffin Colonna, bie größte Das joratebefigerin auf G., für 14 Millionen Franten Guter vertauft. Rebrere anbere Gefege, als jur Schonung ber Forften, jur Beredlung ber Pferbejucht, bas Berbot ber Botterien und Dajarbfpiele und andere jeige

Unfangs mit großer Ditbe, bod ba fic bon Belt ju Beit boch Spuren von gebeis men Berbindungen zeigten, fo murben aufs Reue Juquifitionstribungle und Militars commiffionen errichtet unb bie alte Strenge gebanbbabt. Die oftreichifde Befagung ber. lief G. am 9. Mpril 1826 unb murbe von 10,000 Meapolitanern erfest, bie taum bes liebter als jene maren, bie wenigftens eine portreffliche Mannegucht gehalten hatten. Much in ben Jahren 1828 u. 1829 fanben viele Berbaftungen unb fchredliche Strafen ber Unruheftifter unb Berbachtigen Statt. Die Finangen icheinen fich gebeffert gu ba-ben, benn es wurbe teine neue Anleibe mehr gemacht und gu ber Reif ber bo-niglichen Familie nach Spanien bei Belegenheit ber Bermablung feiner Tochter Sbriffina und von ba nach Frantreid follen Millionen verwandt worben fein. Diefe Reife hatte vielleicht bes Ronigs Be unb. beit ericuttert, er ftarb am 8. Rov. 1890. gung 21 Jahr alt, erflatte burch Bort und That bie alten Difbrauche ber Regies rung abjufdaffen und eine geltgemaße Ber, befferung ber Bermaltung veranftalten gu wollen. Seinen Bruber Leopolb, Gras fen von Spratus, ernannte er gum Genes ralftatthalter von S., gab ibm aber ein eigenes Minifterium, welches aus Mannern befteht, bie einen guten Ruf haben. Gleich bei bem Untritt feiner Regierung zeigte ber Ronig eine große Milbe. Die Unters fudungen bei ben Staateverbrechen murben großentheils niebergefdiagen, bie Strafen ber Berurtheilten gemilbert unb jum mes nigften auf bie Balfte berabgefest; vielen Berbannten murbe bie Rudtehr in ihr Baterland fogleich, ben übrigen in einem Beitraum von 5 Jahren geftattet. Wegen politifder Reinungen follte ferner teiner vom Staatsbienfte ausgefchloffen werben, bas Rriegsheer erhielt burch bas Regles ment vom 17. Dec. eine burchgreifenbe. Berbefferung und große Erfparungen mur. ben bet dem Daushalt beffelben gemacht. Richt meniger groß maren bie Berbeffee rungen bei bem Finangwefen. Der Ronig ließ burch eine bffentliche Befanntmachung ben gangen traurigen Buftanb beffelben bem Bolte aufbeden. Um Ginnahme und Aus, gabe ins Gleichgewicht ju bringen, be-forantte er felbft bie Civillifte, bann bie Musgaben beim Rriegswelen, bei ber Da. rine, bei ben Befolbungen und Gnaben. gehalten, bagegen murbe bie brudenbe Dable feuer um bie Bifte verminbert. Das Bolt prief ben Ronig als einen Retter, nur biejenigen, bie burch alte Unordnung portheilten, geigen fich ungufrieben und vere fuchen es aufe Reue, Unruben gu erregen. -Berfaffer ber alten Gefdichte von G. mar Philiftos (f. b.). D. Galgius, Sicilia,

Megna Graecia et Insulae, Intwert 1576 und wieber 1618. Z. Schott, Fa Siculi. S. B. Catufe, Memorie is riche di quanto è accaduto in Sici dal tempo de' auci primi Abitanti fi a Normanni, Palerme 1718; Burig Histoire générale de Sicile, 2 Zh Dang 1745.

Sictliqua (Gewichtet.), ein in m den Apotheten gebrauchliches Gewicht, n ches fo viel ift wie 2 Quentchen.

Sicilifche Baumwolle, f. Bat wolle.

Sicilifde Bergamotte (Domi

Sicilifde Rriege. 1) Sicili athenifder Rrieg, von 415-41! Chr. Die Begemonie, melde Ente über bie anbern ficilifden Staaten b feine Macht erworben batte, murbe m ber Anmagungen ber fpracufanifden In nen brudend, befonders veranlagten unterhielten biefelben Streitigfeiten i ben Stabten, bamit fie immer von b ats Schieberichter aufgerufen murben. einer folden Streitigfeit gwifden Gelin Segefta (f. b.) batte fic auch erftere & nad Spracus gewendet, Segefta aber a Athener, mit ber Bitte, finen eine Di macht gegen ihre Unterbruder ju fe Dogleich man in Athen baju feine batte, ba in bem Berlauf bes erften S bes peloponnefifchen Rrieges bie J febr gefdmadt maren, und befonber (f. b.), geleitet von Ehrgeis unb 9 fucht, bie er im Banbe nicht boffte ! bigen gu tonnen, auf, und erinnerte c großen Bortheile, bie Athen in Beft balten murbe, wenn fie mit ben Gi in Gemeinschaft traten. Gein glan; Rednertalent entfchieb, unb nad lien wurde mit ber Unftrengung alle porhanbenen Rrafte bie fconfte Flott je in bie'en Gemaffern ericienen mo 100 Schiffe), mit einer farten Man geschickt; fie wurde commandirt vor biabes, Rifias und Lamachos. Ind erftere wurde bald wieber abgerufet fich wegen einer Antlage ju vertheibig febrte nicht wieber jur Armee gur Alfibiabes); Rifias, ein reicher und Dann, mar nicht geeignet, einen fe tigen Staat wie Spracus mar, gu gen, ebenfo wenig Demofthenes, mel bie Stelle bes geftorbenen Camadoi ten mar. Dennoch fdien bie Untern Unfangs gludlich ju geben; bie Erup Spracufaner murben balb aus bem ? folagen und bie Stabt belagert, ur batten fic bie Athener ber Bericha (Epipola, f. Sprocus) und bes Da machtigt, als bie Belagerten, welch beffen nad Rorinth um Bulfe gefc

ten, von Stalien ane, wo bie forintbifde Blotte gelandet mar, Bulfe unter Splips pos (f. b.) betamen. Die Athener mußten Epipola mieber raumen und ben Spracufa. nern , welche ihre Flotte eiligft wieber in Stand gefest hatten, eine Geeichlacht lies fern, welche aber unentichieben blieb. einer zweiten Schlacht im Dafen von Enfolagen, auch die Canbarmee hatte gelitten, ein Theil blieb auf bem Plage, ber an-bere Theil wurbe gefangen und bie Golbaten als Stlaven vertauft. In einem Rriege. rath tamen bie athenienfischen Belbheren babin überein, nach einer befreunbeten Stabt au gieben bies aber in ber Racht gu thun, um nicht von ben Spracufanern verfolgt gu Da bie Spracufaner ein geft in werben. ber Stadt felerten, fo glaubten fie fic ficher, fanden aber gegen Morgen ein feinb. liches Deer an einem Flufchen aufgeftellt; bie Mibener fchlugen fich gwar burd, aber bennoch wurden fie genothigt, fic ben nachs folgenden Spracufanern ju ergeben; unter ben Gefangenen mar Demoftbenes; Ritigs batte fich in fein Schwert gefturgt, um bem Schimpf ju entgeben. Die gefangenen Mibes ner wurden in ben Steinbruchen bei Gpras cus eingefperrt und meift burch Rrantheiten bafelbft aufgerieben. Als bie Dachricht bacon nad Athen fam, wollte man bem Gesucht gar feinen Glauben beimeffen. Diefer Rrieg toftete ben Athenern an 200 Schiffe und über 60,000 Mann. Groß maren bie Bolgen beshalb, weil nun alle Infelbemob: mer ber griedifden Meere, bie noch unter Mithen geftanben hatten, biefen Buftanb ber Erichopfung und Donmacht benutten und bas brudenbe Jod ber athenifden Begemonie abichuttelten. Unftreitig war auch Diefer Rrieg Sould, bas ble Rrifis bes pe-Toponnefifden Kriege nun fo fonell eintrat. Befcheleben ift biefer f. R. von Thufphi. bes, im 6. und 7. Buch feiner Gefchichte. 2) Sicilifch carthagifder Rrieg. a) In Sicilien führten bie Punier befnabe 200 Jahre Rriege, fie verfuchten auf biefe Beife fich ber perrichaft ber Infel ganglich au bemadtigen. Thatig traten fie bier als Berbunbete ber Segeftaner gegen Beraciea und beren Ronig Doriffos auf; wiber fie erbob fich Geton (f. b.) und fching bie Car. thager, welche unter Samilcar bei Panors mus gelandet maren und himera belagerten, gangtich (480 n. Chr.). Die Carthas ger, welche fon ibre gange glotte verloren batten, jest auch ihre gange Banbarmee vernichtet faben, fcidten Gefanbte an Gelon, und erhielten grieben unter ber Bebingung, bie Rriegstoften ju bejablen, 2 Tempel ju bauen u. tonftig teine Menidenopfer mehr b) Die Streitigfeiten gwifden au bringen. Selinus und Segefta, welche icon bie Mibes ner uach Sicilien gerufen batten, brachten

410 bie Cartbager wieber babin, fle maren bon ben Egeftanern um Gulfe angefprochen worben. Unter hannibal, hamficars Eneroberte Celinus, ructe bann por himera und racte bafetbft bie feinem Grof. pater einft bier beigebrachte Rieberlage auf bas Schredlichfte. Um ihren Plan, Sicitien ju unterwerfen, befto rachtrudliger ausfubren gu tonnen, bauten bie Carthager auf himeras Trummern eine neue Stadt (f. Therma) auf und rufteten fich mit aller Dacht gu einem neuen Rriege. Der Un. fang beffelben mar fur fie aber nicht gludlich , benn fie verloren nicht nur bie erfte Geefdlacht, fonbern aud einen großen Theil ihrer Armee burch eine Deft bei ber Belagerung von Agrigentum, und murben in einer Felbichiacht von bem unter Daphnos vereinigten heere ber Be-Iner und Camariner gefchlagen. Enblich ges lang es ihnen aber Ugrigentum einzunehmen (406 v. Chr.); tie Ctabt murbe nur geplunbert. Dier blieben bie Cartbager ben Binter uber, um fich gur Groberung von Bela ju ruften. Go balb es bie Jahres. geit erlaubte, rudten fie por Gela (f. b.) ; bie Bewohner ber Stadt erbaten von Dionpfios (f. b. 1) Dutfe, er tam gwar, aber bennoch eroberten bie Carthager bie Stabt, fo wie auch Camarina. Darauf machte Dionpfice mit bem Smiltar Friebe (405), unter ben Bebingungen, bag bie Carthager alles eroberte Banb, außer Gela und Car marina behalten follten, boch follten ble Bewohner ber genannten Stabte ben Carthagern einen jabrlichen Eribut gablen; alle anbern ficilifden Stabte follten fret fein, außer Epracus, welches ben Dionns fos als feinen herrn anertennen mußte.

o) Inbes taum hatte Dionyfios fic auf bem Thron von Spracus befeftigt, fo wollte er das brudende Berhalinis mit ben Carthagern wieder auflofen ; Spracus mar leicht bagu gu bewegen unb 897 v. Chr. begannen bie Beindfeligfeiten bes fpracufanifchen Pobels gegen die carthagifden Raufleute in ber Stadt, jugleich fcicte ber Eprann einen Beroib nach Carthago und ließ fagen, wenn fie ihre Befagung nicht unverzüglich aus allen ficilifden Stabten gogen, fo mare ibnen ber - Rrieg angefunbigt. Dogleich in große Betlegenheit gefest, wollten bie Care thager bod ihre Befigungen vertheibigen ; fie rufteten ein Deer aus und eroberten Motpa (f. b.), welches Dionpfios einges nommen batte, ebe noch bie Carthager eine Antwort gegeben batten. Meffana u. Gror nahmen fle, und joge Infel auf ihre Scite. und jogen faft die gange Soon war bie Motte ber Spracujaner unter Dionpfios Bruber, Leptines, bei Catana geichlagen, foon belagerten bie Carthager Spracue, fcon batten fie einen Theil beffelben eine genom=

genommen, ale Polyrenos, ein Bermanbter bes Dionpfice, und ber Spartaner Pharas tibas Bulfe brachten. Dibglich hatten fich bie Cachen fo gewenbet, bas ber Unfangs fo ftolge und fiegreiche Similco von Diony. fice um 300 Salente einen heimlichen Abs zug ertaufte. Im folgenden Jahre folug er noch vollends ben jurudgebliebenen Dago, und ba auch bei einem neuen Belbjug bie Baffen ber Carthager nicht mehr vom Glad beguntigt wurden, fo faben fie fich gend-thigt 892 einen Frieben ju ichließen. d) Roch immer hatten bie Carthager zahlreiche Befigungen in Sicilien; Dionpflos wollte fie gern gang von ber Infel vertreiben; et trat beshalb mit ben Stabten, bie unter carthagifcher herricaft ftanben, in ein Bundnis, fdidte ein Deer ju ihnen und fchlug 383 ben Dago ganglich, fo bag bies fer einen Frieben einzugeben bereit mar, nur bat er fich bis jur Abichliegung fo viel Beit, bis bie Wefanbten aus feiner Bater. ftabt mit ber Erlaubniß jurudgetebrt maren, ben Frieben ju foliegen. Aber fatt beffen foidte Carthago ein mohl geruftetes beer, mit bem Dago ben Dionpfios bei Cronion fo folug, bas fich ber Eprann fogleich gu einem Frieben verftanb. 368 verfucte er amar ben Frieben wieber ju brechen, allein eine glotte, welche fogleich in Erpr ers foien, ftellten bie Rube wieber ber. o) In einem neuen Rampf in Sicilien nahmen bie Carthager wieber 845 v. Chr. Theil; bie Reibungen ber Patricier in Spracus (f.b.), feit Dionpfiot II. ben Thron beffiegen bate te, machte fie luftern, von ber Somadung ber Stadt Gewinn ju gieben und fich berfelben au bemachtigen. Die Rorinther ma. ren beshalb um bulfe von ben Spracufas nern gegen Carthago angefprochen worben; fie fcidten eine Blotte unter Timoleon (f. b.); boch vereitelte Scetas (f. b.) beffen Bemühungen und verband fich jum Sturg feiner Baterftabt beimlich mit den Barbas ren. Aber Eimoleon, vom Glud begun, fligt, iching fie und Mago fehrte nach Daus jurud, murbe aber genothigt wieber nach Sicilien ju tommen, weil bie Roxine ther nun bie carthagifden Befigungen an-griffen. Im Blug Crimiffus tam es 340 jur Schlacht, Almoleon flegte, bie Punier gingen 889 ben Brieben ein, nach welchem alle griechifde Stabte auf Scilien frei wurben und ber Fluß Salncus als Grenge ber beiberfeitigen Befigungen gelten follte. f) Agathofies (f. b.), welcher fich jum Ens rannen von Epracus aufgefdmungen batte, hatte gu feiner Sicherung ben Damilcar, welcher bamals in Sicilien commanbirte, um Beiftand angesprochen; boch hatten fie fich bald wieber getrennt und bie Punter ergriffen bie Partei feiner Gegner; fie tampften wieber feit Bil in fpracufanifchen Intereffen, Agatholies war bei himera

geschlagen und gleich barauf ward Spraen belagert, boch konnte Damilcar die Stad nicht nehmen, weil er nach Afrika gerufe wurde, wo Agathokies einstweilen mehrex Städte erobert und selbs Carthago beseig hatte. Doch war sein Stüd nicht bestän big, und nachdem er 306 Afrika verlasse und auch einen Krieden unterzeichnet hatte endigten sich bie 6 sicilisch carthagssche kriege, in denne Arthogo mehr gewonner als verloren hatte. Das Rädere, so wie den Rampf der Punier um Spracus geger Pyrthos s. Spraus (Desch.). 3) Sicilisch verdnischer Krieg, so v. w. Sicilisch verdnischer Krieg (f. d. unter Punisch, 4) So v. w. Ekauenkties (s. d.).

Sicilifde Dungen (Rumism.). gibt beren theils von ben Stabten Erpr Agrigentum, Deffana, Segefta, Spracus u. f. m., theils von ben Ronigen ber In fel, als von Belon, Diero I., ben beiben Dio nnfios, Agathofles, Diero II., Dieronymos, ber Ronigin Philifile zc. Die alteften marer von Gilber, fpater gab es beren auch von Golb und Rupfer. Die Auffdriften bes altern find griechifd, einige Beit murben gu Panormus Mungen mit punifder Schriff geprägt und bie unter romifder Berrichaft gefchlagenen haben lateinische. prage felbft, bie auf ben f. DR. bis ju Mga: thofles vielleicht bie iconften bes gangen Alterthume find (wenn auch nicht eine befontere Wefdidlichfeit im Pragen an ben Dungen gelobt werben fann), feit Sieros nomos II. aber geringer worben, befteben in mannidfalligen Geftalten; baufig ers icheint ber Pferbefopf (punifc) ober bie Triquetra (f. b.), auch ein Pferd mit einem Beipann, hindentend auf den Gieg eines Ronigs in ben olympifchen Spielen; barnes ben gewöhnlich bie Rornabre, als Beiden ber Fruchtbarteit. Das ficilifde Salent (f. unter Salent) war bas fleinfte aufer bem fprifchen, fo auch die Mine; boch gab es ein alteres und neueres, wovon jenes um bie halfte mehr galt, als biefes. Das Damaretrion Romisma war eigentlich eine Dentmunge, welche Gelon feiner Bes mablin Damarete ju Chren folagen lief, murbe aber nachber eine beftehenbe, febr ans febnliche Gelbmunge; es mog 50 Bitren (f. Litra, baber Penterontalitren) u. war 10 attifde Drachmen werth. D. Gole, Sicilia Magna et Graccia ex numismatibus, Antwerpen 1618, Fol.; Frate und G. D. Nobben, Specimens of ancient coins of Magna Graecia and Sicily. 1-4. 1824, 25; Papne Anight, On de large silvercoins of Syracuse, im 19. 286. ber Archaeologia Britannica. (Lb.) SicilifdeRenette (Pomol.), f. Res nette 28).

Sicilifdes Meer (Geoge.), ber

Sicilifche Sprade unb Bitera. tur. Die f. Gp. ift bon Mitere ber icon italifden Urfprunge, inbem man ben Gica. nern und Siculern bie ostifche Sprache reben lagt. Aber ftets außerten auch bie Eroberer und Unfiebler in Gicilien einen febr bemertbaren Ginfluß auf bie Gprace, fo befondere Grieden, Carthager, Romer, fpoter die Araber, Normannen u. f. w., und jest noch ift es ju ettennen, daß in Saben Araber gejauft baben, wahrend in Rorben mehr griechische und provenzali-Inbes find bie fde Borter ericheinen. Berfdiebenheiten ber Oprache burch bie gange Infel nicht febr bebeutenb. Der ge. bilbeifte Dialett ift ber von Palermo, gu' beffen Aufnahme Salfer Friedrich II. im 18. Sahrh, eine Atabemie ju Palermo anlegte und welcher baburd jum erften unter ben Bolteblaleften murbe, in benen auch Dichs ter und Schriftfteller fchrieben. Schon im Alterthum maren bie Sicilianer berachtigt wegen ihrer folechten Musfprache u. ihrer Ungelehrigfeit frembe Sprachen gu lernen; auch jest macht man noch bie Bemertung, bağ bie gemeinen Leute bart und wibrig aussprechen, in fingenber Beife und faft heulenb. Ueber bie altere Biteratur Gicis liens wiffen wir nur wenig, nichts, welchen Ginflus bie Garacenen, Friedrich II. und fein Cohn Manfred auf bie Bilbung bes Getftes gehabt, nichts, mas bie Derricaft ber Arragonier gewirft bat. Das fruber, ale bie Dachrichten ber ficilifden Belebr. ten über bie Literatur ihres Banbes begin. nen, mehr gefdrieben wurde, last fich auf jeden Fall annehmen. Bulfemittel bes offentlichen Unterrichts werben mehr genannt, als man nach ben Beiden ihrer Birt. famteit foliegen follte. Mis Mittelpunft geiftiger Birtfamteit entftanben nach itas Itenticher Beife im vorigen Jahrh. in Gie cillen Atabemien, bie ben Mangel von Bus derfammlungen erfegen mußten; bie bes rubmtefte mar bie 1718 burch ben Pringen bi Canta Flavia Pietro Filnigeri, befons bere unter Mitwirtung bes Baron Xiuras mi (ft. 1724) gegrandete Atabemie bes guten Gefchmads. Anbere fucten prattifcher gu merben, aber ihr Birten war eben fo erfolglos, weil fie ohne Bulfemittel folirt auf einzelne Puntte ber Infei bingeftellt waren. In Catania gibt es noch eine fur alle 3meige ber Raturmiffenschaften; bafelbft auch ein Dufeum ber Miterthumer, 1744 gestiftet; bies, fo wie bas 1730 gu Palers mo gegrundete, verbreitete bas Intereffe für Dachgrabungen auf ber Infel. Much Beitfchriften begannen geliefert ju merben, aber nur auf turge Beit. 1758 murbe eine Sammlung ber Schriften ficilifder Schrift. fteller unternommen, feit 1778 aber murbe

Sicilifche Sprache und Literatur

fle unterbrochen und ging 1796 gang ein; im Gangen erfchienen 8 Bbe. Bon ben Dich. tungfarten ift ble 3bplle, die im Alterthum febr lieblich und reigend bier ertonte, auch für alle Beiten geblieben, und erotifche Bieber werben noch mit einer Anmuth gefungen, bie burch bas Unfchauen einer reis genden Ratur eingeflost werben; man tann aber bem Reis ber Empfinbungen ble unvolltommenen Gigenthumlichteiten ber Munbart vergeffen. Die Lieblingsform ber ficilianis ichen Dichter ift bie Stange. Sammlungen ficiliontfder Dichter gibt es von 3. P. Bers geni, Fioreng 1728, 4., fcon fruber von ber Afabemie gu Palermo 1571, von einem Staliener gefammelt, Reapel 1582, 12.; Benebig 1654, 12.; von B. te Blaft, mit latein. Berfien, Palermo 1753, 4. ; Geift. liche Lieber, Palermo 1635; bie ficilianifche Mufe, 5 Bbe., ebenb. 1645 - 62, 12.; Epopben von E. Balli, bas befreite Palermo, Palermo 1612, 4.; 3. B. Bafili, bas Schlaraffenland (la Cuccagna, f. Cocagna), Polermo 1674, 12, u. a. Mus neues rer Beit verbienen bie vortrefflichen Bebichte von 3. Mell ermant gu merben, wobon bie 2. Musg., 5 Bbe. Palermo 1787, ersidien. Für Gefdicte intereffirte fich ber genannte Ziurami, 3. longo feste Maus tolico's Compondio delle cose Sicaue über bie Jahre 1559-1714 fort; G. Gettimo fammelte Urtunben und Banbidriften und liefette mit Carufo ben Stoff ju ben Staatsfdriften, welche Dupin auf Bictor Amabeus Befehl berausgab; Carufo felbft fchrieb eine Biblioteca istorica, welche nach beffen Tobe DR. bel Glubi fortfeste. In ber Philosophie galt bet Scholaftis cismus noch lange, erft in ber erften Salfte bes vorigen Zahrhunderts wagten Einige, wie Longo, Carufo, Pizzolanti, Aommalo Campailla u. A., Cartefiantiche Sage zu empfeblen. Far Mathematik intereffirre man fich fonft auch nicht febr, obgleich Sieilten biefe Biffenfcaft vor allen ju begunfligen fcheint ; fcon im Alterthum tommt uns ber große Archimebes (f. b.) entgegen, aber auch in neuerer Beit haben fich felbft Rine ber gefunden, welche im Stande waren, bie ichwierigsten mathematifchen Mufgaben gu lofen. Dr. Spebatinot, ein Jefuit, mar es, ber bas Ctubium ber Mathematit in Muf. nahme brachte, und feit 1750 murben Geo. metrie u. vermanbte Biffenicaften Baupts aweige bes öffentlichen Unterrichte. Aftros nomie u. Phofit tonnten wegen Mangel an Bulfemitteln und Inftrumenten nicht gur Botanit batte man im gebeihen. 16. Jahrh. viel gethan u. felbft mehrere bo. tanifche Garten maren jur Forberung biefes Stubiums angelegt worben ; allein feit bem 18. Jahrb. nahm bie Liebe ju biefer Bife fenfcaft febr ab, mit Bocconi, ber Gupas ni's Pamphytum Siculum gu berichtigen und

und ju ermeitern übernommen batte, farb ber lette große Begunftiger berfelben ab. Dit mehr Glud murbe bie Argneifunbe betrieben; feit bem 18. Jahrb. machten bes fonbere bie Unfichten aber bie Beilung mit taltem Baffer, bon M. Roncajott, G. Ca-tanefe u. A. Epoche, und bie Schriften baruber verbreiteten fich bis nach Teutichland, Franfreich und England. Ginen Berfud in ber Popfiolog'e gab Campailla (Sul moto interno degli animali, 1710), G. Gregorio e Ruffo erhob einen fabnen 3meis fet an bem Ginflug bes Monbes auf bie Grobewohner (1742); demifde Unterfuchun: gen ber Mineralquellen ibres Baterlantes gaben auch Begterer und B. Chiari. Bur bie Grichichte ber Debicin pon Bebeutung find noch Gervoss's Antidotario palermi-tano-farmo-chimico, 1700; Codice di publica saluto, 1749; Congiamila's Em-brologia saora, 1745. In theologis chen Unterfuchungen war Pelemit vor bem 18. Jabrb. bie Bauptfache, Carufo brachte nach Tommafi's Brifptel eine beffere Lebr-art in Aufnahme; einzelne Ibioten, wie Piggimenti, ber bas Chriftenthum auf bie 10 Gebote befchranten wollte, erlangten nur auf furge Beit mit ihren Unfichten Unfeben, bei ber Debrgabl ging ein ernfter und murbiger Geift burch, babin gehoren 3. tongo, Panto, Mineo, Schavo, Rie cioli u. X., und bie Folgen bavon waren gut. Die humanstischen Stublen betreftenb. fend, beren hauptfluge bie Befuiten und Ebeatiner waren, fo war bie lateinifche Ei. teratur bie, welche vor Allen mit Liebe ge. pflegt murbe; bas Stalienifche vernachlaf. figte man, machte aber Berfuche, ben fici-lianifchen Dialett, als jur Schriftsprache fich eignenb, einzufahren. Da man aus Sicilier wenig Bucher befommt, fo muffen gur Renntnif ber f. E. Bucher von Werth fein, wie Scing's Prospetto della storia litteraria di Sicilia nel secolo XVIII, Palermo 1824. Mie Gulfemittel jum Stubium und Berftanbnis ber f. Gp. fabren wir an; B. Lagufi, Erbuario Italo-Siciliano, Palermo 1743, 4.; Dt. bel Bono, Dizionario Siciliano - Italiano - Latino, 8 Bbe. , Palermo 1751 - 54; S. Binci, Etymologicum Siculum, Meffina 1759, 4.; M. Pasqualint, Vocabulario Sict-liano etimologico italiano-latino, 5 Bdc., Polermo 1785—95, 4. Eine keine Grammatit fiebt im 1. Bb. ber angeführe ten Gedichtsfammlung, die ficilianifche Dufe. Chr. Seebar überfeste M. Antonios lateis nifch s fpanifches Bericon in bas Gleilifde, Benetia 1525. (Lb.)

Sicilifde Steinbruche (Ant.), f.

Latomiae 1).

Sicilifde Besper (Gefd.), f. un-

Sicilisci, f. As 1).

Sickmina (a. Geogr.), Gebirg im citpadanischen Gallien; j. Castello di Livigano.

Sicine (Geogr.), f. unter Dber, Sicinus 1) &. G. Dentatus, fov. w. Siccius. 2) E. S. Bellutus, Die, bejer, gab bei bem Mufftanb, welchen bis Plebejer megen ber Barte ihrer patricis fden Glaubiger 491 machten, vornehmlich Beranlaffung jum Ambjug auf ben Mons sacer, und murbe nach ber Angabe Gints ger felbft einer ber erften Boltstribunen. Dit feinen Collegen DR. Duillius verflagte er ben Appius Claubius (f. b.). 8) G. G., Cohn bee Bor., ein heftiger Gegner ber Decembirn; ale fich bas Boll auf ben Aventinus gezogen hatte, um fic wegen ber Bes fretung von ihrer Eprannet ju berathen (449 v. Chr.), wurbe G. jum Bolfetribunen gemabit. 4) E. G., aus berfelben Famis lie, nach ber Ginnahme von Beji brachte er als Boltstribun in Borfchlag, bie Balfte bes Senats und bes Boltes von Rom babin ju verfegen, boch ließ bie Gegenrebe bes Camillus und bes Senats feinen Plan nicht jur Musführung tommen. 5) Boltetribun, fittentofer u. verwegener Menfc; verfucte nach Gulla's Tob fich manche Borrechte, bie feiner gefuntenen Ramilie ihren Glang wieber geben follten, anzueignen; boch bie Confuln Curio und Octavius wiberfesten fich ibm. Da er nun ben Curio beshalb viel Bofes und Bacherliches nuchgefagt und über ihn ausgebreitet hatte, fo lies ihn bies fer burd Meudelmorber umbringen. (Lb.) Sic itur ad astra (lat., Sprichm.), fo geht man ju ben Beftirnen, b. b. fo

gelangt man ju boben Ehrenstellen, Sid (3001.), fo v, m. Schnepel.
Sid (3001.), fo v, m. Schnepel.
Sida (Sanbflob, pulex ponetrans L., 3001.), gewöhnlich als Art ber Sattung Klob, abe er fich nicht verpuppt, bat bat Ansehen eines magen Flohs, aber einen Rüffel von der Lange des Leibes; leht in Sud-Amerika, vorzüglich in den Baumwolstenpfianzungen Gurinams im Sande, gräbt sich unter die Rägel der Fußzehen der Rensichen, auch wohl in andere Theile des Fußsehen ber Rensichen, auch wohl in andere Theile des Fußsehen der Kröse eine Kröse, die auskrickenden Waden aber erzeugen ein Geschwürt, das wehl auch ibbitich wird. Man beugt durch öfteres Wachsen, o wie durch aufgelege gekaute Tadaksblätter vor, auch ziehen die Leger den ganzen Eiersad geschickt unter

Sid.blume, spiraes aruncus, f.

unter Spirda.

Sidreis, Gis, welches fic auf bem Boben ber Fluffe anfeht, bann losreift u. in teinen Schollen in bie Dobe tommt.

Sidbs (Geogr.), f. Sits.

Siding en (Geogr.), Dorf im Begirtsamte Bretten bes MitteliRheinfreifes (Ba-

ben) ;

ben); hat Schlof (Sig bes Grafen von Sidtingen), 550 Em. Die Bestigungen bie for gadflichen Familie auf bem linten Rheim uter, barunter kanbftubi (f. b.) die größte war, sind gren das Dorf Ples und eins Kente an Seib binweggefallen. (Wr.)

Rente an Seib hinweggefallen. (Wr.) Sidingen, alte schwähische Familie, von dem Stammorte Sidingen, im babifden Pfings und Rurgfreife, bei Bretten, benannt; tommt urfunblich fcon 936 vor. Schon Raifer Rarl V. bachte ihr bie grafs lice Barbe ju, jebod erhielt fie biefelbe erft 1773 und ward 1791 in bas fdmabi. fche Grafencollegium aufgenommen. Sest theilt fich bas Daus in bie Binien G. ju Dobenberg unb G. ju Gidingen, lehteres lebt nur noch in 8 verheiratheten Damen. Merwarbig find: 1) Frang v. S., geb. 1481; fam jung an den Oof des Kaifere und ward bald Rath und Rammer. berr, betleibete auch mehrmals im Rriege unter Morimilian und unter Rart V. ber ibn. Anfange febr gern batte, bie Stelle als Dbrifter, boch balb entzweite er fich mit bem Raffer. 1518 nahm er fich in einem Streite bes Rathes und ber Burger. fcaft bon Worms letterer an, befebbete erfteren, trop ber ibn treffenben Reichsacht, fammelte ein heer, betriegte ben Bergog pen Bothringen, belagerte felbft Des und gwang bie Stadt ibm 80,000 Guiden unb feinen Rriegern ben Golb gu gablen. Muf ber Rudtehr belagerte ere Daing und befeb. bete Deffen: Darmftabt, bis enblich ber Rais fer auf bem Reichetage ju Daing ben Streit beflegte, G. ber Mot entband u. ihm noch 80,000 Gulben ausgahlen ließ. 1521 jog er mit bem Grafen von Raffan gegen Branfreich ju Belbe, fiet in bie Pfcarbie ein und belagerte ohne Erfolg Megières, Dri patftreitigfeiten über Bafallen verwickelten fin 1528 mit Erier in Febbe. Doch ber Rurfurft ber Pfalg und ber Landgraf gu Deffen Randen Erier bel, trieben ibm gurud und belagerten ibn ju Reuftall (Banbftubl) bei Rreugnach. Bon einem Golgfplitter, ber burd eine Ranonentugel abgeriffen murbe, hart vermunbet, ftarb er in berfelben Be-lagerung, nachbem er noch ben Schmerg ge-habt hatte bas Schlof übergeben ju muf-Die Furften bie ibn belagert batten, befuchten ibn nach ber Uebergabe. G. mar ein biebeter Reprafentant bes teutfchen Rits termefens in feinem letten Stablum, allges mein geachtet bon Freund und Teinb, von Doben und Riebern. Gin warmer Unbanger ber Reformation, fchatte er Euthern ungemein und lub ihn gu fich auf fein Solof als biefer nach Borms reifte, mas Entoer aber ausichlug; boch migbilligte er viele Unternehmungen Butbers. Reuchlin vertheibigte er gegen bie Angriffe ber this ner Monde. Urich von Butten brachte swei Jahre auf feinem Bobnfige, ber

Ebersburg, 3m. S. was fin feme Beit boch gebilbet und war ein eifriger Befors berer ber Biffenschaften. 2) Mitbelm Graf v. S. 3m Pobenberg, jehiger Stammhalter, geb. 1777, tonigl. bater, Rammeren.

Sidingia (s. Willd.), Pflonjengattung, ju Ehren des Grafen von Sidins
gen, f. k. geh. Nath zu Wien benannt,
aus der natürl. Familie der Convolvuleen,
zur 1. Ordn. der 5. Kl. des Linn. Syft.
gehdrig. Arten: s. erychroxylon, mit
rotten, festen, feinen, zu Alichierarbeit rouglichem Dolze; s. longifolia, beide in Sadd
Amerika heimische Baume. (Su.)

Sidier, 1) (3obann Boltmann [nicht Balentin]), geb. ju Gunthereleben bei Gotha 1742; ftubirte Theologie unb warb Pafter ju Rieinfahnern bei Gotha, farb befelbft 1890. Befannt burch viele Befannt burch viele gute Schriften aber Bandwirthichaft und Domologie. Gab ben teutschen Dbftgartner, Beimar 1794-1804, von ba an unter bem Eitel : Gartenmaga;in, 1804-11 u. 1815-28, heraus (von feinem Cobne fortgefest); ferner ble teutiche Banbwirthichaft nach ibrem gangen Umfange, 18 2be., Erfurt 1802-17; bie Bienenjucht, 2 Bbe., ebenb. 1808-9; Gartenbanblericon, ebenb. 1811, 2. Mufl. 1812; Der volltommene Drangeriegartner, Beimar 1816. Gab mit Weife u. Eromes borf beraus: Detonomifch technologifches Danbmorterbud, 7 Bbe., Gotha und Gre furt 1817—27, u. m. a. 2) (Friedrich Rarl Bubwig), geb. ju Grafentoma im Gothaifchen 1773, Sohn bee Bor.; ets hielt auf bem Symnafinm ju Beimar feine Erziehung, ging nach Iena und bann nach Paris, wo er hauslehrer bel bem Banquier Deleffert mar. In gleicher Gigen. fcaft von 1806-12 bei Bilbeim v. Dums bolbt ging er nach Rom und Reapel und lebte bort 6 Jahre lang. Dier lernte er bas Berfahren bei Aufwideln ber antiten rollenformigen Buder, bie man in Bercus lanum gefunden hat, tennen und erbacte eine neue Methode baffelbe gu bewertftele ligen. Er mar unterbeffen nach Teutfcha land gurudgefehrt und murbe Director bes Symnafiums in hilbburghaufen u. Confifto-riatrath. Man berief ibn nach Orforb, wo er eine Partie alter, vertobiter Rollen fanb, bie er aufrollen und entgiffern follte. Indeffen mar fein Berfahren wirfungstos, inbem bie Rollen ju febr vertobit u. feine Doffnungen übertrieben gemefen maren. Unter feinen gabireichen Schriften finb bie wichtigften: Mugemeine Befdicte ber Doft. cultur, Frantfurt 1802; Befdichte ber Mb. führung u. Begführung vorzüglicher Runft. merte, Gotha 1803. Gab mit R. Reine barbt beraus: Mimanad von Rom, 2 Bbe., Beipzig 1810 u. 11; Plan de topographie de la campagne de Rorne, Rom 1811,

auch ale Topographie bes Umgegenb von Rom, Beimar 1823. Befonbers befcaf. tigte er fich mit ben cpftopifchen Dauern Ertiarungen ber altagyptifchen und ben Bieredinphen. Ueber beibe, fo wie uber mehrere antiquarifche Gegenstanbe fchrieb er mehrere Monographien, fant aber befonbere über lettere manchen Biberfprud. Außerdem ift fein homerifcher homnus an Demeter, Silbburghaufen 1820, lebhaft ans Gein Danbbuch ber alten gegriffen worben. Geographie fur Schulen, Raffet 1814, mit Mtlas, ift eine fleißige Compflation. Ueber feine Berufung nach England gab er in ber Schrift: Die berculanischen Banbidriften in England und meine nach erhaltenem Rufe und nach Muftrag ber englifden Regierung i. 3. 1817 ju threr Entwidelung gemachten Berfuche, Leipzig 1819, nebft Rachtrag bagu, ebenb. 1819, ausführliche Radridt.

Sids (Geogr.), fo v. w. Gifs. Sicoris (a. Geogr.), Debenfluß bes Iberus in Dispanien, floß auf ber Grenge bes Siergeta und Bacetant. Ginige wollten ibn mit bem Sitanos (f. Sicilien) bes Thus Tplibes fur benfelben ertlaren; jest Segre.

Sictin (neuerlich pyrrhocorax hexanemus, 3001.), f. unter Doblenbroffel.

Sic transit gloria mundi (lat., Spridw.), fo geht ber Ruhm, bie berrs lidfeit ber Belt vorüber, b. h. alles Irs bifde ift eftel und verganglich.

Sieuli, 1) (a. Geogr.), romifcher Ra. me fur bie Sicilier, f. Sicilien. 2) (n.

Geogr.), fo v. w. Gjeffer.
Siculiana (Geogr.), Stabt in ber Intendantur Girgentt, ber Infel Sicilien, liegt om Ausflus ber Canna ins Mittelmeer; bat Safen, 4500 Em. Sanbel mit Schwefel und Getreibe. Ginft Argyrium.

Ciculio (a. Geogr ), f. unter Tibur. Bīculum (ficilifde fretum Deerenge, a. Geogr.), Deerenge, wels de Stalien von Sicilien trennt, ihr fomal. fter Puntt ift beim Borgebirge Peloris u. beträgt 12 Stabien (& Defle); bie Alten brauchten bilblic ben Musbrud, man bore auf ber einen Rufte bie Bahne auf ber anbern fraben. Gublich hipab ermeiterte fie fich und icon bei Deffana betrug fie eine geographifche Reile und bei Rhegium enbs lich 13 Meile; Die gange bis hierher vom Unfang berechnete man auf 8 Meilen. Durchfahrt wurde lange für febr gefahrlich gehalten, wegen ber fublich unter Deffana gelegenen Chambbis (f. b.) u. bes am ents gegengefesten italifden Geftabe vorragenden Styllafelfens (f. Stylla , a. Beogr.); jest Faro bi Deffina. Sīculum mare (ficilifdes Meer), bas Meer in Often von Sicilien, grengte an bas fretifde Meer. Bgl. Ausonium mare.

Steurus, f. Crufius 8).

Sicus (3001.), f. Rennfllege.

Sic volo, sie jubeo, stat pro fo will ich, fo befehl ich , mein Bille gil als Grund.

Sichonienne (Bagrent.), ein Bagr ftoff von viel Glang; wird gu Damenichub.

wert verarbeftet.

Sicnos (sic. L.), Pflangengattung auf ber naturl. Familie ber Cucurbitaceen, gut Mondcie, Monabelphie bes ginn. Guftemi Befanntefte Art: s. angulata, mit trautartigem, mit Ranten verfebenem fletternbem Stengel, 5 lappigen, fo wie bie eiformigen Fruchte, fcarfborfligen Blattern gelben Blutben, in Rord. America beimifch. in europäifden Pflanzenfammlungen culti. (Su.)

Siba (gr.), 1) Granatbaum und beffen Frucht; 2) Bafferpflange mit mohnahnifs der Bluthe, nur gur Bluthengeit auf bem Baffer fichtbar, verfdwand fie nach ber Reife wieber in bas Baffer. Die Pflanze mude bef. in Bootien, um Orchomenos, boch fand man fie auch im Ril. Bgl. Bothos. (Lb.)

Siba (Math.), 1) Gemablin Drions, bielt fich fur fooner als Dere, weshalb fie von biefer lebenbig in ben Zartaros gefto: Ben wurde. 2) Tochter bes Danaos, benannte bie Stabt Sibe in Batonien (f. b. 2).

Siba (eid. L.), Pflangengattung aus ber naturl. Familie ber Malvaceen, Orbn. Sibeen, jur Monabelphie Polyanbrie bes Binn. Softems geborig. Arten: gabireich Binn. Snfteme geborig. (142), fammtlich auslanbifd. Mertwurdig : s. abutilon, mit großen, weichfitzigen, runb= lid bergformigen , gegabnten, langaefpisten Blattern, gelben, mintelftanbigen Bluthen, 8-4 guß boben, wie Banf gu benugenben Baft enthaltenben Stengeln, in Dft Inbien beimifd, in ber Someig und in Gibirlen acclimatifirt; s. arborea, mit großen, glo. denformigen Blumen, baumartigem Sten: gel; s. reflexa, Straud, mit fcarladro. then, ziemlich großen Blumen; beibe in Peru beimisch; s. permollis, baumartig, mit weichen wolligen Blattern, großen, gels ben, oben rifpenftanbigen Blumen in Gub. Amerita beimifd, nebft mehrern andern, in europaifden Pflangenfammlungen als Bier. pflangen cultivirt.

Sibbab, angebliche Gemablin bes Belos, welche man auf Aftarte (f. b.) gebeutet bat.

Sibbel.born (Geogr.), fo v. w. Gl.

belborn.

Sibbha (inb. Mpth.), eine Rlaffe von guten Genien bei ben Binbu's. Der Rame bebeutet bie iconen, vortrefflichen Genien. Sibbim (bibl. Geogr.), Ebene in ber Rabe bes tobten Deeres, mo Gobom und Bomorrba lagen.

Sibbings : fiorb (Geogr.), Deerbufen auf ber Infel Geeland in Danemart.

Gib:

Sibb on & (Diffres), geb. 1755 (n. Unb. 1749 ober 1760) ju Brechnod in Ballis, Tochter bes Schauspielbfrectors und nache maligen Spielwirthe Remble, und Some. fter ber beiben berühmten Schaufpfeler lege tren Ramens; betrat 18 Jahre alt bas Theas ter als Gangerin, faßte eine heftige Biebe gu ben jungen G., verlief, als thre Eltern bie Berbindung mit thm nicht zugeben wollte, bas Theater, marb ein Jahr lang Rams merfrau bei einer abligen Dame und befra. thete bierauf ihren Geliebten, betrat, ba ihr Dann fie nicht ernahren tonnte, von Reuem bie Breter als tragifche Runftlerin guerft in Cheltenbam u. Birmingham, verfucte fic bann 1775 als Porcia im Rauf. mann von Benedig auf bem Drurplanetbeas ter, jeboch ohne bem Director febr ju gefallen, fie erhielt baber ben Abichieb, ging in bie Proving u. auf bas Theater gu Bath, murbe 1780 mit Dabe wieber beim Coventgarbens theater angebracht. Sie flieg nun gur bewunberungsmurbigen Bobe; beibe große Theater bublten um ihr Spiel. Bon majeftatifchem Buche, ber ebelften baltung, mit bem vollften und wohlflingenften Drgan begabt, von unübertrefflicher Gragie, iconem Mugenfpiel, war fie bie vorzuglichfte Schaufpielerin bie vielleicht England je befaß. Laby Matbeth u. Katharina in Spatespeares Beinrich VIII. mare ihre hauptrollen. Doch trop aller Berbienfte mar fie ju einzig und gu tugenbe baft, um bem Spott und ber Berlaumbung gu entgeben. Dierburch bitter verlegt, jog fie fic ju Anfang bes 19. Jahrhunberts vom Theater gnrud und lebte auf einer Meieret in Bales. Doch fpielte fie noch einigemal vor bem hofe gu Carltonhoufe und Binbfor, trat auch einigemal in Bons bon wieber auf. Geit einigen Jahren ift fie geftorben. Gie malte auch und mar gefchidte Bilbhauerin; eine Buffe bes Dra. fibenten Abams von ihrer Danb mirb febr gerühmt.

Sibbon, Buttipoor (Geogr.), frus

herer Rame für Repaul.

Sibe (Siba, a Geogr.), 1) Stabt in Pamphylien, weftlich vom Delasfluß, am delpbonifden Bufen, geborte megen ihres guten Dafens ju ben michtigften Drien bies fer Wegenb. G. mar eine Colonie ber Meo. lier von Ryme. Die vorzüglich bier vers ehrte Gottin war Athene, baber auf ihren Dungen, beren Schonheit eine Bluthe ber Runft in biefer Stadt porausfegen laft, Jauastopf fich befindet, Die Gir und Umwohner hiefen Sibrta (Sibita). Bur Bett ber Bemer war S. Dauptflabe bes erften Namet. Bur Beit ber Romer war G. Dauptftabt bes erften Pamphplien; jest Gefi. 2) Alte Stadt mit Dafen an ber Dftfufte bes fub. lichen Batonita, nach einer ber Danaiben (f. b.) benannt; Auswanberer aus G. follen mit Anbern bie Stabt Boa gegrundet baben. 3) (Biba), Det in Bootien.

Rruberer Mame ber Stadt Polemonion, f. b. unter Pontos ..

Sibren (Bot.), nach Sprengel 2. Drb. nung ber naturt. Familie ber Dalbaceen, burch einfachen, gewöhnlich funfthelitgen Reich, Staubfaten in unbestimmter Babl, ausgezeichnet. Außer sids, geboren bombax, adansonia, thea u. m. barunter.

Sibelhorn (Geogr.), Mipenfpipe an ber Grenge ber Cantone Ballie und Bern (Schweig); gebort jum Grimfel, bat gegen 8600 guß Dobe.

Sibene (a. Geogr.), 1) ber öftliche Shell bes Ruftenftriche von Pontos, wovon ber im Band Phanarda (f. b.) bieß; ben Ramen batte er von Gibe (f. b. 4); 2) alte Stadt am Granifosfluß, lag icon frab in Erummern. Sibeni, germanifche Bbl. feridaft an ber Rufte ber Dfifee, von bem Suevus (Barne) bis jum Biabrus (Dber), im bfiliden Theile von Medlenburg, Utermart, Borber Dommern, im norblichen Branbenburg, Sibenos, gluß in Pons tos, bei Gibe (f. b. 4).

Sidera (Mitron.), 1) Sterne; 2) auch

Sternbilber. Bgl. Sidus.

Siberal. Aftronomie (Aftron.), ber Theil ber Aftronomie (f. b.), welcher fic mit ben außer unferm Connenfofteme befinbliden himmeletorpern, alfo mit ben Birfternen, Rebelfleden, Lichtnebeln u. f. m. befdaftigt. Berichel, Bobe, Strupe unb Schubart haben fich um biefelbe große Berbienfte erworben.

Siberal. Magnetismus (90Reb.) , ber magnetifche Ginfluß ber Sterne auf Rrante, ju unterfdeiben von bem Siberise mus (f. b.). Siberas (Siberofaftron, a.

Geogr.), Det an ber Grenje von Bulgas

Sideratio (Meb.), 1) fo v. w. Apo. pleries 2) fo v. w. Sphacelus, f. unter Brand (Meb.).

Siberation (v. lat.) , 1) ber Stanb ber Bestirne und ihr Ginfluß (vgl. Aftres

logie); 2) fo v. w. Sideratio.

Siberifd (v. lat.), ju ben Sternen geborig, ober burd Beftirne bestimmt. S.side Rorper, G.side Rraft, f. unter Giberismus. S. fder Monat, f. unter Monat. G.siches Sabr, f. unter

Siberismus (v. gr. oldnoos, Gifen), 1) ber Ginfluß ben Gifen, Retalle unb überhaupt unorganifche Rorper (baber fibes rifche Rorper) auf Krante und überhaupt auf ben Denfchen burch eine gemiffe angenommene fiberifche Rraft haben (vgl. Magnetismus); 2) fo v. m. Galva. nismus.

Siberit (Miner.) , 1) fov. m. Cappirs quarts 2) fo v. w. Lagulith.

Gibe.

Ciberitis (sid. L.), Pflangengattung aus ber naturl. Familie ber Babiaten, Drbn. Repeleen, jur 1. Dron, ber Dibynamie bes Binn. Spftems geborig. Arten : gabireich ; mertmurbige : a. hirsuta, mit nieberliegen. ben, aftigen, fo wie bie langettformigen runge liden Blatter, behaarten Stengel, gelblis den Blumen, im fubliden Guropa beimifd, in Teutschland felten, als Babetraut ems pfohlen, aber burch bie baufigere stachys erecta gewöhnlich erfest; s. canarionsis. ftrauchartig, weichhaarig, mit langlich berje formigen, langgefpieten Blattern, auf ben Ranarifden Infeln heimifd; s. elegans, nieblide, gang mit weichen weißen Saaren belleibete Pflange, mit eiformigen Blattern, weißen fdmars geflecten Bluthen, in Gub. Guropa beimifch; s. bullata, Strauch mit oben glatten, unten graufilgigen, langliche bergformigen, runglich blafigen, wie bie gange Pflange fart riechenben Blattern, weißen abrenftanbigen Bluthen; s. rosen, haarig, mit eirundelanglichen Blattern, ro.. fenrothen Bluthen, beibe in Gud-Umerita beimifd, fammtlich, nebft mehreren anbern in europaifden Pflangenfammlungen als (Su.) Bierpflongen cultivirt.

Siber o (Mpth.) , bes Galmoneus zweite Gemabling mighanbelte ibre Stieftochter Apro und murbe baber von beren Cobn

Pelias getobet.

Gibero calcit (Miner.), Gifenorphe

(f. b.).

Siberobenbron (s. Fahl), Pflans jengattung aus ber natürl. Familie ber Rus biaceen, Drbn. Rubiaceen. jur 1. Drbn. ber 4. Rlaffe bes Binn. Opftems geborig. Gingige Mrt: s. triflorum, bober, aftiger, auf ben caraibifden Infein beimifder Baum, mit febr feftem Boige.

Siberographie (Rupferft.), fov. w.

Stablflid.

Siderographit (Miner.), gebiegenes Gifen (51) mit Graphit (1), vermengt, wiegt etwas über 5, brennt funtenfprübenb, folgt bem Magnete, finbet fich in Rorb. Amerita.

Siberofapfa (Geogr.), Stabt auf einem Berge, mit iconer Zusficht auf ben Bufen von Conteffa, im Sandichat Salo-nit bes osmantichen Gjalets Rum-Ill; hat Silbers und Bleibutte, Prageort ber Gils bermunge gleich. Ramens.

Siberotapfe (Rum.), fleine turfie fche Gilbermunge von Drefergroße, 6-10 Gran fdmer, von 8 lothigem Gilber, beren 60 etwa 1 Thir, werth find, alfo 4 Pfenn.

merth.

Siderolites (300%.), Gattung ber Beichthiere, gebilbet aus Arten ber Gattung numulites Brug., mo ber Rand mit Spigen befett ift; baju bie Art s. calcitrapoides, einige Arten finben fich verfteinert, anbere noch lebenb.

Siberomantit (v. gr., Int.), eine Art von Bahrfagerei bei ben Grieden; man nahm namlich ein glubenbes Gifen, legte barauf eine ungerabe Anjahl Strobhalmen und beobichtet nun fomobl bie Geftalten u. Blegungen, welche bie verbrennenben Galmen machten, als auch bie Richtung u. bie Beife, wie bie gunten umberflogen.

Siberorydia (v. gr.), 1) eigentlich Gifengruben. 2) (a. Geogr.), Ort in Bermanien, fublich bom Banbe ber Quaben, un-

fern bem gunamalb.

Sibtros (gr.), 1) Gifen, Stahl; 2) alles aus Gifen Gemachte, Baffen, Gerath. Schaften sc., eigentlich Giberion, Gibes roma; 5) Det, wo Gifen und Gifenmaa. ten vertauft merben.

Siberostichnit, fo v. w. Gifenbut.

tentunbe. Sider orplon (v. gr.), ein Effenholz,

b. f. ein Unbing (contradictio in adjecto). Siberorpion (sid. L.), Pflangengate tung aus ber naturl. Familie ber Sapoteen, jur 1. Drbn. ber 5. Ri, bes linn. Spft. geborig. Arten: s. docundrum, in Dord-America beimifder borniger Baum, mit febr fefter poli; s. multiflorum, Cap; s. tomentosum, in Oft. Inbien u. a. m., in europaifchen Pflangenfammlungen cultivirt. (Su.)

Sibers (Geogr.), 1) Bebentgericht im Canton Ballis (Schweig); 2) Martifleden und Sauptort bier; bat 750 @m., geiftlie des Geminar, Getreiber, Bein. und Doft.

bau, Smaltefabrit, Burgruinen. Sibetani (a. Geogr.), fo v. m. Ches

tani, f. unter Gbeta.

Sibetes, Mann aus Giba (f.b.), be-

fonbere Beiname bes Marcellus 10)

Sibgrani (Githgrant, mit berab: hangenden Granen , Barte , norb. Dipth.), Rame Dbine; muthmaßlich ftellte er in biefer Beftalt ben winterlichen himmel por. Sibba (ind. Mpth.), f. Sita.

Sibbotte (Sithhautte, mit tiefem but, nord. Mnth.), Beiname Dbins, weil er einen tiefen but auf bem Saupte tragenb, um fic untenntlich ju machen, unter bie Menichen ju treten pflegtes von feinen 52 Ramen im Grimnismal ift es ber 24. und wird baber als bie 24. Boche im norbifchen Ralender, fo wie Gibeteggur (mit berabhangendem Bart) fein 25. Rame als bie 25. Boche gebeutet. (Wh.)

Sibian (Bool.) , fo v. w. Umphatanthos. Sibicini (a. Geogr.) , fleine aufonifche Botterfchaft, welche fic uber bie norblichen Theile bes Dafficus (f. b.) verbreitete. Rach ibren Dungen, ibret Sprace und Relfaion bat man fie fur Campaner balten wollen. allein bie Campaner umfaßten nur bas Rladlanb. Grft unter romifcher herricaft gaben fie ju Campanien gerechnet. G. gaben fpater bie Beranlaffung ju ben langen langen und blutigen famnitifden Rriegen 3hr hauptort mar Tras (f. Cammiter). num (f. b.), welchen bie Romer lange Si. dicinum (namlid oppidum) nannten.

Sibi Gaffi (Geogr.), Stabt in bem Sanbichad Gultan Degni bes Ejalets Da. tolien (turfifd Affen); bat gute Marmors bruche, Graber berühmter Deiligen, bies fonft Dofymaon.

Si diis placet (lat.), wenn es ben Gottern gefällt; bas wolle Gott; fronifc;

fo v. w. wenn bas je einmal gefchiebt. Sibiles (a. Geogr.), Bolt im weftlis den Theil von Mebien; fablic unter Chos

romithrene, übrigens unbefannt. Sibiti (Geogr.), fo n. m. Delos. Sibifdeer (Gibifdebr), 1) anfehnlicher See in bem Sanbichat Begicheer bes Gjalets Ratolien (turtifch Mfien); hat mit bem Gee Begfdeer Bufammenbang; 2) Stabt baran.

Sibnen, 1) (Beinrich), geb. um 1495 gu Gurren, mar ein vertrauter Freund bes jungen Ronigs Chuard VI. , nach bef. fen Tobe er fich vom hofe gurudgog. Die Ronigin Maria rief ibn weer wieber babin, und ob er fcon auch unter ihrer Regierung midtige Staateamter betleibete, fo traten feine giangenben Eigenschaften bod erft unter ber Ronigin Glifabeth recht bervor. Diefe ernannte ibn erft jum Gouverneut von Ball's und nachber jum Statthalter von Briand; ale tegterer benahm er fic befonbers mit vieler Beisheit u. Daffigung und entwarf Statuten für Briand, bie auch gebrudt morben finb ; er ft. 1586. 2) (9 6 f. lipp), Gohn bes Bor., geb. 1554 au Prespurft in ber Graffchaft Rent; bereifte nach abfolvirten Stubien ben Continent, von bem er erft 1575 nad England jurad. Bebrte. 1576 fenbete ibn Glifabeth als Bes fanbter nach Zeutschlanb, mit bem öffentit. ben Mu'trage : bem Raifer Rubolf II. ju feiner Ehronbefteigung Glad ju munichen, und mit bem geheimen : bie protestantifden Burften Teutschlands ju einem Bunbe gegen Spanien und ben Papft ju bewegen, mas auch wirklich gefchab. Rach feiner Rud. febr warb er jum Dbermunbichent ernannt, fiel aber in Folge eines Streits mit Chuard Bern in Ungnabe und forieb mabrenb ber Berbannung vom Dofe, ben berühmten Ros man: Artabien, ber aber erft nach feinem Tobe in Drud erfchien. Rach zweijahriger Entfernung vom Dofe ernannte ibn Giliabeth gum Ritter und rief ihn gu fich gurud, und ju gleicher Beit trat er ale Abgeorbs neter ber Graffchaft Rent ins Parlament ein; tury barauf wollte er eine Entbedungs. reife mit Frang Drate unternehmen, aber bie Ronigin bielt ibn gurad und mußte ibn fo an' fich ju feffein, baf er fich felbft burch bie Rrone bon Polen, ju ber man ihm Soffnung machte, nicht jur Entfernung bom Dofe bewegen lief. Dem Rrieg

in Rlanbern mobnte er als General ber Capallerie beis er eroberte 1586 Arel unb Beidnete fich in ber Schlacht bet Graveline gen porguatid aus. Aber turge Beit barauf murbe er in bem Ereffen bei Butphen tobte lich vermunbet und ft. am 16. Dct. 1586 ju Arnheim an biefer Bunbe, ohne Rinber ju hinterlaffen. Außer bem genannten Ro-man: Arfabien, bat er noch monderlei ge-fchrieben, 3. B. Aftrepbel und Stella. 5) (Algeron), geb. 1617 ju Condon, ber 2. Sohn von Robert Graf von Leicefter 3 begleitete 1632 feinen Bater nach Danes mart, fpater nach Frantreich, unb 1686 nach Irlanb, wo Leicefter Bicetonig murbe und G. eine Compagnie in beffen Regie mente erhielt. Rarl I. berief ibn und feinem Bruber nach bem Baffenftillftanb von 1645 ju fich, aber bet ihrer Banbung in England murben fie auf Befehl bes Parlaments Ifos gleich verhaftet. Diefer Umftanb führte ben öffentlichen Abfall Leicefters u. feiner Gobne bon ber Partei bes Ronige berbei, bod gibt man ihnen Soulb, baf fie icon fruber mit ben Ungufriedenen einverstanden gemes fen maren. G. erhielt ein Regiment in ber Armee bes Parlaments, mit bem er nach Srlanb ging; tury barauf murbe er Genes ral und Gouverneur von Dublin, fpåter aber tehrte er ale Couverneur von Domes nach England jurad. Den Progef bes Ros nias mobnte er als Mitalieb bes boben Rathe bei, fand fic aber an bem Tage ber Abftimmung nicht ein und unterzeichnete auch ben Befehl jur hinrichtung nicht mit, ob er gleich mit ber Berbannung Rarle I. einverftanben gemefen fein foll. Unter Grome wells Protectorat jog er fic nad Presburft gurud und bier foll er bie berüchtigten Ges fprace über bie Reglerung gefchrieben bas ben, welche ber Lieblingscober ber eralfire ten Republifaner aller Beiten und Banben geworben finb. Ale nach Richard Cromwells Abbantung bas Parlament wieder hergeftellt murbe, foidte es 1659 6. nad Danemart, um ben Frieben gwifden biefem Banbe und Schweben ju vermitteln. Diefes Gefdaft jog fich in die Lange, es tam bas 3. 1660 berbei, und Rarl II. bestieg ben Thron wies ber, als S. fich noch in Ropenbagen bee fanb. G. weigerte fic, bie Bebingungen, unter welchen Rarl bie Acte ber Bergebung und Bergeffenbeit etließ, ju unterfdreiben, und blieb auf bem Feftiande, wo er mahrenb 17 Jahren abmedfeind in Itas lien , ber Schweis und in Frankreich lebte. 1677 bat G.6 betagter Bater ben Ronig um bie Erlaubnif, feinen Cobn noch einmal feben gu burfen unb Rart bewilligte 6. Rudtebr, unter ber Bebingung, bas et ibm Beborfam und Ereue verfpreche. radgetebrt wiberrieth er, wie es beift im Sotbe Frantreichs, ben Rrieg mit biefem Banbe und feste fo ben Briebenszuftanbi

wirflich burd. Rad bem Tobe feines Bas ters (1687) murbe G. in bas Parlament gewählt, in bem er ale eine Dauptgeifel ber Minifter auftrat und Alles aufbot, um bie Bill burdjufegen, bie ben Bergog von Bort vom Ehrone ausschiefen follte. 1683 murbe er mit ben Borbs Ruffel, Effer und Anbern angefebenen Mannern, ber Theils nahme an einer Berfdworung angetlagt, in welche bie niebrigfte Boltstlaffe verpflochten war und welche bie Ermorbung Rarle II. und feines Brubers jum 3mede hatte. Sie wird gewöhnlich bas Complot bon Ripe Doufe genannt und ift noch nicht binlanglich aufgetlart. Go viel fdeint gewiß ju fein , baß 2 Berfdmorungen beftan. ben: in bie eine maren Gibnen, Ruffel u. f. w. wirtlich verpflochten, u. biefe murbe von ihren Seinden mit Borfat mit ber bon Rpe Soufe vermedfelt, bie von verzweifels ten Bofewichtern angefponnen worben mar. Bor Gericht geftellt, bermarf 6. bie Ge-fcmornen, aber ber beruchtigte Dberrich. ter Jefferies nahm auf biefen Einwurf teine Rudlicht, weil in bem Proces gegen ben ichon bingerichteten Ruffet bie Frage megen ber Gefdwornen bereits entichleben worden fei, und bie Gefdwornen fprachen bas Soulbig gegen ibn aus, obgleich nur ein einziger Beuge wiber G. ausfagte. Rach bem Proceffe, in welchem G., bem muthens ben Befferies gegenüber, fic wurbig unb gemäßigt benahm, überreichte er burch fetnen Reffen, ben Marquis von Balifar, bem Ronig Rarl ein Memolt, bas feine Ber. theibigung erhielt, aber ihm ju nichts half. Er murbe 1683 bingerichtet und farb mit großer Raffung; fein Urtheil aber murbe 1689 von Bilbelm von Dranien als uns 1689 bon Buttorini von Techtmäßig caffert. 4) G. Smith, f. (Ja.)

Sionen (Onbnen, Geogr.), 1) Diftrict in ber Graficaft Cumberland auf Reus Sabmallis in Meu-Bolland (Auftralien), bevöllert, boch nicht besonbere fruchtbar, reich an Walbung; hat an ber Rufte ben Port Zackson und bie Botanybai ([. b.). 2) Stadt bier, Sauptftabt ber Graffcaft und bon Meu Gubmallis, an ber Sibnen Cove (Bufen bes Port Jadfon) und einem fleinen Bades bat über 1500 Baufer, 4 Rirden, mehrere Dagagine. Cafernen, Dofpital (für 800 Rrante), Gefangnis, Sternwarte, mebs rere Soulen , 4 Atabemien , Baifens unb offentliches Ergichungehaus, mehrere Manufacturen, Galzwert, Schiffemerfte, Brannt. weinbrennerei, 7 Buchbrudereien, einige miffenfchaftliche Gefellicaften (Acterbauges fellicaft), Telegrapben, 2 Banten, Poft, Seeaffecurang mit 150,000 Pfund Sterling Capital, 14,000 Gm. G. ift Gig eines Generalgouverneurs . eines Bicegouver. neurs, an beffen Palafte ein botanifcher Barten ift, überhaupt aller Bermaltungs.

beborben. Bur Bertheibigung bletten bie Forts Macquarte und Demes Point am bafen und Philipp auf einem Bugel aber ber Stadt. 8) Co v. w. bie gange Colonie in Reu bolland, nach obiger Stabt benannt, auch unter bem Namen Botany= Bai befannt; fie gablte 1883 45,000 freie Meniden, 25,000 Straflinge, hatte 189,000 Pfund Sterlinge Gintunfte; bie Ginfubr belief fic auf 508,000, bie Muefuhr (barun-ter 15,000 Centner Bolle) auf 380,000 Pfund Sterling. 4) Bauptft. auf ber Infel Cap Breton (britifches Rorb. Amerita), mit wenig baufern, boch mit gort, Cafernen, Garnifon; Sig bes Gouverneur. S. Co = De, f. unter Gibnen (Geogr.) 2). (Wr.)Sibo, Reffe bes Gueventonige Bannius, von feiner Schwefter; er emporte fic mit feinem Bruber Bangio und bem Ber= munburenfürften Bibililus gegen feinen Dheim 51 n. Chr. Gie vertrieben ihn aus bem Reich und theilten fich felbft in baf-felbe; übrigens blieben fie ben Romern treu. 70 neigte er fich beim Gingug ber

beren Seite.
Sibobone (a. Geogr.), Auftenstädtigen in Karmania; die Einwohner waren arm und nahrten sich wegen Unfruchtbarkeit der Umgegend von Fischen; vielleicht j. Lundste. Sibol kut um (Sedelkur, wischen Augusstodunum und Aballo; man sindet noch Ueberreste der römischen Strafe; jekt Sauslien.

Bespafianifchen Truppen in Italien auf

Sibon (Sefch.), Rangans alter Cobn, welcher bie phonitifche Stadt Sibon (f. b., a. Geoat.) gegründet baben foll.

a. Geogr.) gegründet haben foll. Sibon (Bibon, Baibon [n. Gin. bom phonififden Borte Gibon, Fifcfang], a. Geogr.), Stadt in Phoniften am Mittelmeer, 5-6 geogr. Meilen von Berptos, lag in einer ichmalen Ebene, hatte einen guten Doppelhafen, mar bei bem Ginjug ber Beraeliten in Ranaan bem Stamme Afcher bestimmt, murbe aber nie von ihm erobert. Sie mar eine ber alteften und berühmteften Stabte bes Banbes, fcon ju Jatobs u. 300 fua's Beiten, u. zwar nicht allein ben Affaten befannt, fondern wird auch fcon bei Comes ros als eine ber wichtigften Stabte angeführt ; ffe hatte ben großten Seehanbel, verfertigte Glas, Leinwand, trefflice Schmud. und Spielfachen ic., und unter fibonifden Arbeiten verftanb man im Alterthum überhaupt icone u. funftliche Gachen. Die noch porhandenen Miterthumer bemeifen ibre ehemalige Große; ber Damm, welcher ben innern von bem außern Dafen trennte, ift noch vorhanden, ber Dafen felbft aber verfolammt und unbrauchbar. Rach Ginigen murbe S. von feinem Granber Sibon (f. b.), Ranaans Sobn, benannt; n. And. von bem reiden Sifdfang, welcher an ber Rufte getrieben murbe. Hebrigens. mar S. bie Mutter ber meiften phonififchen Stabte, und felbft Epros (f. b.) fceint von G. aus gegrundet worben gu fein. Unter ihren alten auswartigen Colonien wirb Thafos an ber thratifchen Rufte u. Theben in Griechenland genannt. Ihr Schidfal f. unter Phonitien (Gefc.); jest Canb, (Lb.)

Sibones (a. Geogr.), Bollericaft in in bem bem bitichen Theil Germaniens, jegigen Balligien; geborte ju ben Baftarna. Gibonia, weiblicher Rame, vom Pho.

nififchen : Rifcherin, Jagerin.

Sibonii (a. Geogr.), Bewohner ber Stadt Cibon und beffen Gebietes.

Sidoniorum insula (a. Geogr.), Infel ber Sibonier, im perfifchen Meerbus fen, n. Gin. fo v. w. Sibobone.

Sibonifde Rartoffeln, f. unter

Rartoffein.

Sibonius (C. Sollius S. Apol: linaris), romifder Dichter und Schrift. fteller, geb. gegen 480 n. Chr. in Eughus Geine Bebrer maren bie Rhetoren Banfus und Gufebius, und er felbft mar einer ber berühmteften Manner feiner Beit, benn er befrathete bes Raifere Avitus Tochs ter und murbe beshalb jum Praefeatus urbi ermablt. Gein Somiegervater, auf ben er eine Bobrebe fdrieb, achtete ibn fo. bağ er ihm neben ben Dichtern in ber Bi. bliothet bes Erajanus eine Bilbfaule errichten lief. Rach bem Tobe bes Mvitus jog G. wieder nach feiner Baterftabt, mo er burch Majoranus, ben er nicht als Raifer anertennen wollte, biel erbulben mußte; boch verfobnte er fich nachher mit bemfelben, mußte aber unter Geverus Regierung nach Muvergne flieben, mo bie Guter feiner Ges mablin maren. 468 ging er nach Rom gu Anthemius und wurde Gouverneur von Mr. pernum und 472 Bifcof. In biefer Stel. lung batte er mandes ju erbulben, bie Bo. then festen ibn ab, und nachbem er fich wieber in ben Befie feiner Burbe gefest batte, verfucten feine untergebenen Gleriter ibn von bem bifcoflicen Stubl ju ftogen. Gr ft. 489. S. bichtete viel und leicht. und obgleich in einer febr folechten Gpras de, fo ift er bod einer ber beften driftifs . den Dichter. Bas wir von ihm befigen, ift eine Musmahl aus feinen Schriften, bie er felbft veranstaltet bat; biefe befteht in 9 Budern Briefen u. 24 Gebichten, außer benen, welche in ben Briefen enthalten find. Die wichtigften Schriften find bie 3 Bobreben auf Apitus, Majoranus unb Anthemius. Zuch hatte er eine Gefdichte bes Artila ju foreiben angefangen; bes Beftgothentonige Gurich, Zufforberung, Befdichte feiner Beit ju fchreiben, erfullte er nicht. Die erfte Musgabe feiner Werte, Utredt (1473), Tol., Epon 1552, von C.

Binetus; 1598, von 3. Saparon, u. bann bie 2. Zusgabe mit Unmerfungen, 1609, 4.; von 3. Sirmond, 1614; wieber beforgt von Ph. Babbe, 1652, 4.; von Elmenborft, Bas nau 1617. Ins Frangofifche überfest von Sauvigny, 2 Bbe., 1787, und bie Briefe allein von R. Breper, 1706.

auten von st. Dreyte, 1200.
Cibor (Gefd.), f. unter Ruffices
Reich, Bb. XVIII, S. 542.
Sibore, f. Demetrics 28).
Sibott (Geogr.), 1) Begirt in ber britich-vorberindichen Provins Balogbaut, febr gebirgig burd bie Bate, fruber mit eignem Rajah; Sauptstabt Cubbapah (f. b. 2). 2) Stabt in biefem Begirt, liegt am Pennaar; bat Befeft'gung, Fort mit Grabe eines Beiligen; ift gut bevollert. Sibra, fov.w. Spbra. Sibrecaifff, fo v. w. Siberotapfa. (Wr.) Sibumanis

(a. Geogr.), britifcher Blus, fo v. w. Ibumanfa.

Sidus (lat., Plur. sidera), 1) jeber leuchtenbe himmeletorper, Geftirn, Stern, baber: s. volans ob. s. deciduum. ein fliegenber, berabfallenber Stern, b. f. Sternfonuppe (f. b.); 2) bef. Sternbilb (f. b.); 3) megen bes Ginfluffes ber bims melstorper auf bas Better auch fo v. m. Bitterung, Rlima zc. ; 4) wegen bes Gins fluffes, bem bie Miten bie Geburt bes Dens ichen unterwarfen, auch fo v. m. Schidfal, bef. s. natalicium (Geburteftern), vgl. Aftrologie und Rativitat.

Gibus (a. Geogr.), 1) Caftell nabe bei Rorinth, frubzeitig gerftort. 2) (Gibos), Det in Pamphplia. Sibufa (Gibuf. fa), Infel an ber Rufte Joniens. byma (Dibyma), Stadt in Lyften nicht weit von Blos, am Rragosgebirg; unbe-

Sib gi (poln. Mptb.), f. unter Polen (Gefch.), Bb. XVI, S. 468.
Sie (Gramm.), 1) perfonliches Pronos

men ber britten Perfon im Singularis für bas weibliche Gefchlecht und im Pluralis für alle 8 Befdlechter; 2) in ber Unrebe wird es im Singularis für weibliche Ders fonen gebraucht, bie man nicht mit bem vertrauliden ober unterorbnenben Du (f. b.) anreden will (vgl. Gr 4); im Plural's aber ift es feit einiger Beit fur Beute boberen Ranges, fowohl unter fic, a's auch gegen Frembe und entfernter Stebenbe, Dobe ges worben; gwar gegen bie Bernunft, allein wegen ber Trennung ber Stanbe nicht mobl Doch fceint auch G. jest nicht entbehrlich. mehr gang biftinguirend ju fein, und bet Beuten von hobem Stanb braudt man fatt S. oft ben Charatter ber Perfon, 3. B. Ratt: Sie haben geruht, fagt man: Em. Œm. Durchlaucht ic. haben geruht ic. (Lb,)
Sieb. 1) ein Bertjeug, burch welches

Sieb, 1) ein Bertzeug, burch welches ein Gemenge größerer und fleinerer Rorper ober Theile getrennt, auch Bluffigfeiten von

feften Rorpern gefdieben merbein Die G.e welche mit ber Dand bewegt werben, haben . meiftens eine runbe Beftalt, Diejenigen melche in einem Geftelle aufgehangt werben, haben auch haufig eine vieredige Beftalt. Dan unterfchetbet an bem G.e 2 Saupte theile, bie Ginfaffung ober ben Sieb. lauf u. ben Siebboben, ober bas bem Laufe ausgefpannte Reg. Der Giebe boben ift entweber von Drabt (vgl. Drabtboben) ober von gewebten Pferbehaaren (val. Baarfieb) ober von Baft, ober von bunnen bolgfpahnen, welche jufammengeflocten find, und biefe beißen Dolgfiebe, ober auch von einem febr weiten feibenen Beuge, wie bei manden Sieben ber Apotheters auch hat man jest Siebboben von bunnem Blech, welche febr regelmäßig burchlocert finb. Die edigen Steblaufe finb von Bree tern ober Blech, bie runben bon bunnen Bolgichienen, welche in einen Rreis gebogen und mit bunnen bolgfpahnen gutammen gebeftet werben. Diefe Art Gleblaufe befte. hen aus 2 Theilen, aus einer bunnern und breitern Schiene, ober bem eigentlichen Laus fe, aber weichen ber Giebboben gelegt wirb, und aus einer fcmalern ober bidern Schie ne, bem Ranbe, welcher fo auf ben Giebs boben und bie anbere Schiene gefchoben wird, bağ ber Siebboben baburch ausges fpannt feft gehalten wird. Beibe Theile fpannt feft gehalten wirb. werben wieber mit bunnen bolgfpabnen an einanber befeftigt. Much bat man befonbers in ben Apothefen verbedte ober Erom. melftebe, gu melden ein Dedel und ein Boben gebort, bie aus einem in einen Reif gefpannten Leber befteben, bamit bie feinen Gegenftanbe, welche man burchfiebt, nicht verftauben. Rach bem verfchiebenen Gebrauche und ber Grofe ber Bocher in bem Siebboben, bat man in ber Banbwirthichaft beim Reinigen bes Betreibes, gange unb halbe Mehrenfiebe, gange und balbe Raben. fiebe, gange und halbe Knotenfiebe, Staub. fiebe, in ben Dublen Debls, Graupene, Griebfiebe, in ben Guttenmerten Erg. unb Sibtenfiebe, außerbem Pulvers, Dubers, Gemurifiebe u. f. m. Dit ben Siebboben wird ein weit verbreiteter Sanbel getrie. ben; bie Beite ober Reinheit berfelben wirb nad Rummern bestimmt. Go liefert Rarn. berg Drattfiebe in 16 Rummern, Ruflanb führt viel Daarfiebe aus. Bgl. Rabermert, Sichtwert u. Giebmert. 2) (lat. cribrum), f. unter Drgel. (Fch.)

g. unter Driget. (Pon.)
Siebrarbeit (Buttenm), bie Arbeit
bet welcher gepochtes Erz burchgefiebt wirb;
biefe Arbeit verrichtet ber Siebfeger.

Sieb : baum (Duttenw.), fo v. w. Ra.

Stebebein (Anat.), fo v. w. Riechbein

Sieb.biene (Bool.), fo v. m. Sieb. wespe, f. unter Silbermundmespe.

Sieboboben, f. unter Siebi Sieb bes Gratofthenes, f. unte Gratofthenes 1).

Sieben, Etwas in einem Giebe tattelt um bas Beine von bem Groben ju fonbert Sieben (Mathem.), ift in ber Reif ber einfachen Babten baburd ausgezeichne baf fie aus ber Bereinigung von Drei m Bier bervorgebt, und ba beibe Bablen ibrer Art als volltommne gu betrachten fi (im Raumlichen als ∨ und □), fo tft b Anftrich vom Dpftifchen, ben blefe babu erhalten haben , auch auf bie G. übergett gen worden. Biel Grund ju ihrer bell teit liegt mahricheintich in ber aften Afr nomie und Aftrologie, besonbers Megypter; ihren himmel beherrichten Planeten (f. b.), 7 Sage bilbeten ben @ ftus einer Boche, 7 Jahre wieber eit großern Cytlus. Bei ben hebraern n bie Bahl ebenfalls heilig, 7 Jahre bibb bas Sabbathsjahr, 7 X7 Jahre bas betjahr. Sonft erscheint in bem alten R. E. biefe Babt oft, fo in Pharao's Ara bie 7 fetten unb 7 magern Rube, bas Dft Lauberhutten. unb andere Befte bauerte Mages in ber Apotalppfe find 7 Rirdet Leuchter, 7 Sterne, ein 7thpfiges Ungebi ze. ermannt; jur Bezeichnung bes Biel b ebenfalls G. In Griedenlanb ! minber (vgl. Debbome), bier mar bie bem Apollon beilig; ihm murbe an Zage nach bem Reumond geopfert (De magetes), eben fo bem Diontfos, be ber Drphifden Bebre in 7 Stude gert worben fein follte. Bor allem aber erfd bie G. als heilige Babl in Bootien, bie 7 Abore Thebens, 7 Cobne und A ter Amphions, 7 Archageten von Plato alte Bolaibenfamilien ju Theepia, 71 besftaaten von Ralauria zc. Uebrigen 7 Beifen (f.b.). Für bas menichliche fteben hatte man ebenfalls bie eins wichtigen Momente in bie Glebengal fest : 7 Zage nach Empfang bes Cas im Mutterleibe follte fich berfelbe ju Beffalt vereinigen; nach 4 X 7 Tagen und Ruden fich bilben, nach 7 X 7 & bie menichtiche Geftalt vollenbet werben Stu'enjahre (f. b.) u. bie fritifchen Za gemiffen Rrantheiten maren 7. - Doch man 7 Bunbermerte, ein Giebengefti bimmtifche Rreife (f. b. a.) und viete Anfpielungen. Befonbers mar bie Gi gahl (heptas) ben Pothagordern und erhielt von ihnen ben Ramen 2 In fpaterer Beit erhielt fie bie Be. permes, perattes, pepbe Dionpics, auch Rex unb N rus virgineus. Die romifch : ! fde Rirche bat vielleicht aus glefchem 7 Cacramente ongenommen unb alfi man 7 freie Runfte. Im tiefften lie Bebeutung in- ben 7/ Zonen ber indem hier die Siebengahl allerdings aus dem Dexillang und Nierklang hervorgeht. Die mehrften Eintbeilungen in ältester Zeit nach derleiben, haben jedoch den Charakter der Willfahr, so: die der Stufenjahre, die Dippotratischen kritischen Auge, die Mochenkage, die Planeten, die Metalle, die freien Künste n. f. w. (f. oben). Uedrig gens bleibt in allen Zahlenspstemen und in jeder Anwendung, die S. als aus beteros genem Eiementen bervorgegangen, eine und bequeme, schwerfällige Zahl. (Pi. u. Lb.) Sieden bann, juniporus sabina,

f.! Sabebaum. Sieben Berge (Geogr.), 1) f. unter Davelberg. 2) Bergzig im Fürstenthum Hilbesheim des Königreichs Hannover.

Sieben Bitten, f. Baterunfer. Sieben blume, bie Pflangengattung

Septes (f. b.). Sieben . b urgen (Giebenbirgen, Geogr.), Groffurftenthum jum oftreichi. fden Raifertbume geborig, swifden Ungarn, Salizien, Molbau und Walachei gelegen, hat mit ber fiebenburgifchen Militargrenze (deren Große wegen nicht genauer Abfons berung von G. felbit, nicht genau angege-ben werben fann, aber ju ungefahr 253 D. D. gerechnet wirb) 1109 (n. 2. 11807's oder 10473) D. D. 3 ift gebirgig burd bie Rarpathen ( Spigen: Butfdetich ober Bus geed 8160 [8385], Reitigat 7800, Surul 7122, Bubielaw 6800 guß), welche nicht felten bis faft jur Mitte bes Jabres mit Schnee bebedt find, jum Theil Walb tra-gen, aber auch jum Theil fahl find u. viele Soblen enthalten. Die Bewäfferung Die Bemafferung. tommt nur aus bem Canbe felbft, ber Da. ros, Sjamos und Alt find fdiffbar, von Seen find ber Dobofd, St. Annen und ber Diritfchter, von Moraften ber Bollenmo. raft mertmurbig. Es bringt aus bem Ahie ereide allerband Budtvieh (Rinds vieb, bacunter Buffel, Pferbe, Schafe, Schweine, Biegen), und Bilb (Bolfe, Baren, Euchfe, wilbe Ragen, wilbe Schweine, Rothwilb, aud Gemfen), ferner viel gifde, Soilbfroten u. f. m.; aus bem Gemaches reiche Setreibe (Beigen), honbels, und Birtsficafisgemächfe (Tabat, Klachs, hanf, Nhabarber, Mohn, Off, barunter auch Kaftanien), Bein (3,644 000 Eimer), viel Dolg; bas Mineralreid gibt Golb (2500 Mart), Silber (5800 Mart), Rupfer Blet, Elen, Sals, Mormor, Ebelfteine, Bergol, mineralifde Baffer. Einwohner wers Ginmobner mer ben mehr als 2 Dill. (über 1800 auf 1 DD?.) gerechnet; ber 26ftammung nach Ungarn (baju bie Szeller), Sachfen, Blas chen, Bigeuner, Armenier, Juben u. f. m. Der Religion nach ju faft allen europais ichen Confessionen gehörig; Katholiten (ge-gen 850,000), Butheraner (540 000), Re-formirte (200,000), Griechen (unirte und Enchtlop, Borterb. Einundzwanzigster 28b.

nicht unirte 710,000), Armenier, Juben ; jebe Sonfelfion bat ihre eigene firchliche Suben : Ginrichtung; bie Sproche ift ungerifd unb teutfd. Die Befdaftigung ber elben beftebt in Bearbeitung und Benugung bes Bobens ; bie Biebjucht ift nicht auf einer boben Stufe, befto ergiebiger und benubter ber Bergbau; ausgebreitete gabrifen und. Manufatturen fehlen, obidon Sanbwerte aller Art, befonbers burd bie Sachien, getrieben merben. Der Danbel, ber gewebte und Colonial Boaren, Bieb u. m. a. ein., Getreibe, Danbmertemaaren, Gall, Metalle u. a. ausführt, liegt in ben banben ber Griechen und Armenfer, anfebnitch ift ber Eranfito (awifden ber Zurtei, Uns garn und Zeutschlanb). Man mißt unb rechnet gewöhnlich nach bftreidifdem Das und Gewicht, boch bat man eine besondere Gile gu 276 30 parifer Linien, Groochs (Mdermaß) ju 1600 D. Rlafter, Rubel (Getreibemaß), ju ungefahr 2 Megen wiener Mag. Das Banb ift integrizenber Theil Deftreiche, bat eigne Berfaffung, bie fic auf bie Unionepuntte ber 3 aufgenommenen Nationen, cof bas Leopolbinifde Diplom bon 1691 und auf bie pragmatifde Canc. tion ftuat. Der Regent muß bie Befege beftatigen, hat bas Recht ber Begnabigung, ber Munge, Bandtage auszufdreiben, Meme ter (bod mit Borbewußt ber Stanbe) au ertheilen, bas Rriegewefen eingvrichten u. ans bere Borrechte mebr. Bu ben Banbftans ben werben Perfonen aus ben 3 Mationen genommen; bie Ungarn (Maggaren) find bie vornehmften, fie find in Gespannschaften und Diftricte abgetheitt, zu jenen gebott jeder Ebelmonn; bie Befpannschafts, versammlungen wählen ihre Repräfentanten. D'e Szetler theilen fic in Stuble, beren jeber eine Marichallcongregation bat, in welche ber Abel und bie freien Szetler Gie und Stimme baben. Bet ben Das gnaren beerbt ber ton'gliche Riscus, bei ben Szetlern bie Rachbarin die ausgeftorbenen Familien. Die Cachfen baben eigne, burch ben Freiheitsbrief Anbreas II. gegründete Rechte; barnach haben fie unbefchranttes Gigentbumerecht, freie Municipalverfaffung, freie Babl ber Beiftlichen u. f. m., fo wie phliae Bleichbeit por bem Befeg : Abel u. Unterthanen gibt es nicht. Die Eintheis lung ift in Stuble und Diftricte, jebe mit befondern Gemeinben. Als Banbftanbe ericheinen bie Borfteber (Dbergefpanne) ber Befpannicaften ber Ungarn u. ber Stuble ber Sietter, bie Deputirten ber Gefpannfcaften, Stubie, ber 5 Freiftabte unt 23 Zaraibrter; bas Guberntum, bie Gerichte. tafel, Deputirte bes farisburger Domcapi. tels, bie Magnaten, bie vom Regenten bc. rufen werben. Prafitent ift ein toniglicher Commiffar, ber ben Canbtag eröffnet, bie Propositionen vorlegt und beschlieft, fonft

Der Banbtag berathet bie Befege, Steuern, Befegung bober Meinter, Indigenatverthellungen u. a. Die bodfte Beborbe ift bas Bubernium gu Rtaus fenburg, bem bie fiebenburgifche Ranglei gu Bien vorgefest ift, und unter welchem fte. ben eine Banbeebuchhaltung, ein Generale provingialgablamt, eine Bucherrevifionscom. miffion u. a., ferner bie Befpann'chaften und Stuble; bas oberfte ginangcollegium befteht ju Dermannftabt unter bem Ramen eines vereinigten Ramerals und montaniftis fden Thefauriate, ibm finb verfchiebene Bes borben untergeorbnet. Der oberfte Be. richteho f ift bas Canbregubernium, bem verschiedene Appellationegerichte gur Scite fteben. In ben Ortschaften find besondere Uebrigens theilen fic bie Ginmob: Ridter. ner G.s in Abel (hoben, mittlern, niebern), ber augleich als ungarifder angefeben wirb (bod nicht umgetehrt) ; Armaliften (woju aud bie Gefflichen geboren) find ber Abel, bie blos einen Abelsbrief ohne Beffgungen haben; in Burger und in Bauern. Beibeigenschaft gilt nicht mehr. Der Titel eigenschaft gilt nicht mehr. Der Titel bes Regenten ift: Großfürst von G. und Graf ber Gjetler. Das Bappen ift ein Stal ore Serter. Dus Butter Dierbalten getbeite fit, oben fit in blauem Feibe ein balb auffteigenber Abler, eine Sonne und ein gunehmender Mond; unten in Golb fieben Alberne Burgen; bas Sange ift mit einem Rurftenbute und einer Ronigetrone bebedt, Gintunfte rechnet man auf 4-5 Dil. Gulben; 4 offreichifche Infanter'eregimens. ter merben aus G. refrutirt; in bringenben gallen werben Banbesinfurrectionen organis firt. Gingige Fefte ift Rlaufenburg. Eins theilung in Band ber Ungarn, ber Stet. ler unb bas ber Sachfen. (Wr.)

Stebenburgen (Gefc). I. Ab. fcnitt. bis jur Granbung eines unabban. gigen garftenthums 1585. G. geborte gu ber Romer Beiten gu Dacien unb murbe von Trajan ber romifden berre fcaft unterworfen. Bei bem Berfall bes romifden Reichs murbe bas Band nach unb nach von ben Gunnen, Ofigothen, Gepeben ind Bongobarben befeffen, bann von ben Bulgaren und Avaren erobert, benen es im 9. Sahrh. bie Petfchenegen (f. b.), verbunbet mit ben Bulgaren, entriffen. Gie theilten bas eroberte Canb, mogn bie Dol-Sie bau, bie Ballachef und ein Theil von Uns garn geborte, in 8 Provingen. Gine bavon, Erbem ober Erbely genannt, umfafte G. 894 wurden bie Detfchenegen unter Beontin von Arpab gefchiagen unb in bie öfflichen Grenggebirge von G. getrieben, mofelbft fie fich nieberließen u. mo ibre Dachs fommen unter bem Ramen Ggetter (f. b.) bas Band bie gegenmartig behauptet haben. Die Ungarn überwältigten nach und nach bie

Detfchenegen und theilten bas Band in fcbebene Provingen, benen Boimoben gefest murben, bie fich von bem Dber woben unabhangig machten. Giner ba Gpala ber Reltere, beberrichte Proving Gpla, ju ber auch G. geb Er nahm bas Chriftenthum an, boch Better u. Radfolger, Gnala ber 3 gere, rottete es wieber aus. De betriegte ibn ber Ronig Stephon ber lige von Ungarn 1008, nabm ibn ! feinen Gobnen unb Schaben gefangen vereinigte bas Band mit Ungarn. Die maner fielen 1089 in bas Band, erobi und verheerten es; Ronia gabislam Beilige folug fie aber 1090 und ver tete ibr Deer. Balb barauf wollte Rhan ber Rumanen fein Recht auf G. tend machen, wurde aber übermunben gur Aunahme bes Chriftenthums, auch Anertennung ber ungarifden Bebi bo beit gezwungen. In jeve Beit ! bie Grunbung bes Biethums Beiffenbi Die Rachtommen ter Petidenegen befa ben norboftlichen Theil bes Banbes, wel fie in 8 Rreife ober Gige Gjedt, verti hatten, wovon tor Rame Getler (f. Der fubmeftliche Theil bes Canbes mar nabe vollig mufte. Ihn gu bevolfern, rief Ronig Getfa II. 1143 viele Seut aus glanbern und bem Rieberrbein, burd furchtbare Ueberichwemmungen ibrer beimath vertrieben maren, ins Ba ertheilte ihnen große Borrechte u. eine eig Rationalverfaffung und gab ihnen fri Grunbeigenthum. Da biefe Zeut fc aber bes Bergbaues nicht funb'g mat fo murben mabricheinlich beshalb auch Dber , Sachfen u. befonbers aus Thurin Anfiedler eingelaben, von benen tpater alle Teutichen in biefen Banbern Gach genannt wnrben. Die Teutiden betrie ben Ader :, ben Bifa : und Bergbau folchem Bleiß, bag bas Band balb febr b bend murbe, und fie erbauten mehrere f Stabte barin, als: Debmis 1146. Du bad 1150, hermannftabt 1160. Schaebi 1168, Rlaufenburg 1178. Brof und Ri mart 1200, Kronftabt 1203, Biefterig 12 Auch die Szeller erbielten ihre eigenthü liche Berfaffung. Ihnen war bie Bertt bignng ber Grenze aufgetragen. Gie ftanl unter eigenen Stammbauptern, Prim pili, bie ben geringern Abel bilbeten: 3. Rlaffe maren bie Plebejer, auch D rabanten (Trabanten) genannf .- 31 Richter und Deerfabrer murben nur ibrem Boile gemablt u. fo auch ibr ober! Richter, ben aber ber Ronig ernannte. 11 lief ber byjantinifde Raifer Manuel ein gi Bes Geer in G. einbrechen, bas Banb verb ren und viel Bolt gefangen fortführen. Einwohner vertheibigten gwar ibren Si

mader, boch mußten fie enblich ber Ueber. ber Abgaben und Aufruhr an. Der Ronig macht meichen, bie jeboch nicht von Dauer mar. Die Rechtspflege ber Zeutfden murbe Anfangs an 7 Stablen ober Berichteftatten vermaltet, movon (nicht etwa von bem Sies bengebirg bei Bonn) bas Banb ben Damen bat, lateinifd murbe es von bem 12. Jahrh. ab Transsylvania genannt. Die Bors rechte ber Seutschen murben bon ben Uns garn baufig befchrantt; auf ibre Rlage bes. halb ftellte Ronig Unbreas II. 1224 burch eine Urtunbe alle ihre Berechtfame ber u. permebrte fe noch anfebnlich. Sie murben für eine Befammtheit ertlart, ihre Abgabe auf 500 Mart Gilber, ihr Rriegebienft auf 500 Mann und 100 jur toniglichen Bib-mache feftgefest. Sie expietten bat Recht ihre Geiftlichen zu mablen, ihre Kaufleute waren sollfrei, tein Frember ibrem Gebiete fic antaufen. tein Frember burfte auf Der oberfte Richter mar ber von ihnen gemabite Dbergraf ju Dermannftabt, ber tonigliche Boim obe batte nur ben Dberbefehl über bas Deer und burfte fich pur in Rriegegeiten bestimmte Sage im Banbe aufhals Die Stabte batten teutfdes Recht ten. und mabiten ihren Magiftrat felbft. Much nahm ber Ronig bem teutiden Ritterorben bas bemfelben 1211 gefchentte Bargenlanb und gab es ben Teutschen. Das Gebeiben bes Canbes wurde unterbrochen, als ber Mongolen . Rhan Raban 1240 einen Gin. fall in G. that. 3mar vertheibigten fic bie Gjetler und bie Teutfchen in ihren perheert u. viele Ginmobner ermorbet ober in bie Befangenicaft fortgeführt. In einem Streit bes Konigs Bela IV. mit feinem Sohne, Stephan, wurde bas ungarische Reich mit seinen Rebenlandereien getheilt und ju bem Theile Stephane gehorte auch Die Rumdnen fielen 1282 in G. ein, wurben aber von bem Rronpringen Bilas bislam aufe Saupt gefdlagen. Benn gleich bie Boiwoben von G. in bem Canbe felbft wenig ju fagen batten, fo waren fie bod burch ihre anderweitigen Beffpungen u. burch thre Stellung als Bertheibiger ber Grengen fehr machtig und murben nicht letten ber toniglichen Dacht gefahrlich. Der Boi. wobe Cabislam Apor trieb bie Rifins heit fo weit, baß er ben ermahlten Ronig Dtto von Bafern, als berfeibe 1810 nach 6. tam, gefangen nahm und ibn ber ungarifden Rrone beraubte. Er gab bie Rro. nungeinfignien auch nicht jurud, bis er beshalb von bem Papfte mit bem Bann u. 6. mit bem Interbict belegt murbe. 2(16 Ronig Lubwig b. Gr. 1842 ben Thron befliegen batte, flagte ber Boimobe Tho. mas, bem bie Freiheiten ber Giebenbur. ein Dorn im Muge waren, bie fiebenburgifden Gadfen wegen Bermeigerung

that einen Rriegejug nach S., fant aber nirgends Wiberftand u. Ungehorfam; barum beftatigte er bes Banbes Freiheiten und feste einen anbern Boiwoben ein. 2 Jahre barauf expteit G. einen einnen herzog, da Lubwig feinen Bruber Stephan zum herzoge von Transfpivanien er-nannte. Dem König Lubwig leisteten die Siebenbarger in feinen Rriegen mefentliche Dienfte u. geichneten fic burch fore Steue aus, bafür beftatigte u. vermehrte er thre Gerechtfame anfehnlich. Mis Ronig Gigie= mund nach bem Tobe feiner Gemablin Das ria bie Regierung ven Ungarn übernommen hatte, ftellten bie mifoergnugten Großen einen Gegentonig, Labiflaw von Reapet, auf; ba ihm aber ber Boimobe Stibor von G. treu geblieben war, fo beftatigte er 1403 ben Glebenburgern alle fore Bor. rechte. Balb barauf thaten bie Zurten 1421 und 1485 bie erften Ginbrache in G. und es fanden fic mit ihnen auch bie Bigeuner ein, bie feitbem in bem ganbe ge= bulbet worben finb. Gine Gabrung im Sachfenlande bewog ju ber Beit ben Ronig Sigismund, ble Gerichtsbarteit ber Boi. woben, die fich bicfe angemaßt hatten, aufzuheben. In bem ungarifden G. brach gleichzeitig ein Mufftanb ber Leibrignen ge-gen ben Abel aus, bie fich einen eignen Ronig mabiten; ber Mbel aber bampfte bie Emporung fonell und beftrafte fie mit großer Strenge. Ronig Blabislam batte feften Stabten und Schloffern topfer, bod Johann von hunnab (f. b.) jugleich bas platte Land wurde von ben geinden mit dem Ritolaus v. Uflact bie Boi. wobfcaft übertragen. Sunnabes vertbeis bigte S. gegen bie Turten mit großer Za., pferteit, baber verlieb ihm Ronig gabisiam 1458 bie Burbe eines erblichen Dberge. fpann von Biftrig. Die Rriege gegen bie Zurfen erforberten einen großen Mufmant, baber murben auch bie Giebenburger mit fchweren Muflagen belegt. Darüber mifvergnugt, emporten fie fich u. ermabiten ben Grafen Johann v. St. Georg 1465 gu ihrem Ronig. Ronig Datthias erfchien im folgenden Jahre und bampfte ben Mufftanb ohne großes Blutvergießen. Bu Ronig Blatislams Beiten von 1491-1516 gab es Streitigfeiten megen ber uns garifden Abronfolge, bie gwar von bem Ronig, im gall Blabislam ohne mannlite Rachfommenichaft fterben follte, bem Saufe Deftreich augefichert mar, worein aber viele Große nicht einwilligen wollten. Diefe bes ftimmten ben Erbgrafen von Bips, 30. bann v. Bapolpa, gum Ehronfolger. Diefer wollte bes Ronige Gibam merben, fein Antrag wurbe abgelebnt, ibm aber bie Bolmobichaft G. verileben. Bapelpa fam um fein Unfeben, ale er 1511 eine Schlacht gegen bie Zurfen perior; bagegen machte er fich um bas Retch verbien', als er 1540

eine große Schagz lieberliches Befinbel, bas fic unter bem Bormanbe eines Rreuguges gegen bie Zurten verfammelt batte unb große Berbeerungen im Banbe beging, ju Daaren trieb. Die Butberifde Bebre mar bereite 1520 burch einige hermannflabter banbeleieute in G. befannt geworben und batte großen Beifall gefunden. Balb mar bie gefammte Burgericaft ju hermann= ftabt jum Butherthum übergetreten und bie übrigen Stabte und bas Band folgten in Rurgem nach. Der Ergbischof von Bran veranlafte gwar Berfolgungen gegen bie Unbanger bee Butberthume, richtete aber bamit nichts aus. 1524 erregte Johann Berbog einen Aufruhr. um ben Bapolya auf ben Ahron bon Ungarn gu erheben. Mis biefe Emporung gebampft mar, erließ ber Ronig ben Befehl, alle Butheraner in 6. ohne Untersuchung ju tobten; ba aber ju gleicher Beit bie Turfen Ungarn mit Rrieg überjogen, mußte von ben Berfob-gungen abgelaffen werben u. bie Butheriiche Religion wurbe bei ben Sachfen unb Sjet. tern allgemein. Rachbem Ronig Lubmig 1526 in ber Schlacht bei Mohacy geblieben mar, fiel bie ungarifde Rrone an ben to. mifchen Ronig Ferbinand I. Johann Bas polya trat ale Begentonig auf, ba er aber fogleich einen Befehl gur Musrote tuna ber Butberifden Bebre gab, traten bie Siebenburger auf bie Geite bes Ronigs Ferdinand, ber ihnen bie Religionefreibeit angeftanb. Johann mußte nach Polen fluch-Um fich in Ungarn gu behaupten, rief ten. er ben Beiftanb bes turfifden Gultan Go. liman an-Ueber G. feste er Stephan Bathory jum Boimoben, ber 1527 bas Land mit Ausnahme von hermannftabt ers oberte. Unter bem Bormanbe ber Bulfes leiftung verheerte ber Boimote ber Rolbau bas Land. Der Krieg gwifden Johann u. Ferbinanb murbe nun mehrere Jahre mit abmedfeinbem Glad geführt. Johann bes bauptete fic burd Unterftugung ber Zur. fen in einem großen Theile ber ungarifden Provingen, bod murbe ibm bie turtifche Butte felbft beichwerifd. Daber folog er 1535 einen Bergleich mit Ronig Ferbinanb, nach welchem ihm ber Titel eines Ronigs von Ungarn und alle Banber, die er im Befit hatte, verblieben, nach feinem Tobe aber alle bis auf G. und Bips an Ferbi-nand jurudfollen follten. Rach bem Gr. tofden bes Danneftammes Sobarns follte alles an Deftreich fallen, gegentheils bet bem Eribicien bes Saufes Deftreich gang Ungarn an Zapolya's Stamm; S. fcien nun ber Rern eines neuen Reichs werben ju wollen. II. Abidnitt, bis auf bie Bereinigung G.s mit ungarn 1718. Der Briebe bes Ronigs Johann mit Deftreich murbe boch baufig unterbrochen, benn bon beiben Theilen fuchte man eine

anber Abbruch ju thun. Johann vermahl fich mit Elifabeth, ber Tochter bes Ronig Sigismund von Polen. Er hatte n manden Emporungen gu tampfen, be mußte er fie alle ju unterbraden und au ben Groffultan, ber ibm wegen feines Be trogs mit Defire'd garnte, ju befchwii tigen. Balb barauf, ale ibm feine @ mablin einen Cobn geboren batte, farb 1540. Die Konigin ließ ihren Sohn, I hann Sigismund, bem Vertrage zuwit zum Konig von Ungarn anerufen, fib gemeinschaftlich mit bem Biffof Ge-Rartinucci von Waraebein und Peter I trowich bie vormunbicaftliche Regiery und fucte bet bem Groffultan um In tennung und Sous far ihren Gobn no ben fie auch erhielt. Ferbinand, griff ben Baffen, focht aber mit entichieben Unglad. Run gewann er ben Martint burch Beflechungen, baf er bie Bitme banns jur Motretung von Ungarn unb beiligen Krone gegen bie Fürstenthui Oppeln und Raitbor bewog. Go la Beorg Martinucci bie Regierung fub trachtete er ftete ble Butberifde Bebre C. ju unterbruden; boch mußte er Borhaben aufgeben, ba beinabe bas ge Banb Buthertich mar. Die Ronigin wi ben Bergleich nicht erfullen, fab fic i 1550 burch Martinucci baju gegwun Diefer wurde gum Ergbi'chof von E Er tieß fic aber, ba tom erhoben. binand feinen gu großen Ginfluß befch ten wollte, in gebeime Unterhandlungen bem Gultan ein und murbe beshalb 1 ermorbet. Die Zurten fingen einen n Rrieg mit Ferbinand an, um Johann giemund auf ben Thron von Ungarn fegen, bod murbe 1556 ein Baffenftill geichloffen. Deffen ungeachtet unterfit bie Zurten bie Ronigin Glifabeth, bie fcon eingegangenen Saufch auf bie fifchen Rurftenthumer Doveln unb Ra widerrief u. fich fortwahrend bis an Eob 1559 in G. und ben nachftgele Banben behauptete. Rury bor threm trat Raifer Rerbinand bem Pringen bann Sigismunb G. und mas er noch von Ungarn befaß ab, mogegen e tonigliden Titel ablegen mußte. Der trag mabrte aber nicht lange und nand forberte nun mieber G. gurud. feinen Felbheren Stephan Bathorn Johann Sigismund fich swar im Befi Bantes, boch mar er fowach an Beil Geift und ein Bertzeug feiner Gunft Schon mabrent ber Bermaltung bei nigin Glifabeth batte bie reformirte benslehre in G. Gingang gefunden, S Sigismund trat felbft ju biefer Bebri und balb befannte fich auch bie DR: ber Ggefler baju, bie Cachfen blieber meiftene bem Butherthum treuJohann Sigismund ju ber Cefte ber Unis tarier über und ftrebte biefe Religion im Banbe berridend gu maden; es gab nun viele Religionefireitigfeiten u. Berfolgungen. Dachbem Johann Gigismund 1572 geftorben mar, mabiten bie Stande mit Genehmis gung bes Raffers und bes Groffultans ben Dberhauptmann Johann Bathorn jum Fürften von G., ber mild und weife regierte, boch bie Jefuiten einfahrte. 216 er 1576 jum Ronig von Polen gewählt murbe, trat er bie Regierung von G. an feinen Bruber Chriftoph ab. Diefer ft. 1582 und für feinen minberjabrigen Gobn vermalteten Bormunber bie Regierung bis Gr mußte auf Antrag ber Stanbe 1586. bie Jefuiten aus bem Canbe vermeifen ; fie blieben aber feine Beichtvater u. verwirrten burch ihre Rathichlage bie Regierung. Da er mit ben Zurten ben Frieben brechen u. fich mit bem Raifer verbinben wollte, fo entftanb 1555 eine Berfchmorung gegen ton, bie aber entbedt und ftreng beftraft murbe. Gr vermabite fich barauf mit ber Somefter bes Raifers, trat bann 1598 G. gegen Dp. peln und Ratibor und' ein Jahrgeld von 50,000 Ducaten ab. Balb barauf gereuete ibn aber ber Saufd. Er ging nach G. und bemachtigte fich ber Regierung wieber; ba er aber ber Dube bes perrichens bath wieber fatt war, trat er G. an feinen Bet. ter , ben Carbinal u. Bifchof von Gemlanb, Unbreas Bathorn ab. Diefer befaß mehr Buft, ale Sabigfeit jum Regieren unb ba ber Boimobe Dichael von ber Balladet fic ruftete ibn zu vertreiben. fo beward er fich um bie Freundschaft bes Raffers, ber gerabe ein Beer unter bem Bes feble bes gelbheren Bafta batte vorruden laffen. Der Carbinal ging bem Wolmoben mit einem Deere entgegen, wurbe aber 1609 gefchlagen u. auf ber glucht von ben Der Boimobe wollte Szellern ermorbet. nun G. als ein Erbfatftentbum unter ofte reichlicher Dobeit beligen, boch murbe er erft von ben Polen, bann aber von bem tailert. Felbberen Bafta geichlagen. Diefer wollte nun bas Band im Ramen bes Rais fers regieren, bie Glebenburger aber be. riefen ihren ehemaligen Fürften Sigismund. Bafta folug bas prer bes Sigismunb und verfuhr in G. mit vieler Grau'amteit. Daburch murbe Sigismund veranlast noch einen Berfuch jur Groberung bes Canbes gu machen; ba blefer aber miflang, vers taufchte er S. mit einigen Berrichaften in Bobmen. Darauf verfuchte 1605 Mofes Ggetely fich mit Gulfe ber Turten und ber Gingebornen G.s ju bemachtigen, allein er blieb in einer Schlacht. Run ftellte fic Stephan Botidtan an bie Gpige ber Mifperanugten u. murbe von bem Gultan ale gurft von G. beftatigt; auch ber Raifer mußte fich ju feiner Anertennung verfteben,

bod ftorb er 1606 unbeerbt. Sest mabiten bie Stanbe ben Sigismund Ratocap ju ihrem garften, ber aber Rrantheit halber abbantte, morauf benn Gabriel Ba. thorp auf ben gurftenftubl erhoben murbe. Diefer gurft führte eine fchlechte Regierung, baber unaufborlice Mufftanbe, in benen bie Zurten oft ju pulfe gerufen murben, ble bas Banb auf eine grauenvolle Beife vers beerten. Unter benen, ble ibm jum Rurften. thum verholfen hatten, mar auch Bethlen Gabor, ber, als er undantbar behandelt murbe, ju ben Begnern bes gurften übertrat, von ben Zurten unterftugt unb nachs bem Bathory von migvergnagten Abligen er. mortet worden mar, jum Furften von G. ermablt murbe. Bethien Gabor mar talentvoll und thatig und mußte fich im Bonbe und auch bei ben Furften in Anfeben gu erhalten. Ge trat bem oftreichifd . turfifden Brieben 1615 bet und benutte bie Baffenruhe, um bie innere Banbespermaltung gu vervoll. fommnen. Er trat 1620 in ein Banbnis mit ben proteftantifchen Ungern und nahm ben Titel eines Ronigs von Ungarn an. Darauf folog er gwar 1622 mit bem Raifer ben Brieben ju Difflasburg, boch trat et noch einmal als Bunbesgenoffe ber teutfchen Protestanten auf und ber Raifer Ferdinand mußte ibn burd Abtretung mehrerer Ge-fpannfdaften in Ungarn jum Frieben bewegen. Er ft. 1629 ohne Rinber, hatte aber feine Gemablin Ratharina von Bran. benburg von ben Stanben ju feiner Rade folgerin ermablen laffen, bie ben Bruber ihres Gemable, Stephan Bethlen, jum Statthalter ernannte. Sie murbe aber, ba fie fich manche Gingriffe in bie ftans bifden Rechte gu Schulben tommen lief, von den Stanben ber Regierung für ver-luftig ertiart und ftatt ihrer 1630 Georg Ratocyp jum Barften ermabit. Diefer batte viel mit ber Famille Bethlen ju tam. pfen, bie ihm bie Regierung ftreitig machte, boch blieb er ftets Gieger. Da er ein Reind ber Sefuiten mar u. ihr Ginniften im Banbe binberte, fo erregten fie ibm vielen Berbruß und befonders verfeinbeten fie ibn mit bem taiferlichen Gofe. Deshalb vers bunbete er fich aber 1644 mit Frankreich und Schweben gegen ben Raifer, ber burch Abtretung betrachtlicher Bebiete in Ungarn ben Frieben bon ihm erfaufte. Bu ben fieben Gefpannicaften, bie ihm erblich sugeftanben murben, erhielt er noch einige In ber innern Bermaltung fefte Plage. zeigte er Thatigfeit unb Rraft und beguns ftigte bie Biffenschaften u. Schulen. Geine bereichenbe Leibenfchaft aber mar ber Beig: ba er megen feines vergrößerten Gebietes bem Gultan einen bobern Bins gablen follte, wollte er es beshalb auf einen Rrieg antommen laffen, ben nur bes Gultans Tob verbinberte. Rach bem Sobe bes Ronigs

Mabislaw von Polen bewarb fich garft Georg um ben polnifden Thron und wandte baju große Summen auf, boch wandte baju gever emmen auf, oog noch ebe bie Wahl gescheben konnte, farb er 1648. Sein Sohn Seorg II., ber ihm in ber Regierung folgte, schloß ein Bunbalf mit bem König Karl Sustav von Schweben gegen Polen und brach 1658 mit einem heer von 60,000 Mann bahin auf, obgleich ber Gultan unb ber Zartars Rhan burch Drohungen ibn bavon gurade aubalten fucten. Die Raftung bes Beeres, worin aud viele Frembe bienten, hatte ihn au lange aufgehalten; er tonnte mit ben Someben nicht gufammenwirten, aud fehlte es ihm an Ruth, baber that er einen abereilten Ruckjug, auf welchem er beinabe fein ganges heer butch einen Ueberfall ber Matarn einbufte. Er hatte es nun mit bem Gultan, ben Satarn und ben eignen Stanben verborben und lettere mabiten, win ben Sultan ju verfohnen, Franz Mbebie jum Karken, ber so lange regleten sollte, bis Georg sich mit bem Sultan ausgeglichen haben wurde. Beorg wandte sich an ben Kaifer um Beistand, ber aber auf Betrieb ber Jesutten seine Bitte zur Da bie Stanbe nicht offenbar rudwies. feinblich gegen Ratocan verfahren wollten, fo überzogen Turfen unb Satarn bas Banb mit Rrieg und vermufteten es aufe fomab. Rachbem über 100,000 Menichen ermorbet worben waren, ließ fic ber Gultan enblich jum Abjuge bewegen, boch mußte ihm & Million Thaler ale Branbicagung gegeben und ein boberer Bins gezahit merben u. bann feste er ben Barciap jum gurten ein. Diefen wollte Ratory mit Baffengewalt verbrangen; ce fam jum Rriege, u. ba Barc'an fich nicht bebaupten gu tonnen glaubte, trat er feine Furften, wurde an ben Felbberen Remeny ab. Run erkannten bie Stanbe ben Rikocyp aufs neue ale gurften an. Der Pafca von Dfen 'gog aber gegen ibn aus, überwand ibn in einer Schlacht unfern bem eifernen Thore, bann in einer 2. bei Rlaufenburg, mofelbft fein ganges Geer vernichtet murbe, und balb barauf, am 27. Dai 1660, ftarb ber gurft an feinen in ber Schlacht erhaltenen Buns ben. Da Bartfap fich nur ale ein Bett-geng ber Zurten geigte bie bem Banbe fehr ichmer fielen, mabiten bie Stanbe Jatob Remenb gu fprem Furften. Diefer be-eriegte ben Barcfap, nohm ibn gefangen u. ließ ibn ermorben. Der Grofwefir bot ihm bie Beftatigung an, wenn er feinen Sohn als Beifel fur feine Treue geben wolle; ba er fich aber bagu nicht verftanb, fo rudte ein turtifdes Deer in G. ein, bem balb barauf ein tatarifdes folgte. D'e Feinbe eroberten und verbrannten bie Stabte Rablenbach, Broß u. Beifenburg, perheerten bas Banb unb feeten Dithael

Mpaft jum Racften ein. Remeny bageger erfchien mit einem taiferlichen Deer, um bi Aurten zu vertreiben, was ihm aber nicht gelang; boch behaupteten fich bie Raffer: lichen in Rlaufenburg und pfunberten vor ba aus bas Banb. Die Zurten batten Un fange ein großes Uebergewicht über bie Raf ferlichen, fchlugen fie wieberholt w. branges tief in Ungarn ein; boch wurben fie 1664 in ber Schlacht bei St. Gottharb aufi Daupt gefclagen, worauf bann ber grieb au Bascar folgte. G. murbe nun gwat pon ben fremben Rriegsbeeren befreit, bod murben mehrere Ctabte, als: Rarenfebes Lugos und Barabein von G. getrennt un! ben Burten eingeraumt, Czabalcza, Czath mar, Rallo und Todan aber an Ungari abgetreten. Die Siebenburger waren bar; über ungufrieben mit ihrem garften, bock hielten bie Drobungen bes Grofwefirs fle vor einer Emporung gurud. Michael Apafi war übrigens ein thatiger, boch friedliebenber Regent. Da er viele Krongater verfchentte, festen bie Stanbe feiner Freigebigteit burch ein Gefes Schranten. Den Antrag ber misvergnagten Ungarn, fich mit ibnen ge-gen ben Kaifer zu verbanben, wies er gu-rud, gewährte aber ben flüchtigen Berfdwornen eine Buflucht in feinem Canbe. Um bie burch lange Rriege erfcopften of fentlichen Raffen ju fullen, ichrieben bir Stanbe Brangebarlebne aus, bie mit vieler Darte beige!rieben murben. Den Bobl fant bes Banbes gu beben, marb 1675 eine orientalifde banbelegefellicaft errich tet, bie ihren hauptftapel in Beifenburg batte; auch erhielten reiche armenifde Rauf leute ble Erlaubnif, fich in einigen Greng ftabten niebergulaffen. Begen ber Bebru dungen ber Protestanten in Ungarn geriet Fürft Apafi mit bem Ralfer in Difbellig Leiten, folug 1674 beffen Felbheren Span tau u. forberte bie im Frieben ju Bascal abgetretenen Ortfcaften gurud. Er ver bunbete fich mit ben migvergnagten Ungari gegen Deftreich und ftellte ein heer pot 5000 Mann. Der Beibberr beffelben, Pau Belbt, ein Gunftling bes garften, unter bielt ein beimliches Ginverftanbnis mit Deft reich und ftrebte felbft ben garften ju ver brangen. Er mußte beshalb fluchten un erregte bem Burften viele Berbrieflichteiter in Conftantinopel. Darüber. erbittert, ver einigte der Fürst sich mit tem haupte de ungartichen Misvergnügten, dem Erafel Summerich Their, Eine Belagerung de Stadt Sjathmar bob Fürft Apost 1681 wieder auf und wurde bei dem Rückjug Radbem 1685 bie Tarten bi gefdlagen. Bien gefdlagen worben maren, brange bie oftreichifden Eruppen in G. ein un belegten bas Band mit fdmeren Sagunger Mile Rlagen barüber maren vergebens un obgleich garft Mpoft 1686 ein Bunbniß mi Defi

Deftreich folof und fich ju einem jabr-lichen Aribute von 25,000 Ducaten verfanb, fo brangen bod neue beere ins Band, swangen bie Stanbe bem Raifer gu hulbigen, plunderten und raubten auf bie graufamfte Beffe und führten bem Bertrage jumiber bie Zefuiten ein. Drangfale wurben noch baburch vermehrt, bas ber Sutan bem Grafen Tateln G. verlieben hatte, baber viele Ginmobner fic ju biefem manbten. Das Glend bes Canbes befchleunigte ber Sob bes garften, ber 1688 erfolgte. Der Raifer Leopold ertannte ben minterjabrigen Cobn bes Berftorbenen, Dicael Apafi II., ale gurften von G. an, mogegen ber Gultan bem Totely blefe Barbe gufprach und gur Behauptung berfelben mit Baffenmacht unterflutte. Tely folug ben taiferlichen General Baster und empfing von ben Standen bie Gulbis gung; ber Martgraf von Baben bertrieb aber 1691 bie Zurten, feste ben General Beterant jum Statthalter von G. ein und gwang bie Stanbe, bem gurften Apofi gu bulbigen, auch eine Rriegsfteuer von 400 000 Bulben ju gablen. Der Raifer begunftigte als Bormund bes Banbesberrn bie Befutten und fuchte bie proteftantifche Religion au verbrangen; bod als 1693 ber Gultan ein heer ruftete, um G. ju erobern, erhielten bie Proteffanten die feierliche Buficherung ber Erhaltung ihrer Gerechtfame. Deft. reich trachtete nach bem Befig bee Canbes und vermochte enblich ben gurften 1699 jur Abtretung beffelben. Roch guver hatte 1697 Frang Gotap ben Berfuch gemacht, mit bem Beiftanbe einiger Schaaren Dif. vergnügter S. fur ben gurften Ebtely ju erobern. Darauf fellte fic Fürft Franz Leopold Rafoczy an die Spies der Unzufriedenen und wurde, da die kaiferliche Rriegemacht gegen Frantreich beschäftigt war, 1704 von ben Canbftanben jum gurften bon &. ermablt. Gin fleines tafferliches Deer givang gwar 1705 bie Stanbe bie Babl für ungulig ju ertlaren, bennoch behauptete Ratocyb balb wieber bas Uebergewicht u. nur nachbem er 1708 bei Erent. foin und 1710 bei Romban gefchlagen worden war, unterwarfen fic bie Gieben-burger bem Raifer 1715 und nun wurde 6., ba garft Apafi bereits ohne Leibes, erben geftorben mar, volliges Eigensthum bes Saufes Deftreich. Dem Canbe wurbe bie Erhaltung feiner Berfaffung jugefichert, bie ganbftanbe follten ibre Gerechtsame und ble Religionefreiheit ungefchmalert erhalten; biefem Berfprechen juwiber erlitten bie Proteftanten mannich. fache Bebrudungen, auch murben mehrere wefentliche Puntte ber Berfaffung geanbert. Die Aurten versuchten noch einmal G. ju erobern, mußten aber in bem Frieben gu Paffarowis ben 21. Juli 1718 Deftreichs

Berrichaft aber biefes Land accelennen, welches von da an im ungefidrten Bestiggebieden ift. Die Kriegsverfassung von ber Sjetler wurde 1711 aufgehoden, boch 1767 bergeftellt. Die Landstände bestehen aus 2 Tafeln ober Kammern; in ber 1. sien die Dbergefpanne, Dberrichter und 30 Primaten; in ber 2. die Abgeordneten der Gespannschaften und Siddte, 1775 ift S. weinem Großsächenihum erhoben worden. (Rau.)

Siebenb ürgifche Militargrenge (Gogge.), Theil ber bitreichischen Militargrenge.), Theil ber bitreichischen Militargrenge, tennt Siebenbürgen von ber Tuttet, ift aber burch bie Bewohner nicht gang genau von Siebenbürgen geschieben. Man gibt die Größe auf 258f D.M., bie Ew. auf 150 000 an; die Landesbeschaffenheit ist wie die Siebenbürgens. Getheilt in 4 Infanterieregimenter (2 wlachsiche, 2 Sieller) und 1 Siefler Pusareregiment. (Fr.)

Siebenburgifde Weine (Beinh.), jum Theil recht gute Sorten rothe u. blanke Beine, welche ben ungarifden Beinen abnite find. Die besten Sorten werben in der kochelburger Gespannichaft, um Karlsburg, Berethelom (herrenkabe), Mablens

bad und Bistig gebaut.
Sieben ed (Math.), eine Kigur obn Seiben alle bie Seiten einschließenden Winkel betragen 900 Grad. Ift bas S. ein reguläres, so beträgt ber Polygonwinkel barin 1284 Grad und der Eentrumwinkel (f. 6.) 513 Grad, vgl. Bieled.

Stebeneichen (Geogr.), Pfareborf mit Rittergut an ber Elbe im Amte und Kreife Deifen bes Konigreichs Sadjen; hat altes Bergichloß, mineralifden Brunnen.

Siebener (Rum.), 7 Areugerftude in Deftreich feit 1750 von Biergroschengrofe, 6 goth 18 Gran fein, 51 Stud auf bie raube Mart; sie wiegen 75 Gran und find 1 Gr. 101 Pf. Conv. werth.

Stebener gericht, in manchen Cegenden ein Gericht, welches aus 7 Mitgliebern befieht, besonders um Flur. und
Grengfireitigkeiten zu berichtigen, wo dann
gewöhnlich 4 Mitglieder obrigkeitliche Personen sind und 8 Mitglieder aus den Einwohnern bes Ortes gewählt werden; baher
bos Mitglied eines solchen Gerichts Eiebener ober Siebenherr heißt. (Feh.)

Steben farben blumden, viola tricolor, f. unter Biola. S. ffinger, Praut, 1) potentilla comarum, f. unster Potentilla; 2) tormentilla erecta, f. unter Aormentilla.

Sieben freie Runfte, f. unter Freie

Runfte 2).

Steben gebirge (Geogr.), Gebieg, bas fich in ber Rabe bes Rheins, in 2 Rethen von bem Dorfe Bennef bis Dollens botf, in ber Eggend von Königewinter, im Kreife Sieg bes preuftichen Regierungebreite.

girts Rbin erhebt und theils aus Bafalt, theils aus Porphyr und Sanbftein beftebt; hat feinen Ramen von ben 7 hoben Rup. pen, bie aus ber gangen Bergreibe weit bervorragen und biefer Rheingegend ein bochft materifches Anfeben verleiben. Sie beifen: ber 25 menberg ber bochte unter allen, 1500 ober nach Unbern 1800 guß boch. ber Drachenfels, Boltenberg, Stromberg ober Petersberg, Dels berg, Demmerid unb Rieber. ober Monnenftromberg. (Ceh.)

Sieben gegen Theben, f. unt. Gte. ofles 2).

Sieben Gemeinben (Geogr.), f. Bemeinben 2).

Siebenigeruch (G.sgezeit, Bot.), melilotus coerules, f. unter Melflotus. ben 2).

Sieben bammerlein, G. Bem. forn, allium victorialis, f. Allermanns.

harnifdmurgel 1).

Sieben Infeln (Geogr.), 1) (G. 3. Republit), fo v. w. Jonifche Repus bitt; 2) fleine Infelgruppe norblich von Banca (oftinbifde Infel), jum Theil von

olivenfarbigen Em. bewohnt.

Stebenjabriger Rrieg, v. 1756 bis 1768. I. Berantaffung jum Großel Ruftungen Rriege. unb Berbinbungen Maria Therefiens und Friebrichs. Der Berluft v. Soles fien, bie Folge von zwei ungludlichen Rrie. gen, (f. Deftreichifder Erbfolgefrieg) mar für bie Rafferin Marie Therefia viel gu fcmerghaft, als bas fie nicht alles baran batte fegen follen bas verlorne fcone Banb jurud ju erobern, und bem gefcmalers ten Ruhm feinen alten Glang wieber gu verleihen. Wenn fie auch beim Frieben bon Breslau und Dresben (f. Deftreichifcher Ertfolgetrieg) ber Gewalt weichenb, Schles fien ihrem gladliden Radbar überlaffen mußte, fo gab bod weber fie noch ihr Cas binet einen Mugenblid bie Doffnung auf, bei beffern Beiten bas Berlorne wieber au gewinnen. Babrent bes 10jabrigen gries menbete bens Deftreich vielmehr alle Rrafte an bie Errichtung einer furcht. Militarmacht, baren unb um feiner Sache auf alle galle gewiß zu fein, fab es fich bei Beiten nach Bunbesgenoffen um. Das ruffifche Reich, feit Peter I. Beiten von Gewicht in Guropa, murbe bamals von ber Raiferin Glifabeth beberricht, einer erbitterten Feinbin Briebrichs II., weil er fie burch einige Bigeleien aber ihre Perfon beleibigt hatte. Un fie folos fich DR. Sth. an. Da Franfreich mit Preugen verbunbet mar, fo tonnte es faum fehlen, bas England bet einem aufbrechenben Rriege gu ben Beins ben Friebrichs ju rechnen fein warbe. Birt. Ifch murben auch Schritte gethan, um eine fen einen Abeil ber Dart gu. Aber Rrieb

Bereinigung berbeiguführen, unb ba ! England ben Geefrieg gegen Frantreid bffnete, und fur Dannover, von Preut Seite, farchtete, to fchloß es m't Rug einen vorläufigen Bertrag, in welchem Raiferin Gitfabeth verfprach gegen 150, Pfund St. Gubfibien 55,000 Mann an preußifde Grenze ruden ju laffen, bem Ronige fogield in bem Racten fallen, febalb biefer etmas gegen bar ber unternehmen murbe. Friebric Große, ber lauen Freunbicaft ber Fr gofen menig trauend, mar uber ofefes Bu niß betreten, und fing, um es ju lo mit England Unterhandlungen an. fprach Georg II. ihm ale Freund zu bien fobalb er ber Berbinbung mit Ruftand e oillotus coorules, f. unter Meitfotus. fagen wollte. England ging auf blefe B Sieben geften (Uftron.), f. Pleias foldge ein, bie Rafferin Elifabeth bo mit ihren Ruftungen auf, und am 16. 3 1756 murbe ju Beftminfter amifchen i Ronigen von England und Dreugen Buntnig unterzeichnet. Um biefen bie 293: ju holten, fnapfte Maria Therefia Unt hanblungen mit Frankreich an, auf befi Ebron bama. Bubwig XV. fas. Die fto Raiferin, fonft eine ber ftrengften Gitte richterinnen, gleichfam um ju beweifen, b bie Politit teine D'ttel fcheue, ließ fich weit berab, an bie Marquifin Pompabou bie all evermogenbe Maitreffe Bubwigs, ein fomeichelhaften Brief ju foretben, unb tam, noch fruber ale swiften Preuten u England, amifchen Frantreich und Deftrei am 1. Daf 1756 ein Freundichaftebunbn ju Stanbe, bas weber in bem einen no in bem anbern Canbe Beifall fanb, ba b Bewohner beiber feit Jahrhunderten g wohnt maren einander ju haffen. Der Bier im Bunbe gegen Preufen, war ber Ru fürft August III. von Sachfen, jugleich & nig von Polen, ber fich von feinem eb geizigen Minifter. bem Grafen Brubt, gar lenten ließ. Der Plan bes oftreichtiche Rabinets mar treffito berechnet. Man 5. folog namlich mit bem Brublinge von 175 ben Rrieg gu eroffnen, und Friebrich I wo moglid nad Bohmen ju toden. Gadie follte fic neutral ftellen, bem Ronige be Durdmarich nad Bohmen erlauben, un tann, wenn er in jenem Banbe mit be Deftreichern im Rampfe begriffen fei, be Rrieg erflaren, ibm in ben Ruden faller u. fo benfelben mit einem Schlage beenbiger Muf jeben Fall wollte man aber bie 6ad fo breben, baß Friedrich von feinem belti gen Temperamente berleitet, ben erfte Schlag thate, und vor ben Mugen ber Bel als ber Storer bes Friebens in Deutschlan Der Ronig von Preugen follt erfchiene. gu ber Unbedeutenheit feiner Borfahren ber abgebrudt merben, benn wie Deftreich fid im Boraus Schleften, fo ficerte fich Gad

rid war auf feiner but. Golb (vergl. Mengel 1) verfchaffte thm Runbe von allen Berhandlungen, bie gwifden Deftreid, Ruf. land und Gachfen Statt gefunben batten, und er mar nicht Billens fich überrafchen gu laffen. Dit einer, ju jener Beit unerhorten Befdwinbigfeit jog Ariebrich ein Deer von 70,000 Dann jufammen, für bas am 29. August 1756 ber preußtiche, Gefanbte in Dreeben um freien Durchjug burch Sachfen nach Bohmen anhielt, mabrend an bemfetten Tage fein Deer fcon bie fachfiiche Grenge betrat. II. Felbjug von 1756. Rraft, Dronung u. Soneligteit bezeichneten Frieb. richs Schritte; Bittenberg, Torgan und Beipsig murben ohne Umftanbe von ben Preugen befest, und am 9. Geptbr. fcon erichienen fie bor Dresben, bas ber Ro. nig mit bem Grafen Brubl (f. b.) , bei ber Rachricht von ber Ueberichreitung ber Grens gen verlaffen und fic gu bem Deere bege. ben batte, welches ber Feldmarfchall Rus towett (f.b.) in ber Gile versammelte. Brubt wollte bamit nach Bohmen gieben, um ju ben Paiferlichen Dbergeneral, bem Relbmarfchall Brown (f. b. 10) ju ftogen, aber auf ben Rath bes frangofifden Gefandten befchlof Ronig Muguft mit bemfelben bas fefte Lager swiften Pirna und Ronig. ftein gu begieben, und bort bie Unfunft ber Deftreicher ju erwarten. In ben ers Zagen bes Geptembers mar ften die 17,000 Mann ftarte fachfiche Armee bort mobierfdangt, und icon am 10. erichien Briebrid II. por bemfelben, nachbem er einige Beriude gemacht hatte ben Ronig von Polen mit Gewalt in feine Berbinbung au gieben. Er hatte beshalb an ibn ge. ichrieben, aber Muguft wollte fich blos auf ftrenge Reutralitat einlaffen, und fo blieb es bei ber Beinbichaft, bie freilich bem Ros nige bon Preufen in fo fern jutraglicher war, ale er nun bie Dulfsquellen, bie ble-fes reiche Lung ibm bot, rudfichistos benugen fonnte. Die Beughaufer gu Dres-ben, Beig und Beißenfels wurden ausgeraumt, und alle Borrathe nach Dagbeburg gefchafft, ja in Dresben murbe fogar eine preußifche ganbesabminiftration und in Zor. gan ein Kriegstommiffarfat niebergefest, bas alle turfurftlichen Gefälle fur Rechnung Preufens in Befchlag nahm. Mue Raffen, bie Bergwerte, bie Dunge, ja felbft bie Deigner Porgellainfabrit murben in Befig genommen. Diefes alles gefchah inbeffen, menigftens ju Unfang, mit ber moglichft große ten Chonung ber Unterthanen, fo wie auch Briebrich gegen bie in Dreeben gurudiges bitebene Ronigin von Polen bie grofte pof. lidfeit beobactete. Der Dauptplan bes Ronigs von Preugen: Die Sachfen gur Bers binbung mit fich ju nothigen, raich nach Bobmen vorzubringen, und bort bie noch nicht vollig gerufteten Defterreicher gu übers

Siebenjahriger Rrieg

fallen, mar inbeffen bod an ber Entfolof. fenbeit bes Rurfürften mit ber er bas fefte Bager bei Pirna befest hielt, gefdeitert. Unangreifbar wie es war, tonnte blos ber Dunger bie Sachfen jur Uebergabe gwingen, aber mabrend ber Beit fammelten fich bie Deftreicher, und ber Felbmaricall Brown ging am 30. September bei Bubin uber bie Eger, um bie Cachfen gu ent. fegen. Belang biefes, fo mar Sachfen, unb mit ihm alle Fruchte ber Ueberrafdung verloren. Friedrich II. faßte beshalb ben Ent-ichluß mit einem Theile feines Beers bie Deftreicher ju folagen, mabrent ber anbere bie Sachfen in Schach halten follte, u. am 30. Gept. , an bemfelben Tage , mo Brown über bie Eger ging , langte auch Friebrich bei feiner gegen Bobmen vorgerudten Db. fervationsarmee an, die bisher ber Belb. marfchall Reith befebligt hatte. Im 1. Oct. tam es bei bem Stabtden Eo bofig in Bob. men gur Schlacht. Die Deftreicher (50.000 DR.) tonnten in bem gebirgigen Zerrain thre Colonnen nicht entwideln, und verloren fo ben Bortheil, ben ihnen ihre Uebergahl unter andern Berbaltniffen gegen bie Preugen (80 000 Mann) gemabrt haben murbe. Rach tapferm Biberftanbe entichieb Dachmittags um 3 Uhr ber Bergog von Braunichmeig. Bevern burd ein Manovre mit ber Infans terie bes linten glugels ben' Cieg, und Brown gog fich uber bie Eger jurud, Ber= luft ber Deftrefder 3000 Mann, ber Preus Ben 8500 Mann. Dbgleich burd biefen Sieg bas Schidfal Sachfens und feiner tapfern Armee entichieben mar, fo mar Fries briche Freube barüber bod nur maßig. Die Deftreicher hatten fich fo tapfer u. einfichte. voll vertheibigt, bağ er mobl fab: er habe es nicht mehr mit ben Golbaten aus ben befe ben erften ichlefischen Rriegen gu thun. Inbeffen muchs bie Roth im facfifden Bager bei Pirna furchtbar, und ba ein Berfuch fich nach Bobmen burchjufdlagen an ber Unthatigfeit Browns von ber einen Seite, und an ben ichlechten Begen, fo-wie an ber Mattigfeit ber Truppen pon ber andern fdetterte, fo blieb guicht nichts ubrig, als fich bem Steger gu ergeben. 14,000 Sachfen ftredten am 14. Dct. bas Semebr. Friebrich befahl, bie Unteroffiziere und Golbaten unter bie preugifchen Regi. menter gu vertheilen, um fo fein Deer ju vermehren; eine unnuge Daafregel, benn bie Sachfen befertirten ju bunberten unb begaben fich nach Polen, wohin auch ber Rurfurft mit feinen zwei Sohnen und bem Grafen Brubt gereift mar. Der Felbjug mar indeffen fur biefes Sabr geenbigt; bie Deftreicher tantonirten mabrend bes Binters in Bohmen, Die Preugen in Sachfen und Schieften, Friedrich feibst biteb in Dreeben und beforgte bie Abminifiration III. Das Jahr ber fachfifchen Banbe.

1757. A. Friedrichs Felbjug in Preugens Beinbe liegen bie Bobmen. Baffenrube bes Bintere nicht ungenügt verftreichen. Friedrich mar, wenn gleich aus triftigen Grunben, ber angreifenbe Theil gemefen ; er hatte bas Ermahnungefdreiben, bas er am 13. Septbr. vom Reicheober. baupte erhalten hatte, unbeachtet gelaffen und fo murbe er bes Canbfriebenbruchs angeflagt, und von Wien und Regeneburg ergingen bie beftigften Schreiben gegen fein Berfahren. Franfreid trat als Gemabrleifter bes weftfalifden Artebens auf, auch Someben griff unter bem Titel gu ben Baffen, in Raffant murben 100 000 DR. geruftet, und eine Reichsarmee von 60 000 Mann bewilligt. Es mar porauszufeben, baß im nachften Belbauge 500,000 Feinbe gegen Friedrich unter ben Baffen fein marben benen er taum 200,000 Dann ents gegenftellen tonnte. Als fcmaches Gegen-gewicht ließ er in Sachfen junge Leute ausbeben, errichtete Freibataillons unb vers ftartte fein Deer auf alle Beife. Die gegen Prengen verbunbeten Monarchen batten inbeffen einen neuen Theilungstrattat ent. Pommern follte an Schweben, Dft . und Beftpreußen an Rufland, Dag: teturg und Salberftabt an Sachfen, Schle. fien an Deftreich fallen, bie wefifalifchen Provingen waren fur Frankreich beftimmt, tind bem Ronige follte nichts bleiben, als bie Mart Branbenburg. Bei ben unges beueren Rraften ber Coalition fchien Fries brich verloren gu fein, und alle feine Un-banger gitterten, benn fur ihn ertlarte fich Diemand, ale ber Konig von England, die landgrafen von Deffen, bie Derzidge von Braunfdweig und Sachfen, Gotha und ber Markgraf von Batreutb. Da Letterer aber burch bie Bage feiner Banber in große Berlegenheit gerteth, fo fließen feine Eruppen, um ben Ruin bes Bonbes zu vermeiben, mit Bewilligung bes Ronigs von Preugen gu Benn bie Berbanbeten ber Reichsarmee. alle Anftaiten trafen ben Felbjug mit mog. lichftagroßem Rraftaufmand gu eröffnen, fo that bagegen Friedrich alles ihnen zuvor zu kommen. In Preußen blied ber Felbs marschall Lehwald mit 24 — 30,000 M. ben Ruffen gegenüber; in hannover bil. bete fich ein heer von 40 000 Mann, bas gegen bie Frangofen bestimmt war, unb jum größten Theile aus ben Truppen ber menigen Berbunbeten Preugens beftanb. Der Bergog von Cumberland follte es befehligen. Begen Schweben blieben blos fleine Beobachtungscorps fteben. Dit ber Sauptmacht, Die etwa 100 000 MR. betrug, wollte Friedrich feibft in Bobmen einbringen, um wo moglich feinen Sauptfeinb bort au überfallen, bas feer ber Deftreider vers nichten und fich barn binmenten, mo feine Balfe Roth that. Un ber Spige bes tal-

ferlichen Beers in Bomen ftanb ber 90 Rarl von Lothringen, bem ber Felbn fcall Brown untergeorbnet war; er h bas beer in vier große Corps geth bie Bohmen vertheibigen follten, w Friedrich gegen baffelbe etwas unternebi wurbe. Bon biefem Deere unabhangig bete ber gelbmaricall Daun noch ein gr tes in Dabren. Auf ben gall, bag Friedrich in Sachfen vertheibigungem verhalten murbe, follte ber Dring Rarl gen biefes Band vorbringen, fobalb bie & fen aus Rorben und bie Frangofen aus Be fo meit vorgebrungen maren, baf fie Ronigs Ruden und Blanten bebrobt Friedrich aber theilte fein Deer in 5 Cor von benen et eine felbft befehligte, m renb bie anbern unter feinem Bruber De rich (f. b.), bem gelbmarfdall Some (f. b.), bem Bergog von Braunichme Bevern und bem Pringen Morig von I halt Deffau (f. b.), ftonben, und brach ben letten Tagen bes Aprils auf 5 v Schiebenen Strafen nach Bohmen auf. & Relbmaricall Schwerin nabm feinen Dar von Schlefien aus über Trautenau, Beve über Bittau, Pring Morie aber Rommoti Pring Deinrich aber Reuftabtel unb &: brich felbft folug bie Girafe uber Dete malbe ein. Die vorgefcobenen oftreichifd Corps murben überall gefchlagen, ber & jog bon Bevern erftarmte mit 16,000 i am 21. April ein Lager bei Reiche bach, in bem ber oftreichische General I nigeed mit mehr als 20,000 Mann ftar Schwerin brangte bie ihm entgegenftebend Raiferlichen jurud; ber Felbmarichall Brot gog fic vor bem Ronig aus Bubin gurus alle 5 Corps erfüllten genau ihre Befti mung, und am Morgen bes 6. Dai war gegen 100,000 Preugen in ber Umgege bon Prag verfammelt, von benen 4 Cor auf bem rechten Ufer ber Molban fanbe bas vom Pringen Morth aber, bas ut Rommotau eingebrungen mar, fich auf bi linten Ufer befanb. Ginige Stunben ne ber Bereinigung ber Preugen griff ber A nig bie Deftreicher in ber Stellung ! 76,000 Feinde, die noch dazu wohl wie Ghangt waren. Die Bugange zu bem d reichtlichen Lager waren burch Morafte u Berbade gebedt, nur mit ber größten Di gelang et ben Preugen fich Bahn gu bi den. Mittag um 1 Uhr maren enblich ! Berhaue überftiegen, und bie Ungreifer mannen Raum, um fich in Schlachtorbnu gu ftellen. Die preußifche Cavallerie me in muthendem Angriff bie taiferliche guru und die Infanterie folgte ihr ftarme nad, mirbe aber burch bas furdtbare Reu ber Deftreicher jum Beichen gebracht. A ergriff ber Felbmaridall, Schwerin et Bahne, ftellte fich felbft an bie Spige ein Regiments unb führte es, bes feinbliden furchtbaren Beuers ungeachtet, jum Sturm auf bie Damme, bie bort ben moraftigen Boben burdichneiben. Bwar fiel er von 3 Rugeln burchbohrt, aber bas Regiment brang fiegreich por; bie oftre'difde Schlachtlinie wantte und lofte fic auf, als jest bie preu-fifche Cavallerie ihr in bie Flante fiel. Der Belbmarfdall Brown wurde tobtifc verwundet nach Prag gefchafft, feine Abmes fenbeit vermehrte bie Unordnung; ber rechte Ragel ber Preugen ertiomm bie ibm gegenüberftebenben bugel, burchbroch bas Gentrum ber Raiferlichen, und vereinigte fic barauf mit bem ebenfalls fiegreichen linten Flugel. Pring Rarl von Lothringen (f. b.), trat ben Radjug nach Dorg an und erreichte es gidelich mit 23,000 Mann; ein anderer Theil bet heers, ber wenig, ftens 20,000 Mann jabite, vereinigte fich mit Daun. Segen 10,000 Mann waren von ben Deftreichern tobt unb vermundet, 9000 gefangen, mehrere Zaufenb freten gerfprengt in ben Balbern Bobmens umber, aber auch Friedrich batte 18,000 Mann an Zobten und Bermunteten eingebußt. Es murbe bem Pringen Rarl unmöglich gewor. ben fein Prag ju erreichen, wenn ber Pring Morie, ber oberhalb Prag bei Branit an ber Molbau ftand, über biefen Bluß batte geben tonnen. Aber bie Molbau mar anlangten ju einer Brude nicht ju. Go mußte Pring Morit mit feinen Sapfern ein un-thatiger Buidauer ber Solacht bleiben; er fab, burch ben Mangel einiger Rabne verbinbert, bie Deftreicher fich entgeben, bie Folgen bes Siege verringert und bas Schickfal des Belbjuge zweifelhaft gemacht. Fries brich, um bas ohne Sould Berfaumte nache guholen , folof Prag ein, binter beffen Mauern fich ein ganges Beer geflüchtet batte. Die Roth mußte in biefer, auf fo viele Menfchen nicht eingerichteten Stabt balb febr groß merben, und fo boffte ber Ronig fie in Rurgen in feine Banbe gu befommen, um fo mehr, ba er aus Dresben Belage. rungegefchus tommen unb bie Stabt bes foiegen laffen tonnte. Den Fall Prags gu verhindern zog Daun (f. b.), mit feinem Beere berbei, niet allein burch einen Theil bon bes Pringen von Bothringen Armee, fonbern außerbem noch mit allen Truppen verftartt, über bie Daria Thereffa noch vers fågen tonnte. Das Deer mit dem er von Mabren berangog, war fo bis auf 60,000 Mann angewachten, bem ber Berjog von Bevern mit 20,000 Preugen gegenüberftanb. Die Rabe biefee Feindes belaftigte ben Ro. nig und hielt bie Uebergabe ber Bauptftabt auf; war Daun gefchlagen, bann mußte fie fich ergeben, ba fie nun foon 5 Bochen lang allen Dranafalen einer Belagerung wiberftand. Friedrich brach mit 12,000 DR.

von ber Belagerungsarmee auf, verefnigte fich am 15. Juni mit Bevern und griff am 18. bie Deftreicher bet Rollin an, bie auf ben Doben ftanben, welche fich von biefem Stabtden bis jum Dorfe Chogenig erftres den. Die Dorfer vor Dauns Front mas ven ftart mit Fugvolt befest; feine Reutes rei war im Gentrum, bie an fich icon fcmer gu erfteigenben Boben mit Artillerie wohl verfeben. Des Ronige Ungriff mar gegen ben rechten Alugel ber Raiferlichen gerichtet; es mar befnah gelungen ibn ju umgeben, unb Daun bachte icon auf ben Rudjug, als fic ploglich bas Glud wenbete. 3met preufis fce Generale auf bem rechten Fliegel verließen, bes ausbrudlichen Befehle fteben gu bleiben ungeachtet, ihren Poften, um eine Rroatenabtheilung ju entfernen, bie ihnen vielen Schaben that. Die fachfifche Reuter sel, aus ben von Preugen befertirten Sache fen gebilbet, fturgte fich in bie baburch entftanbene gude, und marf alles por fic nies ber; bie Raiferlichen ermannten fich, und brangen ebenfalls wieber por, und grie: brich führte vergebens feine Cavallerie, bie btid juprte vergevens jeine wavauerte, vie soon jeden fechemal geworfen worden war, jum siebenten Male gegen ben Feind. Da gab er ben Befehl jum Rüdzuge nach Nienburg, und ber siegreiche linke Jügel, ben butten befehligte, muste bie erfochenen Bortheile wieder aufgeben, und ebenfalls ben Rüdmarsch antreten. Die Preugen batten über 12,000 Mann unb 43 Ranonen, bie Deftreicher aber 9000 Mann verloren. 3meimal in nicht volliger Sabreofrift batten bie Cachfen bas Ronigreich Bobmen ben Deftreichern erhalten: bas erfte Dal burch ibr Musharren bei Pirna, bas zweite Dal burd ihre aufopfernbe Zapferfeit, bie bei Rollin ben Sieg erfocht. Die nachften Fole gen ber verlornen Schlacht maren bie Aufbebung ber Belagerung von Prag und bie Raumung Bohmens. Um 20. Juni mar-foirten bie Preugen aus ben Caufgraben von Prag ab und traten ben Rudaug nach Sachfen an. Daun folgte, boch ohne ihnen großen Schaben ju thun; befto mehr that er bem armen Gadfenlanbe, inbem er bie reiche Stadt Bittau in Brand fcof, weil fic ein preußifches Dagagin barin befanb. Der Jubel in Deftreich über bie gewonnene Schlacht war ungeheuer, und blos mit ber Angit gu vergleichen, bie fruber in ber Monarchie geberricht batte. Auch Defte reichs Berbunbeten wuchs ber Muth; die Frangofen rudten in Beftfalen, die Ruffen in Preugen ein. Friedrich blieb nach feinem Rudjuge aus Bohmen bis gegen Enbe Mugufts ben Deftreichern ges genaber, bie bei Reiffe ein feftes Lager besogen batten, aber nichts gegen ibn gu un-ternehmen wagten. Blos im fleinen Rriege war man thatig, wobei fich Baubon bon offreichifder, Berner von preußifder Seite

auszeichneten. B. Enftes Auftreten ber Frangofen, Ruffenund Come. ben in biefem Rriege. Inbeffen mar ren, wie icon ermannt, auch bie anbern Keinbe nicht muffig gewefen gewefen. frangofifche Maricall b' Eftrees (f. b. 6) eroberte mit 100,000 Frangofen bie am linten Rheinufer gelegenen preußifchen ganber, ging bann uber bie Befer unbifding am 26 Juli ben Bergog von Cumberland bei Baftenbed unmeit bameln. Die allitte Armee war nur 40,000 Mann, bie Frangofen noch einmal fo ftart; aber bennoch gaben bie Bestern bas Treffen icon verloren, als ber Herzog, nach einem Bets lufte von 1500 Mann ben Befehl zum Rudzug gob. Da bas hanndverifche Ar-chiv nach Stade geschafft war, so zog er sich um es zu schäeft, über Berben babin zurack, und gab so das ganze Land Preis. Damein, Dunben, Dannover und Braun-fchweig fielen in bie Banbe ber Frangofen ; ber Darfchall überflügelte bie Mlitrten, fonitt fie bon ber Elbe ab, und gwang fo ben Bergog gu ber berüchtigten Rapttu. lation von Rlofter . Seeven (8. Sept.), bie aber fcon burch b' Eftrees Rachfolger, ben Berjog von Richelleu (f. b.), abgefoloffen murbe, ber burd bie Beguns ftigung ber Marquife von Pompabour an b' Efrees Stelle getommen war. Die Aruppen, aus benen bas allfirte Beer beftanb, blieben gum Theil gufammen, gum Theil murben fie, wie 3. B. bie Gothaner, nach Saufe gefchidt. Babrend im Bolge nad haufe gefchidt. Babrend im Bolge biefes von bem Marfdall b' Eftrees vorbereiteten Greigniffes ber Marfcall Riches lien hannover, Braunfdmeig und beffen ausfaugte, rudte ein anderes frangbifiches Deer mit ber Reichsarmee vereint, unter bem Pringen Coubife nad Thuringen vor, ber fein Sauptquarter in Sotha nahm. Der Ronig von Preugen batte feine Urmee unter bem Berjoge von Bevern ben Deftreichern gegenüber gelaffen, und ftanb jest mit nicht mehr ale 10,000 Mann in unb um Erfurt. Der oftreichifche General Dabbit (f. b.) benuste Friebrichs Abmefenbeit und rudte mit 4000 Mann am 16. Det. in Berlin ein, branbichatte bie Stabt und verweilte bis am folgenden Morgen in berfelben, mo er bei ber Radrict, bag Pring Moris von Anhalt und Genblig (f. b.) fic naberten, fle fonell wieber verließ. In Preufen maren bie Ruffen unter Aprarin (f. d.) nun wietlich in Dft. preußen eingefallen, und hatten am 5. Juli Memel beseht, bei welcher Gelegenheit fie bie bewilligte Capitulation brachen. Sie haußten in ben eroberten Canbftricen auf bie barbarifofte Beife, und verheerten Mues. Der Felbmaricall Behmalb (f. b.) rudte ihnen mit 24,000 Mann entgegen, und griff bie 100,000 Mann farten Ruffen am 30.

Aug. bet Groß. Jagernborf in ihr Berichangungen an, fiegte gwar Anfang nahm einige Ranonen und Schangen, bo unter, bem Rauche bon amei Dibfern ur gingen bie Ruffen mit ibrer Uebermacht b Preufen und biefe murben von ber breim ftartern Macht jum Rudjuge genothig ber Berluft ber Ruffen mar 7000 Man ber ber Preugen 5700 Mann. Best muß man Oftpreußen fur verloren balten, ut es mare es gewefen, wenn ber Felbmariche Aprarin nicht ploglich von bem Rangl Beftuscheff (f. b.), ber in Englands Inte effe banbelte, Befehl jum Rudinge erba ten batte. Diefer gefchab in großter Gil 80 Kanonen, 15,000 Rrante und Bermu beie murben jurudgelaffen und alle pre bifchen Stabte bis auf Memel geraum bas mit 10 000 Ruffen befest bifch. Rac bem biefe Feinbe, wie es fdien, auf imm entfernt marin, erhielt Behmalb Befehl fi gegen bie Schweben ju wenten, von b nen 22,000 Mann am 13. Septb. über b Peene gegangen maren, ter Grengfluß gir Schen bem ehemaligen fcmebifden und prei Sifchen Pommern. Sie hatten bie unverbeibigten Siabte Antlam, Demmin, Pfemalt u. f. w. in Befig genommen u bebrobten Stettin, bas, fcmach befest, ei letchte Eroberung ju fein fchien. Che fich aber biefer Beftung naberten, bran icabten fie bie Udermart und jogen binn 6 Boden über 200,000 Thir. aus biefe Bleinen Canbfiride, ja fie murben ihre G preffungen noch meiter fortgefest babe wenn nicht ein Bu'all fie jum Rudit bewogen hatte. Ginige hunbert Com ben, bie in ber Radt von Prenglom at fouragiren gefdidt worben maren, ben, ale fie burd ein Webuid vorichritt von 5 als preußifche Du'aren verfleibet Poftillionen angegriffen, mit Piftolenichi fcen begrußt und einige vermundet. @ glaubten, baß gange Regimenter im Mngu maren, floten eiligft nach Prenglow guru und auf ihren Rapport verließ bie fchn bifche Armee foon am andern Morgen 1 Udermart und ging über bie Prene guru Bei Lehwalbs Unnaberung gogen fie f unter bie Ranonen von Stralfund unb v bort fcifften fie nach Rugen über, m fie fic auf bem festen Banbe nicht f ficer hielten. C. Friedrichs Felbzi gegen bie Frangofen in Sachfe und bie Deftreider in Schlefte fo wie ber Ferbinanbs v. Brau: fdweig gegen bie Frangofe Befahrlicher als diefe Beinbe maren Frangofen unter Coubife, bie mit be Reichsheere vereinigt, bas ber Reicheme foall Dr. Jofeph (f. b.) von Gachfen Di burghaufen befehligte, gegen Sachfen Di brangen. Dbgleich Friebrich II. mahre feines Aufenthalts in Erfurt, burch 15 Mann unter Sephits 8000 Frangofen unb ben Pringen Coubife felbft am 19. Cept. in Gotha überfallen und aus ber Stabt vertreiben ließ, fo brangen fie toch gleich wieber vor, als ber Ronig feine Stellung bei Erfurt verließ, um nach Sachfen gu-rudgutehren, ba Richelieu Anftalt traf von Sannover aus in feinem Ruden vorzubrine gen, und ibn fo jum Rudjuge gwang. Soubife naberte fic Leipzig, und verfuns bete laut, bas er getommen fei, Sachfen bon feinen Drangern ju befreien ; ber preu-Biide Relbmaricall Reith hatte fich nach Beingig jurudgezogen. Friedrich II. ber auf bie Radricht von Dabbits Ginfall in Berlin. fich nach ber Mart gewenbet batte, war fonell wieber umgefehrt, hatte fich in Beipgig mit Reith vereinigt, bie Reichears Leipzig mit Reith vereinigt, bie Reichbars mee gum eiligen Rudjuge über bie Saale bet Beijenfels genothigt. und fab fich am Der, bei bem Dorfe Rosbach amifden Derfeburg und Betfenfele mit 22,000 DR. tem 60 000 Mann farten feinblichen Beere gegenüber. Durch eine wohlberechnete Bes wegung lodte Friedrich ben bigigen Coubife aus feiner portheilhaften Stellung, weil er ibm glauben machte, bie Preugen wollten fich jurudieben, um feiner Uebers macht zu entgeben, und ließ es rubig ge-Scheben, baß ber Beinb fich linte und rechts über feine glanten ausbebnte. Die Frans sofen bemertten mit Erftaunen, bag mab. rend blefer brobenben Borbereitungen bie Preußen mit Rochen befcaftigt maren, fie bielten biefe Rube fur bie ber Bergmeifes fung, und hofften, bas bie Armee fich ohne Somertfreich ju Gefangenen ergeben murbe. Grft gegen balb 2 Uhr, nadbem bie Preus Ben gegeffen batten, brachen fie mit Blibes. fonelle ibr Bager ab, und festen fich, bie Cavallerie unter Sepblis an ihrer Spige, in Maric. Diefer gemanbte Reitergeneral umging bie rechte glante bee Beinbes, unb griff fie mit folder Bewalt an, baß er in menigen Minuten bie gange weit überlegene Cavallerie ber Frangofen über ben Saufen marf. Bugleid rudte bas Rugvolf mit ber Artillerie por, und eroffnete ein fo mobl gerichtetes und unterhaltenes Gemehr und Ranonenfeuer, daß bie Reichsarmee fogleich ibr beil in ber glucht fuchte. Die Fransolen, bie noch Stand hietten, murben jest ebenfalls burch eine geldidte Somentung in ter rechten glante angegriffen, unb ber rechte Bluget berfelben, ber fcon von aller Reiteret entblogt mar, marf fic balb in volliger Flucht auf ben linten und verurfacte eine foredliche Unordnung, bie burch bie Angriffe ber preußifchen Cavallerie auf bas furchtbarfte vermehrt murde. Bald lofte fich alles in wilber Frucht ouf, nur einige Schweizer. Regimenter thaten noch einen Purgen Biberftand; Die balb einbrechenbe Racht allein reitete bas Deer vom ganglis

den Untergange. Diefe Golacht, bie taum 15 Stunde bauerte, und in welcher nur 7 Bataillons Preugen jum Feuern famen, foftete ben Frangofen ther 10,000 Mann, von benen 7000 Mann auf dem Schlachtfelte bas Gemehr ftredten, bie Preufen aber batten nur 91 Tobte unb 274 Bermunbete, unter welchen fich aber Pring Deinrich und Sephlit befanden. 63 Ranos nen, 7 gabnen und 15 Stanbarten fielen in bie banbe ber Gieger. Die Frangofen floben burd Abaringen, manche bis an ben Rhein, bie Debrjahl nach heffen, und Friedrich hatte fur ben Augenbild von bies fer Sefte nichts mehr ju fürchten. Gine anbere wichtige Folge biefes Siegs mar bie, baß ber Ronig von England bie Convens tion vom Rlofter Geeven fur aufgeloft er-Riarte und bie allitte Armee fic von Reuem bilbete. Die hannoveraner, heffen und Braunschweiger, burd einige Regimenter preußifcher Cavallerie verftartt, murben von jest an von bem Pringen Ferbinanb von Braunfdweig, einem ber ausgezeichnetften Belbheren aus Friebrichs Schule befehligt, und berechtigten ju ben größten hoffnun-gen. Die neue Armee wurde bei Stade versammelt, und begann nach ber Antunft ihres neuen Obergenerals fogleich bie Feinbs feligfeiten, inbem fie haarburg und gunes burg eroberte und bie Frangofen überall guradbrangte. Der Marfcall Ricelieu, barüber ergrimmt, Ilef bie Stabt Belle ausplanbern und bie Borftabte abbrennen, ja er verfconte nicht einmal bas Bais fenhaus biefer Stabt. Der Binfer machte indeffen bem Belbjuge in jenen Wegenden balb ein Enbe. - Die Schlacht bei Rosbach batte bem Ronige von Preugen feine Rube gebracht, benn mas er in Gadfen gewonnen batte, war in Schleffen mabrenb ber Beit verloren worben. Mis Friebrich nad Thus ringen jog, war namlich ber berjog von Bevern mit 50,000 M. jur Declung Schles fiens bei Gorife fteben geblieben, aber er mar gegen bie vereinigten heere Daune und bes Pringen von Bothringen ju fcmad. Schon am 7. Septbr. griff ber General Rabafii (f. b.) ein preußi'ches Corps unter Binterfeib (f. b.), bas 1 Stunde vorwarts ber Bevernichen Urmee ftanb, bet Dons am bolgberge an, unb folug es trop bes verzweifelteften Biberftants. Binterfelb, ber mabrend bes Ungriffe auf ben Dolgberg im Lager bes berjogs von Bevern war, eilte fogleich nach bem bedrobeten Puntte, fanb aber benfeiben icon von bem Feinbe befest. In ber Spige von 4 Bataillonen fucte er ihn wieber ju erobern unb erhielt bafelbft eine tobtliche Bunbe, an welcher er furge Beit barauf ftarb. Binterfelb mar ein febr gefdicter General, ebler Denfc und Briebrichs Bertrauter; außerbem erlitten bie Preugen in biefem Wefechte einen

Berluft von 1200 Mann, unter benen fich viele ausgezeichnete Offiziere befanben. Dies fer Berluft mar von ben abelften Folgen, benn ber Bergog von Bevern verlor ben Duth und jog fich, die beften Stellungen aur Dedung Schtefiens vernachlaffigend, bis an bie Thore von Brestau jurud, mobet er fein Deer noch unnothiger Weife um 15,000 Dann fomachte. bie er als Befagungen in mehreren Stabten jurudlief. Rad 16tagiger Belagerung murbe bie Feftung Comeibnis am 11. Rov. bem Beneral Rabafti übergeben, und ba biefer General barauf jur öftreichischen Houpte armee fließ, und biefe baburch bis auf 80,000 Mann vermehrte, so fanden es bie bstreichischen Felberren fur rathsam ben Dergog in fenem befeftigten Lager bei Bres. Lau angugreifen, befonbers ba fie Rachricht erhielten, baß ber Ronig gegen fie im Un. guge fet. Um 22. Dov. griffen fie bas preufifche Lager an, matrend es von 5 Seiten mit fchweren Befduge befdoffen murbe; man focht auf beiben Gelten ben gangen Sag über mit großer Sapferteit, aber ohne etwas auszurichten, und menn ber Bergog von Bevern flugem Rath Ges bor gegeben und in ber folgenben Racht einen Ueberfall gewagt hatte, fo murbe ee, obgleich nur 25,000 Mann gegen 80,000 wahricheinlich ben Gieg erfochten haben. Statt beffen verließ er in ber Nacht bas Loger, jog burd Breslau und überließ feis nen Gegnern bas Schlachtfelb. 3mei Sage barauf murbe Bevern bet einer Recognos. eirung gefangen, unb ba er teine Bebedung bei fich gehabt batte, fo entftanb ber Berbacht: er habe fich biefes Schidfal freimils lig jugejogen, um ber unmittelbaren Berantwortung ju entgeben. Un bemfelben Rage ergab fich bas von feinen Befchutern perlaffene Brestau bem anrudenben Reins be, und wenn auch bie fcmache Befagung freien Abgug gum Deere erhielt, fo fielen boch bie großen Borrathe aller Art in bie Banbe ber Deftreicher. Am 12. Rov. mar inbeffen Ronig Friedrich II. von Leipzia gegen Schleften aufgebrochen, aber er er-bielt auf biefem Bege blos uble Rach-richten. In Gorlig erfuhr er ben gall von Someibnis, balb barauf ben Rudjug bes Bergogs von Bevern und Breslaus Bers tuft; gang Schleffen foien fur ihn verloren au fein; bie Deftreicher triumphirten, unb nannten bas fleine Deer, bas er berbei. führte blos bie Potsbamer Bachtparabe. Giefangennehmung ben Reft feiner Armee, bie bis auf 16,000 Mann gefdmolgen mar, befehligte batte fich gegen Slogau gurud, gezogen, und vereinigte fich am 2. Decbr. bei Pardwis mit bem Ronige, ber nun 85,000 Mann unter feinen Dberbefehl hatte. Briebrid und bie Gieger von Rosbad fpra.

den ihren Baffenbrubern Duth ein, balb febrte bas Bertrauen au ibrem gefroi Anfahrer jurad. Rachbem bie Preufen 4. Dec. Reumart erobert hatten, tam es 5. Dec. bei bem Dorfe Beuthen, unt Liffa jur Shladt. Die Deftreicher, ge 90,000 Mann fart, hatten eine fefte S lung verlaffen, und. jum erften Dale biefem Rriege eine Ebne jum Sola felbe gemoblt. 3mar hatte ber Felbn fchall Daun biefes wiberrathen, aber Derjog von Lothringen fanb es unter ner Burbe mit 90000 Mann bie et 3mar hatte ber gelbm Mann bie fle preußifde Armee binter Berfcangungen erworten, und ericbien auf einer meil langen Ebene, Friedrich bemonftrirte gen ben rechten Flaget ber Deftreich mabrenb er feine Abficht auf ben lin gerichtet batte, und baburd verwirrte fon beim Beginn ber Solacht bie feir lichen Deerführer, Daun, ber ben recht Blugel commanbirte, verlangte namlid, b bie Referve ibm bulfe foiden follte, me renb Rabafti, bei meiten ber einfichtepoll rend Aadant, det weiten der einjunjewout diftreichische General, auf dem linken Fi gel schnell bemeerkend, daß er der debrog Theil sei, die Reserve für sich sopder Um I Uhr, als die Preußen den Istal Fidgel schon umgangen hatten, begann i Schlacht, indem Friedrich dem linken Figel der Destreich ein linken Ficklichen Beiterfahr that swar fraftigen Biberftanb, mut aber balb geworfen, und ba bie Refer aur Unterftugung bes recten Flugels a marichirt war, fo tonnte er teine Bi ftartung erhalten. Rachbem bas Dorf &e then von ben Preugen erobert morben, u bas fich binter einem Graben wieber fat meinbe oftreicifde Rufroit von ber pre Bifden Reiteret auseinander gefprengt me gerieth bie Armee in Unordnung und fl eilig ben bohmifden Grengen gu, bie ab faum 17,000 Mann erreichten. In biet Schlacht hatte Briedrich ben Sieg burch ! gefchloffenen Colonnen erfochten, bie er bi jum erften Male anwendete. Die grud jum erften Male anwendete. Die grud beffelben waren ungeheuer: 7000 Defte der bebedten bas Schlactfelb, 21,500 9 ftredten auf bem Schlachtfelbe bas Bemel 184 Ranonen, 59 Fahnen unb Stanbart murben erobert, und 6000 Deferteure na men nach ber Schlacht preußische Dienf Bierzehn Tage barauf fiel Breelan n 700 Offigieren und 18,000 Mann wiet in preufifde Danbe, unb aud Efegn capitulirte am 29. Decbr, 1757. Go m mit einem Schlage Schleffen bis auf Echmel nig vom Feinde befreit, bas feinbli Dauptheer vernichtet und fichere Binti quartire gewonnen. Die Deftreicher batt Sadfen und Schlefien, bie Ruffen Dftpre Ben, bie Schweben Dommern, bie Frang fen Thuringen verlaffen, blos bie weft lifd preußifden Provingen maren noch

feinblichen Sanben. Friedrichs Ramen was gefeiert, wie teiner; er war allen Feinben ein Schreden, und feinen Freunden eine fichere Sulfe; fein Geift und fein Glud Schienen unbezwinglich, unb ber Glaube an Diefelben elettrifirte nicht nur bie Dreugen, fondern auch bie Englanber und eine Menge Deutide. IV. Beldzug von 1758. A. Rampf in Mahren, Schleften, Cachfen, Dommern und ber Mart. Der Binter biefes Jahrs, ben Friedrich in Bredlau gubrachte, verging nicht ungenust. Mu: friegiabrende Dachte ericopften thre Rrafte, um ibre Deere, fo wie ihr Armees material wieber ju ergangen. Maria Thes matertal weore ju ergangen. werta Apperente teffa war gwar, nachbem bie Schlacht bei Leuthen fo plohilch ihre hoffnungen gere trummert hatte, bem Frieden nicht abgeneigt, um fo weniger, da Rufland Subsibiliten verlangte und die Errichtung eines neuen Deers alle Bulfetrafte ibrer Monars die in Anfprud nahm aber bas, von Eng. tanbs ganger Geemacht bebrobte Frantreich feuerte jest feinerfeite ben Duth ber Rais ferin wieber an und ermedte ibren folume mernben Chrgeis. 3m nachften gelbjuge fab man an ber Spige ber Armeen faft lauter neue Felbberen. Comerin und Bins terfelb, fo wie ber taiferliche Felbmarfcall Brown waren tobt, Bevern gefangen, bie Pringen von Bothringen und Silbburghaus fen, bet Bergog von Cumberland , ber Marfcall b' Eftrees und ber fcmebi'che Belb= maricall Rofen waren vom Commanbo entfernt. Der Felbmarfdall Aproxin (f. b.) mar megen feines übereilten Rudaugs aus Preugen in Ungnabe gefallen, eben fo wie ber Groffangler Beftufcheff, ber ihm ben Befehl bagu ertheilt hatte. In Aprarins Stelle trat ber General Fermor (f. b.), ber ben Befehl erhielt Preugen fogleich au befegen u. es gang wie eine ruffifche Proving ju behandeln. Dem ju Folge radte er icon am 22. Januar 1758 in Ronigeberg ein, wo alle preußifchen Beborben ber rufs fifden Raiferin ben Gib ber Treue fomb. ren mußten. Um einen Aft ber Bergeltung auszuuben, ließ fich Friedrich II. von ben fachlichen Stanben bulbigen, ba an eine Befreiung Dftpreußene von ben Ruffen fur's erfte noch nicht zu benten mari Daria Thes reffa batte, für Bobmen fürchtenb, fich ftar? geruftet; bie wenigen Deftreicher, bie noch bei ben grangofen ftanben, wurben abgerufen, und auch 1000 Cachfen, bie gur Berfidre tung bes frangofilchen beers bestimmt mas mußten jur Dedung Deftreichs aus rudbleiben. Der Ronig von Preugen hatte aber ben Plan bie Deftreicher biesmal bon Mabren ber anzugreifen, und befchloß ju biefem Behufe Dimus ju erobern. Rache bem ber General Tresfow (f. b.) am 18. April Schweibnig mit Sturm errobert batte, wendete fic der Ronig fonell gegen Dab.

ren und erfdien am 8. Dai vor Dimit, bas er fogleich belagern lief. Diefe, mit allen Erforberniffen ju einem langen Bis berftanbe, mohiberfebene geftung, murbe von 8000 Mann vertheibigt, und ber Comman-bant berfelben war ber General Marfcall (f. b.), ein Mann von Ruth und Entfolofs fenbeit, bon bem man eine lange Begen= mehr erwarten mußte. Der Reibmaricall Reith befehlfate bas Belagerungscorps, aber ba er megen bes gluffes Morama bie Reftung nicht volltommen einschließen fonnte, fo fanben bie Deftreicher Mittel, nicht nur ben Proviant in berfelben gu vermehren, fonbern auch bie Befagung um 1200 Mann ju berftarten. Der preußische Ingenieur Dberft Balby, ein Frangofe von Geburt, ber bie Belagerungsarbeiten leitete, machte Rebler über Rebler und aab ben Raiferlie den Gelegenheit, ben Preußen manden Abe bruch ju thun. Daju tem, baß Daun mit größerer Gefdwindigtett. als man von ibm gewohnt war, in ber Rabe von Dimie antam, und burd feine leichten Truppen ben Preugen mebrere Transporte von Ber benemitteln und Munition megnehmen ließ. Das herbeifchaffen biefer Beburfniffe mar im bochften Grabe befdwertich, benn bas nadfte preußische Magagin lag 18 Meilen von Dimus entfernt, und Daun ließ alle Paffe und Strafen beunruhigen. Um biefer Roth ein Enbe ju machen, ließ Friedrich II. einen Transport von 8000 Bagen, von 900 Mann geleitet, jugleich aufbrechen ; eben biefen Bagenjug meggunehmen mar aber auch bas Pauptftreben Dauns, 25,000 Deftreider von den Generalen Baubon, Janus und Ris-kowie befehigt, lagerten fich in den Ges birgspäffen bet Domftadt und übersies len am So. Juni die lange Wagendurg. Die Bededung murbe gefdiagen, bie Bagen gerftreut, erobert und vernichtet, und blos 250 tamen in bem Lager von Dimue an. Der General Biethen (f. b.), ber bie Bebedung befehligte, wurde abgefcnitten und genothigt fich nach Eroppau juradzugieben. Die Folge biefes Berluftes mar bie Mufbebuna ber Belagerung von Dimut, bie eigentlich gar nicht hatte unternommen werden follen. ba auch im Falle ber Groberung bie Feftung Schwerlich hatte behauptet werben tonnen. In ber Racht vom 1. jum 2. Juli trat Friedrich ben Rudjug an, und fuhrte ihn meifterhaft ohne ben geringften Berluft aus; am 14. war fein Deer bei Ronigingras verfame melt, morauf es ein feftes Lager bei Lanbes but in Schlefien bezog, um Dauns Dperas tionen abjumarten. Inbeffen fonnte er ber Rube nicht lange pflegen. Die Ruffen, un. ter bem General Fermor, nachbem biefer Oftpreafen als ruffifche Proving organifirt hatte, brachen endlich nach Demmern auf u. brudten ben General Dobna, ber an Beb. walbs Stelle bort befehligte und von Stral. funb

funb aus ihnen mit 20,000 Dann entgegen. gezogen war, überall jurud. Fermor war in Anmarich gegen Ruftrin, und verheerte überall bas flace Banb auf unerborte Beife; bie Rlagen ber ausgeplunberten Ginmob. ner jener Provingen brangen gu bes Ro.
nige Obren, und er befchloß biefem Unmefen ein Enbe ju machen. Im 10. Mug. perlies er mit feiner gewohnten Schnellig. Teit bas gager bei ganbebut, lief ben Relb. maricalt Reith jur Dedung von Schleffen jurud und ging mit 14 000 Mann in Gil. marfchen nach ber Reumart. Im 21. tam er nach Ruftrin, bas bie Ruffen am 15. Mug. nuslos bombarbirt und gang in Afche gelegt hatten, und ergrimmte bei bem 2in-blide ber verübten Grauel fo, bag er ben Preufen befahl in ber bevorftebenben Schlacht Beinem Ruffen Parbon ju geben. Im fole genben Tage bereinigte er fich mit Dob. na's Corps, und am 15. bot er bei bem Dorfe Bornborf mit 30 000 Mann ben 50,000 Ruffen eine Schlacht an. Morgens um 9 Ubr begann ber Rampf mit einer großen Ranonabe ber Preugen gegen bas ungeheuere Biered, welches bas ruffifche Deer bilbetes in ber Mitte beffelben befanb fic alles Gepade und bie fammtliche Reiterei, ber baburd alle Thatigleit uns moglich murbe. Diefe Schlachtorbnung, unter allen bentbaren bie folechtefte, batten bie Ruffen in ben Zurfenfriegen angenome men, um fich gegen die unternehmende Reisterel berfeiben gu fichern. Friedrich II. hatte fein Deer, wie bei Leuthen, in fotefer Schlachte orbnung aufgeftellt; fein Befdus mutbete furchtbar unter ben Ruffen; bie Pferbe por ben Bagagemagen riffen fich los unb burdbraden bie Glieber, fo bag Rermor ben Trof und bie Cavallerie aus bem Biered bingus laffen mußte. Der linte preußis fche Flugel rudte ju bibig vor, und gab fo ber ruffifchen Cavallerie eine Bibbe, bie biefe benutte, um einige Bataillons aus. einander ju fprengen. Bermor glaubte jest bie Solacht gewonnen ju baben und offe nete fein Biered von allen Geiten, um bie Preugen zu verfolgen, aber biefen Beitpuntt ermartete Cepblis mit ber Cavallerie, um fic auf bie Reinbe ju werfen. Babrenb er mit einem Theile berfeiben bie feinbliche Riteret angriff und jurudtrieb, bieb ber anbere in bas Bufvolt ein , und ohne Snabe alles nieber; auch Sepblig, nachbem er feine erften Gegner übermunben, menbete fich ges gen bie noch Stanb haltenbe Infanterie unb vollenbete ibre Rieberlage. Babrent fo ber rechte glugel ber Ruffen gefchlagen murbe, errang ju Mittag ber linte bers felben faft einen Sieg uber bie ihm entgegenstehenden Preugen, boch Sephilie eitte berbei und entidied auch bier bie Schlacht. Am Abend mar ber Rampf ju Gunften Briebrich II. entfchieben, boch

blieben bie Ruffen über Racht auf bem Schlachtfelbe, ba ihnen burch bas Abbres den ber Bruden ber Rudjug über bie Barthe berfperet mar. Am folgenben Mors gen traten fie, nach einer furgen Ranonabe, ben Rudmarfd nach Sanbsberg an ber Warthe an, nachbem fie 108 Kanonen unb 22 000 Mann an Mobten, Bermunbeten unb Befangenen eingebust batten, mas fie aber nicht abidredte fic nach gewohnter Beife ben Gieg jujufchreiben. Gin Theil ber Armee bes Grafen Dobna blieb gur Beob. achtung ber Ruffen in ber Deumart gus rud; ber anbere Theil marichirte wieber gegen bie Comeben, und Friebrich wendete fich nad Sadfen, wo feine Anwefenheit bodft nothig war. Die Deftreicher batten namlich bes Ronigs Abwefenheit nicht uns genütt gelaffen; ber Felbmarical Daun war mit ber Dauptarmee nach Gachien aufs gebrochen, und hatte blos 20,000 Dann unter bem General Bar'ch jurudgelaffen, um wo moglich Reiffe ju erobern. Pring heinrich vertheibigte Sachfen mit einer ju tleinen Dacht, um im offenen Belbe fic ben Deftreichern gegenüberftellen ju tonnen, um fo weniger ba auch bie Reichsarmee, bie jest ber Dergog von Zweibruden com-manbirte, in jenem ganbe einruckte. Pring Morie sog fich in die Umgegend von Drees ben jurud und Dauns Plan ging babin, biefe Dauptftabt gu erobern, und fo Sach. fen feinen Feinben ju entreiffen. Um ben Ronig Friedrich fo lange als möglich von ber Elbe entfernt ju halten, fchrieb er an Fermor, und rieth ibm eine Schlacht ju vermeiben, aber biefer Brief fiel in Bries briche Banbe, unb gwar furg bor ber Borns borfer Schlacht, worauf er ibn felbft beantwortete. Pring Deinrich auf bie Ebatigfeit feines Brubers bauenb, bemubte fic inbeffen feinen Poften gegen bie jabireichen Armeen, bie ihn brangten, ju behaupten und es gelang thm. 3mar ging ber Connen. ftein an bie Reichstruppen und ben Ges neral Dabbit verloren, aber ber tapfere prenfifde General von Schmettau (f. b.), ber Commanbant von Dreeben mar, bes nahm fich fo energifd, baß bie in ber Sauptftabt jurudgebliebene furfürftliche gamilie Daun felbft bat, von einer Belages rung ber Sauptftabt abjufteben. General Bauton (f. b.) mar mabrend ber Beit in ben Rottbuffer Rreis einges fallen, und batte bort faft eben fo verfabren, wie bie Ruffen in ber Reumart; fo war Pring Deinrich faft rings con Seine ben umgeben und ber Plan entworfen, ibn bon allen Geiten anzugreifen und ja bernichten, als bie Rachricht von bem Unmarfde Friedriche ibn wieber gerftorte. Der Felbmarichall Reith sog ebenfalls von Schles fien berbei und vereinigte fic am 9. Sept. bei Großenhain mit bem Pringen Beinrich, morauf worauf am 12. bei Reidenbach bie Bers einigung bes Ronigs mit feinem Bruber erfolgte. Friedriche Plan war ben Feinb su einer Schlacht ju vermogen, aber Daun ging tiefer eben fo eifrig aus bem Bege, als fie ber Ronig fuchte, und bezog ein feftes Lager bei Stolpen. Um ihn gur Schlacht ju bewegen, bezogen bie Preugen ein Lager in ber Rabe von Baugen, bas fie am 10. Det. veranberten, um eine Stel. lung bei Bochtird eingunehmen, bie burds aus unbaltbar mar, ba bie Raiferlichen bie umliegenben Berge mit bem Rern ibret Eruppen befest hatten. Bergebens riethen alle feine Generale bem Ronige an, eine anbere Stellung ju mablen, er hielt es für fompflich fich jurudjugieben; vergeblich fagte ber gelbmaricall Reith foerghaft ju ibm: Wenn une bie Deftreider in biefem Lager ruben laffen, fo verbienen fie gebans gen gu werben, ber Ronig lachte und ante wortete: Wir wollen hoffen, bag fie fich mehr vor une, ale vor bem Galgen furch. ten, und bie Stellung wurbe beibehalten. Inbeffen fab Friedrich bas Gefahrliche feis mer Lage moht ein; fein heer gabtie 30,000 Mann, und follte in ber Racht vom 14. jum 15. Octor. ben Prinzen von Badens Durlach überfallen, ber bet und in Retschenbach ftanb, um fo mit Ehren aus feiner gefährlichen Bage berauszutommen. Aber Die Deftreicher tamenthm jubor : in ber Racht pom 18. jum 14. verließen fie for Bager, um ben Ronig ju überfallen. Der taiferliche Beneral Donel führte bie Borbut, ibm folgten Sincere und Forgatich mit 34 Ba. taillonen, ber Beneral Baubon, ber faft im Raden bes Beinbes ftanb, follte bort ben Ungriff leiten, mabrent Daun mit ben obs genannten Truppen ben rechten Flügel ber Beinde angreifen wollte; 23 Bataillone und 82 Gecabrone unter bem Bergog von Aremberg follten bagegen ben linten preus fifden Flugel beobachten und bann erft angreifen , wenn bie Rieberlage von Frie. brichs Beer entichieden fei. Eros aller von Daun getroffnen Dagregeln, um ben Un-marich feiner Armee ju verbergen, entbed. ten bie wachfamen preußifchen Dufaren bennoch bie Bewegungen berfelben unb melbes ten ihre Gutbedungen ins haupfquartier. Anfange bezweifelte Friedrich bie Babr-beit berfelben , ale fie aber burch wieber. bolte Berichte beftatigt murben , fo wollte er boch' an teinen Ungriff glauben. Senb. His und Blethen, bie gerabe beim Ronige fich befanben, brachten es burch ihre Bors ftellungen endlich babin, baf an einige In-fanteriebrigaben ber Befehl ertheilt murbe aufzufteben, und bag einige Reiterreg'men. ter fatteln mußten, aber gegen Morgen murbe auch biefer Befehl jurudgenommen, und bie Golbaten aberließen fic ber Rube. Um 5 Uhr Morgens, als ber Sag noch nicht Encollop. Borterb. Ginunbawangigfter Bb.

angebrochen war, erichienen eine Menge Deftreicher an ben Borpoften und melbeten fich als Ueberlaufer, überfielen aber balb bie Belbmachten, übermaltigten fie und brangen nun mit ben ihnen auf bem Buße folgenden Colonnen in bas preußifige Lager ein. Das Gridus wurde fogleich erobert und gegen die Preußen gerichtet. Die Un-ordnung war über alle Befchreibung ichredlich, ber Beind mitten im Bager, und bie Duntelbeit vermehrte bas Entfegen, biefer furchtbaren Lage, mo Segenwehr uns moglich fcbien und ber Gebante an Blucht bet allen Golbaten auffteigen mußte, jeige ten fich aufs beutlichfte bie Bortheile ber Rriegegucht. Jebe weniger bisciplinirte Armee mare verloren gemefen, nicht fo bie preußifde. Salb nadt liefen bie Golbaten au ben Baffen und ftellten fich in Reib und Blieb; jebes Regiment fucte ben Reinb auf, bie Dunteibeit wich endlich, aber ein bichter Rebel trat an ihre Stelle und bebedte bas Schlachtfelb. Sebblig fturgte fich mit feiner Reiterel überall bin, mo er ben Beind gu finden hoffte und that Bun-ber ber Sapferteit. Best gerieth bas Dorf Dochfirch in Riammen und erleuchtete bie ichauberhafte Scene; ber Rampf muthete fort, benn bie Preugen vertheibigten baffelbe auf bas tapferfte; es murbe genoms men und wieber erobert, ber Relbmaricall Reith fant bier feinen Sob, baffelbe Schids fal hatte Pring Frang bon Braunfchweig und ber Belbmarfchall Pring Morie von Deffau fiel fdmer verwundet in bie Banbe ber Beinbe. Enblid befahl Friebrich ben ver geinor. Entito befagt greerich ben Budgug aus bem Dorfe, um eine neue Stellung eingunehmen, bie ebenfalls in Unordnung gerathenen Deftreicher hinder ten ihn nur wenig, abet jest griff auch ber Bergog von Aremberg mit bem rechten Rlugel an, und nachbem er eine farte Batterie genommen hatte, swang er ben Ronig noch weiter gurudzugeben. Der Radjug geichah in ber beften Orbnung, von Daun wenig beunruhigt, ba ein Angriff feiner Cavallerie von Genblig tapfer abges wiesen wurde und ging blos bis au ben sogenannten Spigbergen, eine Stunde von bem Schlachtfelbe, Dier lagerten fich bie Preußen ihrer Belte unb ihres Bepads beraubt, ohne Munition und faft ohne Se. fchus, aber in einer fo vortheilhaften Stels lung und fo guter Baltung, bas Daun fie nicht zu beunrubigen wagte. Ariebrich II. batte an biefem Ungludstage 9000 Mann, 100 Kanonen, 30 gapnen und bie gange Bagage, bie Deftreicher hatten 8000 D. perloren. Der Ronig mar leicht vermundet, und mit ibm faft alle preußifche Generale. Der Felbmarichall Daun ließ jest bie Be-lagerung von Reiffe burch ben Beneral Barich fortfegen, ba er fur gewiß ben Rb. nig bon Col.fien abgefchnitten gu haben

glaubte; er felbft bejog ein unbezwingliches Lager bei Rannewis und that nichts, um bem Ronige gu fcaben. Defto thatiger mar biefer, und balb hatte er burch Bufubren Dresben fein Rriegmaterial erfett, 6000 Mann Berftartung unter bem Pringen heinrich an fich gezogen und ruftete fich nach Schlefien aufzubrechen. Die Rran-ten und Bermunbeten murben vorausge. foidt, bie Beinbe burch verftellte Maride getaufot, und am 25. Deibe war Frie-brich icon in vollem Buge nach Schleffen und zwar unter fo ganftigen Berbaltniffen, bağ Daun felbft einfab: er habe bie Früchte feines Siegs verloren. 3mar ließ er bie Preugen burch feine leichten Truppen beunruhigen, ohne ihnen aber Shaben thun au tonnen. Mm 5. Rob. fam ber Ronig in ber Rate bon Reiffe an, worauf Barich fogleich die Belagerung aufvob und fich nach Mabren gurudgog. Huch Rofel wurde entfeht, und fo fab Europa bas mertwar. bige Schaufpiel, bağ eine gefclagene Urmee Beftungen entfeste, mas font nur einer fiegs reichen porbehalten ju fein foten. - Cole. fien murbe burch biefe Greigniffe gang von ben Deftreichern befreit. ber Belbaug in bie. fer Proving war ju Enbe, aber in Cach. mar bie gage ber Sachen gefährlicher als je gubor. Daun wollte ber Belt boch Bruchte von bem Dochfirder Siege zeigen, und befchlog noch voc Ginbruch bes Bins ters Caclen ju erobern, bas jest ber General Rint (f. b.) wit einem wenig gabla reichen Grere verweibigte. Er feibft un. ternahm bie Belogerung von Dteeben, bie Reichsarmee rudte gegen Beipgig vor, unb Dabbit bebrobte Torgau. Dhne bie Thatigfeit ber preußi'den Generale mare Sads fen verloren gemefen, aber mabrenb gint bie bftreidifche Bauptarmee beobachtete, berfagte Dobna bie Reichsarmee von Leipzig, Bebel Babbits Schagren vor Zorgau, unb ber Commanbant von Dresben, Schmettau machte fo ernfthafte Anftalten biefe Stabt gu vertheibigen, baf er am 10. Rop. fogar ble Borftabte abbrennen lief. Da Daun einfab, bas bie Groberung Drefbens feine leichte fein murbe, ba er jugleich bie Rachs richt von bem Entjage von Reiffe unb Rofel und von Briedriche Annaherung erhielt, fo gog er, aus gewiffen wichtigen Rudfichten, wie er fagte, ab u. folug in Bohmen feine Binterquartiere auf, nachbem er auch ben Connen ftein wieber batte raumen laffen. Mm 20. Rov. tam Friehrich II. in Dresben an, orbnete Mles jur Bertheibigung Sach. fens an, bie er feinem Bruber Beinrich übertrug, und reifte bann nach Brestau ab, mo er in ber Mitte Decembers eintraf. Die Ruffen batten nach ber Schlacht bei Bornborf Rolberg belagert, bas ber Das jor Depben (f. b.) mit 700 Mann von ber Sanbmilig und ben Bargern vertheibigte.

29 Mage angftigten fie bie Stabi bie Radricht von bem Mnguge rals Dohna, worauf fogleich b rung aufgehoben murbe, unb ! Pommern und bie Marten gan; und fich nach Polen und Preugei gen. Durch ihren Abmarich ethi ben, und bie Reichsarmee gu wie oben ergablt worben ift. Di ben maren mabrent bes Sabre gang unthatig geblieben; fie bat gnugt unverthe bigte preugifche gu branb'chagen unb auf abicheul auszuplundern, jogen fic aber all unter bie Ranonen bon Stralfi fobalb fic Preugen feben liegen. jug bergog Ferbinanbs g Brangofen. . Dit ber größten verfuhr ber Pring Ferbinanb Braunichweig mabrent bes Jal D'e unbefdrantte Beberricherin reich, bie konigliche Matreffe, quife von Pompabour, batte b febl aber bas fangofifche Deer ei Gunftling bestimmt, unb Riche gu Anfang bes Jahres fein in b'e Banbe bes Grafen Cleri nieberlegen, eines Beiftlichen, Deer auch nur gur Dufterung gefeben batte, ben aber bie DR feine gefellicafflichen Borguge bei te. Der hof von Berfailles mi te. bemubt ben Gifer ber Feinbe &! gu beleben; er fenbete Dffiglere Petersburg und Stocholm, um greifenden Magregeln gu bereb tereinanber in Einflang ju brin ber Bergog von Richetien bas & branbidatte er noch einmal b thum Salberftabt, bas icon mel feinen Eruppen verheert morben i reifte er nach Frankreich gurut mit ben Schafen ber Banber, befehligt hatte, aber auch mit ihrer Bewohner. Gein Deer Bage. - 3d bat traurigften Clermont an Lubwig XV., Gurer Majeftat in 3 febr Gurer Dajeftat in febr Baufen abgethellt gefunden. : aber ber Erbe, aus Dieben unb jufammengefest unb in gump ber ameite ift unter ber Erbe ur liegt in ben hofpitalern. 36 ! ber ju miffen, ob ich ben erfter ren ober marten foll, bis er : ben anbern Baufen vereinigt Berbinand ließ ibm nicht Beit ju verbeffern. Gr brach fchon bon Stade auf, bemeifterte fich übergange und brang gegen Sa Bo fic feine Borbut nur blid floben bie Beinbe, ja fie rau Bremen, bas fie im Zuguft 175

Dale und bann 4 Monate fpater wieber befest batten. Lippftabt , Dam, Danfter wurden eiligft verlaffen, blos popa murbe vom General Chabot behauptet, bis ibn ber Gebpring von Braunfdweig nach einem lebhaften Gefecht baraus vertrieb (Mars 1758). Durch bie Ginnahme biefer Stabt 1/30). Wurch die Ainname vielet State war ber Weg nach Zelle, hannover und Braunschweig gebahnt, nind die Franzosen zum Rückzuge genötbigt, ber in größter Unordnung vor fich ging. 4000 Franzosen wurden nach Mind en geworfen, um durch ihre Ausopferung ben Rückzug des heers zu betten, aber wenige Tage darauf capitalisten fie. Markura wurde ehenfalls tulirten fie. Darburg murte ebenfalls bon bem Erbpringen von Braunichmeig erobert, fo gang Deffen befreit und bie Frans gofen über ben Rhein getrieben. Clermont nahm in Befel fein Sauptquartier unb fendete ben größten Theil feiner Truppen über ben Rhein; er hatte auf feinen Rud: gug 11,000 M. verloren. Um ben Mangel an Reiterci bei Ferbinanbe Beere gu erfeten, Um ben Dangel befchloß bas englifche Parlament einige Caben u. bie verbunbete Urmee auch mit gufvolt gu vermehren. Fur biefe Erpebition mar Embben ber bequemfte Banbungfort, aber biefe Stadt mar noch von 8800 Frangofen befest und mußte beshalb erft erobert merben. Ginige englifche Rriegeldiffe, bie ben Dafen blotirten und bie Unnaberung eines Abeils ber verbunbeten Armee, vermochten bie Frangofen auch biefen Plag fonell gu raumen. Rachbem Pring Ferbinanb feinen Aruppen eine turje Raft gegonnt batte, machte er alle Anftalten über ben Rhein ju geben und ben Rrieg an bie frangofifche Grenge ju fpfelen." Da aber bas frangoa fifche Beer an diefem Fluffe febr vorthetl. baft aufgeftellt mar, und es ben Muli'rten an Pontons fehlte, fo war biefer Uebergang mit großen Schwierigfeiten verbunden unb erforberte febr viele Borbereitungen. Enb. Irch wurbe ber Scheinubergang in Racht jum 1. Juni bei Cleve ausgeführt. Pring Ferdinand manfcte bringenb eine Solacht, aber eben fo eifrig fuchte Clermont fie ju vermeiben, und verfchangte fich bei Rheinfelben fo, baß es Bermegens beit gemefen mare, ibn bort angugreifen. Durd einige Bewegungen gelang es jeboch bem bergoge, ble Granjofen aus ihrem Eager berand und auf bie Gbene von Rrefelb gu loden, wo es am 23. Juni jur Schlacht tam, in welcher bie Frangofen eine Riebers Lage erlitten, ob fle gleich 66,000, bie Ber-bunbeten nur 54,000 Mann ftart maren und bas Terrain jene begunftigte. Der rechte Flügel ber Alliferten, ben Ferbinanb felbft commanbirte, eroberte ein Gebolg, und kam daburch in ben Ruden und bie linte Blante ber Frangofen, mabrent fie bon bem Centrum und bem linten glügel

ber Mulirten in ber Front angegriffen murben. Clermont jog fich mit einem Ber, lufte von 7000 Mann gurud, ber Pring Ferbinand hatte nur 2000 Mann eingebuft, und bie Groberung von Duffelberf unb Ruremonbe mar bie Folge biefee Slege. Der Rudjug ber Armee über ben Rhein und ber Berluft biefer Schlacht erfchrecten ben hof gu Berfailles und öffneten thm bie Mugen über bie Unfabigteit feines beerführere; Clermont murbe abgerufen und an feine Stelle trat ber friegefunbige Dar. fchall von Contabes (f. b.). Bu gleicher Beit erhielt Pring Coubife gemeffenen Bes febl mit feinem burch 7000 Burremberger verftarften heere in beffen einguruden, biefes Band ju erobern und fo bie Feinbe bom Rhein abzugieben. Mit 30,000 M. rudte Coubife in Deffen ein, bas ber Pring von Ifenburg blos mit 7000 Dt. vertheibigte; ber berjog von Broglio folug ibn mit 12,000 M. bei Sanger. haufen u. nun verbreiteten fic bie grans jofen wieber über gang Deffen, Dannover und Beftfalen. In Folge biefer Ereige niffe und burd bas Eluge Bermeiben einer Solacht bon Seiten Contabes bingehalten, fab fich Pring Ferbinand genothigt über ben Rhein guruckjugeben, mas in ber Rabe eines überlegenen Feinbes nicht leicht mar. Dennoch führte er feinen Rudzug am 9. und 10. Juli aus und verftartte fein Beer fury barauf bei Coevelb burch 10 000 Eng. lanber, bie bei Embben gelanbet maren. Duffelborf und Cleve hatten in folge ber Greigniffe wieber geraumt werben muffen; Rerbinand ftellte fic an ber Eippe auf und bedte fo Bannover; Ifenburg mar an bie Beferi poftirt und General Dberg follte mit 9000 Mann Deffen beden, ju welchem Behufe er bei Canberthaufen ein Lager bejog. Dier mare er ficher gemefen, aber er ließ fic burd ben Pringen Coubife baraus ber. porlocen, und wurbe von ibm, ber 50,000 Mann unter feinen Commando batte, am 10. Octbr. bef Eutternberg gefchlagen. Das Terrain war ju weltlauftig, um es mit fo wenigen Truppen, ale Dberg befebt'gte; überall zu beden, aber bennoch bertheibigte fich bas Bupvolt auf bas Trefflicite und folug bie feangofifche Infanterie überall gurud, b's es von ber frangofifchen Cavallerie im Ruden unb in ber Flante angegriffen wurde, worauf Dberg nach einem Berluft von 1500 Mann und 25 Kanonen ben Ruchzug nach Dohringen antreten mußte. Bei ber frangofifchen Ars mer befanben fich gegen 10,000 Sachfen, bie bas mefte gu diefem Siege betrugen. Die Franzolen batten übrigens Befeht, alle eroberten Provingen in Bufteneien gu ver= manbeln, Mles bis auf bie Burgel ausgurotten, und felbft bie maffenfabigen Dans net mit Gewalt unter bie fremben Regis D 2

menter in frangofifdem Solbe gu fteden; aber Ferbinand verfuhr fo vorfidtig und opertite fo tlug, bas bie Frangofen nicht im Stanbe waren biefe Befebte ausgutub. ren, wenn es auch ihr Ernft gewefen mare. Er nahm fein Dauptquartier in Danfter und lagerte fein Deer in Beftfalen ein; Contabes nahm Binterquartiere gwifchen ber Daas und bem Abein; Coubife jog fich aus Beffen gurud und cantonitte gwiichen bem Rhein und Dafn. Friebrich II. blieb in Breslau, Pring Beinrich in Gach. fen, bie Deftreicher in Bohmen und bie Ruffen in Oftpreußen. V. Relbjug 1759. A. Operationen bes Ro: nigs in ber Dart und Schlefien, Borfalle in Dommern und Gad. fen. Die ungludlichen Greigniffe bes Rriege, bie Ericheinung eines feinbliden Beeres an Frankreichs Grengen, vor allem aber ber Mationalhaß ber Frangofen gegen bie Defts reicher, fimmten bie frangofi'che Ration fowobl als bas Cabinet felbft jum Krieben, und nur Lubmig XV. und feine Daitreffe beftanben auf Fortfegung bes Rriegs. Der Carbinal Bernis (f. b.) legte beshalb fein Mmt ale Minifter ber auswartigen Unge. legenheiten nieber, und bie erfte Danblung bes auf thn folgenden Bergogs von Chois feul (f. b. 6) war ber Abichlus eines neuen Allfangtractats mit Defireich (30. Decbr. 1758). Bu berfelben Beit erneuerte auch Frieberich II. feinen Bertrag mit England, bas ibm jabrlich 4 Millionen Reichsthaler Subfibien bezahlte. Bubwig XV. verwenbete in Petereburg feinen gangen Ginflus, um bie Ratferin gur Sefthaltung an ber Berbindung gegen Preufen ju vermögen; er that baffelbe in Confiantinopel, um bie Surten bei friedlichen Gefinnungen gegen Rugland und Deftreich ju erhalten und vermochte burch fein Golb bas Cabinet von Ropenhagen in bie Sperrung bes Gunbe gegen alle Kriegeflotten ju willigen, benn Rustand und Schweden fürchteten fortmab: rend eine englifde Flotte vor ihren Daupts flabten erfcheinen gu feben. Friebrich II., ber auf Beiftand von Geiten ber Zurten boffte, befchlog im bevorftebenben gelbjuge fich mit bem Sauptheer auf die Bertheibi. gung ju befdranten. Inbeffen blieben feine Generale nicht unthatig. Pring Deine rich fiel foon im Mary in Bobmen ein, nahm bei Rommotau ben General Reine barbt mit 2500 Dann gefangen und gerfiorte in Lobofis, Leitmeris, Saab und Bubin ungebeuere Magagine. hierauf wenbete er sich im Mai nach Franken, veringte bie Reichsamme und die mit for verbunde, ten Kaffeelichen, besette Bamberg, gerflotte in Franken und der Oberpfalz alle Magagine und tehrte erft ju Unfang Juni nach Sachien gurud, wo mahrend feiner Ubmefenbeit bie Deftreicher einen Ginfall gewagt

Batten. Der preußifde General tenborf folug bie bfreidifden @ Gemmingen und Brentano bei BB ft ein und nothigte fie jum Rudjug Bohmen, wobei 60 Offiziere unt Solbaten in bie Banbe ber Preuger Die Schweben batten bie 26m bes Benerals Dobna, ber, wie ergabit im berbfte 1758 nad Cadien jur terftugung bes Pringen Beinrich war, benugt, um einige offne Bai gu befegen; im Banuar 1759 febrte (f. b.) von Cachfen nach Pommern und, jagte bie Comeben nach St bas fogleich blotirt murbe. Dara bete er fich gegen bie Ruffen, bie Preugen und Polen jufammenzof hinterpommern, fo wie bie Reun brobten. Es gelang ibm mehrere Magagine gu gerfibren, boch feinen amed, bie Ruffen gu einer Ed bewegen, fo wie fein Unfclag au wo fich ein Sauptmagagin ber Re fant, verungludten, und Mangel benemittein nothigte ibn, fich an I gurudaugieben. Die Ruffen, bie mors Stelle jest ber Felbmarich titoff (f. b.) befehligte (Fermor bi bei bem Deere und biente unter bi Chef) folgten ibm, um fich jenf Bluffes mit Laubon ju vereinigen, mit 80 000 Mann entgegenjog. II. glaubte Urface gu haben mit neral Dobna ungufrleben gu fein 1 gab ben Dberbefehl an ben Gener (f. b.) mit bictatorifder Bollma aber mit bem beftimmten Befehl b ohne Bergug angugreifen, wenn Berbinbung mit ben Deftreichern andere Art hindern konnte. Am traf Webel beim Beere gin; ( weber bieses, noch feine Gegner, Terrain, griff aber bennoch, ba b ibren Marich fortfesten, fie am Rage bei Rai, einem Dorfe an nabe an ber branbenburgifchen @ Der Bortheil bes Terrains unb ! penmebrjabl mar auf Seiten bi und bie Preugen wurben burch ? eingeengt baß fie weber in Binfe noch ibre Artillerie geborig aufft ten. Die Ruffen ftanben auf ein reiche in 8 Treffen aufgeftellt Bebel, nachbem er burch bas er gebrungen mar, bas sweite angrei murbe fein Sugvolt von einigen Batterien fo ins Rreugfener daß es in Unordnung jurudewich griff es an, aber immer mit Erfolg und enblich fab fic N einem Berlufte von 5000 Mann guge über bie Dber genothigt; aber, ber nur einen geringen Be ten batte, tudte bie Rroffen v

brobte Berlin. Best franb ber Bereint. gung Laubons mit ben Ruffen nichte mebr entgegen; habbit blieb mit 12,000 Mann grude, und Sauben fließ mit 18,000 Mann, größtentheils Reiterei, am 3. Auguft ju Soltitoffe Beere, bas jest bet Frankfurt an ber Dber, jenfeit bes Fluffes ein feftes Lager bezog. Webel mußte fich auf bie Beobachtung beffelben und auf bie Erichme. rung bes Uebergangs uber bie Dber be. foranten. Caubone Maric an biefen gluß war an fich ein Meifterflud, er murbe aber burch einen Ginfall ber Reichsarmee in Sachfen erleichtert, ber ben General Bint, ber mit feinem Corps bem Dabbile ente argen fanb, nothigte fic borthin ju wenben, um Leipzig und Zorgau ju beden. Bries brich batte fich, feinem Plane getreu, bis jest auf ber Defensive gehalten, und mar in Schlefien gelagert gemefen. Beibe hat. ten eine gunftige Belegenheit gur Schlacht abwarten wollen, aber bas Ereffen bei Rai nothigte ben Ronig anbere Dagregeln gu ergreifen. Pring Beinrich mußte einen Theil feiner Truppen an bie Dber fchiden, und bann felbft ben Dberbefehl über bas ichle. fifde beer übernehmen, bas 40,000 Dann ftart im Bager bet Schmudfeifen, 2 Kage. mariche von Banbebut fand unb ben Relb. maricall Daun mit 70,000 Mann gegen fich batte. Friebrich reifte, blos von einis gen Bufaren begleitet, an bie Dber; mo er felbft bas Commando übernehmen wollte. Am 4. Aug. tam er bei bem Deere an, bas burch. 10,000 Mann, bie Fint aus Sachfen berbeigeführt hatte, 40,000 Mann fart geworben mar; er ging mit bemfelben uber bie Dber, und fand am 11. Mug. bie pereinigte ruffifd. offreichifde Urmee, 60,000 Mann fart, in einem wohlbefeftigten Bager bei Runnersborf, unwelt Frontfurt a. b. D., aufgeftellt. Der Ronig befchlos für ben tommenben Morgen ben Angriff ; ber Beind follte in ber linten Flante unb im Ruden jugleich angegriffen werben, aber unuberminbliche Terrainbinterniffe hielten bie Preugen auf, ermubeten fie und bra. den ihre Rraft vor Unbeginn ber Schlacht. Inbeffen murbe ber Angriff auf ben linten Blugel ber Ruffen mit ber gewohnten Zapfer. Beit ausgeführt; um'onft empfing ein Rars tatidenfeuer aus 100 Ranonen ble Sturs menben, bie Changen murben erftiegen, bie Batterien erobert, bie Ruffen com linten Ridgel fucten ibr Beil in ber Fluct, und fcon waren faft alle Ranonen in ben ban. ben ber Preugen. Es mar Abenbe um 6 Ubr, ber Gleg ichien entichleben, unb ichon gingen Gilboten com Schlachtfelbe mit ber Giegesbotichaft ab, als fich bas Krieges gild auf einmal auf eine furchibare Arts wenbete. Die preußifche Infanterie bes rechten Flügels hatte ben Gieg erjochten,

aber er fonnte nicht benugt merben, meil bie preußische Reiteret auf bem anbern Blugel, ber Laubons gegenüber fand unb ber Boben bas fonelle Fortfchaffen bes Gefduges nicht erlaubte. Der linte Flugel und bas Fint'iche Corps follten nun auch ben rechten flugel ber Ruffen angreifen, aber auch hier hatten bie Eruppen mit Terrainbinberniffen aller Art gu tamofen. Die Feinbe fammelten fich von Reuem, unb Lauben, ber bisher mit feinen Deftreichern noch teinen Theil an ber Schlacht genome men batte, feste fich in Bewegung, ba Friebrich II. trot aller Gegenvorftellungen ben Beneral Cenbis mit ber Relteret von feinem Beobachtungepoften abgerufen batte. Sendlig follte vorruden, um ben Gieg voll. tommen ju machen, aber ber Boben mar fur ben Gebrauch ber Cavallerie burchaus nicht gefchaffen, und bas Rartatfdenfeuer ber Beinbe nothigte fie jum Rudzuge. Dech aber mar für ben Ronig nichts verloren, tenn bie Ruffen maren auf ben Bergen in unregelmäßige Saufen gufammengebrangt, und bles thr Gefdus vertheibigte fie; es mar borausgufehen, baf fie bie Racht gu ibrem Rudjuge benugen murben. Aber Briebrich glaubte noch nichts gethan gu baben, er wollte ble Ruffen nicht befiegen, fonbern vernichten und befahl, tros ber fichts baren Ermubung feiner Truppen, und trog bem, bag tom, bis auf Bebel, alle Genes rale abriethen, ben Angriff auf bie Boben. Das Glud foien anfange bie Preugen gu begunftigen, und fcon war bas Fugvolt im Begriff fich einer großen feinblichen Schange gu bemachtigen, als Laubon antam und feine Infanterie in bie bebrobte Res boute marf. Gin furdtbarce Teuer empfing bie ermubeten Sturmer, es entftanb einige Bermirrung, und biefe benugenb, ließ Laubon feine Reiteret bon allen Geiten auf fle einbauen. Bergebens maren noch einige Angriffe, bie ber Ronig verfuchen ließ, vergebens fprengte felbft ber tapfere Cenblig feine Schaaren gegen bie Berge, alle Berfuche ichefterten an bem überleg. nen Feuer der Ruffen und Deftreicher. Fries brich verlor ein Pferb unter bem Beibe, und eine Blintentugel gerfcmetterte ein golbnes Gtut, bas er in feiner Beftentafde trug und ihm fo bas Beben rettete; Cepb. Ifg, ber Pring Gugen von Bartemberg, bie Generale Fint, bulfen und viele anbere mutben verwundet, ber General Puttfam= mer blieb, als er mit ben meißen Gufaren ben Reind mutbenb angriff. Mue Truppen ber Preufen, ju gupe mie ju Pferbe ma= ren ermubet und in Unordnung, ale jest Laubon fie noch einmal von allen Geiten mit feiner Cavallerie angriff. Da überfiel bie tapfern Schaaren ein panifches Gores den; alles flob bem Balbe und ben Dberbruden ju, um binter bem Greome Sichers

heit zu fuchen, und baburch entstand an benfelben eine, folche Berwirrung und ein fo fucutbares Gebrange, baß nicht nur bie eroberien, sonden auch 165 preußliche Ranonen jenfeite ber Dber fleben bleiben muß. ten und in bie Banbe ber Sieger fielen. Der Ronig felbft murbe nur burch ben Belbenmuth bes Rittmeifters von Pritt. wit, ber feine Bebedung befehligte, von ber Befangenfcaft gerettet. Die Bage biefes Monarchen nach ber Schlacht bei Runners. borf, in ber er 26 000 Mann an Tohten. Bermunbeten und Gefangenen verloren und alles Befdus eingebuft batte, mar wabrhaft hoffnungelos. Gr. u'ernachtete in bem Dorfe Detfoer an ber Dber unb batte am Morgen nach ter Schlact taum 5000 DR. um fich verfammelt. Bon bier aus fcidte er einen Belbjager mit Depefchen an ben Minifter von Fintenftein nach Berlin, worin er ihm befahl, bie tonigliche Familie und bie Archive nach Magbeburg ju fciden, und bie Ginmohner Berlins ju ermahnen an ibre Sidetheit ju benfen, ba er nicht im Stande fei, feine Dauptftabt ju fouert. Blucklicherwelle tam biefer Gilbote erft 4 Dage nach ber Schlacht in Berlin an, ba bie Rofaten, bie überall herumftreiften, ibn gu Ummegen genothigt hatten, und in biefer Beit war bie Lage ber Cachen fcon wieber gang anbers, und wenn auch bie Archive nach Magbeburg gefchafft murben, und bie tonfgifche Familie babin reifte, fo dachte bod Friedrich nicht mehr an die Aufgebung feiner hauptstadt. Sotifteff namlich, ber nach feinem eignen Beständruffe 24,000 Mann in ber Kunnereborfer Schlactteingebust batte, mar weit entfernt feinen Geind ju verfolgen und vollends aufzureiben, flatt beffen verfchangte er fich bielmehr. Friedrich II. benugte biefe, ibm gegen alle hoffnung, gegebene Krift, ließ ichnell aus feinen Arfendien Gefchug tommen, vereinigte fich mit bem General Bunfch (f. b.), ber wabrenb ber Schlacht Frant-furt an ber Dber befest batte, rief ben General Rieift mit 5000 Dann aus Dome mern gurud und befand fich fcon einige Rage nach bem Unglude wieber an ber Gpige von 28 000 Mann, bie mit allen Rriegs. beburfniffen reichlich vetfeben maren. hatten fic bie Ruffen die Belegenheit, ben Rrieg mit einem Ochlage gu enbigen, wies ber entidlupfen laffen; Daun machte Gol. tifoff besbalb Borivarfe, aber biefer fcbrieb gurud: 3ch habe 2 Schlachten gewonnen und warte jest nur noch, um weitere Bes wegungen gu machen, auf bie Dadrict ameier Siege von Ihnen, benn es ift nicht billig, bağ bie Truppen meiner Rafferin allein agiren follen. Diefes Benehmen war bie Folge von ben Schritten, die ber wiener bof feit Unfang bes Rriegs gegen bie ruffifden Belbberen unternommen batte.

Apraria fomoht als Kermor und ( maren bon Bien aus fortmabrent Petereburg vertlagt worben; baber il gegen bie Deftreicher. Eros bie Friedrich II. unerwartet gunftige sichten, war boch eine Bereinsqung ber in der Lausis stand, mit Solts zu fürchten, und wirklich hatten t den Obergenerale in Guben eine mentunft, in welcher Daun ber perfprach fie mit Brob und For verforgen. Die Ruffen blieben int linten Dberufer bei Furftenwalt und marteten auf bie Groberung v ben und Reiffe, um bann mit b reidern aufammen in Schleffen Bir Die Berpflei tiere au begieben. Ruffen mar übrfgens mit großen riateiten verbunben unb besbalb unregelmäßig. In Schleffen bra mabrent ber Beit eine oftreicifd ein, aber ber General Fouque (f. theibigte biefe Proving mit fo vie und mußte bem oftreichifchen & und wupte oem opreichtigen wie Bille in folde Berlegenheit zu vi bag beieter 12 Tage nach bem Ein Schleffen ben Ruckzug nach wieber antvat. Der Pring heint achtete inbeffen bie Daunide Mir ibr allen moglichen Schaten und trachtitche Dagagfene in Bobmen b leichten Truppen gerftoren Dabui Daun jum Rudjuge in biefes &c thigt, und bie perfprochene Berpfi Ruffen mußte naturlich nun gang ba bie Ratferlichen felbft nichts leben batten. Daun bot bem Belt Soltiloff Gelb als Entidabigung biefer antwortete: Deine Golba kein Geld, und trat seinen R burch einen Abeil Schlessen na an. Zwar suchte Saubon ibn gur rung von Glogau zu bewegen, a brich II. becte biese Festung mi Mann, und ba bie Ruffen keine wagen wollten, fo feste Goltifi-Marfch nach Polen fort und Bat nach Bohmen gurud. Wenn fo Marten und Schleffen gegen all tung gerettet murben, fo fcbier Cadfen unrettbar verloren au ! ber Ronig von Preugen ben Dbert bas ben Ruffen entgegenftebente . nommen und ben Pringen Beit Schlefien gefchidt batte, fo bliet General Bint ju bes Ronigs Uri Ben war, in Sadfen fein preußifc jurud, fonbern blos in ben Stabte Befagungen. Die Reichsarmee t halb bier bor und nahm Leipzig berg und Torgan burch Capitul mahrend ein Theil berfelben mit reichtichen Mrmeecorps unter ben Suasco (f. b.) vereinigt vor Dret

und biefe Stadt eng einfolof. Der General Somettau, ber noch immer Gouverneur bon Dreiben mar, und es fcon ciniges male behauptet hatte, war gleich nach ber Schlacht bei Runnersborf von Frieb. rich II. benachrichtigt worben, bag er folle rich baber im Ralle ber Roth nur eine portheils hafte Capitulation ju erhalten fuchen und befondere auf bie Erhaltung ber Raffen bes bacht fein. Somettau wollte inbeffen nichts übereilen, noch hoffte er Beit zu gewinnen und bulfe, wenigstene Rachricht von bem Ronige ju erhalten. Diefer that auch Schritte, um Dresben ju retten. Der Bes neral Bunfd rudte in Cadfen ein, eros berte Bittenberg und Torgau fchnell wies ber und murbe auch bie Sauptftabt entfest haben, wenn nicht Schmettau, ju bem teine einzige Radricht tam, am 4. Gept. capis tutirt hatte, gerabe als Bunfd nur noch einige Deilen von Dreeben entfernt mar. Die Raffen in benen fic uber 5 Millionen Thaler befanden, wurden zwar gerettet, und bie Aruppen erhielten freien Abzug, aber die Magazine, fo wie unermeßliche Rriegsvorrathe gingen verloren. Die Capftulation murbe übrigens von bem Genes ral Guatco nicht in allen Puntten erfallt, To wie auch bie Reichsarmee, bie von Torgau ju brechen berfucht batte. Der Benes ral Schmettan batte in fowierigen Um-ftanden fich mit großer Ginficht benommen und genau nach des Konigs Befehlen ges banbelt, aber bennoch fiel er in Ungenabe, weil er bie Rebler feines Monarchen nicht wieder gut maden tonnte. Dreiben mare gerettet worden, wenn ber Beneral Bunfd nicht auf ausbrudlichen Befehl Friebrichs erft Bittenberg und Torgau hatte wieber erobern muffen, flatt gerabe auf bie Saupts Rabt loszugeben, auch hatte man feinen einzigen Berfuch gemacht bem Gouverneur bos bem bevorftebenben Entfage Rachricht gutommen gu laffen. Ueberhaupt fehlte es den Preußen fortwährend an Spionen, da Kriedrich diese nothwendigen Menschen zu schlecht bezahlte. Dresden war übrigens 27 Sage eingeschloffen gewesen. - Friedrich II. war über biefen Berluft, ben einzigen unerfehlichen in biefem Felbjuge, febr auf. gebracht und er that fein Doglichftes ibn Er log gu jener wieber gut ju machen. Beit in Glogau bart an Podagra barnieber und fdidte, ba er feibft nicht bel'en fonnte, bie Generale Fint und Bebel nach Sachfen, um Daun bie Spige ju bieten, ber bort wieber eingerudt mar. Im 29. Dct, trafen bie genannten Generale, mit Bunfd-vereis nigt, ben bergog von Aremberg mit einem ftarten oftreidifden Corps bei Dresfc ohweit Duben, und griffen ibn fogleich an. Der Bergog v. Aremberg bacte blos auf ben Rudjug, ben ber taiferliche General Gem.

mingen mit ben Grenabiren beden follte. Aber ber preußische General Platen flurgte fich mit ber Cavallerie auf die feinbliche Dadbut, fprengte fie auteinanber nnb machte 1500 Gefangene. Da bie Preugen inbeffen noch immer gu fomad waren, fo mußte aud ber Beneral Gulfen mit einem großen Theil ber Armee von Schleffen nach Sachfen marfchiren, und nun betamen bie Preugen ein foldes Uebergewicht, bas ber Felbmarichall Daun es für nothig hielt ein feftee Bager bei bem Planenfchen Grund gu beziehen, um Dresben gu beden. biefe Ctabt wieber in feine Banbe gu bringen, mar eben Friedriche Sauptabficht und beshalb brach er noch halberant von Glogau auf und traf am 18. Hov. bet feinem heere ein. Bevor er etwas gegen Dresten une ternehmen fonnte, mußte er erft bie Defte reicher jum Rudjuge nach Bobmen bemegen und um biefen gu befchleunigen, mußte ber General Bint mit 11,000 Mann ins Gebirge vordringen, um ben Feldmarfcall Daun in Ruden ju tommen. Fint ertannte bas Gefährliche feines Muftrags fehr mohl und machte bem Ronige beshalb Borftels lungen, bie aber vergeblich maren. brach alfo nach Daren ins Geburge auf und ließ ben Pag bei Dippolbiemalbe burch 3000 Mann befegen, um bie Berbinbung mit Freiberg offen zu behalten, bod mußte er auch biefen Daß auf bes Konigs Be-fehl mieder raumen und bas ganze Corps Maren vereinigen. Die Deftreicher umftellien es fogleich, fo baß teine Radricht von Binte gefahrlicher Lage gum Ronige bringen tonnte, bie ibm übrigens befannt fein mußte. 2m 21. Roo. murbe gint bei Maren pon 40,000 Deftreidern und Reiches truppen von allen Geiten angegriffen, unb bas mitten in ihren Binien liegenbe Dorf Maren fogleich in Brand geftedt; baburch gerieth bas Gepad in Unordnung, bie fich bald bem Fugvolle mittheilte. Indeffen focten bie Preußen mit gewohnter Tapfer. tett, bie fie enblich ihre Munition verfcof. fen hatten, wo bann jur Rettung bes Deers, ba ber Rudgug unmöglich war, nichts ale eine Capftutation übrig blieb, Wie Sabre früher die Sachen bei Pirna, fo ftredten bler bei Maren 11,000 Preufen bas Gewehr und geriethen mit 9 Genera. len und 71 Ranonen in bfireicifde Befangenicaft; nur einige hufaren entfamen, und brachten bem Ronige bie Trauerbote fcaft. Benige Tage barauf fiel auch ber General Dierte mit 1400 Mann in ber Wegend von Meifen in bie Banbe ber Defte reicher. Durch biefe Bortheile angefeuert, naberte fich ber fonft fo behutsame Daun ber Urmee bes Ronigs, glaubenb, baß fie gefdmacht wie fie mar, bei feinem blogen Anblid bie Mlucht ergreifen murbe. er fant fie in Bereitichaft ihn gu empfangen und jog fich beshalb wieber rubig jurad; ein abulicher Berfuch bes oftreidifden Benerals Maquire auf Freiberg miflang eben fo. Obgieich ber Winter in vollen Anguge war, fo machte boch Friedrich II. teine Anftalten Winterquartiere zu beste, ben, und auch Daun ftand feft in feinem mobiverichangten Lager binter bem Plau-enichen Grunbe. Der Ronig lief ben Erb. pringen von Braunfdweig mit 12,000 M. von bem verbunbeten Deere gu fich ftogen, bie Enbe Decembere in Freiberg anta-men, um ben Berluft von Maren gu erfeben; burd biefen Succurs follte General Maquire von Dippolbismalbe vertrieben werben, aber biefer hatte fein Lager fo wohl befeftigt, bag ber Ronig fic nach Freiberg jurudjog, obne etwas gegen baf-felbe zu unternehmen. Um 10. Januar 1760 bezog Friebrich II. endlich bie Binterquartiere, aber er legte gange Regimens ter in fleine Dorfer um Dredben berum, fo bag bie Quartiere ben Bivoual's abnifch maren. Zugerbem ließ ber Ronig, ber in Freiberg fein . Sauptquartier hatte, ein Bleines Bager bei Bilebruf von 4 Bataillons befeben, bie alle 24 Stunben abge. oft murs ben; ber Binter mar febr falt, bie Belte bart wie Bretter gefroren, und bie folecht. gefleibeten Golbaten fonnten fich in benfelben blos baburd ermarmen, bas fie fich bicht gufammenbrangten. Durch bes Ronigs Beharrlichfeit murbe auch Daun genothigt fein Deer in engen Cantonfrungen gufam. men ju halten; auch er hielt fein Lager hinter bem Plauenichen Grunbe befett unb berichangte es mehr und mehr. Die fchlech. ten Cantonirungsquartiere brachten übrigens in jebem Deere einigen taufenb Rriegern ben In bem Belbauge von 1759 hatten bie Someben bie alte Rolle gefpielt; fie famen aus Stralfund hervor, fobalb bie wenigen Preugen, bie ihnen gegenüberftan. ben, fich entfernt batten und jogen fich babin gurud, fobalb biefe wieber erfchienen, bod fiel ber General Manteufel, ber bie Preugen befehligte, bei einem Urberfall, ben fie auf Untiam unternahmen, in fcmebifche Gefangenschaft. B. Derzog Ferbigofen. Die Franzofen hatten ben Keldzug von 1759 burch bie Wegnahme ber freien Reichsstadt Frankfurt a. M. eröffnet, bie Coubife am 1. Januar burch Unter bem Bormanbe Bift überrumpelte. burch ju marichiren, befehte er biefe vers bunbete Stabt und nahm fein hauptquar. tier in berfelben, nachbem er bas Stabt. militair batte entwaffnen laffen. Da ber Befit biefer Stabt ben Frangolen viele Bortbeile barbot, fo mar ber Bergog Ferbinand entfchloffen, ben getbung feinerfeits burd ibre Biebereroberung ju eröffnem Diefes tonnte feboch fo fconell nicht gefche-

ben, ba bie Frangofen mit einem & bes Reichsheers und einem bftreicht Corps verbunden in Deffen eingefallen ren, und baraus erft vertrieben w mußten. Der Erbpring bon Braunid erhielt biefen Muftrag und führte ibn f und gludlich aus, indem er bie Fein verschiebnen Abtheilungen überfiel, fie und mit großem Berlufte wieber aus fen und ben benachbarten ganbern bei jagte: in Deiningen g. B. nahm Bataillons und ein Curaffierregiment ber Reichearmee gefangen. Dachbem ! gefcheben mar, ließ Ferbinand 12,000 gur Dedung von Deffen unb Bani surud und ging im April mit 30,000 auf Frantfurt a. DR. los, Der Bergo Broglio (f. b.) aber, ber ben Dberbefebl bie in biefer Begend befindlichen Frar übernommen hatte, ftanb bei bem i Bergen in einer febr vortheilhaften fition, aus ber er erft bertrieben m mußte, bevor man gegen Frantfurt opi tonnte. Um 13. April tam es bei b Dorfe jur Schlacht; bie Berbunbeten g bie Frangofen mit großem Muthe an, ben aber überall gurudgefchlagen, un Unfuhrer ber Deffen, Pring Sfenburg genothigt, ben er swar mit großer U und febr geringem Berlufte ausfahrte aber bennoch fur bie Berbunbeten vo abelften Rolgen mar. 3mar hielt ber jog bie Befer feft, aber beffen ging 1 verloren, Raffel und Dunben fiele 20. Juli in Contabes Banbe, unb murbe auch am 25. Juli Munfter nach formlichen Belagerung von ben Frai erobert. Contabes machte nun m Berfuche, um ins Dannobrifde eingub und ben Bergog von ber Befer abgu ben: aber biefer, ber fich in ben Befi Bremen gefest batte, vereitelte alle getroffnen Dagregeln und rudte ju Schlacht bor, ba von bem gunftigen @ einer folden, nach bem Berlufte von fter und Minden, allein bie Rettun Sannover abbing. Um 1. Mug. to bei Thonhaufen ober Tobtenhaufen Mabe von Minben jur Schlacht, Contabes gefchlagen wurbe. Die 211 gabiten nur 40,000, bie Frangofen bi 85,000 Mann, aber Contabes batt Reiteref in bas Centrum gefellt uni ergriff, nachbem fie einige heftige 2 bes feinblichen Fugvolles ausgehalten bie Blucht und brachte auch bie frang Infanterie in Unordnung. Gin Angr allifrten Cavallerie murbe mabefdein! bie gangliche Dieberlage ber Frangof beigeführt baben unb wirflich gab ! Berbinanb zweimal baju ben Befehl c Sadville, ber biefelbe commanbirte biefer befolgte, aus Reib gegen Ferb

Siebenjahriger Rrieg

Rubm, benfelben nicht, unb mar bie eine sige Urfache, baf ber Bergog von Broglio, ber mit einem Corps an ber Schlacht Thuil nahm, fich in leidlider Drbnung que Die bei bem frangofis rudieben tonnte. iden Deere befindlichen Gachfen, bie in ber Schlacht am meiften gelitten hatten, übers nahmen bie Dedung bes Rudjugs und befcirmten bie Flüchtlinge bes linten glugels. Die Bannoveraner, Preugen, Deffen und bie engliche Infanterie batten fich in biefer Soladt mit ber größten Zapferteit gefclas gen. Der Berluft ber Frangojen vertug 8000 Mann und 25 Ranonen, bie Alliten hatten etwa 1500 Mann verloren. An Der Berluft ber Frangofen betrug bemfelben Tage foling ber Erbpring von Braunichweig ein frangofiches Gorps unter bem Dergog Brilac bei Gobfelb an bem Wiefes. Ferbinanb benubte biefe Siege auf bas vortheilhaftefte; fcon am 2. Muguft fiel Minden mit reichen Borrathen in feine Danbe, fury barauf Denabrud, Paderborn, Bielefeld und mehrere andere Stabte, in benen fich Magagine ber Feinde befanben. Die Blotabe von Bippftabt murbe auf. gehoben, gang beffen geraumt, Marburg und Biegenhain von ben Berbunbeten wieber erobert. Jest murbe auch Dunfter belagert, bod ergab es fich erft am 20, Rov. an bem General Imhof, nachbem ber fran-gofifche General Armentieres es vergebens von Befet aus ju entfegen gefucht batte. Rulba mar von bem Bergog von Burs temberg mit 12,000 Mann befest; er wurde bier von bem Erbpringen von Braunfcmeig überfallen und an ben Main gurudgejagt, worauf ber Etbpring mit feinem Corps nach Sachfen zu bem Peere bes Ronigs autbrach. Im December bezogen bie Bran gofen ihre Winterquartiere in ber Umgegend von Frankfurt; Ferbinand, ber Gies Ben blodirte, nahm die feinigen in Geffen und Beftfalen, und fo hatte jeber Theil tie Provingen wieber inne, bie er bei ber Eroffnung bes Belbjugs befest gehabt batte. Bud Friedrich II. batte bis auf Dresben, in blefem an Unfallen fo reichen Felbauge, nitte verloren. C. Friebensverfuche in Binter von 1759 ju 60. Im Lafe bes Binters murben wieber einige Beluche gemacht ben Frieben berbefgus fühen. Der Erfonig von Polen, Stanis. lam, bot feine Refibeng Mancy gum Fries bentongreffe an, aber wenn auch Fries brid II. und Georg II. auf biefen Bor. ichlag eingingen, fo gaben boch ibre Wegner nur both unbestimmte Untworten. Die Reind bes großen Ronigs von Preugen boffter ven ihrem Bantniffe gu viel, als bas fisernfilich ben Frieden gewünscht bat. ten, ub ba fie gulammen 90 Millionen, er aber blos 5 Millionen Denfchen bes berrichte, fo fdien freilich auf bie Dauer ber Erfig nicht sweifethaft gu fein. Frie-

brich II. mußte alle mogliche Dittel ergrei. fen, um fein beer vollgablich ju maden ; bie Recruten, bie ihm feine Staaten unb Sachfen ftellen mußten, reichten naturlic nicht aus, um ben ungeheuren Mbgang gu erfegen, und fo erzeugte bie Roth ein ab. fcheuliches Berbungsfpftem, bas auf Erben feiner Musbehnung nach, nie feines Gleichen gehabt batte. Beimliche Berber übers fdwemmten gang Teutschland und erlaub. ten fich alle nur mogliche Mittel, Denfden ju bafden; ber Dberft Colignon, ber Sauptmenfcenlieferant Friebrichs, foll thm mabrend bes Rriegs 60,000 Retruteu gefchafft haben. Babrend ber Ronig von Preußen aber alle Mabregeln traf, um ben nachften Feldjug mit Rraft ju eroffnen, fo vernachlafigte er auch nichts, um feine Begner mit fich auszufohnen. Er fciete Begner mit fich auszufohnen. Er ichidte einen Bevollmächtigten nach Paris, um Bubmig XV. über fein matres Intereffe aufzutiaren, aber ber Daria Thereffa gang ergebene Bergog von Choifeut, sowie bie Barquise non Pompadour wollten von nichts als von ber Fortsetung bes Kriegs boren. Gben fo ging es feinem nach Des tersburg gefenteten Gefchaftetrager, burd Englands Golb reichlich unterflugt murbe. Ell'abethe bag gegen Friebric blieb unverjohnlich und fo mußte benn bas blutige Rriegsfpiel wieber erneuert merben. VI. Das Jahr 1760. A. Friebrichs Belbjug. Borgange in Sachlen, Soleffen, Dommern und ben Dar. ten. Friedrich ber Große tonnte fur feine Perfon ben Feibjug nur mit geringen boff. nungen eroffnen, benn wenn feine Regi-menter burch bie angeführten Dagregein auch vollgablich gemacht murben, fo maren feine alten verfuchten Rrieger boch in 4 Bildgugen nach und nach untergegangen, und unter ben neuen, bie fie erfegen muße ten, war ber Gifer fur Preugen nicht ges rabe porherridenb. Un Dffigieren febite es auch, und ba bet ber Infanterie unb fomeren Cavallerie blos Chelleute ju fols den Stellen gelangen fonnten, fo murben bie Cabettenbaufer entleert und halbe Rin. ber bei ben Regimentern einrangirt. Rur ber Bauber von Friedrichs Ramen bielt bas Bange noch gufammen. Der Ronig übernahm bie Bertheibigung von Sachfen felbft; Pring Deinrich follte mit einem großen Corps die Ruffen beobachten; ber Pring von Burtemberg gegen bie Schweben mit einem fleinern gefdidt werben. Der Beneral Fouque (f. b.) bedte Schlefien mit 18,000 Dann, mit benen er bei Banbebut ein mobiverfchangtes Lager befest hatte. Die gegen Preugen verbunbeten Dachte batten fur biefes Jahr ben Plan, ben Ro. nig Friedrich ju gwingen, entwider Golefien ober Cachfen Preis gu geben. Diefer Entwurf murbe erft nach vielen Berathichlagungen

gungen von ben Sofen ju Bien unb St. Petersburg genehmigt, benn jeber Theil bachte vorzüglich an feine Privatvortheile. Die Frangofen munichten, baf bie Ruffen Etettin belagern follten, bagegen wollte Soltitoff erft Dangig wegnehmen; ber Ros nig von Polen bat, man moge vor allen Dingen Sachien zu befreien fuchen, bagegen bachten die Deftreicher blos an Schlefien. Die Borichlage der lestern Macht fanden enblich Eingang, und Goltifoff erhielt Ber fehl, Breflau ju belagern, und ju biefem Bebufe mit ber ruffichen Sauptmacht in Schleffen einzuruden. Dabei bachte man in Petersburg freilich nicht an bie Schwierige . feiten, Die ber Belagerung einer großen Stabt an ber Dber entgegenftanben, gu ber man ble Urmee von ber Beichfel und bas Gefdus aus Bobmen tommen laffen mußte. Laubon erhielt ben Dberbefent über 40,000 Deftreicher, die ju Groberung Schlefiens beftimmt waren; Daun commanbirte bie Sauptarmee in Sachfen, aber auch er war befehligt mit berfelben nach Schleffen por, gubringen, u. ben bergog von Zweibruden mit ber Reichearmee in Gadfen gu laffen, bie im Marich bahin war. — Friebrich II. bezog am 25. April bei Schlettau im meis ner Rreife ein Lager, wo feine Truppen nach bem barten Binterfelbjuge bie erfte Bu berfelben Beit brang Rube geneffen. Laubon von Dimus aus in Schleffen vor, und machte burch feine Uebergabl Rouque's Lage bochft fdwierig, ber auf bes Ronigs ausbrudlichen Befehl feine Stellung bei Banbsbut nicht verlaffen burfte, und babei mit feinen wenigen Truppen auch noch bie ichleftiden Betirgeftabte beichuten follte. Bu biefem Behufe batte er 5000 Mann entfendet und fo nicht mehr als 8000 Dann bei fic, als ibn am 23. Juni fruh um 2 Uhr Laubon mit 80,000 Mann von 5 Seiten zugleich angriff. 8 Stunben lang vertheibigte fich Fouque mit bemunbernemarbiger Zapferteit gegen bie über. legene Dacht Baubons, aber enblich, nach: bem feine Truppen alle Munition verfcof. fen hatten, mußte er unterliegen. Er felbft mar fdmer vermundet u. bantte fein Beben blos ber aufopfernten Treue feines Reits fnechts, ber fic uber ihn warf u. bie ibm jugebachten Cabelhiebe auffing. Die Reistere folug fich burch, aber 4000 Infanteriften Arectten bas Gewehr, nachbem fie 600 Tobte und 1800 Bertounbete auf bem Bablplate gelaffen batten. Laubon bes flectte feinen Cfeg burch b'e Plunberung ber Stadt Bantehut u. Die Berftorung feiner Fabrifen. Die Dauptfolge biefes Siege mar bie Eroberung von Glas, nacht Magbeburg ber wichtigften preußifden Feftung, bie folecht befest und von einem Italiener, bib, ber ihr Commanbant mar, fchledt vertheis bigt, am 26. Juli von bem General Barich,

am bellen Mittag, mit Gturm erobert t be. Mis Rriebrich II. bie Radricht von Blotade von Glag erhielt, entichtof er nach Schlefien aufgubrechen und biefe Er ging alfo uber ftung gu retten. Elbe, folug einen She'l bee bort at fellten Baecy'ichen Corpe, und rudte auf diefes felbft los, um es fonell a greifen und ju gerftreuen. Baten ma Diefes aber nicht ab, fonbern jog fich e gurud, um ben Ronig rubig porbei gu fen, jugleich ging auch Daun über bie und nabm feinen Darich fo, bas er Dreugen immer jur Geite bileb, mål Bascy ihnen in bem Raden mar. Mul fem Marfche, bei welchem bie Trupp viel von ber Sige, als im Binter v von ber Ralte litten, erhielt Briebri bie Dachricht von bem Unglude bei & but, und nun anberte er feinen machte Rebrt und bereitete fich vor, Lasen bergufallen. Diefer aber gog elligft von Baugen gurud und gin Dreeben über bie Gibe, mobin ihr Ronig fcnell folgte, um biefe Stat moglich wieber ju erobern. Der ge! fcall Daun batte mabrent beffen Marich fortgefest um mo moglich ne ben Preugen in Schleffen angutomm batte feiner Deinung nach ein Paar fde gewonnen, ale er bie Radricht v Ronigs verandertem Plan erhielt, 1 er fogleich ben . Rudweg Mittlermeile murbe Dreeben ve Preugen berennt, aber bie hoffnu Stadt burch einen Sanbftreich ju e folug febt, und fo begann am 14 bas Bombarbement berfelben, guet Felbgeschut, bis bas schwere von beburg angelangt fein murbe. I reidifde Sauptarmee mar inbeffen a ten Gibufer angefommen, batte bei gen bon Dolftein, ber auf biefer @ Meuftadt blotirte, mit Berluft ver und eine große Angahl Eruppen Stadt geworfen. Friedrich II. ba bie hoffnung, bas bie Deftreicher li gieben, als Dresben in einem Gd fen vermanbeln laffen murben, u. bes er bie Stabt fortmabrend bombarbir Moth in berfelben mar furchtbar; b brufer Borftabt brannte ab, fo 1 febr viele Baufer in ber Mitftabt, u biefen auch bie Rreugfirche. Frie fab balb ein, bağ er Dresben nicht wurde, aber er feste ehrenhalber lagerung fort, bis ein Betreibe= 1 nitionstransport, ber von Dagbe Elbe berauf tam, in feindliche Di und er fich nun genothigt fab, an bebung berfelben ju benten. Sq. befdloffen, als er bie Trauerbotf bem Falle ber Beftung Glag erb nun am 80. Juli bie Belagerung

um nad Solefien ju marfchiren, unb bort nicht Alles ju verlieren. ba Laubon feine Bortheile benugend, Breelau belagerte. Der Ronig ging am 1. Auguft bei Bebren pher bie Elbe und trat feinen Darfc nach Schleffen an, ben ibm Daun auf alle Beife burd feine leichten Truppen erfdweren ließ. Diefer General barte namlich ebenfalls fich nach Schleffen in Marich gefest, und ichien Friedriche Bortrapp ju fein mabrent lasch ibm wie feine Rachbut folgte. Go ging ber Marich fort, und obgleich die Preugen 2000 Bagen, bet fich fübrten, fo erreichten fie boch in 5 Tagen, obne Berluft, bie folefie fche Grenge. Laubon batte inbeffen fein Dog. lichftes gethan, um Brestau ju erobern, bas ju bes Ronigs Giad, von bem Beneral Zaurngfen ruhmtidft vertheibigt murbe. Diefer General hatte nur 8000 Dann in Brestau, unter benen fich gwar 1000 Garbe Grenabiere befanten, von benen bie anbern 2000 aber me ft aus Ueberlaufern beftanben und gang unguvertaffig maren. Dit biefen 3000 Dann mußte Tauengien nicht Breefau gegen 50 000 Deftreicher Ders theitigen, fonbern auch 9000 Rriegegefangene bewachen, bie fich in ber Stadt be-fanben. Lauben wollte Breslau gern ohne Beihulfe ber Ruffen megnehmen, bie lang. fom von ber Beichfel berbei marichirten, biebalb fuchte er, ba ibm Belagerungeges foug fehlte, burd Drobungen ben Gouverneur gu foreden, und gundete, um biefen Rachbrud gu geben, einen Theil ber Stabt buid Granaten an. Tauengien blieb uns er'duttert, und ba Pring Beinrich ichnell jur Rettung ber bauptftadt Schleffens bers beieitte, fo bob Laubon bie Belagerung auf und jog bem Felbmaricall Daun entgegen. Pring Deinrich nahm jest eine fo brobenbe Stellung, bas bie Ruffen es nicht magten uber bie Dber ju geben, an beren rechtem Ufer fie angetommen maren. Rachtem fich Laubon mit Daun vereinigt batte, fanb Friedrich mit 30,000 Preugen 100,000 Deft. reichern gegenüber, blos burch bie Rabbach von einander getrennt, u. diefe Uebermacht nothigte ben Ronig oft fein Bager ju veranbern, um bie Deftreicher gu taufchen und ibnen auszumeichen. Die Ruffen waren mit ben bebutfamen Bewegungen Dauns ungufrieben; Coltitoff ertiarte: er glaube nicht, baf Daun und Laubon im Stanbe fein murben, ben Ronig von ber Bereini. gung mit feinem Bruber Deinrich abzuhale ten, und er murbe, wenn bie Preugen über bie Dber gingen, fich fogleich nach Polen surudgieben. Durch biefe Drobung murbe Daun bewogen, eine Schlacht ju magen. Den 15. Muguft follte bas preußifche Lager bei Eiegnis angegriffen werben, beffen lage nicht vortheilhafe war. Der Entwurf

biesmal war ber Ronig mit ben Planen feiner Reinbe betannt und traf alle Anftale ten fie geborig ju empfangen. Dit Sages, anbruch naberte fich Baubon mit 80 000 Mann bem preußischen lager, um ben iin-ten Flügel beffetben anzugreifen, aber ju feiner Bermunberung fand er bie gange Its mee bes Ronigs in Schlachtorbnung unb murbe fogleich von bem zweiten Treffen bers felben angegriffen, mabrend bas erfte bes fimmt mar bem Felbmarichall Daun bie Spite ju bieten. Unbon, ber fich auf bie Unterfrugung bes Dbergenerals verließ, wich bem Rampfe nicht aus, fonbern tief feine Cavallerie gegen bie preußifche vorbrechen, allein fie mutbe jurudgemorfen und in Dos rafte getrieben, wo fie nur mit Dube fic wieder berausarbeiten fonnte. Darauf gudte bie preußische Infanterie vor, warf bie ofte reichtiche über ben Saufen und entichieb fonell ben Gieg. Der gelbmaricall Daun mußte von bem Angriffe bes Ronigs nichts, ba ein wibriger Binb ben Schall bes Ras nonenfeuers verbarg, und überbem fanb et bei feinem Borruden bas preugifche Bager verlaffen, bas ber Ronig in ber Racht veranbert batte, und mußte nun gar nicht, mo fich bie Teinbe bingemenbet hatten. lich naberte er fich bem erften Treffen ber Preugen und machte einige Berfuche vorgu. bringen, murbe aber burch bas Terrain, bas ben Preugen eben fo gunftig, als ben Raiferliden ungunftig mar, aufgehalten, und ftanb von mefterm Rampfe ab. Baubon aber jog fich nach einem Berlufte von 10,000 Mann und 82 Ranonen jurud, und um 5 Uhr Morgens hatte Friedrich nach einem 2 ftunbigen Rampfe foon einen fonen Gieg erfochten, ben erften wieber nach einer lane gen Reibe von Ungladefallen. Die Bire einigung ber Ruffen und Deftreicher mar nun verhindert, und ber bes Ronige mit bem Pringen Beinrich fant nichts mehr ente 4 Stunden nach bem Enbe ber gegen. Solacht feste fic bie preußische Urmee wies ber in Marich und ichteppte alles eroberte Gefate, alle Bermunbete und Gefangene mit fich fort; es galt bie Rasbach zu paffren, bevor bie Feinde wieber zur Befinnung tamen. Die preußische Armee zog ber Dber entgegen, nach Pardwit ju, in beffen Rabe Czerniticheff (f. b. 1) mit 20,000 Ruffen ble Dber bedte. Des Ronigs Lage mar tros bes Strges nichts meniger als berubigend; fein Proviant mar aufgezehrt. und wenn bie Ruffen ihren Doften behaup. teten, fo tonnte er aus Breslau nichts erhalten, fo wie er aud, um nach Schweibs nie ju gelangen, fich mit bem gangen ofte reichifchen Deere batte folagen muffen. Die Ruffen machten biefer Berlegenheit ein Lage nicht vortheilhaft mar. Der Entwurf Enbe, indem fich ihre Dauptarmee über ju dem Angriff mar vortrefflich, man wollie die Oder jurudige, weil fie, wie ihr Un-bie Scene von hochfirch wiederholen, aber fuhrer fagte, feit 5 Tagen teine Radvicht

von foren, Berbanbeten erhalten batten, und alfo eine gangliche Rieberlage berfelben ober wenigftens eine vollige Ubichneibung aller Communication vorausfegen mußten. Durch Lift bewog Friedrich auch ben General Chers niticheff jum Ruding uber bie Dber. Die Mieberlage Laubone und ber Rudjug ber Ruffen maren bie erften Connenblide, bie fic nach langer Racht ber Erubfal wieber fur Friedrich geigten; fie machten ihm und feinen Getreuen wieder Muth, und festen ibn in Stand, ber Uebermacht wieber bie Spige ju bieten. Daun machte Miene ibn von Sometonie abjufdneiben, aber ber Ro. nig manoeuprirte fo, baß er feinen Begner nothigte, fich in bie Gebirge gurudgugies ben, um nicht von Bobmen abgefdnitten ju werben. Pring Beinrich eilte nun fic mit bem Ronige ju vereinigen; er lief ben Bes neral d. Golg mit 12,000 Mann gur Beobs achtung ber Ruffen gurud, und fließ am 29. August in ber Nahe von Breefau zu Kriedrich beer. Sept folgten mehrere Scharmugel, die alle gludlich für die Preu-Ben auffielen und bemilich zeigten, bas bas Bertrauen und mit ihm wieber ber Sieg ju ben toniglichen Sahnen gurudgetebrt fet. - In biefer Beit war inbeffen Gad. fen, bis auf Bittenberg und Torgau, vers toren gegangen. Die Reichsarmee, burch Sabbits Corps und 12,000 Burtemberger verftartt, bie ber Bergog außer feinem Reiches contingente aufftellte und felbft befehligte, batten ben in Cachfen commanbirenben Beneral Butfen am 18. Muguft in bem feften Bager bei Strehlen angegriffen, um ihn wo moglich jur Capitulation ju bewegen. Die Preußen ichlugen gwar ben Angriff ab, aber hullen gog fich barauf, boch gegen Torgau gurud, um feine Magagine gu beden. Sier bielt er sich 6 Mochen, bann aber nothigte ihn Mangel an Lebenes mitteln nach Branbenburg ju geben. - In Pommern maren bie Ruffen auch nicht mußig; ber General Demibow batte mit 15,000 Mann am 28. August Rolberg eingefchloffen, bas eine ruffifche Flotte auch gur Gee belagerte; bie Stadt murbe mit Bomben übericuttet, aber ihr Commans bant beiben vertheibigte fie auf's tapferfte und miberftand fo lange, bis ber General Berner aus Schleften mit 5000 Monn gum Grfage berbet tommen tonnte. Diefer Bes neral legte in 12 Zagen 40 Meilen jurud und erfchien am 18 Gept. por bem ruffis fden Lager, bas er fogleich angriff. Die Ruffen, bie nichts weniger als einen Ent. fag bermutheten, erichtaten fo über Ber-ners Corps, bag fie nicht nur bie Belages rung aufhoben, fonbern mit Buructlaffurg aller Ranonen, Belte und Munition, theits auf bie Schiffe fluchteten, theils zu Banbe entflohen. Die Flotte felbft bielt fich nicht

Werner wenbete fich bierauf Odmeben, bie fie in Pafemalt hatten, warf fie in bie Borft Stadt und ging barauf nach Dec um fich in biefem Bande ju erholen neue Borbringen ber Ruffen feine feit wieber in Unfpruch nahm. Sahreszeit tam jest herbei, und bi fomohl als bie Deftreicher bachten Binterquartiere, boch wollte Daui Lage in ben Gebirgen nicht bie at fte mar, ber einen Rudgug nach fcheute und von bem, ihm gegen benben Ronige gehinbert murbe ve gen, biefen auf irgenb eine Urt meg um fich ungeftort in Schleffen at ju tonnen. Er bemubte fic baber. fen ju einem Ungriffe auf Berlin mogen und verfprach bem Felbmarfd titoff ibn bei bemfelben durch 15,0 reider ju unterftugen. Coltitoff g auf ein u. ließ ben General Czernit! 20,000 Dr. nach bem Branbenburgili breden, beren Marich er mit feiner macht in einiger Entfernung bed gleicher Beit festen fich 15,000 Di unter Bascy und Brentano in Da legten mit ,ungewohnlicher Schnelli 10 Ragen 40 Meilen gurud, um & ten Beit Berlin gu erreichen. Det. 1760 erfchien ber Beneral & mit ber ruffifchen Borbut, 3000 W bor ben Thoren Berline. offene Ctatt war nur mit 1200 DR ter bem General Rochow befest, t nicht ju vertheibigen, aber ber all marfchall Behmalt, ber vermundete und ber Beneral Rnoblauch, bie in anmefend maren, ermunterten ibn ! mögliche gu versuden, u. übernahm Commando's in fleinen por ben Ib gelegten Schangen. In ber Racht fen bie Ruffen bie Borftabte mit S und befturmten 2 Thore, aber bas bene Feuer wurbe gelofcht und bie i abgeschlagen. Um anbern Jage t Pring Gugen von Burtemberg mi Mann in Berlin ein, mit benen er len in 1 Zage gurudgelegt hatte; n ger Raft griff er ben General Bottle und marf ihn nach Ropenit jurud jest mar auch Cjernitideff beranget und verftartie Sottleben fo anfebnii ber Pring fich wieber in bie Stadt gieben mußte. Doch nun traf auch que Gachfen ein und fant fich ftarl ben geinten vor ben Thoren bie G bieten. Satte man biefes nur einig lang gethan, so murbe Berlin gerett bet fein , ba ber Ronig aus Schle Anmarich , und im feindlichen rathe ber Rudgug schon beichlossen Beichtoffer Aber bie Annaherung ber Deftreich mebr fur ficher und eilte in die bobe Gee. Goltitoffe Antunft in Frankfurt

D. erichtedte bie preußifden Generale, benen es unmöglich fchien, mit 14,000 DR. eine offene Stadt, von ber Musbehnung Berlins, gegen folche Uebermacht ju vers theibigen. Sie zogen fich alfo nach Span-bau gurud und überließen bie hauptftabt ihrem Schidfale, bas aber meniger fchred. Bers lich mar, als man erwarten fonnte. lin capitulirte fegleich und übergab fich bem General Tottleben, einem Teutichen von Geburt, ber lange in Berlin gelebt hatte, und bie Stadt mit einer Gelinbigfeit behan. bette, tie von ben Ruffen in jener Beit un: erhort mar. Berlin verbantte übrigens in Diefer Beit ber Drangfale febr viel einem threr Mitburger, bem Raufmann God. Toweti, ber burch feinen Reichthum fowohl als burd feine Perfonlichfeit u. bie Boble thaten, die er ben bei Bornborf gefangenen ruffifden Offigieren ermiefen batte, bei Totte leben und anbern bornehmen feindlichen Df. figieren, in großen Unfeben fanb. Berlin foute 4 Mill. Reichethaler Contribution begablen, aber bem patriotifchen Gostometi gelang es, die Gumme bis auf 1,700,000 Ebaler ju magigen, und auch bie Berftorung ber gabriten abzumenben. 6 Sage fpater ale Sottleben langte Baech an, unb fab mit großem Berbrufe Tottlebens gelinbes Berfahren; aber biefer behauptete fich in tem Poften eines Dberbefehlehabers und raumte nur auf Cjerniticheffe ausbrudlichen Befehl ben Raiferlichen 3 Thore ber Saupts ftabt ein. In Berlins Umgegend haußten Die Reinde aber auf barbarifche Beife, befonbers vermufteten fie bie toniglichen gufts foloffer Charlottenburg und Schonbaufen. Indeffen dauerte bie Berrlichteit in Bertin nicht lange. Die Nachricht von bee Ro-nige Anmarich gab ben Feinden Brügel, und ichen an 12. October wurde Ber-lin eligit geraumt; Tolleben und Czer-nitifoeff gingen über die Dder zurud, und Lasen jog fich nach Sachfen, um fich mit Daun ju vereinigen, ber bem Ronige auf bem guße folgte. Die Ruffen vermufteten auf ihrem Rudjuge Mues; bie Stabte Ro. penit, gurftenmalbe, Bestom, Banbeberg u. f. m. murben geplunbert, bas Banb glich einer Bufte. Alles Rorn murbe vernichtet, einer Mufte. Alles Korn wurde vernigier, die Betten gerfibrt, bas Bieh weggetrieben, die Solufer verbrannt. Wie die Ruffen, so bie Deftreicher; auch sie verwüsteten Alles und verschonten seibst die Graber nicht. In Charlottenburg hatten besonders die Sachjen abet gedauft, und bies verdroß Friedrich II. um so mehr, da er die kurfürklichen Schioffer alle geschont hatte; als Verpressiehen für iene Grönel ließ er bas Repreffalien fur jene Grauet ließ er bas Jagbichloß Subertueburg ausplundern. -Der feinbliche Ginfall in Berlin batte fur bie Preugen auch in Sachfen able Folgen gehabt; nad bulfens Abgug eroberte bie Reichsarmice Sorgau u. Bittenbergy

fo bag in Sachfen bem Ronige auch nicht ein Ort mehr übrig blieb, wo fich ein Daga. sin befunden batte. Der eilige Rudjug ber Feinbe aus ber Mart, gab ibm inbef. fen Belegenheit nach Sachfen gurudgutebs ren und biefe Proving wieber gu erobern; bei Groß Dorau, mo er bie Radrict von ber Raumung Berlins erhielt, wenbete er fich ftatt nach Ropenit, nach gubben, ließ aber ben General Golg jur Beobachtung Laubone in Schleffen gurud, Daun folgte wie fein Schatten nach Sachfen. Die Generale Bulfen und Gugen pon Bur. temberg nahmen ihren Darich nach Dags beburg, um ber toniglichen Memee Bebens mittel juguführen, bie blos von einem Sage gum anbern lebte. Friebrich aber überichritt bei Deffau bie Elbe, vereinigte fich wieber mit ben oben genannten Generalen und erfchien, nachbem feine Borbut einen Theil ber Reichsarmee unter bem General Bieb bei Pretfc im babener Balbe gefdlagen batte, unerwartet in Duben, bas er mit 5000 Mann befegen und burch Redouten befeftigen ließ. Bon bieraus wenbete fic General Dulfen nach Beipgig, verfcheuchte bie Reichstruppen und Bartemberger und befeste bie Stabt; auch Bittenberg fiel wieder in preußische Bande. So entifoloffen ber Ronig nun auch war, Sachten wieder gu erobern, eben so entifolien war auch Daun baffelbe gu behaupten. Dreeben, und ber gange fubliche Theil bes Rurfürftenthums mar in feinen Banben, bie Bauptmacht Deftreiche barin vereinigt, und bagu ber Binter por ber Thure, und ber Belbe jug fo gut als geenbigt. Daun bezog ein feftes Lager bei Zorgau, eben ba, mo ibm Pring Deinrich im vorigen Belbguge fo lange getroet balte; bie Ruffen ftanben bei Lanbes berg an ber Bartbe u. warteten blos auf einen Sieg ber Deftreicher, um in bie Mars ten porguruden, und ba ihre Binteraugra tiere ju nehmen. Da Friedrich II. feinen Gegner viel ju gut tarnte, um hoffen ju tonnen ibn aus feiner vortheilhaften Bage berausguloden, fo befchloß er bas Bager felbft angugreifen, und brach am 2. Rov. gegen Torgau auf. Im 3. ging er in 4 Colonnen burch ben torgauer Balb, nade bem er fein aus 60 Bataillone unb 120 Escabrons beftebenbes Deer in 2 Theile ges theilt und bie eine balfte bem General Bies then untergeordnet hatte, ber bie unmeit Morgau gelegenen fiptiger Boben angreifen follte. Dauns Deer fant in einem großen Dalbmonde; bes Ronfas Dian mar bie beis ben Blugel jugleich anjugreifen und gegen ben Mittelpuntt ju merten , moburch ben Deftreidern ber Rudjug über bie Gibe ab. gefdnitten worben mare. Belang biefes, fo mar Daun ohne Rettung verloren, u. Maria Therefiens beftes beer murbe vernichtets aber um biefen großen Entwurf ausguführen, waren erftaunliche Comferiatelten gu überminben, benn ber Relbmaridall Daun fand mit bem Rern ber oftreichifchen Rriegs. macht in einer febr vertheilhaften Pofition; fein linter Bingel fließ an bie Elbe, ber rechte war burch Unbohen gebedt, mit ftars ten Batterien verfeben, und hatte Balbuns gen, Graben, Morafte, Teide und Berhaue por ber Front. Das Bascp'fde Corps fanb in geringer Entfernung von ber Dauptarmee, und war wie b'efe auf beiben glugein burch eine Rette von Zeichen gebedt. Bies then follte biefes Corps querft angreifen u. menbete fich beshalb gegen Giptis. Der Ronig feste feinen Marich fort, warf ein-geine oftreicifche Corps über ben Daufen u. erfcbien Radmittage um 2 Ubr (3, Deb.). bor bem oftreidifchen gager. Gin Ranos nenfeuer, bas blos gegen bie Rroaten ge. richtet war, verleitete ibn gu bem Glauben, Bietben fei icon im Rampfe begriffen, urb beshalb beichloß er naich ben Ungriff. Daun empfing ibn mit einem morberifden Bener aus 400 Ranonen, bas in furger Beit 5500 Grenabiere, bie food einen Berbau überfliegen hatten, bergeftale gurichtete, baß am andern Morgen nur noch 600 von ihnen Indeffen brang bie e bennoch vorwarts, bienftfabig waren. Indeffen preußische Infanterie bennoch erflieg Unboben und eroberte Batterien; aber bie Bortheile tonnten nicht behauptet merben, benn bie Reiterei und bas Grichus waren noch jurud, und Daun führte fri de Truppen ine Befecht, welche bie Preufen in ben Balb jurudtrieben. Die Cavalles rie tam amar enblich auch berbei, aber fie wurde von ber allgemeinen. Bermirrung mit ergriffen, und wenn auch einzelne Res aimenter Bortheile erfochten, fo murben fie ibnen boch balb wieber entriffen. Gin neuer Angriff bes Bufvolfs, ben Friebrich felbft leitete, folug wieber fehl, bie Radt brach ein, alle Rrafte maren ericopft, ber Ro. nig felbft leicht vermunbet, und Daun, ber gefabrlich im Gentel bleffirt mar, fenbete einen Courier mit ber Siegesboticaft nach Aber biefer Siegesjubel mar Bifen ab. hier voreilig, fo wie ber Friedriche nach ben erften Erfolgen bei Runnereborf; wie bamals Laubon, fo mar bier Biethen noch nicht jum Schlagen gefommen. Dies fer mar nicht unthatig gewefen; er hatte wegen ber Unfalle, bie bie Armee bee Ros nige erlitten batte, feinen erften Plan ges åndert und mit Gulfe bes einfichtevollen Generals von Salbern bie fiptiger Boben erftiegen, bas Dorf Siptig nach furgem Rampfe genommen und eine große feinbliche Batterie erobert. Bon biefen Unhoben berab begann jest ein furchtbares Feuer auf die Deftreicher, bas in ber Duntelheit bie ohnehim große Berwirrung unter ihnen noch vermehrte. Mud Galfen tam jest mit feinen Schaaren berbet unb vers

ftartte ben linten Ridgel ber Preufe Bage ber Schlacht batte fich geanber wenn bie Preugen im Befis ber Doben blieben, war Daun gum Ri genothigt. Der General Lasen mach mit feinem 20,000 Mann ftarten einen Berfuch fie wieber gu nehmen er wurde von Salbern sweimal ju folagen und ftanb nach großem Berti feinem Borbaben ab. Daun bachte jet an ben Rudtjug über bie Gibe, ben biefen Fluß gefchlagene Schiffbruden fligten. Die Preugen brachten bie falte Dact auf ber Babiftatt gu, ar Bachtfeuern oft mit Deftreichern mifcht, bie ihre Regimenter perlorei eine Art von Baffenftillftanb gefcloffe ten, bem ju golge fic am anbern D biejenige Partei, bie unterlegen trare Sieger ergeben follte, benn Riemanb mer gefiegt hatte. Der Ronig brad Radt nach ber Schladt in ber Rird Dorfes Glen'g ju und bict'rte feine A le; ba er aber von bem Rudguge ber reicher nichts mußte, fo traf er alle ?! ten jur Erneuerung ber Schlacht, u war nicht wenig erftaunt, als er at bern Morgen mit Tagetanbruch fab er Deifter bes Schlachtfelbes mar. jog fich auf bem rechten Elbufer nach ben gurad: er hatte 12,000 Tobte und munoete, 50 Ranonen unb 8000 Befa verloren, aber auch ber Berluft ber Dr belief fich auf 12,000 Zobte, Bermu und Berfprenate. Der Relbmaricall i reifte nach Bien, um feine Bunbe a len, und murbe von ber Raiferin, tro verlornen Schlacht, wie ein Sieger em gen; an feiner Stelle befehligte jest ( ral Obonel bie bftreichifde hauptar ba auch Buccom fchmer bermunber Die Folgen biefes Sieges waren ub wichtig , benn burch ibn fiel gang Gai mit Ausnahme ber hauptftabt, in Friet banbe gurud; bie Binterquartiere n gefichert und ber Ronig tonnte nach fien, in bie Dart u. nach Pommern 3 pen fchiden, um von bort alle Beint vertreiben. Laubon gog fich, nach e vergeblichen Berfuch auf Rofel, in bie gegend bon Glas jurud, bie Ruffen gi nach Polen, bie Someben nach Stral Briebrich nahm fein hauptquartier in gig und entfenbete noch 8000 Mann Bergog Berbinanb von Brounichmeig. gig mußte fur bie Unbanglichteit, bie es Rurfurften von Cachfen, feinem Bai berrn, bewiesen batte, fchmer bufen 800,000 Thaler Contribution bezahlen gulammen gu bringen bie Prenfen fich größten Barte gegen die angefebenften R leute biefer Stadt erlaubteu. Indem Briebrich II. auf biefe Art Gelb verfchi balf er fic auch noch baburch, baf et

Munge an ben Juben Ephraim (feb.) verpads tete, ber ibm 7 Rill. Thaler Dacht gablen mußte, bafur aber fo folechtes Belb pragte, bağ ein guter Friebricheb'or 20 Thaler Berth hatte. Die andern Rrieg führenben Machte, hannover ausgenommen, ahmten biefem Beifpiel nach, und balb war Teutfd, land mit einer merthlofen Munge über, fcmemmt. Die fcredlichen Folgen biefer fomabliden Finangoperation zeigten fic erft nach bem Frieden. B. Operatios nen bes Berjogs Ferbinanb von Braunichweig gegen bie Frangos fen im Sabr 1760. Die Frangofen fen im Sahr 1760. Die Frangofen batten ben Belbjug bie'es Jahre mit 180,000 Mann eröffnet. von benen 30,000 am Ries berrhein und 100 000 Mann in Weftfalen agiren follten. Der herzog von Broglio, ber jest an Contabes Stelle bie hauptar. mee befehligte, boffte burch biefe Dagregel die allirte Urmee, ju trennen, aber fie murben burch einen Rangftreit verhinbert, ber unter Broglio's Untergeneralen ausbrach, und bem Bergog Ferdinand Belt gab, fein beer burch 7000 Britten gu vermehren, bie bet Embben gelandet maren, fo, bas er jest 70 000 Mann unter feinen Befehlen hatte, unter benen 20,000 Englanber maren. Dit biefem Deere wollte er bie grans sofen angreifen, bie Anstalten machten in hannover einzubringen, und ruckte ihnen alfo entgeg:... Am 9. Jult tam es gwis fchen ber Borbut ber Berbunbeten, bie ber Erbpring von Braunfdmeig befehligte, und einem frangofifchen Corps, bei Rorbach gum Gefecte, inbem bie erftern ben Rurgern jogen, ba fie gegen eine große Ueber= macht ju tampfen hatten u. bon bem Berjog Berbinand nicht zeitig genug unterftust werben fonnten. Rach einem Berlufte von 800 Mann und 15 Kanonen, trat er ben Rudgug an, ben bie Frangosen vergebens burch ibre Beileres ju floren suchten. Der Erbpring, obgleich selbst verwundet, fiellte sich an die Spige feiner Cavallerie, warf bie französsiche zurück und vereiteite so alle feinbliche Berfuce, ihm eine gangliche Ries berlage beigubringen. Mot Tage fpater, am 16. Juli, nabm ber Ertpeing für bie bet Rorbach erlittene Schlappe eine glangenbe Revande. Er überfiel namtich bet Emsborf ein frangofifches Corps, folug es ganglich und nahm 2700 Mann gefangen, unter benen fich ber commanbirenbe Genes ral Glaubig felbft befanb. Aufer ber fammtlichen Artillerie und ben Rahnen bes Mufer ber Corps, fiel auch bas gange Lager mit allem Gepad und Rriegigerathe in feine banbe. Der bergog von Bartemberg, ber mabrenb Diefes Beibjugs mit bem Reichsbeere in Gad. fen vereinigt war, hatte ju Unfang beffel. ben bas frangofifche Deer mit feinem Corps perlaffen, well er nicht unter bem Com. mando bes Pringen Laver bon Sachfen,

bes Brubers ber Dauphine, bienen molte, und aus bemfelben Grunde verliegen auch ber Graf St. Germain, ber Graf be Buc und ber Marquis Boper bas frangofifche Deer. Ihre Entfernung verurfachte manderfei Unordnung, u. um biefe gu benugen griff Ferdinand am 81. Juli bie tieinere frangofische Armee unter bem Chevalier be Dup bei Darburg von allen Seiten an und ichlug fie ganglich in die Fucht. Die Frangofen gahlten nur 85,000 Mann, foch. ten aber bennoch mit großer Zapferteit u. wichen erft, als ber Borb Branby mit ber britifchen Cavallerie bervortam. 3hr Rud. jug wurde Flucht; die frangofische Refteref fturgte fich in ben Dimiffus und entlam giadlich, aber von bem Fußvolt, bas ihrem Beispiele folgen wollte, extranten fehr viele und die Frangolen erlitten an diesem Tage einen Berluft von 5000 Dann unb 20 Ras nonen, mabrent bie Berbundeten blos 1200 Mann einbußten. Aber ein empfinblicher Berluft, ben ble allitrten Baffen an bemfelben Tage erlitten, bob bie Fruchte bies fes Sieges wieber auf. Sobalb fich Pring Ferbinanb von Raffel entfernt batte, trug Broglio bem Dringen Zaver auf, biefe Stabt ju belagern, und taum erfchien biefer por berfelben, ale ber Gouverneur, General Graf Rielmannsegge, fie raumte, worauf Raffel am 81. Juli von ben Frangofen befeht murbe. Der Eleine Krieg wurde mit v'eler Lebhaftigteit fortgeführt, und wegen bes Mangels an Beftungen in D'eber Sachfen und Weftfalen, maren balb bie Frangofen, balb bie Berbanbeten Meifter einer Pros ving. In England entwarf jest Pitt einen Plan, bem gu Folge man versuchen follte, ben Rrieg in bas berg von Franteeich gut fpfelen, ober wenigftens bie Frangofen von Dannover abzugfeben, u. ber Erbpring von Braunichweig mußte zu biefem Bebufe nach Rieve mit 15,000 Mann marichtren, um bie Frangofen von bort zu vertreiben unb Befel gu belagern. Rachbem er fic burch bie Befagungen von Danfter u. Lippftabt verftartt batte, ging er aber ben Rhein und eröffnete, trop aller Schwierigfeiten, bie ber anhaltenbe Regen bem Eransporte bes Gefduges entgegenfeste, am 10. Det. bie Baufgraben por Befel. Diefer far bie Frangofen fo michtige Plat mußte nothe wendig entfest werben, und Broglio fcidte beshalb ben Darichall von Caftries (f. b.) mit 20 000 Dann ab, bie bei Reus noch burd 10,000 Mann verftartt murben. Ereffen war unvermeiblid, unb am 16. Dct. trafen fic beide Deere beim Rlofter Der Erbpring, obgleich weit Campen. fcmacher, griff lebhaft an und unterhielt bas Befecht ben gangen Zag über; er felbft murbe vermundet, aber es gelang tros aller Zapferteit nicht, bie Frangofen aus einem Balbe ju vertreiben, von beffen Befig ber

64 Sewinn der Schlacht abhing, und so mußte er sich endlich, nach einem Berlufte bon 1600 Mann, aber in bester Ordnung, und von ben Franzofen, die über 2500 Mann eingebußt batten, unverfolgt, über ben Rhein gurudziehen, und im Belge biefes Ereffens bie Belagerung von Befel aufbeben. Eros bes berannabenben Binters borten von Geften ber Berbunbeten bie Rriegeoperationen noch nicht auf, bagegen ftand Broglio feft in feinem verfchangten Bager bei Eimbed und wiberftanb allen Lodungen gu einer Schlacht, bie ibm Fers binand ofters anbot. Der lettere blofirte hierauf Sttingen, bas mit 5000 franjofifden Grenabieren befest mar, und wenn er auch biefe Stabt nicht in feine Gemalt betam, fo bewog er burch bie Blotabe boch ben Marichall Broglio fic nach beffen gus rudjugieben und feine Binterquartiere um Raffel berum aufjufdlagen. Coubife ver-Mieber:Rhein, und bie Berbanbeten bezogen thre Quartiere in Beftfalen. VII. Der Relbjug bon 1761. A. Politifde Berbaltniffe in Guropa. Greig. in Schleften, Pommern, niffe Sadfen. Alle friegführenben Bolfer munichten ben Frieben, aber nicht ihre Beberricher. Friedrich gwar febnte fich nach tom, jeboch mar er nicht Billens irgenb eine Mufopferung beshalb gu machen. Das ria Therefia mare ju jener Beit mit ber Burudgabe von gang Schleften nicht gufrie. ben gemefen, und Glifabeth von Ruflanb betrachtete Dft, und Beft Preugen als eroberte Provingen, bie nur burch ben Rrieg behauptet werben tonnten. Der Ronig von Soweben und fein Bolt maren bem Rriege mit Preugen von jeber abgeneigt gemefen, aber bie gange Dacht lag bamals in ben Sanben ber Reicherathe, und biefe geborch. ten ben Binten ber Frangofen. Im ungu-friebenften mit bem Rriege maren bie Frangofen; er toftete ihnen Menfchen unb Gelb, ohne Ruhm einzubringen; er mar ihren Intereffen ganglich jumber und verfprach auch im gludlichften Falle ber Ration feine reellen Bortheile. Aber bie Marquife von Pompabour und ber Bergog von Choifeul, ber Premier Minifter Lubwigs XV., woll. ten Rrieg, weil fie perfonlich gegen Fried. rich II. eingenommen maren, und fo mußte bas Boll bie Baft fortiragen. 3m Detober 1760 hatte aber Friedrich II. einen großen Berluft erlitten; Georg II., Ronig von England, mar namlich geftorben, und mit thm eriofd ber toniglide Effer fur bie eines mehr als 180.000 Mann ft nachbrudfiche Fortfegung tes ganbtriegs, res, bem ber Ronig nur 50,000 fur ben fich ubrigens bie Mation febr inter-3mar mar Pitt (f. b.), ber bas effirte. Unterhaus lentte, noch Minifter, aber feine Dacht bei bem neuen Ronig mußte er mit Lord Bute (f. b.) theilen, einem unfahigen

Manne, ber bem Rriege abholb er in bemfelben feine Entwur weiterung ber toniglichen Machi fabren gu tonnen glaubte. D org III. bei bem Antritte feinet im Parlamente felerlich erklari warbe bie mit feinem Muitrten nen Berpflichtungen erfallen , c Parlament bie Gulfegelber bet brachte es Bute boch babin, ba an Friedrich II. ausgezohlt mut fer unermartete und fcmeriffi mochte mobl vor allen Kriebricht in bem nachften gelbjuge nur gungemeife ju verfahren, beffin Deftreicher, benen bies ungent bietten feine Bebutfamteit fur ei lift, um irgend einen tubnen ( fo ficerer ausjuführen, unb gi auch nicht angreifend ju Ber Dauptablicht mar auf Schleffer und bie Groberung biefer Prot bem, jum Generalfelbjeugmeifter Laubon übertragen , bem ju bief ein Deer von 72,000 Mann anver ben mar. Dit ihm jugleich foll lin, ber jest an Goltitoffs Gtel fifche Deer befehligte, mit 60 00 biefer Proving einfallen. Um @ retten, brach im Frubjahr 176 babin auf, bie Befchagung Cach Daun feinem Bruber Beinrich ut Um 10. Dat tam er bei Bowi Baubon murbe burch taiferliche & Braunau im Bager feft gehalten Ruffen ftanben noch in Polen. i ral Golf war, um fie ju beobi Glogau mit 12,000 Mann aufge Friebrich verftartte ibn noch DR. und gab ihm jugleich Befi bie Ruffen vorzubringen, um il gu fclagen, bevor fie fic verfar ten. Aber Gold ftarb ebe er bie aufführen tonnte und als Biethe feine Stelle tam, in Polen einr er bie Ruffen fcon vereinigt u nichts gegen fie unternehmen. brang nun in Schleffen ein, unb bon verließ fein feftes Bager . u ihm gu vereinigen, aber biefe & au verbindern, mar eben Friebrit ben. Go entftanb jest ein bin. marfdiren, u. eine Rette von D? bie biefe Bereinigung 3 Monate bielten, aber endlich, am 12. Mug fie boch bei Striegau, und ber fcall Butturlin- fab fich nun an gegenzuftellen batte. Dit biefer gog Friedrich II. ein Lager bei mie, unweit Schweibnie, wot Feftung gebedt wurde, und bie gen einen Dalbmond um baffelt

ibm blos ber Ruden frei blieb. Die mas Ariebrichs politifche wie militarifche Bage als jest. Gine gefåbrlicher gewefen, Schlacht gu liefern, fonft fein bochftes Beftreben unb beftes Gulfemittel, mar jest nicht thunlich, benn ein Gieg fonnte ibm bet ber ungeheueren Uebermacht wenig Bor. theil bringen, und eine Rieberlage mußte fur ihn bie foredlichften golgen haben. Er befchlof baber, jum erften Male in feinem Beben, eine Schlacht forgfattig ju vermet, ben und verschangte was sonft nie geschen war, fein Lager fo forgfatig als mög, lich. Die Obrfer Bungelwie, Jauernick, Befden und Peterwis wurden ftart befes figt, 4 Sugel innerhalb bes Lagers ju Baftionen umgefchaffen; Berhade, Bolfs gruben, Blatterminen und Batterien überall angelegt, u. bas Sange einer Beftung abn. Diefe Befeftigungearbeiten lich gemacht. wurben alle mit bem größten Gifer und in bewundernemarbiger Gefdwindigfeit ausges führt, aber trog aller Gile murbe es nicht möglich geworben fein, fie ju vollenben, wenn ber unternehmenbe Laubon allein bem Ronige gegenüber befehligt batte. Gr, von feiner Raiferin mit großen Bollmachten verfeben, hatte gleich am erften Tage, nach-bem ber Ronig fein Lager bezogen hatte, benfelben angreifen wollen, und auch Butturlin war biefer Meinung, aber über die Art und Weife, wie biefer Angriff ausge-führt werden follte, waren beibe Felbher. ren verfdiebener Unficht. Butturlin, als Relbmaricall im Range über Laubon, verfchmabte ben Rath biefes friegefunbigen Mannes, und auch ihre politifchen wie mis litarifchen Unfichten wichen weit von einanber ab. Go vergingen mehrere Sage, bie bie Preußen fo mobl benutten, baß als bie feinblichen Befehlehaber enblich einig maren, fie tein Lager, fonbern eine Rette von Feftungewerten por fich liegen faben, bie wie durch Bauberei ber Erbe entfliegen maren. Run mußte ein neuer Rriegerath ges balten werben, in bem Baubon gwar auf ben Angriff brang, Butturlin bagegen er. Riarte: bağ er nichts wagen, wohl aber bie Raiferlichen, im gall es gwifden ihnen und ben Preugen gum Rompfe tame, burch ein Armeecorps unterftugen laffen murbe. Laus bon ftelle ibm vergebens vor, bag im gun-fligen Falle ber Rrieg entidieben , im un-guntigen ibr Rudjug gebedt fet, ber ruffifche Beibmarfdall blieb bei feiner Ertia. rung: er wolle nichts magen. Im preugis Bifden Bager ftonben bie Truppen bie gange Racht in Schlachtorbnung, um ftets jum Empfange bes Beinbes geruftet gu fein ; an Bebensmitteln fehlte es gwar nicht, benn aus Comeibnig murben fie menigftens mit Brob reichlich verfeben, aber es mangelte an Bleifd und Gemufe, und bie Strapagen und Rachtwachen brachten baufige Rrant. Encyllop. Borterb. Ginunbamangigfer Bb.

beiten bervor. Im feinblichen Bager mat ber Mangel an Bebensmitteln und Fourage noch empfinblicher, und um, befonbers bei ben Ruffen, biefe Roth noch ju vermehren, fchidte Friedrich am 10. Sept. ben Benes ral Platen mit 7000 Mann in ben Ruden ber Ruffen, ber in Polen einbrang unb bei Goftin eine von 4000 Mann vertheibigte Bagenburg von 5000 Bagen eroberte. bie er zerftoren ließ; außerbem verbrannte et noch 8 Magagine. Best fchien es bem Belbe marfchall Butturiin bie bochfte Beit eben. falls jurudjugebn ; er trennte fic beshalb von ben Deftreichern und ging am 18. Cep. tember über bie Dber jurud, boch ließ er 20,000 Dann unter Cherniticheff bei Baubon fteben. Die hauptarmee tehrte nach Polen jurud. — Die Rachricht von bem Abzuge ber Ruffen erregte einen Jubel im preußifden Bager, als ob man einen großen Sieg erfochten hatte, und obgleich Baubons Deer mit Czernitideffe Corps noch beinabe boppelt fo ftart als bas Friedrichs war, fo verminberten fich boch bon nun an bie ers icopfenden Borfichtemagregeln, und ba bie Berbinbung mit bem flachen ganbe wieber offen war, fo borte auch ber Mangel an Semufe und Fleifch auf. Friebric blieb noch 14 Rage in feiner Stellung, bann verließ er fein Lager und fuchte Baubon burch brobenbe Darfche jum Rudjuge nach Bob. men ober ju einer Schlacht ju bewegen, aber biefer hatte ju feinem von beiben Buft und blieb rubig in feiner feften Stellung. Da bie Magazine von Schweibnis burch bie lange Berpflegung bes Deeres ziemlich ericopft maren, fo jog ber Ronig nach Munfterberg, 2 Zagemariche von biefer Fr. ftung, um fich bem, mit allen Borrathen reich verfebenen Deife ju nabern. Raum war aber Friedrich aufgebrochen, fo verließ auch Baubon fein Bager und rudte gegen Someibnis vor, bas ber Beneral Bas ftrom mit 8700 Mann vertheibigen follte. Mit großer Umfict bereitete ber offreich!» fche Belbberr einen leberfall, ber auch fo gludlid ausgeführt murbe, baß in ber Racht bom 30. Sept. jum 1. Det. bie Deftreis der fic mit geringem Berlufte jum Deifter bes Plages machten. Der General Baftrow batte in biefer rerbangnifvollen Racht einen Ball gegeben und alle Borfictemagregeln verfaumt, beffen ungeachtet murbe er noch geenbigtem Rriege nicht vor ein Rriegeges richt geftellt, fonbern blos aus ber Eifte ber Generale geftrichen. Durch bie Groberung bon Schweibnis maren ben Deftreichern bie Binterquartiere in Schleffen gefichert, jum erften Dale nach 6 blutigen Reibzugen, aber bennoch mar man am wiener hofe mit lau. bons Benehmen ungufrieben, benn er batte biefen Ueberfall auf feine gauft unternom-men, ohne in Wien beshalb angufragen. Done bie Bertretung bes Raifere, fo mie

ber Farften von Raunig und Liechtenftein, mare Baubon, ber Sieger von Runnersborf und Bandshut, ber Groberer von Glas u. Schweibnis, verloren gewefen. Die Rach. richt von bem Falle ber Feftung Schweib. nis, verbunden mit troftlofen Radrichten aus Pommern, festen bie Urmee bes Ro: nigs in bie größte Beftargung. Mue Frachte eines gwar ehrenvollen, aber bochft mubfes ligen Relbjugs, batte man auf einmal eingebußt, u. man befürchtete wieberum eine Bintercampagne, beren Befdwerben nicht In biefem muthlofen Bu. abzufeben maren. ftande belebte allein noch bes Ronias Stanb. baftigfeit bas Beer. Er verfammelte bie bobern Offigiere beffelben um fic, melbete ihnen felbft feine Unfalle und feine Doff-nungen, und ftellte es jebem frei, feinen Dienft gu verlaffen. Reiner benuste biefes Anerbicten, alle fühlten ihre Rrafte verboppelt, und balb verfcmand bie Baghaf: tigfeit wieber, bie bie Urmee eine furge Beit beberricht batte. Die manichte fie, fo mie ber Ronig, febnlicher eine Schlacht, aber Laubon vermied biefe jest fo eifrig, als biefes früher Friedrich getban batte. Er fürchtete einen verzwelfelten Ungtiff der Preußen, und statt, wie Friedrich glaubte, auf Bressan tos zu geben, bieb er unbe-weglith in seinem Lager bei Freiburg. Der Ronig von Preugen legte bierauf feine Mrmee in Canconnirungequartiere und nahm fein Sauptquartier in Etreblen an er Dh. Dier war es, wo ihm eine große Befagr brobte. Der Baron Bartotich (f. b.) ein febr reicher ichlefifder Gbelmann, ber fich ber Gunft Friedriche II. vor Allen erfreute, batte einen Plan entworfen, ben Ronig les bendig ober tobt in oftreichische Banbe gu liefein, und fchen am 15. Muguft, als er auf bem, bem Berrather geborigen Schloffe, Schonbrunn übernachtete, mare biefer Un. folag anegeführt worben, wenn nicht ein Bufall es verhinbert batte. Scht, ba ber Ronig in bem bicht bei Strebten gelegenen Dorfe Boifelwis fein Quarter batte und blos von einigen Grenabiercompagnicn bemacht murbe, nahm er ben Plan wieber auf und theilte ibn bem in Danfterberg fte: benben taiferlichen Dberften Ballis mit, ber auch fogleich barauf einging. Um ben Plan um fo ficherer ausführen gu tonnen, wollte man 10 um Streblen berumliegenbe Dorfer angunben, baburch bie Mufmertfam. telt ber Preugen von bes Ronigs Quartier abhalten und diefes aus einem benachbarten Balbe burch einen Truph mobiberittener Sufaren überfallen und ben Ronig gefangen nehmen ober tobten laffen. Gin Jager, Ramens Cappel, ber bei bem Baren Bartotich in Diensten mar, brachte aber am Abend bes 29. Rov., ale bie Racht barauf ber Plan ausgeführt werben follte, einen Brief an ben Dberften Wallis ju bem En:

therifden Pfarrer Gerlach in Schonbrunn, ber benfelben fogleich in bas Bauptquartiet bes Ronigs ichidte und biefen fo rettete. Der Baron und fein belferthelfer Schmitt, ein tatholifcher Priefter, entfloben gludlich, aber bie reichen Guter bes Erftern murben eingezogen. Maria Thereffa gab ihm nach fangen Umberirren einen Gnabengehalt von 300 Bulben, ben er in Ungarn vergehrte. Der Ronig bezog bierauf die Binterquar-tiere langs ber Dber, zwifchen Brieg und Glogau, und nabm bas Sauptquartier in Breslau. - Babrenb biefer Greigniffe in Schiefien batten bie Ruffen ihre Uebermacht in Pommern benutt, wo jest an Tott. lebens Stelle, beffen Treue burch bie ge. linbe Behanblung Berline zweifelhaft gewore . ben war, Romangow (f. b. 2) befebligte, um Rolberg noch einwal, und amar in biefem Rricge gum britten Dale gu belagern. Er naberte fich beshalb im Muguft Diefer Stabt mit 27,000 Dann, unb auch bine Flotte tam von Rronftadt berbei, um tie Belagerung möglichft ju unterftugen. Der Pring Gugen von Burtemberg bejog mit 6000 Preugen ein moblverfcangtes Ba. ger bicht vor ber Festung und that fein Moglichstes sie ju verthelbigen; auch ber Oberft Gulfen, ber schon zweimal bie Stabt erhalten batte, machte tem Feinde jeden Bug breit Banbes ftreitig. Romangow eroffnete bie Baufgraben formlich gegen bas berfcangte Bager und beichof biefes fomobil als bie Stabt mit Bebhaftigfeit. Bu Un. fang Octobers swang ein Sturm bie ruffi. fde Flotte, bie Rufte ju verlaffen, und nun tonnte Rotberg, wo bie Lebenemittel ju mangeln anfingen, von Stett'n aus neu verproviantirt werben. Bu berfelben Beit verproviantirt merten. vereinigte fich (4, Dct.) bas Corps bes Ge. nerals von Platen, bas feine Expedition in Polen gludlich vollendet batte, mit bem bee Pringen von Burtemberg, unb ber Beneral Knoblauch war mit 2000 Monn in Areptow, um einen Transport Lebensmit-tel in bie Feftung gu geleiten. Aber bier murbe er von 8000 Mann angegriffen und gezwungen bas Bewehr zu ftrecen unb fo riß in und um bie Reftung berum ber Dan. get um fo mehr ein, ba einige ruffifche Fregatten gurudtehrten und bie Bufuhr gur See von neuem abidnitten. Romanzow erhielt ebenfalle Berftartung n. fab fic baib an ber Gp'ge von 40,000 MR., mit benen er bie Stellung por ber Reftung fefthielt, obgleich bie eintretenbe übele Birterung ben Bela. gerungearbeiten neue hinberniffe entgegen= ftellten. Die Roth, bie.in Rolbergs Dauern berrichte, murbe burd bie por bemfelben gelagerten preußifden Corpe noch bermehrt ; Die Benerale Pring Gugen und Platen boff: ten im Ruden ber Beinbe ihnen noch mehr Schaben ale in ihrer jegigen Bage thun gu tonnen, und beichloffen alfo ben Ructjug,

## Siebenjahriger Rrfeg

ben fle auch in ber Racht vom 14. jum 15. Rov. mit aller erfinnlichen Borficht glads lid ausfahrten. 23 Bochen hatte ber Pring fein Lager behauptet und baburch fo viele Beit gewonnen, bag ber Feind fur biefes Babr im gelbe nichts mehr unternehmen tonnte, und bag ihm felbft Rolberg, wenn er es eroberte, wenigstens fur biefes Jahr nicht von Mugen fein tonnte, ba bie Schiff= fahrt unterbrochen mar, und bie Ruffen allo bort feine Magazine anlegen und es nicht als Baffenplat benuten tonnten. Deiben feste übrigens bie Bertheibigung fort, fo lange ibm noch ein Biffen Breb blieb, aber ba mehrere Berfuce bie Stabt mit Lebens. mitteln gu verfeben, fehlichlugen, fo uber-gab er am 16 Dec. 1761, noch einer viermonatlichen Belagerung, auf die 10. Auf-forberung, Die Stabt Rolberg, nachbem forberung, die Stabt Rolberg, nachbem fcon feit bem 13. Dec. alles Brod aufgegehrt war. Rad Rolberge Groberung mar auch in Pommern biefer Feldjug ju Enbe, ber ben preußifchen Generalen und ihren Memeen, troe aller erlittenen Unfalle, gur größten Chre gereichte. Der Pring von Burtemberg bezog Winterquartiere in Deds lenburg, Platen in Sachlen, mobin fich auch Belling begab, ber in bem letten Feldjuge ben Schweden febr rubmlich gegenüber geftanben batte. - Dit feinem tleinen Corps hatte er fie fortmabrent in Athem erhals ten, und fie fo verbinbert fich mit ben Rufe fen ju vereinigen. - In Sacfen batte Pring Beinrich gegen Daun und bie Reichs. armee feinen alten Ruhm behauptet unb amfehnliche Bortheile errungen. Befonbers batten ber wiebergenefene Settlig unb ber General Rleift bem Feinde vielen Abbruch gethan u. alle Plane Dauns vereitelt, aber bennoch tonnte Beinrich nur einen Theil von Sachien befegen, und bie Eruppen, bie er in bie Ctabte als Befabung legen mußte, waren meift nur Ueberlaufer bon ber foled. teften Urt und gang unguverläßlich. В. Rampf gerbinands von Braun. fcweig mit ben grangofen 1761. Um frubeften war in biefem Jahre ber Dergog Ferdinand von Braunfdweig im Belbe erichienen, benn icon am 11. Febr. brach er in 4 Colonnen aus feinen Quartieren in Beftfalen auf und überfiel bie Canton. nirungen ber Frangofen unter Broglio. Die Reberfallenen geriethen in bie größte Be-fturzung und floben obne an Gegen-wehr zu benten. Sie raumten hannover wehr ju benten. und Beffen, und behielten blos fefte Plage, wie Raffel, Gottingen, Marburg u. f. m. befest, bon benen aber bie fleinern und fchmadern fonell verloren gingen. Um 15. Rebr. folug ber bannoverifche General Spors ten bei gangenfalge bie Gachfen und Reichevolter, und in Folge biefes Treffens verließen die Frangofen noch mehrere Doften. Aber diefe Bortheile brachten alle Peis

nen Rugen, fo lange bie Frongofen noch im Befig von Raffel blieben, und bie Groberung biefer Stabt mar nicht leicht. Gie mar mit allen Borrathen reichlich verfeben, und murbe vom General Broglio, bem Bruber bes Dbergenerale, mit 10,000 Dann vertheibigt; baju tam noch bie raube Sabreegeit, bie alle Unternehmungen gegen bie Stadt erichwerte. Diefer Comferiatel. ten ungeachtet murbe bie Belagerung bes gonnen, und Ferb'nand nahm feine Stellung fo, baf er nicht nur bie Belagerung bedte, fondern auch Marburg und Biegens bain blofirte. 15,000 Sannoveraner, von bem berühmten Grafen von Schaumburg: Lippe. Budeburg befehligt, bilbeten bas Bes lagerungecerpe, und fcon am 1. Mara murben bie Laufgraben eröffnet und bas Beuer gegen bie Foftungewerte begonnen; bie Stadt aber forgfaltig gefcont. Der Graf tonnte aber nichts ausrichten, Munitionevorrath ging ju Enbe, - und bie bofen Bege bielten alle Eransporte unenbe lich lange auf. Der Marfchall Broglio bot feinerfeite Mues auf, um Raffel gu entfeten; er hatte ju biefem Bebufe fein Beer am Rieber=Rhein rafch gufammengezogen, mar porgerudt und hatte ben Erbpringen von Braunichweig bei Grunberg mit großer Uebermacht angegriffen und gum Rucfjuge auf die hauptarmee gezwungen, bie mahe rend ber Beit bie Blotaben von Blegen. hain und Marburg in Belagerungen verwandelt und ben erften Drt in Afche gelegt batte, ohne baburd bie grangofen jur Uebergabe ju bewegen. Jest mußten nicht nur biefe Belagerungen, fonbern auch bie von Raffel, bie 4 Bochen gebauert batte, aufgehoben werben ; Ferdinand jog fich nach Paberborn, ber Erbpring nach Dunfter gu-rud, und nun waren bie Frangofen von neuem Deifter in Geffen und ber Weg noch Sannover fand ihnen wieder offen. gel an Bebensmitteln zwang aber beibe Theile fich in ihren Cantonnirungequartles ren ruhig ju halten, und biefe erzwungene Rube bauerte bis Enbe Junius. Broglio blieb in Raffel, Pring Zaver von Gachfen (gewöhnlich ber Graf von ber Baufit ges nannt) in der Gegend von Gifenach, und Goubife am Rieber: Rhein. Der Lettere rudte ju Ende bes Juni gegen Dortmunb por, murbe aber am 2. Juli von bem vers bunbeten Deere jum Rudjuge genothigt, aber mahrend beffen war auch Broglio von Raffel abmarfchirt und hatte bas an bem Diemelfluffe aufgeftellte Corps bet Bes neral Sporten gefchlagen und gum Rud. juge nach hamm gezwungen. Breglio u. Coubife vereinigten fich nun bei Paberborn, murben aber burch bie Parteiganger Fers binanbe, bie innen alle Bebensmittel Trans. porte auffingen, fortwährend in Athem ers halten und su einer Unthatigfelt gezwuns

المراه والكافاعي

gen, bie ber Pring von Braunfdweig treff. lich benugte. Er bejog ein feftes lager bei pobenover, bas bie frangofischen Dar. fcolle am 15. Juli angriffen; obgleich gu-rudgefchiagen, festen fie bennoch bas Ge-fect bis jum Ginbruch ber Racht fort unb erneuerten es am Morgen bes 16. Juli. Broglio befehligte ben rechten, Soubife ben linten glugel, und bem lettern fand ber Die Frangofen tonne Erbpring entgegen. ten teinen Fußbreit Lanbes gewinnen, bas gegen bemachtigten fich bie Mulirten einer Unbobe, moburch fie ben rechten glugel ber Feinde in Unordnung brachten. Der Erb. benben Frangofen, bie fich nun aller Orten gwudciteben mußten; fie hatten in biefem Ereffen, bas ben Ramen bes benachbarten Dorfes Billingehaufen fubrt, 5000 Mann nebft einer bebeutenben Unjahl Ras nonen verloren. Benige Toge nach biefem Gefechte wurde ber Pring August von Braunfdweig, ber Bruber bes Erbpringen, in einem fleinen Scharmugel tobtlich bers munbet ; Maricall Coubife ichicte feine 2 beften Bunbargte in bas feinbliche Lager, um ben hoffnungevollen Jungling mo mog-lich ju retten, aber ihr Beiftand war ver-geblich. Der hannbreriche Parteiganger Freitag (f. b.) zerftorte mahrenb beffen in bem Ruden ber frangbiiden Geere eine Menge Magagine, fing Bufuhren auf und that fein Moglichftes ben Frangofen bas Beben au erfcmeren. Diefe fleinen Bortheile aber verbefferten fo wenig als bas gewonnene Treffen bei Billingshaufen bie Lage ber Berbundeten wefentlich, benn bie Uebermacht ber Beinbe fowohl, als ihre vielen Gulfequellen, liegen fie bie erlitte. nen Berlufte taum empfinden. Inbeffen trennten fich nach jenem Ereffen bennoch bie frangbfifchen Marfdalle, ba einer bem anbern bie Sould bes Berluftes beffelben gufdrieb. Broglio ging nach Raffel, Cous bife über bie Rohr jurud, und nun mußte fich auch bas verbunbete Deer in 2 Corps theften ; mit bem größern beobachtete Bers binand ben Marfchall Broglio, mit bem Bleinern ber Erbpring ben Maricall Coubife. Der legtere rudte por, um Dunfter gu belagern, aber fein machfamer Begner nahm bie Stadt Dorften an ber Lippe mit Sturm ein, erbeutete bie bort befinde lichen Sauptmagagine ber Frangofen unb gerftorte alle jur Belagerung von Dunfter getroffenen Buruftungen; baburd murbe Coubife jum Rudjug uber bie Lippe bemo: gen. Broglio aber gab feinen Plan nach Dannover porgubringen nicht auf, er vermieb forgfaltig eine Schlacht, bie ibm Fere binanb bitere anbot, und erft als biefer in Deffen einfiel, bie Magagine ber Franzofen gerftorte und ihnen alle Infubr und bie Berbindung mit Frankreich abidnitt, ents

Ferbinand ftellte fich wieber bei Pa. berborn auf, wo fic ber, um Dunfter jett unbeforgte Erbpring, mit ibm vereinigte. Der Pring Zaver von Sadfen erhielt von Brogito Befehl Bolfenbattel ju er. obern, um ben Berbunbeten eine Diverfion ju maden, mas ibm nach einem funf. auf wendete er fich gegen Braunichweig, aber bier vereiteite ber zwanzigjabrige Pring Friedrich von Braunfdweig, im Berein mit bem General Budner (f. b.), feine Abficht, und zwang ibn nicht allein jum Rudzuge von Braunfdweig, fonbern auch jur Raumung von Bolfenbuttel. Die Armee von Sons bife ichidte mabrent ber Beit Streifcorps nach Beftfalen, bie Denabrad branbicag-ten und fogar Embben eroberten; aber ein Berfuch Bremen in ihre Gewalt gu betommen, mißgladte. Der gelbjug ging ju Enbe, aber Berbinand war nicht will tens, bie Feinbe in Cimbed ju laffen, bas ber General Chabot mit 10,000 Mann bedte, mit benen er bie Engpaffe von Efcherehaufen befest bielt. Der Erbpring ging ju biefem Bebufe mit bem Borb Granby am 5. Nov. über bie Beina und ftellte fich unweit Eimbed auf, mabrend berjog Ferbinanb am 4, Die Befer bei Tunbern überfchritt, worauf fich Chabot eilig jurudjog. Go tam Eimbed in bie Sanbe ber Allifrten, und nun bezogen beibe Deere wieber ibre alten Binterquartiere. C. Friedriche II. Lage am Ende be & gelbaugs; feine Unterhanbe lungen mit bem Zartar: Chan und ben Zurten. Rach bem Enbe biefes Relbjugs befant fic ber Ronig von Preugen in einer wahrhaft bergweifelten lage. Die Ruffen cantonnirten gum erften Dale mab. renb bes Biuters in Dommern und ber Reumart; bie Deftreicher in Schleffen, und Sachlen, beffen hauptftabt in bftreichifden Danben war, tonnte taum fo viel Proviant liefern, als ber Pring Beinrich fur fein Deer taglich brauchte. Des Ronigs Armee Deer taglich brauchte, Des Ronigs Urmee gablte taum 80,000 Mann, nicht ftarter war bie Beinrichs; an Menfchen und Gelb waren Friedriche Staaten erfchopft, feine alten Solbaten, feine beften Generale maren geblieben, und bie englifden Gulfegels ber blieben aus. Dit mas fur Musfichten follte er ben neuen Felbaug eröffnen? Die Ruffen bielt nichts ab, im Frubjahr Stettin ju belagern, bie Deftreider faben Schleften als erobert an, Preufen mar icon langft in ruffichen Banben, und ju bem allen fdwebte noch ein großes Unglud über fele nem Saupte, von bem'er nicht einmal eine Ahnbung hatte. In Dagbeburg namitch, mo fich eine große Ungabl Gefangener von allen Rationen befanb, in ber Sauptfeftung ber preufifden Staaten, mo ber to. niglice

niglide Ochat und bie Archive aufbemabrt wurden, wo aber bie Barnifon nur fdmad mar und gur Balfte aus Ueberlaufern, jur Daifte aus Candmilis bestand, fomachtete in ber Cittabelle ber taif. oftr. Rittmeister von Erent (f. b.), ber ben Plan entworfen bat. te, fich felbit und bie Rriegegefangenen ju befreien, und fich mit ihnen in Befig von Magbeburg ju fegen. Gludlichermeife für Briebrich gelang es ihm nicht, feine eiges nen Retten gu brechen, und fo mußte ber gange Plan unterbleiben. Da alle großen Machte in Guropa Preufene Untergang befoloffen gu haben fdienen, und bes Ronigs einziger machtiger Bundesgenoffe, Georg III. von England, feine verzweifelte Bage rubig mit anfah, wenbete er feine Augen auf Aften und verfuchte burch Unterhanbler fomobl ben Groß . Gultan ale ben Zartar: Rhan jum Reiege gegen bie Berbunbeten u bewegen. Der Ruf von Friebriche ju bewegen. Der mus ben gebrungen, und bie Turten, bie bie Macht Ruslanbe, Deftreichs und Somebens fannten, waren von Erftaunen burchbrungen, bas ein tieiner Furft, von beffen Griften; fie porber taum etwas gewußt batten, gegen bie vereinten Rrafte folcher friegs-gewalti. gen Dachte fo lange Biberfiand leiften tonnte. Debrere Mitglieber bes Dimans hatten nicht abel Buft, ba ber Baf-fenftillftand mit Deftreich eben ju Enbe war, mit Preugen ein Bunbniß gu folie-Ben, aber ber frangofifche Dof, ber in Confantinopel ben größten Ginfluß batte, mußte bie Aussuhrung ju verhinbern. Man begnugte fich ein heer von 110,000 Mann bei Belgrad ju verfammeln, woburch aber Maria Therefia, bie mit ben Befdluffen bes Dimans wohl befannt war, gas nicht beunrubigt wurde. Wahrenb bem Laufe biefes Beibzugs erhielt Friedrich eine Be-fambtichaft von bem Tartar. Rhan, ber fich erbot gegen anfebnliche Bulfegelber 16.000 Mann ju ftellen und in Ungarn einfallen gu laffen. Der Ronig folog beshalb auch einen Bertrag ab, und lief burch einen Unterhandler außerbem noch ben Shan bears beiten, auch in Rufland einen Ginfall ju magen, und fo ben Grofberen auch wiber Billen mit fortjureißen. So ungewiß und weit aussehend waren Friedrichs II. Doff, nungen. VIII. Das 3ahr 1762. A. Frieden mit Rufland und Schwes Borfalle in Schleften unb ben. Gadfen. Die Ruffen und Deftreicher thaten ihr Moglichftes fich in ben erobers ten preufifden ganbern immer fefter gu feben. Die Deftreicher glaubten fo wenig, baß ihnen Schleffen wieber entriffen were ben tonnte, bas fie fcon bie Raufleute aus ben Gebirgeflabten nach Prag tommen Hefen, um fic mit ihnen über bie neuen Danbeleeinrichtungen gu berathen, bie gu

treffen maren. Bu Unfang bes Jahres 1762 fdienen bie friegführenben Dachte gwar Buft jum grieben gu betommen, unb trafen fcon Anftalt in Mugeburg einen großen Congres ju balten, ale man fich in 2Bfen auf einmal anders befann, mahricheinlich in ber Meinung, bag man nun bald ben Frieden ohne Congres erhalten mußte. Daria The. refia foien ihrer Cache fo gewiß ju fein, bağ fie fogar ihr beer um 20,000 Dann verminberte und 1500 Dffigtere verabichies bete. Go groß ihre hoffnungen maren, fo hoffnungelos war ber Ronig von Preufen. Er fah Stettin schon in ruffischen Sanben, feine Berbindung mit Berlin mar bebroht, und wenn ber Beind nur irgend thatig war, mußte auch biefe Saupiftadt und gang Brandenburg in seine Sanbe fale len. Es fehite ibm an Getreibe, an Dennen Stanbhaftigfeit, bemachtigte fic boch eine finftere Delancholle feiner Seele; er vertebrte taum mehr mit feinen Bertraus ten, tpeifte gewöhnlich allein, tam auf teine Parade, riet nicht aus und hatte auch feine fonst so geliebte Fidte gant det Gette getegt. Auf was hatte er aber auch hoffen sollen? Seine Stege waren bergebens gegen bie sahltofen Beinbe, unb von ber Grofmuth berfelben burchaus nichts gu erwarten. Er batte für ben Kall, bas er gefangen murbe, feine Dagregeln getroffen, ja er führte feit einiger Belt auch Gift bei fic, um im außerften Falle ben letten Schlagen bes wibrigen Schidfals burch einen freiwilligen Sob juvor ju tommen. In biefer großen Bebrangnis erhielt er bie Radricht, bas am 5 Januar 1762 bie Rais ferin Elifabeth geftorben fei, und ihr Deffe ale Raifer Peter (f. b. 5) III. ben ruffi. fchen Ahron beftiegen babe. Go febr Gilfabeth ben Ronig von Preugen gehaft bate te, fo febr liebte ibn ihr Rachfolger. Doffnungen und Entwurfe Maria Theres fiens maren burd biefen Tobesfall vereitelt, es mußte ein neuer Operationsplan entwors fen werben, und bas gwifden ihr und ben verbundeten Monarchen verabrebete neue Staatenfpftem batte jest allen fichern Grund perloren. Gine ber erften Danblungen, bie ber neue Raifer vornahm, war bie Ubfens bung eines feiner Bertrauten, bee Dberften Gubowie, in bas tonigliche hauptquartier nach Breslau, um bem Ronige Die Berficherunger feiner Freundschaft ju überbeins gen, und gleich barauf ließ er bie preußie fchen Gefangenen obne Bofegelb in ihr Ba. terland jurudtehren, verbot bas fernere Aushauen ber Balber in Preugen, unter-ftugte bie pommerfchen Stanbe mit Gelb und that auf biefe Beife alles Dogliche, um ben Ronig von ber Mufrichtigfeit feiner Gefinnungen ju überzeugen. Rachbem am 16. Dars zwifden beiben Dachten ein 20 affen.

fillfand ju Stargard abgefchloffen worben war, folgte am 5. Mai ber forms liche Briebe gu Detereburg, gmis foen Rustanb u. Preusen, in bem Rufland alle Groberungen jurudgab unb ein Bunbnis mit Preugen folos, bem gu Rolge ber in Schlefien befindliche Beneral Chernitideff Befehl erhielt, mit 20,000 Ruffen ju Friedrichs Deer gu ftofen. Dies fem Frieben folgte unmittelbar barauf ber mit Soweben, ber am 22. Dai ju Damburg auf ben Status quo abgefchlofs fen murbe. Belch ein ungeheuerer Gludes medfel! Der gange Rrieg hatte auf einmal eine anbere Geftalt betommen. Friebrichs Staaten, vor wenig Monaten faft gang in ben Banben ber Beinbe, waren auf einmal von thnen bis auf ben Theil Schlefiens befreit, ben bie Deftreicher noch befest biels ten : tein feinblicher Ginfall mar mehr ju beforgen, und bet Ronig fonnte nun feine gange Dacht gegen Deftreich wenben. Die alte beiterteit febrte wieber gurud, und mit ihr bie Zafelfreuben; bie Flote murbe e'enfalls wieder hervorgefucht, und bie Eruppen fleißig gemuffert. Die Armee wurde nun in allen ihren Theilen verftarft, befonbere bie leichten Truppen und bie Urtillerie, beren große Birtfamfeit Friebrich in biefem Rriege hatte tennen lernen. Um aus letterer ben beftmöglichften Bortheil au gieben, ließ er einige 100 Artilleriften beritten machen und begrunbete baburch bie fest allgemein eingeführte reitenbe Artille. rie. Die Erpreffungen in Gachfen murben übrigens in biefem Binter ebenfalls forts gefest, u. Beipgig mußte wiederum 1.100,000 Thaler jablen, mas es nur mit Gulfe bes fon ermabnten Raufmanne Gegfowett bewertftelligen tonnte. Das Spftem, bas ber wiener Dof in biefem Rriege angenom. men batte, Die Musmechelung ber Befangenen ju verweigern, brachte im Juni 1762 bie Feftung Ruftrin beinabe in bftreichie fde Banbe. In ben Cafematten jener, von ben Ruffen niebergebrannten Stadt, lagen namlich 5000 oftreichifthe Befangene, morunter 800 Rroaten maring bie legtern ents warfen ben Plan fich ber Stadt gu bemad. tigen, was um fo leichter anging, ba bie Truppen ber Befahung in ber Borftabt lagen. Bios bie Umftanbe, bag bie Bor mit fangenen von ben vegulairen Truppen mit ben Kroaten nicht gemeinichaftliche Sache wellten, bag biefe einen Pulverthurm nicht öffnen tonnten , und nach biefem bie Rlug. beit und Entfchloffenbeit bes Garnifonsprebigers Bennecte rettete bie Festung. Rach Politit Ruflaude vorgegangen mar, murben bie gegen bie Schweben entfenbet gemefenen Truppen nach Sachfen, u. bie Benerale Pring von Braunichmeig-Bevern, Pring von Bur-temterg und Berner, bie mit ihren Corps

ben Ruffen entgegenftanben batten, mach . Schleffen jur Berftartung ber preußifchen Armee berufen. In Cachfen follte Pring Beinrich ben Telbjug mit ber Belogerung von Dresben eroffnen, in Schleffen wollte ber Ronig vor allen Schweitnig wieber erobern, und bie Aartaren follten in Un-garn einfallen und bort burd ein preußi. fches Corpe unter Berner unterftutt mers ben. Die Sartaren blieben aber aus, und auch bie andern Operationeplane murben geanbert. Die Deftreider namlich jogen ben größten Theil ihrer Dacht nach Schles fien , nachbem fie blos ein Corps jur Un. terftubung ber Reichsarmee in Cadfen gelaffen batten. Friebrich jog nun auch einen Theil ber Armee bes Pringen Beinrich an fich und that fein moglichfies burd Bewegungen in bem Ruden ber Reinte, biefe von ben Doben bei Burtereborf u. Baut. mannsborf berabguloden, mo fie ein fes ftes Bager bezogen hatten, beffen beibe außerfte Puntte Glas u. Comeibnis maren. Les. tere Feftung mar mit 12,000 ER, ber beften Truppen befest. - Geit bem 12. Dat batte ber gelbmarfchall Daun an Laubons Stelle in Colefien bas Obercommanbo übernommen , ein Umftanb, ber fo wenig als ber Abfall Ruglante von ber Coalition geeignet war, ben Duth bet faiferlichen Truppen gu erboben. Begen Ente bes Junius batte Briebrich feine Armee verfammelt und radte in bie Umgegenb von Someibnig, mabrent feine leichten Trup. pen mit Rofaten vereinigt in bem Ruden ber Deftreicher, Bobmen beunruhigten unb bis vor Prag ftrefften; bei biefer Belegen. beit hauften bie Rofaten fo ubel in Bobs men, ale tury porber in Preugen u. Doms mern. Bugleich flelen auch in Dabren Preugen ein und festen bas Band in Contribution, aber ber Felbmarichall Daun war burd Demonftration biefer Art nicht ju bewegen, feine Stellung ju verlaffen, unb fo lange er bier fanb, mar bie Belagernng bon Comeibnit nicht gu unternehmen. In biefer Lage befand man fich gegenfeitig, als am 19. Juli ber General Gjerniticheff von ber mabrenb ber Beft erfolgten Revolution in Petereburg, von der Entibronung Pestere III. am 9, Juli 1762 Radricht und augleich ben Befehl erhielt, mit feinem Corps nach Rugland abgumarfdiren. Gr geigte bem Ronige bie erhaltene Orbre, ber barüber febr betreten war, both fich fchnell gu faffen und bie turge Beit gu benuten mußte, bie Cherniticheff noch in feiner Rabe bleiben mußte, ba bie Unftalten jur Berber gludlichen Beranderung, Die in ber pflegung feines Corpe auf bem Radmariche noch nicht getroffen waren. Die neue Rais ferin Ratharina II. beftatigte inbeffen ben mit Deter III. abgefchloffenen Trieben, und beobachtete eine ftrenge Reutratifat. Briebrich II. griff namtich am 21. Juli bei

Reidenbad bie bftrefchifden Berfdangungen an, und obgleich bie Ruffen an bem Rampfe teinen Untheil nahmen, fo hielt ibre Unwefenheit boch einen Bluget bes oft. reichifden Deers in Unthatigfeit , ba Daun von ben neuern Borfallen in Petersburg noch feine Runte batte. Die Berge, auf benen das öffreichifche Lager fanb, maren bod und fteil, mit Pallfaten n. Berhaden umgeben, und auf ben Bipfeln befanden Dir Staiferliche General fic Rebouten. D'Relly befehilgte bie barin aufgestellten Truppen. In ber Racht vom 20. jum 21. Bult exidienen bie Preugen por benfelben, marfen in ber Gile 2 Batterien auf wovon bie eine mit 45 Daubigen und 12 fcweren Ranonen, bie anbere mit 80 Ranonen befest wurde, die am Morgen bes 21. ein furchtbares Feuer begannen. Die bstreichie fche Cavallerie, die in iben Thalern gwifden ben Beigen aufgeftellt war, gerfetb burch bas Granatenfeuer in Unordnung, jog fich eiligft jurud und brachte fo bir 3n: fanterie, die meiter gurud, gur Unterfius gung ber Berg Befagungen, pofirt mar, ebenfalle in Bermfrrung. Run murben bie Bericanjungen felbft burd ben preugifden General Mollenborf (f. b.) angegriffen ; meter bas feinbliche Feuer, noch bie Pallifaben und Berhaue, waren im Ctanbe, bie Preufen aufzuhalten, eine Ranone wurde bon ben Solbaten felbft ben Berg binaufgetragen, und nach vierstundiger Blutarbeit waren fammtliche bftreichifche Schangen erobert. Die Deftreicher verloren, außer vielen Ra. nonen, 1200 Mann an Tobten und Bers mundeten, und 2000 Gefangene. Der oft. reichifde Felbmarichall hatte gwar ben Beneral Brentano mit einem Corps ben Ingegriffenen ju Gulfe geschickt, aber biefes tom ju fpat und murbe in ber allgemeinen Flucht mit fortgeriffeng ein Ausfall ber Deftreicher aus Schweiduig, ju bemfelben Bebuf unternommen, mifiang ebenfalle. In Folge biefes Gefechts raumte Baun feine Stellung, aber auch bie Ruffen bra-chen am 22. auf und trennten fich von ben Preugen, ba bie Unftalten gu ihrer Berpflegung vollendet maren, und Gjernitideff teinen Entfoulbigungegrund hatte, auch nur einen Tag langer ju bleiben. Die ruffi. iden Generale verließen bie Preugen nur ungern, benn fie waren von Friebrich II. mit großer Achtung und Doflichteit behans belt worben; bie Golbaten aber, bie nicht planbern burften, maren mit ber Berans berung ber Dinge febr gufrieben. Um 8. August begann bie Belagerung von Schweibnig, bie ber frubere Berthete ger von Bretlan, ber General Tauengien (f. b.) befehligte. Der Ronig bedte mit feinem Deere bie Belagerung auf ber einen, ber, Telt einiger Bilt ausgemechfelte Bergog von Braunfdweig Bevern mit einem Corps auf

ber anbern Geites fie bot übrigens eine Menge von Schwierigfeiten bor; benn bie Bes ftung murte von bem General Guasco (f. b.) vortrefflich vertheibigt. Der Felbmaricall Daun, ber fich tlefer in bas Gebirge aus rudgezogen batte, ermannte fich ebenfalls und befchloß bie Reftung ju entfeben. wollte ju biefem Bebufe ben bei Schweib. n'e poftirten bergog von Bevern von allen Seiten angreifen und wo moglich vernich. ten, bevor er von bem Ronige Guife et. balten tonnte. Um 16. August griff er mit ben 4 Corps ber Generale Lascy, Obonel, Bed und Brentono (f. b. a.) ben Bergog bon vorn , im Ruden und auf beiben Ria: gein jugleich an; aber biefer benahm fich bet ber Welegenheit feines alten Rubmes wurbig. Inbem'er fein Wepad Preis gab, machte er nach allen Seiten Front, und vertheitigte fich gegen bie lebermacht mit ber großten Ginficht und Sapferleit fo lange, bis ter Pring von Burtemberg mit ber Cavallerie bes Ronigs und ber reitenben Artillerie berbel tam, bas Corps von Obonel uber ben Saufen warf und ibm Buft 2016 ber Ronfg mit einigen Infanmachte. terie: Brigaben antam, war Daun icon gefchlagen, bas Gepack gurud erobert, und ber Feind im vollen Radgug nach Glat, Schweibnig feinem Schickfale überlaffenb. Die Belagerung murbe jest mit bem groß. ten Gifer fortgefest & frangoffiche Ingenieurs, ber eine, Lefevre (f. b.). vor ber Stabt, ber andere, Gribauval (f. b.), in berfelben, erfcopften fic in allen Runften bes Ungriffs und ber Bertheibigung, bes fonbere bes Minentriege, und erft nach, burch eine große preußifche Dine (globe de compression), eroffneter Brefche in ein einzeines Bort, am 9. October 1762, alfo nach dreimonatlichem Biberftanbe, übergab Guasco bie Feftung burch Capitulation. Die Befagung wurde friegegefangen, aber auch bie Preugen hatten 8000 Mann bei biefer Belagerung verloren. Rach biefer Groberung befolog Friebrich nad Sachfeu ju marfchiren und ichidte ben General Reu. wied mit 20 Bataillous unb 45 Escabrons babin voraus; Bevern follte mit einem far, ten Corps jum Schube Schleftens gurud: bleiben. - In Sach fen war mabrend bies fee Belbzuge Pring Beinrich nicht unthatig gemefen. Der öftreichifche General Gerbel. loni (f.b.), ber mit einem Corps in biefem Canbe gebileben mar, hatte nicht nur ben plauifden Grund und Dippolbemalbe befest, fonbern bebnte fich auch über Freiberg bis nach Chemaig unb Balbbeim aus, und hatte alle Uebergange über bie Duibe an feiner Fronte mit Gorafalt verfchangt. Diefe Schwierigfeiten aber hielten ben Pringen Beinrich richt auf; er war ents foloffen bie Binte ber Deftreicher im Dit. telpuntie ju burchbrechen, theils um Raum

ju gewinnen, theils um ben Reinben Beforgnis wegen Bobmen einzuflogen, ba es unmöglich mar, Dreeben au belagern, fo lange bie Deftreicher fic nicht nach Bobmen purudgezogen hatten. Dachbem am 11. Dai ber General Billerbed mit einem Theile ber pommerichen Truppen bei Bom. matich ju bem Pringen geftofen mar, brach biefer mit 21 Bataillonen u. 35 Gecabrons in 4 Solonnen raid auf, überichritt am Worgen bes 12. Die Mulbe, und zwang ben ihm entgegenftetenben General Bettwic jum Rudguge nach Balbheim, ber aber mabrenb beffelben mit 2000 Mann gefangen murbe, 2m 18. gingen bie Preugen bis Deberan, fchlugen bort wieberum eine Abtheilung Deftreicher und lagerten am 24. bei Rreibera. BBibrenb bie Dreugen bier rafd vorbrangen, naberte- fic bie Reichsarmee ben Deftreichern, inbem fie unter bem Pringen bon Groffberg gegen Bichopau beranrudte. Die ihnen gegenüber Achenben 4 Bataillone Preugen unb 1000 Reiter murben von einer viermal überlege. nen Dacht angegriffen, und mit Berluft sum Radjuge genothigt; Pring Beinrich aber verfchangte fein lager, bas eine febr große Musbehnung hatte. Der General Gerbelloni befchlog mabrenb beffen einen Solag gegen ben Prinzen auszufahren; er zog beshalb ein Corps von 7000 Mann, bas unter bem General Stempach bei 3ittan geftanben batte an fich, und marfchirte hierauf nach Dippolbemalbe (1. Juni), um bie bei Reichftabt febenden leichten Trups pen ju überfallen. Der General Rleift jog fich beshalb in bas Lager von Pretiden. borf jurud, und bice aufe Grofe berech. nete Unternehmen, enbigte mit einer Rano. nade, die ben gangen Sag bauerte, worauf bie frubere Unthatigfeit wieber eintrat. Um 18. Juni vereinigte fich ber preußische Ge-neral Belling mit bem Pringen, und nun beschloß biefer bie Reichsarmee unter bem Pringen von Stollberg anzugreifen und fich berfelben gu entlebigen. General Geiblis überfiel fie in ber Wegend von Penig unb jagte fie aus Sachien binaus, bis ine Bai. 2m 27. Juni griff Gerbelloni reutbifche. ben General Gulfen bei Grumbach unb Gubach an, aber auch biefes Unternehmen miß, lang ibm, und nun murbe er bom Com. manbo entfernt und General Dabbit trat an feine Stelle. Doch auch biefer blieb untbatig. bis er am 29. Oct. bem Pringen Belegenbeit gab, ibn bei Freiberg bor. theilhaft anzugreifen. Dogleld ble Preugen blos 29 Batallons und 60 Comabronen, bie Raiferlichen und Reichstruppen aber 49 Batoillons und 78 Schwabronen gabiten, fo war bod foon nach 11 Glunben ber Gleg für ben Pringen Beinrich entichieben und nach 2 Stunden bie feinbliche Urmee in voller Mucht. Sabbil batte feinem Beire

folgende Stellung gegeben: ber rechte Bid-gel flutte fich an Subenborf, ber linte, ben bie Reichsarmee unter Ctollberg bilbete, jog fich binter bem Baltereborfer Defilce weg und enbigte fich am Spitteiberg; auf ben Boben von Rurbis maren Rebouten errichtet unb biefe mit Berbauen umgeben. Pring Deinrich von Preugen umging ben Spittelwath und griff bie Reichearmee in ber Flante an, bie nach 13ftunbigem Bis berftand bie Flucht nahm, und von Cepts lig, ber entichieben ju biefem Giege beistrug, bis an ble Thore Breiberge verfolgt murbe. Die Deftreicher, auf ten rechten Stugel, hielten fic nun allein fur gu fcmach, um ben Sieg gu erfichten und traten ben Rudjug an, ber fich inbeffen, ale Sephlig mit feiner Cavallerie auf fie einbieb, in regellofe Rlucht vermanbelte. Die Preugen verloren in biefer Schlacht biod 1400 Mann an Tobten und Bermuns beten, bie Deftreicher aber batten beren uber 3000 und 4500 Mann wurben gefangen; 28 Rauonen und 9 gabnen fielen überbem in bie Banbe ber Gieger. -Rach biefer Edladt tam ber General Reus wieb von Chtefien aus in Sachfen an und wollte bie weißiger Doben befegen, um von bort aus Reuftabt Dreiben ju bombarbiren, aber er fant biefe Boben fcon in ben bans ben eines oftreicifden Corps, bas Daun von Schleffen aus jur Berftartung berbeigefdidt batte, und mußte unverrichteter Sache abziehen. Sabbit aber ging nach Bihmen jurud, wohin ihm Riefft mit 6000 Diefer General hatte von Mann folgte. bem Ronig ben Befehl erhalten, eine Ane jabl Dorfer gu verbrennen, um , wegen ben im Branbenburgifden von ben Deftreichern verübten Graufamfeiten, Repressation gu gebrauchen, aber er vollgog biefen Befehl auf eine ebelmuthige Beife. Er ließ namlich auf einigen Bergen Strob und Reißig gufammentragen und biefe Saufen, fo wie einige unbewohnte, baufallige ibaufer abs brennen. - Friedrich II. erhielt auf feinem Mariche nach Sachfen bie Rachricht von Deinriche Siege bei Kreiberg und befchlog barauf Binterquartiere ju begieben; er jog eine Rette von Thuringen burch Gachfen, bie Laufis und durch Schlefien und folos bierauf mit ben Deftreichern einen Baffen: ftillftand, ber fic aber blos auf Sachfen und Schlefien erftredte. Die Deftreicher hatten von allen ihren, in 7 Felbjugen gemochten Groberungen, jest nichte mehr übrig, als einen Bleinen Diftrict bei Dreeben, und maren baber mit ber Baffenrube mohl gu-B. Borfalle in Beftfas frieben. ten, Beffen unb Franten. Friebe swifden England u. Franfreid. Die Berbunbeten hatten ben Kelbjug von 1762 gu Enbe bee Bintere unter giemlich gunftigen Musfichten eroffnet. Das neue britt.

brittifche Minifterium gwar, an beffen nach turgem Gefechte bis unter bie Rano-Spige Lord Bute ftand, war bem Rriege nen von Raffel, wo fie ein feftes Lager in Teutschland abgeneigt und wurde bie bezogen. Um fie aus biefem herauszumans Englander, bie bei Berdinands Deere fich befanben, langft jurudgerufen haben, wenn es fic nicht gefcheut batte, gegen bie Deis nung bes gangen Bolts aufgutreten, bas an biefem Rriege großen Untheil nahm. Dan fchidte, um bem fich laut aussprechenben Bottewillen genug au thun, noch eine Mns gabl Retruten und ein Regiment Bergichots ten nach Teutschland, ja man taufte fogar in ben Offee hafen Getreibe auf, um ber Roth in Sannover und Weftfalen fo viel als moglit ju fteuern. Bu bem Deere Berbinanbs follten ber Berabrebung mit De. ter III. ju Folge, noch 20,000 Ruffen fto. Ben, beren Marich fcon geregelt mar, unb far bie Magagine angelegt wurden; aber bie Ruffen blieben aus, und ber Bergog fab fich auf feine alten Rrafte beschränkt. Bei ber frangofischen Armee war übrigens eine Beranberung eingetreten, bie ben Bers bundeten fibr ju ftatten tam: ber Dars fcall Brogko batte namtich fein Commando wieder in Die Banbe b'Eftiee's geben muffen. Das frangofifche Beer, bas jest von ben Maricallen d'Eftrees und Coubife befehligt murbe, befland aus 111 Bataillons u. 121 Escabrons, wogu unter bem Pring Conbé noch 46 Botaillons und 36 Escabrons fas men, die als Referve gur Dedung bes Rieder-Rhems bestimmt maren. Die Marfdalle nahmen fic vor, in Sannover mit ibrer gangen Dacht einzubringen, ber Berjeg Ferbinand tagegen batte bie Mbficht, fie aus beffen gu vertreiben, und theilte gu biefem Behafe fein Beer in 2 Theile. 20 Bataillone und 21 Escabrone übergab er bem Erbpringen von Braunfdweig, um fic bamit bem Pringen Conbe entgegen ju ftels Irn, und 62 Bataillens mit 61 Escabrons, nebft 5000 Mann teichter Truppen bebielt er jur Ausführung feiner Abficht unter felnen Befehlen. Der Erbpring von Braun. fchweig eroffnete bie Feinbfeligfeiten burch bie Belagerung tes Schloffes von Arens. berg, bas fic nach fecheftunbiger Gegen. mehr ergab, und brang bann gegen ben Rieber Rhein vor. Pring Conbe ging am 10. Junt über biefen Fluß, fammelte feine Truppen in Bodum und machte Diene nach Dortmund vorzubringen. Babrend biefes Borfpiels vereinigte Ferbinand feine Schaaren auf ber Obbe von Brackl und brach von ba am 18. Juni gegen ben Dieme'fluß an; bie Frangofen maren am 22. bei Raffel berfammelt, bon wo aus Pring Kaber nach Gottingen entfentet wurbe, ben von Geiten ber Berbundeten Beniral Bud's ner beobachten mußte- 2m 24. Juni ging Bergog Berbinand in 7 Colonnen über ben Diemelfluß, überrafchte bie bei Bilbelm 6. thal gelagerten Frangofen und trieb fe

noeuvriren, fonitt ihnen Berbinanb bie Berbindung mit Frankfurt a. M. ab, folug ben General Rochambeau, ber biefe bedte und nahm bie Dagagine von Rothenburg meg. Im 23. Juli griff er bas fachfifche Corps unter bem Pringen Zaver bei Eus gorph unter vim geingen Arbeit und Raffet, wohln es d'Eftrees von Göttingen aus bertufen hatte, an, ichlug es gangitch und nahm ihm 1500 Gefangene und 15 Kanonen ab. Durch biefe Unfalle wurden bie frangofifchen Darfcalle fo gefchmacht, baß Conte etilgft nad heffen berufen murbe; ber Erbpring griff ibn gmar, um biefe Bereinigung ju hindern, am 1. Gept, bei So-hannisberg an, wurde aber gelabriich vermundet u. fein Corps von ber liebermacht gefdlagen. Gludlicherweife tam Ferdinanb ben Beflegten ju Gulfe und rettete fie von ganglidem Untergange, ohne aber bie Bereinigung ber frangofifden Corps binbern ju tonnen. Die Frangofen gingen nun wieber jum Angriffe uber u. belagerten bas Schloß Amoneburg an ber Dom, bei welcher Ge. legenheit es am 21. Cept. ju einem blutis gen Befecht tam, in bem bie Berbunbeten jum Rudjuge genothigt wurben. Amones burg ergab fich hierauf am 22. Gept. -Um aber ben Belbjug mit einem Unternebs men von Bidtigfeit ju befchließen, wollte Berbinand Raffel erobern und übertrug bie Belagerung biefer Stadt bem Pringen Frieb= rich von Braunfdweig. In Raffel bes febligte ber frangoffiche General Diesbach 6700 Mann, aber es fehlte ihm an Bebens. mitteln, und fo mußte er, nachbem am 16. Det, bie gaufgraben eroffnet morben mas ren, am 1. Rob. eine Capitulation einge-ben, in welcher ber Befahung frefer Abjug bewilligt murbe. Diefe Belagerung mar bewilligt murbe. Diefe Belagerung mar auf biefer Geite bie lette Gcene bes langen friegerifden Traueripleis, benn am 3. Rov. wurden zwifchen Frantreid und Engs land bie Friedenspraliminarien unterzeichnet, die nicht nur ben Rrieg auf bem eus ropdifden Continent, fonbern auch ben enbigen follten, ben beibe Dachte fomott in ibren Colonien als auf bem Meere führten, unb beffen Treigniffe bier turg aufgeführt wer-ben follen. XI. Rrieg gwifden Eng-land u. Frantreich gur Gee u. in ben Colonien (1755-1762). In bem utrechter Frieben (f. b.) maren von grant. reichs Gelte bie Brengen von Canaba nicht genau bestimmt worben, und biefer Um-ftand batte fchon bftere gu verbrieflichen Banteln Beranlaffung gegeben. Im aachener Frieben (f. b.) mar biefer Bantapfel ebenfalls nicht aus bem Bege geraumt, fenbern Commiffarien jur Entideibung über: geben morben, ble aber nur gu erneuerten

und vergrößerten Rlagen von beiben Geiten Berantaffung gaben. Die Frangofen mach: ten auf alles Band am Dhio, fo wie auf ben Alleinhanbel mit ben Inbianern an ben Ufern biefes Fluffes Unfpruch, bie Eng. lander bagegen wollten mehrere ben Ginge. bornen gehörige Banbercien als ihr Gigen. thum in Befdlag nehmen. Go tam es fcon in ben Jahren 1754 und 1755 ju fleinen Gefecten gwifchen ben Grengpoften beiber Staaten, ohne bag ber Rrieg erelart mar, ja am 8. Juni 1755 bemachtigten fich bie Englander fogur zweier frangofifche Rriegs. fchiffe, bes Afribes und ber Bilie, bie an Amerita's Ruften ftationirt waren. 216 ber frangofifche Gefandte in Bonbon, ber Berjog von Mirepoir, beshalb Genagthuung forberte, murbe er burch leere Enifchulbie gungen hingehalten , die er für baare Munge nahm, und mabrend biefer Unterhanblungen fuhren bie Briten fort, alle frangofifche Chiffe aufzubringen, fo baß ju Ende bes Jahres 1755 fcon über 800 reich belabene Fahrzeuge aus St. Domingo und Martis nique und gegen 8000 frangofifche Datro. fen in ibre Banbe gefallen maren. in Amerita begann ber Rrleg einfthafter gu merben. Die Briten eroberten im Junt beffeben Jahres bas Fort Beenfijour unb fchleiften, ein anderes, bas an ber Min-bung bes St. Johnfluffes lag. Durch biefe und mehrere andere gludliche Erfolge, bei benen fich ber nachmals fo berühmte Bafhing: ton querft einen Ramen machte, fubn gemacht, wollte ber englische General Bra-tod bas Bort bu Queene angreffen, und brach zu biefem Bebuf ans bem Sager von Bills-Creet mit einer Lieinen Armee babin auf. Die Borftellungen ber Gingebornen perachtenb, marfchirte er ohne alle Bors ficht und fiel am 5. Jull 1755 in einen Sinterhalt, ben ihm bie Frangofen und In. bianer gelegt hatten. Er felbft mit meb. reren Offizieren und 700 Mann von feiner fleinen Urmee wurden getobtet u. ber Reft blos burd bie Raltblutigfeit ber Coloniften gerettet, bie zwar ben Rudjug bedten, aber boch ben Berluft bes Gepactes und Bes fdubes nicht verhindern tonnten. Sein Rachfolger im Commando, ber General Shirlen, wollte barauf Riagare erobern, aber. auch biefer Dlan miglang burch bie Bangfamfeit, mit ber er ausgeführt wurde. Giudlicher bagegen war ber Dberft Johnfon, ber am 7. Cept. 1755 ein frangofifdes Corps unter bem General Dlestas folug, bas von Ticonberoga ausgezogen war unb ibm am See St. Biorg angriff. Diettau felbft murbe vermunbet und gefangen, und bie Frangofen verleten 800 Dann. Gangen aber gina Unfange ber Rrieg für bie Frangolen in Canada gludlich; fie mur. ben von ben Generalen Baubreufl u. Mont. calm befehligt. - Mud in Guropa foien

bas Rriegeglud ben Frangofen Anfang lacheln. Im Frubjahr 1756 hatte wig XV. enblich ben Rrieg an Groß tannien erflart und ließ mit großem prange neue Anftalten gu einer Banbui England treffen. Platte Fahrzeuge mi erbaut, in Breft eine Flotte verfammi einige Truppen an ber Rorbfufte gufam gezogen. Diefe Unftalten festen bie lanber in Schreden und temogen ben & Georg II. feine hannoverifchen Trurp ein Corps Deffen jum Schut nach Git tommen gu laffen ; aber mahrenb aller ten Mugen auf Die frangofifche Rort gerichtet waren, lief aus Zoulon eine goffche Blotte unter bem Abm'ral Ga niere aus, bie eine Band. Armee unter Maricall von Richelfen an Borb hatte Dateligate on articeteten an Bord gatte ihren Weg nach ber Infel Minor fib.) zu nahm, bie feit 1708 in engli Sanbete Biteu und am 25. b. M. erffinete er bie Laufgraben gegen Port Mahon, einzigen festen Ort biefer Infel. Gibraltar ans fegelte zwar ber englisse, mittel Anne ann Greifen ber Andere miral Bong jum Entfag ber Beftung 12 Bintenfdiffen berbei, aber ber frat fde Abmiral Galiffoniere griff ibn an Mai an, folug ihn und zwang ibn Ruckzuge nach Gibraltar. Rury be abergab ber britifde General Blatener Fort von Port Mahon (St. Philipp Richelieu , und ob er gleich nicht alle tel gur Bertheibigung ericopft batte wurde er boch von bem König Georg jum Pair bes Reichs ernannt, mabren Abmiral Byng, ber verlorten Solach gen, vor ein Kriegegricht gestellt, foh brunden und fufitier wurde. — Um bie gelegenheiten in Amerita gunfliger gu ftalten, murbe 1756 General Aberere bon England aus borthin gefchidt, bem neral Boubon als Dberbefebishaber fe Abercrombie traf am 25. Juni bei 21 bie britifche Armee, fand aber bei ber ordnung, bie in berfelben berrichte, ce für gut, bor Loubons Untunft etwas Bebeutung gu unternehmen. Diefer am 29. Juli in Albany an und befi ber vorgernatten Sahreszeit wegen, falls jebes Unternehmen gu bermeiben. Frangofen waren mabrenb ber Beft u thatiger; Montcolm eroberte im Mugui Fort Demego, an ber Dunbung bes fes Onnonbaga, nnb turg barauf bas Ontario. Much in bem folgenden (1757) waren ble Briten in Amerita gludlicher. General Baubreuil Ber thre Forts am Dhio, Montcalm ere Bort St. Georg, und ein Berfuch bes lifchen Abmirais Bolbourne, bie Louisburg ju erobern, miflang, ba wuthenber Sturm, ber ein englische njenichtff von 70 Ranonen fceitern in

feine Rlotte jum Rudjug gwang. Eben fo mistang ein Berfud ber Englanber, Roches fort ju erobern, um bie bortige Seemacht gu gerftoren, und eine Diverfion ju Gun. ften ber Preufen gu maden. Gine englis fche Blotte, von bem Mbmiral Dawin ges führt, bie 6000 Mann Banbtruppen, unter bem General Morbaunt, am Bord hatte, ericien am 21. Gept. vor Rochefort, unb bemachtigte fich ber Infel Mir. Statt nun bon ba rafc gegen Rochefort vorguruden, verlor ter General fo viele Beit mit be-Riarte, bie gunft'ge Beit jur Banbung fet nun verftrichen, und wenn man nicht balb ben Rudweg antrate, tonne er nicht mehr fur bie Sicherheit ber Flotte fieben. Auf biefe Ertlarung fehrte bie Armee, obne nur eine ganbung verfucht ju baben, nach England jurud. Großere Unftalten machte bas britifde Minifterium fur bas Bahr 1758. Schon im Rebruar erhielt ber Abmiral Boscapen ben Dberbefehl über bie Blotte in Amerita, bie gur Groberung von Louisburg behüiflich fein solle, bas von 14,000 Mann unter ben Generalen Am-berft und Wolf zu Lande eingeschloffen wurde. Leberhaupt bestand bas britifche Deer in Amerita que 22,000 Briten unb 28 000 Cotoniften, von benen, außer ber Belagerungsarmee von Couisburg, 8000 unter bem General Forbes gegen Fort bu Queene, und 16,000 unter Abercrombie felbft, ber jest ben Dberbefehl in Amerita führte, gegen Crown.Point am See Chams plain bestimmt waren. Der Ueberreft blieb ate Referve in Unnapolis unb Reu Schott. land fteben. Der Erfolg entfprach gredetentheils ben gemachten Unftalten. Bouls. burg, wo ber frangbfifche General Ducrous 6000 Mann befehligte, bffnete am 26. Juli ben Englandern feine Thore, und bie Befagung murbe friegegefangen. Die Belage-rer hatten mit veten Schwierigfeiten gu tampfen, bie aber burch bie Thatigfeit unb Unerfchrodenheit bes Generals Bolf alle abermunben murben. Gben fo gludlich mar bas Corps bes Generals Forbes gegen Fort du Quesne (das jesige Pittsburg); es ergab bit Auesne (das jesige Pittsburg); es ergab fich am 24. Oct. 1758; der General aber farb während der Belagerung, in Kolge der erstittenen Mühreligkeiten. Mährend so die Unter Generale ihre Aufgaden ibften, mar bas beer, meldes ber Dber-General Abercrombte gegen Crown Point führte, allein ungludlich. Er hatte baf. felbe am 5. Juli auf bem Gee George ein: gefchifft und bann feinen Marfc gegen Siconberaga angetreten, bas ale Mugen-wert von Crown Point betrachtet werben Schon ber Darich babin, mar mit großem Berluft verbunben, benn bie bich, ten Balber, burd melde ber Jug ging, waren mit feinbliden Streffpartelen anges

Siebenjahriger Rrieg

fallt, und als am 8. Juli bie englifche Mr= mee bor Ticonberoga erfebien, fant fie biefen Ort, ber von einer hohen Bruftmehr umgeben war, mit 4000 Mann und gable reicher Artillerie befett. Da bie Berichans jungen gang unregelmäßig waren, fo tieß fie Abererembie foaleich fturmen, aber er mußte nach einem Berlufte von 2000 Dann biefes Borbaben wieber aufgeben, und fab fich genothigt , in fein Bager am Gee Beorg jurudjutebren. - Diefes mar ber lette Berluft von Bebeutun; , ben bie Briten in biefem Kriege erlitten; von jest an waren fie fowobt in Amerika, wie in Europa, in Dft. Indien wie in Afrika fegreich. Rach Dft . Indien hatte Bubmig XV. ben Genes ral Bally Tolenbal gefchictt, ber aber nichts gegen bie Englander ausrichten tonnte, bie ben Rrieg bort mit ber Groberung von Donbis dery (im Commer 1761) beenbigten. In Mfrita eroberten 1758 bie Briten bie Infel Goree und bie Pflangftabte, welche bie Frangofen am Genegal und an ber Rufte bes atlantifden Deeres inne batten. Aber auch gegen grantreich felbft moren bie Unftrengungen bes britifden Minifteriums gerichtet. 3m Dai 1758 liefen 2 Gefdmaber aus ben englifden Bafen aus; bas eine unter bem Borb Unfon, mar beftimmt in ber Bai von Biscana gu treugen und bie franabfifchen Ruften gu beunruhigen; bas ans bere, unter bem Commobore Dome, follte ein Corps ganbtruppen unter bem General Mariborough in ber Bai von Cancal, unweit St. Malo, ans Band fegen. Bab. renb Unfon Breft blofirte, lanbete Maris borough am 7. Juni ungehindert mit 12-16,000 Mann bei Cancal und rudte gegen St. Malo vors er bemächtigte fich ber Borfladt St. Gervan, verbrannte in bem Dafen gegen 80 Schiffe fo mie alle Ma-gagine, magte es aber nicht, bie Stadt felbft angugreifen ; ja auf bie Dachricht, baß frangofifche Eruppen berbeieilten, fchiffte er fich am 10 Juni wieber ein u. febrte nach England jurud. Diefer Berfuch follte nicht Marlborough war nach ber lette fein. Teutschland gefdidt worben, und on feiner Reuifgland geschieft worden, und an seiner Sielle diebernahm ber Erneral Bligd ben Oberbefehl über die Sandungsarmee, die am 15. August 1758 auf Dowe's Flotte England vertles und wenig Tage barauf bei Therbourg, nach kurzem Widerstande, ans Sand sitig. Der Priaz Eduard, Brus ber des nachmaligen Königs Georg III., befand sich als Freiwilliger bei derfelben. Sherbourg war nur schlecht besessigt und ichwad besett, und forkocht bie Krisen ichwad besett, und forkocht bie Krisen fdmach befest, und fo rudten bie Briten, nach bem ihre flotte es lebhaft beichof. fen batte, ohne Berluft in bie Ctabt verbrannten bie bort befindlichen ein , Schiffe und ichleiften ble Feftungswerte. am 4. Gept. perließ bie Armee Cherbourg wieber und fegelte in bie Baf von Gt. Que

nair, wo fle ans gand flieg, mabrent bie Flotte in ber Bai von St. Caft, größerer Siderheit wegen vor Minter ging. Bligh rudte bis ju bem Dorfe Matignon vor, beftanbig burch frangofifde Streffpartelen genedt, und hier erfuhr er, baf ber Statt. halter ber Bretagne, ber Bergog von Miguil-Ion mit einem fraugbfifchen Corps von 12 Bataillons, 6 Gecabrons und 2 Regimen. tern Dilig gegen ibn im Unjuge mare. Cogleich trat er ben Rudgug an, aber bie Frangofen holten ihn ein, bevor feine Eruppen eingeschifft werben tonnten, grif. fen diefe mit großen Beuer an, tobteten gegen 1000 Dann und nahmen eben fo viele gefangen. - Bu biefen Unternehmun. gen tam noch eine anbere Expedition, bie im November 1758 von England aus nach Beft . Inbien abging, um bie taraibifden Anfein, die unter frangblifcher Botmaßigs teit ftanben, angugreifen. Diefe Expediation, bie aus 9 Rrieges u. 60 Transports foiffen beftand, auf benen fic 6 Regimen. ter befanden, murbe von bem Commodore Moore befehligt; die Landtruppen commanbirte General Dopfon. Rach einem ber-geblichen Angriff auf Martinique, wendete fich im Sanuar 1759 bie Expedition gegen Suabeloupe, von der ein Abeil, Baffe Kerre, sogleich erobert wurde (24. Januar 1759). Der übrige Abeil der Insel, Erand-Merre, fiel erft im Dai in bie Banbe bes englifden Generals Barrington, ber nad. Dopfone Tobe (27. Febr.) ben Dberbefehl fabrte. 3m Caufe bes Dai's ergaben fic noch bie tleinen Infeln Defiraba, Cantos, Petit . Xerre und Marie Galante an bie Briten, Martinique aber blieb in frangofi. fchen Sanben. Befonders wichtig war bas Babr 1759 für Rord - Amerita. Die Englander hatten große Plane entworfen und befchloffen Grown Point, Miagara, bie Forts an ber Gubfeite bes Gee's Erie unb Quebet, bie Bauptftabt bes frangofifchen Rord. Amerita's, jugleich anjugreifen. General Amberft, ber bamals ben Dberbefehl in Rord. Amerita führte, wollte mit 12,000 Mann Ticonberoga u. Crown. Point erobern, bon ba über ben Gee Champlain geben u. bis jum gorengofluß vorbringen, mo er fich mit bem General Bolf vereinigen wollte, bem bie Groberung pon Quebet übertragen war. Die britifden Generale Pribeaur u. Bohnfon follten Miagara und Montreal erobern, und bann jum Sauptheer ftoffen, Eleinere Schaaren murben gegen bie anbern frangofficen Borte abgefdidt. - Mue biefe Anichlage gelangen, ob fie gleich frateglich fehlerhaft maren, aber bie Sapferteit ber Briten und englischen Coloniften und ibre Ueberlegenheit an Babl verbefferte bie Feb. Ier ibres Dbergenerals. Die frangofifche

balten, ba bie Ueberlegenbeit ihrer G jur Gee bas Abfenben einer Arans flotte gefährlich machte und überbem : ber Rrieg in Teutschland u. bie Bebe der Ruften die Mehrzahl ihrer Tru in Anspruch. Go beftand die Saupt ber Frangofen in Amerita aus einem & von 10,000 Mann, bas von Mont commanbirt wurde. Der Ober-Statth in Canaba, Baubreuil, befehligte ein genbes Bager bei Montreal, und ber @ ral Burlemaque behauptete Grown-3 und Ticonberoga mit 3500 Dann, uni Beneral Bept war mit einem fliege Corps in ber Rabe ron Riogara. Di die Frangofen jur Behauptung von I beroga und Crown Point ju ichwach ten, fo raumten fie am 7. Juli, bei berfte Unnaberung , ben erftern Drt , balb barauf ben anbern, und gogen fid ben Gee Champlain gurud, wo Burl que auf ber Infel Roir eine Stellung ni die durch frangbiifche Kriegefaiffe verfit wurde. Da es bem General Amberft : gelang diese Sossel auf den erften An gu erobern, fo jog er fich nach Err. Point zurud und war während ein Monate blos mit ber Musbefferung ber fungemerte biefes Drts und Ticonbero befcaftigt. Das englifche Corps u Pribeaux rudte, ohne Biberftand gu ben, bis an ben Miagarafall vor und ! gerte bas Fort. Da Pribeaur gleich in erften Zagen getobtet murbe, fo feste neral Johnson bie Belagerung fort, un er am 24. Juni 1759 ein tleines fran fat unter General Mubry berangog, in Bludt fclug, fo capitulirte bas Fort fi wenig Tage barauf; bie Befagung von Mann murbe friegegefangen. Die for fte Aufgabe war bem General Bott Theil geworben, ber mit 7000 Mann nientruppen und Coloniften Quebet b gern follte; freilich mar babei auf Ambei Bulfe gerechnet, aber wir haben ichon ; gefeben, bağ biefer fobalb nicht antom tonnte. Um 26. Juni tam bas Bol Corps bei ber Infel Drleans, auf ber ! feite von Quebet an, und mit ibm i englifche glotte unter bem Abmiral Ge bers. Die frangofifden Poften auf ber fel murben übermaltigt, aber jest geig fich fo viele Schwierigfeiten , baf meber Rlotte noch bie Banbarmee etwas unterr men und namentlich bie lettere in bem g gen Monat Juli teinen Fufbreit Seri gewinnen tonnte, ba fic General Mi calm gwifchen ibr und ber Stadt au ftellt hatte und ju einem Gefecht nicht bewegen war. Wolf foffte fic alfo t ber ein und landete am 12. Gept, auf Beffeite von Quebed. In berfelben Re Armee in Amerita hatte namiich feit ian- Beffieite von Quebed. In berfeiben Re ger Beit feine Berftartung aus Guropa er- erftiegen bie Briten, unter bem Dber

Dowe, Die fur unerfleiglich gehaltene Abras bamebobe, von wo aus fie Duebet befchies Ben tonnten. Mis biefes Montcolm erfubr. griff er am 13. Sept. bie Briten an, murbe aber gefchlagen und tobtlich verwundet nach Duebet gebracht, wo er Tage barauf farb. Auch ber tapfere Bolf empfing eine tobilfe de Bunbe, und farb in bem Augenblide, als sich ber Sieg für bie Englanber ene ichieb. An seiner Stelle übernahm ber General Moncton ben Befehl über bie Briten, aber ba auch biefer bleifirt murbe, fo trat ber Beneral Toveshend an feine Stelle u. beenbigte bie Golacht. Mis ber Siea icon enticbieben mar, ericien ber frangofifche General Bougainville mit 2000 Mann in Dem Richen ber Englander, ein Umftanb, welcher eine Stunde früher ber Schlacht vielleicht einen andern Ausgang gegeben batte, ber jest aber ju fpat eintrat. Bowgainville gog fich raich jurud, ba er bie Bage ber Cache ertannte. Die Frangofen mochten in bem Treffen bei Quebet 1500 Mann, bie Englanber etwa 1000 eingebüßt haben; die geschiagene Armee jog fich, von Bougainville befehligt, ben Borenzofirom hinauf, nach Trois-Rivieres und Montreal surud, Quebet aber bffnete am 18. Sept. 1759 ben Siegern feine Thore und erhielt eine englifde Befagung von 5000 Mann, bie General Murray commanbirte. emgliche Flotte febrte nach Daufe gurud, mit ihr General Toveshend, General Mones ton aber begab fich nach Reu-York, um bort feine Bunden heiten gu laffen. Murrap's lage in Quebet murbe nach bem Abgange ber Blotte geschrift, benn ber frangbliche General Levi hatte fich mit Bougainville vereinigt und batb faben fich bie Englander in Duebet von 10,000 Frangofen bedrobt, ohne von bes Corb Amberfis Armee eine bestimmte Radrict gu haben. Die Frangofen machten inbeffen im Sabr 1759 nur einen Berfud Quebet burch Ueberrumpelung ju nehmen, und ba biefer miflang, bezogen fie Binterquartiere. Aber am 17. April 1760 ericien General Levi wieber vor biefer Stadt und bemachtigte meere ver eiere State und vernachtige fich ber Abrahamshobe, während fie 6 fransdische Fregatten an der Wassersteit eins schein au schlagen, mislang ganglich, und wahrscheinlich wäre Quebet wieder in die Sand der State berfelben gefallen, wenn der anhalstende Front den General Levi erlaubt hatte, bie Getabe zu feleren. bie Stabt ju belagern. Go aber tonnte er erft am 11. Wai einige Batterien gu Stante bringen, und ba am 15. b. DR. ein englifdes Bintenfdiff und eine Fregatte erfoienen und bie frangoffiche Blotte nach großem Berlufte jum Rudjug gwangen, fo bob Levi bie Belagerung auf und jog fich nach Montreal jurud. - Sest enblich erbffnete Amberft feine Communication mit

Murran und befchieb ibn nach Montreal. um biefen Sauptort bes frangofifden Sans bels am Borenjofluß erobern ju betfen, in welchen fich ber Dberftatthalter Baudrenil mit ben Ueberreften bes frangofifden Dees res eingefchloffen batte. Babrenb num biefe beiben Generale Montreal belagerten, bemachtigten fich bie englifden Generale Sage u. Johnfon ber übrigen frangofifden Forte, fo bag, als am 8. Gept. 1760 Mentreal capitulirte, gang Canaba in bris tifden Banben mar. Die Beiggung von Montreal febrte nad Rranfreid gurud. unter ber Bebingung in biefem Rriege nicht wieber gegen England ju bienen. Der Rampf in Morb. Amerita war nun geenbigt, denn der kleine Krieg, ben die Briten ge-nothigt waren gegen die Cherokefen ju füb-ren, und der die zu Ende des Jahres 1761 bauerte, ift ju unbebeutenb, um bier ere wahnt zu werben. — Der Seekrieg hatte im 3. 1760 in Europa geruht und be-schränkte fich im folgenben auf bie nuslose aber toftfpielige Groberung ber Infel Belles Iste, an ber Rufte ber Bretagne burch bie Englander ; überhaupt fcien feit bem Tobe Georg II. (1760) ber friegerifde Gifer in England etwas extaltet au fein. Indeffen batten die Franzofen noch die Infel Mar-tinique inne, auf welche die Briten schon 1753 ein Auge geworfen hatten und welche fte jest für um fo wichtiger hielten, ba wie es bieß, Budwig XV. ein Bunbnif mit Spanien unterhanble, in welchem Balle bie Spanier fomobi als bie Frangofen gro. Ben Bortheil aus bem Belig berfelben gie-ben tonnten. Im Berbft 1761 wurbe alfo in ben britifden Bafen eine madtige Blotte ausgeruftet, bie mit 12,000 Mann Bans bungetruppen unter General Moncton am 7. Januar 1762 vor Martinique antam und bie Armee bei Cas. Ravire lanbete. Martinique mar bamals in gutem Ber. theibigungeftanbe und befonbers bie Stadt Port. Royal burch eine Cittabelle und gwei Bormerte, ben Mont=Tortuefon und Monte Garnier mohl befeftigt ; auch bie Bauptftabt St. Pierre mar im Stanbe fich ju bertheis bigen. Die Briten griffen zuerft ben Monte Ragen bie Befagung jum Rudjug nach Port. Ronal, ebenfo ging es ber Garnifon des Mont Garnier und am 4. Bebr. ergab fich nun auch bie Stadt Port Royal burch Capitulation. Dun war noch bie Baupte fabt zu erobern, aber eben als Mancton im Begriffe mar fie anzugreifen, erfchienen Abgeordnete bes Statthaltere La Zouche, bie einen Bergleich anboten, ben ber britt-iche General gern annahm. Rach Martinique geriethen nun auch bie übrigen fas raibifchen Infein, als Grenaba, St. Lugie, St. Bincent u. f. w. in die Danbe ber Englander und fo fab fich ju Unfang bes

Jahres 1762 Frantreich faft feiner fammtliden Colonien beraubt. - Babrenb ber Expedition gegen Martinique maren bie Unterhanblungen amifden Rranfreid und England immer fortgegangen u. am 8. Rov. 1761, alfo bor ber Groberung biefer Infel, waren bie Praliminarien fcon untergeichs net; aber England bielt es fur gut ben Rrieg auch noch nach bem Frieben fortgus führen, wie es benfelben bor ber Rriege. ertiarung begonnen batte. In bem gries ben, ber ju Paris abgefchloffen u. ber bon frangofifcher Seite burch Buffp, von englis icher burd Stanley unterhanbelt murbe, trat Franfreich Canada, Die Infeln Sabago, Dominica, St. Bincent und bie granabis fchen Infeln an England ab; Minorca gab es ebenfalls beraus u. erhielt bafur Mars tinique, Suabeloupe, St. Lucia, Maria Galante und Defiberabe jurud. Die frangofischen Besitungen am Genegal erhielt England, trat aber bie Infel Goree wie. ber an Frantreich ab, fo wie es auch bie frangofifden Bactoreien in Dft. Inbien wieber herftellte. Diefer Separatfriebe, ber am 10. Februar 1763 in Paris ratificirt murbe, mar fur Preugens Intereffe bocht ungunftig, benn wenn in bemfelben auch bestimmt mar, baß hannover, heffen und Braunfdweig von ben Frangofen fogleich geraumt und gurudgegeben werben follten, fo bieg es bagegen in Bejug auf bie preufild meftfalifchen Provingen, bie in ben Banben ber Frangofen waren, blos, bag fie geraumt werben follten, ohne eine grift au bestimmen. ju bestimmen. Diefer, gegen alle mit Preugen bestehenden Bertrage, geschloffene Separatfrieben murbe von bem preugifchen Gefanbten in Bondon lebhaft, aber vergeb. lich bestritten; er murbe aber auch in gang England beflagt, und von bem Bolle als eine Berlegung bes Rational-Intereffes u. ber Mational : Chre betrachtet. Die Deft. reicher traten mit ben Frangofen in Unterhanblung und munichten bie preußifchen Provingen, bie biefe noch befest hielten, in thre Sanbe ju betommen, wogegen Bub. wig XV. auch nichts einwenbete. Die Frangofen gogerten alfo mit ber Raumung bere felben fo lange, bis fich bet Ruremonde ein oftreichtiches Corps verfammelt hatte, aber Friedrich II., bem es jest nicht an Trups pen fehlte, fchidte fogleich ein beer nach Beftfalen , vereitelte bie Entwurfe ber Deft. reicher und nahm fcon im December 1762 von feinen weftfalifchen Provingen wieber Er mar auch nicht willens ben Befig. Baffenftillfanb mit Deftreich unbenugt gu laffen, fonbern foidte ben Beneral Rleift mit 10,000 Mann nach Franten, um bie feinblichen Reicheftanbe gur Meutralitat gu awingen. Rleift eroberte Bamberg und Rurnberg, fo wie mehrere anbere freie Reicheftabte, erbob überall ftarte Contri-

buttonen und tam bis in bie Rabe p Regeneburg, worüber ber Reichstaa in aro Ungft gerieth. Best aber rudte cin offre difches Corps in Franten ein und Dere nigte fic mit ber Reichearmee, auch Drie Zaver naberte fich bon Burgburg ber, un nun jog Rleift mit feiner Beute fich glud lich nach Sachfen jurud. Inbeffen bat ber tubne Streifzug auch außer ber Beu noch gludliche Folgen. Der Reichstag mur? namlich burd ihn fehr zum Frieben geneig! ba er beutlich Friedrichs II. Uebergewich über Deftreich fab, ja ber Kurfurft vo Baiern erklatte sogleich feine Neutralita und verfperrte ben Deftreichern ben 20 e burd feine Staaten; bie baierifden u. pfal gifden Eruppen verließen aber im Sanua 1763 bie Reichsarmee. C. Friebe gm i Toen Preugen u. Deftreich, Gach fen und bem Reiche. Friebrich II hatte fur ben bevorftebenben Felbjug groß Entwurfe gemacht; er prefte noch einma Sachfen und befonbere Leipzig aus, unt gebachte, mit Gelb und Truppen reich verfeben (benn er nahm bie, von ben Allite: ten entlaffenen Golbaten in feine Dienfte), ben nachften gelbzug in Sachfen, Schleffen und am Rhein mit 200,000 Mann gu eroff. nen, und außerbem noch 25 000 Mann in ben frantifchen und fomabifchen Rreis gu fchiden, um bie noch feinblichen Reichs. fanbe jum Frieben ju bemegen. Aber in Deftreich war bie Buft jur Fortfebung bes Rriegs erlofden ; bie Kinangen bes Staates waren gerruttet, bie Schaffammer geleert und auf auswärtige Bulfe nicht mehr gu gablen. Maria Thereffa folug alfo einen Freed en scongreß vor, u. Friedrich II. ging auf biefen Borfchlag ein. Die Rai-ferin schickte ben Hofrath von Collenbach, ber Ronig ben Legationerath von Bergberg, ber Rurfurft von Sachfen ben Geheimerath von Friefd nad Suberteburg, wo am 81. Dec. 1762 bie Berhanblungen begannen. Um 15 Februar 1763 murbe ber Friebe abgefoloffen. Friebrich raumte Sadfen, Deftreich gab Glas an Preugen gurud, u. von jeder Gette murbe auf alle Entichabis gung Bergicht geleiftet. Der breslauer unb breebner Frieben murben beflätigt, in gebeimen Separatartifeln verfprach Preufen feine Rurftimme fur ben Ergbergog Soleph gur romifden Ronigemabl; und feine Bermenbung fur Deftreiche Erpectang auf Dio. bena. Der gleichzeitig gefbloffene Friebe gwifden Preußen u. Gadfen bebingte Bies Derherstellung auf ben alten Fuß. Das teutsche Reich hatte icon ben 11. Februar feine Deutralitat erflart und war mit eingefchloffen. Go enbigte fich biefer blutige Rrieg, ohne, bie Berarmung ber Bbifer ausgenommen, irgend ein Refultat bervors aubringen; er batte über 500 Dia. Thaler verfchlungen, und eine Dillion Menichen

war in ihm gu Grunde gegangen. 16 Solachten und ungablige Gefecte maren in bemfelben gefdlagen unb 20 Belagerungen unternommen morben. Die that, ber Reiebe Guro. bem Bojabrigen Rriege, pa, und befondere Teutschland, mehr Roth. Franfreid und Deftreid maren erfcopft u. mit Coulben belaben, Cachfen auf bie fcredlichfte Urt ausgepregt, Dommern und ein Theil ber Marten vermuftet, und wie Dannover, Beffen und Beftfalen faft gur Ginobe gemacht. Raum maren noch Denfden ba, um bie Felber gu beftellen, und ein Offizier erzählt: baß er au Enbe bes Rriegs 7 beffifche Dorfer burdritten und barin nur einen Denfchen getroffen habe, einen Prediger, ber fich Bobnen tochte. Co, fagt Archenholz am Schluffe feines Bertes über biefen Rrieg, enbigte fich ber fiebenjabrige Arieg, eine ber bentmurbigften Beltbegebenheiten, bie in ben Jahrbuchern irgend eines Reichs verewigt find. Er mar ben erftaunensmurbiaften ber Borgeit aleich. reich an außerorbentlichen manniafaltigen Ericeinungen, taufchte bie Erwartungen aller Menfchen und wird fur bie Belbhers ren, Staatsmanner unb Philosophen jebes Bolle u. jebes Beitalters lebrreich fein. (Ja.)

Siebentees (3. Philipp), geb. 1759 gu Rarnberg; ftubirte feit 1778 gu Alt. borf Theologie und Philologie und begab fich nachber als Informator nach Benebig. 1788 unternahm er bon Teutschland aus eine Reife nach Rom und murbe 1791 Profeffor in Altborf. Starb 1796. Bon feinen Schrif. ten enthalten bie meiften bie Refultate feiner Foridungen auf feiner Reife in Stalien, u. ber Benugung vieler Bibliotheten. Gie finb : Beben ber Bianca Capello bi Mebici, Soth. 1789, 4.; Expositio tabulae hospitalis in museo Borigiano, Rom 1789, 4.; Berfuch einer Gefchichte ber Inquis fition in Benebig, Rurnberg 1791; Ent. wurf gur Statiftit des alten Rom, Alts borf 1793; Ueber ben Tempel u. die Statue bes Jupiter in Dipmpia, Rurnberg 1795. Das vorzüglichfte Berbienft, welches fic G. um bie Wiffenschaften erwarb, ift ohne Biveifel bie Berauegabe bes Strabo, mos von er aber nur ben 1. Bb., Leipzig 1798, beforgte; die Fortfegung übernahm Talchucke (f. Strabo). Dach feinem Zobe erfchienen noch, herausgegeben von 3. A. Gog, Anecdota graeca e praestantissimis Italica-rum bibliothecarum codd. descripta, Ruraberg 1798 u. Theophraftos Characteres cum additamentis anecdotis, ebenb. 1798. (Lb.)

Siebenslaut (Ant.), bie, nach ber Metnung ber Alen, burch bie Bewegung ber Planeten hervorgebrachte, bem Ohr bee Serrblichen aber nicht vernehmbare. Musik. Der Dauch bes Arthers ging burch bie Planeten burch und erragte fo jene Ab-

ne, die um so hoher waren, se grober ber Kreis war, ben ber Planet bet seiner Bahn beschrieb, weil dann die Bewegung ichneller geschehen mußte; um so tiefer aber, je na her der ging. Als spater 8 Planeten an genommen wurden, so gab man zweien der selben biefelbe Bahn und alse benselben Ton. Bal. Darmonie der Spharen. (Lb.)

Sitbenlehn (Geogt.), Stadt im Umte Roffen bes erzgebirgifden Kreifes (Konigsreich Gadfen); hat 1500 Em., barunter berühmte Semmelbader, die ihre Semmelwaare frei nach Freiberg b. Dresben schaffen burfen, Bergbau auf Silver, Bachsperfen. Sieben linden, f. Beffentb.

pressen. Siebenlinden, s. Bessenhb.
Sieben-monatliche Geburt (partus septimostris, Geburtsb.), ein zu Ende bes siebents Gewangerschaftsmonats gebornes Kind, von dem Hippotrates (f. d. 1), und nach ihm die altern Naturkundigen, behauptete, daß das durch s. G. geborne Kind leichter, als ein achtmonatliches Kind (partus ocimestris) am Etben zu expalsten sein, geit, was aber gegen die Erladrung ist. (Pi.)

Sieben pfeife (Inftrumentw.), f.

Siebenpfeifer (Philipp Jatob), geb. 1791 ju Babr im Breiegau; ftubirte Rechte. wiffenichaft, mar fruber Rreiebirectioneaf. feffer in Frantenthal, 1828 Banbrommiffar in Domburg, privatifirte fpater als Schrift. fteller und mobnte gulest auf ber paarb. 1833 murbe er burch bie bairifche Regies rung in Unflage gefest, ba er theils burch bie beim bambader Tefte ben 27. Dai 1832 gehaltene Rebe, theile burch Drudfchriften und Auffage in bem von ihm berausgeges benen Beftboten ber birecten, jeboch ohne Erfolg gebliebenen Aufforberung jum Um. ftury ber Staateregierung befcuibigt murbe. Das außerorbentliche Mffifengericht ju Banbau, bor bem biefer Untlageatt gegen G., fo wie gegen Birth (f. b.), Dochborfer, Scharpf, Beder, Große, Diftor, Roft unb Baumann, Souler, Savone, Geib, Gifler berwiefen murbe, fprad G., fo mie bie übrigen Ungeflagten frei; jeboch murben fie nicht in Freiheit gefest, ba ber tonigi. bairifde Staatsanwalt gegen biefen Bes foluß ber Gefchwornen proteftitte, inbem bie Ungeflagten megen Polizeivergeben noch por bas Buchtpolizefgericht geftellt mers den mußten und beren perfonice Freis gebung ftaategefahrlich fei. In Folge bies fes murbe G. gu zweijabriger Befangniga ftrafe und in bie Roften, ohne weitere Mcs cefforien, verurtheilt. Er entfam aber im Rovember 1838 por angetretener Strafe feiner Baft, entflob nad Beigenburg und wollte von ba nach Burich geben. Schrieb: Ueber Gemeinbeguter und Gemeinbefduls ben, Maing 1818; Ueber bie Frage unferer

Beit in Beglebung auf Gerechtlateltepfleas. Deibelberg 1823; Babem Baben, ober Ru-bolf von Delmina (epifce Gebicht in 12 Gefängen), 3weibruden 1823; Der Beft. bote, eine Beitschrift, welche 1882 im Dat burch Befdluß bes Bunbestages verboten (Md.)

Sieben . puntt (300l.), coccinella septempunctata. f. u. Blattlausfafer 1).

Sieben, ridter,gater (Beogr.), Theil bes Stubles Dermanftabt im fiebens burgifden Banbe ber Cachfen; bat 14 Drt. foaften, barunter Galgburg mit Galgamt und Salgruben.

Sieben folafer (Gieben Bra. ber, Septem dormientes, Sagens gefch.), 7 Manner, Ramens Marimis gefch.), 7 Manner, Ramens Marimionus, Martinianus, Dionpfius, Serapion, Maldus, Johannes u. Conftantinus, von ungewiffer Bertunft, follen als Trabanten beim Raifer Decius gebient, aber ale ibr herr 251 ju Ephefos einen Gogentempel baute, ihr ganges Bermogen unter bie Armen vertheilt unb fich in eine Boble auf bem Berge Relion (n. And. Dolon, ober Chaos) geflüchtet haben. Als ber Raifer bies erfahren, fet bie Boble vermauert worben , bie 7 Manner aber in einen tiefen Schlaf gefallen, aus bem fie erft 446 unter Theobofios II. wieber erwachten. Duham. med foll geglaubt haben, fie batten mit offnen Mugen gefclafen u. gang machenben Leuten geglichen. Indes ichon bie fath. Rirche bat biefe Erjablung als eine Rabel erflart, und als mahr nur angenommen, bas 7 Leute unter Decius ben Martyrertob geftorben und ihre jufammengelegten und eingemauerten Rorper erft unter Theobofios mieber aufgefunben worben maren. 36r Gebacht. niftag ift in ber romifden Rirde ber 27. Junt, in ber griechifden ber 4. Muguft als Ginmaurunge : unb ber 22. October, als ber Ermedungstag. Much aus Seutsche land merben folde munberbare G. bei Paulus Diaconus (de gest. Longobard. 1, 4) und Gregorius Turonenfis (in einem Brief an Gulpitias) ermabnt. Dier fol. len an ber Rorbtufte in einer Releboble in unbefannter Beit 7 Danner eine lange Beit gefchiafen haben und ihre Rorper unb Rteiber gang unverfehrt geblieben fein. Gie murben von ben bortigen Leuten in großer Berehrung gehalten und niemand magte fie anguruhren; benn ba bies einft Jemanb aus Unmiffenheit gethan hatte, verborrten feine Banbe. Ihre Ramen waren: Clemens, Eatus, Theoborus, Saubens, Cp. riacus, Primus und Innocentius; biefe Ramen fowohl, als auch thre Rleiber hat. ten bie Bermuthung erregt, bag es Romer maren, und weil fold Bunber mit Beiben nicht geldeben ju tonnen foien, fo mar ben Er-

maren. Gin Beifpiel von einem S, aus neuren Bett foll im 14. Jahrh, ju Eubed fich er-eignet haben, wo ein Souler 7 Jahre fo fest geschlasen haben soll, bas ihn Riemand ermeden tonnte, unb ba er enblith aufmachte, foll ibm gemefen fein, als babe er rur 7 Ctunben gefchlafen. Der Sag ber 6. (ber 27. Juni) ift beshalb befannt, weil behauptet wirb, bas, wenn es an bems felben regne, es 7 Bochen nach einander regne. (Lb.)

Sieben foldfer (Bild, myoxus glis Gmel., glis esculentus Blumenb., myoxus Bool.), Art aus ber Gattung Schlafer (Familie ber Ragethiere) , afcgrau, am Bauche weiß, Comany langhaarig, von ber Grofe einer Ratte, trager als bas Gidbornden, bon bem er in ber Geftalt Mebnlichteit bat, fchiaft lange Beit im Binter in Baume allerhand Fruchten) an, lebt in fublichern Begenben, einzeln auch in Rorb . Zeutich. land; murbe von ben alten Romern in eigenen Behaltern (glinariis) gemaftet u. als Lederbiffen verzehrt. Bor Bintere if er febr fett.

Sieben sichlafer (Domol.), großer, langlider, oben jugefpister, flactippiger Apfel, bat golbgelbe Schale mit grauen u. grunen Puntten, ift fonnenmarts biswellen orangefarben angelaufen, hat ftarten Ge-ruch, weißes, loderes Fleifch, angenehmen Befomad; blubt febr fpat, reift febr frub. geitig, bauert bis Enbe bes Sabres.

Sieben sichlaferchen (Bot.), bie Rudenfdelle (f. b.).

Sieben=fdmans (Bool.), fo D. m. Geibenichwang.

Sieben Someftern (Beogr.), f. uns ter Miftaboug. Siebenfpigen, f. unter Riblen.

Sieben fachel (Bool.), 1) f. unter Temnodon; 2) f. unter Ixa.

Sieben funben traut, melilotus coerulea, f. unter Defflotus.

Sieben : thurme (Topogr.), f. unter

Conftantinopel.

Sieben Beife Griedenlanbs (Septem sapientes, οί ἐπτα, bie Steben, a. Sefd. u. Lit.), nicht Philos fophen im engern Ginn, fondern Danner von prattifchem Berftanb, bie fich um ihre Beitgenoffen größtentheile- als Gefengeber u. Staatsmanner verbient machten. Ihre u. Staatsmanner verbient machten. Ihre Bluthe fallt vor und nach bem Jahr 600 v. Chr. Die Angahl 7 rabrt aber erft aus fpå. terer Beit ber, indem man früher beren nur 6 kanntes auch ift man nicht einig über bie Personen, die bagu gegählt werden follten und welchen Gingelnen bie ihnen gugefchriebenen Sittenfpruche wirtlich angeborten. Muf 7 bat man fie vielleicht gefest, weil biefe Babl eine beilige mar (f. Steben). Gewöhnlich werben folgenbe genannt: Bias aus Priene, Chilon von Sparta, Rleobulos aus Lintos, Perianbros aus Rorinth, Pit-talos aus Mitplene, Solon aus Athen, Thales von Miletos (f. b. a.). Da jeboch Rleobu. tos u. Perianbros herricher (Eprannen) ihrer Baterftabte gewefen waren, fo ichienen fie Randem nicht murbig unter bie Babl ber f. BB.n gerechnet gu werben und fie uns terfdieben einen Perianbros ben Beifen u. einen Tyrannen gleiches Rames, an' bie Stelle bes Ricobulos aber festen fie Dinfon. Anbere nahmen aberhaupt blos 4 Beife :-Bias, Pittatos, Golon u. Thales, an, und liegen bie andern S bingugefagt werben, um bie beflige Babl berauszubefommen. Berobotos meiß von einer gefchlofnen Babl nichts, er nennt aber jene alle, außer ben Rleobulos; erft Platon und fein Schuler Guboros nennen beren beftimmt 7, unter ihnen Minfon , wofür Erfterer ben Perian. bros, Besterer ben Rleobulos meglast. Da nun im Baufe ber Beit noch mehrere Un. bere im Beift jener Beifen gelehrt und gewirft hatten, fo vermehrte fich bie Babl berfels ben auf 9, 10, 11, ja fogar auf 17 u. unter fie rechnete man balb noch ben Simonibes, Spimenibes, Pothagoras, fogar ben Stothen Anacharfis (f. b. a.). Außer ben Berbienften, welche fie fich um bie Staaten erwarben, gereicht ihnen noch jum Rubm, baß fie auch vortheilhaft auf bie Moralitat ihrer Burger einwirkten; ihre Belehrung be-ftanb großentheils in turgen Gprachen (Onomen, f. b.) u. Platon nennt fie nicht mit Unrecht Rachelfrer, Liebhaber u. God. Ter ber latebamonifchen Disciplin (8-4 waren auch wirklich borifcher Abkunft). Das Eigenthumliche ihrer Sprüche ift nicht eine befonbere Beisheit, fonbern eine tuche tige Gefinnung, bie ein Allen Bewußtes mit Energie und Rlarbeit ju Aller Ges nuge aussprad. Golde Opruche maren . B.: Renne bich felbft! Richte gu viel! Bolge bem Gott! zc. Darum mar aud bas Pothifche Dratel biefen Beifen befons Bere bolb, mit beren apophthegmatifder Rebe feine eigne verwandt mar: ia man Rebe feine eigne verwandt mar; ja man taft biefes Dratel auf eine etwas ausges fomucte Beife bie f. 2B.n felbft ernennen, und einige jener Gentengen murben auf ben Befeht ber Umphiltponen an bem belphifchen Zempel eingehauen. Con im Miterthum gab es mehrere Ergablungen von Briefen, Goftmählern, Busammentunften zc. biefer f. B.n., vgl. Plutarchos Schrift Symposion septem sapientium im 7. Bbe. bet Reiste'iden Musgabe; Demetrios Phalereus, Apophthegmata septem sapientium und Sofiabas, Consilia sept. sap., betbet in Stobos Sermon. III.; Aufonius, Ludus sept. sap. Reuere Schriften über fie finb: 3. 8. Bubbeus, Dicta illustriora sept. Gracciae sap., Solle 1699, 4.; 3. be Encyclop, Morterb. Ginundzwanzigfter Bb.

gegeben von de la Batre de Beaumarchais, 2 Bde., Paag 1734; Heumann. Die 7 Weisen in Griechentand, im 10. St. seiner Acta philosoph.: Charakterskik der sieden Weisen Griecheniands, Narnb. 1797. (Lb.) Sieden Wunderwerke (Ant. und

Runftgefd.), f. Wanbermerte.

Sieben gahl (Math), f. u. Sieben, Sieben geiten (Bot.), trigonella foenum graecum, f. unier Erigonella. Siebengig Dolmetfder (Et.), bie

Siebengig Dolmetider (Et.), bie 70 Alexandriner, welche bas A. E. in das Griechitche überfesten, f. Septuaginta. Siebengig Junger (bibl. Gefch.),

Stebengig Sunger (bibl. Gefc.), eigentlich 72, weiche Befus außer ben gwolf Jangern (f. b.) noch mahlte und bie er vor fich berlenbete, um bie Leute ber Stabte, in welche er geben wollte, auf ihn auf-

mertfam ju machen.

Siebengig Bochen Daniels (Bibelt. u. Chronol.), ber in einer Prophezeihung Daniels (9, 24 ff.) genannte Bettraum, innerhalb welchem eine große Beranberung mit Berufalem und bem jubifden Bolt vorgeben, ber Deffias tommen follte u. f. w.4 Ran bat ichon in ber alteften Brit, um btefen angegebnen Beitraum auf bie Greigs niffe angupaffen, Berfuche jur Ertiarung gemacht, bie fich a) auf bie Beit überhaupt begieben, bie in jenen f. 2B. enthalten fein oczten, die in jenen 1. 20. entguten jem oflis b) von wo sie angebe und wo enbige. In Begug auf bie erfte Frage nahmen Einige (barunter Drigenes) eine Woche (f. b.) ju 70 Jahren, so daß die f. M. 4900 Jahre waren; Andere (besonders jabifche Gelehrte) blos ju 49 Jahren, fo bag im Gangen 8430 beraustamen; nur Benige wollten fo bie Boche ju 100 Jahren u. ben gangen Betrag alfo auf 7000 Jahre berechnen. Die meiften ber Meltern unb Deuern aber nehmen jebe Boche gu 7 Monbjahren, welche jufammen 490 Sabre geben, und bann ift bie eine (Mier. Gofts manns), welche 500 Jahre annahm, nur eine geringe Mbmeichung. Die andere Frage anlangenb (mobei man felten bie mehrere taufend Sabre gablenbe Berechnung an-nahm, außer etma bie neuern Juben, bie noch einen Deffias erwarten, von benen aber Anbere jeben Berfuch gu naberer Bestimmung mit bem Fluch bebroben), fo machten Ginige (barunter Josephos) bie Ansicht geltenb, man muffe beim 1. Sahr bes Darios anfangen (in weichem Daniel geweissage) und ber Endpunkt der Weissagung sei die Entweihung des Aems pets durch Antiochos (f. d. 5) Epiphanes; Andere begannen mit derselben Beit, ließen aber bas Dratel erft mit Chrifti Geburt erfallt fein; ja bie attern jubifden Gelehrten wollten fogar die Berftorung Jerufalems unter Eftus noch eingeschloffen fein laffen. bere (unter thnen Clemens von Alexanbria) begannen mit bem 1. Jahr bes Rpros u. ens

bigten mit ber Berftorung bes Tempele burd Done alle bie gabitofen Gre flarungsverfuce anführen ju tonnen, bes merten wir noch ben, melder ben Bulius Africanus gemacht und als ber mabrideinlichfte von faft ben meiften tatholifchen unb proteftantifchen Theologen, bie fonft in Daniels Beiffagung eine Borausvertanbigung wirtlicher gatta ertennen wollten, angenommen wurbe. Diefer mit feinen Rach. folgern fegen ben Un'ang ber Beiffagung in bas 20. Regierungejahr bes Artarerres Longimanos (eingefcloffen bie 10 Jahre, welche er noch mit feinem Bater regierte), als in weichem Sabr Rebemia bie Erlaube nis jum Bieberaufbau bes Tempels er-hielt; und laffen fie beenbigt fein mit Jesu Tob, welche Begebenheiten 490 Jahre aus einander fteben. Die vielen unh bers fdiebenen Schriften, in welchen biefe Streit. frage abgehanbelt murbe, fammelte B. G. Clauswis, und beffen Schrift findet fich im 1. und 2. Ahl. von Baumgartens Sammlung von Erlauterungefdriften und Bufagen gur allgemeinen Beithiftorie. (Lb.)

Sieber (Frang Bilhelm), geb. ju Peag um 1785; warb Doctor, lebte Anfange ale Privatgelebrter in feiner Baterftabt, bereifte bann 1817 ben Orient, mo er ein neues Mittel bie Bafferfden gu beilen angeblich mitbrachte und ben Monarchen Guropa's für eine große Summe anbot, tebrte nach Prag gurad u. ftarb bort, ohne bas Mittel benabit erhalten ober offenbart gu haben, an ber Cholera 1831. Mis belletriftifder Schriftftels ler u. Reifenber, auch wegen mehrerer litera. rifder Bebten befannt. Sorieb: Ueber bie Begrunbung ber Rablealcur bei ausgebroche. ner Wafferichen, Dund 1870; Urber agup-tifche Mumien, Wien 1820; Reife nach ber Infel Rreta 1817, Bripgig 1822; Reife von Rairo nad Berufalem und gurad, Prag 1828; Ueber bie beabfictigte Betanntma. dung meiner Entbedung muthenb gewor. bene Menfchen ju beilen, 1828. (Pr.)

Sieberia, von Sprengel aufgeftellte, nach Bor. benannte, von Anbern mit ihren Arten ju Symnabra (f. b.) gezogene Pflar. sengattung.

Siebsform (Technol.), f. unter Pas

piermüble.

Siebigterobe (Geogr.), Dorf im Gebirgefreife Manefelb bes preußifden Regierungsbezirts Derfeburg; bat vortreff. liche Dablfteinbruche, worin 100 Menfchen arbeiten und anfehnliche Stade verfteinertes

Dolg portommen, 400 Gm.

Sieb.taften, 1) f. unter Giebwert; 2) (Blaufarbenw.), ein Raften, in welchem bie flare Schmalte geffebt wird. bamit fie fid nicht verfliege; 8) (Mublenw.), fo v. w. Beutelwert und Sichtwert, vgl. Graus penmable; 4) (Canbw.), fo v. w. Feama, ichine; 5) (Duttenw.), fo v. w. Raber. wert, val. Pochwert; 6) (Baum.), Granb.

flebmafchine, eine Art Durchwarf, mit beffen buife man fonell ben Grand ober groben Sand jum Strafenbau aus Canb ausiche's ben tann; biefe Dafdine ift in England gebraudlid. (Fch.)

Sieb. Inoden (Int.), fo v. w. Rlechbein. Siebelaufer (Battenm.), bie Ginfaf.

fung eines Ergliebes.
Siebleben (Geogr.), Dorf im Amte Gotha bes Derzogthums Cotha; bat 700 Em., Rammergut, foonen Garten, mehrere Buftbaufer. Dabei bie fieblebner Sei. de, große, fennartige, jest großentheils ausgetrodnete Zeiche.

Sieb.leinemanb (Bagrent.), fo v.

m. Beuteltud.

Sieb.macher, junftige Banbwerter, welche allerlet Siebe machen; gewohnlich theilen fie fich in Sieb.weber u. Lauf. mader, erftere weben vorzüglich bie Gieb. boben bon Draft und Pferbehaaren, let. tere berfertigen ben Gieblauf, feben bas Sieb gufammen und gieben, um ihren banbei ju betreiben, weit berum, fegen aber erft unterwege bie Sfebe jusammen, um ihre Waare leichter mit fortfubren gu ton (Feb.)

Sieb.mafdine, fo b. w. Siebwert. Siebner, f. Blech.

Siebog (Mpth.), zweifelbafter Goge ber Benben; ift auf ben unachten Reth. raifchen Dentmalern betrangt und mit Bors nern an bem Daupte und auf ber Ructfeite mit einem Ragentopfe vorgeftellt, wirb als mit ben Eigenschaften ber Sima begabt, auch als bie Liebe, nur in Geftalt einer mannlichen Gottheit angebeutet.

Siebolb, 1) (Rarl Raspar v.), geb. 1736 ju Ribect im Bergogthum 3u-lich, ber Cohn eines Bunbargtes, wiemete fic ber Runft feines Biters unter beffen Leitung, bis ber ficbenjahrige Rrieg aus. brad, wo er 8 Jabre lang in ben pofpitalern ber frangofifchen Armeen biente. 1760 nach Burgburg gefchidt, verifes er ben Dienft und nahm eine Stelle als Bulfsmunbargt am bortigen Ctabthofpital ein. Dier legte er fich mit befonberem Gifer auf bas Studium ber Anatomie unb einiger anberer ihm nothwendigen gader. Rachbem er eine wiffenicaftliche Reife burd Frantreich, England u. Solland gemadt batte, babilitirte er fic in Bargburg als Bebrer ber Debis ein, Chirurgie und Geburtebulfe, marb Dofrath, Beibchirurg bes gurftbilcho's und erhielt bie Stelle eines Behrers ber Mna. tomie, Chirurgie und Geburtshulfe und bie eines Dbermunbargtes am Juliushofolital bafelbft. 1802 murbe er mit feiner Rach. tommenfcaft in ben Mbelftanb bes teutiden Reichs erhoben, erhielt gulegt noch ben Si. tel eines geheimen Rathes und Mebicinal. Er mar eine borjug. rath und ft. 1808. liche Bierbe ber Universitat Burgburg unb

gefchnete fich namentlich als ficerer, ges außerorbentlicher Profesor ber Deilfunde manbter und mutbiger Dperateur aus. Bu unb Debammenlebrer, grundete die noch febr burch feine Praxis und fein Echramt befdatigt, bat er febr wenig gefdrieben ; außer einer großen Bahl von Differtationen und Auffagen in medicinifden Journalen, find feine borguguchften Schriften: Colgicarum, 1 Deft, Bamberg 1769, 4.; Sbitutgifdes Tagebud, Rurnberg 1792, mit 6 Rapfertaf.; Prattifche Beobachtungen foer bie Caftration, Frantf. a. D. 1802. 2) (Georg Chriftoph), ditefter Cobn bes Bor., geb. ju Bargburg 1767; ftu-birte ju Altborf u. Gottlingen, marb 1789 Doctor ber Debicin, 1790 außerorbentlicher Profeffor ber allgemeinen Pathologie und Professor ver augemeinen Pathougie und Didietit ju Murzburg, 1795 zweiter Arzt am Juliusho'pital und Professor ber Besburtebusse, 1796 Professor ber Physiologi und erfter Arzt am Juliusholpital und ft. 1798. Borzäglichse Schriften: Commentatio de cubilibus sedilibusque usui obstetricio inservientibus, Gottingen 1790, 4., mit Abbildung; Spftematifche Darftellung ber Manual , und Inftrumen. Sateraung ver nannars und Ingermens falgeburtebulfe. Wurzburg 1793; Ueber bie angebliche Berminderung des Gewichts ber Frucht im Mutterleibe burch bie am-nifche Flussississische berd, 1796, 4. Außers bem eine große Babl nicht unwichtiger Mb. banblungen in verschiebenen Betischriften.

8) (30 hann Bartholomaus v.),
Bruber bes Bor., geb. ju Margburg 1774,
Doctor ber Mebich und Chrurgse; warb 1797 außerordentlicher Profeffor ber Ung. tomie auf ber Univerfitat ju Bargburg, 1803 orbentlicher Profesor ber Stirurgie und chrurgifchen Rifnit, wie auch Dbers wundargt bafelbft; ft. 1814 Borguglidfte Schriffen: Historia systematis salivalis, Bena 1794, 4., mit 2 Rupfertafein. Gett 1799 gab er bie wurzburger gelehrten Unseigen heraus; ferner: Chiron, eine ber Be-arbeitung der Chfrurge gewihmete Zeite scheit, 3 Bbc., Rürnberg und Sulzdach 1305—14, mit Kupf.; Sammlung seitner u. anserlefener dirurgifder Brobachtungen u. Erfahrungen teutfder Mergte u. Bund. argte, 3 Bbe., Rubolftabt und Arnftabt 1805 - 22; R. R. v. Giebolte Leten unb Derbiente, entworfen von bem nächten feiner Schafter, Warzburg 1807, 4., mit bem Bibnife bet Berftorbenen: Artifitich, itterarife Blatter von und für Franken, 1 Johrg , ebenb 1308, 4. 4) (Abam Glias v), jungfler Cobn von G. 1), geb. ju Burgburg 1775; wibmete fich Un. fange, bem Buniche feines Batere gemäß, bem Raufmanneftante, ftubirte aber fpater Mebfcin in Bargburg, Jena und Gottine gen, 1798 mard er ale Doctor promovirt und hab'litirte fic als Lehrer ber Beburtes hulfe in feiner Baterftabt. 1799 ward er

und Debammenlebrer, grundete die noch jest beftebende Gebaranftalt ju Burgburg, wurde 1803 Medicinalrath und orbentlichen offentlicher Profeffor; 1805 folug er einen Ruf ale Profeffor ber Debicin an bas Ca. rolinum ju Braunfcweig aus; 1814 er-bielt er einen abermaligen Ruf noch Ber-fin, blieb aber bennoch in feiner Baterftabt, bis er enblich 1816 einem wiederholten Ruf folgte. Dort warb er orbentlicher öffentlicher Profesfor, Mitglied ber wiffenicafelichen Deputation fur bas Mebicinalmefen mit bem Probicat als geheimer Medicinalrath. 1817 eröffnete er ble noch jest beftebenbe Entbindungsanffalt; 1819 erhielt er ben koniglich hannoverschen Guelphenorden B. Klaffe und 1820 ben preußischen rochen Ablerorden 3. Klaffe. Starb 1823. Borguglichfte feiner gablreichen, auch in andere Sprachen überfesten Schriften finb: Lucina, eine Beitidrift gur Bervolltommnung ber Entbinbungefunft, 1.-6 Bb., Leipzig und Marburg 1802-11; Annalen ber flinifden Soule an ber Entbindungsanftalt ju Burjourg, 1. Bos. 1. Dfr. Leipzig 1806; Ueber praftifden Unterricht in ber Entbindungefunft, nebft einer fofematifden Urberficht feiner prattifden Urbungen am Phantom, Rurnberg 1803, 2. Ausg. Leipzig 1818; Abhandiung aber einen neuen, von ibm erfunbenen Geburteftubl, Weimar 1804, 4 , mit Ruuf.; Lebrbuch ber Debammen. Bunft, gum Unterricht fur Debammen u. gur Belehrung für Mutter entworfen, Burg. burg 1808, 4. Ausg. ebend. 1822; Pandobuch jurg 1808, 4. Ausg. ebend. 1822; Pandobuch jur Erfenntniß u. Beilung der Frauen. jimmertrantheiten. 2 Bbe., Frankfurt a. M. 1811 - 26; Ueber bie Grengen ber Ratur und Runft in Begichung auf bas Rachge-burtsgeschäft, Burgburg 1814; Ueber ben Bebarmutterfrebs, beffen Entftehung und Berbutung, Berlin 1825; Leber ein beque. mes, einfaches Riffen jur Erleichterung ber Geburt ebend, 1817, 2. Ausg. 1818; Bebrbuch ber theoretifchen und praftifden Ent. binbungetunbe, Leipzig 1808 u. 4, 4. Mueg. Ofurnberg 1824; Berind einer pathologifch. therapeutifden Darftellung bes Rinbbettfie-bers Frankfurt a. Dt. 1826; Ausführliche Befdreibung ber Beilquellen ju Riffingen und ihrer Birfungen, Berlin 1828. Gab auch bis gu feinem Tobe beraus : Journal duch vie zu reinem Love priage. Joutus, für Grouerehaffe Froungimmer, und Kinsberfrankheiten, 8 Boben, Frankfurt a. W. 1813—28. 5) (Ebuard Kaspar Ja-kob v.), Sohn bes Bor.; war feit 1826 Privatbocent an ber Universitat ju Berlin, tam 1829 ale Profeffor ber Geburtebaife und Director ber Entbinbungeanftalt nad Marburg und 1832 in gleicher Gigenichaft nach Gottingen; ift Mitter bes beffichen gomenorbens. Er fcvieb: Unleitung gum geburtebulflichen technifden Berfahren am Phan:

Phantome, Berlin 1828; Mbbilbungen aus bem Gefammtgebiete ber theoretifchepraftis fchen Beburtshulfe, nebft beforeibenber Gr. tiarung, nach bem Frang, bes Mangrier, Berlin 1879, mit 60 Rupf.; Die Ginrich. tung ber Entbinbungsanfta't an ber fonig. lichen Univerfitat ju Berlin. ebenb. 1829; und fest bas Journal fur Geburtehulfe zc. feines Baters bis auf bie neuften Beiten fort. 6) (Martane Theodora Char. lotte vi, geb. Deilant), geb. zu Beilis genftadt 1792; ward von ihrem Stiefvater, bem Sofrath Doctor Ib. D. v. Giebolb in Darmftabt, aboptirt und lebt als Doce torin ber Entbinbungefunft berühmt burch gefchicte Musubung ber Beburtebulfe im gangen Umfange gu Darmftabt. Bei Bes legenheit ber 1817 von ber mebicinifden Bacultat ju Giegen erhaltenen Doctorwarde in ber Entbinbungefunft forieb fie uber bie Schwangericaft außerhalb der Bebarmutter und uber eine Bauchhoblenichwangericaft insbefonbere, Darmftabt 1817, 4. Gieb.platte (Anat.), f. unter Rieche

bein. Sieb.ranb, bie bunnen, bolgernen Scheiben, aus welchen bie Sieblaufe gemacht werben; fie merben que grunem gid. tene ober Zannenholg gefpalten bamit man fie leichter rund biegen tann; baju taug: liche, recht glatte und grrabe Studen bolg he'Ben Giebftabe. G.sfeger (Dute

tenm ), f. unter Giebarbeit.

Siebt (Bandm.), fo v. m. Beibefiebt. Sieb tud, 1) fo v. m. paarfieb; 2) fo b. m. Beuteltuch.

Sieburg (Geogr.), f. unter Rarisha.

Sieb.mafche (Buttenm.), bie Gin. richtung, bei welcher man bas gepochte Erg, fatt es auf ben Bafchberb ju bringen, mit Baffer burch Siebe fest und fo bas taube Beftein bon bem Erje abfonbert. mert, eine Dafdine, von welcher ver. mittelft verfchiedener Sfebe ober abnilder Theile flare und grobe Gegenftanbe von einanber abgefonbert werben und wobei bie Siebe nicht burch Meniden bewegt werben, auch wohl folde Borrichtungen getroffen bağ ber burdgufiebenbe Wegenftanb von felbft in bas Cieb lauft und bie burch bie berichfebenen Siebe laufenben Dinge in befonbere Raften. (Fch.)

Sieb.mespe (3001.), fo v. m. Gils

bermunbmespe.

Siebzebner (Mum.), öftreichifde Gil. bermange fett 1750; finb 8 Both 12 Gr. fein, mobet 88,4 auf die raube Mart gesten, wiegen 100 Gran und gelten 17 Rr.

ober 4 Gr. 6 Pf. Gied (Deb.), an einer langwierigen, allmablig jum Tobe führenben Rrantbeit leibend; baber: G. bett, bas Bager fola

der Rranten.

Siech haus (Staatel.), 1) fo b. w. pofpital; 2) (S. fobel), inebefondete jeboch ein foldes gur Mufnahme armer alter und an unbeilbaren und efelhaften Gebrechen leibenber Perfonen. Deiftens finb folde baufer in einiger Entfernung von ben Stabten erbaut.

Siebe (Spreu, ganbm.), bie abges brofchenen Spigen und Gullen ber Getreibeabren und Rorner und bie von bem itm Betreibe befinbiiden Grafe abgebrofdenen Blatter, welche beim Burfen gurudbleiben. Man unterfcheibet baber Beigen., Roggens,-Gerften., Daferfiebe und wendet fie mab= rend bes Binters jur gutterung bes Rinb. viehes an, indem man fie mit geschnitterem Deu und Butterftrob , gerfampften Runtein, Raben. Rartoffeln u. bgl. vermifct und mit helfem Baffer anbrufet. Diefes Gemenge beißt Brub. oder Giebefut= ter. 2) So v. w. håderling. (Pe.) Siebesfaß (S.strog, Ranbw), fo

D. w. Brubfag.

Ciebe. baus, fo v. m. Sietehutte 2),

vgl. befonbers Galgmert.

Siebe butte, 1) ein Buttenwert, in welchem burd Gieben gewiffe Waaren berfertiget werben, als Leimhütten, Salpeter., Bitriol., Alaun., Salzwerke; 2) im engern Sinne berjenige Theil eines folden buts tenwertes, in welchem bas Gieben felbft vergenommen wird; vgl. biefe verichiebenen Berte, S. taften, fo v. w. Dacterings-bant. S. teffet, ein Reffit, welcher bet bem verfagiebenen Sieben getraucht wird. S. tunft, die Runft Maun, Salpeter, Bitriol u. Sals (f. b. a.) ju fieben. (Feh.)

Siebel, 1) fo v. m. Gis; 2) ein Band. haus mit feinem Bubebor; 8) ein Bebatts nis, beffen Dedel jugleich als Gig benugt mirb.

Siebe, lauge, bie Bauge, welche fait genug ift, um Bitriol, Mlaun, Potaiche, Salpeter mit Rugen baraus gu fieben, oter auch um fie gum Geifenfieben gu gebrauchen.

Giebel. beid, 1) fleine Damme ben Ufern ber Abjugstanate u. bergleichen, melde von ber ausgeworfenen Erbe ents ftanben finb; 2) fleine Damme, woburch ber Bufluß bes Binnenwaffers von eingel. nen Gegenden abgebalten merben foll.

Glebel bof, 1) ein Bauernaut, mel. ches teine Frobnbienfte gu leiften bat; 2)

fo v. w. Sattelhof.

Siede, muble, fo v. w. Baderlings.

muble.

Gieben, 1) vom Baffer mit einem gifcenben Caute in einer innern Bewegung befindlich fein, fo namentlich vom bewegten Meere; 2) vom Baffer, burd bas Teuer benjenigen Grab ber Borme empfangen, welchen es bei offenem Befage annehmen tann. Das G. tropfbarer Fluffigfeiten erfolgt burd geborige Ermarmung. Berbin.

Rtuffigfeit fo vermanbelt er fie in Dampfe (f. b.), welche fic wegen ihrer leichtigfeit und Glafticitat (bier Erpanfivfraft) nach allen Richtungen bin auszubreiten fuchten. Bird nun eine frop'bare Fluffigfeit lange genug erbiet, fo entwideln fich bie Dams pfe welche immer bichter in ber gluifigfeit auffteigen, je beifer jene wirb. Der Drud ber außern Buft binbert fie noch am Muf. fteigen und Musbreiten. Gie fleigen unb fallen baber, in fleine Bafferblaschen j. B. gehult, fo lange auf und nieber und veranlaffen bas eigenthum!iche Ballen fieben. ber Fluffigleiten, bis fie leicht und elaftifch genug find, ben Buftbrud überm'nben und fic austreiten ju tonnen! Durch G. per, bampft baber bie tropfbare gluffigfeit, und bie auffleigenden Dampfe nehmen alle freie Barme bin veg, to bag eine icon fiebenbe Bluffigfeit, wenn fie unbebedt ift, nicht mehr beißer werben fann. 3ft fie bebedt (f. Papin, Papinficher Digeftor), fo mit fie auch immer beiber. Dagegen uben auch bie eingeschloffenen Dampfe eine überaus große Gemat aus. Dieraus ift gu ertia. ren, baß bei tiefem Barometerftanbe (f. b.) und auf Bergen Glaffigfeiten ichneller fieben, als im G gentheil; baß im luftleeren Raume j. B Baffer foon bei ber gemibn. liden Temperatur fiebet, Bgl. Siebepuntt. 8) (Rocht.), Spei'en baburch zubereiten, baß man fie turge Zeit in fiebenbem Baffer liegen lagt, fo: gifche, Rrebfe, Gier f.; ba bagegen bas Rochen eine langere Beft erforbert ; 4) von einigen Dingen fo v m. voll'g fchmeigen, fo vom Schwefel, Ped u. Bache; 5) burch Abbampfen über Beuer eirem Stoffe mehr Confiften, geben, fo: Del, Firnis, Pflaumenmuß f.; 6) burch Abbampfen verichiebener Laugen bas Un. Schiefen ber barin befindlichen Salze befor. bern, pgl. Salge, Mlaun, Galpetere, Bie triolfieben, auch Gelfenfieben ; 7) (Gilberarb. u. Dungm.), bem Gilber (auch Dungen) eine gang reine, weiße Dberflache geben, nachbem es burd bat Bluben fomary geworben unb auch bet bem Biefen eine matte, oft unreine Dierflache empfangen bat. Ge wirb in biefer Abficht bas Stiber in einer Bauge aus Beinftein, fafpiterfaurem Matrum und Baffer e'nige Beit gefrcht: bierburch mirb bas Rupfer auf ber Dberflace bes legir. ten Gibers aufge!of, und baber befommt auch geringhaltiges Gilber burd bas G. ein gang gutes Unfeben. Diefes G. ges foirbt in ben Mungen in bem Siebes ofen, welcher, pon Badfteinen errichtet, ungefahr 31 guß ins Gevierte und 1% Rug boch ift: in einem großen Code bes Diens fteht bie Siebicale, ein ftater, tupfer-ner Reffel mit 2 handgriffen, in welchen bie Mungplatten geworfen werben. Rich. bem bie Dangplatten bochftens eine Bier. telftunde getocht haben, werben fie beraus.

bet fic ber Barmeftoff mit einer folden genommen und in einer Scheuertonne mit Biuffigfeit fo verwandelt er fie in Dampfe Roblengeftube gescheuert. (Fch. u. My.)

Siedenburg (Foge.), 1) Amt in der Grafichaft hova der Landbroftet und bes Königreichs hannover; hat 1600 Cm., 2) Markisseden und hauptort hierin; hat 850 Cm. lied an der Eicha

Em, liegt an ber Siebe. Sirbe ofen (Mungw.), f. unter Sies

ben 7).

Siebespfanne, eine ble'erne, elferne ober Aupferne Pfanne ober Reffel, worin etwas gefotten wird; bgl. befonders Gieben 6).

Siebes punkt (Phpf), bleienige Aemperatur, also berjenige Punkt auf ber Theer momerticala (f. b.), bei welcher tropfface Kidisigkeiten sieben. Bebe Kidisigkeit bat einen andern S. an sich und bei verschiebte nem Barometerstande. Bef einem Bares meterftande von 28 parifer 30ll siebet Salzeather bei + 10° R., Schwefelather bei + 80° R., Queckliber bei + 282° R.

Sieber, in vericiebenen Buttenwerten, befonbere in Salzwerten, biejenigen Arbeiter, welche bas Sieben verrichten.

Sitberet, 1) fo v. w. Siederhutte; 2) fo v. w. Siederfunft; 3) alle jum Sies ben eines Gegenftandes gehörigen Arbeiten. Stebe-fcale (Munjw.), f. unter Sieben 7).

Siedeland, ein niebriges, ber Uebers

Siebler (Siebtee, Geogr.), 1) Obwob aus ber Wojewobicaft Poblacien ber zufelichen Proving Polen, nörblich gelegan; 2) Sauptstadt bes Obwob und ber Wojewobischift; regelmäßig gebaut, bat Schloß, Gomnasium, berühmte Brobbadereien, 8000 Cm., Sig ber Provingialberhörben.

Siebeloth (Galjw.), f. unter Gras birloth.

Siebefohlen behalter (Aechn.),

f. unter Salzwert. Siof (arab., Meb.), ein trodnes Augen-

Siof (arab., Meb.), ein trodnes Augenmittel.

Sieg, 1) (Phil.), Biel bes Rampfes, fowohl in torperlicen, ale in fittlichen Uebungen. In letter Beziehung gilt er befonbers ben Beibenichaften u. ihrer Banbigung ober ganglichen Unterbruckung; in ber erften tann er entweber bon einem Gingelnen errungen werden, wie in Bette eifern und Spielen, ober von Befammte Gr fann bie betten, wie im Rrieg. Folge ber blofen roben Rraft fein, of= ters aber ift er Sache ber Ringheit und ber Benugung ber Schmachen bes Feinbes und ber Umftanbe, baber auch ein G. wohl einer gangen Armee gugefchrieben were ben tann, aber bem Felbherrn bie Ehre bes S.s boch eigentlich mit mehr Recht juge. theilt wird, als welcher bie robe Rraft jur Erreichung bes 3med's brauchte und leis

tete. In allen Fallen aber verlangt es Billigkeit und Ringheit, ben bestegten Feind zu iconen. Die Felberen ber Atten bielten es auch für eine gebere Runft ben G. ju benuben, als zu ger, m'nnen. 2) (Unt.). Rach erhaltenem G. pflegten bie Alten bie gemachte Beute gu pertheilen und Sieges geichen (f. Eros paen) aufgurichten. Bei ber Beimtehr eines flegreiden Deeres murbe ein Sies gestlieb (f. b.) gelungen und ben Gbts tern feierliche Dpfer gebracht; flegreiche Filberen pflegen auch ibre Baffen in bem Tempel einer Gottheit aufaubangen, wenn fie nun ihre friegerifche Laufbabn ju bes follegen gebachten. Die romtiden Belbs berrn foldten nach errungenem S einen mit Borbeern umwundenen Brief (literno laureatae) nach Rom, worin fie bavon Delbung thaten. Die erften Feierlichtels ten, welche man in Rom nach erfoctenem G. anftellte, waren Dantgebete (f. Supplicatio), bann erhielt ber Belbherr, je nach ber Bichtigfelt bes Ges, eine Belohnung, bie größte war bie Ovation ober ber Erte umph (f. b.); außerbem beschenkte man ihn mit Kranzen, bie auch an einzelne sich auszeichnebe Goldaten vertheilt wurden, f. Corona victorum. Fuhr der Sieger su Shiffe beim, fo gaben bie Bunbesftaas ten, bet benen er borbeifuhr, ihm Sieger. Brange, womit man and bie Schiffe ju fdmuden pflegte. Ueber bie Belobnungen ber Sleger (Stegerpreife) in offentlis den Spielen f. unter Rampffpiele; fie bes Ranben aber nicht blos in ber Ueberreichung bon Rrangen unb Palmengweigen, fonbern bie Ramen ber Sieger wurden auch in bie bffentlichen Sieges verzeich niffe eins getragen (beren find mebrere bei Bodb. Ctaateb. ber Mthen. II. 857 ff. gefammelt) und ihnen biemeilen Statuen errichtet. Colde Siegerfatuen waren in ben griechifden Stabten allenthalben, ausges geichnete von berühmten Deiftern Mgelas bas, Mippos, Rallitles, Rleon, bem juns gern Dabalos, Raufybes, Silanion (f. b. a.) u. a. gefertigt, wovon aber anbere Statuen u. Gemalbe ju unterfcheiben find, welche nicht bestimmten Giegern gefest und aufgehängt waren sondern weiche Kanftier als Ideale von Starke und Auskeltraft dargestellt hatten. In der spätern Beit sindet man auch als Siegerpreise Gethum-men ausgesetzt für einen Chor z. B., der in ben Feftipielen ben G. im Gingen bas von trug, 10, fur ben zweiten 8 Minen ac. 3a fcon bor Golon maren ben Siegern in ben 4 heiligen Rampffpielen Gelbfummen als Siegespreis ausgefest, 3. B. einem Sieger in ben olympifchen Spielen 500 Drachmen , in ben ifthmifden 100, 2c., f. bel. Spiele. 3) (Kriegew.), f. Solacht und Rrieg. (Lb.)

Sieg (Geogu.), 1) fciffbaren Rebenfluß bes Rheinis; entipringt auf bem Wefermabe im Areife Siegen bes preußie
schen Regierungsbezirks Arnsberg, nimmt bie Niefter u. Agger auf, wird von Siegeburg an mit Schiffen befahren und gebt nach einem Laufe von 17 Meilen im Areise Sieg, bem Dor'e Graurbeineborf gegenüber, in ben Rhein; 2) Areis bee preußischen Rigierungsbezirks Koln, ber von biessem Fiuffe ben Kamen hat; 144 Dugroß und mit 63 650 Ew., vom Siebengebirge und Westerwolde durchjogen und von bem Rhein, ber Sieg und Agger bewässert, bieß früher Siegsburg-Uderath. (Ceh.)

Siegbolb, fo b. m. Sebaib.

Siegburg (Geogt), Rreisftabt bes Rreifes Sieg bes preußichen Regierungs beitete Roin, amiden ber bier schiffbaren Sieg. Die fichen ber fofffbaren Sieg und Agger, bie fich eine halbe Brunbe unterhalb und am Jube bes mit Beinstoden bepflangten Michaelisberges vereinigen, auf welchem eine ehemalige, 1060 gestiftete Benebictinerabtei, beren Gebaube feit 1824 zu einer Provingialitrenanstalt bienen, ftebt, bat Gerbereien, Za'alfgabriten, Topfereien, Schifflahrt, Lichert, Breinbau und 2500 Cw. (Coh.)

Stegel (lat. signum ober sigillum), 1) ber Abbrud eines Petfchafts (f. b.) ober einer fonftigen vertieften Rlache in einen weicheren Stoff. Deift baben bers fchiebene Perfonen verfchtebene 6. unb aud eber Staat, ja jete einzelne Beborbe bat ibre besonberen S. Dan gebrauch vericies bene Stoffe gu S.n; am frubften wohl bas Bachs und etwas spater bie Siegelerbe (f. b.). Zuch bes Blefes und überhaupt bes Detalles, wie bes Binnes und felbft toftbarer Detalle , wie bes Golbes u. Gils bers, bebiente man fic ju Rom in ber fpås tern Raifergeit ju On, namentlich maren folde golbne G. ju ben Urfunben ber byjans tinifden Raifer gewöhnlich. Dort wurden fie auf beiben Geiten ausgeprägt an bie Bullen gehangen und biefe biegen bavon goldne u. filberne Bullen (f. Goldne Bul-le). Die Großmeifter bes teutichen Orbens bebienten fich im Mittelalter ausid neflich ber bleiernen G. Much fiber bie Farbe bes Bachfes berrichten im Mittelalter befonbere Beftimmungen. Rur Raffer und Ro-nige fiegelten, als im 9. und 10. Jahrb. ber Gebrauch bes bunten Bachfes ouffam, roth, und bie teutfden Raifer vertieben Tpatern grobern Rurften, wie ben Bergo. gen, noch fpåter fleinern gurften unb Grafen und Reicheftabten bas Recht, fic bes rothen Bachfes ju bebienen. Fraber fies geiten biele meiß, anbere Perfonen gelb. 3m 14. Jahrb, begann ber Gebrauch bes grunen Bachfes, beffen fich irebefonbere bie Riofter und Stabte bedienten. Der Gross

meifter bes teutichen Drbens (wo er nicht fich bes Bleies bebiente), bes Malteferore bens und ber Tempelberen, ebenfo ber Das triard von Berufalem flegelten mit fdmar. sem Bachfe. Spater tamen ber Debittel. fter und bie Obtafen (f. b.) als Erfparnis bes Bachfes auf, boch murben fle Anfangs weniger ju Urfunten, mehr ju Briefen gebraucht; jest find fie aber auch au Unterflege. lung von Paffen u. anbern Urtunben mins beren Belangens mittelft ber Siegelpreffen (f. b.), inbem man ein mit Bierrathen aufgefchnittenes Biartchen Papier auf bos S. legt, gewohnlid. Bum G'egeln ber Briefe mit Dblaten bebient man fich bes Stechers; auf biefe Art gesiegelte Briefe tann man nicht füglich unbemeret ers ba ber Stecher tiefe Gintrude öffren, binteriast und alfo Spuren ber Groffnung binterlaffen murbe. Briefe an Refpects. perfonen mit Oblaten gu flegeln ift nicht fchidlich. In ber Mitte bes 16. Jahrb. didlid. murbe bas Stegellad (f. b.) erfunben, abes erft im folgenden Jahrhunbert allgemein. Bes fanntlich ift jest bas rothe Giegellad bas ge. möhnifchite, boch auch bas braune (befonbers bei geringern Sn); bas Golblad, gelbes, grunes, blaues Siegellad tommt booftens bei Damen por. In ber Trauer mirb fcmars geflegelt, auch bet Condolengichreis ben , eben fo pfiegen Bitmen Lebenstang ichwars zu fiegeln. Auch mit ichwarzer Rarbe brudt man Stempel unter Urfunben geringeren Berthe ober über bie mit Rieifter ober Dblate verichloffene Briefe. Schon bie Alten hatten abnliche Stempel und bebtenten fich jur Farbe hierzu bes Bages. Briefe, wie Empfehlungsidrei-ben, bie man bem Ueberbringer lefen laffen will, flegett man mit fliegenben G.n fonohes volants), b. t. mit En, beren Abbrud awar an ber obern Seite, nicht aber an bem untern Blatte befeftigt Der Begenftanb, ben bie auf bem G. eingegrabenen Bilber, unb alfo auch ber Siegelabbrud, barftellen, ift febr verfchieben. Die Alten flegelten mit bem eigenen Ropfbilbe ober bem anberer berühmten Perfonen, bas jeboch conver, nicht concav, wie jest auf ben Peticaften unb Giegels ringen eingefdnitten war. Much Embleme, wie eine Sphing, wurden biergu gebraucht. 3m Mittelalter brauchte man wirkliche Bappen, infofern Beborden, Corporatios nen ober einzelne Perfonen ju benfelben bes rechtigt waren, ju G.n. boch werben auch von gu Bappen berechtigten Perfonen Bap. pen u. von folchen, welche fie nicht fabren burfen , Phantaffetvappen , beliebige Em. bleme und Figuren, einzelne Borte, ober auch Unfangebuchftaben in bem G. geführt. 3m Orient braucht man Spruche aus bem Roran ju G.n. In alteren G.n unters ideibet man Biguren ju Bus (Sigilla

pedestria) und ju Pferd (Sigilla equestria). In Teutichland gebrauchte querft Raifer Deinrich III. ein & ; mo er auf bem . Throne figend abgebildet murbe (Dajeftatefiegel), in Brantreid murbe bies balb nachgeabmt, bagegen fahrte ber Daupbin ftete ein G. ju Pferb. Rach ben berichiebenen Beftimmungen ber S. unterfcheibet man auch Reichefiegel, Banbeeffiegel, Rangleifiegel, Stabtefiegel, Umtes fiegel, Gerichtefiegel, Rotariatefiegel zc., auch große Reichsflegel und fleinere. Erftere haben meift ben Monarden auf bem Throne jum Gegenftand (f. oben), lettere bas Banbesmappen. Gemobnich beifin bie 6. von Beborben Inftegel. Die Große ber G. ift febr verichieben. Bur Beit Raifere Ron-rab I. und Deinich I. hatten fie Bulbengroße, bet ben Ditonen 8 Boll im Durch. meffer, bei Briebrich III. batte bas 6. 7 Boll im Durchmeffer. Je farger bie Um. fdrift, befto alter meift bas & Um bas S, por Berfationng ju bemabren, brachte man auf ber Rudfeite berfelben auch oft ein fleineres Segenfiegel (oon trasigillum, engl. privy toal) an, wie in Frantreich quert unter Bubwig VII., in Bentichland unter Deinrich III. Spåter entftanben baraus bie fleineren Staatsfie. Der 3med ber 6. mar von jes ber ein boppelter. Ginmal foll baburch ein Papier, eine Urfunbe ein Schein gros Bere Glaubmurbigfeit erhalten u. vor Bers falfdung geficherter merben, ale es burch blofe Unterfdriften ift, bann foll bas G. ein Schreiben verfiegeln und vor bem Lefen Unbefugter fichern. Bu erfterem 3wede wurde fonft ein Pergamentftreif beftenb burch die Urfunde gezogen, oder bie Blat-ter berfelben mit einander verbunden und unten bie beiben Enben ber Sonur burd ein S. vereint, bas ju größerer Beftige teit in eine Rapfel von horn, bolg ober Bled (Siegeltapfel) gebrudt mar. Diefe Stegeltapfel bief aud Bulle u. bavon führten gange Urtunben oft ben Ra. men Bullen (f. b.). Dft reichte ein fole des G. bin, um bie Begenwart eines Rit. ters, ber nicht ichreiben tonnte, bei Bolls giehung ber Urfunde ju beftatigen. Spå. terbin feste man bie G. unmittelbar neben bie Unterfdriften auf bie Urfunben felbft, wie es jest noch gewöhnlich ift. Dar bei Urtunben von bober Bichtigfeit merben juweilen noch bie S. in Bullen angebangen. Im 14. und 15. Jahrh. waren ben urtun-ben ju größerer Beglaubigung febr viele G., meift in Bullen angehangen, so einem Bablprotokoll fur Biabislaw I. von Une garn 1440, 88, einer Befdmerbefdrift ber bobmifchen Stabte an bie toftniger Rir. denverfammlung von 1415 850. Jest ift bie andere Art, ein G. in Giegellad unter

bie ju beglaubigenbe Gorift gu bructen, jur Beglaubigung binreidend unb nur bei befonbers feterlichen Bertragen, Friebens, foluffen, Mulancen zc., auch bei Lehnbriefen finbet bie frubere Art noch Statt. Gine Ur: tunbe verliert an Glaubmarbigfeit, menn bas G. perbrannt ober untenntlich gemacht ift, bat eine ber beiben Parteien wiffentlich ein Siegel abgeriffen, fo zeugt bie Urfunde wohl gegen, aber nicht fur ihn. Das G. verfebrt aufgebrudt ju haben, thut ber Urfunbe teinen Shaben. G. ju verfalfden wirb mit Staupen'dlag u. Budthaus, ober in man. chen ganbern, wie jebe anbere galfchung, mit dem Tode bestraft. Die Briefe der Alten wurden in Rollensorm versendet. Man bohrte eine Schnur durch das Persament oder den Popprus, schlang biese einigemal herum und fügte die Enden der Schnut entweber burch Bichs ober Gies gelerbe in Bullenform gufammen ober fies gelte bie Sonur an bie Rollen an. Erft als nach bem 14. Jahrh. bas Papfer gewohnlicher murbe, brach man ben Brief u. flegelte wie jest. Mugemein ift ber Grund. fas angenommen, bag bas Gebeimnis bes G. & unverleblich ift. Dtur in Grimi: natfallen follen Briefe erbroden werben. Es wird baber ber, ber einen ihm anvertrauten Brief muthwillig öffnet, bart beftraft. Da ber Staat auf Befebe am fefteften halten foll, fo follte bie Unverleb. lichtett bes Poftgeheimniffes (f. b. unter Poft, Bb. XVI., S. 681) jebem bei-lig fein. Leiber ift aber befannt, wie lig fein. Briefe nicht nur in ber Rapoleonifden Beit und früher, sonbern noch jest hie und ba insgebeim gebffact und wieber, ohne bas ber Empfanger etwas merkt, geichiossen werden. Auch Behältnisse verschliest und verschos man von jeher, wenn man sicher fein will, baf Riemand in biefelben bringe, wie bei Erbicaften, wo ein Erbe nicht porbanben ift, bei Concurfen, wo man vers buten will, bag nichts verfchieppt werbe u. f. m. m't G.n. G. Berfiegelung. Goon Darius verfiegelte ben Bomengarten unb Ryros ben Tempel gu Babel (Daniel 6, 17. Bel ju Babel 17.). 2) Das Bert geug, in welches die Bigur eingegraben ift bie das S. darftellen foll, jedoch eigent-lich nur Bertfeuge biefer Art, deren für Fürften, gange Gefellschaften, Collegien, Ges richte u. bgl. bebienen, bagegen beißen biefe Bertzeuge jum Gebrauch ber Privatperfonen beftimmt Peticafte (f. b., vgl. Siegel 1). Der altefte Siegelring, ber bortomrit, ift mobl ber, melden Phargo bem Jofeph übergab. Seit ber frubeften Beit mirb im Drient ein Giegelpetschaft nebft einem Gtab als eine wefentliche Bierbe von Mannetn ges tragen, und zwar wie jest noch in Pere fien, entweder an einer Schnur, ober im Ring (f. b. 2). Roch jest ift bie Uebergabe bes Pet.

icafts jum Staatsfiegel ein Beichen ben Ernennung ju ben bochften Babren (f. Siegelbewahrer), auch ju ber eines Erge- wefirs. Dem fonfligen Aurergtangter (Rutfürft von Dains) marb bas Detichaft sum Reicheffegel bei ber Raffertronung in e'nem filbernen Stabe vorausgetragen , bem franabfifden Grofflegelbemabrer bei feierlicen Gingugen in einem toftbaren Raftchen, bem englifden Borb Siegelbemabrer mirb es burd einen eignen Diener immer in einem eignen Beutel in ben gebeit:en Rath porgetragen, ber Grofmefir bat es um bem Dale hangen. In China ift bies Petichaft mit ein Beiden jeber Burbe u. ber Beamte, ber es verliert, leibet empfinbliche Strafe. Befannt ift, baß fonft an bem Somerts tropf ber Ritter auch ihr S. war. 3) (Zuchm.), bie bleiernen Beichen, welche arr bas fertige und befdauete Zuch gefdlagem werben; 4) auch bie Plombe (f. b. unter Plombiren) von an Bollftatten plombirten Baaren; 5) ber Berficherungegrund einer Sache. (Pr. u. Fch.)

Siegel (Johann Sottlieb), geb. 1699 ju Alefter habler bei Raumburg, Aubrte ju Leipzig die Rechte, wurde in Wittenberg Doctor juris, Abvocat u. seit 1741 Spubicus in Leipzig und ft. 1755. Außer mehreren Differtationen schrieb er: Corpus juris oambialis, 2 Wde., Leipzig 1742, Fol.; Einleitung zum Wechfelrecht, ebend. 1748, 4.; Der vorsichtige Wechfelsgläubiger, ebend. 1726, n. Aust. 1729, u. mehrere.

Siegel.bant (Auchm.), ber Tifc, auf welchem bas fertige Stud Auch bes fchauet und mit bem bleiernen Siegel versfeben wirb,

Siegelobewahrer (Garde des sceaux, Staatem.), in manden Staaten ber bobe, oft bodite Staatebeamte, bem bas Staatsfiegel anvertraut ift, um bie Da fonft ber Urfunben gu unterfiegeln. S. auch bas Monogramm bes Fürften, ber oft nicht foreiben tonnte, bewahrte und ohne beffen Unterbrudung feine Urtunde Gefetedtraft erhielt, fo mar ber G. ber vertrautefte und hochfte Staatebiener, ter erfte Minifter und ift noch jest in manchen Staaten ber erfte Miniftertangler. Teutichland mar fonft ber Rurfurft von Mußer ber Rriegegeit erhielt Mainz S. es aber ber Reichstangler. In Frantreich führte unter Ludwig XVIII. und Karl X. ber Juftigminifter baffelbe. In England ift feit Elifabeth bie Stelle bes Groffie. gelbewahrere (Lord keeper of the great soal) mit ber eines Borbtanglere verbun. Gin eigner Beamter (Lord keeper of the privy seal, ein Lord privy bem beffeht noch ein Danbfiegel bes Ronigs (si-

Much Schottland bat eigne G. großen und fleinen Siegels. (Pr.) Siegel ber Beichte, f. unt. Beicht,

verichwiegenheit.

Siegelierbe (terra sigillata, lem. nifde Erbe, Diner.), Art bes Bolus (f. b. Miner ), ift gelblichgrau, mager, matt, etwas an ber Bunge flebenb; bat erbigen Brud, gerfallt im Baffer, finbet fic auf ber Infel Cemnos; bier wird fie von ben griech:fden Beiftliden gegraben, gefdlemmt, in Cplinber, ober tegelformige Formen, ober bide Scheiben geformt u. veefiegelt. Birb ju Arquei, vorzüglich im Morgenlande, gebraucht, ift aber gang mirtungelos, ja finab. Die Miten hielten fie fur ein unfehl. bares Gegengift. Rach ber garbe unters Scheibet man rothe ober meiße G. Die fachfifche S. ift gemeiner Bolus in vers foiebenen Farben. Much aus bem Drient, ichiebenen Farben. Auch aus bem Orien bef. aus Dalta, bringt man G. (1977.)

Stegel.fabig (Rechtem.), fo v. m.

Siegelmäßig.

Siegeligelb, 1) eine Gumme, welche für Unterflegelung einer Urfunde ober Mus. fertigung an eine Beborbe entrichtet wirb; 2) an manden Orten bie letumaare, welche bei Antritt eines neuen Erbheren an benfel'en entrictet mirb.

Siegel: graber, fo b. m. Deticafte ftecher.

Siegel, bermetifches, f. unter Dermettich.

Siegel tapfel, f. unter Siegel 2). Siegel - tunbe (Sphragistit), bie Lebre tavon, wie die Siegel (f. d. 1 und 2) in ben verichtebenen Beitaliern verfertiget morben find, fowobl in Begug auf ben baiu genommenen Ctoff, ber Urt wie fie an Urtunben angebrache find und ber Figuren, welche fie barftellen. Sie ift ein wichtiger Speil ber Urfunbenlehre (Diplomatit,, ba bie meiften Urtunben burch bie beigefügten Siegel Saubmurbigfeit befom. . Sie ift aber auch bulfemiffenichaft ber Beralbit und ber Beichichte, fo mie wefentliche Quelle für die Gefcichte ber Stempelichneidefunft. Bu Betreibung ber Siegeifunte legt man Siegelfamm. lungen an, bod meiftens von folden Siegeln, weiche Boppen barftellen. Gine Sammlung Gifenabguffe mertwurbiger idle. fifcher Clegel hat ber Archivar D. Bufding beforgt und Unmertungen baju berausgeges vejorgt und annertungen dass getauseges, ben, Bressau 1315. Bgl. Ktoroni, I piombi antiochi, Rom 1740, 4.; Defeneccius, De sigillis veterum, 1709; Marnt, Osservazione historielle sopra i sigilli antichi, 17 Bde., Form, 1739 sq., 4.; Praun, braunschweig-lünes burgisches Siegeltabinet, 1791; Dwerse An, mert, bon ben sigillis podestribus; Gerden, Anmertungen über bie Stegel jum Rugen ber Diplomatiter, Augeburg 1781, Sten-

bal 1786; Buiding, von ben Giegeln bes tent'chen Mittelalters, Breel. 1778. (Fch.)

Siegel=lad, eine Daffe, welche jest vorzüglich ju Berfertigung ber Siegel (f. Die Bauptbeftanbs b. 2) gebraucht wirb. theile bagu find bargige Stoffe, bie man fcmilgt, geborig vermifct und bann in Stangen (Giegelladftangen) giefts ju ben beffern Gorten nimmt man Gum. milad, dem man To weißes Dech u. Darg jufegt, um es fluffiger ju machen, und ete mas Storar ober Bengoe, um es mobiries denb ju maden. Bu ben geringern Gore ten nimmt man blos weißes Dech ober Dars, bem man etwas Terpentin, Bengoe und Storar gufest; es ruft aber bei bem Bebrauche febr. Bu bem rothen G. fest man bie nothige Menge Binnober ober Mennige u. fein geriebene Rreibe ju. Bu bem fowargen G. nimmt man Riens ruf. Bu bem gelben G. nimmt man weifes Ded, Daftir, Gummi Canbarad, etwas Bernftein, Bengoe, Storar u. Murt. pigment ober Gummigutti. Bu bem gru. nen G. nimmt man Gummitad unb Ro. lophonium jebes ju gleiden Theilen, mas Terpentin, Borar und bie nothige Menge gepulverten Grunfpahn, ober auch bellen Schellad bie Balfte, fo viel venetis fchen Zerpentin, Muripigment und Bergs blau; biefe garbe fallt bellgrun aus. bem blauen G. nimmt man nach Art bes Bachfes gebleichtes Gummilad und Berlinerblau. Das braune, gefarbte G. ift eine Ditchung von Schwarz unb S. in eine Durching von Einberg und Braun; ju bem durchschitigen, hraumen S. wird gar keine Farbe genommen, und wenn man zerriebene Goldbilatigen dar-unter micht, bekomt man das schöne Goldsiegellact. Bei der Berfertigung des S. werben die harzigen Stoffe in einem reinen Tiegel ober in einer flachen, tupfernen Pfanne über Roblen gefdmolgen und bann wird bie garbe nach unb nach barunter gerührt. Diefe noch giemlich weiche Daffe wird entweber in Formen von Sppe gegoffen, ober wenn fie etwas ertaltet ift, mit ber hand auf einer etwas ermarmten Marmorp'atte ju Stangen gerollt, welchen mit einem Peifchafte bas Fabritzeichen und die Mummer aufgebrudt wirb. Das befte G. tommt aus China, fiebt aber etwas braunroth, well es mit Drachenblut gefarbt ift. Durch ben Bebrauch einer ahnlichen Raffe in Dft. Inbien follen in Guropa guerft bie Portugiefen auf bie Berfertigung bes G.s gefommen fein und baber tonnte mobl ber Dame fpanifder tad u. fpanifdes Bads entftanben fein. (Fch.)

Siegelemabige (Rechtem), auf ben fatholifchen Universitäten biejenigen Stubenten, bie in einer ber bier Facultaten nach vollenbeten Glubien eraminirt worben

find und nun bas Recht baben, unter eigenem Ramen Bertrage ju unterflegeln.

Siegeleoblaten (Bolgem.), f. unter

Dblaten.

Siegelepreffe, eine fleine Preffe, womit bas Abbruden ber Siegel in Bads ober Dblate bewirft mirb. Muf einem ftarten Brete ift ein eiferner Bogen befeftiget, welcher in ber Ditte eine Corau. bemutter u. eine Schraube bot. 3wi'den bem Bogen ift noch ein borigontaler Steg, in einer Diffnung bes Steges gebt en viertantiger Schieber, ber an feiner untern Blace ein Detfchaft tragt. Durch bas Berumbreben ber Schraube fann fo bas Petfcaft auf ben gu befiegelnben Wegen. ftand niebergebrudt unb ein gang beutlicher Musbrud bes Siegels bewirft merben. Muf bem Brete ift eine eiferne Platte eingelaf. fen, bamit ber nothige Gegenbrud Gratt (Fch.) finbe.

Siegelering, f. unter Ring. Siegel.fammlung, f. unter Ste.

aclfunbe.

Siegel.ftein (sphragis, Petref.), bies jenigen Berfteinerungen, Deren Dberflache mit Robren, Sternen u. bgl. befest ift; find meift Roralliten. S. : ft em pe l (Zudm.), ein ftabierner Stempel, momit bas Beichen auf bie bleiernen Siegel am Much geprägt wirb. G. mads, Maffe, welche ju Berferifgung ber Stegel (f. b. 2) jest meift nur noch in Rangeleien und bei Urfunden gebraucht wirb. Man nimmt baju Bache, welchem man etwas weniges Terpentin und honig gufest unb bas nach Beifeben mit Binnober eine rothe, mit beftillirtem Grunfpabn eine grane, mit Rien. ruß eine fdwarze Farbe gibt. G. rget. den, ein Beichen, bas fatt bes Siegels auf Abidriften von Urtunben gefest wirb, meift L. S. (f. b.).

Siegen, 1) einen Gegner ober gewiffe Sinberniffe überwinden; 2) fic allmählig nelgen ober niebertaffen; 8) nach und nach

vertrednen ober abfliegen.

Siegen (Beogr.), 1) vormaliges gar-ftenthum bes westfallichen Rreifes, von ber Graffchaft Copn, ben herrichaften Bilben-burg und Beilftein , Furftenthum D'llen, burg, Graffchaft Bitgenftein und Derjog. thum B ftfalen begrengt, geborte bem gur: ften von Raffau . Dranien, welcher besmegen fomobl auf bem Reichstage im Reichsfürftens rathe, als auf ben weftfalifden Rreistagen eine Stimme hatte, tam 1806 burch bie Rheinbunbeacte an bas Grofherjogthum Berg, wo es jum Departement ber Gieg geborte und 1815 an Preugen, mo'es ben Rreis Giegen bes preuß Regierungebegirts Arneberg bilbet. 2) Rreis bes preußifchen Regierungsbegirts Arneberg, 114 D.M. groß und mit 36,000 Giv., vom Beftermalbe bebedt und baber gebirgig, mit bortreffs lider Biebjudt, guten Balbungen, gro. fem Reichihum an Gifen und Stabl, far, tem Buttenbetriebe u. lebbafter Inbuftrie. S) Rreieftabt borin und Gie eines Berg. amte, an ber Sieg, mit einem Schloffe, einer bobern Stabtiou'e. Gifen = unb Stabl . , vornehmitd Beilenfabriten . febntichen Bein . , Baumwollen . u. Bollen. geugwebereien , vielen Gifenbergwerten unb Somelabatten in ber Rabe, bat 4000 (Cch.)

Siegen . baum , ber Sabebaum (f. t.), Girgenbeed (Matthios), 1773 geb. gu Umfterbam, ftubirte Theologie, Philos logie und icone Biffen'chaften und marb fon 1793 Prediger ber Mennonitengemeinbe ju Benben. 1797 Profeffor ber tollanbifden Berebfamteit und 1799 Profeffor ber bollanbifden Efteratur. Geine vielfachen Bec. bienfte um bie hollanbifche Sprache und Bitreatur, vorjugiich um bie bollanbifche Orthographie, bie et querft wieber auf sichlige Regeln gurudführte und bie auch allgemein angenommen morben find, ermar. ben ihm allgemeine Anettennung. Schrieb: Abbanblung über bie bollanbifche Drthos graphte; Ueber ble bollanbifde Bereb'ams feit; Ueber ben Bobllaut ber bollanbiiden Sprache; Dollanbiiche Dictunft bee 17. Sabrhunberte; Ueber ben Reichthum ber bollanbifden Sprache. (Md.

Siegenburg (Geogr), Dartiffeden im Bandgericht Abeneberg bes Regenfreifes Bairen), liegt am Abens, bat Ochlog.

Sopfenbau, 600 Em.

Siegenbe Renette (Pomol.), fo b.

Eriumphrenette.

Sieger, Bemand ber einen Sieg im torperlichen, wiffenichaftlichen ober meralifchen Ginre über Anbere ober über fic erringt. Debr f. unter Gieg.

Sieger (Googe.), fleiner Rebenfluß ber Dber, entfpringt im Rreife Frenfabt bes preußifden Regierungebegirts Liegnin unb

gebt bei Reufals in bie Dber.

Siegeretrone, 1) (Ant.), fo v. w. orona victorum. 2) (Bot.), gloriosa Corona victorum.

superba, f. unter Gloriofa.

Siegereborf (Geogr.), 1) Martt. fleden im Rreife Bunglau bes preugtiden Regierungebegirte Liegnie, bem Grafen von Solms geborig, bat Biehmartte und 830 Einm. 2) Rieber. G., Dorf im Rreife Frenftabt bes preußiften Reg'erungsbegirts Biegnis, mit einem febr großen Schloffe und 600 Em.

Siegesbidia (s. L.), Pflangengate tung nach Job. Georg Siegesbed, Afas bemiter ju Petersburg, benannt, ber fic befonders, als Linne mit feinem Enftem bervortrat, als einen beitigen Gegner befo felben zeigte, aus ber naturl. Fomitie ber Bufammergefesten, Debn. Rabiaten, 2. Dibn. ber Spngenefie bes Binn. ftem# ftems geborig. Befanntefte Urt: s. orientalis, mit fleinen, gelben, auch weißges frabiten Blumen, eifermigen, faft breiedigen, bitter fcmedenben Blattern, in China, Japan, Merico beim fc, auf gleiche Beife und anftart ber theueren spilanthes acmella benust, in europaifchen Gorten als 3'erpflange cultiviet (Su.)

Siegessbogen (Baum.), fo v. m. G. aebent, mehreres Briumphbegen. Rriegsgerathe, welches jufammengehangt an einem Triumphogen und an abnlicen Dr. ten burch Bilbhauerarbeit ober Maleret porgeftellt mirb.

Sieges feft (Unt.), f. unter Sieg. S. gottin (Mpth.), f. Bictoria. Steges, lieber (Bit.), Befange unb Gebichte, welche jum Bob eines entweber in einer Schlacht, ober in einem feierlichen Bettlampf errungenen Siege gedichter ober gefungen werben. Da öffentliche Rampf= fpiele in ber alten Beit nur in Griechentanb gefeiert murben, fo find folche S. (Gpis nilia) auch nur fur bas Griechenvoll von Bedeutung und in ihrer Literatur angu. treffen. Berherrlichung großer Thaten und treffen. Besterrlichung großer Abaten und G'ege über ben Feind, als eine natütliche Zeußerung eines Freiheit und Ehre lieben, bie Bolkes finden wir soon in der Bibel häusig wieder. Als die altesten dieser Gestange können die nach dem Durchgang ducch das rothe Weer, das der Deborah und Baraks (s. b.) u. v. o. gesten; freilich darf man nicht in allen S.n jener Zeit die Bolkendung sud en, wie in Deborahs Erstennbergen, die melsten moren nicht Eriumphgefang, die meiften maren viel. leicht Impromtus, ober turge Bolfelieber, wie vielleicht manche Barbiete unferer Ur. påter und bie extemporirten Lieber ber ca. lebonifden Barben auf ihre Beiben warens; und vielleicht buifte bie Debryahl ber Rriege . u. Glegestieber bes Epridos (f. b.) von gleicher Mrt gewesen fein. Gine eigne Birtung mußte auch biefen Liebern bie ba. mals gewöhnliche Berbindung ber Poeffe, ber Ruft n. bes Zanges geben, movon auch bei manchen roben und witben Bolfern, 1. B. bei ben ameritanifden, noch Spus ren angetroffen merben bie etma wie beim Liebe ber Deborah alle Scenen vom Mus. jug jum Rrieg bis gur fiegreichen Ruds febr burch veridiebenen und ben einzeinen Greigniffen angemegnen Bedfel ber Stimme und Bewegung lebhaft barftellen. Bei ben Debrarn findet fich im Delbenalter, wie überhaupt eine rege Abelinahme ber Frauen an ber Geichiche bes Zages, jo auch bier ein peribaliches Einschreiten in bie Berberrlichung ber Belben; außer Deborah feiert Mirjam bie Thaten ber Belben burch ein G., bas fie im Reigen ber Someftern

Sangern bon G. bet ben Debraerm nimmt einen vorzüglichen Plas Davib (f. b.) ein. Es find aber jene S. nicht allein gum Preis ber Steger gebichtet, fonbern ba Duth und Rraft eine Sottesgabe mar unb ber Gieg unter bem Schus und burch bie Bulfe bes Gottes errungen murbe, fo was ren jene G. auch jugleich homnen auf ben Canbesgott; baber muß er fich after auch als Rriegegott anfanbigen unb fo ruftet fich Bebovah in ben G.n ber ibebraer, gleich jebem anbern Krieger. Richt: anbers finden wir in ben Gin der Griechen in Kampffpielen ben Sieg auf ben Schuggett bes Geichlechts ober bes Baterlandis feines Siegers jurudgeführt; baber bie befannte Unetbote mit S'monibes und Clopas (f. b.). Das Gefühl bes Sieges macht ben Sieger übermuthig, fein Bebermuth fpricht fich in hohn und Spott über ben Befiege ten aus. Diefe Empfindungen finben fich in ben G.n ber verichiebenften Boller mies ber, und ein hoher Grad von himmnitat bes Dichtere ift es, wenn er, wie Difian, am Grabe bes Feinbes in elegischen Tonen flagt. Bietleicht wirb biefe Gricheinung neben bem Bob bes Gottes entichtitigt ale Freude über ben miflungenen Birfuch bee Feinbes, bie Retten ber Rnechtschaft über bas Bolt ju legen, und fo tann auch ber bumane Diffan in bitterm Spott über bie beffegten Romer ausbrechen. Go logt auch ber Dichter bes Messias ble Engel u. Se-ligen ein S. über ben Fall Babel 1, Argyp. tens 2c. anstimmen. Was bie S. ber Griechen besenbers noch antangt. so haben wir von ben eigentliden Schlachteefangen (Paanes) teine mehr: fie maren aber fcon ju Comeros Beit ublid und murben nicht allein nach einer großen Schlacht, fondern auch nach einelnen Groß : u. Del. benthaten gefungen, fo g. B. nad; Bettors Ball. Sie icheinen überhaupt Bollstieber gewefen ju fein, beren teine von ben grie-difden Gangern aufgefdrieben murben unb ble fo untergingen; auch wurden fie mehr jam Preis bes Gottes gelungen, bem fie ben Sieg zu verbaufen glaubten, als ben Deiben felbft; erft aus fpaterer fleit wirb ermahnt, baß es unter bie Beloh nung bes flegenden Felbheren geborte, mit einem G. beebrt ju merben; bas erfte foll bem Eps fander gefungen worden fein. G. fide Sies ger in Bettkampfen baben gewiß viele Barben ber bamaligen Beit gebichtet, wir unter anbern von Simonibes wiffen, allein bon teinem, ale von Pinbaros (f. b.) find fle uns erhalten. Deffen G. finb ge. orbnet nach ben Siegen in ben verfchiebes pen Rampfipielen Griechenlands. Gie bes forantten fit nicht blos auf bas lab bes gu Abuffe fingt, fo empfangt Sephtha's Siegers, mabrent bies ber Grundgebante Cochter ben beimtebrenben Bater und ber ift, fonbern gebenten gern auch ber Lapfer-Coor ber Beiber ben Caul. Unter ben teit und bes Befdice, mit bem bie Delben

flegten, und bes Glude und ber Ehre, bie thnen bei Dit. und Rachwelt, im Baterland und in allen Reichen helleni'der Stamme ward; fie befingen auch bie ubris gen Berhaltniffe bes Siegers, fein Bater. land, feine Abstammung, bas Cob ber Gotter und feiner Uhnen, furg alles, mas einen froben und erhebenben Ginfluß auf bas felige Gemuth bes por tem Bolt Mus: gezeichneten machen tonnte. Die romifche Literatur bat von G.n nichts aufzuweifen. In ber teutschen Literatur bes Dittelalters wird ein fic vor vielen auszeichnenbes G. auf Bubmig III, nach feinem Sieg über bie Rormannen (881) ermatnt, meldes in Schilters Thesaurus fieht und welches von Meifter überfest ift. Mus ber neuern Beit nennen wir Rleifts Rriegelieber. Bgl. Freubentheil, über bie G. ber Bebraer in ben Rachtragen ju Guigers Theorie ber fconen Runfte zc., IV, 258 ff. unb Diffen in ber Borrebe ju Pinbaros, 1. Ibl., Gotha 1830. (Lb.)

Sieges feine (Petref.), fo v. w. Aftroiten, angeblich bem, ber fie trug, im Rampfe ben Sieg verfchaffenb.

Siegesethaler (Rum.). Denkmurgen auf ersochene Siege, o'ttmals in Thater, form. Man hat fie fast aus allen Kriegen, einer ber altesten ift ber oftreichische von 1546. Besonders gabtreich sind die aus der Zeit des siebenjahrigen Kriegs, wo sie fast auf alle Schlachen gesolagen sind, jedoch mehrentheils, wie auch aus den neuern Kriegen mehr in Medaillensom.

Sieges geichen, f. unter Sieg.

Stegfrieb, f. Sigfrieb.

Siegharding (Geogt.), Markisteden am Pran in dem Areise Inn des Landes ob der Ens (Deftreich), dat Schloß, 360 Einw. Sieghards, 1) herrschaft im Areise der Ens (Deftreich). 2) Markisteden durin, hat 1700 Einw., welche Kattun, Baumwollenzeuge, Leinwand, vorzüglich aber viel Leinenband (baber die Umgegend des Banderträmerlandchen beißt) fertigen, Schloß. Sieghardsklirchen, Markischen im Kreise ob dem wiener Malde des Landes unter der Ens (Deftreich), hat 400 Ew. (1972.)

Siegmund, f. Sigmund. Sieglahr (Geogr.), Dorf im Kreife Sieg bes preuß. Regierungsbezirks Koln,

mit Berbereien und 1100 Em.

Stegler (Auchm.), ein bef ber Schau fur gut befundenes Stud Auch, welches mit bem bleiernen Siegel verfehen ift; von je besserer Beschaffenheit bas Auch ift, betto mehr werben Siegel angebängt und man hat baher Dreis und Bierfiegler.

Sieglig (Geogr.), Bergipige bes Frantenwalbes im reufifden Furftenthum Lobenstein. Chereborf, hat 2298 (2198) 9 ift nabe bet Bobenstein.

Siegmere fraut, f. Sigmaretr Sieg reich (Bot.), bie Ignatiusbol f. unter Sanatia.

Sieg. ftein (Min.), eine Art 26 pon weißer Narbe mit blauen Strei welcher nach bem Glauben gemeiner Ebie Kraft haben. foll felt zu machen gegen alle Krantheiten zu schäen,

Siegwart, f. Sigwart. Sieg.wurgel (Bot.) fo v. w. 211

manneharnifdwurgel 1) u. 2).

Sie gu o (stal. Musik), so v. w. Seg Siete, 1) bei Bogeln und kein Abieren bas Weitochen; 2) (Riempn bie Ainnen oder Gestimte, welche an verschiebenen Wiedwaren zu Arzeit gebrau angebracht sind. Bu b'eser Arbeit gebrau den Sietenstock, einen kienen? bos, welcher oben mit mehreren Min von verschiebenere Größe versehen ist, iben Sietenhammer, welcher zweitrimmte Kinnen mit runder Bahn tat.

Sietern, langfam ober tropfenm

burdfl'efen.

Sieker, graben (ganbw.), kleine : jugsgräben, welche man in sumpfigen ? bern und Wie'en arlegt, um sie gebt urbar zu machen, und welche wieber. The bebeckt werben. Man macht sie 3 weit und 8-4 Kuß tief, je nachbem Dauptabzugekanal tief gemacht werben ta Auf 100 Fuß gibt man ibren 1-13 Fall. Die Rinne, welche in biefen Graangelegt wird, ist 6-8 Boll im Lich und entweder von Steinen oder von schinnen oder von schinnen oder von fichinen oder von Steinen oder mach Racht die Skinne beett man Racht steinen mit ber Rasensleite u. schüttet Edarüber. Der Rasen macht, daß die Riossen belebt, wenn auch das holz verseift.

Sieftuf (Doth.), die Bertreten, Ro ber Garteifterne bes Orion bef ben Gr lanbern. Es waren Gebnianber, bie einft beim Geebunbfange verirrten unb ben himmel als Sterne aufgenom:

murben.

Siel, 1) (Bafferb.), fo v. w. Schlei 2); 2) eine bolgerne Rinne, welche bu einen Deich gelegt ift, bamit bas Baburch biefelbe abfließen tann; 3) fo v.

Siele.

Siellacht (Deichm.), eine Gege weiche burch ein Siel entwäffert ober wäffert wirb, auch bie fammtlichen ? wohner einer Gegend, welche jur Uni baltung eines Siels beitragen muffen, eweber mit handarbeit ober burch Gebeiträge, Sielfag ober Gielfchas; Sabelle barüber, wie viel jeber nach 23 biltipf feines Grundbefiges ban beitramuß, heißt Sieltiefregifter; biej

gen, welche aus irgend einem Grunde feine Beitrage ju entrichten haben, beifen Siels freie. (Fch.)

Sielbed (Beogr.), Dorf im Amt Gatin bes Furftenthums Lubed (Grobbergogthum Dleenburg), liegt am Gee Ulicy,

hat großherzogliches Canbhaus. Stelebote, ein von einer Sielacht ans genommener gemeinschaftlicher Bote, burch

genommener gemeinschaftlicher Bote, burch welchen bie notigigen Arbeitien, Ginrichtungen u. Beifteuern ben Genoffen ber Sielacht angefunbigt werben.

Sielsbeich, I) ein Deich, in welchem ein Siel argelegt ift; 2) bie Strede eines Beides, welche von einer Sielacht unters

halten werben muß.

Stele, 1) fo b. w. Pferbegeschirt, bef. ber breite Bruffriemen an bem mit einem Gleiengeschirt ftatt bes Rammtes verfebene Pferbe giehen; 2) ein breiter Riemen, mit welchem bie Bergjungen ben Karren binter fich bergieben und welchen sie entsweber über bie Achsel ober um ben Leib netwen.

Sielen gefdirr, G. geng, f. unt.

Gadur 6).

Siel. flügel (Bafferb.), bei einem Siel eine Befeftigung außerhalb bes Borfels, welche verbindert, baß ber zu ftarke Bafferzug ben Juß bes Deiches nicht bes schödeige; voll. Schleußenflügel. S. freie, I. unter Sielacht. S. ge fch worner, ein unterer Deichbramter, welcher bie nachfte Aufscht über ein Siel und bie dazu geborige Deichstreck bat; er muß bas Siel die beitert, besondert bei Stürmen, besichtigen, bie Wo und Zuwässenzug der Sielacht aus ordnen, die Arbeiten bet bem Siele leiten und das Baumaterial in Empfang nehmen. S. graben (Deichw.), der Dauptgraben, in weichem das Walferzug geleitet wird. S. grube, so v. w. Siels Lubte.

Sieliemus (Deb.), ber Speichels

fluß (f. b.).

Siel. tanal (Deichw.), fo v. m. Siel. graben. G. flappen (Bafferb.), Rlappen ober Thuren, womit ein G'el verschloffen wird. Bergl. Rlappfiel und Schleufe 2). G. torb (Fifcher), eine Schleufe 2). G.storo (grupe,, art Fichreuße ober Malford, welche in Art Fichreuße ober Malfordt, wirb. G.s einem fleinern Siele aufgeftellt wirb. tuble (Bafferb.), bie Bertiefung, in mels der ein Siel erbaut wirb. Dian macht gemobnlich bie Grube treppenformig. bas mit bas Band auch bei ungunftigem Better befto fefter ftebe. Bon ber ausgeworfenen Grbe madt man Damme ober Raibeiche nach ber Bafferfeite um bie Grube. G. : lanb, fo b. m. Sinbland. G.nabt, bie Bufammenfügung ber einzelnen Balten und Breter, aus welchen ein Siel jufame mengefest ift, fie mus febr forgfaltig gemacht fein, bamit tein Baffer baswifden

eindefingen kann. Die Balken werden des dalb mit hölzernen Rägeln zulammengetries den, welche in kodendes Pech und Abeer gekäucht find. Sidt sich mit der Zeit so eine Raht auseinander, so muß Woos oder Werrig mit kochendem Abeer und Pech vermischt hineingestopft und ein Beet daräber genagelt werden, welches mit Abeer biktigen wird. (Fek.)

Sielocinetica (Meb.), Bufluß bes

Sielon (Deb.), fo v. m. Sialon.

Siel . fa & , 1) (Deichb.), f. unt. Sielact; 2) blejenige Arbeit bei Erbauung ober Musbefferung eines Gieles, welche man muß für Belb verrichten laffen, fo mie auch bie Materiallieferungen, welche nicht auf bie Benoffen einer Sielacht vertheilt merben G. . fca &, f. unter Cfelacht. fonnen. S. - fo eid ung (Deichb.), eine Beuferung. ober Abbammung zwifchen 2 Sielachten, burch welche verbinbert wird, bas bas Waffer aus ber einen Sielacht nicht in bie andere laufen tann. S fouttung, fo v. w. Sielichelbung. S. etief, f. Bu-tentief. S. tieferegifter, f. unter Sielacht. G. : wenben, fo. v. m. Golafs beid. G. . metterung, fo v. m. Glels graben unb Sfeltief. G. sug, bie Mb. leitung bes Baffers einer Gegend burch ein Giel. (Fch.)

Stem anowig (Geogt.), Borf im Rreife Beuthen bes preugischen Regierungebezirts Oppein, bem Grofen henkel von Donneremart gehörig, mit einem herrfchaftlichen Schloffe, Steintoblengruben und

400 Gw.

Siemiatyce (Siematyce, Geogr.), Stabt in bem Areife Drohityn ber ruffischen Statthalterichaft Bialyftet, hat Schos mit Bibliothet, Raturalien, und Aunftsfammlung (ber Familie Jablonowety), 2 Airchen, Synagoge, 8600 Ew., viel Juben-Siemtsfen (Abolf Spriftan), ged. zu Attfirelig 1768, ward 1796 Sollaborator an ber Stattfinglich Englich nacht geben die einer ber porubalichten Raturforder

tor an ber Stadtschule ju Rostod, bekannt als einer ber vorzüglichsen Natursorscher Medlenburgs. Schried viele mineralische, physikalische und botanische Abhandungen mit besondern Begug auf Medlendurge. Sab heraus: Magagin ber Naturkunde u. Dekonomie Medlenburgs, 1. Bd., Schwerin 1791, 2. Bd., Noftod 1795; Detharding, spikematische Berzeichnis der medlendurger Conchylien, Schwerin 1794. Mit dem Forfinispector Becker: Monatsschrift von und für Medlendurg, Nostod 1791—94. Mit ditmar: Reuer Beitrag zur lithographischen Kenntnis der südbaltischen Länder, ebend. 1804.

Der, ebend. 1804.
Sien, Anna von, f. unter Ridel. Bift.
Sien (Geogr.), 1) Burgemeifterei im Santon Grumbach bes toburgifchen Juffens, thums thums thums 2) Dorf barin, bat

400

400 Em., 2 Rirden, chemals mit Schlof, mo bie Bbeingrafen Bericht bielten.

Siena (Geogr.), 1) (Gebiet von), Proving bes Grofbergogthums Toscana, fublich gelegen, bat mit bem Prafibienftaat 41g D.W., gegen 190 000 Em., liegt an ben Ufern bes mittellanbifden Deers viel DRos rafte (Maremnen, f. b.), moburch bie guft verpeftet, bie Bevolferung aber eber verminbert, als vermehrt wird; theilt fic in bie untere Proving (1191 D.DR.), mit 8 Pobeftarien, menichenarm, und bie obere Proving. Bilbete eine Zeit lang bas fran-gofiche Departement Ombrone. 2) Capb tanat in ber lestern Proving. 8) Sauptftabt bes Gebiets, angenehm gelegen, im Innern alt und tobt, boch mit vielen fcb. nen Bebauben (Rathhaus mit fconer Fresco. arbeit / Theater , Palafte bes Großbergogs und mehrerer Privaten), 25 Pfart . unb 80 Rlofterfirden (barunter bie Ratbebrale, 330 Ruf lang, innen unb außen mit Dar. mor belegt, auf bem Rusboben mit einges legter Arbeit, biblifde Ergablungen barber unterirbifden Johannistirche ftellenb . und Bibliothet), mit Dpernhaus, Combarb, mehrern boip'talern (Maria bella Gcala), Cittabelle (nicht feft) u 24,000 @m., welche fcmache gabriten in Leber, Darmfaiten, Bollenzeugen, Rutiden u. a. unterhalten. S. ift Sie eines Erzbifchofs, bes Collegio Rolomei (Erztebungeanstait fur junge Ebel. leute), eines eribifcoflichen Geminars, meb. rerer gelehrten Befellicaften, einer ehemals berübmten Univerfitat (geftiftet 1821), mit Bibliothet u. verfchiebenen Rebenanftal. (Wr.)ten.

Siena (Gefch.). Sanifins, Cobn bes Remus, foll 6. gegrunbet baben, bie bei ben Romern Sena Julia bieß. Seit bem Beginn bes Mathibifden Erbichafteftreits (f. b.) (1115) geborte & zu ben berrichen-ben Stabten in Toetana und machte fich gleich Pifa, Lucca und Floren; nach und nach vollig unabhangig von ber taifertichen Oberherrichalt. Schon im 12. Jahrh. war S. reich und machtig, aber ftand feit bie-fer Beit auch in unaufborliche Bebben mit ben übrigen großen Stabten, bejonbers mit Floreng, bie oft febr blutig waren. Die Regierung befand fich in ben Banben bes Abels, bis 1133 bie Burger fie an fich riffen und alle Abelige vollig bavon ausfoloffen. Die'e erlangten allmablig w'eber bas Uebergewicht und feit bem Unfange bes 14. Jahrb. , nahmen bie Rampfe gwifden ben Ariftofraten unb Demofraten um bie Berrichaft fein Enbe, woburch ber Freis Raat mebrinals bem Untergange nabe fam. Das war befonbers auch 1522 bei bem Parteientampfe ber beiben Familien Gas lembeni und Tolomet ber gall. Damals überfiel Caftruccio von Lucca bas Bebiet bon G., welches bei Bloreng Gulfe fuchen

muffe. Darauf verbanbeten beibe Gt fich 1851 gegen Johann Bisconti von & land, aber icon 1354 bemirtte eine Re rungereranberung in G, bie Muflofung fes Buntes. Damais fanben 9 Mbe an ber Spige ber Regferung, bie, um gegen bie Boltspartei ju behaupten , Raifer bie Ctabt unterwarfen. Das 2 aber entrif ben Ariftofraten ble Berrfd und feste 12 Regimenterathe u. einen @ faloniere aus feiner Mitte ein. 11m langen harten Rampfen ein Enbe gu mad ericien ber Raifer 1868, ernannte Malatefta ju feinem Statthalter unb bot unumfdrantt in G. Deshalb emp ten fic bie Burger, belagerten ben Rai in feinem Palaft, verfobnten fich aber be burch ein Belbgefchent und erhielten t ibm alle ihre Freiheiten gurud. Der al martigen Reinbe megen mabite G. 15 ben Johann Galeagjo bon Railanb gi Soubberen and unterwarf fic ibm vol 1400. Mit bem Beiftanbe von Flori entlebigte fic G. ber mailanbifchen De ichaft wieber. In ben Rampfen ber M forraten mit ben Demokraten, bie n viele Jabre hindurch mit großer Bulb ; fuhrt wurden, biteben bie Lestern meifit in Befig ber Gewalt, boch mislang ibr 1457 ber Bereluch, ben Abel gang von i Regierung auszulchließen. Papft Pius I ber aus ber Famtlie Piccolomini famn und bas Bisthum G. 1459 jum Er bisthum erhob, brachte es burd fein Einflug babin, bag ber Abel ben 8. Th Antheil an ber Staatsverwaltung erhiel bod fcon 1464 verlor er biefe Begunft gung wieder und mußte fich in bie Bunf einichreiben laffen. Dennoch mußten 14 einigretoen iagen. Denivou magten ar-alle Abel'ge, mit Ausnahme ber Picc lomini, die Woffen ausliefern und wurde eine neue Berjassung eingefüh und alle Staatsbürger in S Klaffen, Mbel, Plebejer und Reformatoren (Unt guterte aus ben niedrigen Klaffen), eing theilt. Der Senat ward aus allen 3 Ric fen ju gleichen Theilen ermabit. Muf & bringen einer Pobelpartei, ber Birebatt murben bie reichften Burger aus ber Sta bermiefen und bie Reformatoren bemachtt ten fich ibrer Guter. Die Bermiefenen e bielten Beiftand von Floreng und von be Ronig von Reapel und bemachtigten fi 1487 unter Danbulf Detruccis Mufubrut burch einen Ueberfall ber Ctabt. Sie füh ten eine neue Berfaffung ein, bie bem Ib einen größern Ginflus gemabrte. Der G nat beftanb aus 120 D'tgliebern, ble Ba lia ober ber Stabtraib aus 5, bie jmi aus allen 3 Stanben gemablt werben fol ten, boch meiftens Freunde ber Ariftofrati waren und biefen gum Bortheil bem Gen alle Racht entzogen. Petrucci, felbft Di glieb ber Balla, leitete biefe nach bei

Tobe bes Rechtsgelehrten Borghefe, ber ein heftiger Wegner ber Ariftofraten war, gang nach feinem Billen und veranlaßte bie Errichtung eines aus 8 Mitgliebern befteben. ben Geheimenraths, beffen Ditglieber nur aus ber Ramilie Petrucci maren unb burd ben er bie Balia und ben Genat beberrichte. Biemobl bie neue Regierung im Innern bie Debnung berftellte unb b'e aus. martigen Angelegenheiten mit Beisheit u. Sud leitete, so erregten boch bie Refor-matoren, weil fie unrechtmäßig an fich ge-riffene Sater beraus geben sollten, viele Unruben, bie mit Berbannungen befraft wurden. Ein wefentliches Berbienft um ben Staat erwarben bie Ariftofraten fic burd bie Befreiung ber Maremnen bon ben Corfen, bie bas Band ausplunderten. Dennoch erregte Petrucci's Gewaltherr'chaft große Ungufriebenbeit und um bas Bolt au berubigen, mußte er in bie Ubicaffung bes Seheimenrathe willigen; bagegen brachte er es babin, baß tom bie Dberauffict über bas Rriegemelen übertragen murbe. Durch auswärtige Berbinbungen erhielt er fic bei Anfeben, inbem er jugleich ber Re-publit baburd nuglid murbe. Bor Allem unterhielt er eine genaue Freundschaft mit Pifa und leiftete biefer Stadt Beiftand in ipren Kriegen gegen Florenz. Mis Frant-reich 1498 Prornz betriegen wollte, trug es S. ein Banbnif an, G. begab fich in frangolischen Schue und nabm 860 Mann Befagung ein. Zwifden Floreng u. Frant. reich wurden bie Beinbfeligfeiten bath bei. gelegt und letteres jog feine Befagung aus D., welches mit Florens in einen Rrieg. wegen Montepulciano gerieth, ba biefes von Floreng abgefallen mar und fich ben Sienegern unterworfen batte. Dbgleid Detrucci mit großer Billfahr verfuhr, fo ges reichte feine Regierung ber Republit bod jum großen Bortheil, ba er bie auswartis gen Angeiegenbetten mit bieler Umficht leis tete. Mit Storeng folog er 1496 einen Baffenftillfand. Die Freundichaft bes Raffers ertaufte er burch ein Darlehn. Bon Ludwig XII. erlangte er 1499 bie Gemabre leiftung fur G.s Berfaffung. 1502 brachte er ein formlides Schugbunbnis mit Frant. reich ju Stande, boch ale bie Republit fura barauf in Bebrangniß gerieth, balf Frant-reich nicht. Cafar Borgia, Sohn bes Papftes Meranber VI. wollte fich bie tos. canifden Freiftaaten unterwerfen und mit biet ber Republit ein und machte Petrues ci's Berbannung jur Friedensbedingung. Floreng und Frankreich bestanben aber auf bie Bieberherftellung Petrucci's, ber nun ein größeres Unfeben als juvor erhielt unb bie Rube im Innern wieber berfellte. Durch fein kluges Benehmen gewann Des reich hatte in G. Befagung eingelegt trucci bie Freundschaft bes Papftes Bus und mit ben Burgern einen Bertrag ges

lius II., bie far G. bon großem Rugen Diefe Republit gelangte wieber ju mar. einem großen Unfeben und fogar Piombino unterwarf fich ihrem Coute. eiferfüchtig funbigte Floreng ben Boffen. ftillftanb auf, Julius II. verhinderte aber ben Ausbruch bes Rriegs und vermittelte es babin, daß 6. 1511 Montepulciano an Florenz abtrat, weshalb es aber in G. ju großen Boltebewegungen tam. Florenz ichloß nun ein Banbnis auf 25 Jahre mit S. und verpflichtete fic ben Petrucci und feinen Sohnen bei Austhung ber bffent, lichen Gewalt ju fongen. Petrucci tonnte bei aller feiner Rlugheit bie herricaft von G. bod feinem Saufe nicht erhalten. Soulb baran war feine Berfeinbung mit ben Des biceern und unverfohnlich murbe ber Dag beiber Baufer, nachbem fein Sohn, ber Carbinal, 1517 eine Berfdmorung gegen Papft lee II. geftiftet hatte, wofur er im Gefangniffe erbroffelt murbe. Bon ba an ging alles Unfeben ber Petrucci in G. uns ter und bie Partefentampfe gwifden bem Abel und ben Plebejern gerrutteten viele Sabre binburch ben Staat. Die Plebejer, benen es enblich gelungen mar, ben Abel ju übermaltigen, verbannten bie vornehme ften gamilien und begaben fich 1540 unter ben Sous Rarle V. Die Bermtefenen hatten eine Buflucht in Frantreich gefucht und Frang I. wollte fich ihrer bebienen, um feften guß in Zodcana gu faffen, baber unterflugte er fie und fanbte heimlich Ugens ten nach G., um bie Barger burch Gelb auf feine Geite ju bringen. Coemus von Mebici, burch feine Spater bavon in Rennt. niß gefest, legte, einverftanben mit bem Raifer, eine Befagung nad G. unb orbs nete eine neue Berfaffung an , woburch bie Regierung auf 40 Mitglieber befdrante wurde, bann folof er ein Bunbnif mit G. auf 15 Jahre. Darauf fucte 1548 Papft Paul' III. in G. eine Staateummaljung ju bewirten, um mabrend ber Unruben fich ber Ctabt ju bemachtigen. Cosmus aber erfuhr feine Mbficht und vereitette fe. Bei einem Mufftanbe 1546 murbe bie fpanifde Befagung von ben Burgern aus ber Stabt getrieben, boch von Cosmus, ber mit einem Deere von 6000 Dann berbefeilte, wieber Der taiferliche Befehishaber, eingefest. Carbinal Diego be Menboga, überrebete bie Burgerschaft, baß gu ihrer Sicherheit gegen bie Angriffe bes Abels eine Cittadelle erbaut werben muffe, als er aber, noch ebe ber Bau ber Keftung vollenbet war, bie Burger gewaltthatig fehanbeite ba ver-trieben fie 1552 mit bem Beffanbe frangofffcer Truppen bie fpanifche Befagung, gerftorten bie Beftung und entlagten nun aller Berbinbung mit bem Raifer. Frants 1010/=

fchloffen, ber ihnen eine vollige Freiheit ficherte, ben Abel aber von ber Regierung ganglich entfernen follte. Allein bie Frangofen bielten nicht was fie verfprocen haten und erregten burch ihre Wifthr gro-Ben Difmuth. Dennoch unterftugten ble Stenefer ben frangofifchen Befehlebaber Montluc auf bas Apferfte, als 1554 bie Stadt von ben Sponiern belagert murbe, und ertrugen ben ichredlichften Mangel an Bebensmitteln mit unerfcopflicher Gebulb. Doch swang ber bunger fie enblich fic am 22. April 1555 auf Capitulation au ergeben. Der Stabt murbe bie Aufrechterhaltung ihrer Breiheiten jugefichert, boch behielt Cofmus von Mebici fich bas Recht vor, eine Bes fabung in bie Stabt ju legen. Biele Burs ger mißtrauten biefem gunftigen Bertrage, verließen ibre Geburteftabt und begaben fich nach Monte Alcino und ftifteten bas felbft eine neue Republit, bie aber teinen Bestanb hatte. Ihre Furcht, bag bie Caspitulation nicht gehalten werben wurde, beftatigte fic. Raum im Befig ber Stadt feste Cosmus bie Dbrigfeit ab und ers bie ihm ergeben maren. nannte neue, Darauf befahl er, bag alle Burger bie Baffen abliefern mußten. Die nun in gros Ber Menge nach Monte Mleino unb anbern fleinen Orten ber Republit auswanbernben Burger ließ er burch fpanifche Truppen vertreiben, bis ein Befehl bes Raifers biefer Berfolgung Einhalt that. Dagegen belehnte Karl V. seinen Sohn Philipp mit ber Stabt und ihrem Gebiet, ließ burch Frang von Solebo bie Bermaltung unb Kriegeverfaffung nach fpanischer Beise eins richten und bie Sienefer als ein erobertes Boil behanbeln. Cosmus batte jene Mb: fichten auf S. nicht aufzegeben, er sorberte ploglich die großen Summen, die er dem Kaifer und seinem Sohne gelieben hatte, guruck und als die Bezahlung nicht er-folgte, fleute er sich, als ob er sich mit Frantreich verbunben wollte. Um bies ju verhindern trat Philipp ihm 1557 als Enticadigung fur bie foulbigen Summen S. mit bem gangen Gebiet ab. So murbe biefe Republit mit Floreng vereinigt und verlor fur immer ibre Gelbftfanbig. Die übrige Gefdichte G.s f. unter (Rau.) Tosfana.

Siene (a. Geogr.), fo v. w. Spene. Sien ju taortang tfe, ein Beiname bes Raa-tang tfching (f. b.).

Stenhoa (Geogr.), f. unt. Auticheufu. Sienna, Finf auf der Kuffe von Obers Guinea (Beft Afrika), heißt im frühren Laufe Zando, im fodtern Ancobra (Rio Cobra, Schlangenfluß) und ift auf 20 Meisten schlangenfluß, ob v. w. Sens noje.

Sierabs (Geogr.), 1) Dbmob in ber Bojemobichaft Ralifd ber ruffichen Pro-

ving Polen; bemässert von der Wa 2) Dauptstadt besielben, dat verfau. Befestigung einige Fabriten in Wol zeugen, 2200 Ew. Sitratow, so w. diete. Sieratowię, Groß. Keine, 2 Obrfer im Kreise Ass preußischen Regierungsbezirts Oppeln, i Grafen von Sehern: Thos gehörig, 4 Frischeuern 2 Zainhämmern, einer Ei seingrube und 780 Ew. Siera, E tonsort und Stadt im Beitrt Ahlonvi der Most, har Salguellen, Schusterabl fabrist (die sich über die Umgegend ausbitet). Schloß, 1200 Ew.

Sierod (Geoge.), Stadt am Einf ber Nacem in den Bug. liegt im Obn Pullus? der Wojewolfchaft Nood (Pole hat 600 Em. Sierps, Stadt im & wob Mlawa ber Wojewolfchaft Plod (Len), liegt an der Sierps fiencia, i Schloß, Swnagoge, einige Kirchen, etn Handel. 1300 Em., aur Hallte Juben.

Schloß, Spnagoge, einige R'rchen, etn Danbel, 1300 Em., jur halfte Zuben. Sierra (Geogr.), 1) im Spanischen v. w. Gage, und baber 2) wegen ber fi len und gadigen Gipfel, Gebirge. Mu benen, bie fcon unter ben Dauptnan ermannt find, bier noch folgenbe alpha tifd nad bem Sauptnamen: G. be 2 c in Reu : Mexico, mit ber G. be Car in Cihuagua gufammenbangenb. Mguaberas, Theil bes iberifchen G birge in Spanien, mit ber Gpie @ bejo (f. b.) be Maria. G. be Mill in Jaen, Borberge ber G. Revaba. be Albaracin, in Aragonien, jum il rifchen Gebirge geborig. 6. be Mic biere, ju bemfelben Gebirge geborig, not lich am Ebro. G. be MIhamilla, Granaba. C. be alta Gracia, in & neguela (Gub: Amerita), mit ber Gp negueia (Spo's America), mie ver Sp Ella, 8100 (8400) Kuß, theilt fich viele Zweige. S. altissima, Theil i Chiquitogebitgs (s. b.) in Sub's Ameri ziebt sich durch Bollvla hin. S. be A dia, in Navarra und Alava (Spanie S. Mrcanio, gut bewalbet, in Mlai S. be Afturias, f. unter Afturien. be Bailias, in Aragonien. G. Bapona, im mericanifden Graat Zalis G. be Benito, in Eftremadura, Fo fegung ber G. be Guabaloupe. G. Gameros, in Soria. G. be Carca f. unter S. be Aca. S. be Cebrer in Galicia. S. be Cbaldibuites, mericanischen Staate Xalisco, reich an N 6. be Chorrito, in Sole neralien. (Spanien). G. be Ciubab Robrig in Salamanca. S. be Cobre, auf westundischen Infel Cuba, mit Spiet & 3520 Jus. S. Compliba, in Unt Guinea (Afrifa). G. be Corbon 1) Theil ber G. Morena in ber fpanifd Proving Corbova; 2) in bem Staate C

doda ber stadamerikanischen Republik Rio be. la Plata. S. de Covoades, s. unt. Racanhoo. S. de Svekkollo, im afrikanischien Reiche Unter-Guinea. S. de Cutedra, in Jamora (Spanien). S. de Ere, in Salicia. S. de Flüdres, in Granada. S. de Früncia, in Salamana. S. de Guedhure gehörig. S. de Gadour, Apeli der S. Nevada, in Granada. S. de Guedhure gehörig. S. de Gadoure, sport, s. de Grandola. S. de Gredos, in Salamana. S. de Gredos, in Missouri, spotses Gebirg in Reus Merico, theil der Gorbilleras, geht ziemtich parallel mit dem Schnegebirge in Missouri, spotses Gebirg in Reus Merico, de Guadalacanal, am Fluß Suadiana der Guadiana. S. de Perrira, Athel der Salaman, in der Provins Salamana. (Pr.)

Sierra be levanto (Geogr.), 3meig ber iberifden Rette, in Goria. G. be la Elena, Pyrendenzweig in Catalonien, am Gbro. G. be G. Buie, im Staate Cata: marca ber fabameritanifden Republit Rio be la Plata. G. be gurar, in Granaba (Spanien) fleigt stemlich boch auf. G. Da. bre, Bergfette, zu ben Corbilleras gehörig, nimmt in bem Staate Queretaro bes Reis des Merico (Amerita) ben Anfang, theilt fich in 3 Nefte, ble fich oftlich nach Bacas tecas und Reufantanber, weftlich nach Buas balarara, Conora, an ben Bufen bon Ca. lifornien (bier als Primeria alta), in ber Mitte (als hauptjug ber Corbilleras) burd Durango bingieft, dann als S. Carcay, de Aca, de las Mimbres, de las Grullas un Werde fortidust und fich an das Felfen, gebieg anschilest. S. Madre de Wrys fitlan, f. unter Mertitlan. G. be G. Martha, in bem fubameritanifden Staate Den. Granaba; geht beim Cap G. Bela ins caraibifche Deer. 6. Minera, in Ragonien (Spanien). S. de las Rim, becs (Mimbrenos), f., unter S. Mabre. S. de Moncayo, fo w. Moncayo, S. de Norena, 1) f. Worena, 2) im nörblichen Abeile ber westindischen Anstelle bei ber westindischen Anstelle ber westindische Ber westindi fel Cuba. S. de Moral, in der Pro-ving Mancha. S. de la Muela, am Ebro in Aragonien. S. Revāda, 1) f. Etro in Aragonien, S. Revaba, 1) f. unter Nevaba; 2) G. R. be Meriba, in Reu-Granaba und Cavacce in Sibs Amerita, fleigt bis 14 000 guf. . G. be S. Pebro, Bug ber G, be Guabeloupe in Eftremabura (Spanfen). G. Pirodera, am Guabalavier in Balencia. G. be Dals cipa, fa ber fibameritanfiden Republit Rio be la Plata, Staat Catamarca. S. be Plata, in bem afritanliden Lanbe Unter Guinea. G. Rennofa, in ben fpanifchen Provingen Burgos und Zoro, Encyclop, Borterb. Ginunbawangigfter Bb. .

eath u. wish. S. del Rio Arup, Se. dirg in Guapana (Súb. Amerita), am Arup, theilt fich in mehrere Iweige, darz unter die Serrania de Ymataca, de Usupama in Columbien (mit S. de Tumucu raque, im französsichen, niederländischen un brasilischen Duapana) u. a. S. de Ronz da 2). S. de Rübtat, Theil des iderschießen Buahana) u. a. S. de Ronz da 2). S. de Rübtat, Theil des iderschießen Beitgen Arched. S. de Exumucuraque, in den spanischen Provinz zen Baladotid und Galicia. S. de Aumucuraque, 1), unter S. del Kudtany 2) Bezirk um die Stadt Eordova in der Provinz Corbova (Spansen). Bgl.

Sierra Beone (Geogr.), 1) Raffen, land in Beft : Afrita mit nicht genau beftimmten Grengen amifchen Senegam. bien und ber Rornertufte (gewöhnlich als bom Dembi norblid, vom Refurabo fublich begrengt angenommen), fo wie Gu. ban, am atlantifden Deere, hat an ben Ruften febr niebriges Banb mit peridiebee nen Borgebirgen (Cap 6. E., Cap Schel. ling, Cap Monte) und mehrere Infelgrup. pen und Infeln (3botos, Bance. Sperbro u. a.), im Innern bober auffleigende Ge-birge, babei bie Spife Buderhut, 2491 guß; wieb bewaffert von vielen Ruftenftuffen (Dembi, G. E., Mefurado, Sperbro u. a.), bat eine trodine u. eine naffe Jahres. geit, biefe vom Juni bie Detober, fur bie Europäer nicht gang gefundes, beifes und wohl auch feuchtes Rlima, wird bisweilen bom harmattan beimgefuct, aber bfterer von Seewinden abgefühlt. Die Producte aus bem Thierreiche find bieleiben wie in Senegambien; Gewächfe gebeiben in bem ungemein fruchtbaren Boben febr gut und man findet bie meiften Producte ber nache barligen Banber. Man baut Raffee, Buder, Reif, Rafao, Maniot, Baumwolle. rallen find noch nicht geborig unterfuct, Bolb foll fehlen, boch bat man gutes Gifen, Sals, efbaren Shon. Die eingebornen Gins wohner find Reger, die fich in verfchiebene Bolfericaften theilen, aber burd bie forte gefesten Rriege fich binfictlich ibrer Unnennt bie Timmanies, Bullones, Gufuer, Bulabs u. a , welche mehr ober meniger in ihrer Lebensart und Sprache con einander abmeiden (f. b. einzelnen Artitel). Dinfictlich ber Religion ftimmen fie in fo fern überein, bas fe alle ein bochtes, gås tiges Wefen und viele bofe Beifter glaus ben, allerhand Opfer bringen, Priefter bas ben, bie fie fur Bauberer halten. Ginige befchaftigen fich miehr mit Aderbau, ber jeboch bet ber Fruchtbarteit bes Canbes gang einfach ift; Biebgucht ift vorgiglich bet ben Foulabs, an ben Ruften treibt man auch Fifderei; Runffleis ift wenig zu fine ben, bafür ift ber Danbel mit Staven

(blefer jeboch in Mbnabme) u. ben Sanbes. probucten gegen europaifde Baaren unb Zanbeleien ausgebreiteter und umfaßt felbit bie Rachbarlanber. Die Berfaffung ber eins gelnen Bolter ift meift monarchifd. 2) giuß bier, auch Matomba und von ben Frangos fen Zagrin genannt; feine Quellen find nicht bestimmt anzugeben, er nimmt meh-rere Fidffe auf und ift am Ausflusse ins atlantische Meer auch fur große Schiffe sabrbar. 8) Borgebiege an ber Manbung beffelben auf ber 4) Salbinfel ebenda. 5) Britifde Colonie bier, fur frele ober befreite Deger bestimmt, an fruchtbaren, jebod ungefunben Orten angelegt; bie Schab. lichfeit ber Wegenb bat man burd Mus. rottung ber Balber, Entfumpfung ber Porafte gu entfernen gefucht, ohne bas es volltommen gelungen mare; baber bat man oud in England große Borurtheile gegen biefe Rieberlaffung gefaßt, fo ebel auch bie Abficht bei ber Grunbung berfeiben war. Inbeffen foll nach neuern Befoluffen bie Colonie boch nicht aufgegeben werben. Œ4 gelten bier britifche Gefege, man forgt für Unterricht ber Reger in ben nothwenbigften Renntniffen und vergrößert ben Sandel im. mer mehr. Doch überfteigen bie Musgaben (1825 über 41,000 Pf. St.) bie Einnah-men (8900 Pf. St.) bet weiten. Die An-gabt ber Einwohner wird neuerer Zeit gu 17,000 (1820 nur 12,421) angegeben; burch bas ungefunde Rlima follen binnen 5 3ab. ren 8000 Mesiden ihr Leben eingebugt baben; bie Bahl ber jur Colonie gehörigen Ortichaften auf 17. Der umfang ber Colonie ward burd Bertrage mit ben benache barten Berrichern 1825 bebeutenb vergrößert Dauptort Freetown (f. b. 1). morten. 1884 murbe biefe Colonie megen ungefuns ben Rlimas mit einer Aufopferung von 11 weill Df. St. aufgegeben. (Wr.)

Gierre (Geogr.), fo b. m. Gibers. Siereborf (Geogr.), Dorf im Rreife Bulld bes preußifden Regierungsbegirts Jufic Des preugigen oregenangenger-Rachen, war ehemals eine Commende bes teutschen Ordens, jur Ballet Altenbiefen gehörig; bat 640 Ew. Sierftorpff (Caspar Deinrich, Frei-

berr, von) geb. ju bilbesheim 1750, ftubirte gu Erfurt und Leipzig, lebte bann am Turmainzifden Dofe zu Regensburg, bereifte bie teutschen und italienischen Dofe und bilbete fich befonbers ju Rom burch ben Umgang mit Carb. Mler. Albani unb ben berühmteften Runftlern ber Beit. Bon feiner Reile burch bie Rieberlanbe, Frants reich und England jurudgefehrt begann er 1781 bie Anlagen bei bem Babe Dryburg und wohnte feit 1780 als Rammerherr u. Oberjägermeifter in Braunschweig. Er betam unverschulbet burch feine Bwifte mit bem Bergog Rarl von Braunfdmeig, ber ihn ohne allen Grund feine Stelle nabm und ibn jum weit geringer bezahlten

Dberhofmeifter machte und als G. bies nicht annahm, ihn bes Canbes verwelfen wollte und aus bem hieraus entfpringens an Billführlichfeiten febr reichen ben , Prozeß in Bolfenbuttel, wo Berjog Rarl bas gegen ibn lautenbe Urtheil bes Appelle lationegerichte in Bolfenbuttel in feinem Sigungefaale ju Braunfdmeia am 9. 3an. 1830 gerrif und bie Richter fuspenbiete, eine traurige Berühmtheit und mar fo mittelbar Miturface an bem allgemeinen Unwillen ber Braunfdweiger gegen bergog Rarl, ber biefem 1830 fein Bergogthum toftete. Mis Schriftfteller bat er fich um bie Forftwiffenfchaften verbient gemacht unb forieb außerbem mehrere intereffante Berte, als: Bemertungen auf einer Reife (1802)

burch die Niederlande nach Paris it. (Kg.) Sisetu (ital., fpan. u. poring.), Mite-tagsrufe, Mittags's ober Nachmittagsichlaf während der heftigsten Sonnenbige.

Siethland (Geogr.), f. unter bas beln 1).

Sieven (Bot.), nach Dfens neuerem naturl. Pflangenipftem ble 10. Bunft fet. ner 5. Rlaffe: Stengler als Difftengler, in bie 15 Gippfcaften : Dart . bis Fruct. fieben, und bie 18 Sippen: Bellen. bis

Apfeifieben gerfallenb.

Sievers, 1) (Jakob Johann v.), geb. 1781 in Bessand, trat früh in russe sche Dienste, stieg schnell u. machte sich bess. während ber Regierung Katharinas II. als Generalgouverneur von Romgorob, Twer u. Plestam, vorzüglich jeboch als rulfifcher Gefanbter ju Barfdau und als Chef ber Baffercommunicationen bes Reich befaunt. Geine Raiferin, bie ibn jum Staatsrath er= hoben, ertheilte ibm mehrere Orben u. ein Ranal tragt feinen Ramen. Geine lebten Bebenejahre verbrachte er auf bem Banbe und ftarb 1808 auf feinem Gate Bauenhof in Liefland. 2) (Georg Lubwig De-ter), geb. ju Braunifweig um. 1775, lebte Unfange batelbit, ipater in Kaffet, arbeitete bann bei Brodhaus in Altenburg, lebte 1822 in Bien, bann langere Beit in Paris und Bom; befannt als Aefthetiter. Schrieb, aufer mehreren vergeffenen Luft. fpielen und Romanen: Schaufpielerftubien, Braunichweig 1814, fo wie jahtreiche und geiftreiche Auffage über Kunft und Theater im Morgenblatte, in ben Beltgenoffen, im hamburger Archiv fur Theater u. Literatur und in ber wiener Beitfdrift für Literatus und Runft, Theater u. Dobe. (Bi. u. Md. in

Siebereborf (Geogr.), Dorf in bezirle Potebam, mit einer Poliermubt ber neuflabter Spiegelfabrit und 1100 Gro Stevershaufen (Geogr.), 1) Dos

im Amte Meinerfen bes Fürftentburns &u neburg (Ronigr. Dannover), bat 250 Gr und Cuperintendentur .. Dier Colach



1553, in welder Morig von Sachfen flegte, der, fo wie Markgraf von Branbenburg, fein Segner, tobridig verwundet wurde, fein Segner, töbridig verwundet wurde, funter Schmalfalbifcher Bund. 2) Dorf im Amte Ericheburg Dunnestud bes gutftentums Editingen (Königr. Dannover), hat 1300 Cm., Diftatentrameret. (Fr.)

Sieverita, von Bilbenom aufgeftellte, von Anbern in ihrer einzigen Art: s. anomonoides, ju Arum (f. b.) gerechnete

Pflangengattung.

Stewiers (Geogr.), Stadt an einem See im Dowod Ditus, ber Wojewobicaft Arafau (Polen), hat Schlof, einige hoche bien, 1800 Em.

Sienes (Emanuel Bofeph, Graf von), geb. 1748 au Frejus trat in ben geiftlichen Stand u. murbe 1784 Canonicus bes Dome ftifts gu Chartres und Generalvicarius ber Mie bie Bermirrung ber Finan-Dibrefe. gen burch bie Berufung ber Rotablen 1787 nicht geheilt werben tonnte unb Males bie Berfammlung ber General Staaten vers langte, forieb er 3 Brofcharen: Vues sur les moyens d'exécution dont les représentens de la France pourront disposer en 1789, Par. 1787; Essai sur les privilèges, ebend. 1787, und Qu'est-co que la tiere-état, ebend. 1787. Alle u. bef. bie legtere machte ungeheuere Wirkung und waren mohl haupturfache, bas bie Rostablen eine boppelte Reprafentation bes 8. Standes befdioffen. Der Rubm, ben er erwarb, mar fo groß, baß ibn bie Statt Paris ju ihrem Abgeordneten bet ben Reiche. fanben ermabite, obwohl bie Babler fruber befchloffen batten, weber einen Ebe noch einen Geiftlichen gu mablen. meber einen Chelmann 2018 Mitalieb ber Commiffion, bie gum Ent. murf ber Berfaffung niebergefest mar, vers fafte er eine Blugichrift: Préliminaires de la constitution française, suivis d'une reconnaissance et exposition des droite de l'homme et du citoyen, Pa-Rationalversammlung nabm, fo entschieben enthielt er fich boch ber öffentlichen Reben, ba ibm feiner Meinung nach bas Salent bagu mangelte, und beshalb erflarten Gler. mont Konnere und Mirabeau: baß G. Schweigen ein öffentliches Unglud fei. Um 20. 3an, 1790 legte er ber Rationaloes, sammung ben Entwurf ju einem Press, gefege vor, bem ersten biefer Art in Frantserfer, und burg barauf auch ben Plan ju einer neuen Organisation ber Rechtes unb Polfgeiverwattung, worin er bie Ginfuhrung' ber Gefchwornengerichte porichlug. Die 3bee ber Eintheilung Frantreiche in Departements ging ju jener Bett ebenfalls von ihm aus. 3m Commer 1790 trugen ihm die Bablee von Paris bie Bifchofsftelle ber bauptftabt an, bie er aber ab.

lebnte, bagegen murbe et Mitglieb bes Directoriums bes Departements von Pas ris und mit ber Leitung bes bffentlichen Unterrichts in bemfetben beauftragt. Rach langem Schweigen trat er am 21. Juni 1791 noch einmal in ber Rationalverfamm. lung auf und bertheibigte bie vollfommene Religionsfreiheit, auch ertiarte er fich ba-mals in bem Moniteur far einen entschies benen Gegner ber Republit und Anhanger ber conftitutionellen Monarchie. Rach Auf. Iblung ber conftitutionellen Rationalverfammlung jog er fic aufs Banb jurud unb blieb bis jum Geptember 1792, allen pos litifden Berhandlungen fremd aber gu bies fer Beit murbe er feiner Rube entriffen und von 3 Departemente jugleich in ben Rationalconvent gewählt, wo er fogleich einen Plas in bem Musichuffe erhielt, ber bie Bertheibigung bet Raterlanbes gu lete ten batte. Bei tem Projeffe Bubmige XVI. hatte er gwar Anfangs bie Incompetens bes Rationalconvents barguthun verfucht, ftimmte bann aber für ben Tob bes Rontas und wie man ihm Soulb gibt, burd bie pielen Tfraben erbittert, mit ben Borten: la mort, sans phraso. Geine Berthets biger und er felbft haben aber biefen Bus fat immer geleugnet und behauptet er fet burch einen gebler bes Cebers entftanben, ber bie Parenthefen weggelaffen hatte, swisfichen weiche ber Schneufchreiber bie Borte sans phrase gefest babe. Rach ber Res volution vom 81. Mai 1793 (bem Sturge ber Gleonbepartei) age fich S. gang gurd und beobactete im Convent ein harinadie ges Schweigen; er entging mabricheinich nur baburd ber allgemeinen Profcription, bie in ber Schredenszeit jebes ausgezeiche nete Conventemitglieb traf. 3m Mars 1795 trug er auf bie Burudberufung bers jenigen Conventsmitglieber an, bie burch ben Sturg ber Gironbepartei im Juni 1793 vertrieben worben waren, und feste feinen -Borfchlag burch, auch nahm er bamale an ben Friebensunterhanblungen mit Preugen, Spanien und Dolland lebhaft Theil. Mis bas Directorium eingefest murbe, bot ber Convent auch ibm eine Stelle in bemfelben an, aber er folug fie, fo wie bas Minis fterlum ber auswartigen Ungelegenheiten aus, nahm bagegen 1798 bie Gefanbten-ftelle in Berlin an. Dort blieb er, bis er am 16. Dai 1799 an Rembels Stelle ins Directorium ermablt murbe, worauf er nach Paris jurudtehrte. Bier fanb er nach Paris gurudtehrte. Dier fanb er Ales in Unorbnung 3 bas Directorium war unter fich uneinig, 3 Mitgiteber beffelben wurben aus bemfelben ausgeschloffen, es fehlte an Welb und bie frangoff chen Beere faben fich überall gefchlagen. Mis bafee Bonaparte, von Megppten gurudfehrenb. in Paris eintraf, trat G. fogleich mit ibm in Unterhanblung u. legte ibm einen neuen

Conftitutionsentwurf por, ben Bonaparte, teren Mittelalter, überfeste man Juno burch aber verwarf. Dennoch unterfingte er ibn bei ber Revolution bes 18. Brumaire unb trat mit Bonaparte und Roper Ducos als zweiter Conful provisorisch ins Consulat. Bei ber Ginführung ber neuen Berfaffung wurde G. jum Senator und balb barauf jum Prafibenten bes Genats ernannt, legte aber biefe Stelle balb nieber unb nahm fortan wenig ober teinen Untheil an ben gorian weng over reinen antoell an den Berhandlungen des Senats. Nach der ersften Reftauration sog er sich in den Predvatstand zurück, aber während der 100 Tage bertest ibn Napoleon in die Pairestammers dier protestiete er gegen die Ausgehatet zur Berfassung und weigerte sich der Eröffnung des Maifelds beizuwohnen. Nach der zweiten Westurzeiten als er fich est Ausgehartet ten Reftauration Tab er fic als Ronigs. morber aus Frankreich verbannt unb folug feinen Bohnfie in Bruffel auf, von wo aus er, ba nach ber Juli. Revolution 1830 alle burch bie Orbonang von 12. Januar 1816 verbannten Frangofen gurudberufen murben, nad Paris jurudfehrte, mo er noch jest (Gept. 1833) in tieffter Butud. mo er gezogenheit lebt.  $(J_{8.})$ 

Sif (3to, Jubenth.), ber Monat bes bebraifden Rirchenjahrs; fpater nannten ihn bie Juben Sfar, er fommt etwa mit bem April unfers Ralenbers überein.

Sif (lat. Sifa [Friebe, Sippfchaft], orb. Myth.), Thors Gemablin, Mutter ullers, ber aber Thors Stefflohn war, hatte im 10 Jahrb. im Tempel bes nor-weglichen Fürften haton von hlaben und Suddrands von Dal ju Subbrandsbal Bilbfaule und Berehrung. Ibr ausgezeich-net fichnes haur ichnitt bott, Laufen's Tahn mit dem und nen dem fie auch bes Cobn, mit bem und von bem fie auch bes Chebruche bei Megire Gaftmabl befdulbigt marb, jum Dobne ab, mußte aber von Thor bebroht, bie Schwarzelfen bewegen, thr Daare bon Golb ju maden, bie wie naturliche Saare muchfen. In ber Stal-ba wirb bie Erbe unter anberm auch S. genannt, baber beutet Thorlacius ihren Ramen als bie Mutter aller irbifden Befen bezeichnenb, u. ihr Daur ale Rrauter und Blumen, welche Boti, ber Damon bes icabliden Feuers, vergehrt, aber vom Donnergott im nachften Fruhjahr gezwungen burch bie 3merge, ben unterirbifden Beiftern, aus ben unterirbifchen Raumen neue fpriegen laffen muß. Rach Mone ift G.s haarfdur nichts anbres ale bas Schnete ben bes Getreibes, und ihre golbnen Saare gleichbebeutenb mit ber goldnen Dahne bes Roffes, bie reife Gaat. Der von Dbin nach Balball gelabene fich bafelbft berauichenbe Riefe prungnir (nach Mone ber Binter) brobte alle Mfen gu tobten, ausgenommen Freya (nach Mone bie Luft) und S. (nach Mone bie Frucht), die er mit-nehmen wollte. In ber Glalba wird auch eine Schaple Bier G. genannt. 3m fpå.

S., machte auch S. jur Beiffagerin St. bylla, mit welcher ber jum Trojaner Tros gemachte und nach bem Rorben gewanberte Thor eine reiche Nachfommenichaft zeugte. Begen Mehnlichkeit bes Damens nehmen bie meiften Reueren bie Gottin ber Dots ten Sima (f. b.) für eine u. biefelbe Gott. beft mit G. (Wh.)

Sifan (Geogr.), 1) mongolifche Bolk in ber Rholchotat (Kalferth, China) wobenend, nach ber Farbe ihrer Zeiten in getbe und schwarze getheilt, hat theils Zeiter, theis fleinerne haufer zu Wohnungen, ficht unter eignen Bauptlingen, bie nad China ginebar find, treibt Aderbau (auf allerbanb Getreibe), Biebzucht (fettidmangige Shafe, Rameele), fammelt Rhabarber, Golb, boch nur aus Bluffen (Doangho) Santfetiang), britt Steinfalg (obidon ble Gebirge noch mehr, auch eble Metalle enthalten mogen), treibt Sanbel mit biefen Erzeugniffen fo wie mit Borar (aus einem Gee abgefcopft) und Farbenerden. 2) Rame ihree Canbes zwiichen Tibet, Kolonor, Setiquen und Schenfi, gebirgig burch bas Gebirg Kenta-ba, bilbet eine Proving der Abofcotet. Sifanen, fo v. w. Gifan 1). Sifan. to, 1) Infel gum Departement ber mittlern Ryflaben in Gricchenland (nad ber neuern . Eintheilung jur Eparchie Milos) geborig ; bat 14 DM. gebirgiges (Berg S. Elias) und fruchtbares gand, bringt reichlich als lerhand Getrelbe, Sabfrachte, Del, Seibe, Mache, Saumwolle u. f. w. von Mineras Uen Eisen, Magnet, Blei, Marmor. Em. 5000, griechifder Religion. 2) Sauptort bier, Stabt mit Schiof, bat griechifden Bifcof, bie Einwohner ferligen berühmte Rattune unb Strobbute. (Wr.) Sifflote (Drgelb.), f. unter Doble

flote. Siffrib, f. Sigfrib.

Sifhaile (Geogt.), f. Bpeff. Sifiet (Drgelb.), fo v. w. Siffibte. Sifiarruni (Sife Bertrauter, norb. Myth.), dichterische Bezeichnung Thors als Gatten ber Sif, eben fo wie Sifiarver (Gife Mann).

Siflones (jub. Unt.), Gefchente, melde ber Brautigam ber Braut brachte & barüber mar ein befonberer Abfdnitt bes Tractate Eben Safar im Schulchan Aruch (bem Rechtebuch ber Juben).

Sifno (Gifnos, Geogr.), fo v. m. Sifanto.

Sift (Deichb.), eine Querhade, mit welcher Rafenftude abgehauen werben.

Sig (Geogr.), fo v. m. Sego. Siga (a. Geogr.), 1) (Garbabale), Fluß im cafarienficen Mauretanien, ers gleichnamigen hafenftabt in bas Mittelmeer ;

i. Zafna ober Eremefen.

2) Stabt nicht

welt pon ber Danbung bes gleichnamigen fluffes mit bem bafen (Sigensis portus); eine ber alten tyrifden Anlagen ober ber metagonitifden Stadte ber Carthager. Spater tam fig in bie Bewalt bes Ronig Spphar, ber fie ju feiner Refibeng machte; ale it aber nach Cirta gog, fant S. und blieb bies als handelsplat fur bie Gi. faler wichtig. Roch jest follen Ruinen berbanden fein bei Zattumbrit ober Red.

Sigafrib, f. Sigfrib. Sigala (a. Geogr.), Stabt ber Man.

brott in Inbien bieffeit bes Banges,

Sigaloma (gr.), 1) Bertzeug gum latten, befondere bas ber Schuhmader um Glatten bes Lebers; 2) (Gialoma), ber blante Metallranb am Schitb. Sigalphus (Boot.), f. Dohlmespe.

Sigambri (a. Geogr.), fo v. w. Gi. combri.

Sigara (300L), f. unter Corixa. Sigaret (sigaretus Lam., 300l.),

mafdneden (f. b.); bie flache Schale ift fat obribrmig, bie Munbung weit, rund, gent, Binbungen gfemlich flach; bie Schale liegt unter einem fomammigen, foilbformigen Mantel, bie gubler find tegeiformig; im Reere ber beißen Bonen. Urt: fee. obrformiger S. (s. halitoideus, helix halitoidea), an Afrita's Ruften. Gis nige Arten (canaliculatus u. cancellatus) finben fic, boch felten verfteinert. (Wr.)

Bigarra (a. Geogr.), Stadt ber 3ler. caones im tarraconenfifchen Spanien; jest

Gegatra.

Sigareholme (Sigare holm, fleine Bild, norb. Mpth.), ber Ort, wo 46 Cometter verborgen lagen, und unter bas bie Balturien thuen bas berabmte, Evere Belgt Batbingla : flati juwies. Si. garivolle (Gigars Belb), ein Drt, berthmt burd bie große Schlacht zwifden Probmar und Pelgt Pabbingia-flatt, mabrifdetalid Eigenthum bes Sigar, ben ber tebmanbe Beigt ju Evapa fanbte, sie ju ihm auf bas Schlachtfelb zu rufen; spater wurden bie Gigarentilir (Gigare Geftibe) Belgi Guntingebani bem wie. bergeborenen Deigi Dabbinglaftati von fei-Namensbefestigung gegeben, namlich als er ihm ben Ramen Belgi gab, benn wenn man Bemanden einen Ramen gab, mußte nad altnorbifder Gitte eine Gabe folgen. Sigautr (Siggantur), Beiname Dbins , ber gludliche Gothe ober ber ftete ober gladliche Bewahrer bebeutenb. (Wh.) Sigbert, 1) fo b. m. Gigebert; 2) fo

v. m. Sigfrieb. Sigbal (Geogr.), 1) Bogtef, f. unter Rummebalen. 2) Rirchipfel in biefer Bog.

td, hat 4600 Em.

Sigbir (bie Gidel banbhabenb, norb. Minth.), Beiname Dbine, weil er ale Da. ber bem Baugt biente und fo Schirmberr ber Daber marb.

Sigean (Geogr.), 1) Marttfleden u. Cantoneort im Begirt Warbonne bes Departemente Mube, bat anfehnliche Galzwer-te, 2000 Go. Gieg Rarl Martele über te, 2000 Gro. Sieg Rarl Martele über bie Saragenen 787, 2) See babet. Sige bert, 1) E. bert 2a hme, fran-tifder garft, Better bes Ronige Chlobo-

wig, beffen Bafall er mar. 469 mar G. mit Chlodowig in ber Ochlacht bei Molbias cum (f. b) gegen bie Alemanen, wo er ge-fabrlich in bas Anie verwundet wurde; er ging feitbem labm unb erhielt bavon feinen Beinamen. Gein Cobn Cloborich ließ, veranlagt burd Chlobowig feinen alten Bater auf ber Jagb umbringen, murbe aber von Chlobowig auf gleiche Beife getobtet. 2) G. I., Ronig bon Muftrafien, 5. Cobn Chlothare I. von Ingunbis, geboren 535; 561 erhielt er bei ber Theilung bes vaters liden Reiche Muftraffen und verlegte bie Refibeng von Des nach Rheims. Babrenb er 567 gegen bie Avaren gezogen mar, hatte fein Bruber Chilperich einen Ginfall in fein seid gemacht und fogar Ahelms gewons nen; doch vertrieb S. ihn wieder. Nach-bem er 569 ben Rückung der Noaren, die wieder in seine thäringischen Besthangen eingesallen waren, durch eine Summe Gel-bes erkauft hatte, lag er beständig mit seinen nen Brüdern in Streft; mit Guntram machte er balb wieber Friebe; gegen Chils perich war ber Rampf hartnachiger, unb S. mußte teutiche Gulfsvoller annehmen, mit benen er Paris und Rouen eroberte u. flatt Chilperiche jum Ronig von Reuftrien ausgerufen murbe. Darauf belagerte er feinen Bruber 575 in Tournay und batte tom ben Tob gefchworen; aber Chilperichs Gemablin, Frebegunde, ließ ihn in feinem gager bei Cambran umbringen. Chilperich ließ feinen Beidnam neben bem bes Baters beifegen. S. war ein verftanbiger, tapfe-ter und milber Regent; von feiner Gemah-lin Brunplite hatte er 3 Kuder, Ghildes bert, Ingundis u. Chlobofinde. 8) S. (II.), Sohn Theoboriche, Ronige von Burgund und Auftrafien, und ber Ermenberge; er wurbe 618 als 12jahriger Anobe auf ben Thron gefest, aber barauf von Chlothar getobtet. 4) G. II. (III.) ber Jungere, ober Deilige, Cohn Dagoberts I, von Franfreich, außer ber Che mit Ragnetrub 658 murbe er, 8 Jahre alt, von gezeugt. feinem Bater jum Ronig von Auftroffen gemacht und unter ben Ginflug bes Bifcofs Runibert von Roln und bes Bergogs Abalagis geftellt. Da fein Bater 638 ftarb murbe er Bafall Pipins und 640 Grimoalbe. Ale fic ber thuringifde herzog Rabulph von ber franklichen Oberherrichaft befreien wollte, jog ihn 6. mit einem großen Deere entgegen, mußte aber unverrichteter Gade gurudfehren. Ueberhaupt mar G. ein mehr frommer, als tapfrer Mann, ber meh, rere Riofter ftiftete. Er ftarb 650; von feiner Gemablin Temidilbe binterließ er 2 Rinber, Dagobert II. und Blittibe. Gein Leben hat Sigbert (f. b. 6) Gemblacenfis befdrieben. 5) Sohn bes bittannischen Konigs Roboald, flüchtete nach Frankreich und wurde nach bem Tobe feines Dalbbru, bees Arpuald (638), nachdem bas Reich noch 3 Jahr ohne Kon'g gewesen war, 636 gurudgerufen und auf den Thron gesetzt. Der Schmerz über des Mistingen seiner Berfuce Die driftliche Religion in feinem Banbe einzufahren, veranlaßte ibn 644 in ein Rlofter ju geben und bie Regferung bem Egrich ju übergeben. Doch rief bes mers eifchen Ronigs Penba Ginfall in Egrichs Reich, und in einem Treffen gegen ben-Reich, und in einem Treffen g felben tam G. mit Egrich um. 6) 6. Gemblacenfis, Frangos, Benebictiner. mond ju Gembloure (baper fein Rame), fe'te im 11. unb 12. Jahrh.; unterrichtete erft in einem Rlofter ju Des junge Beute und ging bann nach genanntem Ort, wo er In bem Streitigfeiten gwi-1118 ftarb. fchen ben Papften u. ben Raifern menbete er fic auf bie Partet ber lettern und berwarf auch bas papftliche Gebot wegen bes gen feiner Areue und Wahrbeitellebe be-tannt und berühmt. Er schriebeitellebe be-fannt und berühmt. Er schrieb eine Ehro-nft, welche von 881—1112 geht; sie schließt sich an bes hieronymus Chronik an und murbe nach feinem Tob von Anfelmus fort. geleht, berausgegeben von A. Rufus, Par. 1515, 4., nebit andern Geschichtebuchen von Scharbits, Frontfurt 1566, febt auch in Viftorius 1. Abl. ber Colleatio seriptorum rerum germanicarum; A. Miraus Musgabe, Antwerpen 1608 ift caftrirt. Fer. ner: De seriptoribus soclosiasticis, bet-ausgeg, von S. Petet, Bafel 1580. 3. A. Babricius, Samburg 1718, Fol. Auferbem ichteb er Sigberts (f. b. 4) Lebensbeichreibung (herausgeg. von A. Miraus 1608 u. fm 1. Bb. von Piftorius Collect. script. rorum german.) und noch mehreres anbere. (Lb,)

Sigebrite, f. unter Chriftian 2).
Sigerin (Sigrum, a. Geogr.), Borgebirge (bei homeros Lanbspife) und Stadt in Aroas nörblich von ber Man, bung des Stamandros, in beffen Rabe die Griechen im trojanischen Arieg ibre Schiffe an bas gand jogen und ihr Lager aufschig, gen. S. gehörte zu den früheften Anlagen der Acolier und wurde, ale bie Acolier auch bie Melden Gegenden einnahmen, Eigenthum der Insel Eetbos, bie es den Mitylendern von den Athenern entriffen warb

und ungeachtet bie alten herren oft Ber und ungeanter die alten Perrus pft See-fuche jur Biedereroberung machen (in ei net solchen Schlacht bei S. verlor der Bichter Altäos Schild u. Waffen), so blief es boch ben Pisitratiben, beren Justuchts ort es wurde, als sie aus Athen verbann wurden. Später kam es unter persich Oberherricats und wurde zerfter. Die Si tabelle ber Stabt bief Ichilleion u. bor war auch ber Grabbugel und Tempel be Achilles; auch ben Todtenhugel bes Patro ben; vielmehr hatten Adilles und Patro Blos Gebeine Gin Grab unb bas bes Anti lochos mar in ber Rabe. Ueberhaupt abe fammten biefe Monumente woht nicht au ber Beit bes trojanifden Rriegs ber, fon bern fpatere Griechen batten fie vermuth lich jum Unbenten an bie alten Beroen er richtet und geheiligt. Best liegt bort ba Dorf Jenischer. Beruhmt ift noch von G bie figeifche Enfchrift, eine Infdrif auf einer hermetischen Gaule ohne Rop! welche von Sherard por ber Rirche eine Dorfs entbeckt und burch Lorb Eigin co pirt und auch felbft nach England gebrach wurde. Sie ift buftrophebon (f. b.) ge fdrieben und murbe ale Schuemittel gege mehrere Rrantheiten angefeben, weehal fich auch viele Rrante barauf fetten un legten, und baburd ber Schrift ichabetei Doch bat man fie noch vollftanbig erhalter fie ftebt in Chishulle Antiquitates Asiat cae G. 2. und in Chanblers Inscriptic nes antiquae; vgl. Nouveau traité d diplomatique I, 629. (Lb.)

diplomatique I, 629. (26.) Sig en o t (teutich. Eit.), Abeil bi, Selbenbuche (i. b.), in welchem ergabtt wir wie Dietrich von Bern ausreitet, um m bem Riefen S. ju tampfen; aber beste und in die Drachenhoble eingesperret wir Sein Zauberftein rettet ihn von bem A griff ber Ungeheuer. Sein Diener hit brant erfallte bas Gelübbe, feinen per zu rächen; er erschlug ben Riefen und i

lofte Dietrich.

Sigensis portus (a. Geogr.),

unter Siga 2).

Sigerus (Sygerus, ban, Sagi geich.), Ronig Siward's (n. And. Siwath' Sohn und Rachfolger, ber 42. (v. U. 47.) Ronig, fiel in ber Schlacht bei E ton, vielleicht eins mit Sigar 2); b. tann fein Name auch aus Siggeir latii firt fein.

Sigefar, gothischer Bischof zu Anfa bes 5. Jahrb.. hatte ben Attalus (f. b. getaust u. hoffte von die'em, als ex Kal geworben war, die Erhebung seiner Si zur herrschenben. Nachdem aber Atta von honorius bestegt worden war, zog S. unter Athauph aus Italien nach Glien, und bemütte sich vergedens ! Athausphs Kinder, nach bessen Ab.

den Berfolgungen Singerichs (f. b.) au tetten.

· Siges bella, Pflangengattung, f. Giertbedia.

Sigeth (Geogr.), fo v. m. Sitgeth. Sigtum (a. Geogr.), fo v. w. Sigrien.

Sigfd bur (Sigfaubur, Sigfa, bir, norb. Mpit)., Rame Obins als bes Bunt bes Krieges, Sieges u. der Seligs kit, im Grimmismal sein 26. Name, daber ven Finn Magnusen im nordischen Kalender als die 26. Woche dezeichnend genomm. Eig bebeucht auch langfames Sinskia, dacher wird es in S. bei sinnbitblicher Deitung Obins als des himmels und also bes Baters der himmelsgestirne auf bereis Baters der himmelsgestirne auf bereisalende Bewegung gezogen. (Wh.)

Sigfrib (ber milbe Sieger). I. Turfen, Belbherrn. 1) f. Ribelungenlied und bornen : Siegfried; vgl. Chriembilde. 2) Fabelhafter Ronig ber Sachfen, angeb. lid Sohn Erichs, foll gegen ben freififden Burften Rofte (n. Und. gegen ben Danen-tong Sahrh. v. Chr. geblieben (ein. 8) Ronig ber Danen, ju bem ph Bittefind mehrmals flüchtete, foll 765 (778) jur Regierung gelangt fein, mit Rarl bem Brofen blutige Tebben geführt haben, mehrere Befeftigungen an ber Giber gegen bie granten angelegt haben, aber 810 er. merbet worben fein. 4) Ronig ber Danen und Rormanen, ftritt um 882 gegen bie franten und ward ju einem nachtheiligen frieden gezwungen, fiel aber fcon 886 in bas Bebiet feiner Gegner wieber ein, brang bis Paris vor und nothigte Rart ben Die den ihm und ben Geinen in ber Rormans bie Bobnfibe einguraumen. 891 murbe er der von Konig Arnulf angegriffen, gefchla-gen me blieb im Gefect. 5) G. gurk gu Ambalt, 8. Sobn Deinrichs I., Stifter ber Alfern jerbftifchen Binie, erhielt Deffau, Rotten, Berbft, Rofwig u. f. w., in ber Beibe mit einem Grafen von Raltenftein, warb er von Albrecht II., Bergog von Cachen, und Dieteric, Markgrafen von Sachfen, unterftagt. Er gerieth aber mit ibm in Streit u. nahm fie gefangen. Leb-

terer fanfte fic los und abergog nun G. mit gebbe. Zobesjabr unbefannt, bod um 1295. 6) Graf von Ringelheim, erfter Martgraf von Branbenburg, von feinen Better Deinrich bem Bogler 927 baju ernannt, farb 940 obne Rachtommen. S. von Ballenftabt, Pfalgraf am Rhein, Stieffohn Geinrichs II., bennoch beffen Erbe, folgte ibm 1095, jog in feiner Jugend nach Palaftina geigte fich bann als treuer Anhonger Deinriche IV., warb aber von Beinrich V. bes hochverrathe an-geklagt, 2 Sabre in haft gehalten, gerieth aber mit bem Raifer wegen ber orlamun-bifden Erbichaft in Tebbe und bileb 1118 in ber Solacht bei Babrenftebt am parg, gegen Doper von Mannefelb. 8) Rach ber Soge Pfalggraf von Mayenfelb, ober am Rhein in ber Gegenb von Robleng, gur Beit bes Rarl Dartell; ber Gemabl ber St. Genoveva (f. b. 2), war gegen bie Garacenen gezogen, als biefe burd bie Eift bes Golo verftofen murbe, fand fie bei Andernach im Balbe wieber und baute eine Babrideinlich Capelle, mo er fie traf. reine Rabel. 9) Angebifch Martgraf ben Rorb'adfen , wied querft von Abam von Bremen, weil zu feiner Beit bie Grafen von Stade bie Rordmart befagen, fre thumlich fo genannt; ein bemertenswers ther Brethum, ba er als Beweis ber Ans nahme einer eignen Martgraffchaft Stabe von Reueren benutt worben, ift nur Graf G. von Stabe. 10) G. I., Martgraf von Stade und Ditmarfen, Bruber Ubos unb Deinrichs, warb mit erftrem in einer Bebbe mit ben Danen 988 gefangen, mo jener farb, Deinrich von Bergog Bernhard los-getauft marb, G. aber ale Beifel bleiben mußte bis bie gange Bofungsfumme bezahlt. Dennoch entwischte er, bie Danen aber bieruber ergurnt, rachten fic burch Berftammelung ber anbern Befangenen. G. rachte aber biefe Somach burch einen gros Ben Gieg. G. folgte feinen Bruber Deine rich erft 1016 und befeftigte Stabe. 11) G. II., Marfgraf beejahr ungewiß. von Stade, Sohn bes Borigen, machte in ber Dart Branbenburg, namentlich in ber Reumart, bebeutenbe Eroberungen; ftarb 1040. II. Ergbifchofe, Bifchofe u. Geifiliche. 12) Bifchof von Yort, ausgezeichnet burd Tugenben und Belehrfam. Bett , bas Saupt ber bom Ronia Dice Stauttung von Someben gur Berbreitung bes Chriftenthums in Rorben aus England berufenen Geiftlichen, Grimtil, Robulf u. Bernarb, taufte ben Ronig 980 in ber Quelle bei Bufaby in Beftgothland, welche bann, ba fie burch Bunberheilungen in Ruf tam, ben Ramen Sigfribequelle erhielt. S. wurbe nachmale Bifchof von erhielt. S. wurde nachmals Bifchof von Berid. 15) Erzbifchof von Koln, ein Graf bon Beiningen : Beftenberg, vorher Dom.

probft gu Maing, warb 1275 gum Rurfure ften ermablt, befehbete mit ben Rolnern, ben Grafen von Julich, ben er feine Saupt, ftabt abnahm, aber fie burch beffen Sobne wieder verlor, und war in die gebbe mit Brabant und Gelbern wegen Limburg vers widelt, foct für Legtres, warb aber 1288 in einer blutigen Schlacht von bem Grafen bon Berg, ber fur Johann von Brabant foct, gefangen, und tonnte fich erft 1295 lostaufen. Radfüdtig rubte er nicht eber, bis er feinen Begner, ben Grafen Abolf von Berg, gefangen betam, ben er burch alle erbenfliche Qualen ju ftrafen fucte, und fic burch feine Unerbfetungen bewegen Ge bing ibn gulest ließ, ibn loszulaffen. in einem eifernen Rafig an einen Thurm auf. G. brachte bie Stadt Roln wegen ibrer gebbe mit ibm in Bann und farb 1275. 14) G., Graf bon Coftein, Grabi. ichof von Maing, fruber Abt von Bulba, ward 1059 gum Ergbifchof gewählt. Bergebens ftrebte er bie Chefdeibung beinrichs IV. von feiner Gemablin Bertha burchau. fegen, ein papflicher Legat bereiteite fie. Bergebens fuchte er bas Cheverbot ber Geiftlichen, bas Gregor IV. gegeben hatie, burdguiegen, er mußte bor ber Beiftlichfeit nach Frantreich flieben und tehrte erft fpåter wieber jurud. 1077 falbte er ben Ge-gentonig Deinrichs IV., Rubolf, murbe aber bestalb von erftrem gefangen gefest und mare faft ermorbet worben , hatte ibn Deinrich IV. nicht gerettet. Dennoch faß er bis 1082 gefangen. Er ft. 1084. G. II., Eribifchof von Maing, ebenfalls ein Graf von Epftein, 1200 von einem Ebeil ber Capitularen erwählt, mabrend der antre Luitpold, Bifcof von Borme er-nannte, ging nach Koin und fpater nach Rom und erhielt bort nicht nur bie papitlice Beftatigung, fonbern auch bie Carbi-nalmurbe, tam nach Mainz gurud, vertrieb Luitpolb von ba und vom Bifcofftubl gu Worms. Er war zweimal papftlicher Le-gat in Mailand und Sprien, und murbe bei letter Gelegenheit jum Patriarchen voin Jerusalem ernannt, welche Stelle er aber beharrlich ausschlug. Er ft. 1228 (nicht 1280) ju Ersurt. 16) S. III., Bruberssohn bes Bor., folgte ihm 1225 als Erzbifchaf, that 1227 Raifer Friedrich II. in ben Bann u. trug bebeutenb jur Wahl Deinrich Raspe's, Landgrafen von Aburingen, jum Gegentals fer beig farb 1249. 17) Erzbischof von fer beis farb 1249. 17) Ergbifchof von Bremen, feit 1170 ein geborner Martgraf von Branbenburg, war fruber Bifchof von Brandenburg, hatte ben Borwurf bes un-orbentlichen Lebens u. follte eben von Rom aus entfest werben, als ihn Beinrich ber Dennoch verfolgte er Bome noch fcuste. ibn, nachbem er in bie Mot erflart mar, febr, freilich mar Bernharb von Mstanien,

fein Bruber, beffen Rachfolger. Gr ftarb

Sigfrit (teut. Myth, und Lit.), eine ber 8 Sauptpersonen im teuticen Belbens buche (f. b. 1); et ift binschtich seines Erfdeinens die Liebesperson und stimmt mit Balbors Wesen in der nordischen Myothe überein. Die Sage seihst ift nach Mons frantig und S. der Mittelpuntt die fran-

tifden Gagentreifes.

Siggnir (Gieg: Speer, norb. Myth.), berühmter und machtiger Ronig von Gothe land, vermochte bei feiner Dochgeit mit Signy bas von Dbin in ben Stamm ber Dalle geftofene Somerbt nicht berausjue gieben ; fein Comager Sigmund bemirtte. es, u. ihm gehorte nach Doine Musipruche bie Baffe. G. erbot fich, es mit Golbe aufzuwiegen, und verließ, als es ihm vermeigert warb, bas Dochgeitfeft unter bem Bormante, baß es jest guter Binb gur Deimfahrt fei, indem er rachebrutend Balfung und feine Sohne ju einem herrlichen Gaftmable nach Gothland lub, um bort andpubolen, was bier an ber Dochgeitfeeube gebreche. G. griff bie gelanbeten Gafte mit überlegener Deeresmacht an. Bolfung fiel, und feine 10 Gobne murben gefangen. Gie tamen bis auf den von Signy beimlich ges retteten Sigmund um, und G. glaubte, bağ alle Bolfungen tobt. Sigmund und Ginfibile (f. b.), bie Bolfungs Sob ju raden unternahmen, wurden gwar in G.s. Daufe entbedt, und von ihm in einen Du. gel lebenb begraben. Gie befreiten fic aber bes Rachts, und G. marb von ihnen in feiner Balle verbrannt. (Wh.) Siggonotten, eine Art Donde bet

Siggonotten, eine Art Donge bei ben wenbifden Bolfern, bie in befonbern Orbeneverbinbungen ftanben, beren nabere

Berbaltniffe aber unbefannt finb.

Sighaidit (Geogr.) fo v. m. Sighla.
Sighai (Geogr.), sanbicat in Rastolien (turkisch Aften) zum Gebiet des Karbeilich auf gehrig, an der Küfte des dädischen Meeres, mit mehrern Borgebirsen, bewässert vom Mäander, reich an als len Erzeugnissen des Worgenlandes, doch zur Sommerzeit sehr beiß, der Pest u. dem Erbbeben sehr ausgefeht. Besteht aus eis nem Küsenfrich und mehrern Inseln, darunter Samos, Pathmos u. a. It das alte Ionien (s. d.). Dauptstadt: Smyrna. (Fr.).
Sigi (Siggi, nord. Myth.), Sohn Odins, erschung seines Psteyvatet Skabt Stlaven Bredi, der mehr als er auf der

Obins, erschiug feines Pstegvaters Stadt Stlaven Bredt, ber mehr als er auf der Bagd erlegt hatte, warb beehalb Wolf im Beilfethun genannt, und mußte das Land metben. Obin verhalf ihm zu Peerschiffen, und er eroberte sich nun Reiche, namentlich Frankland (Frankenland) u. hunaland (Hennenland). Im Alter siel er in der Schlacht gegen die Brüber seiner Frau, die sich gegen ihn emport hatten. Ihn rächte sein

Soon und Machfolger Rerfe, burd ben er Stammpater ber berühmten Bolfungen marb. (Wh.)

Sigiami (Mpth.), bet ben Birmanen eine Gottheit, welche ben Glementen por, fteht und Blig und Donner in ihrer Gee

malt bat. Sigibunum (Singibunum, a. Geogr.), Stabt in Dber-Doffen, am rech. ten Ufer ber Donau, nicht weit von Zau. runum, von Juftinianus erneuert und befeftigt; j. Belgrab.

Sigila (a. Geogr.), Eleiner Bluf in Spanien, an bem Dunba (f. b.) lag.

Sigillaria (Lat., Ant.), 1) Beft in Rom, an welchem man fich gegenfeitig Ge. ichente mit tieinen Bilbern (f. Sigillum) machte, befonbers aber ben Rinbern. ter ben Raifern murbe biefes geft als fiebenter Zag ben Saturnalien beigefügt. 2) Diefe Bilber felbft. 3) Drt, wo man folde Bilber, Buder und überhaupt Alles, mas fich ju Gefchenten an ben Sigillarien eig. net , taufen tonnte.

Sigillaria (Petref.), bet Bronnnfart Baumgefolecht ber Urwelt, vielleicht eine ber Stamm ift ungegliebert, Farrenart; bie Laubanfage fcheibenformig.

Sigillata terra (Pharm.), f. Gies

gelerbe.

Sigillina (3001.), nad Cavigny Sate tang aus ber Familie ber Geefdeiben, nach andern von diazone ober distoma nicht getrennt. Mrt: fubliche Polyclinie (s. australis) an ben Ruften von Reu : Dolland.

Bergi. Polyclinum.

Sigillum (lat., Ant.), 1) Diminustivum von signum (f. b.), ein fleines Bilb, tleine Bitbfaule, bie man in Saus fern aufftellte, nicht nur aus Marmor, fon-bern auch aus Gpps, Bache tt. ; fo 2) nacvus s. (Deb.), ein Muttermabl (f. b.); 3) daber jebes Bilb, mag es auf Gefchits ren abgebilbet, ober in Rieiber gewebt, ober in ein Detfcaft geftochen zc. fein; 4) baber auch fo v. m. bas Petichaft und bas 5) S. confessionis Stegel felbft. (Rirdenm.), Berbindlichfeit eines Beichte vaters, nichts von bem, mas ihm feine Beidtfinder anvertraut haben, ju offenba. ren, es fei benn, baf ber Gemeinbe ober einem einzelnen Glieb berfelben ein augens Scheinlicher Schaben baraus entftunbe. (Lb.)

Sigillum hermeticum (Chem.), Berichitefung eines glafernen Befaffes baburch, bas man ben bale beffelben am Beuer guidmelgen last. Bgl. Dermetifch 2). Sigillum Salomonis (Bot.), f.

Salomoneflegel.

Siginmefa (Geogr.), fo v. w. Cebe jelmeffa.

Sigismundfron (Geogr.), fo v. w. Siamuntfron.

Sigium (a. Geogr.), fo v. w. Getium.

Sig! Bespermann, f. Bespermann. Sigla (Siglae, lat., Ant.), einzelne Buchtaben, welche für gange Borter gal-ten, vgl. Abfargungen. Gie murben febr baufig in Briefen, auf Documenten, ga-milienfchriften, Dungen ze gebraucht; auch in Gefeten batten fich beren bie alten In-riften biter bebient; ba jeboch bie Gefete baburch oft unbeutlich murben, weil ein Budftabe bismeilen mehrere Deutungen guließ, fo verbot Juftinfanus ben Gebrauch berfelben ausbrudlich bei Gefeben. im Alterthura maren mehrere nicht mehr betannt und Baterfus Probus ertiarte in einer Schrift eine Menge berfelben; in fpatrer Beit fdrieb Petrus Diaconus, Beit Ronrabs I., eine neue Schrift über bie s. und entgifferte fie. 3. Nicolai , Do siglis veterum, Benden 1706. (Lb.)

Gigler (Geogr.), Spipe ber Rarpa. then in ber Balachet, bat 4000 guß. Sig. lingen, Martifleden im Dberamt Redareulm bes Redarfreifes (Ronigr. Bur-

temberg) ; hat 600 Gm.

Siglitnir (ber immer Glangenbe, n. Doth.), Buget auf ber Infel Enngoi, auf bem ber Bolf Rraba angebunden ift.

Gigma, 1) (Gramm.), f. G.; 2) (Ant.), f. unter Leotus,

Sigmanus (a. Geogr.), Bluf ím aquitanifden Sallien; j. Lepte, nat Unb. Mimifan.

Sigmaringen (Geoge.), 1) Amt im Burftenthume Dobengollern : G., an ber Donau und Cauchart; hat gegen 7000 Gm. 2) Sauptftabt u. Refibeng bes gurften von Dobengollern : G., bat bie Banbesbeborben, Schloß, Normalschule, 850 Em.; liegt an ber Donau. 8) Dorf unweit bavon an ber Lauchart, bat Gifenbutte, Stabibammer, 650 Ew.

Sigmarssfraut, C. swurg, mal-

va alcea, f. unter Malva. Sigmoideae cavitates ulnae, bie halbmonbformigen Musichnitte ber Gt. lenbogenrobre (f. b.). S.ae vilvulao cordis, f. halbmonbformige Rlappen. S. flexura coli (Anat.), bie Sformige Rrummung bee Dictoums, f. u. Grimm. barm. S. a fossa ossis temporum (Anat.), f. unter Schlafebein. S. incisūra maxīllae inferioris (Mnat.), ber halbmonbformige Musichnitt bes Unters tiefers (f. b.)

Sigmoideus (lat.), von Form eis

et gmund (Befduger bes Glidee, bes Sieges. I. Norbifde Mytho. 1) Beiname Dbins, 2) logie). Bolfungs Sohn, war bei Siggeirs Doch. geit mit feiner Odwefter Gignn einzige, ber bas von Dbin in ben Baum in ber Dalle geftofene Schwerdt berausju. gleben vermochte. Es war fo gut, bas er

es Siggelen verweigerte, ber es mit Golb aufzumiegen fich erbot. Bei ber Rache, bie biefer beimtudifc an Bolfung und feinen Sohnen nahm, wurbe G. burch Signps Beranftaltung, welche bem in ben Stod gefetten mit Donig verfeben ließ, gerettet, inbem er bem bas Bonig aus feinem Munbe ledenbe Elenthier (Giggeire Rutter in Baubergeftalt), welches feine Bruber bereits gefreffen, mit ben Babnen bie Bunge . auerif, u. mabrent ber beiberfeitigen Unftren. gung bierbei ber Stod gerfprengte. G. lebte nun unter bem Ramen Gimba im Baibe. bis er bie Blutrade gegen Siggnir mit feinem Cobne Ginfiotli (f. b.) unternehmen tonnte. In Siggeire Daufe entbedt, murbe er mit Sinfiotit lebenbig begraben. Doch Signn hatte ihnen 6.6 Schwerbt in Sped gehullt jugeftedt. Dit ihm gerfagten fie bes Dachts ben Beifen, ber beibe trennte, brachen aus bem bagel und verbrannten Siggeir in felnem Saal. S. kehrte nun ju feinem Batererbe beim, und vertrieb ben Ronig baraus, ber fich barein gefest. Dowohl icon
alt focht et in ber Saladt gegen Lingui,
ber ihn wegen hidrbifur (f. b.) bektriegte,
ron feinen Spaadplen geschut, boch noch gewallig, bis Doin ben Speer gegen ibn fcmang, u. fein Schwerbt baran gerbrach. Run wich bas Glud von fbm, er fiel verwundet. Diorbifur tam bee Rachts ju ibm auf bie Babiftatt, aber G. weigerte fich beilen ju taffen, weil Dbin nicht wolle, bas er ferner bas Comerbt gfebe. S. ift in Liebern auch als Bater bes berühmten Salgf bes Bunbingtobtere burd Borghilb, in bes ren Reiche (Danemart) er fich lange aufbielt, und als Bater bes noch berühmteren Sigurb (f. b.) bes gafnistobters burd Dibre bifur gefetert. S. war fo feft, bag ibm tein Gift weder außen noch innen fcabete, und weit er fur feinen Gobn Sinfitit (f. b.) bas mit Gift gefüllte born leerte, wieb bas Gift bichterifc Bolfunga breda (ber Bolfungentrant) genannt. 8) Des Borigen Entel, Sigurbe unb Gutbruns Cobn, murbe noch unerwachfen mit feinem Bater erfclagen, bamit er ihn bereinft nicht rachen Bonne. II. Beilige. 8) G., Abnig von Burgund, folgte feinem Bater, bem er fcon 4 Sabre in ber Regierung bei. geftanben batte, 516. Er war im arianis iden Glauben erzogen, vertaufchte ibn aber gegen ben fatholifden burd St. Avitus, Ergbifchof von Burgund, befebet, ermeiterte bas aus einigen Ginfieblern beftebenbe Rtofter St. Moris zu Agaune bis auf 500 Monde, berief bas Concil von Epgone 517, um bie fatholifche Religion wieber einzuführen, und marb vom Raifer Unas ftafine jum romifden Patricier ernannt. Geine Semablin, Amalberga, war geftorben und er befrathete in sweiter Che eine

gewiffe Conftange ober Procopia. Diefe aber eiferfüchtig auf bie Rechte ihrer Rine ber, flagte ihren Stieffohn, Sigerid, ber Berfchworung gegen G. an, und bewog biefen thn 522 erbroffeln gu laffen. Balb tam aber feine Unichuib an ben Tag und voll Bergweiflung gog fich S. in das Rio-fter St. Morig gurud. Doch feine Unter thonen, eben bamals von ben Rindern Chlobowigs mit Rrieg bebroht, wollten teinen Ronig haben ber Dond fei, fie em. porten fic baber u. begaben fic ju Chlo. bomir, Ronig von Drieans. 6. perlief nun bas Rlofter mit einigen Treuen, um gegen die Emporer ju tampfen, warb aber gefchlagen und fludtete fich in ein feftes Riofter auf einem Relfen. Chlodomir mußte ibn aber burch Bift aus bem Rlofter gn lo. den und ließ ibn 524 gu Rofinus mit feiner Familie enthaupten. Die tatholifde Rirche vergotterte ihn als Dartprer und Raifer Rarl IV. brachte ben Leichnam nach Prag. III. Fürften. A. Teutichen Raifer. 4) 3weiter Cobn Kaifer Raris IV., von beffen Gemablin Glifabeth, Prin. geffin von Pommern, geb. 1368; 1378 er-taufte fein Bater die Mart Branbenburg von Dito von Baiern für ihn, und G. wohnte 1876 ale Martgraf von Branbenburg ber Rronung feines Brubers Bengel als romifcher Ronig bei. 1378 als fefn Bater ftarb, erhielt G. von Bengel in bem Bertrag gu Prag, bas Martgrafenthum Branbenburg als Erbtheil formlich abgetreten u. bereifte biefelbe nun 4 Jahre lang ; boch war er ju jung um, bie notbige Rraft ju regieren ju entwideln, und Branbenburg hatte viel von feinen Rachbarn, ben Pommern, Polen und Medlenburgern zu leiben. 1882 verlobte ihn Ludwig der Große, Kd. nig von Ungarn und Polen mit feine Erbs. tochter, Maria, und bestimmte ihn in Pos-len und Ungarn zum Nachsolger. S. ward nun am ungarifden hofe erzogen, erwarb fich aber bier bie Abneigung ber Poten u. Ungarn, benn in beiben Banbern verfcmabte ihn nach Lubwigs Tobe 1888 eine große Partet; ein Ginfall, ben er in Polen that verfclimmerte nur bie lage ber Dinge, u in Polen ward hetwig, Marlens Schwe fter, ermählt, in Ungarn, wo die Mutte Maria's die Obervormundichaft führte, tan es ju Streitigfeiten mit Rarl (f. b. 87 von Duraggo, biefer pratenbirte bie Rromgwang 1885 Maria ju entfagen unb mar allgemein als Ronig anertannt, boch mar er 1886 auf bem Bege ju Maria's Bin mern toblich verwundet und Maria mai wieder Ronigin. Dennoch betrathete fie ba gezwungen burd Procuration ben Gers Ludwig von Orleans (f. b. 2), warb at nebft ihrer Mutter von Johann Dorma Ban von Kroatien gefangen genomme

blefe pon einem Machrichter erfauft und Maria in enger baft gehalten. Dod 5. eilte ju ihrer Dulfe berbei, ließ 1387 fic jum Ronig von Ungarn fronen u. rachte u. befreite Marien indem er hormath tobtete, und volliog 1838 feine Bermahlung mit thr. Stephan, Boimobe ber Balachei, molte fic G. nicht unterwerfen, fontern ertiarte fid unabhangig von Ungarn. Dies fes vermidelte G. in einen Rrieg mit ben Zurten, ben ju fubren er Branbenburg an feine Bettern, Jobocus und Procopius von Mabren, verpfanden mußte. Dennoch marb er 1392 bei Ritopolis ganglich gefchlagen und S. mußte fich auf einem Schiff nach Griechenland fluchten, lebte nun eine Beit. lang ju Conftantinopel und febrte enblich nach Ungarn jurud. Dort fanb er uber große Difftimmung gegen fich vor, inbem feine Bemablin Maria inbeffen goftorben war, und man G. bie Dinrichtung von 32 ebeln Ungern, Unbangern Raris von Reas vel, nicht vergeiben tonnte. Rach mebrern Rebben wurde S. 1401 von ben rebellifchen Unterthanen gefangen genommen und ben Rinbern und ber Bitme pon Difolas Gara gur Bermahrung übergeben, Bladistam, Rarls von Reapel Cobn, aber gum Ronia Doch G. mußte feine Guter auegerufen. gu bewegen ibn loszulaffen, fluchtete fic jum Grafen von Cillet u. bann nach Bob. men, tehrte mit einem Beer jurud und er. oberte Ungarn, feine Gegner ju Paaren treibenb. Roch immer war bie Mart an Jobocus von Dabren verpfanbet, . G.s Bruber aber, Bengel, fcon 1400 von ben Reichsftanben bes Thrones entfett, und Ruprecht von ber Pfalz jum Raifer ge-mablt worben. 216 biefer 1410 ftarb warb ein neuer Bahltag anberaumt, mo 3000, cus und G, als Pratenbenten ber Krone und jugleich beibe als Bewerber um bie Rurftimme Branbenburg auftraten. Deur Daing, Erier, Roln und Pfalg, wie beibe Rurpratenbenten maren Jobocus erhielt 2 Stim. gegenwärtig. men, G. hauptfachlich burch ben Burg. grafen , Briedrich von Rurnberg , eben-falls 2, bie eigne zweifelhafte gaben fie fich Gin Interregnum mar gu furchten, indeffen farb Jobocus wenige Monate nach ber Babl und überließ G, ben ftreitigen Ehron, inbem ein andrer Bahltag anberaumt wurde und G. einftimmig jum ro. mi'den Ronig ermahlt murbe. Wengel follte bis ju feinem Tobe ben Titel als Raifer behalten. S. mar aber als Ronig von Ungarn in Rrieg mit Benebig und ber Someig verwidelt und tonnte nicht gleich nach Teutschiand fommen. Erftren enbete aber 1412 ein Stillftand auf 5 Jahre, und mit Philipp Maria blieb bie Sache, ba ibn G. nicht arertennen wollte, auf fic berubn. 1414 tam er nach Teutschland, er.

richtete gu Rurnberg einen breifahrigen Banbfrieben und ließ fich ju Machen fronen. S.s, als oberften Schubberen ber tatboli. iden Rirde, erfte Gorge war ein Concil im October 1414 nach Roftnis auszuschreiben, Stalien , Frantreich , England und Teutich. land nahmen an bemfelben burch Abgefanbte Dier follten bie 3 gleichzeitigen Theil. Papfte, Johann XIII., Gregor XII. und Benedict XIII. erfcheinen und bas große Shiema geenbet werben. Birtlich geigten fich auch alle 3 Papfte bereit ihrer Barbe Johann XIII. gereute aber au entfagen. biefer Schritt und er entflob mit bulfe Friedrichs IV., Berjogs von Deftreich, nach Schaffbaufen und fpater nach Laufen-burg und Freiburg. Das Concil und G. (prachen beshalb ben Bann und bie Acht über Kriebrich IV aus, u. S. ließ Friebrich ilv aus, u. S. mb bie ich weifer und bie ich wiellich burch bie Schweiger und bin fast alle feine fdmabifden und Someiberbeft. gungen nehmen. Johann XIII. wurde nun vom Concil entfest und fehrte reuig jurud und murbe vom Rurfurften von ber Pfalg in anftanbiger Saft gehalten, Gregor XII. entfagte freiwillig und uber Benebict XIII. hatte G. mit Ronig Berbinanb von Uras gonien im September 1415 eine Bufammen. funft ju Perpignan, mo fich beibe Rurften erfolglos bemuhten, Benedict XIII. gur Entfagung ju vermogen, er entfloh viel. mehr und erflarte bon Balencia bas toftniger Concil fur ungultig. aus auf funbigten Aragonien, etwas fpater (1416) Portugal, Navarra, Caftillen und Shottlanb Benebict XIII. ben Gehorfam auf u. foloffen fic an bas foftniger Concil an, bas ihn nun auch entfeste. S. fehrte aber Anfange 1416 über Savogen, beffen Grafen, Amabeus VIII., er zum Bergog erbob, nach Rofinis gurde, jeboch nur um fich uber Paris nach England ju begeben und bort bie Berfohnung awifden Englanb und Frankreich ju vereiteln und tehrte, als bies nicht gelang, er bielmehr gu einem Bunbnis mit England gezwungen worben war, im herbft über die Rieberlande nach Roftnig jurud. Roch bevor S. Koftnig verlaffen hatte, mar bie Sache ber angeblichen Reger in Bohmen jur Sprache getommen. G. hatte ben Subrern ber neuen Bebre, Buß und hieronymus von Prag (f. b.) eis nen freien Geleitebrief nach Rofinis gegeben, allein bemungechtet wurden beibe ber Regerei beschulbigt und im Julius 1415 que Rofinit offentlich verbrannt. Nach S.s Rudtebr erfolgte auch der Unfoluß Spa-niens als 5. Nation an bas Concil 32 Roftnie. Dad mehrern Streitigfeiten gwi. fchen G. und bem Concil, vorzüglich, ob bie neue Papftmabl ober bie Rirchenrefor mation querft vorgunehmen fet, murbe endlich gegen G.s Unficht bie Babl bes

Papftes in ber Perfon Otto Colone na's, ber fich nun am 17. Rovember 1417 Martin V. nannte, querft vorgenom. men, allein wie G. voranegefebn, bachte nun Riemand mehr an eine allgemeine Reformation; fatt ihrer tamen einige Con-corbate mit ber teutschen u. englischen Ration gu Stanbe, bie mit ber frangbfifden, ftalfenifden und fpanifden Ration gerfolu. gen fich aber und bas Concil ging im Dat 1518 auseinander, nachbem es G. icon am 22. April verlaffen batte. Der Mufenthalt S.s war bod burch bie Belehnung Frieb. richs v. hobenzollern, mit ber Mart Bran. benburg und beren Rurfarftenmurbe, bem 6. allerbinge als bem treuften Beiter in allen teutiden Ungelegenheiten ben größten Bant ichutbig war, u. burch bie Ertheilung ber Dergogswürde in Kleve merkwirbig. Der Tob Puffens hatte große Unruhen in Bohmen erregt, icon rotteten fich bie Kaboriten gufammen und hielten in Brag bffentlichen Gottesbienft fturmten bas Rath. haus und begingen mancherlei Grauel. Da farb G.s Bruder Bengel (f. b.) unb nach feinem Sobe brach ber Bufftentrieg (f. b.) vollig aus. Unter Buffitentrieg ift auch bas Rabere über G.s Thaten und Begegniffe, über die Belagerung von Prag, über beffen veridiebene Buge gegen Bohmen, bie Rampfe ber Duffiten gegen ben Martgrafen Frieb. rich ben Streitbaren von Sachfen und bie Meigner, beren Buge nach Franten, Deb fen, Thuringen, Schlefien und Polen u. f. w., bie Bahl Blabislam Jagellos jum Gegentonig von Bohmen u. f. m. weitlaus figer zu lefen. Enblich tam ein allgemet-nes Concil zu Prag zu Stande, worin ben Duffiten ben 30. Nov. 1435 bie fogenann-ten prager Compactaten (f. b.) bewilligt Die hiermit ungufriebnen Sabo. riten und Orphaniten murben 1434 bet Bohmifdbrod von ben Ralirtinern unb tas tholifchen Banbheren ganglich gefclagen unb beibe Procope getobtet, ber buffitentrieg aber hierburch geenbet u. ber Friebe 1456 gu Iglan vollig von S. befdweren. Babrenb ber Beit mar 1422 mit bem Sobe Mib. rechts III. bie fachfifche Rur erledigt morben. G. gab fie, unneachtet mehrerer Dit. bewerber, 1323 an Friedrich ben Streitbas In bem ren, Martgrafen von Deigen. Erbfall ber feit Johann von Straubingen 1425 erlofchnen nieberbatrifchen Binie wollte er anfangs ju Gunften ber oberbairifden ginie entfcheiben, fpater aber feinem Sowieger. fobn, Albrecht von Deftreich, bie Erbichaft guwenben, gab aber ben Plan, ba er gu viel Schwierigkeiten fab, auf unb beflätigte ben Bergogen bon Baiern 1429 bas Bebn. 1481 murbe ein Banbfriche auf bem Reichs. tage ju Eger publicirt. G. ftarb 1489 ben 9. Dec. ju Bnaym. Er mar nach Mariens von Ungarn Sobe mit Barbara von Gilley

vermablt, bie ben Plan gefaßt batte, ber Reiche Ungarn u. Bobmen nad G. & Z für sich zu bemächtigen, und sich bann : Blabislaw, Ronig von Polen, zu verm len und so die 3 Reiche zu vereinigen. verorbnete aber, baf Barbara nach fein Mobe feiner Beiche folgen und fo lange Wefangene gehalten werben follte, bis 2 recht, fein Schwiegerfobn, fic auf Ahron von Ungarn und Bohmen befefi babe. B. Ronig von Burgunb. 6. Sigmund 1). Ronige v Polen. 6) G. I., ber Mite of ber Große, Cobn Rafimite bee Groß geb. 1466, folgte feinen 8 altern Brube Sobann, Albrecht I. und Alexander, 15 auf bem poinifchen Thron, u. regierte lat auf dem polnticknikbron, u. regierte lat und glücklich die 1546 Mehr f. unter J len (Gesch.) Be. XVI. S. 480. 7) S. 1 August, geb. 1518, des Bortzen und i Bona Sforza Sohn, folgte ihm 15 und regierte die 1572, f. August ?); r. Polen (Gesch.) Be. XVI. S. 480. 8) III., geb. 1566, der Sohn Königs hann III. den Schweden und Katha na's, im Gesängniß gedoren und ftrein der kathalische Eepre, die sein Bater den Arthal Bater ben Thron gebaut hatte, erzog burch ben Ginfluß ber Bamopeti 1587 Entel G. Mugufts jum Ronig von Do ermabit, regierte als ein fcmader gu bis 1632. Ueber feine Regierung f. Do (Gefd.) 28b. XVI. 6. 483. D. 3 ú gu Anhalt, 9) ber attefte Sofn v Johann I., von ber atteren gerbftifchen nie, führte mit feinen beiben Brubern, 2 recht III. und Balbemar eine Gefammti gierung, mar bei ber Ermorbung bes gt Raifers neuermahlten herzogs Briebr von Braunichmeig burch Johann von 200 bedt, in beffen Gefolge. 1401 bete er bom Grafen Barbed bie Burggr fcaft Magbeburg , 1408 gerfeth er r bem Ergbifchof Gerharbt von Dagbebn in Rebbe und farb 1405. Er ftiftete t Sidelorben, ber balb nach ibm wieber lofd. E. herzog von Batern, 10) Sohn Alberte III., regierte nach feit Baters Tobe 1460 mit feinem altern Bi ber Johann gemeinschaftlich, mabrenb ! 8 jungern Bruber apanogirt waren, ibn lief ber attefte von biefen, Albert IV 1465 bie Regierung und farb 1501. Markgraf von Branbenburg: Breuth. 11) Sohn bes Auffurften Johar wurbe am hofe Raifer Marimilians er gen, erhielt Batreuth jum Untheil, fic 1495 ohne Erben, fein Band fiel an fetr Bruber, Friebrich v. Unebach. 12) S. Johc 79). G. Großfürft von Littauen. S. Roribut, Gohn Reiftute, eines B: bere Jagellos, anfangs Beibe, ließ 1986 mit Jagello taufen unb exhielt 1 Ramen S. Er marb 1423 von ben &

fiten jum Ronig von Bohmen gemablt, tonnte fich aber gegen Kaifer G. nicht be-haupten , warb feibft gefangen , und muste, bevor er losgelaffen wurbe, ber bobmifden Rrone entfagen. Blabislam Jagello, Konig von Bohmen, entfeste fet-nen Bruber, G.6 Dheim, ben Groffurften Boleslaw Ewibrygallo, der fich emporte, feines Furfenthums und fegte G. bafur 1432 ein, boch fcon 1440 murbe G. von bem Gurften Gjartorpett in ber Rirche er. morbet. Er binterließ einen Cobn, der jeboch pon ben Littauern nicht jum' Große fürften, fonbern ftatt beffen fein Bruber baju ernannt warb. H. Ergbergoge von Deftreich. 14) Cobn Friebrichs bes Melt. und Unna's von Braunfchweig. geb. 1427, folgte feinem Bater 1489 un. ter ber Bormuntfcaft feines Betters bes Ergheriogs Friedrich. Mehr über ibn f. unter Deftreich (Gefc)., Bb. XV. C. 262. Er farb 1469 und hatte Marimitian I., Sohn Friedrichs III. jum Erben eingefest. 15) S. Frang, Sohn Leopolde von Defts reich = Iprol und Claudiens von Mebicis, geb. 1630. Sein Bater, ein Gobn Rarle, bes 3. Cobnes Ferbinands II. (f. Deftreich (Gelch.) Bb. XVI. S. 263 a), warb nach feines Baters Tobe unter Ferbinands II. Bormunbichaft erzogen, marb 1644 Bifchof gu Gurt, 1646 gu Mugeburg, 1662 gu Erient. Mis fein Bruber Rarl Ferdinanb 1662 ohne Erben gestorben mar, verließ er, feine Burden nieberlegenb, ben geift. liden Gland und vermablte fic burd Procuration mit Bedwig Augusten Pringeffin von Pfalg = Sulgbach, ftarb jedoch ehe er bie beirath vollgiehn tonnte am Schlag 1665. Er war ber lette feiner Binie unb Raifer Leopold beerbte ibn. Beopolb. meis gerte fich ber Bemabtin G.6 ben Titel unb bie ihr gutommende Upanage gu geben, in-bem die Gbe nicht vollzogen fei, fpater mils Ifgte er aber barein. I. Berjog von Sadfen. 16) S., 2. Sohn Friedrichs bes Streitbaren, geb. 1416, lebte anfangs nach feines Baters Tobe in Bemeinfchaft mit feinen Brubern, theilte aber 1436. ents fagte aus Liebe ju einer Ronne ju Dilben. furth bef Beiba, Ratharina von Bohma. feiner Bante und ergriff ben geiftlichen Stand, indem biefer ibn mit ber Beliebten am leichs teften gusammenführte. Als feine Brüber bies erfuhren, ließen sie ihn in Freiburg bei Raumburg fefifeen, bis er 1440 Coab-jutor u. 1441 Bischof zu Wurzburg wurde. Doch balb subre er bort ein so ärgeriches Leben, baß bittre Ragen über ihn einlies er frat baber bas Bisthum 1444 ges gen 15,000 Grofden Rente wieber ab, lebte in Deifen, conspirirte aber bort ber. geftalt mit mehrern bobmifden Berren, bag ibn fein Bruber wieber feftnehmen u. nach Scarfenftein an ber 3fcopau bringen lieg.

Er lebte bann in Rochlich u. ftarb dafelbst 1457. K. Hurft von Siebenburgen, 17) f. Bathori 8). 18) S. unter Johan nes 165). III. Felbberen. 19) (Seegimunbes), Sohn bes Segeftes (i. d.), welchen siem Vahren lebteren. 19) (Seegimunbes), Sohn bes Segeftes (i. d.), welchen siem Vater unter ber Gesandtschaft an die Romer schiekte, die um huste nie Romer schiekte, bei um hufte argen Armfinius bitten sollte. S. wurde in dos Land als Pelfer gegen Stammesgen nossen auf ehen, und wollte nicht gehen, bazu tam noch, daß er in dem Jahr, wo Germansen abgefallen war, eine von den Romern angetragene Prisserwürde abgesichlagen hatte u. zu den Redellen gestohen war. Doch versicherte man ihm die Inade er Römer und er ließ sich dierreden, unter der Gesandtschaft zu gehen; vergt. Segestes. Er wurde bei den Römern freund ich ausgenommen. (Wh., Pr. u. Lb.)

Sigmund (Juftina, geb. Dietrich), geburtig aus Schlesten, erward sich zu Ende bes 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts als brandendurglische hofmedmutter, in Berelin lebend, einen großen Ruf als Dekamme. Man hat von ihr: die brandendurglische hofmedemutter, Koln an der Spree 1690, 8., teste Ausgabe, ebend. 1756 mit

4 Rpfrn. , 4.

Sigmunbfen, Beiname Sigurbs (f.

b.). Sigmunberon (Geogr.), sonft Fitz mian, herricaft und Schloß im Kreise Arient ber Graficaft Aprol (Deftreich), an ber Eisch u. Eisak. Stammhaus ber Bras fen Firmian.

Sigmunb, wurgel (Bot.), 1) fo b, w. Sigmaretraut; 2) althaea officinalis, f. unter Atthde.

Sign., Abfarjung für Signetur.

Sign (Geogr.), Markificden im Rreife Spalatro bes Ronigreiche Dalmatien (Defterich), an ber Cettina, ift befeftigt; man batt jabrlich ein felerliches Wettrennen mit Pferben.

Signa (lat.), Pluralis von signum

Signach (Signachi, Geogt.), 1) Rreid in ber Proving Gruffen (afiatifch Anfland), Arteil von Rachetten, gebirgig burch bas Gebirg 3imi, bemaffert vom Rur u. a. Riuffen, reich an Bilb (Gazellen), Subsfrüchten, Getreibe, Seibe, Pferben u. a. 2) Pauptftabt bier, befeftigt, liegt am Angaiffbewi.

Signaculum (lat.), 1) bas Begeichenen einer Sade jur Unterscheidung von etwas Anderem; baber s. corporis, bet ben Rirdenvatern die Beschneidung; 2) bas Begeichnen mit einem Giegel, unterschieb sich von bem gewöhnlich Besiegeln, bat bas s. nur von tem gebintet werben burtte, ber bas Giegel barauf gebrudt hatte, also

auf Sachen, bie man Anbern berfiegelt aufzuheben gab. (Lb.)

Signal (v. lat.), 1) überhaupt ein Beichen, burch welches einem Anbern eine Radrict ober ein Befehl mitgethefit mers ben fell. Diefe Beichen find entweber fict. bar ober borbar ober beibes gufammen. Bauptbebingungen far alle 3 Arten find, daß fie verftanbiid, nicht zweibeutig und möglichft einfach und turz aufzuführen finb. Much barf fie ber Beinb nicht verfteben unb es muffen baber complicirte G.e febr oft gewechfelt und ihre jedeemalige Deutung in febr gebeim ju haltenbeu Gignalbuchern bemertt merben, Befonbere find 2) bei ber Soifffabrt folde fictbare G.e nothig, woburch einzelne Soiffe einanber etwas befannt machen, vorzüglich aber bas Abmirals fdiff ben' übrigen Schiffen ber Rlotte Rad. richten und Befehle mittheilt, ober von benfelben Ertunbigungen eingfeben. Renntnif aller biefer G.e beift bie Gig = naltunft. Diefe G.e unterfchetben fic verzüglich als Zag. u. Ractfignale. Die erftern merben mittelft mehrern Rlaggen bon verichfebener Weftalt u. Farbe, meiftens meiß, roth u. blau und mittelft beren verfchiebenen Bufammenfegungen gegeben. Much ber verichiebene Drt, wo bie Flaggen auf. gebangt werben, brudt ein anberes G. aus. Ueber bie Bebeutung ber G.e hat man e'n befonberes Bergeidniß, bas Signalbuch. Benn & Riaggen über einander aufgezogen werben, bebeutet bie oberfte bie Giner, bie mittlere bie Bebner, bir unterfte bie Bunberte. Bebe ber 10 Biffern wird nach einer befonbern beliebigen garbe bezeichnet, fo 3. 9. 1 burch weiß, 2 burd blau, 3 burch grun, 4 burd roth, 5 burd fdmars, 6 burd braun, 7 burd aelb m. f. m. Die auf biefe Art ausgebrudte Babl entfprict einer Rammer in bem Signal. buch. Goll g. B. 413 aufgebrudt merben und man bat im Signalbuch bie Farben nach ber angegebenen Ordnung bemertt, fo giebt bie unterfte Flagge roth, bie mitt. lere weiß, bie obere grun auf. Diefe Rummer bebeutet nun g. B. wie viel Rrante tas Schiff hat, baffeibe will nun eine mirtifche Babl ausbructen, fo beutet ffe bies burd eine icadbretformige Flagge an u. giebt gleich barauf unten eine meiße, oben eine braune Blagge auf, fo mirb bies 61 bezeichnen. Da auf tiefe Beife nur 999 ausgebrudt merben fann, fo muß fur bie taus fend noch eine Klagge an verabrebetem Orte aufgezogen werben. Als G. bient auch bas Aufziehen eines Segele. Bu Nachtfignaten benutt man Laternen, Blidfener, Rafeten. Much bat man eine fehr große Laterne, Signattaterne, an beren Geite in Blech gefconttene Babien angeffedt werben tonnen. Dan gibt bie Rachtfignale auch burch verichiebene Stellung ber Laternen und verfchiebene Babien von Bichtern an, macht fie aber moglichft einfach, inbem

man bie compticirtern G.e auf ben Dag verspart, Damit auch entferneere Sofffe einer Flotte bie S.e bemeeten, ift ein Schiff, ble etwas feltwart pofirte Repetitfregatte, beauftragt, tie G.e bes Abmiralfdiffes nadjumaden. Auch auf bem Banbe bat man 3) fictbare G. e. Die einfachften find bie Reutrie'den (Gignalfeuer) auf Bergen und Boben. Barmfeuer burd angegunbete Ranale (f. b.). fatt beren man bei Sage große Dampfs woiten (Dampffignale) erregt. In neues rer Beit hat man 4) bie compfictrteren R'oggerffignale ber Stotten auf bas Band übergetragen und fignolifirt entweber mit Blaggen wie bort, ober burch Tafeln, bie treugmeife in 4 verfchiebenfarbige Theile getheilt find und bie man an einen weit fichtbaren Drt aufftedt. Muf biefe Beife haben befonbere Teftungen in ben lesten Rriegen mit entfernteren gorts, bie burch ben Reind von ber Sauptfeftung abgefdnit. ten waren, fignalifirt, fo Dangig 1807 mit Beidielmunbe und Reufahrmaffer. Zuch 5) Signalrateten find fur ben Rrieg und fur mellenweite Entfernungen ublich. Go ftiegen am 15. Det. bei ber Schlacht bon Beipgig mehrere Rafeten beim Bluchers fchen Corps, um bie bobmifche Armee von beffen Unwefenheit gu unterrichten. Gin-facher und fichrer find jeboch 6) bie G.e ber wirtlichen Telegraphen, welche anter Telegraph naber beidrieben werben follen. Diefe merben burd Baternen auch ju Rachts telegraphen. - Da auf ber Gee, wie auf einen Beobachter bem anbern verbergen tonnen, jo hat man feine Buflucht 7) gu ben borbaren Sen genommen und porguglid baju Ranonenfduffe, bie man bet großen Entfernungen, um fie beutlicher bors . bar ju machen, lagenmeffe abfeuert, gemabit. 8) Muf Schiffen finb folche Se entwes ber allgemein guttig, wie ber Morgen's fous, ber Abenbicus, ber Preis fous, wenn man mit anbern Schiffen reben ober einen Botfen am Borb haben will, und wobel jugleich eine Flagge auf-geftedt wirb. Will ein Schiff auf ben erften blinben Sous nicht anhalten, fo thut man einen zweiten fcarfen Sous uber baffelbe bin und tagt, wenn auch bies nichts hilft, biefem einen britten fcors fen in ben Spiegel folgen. 9) Much bei großen lagern und Beftungen find ober maren menigftene fonft abnlide G. burch Shuffe gewöhnlich, fo ber Morgenfruß jur Reveille, ber Mbenb ober Retraites fcus jum Bapfenftreich. Auch bie Marm-ichuffe gebbren bierber, beren man B ers tonen logt, um bie Barnifon gufammengu. rufen, einen um auf bie Entipringung eines Beftungegefangenen, fouft auch um auf einen Deferteur aufmertfam ju machen.

fo find Alarmkanonen jum Alarm großer Canetonirungen in ber Rabe des Feindes aufgefellt u. geben burch Stagenweife Schuffe bas Beichen, fich fertig jum Rampf ju maden. 10) Gelten reicht im Gees ober ganbgefecht bie Stimme bes Commanbeurs gu, um fich bei ben Schlachtlarm verftanblich ju machen. Man bebient fich baber biergu noch ber verichfebenen Boffengattungen, ber Pfeife, Trompete, Trommel ober bes Signal-borns, namlich 11) ber Signalpfeife gur Gee und auch wohl bei einigen leiche ten Infanterien, um bie G.e bes forns au miberbolen ober baffelbe auch gu er. feben. Muf ben Schiffen erfolgen faft alle Commanbos burch bie Pfeife, bie felbft im ftartften Sturm vernommen wirb. 12) Die S.e ber Canbtruppen gerfallen in S.e im Quartier u. Lager und in Se in gefchloffes ner Truppe. Beibe muffen moglichft ver, ftanblich und einfach fein, ein G. fo wenig Mebnlichkeit mit bem antern baben, ale nur moglich, auch nicht gu gablreid angemenbet werben, bamit bie Truppen fich befto leich. ter an fie gewohnen u. fie verfteben lernen. 18) Die Cavallerie benugt bie Erompete gu ihren G.en. Folgenbe find bie gewohn. lichffen: Reveille, Retraite, Upell, Allarm ober Ausruden Feuerlarm, Sattein Fu'terruf, Ruf jur Badparade. In geschloffener Drenung find außer bem Parademarsch, Feidmarsch und Seldwindmarsch, Schritt, Trab, Galop, Fanfare, halt, Klankeut, vor, Apell ober Sammeln, Front gewöhnlich. Außerbem gibt ber Regimentecommanbeur nach folgende G.e, bie bie Offigiere aber nach commanbiren : Aufmarfdiren in Escabrone, Aufruden, Aufmarichiren aus ben Geca-brons ober Bugen in bas Regiment, Rebrt machen - 13) Binieninfanterie hatte fonft bie Erommel ju Gen, in neuer rer Beit befindet fich bei ben meiften beeren bet jeber Compagnie ein Signalborn. Die Trommel gibt aber folgenbe G.e: im Quartier, Reveille, Bapfenfireid, General. marid, Bergatterung, Mpell, Feuerlarm. Bum Gebet in gefchloffener Drbnung, Darfd, fowohl in langfamen, als in ge dwinbem und Sturmidritt, Unfang u. Mufboren bes Feuerns, balt nach einem Banonetangriff, Richtung, Abichlagen. 15) Die leichte Infanterie u. in neuerer Beit auch bie Linteninfanterie bebient fich noch außerbem bes Signalborns. Fur G.e in ben Quar. tieren hat man meift bie bei ber Trommel fon mitgetheilten, außerbem aber bie Begeidnung jeber Compagnie ober auch jedes Bataillone in einem Regimente, Rur bas gers ftreute Wefecht hat man befondere G.e bie man jeboch prattifd mehr beim Erergieren u. um bie Beute baran ju gewöhnen, feitner aber beim wirflichen Gefecht anwenbet, wo bas an viele Signalblafen, befonbers wenn es von ben Commandeurs ber einzelnen Abtheilun-

gen und nicht bom Commanbeur bes Gane gen ausgeht, eher Berwirrung fiftet, als Drbnung fcafft. Gut geubte leichte Infanterie muß namlich mehr nach bem Bint, nach einzelnen Commanbos, nach bem Beis fpiel ber anbern und nach ber Rothwenbige Peit ber Bewegung fich ju richten verfteben, als baß fie auf bas G. wartet. Much bier find bie Benennungsfignale ber Abtbeilung und bas G. Coutien ober Detadirte von Bichtigfeit. Außerbem gelten folgende S.e: Darich (befonbere nach bem Retiriren, wenn wieber avancirt werben foll, geblafen), Feuern, Mufhoren mit Feuern, Comarmen, Balt, Balb rechte, Balb linte, Sammeln, Ruf, Retiriren, langfam jurud, Colonne formiren, Richtung, rechte Schulter vor, linte Schulter vor, von ber Stelle Deban-biren, Ablofen. Dies find wenigftens bie in ber preuß. Armee gewöhnlichen. Unbere S.e, 3. B. bie fachlichen, find complicirter u. beshalb unzwedmäßiger. 16) Much in bem gewöhnlichen Beben bebient man fic ber G.e. um bie Runbe von einem Greigniß ichnell gu verbreiten, g. B. bei entftanbenem Feuer. unglud. 17) (Unt.). Bei ben Alten maren bie G.e zu perichiebenen Beiten perichieben. Bum Ungriff murbe es gewöhnlich mit einer Erompete (f. b.) gegeben, ober auch bas burch, bag bie Rabnen in bie Bobe gebos ben murben; ober von beiben Geiten murben Sadeln geworfen. Erompeter fanben beshalb nabe bei bem befehlenben General und bas Beichen, welches fie gaben, ertonte balb durch bie gange Armee. Bum Ructs gug bebiente man fich wieder bes G.6 mit ber Trompete, ober man fentte bie Bab-nen. Auf Schiffen wurde bas Beichen jum Angriff gewohnlich burch bas Aushangen eines vergoldeten Soiffs ober einer rothen Flagge auf bem Ubmiraffchiff gegeben; fo lange bies ausgehangt blieb, bauerte bas Treffen fort; wenbete man es nach ber ben Reinben entgegengefesten Richtung bin, fo galt bies ale Be chen gum Rudgug. bier murben the Ge burch bie Trompete vom Soffe bes Ubmirale aus gegeben. Bollten Belog erte thren jur Entfegung bergueilenben Benoffen ober Buifetruppen ein S. ber Reith geben, fo gefcah es am Rage burch einen farten Raud, in ber Dacht burch Beuer. Go gab man fich auch Macht burch Freuer. anbere verabs ebete Beiden, ober Radricten auf Bergen jober Barten, worin Mande eine Art vor: Telegraphen (f. b.) fcon in alter Beit erl ennen wollten. Bum Abbrechen bes Bagere beftanb bas G. in einem brei. maligen Blafen mit ber Trompeles bas erfte Vilafen murben bie Beite abgeeingepadt; beim zweiten bie brochen und eingepact; beim zweiten bie Bagage auf Bagen und Laftibiere gelaben und beim b ritten feste fic ber Bug in Bes megung. (Pr., Fch. u. Lb.) Signal'ement (Polizeim.), bie Bes

foreibung eines Perfon, für welche ein Paß (f. b.) ausgestellt, ober gegen welche ein Stedbrief erlaffen wirb. Diefe Beforeibung umfaft Ramen, Stanb, Religiones betenntnis, Sprace, Lange, Gefichtefarbe und Befichteguge, Rleibung, besonbere gufällige Mertmale am Rorper und bei bem Paffe auch baufig noch bie Banbfdrift.

Signaloflaggen (Schifff.), die Blage gen, welche baju benutt merben, Signale bamit ju geben.

Signalsborn- (Inftrumentm.), ein meffingernes born von bem Umfang einer Detave, aber nur bie Tone bes Accorbs, Grundton, Zerg, Quinte und Octave ent. haltenb, biente ebemals bei Jagben jum G. und bies beshalb, ba es vorzüglich bie Bluget birigiren follte, glugelborn, auch wegen feiner großen halbmonbformigen, oben etwa 1 Gle auseinanber fichenben, unten trichter. ober fturgenformigen, oben in ein Munbftud ausgehenben, ober burch einen Steg verbunbenen form balber Monb, fest find bie G. trompetenartig geformt u. Daber leichter ju banbbaben und weniger gerbrechlith. Legteres G. (Bugleborn) tam querft burd bie Briten auf. Durch Unfegen von Auffagen und von Rrumm. Dogen (f. b.) tann bas G. in bie Derg, Quinte und Octave geftimmt werben, ohne beshalb mehr umfang ju erhalten. Diefen betommt bas Buglehorn nur wenn es jum Rlapphorn wirb, wo burch nach Mrt einer Clarinette angebrachte Rlappen baf. felbe einen Umfang von 8 Octaven u. mehr erhalt. Es hat in biefer Beftalt nur ben einzigen Febler, baß fein Zon ju beulenb Bgl. Baldborn.

Signalifiren (v. lat.), 1) ein Beiden geben, burch Beiden anbeuten; 2) fic ause

geidnen, herborthun.

Signalift, fo v. w. Sornift.

Signalerafeten (Artia.), f. unter Ratete; vgl. Signal.

Signal.fpite (Geogr.), f. unter Monte Rofa.

Signan (Min.), eine Art Marmor von buntel gruner garbe mit rothen Fleden, welche in ben Pyrenden gefunben wird.

Signani (a. Geogr.), fo v. w. Ger, fignant.

Signamus, f. Avitus 7).

Signator (lat.), 1) ein Berfiegler; eines Teftaments ober Beirathicontractes jugezogen murbe; vergl. Dbfignation unb

Signateftabe, fo v. w. Runenftabe. Signatum (lat.), 1) unterzeichnet, unterfregelt, j. B. bei Urfunben, igl. Gig. natur; 2) (s. aes ober argentum, Unt.), mit einem signum (f. b.) verfebes nes Gra ober Gilber, b. b. gepragtes Des tall, im Begenfas ju bem ausge omolge. nen, welches abgewogen, mahrent bas gegablt murbe.

Signatur, 1) überhaupt ein Beiche woburd bie Reibenfolge, bie Drbnun ber Berth einer Cache angegeben wir 2) (Buchbr.), bas Beiden, burd meld bie Aufeinanderfolge ber Bogen einer Dru fdrift und bie Drbnung, in welcher beim Binben gulammengefalgt merben mi fen , leichter ertannt mirb. Dagu merb meiftens bie Buchftaben bee Miphabets m Beglaffung bes & und B benust, fo be bas Alphabet nur 28 Buchftaben bat Di fer Budftabe wirb auf ben untern Ran ber erften Geite gebruct, ebenfalls auf be britten Geite ober auf tem gweiten Blati mit bem Bufage einer 2, und bieweile auch noch auf ber funften Seite ober bei britten Blatte mit bem Bufage einer Ift ein Buch ftarter als ein Alphabet ob 23 Bogen, fo bienen 2 a, 2 b, ober A B b u. f. w. jur G. In neuerer Be nimmt man jeboch auch blob Bablen 31 S., wo alebann auf Dre Commen beine Bogens b wo alsbann auf ber britten Gei Babl noch ein Sternden beigefügt mir 8) (Coriftg.), bie fleine Bertiefung an b porbern Geitenflache ber Lettern u. 4) au bie Stelle in ber Giefform, wo fich bi ftablerne Stabden, woburd biefe Berti fung gebilbet werben foll, befindet. Die Bertiefung bient befonbers bet ber Be gleichung ber Bettern nach bem Guffe a Richtschnur. Dan bat Schriften mit 1. 8 G.en. Bgl Schriftgießer. 5) Cov. m. 92 mensunterforift ober bie Buchftaben, meld fatt berfelben gebraucht werben. 6) (Deb. gewiffe Uebereinstimmung; welche Pflange ober aud thierifche Theile ber form nat mit Bliebern bes menfdlichen Rorpers ob beffen Bufallen beigemeffen wirb, in fo fci fie ju Unbeutung ihrer Beilfraftigteit Rrantheiten bienen folleng ift als eine lee 7) Muf Rece: Biction langft aufgegeben. ten bie Unmelfung bes Mrgtes, wie bi Rrante fic ber berfdriebenen Armeien ; beblenen bat, welche bann ber Apothet bei Berabreidung berfeiben als Muffchrif ober bei in Blafern gegebenen Mrineien at einen angebangten Bettel beifügt. Muf be Recepten wird fie immer gum Schluß ur burch bie Anbeutung Signetur (ober au tur; S.) bemertt. 8) (Mufit), f. Begiff rung 2). (Fch. u. Pi.) rung 2). Signau (Geogr.), Amtevoigtet im Cai

ton Bern (Comeia), ein Theil bes Emme thale.

Signes accidentels (fr., Mufil f. Mccibens 5).

Signet, 1) in manden Rangeleien b fleine Banbfiegel ober Deticaft; 2) fo m. banbelszeichen.

Signia (a. Geogr.), 1) Berg in Gro Phrygien; an feinem Buß lag Mpamer 2) (81) 2) (Sign Ina), Stadt in Latium, nordo ditich von Cora, jenseit der Berge, gehörte aber nicht den Latinern, sondern war eine von Tarquinius Superbus angelegte Colonie; die Stadt enistand an dem Ort, wo die Armee ihr Winterlager gehadt hatte. Die Sign in i beschäftigten sich besonders mit der Cultur ihres abstringtrenden Weins. Iest Segns.

Signifer (rom. Unt.), f. unter Cen-

turio.

Significatio (lat.), 1) bas Bemerklichmachen burch ein Beichen (f. Signum), alfo Anjeige, Zeußerung it; 2)
bffentliche Ehrenbezeigung; 3) Bebeutung,
Sinn eines Wortes, einer Schrift ze.;
4) bei ben Rednern bie lebhafte Borftellung und Bezeichnung einer Sache jum
bestern Berftandniß bes Gesagten; 5) bas
Beichen, Kenneichen, Merkmal felbft.

Jeichen, Kennzeichen, Merkmal felbft.
Signinlische Arbeit (signinum op us. Archiel, befondere Art von Mauetswerk, bas zu Mauern in Cisternen und Brunnen gedraucht wurde und seinen Namen von der Stadt Signia (f. b.) hatte, wo man bas beste fertigte oder wo es zuerst angewendet worden war. Die Jubereitung war solgende: zeiner, schaffer Sand wurde mit zu Kalt vermischt und unter einzaher gerührt; dazu that man Sinde Kussen (f. b.) von der Größe, daß jeder wenigstens 1 Pfund wog. Wit dieser Masse wenigstens 1 Pfund wog. Wit dieser Masse wurde der Jesten with dieser mit Etten beschlagenen Stößeln seigelchlagen. Offenbar dem Aras (s. b.) der neueren Zeit dinstiel. (Lb.)

Signiren (v. lat), 1) bezeichnen, uns terzeichnen, unterfchen mit einem Beiden vorsicheiten mit einem Beiden versichten; vorziglich 2) fatt ber Ramensunterschift nur ein Paar Buchstaben aus bemfelben ober ein beisebiges Beiden machen; 5) Argneien f., bie Aufschift über ben Gebrauch u. f. w auf dieselben schreiben; abgefärzt auf Accepten sign., b. f. signetur, es werte bezeichnet.

Signore (ital.), herr, Gebieter, fo wie Signora, Gebleterin, gnabige Frou. Signorelli (Luca), geb. um 1440 in Cortona, alter florentinficher Maler; ein freier, fühner Grift, ben fpater u. Und. Michel Ingelo hoch au fchaen wubte. Seine Umriffe find hatt und feine Fardung tro-

den. Seine Sauptmerte al fresco find

im Dom ju Droieto; ft. 1521.

Signoria, 1) Berrichaft, Gewalt; 2) Attel angelebener Personen, besonders in Italien estemate Attel der bechffen obrige keitlichen Personen; 3) in Benebig sonft ber podifte Rath aus bem Dogen u 6 Robbitts bestebend, f. Benebig; 4) auch sonft in Genua das hochte Rathecollegium und 5, in Lucca eben so: 6) (Baarent.), in Italien ein schwarzes glattes seibenes Zeug. Eurotop. Wottert. Einundzwanzigter Bb.

Signnm (Plut. signa, lat.), 1) 3et-den (f. b.) aller Art, Renngiden, Mertmal, woran man etwas extennt; fo mohl auf Briefen ober Documenten, befonbers auf Deteren bas Siegel, bei geheimen Ge-fellschaften bas Merkzeichen, bas Symbol, im Kriege bie Parole, Feldgeschrei, bas Zeichen zum Angriff, Abmarlch ic., sei es durch die Stimme, ober burch musikaische Inftrumente oter andere Signale (f. b.); bas Angeichen bei ben Angurien (f. Augurium); 2) (Gramm. u. Palaogr.), ein Interpunttionegeiden, baber s. interrogationis, Fragjeiden; s. exclamationis, Mustufgeichen; s. repetitionis, Bieberholungezeichen; s. deletionis, Wilgungszeichen (f. b. a ), in den alten Banbidriften Puntte u. Striche, welche man über Borter fest, welche faifd ober überfluffig gefdrieben maren und gelten follten; 8) jebes Bilb ale abnliche forperlice Darftellung eines Gottes, Den: fchen ober Thieres, mag es bie gange ober halbe Figur porftellen, mag es ausgearbeis tet ober ein Relief, geftidt ober gemalt fein. Daber g. B. auf Amuleten signa satyrica (f. Amulet). Gewöhnlich von Gotterftatuen gebraucht (vergl. Statue). Dabet signa quadrate (f. b.), ober in Begiebung auf bas Materfal, woraus fie gemacht waren, signa corinthia. aus forinthi chem Erg; s. megarica, aus megarischem Marmor (f. Conchptes) ic. Daber auch 4) ein Felbzeichen, meldes ben Golbaten jum Beiden feiner Schaar biente (f. Fatne); vgl. Voxillum. 5) Auch ein Sternbild, in fo fern ale es bas Bild irgend eines Begenftanbes ober Wefens bar. ftellen foll.

Signum diagnosticum (Mcb.), f. unter Diagnofe. S. exclamandi (exclamationis, lat.), f. Ausrufungs.

geiden.

Signy (Geogr.), 1) S. le grand, Marktsteden, und Cantonsert im Bezirt Rezières, Departement Arbennen (Franksreich), liegt am Thin, hat Eisenwerte, Tuchweberei, Dostbau, 2200 Gw. 2) S. le petit, Dorf im Bezirk Roccop, bezielben Departements, hat 1700 Gw., Eisenwerte.

Sign n (nord. Myth.), 1) f. Signn; 2) Ronig Boliungs Tochter heitathete bem Billen ihres Baters geborden ben Ronig Signir von Sothland, wiewobl sie aus ber threm Geschiecht angeetben Borahnung bas Unglid voraussah, welches dies Verbindung bringen wurde. Als durch Siegenirs Petmidie ihr Bater troe ihrer Waernungen gefallen und ihre 9 Brüber gefangen waren, bat sie, um Ausschab übere Kodes zu gewinnen, thren Gemahl, lehtere nicht sogleich zu töbten sonden von Societatie. So rettete

fie wenigsten Sigmund (f. b.). 3hr gan-ges Trachten ging nun babin, biefen in ben Stanb gu fegen, ihren Bater gu rachen. Sie fanbte nach einanber gu ihm ihre zwei Sohne von Siggnir, ließ fie aber, ba fie bie Proben bes Muthes nicht bestanden, umbringen. Sie taufchte nun mit einer Bauberin ihre Geftatt und brachte 8 Racte bei Sigmund in ber Erbhutte im Balbe Der von ihr barauf geborene Gin. fibtli (f. b.) folug boppelt in bas Gefchlecht ber Bolfungen. Ale Ginfibtli und Gig, mund in Siggnirs Sau'e binter ben Zons nen verborgen burch bie mit Golbringen fpielenben Rinber G.s und Siggnire ents bedt worben maren, ließ fie auch biefe tobten. 3bren Bruber Sigmunb unb Sinfibili aber, welche febend in einen Dugel begraben wurden, rettete fie, in-bem fie ihnen, ebe ber Dugel gefchloffen warb, Spec und Sigmunds Schwert gu-flectte. Als burch bie fic Befreienben Siggnir verbrannt warb, fturgte fic S. in bie Blamme, um freudig mit ibm ju fters ben, bem fie genothigt jum Manne hatte, ba nun burch ihr Ringen bie Baterrache vollzogen mar. Die Sage von S. ift am beften erffart, wenn wir fie als perfonifis

cirte Blutrache anfeben. (Wh.) Sigonius (Rari), geb. 1520 ju DRo. van being in us in Bologna und in Pavlag warb 1546 in seiner Baterstadt angestellt und kam 1552 nach Benebig als Professor seine Bissendigenschaften, 1560 als Professor ber schonen Wissenstellt nach Pabua, 1563 nach Bologna und jog sich bann Alterssschwäche wegen auf sein Landgut unweit Mobena gurück, wo er auch 1584 ftarb. S. war ein febr gelehrter Mann, u. befonbere bie Alterthumer u. bie alte Gefchichte verbanten ihm ihre Biebergeburt; fein unermubeter Bleis, mit bem er bie Biblios theten Staliens, bie ihm feine ausgebreis tete Betannticaft mit ben größten Dannern eröffnet hatte, burchfucte, tam ihm babei zu Statten. Seine vorzüglichften Schrif. ten find außer einer lateinifden Ueberfebung ber Rhetorit von Ariftoteles u. einer Mus, gabe bee Livius, folgenbe: Regum, consulum, dictatorum ac censorum Ro-roanorum fasti etc., Mobena 1550 Fol., Benebig 1550, 4. und 1555 (begu ein Kentolg 1990, 7. und 2000 (2000)
Sommentar 1556), zulegt Orford 1802,
12.; De nominibus Romanorum, Benebig 1555, Fol.; Fragmenta e libris
deperditis Ciceronis collecta, chenh. 1559 (bas Buch de consolatione hatte S. ergangt und es fur Clcero's eignes Bert ausgegeben; mit feinem Souler M. Riccoboni, welcher ben Betrug mertte und befannt machte, fam er barüber in heftigen Streit); Orationes VII. Vene-tiis habitae 1552-1559, Benedig 1560; De antiquo jure civium Romanorum;

de antiq. jure Italiae; de antiq. ju provinciarum. Benedig 1560 u. d., a von 3. C. Frand herausgegeben, Salle 17: De dialogo, Beneb. 1561; De republ Atheniensium, de Atheniensium et I cedaemoniorum temporibus, Bolog 1564; Do vita et rebus gestis P. S pionis Aemiliani, ebenb. 1569, 4.; udiciis Romanorum, ebenb. 1574, De regno Italiae, Benedig 1580; locoidentali imperio, von 281-5; Bolegna 1577, Fol.; Historiae Bon nienses (bis gum Jahre 1257), eber 1578, Fol.; De republica Hebraeorur ebend. 1582, 4; Historiae eoclesiastica unvollenbet, biefe Beldichte war auf Unratt bes Papfts Gregorius XIII. unternommi und aufgefunden von Argellatt in ber vo canifden Bibliothel murbe fie in bie Cam lung ber Berte von G. aufgenommen, wel Argellati in 6 Banben, Dailanb 1732 1737. Fol., berausgab, mit Unmerkung bon J. M. Stampa u. A. und einer i benebefdreibung bes S. von Murate Die Schriften über Antiquitaten find fich auch in Gravius und Gronovius th saurus antiquitatum graecarum et r manarum; aud murten nad feinem &c bon feinen Schulern noch mehrers Schi ten unter feinem Ramen beraufgegeb Mufer Muratori's Biographie noch ju v Biblioth. Modenens., 5. 28., 6. 76 119.

Sigovelus, Meffe bes Ambigant Bruber bes Bellovelus (f. b.), shorte eir Abeil ber Tectosager, welche nicht mehr et ete ber herrschaft ber Bituriger fiehen meten, in die Gegend bes berchnischen Wbes und nahm bafelbft feine Sige.

Sigr (Sigrgob, nord. Mnth.), & bes Sieges ober ber Gludfeligfeit, &

nennung Dbins.

Sigrbrif, Sigurbrif, Sigu brifa (bie Sieg Treibenbe, norb. DRptf eine Balfprie, megen ihrer Theilnabme Colacten aud Brynhilbur genannt, ! ter welchem Ramen fie in ben übrigen Et linbern und ber jungeren Ebba, ber 23 funga . Saga u. Mornagefts . Saga nur all vortemmt; nach ginn Dagnufens & muthung waren G. und Brynhilbur 31 verichiebene Perfonen und nur fpater t ben Dichtern in eine gefcmoljen. aus bem Schlafe, in ben fie Dbin gefen von Sigurd gewedt wirb, ibm ben Din trant gibt, ibn in ber Dacht ber Rui und Gittenfpruchen unterweifet, befingt 1 fo mobl burch bichterifden Werth aus zeichnete, als fur ben Alterthumefrei lebrreiche Ebbalfeb Sigurbrifs.m lehrreiche Ebballeb Sigurbrife (gr. Ausg. 2. Bb., S. 190-210). Sigurbrifs.m banbelt von G. Rafnis . mal 40 - 44. Eigenname anberer Frauen tommt G. fdwedifden Runenfteinen vor.

Sigr. bofunbr (norb. Mpth.), bes Sieges ober ber Gladfeligfeit Urheber,

Beiname Dbins.

Sigri (Geogr.), 1) Stabt auf ber Infel Mptilene im agaifden Deer jum Gjas let Ratolien (affatifche Zurtei) geborig, bat Bafen, ift bas alte Untiffa; in ber Rabe find ble Trummern bon Greffos; 2) Bors gebirge babei.

Sigriane (a. Geogr.), Gegend in Des bien. Sigrion (Singrion, St. grium), weftliches Borgebirge ber Infel bien.

Besbos; jest Cap Sigri.

Sigrifnn, Sigurlinn (norb. Mpth.), bon figr Sieg, Glad, und linbi Befin. nung, noch Anb. linn, linb Quelles Tods ter bes Ronigs Spafnir von Spavaland, aller Frauen Schönfte; a's ihr Bewerber, Konig Probbmarr in bas Band fiel und ihren Bater erschlug, barg fie ber Jarl Franmarr in ein Daus. aber bas er fich in Ablergeftalt als Bachter feste. mabrent er eingefdlummert, foot ibn 3b. mund ber Sarl bes anbern Bewerbers, Ros nige Diorward, ber indeffen ebenfalls nach Svavaland gerommen, berab und brachte S. ju hiorward, der fie heirathete und mit ihr ben berühmten Delgi habbingias

ftati grugte. (Wh.) Sigrun (mit ben Gebeimniffen bes Sieges vertraut, norb. Dipth.), eine Baltyrie, bie burch Buft unb Gee ritt, bie wiebergeborene Smapa, erfchien unter Bliben ihrem Schusling Belgi, bem Dunbingetobter, nach ber Schlacht bei Bos gafioll. 3hr Bater, Ronig Dognt, hatte fle an ben Ronig Debbbrab verlobt, ben fle verlchmabte und ibm von Delgi einen Rampfplag beim Frefaftein anweisen lies. 218 Deigt babin fegelte, überfiel ihn ein gefährliches Ungewitter. Aus ben Bligen ritt G. mit 8 Baltprien hervor und ent. ris bie Chiffe ben Banben Rans. Rac ber großen Schlacht am Fretaftein, in welder Debbbrab und G.s Bermanbten bis auf Dag fielen, befrathete Belgi G. bas Glad ibrer burch bie innigfte Liebe u. Rinder gefegnete Che mabrte nicht lange. ihr Bruber, brachte ibr einft bie Dadrict, baf ihr Gatte Belgi burch ibn, ben Rader feines Baters Dogni, gefallen, bot ihr Gubne, aber bie von Gomers Bertiffene verfchmabte fie. G.s Babren Hefen auch bem robten Belgi feine Rube. Gr verließ Ballhall, ging in ben Grabhugel und G. ju ihm. Gie machte bier ein Laund G. ju ihm. ger und rubte bet ihm, wie fie bei bem Bebenben gethan. Bor bem Sahnruf aber mußte Belgi nach Ballhall gurud. anbern Abend ließ fle wieber am Grabbugel Bache halten, aber ber Geliebte ericien Sie lebte aus Darm nur nicht wieber. Turg. Doch marb fle wieber geboren als Rara Die von ihr hanbelnben Delgis

Lieber (überfest in Bachtere Forum ber Rr.) find bas Schonfte, was bie Morbmannen in Belbenliebes : Webichten geleiftet has

Sigrunnr (norb. Myth.), bet Ariumphator (ober auch ber gludliche Baufer), Beiname Dbins. Sigtbrorr (machtiger Sieger), ein Dame Dbins. Sigtifar (Sigtivar; Ginjahl Sig. tivi), friegerifche, flegreiche oben felige Gotter, Benennung ber Mfens jur Berberrlichung werben auch bie Miffungar vom Dichter G. genannt. Sigtoptir, bie Sieges . ober Geligfeits . Daufer Bropts (Dbins), werben nach ber Gotterbammerung und Erneuerung ber Belt Bobur u. Bals bur bewohnen. Bei fymbolifcher Beutung wird fig in ber Bebeutung von Ginfung genommen, und G. (Gint . Baufer) als Simmel in Begiebung auf bie fintenben Geftirne gebeutet.

Sigtun (norb. Mpth.), b. b. Sfais (f. b.) Bohnung. Co nannte Dbin nach feiner Einwanderung ju Ronig Gulfe in Schwebenland ben Aufenthaltsort, ben er sich am Malar, See wählte, wo er sich einen großen Tempel und Opferplas nach der Asen Sitte erdaut hatte. Es hatte schon früher dieser Plas S. gedeißen, da-ber neues und altes S., ist auf seden Fall auf bie Bieberherftellung ber obinie fchen Religion in Schweben von Danemart aus ju begieben

Sigtuna (Geogr.), Cabt am Sigtuna.

Biorben bes Matarfees in ber Proving Stode bolm (Schweben), bat 450 Cm., bas alte

Sigbun (f. b.).

Sig : tor (norb. Dipth.), Gott bes Gies ges ober Geligfeit, beliebte Benennung Dbine in ber Ebba und bei ben Stalben; in ber Mtla . quiba mirb bei Sigtneberg, G.s Berg, Felfen (Altar, Tempel) gefchwos ren ; bei bem normegifden Bolle beift noch jest bie Pflange Galomosflegel Gigturs. Rob (G.s Burgel), mabricheinlich wegen ibrer beilbringenben Rraft.

Siguenga (Geogt.), 1) Partibo in ber fpanifchen Proving Guabalarara. 2) Sauptftabt bier, Ciubabe unmeit ber Quelle bes Benares, bat Bisthum, bifchoflices Seminge Arfenal, decnomifche Gefellichaft, Collegium (vor 1807 Univerfitat), gabris ten in Bollen . und Baumwollenwaaren, 4000 Em.

Siguette (Sporer), ein gunbes Siud Gifen, welches unter bem Rafenriemen eines Pferbegaumes angemacht wirb und woburch man eine Art Kappgaum (f. b.) befommt. Siguidilla (Muft), f. Seguedilla.

Sigulones (a. Geogr.), germanifches Bolt, beffen Gige neben benen ber Geros nes, im b. Schleswig maren ; vgl. Gim. bern.

Sigur (Sieger, norb. Myth.), 1) ein

Beiname Dbine. 2) Furft, befannt burch feine Solacht mit Siggnir, fublich in Fivi (nach Cluver und Suhm Fife in Gab. Schottland), beren Abbilbung Guthrun u. Thora, Batons Tochter, mit Golb in ein Bewebe wirften; bie fpatere Bollunga: Caga nennt für G. Sigmund, Bolfungs Cobn.

Sigurd Stamunbfon, S. Raf. nisbani (ber gafnir. Tobter, norb. Dinth.), aus Dbine Blute entfproffen, Bolfungs Entel, Sigmunds Gobn von Diors bus, bie ihn erft nach feines Baters Tobe bei bem Ronig Sialpret von Danemart ge. bar, bei bem er von bem 3mera Refain (f. b.) erzogen marb. Dbin pericoffte ibm bas befte aller Roffe Grani, einen Abtommling Steipnire u. Reigin (f. b.) und fchmiebete ibm aus ben Studen bes von Dbin an Sig. mund gegebenen Schwertes bas Schwert Gram. Dit ibm rachte er feinen Bater und feinen mutterlichen Grofvater Eplimi am Ronig Epngui und beffen 3 Brubern in einer großen Schlacht. Bon Reigin an-gespornt erichtug er bann Fafnir (f. b.) und bemächtigte fich bes großen Schages besselbestellt bestellt bei auch bes fluchbela-benen Ringes Andvaranaut. Diesen gab er Bronbilbur (f. unter Sigbrif), als ex fic mit ihr verlobte. Aber bas Gebächtniß an fie entichwand tom in Giuli's Galen burch ben Baubertrant Grimbilburs, und er befrathete beren Tochter Butbrun. feinen Schwager Sunnar gewann er Bryn, hilbur, inbem er mit ihm Namen und Bes ftalt vertaufdte. Geine Treue bewahe rend legte er auf bem Brautlager fein Schwert gwifchen fich und Brunhilbur. Doch hatte er bie Unvorsichtigfeit ihr abgezogenen Ring Undvaranaut ben feis ner Frou Suthrun ju geben unb bas Bes heimniß ihr anzuvertrauen. Als biefe bei einem Bortwechfel mit Bronbittur utlen Gebrauch bavon machte, flagte lettere, bie obne G., ben fie noch beftig liebte, nicht leben tonnte, ibn bei Gunnar falfdlich an, bağ er auf bem Brautlager mit ihr feine Treue gegen Gunnar gebrochen und brobte. fic ju ermorden, wenn Gunnar nict G.n bes Lebens beraubte. Dbwohl Gunnar ben unerfestiden Berluft erwog, ben er burch G.s Tob erlitt, fo mochte er boch noch meniger Bronbilbur miffen. Er lich alfo S. burch Gutterm (f. b.) umbringen. Bon S. handeln die Ebbalieber Gripisfpa (Gris pire Beiffogung), bie Brunbiibar Duiter (f. b.), bie Gubrunar Quibor, bie Das mefdgur LXXII - LXXIV ber jangeren Ebba, bie Bolfunga Saga, bie Rornagefts. Baga, melde insbefonbere G.s Abentheuer mit bem farten Startabur ergabit. ben banifchen Riamre , Bifer bes Mittels alters pon Bebel 1591, Cpv 1695, bon Abrahamfon 1812 — 14 herausgeg. , fommt bie Geftaltung ber Sage mehr mit ber teut. iden vom Bornen = Sigfrid (f. b. u. unter

Ribelungenlieb) überein , befonbere mit b. aus teutiden Sagen und Liebern gefchop ten Billing of Riflunga , Saga , in ber außer feiner haufigen bafigen Benennur S. Speinn, mit bem teutschen Rame Sigfrobr, Sigfrobr (Sigfrib) g Sigfrobr, Sigfrobr (Sigfrib) g nannt wirb; in ben garbifden Liebern (be ausgegegeben von Lyngbye, Ropenb. 182 beißt er Ciurur; fie und bie banifchi Elstaffe Bifer bes Mittelalters (gebruc 1657) fimmen mehr mit ber norbifde Geffaltung überein. (Wh.)

Sigur. & amf (norb. Mpth.), ein Gob Dbins, ber ibn über Barborife (einen art Ben Theil bes beutigen Ruglands) febt murbe burd feine Gemablin Deiba, bie Zod ter bes fdwebifden Ronigs, Stammbatieines berühmten Befdjecte. Sigurlir

f. unter Diorvarbr.

Gigus (Sugus, a. Geogr.), Statim Innern von Rumibien, fablic von Si

tas jest Tamiufe.
Sigupon (Geogr.), f. unt. Buego S
Sigwart (Lit.), Titel eines ve Miller (f. b. 8) verfaßten Romans. ben Jahren 1776 - 80 mar G. Dobe ui noch fpater verbrebte verliebte Empfinbel von ibm berftammenb ben jungen Dabch und franthaften Junglingen bie Ropfe.

Signn (Sigun, burch Ruchtaber verfetung Signn, latinifirt Signne norb. Muth.), Boti's Gemablin, Naris Mu ter, fist bei bem gebunbenen Boti, fan mit einem Beden bas auf fein Antlit tra feinbe Gift und tragt es, wenn es voll i binaus. Die Braga : rabur gablen fie ui ter ben bet Megire Gaftmabl verfammelte Mfinnen auf.

Signnue (gr., Ant.), f. unt. Spginn Signni (Signni, a. Geogr.), ft thifdes Bolt, meldes balb an ben Rauk fos, balb uber ble Donau neben bem Bai ber Beneti gefest wird und von agppi ichen Auswandrern abftammen (weil fich Megnpten eine Ctabt Gippnos fante), ob auch ein mebifches Bolt fein follte, went ftens truge es perfiche Rleiber. Pferbe maren flein und taugten nur gu Sahren. Bielleicht maren es zwei verfc bene Bolferfcaften, bie man nach ibr Baffen (Signnne, Streitart) genan batte. Die Argonauten berührten ihr G biet auf ihrer gahrt. (Lb.)

Siban (Geogr.), fo b. w. Seihan | Sibbun, fo v. w. Sir Darja. Sibt fo v. m. Sithe. Cibl, gluß, ent'prie im Canton Schmpg (Schwitz), bat ein febr reifenden Bauf, fallt in bie Eimm (f. b.). Gefect an ber G., f. uni Revolutionefrieg, Bb. XVIII., G. 69. 69.

Siho (Geogr.), fo b. w. Gi 1) u. 1 Sibon (Sicon, b. Gefd.), ber Amoriter, welcher ju Desbon refibir Mis Mofes mit ben auswandernben 38rc

Iften babin tam, erfuchte er ibn burd Befanbte um bie Erlaubniß, burch fein Banb au gieben mit bem Berfprechen, bag nicht Das minbefte babei befcabigt werden follte und baß feine Beute Mlles, mas fie braud. Deffen ungeachtet ten, bejahlen murben. ichlug G. bie Bitte ab, fainmelte ein Deer und ging ben Beraeiften bis Jahja ente gegen. Ja der Schlacht aber murbe er befirgt, fein ganges Deer niebergemacht und fein Band vom Arnon bis an ben Sabot unterworfen. Dafelbft liegen fich mehrere Israelften nieter. Da aber G. einen gro. Ben Theil feiner Befigungen von ben Doa. bitern erobert hatte, fo forberte fpater ibr Ronig baffelbe jurud, murbe jeboch von Bephtha jurudgemielen. (Lb.)

Sihon (Geogr.), so v. w. Sir Darja. Sihor, 1) (bebr.), nach Ein. trube, nach And. Rluß; 2) (a. Geogr.), Fluß an ber Sabgrenze von Palafting gegen Regppten bin, nach Ein. ber Bach bei Rhinof tolura; nach And. ber Nil (s. b.), und war der pelufische Arm; jest Besor; 3) (Sich or Lebanath), nach Ein. Stadt im westlichen Theil des Stammes Affar, nicht weit vom Berg Karmel zwifchen Ptotemais und Charca. (Lb.)

Siptjuana (Geogr.), fo v. w. Mas

maquas.

Sijaine (Mungw.), in Aleppo ber 24. Theil eines Piaffere.

Gijean (Geogr.), fo v. m. Signan.

Sitajodi, f. unter Bedb.

Stetlia (a. Geogr.), 1) Infel in ber Rabe bes Petoponneies, lag vielleicht zwischen Aufst und Challies 2) keiner pügel bei Athen; 2) gelechischer Rame für Sictilia (f. b.). Sielliotai, griechischer Rame für Sictilia (f. b.).

Siterlit (Geogr.), Gee im Banbe ber Rirgifen, mittlerer borbe, nimmt ben Flug Talaich (Quelle auf bem Karataugebirge)

ALUI-U

Siths (Geogr.), Bolleftamm in Borbers Indien, an ber nordwestlichen Spige moh-nend, ein vermichtes Bolt, ben findus nabe flebend; Ibatigfeit, Muth, religibie Begeifterung, Dreiftigkeit, nicht felten Rob. beit, boch auch treue Unbanglichfeit geich. nen fie aus. Gie find meift beritten und haben nur in ben Beftungen jur Befahung Suppolt, alles tragt Baffen. Ihre Res ligion ift eine eigne. Der Stifter ber. felben Mamet. Schab, war 1469 ju Relwenbei (jest Rajapur) in ber bin-buftaniichen Proping Cabore geboren, neigte fich von fruber Jugend an ju religiofen Grubeleien und fowarmerifchen 3been, jog in Inbien umber, erwarb viele Unban-ger u. farb 1589. Bereinigung ber lebre Muhammeds und Bramas war fein Daupt. beftreben. Giner feiner Radfolger, Guru Gowind, bilbete fein Opftem erft meiter

Er wie Damet gilt ben &. ale ein aus. Erlofer und hober Prophet. Die Grunds fage biefer Religion find bie bes Deismus; fie ertennen bie Bebas ber Binbus an, behaupten aber, bie indifche Religion fei burch den Polytheismus verborben, billigen auch beren Grunbidge, fo weit fie nicht mit ben Lebren bes Name? in Biberfpruch fteben. Dewas und Deweftas ber Sinbus verebren fie, ohne fie angubeten. Gie legen auf Ab. wolchungen großen Berth, an Seelenwan-berung glauben fie; gute Menfchen tommen gerabeju ins Parabis, fundhafte werben einer neuen Drufungewanberung unterwor. fen, folecte wanbern namentlich burd Dunbe und Ragen. Sie tobten teine Rub. Die Lebre bes Sunbenfalls, ber Belohnungen und Strafen nach bem Tobe haben fie mit ben hindus und Mostemin gemein. Ihre Tempet find febr einfach und ohne alle Bilber. Der Gottesbienft befteht aus Befen von Studen aus bem Mbi. Granth, einem in Gurumut Charafteren (eine Art Ragari) gefdriebenen beiligen Buche in Berfen , bas auch jum Theil bie Spruche bes Mamet enthalt. Gin anberes heitiges Buch ift von Guru Gowind und heißt Das fonn'a Pabidabta Grantb. Baffenweihe, mobei ber G. Mlinte, Comert, Bogen, Pfeil und Opeer erhalt, ift jugleich bie Religionsweihe, bie Taufe ber G. Man fagt bem Reophyten, bas er fic Bart unb Daare madfen laffen, bie geinbe ber G. mit ben Baffen vertilgen und fic blau Eleiben muß. Dabei muß ber Junger einen Beder mit Gorbet trinten; hierauf werben ihm einige Tropfen bavon auf bas Daupt gegoffen, es werden einige Stellen aus ben beiligen Badern vorgelefen und er por 5 tegerifden Secten gewarnt. 5 S. muffen bei biefer Beihe gugegen fein. Caften extennen bie G. nicht an. Reubekehrte nebe men fie ohne Schwierigfeit auf, boch verlan. gen fie von Muhammebanern u. Juben ben Benuß bes Someinefleifches. Gine eigne Rlaffe ber G. bilben bie von Guru Gowind in Amsretfir, ber hauptstadt ber G., gestifteten Uns fterblichen, benen bie Beitung aller Reitgions: feier bort anvertraut ift. Gie finb Pries feier bort anvertraut ift. Sie find Price fter und Solbaten gugleich, tragen blaugegitterte Rleiber und ftablerne Armbanber und verlaffen Amretfir, bas fie mit ibren Leben ju vertheibigen verbunben finb, nie. male. Gie wohnen am Ufer bes bortigen beis ligen Zeiches u. follen eigentlich tein Gigen. thum befigen, fonbern nur von Almefen les ben, bereichern fic aber bennoch burch Bift, inbem fie ben Reichen unb Bornehmen, ihnen feindlich find u nicht gut zahlen, Bers brechen andichten, Bugen auflegen u. f. w. Beber fucht es baber mit ihnen nicht gu verberben. Amreifix ift abrigens bie beilige Stadt ber G., had ber eigentlich jeber einmal in feinem Leben wallfahrten muß.

Rabat raucht nur ein einziger Stamm, alle leben maßig und enthattfam, bes Dpiums Genng ift allgemein. Unter ben G, berricht Bleichheit, obicon fie fich in zwei verichies bene, in Bebrauchen abmeichenbe baupte fecten theilen, boch gibt es auch mebrere geringere Secten, bie jum Theil burch Rob-bett und Undulbfamteit fich ausgeichnenhert und undusanten zu angetapen, Ihre Häuptlinge (Sirbars) herrichen unumickänkt im Namen der Religion, die sie alle verbindet; das gemeinschaftliche Oberhaupt, das aber wenig gilt, wird vom Bolkerath (Gur und Mata), der bei Bolteaut (Gur und Maca), ver ver wichtigen Angelegenheiten ju Amretfir zu-fammenberufen wird, gewählt; wenn ein Dbethaupt ben Unterthanen miffallt, fo laffen, baber bie Regierung ber Girbars meift milbe ift. Recht wird nur nach Gewohnheitegefegen gefprochen. Blutrache ift erlaubt. Die Gintunfte ber G. follen fonft gegen 203 Mill. Gulben betragen haben, find aber in neuerer Beit viel geringer worben. Man rechnet bie Rriegsmacht auf 2 - 300,000 Reiter, bewaffnet mit Ochwert, Spies und Flinten. Reuerer Beit haben bie Briten von Dft - Inbien aus wichtige Berbinbungen mit ben G. von Labore an. gefnupft, theils bes hanbels wegen, ber auf bem Inbus mit Dampfbooten betries ben werben foll, theils um ben Ruffen bie pielleicht einen Beg burch bas benachbarte Mfgbaniftan nach britifch Borber = Inbien fuchen tonnten, vorzubauen. Babore ubt abrigens viel Gewat in ber Umgegend aus. Die Besthungen ber S. find die Proving Labore (f. b.) und Thelie der Provingen Delbi (Patitalah), Jeend, Sirbind u. v.), Sind, Wultan u. Agta. (Wr., Pr. u. Md.) Sitiang (Geogr.), fo v. w. Si 1) u. 2). Gitim, fo v. w. Sittim.

Silinnis (Sicinnium, Ant.), Zang bet bem fatprifchen Drama (f. Satyricum frama); bie Bewegungen und Benbungen ber Tanger unterfchieben fich von benen bee Chore im Drama burd Sonelligfeit, Runft. lofigfeit und Ginfachheit, wie es ber Ra. tur ber tangenben Perfonen angemeffen mar. Diefe maren namlich nach bem Charafter bes Dramas Gotter ober Deroen, vornehms lich Satpen u. Silenen, in lanblicher Tracht u. in lanblider Umgebung. Begleitet murbe ber Kang bon ber Flote und ficint baber phrygifden Urfprungs gut fein, weehalb man auch bie G. bet ber Leier ber Saba sten (f. b.) aufführte. Bielleicht war bes-halb auch ber Rame Sitinniftes (einer ber Manger) in Rom verrufen, weil es einen Bilben, Rafenben, ober wie in ben fatprifchen Zangen mehr obfcon und frivol Muftretenben bezeichnete. Dan brauchte fie in Rom auch, um bei Leichenbegangniffen bie Sitten und Gebehrben bes Berftorbenen unter beffen Daste nachgrahmen und auch

fonft als Mimen (f. b.). Die Grammat ter leiten bas Bort von einem Rretenfe Sifinnos, ber bie G. erfunben hab follte, ber. Belfer, Rachtrag gur Erilogi (Lb.)

**6. 83**8.

Sitino (Geogr.), 1) fleine Infel i ber Cpardie Milos bes Romos ber Ryfle ben (Reu : Griechenland), gebirgig, in be Abatern fehr fruchtbar, bat BOO Em., weld Baumwolle, Weigen, Feigen u. a. bauen fank Sitinos, auch wegen bes Welt Denoe. 2) hauptort hier, Markifiede mit Bafen.

Sittim (Geogr.), 1) nach ben Bewoh nern auch Bapchas genannt, Fürftenthum früher ju Repaul gebbrig, bftlich von bit fem zwifchen Bengalen, Butan und ber abrigen Libet, bat gegen 83 D.W., ift a ben Grengen burch bie Phatphot (jur Reti bes himelana), Ronti u. a. gebirgig, fir Innern hüglig und walbig, wird bewaffer burch bie Teeftab und einige ihrer Reber fluffe, hat Ueberfluß an Bieh und Gifer wird bewohnt von ben Laphas und Bhu teas; fieht unter einem eignen Rajab; b bie Repauler 1788 ibn betriegten, bega er fich unter ben Sous bon Butan, fic aber feit 1816 unter britifdem Sout 2) Sauptftabt bier. Sillos, 1) Begir in ber baranper Gefpannicaft bes Konig reiche Ungarn (Deftreich), bat 124 DM chen, Bergichlos, Marmorbrache, Gefunt brunnen; baut guten rothen Bein. (Wr.

Sitobafilistes (a. Geogr.), Stat in Armenien, zwijchen Germanitia un

Dolfde.

Sitof (Geogr.), eine ber japanifde Infeln (Afien), zwifden Ripon und Riufit bat viel Berge, einige großere Bufen, ma Reichthum an japanifchen Producten baber ift aber wenig befannt; man gibt ibr ein Grofe von 808 D.W., fie bilbet nur ein einzige Lanbicaft, welche in 4 Fürften einzige ranvimate, werten Ino, ift wi thumer gerfallt. hauptstadt Ino, ift wi to, fo b. w. Gifof.

Siton (a. Beogr.), Stabt an ber Ruft von Dalmatien, swiften Starbona un Salona; von bem Raifer Claubius murb eine Ungabl Beteranen hierher verfest, wes balb es ben Ramen einer Colonie betam

Jest Gebanico.

Siticha (ind. Muth.), f. Angas. Sittunat (Geogr.), fo v. w. Sig ma. Sits, fo v. w. Sjits. Situler (a. Gefd.), fo v. m. Sicu

ler (f. b.) und vgl. Giclia. Situloten (a. Geogr.), Belt in Dal

Sitwo (Gino Sito), ein in be Mitte bes B. Jahrh. v. Chr. regierenbe Raffer in China, ber Sage nach verfchwen berifch, practitebenb, graufam und tpran

nifch, Erbauer ber berühmten dinefifden Mauer und eines toftbaren, außerorbentlich großen Palaftes, Ranjotu, b. b. bas an gropen Palattes, Kanjoru, 6. 9. 048 am Große bem himmel gleiche Daus, genannt. Bet einer balb nach ihm folgenden Revo. lution ward berfelbe verbrannt und ber Sage nach baurrte bas Feuer 8 Monate lang. Auf feinen Befehl ging ein Arat mit 300 jungen Dannern und eben fo vielen Dabchen nach Japan, um bort Rrau-ter gur Bereitung einer Universalargnei gu fuchen, aber biefe fiebelten fich in Sapan als Colonie an und famen nicht gurud. Rad Und. beißt biefer Raifer Ei. Doamti, auch Chingus ober Tius u. Tiching. pang.

Sitino (Geogr.), fo v. w. Gitino. Silpon, Cobn bes Darathon, ober nach Und, bes Metion, nach Unb. bes Grech. theus ober bes Pelops (b. b. ein Athener von Beburt), erhielt von gaomebon, Gi. Epons Fürften, bie Beurippe gur Gemablin und ein Stud bes Bandes. Durch feine Tapferteit ausgezeichnet erhielt er nachher bas Reich und gab ihm ben Ramen, f. Silyon (Gefd.). Geine Tochter war (Lb.)

Chthodophile. Sily on (Megialia, Metone, Selchinia, Demetria Bafilita, a. Geogr.), bebeutenbe griechliche Stabt im Peloponnes in ber lands Schaft Sifnonia gelegen. G. lag in ber Gbene, an ber Rufte, mit einem Bafen und einer Cittabelle. Begen feiner lage beftanbig von Eroberern und Durchjugen geplagt, befolge ten bie Bewohner ben Rath bes Demetrios Polfortetes und verlegten bie Stabt vom Meere in bie Chene um bie Cittabelle. Deshalb nannten fie bie neue Stadt De,= metrias und orbneten bem Demetrios Dantfefte an. Aber ber Sanbel batte burch tiefe Berlegung fehr gelitten und fowohl bie Dantfefte borten auf, ale bie Grabt betam auch ihren alten Ramen G. wieber. G. erbielt fich burch bas gange Mittelalter; jest Baflifa (ober richtiger bas weftlich gelegene Ramari), mit Mauerwert von ber Sittabelle, bem Theater 2c. In Gifpon maren, wie in allen borifden Staaten, bie 8 Stamme, Sylleis, Dymanaten (Dymanes) und Pamphylen; bagu tam noch eine nicht borifde Phyle, bie Argialeifde, von ber Urbevollerung übriggeblieben. Die übrige Berfaffung mar urfprunglid ariftofratifc; ibrem Sturg murbe eine altere oligardiiche Berfaffung bergeftellt, bie fich bie jum peloponnefichen Rrieg erhielt; nach ber Schacht bei Leuftra bilbete fich eine Censusverfassung aus, in ber bie Reichen herr: foten und Guphron, ber fic 369 v. Chr. anbeifdig machte, biefe in eine Demofratte

umgubilben, warf fich jum Aprannen auf, bis ion eine ariftofratifche Partei wieber. fturate. In ihrer Religion verehrten fie befonbere ben borifden Rationatgott Apollon; mit ihm Artemis und beiber Mutter Beto; bon Epibauros empfing G. ben Dienft bes Metlepios, bem Beratles marb ebenfalls hier gottliche Chre ermiefen. Much ber Dionne fosbienft batte fich von Philus aus babin verbreitet, und aus ben bithprambifden Chorgefangen, bem Beroen Abraftos und Unbern geweiht, hatten fich bann balb Uns fange von Tragbbien (f b.) entwickelt unb baneben ein einheimisches Spottspiel (Phale lophoren) ausgebilbet. Den Gultus ber Aphrobite batte S. wohl aus Rorinth belophoren) ausgebilbet. Darauf bezieht fic auf fit po : tommen. Darauf bezieht fich auf firno nifden Dungen bie Taube und biewete len ber Aphrobitentopf nach altem Enpus. Beil ju ben genannten Choren Dufit nos thig war, fo seichnete fich G. vor vielen bierburch aus, befonbere burch vortreffliche Ribtenfpieler (Pothofritos g. 28. fiegte fechemal in ben pothifden Spielen); bie Uranfange ber Tragobie gehoren gleichfalls nach Gifpon (f. Tragobie) und unter ben alten Dichtern war Epfgenes berühmt. Ueberhaupt mar aber G. nachft Athen bie bornehmfte Pflegerin ber Runfte und machte letterer Stadt fogar ben Rang ftreitig, fo bag fie nachmais ben Romen bie Fundgrube ber berrichfen Runftwerke wurde; bor allen biubte bier bie Malerei und Bilbhauerei (f. Gilnonifche Soule); und wegen ber vorzüglichen metallenen Befage, bie bier gefertigt murben, nennt fie Plinius bie Mutterftabt aller Wetallfabris neborte G. ju Meglalos (f. b.) und murbe von Joniern (agfaleifden Delafgern) bes feffen. Laomebon, Rachfolger bes Epopeus, eines eingewanderten herrichers aus Thefe falien, bolte fich aus Attita ben Gitpon (f. b.) ale Schwiegerfohn, welcher bie Band. Schaft bekam und fich fo auszeichnete, bag Band und Stadt nach ihm benannt murbe. Ihm folgten in ber Regierung einige fetner Rachtommen, bis Phaftos, aus Bera-tles Stamm, fich bie Berrichaft erwarb; fein Entel hippolytos ftand bann unter Mgamemnone Befehl, baber im trojanifden Rriege G. fein Contingent ju Argos ftellte. Bei ber Rudfehr ber Berafliben bemach. Daupter einer bemotratifchen Partet bes tigte fich Phalles burch nachtlichen Uebers machtigten fich nachber ber Oberherricaft fall ber Stabt, er war ein mitber herte (Tprannen), Unordnung und Sigellofigfeit icher. Bon jeht an gehotte E. ju ben machte eine Aprannet nothwendig; nach borifchen Staaten und war von Achgia getrennt, mar aber gu flein, um je in ben all. gemeinen Ungelegenheiten Griechenlande eine Rolle fur fich fpielen ju tonnen; es fchich fich gewöhnlich an bie Sauptmachte an und erhielt fich in einer unbenelbeten Mittel= maßigfeit. Rach Paufanias nahm es mit feinen Rachbarftaaten an ben zweiten meffenifden Rriege Theil. Eine gewiffe Beben-bigteit und Regfamteit bes Geiftes, welche verhälten der andern Borern eigen war, scheint sie nicht mit ihren Regierungsverhälinissen zufrieden gelassen zu haben; im Kampf gegen die Aristotraten gewannen die niedern Stände, an ihrer Spihe
Orthagoras (von den Aristotraten, weil er nicht aus alter Familie ftammte, Roch genannt). Dennoch bebielt fein baus bie Berrichaft langer (auf 100 3abr) als ein anberes, weil fie bie Burger nicht miß. banbelten und bie Befete achteten. Orthagoras folgte Unbreus auf gang turge Beit; Dopron, ber 648 in Dipmpia ju Bagen geffegt hatte, war ein Beiduger ber Runfte, befonders ber Bautunft, er er-baute unter anbern bas Schaghaus und ers hielt einen fur bie Folge bochft wichtigen Gein Rachfolger Aris Bertebr mit Affen. ftonymos regierte furge Beit; ber lebte biefes haufes Rleifthenes (f. b. 1), feit 596, fdeint bie Berefchaft nicht ohne Bemalt gewonnen ju haben. Er burd Bafs fenthat berühmt jog bes Bolles Aufmerts famteit burch feinen Sinn fur Demotratifis rung ber Berfaffung auf fic. Unter ibm wurden heftige Kriege gegen Argos ge-führt und alles begünftigt, was gegen ben Borismus ging, u. a. ber Dyonplosbienst gepflegt und gebegt. Seine Kriegstalente wurden besondere im Rriege gegen Rirrha anertannt, wo er von ben Umphittyonen bas Commanto über bie Bunbestruppen Geftargt murbe er und fein Daus um 560 burch bie Spartaner; bie alte Berfaffung trat erft 60 Jahre nachher ein, in welcher Beit noch ein Tyrann, Mefchines, aus einer anbern Familie, genannt wirb. Bon nun an anberte fich ber Stanb ber Dinge oft; bet biefer Unruhe genuge es von G. gu fagen, baß es in ben Perfertriegen gu ben Bertheibigern bes Ifthmos gehorte, baß aber feine Streiter auch tapfer mit ben Athenern bei Artemision, Salamis, Plas tad und Mytale, wo ihr Kelbherr Perian brob blieb, tampften. Im peloponnesitichen bros bifeb, fampften. Im peloponnefi'chen Rriege hielt G. ju ber peloponnefichen Symmachie und mußte wegen ber Rabe Spåter litt es viel Mitita's viel leiben. burch ein Erbbeben, bas in gang Achaja große Bermuftungen anrichtete, und in ber Stabt murben bie meiften Gebaube ver. fouttet. Mis bie Thebaner in ben Peloponnefos einfielen, wurbe bas Banb von Epaminonbas erobert und erhielt thebanis fche Befagung. Aber nie murbe G. mehr ber Schauplat veranberten Baffengluds, als in bem Rriege ber Gatrapen bes ma-Pebonifch affatifden Reichs nach Alexanders Sobe. Die Tyrannei hatte fich fcon lange wieber befestigt und ju Philippes Beit bereichte Mriftratos; ihm war &teon gefolgt; biefer-fiel burd Meuchelmorb u, erft

unter Aimoklibas und Rleinias ( Aratos Bater) murbe S. rubiger. Wi Kleinias erpob sich Abantibas und sching ihn. Rach biesem herrschte sein ! ter Poseas, der dem Rikoklics wei mußte zuleth bereihte Aratos. S. fi nun beim achdischen Bund und theilte bissen Bundeskaaten gleiches Schickal di bie Romer.

Sikyönia (a. Geoge.), Kleine La schaft im ndrblichen Apeil bes Petopon sos, grenzte in Dft an Korinth, in M an den korinthischen Bulen, in West an Ach und in Sad an des artdlichen Gebir erftreckte sich 3 Meilen in der känge 1½—2 Meilen in das Innerez vor 1 Eindringen der Dorer in den Petopor sos war mit niedrigen Bergen durchzogen hatte einige Kultenstüßen Spitas, Nerte,), war übrigens kruckton an allen zuchen, weiche Sriechenland hervordrac Außer der Stadt Sthon, wooon das biet den Aumen erheitet, war noch ein den Atlane, westlich von S., bekannt. (1

Sityonia (Myth.), Befname ber 3 las, ber Cpopeus nach einem Sieg über Thebaner in Sityon einen Tempel bau

Sityon ita (Ant.), 1) (4. ba oci Diven, welche in Sityonia vorzüglich bieben; 2) (2. h y po de mata, sitt ntiche Scube), waren als schol prächtig bekannt, beshalb aber nur Frauenzimmern getragen und im Alterth zum Sprüchwort geworben. (Lb.

Stenonifde Soule (Runftgefd Sifpons Reichthum machte es moglich Rui au unterftuben : befonbers blubte bier 8 bauerei u. Maleret. Die bilbenbe Ru erhob fic befonbers felt 580, verb ben mit ber argivifden Caher fiet nifd, argivifde Soute); an if Spice fant Arifottes (f. b. 7) und Bruber Ranachos, Erfterer befonbers gezeichnet im Erzgus, Lesterer auch Soreut und im polgidnigen. Bu ih Gipfel erhob fich biefe Schule burch P fleitos (f. b.), unb obgleich ber attif (Phibias) nachftebend im Bilben von @ terftatuen, fdmang fic boch bie f. G. volltommenften Darftellung athletifcher guren. Geine Statuen gaben, fei es i ber Abficht bes Runftlers, ober burch urtheil ber Rachweit, ben Ranon ber 9 portionen bes menichlichen Rorpere ; führte auch ben Grundfag burch, ben Cor puntt bes Rorpers auf ben einen gu legen, woburch ein bebeutenber Gegei ber tragenben und getragenen Seite meufchlichen Rorpers bervorging und Siefteit ber quadrata signa (f. b.) geht murte. Rortgefest murbe biefe Goule Cuphranor u. Epfippos (f. b.) (4. 3ab und richtete 'im Gegenfag jur atelf

Soule ibr Mugenmert befonbere auf tor. perlichen Ropthmus u. eble fraftige Boble Inbeg nahmen jest nicht mehr, wie chemals, blos bie Darftellung von Mth= letenbubern biefe Runftler in Anfprud, fonbern bie Beit forberte ibeolifirte Porsondern die zeit fettern u. herrorn, herr-schen wurde in bieser Periode ber s. S. die Sitte, de Figuren über bas Maß menschlicher Brobe binauszusühren, baber ein neues Spftem ber Proportionen entfant, was burch Gupbraner begonnen unb burd Epfippos harmonifch burdgeführt, nachs ber in die griechifde Runft überging u. fich endlich in ben folgenden Perioden in bie Reigung jum Roloffalen verlor; man fin. bet herin meniger ein inniges Muffaffen ber Ratur, als ein Beftreben bas Runftwert über bas Birtliche ju erheben. In ber nachaleranbrifchen Beit mar bie f. G. bors juglich bie blubenbfte in ben Berfen bes Erzgiffes; wiffenschaftliche Strenge mochte bismilen bem Gefdmad fdaben (Guthy: biedlen vem Seigmar jaaren (aucht (aucht). Dieser periode gestern an Eutychidet, Chares, Tistrates, Pyromados u. v. A. Durch Chares sign von ber s. S. die chodische aus. Kak noch mehr, als in ben tilbenden Künsten, zeichnete sich die s. in der Malerei aus. In der Mitte bes 4. Jahrh. v. Chr. wurde biefe Maler. foult burch Pamphilos (f. b. 1) gestiftet, fle zeichnete fich im Wegenfat jur fogenann. ten affatifden u. bellabifden Schule burch wiffenfcaftliche Bilbung, große Genanig. Peit, bewundersmurbige Leichtigfeit in ber Beidnung und burch einen ernften Farben. ton aus; tiefer Soule geboren an Pau-fias, Welanthios, Mitophanes u. M. Doch foldig bie Malerschule bei welten nicht fo lange blübend, als bie ber Plaftit, mes nigftens um ble Mitte bes 3. Jahrh. fin: ben wir unter ber großen Menge von Runfts Jern in Sifpon mehr Bewunderer ber alten Berte, ale Berfertiger abnlicher. Diefer Beit geboren Ariftoties, Ritomochos, Phis torenos, Leontistos, Paffas u. M. an. Das burd bie Umftanbe nothig geworbene Schnells malen verbarb befonbers viel. Dem Bluben ber Runfte batte Sityon einen großen Theil feiner Berübmtheit im Alterthum gu bans tens es pflog fogar nach Alexanbria einen bebeutenben Bertebr mit Runftwerfen; boch mußte fich auch nachber in ber mate. bonifden und romifden Beit bie Stabt ihrer Bierben beraubt und ihre Runfticage in verschiebene Theile ber Erbe manbern (Lb.)

Sil (attifcher Deter, Ant.), belle geibe Farbe, beren fich Miton und Polygnotos guerft bebient haben follen, geborte au ben 4 Sauptfarten, mit benen bie alten Maler ihre Werte colorirten.

ben , Cua u. m. Fluffe auf, faut in Sas licia in ben Minbo ; 2) fo v. w. Sibl.

Sila (a. Geogr.), 1) 700 Stabien lans ger, burch gang Bruttium von Confentia bis an bie ficilifche Meerenge binab fich erftrectens ber Bergwald, ber ju ben Apenninen ges wegen bes feinen weißen Deches, mas auf ihm gewonnen murbe, febr berühmt mar; noch jest liefert es einen bebeutenben banbeisartitel und auch bas Gebirg bat feinen Ramen beibehalten; 2) angeblich Stabt in Stallen am abriatifchen Deet; 3) (n. Geogr.), f. unter Deapel 2); 4) f. unter Cofenga.

Silarum (a. Geogr.), Fluß u. Stabt im etsalpinifden Gallien; jener beift jest Gilaro; biefe Caftel St. Pietro.

Silabbari (turt.), ehebem eine Art ber Spabis (f. b.).

Sitata (Geogr.), Martifleden auf ber Infel Thermia (Griechenland), in ber Gpar-

die Rythnos bes Romes ber Ryflaben; bat Bafen (St. Stephano), 2000 Em., etwas Sant el.

Silana (a. Geogr.), Stabt in Thef. falten.

Silanianum consultum (tom. Recht), f. Senatus consultum. Silanion, Bilbhauer aus Athen, Beite

genoffe bes Prariteles. Bon ben Bebene. umftanben bes G. ift nichts befannt,

Silanum (ad S., a, Geogr.), Ctabt ber Gabalf im aguitanifchen Gallien; jest Salmon, nach Anb. Aurillac.

Silanus (lat.), 1) eine Bafferrobre; 2) bef. Bafferleitungen mit Robren, wie Springbrunnen.

Silanus (Sillanus). Die gamille ber Silani geborte ju bem plebejifchen Ge-fchlecht ber Junii (f. Junius 6). 1) Dar-cus G., biente 207 unter Scipio in Spanien, wurbe von feinem gelbheren mit 10,500 Mann gegen Mago und bie Celtis berier abgefchicht, bie er auch gludlich bes flegte. 3m fo genben Jahre führte er bem Scipto bie Bulfetruppen von bem fpanis fren Surften Colcha gu und half thm ben Sieg bei Bacula über bie Carthager ges minnen. 2) DR. Junius G., 109 Con-ful mit D. Cacilius Metellus (f. b. 9), erhielt bas Commando gegen bie Cimbern, war aber fo ungludlich mehrmals gefchlagen zu werben und fein bager zu verlie-ren. 5 Jahre nachher klagte ihn ber Balketribun En. Domitius (f. b. 4) beshalb bei bem Bolt an, boch verurtheilten ihn nur 2 Tribus. 3) D. Junius G., Sohn bes Borigen, 68 besignirter Confut, murbe im Genat guerft von Cicero gefragt, mas uber bie Theilnehmer an ber catilings Maler ihre Werte colorirten. rifden Berfcmbrung ju beftimmen fei; er Sit (Geogr.), 1) Bluf in Spanien, ent: fprach fich fur bie hinrichtung berfelben fpringt in Afturien, nimmt ben Borga, Ris aus. 3m folgenben Sabre trat er mit L.

Licinius Murena bas Confulat an. Seine Semahlin Servilia, Caplos Tochter, batte früher ben M. Junius Brutus jum Mann gehabt. 4) M. Junius S., bes Borigen Sohn, batte Anfangs unter Cafar als Legat in Gallien gehient unb fic nach beffen Ermorbung ju Lepibus gehalten. verließ er fpater beffen Partet wieber und folgte ber bes Untonius, weshalb er unter ben, als Baterlandsverrather Erflarten mar und feine Guter confiscirt murben. lich fohnte er fich mit Muguftus aus und erwarb fic beffen Gewogenheit in fo hohem Grabe, bağ ibn biefer 25. v. Chr. ju felnem Collegen im Confulat machte. 5) 3. G. Ereticus, 7 n. Chr. Conful, war fpaterhin Proconful von Sprien; 17 ents fernte ihn Liberius von bort, well er mit Bermanicus verwanbt war; beffen alteftem Cobn Rero mar namlich bes G. Tochter versprocen. 6) D. Jun. S., war im Ehebruch mit ber Julia (f. b. 5) begriffen und von Augustus verbannt worben. Unter Tiberius Berricaft verfucte er burd bie gurfprace feines Brubers (f. G. 7) bas Urtheil rudgangig ju machen; es gelang ihm, ba Tiberius bas Urtheil meber burch einen Genatsbeichluß beftimmt, noch nach bem Sefes ausgesprochen ertlatte. Er tehrte nach Rom gurud, aber betleibete nie eine Ehrenftelle. 7) M. Jun. S., Bruber bes Borigen, berühmter unb eins flufreicher Mann megen feiner Berebtfams teit; lebte unter Tiberius. Geine Lochter Claubia beirathete ben Galigula und S. felbft ging nachber als Statthalter nach Spanten. Indef mar Caligula febr eifers füchf auf feinen Schwiegervater u. fürchtete ibn febr; beshalb wurde Julius Erdette ibn febr; beshalb wurde Julius Erde cfuus beauftragt, eine Antlage gegen ibn einzuleiten; ba biefer es ausschlug fiel er bei Galigula in Ungnabe u. bem G. wurbe burd einen Legaten bie Proving abgefor. bert. S. fchatt fich, genothigt jum Sob von Caligula, die Reble ab; ber Raifer befdulbigte ibn, nicht Theil an einer Schiffs fahrt bei fturmi'dem Weer genommen ju haben, in ber Doffnung, bağ er feibft, wenn bem Raifer ein Unglud guftiege, fich ber Berricaft bemachtigen tonne. 8) G. Jun. G., foll 10 n. Chr. mit P. Dolabella Conful gemelen fein, barauf murbe er Pro-conful von Mien, 22 aber von ben Provin. gialen repetundarum (f. Repetundae) vers Magt. Bei biefer Gelegenheit zeigten fic in Rom mehrere feiner Beinbe, bie ibm periciebene Berbrechen Soulb gaben, auf jeben Fall bem Tiberius ju Befallen, weldem G. gehaffig gewefen gu fein fcheint. Mis eine befonbere Gnate, ba feine Bers thefbigungen nicts gur Befreiung von ber Strafe vermochten, erzeigte ibm Tiberius,

ber Einziehung ansichloft. Auf Einiger, und befonders feiner Schwefter Totquata Bermenben, murbe ibm ftatt bes menichen: leeren Sparos nachber Rythera als Berbannungsort angewiefen. 9) 2. 3un. G., Cobn bes Borigen, Prator 49 n. Ghr., tapferer und bebergter Dann, fant bet Claubius in fo boben Ghren , bas ibm ber Raffer feine Tochter Detavia verlobte. Da jeboch Agrippina (f. b. 2) ihre Stieftods ter mit ihrem Gobn Domittus vermablen wollte, fo bestach fie Beute, melde Riogen gegen G. erheben follten. Unter kinen. Antiagern war feine eigne Schwefter Junia Calvina, von ber er befchutbigt murbe, fie jur Ungucht verführt gu haben. G. obne etwas bavon ju miffen und obne fich vertheibigen ju tonnen, murbe aus bem Ges nat gestoßen und ermorbete sich seibst an bem Dochgeiterage bes Claubius und ber Agrippina. 10) M. Aun. S., Bruder bes Borigen, war 46 n. Chr. Conjal gewefen und erhielt bie Bermaltung ber Proving Afien; 55 aber wurde er burch Gift umgebracht, nach Gin. burch Rero felbit. nach Und. ohne beffen Biffen burch Tgrip= pina, weil fie fürchtete, er mochte bie von thr feinem Bruber bereftete Scanbe richen. ipr jeinem veuver bereitete Sande richen.

11) Jun. Torquatus S., hatte sich unvorsächtig mit seinen Ahnen (Augustus) gerühmt; beshalb wurden von Rero Anstädger gedungen, welche som Revolutionsversuches bedung unvor, daß er sich die Abern öffiete (65). 12) E. Jun. S., Nesse des Volgen, wissenschaftlich gebildeter und sitze sicher Kingling mer hat K. Kolling erreichter Situaling licher Jungling , war bei G. Caffius ergo. gen worben. Mero ließ thn berfeiben Berbrechen, wie feinen Dheim, befdulbigen und ber Senat fprach fich für feine Berbannung aus (66). Doch murbe er in einer Stadt Mpuliene in ein Gefangniß eingefchloffen und burch abgefdidte Golbaten ermorbet. (Lb.) Silarus (Silaris, Silar,

Geogr.), fluß in Lucanien, machte die fuboftliche Grenze gegen das Picentinerland.
Obgleich man seinem Waffer versteinernde Kraft zuschrieb, o hielt man es boch fügesund zum Trinken; jeht Sele. Hie Sieg des Pratois Erassus 72 v. Chr aber Spartacus (f. b.), der den Gladiata rentrieg beendigte.

consul von Asien, 22 aber von den Propins. Silagt. Bei dieser Geiegenheit zeigten sich machret einer Zeinde, die ihm Aom mehrere einer Zeinde, die ihm Aom mehrere einer Beinde, die ihm Aom mehrere einer Beinde, die ihm Aopfiels Paulus (s. b.) auf seinen Reise verschiedene Berbrechen Schulb gaben, auf sienen Kallen. Auf dem S. gehässig gewesen zu seinschen Lieben des Gehalfig gewesen zu seinsche bei die besondere Gnate, ha seine Berschen die bei die besondere Gnate, ha seine Berschen die bei die Brief an die Etrase und die Abstrach wieder word sie Abstrick und die Abstrach wieder sie Inch bei Erssplalonicher schafte und die Instellen Guter von Mättprertod. Mit Unrecht haben is

Einige für benfelben mit Lutas ober Nertius gehatten. L. R. Celtarius, do Sila viro apostol., Jena 1773, 4. 2) Schüler Iohannes bes Täufers, foll mit Karepos zu Nefus geschicht worben sein, um ihn zu fragen, ob er Chriftus mare. (Lb.)

Silas (Sillas, a. Geogr.), fabelhafter Aus in Inbien, in welchem nichts fowamm.

Silaffen (Baarent.), eine Art oft.

indifder Schnupftacher.

Silatum (namith vinum, lat.), bet ben alten Romern ber Weien, welchen man mit gelbem Dder (f. Sil) vermischt hatte. Ob man es ber Gefundheit wegen that, ober bes Boblgeschmads willen, weiß man nicht, auf Erhöhung ber Farbe aber wurde babei gewiß nicht gesehen, benn man trank bas s. frih nüchtern ober zum Frühkud.

Silau (haarftrang, peucedanum [cnidium] silau), auf Wiefen, in Vorddigen und Gebülchen wachfende, im Julius und Auguf blübende Pflangez sonst waren Wurzel und Samen ofsicineu, indem man ihnen zerteelsende und äußerlich Wunden erfeiteit.

ben beitenbe Rrafte gufchrieb.

Sila - Balb (Geogr.), f. unt. Cofenza. Silbach (Geogr.), Dorf im Areife Brilon bes preuß. Regierungebegirts Arnsberg, mit einer Schmelghutte, einem vorstrefflichen Schieferbruche und 410 Cm.

Stiber, 1) (argentum, Chem.), bes tanntes, ftart metallifd glangenbes, weißes, oft gebiegen vortommenbes, ober aus ben gepodten und gefclammten Gilberergen, wenn biefe bieihaltig maren, burch Abtrei. ben (f. b.), fenft auch burch Amalgamas tion (f. b.) abgefchiebenes, burch Capelliren (f. b.) gereinigtes, chemifch rein aber burch Reduction bes Dornfilbers barguftellenbes Metall, weicher als Rupfer, barter als Golb, nach letterm am meiften behabar, an Babigtett biefes übertreffenb (1 Gran G. tann ju einem Cahnfaben, 3 Glen lang und 2 Daumen breit gezogen werben, ober ju einem Draht, ber 400 guß lang unb fo bid wie ein Denfchenhaar ift, auch tann 6. ju einem 100000 Boll biden Blatt ge. ichlagen werben; ein Silberbrabt, in eines theinlanbifden Bufes fart, tragt 870 Pib., che er reift), bei 24-28° Bebawoob unb leichter als Rupfer und Golb fcmelgbar, bei Brennfpiegelbige todenb und fic verfladtigent, auch Spiefglas, Arfenit unb Rochfalz machen es beim Schmelgen fluch. tig; bei langfamem Erfalten in vierfeiti. gen Pyramiben ober Detaebern fryfalliffe renb, von 10,474—10,542 fpec. Gewicht. Gein gewöhnliches chemifches Beichen ift C. Es wird fur fic bei feiner Zemveratur, weber bon ber Buft, noch vom BBaffer orn: birt, bilbet überhaupt, fo viel man weiß, nur ein ifolirt barjuftellenbes Drnb, Silberorpb. Mußerbem verbinbet fic G.

mit Schwefel ju Schwefelfilber (f. b.) mit Phosphor (f. unter Phosphormetalle), mit Chlorin ju hornfilber (f. b.) und mit Jobin (f. Jobinfilber). Ge fallt Golb u. Platina aus ihrem Muflofungemittel, wirb felbft aber burd alle anbern Metalle aus feinen Muflofungemitteln niebergefchlagen, unter meichen bie Salpeterfaure bie geeignetefte ift; vgl. auch Scheibewaffer. 2) (Miner.). S. bilbet a) nach v. Leonhard eine Gruppe So bibet aj nach b. erongere eine Sruppe ber Minevalien, mit ben Saftungen: gebiegen S., Silberglanz, Rothgültigerz, Schwarzguitigerz, Antimonfilber, Amalgam und Silberbornerz, welche bei Mobs unter ben Metallen, Glanzen und Keraten zu suchen, siehen, Schwefen und wetallen (f. b. a.) z b) nach Deen eine Gippe aus ber Sipp. fcaft Feuermetalle, getheilt in bie Gat. tungen: gebiegen G., golbhaltig G. (fo b. w. gulbifdes, gebiegen Gilber) und fahle baltiges G. (fo v. w. Spiefglangfilber); c) nach Dobs Gefchlecht aus ber Drenung Metalle, mit ber einzigen Mrt; beraebris fces G., fo v. m. gebiegen G. Das ge. biegene G. (heraebrifches G.), ift eine Gattung aus ber Gruppe Gilber nach v. Beonharb; bat jur Grunbgeftalt bas Beras eber in verfchiebenen Rachformen (Dita. gekrickt, baumförmig, jahnig, traubig, moosartig, braht,, haarförmig, plattig, blatterig u. s. w.3 bat haligen Bruch, eigenthumliche weiße garbe (biemeilen gelb. lid, braunlich ober fcmarglich angelaufen), ift harter als Ralt., welcher als gluffpath, wird burch ben Strich giangenber, enthatt faft gang reines G., bieweilen mit unbes beutenben Spuren von Antimon, Rupfer ober Arfenit; finbet fich in Urgebirgen auf Bangen, feltner im Bloggebirge, im fach-fifchen Erggebirge (bier ehemals in großen Bloden), Bohmen (Joachimethal, Prits bran), Ungarn, am Barg, Norwegen (Ronge. berg, in vorzüglich fconen Renftallen), Sibirlen, Peru und Merico (in ungeheurer Menge) u. an v. a. D. Das gebiegene S. geigt fich auch als aftiges S., welches in Gestalt von einem Baume an bas Geftein gewachfen ift, ober angeflogenes (blatteriges) G., welches in Blattden an bas Geltein anfchfest. Man unters fcibet noch a) gulbifches, gebiegen 6. mit bebeutenbem Golbgehalt (28 Theile Golb und 72 Thefle Gilber) und baburch verurfacter großerer Schwere und gelbs licher garbe, aus Sibirien (Schlangenberg) und Rormegen; b) toblenfaures S., weich, metallifch glangend auf bem Strich, Leinkornig auf bem Brud, achgerau bis ichwarz, balt über 7 Eptile Silber, über 1 Koblenfaure, 1g Untimong vgl. Silbererg. 3) (Duttenm.). Das Berfahren reines G. bar. suftellen ift berichteben, je nachbem ber Bu-

fant und bie Bermifdung verfchieben ift, worin bas G. gefunden worben. Bedie. genes G. in großern Studen tann burch blofes Odmelgen bearbeitet werben. bas gebiegene G. nur in fleinen Theilen am Geftein angeflogen ober eingefprengt, fo muß burd Poden und Schlammen (vgl. Pochmert und Bafcherb) bie Bangait fo viel als, mogifch bavon getrennt werben. Alsbann wird bas G. verbleiet, b. b. mit Blei, gewöhnlich einer gleichen Daffe, gufammengefchmolzen; biefe Difchung beift Bert ober Bertblei. Dicfes Bert wird bann auf bem Treibherbe ober in bem Treibofen abgetrieben; bas Ubtreiben ift eine Art bes Capellirens im Großen (f. Capelliren 1, bgi. Capelle 7). Der Ereibofen ift bon Steinen aufgemau. ert, bat in feinem Grunbe mebrere 26. juge, bamit ber Berb recht troden lie;t; in ber bobe von 3 - Si guß ift ber berb angebracht, auf welchem bas Treiben ge. fciebt, über biefem ift eine Saube gemouert, ober ein but bon Gifenbled, ftart mit Behm beftrichen; ber but tann mittelft eines Krahns leicht abgenommen wer-ben. Reben bem Treibeofen fteht ein Flammen, ober Binbofen, in welchem bas Feuer unterhalten wird u. aus welchem bie Rlamme auf bas Bert bes Berbes folagt. Der Ereibeberb ift ungefahr' 8 gus im Bid. ten, fouffelformig und wirb mit Budenafche ober einer Difdung von Afche und Canb, welche juvor mit Baffer gu einem Zeig gemacht ift, ausgeschlagen. In biefem Eefte wird in ber. Mitte eine Bertiefung (Spur, Spurberb) ausgeschnitten, in welche bas Bert gefest wirb. Mußerbem ift noch in bem Zefte bie Glattgaffe anges bracht, weiche neben bem Binbofen ihren Musgang hat und burd melde die Bleiglatte abfließt. Muf einem folden Berbe merben ungefahr 50 - 60 Centner Bertblet eingefest, welches Unfange ichmilgt und wovon bann bas Blet fich in Bleiglatte verman-belt, weil burch Geblafe befianbig frifche Buft gugeführt mirb; ber Buftgug ber Bla-febalge treibt ben größten Theil ber Bleis glatte in bie Glattgaffe, boch bringt auch ein Theil berfeiben in tie Miche bes Teftes. Enthalt bas Berthlei jugleich Rupfer unb antere Detalle, fo werben biefe gleich Un-fange orphirt, bie baburch verunreinigte, querft abfliefenbe Bleiglatte (Unart, Mb. ftrid) wird von ber reinen Bleigtatte ab. gefonbert. Dach Abfluß bes Bleies tann fich bas in ber Spur befindliche G. bei bem geringen Brabe ber Dige nicht mehr im Bluß erhalten, fonbern erftarrt, wobei es auf ber Dberflache Regenbogenfarben fpielt und blidt (vgl. Blid). Das fo weit bearbeitete G. (Blidfilber) enthalt jes

ber noch fein gebrannt ju Branbfilber gemacht, welches bochftens 1542lothig ift. Diefe Arbeit verrichtet ber Beinbrenner (f. b.) in bem Brennofen (f. b. 2). bas G. nicht gebiegen, fonbern mit anbern Mineralien verergt ober verlaret gefunben. wirb, fo bebarf es einer großern Arbeit, ebe es abgetrieben merben tann. Reiche filberhaltige Bleierge merben gepocht, gefolammt und bann im Roffo'en geröftet, um fie moglidft vom Arfenit und einem Theile Schwefel ju be'reten; alebann merben fie mit unge'abr 80 Procent getorntem Bußeifen gufammengefchmolgen, moburd ber Sometel rollenbs als Comefeleifen abs fcheibet und bas entftebenbe Bertblet gum Abireiben gefchictt ift. Mermere Gilbererge werben nach bem Roften verbleiet, b. b. mit Bleiglatte jufammengefchmolgen, wos von ein Theil ben Bluß ber Bangart beforbert ber andere Theil, burch bie Roble reducirt, mit bem G. fich ju Bertblei berbinbet. Die armften Gilbererge merben burd bas Robidmelgen ju Gute gemacht. Mus. filberbaltigen Rupferergen wirb bas S, turch Seigern abgeschieben. Bertbiei, welches wenigstens 3 Boib S. im Centner Biei enthalt, wird noch fur treibwurbig erachtet. Gine befonbere Art bie Gilbererze gu bearbeiten ift bas Berquiden ober Amalgamiren (vgl. Amalgamirmert). Es wird vorzüglich bei burren Gilberergen angewenbet, b. b. bei folden, welche tein Blei ober andere leicht verquidbare Der ralle enthalten. 4) (Gewerbt.). Dbgleich G. in allen Theiten ber Erbe gefunben wird, fo bat es tod nach Golb unb Dla. tina ben bochften Berth unter ben Detal: fen, ba es ju e'ner Menge von Gerath-icaften und gewebten Scoffen verarbeitet, auch jum Blattfilber (uber feine Debn. barteit f. oben), jum Berfilbern, jum Bereiten von Silberbraht verwenbet wirb, iebem es einen febr fconen Giang bat, febr gefchmeibig ift, auch einen fconen flagen Rlang gibt und von Luft, Maffer, gewöhnlichen Gauren, auch von ber hite nicht angegriffen u. verborben wirb. gen bes boben Berthes, ben man ihm mit Recht beilegt, ift es auch gang vorzüglich geeignet Gelb baraus ju pragen und ber bei weitem großte Theil bes Gelbes ift von G. Rad bem Gilbergelbe, ober viel. mehr nach ber tolnifchen Dart fein G. wird auch ber Berth bes Golb., bes Pla. tina: u. bes Rupfergelbes beftimmt. Db. gleich in Uffen 40.8 Mal in Guropa 40,6 Dal, in Amerita 46 Mal und im Durch. fcnitte aus biefen 8 Belttheften 45,4 Dal fo viel G. als Gold gefunden wird, fo per: balt fich boch ber Berth bes G.s ju bem bes Golbes in fruberer Belt wie 1 : 10 bod immer noch einen betrachtlichen Theil u. in neuerer Beit wie 1 : 15. Ge fommt Biel und ift bochftene 15glothig; es wird ba- bies baber, bağ ber Berbrauch bes G.s gu anbern Segenftanben als gu Mangen viel größer ift als ber bes Golbes. Gerabe aus bem entgegengefetten Grunbe ift ber Berth ber Platina in neuerer Beit fo febr gefun. 3a Mungen murbe bas reine 6. gu weich fein u. fich fonell abführen, es wirb daber mit Rupfer verfest (legiet; vgl. Les girung und Bothfgleit). Betragt aber ber Bufag bes Rup'ere bie balfte, fo verliert bas S. feine fcone weiße Farbe, welche gwar burch Sieben (f. b.) auf ber Dberflache mieder ber. geftellt werben tann, fich aber boch balb wies ber abführt. Bgl. Munge (Rum.). Daber Daher wird bas S. nicht geringer als 10tbtbig, febr felten mehr als 14: bthig verarbeitet. Gemobnito ift bie Bothigfeit ber filbernen Geratbicaften burch eine aufgeschlagene Babl angegeben und bie Richtigfeit biefer Ungobe haufig burch einen obrig eitlichen Statt bes 6 8 be. Stempel beglaubiget. nust man ju Gerathicaften auch Deufilber ober Pallabium (f. b.), aber ju Rods, Erint = und Speifegeschirren ift es fcab. lich, weil es bem Effig und überhaupt ben Sauren boppelt fo viel Rupferornd, als 12ibthiges G. und außerbem noch Ridels Mit robem und unverars orpb mittheilt. beitetem G. banbeln infonderheit Amfter. bam Cabir, Damburg, Conben, Paris, mit verarbeitetem G. Mugeburg, Berlin, Frants furt a. DR , Leipzig, Rurnberg, Bien. Paris zc. Bu Anfang biefee Jahrh. lieferten jabriich urgefahr Europa fur 3,048,052, Rorb: Affen fur 1,160 026, Amerita fur 45 119 808 Ehaler G. Baft alle curopaiiden ganber haben Gilberbergwerte; in Spanien find fie jest meniger angebaut, boch find ffe nicht unbedeutend; mahricheinlich botten bie alten Phonitier ibr G. aus Spanien. Frant. reich bat Gilberbergmerte im Departement England nur unbe-Bière und Dberrhein. beutenbe in Balet; Someben bei Gala im Bestmannland; Rorwegen bebeutenbe bei Rongeberg, man fant bafelbft noch vor Rurgem ein gebiegenes Stud von 45 Mart. Rufland hat feine Gitberbergmerte vorzug. lich in Stbfrien, namentlich in bem folys manifchen und nertichinetifden Erzgebirge; ber jahrliche Ertrag berfelben belauft fich auf 1250 Pub, ober 1,136 348 Rubet. Man bat aber jest auch am Rautafus große 10 Pfund Erg Gilberbergwerte entbedt. geben fellenweise 10-15 Golotenit G., 2-61 Pfb. Blei und 1-41 Pfb. Rupfer. Teutschland bat wichtige Gilberhergwerte am Darge und im fachfi'den Erigebirge; bet jahrliche Ertrag ber lettern wirb auf 62,000 Mart gerechnet. Der oftreichilche Raifer. faat hat große Gilberbergmerte in Ungarn, Siebenburgen, Bohmen, Steiermart, Aprol, Galigien; ber jahrliche Ertrag berfelsben ift ungefahr 108,000 Mart. Preußen bat feine vorzüglioften Sitberbergwerte in Solefien, bod auch in verichiebenen anbern

Begenben; ber jabrliche Ertrag berfelben ift ungefahr 20,000 Mart. Die ergiebias ften Silberbergwerte finb in bem pormale fpanifchen Amerita, befonbere in Merico, Bima, Potofi, Chili, Peru, auch in Reus Granaba, Reu-Ravarra, Buenos Apres u. in Brafilfen. Rach v. Sumbolbt lieferten in Brafilien. ameritanifchen Gilberbergwerte von 1492-1803 für 4858 Millionen Piafter Best rechnet man ben jahrlichen Gr. trag berfelben über 8 Millionen Mart. 5) So v. w. Gilbergelb und aus G. vers fertigte Gerathicaften und Baaren; 6) (Beralb.), G. ober weiß wirb in Baps pen burch bie Abmefenheit aller Schraffirungen bezeichnet und foll Unfculb, Reufch. beit, die empfangene Taufe u. bgl. bebeu-ten; 7) (Farb.), ber Schimmel, ber fich an bem Baibe anfest und ber ein Beichen feiner Gute ift. (Fch. u. Wr.)

Silber aber (Bergb.), ein Erzgang, melcher gebiegenes Gilber fuhrt; findet fic meift nur in groferer Stefe. G aftiges, f. u. Silber 2). S. . a g. ftein (Deb.), fo b. w. Bollenftein. S samalgama (Bergb.), fo v. w. naturlides Amalgama; vgl. Gil. G.sanbruche, in Erg. berquedfilber. gangen gefundene Mineralien, welche reiche Silbererge vermuthen laffen; baju gehoren : Bismuthers, Robalt u. arfenitalifche Riefe. G. angeben (Buttenw.), burch bie angeftellte Gilberprobe bestimmen, wie viel Sither in einem Gentner Erg enthalten G., angeflogenes (Bergb.), f. unter Gilber 2). G.,arbeiter, f. un. tet Golbichmieb. G.,arfenit (Miner.), fo v. w. Spiefglangfilber. G. arten (Bergb.), Bergarten, welche gwar vermuthen laffen, baß Gilber in bem Gebirge porbanben fet, aber boch baffelbe noch nicht baumurdig maden. S. afpe (Forftb.), f. unter Pappel.

Silber auf Golb ju probiren (buttenm.), f. unter Scheibung.

Silber : bar (3col.), fo v. w. weißer ganbbar, f. unter Bar.

Silber:barre, fo v. w. Barre 2).

Silber bart (Bot.), ber Linfens baum, f. unter Cytifus. Silber baum, 1) (Chem.), f. Dias

Silbersbaum, 1) (Com.), f. Dianenbaum; 2) (Bot.), bie Pflanzengattung Protea (f. b.); 8) (teutscher), so v. w. Silberpappel.

Silber: berg (Argentarius mons, a. Geogr.), Abeil bee Orospeda im tarraconensiden Spanten, so genannt, weil es von Binn giangt; auf ihm entsprang ber Batis.

Silber-berg (Geogr.), 1) gang offene und teraffenfbrmig gebaute Stadt im Rreife Frankenftein bes preutstichen Regies rungsbegiete Breslau, am Nordabhange bes Eulengebieges und nabe ben Quellen ber

Paufebad, in einem engen Thales hat Dofpital und 1030 Em., und verbantt Ramen und Entftehung bem filberhaltigen Bleierge, worauf man bier und in ber Segend von 1870-1754 baute. Rabe babet, bober als bie Stabt, liegt 2) bie Beft ung G., febr ftarte, faft uns überwindliche Bergfeftung, welche Briebs rich II. mit 4% Millionen Thaler Roften 1765 - 1777 anlegen ließ. Ihre Berte u. Graben find größtentheils in Felfen gehauen und burch verbedte Bege verbun-ben, und es wird baber biefe gefte oft bas ichlefifche Gibraltar und bie hauptfeftung, ber Donjon, auf bem Schlofberge mit Recht ber Bunberbau genannt. 3hr Ballgang liegt 2040 gup über ber Office, ibr in ben Beifen gefprengter Brunnen ift 177 guß tief und bie Musficht von bem Donjon ift eine ber reichften auf Schleffen und die Graffchaft Glas. Rebenwerte biefer burd Runft und Ratur gleich farten Feftung find auf bem Spieberge, bem Boben. ftein, ber großen und fleinen Strobbaube und bem Sahnentamm. Drei Reihen in ben Feifen gehauener Rasematten tonnen 5000 Mann faffen. G. ift noch nie er-5000 Mann faffen. G. ift noch nie eraber von ben Frangofen und Burtember. gern 1807 eingeschloffen worben. 3) Martt. fleden im Rreife Prachin; 4) Dorf im Rreife

Einbogen; hat Fabrication von Spieget, Melfing, Gias, Schmalte, Bitriol, Alaun; beibe in Bohmen (Deftreich). (Cch. u. Wr.)
Silber-berg.werk, 1) im weitern Sinne ein Bergwerk, bet welchem auch Silber gefunden wird, im engern Sinne 2) ein Bergwert, bei welchem bie Gilber. erze ben vorzüglichften Theil ber Ausbeute ausmachen ; bgl. Gilber, befonbers 4).

Silber . blattden, f. Blattfilber. blatteriges (Bergb.), f. unter Gilber 2).

Silbersblatt (Bot.), bie Pflangen. gattung Eunaria (f. b.).

Silber.bled, aus Gilbergainen burch Bluben und Dammern verfertigtes Bled, welches ju allerlef Arbeiten vermenbet wirb. S. blenbe (Miner.), fo v. w. Rothgul. tigerz. S. blid (huttent.), f. Blidfile ber, vgl. Gilber 3). G.-blume, fo v. w. Silberblatt. G. blumen (Duttenm.), Blafen , welche beim Abtreiben bes Gilbers in bem Berte entfteben und ein Beichen finb, bağ es balb bliden wirb.

Silber : bod. bart, fo v. w. Flitters

fcmfele, Aira flexuosa.

Silber : bote (Bergm.), f. Bergbote. Silber.bratling (Bot.), f. Bratling. Silber.braune (Bergb.), f. unter 6. . brand . erg, f. unter Gilberera. G. brennen (Battenw.), fo Gilberery. D. m. Beinbrennen. G. brenner, fo b. m. Feinbrenner, auch mobl berjenige Ar. beiter, ber bas Abtreiben bes Silbere verrichtet. G. brenn berd, fo b. w. Brenns ofen 2). G. brennstnecht (G. brenn. junge), Arbeiter, welche bem Gilberbren. ner gur Sand geben. G. brenn ofen, 'fo v. w. Brennofen 2). G. burfte, eine Pleine Burfte, gewöhnlich von Biegenbade ren, jum Reinigen bes filbernen Geratbes.

Gilber . bufch (Bot.), anthyllis barba Jovis, f. Barba Jovis.

Silber dauliobe (300L), f. Chau. liobe.

Silber:corrofin (Chem.), fo b. w. Bollenftein. Silber, berbes (Bergb.), fo v. m.

Silber, gebiegenes. Silber biener, f. unter Dof.

Gilber, biftel, carduus marianus,

f. unter Carbaus. Gilber brabt, f. unter Drabt 5). G. bratt gieben, f. unter Drabtite. ben. G. brud, f. unt. Buchtruderfarbe. Gilber brufen (Bergb.), eine Met reiches Silberers von brauner, gelber ober fomarglicher garbe. welches in Studen gu 5-10 Pfund in reichem Gefteine u. Canb. gebirgen gefunben mirb.

Silber eilet in Spor (Battenm.), menn bas Gilber auf bem Treibherbe bath

bliden will.

Silber einleger, fo b. m. Golb-

einleger.

Gilber ers (Bergb.), 1) Mineral'en. welche Silber enthalten; baju gebort a) bas gebiegene Silber (f. unter Silber 2), b) bas verergte ober verlarvie und 2), gwar as) mit anbern Detallen: bas Glec. bas Gilberamalgam, auch trum, Quedfilberers genannt, fo v. m. naturti-des Amalgam, f. unter Amalgam, Antimonialfilber, auch Antimonfliber ober Spiefglangfilber genannt; bb) mit Somes fel verergt: Gilberglangers (f. b.), auch Glasers, Glangers, Gilberties ges nannt, Gprobglangers, auch Gprobs glasers ober Gilberties genannt, baju gebort auch bas Tiegelers, in Ungarn Rofders ober Rofdgemade genannt, bas Silbertupferglangers ober Rupferfilberglang, bas Rothgultigers, auch Rothgutben ober Rothgulbeners genannt; man bat ba-von bunlies, lichtes unb fahles, Gilber-fcmarge, bem Glangers abnlic, aber vermittert, auch Silbermulm, Silberbraune, Silberbranbers, Silberrus, Dornfdmarge, rufiges Glangers genannt; cc) mit Caus ren perbunben: bas toblenfaure Gil. ber, febr felten, bas falgfaure Gilber ober Borners; man bat bavon mufchliges, ftrabliges, gemeines, auch alfalis fches Silber (rothes, braunes, gelbes, graues und meifes Glangers genannt), er. biges (auch Buttermilchfilber, Buttermilch. ers, thoniges horners genannt); bas foge. nannte ganfetothige Gilber, bas Bunberers,

auch bas Bablers, bas Grangultigers, ber Bleifchweif (f. b. a.) und bie meiften Arten bes Bleiglanges enthalten etwas Gil-2) Alfalifches G., fo v. m. Gile (Feh.) berborners.

Silber fabriten, f. Golbfabriten. G. : faben, fo v. w. reiches Befpinft.

Silber , fabl. erg (Bergb), bas Silber auf ben Centner Erg enthalt.

Silber farbe (garber), eine Beifarau, welches bem Gliber abnelt, jes nachtem es mehr in bas Beife ober Graue fpielt, heißt es Gilbermeiß und Gil. bergrau, auf Baumwolle farbt man es mit Blanholg und Areibe; auf Beinen mit Balapolg und Areibe; auf Beinen mit Balapolin, Bitriol und etwas Brafiliens holg, beibe Stoffe tommen erft in ein Klaunbad; auf Bolle fiebet man 24 Dfb. Baare erft 14 Stunde in einem Babe von 4 Pfund Mlaun, & Pfb. Beinftein, 4 Eth. Salpeter, 2 Salmiat und & Pfb. Fernams but, bann furgere Beit in einer Brube von Fernambut und 4 Eth. gebrannten Mauns, nachbem bie Baare & Stunde abgefühlt ift, last man fie noch 9-10 Dal auf ber Binbe burch eine Brube von 8 Rannen fcarfer Bauge, 12 Eth. Galg unb 3 Eth. gebrannten Mlauns geben. (Feh.)

Silber:fafan (phasianus nyothe-merus L., Bool.), Art aus ber Sat-tung Fafan (f. b.); bas Mannden ift febr fcon, die weißen Febern bes gangen Beibes find mit fcmarjen, feinen Bi. nien geftrichelt, Feberbuich, Gurgel, Bruft und Bauch find fdmarzviolet; tam aus China, mird in Enropa baufig jur Schon, bett gehalten, ift empfindlich fur Ratte; bie benne ift braunlich, buntelbraun gemellt. (Wr.)

Silber feber era (Bergb.), fo b.

m. Feberers.

Gilber fifd (3ool.), 1) fo v. m. Goldfarpfen; 2) fo v. w. Argentina; 8)

fo v. m. Connenfifd.

Silbersflotte, jur Beit ber fpanis ichen herrichaft in Amerita bie Blote, welche ben Ertrag ber Ausbeute aus ben ameritanifchen Bergwerten nach Spanien überbrachte. Bgl. Galione.

Silber. fluß (Geogr.), fo v. m. Rio

be la Plata.

Silber, folie (Iron.), f. u. Folie. Sool.), Art aus ber Gattung bund (Mb. theilung Budle); ift fdmars, bie baars fpigen (nur an ben Dhren, auf ben Schuls tern und am Comange nicht) und bas Schwangenbe weiß, Unterleib rothlich ; im Palten Rord. Amerita; ift um feines iconen und fehr theuern Delges willen ein Begens ftanb ber Jagb. (Wr.)

Sitberg (Geogr.), Dorf im Umte Birs

bentopf ber Proving Dber Deffen (Groß. berjogthum Deffen); bat große Rupfers bergmerte (jahrlich über 700 Gentner Muss beute).

Silbersgang (Bergb.), ein Bang ober eine Mber, welche Gilberers führt.

Silber gare (Buttenm.), ber Bus ftanb bes Glibers, wenn es burch bas 216s treiben von ben beigemifchten Detallen befreit ift.

Silbersgage, ein Gewebe von feinem Silberbraht ober Gilberlahn; mirb zu Ropf.

pus gebraucht.
Silber geht auf ber Capelle ab (buttenm.), wenn beim Abtreiben bes Gile bere bas Blet in ben Teft bringt unb bas Silbertorn allein barauf fteben bleibt. G. gebt in Blumen, f. Blumen 5).

Gilber gelb, aus Gilber gepragtes Belb; umfaste vorjuglich bie harten Dang. forten und bas gewöhnliche Gurrentgelb; boch wirb auch viel Scheibemunge, als Gros fden, Sechler und Dreier, auch wohl Pfen. nige, Basen und Rreuger u. f. w. aus Gile ber, obgleich von febr geringem Rorne, wes prågt. Bal. Dunge.

Gilber gerath, f. u. Gilbermaaren. Silber gerinne , (buttenm.), ein fleines Berinne, in welchem Baffer auf bas geblicte Gilber geleitet wirb, um es abjus Pablen. S. gefdide (Bergb.), wenn ein Bang folche Gigenfcaften annimmt, baß man auf nabeliegendes Gilbererg follegen fann. G. gefdirr, f. Gilbermaaren. G., gefdlagenes, 1) fo v. m. Blatts fliber: 2) (Bergb.), fo v. m. Gilberblat. teriges.

Silber : gewicht, bas Gewicht, nach meldem Gilber und filberne Bagren im Danbel ober in ben Dungen gewogen, ober ber Reingebalt beffelben bestimmt wirba

ers, welches eine gelbliche garbe bat.

Gilbereglatte (Buttent.), bie lichte Bleiglatte (f. b.), welche beim Berglafen weniger erbige Theile aufgenommen hat und teiner gu farten Dige ausgefest ges mefen ift.

Silber.glang (Miner.), 1) Gefdlecht aus ber Gruppe Gilber nach v. Leonhard, hat jur Grundgeftalt ben Burfel in verfciebenen Rachformen, hat Barte gwifden Gpps und Ralfipath, Metallglang mufdeligen bis unebenen Brud, fomarglichbleis graue Farbe ; finbet fich in geftricten, baums formigen, jahnigen, brabtartigen u. a. Geftalten auf Sangen meift alter Gebirge mit verfciebenem Geftein, wiegt 7, enthalt 85 Bilber, 14 Schwefel; bient jum Musbringen bes Gibers. Steht nach Dien als Sippe unter ber Sippichaft Fenerichmefe und ift getbeilt in Rupfer . G. (G. mit 5 Thellen Gilber, & Rupfer, 8 Schwefel,

würfelig), Fahl. S. (fo v. w. Schwarzgale tigerz) und reiner S. 2) Bleiglang mit viel Gilber. G. glas, fo v. m. Gilber. (Wr.) glang.

Silber.golb (Chem.), 1) Golblegie rung, 20 - 21 Theile Golb, 4-8 Theile Silber (weiße Raratirung, f. b.), blaße golbgelb, fcmelgbarer und barter als bie Metalle ber Difdung; 2 Theile Golb unb 1 Theil Gilber geben bie bartefte Compofition; 2) fo v. m. Electrum 8) und 4); vgl. Golb 2).

Silberigras (Bot.), aira caryophyllea (vergt. Mira), von inlanbifchen

Grafarten faft bas feinfte.

Silber, gran, f. unter Gran, vgl.

Silberfarbe.

Silber grofden, 1) (Mangw.), meifinifche Munge im 15 3abrb, beren ein gut Schod aus einer Dart Gilber go fcblagen murben, fte galten eigentlich 8 Grofden, ihr Berth murbe aber bom Rur. fürft Schann auf 3 Grofden erhobt, baju gehörten bie fogenannten Schredenberger; 2) fo v. w. Raifergrofchen; 4) in Preugen filberne Scheibemunge, wovon 30 einen preußifden Thaler gelten; man hat auch halbe und Biertelefibergrofden, fie find feit 1821 bie Scheibemunge im gangen Roniareid. (Fch.)

Silber : grube, fo v. w. Gilberbergwerf. G. gubr (Bergh.), ein garter, lettiger Glimmer, welcher mie Gilberblattden aus.

fieht, aber fein Gilber enthatt

Silber haarige Barenpelge (Rauch), bie poinifden, fdwargen Ba. renpelge, melde mit etwas gelben Saaren untermengt finb.

Gilber bafer. fo v. w. britthalb,

blutiger Dafer, Avena sosquitertia. Silber baltige Dechblenbe (Bergb.), mit Schwefel und Bint verergtes Silber. S. haltiges Blei (Chem.), gebort gu ben Bletleglrungen; bas Berts blet ber hutten gehort babin. G. baltis blet ber Gutten gebort babin. ges Golb, f. unter Golbifches Gilber. G. haltiges Rupfer, f. unter Rus G. haltige 3 mitter pferlegfrungen. (Bergb.), Binnerje, welche etwas Gilber balten.

Silber bammer (Beogr.), Dorf im preußifchen Rreife und Regierungsbegirte Dangig, mit einer Stahl : und Gifenmag.

renfabrif; bat 140 Em.

Silber:born:erg (M'ner.), Gee folecht aus ber Gruppe Gilber nach v. Beonhard; hat jum Rroftallfern ben Borfel, ber mebrere Dachformen erhalt, wirb burch Ralffpath gerist, wiegt 45-55, enthalt 65-73 Silber, gegen & Sauerfloff, 13 Salafaure, & Gifenornb, etwas Ihon: and Somefelfaure, ift weid, gefcmeibig, perle grau, farbt angefeuchtetes Gifen burd Streis den filberig; findet fich in glatten, biemeis

Ien auch auf ber Oberflache vertieften Ren. ftallen, mit flachmufchetigem Bruch, balb. burdfichtig, an ben Ranten burdfcheinenb, mit Diamant ., auch Fettglang und perl. graues in verfchiebene anbere garben fptes lenber garbe auf Gilbergangen in alterm Gebirg in Sachfen, Bobmen, Spanien, Ror. wegen u. f. m. Dobs nennt es berachris iches Derl : Rerat. Dten bilbet aus ibm eine Sippe ber Sippfdaft Bafferhaibe und theilt es in; a) geformtes (gemeines), b) halbgeformtes (ftrabliges, gelb= grunlich mit geraden Strablen), c) un = geformtes (mufcheliges, mit Diamant= glan; und mufcheligem Bruch) und d) gere fallenes (thoniges G., Buttermildera). mit viel Thon, gruntichgrau, jerreiblich, undurdfictig; fonft bei Undreasberg auf (Wr.) bem Barge.

Silber butte, ein Buttenwert, in welchem Arbeiten verrichtet werben, burch welche aus Silberergen Gilber gewonnen wird; baju gehoren Pochwerte, Bafch : berbe, Saigerhutten, Schmelghutten unb Bafos Brennbaufer, in welden bas Abtreiben unb Beinbrennen verrichtet wird; vgl. Gilber 3).

Gilberiges Rupfer (Buttenm.), Rupfer, welches in ber Mart weniger als 1 Both Gilber balt.

Bert bringen Stiber in bas (buttenm.), bie gepochten Gilbererge mit Blei fomelgen und fo bas Gilber aus bem. felben in bas Blei bringen. G. in ben Robftein bringen, fo v. m. Robs fdmelgen.

Silbersjungfer (Bergb.), fo v. m.

Bungferquedfilber.

Gilber, tammrer, f. unter Ramm. rer 1).

Silber falt, 1) (Chem ), fo v. w. Siberorph; 2). (Buttenm.), ber Rieber-ichlag, welcher aus einer in Galpeterfaure bemirtten Gilberfolution mit Dutfe bes Rochfalges bergeftellt wirb; vgl. Gilber. probe 1). G. fammer, bei einer fürft. Ichen hofhaltung bas Bemach, in welchem bas filberne Gerathe aufbemahrt mirbs 20) dem fammtliche Berfonal, welches zu Auf-bewahrung und Reinhaltung biefes Gilbergerathes angeftellt ift; baju gebort ber Silberfammerer, Silberbiener, Silbergebalfe, Silberforeiber und Gilbermafcher.  $(Fch_*)$ 

Gilber: fies (Minet ), ein fitberbals tenber Gifenfies aus Ungarn.

Silber : tonig; ein burd Schmelgen gewennener Rlumpen Gilber,

Gilber, forniges (Bergb.), genes Gilber, welches in fleinen Rornerr in bas Beftein eingefprengt ift. G., tob lenfaures, f. unter Gilber, gebiegenes Silber=forn (Buttenm.), bas bein

Capelliren bes Gilbers fteben geblieben Rorn F Rorn; ift es großer wie beim Abtreiben im Großen, fo beif es Silbertuchen. Silbertrantl) geum montanum, f. unter Geum; potentilla anserina und argenten, f. nter Potentilla.

Gilber, froje (Rumism.), fo v. m.

Rronenthaler.

Silber. fretall (Chem.), fo b. w. Silberfalpeter.

Gilber tuden (Guttenw.), f. unter

Gilbertorn. Silber:fupfex.glang (Miner.), ein Rupferglang bom Schlangenberge in Gibis rien, ber & Theile Rupfer, 1 Schmefel, aber 5 Gfiber und etwas meniges Gifen enthalt; febr felten.

Silber lade (Bool.), f. unter Mals relle. S. fad buhn, f. unter buhn. Silberslahn, f. unter gabn. forelle.

Silber . la fur, ein gafurftein, melder mit weißen, fitberabnlichen Bieden verfeben ift. G.stebersers (Bergb.), mit Comes fel und Spiefalas pererates Gilber.

Silber:legirungen (Chem.), foungen von Gilber und anbern Metallen, in beftimmten Berhaltniffen, burch Bufam. menfcmelzen, wortn bas Silber ber gro. Bere Theil ift, namentlich Platinfiiber, Rhobs, Irib., Colb., Quedfilbers, Rupfer, Blei., 3inn., 3int., Wiemuth., Spies, glang., Arfenitfilber.

Gilbersletten (Bergb.), eine fette, thonige Erbe, von weißer, gelber ober braunlicher Farbe, welche fic baufig im Sangenden ber Silbererggange finbet unb

filberhaltig ift.

Gilberling (Mumiem.), 1) aberhaupt eine Gilbermunge; 2) fo v. m. Gedel,

Gilberling (Pomol.), 1) (meffer, fußer G.), großer, platirunder Apfel, weißichalig, felten etwas rothlich angelau. fen, bat milbes, febr fußes angenehmes Bleifch; reift im December; 2) (gelber, fußer G.), tieiner ale voriger, bat gelbliche, fonnenmarts oft blutrothe Schale, milbes, wohlichmedenbes Fleifch füses, reift im Rovember unb December. (W1.)

Silber: loffel (Duttenm.), ein gros fer, langer toffel, mit welchem beim Ab, treiben bes Silbere bas Bert ausgefchopft wirb, wenn ber herb unerwartet einen Rif ober ein Boch bekommt.

Betallmifdung jum Bothen bes Silbers; man nimmt baju 8 Both Gilber, 6 Both Reffing und 2 Quentchen Arfenit; ober 4 Both Gitber, 2 Both Bilttergolb unb 1 Both Arfenit; ober 2 Both Gilber, 2 Both Rupferlabn unb 2 Both Arfenit.

Silber, luftfaures (Miner.), b. w. Gilber, toblenfaures, f. unter Gil.

ber, gebiegenes.
Silbermann (Gottfrieb), geb. 1688 au Rleinbobritich in Sachfen; lernte bei Encyclop, Borterb. Ginundzwanzigfter 28b.

feinem Bruber in Strafburg bie Drgels bautunft, erfand bie Cymbale d'amour und verfertigte febr gute Claviere und Seine Orgelwerte find von Dianofortes. ausgezeichnetem Berth; es fteben beren in Freiberg, Dresben u. a. D. und fie finb bis jest noch nicht übertroffen. G. ft. 1756.

Silber m eißel (Duttenm.), ein eifer-nes Bertzeug, womit bas gebildte Gilber aus ber Spur bes Treibperbes gehoben wirb. G. mild, fo v. w. Gilbertait 2).

Bilber : monb. fifch (300L), f. uns ter Monbfifd. G. motte, fo v. m. Bu.

dergaft.

Silberomunge, 1) collectiv fo b. Silbergelb; 2) eine filberne Shaus munze. S., mulm (Bergb.), f. unter

Gilbererg.

Bilber mund (300l.), 1) f. unter Monbichnede; 2) fo v. w. Schiangenhaut. C. mund mespe (crabro Fabr.), Gats tung aus der Ramille ber Gilbermunbmes. pen (f. b.); bie fabenformigen, geinieten Rublborner fieben nabe am Munbe, bie Rinnbaden haben eine boppette Enbfpige. Die Beibden foichten in Erblochern aller. banb Infecten für ihre Borven auf. Ginige Mannden haben breite Borberbeine, bie bas Anfebn eines Siebes haben. Art: Gieb. u. m. a. G. munb.mespen (erabronites), nach Latreille Bunft aus ber Ras mille Raubweepen; ber erfte Mbidnitt ber Bruft ift febr turz, lintenformig quee, ber, bide Kopf ift fast viereckig, hinterleib elsfitten gober elliptifch. Auf Blumen, einige bobren in aftes holz; bazu bie Gattungen crabro (Silbermundwespe), mellinus (Glattmeepe), pemphredon, philanthus (Punttmeepe) u. a. M.

Silbern, 1) aus Silber beffehenb; 2) verfilbert; 8) ber glangenben garbe bes Silbere gleich; 4) bem bellen , angenehmen Rlange bes Silbere abnlich; 5) fich auf ben verfloffenen Beitraum von 25 Jahren

begiebenb.

Silber, nagnager (Miner.), fo b. m. Reiftellur. Silberne geffet (Schilbinappen von

ber fin 8.), f. Beffel. Gitb. Unt.), in ben Sonagogen eine gierlich von Gilber gefer. tigte Danb, welche über ber Gefegrolle auf-gebangt ift und womit ber Borlefer von Bort ju Bort auf ber Gefegrolle nachjeigt, mas er lieft. Dit blogen Banben bas Befchaft verrichten, murbe nach jubis fdem Slauben bas Beiligthum entebren.

Silberne Banbichrift (Befch. unb lit.), fo b. w. Codex argenteus, f. b.

und vgl. Ulfilas.

Sliberner Dann (Bergb.), wenn etliche Gange fich an einander lebnen und eble Gefcide aus bem Sangenben und Biegenben baju ftofen, fo baf fic bie Sange aufthun und einen Bauch machen. Silbernes & (3001.), f. C.

Silberenitren (Bergb.), fo v. w. Gilberbrufen. G. ofen, 1) (Duttenm.), ein Dfen, in welchem bas gepochte Erg mit bem Blei jufammengefdmolgen wirb, um bas Silber berausjugieben; 2) auch wohl fo b. w. Treibofen ober Brennofen 2).

Stiber or jb (Chem.), bas Siber mit Sauerkoff, wird burch beftig anhale tenbe Dige erhalten; es besorpoirt fich aber fogleich wieder, wenn es feft wird. Mufferbem ornbirt fich bas Gilber burch betitg elettrifde Shiage ber Bottaifden . Saule in ber Ralte, auch burch Salpetere und Somefellaure in ber Dige. Aus fale und Somefellaure in ber Dige. Aus fale peterfaurem Silberornb gewinnt man es burd Pracipitation mit agenden Attalien; bas ausgefüßte und getrodnete Pracipitat ftellt ein buntelgrun : braunes Puiver bon booft unangenehmem Befcmad bar, wirb fcon burch gelinde Dige reducirt, befieht aus 1 Atom Gilber und 2 Atomen Saues ftoff und bilbet mit ben Gauren Gilber. ornbfalge, welche meift frofallinifc find und vom Bichte violett gefarbt werben. G. und Ammonium bilben Rnallfiber (f. b.). Die beachicteften S.falge find : toblenfaus res, fdmefelfaures, phosphorfaures, falg-faures, chlorinfaures, fafpeterfaures, flug-faures S. (f. b. a.). (Pi.)

Silber papier, 1) Papier, meldes auf ber einen Geite verfilbert ift; man bereitet es, inbem man unechtes Blattfilber bgrauf flebt ober Schaumfilber mit Gums mi arabicum auftragt und nach bem Erode mi arabitum atritegi und nud vein etwois nen glattet; 2) fo v. w. Brocatpapier; 5) (chine [fice 6.), Papier mit einem Silberglang; um es zu verfertigen, nimmt man Salg, tocht ibn 4 Stunden, laft ibn 1-2 Sage in Baffer liegen, mafcht ibn und flopft ibn in einem leinenen Gade. Dann mengt man gu 10 Pfund Salg 8 Pfund Alaum, sermanten bie Mischung auf einer handmible zu Pulver und läst bies in Wasser vochon; wenn das Wasser abger gossen wird bem Boben eine Materie, welche an ber Sonne getrodnet und nachber ju einem feinen Pulver geftos Ben wirb. Alebann tocht man 7 Theile Beim und 2 Theile weißen Mlaun in BBaf. fer, beftreicht mit biefer Difdung bas Das pier und fiebt bas oben ermannte Pul-ver barauf. Nachbem ber Papierbagen im Shatten getrodnet ift, wirb bas überfluffige Pulver mit Baumwolle abgewifct. (Fch.) Silberspappel, f. unter Pappel.

Silber planiden, vieredige ober runbe Studen gefdmolgenen Gilbers.

Silbersplatina (Chem.), Platinle. girung, 3 Abeile Platina, 1 Theil Sitber, welche fiberfarben, barter als Platina, glemith Gemaut fomelgbarg lagt bei rubigem Ertalten bie halten.

Platina großtentheits fallen, wirb burch Gleben mit Schwefelfare gerlegt.

Gilber probe, 1) (buttenm.), Unterfuchung im Rieinen, wie viel Gilber in Silberergen enthalten ift. Sie wirb auf trodenem Bege angeftellt burd Poden, Shlammen, Schweigen u. Capediren, bgl. Sitbee 3); ober auf naffen Wege, indem man be gepochten und gerheten Sitbererzie mit reiner Salpeterfaure fo lange bigerirt, als noch ein Angriff erfolgt. filtrirte Muftofung wirb alebann mit Galg. faure, aber mit einem aufibeliden Galge, j. B Rochfalg, fo lange verfest, als noch ein tafeartiger Rieberichlag bes falgfauern Silbers erfolgt. Diefer Rieberichlag wird ausgelaugt, fcarf getrodnet und gewogen. Die Gilberlegirungen tonnen ebenfalls burch Capelliren und auf bem naffen Bege pros birt werden. Bgl. Probe. (Fch.)

Gilber : puntt (300l.), f. unt. Gelb. ling 1).

Gilber pugen (baush.), filbernes Berathe und Chaumungen reiniget man, inbem man fie mit warmem Geffenwaffer und einem wollenen Bappen mafcht, ober man reibt bas Geratte mit fehr fein ge-fcabter Kreibe ober Baumol und einem wollenen Bappen; ober man gebraucht ein Pubpulver von 1 Theil Schwefel unb 2 Thetien rect feinem Erippel. (Fch.)

Silber qued filber (Chem), Duedfilberlegirung, & Theile Quedfiber, 1 Theil Gilber, fibermeife, in Oftaebern, Saulen und Rabeln tryftallifirbore Die fcung, leicht fcmelgbar, bei Erhigung in einer Glasretorte eift auffcwellend und feft werbend, bann aber, noch vor bem Rothgluben, fomelgenb. Raturlich tommt (Pi.) es als Gilberamalgama por.

Siber raffinerit (Tednol.), eine Unftalt, wo mit Aupfer verfettes Sil. ber (Grubofilber), J. B. gerbrochenes Gils bergerathe, ausgebrannte Treffen, außer Cure gefettes Gelb, gereiniget ober von Rupfer befreit mirb. Bu biefem Bebufe wirb bas Crubofilber mit Bief gufammen-gefcmotten, wobei man auf I Centner Rupfer 16 Gentner Bief rechnet, unb alse bann auf bem Erelbeberbe abgetr'eben. Bortheilhafter noch ift es, wenn man aus ber mit bem Biei jufammengefchmolgenen Maffe Saigerftude macht, biele auf einem Saigerherbe abfaigert, und bann erft bas baraus gewonnene Bertblef abtreibt. Gine folde Anftalt muß alfo Schmelgofen, Sate ger. und Treibherde enthalten. Bgl. Gils ber 3). (Fch.)

Silbersraud (Guttenw.), bie beim Abtreiben bes Gilbere, wenn bas gener gu ftart geht, flachtig geworbenen Mineralien, melde fich an ben Treibebut und an bas Gemauer anlegen und noch Gilber ents

Silber, regen (Fenermert.), ein wel-Ber ober filberfarbiger Fenerregen.

Silb er reiber (Bool.), 1) großer G., fo v. w. Beberbufdreiber; 2) fleiner

S., f. unter Reiber.

Silbersrollden (huttenm.), ble gu bunnem Blech gefchignen und trumm gebogenen Silbertorner, wie fie bei ber Scheibung (f. b.) gebraucht werben. S.s ruff, eine in ben Blaufarbenwerten beim Schweizen bes Roballs gewonnene Maffe, weiche haufig filbeshattig ift.

Cilber fagesbaud (3001.), f. un.

ter Gagebaud.

Silber-falpeter (Chem.), bas fals peterfaure Silberorph (f. b.). S.. falge, f. Silberorphfalge. S., falgfaures (Miner.), fo v. w. Silberbornerg.

Silberssand, 1) (Bergd.), Sand, weicher Silber enthält und vortheilhaft als Kluß benußt werden kann; 2) so. w. Weißer Simmersand. S.-sand.erz, Sandkein, weicher vererzies Silber enthält. S.-schaum, 1) so v. w. Blattmertall; 2) so v. w. Walersiber; 3) to v. w. Bleiglätte. S.-schere, womit das danne Silberbled geschnitten wird. S.-schimmel (Pferdel.), ein filbergrauer Schimmel, C.-schlade (Pfittem.), so v. w. Bleiglätte.

glatte. Silberichlag, 1) (Johann Jes falas), geb. ju Michersteben 1721; ftubirte ju Dalle, mar bann Behrer ju Rlos fter Bergen, 1753 Prebiger ju Bolmirs. Jeben, 1756 ju Magbeburg, 1768 Director ber Realfchule ju Berlin, und murbe bort Prebiger an fpåter Dberconfiftorialrath, ber Dreifattigfeitefirche und Dberbaurath; f. 1791 ju Berlin. Guter Dathematifer u. Phpfifer, bod meniger aufgetlarter Theolog, inbem er bie Schopfungegeichichte bes Mofes nach bem Buchftaben auslegte. Schrieb: Geogonie ober Erflarung ber Mofaifden Grberichoffung nach physitalifden und mas thematifchen Grundfagen, 2 Bbe., Berlin 1780, 4.; Bertheibigte Geogonie, ebenb. 1782, 4.; Chronologie ber Belt; berichs tiat burch bie beil. Schrift, ebenb. 1783; Abhandlung bon bem Baffertau in ben Stromen , Beipzig 1766; Abhandlung von ber Spbrotechnit, 8 Bbe, ebenb. 1772. 2) (Georg Chrift.), Bruber bes Bor, geb. 1731 ju Afchereleben, Inspector au ber Dometrde ju Stenbal, Generalsuperintenbent ber Mitmatt unb Prignie. Tobes. jabr unbefannt. Schrieb: Antibarbarus. ober Bertheibigung ber driftliden Religion, 2 Bbe., Berlin 1778; Die mabre Beida's fenbeit bes Beibes Jefu, Stenbai 1787; Bom mabren Chriftenthum, Berlin 1777; Reue Theorie ber Grbe, ebend. 1764, u. m. a. (Pr.)

Silber folag.loth, fo v. m. Gil.

beridthung, bgl. Schlagloth. G. fomied, f. unter Golbichmieb.

Silber fonabel (3001.), fo b. w. Jacapamerle, f. unter Merle.

Silber fcod (Rumism), im Deife nifden ehemals ein Schod Silbergrofden. Silber fcreiber (hofm.), f. unter

Sitbertammer.

Silber fowarze (Minen.), nach b. Leonhard als Inhang zu Silberglauz ftebend, nach Den Sippe aus der Gattung Benerocher; ift durch Berwitterung von Silberergen enstanden, weich, oft zerreib-lich, nierenformig, angestogen, mit erbigem Bruch, matt, mit glangendem Strich, blau-lich-ichwarz; finder fich in Sachsen, Ungarn, Sibirien, Amerika.

Silbersfervice, f. u. Gilbermaaren

Silber.folution, 1) eine Aufiblung bes Silbers in Schelwenfer, wie es bei ber Silberprobe und ber Schelbung vorstommt; 2) (Bergb.), eine weiße, fliberfarbige Ruffigereit, welche aus bem Gebirge bringt une ein Zeichen von verschiebenen Silbererzen ift. S.-fpieß (hattenw.), so v. w. Silbermeißel. S.-fpinner, f. unter Spinner.

Silberftabt (Geogr.), fo v. w. Dies

(Geogr. , 1).

Silber, fabl, eine gang vorzügliche englische Stabiforte; wird ju ben beften Raffermeffern verarbeitet.

Silber: ftein (Buttenw.), fo v. m.

Siberglatte.

Silber fifte (Baarent.), bunne Stifte bon weichem Silber, womit auf Pergament gefdrieben wirb.

Silber:ftoff (Baarent.), felbene ober baumwollene Stoffe, in welchen Blumen und Dufter von Gilberfaben ober Gilber,

labn eingeweht find.

Stiber-fireif (3001.), 1) f. unter Piabuta; 2) fo v. w. Gliberfric. G. frich (engynnis paphia). Art aus ber Gattung Perlmutterfaiter (Tagfcmetterlinge); bie hinterftägel find unten grunitch, querüber laufen Gliberftrife. Raupe braum, auf bem Raden find gelbe, schwarz geftricheite Rudenftreifen; auf Balbveiichen (ansmoone ranunculoides).

Silber ftrom (Geogr.), fo b. w.

Rio be la Piata.

Siber fud, 1) ein Stad gefchmolgenes Silber; 2) eine Silbermanges 3) fo b. m. Silberfteff.

Silber ftufe (Miner.), ein Stein in obet auf welchem gebiegenes Silber fich befindet.

Silber stalt (Miner.), eine Art fils berfarbener Talt, welcher jeboch tein Gils ber enthalt.

Silber tanne (gorfim.), fo b. w. Gbelfichte, pinus picen.

32

Gii.

Silber treiben (Gattenm.), fo b. w. Abtreiben. vgl. Gilber 3).

Silber : vitriot (Chem.), bas fcmer

felfaure Gilberornd (f. b.). Silber : vogel (300l.), fo v. w. Blautebiden.

Silber: maaren, 1; im engern Sinne folche aus Silber gefertigte Beratb'chaften, welche bon bem Golbichmieb gemacht wers ben, als: Raffee, Dilch. und Theetannen, Taffen, Becher, Kannen Schaffeln, Rapfe, Bafdicalen, Teller, Tafelauffabe, Bof. fel, Deffer : und Gabelgriffe, Korbden, Schupftabate : und Buderbofen, Fifchtel. Ien, Galgfaffer, Beuchter und Lichtideren, Epocen, Schnallen, Andpfe, Auchabein, Salsgeschmeibe, Ohren- und Fingerringe, Uhr. und Pfeifenbetten, Petschafte. Der gengesche, Stock, und Pfeisenbeschiede te. Man theilt diese Waaren in glatt geschlogene, in getriebene oder cifelirte und in Biligranarbeit. Bergl. Silber 4). 2) Im weitern Sinne auch Silberbratt. Silber. labn, Blattsilber, sibernes reiches Ge-pfanft, silberne Treffen, Borren, Fran-gen, Quasten, Epaulets und Silber-Quaften, Diefe Baaren merben vorzäglich ftoffe. in Epon und in anbern Orten im fubli. den Frantreid, boch auch feit ber Mitte bes 18. Jahrh. in Berlin, Magbeburg, Dreiben, Dunden und überhaupt in allen größeren Stabten Guropa's verfertiget. fos wohl ect, als unedt. f. u. Dof. Silber.wafderinnen,

Silberemagen, 1) (buttenm.), ein Bagen in welchem Gilbererge gu ben But. tenwerten ober gefdmolgenes Gilber in bie Dunge gebracht wird; 2) (hofm.), ein Bagen, in welchem bie fürftlichen Perfonen fleinern Reifen bas nothige Silberge. rathe fich nachfahren laffen. G. . maffer,

fo v. m. Scheibemaffer.

Silber meibe (salix alba), f. unter

Beibe.

Gilberemeis, 1) f. unter Gilbers graus 2) (Geibenf.), eine Schattirung ber weißen Seibe, welche ziemlich fart in bas Blaue fallt, jeboch nicht in bas Blauliche meiß übergeben barf. S sahn (Bergb.), fleine Baden gebiegenes Gilber, welche bis. meilen burd bas Weftein fegen. G. sais ne, halbrunde Stabe von geschmolgenem Silber. S. gettel (huttenm.), ein wos chentliches Bergeichnis bes auf einem hut. tenwerte ausgebrachten Gilbers, welches an' bie Bergbeborbe eingegeben werben muß.

Gilbium (a. Geogr.), 1) (Gilvi. um, ad Silvianum, Silutum), Stadt in Jappgia auf ber Strafe von Benufia nach Carentum an ber außerften Grenge ber Peucetits jegt ift bort bas Dorf Garagnone; 2) (Giblia), Stabt im norbliden Theil von Phrygien; fpater war &. ber Gis eines Bifchofe.

Silba (Geogr.), fo v. w. Retines. Silbut, Blug in Wefterbottenblan (Rb. nigreich Schweben); ent'pringt auf bem Rolengebirge, flieft burd bie Geen Dorn. und Stor , Mfvan , fallt bei Stelleftea in ben bottnifden Meerbufen.

Gile (Gele, Gilla, a. Geogr.), Grenafeftung in Unter . Megypten am bftil. chen Milarm swifthen Thaubafion u. Magner, benn es mar ein Bifchof bafelbft; jest

Salebieb.

Sileah (Gilein, Rumism.), fo D.

Große Gedel.

Silein (Geogr.), 1) Begirt in ber Ge. fpannicaft Trentfin (Ungarn) : 2) Martt fleden bierin; bat mehrere Rirchen, Rlo. fter, Symnafium, Sanbel mit Bein und Beinwand, farte Bierbraueret.

Silene (s. L.), Pflanzengattung aus ber natürliden Familie ber Carpophylleen, Drbuna Diantbeen, jur 3. Ordnung ber 10. Kiaffe bes ginn. Spftems gehorig. Ars ten gafireich (191), bemertenewerth: s. amoona, mit einfeiligen Bluthentrauben, purpurfarbenen Reichen, weißen Corollen, in ber Sartarei; s. antirrhina, mit lang. geftielten, purpurrothen Blumen in Rorb. Umerita; s. armeria, mit rothen, in bols benortigen Bufdeln ftebenben Blumen, fo wie s. nutans, m't weißen, in ein'eitiger Traute ftebenben, in Garten jumeilen ges fallt merbenben, ober s quinque vulnera, mit weißen, rothgefiedten Biuthen, in Teutschlanb; s. longiflora, mit langen, traubenformigen Reiden, in Ungern befmifcht a. picta, mit fchwarzichpurpurros then Relden, weißen, rothgeaberten Blus menblattern, nebft noch mehreren anbern ale Bierpflangen in Garten cultivirt. (Su.) Silinos (Seilenos, Dipth). 1) ein

aus Schers und Ernft jufammengefehtes Wefen, Sauptperfon im Gefolge bes Dio-nyfos, beffen Bebrer und Pfleger er mar, ausgezeichnet burd Brisheit und Geber. gabe, auf ber anbern Geite auch ben Wein bis gur Beibenschaft liebenb und immer trunten. Abgebilbet murbe er als Greis, trunten. mit einer Glage, eingebruchter Rafe fraufem Bart, fpigigen Biegenobren u. Schwang (woju fpater Boctfuße u. Dorner tamen), von bider und gefrummter Geftalt und auf einem Gfel reitenb. Geine Abftammung war febr ungewiß, nach Ein. war er ber Sohn einer Romphe, nach Anb. ter Gaa, bie ihn ohne Mann aus bem Blute bes entmannten Uranos gebar, Anbere nennen Pan, Bermes ober Phaethon feinen Bater. Uebrigens galt er fur einen ber Balbgotter; Unbere nehmen ibn als gefdichtliche Perfon, und indem fie ihn gum Konig von Myla machen, ibentificiren fie ihn mit Dio-npfos, feinem Pflegling, felbft. Jene Misfoung von Scurrilitat und tiefem Ernfte

wollte man nicht als bie Ausgeburt einer tollen Phantafte balten und verfucte bie urfprunglich inbifdes Befen, und felbit bie Ericheinung bes G. ju erflaren. Die por. nehmfte Dhythe, welche über ibn befannt ift, ift folgenbe: bei einem Bug bes Dionyfos burd bas Gebiet bes Dibas (f. b.). Ros nige ber Phrygier, batte G. von ber Quelle Inna getrunten und mar, well bas Baffer mit Bein verfett mar, trunfen worben. In biefem Buftanbe murbe er in bes Ros nige Palaft gebracht und von Mibas, ber von bes G. Beiebeit gebort hatte, gefragt, was bas Befte und Bunidenswerthefte für einen Meniden wate. Rac langem 3bs gern antwortete G., bas Befte fur ben Menfchen mare, nicht geboren gu fein, ober nach ber Geburt gleich wieber ju fterben. Rach Und. unterhielt fich Mibas mit ihm über anbere Gegenfanbe, aber in allen Mothen erscheint er als weise und bewans bert in ben Biffenfcaften und feine Reben geben auf moralifche 3mede. Geine Erun-Penbelt barf man aber nicht nach ben fpåtern Begriffen über tiefen Buftanb auf. faffen, fonbern vielmehr nach jenen alten, mo ber Raufd, ben ber Bein erzeugt, als eine Begeifterung galt, in ber ber Menich bom talten Berftonb entfeffelt auf ben Schwingen einer freien Phantafie fich in bas Beifterreich fdmang. Spater aber, wo ber Truntene burch bie Entauserung feines Berfanbes laderlich erfdien, betam aud G. Truntenheit eine Deutung auf bas Riebrig . Romifde. Daber murbe ibm auch Metha, bie perfonificirte Truntenheit gugefellt, wie fie ihm ben mit Bein gefall. lleberhaupt muß man ten Becher reicht. fich ben S. ale Enmbol gemächlicher Rube und Freude an Bequemtichteit und beiterer Stille vorfeellen, ale bas Symbol eines 2Befene, bem es fern von Convention unb bem Gebrange ber Menichen, in bem fillen Birfen und Regen ber Ratur am wohlften ift. Und indem er fo Bild bes harmlofen u. gofbnen Rinbesalters ber Denfchheit marb, galt er in ben Schulen ber Philosophen fur bas Mufter aller Beisheit; in anderer Begiebung aber beuteten ihn Gin. als bie Ra. tur felbft, die ichweigend erft fich barftellt, bann aber bem Frager fich fund thut. Des balb erffart man auch ben Mang bes G. ale ein vielfaches Beranbern, als ein Berportreten in vielfachen Geftalten. Die Dip. fterien enbilch erfannten in G. ben Eribfer u. Befreier; wie in phylifcher hinfict ber Beinliebende fic burch fein Betbgetrant von Rummer u Gorge befreite (vgl. Endos), fo follte er, febr paffenb in bem batchifden Bes folge, bie Befreiung ter Geele barftellen, baß fte an nichts Erbischem bing, fonbern fich loer's von ben Banben ber Ginnlichfeit u. jum Gottlichen aufftrebte. Daber ericheint aud G. auf Tobtendentmalen und Begiab. nad Und. (falfd) eine Art gebeime Rathe. niflampen. Man hielt überhaupt, wie ben Das Amt berfelben war ehrenvoll und mit

gangen Dionpfoebienft , fo auch G. fur ein Debraer follten von ibm Runbe erhalten v. ton aufgenommen baben in ihrem Gilob (Schilo), einem Belben, ben Jatob in feinem Segen feinen Rachtommen verhieß, als welcher ein Retter und Beilanb fein u. bem alle Bolfer anhangen murben (vgl. Reu . Beraeliten). Bei ben Bebrdern und Pergamenern jeigte man auch Silenen -graber nach Paufanias Rachricht. Doch find endlich bie Silenenbuften ju nennen, welche man ia Griechenland als Uebers gug ober als Mittel brauchte, um beffere Runftwerte burd biefelben vor auferer Befcabigung gu mabren; baber auch Mifi. biabes ben Colrates mit einer folden Buffe wegen feines Meufern verglich, bie unter fich ein berrliches Innere babe. Unter ben erhaltes nen Gilenoeftatuen ift eine im Townlenfchen Cobinet in England. Boega fchilbert eine anbere mit menidlichen Dbren u. einem Ges ficht, bas Burte und Weintuft vereint, tablfopfig, epheubefrangt, mit langem unb fonem Bart ic. Gin fleiner Gatpr ftust, ein anderer entblost ibn. Gine les fenewerthe Deutung bee Sitenoempthos bat Creuzer verfucht in ber Symbolit, Ihl. 8, G. 207 ff. und baraus einen Musgug geliefert Richter in bem 4. Bb. ber Phantas fien bes Alterthums G. 871 ff. 2) ( 6 is tenen in ber Debrgabt) find entweber fo b. m. Catpen ober boch tiefen abnifche Bes fen, vielleicht nur fo verichieben, bag jene ju biefen fich verhalten, wie heltere Greife ju muntern Jung'ingen. Beibe Gattungen werben fpigobrig und gefdwangt bargeftellt; boch tommen aud Gilenen in Beftalt fame miger poffirlicher Greife vor. Bei batchis fchen Zangen und Progeffionen verfleibeten fic Perfonen in thre Geftalt, bemalten fich bunt und maren bie Pritschmeifter und Bavven ber fpatern Teutschen. Das bie alten Silenen auch liebe uchtig waren, verfteht fich bon feibft. 3) Grieche von Beidichtefchreiber. Beburt, Beidichteschreiber, von beffen Bebensumftanben weiter nichts befannt ift, bon beffen als bağ er mit Bannibal beffen Belbguge machte u. beffen Befdicte forteb. Mugers bem foll er auch noch comifche und griechie fche Gefchichten gefdrieben baben. Berte finb berloren. (Lb. u. R. Z.)

Silenfis (m. Beogr ), bei ben lateinis fden Gefdichtefdreibern ber mittlern Beit ein Theil Germaniens. worin bie Stabt

Lemehi lag; vielleicht Golefien.

Silentiarii (lat.), 1) Stillfdweigenbe, ober 2) folde, welche für Ctillfdmeigen forgen. 3) (Unt.), in ber Raffergelt vornehme Sofbiener, welche barauf faben, bas tein Geraufch im kaiferlichen Waloff entftant, ober ein Auffant babin fich erftreckte; nach And, (falfc) eine Art gehelme Ratibe. 3) (Unt.), in ber Raffergeit por-

vielen Borrechten berbunben. Mnaftaffus murbe ale silentiarius, obne Sengtor gewefen zu fein, Kaifer. 4) (Kirchenw.), fo v. w Patta orynchiten. (Lb.)

Silentlarius, Paulus, griechifcher Dichter, Cobn bes Apros, lebte in ber Ditte bes 6. Jahrh. und verwaltete am Do'e ju Conftantinopel bas Umt eines Silentiarius (f. b.), baber fein Rame. Er beidrieb in einem noch borhandenen, aus 1025 Berametern beftebenben Gebichte ben von Zuftintanus erbauten Cophientempel (f. b.), berausgegeben von Rart bu Freine bet 306. Cinnamus Gefdicte, Paris 1670; fieht auch in Unna Romnena Alerias Ge-fchichte. Außerbem werben ihm noch mehs fcidte. rere Gebichte, bef. Epigramme, jugeforie. ben, welche in ben Unthologien fteben. (Lb.)

Silentium (lat.), 1) Geillichweigen, fo mobl mo nicht gerebet wirb, als auch wo fonft tein Geraufc ift. Daber e. als Buruf, menn Jemand Rube gebietet; unb altum .., ein tiefes Stillfdweigen. Bes fonbere 2, bas Berfdweigen ber religibfen Depfterien und ber bobei üblichen Geremo. nien, mas eine ber Dauptbebingungen bei ber Mufnahme mar; S) bei ben Mugurien war bas s. bie gangliche geblerlofigfeit bes ju beobachtenben Bogels, namlich bağ er fich meber umfab, noch in bie bobe blidte, bağ er fraß ic. i 4) vor Gericht, bie Unter-laffung ber Bertheibigung, fo bağ nach Bortrag ber Cade bas Urtheil gefallt merben tonnte.

Silenus, 1) f. Glenos; 2) (Bool), eine aus ber Gattung Pavian (cynocephalus Illig ) gefchiebene Gattung ber Deers tagen, fenntitch an ben abgerunbeten Riefern, ber breiedigen Sonauge und an einem ben Beib an gange übertreffenben Schwange. Art: Banberu (cynocephalus eilenne, simia leonina), fcmarg, ble Mahne afch. grau, ber Bart weißifch, aus Ceplen. Steht nach Binne unter simia, nach Unb. unter macaco. (Wr.)

Biler, 1) (s. Gart.), Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Dolben. gewächft, Dron, Smprnicen, jur 2. Dron. ber 5. Rlaffe bes Binn. Softems geborig. Arten: s. aquilegifolium, caussicum, saleum. 2) (Bot.), Art ber Pflangengats tung Laferpftium, f. Gefeltraut.

Siteffas (Baarent.), eine Gattung

folefifder Beinmanb.

Gilefie (fr., Baarent.), 1) ein wolle. mes, gefopertes, gemuftertes Beug, Rette unb Ginichlag find von verichiebenen garben; 2) auch ein Beug halb von Bolle unb balb bon Baumwolle.

Siteffus (Angelus), f. Angelus (Ge-

lebrte) 11).

Si levano il sordino (ital., Mufit), fo v. m. man nehme ben Dampfee wieber abiff. unter Dampfer.

Bilox (Miner.), f. Riefel. S. nilotious, fo v. w. agpptifder Riefel, f. unter Jaspis 2) b).

Silfrin.toppr (Silberbufch, norb. Myth.), bas 5, ber Pferbe ber Afen, auf benen fie taglich jum Gericht an ber

Cide Dagbrafil reiten.

Silfverftbipe, 1) (3. A. bon), geb. 1772, ftubirte gu Upfala, warb bann Rece tor bes Symnafiums gu Eintjöping, Pfarrer, tonigt fcmebilder Rangleirath unb D'ftoriograph. Far Schweben find feine Berbienfte fur bas Soulmefen vielfach, er forieb mehrere gute Soulbuder und war fowohl bei bem Musichus 1818, als auch ale Mitglieb bes Ritterftanbes ein eifriger Beforberer bes Unterrichtsmelens. Gr ft. 1824 ju Cobertoping. Schrieb in fomebie fcher Sprace: Gefdicte Schwebens, Stod's boim 1805; Beidichte ber Berbattniffe gwis fden Comeben und Rormegen bom Ur. fprunge biefer Staaten bis jest, 3 Thle., ebenb. 1821. Bab beraus: Journal bes fcmebifden Literatur, ebenb. 1795 - 97. Berner eine febr gute Ueberfebung ber Co. rinna ber Dab. Gtael; vermifchte Abbanb. lungen aber Gegenftanbe ber freien Runfte, ebb. 1808. 2) (Arel Gabriel v.), tonigl. fdwebifder Rammerbert, Gecretar am Rite terhau'e, Ritter bes Rortfternorbens, batte viel Antheil an ber Abfaffung ber fdmebi. fchen Conflitution von 1809; farb 1816. Strieb: Gebichte, Stodb. 1801, 2. Muft. ebend, 1814; Allgemeine Sprachlebre. ebenb. 1814 (Md.)

Silge, Silge.fraut, bie Pflangen.

gattung Gelinum (f. b.).

Silges (Beinb.), ein weißer 'panifder Bein, tommt vorzäglich ther Barcelona.

Silhet (Geogr.), 1) Dificiet in ber brittich vorberinbifchen Proving Bengalen, bat gegen 138 D. D., grengt an Affam, if jum Theil gebirgig (burch bie Garroms), wird bom Burremputer bemaffert, bringt reichlich Reiß, Baumwolle Buder, Gabs fructe, auch manderlei Dineralfen (Ratt, Steinfohlen), nat gegen 500,000 Em., barunter auch die Roofies. 2) Dauptftabt bire, am Soormab, bat Stlavenmartt. (Wr.)

Silb ouette (Etienne be), geb. ju El. moges 1709, marb pon feinem Bater, einem Beamten, geitig für bas Abminiftratiofach bestimmt, bereifte, um bies ju flubiren, ben Gaben bon Gurepa und England und bes folos, bas englifde Staatefoftem auf Frant. teld übergutragen, warb Pariamenierath ju Des, bann Maitre des requetes ju Paris und baib Rangler beim Bergog con Drieans, bem Gobne bes Regenten, max einer ber Commiffaire, bie bie Grengen Englonds und Frantreichs nad tem Frie. ben von 1748 in Atabien gu orbnen bat. ten, bann einer ber tenigl. Commiffare bei ber indifden Compagnie, in welchem Poften. fen er bie Grunblage ber Finangmiffen-ichaft guerft gur Ammenbung brachte. Er warb beebalb unter bie Canbibaten gur Be-neralcontrolle gestellt, batte aber fur biefe Stelle mit lebhaften Intriguen ju tampfen. Er triumphirte aber über bie Cabale unb warb bauptfaclich burd ben Ginfluß ber . Dompabour 1757 Generalcontroleur. Dier ftellte er manche Difbrauche in ber Bers waltung ab und nugte fo bem Staate in 24 Stunden 72 Dill. Franten , ohne eine neue Auflage. Doch bamit nicht gufrieben, beeilte er fic bas engtifche Rinangfpftem in Frantreich einzuführen und nahm Dob. regeln, bas alle Große nach gubwigs XV. Borgang ihr Gilber in Die Dunge ichiden mußten, bie nothwendig bie Grofen und bas Parlement gegen G. erbitterten. Bie bei lam (f. b.) meigerte es fic, ein tonis aliches Chict einguregiftriren, man machte ibn laderlich u. fo warb G. genothigt nach 8 Monaten bes Minifteriume ju entfagen und fic auf fein Canbgut nad Brie fur Marne gurudjugieben, mo er 1767 ftarb. Schrieb: Idee générale du gouvernement chinois, Paris 1729, 4., comb. 1781, 12.; Dissertation sur l'union de la réligion et de la politique, ebb. 1742; Voyage de France, d'Espagne, de Portugal et de l'Italie, ebeno. 1720, und mehrere leberfegungen aus bem Gnalifden. (Pr.)

Silbouette (fr.), 1) Schattenriß, ein in meift fdwargem Papier ausgefchnittener Profitrif einer Perfon, nach bem General. controleur Silhouette (f. b.) benannt, ber, als fie auffamen (um 1757) eben bat Zaget. gefprad, teinesmege aber ber Erfinber mar. 6.n werben noch an manchen Orten als broblofe Runft von berumgichenben Runft. lern an viel befuchten Deffen, Reftauratio. nen u. f. w. gefertigt, find aber langft aus ber Mobe. 2) (Baarent.), ein baumwolles nes Beug; Rette baumwollen, Ginfchlag leinen , taffetartig gewebt , vorzüglich in glandern und bem norblichen Franfreich gefertigt. (Pr. u. Fch.)

Sili (a. Beogr.), Bolfericaft in Methios plen, mabricheinlich fo v. w. Gimi.

Silicarii (lat.), 1) Leute, melche mit Rtefelfteinen (silicos) zum Bauen hanbelten; 2) in Rom eine Rlaffe Beute, welche bei ben Bafferleitungen angeftellt maren, baf bie. felben teinen Schaben litten u. wenn etwas fchathaft baran geworben mar, bas fie fo. gleich für bie Reparatur beffelben forgten, Bal. Familie 4).

Silicat (Chem.), nach Bergeline Ber. binbung ber Riefelerbe mit mebrern falg. fabigen Grundlagen, in bem fic bie Ries felerbe felbft ale Saure verhalt und melde wen'gftens ben Galgen abnlich ift, na. mentlich mit Rali, Barnt, Strontian, Ralt. Die Datur bringt felbft Berbinbungen ber

Riefelerbe mit Magnefia, Diter ., Birton.

Thon und Chlor (f. b. a.) hervor. (Pi.) Silicen, 1) (Chem.), fo v. w. Riefels erbe; 2) (Deb.), in ber Sombopathie pors jugliches antipforifches Beilmittel, befonbers gegen Ge'chware mit gutartigem ober bosartigem Gier und gegen Flechten gebraucht. Birb aus Bergfroftall bereitet, ber nach mehrmaligem Gluben und Abloober auch aus reinem weißem Sanbe, melder mit Effig gewaiden, bann mit Ras bet mit Eing gewaren, bann mit Ren trum gemidet, gefcomolgen und venn alles Aufbraufen vorüber ift, auf eine Marmor-platte gegoffen wieb. Das fo entfandene Fryftalbelle Glas wird nun in gidferne Befåße mit ber vierfachen Menge Baffer übergoffen, bie nun bon felbft ju Boben fallende Riefelerbe wirb entlaugt und getrednet ; ein Gran bavon wirb jur millions fachen Pulververbunnung gebracht, aber bann mit Beingeift bie Potengirung forts (Fch.) gefest.

Silicenfe (S. flumen, a. Geogr.), Rlug im Innern bes batifchen Sponien in ber Gegenb von Corbova; nach Gin. jest Corbones; nach Unb. ein Debenfluß

bes Guabajog ober Zenil.

Silioernium (lat., Unt.), Beichens mal, ein Dol, welches ben Geiftern ber Berftorbenen, bon benen man glaubte, fie famen aus ben Brabmalern wieber berauf, auf bie Tobtenhugel gefest murbe und movon niemand eiwas effen burfte. Gemobn. lich beftand bas a. aus Bohnen, Battid, Brob und Eiern. Berichteben bavon ift bas Leichenmal, wos die Berwandten nach ber Bestattung verzehrten und an Arme austheilten (bgl, Leichenbestattung, Circumpotatio u. Visderatio); 2) ein Schimpf. name für einen alten baslichen Dann; 8) eine Mrt Burft. (Lb.)

Silicoum rolum (bot. Romencl.), Boben, ber vorzüglich aus Riefelerbe bes ftebt.

Silicias (Chem.), ein Silicat. Bilicis (mons S., a. Geogr.), bei Paulus Diaconus Stabt am Flus Meboa-

cus im Gebiet von Benebig, j. Montelefe. Silicium. 1) (Chem.), bie metallis iche Bafe ber Riefelerbe, ift bis jest im ifolirten Buftanbe noch nicht betaunt; fonbern tommt in Berbinbungen mit Metallen, befonders Gifen u. Rupfer, boch auch Gils ber vor. Benn Riefeterbe in Beingluhbige mit Rienruß unb Detallen in Berub. rang tommt, fo geht fie mit ben Detallen eine Berbinbung ein, weburch fic Detalls forner biiben, bie einen Theil S. enthalten. Wenn jum Weifgluben erhibte Riefelerbe mit Ralium in Berührung tommt, bilben fich bem Graphit ahnliche Thellden, welche bas S. gu fein fcheinen, inbem fie burch Erhigung entjundet, ober mit Gauren bebanbelt fic wieber in Riefelerbe verwan-2) (Miner.), in ben von Beonparbis fcen Spftem Gruppe ber Mineralien, ente batt bie Gattung Quary mit Bergfryftall, Amethyft, Quars, Chalcebon zc. (Fch.)

Silioula (bot. Romenci.), Cootchen, eine Schote, welche fo lang ale breit ober wenigftene nicht viel langer ift; auch uneigentlich bie Ruffe mander Rreugblumen. pflangen, z. B. bunium, crambe. Si-liculosas (t. siliculosa), 1. Orbo nung ber 15. Rtaffe: Aetradynamie bes Binn. Spftems; ben Rreugblumenpflangen mit Sobtden entfpredenb.

Silibbar, in ber Zartei fo v. w. Baffentrager und Beugmeifter bee Gultane, bas zweite ber bochften Dofamter. trägt bei feierlichen Aufzügen beffen Gabel, beforgt feine Baffen, bei ber Satet bat er bie Gefcatte eines Marfcalle, foneibet bem Suttan bas Rieffc vor, toftet bie Speifen und Getrante ic.

Silibolloo (Geogr.), f. unt. Manbing. Silite (a. Geogr.), Stabt im Innern

von Libpen, am Fluß Bagrabas.

Silinger (Splinger, a. Geogr.), großer und machtiger Banbalenftamm, ber feinen Gig norblich vom Riefengebirge im jegigen Rieber & Schlefien u. in der Riebers Laufie bis gur Gibe batte.

Gilinica (poln. Mpth.), f. unter Por

len G. 467.

Gilinobin (Geogr.), Staat an ber Cominibai ber oftinbifden Infel Celebes; in ihm liegt bie Stabt Pariggy (Prig.

gp), ben Mieberlanbern geborig. Siliqua (lat.), 1) Schote: ben Rreugs blumenpflangen eignes, langgeftredtes, gweis Mappiges, bie Samen an beiben Seiten, eines gemeinichaftlichen, swifden ben Ran-bern ber Riappen befindlichen, nach bem Auffpringen ber Schalen fieben bleibenben Fruchtbobens tragendes Camenbebaltnis; baber siliquae, bie Bullenfrüchte felbft; 2) fleines Gewicht u. Mange, 3 bes Soru-pulus ober 3 bes Dbolus (f. b.) ober 3 einer Drachme. Bgl. 28 1).

Siliqua arabica (Pharm.), fo v. w. Tamarinben. S. dulois, f. Johans niebrob. S. indica, bie Caffienrobre

(f. b.). Siliquaria (Bool.), f. Schotenrobre. Siliquartrum, 1) (Bot.), Art ber Pflangengattung Gercis (f. b.). 2) (Pe. tref.), verftelnerte flache Fischgahne, von

Beftalt einer Camenichote.

Siliquatioum (lat.), eine Steuer, welche auf bie gum Bertauf gebrachten Baaren gelegt war; fie betrug von bem Werth eines solidus (f. b.), eine siliqua (f. b. 2), wovon Raufer und Bertaufer jes ber bie Balfte bezahlte. Diefe Steuer war burd Theoboffus unb Balentinianus Bur Bereicherung bes Schates eingeführt,

fpater aber für Betreibe, Wein und Del aufgehoben.

Siliquosao (bot. Domenel.), 2. Drbs nung ber Tetrabynamie bes Bfun. Gofteme, t. siliquosa, ben Rreugblumenpflangen mit Ochoten entfprechenb.

Siliquosum pericarpium (bot. Romenct.), gefchloffene Samentapfel pom innern Bau einer Schote, die aber nicht auffpringt; nach Linné siliqua non dehiscens.

Silis (a. Geogr.), 1) fo v. w. Jarare tes (f. b.) ; 2) fo v. w. Manais ; 3) Flus in Benetia, entsprang auf ben Bergen norblich von Treviso und erpoß fich in bil

Lagunen von Benebig; jest Gil.

Silift'ia (Driftra, Geogr.), 1) Sanbe foat im Gialet Rumili (europ. Aurei), bas oftliche Bulgarien begreifend, burch ben Baltan (mit bem Borgebirge Emini) gebirgig, an ben Ruffen bes fcmargen Deers flad, jum Theil febr fruchtbar, bemaffert von ber Donau, bie bier munbet, unb mebren Rebenstuffen, so wie von mehren Seen (Ramfin), bewohnt von Tataren, Bulgaren, Griechen, Türken; bringt Gereibe, Tabal, Dausdich. 2) Sauptftabt bier, an bem Einfluß ber Driftra in bie Donau, bat Festungemerte, bie 1821 er neuert und erweitert murben. Golof, Bås ber, griedifden Bifchof, 20 000 Em., melde allerlei Beuge fertigen und Sanbel treiben. Dier folugen bie Griechen unter Johann Bimistes bie Ruffen unter Swiatoslam 971. 1595 ward G. wieber bon ben Balachen und Giebenburgen erobert, 1608 von Ras but Bepba überfallen und in Brant ge ftedt. (Wr.)

Silius. Die Silia gens war swar eine plebejifche, aber fcon frub finbet man bie erften Ehrenftellen mit Dannern aus ibr befest. 1) D. C., war einer ber er-fen Quaftoren, welche aus ber Plebs 406 v. Chr. gemahlt wurden. 2) Proprator in Bithonten gu ber Beit, mo Cafar Proconful in Rilifien mar. 3) G. G., 14 n. Chr., Befehlehaber ber obern Rheinarmees 16 leitete er mit Antejus und Cacina ben Bau einer Blotte gur Expedition gegen bie . Bataver und machte barauf einen erfolge lofen Ginfall in bas Band ber Chatten; 21 bampfte er einen Mufruhr ber Ereviret u. tampfte gludlich gegen Sacrovir (f. b.). Inbef fcabete ibm fein Rubin febr, benn Sejanus, neibifd auf ibn, fucte ibn bem Tibertus verbächtig ju machen. Dies-ge-lang bem Sejanus um fo mehr, weil G. ein Freund bes Germanicus war und ber Raifer bes G. Gemablin, Coffa Galla, wegen ibres guten Bernehmens, in bem fie mit Agrippa ftanb, bafte. Man baufte Befdulbigungen auf Befdulbigungen unb ba G. bas Enbe berfelben vorautschen Tonnte, ermorbete er fich felbft mit feiner

Semablin. 4) C. S., Sohn bee Borigen, 47 n. Chr. Consul designatus; er war ein fconer Mann und Meffalina verliebte fic in ibn, brachte ihn auch babin, bağ er feine Gemablin Junia Gilana verfties und fie beirathete, mas 48 mit großem Domp gefcah. Doch murbe er noch in bemfelben Jahre bingerichtet (f. Rarciffus 2). 5) G. S. Stalieus, tomifder Dichter, nach Gin. aus Stalica in Spanien, nach Unb. aus Corfintum, geb. 25 n. Chr. Er legte fich in feiner Jugend auf bie Berebtfam. feit und erwarb fich ale Rebner unter Rero in Rom großen Rubm. Dhaleich einmal ale falfcher Untlager in feinem guten Ruf gefunten, tam er burch feinen Reichthum boch mieber ju Ghren und vermaltete breis mal bas Confulat 68, 85 unb 94 unb mar in der Bulfchengeit Proconful von Affen. Spater jog er fich auf ben Rath feiner Freunde auf fein gampanten gurud und murbe Dichter. Er mabite ju feinem Rufter ben Birgilius, ben er fo ehrte, baf er bas Grabmal beffelben, wels ches in feinem Canbgut in Reapel einge. foloffen war, ofters wie einen Tempel befuchte und beffen Geburtetag jabrlich feier. lich beging. lich beging. In feinem 75. Jahre endete er megen einer langwierigen Rrantheit auf einem feiner Gater 100 jein Beben burch ben Sungertob. G. war ein ble Biffenfdaften Ifebenber Mann, ber fich über gelehrte Bes genftanbe mit feinen Freunden gange Tage lang unterhielt und beffen Banbhaufer mit reichen Bibliotheten geglert maren; toch war fein Bleiß größer, ale fein Genie. Bon ihm haben wir noch Punica, ein ble ftorifc sepifdes Gebicht in 17 Budern, es fiellt ben 2. punficen Rrieg, von ber Bebes Scrpto bar. Den biforifden Stoff entlehnte er aus Livius, ben Schmud ber Sprace aus Birgitlus, und bas Gebicht tann nur ale Probe von Rachbitbung und feiner Gelehrsamfeit geiten. Buerft fand feiner Gelehrfamteit geiten. Buerft fand es Poggius gur Beit bes cofinioner Cons cils in einem Thurm bes Rlofters St. Sallen, und guerft murbe es berausgegeben Rom 1471, Fol., in bemfelben Jahre erfcbien auch ju Rom bie Musgabe bes Dom. ponius, ferner Parma 1481, Mailand 1481, Fol. 1 von P Marfus, Benebig 1492, Fol., Paris 1512, Fol., die Albina 1523. Dann berauszegeben von D. Seinfius, Lepben berauszegeben von D. Beinfius, 1600, 12., von Gellarius, Beips. 1695, 12. Die Dauptausgabe ift von Dradenbord, Utrecht 1717, 4., außerbem von 3. P. Schmid, Mitau 1775, von S. Chr. S. Ernefi, 2 Bbe., ebend. 1791, von S. Chr. S. Eupertt, 2 Bbe., Stiffigen 1795—98, Daju gehört S. A. Rupertt, Observationum criticarum et philol. in Silium Ital. specimen I-III, im Mogegin für effentliche Schulen, 1. 286., 1. St., Bres

men 1790. Heberfest in bas Frangofifche von Billebrune. Ueber G. ju vgl. Chr. Gellarius, de C. Silio Ital., Salle 1694, auch in feinen Dissertat. acad., Beipzig 1712, 6, 71 ff. und bie Prologg, ber Rus pertifden Musaabe. (Lb.)

Silivri (Geogr.), fo v. w. Selivria. Sitian, 1) Mebenfluß ber öfli. Daleff; 2) bebeutenber Lanbfee von 5 Meilen gange, 2 Meilen Breite, 34 DM. im Spieget haltenb, fat viele Infelis beibe in Stara. Kopparbergsian (Schweden).

Silkeotton, f. unter Bombar.

Silla (a. Geogr.), 1) gluß in Inbien : 2) (Sillas), fo v. w. Delas; 3) Ort von ungewiffer Lage, vielleicht unweit Je-rufalem; bort wurbe Joas, Ronig von Juba, 4) (n. Geogr.), 1) anfebnitche ermorbet. Danbeleftabt im Reiche Bambarra jur Banbs foaft Souban (Mittel - Afrita) geborig, liegt am Boliba; 5) f. unt. Sierra be alta Grascia, vgl. Venguciagebirg; 6) Billa im Govierno be Alcira ber Proving Balencia (Spanien), hat 2000 Em.

Silla, Rame bes bochften Befens bei ben Grontandern. Gr bebeutet amar Buft ober Dimmel, aber man verfteht barunter ein Befen, bem alle anbere Gotter untergeordnet find und bas einft unter bem Ras men Pirtfoma, b. h. ber ba broben, nad Berftorung und Biebererneuung ber Erbe bie Thiere und Menfchen wieder ine Leben jurudrufen wirb und bas gegenwartig auf bie Danblungen ber Menfchen gnabig ober ungnabig berabfiebt. Wenn fie alfo tiefes ober jenes nicht thun ju burfen glauben, fo fagen fie: G. fiebt es, G. modite auf mich garnen. Gie nennen auch bas Befen Sillam Innua, ben Inhaber bes Dim. mels, ober Silarfoat, ben großen G. u. berfleben barunter bas Univerfum. '(R. D.)

Sillabub (Sillibob), Getrant ber Englander aus Mild, Bein, Buder ac.

Sillagitfartot, ein machtiger Binb. gott bet ben Gronlandern, ber auf ben Giefelbern mohnt und gutes Better fchafft.

Sillago (3001.), nach Guvier Bildhe gattung aus ber gamilie ber Stadelfloffer, mit 2 Rudenfloffen, beren erfte furg und bod, bie andere lang und niebrig ift; bie lange Schnauge bat einen verfchiebbaren Dunb mit fleifdigen Bippen; an ben Rice menbedel ift e'n ticiner Stadel, Art: s. donta (sciaena malabarica), rothgelb, 1 gus lang, außerorbentlich schmathaft.

Sillamew (Geogr.), Stadt in ber Proving und dem Reiche Birma (hinters Indien), liegt am Framadon, batte fonft anfehnliche gabriten in Geibenwagren, bat

burch Rriege viel gelitten. Statte alrere von Sillas, Antipaters, Statte alrere von Matebonien, General, ber bie Berwaltung übertam, mabrend Antipater felbft gegen

Griechenfand jog u. burch ein Erganjungsbeer ben Antipater verftartte.

Sille, 1) (Jagbw.), ein Band ober ein Biemden, woran ber Bodvogel auf bem Bogelberbe befetigt ift; 2) (Bafferb.), eine Bafferteltung, ein Graben jum Abwäser.

Gille ftorb (Geogr.), f. unter Dore Rellemarten. Gillein, fo v. w. Gilein.

Sille le Suillaume (Geogr.), Stadt und Cantonsort im Begirt Mans Des Des partements Sarthe (Frankrich), unweit bet Urfprungs ber Segre, hat Stiftstirche,

Gifenwerte, gegen 2300 Gm.

Gillen (v. gr. sinhos), 1) Dobne, Spotts reben; 2) (Bit.) bef. Spottgebichte, in benen nicht fowobl Gitten ber Menfchen verfpottet murben, ale vielmehr ihre Reben unb Bebren. In biefer Beife maren die S. bes Timon (f. b.) gefdrieben, ber in ben 8 Buchern G., in Derametern gefchrieben, alle Philosophen, mit Ausnahme ber Step. tifer, ju benen er felbft geborte, mit Geift und Rie perspottet baben foll. Spaterbin und Big verfpottet haben foll. nannte man G. auch 8) folche Bebichte u. Rerfe, melde irgend etwas Epottenbes ober Strafendes enthielten, und man fucte und fand fogar im homeros mehrere G. in bie. fer Bebeutung. Borguglich folche G., in benen Dichter laderlich gemacht murben, forfeb Kenophanes (f. b.), ber 3. B. in feinen Gebichten bie Somertiden unb Des fiobifden Gottermpthen laderlich machte. Ueber Timon, ben man folechtweg ben Sillographen (Gillenfdreiber) nannte, f. Timon; abrigens waren fie im Alter, thum febr berühmt, benn es wurben fogar Commentare barüber geschrieben. Bgl. aber bie S, ber Griechen I. F. Langbeins rich, Leipz. 1720, 21; F. A. Wölfe, Warfcau 1820; Fr. Paul, Breslau 1821. Die Romer tanuten biefe Art Gebichte nicht, mobl aber verglichen bie Griechen bie alte romifche Satyre (f. b.) mit ihren G. (Lb.)

Sillery (Geogr.), Dorf im Begirt Meime, Departement Marne (Frantreich), hat 470 Em., liegt an ber Beele, baut borgüglichen rothen Champagnerwein (f. b.) bon ber erften Gite, nach ihm S. be-

nannt.

Silliche (3001.), fo v. w. Ballfifche,

grasfreffenbe.

Silling & malb (Geogr.), Balbgegenb im Rreife Berefelb ber Proving Fulba (Russ Deffen).

Silograph (Bit.), f. unter Sillen. Silnybog, ein gu ben Rriegegottern gehöriger Gott ber Slaven, fart u. trafstig gebittet, eine Lange in ber Rechten, eine fliberne Ringel in ber Linfen, Menfchen . u. 25wentopfe gu feinen Fugen.

Silo (Untbropol.), 1) cin Menfc mit aufgeftulpter Rafes 2) auch mit ftart ber-

porragenben Mugenbraunen.

Silo, Minucius, einer von ben in

Spanfen gegen Craffus Berfdwornen; ins bem er bem Felbferen ein Schreiben überreichte, verlette er ihm einige Doichstiche und entstoh darauf; boch ergriffen von den Begleitern des Craffus, wurde er, obgleich die dem Craffus beigebrachten Munden nicht töbtlich waren, doch für feinen Berfuch finagerichtet.

Silo (Shilo, Selo, Selom, Selom, Gelum, a. Geogr.), Stadt im Stamm Ephraim, log noch im Gebirge 12 Mill. von Respolis auf der Straße nach Betbel. Mettwärdig war S., weil hier die duf Gli der Sig der Bundeslade wor; zu hier ronymus Zett lag sie schon in Ruinen.

Siloa (Geogr.), f. unter Berufalem. Siloab (jab. Rel.), f. unter Cauber.

buttenfeft.

Silob (Schilo, bebr. Doth.), f. un-

Silos (fpan.), fo v. w. Getreibegruben.

Silverus (s. Labill.), Pflangengats tung aus ber na art. Familie ber Busams mengeseten, Ordnung Eupatorinen, sur 1. Ordn. der Spngenesse bes Linn. Sy, stems gehörig. Einzige Art: s. humifunsus, in Neu-Polland heimisch.

Silpa (b. Gefd.), Lea's Dagb, Jatobs Rebeweib, bie ihm Gab und Affer

gebar.

Silpha (300l.), f. Mastafer.

Silphiophora (a. Geogr.), Gegenb in Pentapolis in Ufrita; hier muchs bas fur bie Debicin u. Bandwirthicatt fo michtige Sil. phium (Ferula tingitana), benn es batte bei bem Bieb erft atführenbe Rraft, bann aber machte es feit und gart; auch bet Menfchen biente es jum Cariren. man Ginfchnitte in bie ABurgel Renn Burgeln biefes Strauche machte, fo quoll ein bider Saft herbor, ben man in Riefen auffing und fo gegen bie Faulnis bemabren tonnte. Sanbel mit bem Gflphium mar Monopol bes Staats und Carthago erhielt es burd Schleichhandel; in Rom war es fo geschaft, bas man es mit Silber aufwog. Die Rpbas man es mit Gilber aufwog. render ichagten es fo bod, baf fie auf ibren Dungen einen Gilpbiumftrauch prage ten (vgl. Aprenaifche Dangen). Mis bie Romer herren bes Landes murben, lfcben fie es aus Reib gegen die Aprene feindlichen Momaben ju Grunde geben.

Silphium, 1) (silph. L.), Pflanzengate tung aus der natürl. Familie der Aufammens gesehten, Ordn. Radiaten, zur 4. Ordn. der Syngenesse des Linn. Systems gehorig. Arten: s. connatum, astoriscus, persolizatum, arropurpureum u.a. m., mether Stradtendlumen, in Nord. Amerika heimitch, in europäischen Gatten als Jierspflanzen cuttivirtz 2) das afritanische, unt. Siphiopdora; 8) das persische, so. M. Asa foetida.

Sil-

fåfet 2).

Silpia (a. Geogr.), Stadt im batifden Spanien weflich von Bacula im Gebirge; Ginige bielten es mit Glingas für baffelbe.

Sils (Geogr.), 1) Borf im hofgericht Dber . Engabin Des Cantons Graubunben (Schweiz); 2) (Gilferfee), Gee babei, hat 11 Stunde Bange u. 1 Stunde Breite.

Silures (Gilpres, a. Geogr.), Bols fericaft in Britannien, öflich von ben Demeta; unter ihnen begreift man oft auch bie Drbovices u. Demeta mit, welche 8 Bolfer jufammen bas j. Bales bewohne ten und unter benen bie G. bas machtigfte Inbef fcheinen fle fich noch weiter ausgebreitet gu haben, benn bie Romer errichteten an ber Gevern und bem Avon Saftelle gegen ihre Ginfalle. Ihre Stadt Silurum Novum (f. Bovium). Rad ibnen muren auch bie Silurum inau. la benannt, bie man fur biefelben wie bie Memoda (f. b.) batt. (Lb.)

Siluroides (3001.), fo v. m. Belfe.

Silurus, f. Bels.

Stius, Domitius, Freund bes Pifo, Bemabl ber Arria Galla, einer ichonen, aber febr ausichmeifenben Braus jener Freund machte itm biefelbe abfpenftig und beirathete fie felbft, nachbem 6. fcon lange ruhig einen vertrauten Umgang beiber ge-

bulbet batte.

Silva (sylva, lat.), 1) Drt, mo mehrere Pflangen und Baume fteben, bas ber Barten, Baumgarten, bef. 2) Balb ; S) Balbgebirge; bann 4) eine Menge Dinge, aus benen man etwas, wie aus Dolg ein Beruft, verfertigt, Daterialien, Borrath, ober 5) auch eine Menge Ginfalle, bie man aufichteibt, bunt burch einander, um gur Beit Bebrauch bon ihnen gu machen, gewöhnlich im Plural silvao, baber Sta. fiut (f b) einen Theil feiner Lieinern Gebichte fo nannte. In ber Bebeutung 3) fommt es oft in ber alten Geographie por, Areia (f. b. 2), Ciminia (f. Ciminius 2), Gallinaria, Hercynia, Malitiosa s. (f. b. a.) u. a. Auch ju Stabtenamen hat man in ber mittlern u. neuern Beit s. gebraucht; fo: S. Apiation, f. Bienmalb; S. Bodida, Ort in Toecana, 10 Meiten von Rom; S. Du ais, Bergogenbufch in Ries berlanb. (Lb,)

Silva (Ronigreid G., Geogr.), Bath in Bohmen an ber folefi'chen Grenge in ber Gegend von Ronigegras, fommt in Friebrichs b. Gr. Beibgugen oft por.

Silvan (Mirer.), fo v. w. Tellur. Silvan (Mpib.), f. Silvanus.

Silvantites (Gumanecti, Uls manetes, a. Geogr.), fteine Bbiterichaft im belgiften Gallien, welche unter ber Clientel ihrer machtigen Radbarn, ber Bellovaci, ftanben. Shre Stabt Mugaftos

Bilphbides (3001), fo v. w. Tab magus (f. b.) hies fpater Silvanectes. fet 2), Silvanit (Minre.), fo v. w. Sylvan. Silvan=tafer (silvanus, 8001.), nach Latreille Battung aus ber Ramilie ber Dolge tafer, gebilbet aus ben Arten ber Gattung colydium Fabr. (f. gabentafer), mo bie Fahler wenig langer ale ber Balsichilb, bas 2. Glieb nicht langer, ber Rorper ichmal und gleichbreit ift. Art: eingab niger G. (s. unidentatus, dermostes unid.), roftroth, glatt, punttirt; unter Baumrinbe.

Silvan:menfd, nach Den eine und mar bie unvolltemmenfte ber 4 Linten , in bie er ben Menichen eintheilt; ber Reger. Gilvanus (Splvanus; Gilvan, b. i. Balbmann), 1) alt italifder Belbe und Balbgott. Die pelasgifden Aprrhener verehrten ibn als Gott ber Meden unb bes Biebes in Bainen, bafar erhielt er im Berbft ein Opfer von Dild unb bann flebete man ihn (als Dars G.) von Reuem für bie Erhaltung ber Beerben mit einem Dufer von Speltmebl, Gped, Rleifd und Bein an; aud Schweine murben ibm gefclachtet. Mis Balbgott murbe er ab. geblibet mit e'ner Copress in ber hand. In bie Copresse foll er namlich ben Cop-parifius, einen ichonen Jangling, ben er liebte und ber fic aber ben Tob einer Danbin ju Sote gramte, vermanbeit haben-Dem S. murbe auch bas Berbienft juge-forieben ben erften Grengftein geleht ju haben, und man gab jeber Beffigun 3 S. ju Befdugern; ben S. do mostions, sanotus S. Larum, ben bautlichen C., welcher ju ben Dauegottern gebortes ben S. agrestis, bem bas Belbmefen und mas bagu geborte, hellig mar; ben S. orientalis, ben urfprunglichen, ber bei ber Grunbung eines Daufes an ber Grenge nach einem anbern Saufe einen Dain betam. Gebarenden Beibern mar er gefahrlich; boch machte man ihn unicab. lid, bas man mit einer Art und einem Schlägel auf bie Schwelle folug und fie mit einem Befen reinigte. Diet maren Beichen einer volltommnen Birthfchaft, baber er, mo er fie fanb, befanftigt wieber fortging. Mis Befduger ber Grengen opferte man ibm Trauben. Uebrigens macht ibn bie Minthe baib jum Gobn bes Saturnus ober Faunus, balb jum Cobn bes Rratbis (f. b.), ber ibn mit einer Bfege erzeugt haben foll; Unbere nennen ihn ben Gobn ber Romerin Baleria Tusculanaria, ibn von ihrem Bater in einem Balb (bas In bem Bolfsber fein Dame) gebar. glauben blieb er ein blofer Balb. u. Relb. gott; in ber Priefterlebre beutete man ibn fpater, wie Pan, ais Symbol vom Urfprung ber Dinge. Uebrigens bachte man fich ibn als tunbig ber hirtenfibre, er lies oft bes Dachte feine Stimme aus bem Baibe erfcallen. Die Runft ftellt ibn als muntern bartigen Greis bar, mit einem Fichtentrang befrangt; in ber Rechten eine Dippe, in ber Binten einen Uft; weil er gu bem Pans gefdlecht gegablt murbe, gab man ihm aud Biegenfuße u. überhaupt halbthierifche Geftalt, aud Biegenobren. In Rom murbe er im Tempel bes Bercules verebrt unb war außerbem ber Sousgott ber flavifden Famille (baber S. Flaviorum). Gin uraltes, nach ber Sage von Pelaegern gegrundetes Deiligthum bes G. maren ber lucus Silvani (Bain bes G.), am Carefluß in Noecana, in einem bunteln, bon fcmargen Rannen umichlofinen That. 2) Plautius G., Prator unter Titerius, batte aus unbefanntem Grund feine Bes mablin Apronia aus bem Bett gefturgt, bas fie geftorben mar. Bon feinem Somte. gervater & Apronius vertlagt, gab er vor, fie fet von feibit berausgeftargt; boch ba man beutliche Spuren ber Grgenwehr fab, fo murbe ibm ber Projes gemacht. Er wollte fich fetbft mit einem Dolche ermors Œr ben, ben ihm feine Grofmutter Urgu. lania gefcidt hatte, boch ließ er fich nachber bie Abern bffnen. Seine erfte Bemablin Rumantia batte er verflagt, baß fie ihn batte vergiften wollen, boch murbe fie freigefprochen. 8) Gapius, Eribunus unter Dero, murbe befehligt, bem Geneca feinen Job gu vertunbigen; er that es nicht feibft, fonbern ichidte einen feiner Genturionen gu bem Geneca. Uebrigens mar er bamale icon in ber Berichmorung gegen ben Raifer begriffen. 4) Poppaus S., reider Romer, erhielt in feinem Alter Dalmatien jur Proving (70 n. Chr.) und ohne felbft etwas ju thun, wurben bie Gachen burch ben Legaten Unnius Baffus geführt, 71 mußte er e'ne Summe Belbes fur ben Staar auftreiben, um bie Solbaten, bie ungeftum bie Bezahlung ihres Golbes forberten, ju befriebigen. 5) Begleiter bes Galoninus, Cobn bes Gallienus, murbe mit feinem Pfleghefohlnen bei ber Belage. rung ber Stabt Mgripping burd Doftumus biefem von ben Golbaten übergeben und ermortet. (Lb.)

Silvanus (Bool.), f. Gilvanfafer. Silveira, f. unter Portugal (Gefch.)

Silveret (Baarent.), balbfeibenes Beug, Rette bon Seibe, Gin'dlag von Baumwolle, gefopert, vorzüglich in Frant. reich verfertiget.

Silverius, tomifder Papft, folgte 536 bem Mgapetus, burd Bermittlung bes Ronigs Theodatus; boch icon im folgen-ben Jahre verwies ihn Beiliar, weil er eines geheimen Einverftanbniffes mit ben Gothen befdulbigt marb, nach Patara in Enfien. Go febr fic aud Juftinianus bemubte, ibm feine Stelle wieber gu geben,

fo mußte bod bie Rafferin Theobora bles au hintertreiben und G. murbe nach ber Infel Ralmania gebracht, wo er 540 bungere ceftorben fein foll. (Lb.)

Silves (Geogr.), 1) Ruffenfluß im Ronigreich Algarve (Portugat), für kleine Fabrzeuge auf eine turge Strede fahrbar. 2) Crabt baran in ber Correiçao be garo, bat 8000 @w., Sofpital, Armenhaus.

Silvefter (Splvefter), ber bie Balle ber Schubenbe ber Balbmann. Mertwurbig finb: 1) St. G. I., Gebn bes Ruffinus, 314 jum Dapft gemablt. Rruber mar er megen feines Chriftenglaubens perfolat morben, bod ließ ibn Conftantin b. Gr., ale er fic frant fühlte und icon ben Chriften geneigt ju werben begann, fommen, unterhielt fich mit tom und warb von ibm betebrt und von feiner Rrantheit geheilt. Der bante bare Raifer fcentte feinen neuen Glaubens. genoffen viele Zempel ju Rirden und auch vom patrimonium Petri mirb behauptet, bag er ihnen baffelbe gefchentt babe. Er farb 335, ben legten Zag im Jabre, welcher Zag (Gilvefterabenb) ibm auch gemeist bifeb. 2) G. II., aus Orleans, Benebictinermond, bieß eigentlich Ger. bert und mar ber Ergieber Ronigs Roberie, bet Cobne von Bugo Capet, bann feit 992 Erabifchof pen Rheims, bierauf Bebrer Ditos III. unb 997 Ergbifchof von Er marb 999 nach Gregors Ravenna. Tobe jum Papft gemabit farb aber fcon 1004. Die Legenbe berichtet von ibm bas er einen Bund mit tem Teufel gehabt habe und biefer ihm sugefichert, er folle fo lange Papft bleiben, bie er gu Berufatem Meffe gelefen habe. Ale er nun in ber Riche gum beiligen Rreug ju Berusalem Beffe las, fab er auf einmal, bag er bes trogen fei, bekannte fein Berbrechen und verordnete, daß feine Leiche auf einen Bagen gelegt und ba begraben werben follte, mo ble Dierbe, benen man frefen Millen lief, fteben blieben. Die Pferbe jogen ihn ges rabe in bas Bateran. 3) G. III., fruber Johannes, Wegenpapft, 1048 gegen Benebict IX. gewählt, nach 3 Monaten burd ben Graf von Fraecati wieber entfest. 4) Debrere Bifchofe und Beiftliche. (Pr.) Silvefter inbigo (Baarent.), bie

foledtefte Gorte Inbigo. Gilveftriner (Rirdengefd.), Orben in Italien, befondere in Umbrien, Acecana und Ancona ausgebreitet. Ihr Stifter mar ein gemiffer Gilvefter 1284, und 1248 murben fie vom Papft Innocentius IV. be-Ihre Regel ift bie ber Benebictio ner, ihre Rleibung buntelbraun. 3fr Be-neralprapofitus wird alle 8 Jahre ge-(Lb.) mablt.

Silvia (Spivia, rom. Befd.), f. Rhea 2) und val. Gilvius 4).

Gilviniacum (Gilviniacus, a. Grogr.), Geogr.), im Dittelatter Steden in Sallien an ber Grenge von Berry und Muvergne,

fest Cauvigny.

Gilvinsfaure, von Unverborben ges nauer unterluchte, alle carafteriftifden Et. genichaften ber barge habenbe und fo bem refnen Colophonium in vielen Studen abne liche Gaure, aus bem, burd Rochen mit Baffer von bem atherifchen Del befreitem Darge ber Riefer und Fichte, burd Bes hanblung mit faltem, 65procentigen Ale tobol, ber fie bei Auflofung ber anberen Bestanbtheile ungeloft gurudlagt, abgefchies Bertanotorie ungelof greuten, augente ben, burd Aufidjen in fiebenbem, 65pro-centigen Altobol, aus bem fie fich beim Ertalten fenftallinifc ausscheibet, u. mebrmaliges Umfroftallifiren gereinigt; farblos, fchmilgt bei 100° St., erftarrt beim Erfalten gu einer burchfichtigen, flaren, bem Colo. phon an Barte gleichenben Raffe, wirb burd Reiben mit Bolle elettrifd; loft fic in 3 Theilen talten abfo'uten Mitobel ober Mether und in gleichen Theilen einer ber genannten Fluffigfeiten in ber Giebebige auf, aus welcher legteren Mufiblung fie fich beim Grfalten froftall nifd ausscheibet; eben fo auch in atherifchen Delen, Gffigfdure, Gffigather, fliegenden Bargen; besgleichen in Bitriolol, mit gelbbrauner gaibe; roin Bitriotol, mit gelbbrauner gaibe; tos thet, in Altohol geloft, bie altoholifche Cade mustinctur und bilbet mit Bafen thumlide Galge. (Su.)

Gilvium (a. Geogr.), fo v. m. Gil.

bium.

Silvius (Splvius, tom. Gefch.), 1) nach Gin. bes Meneas, nach Anb. bes Miscanfus Cobn, welcher feinen Damen baber batte, meil er jufallig in einem Balbe (silwa, f. b.) geboren worben mar. Er mar ber 2. (und wenn man Meneas als Ronig von Batium rechnet, ber 3.) Ronig von Miba, und von ihm erhielten bann alle albanische Könige ben Namen S. Er res gferte 29 Jahre und ließ das Reich bann seinem Sohn 2) Aeneas S., welcher SI Jahre regsertes ihm folgte 3) Latis nus S., bes Borigen Sohn, seine Regies rung dauerte 51 Jahr. Nach einer Reibe von 6 Regenten tam auf ben Thron 4) Ros mulus 6, ven Unb. Allabius (f. b.) ges nannt. Rach 19jahriger herrichaft folgte ibm fein Sohn Aventinus beffen Urentelin Rbea (f. b. 2) Stivia Mutter tes Romus lus und Remus wurde. 5) Aeneas S., als Pius II., Papft, f. Aeneas 4). 6) 3atob S., f. du Bois 1). 7) S., f. Bot (Frang de la). (Lb.). Silvius (300L), f. Scheinbremfe.

Silwinet (Geogr.), zwei große Gifen. 5000 jugeichriebenen Bauern im Rreife Rungur ber Statthalterichaft Perm taffat. Rusianb), fertigen jahrlich gegen 26,000

Ctr. Stabelfen.

Sima (lat., Archit.), Rarnies, Rinne

leiften, f. Gaulenorbnung.

Simaba (s. Aubl.), Pflanzengattung aus ber naturt. Familie ber Doneen, gur 5. Drbn. ber 10. Rlaffe bes ginn, Spftems geborig. Gingige Art: s. gujanensis, bis 8 guß bober, in Bujana beimifcher Straud mit abmedfelnben gefieberten Blattern, breis gabligen, wintelftanbigen, weißen Blathen.

Simabara bai (Geogr.), f. unter

Rifen.

Simathus (a. Geogr.), Fluß auf ber Offfeite S'cillens, enthielt bas betrachtslichte Bluggebiet ber Infel, weil in ihn bie von ber Offfeite ber berdiften Berge

tommenbe glußchen ftromten.

Simancas (Geogr.), 1) Partibo in ber Prov'ng Balabolib (Spanien); 2) Saupte ftabt bier, am Bufammenfluß ber Difuerga mit dem Duero, bat Caftell, bartn ein Sauptarchip fur fpanifche Gefchichte, inse befonbere fur bie Entbedung von Amerita, 1000 Ginm , welche guten Bein bauen. Dier bie Ochlacht 938 gwilchen bem fas racenifchen Ronig Abbalrahman gegen ben Ronig von Beon, Ramiro; bie Saracenen, obgleich ben Chriften bei weitem übertegen an Babl ber Eruppen, erhielten eine bolls ftanbige Rieberlage und follen an 80,000 Dann vertoren baben. 983 murbe G. von Mimanfor, bes Ronigs bon Corbova Relb. berrn, nach bartnadiger Gegenwebr ber Belagerten, eingenommen und alle Chriften (Wr. u. Lb.) niebergehauen.

Simanb (Geogr.), Dorf in ber Bes fpannichaft Barand in Siebenburgen, mar por 150 Jahren von theile natarlichen. theils funfilich gemachten Rruppeln und Blinben bewohnt, bie abgabenfrei maren, eine eigne Oprache rebeten und fich burch

Betteln nahrten.

Simao (Beogr.), Infel, fubmeftlich von ber oftinbifden Infel Zimor gelegen, von biefer burch bie Strafe Timor getrennt bat 5 Deilen Bange, niebriges mals biges Band, einige Ochmefelhobien, menig Ginmobner; ftebt unter bem Raja von Rupana.

Simarona (Baarent.), bie geringfte

Sorte Banille.

Simar uba (Bot.), Art ber Pflangene

gattung Quaffia (f. b.).

Stmaruba.bolg (lignum simarubae, Pharm.), von quassia simaruba, tommt in biden Studen por, ift leicht. weiß, febr bitter, bet une nicht in Ges brauch. G. rinbe (cortex simarubae), bie bide, gabe, aus bunnen, getblichen, leicht ju trennenben gafern beftebenbe, mit bunner, rothlidgelber Dberhaut bebedte, febr bittere Rinde ber Burgel von quassia simeruba, bie in mehrern Jug langen, etliche Boll breiten Studen in ben Sanbel gebracht und am zwedmäßigften im Mufguß gegen Durchfalle und Ruhren anges wenbet wirb, in großeren Gaben aber Erbrechen und Schweife hervorbringt. (Su.)

Simafat (Geon:), I) Sanbicat im Gjatet Merasch (afiat. Türket), gebirgis durch 3weige bes Aueus, boch mit viel, unbebaut liegender Ebene, bewohnt von nomadistrenden Aruchmenen und Ausben. Mird von Andern jum Sjatet halte gerechnet und hieß fonst Spria Komagene. Pauptstatt pier, am Euphrat, Leucians Seburtsort. (Wr.)

Simagen. Bafch ( Muhammebanifde Betigionsw.), eigentiich Langmeifter, bet ben Derwifden ein Auffeber, weicher barauf fiebt, baf tein Fehler vorlommt, wenn ble Derwifche vor bem Beginnen ber frommen Uebungen ihre treifelartigen Bewegungen

maden.

Simba, f. unter Sigmund 3).

Simbach (Teegr.), 1) Landgericht im Unter Donautreise Bosetns, an Deftreich grenzend, hat 4 MR., sandigen Boden, 10,000 Ew., etwas Wald; Fluß: Inn. 2) Hauptort hier, Dorf am Inn, mit 350 Ew. 5) Markisseden im Landgericht Lanbau besselben Kreises, hat 550 Ew. Simbāmi, Wildussis in Senegambien (Wist-Afrika), am Senegat und am Gebirg, in der Nachbarschaft der Reiche Gutaut und Moolls, Simbaot, so b. w. 3imbaot.

South Straft (Geoge.). 1) Statthalies ichaft in russisch Affen, Theil des ehemalisgen Königreichs Kasan (f. b.), seit 1780 Statthalterschaft, an Kasan, Drenburg, Saratow, Pensa, Risbegorob grenzend, hat 1402 (1395) D.M., ift flachbuglig boch an ber Bolga etwas bergiger, wird bewaffert von ber Bolga und ihren Rebenfluffen: Sura, Swiaja , Ula , Speranta , Camara u. a., bat angenehmes Rlima , fruchtbaren Ader. boben. Dan treibt Aderbau mit reichtie dem Geminn an Rorn, Beigen, Spelg u. a. Getreibe, Dirfe, Dobn, Danf, Dulfen-fruchte, weniger Doft - und Gartenfruchte; Biebaucht, portheilhafter und anfebnlicher bei ben nomabifirenden als bei ben anfaffi. gen Bottern; man giebt gute Pferte, breit. fcmangige Schafe, Dunbe, Bienen, treibt ferner Kifderei, Jagb (auf Speifewilb). Bergbau findet fich gar nidt, bod merben nutbare Steine gebrochen, Raphtha gejam. meit. Runftfleiß ift gering, ber Banbel anfehnlicher, er vertreibt bie Banbescrzeug. niffe, bef. auf ber Bolga. Einw. werben neuerbinge ju 1,120,000 (1 192,000) ange, geben, fie finb Groß u. Rieinzuffen, Sas taren, Efderemiffen, Mordwinen, Efdus mafchen, Ralmpten u. f. m., theile griechis fder, theils muhammebanifder, theile fcas maitifcher Religion. Bappen : eine golbene Rrone auf einer fitbernen Gaule in Blau. 2) Rreis biefer Statthalterfchaft ju 68%

bergiges Land, guten Aderban und Birth, jucht. 5) Dauptstadt hier und ber Statts halterichaft, Sig ber obersten Behorben, an der Wolga und Swiaja, erbaut 1768, hat 16 Airden, 2 Kibfter, Chmussium, Kaufhof, Baumwollenmanusattur, Gerbereien, Fischeri, Handel, 18—15,000 (187-).

Simblephilus (Bool.), fo b. m.

Punttmespe.

Simbruina stagna (Gimbres vium, am Beagra), See in Latium, am Bug ber Simbruini colles (fimbruts niche hügel), oberhalb bes j. Subtaco. Claubius benutte ibn gur Berftarung ber marcifchen Bafferleitung u. Reco gur Berghoneung feiner willa Sublaconsis (f. b.). Zeht nicht mehr vorhanden.

Simbu (Geogr.), fo v. w. Schatinfeln, Simcoe, Gee im Govornement Der. Canaba (britifch Rorb · Amerika), flieft burch bie Gevern in ben Duronen.

fee ab.

Simea (Camaa, b. Gefc.), 1) Das bits Bruber und Bater bes Jonathan und Jonabab, ber in Davibs heere biente. 2) Sohn bes Milloth, einer ber gurften im Stamm Benjamin. 5) Roch mehrere biblische Personen bieses Ramens.

Simeg (Geogr.), fo v. w. Schumegb. Simei (Semei, b. Gefd.), 1) Sobn bes Badur aus bem Gramm Simeon, foll 16 Cibne und 6 Zochter gehabt baben. 2) 2. Cobn bes Gerfon unb Beni's Entel, mar bas haupt ber Simelten. 8) Gera's Sohn, ein Better von Caul. Als Davib Cobn, ein Better von Gaul. gegen bie Emporer unter Abfalon jog und bet Bachurim vorbeimarfchirte, lafterte thu G. und warf mit Steinen nach ihm. Davibs Bente, welche ibn bafür beftrafen woll-ten, murben bom Ronig felbft baran ges hinbert. Mis barauf David gurudtebrte, tam G. ju ihm und bat um Bergebung feines Bergebens. David fagte es ibm gu u. hielt fein Berfprechen, fo lange er lebte, machte es aber auf feinem Sterbebette bem Salomon gur Pflicht, bas Berbrechen, bem Ronig geflucht ju haben, nach feiner Ginficht su ftrafen. Salomon ließ ben G. bor fich tommen, befahl ihm ein haus in Berufas lem ju bauen und bei Tobesftrafe nie aus bemfelben berauszugeben. 3 Jahre batte G. bies Gebot gehalten; als ibm aber einft einige Stlaven entfloben unb er ibnen nachgefolgt mar, fo hatte er gegen bes Ro-nige Gebot verftogen und murbe burch 30. jaba in feinem Daufe auf Salomons Befebl geibbtet. 4) (Samejas), aus Ras
meth, war Davibs Dbertellermeifter. (Lb.) Simena (Symena, a. Geogr.),

Arone auf einer filbernen Saule in Blau. 2) Areis biefer Scatthatterfact ju 683 Stadt in thetien, in der Rabe bes heitigen AM. gerechnet, an der Wolga, hat etwas Borgebirgs. Simeni, so v. w. Sceni.

Simeon (Someon, b. i. ber Grbors te), 1) Cobn Balobs unb ber Bea, brang mit Levi in Sichem ein und holte mit Gewalt bie bort gefdmadte Come. fter Dina (f. b.) jurud. Bie G, überbaupt ein unbarmherziger u. rauber Dann war, fo bewies er es besonders gegen feinen Brudet Boseph (f. b.), auf beffen Bevorgus gung er mit Reib blidte und auch besonders bie Berantaffung ju bem Borfchlag gemes fen fein foll, ben Jofeph umgubringen. Da bie anbern Bruber bagegen maren unb G. bie Ermerbung mit Gemalt erzwingen wolls te, fo foll ibm bie Banb verborret, aber am 7. Sage wieber bergeftellt worben fein. Darin finbet man auch ben Grunb, bas Bofeph ben S. mit feinem rechten Bruber, bem gelfebten Benjamin, in Megopten gus rudbehielt und ihm bart begegnete. Jatob mißbilligte G.s ganges Benehmen auf fele nem Sterbebett und fein Blud fou fic über feinen und bee lebt Stamm baburch bemabet baben, bag ihre Rachtommen in ben übrigen Stammen gerftreut leb-Die Rabb'ner behaupten, bie meis ften Shriftgelehrten maren aus bem Stamme G. gemefen. Uebrigens erhielt ber Stamm G. (Simonitis) fein Gebiet im Stamm Juba , und gwar auf ber fubweft. licen Geite angewiesen, fo bag es in Rorben an ben Stamm Dan und bie Philifter, in Beffen an bas Mittelmeer und in Guben an Arabien grengte : es geborten baju bie Stabte Billag , Ciber , Moladab , Rim. mon, Charmab und Berfaba (f. b. a.). Die Sobne G.s maren: Jemuel, Jamin Dhab, Jachin, Bohar und Saul. Beim Musjug aus Megypten waren bie Simoniter 59 000 Mann; bavon tamen aber nur 22,000 in bas gelobte Band, bie Uebrigen gingen in ber Bufte wegen ihrer Gottlofigfeit unb ibres Murrens gegen Gott unter. S foll im 170. Bebensjahre gestorben und fein Beldnam von feinen Gobnen nach hebren begraben worben fein. 2) Dachtomme bes Pinehas, Urahne ber Dattabaer, inbem er bes Matathias (f. b.) Grofvater mar. 3) Frommer Greis in Berufalem, n. Gin. ein Priefter, von bem aus ber beiligen Sortft befannt ift, bag er bas Chriffus. tinb, als Jofeph und Maria baffelbe gur Darftellung in ben Tempel brachten, auf feine Arme nahm und auerfef: Berr, nun laffeft Du Deinen Diener in Friebe fahren! Ueber biefen haben fich bef. in Begiebung auf ben genannten Borfall ofele Ergablungen gebildet, to foll er blind gewein fein und beim Empfang Jefy fein Gesicht wieder erhalten haben; der gleich, nachdem er der Maria das Kind gurudzegeden hatte, ge-forben fein. Einige balten ihn mit G. bem Gerechten (f. Simon), Sillele Sohn und Gamaliele Lehrer, für benfelben. 4) Buba's Cobn und Bevi's Bater, einer ber Boraltern Jeju. 5) (Gimon), Cobn bes

Kleophas und ber Maria, ber beil. Maria Schwefter, alfo Befu leiblicher Briter, einer ber erften Junger Befu. 216 fid nach 3atobos Sob, 62 n. Chr., bie Chriften gu Beufalem berfanmelten, um ein neues Dberbaupt ihrer Rirche gu maflen, fo fiel ihre Mahl auf G. Mabtenb bes jubifden Rriege hielt er fich in Pella auf u. tehete erft nach ber Berftorung Jerufaleme jurud. Unter Trajanus murbe er, 121) alt, vor bem Statthalter Atticus gemartert und 107 ges treugigt; fein Rachfolger mar Juftus. Die romifche Rirche feiert feinen Bebachtniftag am 18. Februar, bie gried,ifche ben 27. April. 6) G. (Schimeon, Ben 30. April. 6) G. (Schimeon, Ben 30. chai, 3ochaibes), ber Funte Mofie, bas große Licht genannt, jubifchen Gelehrter bes 1. und 2. Jahrh., Schuler bes Atibba. 1. und 2. Jahrh., Schulere bes Afibha. Da wegen ber Emporung bes Bar Rocheba eine Berfolgung ber Juben anbefohlen mar, foll fich 6. mit feinem Gobn 12 Jahre in einer Boble aufgehalten und gottliche Di-fenbarungen erhalten haben, die er u. feine Schuler nacher nieberfcteben. Daraus entftanb bas Bud Cohar (f. b.), nebft bem Bud Jegirab (f. b.), Dauptquellen ber tabbaliftifden Philosophie. 7) 6. Gna. pheus, Bifoof von Celeutia und Rteffe phon, lebte im 3. und 4. Jahrh. Bef Sapor II. bes Staateverrathes angeflagt, wurde er in bas Gefangniß geworfen, und ba ber Ronig ihm befahl, ihm und ber Sonne gottliche Chre ju erweifen, G. aber es verweigerte, so wurde er 343 hingerichtet. 8) S. der Sprex, oder Stylites, aus Susan in Syrten gebärtig; lebte im 4. und 5. Jahrte.; Ansangs hirr, sing nach-her in ein Aloster. Aus dem Aloster, wo er sich aus lauter Deiligkeit mehrmals das Leben hatte nehmen wollen, begab er fich feen von Antiochien auf einen einsamen Berg und foles fich mit einer Rette in einen haufen Steine ein. Um bem himmel fon im Beben möglichft nabe ju fein, er-fand er eine eigne Abtefe, indem er auf einer Gante (f. Stylos), bie 3 fuß im Ums fang batte u bon einer Dobe bon 6 Glen, endlich bie ju 86 Glen vergrößest murbe, Zag und Racht lebte, betete und folief, predigte und richtete. Regyptifche Ronche perfucten, ibn von biefer Uebung abaubale ten, aber nichts bestoweniger trieb er, bes munbert und angebetet von ber Umgegenb. wundert und angeoter von ber umgegen, fein Spiel fort, bis er 460 an einem Schenselfeindr floch. Rach ber Fabel follte er auf folgende Welle zu biefem Geschwur ges tommen fein: der Arufel, in der Befalt eines Engels fub ibn ein, gleich dem Gliaß in einem feurigen Wagen gen himmel zu fabrng als er das Bein nun in die Sobe bob, um eingufteigen, benutte der Teufel bie Belegenbert und ftrafte ifn mit ber tobtbringenben Bunbe fut feine Gitelteit. Aber nicht bice gemeine Beute eieren ibn

megen feiner Beiligfeit, fondern felbft ber Raifer Theobofios II.; und biefer nahm auf bes G. Berlangen bie Erlaubniß gurud, bie er ben Juben gegeben batte, ibre Spnagoge in Antiodien wieber berguftellen. Geinen Beidnam nahmen bie Untiochener in ibre Stadt auf und hielten ihn fur ben Souger ihrer Mauern. Beil die Gimeo. nifche Metefe Beifall gefunden batte, fo folgten ihm ir berfelben viele Unbere nach, welche man Stationer, Saulenheilige, Sin. liten (f. b.) nannte. G. Lautenfad: Do liten (f. b.) nonnte. G. Lautensad: De Simeoni Stylita, Wittenberg 1700, 4. 3mei Unbere biefes Ramens f. unter Siplites. 9) (5. Sopbiftes), Bifchof bon Arfamopolis, 510-525, brachte viele vornehme Perfer jur Unnahme bes driftlichen Glaubens. Den Drthoboren machte er fich verbachtig burd bie Unnohme bes Benotie ton (f. b.) bes Beno. Gr forieb: Anaphora, in fprifder Sprade, lateinich von Renaubotius, im 2. Theil ber Liturgia orientalis. 10) Beanter am conftantinopolltanifchen Gofe, wurde abgeschickt bie Paulicianer (f. b.) ju verfolgen Er hatte ben'elben befohlen, ihr Dberhaupt, batte ven einen veropten, ibe Dergaupe, Et vonus gu fleinigen und fich baburch bie Begnabigung bes Kalfers zu ermeteben. Da er aber bie Stanbhaftigkeit berfelben fab, fo marb er felbft ein Bere ehrer ihres Glaubens und febrte nicht mieber nach Conftantinopel surud. 11) Mus ton'glichem Gefdlecht ber Bulgaren, ftubirte in Conftantinopel. Darauf febrte er in feine Beimath jurud und beflieg 888 ben Ehron, ben er langer als 40 Jabre befaß, in welcher Beit bie Buigaren eine bebeu. tenbe Stelle unter ben europalicen Bolfern einnahmen und befonbere gegen bie Grie. den tampften. 3mar murbe G. von ben Griechen, bie fich mit ben Turten verbun: ben balten, befiegt, allein burd eine ameite, für ibn gludliche Schladt, bielt er fich für feinen Berluft fcabios, brang burch Ser-vien, griff bie Griechen auf ihrem Boben an und brang bis Conftantinopel vor. Ro. manus bat um Frieben, G. forieb bie Be. bingungen vor. Die Musibnung murbe burch eine Beirath verfiegelt und bis gu G.6 3ob (927 ober 932) ter Bunb gebal. 12) G. Detaphraftes, f. unter Begenbe 7). 18) Berfteber eines Rlofters beim Berg Athos, lebte im 14 3ahrh. u. mar ber bornehmfte Urbeber und Borganger bee altern Quietiften; fein Gefahrte mar G. Palamas, fein Wegner Barlaam. Cuf ber conftantinopolitanifchen Synobe 1341 murte er losgefprocen. 14) Monch in Trapegunt, lebte im 15. Jahrh. Er brachte bie Aleriset auf feine Seite und leitete eine Antlage gegen ben Patriarchen Aplokarabes von Conftantinopel ein, als habe er sein Ame von den Türken um Gelb ertauft. Ungeachtet ber Unfoulb bes Bee

Magten wurde et abgefest und G, an feine Stelle jum Patriard von Conftantinopel gemablt. Aber nicht lange barauf trat er wieber aus feiner Stelle, inbem et 2000 Ducaten von ber Gultanin Mutter annahm u. dafur beren Ganftling Dionpfigs feinen Plas einraumte. 15) Ergbifchof von Thefe falonich, Anfangs bes 15. Jahrh., gelehre ter und tapferer Mann, ber feine Baterftabt lange gegen bie Murten bielt bnb 1429, 6 Monate vor ber Groberung farb. Man hat von ihm mehrere Schriften, wie: De templo divino, De templi miniatris oto., herausgegeben jum Abell von 3. Pontanus, Angolftabt 1608, 4., und von 3. Gar im Rituals Graecorum, Paris 1647. 16) 6. Barmas, f. unter Reflorianer. 17) Roch mehrere Beifilde und jubifche Belebrte. 18) (3 ofeph 3e remias, Baron v G.), geb. ju Air 1759 (n. And. 1749); war ju Ausbruch ber Re-volut'en bafelbft Abvocat, fluchtete wegen Berfoigung 1794 nach Genua, tehrte aber balb gurud, trat 1795 ale Deputirter ber Rhonemunbungen in ben Rath ber 500, zeigte fich gemäßigt, warb aber beehalb ber Mitwirtung gur Uebergabe Zoulons an bie Englander angeflagt, jeboch freigesproden. Im Dai 1797 murbe er Prafibent ber gefengebenben Berfammlung, aber 1799 vom Director'um von feiner Stelle verjogt, flob nach Dieron, marb aber balb gurudgerufen und 1800 im Tribunal angeftellt. ftimmte fur bas tebenstangliche Confulet u. für die Raifermurbe Buonaparte's, marb beshalb jum Staaterath u. Boron ernannt. Er ward nun einer ber eifrigften Cobrebnet und Schmeichier bes Raifers. 1807, nach ter Greichtung bes Ronigreichs Beftfalen, murbe er Mitglieb ber bottigen Regierunges commiffion, bann bon Dieronpmus jum Sus fligminifter u. Grafen ernannt. Dit firen-ger Dronungeliebe fubrte er nun frangofis de Gefebgebung in Beftfalen ein. 1813 nahm er feine Entlaffung, binterließ aber im gangen Ronigreich ben Ruf eines recht-Rad Rapoleons Fall fdaffenen Dannes. mard er Prafect im Rorb : Departement. 1815 marb er vom Rhone. Departement, #. nach bes Ronigs Biebertebr bom Bar De. partement, jum Deputirten gemabit, unb wirfte, jum Staatsrath ernannt, in bet Deputirtenfammer, febr jum Beften ber tonigliden Regierung. Er marb 1820 jum Unter Staatsferretdr im Juffigminfterium ernannt u. trat im Februar 1820 an Decapes Stelle als Minifter bes Innern ein. 1821 jog er fich mit ben übrigen Miniftern gurud. 19) 6. Er fcrieb mehrere Baubevilles. (Lb. u. Pr.) Simon. Simeons. fraut, fo v. w. Sigmart.

fraut. Simepaye (300l.), fo v. w. Solante

affe, rother. Simit.

Simergia (flav. Mpth.), fo b. m. Ges merzia.

Simergla, f. Gemargla.

Simferopol (Geogr.), 1) fo v. w. Mauriens 2) neuerer Rame für Achmet. fcet; Rreis in ber Statthalterfcaft Zaus rien (europ. Ruflanb), am fcmargen Deere bemaffert von mehrern Bluffen, gebirgig burch bie taurifchen Gebirge (Gpite Michabyrbagh); 3) Sauptftabt bier u. ber Statthaltericaft, am Salgir; bat bie Provingtalbeborben, Rreisfchule, tatarifche, gries difche und ruffifde Rirchen, Baber, teine Fabriten, boch neuerbings 2 Deffen. frucht. bare Umgebungen , angebild 20,000 (n. 2., nur 2000) Em. , ungefundes Riima , botas nifden Garten. Datte fruber ben Ramen Gultan. Sarat, murbe von ben Ruffen Wr.) 1736 u. 1771 erobert.

Simbas:Bas. Safdoba (Radt. luft [eigentlich Freude bes Schopfbaufes], Jubentb.), Beft ber alten Juben, welches am Enbe bes erften Tages ber Lauberhut, ten begann; in bem Borbof ber Beiber murben viel Lichter angebrannt und bie Bornehmen tangten mit gadeln, bie fle in bie bobe marfen und wieber fingen, por bem verfammelten Bolt, und fangen babei Gott gu Ehren Pfalmen, intem eine Menge Beviten auf ben Stufen, welche aus bem Borbof ber Beiber in ben Borbof ber Bera. Dies Beft eliten gingen, bagu muficirten. Dies Beft bauerte nicht allein bie erfte Racht, fonbern alle Machte bes gangen Feftes binburch. Anfangs fanben Danner und Beiber bet bem Beft unten im Dofe; fpater aber murbe ben Beibern eine befonbere Gallerie basu erbaut. Simbag : Thorab (b.b. Beft ber Gefetteube) , letter Tag bes Baus berhuttenfeftes; am Aband biefes Tages wurden bie Befegrollen, aus welchen ber Semeinbe am folgenden Rage vorgelefen werben follte, aus bem Schrante geholt u. im Zange um ben Befeftubl herumgetra. gen; babei murben allerhand Bieber gefungen und bie Rnaben gingen mit gierlichen Sohnden umber. Beim Radbaufegeben wurden ben Rinbern allerhand Bedereien jugeworfen u. ju haus war einstweilen ein berrliches Dal bereitet. (Lb.)

Simi (Geogr.), 1) Infel an ber Gub. weftfafte von Ratolien (ofmanifches Affen), sum Gjalet Dichefair geborig, von Gries. den bewohnt, bie gefdidte Lauder find und Seefdmamme auffifden; 2) Deerbus

fen babet.

Simia (3001.), 1) f. Mffe; 2) nach Cuvier die vierbandigen Thiere, bie in jeber Rinnlabe bier aufrechtftebenbe Schneibe. gabne und an allen Fingern platte Ragel haben; burch bie mehr hervortretenben Gd. adbne unterfcheibet fich ihr Bebig mefents Sie find ge. lich von bem bes Menfchen. theilt in a) Uffen ber alten Belt mit ben Eneuttop. Borterb. Ginundzwanzigfter Bb.

Gattungen: pithecus, chimpanse, hylobates, cercopithecus, semnopithecus, inuns, cynocephalus und mandril, und b) Affen ber neuen Belt, mit ben Gattungen: mycetes, ateles, lagothrix, cebus, saimiri, pithecia, callithrix, nyctipithecus.

Simiathce (Geogr.), Stabt in ber Statthaltericaft Blaufted (enropaifches

Rufland); bat 8000 Em.

Simibani (Geogr.), fo b. w. Simbant. Simicha, Stlavin . Rutter bes Arches

laos, Ronigs von Dafebonien.

Similion (gr. Ant.), Infrument mit 86 Gaiten, beffen Erfinder nad Gin. 99. thotitoes, n. And. Simmitos ober Simos, turg nach homeros Beiten war. Simila (Mpth.), fo v. w. Gemela

Similaire Theile (Similares partes . Phyfiol.). nach alter Galenfder Lebre folde Rorpertheile, in welchen nicht noch befonbere und verfciebenartige Beftanbs theile mahrgenommen werben. Gegenfag : Diffimulaire Theile.

Similago (Simila, lat.), fo v. m.

Siligo 2),

Similare Similare parenchyma (bot. Momenel.), Subftang ber Blechten, menn

allein Reime barin portommen.

Similares partes, 1) f. Similaire Theile. 2) (Pharm.), gleichartige, blos ber Grofe, nicht aber ber Bufammenfegung nach verichiebene Theile eines Rorpers, wie 3. B. bie Stude einer gerfcnittenen Burgel, bie Staubden eines gepulverten Detalles, im Wegenfag von: partes dis-Beftandtheile, bie untereinander unabnich, burd ihre Berbinbung einen neuen Rorper conftituiren.

Simil:argent, eine Metallcompos fition , welche bem Gilber febr abnitch ift; wird ju Deffers und Gabelbeften, Leuch.

tern, Coffein u. f. m. verarbeitet. Similaritat (v. lat.), f. unter Erfs

gonometrie.

Simile (lat.), 1) etwas Mehnliches; 2) (Rhetor.), Bleichniß (f. b.); baber : Omne simile claudicat, jebes Sielonif bintt, b. b. tein Gleichnis past

Similes flores (bot. Romencl.) , am Deiften die Blumen, die nur wenig von ben Stengelblattern verfchieben finb.

Similia simīlibus libus cogno-Aebnliches wird burch sountur (lat.), Mebnliches wirb Mebnliches ertannt; f. Mebnlichteit. milia similibus ourantur, Mehnliches wird burd Mehnliches geheilt; f. Dos mbopathie.

Similis (bot. Romencl.), abnitch in

Bezug duf form. Similie simili gaudet (lat.), ber Mebnliche freut fich über ben Mehnlichen,

b. b. Gleich und Gleich gefellt fich gern. Simillima (bot. Momenel.), annlich, biegen bie Blatter bes Perigoniums bei Baubmoofen, wenn fie von ben Stengel-blattern nur wenig verichieben finb.

Similor, fo v. m. Samflor.

Siminolen (Geogr.), fo v. w. Seminolen.

Simitu (Simiftuth, Simituense oppidum, a. Geogr.), Stabt im Annern von Rumibien, angelegt bon ben Romern , um bie umberichweifenben Rumi. bier in Orbnung ju baltens auch wohnten Romer bafeibft unter ibnen. Spater Gis eines Bifchofe.

Simir (Bool.), fo v. w. foone Spane,

L unter Onane.

Simmari (Geogr.), Stabt in ber Proving Calabria utteriore II. (Ronigreich Reas pel), an ben gluffen Alli unb Simmerina; bat Stiftetirde, 7 anbere Rirden, 4000 Em.

Simma (Simmas, a. Gefd.), 1} affprifder birt, Pflegevater ber Cemira. mis (f. b.); man will barin eine Bermanbtichaft mit Gem (f. b.) ertennen. 2)

Bater Joabs, ein Berfonite.

Simmel (Bambert), geb. 1471, Gohn eines Badere; gab fich, burch einen Priefter ju Drforb, Simon, verleitet, in 3r. land fur ben Grafen Barmid, Cohn bes Bergogs von Clarence, einzigem Erben bes Saufes York aus, und gab vor, er set aus bem Tower, wo ihm Seinrich VII. hatte einsperren laffen, entwischt. Sogleich fiel ibm Dublin ju u. ber Borbtangler pro-3mar clamitte ihn bort als Chuard VI. ließ Beinrich ben mabren Grafen von Barwid aus bem Tower holen und in Proceffion burd Bondon fabren, allein man glaubte biefem Mittel nur in England, in Scland hielt man aber biefen für untergefcoben. garetha von Burgund, Schmefter Chuarbs VI., ertannte ibn an, und foidte ibm Bulfstruppen, mit benen er in Cancafter-fbire landete. Doch marb er bei Stode 1487 gefchlagen und gefangen. Den Prie-fter Simon ließ ber Ronig gefangen feben, G. ichidte er als Ruchenjungen in feine Ruche, bie Unbanger ftrafte er mit Belb. (Pr.)

Simmen (Beogr.), 1) Fluß im Somei. gercanton Bern, ent'pringt auf bem Ravil. born, an ber Grenze von Ballis, fallt in ben Ranber. Davon ift benannt bas Sim. menthal, welches an ber G. von Ballis bis jum thuner Gee fich erftredt, 15 Gtun. ben lang und febr gut angebaut ift. Theilt fich in 2) (Dber G., Dber: Simmen. thal), jugleich ein Amt im Canton Bern, barin bie Dorfer 3meifimmen (mit bem Schloffe Blantenburg) und Beut (mit reigenben Umgebungen). 3) (Rieber: G., Rieber. 6 imment hal) , mit bem Dartt. fleden Bimmis; babet Solos Bim. misburg, Beffenburg mit Mah (Wr.) Simmen thal (Geogr.), unter Simmen.

Simmer (Geogr.), Rebenflus ber Rabe (1. 6.).

Simmer (Simei, Deff.), Getreibe. mas in Dberteutfdland; in Franten u. Der Pfala = 2 DRegen, ober 4 Gedter, ober 16 Gefdeib, 4 G. = 1 Malter ober Ich. tel; in Burtemberg 1 6. = 4 Bierlinge ober Ungen, 8 6. = 1 Coeffel; balt in parifer Cubifgollen in Roburg 4200, in Dobenlobe glatte Frucht 1146, raube Frucht 1289 , in Rurnberg (ju 2 Maltern) 16.775, in Bartemberg 1105. (Fch.)

Simmering (Geogr.), Pfarrborf im Rreife unter bem wiener Balbe im Banbe unter ber Ens (Deftreich), nabe bei Bien ; bat Laboratorium ber bftreichifchen Artilles rie, gabriten in gebrannten BBaffern, Arje

neimaaren u. a., mit Rirchfpiel 2450 Em. Simmern (Geogr.), 1) ehemaliges 1) ebemalfges Burftenthum, jum Dber Rheinifden Rreife gerechnet und von ben Ergfiftern Erier u. Maing unb ber Graffchaft Sponbeim bes grengt, auf bem Dunberud gelegen, fonft furpfalgifd, fiel burch ben luneviller Rries ben 1801 an Frantreich und 1815 an Preus Ben, wo es jest unter bie Rreife Simmern und Rreugnach bes Regierungsbegirts Ros bleng vertheitt ift (f. Pfalg). 2) Rreis bes preußifden Regierungsbegirts Robleng, 104 DM. groß, und mit 82,400 Em., jum Theil in ber rauheften Gegenb bes Bunberude gelegen und von vielen Bachen bes 8) Rrieftabt barin, auf bem maffert. hunderud, am Gimmer = bade, mit einem Gifenhammer, Strumpfwirterei, Berbereien und 2600 Em. In ber Rabe fieht man bie Ruinen ber romifchen Deerftrage, bie von Bingen nach Erfer führte. 4) G. unter Dhaun, Dorf im Rreife Rreuge nad bes preußijden Regierungsbegirts Ros bleng, unweit ber Rabe. mit Be'nbau, Gifenhammer, ber Ctabeifen von porzüglis der Gute liefert , und 600 Em. (Cch.)

Simmias, 1) Dafebonier, ber mit feinem Bruber Ampntas in Berbacht tam, mit Philotas eine Berfdmorung gegen Mler= anber b. Gr. gemacht ju haben, wegen feiner freimuthigen Bertheibigung aber fret gefprochen murbe. 2) Thebaner, veriraus ter Freund bes Sofrates, welcher in ben Sefprachen bes Dlato o't mit rebend ein-geführt wird. Er felbft fcrieb 23 Sofratifche Gefprache, von benen Suibas gum Rad Theil bie Titel noch erhalten hat. Plutarchos mar G. eine Beit lang in Aegnpten. 3) Griechischer Grammatiter, aus Rhodos, von unbeftimmter Beit (viels leicht gur Beit bes Ptolemaos Bagt); forfeb Epigramme und andere fleine Bebichte in ber Form eines Gies, eines Flugels, einer

Streitart zc. Buerft tamen fie beraus mit Aberbritos, Paris 1566, mit latein. Berifon, Beibeiberg 1596, mit Schoften 1604. 4.3 bann berausgeg. von El. Salmaftus, 1619 wieber abgebrudt in in Ih. Grens Museum philol. histor, secundum, in Brunde Analetten, I. G. 204, II. S. 525,

m.in Jatobs Unthologie, I. S. 139 ff. (Lb.) Simo (Geogr.), 1) (Simojarvi), and febnlicher Gee in bem Rreife Uleaborg ber zuffifden Statthalterfchaft ginland; 2) (Gi. mojoti, Simoelf); Abflug beffelben, fallt bei 3) bem Rifcherborfe G. in ben bottnis

fchen Meerbufen; 4) fo v. w. Simi. Sim bl (Sim ul, norb. Mpth.) Stange , auf ber Bit und Dwill ben Gimer Sagur (f. b.) trugen.

Simoga (Geogr.), Stadt im Subah Ragara ber Proving Myfore, Befig bes Rajahs von Myfore, liegt an ber Loonga; hat Befeftigung , Fort , hatte fonft 6000 Daufer , fertigt viel Baumwollenwaare.

Simois (Simoeis, a. Geogr.), 1) reifenber Malbitrom im Bebiet pon Aroja. entfprang auf bem 3ba. Wenn es nict regnete, trodinete er gang ein bis auf einige Sumpfe, von benen ber betrachtlichte Sto. malimne bieß. Richt weit von ter Gee ergos fic ber G. in ben Ctamanbros. Die Gegend um ben S. hieß Simolisius campus. 2) Fluß auf Gictiten, in der Rabe von Segesta. 3) Fluß in Epiros. Rabe von Segefta. 3) Flus in Epiros. flos bei Butrinto vorbei und manbete in bas ionifche DReer. (Lb.)

Simoiffos, junger Erojaner, vom Simois genennt, an beffen Ufern er gebo. ren mar; im trojanifden Rrieg murbe er von bem Telamonier Mjar getobtet.

Simojarvi (Seogr.), f. Gimo 1). Simojati, f. Gino 2). Simon (Simeon [f. b.], b. i. ber Erborte). I. Bubifde Dobepriefter, und Priefter. 1) G. ber Berechte; Cobn Dnias I., Soberpriefter, feit 289 v. Cobe, farb mit Dinterlaffung eines Cobs nes, Onias (f. b. 2), ber bei bes Baters Bob noch ein Rind mar. Bon biefem G. ergabiten bie Juben viel Dabrdenhaftes, namlich, fo lange et Doberprieffer mar, fet ber Boct Afafel (f. b.) in Studen ger-borften, ebe er noch über bie Batfte bes Beifens getommen; ferner bas rothe Band, welches bem Afafel umgebunden warb, fet Bete weiß geworben, ein Beichen, bas Gott bie Gunben bes Boll's vergeben habe; bann fei bie gampe am golbenen Beuchter nie verlofct u. bie Chaubrote fo gefegnet werben, bağ bas fleinfte Stud binreichte um einen Priefter au fattigen :c. Er mar übrigens ber Leste ber gregen Spnugoge und folog ben alt. teffamentlichen Ranon. 2) Cobn Dniat II., wurbe 195 Doberpriefter; ftellte fic bem Berfuch bes Ptolemaos Philopator, ber in bas Briligfte bes Tempels bringen mallte,

entgegen. 30m pflegte man bas bon Strach einem G. gegebene Bob befaulegen , baß es ben Tempel verschonert, Ranale angelegt, bie Stadt ermeitert und befeftigt, und aberhaupt bie größten Berbienfte um bas Bolt gehabt habe; wiemohl Anbere bies auf G. ben Gerechten begieben wollen. 6. I baft ober Mattabass, Cobn bes Priefters Matathias und Bruber bes Jubas und Jonathan, er nahm bet des Judus und Indexchingertiege; ward vom Ronig Antiochos jum Statt. halter über die gange Küffe des Mittel, meeres eingesetz, eroberte Betthur und Joppe und legte Abida in der Ebene von Sappela an. Rach Jonathans Gefanzsennehmun nerthibitate er des kand alche gennehmung vertheibigte er bas Band gludes lich gegen Erpphon, ertannte ben Begentos nig Demetrios in Sprien an, bob fein Boll in bem baburch erlangten Frieben, erneuerte bas Bunbnig mit ben Momern a. Spartanern , warb mirflider Grbfurft fel. nes bantbaren Boltes, fiegte burch feinen Sohn Johannes Oprkanos über ben treu-lofen Untiochos Sibetes, marb jeboch 8 Jahre barauf von feinem Schwager Ptolemaos im Schloffe Doch meuchlings ermor. bet. 4) Tempelauffeber unter bem Sobens priefter Onias III., beffen Gegner er wars er ging zu Seleutos III. und verrieth ihm, bas im Tempel zu Jerusalem große Schabe lagen, beren er fich leicht bemachtigen Selentos ichidte ben Belioboros (f. b. 1) nach Jerufatem, um bie Schape ju bolen, befam fie aber nicht und nun verbreitete G. bas Gerucht, Onias habe ben Berrather bei Celeufos gemacht. bei entftanb ein großer Streit, inbem beibe Danner eine Partet um fich verfammelten; ber Ron'g macte bem Streit noch ein Enbe. 5) Boethos Cohn, aus Mieranbria, murbe 1 v. Chr. Coberpriefter und beirathete Das riamne, Tochter bes Berobes, burd ben ex fein Umt betommen hatte. Darauf tam ex aber in ben Berbacht, an ber Berichworung bes Pheroras und Antipater gegen Berobes Theil genommen ju haben und murbe vom Ronig feines Umtes wieber beraubt. Ramiths Sohn, Cleagars Rachfolger im Dobenpriefteramt, bas er aber nut 1 Jahr belleibete, worauf er von bem Proconful Gratus abgefest wurbe. II. Mus ber driftlichen Gefchichte betannte driftliden Gefchichte betannte Perfonen. 7) Mus Ryrene, murbe genothigt, ba er ber hinrichtungsproceffion Belu begegnete, beffen Rreus gu tragen. Rach Ginigen war er ein Ufrifaner, nach Unbern ein Jube aus Aprene; noch Unbere ibentificiren ibn mit G. Riger, ober laffen ihn auch nachber Bifchof von Boftra werben u. endlich ben Mariprertod fterben. G. batte 2 Sobne, Alexander u. Rufus. 8) G. Rasnandos ober Belotes, b. i. ber Gifrer; Apoftel Jefu, foll nachher Megypten, Ry

renaifa, Afrita burdreift und bafetift bas Evangelium geprebigt baben; ja fogar bis nach Britannien getommen fein. Rach Unbern ftarb er ben Martyrertob in ber perfifchen Stadt Sunfr. 9) Pharifaer, bei ihm ab Befus zu Mittag, nachdem er ben Bungling von Rain auferweckt hatte, und bier tam bie grau gu ihm und gof tom bie Salbe auf bie guse. 10) G. ber Zus. fatige, wohnte in Bethania; bier as Belus, nachbem er ben Bagarus wieber ins Beben gerufen hatte; Bajarus war felbft bei biefer Dahlgeit und Martha bebiente fie. 11) G. Ratphas ober Petrus, f. Des trus. 12) Jubas Ifcarioths Bater. 15) S. Riger, b. f. ber Schmarze, einer ber Bebrer in ber driftlichen Rirche ju Untio. dia; er weihete mit Unbern ben Paulus und Barnabas ju Aposteln. 14) G. Byr. feus, b. i. ber Gerber, Ginwohner von Boppe, bei welchem Petrus mabrend feines Aufenthaltes in biefer Stadt wehnte und bei welchem bie Gefandten bes Cornelius ben Apoftel antrafen. 15) S. Magus, b. f. ber Bauberer, aus Gitton in Gas maria, murbe burd Philippos belehrt unb getauft; ais er aber ben Apoftein fur bie Mittheilung ber Bunbergaben bes beiligen Beiftes Gelb angeboten hatte (f. Simonie) wurde er bon Petrus berb geftraft. Er burdjog bann verfchiebene ganber als Baufs fer und fuchte bem Pobel eine bobe Dei. nung von feinen Rraften beigubringen. Much nach Rom fam er unter Claubius und Des ro's Regierung und erregte viel Auffeben; er foll fich verbindlich gemacht haben in einem Bagen in bie Buft ju fahren, boch fei er, auf Paulus und Petrus Bebet, berabgefturgt und babe bie Beine gebrochen. Er ftiftete barauf eine neue driftlice Gette, bei ber er jubifde, driftliche und beibnis fche 3been verfdmoly; feine Bebren maren etwa folgenbe: Gott ift, ohne allmachtig ju fein, über Alles erhaben; man tann ibn unter verschiebenen Namen verebren; bie Belt ift von einem Engel gelchaffen; Befus ift bem Rorper nach nicht von Maria geboren. Geine Unbanger (Gimonianer, Simoniter) entwidelten feine Bebre noch weiter; fie nannten Gott bie Burgel (Grund) alles Dafeins und bachten ibn als ein Feuer von zweierlet Rraften, bas in fich verborgne und bas fich offenbarenbe, aus letterm fei bie Welt hervorgegangen. Der Eribfer, ale welchen fie S. felbft verehrten, fam berab, um ben gefangenen Berfand (Zovora) ju befreien ; er bullte fic in bie Geftalt eines Engels u. nahm bann auf ber Erbe menichliche Beftalt an. verehrten tha ais Beus und ein Frauen. gimmer, Belena (baber auch Belenta's ner) bie S. ale ben entfoffilten Berftanb bei fich führte, als Athene. 3bre Doral mar febr lar, alle Gebote gegen Musfcwets

fungen und Sinnlichteit erfannien fie als menichliche Sagungen nicht an. Gie biele ten fich bis in bas 5. Jahrb. Indef find ten fich bis in bas 5. 3abrb. bie Quellen über G. und bie Simonianer fehr unrein. D. Dorbius: De ultima origine haeresis Simonis Magi, Beipis 1669, 4.; M. Stemicius, Simonis Magi pravitates antiquae et recentes, Giefen 1664, 4. III. Andere berühmte Bu-ben. 16) Stlav herobes b. Gr., molle fic nad bem Zobe feines herrn bes Thro. nes bemachtigen; er ties ben Palaft in 3c. rico und anbere Gebaube angunden und bon feinen Unbangern plunbern. Det Proconful Gratus ließ ihn verfolgen, gefan-gen nehmen und binrichten. 17) Gioras Cobn, ftellte fich 62 an bie Gp'ge einer aufrühreriiden Rotte und plunberte unb Mis bie Beloten morbete in Bumda. Mis bie Beloten in Berufalem viel Gewaltthatigfetten abs ten, riefen bie Stabter ben G. ju Bulfe, boch richtete er wenig gegen fie aus, blieb aber in ber Stadt und torannifirte bie Ber wohner und verabte bie fchredlichten Graufamfeiten, bis bie Romer die Ctabt ein, nahmen. IV. Griech en. 18) Bilbner aus Meg'na; lebte mahr'cheinlich um bie Beit ber Perfertrieges berühmt war von ihm bie Reis terftatue ju Dinmpia. 19) G. ber Gofras titer, Schuhmacher in Athen, beffen Berts ftatt Gofrates oft befuchte. um fic mit ihm ju unterhalten. Wenn ber Philofoph fic ents fernt hatte, fchrieb G. feine Reben auf u. baraus entftanben 83 Gofratifche Dialoge (fentifche [b. i. leberne, weil ber Betfertiger in leber arbeitete] genannt). Gelbft Periftes murbe auf ben feltenen Dann auf mertfam u. bot ihm Unterftutung an, bod fchlug er es aus, um unabbangig leben in tonnen. Dan hat unter ben unechten Plas tonifchen Dialogen einige bes G. wieberges funden gu haben geglaubt; Simonis Socratici, ut videtur, dialogi IV, berausgeg, von M. Bodh, heibeibeig 1810. 20) S. Mag nosi us, Dichter und Ruff. ter von unbefannter Beit. 21) G. Gethof (Setht), griechicher Arze aus Antiochien, lebte gegen bas Ende bes 11. Jahrd. 38 Constantinopel; sein Werk, dem Käller Michael Dukas bediciet, ist ein Kochbuch, in welchem alphabetifc bie gewöhnlichen Speifen aufgeführt und beren Rugen ober Schablichtett gezeigt ift, gang ober großen. theils bem DR. Plellos entlebnt. perausgeg. von G. Giraldus, Bafel 1538, und von M. Bogdanus, Parts 1658, V. Papft. 22) S. von Brie, so v. w. Martin 6). VI. Weltliche Fürften. 23) S. be Montfort, so w. Montfort 2) 3) 5).
24) S. I. u. 25) S. II., Fürsten von Lippe, s. u. Lippe 3). VII. Gelehrte. 26) S. D. Tournab, Infange bes 13, Jahrb. martisten Language. gister legens in Paris, n. Unb. Canoni. cue in Zournay, gelehrter Mann, bef. in

ber Ariftotelifden Philosophie und Dlalettit Er foll gulest febr fomach an Berfant gewesen fein, auch Mojes, Sefus und Ruhammet für 3 Betrüger erklart haben, weshalb er bon ber Epilepfie befallen morden sei. Doch find dies unerweisliche Erzaddungen. 27) S. Salacha, f. unter Restranze. 28) S. Porta, Scholastiler des 15. u. 16. Jahrh. (ft. 1555), gehörte ju ben ausgezeichnetern Schulern bes Pomponatine, in philosophischer binfict von teiner Bebentung. 29) Ricarb S., berthmter Abeolog, geb. 1638 ju Dieppez ft. 1712. Anfangs Mitglieb ber Congregation ber Bater bes Oratoriums in Paris, tam in ben Berbacht Proteftant gu fein, weil er febr freimuthig war unb bas Anfeben ber Erabition berabfeste; einen ergen Gegner hatte er an Boffuet. haupts wit ift: Histoire eritique du vieux testiment, Lepben 1679, Motterbam und Imferdam 1685, 4. Fortfegung bovon: Histoire critique du texte du nouveau test. , Rotterbam 1689 , 4. , womit ju berbinben: Histoire critique des principaux commentateurs du nouveau test., etent. 1693, 4., und Nouvelles observations sur le texte et les versions du nouveau test., Parts 1695, 4.; überfest in bas Teutsche von b. M. A. Gramer, 8 Bbe., halle 1776. Außerbeme Histoire critique des dogmes etc. des Chrétins orientaux, Arier 1711, 12; Histoire de l'origine etc. des revenues ecclésiastiques, ebend. 1684, 12., (vermehrt) 2 Bbe., 1709. Roch entbalten viel Lebre reiches bie ausertefenen Briefe, 4 Thie., 1700 ff., 2mfterbam 1730, 12., u. bie (un. terben Ramen Gaingore herausgegebene) tritide Bibliothet, Rancy (Amfterbam) 1708, 12. Ueber R. G.s Leben f. Journal des Savans, 1714, S. 163 ff. und frives Schülers Martinière Eloge hist, de R. S. Bgl. Simeon. (Lb.)

Simon (Set., Geogr.), 1) Infel. grappe aus bem Ardipelagus ber niebrigen Bufeln (Muftralien), bewohnt, boch ohne befondere Begetation. 2) Dorf im ofifer Etubl bes Szeflerlanbes, in Giebenburgen

(Deftreich); bat Sauerbrunnen.

Simonait (poin. Mpth.), f. unter Po-

i, XVI. Bb., G. 46. Simone, 1) (Deifter G.), Schuler son Sietto, neapolitanifder Maler bes 14. Sabrh.; ft. 1846. 2) Des Bor. Cohn, ebenfalle gefchidter Maler. 3) G. be ebenfalle geschidter Daler. 3) G. be Erocififfi, aus Bologna, Schuler von Bital, ebenfalls Daler um 1377; gelchnete fic befonbere burd Dalen von Crucifiren und Dabonnen aus.

Simonetta (Grogr.), Billa bei Dal. land, mit ben mertwurbigften Goo (f. b.). Simonianer (Rirdengefch.), f. unter

Cimon 15).

Simonias (Simoniaba, a. Geogr.), Rleden an ber Grenge von Galilaa, givi-

fchen Tiberias und Ptolemats.

Simonidge, 1) S. aus Um orgos, Jambenbichter; lebte n. Gin. um 664 v. Shr., n. Und. 778. Er gebort unter bie in ben Ranon aufgenommenen Jambenbidter. Die Fragmente bei Rolers Tusgabe bes G. 2), außetbem bei Binterton, Brund u. Gafe. ford. 2) S. Reios, von der Infel Reos, Sohn bes Beoprepes, geb. 557 v. Chr.3 B. 467 in Epracus. Er ubte fich in versichtebenen Dichtungsarten, die trauernbe Elegte foll er erfunden haben und besonbere fart im Rubrenben gemefen fein. Den Aefchplos befiegte er in einem Betts tampf in ber Elegie bei ben öffentlichen Spie-Icn. Mußerbem fdrieb er iprifche Aragobien, auch mehrere fleine Bebichte, in bes nen bas Undenten großer Manner gefeiert wurbe (Epigramma'a, Symmitta, Gno-men 2c.). Eine Beillang lebte er bet Dip-parchos (f. b.) in Athen, bann ging er noch Sparta und lernte ben Paufanias tennen; barauf bielt er fich eine Beit lang in Thef. fallen auf, von wo er als Greis einem Rufe bes Ronigs Diero an feinen Dof nach Sp. racus folgte. Mußerbem, bag er ein febr bafliches Meußere hatte und bas Gelb febr liebte, ergablt man von ihm , bag er gweis mal burch bie Gotter von einem bevorftes benben Unglad gerettet murbe, murbe er gewarnt ein Schiff gu befteigen, welches nachher unterging, und baun bei einem Gaftmabl, wobei bas Bimmer einfturgte (f. Ctopas). 36m wird auch bie Bereicherung bes gricchifden Miphabets um bie Buchftaben n. w. & u. & zugefdrieben ; ferner bie Erfindung ber Mnemonit (f. b.), ble er auf bie Befege ber Sbeenaffociation, bef. bas Befet bes Gleichzeitigen grunbete. Er verfnupfte namlich bie Webanten ober Borter mit gewiffen Bilbern, bie er nach einer bestimmten Ordnung an gewiffe Plage vertheilte, welche ihn eben an jene Beban. ten erinnerten. Bon biefer Geite betrach. tet, braucht man ibm fein fo tiefes Gine bringen in bie Pfychologie wegen biefer Er. findung augurechnen. Einige gabten ihn gu ben 7 Beisen (f. b.). Das Denkmal, wel-des ibm hiero sezen ließ, wurde spoter von einen agrigentinischen Feldberen zer-ftort, Die Sammlung ber Fragmente ber ihm zuzeichriebenen Gebichte (außer ben eben ermannten, Rambpfes und Dareios Reich , Kerres Geefchlacht bei Salamis te.) find gewöhnlich in Sammlungen atter Dich. ter abgebrudt, wie in Wintertons Poetao minores, in Brunds Unaletten (1. Bb. C. 120 ff ), in Reistes Anthologia graeca zc., auch in ben Gammlungen ber Enomiter. Das ihm jugefdriebene Gebicht von ben ABeibern, von G. D. Roter, Gottingen 1781, herauegegeben. Leberfcgung von

Bieland im Attifchen Mufeum, und von G. 23. G. Starte. Ueber G. vergl. Duder De Simonide Ceo, Utrect 1768, 4.; Boiffy, Histoire de la vie de Simonide, 1755, 12., n. Aufl. 1788. 3) 6., Cohn ber Tochter bes Simonibes 2), lebte gur Beit bes peloponnefifden Rriegs, Befdichts. fcretbers bielt fich 5 3abre in Merce auf, als er fein Buch uber Zethiopien fchrieb. Auferbem foll er noch ein Buch über bie Erfindungen geschrieben haben. 4) Philo-foph unter Balentinianus und Balens wurbe 874, mit mehrern anbern Gelebr. ten, ohne alle Beranlaffung, vielleicht aus Reib und Rachfucht, hingerichtet. (Lb.)

Simonie (Rirdenw.), bie Ganbe, bie berjenige begebt, ber mit geiftlichen Gatern einen Erwerb treibt. Gie erhielt ihren Ramen von Simon dem Magier (Apoftelg. 8, 14 ff.), ber bie Dacht, die Gaben bes heil. Beiftes ju ertheilen, von ben Apofteln ertaufen wollte. Go ftrenge nun auch icon bas Bergeben Simons von ben Apoftelfurften geabnbet murbe; fo marb cs in ber Bolge bod nur ju baufig und auf bie man. nigfaltigfte Beife verabt, und weber Gyns oben noch einzelne firchliche Borfteber vermochten baffelbe ju unterbruden, obgleich fie mit ben foarfften Berorbnungen gegen biejenigen auftraten, welche ble Sacramente, 3. B. die beiligen Welpen für Geld, spen-beten ober empfingen, ober für treend eine gestliche Function Belohnung forberten, ober auch nur ju einem folden Unfuge Beraniaffung gaben. Ja es tamen mit ber Beit nur noch neue Arten von G. jum Borfchein, von welchen bie pornehmfte u. noch beut ju Sage bie gewohnlichfte ift, vermoge beren geiftliche Burben u. Pfranben burch Beftechung ober Bergunftigung im Bege bes Patronaterectes (f. b.) nachgefucht u. ertheilt merben. Dierher gebort bie fo ges nannte tonfibentfelle 6., wenn 3es manb einem Unbern ohne Bewilligung ber rechtmäßigen Beborbeeine Pfrunbe verfchafft, verleiht ober abtritt, unter der Bedingung, daß ihm davon ein Theil der Einfanfte zubomme, oder die Pfründe felba in der Bolge wieder überlassen werbe. Wit Recht wirb G. in ben Rirchengefegen verworfen und bestraft, nichts befto meniger bauert er in ber papftlichen Ranglei offenbar fort und trägt berfelben jahrlich bebeutenbe Res venuen. 3mar ift bies unter ben Protefanten nicht ber gall, inbes last fic auch hier nicht in Abrebe ftellen, baß Bermanbt. fcaft, Gunft, Beirath zc, oft ihre banb im Spiele baben. (Wth.)

Simoni Geni (Rumism.), japanifce meffingene Scheibemunge von Dreiergroße, mit einem vieredigen Boch und erhabenem

Rante; gilt 4 Gent.

Simoniften (Religionew.), f. Caint Simon.

Simonitis (a. Geogr.), Gegenb in Palaftina, bflich von Galilaa.

Simonofeti (Geogr.) , Stabt im gare ftenthume Rangato ber japanifchen Infel Ripon; bat ben Ueberfahrteplag nach Riufiu, guten bafen, berühmten Tempel, 2700 Em., barunter viele Serpentinarbeiter. Sim on e bai, f. unter Simoneftabt.

Simons (Sct, Geogr.), Iniel im ats tantifden Meer am Ausfluß bes Mlatamaha im norbameritan. Staat Georgia, bringt gute Baumwolle; hat jum Dauptort Freberica, mit hafen u. Fort. Simons. ftabt, Stadt im Capbifiricte, auf bem Borgebirge ber guten hoffnung, ift hubich, angelegt; bat Seearfenal , 600 Em., liegt an ber Simonsbai (Theil ber fallden Bai), ift burd eine Batterie gebedt. Gine foone Strafe führt bis jur Capftabt. Sie mons thurm, 1) Begirt von 9 D.DR. in ber Gefpannichaft Zolna (Ungarn). 2) Martifleden und Sauptort bier, an ber Bereinigung ber Fiuffe Glo, Sarand und Sarwib, ift Comitateort; bat Gefiate, Beinbau, 2900 tatholifde unb reformirte Œw. Simond: walb, Thal im Amte Balblird bes Dber Rheintreffes, im Groß. herzogihum Baben, theilt fich in Ober, u. Unter S.; hat 2 Pfarreien, 2000 Em., viel Schweinezucht. Simontornpa, fo v. w. Simonethurm. Simooblute, Farftenthum auf ber japanifchen Infel Rie pon, meift eben, fruchtbar an Getreibe, Bulfenfruchten. Stadt Tjuga. Simoo: fa, Fürftenthum auf ber japanifden Infel Ripon, am ftillen Deere liegend, reich an Bauptftabt. allerhand Bild und Geflügel. (Wr.) 3mba.

Simorg (ind. Mpth.), fo b. w. Unta und Gorofdain.

Simothelus (300l.), f. Blechtafer. Simpel (v. lat. Simplex), 1) einfach, nicht jufammengefest; baber: 2) funftlos; 8) folicht, unb 4) in abler Bebentung fo v. w. bumm , einfaltig. Davon Gimplis ettat (Simplicitas), ale hauptwort in allen Bebeutungen bee Abjectivums.

Simpelen (Geogr.), fo v. w. Simplon. Simpifometer (Phpfit), Erfindung Dient jugleich als Baeines Englanders.

rometer und Thermometer.

Simplex (Bot.), einfach. S. bacca (bot. Romencl.), wenn auf einem Fruct. boben fich nur eine Beere befinbet; S. ca lyx, nur aus einer Reibe Blattern beftebenber Reld; S. caulis, Stengel ber febr wenig Mefte bat; S. cirrus (S. spina, pilus, seta), Rante, Dorn, Daar, Borfte, bie nicht getheilt und ohne alle Mefte find; S. fructus, Frucht bie ungetheilt und allein in einer Bluthe fich bilbet; S. gomma, Anoepe, bie blos aus Bleifd und Rinbe beftebt; S. panicula, Rifpe, beren Ceitenafte ungerheilt find; S. racomus. Araube, beren hauptstiel ohne Reste ift; S. radix, Burget, bie fich in teine hauptifte gertheitt; S. siliaula, siliqua, log u mon, Schoten, Schote ober halle, bie nur aus einem einzigen Samenbehalt. niffe befteben; S. stylus, eing'ger, gang ungetheilter Griffel; S. umbolla, Dolbe, beren Strablen jeber nur eine Blu. the tragt. (Su.)

Simplex, Cacilius, f. Cacillus 8). Simplicia (Meb.), einfache Argnete

mittel. Bgl. Composita.

Simplicia tempora (lot.), f. un. ter Composita tempora. S. verba,

Simplicissimus (lat.), 1) bocht einfach; 2) (s. caulis, bot. Romenet.), gar teine Aefte habenber Stengel. Sim. pliciffimus (v. lat.), ber Ginfalitgfte,-Simplicissimus fruetus (bot,

Romenci.), Frucht, mit entweber gar teis mer ober nur einfacher Scheibewanb.

Simpliciften (Rirdengefd.), f. un.

ter Dupliciften.

Simplicitat, f. unter Ginfalt. Simplicius, 1) ein Rilifier, lebte im 6. Jahrh. n. Chr. , Souler bes Ummonios Bermid und Damastios; er lebte u. lebrte theils in Alexandria, theils in Athen; fpåster, als Juftinianus I. aus blinbem Relis gionseifer ben griechtiden Philosophen uns ter ben Chriften ju lehren berbot, wenbete er fich mit mehrern Anbern nach Perfien, mo fie burd Chosroes eine freundliche Mufnahme fanben. Ale unter ber Romerherrichaft Lebrfreibeit mar, tehrte G. wieber aus Derfien jurud, man weiß aber nicht wohin er fic menbete. Beil jeboch bie griechifden Philosophen allmablig gang ausftarben, fo tam G. ale einer ber lesten berfeiben an-Bewohnlich rechnet man gefeben merben. the unter bie Peripatetifer, eigentlich mar er mehr fontretiftifcher Peripatetiter, benn er vermifchte nach bem Gefdmad feines Beitalters Ariftotelifde Philosophie mit anbern Spftemen. Er gebort ju ben gelehr. teften Muslegern bes Ariftoteles, beffen Coms mentare noch jest ben größten Werth baben. Gebrudt finb bavon bie Commentare orn. Sevenar und davon die Commentate zu ben Kategorien des Aristoteles, Benedig 1499, Bol., mit Anmerkungen, Bassel. 1551, Fol., und der latein. Ueberf. des B. Dorotheus, Benedig 1541, Fol., bis So. Dorotheus, Benedig 1541, Fol., pie Commentare zu den Physika, herausgegeben von Fr. Asulanus, Benedig 1526, Fol., mit lat. Lebert. des Lucillus Philastechnia, dend 1548, und Aster. lethaus, ebend. 1543, und ofter; ju ber Schrift do coolo, von gr. Mulanus, Benebig 1526, und do anima, ebenb. 1527, u. ofterer. Much ift von ihm ein Commens u. ofterer. tar ju Spiftetes Enchefribion vorhanben, weicher treffliche Sittenvorfdriften und eine einer Gumme te; 2) einface Abgabe; 3)

abergengenbe Bertheibigung ber Borfebung enthalt; guerft gebruckt bei ber Musgabe bes Epittetes, Benebig 1528, 4., unb ber fonbers berausgegeben mit Bolfs latein. Ueberf. und Gl. Salmafins Unmerkungen von D. Beinfius, Lepben 1640, 4. u. von 3. Soweighaufer, 2 Bbe., Beipgig 1800. Int Reutsche überf. von 3. G. Soulthes, im 1. Bb. von beffen Bibliothet ber griedifden Philosophie, Barich 1778. 2) Ro. mifder Bifdof, geb. gu Atour, gu feiner Burbe erhoben unter Anthemius 467. Bidtig maren feine Bemuhungen um bie Rirde, beren Bobl er in verfchiebenen Briefen ben Beiftlichen an bas Berg legte, Brriehrer aus ber Rirdengemeinichaft ausfolog und überhaupt alle Unmurbige von geiftlichen Zemtern abbielt. Der gortfebung ber beibnifchen Befte wiberfette er fich mit allem Ernft und weihte mehrere Sempel ju driftlichen Rirden, wie er benn auch fonft Rom mit vielen foonen Gebauben fcmudte. Er ftarb 483, ihm folgte Felix III. 8) Dehrere Andere Geiftliche und Monde. Simplium (lat.), ble Balfte eines .

Scriptulum (f. b.), alfo to bes 26. Simplications fpftem (Simplis

ficiren (Degelb.), f. unter Bogler. Simplon (S. Plomb, Geogr.), 1) Spige ber lepontiner Mipen ; bat 6200 (n. And. 10,327) guß; über benfelben geht bie berühmte Strafe (Simplonftrafe) aus ber Schweis nach Stalien, die burd Rapoleon angelegt und 1805 geenbigt wurbe. Sie gebort ju ben mertwurbigften Strafen ber Erbes hat 264 Bruden, geht burch mehrere Belfengange (galories), von benen ber eine (grande galerie, galerie de Gondo) burd Bronit gebauen unb 683 guß, eine anbere (galorie d'Algaby) 215 guß lang ift; fe ift 25 guß breit, geht nirgenbe gu fiell auf, tann von jebem Auhrwert befahren werben. Auf ber Dobe bes Berges erifft fie bas Dospia, wo Reifende Grquidung finben tonnen, und 1816 gegen 20,000 gee fpeifet murben. Bon bem Dospis bis nach Glis (an bem Rhone) bat fie eine Bange bon: 70,000, n. bis Domo b'Dffola von 128,900, jufammen 198,900 gus. Ihr Rugen für ben Sanbelevertehr ift unberechenbar. Um S. find Gefechte vorgefallen gwifden ben Cimbern und bem Conful Mantius 105 b. Chr., gwifchen ben Deftreichern und Fran-zofen 1799 und 1814. 2) Dorf auf biefem Berge, an ber Strafe gelegen. 3) Fruger Departement bes Raiferreichs Frantreich, begriff ben Sometgercanton Ballis, ber ans geblich feine Berpflichtung in Dinfict ber Strafe gegen Frantreid nicht erfult hatte, und beshalb mit jenem vereinigt murbe, (Wr.) 1810-15.

Simplum (lat.), 1) bas Ginfache von

bas Ginface bes ehemaligen Reichecontin-

Simpulores (Simpulatores, lat.), Lifthgafte bei Dochjeiten, welche ben

Brautigam überall binbegleiteten. Simpulum (Simpuvium, lat., Ant.), kielnes Opfergeich bei ben Romern, vielleicht in Gestalt eines Edfels, worein Wein gegoffen wurde, welcher libirt werben folte. Davon hatten auch Beiber, welde fic bem Dienst im Tempel widmeten,

ben Ramen Simpulatrices. (Lb.) Simpson (Geogr.), 1) Graffchaft in bem nordamerikanischen Staate Rentuch, am Red; bat 6000 Ew. hauptort Franklin. 2) Finige ju ber Gruppe ber Arsa, ciben gehörige Infein (in Auftralien).

Sim ri (fab Geld.) Felberr bes israe, littichen Abrigs Ella (f.b. 1); er hatte fich gegen ben Robigs verschworen und nachem er benfeiben 929 v. Chr. ermorbet hatte, bemächtigte er fich felbst bes Thrones. Doch dwurde er 7 Tage barauf burd einen Gegentonig, Omri, ben tie Armee gewählt hatte, gestürzt. S. verbrannte sich in seinem Palast. (Lb.)

Simei (Deff.), f. Simmer. Sime, fo v. w. Gefime.

Simfai, toniglider Geheimidreiber in Samaria; forieb an ben Prefertonig (Smerbis) einen Brief, worin er die vor Rurzem aus ber Gefangenschaft jurudgelebreten Juben verlaumbete, weshalb bir'en bie Briefegung bes Tempelbaues unterlagt wurbe.

Simfen (Bot.), fov.w. Bimfen (f. b.). Sim e. bobel, f. unter Sobel.

Sim fia, 1) (sims. R. Br.), Pflangen, gattung aus ber natürt, Familie ber Proteacen, Orden. Kellismenen, gur 1. Orden. ber 4. Al. bes "Linn. Spfl. gehörig. Arten: s. amethifolia, tonuifolia, niebrige glatte Gträucher, mit zweitheiligen fabens formigen Bilättern, wisen Blumentopfen, in Reu-holland heimisch. 2) (s. Pers.), nicht allgemein anerkannte, sanbern in ihren Atten zu Coreopsis gezogene Pflangengat tung. (Su.)

Simst (Geogr.), Stobobe und große Gifenhatte im Rreife Ufa ber Statthalters foaft Drenburg (afiat. Ruflanb); bat mit

Rifdnet. Simet 470 Meifter.

Simfon (hebr., mannlicher Rame: ber Starte). Sohn bes Manoh, aus bem Stamm Dan, ber Dercules ber Sebraer, beffen Statte besonders in seinem haar lies gen sollte. Er warb gedoren, nachdem seine Butter lange unfruchtbur gewiese war. In seiner Augend ging er mit nach Thimsnath, einer Stagend ging er mit nach Abimsnath, einer Stadt ber Philister, und sand baselicht ein Madden, welches ihn wohlgessiel, und das er sich von ihren Eitern zur Krau erbat. Auf bem Wege zu ihr serriß er einen Edwen und als er später zu

feiner Dochgeit gen Thimnath veifte; fanb er, bas in bem Mas ein Bienenfchwarm ges niftet batte. Dies gab ihm Gelegenheit bet ber Dodgeitefeier ben verfammelten Philis ftern bas Rathfel (nach ben Worten ber Bibel: Speife ging von bem Freffer und Subigfeit von bem Starten; womit er ben Donig meinte, ber in bem Rachen bes von ibm fruber erichtagenen tomen von einem Bienenichwarm gemacht war) aufzugeben, welches ben S. feine Braut bat, ibr ju fagen, worauf fie es ibren Canbeieuten verrieth. Um bie verfprocenen Gefchente geben ju tonnen, ging G, bin u. erfdlug ju Astalon 30 Phitfter, beren Rieiber er benen brachte, bie bas Ratbfel geloft hatten. Als er fic barauf von Thimnath entfernt batte und ber Bater feiner Frau meinte, 6. werbe nicht wieber tommen, fo verbeira. thete er biefelbe an einen Anbern. Darüber ergurnt, nahm er, nach ber bibl. Befdichte, 800 guchfe, band fie mit ben Schwangen gus fammen u. bagwifden gadeln, jogte fie burch bie Belber ber Philifter und richtete ihnen fo einen großen Schaben an. Darauf aber entfernte er fich, um ber Rache ber Belei. bigten ju entgeben und hielt fich in ber Soble Gtham auf. Aber bie Philifter tas men und verlangten bie Mustfeferung ibres Beinbes. Die Juben geborchten und übergaben ben S. gebunben ben Philiftern; aber G. gerriß feine Geffeln und mit einem Giristinnbaden, ben er fanb, erichlug er mehrere feiner Beinbe. Mis er fpater in Baia uber Dacht blieb, wollten ibn bie Philifter fangen, allein er nahm bei Racht bie Stabtthore u. frug fie auf einen Berg. Cange batten bie Philifter ibn unfdablich ju machen verfuct; endlich gelang es ihnen burch bie Delifa, ein Freudenmabchen gut Sorets fie fcnitt ibm bas baar ab, unb weil barin feine Starte beffand, fo tonnte er fich gegen bie Antommenben und Rache Forbernben nicht vertheibigen; er murbe ge-fangen, ihm bie Mugen ausgestochen und er mußte ju Gaja wie ein gemeiner Stlav in einer Dabte arbeiten. 216 er nach einem Sabr feine haare wieber betommen hatte, wurde er ju einem Befte, bem Da-gon ju Ehren gefeiert, geführt, u. bafelbft riß er bie Gauten bes Tempels um, fo bas er u. bie Refernben fammtlich umtamen. Das Abenteuerliche, was wir in feinem Leben u. Thaten finden, liegt mobl jum Theil nur in ber Art ber Darftellung burch Borte, jum Theil in ber ausschmudenben Sage, manchmal auch nur in ber Entfernung unb Berichtebenheit ber Beitalter. Bon feinen 88 Lebensjahren mar er 20 Sahre Richten Dietrich, jur Gefciate Gims in Juba. fone, Gottingen 1778; Behmann, De Simsone molitore, Bittenberg 1711, 4. (Lb.) Sime, fteine (Baum.), meiftere aus

Sanbfteinen gearbeitete mit Bergierungen

verfebene Bertfinden, welche gu Gefimfen gebraucht merben.

Sime wert (Baum.), 1) fo v. w. Gefime; 2) fleine Gefimfe, bie an Deden ober Banben ju Ginfaffung ber Felber bies nen. G. giegel, Biegelfteine bie ju Bes fimfen gebraucht werben und bie baber an ber außern Geite nach ben arditettonifden Bergierungen eines Gefimfes geformt finb.

Simulation (v. lat.), Berftellung in politiver Sinficht, als hatte man Etwas, bagegen ift Diffimulation Berftellung in negativer Sinfidit, als hatte man etwas nicht, mas im Grunde auf Gins binaus. fommt.

Simulia (Simulium, Boot), f. Rtie.

belmucte.

Simulirte Bedfelbriefe (Banb.

lungem.), f. unter Bechfel.

Simultan (v. lat.), gemeinfcaftlich, gleichzeitig, gufammen, treffenb.

Simultaneum (lat. , Rirchenw.), 1) etwas gleichzeitig und jugleich von 2 Per-fonen befeffenes, befonbere 2) ber Dit. befig und Ditgebrauch ber Rirden, an Drten, wo verfchiebene Religionspars ale: Ratholiten unb Proteftanten gufammen leben (baber Simultantir. 8) Das Recht, nach welchem bie den). protestantifde und tatholifde Rirde in einem Staate jugleich befteben und ihre Mebungen anftellen barf. Fruber unterfchieb man in Teutschland bas nothwenbige 6. (s. necessärium) von bem wills fürlichen G. (s. voluntarium). Benes fand Statt, wo nach bem Rormal-jabre (f. b.) 1624 beibe Religionsparteien in einem jum teutschen Reiche geborigen Banbe mit einanber freie Uebung gehabt hatten. Die Unterthanen hatten fobanm auch nachber baffelbe Recht, Letieres fanb bann fatt, wenn ber Canbesberr berjenis gen Religionspartet, welcher er felbft an. gehorte, Die Religioneubung verftattetes jeboch burfte bie herrichenbe Rirche in ihren Rechten baburd nicht beidrantt merben, auch fand es nur rudfichtlich folder gans befantheile eine Unmenbung, melde verpfanbet gemefen unb von bem Banbesherrn wieber eingeloft maren. (Hst.)

Simultanus (bot. Domencl.), gleich.

geitig.

Simultaneinveftitur (Investitura eimultanea), f. unter Behn, G. 343. Gimum (Phyfit), fo v. w. Simmum.

Simunbi (Cimunbu, a. Geogr.), f. unter Zaprobane.

Simus (Anttrop.), ein Denfch mit einer abmarts eingebrudten Rafe.

Simufir (Geogr.), weftlichfte Infel aus ber Gruppe ber Ruriten (affat. Rus. lanb); ift bergig (Spige Prevoft, Pulfan); amifchen the und Retot geht bie-Dianens ftrase.

Simplia (Semplia, Timula, a. Geogr.), westliche Canbipige und Danbels, fabt in Indien, innerhalb bes Ganges; jest Sap St. 30bann.
Sim Dra (Aarim Dra, a. Geogr.),

Stadt in Phonitien, swifden Drthofia und ber Danbung bes Gleutheros, murbe bon' bem Bimrt , Rangans Rachtommen, befefe

fen; jest Sumre. Sim; erla (Simfterla, Bimfterla, Minth ), bei ben Glaven eine wohlthatige Bottin, gebilbet als icone weißgefleibete Bungfrau, mit Rofengartel und Rofentrang und Eflienbuft vor fich ausbreitenb. Mame bebeutet Bertreiberin bes Binters; fie ift baber bie Fruhlingezeit, aber auch bie Morgenrothe jebes Tages. Ihr geft war im April. Ihr Gelfebter war ber war im April. Gott Pogoba (f. b.), b, b. berblaue Simmel. Diefer murbe mehr von ben Polen u. mefts lichen Glaven, Simgerla mehr von ben (R. D.) Ruffen verebrt.

Sin (a. Geogr.), 1) Stabt in Megop. ten, fo v. m. Pelufium. 2) (3ei), Bufte in Arabien, gwifchen Glim und bem Berg Sinat. Bon bier aus foidten bie Bergelis ten Manner ab, um Ranaan ju befeben. Roch finben fich in biefer Gegenb mebrere

alte, nicht entzifferte Inschriften.

Sin (Geogr.), 1) (Barbefin), Reich in Senegambien (Beft : Afrita), fabiid von Baol gelegen; bat angeblich 60,000 @m., Serreren (f. b.); Dauptort ift Dichoal, ein Dorf; 2) fo v. w. China.

Sina (a. Geogr.), 1) Stabt in Rap. pabotien; 2) (Gena), Stadt in ter afia. tifden Banbichaft Margiana; 8) Drt auf ber Infel Leebos; 4) fo v. m. Gena; 5) fo v. m. Ginai. 6) (n. Geogr.), f. China 2).

Sina apfel (Baarent.), fo b. w.

Apfelfinen,

Sina (a. Geogr.), affatifches Bolt, grengte in Beften an bas transgangitants fce Indien, norblich an Gerifa, alfo bie Bewohner bes füblichen China. Bgl. Ebina. Sinai (a. Geogr.), Bolt in Palaftina

auf bem Libanon, mobnten bei Arte. Sinae semen (Pharm.), 10 b. m.

Cinse semen, f. Bitwerfamen. Sinat, 1) (a. unb n. Geogr.), Berg in ber arabifden Bufte auf einer Salbinfel, pon 2 Armen bes rothen Meeres gebilbet, neben ibm liegt ber etwas niebrigere Boreb (f. b.). Die Chene am Sufe bes Berges bieß bie Bufte Sinai, u. hier tamen alle israe. litifde Stamme gufammen, um ben Bug nach bem gelobten Banbe ju unternehmen, bater auch bie Bebrder faft ein Jahr bier bier vereinigte fic auch Dofes lagerten. wieder mit bem mibianitifden Stammfürs ften Bethro (f. b ) und feiner gamilie. Bethro fanb ben Dofes febr befcaftigt mit Schlichtung von Streitigfeiten, baber er ihm rieth, bem Boll geborige Befete gu geben. Bur Befanntmachung ber Gefete wurbe bie Spige bes S. gemabit (baber Gejegebung auf Sinat, vgl. 3chn Bebote), eine Gegend, bie burch baufige Gewitter und andere Raturericheinungen febr geeignet fchien, um fie bem Bolt als Cis ber Gottheit fennbar ju machen. Mo. fee beflieg ben Berg breimal (ober vielleicht viermal); bort fprach er mit Gott u. (n. Cpa. tern) mit bem Engel; bie beiben letten Dale nahm er Maron, Rabal, Mbibu, Jofua u. 70 von ben Melteften mit ; bas lette Dal blieb er 40 Zage und Rachte auf bem Berge, mab. rend welcher Beit bie Beraeliten fic ein Gogenbild gemacht hatten. Die Gefettas fein, welche Moles auf bem S. gefertigt batte, gerichlug er im Unwillen, lich jedoch 2 neue fertigen. Gpater erbaute man auf bem G. eine Capelle ber beil, Ratharina, beren Leidnam bafelbft viele Sabre gelegen baben foll: u. ebenfo entftanb in ber Rabe bes Berges ein Rlofter ber beil. Rathar rina, welches Juftinianus gegen bie raus berifden Araber befeftigte. Ihm ftebt ein Ergbifchof vor. Ge bat ftarte Mauern über welche man mittelft eines Rorbes binauf. gezogen wirb, ba man bas einzige Thor beffelben nur beim Ginguge eines neuen Gribifcofs offnet, ferner eine Dofchee, fone Garten. Der G. felbft theilt fich in 2 Spigen, wovon bie oftliche jest Ratharis nenberg, bie weftliche Dofesberg (Dichab el Dufa) beißt. Reben bem G. fteigt ber boreb auf, wogu man vom Rathas rinenttofter aus 7000 Ctufen gu fleigen hat; swifchen biefen beiben Bipfeln G. unb porch befindet fich eine Bleine Ebene mit mehreren Capellen, wie benn auch an beiben mehrere Rirchen, Rlofter (barunter bas ber 40 Martyrer) und Capellen fic befin-ben. Noch zeigen bie Wonche ben feurigen Bufc, wo Mofes mit Gott rebete unb ben Plat, mo bas Ralb verehrt murbe. 2) Berubmtes Rlofter im Begirt Braoma ber Landidaft Bara be Ochof (Balachei), am Butideticberge. (Lb. u. Wr.)

Sinage Copta (Geogr.), f. unter

Rolpman 1).

Sin' al fine (S. al , ital., Dus, fit), fo b. w. man wiederhole bis jum Schluffe, wird ba gebraucht, wo die Miederholung eines Tonflude nur bis jum Schlufzeichen () geschehen soll.

Sinalda (Geogr.), 1) fo v. w. Cinas loa; 2) Stadt in bem mericanischen Staate Cinaloa (Amerika); hat 9500 Ew., sehr wohlhabend. Sinalunga, 1) Bicartat in bem Gebiet Siena bes Großberzogthums Zoscana; 2) hauptfladt bier, mit 2 Kirchen. Sinamart, so v. w. Sinnamarty. Sinan, Dorf am Pettang in ber chinesischen Proving Canton; dat Joulhaus, angeblich 50,000 Ew. Sinana, 1) Kürstenthum auf ber Insel Nipon (Kalsetthum Zapan),

gebirgig, kalt, reichlich bewässert, reich an Getreibe, Seibe, hanf, welche ben Einwohnern hinreichenbe Belchäftigung geben, Stadt Fannissma. 2) S. unter Wegalopolis, Martiflecken im Canton Tripoliga der Lanbschaft Arfadia in Giechenlanb. (Wr.)

Sinan Jussus Pasch, Erres-Befte Seitms I., begleitete birfen Fürken auf feinem Feldzuge gegen Schach Jemael von Persien. In der Schlacht von Thatbiran (1514) befehligte er bie affatischen Truppen, schlige ben linken Flügel' der Persie und trug dadurch viel zum Siege bei. In der Schlacht von Marbsch Dabek (1516) sahrte er den Bortrad gegen den Guttan Kansub al Gauri von Aegopten, wobei dieser blieb. Sodann nahm S. Alepo und Damaek, und blieb 1517 in der Schlacht von Reiodansch, getödet durch den Eultan Luman, Bai. (ML)

Sinan, Pafca, f. unter Robicad.
Sinapis (sin. L.), Pflangengattung aus ber naturl. Famtlie ber Areuzblumens pflangen, Orden. mit Schoten, zur 2. Orden. ber Tetradynamie bes Linn. Spftems gebörig. Arten zahlreich, mertwärdig: 3. alba, mit gelbitchen größeren 3. nigra, mit bunkelbraunen, kleineren Samen (weißer u. schwarzer Senf, f. Senf), in Teutschand, beide wildwachend, auch häusig des Samens wegen cultivier. (Su.)

Sinapismus (Meb.), f. Genipflafter. Sinapius (Johann Chriftian), geb. 1741 ju gurftenau in Schleffen, wibmete fic ber Canblung und bereifte Zentichlanb, Solland und England. Dann trat er mit einer Danblung in Breslau in Compagnie, murbe 1776 Director ber Tifchzeugmanus factur ju Schmiebeberg, bie er 1777 felbft übernahm, aber auch balb wieber aufgab. Dierauf ging er ale gactor einer Banblung nach Damburg, wechfelte mehrmals ben Aufenthaltsort, warb 1803 Garninfpector gu Sagan und farb 1807 gu Greifenberg. Schrieb: Ginlettung ju einer volltommnen Commergwiffenfchaft, Berlin 1777; Rauf-mannifche Befte, 3 Bbe., Altona 1780; Briefe für Raufleute, Damburg 1781; Bechfelbriefe nach ihrer hauptfachlichften Berichiedenheit, ebend. 1787, 2. Auflage Beipg. 1801; Befebuch für Raufteute, Dame burg 1788; Mertantilifde Blatter, 5 Bbeg (Md.) Altona 1796. Sinapro (Geogr.), fo v. m. Mepte

(Mepropotamus). Sin ar os (a. Geogr.), Fluß in Inbien,

ftromte in ben Sybaspes. Sinartholles, fo v. w. Sanotro.

tos 1). Sina-feibe (Baarent.), fo v. w.

Chinefifche Seibe.
Sinatrotes, fo v. w. Ganotrofos 1).

Sinatos, einer ber Furften Galatiene, ber von feiner Gemablin Ramma burd bulle

Bulfe bes Sinovir, bem fie bie Che unb ben Thron verfproden hatte, ermorbet wurbe. Als er jeboch bie Abat vollbracht hatte, richtete ibn bie Ramma ebenfalls burd einen Gifttrant bin.

Sinatru fos, fo v. w. Sanotrolos. Sinau (Bot.), bie Pflanzengattung Alchemilla (f. b.).

Sin. Bojaren (ruffice Gefd.), b. f. Sohne ber Bojaren (f. b.); fie bilbeten fruber gufammen ein eignes Corps Reiter. Sincapoor (Geoge.), fo v. m. Gin.

Sinceritas (fpåt. lat.), 1) (Gince. ritat), Rechtschaffenheit; 2) Titel für

bie Rectores provinciae. Sin cerite, Orben de la (Orbenem.), fruberer Rame bes tonigt. preuß. rothen Abierorbens (f. b.), als er noch ansbachs baireutbifd mar.

Sindirin (Sittengefd.), fleine Burfs fpiefe bei ben Rigritiern; fie ergreifen fie an einem Strid, welcher an ber Mitte bes Spiefes feft gebunden ift und foleubern fie

meit und ficher fort. . Sindi Rota (Befd.), f. unter Deru. Sinclair (Geogr.), fo v. m. Clair,

St. (Geogr.) 1)

Sinciput (Anat.), bas Borberhaupt,

f. unter Ropf 1).

Sinb, inbifder Beros ber Sagenges foidte nebft feinem Bruber Dinb, von ben Morgentanbern fur bie Grifter vers fdiebener Reide in Inbien gehalten.

Sind (Geogr.), 1) Lanbicaft jum offas tifden Reiche Belubidiftan geborig, am Fluffe Sind, begrengt von Rutid : Gunbas Dugit Claubaniftan, hindoftan und bem indisschen Decan, wird ju 2480 (nach And. nur 1116) Lin. gerechnet, ift ebenes Land, am Bluffe fehr fruchtbar, sonft sandig, an ben Grenzen gebirgig, beiß, reich an manderstet Erzeugniffen Aftens, fieht unter eignen Berrichern (Umire), beren 8 bis jest gemeinfcaftlich herricten und bie Berricaft fo fort erben laffen wollen, baß jebesmal ber ditefte ben Borfit hat; bie Regierungs form ift bespotifd, worunter bas Banb febr leibet; bie Einm. find Belubichen, Parfen, Rabicide Sinbus. Das Deer befieht aus 36 - 40,000 Mann u. wirb aus Belubichen. ftammen genommen. Gintunfte rechnet man auf 8 Millionen Gulben; Ginm. auf 1 Million. Das gand theilt fic in meh. rere fleinere Diftr'cte, einige großere mere ben faft unabbangig von eignen Sauptlins gen ober Dirs regiert. Bgl. Dir Gorhab. Sauptfiabte find Sattah und Opbrabat, Diefes Reich wird neuerer Beit febr von bem Reiche Labore bebrangt und fcheint megen ber beabfichtigten Dampfichifffahrt auf bem Ginbfluffe fur ben Banbel wich. tig merben gu wollen. 2) Go v. m. Ine (Wr.) bus. Sinba (a. Geogr.), 1) Stabt in Diffe

biem, über Rabira ; 2) fo v. w. Difinba 1) ; 3) Rieden im affatifden Cormatten, am timmerifden Bosporos; 4) Det im trans. gangitanifchen Inbien. Sinba, 8 Infeln im inbifden Meer, Gige wither Men. fchen (Anthropophagen); man halt fie fur bie j. Celebes, Amboina und Bilolo.

Sinban (Geogr.), f. unt. Fare. Gin, be, fo v. w. Ginb 1). Ginbelfingen, Stabt im Dberamt Bbblingen bes Redars treifes (Burtemberg), bat 8550 @m., Beins und Bollenweberei; gehort ber Unfverfitat Zubingen. Ginberstoe, fo v. w. San.

Sinbbu (inb. Moth.), f. unt. Ganga 4). Sinbi (a. Geogr.), 1) teutiche Botter. fcaft, in ber Rabe ber Dongumunbung. bewohnte bie Gbene Laurium. 2) (Gin. bones), Bolt im affatifchen Garmatien ber Cherfonefos Zaurita gegenüber, auf ber Oftfette; in ber Rabe bes jegigen Ruban ; ibr Banb Ginbite. Das Boit ift feit ben alteften Beiten in biefer Lage befannt, bis fie gulett burch bie Sauromaten, ihre Radbarn, mit Bulfe ber Romer verfdlun. gen murben.

Sinbi (Geogr.), 1) fo v. w. Sinb 1); 2) fo v. w. Cutch 2); 3) f. unt. Sinbian. Sinbiab, 1) Staatbes Dasa Raja von ben Briten unabbangiger (Geogr.), Mabrattenftaat in Borber , Inbien, bilbet ein aufammenbangenbes 1860 D.R. großes Landfrud, swifden ben Provingen Ugra, Mahabab, Bopaul, Kanbefb und Uimeer, ift offlich febr gebirgig (Gebirg Binbhna), übrigens flach, bemaffert vom Chumbul, Betma, Reerbubba, Ganges nebft mehrern threr Rebenftuffe, bringt Getretbe, Baum. wolle, Indigo, Bieb, bat febr angenehmes Rlima, wird jedoch nicht geborig cultivirt. Ginw. gegen 4 Mill., Mabratten, Jaute, Braffias, Mufelmanner u. a. Ginfunfte Graffias, Mufelmanner u. a. 10 Mill. Gulben. Militar 90 Militar 90,000 Mann 10 Mil. Gutt. Die Re-im Rriege, 20,000 im Frieden. Die Re-gierung ift bespotifd und bie Cuttur bes Landes in Berfall. Geine Befigungen befinben fich in ben Provingen Mealmab (Die ftrict Dogen, Sarangpoor, Omudwara, Chanberree und Cutchwara), Agra (Diftrict Rarwar, Smalfor, Sobub) unb Rhandefb (Diffrict Sinbia, Rhanbeft, Deimar, Paulnemaur, Bejagbur). Bauptftabt ift Dogen, bie Refibeng Smalfor. 2) (Gefch.). 218 ber 1653 von Sevaju gegrunbete Mahratten. faat unter beffen Rachfolgern immer fdmå. der murbe u. ber Dbertonig (Ram Raia) beffelben feinen Deifdmab ober erften Die nifter gang untergeben marb und in gang untergeordneten Berhaltniffen gu bemfelben trat, machten fic auch andere gurften bef. felben, namlich ber Bhoonela, Bolfar, ber Buicowar von bemfelben unabhangig; unter biefen befand fich in ber erften Balfte bes 18. Jahrh. auch ber Felbherr bes Delfchma Balarow I. Iyapa Sinbka, ber Dogen erwarb und bort ein anfängtlich von Peisch, wah unabhängtges Neich, bas wie andere Mahrattenstaaten aus einen Conglomerat kleiner Lehnskursten bekand. Unter ihm war ber Staat noch klein u. abhängig, allein icon Mada jee Sindiah, in der Mitte des 18. Jahrh. wußte sich der Botmäßigkeit bes Peischwah mehr und mehr zu entziehen und noch mächtiger ward dessen Rachfolger Dow lut Kow Sindiah, der sich zu Ende des 18. Jahrh. der Person und der Wahd bes 18. Jahrh. der Person und den des 18. Jahrh. der Person und der Wahd bes Peischwah bemächtigte. Wie nun Dowlut Row Sindiah von den Briten betriegt und nach u. nach, besonders 1803, 1805 und 1817 bestegt und eingeschränkt ward, s. unter Indien (Essa.), Bd. X, S. 126. Dennoch ist der Sohn Dowlut Row Sindiahs, der jest resjert, der einzige, den Briten nicht zinsbare und lehndare Mahrattenstürft, wogegen der Peischwah, Boonstab und Euicowar ganz unster das Joch der Briten geschmiedet sind.

(Wr. u. Pr.)
Sinbian (Geoge.), furbifche furftens
thum im Ejalet Schehrlor bes osmanischen
Afiens, ift ziemtich unabhängig, wird von
ben Stammen Sinbi und Suleimani bemobnt. Die Refiben, bes Liefen ift Soften

wohnt. Die Refibeng bes Fürften ift Gathu. Sinditos (Synditos, Sindos, a. Geogr.), Dafen im offatijden Garmatiten, an ber Rufte bes kimmerifchen Bosporos. zwifden Sinda und hermonaffa; jest Sunbid.

Gindirca (Gaberé), f. unt. Johannis.

junger.

Sindi Sagor (Geogr.), Diftrict in ber vorberindifen Proving Sahore zwifchen Bem Ihplum und Sind, meft Rufte, hat im Gebirge Salzwerke. Dauptorte find: Pindi Dadan Aban und Meanee, biefes mit Steinfaliwerken.

Sinbotanda (a. Geogr.), Stadt auf ber Beftseite ber Infel Aaprobane (f. b.). Sinbomana, hauptort ber Musikani

in Inbien.

Sindon (Ant.), 1) feines, gewebtes Beug, weiches aus Indien gedracht wurde; aus Bysso (f. b.) gemacht, war es unserm Muffelin ahnlich; 2) alles aus S. Gemachte, besonders Aletber. Sie waren theuer und koftbar und wurden nur von Bamen und reichen Leuten, auch Priestern getragen, weshalb die griechlichen Philosophen es fur unanständig hietten, sich in S. zu kleiden. Außerdem wurden auch Außerde, Gervletten 2t. aus S. gemacht. (Lb.)

Sindoro (Geogr.) f. unter Bagbien. Ginbos (a. Geogr.), 1) (Ginthos), Stadt ber mateboniden Landigat Mygbania, swifchen Therme und bem Arios,

2) fo v. m. Sinbitos.

Ginbowiche Infeln (Geogr.), frus ber ale eine Infelgruppe angenommen, fpa. ter als nur eine Infel gefunden, fo b. m. Courentif Set. Sinbrat (teutide Belbenf.), f. unter

Otnit.

Sinbri (norb. Mnth.), 1) Brodi Bru. ber, welcher einen Cher mit goldnen Bors ften, ben Ring Draupner unb einen Dams mer verfertigte, ale Bott mit Brod gemet-tet hatte, baß S. nicht fo Schones maden tonne, als Sifs Baar, Stibblabner und Gungnere Spies (f. b. a.). G.s Berte erhielten vor ben Richtern Dbin, Thor und Freir ben Preis, porgaglich ber Dams mer (Dibli), welchen Thor betam, und an bem nur bas Gingige gu tabein mar, baß ber Stiel ju turg mar, benn er follte als Baffe gegen bie Drimthuffen gebraucht merben. 2) C., eine gute Bohnung auf bem Ribagebirge, aus Gold gebaut, in web der nach bem Untergange biefer Weit gute und rechtichaffene Menfchen wohnen follen, nach ber jungeren Ebba. Rach ber alteren Bolufpa beift ber Saal auf bem Ribagebirge nicht felbft G., fonbern gebort G.s ober bem Schladen. Gefchlecte, b. b. 3mergen, ben unterfrbifden Gomieben. Muf bie Ramensahnlichteit ju viel bauenb hat man bei Sinbra aett auch an bas timmerifde Bolt Sinbt am afowiden Meer und an die Sinties auf Lemnos bei homer gebacht. (Lb. u. Wh.) bei homer gebacht. (Lb. u. Wh.)
Sinbringen (Geogr.), Statt im

Sinbringen (Geogr.), Stabt im Oberamt Depringen bes Predartreites (Burtemberg), gehort gur Standesbertfaft Dobentobe. Bartenftein, liegt am Rocher,

hat 850 Em., Beinbau.

Sind sjar (Sind schar, Seogr.), 1) Gebrig im Ejalet Bagdad (türk Affen) siedt sich in niedriger Hohe die jum Dichufd sin, wird von Neziben bewohnt, die sehr wild sein sollen. 2) Sandschaft in jenem Ejalet. 8) Hauptstadt besselben, am Fusse kadwe und an dem Gebrige S., mit Ruinen.

Sindur (bie guntelnde, nord. Moth.), eine Riefentochter, bie 7. ber 9 Matter Deimballs, bie ihn am Grunde ber Grobegebaren, wird als in Beziehung mit ben Farben bee Regenbogens ftehend gebeutet.

Sine (lat.), ohne; S. die et consule, ohne Kag und Gonful, b. 50 ohne
Angabe des Kags und ber Jahrzahl, well
bie Jahre bei den Römern nach den Gonfuln benennt wurden, welche in benselben
amtirten. S. ira et stüdio, ohne
Born und Bunegung, b. 6. unparteilch.
S. loco et anno, gewöhnlich abbrevirt
s. l. e. a., ohne Ort und Jahr, bet Budern, deren Titel weder Drucket noch
Druckjahr erhält. (Lb.)

Sineab (b. Gefch.), Ronig ber Stabt Obama; er murbe nebft ben übrigen Ronigen von Pentapoils von Umraphel übere

munben.

Sinear (a. Geogr.), f. Babylon 2), Sinec uren (v. lat. [sino cura, ohne Gorge], Staatsw.), Aemter, mit benen große Einfunfte ohne viel Arbeit verbunden find; fie find faft überall weniger ober mehr gebrauchlich, besonders in Angland und man vergibt sie entweder an solche, welche Berdienste um den Staat haben, oder an Manner von Einfuß, um sie für den Staat zu gewinnen.

Sine Reman (Infrumentw.), eine fin ber Turtet gebräuchtiche Biola (f. d.). Sine pari vona (Anat.), f. Unpaas

rige Bene.

Sinepürent.bai (Geogr.), fo v. w.

Senepurentbai.

Sin er (norb. Myth.), bas 7. ber Menpferbe, worauf fie nach Urbs Brunnen, um Gericht au halten, reiten.

Bericht gu halten, reiten.

Sinera (a. Geogr.), 1) (Sinibra, Giara, Sinoria), Caftell in Riein-Ammien, nicht weit vom Eupbrates, lag an der Stroße von Satala nach Artarata. Mithribates foll hier feine Schäge aufbe, wahrt haben. 2) Stadt in Phonifien.

Sines (Geogr.), 1) Bills in ber Corriças Campo be Durique ber Proving Alentejo (Portugal), hat Caftell, Armenpans, Beinbau, liegt am D) Busen bes atlantischen Meers.

Sinefen, Sinefifc u. f. w., f.

Chinefen ac.

Sin ttol. mebaih, f. Arthologie. Sineu (Geogr.), Billa auf ber Infel Majorca (Spanien), hat 1200 Em., war einft Reibeng.

Sineus (Gefd.), f. unter Ruffifdes

Rid (Befd.). Sinfibtli (norb. Myth.), Sigmunds und Signue Sohn, von Bater und von Rutter Bol unge Entel, baber ber grims migfe ber Bolfungen, ertrug, noch nicht 10 Jahr ait, bie Probe feiner Mutter, welche ihm ben Rock an bie Arme burch Daut und Freifc nabete, ohne gu juden und als fie ten Rod wieber abrif und fragte, ch es femerge, antwortete er: gering muffe folde Bunbe ben Bolfungen bunten, Um Sigmund bei ber Baterrache an Siggnir belgufteben, von Sigen ju ibm in ben Baib gefdidt, beftanb er Sigmunbs Probe, inbem er ohne fich por bem Bebenben (bem giftigften Bindmurm) im Deblbeutel ju icheuen, tas Debl ju Teige fnetete. 3m Baibe lebte G. mit Sigmund vom Raube urb beibe hatten bas Unglud, einfimals in von Ronigefohnen abgelegte begauberte Bolfsbaige ju fahren, und eine Beit lang als Behrmolfe gu leben. Mis G. mabrend beffen gu tolltabn gegen Sigmunbe Berbot pu biel (11) Manner allein angriff und töbtete, bis biefer ergrimmt ibn in bie Gutael, beilte ibn aber mieben ber beilte ibn aber wieber burd ein Rraut, meldes ein Rabe (vermutblich Dbins)

fallen lief. Mis ffe gur beftimmten Belt wieber aus ben Bolfsbalgen gefahren und S. erwadsen war, führten sie die Rache an Siggnir aus, wobei S. auch bessen Sohne, seine Palbbrüber ibbtete. Wit helgi, bem hundingsidder, seinem Brus-der, machte er die heerfahrt gegen hebb-brod mit und ber Junge eben so, als bes Schwertes machtig. fic burd feinen Bort-wechfel mit Submund berühmt. Groar, ben Bruber Borghilde, ber Gatifn Sig-munds, erfching er, ba er fic mit ihm um biefelbe Frau bewarb. Borghild gebot ihm, fid ju entfernen. Sigmund aber gwang fie , Gelboufe angunehmen. Doch bet proare Tobtengelag reichte fie G. ein Dorn voll Gift , G. ertannte es und fagte es Sigmunden. Diefer Giftfefte trant es für G. aus. Go gefcab es auch bas Aber beim britten Dale fagte ameite Mal. ber bereits beraufchte Sigmund: lag es burch ben Bart feiben. Der bon feiner Stiefmutter unter Sheltworten jum Arine ten genothigte G. leerte tas Gorn und fant tobt nieber. Bon G. handelt ein eige nes profaifdes Stud in ber Bleber Ebba: fistlaslot. Bom Tobe 6 s ober 6,8 Enbe, und außertem bie Lieber von Delgi, bem Gunbingetbbter, und bie Bolfunga-Gaga. (Wh.

Sinfonit (Dufit). Gin Duftftad, bas aus mehrern Cagen befteht unb nur von Inftrumenten ausgeführt wirb. Conft nannte man G. mas jest bie Duverture (f. b.) ift, namlich bas Dufitftud, mas jur Ginleitung ber theatralifchen Darftellungen. eines Dratoriums ober eines Concerts biente. Erft Danbn, bann Dojart u. Beethoven (f. b. a.) haben bie S. ju bem Grabe ber Ausbilbung und Bolltommenheit gebracht, baf fie jest mit Recht als hauptftud allen Rammermufit betrachtet wirb. Durch bie Raifterwerke bieser genannten und die vorstreffitchen Arbeiten eines Pleyl, Reutomm, A. Romberg, Freca, Spohr (f. d. a.) und Anderer, hat die Instrumentalmust und anmentich die tentsche, den Grab von Bortreffichkeit erhalten, in welchem wir sie jest bewundern und ift dieselbe nomentstreten. lich gur jegigen Birtuofitat bes Inftrus mentiviels geführt worben. Die G. bementipiels geführt worben. Die G. be- fieht gewöhnlich aus vier Cagen, wovon ber erfte ein ernftes Allegro (f. b.), bem mandmal auch eine furge Ginleitung im langsamen Beitmaß vorangeht, ber zweite ein Adagio ober Andanto (f. b.), ber britte ein schneller Sag im 4 ober & Tatt (f. Zaft) und ber vierte aus einem, ges wöhnlich lebhaften Schluffag ober Finalo, auch manchmal Rondo (f. b.) genannt, be-Dft mechfeln bie beiben Dittelfage ftebt. in umgetehrter Debnung. Bei Dojarts und Daybne Berfen wirb ber gejchwinde

Mittelfag Monuet (f. b.) genannt. ber S. macht man von allen Dufifftplen (f. Styl) Gebraud. Comobl bie größten Runfte bes boppelten Contrapuntts (f. b.) und ber guge, fo wie ber bochfte Schwung bes freien Style werben angewendet, um bie G. jum Inrifd romantifden u. fich fo felbftftanbig aussprechenben Inftrumentalmert ju machen, wie wir fie vorzug. lich burch Beethoven jest haben. Man ging in letterer Met fogar fo weit, bie G. jur Darftellung von Begebenheiten ober einzelner Situationen, ju ben fogenannten Sinfonies à programme, su mas Schon Dittereborf (f. b.) forieb G., bie Rabely aus Doibe Metamorphofen vors ftellen follten. Bu biefen ift auch Beetho-weens Schlacht. S., welche bie Schlacht bei Bittoria darftelen, und beffen Paftorale S., die das Landieben vorstellen und bessen legte große 6. in D moll mit Schillers (f. b.) Bieb an bie Freude, welche bie verfdiebenen Arten ber Freude fdilbern foll, gu rechnen. Go auch mehrere G.n Bapons, bie eine Jago vorftellen (Jagb. G.). Ueber ben Berth ober Unmerth biefer fogenannten malenben G.n. f. Maleret (Mufit). gibt es bem 3med nach verfdiebene G.n, mie j. B. Trauer: C., geft. G. Much hat Sanbn bie G. ju artigen Schergen benugt, in ber Jahrmautte. G., wo Rin. berinftrumente, wie fie auf bem Jahrmartt vertauft merben, mitwirten, und in ber fogenannten 26fcbieb6. G., wo ein Inftrument nach bem anbern gu fpielen auf. bort. Auch gibt es G.n. wo ein ober meh-rere Inftrumente bravourmaßig vorberr. fchen (Sinfonia concertante) und bie eigentlich blos in ber form ber S. ges haltene Concerte (f. b.) finb. (Ge.)

fprifchen Banbidaft Romagene norblich von aus ben Bebirgen von Pieria, flieft bet ber gleichnamigen Stabt porbet und ergießt fich fublich von Samofata in ben Euphra- Bartenbau, Jagb, Fifcherel, Berfertigung tes. Singai, barbarifches Bolt auf ber allerhand Beraibe ift Befchaftigung

Singos.

Sing. Atabemie (Dufit), ein Berein von Gefangfunftlern und Dilettanten, mels cher in bestimmten Bufammenfunften große und flaffi'de Be'angftude als: Dratorien, Deffen, Cantaten und Motetten (f. b. a.) einubt. Die erfte G. ftiftete gafch (f. b.) 1789 in Berlin, welche Belter (f. b.) pater nach beffen Tobe 1809 fortfeste unb ausbilbete, worauf fic, befonbers feit 1814, bergleichen Inflitute balb in jeber nur einis germaßen bedeutenben Ctabt Zeutschlands nachbilbeten unb jum Segen ber Befangs. funft und gur Bilbung bes Gefchmade an ebler und ernfter Dufit wirtten. Gewohn. lich haben bie G. . U.n ihre Statuten und . Bauberer. Doch hat bas Chriftenthum ans einen Director. Bejdaftigt fich ein tleines

In ret Berein Dilettanten mit Ginftubiren ben Dpern u. anbern minber ernften Rufifftuden und nimmt nur felten Rirchen-mufit ftrengen Style jum Segenftand, fo nennt man einen folden Berein gewöhnlich Singverein.

Singalefen (Geogr.), bie Bewohner Ceplans (f. b.), find mahricheinlich urfprung. lich Malaien, haben mittle Große, chne bes fondere fart ju fein, etwas lichtere Ger fichtsfarbe als bie Sinbus, regelmäßigen Rorperbau (jumal ble im Innern ber Ins fel wohnenden); von Charafter find fle ernst, anständig, auch wohl stolz, bollich, artig, gefühlvoll, geschmeidig, bauernd in ber Feindicaft, eigennübig, geigig, rache füchtig. Die Beiber follen viel Reig und Anmuth befigen, babei fcamhaft u. empfinde fam fein, aber auch ein befferes Boos als bie abrigen affatifchen Beiber baben. Die Rteis bung befieht aus einem einfachen bembe, einer baumwollenen Jade, einer rothen einer baumwouenen Jace, einer rovien Mube, jur Maffe tragt ber Mann einen Sabel, bie ber Welber ift etwas verschieben und leichter, als Pus bienen Perlen, Ringe (um Arme u. Kufe), Gotfteine. Dit innere Wirthfich aft ift fehr reinitch und wird bon ben Beibern verfeben; bie Rabe rungemittel finb einfach, als Speifen vorjug. lich Reif u. Doft, Fleifch wenig, ale Getrant Baffer; bigige Getrante verbietet bie Retie gion. Betelfquen ift allgemein. Die Bob. nungen bes gemeinen Mannes find aus Bambus eintach jufammengefest, im In-nern mit niedrigen Lehmbanten, die mit Matraggen bebeckt find, bie hausgerathe find fehr einfach. Die Reichern und Bor-nehmern bauen fich Wohnungen aus Badfteinen, bie weitlaufiger bequemer u. ausges fcmudter find. Die Stabte ber G. finb Singa (a. Geogr.), 1) Stabt in ber borianlich und meift nur an ben Ruften ju treffen, im Innern wohnen fie in ein-2) (Singas), Blus, tommt getnen Dofen ober familienweife beifammen, oft find biefe bo'e, jumal in Balbgegens Mders und ben, auf Bergipigen gebaut. Grenge von Datebonien und Thratien; f. ber Danner, bie Beiber bereften baummole lenes Bewebe, Rorbe, Rleibungeftude. Sprache ber G. theilt fich in mehrere Dialette; bie gelehrte Sprace ift Bali (f. b.). Man tiebt Dich funft und Dufit, lete tere für europaifde Ohren febr miftonenb. Die Religion ift Bubbhaismue, boch mit bedeutenden Abanberungen; bem Bubbha unterwerfen fie eine Menge (angebiid 120.000) Untergottheiten, Bafden ift ein beitiger Gebrauch, ber Fluß Mahamelle Ganga ift befonbers beilig, fo wie bet-Abamspit (f. b.), auf welchem gu gewiffen Beiten bem Bubbha Tefte gefeiert merben. Die Perfonen ber Priefter find beiligs unter ihnen gibt es privilegirte Bettler und

febnliche Rortfchritte unter ben G. gemacht. Die Bauberer fteben in großem Unfeben, bie Rem harbour, neu angelegt, mit 2000 Em. Aobten werben gang einfach, in Beng ge-widelt, ber Erbe übergeben. Die Che ift meift Monogamie, bie Begriffe bon ehelicher Areue giemlich frei, bie Beirathen geben leicht, werben von ben Prieftern geheiligt, Bonnen jeboch auch leicht getrennt werben. Burgerlich theilt fich bas Boll in mehrere Raften, bie tonigliche ift ausgeflorben, ble priefterliche findet fic auch nicht mehr; von ber ber hirten und Banbleute find bie let. tern am gabireichften, bie ber Bifcher, DRes tallarbeiter, Abpfer, Barbiere u. f. m. Mußer biefen gabit 60 Unterabtheilungen. 4 Raften gibt es noch 2 fur unrein gebal. tene Abtheilungen. Gefesbucher feblen, Bertommen entfcheibet bei ber Gerichtspflege. Bebes Dorf bat feinen Borfteber, mehrere wieber unter einem Begirtebeams ten fteben. Doch ift burd Beffenahme ber Infel Ceplon von Geiten ber Guropaer viel peranbert morben. (Wr.)

Singames (a. Geogr.), fciffbarer Blus in Roldis, ftromte fablich vom Zar.

furas.

Singan (Geogr.), 1) oftlicher Theil ber Proving Schenfi bes affatifden Reichs China, mit gegen 8 Mill. Em. 2) baupt. fabt berfetben, Gig eines Gouverneure, liegt am Doeiho, hat 3 foone Bruden, gute Befestigung, altes Schlof, gute Be-vollerung, Schmintefabrit, Gerichtsbarteit über 33 Stabte.

Singana (s. Aubl.), Pflanzengattung aus ber naturl. Familie ber Guttiferen, Drbn. Defueen, jur 1. Drbn. ber Polpane brie bes Binn. Spftems gehorig. Gingige Art: s. guianensis, in Guiana heimischer

Schlingstrauch mit vielblumigen Blumenflielen, fleinen weißen Blumen.

Singanfu (Geogr.), fo v. w. Gin:

gan 2).

Singapore (Singapura, Geogr.), 1) Infel an ber Spige ber Salbinfel Das lacca in hinter Indien (Aften), ift burch eine Menge fie umgebenbe Infeln gegen Bind und Bellen gefcont, bat 4% DM., gegen 35 000 Em., gehorte fruber gu Jos bore, wurde von ben Briten bei ber Bus rudgabe Java's an bie Rieberlanber bem Bauptling abgetauft (26. Febr. 1819 für 4000 Piafter jabrliche Mente), batte nur einige elenbe Gifderborfer mit ungefahr 150 Em., am Enbe bes Jahres fcon 5000, 1821 10,000 , 1824 18.000 , 1826 20,000 , 1829 30,000, jest vielleicht gegen 40,000, barunter viel eingewanberte Chinefen. Dan treibt einen ausgebreiteten Banbel mit Golb (im Monat Mai 1831 murben 500 Pfunb eingeführt), Gewürz (Pfeffer), bes Rasteduftrauchs (nauclea Gambir), Opium m. a. Baaren; es bestanden 1829 25 große Danbelsbaufer, bie Aus. und Ginfubr bes

trua 35 Mill. Dollarbe. Drtidaften finb und 2) G. mit 15,000 @m., Buggifen, Chinefen, bat Safen (in bem jabrlich gegen 1800 Schiffe einlaufen), chines fifches Collegium. 8) Strafe gwifden bier und bem Reftlanbe. (Wr.)

Singara (a. Geogr.), 1) (Singa. ras), gweig bes Dafios, gog fic an ber Offeite bes Canbes bie an ben Charte bes Banbes bis an ben Tigris bin; jest Sinbichar. 2) Feftung in Mesopotamien am Bebirge gl. Ramens, in burrer Gegend, bie oftlichfte Befigung ber Romer, erobert burd Trajanus und burd Berus gut bes Gie verloren fle nachber unter festiat. Conftantinus an bie Perfer, beren Ronia Sapor (f. b.) fcon 848 ginen Angriff auf S. machte, aber gurudgefdlagen murbe und bier feinen Gobn Rarfes verlor. 360 machte Capor einen neuen Berfuch unb es gelang ibm nach furger Belagerung, aber nach bartem Rampf, bie Stabt zu neb. men; er ließ bie Berte foleifen unb bic Befagung ale Gefangne megfubren. (Lb.)

Singa : ftein (norb. Mpth.), Rlangfels fen ober jufammengezogen aus Sinnins gaft, Streitfelfen, ber gelfen, bet welchem Bott bas ber Freia geftohlene Bals. band Brifingamen verbarg, und Beimball mit ibm barum fritt und es wieber ers

langte.

Sing : baf (Dufit), biejenige Baf. ftimme, melde bei einem mit Inftrumentals mufit verbunbenen Befangftud bie Ganger ausführen und welcher oft vom Inftru. mental. Bağ abweicht. 6. Bag.

Singboom (Geoge.), 1) Difirfet in ber britifd . vorberinbifden Proving Driffa, bemaffert burd bie Gubunreeta, muft unb bugeltg, unter einem eignen Rajab ftebenb. 2) Sauptftabt unb Refibeng.

Sing cicabe (Bool.), f. Cfrabe. -

Sing : Compofition (Dufit), Com. pofition für Gefangftude; vgl. Gefang und Tonfegtunft.

Sing.broffel (Bool.), f. unt. Droffel. Singebrege (Geogr.), f. u. Quiebbel. Singel Rorthol (musital. Instru-

mentw. J. f. Dolcian.

Singen, 1) (Phyfiologie u. Dufit). bas Bermogen bes Menichen und einiger Bogel (f. Gingvogel) mufitalifo foone, binficts lich ihrer bobe u. Tiefe bestimmbare Tone angeben ju tonnen, welche fich wefentich von bem Zon ber Sprace unterfcheiben, fich jeboch mit berfetben verbinben laffen. Das G. wird burch bie Stimmwertzeuge, namentiich bie gungen, bie guftrobre unb Stimmrite (f. b. a.) hervorgebracht. fernern Robification wirten fobann bie in ber Dachbarichaft Itegenben Theile, ale ber Schildenorpel, Rebibedel, bie Stimmbanber, Schleimhaute, Zonfillen (f. b. a.) und jur Berftartung n Fortpflangung bes Ginge. Zons ber Brufttaften, ber Rachen, Die Dunb = und Dafenboble (f. b. a.) mit. Ueber bie bestimmte hervorbringung bes Sing , Sons find bie Unatomen noch ver-Bgl. barüber Lieto. fdiebener Deinung. vius, Theorie ber Singftimme, Lpg. 1825, und einen Anffat von &. A. Beber in ber leips. allgem. mufifal. Beitung, Jahrgang 1800. Bgl. and Gefang, Confervatorien, Liebertafel, Dufit, Singafademie unb ans bere Bufammenfegungen mit Gingen. Die Borter gebehnt und hell aussprechen. 8) Dichten, Berfe machen.

Singen (Geogr.), Martifleden im Bes girttamte Rabolphaell bes Geetreifes (Bas ben), bei ber Fefte hobentwiel, hat Bleis den, Tabatsfabrit, 1000 Em.

Singent (Mufit), f. Cantabile. Singenberegal (Drgelb.), fo v. w.

Bungferregal.

Singe:pult, fo p. w. Rotenpult. Singer, f. unter Deifterfanger.

Singerich, Bruber bes Sarus, murbe nach Athaulfe Ermorbung 415 auf ben go. thifden Ihron erboben. Die erfte Sanb. lung feiner Regierung mar, bag er bie (6) Rinder Athaulfs erfter Che ermorben ließ; biefe und andere Graufamteiten, bie er bes fonders an Placidia, bes Gemorbeten Ge. mablin, beging, reigten bas Bolt gegen ben Butherich, ber icon am 7. Zage feiner Regierung ermorbet wurbe. Ihm folgte 36m folgte (Lb.) Ballia.

Singe ftubl, f. unter Deifterfanger. Singsfalte (falco musicus Lin., astur m. Bechst., nisus m. Cuv., 3001.), Art aus ber Raubvogelgattung Falle, Ab-theilung Sperber, hat bie Große bes Da. bichte, oben afcgrau, unten und am Barget weiß, bat ben Ramen von feiner lieb. lichen Stimme (einzig unter ben Raubvo. geln), niftet auf Baumen, lebt in Ufrita. G. fliege, 1) (pipiza Meig.), Gattung aus ber gamilte ber Schwirrfliegen, Drb. nung ber Bweiflugler, tenntlich, baß bas B. Fühlerglieb elliptifd, bas Untergeficht eben , ber hinterleib langlich , ber hinter-ichentel etwas verbiet ift. Auf Blumen in Balbgegenben. Rach Inb. unter milesia ober eristalis. Arten: p. noctiluca, lugubris u. a.; 2) fo v, w. gemeine Stech. mude; 8) fo v. w. Singcicabe. (Wr.)

Sing, fuge (Dufit), eine guge für Singftimmen ohne Begleitung. G. Ruge. Singhala (Grogr.), f. Ceplan.

Singbe (Geogr.), Bolteftamm in La-bore (Borber : Inbien) wohnhaft, von ben Dinbus abstammend, werben, ihrer Falic. beit meger, nicht gefobt.

Singibana (a. Geogr.), Stadt in Dacien, fubmeftlich von Apulum; bei bem 1. Deva ober Gjegebin. Singibunum,

10 v. w. Sigindunum.

Singiltjem (Geogr.), 1) Rreis in ber Statthaltericaft Simbiret (affat. Ruf. land), an ber Bolga, Swiaja u. a. giuf. fen, hat 821 DM., gegen 70,000 Em., gute Biefen, nicht gang truchtbares Emb. 2) Kreieftabt hier, am Cinflus ber Gingileita in bie Bolga, neu erbaut, bat 2500 @m.

Singili (Singilis, Singilia, a. Geogr.), Stabt im batifchen Spanien, gwie fchen Besci und Attegua, norblid von bem

Antequera.

Singititos (Singiticus sinus, a. Geogr.), Meerbufen im agaifden Det an ber Rufte von Matebonien gwifden ben daltibifden Spisen Sithonia und Atta;

jest Bufen von Monte Canto.

Sing:tunft (Dufit), bie Runft, welche lebrt mufitalifch afthetifch richtig unb foon gu fingen. Gie vereinigt hauptfachlich bie Regeln und Uebungen, welche jur Musbile bung eines feinen Gebors, einer fconen Stimme und geläufigen Reble, Fertigfeit im Ereffen ber Tone, ber mufitalifden Beidenlehre (Roten), bes richtigen, foonen, geiftreiden Bortrags und richtigen Declas mation geboren. G. Befang.

Singslehrer, f. unter Singidule. Singleton (engl.), in fast allen Kar-nfpielen eine Karte, bie man von einer tenfpielen eine Rarte,

Farbe nur einmal hat.

Singlorthee (Baarent.), f. unter Thee.

Singemeifter, f. unter Singiquie. Sing methobe (Dufit), bie Art und Beife im Befange ju unterrichten. Dan unterfdeibet bauptfachlich unter ben vielen Sing . Behr : Dethoben bie tentiche unb italienifche, welche legtere fic noch ber fogenannten Colmifation (f. b.) ber bient.

Singsmude (3001.), fo v. w. Stich

mude, gemeine.

Singone (a. Geogr.), Stabt in Sermanien, im Banbe ber Quaben am Grans fluß; jest Erentfin.

Singos (a Geogr.), Statt an ber Ditute ber matebonifchen Banbichaft Gi thoma; bie Bewohner Gingat. G. murbe. im Frieben, ber im 10. Jahre bes pelo ponnefifchen Rriegs gefchloffen murbe, ben Athenern übergeben.

Singrowla (Beogr.), Diftrfct in ber britifch = vorberinbifden Proving Gunbmana, febr gebirgig und walbig, menfdenarm, boch reich an Gifen. Sauptftabt Cham, poor, am Rhair, hat Fort, ift Gig eines

Bauptlings.

Sing ich ule (Dufft u. Dabag.), eine Anftalt, mo von einem Singlebrer ober Singmeifter ber Gefang geleht wirb. In Teutidland find gewohnlich bie an ben Rirden angestellten Cantoren ober Privat-Gefanglehrer bie Borfteber ber G.n unb porzuglich bes Clementar . Gingunterrichts. Dobere Musbilbung im mehrftimmigen Befarge geben bie in vielen Stabten Teutich. lands in neueter Beit errichteten Gings Atabemien (f. b.) und Singvereine. In Atabemien (f. b.) und Singvereine. In Italien, Frantreich und neuerer Beit im oftreichlichen Katferftaate wird ber Gefang in ben fogenannten Dufit. Confervatorien (f. Confervatorien) gelehrt.

Sing foulen, f. unt. Deifterfanger. Singsfdman (Bool.), f. unt. Coman. G. fperber, fo b. m. Gingfalle.

Sing : ftimme (Dufit), 1) im Gegen. fat einer Inftrumentstimme (f. Stimme), bie Partie, bie burd einen Ganger ober Cangerin ausgeführt werben foll; 2) bas Bermogen bes Singens überhaupt (f. Sin. gen u. Gefang), man fpricht in biefer binfict von guter und folechter, bober und tlefer G. und theilt fie in letterer Dinfict in Dietant . ober Copran ., Mit ., Zenor., Bariton : und Bafftimmen (f. b. a.) ein. S. ft ud, ein Dufifftud, bas burch eine ober mehrere Singftimmen, mit ober obne Inftrumentalbegleitung ausgeführt merben foll. Man unterfcheibet barunter ben Cho. ral, bas Bieb, bie Motette, bie Dper, bas Draforium, Cantate, in welcher lestern bie einzeinen Sage nach ber Jaht ber Ausfüh, renben in bie Arie, bas Duett, Terzett, Duartett (t. b. a.) u. f. w. unterichfeben werben. S. tang, ein Lang, welcher gugleich mit Gefang und Inftrumentalfpiel verbunden ift, fcon bei ben Griechen unb Romern in Gebrauch. In un'erer Beit ift berfelbe am meiften in Spanien (f. Bolero m. Siguibilla) u. bei mehrern wilben Bols terfchaften in Gebraud. Much in Meutich. lanb mar por einigen Jahren ein Balger gewöhnlich, von bem einige Theile ohne alle Inftrumentalbefleibung mehrftimmig gefungen murben. (Ge.)

Singulares (Singularii, lat., Ant.) waren in bem Bejolge ber Statts balter unb be'onbers ber Pratoren, Art Schreiber, ober vielleicht noch niebri. gere Beamten. 3m Decibent maren fie gewöhnlicher, als in ben orientalifden Provingen, benn bort batte jeber Civil . unb

Militarbeamte feine s. Singularia nomina (Gramm.), f.

Singularis, 1) einzeln, auch befons bers 2) (Gramm.), f. unter Rumerus 8). S. fructus, einzelne Frucht, bie nur aus einem einzelnen Samenbehaltniffe, einer einzelnen Bluthe beftebt. S. structu. ra, befonderer Bau, bem gewöhnlichen ents gegengefest.

Singulariften (Rirdengefd.), felbft. gemabiter Rame einer Partet ber Gepara. tiften (f. b.), welche fich mit biefem allges meinen Ramen nicht benennen taffen wolls ten weil fie angeblich ju teiner feparati. Encyclop, Borterb. Ginunbamangigfter Bb.

ftifden Gemeinbe bielten, fonbern ihre eignen Grunbfage befolgten.

Singular . fucceffor (Redtem.), f.

unter Erbe.

(Bachftelge).

Singutei (Geogr.), fo v. m. Singi.

Singulis (a. Geogr.), Blug im batis fden Spanien, von Aftigt an fdiffbar, ergob fich in ben Batis; jest Renil.

Singulorum sacra (lat.), f. unter Sacra I).

Singultus (Deb.), f. Coludgen. Sing perein (Mufit), f. unter Sing.

atabemie. Sing : vogel (3001.), 1) (oscines), bilben nach Golbfuß eine Orbnung ber Bo. gel; ber Schnabel ift fury ober magia lang, von verschiebener form, ber graß ift aus bem Thierreiche (Insecten, Bleine Bogel, aud Mas) und Pflanzenreiche ges nommen (Beeren), fle haben angenehme Stimmen ober lernen Worte nachfprechen. Sie find getheilt in bie Familien : Sperr, Sperlings., Rraben, und Singvogel. 2) Diefe (canori) find aufgezeichnet burch maßig langen ober furgen Schnabel, burch ausgeranbeten, bisweilen mit einem Babn verfebenen Rieferranb; meift tlein, angenehm burd liebliche Stimmien. Dazu bie Sattungen: cinclus (Somager), sturnus (Staar), philedon, cassicus (Stirus voget), turdus (Drostel), pipra (Manas kin), myothera (Kilegeniager), ampelis (Schmuckoogel), buphaga (Wabenhader), todus (Plattichnabel), muscicapa (Flies genichnapper), edolius und motacilla

Sing:wurger (Bool.), f. unt. Virea. Sinigaglia (Geogr.), Stabt in ber Delegation Uncona bes Rirchenftaats an ber Dunbung ber Difa ins abriatifde" Meer, hat einige Befestigung, Schlos, Rathebrale, 9 Krichen, Lieinen Dafen, Bie, thum, Prieftevratorium, Mange, 19,000 (nach And. nur 7000) Em, welche jabriich im Juli eine große Deffe halten. Geburts. ort ber Cangerin Catalani.

(Wr.)

Sinim (b. Geogr.), Drt, fern von Paslaftina, von unbeftimmter Lage, welches Ein. für Spene, Und. für Sina nahmen. Sinir (ber Sennige, nord. DRpth.),

bas 6. ber Roffe, auf welchen bie Afen täglich gum Gerichte an ber Efche Dagbra. fill reiten; nad Finn Magnufens Bers' muthung ift Spnir (ber anfebnliche, glans genbe) ju' foreiben und bas Rog ale eine

glangenbe himmelsericheinung zu beuten. Sinis (Bofewicht, Moth.), Rame bes Pitnolamptes und Profruftes (f. b.), viels: leicht fo v. w. Gliron. Er haufte als Strafenrauber auf ber Meerenge bei Ros rinth, beugte 2 Sichten gufammen, banb gefangene Reifende mit jebem Bein an eine und ließ fie burd bie losgefdnellten

Sintter

Baume perreifen.

Sinis, 1) (a. Geogr.), Stabt in ber flein . armenifchen Banbichaft Melitenes 2)

(n. Geogr.), fo b. w. Gines.

Sinisolleo (itai.), 1) fo v. w. Senefchall; 2) Daushofmeifter; 3) fonft ber Dbrifthofmeifter bes Grosmeiftere bon Malta.

Binteter (lat.), 1) lint, lintifd, bets febrt; 2) ungunftig, ungtudlich; bagegen 3) in ben Aufpicien ber Romer gtudlich, bon guter Borbebeutung; baber Sinistria omina, f. unter Aufpicium.
Sintetrae tibiae (lat., Ant.), f.

unter Tibia.

Sinistroreus (lat.), f. Dextroreus. Siniftus (Int.), Doberpriefter bei ben Burgunbern, ber auf lebenslang angeftellt und feiner Rechenicaft unterworfen mar.

Siniter (b. Geogr.), fananitifcher Bbl. ferftamm in ber Gegenb bes Sibanon, benen man eine Stabt Sinna (f. b. 2) ober Sint sufdrieb ; nod fpåt fand fic bost ein fle-

den Gyn.

Sint (Geogr.), fo v. m. Ragy Gint. Sintar (a. Geogr.), Ctabt in Debien, norblich über Etbatana; thre Große tann man noch aus ben ausgebreiteten Rufnen fchließen; fie murbe von Timur verheert; jest Singtan.

Sinte (Sinque, Sofffb.), fleines Babrgeng, abnild ber Caic.

Sintel (Geogr.) , 1) Stadt im Reiche Atfchin auf ber oftinbifchen Infel Suma. tra, bat Dafen, anfehnlichen Danbel mit Gold, Bengoe, Rampher, Bachs. 2) Bluf babet, fallt bei ber G. ins indifche Meer.

Sinten, 1) nach und nach, befon. bers fentrecht in bie Ziefe bewegt werben. 2) (Phyfiol.), 6. gehört unter bie paffiven Bewegungen und tommt lebenben Rorpern nur in fo fern ju, ale fie gleich unbelebs ten, ihrer eignen Schwere nachgeben. Es unterscheibet fich von gallen (f. b. 2) bas burch, bas bier bie Unterlage ober Daltung, wenigftens partiell, mit einmal entzogen wird, beim G. aber bie Unterlage, ober ber Daltepuntt nur ju fowach ift, um gnagenb ju wiberfteben und burch die Schwere bes finkenden Körprets felbft theilweife, burch Drud ober burch Bug, mit jur Bewegung gelangt. Wird bas S. burch einen fernegen Biberftanb, ben ber fintenbe Rorper finbet, unterbrochen, aber ber Rorper boch nicht wieber auf feinen vorigen Stanb ges boben; fo unterfcheibet man bies ale Gene ten. Bebenbe Rorper, bie burch felbftfanbige Dustelfraft ihre Stellung auf ihnen verliehenen Stuppuntten behaupten follen, finten, wenn ihre eigne Schwere biefe nie. berbrudt, wie auf einen fclammigen, ober mit Eriebfanb erfüllten Boben, und gwar fo lange, bis es ju einem volligen Beichen

Abefeus (f. b.) tobete bet Stufflache (beim Cinbrud eines feffen (R. Z.) Bobens) u. baburd au einem Ralle tommt. Bobens) u. baburd ju einem galle fommt, ober bie fie in eine nachgiebige Daffe, t. B. in einem Moraft, gang eingefunten find (mas ale Berfinten bezeichnet mirb) ober bis, bei gunehmenber Cobaffon, mabrenb bes Ginfintens einzelner Gifeber, 3. B. ber gupe, in eine nachgiebige Daffe, unter gleichzeitiger Berminberung ber Schwere, ba blos bie noch nicht eingefuntenen Rorpertheile braden, es gu einem Ruheffanbe fommt. Gingelne Rorperthelle, bie burch Dustelthatigteit aufrecht erhalten merben, finten, wenn biefe Shatigfeit erichlofft und ber Theil nicht eine mechanifde Stute ober Daltung betommt; ein Sobtfranter fintt beim vergeblichen Berfuche jum anfrechten Steben, wenn er nicht gehalten wird u. f. Das G. ber Mugenliber bei ber Sh'aftigfeit bat nicht fomobl in ber na. turliden Schwere bes obern Mugenlibs, als in einem Inftinct feinen Granb, ber bei eintretenbem Schlafe bie Mugen ju fchließen nothigt. 5) (Deichb.), von bem Grunde, auf welchem und von ber Erbe, aus wels cher ein Deich erbaut ift, burch bie Somere Bufammengebradt unb nfebriger werben ; 4) (Buderf.), vom Buder, welcher in bie Dutform gegoffen ift, burch bas Ablaufen bes Oprupe fit gu'ammenfegen; bas gro. Bere G. bes Butters ift baber ein Beichen größerer Reinheit; 5) (Schifff.), von einem Soffe, welches überlaben ober led gewore ben und baburch mit Baffer erfullt ift, fich nicht über bem Baffer erhalten fann ; 6) überhaupt bon einem Gegenftanbe fo viel fpecifiche Somere baben, bag er nict auf bem Baffer fdwimmen fann; 7) bis gu einem gewiffen Grabe erniebrigt merben, in Bezug auf Rangordnung, Moralis tat, Berth und Preis; 8) nach und nach abnehmen, an innerer Starte berminbert merben. (Fch. u. Pi.)

Sintenb (Der.) wirb ber 5. ftrablige Stern genannt, wenn 2 feiner Strablen in bie Dobe gerichtet finb.

Sinter, 1) (Gartner), überhaupt fo b. w. Genter, 2) b'ejenigen jungen Auli-panengwiebeln, weiche unter ber haupt-gwiebel in bie Atefe wachfen, ba bingegen bie neben berfelben machfenben, Geblinge beifen.

Sinking-found (engl. [fintenber Bond], Staatem.), ber tel Berminberung ber Intereffen ber englifden Staatefdutb bleibenbe Ueberfdus. Bur Abtragung ber Anfange 6-8 Procent betragenben Binfen, murben gewiffe gonbe angewiefen; ale nun bie Binfen auf 8 Procent rebucirt murs ben, fo bilbete man biefen S. gur Tlaung ber Rationalfdulb, beffen jabrlicher Ertrag bereits über 2 Millionen Pfunb beträgt. Bgl Staatefchnib u. Staatepapiere. (Md.) Sintler (Bergb.), ein Berggefdwerser, welcher bie Auffict aber bie Coachte arbeit bat.

Sin Roff, b. b. bie Gotterwohnung, ein Rame, ben bie Japaner ihrer Infel

achen.

Sintowert, 1) (Brunnenw.), eine Met bie Brunnen auszumauten; wenn man burd Bobren eine Quelle gefunden hat, man aber burd flüchtigen Sand ober gu lodere Erbe graben muste, fo bas leicht wieber fo biel Sanb ober Erbe nachfinten warde, fo muß man ein &. anlegen. Dan macht querft bas Brunnenloch einige guß tief, alebann verfertigt man über biefem Bode einen breifachen Rrang ober Roft von Cidenboly, auf biefem Rrang wirb bie Ginfaffungemauer aufgeführt, welche burch ihre eigne Somere und burd allmabliges Mus. graben ber Erbe unter ibr immer tiefer in bas ausgebobite Brunnenloch binabfintt. Gin foldes G. murbe beim Musgraben bes Brunnens, welcher ju ben Treppen für ben Zunnel biente, angewendet. 2) Bei Ges winnung bes Steinfalges, f. unter Galge (Fch.)

Sinmara (norb. Mpth.), bie fennige Rabe (Dachtgeift), eine Riefin, fpielt im gidl : fvinns : mal eine erotifch : allegorifche

Rolle.

Sinmu (jap. Gefc), f. unter Japan. Sinn (Geogt.), 1) (breite G.), Fluf, entfpringt am heiligen Kreugberge auf ber Rhon in Baiern, nimmt bie 2) fomale 6., bom Dammersfelbe fommenb, auf, geht ine Deffifche, bann wieber nach Baiern, fallt bei Omunben in bie frantifche Saale.

Sinna (a. Geogr.), 1) Stadt in Des fopotamien; 2) (Sini), Schlof und Ge-gent am Libanon, Gie ber rauberifchen Sturder (vgl. Giniter); es murbe balb gers ftbet, jest Spn; 8) fo v. w. Chinna.

Sinnates, vornehmer u. reider Par. fantide Beranlaffung, ba Artabanos (f. b.) fo ben ben Romern losreißen wollte, baß 35 s. Chr. Gefanbte nad Rom gefcidt murben, um fich einen Unbern jum Ronig geben gu laffen. Mis beshalb ein Rrieg mit Rom entfand, in welchem Artabanos ungludlich war, fo fanden bie fruber Berfowernen, unter ihnen G., leicht Bormanb und Mittel gu ben Romern abergugeben, bethalb ihnen bon ben Romern große Chre ermiefen murbe.

Sinnamary (Beogr.), 1) Ruftenfluß und 2) frangoftide Rieberlaffung im fransofifchen Buayana (Gub . Amerita), am

Aufflus jenes gelegen.
Sinnaos (a. Geogr.), See in Affen, ta beffen Rabe viel Bermuth muchs, bavon fellte bas Baffer bes. & bitter fomeden.

Sinn bilb (Philof.), etwas Rorper-

Untbepertidem, eines Begriffs ober einer 3bee bient, p. B. ber Unter ift bas S. eines Begriffe ober einer ber Doffnung, ber Rreis bos G. ber Emig. Darauf beruht größtentheils bie feft zc. Bilbetfdrift und im Miterthum aller Unter. richt, in fo fern er ein Bilben fur ben Sinn war. G. Symbol und Symbolif.

Sinne (sensus, Phyfiol.), eigne Beifen ber Babenehmung, bie jebes mit G.en begabte Befen nur unmittelbar aus jebem ihm verliehenen S. erlangt, bie alfo teiner weitern Erflarung beburfen, aber auch bem, bem ber Ginn felbft fehlt, nicht ertiart werben tonnen. Geit ben alteften Beiten find funf G. unterfchieben morben: Geben, poren, Riechen, Comeden, gabien. ner Sprache ermangelt eine Bezeichnung bafur; tein Menfc, auch von frühester Kindheit an, selbst im Buftonbe bes Ire-feins ober bes Traumes, wird einen Sina mit bem anbern verwechfeln, obgleich fle baufig gufammen wirten u. einanber unterftugen. Inbem nur bem geiftigen Ber. mogen verlieben ift, fich felbft ju feinem Begenfage ju machen und in ber Gelbft. beobachtung gugleich Object und Gubject ber Bohrnehmung gu fein, ift bie Auf-faffung des eignen geiftigen Ichs als in-nexer Sinn unterfchleben worben; man bat felbft bie einzelnen Geiten biefer inneren Bahrnehmungen als innere G. begeichnet. Bon ben bann als Gegenfat als außere bezeichneten S. find vier bem Ropf ausichliehlich eigen (Ropffinne). Unter biefen fteben zwei bebeutenb hober als bie anbern, inbem in ihnen jugleich bas geiftige Bermogen vorwaltene fic entwidelt. Sie find, beibe auf Begenftande gerichtet, bie außerhalb bes Organiemus fich befins ben, und smar fur ben erften berfelben, ben Gefichtefinn, in ungemefner gerne, fur ben Geborfinn aber, zwar nur auf weit geringere Abstanbe und nicht aber einige Reilen binaus, aber ohne, bas bie Babr. nehmung bon baber burch awifdenliegenbe Rorper, wie fo haufig bie bes Gefichtsfinnes, unterbrochen wirb. Beibe haben auch bas Gigne, bas fie einen eignen Ginneenerven, jugleich ein von anbern Rorper. theilen mefentlich abmeidenbes Ginnesorgan baben, und baß fie mit Borgangen u. Gr. deinungen in ber Mußenwelt in Berbins bung find . in benen materielle Stoffe gang ausgefcloffen, ober boch einer frei hervortretenben Raturfraft untergeordnet unb im Dienfte berfelben finb. Man begeichnet fie barum, weil bas Materielle bei ihnen fo wenig Theil an ber Babrnehmung nimmt, wenig speil an oer Maprnehmung nimmt, als bynamif de S. Die beiden andern Kopffinne haben das Tigne, daß nur unter Berchrung materieller Stoffe in dem Organe, dem sie zugehören, die Wahrnehmung Statt hat. So wie der Geschicht, finn hober fieht, als der Gehörsun, so ift E.

auch ber Beruchsfinn bem Befdmadefinn bodurch überlegen, bag er nicht nur auch einen eignen Derven, ben Geruchenerven, bat, mogegen ber Gefdmadsfinn in Rervenameigen bervortritt, bie mit ben Bemes gungenerven gleiche Stamme haben unb fic auch in ihrer Korm von anbern Rerven nicht unterscheiben, fonbern baß er auch in bie Ferne in fo fern gerichtet ift, als von ba aus ftromenbe Stoffe burch bie Buft, bie bamit erfult ift, ju bem Geruches organ gelangen, welcher auch in feinem Bau in fo fern eine eigenthumliche Blibung bat, baß eine große Flache, über welche ber Geruchenerv ausgebreitet ift, bemfelben gur Muffaffung ber Riechftoffe und gur Babr: nehmung ber Gigenheiten berfeiben fich bar-Der Geruch . und Gefdmadfinn bietet. werben auch als demifde G. bezeichnet. indem fie, wenn auch nicht burd chemifche Unalpfe ertennbare Stoffe, boch materielle Gigenheiten von Stoffen anbeuten, bie ihnen bleibend find und gur Unterfcheibung von anbern Rorpeen bienen. Auch fleben beibe S. in fo fern in Berbindung, baf fie ibe Bahrnehmungen mit einander zuweilen fich vermifden, fo beim Genuß bes Beins. Bie ber Geruchfinn junachft bem Auge gleichsam als Bachter vorftebt und ju Uns fang bee Laftwege feinen Sie bat; fo ift bies beim Gefchmadfinn in hinficht auf ben Das gen ber Rall und biefer bat am Unfange bes Speifewegs feine Stelle. Der lettere hat übrigens, wenn es auf bie 2B Hensbestimmung antommt, bas entichiebenfie Uebergewicht über bie andern G., und er vermag ben Weift am nieiften in Reffeln gu Bon biefen pfer Gin unterfcheibet fich ber'funfte meprfach; junachft burch ben Mangel eines efanen Drgans, inbem jeber Mero ju bemfelben werben fann, bann aud burch bie Dannigfaltigfeit feiner Meuferun= gen. Diefer Ginn und fcarfer als Saft. finn bezeichnet, erfcheint als mechanis gewiffe vorstebende Rorpertheile (Ainger, Beben, Rafenfpige, Bungenfpige, Eippen) vorzugeweise fic bafur eignen, ber gange ber gange Sautuberzug, in fo fern Rervenfubftang in fein Gewebe übergeht, als eigentliches Ginnesorgan gu betrachten. Fur alles, mas fich in allgemeiner Rerbenperception nicht unmittelbar auf bas Saften begieht, ift ber Dame Bemeingefühl (f. b.) foidlicher, weil bie Bahrnehmungen, welche wir alle aus eigner Erfahrung tennen, nicht nur mit bem gangen Rorper, so weit er empfindlich ift, in Semeinschaft zu kommen, sondern auch in allen das gleiche Gefühl (3. B. von Warme u. Kälte, Schmeg, Rigel u. f. w.) geben. Ge ift aber bas Gemeingefühl (f. b.), in fo fern es im Dormalguftanbe eine beflimmte Richtung bat, ale allgemeiner Le. bensfinn, und ale bie Burgel ober bie

Bafis aller übrigen G. angufeben, inbem jebes einzelne Ginneborgan, auch abgefeben von ber eignen Urt feines Befable, bas Gemeingefühl mit ben übrigen Rorpertheis Ien in Uebereinstimmung bat und bie Affec tion beffelben fic auch burd Buft und Uns luft auf bas bes übrigen Rorpers forts pflangt. Alle Berfuche, bas Gemeingefühl als einen fechsten Sinn aufzustellen, ober auch befonbere ju ihm geborige Gefühle, wie bas im Biebesgenuß erhobte Echens gefühl, als fechsten Ginn gu bezeichnen, ober auch Geelenvermogen, bie in gang ans bere Spharen, ale bie ber Senfibilitat ges boren, wie bas Oprachvermogen, mit als G. aufzuftellen, haben bie bieberige Muficht, nach welcher fanf außere G., als fo viele Pforten, burch bie wir mit ber Mußenwelt in Berbindung freben, vorhanden find, nicht verbrangen tonnen. Diermit fteht auch bie Frage in Berbindung , namlic, ob thieris ichen Organiemen nicht nach mehrere G. vert'eben fein tonnten und ob nicht einem folden, wenn es mit efnem neuen G. bes gabt werben follte, eben to eine neue Belt aufgeben murbe, wie bent gum Bichte gelangenben Blindgebornen bas Reich bes Lidts u. ber Farben? Die Doglichfeit bleibt nicht ausgeschioffen; ja es Scheinen felbft einzelne Phanomene im Thierreiche (fo bie Beobach. tung an Alebemaufen, benen man bie Augen ausstach und sie fo in einem 3imm mer, burch welches man weitmaschige Ripe gefpannt hatte, fliegen lies und welche fic nun nicht nur an ben Wanben nicht fties Ben, fonbern auch bie Raben forgfam bet mieben, alfo mabricheinlich einen uns unbes tannten G. außer ben Mugen befigen, obs fon diefes Phanomen burd bas Dafein eines gefteigerten und gefdarften Befahls, welches bie Anwefenheit harter Rorper fon burd ben Biberftanb ber Luft bemertt, ju erflaren verfucht worben ift) u. auch in ben Erfdeinungen bes thierifden Magnetiemus (f. b.) barauf bingubeuten, baß ber Ginns lichfeit auch noch andere Bugange gur Aufen. welt verlieben find; allein bier ift nur Raum gu Bermuthungen. Uebrigens fegen bie 6. um swiften Beift unb Mugenmelt bie Bets mittler gu werben, nicht nur Integritat bes Sinnesorgaus, bem fie gugehoren, fonbern auch Erhaltung ber Berbinbung gwis fchen lestern und bem Bebirn, in bem fit Bas jene Borftellungen erweden, voraus. ober diefe beeintractigt, beeintrachtigt aud bie G.; bie Babrnehmungen burd ben Ginn find bann gefdmacht, ber Ginn flumpf ober vermorren, ober erlifcht auch gang. In dem Berhaltnis, ale die Wahrnehmung reiner wird und an Umfang gewinnt, wirb auch ber Ginn fcharfer. Durch Uebung, boch ftete mit Schonung bes Sinnetorgane, mirb bie Ginnesfcarfe mehr ausgebilbet. Doch begunftigt bie Ratur ein Inbivibunm

vor bem anbern mit einer vorzäglichen Sate eines ober bes anberen Sinne burch vollfommene Organisation bes Sinnesorg gans. (Post.)

Sinnen, 1) nachbenten; 2) burd wies berholtes und gescharftes Benten gu erfor, ichen suchen.

Sinnen betrug (Pfpcol.), f. Sin.

nestaufchung.

Sinnen.genuß (Mor.), efn Genuß, ben unmittelbar bie Sinnichfelt eemabrt, im Gegenfag eines geiftigen Genuffes, bei bem bie Bervunft unter ber Lebhaftigkeit bes lockinden Sinnenerizes, ibre errungen berrichaft behauptet. If die Bernunft momentan ganz vom Genußieben gefeste und ift ber Genuß zingleich ein schneller vorübergeheber, so wirth er zum Sinnen zau sau fo ober Sinnen tau met. (Pi.)

Sinnensfaug.thiere (3001.), nach Den eine Ordnung ber Saugtblere, bes greift bie Bunfte hauts G. (Ruger, bargue bie Maufe, Fiebermaufe u. f. w.), Buns gen. G. (bayu bie barartigen), Nafen. G. (Bunbe, Ragen, Marber), Ohren, G. (Hiffen) und Augen. G. (Menich).

Ginnen thiere (Bool.), nach Den

tie Gaugthiere.

Sinnen melt (Phil.), bie Welt, als Inbeariff ber Erfdenungen, wie fie fich ben Sinnen barbietet, als Gegensa ber Berfianbeswett.

Sinner (300l.), fo v. w. Ginnenthiere. Sinnsertlarung (Bermeneut.), Dars ftellung beffen, mas in einer Schrift mit ben einzelnen Borten und mit bem Bangen gefagt fein foll. Der Ginn einzelner Bor. ter und Stellen (vgl. Borterflarung) muß im Bufammenhang mit ben anbern unb bem Gangen ertiart und babei befonbers Beift und Indivibualitat bes Coreibers beobachtet werben, weil, oft biefelben Musbrude bei verfchiebenen Schriftftellern vers Schiebene Bebeutung haben; ba aber bie Ertfarung bes Gingelnen von bem Ber-ftanbnif bes Gangen abhangt, fo ift gur G. nicht nur eine Blare Unichauung bes G. nicht nur eine flare Unichauung bes Alterthums mit allen feinen Begfehungen nothig, fonbern befonbere eine beutliche Ginfict in ble Beit, ben 3med, bie politifchen und inbivibuellen Berbaltniffe bes gu er-Blarenben Schriftftellere, bamit man weiß, wie er als Gingelner ju bem Gangen ftanb, und um feine Schrift barnach erflaren gu Ponnen.

Einnes anberung (Philof), 1) im Algemeinen jede Beranberung unferer Gefinnung, in fo fern biefe ben Grund unfers handelne enthätt; 2) besondere die Wenbung unferer Gefinnung jum Beffern, daber gewöhnlich in morali'cher Bebentung

fo v. w. Befferung (f. b. 8). Ginnes. art (Pipchol.), f. unter Ge.

finnung.

Sinnes, bug et (Anat.), bie Enbigungen ber Sinnesnerven in bem Gehirn (I. b.).

S. neeven, Reven, bie zu eignen Sinnesorganen geben, um von ba den sinnelichen Einbruck zum Gehtrn zu leiten. Sie sind immet von Sinnesbuller auch noch zu den Ginnesorganen gelangen hatter und weiter, als jene sind, auch sich mehn, auch sich gene sind, aber zur Bereichtung des Sinnesorgans nothe wendig zu gehbren scheinen. S. org an eigen Corgana sensoria), die insbest best außern Sinnen bestimmten, für jeden derselben eigen gebilpeten Korpertbeile, außerdem noch zie ein eigene S., der Concentrationspunkt des Gangen, das Gehten (i. b.). (P.)

Sinned tauidung (Pfocol.) geht fmmer von ben Ginnen aus und auf ben Berftanb über. Micht bie Ginne unterlies gen ber Zaufdung; vielmehr find fie bie Betruger und ber Berftand ift ber Betro. gene, inbem er fich in feinen Uttheilen von ihnen verleiten laft. Die außern fichtbaren Begenftanbe erfcheinen bem Muge neblig, wenn die lichten Strahlen bavon burch eine getrübte Atmosphare hindurchgeheng eben o aber ift auch ber Befichtseinbrud, wenn bei anbebenbem grauem Staare bie Ren. ftallinfe in ihrer Durchfichtigfeit beeintrad. tigt wirb. Daffelbe Braufen, welches ber Bind im Balbe ober auf bem Deere burd Untreiben ber Bogen an fteile Ufer erregt, wird auch wohl mabraenommen, wenn blos ein heftiger Unbrang bes Blutes ben Ge. bornerven reigt. Dichte ift gewohnlicher, als bag ein franthafter Buffand bes Bes rud : und Ge dmadorgans auch mit fehler. haftem Berud ober Befchmad begleitet ift. Much ber Saftfinn ift bon biefen Ablentun, gen nicht frei und taufcht um fo leiditer, je mehr wir uns gewöhnt haben, Bahr. nehmungen anderer Sinne, befonbers Ses fichtseinbrude, burch biefe Sinne gu berich. tigen. 'Um mehrften unterliegen wir Mugens und optifden Taufdungen (f. b.). Eine umfaffenbe Renntnis ber Ratur, befonbers aber ber organifden Ratur bes eignen Ror. pers und ihres Bezugs auf bie allgemeine Ratur, tann allein uns gegen Irrungen biefer Art bewahren und indem fie ben Grund bavon aufbedt, werben biefe Saufoungen felbft in bas Gebiet ber Biffenfcaft gezogen, beren Sauptaufgabe es ja ift, Serthum und Ertenntniß ju fcheis (Pi.)

Sin,nganfu (Geogr.), fo v. m. Sin.

Sinnegebicht, f. unter Epigramm. Ginnegrun (Bot.), bie Pflangengate

tung Binca (f. b.).
Sinnig (Phil.), ift ber, welcher in feinen Reben beweift, baß er über bae, was er fpricht, wohl nachgesonnen, nach, gebacht hat. Bgl. Sinrreich.

Sinnius (a. Geogr.), glus im cisalpi-

nichen Gallien; jest Genio. Ginn. fraut. fo b. w. Ginnpflange.

Sinnlich (Philof.), fowohl Mules, mas unter bie außern Ginne (f b.) fallt und mit benfelben mabrgenommen werben fann, als aud mas fic auf ben Erfeb unb bie in bemfelben begrundeten Reigungen begiebt; in erfter hinfict ift bie Ginnlich : Tait iheoretifch und man fpricht von finnlichen Borftellungen; in ber anbern aber praftifd, und unter finnlichen Den. fcen verfteht man bann folde, bie fic ber Sinnlichfeit gang bingegeben baben, in btefelbe ganglich verfunten finb. Dem prate tifd Sinnlichen ftebt bas Gittliche (f. b.); bem theoretifch Ginnlichen bas Befflige (f. b.) gegenüber, (Lb.)

Sinnlos (Philof.), 1) wer bes Bes wußtfeine entbebrt; wer bie außern Ginne nicht mehr brauden tann; 2) bem bie Leberlegung fehlt, wer also keinen Ber-fand beigt, voll. Leichtlinn und Unfinn; 3) was fo befchaffen ift, daß man es nicht verfteben tann. Sinnlofig keit tommt in ber angegebenen Beife fomobl Denfchen,

als auch Reben und Schriften gu. (Lb.)
Sinnlofigkeit (Pfpchol), ber Buftand, in benen wir unterer Sinne nicht machtig find; er tann burch phyfifche Ur. fachen, j. B. einen Schlag auf ben Ropf, beraufchenbe Betrante, ober auch pfpchifchel z. B. Letbenfchaften, bewirft werben; in beiben gallen fann er von turger ober lans gerer Dauer fein. Co lange er anhalt geben bie Ginne gar feine, ober nur berworrene und unbeutliche Babrnehmungen. Bon Unfinnigfeit unterfceibet fie fic baburd, bas biefe vom Berftanbe ausgebt und in Maugel an Berftanb ober ber Uns wenbung beffelben bebingt ift.

Gin Roo (Xin Ram Ginnum), ber erfte dinefifche Raifer nach Fobi, angeblich um 5200 v. Chr., lehrte feinen Boltern ben Aderbau und anbere Runfte bes burs gerlichen Bebens und murbe besmegen mit einem Stiertopfe ober Stierbornern por-Sein Bilb wirb in China bod geftellt. Gr foll 140 Jahr regiert haben.

Sinnore (Geogr.), Stadt im Diffrict Baroba ber porberinbifchen Proving Buje. rate, gebort bem Guicowar, treibt anfebn. liche Baumwollenweberei, bat 10,000 Em.

Sinn,pflange, bie Pflanzengattung Mimofa (f. b.), inebefonbere bie Art m. pudica.

Sinnspuppen, f. unter Rieberlanbis

fde Literatur.

Sinnreid (Philof.) ift wer bie Fertigtelf befigt, mehrere Begriffe mit einane ber ju verbinden und ihr Berhaltmif ju einander ju entbeden (val. Biffg). In biefer Bebeutung tann man quch von fen

Schriften reben, in fo fern fie jene Fertigteit ibrer Berfaffer verratben.

Sinnifprud, 1) eine Rebe, ble fo eingerichtet ift, bag bas bamit Begeichnets unter bie Sinne fallt, voll. Ginnbilt und Symbol: 2) turger Sag, volicher einen nachbrudlichen Sinn enthalt (vol. Sinne reich), ober jur Erinnerung an eine nühliche Babrheit bient; ogl. Dentspruch. (Lb.)
Sinodendron (3001.), f. Baums

tafer.

Sin of (Dipth.), Pant Grafeberin, bes

baber Sinoeis tfef. Sinor Rore (Geogr.), f. Mral.

Sinon (Mpth. u. Runftgefd.), 1) Entet bes Mutoinfos Cobn bes Mefimos, Bermanbter bes Dopffeus, übernahm es ben Aroern glaublich ju machen, bas bolgerne Pferb, worin fic 800 Griechen verbargen, fei vom himmel gefullen, worauf biefe es ju ihrem Berberben nad 3lium brache ten, wogu fie ein Abor abbrechen muße ten. 2) Mus Negina, Bitfner, Schuler bes Arifiolles; bezühmter als ber Water wurde fein Cobn Polichos (f. b.), ben er felbft in ber Runft unterrichtete.

ber Kunft unterrichtete. (R. Z.)
Sinonia (a. Geoge.), eine bon ben Pontia : Infeln an ber Rufte von Latium

Sinope (Betgr.), fo v. m. Sinope. Sinop (Geogr.), Todter von Mfopos und Methone ober von Moes und Megina (Parnaffa), von Apollon geraubt. \_ Rach ibm murbe Ginope benannt, mo Apollon mit ibr ben Gpros erzeugte.

Sinope (a. Geogr.), 1) (Colonia Julia Augusta S.), Stadt in Paphlas gonten an ber fubl. Rufte bes Pontos eureis nos auf einer Banbjunge gebaut, ausgezeich. net burch fcone Gebaube und einer ane muthigen, gartenreichen Umgebung, blubte befonbers burch ben Banbel. Sie follte von Milefiern gebaut worben fein, bie Mutolpe tos (f. b.) babin geführt hatte; Spatere machten biefen zu einem Argonauten. Desshalb wurde auch Autolytos in S. gottlich verehrt u. hatte ein Drakel bafelbft. Ihre immer junehmenbe Grope gab ihr Belegene beit herrin eines eignen Bebiets ju merben und viele Colonien an ber Rufte oft!'d bin auszuschiden Beneibet beshalb mußte 6. smar fcon fruber von ben Rachbarn mandes barte empfinden, allein am gefohrlichten wurden ihr bie Ronige von Pontos, an beren einen, Pharnates (f. b.), fie auch ihre Freibeit verlor. G. blubete un. ter ber pontiiden herrichaft fort u. wurbe fogar Refibens biefer Ronige, bis fie Encullus nad Befiegung bes Mithribates für ble Romer eroberte, welche 44 eine Colo-nie babin ichicten Bwar war bie Stadt noch reich und groß. allein der Handel sing allmählig an sich nach Angantium und bie Rachbarftabte ju gieben, auch wurde bie

Refibens nach Amafia verlegt, Un ber mittlern Beit machte G. einen Abeil bes In ber tleinen griechifd . trapejuntifden . Reichs and unbi hatte unabhangige driftlide gurfen, bie madtig jur Gee und als Freis benter berüchtigt waren. Der legte berfelben, 38maet, lieferte 1461 freiwillig bie Stadt in Muhameds II, Bande. Uebrigens war es berühmt als Geburtsort bes Ryni-ters Diogenes; jest Sinop. 2) So v. fers Diogenes; jest Sinop. 2) So v. m. Sinutffa. 3) (Sinop, Sin ab, n. Geogr.), Stabt im Sanbichat Rafte. muni bes Gjalets Ratolien (tartifch Affen), am fchwargen Deere, hat Mauern u. Gra. ben, fchlechte Befestigung, altes Schlof, griedifde Borftabt, viele Dofcheen, Baber mb hane, 2 hafen, 12 Schiffswerfte, anschnischen handel mit holz, Wachs, Obft, Seibe, Fischen, mehrere Alterthuanfebnlichen mer, griechtiden Ergbifchof, 12 000, fonft 60,000 Einto. (Lb. u. Wr.)

Sinopel (Miner.), fo v. w. Gifen.

Sinopifche Erbe (Mines.), f. Bos lut (Miner.).

Sinopios (Sinopius mons, a. Geoge.), angeblich Berg bei Memphis, bon Beus Sinopites feinen Ramen haben foll.

Sinopis (gr. Ant.), Art Binnober, welcher im Innern von Papplagonien gefunben und von griechischen Raufleuten von Einope geholt murbe.

Sinopifder Bolus (Mineral.), f.

Sinstium (a. Geogr.), Mame zweier Stidte in Bainatien, 1) S. vorus und 2) S. novum, beibe von ungewister

Lage.

Sin quitoga (Ofin Guntwo Gaa),
Salferin in Japan um 200 n. Chr., Wittwe bes kaifers Tfinu At. Jore 70jabrige
Megtexung wird als ruhmwürdig geschilbert
und ihr Sohn war ber Kaiser Dofin Ten

Sintiob (n. DRpth.), f. unter Stords

Sinfchi (Geogr.), so v. w. Karabagh 1). Sinfeli, so v. w. Angeli.

Sinsheim (Geogr.), 1) Bezirksamt im Axelie Unterrbein bes Großberzogtbunds Baden, hat I6,000 Em. 2) Hauptstabt, dier, dem Fakken von teiningen: Amordach; vier, dem Fakken von teiningen: Amordach; Miltenberg gedörig: liegt an der Elsenz, dat lederfaduit, 26,000 Em. 8) Dorf mit 2000 Einm im Amte Steinbach des Mitztelkheinfreises (Baden). Sinschip, so v. w. Rengo. Sinson te (Zool.), so v. w. Bengo. Sinson te (Zool.), so v. w. Spottbotsel.

Sinsring (Bool.), fo v. m. Bangs. ting, f. unter Tupaja.

Sintava (Geogr.), fo v. w. Schintau. Gintenis, 1) (Ratl Beinrich),

geb. 1744 ju Berbft; flubirte Theologie u. warb 1771 Rector in Torgau, 1788 Rector in Bittau, 1789 bort entlaffen privatifirte er in Berbft, wo er 1816 ft. Ochrieb: Theophron, Berbft 1800; Lebrbuch ber mo. ralficen Bernunftreligion, ebenb. 1801; Musführliches Lehrbuch ber moralifden Bernunfretigien, Altenburg 1802; Geron und Palamon, Berbft 1803; Briefe einer Grafin, Ramburg 1804; Danbbuch ju lateinbefren Gribtbungen, Bullichau 1805; Danbbuch ber Materiglien ju teutschen und las teinifden Abhanblungen, ebend. 1808; Ci-ceronifde Anthologie, 2 Abeile, ebend, 1807 und 1808, 8. Abeil, ebend. 1812; Großeres Dulfebuch ju latefuifden Stylübungen, ebenb. 1806; Gradus ad Parnassum, 2 Abelle, ebenb. 1815, 1816; 2 Auflagen, beforgt von Maller, ebenb. 1822; Musjug baraus, Gflingen 1828. 2) (Chriftian Friebrich), Brubes bes Borigen, geb. 1750 gu Bethf; fte-bitte felt 1767 gu Bittenberg, und trat icon bamale in feinen Contingent gur teutfden Dobelectare (1775) jum erften Dal als Schriftfteller auf, ohne über bie Bece ture ber verfchiebenartigften wiffenfcaft. liden Werke fein Sauptftubium, die Abeas logie zu vernächlässigen. 1770 kehree er nach Berbst zurück, ward 2 Jahre später Salssprediger zu Riederlepte, dann Landpfarrer gu Bornum, und 1778 Diatonus gu Berbft. An bem bortigen Gefammtgymnaflum erhielt er 1791 eine Profeffur ber Theo. logie u. Detaphpfit. Er ftarb als Confiftorialrath und Paftor an ber Trinitatisfirde bafelbft 1820. Dit einem ausgezeichneten Salent für Rangelberebtfamteit verbanb er bas Xu6 eines raftlos thatigen Schriftftellers. feiner fruchtbaren &cher floffen gegen funf. gig Romane, mehrere Prebigifammlungen, Erbauungebucher, und Schriften gur reile gibfen, moralifden und pabagogifden Belehrung. Geine reiche Phantafie u. Men-ichentenntniß gab bem Gange ber Erab. lebrung. lung in feinen Romanen viel Beben. weber in Ballo's gludlichem Abend, 2 Thle., Epj. 1788, noch im Bater Roberich unter feinen Rinbern, Bittenb. 1788, 4. Aufl., ebend. 1817, bie unter feinen Romanen ben meiften Beifall fanben, mar es ihm um Ebfung einer poetifchen Aufgabe gu thun. Die prattifde Tenbeng fdien er burch Ginmifchung moralifder Betrachtungen eben wenig aus bem Muge ju verlieren, als in feinen Grbauungsfdriften, burd welche er bie in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrh. gewonnene Auftlarung über Res ligionelebren und fittliche Bebeneverhaltniffe unter ber Daffe ber fogenannten gebilbeten Balen ju verbreiten fuchte. Manche bebergigenswerthe 3been enthielt feine, fur Drebiger bestimmte Mgenbe (1808). War bie Un. regung gum vernanftigen Denten aber bie

wichtigften Ungelegenheiteen bes Menfchen leiftete er nicht wenig burch feine religios. moralifden Unterhaltungefdriften, bie er unter ben Titeln : Menichenfreuben; Gipi. jon, ober über bie Fortbauer nach bem Tobe; Stunden für die Ewigfelt gelebt; Pifteron, ober über bas Dafein Gottes; Dewalb, ober mein legter Glaube, erfdei. nen ließ. Gin Lieblingsgegenftanb, ben er in mebrern feiner Schriften, boch am aus. führlichften im Gipigon behandelte, war bie Fortbauer nach tem Tobe. Gur ibn felbft maren bie von ihm aufgeftellten Granbe u. bie baraus gefolgerten Bemeile tur ein Le. ben jenfeits fo überzeugend geworben, bag er mit bem feften Glauben an Unfterblich. feit in eine beffere Belt binuberfdlummer. te. Musfabrliche Dadrichten von G, nebft einem vollftanbigen Bergeichniffe feiner gabt. reichen Schriften liefert B. Doring in ben teutschen Rangelrebnern bes 18. und 19. Jahrh S. 447 f. 8) (30h. Chr. Siam.), ebenfalls Bruber bes Bor., geb. 1752 ju 1785 Pafter ju Dornburg, Berbft ; 1794 Amteprebiger ju Roslau im Berbftifden. Schrieb: Walbro, 3 Thle., Salle 1781; Gutmann und Wischelmine, ebend. 1782 2. Auflage, ebend. 1801; Rath an meine 2. Auflage, ebend. 1801; Rath an meine Sochter, ebenb. 1793, 2. Auflage, ebend. (Md. u. Dg.) 1794.

Sinter (Miner.), 1) jebe Incruftation (f. b.) ober jebes fteinige Gebilde, bas fic aus Baffer froftallinifch ober rinbenformig, befonders burch Eropfeln abfest; 2) fo v. w. Dammerfdlag; 8) fo v. m. Schlade;

4) fo v. m. Ginterafche.

Sinter safde, bolgafde, welche sum Bleichen aus fart angefaulten Baumftam. men gebranat wirb, bie graue G. tommt vom Rabelhols, bie meiße vom Laubhols. B. : bled, G. : lod (Buttenm.), f. unter Schlackenplatte.

Sintern, 1) tropfeln, befonbers von Erbe und bem Gefteine fliegen; 2) (Berg. bau), gerinnen, ober fefte Theile abfegen. Sintersmaffer (Bergb.), mit erbis

gen Theilen gefchwangertes Baffer, welches que bem Geftein bringt.

Sinthum ostium (a. Beogr.), bie

zweite Munbung bes Inbos von Beften gerechnet, f. Darramay.

Sinties (Sinti, a. Geogr.), pelas. gifdes Bolt, welches urfprunglich Cemnos (f. b. 1) bewohnte, war aber bann ausgewandert und hatte fic auf Camothrate und in Matebonien felbft niebergelaffen u. bie Gegend in Dft von ben Mabern am Strymon befest. Ihr Gebiet bieß Gin. tite u. bie Sauptftabt barin Beratlea Sintita, am meftliden Ufer bes Stry. mon, j. Jecar, nach Und. Benorva. Sinto (Sin, Singia, japan, Reli-

gionsm.), Rame ber urfprunglich in Japan

berefchenben unb einheimifden Religion. Das Bort bebeutet bie Berehrung einheis mifder Gotter. 3mar ift in berfelben auch bie Rebe von einem unenblichen Urmefen u. anbern hohen Sottern, aber ba man glaub-te, baß biefe fich um bie niebere Erbe nicht betummerten, fo wurden fie nicht verehrt; nur in ben Gibesformeln wirb bei ihnen Dagegen wirb bie Unbetung gefdworen. folder Gottheiten, bie inebefonbere ber Regierung ber Belt vorfteben, befto effriger empfohlen, benn biefe Gotter waren bie erften Regenten von Japan und von ihnen fammten b'e nachberigen menfolichen Ratfer in geraber Linte ab. Gigentlich verehrte man alfo nur bie vergotterten Bors fabren und Sauptfache in biefer Religion mar mehr bas geitliche Glud als ber 3us ftanb ber Scele nach bem Tobe. Die verehrten Befen waren insbesonbere Jahls fu, ber Gott bes Decres, ber Sifder u. Geeleute, Rurotufi u. Bottei, Gots ter bes Siuds, bes Reichthums und ber Gefundheit, gagmann, ber Gott bes Rrieges u. a. m. Die Sapaner glaubten, Rrieges u. a. m. Die Sapaner glaubten, unmittelbar burch gottliche Rraft bervore gebracht worben ju fein und gwar burch eine Stufenfolge von Emanationen. Durch bie Rraft bes Ri, bes allgemeinen Belts geiftes, entwickelten fich aus bem Chaos bie funf Glemente, und aus biefen gurbrs berft bie Ten Dfin Gibt Dai, b. b. bie 7 Befchiechter ber himmlifden Gotter, rein geiftige Wefen, gleichfam 3been ohne allen Rorper. Bebes folgende Gefchiecht warb immer auf verborgene und unbegreife liche Beile von bem porbergebenben bers vergebracht, boch mit ftufenweise abneb. menber Beiftigfeit. Gie beherrichten eine unenblide Beit binburd bie Belt, b. b. Sapan. Die brei erften Gotter: Runi Japan. Die brei erften Gotter: Runi to to Dai Sji no Mitotto, Runi Sat Su Tfjino Mitotto und Tojo Run Ru no Difotto hatten noch teine Gemahlinnen, bie folgenben 4 aber: Utfif Ri no Mitotto, Do Tono Tfino Mifotto, Da mo Tarno Mifotto und Ifanagi no Difotto batten Gats tinnen, pflangten aber ibr Gefdlecht ohne Beifdlaf fort, bis 3fanagt mit feiner Gat tin Sfanami, von benen alle Menfden abftammten u. bie in ber Proving Sfia ibre Bohnung hatten, bem Beffpiele eince Bos gets folgten und auf fleifchliche Art Gobne und Tochter jeugten, beren, Ratur abet balb gottlich halb menfolich war. Daraus ertftanben benn die 5 Gefclecter irbifder Gotter (Dfi Sin go Dai), b. b. funf halbgotter, bie nach und nach uber Japan berrichten, jeber auch eine febr lange, aber Gie mas bod in Bablen bestimmte Bett. ren: a) Ten Sio Dai Dfin, b. b. bes himmlifchen erbtafferlichen Gefchlechts großer Gott, ber eigentliche Stammvater ber Menfden, b. b. ber Japaner unb ber folgenben Erbfaifer insbefonbere, baber Soubgott bes Reiches und Bolles; b) Do Si Bonino Mitotto, Ri ni Ri no Ritotto, De Mi no Mino Mitot. to und Ama fe Dfuno Mifotto. Gie beherrichten gufammen bas Reich 2,832,467 Sabre und verrichteten viele große Shaten. Das legte berfelben brachte ein brittes Ges foledt, das ber menfoliden Raifer bervor, bie megen ihrer Abstammung immer noch ein übermenfcliches Unfeben und ein gotts lides Recht jur perricaft befiten. baben aber nicht mehr ben Titel Diffotto, fondern nur ben Ramen Ditabbo, b. b. Saifer, fieben mit ben torperlofen Got. tern in genauer Berbinbung unb tonnen ihnen bie Beforgung biefes ober jenes Gefoifts auftragen, ja felbft in ben Gotterfand erheben. Ihre Regierung beginnt mit dem Jahre 660 v. Chr. und ber erfte mar Dfin Mu Ten Do. Bon ihm an geht ble Beitrechnung ununterbrochen fort, ba feine gamilie bis jest auf bem Throne geblies ben ift. Er mar ber jungfte unter 4 Bru-bern u. hieß vor ber Thronbesteigung Ima Tibono Ditotto. Man foreibt ibm bie Eintheilung bes Jahres, überhaupt Gultisvieung bet Bewohner ju, bie mahrschein. lid por ihm als Bilbe u. in einzelne von einanber getrennte Stamme gelebt haben mogen. Die Unbanger ber Ginto-Religion baben febr einfache Glaubenslehren." Die Sauptfache bei ihnen ift, tugenbhafte und rechtichaffene Denichen gu merben. Gie hatten teine beiligen Bucher, teine Brabitionen aber bie Weltregierung burch bie Gotter ober ben Buftand nach bem Tobe. Daber tam es benn, bağ mit bem Gin. bringen fremter Religionen auch fo man. det Frembe in bie einheimifche fich einges folion bat. Daraus entftanb eine Spaltung in 2 Secten, in bie Jurig, welche bie malte Blaubens : nnd Gebenslehre ftrenge beibehalt, beren Unbanger aber jebt foff nur noch im Priefterftande gu finden find, und bie Rtobu, welche Bieles aus ben neuen Religionen angenommen und in ein Softem gebracht bat. Rach ibrer Dete nung mar es bie Geele bes Mmiba, bes, Sottes ber Bubsborel, welche in bem Sen Gio Dai Dfin mobnte. Die Rami, b. b. bie öffentlich verebrten Gotter, find bie Beberricher aller Dinge in ber unterhimms lifden Belt, ber bobere himmel aber ift den Seelen zugeeignet. Gelbft ber Dalri mit feinem hofe und ber weltliche Raifer befennen fich ju b'efer Secte. Auch gist es faft teinen Anhanger ber Sintorellgion, ber im Sterben fich nicht der Sorge ber Bube. Much gibt bopriefter (f. b.) übergabe. Der Glaube an Seelenwanderung findet bei ben Unhangern bet S. nicht Statt, bod enthalten fie fich bes

Ehiere, befonbere berer, bie bem Menichen Dienfte leiften. Rach bem Sobe tommt bie Geele bes Guten fogleich in ben bochften ber 33 Simmel, ben Tatama no Fara, b. b. bie überhimmlifche Blur; bie Geelen ber Bofen bleiben bavon ausgefchloffen u. barin Wolfen bleiben dovon ausgeschloffen u, darin besteht ihre Strafe. Bon einem bolen Grundweien miffen sie nichts. Der absere Gultus derudet auf 5 hauptpunkten: Reisnigkeit des herzens, Anthaltung des herzgens, Enthaltung von dem, was den Mensichen enthetligt, Feier der Feste und Tempeltage, Besuchung der heiligen Stätte Isie und Kalleifen bes Leibes. Die Reispieleit b. Bereis fandet besteht. nigfeit bes Bergens forbert, bat ju thun und gu laffen , mas bas Gefes ber Datue und ber Dbrigfeit befiehlt unb verbietet, fich von Blut, vom Fleifcheffen und von Beiden ju enthalten. Ber bagegen funs vermen zu entoatten. Wer bagegen fun-bigt, ift Fusjo, b. h. unrein, und barf eine Beittang keine beilige Statte besuchen. Die Reier ber beiligen Tage (Dajiru) bes ftebt in Befudung ber Gottertempel (Diat). Die dabei ftattfindende Berehrung ber Gotater ift febr einfach. Meufere Beinlichfeit ter ift febr einfach. Acufere Beinlichfeit und ein anbachtiges Gebet ift bie Bauptfache; ber übrige Theil bes Tages mirb froblich gugebracht. Auch befuchen fie an Bestagen ihre Freunde und Borgefesten und beingen ihre Giudwunfche bar, barum heißen auch die Feste Reibi, b. b. Be-juchetage. Alle Reib find festeftimmt unb entweber monatlide ober jahrliche. monatlichen find 8, ben 1., 15. und 28. hes Monats, ber jabrlichen, Setf genannt, find fanf, das Reujahrsfest, ber 3. Tag des 3., der 5. des 5., der 7. des 7. und der 9. des 9. Monats. Alle diese Tage find wegen ber ungeraben Bahl eigentlich ungladlice. Man bat baber bie Refte auf biefelben verlegt, um bie Rami gu beiuftis gen und fo Unglud abzuwenden. Außerbem wirt nogh am erften Tage bes 8. Monats ein fechstes Beft gefeiert. Bon biefen allgemeinen Seften find noch bie befontern uns terichieben, die man nur an biefem ober jenem Orte bem ober jenem Gotte fefert. Bon ber heiligen Ballfahrt nach Beje (f. b. Mrt. Canga). Muferbem gibt es aber noch anbere Ballfahrten, an melden auch bie Bubeboiften Theil nehmen. fann man auch noch Sochzeiten und Begrabniffe gu ben religibfen Belerlichteiten Erftere find febr einfac. rednen. Erauung en gefdeben auf einem fconen u. erhabenen Plage vor ber Stabt. Braut u. Brautigam treten mit Fadeln vor einen Altar, ber Priefter fpricht ein Gebet, bie gur Rechten flebenbe Braut gundet ihre Badel an einer gampe an, ber Brautigam bie feinige an ber ihrigen, und nun brin-gen bie Anverwandten ibre Gludwunsche bat. Die Sobten werben entweder ver-Abbtene u. Des Genuffes ber volltommnern brannt ober begraben, bas erftere ift jest

nur noch bei ben Bornehmen gewobnifd. Die Mide wirb in einem toftbaren Befaße erft im Saufe aufbewahrt, bann aber bes graben. Den Leichening bilbet ein gro-Ber Saufe fingenber Priefter u. eine Menge In Drt und Stelle fdwingt einer 930!P#. ber Priefter breimal eine brennenbe Fadel über bie Beide, und wirft fie bon fich; ein Unverwandter nimmt fie auf und ftedt bamit ben Scheiterbaufen in Branb. Die Tobten, welche man begeabt, werben in ber Stellung, wie die Japaner figen, in einen bolgernen Carg gelest und fo in die Grutt verfentt. Auf bas Grad wirft man wohleiechende Gewarze und bepflangt es mit Biumen. Die Beit ber Trauer ift bochftens funf Zage. Bar bie Beiche eine fürftliche; fo barf in biefer Beit teine Du. fit gebort werben. Die Dinterbliebenen befuchen bie Tobten erft taglich, bann mo. dentlich , aulest jabrlich. Mile Jabr aber feiert man ju Ehren ber Berftorbenen bas Laternen = ober Campenfeft, Bong (f. b.). Bgl. bie beiben antern in Jopan berrichen. ben Religionen bie Bubebo und Sjutorelis (R. D.) gion. Sintritos, fo b. m. Ganotrotos.

Sinuato-engulosum, dentatum, lyratum folium (bot, Ros menci.), buchtig ediges, gegahntes, leiers

formiges Blatt.
Sinuatum folium (bot, Domenel.),
mit runten Giniconitten und flumpfen Laps
pen verfebenes Blatt. Sinuatus, buch-

tig. Sinub (Geogr.), fo v. w. Sinope.

Sinutffa (Goeffa, Sinope, a. Geogr.), Stadt u. hafen in latium, an ber fubliden Spige bes Mons massicus auf ber Grenge von Campanien in einer befonbers an Bein reichen Gegenb. G. geborte gu ben reichften Stabten bes fubliden 3tatiens, bie Ginwohner (Sinueffant) ma-ren betriebfam, bie Strage von Capua nach Minturna ging burch, wegen ber mar-men Baber (Sinuessanae aquae), bie gegen bie Unfruchtbarteit ber Beiber u. ben Bahnfinn ber Danner empfohlen murden, baufig befucht. G. mar 296 v. Cbr. von ben Romern an ber Stelle, mo fruber eme griechifde Unlage Sinope (baber S. auch biefen Ramen fuhrte) gelegen haben foll, jugleich mit Minturna jum Sout gegen bie Samniter angelegt. Dier fiel 456 n. Chr. eine blutige Schlacht gwi. ichen ben Romern und ben rauberifchen Banbalen und Mauren por: Bestere batten gelandet und plunberten bie Ruftenftabte; die Banbalen nahmen auf ihren Schiffen bie Beute in Empfang. Die romifden Eruppen griffen bie Mauren an, unb ob. gleich ihnen bie Banbalen gu Gulfe tamen, to murben bie Barbaren boch ganglich be-3m 10. Jahrh. murbe bie Stabt

von ben Muhammebanern getftert und aus ibren Ruinen, die fich bei Rocca bi Monbragone finden, erkennt man noch die einstige Größe von G. (Lb.)

Sinum (lat.), größeres Gefaß jum Bein; bann auch ein runbes Gefaß mite einem geraumigen Bauch, jur Aufbewahrung und Berfendung ber Mitch gebraucht; fruber brauchte man biefe, um ben niebera lanblichen Gottheiten, s. B. bem Priapus, ber Rumta, ihre Opter bargutetigen.

Sin u ositas (Anat.), Bertiefung in einem Anochen. Sin u osus, 1) überhaupt vertieft, vgl. Sinus. 2) (bot. Romencl.), o v. w. Sinustus, wenn ber Auchten

mebrere finb.

Sinus (lat.), 1) jebe gebogene, balbe runbe Rlace ober Bertiefung; baber ber fonbere 2) (Ant.), ber gebogene Theil bes Rleibes, ber ble Bruft bebect ( .. togae), ber Baufd, ber entftant, wenn man bie Toga um ben Arm fchlug u. mit bemfelben gufammennahm. Diefen Bintel brauchten bie Romer, um allerband Riets nigteiten barin, wie in einer Zafche, ju tragen, g. B. Briefe, eingefaufte Cachen, auch Dolche, bab. unter ben Raifern benen, melde por fie gelaffen merben molten, bet s. unterfucht murbe. 3) (a. Geogr.), Deter, bufen, Bucht, Baf. Ihre Ramen erbich. ten fie von Borgebirgen, Stabten, Banbern, in und bei tenen fie lagen, g. B. S. Euboicus, Gallicus, Veneticus, Maliacus, Corinthiacus (f. b. a.) zc., anbre expielten ibre Ramen von anbern Umftanben, g. B. S. coenosus, ber fclammige Bufen, auf ber Rufte von Guffana; S. magnus, großer Bufen, in ber Chersonesus aures, jest Meerbufen von Glam; S. salaus, meftlider Theil bes gallifden Meeres, mel des burch bie Borgebirge Sigium und bie Infel Blascon in awei Bufen getheilt wurde. 4) (Unat.), ber Bufen auch Schoos. 5) Eine in ber Substang eines Knocheus befindliche Musboblung mit einer engen Deffnung; 6) fanft auch Aushöhlung ober Bertiefung in Knochen und anbern Theilen überhaupt; 7) befonders auch Blutbebalter (f. b. 2) bes Gehirns; 8) (Shir.), ein in bie Tiefe fich erftredenbes Gefchwur, f. Bie pet 1); 9) (bot. Romencl.), Bucht, rund ausgebhötter Zwischenraum zwischen ben Lappen ber Blatter; 10) S. eines Bo-gens (Math.), der Quotient bes aus ein nem feiner Endpuntte auf benjenigen Balb. meffer gefüllten Bothes, welches man nad bem anbern Enbpuntte gezogen, burd bie-Das Bort sinus ift bie fen balbmeffer. mortliche Ueberfehung bes arabifchen Bor, tes Dichaib, welches bie Araber, bie biefe Quotienten querft in bie Erigonometrie für bas ermabnte Perpenbitel einführten, Bobin bat eine burchaus une brauchten. baltbare Duthmagung, namlic bas 5.

durch Zusammenziehung von semissis in-soripta entstanden set, aufgestett, die mits unter noch in den Lebrüchern figurti-Bgl. Richgels math. Wotereth u. b. A. u. Pleiberers Erigonometrie. (Lb. u. Mll.)

Sinus:linie (Dath.), f. unter Pro-

portionestrtel.

Sinufoibe (aud Gleidgewichtslinie, curva aequilibrationis, Math.), ift im Grunde eine Epicottoide (f. b.), vgl. Joh. Bernoulli opera T. I. Rr. 23. Belibor (f. b.), Science des Ingénieurs, L. IV. ch. 6, machte guerft auf fie aufmertfam. Benn namitch s. B. eine Bugbrade burch fchief baran befeftigte Retten aufgezogen wird, fo wirb bie angumenbenbe Rraft ime mer geringer werben; ober ein und baffelbe Gegengewicht maß immer weniger fentrecht gieben, um ber fich bebenben Bugbrucke in allen gagen bas Gleichgewicht gu halten. Die trumme Binte, welche bas Gegenges wicht hierbei befchreibt, nannte Belibor (MY.)

Sinus totus (Arithm.) . f. unter Bos garithmen. S. versus (Math.), f. uns

ter Querfinus.

Sinut : fat (dinef. Gelehrtengefc.), f. unter China G. 246. Singenborf (Beneal:), graffices Ge, folecht in Teutfoland, fruber bes helligen Reichs Erbfchahmeifter, jest noch Dberfterbmunbichenten im Banbe ob ber Ene unb Dberfterbichilbtrager , Rampfrichter und Dberfterblanbvorichneiber im Banbe ob unb unter ber Ens des Rafferthums Deftreid, getheilt in die 2 linien: Ernftbrunn (Feuer. ed) und Reuburg (Fribau). Erftere noch fortbestebenb (ba bie leftere ausgeflorben ift), theilt fich in die Majoratelinie und in Bur erften , in Reichtfürften. bfe jangere. ftanb 1803 erhobenen geboren bie Berre fchaften Genftbrunn, Glement, Straufberg, Ariebel, Burgaid born u. m. a. in Defte reich, Bohmen und Dabren, fo wie auch Graffcaft Binterrieben in Baiern, welche ibm fatt ber verlornen Graffcaft Rheined am linten Rheinufer gegeben wur. be. Die jungere Binie befist ebenfalls Gus ter in Deftreich und Bobmen, als Plan, Gotfcou u. a. Beibe Einien betennen fic gur fatholijden Confeffion. Das Stamms fchiof ift S. bei Wattenberg, Bemertens werth ift: Philipp Bubmig Graf von, geb. 1671; nahm fråb faiferliche Dienfte, ging, 26 Jahr alt, nach bem Arteben von Rysmid 1697 als außerorbentlicher Befanbter nach Paris und warb erft 1705 von bort als wirtlicher Webeimerath nach Bien gurudberufen. Jofeph I. er. nannte ton jum Soffangler, unb unter Rart VI. mar er 1712 Gefandter bei bem Briebenscongreß ju Utrecht. Burudgefebrt, ward er noch Gugens Zobe Premierminfe fter und leitete, obwohl nicht immer glud.

lich, bie wichtigften Staatsgefcafte, bes fonbere bie pragmatifche Sanction (f. b.). Dofdon pon Maria Thereffa in feinen Burbe beftatigt, jog er fich boch jurud u. R. 1742.

Singbeim (Geogr.), fo'b. m. Sinse Singig, Stabt im Rreife Mbre beim. bes preufifden Regierungebegirts meiler Robleng, an ber Mar u. unweit bes Rheins, mit einer febensmurbigen Pfarrfirde, Beinbau und 1510 Gm.

Sioba (a. Geogr.), Stabt in Albas nien, gwifden bem Rorrbos und Albanos. Siofn (latinif. Siofna, norb. Dip. thol.), die 7. ber Mfinnen, ift eifrig bemubt bas Gemuth ber Manner und Frauen gur Bicbe gu bewegen, u. nach ibr ift bie Biebe S. und ein Biebhaber Siofni genannt. Muthmaflich ftammt &. von Sion. Ge. fict, von Sia, fchen, und bezeichnet bie erfte, burch Schauen erregte Liebe. Auch jugleich fie als Raturgottheit nehmenb beutet fie ebenfalls ginn Dagnufen als bie erte Phafis bes Monbes. (Wh.)

Siolli (Geogr.), Gebirg in ber Schars ra : Mongolei und ber Manbidurei, foll Spigen von 8 - 12,000 guß haben, jeboch nur 2 - 5000 guß uber bas gand erhaben fein; ein Theil bavon beift Detfda, bier ift ber Daß Damar; bas Gebirg lauft am japanifchen Deer bin und gebet auf bie

Dalbinfel Rorea über.

Sion (b. Geogr.), 1) f. 3ion; 2) fo b. w. hermon 1). 3) (n. Geogr.), fo v. w. Sitten. 4) Stabt mit Fort auf ber Inset Bombal in Borber. Inbien, jum Cous ber gabrt noch Galfette.

Sione (norb. Dinth.), bie 2. Gettin ber Liebe , welche bie Bergen jur Liebe

Lentte.

Sionapro (Geogr.), fo v. m. Mepre (Mepropotamue). Cionbonfe, f. unter

Brentforb.

Stonifde Brabericaft (8. Se. meine, Gettenmef.), Gette in Penfplva. nien, größtentheils aus Teutfchen beftebenb, vorzüglich in Ephrata u. Rebar mobnhaft. Das Soofte ift ihnen bie Bemutherube. Biele teben im ehelofen Leben und biefe geben in bas Rlofter, in welchem Ranner u. Frauen auf verschiebnen Seiten mobnen ; ber Bifchof wohnt in ber Mitte beffelben und birigirt bie ofonomifden u. firchlichen Angelegenheiten ber Gemeinbe. Um bas Rlofter berum wohnen bie verbeiratbeten Bruber und Comeftern. Gie führen eine fehr ftrenge Bebensart, effen bes Zags nur einmal und fchlafen nur 3 Stunben; bie übrige Belt muffen fie arbeiten. Reil fie ben Connabend feiern , find fle auch bismellen Cabbatarier genannt morben, aber nicht mit ben eigenilichen Gectirern biefes Ramens vermechfelt merben. (Lb.) Stonita (Gabriel), gelehrter Maranit,

lebte im 17. Jahrh., war Professor ber sprissing barauf nach Paris, wo er an Jap's Bibel arbeitete, boch zerfiel er mit bemsels ben und bies hatte einen großen Rachtbell für jene Bibelausgabe. Sonst ist S. noch ber Ueberseger mehrerer arabischer Büher, auch gab er heraus Goographia Nubiensis, arabisch und lateinisch, Par. 1619, 4.3 auch stehen in Leo Allatius Symmitta 2 Briefe von ibm. (Lb.)

Siotrunanis : Aunge (n. Mbtb.), Mond bes Siges hrungnit's, b. b. bes Miefenlandes, bichterliche Benennung einer Arbufona (f. b.), ba biefe nur bes Nachts reiten.

Siout (Geogr.), fo v. w. Giut.

Siour (Geogr.), 1) (Big: S.), flug im Miffourigebiete ber norbameritantichen Freiftaaten, ift auf 40 Meilen weit fcbiff. bar, fallt auf bem linten Ufer bem Dif. fouri ju; 2) (fleiner G.), ebenfalls Re-benfluß bes Diffouri bier, 12 Deilen 8) inbianifcher Bolfeftamm im fdiffbar: Diffourigebiete mobnhaft, theilt fich in mehrere Bweige (Minowa-Rantongs, Bath. petonge, Guffetonge, Danttonge, Satonge und Babpatootas), jufammen mehr als 20,000 Rapfe; bas Band hat viel Golg mit ginebarem Delg. und Speifemilb, bas Bolt felbft gilt fur febr rob und mith, babei febr unabhangig; es fteht unter eignen Dberhauptern und bat gang eigenthumliche Religionegebrauche u. Wefichtebilbung. (Wr.) Sipa hilar Agba, f. Agba.

Sipanea (s. Aubl.), Pflangengattung aus ber naturliden Familie ber Rubfaceen, jur 1. Ordnung ber 5. Rlaffe bes Einn. Spitems geborig. Arten: s. dichotoma, mit rifpenfanbigen; s. pratensis, mit bolbentraubenftanbigen; roferrothen; s. glomerata, mit topfformig fehenden, langen geiben Blumen, in feuchten Niederungen

Cub. Umerita's beimifc.

Siparium (lat., Ant.), Borhang auf ben römischen Abeatern (vgl. Aulaeum 2)3 von bem aulaeum verschieden vielleicht burch Größe und Gebrauch, indem das s. Kleiner war und bei den Komddien oder bei den Mimen angewendet wurde; eigentlich war das s. später im Gebrauch, als das aulaeum.

Siparuntum (a. Geogr.), Stabt im Innern von Dalmatien, nicht weit von ber Grenze von Malebonien. Sipha (At. phá), Stabt in Bootlen am friffalichen Meerbusen. S. fommt im Sagentreis der Argonautenfahrt vor, indem von bort ents weder bie Argo auslief, ober bei ihrer Rud. kepr bort tanbete. Die Einwohner Siphaer. Der See von S. ift eine Meer, bucht. Jest liegt bort nach Ein, och And. filo, nach And. Ethaboftro, nach noch And.

Sipanen (Geogr.), fo v. w. Geapops. Siphanto (Geogr.), fo v. w. Sifanto.

Siphilis (Deb.), f. Syphilis. Stphno (Geogr.), fo v. w. Sifanto. Siphnos (a. Geogr.), 1) eine ber Rytlaben (f. b.) norblich von Melos und Rimolos, ohne hafen, felfig, boch nicht unfruchtbar. Sie follte ihren Namen von Siphnos, Cohn bes Gunios, erhalten baben, ba fie früher Derope bief; Bevollerung hatte fie burch eine Colonie Jo-nier aus Athen erhalten. Beruhmt war 6. im Miterthem turch ibre Golbmiren, bon benen aber Spatre nichts mehr wiffen, Apollon foll fie vernichtet baben, weil ihm ber Bebente bavon nicht mehr gebracht wurbe. Muf ber Infel fand man ein biefe haltiges Geftein, woraus man feuerfefte Rochgefage und Schmelzeigel machte. Gitten und Reblichfeit ber Ginmobner ftanben in Griechenland in ichlechtem Ruf. Siphno, Sifanto. 2) (Mpollonia), Stadt auf ber Infel.

Sipho (Siphon, griech., Int.). 1) eigentitid eine Robres befonbers 2) Weine heber; 3) Sprige, beim Zeuerlöfden angewendet, f. Feuersprige; 4) in der Kirde sollter e'n Robrden, gewöhnlich von Gibber, durch welches bie Communicanten den Wein auf ben Kelch einzogen, um nicht ju Wein auf ben Kelch einzogen, um nicht ju

veridutten.

Sipho (300l.), eine Robre, welche bet getammerten Schaltbieren bie verschienen Rammen in Berbindung fest; sie befindet fich am haufiasten in der Mitte, ober bit bet an ber Sette auf ber außen Fidde eine langliche Spalte. Eine abnliche Robre findet fich anch bei ben Encriniten.

Siphon (Maidinenw.), fo v. w. heber. Siphona (300l.), nach Meigen Gote tung aus ber Familie ber Stechfliegen, fo v. w. Bucentes, Latr., f. Kopffliege.

Stobonantous (siph. L.), Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Bitteen, Ordnung Berbeneen, sur 1. Ordnung ber 4. Rlaffe bes Linn. Spftems ist. Ordnung ber 4. Raffe bes Linn. Spftems in Gubamerita heimisch.

Siphonuptera (Bool.), nach lar treille Ordnung aus ber Abtheilung ber uns geflügelten Insecten; batu bie Gatt. pules.

Siphonia (s. Schreb.), 1) Pflangengattung, entfpricht in ihrer einzigen Art s. cahnohu, hevea (f. b.); 2) (Petref.). Ber fleinerung aus einer ben Seefchmammen andefiehenden Gattung, mit fommammartigem Innern und bunbelformigen Robren.

Siphonobranchia (Robrentfe, menfoneden, Sool,), nach Solbius Ramilie bet Schneden, find Schneden mit farten gewundenen Daufern; bie Riemen befteben aus einer ober eitigen Reiben famm, formiger Blattiden u. find an ber Dede einer befondern Doble angemacht, welche fich mer besondern Doble angemacht, welche fich

robrensomig verlängert. Die Junge hat kleine Häcken. Dazu die Gattungen signetus, concholepas, strombus, murex, cerithium, duccinum, voluta u. A. Siphonöstoma, nach Latteille eine Dednung aus der Klasse der Krustentiere, getheitt in die Jamilien: caligides (Gattungen: argulus, caligus, pterygopoda u. a.) und lernaeisormes (Gattung die ohelestium).

Sipho urinae (Deb.), fo v. w.

Diateres (f. b.).

Siphone:mafdine (Bergb.), fo b.

w. Buftmafdine.

Siphra und Pua, swei von ben be. fanntesten Behmüttern in Aegypten, babuch berühmt, daß sie bie neugebornen Knaben ber hebraer nicht nach bem königs lichen Besehl ermorbeten. Als sie ber Abnig lichen Besehl aur Rede seste, so gaben sie vor, baß die hebrässischen Beiber ohne ihre hatte entbunden würden. Die Radbiner bestener einer Mirjam, Karons und Mocfes Schwester; lehtere für Jacobed, der S. Mutter; andere nennen sie Kegyptierin, nen. (Lb.)

Siphthab: Mentphthab, agyptifchee Konig, Rachfolger Menephtbahs II.; in Champellions und Roffelinis Wert finden fich & Darfiellungen nehft Erflatungen

über ibn.

Siphun culāta (3001.), nach gatreille Famitie aus ber Debnung ber Schmarogere infecten, bagu bie Gattungen pediculus, phthirius u. A. Siphun culini, f. Schwebfliegen,

Sipta (a. Geogr.), 1) Ort in Argolis, nabe bei Airunths an ber Ruftes fpater nicht mehr vorkommenb. 2) Ort im lugbunenfichen Gallien, im Gebiet ber Redonner; j. Sobienieres, nach And. Liffeiche.

Sipmaß (Megt.), im Melfni'den und Altenburgifden ein Mas fur trodene Dinge, 4 S. maden einen Scheffel, 1 S. balt

34 Mas ober 4 Degen.

Sepontum (Sipuntum, Sipus, a. Geogr.), Etadt in Apulien am adriati, dien Meere, tog am suddflichen Huß bes Garganus. Segründet follte sie durch Diomebes sein; nach ihr sührten mehrere Straßen aus bem Innern, dahre sie bedeutendftieg und als sie zu sinken begaun, schickten die Romer eine Colonie dahln. 642 wurden die dimartigen Croaten von Rodeath, herr aog von Beneventum, hier geschlagen. S. stand bis in das 18. Jahrd., wo Konig Mansfeed von Reopel die Bewohner aus dem ungesunden Sumpfeed von Neopel die Bewohner aus dem ungesunden Sumpfe weg und nach dem 3. Reise nördlicher angesegten Manfredonfa (f. b.) ziehen ließ. Ruinen von S. sindet man noch bei St. Maria di Siponto. (Lb.)

Sippara (a. Geogr.), 1) Stobt in Indien, innerbalb bes Sanges, gwifden. Rottobara unb ber Danbung bee Apnbee. 2) (Sipphara), Stabt in Mesopotamien, nabe am Euphrat und bem Kanal Narraga.

Sippe, 1) fo v. w. Sippschoft. 2) (Naturgeich.), nach Oten ber Name füt genus in naturgeschichtlichem Sinn; jede S. zerfällt bei ihm in mehrere Gattungen (epocies), mehrere S.n bilben eine Sippschoften eine Zupit.

Sipplingen (Geogr.), Dorf im Begirffemte Ueberlingen bes Seefreise im Großberzogthum Babens' liegt am Bobenfte, hat 800 Em., großen Dbftbau (Ruffe), ber mehrere 1000 Gulben jabrtich abwieft. Dabei bie Beibenlöcher, in Felsen gehauene Bobnungen.

Sippidaft, 1) von bem alten teuts fden Borte Sip, Stamm, alfo Bluts-freunbicaft, Bluteverwandtichaft; 2) (Ras

turgefd.), f. unter Sippe.

Siptih (Geogr.), Dorf im Rreife Tors gau bes preuß. Regierungsbezitte Merfeburg, mit Weinbau u. 650 Em, auf beffen Fluren bie torgauer Schlacht gehftentheils Statt

fanb.

Sipunculus (3001.), Gattung aus ber Kamilie ber nachten Ringelmurmer, ber pora etwas bidere Beib ift malgenfarmig, ber ruffelartige Mund tann umgeftulpt merben, an feiner Burgel ftebt ber Mfter; bie bide baut ift gitterformig geftreift. Canbe bes Deers, ju Rober gebraucht. Steben bei Guvier unter ben fullofen Stas chelbautern. Art: cfbarer Sipuntel lumbricus edulis), fleifche (s. edulis. farb, ber Somang hat eine Rugel am Enbe; Speife fur bie auf Java mobnenben Chinefen. (Wr.)

Sipplos (Sipplon, a. Geoge.), 1) Stabt in Epbien, gehörte früher zu Paphlagos mien, hatte früher feinen eignen Fürften, als welcher Tantalus (f. b.) angelührt wird, von bem die Stadt auch zuerst den Namen Tantalis hatte. Spheter ging sie, viels leicht durch ein Erdbeben, unter. und an ihrer Stelle erschied der unter. und mitrer Stelle erschied der See Sale. 2) Seltenzweig des Amolos (f. b.), welcher sidwenflich von Sarbes am Flus hermos durch Lydien lief. In dem Betge waren oft Erdbeben, wobei Schlamm und Steine ausgeworfen wurden; 3) bei Ein. auch Berg in Ichaia. (Lb.)

Siphrrhitas, Sauptling ber Actoter, war von fe'nen Bandsleuten an ber Spige der Gesandthaft nach Rom gefaidt, weider sich 200 v. Chr. mit den Romern und Attalos über den Arieg gegen Philips pos unterreden follte.

Sir (Geogr.), fo v. m. Gir Darja.

Sir (engl.), Berr, gnablger Berr, Afe tel ben ber niebre Abel in England vor feis nem Ramen führt.

Sira, 1) (Ben G.), f. unter Sirach; 2) eine ter Beiber bes Rhoeroes II., Mutter bes Stroce (f. b.),

bie Romer ehrten fie als eine febr fromme Frau, ber bie Erhaltung bes beiligen Rreuges ( pergl. Siroes und Rreugeberfinbuna ). mas an ihren Gemahl Rhosroes H. verloren morben mar, augefdrieben murbe.

Sirabani (Siravanni), ber ben Pflug Bentenbe, Beiname bes inbifden Ra-

Plug Lentende, Beiname des indigen Ra-ma, weil man ihm die Erfindung des Ackerdaues guschrieb.
Sirach (Zesus S., d. d. Jesus Sirachs Sohn, daher auch Jesus Siractides, Bibetel.), palästinensticher Jude, Sohn ei-nes undekannten S., weichen Einige für einen Arzt hielten, Andre mit dem Hohrn-melden Arzt bielten, Andre mit dem Hohrn-Er fdeint priefter Jafon inbentificirten. gegen 210-180 v. Chr. gelebt ju baben. Bon ibm ift bas (apotenphifche) Bud Gi. rad, eine Unthologie ven Gittenipruden, mte bie bem Salomon befgelegten Gpruchs morter. Er enilebnte, nach eigner Ungabe, feine Sprude theils aus anbern Cammiungen von Snomenbichtern, theile nabm er fie aus eigner Beobachtung. Dbgleich fie in einem beffern Bufammenbang fteben, als bie Salomonifchen, fo febit es boch auch ihe nen an einem burchgreifenben Plan. spranglich war tas Buch hebraisch ober aramalich geschrieben, und erft ein Entel von S., den Spatre Issus S. mennen, überseht es gegen 131 in Acappten in das Griechtide ; bas bebraifde Driginal foll noch au Sieronmus Beiten porbanben gemefen fein und ben Titel DUD (Proverbia, Sprudworter) gehabt baben; im Griechle fchen bieß es cooia Incous viou Seiea'x (Beisheit Befus, Cirachs Cobn); bie Bas teiner nennten es Ecclosiastious, meil man es in ber erften drift, Rirde ben Ratechumenen in bie Danbe ju geben pflegte. Much bie Malmubiften fubren bie Gitten. fpruche eines Ben Girad an welche große Mebulichfeit mit bem Buch G. haben unb vielleicht ift biefer und G. biefetbe Perfon, bağ man alfo annehmen tann, G. mar als Gnomenbichter berühmt und auf ibn, wie auf Salomo führte man auch frembe gu-Sammlungen folder Spruce unter jenem Namen. Das Bud S. ift einzeln beraus, gegeben worden von Linde, mit lateinscher Bersion und Unmertungen, Danisg 1795 u. von Bretschneiber, Regensburg 1806. In bas Trutice übersett von Linde, Sittenlebre Befu, bes Cobns G., Leipzig 1795,

und von Jange, Arnftadt 1797. (Lb.)
Sirabia (Geogr.), fo w. Gieraby.
Sira (a. Geogr.), 1) Ort in ber mas kedonifden Proving Obomantifa; 2) Ries

den in Artabien.

Siranen (Geogr.), fo v. w. Sirjanen.

Siraffa, f. unter Rharoter.

Siragoffa (Geogr.), 1) Intenbantur auf ber Infel Sicilien, fubbitlich bier ge-tegen, hat 621 DR., 194,000 Em., in 3 Diftricten; ift bas Bal be Roto bei frube. rer Cintheilung. 2) hauptftabt bice auf einer Infel (Dringfa), bat alte Epratus; hat Rathebrale (fonft Tempel ber M'ner-Da), viele Rirden und Riofter, 2 Bafen, Cittabelle, Mufeum, Ribliorbet, Dele u. Beinbau, Danbel mit Del Bein u. Beigen, Ergbifdef, 14,000 (einft 1,000,000) @m., Ueberbleibiel ber alten Statt Syraousae, barunter bas Dhr bes D'enpfies in ben Steinbruchen (latomiae), bie jegt gum Theil verfallen find. (Wr.)

Sirafella (Epratella, gella, a. Geogr.), Stadt in Thraffen, gwifden Ropfaia u. Apri; Radtlager für

Baiferliche Poften. Strat, f. unter M'ghaniftan. Siratene (a. Geogr.), f. unter borfanien 1). Stratent (Sirates), Bolt

im affatifden Sarmatien, mobnten von ber palus Macotica bis an bie Berge in ber Rabe ber Bolga.

Sira Moten (G. Muren, Geogr.). f. unter Boabo. Sirang, f. Geram 2). Sirangani, Infelgruppe fublid unb nabe an Maginbango in Dft : Afren bon Malaien bewohnt, hat eignen Rajab, führt Bade u. Rattun aus. Sauptinfel: Sum. mod, nach welcher oft auch bie gange Bruppe benannt mirb.

Siranguam. Rangua, Rapaguer, Beiname bes Bifchnu, wenn er auf ber Solange Abiffe'den rubend vorgeftellt mirb.

Sirani, 1) (Georg Anbreas), geb. 1610 ju Bologna, Chuler Guibos, ftarb 1670 in Bologna aus Gram über ben And feiner Tochter. Debr noch als er ift feine Zochter 2) (Elifabeth), geb. in Bologna, berühmt, fie jeichnete fich als Gefdichtemalerin febr aus; mehrere febr aute Gemalbe bon ibr befinben fic in Bos loana. Gie marb pergiftet.

Siras (Geogr.), fo v. w. Schiras. Sirath (mub. Rel.), nach bem Glaus ben ber Dubammebaner bie Brude, welche über bie Bolle gefchlagen ift u. welche am jungften Gericht bie Menichen, bofe und gute, paffiren muffen. Gie ift feiner als ein Daar, mehr abgefoliffen als ein Schwert und mit bornichten Deden einge-Die Glaubigen und Rrommen tomfaßt. men unter Muhammebe Bortritt mit ber Schnelligfeit bes Bliges barüber, bie Un-glaubigen und Bofen frurgen in bas unter ibr brennenbe emige Reger.

Girstrif (Geogr.), f. unter Foulabs. SiraBeny= 3as (Geogr.), f. unter

Scheraru.

Sirbet (Rabrungem.), f. Gerbet.

Sirbi (a. Geogr.), Bolt im affatifden Garmatien, gwifden ben teraunifden Bebirgen und bem Rhaffuß. Sirbon (firbonifder Gee), f. Gerbon.

Sir Chartes Darby Reland (Geogr.), Infelgruppe in ber Dabe bee

Salomon Archipelagus (Auftralien) mit fconem Grasmuchs; entbedt 1616, jum Sheif erft 1767 u. 1781. Die Sauptinfein heißen: grune Infel u. los Canmas nos. Sir Charles Mibbletone Islanb, fo b. w. Dibbleton 3). Charles Saunderfon, fo b. m. Zas Sirging, Martifleden im paomanca. Banbgericht Stabt am Dof bes Regenfrei. ber. Sird, fo B. m. Siert. (Wr.)
Sirbar, bei ben Sits ein Sauptling,

ogl. Repaul.

Gir Darja (Geogr.), anfehnlicher Blug Affene, entipringt wahricheinlich mehr. quellig auf bem Raratau . unb 3imbalge. birge an ben Grengen ber Congarei, Surs fans und bes Rirgifenlanbes, burchfliest bie Banber mehrerer Rirgifenftamme u. anbret benachbarter Bbiler, nimmt viele Biuffe, barunter ben Eichirifoff, Arpfc, Rarufu, Gastan u. a. auf, theilt fich in 2 Arme, beren einer ben Ramen G. D. beibebalt u. fic abermale und mehrfach theilt, der anbre aber mit bem Ramen Ruban Darja, wie fener, in ben Aral flieft. Der Lauf betragt gegen 170 Deilen. Bgl. Jarartes. Sterbebier, fleiner Stamm ber Tab. foite (f. b.) in Afghaniftan (Afien). Strb. bana, Bleines unabhangiges Reich, gebil. bet aus einem Theile bes Grogmogulate, amifchen bem Banges und Dichumna ge-Gra Zeutfcher , Baltber legen. Reinbarb, fpater Commer (nach binboftanifder Musfprache Comru) ges tam nach mancherlei 3rrfabre ten nach Oftinbien, wo er fich bie Bunft bes Grosmogule (ober frgent eines Dacti. gen bet obern Borber : Inbien) ermarb unb Unfahrer fammtider Eruppen murbe. betrathete eine fone u. geiftreiche Bajabere, Riffa Begom, fpaterbin Comru Begom genannt, welche nach feinem Tobe, 1777, feine erworbenen Befigungen burch Rlugbeit und Baffenglad von ber Civilges walt ber Englander frei zu erhalten wußte. Diefe Farftin lebt Einbertos und regiert, obaleich febr alt, nach neuern Dachrichten noch jest, bat aber, wie verlautet, ben Billen, einen Englander, Ochtertony Bill. fon, ju ihren Rachfolger in ber Regierung einzufegen Gie tft burch ihren Gemabl gur driftliden Religion geführt und eifrige Ra. Ihre Gintanfte follen außer bem Eintommen von ihren gefammelten Schaben, Grundeigenthum u. f. m. fich auf 625,000 Thir., thre Truppen auf mehrere Bataflions Infanterie, 1 Schmabron Cavallerie und einige Artillere belaufen. 2) hauptftabt biefes Farftenthums, mit Mauern und eis niger Befeftigung umgeben, bat 6000 meift batholifche Gimobner, tatholifche Rirche von ungemeiner Pracht, angeblich bie reichfte und fconfte in Afien, mit 2 pyramibenartigen Thurmen (einer tragt bie Gloden, ber

anbre eine Uhr), liegt in einer an Doft u. Bemufe reichen Begenb. Girbidan (Sirbsjan), fo v. m. Retman. (Wr.) .

Sire (fr.), jufammengejogen von Seignour gnabigfter Berr, Titel, mit welchem Ronige und Raffer angerebet merben.

Site (3001.), fo v. m. Rafemilbe.

Sireb, f. unter Flacre, St. Gireba, Rame ber Dberpriefter bei ben Birmanen. Es gibt ihrer mehrere. 3hre Bohnungen zeichnen fic burd Pract por benen anberer Priefter aus, unb gehoren au ben Riums ober Ribfiern. bang. Rium ober Rlofter ber Unfterblichfeit werben ihre einbalfamirten Leichname beigelett. Bei feierlichen Gelenheiten fleben bie anbern Priefter mit gebogenem Ror. per und bie Danbe bittenb erhoben um th. ren G. ber, mabrend er felbft aufrecht fiğt. (R. D.)

Gir Chmarb Pellem (Geogr.), 3n. felgruppe an ber Rafte von Carpentaria auf Reus Dollanb (Muftralien), entbedt pon Flinders, bringt Robipalmen, Dustaten. nuffe, Sandelholg. Sauptinfein: Banber, lin, Rordinfel, Obfervation u. A. Siren (300L), f. Girene.

Sirene (Siren, Bool.), Gattung aus ber Familie ber Barvenmolde; ber Beib ift fclangenformig, bat platten, jugefpigten Schwang, nur 2 Sage, bie Binterfuße feblen; fie haben Riemen u. Bungen. Art: aalformige G. (eiren lacertina), giatt, buntelbraun, weißpunttirt mit weißer Gefs tenlinie; frift Infecten, Burmer u. f. m., lebt in ben Gumpfen Carolina's.

Sirenen (Seirenes, Sirenes, Myth.), nach homerod liebreigende Dabchen auf einer Infel (f. Cirenufa), bie burd fußen Befang vorüberjegeinbe Schiffer anlocten, bicfe aber bann, wenn fie gelanbet und bie G. ihrer genoffen batten, auffragen. Dan nennt 8. Ebelriope, Molpabia (Mols pe), Peifinoe (Mglaophonos), ober 4, Aglaopheme, Theiriopeia, Det. finoe, Ligeta; fie find Tochter von Aches loos und Melpomene (Terpfichore, Steros pe). Bom Schickfal mar ihnen beftimmt, fo lange gu leben, bis Jemant an ihrer Infel vorbeifuhre, ohne von ihrem Befang bethort morben gu fein. Daber man fagte, bas fie fich in bas Deer gefturgt batten, als Donffeus (f. b.) vorbetfuhr, aber von ber Rirte ermahnt, feinen Genoffen bie Dhren mit Bache vertlebte, und fich felbft an ben Daftbaum binben ließ, um nicht ju thnen ju tonnen. Rach Spatern gefcab bies icon bei ber Argonautenfahrt, inbem ber auf ber Argo befindliche Drpheus ein Lieb gur Epra fang, welches ihren Bauber lofte. Gine anbere Dhite macht fie Unfange ju Romphen im Gefolg ber Dro. ferpina auf Sicilien, bie in balbe Bogel verwandelt murben, ale fie threr geraubten

Gebieterin nicht nadeilen tonnten und fich Blugel munichten. Dach Unbern begaben fie fic nach bem Raube mit fcnellen Stttigen aus Born über bas Befdebene nach bem Borgebirg Delorum und brauchten ibre Beier gum Bet. berben ber Boruterfahrenben, vielleicht um auch baburch bie Rauber ber Proferpiua ficher au erlangen. Mis bie Bogel, in melde fie vermanbelt murben, werben theils Straufe, theile Bubner genannt. Sie magten fic einft mit ben Rufen in einen Wettgefang, murben aber befiegt, u. bie Dufen rupften ibe nen jur Strafe bie Febern aus ben gide gein und machten fich Giegestrange baraus. Mllegorifirende Philosophen, feit Platon, nahmen 8 G. an, bie auf ben 8 Rreifen bes himmels umbergetragen, die Spharen. harmonie anstimmen, wofur Andere bie 9 Dufen nahmen. Man verebelte ihren Charafter immer mehr, überfah ihr urfprung. lich Schabtiches und nannte fpater fetbft große Dichter G.; fo bei Paufanias (1, 21) Sopholies, auf beffen grab man, nach Ein., eine S. als Symbol ftellte. Die Fabel von ben G. fcheint nach Gin. entftanben gu fein aus Beobachtung ber mufitalifden Ebne, welche gemaßigter Sturm unb Bran. bung bervorbrachten, baber man auch glaub. te, burch ben Girenengefang entftebe eine Binbftille; veralichen werben tann bamit bie Dufit in ber Caftlebonerboble in Eng. land, welche bas fanfte Riefeln ber auf ben Belfen berabfallenben Baffertropfen hervorbringt. Undere Ibeen icheinen fich außerbem noch an ben Mythus getnupft gu haben; außer ber genannten noch eine ethifche, bie ben Sirenengefang ale bie Codungen ber Erbe barftellte, ber, wenn man ihm folgte, jum Berberben fuhrte. Bei fpatern Ranftlern finbet man auch Sirenenmannden; fie ericheinen bis uber bie Guften als Menfchen, betrangt und bartig, in ben Banben eine fiebenfattige Lejen, nach unten aber, an Bufen, Flugeln und Somang einem Dabne gleich; über ber gangen Weftalt ichwebt ein Stern: aud finbet man fie mit Rlugeln an ben Schultern und ohne Schweif. Mehnlich werden bie G. auch felbft, boch nur bon ben Reueren, abgebilbet. (R. D. u. Lb.)

Sirenen (Befd.), f. unter bugenotten. Sirenen (sirenia, 300l.), bilben nach Golbfuß eine Ortnung ber Gaugthiere; bie Borberfuße find verfammert, ble Sinters fuße fehlen ober find mit bem Echwange vermadfen, Borbergabne febien ober find nur im Dbertiefer; leben am Meeresufer, freffen Gras, geben febr felten ans Banb. Daju bie Gattungen: rytina (Bortenthier), manatus (Manati) und halicore (Dus gona). (Wr.)

Girenen citronen birn (Bimon, Do. mol.), fruhe Commerbirn von mittler Große und Geftalt einer Bergamotte, bat flache figende Blume, langen Stiel, grunlidgelbe,

grau punttirte, auf ber Connenfeite nur fdmad roth angelaufene, boderige Schale, bruchiges, fanbiges, weißes, mobiricchenbes Bieifch; reift im Juli, wird balb mehlig.

Sirenenige (ang, 1) eigentlich ber Ge-fang ber Sirenen (f. b.), melder bochft reigend mar, aber ben borer in bas Berberben brachte; baber 2) ein refgenber Ge-fang, ber angeftimmt wirb, um Semanben ju finnlichen Bergnugungen ju verleiten; 3) aber auch fonft ein fconer, lieblider Gefang, obne bie uble Debenbedentung, ba bie Girenen nach alten Begriffen auch blos als Gånger fomelgenber Lieber erfcheis (Lb.)

Sirengapatnam (Geogr.), fo v. w. Seringapatnam.

Sirenia (Bool.), f. Gfrenen.

Sirenufd (Sirenum petrae, 8. scopuli, S. sedes, a. Geogr.), brei tleine Infeln an ber Gubtufte Campaniene, an bem Borgebirg ber Minerva; nach ber Dopthe mobnten bie Sirenen (f. b.) bafelbft auf einer blumigen Biefe, welche mit ben gebleichten Bebeinen ber burch ihren Bauber Bethorten und bann von ihnen Berrifnen Dort follte ihnen auch ein bebedt mar. Tempel errichtet worben fein. Die größte ber G. ift jest Bunga. Unbere fuchten bie Relfen ber Strenen an ber Banbfpige bon Surrentum, noch Andere an bem Borges birg Pelorum (f. Sirenen). (Lb.)
Si röplica (ital., Mufit), fo v. w.: (Lb.) +

man wieberhole.

Sireth (Geogt.), fo v. m. Sereb. Sirex (300l.), f. Polgweepe. Strgoojah (Geogt.), 1) Diftrict in ber britifd, voerberinbifden Proving Gunds wana, bergig, malbig, meift von Goands bewohnt, bat eignen Rajah; 2) hauptstabt

hier, am Runner. Girbind (Geogr.), 1) ehemals Diftrict in ber porderindifchen Proving Delbi, meift gebirgig und malbig, bemaffert vom Gutus leje; ift jest unter viele Bauptlinge vertheilt und von Gibts und binbu's bemobnt : 2) Sauptftabt biet, Gis eines Sauptlings, war fonft groß und blubenb, jest im Bers fall. Bon bier follen bie erften Gelbens raupen nach Guropa (Conftantinopel) gebracht worben fein. (Wr.)

Siri (Gri, inb. Myth.), Beiname ber

Batichmf.

Siriam (Geogr.), Stadt in ber Pro. ving Pegu des hinterinbijden Reichs Birs ma; einst groß und lebhaft burch hanbel, jest burch bie Rabe von Rangoon niebers gebrudt, liegt an einem Musflugarme bes Irawadty.

Siriasis (Med.), 1) Erhigung ober auch Entgundung bes Gehirns von zu ftar- ter Einwirkung ber Sonnenftrablen, bas fogenannte Blattichießen, f. unter Blatt 24); 2) ber Connenftich (f. b.).

Si.

Sixicius, tomifder Bifchof, 884—898, max duferft fireng u. ftolg. Er war ber erfte, welcher ben Bifchofen, presty, tern und Diatonen die Ehe untersagte, weit sie ben jubifchen Priestern an heinfete giechfommen mußten. Den Sonstauenienten brobete er mit Entseung von ihren Aemtevn. Eine Sammlung seiner Berecklichen Bereorbnungen sindet fich in der Becretaliensammlung des Isovus (f. d. 7) Mercator, und sie muffen daselbt als bie erften echten bezeichnet werden. (Lb.)

Sirioum (arab.slat.), rothe Malets-farbe, mit ber im Mittelatter ble Anfangsbuchftaben und Anfangsjellen ber Bucher geferieben wurben.

Strics (poln. Myth.), f. unter Polen

G. 467.

Siri.Ragur (inb. Mpth.), f. unter Runty.

Sirion (a. Geogr.), fo b. w. hermon. Sirispfeffer, f. unter Piper.

Sirts (a. Geogr.), 1) fo v. w. Mil; 2) Bluß in Bucanten, fchiffbar, fallt in ben tarentinifchen Deerbufen. Im G. gemann Porrhos feine erfte Schlacht gegen bie Ro. mer. 8) Gtabt an bem gleichnamigen gluß in Eucanien, angelegt von ben Chones, aber baib von ben benachbarten Grieden unter. jocht und Polition genannt. Mis es in Die Banbe ber Zarentiner tam, verfesten biefe bie Bewohner nach bem neuerhauten Derattea und G. blieb nur noch hafen. Die Umgegend mar außerft fruchtbar; jest Torre bi Genna. 4) Stadt im fublichen Ehratien, im Gebiet ber Giriopao: ner, welches Bolt bis an ben Strymon mobnte. (Lb.)

Sirius (Aftron), Firstern 1. Irbfe, und zwar der giangendeste am himmel, am Manl des Seernbilds: großer hund (s. unter hund, Aftr.). Man hat ihm de, sonderst einen Tinftug auf Erdohung der Sommerbigte betgelegt, wenn er mit der Sonne zugreich aufgeht, was Statt hat, wenn die Sonn in das Zeichen des Edwen tritt, von ihm (als hund skren) hoden die bann ansangenden hundstage ihren Namen; doch ift dies ein blos zufältiges Jusammentreffen.

Sirjanen (Beogr.), fo v. w. Sfranen.

Sir James Dalls Gruppe (Geo. graph.), f. unter ball 6).

Sirtfina (Gefch.), f. unter Oftfries-

Strli (alauda africana L.), Art aus ber Sattung Beiche, faft unferer Beiblerche gleich, boch burch einen gestrecten, etwas gebogenen und jusammengebrückten Schnabel ausgezeichnet, weshalb biese Art nebst noch einigen anberen Arten (al. bifasoiata und al. deserti) von Swainson zu einer eigenen Gattung: corthilauda, ethoben

Encyclop. Morterb. Einundzwanzigfter 8b.

worden ift Grite Art febr haufig in ben Sanbebenen Afrita's. (Wr.)

Sirmie (a. Geogr.), fleine Salbinfel in Benetia, bie fich in ben lacus Benacus (Garbfee) erftredte, barauf ber fieden G, ber befondere burch bas foone Canbout bee Dichters Tibullus befannt war;

jest Ripoltella.

Sirmium (Sirmich, a. Geogr.), Stadt in D'eber: Pannonien, an ber Rorb. feite ber Cave unb an bem Bacuntius, mabricheinlich von ben Saurietern gegrun. bet; bob fich befonders unter romifder herrica't, weil babin alle Strafen aus Stallen und Gallien burd Rhatien nach Conftantinopel führten; beshalb wurde auch S. ber hauptpunft, von wo aus man bie Dacier betampfte. 582 fiel S. in bie Banbe bes Avarenthans Bajan, ber bie Bewohner nothigte nach Dalmatien auszumanbern. In 6. mar Raffer Probus geboren und ers morbete fic aud in ber babei liegenben In G. wurben 4 Concis turris ferrata. lien gehalten; a) (mahricheinlich 851) befonbers von morgeniandifiben Bifchofen befuct, verurtheilte ben Photinos (f. b.) als Breiehrer; b) 357 bard Balens und Ur. facius gehalten bestimmte, ber Cobn fei nicht gleichen und nicht abnlichen Befens mit bem Bater, fonbern ber Bater fei gro. fer ale ber Cohn; c) bie 558 abgefaßte Blanbensformel ift nicht mehr vorhanben; fie mar aber auch femt artanifch; d) 859 feste man fett, bas ber Sohn bem Bater in Allem ahnlich fei; ber Ausbruck: Befen (ovoia) murbe gang aus ber Dogmatit perwiefen. Dat Glaubenebetenntnis faste bet Bifchof von Arethufa ab. Ruinen von G. finbet man noch bei Digrowis. (Lb.)

Sirmond (Jatob.), geb. ju Riom in Auvergne 1559; trat in ben Lesuiterorden, ward Beidtvorler bei Ludwig Alli. bon Krankreich, und lebte nach bessen Ernakreich, und lebte nach bessen wiffensche ganz ben Wiffenschaften. Er bat namentlich um bas Grubium bes christichen Atterthums große Berdienste. Starb 1651. Bon ihm: Ausgabe ber Werke bes Theodoretos, des Ennobius u. a. Seine Werke erschienen,

5 Bbe., Paris 1696, Fol. (III.)
Strmore (Geogr.), Farftenthum, gindbar ben Briten, in ber vorberinbifden Proving Gurwal, an bem Satulebje und ber Jumna. hauptstabt Nafan.

Sirmos, Sauptling ber Triballer gur Beit Mieranbere b. Gr., gegen welchen bie-

fer einen Belbjug unternahm.

Sirnibes (a. Beegr.), Infeln im tres tifchen Meer, nabe beim Borgebirg Sams monion.

Siro (Med.), 1) ein entgundliches, filterhofes, fleines Gerftentorn (f. b. 3); 2) f. unter Sirones.

Siro (300l.), 1) nach Latreille Gattung aus ber Bamilie ber Phalangien, Orbnung ber Spinnen; bie Rinnbaden fint ametglieberig, fpringen bor, bie Mugen fteben auseinanber, bie Safter find lang, bunn, funfgliederig. Art: s. rubens, roth mit bellern Beinen. 2) S. Rafemilbe unter Milbe; 8) acorns silo, eine Mrt Rras.

milben ; val. Camum.

Sirocco (ital.), ber außerorbentlich marme, allgemein Comeis und eine aufers orbentliche Ermattung erregenbe, febr aus-trochnenbe Gaboftwind in Italien, von ber afritanifchen Rufte bertommenb. Er weht gewöhnlich nach Oftern, bauert in größerer Deftigteit felten langer als 86-40 Stunben, in minberer oft nur unmertlich bis gegen 14 ober 20 Sage. Man verwahrt fich gegen ibn baburd, bas man nicht, ober nur auf turge Beit ausgeht, Ehuren und Kenfter wohl bermahrt, auch wohl mit naffen Suchern, bie oft bom Brifden ans Db er mobl gefeuchtet werben , behangt. Gras und andere Gemachfe verfengt, fo ift er boch ben Menfchen fehr felten tobts lich. Bgl. Samum. (Wr.)

Stroes, altefter Sohn bes Rhoeroes II. und ber Gira; machte, ba fein alter Bater bie Regierung nieberlegen und bem Merbaja übergeben wollte, mit mehreren Ga. trapen eine Berfdmbrung, und nachbem er feinen Batet ermorbet batte, feste er fich 628 auf ben Thron. Er foritt unverjug. lich bagu, mit bem Raifer Peraclius Frieben gu machen, inbem er bie Groberungen, bie fein Bater gemacht hatte, alle wieber abtrat. Bor allen erbeuteten Fahnen und Baffen bat fich ber Raifer bas Rreus Chrifti jurud, mas auch S. ohne Beiteres verab. folgen ließ (f. Rreugeserbohung). G. ftarb fon im 8. Monat feiner Regierung. (Lb.)

Sirolo (Geogr.), Markifleden in ber Delegation Ancona (Rirchenftaat), Ball. fahrtsort megen eines alten, mobitbatigen

Crucifires.

Siromaftes (gried., Unt.), 1) eigent. lich Grubenprufers 2) Wertzeng, beffen fic die 3ollner jum Durchluchen ber Getreibes gruben und Magagine bedienten; sie waren ben großen etsernen Rabeln ahnlich, die auf ber einen Seite rinnenformig ausge-höhlt sind und mit benen man in Packwagen flicht, um bas barauf befinbliche Gut Man brauchte fie auch im au unterfuden. Rrieg, um ju unterfuchen, ob ber Boben mit verbedten Gruben burchjogen mare. (Lb.) 8) Cange mit Biberhafen

Sirones (Deb.), eine Art Rragaus, folga, ber befonbere jur Commersgeit pornamlich auf ben Banbflachen unb auf ben Buffohlen fich bilbet, bocht laftig burch Juden ift und einer Art von Rragmilben (acarus silo) beigemeffen wirb. Bergl.

Rrage 1).

Siropus (Pharm.), bie eigentlich rich. tige Schreibart von Syrupus, f. Sprup.

Sirpea (Sirpicula, lat., Xnt.), lange, vieredige Geflechte aus Ruthen, welche man auf Tragen ober Bagen legte, um barin Dift, Gemufe ober andere Dinwelche fich leicht berftreuen, fortgu: fooffen.

Sirpen (Banbw.), in ber Schweiz eine Art Molfen, welche bei Berfertigung ber Rafe entfteht und noch viel gett entbalt.

Sirpen (Bool.), nach Den Bunft ber Lungenlurche, gethellt in bie Sippfchaften: Reim. G. (Gatt.: Samen: Sirpe, caccilia), Gefchlechts. Ø. (Gatt.: Geldrot. G., amphisbaena) u. Bungen. & (Gatt.: Aber S., propus, Lungen: S., seps). Sirfacca (Bagrent.), fo v. m. Gir.

Sirt (Geogr.), 1) Sanbichat im Gjas let Diarbetr (osmanifc Mfien); 2) Saupis fabt beffelben; bat Reftorianifden Bifchof, mehrere Mofcheen, armenifche Rirden uib Ribfter, 3000 Gm., Reichthum von Bein und Gubfruchten in ber Umgegenb. Gorf Zigranecerta.

Sirte (Geem.), fo b. m. Gprie. Sirtibes (a Geogr.), Boblen bewoh. nenbes Bolt in Methiopien , wie es fdeint um Girbitum, bem jegigen Genaar.

Sirus (lat., v. griech ), Grube, unterirbifde Doble, welche befondere im Morgenland gewöhnlich maren zur Aufbewahrung bes Betreibes. Sie waren fo anger legt, bag nur bie fle finben tonnten, welche fie gegraben batten; bas Betreibe follte fic an 40 Jahre barin balten. Bgl. Sire: maftes.

Giruge (perf. Rel.), eine von ben beil. Schriften ber Perfer. Der Rame bebeutit 70 Tage. Gie enthalt nichts als ble Auf: gablung ber Monatstage und bei jebem ein turges Bebet ober eine Bobpreifung bee ben Zag befdusenben Genius. Man tonnte fie Sie einen liturgifchen Ralenber nennen. wird gwar nicht bem Boroafter gugefchries ben, ift aber febr alt, vielleicht gem Theil atter als berfelbe und mabricheinlich unter ber Dynafte ber Reanier verfaßt, unter ber auch Boroafter lebte. (R. D.)

Sirvantes (Bit.), im Mittelalter eine Art fleiner Gebichte ber Troubacoure, melde balb eine Bobrebe, balb einen Tabel, Bormurf, Drobung zc. bes Berfaffere enthicle ten. Bielleicht murben alle tleinere Bes bichte, beren Wegenstand Empfinbungen bei Dichters waren, S. genannt. Gie find beshaib wichtig, weil in ihnen bie interefe fanteften Gemalbe ber Sitten bes 12. und 18. Jahrh. gefchilbert merden.

Sis (Geogr.), f. Lias. Sifat, fo v. w. Pharao 6).

Sifamnes, bornehmer Perfer unter Rambnfes; ber Ronig ließ ihn 524 lebenbig foinben, weil er gufolge einer Beftes dung ein falfches Urtheil gefallt hatte.

Die abgezogene Saut lief er auf bem Rid. terftubl ausspannen; bes Baters 2mt aber abergab er bem Gobn mit ber Ermabnung, fo oft er gu Gericht fage fic bes Schid. fold feines Baters G. ju erinnern und ge-

Sifanto (Beogr.), Billa in ber Partibo be G. Clemento ber Proving Guenca

(Spani n); hat 8000 Em.

Sifapon (Gifapona, Gifipon, a. Geoge.), Stabt im batifchen Spanien, norblich vom Batis, burch Gilber, unb Bluvobergruben berühmt; jest Almaban u. Buadaltanal. Sifar, Fluß in Maurita-nia Caesariensis, ballo von Choba; jest Ajabbi. Sifaraca, Stadt ber Murbogi, im tarraconenfifden Spanien.

Sifarga (Geogr.), Infel am Meerbufen von Corunna in ber Proving Galicia

(Spanien).

Bisarum (Bot.), Art ber Pflangen.

gattung Sium.

Sifauranum (Gifara, Gifarba. ne, a. Geogr.), fefter Ort im norboftlichen Theil von Mefopotamien, nabe bei Rhabs bion. 541 murbe G., welches Blescan befeste, von Belifar genommen und gefchleift. hier lieferten bie Romer 591 n. Chr. un. in Comentiolus bem Perfer Aphraates eine Shlacht, in ber letterer geschlagen murbe, fein Lager verlor und bis nach Rifibis gus tudgebrangt murbe. (Lb.)

Siscia (a. Geogr.), Stadt in Pannos men, bei bem Ginfluß ber Gulpa in bie Save; fruber febr bebeutenb. 388 fiel bier bie Soladt vor, welche Theodoffus bem Murpator Maximus lieferte, und in

welder Theoboffus flegte.

Sifebut, Ronig ber Gothen, Rachfols ger bet Gunbemar 612-621. Geine Res giering fing er bamit an, baß er 90,000 Suben ubthigte, fich taufen ju laffen; mer miberftanb, wurde gemartert und feine Gu. ter confiecirt; ein Gifer, ben nicht einmat die fpanifche Geiftlichteit gut bief. gins aber mar er ein gelehrter Dann unb futer Rebner; feine Rriege führte er mit Glad; fein Relbberr Richilan unterwarf bie esbellirenden Afturier, befiegte bie Rocs coner, ein raubes Bergvott, und folug mehrmats bie Romer. Gegen bie Beffege unb freundlich ten war er milb unb taufte mehrere Gefangene feinen eignen Solbaten ab, um ihnen bie Freiheit wieber ju fdenten. G. ftarb, nachbem er 8 Jahre und 6 Monate regiert hatte, nach Ginfaen an Gift, n. Anb. an einer Rrantheit. (Lb.)

Gifenand, Ronig ber Befigothen in Spanien; tam 681 auf ben Thron, nach. bem er mit Dagoberts (f. b.) Gulfe Swin-tilla (f. b.), fur beffen Sohn er mit Unrecht gehalten wird, verbrangt hatte. Er regierte gut u. ftellte befonbere bie 3mange. mafregeln ein, bie Buben jum Chriftenthum ju bringen. Ginige feinen Gefebe fteben in bem Forum judioum. Gegen bie Geiftlichteit war er febr freigebig, ba. Ginige feines Befege ber biefeibe 633 bemirtte, baß ber vertries bene Konig jum Beften S.s in ben Bana gethan wurde. S. ft. 635 ju Tolebo. (Lb.)

Sifenna (E. Cornelius), vornehmer Romer, vertrauter Freund bes E. Dom-ponius Atticus, fdried eine romifche Ges foichte in 13 Buchern (von benen wir noch einige Fragmente haben) und überfeste bie Dilefia bes Ariftibes. Bum Mufter nahm er fich ben Griechen Rlitarchos. terfdied er fich als Gefchichtsfdreiber vortheilhaft vor ben bis babin befannten Siftorifern, boch tabelten bie fpatern Romer eine ju gegierte Sprache und eine ju große Liebe ju Fabeln an ihms übrigens war er gelehrt und ein guter Staatsmann, wiewohl nicht febr fleißig. Regen feiner wieigen Einfalle und oft beißenden und beleibigenben Satyren wurbe er jum Spruds wort, und man nannte in ber Rolge einen Bigling einen G.

Siferet (Geogr.), fo v. w. Sifferet. Siferet (Geogr.), fo v. w. Sifferet. Sīfia, fo v. w. Sis, f. Ajas 1).

Sifimarbatos, ber 3. ber arabifchen Ronige, welche im babylonifden Reich re-gierten; er faß 28 Jahre auf bem Thron, fein Rachfolger mar Rabios (f. b.).

Sifimathra (a. Geogr.), Felfen, ober Caften, wo Mlexander b. Gr. bie Rorane, bes Dryartes Tochter, fand, mit ber er

fic vermablte.

Sifines, vornehmer Perfer, murbe von bem Statthalter von Negopten an Philips pos von Matebonien als Gefanbter gefchidt. Freundlich bafelbft aufgenommen, blieb er bier bis zu bes Konigs Tob und machte bann mit Alexander b. Gr. ben Belbzug nad Perfien. Mber ein von Rabauganes, Darios Statthalter, aufgefangener Brief brachte ihn bei Alexanber in Berbacht, einen Berrath gegen ihn gu fpielen; beshalb ließ ibn Mieranber beimlich ermorben. (Lb.)

Siffinnius, 1) Bifchof von Conftantis liebt als milber und freundlicher Dann, aber bielfach angefochten von feinen Riva. len. Philippos und Proflos; ft. 428. S. Magister, Bilchof von Conftanti, nopel 995-998, Nachfolger bes Ritolaos Chryfoberges; großer Beind ber romifden Rirde, ber fich große Dube gab, bes Pho-tios Plane gegen Rom in bas Bert ju 3) Romffder Papft, Gyrer von feben. Geburt, folgte 708 Johann VII., er litt fo beftig an ber Gidt, bag er feine Banbe gar nicht brauchen und nicht einmal bas Dochamt halten tonnte; bennoch foll er bie Frauens gimmer febr geliebt haben. In feinem Be-ginnen, bie Mauern Roms wieberherzuftel. len, murbe er von bem fcon 20 Sage nach feiner Stubibefteigung erfolgten Tobe gebinbert. 4) Dame mehrerer Dartyrer unb

(Lb.) Beiliger. Sifiran (Geogr.), 1) Borgebirg unb

Salbinfel Camerines auf ber philippinifden Infel Manila.

Sisio (Beogr.), fo v. w. Xima.

Sismii (a. Geogr.), fo v. w. Ofismii. Sismometer (Phyf.), fo v. w. Erb.

bebenmeffer.

Sismonbi (Sean Charles Leo. narb Simonbe be G.), geb. ju Genf 1773 , Mbtommling einer pifanifden Fami. lie, bie fich erft G., bann, nach ber Daus phine und Genf auswandernb, S'mond, bann Simenbe und enblid Simonbe be Siemenbi fchrieb; verließ 1792 bei Unnaberung ber Revolution mit feinem Bater Genf und bes gab fich nach England, tehrte 1794 gurad, marb aber 6 Bochen fpater verhaftet, fein Saus geplundert und G. ju einjahrigem Gefangnif und jum Bertuft von & feines Bermogens verurtheilt. Babricheinlich mare er mit bem Sobe beftraft worben, mare nicht Robespierre geftargt worben. manberte nach erhaltener Freiheit nach Zos. tana aus, murbe aber hier wieber von ben Frangofen als Ariftofrat, und ale bie ofte reichifde Partei wieber bie Dberband erbielt, ale Frangofe eingeferfert. 1800 febrte er nach Genf gurud und begann 1801 feine fchriftstellerifche Baufbabn, in ber er balb großen Ruhm erwarb. Gefdichte, Politit und Mefthetit, Renntniß faft aller neuen Sprachen, verbunden mit ben neuen teut. fden Unficten über Poeffe und Runft, unterflügten ihn bierin und festen ihn in Stand, bie Geffeln ber frangofifden Schule abzuftreifen. Er ft. 182\*. Schriften: Ta-bloau de l'agriculture toscane, Genf 1801; De la richesse comerciale, Bbe., ebenb. 1803; Histoire des républiques italiennes du moyen age, 3ú. rid und Paris 1807 -18, 3. Muft. Paris 1825; De la litérature du midi de l'Europe, 4 Bbe., Paris 1818, teutich von &. Dain, Altenburg 1818; L'interet de la France à l'égard de la traite des nègres, Genf 1813, 4. Ausg. Bondon 1814; Nouvelles reslexions sur la traite des nègres, Genf 1814; Examen de la constitution française, Paris 1815; Histoire des François, 9 Bbe., ebenb. 1821 - 25.(Pr.)

Sismostheologie (gried.), Bewels bes Dafeins Gettes aus Ertbeben.

Gifoe, ber Theil bes Baupthaars, melden bie Drientalen beim Ubicheren bes übri. gen haares fteben laffen und ju einem Bopf bilben; eine folche G. ju tragen, verbot Mofes ben Beraeliten, um mit ben Beiben nichts Gemeinschaftliches gu haben.

Sifotoftos (Sifotoptos), Befehles baber in Mieranders b. Gr. Armee; ibm

murbe bie Befagung bes Relfens Mornes anvertraut.

Gifon (s. L.), Pflangengattung aus ber naturlicen Ramtlie ber Dotbengemachfe. Orbnung Pimpinellen, jur 2. Debnung ber 5. Rlaffe bes einn. Spftems gehörig. Merts murbige Arten: s. am omum (teuts fces Umomum), in England und bemi fublicen Teutschland beimifd, mit eiformis gen, geftreiften, ebebem in ber Debicin, jest nech an manden Deten als Spelleges murs benutten, bitter gewurzhaft fcm:den. ben Camen; s. anisum (f. Mnis 1), s. podagraria (Sierfc), baufig auf Schuttbaufen in Doftgarten und ale ein megen feiner weitfriedenben Burgel febr laftiges Unfraut in Garten vortommenb, in manchen Gegenben ale Gemufepflange benust.

Gist an (Gepgr.), fo v. m. Enfran. Sighen (30ol.), fo v. w. Beifig.

Siggow (Geogr.), Canbfirid mit Graf. fdaftetitel im Carton Bafel : Banbicaft (Comris); barin bie Drifdaften Giffac und Bieftall (f. b.).

Sissa (a. Geogr), Infel an ber Rafte

Dalmatiens: jest Uglian.

Giffach (Grogr.), 1) Begirt im Cane ton Bafel:Banbicaft (Schweig) ; 2) Saupte ort barin, Martifleden an ber Ergolg; bat Soullebrerfeminar, Banbmeberet, Banbel, Bein . und Doftbau, 1100 Em.

Siffera (Sifera), Jabine Felbberr, wurbe gegen Barat und Debora ju Felbe gefdidt, aber ge'dlagen und jur Flucht genothigt. Er fuchte einen Bufluchteort in Darofeth bet bes Reniters Deber Frau, Jael, welche ibn aufnahm. aber ba er im Schlaf lag, ihm einen großen Ragel burch ben Ropf folug.

Sifferet (Geogr.), Stobobe im Rreife Befatherinenburg ber Statthaltericaft Derm (ruffild Ufien) ; bat Gifenbutte mit gegen 13,000 Arbeitern, bie gegen 125,000 Pub Robs und Stabeifen auebringen.

Sissitos (Petref.), verfteinertes Bus denbolj.

Giffonfde Baffermage (Math.), f. unter Divelliren.

Giftan (Geogr.), fo b. m. Gebejesban. Siftarica (a. Beogr.), fo v. w. Seguftero.

Sifter, 1) (fr. Cistre, mufital. Ins ftrumentw.), ein in Spielart und Bau ber Guitarre (f. b.) febr abnliches Infrument, welches mit 7 Drabtfaiten, wovon bie 3 tiefften überfponnen find, bezogen wirb, bie in bie Tone: G c f g o o g geftimmt werben. Die Applicatur ber G. ift in allen Zonarten ein und biefelbe, weil man mittelft eines metallenen, mit Beber gefuts terten Reifens, ber uber bie Gatten an ben Sals ber G. angefchraubt wirb, biefelbe in jebe beliebige Tonart umftimmen fann. Die

Sift er bet (Geogr.), fo v. w. Sestrabed. Eift eron (Geogr.), 1) Begirt im Departement Unteralpen (Frankreich); hat 164 D.M., 26,000 Ew., 5 Cantone; 2) hauptstabt bessieben am Busammenssus ber Buech mit ber Durance; hat Kathebrale. Cittabell., handel mit Wein und Mandeln,

4500 Gio.

Siftiren, etwas einftellen, unterbrechen. Siftotrema (s. Pers.), Plangengats tung aus ber natürlichen Familie ber Pilze, Ordnung Schwimme, durch eift löcherige, hernach in ungleichtörmige, zufammengebrüdte Jähne gerriffene Samonbaut ausgazgeichnet. Arten: theils gesteunft, theilk rungemandt ausgebreitet auf faulendom holz, obgestorbenen Stammen.

faulendem hols, abgestorbenen Stämmen.
Sistor (Sistow, Sistowa, Gegel),
Stadt im Sanbschaft Ricopoli des Englets
Rumili (eutop. Türkis); dat 21,000 Ew.,
bebeutenden handel mit Leder und Baumwolle, liegt unweit der Donau; Friedensichluß 1791 zwischen der Türket und Delk-

reid. f. Zurfenfriege.

Ciftra (inb.), fo v. m. Scaftra.

Siftrum(v. gr. Seiftron, apppt, Rem. tem, Unt.), mufitalifches Inftrument bet ben Megoptern; es war von langlidrunter Form, oben gewolbt, unten ermas fdma. ler, in der Ditte hohi, ber Breite nach von 4 Metalftaben burchichnitten und mit einen Bandgriff verfeben. Dies G. biente gum Satt. folagen bei ber Tempelmufit, befonbers an bem großen gefte bes verlorenen und wies bergefundenen Dfiris. Die Erfinderin follte Rach ber Deutung follte bie Ifis fein. obere Bolbung, bie bas Bild einer Rape (Monb) enthielt, bie Monbeebahn bezeichs nen, bie 4 Stabe aber tie 4 obern ober Beltelemente (Mether, Feuer, Buft, Baf-fer), bie eingeschloffen von ber Monbet. bahn in Geburt unb Sob auf. unb gur Erbe nieberfdwingen, baber unten tas Bild ber Rephthye ober 3fis (Grbe) mar. Unbere ertannten barin einen Rifmeffer, ben fpater Serapis führte; bie Stabe begelchneten bann bie Grabe ber Riffluth. Das G. erfcheint übeigens febr haufig auf Do. numenten aller Mrt, felbft auf Dungen, und feine form erleibet die verschiebenften Mo. b'ficationen. Bachinus und Tollius 25: handlungen uber bas G. fteben im 6. 28b. son Gravius Thesaurus antiquitat. roman. G. 411 ff.

Sifurus (al Seogr.), Berg in Spanien.
Sifutbroe (Seifutbroe, Lifutbroe), nach Bercole ein alter Ronig in Babylon. Sohn bes Abratoe. Er regierte
18 Saros (jebe == 8600 Jahren), und zu

feiner Beit ereignete fich bie Ganbflutb. Rronos verfundigte fie tom auf ben 137. Sag bes Monats Daifios voraus und gebet ihm, aller Schrift Anfang, Mittel unb Enbe in ber Staht bis Beliod Sipparis ju vergraben, bann ein Schiff ju bauen und mit feiner Familie, ben nothigen Be-benemitteln und einem Paare von allen Ebierarten bineinzugeben. Das Schiff warb 5 Stablen lang und 2 Stablen breit. 216 bie Riuth nachgulaffen anfing, fanbte G. Bogel aus, bie aber balb gurudtebeten, nach einigen Sagen wieber anbere, bie Solomm an ben gugen mitbrachten. gum britten Dale ausgefanbten tamen nicht, Run fab G., bağ bas Schiff an einem Gebirge bielt; er flieg mit Frau, Tochter und Steuermann aus, errichtete einen Altar und opferte ben Gottern, vers fdmanb aber ben im Shiffe Burudgeblie-Diefen befahl eine Stimme vom benen. himmel, fromm ju fein, bann murben fie gu Gottern tommen, wohin auch bie Ber= schwundenen gelangt waren. In Babpion angekommen, follten fie die Schrift aus Sippart nehmen und den Menschen mits beilen. Das Band, wo fie jest waren, beibe Urmenien. Gie befolgten ben Be-fehl, baueten viele Stabte und ftellten bie Beiligthumer in Babpton wieber ber. Bon bem Schiffe aber fet ein Theil in ben Ges birgen Armeniens geblieber. Das Bolg beffelben biente in ber Rolge ben Ginmob= nern ale Mittel gegen Gifte. Offenbar ift biefer Mothus mit bem von Roab ibentifch, ober biefer aus jenem entnommen ; f. Roab und Gunbfluth. (R. D.)

Noah und Sundstuth. (R. D.)
Sisy gam bis, Tochter bes Artarerres
Muemon, heirathete ihren Bruder Arsamed
und ward mit ibm Mutter bes Darios Robomanos, ber Statira, bes Pharnakes und
Dratres. Nach der Schlacht bei Isos kam
sie, weil sie ihrem Sohne mit der ganzen
Familie in den Krieg nachzegogen war, in
die Besangenschaft Alexanders, der sie mit
der größten Achtung und Ehrerbietung behandelte; beshald aber betrübte sie sich bei
bessen Tode so sehr, daß sie sich zu Tode
dungerte. (Lb.)

Sifymbrion (griech., Ant.), eine ber Benus geweichete Blume, weiche nebft anbern zu hochzeitskrangen genommen wurde; vielleicht Munge ober Quendel. Bgl. Gis spmbrium.

Sifymbrium (s. L.), Pflanzengate tung aus ber natürlichen Jomilie ber Areuzsbiumenpflanzen. Ordnung mit Schoten zur 2. Ordnung ber Tetradynamie bes Linn. Spftems gehörig. Arten zahlreich. Merkoutels, ansaturtium (f. Krefte, o) is, amphibium (Waffertereffe, Bafereretie), mit äftigem Sengel, halde umfassenden, eilanzettörmigen, baldegfiederten, gesägten, glatten Biateren, geben

Bluthen, in und an ftebenben Bemaffern, auch auf trodenem Boben; bie freffenartig fomedenben Blatter bat man als Salat beim Scorbut empfohlen; ber Samen tann bie Stelle bes Genfe vertreten unb bie Burgeln verfpeift man im Frubjahr wie Rabieschen; s. murale, mit taum 2 3oll hobem Stengel, buchtig: gefägten Blattern, großen, gelben Bluthen, im fublichen Guropa und Teutschland auf Mauern, bon ftortem, tem bes gebratenen Schweineflei. iches abnlichen Beruch, in manchen Gegen. ben ale Beftanbtheil von Bruben in ber Ruche benust; s. sophia, an Cehmman-ben, Wegen u. f. m. haufig mit feinen, boppelt jusammengefesten Blattern, grunlichgelben Bluthen, fonft als febr mirefam gur Beilung von Wunben und Befdmuren in großem Ruf, beshalb Sophia chirurg orum genannt, auch gegen Rubs ten, Steinbefchwerben, Blutfluffe angemen. (Su.)

bet ; jest obfolet. Sifpphos, 1) (Mpth.), tapferer und folauer Delb, nach Gin. Erbe von Rorinth, ober nut Ermeiterer u. Ronig biefer Stabt, Sohn von Meolos unb Engrete, burch De. rope, bes Atlas Tochter, Bater von Dren. tion, Therfandros, Aimos und Gin. fogar von Untiffeia Bater bes Donffeus. Er fliftete bie ifthmifden Spiele (nach Und, that bies Thefeus). Dan fagte ihm eine Derge Rante nach, bie er befons bers an feinen Dachbarn beging. Thefeus tobtete ibn bafur. Rach Unb. tobtete ibn Bens, weil er bem Ufopes ben von ibm vollzogenen Raub feiner Tochter angezeigt batte. Er feffelte einft fogar ben Sob, fo bağ eine Beit Riemand ftarb. Rach feinem gewaltsamen Tobe wußte er ben Sabes ju notifigen, ihn wieder auf bie Dberwelt ju iaffin, bis er an Altersichmache geftorben wieder in bie Unterwelt mußte. Dier wurde er ber Strafe unterworfen, einen großen Stein' unaufborlich wieber auf einen feilen, fpigen Berg gu malgen, von welchem berfelbe ftets wieber berabrollte. Un ber Quelle Peirene, bie er von Mopos fur feine Ungeige erhals ten, jeigte man ein Sifppbeion (Grab. mal bes G.). Geine Machtommen biegen Sifuphiben. 2) Lieblingezwerg bes DR. Untonius, ber nicht gang 2 Ruf boch ges wefen fein foll. (R Z. u. Lb.)

Sisyphus (3001.), f. Balgtafer.
Silyra (griech. Ant.), großes, weites Riedungsftud von grobem Tuch, ober Fell, welches bie haare noch hatte; am Age benutte man es als Oberkield, bas auf ben Schultern mit Rabein ober Schnallen gusfammengehalten wurde, bei Nacht biente es als Dece.

Sifprinchfum (s. L.), Pflangengate tung aus bes natürlichen Familie ber Gos ronarien, Orbnung Spathaceen, gur Monas belphie, Arianbeie bes Linn. Syftems ges

botig. Ausgezeichnete Arten; s. bermudians, auf den Bermuden, s. anneps, in Rood-amerika heimisch, erftere mit blaßblauen lehtere mit dunkelblauen ober purpurrotben Blumen; s. olegans, mit einem etnaigen langen, gleichbereinn Burgelkatt, meistens nur einer gelben, arüngeseckten Blume, am Cap; s. grandistorum, mit gelattet gesteeften Bidatten. 12 301 langen, gelben Blumen, in Peru; s. striatum, mit gelben, braungestretsten Blumen, in Wericos s. iridifolium, mit gelweichen, glodensormen, gelblichen violet, und grüngesteckten Blumen, in Scho Amerika heimisch is fammtlich als Jierpflanzen in ew rop. Pflanzensommitzingen cuttivitt. (Su.)

Sita (Stibta, b. i. Furch', inb. Dutb.), Touter bes Ronigs Sanagen ober Dichai nata. Ueber tore Geburt als ber erften Tochter f. Sanagen. Ueber bie Tochter bes Dichanata gitt bie Sage: Dichanata pflügte nömlich nach bem Ramanana ein Felb zum Opfer und pflügte babet bab Kind auf. Anders berichtet, bie Ragumanfa bes Ralibafa bie Geburt. Rur ber follte fie gur Battin belommen, ber Dahabema's Bogen und Pfeile banbhaben tonne. Gine Menge Ronige und Pringen verfammelte fic bet ibm und warben um bie reigenbe G., unter ihnen auch Ravang und Rama. Die Bebingungen wurden vom Sater ber tannt gemacht, Rama allein fpannte und gerbrach ben Bogen, bie Bochgeit warb vollzogen und G. folgte bem Gatten nach Ajobhpa, Ravana aber fcmur muthend Rache. G. begleitete ben Rama in fein 12jabriges Gril und erbulbete mit ihm alle Bufungen. Als fie in bas eigentliche Das far tamen, mabiten fie einen bertichen Balb jum einftwelligen Bohnfie, aber bier berrichte Ravana's Schwefter, bie fic fucte. Sie war so wentig als bei feinem Bruber gludich, versuchte vergeblich, fich burch ein Der Damonen ju racen under eilte nun ju ihrem Bruber nach Banta. Diefer bemachtigte fich burch Betrug ber 6. und trug fie burd bie guft nach Banta. Rama erfuhr ben Raub und beichlof nun nach Banta gefdidt, um Radiciten über 6. einzuziehen. 2016 Dudte tam er in ben Palaft bes Epronnen, machte Befanntidali mit Babiticanbra, bem fremmen Bruber beffelben und erfubr, bas fle im Paviller eines herrlichen Gartens eingefchloffen fei überzeugte fich bier von ihrer Ereue gegel ben Gemaht und brachte biefe gute Bot fcaft bem Rama. Ravana murbe nun be flegt und getobtet, G. befreit. Aber Ram wollte fie nicht eber als Gattin wieber an nehmen, bis fie ihre Zugen's bewiefen batte Doch weber glubendes Gifen, noch bas Gif ber Schlangen, noch ber Bis bungriger Il gen bermochten fie ju verlegen. Bollfome men rein fant fie in bie offenen Arme bes Gatten und berrichte mit ibm in Mjobhpa. Dennoch befiel thn nach einiger Beit bie Giferfucht aufe Reue. Er lieg bie S. in einen milben Balb führen, aber bie Gotter fougten fie gegen bie reifenben Thiere, feine Bewohner, und fie gebar bier einen Gobn, ber ichon als Anabe ble bemunbernemurbigften Thaten perrichtete. Ruf bavon verbreitete fic bis gu Rama. Er eilte in ben Balb, um bas Bunber. find tennen gu lernen, ertannte bie G. und nahm fie wieber als Battin auf. Aber biele ward bei einem unvorfichtigen Ges fprad uber bie Berrtichteiten in Banta bon bem Gemahl belaufcht, biefer machte im Borne ibr neue Bormurfe, und fie flebete ju Brahm, fie von ber Erbe verfolingen au taffen, wenn fie treu gewefen fet. Dies gefduh augenblidlich, und nun tehrte auch Rama in fein Parabies jurud, um fich auf emig mit . als Baffchma ju vereinigen. BBl. Reifina und Genagen. (R. D.)

Si tace (ftal., Mus.), so v. w., man fdweige; wird gebraucht, wenn ein Insfrument einen gangen Sag hindurch paus ficen foll.

Sitaorasia (lat. v. gried., Deb), Unvermogen, bie Speifen bet fich ju bes halten und ju berbauen.

Si tacuïsses, philosophus mansisses (lat.), wenn bu gefdwiegen batteft, marft bu ein Philosoph geblieben, b. b. fo batteft bu bir teine Blose gegeben.

Sitate (Gitatene, a. Geogr.), f. Sittatene.

Sitala, einer von ben 24 Bubbha's ber Dichaina's, aus bem Gefcliecht bes Remufu, Sohn bes Dribharatha und ber Ranba. Geine garbe gelb, fein Symbol bas Beichen Grimatfa.

Sitalcus (Sitalous), Anführer ber Gothen gur Beit, wo Perbittas bie Regentichaft in Matebonien fubrte; fiel mit 150,000 Mann in Matebonien ein, um eine in Doffen bor langer Beit erift. tene Nieberlage ju rachen. S. war fieg-reich, vermuftete Matebonien und brang herab bis nach Griechenland.

Sitallas (Myth.), Beiname bes Upole ton, unter welchem ibm ju Deiphi bie Imphiftyonen eine herrliche Bilbfaule von bem Gelb errichteten, welches bie Photder als Strafe für ein unrechtmäßig benugtes Stud Dempelgut haiten jahlen muffen.

Sitälkes, 1) Ronig der thrakischen Dorpfen, Sobn bes Teres (f. b.), ermeis terte bas bon feinem Bater erhaltene Reid. Gr war mit ben Uthenern befreundet, welche an feinem Sofe Gefandten hielten, und auf Berantaffung berfelben führte er 430 Rrieg gegen Dafeboniens Ronig Perbittas, um

beffen Reffen, Amputas, ben Ihron ju ertampfen; boch jog er balb unverrichteter Sache, nachbem er mit Perbittos Frieben gefchloffen batte, jurad. 425 machte er einen Felbjug gegen bie Triballer, in mels dem er felbft blich; ble Urfache feines Tobes foll fein Reffe und Rachfolger, Seuthes (f. b.) gewefen fein. 2) Giner ber Dffis giere Alexanders, welche abgefdidt murben, ben alten Parmenion ju ermorten. Begen ber vielen Ungerechtigfeiten und Graufam. feiten gegen feine Golbaten murbe er bin-(Lb.) gerichtet.

Sitarion (gried , Ant.) , bas fleinfte Bewicht ber Debiciner bet ben Griecen, ber Eitra (f. b. a.).

Blearis (3001), f. Anapptafer. Sitchinat (Geogr.), Infel aus ber Gruppe ber Bucheinfeln (ruffifc Aften), bewohnt.

Sirella (lat., Int.), ein Gefaß, mors in bie loofe maren, welche bei Mbftims mungen aber perfdiebene Begenftanbe beftimmten, in welcher Drbnung bie Eribus und bie Centurien ftimmen follten; mab. renb in ber Cista bie Stimmtafeln mas ren, welche jebe Aribus und Genturte gum Abftimmen erhielt. Daber nur eine s.,

aber mebrere cistae nothig maren. (Lb.) Si Kenno, bet ben Anhangern ber Sintoreligion in Japan bie 4 madtigften und munderbarften Gotter bes 53. ober lesten himmels, gewannt: Lammonben, Dfigatten, Sosjoben u. Ramotten. Die vornehmfte Befchworung ber Jammabos (Bergpriefter) in Sapan befteht barin, baß fie mit beiben Banben und gufammengen folagenen gingern biefe G. I. borftellen. Die beiben Mittelfinger ber Banbe fteben einer gegen ben anbern gerabe in bie bobe, ble beiben Rebenfinger faffen fic burchtreus gend einander an und bezeichnen fo bie 4 Beltgegenben und bie 4 Gotter. (R. D.)

Siterefion (gried., Ant.), ber tag. baten außer bem Golb befamen.

Sith (b. f. ber tiefe, norb. Mpth.), einer ber Strome, bie aus ben Aropien gebilbet werben, welche aus bes hirfches Meitthyrner forn aus Balball nach Drer. gelmir berabfließen.

Sitha (a. Geogr.), Stabt in Defopo.

tamien, gwifden Datira und Megia. Sithhautr (Githhotte, norb. Mpth), eigentlich ber mit langem Rleib Betleibete, Rame Dbine.

Sithieu, f. unter Omer.

Sithnides (Mith.), Mymphen eines Quelle, beffen Baffer in eine prachtige

Bafferleitung nad Athen ging. Sithon (Dipth.), Konig ber Dbr janten ober bes thractigen Cherjonejos, ober eines matebonifchen Diftricts feines Ra,

mene, bon ber Menbeis ober Undirrhoe, efner Tochter bes Ril, Bater ber Pallene. Er verfprach bem, ber ibn im Ringen überminben murbe, feine Tochter. Riftos unb Dryas fiegten, und nun follte fie ber von beiben erhalten, melder ben anbern im Bettfahren befiegen marbe. Pallene liebte ben Rlites und veranftaltete, baf bes Drpas Diener ben Bagen feines herrn leicht gus fammenfügte. Der Bagen ging auseinanber u. Drpas tant babet um. Doch erfuhr G. ble lift und wollte Tochter und Brautigam verbrennen. Aber Aphrobite feadete einen Regenguß, ber bas Feuer ibschie. Beiben verzieh er hierauf und fie berrichten vermahtt in Tovatien. S. foll endisch von Dionpfos getobtet morben fein. (R. Z.)

Bithonia (a. Geogr.), Diftrict Thra-Chailibite, swifden bem toronaifden und fingitifchen Meerbufen; unbestimmt, ob bie gange Balbinfel, ober nur bie Beftfeite.

Sithflegur (Githfleggr, norb. Berfebene, Dame Dbins.

Sitia (a. Geogr.), Stadt im batifden

Spanien.

Sittoines (fat., Ant.), Dufifanten, welche bei ben Beichen (siti, b. b. Bies genbe) ju blafen pflegten; fie hatten eine eigne Art von Erompete (f. b.) baju unb machten eine befonbere Abtheilung ber ro.

milchen Rufifer aus. Sitifis (Sitipha colonia, a. Geogr.), Stadt in Maurotania Caosa-rlensis, Anfange flein, unter ben Raifern Stadt in Mauretania Caesagur Colonie erhoben, von mo aus bie Un-ternehmungen gegen bie unruhigen Boiter Afrita's geleitet murben. Rachmals war G. bie Dauptftabt ber nach ihr benannten . Proping Mauretania Sitifensis, welche fich vom Dafen Galba bis jum Impfagafluß erftredte. Unter ber Regierung ber Banbalen murbe noch Baba bajuges folagen. Jest beißt bie Stabt Getif. (Lb.)

Sitilla (a. Geogr.), Drt in Gallia Lingdunensis prima, swifden Kqua Bon: nonis und Proceinium; jest Thiel.

Siris (Phofiol.), ber Durft (f. b.).

Gitius, fo v. m. Sittius.

Sitivaca (Geogr.), fo v. m. Sit. tivaca.

Sitjes (Beinb.), ein vortrefflicher,

meifer, fpanifcher Bein.

Sitta (S. Baranow, Geogr.), Saupt. infet aus bem Ronig . Georgs : Archipelagus (ruff, Rarb. Um rita); ift both, bergig, bemalbet, reich an Balbbeeren und armeilis den Pflangen, mit angenehmem, bem Getreibebau gufagenbem Rlima; ehemals von Rolfufden, f. von Ruffen bewohnt. Saupt. Renardangel (Renarthan. gelet), Stabt am Rorfoitfunbe, bat

Bort, Rieche, Berfte, viele Garten, guten Dafen, 1000 @m. (Wr.)

Sito (Mpth.), Beiname' ber Demeter als Getreibegeberin; Anbere nannten ben Dagon (f. b.) Siton, welcher aber viel-mehr wegen feiner Fischgeftalt Sibon (f. b) be'ft. Außerbem beift noch Minerva Sitonia, besonbere in Theffallen, als Acterbau unterftugenbe Gottin, von einer Stabt Siton (fonft Iton) swifden Phera und Bariffa; pgl. Ithenia.

Sitomagus (a. Geogr.), Drt in Bristannien swifden Benta Scenorum unb

Cambretonium; jest Thetford.
Sitomiret (Geogr.), fo v. w. Shitomir.

Sitona (300l.), f. unter Salabus. Sitona (griech., Unt.), in Uthen Coms miffalre jum Auftauf von Getreibe, wel.

des in offentlichen Gebauben aufbemahrt und baraus bann bem Bott Rorn und Brob abgelaffen murbe. Gigentlich mar es mehr ein Chrenamt; benn, weil ben Are men bas Wetreibe entweber gang unentgelbe lich, ober boch fur einen febr geringen Preis abgelaffen wurbe fo mußte ber Staat nebft ben G. oft Bufchuffe au ber Untaufefumme machen. Ihnen gur Seite ftanben bie Si-tometra, welche bas Getreibe maßen. Das Umt bes G. bieß Sitonia, bei ben Romern Coomtio. In ben romi. fchen Provingen gab es fomobl gu ben Betten ber Republit, als auch unter ben Ratfern folde G. ober Frumentarii.

Sitones (a. Geogr.), Bolt in Claus binavien, burch ben Berg Savo von ben Sufonen getrennt. Bei ihnen follte eine Frau bie Regierung führen. Ginige haben fie in bie Rabe bes Malarfces gefest, wo bie alte Stadt Situn, ober Sigtuna log.

Sitonia, 1) (Mutb.), f. unter Sito; 2) (Ant ), f. unter Sitona.
Sitopholates (gried., Ant.), obrig. feitliche Perfonen in Athen, Anfangs 3, fpater 10, wovon 5 in bem Piraeus waren und welche Mufficht und Liften über bas eingeführte Betreibe hatten, außerbem aud über Brod und Dehl, bag es nach gefes lichem Gewicht und Preis verfauft murbe. Ste ftanben unter ftrenger Controle und murben, wenn Unfug von Geften bet Banbler burch Uebertheurung, gefchehen Banbler burd Uebertheurung cefdeben mar, felbft bart geftraft, fogat jum Sob verurtheilt.

Sitrangaten (nad Poller Arditter. bourg, ind. Myth.), Cohn bes Santanen un' ber Sattawrbi, Tochter bes Daffe. rapan (nach Polier ber John Ganbhari, angeblicher Tochter eines Fifchers). G. fo'gte bem Bater und regierte jur vollen Bufriebenbeit bes Bolls. Geine Dutter wirmete fic bem Stubium ber beiligen Schriften und batte barin thren Steffobn, Bifdiman jum Bubrer. Dies Berhaltniß wurde bem Sohne ale verbachtig binter. bracht, und er befchloß ihren Tob, wenn fe fouldig maren. Aber er überzeugte fic perfonlich von ber Unftraflichfeit ihres Umgange und fühlte nun über fein Bor. haben fo viel Bewiffenebiffe, baß er bie Sache ben Braminen vorlegte. Diefe ers Rur baburd Plarten ibn für foulbig tonne er ber ewigen Strafe entgeben, wenn er fich lebenbig in einem boblen Baume berbrennen liefe. Dies gefcab. Er hinterließ 3 Frauen, bie nach feinem Sobe ben Dhritarafchtra, ben Bater ber Rurus, ben Panbu, Bater ber Panbu's, und ten Binburen gebaren.

und ben Binduren gebaren. (R. D.)
Sitich in (Geogt.), größere Infel aus ber Suppe ber Andreanowichen Infeln ruff. Affen), wufte, mit etlofdenen Bullann. Gitichinat, fo b. w. Sitchinat.

Sitfiguas Banuta (Zanabatta, ob. Sif Seti, aud Zamonu mo Getu, jap. Reigem.), ber Rame bes 4jahrlichen Teftes in Sapan bei ben Unbangern ber Gintore. ligion. Zufer ben gewöhnlichen Festlichtele ten richten bie Schulfnaben bobe Bambus. tobre auf und behangen fie mit ben Proben ihrer in ber Soule gemachten Rorts foritte. Gbenbaffeibe ift auch ber Bebacte niftag einer himmlifden Che. Gin Mann, Intai, u. feine Gattin, Zanabatta, find burd ben bimmlifchen Strom Umano Gara (bie Mildftrafe) von einander getrennt unb tonnen nur in ber Racht bes 7. Soges bes 7. Monats jufammentommen. Bird bie cheliche Umarmung vollzogen, fo erfolgt ein theures Inbr, wo nicht, ein fruchtbares. Das lestere geschiebt, wenn es auch nur ein venig regnet. Um barauf zu achten, bachen bie Sapaner bis an ben frühen Rorgen bes anbern Zages. (R. D.)

Sitsikamma (Geogr.), Landfrich im Officia George des Borgebirgs der guten hoffvang (Sido-Afrika); hat undurchefing, ihn Wald mit Elephanten, Spänen und anderem Wild, keine Wögel; ein anderer Thild hat feuchtdare Goenen.

Sitta (3001.), f. Rleiber.

Sittatene (Sitatene, a. Geogr.), südlich et ambicate von Assurin, lag zwissen Sugiana und dem Algreis, die Haupt sen Susiana und dem Algreis, die Haupt kabt Sitta (Sittate) lag saddtlich

von Artemita auf ber Straße nach Susa. Sittaras (Waarent.), ein oftinbissche, baumwollenes Beng.

Sittarb (Geogr.), Stadt im Begirt Raftricht ber Proving Limburg (Belgien); liegt an ber Geleen, hat 3300 Cm.

Sittaphius (a. Geogr.), Segend in Afrita, fabild vom Band ber Salabures.

Sitte (mos), 1) Alles, was im menich, lichen Leben mit einer gewiffen Beftanbigs teit fich anfest, gleichiam im Leben feibft fist und baburch bas Berhalten bestimmt; baber 2) fo b. w. Gewohnbeit. Rach ber

oben gegebenen Erklärung erscheinen aber bie S.n., welche die Sittengeschicht dat, sowohl einzeiner Densichen, als ganger Beifchen, als ein Mahftab jur Babtigung ihres gestligen und sittlichen Gehaltes, als besen sichter Teugkrungen und Darstellungen die S n erscheinen. In diesen Beziehungen spricht man dann von guten, schiechten, feinen, vohn z.c. S.n. S. Sittlich. B) So v. w. Sute Sitte; 4) besonders Bibrisprache, ein Geles, durch welches freie handlungen bestimmt werben.

Sitten (Geogr.), 1) kteines Füßgen im Schweizercanton Wallis, fallt in die Rhome; 2) Bebend in diesem Canton, des fakt 5 Kmeinden; 3) hauptstat des Cantons und des Zehends von S., unweit der Rhone; hat 6 Kirchen, barunter Kaipe brale, einige Ribster, hofpital, Gymnafium, geistliches Erminar, ansehnlichen Transitohandel, 2400 Ew. Dabei 2 Bergs schilffer, beren das niedrigere Sig des Bichofs ift, der sonk Kurt des römtschen Reichs war.

Sitten.lebre (Phil.), f. Moral unb

Moratphilosophie.
Sitten-lehrer, eine Person, welche andre in guten Sitten unterrichtet, welche bie Grundsche entwickelt und bekannt macht, auf welche sich gute Sitten und pflichten maßige dandlungen gründen. Sitten los, guter Sitten und pflichtmäßiger Handlungen beraubt. S. polizet, s. unster Polizet. S. richter, s. unter Richeter. S. spruch, kurzer Sag, welcher eine gute Lehre in Beziehung auf das dußere Verhalten (Sitten) enthält, Sensten, Knome.

Sitteo (Geogr.), Domaine bes hers 30gs von Wellington in der Proving Grannaba (Spanien) am Xenil; wurde ihm nach der Schlacht von Bittoria verlichen. Sitter, Aluf im Canton Appensell (Schweig), fallt in die Thur, durch ihn gerfalt die Landfchaft Angertoben in 2 Theile. Sitterrah, so v. w. Satarah.

Sittianorum colonia (a. Geogt.),

f. Cirta und vgl. Gittfus.

Sittich (Geogr.), herrichaft mit Schlof im Areife Reuftabtl bes Abnigreiche Allyerien (Deftreich); babet ein See, in welchem ber Dim (proteus, f. b.) gefangen wirb. Bar früber Ciftercienferabtei.

Sittiche (3001.), f. unter Papagaien. Sittich en bach (Geoge.), Dorf und tonigliches Domanenamt im Areife Querfurt bes preußischen Regierungsbegirts Meeferburg; bat 60 Em., war fonft ein Cifterciensetlicfter, bas 1547 aufgehoben wurde.

Beftandigs Sittig, 1) gute dußere Siften in Anseben feloft febung bes gefellschaftlichen Lebens an fich bestimmt; habend ober barin begründet; 2) so v. w. Rach ber , Sittsm; 3) so v. w. Sanft, Gelinde.

Sit:

Sittig gran (Farber), fo v. m. Da. pagaigrun.

Gittigung, f. Civilifation.

Sittina (3col.), fo v. m. Sphenura. Sittirabubtiren (int. Ret.), Rame bes Schreibers beim Gotte ber Unterwelt, Er zeidnet alle Sanblungen ber Menfchen in ein Buch und barnach werben fie bann gerichtet.

Sittius, Romer, welcher gu Cafars Betten mit einem Saufen Golbaten nach Rumibien auswanderte und bie ftreitenben baupter ber Mauren unterftuste. 2116 Qå. far lanbete, nothigte G. ben Rumiblertonia Suba, ber fich mit Gripto verbunden hatte, baburd, bas er Girta eroberte, jum Rud. jug, um fein Banb gu vertheibigen. 3ur Belohnung für biefen Dienft fchentte Gafar nachber bem G. mit fe'nen Beg'eitern bie Ctabt Girta (f. b.), melde nun Sittianorum colonia bieß. (Lb.)

Sittivaca (Geogr.), 1) ehemals an. febnlicher Banbelsort im Corle Debegaam. pole auf ber Infel Ceplan, liegt am Fluffe gleiches Ramens 2) fruber Rame eines ber 5 großen Diftricte auf obiger Infel.

Sittlid, 1) mit ben Gebrauchen eines Banbes ober einer Befellichaft übereinftims mend; 2) bem Unftanbe gemaß ober bar. auf fic beziehend; 8) bem Cittengelebe gemas; 4) in bem freien Billen bes Den. fden begrundet ober auf benfelben fich beafebend.

Sittliches Gefühl, fo v. w. Be-Sittlichfeit, f. unter Gitt. miffen.

famteit. Sittfam, 1) fo v. w. ben Regeln bes Unftanbes gemas; 2) im engern Ginne fo

v. w. Buditig, Reufd.

Sittfamteit (Mor.) , bie Gigenfcaft, ba man hauptfachlich aus Achtung gegen fich felbft und gegen Unbere in Reben unb Sanblungen, in Dienen und Geberben, ja felbft in ber Rleibung, basjenige vermeibet, was ten guten Sitten jumiberlauft. Das bin gebort alles beftige, Beraufchvolle, uebertriebene, Auffallenbe, Unmafige und rament'ich auch bie Bugeltofigteit in finn. lichen Begierten und Genuffen. In fo fern aber bergleichen Meuferungen vorzüglich bem Charafter bes Beibes wiberfprechen, beffen Grundjuge Bartheit und Milbe find, fo gilt bie S. fur bie großte Bierbe bes meib. liden Gefchledte. Gie ftebt mitten fnne amifchen Sprobigfelt und Frechheit und bilber nebft ber Unftanbigfeit eine Unterabtheilung ber Chrbartelt. Bon ber Gitts lichteit unterfdeibet fic 6. baburd, baß jene fich nur auf bie innern Sitten ober bas Sittengefes, biefe aber fomobl auf bie innern, als anf bie außern be-(Mth.) zicht.

Sitt. vogel (Bool.), fo v. m. Rleiber. Gittpbos (gried., Mnt.), Buchertitel.

Situaque (Geogr.), fo v. w. Sittfvaca. Situation (v. lat.), überhaupt bie Page (f. b. in mehreren Bebeutungen bes

Borts).

Situationerbuch, fo v. m. Banpte bud. S. : flach e (Rriegem.), beim Defi'ement eines Beftungewerts bie im Bebanten von bem bodften Puntt einer naben Unbobe nach bem burd bas Feffungewert zu fchugenben Terrain bin gelegte glade. G. farte, G.splan (Beidn.), f. unter Plangeichnen, vgl. Grubenmeffung. geichnen, fo b. w. Planteichnen, borguge lich nach einem großern Dafftabe.

Situla (Situlus, lat.), 1) (Ant.), Gefaß jum Mue'chopfen bes Baffere; 2) (Mftr.), fleiner Stern im BBaffermann.

Situs (lat.), die Bage (f. b.) in mehr.

facher Bebeutung.

Situs fructus (bot. Romencl.) Aruchtftanb, Bage ber Rrucht, wegen ibrer Beftanbigteit befonbers ju beobachten. S. seminis, gage ber Samen, wobei for wohl bie Geftalt und Befeftigung beffelben, als auch bie Richtung bes Reims unb bes Burgeldene ju beobachten, und bie eine ber beftanbigften Gigenfcaften berfelben und bei genauen Unterfudungen ber Pflangen wichtig ift. Sit venia verbo (lat.), bem Borte

fel Bergeibung, b. b. mit Gelaubnis ju fagen. Gis, 1) bie Banblung bes Gigene; 2) bie Befugnis, burch welche man Ditglieb eines Collegiums ift und bie vollen Rechte eines folchen Mitgliebes ausubt; 8) ber Ort, wo man figt ; ein Gegenftand, wels cher bagu bestimmt ift, bag man fich barauf fest, baber fo v. w. Thron, Seffel, Stubl, Bant; 4) f. unter Sattel; 5) fo v. w. Rirchenfis, f. unter Rirchenftubl; 6) (Jagbm.), ber Drt, wo bas Rothwilb unb Dafen gewöhnlich fich nieberthun; 7) fo b. w. Bobnort; 8) auf bem Banbe bas Bobn. haus nebft ben baju geborigen Birthicafte.

gebauben. (Fch,)Sig:anter (Geew.), ein großer, fchmerer Unter, melder beftanbig auf einer Rhebe ober in einem hafen liegen bleibt, um ibn beim Bugfiren ber Schiffe gu benuten.

Sig.bab (DReb.), auch Bibetbab, partielles Bab, bei bem bas Beden (f. b. 2) und ber obere Theil ber Dberfdentel im Baffer, ber übrige Rorper aber außer. balb bes Baffere fich befinbet. In funft. lichen Babeporrichtungen, wie bie Barriesiche in hamburg, ober bie Roberlinfche in Beip: sig, find bafur eigne Bortebrungen getroffen.

Sig. bein (os ischii, Anat.), ber mitt. lere und untere Theil bes Buftbeine (f. b.), ber ben größten untern Theil ber Pfanne (f. b. 19) und bas Guftbeintod (f. b.) bil. ben bilft, bas Beden (f. b. 2) feitwarts folieft und burch feinen tieferen Theil beim Sigen bem Rorper gum Rubepuntt bient.

Man unterfdeibet an ibm ben Rorper, melder nach binten in eine raube Dervor. ragung, ben G. beinftachel (spina isch.), übergeht, welche ben großen und fleinen Gibbeinaus dnitt (f. b.) von efnander trennt und jur Unlage bes unteren fleinen Bedens banben (f. Bedenbanber) bient; und groci Mefte (rami), einen abfteigenben (r. descendens) und einen auffteigenben (r. ascendens). Der abfteigenbe, ale eine fer gebrung tes Rotperes, gebt auf feiner dußern Fidche in ben Sigknorren (tu-ber ischil), eine ftarte, verknorpelte Un-fchwellung, welche gur Unlage mihrerer Mustein und Bander bient, über. Un feiner hintern Glache befinbet fich swifthen bem Sigbeinftachet und Sigtnorten ber fleine G. beinausfonitt (incisura ischiadica minor) , melder jum Zuetritte bes innern Suftbeinlochmustele bient, Geine Borberflache bilbet ben untern Theil bes Buftbeinloches. Der au'fteigenbe Mft fteigt bom untern Enbe bes abfteigenben Aftes unter einem fpigen Bintel nach vorn und oben, mo er in ben abftelgenten bes Scham. beine (f. b.) übergebt. G. bein arterfe (arteria ischiadica), ein Theil ber bypoga. ftrifchen Arterie (f. b.), ber unter bem birn. formigen Mustel über bem großern unteren Bedenbanb (f. Bedenbanber) aus bem Becten tritt und fich in bie bort liegenben Dusteln begibt. G.sbein ausfchnitt (incisura ischiadicao), zwei an jebem Duftbein befindliche Ginfchnitte, a) ein gros Berer (incis. ischiad. major), welcher von bem bintern Ranbe bee Sigbeine und bem untern bes Darmbeins (f. b.) auf jeber Seite gebilbet, nach unten aber von bem großen und fleinen untern Bedenbanbe (f. Bedenbanber) bis auf eine unregelmäßige Deffnung gefchloffen wird und bem birn. formigen Dustel, bem bintern Darmbein. arterie, ber Sigbeinarterie und bem Buft. nerv (f. b. a.) jum Durchgange bient; b) ein fleinerer, f. unter Sigbein. (Pet.) Sig ber Accorde (Muf.), Diejenigen Stufen einer Conteiter, worauf, wenn man

aus leitereigenen Tonen Tergen (f. Interericheinen. So ift 3. B. ber 1. 4. unb 5. Don ber S. bes harten Dreifiange; bingegen ber 2. 3 und 6. Ton ber anges nommenen Leiter ber Sig bes weichen Dreiftangs. Die 7. Stufe ber Zon-leiter ift ber S. bes verminberten Dreiflangs, und bie 5. Stufe jugleich ber 6. bes Septimenarcorbs. (Ge.)

Sigen, 1) (Phyfiol.), ift eine ber ver-ichiebenen Stellungen, in benen ber Rorper verbarrend fich befindet, bei ber namlich bas Beden (f. b. 2) mit feinen um beswillen als Giginorren bezeichneten Bervorra. gungen ben Stugpuntt für ben obern Rot.

fcentel mit ben bintern, bas Dberfchentel. bein übergiebenten Dusteln, befonbere ben Glutaen (f. b.), und vornamlich bem grofen, bier mit feinem Bettübergug ein na-tartices Polfter, als Gefaß, auf ber als Sie gemabtten Bilde aufrum, und bie Unterichentel mit bem Plattfuß, entweber ebenfalls auf borigontaler Flache gerabe ausgestredt, ober feitmarts und einwarts eingebogen über bas Rreus gelegt find (wie eingeogen abre von neugenlander auf platter Erbe), ober in die Sohe gehoben werben, so daß bie Fersen an das Gesch gezogen ind werben, so daß bie Fersen an das Gesch gezogen ind weie beim S. wilder Bolter), ober abwärts gerichtet sind (wie beim S. auf erhöftern Sieg), so daß entweber die Füße frei herabhangen, ober, bei verhaltnisma. Biger Dobe bes Siges, ber Plattfuß jebes Schenkels ben Boben berührt. Diefe verfciebenen Arten bes G.s find noch mehs rerer Mobificationen fabig; auch bas Rets ten (f. b. 1) ift nur eine eigne Urt bes S. . Da beim G. bie Fugmueteln rein paffio finb, fo ift biefe Rorperftellung eine gum Mueruhen tauglide, und um fo mehr, wenn burch Unlehnen mit bem Ruden unb Ropfe, ober Aufftemmen ber Arme, auch ben Ruden= und halemusteln ein Theil ber Rorperlaft abgenommen wirb; baber auch jum Schlaf (f. b.) icon ein bequemes S. binreicht. — Das Rieberfegen nach vorherigem Stehen erfolgt theilmeife paffiv, burd verhältnifmäßigen Nachlaß ber Mueteln, bie beim Steben (f. b.) thatig waren, unter Babrnehmung, bag unter ber Genfung, burch Bormartsbiegen bes Dbertorpers bas Bleichgewicht erhalten wirb unb ber Nachlaf allmählig gefchieht. Das Ries berfegen auf platten Boben ift- jeboch fur beffen Ungewohnte mehr ein Dieberlegen, inbem gewohnlich bamit ein Ginftemmen ber Meme und Banbe mit bem Rieberfenten bes Rorpers verbunben ift. Wie beim Steben braucht ber Rorper, ber im gewöhnlichen G. auf einer großen Flace aufruht, um im Gleichgewicht ju berharren, auch nur einen fleinen Stugpuntt, und burch Uebung gelangen Menfchen babin, auch auf ichma-ten Rorpern, runben Solgern ober Geilen frei gu figen, ja auch fich gu bewagen, in-bem bann bas Gleichgewicht mit ben Buffen, wenn biefe fich gegen einen Gegenftand eins ftemmen tonffen, ober mit ben Banben, wie beim G. auf einer Schantel, erhalten wirb. Beim G. wirb burd Emporheben bes Bedens u. Berabhangen ber Banbe bie Bruft bebeu. bend beengt. Dies tann nun amar burch vollig gerabes S. febr verringert merben ; aber bas G. wirb bann auf bie Dauer eine ju große Unftrengung fur bie Ruden. musteln und es überlaffen fic baber Gigende gewöhnlich mehr ober meniger ber naturlichen Berabfentung bes Dbertorpers burch per abgibt, mabrend bie gebogenen Dber. feine eigne Somere. Ge tann baber auch

nicht befremben, wenn bei langem G. mande Befdmerben im Unterleibe verfpurt werben. Gine figenbe Beben bart ift baber eine reiche Quelle chronifder Unterleibefrant. beiten, um fo mehr, je weniger Bech-fel im G. Statt hat und je gekrumm-ter ber Korper babei ift. Auch verftattet Didleibigfeit um fo meniger ein anhal. tenbes G., ohne bas Befchwerben empfunben werben, ba die Einbiegung bes Unter-leibes durch bie Wolbung ber vorbern Un-terleibsbededungen erschwert ift, ja baburch bas Berabfigen wohl unmöglich wirb. Eben fo einleuchtenb ift, bag nach reichlichen Dablgeiten, befonbers wenn viel blabenbe Speifen genoffen wurben, bas S. in furger Beit befchwerlich wirb. Ginige vierfußige Shiere figen auch auf bem hintern und ben Binterfugen, inbem fie babei auf bie Borberfuße geftust eine balb aufrechte Stels lung annehmen, fo bas Ragengefdlecht, bas Bunbegefclecht, bie Baren, Raninden, Da. fen, Gidbornden u. m. a. 2) Bon Bo. gein, ben Rorper auf bie eingeschlagenen Ruse nieberlaffen; 3) eine Sanblung verrichten, wobei man gewöhnlich fist, fo: Beichte, gu Rathe figen; 4) bet Collegien, beren Mitglieber jahrlich ober nach gewiffen Beiten medfeln, ber figenbe Rath, fo v. m. ber gegenwartig amtirenbe Theil bes Collegiums; 5) (Bergb.), vor Drt f., mit Losbrechung bes Gefteines an einem Orte befchaftiget fein, wobei bie Bergleute baufig f., juweilen auch liegend arbeiten; 6) von Bogein, fo v. w. Bruten; 7) feinen bauers haften Aufenthalt an einem Orte haben; 8) fich in einem gemiffen Buftanbe, ober in gewiffen Berbaltniffen befinden, oftere mit bem Rebenbegriff ber Dauer; 9) als Gefangener in einem eingefchloffenen Raume fic befinden; 10) von leblofen Dingen, auch von tleinern Thieren, fich in ober auf einem Orte befinden; 11) von Rleibungeftuden und abulichen Dingen, fo v. w. paffen, gut in die Mugen fallen ; 12) fo v. w. fich fegen; 18) figen laffen, entweber ohne fels nen Willen gurudlaffen ober vorfasitch verlaffen; auf fich f. laffen, fich nicht gegen eine Anfchulbigung ober Beleibigung ber. theibigen. (Pi. u. Fch.)

Sigenb, 1) etwas, bas fiet (f. figen); 2) (Ber.), ein Thier, bas auf bem Bin-terleibe ruht und bie Bowberfuße gerabe niebergeftellt hat; 8) (bot. Romenci.), f.

Sessilis.

Sigenborf (Geogr.), 1) Martifleden im Rreife unter bem wiener Balbe im Banbe unter ber Ens (Deftreich); bat Goloß, 1400 Em.; 2) Dorf im Umte Comargburg bes Rurftenthums Comarghurg. Rutolftatt, an bem Ginfluffe ber Gorbis in die Schwerga; bat Soneibemuble, 2 Potafdenhutten, ein jest rubentes Blaufarbenwert unb 250 @m. In ber Rabe ift ber 1800 &. tobe Quits telsberg, beffen Gipfel bie Reileburg belft.

Siger (Seem.), fo v. m. Inholjer. Sig.fleifd, im Gders fo v. m. Mei-

gung jum Gigen und ju Arbeiten, bei mel-

den man figen muß.

Sig gelb, 1) (Polizeim.), bie Gum, me, welche Gefangene an ben Gefangen. warter bezahlen muffen; 2) an manchen Drten bie Summe, welche bie Brifiger eines Gerichts bekommen ; 3) in manden Gegenden bas Geib, weiches bie Sausler ouf bem Lanbe bem Grundberen entrichten muffen; 4) (Rirdeniv ), fo v. m. Stublgelb. Sig.firde (Rirdengefd.), fo v. w.

Geballirde. Sig : Enorren (Unat.), f. unter Cig.

bein, aud unter Gigen 1).

Sigo (Geogr.), tafferliche Proving auf ber Infel Ripon bes Raiferthums Japan; liegt am Meere, bat G:birge mit Balbung, auch ebene Begenben. fruchtbar an aller. band Betreibe und Gartenfruchten, gut be-Dauptftatt: Dfata (f. b.). polfert

Sig ort (Bergb.), f. unter Drt 9). G. pfabl, ein fleiner Rlog, beffen fich bie Bergleute bisweiten bebienen, um fic barauf gu fegen, wenn fir figenb bas Ger ficin an einem Drte loebrechen. G. fod, ein in ber Brube befestigter Stod, auf auf weichem figend ber Sauer bas Erg in ber Dobe gewinnt.

Sig, ftud bes Duftbeins (Anat.), f. Gighein.

Sigung, bie Berfammlung eines Cole legiume ober Berichtes; bgl. Geffion.

Stuanto (Geogr), f. unter Stano. Siuan: huarfu, anfehnliche Stabt am Danho unfern ber großen Mauer in ber dinefischen Proving Petscheli; bat fd.one Bebaube, fertigt vorzüglich fchone Filge, hat mehrere Stabte und jur Bertheibigung ber Mauer beffimmte Forte unter fic. Siutifdan, dinefifcher Rame ber Ber birge Muat, Muffart und Bogbo in Tur-Stuenticheu, fu, Grobt fan (Mien). in ber Proving Folien bes affatifden Reids China, am Deere gelegen, groß, mit gut gepflafterten, breiten Strafen, vielen Tem: peln, Eriumphbogen, bebeutenbem banbel Heber und Berichtebartett über 6 Stabte. ben Meerbufen geht eine Brude mit 800 (Wr.) Pfeilern.

Sinenevang, dinefifder Raifer, mel.

cher ben Ahron 823 v. Chr. bestieg unb 782 ftarb; f. Chinelide Schrift. Sium (s. L.), Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Dolbengemachfe, Debnung Amminen, jur 2. Orbnung ber 5. Rlaffe bes Binn. Spftems geborg. Mertwürbige Arten: s. siserum (f. 3u. derwurget und Dinfi); s. latifolium. mit aufrechtem , gefurchtem , glattem , bobs tem, 2-3 guß hobem Stengel, gefieberten

Blattern, glatten, fliellofen, ellangettfor. 1638 ju Bologna, ebenfalls ausgezeichnete migen, fcarfgefagten, langgefpigten Biebern, großen, gesteleten, habbrigeligen, weis fen Dolben, fnolliger, bem Gellerie abnite der, aftiger, durch Berwechstung mehr mals Berantaffung ju Ungluckfallen gemorbener Burgel, an Graben, Bachen; s. falcaria, mit aftigem, glattem Stengel, gefieberten Blaftern, gleichbreiten, oft fichelformigen , berablaufend saufammengewachfes nen, harten, fein und icharf gefagten Sie-betn, an Begen, Bounen, Medern, gwis ichen bem Getreibe ale Unfraut, wegen feiner barte in manden Begenten jur Mertigung fleiner Befen benugt. (Su.)

Siumon. Sent (Mungw.), japanifche Rupfermunge, galt 10 Sent (f. b.). Stungt (Mungw.), japanifche Golde

munge, vieredig.

Siuph (a. Geogr.), Stadt im faiti-iden Romos Regpptens, Beburteort bes Giur, hafen im Bufen Konigs Umafis. Numblens. Siusli, teutsches Bolt, im Mittelalter; jogen in Berbindung mit ben Gorben, Bobmen und Linonen gegen bie Franten. Giner ber Gaue, ber bon ihnen ben Ramen hatte, tag in ber Wegenb von Unhalt; nach Mab. fo v. w. (Lb.) Glaven.

Siut (Mffint, Geogr.), 1) Sauptftatt von Dber . Megnpten (Afrita), in einiger Entfernung vom Mil; ift gut gebaut, bat foonen Bajar, Bafen am Dit beim Dorfe el hamra, fteht mit biefem gluffe burch Ranale in Berbindung, treibt anfehnlichen Dantel (auch mit Stiaven und Caftraten; ber vorzüglich Gennaar und Rairo verbin. bet, fertigt viel Del, bat 15,000 @m., n. Und. 100,000 toptifde Famitten ju Bewohnern, und viele Ruinen aus bem Miters . In ber Rabe mertwarbige Grot. 2) Proving in Dber Legypten, bat ten. 190 000 @m. (Wr.)

Siustastan, nach ber Bebre ber bubb. biftifchen Camander ber erfte Grab bes Sameng. Ber nicht weiter, als bie tiefer tommt, ber ftirbt noch fiebenmal und wird fiebenmal wieber geboren.

Siu,ticheu (Geogr.), fo v. m. Sigens

tfdeu : fu.

Sivabiere (Maft.), ein im fubliden Frantreich gewöhnliches Betreibemaß; balt ungefahr an Korn 9 Pfund marfeiller Ge-wicht, 8 G. = ein provençaler hemine.

Sivan (hebr., Unt.), Rame eines Dos nate bei ben Bebraern; fallt in ben Dai unfers Ralenbers unb mar ber 8. Monat bes Rirden . unb ber 9. bes burgerlichen Jabres.

Sivani, 1) (Johann Anbreas), geb. 1610, Maler von Bologna, Schiler und Rachahmer bes Guido Renf; ft. 1670. 2) (Glifabeth), bes Bor. Tochter, geb. Malerin; ftarb bafelbft 1665.

Sivel (a. Geogr.), fo v. w. Guel. Sima (flav. Mnth.), hauptgottheit ber Polaben (cine obotritifde Bolfers foaft); hatte muthmaflich ihren Tempel ju Rageburg auf bem fogenannten Polas berberge. 3hr Rame wird von ziwy, ziwa, lebenbig (baber ibre Deutung als Gottin bee Lebens), auch von dziewa, Jungfrau, abgeleitet. Rad ber unvers burgten Argabe bes fpateren Chronicon Picturatum batte fie bie Sanbe über ben Ruden, in ber einen einen Apfel, in ber anbern eine Beintraube, ibre Daare bis an bie Rnie berabhangenb; bas bet ihre Deutung ale Gottin ber Brucht. barteit. Auf ben unachten rethraifchen Dentmalern ift noch ein Affe, welchen gu ertlaren, man bie G. mit ber inbifchen Sita gufammengeftellt hat, ober, wie Unbere the annehmen, ein fcblafenber Menfch hinzugetommen; überbies bat bafelbft the Bilb ble Infchrift: razivia, Rathgeberin. Rach Thunmann ift bie G. eine mit ber nordifden Frefa, nach Und. mit ber romis fchen Benus, nach Arenbt unb ginn Dage nufen mit ber norbifchen Gif (f. b.), melde mieberum mit ber indifden Gioa, Shipa aufammengeftellt wirb.

Simab (Geogr.), 1) Dafe in ber lionfchen Bafte, jur Bufte Sabara (Afrita) geborig, unter bem 20° 12' n. Br.; wirb geborig, unter bem 20° 12' n. Br.; wird ju 50, auch nur zu 6 Meifen im Umfange angegeben, hat nordlich viele tafte Berge, bis 600 Auß hoch, aus Sand ober Mussichellein bestehend, salzigen, thonigen ober sandigen Boben, mehrere (auf 20) Suswosserquellen, herelichen Pflanzenwuche (Patmen, Ditven und andere Sabfrächte, Witn, Feld's und Gartenfrüchte, Futtersgewächse), mancherlet hausthiere (Dunde, Schafe, Rindviel, a.). Die Kennikerung Shafe, Rindvieh u. a.). Die Benbiterung ift giemlich gablreich und beftebt aus Berberftammen bie garbe berfelben ift fomarge lich; bie Danner fleiben fich in weiße, bie Beiber in blaue, baumwollene Dembens legtere fchmuden fic mit Ringen und Urm. banbern von geringerem Metall; man treibt anfehnlichen Gartenbau, bie Garten finb burd Ranale bemaffert (bas fich bier finbenbe Baffer ift jum Genuß nicht gang gefunb); Dubammebanismus ift Religion ber Em., bie ale eigennühig gefdilbert merben, unter einem eignen Furften fieben und mit ben Canbederzeugniffen (Datteln, Bieb, Rorbe aus Palmenblattern) gegen Beine manb, Raffee u. bgl. Banbel treiben. Diefe Dafe ift auch unter bem Ramen: Dafe bes Supiter Ammon befannt, bon beffen Tempel man, fo wie von einigen anbern Tempeln, noch mertwurbige Ueberrefte ju Ummebeba (Daimabaiba) und ber Umgegenb finbet. 2) Sauptort

hier, auf und in Felfen gebaut, mit gang der Belt gugewiefen war; Gott um biejen engen Gaffen; 3) (S. fegir, Riein. C.), fo gu bitten, hatten fie befondere Gebete. (Wr.) v. w. Rara 17.

Simana Camubra (Campbrn, Geogr.), Infel im Fluffe Cavery, jum Dis ftricte Rorbcoimbatoor ber britith : porber. indifden Proving Coimbatoor geborig, faft 2 Meilen lang, I breit, fonft burch eine lange Brude mit bem Canbe verbunben; hat verschiebene Pagoben und Erummern aus alter Beit; nabe babet ein großer gall bes Cavern, 150 guß bod. Simang, f. Ceram 2).  $(W_{T}.)$ 

Simarb, fo v. m. Sigfrib. Simas (Groge.), 1) Ejalet in osma-nifd Affen, Theil bes alten Pontus; liegt swifden Ratolien, Reraman, Diarbett, Deraich, Ergerum, Trabefun und bem Merafch, fdmargen Deere, bat gegen 1800 D. DR., ift gebirgig burch ben Taurus und Untistaurus, meiche mehrere Borgebirge (Efcerfcambe, Therme u. a.) bilben, bat ben großen Bufen von Samfum, wird bemaf-fert vom Rifil. Irmat, bem Jefchil. Irmat (Rafalmat) mit bem Rulibiffar u. a. Bluf. fen, ift in ben Thalern meift febr fruct. bar, nicht fo an ber Rufte und ben Gebir. gen, bat gefunde guft, reigenbe Wegenten. Dan baut Getreibe (febr reichlich lobnenb), Gemufe, Sabfruchte, Bein, Doft, viel Dolls bie Beibe ift vortrefflich, bie Biebjucht (Rameele, Pferbe, Rinbvieh, Schafe) ergiebig, Seiben. und Bienenzucht ift auch Die Gebirge enthalten viel Ru. lebhaft. pfer, Gifen, Blei; auch hat man Saljauel. Der Sanbel mit biefen Probutten ift Len. ausgebreitet. Bewohner finb: Demanen, Turtomanen, Griechen, Armenler, unbeftimmt, wie viel. 2) Canbichat bier, mit gut angebauten, fruchtbaren Thalern, ftars ter Bieb = und Bienenjucht. 3) (Gebafte fonft) Bauptftabt unweit bes Rifil Irmat; bat einige Befestigung, Schloß, außer mehs reren Dofdeen 1 armenifde Rirde, 2400 Em., meift Canbwirthe. Simafd, fo v. m. Gniloe More. Simafh, fo v. m. (Wr.)Siwasch.

Simebramnals (Religionegefd.), bie

Brahmanen bes Schima.

Simenboafu (Geogr.), fo b. m. Sia. Simer, fo b. m. Siour. Si. anhuafu. Simer, fo v. w. Sioux. Sio weret, 1) Sanbigat im Ejalet Diarbetr (osmanisch Asen); 2) Hauptstabt besselben an einem Nebensiusse Euphrat; hat viele Garten und Weinberge ju Umgebungen, Simerowoftotfdnei, 2000 Baufer. f. unter Db. Siwi, fo v. m. Siwiers, fo b. m. Geverien. Etan, fo v. m. Bebsjeeban. Simi Gewi. f. unter Db. Simi. Simribif. far, fo v. m. Gevribiffar. (Wr.)

Simug (hebr., Ant.), bei ben Bebraern ber Gemahl, melder Dannern und Beibern aller Beit unter ihnen fon bei Erfchaffung

Simmens (engl., Meb.), ein in Schotts land heimifcher, unter Frambofie (f. b.) als framboesia scotica ju rechnender, chronis fder Dautausfclag, mit Munbfaule unb großer Entfraftung verbunben; pflangt fich burd unmittelbare Beruhrung, boch felten burd Beildlaf fort; bie Genitalien leiben nicht urfprunglich; bie Rrantheit beginnt gewöhnlich mit Gefchwuren im Solfe und Munbe, bie um fich freffen und beifer maden, ober mit fragabnlichen, judenben Blatden und febr fcmerghaften Befdmus ren am gangen Rorper, mobel fic bie baut verbidt und fupferartig wirb. Manch mal entfteben weißliche, biemeilen blutenbe Schwammauswuchte, in Geftalt ber him-beeren; Quedfilber ift beilfam. (Pi.) Sixain (Rumism.), frangofifche Gil.

bermunge Frang I. 1540, galt 6 Denters und horte bald wieber auf. Sirena (Geogr.), Billa in bem Cors rigimento be Barbaftro ber Proving Aras

gonfen (Spanien); liegt am Alcanedra, bat berühmtes Ronnenklofter; bie Ronnen heißen

Maltheferbamen und find aus altem Mbel. Six et le va (Spielt.), f. u. Pharao.

Gir fours (Geogr.), Martifleden im Begirt Zoulon, Departement Bar (Frant. reich); hat Bafen (St. Genary), 2500 Ginw.

Six leva (Spielw.), fo v. w. Six et le va, f. unter Pharao.

Sixpence (engl., Rum.), englifde Gil. bermunge mit bem Geprage ber Schiffinge von bem fie bie Balfte ausmacht, alfo 3 Gr. 6 Pf. werth ift. S. piece, ebemar lige frang. Gilbermunge 50 Gran fomer,

von 14ibthigem Gilber, wobei 764 auf bie raube Mart gingen, ber Berth mar 6 raube Mart gingen, boous alfo 2 Gr. Conv.

Sirtinifde Capelle, f. unter Rom

(n. Geogr.), Bb. XII. S. 297.
Sirtus, 1) (St.), S. I., Romer von Geburt, als Papft Alexanders Nachfoli ger 116 ober 119; von feinem Beben ift gar nichts befannt, in ber Rirde murbe et ale Martyrer geehrt und fein Rame in ben Bitten bes Deftanon angerufen. Rachfolger war G. Telesphorus (f. b.). Die 2 Sendicreiben, welche ibm beigelegt mer-ben, ftehen in ber Bibliothoca patrum. 2) S. II., ein Athener, folgte als Papft 257 bem beil. Stephanus in bobem Alter. Er hatte lange mit feinem Borganger im Gefangnis gefriffen und bie Berfolgungen horten auch unter feinem Megiment nicht auf; er murbe balb nach Antritt feines Amtes, nach zwei Jahren., auf Befehl bes Babrianus mit anbern Bifchofen und Dia tonen bingerichtet. Gein Rachfolger mar St. Dionyfius. 3) G. 111., Remer, nad

St. Coleftinus Tob 452 Papft bis 440. Er arbeitete befonbers an ber Biebervereis nigung ber orfentalifden Rirden, welche gum Theil von ber romifchen abgefallen maren, unterftust barin burd Aprillos. Bretlagt burch einen gewiffen Baffus, eine Monne geschantet ju haben, murbe er auf bem Concil gu Rom, wo Raifer Balenti-nianus III. bie Sache unterluchen ließ, fur unidutbig ertiart und fein Antiager verurtheilt. Ausgezeichnet bat fich G. III. burch feine große Freigebigfeit, mit ber er meb. rern Rirchen bie reichften Gefchente theils gu ihrer Musichmudung, theils ju ihrer Bieberherftellung machte. Muf G. folgte Bieberherftellung machte. Auf G. folgte Beo ber Große. 4) G. IV., rom. Papft 1471-1484, Sohn eines Fifchers, Unfangs Rrangietaner; mar ein unerfcrodner Mann, ber fich auch um bie Unlegung u. Bermebe rung ber vatitanifden Bibliothet große Berbienfte ermarb u. fur bie Ehre u. perricaft bes apoftolifden Stuble u. fur ben Boble ftanb bes Rirchenftaates bemubt war. Er mar mit feinen Depoten Theilnehmer in ber Bers fdmorung gegen bas mediceifde Saus in Flo. rene; in Rom ließ er, um bie ericopften Raffen gu fullen. Borbelle anlegen, wofur eine beftimmte Steuer erlegt murbe; aus Speculation ernannte er Alfons von Arragonien, Ferdinands V. unehelichen Sohn, jum Bischof von Arragonien. Er foll unnaturlicher Liebe gefrohnt haben. Stols und Ettelleit trieb er fo welt, bag er fich in Gold fleibete und ben Ramen Sott auf einer Infdrift annahm. Durch eine im Jahr 1478 erlaffne Bulle murbe Die Anquifition in Spanien eingeführt. Rurs vor feinem Tob mußte er noch ben geb. 1521, Cobn eines Bauers gu Mont. alto, ber fo arm war, bag er feinen Gobn auf einem anbern Gut bie Schweine um Bohn buten ließ. Dier lernte ibn ein Franber ihn in ein Rlofter gistaner tennen, ber ihn in ein Riofter brachte, wo er in ben Biffenichaften bie größten und fonellften Fortfdritte machte, fo bas er balb Inquifiter, bann General feines Orbens und burch Pius V. enblich Dogleich er von Ratur Cardinal murbe. febr bereichfüchtig war, fo ftellte er fich boch als Carbinal febr bemuthig und ericien immer trant; bies verbalf ibm nach Gregorius XIII. Sob (1585) jum papflichen Ehron, auf bem er bis 1590 fag. Geine Regierung zeichnete burch Rlugheit und Energie aus Пď und mar bem Rirdenftaat febr nuglich. Gein Augenmert hatte er auf Rechtspflege, Gis derheit und Inbuftrie gerichtet. Geine gamitie ftattete er mit fo großem Bermogen aus, bas fic Burften um feine Richte bes warben. Dabet vergaß er nicht Rom mog-

lidft au berfconerns er fieß ben Dbelist bor ber Petereftrche mit einem Mufwanb bon 38,000 Ducaten wieber errichten, legte bie große Bafferleitung an, errichtete bie Ruppel auf der Petereffrche und vermehrte bie Bibliothet bes Batitans innerlich und auferlich. Bum Diffionemefen u. fur ver. totene Bucher errichtete er 15 Congregas tionen, die aus Carbinalen und Pralaten beftanben. 1587 ließ er bie Septuaginta nach bem vaticanifden Cober abbruden; 1590 beforgte er bie firtinifde Musgabe ber Bulgata. Er mar ber lette furchtbare Papft für die Fürften feiner Rirche. Ges gen Philipp II. von Spanien, den er hafte, weil er feinen Bunfchen auf ben Befig Reapele entgegenftanb, brauchte er bie von ihm bodgeachtete Glifabeth von England; als er fie in ben Bann that, gefcab es mehr jum Schein und er brang nicht auf Den Ronig ven Unnahme ber Bannbulle. Raparra und beffen Bruber, ben Pringen von Conde that er in ben Bann, wiberrief aber bie Musichließung bes Lettern von ber Thronfolge nach Beinrichs III., von ihm gebilligter, Ermorbung. Die Untersuchun-gen gegen ben Befuiterorben murben nicht ernftlich betrieben, er ließ fie wegen bes Geinbbes, blinden Gehorfam gegen bie Boffte gu beobachten fortbefteben. Gein Giolg und fein Ungeftum maren Refte feb. Sold und lein Angegum waren Reste seiner Lebenseart als Mond. Robarbus, Sixti V. gesta quinquennalia, Rom 1540, 4. G. Lett, Geschichte S. V. wurde in viele Gorachen cherscht, 8 Bebe., Amsterdam 1693; 2 Bee., Paris 1702. S. Tempesis, Storia della vita e geste di Sisto V., The Constant of the Constant o nennt, mo er 1520 von jubifden Gitern geboren murbe; nachbem er frub fich batte taufen laffen, ging er in ein Frangistaner. flofter und betleibete in mehrern Sauptftabten Staliens bas Umt eines Prebigers mit Glud. Er verfiel aber in Brriebren und murbe jum Scheiterhaufen verbammt, nachbem er fcon einmal feine Brrthumer abgefdworen batte, aber ju benfelben gue rudgetebet mar; auf Bitten bes Generals inquifitors Dicael Shifilleri (f. Dius V.) nahm Julius III. bas Tobesurtheil jurud. 6. murbe nun Dominitaner und flubirte Griedifd, Bebraifc, Geidicte und Phistofophie. Spater ichidte ihn Splfilfert lofopbie. nach Gremona gur Befehrung einer Gefells fcaft Juben, welche bort verbachtige Buder verbreiteten. Die vielen Arbeiten, bie er babei batte, und feine ftrenge Lebens. meife beforberten feinen Tob, welcher fcon 1569 erfolgte. Uebrig ift von feinen Ber-ten noch bie Bibliotheca sancta, 1586, 4. u. bfter, gulest, 2 Bbe., Reapel 1742, Fol.; außerbem hatte er noch eine große Menge eregetifcher, homiletifcher u. anbrer

Schriften gefdrieben, bie er bet feiner leb. ten Rrantheit aus übermäßiger Befcheiben. beit verbrannte. Grine Lebenebefdrefbung ift bon D. Dilante und ftebt bor ber Muss gabe bes noch übrigen Bertes. (Lb.)

Sirus (a. Geogr.), fo v. m. Ger, f.

unter Gr.

Si : no : thina (Geogr.), ehemals Bauptftabt bes Reichs Siam in hinter:3n. bien (Aften), auf einer Infel bes Menam, ift von vielen Ranalen burchichnitten, hat fefte Mauer, viele auf Pfablen ober Tib. Ben von Bambuerohr ftebenbe Baufer, fatt Des Ronigs ber Strafen find Ranale. ehemaliger Palaft bat breifache Mauer, mebrere Bofe und Garten, Gtephantenftalle und mebrere fleine Gebaube. Man jabit über 200 Tempel (barunter bes Ronigs, ber Ronigin, ber dinefifche), mehrere drifts liche Rirden und Ribfier; ferner ift bas Arfenal, ber Bagar und andere Bebaube mertwarbig. Ginm, rechnet man 119,000, ber Banbel ift groß. Mis Bafen biente bie jegige Dauptftabt bes Reichs, Bancas (Wr.) fap.

Sigal (Geogr.), f. unter Mertba's). Sigarga, fo v. w. Sifarga. Signges (a. Geogr.), Boll in Gerita, zwischen ben Annibi und bem augatischen Bebirg.

Siggo, f. unter Reuf A).

Sjaa Benber (Sia Benbar, Cha Benbar, perf.), 1) in Perfien ber Be-fehlshaber ber Dafen; 2) Generalpachter fammtlicher Ein- und Mustuhrzolle bafelbft. Sjada, Rame bes Bubbha bei ben

Berebrern beffetben, f. go. Själland (Geopt.), fo v. w. Seeland 2). Själlands Stift, fo v. w. Sees

lanb 1).

Sjanto (300l.), f. Birn (Bool.). Sjannin (Regi und Rannufi), ble Diener ber Gottin und Dieas in Japan, aber nicht eigentliche Priefter, fonbern welte, liche verheirathete Perfonen. Gie werben theils von Bermachtniffen bes Diaftifters, theils von bem jahrlichen Bufchuffe bes Die Tabbo, theils von frommen Befchenten un-In ihrem Dienfte find fie wie terhalten. bie Dofleute bes Ditabbo getleibet, weite Chorrocte von meifer, gelber ober anberer garbe über bie gewöhnliche Rleibung, ber Ropf ungefchoren und mit einer langlichen, porn überftebenben, ftelfen und fcmati las dirten Duge bebedt, bie unter bem Salfe nach Daggabe bes Stanbes mit einer lans gern ober furgern Schnur jugebunben ift. Die Dbern haben ihr haar noch unter eis nem anbern fcmargen Blor gufammenge. in bem ein 11 Spannen langes bunben, und 2 3oll breites geftreiftes Lappchen nie. berbangt, bag nach Daggabe bes vom Die tabbo erhaltenen Titels mehr ober weniger aufftebt ober gebogen nieberhangt. Mußer bem Dienfte geben fie in weltlicher Rleibung mit 2 Cabeln, wie bie Abeligen. Sie halten fic von boberer Abfunft als bie Beiftlichen anberer Religionen und vermeis ben allen Umgang mit weltichen und ge-meinen Beuten. Als Zempelbiener fleben fie unter ber Berricaft bes Difabbo, in torperlichen Streitigkeiten geboren fie unter bie Dfi Gja Bugto, b. b. unter bie bom weltlichen Raifer bestimmten Tempelrich. (R, D.)

Sjelmidhr (Beratb.), f. Brinnibhr. Sjumon Ceni (Rum.), aite, jest wenig mehr gangbare japanifde Dange von Rupfer mit einem Bod u. auf beiben Geis ten gepragt; etwa 6f Pf. werth; 6 maden 1 Das. Sjunat, altere fleine japanifche vieredige Goldmunge, gilt etwa 2 Das 8 Conberin, etwa 8 Gr. 6 Pf. Conv.

Sjuppe (Rurichner), fo v. m. Bafde

boe auch Dalenthier.

Sjuto (japan. Religionsw.), fo b. w. Dfjuto.

S. K. (ober eigentlich D. K.), auf ans tiodenifden Dunien fo v. w. S. C. (f. b.). Staalefford (Geogr.), f. unter Die fteroe. Staalbolt, f. unter Rangaval-lefpffel. Staarup, Rirchfpiel und Dorf auf ber Infel Funen (Ronigreich Dane

mart), bat Schulmeifterfeminar.

Stadi (latinifirt Skadea, n. Dhib.), 1) G., bes Thiaffi (f. b.) Tochter, begab fich in Panger und beim nach Megarb, um ibres Baters Tob ju rachen. In bem ibr von ben Ufen angebotenen Gabnevergleich et hielt fie die BBabl eines Mien jum Danne, wobei fie aber nur die guge feben burfie, u. bie fconen bes Ginen erblidenb, rief fie: Diefen mable ich, benn Balbur ift ohne Aber es war Riord von Roatun. Matel. Mußerbem erforberte ber Bergleich, bas bie Afen burch ein lacherliches Spiel, fie jum Lachen bewegten; biefes bewirtte Lati, inbem er fich mit einem an fein Befdledise glieb gebunbenes Geil an ben Bart einer Biege band, fich fo mit ihr unter Somer genegefdrei bin und ber jog, und enblich Heberbies verfette in G.8 Schoof marf. Ueberdies verfette Dbin Thiaffi's Hugen als ein Geftien an ben himmel. G. liebte bie Bohnung ihres Baters, Ehrymheim auf bem Gebirge, unb Diord ihr Daan, Roatun am Deer, bas ber tamen fie überein, abmechfeind 9 Radte bort und 3 hier gu mobnen, aber, als et vom Gebirge nach Roatun gurutttam, fang er, baß er ber Berge und bes Beulens ber Bolfe mube fei, und fie, bas fie am Stranbe ber See wegen bes Barmens ber Bogel nicht fchlafen tonne. Gie tebrte bas ber nach Thrymheim jurad, mabrent et in Roatun blieb. S. lauft auf Sonees folittichuben mit bem Bogen nad Ebieren (baber wird fie als Bottin ber Jagb ber trachtet) und beift beshalb Denbnebps (f.

Rinn Magnufen beutet G. als Buft. gottin u. als ben rafchen Bolfen u. Danfte in die Flucht ichlagenden Frublingeflurm, worauf er auch ben Namen G. (jest nur noch Schaben bebeutenb) als von bem altistanbifden Ska, ichneiben, verminbern, fammenb, und auf ein Schnee und Gis perminbernbes Unwetter fich begiebend anmenbets und Ahrpmbeim als bie fechte Simmeleburg u. als bem Beiden bes Stieres, Mone bingegen als bem ber Bage ents fprechend, und G. als Binter. Roch beißt Die Gifter im Danifden Sade, im Comes bifchen Skata, vielleicht well man ju Rolge bes an Gifter gefnupften Aberglaubens fic mie G. als in ber Beftalt einer Gifter, anbre Gottheiten in Abler: und Faltenge. ftalt, ben Denfchen ericheinenb bacte. Im driftlichen bie Gotterfagen in Gefdicte permanbelnben Mittelalter nahm man G. als menfchliche Frau, bie ihres Gatten Miord überbruffig, mit Obin in Mannheim (Schweben) fich verband, u. von ihm viele Sohne, unter ihnen Saming (f. b.), ge-bar. 2) G., ein reicher and gewaltiger Dann in ber Bolfunga , Caga, ber herr bes ausgezeichneten Thierjagere Brebi, ben Sigi (f. b.) aus Reib erfclug. Doch vers muthet man nicht ohne Grund, baf ur-fprunglich im Liebe bie Gottin G., und unter Brebt ein Berebrer berfelben gemeint gemefen , und ber Auflofer bes Liebes in (Wh.) Profa fich bier, wie auch anbermarte, irrt.

Ståa (Myth.), Tochter von Danaos und Europa. Ståos, Sohn hippotoons, getöbtet von Beraktes, weihte wegen eines Sieges im Ringen ben Dreifuß mit tabmeiichen Buchfaben im Tempel bes Ismennischen Apollon.

Staren, Stargarb (Geogr.), v. w. Scheeren.

Starter:fjelb u. Stider:fjelb (Geogr.), zwei hohe Gebirgstamme auf ber Grenze bes Amts Norber: Drontheim in Rorwegen und bes Lans Samtland in Schweben.

Stavifches Thor (Topogr.), f. unt.

Stafibr (ber fcabenbe, politenbe, n. Mpth.), ber 9. ber Jaurege in Dvalind Gefolge, bie von Salarftein ober nach anberer Lesart Soarinshaug nach Jorvallte Tamen. S. wird auch als ber Schnee ober ben Sand Jerftreuenbe ertlärt.

Stagafiorben (Geogt.), Meerbufen im Morberviertei der Infel Island (Dane. mart). Stag fiordefiffel, Diftrict in tiefem Biertel mit ungefahr 4000 Em. und bem Dete Polum, Panbelsplag. Stagaftrand, f. unt. Punevanbesplich. Stagen, 1) Stadt im Amte Pidreing bes Encytop, Morterb. Einundzwanzigfter Bb.

Stifts Nalborg (Königreich Danemart) auf der nördlichken Spige Jutlands; hat Kischang (Schollen, Austern), hafen, danbet, 850 Einw. 2) Borgebirge in der Rähe mit Leuchithurm. Stagern, Binensee no der Vernze der Provinzen Derebro, Karlstadt und Staradorg (Königreich Schweben), nimmt den Lett Alfven (Abeind bestellt unter dem Ramen Gullspang An an den Wenersee ab. Stägerrad, f. unter Kattegat. Stagtbits: Tind, eine 7877 Auf hohe Spige des Langessellts Tind, eine 7877 Kuf hohe Spige des Langessellt in Königereich Vorwegen. Staft, Studt in Obswod Marsanpol der Wosewohlscht Auguskowo (Königt. Polen); hat Schlöß, 600 Sinw. Staftslig 1). (Wr.)

Stala, fo v. w. Scala und Scale. Stalanowa (Geogr.), fo v. w. Rus

hadafi.

Stalba (nord. Alt.), Abhandlung über die Dichtersprache Standinavlenes fie erstlärt die von Dichten gebrauchten Umsichreibungen, Bilber und Benennungen und enthält am Ende eine Uebersicht aller Beebearten ber istladischen Dichtlunk, neht wie len grammatischen Ausschan, Die S. sindet fich gewöhnlich als Anhang zur jüngern Edda.

Stalben (Bit. und a. Gefd.), Botte. bichter Ctanbinaviens, welche bon jebem herren ober Jarl gehalten murben, um beren Thaten ober alte Sagen, überhaupt alle Arten Gefange (Bragur [f. b.], von bem Cangergott Brajo, methalb bie G. aud Bragurmenen biefen) bei Tifde u. andern feftlichen Belegenheiten ju befingen ; fie gogen auch mit in ben Rrieg und feuer. ten, bem Tyrthos gleich, burd fore Lieber, bie Golbaten jum Rampfe ang maren auch felbft Delben, bie ihre eignen Abaten in Biebern befangen. 3m 12. u. 13. Jahrh. gingen aus ben Gtalbenliebern bie Sagen here por. Die G. bilbeten einen eignen Glanb, beffen Ginrichtung viel Mehnlichteit mit bem cettifden Barbenmefen batte. Gle maren oft bei ibren Ronigen wichtige Perfonen, auch öffentliches Unfeben genoffen, weil ihre Lieber als bie echte Bilbung und Runft bes Bolts angeleben murbes nicht leicht ber-fagte ein Ronig einem G. eine Bitte, er nahm ihn unter feine Dofleute, jog ibn bei Regierungsgeschaften ju Rathe, fcentte ibm Beben und unterhielt ihn auftanbig. Gelbft bie driftlichen Ronige bebielten bie S. bis in bas 12. Jahrb. bei, obgleich biefe auch als Chriften bie beibnifchen Bil-ber und Rebensarten in ihren Gefangen beibebielten. Ueberhaupt mar bie Stal. benfprace (Stalbftaparmal) eine mertwurdige Ericheinung im Alterthum, bie nicht Allen, fonbern nur ben Gebilbetften, Ronigen und Gbeln, berftanblich mar. Sie

mar eine überaus reiche Bilberfprace, bie fic auf bie Ebba grundete und vielleicht eine Erzeugnis ber beibnifden Gebeimnis. lebre mar; fie geichnete fich auch aus burch eine gemiffe religible Rathfelhaftigfeit, bie überhaupt burch bie gange teutiche Dichtung bindurch geht. Die weit übrigens bie S. jurudgeben und woher ihr Urfprung angu-nehmen fei, ift nicht betannt, ber altefte, beffen Ramen aufbewahrt ift, ift Ulfur binn Dargi (b. f. ber Unerichrodene), und ber altefte beffen Lieber noch vorbanund der atteste bessen Lieber noch vorhanden sind, ik Starkader (Sterkobur), ein Schwebe, der in das 6. Jahrh. geset wird; den sehen sinds in Island, wo überhaupt die Sfaldenkunft im größten Flor war, er war Sturle Lord. fon um 1265. Anbre Ramen berühmter 6. find Thiotholfur binn prinverse ti, befang ben großten Theil ber Inglinge. fage, bon melder auch viel Bragi bem Ml. ten u. Epvindur Stallbafpiller ges bort; bie Sage Baralb Schonbaars gebort ben S. Thorbiden Borntlofi, anbre find Thorlettur gagri, Arnorr, Steinr Derbifarfon zc. Worm, in ber Literatura runica 6. 220 hat beren 170 chronologisch verzeichnet. So groß bie Angabl ber noch vorhandenen Stalben lies dex ift, so ift boch eine febr große Menge noch gar nicht durch den Oruc betannt gemacht, Sammlungen bon Liebern einzelner 6. hat man gar nicht. Die eigenthumliche Profoble biefer Stoltenlieber, moburch fie fic neben ifret eigenthumlichen Sprache (f. oben) noch auszeichneten, und welche auf Die fanfilichfte Parmonie gegrundet mar, batte ben Bortbeil, bas bie Lieber blieben, wie fie Anfangs gebichtet waren, wenn fie auch noch fo viele Sahrhunberte blos im Bebachtniß fortgepflangt wurben. Heberfest finbet man einige Stalbenlieber bei Berber im 8. Bb. ber Berte jur fconen Literatur und Runft. Bgl. Ctanbinavifche Literas

Etalholt (Geogr.), so v. w. Stals holt. Stalice, so v. w. Stalis 13. Staling efjetb, f. unter Farber. Etalig efjetb, f. unter Farber. Etalig efjetb, f. unter Farber. Etalig, 1). Bezirt in der Gespannichaft Neitra des öftreichlichen Königreichs Ungarn. 2) Königliche Freischt bier; liegt an der Miawa, hat medrere latholische Kirchen u. Rlöfter, lutherische Kirche, hauptbreißigstamt, Eymnassum, meberer andere Schulen, 7150 Cw., welche Tächer fertigen, Weindaut, Ehmassum, Warmer der Ertligen, Weindautreiben, Marwor der fertigen, Weindautreiben, Marwor der im Kreise Koulongingstäg des öftreichsichen Königreiche Bedomen, hat gegen 1000 Cw. 4) Marktise dem im Kreise Kaurzim (Böhmen). (1977.)

Stallagrime (norb. Myth.), Ronig Bollbufs Gobn, einer ber hauptansiebler in Island, her Norwegen, weil er seinen Bruder Thorolf, Konig Parald ber Paacschöne, hatte erschlagen lassen und es nicht busen wollte, verließ, nachem er zuvor zur Rache die Leute eines toniglicen von England eben angekommenen Schiffes und unter ihnen die Sohne Gutcorne, bie Beitern des Königs, des Lebens beraubt. In dem dben nur erst von seinem Freude Jugolf und andern Menigen bewohnten Sisald und nahm er alles Land zwischen Sekalon, Worgarhaun und Dasnarfioll nach den von den Gewässen gegeichneten Grenzen, und ließ in seiner Landnahme sich viele ander ansiedeln. Auch sein Sohn der berühmte Stalbe Egil tam 934 nach Island. Aber Stand, als er ersahren, daß Egil das englische Gelb behalten, worüt er zur Rachensteinen Schafe Gelb behalten, worüt er zur Rachensteinen Schafe, der helpfte.

Stalm (bie Shlagende), Rame einer berühmten Stute, nach welcher Stalt marnes (S. & Borgebirge) in Breidafiden auf Island genannt ift, weil Thorer, Grims Sohn, hier mit ihr ben zweiten Binter zubrachte; nach ber Meistflaung bes Meermannchens soulte Thorer sich da anbauen, wenn S. unfer ber Burbe fich niedere Gen wirde. Dieses geschab ben zweiten Sommer Borgarsiden an einem Sandten Sommer Borgarsiden an einem Sandten Sommer Borgarsiden an einem Sandten Summer Bestelle. S. farb in bem nach ihr benaanten Sumpfe Skalmarketlba. (Wh.)

Skalmierz (Geoge.), Stadt im Dowod Stobnica ber Wojewohichaft Kratau (Königreich Polen); liegt an ber Stalmierka (Jakubowka), hat 2000 (n. Ind. nur 800) Ew., welche viel wollene Zug! (welßes u. braunes, grobes Luch) fertigen.

Stalm os (griech.), ein am Rand bes Schiffes angebrachtes holz, welches so ein geschnitten war, daß es in das Ruber ein griff, welches noch mit Riemen an bie Stalmen gebunden wurde. Diese Borteberung hatte man getroffen, damit die Rus der Bund halber den Rubrern nicht aus der hand selest und leichter bewegt werden konnten.

Stalp, Stalpirer, f. Scalpiret. Stam (Geogr.), Gerichtsbarteit au ber Infel ginne bes Rofigriche Danemath, pat 2 DM. 8 Richfpiele, barunter bet großte Krogbble heiße, 3500 Cm.

Stamanbrios, f. Aftyanar.

Stamanbros (Scamanber, a Geogr.), 1) (Authos mit bem Sitte namen), Bluß in Arcas, enifprang an Iba und fiet in Sid von Sigeton mit ben Simois vereinigt in bas Meer. In be Eimois vereinigt in bas Meer. In be War ber Aummelplas im trojanifden Aris, 6. Clamanbros (Mpth.). Icht Scamanbrober Palefcamanbria, 2) (Etamanbria) Ort in Arcas, vielleicht am gleichnomige Fius. 3) Rieiner Fius in Gicilita, fie bei Segeka, ergoß sich in den Bitaloca

In bem G. erwargte Dionpfios einen Theil Effden] Dafen, (Lb.) ber Egeftaer, f. Begefta.

Stamanbros (Mpth.), Sohn bes Beus und ber Doris, murbe, um bie Unfterblichteit ju erlangen, in einen gluß vers manbelt, ber in Eroas ftromte, f. Stas manbros (a. Geogr. 1). Die jungen Ero, janerinnen, welche fich vor ihrer hochzeit in bemfelben babeten, alle guerft gu genießen, batte ibm Beus gemabrt.

aus Mitplene, hatte ein Stamon, Bud über bie Erfindungen berichiebner Dinge von verfchiebnen Perfonen und bei verfchiebnen Boltern gefdrieben; übrigens

gang unbefannt.

Stampa (Stampis, a. Geogr.), Stadt in Matebonien, swiften Globiana und Tres tabernae, j. Albafano. Stanba (inb. Dipth.), f. unter Rars

tiameratidunen.

Standa Purana (inb. Sit.), f. unter

Stanba (a. Geogr.), Stadt in Roldis, nach Gin. am Phafie, nach Unb. an ber

Grenge von 3berien.

Stanbal (v. gr.), 1) Aegernif, Un. floß; 2) eine argerliche Sache, Schanblich feit. Davon: Ctanbalifiren, 1) are gern; 2) ein Mergerniß geben, fich ftan. balos, foanblid, argerlid; ohronique etwas ju flatichen u. fic aufjuhalten gibt.
Stanbaria (Ctanbalion, a.

Seogr.), norbweftiche Spige ber Infel Ros. Stanbea, j. unter Rothera 2). Stanberbeg, fo b. w. Saftriota. Stanberbeg, fo b. w. Saftriota. Stanberbeg, fo b. w. Saftriota.

ropaifde Tartei), nicht weit vom Cap Reboni. Stanberborg, 1) Stadt im Amte und Stifte Narbuus (Ronigreich Danemart); hat tonigliches Ochlog, garbenerbenfabritation, einigen Danbel, 500 @m.

2) Gre babei.

Stanberit (Stanberia, Iscanberia, Alexanbria, Geogr.), bas Alexanbria (f. b.) ber Alten, noch jest von ben gran. ten fo genannt, anfehnliche Stabt in Unteragppten, auf einem Borfprung ber ganbenge awiiden bem Mittelmeere und bem Gee Maceotis, niedrig gelegen, ift neuerer Beit befestigt, wird überbies burd mehrere Forts vertheibigt, bat enge, frumme, ungepfias fterte Strafen, Mangel an gutem, fri, fchem Arintwaffer, ichlechte Daufer mit platten Dachern, viele u jum Theil grofe (auch unterirbifde mit Milmaffer gefüllte) Sifternen, eine Menge Mofcheen, mehrere Rirchen (ber Griechen, ber Lateiner, ber Armenier) und Rloffer, 2 Bafen (gefchat burch eine gabelformige Bandjunge, beren weftlicher Theil bas Feigenzap ob. Ras el tine beift, ben alten [fleinen, tar.

aud Bafen von und Rettenbafen genannt, Africa ber jugleich ber beffere ift, nur bon Das hammebanern befucht merben barf, und ben bom jegigen Pafca wieber hergeftellten Ril. tanal aufnimmt, umfchließt; beren bftlicher Theil aber ben neuen [großen] Sa-fen, auch Safen von Afien fouet u. burch bie 2 Forts, ben großen und ben Eleinen Phavillon gebedt wirb), anfebnliche Magagine (großes Getreibemaga-gin am Ausgang bes Rilcanals) eine große Menge Ruinen aus ber Borgeit und bem ehemals fo berühmten Aleranbria, barunter bie Pompejusfaule , ber Dbelist ber Kleopatra u. a. m., 15—20,000 Em. (n. X. 86—40,000, barunter 5000 Frembe), Dospital für frante Geeleute, icone Gar. ten. Man treibt ausgebreiteten, boch meift in ben Danben bes Pafda fic befinbenben Danbel, fertigt Glas u. a. Befonbers wird fich ber hanbel von G. heben, wern bie Berbinbung swifden bem mittellanbis ichen und rothen Meere uber Gues, woran jest von Reuem gearbeitet wird, fich leiche ter öffnet. (Wr.)

Stanberun (Geogr.), fo b. m. Ge.

ffenberun.

Stanbia (a. Geogr.), 4 Infeln in Dft bon ber Chersonesus limbrica ; bie größte bavon, Stanbia, f. unter Schweben. Stanbile, Infel im agaifchen Meer, nabe an ber thrafffden Rufte, j. Stangero.

Stanbile (Geogr.), fo b. m. Stans gero.

Stanbinavien (Stanbinavifdes Reich, Scandinavia, m. Weogr. u. Beid.), Gesammtname ber brei norbifden Reiche Danemart, Schweben u. Rormegen nebft 3sland; bie einzelnen Damen tommen auch bei ben alten Schriftftellern bin unb wieber vor, fo tennt icon Zacitus bie Schweben als Sucones, Rerigon wirb als Infel (Daibinfel) genennt; Danus, ber Dane finbet fich erft im 6. Jahrh., von Beland, wenn es nicht Thule (f. b.) mar, weiß man aber gar nichte. Ihrer Abennft und gemeinicaftlichen Grunbbilbung nach maren bie Ctanbinavier ben Zeutichen am nachften verwandt; boch nahm ihre Ge-fchichte und geiftige Gultur in ben fruberen Jahrhunderten einen anderen Sang, mas burd bie vielfachen Banberungen ju er-Plaren ift, bie feit ber Bevolterung bes Rorbens babin gemacht murben. Die berfdiebnen Perioben biefer Ginmanderungen baben fich fogar in ber Religion ber Stan. binavier erhalten und befonbers 8 berfelben madten Epoche. Die erften germanifche gothifden Ginmanbrer fanben fcon ein Autochthonenvoll por, welche bie Trabition Botnar (f. Soten) und Abuffen (i. t.) nennt und als große, bamonifche Befen nennt und ale große, bamontiche Befen beidreibt. Gingeborne und Fremblinge ver-92 2

mifchten fic nicht fogleich, fonbern bie ers ften jogen fich tiefer nach Norben, gen Finnmarten und Lappland, wo noch jest ihre Abkommunge ju finden find. Spater tamen bie Ufen (f. b.) aus Often, beren Anführer Dbin mar, fie befesten die Gegenb um ben Dalarfer unb Dbine Ginfluß war in politifden, wie in religiofen Berhaltniffen gleich groß auf bie Einwohner. Dbin fieht auf ber Grenze ber Sage unb Gefdicte; bod bleibt auch nachber fur ben Guben noch lange ein Duntel über ber Beschichte G.s. Erft im 10. Jahrh. murbe G. theile burch bas bahin bringenbe Chriftenthum, theils burd bie Ctanbinavier felbft, bie ats Geerauber weiter nach Gu. ben berabtamen, betannter u. fie erfcheinen unter mannigfaltigen Ramen bei ben berichiebnen Bolfern. Im Beften von Eustopa nannte man fie Danen und Dormanner; in ben englifden Unnalen manner; in ben englichen Annaien beißen fie Cafterlings, bei ben Ruffen Baragi (Mattinger). Auf ihren Bugen, bie fie nach Nowgorob, Riew, Pleht und ausgerhalb ber Office nach Jeland, England, Grantreich, Spanien ze. machten, erichies nen fie nicht bios als Mauber, bie, wenn fie bie Ruften verheert und fich mit Beute beladen hatten, wieder in ihre Gige gurudtstehen. fanbern auch als Stifter neuer tehrten, fonbern auch ale Stifter neuer Reiche. S. Mormanner, Danemart, Rormegen und Schweben (Befd.).

fo v. m. Rorbifche Minen. Stanbinavifde Literatur. Die

f. E. umfaßt eigentlich bie Radricten von ben Schriftmerten und ben Schidfalen ber Biffenfcaften im gangen Ctanbinavien (f. b.); von ber banifchen und fdmebifden Bi. teratur ift foon in befonbern Artiteln ge. handelt worben, baber bleibt bier nur noch bie istanbifde u. (bie freilich febr arme) normegifde Biteratur barguftellen ub. rig. Die islanbifche Literatur ift um fo wich. tiger, weil bies Giland gewiffermaßen bie Bibliothet ift, wohin aus bem gangen Ror. ben ber befte Theil bes geiftigen Gigenthums aus alter Beit gerettet worben ift, bort find alte Ueberlieferungen treu bewahrt, fleißig gefammelt und aufgezeichnet worben. Mugu weit in bas Alterthum binauf barf man bie Unfange berfelben nicht verfchies benn obgleich bie Rordianber ibre Befange hatten, bie Belben und Gotter. gefchichten enthielten, fo maren fie boch gewiß nicht gefdrieben, ba bie fruher im Morden gebrauchliche Runenfdrift taum geeignet mar, um-großere Schriftmerte mit benfelben niebergufdreiben (f. Runen); theile aber mar munblider Bortrag unb munbliche Ueberlieferung, wie bet allen al. ten Bolfern, Mittel bas von ben Batern Geebte und Geborte ber Mitmelt mitgutheilen u. fo wieber auf tie Radtommen

Grit mit ber Ginführung ju berpflangen. bes Chriftenthums erhielt ber Rorben eine bequemere Schrift und Unterrichtsanftalten in ben Biffenschaften. Auch bier waren bie Ribfter ber Sig berfelben; freilich bei fcranten fich biefelben nur auf bie erften Etemente, boch mar benen, bie mehr Elemente, bod mar benen, bie mehr begebrten, burch bie Berbinbung mit Italien, Franfreich und Teutschland, ber Beg gu boberer Bilbung geoffnet. Paris wurde am meiften von ben Ctanbinaviern befucht (baber in Stlanb Parietlerter, parififde Gelehrte, ble auf jener Soule ftubirt hatten); boch haben fich auch meh-rere ber ielanbiichen Gelehrten auf ihrer Infel gebilbet. Uebrigens mar Selehrfams Teit bas Gigenthum nur meniger, und gwar Mis Begrunder und geiftlicher Derfonen. erfter Behrer ber Biffenicaften auf Belanb wird Seleif, Bifcof von Ctalbolt (geb. 1006) genannt; bem 11. und folgenben Jahrh. gehbren noch an Art ber Beile, Giffur halfou, Snorre Sturleson (f. b.), Dlof hvitaftalb, Sturla ber Beile, Brand Bonfon u. v. a., beren wiffenicaftliche Bilbung man, bei aller Billigteit und Inertennung ihrer Berbienfte, boch nicht allju boch anschlagen barf; benn außer ber Dict. funft unb (burftigen) Gefdichte, blies ben alle 3meige bee Wiffens nur barftig behandelt. bochft nachthetlig wirften auf egen und Schweben (Befd.). (Lb.) biefe jugenbilde Literatur bie politifden Standinavifche Alpen (Geogr.), Berhaltniffe im 13. und 14. Jahrh. etf bie Groberungeverfuce ber Rormeger, bann bie Bedrudungen, bie fic bie fremben Statthalter gegen bie Selanber erlaubten. Mus biefer Periobe werden faft gar teint Belehrten ermahnt, bie foriftliche Arbeiten hinterließen, bochftens fdrieb man noch eine beimifde Rirdengefdichte und compilirte Legenben; bie Dichter mabiten in ber Regel tirdliche u. biblifde Wegenftanbe. 204 borten von jest ble fonft fo baufigen Rei-fen telanbifcher Gelehrter in bas Ausland faft gang auf. Much bier ertobtete bie Iprannet bie Biffenichaften und bie Biteratur. Dogen fich fpater auch wiffenfcaftliche Beftrebungen wieder gehoben haben, Beftrebungen wieber gehoben haben, eine neue Unterbrechung verurfacte bie fürchterliche Ceuche, welche in 2 Jahren (1402-04) faft bie gange Infel ihrer Bir vollerung beraubte, und bie auf bie Beiten ber Reformation berab verschwanben faft alle Spuren wiffenschaftlicher Bilbung; bie Schulanftalten verfielen und taum bie ers fien Anfangegründe wurden noch gelebrt, lateinisch fonnte fast Miemand, felbft bie Bifchole nicht mehr. Indef fant bie Dichte funft noch biewellen einen Berebrer, wie im Unfang bes 15. Jahrh. an Sigurd Foftri, Bopti Guttormefon, fpater an Jonas Dale li. Fernerbin traten bie Islander burd Danbel mit Rorb = Teutfdlanb in nabere Berührung und bies blieb nicht ohne Gin-

fuß auf ihre wiffenfchaftliche Bilbung. Die iltefte fanbinquide Dichtfunft, von ber wir jedoch nichts mehr wiffen, mar jeben falls einfach und tunftlos, ohne von einer befonberen Rlaffe von Gangern eultivirt gu werben und ohne beren- ausschließlicher Befis gu fein; bie ausgebreitete Gultur, melde fpater bie Dichtfunft bier empfing, bewirt. te, bas man auch bem Meußeren mehr Muf. mertfamteit fchentte unb, wie Ginige behaupten wollten, eine übertriebene Runfte. lei an bie Stelle einer traftigen und roben Ratur treten ließ, besonders nach angels fachfichem Beispiel, feitdem fich Island u. Rormegen bem brittifchen Giland mehr genabert habe. Die altefte Berbart ber 36, lanber ift bas Fornnebar:lag (f.b.), welches aus turgen, 3 bis Siplbigen Berfen beftebt, ohe Abtheilungen in Strophen u. von febr tanftofer Beichaffenheit; es hat fich auch unter ben Islandern erhalten u. wirb noch jest unter bem Ramen Biufling s:lag (b. ) Elfenweife, benn bie Lieblinge find ihnen bie unter ber Infel baufenben Elfen, bie beftanbig uber bie Erhaltung ber alten The machen) am meiften angewenbet. Mus bem Fornprbarslag bilbeten fich mehrere tunftliche Berearten, benen allen bas Drotts malt (f. b.) jum Grunde liegt. Sie ent. fanben burd bie Bemubungen ber Dichter bie Reime möglichft tunftlich ju verflechten mb wurden nach ihnen genennt, 3. B. Alangs in Blate attr (von Blifthof Rlangs in Glathett in ber Mitte bes 12. Jahrb.), we in jeber Betle bie 8. Spibe reimt. Geplintid maren ber Splbenreim und bie Alteration (f. b.), wogu noch ber End. tein, aber erft fpater fam und neben mels de bie Muiteration immer noch im Gebrand blieb. Die Dichter in Stanbinavien widenachmals einen befonberen Stand bilbe. den biegen Statben (f. b'), beren es unter allen Ctanben gab; fpaterbin befchaftigten fid mur bie Priefter mit ber Dichtfunft; Dicter ift Thiodolfe, welcher jur Beit ba. ralb Soonbaars fang, Bregi ber Meltere, Bartt u. a. find junger; ihre Werte finb meift untergegangen. Die altefte Sammbicte und beren Berfaffer nicht allein 36: lanb, fondern bem gangen Cfanbinavien angehoren u. fammtlich unbefannt find, u. wahrfdeinlich bem Sammler felbft unbefannt waren, ift bie attere Ebba (f. b.) von Gamunb (f. b.) bem Beifen im 13. 3abrb. veranftaltet; es gefchah bies ju einer Beit, mo bie Derefchaft bes Beibenthums noch im Gridfchen mar, baber bie Dichtungen ber fibba obne driftifche Bufage finb. Uebri: gens freint Camund blos aus bem Munbe bis Bolle und weniger ober gar nicht, tes foriftlichen, noch weniger aber aus untiden Quellen gefammelt ju haben,

blofe Fragmente aber in großer Angahl finden fich noch in ber Ueberfegung bei Saro Grammaticus und in Snorre Sturlefons jungerer Ebba (vgl. Stalba); wies wohl auch Einige ju behaupten versuchten, bag bies nicht Ueberrefte alter Gebichte, fonbern von jenen Cammlern felbft gefer. Die Dichtungen ber tigte Stude maren. Istanber baben faft alle einen fprifchen Charafters er blidt felbft in ben biftoris fden Efebern burch; biefe, melde meber Epopden, noch Reimgroniten find, ver-herrlichen große Manner u. glorreiche Thas ten, die jun Theil fremde Elemente auf hef-michen Boden verpflanzt u. mit Baterlanbifchem vermifcht enthalten. Ihre Beftim. mung fcheint an alte Mpfterien gefnupft, boch bienten viele, bef. Belbenlieber, ju melt. lichem Gebrauch. Bei weitem vorzüglicher, find bie fcherzhaften Gebichte, bie meift Abenteuer ber Gotter enthalten; babin geboren Darbarts Bieber, Megers Gaft. mahl, die Geschichte von Thors Sammer ic. Ferner bie religiofen und bibatti. fchen, ju benen bie Baulufpa, Sinbla's Lieb (tleine Baulufpa), bas Mivismal (poes tifde Synonymit), Sonnenlied (Ermab-nung eines Baters an feinen Sohn), Bilia (Lobgebicht an bie bell. Maria von Giftein Mrngrimefon). Grotifce Bieber (Manfaungsvifur) und Enomen gibt es nicht vieles eine Sammlung von Gnomen ift bas Savamal; bei weitem gabircicher aber find bie Spottliebe (Rib, f. Satyre), die in Istand als Rache gegen Feinde geschrieben wurden. Bulest finden fich noch Baubergefange, beren einige in ber altern Coba enthalten find, wie bas Grimnismal, Begtamarequiba, Dbine Ra. benweiffagung, alle bochft buntel unb mit unbefannten, fremben Ramen angefullt, indem bie Dogie bes Mittelaltere, welche in Seland febr viele Berehrer fanb, in frembe Tone eine geheime Rraft feste. Bolfs. die normegifchen Ronige hatten ihre befon- Ifeber aus alter Beit haben fich freilich beren Dofpoeten. Der altefte nordifche nicht erhalten, weil fie nicht aufgeschrieben murben; boch waren aus benfelben mehrere Untlange in bie ebbifden Bieber überges gangen, wie mon noch aus fcwebifden u. banifchen Bolfeliebern bes Dittelalters fieht, beren Urfprung in alter Beit, im Beitalter ber Stalben gu fuchen ift, benn Beibens und Gotterthum blidt noch allents halben burd; f. Danifche und Schwebifde Literatur. Gebr beliebt mar in ber islanbifden Poefie bie bialogifche Form, bie fic aber nie bis jum Dramatifchen ausgebilbet bat, aber felbft bie biftorifden und Inris fchen Gebichte befteben gum Theil in Ges fprachen. Bon Jeland nach Dormegen gebracht murben jene Gefange nie Gigenthum bes Bolte, fonbern fie blieben eine Unterbaltung bes hofe und ber Grofens baber man auch unter allen erhaltnen und fpater auj.

aufgefundnen norbifden Gebichten feine Bwifden Benormegifden entbedt bat. bicht u. Gefdichte inne fteben bie Sagen, bie ihrer Grundlage nach heibnifd u. wenis ger far bas politifde Leben, als fur bie Sitten. u. Gulturgefcichte Stanbinaviens von Berth find: fie enthalten aud Radricten von bem Gotterthum, boch febr gerftreut und meift gufallig. Das Berühmtefte, ob. gleich nicht altefte Sagenbuch ift Snorres Beimstringla, welche einen gangen Eyclus von norbifchen Ronigsfagen bilbet, beren erfter Theil bie Dnglinga: Saga ift, bie bie vorgefdictliche, beforbere nor-wegifde, Beit bes Rorbens, and alteren Dichtern entlehnt barbietet (6 Bbe. von Shonnig, Abortacius und Berlauft, Ropenhagen 1777 — 1826). Die Baulfungas Gaga (profaifche Auflöfung ber ebbifchen Delbenlieber), bie Rornagefts. Saga (Auszug aus ber vorigen) und bie Billina: Saga, welche vom 319. Raspitel Riflunga: Saga heißt, bitben gufammen bas norbifde profaifde Belbenbud (herausg, von 3. Deringeffold, Stocholm 1715, gol., A. C. Raet, 8 Bbe., Ropenh. 1828, 1829). Daran fchließt fich bie Blonfturvalla: u. Ragnar Lobbrots: Saga, welche lettere ben lebergang ber mpthifchen gur mirtlichen Gefdicte bilbet. Die islanbis fchen Gefdictebucher finb far bie frubere Beit febr mit Dothen untermifct; ihre Anjahl ift nicht unbebeutenb, fie begieben fich theils auf bie Befdicte frember Banber, befonbers folder, mit benen Island in Berbindung fand (Norwegen, bie Dre-neiinseln zc.), theils auf Island felbft, bef-fen Geschichte fie entweber überhaupt enthalten (hierher gehört bas Landnama soot bie Geschichte ber Urbewohner [herausgeges ben mit 3. Kinus latein. Berston und 3. Dlavs Gloffarium, Ropenhagen 1775, 4.], Sturlunga, Islandifche Chronit), ober ein-zelne Momente barftellen, 3. B. bie Kirdengefdicte (bearb., unter anbern von Are Thorgitsfon), ober bie Gefchichte einzelner Theile (Gurbyggia = Saga, garbala = Saga, Sparfbala : Saga 2c.), befonbers gibt es viele Bebenebeschreibungen einzelner Perfonen, worin ein vorherridenber Sang ju genea. logifiren bemertbar ift; um Gefdlechteregis fter, bie ben ju befdreibenben Belben mo möglich bis auf Mbam, guructführten, liefen fie es fic angelegentlich ju thun fein. Bu biefer Rlaffe von Gefchichtebuchern, bee ren Angahl bet weitem bie überwiegenbfte ren angung ber Bendren 3. B. die Geschichte Bimbogs bes Starten, Bigagiums, Thorbs bes Schrecklichen zt. Man bat behauptet, bie islanbifden Siftoriter hatten mehr gur Unterhaltung bes Bolles , als ju beffen Belehrung in ber vaterlanbifden Gefcichte geidrieben; wenn man nun babei nicht leugnen tann, baf viele folde hiftorien

mit mpthifden , ungereimten , beren : unb Baubergefdichten angefallt find, fo muß man eben bie Sagen (f. oben) von ben ete gentliden Diftorienbudern unterfdeiben, u. bas Bolt mag man mit romantifden Ges foidten immerbin gumeilen unterhalten bas ben, mabrent andere bie Befdichte ber frue bern Beit nach Trabitionen, u. ber ihrigen als Mugenzeugen nach beftem Biffen u. Gewiffen ichrieben, u. barf fie, wenn fie bin u. wieber auch an bas Mahrchenhafte freis fen, nicht gang als grunblofe Erbichtung ausgeben. Der erfte islanbifde Gefciate. foretber foll ber oben genannte Beleif gewefen fein ; gewiffer ift es foon von Camund bem Bei'en, beffen Annales Oddenses aber mahricheinlich fpater interpolirt murben, fie fingen an von Ericaffung ber Belt; bie ale Dichter bes 18. Jahrh. genannten Dlaf Saitaffalb und Sturla ber Beife forieben auch Befdicte; ber Bifdof Branb Jonfon verfaßte eine Rirdengefdichte nad Petrus Comeftor und überfeste bie Bebents befdreibung Rarle b. Gr. Mus neurer Beit ift ju nennen Arngrim Jonson Crymoges (b. t. Gisland) s. res Islandicae, Damb, 1609, 4., f. bas Weitere unten. Det bie tefte norwegische Unnalift ift ber Dond Theoborich aus bem 12. Jahrh. Epocht machte Snorre Sturtefon, beffen Befonnen beit und Rritit nur wenige Steptiter in Bweifel gezogen haben. Bon großer Bid' tigteit ift auch bas islanbifche Redt; urfprunglich war es nur munblich vorhanben und ftammte von Ufliot (f. b.) ber, ber ch aus bem norwegifchen Recht entlehnt balte. Das erfte fdriftliche Gefegbuch murbe 1115 auf Boridlag Bergthor Rafnfons u. burd bie Unterftugung beffen Dalbbrubers Daf lith Maurion mit Beiftimmung bes Botts gemacht; es erhielt (fpater) ben Ramen Gragas (Graugans), follte mohl rich. In Bolge bet tiger Daflithebuch beifen. Unterwerfung Islands unter Rormegen, trat 1261, wiewohl gegen ben Bertrag, an beffen Stelle ein neues Befegbuch, welches nach bes Ronigs Ramen hafonarbot, von dem Bolle aber wegen feiner Stringt Jarufiba (Gifenfette) genennt wurde. Buerft gebruckt murbe, und noch immer gilt auf Belanb bas 3 on bot, eine Beatbir tung bes feldnbifden Gelebuchs unter Magnus VII. (f. b.), mobet ber Dberrids ter Jon ju Rathe gezogen murbe, nach bem man es auch benannte. Die Graugans, wiewohl in veranderter Geftalt und mit mehrern fpåter beigefügten Befdluffen if neulich in Drud erficienen duch 3. 8. 9. Schiegel, 2 Thie, Ropenbagen 1829, 4. (f. Salliche Literaturgeft. 1832 972. 9 ff.) Das alte islanbifche (Thorlaco . Rettinioni fche) Rirdenrecht vom Sahr 1128 et fchen heraueg, von S. Shortelm, Ropenh 1775; bas neue ebenb. 1777. bal

batten fene Ueberbleibfel ber fanbinavifden Dichtfunft und Gefchichte unbenutt in Rlo. fterbibliotheten gelegen, und maren um fo mehr vernachläffigt morben, ba ihre Berberrlichung bem beibenthum galt, bis 1628 Arngrim an Dlaf Borm eine Danbfdrift ber jungern Gbba jufdidte. Morm erregte bie Biebe jum Stubium bes Altnorbifden bei vielen jungen Islanbern (befonders Thomas Bartholin) u. mar felbft unermubet in ber goridung nach neuen Entbedungen. Unterdeffen murbe auch bie Betebete, wie Stephanius, Refen, Magnus Diaffon Zorfaus u. v. a. erwarben fich burch Meberfehungen und Commentation große Berbienfte. 3war machten einige Reuere, und gwar Zeutiche (befonbers Schloger in ber ielanbifden Literatur unb Geidichte 1773 und fein Rachtreter Rabs in ber Gb. ba, Berlin 1812), ben Berfuch, bas gange norbifde Beibenthum und bie Schriften, in benen es une noch porliegt, als eine blofe Erfindung muffiger Monche und ichaaler Ropfe barguftellen, allein bie baburd er-regte Reibung ber Geifter fubrte, wie gemobnlid, gur Bahrheit; befonders Gratern gelang es Schlogers parabore Behauptungen burd factifde Beweife (feine norbifden Blus men, Befpgig 1789) ju miberlegen unb bie Soffnung ju erregen, baf in jenen gund-gruben noch wichtige Entbedungen ju ma-den felen. Im regften war ber Gifer fur bas Stubium ber norbifden Alterthumer u. Literatur, weil er auch ihrem urfprung. lichen Baterland galt, bei ben fcwebifden Belehrten (f. Somebifche Literatur); freis lich entführten fie jene literarifden Schage threm beimifden Boben u. gaben ihnen in Upfala, fpåter in Stodholm ein neues Baterland. Danemart verbot enblich bie Musführung der Danbidriften und grundete Bibliotheten und gelehrte Gefellicaften in vaterlanbifde Literatur fic, ben vermanbten Stammen und bem gangen Ausland ju ret. ten, baneben aber auch fur Unterricht unb Belehrung bes Bolls ju forgen, mit rahm feine Philosophie ift tentich; ebenso bie lichen Giter betreiben. Schon 1760 murbe Philosophie bes Danen 3. E. von Berger eine folche Gefellicaft gegrundet, beren und bes Schweben Th. Thorito (f. b.). Sauptzwed Gefdichtsforicung war u. bie Clanbinavifder Dean (Geogr.), fic ble Unfichtbare nennte, weil fie ibre Arbeiten anonym berausgab; ber Rame eis nes Einzigen ift bekannt, Salfban Ginar. fon, Director bes Epceums von Solum. Das bebeutenbfte ber Berte, bie aus ihrer Mitte bervorgingen, ift ber Ronigsfpiegel (Kongsskuggsja) 1768. Wiffenschaft unb Die Befellicaft für Biffenschaft und Literatur, gegrundet 1779 burch eine Ungabl junger Belanber, bie in Ropenhagen ftubirt hatten, gab von 1781 - 1792 ein Bert in 15 Banben bers aus (welches fic uber Ergiebung u. Staats. wiffenicaft verbreitet und beffen Erfcheinen

man ben Prafibenten bes Bereine, Aritfon und Thobal, verbantt); erreichte aber auch lestgenannten Sabre ibre Enbicaft. Bei ihrer Reformation im Jahr 1890 vers band fie fic mit ber Biterarifden Gefell. fcaft von Beland, bon ber ce 2 Abtheis lungen gibt, bavon bie eine fich in Beland, bie anbere in Ropenhagen befinbet. tonigliche istanbifde Gefellfdaft jur allgemeinen Kenninfy u. für den Unterricht bes Landes, gestiftet 1794, machte sich durch bie Berbreitung vieler religibler Schriften unter dem Bolt verdient; woneben die evangelische Seiellschaft im Rorden der Infel für die Berbreitung von Tractatchen bemubt ift. Die islanbifche Bibelgefellichaft, bie ihr Entfteben bem Bifchof Beier Bibas lin und bem berühmten Reifenben Benberfon verbantt, befteht feit 1815 und bat S Musgaben ber Bibel veranftaltet. Bielfach unterftast burd ben Ronig von Danemart baben fich jest 2 bebeutenbe Bibliotheten in Island gebilbet, bie eine, bie Stiftsble bliothet in ber Domtixche ju Reifiavit, bie anbere, bie Amtebibliothet in Geteforb. In ber neueften Beit beherricht bas Gebiet ber islanbifden Literatur G. Raff; befonbere 2 Gegenftanbe nehmen jest bie Auf-mertfamteit ber Gelebrten in Aufpruch, Kritit ber Ebba (bier ift Jim Magnufen ju nennen) und nabere Untersuchungen über bie Sagen (G. Muller, Sagabibliothet, & Able. , 1817-20 und beffen Schrift , aber ben Urfprung und Berfall ber felanbifden Diftoriographie, Ropent. 1815). Bergl. befonbere Legie Sanbouch ber altteutiden und norbifden Gotterlebre, Beipgig 1881, 6. 169 ff.

Philofo. Stanbinavifde phie, infofern man barunter bie altnor. bifde verftebt, f. unter Ebbas bie neues re (banifche, fcwebifche, normannifche) ift teutichen Uriprunge und Gehaltes me-Beland, welche bas ehrenvolle Bert, bie nigftens hat fich bis jest in ben ubeblichen vaterlanbifde Literatur fic, ben verwandten Gegenben Guropa's noch tein Originalphie lofoph hervorgethan, So ift 3. B. C. Steffens zwar ein geborner Rormann, boch feine Philosophie ift teutich; ebenfo bie

> ber Theil bes Rorbmeeres ber an Rorme. gen ftoft.

> Stanbinavifche Sprachen (Spracht.), geboren ale Unterabtheilung gu bem germanifden Sprachftamm (f. Teut. fche Sprache), und ba Stanbinaviens erfte Bevol erung aus bem nieberfachfifden Stamm bervorgegangen war, fo gehorten aud biefem Stamm bie f. G. an, allein bie Gin-manberung ber Gothen in Schweben unb bie ber Beruler in Rormegen haben einige Bermifchung in ben Munbarten bervorges bracht, bas Charafterifde ber f. G. ift

jeboch bem bes Sauptftamme aleich, f. unter Meutsche Spraden. Unrichtig nennt man ble f. G. auch bie runifde Gprace, weil einige menige Heberbleibfel ber ffan. binavifchen Literatur mit Runen (f. b.) ge. forteben gemefen fein follen; bie Ru-nen maren aber blos eine Schrifts art. Die f. G. umfaffen 8 ausge-8 ausge. breitete Dialette, bas Schwebifche, Danis fde und Rorwegifde mit feiner Tochter, bem 3slanbifchen. Da über fcmebifche u. banifde Sprace unter eignen Artitein ges handelt ift, bleibt noch bie Rormegifche und Islan bif de Sprace abrig. Die erftere anlangend, fo ift fie wenig befannt und hat fich vor ber baib bort in bobern Stanben und Stabten ublich geworbnen banifchen Sprace auf bas Banb gebaniforn Sprace rettet; felbft bie Rirchenfprache murbe bås baber nicht einmal eine norwegifche Bibelüberfegung eriftirt; bie einzige Formel bes Bater Unfere rabrte aus 3. Die cratius Mitthetiung (bas alte Dommer. land 6. 124) ber. Bergl. Cfanbinavis fde Biteratur. Im verberbteften aber ift bas Rermegifche auf ben orfabifden In-fein, Gebilbete reben engilich im ichottie ichen Dialett. Auch bie Sprace ber Barber ift norwegifch, Berfchiebenheiten finben fich in ben Dialetten ber fubliden und norblichen Infeln. Borterfammlungen finbet man in Chr. Jeffen Norek dictionarium eller glossbog, Ropens. 1646; E. Ballager, Norsk ordsamling etc. ebenb. 1802 und in einigen Schriften von D. Strom u. 3. D. Bife. Befannter ift bie istanbifde Sprace, weil fie von jeber mehr burd Schriften ausgebil'et murbe. Beland von Rormegen aus bevole fert, erhielt auch beffen Sprache, baber bie Belanber ihre Sprache noch jest bie norranifche nennen. Aroil nennt vier Dauptbialette, von benen ber im oftlichen Ebeil noch bie Muttecfprache am reinfien enthalt; an ben Ruften ift fie febr vermifcht. Die islanbifde Sprace geichnet fich vor-guglich aus burch großen Reichtbum unb noch mehr burch feine Bilbsamteit (vergl. Stalben); midtig und anziebend ift bas Studium berfeiben, well alle alten Lie-ber und Documente ber ftanbinavifden Reiche in ihr abgefaßt finb, und meil fie uberhoupt fur bas Stubium ber teutiden Sprace einen großen Schat von Berglei. dungen, Anglogien zc. enthalt Die Gdrift ber Islanber mar theils angelfacfifch, theils teutid, legtere murbe bie berrichenbe unb es bilbete fich ein eigner fanbinavifder Dondeftpl aus, in bem von bem Angel. fådfifden blos b (th) unb d (dh) beibe. halten murben, melde jeboch auch feit ber Reformation, wo man fic uberhaupt mehr ber lateinifden Schrift gu bebienen anfing,

in th und dh aufgeloft wurben. Ob in ber Musiprache mit ber Beit große Berans berungen vorgegangen find, mas viele Gelehrte bes Morbens behauptet, Rast aber beftritten bat, muß man bahin geftellt fein laffen, ba bie Bewohner von Beland felbft fo vericbiebenartig aussprechen u. man nicht weiß, wer bie rechte Aussprache erhalten baben foll. Der Bau ber Sprace, fo wie bie Bler'on berfelben ift germanifc und wirb unter Teutider Sprace bargeftellt merben. Bon mehrern islanbifden Grammatiten find wenig gebrudt, Runolph Jonas, Recentissima antiquissimae linguae septentrionalis incunnabula, Ropenhagen 1651, 4.: Bides, Thesaurus linguarum septentrionalium, Orford 1688; 4.; Donatus latino-islandicus, ebend. 1783; Epitome grammatices latino-islandi-cae, ebenb. 1734; Grammaticae gothico - islandicae selecta (aus Run. Jonas Sprachlebre), gunb 1804, 1806; G. Chr. Ratt, Vejledning til det islandska el-ler gamle nordiske Sprog, Ropenhagen 1811; fcmebifd bearbeitet: Anvisning til Islandekan etc., Ctodholm 1818; Martendager von Guem. Andred, Kopen-hagen 1683, 4.; Are Frobl, berausges geben von A. Buffaus, ebend. 1735, 4.; von Bibrn halborfan, ebendegge, von E. Chr. Rast, 2 Bbe., Kopenh. 1814, 4. Roch ift ein fleines Borterbud an R. Jonas Grammatit, Orford 1688, 4. angebangt u. jum Berftanbnis ber altern und poetifden Sprace finb bef. bie Gloffarien an ben eingels nen Goba u. Saga-Musgaben wichtig, f. Stans binavifde Eiteratur. Bgl. uod Rast, von ber Biffenicaft ber islanbifden Sprace, Repent. 1813 (banifd). (Lb.)

Stane (Geogr.), fo v. w. Schonen. Stangero, Infel aus Romos Cubba, Gparchie Rorbsporaben (Ronigreich Etes wie genland), klein und unbewohnt. Stan ber, Stadt an ber Offee in bem Lan Malmbus (Ronigreich Schweben) auf eisner halbinfet; hat 600 Einw., Fifcheret, Skankara, fo p. m. Stangero.

ner halbinfel; bat 600 Einw., Fischerel, Stäntura, so v. w. Stangero.
Stantura, so v. w. Stangero.
Bodiffe 2c., vergl. Rottas bos; besonbere hieß so v. bos vachenfder mige Becken oder Dyfergefäß, welches bet einem feterlichen Aufzug an den Panathesnach von den Werben mußte, u weshalb bie Aragenden Stäpterden Aufzug an den Bürzern nachgetragen werden migte, u weshalb bie Aragenden Stäpterporoi hießen. Die Berrichtung (Stappephöria) war eigentlich nichts Ehrenvolles u. wurde sonk von Staven verrichtet, doch gehörte es zu den Exten jener ansässigen Kremden. Die Frauen derfelben trugen den Bärgerfrauen Wasserstänt voroi, ihre Abchter Sonnenschies wie Paame Stäadephoroi, (Lb.)

Staphion (gr.), 1) fleine Wanne, Grag, 2) jebes Gefäß, was eine wannen förmige Geftalt hat, daher bie Rachttöpfe ber Weber, scaphia bei ben Abmern biesen; 3) eine Art Brennspieget, womit die Bestätigen feine Art Ubren, welche aus einem runden metallenen Sefäß bestanden, in defien Witte am Boden ein Stift befestig war; dieß S. in die Sonne gestellt und gehörig orientiert, zeigte die Stunden wie eine Sonnenubr an; ihr Ersinder soll der Samier Aristachos gewesen sein; 5) eine besonder Art Tonsur, bei welcher nach strifter Weise nur die haar auf bem Witself dere Meise nur die haar auf dem Witself welchen, rund herum aber abges schoten wurden; 6) kleines Grabseit, hade. (Lb.)

Stapibur (norb. Mpth.), fo v. w. Staffibir, f. unter Lofar.

Stapolith (Miner.), fo v. w. Cca.

polith.

Staptar (S. jotul, Geogr.), ans fehnlicher feuerspeienber Berg im Oftere viertel ber Infel Island (Ronigreich Da.

nemart).

Stapte Sple (b. f. ber gegrabene, ausgereutete Wald, a. Geogr.), Stabt in Abralien, ber nörblichen Kufte von Thafis gegenüber. Auf ber Diffeite waren die exglebigen Soldminen, beren fich julegt bie Athener bemächtigten. Auch Privatprennen haften Anthell an ber Ausbeute, so wurde Ahufybites (f. d.) durch seine Gemablin Beifiger eines Kures, baber er sich nach seiner Beidannung hier ausbelet, seine Geschichte auch dasselft farb. (Lb.)

Stara (Geogr.), Stadt in Staraborgs. lan (Ronigreich Schweben); bat Bifcof, Domfirche, Symnafium, botanifden Garten, Thierargneifdule (einzig in Edweben), Eberiagareth, Sanbel, 1200 Ev. Cfa, paborg, 1) Ruinen eines alten Schloffes bei Stara, bavon benennt ift 2) (Staras borgsian), Proving im Guben bes Konigs reiche Schweben, swilden bem Benern. u. Betternfee und ben Provingen Bonfoping, Derebro und Rariffab; bat 1554 D.DR., ift ein Theil Beftgothlands, hochgelegenes, giemlich ebenes, boch auch mit einigen Bergen (Rinnefullen) befestes, an einigen Stellen moraftiges Cand, bat einige Geen (Stagern, Dornborga), welche mit ihren Abfluffen, fo wie bie Fluffe Tiban, Siban u. a. reichliche Bemafferung geben. Die Ginmohner, beren man über 150,000 gabit, treiben ergfebigen Uderbau (mit Musfuhr ber Erzeugniffe), etwas Dbftaucht, bauen Sabad, Blachs, nabren fic auch burch bie Probucte ber reidlichen Balbungen, burch etwas Biebaucht und Bergban. Man führt Betreibe, Dolg, Gifen, Glas u. bgl. aus. Sauptftabt: Mariefteb. Starbin, fo

v. w. Scarbona. Starbifdes Ge. birg, fo v. w. Schartag. (Wr.)

Starbona (a. Geogr.), 1) (Arbe), Infel an der Achte von Liduria, mit der gleichen namigen hauptstadt; in Arbe. 2) (Starbon), hauptstadt in Lidurnia, nicht weit von der Mindung des Titus, jest Sarbin. Starbos (Starbon), dkulche Fortsezung der dalmatischen und Unrischen Gebirge, schließt sich in Süd an den Stomios an und verdreitet sich dann durch Aratien unter dem Namen Modope und Handlen unter dem Namen Modope und Dimos (f. b.). 3. Argentaro, von seinem glangenden Ansehn, welches das Martenglas bewirken soll, das den Hauptbestandtheil biese Gesbirgs ausmacht. (Lb.)

Starpanto (Geogr.), fo v. m. Roje. Starpe (Rriegem.), fo v. m. Gecarpe.

Starphe (a. Seogr.), nordlichfte Stadt im Land ber kott Epitnemblit, nicht weit von ber Rufte und ben Thermopolen. Im Mittelatter foll es mit feinen 1700 Einw. burch ein Erbbeben vom Grund aus vernichtet worden fein. Stärphia, 1) eine ber 8 lichabifden Infein, f. Lichabes; 2) fo v. w. Starphe.

Starfine (Geogr.), Dorf im Rreife Arebnig bes preußifden Regierungebezirks Brestau, am Abhange ber trebniger Berge, jum Fürftenthum Dels gehörig; hat ein herrschaftliches Schop, vorzäglichen Kirschen, und fichgebau, eine sonft besuchte eilen, und schweselhaltige Minecalquelle u. 350 Cm.

Stath (Rartenfp.), f. Ccat.

Statalundr (Burftenhain, helben, bai, norb. Myth.), ber Dain, in welchem ber ergarnte Dbin ble Baltprie Brynhilbur mit Schilben umichloß, als er fie in Schaf

fentte.

Staugul (Stogul, muthmaflic von Staga, bervorragen, n. Mpth.), bie 2. ber aus fernen Gegenben gum Gottervolt reis tenben Balfprien in ber Bolufpa, bie 2. ber ben Ginberien Bier bringenden u. bie 4. ber 13. Balfprien im Grimmiemal uber. haupt (baber von ginn Magnusen im norbifden Ralenber als ben 4. ber 13. natur. lichen Monate bezeichnenb gebeutet) bat im Grafnagalbr Dbine bie Musgeichnung, als lein als bie Gotter beim Dable mit Deth aus Mimirs Bornern bebienenb aufgeführt gu werben, reitet im hatonarmal nebft ber Baltyrie Gondula auf Dbins Gebeiß binab, bie in ber Chlacht fallenden Ronige, vornehme lich Saton ben Guten nad Ballball ju Dbins Baftmabl gu laben; Eprind Ctabafpiller nennt fie bier nicht nur G., fonbern auch ermeitert Geir. Staugul (Speer: S.). wie wohl in ber Bolufpa eine eigne von G. verschiebene Baltprie biefen Ramen führt. Der G. verbanten viele bichterifche Benen. nungen bes Rriege und ber Boffen ihren benbe Anochengeruft, wobei bie einzelnen Urfprung: Glogiar vebr, bonr (6.8 Better, Donner) u. f. m. (Wh.)

Staull (Stoll, norb. Dryth.), ber ber Gol (f. b. 2) bis jum Deere folgt. Gie fabet burtig voran, aus gurcht von ibm verfolungen ju merben. Dan bezieht biefes auf bie Debenfonnen, welche in 30. lanb, Norwegen, Schweben (auf Seeland noch um 1722) Sonnenwolfe biefen. Dan beutet S. als ben Abenbftern. (Wh.)

Stauro (Geogr.), Martifleden auf ber Ryflabeninfel Santorin (Griedenlanb). bat 1000 Em., liegt auf einem ebemaligen Bultan ift Binterfit bes tatholifden Bis fcofs.

Stavn (Geogr.), fo v. w. Ctagen.

Stajon (Detr.), fo v. w. Choliambos. Stebafos (a. Gefd.), pornehmer Bootier; feine beiben Tochter, Sippone und Dilete, murben von zwei Batebamo. niern gefdanbet, getobtet u. in einen Brun-Der Bater forberte in nen geworfen. Sparta Rade far bie Schanbthat u. nach. bem er beimgetehrt mar und feine Zochter hatte begraben laffen, ermorbete er fic felbft auf ihrem Grabhagel. Uber bie Ba-tebamonier bestraften bie Frevler nicht; barum ericienen bie Beifter ber Dabden bem Pelopibas und baten ihn um Race. Gie maren in Leuttra beerbigt und bort licierte Pelopibas bie ben Spartanern Schlacht, bie fie faft vernichtete. (Lb.)

Steefbammar (Geogr.), Rirofpiel in ber Boigtei Dlanb bes fcmebifden Bans Upfala; bat ben anfehnlichen Suttenort Gimo mit Gifenwerten. Cteen, 1) Stabt im Imte Brabsberg bes Stifts Chriftiania (Morwegen); liegt am gluß G. und bem See Rorbfion, bat Bergban (Gifen, Rupfer), Soifffahrt, Sanbel mit Bolg, Ded, Gifen und Gifenwaaren , 1900 Ginm. 2) Blus in biefem Amte, fallt bei Porsgrund

in ben Rattegat. (Wr.)
Steggbilb (Beit ber Beile, norb. Dinth.), bie erfte ber Baltprien, welche ben Baltprien Bier bringen, bie 3. von ben 13. im Grimmismal aufgegablten Bals Porien in Ballball überhaupt (baber von Rinn Magnufen im nordifden Ralenber als ben 3. naturlichen Monat bezeichnenb gebeutet), bezeichnet als Schlachtgottin nach Gratere Deutung ben Moment ber Schlacht; me es gum Rampfe mit ben Beilen tommt. Steibbrimir (Cauffeuer), bas 4. ber Roffe ber Men, auf melden fie toglich jum Gericht an ber Gide Dagbrafill ret. (Wh.)

Steteln : Rerestur (Geogr.), unter Reresturer Begfrt. Steteln ub.

parbely, fo v. w. Ubvarbely.

Stelet (v. gr.). bas nach ber Faulnis, ober abfictlicher Entfernung ber feftmet. den Theile bes Thiertorpers übrig blete

Rnochen entweber funftgemäß in ihrer Berbinbung burch bie getrodnet erhaltenen Banber bargeftellt find, naturlides 6. ober nach vorausgegangener Gauberung auch von biefen burch Drabt und anbere Dechanismen in ber Berbindung bargeftellt werben, welche im Beben Statt fanb, funftliges 6. Es gemabrt bas G. nicht blos eine Ueberficht ber Rnochen in ihrem Bufammenbange, fonbern ftellt aud bie Grunblage bes gangen Thiertorpere bar und ift baber fowohl für bie Knochenlehre als ble Anatomie im Allgemeinen ein wichtiges Lehrmittel. Es befteht aus 248, wenn man aber erft in fpatern Jahren burch Bermachfung verfdmelgenbe, gwar oft, bod nicht immer, vereinigt vortommenbe Rnos den als getrennte anfieht, ober bei man-den, bisweilen in großerer Angahl vortoms menben Rnochen, bie bochfte Babl annimmt, aus 270 Anochen. Die fammtlichen Rno. den gerfallen in vier Sauptabtheilungen: Soabel: und Rumpffnoden und Rnoden ber Dber- und ber Untergliebmaßen. Bum Stubium ber Anodenlebre ift nicht blos bas gange G. nothwendig, fonbern man muß auch einzelne Rnochen und Anochen partieen befigen. Go muß ber Schabel, um bie Rnochen beffelben einzeln tennen ju lernen, gefprengt werben (f. Rnochenprapas ration), mobet fich biefelben aus ihren Maht. verbindungen lofen. Um bas Innere bes felben überfeben zu tonnen, muß bas Coa. belgemolbe borigontal abgefagt, ober es muffen Bertitalburdichnitte beffetben porgenommen werben. Ferner muffen befonbers angefertigt merben, bie Birbelfaule allein, ober in Berbinbung mit bem Schabel, bie Sanb. u. Ruffnochen, bas Beden u. f. m. Gingelne Rnochen muffen burdfagt vorhans ben fein. Um ben Gefdlechte und Alters. unterfchieb barguftellen, muffen G. von bele ben Wefchlechtern und aus jebem Bebensals ter angefertigt werben. Embryonenftelete find porguglich für bie Entwidelungeges fchichte bes Fotus wichtig, fo wie fur bie ber Rnochen Trennung berfelben in urfprungliche Theile. Bu bem lettern 3med bereitet man auch bas fogenannte epiphplie fche G. (Sceleton epiphysicum), wobet bie in ben frubern Jahren mit bem baupt. tnochen noch nicht jufammengeschmolzenen, fonbern burd Knorpel vermachfenen Enb. anfage (Gpiphpfen) ber Anochen an bie Sauptftude angeleimt werben. (Has.) Steletirtes Blatt, f. Blattges

gerippe. Steletirung, bie tanfilide Darfiels lung bes Stelets (f. b.), ober einzelner Rnochenabtheilungen u. Anochen bes Thiers torpere. Ihr gept bie Anodenpraparation u. bas Anodenbleiden (f. 5.) voraus. Die Bufammenfegung bes tunfilichen Gleleis

mirb

wirb bann porgualich burch in bie fich ent. fprechenben Enbtheile ber Anochen geftedte Drabte, ober mittelft burd Stifte befeftige ter Bledfreifen ober burd Schrauben bewirft. Die erfte Art finbet Statt am Untertiefer, bei welchem fein Berabfallen noch burd eine im Grunde bes Schabels u. an ibm felbft befeftigte Detallfeber verbutet werben tann, ferner beim Goluffelbein, bem Atlas am Ropfe, bem Schutterblatt, bei ben Rippen in ihrer Berbinbung mit ben Birbelbeinen und bem Bruftbein, gwifden bem buft und Rrenginochen und ben bei den Schenkelinochen, bei welchen ein Stud Rorf ben Knorpel erfest, bet ben Banbe wurzels u. Mittelbandinochen. bei ber Ruf. wurgele, Mitteifas und Gefamtnochen. Die zwefte Art wird angewendet in ben Elbogene, Rnie- und gufgelenten, beim Steiffnochen und bei ben Fingere und Bebentnochen, boch gebraucht man bier oft auch wieber bie Drahtverbinbung. Der Schraubenverbinbung bebient man fic in bem Achfels und Suftgelent. Die Birbels faule wird burch eine nach ihren naturlis den Rrummungen gebogene, burd ben Ranal berfeiben binburchgeführte Gifenftange befeftigt, beren oberes Enbe bis in bie Schabelboble burd bas Sinterhaupteloch gebt und in ber Dede berfelben von außen angefdraubt wirb, beffen untere Enbe aber am Rreugbein unten bervortommt und auf ber Caule eines Stativs, am beften mit auslaufenben eifernen Fußen, weiches bem Stelet als Stuge bient, angeschraubt wirb. In ben unteren 10-12 Gelenten werben bie Bwifdentnorpel burd Rort: ober tes derscheiben erfest. Ift bas Stelet jum Auf-bangen bestimmt , fo wird ein ftarter Ei-fendraht burch bie durchlocherten Korper ber Birbel bindurchgeführt und im Rreugino. den burd einen Stift auf ber aufern Shabelflade burch eine Schraube feftae. madt. Bu ber fdwierigern naturlichen G. werben meift nur einzelne Rnochenparticen vermenbet, 3. B. bie Bedenfnochen, ober Rinber . u. Embryonengerippe. Dabei merben bie weichen Theile theils burd Maces ration, theils mit bem Reffer entfernt, ber Ropf wird bei ber Bnrichtung bom Rumpfe abgetrennt. Rinber . unb Embryonenftelets merben bann noch 1 bis 2 Zage in Ralt. maffer ober Pottafdenauflofung gelegt, um bie Knochen weißer ju machen und hierauf getrodnet und mit Badfirnif überjogen und bann auf Stativen aufgeftellt ober aufge. bangt. G. Stelet. (Hss.)

Stelet : verfteinerungen (sceletites. Petref.), verfteinerte vollftanbige Ges rippe, ober Abbructe berfelben, finben fic von Bifden, Gibedfen, Gaugthieren, f.

Berfteinerungen.

Stelligs (the Stelig Stods, Geogr.), fleine Jafelgruppe, jur Graffdaft

Rerry (Ronigreich Irland) geborig, burch munberbar geffaltete Relfen und burd Mufe enthalt unjabliger Geevogel febr roman.

Stena (eigentlich Belte, Batten, a. Geogr.), 1) Romabenftabt in Defopotamien auf Babploniens Grenze, an einem Ranal bes Euphrates; bie Bewohner maren friedlich. 2) (G. Dabra), Stadt in Mittelagype ten swifden Aphrobitopol's und Babylon, Gis eines Bifchofe. 3) (S. veteranorum), Bleden in Unteragopten auf ber Ditfeite bes Ril, swifden Geliupolis unb Vicus Judacorum. Stenita (eigentlich Beltbewohner, vgl. Stena), 1) Romabens voll im gludlichen Arabien; 2) Romabens polt in Methiopien.

Stenninge (Geogr.), Stabt im gan Lintoping (Schweben), unweit bes Gees Ratern; bat Geibenzengweberei, Tapetene fabrit, großen Biehmartt, 900 Em.

Stenopegit (v. gr., Subenth.), fo v. w. Lauberhuttenfeft (f. b.).

Steppsholmen (Geogr.), f. unter Stoctholm.

Stepfis (a. Geogr.), Stadt in Ercas oftlich von Rebrene in ben booften Theiten bes 3ba. Granber ber Stabt follte Demes trios, Bettors Cobn, u. Metanios, gemefen, fein, ju benen fich noch Milefter gefellten ; fpås ter geborte G. ju ben dolifchen Stabten u. murbe ber Sauptfis eines eignen Fürften von barbanifcher Abtunft, ber perfiche Dos heit anertannte. Untigonos verpflangte bie Steptfer in bas von ibm angelegte Mierans bria, enfimachos erlaubte ihnen wieber que G., meldes fie vermuftet rudjutebren. fanben, hieß nun Pala. G., ber neue Une bau bieß G. fort und erhielt fic burd bas gange Alterthum. In G. mar bes Arifto. teles u. Theophraftos Bibliothet vergraben. well man farchtete b. Pergamenertonig mochte ibre Muslieferung verlangen. Spåter ta. men biefe Bucher, etwas vermobert unb

gerfreffen, nach Athen. 3. Geftupfot. (Lb.) Stepfie (gr.), 1) eigentlich bas Be-icauen, Betrachten, Unterfuden; 2) (Phil.), ber baraus entftanbne 3meifel, ber nichts als Bestimmung, fonbern nur als feine Deis nung mit Bebenten ausspricht, f. Steptis

ciemus.

Stepticismus (v. griech. [f. Stepfis 2], Steptit, fteptifche Philoso. phie), urfprunglich biejenige philosophifche Dentweife, nach welcher man Richts bes ftimmt ju behaupten magt, fonbern viels mehr Alles bezweifelt, baber Stoptiter, fo v. w. Zweifler. Die Anhanger biefes Spftems murben aud von ihrem wirflichen ober vermeintlichen haupte Pperhoen (f. b.) aus Gifs, Pyrehonter, weil fie Mi-les anfe Ungewiffe ftellten, Aporetiter, weil fie fic bes Urtheilens enthielten, Ephes

Ephetiter, b. i. Enthaltfame, genannt. Der G. murbe bervorgerufen burd ben berte fornb gewordenen Dogmatismus (f. b.) in ber Philosophie. Inbem man burd feine willfubr. liche Art ju philosophiren, u. bie Recheit, momit man nach bemfelben Behauptungen aufs Rellte u. berfocht, balb auf eine große Babl unermeislider metaphpfifder Gage gerteth, fo wurde man gegen benfelben mißtrauifd, bie Bernunft ftuste gleichlam, wie Rrug fich treffend ausbrudt. Die Frage: ob bie menfoliche Bernunft überbaupt Etwas mit voller Gewifteit ju ertennen vermoge? lag gu nabe, a's bos fie nicht bie Beaner bes Dogmatismus batte befchaftigen follen. Eben fo naturlich mar es, bas man gur Beit ber Entarbung bes G., wo es noch an allen Borunterfudungen über bie Gren. gen ber Bernunft fehlte, obicon ber G. Unfange febr befcheiben und nur als Oppos fition gegen ben Dogmatismue auftrat, in ben Unterfuchungen über ben fublimen Bos genftand bergeftait fic verwirrte, bas man überhaupt nicts Gemiffes mehr annahm, und, mas bem G. balb genug auch jum Bormurf gemacht murbe, felbft an bem Bweifel zweifelte. Der Anfange blos logie fce 3meifel, bie Bebachtigfeit in ben Ur. theilen und Soluffen ging fpater in einen transcenbenfalen über. Borguglid mar bies ber Rall, feitbem Porrbo und Timo (f. b.), eine wirtliche Gecte bes G. grurbeten, beren Unbanger mehr ober meniger barauf ausgingen, alles menfchliche Biffen ju beftreiten, und, weit entfernt, blos bie In. magungen und ben urfprunglichen Duntel ber Dogmatiter ju juchtigen, vielmehr feibft. ben Grunbfat aufftellten, baf ber Denich gar nichts wiffe. Db fie aber gleich biefe Behauptung burch Argumente wirklich gu gar nichts wiffe. beweifen fucte, fo laugnete fie bod nicht, bas fie biefelbe nicht für gewiß geben tonnte (nihil scire posse, no id ipsum quidem). Und fo ging benn boch ber S. in dem). einen negativen Dogmatiemus über. 26. gleich ingwifden ber G. feinem Befen nad Selbftmorber an ber Philosophie wird, fo baß, wenn man fich confequent ju ibm betennt, jebes menfolice Foriden feine Bebeus tung verliert, u. obaleich aus biefem Grunbe ber &. ber Philosophie unmittelbar feinen Bewinn bringen tonnte, fo bat berfeiben boch mitteibar wefentlich genutt. Gleich, fam ber ftete Feinb bes Dogmatismus bat er benfelben immer nicht blos im Soman. ten gehalten und por Berirrungen bewahrt, fonbern benfelben auch ju einem ernftlicheren Borichen, ju tieferem Prufen genothigt ober recht eigentlich bie philosophische unterfu-dung auf eine Beife angeregt, ale ohne benfelben nicht hatte gefdeben tonnen. Bors saglich erwarben fic unter ben Miten um ibn Berbienfte Menefibemos unb Gertus Empi. ricus (f. b.). Go ift auch in Platon, Co.

frates und anbern berühmten Philosophen ber G. nicht ju vertennen, genau bangt er auch mit ber Dialettit u. Cophiftit (f. b.) gufammen. Die Regel treilich, welche ber G. berfolgte ober empfast, fich im Beben theils nach bem finnlichen Scheine, theils nach ber eingeführten Gitte ju richten, ift burchaus unficher. Und wenn bie Unbanger blefes G. behaupten, bag ber Menfc nur in ihm unericutterliche Gemutberube fine ben tonne, fo beruht bies auf ber falfchen Unnahme, bağ bie aus bem G. nothwenbig bervorgebenbe Bleichguttigfeit gegen bochften Intereffe jenes Gut gewinnen tonne. Dies ift aber um fo mehr unmahr, als es pinchologisch mahr ift, bag ber 3meifel nur beunruhigend auf bie Seele wirft. Bas bas Berhaltnis ber Steptifer unb Atabe. miler (f. b.) betrifft, fo unterfchieben fich Legire noch mehr als Ultras, indem fie be-haupteten, bas bie Bahrbeit gar nicht gefunden werden tonne; fie find bogmatifche Steptifer. 3mar hat ber G. in alter und neuer Beit mebrere bedeutenbe Philofephen aufzuweifen, aber er befaß bod weit mehr feichte Schwager. Daß er ju allen Beiten viele Freunde gemann, ift leicht ertlatlich, wenn man bebentt, bag man in Betam. pfung bes Dogmatismus ein weites Relb für Bis und Scharffinn vorfinbet, bas man fic baburd bas ber Gitelfeit fcmeicheinbe Unfeben ber Parteilofigfett geben tann, u. offenbar, es viel leichter ift ju tabeln, als es beffer gu machen. Der G., welcher von einer Beit jur anbern mehr ober meniger lebhaft hervortrat, fanb baber in fpaterer Beit auch unter ben ausgezeichnetften Beiftern viele Unbanger, obwohl man immer mehr ron feiner Strenge fich entfernt bielt. Ramentlich bulbigten Agrippa , Artefi. Mgrippa , Artefi. Rats . laos, Argens, Baple, Chanon, Rars neabes, Montaigne, Mothe, le Baper, Platner, Reinbard, Paulus, Sandes,, Schulge, be Bette (f. b. a.) u. a. m. mehr ober meniger bem G. In neuefter Beit ging er in ben Rriticismus (f. b.) uber, leiftete aber aud ben Freigeiftern vielen Borfdub. Dft fuhrt er aber auch ber fatholifchen Stirde, bem graffen Gupernaturaliemus unb felbft bem Dofticismus in bie Arme, inbem man, verzweifelnb an ber Moglichfeit, burch felbftftanbige Bernunftforidung jur Babr. heit ju gelangen , begierig bas Pofitive mit blinbem Glauben ergriff unb feftbielt. Dierin liegt ber Schluffel jur Befehrungs. gefdichte vieler fonft fur Denter gehaltener Profelpten, wie Stollberge zc. Der bifto. rifche, nicht mit bem philosophifchen gu vermechfelnbe S. ift, im Schwanten erhal-ten, ein verftanbiges Miftrauen in hinficht ber Babrheit gefdictlicher Thatfachen unb Greigniffe. Schriften: Groufat , Examen du pyrrhonisme etc., haag 1733. teutich von haller, Sottingen 1751; Muratori,

Trattato della pirronism. etc., Benebig 1745, perm. 3. Mufl. 1756; Munch, De notione et indole scepticismi, Mitb. 1797; Beenber De notione et generibus scept. et hodierna ratione, Bert. 1795; Beiß, De a. causis et nat., Leipzig 1801; Siebler, De s., Salle 1827; Runhard, Steptifde Rragmente, Lub. 1804; Dieg, über Biffen, Slaube, Myfticismus unb G., Bub. 1808; von Grell, Pprrbo u. Philalethes zc., ber: ausgegeb. von Reinharb, Galib. 1812, 3. Aufl. 1813; Staubline Gefdichte u. Geift bes G. porjuglich in Rudficht auf Moral n. Religion, Etipy. 1795; Dartnad, Hist. s. vet. ot rocens, Stett. 1665. (Wib.) Gftptifde Argumente (auch Pyrr phonifde Argumente. Philof.). Brunbe ober Benbungen, Arten, woburch Steptifer ihre 3meifel ju begrunden fuchten .. Sie rabren mabriceinlich von mehrern Step. titern ber u. werben verschieben angegeben. Rad Sertus Empiricus find es folgenbe: a) Die Berichiebenheit ber Thiere, ober, weil bie Thiere nad ber Berfdiebenheit ihrer Ratur fo berichiebene Ginwirfungen von ben Mußenbingen erhalten, fo fieht man, baß es fein allgemeingultiges Urtheil über bie Außenbinge gibt; b) bie Berichiebenheit ber Renfchen, ober, meil baffelbe bei ben Dens iden ber gall ift, fo ic. ; o) bie Berichies benbeit ber Ginnenwertzeuge, ober, ba bas Gefchene etwas anberes, als bas Gehorte u. f. w. ift, ba bie Ginnenwertzeuge bei ben Ginen ftarter ale bei ben Unbern finb, fo laffen fich bie verschiebenen Babenehmungen nicht vereinigen noch vergleichen; d) bie Berichledenheit ber ums und Buftanbe, 1. B. Gelundheit, Rrantheit, Jugend, Ml. ter, Befdledt, Stant, Bachen, Chlafen, Breube, Traurigfeit zc , haben Ginfluf auf unfre Borftellungen; e) bie Berichiebenheit ber Orte, Lagen, Stellungen, wornach uns bie Dinge anbers ericheinen; f) bie Die foungen und Berbindungen ber Dinge, in. bem wir nichts rein mabrnehmen's Grofe und Bufammenfegung ber Dinge, woburd biefelben einen befontern Ginbrud auf ben Menichen machen, g. B. ein ein-geines Sandtorn fubit fich bart, ein Sand. Dinge, indem sombt die Borftellungen seich, als die Prodicate, die man dadurch bem Dingen bestegt, g. B. schwert, eicht, hoch, niedrig ze. im Grunde blos die Breddingten beitungen gu einander ausbrücken; i) ber Unterfchied ber haufigern u. feltnern Bahrnehmung und Begegnung. Das Gelts ne ericeint munberbar, bas Gemobnliche findet taum Beachtung, und Anfange ichab. liche Dinge tonnen burch Gewohnhe't un. foablich und felbft nuglich merben; k) bie Berichlebenheit menfchlicher Ginrichtungen, Sitten und Deinungen, welche unfere Urs theile bestimmen, g. B. ber Beige bentt

fic ben Teufel fdwarz, ber Schwarze weiß. Sextus Empiricus felbft gefteht, baf fich bie 10 Argumente füglich auf 8, namlich : 1) bas urthellende Subject (and του κρίνοντος), 2) bas beurtheilte Object (από του κρινομένα) u. 8) beibe zugleich (εξ αμφοιν), ja felbft auf Gins, namlich bas 8. Argument (απο τον meos Ti) reduciren ließen. Es liegt übrigens am Tage, bağ biefe Argumente blos gegen fene fualiftifde und empirifde Philosophen gel-Dagegen fallen fie, fofern man bas Urfprungliche im menfolicen Gemuthe, ete was allgemein Rothwenbiges in ber Geiftes. thatigfeit anerkannte, als eine petitio principii gufammen. Uebrigens, mahricheinlich, weil fie bas Unvolltommene biefer Argumente fühlten, festen bie Steptifer noch folgenbe hingu: a) ber Biderftreit ber Meinungen, worauf fich inbes icon bas 10, Argument beglebt; b) bie Beweisführung ins Unenbe lice (f. b.); o) bie Relativität ber Bor-ftellungen, was jedoch mit dem 8. Argu-mente conciditt; d) die Annahme und Borausfegung gemiffer Gage, mas jeboch nur gegen bie petitio principii gilt; e) bas Durcheinanderbeweisen, mas aber nur ben Birtelbeweis (f. b.) betrifft ; f) bie Unmbg. lichfeit, Etwas unmittelbar gu ertennen, was blos auf ben Genfualfemus und Empirfemus fic begiebt. Die Stepfie felbft ericeint baber als eine Denfungsart, bie noch nicht jur vollen Ginficht in bas Befen ber Philosophie gelangt ift, fic noch nicht über bas Urnothwendige im philosophirenben Geifte orientiet hat, und beweift blos bie Schwierigtett, jur Ertenntnis bes Babren gu gelangen. Die Formein ber fleptifden Runftiprace mar vorzuglich: Richt mehr ober nichts mehr; vielleicht, es ift erlaubt, tann fein; ich halte noch mit etnem Urtheil gurud; ich entfcheibe nichts; ich faffe aber begreife es nicht; jebem Grunde fleht ein anbrer entgegen zc. (Wth.)

Steptische Ginmarfe, f. unter Ginwurf.

Steptudos (gr.), 1) ber bas Scep. ter (f. b.) Tragenbe; 2) im beroifchen Beite alter Rame ber Ronige; 3) am perfifchen u. anbern affatifden Dofen mar ber G. ein bebeutenber Staatsbiener, jeboch tonnte bas Amt (Gteptuchia) nur an einen Berfcnittenen (f. Gunuden) tommen.

Steptuna (Geogr.), Rirdfpiel im Ban Stodholm im Ronigreich Ochweben, barin liegt bas Colof Bafa, angeblich Stammichlos ber toniglicen Familie biefes Mamens.

Sterries (Geogr.), 1) fleine Infels gruppe aus ben Shetlanbeinfeln im Ror. ben von Schottland (Britannien), bie mes nigen Ginwohner berfelben treiben noch et. mas Aderbau, ftarfere Biebjucht, Bogel. fang. 2) Rleine Infel in ber Graffcaft Anglefea bes britifden garftenthums Ba-

les; reich an nordischen Wasserbgeln, mit gutem Fischiag und einem Leuchthurm. Sterres 1). Stewit, Dof im tan Grockholm (Ronigreich Schweben), ehemals Sis von Separatiften, Stewiter genannt, welche wahrscheinlich jest nicht mehr erifitren. (Pr.)

Steuas, Ephefer, vielleicht als Daupt ber Spnagoge ju Ephefos; er hatte 7 Sohne, weiche in ben Drifchaften bie Bereffenen heitten und fich auch nicht entibloteten, ba fie gehort hatten, baß die Schüler Beim in beffen Ramen Munderturen verrichteten, auch Jesu Ramen bei ihren hei, lungen ju gebrauchen, obgleich fie teine Chriften waren. Ein Besehner soll aber aber 2 von biefen Sohnen des S, bergefallen sein und fie so übel jugerichtet haben, baß sie nacht entsitehen mutten.

Steutphoros (gr., Ant.), 1) einer ber Sepadte (Steuos, Steue) tragt; 2) bef. bei der Armee ber Diener, welcher bem Solbaten Gepad, Proviant u. Schild nachtrug; der Retter hatte dafür einen Dipp o to mo 6, welcher bas Pret beforgte. Bum bequemen Aragen bes Gepade bedienten fich bie Steuopport eines über beibe Schuttern gebenben Querholges (Steuo.

phoreton).

Stia (a. Geogr.), Fleden in Arfabien, notebitch von Megalopolis, mit einem Tem, pel ber Artemis, ben Ariftodemos gegrundet hatte und wovon die Gottin den Ramen Stiabitts betam.

Stiabephoroi (gr., Mnt.), f. unter

Diphrophoroi.

Stlabion (gr., Ant), 1) Alles mas Shatten gibt; 2) Dach, Laubach; 3) befonders Sonnenschiem, ber gusammengefaltet wetben tann; 4) auf bem Theater, f.

Umbella.

Stiagraph (v. gr., Stiagraphos, Ant.), 1) bet bie Runft verftebt Schatten u. Bicht nach richtigem Berhaltnis in einem Gemaibe ju vertheilen (Stfagraphie). Der erfte, melder barauf ein tieferes Ctu. bium unter ben Griechen richtete, mar Apol-Toboros (f. b. 19), ohne Bweifel auf die Bahn geleitet burd Agatharchos peripectivis fche Bunnenmalereis er bies baber auch folechebin ber 6 2) Dann jeber, ber fich auf richtige garbengebung nach ben Grunds fagen bas Perfpeciive verftebt meil bie Perfpective auf ber richtigen Abftufung von Bidt und Chatten beruht. 8, Much ber eine Schattengeichnung, Umrif ju maden verftebt. Stiagraphit, 1) Schattentis, f. unter Stiagraphs 2) Entwurf, Grunde tif, vergl. Stigje; 8) fo v. w. Gnomonit (f. b.). (Lb.)

Stialgr (ber Getrummte, n. Mpth.), bichterifce Benennung bes Mani (Mon-

Stiallios (Mpth.), Beiname bes

Apollon als Sonnengott, ber auf ber entgegengefehten Seite feines Laufe Schatten macht.

Stiamachie (v. gr.), 1) eigentlich bas Fechten im Schatten; 2) bas Fechten mit einem Schatten, bie Spiegelfechterei; 3) eine besondre Fechtübung; wo man mit Panben und Füßen tampfte.

Stiapobes (a. Geogr.), Schattenfasler, Bolt in Indien ober Lybien, welche ungeheure Aufschlen hatten, die fie, indem sie einen Just in die Sobe strecken, wie Sonnenschieme brauchten. Einige lossen die S. mit den Wonosteil (f. b.) dieselben sein und im heißen Sand sigend fyren einen Zus

ale Schattenbad benugen.

Stas (gr.), 1) Schattenbach, befonders in abgerundeter Auppelform, vergl. Stäabion und Aholos; 2) das Odeum ober Theatre in Lafedamon, welches auf dem Markt stand u. in welchem die Boltsversammlungen gehalten wurden. Es war von Aholdsvers (f. b.) aus Samos erdaut und in ihm hatten die Lakedamonier die Lever des Aimotheos (F. d.) aus Willelos aufgebängt, welcher eine weichere u. sanftere Nasit einschren wollte. (Lb.)

Stiater (v. gr.), Schattenzeiger, ein Beiger ber burch ben Schatten bie Mittege linie angibt, baber bie Runft folche Bei ger bei Connenubren ju errichten Stias

terite.

Stiathtras (Stiotheras, gr.), Shattenhanger, bie Sonnenuhren (f. b.) ber Alten, vgl. Gnomon 6).

Stiathis (a. Groge.), 1) Berg in Arfabia; 2) Stadt inMegypten fablic von Alexandria, in ber Landfchaft Stiathite.

Skiathos, 1) (a. Grogt.), Infel im dgdifcen Weer, norblich von Euboa, war unfruchtbar und biente in der Romerett Geeraubern jum Aufenthalt. 2) (n. Geogt.), Infel aus dem Romos Endag, Eparchie der norblichen Sporaden (Robald, Eparchie der norblichen Sporaden (Robald, Eparchie Briegen), Iligt an der Küfte von Abeffalten, den welcher es durch einen Meeraam von 1 f. Meilen Breite getrent ist, hat nur wenige Einwohner einige gute Ankerplage, ift gebirgig. Rach einer neuen Ingabe foll S. L. DR. und 2400 Em haben. 3) Altes in Runen liegendes Kaftel mit Ruinen eines Orts auf der Parbtüfte und 4) Ortschaft auf der Nordfüste der Insel

Stibea (3001.), f. unter Pomatomus. Stiderfielb (Geogr.), f. unt. Gtar,

terfielb.

Stibblabnir (Brett, Blattne, nord. Mpth.), bas beste ber Schiffe, in ben Urtagen von Jwalds Shinen gefertigt und Freyrn gegeben, so groß, das alle Nien mit thren Waffen und threr Rüftung am Borb sein tonnten, faste sobald bie Segel aufgezogen waren, gunftigen Wind, wohin

es mit großer Runft aus vielen Studen jus fammengefest war. ginn Dagnufen beutet es und ble übrigen Mfen (Geftirne) umbult, und in ber fle alfo ju fegeln fcheinen, Do. ne aber als ben Bebanten ber vorüberges benben Commergeit, in ber bie Monate. gotter, die Afen gleichfam fegein, und im Begenfat gu Bringorni ale ben lebensichiffe. Die im driftlichen Mittelatter gur Ges foichte umgewanbelte Gotterfage legt ben 6. bem grofen Bauberer Dbin bei, auf ihm burchfegette er bie meiten Deere, unb tonnte ibn wie ein Such jufammenlegen, nach Sumes Deutung bas erfte Soff, wels des mit vollen Segeln in bie Dftfee (Wh.)

Stielanfer, Soneefcublaufer, f.

unter Schneefdub. Stielsttor (Geogr.), Stadt im Amte Sorbe bes banifchen Amts Geelanb, liegt am großen Belt, bat geraumigen; feichten Dafen, Schifffahrt. 700 Em. Gtien, fo Steen. Stierniewice, Stadt D. 10. im Dowod Rama ber Bojewobichaft Das fovien; liegt an ber Rnowta (Jefowto), bat Schlof mit fconem Garten, gegen 1000 (1500) Ginm. barunter viel Suchmader.

Stitria (Stitra, Ant.), Beft, ju mobet bas Bilb bes Gottes unter einem Schirm aufgeftellt murbe (baber ber Ras me), Bei ben G. murben bie Frauen ges

geifelt.

Stierftumes (Dipth.), bas Burftfeft bet ben alten Preufen. Dan rief ben Gott Gagulis an, mit ben Tobten ju tommen und Barfte mit ju effen. Es war viel. und Burfte mit ju effen. Es mar viel. leicht mit bem Tobtenfefte einerlei ober eine Machfeier beffelben.

Stifa (Stift, Geogr.), kleine Infel (ober Inselgruppe, im Often von Regro-ponte im dgeifchen Meer, wird von einigen für bas alte 3tos gehalten. Stiftet, f.

Delet.

Stilfingr (ber Schlagenbe, Schret. Tende, nord. Mpth.), ber 46. ber 52 Da. men Dbine im Grimmismal, baber von Binn Dagnufen im norbifden Ralenber als Die 46. Boche bezeichnenb gebeutet. 2) G. (Beneal.), ein Sproffe aus ber Skilfinga aott (Stiffingengefdlecht), ein Mbtommling bes alten normegifden Ronigs Stelfir. Bon ber jungeren Ebba wirb Stelfir überhaupt nur als ein Beertonig, und feine Rachtommen bie Stilfingar als in ben Dfigegenben, am baltifden Deere wohnend bezeichnet. (Wh.)

Stilling Danit (Rum.), banifche

auch ber Cauf gerichtet ift, und lief fic, Sheibemungen von Gilber and Rupfer, fuhr man nicht bamit, wie ein Tud jus war ehemals bem lubifden Schilling gleich, fammenlegen, und in ble Rafde fteden, ba fant aber um 1616 auf bie Balfte beffelben berunter und hat biefen Berth behalten, etwa 8 pf. Conv. Gelb werth. Rach ibs als die bom Winde getriebene Wolfenbede nen find viele banifche Courantmangen 1, bes Luftkreffes, welche Frepr (bie Sonne) 2, 21, 4, 8, 12, 16, 24, S. D. ausgeprägt worben, von benen bie 12 G. Dansffidete 5 fl. lubiid gelten, bagegen gelten bie 24 G. Dansfflude 12 fl. u. bie 8 G. Danstfluce 4 fl. u. werben jum groben Courant gerechnet. 4 und 16 6. Danitftude waren porhanden, find aber nicht im Court. Die altern 2 G. Danetftude find verrufen, bie neuern gelten 1 fl. lubifd, find 4ibthig u. werben 18 Thir, aus ber Dart gefchlagen. Das Geprage ift verfchieben, auf bem eins fachen G. ftebt auf bem Avere ber gefronte Ramensaug C 7 linte und rechte vergogen, im Revers 1 Stilling Danet K. M. und bie Sabresjahl. Muf ben mehrfachen fieht auf einigen ber Ramensaug auf anbern bas Mappen. (Msch.)

Sfillon Deorte (gr., Ant.), geft ber Meerzwiebeln, murbe in Sictlien ges feiert und beftand barin, bas fich bie Jungs linge in einer Art Faufttampf mit Deer, swiebeln folugen. Der Preis fur ben Gies

ger mar ein Stier.

. Stillus (a. Geogr.), Stadt in Erfo phylia, gerftort in bem Rrieg ber Pifder gegen bie Gleer, weil fie es mit ben Grffern Bieber aufgebaut tam es gehalten batte. nacher in bie Banbe ber gafebamonier. welche es bem aus Mthen vertriebenen Zes nophon (f. b.) fcentten, ber bis an feinen Sob biet blieb. Dann ging es mieber un-

Stiluros, Ronig ber Stothen, foll por feinem Tobe feine Cobne ju fich gerus fen und ihnen ein Banbel Ruthen ober Pfeile gegeben haben, mit bem Muftrag biefelben gu gerbrechen; ba fie bies nicht tonnten, jog er einzeine beraus und gab jebem eine; fchnell gerbrach jeber feine Rus Daran zeigte ihnen nun G., wie fie ftete unbeffegbar fein marben, wenn fie gufammenhielten , baf aber unter ihnen entftanbne 3wietracht fie leicht aufretben marbe.

Stilga (Geogr.), f. unter Galona, Stimmia (s. Thunb.), Pflangengate tung aus ber naturl. Familie ber Rhams neen, jur 1. Drbn. ber 4. Rlaffe bes Binn. Gingige Mrt: s. japo-Softems geborig. nica, in Japan beimifder Strauch.

Stimpobion (Stimpobes, v. gr., Ant.), eine Art Stuhl fur eine yetjon, von 8 Seiten mit Lebnen verfeben; biemeilen maren fie jeboch auch fo groß fie 2 faften, wie man noch auf Darftellun. gen feben tann; befonbers fur Dann unb Brau. Bei ben Romer maren folde Stuble unter biefem Ramen vornehmlich

Speifegimmern gebrauchlich, bei ben Bries chen verftanb man barunter fomobl eine Art Ganfte, auf ber man Rei'en machte, als Rranter lag, ftubirte zc., als auch eine Art jufammenfolagbare Stable, Klapp. Ruble, Felbftuble. Bgl. Grabatus. (Lb.)

Stin (norb. Mpth.), f. unter Mani. Stinari, Cap (Geogr.), norblichftes Borgebirge auf ber Infel Banthe (Republit ber Siebeninfeln).

Stinbapfos (Unt.), Inftrument mit 4 Saften befpannt; befonbere bie inbifden und libpiden Cornace fpielten barauf und fangen baju, um ihre Glephanten gum ra-

fcen Gang gu ermuntern.

Stinfari (Scheinmabne, Glangmabne, norb. Mpth.), ein Ros mit ewig glangens ber Dahne, welche bie gange Buft u. Erbe erleuchtet, und gefchmudt mit ftrablenden Gbelfteinen, gieht ben auf bem Bagen figenben beiteren Dagr (Zag), gilt unter ben Reibgotar (ben reitenden Gothen auf bem Feftiande) fur bas befte ber Roffe.

Stiniphes (gried.), bie britte Plage womit Gott bie Megnpter beimfuchte; 6. hielten Ginige fur gang fleine, unfichte bare Ducten, die fic an ben Betb festen und einen fcmerglichen Stich gaben; Unb. frochen bie G. in Rafen, Mugen unb Dhren und ftachen; nach noch Und. maren

es Flobe.

Stint (Seineus, Bool.), nach Daubin Gattung aus ber gamille ber Solangenei. bechfen; ber Geib ift malgig, nach bem Somang ju bunner, Ropf und Dals find nicht getrennt, bie Schuppen find gleichfor. mig, glatt, liegen siegelartig auf bem gan. gen Rorper, ble vier gufe find furg unb ftart, funfgebig und haben Ragel; fonell und lebhaft, auf Baume fletternb, an marmen u. fonnigen Orten marmerer Banber lebend, fic von Infecten nabrenb. Mrs ten: officineller S. (s. officinalis, lacerta s. Linn.), with bie 8 30ll lang, bat fpitige Sonauge, gelbliche, ins Silbe. rige fallenbe Farbe mit fomargliden Banbeen, in Aegupten, Rubien, Arabien u. a., wurde haufig fonft nach Europa gebracht unb ale Erregungemittel gebraucht, wogu man es in feinem Baterlande noch anmen. bet; vergrabt fich bei Berfolgungen fchnell in Sand; großer C. (s. fossor), arme. bid, fußlang, roftfarben mit weißlichen Bledenbinben, aus Beftinbien ; blau. fcmangiger G. (s. cyanurus), glatt, tupferrothifch, mit fcmarzbraunen Streis fen, sothlichmeißer Linte und himmelblauem Somange, aus Brafilien ; farbinifder S. (s. Tiligugus) und viele anbre Arten. Bet Binne unter lacorta. (Wr.)

Stintartige Gibechfe (Bool.), fo v. m. Schlangeneibechfen.

Stiniatan (Stintraftigan, germ.,

Int.), b. i. Sheinfpieler, bet ben Angele facfen bie Bauberer, mahrideinlich nur ein thnen von ben Chriften jugetheilter Schimpfe name.

Stinde (Geogr.), f. unter Morberde.
Stindfa (Geogr.), Infel im agatichen Meere, nabe bei Raros, tragt Cebern unb Raftir, wird als Weibeplas von ben be-

nachbarten Infeln aus benust. Stio (Geogr.), 1) Canbicat in bem

Gja'et Ratolien bes osmanifchen Ufiens enthalt blos bie Infein G. und 3pfara. 2) Infel im agaifchen Meere, wefflich von ber fmprnaifden Galbinfel; hat 18% (24) DIR. fleinigen und nicht porjuglichen, etwas bers gigen Boben, reigenb burch Rlima, gut bes maffert, bietet feit 1822 einen eben fo nies berichlagenden, als vorher reizenden Anblick Sie war burd ben Runftfleiß ber Griechen aufe iconfte angebaut, hatte 100 bis 180,000 meift griedifde Ginmobner, bie freier als anbre Grieden, smar unter eis nem Mga und anbern untergeordneten Bes fehlshabern ftanden, boch nicht, wie anders warts gebrudt wurden, fogar weiße Tur-bane tragen und Gloden auf ihren Thurmen haben burften; fie brachte einen les berfluß an ben bereilichften Gubfrüchten berpor, ferner fon im Alterthum berühmten Bein, befonbers aber vielen Daftir (jabre lich gegen 50,000 Ctr.) ber in einem befonbern Diftrict ( Daftirbiftrict, aus 24 Daftirb orfern beftebenb, beren Em. fteus erfrei maren) gebaut murte; ber Banbel bers felben mit ben Banbeserzeugniffen. fo wie mit Bieb, Getreibe, Salz, weiche Artitel vom Festiande bezogen wurden, ferner mit vie. lerlei Fabritwaaren (von Baumwolle und Beibe), eingemachten Brudten, Del u. u. m. war febr bebeutenb (angeblich 2 Dillio. nen Thaler) und wurde großen Thelis mit eignen Goiffen getrieben. Die Frauen, auf-gezeichnet burd Soonheit, Leichaftigten fic vorzüglich mit Geibenbau (70,000 Pfunb. murben jabrlich verarbeitet), Spinnerei u. Beberei in Geibe unb Baumwolle. CF & gab 1 Stabt unb 68 Dorfet, über 700 Rirden (unter einem Ergbifchof ftebenb), barunter nur 4 fatholifde. Aber im Jahre 1822 gerftorten bie Turten faft alles auf biefer Infel, felbft fpaterbin bie Daftirbor. fer, fo bağ von jenem Reichthum faft nichts, von ben Ginmohnern nur 16,000 übrig blieben. Db neuerer Beit fich bie Infel mie. ber gehoben habe, barüber find teine Berichte befannt morben. 3) Sauptflabt bers feiben Gie bes Mga, eines griechifden Erg. bifchofe, liegt an ber Dflfafte, glricht mehr einem großen Dorfe, bat Raftell, foone Strafen, vieferlei Lufthaufer u. Binbmub. len, reiche Bajars, offentliche Coule, viele Rirden und Capellen, 1 Mofdes, mehrere Baber, hofp'taler, 25 - 30,000 Gm.; an. febnliche Sabriten (berrliche Geibenzeuge, Laims

Bendithuzmen, gute Rhebe, ausgebreiteten Danbels boch bies alles nur 1822, mo bie

Betwäßung auch biefe Stadt traf. 4) (Gefch, und Alterth.), f. Chios. (Wr.)
Stiblibe (norb. Muth.), f. unter Ge. fion 1). Stiolbungar (Stjolbun.

gar), f. unter Stiblbt.

Stiomantit (Pfychol.), f. Refromans tie.

Stionad (Geogr.), galifder Rame für Stoe.

Stione (a. Geogr.), Stadt ber Salb. infel Pallene, von Pallenern aus bem Des leponnefos gegrunbet; fiel im pelaponnefifchen Rrieg von Athen ab und hielt mit fpartas nifder Gulfe lange eine Belagerung aus. Sie mar megen ihres Banbels die wichtigfte Stadt ber Balbinfel.

Stiphe (Geogr.), To v. w. Stifa. Stipton, Borough im Diftrict Befts ribing ber Gtafichaft Dort (England); bat

latelnische Soule, 2000 Ew, welche Baum, wolle iptinnen, Wollengenge weben.
Stira (Epiflira, gr., Ant.), weiße Sommmschirme; weil folde von den Pries fterinnen ber Athene an einem Tefte umbergetragen murben, hieß auch S. ober Stis rephoria bas geft felbft, und ber Monat, in welchem es fiel, Stirophorion; er mar ber 12, bes attifchen Ralenbers unb entfpricht in bem unfrigen ber letten Balfte bes Innius u. ber erften bes Julius. bie Sottin felbft erhielt bavon ben Ramen Sittas (f. b.). Außerbem galt bie Feier jugleich auch ber Demeter, Perfephone u. dem Diompfos; Legterem murbe babei von ben Junglingen ein Wettrennen angeftellt, wobet fie Beinreben mit Trauben trugen, baber auch bas geft Dichophoria (f. b.). (Lb.)

Stiras (Ruth.), Beiname ber Athene in ihren Tempeln ju Phalera und Gala-

mis; vgl. Stira.

Stirata (a. Geogr.), Bolt in Inbien, weldes fic burd breite Rafen auszeichnete, die fie vielleicht baburd betamen, bas fie.

fie ben Rinbern breit brudten.

Stirgaplo, f. unter Polen S. 477. Stiritos (a. Geogr.), raube Gegenb von Latonita (ober Artabia) an Tegea ans grengend. Ihre gabireiden Bewohner (Gtis riten) waren burd Mapferfeit befannt; fie machten ben linten Blugel bes fpartantifchen Deeres aus, fpater hatten fie ihren Grand unmittelbar hinter bem Ronig und beftanben pielleicht nicht mehr allein aus Stirten, fonbern maren eine allgemeine Benennung für eine Truppenabtheilung. Bebrigens maren mehrere Caftelle in G., welde, fowte bie Unwegfamteit bes Canbes leibft, einen Ginfall febr erichwerten. Das Trip olis bei Livius fcheint baffelbe wie E. gu fein. (Lb.)

Stirner (Steph.), geb. gu Bonbon 16:2; Encyclop. Borterb. Ginundzwanzigfter Bb.

Boumwollenwaaren), einen Dafen mit 2 Mrgt u. Philolog, flubirte gu Orford Diebicin u. ließ fic als Mrgt ju Bincolm nies ber; ft. 1667. Seine gabtreichen Berte gab Ih. henfham beraus unter bem Titel: Etymologicum linguae anglicanae seu explicatio vocum anglicarum etymoden), London 1761, Fol. (Lb.)

Stirnir (Mufheiterer, n. Myth.), Frepers Diener, murbe von ben Ufen ju Bwergen nach Schwarzelfenbeim gefanbt, um bas munberbare Banb Gleipnir verfer. tigen ju laffen, bas ben Bolf Fenrir fef. felte. Um fur Frepr bes Riefen Dymir Lochter Gerbur werben gu tonnen, erhielt er von ihm bas Ros, welches ihn über bie um ihre Wohnung wallenben Flammen trug, und bat Somert, bas fic von felbft gegen bie Riefen fdwingt. Da Gerbur bie 11 golbenen Mepfel unb Balburs Ring Draupnir nebft bem Befratheantrag gurud. wies, nahm & feine Buffucht ju Drobuns gen, ihr ben Ropf burd bas Schwert abs guhauen, und als biefes auch nichts fruch. tete, jur Musfprechung ber fcredifchften Bergauberungen, bie bas größte Glenb uber fe bringen follten, woburch er fie fo er-foutterte, bag fie thre Liebe Frenen verfprach. Stervon banbelt bas Ebballeb % br Scirnts (Stirntre Fahrt), Finn Magnufen beutet Frent auf hilbstial ale bie Sonne im Benith, G. ale tare burch. sichtige Luft, bas fichere Ros als Sturm, bas Schwert als ben fpigigen Connenstrahl und Gerhur als bas Norblicht. (Wh.)

Stiro (Geogr.), f. Storo.

Stirotibes Detra (Scironia Beogr.), bobe, fteile Bebirge bei Degara, an ber Rufte, für Banberer booft gefabr. voll, hatten ihren Namen von den berdgstigten Rauber Sfiron (f. b.). Bon hier sprang Ino mit dem Melikertes in das Meer binab. Die so gefahrvolle Straße aus dem Peloponnesos nach Athen u. dem übrigen hellas wurde durch Kaifer Habrianus von bem G. D. weg burch bas oneifche Gebirg verlegt.

Stiron (Myth.), mabrideinlich ber eigentliche Rame bes berüchtigten Raubers, welchen Thefeus auf bem Ifthmus von Ro. rinth erlegte, mahrend Sinis (Bolewicht), Damaftes (Banbiger), Protruftes (Ber. ftammier) (f. b. a.), nur Beinamen beffels ben finb, woraus jeboch fpater eben fo viele einzelne Perfonen gemacht wurben. Bon G. erzählt man golgenbes : gwifden Rorinth und Megara lauerte er ben Borübergebenben am Meere auf und swang fie ibm bie gupe ju ma'den , mobei er fie aber mit einem Fußtritt ins Deer fließ. Thefeus tam, that ibm baffelbe, und bei Megara zeigte man noch Rlippen, welche

aus feinen Rnoden entftanben waren. 2) Cohn bes Pylabes aus Megara, beirathete Panbions Zochter und machte bem Ri'os Den Etron von Megara ftreftig; Meatos jum Shieberichter gerufen enticieb gegen G., obgleich er beffen Tochter Enbeis jur Semablin batte. 8) Binb, ber nur in bem Diftrict von Athen wehete u. Ralte bringenb, ben Felbfrüchten nachtheilig war. Ale beiben Banben ein weites, baudiges Befas (R. Z. u. Lb.) baltenb.

Stiropulo (Geogr.), f. unter Styro. Etirren (a. Geogr.), fo v. be. Seprer. Stirrbofe Braune (Deb.), f. un.

ter Braune.

Stirrbus (soirrhne, Deb.), bosars tige Berbartung in brufigen Theilen, bie fruber ober fpater in Rrebe (f. b ) übergebt. Der mabre G., ber befonbers ben conglomerirten Drufen (f. b.) eigen ift, oft auch bie Schleimmembranen felten aber bie Emmphbrufen primar befallt, bilbet fich langfom aus, ift Unfange febr tlein. nimmt eben fo langfam, felten gefdwinder, ohne Ginmirtung außerer Urfachen an Große jus ift fteinbarte, auch bem ftartften Drude nicht nachgebend, ohne alle Spur von Schwappung, kalt, farblos, unichmerghaft beim Druct, zuweilen gang fublios; er verwächt unter verschiebenen Beranberungen mit feinen Umgebungen, wirb bann feft und unbeweglich ; feine Dberflache ift große tentheils uneben, raub, boderig; fpater-bin zeigt fich Buden unb Rigein in ber Drufe, gemeiniglich rudweife, ploglich tome menb und bergebend, ober abmedfeind ftes chenbe, gumeilen flopfenbe, ober flumpfe Somergen. Die fdeinbar runbe Gefdwulft wird ungleich, unregelmäßig, miffarben, bleibt fteinhart; bie naben Abern fcmellen an, es entflehen verschiedene Krampfabern mit schwärzlichem Blute gefüllt: ber Aufb bruch, ber ost spät olt gar nicht erfolgt, mindert weber die Geschwusse, noch die Ems pfindlichteit, und gibt tein gutes Giter (f. Rrebs). Der G. entftebt aus einer eigenen Entmifdung ber Safte, bie fich fpater auch im gangen Meußern bes Rranten ju ertenpen gibt. Belegenheiteurface finb, anhal. tenber Drud, Stof, Quetfcung eines beu. figen Theiles, oft nur eine febr geringe außere Gewalt u. f. m. Muer:el Metafta. fen (f. b.). unterbrudte Musleerungen, folechte Rahrung, nieberbrudenbe Affecte u. f. m. wirten als Beranlaffung. Er tommt felten im Junglingealter vor, nie por ber Dannbarteit, gewöhnlich im mannlichen und weiblichen boberem Alter, am meiften beim weibliden Gefchlect Die Speidelbru'en, Brufte, Gierftode, Sippen, Sebarmutter und Doden find ihm befonters unterworfen, biemeilen auch Die Sautbru. fen, bie bann ale Bieine fomerghafte batte

Rnoten fic barftellen und in Gefdmare übergeben; bod merben auch anbere Theile bavon befallen, als: Nafe, Bangen, Au-gen, Mund u. f. w., nie aber Lunge, Er-ber, Mig und Gelten. Faft immer flebe er allein und ifolirt ba, bod entfleben oft im weitern Berlaufe ffirrbofe Unfchwellune gen in benachbarten Drufen. Er wiberfebt allen Mitteln, last fic nicht gertheilen, tommt nach bem Musichneiben wieber, unb geht bann meift und weit eber in Rrebs über, ale wenn man ibn ungeftort gelaffen batte. Ge find eine Denge Dittel gegen ton emploblen worten, namentlich folde, bie auf die Drufen und bie Begetation im Magemeinen wirten. Der erftirpirte G. beftebt aus einem feften, fproben, weißif. den Gemebe, beffen Mitte mit einer maf. ferigen, eimelfahnlichen glaffigfeit anae. fallt ift, juweilen auch ans zwei Maffen, wovon die eine hart, faferig, die andere weich, speckig ift; f. Arebe. (Pst.)

Stirela (teut'd, Ant.), Feuerprobe (f. b.), wo bem Inculpaten ein mit Bachs getranttes Demb angezogen murbe, womit er burch bas Feuer geben mußte. Die Probe beftanb unter Anbern bie Raiferin Ricarbis.

Stirti (Mpth ), beifen bie mannlichen Begleiter bes Batchos, wegen ihrer tangenben Bewegung, in welcher fie bem Gott folgten; eigentlich follten es Danner aus ber Banbicaft Beffita unb wohl in bem mpftifden Dienft eingeweiht fein.

Stirtos (a. Geogr.), Blus in Defo-

potamien, floß burd Cheffa.

Stirvir (nord. Mpth.), f. unter Lofar. Stittonung, fo v. w Dlaf 15).

Stive (Geogr.), 1) Stadt im Umte Biborg (Ronigreid Daremart), am Liim. florben und am Stire: Mae; bat Schifffabet, Branntweinbrenneri, Getretbehanbel, 600 Em.; 2) (G. Xae), Stuß bier, fallt in ben Limfforben.

Stige, 1) (ftal. Schizzo, Maler), eigentlich ein Sprigfled, in ber Malerei unb bilbenben Runften ein flüchtiger Entmurf ju einem Gemathe ober Runftwert, welches nachber vollig ausgeführt werben foll, ober nach welchem ein Gematbe in größerem Dage ausgeführt werben foll. 3m lestern galle ift bie G. eine fchnelle Mufs faffung ber Gebanten u. Gefahle bes Det. ftere. Bon berühmten Reiftern baben fol. de G. oft foon boben Betth und man bat bavon Cammlungen in Originalen und Rupferft'chen; 2) ber Entwurf ju jebem anbern auszuführenben Werte; 3) Angabe ber Sauptgebanten ober Partien einer Rete, Abhanblung u. bgl., ber Reibenfolge nach, in welcher, und ber Art und Beife, wie fie ausgeführt ober bargeftellt werben follen. Die G. enthalt mehr als bie Dieposition. Dan fagt baber nach einer G. prebigen ober öffentlich fprechen, wenn man nicht

bie gange Rebe borber auffdreiben, fonbern bem feeten Bortrag nur fo einen Entwurf ju Brunbe legen; 4) bie Befchreibung eines Gegenftanbes im Mugemeinen, nach feinen Dauptjugen In allen biefen Bebeutuns gen Stiggiren, eine &. machen. (Fch.) Stialbar: as (Shilb. Gott, norb.

Moth.), bichterifde Benennung bes Mfen

Uller ..

Stjolbr (angelf. Stylb, Shilb, nord. Doth.) , banifder Ronig, Stefe Cohn, madte fic viele benachbarte Bolferfcaften ginsbar, und febr berühmt, Ifef fich, bem Mobe nabe, auf ein mit ben Schafen bela. benes Schiff bringen und bem Meere preis. gebeng binterties als Erben bes Reichs feinen Gobn Bermulf, fo nach tem angelfach. fifchen Bermulf Blebe. Rad ber fpateren Beimetringtta unb anbern istanbifden Ga. gen, war S. ein Sobn Dbins, ber ibn über Reibgotalanb (Julland, Danemart) feste, und Gefions Gatte, Boter Bribleifs, u. hatte feinen Gis ju Bleithra. Bon G. beißen bie nachfolgenden banifchen Ronige Stiolbungar; ermittert tragt bas Berwulf Bieb bie Benennung Stylbingas überhaupt auf bie Beft . Danen , Jutlanbs Bewohner über. (Wh.)

Stlabin (Geogr.), Begirt in ber Ges fpannicaft Thurocz bes oftreichifchen Ronigreiche Ungarn; bat 6 D.M. und ben Ramen von bem Bergichloffe Stlabina.

Stlabnaja (Baarent.), f. unter Ritaifa.

Stlave, ein Denfc ber burch Stlas verei (f. b.) einem Unbern bienfibar ift.

Stlane (terapon, Bool.), nach Guvier Gattung aus ber gifchfamilte Bariche; ber Ropf ift langlid, bie Schnauge ftumpf, bie Shuppen tlein, bie Rinnlabe bat eine Reibe bicht ftebenber, gleichlanger, babinter fammt. artig ftebender Babne, ber Riemenbedel bat Stacheln, am Schulterfrocen befinden fich ftarte 3ahne. Art: t. servus (holocontrus servus), filbrig, an ben Geiten balbrunbe fcmarge Streifen, in Japan; wegen folechten Bleifches Speife fur bie Stlaven. (Wr.)

Stlaven fluß (Geogr.), Rame bes Dat Rengin (f. b.) ebe er in ben Stlavene

fee fallt. Bgl. Etiavenice.

Stiavenetrieg (bellum servi-le, a. Gefc). 1) Erfter G. in Sici. lien 194-191, unter bem Griechen Gu: nus, vom Conful Ruptlius beenbet (i. Rom [Sefd.], Bb. XVIII. S. 328. 2) 3mei. ter &. (Glabiatorentricg), entfiand in Capua 73 >. Chr.; 78 thratifche unb gallifche Glabiatoren unter Arführung bes Thrafers Spartacus (f. b.) festen fich in bem Baufe bes En. Lentulus Batuatus in Freiheit und in furger Beit vermehrte fic bie Anjahl berfelben auf 70 000. Des Gpar: tacus Unterfelbheren Rripos unb Denomaos

famen balb um; ber Rrieg wurde foriges führt und gucanien und Campanien eingenommen, & romifche heert murben gefchlagen und veridiebene Stabte Gros-Grieden. lanbe gerftort. 72 b. Chr. beichtes Spars tacus Stalien ju verlaffen, feblug bie romis iche Armee bes Gn. Cornelius Bentufus u. bes Caffine; aber baburd murbe fein Uns glud gegrunbet, benn er murbe que Spanien gurudgerufen. Dies u. ble Antunft bes DR. Luculus (f. b. 2) nothigte ben Graffus und Spartacus ju einem enticheibenben Ges fecht; Spartacus wurde, nachdem Crassus ichon einen Thell ber Redellen geschlagen hatte, am Stiarus (f. b.), nach tapferm Kampse, in dem edmischen Sager, sn weis ches er fcon eingebrungen war, getobtet u. feine Solbaten gum Beichen gebracht. Den Ueberreft ber Armee, etwa 5000 Mann, fammelte Putifpor, um mit ihnen über bie Apenniren und Mipen gu gieben, allein fie begegneten bem Pompejus und murten pon bemfelben vollende aufgerieben. (Lb.)

Stlaven: fufte (Geogr.), Ruftenftrich im westlichen Ufrita, am atlantifchen Dees re, Theil von Dber , Guinea, von unbes ftimmter Musbehnung, gewöhnlich vom fluffe Rotta bis jum Benin (Ausflusorm bes Riger), 90 Melten lang, ift am Mere flach und niedrig, nach innen mehr aufskeigenb, boch nicht zu eigentlichen Gebers gen; wird bemaffert vom Bolta. Bagos, Benin und mehrern fleinern Fluffen; bat an ben Ruften beißes und ungefundes Rlie ma, bod im Innern angenehmes unb ges funbes; erzeugt Affen, Glephanten, Untilos pen, tagen. und bunbeartige Raubtbiere, einige Bugthiere, viel Geflagel aus bem Dunnergefcledte und Geevogel, viel gifche und anbere Seethiere; bae Pflangenreich bringt eine Menge Tropengemadie, Pale men, Unanas, Pfeffer, boly, Bein, unb tonnte bei geboriger Bearbeitung noch viele Bubtoflangen erzeugen. Die Ginwotner find Reger, bie meift von beepotifden gar. ften reg'ert werben, und mit ben Canbes, erzeugniffen, fruber vorzäglich auch mit Staven (baber ber Rame) hanbelten. 2:6 hier bestehenbe Reiche werben angegeben: Kerrapan, Dahome, Wibah, Arbrah, Bas gos, Jaboo, Kofic Awilsie. Andere rechnen noch die Rufte Benin mit bierber. (Wr.)

Stlaven fee (Geogr.), 1) (großer S.), großer Gee in britift Rorb. Amerita; bat gegen 1400 DM., wirb burch ben Stlavenfluß, Buffeifluß, Clowen und burch ben Abfluß mehrerer fleiner Geen vergros Bert, gibt fein Baffer burd ben Dac Rengie ine Polarmeer ab; bat bas balbe Jabe binburd Gis. 2) (fleiner 6.), e'n ofel füblider llegenber fleinerer Gee, ber feinen Abfluß in den Athapestowfing bat. (Wr.)

Stlaverei (Stoaten, u. Moral). Das Berhaltnif unbedingter, b. b. mit bem

Berfutt aller perfontiden Rrefbeit berbunb. ner Dienftbartett, in welchem ber Dies nende nicht als Menich und Perfon, fon-bern als blofe Sache betrachtet und behanbelt wirb, fo bag ber berr über ibn unb fein Gigenthum frei verfugen, ihn vertaus fen, vertaufden, verfchenten, nach Billfur behanbeln, felbft jumeilen tobten fann. Die S., urfprünglich wohl bervorgegangen aus bem Gefühl ber Somache unb Duifs. beburftigfeit ( vgl. Leibeigenfcaft), murbe mit ber Beit burd Despotismus und Ggois. mus gu einem Grabe ausgebilbet, wo alle Rechte ber Bernunft, nach welchem jeber Menich als verninftiges Gefchopf frei und feines Anbern Eigenthum ift, ju gelten aufhorten. Im Drient, der Blege alles Despotismus, bilbete fic auch bie G. aus, blieb jedoch nicht allefn Etgenthum jener Banber, fonbern verpflangte fich auch nach bem Occibent, in gebilbetere und gefittetere Staaten, und behielt bas Drudenbe und Entehrenbe auch bier, gegranbet auf Ueber-fchatung ber Barbe ber bie G. Begunftis genden, was eine Berkennung ber allge-meinen Menschenrechte nach fich jog. Bie lest mischte fich noch ber Eigennut bingu, ber alles Gefahl fur Ratur und Recht fo meit überfdritt und vernachlaffigte, bas felbft bas Chriftenthum nicht ausreichte, um jenes, Menfchen entebrenbe Berhaltnis aufs aubeben, fondern es bis gu einer Sobe ftels gen ließ, wo es wie ein fluch über ben Gonnern ber S. und ber an ihrer Erhals tung Theilnehmenben laftet. Die Art und Beife aber, wie Menfchen ihr naturliches Redt ber Freiheit verloren unb mie Unbere fie biefer Areibeit beraubten, mar mehrfach. (Somobl, vom Ursprung ber Knechtschaft in der dürgerlichen Gesellschaft, in der Berliner Monatsschift, April 1785.) Bon Katur ift Riemand Elan, obgleich unter ben Alten Ariftoteles (Rrug, De Aristotele servitutis defensore, Leipzig 1815; Sottling, De notione servitutis apud Aristotelem, Bena 1821) bies in allem Ernft behauptete und ju ber Rategorie ber Oflaven alle Barbaren, b. b. alle Micht, Gries den rednete. Denn wenn es auch Menfchen gibt , bie gu teinem bobern Bebenszweck taus gen und nur ju hauslichen Geschäften ju benugen find, so liegt barin noch teine Rothwendigkeit einer S., ba freies Dienen eben so aut möglich und noch vortheilbafter ift. Richts besto weniger bat die neuere Bett biefen sophistischen Grund far die S. aufgenommen. Stlaven wurden aber haupt-factio und bet allen Boltern im Rriege gemacht; bie Stabter, bie fic vertheibig. ten, die Rrieger bie fich im Rampf wiber. festen und gefangen murben, murben Stlas Den (griech. ardeanoda, lat. servi [gemif. fermagen Gerettete] ober mancipes [mit ber Danb Genommene]); nur bie fich felbft

ergaben (dediti) batten ein milberes Book, und fpater burften auch bie in Burgerfriegen gefangenen Burger nicht gu Stlaven gemacht werben, biefe murben profcribirt. 3m Rite telalter murbe in bem Occibent burd ben Ginfluß bes Chriftenthums biefe Sitte verbrangt, und obgleich fie noch lange unter ben Ronigen bes Merowingifchen Stammes blieb, fo findet man fie bei ben driftliden Bolfern jest nicht mehr; nur bie roben Inbianer : und Regerod fer beharren noch Es ift aber biefe Mrt Menfden babet. in bie G. gu bringen, wenn man auch ein Recht an Rriegsgefangenen ben Ueberleges nen einraumen will, boch nicht weniger gegen die Bernunft; Menfchen follen menfch lich an einander banbeln und bie Entidule bigung , daß , mahrend man ben Gefange, nen tobten tonne, man tom eine Boblthat erweise, wenn man ibn blos in bie Stlas verei fubre, ift leere Cophifterel. Der Ge winn, ber aus bem Befit von Stlaven ente weber ju eigner Benugung ober burd Bers tauf erwuchs, gab auch balb bas unehrliche Bemerbe ber Menfchenrauberet an bie Banb, und fo fonnte man fogar burch Diebftahl in bie G. tommen. 3m Miterthum waren befonbere bie & beffalier besbalb berad, tigt , und nichts weniger trieben foldes Befcaft bie Phonitier (moraus fich auf jeben gall mehrere Mythen ertlaren, wie ber Raub ber Guropa. Ariabne ic.), unb in neuerer Beit haben fich in biefem Gefcaft bie Raubstaaten ausgezeichnet, fo wie auch bauptfådlichte bas übrige Afrita ber Schauplag bes Menfchenbiebftable ift, um fle bann in bie G. ju bringen. Das fic Leute Anbern freiwillig ate Stlaven übers liefetten, geigt urfprunglich mobl von einer milbern Behanblung u. überhaupt von einem beffern Stanb ber Stlaven; es gefdab, wenn einer gu arm mar, um fich ernabren ju tonnen, weshalb er fich einem Reichen Ders bang, wie es bei ben Buben ofter gefcab und noch jest bet manden Infulanern ber Subfee ber gall ift, boch ohne bas Ger haffige einer Rechtlofigteit. Bei ben Ro mern war es Freigebornen verboten, fid felbft in bie G. ju geben; nur bann gebatten vertaufen laffen, um felbft einen Shell bes Raufpreifes ju erhalten. Außerbem tonnte Giner in bie S. wegen eines Bere brechens tommen (servitus poonas, servi poonae), eine Sitte, die befon: bere bei ben Romern gewöhnlich war, ba teine Barger als folde mit ber Totesftra'e belegt werben tonnten. Es gefchab, wenn Giner fic bem Genius ober bem Enrollement gum Rriegebienft entzogen hatte, wenn er jut Arbeit in ben Bergwerten, gum Thiergefect zc. verurtheilt mar, wenn fich ein greis gelaffener unbantbar bezeigte, wenn freie Beiber vertrauten Umgang mit fremben

Staven pflogen 26. Diese jur Strafe ver. bangte S. tam erft seit der Raiserzeit in Gebrauch und vernichtete alle Rechte. Uebrie gens jog auch Unvermogen ju begahlen bet ben alten Bolfern bie G. nach fich, Stlaven von Beturt (bei ben Romern vormae, bei den Spartanern Mothales, Mothones waren alle die, welche von den in der S. Lebenden gezeigt waren; denn man etlaubte den Staven ju hefra then (f. Contudernium 3), bet den Romern am meiften auf bem Banbe, meil ba ber Unterhalt mobifeiter mar. Gin ben Perfern eigenthumlicher Gebrauch ift auch, Rinder im Mutterleibe einem ihrer Beili. gen ale Stlap ju geloben, und folden wirb jam Beichen ihrer Dienftbarteit bei ber Bes burt ein Bod burd bas Dhr gefclagen. biether gebort auch noch bas Recht bei ben Romern , Jemanden ale Gflav ju behans bein, ber ale Rind ausgefest u. von einem Andern erzogen worben war. Wer nicht felbft burch Gewalt, Bift ober andere ber, artige Mittel in ben rechtmaßigen Befic von Flaven tommen fonnte, erhielt beren durch Schenfung, ba Stlaven, ale Dinge, in Teftamenten vermacht, auch ale Ditgift ze verichentt werben tonnten, ober taufte fic beren. Betrachten w'r bie Stellung ber Stlaven bei ben verfchfebenen Bottern bee Alterthume, bet benen fich bie S. fp-flematifch ausgebilbet hatte, fo bieten fich und guerft bie Juben bar. Ihre Stlaven uns guerft bie Juben bar. Ihre Stlaven waren theile israelftifder Abtunft, theile Muslanter ; Erftere tamen bef. baburch in bie 6., bag fie einen angerichteten Schaben nicht erfegen ober Schulben nicht bezahlen, ober fic nicht felbft ernabren fonnten. Das großte Butrauen genoffen gewöhnlich bie im geopte Jutrauen genogen gewohntig die im Paus gebornen Staven, und oft machte man sie zu Aufsehern über das ganze Daus-wefen. Ueberdaupt war-das toos ber ju-bischen Staven nicht hart, am Sabbath wurden sie mit jeder Arbeit verschant, zu ben Bebnten. und Opfermablzeiten gezogen, auch ber rechte Ermerb eines fleinen Gigen: thums war ihnen erlaubt, womit fie ihre freibeit ertaufen fonnten. Frei mußte auch jeber Stiav gegeben werben, bem fein herr burch Buchtigung einen unheilbaren Schaben an feinem Leibe jugefügt hatte; benn, wenn bie Gflaven auch ber Billführ ber herren Preis gegeben waren, fo burften biefe ihre Stlaven boch nicht bis gum Sobe auchtigen, wenigstene maren jene fur einen unmittelbar (vor bem 2. Tage) nach ber Strafe erfolgten Tob verantwortlich. Frei gegeben murben auch bie Stlaven israelistifcher Abtunft nach bem Gefet im Sabe bathes und Jubelfahr, und gwar nicht nur obne Bofegelb, fonbern bie Gerren mußten fie auch mit Schafen, Getreibe, Del und Bein ausftatten. Dit traf es fich, bag jesboch Stlaven feinen Bebrauch von biefer

gefestiden Entlaffung machten, fonbern im Daus ihres herrn ju bleiben vorzogen; bann wurde ihnen vor Gericht mit einer Pfrieme ein Boch in bas eine Dhr gestochen. Eine besondere Art Staven bei ben Juden waren ble beiligen Stlaven (f. Nethinim). (3. G. Abicht, De servorum Hebrasorum sequisitione, Leipzig 1704, 4; G. C. Mieg, Conscitutiones servi hebraci, Berborn 1785.) Biemlich gleich ber S. bei ben Juben war bie im alten Grieden land, wenigftens war ber Stanb ber Stlas ven nicht bart ze. Beifpiele von liebevole len Behandlungen ber herren gegen ihre Stlaven find bei homeros bas bes Dopffeus und Telemachos gegen Gurnfleia u. Gumaos (f.b.). Die Angahl berfetben in Fürften-baufern belief fic auf 50, wovon die Frau bie ihrigen mit brachte. Ein großer Theil ber alten griechischen Stloven beftanb in armen Familienvatern , die fich Reichern gu armen gamittenvalern, die fich Reichern ju allerhand Arbeit (Felbbau, Bafche ze.) verbangen. Do aber icon in ber alten Zeit es in ben haufern ber Großen Stlaven gab, die alle Maurer, 3immer, Schneiber, und andere handarbeiten verrichteten, laft fich nicht nachwellen; die manufichen Staven besorgten bas Bieh, und Arbeiteitstelten. und bie Belb : und Bartenwirthicaft; bie weiblichen bie Geschäfte bes haufes, bie alteren warteten und erzogen bie Rinber, hatten bie Bebienung ber Schlafgemacher, leiteten bie jungern gu weiblichen Arbeiten, beauffictigten bie Borrathe ac. Getauft von 4—20 Rindent; pater bestimmten Brauchdrakeit, Seltenheit und Lichhaberei ben Preis; die Pandwerksleute bezahlten 8—6 Minen (60—120 Khaler) für einen Selaven; für die zu Gereben und in die Bergwerke zahlte man nur §, höchstens 1 Mine; dogegen für solde, die ein Auf-seheramt auf kandgütern, in Kabriken und Bergwerken verwalten konnien, 8—20 Minen; die Verschiften standen in eben haben Preis. in geringeren dagegen so bobem Preit, in geringerem bagegen wieber bie Sausstlaven, bie man mit 2-6 Minen taufte. Bei weitem brudenber wurbe bie Lage ber Staven in spaterer Beit, wo man biefelben gar nicht mehr als Menfden behandelte; mochte dagu immer-bin aud bie ichlechte Muffahrung, Betrugereien, gugen ber Gflaven felbft oft Bet. anlaffung geben, fo trugen boch bie Berren nicht minber Soulb, bas bie ungludlichen Diener fo weit berabgefunten maren. Gie burften fich nicht, wie Freie kleiben, nicht bie haare so fceren, sich nicht falben; ein besseres Loos hatten bie, welche mit Seift und Geschicklichkeit in irgend einer Runft begabt waren, wenn sie sont zu

einem menfcenfreundlichen u. bie Ranfte u. Bigenfchaften liebenben beren tomen. Benn Bemanb einen Stlaven gefauft hatte, fo gab er ihm einen Ramen, bei ben Griechen gemobnlich nich bem Band, woher ber Gefonft mit einem fremben Damen; griechtide Damen ju tragen bielten fie fur unmurs big und feine Stlaven Ariftogiton u. Barmobios gut nennen mar fogar gefestich berboten. Baffen burften bie Ctlaven nicht tragen ,- well bies ju gefahrlich gemefen mare, ba in manden Stabten bie Angabl ber Stlaven bie ber greien bei meitem über. flieg; teshalb murten fie auch nicht mit in ben Rrieg genommen, bon welcher Regel nur in ber größten Roth Musnahmen gc. macht wurden ; juerft follen es bie Athener (ober mobl richtiger bie Platder) im erften Derfertrieg gethan haben. Richt felten ge. fchab es jeboch bierbei, baf fie gu bem geinb uberliefen, um fo ihre Breibeit gu erlangen. Spater errichtete ber Dafebonier Untigonos eine S'lavenverficherungsanftalt, wo jeber für einen Stlaven beim Beer jahrlich 8 Drachmen gahlte u. bafür, wenn ber Stlav entfloben war bie Gumme verfichert erhielt, um welche er ben Stlaven gefchat hatte. Rlucht und Diebftabl murben am bartes ften geftraft; gewohnlich murben fie mit Geffeln gegüchtigt. Mud bie Folter mar gebrauchlich , in Griechenland befonbers wenn man bem Stlaven irgend ein Befanbnis abnothigen wollte; wollte Jemanb einen fremben Stlaven ale Beugen haben und ihn foltern laffen, fo mußte er, weil bie Befolterten gewöhnlich ftarben, eine Caution an ben herrn ftellen. Die har-tefte Strafe war bie Beructheilung jur Muble; auch wurden the Eliaven gebrand-markt, und zwar (nach Galenos Bemet-tung) an ben Theilen bes Rorpers, mit welchem fie gefündigt hatten, boch gewohn. lich an ber Stirn (vgl. Stigmatia), unb nicht nur gur Strafe fur ein begangenes Berbrechen, fonbern bamit fie im Fall einer Entweichung leicht erfannt werben tonnten. In Xthen mar bas Boos ber Gflaven etmas milber, hier batten fie wenigftens, wenn fie bon ihren herren gu febr gemißhanbelt murs ben, bie Erlaubnif einen pujumpivet ... bem Thefeion (f. b.) ju fuchen und fonns ten nach ben Gefeben, wenn fie bie vom herrn aufgelegten Arbeiten nicht verrichten Connten, verlangen, an einen anbern veribre Bage um fo beffer, je folechter ibre Derren murben, von welchen fie ju Dienern ihrer Bufe und Beibenfchaften gebraucht murben. Much bie Doglichfeit bie Freiheit ju erhalten, mar bier gegeben, theils tonn. ten fie biefelbe ertaufen, inbem fie Geler genheit hatten, fich Gelb gu erwerben, theils burd Sapferteit im Rrieg ober wegen aus.

gezeichneter Ergebenbeit unb Areue gegen ibre herren , feboch bileben fie ihren tra. bern herren bann immer noch gewiffe Berbindlichteiten foulbig u. burften fich tefnem Anbern jum Patron, ben fie ale Dichtibre ger haben mußten, mablen; fogur bas Burgerrecht murte ihnen bismeilen gegeben, nur burfte bies nicht bei bffentlichen Spielen ausgerufen werben. Bite ungeheuer groß bie Angabt ber Stlaven in Athen mar, tann man aus einem Genfus unter Demetrics Phalereus (300 v. Chr.) abnehmen, wo fich bet 21,000 Burgern und 10,000 Schubgenoffen 3-400,000 Stlaven vorfanben; es fdeint bies um fo auffallenber, ba nur menia Bila. ven beweibt maren, unb überhaupt beftanb iene Ctlavenbevolferung metr aus Dannern, als aus Beibern. Belbft bon ben armern Bargern hielt fich jeber einen Stla. pen jur Beforgung feines Dauswefens; in jeber maßigen bauthaltung maren beren mehrere jum Dablen, Baden, Rochen, Rieibermachen, Mustaufen, Begle'ten ber Berren und Freuen. Reichere, bie Biebe gudt und Aderbau, Berg: und Buttenmes fen au beforgen batten, hatten über 800. 600-1000; auch Banbmerter bilten fic beren eine große Unfahl in foren Bertftats ten, und eine große Menge befaß ber Ctaat, bie ihm aufer andern öffentlichen Befchaftigungen befonbers als Ruberfnechte auf ben Schiffen bienten. Uebrigens benusten ble Berren ihre Stlaven nicht blos ju ihrem " Dienft, fonbern fie vermietheten fie auch um Bobn an Anbere. Bef weitem unertrage licher war ber Stand ber Stiaven bei ben Spartanern, einem ftarr ariftofrati-ichen Bolt, bie fich nicht begnügten große Beerben von Stlaven ju haben, fondern gange Stabte und Banber in bie S. fubrs ten, fo bie Ginwohner ber Stabt Belos (f. Betoten) und bie Meffenier (f. Deffenifche Rriege). Gie beburften aber eine um fo großere Unjahl Gflaven, well jeber freie Burger es fur entehrend hielt, fich mit ben Runften bes Friedens ju befchaftigen, Aders ban und Sandwerte murben beehalb von Stlaven und Beibeignen, bie fie fich burch Rriege ver'chafften, beforgt. Das traus rigfte Boos hatten bie Meffenfer beffer ftanben icon bie Beloten, von benen biejenigen Argeter geheißen haben follen, bie fich burd Treue am meiften auszeichneten u. von benen auch Gingelne mit bem Burgerrecht befdentt murben ; bie fo frei Belaffenen murs ben mit einem Rrang gegiert und in bem Rempel umbergeführt u. biegen bann Reos bamobes. Die in ben Baufern gebornen Stlaven biefen Dothones (Dothas tes) und führten ein febr erträgliches Le. ben, fie murben mit ben Rinbern ber Derren erzogen u. begleiteten biefeiten beim Ausgeben. Ungemein gabiretd waren bie Etias ben auch ouf Megina und in Rorintb. bort foll fich bie Angabl auf 470 000 belau. ten haben, bier auf 460 000; beibe Staa wabren, weil fie fie nicht zu verbienen und ten brauchten fie wegen ihres ausgebreiter wurdigen zur donnen feienen. Micht blos ten handels und ihrer großen Seemacht; Privatleute hatten Staven (sorvi bie Bufuhr erhielten fie besonders von bem privati), sondern auch der Staat fruher bas halten von Staven unterfagt, bod fpåter murbe es eingeführt, obgleich nicht obne großen Unwillen, weil man baburch ben Berbienft ber armeren Rlaffe als Burs ger beeintrachtigt fab. Gine menfolice Behandlung genoffen auch bie Riarotat (f.b.) in Areta, die Korpnoptorei (f. d. 2) in Sitron, die Gymutta in Argos, die et effalischen Penellä (f. d.) von ihren makedomischen Perren (3. F. Keitemeier, Geoledicte und Juffand der S. Griechenlands, Raffel 1789). Bei weltem am meiften aus. gebildet war ber Stavenftand bei ben R &. mern; in alteren Beiten auch bier meniger brudenb, mas baraus hervorgeht baf bie Staven bier bie Familie (familia, f. b.) ausmachten und ber herr ber Bater berfe's ben (paterfamilias, f. d.) hieß (woher auch ber Rame familiares und pueri fur bie Staven); fpater aber mar die Gewalt bes peren über bie Stlaven fo groß u. murbe fo gehandhabt, bag bie romifche G. felbft noch barter war, als bie ber Deger in ben beutigen Colonien, und bag es befonberer Berordnung bedurfte, um bas Inftitut mit ben Unforderungen ber Denfchlidfeit eint. germoßen auszugleichen. Sie murben bon ben offentlichen Religionshanblungen ausges foloffen, tonnten nicht frei über bas in ter 6, erworbene Efgenthum (poculium) rerfagen (welches bem herrn geborte, wenn fe far'en, wiewohl gutige herren ihren treuen Stlaven eine Urt Teftament gu mas den verftatteten u. es ihnen überhaupt ers laubt mar, fich mit ihrem Ermerb bie Freis beit zu erfaufen), hatten teine cognatio (f. b.), konnten tein Zeugnif vor Gericht ableaen und ftanben unter ber absoluten Billfabr bes Derren, waren unfabig Rriegebienfte gu thun (nur in ben puni-iden Rriegen und fpater unter ben Raifern wurde bavon eine Ausnahme gemacht); Intlagen gegen fie wurden nie vor bas Bolt, fondern vor die triumviri rerum capitalium gebracht, auch felten ben Gfla. Mar ber ben eine Appellation erlaubt. Stlav eines Romers von einem Anbern gemishanbelt worden. fo fonnte ber herr nach ber lex Aquilia auf Schabenerfas fur fic Blagen. Die unmenfoliche Behandlung batte bie Regierung gwar febr oft vermocht, Dagregeln bagegen ju ergreifen u. Gefebe für bie Stlaven ju geben, was fcon burch Servius Zullius gefcab, allein bie Inbo-leng bes ftolgen Romers achtete bas Gefes icht, und bie burch bie junehmende Ber-ichtechterung ihrer herren bedingte Ber-ihlimmerung ber Selaven war nicht febr

geeignet ihnen eine beffere Stellung gu ges Privatleute patten Staven (sorvi privati), sondern auch der Staven (sorvi publici). Eine besondere Atel-dung trugen die Staven in Rom nicht, nur mar bie ihrige Schlechter und von bunte lerer Farbe ale bie ber Freien; aber fie burften meber eine Ropfbebedung roch Canbalen tragen, Bart und Saare mußten fie ungefcoren laffen; zwar murbe einmal im Senat ber Untrag pemacht, baf bie Stlaven burch eine befontere Rleibung von ben Freien unterschleben werben follten, allein es fc'en bebentiid, thre Ungahl gu entbeden. Die Ramen berfelben waren entweber bon benen ihrer herren, ober von ihrem Baterland entlehnt. Der Preis war febr verichieben, und mabrend man fur bie gemeinften und folche, fur weiche bie Banbler nicht gut fagen mochten, nur wes nige Thater bezahlte, fo taufte man gebil. bete mit mehreren hundert Thatern. Die Angahl ber Stlaven war bei manchen Reichen fo groß, baß fie fie felbat nie wußten und erfuhren, we g. B. Bucullus; überhaupt aber geforte es gur Offentation, nicht allein viel Eftaven, fonbern auch beren von allen Nationen und garben gu haben. Biele vermietheten auch ihre Stlaven an Anbere (sorvi fructuarii). Die offentlichen Selaven waren bie, welche gur Strafe fur ein Berbrechen, ober im gar Strafe jur ein Betorenen, vore im Kriege in bie S. gefommen waren ; sie wur-ben zur Berrichtung bffentlicher Arbeiten, als Tempeldiener und zur Bedienung ber Magiftratspersonen gebraucht. Ihre Be-handlung war um vieles milber, als bei ben Privatpersonen; Erbe ber öffentlichen Stlaven war ber Staat, fpater mit Geneh-migung bes procurator Caesaris. Man theilte bie Stlaven, je nachbem ihre Refcaftigung auf bem Banbe ober in ber Stabt ma. ren, ein, in servi ex familia rustion; biefe hatten bie fcmerfte Arbeit und waren febr oft gefeffelt (servi com-poditi, vincti servientes), ffe arbeiteten in Steinbruchen, in ben Garten, auf Feldern zc.; und in servi ex familia urbana, u. fie maren wieber ente weter sorvi ordinarii, folche, welden bestimmte Beschafte angewiesen maren, baju gehörten auch bie servi vicarii, bie eines Unbern Stelle vertraten und oft bon Gflaven gemiethet wurben, um ihnen bie Arbeit zu erleichtern (auch poculia-ros sorvi, well sie von den Staven aus ihrem poculium (f. b.) gehalten wur-ben; oder sorvi modiastini, die tein bestimmtes Geschäft hatten, sondern gebraucht murben, wozu es gerade Roth mar. Beil Alles in ben Baufern vornehmer Rbs mer von Stlaven u. zwar jebe einzelne Berrichtung

richtung von befonbern Stlaven verrichtet murben, fo maren ihre Ramen febr ver: Schieben; fie maren in verschiebene Decurien eingetheilt und bas über fie gehaltene Bergeichniß murbe bem herrn gewohnlich alle Morgen vorgelefen. Die einzelnen Des curien hatten ibre Muffeber, unter benen bie ubrigen fanben (subservi). Beim Gingang in jebes Saus maren bie ostiarii und janitores, claustritumi, gewöhnlich in Retten gelegt; bie Aufficht über bas atrium (f. b.) führten bie sorvi atribet servus admissiona, ensess lis melbete bem herrn bie, welche thm feine Mufmartung maden wollten; bie nas bere Umgebung bes herrn machten bie Rammerbiener, gewohnlich die Bertrauten bes herrn, die eine gute Stellung und großen Einfluß hatten; niedrigere Staven waren bie tonsores und cinerarii, bie bas Bartpugen und Saarfraufeln bes mas biemeilen auch meibliche forgten, Sflaven (tonstrices) thaten; bas Ins Eleiben lag ben vostiarii ob, bie Auf-wartung im Bab hatten bie balneatores. Die größte Ungahl Stlaven ges borte fur bie Ruche und bie Tafel (ministri); bier waren bie opsonatores, welche bas Gintaufen ber Speifen beforgs ten, cellarii, bie bie Auflicht über Ruche unb Reller führten, loctistorniato-res, welche bie Speifelophas beforgten, structores, welche bie Safel bedten, diribitores, welche bie Schaffeln bes legten, carptores, welche tranchitten, pracquistatores, welche die Spelfen fosteten, ob sie gehörig zubereitet waren und ben Gasten prasentieten, vor beren Mugen fie fie wieber tofteten, um ben Bers bacht einer Bergiftung ju vermeiben, po-villatoros, welche ben Bein credenz-ten u v. a. Bur nabern Umgebung bes herren geborten noch bie, bie fur bie Gefunbheit forgten, medici, chirurgi, un-ctores, ocularii 20.; ju feiner Unterhaltung bienten bie anagnostae ober lectores, mimi, pueri symphoniaci, gladiatores (f. b. a.); beim Muegeben bie locticarii, anteambulones, nomenclatores (monitores) (f. b. a.). Außer biefen gehorten noch eine Menge andere Stlaven jum Sauswesen: Die dispensatores, prooura-tores, rationatores, actores (s. b. a.) führten die Rechnung über Einnahme und Ausgabe, calendarii, die Schulboncer, die arcarii (f. Arcarius 8) hatten bie Rlei. ber unter fich , bie supellegticarii (f. b.) hatten bie Aufficht über bas Sausgerathe, einzelne bayon waren bie oorinthiarii. welche bie forintbifden Gefaße (f. unter Vasa) unter fich hatten servi ab argento potorio, welche bie Trirtgefchirre und servi ab argento escatorio, melde bas

fiberne Eggefdire reinigten und aufboben. Denen bie Beauffichtigung ber bem Derrn geborigen Bebaube oblag, hießen sorvi insulares (vgl. Insula 2), bie topiarii ars beiteten in ben Garten und beforgten bie Musichmudung berfelben; bie quegefdidt murben, servi a podibus ac. Ferner bielt man fic befonbere Stlaven jum Abidreis ben und Beften ber Bucher (librarii, glutinatores, vgl. Schreiber), jur Aufficht aber bie Bibliothet (servi a bibliotheca), jur gubrung ber Correspondens (amanuenses, notarii, servi ab episto-lis); auch bie Erziehung u. ber Unterricht ber Rinber mar in ben Danben ber Gflaven (nutritii und paedagogi, vgl. Schule). Gelebrte Romer beicattigten fic auch bis meilen felbft mit jungen , talentvollen Offaben und gaben ihnen eine gute Erziehung (fo Atticus). Auch bie Canbguter verlang. ten eine große Angabl Stlaven, ber hof-meifter, ber bie Dberaufficht über bas Sange hatte, bieß villious (f. b.), unter ihm fanben bie aratores (Mderer), occatores (Gager), horrearii (Drefcher), opiliones (Schaffnechte), muliones (bie bie Maulthiere beforgten), vindemiatores (in ben Beinbergen) zc. Auch bie Frauen batten eine Menge Gflaven und Gflavinnen ju threr Bebienung ; ausschließlich ju ihrer Disposition fanben die roce ptitii (f. b.) ober dotales servi, bie fie aus bem våterlichen Saus mitgebracht hatten. Gine große Menge ber bier genannten Staven tannte bie alte einfache Beit nicht, fonbern erft fpater unter ben Raifern murben fie theils bes Burus halber, theile auch aus Rurcht und Diftrauen angeftellt und ibre Dienfte fo vereinzelt und ftreng geschieben. Die Strafen, womit Bergebungen ber Stlorn geahnbet wurden, waren gewöhnlich Deite schenblebe (die oft bamit geftraft worden maren, hießen verberones, mastigiae); außerbem murben ihnen Studen bols (furone) um ben bals gehangt ober man fpertt fie in Arbeitebaufer, Ites fie Dublen bre-Gebrandmartt murben gembhnlid ben 2c. nur folde, bie entfloben (baber servi fugitivi) und burd bie fugitivaril wieber eingefangen worben maren; gewöhn lich murben bie Buchftaben F. H. E. ... b. i. fugitivus hic ost (bies ift ber Ente laufene bes 2c.), mit Beifügung bes Ras mens beffen, bem fie entlaufen waren, eingts brannt; bod verbot bies Conftantinus unb feitbem murben ben Stächtlingen Datseifen angeiegt ober bie Inichtift auf einer Sale um ben Dals gebangt. Die gembbnild. Tobesftrafe war bie Rrengigung, Conftam tinus verbot biefelbe, nachbem ichon bit lex Petronia (aus ber Beit ber erften Rafe fer), Stlaven ben wilben Ebleren porij' werfen, verboten und Untoninus Sobtung unterfagt hatte; fle murbe aft uber mehrere (bei ber Ermorbung tes Pebianus Ges sunbue unter Dero beren 400) gugleich vers bangt, wenn ein herr in feinem baus von einem Gflaven ermorbet worden mar und ber Thater nicht ausfindig gemacht werben tonnte; bies murbe auch burch bas sonatigt. Rach ben 12 Safeln murbe mit bem Tobe geftraft jeber Diebftahl, fers ner, wenn ber Gflav feinen herrn ans gab und überhaupt alle Berbrechen, wet. halb ein Freier beportirt murbe; wofür jebod auch oft die Berurtheilung jum Berg wertibienft vorgezogen wurde, weniger wohl ale Minderung ber Strafe, als um noch einen Geminn von ihnen gu g'eben. Bebine Pollio (f. b.) erfanb eine neue Srafe fur Stlaven, er ließ fie namlid in einen Buchteich werfen und von ben Dus ranen freffen. Die traurigen Folgen über: maßiger Barte waren mehrere Emporungen ber Stlaven (f. Stlavenfriege), bie ben ros mifden Staat in nicht geringe Befummernif festen. Bu ihrem Bebeneunterhalt befas men bie Cflaven etwas Gemiffes, monats lich gewohnlich 4-5 modii Betreibe und 5 Denarien; Die offentlichen Gliaven erhiel. ten jabrlich ihren Unterhalt, mas fie bavon erfparten, tonnten fie auf 3infen ausleiben und fich baburd ibre G. erträglich machen, auch bie Freiheit ertaufen, und fleißige und gefittete Stlaven blieben felten langer als 6 Jahre in ber G. Bu gewiffen Beiten genoffen fie auch große Freiheiten, g. B. an ben Saturnalien (f. b.) und an ben 3bus im Muguft. Ueber bie Urt unb Beife wie Stlaven frei wurben und welche Folgen bie Befreiung fur fie batte, f. unter Freilaffung ber Staven, Ueber bie romischen Stlaven f. Burigny im 35. Bb. ber Memoires de l'Academie des inscriptions, und über bie Freigelaffenen berfels ben im 37. Banbe berfe!ben Memoires ; Pignortus, De servis, Umfterbam 1674, 12.; I. Popma, De operis servorum, ebenb. 1672, 12, außerbem noch bie Schrif: ten von Baid, Delriche, Burter u. M. Bet ben Teutichen gab es teine Gtlas pen im romifden Ginne, benen in bem Sausmefen einzelne Gefcafte jur Berrich. tung angewiefen waren, fonbern bie Die-nenben maren bei ihnen Leibeigne (f. b.), bie auf ber ihnen angewiesenen Bufe fagen und bem Beibberen ben ihnen aufgelegten Bins an Betreibe, Bieb und Rleibungs. fluden gablten; felbft wenn einer in bie Beibeigenicaft baburch tam, bag er bem Undern Spielfdulben nicht bezahlen fonnte und fich ihm auslieferte, blieb er in feiner Behaufung und verrichtete bem herrn von bort feine Dienfte. Meuferlich ausgezeiche net waren fie burch bie abgeicornen Bagre; thre Bebeutung mar freilich nicht gros Ber, als bie ber Stlaven Roms; im Baus

palten fie wenig, im Staat gar nichts; bie Bebanblung mar nichts meniger, ale bars barifch, gefclagen murben bie Rnechte nicht, bochftene im Born, auch hatten bie Teuts ichen wenig Gelegenheit bagu hart gegen bie Diener ju fein, ba fie nicht in unmits telbare Berührung tamen und in engerm Umgang mit ihnen ftanben. Potgiefer, Do conditione et statu servorum apud Germanos, Roin 1707, Bemge 1786; 3. D. Böhmer, De jure et statu hominum propriorum a servis Germaniae deri-vando, Dalle 1716, 4.; Pert, De ho-minibus propriis veteris Germaniae, 1638, 4. 3n Milen, her Selmais har 1682, 4. In Ufien, ber Beimath ber G., ift fie noch allenthalben im Flor; 1682, 4. Rriegegefangene, Geraubte, jur Strafe in bie G. Gebrachte, fogar von ibren armen Eltern icon ale Rinber Berfaufte, machen bie Stlaven bort aus. In manchen Orten ift ihr Boos nicht traurig , benn überhaupt ift gang Ufien eine große Stlavenfamilie, und ben unter ben fogenannten Freien ftebente Staven wied es nicht sower, einen größern Drud zu ertragen, ba fie ihre herren nicht biffer, gegen die Fürsten genfellt seben. Ihre hauptbeschätztgung ift, wo Aderbau und Kunfte blüben, die Feldarbeit zu verrichten und in den Manufacs turen ju arbeiten. Gelten u. vielleicht nur in China, finbet man bie, auch icon in Rom berrichende Sitte, die Glaven zu verftummeln und dann mit benfelben umbergugieben und zu betteln. Gine febr verachtete Art ber G. ift in Inbien ber Dienft in ben Pagoden, als Polizeibiener und als Benterefnechte. Solde Gliaven find gewöhnlich bie wegen eines tobesmurs bigen Berbrechens Begnabigten. Der Baupte handelsplat fur bas weftliche Ufien ift Rhima; in Often wird ber Stlavenhanbel bef. auf den fundifchen Infeln getricben, mo bie Ruftenbewohner bie Bewohner bee Innern bes Bandes auffangen und an frembe Drte verfaufen, mogegen bie jur berrichen: ben Rlaffe Beborigen, wenn fie im Rrieg ober bei Streifereien gefangen worben finb, fogleich wieber auf freien guß gefest merben muffen; gleicher Magen burfen in ben ganbern, wo ber Islam berricht, bie Religioneverwandten nie ju Gflaven gemacht unb verlauft merben, außer wenn fie gur Gecte ber Schitten (f. b.) geboren. Der Stla. venhanbel hat leiber geblubt, fo lange nur Menfchen benten tonnen. Schon die erften Bucher ber beil. Schrift gebenken ber Stla-venhandler, welche Ufien burchzogen u. auf-gekaufte Menschen nach Legypten brachten (vgl. Jofepb). Borguglich benugten bie Phonttier biefen Erwerbezweig, überall, mo fie hanbelten, fuchten fie mit Lift und Bewalt Menichen ju entführen und ver-hanbelten fie in bem Orient; felbft von Danno's Reife um Afrita glaubt man, bag ber 3med bie Muffinbung neuer Quellen gum Stlavenhandel gewefen fei. In Gries denland murbe aud ein bedeutenber Danbel getrieben, weniger in ber frubern a's ipater, mo man ben Bewohnern ven Chtes bie Ginrichtung bes Gflavenbanbeis jufdreibt. Rach Colons Befeben burf. Breigeborne nicht verfauft merben, Rochter ober Schweftern ausgenommen, wenn man fie im Umgang mit Dannern ergriffen hatte. Beim Danbel mußte man fich jeboch febr vorfeben, weil febr viel Bes trug von ben Sanblern burd allerlei Runfts griffe begangen wurde. Bu Ephefos, auf Samos, Rypros u. a. D. waren große Stlavenmartte; ju Athen waren mehrere Plage baju beftimmt; am erften Mage jebes Monate brachten bie Banbler (andeanodoxannhoi) ihre Baare; jeber hatte feinen Musrufer, ber auf einem Stein (πατήρ 2190s) fanb, bas Bolt jum Rauf auffor. berte und bie Eigenichaften, Gefdidiche Beiders mafen war es in Rom, wenn bie Stlas venhantler (mangones, von alitla-rii) teine Mustufer batten, fo bangten fie ben Staven Bettel um ben Date, worauf gefdrieben mar, wornach man beim Rauf fragte; batte ber Danbler etwas galfches angezeigt, fo mußte er ben Schaben vergu. ten, ober auch ben Staven gang gurade, nebmen; indes fur manche leifteten bie Matter gar teine Burgichaft, biefe wurden mit einer Art. but ausgeftellt (baber sorvi piloati); die Kriegegefangenen hats ten einen Krang, auf dem Kopf (sorvi sub' corona vonditi); den über tas Meer Berübergebrachten murben bie Sage mit Rreibe beftrichen und bie Dhren burdbobrt (baber servi gypsatis [ober cretatis] pedibus et auri-bus perforatis). 3m Rrieg hatten tie Duaftoren (f. b.) bas Gefcaft bie bem Staat gufallenben Stlaven gu vertaufen. Much in Teutschland hanbette man mit Stlaven, befonbers gern vertaufte man bie, welche fic an einen verfpielt hatten; man wollte wohl nicht einen freigebornen Dann ibn Entehrenbes tragen feben. Das burch Conftantinus jur Staatereligion erhos bene Chriftenthum machte ber G. nur jum Theil ein Enbe; mas fruber von romis ichen Burgern gegolten batte, bas fie nicht in bie G. vertauft werben tonnten, galt nun nur von Chriften; gefangene Beiben murben immer noch ju Staven gemacht und mit ihnen hanbet getrieben; befon-bere in Spanien wurbe fo lange Beit ber Stlavenhandel burd bie Rriege gwis fden Chriften und Mauren aufrecht erhal. ten. In anbern Orten murbe burch bie Ginführung bes Feubalin ems auch eine Art 6. (f. Leibeigenschaft) ringeführt, bie boch

im Bergleich mit bem rechtlofen Buftant ber frubern G. meber fo brudenb, noch fo fdmablig mar. Bu Briftol Berbun, Lyon, Damburg, Benebig, waren noch an man-den Orten bis in bas 15. Jahrb. berab Stlavenmartte. 39 Mfien batte ibn ber Glang ber Rhalifenbofe erhalten unb aus bem 12. und 13. 3abrb. merben uns ange Rarawanenguge gefdilbest, welche bie Schwargen Stlaven ichoarenweife aus ber Berberet und von Lombuttu ber nach Affen übers führten. Und biefer Danbel, bavon Mfrita ber Mittelpuntt ift, bat fic bis auf biefen Mag in Schwung erhalten, und man rech, net jabrlich auf 76,000, welche allein nach Giner ber baupts Mfien vertauft werten. faclidften Eflavenmartte ift in Chenby und Murgut, mo man g. B. noch im Jahr 1820 jabriich 5000 Sflaven vertaufte, von benen 1500 nach Megopten, mo vor 15 3ab. ren noch eine Ctiavenbevolferung bon 400,000 war, 2000 nach Arabien, bie übrigen nach Dongola und an bie Bebuinen verhanbeit werben, bie an ber Rafte bee rothen Mees res wohnen. Man bringt 20 -40 Tages reifen weit bie Gflaven auf bie Dartte. Berichnittene, bie meiftens als Bachter u. unfdabliche Mufmarter für bie orientalifchen Serails gefucht werben, betommt man bes fonbere in bem agyptifden Dorf Stout, wo 2 toptifche Donde bie Operateurs find. Aber nicht allein Reger vertauft man bort, fonbern bie alte, feit andenflichen Beiten in bem Dittelmeer berrichende Sitte ber Seerauberei, bringt auch BBeife in bie G. und macht fie jum Gegenftand bes Stlavenhanbels. Betampft murben gwar von Griechen und Romern biefe Piraten (f. Seerauberfrieg) und bie Sauptfeemachte ber driftlichen Boller haben in oftern Rries gen gegen biefelben gelegen, aber nichte befto meniger erhielten jene Raubftagten an ber Rorbe Beft. Rufte Afrifa's bis auf ben heutigen Zag ibre Griftens und trieben ibr Gewerbe, geichast von ber Pforte, fort. Der Grund, baf gegen bie Barbaresten nichte Radbrudliches unternommen murbe, lag in bem Mangel an Ginbeit ber euros paifden Dachte und in einem gegenfeitigen 1270 foloffen England und Digtrauen. Frantreich eine beilige Allians jur Buchtt. gung ber Raubftaaten, unb Philipp ber Rubne griff Zunis an und zwang baffelbe gur herausgabe aller driftlichen Gefange. nen und ju einer ftarten Gelbbufe; fo auch 1389 Englander, Frangofen, Genuefer und Benetianer unter bem Grafen von Derby. Richts befto weniger erhoben fich in Dran, Migier, Zunis u. Tripolis wieber mehrere Raubftaaten, bie feit 1492 bic Geerauberei mehr ale jemale begannen. Ferbinand von Spanien bemuthigie fie 1506-1509 unb erbaute por bem Dafen von Migier ein Gas Rell

fell gegen biefelben. Sorut u. fein Bruber Dabraddin Barbaroffa (f. b.) richtete bas abgefenbete fpanifche Flotte vernichtete ber Sturm; bagegen folug ber Marquis von Comares (f. d.) bie Geerauber aufe Daupt (1518). Ingwifden bemadtigte fich burch Colimans I. Gulfe Danrabbin bes Caftels und perband es 1529 mit Migier burch einen feften Damm. Frankreichs Giferiudt hielt Rari V. ab, bie Barbaresten nachbrudlis Katt v. 40, Die Barvaresen nagpruutige ger ju bestrafen, und 1644, als er jum Behaf einer Ansiediung einen neuen Jug unternahm, gerstorte ein Orfan fast bie gange Flotte, Lum so künner wurden nun bie Rauofkaaten, vorzäglich Algier. Der Jug Don Juans d'Austria (f. b.) 1578 seiferete an Philipps II, Gelbsstude Ronte mirat Bfafe (f. b.) befreite gwar bie Bestangenen, aber 1669 u. 70, 1682, 83, 88 bombarofrten Rieberlanber und Frangolen Migier vergebens, und obgleich baffetbe 1688 ben bem Abmiral bu Queene jum Theil eirgealchert wurde, fo glaubten fich die eiropäischen Dachte bod genothigt, ben Jieben mit ben Barbaretten burch Ge-fonte ju fichern, fo England 1662 und 1721, Rach bem geichloffenen Bertrag sollte tein engisicher Unterthan, felbft wenn er am Bord eines feinblichen Schiffes gefun-ben mutbe, jum Stlaven gemacht werben tonnen, bie tabungen ber gefdeiterten Schiffe ucht einzejagen werben, alle englische mit ber Amiralitätssiagge verfebenen Soiffe fei das Meer passiren und obne Abgade an ben Küften ber Barbaresten sich mit kebenemittelm verseben konnen. Inzwischen wurden biefe Bertrage von Letteren nur febr unvolltommen erfult. Preugen vertheibigte fich burch Schweben gegen bie Certanber, lesteres aber und Danemart jablien Aribut far bie eigenen Schiffe. Defireid erhielt Sout fur fic und Sos. tana ohne Bribut, burd feinen Gefanbten bet ber Pforte. Geit 1795 forberte Por. tugal von ben Danfeftabten einen Beitrag für ben Schut ihrer Schiffe. Dbgleich Bertrage mit Marotto eine fichere Schiffs fabrt ju erhalten fuchten, mußten fie biefelbe fpater boch aufgeben. Amerita, bas 1815 burch Decatur Algier befchof, mußte bie Parbaresten, wiewohl biefe bartnadig bie Matification bes Friebens vericoben, boch in Refpect zu erhalten. 1814 vermittelte in Refpect ju erhalten. 1814 vermittelte Sir Sibney Smith (f. b.) einen Berein jur abichaffung ber Stlaverei ber Beigen (Institution anti-pirate), bem fich Jur-pen und Eble aus faft gang Europa an ichoffen, welcher es 1815 babin brachte, bas ber Dep von Tunis und Algier ver-iprachen, im galle eines Rriege follten bie

europaifden Rriegsgefangenen nicht nur nicht für Stlaven erflart, fonbern auch menfolich behanbelt und in ihr Baterland surudgefchidt werben. Gben fo folos Porb Ermouth ben 17. April 1816 einen Bertrag gleichen Inhalts mit bem Dep von Aunis ab. England übernahm ben Cout von Italien, Garbinien u. Reapel. Richts bestoweniger mußte ber Ronig von Reapel jur jeben ihm geraubten Unterthan 1000 Piafter Ebfegeth, Sarbinten aber 500 Pfas fler, und erftere Macht noch 24,000 Pias fler jahrlichen Eribut an Algier bezahlen. Tunte nahm für bie neapolitanifden See fangeneu 300 Piafter fur jeben, bie farbis nifden gab es umfonft frei. Der Borb Era mouth, ber bereits ben 17. April 1816 felne Forberungen burch eine Seemacht, gel-tenb gemacht hatte, erschien baber ben 15. Mai beffelben Jahres jum zweiten Male vor Algier, bewilligte ben Bibeeftrebenben eine fechemochentliche Bebentgeit, worauf am 20. Mai unter Buftimmung bes Groß. fultans bie Uebereinfunft getroffen murbe, baf beibe Theile die Reinbfeligfeiten eins ftellen wollten, die englifche Flotte aber noch an bemfeiben Tage ben Ruchmeg antreten follte. Babrend ber Unterbanblune gen ingwichen batte ber Den am 23. Dat in Dran und Bona alle bafelbft befindlichen Englanber einziehen und bie enge lifden Shiffe in Befdlag nehmen laffen. Sie wurden inzwifden nach Untunft ber Rade richt bon bem Abichluß ber Uebereinfunft wieder freigegeben. In England aber fors berte man, obgleich Lord Caftlereagh Bes bentlichteiten erhob, einftimmig bie Buch. tigung ber Barbaren. Ermouth und van ber Capellen erfchienen, von England und ben Rieberlanben gefenbet, vor Algier; erferer forberte nicht nur freie Austieferung aller Chriftenftlaven, Rudgabe ber für bie farbinifden und neapolitanifden Befange. nen bezahlten Gelber, in Summa 482,500 Piafter, fonbern auch bie feierliche Berpflichtung ju einer menfolichen Beband. lung ber Rriegegefangenen und Radgabe berfelben fur alle Beiten. Der Den willigte nach einem vergeblichen Berfuch jum Bis berfanb in die gemachten Bebingungen, u. erflarte, unter bem Borbehalt bes Stechts ber Rriegeertlarung, bie G. ber Beifen für aufgehoben. Doch ward eine weitere Burgicaft fur bie Erfullung biefes Berfprechens nicht geleiftet. 1829 ruftete grant. reich, beleibigt burch bie feinem Conful vom Den jugefügte Beschimplung, unter Bour-mont eine Expedition gegen Algier; baffelbe warb nach turzem Wiberfande eingenom-men, ber Dey entfest und Afgier bie jest (1834) von ben Franzofen beseit. Doch ift baburch bie G. ber Belfen, tie ihnen von ber Morbtufte Mfrita's brobt, noch bei meis

tem nicht aufgeboben, ba fie an ber gangen Rufte bin ibre Bufluchteorter bat. - In Guropa nahm man lange feinen Antheil an bem Stlavenbanbel, wie benn auch uber. haupt im driftliden Guropa felbft bie G. gefehlich nie gebulbet u. Die Leibeigenschaft im teutiden Stamm allmablig abgefdafft murbe. Bateerenftlaven (f. b.) werben u. murben nur jur Strafe gebalten, mit ihnen aber wird weber ein handel getrieben, noch find fie Eigenthum bes Staates, so wenig wie andere Berbrecher. Den Unsang mit bem Degerfflavenbanbel får bie Colonien machten in Guropa bie Portugiefen im 15. Jahrhundert, ba fie nach ber Grunbung ihrer afritanifden Colonien fub: lich vom Cap Bajator mit bem innern Afrita in Berbindung traten und baber nicht nur Golb und Elfenbein betamen, fonbern aud Stlaven, beren fie fich jum Unbau ibrer quineifden Beligungen bebienten. Der Bewinn ben man pon folden ertauften u. eigenthumlichen Arbeitern bezog, marb balb fund und ba nach Entbedung von Amerita ble Ureinwohner, ein fcmadilder Men-idenftamm, bie man nicht als Eflaven, fenbern wie eine Zirt Letbeigene behan-belte, burch bie großen Anstrengungen aufgerieben waren, io wurden auch balb borte bin von Afrita Staven gebracht. Db es auf ben Borichlag bes las Cajas (f. b.) gefdab, ber feine Indianer por ber G. fdu. ben wollte, ift nicht erwiefen, wohl aber glaublich, bag bie Geiftlichteit, um ibre Reubetehrten por folcher Schmach ju fcha, Ben, uber bas Meer binubergewiefen babe, um ben fublbaren Dangel an fraftigen Mr. beitern von bort ju erfchen. Genug, Rari V. bewilligte 1517 feinem Gunftling, bem Marquis be la Brefa, bas Privile, gium, jabrlich 4000 Cflaven nad Ct. Do. mingo, Cuba, Portorico und Jamaica gu bringen; welches Privilegium balb barauf 25,000 Ducaten an genuefifche Raufleute abgetreten marb. Go murbe, mabrent in bem gefitteten Guropa bie Reformation allen Meniden Rreibeit bringen wollte, über bem Meere von Chriften die Ketten ber fcmachvollfen S. geschmiebet. 2u bemerten ift hierbei, bas bie Ertaubnis ber Stapeneinsubrung fich Anfangs nicht auf ben Continent bezog, bort maren an fic aud ftartere Menfchen und eine beffere Ginrichtung ber Colonien ; überhaupt aber befatten fic bie Spanier nicht unmittelbar mit bem Gliavenhandel (f. Uffiento 3) unb nachbem bas Privilegium ber Genuefer ab. gelaufen mar, bemachtigten fich bie Dor. tugiefen bes Stlavenhandele, in beffen Belis er auch bis jur Mitte bes 17. Sabrb. blieb. Rothig batte ihnen bice bie Befignahme Brafiliens gemacht; bie Ginwohner taugten weniger gu fdweren Arbeiten. Man bat berechnet, baß im 16. Jahrh. Braft'ien

allein jahrlich 28,000 Cflaven erbeifcte. welche jum großen Theil bie Rufte von Ungola lieferte. Diefer Banbel marb balb fo erglebig, baf gegen Ende bee 16. Jahrh. auch anbere europaifde Bolfer baran Theil nahmen. Um thatigften mar Englanb, wo ibn Glifabeth vorzüglich begunftigte. Saft an 100 Jahre maren vericbiebene Gc. lonien im ausichliefl'den Befis bes Regerbanbeis gemefen, als bas Parlament 1698 benfelben für frei ertlarte. 1713 erhfelt England burd ben Alfientovertrag von Spanien bas Recht auf 30 Jahre 144.000 Stlaven für feine Colonien gu liefern. Und in einem folden Umfang betrieb England mit feiner Marine ben Degerhanbel, ber für feine meiften Befigungen (i. B. Liver. pool) ein Quell bes Reichthums marb unb ber erft burch ben ameritanifden Freibeite. frieg einen Stoß betam, baß feine Colos nien, von 1680-1700, allein burch bie afri. tanifde Compagnie 140,000 Stlaven erhielten, woneben ihnen ber freie Dantel 160,000 geliefert batte ; bon 1700-1786 erbielt Jamaifa allein 610,000; bie ubris gen Infein brouchten mobl boppelt fo viel, bağ man bie Ginfuhr in ben 86 Jahren auf 1,800,000 anfeben tann und fetbit noch wahrend bee Freiheitetriegs war ber ban-bel fo im Schwung, baß 1783-87 an 100 000 Reger in bie englischen Colonien geführt murben. Richt meniger murbe ber Stiovenhanbel in Franfreich burch Lub. mig XIII. unterftust; Dieberlaffungen baju murben in Ufrifa 1660 gu Gt. Louis und 1677 gu Goree gegrunbet. 1700 erhielten bie Frangofen burch ben Uffientovertrag bie Stlavenlieferungen fur Spanien; woraus mebrere Rriege mit ben Englanbern (f. oben) entftanben, bis 1784 ber Bandel für frei erflart und in ber Beife burch Pramien unterftust marb, bas 1785 allein 33,000 Deger in ben frangofifden Untillen eingefubrt wurben. Die Sollanber nahmen nur geringen Theil an bem Glavenbanbel, bod murben um 1669 jabrlich an 11,000 Stlaven nach Surinam gebracht, beren Unsahl fich jeboch nach und verminberte unb 1788 - 93 bie auf 4000 berabgefest mar. Danemart und Schweben, fo weit fie Untheil baran nahmen, verforgten nur thre Colonien. Die Ungahl fammtlicher von 1788-1798 in ben Colonien ber Guropaer eingeführten Reger betrug 74,000, von benen England 38,000, Frantreich 32,000, Bolland 4000 lieferte; berechnet man im Durdidnitt, mit Ginfdluß berer, welde Portugal lieferte, fo wird fich eine Summe von 30,000,000 Regerfflaven in ben 800 Jahren, mo ber Regerbandel begann, ergeben, ausgenommen bie, welche nach bem Orient aus bemfelben Ufrifa ge. fenbet murben (f. oben), beren Ungabl in berfelben Beit vielleicht eben fo viel beträgt.

Benn man fich munbern muß, wie ein Banb fold ungeheuere Gummen feiner Bewohner bergeben fonnte, ohne entpolfert ju merben, fo wird man es taum auffallend finden, bas bie Ufrifaner burch ben Stlavenhan-bel vollig entfittlicht und in bem Buftanb tieffter Bermitberung gehalten murben. Stlaven ju gewinnen, entspannen fich forts mabrende Rriege, Menschenraubereien 10: fen alle Banbe bes gefellichaftlichen Gebens, jumal bath jeber machtige Reger barauf bacte, Rum, Spielzeug, Gifen unb Galg at. fur feine Bruber einzutaufden. In Zom: buttu 3. B. unternahm man alle 4 Bochen Streifjuge in bie benachbarten ganber, um Menichen ju rauben. Gin Schiff von 240 Zonnen u. 44 Seeleuten lub in ber Regel 520 Stlaven, bie je 2 u. 2 jufammenge'dmie-bet wurden, und wo fur jeben Mann nicht mehr als 5 guf Lange u. 2 guß 2 3ou Sobe Raum war. Mus Gehnfucht nach bem beimifden Boden, ben ber Reger leibenschaft-lich liebt, und in Folge ber üblen Be-handlung suchte ber Reger lieber ben Tob. Sie verweigerten Rabrung ju fich ju neb. men, und als man fie biergu burch Stods folige swang, erfanden Biele aus Berindem fie ihre eigene Bunge verfoludten. In ber Regel ftarben fcon mabrend ber Ueberfahrt 7-8 vom Bunbert. webniiche Preis eines Regers mar 550 bis 600 Thater. Die Pflanger tauften fie jur Bearbeitung vorzüglich ihrer Kaffees, Indigo und Buderplantagen auf, Andere wurden in ben Bergwerten gebraucht; die Ungtiedlichen wurden durch die graufamfte Strenge jur Arbeit angehalten. Der eng-lise Kaufmannsgeift sching zu Ende bes 17. Jahrh- die Sklaven blos im brittischen Beft Inbien auf 410 000 Inbividuen an, welche jabrlich 10,000 Erfat forberten. Bon ben von ben Briten jabrlich erhanbelten 30,000 Stlaven wurben alfo 20,000 an anbere Rationen vertauft. Die Briten fubr: ten bei biefem Danbel jabrlich über 5 Dill. 600,000 Thater an Runfterzeugniffen aus, bagegen aber 9 bis 10 Mill. Thater an Berthe ein. Die Regierung gewann 1 Mill. 790 000 Ebl. durch die Stlaventare. Gin Beginnen u. Treiben, welches aller Menfolich: tett to febr entgegen ift, und vor allem bem Beift bes Chriftenthums, murbe fo lange von Chriften nicht nur gebulbet, fonbern auch geforbert und unterftugt. Die Quas auch gesorbert und untersungt. Die Ein as ter erhoben zuerst ihre Stimme dagegen, und forderten bie Abschaffung des Stlavenhandels, und es mag ihnen wenigkens in dieser hinsicht Miemand steitig maden, was sie auch selbst bedaupten, den Geist des Ehrstenthums allein richtig ausgesaft zu haben und am teinken zu bewahren. Bortigleich die Stiffer kreiten for Monnellen wenn in Denn (d. betfeiben, For, Woolmann und Denn (f. b.

a.), in England u. Rorb. Amerita feit 1727, a.), in Engian u. verein anten and felbft bie Brachten nicht bloe biefen Gegenstand in Anergung, sondern liegen auch selbft bie Stlaven frei und schafften 1751 ben Stlavenhanbel unter fich felbft ab. hierauf wurden mehrere Stimmen im Parlamente gegen biefen Misbrauch taut. Borzüglich eiferten Sibmouth und Bellesley (f. 6.) u. A. gegen benfelben. Granville Sharp (f. 2. gegen benfelben. Granville Sharp (f. b. 2) aber ftubirte & Jabre lang bie englischen Gefehe, um auf ben Grund berfelben bie gefrantten Menfchenrechte ber unglud. lichen Ufritaner befto nachbrudtider vertreten gu tonnen; auch bewirtte er, baß im 3. 1772 bie englifden Gerichtebofe ben Grunbfas aussprachen : jeber in Grofbritan. nien angetommene Stlave ift frei. 3m 3. 1783 murbe bem Parlament eine ausführliche Bittfdrift wegen Mufbebung bes Gflaven. danbels überreicht, und die Speinehmer berfelben boten Alles auf, um die difentliche Meinung für ihre Sache auszuhliben. Be-sonders auf Anregen Jackons (l. d.) bil-bete sich 1786 in der African Institution ein Berein, ber biefen Bwed verfolgte. Im Unterhaufe erhob von einer Beit jur andern (1788, 1789, 1791) Bilberforce (f. b.) feine Stimme gegen bie Ungerechtigfeit bes Stlavenhandels. Babrend beffen marb ber Stlavenhanbet in ben ameritanifchen Freiftaaten (f. b.) burch ein Berbot gegen bie Ginfuhr von Stlaven, abgefchafft, bem bie fublichen Provingen Marpland, Birgi= nien, Georgien und Carolina jeboch nicht beitraten, indem fie bie Glaven fur ibre Zabate, und Reisplantagen für unentbebr. lich hielten. Gleidmobl zeigte bie Musfaat hoherer Ibeen von Menidenwarbe, welche man ben Quatern und ben vorbin genann. ten Mannern verbantte, fcon jest ihre Brudte. Die Lage ber Schwarzen verbefferte fich fichtbar feit ber Revolution von Amerifa. Ramentlich warb in bem englifden Untbeil von Amerita im Jahr 1784 ein Befes, tho . consolidated slave law, erfaffen, met-des, menn es auch ein Beugniß ber Stla-ben bor Gericht nicht juließ, die Beit ber Stlavenarbeit, mit halbftunbiger Rube jum Brubftud und zweiftunbiger Raft zu Dite tag, von fruh 5 bie Abende 7 Uhr fefffegte, ben Ungludlichen außer bem Conntage alle 14 Tage I Zag jur Bewirthichaftung ibres Eigenthums einraumte, Stlavinnen, welche 6 Rinder grofgejogen, von aller Urbeit fret fprach, jebe graufame Behanblung berfret iprach, jese graujame Beganvung berselben, vorzüglich burch eiserne Haleringe, Ketten u. bgl. verbot, ben Tobschäug an einem Schwarzen mit bem Leden bestrafte, die Verstümmlung mit 100 Abalern und 12 monatlichem Juckthaus verponte, den Staven mit mehr als 39 hieben zu gücktigen nicht erlaubte und wichtigere Versechten. gebungen berfelben ber Dbrigfeit jur Un= terfudung und Beftrafung übergab. Die

von Pitt (f. b.) als Bertreter bes Univer- lidfelt unb Politit burchaus fireite. Die fitat Cambridge 1788 bem Unterhaufe übers gebene Bittichrift gegen ben Stlavenbanbel, ber fic balb nacht mehreren Graf-ichaften auch Bonbon arichlog, fanb gwar in bem gemeinen Sanbelegeifte, vorzüglich pon Liverpool und Briftol, einen noch fo fraftigen Gegner ju betampfen, bas bie greunde ber Staven weiter nichts als bie Berficherung erhielten, baß bie bermalige Beidaffenbeit bes Cflavenhanbels unter, Befdagengert Des Setanblung ber Schwarzen nenichlicher werben follte. Um fo einbring-licher erneuerten For, Pitt, Wilberforce, Smith u. A. ihre Antrage, und For und Bilberforce empfablen ben 18 April 1790 burchgreifenbere Dagregeln gegen bie fic ftraubende Opber mit fo binteigender Bes webtfamteit, bag 1792 im Unterhaufe mit einer Debrjahl von 19 Grimmen bie Mb. fcaffung bes Cflavenbanbele fur bas Jahr 1795 beichloffen murte. Mulein bas Dbere baus nabm biefen Be'chluß eben fo menia als ben Borfchlag Bilberforce's ju einem Berbot bes Bertaufs von Cflaven an anbere Rationen 1794 av. Dagegen verfuns bigte ein Decret bes frangofifchen Rationale convents vom 4. Rebruar 1794 allen Glias ven auf ben frangofiften Colonien bie Freis beit. 3mar ichidte 1796 ber Ronig Das home auf ber Stlaventufte eine Gefanbts ichaft nach Eiffabon, um ben Stlavenhanbel wieber berguftellen und ein Bunbnif gegen' bie übrigen europaifden Colonien ju vermitteln. Allein bie öffentliche Meinung batte fich ju febr geanbert, als baß folche mitteln. und abaliche Berfuche batten von einigem Erfolg fein tonnen. Der neue Borfchlag Bilberforce's im Unterhaufe 1796, ben Regerhandel ben 1. Dar; 1797 für immer abzufchaffen und Alle, welche bem Gefeh nicht nachtamen, ber Felonie foulbig ju extiaren und burch 14jabrige Bermeifung nach Botany Bai gu beftrafen, abguichaffen, fanb in Pitt und For eine fo fraftige Un-terftugung, baß biefe fur augenblidliche Authebung beffelben ftimmten. Da inbes Pitt einige Beforgniffe binfictlich ber politifchen und beonomischen Folgen einer fo burchgreifenden Dagregel laut werben ließ und Dunbas ibm in biefer Begiebung beis trat, fo ging bes Senerals Tarleton Bor-fchlag gur Berfchiebung ber Bill burch. Um fo mehr verboppelte Bilberforce, unters ftast burd bie African Institution, feine Unftrengungen, und hatte bie Freude, gu Sierra leona, an ber Beftfufte von Afrita, eine Rieberlaffung erfteben ju feben, beren 3med, bie Unterweifung ber Reger im Felb. bau und im Runftfleiß beabfichtigte (f. un. ten). 1806 brang gor noch einmal fraf. tigft auf Abichaffung bes Regerhandels und ftellte feinen Antrag auf eine Erflarung, bas berfelbe gegen Gerechtigteit, Denfch,

Ibeen batten fic bis gu biefer Beit mehr gelautert, namentlich mar man gu ber Uebergengung gelangt, bof bie Colonien auch ohne Stlaven , ja beffer als burd fie befteben murben. Der Biberftanb Zarles tons u. A. führte gwar ju harten Ram-pfen, allein endlich beidloß bas Parlament burd bie Abolition Act of Slavery 1807, ben 5. und 6. Februar, mit 144 gegen 15 Stimmen unter Genehmigung bee Dbers haules, die Abicaffung des Megerhanbele. Selbft ber Repratentant von Liverpool, welche Stabt burd biefen Sanbeisgmeig fic bod empor gefdwungen hatte, Robcee (f. b.), gab feine Stimme tur bie Bill. Der Renig warb erfuct, Amerika und bie europatichen Madte ju einem gleichen Entichluffe ju verantaffen. Den 1. Januar 1808 follte jeber Etlavenbanbel aufboren. Das Parlement erneuerte und fdarfte bies fee Befet 1811, ben 4. Dai. Dhgleich in bem 1810, swifden England und Brafilien abgeichloffenen Bunbesbanbelsvertrage noch einige portugiefifche Bafen gum Gflaven. handel geoffnet blieben, fo folg'en both bie vereinigren Staaten und bie Provingen von la Plata 1815 bem Beifpiele Englands noch. In neuerer Bett beidloß bas Minifter um Gren bie Stiaveret in Beft. Inbien furcef. five gang abguichaffen wind ben bortigen Pflangern eine Entidabigung von 20 Dille lionen Pfund Sterling bafür ju geben. Gine febr zweibeutige Rolle fpielte in biefer hinficht Napoleon, ber, als erfter Con-ful ben Negern in St. Domingo bie Aufe jal den Bergern in St. Bominge vie aufretete, mib-rend er die Bewohner von Iste de France wegen Beibehaltung der S. belobte, und nach Eroberung von St. Domings ben Stlavenhandel formlich wieder einfahrte. Roch entichiebener bebielt Spanien ben 1814 vermochte Borb Stiavenbandel bei. Caftiereagh beim parifer grieben ben Ros nig von granfreid, gubmig XVIII., ju bem Berfprechen, nicht nur felbft ben Gflas venhandel abgufchaffen, fonbern auch auf bem wiener Congreffe babin wirfen ju mols len, baß fich bie europaifden Dadte ju gleichem 3mede vereinigen mochten 3mar murbe auf Antrag ber Banbeistammer in Rantes der Staverhandel in Frankreid noch 5 Jahre gestattet. Db aber gleich bie Frango'en unter ben Bestrebungen ber Eng. lander für Abichaffung bes Stlavenbanbels taufmanntiche Motiven witterten, fo bes wies bod ber Erfolg, baß bie gegen bie 2be fchaffung bes Stlavenbanbele erbobenen Ber bentiichfeiten bochft nichtig feien. Die Babl ber freien Reger fan't teinen Abgang, bet Aderbau litt teinen Schab u, ble Infel St. Mauritius murbe mit Berbrechern aus 30g bien bevbifert; auf ben Buderplantagen lief fic ber Pflug anwenden, und toftere weit meniger

meniger als bie Stlavenarbeit u. f. m., bie neiro vertauft, welche aus Beft Afrita gefreien Reger leifteten mehr, als bie Stlas ven. Dit fo regem Gifer aber auch Borb Caftlereagh im Geifte feines Bolls fur bie allgemeine Ubicaffung bes Stlavenbanbels wirtte, fo tonnte et boch bei ber Untba: tigfeit Frantreichs und bem Biberfpruch von Seiten Spaniens und Portugals nur fo viel ergielen, baß legtere laut Bertrag vom 22. Januar 1815 ju Bien, bem ent. ebrenben Gemerbe blos norblich von ber Einie entfagten. Dabei wurde jedoch ber foloffen, bag bie allgemeine Abichaffung bes Stlavenbandels burch befonbere Bers trage ermittelt werben follen. Die beshalb 1816 gu Bondon gwifchen ben Sofen Deft-reich, Preugen, Rugianb und Frantreich eröffneten Unterhandlungen batten ben Er: folg, bağ legteres fur bie fofortige Mufbe. bung biefes Sandels ftimmte. Spanien verfprach auch nach 5 Jahren ben Gflaven. bandel aufzuheben und bielt 1822 Bort. Danemart batte ibn fcon 1792 febr eine geidrantt und verbot ibn 1803 ganglich, im fieler Frieben murbe bas Berbot erneu. ert. Comeben ift ihm in einem Bertrag mit England beigetreten. Die afritantiche Befellichaft fanbte unter bem Capitan Tuden zwei Dampfbote in bas Innere von Ufri. ta, und ba bie Spanier und Umerifaner bon bem Gewerbe nicht abfteben wollten, fo ftationirten bie Englander 1816 bei Sierra Leone eine Estaber, welche auf alle Stlavenichiffe Jagb machten, und bie befreiten Deger entweber in ibre Beimath jus rudfenbete ober anfievelte. Babrend fo in allen driftliden Stauten ber Regerbandel aufgehoben und auf fein ferneres Betreiben fdmere Strafen gefest murben (in England 15jahrige Banbeeverweifung, in Rord Ame. rita Tobesftrafe, in ben Dieberlanben 3mangs: arbeit), fo blieb er bei ben Portugiefen, unterftust von Brafilen und vielleicht nicht obne geheimes Mitwiffens Englands; aber auch Frankreich und Spanien (Savannab) auch granteren ihm noch Borfoub. Frangofen, Portugiefen und Brafitianer follen bis in bie neueren Beiten jabrlich noch an 75 000 Staven aus Oft. und Beft Afrita Frangofen, 1824 murben, auegeführt haben. Bur Baifte bon frangofifden Stiffen, 16,000 Stlaven in Davannah aufgelaben u. Rantes foll 1816 - 26 auf 100 Schiffen allein 90,000 Stlaven nach ben Antillen geführt, und überbaupt 1825 nur in einem frango: fifchen Safen 18 große Regerschiffe liegen haben, und bennoch wirft man in ber Theo. rie viel fur ganglide Abichaffung bes bans bele und auf beffern Buftanb ber noch nicht Freigefaffenen; bie parifer Atabemie feste fogar Preife fur bas befte Gebicht über biefen Gegenftanb aus. Roch 1829 murben 44,000 und 1830 fogar 52,000 Stlaven gang offen auf ben Darften von Rio. Jas

raubt maren. England übernahm bie polis Beiliche Mufficht über bie Mufrechthaltung ber Gefege bes Stlavenbanbeleverbotes, vielleicht in ber That weniger aus Menfolichfeit, ale aus Gigennus, um mabrend es badurch bie meftinbifden Solonien fcmacht, feinen in. bilden Sanbel baburd noch mehr gu beben, baber es auch bas erfte Beifpiel ber Muf. bebung in ben Untillen gab. Aber trog ber Badfamteit ber Englander, welche fie vom Cap Spartel bis berab jum Gaboonfluß aben, ging bie in bie neuefte Beit (23. Darg 1830, wo auch fur bie Brafilianer biefe gange Rufte bis Marotto in bas Berbot eingeschloffen murbe) an biefer Rufte ber Stlavenhandel noch im Schwung; wie ichon bemertt, befaßten fich bie Portugiefen, Brangofen unb Brafilianer bamit, unters ftust burch bie afritanifden Sauptlinge, bie ebenfalls ungeachtet bee, wegen ber Be-fabr, gefallenen Preifes (fur Manner gabite man indes in Afrita immer noch 180 Thir., fur Beiber g und fur Rinber a bavon) noch großen Gewinn von biefetn Danbel jogen, und nur felten traf es fic, wie in ber Bucht Biafra, baß Sauptlinge aus Giferfucht auf einanber bie Englander auf einen Stlaventransport aufmert'am machten, ben ein anberer auf bem Beg ju Sanbeleplagen batte. Ueberhaupt aber ift nicht allein ber Diffrict ju groß, ben bie englifden Rreuger gu beauffichtigen haben, fo bag, mabrend fie nach einem Drt gerus fen werten an bem anbern bie Belegenheit von ben Schlauen Stlavenhanblern benugt wird, fondern auch bie Localitat und bas Bufinftem Ufrita's erfcmert bie Aufficht febr, benn wenn auch bie Englander an einem Puntt Bacht balten, fo entgeben bie Bandler jenen auf Debenarmen mit ihrer Beute. Dagu tommt, baf bie Englander wegen bes ungefunden Rlima's auf der afris tanifden Rafte und ben Infeln nicht allente halben feften Buß faffen tonnen und bag bie Gouverneure, unter anbern auf ben 3nfeln bes grunen Borgebirges, bem Saupts tanal bes Stlavenhantels, unb ben gegen. überliegenben Ruften (hierher wie auf Straf. poften geftellt), Menfchen von fchlechter Dentungsart, und so gering besolbet finb, bag fie fich felbft mit bem Stlavenhanbel befassen muffen, ober ihn menigkene nicht bindern. Sollen aber alle Magregeln und Berbote wirtiam fein, fo muffen bie ben englifden Rreugern gegebenen Befeble nicht ju unbestimmt und eingefchrantt fein, benn fie burfen 3. B. tein Stlavenichiff angreis fen , bas nicht als folches ertannt ift unb wirflich Stlaven am Borb bat; als Stlas venschiffe follten alle Schiffe gelten, welche vergitterte Buten im Berbed, Danbfeffeln, Beinfdellen, große tupferne Reffel ic, , mas alles

alles für Gflaven eingerichtet ift, und confiecirt werben, wenn fie auch noch teine Oflaven gelaben batten (biefer Bertrag gilt blos gegen nieberlanbifde und feit ben 22. Mary 1883 gegen frangbii'de Schiffe); ferner muß fic bas gwifden Spanien, Portugal, Brafifen und ben Rieberlan. ben geltenbe gegenfeitige Durchfudungs. recht auch auf Rorb . Amerita erftreden, benn unter beffen glaggen werben noch ftraf: los viele Staven verfenbet; eben fo follte nicht gestattet fein, eine unbestimmte Anzahl fogenannter bausftlaven auszuführen, unter welchem Ramen eine Menge tauflicher ab. geführt werben; wie Algier vernichtet motben ift, fo follte auch mit Cuba, bas bie Bauptnieberlage bes Stlavenhanbels ift, verfahren, und ebenfo muffen bie bis gum Cap Bajabor umbergiebenben Mauren burch europäifche Riebertaffungen entfernt ob. culs tivirt werben. - Babrend fo Sanbelsvore theile und Giferfuct auf ber einen, Denfch. lichteit auf ber anbern Geite bie Abicaffung bes Cliavenbanbels betrieb u. enblid theo. retifch und gefeglich burchfeste, mar von ber Breilaffung ber Reger aus ber G. noch nicht bie Rebe; es tonnte bies um fo weniger gefdeben, wenn man nicht ju gemattfam in bie boftebenben Gigenthumsberbaltniffe eingreifen wollte. Mud ftreben überhaupt 2 Granbe ber Freitaffung ber Stlas ven entgegen, bag namlich fur bie Pflingungen keine anbern Arbeiter taugten, ba das Klima für die weißen Arbeiter ges fährlich war, ferner, daß die Neger im freien Buftanb, bei ihrer naturliden Erag. beit und Stumpfheit, weber jur Gorge für ihren Unterhalt noch überhaupt gur Givilifation fabig maren. Berfuche burch ein gutes Colonifationsfpftem bie freien Reger ju nabliden Menfden, Staatsburgern und Familienvätern ju machen, maren von Geis ten ber vereinigten Staaten gemacht morben, allein ber Entwurf von 1777 tam nicht jur Musfahrung. Much bie in Holge ber Commerfet : Ungelegenheit in England gefdehene Freilaffung ber Staven zeigte bas Unbequeme eines Buftanbes ber Freibeit, beren Theilnahme fie nicht ju mar-bigen, ja nicht einmal bie Wohlthat ber englifchen Regierung gu fcagen mußten, bie fie feit 1788 ju wieberholten Dalen in Colonien abführen ließ. Ueberhaupt ift Un. bantbarteit ein hervorftebenber Bug im Charafter ber Somargen, fie geigt fic auch bei benen, welche ihren Berren bas Deifte gu verbanten haben und mabrent ibres unfreien Buftanbes mit bem größten Butrauen befchentt murben. Breilich mar es auch gu-viel verlangt von Ceuten, bie lange unter bem fomablichten Drud gelebt, und fic und ihre Bruber auf bas Graufamfte be. banbelt gefeben hatten, etwas Befferes gegen folde ju erwarten, an bie fie nichte band, als bie Dothwendigteit, und man

fanb bei fortgefesten Berfuchen bod all. mablia, bas eine beffere Bebanblung und ein Berfuch jur Bilbung bei Bielen nicht gans fpurlos voraberging; 1816 trat Bil. berforce von Reuem auf, um auch bie Emancipation ber Stlaven ju erringen, und trug barauf an, baß bie Stlaven gleich ben freien Englanbern bebanbelt und ihre Rinber ju einem freien Bauernftanb erjos gen wurben. 3hm ftimmten gwar Burte, Bor, Ditt. Banbebown, howit tc. bei, al. lein bie Ginregiftrirungebill fcheiterte mancher Bebentlichteit, porzüglich noch in Folge ber Emporungen auf Dapti (unter Deffalines, 1793-1806) und Barbaboes (f. b.) (1816), wo bie aufrahreriiden Gfla. ven faft bie gange weiße Bevolterung nies bergehauen batten. - Much bie vereinigten Staaten griffen in bemfelben 3abr ben fråber entworfenen, aber nicht jur Zusfüh. rung gebiebenen Plan wieber auf unb bie Generalverfammlung fprach fic babin aus, bag man bafur forgen wollte, bag bie Somargen, welche in ben Staaten freiges taffen maren und noch marben, auf ben Ruften ihres Baterlanbes einen Buffuctiort finden follten. Coon 1798 hatte in Gierra Leone (f. b.) eine englifche Banbelspefells schaft an ber Schoseite bes Finffe Sierra Leone eine Pflangftabt, Namens Fre-Leone eine Pflangftabt, Namens Fre-town (f. d.) angelegt, beren Bewohner großentheils freie Reger waren, bie in ben ameritanifden Rriegen auf englifder Geite geftanben batten. Man beabfictigte Berbannung alles Regerhanbels und Bilbung ber anwohnenden Afritaner. 3mar gerfibr. ten bie Frangofen 1794 bie Stadt, allein nichts besto weniger bob fich jene Colonie burch Unlage ber Stabt Ringstown (f. Ringfton 11) 1809 wieber, befonbers feite bem burd bie Bemubungen ber g'ritanis fden Gefellica't (f. b.) Sterra Leone jum Mittelpuntt ihrer Anftalten jur Berbeffer rung bes Buftanbes ber Reger gemacht murbe; bie neuen Anlagen, wie Regentes town (1816) follten gebeiben. Beiber ift biefe Rieberlaffung 1833 wieder aufgehoben und verlaffen morben. Mud Riffan und Bellington boben fich; faft an allen Orten gibt es bafelbft fcon Schulen. Auf bie Civilverwaltung biefer Colonie verwendet England jabrlich 22,500 Pfund. Seit 1819 bilbete fic burch Sindian u. Galbwell eine Gefellichaft jur Colonisation berfelben in Afrika. Man taufte burch Agenten bie Infel Sperbro, allein bie 1820 babin gefenbeten Coloniften fanden theile ben Zuf. enthalt ungefund, theils bie Gingebornen nicht geneigt, ben Bertrag ju ratificiren; bie mit bem leben bavon tamen, flucteten nad Sierra Beone. Gin neuer Ber'uch 1821 auf ben Cap Refurato ble Colonie angue legen, mare beinahe auch wieder gefcheitert, benn Ronig Peter, bem bas gand abges tauft

fauft war, wollte bie Untommenben nicht aufnehmen, weil er von ben Sauptlingen ber Rachbarfraten bebroht worben war. Bum Blud tam ale Mgent mit neuen Co. Ion ften ein fefter, thatfraftiger und uneres, nachbem er viele blutige Rampfe mit ben Gingebornen bestanben hatte, burch Buife eines Englanders gelang, mit jenen Griebe ju machen und fo ber Colonte Rube au verichaffen, welche fich feit Ende 1828 mit fonellen Schritten ju Dacht, Bobl. ftanb und ausgebehntem Ginfluß auf bas Band erhob, und feit 1824 ben Ramen Biberia (f. b.) annahm; in bemfetben Sabr machte Mihmun bie Conftitution befannt, nach welcher alle Bewohner ber Colonie bie Rechte genießen wie bie in ben nortameritanifchen Freiftaaten, fo weit fie nicht burch temporare Dagregeln beidrantt Der Mgent, ber nur unter ber maren. Controle ber Befellicaft fteht, bat fouves raine Gewalt; bie Beborben werben von ben Coloniften gewählt; Comiteen Mderbau, Milig, offentliche Urbeiten, Des bicinalmefen find errichtet, Soulen gegrun. bet, fogar eine Bibliothet angelegt. Umerita aus werben nur folde ain Colos niften bingefchidt, welche fich burch gutes Betragen und Fleif ausgezeichnet baben. Und fo bat fich bie Colonie ausgezeichnet, baß felbft bie benachbarten Furften und bie Bornehmen ber Stamme eine Ghre barein fegen, wenigftens einen ibrer Gobne in berfelben aufnehmen gu laffen, bamit fie in ben Runften bes civilifirten Bebens unter: richtet merben. 1825 betrug bie Ungabl ber Coloniften fcon uber 5000; ber Dane del blut und tommt mit jedem Jahr mehr empor, bas Gebiet wirb immer mehr vers großert und bereite find mehrere neue Uns pflanzungen gemacht. Auch in Canaba bil-bete fich eine Colonle, Anfangs von benen, bie aus bem Staat Doto gewiesen waren, ibnen fotoffen fich bann mehrere aus ben benach barten Staaten ausgewanderte an. Roch muß bier das Spftem ber Inben. tures erwähnt werden, b. h. der Berdingung ber Neger als freie Leute auf eine gewisse, Beit (14 Aahre) für Koft und Nieber hung zu arbeiten, worauf er dann wieber frei ist; während dieser Lebrzeit üben die Betren baffeibe Recht, wie an ben antern Regern aus. Un bie Inhumanitat Frantreiche, welches 1825 Bullins Borichlage in Bezug auf bie Freigebung ber Stlaven nicht nur verwarf, fonbern ihm felbit auch vers bot, feine eigenen Etlaven frei gu laffen, folieft fich noch Gab : Carolina; bier wat noch 1823 unter ber Leitung bes freien Regers Befen Denmart eine Emporung im Berte, in bie 50 000 Reger gezogen maren und melde feit 2 Jahren betrieben mar; fie murbe burd bie Einwohner von Char-Encyclop. Borterb. Ginunbymangigfter Bb.

lestown entbedt und bie Folge mar ernentes und bermehrtes Difftrauen und frubere Strenge gegen bie bisher glimpflich bebanbelten Stlaven. Erft noch in ben letten Tagen bes Jahres 1831 murbe eine Bergfdworung in Jamoifa, wo fcon 1795 bie Rampfe gegen bie Reger begannen, angezete telt, aber auch burd Borfict u. Bachfamteft ber Regierung unterbradt .- Ueberhaupt aber macht bie Stlavenbevolferung in ben Staa. ten ber Union (mit febr großer Berichtes benheit ber einzelnen) ben fechften Theil ber Gefammtbevolferung aus. Ge wird febe fower halten, die Reger noch lange in ber G. ju erhalten; mehrere haben eine gute Erziehung erhalten und ihnen find bie Rlug. fdriften befannt, bie über die Fortidritte ber Stiavenfrage handeln: Rings, bes Deputirten vom Staat Maffachufett, Rebe mar in bie Banbe und jur Renntnif ber Stla. ven getommen. Es tommt bagu, baf eine große Eintracht unter ihnen und bie tieffte Berfdwiegenheit in ihren Beheimniffen mals tet. Fur Jamaita und bie Colonie Guris nam find noch bie Maronneger (f. b.), bie zwar jest ber Regierung und ben Pflangern als Soldner bienen, bocht gefabrilch, wenn fie fich mit ben Sowarzen verbin-ben, benn fie find im Befit von Baffen und baben Kenntniß von ber Localität ber gangen Infet. Bie jest bie Sachen fteben, fo mochte, wenn auch nicht auf bem Wege ber Gewalt, bod vielleicht, wenn ben Pflangern enblich einleuchtet (was auch bei vielen icon gefchen ift), baß fie ohne großen Gewinn bie S. fort erhalten, eine Freis laffung ber Reger erfolgen; benn nicht als lein bie großen Mufmande fur Muffeber, Baden, Eruppen, Rerter zc. fcmalern ben Gewinn, fonbern auch bie vielen Brands ftiftungen von Selten ber 3mangearbeiter und bie fchlechte Arbeit (ber Startfte fann in einer Baumwollenpflangung bochftens 19 Rreuger taglich verbienen) muffen nebft ben Untoften für Mite, Rrante u. Rinber allen Pflangern balb begreiflich machen, baß felbft ihr beonomifches Intereffe burch freie Urs beiter mehr geforbert wirb. Rraftige Gefebe tonnten einem falfden Gebrauch ber Freiheit vorbeugen u. bie Musficht nach Afrita verfest gu werben . mochte noch ein Mittel barbie. ten, bie Uebergabt ber Stavenbevollerung unicablich ju machen. Freilich mit einem Dal burfte ber menfchenfreunbliche Bunfc fich nicht realifiren laffen, ba bei ber Bil-bung ber einzelnen Reger bie große Menge noch auf ber tiefften Stufe ber Gittlichleit fteht, auf ber gebalten fie teinen Begriff von Recht und Pflicht betommen, und wogegen aufgebrungenes Chriftenthum in der Mitte berer, bie fie nur haffen tonnen, nicht allein belfen wirb. In manchen Staa= ten ift bie Regerbevolferung im Ubnehmen (3. B. auf Cuba, in bem brit. Gupana 2c.),

in anbern aber fteigt fie auch (Rorb, Caro. lina, im bellanbifden Gunana ic.). 3.8. Jugler, De nundinatione servorum apud veteres, Leipsia 1741; 26. Clari-fon, Essay on the Slavery and commerce of human species, Conton 1786; Dume, Darftellung aller Beranberung bes Stavenbanbels, Bottingen 1820; Gregoire, De la domesticité chez peuples anciens et modernes, Paris 1814; Bistarb, Abolition de la traité et de l'esclavage (ber frangofifden Rammer vorgelegt), baju vergt. bas Geptemberbeft bes Quarterly-Review und bes Bulletin universel, &co bruar 1828; Babfirom, Observations on the slave-trade. (Lb. u. Wth.)

Stlaverti, 1) (Maler), eine gezwurgene Manier; 2) (Aupferft.), eine Art ju arbeiten, wo bie Stiche nicht gehörig ab-

gefest finb.

Stlavinnen ber Zugenb (Orben ber). Gleonore, Raifer Ferbinands III. von Deftreich Bitme, errichtete 1662 biefen Orben. Die Babt feiner Mitglieber mar, außer ben Pringeffinnen, 30 alt abeliche Damen, ble fich eines tugenbhaften Lebens befleißigen mußten. Ihr Abzeichen mar eine golbene Mebaille, worauf bie Gonne, von einem Corbeerfrange und ben Borten: sola ubique triumphat (bie Tuger b flegt immer) umgeben. går gemobnlich murbe es in fleiner Form an einer fcmars feibe. nen Schnur am linten Dberarm, bei bofe eine großere Debaille an einer golbenen Rette und bet feierlichen Belegenheiten eine befondere Orbenetleibung getragen. Richttragen ber Debaille mar bei 100 Thir. Strafe verpont. Mit bem Zobe ber Raf. ferin Cleonote, Leopolb I. Gemablin, ging biefer Drben allmabitg ein. (Go.)

Stlavonien (Geogr.), fo v. m. Glas

Stlavonifde Ceber (Bot), f. Ceber. Stleno (Geogr.), Dorf mit berühmtem Barmbabe in ber ungarnichen Gefpannfcaft Barid (Raiferth. Deftreich).

Stitrias, ausgezeichneter griechifcher Romobienbichter, nur aus Unführungen ber

Grammatiter befannt.

Stlo (Geogr.), 2 Dorfer im oftreichis foen Ronigreiche Galicien; 1) im Rreife Bemberg, mit Mineralquellen und einem Babe; 2) im Rreife Przempel, mit Schwes

feiquelle und Papfermuble.
Stloby (Seogr.), Dorf im Dbwob Rabom ber Wojewobichaft Sandomir (Ro. nigreich Polen), bat großes Gifenwert. Stlow, fo v. w. Sittow. Sto, Rirche fpiel in bem Ban Upfala (Ronigr. Come: ben), am Gee Dalaren, Gig ber Grafen Brabe, bat Schloß (barin anfebnliche Bis bitothet, Rufitammer), letteres mar fruber Benedictinertlofter.

Stobs (René Michel, befannter unter bem Ramen Dichel Ungelo), geb. 1705

gu Paris, Bilbhauer, reifte 1727 nad Sta. lien und hielt fic bort bis 1744 auf, fer-tigte bas Grabmal bes beiligen Bruno für bie Peterstirche, tehrte 1747 nach Paris jurud und ftarb bort 1764.

girina und fiatb bort 1704.
Stöbifes (Stybifes, Storbistos, a. Geogr.), Gebirg Riein-Armeniens, fublich ziehender Zweig des Paryadres.
Stofte (Geogr.), Stadt im Ean Staradorg (Konigr. Schweben), bat 500 Cm., weiche Ackerdau treiben, Aabat ziehen und
Alaun fieden. Stofialata, f. Bifcofslaat. Stogtlofter, fo v. w. Sto. Stogn, Rirchfpiel im Amte Rorbre Aron. biem bes Stifts Tronbiem Roniar. Rormegen), bat gegen 4000 Ginm. unb ebemais eine gute Bergfestung Stognas. Stole, 1) herrichaft im Rreife Sirn bes oftreichifden Ronigr. Galigien; 2) Martt. fleden bier, am Dpor, bat Schlos, 2 R'ts den, anfebni'de Eifenwerte. (Wr.)
Stolegit (Miner.), fo v. w. Defos

typfpath, f. unter Defotyp.

Stollon (gr., Nefth.), bei ben Grieden Lieber, welche bon ben Gaften uber Tifd gefungen murben, nicht im Zutti, fonbern einzelne Stropben von Gingelnen. murbe-mit ber Bither gespielt, ober ein Mprtencels (Afatos, f. b.) bagu in bie Sanb genommen. Der erfte Berfaffer ber G.en foll Terpanbros (f. b.) und unter allen bie atheni den beruhmt geme'en fein, boch fang man bie Gen auch anderwarts und Anafreon, Alface, Prarilla u. v. A. bichteten beren. Roch eine anbere Art S.en maren die Lieber, welche bei Feierlichteiten gefungen wurben u. woju ber Chor einen Reigen aufführte. Deren find von Pinbaros noch in Fragmenten befannt. Der Inhalt mar eigentlich icherzhaft, launig, mandmal fa-tyrifch und beisend, verherrlichte die Kreu-ben der Liebe und des Weinis, doch gab es auch exnfle, von moralischem Inhalt, oder in benen berühmte Danner gefeiert wurs ben. Der Rhythmus mar leicht und ges fallig und bie Strophen nicht ju long; bie Pindarifden find antiffrophifd, weil gut ihnen getangt murbe. Schon im Alterthum machte man biefe Art Befange gum Begene ftand wiffenicaftlider Untersuchung; Eps rannion (f. b.) hatte in einer Schrift eine Mustegung mehrerer G.en verfucht u. Artes mon über ben Gebrauch berfelben gefchrie. ben. Außerbem vgl. be la Mauge im 9 986. ber Mémoires de l'Academie des Inscriptions und Ilgen Carmina convi-

valia Graecorum, Beipg, 1798. (Lb.) Stolitas (Myth.), 1) Beiname Pans in Megalopolis, bon einem gleichnamigen Bagel bafelbft. 2) (Stotinas), Betname bes Beus, bon einem Dain in Bato. nita, ber ibm beilig mar.

Stoll (norb. Mpth.), f. unter Ctaull. Stollis (a. Geogt.), Gebirg nordoft. lid von Elie, Bampia in Artabien an. Stolopenber (Bool), fo v. m. Sco.

lopenber.

Stolopitos, finthifder Pring, vers f innerer Unruben megen mit Dlinos fein Baterland und fiebelte fich mit feinen Begleitern in Alein: Alien am Thermodon an. Da er aber burch feine Raubereien die Nachbarn oft beunruhigte, so verbanden fic biefelben u. fcblugen ben G. auf einem folden Raubjuge ganglid; wer bem Schwert entging murbe bann in ber Beimath von ben einbrechenben Amajonen ermorbet. (Lb.)

Stolos (a. Geogr.), 1) Bieden im thebanifden Parafopia, am Mopoes 2) G. und Spartolos, Stabte ber Banbicaft Chattibite bei Thratien, norblich von Dinn: thes. Stoloten, Rame ber Stathen, mit bem fie fich felbft nannten und ben fie von einem ihrer Ronige (etwa Stolopis toe ober Stolotos) ableiteten. Øto: mios (Stomion, Stombros), bobes Bebirg in Thrallen, nahe bem Rhobope, gebirg, beffen nordliche Fortfehung ber Das mos (f. b.) ift; jest ber Berg Bitofca u. Rullagebira.

Stomma (gr.), Bigwort, Stachelrebe, in ber man jemand etwas anguboren gibt, ohne in geraber Begiehung auf ben Wegen-ftanb ober bie Sache ju fprechen. Daber Stommatifd, bejuglich, verblumt.

Stooner (Schiffb.), fo v. w. Schoner. Stopas, 1) vornehmer Theffalier, auf welchen einft megen eines Siege Simonibes Der Dichter ein Gebicht gemacht hatte. Der Dichter wurbe jum Gaftmal eingelaben und las das Lieb feibst vor, ba er aber feine Be-gablung von S. verlangte, gab ihm bie-fer nur die hatte und, weil der gehfte Theil feines Gedichts ein Lodtied auf Abeil feines Gebichte ein Loblieb auf Raftor und Polybentes mare, fo wies er ihn an bie Befungenen, welche ihm bie anbere Baifte ber bebungenen Summe gablen möchten. Gleich barauf erfchienen E Junglinge an ber Thur und baten bie Diener, ben Simonibes berauszurufen; Gis monibes ging, fanb jeboch niemand, aber als er wieber in bas Speifegimmer gurude tehren wollte, mar bie Dede berabgefturgt und G. mit feinen Gaften mar erfcblagen worben. Rach ber Mythe maren bie Jung. linge aber bie gemefen, auf melde G. ben Simonibes angewiefen hatte. 2) Aus Paros, berühmter Bilbhauer, lebte um 430 v. Chr. Er arbeitete bef. in (parifdem) Dars mor. Much als Baumeifter erwarb er fich gro. Ben Rubm. Dit Prariteles vergliden muß man bem G. bas lob ertheilen, feinen Ber-Ten lebhaftere Bewegung gegeben ju haben, mabrend bagegen G. bem Pragitcles bine fictlich ber Gragie in feinen Arbeiten nachs fanb. Gine betrachtliche Ungahl feiner Werte fand fich in Anibos, Sityon u. a. D., fpater auch in Rom. 8) Actoler, un-

folos fic an ben Berg rubiger u. tapferer Dann, verantafte 221 nebft Dorymados feine Canteleute ju einem Rrieg gegen ben achaifden Bunb unb 211 gu einem Bunbnis mit ben Romern, mel. ches burd M. Balerius Badinus gefchloffen murbe. Spater ging er aus Difvergnugen über feine Bandsteute nach Negupren u. trat bei Ptolemaos Epiphanes in Dienfte. Die-fer in einen Krieg mit Antiochos von Sprien und Philippos von Matebonien bers widelt, fcidte 194 ben 6. nach Juda u. Rolefpria, nachbem berfelbe in Metolien erft ein großes beer angeworben batte. Paneas aber murbe G. ganglich ge'chlagen und flob mit bem Reft feiner Truppen nach Sibon, wo ibn Antiodos belagerte und obgleich von Megypten aus eine Armee gur Entfehung gefchidt murbe, fo mußte 6. bod bie Stabt übergeben unb erhielt nur freien Mbjug mit ber Befagung. 3wet Sabre barauf farb Ptolemaos und G. erregte eine Berichwörung, welche ihn auf Mllein ber Mn. ben Ehron bringen follte. folag murbe berrathen und nachbem er bem Ariftomenes, bem Dberanführer, Alles ges ftanben batte, mit feinen Berfchwornen bingerichtet.

Ctope (a. Geogr.), 1) Infel im Deer von Rhotos; 2) Fleden im libyfchen Ro.

mos von Megupten.

Stopelismus (p. gr.), ein gewiffer, Gebrauch, ber bei ben Arabern Statt gefunden haben foll. Lebte namlich jemand m't einem Undern in Feindschaft, fo feste er auf ben Ader beffelben Steine, als Anben. tung, bağ jeber, ber es magen murbe, ibn umgupflagen, in Gefahr fei, bon bem Steinleger erfchlagen ju werben. Mur Utpian ermant biefer Gitte. (R. D.)

Stopelo (Geogr.), 1) Infel aus bem Romos Guboa ber Epardie ber norblichen Sporaden (Ronigreich Griedenland), nabe an Stathos, bat 1 DR., 2400 Em., melde fruber nur einen maßigen Eribut an ble Demanen jabiten, bringt toftifchen Bein. ben beften Griechenlande, bat gute Beb. u. Bienengucht, ben Berg Delfi. 2) Stabt barauf, mit gutem und befuchtem Bafen.

Stopelos (eigentt, Alippe, Fels, a. Geogr.), 1) Infel im agalichen Meer norb tid von Erods; tid von Erods; 2) Infel in ber Propontis; 4) Stadt im afiatifden Garmatien, am Barbanos.

Stopia, 1) (a. Geogr.), außerftes Bors gebirg in Doris, norblich von Myndos. 2) (n. Geogr.), fo v. w. Ustub.

Stopin (Geogr.), 1) Rreis in ber Statthalterfdaft Rjafan (europ. Ruffland), bat gute Beiben, viel Landwirthichaft. 650 Em., viel Beinweberei.

Stoptifer (v. gr.), 1) eigentlich ber ben Undern nachahmt, um ihn bamit ausgus fpotten ober lacherlich ju machens bann D 2 Dubers

Das . 2) überhaupt ein Epotter, Bobner. ber Ctoptifd, verbobnenb, ausspottenb; Stoptifiren, einen jum Gegenftanb feines Spottes maden. Bal. Ctomma.

Storabut (Groge.), Banbidaft in bet Proving Ranbabar bes affatifchen Reichs Afghaniftan, eben u. unfruchtbar, bewohnt von bem 2500 - 5000 Familien farten Bolfeftamme Baraitid.

Storbut, f. Scorbut. Storbos (a. Geoge.), Name bes Star ros, wo er fich von ben illprifden Bergen trennt unb nach Gub berablauft.

Storobit (Miner.), bei von Beonbarb u. tei Dobe im Unbange ftebend, bat gur Grunbgeftatt bie ungleichschenkelige pferfeitige Ppramibe mit verichiebenen Rachfor. men, ift harter ale Ralffpath, wiegt über riecht bor bem tothrobre etwas nach Arfenit, befteht aus 4% Gifenorpbul (mit Braunftein, Ralt unb Magnefta), 8 arfeniger Saure, 11 Schwefelfaure, faft 2 Baf. fer, bat blatterige Tertur, unebenen Bruch, balbburdfichtige Ranten, faft Perlmutter, glang, laudgrune, biswellen ins Braune ober Schwarze übergebenbe garbes in Sachs fen, Rarnthen, Brafilien.

Sterpfon (scorpio Lin., Bool.), Gate tung aus ber Familie ber Scheerenfuße; ber verlangerte Rorper enbigt fich fonell in einen langen, bunnen, fecheglieberigen Schwang, in beffen vorlettem Gliebe ber After und am letten ein gebogener, fpigtger Ctachel ift. Die großen Safter baben am Enbe eine banbformige Scheere, am Bauche liegen binter ben Gefchlechtstheilen 2 fammabnliche Blattchen, bie in ihren verichiebenen Abeilden beweglich find und beren Binten nach ben Arten in ber Bahl abweichen. Der Stachel am Schwanzenbe bat unter ber Spige 2 fleine Bocher, aus welchen, wenn bas Thier bamit verwundet, ein giftiger, wenigftens Entjunbung erregender, jumeilen tobtlicher Gaft fliest. Die Birfung bes Gforpioneflice ift nur bas erftemal febr beftig, bas zweites, brittei, viertemat lagt es allmablic nad. Die vers munbeten Stellen ichwellen febr auf u. veranlaffen heftige Schmergen, bie 24, 48, felbit 72 Stunden anhalten. Die hauptfachtichfte Birtung ift aber ein volliger Rrafinad. las und eine folde Ermattung, bas ber Rrante fic nicht aufrecht erhalten tann. Brangofifche Mergte haben baber ben Storpionftich in gallen vorgeichlagen, mo es nothwenbig ift, einer befrigen Pulfirung bes Bergens Ginhalt ju thun. Die G. werben mit Baumbl, bem man bann eine Beilfraft gegen ben Stich beffelben u. anberer giftiger Thiere beimas, übergoffen auf-bewahrt (Storpiondl), boch ift dies Del jest außer Gebrauch. Der Aufenthalt ber S.e ift auf ber Grbe, unter Moos u. Steinen,

lich an bunteln Orten, nicht felten in Saufern, ja fogar in Betten. Ihr Rraf be-ftebt in allerlei Infecten und Bemarm, welche fie erft, mit ben Scheeren feftbale tenb, mit bem Stachel verwunden, ebe fie fie vergebren. 3hr tauf ift fonell. Gie bringen bes Jahrs wenigftens einmal (nach ber Behauptung Einiger zweimat) Junge, 20 - 60 an ber Babl, bie nach 2 Jabren erft geugungefabig find und bon ber Mutter eine Beit lang auf bem Ruden getragen werben. Benn bie Sie von Gefahr bes Mobes (j. B. burd tinen Rreis ginbenber Roblen) gebrangt merben, ichlagen fie mit ihrem Stachel fo lange um fich, bis fie fich felbft treffen und tobten. Einige Mr. ten haben 8 Mugen (bei Leach Buthus ges nannt), andere nur 6. Arten: afritani. fder &. (s. afer), braunichmarglic, bis 6 Boll lang, bat große bergformige, etwas haarige Scherren, breigehngabnige Ramme; findet fich im norblichen Afrika und Dft. Inbien, fein Gift verurfacht gefährliche Bufalle, auch ben Zob, und fceint mit bem Alter bes Thieres gefährlicher ju werben ; europaifcher G. (s. europaeus), buntelbraun, lichter an ben gufen und bem letten Schwanzgliebe, bat Ramme mit 9-10 Bahnen, bergformig edige Scheeren; im fubliden Guropa, minber gefahrlich als jes ner; gelblicher G. (s. occitanus), aus Spanien, ber Berberei, s. australasiae u. m. a. Die Eniftebung bes G.s leiteten bie Alten aus bem verfaulten Radgrath ber Rrotobile ber und verftanben barunter im Allgemeinen ein giftiges fcabtides Thier, baber fie nicht allein in ben driftiden Religioneurtunben neben Schlangen (f. b.) als gefährliche Gegner genannt werden, fonbern auch in ben alt . perfifden. 2) (Aftr.), 8. Beiden bes Thierfreifes (m), bas man aber bom Sternbild unterfdeiben muß, bas in ber Eftiptit ben Raum von etwa 25° m bis 20° , einnimmt. Er wirb unterhalb bem Dobtuchus (f. b.), ziemlich weit noch Suben bin, weftlich an ber Milchftrage abgebilbet. Der fublichfte Theil ober ber Schwang, worin viele tenntliche Sterne fteben, geht bei une gar nicht auf. Dagegen macht fic in ben bei une ju Gefict tommenben Theil ein Stern erfter Große, Antares (f. b.), auch Berg bes S. s genannt, bemertlich, bem auf jeber Seite ein Stern 4. Große nabe ficht. Beftmarte unterfcheibet man noch einen Stern 2 und einige 3. Große. Stern 2 und einige 3. Große. Rach ber Babel wurde ber G., ber auf Befehl ber Diana, ben Jager Drion (f. b.), ber ben Born ber Gotter auf fich gelaben batte, burch einen vergifieten Berfenflich tobtete, blerber unter bie Sterne verfest. 8) (Xnt.), thelle großere, theile fteinere Rriegemafchi-nen; Die lettern (Storpibta) waren ff auf ber Erbe, unter Moos u. Steinen, nen; Die lehtern (Storpibia) waren in Mauerlochern warmer Lanber, gewohn, eine Art Armbrafte, mit benen man lange

Pfeile forticos. 4) Beitichen, beren Ries galt bama's 15 Abir. und 12 Stadt machs men, mit fpigigen Rageln burchzogen was ten 80 Schillinge, etwa 3 Abir. Der Ge-ren; kommen icon in ber Bibel vor, wo halt wurde aber fimmer mehr verringert fommen foon in ber Bibel vor, wo beam feinem Boll verheift, bag er ren; tominen fon til verbeift, bag et Rehabeam feinem Boll verbeift, bag et Rehabean feinem Boll verheißt, bag er und 1410 berte bie Munge gang auf.
es mit benfelben regieren werte. 5) Gine Stotioi (gr., Unt.). 1) eigentlich ban-Art Grenze, welche burch Tufbaufung von tete, unficitare; 2) bei ben Griechen bie

fo b. w. Scheerenfuße.

Storpionen bugel (a. Geogr.), Une bobe gegen bas Enbe bes tobten Meeres,

judi'ch vom Stamm Juba.

Storpion fliege (panorpa Lin., Bool.), Gattung aus ber Familie ber Ruffeljungfern; ber hinterleib bes Dannchens enbigt fich mit einem geglieberten Schwanbeffen legtes Glieb eine Bange tragt ;. Flügel find gleichformig und borigontal, bie Rebenaugen feblen. Art: gemeine G. (p. communie), ichwarg, mit geflecten Stugein , rothbraunem Somang u. Sonas bel ; gemein.  $(Wr_{\bullet})$ 

Storpion gras (myosotis scor-

ploides) . f. unter . Mpofotis.

Storpioniliten (Petref.), ben Gtors pionen atn'iche Berfteinerungen; in Berns ftein bat man ein ben Cforpionen bermanbtes Thier gefunben.

Storpion fraut, bie Pflangengats tung Beliotropium (f. b.). S. pfrieme, genista germanica, f. unter Benifte.

Storpion : fonede (3001.), Arten aus ber Gattung Stadelfcnede (murex scorpio) und Flugelfdnede (strombus scorpio).

Storpion.fdmang (Bot.), fo v. m.

Storpfonfraut.

Storpions fpinne (galeodes Oliv., Boot.), Gattung aus ber Familie ber Phas langien (Traceenfpinnen nach Cuvier), ber Danb befteht aus 2 Dber , und Unterfie, fern und einer Unterlippe mit 2 langen fuß. formigen Saftern; ber Rorper ift lang, mit Sammethaaren befetf, bie Fuße lang; in warmen Banbern, angebich febr giften, Beift bei Jahr. solpuga, bei herrmann rhax, fteht bei Pallas unter phalangium, Art: fpinnenartige G, (g. araneoi-des), gelb und grau, aus Gub, Rufland und Dit : Inbien; g. fatalis, aus Benga. len u. a. (Wr.)

Storga (Miner), ein erbartiger Gpf. bot, finbet fich ju Musta in Giebenburgen, in fleinen piftagiengrunen Rornern.

Storgirt (scorzato, Malerel) finb Figuren und Glieber, bie febr verturgt bar. geffellt finb.

Stofi, eine Art ungarifche Golb. und

Eilberarbeit.

Sfoten (a. Geid.), fo v. w. Scoten. Stoter (Rum.), preußifde Silbermunge ber hochmeifter von 1870 — 1410 geprägt, war quest von 1870thigem Silber und 113 Stud gingen auf bie lothige Dart, fie

Steinen gemacht murbe. (Wr., Pi. u. Lb.) Rinber, melde außer ber Che erzeugt ma-Storpione (scorpionides, Bool.), ren, vielleicht mill fie ohne ben Scheln ber Bochzeitefactel erzeugt maren, ober meil man ihren Bater überhaupt nicht tannte; S). bei ben Rretern hießen alle Rnaben G., fo lange fie noch in ber paterifden Gewalt . waren, weil fie bis babin im Duntel bes paufes und unbefannt lebten.

Stotitas (a. Geogr.), mattige Bes genb in Batonita, con ben Grengen bon Argolis bis an bas Webfet von Tegea aus. gebreitets in ihr ein Tempel bes Beus

Stotites.

Stotlanb (Geogr), fo v. m. Schotts land. Stotf dau, Stadt im Rreife Xe. fchen bes oftreichifden Markgrafthums Dab. rin, liegt an ber Befdfel, bat foone Brude, Schleß, hofvital, 1450 Em.

Stotufai (a. Geogr.), freies Bolt im paonifden Matebonien, bewohnte bie Stabt

Stotufa.

Stougnes (Geogr.), fo b. m. Glog.

nat, f. unter Stogn.

Strame (mit weißem fnochigtem Unt. lig, nord. Myth.), bichterifde Benennung bes Mani (Monbes). Strimner, fo v.

w. Cfrymer.

Stropheln (Strophelfrantheit [v. lat. scrophulae], Med.), eine vorzüge lich bem Pinblichen Miter eigenthumliche, febr perbreitete, jurachft im immphatifden Gie ftem und ben Drufen beffelben murgeinde, aus einer Schmache biefes Spftems, moe burch bie Bereitung ber Safte u. bie Ernahrung überhaupt geftort wird, bervorgebenbe und fich burch Unidwellungen ber lymphatifchen Drufen, vorzüglich am Baffe und andere Entartungen, fo wie auch ber bes Getebfes, bisweilen auch ber Achfel, boblen, Weichen u. f. w., aber auch burch manderlet anbere Rrantheiteguftanbe offens barenbe und biefen einen gemeinschaftlichen tachettifden Charafter aufbrudenbe Rrants beit. Die oft nicht in die vollige Entwicke. lung ber Rrantheit übergebenbe Unlage gu ben G. verrath fich haufig fcon von ber frubeften Rinbheit an burch eine folaffe, weiche, garte und burchfichtige, weiße Daut, fclaffes Musteilpftem, großen Ropf, balb iconrothe, bod mehr umichriebene, baib auch btaffe ober erbfahle Gefichtsfarbe, Ge-bunfenheit bes Rorpers und Gefichts, bide Dberlippe, Dafe unb unteres Mugenlib, breites, faft vierediges Beficht, mit ftorfen Rinnlaben, hervorragentes hinterhaupt u. Stirn, tiefe Schiafe, haufig blonbes und weiches Daar, tief.irgenbe, oft blaue Augen, mit ermeiterten Pupillen, Reigung ju Ent.

gunbung berfelben, turgen, biden bals, aufgetriebenen, harten Unterleib, Rrafttoligfeit, oft auch mit Belfheit ber untern Gliebmaßen, Reigung ju Schleimfluffen, Ratarthen, Bunbwerben, langwierigen Aut. folagen, balb ju fonelle, balb gurudgehals tene geiftige und torperliche Entwidelung, baber balb Mit Tugheit, balb Stupibitat, gu geitigen ober gu fpaten Gintritt bes Bab. nens, Spattaufenlernen, lange offen blei-benbe Fontanelle, Anlage ju Rachitis. Der meift gute Appetit artet oft in Beighunger aus und verlangt ichwere Speffen, bie Ber-bauung ift aber ichwach; es zeigt fich Deigung ju Gaure, Berfcleimung, Barmern, unorbentlicher, balb trager, balb burdfalli. ger, foleimiger ober grunlider Stublgang, truber und molfiger Urin. Die eigentliche Entwickelung ber Krantheit, ober ibr' gweiter Beitraum, beginnt mit Unfange weichen, fpater hartern , gewöhnlich unfcmerzhaften Anfdwellungen ber oben genannten Drufen, . wobet fie bie Grofe einer Erbfe bis ju ber eines Buhnereis u. bruber erreichen, fpaters bin leicht verbarten, fich entgunben, vereitern und in mit folaffen, fcmammigen, unterminirten Ranbern verfebene, immer eine bleiche u. ungleiche Dberflache-geigenbe, eine ichleimige fleberige moitige ober tafes artige Ridffigleit absonbernbe, fcmer und mit ungleichen, tiefen Narben verheilenbe Gefcmare abergeben. Richt zu verwech-feln find bamit bie nicht aus ftrophuibfer Unlage hervorgehenben gutartigen, leicht wieder vergebenben Drufenanichwellungen ber fogenannten Bagebrufen (scrophula fugax). Dierzu tommen noch hartnadige, oft webertebrende Augenentgunbungen por, gaglich in ben Augentibern, ben Deibomi. ichen Drufen, die fogenannte ftrophuidfe Augenentzundung (Ophthalmia sorophu-losa), Ohrentzundungen und Ohrenfluß, Majenfluß, Bungenverichleimungen, felbft Tubertel. Bungenfucht, Darnrohren. u. Dut. terfdeibenfdleimfluffe. Das Beiben ber Bes froebrufen tunben an unregelmäßige Stubi. entleerungen, Abmagerung, Mojebrung, Schmerzen im Unterleibe, wo man oft bie vergrößerten Drufen fublen tann, ichleis Bei boch ausgebilbeter chenbes Fieber. Rrantheit leiben auch bie anbern Drufen. Ferner geigen fich mancherlei hartnädige flechten und fragartige Ausschläge, Ge-fichte, Kop'grind. Im bochften Grabe bilben fich Anichwellungen, Erweichungen und Berichmarungen ber Anochen, worque folimme Rudgrathe, und Welenftranthel. ten entfieben, Gliebidmamm, Binbborn, dronifder Baffertopf Rhaditis. Die finbet man alle biefe Bufalle jufammen por, meift nur einzelne ober mehrere. Dft treten Radlaffe ber Rrantheit ein, Berfdlim. merungen vorzüglich im Frubjahre. Die S. grichnen fic burch einen febr langfamen

Berlauf aus. Rur unter gunftigen Um. ftanben und wenn fie nicht gu weit gebieben find, werben fie icon in ber Rinbheit ober nach gludlich erfolgter Pubertat bolltom: men geheilt, gewöhnlich bauert aber bie ftrophulose Unlage nach, obschon gemäßigt, fort und tann ju manderlei andern Krant-beiten , 3. B. Tubertelfdwinbfucht, ben Grund legen. G. Erwachsener find meift unbeilbar. Die weit gebiebene Rrantheit tobtet gewöhnlich burch mancherlei Berfibs rungen ber Drufen u. anberer Theile, burd Musgehrung, Bafferfuct, bettifches Fieber u. f. w. Die Aniage ju G. ift oft fcon angeboren bei Rinbern ftrophulbfer, fominbe füchtiger, venerifder, gidtifder ober burd Alter, Ausschweifungen u. f. m. gefchwach. ter Gitern. Beranlaffenbe Urfacen finb: feuchte, talte, wechfeinbe Bitterung, bas Brubjahr, niedrige, feuchte, talte Erbfitide, tiefe Thaler, talte, feuchte reiner Buft und bes Connentichts ermangeinbe Bohnungen, Entbehrung ber freien Buft , Unreiniichfeit, fatedte, fowere, vorzüglich vegetabilifde Roft, Ueberfütterung, Mangel an torper-licher Bewegung, ju frubgeitige Anftren-gung bes Geiftes, dronifche n. alute Ausichlage, wie Blattern, Dafern, Scharlad, Reuchhuften, Fieber, ble Bahnperiobe. Dar ber geigt fic auch bie Rrantheit vorzuglich in großen Stabten unter ber armern Bolts. Maffe. Rinber von 2 bis 7 Jahr find ihr am meiften unterworfen, feltener erfolgt ber Ausbruch im fpatern Rinbesalter, noch feltener bei Erwachlenen. Die argtliche jeitener bei Ermachlenen. Die dratificht Behanblung ber G. fest junachft eint firenge Lebensorbnung u. Bermelbung aller peraulaffenben verantaffenben Schablichteiten voraus und erheifcht von beiben Geiten meift grofe Gebulb. Unentbebrlich find eine geregelte Diat, leichte, gute, gefunde Roft, bet Gaug-lingen eine gefunde Amme, Reinlichkeit, gefunde Bohnungen, fleifige Bewegung im Breien. Es gibt tein fpecififdes Delimite tel, vielmehr find febr verfchiedenartigt, vorzuglich auf bie Berbauungewertzenge, Stublaueleerungen, bie Baut und auf Bers befferung ber Gaftebereitung und Ernah: Borberte rung wirfenbe ju gebrauchen. fchende Torpibitat ober erbobte Reigbarteit muffen bie Babl im Allgemeinen porjug' Die wichtigften find: Qued. lich leiten. fi'ber., Spiefglang., Gifenmittel, toblenfaure und tauftifde Ralt, falifauret Barpt, Raitwaffer, falgfaurer Ratt, fals faures Gold, gebrannter Schwamm, 300 bine, außere ableitenbe Sautreige, die großt Rlaffe ber auflofenben Mittel, Rhabarber, Bellabonna, Schierling u. f. m., fo wie tonifde. Sehr nublich find ftartenbe Gin. reibungen, laue Bafferbaber, Gala, Gool, Geer, aromatifde, Malg., tunftide Stable und Schwefelbaber, ferner bie naturlichen Mineralmaffer von Roplig, Barmbrunt,

Machen, Biesbaden, Ems, Riffingen, Baben. Baben, Baben bei Wien n. a. (Hes.)

Serupel, 1) (scrupulus, Pharm.), mebicinifces Gewicht, & einer Drachme, ober 20 Gran (nach frangoliichem Gewicht 24 Gran) betragenb und in ber Receptur burch 3 bezeichnet. Bgl. Apothelerzewicht.
2) (Langenm.), ber sechgigfte Theil eines Grabes; 3) eine Bebenklichkelt, ein Zweifel; 4) ber zehnte Theil einer Linie ober Granes und ber hundertste Theil eines Bolles.

Strupi (Geogr.), f. unter Charoneia.

Strumir (Strymnir, ber Groffpre. derifde ober Difgeftaltete, norb. Dipth.), ein Riefe, in ben fich Utgarba . Bott burch Baubertraft umgeftaltet, als er Thor ver-bohnte. Diefer und Boti, Ehfalfi u. Rosta auf ber Reife nach Jotunbeim nahmen im Duntel bes Abende in einem Balbe in einer febr geraumigen Butte ihr Rachts lager. Um Mitternacht erfcredte fie ein bie Datte erfcutternbes Erbbeben und fie gogen fich in Seitengebaube gurud. Am Diorgen entbedte es fich, bag bas Erbbeben bas Schnarchen S s, bie hatte fein banb. 2(m fonb und bas Geitengebaube ber Daums ling gemefen. G. erbot fic als Reifes gefahrte unb fnupfte ibren Efporrath in einen Beutel gufammen, ben aber ber bungernbe Thor an. Abend nicht lofen tonnte. Ergrimmt fchlug er ben fchlafenben Riefen ju S verichtebenen Dalen mit bem Dam. mer auf bas haupt und ber Erwachenbe fragte jebesmal, ob ein Blatt vom Baum, ob eine Eichet, ob Moos ihm auf bas Saupet gefallen fet. Durch Zauberet namstich war der Sach mit Gifenbandern au gefchnart und Thors 8 töbtliche Schläge gingen auf einen untergeschobenen großen Reifen, in welchen Thore Diblinir S vier-Felsen, in welchen Thore Midlnir 3 viers ectige Thaler bilbete. Man beutet S. als ben mit unbezwinglicher Bauberfraft bes gabten Binter, gegen beffen Dacht Thor (ber Donner) fo flein ift, ben mit gauberi. fchen Rnoten jugefchnurten Speffefact als Bild ber minterlichen Rabrungelofigfeit Thors und bie unaufloslichen Anoten als bie ben großen Speifefact, bie Erbe gus fchnurenben Ratte. Finn Dagnufen fuhrt gur Bervollftanbigung biefer Deutung noch an, daß auf ben Ralender Runen : Staben ber Anfang bes Bintere mit bem Sand. (Wh.) foub bezeichnet ift.

Steannici (Johann), geb 1787 in Galitien, fludire ju Lemberg, trat 1806 in das bamalige polnische 3n fantereirezeigment Maladowett, ward 1809 Capitain im Regiment Czartoryett und im russischen Feldunge Battillonechef, zug fich mit nach Sachten und Krantreich zuruch, beschützt 1814 bet Arcie sur Aube mit seinem Batalian Napuloffen, ber sich in demselben beim Angelst

feinbilder Cavallerie einfchloß, und exhielt jur Belohnung bas Rreug ber Ehrenlegfon und ben polnifden Militarverbienftorben, vom Groffürst Conftantin nach bes Rriegs. Beenbigung aber bas Commando bes 8. Infanterieregiments von ber 2. Brigabe. Beim Aufbruch bes polnifden Aufftanbe im Ro-vember 1830 trat er ju ben Infurgenten, warb vom Dbrift jum Brigabegeneral beforbert, befehligte bei Grochow eine Divis fion, fprach gegen Rabgimite Unfict, ba bie Ehre gerettet fei, eine ehrenvolle Capitus lation ju foliegen, und ba er fich bei Dluniem und Grochow ausgezeichnet hatte, er. bielt er an beffen Stelle ben Dberbes fehl über bas gange polnifche beer, fiegte Ende Mary bet Bawre und Dembe Biel. te, brang big Sgante am Bug vor und sog fich bann vorfichtig gegen Warfchau gurud. Den unterbeffen in Littauen und Bolbunten aufgebrochenen Mufftanb unterftunte er, indem er ben Insurgenten erft ben General Dwernidi, bann, ale biefer auf öftreidifdes Bebiet geworfen worben marb, ben General Chrianowett nach Bolt pnien gu Bulfe fanbte und indem er als Mitte Dais bie ruffi'den Garben auf bem rechten Bug. ufer anrudten, fich gegen fie menbete, fie bis nach Enforgen gurudbrangte und fo es bem General Chlapoweti moglich machte, ben Bittauern ein fleines Corps au Bulfe gu fubren. Durch bas Unruden bes Welb. marfcalle Diebitfc uber ben Bug in feiner linten Blante jum Umtebren genothigt, war bie Divifion Gielgub von ibm abges fonitten u. gefahrbet, mo G, es fur beffer hielt, fie ben offenen Beg nach Bittauen gu fenben. Gludlid erreidte G. bei Dftros lenta bie Rarem, lieferte aber bort bem General Diebitich ben 26. Juni eine General Diebitich ben 26. Juni eine Schlacht, wo bie Polen gwar fich febr tapfer folugen, aber enblich boch welchen mußten und bie baber unnüg war. Dies mehrte feine Telnbe. mehrte feine Beinbe, bie ihm fcon fruher fein ftrenges fotbatifches Befen, feine Bor-Hebe für bie Rriegegucht, feine Begunftigung bes alten Beeres und bes Mbele unb fein frommes Befen jugejogen hatten. verungludter Bug im Juni gegen General Rubiger bei Bublin trug, obgleich bas Boll bie Soulb auf die Unterbefehlshaber fob, nicht bogu bet, G.6 Ruf gu beben, eben fo wenig fein Streit mit ben Generalen Uminsti u. Pronbzireti u. bas Difgefchic ber Poten unter Gielgub in Littauen mar nicht geeignet, bie Stimmung gu verbef= fern, man murrte, als bie Ruffen Mitte . Buti bie Beichfel an ber preußifchen Grenge überfdritten und bie Ungufriebenheit flieg immer hober, als G., ohne eine Schlacht ju magen, immer langfam gurudwich, und ale ihm auch eine Diverfion, Die er auf bas rechte Beidfelufer gegen ruffifche Berfar. tungen machte, nicht gelang, murbe bie Partei gegen ibn immer großer. Um 10. Mug. fenbete ber Reichstag eint Deputation ins Bager, bie G. bes Amts enthob, aber über bie Babl eines neuen Relbherren nicht me. nig verlegen war; enblich nahm fie ben General Dembinefi. G. biente nun ale Freis williger bei bem Berre, bis am 15. Auguft bei bem Blutabend in Barfcau auch fein Beben in Gefahr tam; er mußte flieben u. ging nun ju bem Gorps Ramorino's unb bann ju bem Rogndi's, mit bem er nach Barfchaus Fall fich auf bftreichifches Ges biet rettete. Bon bort begab er fich nach Prag, ma er noch jest lebt und ben Some mer in ben bohmifden Babern gubringt.

Stua (3ool.), fo v. m. Polarraubmeve, f. unter Raubmere.

(Md, u, Pr.)

Stues, auf Schetland fleine vieredige Steingebaube mit Elthern an ben Seiten und ben Dachern, worin Bleifc und Bifche jum Trodnen aufgebangt werben, ben auch von Bind burchblafenen Siallar'n gum Erodnen ber fogenanpten Sangfifche

auf Island gang gleich.
Stulb (norb. Myth.), f. unt. Rornen.
Stulbers (engl.) Rabne, worin auf ber Themfe Personen übergelest werben.

Stultuna (Geogr.) Drt im Ban Befteras bes Ronigreichs Someben, liegt an ber Smartelf, bat großes Deffingmert.

Stunt (300l.), f. unter Stinttbler. Stuta (Geem.), finifdes Danbelsfahre geug in ben Scheren, vorn und binten que gefpist, mit Daft ohne Daftforb, abnlich

ber Schute (f. b.).

Stutari (Geogr.), 1) Sanbicat in bem europaifd : tartifden Gjatet Ramili, ans abriatifche Meer u. Deftreich grengenb, burd bie bellenifched Bebirge u. Montenegro gebirgig, bewaffert von ber Bogang, melde ben großen Gee Bogana (7 Tagereifen im Umfange) bilbet unb ins abriatifche Meer fallt, von ber Drinas u. a. ; ift fruchtbar, bod oft mit Baffermangel, bringt Bes treibe (berühmter Beigen), Gemufe (3wiebeln), Doft, Bein, Bolg (mit verfctebener Benugung), Geibenmurmer, Gal; u. f. m. Ginm. 20,000, Arnauten und Montenegris ner, jum Theil Geerauber. 2) Dauptftabt barin . am Gre Bogana, bat Golof. 16 000 Em., welche Bollenzenge, Baffen

fertigen, hanbel mit Gols, Bilderei v. f. w. treiben. 3) So v. w. Ceftudar. (Wr.)
Stute (Sciffs.), ein finnische Fabrezeug, hinten und vorn etwas spisig, mit Wast ohne Masttorb, zu Berführung ber Waaren zwichen ben Scheren.

Stut ich (Geogr.), Stadt im Rreife Chrubim bee bftreichifden Ronigreiche Bob. men, hat Stiftelirde, hofpital, 5200 Cm., welche baumwollene und wollene Beuge fertigen. Stmira, 1) Rreis in ber Ctatts baltericaft Riem (europ. Rufignd), an

Bolbnnien grengent, bat gute Balbung und Beiben, bie Bluffe Irpen unb Ros. 2) Dauptftabt bier, mit 1500 meift jabi. iden Gr. Stwores, Martifleden im Rreife Raurgem bes oftreichtichen Ronig. reiche Bobmen.

Stibifes (a. Geogr.), fo v. w. Cto. bifes. Stybra, Stadt in Emathia, in

Stye (Groge), größte Infel aus ben Bruppe ber Debriten, gebott jur fcotti. fden Graffdaft Invernes u. ju ben mitts lern Debriben, wirb vom Beftlanbe Schotts lanbs burch ben Inne : Cound getrennt u. su 37 AM. gerechnet, ift gebirgig (mit Spigen gu 3000 guf) und haibig, bat viele, jum Theil tief eingreifenbe Buchten (Seizort, Follarb, Bracabate, Portree), pon reifenben Gemaffern (g. B. Rilmartin, Drf) gebilbete Thaler, mehrere Borgebirge (Aroternes u. a), bringt etwas Getrebe, Kartoffeln, Seegras, sonst viel, j. 32 wenig Sols; ferner Bilde (in ben Richfri tress Ude Forellen), Seevägel in großer Menge, Leines Rindvieh, Schafe, endlich viel Katt, Marmor, Achar, Topafe, Biel. Das Klima ift gwar mild, boch feucht. Einw. gegen 17.000, weiche in 7 Riechfpielen wohnen; unter lettern finb bie mertwartigften Bras eabate (1500 Em.), Dutrinifd (8400), Pors tree (2750), Gleat mit bem Schloffe Duns. taid, burch Offian berühmt (mit ber Infel Denofan 1950 @m.), Seigort (2800 @m.), babei ein 800 gus bober getfenobeliet u. f. w. In ber Umgebung viel Bafattfaulen, Theil bes Riefenwegs, Styla (gr. Ant.), f. Beute.

Stilate (a. Geogr.), Stadt an ber Rufte von Myffa, bftlich von Ryffas mar eine Colonie ber Pelasger, jest Siti.

Stylar, 1) gried. Geograph u. Das thematiter, Berfaffer eines Periplus (f. b.), Ueber bie Bett, wenn er lebte, finb bie Gen lehrten febr verfchiebener Meinung; inbem fie amifchen 500 - 200 v. Chr. fcwanten. Rad neuern Untersuchungen bat man mabre fcheinl'ch gemacht, baß er um 860 lebte unb bağ ber Periplus, ber ibm bon ben Miten gugefdrieben murbe, ein gang arberer mar, als ben wir noch unter biefem Ramen befigen und welcher ficher eine blote Compis lation auf verichiebenen Geographien ift, mag er fur Schuler ober Schiffer gemacht fein. Derausgegeben von D. polichel, Muge-burg 1600; außerbem von J. Boffius J. Palmerius, J. Gronovius, Cepben 1697, 4., flebt auch im 1. Banb von Dutfons Geogr. grace. minores, we fich auch Dodwells Abhandlung De Scylace befindet. Soon im Alterthum gab es cinen Auffas über G, ben Melius Dionpfius nennt ; befonbers ju vergleichen Utert Geographie ber Griechen u. Romer, 1. 98t. 1. Abibl. 6. 285 ff. und Letronne Observations

233

sur le périple attribué à Scylax. (m Journal de Savans, April u. Mai 1825. 2) Ein Unberer, ben man fonft gewöhnlich. får ben Berfaffer bes Periplus bielt, mar aus Rarpanda und lebte unter Darios, ber 509 ben &. mit Unbern aus'chiette, um ju unterlucen, wo fic ber Inbos in bas Meer ergoffe, nach einer Reife von 80 Dos naten tehrte er jurud. 8) Mus Sallfare naffos Freund bes Panatiof, ausgezeichnet ale Aftronem und herricher feiner Bater.

Stylar (a. Geoge.), Fluß in Pontoe,

erges fic in ben 3ris.

Stylas, Ronig von Stothien, im Jahrh. v. Chr., Cobn bee Ariapithas (f. b.), mar befonters ben Griechen gemos gen und liebte ihre Sitten und Gebranche; er ging beshalb ofter in bie von Griechen bewohnte Ctabt Borpftbenes, mo er fic an bas Gefolge ber Dionplosbiener ans folos, in beren Myfterten er fich hatte eine weihen laffen. Deshalb muebe er von feis nem Bolle abgefest und ermorbet; an feis ner Stelle beftieg ben Thron fein Bruber (Lb,) Oftamafabas.

Stylight (Wemblbefenfter, Geem.), Renfter auf englifchen und norbameritante foen Goiffen born auf bem Berbede, um bie Rajute gu erhellen, angebracht. Es ift mit einer fo ftarten Glattafel, bag eine

Ranone barüber megfahren tann.

Styliges, Johannes, einer ber byjans tinifden Geldichts dreiber, war aus Riein. Aften geburtig und lebte im 11. Jahrh. Er betteibete mehrere Ehrenamter am cons Rantinopolitanifchen Dofe, von beren legs tem bem Dberauffeheramt über bie taiferl. Sebaube, er auch Ruropalates beift. Seine Gefcichte geht von 811-1057, bie bei einer fpatern Ueberarbeitung burd bie Bes feidte bis 1081 bereichert murbe. 3. Re. brenos (f. b.) 30g aus G. Bert bas fele nise que, Burft in der lateinichen Lebers figung des I. B. Gabio von Berona, Besnedig 1570 (nur bis 1078), Fol.; dann griechisch und lateinisch von I. Goare und E. A. Fabrotti (mit Kedrenos), Paris 1647, Sol. Uebrigens auch in der Sammlung ber bpgantinifden Schriftfteller (f. b.). Stylla (a. Beogr.), 1) mufte Infel

nabe am ibratifden Cherfonefos; 2) f. un-

ter Cfpflaen 1)

Stylla (Scylla, Myth.), 1) (me. garifde G.), Tochter bes Rifes (f. b. u. vgl. Cfpllaon). 2) Ungeheurt, meldes bie Rabel in eine Boble bes Belfen Stpl. laon (f. b.) berfeste unb bas febr verichtes ben gebichtet murbe ; Ginige (Domeros ic.) fclang, fo 6 ber beften Danner bes Dople feus, bie Connenrinber bes Bernties zc.

G. als Geefungfrau mit Rifdidmang, um bie Buften mit Geehunden ober Bolfen berfeben. Rach homeros ift G. Probuct von Rratais, mad Defiobos ven Phorbas u. Defate, nach Mfufilaos und ben Deiften. von Phorfys und Detate : Rratais, nach Steficoros von Camia, nach Onginus u. M. von Typhon ober Eriton und Ghibna. Unfange mar fie, nach fpater Mythe, ein fcones Dabchen und vom Glautos geliebt; biefer, verfchmabt von ibr, mendete fic an Rirte und bat fie, ber G. burch einen Baus bertrant liebe gu ihm einguflogen. Da jedoch Ritte felbft in ben Glaufos verliebt mar, warf fie aus Giferfucht ein Baubergift in bas Baffer, worin fic G. gewöhnlich babete, und ba fie fich ploglich in ein fcheuf. liches Ungeheuer vermanbelt fab, fturate fie fich aus Abichen por ihrer eignen Bes ftalt in bas Meer. Erbaltene Runftmerte fellen fie bar gewohnlich mit 2 Delphinens fdmangen und mit bunbfopfen; bann auch blos mit 2 Detphinenichwangen; enblich blos mit einem Delphinenfcmang, aber auf beiben Geiten mit Rachen von Ungeheuern. Dft bait fie eine Rubaftange, im Atte bes Deleberfclagens. Dur auf einer tarfifden Munge hat fie mehr als einen Ropf. Die Fabelertiarer finden in ihr ein Bilb bes Alles prichlingenden Meeres, bas auch bie Sonnenrinder bes heratles nicht icont, biefe find die Monate, bie bem Sonnentonig und Sahretgott unter ben Banben in bie finftere Racht bes Deeres fowinben; und bice gefchieht immer fort: benn obgleich Berattes nach jenem Raub fie tobtete, fo madte fie boch ihr Bater Phartye mieber lebenbig, inbem er ihr Bleild mit Bacteln verbrannte. Damit verglich man auch bie Thaten ber megarifchen G., welche ibren Bater, beffen Bilb nach bem ber Sonnengotter entworfen fein foll, bas Saar abioneibet. Bgl. Rifos und Chaapbbis. (R. Z. u. Lb.) Styllaon (Stylla, a. Geogr.), 1) gels

in ber Meerenge von Siellien auf einer in bas Deer bervorragenben Banbenge (Rhegium promontorium); auf ihm erbaute Anaritaos ju Rhegium ein Schlof. Seis nen Ramen erhielt er burch bie Spatern, melde bas fabelbafte Ungeheuer Stoffa (f. b. 2) an einen gefahrlichen Ort anbringen wollten; tie Gefahren fur bie Boruber. fahrenden lagen in ber heftigen Branbung bes Meeres an bem Belfen, bie man fpas ter unfdablich ju machen mußte und bede balb nicht mehr ermabnte, mabrenb ber gegenüber liegenbe Strubel Charybbis (f. b.) für alle Beit gefahrvoll blieb; val. Incidit ven grointet water, in gerichte fedehauptig, in Soyllam qui vult vitare Chrybdin, ambiffusia ber alle Boruberdommende vere Best Stilla. 2) Deftlichfte gandioige bes Belevonnefos in Argolis bem Borgebirge Sunton in Metita gegenüber; ben Ramen Andere (Spatere feit Pindaros) foildern die erhielt es von Stolla (f. b. 1), welche,

nachbem fle ihren Bater unb ihre Batere ftabt an Minos, Ronig von Rreta, verin bie Dee geftarge und boet an bas Banb Best Cap Styllo. (Lb.) getrieben marb.

Stylli (Styllo, Geogr.), Borgebirg in ber Proving Argolis bes Ronigreichs Griechenland, norbl. von ber Infel Dybra.

Stalling (Rum.), alte Rechnungemunge ber Angelfachfen, welche 5 Penegas, alfo etwa 8 Gr. Conv. werth war; f. Shilling.

Styllis (Runftgeid.), f. unt. Dipoinos. Stymniten (a. Geogr.), Bolt im affa-tifden Sarmatien, jenfeit ber Palus

Maotis.

Stymnos, griedifder Geograph, aus Shies geburtig, lebte gegen 90 v. Chr., entwarf eine Erbbefdreibung (περιήγησις, orbis terrarum descriptio) in jambifden Berfen, welche er Ritomebes III. von Bitbp. nien wibmete. Ginen großen Theil ber von ihm befchriebenen Banber fab er felbft, benn er bereifte Griechenland, G'cilien, bie Rus ftenlander bes affatifchen Meeres, einige Gegenben Italiens u. einen Theil Lityens. In der Befdreibung beffen, mas er ale Augener aus feinen Bemabremannern Berobotos, Rallias, Gratofthenes u. A. mittheilt. Bu. erft (verftummelt) berquegegeben von D. Dofchel in den Geographic., Augeburg 1600, S. 1-30; F. Morellus mit lat. Ueberl., Paris 1606; mit Anmert. von C. Binbingius, Daag 1662; bon Eb. Ryts Rus, Lepben 1692, Fol.; am besten in Subsons Geograph, graec. minores, 2 Bbe., S. 9 ff., wo auch D. Dobwells Abhanblung De Scymno ftebt. (Lb.)

Ston bir (ber Giler, norb. Dryth.), bichterifde Benennung bes Mant (Monbes).

Stophios (Mnth.), fo v. w. Arion 1). Stopboibe (Becherifnie, Dath.). Benn man aus irgend einem Puntte A außer-halb einer unbegrengten Geraden YY an biefe eine fentrechte Linie AB und eine be liebige ichiefe AC giebt, in C auf AC ein Coth MM' errichtet u. CM = CM' = BC macht, fo beift ber geometrifde Ort aller folder Puntte wie M und M' eine S. Mact man AB und YY beziehungsweife gue Are ber Abfciffin und Orbinaten unb A sum Unfangepuntie ber Abfriffen, fo ift Die Gleichung ber G.

 $y^4 - 4a (a-x) y^2 - (a-x)^4 = 0$ wenn man AB = a fest. Ublborn bat fic in feinen : Entbedungen in ber bobern Geometrie, Dibenb. 1809, 4., mit biefer Curve beicaftigt und bert jugleich gelebrt, wie fie fic organifd befdreiben laft. (Mil.)

Stophos (gr., lat. scyphus, Int.), bei ben Griechen großes, mit Benteln verfebenes Erintgefchitr, befonders bet Band. teuten und Mermeren; bei ben Romern bin. gegen mehr als Gobpigefaß gebraudt,

Stoport (Geogr.), f. unt. Couth : Hift. Styras (a Geogr.), Rlug in Latonita, entfprang auf bem Sangetos, fiel in einen Eleinen Bufen bei Teutbrone.

Styren (a. Geogr.), fo v. w. Sepren. Styrmunb (poin. Gefch.), f. unter Gefd.), f. unter

Polen (Gefd.), G. 476.

Store (Stores, Geogr.), 1) Infel jum Romos Gubba Eparchie Rorb = Eporaben (Ronigr. Griechenland) geborig, ift fteinig u. felfig, bat jeboch fruchtbare Thaler, 2000 (n. A. 5000) griechifde Em., welche Rinb. vieb und Biegen balten, Del, Baumwolle, Gabfrachte gieben, berühmten Rafe fertia gen. Die Grofe betragt 8 D. DR. 2) Saupts ort bier, Stabt an einem Deerbufen, im-Beften ber Infel mit tleinem hafen. Morb= weftlid bavon liegt bie fleine Infel Sty. ropulo.

Storos (a. Beogr.), eine ber fporabis fden Infeln , beren Ginwohner, urfprung. lich Doloper, ale Sertauber febr beruch-tigt waren. Betannt ift bie Infel ale Be-figihum bes Achilleus, ber fie auf einem feiner Streifzüge eroberte und fich nachber bafelbit unter Entomebes Abchtern verfleis bet aufhielt; ferner als Seburtsort bes Reoptolemos (f. b.) und wegen thres far-bigen Marmors. Zest Styro.

Stitale (gr., Mrt.), 1) Stod, mar bas Ehrenzeichen ber Spartfaten, mit bem fie ausgingen; 2) Balge, Rollbaum, murbe mit und ohne Raber jum Fortbringen ber Baaren gebraucht; befonbere 3) gebeimes Schreiben foriftlider Bebe mbefehl (eigentlid ber Stab, werauf berfelbe geidrieben' mar), mit ihm murben nicht nur Mbmes fenbe por Bericht gelaben, fonbern baupt. factio bebiente man fic ber G. in Bate. bamon wenn man bem auswarts ftebenben Felbherrn einen Befehl ju'diden wollte. Die G. war in legtem Fall folgenber Das Ben eingerichtet. Ging ber Felbherr in ben Rrieg, fo murben 2 Stabe von gleicher Große u. Starte gefdnitten, einen betam ber Belbherr, ber anbere blieb in Sparta; hatte bie Regierung ihm nun etwas gu verfunbigen fo murbe ein Streifen Perga. ment ober bergl. fo um ben Stab von oben nach unten gewidelt, taf fich bie Ranten bes Dergaments immer mieter trafen unb ber Stab gang bebedt mar. Darauf fdrieb man nun ben Befehl, widelte ben Stret. fen wieber ab und fenbete ibn gang offen, ba Riemand bie gerriffenen Borte u. Budsftaben lefen tonnte, bem Felbheren gu: biefer widelte bas Pergament bann auf feinen Stab und tonnte nun ben Befehl lefen. (Lb.)

Stytalismos (b. i. Stodprügelei, a. Gefd.), Aufruhr in Argos, wo bie De-motratie im harten Rampf gegen bie Ari-ftofratie lag und bas Bolf mehrere Saufende ber Bornehmen und bann ihre Rab. rer auch felbft erfchlug. Es war nach ber Solact bei Leuttra (371).

Stythaos, einer von Meranbers Relb: berrn, erhielt nach bes Ronigs Zob bie

Statthaltericaft von Sogbiana.

Stythen, 1) (a. Geogr.), Rame eines großen ausgebreiteten Willerftamms im Rot-ben von Europa u. Affen; ber je nach ver-fchiebenen Beiten in verfchiebener Ausbebnung gebraucht wird; gewöhnlich verftanb man barunter bie norblich und norboftlich über ber Donau u. bem fcmargen u. taspis fchen Deer bis tief in bas oftliche Afien binein wohnenben Romabenvoller, benen bie Sarmaten und Celten weftlich wohnten, ober man meinte bamit ein eingelnes Bolt' (Stoloten, f. unt.), beren Banb (Sty-thia, Stythien) eben fo unbestimmte Grengen hatte. Bei Berobotos find bie Grengen Stythiens in Beften ber 3fter, bie Berge ber Mgathprfen und ber Reurer; ndrblich bie große Buffe, hinter wels der bie Anthropophagen und Melancilat wohnten; billich ber Lanats und bie Pala Maotie, fublich ber Pontos enrinos. Dies mar Beft. Stythien ober bas euro. paifche Stythien, auch Mit. Stysten thien genannts wogegen Dft. Stythien ober bas affatifde Stythien in zwei Theile gerfiel. Scythia intra Imaum und Soythia extra Imaum, beren naturliche Grenze bas Imaosgebirg mar. Scythia intra Imaum hatte gu Grengen in Morben bas unbefannte Canb, oftlich ben Imaos, füblich das Sakerland, Sogbiana, Margiana und das kaspische Meer, west, lich das asiatische Sarmatia. Bon Flüssen werden genannt bittig von der Rha Ahym. nos, Da'r, Jarartes, Jaftos, Polytimetos, Oros; Dauptgebirge waren die rhymnis ichen, abpffichen, anareischen ie., einzeine Bollerichaften waren bie Alani, Suobeni, Agatburff, Szetiani, Maffat, Tettofates, Agonaett, Agant, Jordit, Koraephi, Dr. gafi, Jota, Aorfi, Mologent, Sammitha, Bareta, Sasones, Tabient, Machantegi, Bareta, Safones, Tabieni, Machantegi, Aphiata, Droebes, Rorofft, Rachaffa, 26s pifit, Galattophagi, Tapuri, Ramaftå, Sagarauta, Rhibit (f. b. a.) zc. Diefer Abeil Stylftens, jog fic also vom Ural bis jum Imaos und Sir und umfaßte bie Länder der Kirgifen, Karatalpaten 2c. ; mabrent Scythia extra Imaum bas ditide Eurteftan, Raciggar 2c. begriff, ober bas Land ditid vom Imaes, nörblich von Indeen, meftich von Serica und füblich von ber großen Bufte; biefer Abell S.6 war nur febr wenig bekannt; Gebirge waren bie augati'den, taffiden und emobifden; von Boltern wohnten bier bie Abit, Dippophagi, Stotha, Chanta, Chaurandi (f. b. a.) u. f. m. Die Sty: then, welche in Diec Affen einfielen, machten eine Art von Abel aus, bie forc

Staven batten; bie fonigliche Burbe mar erblich, fe erhielt ber fungfte ber tonigl. Familie; bie Gewalt bes Ronigs mar burch bie Bornehmen (Momarchen bei Derobotos) befchrantt, bie ihn fogar abfegen tonnten; wenn ber Ronig geftorben mar, murbe er erft nach einem Sabr mit unmenichlichen Bebrauden und Menfchenopfern in bas Band ber Gerrhi, wo bie fürftlichen Graber maver Serret, wo die juritichen Stader war ven, begraben. Das Land ber S. war so rauh, daß der Blinter 8 Monate dauerte und daß es in den übrigen 4 noch stor, daber (nach der Sage der Griechen) die Dhien keins hörner hatten; der Lands dau konnte nur von Wenigen getrieben werden, besonders geschap es det denen, die bes Danbels megen fich bamit befcaftigten; bei Dangel an Baumen unb bolg fehlte es nicht an Beibeplagen, welche reichliche Deerben nabrten; Banf muchs wilb, Gifen gab es in Ueberflus. Lebensart, Sits ten u. Gebraude maren, wie bei einem fo weit verbreiteten Bolt naturlich ift, febr verfchieden, im Gangen aber febr einformig. berintern, im Gangen aber fete einformig-febr abgeneigt (vgl. Stylas) und nur bie Stamme, welche mit griechisoen Coloniften umgingen, fdeinen Dandes von benfelben angenommen gu haben. Sie lebten und fleibeten fich von ihren heerben, tranten Pferbemild, befonbere faure und verfertige ten Rafe (Sippate von ben Griechen ges nannt) barans, baju brauchten ble noma. bifden G. geblenbete Sflaven; mo es Bein gab, trant man benfelben ungemifcht, mas befonbere ben Grieden febr auffiel. großer Theil ber G. lebte auf Bagen, worauf fie Belte batten, boch waren barin meift nur Beiber und tleine Rinber, Dans ner und Rnaben folgten ju Pferb; bie Bohnplate veranberten bie nomabifden G. nur, wenn alles gutter aufgezehrt mar. Das Meußere war bei ben Deiften gleich, fie maren tlein und bid und hatten gelb. lich braune Farbe, bei Gin. war bas Sa. towiren eingeführt. Ausgezeichnet waren Musgezeichnet maren fie als gute Bogenichten ju Bus und ju Pferd, baber auch ipater bie Athener eine große Anzahl berfelben ankauften und ibr ganges Bogenichugencorps nach ihnen G. 3m Rrieg fcnitten fie ben Beins nannten. ben bie Ropfe ab, tranten bas Blut unb brauchten bie Schabel als Becher. Un ibren Feldzügen nahmen auch Beiber Theil. Die Religion ber G. war nicht Fetischis. mus, fonbern Ratur , und Sternenblenft; bem Kriegegott (Apr) allein wurden Altare und Tempel errichtet; außerbem follen fie ein Schwert als Gott verebrt haben, viel-leicht blos Symbol für ben Kriegegott. Sie hatten auch Bauberer u. Babrfager, bie fich ber Bunfchelruthe von Beiben . ober Binbenbols bebienten. Befdmoren murbe bet bem tonigliden Derb, außerbem bei bem

Schwert und Binb, weil jenes bas Beben nehmen, biefer (ale Buft) bas Beben er. balte; bei Soliegung von Banbniffen tranten fie Bein mit ihrem eignen Blut per-Freunde tronten gegenfeitig ihr Benn ein Stote mifcht. Blut. bestraft wurde, so ging biefe Stra'e auch auf seine mannlichen Nactommen über ; Bestorbene wurden 40 Tage lang auf Wagen bet ben Birmanbten umber gefahren u. tann erft begraben; Ginige bangten bie Beiden auch an Baume auf. Die Sprache ber G. if une unbefannt, ba fie auch von ben Carmaten geretet murbe, fo baben fic vielleicht Refte in ber flavifden (f. b.) erhalten; wenn man in neuern etymologis fchen Borterbuchern noch ffptbifde Borter angezogen finbet, fo geboren fie meift gu ben intogermantiden Sprachftamm unb finb eigentlich germanisch. Dbalcich es bei ben G. nicht Gitte war in frembe ganter gu reifen, fo follen boch au verfchiebenen Beis ten Gingeine von ihnen nach Griedenlanb charfis (f. b.). Die Macht, Gerechtigkeits-liebe und andere Zugenden find oft über-trieben worden, Breundichaft und Iren-wurde afer haupflichtig bei ihnen geschäte. Dandel fingen erft die füblich Nohnenden un, befondere mit Stlaven, beren fie aus Berroth, oa Stlaveret bei ihnen eingeführt mar, abliefen. Diobturfae, Pantitapaon und Phanagoria maren haupifige beffelben; außerbem mar ein ftarfer Bertrieb mit Gals, Pelgmert Bieb und Getreibe. C. &. Gramer, ifnthilde Denfmaler ron Pa-lifting, Riel 1775; G. G. Bayer, Opuscula ad historiam antiquam, Salle 1770. 63-182; 3. Pinterton, On the Origin and progress of the Scythions or Goths, London 1787, und einige Abhand-lungen von b'Anville und de Guignes in brm 35 Bande der Mémoires de l'Academie des Inscriptions, S. 589 - 573. 2) (Gefch ). Die Geschichte bes finthischen Botte ift fehr ungewiß und buntel; benn obgleich man foon in fruberer Beit Bieles über baffeibe ergabite, fo maren es bod nur theile ungaverlaffige Sagen, theile offenbare Erbichtungen, welche Dichtern, Reffenben, griechifden Coloniften bes Rorb. lanbes angeborten; erft feit ben Beibgugen bes Darios murben b'e Rachrichten fichrer. Ramen und Urfprung ber G. leiteten gries difde Sagen von Stothes (f. b.), einem-Sobn bes Beratles, abs Unbere wollten es mit teutiden Schiegen, Schuge, gu. fammenbringen; bie Ableitung von Dagog in ber mofaifden Bottertafet beruht auf jubifden Deutungen. Rach inlanbifden Cagen war Targitaos, Cobn bes Beus (ober Borpftbenes), ber 1000 Jahre por Darios (1415 v. Chr.) lebte, Grunder bes hoben Ehren geftorben fein.

Bolle er batte 8 Cobne, Biporafs. von bem bie Auchaten, Arporais, von bem bie Ratiaren und Arafpier, und Ro. larais, von bem bie Paralaten abflamm. ten. Der gemeinschaftliche Rame biefes in 8 3meige getheilten Urftamms mar Clo. loten (f. b.). Die hauptmaffe bes eigents lich fo genannten ftpibifden Bolte faß gwis fchen bem jegigen Don und Dnepr. feibft theitten fich in toniglice 6. (Bas fileoi Stutha), bie bftlichften ber Ration; in nomabifde 6, u. A derbau treis benbe G. (Georgoi Cfotha); auferbem wohnten noch einzelne Gtamme auf ber Welffette, gefrennt von ber Dauptmaffe, 3-B. die Kallipida, Magones (f. b.) u. a. Um bie Mitte bes 7. Jahrh. v. Chr. wurden bie G. von ben Daffageten pormarts gebrangt, gingen über ben Arares und nahmen unter Unführung bes Dabnas bas Banb ber vertriebenen Rimmerier ein. Bei einem Streif. jug, beren fie ofter in bas fübliche Afien machten, besitgten fie 70 Sabre vor Rpres (awifden 630 bis 620) bie Meber (fin . thifd mebifcher Rrieg) und made Lyi do medri mer Arteg) und mache ten fich 28 Jahre lang einen großen Abeil Aliens sinsbar, indem fie bis nach Aegypten hinad schweisten, wo Psammetichos ibren Abgug mit Geid ertauste. Auf der Rückstehr von Aegypten beraubten einige S. den Aphroditetempel zu Astalon, wodurch sie sich und ihren Nachtung des Kuffes und Rrantheit (Entfraftung bes Geiftes unb Rorpers) jugezogen haben follen. Ale fie 28 Jahre lang Affen mit Uebermuth unb Raubsucht beherricht hatten, machte Rpara. res mit feinen Debern bie Unfuhrer berfelben bei Gaftmalern trunten und erfcblug fie; bie ubrig gebliebenen Saufen eilten in ihre fruhern Sige jurud, nachbem fie in Affen zwei Botter (Beutofper unb Gars maten, f. b.) gegrundet hatten und breites ten fich nun befondere swiften bem Don und der Donau aus. Ais Ronige ber G. werben bom Urfprung bis auf 450 herab folgenbe genannt: Targitaos, Rolarats, Madyas, Saultos, Idanthyrfos, Arfantas, Artaptifes, Styles, Oktamafas bes und erft febr fpat wieder 540 wird mit Atheas genannt. Die Geschichte ber S. hort auf, wie fie befannter murben u. man nicht mehr ben allgemeinen, fonbern ben Stamms namen ber Gingelnen nannte.

Stythes (Stythos), 1) f. unter Edibna; 2) Eprann von Bantle, ging von ben Samlern vertrieben (497 v. Chr ) und menbete fich an ben Ronig von Perfien, ber ibn als ben reblicften ber Griechen rubmie, die ju tom getominen maren; nach einem Bertrag mit ben Samiern tehrte er gwar wieber in fein Baterland guruch, allein er foll in feirem Atter wieber jum Perfertonig gegangen und bei bemfetben in

Stothia (a. Geogr.), 1) f. unter Sto.

then; 2) Proving Thraffen um bie Run-bung bes Sfier, fruber ju Mofia gerechnet. Ernthianos, ein Saragene, im 2. Jahrh. n. Chr.; Anfange Kaufmann, ftubirte in Alexandria griechtiche und ögypp tifde Philosophie. Unbanger ber Empebo. Bleifchen Bebre, fonf er fich aber ein neues Syftem, nach welchem es 2 gleich emige Principe gab, bas gute (Bicht), bas bofe (Kinfternis). Daber murbe er als Bor-(Finfterniß). laufer ber Manichaer betrachtet. Er forieb auch ein Bud barüber. Mis er fic mit ben Meiteften bes Bolte ju Berufalem, mit benen er verhandelte, nicht vereinigen fonnte, wendete er fich ju magifden Schriften und enbete fein leben gulest burd einen Sturg (Lb.)pom Daus.

Stythina (a. Geogr.), Bolt in Ar. menien, oftlich von ben Datrones; viel. leicht fo v. w. Garafeni.

Stathinos, griechifder Dicter aus Teos, forleb Jamben und auch eine Be-

Conft unbefannt. fdidte.

Senthische Philosophie, bie angriechifden Schriftftellern ber fpå. tern Belt Gaften aus jenem Banbe (vgl. Abaris, Anacharsis, Toraris) bestegte und von ihnen auf bas Bolt fchios. Setbst menn man bie Geten ju ben Gepthen gabit und bort in fruber Beit an Diceneus einen Bebrer ber Gthit, Phyfit zc. nennt, fo ift moht Beringes mit bodflingenben Borten bezeichnet. (Lb.)

Stotbifdes Bamm (agnus scythi-cus), nach ber gabel foll bas unter bem Ramen Baranten (f. b.) befannte Pelgwert von einem tamme ftammen, bas halb Pflange, halb Thier an bem Boben mit bem Rabet angewachfen fein, bas Gras, was es erreiden tonnte, abweiben u. bann fterben follte. Debr bieruber und aber ben Urfprung ber Gage f. unter Baromes.

Stython (n. And. Sithon, Myth.). mpibilche Perfon, Mann, welcher fic nach Belieben in ein Dabden vermanbeln unb auch feine vorige Geftalt und Ratur ans

nebmen tonnte.

Stathopolis (a. Geogr.), fo b. w. Stythotaurt, Bolt in ber Cherfonefos Zaurita. Stpthranios, hafenftabt in Darmarita gwiften Untipprgos und bem Borgebirg Ratdonion.

Stythrobemis, Butft von Ginope, lebte und regierte gur Beit, ba bie Alexan. briner die Bilbfaule bes Gottes ber Gino. penfer auf Befehl bes Apollon bolen laffen Da weber Gefchente noch Bitten mollten. bes Ptolemaos Soter etwas bei G. ver. mochten, fo brobeten fie ibm und er felbft fagte in einer Bolfeverfammlung, bağ er eine Ericheinung bes Gottes gehabt habe, ber bie Mustfeferung wollte. Das Bolt

aber wiberfehte fich bem Billen bes G. bennoch und ber Gott foll bann felbft auf bie agyptifden Shiffe gegangen fein. Bgl. Gerapie.

Sentifde Philosophie, fo b m. Schufter: Philosophie, benannt nach bem Schubmader Simon (f. b.), welcher Sotrates Schuter mar und einige mit ihm gehaltene Dialoge (ftptifde Dialoge) aufgefdrieben baben foll.

8. 1., Abfargung fur suo loco, an feinem Drte, feines Drts; s. 1. e. a., 26. fürjung für sine loco et anno, ohne

(Drud:) Det unb Jahr.

Staa (Geogr.), fo v. w. Galle.

Clabber (Shiffb.), fo v. m. Schlabber. Slagetfe (Geogr.), Stadt im Umte Sorde bes Stifts Seeland (Ronigr. Då. nemart), bat Gelehrtenschule. Fapancefas brit, bofpital, Sabatebau, etwas Banbel, 1900 Em.

Glagfibr (Glagfinnur, norb. Moth), Solag. Finne, von flagt, Sar-fenichlag, ein finnifder Ronigsfobn, alterer Bruber Bolunds und Eglis, wohnte in' Ulfballt, heirathete bie Balforie Gvanh-vit (f. b.), fant im 8. Jahre barauf, ale er von ber Thierjagb beimtam, bie Bob. nung leer und ging nach Guben, Granbs pit au fuchen.

Staine (Geogr.), Dorf in ber Grafe fchaft Gaftmeath, bes Ronigreiche Briant, hat große Beinmanbwebereten, fconce Schios mit Part. Slam Rimnit, fo v. w. Rimnit 2). Stan, fo v. w. Chian. Slanen, gluß in dem großbritannifden Ronigreide Irland, entfpringt in ber Graffchaft Bidlow, geht burd Carlow, fallt in Berforb in ben Georgetafial, nachbem er ben hafen von Berfyrb gebildet bat. Siangerup, Marksteam im Amte Fre-bersteborg bes Stifts Seeland Khingseich Odnemart), hat \$550 Ew. Bgl. Kingo.

Stanter (Rum.), in Schweben bie nach Rarl XII. Beit ausgeprägten tupfers nen 1 unb 2 Derflude Silbermunge 1 unb 2 Both fcmer. Die lettern murben feit 1777 in Cfillinge umgepragt, von benen 48 auf ben fdwedifden Reichthaler geben.

Slany (Geocr.), fo b. w. Chlan. Statbaten, Bucht bes baltifden Dees res in Bintopingelan bee Ronigreichs Somer ben, nimmt ben Emaran auf. Glatibe, bie Reger, welche Stlaven auf bie euros paliden Factoreien in Senegambien jum Bertauf bringen. Glotina, f. unter Dltut. Glatova, Gebirgejug im Sanbichat Gemenbria bes europalichetutifchen Reichs. Glatutomst, Globobe im Rreife Biret ber Statthaltericaft Drenburg (affat. Rufland), an ber Ufa, bat 600 @m. unb große Gifenbatte mit 560 Deiftern, wo auch Cemebre verfertigt merben. Glaua. ner, f. unter Letten. Glaup, fo v. m. Cloop. Sloop. Slaves fort, Mederlaffung ber britischen Kaufleute am Stlavensee in beistisch Rorb's Amerika, bient gur Beftoten vung bet Wilhandels.

rung bes Pelghanbels. (Wr.)
Slaven (Slawen, a. Geogr. u. Gefd.). Giner ber ausgebreitetften und wichtigften Bolterflamme bes öftlichen Guropa. Die altefte Gefcichte ber G. verliert fich im Alterthum, wo fie unter frothischen u. far-matifchen Boitern mit inbegriffen werben. Polen, Preufen, Efttquen unb bas fublide Rufland fcheinen ihre erften Gige gemes fen gu fein; genannt werben fie erft im 6. 3abrb. ale ein im 4. 3abrb, von ben Cothen unterworfenes Bolt. Gie theilten fic in S Sauptpolter; Benben (richtiger ju ben westlichen G. gerechnet), eigentliche (ober westliche) G. und Anten (ober bftliche G.) und wohnten feit bem 8. 3abrb. bieffeits ber Rarpathen von guneburg über Medelnburg, Dommern, Brandenburg, Sachlen, bie taufig, Bohmen, Mapren, Schlien, Polen, Rufland bis in die Office, wo fie Rugen und Femern noch befegt hatten; jenfett ber Karpathen, wo fie foon frub in ber Ballocet und Molbau fagen, jogen fie auch immer weiter u. weiter, bis fie im Anfang bes 7. Jahrh. Raifer Beraclius in Dalmatien aufnahm und bon ihnen bie Reiche Clavonien, Bots nien, Setbien und Datmatten gegennen wurden; feiner zogen fie nach Pannonien und ihre Bestigungen erstreckten sich bis Annthen und Krain. Die Stepermart, Karnthen und Krain. Die Benden (f. b.) gingen aus ihren norbofe-lichen Sigen nach Sid Reft herab u. er richteten nach vor 491 einen Staat in Bobmen und Dahren, und in Berbinbung mit ben S. in Shleffen. Die Czechen (l. b.) wanberten in Bohmen ein; fie follten nach Ein. wenbischen Ursprungs fein, nach And, zu den Anten gehoren, die von der palus Macotis einwanderten. Die S. in Bohmen, Schleften und Bodomirien, fo wie bie in Deigen, Weft Bohmen und Dahren grundeten 2 große Freiftaaten, von benen ber erftere Groß, Rroatien, ber lette Groß, Gerblien bief. Dach Dabren rudten um 790, nachbem bas Banb von ben Avaren burch Rarl b. Gr. gereinigt war, noch ezedifche Stamme unb grunbeten bas mabrifde Reich; bie Dommern unb Butiger, vom Stamm ber Liaden, gos gen, nachbem fie von ber Donau gurude gefehrt maren, nach bem norboftl. Teutsche land; bie Bilgen (ober Bonger, gerfielen in Tolenger, Reberer ober Rebarier, Bir. efpaner, Chainer) befegten bie Lanber von ber Dber bis jur Elbe, die Sorben (Sorblier, Soraben) Meißen und bie Mart bis an die havel, die Dbotriten festen sich im Medelnburgischen. Diese wendlichen Sidmme zersieln wieder in mehrere Kleinere Bokerschaften, die bis

nad Thuringen und ben Rhein bin wobn. ten. Mit Thuringern und Franken hatten fie fortwahrend Rampfe ju befteben. Die Unten wohnten an bem Musfluß ber Do-nau und um bas fcmarge Meer; mit ben Romern wurden fie unter Suftinlanus be-tannts später mußten sie ben mächtigern Avaren, Bulgaren u. Ungarn weichen, ober vermischen sich mit ihnen, daher ihr Rame verfdwindet Die eigentliden G. (Glavianen, Glavenen), felt 527 ben Grieden befannt, wohnten an ben nordlichen Ufern ber Donau und famen um 580 unter bie Berricaft ber Bulgaren unb Aparen. 623 fielen fie von benfelben ab und mablten einen frantifchen Raufmann, Camo, ju ihrem gubrer. Glavifde Coloniften aus Groß - Rroatien ftifteten um 640 in Dalmatien bie fieben Generationen ber Clavinen; aus Grof. Gerblien murbe bas j. Gerbien bevoltert. Die Poljanen gingen an bie Weichfel zurud und fifteten bas polnische Reich. Roch im 6. Jahrh. wurde ber Grund jum ruffifden Reich ge-tegt, indem flavifde Stamme am Onepr Riem und an bem Boldom Romgorob grundeten. Gben so ftifteten fie lange ber Offfee von Bubed an mebrere Geeftabte. von benen bie bebeutenbfte Bineta (Binneta) mar-Aeberhaupt aber maren bie flanifden Bolfer nicht raub. und pianbes rungejüchtig; wo fie an Streifjugen Theil nahmen, thaten fie es mehr gezwungen von ibren Glegern. Gie liebten Rrieden unb befegten bie von anbern Auswandetern leer gelaffenen Plage, wo fie Aderbau u. Bieb. judt trieben, in Teutschland aud Bergs bau; fie verftanden bas Schmelgen u. Gie-Ben ber Metalle, bereiteten Sal, fertigten Beinwand, pflangten Fruchtbaume und fubra en ein frohliches, gemuthliches ebenn. Des-halb barf man wohl ihren Namen auch nicht von slava (Ruhm) herleiten, fonbern wohl mit bem teutschen Stlav in Berbindung bringen, benn bon Teutfchen murben fe am meiften angefeindet u. gebrangt. Schon uns ter Rarl b. Gr. gingen jene Unterbrudunges triege an, bie offenbar ben ganberbefig unb Sanbelsvortheile gur Urfach hatte, obgleich man bie Musbreitung ber driftlichen Reli-gion jum Bormanb brauchte. In Rarnthen, Pannonien u. Dahren murbe befonbers .. bie Musbreitung bes Chriftenthums burch Urott (f. b.) fart betrieben; boch megen fortmabrenber Emporungen, erzeugt burch bie Art u. Beife ber Betebrenben, tonnte erft nach bem 11. Jahrh. jene aufgezwungene Lebre allmablig Burgel faffen. bie Franten angefangen hatten, vollendegen bie Sachfen; in gangen Provingen wurden bie S. ausgerottet ober zu Leibeignen gemacht und ihre Banbereien unter Bifchofe. und Ebelleute verthelit. Go in ben Mart. graffdaften Deißen, Baufit, Brandenburg

bie auf ben Trummern flabifder a., Bollet errichtet murben; fo murbe auch mit ber driftlichen Religion gugleich bie teutide Derrichaft ben Gorben, Bilgen, Pommern u. Dbotriten aufgebrungen. Den Banbel ber G. an ber Offfee gerftorten norbifde Germanen, ihr Bineta nahm burch bie Danen ein trauriges Enbe und ihre Refte in Teutschland bat man mit bem vergliden, mas bie Spanier aus ben Deruanern machten. Rein Bunber, bas ibr urfprånglid meider Charafter ju argliftiger, graufamer Anechtetragheit berabfant, u. baß fe bie haften, welche ihnen Eigenthum und Bolfethamlichkelt raubten. In Laubern, wo fie noch einige Breibeit geniefen, haben fie ihr attes Geprage erhalten. Alle Zweige biefes großen flavifchen Bolteftamms, welche einft eigne Staaten bilbeten und jum Theil noch bilben, laffen fich unter 7 Rlaffen brins gen , namtid ruffifde, polnifde, bobmifche, tentide, illyrifde, ungarifde und turtifde Bu ihnen geboren bie Ruffen, Polen, Littaner, Letten, Raffuben, Wenben, Cgeschen, Slamaten, Tichiten, Bandalen, Rroaten, Gerben, Morlaten, Montenegriner, Ustoden, Bladen, Boeniaten. Ginige reben noch eigne Sprache (f. Glavifde Spraden), aber bie Sprachen aller biefer verfchie. benen Boiter find nabe vermanbt. Rerperifc find fie feft und ftart gebaut, meift groß, geiftig haben fie Anlage ju allerhand Run-ften und Biffenichaften; ihre Befchaftigung (Aderbau) binbet fie an fefte Gige, thre Regierungeformen nabern fich ber Despotie, in mehrern Gegenben gibt es noch Beibs eigene, baber tragen fie bie Gebreden an fic, die Stlaveret erzeugt, find auch in Bilnicon Slavorum (bis 1209), herantgeges ben von 3. Moller 1704; S. C. be Borban, De origintbus Slavicis, 4 Abte., Bien 1745; 3. Robrer, Berfuch über bie flavifden Bolter in ber öftreichifden Monarchie , ebent. 1804; Gebharbi, Befchichte ber wenbifch fladifchen Staaten, ebenb. 1785; Daas Geschichte bes Slavenlandes an ber Nifch, Bamb. 1819. (Lb. u. Wr.) Staven. Grabes (Geogr.), fo v. m. Binbifdgraß.

Staviche Religion (Religionsw.). Die Religion ber Slaven ift in alterer Zeit, wie ihre Geschäfte, die der Stythen; doch in ihren neuen Sigen wurden viele fremde Elemente beigemischt, besonders teutsche. Ligenthamsich und unterschetbend vor den teutschen Religionen, in denen die Dreibett durchgeht, ist in der flavischen Religion der Dualtemis. Die daben einen gutan (weisen) und einen biesen dien geschage eine große Menge Untergottbeiten deben, doch so, das wegen der häufigen Bereitung der erfern, diese auch bekann

ter, als bie lettern finb. Bie bie Erennung ber Glaven in bie 2 Sauptftamme ber westliden und oftliden in mehrern burchs geht, fo auch in ihrer Religion; als baupts fit ber Religion fur ben oftlichen Stamm ift Riem und Romgorob, fur ben weftlichen Artona unb Rethra angunehmen. meiße, große Gott in Riem mar ber Blig. fcfleubrer Perun (f. b.), ber Feuergott; in Nowgorob Inisis (f. b.), die atherische, unsichtbare Eebenswarme; in Artona das Sciatwessen Swarterit, in Rethra das Geiskerligt Radegaft (f. b.), die Bernunst; die Rethe der boten Principe eroffinet Ascharte. bog (f. b.). Mande haben barin für bie oft. liden Glaven eine Beachtung bes Irbifden, für bie weftlichen mehr bes Beiftigen finben wollen. Die oftlichen Glaven unterfchieben 4 Dauptflaffen ihrer Gottheiten, wo jebe einzelne ihren Begenfat hattes fie verebrten Gotter bes Bolts, mogu bie bes Rriegs und Friebens geborten; Gotter bes Denfchen, baju bie einzelnen fur Liebe u. Beibs Sotter bes thierifden Bebens, bie im Bachsthum und Abnehmen, Gebeiben und Ab-fterben, in Segen und Mangel zc. fic tunb thaten; gulett Gotter ber leblofen Ratur, hier fichen fich Canbo und Maffer , Dauss und Feldgotter :c. gegenüber. Die Polen hatten vor allen S. einen ausgebreiteten Privatbienft, mehrere Gotter bei ihnen was ren weftflavifden und teutfden Urfprunge, Undere theilen bie flavifchen Gotter ein in Rempel ., Unter ., Datb. und Dausgotter. Außer ber großen Angahl Gottheiten ge-horten aud Stabte, Bluffe und andere gebeiligte Orte ju ben Gegenftanben ihrer Berehrung; und biefe Berehrung nahmen fie fogar mit fich fort an Dete, wohin fie manberten und wo bie Berehrung gar feine Bebeutung hatte. Die Tempel bei ben Dft . Claven waren gemeiniglich in Bals bern und beftanden aus bolgernen Pfeilern, welche mit Tuchern umwunden waren, um bas Innere und Beilige ben Augen bes Bolles ju entziehen. Manche Gotterbilber ftanben auch frei auf Bergen und an gluffen. Die Tempel ber Beft . Glaven maren auch fo. jeboch ausgefchmudter mit Schnige merten und allerband Rrieges und anberm Berath, hatten auch juweilen um ben Tem-pel felbft einen holgernen Umbau; beilige Bauten murben mit Baunen umgeben. Pries fter hatten die bflitden G. auch, aber bet weitem ftanten fie nicht in ber Achtung, wie bei ihren westlichen Stammgenoffen; eine Dietardie finbet fic bei jenen nicht; bei biefen mar ihr Unfeben und ihre Wes malt groß und fie batten eine formliche Dierarchie ausgebilbet. Der Dberpriefter mar in Artona, in jeber einzelnen Stadt war eine Rirde, ber ein Priefter vorftanb; mehrere gufammen bilbeten einen Begirt. Mule jene Rirchen, hauptfachlich aber bie

240

ber Dberbegirte batten ibre Gintunfte, welche in Gelb und Opferthieren beftanben. Deis lige Baume batten ihre bestimmten Bach. ter. Der beilige Zag mar ber Montag, ber Sonntag murbe aud bei ben ubris gen S. erft felt ber Einführung bes Chris ftenthums gefeiert. Douptfefte aller flavifden Bolter maren bie Erntefefte; bie oftlichen G. felerten eins por und eins nach ber Ernte; bie meflichen blos ein Dant. feft nad Beenbigung ber Felbarbeiten. Bei biefen gab es noch anbere Fefte, wie bas ber Labo (f. b.), von Jungfrauen gefeiert, um thr Dochgeitsichidfal ju erfahren, welches Beft jest noch am Donnerstag vor Pfingften gefeiert wirb; bas ber Rupalo (f. b.) am 24. Juni, mobel ein Bener angegundet unb bas Bieb baruber gejagt murbe, um es bie oftlichen G. ihre Dobten gum Unterfchied von ben weftlichen, bet benen fie bes groben murben, verbrannten, fo gab es auch babei Feftlichfeiten. Die Opfer an ben Seften beftanben theils in Thieren, theils in Rriegegefangenen, befontere Chris ften galten ibren Gottern als angenehmes Opfer. Bereret und Bauberet mar eigentiich bei ben Glaven nicht helmifch, boch batten bie weftlichen biefen Abers glauben mott von ben Finnen und Teuts ichen erhalten und blefe Renntniffe bils beten fich nach und nach febr aus, boch waren fie auch bier nur Gigenthum einzels ner Eingeweiheter. Die Bohmen befonders batten viel Deren (Bitweifen), Sauberer, Mahrageer, Araumbenter; Dergog Begetistav II. vertrieb fie 1093. Bahrfage ref wurden von beiden Stämmen glesch ge-trieben; ursprünglich und beisebt war bie fkythliche Rhabdomantie (f. b.) ; Striche in die Miche gu machen u. nach Gleichheit (gutes) ober Ungleichheit (bbfee Beichen) ju entidele ben war Sitte ber Beiber. Die Ginfuh. rung bee Chriftenthums tonnte nur allmablia ben gangbaren Glauben bei ben Glaven ente fernen ; einzelne Refte, Gebrauche u. aberglau. bifde Ceremonien erhielten fic unter allen Stammen bie jest. G. bie Gefdicte ber eingelnen flavifchen Bolfer. Bgl. Cieftes jancewicz im 3. u. 4. Ihl. ber Rocherches historiques sur l'origine des Sarmates, Prieriburg 1812; Le Ciere, Mysthologie ber Ruffen in Histoire de la Russie ancienne, Paris 1783; Walch, bie gottesbienstichen Alterihümer ber Obotriten, Berlin 1771; Frencel, De dis Soraborum et aliorum Slavorum, im 3. Bbe. von hoffmanns Scriptores rerum Lusatioarum; Gebharbi, Magem. Belt. geffichte, 51. Ihl., S. 289 ff. (Lb.) Slavifde Spraden (Epradt.). Giner von ben Sauptfprachftammen Guro. pas, ber nach ber Musbehnung ber flavis iden Bolter (f. Claven) von Dalmatten

an bie Bolga verbreitet war. Leicht er-Rarlich ift bei fo großer Ausbehnung einer Bblerfcaft, bag thre Sprace in blete Dialette gerfiel, von benen freitich jest viele theils gong untergegangen, theils mit anbern vermifdt und unter arbern Ramen Man theilt bie nech von befannt finb. bem flavifden Stamm übrigen Gpraden in zwei Stamme , bavon I. bem öftlichen (antifden, vgl. Untes) angebort: a) bas Ruffice, b) bas Mit. Clavifde ober Sig. vonifche, c) bas 3llpri'de ober Getbifche, d) bas Rroatifde, of bas Clowenifde in Rrain, Rarnthen und Stepermart; II. bem weftlichen (flavifden im engern Cinn ober flavinifden): a) bas Glawatifde (bas bie in Ungarn gebliebenen bobmilden Glaven fpreden), b) bas Bohmifde, o) bas Benbifde in ber laufie, d) bas Pointide. Das flavifche Miphabet ift eine Erfindung bes Cyrillus (f. b. 10), welder bas griedifde jum Grund legte, und ba fich far mehrere Zone barin teine eignen Beiden vorfonben, fo entlebnte er biefe aus bem Roptischen, Armenifden u. a. und gab ihnen flavifde Benennungen; bie Babi ber Budftaben belauft fich auf 33, von benen mehrere noch 2, fogar 3 Beichen haben. Berfchieben von biefem Cp. rillifchen Alphabet ift bas Glagolitis foe (Butinija) ober Dieronymias nifche Alphabet, von einem balmatischen Priefter im 18. Jahrh. eingeführt; sollte theils eine Abfürzung, theils eine Ergangung bes alten fein, batte vielleicht auch einen kirchied, politischen Zwed. Beibe Alphabete blieben nur in ber Rirchen prache, bie einzelnen flavifden Better anberten fie entweber nach threm Betutfnis ab (f. Stuf= fifche und Gerbifche Sprache) ober nahmen lateinische und teutide U'phabete an, wie bie Mprier, Rroaten, Poten, Bohmen, Laufiger 20. Comohl in ben Burgeln ber Borter, als in ber Bortbibung baten bie f. Gor. viel Mebnlichteit mit ben germanie fchen, befonbers bem thratifden Eprads framm; ohne ein f ju haben find fie boch reicher an Confonanten, a & bie genannten, befonbere an Bifdlauten, beren Ruancen fie burch einzelne Beiden unterfchfeben : Biegunge. und Ableitungefpiben fint febr mannigfaltig; einen Artitel gibt es nichts tie Gubftantiva haben 8 Befdlecter, ber Alexion tommt noch ju ben gewöhnischen 6 Cafus ein Inftrumentalie; auch baben mehrere ber f. Gpr. einen Dualis, barin aber nur S Cafus; Abjectiva haben je nachbem fie in concreter ober abftracter Bebeutung fieben eine ftarte und fomache Declination (f. unter Starte Declination); einige untericheiben auch in ber glerion, ob bas Abjectioum gur nabern Bejeichnung lebenbiger ober leblofer Subjecte - bient. Der Comparativ mirb burch eine beclinable

Enbung angezeigt ; aufer melder fur ben Superlatio noch ein charafteriftifches Pras firum befommt. Die Blerion ber Prono-ming nabert fich mehr ber bes Abjectivum, als ber bes Gubftantivum. Das Berbum wird febr einfach burd Enbipiben flectirt, Conjunctivus u. Dptativus find ben f. Spracen fremb; får Prateritum u. Futurum gibt es 4 Formen, welche ftreng bie Urt u. Beife ber Bandlungen nach Dauer u. Wieberholung fcheiben. Das Paffioum wird umfdrieben. Die Syntaris gemabrt in Stellung ber Bor. ter viel Freiheit, ohne boch vollige Billfuhr eintreten ju laffen. Bon ben einzelnen Gpra. den bemerten mir nach ber oben gegebenen Gintheilung I. von ben oftlichen: a) bie euffifche (f. b.); b) bie alteflavis fce ober flavonifche (bei ben Ruffen auch flowenische und Staro.Rus. ti), welches die Kirchensprace der flavi, chen Bolter, besonders der Ruffen und Gerbier ift; sie dient beim Gotteeblenft, darin ist die Wibel überfegt und sie war überhaupt in Rufland bis jum 18. Jahrh. bie Schriftiprache (f. Ruffifde Sprache); obgleich abmeichend vom gemeinen Ruffifden verftebt fie faft jeber. Rein trifft man eigentlich biefe urfprungliche, wohl in Galligfen guerft gefprochene und bann nach Begenben mitgenommene Sprache, nur noch in ben Rirdenfchriften, Breviarien, Pfatterien zc. an, mabrent fie fcon beim Bebrauch jur Profanliteratur entftellt und aus ber Sprace bes gemeinen Lebens bereichert wurde. Gulfemittel gum Ber-ftandnig biefer Sprache find bie Gramma. tiken von M. Smotrieki, Wilna 1619, Moskau 1721; Rimnik 1755 u. öfter; von E. Koplewit, Amsterbam 1700; Th. Mas rimus, ebenb. 1651, baraus ein Ausjug 1725; J. Dobrowsty, Wien 1822; die Wöbeterdiger von P. Berpuda, Kiew 1627 (2. Ausg. 1653); Ah. Poinfarp, Moskau 1704, 4.; P. Micrijem, Petereburg 1778, bagu ein Rachtrag 1776, fortgefest 1779 (neue Musgabe 1798); Emghenius, ebend. 1784. Außerbem ju vergl. 3. 8. Brifchen, 6 Programme uber bie f. Gpr., Berlin 1727 - 86, 4.; 3. P. Robl, Introductio in historiam et rem lin ariam Slavorum, Mitona 1729; befonders aber Dos bromety in ber Ginleitung jur Gefdichte ber bobmifden Sprachen und ju ben Institutiones linguae slavicae. Urbrigens f. Ruffifde Sprache und Ruffifde Etteratur. c) Die illprifde Oprache, mar eigentlich, ba bie Murier ju bem thraffe fchen Sprachflamm gehorten, thrafifchen Geprages; aber fie murbe icon fruh burch ben Ginfall ber Gelten, Romer Germanen, hunnen und Bulgaren fo vermifct, bag pon ibr teine Spuren mebr portanben finb. Unter Raifer Beraelius (640) rudten Glas ben in bas Banb. Bei ihnen lehrten ju= Enebelop, Borterb. Ginunbamangigfter Bb.

erft Cprillus u. Dethobius u. bie Sprache Illyriens murbe bie nachmalige ferbifche (f. b.); bierher gebort bas glagotitifde Miphabet. f. oben. d) Die troatifche Sprache. Da bie Rroaten aus Balizien einwanders ten, fo fommt auch ibre Sprache ber fers bifden und firin ru'ffichen am nachften ; fie machten mit ben Benten in Guben ben Uebergang ber öftlichen Glaven gu ben weft. lichen und ihre Sprache nabert fich burch bas Clamatifde bem Dolnifden. Rad ber Mitte bes 16. Jabrb. mar biefe Sprache auf bem Wege burch Schriften ausgebilbet gu werben, inbem fich bie Reformation bier. ber erftredte; D. Eruber, Unton ber Dale matier, Stephanus ber Iftrier überfenten viele biblifche und Religioneichriften und liegen fie theile mit lateinifder, theile mit glagolitifder Schrift in Urach bruden (Gbr. B. Schnurrer, Slavifder Bucherbrud tt., Zubingen 1799). Außerbem merben auch Mußerbem werben auch benachbarte Sprachen in Rroafien gefprochen; bei Erieft mehr fliprifc; ein Flume aber faft gang italienifd. Die gange froatifde Literatur beftebt aus einigen Bebetbuchern, bem Ratedismus zc., boch gibt es auch eine Chronif von Dalmatien in froat. Sprache von P. Bitegovich (P. Ritter), Bagrab 1744, fortgefest 1762. Grammatiten finb bon &. Roring (fur Teutfche), Mgram 1795, eine anbere, Barasbin 1783; Borterbuder bon 3. Belloftenecz, Jagrab 1741, 4.; Und. Jambreffich, 1742, 4., von Dubbelich. Uebrigens nennen bie Kroaten ihre Sprache auch gern illnrifd. e) Die flowenifde Sprache wird von ben Benben (f. b.) in Rrain, Rarnthen und Unter : Steuers mart gefprochen und tommt ber froatifchen am nadften, hat aber mehrere unter fich febr verfchiebene Dialefte und ift febr un. rein, mas fic aus ber naben Berbinbung, in welche fie mit ben Zeutschen tamen, er-Riaren lagt; unter vielen anbern teutfchen Ibiomen und Borter, beren fie taglich noch mehr aufnehmen, haben fie von ihnen auch ben Artitel (ta, to, tu) entfebnt. Gin Stamm von ihnen in Dber : Deftreich, Stoberer genannt (von bem Thal Gtober, welches fie bewohnen), hat feine Sprache gang vergeffen; bie Undern nennen fic Slowengi, aber auch ihre Sprache nabert fich bem ganglichen Musfterben. Muf Ber-anstalten bes latbacher Bifchofs marb 1784 -86 bas neue Teftament in bas Rrainis fce überfett; eine Grammatit biefes Dig. lette ift von D. Marcine a St. Antonio, Baibad 1768, und von benfelben ein Bore terbuch, ebenb. 1781, unb Glossarium Slavicum in supplementum dictionarii Carniolici, Bien 1792, 4; veral. noch M. Boborigh, Arcticae horulae de Latino - Corniolana literatura, Bittene berg 1584. Benig find von ben Rruinern bie Bipacher (f. b) unterfchieben; aber

febr grob und vielfach abmeidenb reben bie Rarftners weniger abmeichend ift ber Dialett ber Rarnthner, benn bie im 16. Sabrb. fur bie Rrainer veranftalteten Des ligionefchriften galten auch fur biefe mit. Dfua Gutsmann, Winbifche Eprachlehre (im farnthiden Diglett), Riagenfurt 1777; beffelben Teutich : Binbifdes Borterbud, ebb. 1789, 4. Bur bie f. Spr. in Stepersmart ift bie Grammatit von G. Gellecto, Billo 1791. Roch gibt es in einem Bin. tel von Ungarn, zwifden Rroatien und Stepermart, ein flavifdes Bolfden, bie fich Clowener nennen, Proteffanten find und fich von ben Uebrigen burd ihre Sprache unterscheiben, bie ber frainifden nabe tommt; in ihrer Munbart murbe bas neue Leftament von Si. Kusmitich, Daue (Debenburg) 1771, überfest; Nouvi Graduval (Gefanghuch), Debenburg 1789. II. Bon ben meftlichen Oprachen: a) Glamatifde Sprache, wirb an ber öftlichen Genge Dabrene gerebet unb von ben bin und wieher in Dber : Ungain, mognenben Glaven. Die Glamaten maren vermuthlich Gingeborne, bie von ben ein. wandernden Ungarn unterjocht wurden, ba-ber auch ihre Sitten und Sprache in ber Gultur febr guruchtleb. Ihre Sprache kantt fest bobmifden nabe, ift aber bei weiten nicht fo, wie biefe ausgebilbet; fie theilt fich in mehrere Nebenzweige, die alle mehr ober weniger burch Unnahme frember Borter, je nachbem fie ben Zeuts fcen, Ungarn ober Polen nabe mabnen, perberbt finb. Rirchenfprache ift bei ihnen bie bobmifde, in ber auch geprebigt wirb. b) Die bohmifde Sprache (f. b.). c) Dieferbifde cb. menbifde Gprade tam im 6. Sabrb. aus ben Wegenben ber Dffee u. Rieber . Beichfel in bas Dfterland, Meigen, die Baufig zc. u. obgleich fich biefe Boller febr fruh mit Teutschen vermischten und lettere, gwar ale bie Besiegten, boch aber ale bie Industriofen ihre Sprache geltenb machten, fo erhielt fich die wendische Sprache boch bis herauf in bas 14. Jahrh., wo ihr Bebrauch vor Bericht verboten marb u. fie nach u. nach, bis auf einige Borter, ble fich unter Canbleuten erhalten haben, auss ftarb. Rur in ben beiben Baufigen, beren Bewohner in fteter Berbinbung mit Bobs men ftanden, wirb in vielen Dorfern noch wenbifch gefproden und nach ben 2 Saupt. provingen theilt fid bie Gprache in 2 Dia: lette, aa) in bas Gorbifde ober Ben. bifde in ber Dber laufis. 17. Jahrb., befonbere nach bem 80;abrigen Rriege fchien man fie gang auerotten gu wollen, ba man fatt ber menbifden Dres biger an mehrern Orten teutiche einfeste. 3m 18, Jahrh. murbe man buibfamer und 1716 murben in Belpgig, fo wie 1749 gu Bittenberg Unftalten jur Bilbung wenbi-

fcher Drebiaer errichtet u. bie Benben aud felbft in ihrer Gprace unterrichtet, unb fo febr murbe biefe Gprache von ba an aus. gebilbet. bağ ber Pretiger &. Dobn Rlops fods Deffiabe in fie übertragen fonnte. Die Sprache blieb übrigens bier reiner, als in ber Mieber = Baufit obgleich fie aud von ben Teutiden ben Artifel annahmen und unter ben mehrern Dialetten ift ber bubiffiner in ber Umgegend von Baugen, mo bie meiften Wenben beifammen mobnen, ber reinfte, baber man ibn gur Schrift. fprache benutt. Das neue Teftament von Rrengel aberfest erfdien Bittau 1706 Bu. biffin 1736, 1741; die gange Bibel, von DRehrern überfest, chend. 1728, 4. u. 1742; außerbem finbet man Bergeichniffe von Schriften, bie in biefem Dialett abgefaßt find, in Chr. Knauthe Dber : Laufieline. Rirchenbifforien, im 10 Ibl. von Chr. Fabers Acta historico - ecclesiastica und in bem furgen Entwurf einer ober laufit. wenbifden Rirdentiftor'e; Grammatiten gum wenbischen u. ju bem ober : lauficiden Dialett befontere find von 3. Zicinus, Prag 1679. 12; 3. 3. Bierling, Bubifs fin 1689; G. Matthai, ebend. 1721; ABbrs. terbuch von G. M. Smotlit, ebenb. 1721; val im Allgemeinen Charafter ber ober, laufiger Corache in ber laufiger Monatts forift 1797, G. 212 u. 337, und 2 Frittsel, De origine linguae Sorabicae. 2 Mbib. Bubiffin 1693, 99, 4 bb) Das Corbi. fche ober Benbifde im ber Rieber. Laufit, welches am meiften burd Beis mifdung teutscher Ibiome und Worter verberbt und in vielen Stirchen feit bem 18. Jahrb. gar nicht mebr gewöhnlich ift: gang wenbisch rebet man noch um Cottbus, wo auch bie Sprache noch am beften ge. blieben ift; baber in biefem Dialett bie Retigionsidriften gefchrieben finb. Juch bier bat fich ber Ertitet eingeschlichen. Das von G. Rabricius überlegte neue Refta-ment im cottbusichen Dialett erichien gir erft Kahren 1709; bann Cottbus 1729, 1788; das a'te Aestament wurde von I. K. Krige überset, Cottbus 1796, 4.; das Berzeichnis der Religionsschriften, welche in diesem Dialett zum Druck beschett wurden und welches C. C. Gulbe verser tigte, finbet fich in bem laufiger Dagagin von 1785, S. 211 u. 230. Die Grammas tit gu biefer Mundart ift von 3. G. Saupt. mann, Bubben 1761; vorber gab es nur von 3. Choinanus Grammatit Abidriften, bie aber befto verborbener maren ; in Banbs forift maren aud nur G. Fabricius unb A. Frengels Borterbader. d) Die polinifde Sprade (f. b.). 3m Allgemeinen noch ju bemerten G. Dantoweth, bie Griechen als Sprach u. Stammvermandte ber Glaven, Prefburg 1828; P. 3. Shaf. farit, Befdichte ber flavifden Sprade

und Efteratur nach allen Munbarten, Dfen auch ben eigenen Ramen Pannonia sa-(Lb.)

Sareidifden Raffertbume, gwifden Ungarn, Croatien und osmanifch Europa gelegen, bat über 811 (n. Anb. nur 808) DDR., ift jum Theil gebirgig burch bie Gebirge Da. put in Weften und Frushta Gora in Often, ift übrigens giemlich eben; bie gluffe Dras ve, Save, Donau und Illoma bilben, bis auf einen fleinen Theil, feine Grenze und wirten burd Ueberfdwemmungen oft nachs theilig. Es ift reich an Balburg, boch auch an frudtbaren Felbern und uppi-gen Biefen ift Bein Mangel. Es bringt außer ben gewöhnlichen Buchtthieren Blenen , Fifche , Geibenwurmer , Eichen (mit Raoppern und Gallapfeln) , Eifen , Stein. toblen u. a. Mineralien, hat mehrere Ges funbbrunnen. Die Ginm. beren man gegen 600,000 rechnet find Staven, boch gibt es auch Ungarn, Griechen, Teutide, Bigeumer, Armeniet, Juden; fie treiben Acterbau, gieben Dift (3metiden, auch ju Brannte wein benugt. Ruffe, Raftanien), Bein (meh: vere gute Sorten vielleicht I Mill. Cimer), Zabat. Seibe, Wachs, Honig u. f. w. Der Confession nach sind sie meist Ertes den, boch baben die Kathoisten allein das Recht zum Bests abeliger Güter und zu dfreutlichen Lemtern (nur beim Soidaten. mefen ausgenommen) ju gelangen, inbeffen ift ben anbern Confestionen bie freie Res ligionsabung geftattet. Die Griechen baben einen Metropoliten, tie Ratbolifen 2 Bi. foofe. Das Ronigreich G. ift jest getheilt a) in bas flavonifde Provingial (Provingfal. Clavonien), welches ju Ungarn gerechnet w'rd, 172 D.M. u. 850 000 Em. bat. Es theilt fich in 8 Gelpannichaften (Polega, Sprmien und Berocs), beren Beborben (Dber : u. Untergefpann : u. Stanbe (Bildof, Furften, Grafen, Coelleute) auf bem Ungarifden Canbtage Sig u. Stimme baben. Die übrigen Unterthanen find meift leibeigen. b) Die flavonifche Mili. tårgrenge (Mittar, Glavonien); fie giebt fich an ber turfifden Grenze bin unb bat 1393 D.M., 250,000 Em., meift flaches, jum Theil moraftiges Land, bas burch viele freine gluffe bemaffert wird und meift febr Induftrie ift bier wenig gu frudtbar ift. finden , boch blubet ber Danbel, vorzüglich mit ben Torten inebefondere ju Gemtin und Aarlov's. Theilf fich in an ben Be-g'rt Argatiffen (f. b.) und bb) bie eigents liche flavonische Militärgrenze, biese hat 3. Regimenter, bas Peterwarbeiner, bas Broder u. bas Grabistaner. 2) (Gefch.). Die erften befannten Bewohner biefes Ban. bes maren Die Strin, bie von augu-ten bie Pannonier barin, bie von augu-

via. Raffer Probus, ber ein geborner Slavonien (Geoge.), Ronigreich bes Sprmier war, that viel fur bie Gultur treichischen Kallertbums, zwischen Ungarn, feines Baterlandes und ließ auch 270 bie roatten und osmanisch Europa gelegen, erften Beinberge barin pflanzen. Bei ber großen Bolfermanberung und ben fpatern Bolfergugen wurben mehrere Eteile von S. von bem byjantinifden Reiche getrennt, boch blieb Syrmium ftets babet, felbft ba, als bas gange Band eine Beute ber Moaren geworben mar. 216 796 bie Mvaren von Rarl b. Gr. Sobn, Pipin, übermalt'gt wurden, ba ward ber an ber Sau und Donau gelegene Theil bes Canbes. Pannonia savia, vollig mufte und Rarl b. Gr. erlaubte e'nem flavifchen, in Dilmatten angeliebelten Bolteftamm, fich barin angu-fiebeln. Den erften Angoglingen folgten fonell mehrere und balb machten bie Claven ein gabireiches Boll aus, welches gu Rai'er Ludwig bes Frommen Beit einen eigenen, bod ben Franten lebnbaren Furften Lindewit befaß. Damais geborte auch Rroatien baju, mit welchem es lange vereinigt, boch einige Beit auch mfeber bavon ge rennt murbe. 827 fielen bie Bulgaren in G. ein, murben aber von ben granten Die Stavonier gurudge'chlagen. batten gwar feit ihrer Unfiebelung bas Chriften= thum angenommen, ba es aber aus Man-gel an Unterricht in tiefen Berfall gerieth, fo jogen 2 Bnjantiner, Chrillus unb Dethobius, 864 ju ben weftlich flavifden Bol. tern, um ihnen Unterricht ju ertheilen; Dethobius wurde Bifchof in Syrmium. Mis im 10. Jahrh. bie Dagparen fich gang Pannonien unterwarfen, übermaltigten fie auch G., boch Sprmien blieb noch immer unter byzantinischer Gerichaft, machte sich aber allmählig unabhängig und hatte eigene Fürsten. 1019 kam es zwar wieder auf kurze Zeit unter byzantinische Hobeit, dann aber biteb es viete Jahre hindurch ein Ge-genstand bes Streites zwischen den Byzantinern und ben Ungarn. 1127 murbe 6. ber Schauplat eines blutigen Rrieges und ben ben Ungarn erobert. 1152 wieber von. ben Bygantinern befest, bann aber 1165 får immer an Ungarn abgetreten. Es fam nun zwar nebft Dalmatten und Rroatien verfchiebene Dale als befonberes Farftens thum an bie Bruber u. Gotne ber unga. rifden Ronige, boch ftete unter ungarifcher Bobeit. 1471 fielen bie Zurten jum erften Mal in G. ein und wieberholten nun ofter ihre Ginbruche. 1490 murbe gang G. mit Ausnahme von Sprmien an Johann Corvinus abgetreten, bamit er aber nicht auf vollige Banbesherricaft - Anfpruch mache, nahm Ronig Labislav II. von Ungarn ben bes marem bis Stortister, fpater mohn. Aitel eines Ronigs von S. an. 1524 ten bie Pannonier barin, bie von Augu. murbe bas gange Land von ben Anten ftus unterjocht wurden. Das Band gehörte erobert, früher noch bazu gebörige Abeile barauf zu Pannonia inserior, hatte aber wurden nun bavon getrennt und von nun Q 2

an beariff G. nus bie Romitate Berbae, Balpo, Pofega und Oprmien, welche in bem Frieben 1562 an bie Zurfen abgetres ten wurben, bie G. nun gu einem befone bern Dafcalit erboben. Unter Raifer Beos polb I. wurbe G. jurud erobert u. nache tem es lange ber Schauplag bes Rriegs gewefen war, im Frieben ju Carlowis 1699 an Deltreich abgetreten. Babrend bes far-tifden Befiges war bas Canb beinah völlig verbbet, baber bann bereits 1690 eine Menge Myrier barin angeffebelt murbe. 1729 begebrten bie froatifchen Stante bie Bereinte gung G.s mit Rroatien, boch ohne Erfolg. Die Berwaltung bes Banbes murbe mili. tarifc eingerichtet, fo baß bie Einwohner fteuerfrei blieben, bagegen gur Bertheibis gung ber Grengen fich felbft bemaffnen und ftete geruftet fein mußten. Die Proping mar au bem 3med in Militarfreife eingethei't. Da aber bas Boll burch biefe Gins richtungen zu Räubereien gewöhnt wurde und völlig verwilberte, so wurde 1745 bas Land in 3 Komitate eingetheite und die militärische Berkassung abgeschaft, in neue-ren Zeiten doch unter milbern Formen; zum Theil nur längs der türkischen Grenze wieber bergeftellt. (Wr. u. Rau.)

Slavonifde Militargrenge, Sla. vonifches Provingial (Geogr.), f.

unter Glavonien 1).

Stavonifde Sprade (Spract.),

fo v. w. Altflavifche Gprache.

Stamaten (Geogr.), flamifcher Bolls. famm in Dabren, Ungarn und Clavonien (Deftreich) wohnhaft, werben gu mehr als 4 Millionen Ropfe gerechnet, haben gum Theil noch ale Sitten und Gewohnheiten; fie theilen fich in mehrere Stamme, j. B. Pobhoraten, Blatniaten, Sanaten u. f. w., alle mit efgenen Dialetten und machten fruber bas berricenbe Bolt in Dahren aus. Slamatifde Oprade, f. unter

Slavifde Sprachen.

Slawenoftret (Geogr.), so v. w. Slawianosert. Slaweust, so v. w. Slawianst. Slawianoseret, 1) Krefs in ber Statthalterfdaft Betatherinoslam (europ. Ruflanb), an bas Banb ber bont. ichen Roiaten grengend, bewästert vom Dones, hat viel Steppe. 2) hauptfiadt hier, febr unbebeutenb. Giamianet (Glamianet), 1) ehemale Rreis in ber Stotthaltericaft Bekatherinoelam (curop. Ruflaub), fpaterbin gu Clowobe. Ufraine 2) Statt im Rreife 34 jum gefdlagen. ber Statthalterichaft Glowobs . Ufraine, am Thor (Tores), bat 1800 Em., einige unbe-nufte Salgfeen in ber Rabe. Chemale, naget Dangiten in Der Jage. Dentituty unter bem Ramen Gestat, hauptort ber faporoger Rofaten, in welchem Riemand beirathen burfte und teine Fran gebulbet wurbe, welche Berfoffung 1775 aufgehoben wurbe. Glawfetin, Markifieden an

ber Gger und bem Berge Biblina im Rreife Ratonia bes bftreichifden Ronigreiche Bohmen, bat Schlof. Stawit. bes öftreichifden Martgrafthums Dabren, hat Schloß, 800 Ginm. Slawtom, 1) Stabt an ber Centory (Prfgemega), im Obwob Olfus, ber Wojewobichaft Krafau (Polen), bat 1600 Ew. (worunter viel Juben), Bergbau auf Blet und Galmets 2) f. Aufterlith 8) so v. w. Schlacken. malbe. Glamltowis, Dorf im Rreife Brunn ber oftreichifden Martgraffchaft Dabren; bier aderte im Jahre 1769 Rais fer Jojeph bei Gelegenheit einer Durche reife; jum Anbenten biefer Begebenheit ift ein 40 guß hoher Dbeliet bier gefett, ber Aderpflug aber in Brunn aufbemabrt. Slamonice, f. Blabings. Slamos nien, fo v. m. Clavonien. Glamoss gom, fe Begaun 2). Slapne, fo v. m. Glanen. (Wr.) 81d., Abfargung für Galbo, Guthaben.

Gleat (Geogr.), f. unter Cfpe.

Siee (Dafchinenw.), eine bei ben bollanbern gewöhnliche Dafchine, bie Schiffe-bamit auf bas Banb guziehen; befteht aus einer farten Plante, melde an ten Gefe ten unb binten ctmas erhaben ift, unten gehörig mit Bett bestrichen, unter bas Schiffetiel gebracht und mit Riammern an bas Schiff befestiget wird. Auf einer bas su vorgerichteten Bettung tann nun bas Shiff mittelft Blafchengagen leicht auf bas Banb gezogen merben.

Slego (Geogr.), fo v. m. Siigo. Slebobog, f. Biebog. Sleibanus (eigentlich Philipfon, Johann), geb. in Schleiben bei Roin 1506; ftubirte in Buttich, Roln und Bo. wen bie Rechte, befuchte mit einem jungen Grafen v. Manberfcheib Frantreid unb feste feine Studien ju Paris und Orleans fort, biente Frang I. von Frantreich; tam bann 1542 ale Bicentiat und Profeffor-ber Rechte nach Strafburg und marb ofters in Staategefchaften gebraucht, u. a. ale pro-teftantifcher Abgeordneter 1545 nad Engs land gefenbet, wohnte bem Concil von Erie bent bei und ft. 1956 ju Strafburg. Diftoriter ift er bef. burch feinen: Commentariorum de statu religionis et reipublicae Germanorum sub Carolo V. libri XXVI, Straft. 1550, Fol., nachmats Frankfurt 1786, 8 Bbe. 8., tentich holle 1771, 3 Bbe., bekannt. Tußerbem von ihm: Compendium de summis imperiis, Strafburg 1556, 1711; Opuscula, Sannover 1608, u. a. (Hat.)

Sieinik (Geogr.), so v. w. Schleining.
Sieipnir (ber leichthinschinfende,
nord. Myth.), Oding Roß, das beste, das Götter und Menschen kennen; bat 8 Kife, ift grau von garbe. Auf ihm ritt Dbin

in bie Unterwelt, um bie Bala megen Balburs Shidfal zu befragen und bann bet. mobur, um ben Sobten von Bel gurudau. forbern. Auf G.s Babnen ober, nam uns berer Besart, Baume find Runen nach bem Ausspruche von Mimirs Daupte gefchnitten. Die 8 guße G.s beutet man am einfachften als bichtertiden Musbruct, baß es noch eine mal fo fonell als ein anberes Pferb fei, Manche als die & gufe bes Rrebfes, Finn Magnufen als die 8 Dauptwinde, und S. felbft als ben Wind überhaupt und bas fomeifenbe Gewolt, u. insbef. als Frablings. tuft in Begiebang auf bie Mpthe von G.s Erzeugung burch Spadtifarit (f. b.) mit Loti, G.6 Ramen von eleipr, folupfrig, burch hervorbringer von Shlupfrigteit er-Lidrenb. Mone als Sommerros im Begene fage gu Gutbfart, bem Roffe bes Riefen Grungnir (bes Binters), bem Dbin fein Daupt jum P'anbe feste, bas in Sotunbeim tein fo treffliches Pferd, als G., fet, u. bas ben Bettritt giudlich beftanb. (Wh.)

Sletpniefraenbt (Gleipnire Blute. freund, nord. Mitt.), bichtertiche Begeichenung Coti's, ber in Geftalt einer Stute vom Bengfte Svabilfart (f. b.) befprungen

bas Ros Sleipntr gebar.

Stemp bolg, 1) (Schiffb.), ein ftar-tes Stud holg, weiches an ben Riel ge-lafct ift und ben Borfteven tragt; feint Starte richtet fic an bem einen Enbe nach bem Riel, an bem anberen Enbe nach bem Borfteven; 2) (Glempfnie), ein Rnie, welches im Innern bes Shiffes ben Borfteven mit bem Roblichmein verbinbet. G. . tibge, fo b. m. Gegentiel.

Stepes (3001), fo D. m. Blinbthier. Slesvig (Groge.), fo v. m. Coles. wig. Glep, fo v. m. Schlen. Glep. binge, Dorf im Begirt Gent ber Dro. ving Die Flandern (Ronigreich Belgien);

bat 5300 @m.

Stiace (Geogr.), fo b. m. Ggleck. Sliata (Miner.), fo v. w. ruffifchee Glas, f. unter Glimmer.

Glibery Fort (Geogr.), f. unter

Down 1).

Slibruggtanni (norb. DRpth.), ber

Cher Gullinburfti.

Slieb Donard (Geogr.) .. fo v. m. Stieve Donnard, f. u. Down 1). Glie. De . Dham, f. unter Giigo 1). Glie. ve. Donnarb, f. u. Down 1). Glies vegalen, f. unter Aprone. Sifeve Gulfian, bochfter Berg ber irlanbifden Graficaft Armagh. Sileve Saugh, f. unter Throne.

Siigo (Geogr.), 1) Graffchaft in ber Proving Connaught bee brittigen Ronig. reichs Briand, amifden Antrim, Roscom. mon und Mapo, an ben atlantifden Ocean grengenb; bat 27% D.M. gebirgiges und moraftiges Banb; unter ben Gebirgen find

bie bod nicht ther 9400 %, boben Goigen: Benbullen, Rishforran, GlieverDham u. a., unter ben giuffen ber Dop, Bannet unb Coolany bie mertmurbigften, es finben fic aud mehrere Banbleen (Arrow, Calt u. a.). Die 70-80.000 Em. treiben Aderbau (noth. burftig, bod reichlicher Bewinn von glachs), Biebjucht, Fifcheret, Garnfpinneret, Bein-weberet. Gintheilung in 6 Baronicen. 2) Bai bier, gebildet durch einen fleinen Bluß; 8) Sauptstabt ber Grafichaft an ber Glis gobais bat 9300 @m., anfehnliche Beinmes berei, Safen, Schifffahrt, Bachsfang, Bein. manbhanbei. Schlos. In ber Rabe bie Ruines Stants Grave (Riefengrab), uralt.  $(W_{T,})$ 

Slingelandt (Peter), geb. 1640 gu Benben ; Genremaler, Schuler von Gerarb Dom, ausgezeichnet burch ben mubfeligen ben er auf bie Raturnachabmung Rleif . vermanbte, fo bas man s. B. in geftricten Schlafmuben, bie er gemalt, ble Dafden gablen tann; ft. 1691.

Slinte (engl. , Bagrent.), Relle von

ungebornen Raibern.

Stitehamm (Geogr.), f. u. Othern. Slith (Slib, b. b. bie gleitenbe, nord. Myth.), einer ber aus Dvergelmer entspringenben, ben Wenfchen nabe fliegenben u. bann gar bel binabfallenben Strome nach bem Grimnismal; vielleicht eins mit 2) ber Slithur (Silbur) ber Bolufpa unb jungeren Ebba, bem von Dften burd Gift. thaler fliegenben, Odlamm und Schwerter fabrenben Strome, ber baber auch bom gothifden fleibja; with, grimmig, und fleith. jan, fcaben, abgeleitet wirb. (Wh.)

Slive (Gliebh) Donard (Geogr.), f.

unter Bongfielb.

Slimowiger (Siltvovigga), fo v. w. Bmetfdenbranntwein.

Simes Banja (Geogr.), fo v. w. Schemnia.

Sloune (Sant), geb. 1660 gu Riut, leagh in Irland; ftubirte gu Condon De. nie, bereifte bann Frankreich und kehrte nach England gurud. 1687 ward er Mit-glieb bes koniglichen Collegiums ber Mes bicin, begleitete ben Bergog von Albermale barauf nach Jamaica, tehrte aber balb nach Albermale's Tobe mit reichen Sammlungen nach Guropa gurud, marb 1698 Gecretar ber fon, Gefellicaft, murbe bei George II. Regierungsantritt jum Generalftabsargt u. Baronet ernannt, 1719 Prafibent ber me-bicinichen Schule, 1727 ber tonigt. Gefellfcaft und Beibargt George II., fo wie nach und nach erfter Muffeber über alle Bajas rethanftalten ber Sauptftabt. 6. jog fic 1740 auf fein Bandgut in Chelfea gurud und ft. bort 1752. Er forieb: Catalogus plantarum, quas in insula Jamaica sponte proveniunt, 3 Bbe., Lonbon

1695; Reifen nach Mabera, Barbabot, St. Chriftoph und Jamaica, mit ber Ra. turgefdichte ber Pflangen, Baume, vierfu. Bigen Thiere, Bifche, Bogel. Infecten biefer Infeln, 2 Bbe., Bonbon 1707 u. 25. (Pr.)

Sloanea (s. Plum.), Pflangengattung, nach Bor. benannt, aus ber natürlichen Familie ber Tiliaceen, jur 1. Orbnung ber Polpanbrie bes Binn. Spftems geborig. Mrten: s. dentata, mit efbaren gruchte ftenen, emarginata, Massoni, sinema-rensis, fübamerifanifde holjarten.

Stoanifder Chauliobe (3001.), f.

Chaultobe.

Slobobe (ruff., Geogr.), 1) fo v. w. Bor. ftabt (in manchen Wegenben); 2) mauerlofer Bleden; B) Stabt; 4) in Gibirien Drtichaft, bie jur Abmehr gegen umberftreifenbe Dor-ben, bolgerne Mauern bat. Globobifde utrainer fo v. m. Glowobs : Ufraine. Globobst (Globobstoi), 1) Rreis in ber Statthalterichaft Biatta (offat. Ruglanb), mit ben Stuffen Biatta, Betta u. a.; bat giemlich faites Rlima, bringt jeboch einiges Getreibe; Bewohner find Ruffen , Sicheres miffen, Efdumafden; 2) hauptftatt bier an ber Biatfa; bat 6 Rirchen, viele Gerbereien, Danbel mit Getreibe, Leber, Beinmanb, Camen, 6000 Em., barunter viele Rupfer, und Gifenfchmiebe.  $(W_{T.})$ 

Slobofia (Geogr.), Sauptort bes Beeine fliegende Brude führt, mit Rirde und Rlofter. hier Friebe am 24. Mug. 1804 swifden Rustanb und ber Sartet, worin Rugland verfprad, bie Moltau und Bal-lachei gu raumen. 216 es bies bis 1809 nicht getban hatte, brach ein neuer Rrieg auf.

Slop.merfter (Schifff.), bei ben bol. lenbern ein Schiffsbebienter, welcher bie Schaluppe führt, alles Schiffzeug in fe'ner Bermahrung und Auffict über bie Matro.

fen bat.

Sloi=Inie (Schiffb.), 2 bolger, welche ben Mueleger ju beiben Geiten ftugen; fie find ebenfo wie ber 3mifchenraum gwifden benfelben und bem Musleger mit Simewert

und Gon'smert vergfert.

Stomniti (Geogr.), Stadt im Db. wob Mechow der Wolmobichaft Krakau (Polen); liegt an der Seremina (Sires nawa), hat 500 Ew. Stontim, 1) Kreis in der Statthalterschaft Grobno (europäisch Rupland), an der Grenze von Minsk; dat biel Walb und edenes kand, guten Betreibebau und Biebjucht. Gemaf. fer find: bie Scjara (Sitejara) und ber 2) Sauptftabt bier, an Gee Swentistoe. ber Scjara; bat fcmade Befeftigung, 5000 Em. (barunter viel Juben), 6 Rirden, guten Sanbel mit Getreibe, Leber u. a. Sloop, Dorf mit einer merts Dingen. murbigen Tropffteinboble im Rreife Brunn bes bureid. Martgrafthums Mabren, (Wr.)

Cloop (engl., Seew.), 1) in ber eng. lifden Marine jebes Rriegefdiff unter 24 Ranonen, alfo gleichbebeutenb mit Corvette 2) und Brigg; 2) überhaupt jebes fleine Sabrzeug jum Runbichaften und Schnell. fegein.

Sloops (Shiffb.), f. unter Kauffahrer. Glooten (Geogr.), 1) Stabt im Bes girt Sneet ber Proving Friesland (Ronig. reich ber Rieberlanbe); bat verfallenbe Fes ftungemerte, 1200 Cm.; 2) Dorf im Bes gire Umfterbam der Proving Rord: bolland, unweit Umfterbam; bat 2700 Gm. Gloo. ter Deer, Binnenfee bei Giooten; ent. lagt fein Baffer in bie Buyberfee burd bie Ge (fdiffbar).

Stops (engl., Baarent.), 1) eigentlich weite Matrofenhofen; baber 2) auch Beug,

welches baju vermenbet wirb.

Slofella (Geogr.), Martifleden im Dalmatien; die Em. treiben gifcheret, Dannas und Maftirbaus babet find gute Mars morbrude.

Slota (Afchloga), eine Art indifcher, vierzeiliger Stangen, worin bie Beba's ab.

gefaßt finb.

(Mangw.), turlifche Gilbers Slotas munge, an Berth 15 Gr. 10 Pf. Conv. Slotras (poin. Myth.), f. unter Dos

len, G. 467. Stough (Geogr.), Dorf an ber Themfe unweit Binbfor in ber Graffchaft Buding. ham (Engianb); berühmt burd Berichels (f. b) Sternwarte und Riefenteleftop.

Stovenen (Geogr.), f. Binben. Glo.

maten, fo v. m. Glamafen.

Slomobe. Ufraine (Geogr), fruber Charlow, Statthaltericaft im fubliden Theite bes europaifden Rugland , swiften ben Statthalterfcaften Ruret, Boroneft, Betatherinoslam, bem Banbe ber bonifden Rofaten und Pultama gelegen; bat 594 D.W. m't 1,100,000 (nad And. 1,500,000) Em., ift meift flaches Band mit menigen und unbedeutenben Unboben, bemaffert vom Dones, bem ber Detol, Tores, Midar und anbere Riuffe zufallen, vom Pfiol Boretla, Suma u. v. a., hat milbes Rlima, bas jeboch bisweilen burch raube Binbe barter wird. Man treibt vorzüglich Aderbau (mit reichlichem Gewinn von allerhand Getreibe, Del., Bulfens und Sandelspflangen, baruns ter auch Unis, Saflor, Rartoffein), Dbft= bau, ber immer tober fleigt, Biebaucht, (Pferbe, Rindvich, Schafe, Bienen), Jago ; bie Induftrie ift febr gering, man fertigt jebod viel Doftmein und Branntmein; ber Danbel führt Bieb, Talg, Donig, Bacs u. bergl. aus. Die Em. find Kleinruffen, Rofaten, einige Großruffen, Juben, Bis geuner. Das Mappen ift ein golbnes, mit Blumen unb Fruchten gefülltes Fallborn, mit barüber ein ins Rreug gelegter Mercuriusftab, in grunem Belbe. Sauptftabt: Chartow. (Wr.)

Slud (Geogr.), 1) Bluf in ber Statt. halterichaft Minet (europ. Rugland); lauft fablich, fallt in ben Propet; 2) Rreis in biefer Statthalterichaft, gebilbet aus einem ebemaligen Bergogthume gleiches Ramens; grengt an Bilno, wird bemaffert vom Glud, Riemen, Propec und bem Gee Rniag; ber Boben ift meniger fructbar; 3) hauptflabt Dier am Suffe gleiches Ramens; bat 8' Schloffer bes Farften Rabgimil, 6 Rirden, 2 Symnaften, uber 5000 Em.; 4) fo v. w. Glucg. Glucg, 1) fo v. m. Glud; 2) gluf in ber Statthaltericaft Bolbynten (eur. Rugland); fallt in ben Gornn (Rebenfluß bes Propec). Clube, Fiuß im Banbe Babrabor (brit. Rorb: Umerita); fallt in die Samesbai (vgl. Butfonebai), ftebt mit ben Geen Uspinago, Aftichito und Die ftiffing, fo wie mit bem Baftarbfluffe in Berbinbung. Glubtus, Boitsftamm auf bem britifden Untheile ber Dordmeftfufte Amerifa's, am Bachefluffe; haben bespotifche Berfaffung, find angenehmer gebilbet und reinlicher als antere Bilbe bie er Gegend, gaftfrei, boflich, haben Tempel, auf Pfablen rubende Baufer, oliven . ober tus pferfarbige Barbe, tragen Rleiber aus Matten gemacht, nabren fic meift con Bifchen. Stuin, fo v. m. Giluin. Gluis, fo D. (Wr.) w. Glune.

Sinp (Schiffb.), fo v. m. Gloop. Stusgemo (Geogr.), Stabt im Dbmob

Rujavien der Boimobicaft Ralifd (Ronig.

reich Polen); bat 1100 Gm.

Glups (Griufe), 1) (Geogt ), Feftung im Beg'et Dibbelburg ber Proving Beelanb (Rieberlande) am Meerbufen 3min; bat Bas fen (verfanbenb), 1250 Em., etwas Banbet. Bon bier geht ein Ranal nach Brugge. Die Stadt liegt an einem fcmalen Deeresarme, fublich bes Musfluffee ber, Schelbe, ber eine Infel biibet, und pat gegen bie Bandfeite 6 Baftions und 2 halbe Baftions mit Rauffe. branes, Raveline und Contregarben; ge-gen big Geefeite ift fie trregular burch 7 tteine Buftions und bas Schlog befeftigt, por bem jenfeits eines fleinen Baffere noch 6 Baftionen, 1 hornwert und mehrere Eu-netten liegen. G. ift burd bie fumpfige Bage febr feft. 2) (Gefch.). G. beficht fcon fett bem fruben Mittelalter, hieß bamale Bam. bertenliet, erhielt aber ben Ramen 6. megen einer 1831 bafelbft angelegten Schon 1332 marb Wilhelm b. Schleufe. Drein vom Grafen v. G!fas bort einge. foloffen und gegwungen nach Glfaß ju flieben. Die Grafin Margaretha gab ben Ginwohnern erft bas Recht, fich Schoppen au mablen und fpater erhielt es Wall unb Graben. Der Sobn Gnito's v. Dampierre, 3ohann v. Gl'ab beganftigte ihren Danbel febr, und fein Better, Bubwig, belagerte

beshalb ben Bleden 1888, planberte unb Es tam nun unter bie foleifte fon. Dberberrichaft von Bruage, bie ihm bis 1835 mehrten, ihre Balle wieber aufqubauen. Erft unter bem Souge von Beinrich v. Burgund, ber fie burch Saufd erworben batte, thaten fie bies. Dennoch batte Brugge noch einiges Unrecht auf S, has bis 1423 bauerte. Konig Karl VI. v. Frantreich baute bafelbit ein Schloß gegen England 1468 und 1470 ward ber Dafen von G. vergrößert. Schon 1405 hatte fie e'ne Belagerung von ben Englanbern und 1436 von ben Briten ausgehal. Moris von Raffan eroberte G. 1606 ten. für Bolland und fie blieb feitbem bei Bols land. 1747 ergab fic ber feige hollanbifde Commanbant am Frantreich obne allen 286. Eben fo ergab fich 6. ben 24. berftanb. Muguft 1794 ohne fonderlichen Biberftanb an bie frangofifch = republitan'iche Armee (Wr. u. Pr.) unter Picegru.

S. m., Ubfurgung für 1) salvo mo-liori, bes Beffern unbeschabet; 2) (S. M.),

Sa Majesté, Ge. Dajeftat.

Smaalebnen (Geogr.), Amt in bem Stifte Aggerhuus bes Ronigreiche Rormegen; grengt an Schweben, bat über 50,000 Em. in ben Boigteien: Ibes Marters (13,100 Em.), Rateftab (17,200 Em.), Dos (gegen

20 000 Em.). hauptftabt: Freberitehalb. Smad, 1) (bblgem.), fo v. m. Gumad; 2) (Rriegem.), f. Coffer 2).

Smalanb (Geogr.), Proving im Ros nigreich Comeben, an bie Dfffee, Gothe land, Blefinge, Schonen und Solland gren. genb; bat 365 D. D. , 320,000 Em., ift gebirgig, gut bemaffert von ben Fluffen: Riffa, Lage u. a., fo wie von ben Geen: Better. Com u. a.; ift gelheilt in bie

Bane; Jontoping, Kronoborg und Kalmar. Smal Atlas (Baarent), eine Art englisches Rupferplattenpapier, 123 300

bed, 131 Boll breit.

Smaleninten (Geogr.), Dorf im Db. mod Marianpol ber Boiwobichaft Augus ftowo (Polen); hat Bollhaus mit jahrlich 40,000 Thir. Einnahme.

Smal gan (Baarent.), eine Mrt enge lifches Rupferplattenpapier, 221 Boll bod,

181 Boll breit. Smarent), eine Art bannes Beug, leinen, feiben ober floretfeiben, mit leon'fchem ober mit echtem Golb und Gils

ber burdmirft.

Small Istes (Geogr.), Rirchipfel in ber foottifchen Graffchaft Inverneß; bes ftebt aus mehreren bebribifden Infeln (Cans nap, Rum, Gandan u. v. a.), hat 1500 Small Point, f. unter Maine Smalls, Felfen in ber Bribesbai Ew. 3). im englifden Fürftenthume Bales; mert. wurdig wegen eines tunftlich aus einigen Eichenftammen gebauten, am Guße offenen Beucht. Leuchtburms, beffen Reuer 8 auf bemfelben wohnenbe Menfden ju unterhalten haben. Smal gumpe (engl., Baarent.), feiner gumpenguder.

Smal Domber Loaves (engl., Bage

rent.) , Rlein . flein : Melisauder.

Smalte (Barrent.), f. Blaue Farbe 8). Smara (Smera, b. f. bas Glan-

genbe, inb. Mpth.), Beiname bes Ranbarp. Smaragb (Miner.), 1) nach Leonharb Sattung aus ber Gruppe Blucium; bat gur Grundgeftalt bie fechefeitige Gaule mit verschiebenen Rachformen, ift barter als Quarg, weicher als Topas, wiegt über 2, bat burd gemiffe Seiten boppelte, burch anbere einfache Strablenbrechung, wirb burch . Reiben, nicht burch Barme, elet. trifc, bat tleinmufdeligen Bruch, enthalt 12-15# Gipcinerbe, 621-68# Riefel, 15-201 Zhon (bisweilen mit Ralt), etwas Chrom, Gifen und Baffer; wird getheilt in geftreiften G. (f. Berpll) u. glat. ten G. (ebler G.); biefer bat außen glatte Krpfille, Gtasglang, eigne grine (imas ragbgrune) garbe, ift burchfichtig, rigt leicht Glas, finbet fich als eingewachfene Arpfalle im allerhand Gefteine, ober als aufgemachiene in verfchiebenen Gangen, unb swar ausgezeichnet in Peru, ferner im Pings gau im Salzdurgischen, früher in Keapps ten, wo in neuester Beit die Smaragdgrusben con Belgont wieber aufgefunden morben Die gewöhnlichen Rroftalle finb von 1 3oll Bange, boch hat man auch welche bon mehr als 5 Boll unb 2 Boll Dices aus Brafilien tam einer, ber auf 60,000 Pf. Sterl. gefchat murbe. Geit 1830 bat man aud am Ural in ber Umgegenb von Ratharimenburg G.e entbedt; fie finben fic Dafeibft auf einem, fich etwas aber bie nabe liegenben Gumpfe erhebenben Plateau in einer Aber Glimmertalt, bie gwifden Salte Beinlagern liegt. Chrom, bas einen Theil bes orientalifden und bohmifchen 6.8 bile bet und ibm feine fcone garbe gibt, bat man in bem uralifden G. nicht gefunben, bod gibt er beshaib jenem an Blang nichte nach und übertrifft ibn an Barte. Bei ben Alten murbe ber S. baufig geichnitten, weit er bem Auge ber Runftler mehr mobitbatig mar, als bas er es angriff. Die Miten tannten überhaupt 12 Arten bes G.s, weil fie alle grune Steine (Prafer, Jaspis, Maladite u. f. w.) mit bem Ramen &. benannten. Die fconften erhielten fie aus Sinthien und Megapten. Demofritos aus Abbera verftanb auch fcon bie Runft G.e nadjumachen. Bei Dichtfennern gelten noch jest anbere grune Steine, wie Prafer und Felbipath fur S. 2) Getreifter S., f. Bernu; 8) prismattider &., fo v. w. Gutlas, 4) rhomborbrifder B., fo v. w. Smaragb 1); 5) braft. lianifder G., oft nur gruner Surma.

lin; 6) ortentalifder 6., ift graner Capbir; 7) prismatifder, fo b. to. Gutias; 8) 6. bes Brodens, fo v. m. fo v. m. Epidot; 9) 6. vom Cap, fo v. m. Prebnit; 10) metcher G., fo b. m. Rephelin. (Wr. u. Lb.)

Smaragb: fluß, fo b. w. Smaragbs

grunes Glas.

Smaragb grun (Fårb.), Grun von ber garbe bee Smaragbe (f. b.) farbt man mit einer ichmachen Brute von Genifte ober beffer von Scharte und bann in ber Blaufupe.

Smaragb: grune Gibedfe (Bool.),

f. unter Gibechfe.

Smaragbigranes Glas, man nimmt bagu auf 100 P'und gefchmolgenes und gereinigtes Glas 3 Ungen praparirten Gifens fafran; wenn bies 1 Stunde gefchmolgen bat, fest man nach und nach 2 Pfund breimal calcinirtes Rupfer bingu und lagt bie Mifdung noch ein Paar Stunden fdmel-gen. Goll bie Farbe etwas buntler wers ben, fo nimmt man von ben beiben Dine. ralien ein Motel mebr, ober auch fatt bes Gifenfafrans Dammerfchlag, welcher ausgemaffert und gepulvert ift. (Fch.)

Smaragdinus (bot, Romench), fo

b. w. prasinus, gratgrun, Emaragbit (Miner.), Art bes Dials lagon (f. b.); hat blatterige, ins Strablige biemeilen übergebenbe Zertur, Perlmutter. glang glad: und apfelgrune garbe, enthalt 5 Riefelerbe, mehr als 1 Ralt, 1 Abon, etwas Zalt, Eifen, Chrom unb Rapfer, findet fich in sufammengefesten ober eins fachen troftallinifden Daffen, bei Zurin, auf Corfica, am Genferfee u. a. D.; bas Geftein, worin er eingewachfen ift, beift verde di Corsica und bient gu Affcplatten, Dofen u. a. Wefagen.

Smaragbsmalachit, thombots brifcher (Miner.), fo v. m. Rupfer-fmaragb. Smaragboschalcit, fo v.

w. Mtgcamit.

Smaragbos, Belbherr bes Raifers Mauritius; fampfte, 585 nach Stallen gefdedt, gludlich gegen bie Bongobarben. 588 tebrte er nach paufe gurud, murbe jeboch 602 von Deuem gegen bie übermu. thigen bongobarben gefchict, tonnte aber, weil fein Borfahre Romanus ju wenig ges than batte, jest nichts mehr gegen jene ausrichten und bie Dagwifdenfunft bes Bis

Smaragbos (Smaragdi fodi-nae, a. Geogr.), Berg in Afrita an ber Rufte bes arabifden Bufens; ber Smas rago, ben man bafelbft fand, war anbers, als ber unfrige; man ertennt bies an ber Broge ber barque gefertigten Arbeiten.

Smaragb.pras, ein grafgruner, bem Smaragh atnliger Prafer, fo p. m. Plasma.

Smaragberubin tolibrt (3001.);

f. unter Rolibri.

Smaragbefdnede (buccinum smaragdulus L., 300l.), eine Art aus ber Schnedengattung Rinthorn. S. fpin, ner, fo v. w. Micrommata smaragdina, f. Micrommata.

Smarbios, Barft von Raros, ber über biefe Infel regierte, als Thefeus bie Aris

abne bier juradlief.

Smarīdium (300L), fo v. w. Smaris 2).

Smaris (300L), 1) nach Guvier Sifche gattung aus der Familie der Barfche; die Eippen können zu einer Art Röbre ausgebehnt werden; in den Kinnladen fieht eine Reihe sicht kienen Zahne; der Keiner fehr kleiner Zähne; der Körper lift schmal. Arten: 1) Laxierfisch (s. maona, sparus m. L.), filbergrau mit dunkelbraus mem Seitenstech abs Mannchen zur Vaarzeit mit blauen Längsfireisen; soll Durchsfall nach dem Genusselften; soll Durchsfall nach dem Genusselften; soll Durchsfall nach dem Genusselften; genuchtslich nach filbern, mit schwarzem Seitenstech, voethen Flossen; detter mutitelmeere, u. v. a. A. 2) Rach Laterelle Gattung and der

Familie ber Milben, ber Sattung phehirinm berwandt, doch durch dunne, fadenformige, den Ruffel an Größe nicht übertreffende Anfret und 2 Augen unterfchieben. Arten: hollunder. Smaridin (s. sambuci, acarus aamb.), kurzhaarig, roth; miniata u. a. (Pr.)

Smarrer (Geegr.), Bolfeftamm in ber

Proping Gemi bes Reiche Mfgbaniftan in

Tfien, wohnt an ber Galomonefette mit ben Schrianern verbunben.

Smart (Chriftopher), geb. 1722 gu Shipbourne in Rent; ftubirte gu Cambribge u. ficerte fic bierauf feit 1758 ju Bondon burch fchriftftellerifden Ermerb bie Mittel feiner Subfifteng. Gein Beichtfinn vermehrte bie btonomifden Berlegenheiten, in bie er oft gerfeth. Er jog fic baburd Gefangnife ficafe und eine zweijabrige Berhaftung als Bahnfinniger ju. Er ftarb 1770. Ginen Sauptgug in feinem Charafter bil. bete eine angftliche Frommigfeit, die nicht felten in religiofen ganatismus ausartete. Eine forgiomere Beile murbe ben Berth feiner poetifchen Erzeugniffe erboht baben. In bichterischem Talent und einer lebhaften Phantafie fehlte ce ibm nicht. In ber ernfthafen und icherhaften Poeffe bichtete faft mit gleichem Bild. Auch in latein ichen Gebichten versuchte fich G. Gebr gelungene Stellen baben fein ironifch tomis fches Gebicht; The Hilliad, und feine Preiegebichte über bie gottlichen Attribute find voll erhabener Ibeen. Bor feinen Poems, Sonbon 1791, 2 Voll., befindet

sich auch sein beben. Wom horas verans kaltete er eine Uebersegung in Profa und eine in Bersen. Auch von ben Kabeln beb Phabrus ließ er eine metrische Nachbilbung brucken.  $(D_S.)$ 

Smarta (ein in ernfte Betrachtung Bertiefter, Reigew.), Religionsfecte der Bramanen in Jabien. Der Lebrer Stangta war ber Stifter. Wifchnu und Schiwa werben in berfeiben für ein Befen gehalten, bem bie fhaffende und gerfickenbe

Rraft jufomme.

Smeaton (John), geb. 1724 gu Zesthorpe bei Bends; zeichnete fich fcon frub burd ein feltenes Salent für Decha. nit und burch Gefchicklichfeit ber Sanbe aus. Bum Rechtsgelehrten bestimmt, ver-ließ er biefe Laufbahn, um fich ben inbuftriellen Wiffenfchaften gu mibmen. Geine erfte Bemubung war, eine Dafchine ju erfinden, um bie Strede Bege ju meffen, bie ein Soiff auf ber Gee jurudlegte, 1753 warb er Mitglieb ber toniglichen Atademie und legte 1759 feine Erperimene talverfuce über bie Rraft bes Baffers unb Binbet, um Rabermafchinen in Bewegung ju fegen, berfeiben vor, erhielt bafür eine gotone Debaille, und feine Schrift mar von bem mefentlichten Ginfluß auf biefen Theil bes Dafdinenwefene, murbe auch ine Frangofifche überfest. In bemfelben Bahre volls enbete er ben Beuchtthurm gu Ebbyftone (f. b.), ein Deifterftad ber Bantunft, nachbem icon fraber ein abnlicher burd bie Wellen umgeworfen worben, ein ans berer aber verbrannt mar. Er erbielt 1764 eine Unftellung beim hofpital ju Breen. wich, bie ibm einen bebeutenben Behalt brachte, ohne feine Beit ju febr ju bebragte, byne feine Arbeiten aber immer fchranken. Da feine Arbeiten aber immer mehr und mehr junahmen, legte er biefen Maffen 1775 wieder nieber. Er leitete bar-Poften 1775 wieber nieber. Er leitete bar-auf bie Schiffbarmochung bes Bluffes Cal. ber, projectirte ben Ranal mitten burch Schottland und nahm einen großen Bau an ber Conbonbrude por, ba Musmafdungen unter ben Pfellern ben Ginfturg brobten. Endlich murbe er Ingenfeur bes Rlofters bon Ramegate. Befondere beichaftigte er fic bie leste Beit feines Lebens mit ber Bewegung ber Dablen . und anberer Raber, melden er feinen erften Rubm verbantte. Doch auch aftronomifde Inftrumente confizuirte er und machte mehrere Entbedungen in ber Phyfit, namentlich von ihm vervoll-tommt. Er ft. 1792 an ben Folgen eines Schlagfluffes. Er fcrieb Mebrerce über phyfitalfide und inbuftrielle Gegenftanbe, namentlich ein großes Bert über ben Beuchtthurm von Cobpftone. (Pf.) Smectis (Miner.), fo v. m. Geifenftein.

Bmootis (Minet.), fo b. w. Stifenstein. Smedereno (Geogt.), fo v. w. Gemendria. Smederenburg), f. unter Spigbergen 2). Smedero, Bultan in ber Proving Paffaruan auf ber oft. indifden Infel Sava, vielleicht ber bochfte Berg ber Infel foll 15,000 guß haben.

Smeemstaja Gora (Geogr.), fo v.

w. Schlangenberg.

Smegma (lat., v. gr.), 1) überhoupt etwas Schmieriges; 2) (Phyfiol ), f. unter manuliches Glieb. S. articulare (Phy. fiol.), Gelentichmiere, f. unter Gelent 1). S. outis, Dautfdmiere, f. unt, Baut 1).

Smegmarta (s. Willd.), Pflangen-gattung aus ber naturlichen Familie ber Buttnereen, gur Polygamfe, Diocte bes Binn. Spftems geborig. Gingige Mrt: s. emarginata, in Chilt heimifder Baum.

Smegmata (gried. Unt.), Galpeter, bet mit wohlriedenben Effengen aufgetoft war und womit man fic bande und Wes ficht mufch; bie baut murbe bavon glatt und glangenb.

Smei Bori (Geogr.), f. unter Bol-

gagebirg.

Omelbingi (m. Geogr.), teutiches Bolt jenfeit ber Gibe, mabricheinlich vom

Stamm ber Glaven (f. b.).

Smellie (Bilbelm), fcottifder Geburtebeller; practicitte erft in Schottlanb, bann feit 1741 in Conbon, wo er auch treffilde Bortrage hielt. Auch vervoll: treffliche Bortrage hielt. Auch vervoll: Er fchrieb: Gurfus ber Geburtshulfe, 2 Bbe., Conbon 1752-54; Thosaurus modieus, 4 Bbe., Chinburg 1778-82. Er ft. 1768 ju Camert.

Smelt (Fifcher), fo v. w. Stint. Smenbereno (Geogr.), ferbifcher Rame für Gemenbria.

Smenos (a. Geogr.), Blus in Bato.

nita, tam vom Sangetos.

Smeogoret (Geogr.), Bergftabt im Rreife Biff ber Stattbaltericaft Tomet (afiat. Rufland), am Schlangenberge und ber Smejemta: hat Goldmafchen, 8000 (n. Mnb. nur 1500) @m.

Smoralto (Min.) fo v. m. Smaragb. Smerbis, Bruber bes Perfertonigs Rambpfes; in Folge eines Traumes, melder ben Rambpfes por bem G. mirnte, berfelbe bem G. ben Ropf ate Da bies jeboch im Webeimen gefcheben mar, fo benunte ein Magler, ber auch S. bieß, bie Be.egenheit, fich auf ben Ehron gu fdmingen, f. Pfeubo: Smerbis. Smerinthus (300i.), f. Baden. fdmarmer.

Smerle (300l.), 1) fo v. w. Schmerl;

2) fo v. m. Blaufait.

Smetheport (Geogr ), f. unter Mac.

Smetius, 1) (Beinrich), geb. 1587 au Mloft; Mrgt und Dicter, practicirte Unfange in Untwerpen, war bann Leibargt bes Pfalgarafen Friedrich III. und fpater Johann Cafimire und ftarb 1614 als Pros

feffor ju Beibelberg. Unter feinen Schrife ten ift besonders die Prosodia, Amfterbam' 1648, neuefte Auft. Frankfurt 1705, bes 2) (3obann Smith van ber Retten, lat. genannt Smetius), geb. in Belbern gegen bas Enbe bes 16. Jahrh. ftubirte in parbermid unter Pontanus unb aus Kranfreid gurudgefehrt, murbe er Dros feffor ber Philosophie ju Rommegen, mo er auch 1651 farb. Er beidaftigte fic befonbers mit lateinifder Doefie und Unti-Schriften: Oppidum Batavoquitaten. rum sou Noviomegum, Amfterb. 1644, 4.3 Thesaurus antiquarius seu Smetianus, ebend. 1658, 12. (Ratalog feiner Unstitenfammlung), bavon eine 2. Musg. Rym. wegen 1678, 4., mit Bufagen von 8) 3. G., bes Bor. Sobn, geb. 1630 gu Rym. megen; ftubirte Theologie, marb Prebiger. in Mitmar und bann in Amfterbam mo er 1710 ftarb. Gab , beraus eine Ertfarung bes Prebiger Salomonis und anbere theos logifche Berte. Smets, 1) G. v. Ehrenftein (3ob.

Mifol), geb. ju Gignatten bei Eimburg; war feit 1786 Chef beim Appellationegericht ju Barn, 1793 grafild plettenbergifder hofrath ju Berlin, übernahm 1796 unter bem Mamen: Stollmers bie Dis rection ber Bubne von Reval unb ft. 1811. Schrieb: Die Strafe und Pollgeigefese bes bes 18. Jahrb., Beipi'g 1796. 2) (Phistipp Rarl Sofeph Anton Johann Bilbelm), bes Bor. Gobn, geb. ju Reval 1796; machte ben Feibjug 1815 als freiwilliger Jager mit, marb Dffigier, bann Behrer in Robleng und ftubfrte 1819 - 20 in Munfter Theologie, marb Doctor ber Philosophie und fatho! Priefter in Roin. Schrieb unter feinem eignen Ramen, fo mte pleubonum unter bem: Beng D. Prag, Theobalb und Jufias Balther, Rechteres, u. a. Poetifche Fragment, Ron 1808; Die Blutbraut (Trauerfpiel), ebenb. 1818; Aaffo's Tob, ebenb. 1820; Dierogluphen für Geift und Berg, Roln 1822; Gebichte, Nachen 1824; Ferb. Franz Baltraft (ein biogrophifder Berfud), Roin 1885; Rurge Geidichte ber Papfte, von Petrus bis Leo XII., Roin 1829; Reue Dichtungen a. b. Jahren 1824-80, Bonn 1881; Gott ift mein Betl (ein Bebetbuch), ebenb. 1852. Gab auch beraus: Safden-buch fur Rheinreifenbe, Roin 1820. (Pr.) Smeyten (Schiffb.), 4 große Saue,

wooen 2 an ben untern Gpisen bes großen Segels und 2 an ben unterften Enden bet Bode befeftigt find; fie merben weiter ge-gen bas hintertheil bes Schiffes angegogen, ale bie Ochoten.

Smeggati (Bagrent.), eine Art Rorallen.

S. M. I., Abfürgung für Sa Majesté Imperiale, St. tafertiche Dajeftat.

6m (\*

Smibar (Geogr.), Martifieden im Kreife Bibifow bes bftreichlichen Ronigreiche Bohmen; liegt an ber Citblina, bat

800 Ew

Smibth (Jens), geb. 1769 zu Kopenshagen, feit 1304 Pfarrer auf Kaifter. Außer einem poetischen Almanach: Ibunna; Kopenhagen 1799, und feinen Poesten, ebend. 1807, bat er noch ein tragisches Dama: Die Messenier, 1812, geschrieben. Smiech (Geoger), so v. w. Schmich. Smiew, so v. w. Schmich.

Smijem (Geogr.), 1) Kreis in ber Statthalterschafe Slowobs-Utraine (europ. Russiand); treibt Ackerbau und Biebjucht; 2) haupifiabt hier, am Sewernofe Doneg; hat handel m't Scibenwaaren, 5400 Em.

Smit Deslevenu (Myth.), ein Erntegott ber alten Littauer, bem bie erfte, im Frühjahr um ben Acfer gepflügte Aurche beilig war, so bas ber Bauer, ber fie gemacht, sie bas gange Jahr hindurch nicht mehr überichreiten burtte, um ben

Gott nicht ju beleidigen.

Smiththos (Miththos), Minister bes Appannen Anaritas, aus Rhegium; perwaitete nach bem Avde feines Farken für besten ab eine Beit lang die Regierung von Rhegium und Messau und ging um 468 nach Tegta in Arfadien. Damols gelobte S. wegen seines an der Schwinbsuch: leidenden Sohnes dem olympischen Angahl Statuen bekanden, die alner großen Angahl Statuen bekanden, die ange in Olympia waren, die Rero einen Abril berfelden wegnehmen ließ. (Lb.)

Smtla (Smile, a. Grogr.), Stabt Mateboniene, swiften Pallene und ber

Grenge von Theffatien.

Smilaceen, nach Sprengel 1. Orb, nung ber natititien Pfingenfamilie ber Sammentocen, Gemadie mit oft getrenneten Gefchlichtern, treitheitigen Pifillen, unteren Beeren, in eine Paut eingefülofgienen Samen, am Rande des Eiweistdrapers siehenbem Embryo, breiten, nerobien und venosen Widrern, oft knolligen Burgein. Gattungen: smilax, tamus, dioacorea u. a. (Su.)

Smitar, 1) (Ant.), eine Art Winben, welche überall ba wuchen, wohin Diempfos auf feinn Sügen gedommen fein follte; 2) (Mpth.), mythifde Person, welche ben Krokos beiftig geliebt haben u. ba fie feine Liebe nicht genießen konnte, aus Arauer in bie Biume gietiges Namens verwandelt

worden fein follte.

Smilar (s. L.), Pflanzengattung aus ber natürtichen Familie ber Sarmenfacren, Drbnung Smilacen, zur Dibiel Actranbrie des Linn. Spstems gehörig. Arten: gabreich, geöftenbeite außereuropätische Schlingpflanzen. Merkwüchig: s. aspera, mit fachichen Stengel und Blättern, die

bergformig fpigig und leberartig find, weiße lichen, wohlriechenben Bluthen; im fublie den Europa, bem öftreichifden Littorale beimifch. Die triedenbe, bide, fnotige Burget foll gleiche Rrafte mit ber Saf. Sapartile haben, bie gequetichten Blatter werben außerlich gegen Gefcwulft anges wendet, und jung gelocht auch verfpeift; s. sassaparilla (Sarfaporill), in Gab. Umerita und Birginien beimifch, mit aftis gem, rantenbem, fachlichem Stengel, eis langettformigen, weichftadlichen, breinervis gen Blättern, weisen Bläthen; officinell; ble Wurzel (f. Saffaparkle); s. chins, mit rankendem, fachlichem Stengel, wehre losen, runblich eisemigs ecklem Blättern, kleinen, bolbenftänbigen Bläthen, in Jas pan. Thina, Jamaika heimisch, mit großer, Enotiger, angen rothbrauner, innen weißer, fcbleimig : fußlicher Burgel (f. Chinamurs gel). Die jungen Sproflinge tonnen wie Spargel gegeffen werben. S. pseudochina, mit febr langem, bannen, mehrlofen Stengel, bergformigen und langlich seiruns ben , funfnervigen Blattern, bider , Inotis ger, bin : und bergebogener, außen bunt. ler, innen fcmammiger, biemeilen ftatt ber vor'gen benugter Burgel, in mebreren Banbern Amerita's beimifc. (Su.)

Smilde (Geogr.), 1) nenongelegter Ort nabe bei Affen in der Proving Orenthe bes Konigerichs ber Rieberlande; 2) Kanal in berfelben Proving, fahrt burch ble smilber Bennen nach Meppel, bient jur Erleichte, rung bes Berkehrs in ber Proving selbft.

Smilis, Bildner jur Beit bes alten Stylis, Beitgenoffe bes Dabalos; war ber Sohn bes Eutlides und aus Aegina geburtig; er arbeitele befonders Junobilber in Holz; in Samos verfertigte er ein foldes, bann arbeitete er auch im Labyrinth zu Lemnes mit Rbblos und Theodoros.

Smin byrides, Sybarit, als Shlemmer und Weichling aufgezeichnet; er ichtief gewöhnlich auf Betten, weiche mit Rofen, blattern geftopft waren und klagte oft beim Aufleben, baß er Schwielen von ber Hatte bet Bettes befommen habe. Als er nach Sifyon ging, um Kifibenes Tochter, Naartike, zu betrathen, nahm er allein 1000 Rocke und eben oviel Kifder und Bogels fteller mit sich.

Smint be (a. Geogr.), Stabt in Troas, unweit hamaritos; in ihrer Rabe ber Berg

Sminthion.

Smintheus (Sminthios, Myth.), Beinome Applions, ben er nach Ein. bas von batte, well unter feiner Bilbfaule in Chryfe bas Symtol einer Maus war, bie Areter aber nannten bie Mäufe. Sminsthot. Alls nämlich bie Teutrer aus Arcta wanderten, betamen fie bas Driet, fich da niederzulassen, wo sie zuerft von Erdegebernen überfallen würden; bei Damarie

tos tamen ihnen eine Menge Raufe entges gen und ba fie baburd bas Drafel erfullt glaubten, ließen fie fich bafelbft nieber und bielten bie Daufe von nun an beilig. Rad Anb., weil Apollon, ba einft Eroas mit einer Banbplage von Daufen beimges fucht murbe, diefelben vertilgte. Roch Inbere fanben barin eine Beziehung auf bie Beiffagetunft bes Apollon, bie burch bie Daus, ale ein burch Erbbunfte begeiftertes Thier, allegorifirt murbe. Bon biefem Ramen murbe in mehreren Stabten, befonbers Rlein-Affens, ber Tempel bes Apollon (Lb.) Sminthtion genannt.

Smirgel (smiris, Miner), 1) nach v. Leonhard ale Unbang bei Rorund fte. benb; bat bie Barte bes Rorunds, Schwere von 35 - 4, finbet fic als eingewachfene, Bleine Partien auf taleigen Steinen im Blimmerichiefer, bat unebenen, feintornigen Brud, ift an ben Ranten burdicheinig, blaulichgrau; gunborte: im fachlichen Erg-gebirge, auf Raros u. v. a. D., wirb jum Poliren und Solcifen ber Chelfteine, ber Metalle, bes Glafes u. f. m. ges braucht. Oft aber gilt unter bem Ramen G. theile tunftiides, theile naturlides Gemifche von Quers, Gifen'chladen ic., welche au gleichem Gebrauch bienen. 2) In einis gen Wegenben fo v. w. holiftein. (Wr.) Smirgeln, 1) etwas mit Smirgel po-

liren; 2) nach verborbenem Schmere riechen.

Smiris (s. lapis, Min.), f. Smtrgel. Smirats (Geoge.), Martificen an ber Etbe im Reife Ronignata bes ofte reichtiden Ronigreichs Bobmen; hat 750 Em. und Chlos. Omisjany, fo v. m. Schmögen,

Smit (engt., Baarent.), eine rothe

Gifenerbe aus Cumberianb.

Smith (Geogr.), 1) Graffcaft in bem Staate Tenneffee (norbameritanifche Staa. ten), an Rentudy grengend, bemaffert bom Cumberland, mit 20,000 Gm. unb bem Bauptort : Carthago; 2) fo v. w. Smiths.

Infel und Smithe. Infein.

Smith, 1) (30bn), geb. 1579; führte bie englifche Erpebition von 3 Schiffen, melde fur eine Compagnie Birginien grunbete, 1606 babin, lanbete in ber Chefapeat. bat beim James River und grundete Jas mestomn, marb aber von ben Gingebornen gefangen rad entfam nur burd ein Bunber bem Zode, brachte, befreit, bie Colonie in ben bluberioften Stanb, bie jeboch, ale er, um fich von ben burch ein gefprungenes Pulverfaß peranlagten Bunben beilen gu laffen, 1609 nach Guropa gurudtehrte, fogleich verfiel, warb bater 1614 von ber Compagnie mit Schiffen wieber hingefdidt, um Goib. unb Rupferminen gu fuchen. Er warb auf ber Radrette burch eine frangofifde glotte ges Papert, erhielt feine Breibeit nach 3 Des naten wieber, unternahm 1616 eine 8.

Reife, und farb, jurudgetebrt, 1681. befdrieb feine Reifen, Conbon 1610. - 2) (30 hn), geb. gu Bonbon 1654, Rupferfte. der, vorzüglich in ber fcmargen Runft. Geine ausgezeichneten Arbeiten erregten bie Aufmertfamteit Rnellers, ber ihm feine Bohnung anbot, unter ber Bebingung, porjuglich nach feinen Gemalben ju arbeis Er farb ju Conbon 1719, nachbem ten. er fich furg vorber mit Aneller entameit hatte. 8) (Gabriel), geb. ju Conbon 1724; ftubirte ju Conbon und Paris bie. Rapferftederfunft, und ft. 1783 an lebterem Drte. 4) (Billiam), geb. ju Coldefter, englifder Maler; farb 1764. 5) (3 obn C.), bes Bor. Bruber, Daler und Rus pferftecher; ft. 1764. 6) (Georg), ebene falls Bruber bes Bor., geb. 1780; ausge-zeichneter Rupferftecher unb Maler. vor guglich im Banbichaftefach; ftarb 1776. (John Raphael G.), geb. ju Bondon 1740; ebenfalls Rupferfteder. 8) (920. bert), geb. 1689, englifder Phpfiter; ftus birte und arbeitete mit bem berühmten Dates gufammen, beffen Plat an ber Unis verfitat Cambribge er ehrenvoll einnabm. Er farb 1768. Schrieb: Compleat systeme of optics, Conb. 1828, ins Fran-gofifde überf. von Pegenas, 2 Bbe., Avigs non 1767, 4., und von feron, Breft 1767, 4. 9) (Abam), geb. 1723 ju Kirtalby, Sohn eines Bollbeamten in Shottland. Bur ble Theologie bestimmt, jog er ce por, fich in Glasgow und Orford, mo ex flubitie, größtentheils mit ber Philolophie ju beichaftigen; 1748 ging er nach Ebin= burg und las bort Collegia über fcone ABiffenfchaften. 1751 erhielt er eine Dros feffur in Glasgow und brachte bie Unis verfitat mabrend feines 18jabrigen Mufente balts febr in Blor. Geine erfte Sorift: Theory of moral sentiments, 2 Bbe., Bonbon 1759, marb mit allgemeinem Beis fall aufgenommen (teutich, als: Enftem ber Moralphilosophie, bon R. I. Rofegarten. Beipzig 1791), G. legte 1764 fein 2mt nieber und burdreifte 1764 und 1765 mft bem Berjog von Buccleugh Frantreid und Stalien, lebte nach feiner Burudtunft bei feiner Mutter in feinem Geburtsorte obne Unstellung und gab sein Bert: Nature and causes of the wealth of nations, 2 Bbe., Sondon 1776 und 77 (teutsch als: Ratur u. Urfacen bes Rationalreichtbums. von Garve, 4 Bbe., Brestau 1794, ins Spantiche überfest von Ortig, Ballabolib 1794), heraus, worin er bie Frucht feines Zalents, Fleifes und ber Befannticafe mit hume, b'alembert, holvetius, Reder, Zurgot, Queenan u. Unb. nfebergelegt bat. Das induftrielle Softem ift barin auf bie confequentefte Beife vertheibigt und in einer Reihe von Principien, geftast auf Erfahrungefage, mit ber größten Beftimmte

beit burchaeführt: bas bie Boller bon ber Matur gu einer ftufenweifen Bermehrung bes Reichthums bestimmt find, und ber Bobiftanb eines Staats von beffen natur. gemaßen Ginrichtungen und ber bochft mog-Ilden Freiheit bes Gingelnen abbangt, mite bin befonbere jebe Ginfdrantung bes Bans bels, fie babe Ramen wie fie wolle, nur nachtheilig auf benfelben mirten fonne, ba er ale Zaufch beiben Contrabenben Bortheil bringt. Trop ber Bahrheit biefet Grunbfase, find fie bis jest nur bochftens in Nord. Amerifa, und auch ba nicht gang, weniger und nur theilweife in England, Frantreich u. in einzelnen Staaten Teutich. lanbe ine praftifde Leben übergegangen, wenn auch ber Berfaffer 2 Jahre nach Bes fanntmachung berfeiben ale ton. Commiffar ber Bolle in Schottland mit einem reichlichen Bebalt angeftellt, u. noch vor feinem Tobe 1790 einigen Ginfluß berfelben in feinem Baterlande ertannte. 10) (Charlotte), geb. 1749 gu Stote bei Guitforb; verbei. rathete fich jung an einen Raufmann G., ber banquerot machte, und ben fie ins Ges fangnif von Ringebend und nad Frant, reich beglettete. Schrieb fpater aus Noth mehrere Dichtungen und 88 Bbe. Romane und viele Ergiehungefdriften, tie fie gum Theil aus bem Frang. überfeste. Starb Schrieb: Elegiac sonnets and other essays, London 1784 u. nach threm Tobe erfchienen: Beachy head and other Jones et forenen; Beateny neut und onterprocess, London 1807, 11) (Sir Billiam Sibney), geb. 1764 ju Weftmin ster; teat im 13. Jahre in die Marine und ward 1783 2. Capitain auf der Fres gatte Remefis. Da er jeboch burch ben Brieben mit Frantreich 1783 aufer Thas tigfeit gefest warb, ging er 1785 nach fclacht vom 7. Juni 1790 amifden ber ruffifden und fdwebifden Scheerenflotte febr qua. Dach bem Frieben von Barela ging er, jum Ritter bes Schwertorbens erhoben, nach Conftantinopel, ben Zurten Congres 1814 nichts halfen. Bgl. Stlagu bienen, marb aber balb megen bes neu ausgebrochenen Rrieges gwifden Frantreich Smithfielb (Geogr.), 1) Soupfort und England zurudberufen und vereinigte ber Graffchaft Iele of Bight im norbe Mle Toulon in ber Folge wieler verloren ging, verbrannte G. bie frangofiche Stotte und verfucte, wiewohl vergeblich, bas Urs fenal zu gerfibren. hierauf treugte er mit ftone; bat 4000 Em., Atabemie, anfehne Glad an ben frangofifchen Bafen, nahm liche Fabriten in Baumwolle, Ranonen. fenal gu gerftoren. Sierauf freugte er mit 1794 bie Fregatte le Revolutionaire von 44 Ranonen und mard 1795 unter Abmiral gludifch, obgleich man ihn enbifch entbedte. heimisch. 1796 feboch marb er bor havre im Bes

fechte gefangen und nach Paris gebracht, wo man ihn in bie Mbtei und bann in ben Tempel fperrte. Erft am 4. Gept. 1797gelang es feinen Freunden Philipeaur, Charles Loifeau und Erometin ihn burch einen nachgemachten Befehl bes Polizeimis niftere ju befreien und nach England, mo er enthufiaftifc aufgenommen marb, in Giderheit ju bringen. Sogleich marb er in bas Mittelmeer gefdidt, ale Capitain bes. Bintenfdiffs Tiger von 80 Ranonen, bas jur Bewadung-ber agopt. Ruften beftimmt mar, u. fcbloß bier mit feinem Bruber, Spencer Smith, ben Malangtractat ber Pforte mit Eng. lanb. 1799 bombarbirte er, obidon erfolglos, Mleranbrien u. eilte bann gur Unterftupung ber Tuefen nach Acre, welches Buonaparte belagerte. Mit Gulfe feines Freundes, bes Ingenieurs Philipeaur ber ihn fcon in Daris mitbefreit batte, und einem Theile ber Mannichaft von G.6 Schiffen wiberftanben nun bie Turfen gludlich jebem Berfuche Buonopare te's bie Feffung gu nehmen, u. biefer mußte enb. lich nach 61 Tagen mit großem Berlufte bie Belagerung aufgeben. 1800 fclof er bie vom Bord Reith nicht anerkannte Uebereinfunft am Gl Arifd mit Rleber ab unb febrte bann nach England jurud, mo er bas tonboner Chrenburgerrecht und einen prach. tigen Ehrenbegen als Dantbeweife erhielt. Bei ben bamaligen 3miften bes Pringen von Bales mit feiner Bemablin Raroline beschutbigte ibn jener eines ehebrecherifchen Berbaltniffes mit biefer. 1802 wahlte ibn Rochefter furs Unterhaus. Rach bem Bie-berausbruch bes Rrieges mit Frankreich marb er als Contreabmiral wieber angefielt, zeichnete fich von Meuem aus und führte 1807 ben Pring Regenten unb bie tonigliche Familie von Portugal nach Bra-filien. Geit 1814 lebt er auf dem feften Bande und vorzüglich in Paris, ohne weiter angestellt ju fein. Dier bilbete er eine Bes fellfchaft gegen die Staverei und Seeraus beret, ba feine Borftellungen beim wiener (Pr., Kg. u. Bi.)

fich vor Zoulon mit bem Abmiral boob. ameritanifchen Staate Birginia; 2) f. uns ter Johnson (Geogr.) 2); 3) Ortschaft in ber Graffchaft Provibence bes norbameritas nifchen Staate Rhobe, Beland, am Blad.

gießeret. Smithia (s. Salisb.), Pflangengate Barren nach Breft gefandt, die bortige tung aus ber naturifden gamilte ber Gule frangoliche Flotte ju recognesetren. Er senpfangen, Ordnung Coronilleen, gur Dies magte es, unter frangolischer Flagge bort belpbig, Detanbrie bes Einn. Syftems ges in ben Safen einzulaufen, sammelte bie ges ibbrig. Irten: s. sonsitiva, in Oft Innauesten Rachrichten unerkannt, und entfam bien, s. capitata, in Africa am Senegal

Smith'ide falpeterfaure Rau.

derungen, burd Mufgiefen bon rober Schmefelfaure auf gepu!verten , gereinigten Salpeter entwidelte, falpeter . ober falpes trigtfaure Dampfe, gur Desinfection von Rrantengimmern und Begenftanben, bie mit anftedenben Rranten in Berührung gewefen find, angewenbet. Bgl. Rauchern 6).

Smiths . Infel (Livingtons : 3., Geo: graph.), großte Infel aus bem Urchipes lagus Gubibetland (im Gabpolarmeere), ausgeschweift und gerriffen. Bergt. Reu. Gabihetland. Smithe. Infein, Infels gruppe aus bem Mulgravearchipelagus, norblich gelegen. Smithe / 3 flanb (Smithe . 3 flanb (Smithe . 3nfel) , Infel aus ber Gruppe ber Bermuben (brit. Rorb . America), mit dem Smithsfort; jest verlallen. Smiths. Sound, Meerbulen ober Strafe auf ber nordwestliden Rufte von Grontand; jens seits fangen bie arkischen hochlande an. Smithoville, f. Brunewyt 2). (Wr.)

Baler, ber fich aber in England und Ir. land anfiebelte und vorzüglich Dagbalenen nach feiner angeblichen Frau, einer fconen Britin, aber auch Kruchte und Blumen malte; ft. 1689 in bittrer Mrmuth ju Dus blin. 2) (Eubwig G. v. bartcamp), geb. 1635 ju Dorbrecht, burch fe'ne oris ginelle garbung betarnt; ftarb 1675. 8) Maler, geb. gu Breba 1672; malte vorguglich Plafonds und Gefdicte. (Pr.)

Smoty thill gort (Geogr.), f. un.

ter Rangas.

Smolenis (Geogr.), Martifleden in ber Befpannicaft Pretburg (Ungarn); hat fones Schlos, Spnagoge, Beinbau.

Smolinet (Geogr.), 1) Statthalter-fcaft im europäiiden Rufiand, gwifden ben Statthalterida ten Mobilew, Bitebet, Pftow, Zwer, Mostau Raluga, Drei und Ifchernigow; hat 1008} (10621) D.W., ift wellenformiges, boch mehr ebenes Banb, bas einen Theil ber alaunifden Berge und Bemafferung burch ben Onepr (mit ber Bidema, Dema, Bopec u. a.), burch bie Defha, Sifat, Raspla u. a., im Gangen burch 125 großere und fleinere Geen unb 90 Blaffe hat; bas Klima ift etwas ranh, ble Binter gewöhnlich febr talt. Die Em., ungefahr 1,200 000 (1,876 000) , meift Suf. fen, griechifder Confession, treiben Iderbau, ber, burch fruchtbaren Boben unter, fatt, Getreibe aller Art, fo wie auch mandertei Gemufe reichlich oibt, Biebjucht (Pferbe, Schweine, weniger Schafe), Golg-cultur, Jagb auf bas reichlich fich finbende Wild (barunter auch Baren, Wölfe, Luch-fe), etwas Bergbau. Die Industrie ift fehr in Aufnahme und liefert Auch. Selfe, Beinmand, Teppide, Glas. Thecr, Brannts mein; ber Danbel führt Betreibe, Manna, Dolg (Maftbaume), Danf, Blache, Bieb (Diefes felbft bis nach Teutschlanb) aus.

S. bilbete fraber einen Theil von Beif. rufland, tam 1654 ju Rufland und bats im Bappen eine fdmarge Ranone mit gol. bener Baffete unb einem Parabiefvogel in filbernem Felbe. Ginthellung in 12 Kretfe. 2) Rreis bier, mit gut angebautem Banbe, boch weniger Balbung; 3) Sauptftatt bes Rreifes und ber Statthalterfcaft am Dnepr: hat Befestigung, jetoch blos con: einer Mauer mit Epurmen, Gittabelle, 16 Rirden, mehrere Bethaufer, Symnafium, Prebigerfeminarium, Cabetten aus; ift feit 1812, mo fie burch Brand faft bie Galfte Baufer verlor, fconer angebaut, bat 15,000 (11,000) Em., welche Fabriten in Leber, Duten, Geife, Geibenjeugen unterbalten und einen ausgebreiteten Danbel mit ben von ihnen gelieferten Baaren und mit ben Lanbederzeugniffen treiben, und eine breistagige, große Deffe, auf welcher befonders viel Pferbe jum Bertauf gebracht werben, halten. Bon ihr betam Autu'om ben Beinamen Smolenefoi. 4) (Gefd.). G. ift. eine febr alte Stabt, bod perffert fich ibr Urfprung in bas Duntel ber Borgeit. wiß ift, baß fie im 13. unb 14. 3abrb. icon eine bebeutende geftung mar und ben Ruffen geborte. Bet ber bamaligen Schwache und ber Betheiltheit bes ruffi. fcen Staats gelang es bem Greffürften von Littauen, Witold, 1408 leicht, fie ben Ruffen zu entreißen und gur Dauptftabt eines befondern Palatinats, Smoleneto, ju maden. Sie blich nun ben Polen bis 1514, wo fie ber Cgar Bafilij Imanomitich famt bem Pas latinat mit bes Polen Glinefi (f. b.) Gutfe burch Berratheret far bie Ruffen eroberte. Doch gab ber Ggar bie geftung unb bas Palatinat Glinsti nicht, obgleich er es verfprocen batte, und beshalb fnapfte Stineti mit ben Polen wieber Unterhanblungen an, welches aber bem Gjar noch geftig verras then war, ber ibn einterfern lief. Smos: lensto warb nun ruffffde Proving unb barauf im Frieben von ben Polen vollig Gjar Febor unb Boris Sig. abgetreten. benow befeftigten bie Stabt nur um fo ftarter und richteten fie ju einer Bormauer gegen Polen ein. 1609 jog aber ein polenifches heer unter Sigismund III. perfonlicher Fohrung gegen G. und nahm bie Beftung, nachdem mehrere Sturme gurude. gefchlagen maren, 1611 wirtlich ein, er-bielt biefelbe auch nebft Severien u. Chernigow in bem Belifrieben von Dewilina abgetreten. Der Feldberr, ber 1611 S. fo brav vertfeibigt batte, Gein, führte 1692 ein großes Deer Raffen ju beffen Eroberung berbei, marb aber vom Ronig Blabistam IV. jurudgetrieben und mußte - fein Unglud auf bem Schaffot bugen. Erft 1654 marb G. nach tapferer Bertheibigung . enblich boch burch Berrath burch ben Gjar Alexei erobert und fpaterbin formlich ab.

getreten. G. borte nun auf ber Bantapfel amifchen Rufland und Polen gu fein und auch feine Feftungewerte wurben vernach. laffigt, blieben aber boch fo siemlich fteben. Grft 1812 erhielt G. wieber Bichtigleit. Dier vereinigten fich namlich bie 1. und 2. ruffifche Beftarmee auf ihrem Rudjug am 6. Auguft unt am 17. Muguft ließ Barclap be Tolli von ba ben Ruding meiter fort. fegen, S. aber nur vom 2. Corps ver theibigen, mas bis Abend tapfer gefchab, mo bie Ruffen bie brennenbe Stabt perliegen und ihren Rudjug gludlich gegen Mostau fortfesten. Bei bem Rudjug war 6. ber Puntt, mo Mapoleon eigentlich fic Das Deer tam inbeffen ges fegen wollte. gen ben 14. Dov. in einem folchen betrubs ten Buftanbe an, baf Rapoleon ten Ruds jug fortgufegen beichloß, mas auch gefcab, mit foider Unerbnung und Glend, bod baß bie nachtheiligen Befechte ben Rrasnot u. an ber Berefina unmirtelbar barauf folgs Debr bieruber f. unt. Ruffifch . teut: fder Rrieg, Band XVIII., G. 646 unb (Wr. u. Pr.) 660.

Smollet (Tobiat), geb. 1720 bei Cameron in Schottland ; flubirte Rebicin unb Bundarineitunft, biente einige Jahre als Schiffewundargt und ward nach bem Fries ben 1748 aus Mangel on anberer Beichaf. tigung Schriftfteller. In Diefer Laufbahn geichnete er fich balb, burch glangenbe Sa. tente unterftust, portheilhaft aus. Dit faft ungetheiltem Beifall warb fein erfter Moman: Roderick Random, teutsch von Mojius, 2. Bbe., Berlin 1790, aufgenommen. 1751 gab er bie Adventures of Peregrine Pickle. 4 Bbe., teutich von Motus, 4 Bbe., Berlin 1785, neue Auft. ebenb. 1789, beraus. Diefer Roman mar reich an mannichfachen und intereffanten Situationen, überbies acht tomifder Urt. 6.6 Ferdinand Count Fathom und ble Adventures of Sir Lancelot Greaves litten an bem Sehler bes Unnaturlichen und Uebertriebenen. Dagegen getchnete er fic als hiftorifer, befonbers in finliftifder binficht von einer glangenben Geite in feiner Complete History of England, Sondon 1757. Die 7 Bande biefes Bertes gingen 1757. Die 7 Banbe biefes Bertes gingen nur b's jum 3. 1743. Spaterbin (1765) feste S. es in 5 Banben fort bis jum 3. Bereits 1755 batte er bas pericbi. 1764. fce Blatt: The critical Review begons nen und mar ber Sauptrebacteur beffelben, bis er 1768 nach Frantreich und Statten reifte. Eine gramliche Laune beberrichte ibn, als er bie Abenteuer jener Reife in feinen Travels trough France and Italy, Con-bon 1767, 2 Voll., teutich, 2 Thie, Beips gig 1767, ichilderten. Sein vorzäglichfter Roman: The Expedition of Humphry Clinker, 3 Voll., ertchien gu eondon 1771, fauber nachgebrudt ju Altenburg 1785;

teutich von Bobe, 8 Bbe., Leipzig 1772. In einer Reibe von Briefen legte er in biefem Berte ben gangen Reichthum feiner unerfcopfifden Baune und Jovialitat nies Aber auch biefer Roman, wie feine ber. übrigen Schriften, war nicht fret von Ber-ftoben gegen bas fittliche Bartgefol. G. forleb auch Gebichte, Theaterfluce und febr gefchatte englische Ueberfetungen bes Bil Blas, bes Don Dutrote und bes Tes Gein Leben trubte, fo beiter auch lemad. feine Dufe fofen, oft able Laune und Milla fucht. Diefen Uebeln ju begegnen, teifte er jum zweiten Dal nach Stalfen, ftarb aber gu Civorno 1771. G. bie von Beinr. Do. ring nach Balter Scott bearbeiteten Bes benebefdreibungen britifcher Dichter und Profaiften G. 18 u. f.

Emoina (Geoge.), Dorf im Rreife Sambor bes Konigreiche Galigien (Defts reich); bat Eisenwerke und Gijengiegeret, wo ichteich gegen 3000 Centner Barren gegoffen werben.

Smorum (Geogr.), Gerichtsbarteit im Umte Ropenhagen bes bantiden Stifts Geeland; hat 7600 Em.

Smorzando (ital., Muf.), nach und nach verhallend, erlofchend.

Smotrifh (Geogr.), 1) (Smotrifcha, Smotrish), Flus in ber ruffischen Statte halterschaft Poboliern; fließt bei Ramifectefallt in ben Onfeftr; 2) Stadt in Kamisniec, an bem Fluffe gleiches Ramens; hat 1500 Cm.

S. M. R., Abfürzung für Sa Majosté Royale, Gr. tönigliche Majestät.

Smuggeln, Smuggler, f. Schmuge geln.

Smp (ägypt. Myth.), f. unt. Apphon. Smynthurus (3001.), nach Battesle Gattung aus ber Familie ber Springsschwänze; die Jühlborner sind fniesdemig gebogen und haben gablreiche Glieber. Arsten: brauner S. (s. fuscus), grüner (s. viridis) u. a. Nach einne unter podura

Smyratta (Smyrbiana, a. Seograph.), fo v. m. Cafarea 7).

Smyrna (Myth.), 1) fo v. w. Mpreth; f. unter Abonis und Rendrist 2) eine Amagone, nach welcher bie Stabt Smyrna (f. t.) benannt worden fein foll.

Smyrna, 1) (Jemir bei ben Demanen, Groger), hauptstabt bes Sanbichats Sigbta im Gjalet Natolien (obmaniches Affen), grobte, reichte u. wichtigfte Stabt ber gangen Levanie, am ögbichen Meere, in welches bier ber Meltes fallt, amphitteatralisch um einen Berg gebaut; bat Saftille (nicht unterhalten); ichiechte Mauvern, meift enge, 2-4 Ellen breite, schmustige Straßen, mit schiechten hausern, grobe, viele kleine Moscheen, 6 driftliche (2 griechische, 1 atholische, 1 armenische,

I protestantifche, 1 anglitanifche) Rirben, 7 Synagogen, mehrere Schulen, griedifches Sollegium (gur Griernung ber griechifden Sprace und mathematifder Biffenichaften, mit 100 Stubenten). Die fconfte Strafe ift bie am Ufer liegente, vorzüglich von Europäetn bewohnte Frankenftrafe. Die vielen Bagare (barunter ber große Bagar und ber Tigirtban) find febr reich ausges fomudt: es gibt ferner viele Baber und Raravanserale. Die Bahl ber Daufer wirb gu 25-20,000 angegeben, bie Bahl ber Em. auf 120-180,000, barunter 65-Ew. auf 120—130,000, barunter 65— 70,000 Aurten, gegen 25,000 Griechen, 12,000 Juben, 7000 Armenier, 1000 Fran-Ben. Die Juben fammen meift von vers triebenen fponifden und portugiefifchen Bu-Dan fertigt vorzuglich icone ben ab. Teppiche, baumwollene, wollene, feibene Baaren, Gaffian, und treibt bamit, fo wie mit Ramel. und Baumwollengarn, Bade, Gallapfein, Apothetermaaren, Gubfruchten u. b. a. D. nach allen ganbern Gurepa's ausgebreiteten Sandel, ber fich jeboch meift in ben Sanden ber Auben und Griechen befindet. Auch ber Rarabanenbanbel ins Inpere bes osmanifchen Afiens ift febr ans febnlid. G. ift ber Gis eines Duffelims, eines ariechischen, tathotifden und arments fen Ergbifdafe und ber Confuln vieler Die Ginfunfte ber europaifchen Staaten. Stadt geboren ber Gultanin Mutter. Der Dafen, amar ftete voll Schiffe, ift febr feicht, bie Lebensmittel mobifeil. G. leibet piel pon Erbbeben und von Feuersbrunften, melde bet ber Unthatigteit ber Murten ges motnich viel vergetren. In ber Dabe in reigenber Umgebung bas Dianenbab, ein aus mebreren Gagquellen fic bilbenber Ger. 2) 6. marb unter bem Ramen G. (Gefd.). von theffatifden Aeoliern gegrundet, beren Fahrer, Theleus, fie nach feiner Gemablin benannte. Durch Bift bemachtigten fich Jonier berfelben, woturch fie jum ionifden Bund tam. Nachbem Sabnattes (f. b.) bie Stabt genommen batte, murbe fie gerfiort, und erft unter Antigonos murbe 20 Stabien von bem alten G. eine neue Statt (Reus Emprna, Smyrna nova) gegrunbet. In Soonbeit übertraf fie alle Stabte Riein: Uffens; Enfimachos volls enbete ben Bau. Bor allen öffentlichen Bebanben zeichnete fich bas homereion, eine Sautenhalle mit homeros Bilbfaute, aus; benn S batte bei bem Streft ber 7 affatis fchen Stabte um bie Gore, bes Dichters Baterftabt ju fein , bie meifte Babrichein. lichteit fur fic. Unter ben Romern murbe fie ber Sig eines conventus juridicus, ju welchem ber großte Theil Meoliens ge. borte. Der alte Glang fcmand gwar, ba fe burd mehrere Erbbeben (befonbere 178 ober 180 n. Chr.) viel gelitten batte; Marcus Aurelius ftellte fie wieber ber und bie

Stadt blieb als beträchtlicher Sanbelsplas bis in bas 11. Jahrh: in ben banben ben griechifden Raifer. 1083 eroberte fie ber Geerauber Machae; zwar erhielten fie bie Griechen wieber, bod wurbe fie ihnen bon Reuem durch bie Turten abgenommen. Darauf befesten fie bie Rhobifer u. granbeten bas jest noch am Eingang bes Das fens flebenbe u. Die Gubfeite beherrichenbe Caftell, bis Tamerlan fie 1402 eroberte; uns ter Muhammeb I. tam fle fur immer unter turtifche Berrichaft, wo fie befanntlich bie reichfte u. größte Stabt in Rlein - Mfien ift. Bon Alterthumern ift febr wenig übrig. 3) (Bufen von G.), großer, auf 10 Deilen meit fic erftredenber Bufen bes agaifden Meeres; ift jum Theil mit Canbbanten belett, baber von großen Schiffen ichmer befahrbar bat jeboch gute Rhebe. 4) Bie. weilen Rame ber Canbjunge, bie bon ber Stabtgegenb aus ins Deer fic erftredt und bie Borgebirge Rara und Rorati bat. 5) (Smyrna Traches, a. Geogr.), fo v. w. Ephelos; 6) Gebirg in bem Romos Uchaja. Eife (Konigreich Griechens lanb). (Wr. u. Lb.) Smyrnteus sinus (a. Geogr.), ber

Meerbufen, an bem Smyrna liegt, pgl. Hermous sinus u. Smprna (Bufen von) B). Smyrniten (Bot.), nach Sprengel 5. Ordnung ber natürlichen Pflangenfamilie ber Dotbengewächste, mit ausgebildeten Dotben, meift nur besonderen hullen, soliben oder plattgedruckten, mit mehr oder weniger bider Rivbe, obre mit soderen Hulen wenten umgebenen hauten. Arten: smyrnium Cachrys, coviandrum, siler, cloute,

aethusa, tordylium u. m.

Smyrnifde Baumwolle, f. Baume wolle. S. Rofinen, vorzügliche Gorten Rofinen (f. b.); man unterscheibet: schwarze, rothe, belle und ohne Rerne. S. Gelbe, so v. levantische und perfifche Gelbe.

Sm genium (s. L.), Pfianzengattung aus ber naturlichen Familie ber Dolbenge, wachs, Debnung Smyrnfeen, jur 2. Ordenung ber 5. Alasse des kinn. Spstems geshörfe. Merkwarige Arten: s. olusarrum, in Schottland, Frankrich, Spanien beis misch, mit bider, aftiger Wurzel, die vor ber ausgebreiteteren Gultur tes Gellerie als Salat und die jungen Sproffen als Gemüße benuft wurden; s. Dodonsei, mit doppelt gesiederten Burzel, ungerbeilten, fat kreistunden, bundwachjennen Stenget, blättern, in Candia, Italien heimisch; bie jungen gebleichten Gengel werden als Spesse benuft. (Su.)

En a a fen (Geogr.), 1) (Snaafenvand), ein 4 Meilen langer See, ber mit bem Dronstrimsfiorben in Rorwegen gufammen, bangt 2) Kirchfpiel bier; bat 2000 Em. Snad ed et, große Eisenbutte im Kreife Arbatow der Statthaltericaft Rishegorob

(europ.

(europ. Rugianb); beichaftigt 530 Meisfterleute, liefert gegen 200 000 Pub Gifen. Snads (Baarent.), horner ber tars

tarifden Steppenziege; werben ju Deffer-

befren gebraucht.

Snäfiat (Geogr.), Berg auf Jelanb (f. b.). An bemfelben ift eine boble (Sangsboble), welche jeden Ton, ber in ihr laut wird, ungewöhnlich lange nachgallen läft. Rach neuern Angaben ift er nur 4572 Auß boch und baber nicht der bochte Berg der Infel Island. da der Deraefe Jokul 6240 Ruß bat. Snal and, f. unter Ieland. Snafi Inda, hüttenort im Ean Derebro (Konigreich Schweben); liegt an der Swartell, liefert virl große Metallwaaren. Snake, indianer, so v. w. Schlangenindianer. Snake, Indianer, so v. w. Schlangenindianer. Snake, Indianer, so v. w. Schlangenindianerinsein.

Snatenstrub (Bot.), aspidium filix

mas, f. Farrentrautmurget.

Snayers (Peter), geb. ju Untwerpen 1593, hiftorien , Schladten und fanbe fchaftsmaler; ft. ju Bruffel um 1662 als Dofmaler bes Erzhergogs Albert,

Sneibraen (Geoge.), Gteticher im Amte Rorbre Bergenbund bes Stifts Bers gen (Norwegen), westich von Sogneffelb. Sneefells (Sneefjalbs) Ibul,

fo v. m. Enafial.

Onte hatten (Beogr.), f. unter Do. efielb. Sneet, 1) Begirt in ber Probrefielb. ping Frieeland (Ronigreich ber Riebeelan. be); hat 46,000 Em.; 2) hauptftabt bier; bat 4900 (5500) Em., welche Leinwand, Dolgubren, Ehonwaaren fertigen, Sanbel mit Butter, Getreibe und Baringen trefs ben ; 8) Binnenfee bier ; 4) Ranal, von biefem bis nach Berumarben fuhrenb. Onee. poder, f. unter Engebe. Oneeum. berge, 1) bobes Bebirg auf ber Gub. berge, fpiee Mirita's; flefat in bem Compagberge (Spiglop) bie 6500 (nach And. pur bie 5500) Bus auf, ift faht, bat im Binter modentang Sonee, in feinen Thalern gute Beiben. Un baffelbe foliegen fic bie Dine ter . G. , Bambusberge u. a. Gebirgetet. ten an. 2) Diftrict im Umfange berfel. ben.  $(W_{T.})$ 

Snell, 1) (Shriftian Bilbelm), geb. 1755 gu Dachinhaujen in hoffens Darmitat; jurit Lebrer am Phdagogium gu Giefen, 1784 Prorector bes Somnassiums gu Jickin, 1797 Director besselfelben mit bem Titgl als Professor 1816 Director bes Gymnastums gu Wieberg. Er war Kantischer Philosoph. Schrieb: Sophow und Roopbilus, ein philosophises Sespräch 2c., Sießen 1785; Urber Determinlemus und moralische Kreiheit, Offinstallen und und moralische Kreiheit, Offinstallen, Franklutz a. 1790; Philosophischer, Franklutz a. M. 1790; Philosophischer, Worterb. Einundzwanzigker 28.

phifdes Befebuch aus Cicero's Schriften. mit erfiar. Unmert, und einer Beidichte ber rom. und griech. Philosophen, ebenb. 1792; Reitit bes Gefchmade ze , Leipzig 1795; Drei Ubanblungen philosophichen Inbalte, ebend. 1796; Ueber einige Saupts puntte ber moral. Religionslebre, ebenb. 1798; Berfud über ben Ghrtrieb, Rrant. furt a. IR. 1800 unb 1808 . unter bem Sitel: Philotimus; Debrere Programme und andere Muffage in Beitfchriften. 2) (Friedrich Bilbeim Daniel), bes Bor. Bruber, geb. 1761 ju Dachfenhaufen in ber Graffdaft Ragenellenbogen; ftubirte in Siegen, 1784 Bebrer am Gomnafium gu Gicfen, 1790 außerorbentlicher, 1800 ore bentlicher Profeffor ber Philosophie, 1805 orbentlicher Profeffor ber Gefchichte fpates zweiter Dabagogiard bafelbft. 1821 marb er Ephor aber bie Stipenbianer. Er ft. 1827. Sorieb: Bermifchte Muffate über mathematifchen Giementarunterricht, bie Rantifden Principien aber bie moras lifde Freiheit unb Ulride Gleutherfologie, Siefen 1788; Menon ober Gefprach über Rante Rritit ber practifden Bernunft, Mans beim 1789, n. Muft. 1796; Darftellung ber Rantifden Rritit ber Urtheilefraft, 2 Thie., ebenb. 1791 - 92; Behrbuch fur ben erften Unterricht in ber Philosophie, 2 Thie., Gier Untertigt in oer Pynojover, ausein, wie fen 1794, die 1821 Auffl.; Ueber philos sophischen Kriticismus zc., ebend, 1802; Erfte Grundlinien der Logit, ebend, 1804, neueste Auffl. 1818; Philosophisches Jours nat für Moralität u. f. w., mit R. G. C. Somib, Giegen 1793; Erlauterungen ber Transcendentalphilosophie, mit 3. C. Somit, ebend. 1800, St. 1; Journal für Mufflarung über Menfchen : und Barger. pflichten, mit bem Bor. und Gerlmann, Barburg und Sabamar 1799; Sanbbuch ber Philosophie für Liebhaber, mit feinem altern Bruber 1), 8 Bbe., Giegen 1802, n. Aufl. 1819; Encyclopabie ber Soule miffenfdaften.

Snellius (Billebrorb), geb. ju Ben. ben 1591, Profeffor ber Mathematit an biefer Univerfitat; ft. 1626. Durch feinen Bater, Rubolf G., ber felbft ein gefdiche ter Mathematiter und Profeffor ju Einben war, murbe er frubjeitig mit ber Mathe. matit vertraut gemacht. Er bat juerft bas Grunbgefes ber Dioptrit entbedt, bas für biefelben 2 burdfichtigen Dittel bas Berbaten's ber Sinus bes Ginfalls. unb bes Bredungemintels unveranberlich ift, obwohl er ben Gas nicht in biefer gorm ausgebrudt bat. Mud ift G. berjenige, welcher ben einzig richtigen Weg einer Grad. meffung auf ber Erboberflache querft betres ten bat. 1615 nabm er feine Bermeffung ver, bei ber bie Eriangelverbinbung won Mitmaar nach Bepben und nad Bergen op Seine bort gemachte Bered. Boom ging.

R nung,

nung, bei welcher er noch keine bogarlithmen anwenden konnte und bie den Brad zu klein gegeben hatte, erkannte er später selbst als sehlerhaft an, aber sein früher Aod hinderte ihn, sie noch einmal vorzunehmen. Schifften: Apollonius Batavus de sectione determinata, Lepben 1608; Eratosthenes Batavus, ebend. 1617, 4.; Cyclometricus, 1621. Außer seiner Uederzseigung von Stevins (s. d.) Werten und der Schifften des Eudolph v. Erulen (s. d.) schiften der noch: Observatt. Hassiacae a Guilielmo Landgravio et aetronomis ojus habitae etc., Lepben 1634, 4., und seinen Tiphys Batavas. Egl. Weidert, Hist. Astron. XV, 30.

Sniabowo (Geogr.), Glabt im Obwob Lomza ber Bolmobichaft Auguftowo (Königreich Polen); hat 800 Em. Snide land, alter Rame für Island, Snide ton, Stadt im Kreife Rolomea bes öfereichtlichen Königreiche Galizien; liegt am Pruth, hat Schlos, einige Kircien, etwas

Danbel, 6500 Gm.

Onior, 1) (Onger, Onio, Sonee, nort. Minth.), Frofit's (Frofis) ober 30: fuls (Eifes) Soon, Drifa's (Wehfdnees) und D'ous (Deblichnees, frifden, weiden . Sonces) Bater, fruber bem Riefen D'er (bem Deren bes Meers) auf Diefen (Bef. fbe) unterworfen, erlangte bann bie Berricaft uber Dinemart (Juffanb), bie burch Theurung u. Sungerenoth ungludlich mar, wurbe endlich von Burmern verzehrt, die aus bem ihm gefchidten Banbidub Blers in haufen beraustrochen; permuthlich ift bie Dythe aus einer phyfifch allegorifden Dichtung entftanben, und es wird nach ginn Magnufens Deutung hier bem be cannten Danbidub Germirts (bes Winter-bamons) ber bes Meeres (gewöhnlich Miarbar votte, Riorbs Banbfcub, ber Rame ber. Meerpflange spongia manus) entges gengefest, als ausfendenb ungabliche Burmer, nach ber ebbifchen Phrafeologie bas Eigenthum bes Sommers, burch bie ber Winter getobtet wirb. Rach ber einen Mythe ift G. Ronig von gintanb unb man bat baber biefen unb ben 800iabr'gen G. als 2 ver'diebene gefchichtliche Perfonen aufftellen wollen. In ter Hist. Gont. Dan. erfcheinen felbft 2 banifche Ronige S., name lich: 2) G. ber 13. Konig. ein birt, vom ichwebifden Ronig Atbig jum Ronig uber Danemart gefest, ungablige Uebel über baf. felbe bringenb, enblich im Palafte ju Bis burg auf ber Stelle Lufbbogh ober Lufe-beth por allen Großen bes Reichs von 3) G., ber' 65. Ronig, Paufen gefreffen. Simathe Cohn; tieg megen entfesticher Sungerenoth alle jum Baffentragen unfå. higen Danner und Beiber tobten, bis auf ben Rath eines Weibes von Schonen, Dag. ge, feber 9. Mann auswanberte, bie nachmale fo berühmten Congobarben; nach Anb. gefcah es unter Siwalb. (Wh.)

Snifort (Geogr.), fo v. w. Snigort, f. unter Sine

Snitje (Sch'ffb.), fo v. w. Schnide. Snits (Geogr.), fo v. w. Sneet. Snitterly, f. Blatenap. Snigert,

f. unter Stye. Snob. biftet (Bot.), carlina vulga-

ris, f. unter Cartina.

Snor (bie Durtige, bie Schnur, Schwiegertochter, norb. Mpif.), wurde mit Kart (Bauer), bem Sohne Rigs' und Amma's, ber Frau Afi's, verheiratbet und durch ihn Mutter der Sohne: Har, Drenger, Holbe, Degn, Smidr, Brethr, Bondi, Bundbr, fleggt, But, Boddi, Bratiffeggr u. Segar, und der Löchter: Snot, Brudur, Svarrt, Stadt, Kliod, Bif, Feima und Riftill, und durch fie Stammmutter der Seichiechter der freien Bauern (Karla aottir). (Wh.)

Enoghot (Enoghon, Geogr.), Orte fonft im Amte Belte bes Stifts Ribe (Danmart), bat Ueberafapt nach fanen aber ben & Stunde breiten Kleinen Belt.

Snorre (Snorro) Sturlefon, 36. lanter geb. 1179; ftubirte von Jugend auf bie Gefdicte Stanbinaviens und reifte bes. balb nach Someben und Rormegen, um bort Urfunben aufgufuchen. Bei bicfer Gelegenheit wurbe er eine Beit lang in betben Reiden Minifter und nach Island ges foidt, um bort eine aufgebrochene Emporung ju unterbruden. Mis ihm bies gelungen mar, murbe er jum Gtatthalter ber Infel gemacht, aber 1191 von feinem Geg. ner Giffur bes Rachts mit 70 Golbaten überfallen und ermorbet. Bon ibm rubrt ble jungere Ebba (f. b.) ber; fein Chronicon regum Norwegorum überfeste P. Claubius (mangelhaft) in bas Danifche und D. Worm gab es 1633 heraus in ber Ur-fprache (islanbisch) mit schwebischer und las tein. Ueberfebung gab es 3. Peringffiob, Stoctpo'm 1697, Fol., beraus. (Lb.)

Snörrifche Ebba (norb. Lit.), f Gbba.
- Enotra (norb. Myth), bie 15, ber Afinnen, bie Luge und geetliche; baber bofe liche Manner und Weiber Snotur biefen.

Snowbon (Geogr.), f. u. Carnarvon.
Snowboners (Baarent.), eine Art farbiges febr breites Baumwollengeng.

Enowhill (Geogr.), 1) f. unter Borcefter (in Maryland); 2) f. u. Greene 6).

Snnatnn (Geoge.), fo v. w. Sniatyn. Snybers (Snepbers, auch Snyers, grang), geb. ju Antwerpen 1579; berühmeter nieberiantifcher Mater, Schiter Deinstick v. Balen, unter besten Aufsicht er Frührte. Blumen und Ablere matte. Rach seiner Rudeter aus Italien matte er oft gemeinschaftlich mit Rubens, so bas biefer ihm bie Figuren, er aber jenem bie Abiere,

grad

Bruchte, Blumen und Lanbicatten in feine

Semaibe malte. Er ft. um 1657. S. O. (lat., Xbt.), unter Briefen, sorvus observantissimus, gehorfamfter Die. ner; ober summa observantia, mit große

ter Dodadtung.

So (Soos, Suab), agyptischer Ros g, Beitgenoffe bes hoscas; von biejem ward G. ju Gulfe wider Mffprien angeru. G. wirb nur von jabifden Befdicts. foreibern genannt, nad Gin. ift er gleich mit Gabato, nach Und. mit Gethon, nach noch Und. mit Sevechos.

Soa (a. Geogr.), Fluf in Inbien, im ganb ber Prafit; jest Soane.

Coa (nord. Moth.), f. unter Saga. Songo (Baarent.), in Tibet fo v. w.

Borar.

Soamos (a. Geogr.), Rebenfluß des Indos, fam aus dem fabifficen Gebirg. Goana, 1) (a. Geogr.), Fluß auf der westitichen Seite von Taprodone: 2) Fluß im affatischen Sarmatien; jest Canfuga; 8) (n. Geogr.), fo v. w. Sovana. So. andos (a. Geogr.), Stabt in Rappado, tien; jest Jeuggat. Goane (n. Geogr.),

fo v. m. Cone (Rlug).

Coane (3obn), geb. 1756 ju Reabing; erhielt guerft von bem Profeffor ter Baus funft. George Dance, Unterricht in biefer Runft, befuchte fodann bie tonigliche Atas bemie, wo er, ba feine Beidnungen und Riffe ben Preis erhielten 1777 auf Roften bes Ronigs Stalien bereifte und von ben Mabemien gu Floreng unb Parma gum Mitglieb ernannt murbe. Rach Conton gurudgefehrt, ernannte ibn bie englifche Bant jum Bantarditetten, unb bie jegige Geffaltung und Erweiterung find von ibm. 1794 entwarf er Beidnungen gur Berbefs ferung bes Parlamentegebaubes. nigliche Atabemie in Conton mable ibn 1803 jum Ditglieb und 1809, ale Dance ftarb, erhielt 6. beffen Stelle als Profefe for ber Baufunft an berfeiben. Er befist fcone Cammlungen für fein Rad und aab eine Beidreibung ber von thm aufgeführ. ten Gebaube, Bonbon 1789, Bol., beraut, bie ibn als grunblichen Baumeifter darat. terifiren. (Md.)

Soaner (a. Geogr.), fo v. w. Saniga. Soangari Ula (n. Geogr.), fo v. m. Songari. Souftos (Suanvo, ... arapb.), Rebenfluß bes Koppes in Inbien, am Soatra, Stabt in Rieber : Moffen, am Pontos eurinos, lag im Gebirg. Coave (n. Geogt.), Martifleden in ber Delega-sion Berona bee oftreidischen Konigreichs Combarbei Benebig; liegt am Bragegna,

bat gegen 4000 Em.

Coba (Geogr.), großer Ort in bem afritanifden Reide Gennaar, mertwurdig megen vieler und prachtiger Ruinen.

Cobad, Belbberr bes fprifchen Ronigs

Dababefer; fabrte bie Bolfer an, welche jenfeit bes Gupbrates gufammengezogen ma-In ber Schlacht bei Bebron murbe er beflegt und erhielt eine Bunbe, an bes

er veilege and trans.

Sobabios, f. unter Justinianus 1).

Soba Spria (a. Geogr.), fo v. p.
Koles Spria. Sobala ffara, Stabi in Inbien, im Banb ber Rafpiraer. Gobana nos, Rlug in Inbien bieffett bes Ganges: jest Denan.

Cobernbeim (Geogr.), Stabt im Rreife Rreugnach bes preufifden Regies rungebegirts Robleng, an ber Rabe; bat Progymnafium, Beinbau unb 2230 @m.

Coberga (s. R. et Pav.), Pflangene gattung aus ber naturlichen Familie ber Bufammengefesten Orbnung Rabiaten, gur 2. Drbnung ber Congenefte bes Binn. Gys ftems geborig. Mtten: s. oblonga, sessilifolia, in Peru beimifd.

Sobi, Naha's Sohn, wohnte in Rabs bath; als David vor Abfalon flob, ging er mit Barfillai bem Ronig entgegen unb brachte ibm allerhanb Erfeifdungen.

Sobiba (a. Geogr.), f. 3obiba. Sobicefi, altes, berühmtes, polnifches Gefchlecht. 1) (Marcus), geb. um 1525, geichnete fich im Rriege gegen ben hofpobar ber Moibau, Michael, um 1550 aus und folug 1577 bei D'ricau bie Dangiger, melde fich gegen Stephan Bathort, ben fie nicht als Ronig von Polen anertennen wollten, emport hatten. Er fturgte fich im Berfolgen in bie Beichfel und tobtete ben General ber Dangiger. Er gwang auch bie Stadt jur Ergebung an Bathori, ber tob), Sohn bes Bor., gegen bas Enbe bes 16. Rahrh ant bes 16. Jahrh. geb ; ward viermal gum Reichstagemaricall gewählt und unterzeich. nete ben gebnjabrigen Baffenftillftanb von Diwilina (11. Dec. 1618) awifchen Polen unb Rufland, fo wie am 9. Det. 1621 ben Frieden ju Chocsim mit ben Turfen. 2m 16. Gept. 1629 fclos er ben Baffens ftillftand von Altmart zwifchen ben Polen u. Someben, und fpater (2 -12. Geptember 1635) swifden eben biefen Dachten ben por Stumsborf. Er war ein Freund und Befduger ber Runfte und manbte einen Theil feiner großen Reichthumer auf biefe. Er ftarb 1648. 3) (3obann III.), Sohn bes Bor., polnischer König, f. Jo-hann 48) und Polen (Gefc,), Bb. XVI. 4) (Marie Kasimire), Gemahlin bes Bor., Konigin von Polen, f. Ma-ria 51). 5) (Jatob Eubwig), als tefter Sohn bes Bor., geb. 1667 ju Pas ris, begleitete feinen Bater auf allen Belb. jugen und betrathete 1691 bie Somefter Rach vers bes Pfalggrafen b. Reuburg. geblichen Berfuchen jum vaterlichen Throne

ermabit ju werben, jog er fich nach Dhlau in Schleffen jurud, mo er bis 1704 lebte. In biefem Jahre ließ ibn Muguft II. bier aufbeben und nebft feinem Bruber Confantin nach Beipzig auf bie Pleifenburg bringen, um ju verhinbern, baß er burch Rari XH. (f. b.) von Schweben Ginfluß auf ben polnifchen Ebron erboben merbe. Geft 1706 marb er nebft feinem Bruber befreit u. tebrte nach Dhlau gurad. 1719 jog er fic bas Diffallen bes oftreichifden pofes ju, inbem er feine Todter bem Pra. tenbenten von England vermablte, unb mußte beshalb bie bftreichifchen Staaten verlaffen. Er ging nach Czenftochau bis gar Beilegung biefer Diftelligfeit u. ftarb, nachbem feine gange Familie und Unvermunbtichaft ibm vorangegangen mar, als ber Beste feines Stammes 1784. (Bi.)

Sobiesfifches Schild (Aftron.), ein von herel (f. b.) bem Ronig v. Poten Johan III.. aus bem Sobiesfichen Daufe, ber ein großer Befdeberer ber Wiffenfpafeten mar, ju Ehren aufgestelltes Sternbild, widher bem Antinous und bem Ophiucus, nörblich über bem Schüen (f. b. a.) in ber getheilten Michtrafe. Es besteht aus kieinen Sternen und ift besonbers durch 1 Stern 4. und 2 ber 5. Größe kenntlich, bie in einem Drecked nahe bei einanber am Kreuze bes Schiltbes fiehen. (Pi.)

Soblestan (Gobiestam, Geopr.), Stadt an ber Lufchnie in bem Recife Bubmels bee oftreichifden Königeriche Bobmen; bai Stiftstird, Zuchweberei, 2200 Em.

seiftekirche, Auchweberei, 2200 Em. Söbil (a. Geogr), to v. m. Sibi. Soboles, 1) (Physicl.), überhaupt ein Rachformme; 2) (bet. Rom), Sproßeling; 3) insbesondere ein schief aus der Erde hervortretender Stengel, mahrend de Abrigen gerade sind; 4) auch so v. w. Sarmentum; 5) unter der Erde borigortalifortlausende, meift sadensbrmige Berlangerung, die Gemächse derselben Art ergeugt. Sobolifora radix (bot. Romencl.), eine Sproffen (soboles) treibende Burgel.

Sobotale (a. Beogr.), Sauptftabt ber Atramită im glüdlichen Arabien. Sos botta (n. Geogr.), Stabt im Reefe Bunglau bes offreich Königreichs Böhmen;

bat Stiftsfirde, 1400 Gm.

Sobralfa (s. R. et Pav.), Pflanzens gattung, nach Sobral, einem spanischen Botantiden Formitte der Orchibeen, Ordnung Recopagen, zur 1. Ordnung der Gynandrie bes Einn. Spftens gehorig. Arten: s. amplexicaulia, biflora, dichotoma, in Peru beimitich.

Cobrarbe be Ribagorca (Geogr.),

fo b. w. Ribagorca.

Sobrarve (gefch. Geogr.), angeblich alter Rame von Ravarra (f. b. Gefch.).

Sobrietat (v. lat.), Rachternheit,

Sobura (a. Geogr.), fo v. w. Saburas.

Sor (Sod), 1) (Mest.), in Stam tangenmaß, girich einer halben Robiba ober Elle, wird in 2 Reub gethellt; 2) (Baum.), nach Einigen bie große Platte im Schaftgefimfe.

Socabon bon Rodiftongo (Geogr.), unterirbifde, 13 Reile lange Gallerie, burch welche ber gluß Gug:itlan in Mexico mit

bem Rio be Tula ju'ammenhangt.

Soccolanti (Boccolonti, b. b. Gdube bolgerne [socco] tragen, Rlofterm.), eine Mrt Francistaner, tie nach Unleitung bes Paolucci von Foligno, eines ftrengen Befolgere ber Drbeneregel, geftiftet murben. Gie lebten in ber tief. ften Armuth u. in ununterbrochenen geiftlis den Uebungen. Die Rieberlaffung in einer Ginfiebelei von Brutiano, bie fie feit 1368 bewohnt hatten, verlieben fie bei bem gro. fen Bumache und bezogen bas Rlofter Kratricellen in Derugia.

Socous (lat., Ant.), 1) niebriger Souh (l. b. 1), eigentich 2, blos unterger bundene Sohle, von ben Betbern getragen; 3) well bie socoi gewohntich in Kombbien, wo gemeine Leute, Schmareger, Borbell-wirthe u. a. bgl auftraten, gebraucht wurden, 10 galt s. auch für ben niebrigen Styl, vgl. Kobburnos.

So dacie (Merge,), 1) Dowob in ber Woiwobidaft Mafovien (Renigreich Posens) pat viel Moraft; 2) Daupiftabt bee, an ber Bigra; bat Schleß (meift Ruine), 2 Kirchen, Spnagoge, gegen 1500 Em., e'nige Rlofter, in ter Rabe ble Rabitotischen Schlöffer: Rieborow, mit Drangerie, Bibtiothef und Gemalbegallerie, und Artabia, mit Part.

Cochi (a. Geogr.), Stadt in Romagene nabe bei Doliche.

Cochimittas (Gefd.), f. u. Merico.

Socio (Sotto, a. Geage.), 1) Stabt Palaftina's, im Stamm Juba, von Rebasbeam befestigt; 2) Stabt in Aubaa, berruhmt burch ben Sweitampf Davibs mit Goliath.

Sochoczin (Geoge.), Stabtchen in bem Obwod und ber Boimobichaft Plod bes Ronigreichs Polen; liegt an ber Bito, bat 820 Em. hier Treffen am 25. Des cember 1006.

Codong, thee (Baarent.), ber Ras

Cocout (Baarent.), ber Rarapanen,

thee (f. b.). So che (Waarent.), eine Urt levantische Baumwolle.

Socumtala (Geogr.), fo v. w. Co.

ghumtala. Sociabel (v. lat.), gefellig, umgang-

цф

tid : babon Cociabilitat, Gefelligfeit,

Bertraglichteit.

Social (v. lat.), was bie Gefellicaft betrifft ; fo: G. = contract, ber burgers liche Bertrag, von 3. 3. Rouffeau (f. b. 2) gefdilbert; G. . leben, f. unter Leben; G. recht, bas Recht ber Gefellicaft, als Staateverein betrachtet.

Sociale bellum (lat., a. Gefch.),

Bundesgenoffentrieg (f. b. 2).

Sociation (v. lat.), bie Bereinigung Debrerer ju einer Befellichaft.

Societat (v. lat.), Gefellicaft, Bers bindung gu etwas, geichloffene Gefellicaft. Societats archivel (Geoge.), fo v.

Befellicaftliche Infein. Societate contract (bbigem.), f.

Compagniecontract.

Societats rechnung (Dath.), f.

Gefellicafterednung.

Societas (lat.), 1) Berbinbung; 2) Gefellicaft; 3) Bunbnig; 4) Danbelege. fellfdaft.

Societas Bipontina (lat.), f. pelbrudner Gefellichaft. S. leonina, Bmeibrudner Befellichaft. f. Leonina societas unb Beonifder Bers trag. S. Jesu (Gefellichaft Jefu), fo mennen fich bie Befuiten (f. b.).

Societe (fr.), Gefellschaft. Societe d'Arcueil, f. unter Berthollet.

Society (engl.), Gefellicaft. S. antiquaries, f. Antiquargefellicaft.

Socii (lat.), 1) f. unter Socius; Rechtem ), f. unter Conoursus ad de-

lictum.

Socinianer (Rirdengefd.), bie Un: banger ber religiblen Deinungen bes Ca. lius und Rauftus Gocinus (f. b.), welche bie Unficten bes Paulus von Camofata, Sabellius, Deius, Photinus (f. b. a.) u. a. pertheibigten ober ju einem eignen Softem verarbeiteten. Aufgeregt vom Geift ber Reformation (f. b.) und Gebrauch machenb von ber jungen Dentfreiheit, batten bereits Michael Servet, Ludwig Degger, Johannes Campanus (f. b. a.) u. And, bfe 3melfet jener fogenannten Reber uber bfe Arinitat and die Person Selu weiter verfolgt, als bie beiben Socinus ben gaben aufgriffen, bie von biefen vorgetragenen Behren in ein Softem gufammenfaften und fie, nach ihrer eigenthumtiden Unficht bargeftellt, jum Bemeingut ber Chriftenbeit ju machen fuch. Die Dentart mar rein rationaliftifch, ober ber Dentweife ber G., fo me bie oben genannten Lehrer bes 3. Jahrh. ale Die Begrunber bes Rationalismus (f. b.) Sie gingen von bem jeboch nicht flar erfannten Grunbfage aus, bag ber Menich nichts als mabr annehmen tonne, mas über feine Bernunft gebe ober berfelben

wiberftreite, ferner nahmen fle in ber bell. Schrift nur bas Erflarbare für Glaubens. wahrheit an, alles Uebrige aber, nament. lich bie Rirchenlehre von ber Drefeinigfeit eines einigen Gottes, bie mpftifche Perfon Befu, feine Genugthuung und bie Emigfeit ber Sollenftrafen u. f. w, verwarfen fie. Es fanben fich in Italien balb Anhanger für biefe Behre, unter anbern Bernbarb Adinus, Ric. Patuta, Bal. Gentills, Jul. Arevifanus, Frang. De Ruego, Jac. be Chtari, Frang. Riger, Paulus Miciatus zc. A'er taum warb bie Sade ruchtar, als bie hierarchie auch bie Regerei ftreng verfolgte. Ingwifchen breitete Cal. Co. cinus auf feiner Flucht burch bie Schweit, Rieberlanbe, Frantreid, England, bie Teutschland und Polen feine Bebre weis ter aus, wobei ibm ein Argt Georg Blanbrata (f. b.) und Frang Gieman fraf. tig Borfdub leifteten. Rad bes alten Socinas Tobe betrieb beffen Reffe, Rauft. Socinus, bie Berbreitung bes Socinianismus wo moglich noch eifriger., In Polen errichteten fie in Ratem 1602 eine Schule, melder Chriftoph Dflerotus, Pet. Stata-Bubianiacius 3ob. Grell, Jon. Schlichting Dhaleich die G. feine Dabe zc. porftanben. fparten, ihre Dogmen auch in Teutschland auszubreiten, fo verfcafften fie benfelben boch nur auf ber Universitat Mitorf im 17. Jahrh., mo vorgüglich Ernft Sonner (f.b.) benfelben beipflichtete, einigen Gingang, jeboch murte ber Socinianismus bier balb mieber unterbrudt. Defto mehr gelang ihnen bie Musbreitung in Polen und Giebenburgen, obgleich bie bortigen Unitarier (f. b.) nicht in allen Buntten einftimmig finb. Indes in allen Puntten einftimmig finb. Inbef erfuhren fie auch bier viele Berfolgungen u. 1638 murbe felbft ihre Schule in Ratom gerftort, ja 1658 murben fie von bem Ros nig Johann Rafimir formlich verbannt. Biele wanberten nach Ungarn, Siebenburs gen, Schleften, Preugen, Dolftein u. a. D. aus. Micht beffer erging es ihnen in ben Riebertanben und England. Dort murbe Dfterobus und Boibovius Banbesvermeifung und fcarfe Ebicte gegen fie erlaffen. Dier murbe ibr Ratediemus 1655 und 1690 in Socinianischer Sprache auf Parlamentebes fehl verbrannt und fie fonft bart verfolgt. Richts befto weniger mußten fie fich bei aller Uneinigfeit unter fich felbft au-erhale Die polnifden und fiebenburgifden ten. und man geht nicht ju weit, wenn man S. weichen in ihrer Lehre wefentlich bon Die Anbanger bes Socinfanismns, einander ab, ja erftere trennen fich in Piecgowianer unb Ratower, fo genannt von jenen Stabten, als ihren Daupts figen, in Zarnorfaner und Bubnafe ften, fogenannt von fenen Parteibauptern. Mur in Siebenburgen tonnten fie Dulbung erlangen, verschmaben aber ben Ramen S. und wollen Unitarier heißen. Ihr Lebre

Behtbegriff if am vollftanbigften in bem ju Batom, wo fie eine eigne Druckret batten, erichiennen Katechismus enthalten (f. unter Katechismus), den fie gewissermaßen als symboliches Buch betrachten. Indes fprechen fie faft nie ihre Weinung tau und den fie faft nie ihre Weinung tau und de fimmt aus, sondern verfteden sie hinter Wielen, die fie auf ihre Weise deuten.

Cocinios (Gefd.), f. unter Dabefd.

Cocinifde Cautel (Rechtem.), eine Berordnung, burch welche ber Rotherbe, wenn er bas Teftament nicht anertennen will, bis auf ben Pflichttheil enterbt wirb. Socinus, 1) (Balius), geb. in Giena 1525, gehorte bem vornehmen Befcliechte ber Soziani an; witmete fich Insfangs ber Jurisprubens, fpater ber Theos legie, wo sein bentenber Geist balb auf Bweisel files, beren ebsung er bet ben Theologen in der Schweiz und Arutich, land, wo er namentlich 8 Jahre in Wittenberg lebte, zu sinden glaubte. Bon hier nach Polen gebenb, trug er bott smar feine Bebre nicht offentlich vor, fand aber boch vielen Unbang. Dach ber Schweig gus zudgefehrt, legte er feine Anfichten forifts lich nieber, eniging jedoch ber in ber bes. halb uber ihn verhangten Unterfuchung brobenden Gefahr nur durch Berlaugnung feiner Uebergengung und ft. 1562 gu Burich. Gr fchrieb u. a.: Dialogus inter Calvinum et Vaticanum; Mini Celsi Senensis do haeroticis capitali supplicio uon affi-ciendis; De sacramentis ad Tiguri-nos et Genevenses, u. f. w. 2) (Kau-ftus), geb. 1539, Reffe bes Bor. 3 verfolgte, fruhreitig ber Theologie fich wib. menb, bie Bweifel feines Dheims an ber Rirdenlehre, und mußte, ber Regerei bers badtig, foon in feinem 20. Jahre feine Baterftabt, Siena, verlaffen. Rach bem Tobe feines Dheims zu bem Befig von befe fen Sanbichriften gelangt, feste er feine Forfdungen gu Enon und fpater in Flo. reng am Sofe bes bort'gen Grofbergogs fort; bier begann er auch feine Bebre burch anonyme fleine Schriften gu verbreiten. Dachbem er bie ibm eigenthumlichen Un. fichten in Bafel und Glebenburgen noch weiter verarbeitet ging er nach Poten, mo er ingwifden bie erwartete Mufnahme nicht fanb, inbem bie bortigen unitarifden Ge. meinben (f. Unitarier) in manchen feiner Lehrfage von ihm abwiden. Dennoch grun-bete er einige Bemeinden. Allein ber Berall luft feiner Gater in Stallen, bie ber Confiscation unterworfen murben, als anbere Berfolgungen, und eine fdwere Rrantbett lahmte feine Rraft und er ft. 1604. Er ift ber Berfaffer bon mehreren Schrife

ten, von benen wir nur nennen; De loco c. 7 epist. ad Rom.; Animad-

versiones in theses Coll. Posnanien-

sis; Disput. adversus Volanum; Examinatio argumenti pro trino et uno Deo una cum responsione perbrevi ad quasdam theses; Synopsis justificationis nostrase per Christum; De fide et operibus, quod attinet ad justificationem nostram; Responsio prior ad theses duas Franz. Davidis de non invocando Christo, 2t. Bergl. Gots nianet.

Socius (lat.), 1) Theilnehmer, Bers mbeter, Genoffe. Bei ben Romern mas bunbeter, Genoffe. ren bie socii verfchiebene, entweber folde, bie nie ihre Feinbe gemefen maren (wie bie Buben, Aegopter), biefe hatten nie Steuern ober Eribut ju gabien ; ober fole the, welche erft Beinbe gewesen maren, bann aber bie Baffen niebergelegt batten. Erfteren erhielten gewöhnlich ben Titel: so-cii atque amici populi Romani (vgl. Senat), und es waren beren nur wenige; ber Besteren gab es verschiebene: socii latini, fie maren bie alteften und feibft. ftanbig und hatten ihre eigene Berfaffung, maren jeboch fortwahrenb an Roms Intereffen gebunden; so cii italici, von ihnen hatten einige ein gelinderes good und tonnien auch ihre Berfaffung beibehalten, fanben aber foon unter romifchem Ginfluß; anbere ein brudenberes, meiche von Rom aus gerabeju burch Magiftrate und vorgefchriebene Befege regiert murben. Den Unterfchieb machten bie verfchiebenen Radfichten bei ihrer Unterwerfung. Sonen ent. gegen ftanben bie socii provincia-los, weiche romiichen Gefeten geborchten und Steuern gablten; ben Ramen erhielten fie wegen ihrer Ereue; vgl. Bunbesgenoffen. 2) Mitglied einer societas, vgl. Publicani; 3) (Rirchengefd.), Mitglied ber societas Jesu , f. Zefuiten; 4) ber mit Unbern an einer Arbeit Theil nimmt. besonbere biegen socii navales bie Ruterer auf einem Schiffe; 5) (Redism.), f. Concursus ad delictum.

Sod (Geogr.), f. unter Gemeingebirge. Sodale (Waarent.), die Ballen von Matten, in welche die Mustatenblumen, gewähnlich ju 160 Pfund, gepackt und verfchickt werben.

Sode, 1) (Kleidungem.), ber untere Abeil eines Strumpfes; 2) eine Füßbe- kleidung nach Art ber Strümpfe, welche aber nur die wenig über die Knöchel reicht, gestrickt oder gewirft, von Seide, keinen, Baumwolle ober Wolle; 3) ein ähnliches Kleidungefstud von grober Wolle ober Halten und so weit, daß es im Zimmer um der Warme willen über die Schube gesagen werden kann, vergl. Filisoden; 3) (Dutm.), ein alter wollener Strumpf, welchen der Arbeiter über die Jand zieht, wenn er den Ber Arbeiter über die pand zieht, wenn er den Ber Arbeiter über die Pand zieht, wenn er den Brilg ausstöpf; 5) (Baum.), so v.

w. Bodes 6) (300l.), fo v. w. Rrietente, f. unter Ente. (Feh.)

Sodel (Baum.), fo b. m. Bode. Goden, 1) f. unter Salzwert; 2) (Deidm.), fo b. w. Soben.

Soden (Gelin), f. Soggen.

Soden:blume, epimedium alpinum, f. unter Epimebium.

Sockna (Gogr.), Stadt im Reiche Ressan (Nord Afrika); hat Mauern, 17 tieine Ahore (eins nur ift für Kameele zu passiren), 2000 Cw., arabischer Abkammung, welche Straußenzucht treiben; in der Umgebung eine ungeheure Menge Dattelpalmen.

Cod pfanne (Tecnol.), f. unter

Calimert.

Soconüsco (Geogr.), 1) früdet Intendang in der spanisch amerikanischem Eerschaft unterfanischem Eerschaptmannschaft Gnatemala, von 305 D.W.; jest 2) District in der Proving Chiapa in Mittel Amerika, ist Küftenstrich, zu einem großen Theil angebaut, beingt den bestem Cacao des Reiches, ferner Indigen Summi, Baumwolle. Seit 1584 in spanischem Besig. 3) Bustan in demselben Districte. Socorro, 1) Proving in dem Departement Bopaca des stüdemertsnischen Staats Columbia, jeht wahrscheinlich

Reu Granaba gehörig; ift gebirgig; 2) (Rueftra Genhora bei €.), hauptflabt ter Proving; hat 8600 — 4000 Cm., baut Buder, Baumwolle, Getreibe u. M. Goco. ta, f. unter Bafta. Gocotora, Infel, ber oftifden Spige bon Afrita gegenüber; bat 16 Deilen Bange, 4 Breite, ift gebir. gig, boch fruchtbar an mancherlei fublichen Bemachfen, auch an allerlei Buchtthieren; Getreibe mird aber von Mastate geholt. Das Meer wirft Umbra aus. Die Em. werben als gutmathig und unwiffenb ge. foilbert, find arabifcher Mbftammung, fte. Das. ben unter einem vom 3mam von tate abbangigen pauptling ober Gaib, u. treiben einen nicht unbebeutenben Banbel. Der Sauptort ift Zamarida, mit Bafen und aus Rorallenblochen erbauten, weißen Socioma, fo v. w. Cucs Daufern. (Wr.) gama.

Sob (Sub), 1) bie Jandlung des Stebens; 2) die Menge ber Maffe, welche beriotten wird, ober welche beim Sieben genommen wird, so: ein S. Waffer, die Being Baffer, bet Beirg gebraucht wird; ein S. Seife, die Renge Seife, welche bei einem Sieben genommen wird: vollche bet einem Sieben genommen wird: vollche bet einem Sieben genommen wird: vollche bet, Salpeters, Wittolsfeberei; 3) so v. W. Brübe; 4) ein gegrabener Brunnen, ober eine Grob mit Baffer; 5) (Web.), so v. w. Sobtens, nen. (Fch.)

So ba. 1) (Bot.), Art ber Pfianzengattung Salloia (f. b.); 2) (natürliche S., Min), fo v. w. Natron, tohlenfaures, 8) (Waas rent.), bie burd Berbrennen mehrerer Geeftrandepflangen, ale: salsola kali, s. natron, s. tragus, salicornia herbacea, s. maritima, triplex maritima u. a., erbaltene, ein unreines Ratron (f. b.) bar-Rellende Miche. Sie tommt in feften, barten, flingenben, fdmeren, trodenen, inmenbig locherigen, blaulichen, weiß geflecten Studen, von verfchiebener Große vor, ent. balt 20 - 40 Proc. toblenfaures Ratron, fonft aber mebrere falge, fcmefel., jobmaf. ferftofffaure Galge. ferstofffaure Salze. Die beste Sorte ift bie alitantifche Barilla (f. Barille), eine geringere, taum 4-5 Proc. Ratron, aber mehr Jobverbinbungen enthaltenbe ift bie burd Berbrennen mehrerer Fucusarten bereitete Relp. ober Barecfoba, f. Relp. Die &. wirb größtentheils gur Bereitung ber venetifden und alitantifden Geife, bes Glafes, und bie Relpfoba jur Darftellung bes 3obs (f. b.) benust; auch wirb, mittelft Muslaugen u. Repftalliftret ein reines, toblenfaures Ratron aus berfeiben gemonnen, welches lettere man aber baufiger unb portheilhafter aus bem Glauberfals aus. fdeibet. (Su.)

Cobasafche (Glash.), fo v. w. Pette

Sobait (Miner.), wahrscheinlich gum Rephelin geboriges Mineral von Athvibas berg und heffeltulla in Schweden.

Soba frant, salsola kali, f. unter Salfola.

Soba-lauge (Farb.), eine Lauge aus Baffer, in welchem fo viel Gobafalg auf, gelbf ift, baß fie ein Dabneret tragt; foll fie noch etwas icarfer werben, fo fest man ungelöfichen Ralt au.

Sobalcourt (Sobalcurd, Sathalcurtis, m. Geogr.), bas jegige Saulcourt in ber Picarbie, berihmt burch ben Sieg, welchen Ronig tubing 881 bae felbft über bie Normanner erfoct.

Sodales (tat., Ant.), 1) eigentlich Mitiglieber einer geschlossenen, frohlschen Gesellschaft; 2) bes. Mitglieber ber Brüberschaften, wo gesellschaftlich geschwaust wurde, wie bei ben jahelich wiederkeprensben Opfermalen verschiebener Priefterole legien (vgl. Collegium). Die ditesten bieser Art waren bie s. Ticii. welche von A. Katius zur Erhaltung der sohnischen Religionsgedräuche eingeseht u. spätes von Romulus bestätigt waren; sie wohnten außerdalt der State und besdachteten in besonderen Salies ver die gegetstug. Späterhin gad es eine Menge e., welche fire Ramen von ben Kalfern erhieteten, betre Kamen von ben Kalfern erheiten, betre Wamen von ben Kalfern erheiten, der eingeseht worren; so die S. A. la und ut in i, sir Allerander Severus eingeseht. S. Antonianis, thetis die dem Antoninus Pius, theils die don M. Antoninus Philosophus dem Berus geweiheten; S.

Augustalas, feit 18 n. Chr. angeordsnet, wurden burch das Goos aus ben Borsemsmethen bes Staats gematit und ihnen nacher Kaifer sogar und antere verdiente Leute beigegabit, wie Tiberius, Drusus, Caudius Gemanicus. Sethft in den Goolonien und Provinzen gad es beren, wo sie aus den Decursonen gematit wurden. S. Aurolianiani, fur Aurelianus eingesfeht und aus jeinen besten Freunden gewählt. S. Flaviani, für Besposianus und S. Helviani und Maroiani, für Pertinar angeordnet. 8) Auch die Mitgliedre einiger Gerichte, so S. arvalos, Micheer, wedes zur Entschung über Erragtreitzeiten gewählt waren.

Sobalit (Miner.), Saltung aus ber Gruppe Aluminium nach v. Ceonbard; hat zum Arhöullern ein Rautentobelocher mit beutlich sichtbaren Durchgängen, ist hatter als Apatit, weicher als Auars, wiegt mehr als 2, ph horeseitt erwärmt, enthätt 24—52 Ahon, 36—44 Riefel, 283—273 Ratron mit etwas Kale, etwas Cifenorob, Salzjäure und Kale, erfigeint mit glatten, auf und ineinander gewachenen, glassianzigen Arpftallen in grünlich weißer Jarbe oft in vulkanischen Salz, Auphonspath. (Wr.) Sodälitas (Sodalität, lat., Ant.),

Soalitas (Gooalitat, lat., Ant.), 1) eigentlich engere Berbindung zwischen Freunden und Kameraden, geschlossen Gestellichaft; 2) Brüderschaft, Collegium von Priestern, s. Soales 2); 3) (Rlostern.), bie Vereinigung von Klosterbrüdern. Sodalitium (Sodalīcium), 1) (nämslich vonvivium) Schmaus, ben mehrere sodales (s. 6.) gaben, Kränzchen; 2) so v. W. Sodalitas.

Cobantila (Geogr.), Rirchfpiel im ruffifchen Cappland, tief im Norben liegenb; hat 2000 Em., finnifche Coloniften.

genb; hat 2000 Em., finnifche Coloniften. Soba-feife, Geife, welche in einer Bauge gelotten ift, gu ber man Goba ges nommen hat; vgl. Geife.

Bodawater (engl.), ein funfilic

nachgeabmtes Geltermaffer.

Gob-drennen (soda, ardor ventriculi, pyrosis, Med.), ein manchmal fehr beschweriches, meist vorübergehenbes, oft aber auch anhaltenbes, ober wies berkehrendes Magenleiben, theils sür schreck in ich bestehrendes Magenleiben, theils sür schreck eine bestehrendes Magenleiben, theils sür sich bestehrendes Magenleiben, darafterisirt: durch bie Empssindung eines aus dem Magen in die Speisredhre ausstehrenden, bernnenden Durstes dere wohl gat einer Stamme, mit kranpstafter Zusammenziehung des Magens und Ausschweichung des Magens und Ausschleiben, ober haufen, sawigen, derennenden, der haufen, fauren, ranigen, bremenden, die them kieden geschwährte Spisse ihr übermäßigetit, die weiten der geschwährte Spisse. Es kommt vorakasisch dei an Schwäche des Wagens leis

benben und fehr empfinblichen Personen, Spikerliden, Spypochonbriften, Schwangern, Beiechschiegen vor. Becrollaft wird es burch Ueberladung bes Magens, vorzüglich mit fetten, sauern und manchen schweren Speisen u. Getranken. Die heilung wird, wenn andere Magenflorungen zum Grunde liegen, durch Entfernurg bieser bewirtt, außerbem vorzüglich durch absorbienbe Mittel, Magnesia, Arebsaugen, Areibe, Kalkwaster, Salpetersaure in ganz kleinen Saben, biftere und aromatisch bittere, auch ben, biftiere der der auch durch gelinde Abssauges und Brechmittel. (He.)

Sobburn, Chipping (Geogr.), Martificden in ber Graffcaft Gloucefter bes britifden Ronigreiche England; bat 1800 Cm. und ausgezeichnet großen Ra.

femartt.

Sobe (Shikenk.), fo v. w. Siebebaus. Soben (Deicho. u. Bafferb.), Sidden Rafen, welche von bicht bewachfenen Rasenplagen abgefiochen werben, um Deiche, Bbidung und Ufer bamit au belegen ober bavon aufzuführen; bie Städen werben meiftens 1 Elle lang und breit und 3—4 3oll bick gemacht, und an ber Seite werben fie schräg gestochen, damit sie sich befefer an einonder fägen.

Soben (Geoge.), 1) Dorf im Amte Bochft bes herzogthums Naffau; hat 500 Ew., anfehnliches Salzwert, Gemusebaba, wat früher unmittelbares Reichs, bort; 2) Dorf im Amte Salmunfter ber turbefflichen Proving hanau; bat 1000 Ew., eine Salzwelle: 3) i, unter Allen.

Em., eine Saljquelle; 8) f. unter Allen-Coben (Friebrich Julius Beinrid, Graf von S.), geb. 1754 gu Unebach; wiemete fich bem Stubium ber Rechte, gelangte burch feine publiciftifde und ftaatswiffen. Schaftlide Bilbung jur Stelle eines fürftlis den brandenburgifchen Regierungerathe. Balb nachber warb er Webeimerath u. lebte in biefer Gigenfchaft eine Reihe von Jab. ren als preufifcher Befanbter im frantis fden Rreife ju Rurnberg. In fruben Jab. ren beichaftigte er fich mit ben fchonen Biffenfcaften, und fchrieb mehrere Buft. und Erauerfpiele. Bu biefen geboren : 3g. nes be Caftro, Deffau 1784; n. Mufl. 1791; Anna Bolenn, Rurnberg 1791; Ernft, Graf von Bleichen, Berlin 1791; Ricopatra, ebenb. 1793 u. m. Iber fein vielfeitig gebilbeter Beift befchaftigte fich gleichzeitig mit mehrern wiffenfchaftlichen Fachern. Durch feinen Geift ber Griminalgefebe, in 3 Banben, beren erfter bereits 1782 erfoien, verbreitete er uber biefen tamals noch wenig cultivirten 3meig ber Gefenge. bung manches Licht. Geit bem Jahr 1796 wibmete er fic ale Schriftfteller vorzuglich bem fratemiffenfdaftifchem Fache. In biefe Beit fallen feine fcabbaren Abhanbiungen:

Meber Rarnbergs Ringngen, bas Agoneifche Befes, feine Stige ber Staatshaushaltung u. m. abnilche Schriften, welche bie Er-scheinung feines claffichen Werts über Nationalofonomie, welches ju Leipzig u. Marau 1805-1820, in 8 Banben, erfchien, gemif. fermafen porbereiteten. Reben ftrengemife fenichaftlichen Arbeiten beidaftigte er fich mit ber Abfaffung belletriftifcher Schriften, au benen befonbere bie Trauerfpiele: Bit. ginia, Berlin 1805, unb frangofifc von Sidingen, Leipzig 1808, geboren. Sie murben wieber abgebrudt in feinem Thea, ter, 2 Bbe., Narau 1814. Rur bie Babne blieb ibm ein entichiebenes Intereffe, feit er im 3. 1804 bas erfte ftebenbe Theater in Burgburg errichtet, und biefes, fo wie auch fpaterbin bas Theater ju Bamberg, mehs rere Jahre dirigirt hatte. Auf die wich-tigften Zeitereignisse wandte er flete einen icharfen Bild, und ertheilte in finanzieller Sinsicht manche treffliche Rathichlage, ichils berte auch ale teutfcher Patriot mit Freimuthigfeit bas friegerifche baufen ber Frangofen in Teutschland und bie von ihrem Raifer an bem Buchbanbler Pam (f. b.) verübte Morbthat. In ben legten Jahren manbte er feinen Kleif auf bie neuere Befchichte feines Baterlanbes, und befonders auf bie landftanbifden Berbaltniffe. Er bes leuchtete bie Berfaffungeurtunbe Baferne, ben baierifchen Canbtag von 1819 u. 1821, und trat 1824 mabrend ber Stanbever. fammlung in ber zweiten Rammer mit meb. rein Reben und Berichten auf, bie fur feis nen Scharffinn fprechen. Doch neigte er fich mit Borfict und Riugbeit jur minis fteriellen Partei. Er ft. 1881. (Dg.) Codensbeich (Deichm.), ein Deich,

fertiellen Partel. Er ft. 1851. (Dg.)
Soden seie d (Deichw.), ein Deich, bessen beiegt sind, ober ber durch Befann mit Goben beiegt sind, ober ber durch Befann mit Grassomen grün gemacht worden ift; biese Are Deiche sind bet wohlseitsten und bauerbaftesten, mussen aber eine arose Bischung haben. S. gruft, in Drt, wo jum Rehuf des Deichduses Goben ober Rasenstüde underestehen worden ind. Sodenerde, bie Erde, aufwelgert der Kasen wächt; sie pat mehr Bindung und wied baher nicht jum Füllen, sond werder, jur dufern Beidedung der Deiche berwender.

Cobinos (a. Geogr.), fciffbarer Des

benfluß bes Rophes in Affen.

Sobium (Chemie), fo b. w. Ratrium. Sobina (Beogr.), 1) Peroing im Reische und Proving Affam (hinter Inden), am Riufie Ditrong und Burremputer; ift gebirgig; 2) haupiftabt bier, an obigen beben Riffen.

Coberbrime. Ritet (nord. Myth.),

f. Miletes. Dimat.

Sobom (bibl. Geogr.), Stadt im Thal G:bbim am fubmeftliden ufer bes tobten

Meeres, Sauptkabt von Pentapolis, in einer fruchtoaren Ebene gelegen, wo sich berb (f. d.) eine Zeit lang aufvielt. Die Einwohner (Sodomiten, Sodomitä), zeichneten sich durch schlecken Eebenes wandet (f. Sodomie) aus, daber die Stadt durch den göttlichen Jorn gestraft u. durch einen Schweiselte wurde, mit ihr Abama, Somorrha und Zeboim (f.d.a.). Ueber die zerstrete Sath sollen sich die Ferdiser des Jordan vertreitet haben u. so der Sodomite, Asphaltices, f. Todtes Weer) entstander sien. Asphaltices, f. Todtes Weer) entstander sien. Nach Abnern wurde die Stadt später wieder ausgebaut, wenigstene kommt im 4. Jahrhundert ein Bischof von S. wieder vor.

Coboma, f. Baggi.

Sobomit (Sobomiterei, fo ge-nannt, weil tie Bewohner von Gobom [f. b] biefes Berbrechens bezüchtigt werben , Moral), 1) im Milgemeinen jebe Art ber Befriedigung bes Weichlechtstriebes auf unnaturlide Beife, in Ablentung ber Phantafte auf Begenftanbe, beren Dif. brauch in biefer Art nicht nur bas morali. fce, fonbern auch bas naturliche Gefühl emport. Es galt von je und gilt noch jest in ber Korm in ber eriminellen Befenges bung eine grobere Musichweifung biefer Art als ein Capitalverbrechen, bae felbft mit verfcarfter Tobesftrafe verpont ift, nach ber pein.ichen Salegerichteorbnung Raris V. mit bem Feuertobe, ber, wenn ein Thier babei migbraucht worben ift, fich auch auf tiefes erftredt. In pinchologifcher Dinfict ift fie jeboch mehr eine Beiftesverrudung, bie, wenn fie ju offentlicher Renntnis tommt, wohl eine Correction nabe legt, aber burch folenne Art ber ftrafenben Berechtigtett eber verbreitet, als jurudgehalten wirb. Die Gefengeber unterfchieben mehrere Arten ber 6. und gieben befonbere bie Daberaftie (f. b.), bon welcher fie eigentlich ben Ramen hat (vgl. 1. B. Dofis, 14. Cap. 4. - 11.) au ibr. Unterfchieben pon ibr mirb bie Dnante (f. b.). Im engern Sinne wird jeboch 2) nur ble viebifche &. barunter befaßt. Die Berte ber attern Griminaliften ftellen eine Menge galle von unnaturlider Unjudt auf, bie in biefer Met mit Thieren allerlei Art verübt murben und gu actenmäßiger Runde tamen. Der Pfpcholog forfct nach ben Bebingungen, bie einzelne Menichen gu einer folden Gelbftentwurbigung verleiten tonnten. Er findet diefe, bie man fuglich als Brutalismus bezeichnen tonnte, in Berbindung mit Beiftesftumpfheit, Dafig. gang und Uebermachtigfeit einer roben torperlichen Ratur gur Beit bes ermachenben Wefchlechtetriebes, und meift unter Bebend. berhaltniffen, wo robe Menfchen mehr mit Ehieren gem ffer Art in Umgang ftanben,

als mit anbern Menfchen, ober wenn fols che in ber menfchlichen Gefellichaft über. haupt jurudgeftellt maren, wie Eretins (f. b.) und anbere ihnen gleichenbe vermahrlofte Befen. Cobomit, eine Perfon bie biefes Berbrechen treibt. Cobfoutald (Geogr.), fo v. m.

Cogbumtala.

Cobutene (a. Geogr.), Gegenb in Gref. Armenien.

Cobum unb Mmur. Deer (Cobom und Comorrha: Meer, Geogr.), fo v. w. Mobtes Meer.

Sodmimir (Saucemimir, Mimir im Abgrund, nord. Moth.), 1) ein bejahr. ter Riefe , bei welchem Dbin unter ben Ra. men Grithuer und Grithrir verheimlichenb war, nachbem er (Dbin) Dibvitnire bes ruhmten Sohn getobtet hatte, wird von Finn Magnufen als e'n in ber unteren bes mifphare wohnenber Gelft genommen. ben bie berbftliche Sonne ober himmel (Doin) befuct (ogl. Svithr und Svithrir). 2) Die allgemeine Benennung für felfenbewohnens ber Geift, namentifch von bem 3merge (Somargelfen) gebraucht, ber bes Rachts unter Dbins Ramen ben Ronig Svegbir (Wh.) bon Schweden betrog. Cobels (Deidm.), bie einzelnen Reiben

Coben, mit welchen ein Deich belegt ift.

Sober (Saline), fo b. w. mit Seber. Sober (Geogr.), 1) Dorf im Amte Bolbenberg bes bannoveriden garftentbums Dilbesheim, gebort bem Grafen von Stoll-berg (fraber bem Grafen von Brabed); bat aufaejeichnete Gemalbegallerfe, 150 Gm.; 2) in Schweben fo v. m. Gub, bei Bufam. menfegung in geographifchen Ramen. 6 . fore, Buttenort im Barab Derbphus bes gane Upfala (Comeben), auf einer Infel im Daleif; bat bie einzige Unterfdmiebe bes Reichs, ichonen Part, Raturalientabis net, beichatigt 300 Arbeiter. G. g & t has lanb, Theil von ber fchwedifden Banb. fcaft Gothaland; bat 280 DM., über 350.000 Em., enthalt bie gans Bledinge, Schoonen u. halland. G. . bamm, Stabt im Ban Gefleborg (Ronigreid Gameben), liegt an ber Ejuene; bat 1500 @m., ans febuliche Leinweberet (Geegeltuch), gabristen in Sabat, Gemehren, Gijenwage, Sanbel mit Butter, gabritmaaren, Deligera. the, Schleiffteinen; bod wird berfelbe burch Mangel eines Safens erfcwert. G. to. ping. Stadt im gan Eintoping (Ronigs reich Someben), liegt an bem Muefluß ber Avar In in bie Offfeebucht Statbaten; bat 900 @m. , anfebnlichen Danbet mit Bein= wand, Tuch, Galg, holzwaaren, Bifchen, Gifen u. f. w. Dabet bie Quelle Ragnitb. Eifen u. f. w. Dabet bie Quelle Ragnitb. G., malm, f. unter Stochholm. G., manlanb, ebemale Proving in Schwebeng ber großere Theil berfeiben bilbet bas ban Rotoping, ein fleinerer gebort ju bem Ban Stodholm, balt 135 D.M., gegen 100,000 Em, G. telge, 1) Stadt im gan Stodbolm (Konigreich Schweben), zwijchen ber Offee und bem Malarenfee; hat gegen 1000 Em., Lazareth, Zabatshau, einige Bebereis ber Seehandel geht über ben Dafen Megelftamit eine Stunde von G. ents fernt ; 2) Ranal in ber Dabe, perbinbet ben Dalaren mit ber Offfee.

Sobung (Deidw.), fo v. w. Befobung. Sofling en (Geogr.), 1) Martifieden im Amte Uim bes Donaufreifes (Ronigreich Bartemberg), liegt an ber Blau; bat Schlof, 1500 Em., welde Leber, Band, Beinwand, Uhren, Strobbute, irbenes Gesichire u. a. fertigen, Garinerei und Affdeleret treiben, in ber Rabe Arribebruche bar ben. 2) (Gefd.), G. mar ehemals einer reicheunmittelbaren Rrauenabtei jugeborige welche mit obigem Darttfleden 3800 Gw. und 60 000 Gulben Ginfunfte, Gig und Stimme auf bem Reichstage batte u. 1802 an Baiern, 1810 an Bartemberg fam. (#r.)

Coeg (Geogr.), f. unter Berjeabalen. Sogel (Geogr.), 1) Cambgericht im Rreife Meppen ber banroverfchen Banbbros ftel Denabrud, bat 8400 @m., umidilest ben huimling, wirb von ber Rorb: und Subutte burchfloffen; 2) Dorf bier, Sie bes Banbgerichte; bat 900 Em., liegt an ber Rorbratte.

Soble, Goblmeibe, Golen (Bot.),

salix caprea, f. unter Beibe. Soblig, fo v. w. Soblig.

Sohmer, fo v. w. Schlenker. Sobre (Geoge.), fo v. w. Sore. Solblot (norb Myth.), f. unt. Sogo.

Colbe, 1) in Dber Teutfoland ein ges ringes paus auf bem Canbe, auch wohl mit einigen Actern Belb; 2) bef ben Galgwerten einiger Wegenben ein Saus, auf meldem bas Recht haftet, eine gem ffe Menge Cals gu fieben. In beiben Fallen beift ber Befiger fo eines Daufes ein Golber ober Golbener. (Fch.)

Solbner, berjenige, welcher um Golb ober Bohn bient; befondere murben in frus bern Beiten bie Bobnfolbaten fo genannt. Bgl. Golbat.

Boller, 1) fo v. w. Boben 27); 2) Borfprung an einem Gebaube, Mitan; 3) ein Eritt von Bretern in ben Fenfterverties fungen; 4) ein verschloffener Raum bor einem Bimmer; 5) bef. in ber Bibel ber Raum auf bem platten Dache eines Saufes.

Giller (Bot.), nad Diene neuem Pflan: e nfoftem bie 5. Bunft feiner 2. Riaffe. Aberer, als Stempeladerer, fonft unter gue cus (f.b.) befaßt, roth pon Farbe, alle im Meere, in die 4 Sippen Marts bis Fructs foller und bie 18 Gippen Bellen: bis Apfel. foller gerfallenb.

Göllingen (Geogr.), Pfarrborf im Begirleamt Durlach Des Mittel & Rheintrei. fes bes Grofbergogthums Baben, an ber unter Roggen 1). Pfing; bat 900 Em., Beinbau, Gifens

hammer. Solviteborg (Geogr.), Stadt im gan Rariefrona (Ronigreich Schweben), Stadt im liegt an ber Offfee; bat 750 Gm., Pleinen

Dafen, Burgruinen , Rifdfang (Stromlinge) , Banbel. 68mmerba (Groß . Commern,

Geogr.), Stabt im Rreife Beigenfee bes preußischen Regierungsbegirts Erfurt, in einer febr fruchtbaren Chene, an ber Unftrut, mit einer Metallinopffabrit, einer Bas brit von eifernen Berathichaften und von Bunbbutchen; hat 2115 Em. (Cch.)

Sommeriger Sas (gifder), junge Rarpfen, welche nur einen Gommer alt find ober gum Berfegen in bie Strectteiche gebraucht merben.

Commering (Geogr.), fo b. w. Gems

Sommering (Camuel Thomas von), geb. 1755 gu Shorn; finbirte gu Gottingen Mebicin, marb bafelbft Doctor 1808 Dits glieb ber Atabemie ju Dunchen, fpater toniglich bairrifder Gebeimerath, Ritter bes tonigt, bannoverichen Guelfen: Drbens, einer ber berühmteften Anatomen. Bebte bis ju feinem Tobe (1830) in grantfurt a. DR. 1828 feierte er bafelbft fein Bubilaum, bei mels der Belegenheit bie Univerfitat Gottingen fein Doctorbiplom erneuerte. Die von Rus pell in Afrita entbedte Antilope murbe nach ibm: Antilope Soemmeringii genannt. Unter feinen- vielen Schriften find ju bes merten: De basi encephali et originibus nervorum cranto egredientium, Gottingen 1778; Bom Bau bes menfchlis chen Rorpers, 5 Theile, Frantfurt a. DR. 1791; 2. Xuff. 1800; Tabula sceleti feminini, nebft Befchreibung, ebenb. 1797; Abbitbung bes menfchlichen Auges, ebenb. 1801. (Md.)

Sommern, 1) beim Belbbau, biejenis gen Meder, welche nach ber Dreifelberwirth. Schaft Brache liegen follten, mit Commer. gemachlen, g. B. Rartoffeln, Rraut, Rice ic. beftellen. Wo Out- und Eriftgerechtig. teit ift, ift bas Quantum ber Belber, meldes befommert werben barf, gefestich bes ftimmt. 2) Bon Baumen, welche auf ober nabe bei einem Acter fteben und mit ihren um fich gr ifenben Burgeln alle Rabrung bes Bobens an fich reifen, fo, baf Betreibes fruchte und anbere Semachfe, welche unter thnen ober in ihrer Rabe fteben, vertams 8) Den Connenftrablen ausfegen, bef. bie Beberbetten bei fconen Commer. tagen an bie Sonne legen und ausklopfen, um ben gebern ihre verlorne Glafticitat wieber ju verichaffen. 4) (Flicher), fo v. m. Brachen 4). .5) (Bienens.), wenn bie Blenen an einem Schonen Lage viel vor bem Stode berumfliegen. (Pe. u. Fch.)

Commerunge torn (Banbm.),

Soen (Schiffb.), fo b. w. Coun.

Sonbfiorb (Geogr.), f. unter Rorbre Sonbhorb, f. barbanger Bergenbuus. und Gonbhord. Gonbmoer, Boigtei im Umte RorbiDrontheim bes Stiftes Dront. heim (Rorwegen) ; hat 24,000 Gm. bre: Bergenbuus, Amt im Stifte Bergen bes Ronigreichs Rorwegen, fublich bier gelegen; bat 80,000 Em. und ble 2 Bofgteien Rorbhorb mit Bog (48,000 @m.) u. Sonbhord mit harbanger (82,000 Gm.). Dauptftabt Bergen. Gonbrejpllanb, fo v. m. Solesmig. Sonbre Eron. hiems: Umt (Conbre Trontheim), Mmt im Stifte Drontheim bes Ronigreichs Rormegen, gebilbet aus bem Mitteltheile bee Stifte; bat 63,000 @w. und bie Boige teien Strinden (22,500 Em.), Dalerne (25,000 @m.) unb Fofen (15,500 @m.). Dauptftabt Drontheim

Connunge (Gobn bes Getofes,

norb. DRpth ), Benennung Thore.

Copern (Bandm.), Ratber nur gang turge Beit faugen laffen unb bann ohne BRich aufgleben. Core (Geogr.), f. unter gulbagebirg.

Cosjes (Bagrent.), eine Art feibener Grepon, welcher aus China tommt:

Soeft (Geogr.), 1) Rreis bes preußis fden Regierungsbegirts Arneberg, 9% D. DR. groß und mit 85,600 @m., größtentheils eben und fruchtbar, wirb von ber Donne bemaffert; 2) Rreisftabt barin, mit hoben Mauern unb Ballen umgeben; bat ein Symnafium, ein Schullehrerfeminar, Beine weberei, Branntweinbrennerei, Getreibe-hanbel, in ber Dabe Gootbaber unb 7600 Em. Die Soefter Borbe ift ein fructe barer, bie Stadt umgebenber, etwa 4% DM. großer Canbftrid, ber in bie Dberund Rieber. Borbe eingetheilt wirb, in bie 3 Bargermeiftereien Schwefe, Bor: gales und Bobnes gerfallt und 11,830 Em. enthalt, bie theils in 46 Dorfern, theils auf einzelnen Sofen leben. Diefe Borbe auf einzelnen bofen leben. Diefe Borbe fanb lange Beit in einer Art von Une terthanenverhaltnif gur Ctabt, welches fic erft 1809 auflofte mo bie Borbe nebft ber Stadt jum Großberzogthum Berg gefchla. gen murbe, und ein Theil bes Ruhrbepars mente ausmachte, 2) Dorf im Begirt Umerefoort ber Proving Utrecht ( Dieberlanbe); bat 1800 Cm. und bie Domaine Coeftbyt, mit Jagbhaus u. Thiergarten, bem Pring von Dranien für bewiefene Sapfers teit (bei Baterloo) gefchenft. (Cch. u. Wr.)

Soeft but (Googt.), f. unter Soeft 2). Soeft e, Rebenfluß ber Leda in der Pro-ving Dft. Friedland (Ronigreich Dannover).

Sotfterbut, fo v. m. Soeftbut. (Wr.)
Sota (Soita, a. Geogr.), Stabt in Stutbien jenfeit bes 3maos.

Cofa (paust.), fo v. w. Copha.

Sofa.

Sofala (Geogr.), 1) Reich an ber Gut-oftfufte von Afrita, an Quama grene genb, bewohnt von Raffern, bie unter einem bon ben Portugtefen abbangigen Sto. nig fteben, eine Mrt von Satomfrung baben , einiges Bewebe ju verfertigen wiffen und mit Ambra, Golb, Elfenbein, Bieb u. m. banbeln. 2) Dorf bier an ber Rufte, in fractbarer Umgebung; bat Dafen unb portugieft'des gort. portugiefi'ches Fort. 3) Fluß babei, ent. fpringt auf bem Buparagebirg, fallt beim obigen Dorfe ine inbifche Deer. 4) 9864. weilen Benennung für ben Ruftenftrich von bem Fluffe Bambefe bis jum beiligen Beiftfluß. (Wr.)

Sofavibs, f. unter Sofi und Perfien (Gefch.), 28b. XVI. S. 97, u. unt. Sofi. Soffarid en (Soffeiben, a. Gefd.), Onnaftie in Perfien, von 877-901 n. Chr., f. unter Perfien Bb. XVI. S. 92.

Cofi, 1) Rame eines Berrichergefdlechts in Perfien, bie von 1489-1622 regierten, fpater burch bie Ufghanen verbrangt murben, worauf einzelne gindliche Generale re-Unter biefen marb mehreremal ein G. als Schattentonig auf ben Thron ges fest. Der leste von biefen, Abbas III., ft. 1736. Rabir Schab, ber nun ben Ihron beftieg, ließ ben Thamas mit feiner gans gen Sippicaft hinrichtene und vertilgte fo bas Gefcliecht. Die S. erhielten ihren Ra. Die 6. erhielten ihren Ra. men von bem Stammvater Scheift Sofie usbib, und biefer ben Beinamen von Gofa, rein, nett. Bon ihm biegen beffen Rachfoms men Sofavihe (f. Berffen [Gefch ], Bb. XVI., S. 97). 2) Bet ben Tuten, ein wollenes Kleib, ba ben Geiftlichen verboten ift feibene Rleiber gu tragen. 5) Die Beift. liden, fo bies Rleib tragen.

Soffia (Geogt.), fo b. m. Sophia. offieln (Geogt.), Drifcoft in Systen. Dier fiel 657 bie Schlacht in Systen. Dier fiel 657 bie Schlacht milden bem iprischen Statthalter Moawijah und bem Rhailfen All vor, in welcher Moawijah, schon geschagen, badurch noch ben Sieg bavon trug, baß er unter seinen Solvaten eine Menge Abschriften des Koran vere thetien ließ. All trat in Folge beler für seinen Gegner glücklich beendigten Schlacht demselben die Abaitsenwürbe ab. Bgl. All.

Sofilsmus (Sfufismus, Mells gronden.), im Drient die Lebre von ber Wereinigung der Menschen mit Gott bie Anhänger (Soft, Sluff) biefes Glaubens find sich mis u. 10. Jahrd, und dertieten sich befenders in Indien und Perfien aus. Die Sos (welches Wort wohrescheinlich verwandt ist mit dem griechsichen Gophof, d. i. Weife) sind im Drient über haupt die Religiosen, welche klöfterlich zur sommen leben und sich religibsen Betrachtung gen widmen. (Lb.)

Soffite, 1) (Bauw.), eine mit Felbern vergierte Dede eines Bimmers; 2) in Theotern, die Streifen, welche von einer Couliffe jur andern quer übergeben und bie Dede eines Bimmers ober bie Luft vora ftellen.

Sofonius (Cophronius), f. Tigels

Cofrabici (turt.), Zafelbeder am

Softas (tart.), bei ben Turten Seift. Uche, die bet ben Grabern ber Kaifer und anberer Bornehmen, Gebete verrichten und bafür reiche Einfommen begleben.

Sog, 1) (Schiff.), die Spur, welche bes Schiff im Segein auf ber Dberflache bes Baffers jurudtagt. baber: ein Schifflegt fich in bes andern Sog, wenn est dempfelben gang nahe und in gleicher Richtung folgt. 2) (Schiff.), ein Kaften im hintertheile bes Schiffes, in der Rade im here Belabumaftes, welcher bis auf ben Boden reicht, in demfelben sammelt fich das Bale fer, welches in das Schiff getommen ift, in bemfelben fieben auch 2 Pumpen, damit das Baffer zu jeber Sette bes Schiffes ausgepumpt werben tann. 3) (Bafferb.), ein in das Borland ober Ufer gegradenes Palfin, in welchem ein Schiff liegen tann. (Feb.)

Sogamofo (Geogr.), fo v. w. te-

briia 2).

Sogane (a. Geoge), Stadt in Palas ftina, jen eft bee Jorbans.

Sog, baume (Saline), lange Bolger, bie über bie Salipfannen ge'egt merben u. jur Unterlage ber Soglpane bienen.

Sog, bruft ung (Schiffb.), bie Abnahs me bee Schiffes am Borbers ober hinters theile nach, unten gu.

Sog bia na (a. Geogr.), Land in Affen westlich von Striben, nördich und öftlich vom Insertes, sädlich vom Dros begrengt, jegt das Land ber Uebeten, die ndebliche Bucharet, ein Thell ven Riein: Albet und Pelur, gebore zu Persten und umfaste eine große Menge Bolterschaften, die Pfiseter, Jatier, Tadori, Dranka. Kandari u. v. a. Im Mittefalter kommt S. unter bem Namen Soghd vor und ist durch seine ausgezeichneie-Frughtbarteit berühmt. (Lb.)

Sog bianos, Konig von Perfien, f. unter Perfien (Gesch.), Bb. XVI. S. 87. Sog dii montes (a. Geogr.), Gebirg in Sogbiana, sief wischen bem Oros und Sarartes burch bas Land; jest die Bergetete, die sich sabtich von Samartand

bis zu ben Quellen bes Sie erstreckt. Sogenes, Apearions Sohn, von Aegina gebürtig; zeichnete sich ichen als Anabe durch io große Körperkraft aus, daß es ihm möglich wurde zu Nemea als Kind den Preis im Pentarblion davon zu tragen.

Sogsfeuer (Soggsfeuer, fleines Keuer. Schmauchfeuer, Galine), bas ge, linb fortbrennende Keuer, welches jum Soggen unterhalten wird. Rach bem Ginlaffen ber Soble in die Pfanne wird namlich aus erft ein ftartes Teuer gegeben, bas große Beuer, welches bis jum Unfange bes Reis nigens gehalten wirb, und welches man alsa bann gu bem Sogfeuer gufummenbrennen (Schii.)

Sogg.baum (Galim.), farte Stan: gen, welche uber bie Galgpfannen gelegt werben, um auf biefe bie Gogfpane, rund ausgeschnittene Breter, ju legen und auf biese bie Galgforbe ju ftellen, wenn fie aus ber Pfanne mit Gals gefallt werben.

Soggen, 1) fo v. m. Abtropfeln; 2) von ber fiebenben Coble fich tornen. Bgl. Sogg = pfanne, f. unter Galimert. Soggeftiel, bie Relle ober Galamert. Shaufel, mit welcher bas Galg aus ber Gogg. [på. Pfanne genommen wirb. nc, über bie Soggbaume gelegte Bretftude, amifchen welche bie tonifden Galgforbe jum Mbleden ober vorläufigen Aberodnen gefest Soggefpan, f. unter Cogg. merben. (Fch.)

Soghan Jailaft (Geogr.), 3meig bes Ararat im Gjalet Rats bes osmanis fchen Uffens. Sogbumtala, bebeutenbe Reftung in ber Proving Abchafien (affatifc Ruflant); liegt an einer Bai bes fcmare gen Deere; bat guten Bafen anfebnlichen Danbel , 8000 Em. Bielleicht Gebaftopolis

ber Miten.

Soghb (m. Geogr.), f. unter Cogbiana. Sogiuntit (a. Groge.), Boltden Galliens, auf ben Gee-Mipen, beim jegigen Souge; bie Stabt Souches in ber Begend erinnert an bie alten Bewohner.

Sogne (Geogr.), 1) f. unter Dorbre Bergenbuus; 2) Bath in ber Gegenb von Bruffel, in ber Proving Gud. Brabant

(Beigien).

Sognebal (Geogr.), 1) Rirchfpiel in ber Boigtei Sogne bes normegifden Stifts Bergen; bat 2800 Em.; 2) große Gifen. batte bier. Gognefforben, Meerbufen an ber Rorblee in ber Boigtet Cogne (f. b.). Cognefjelb, Gebirgsjug in ben Mems tern Bergenbuus und Mogerbuus bes Ro. nigreichs Mormegen. Cogno, 1) Reich auf ber Rufte von Unter, Guinea (Gub. weft. Mfrita); fteht unter ber Berrichaft von Loango, ift reich an Palmen, bat gegen Beife feinbfelig gefinnte @m.; 2) Daupte ftaht bier. (Wr.)

Cogofffd (holocentrue, 3001.), 1) nad Artebi Gattung aus ber Kamilie ber Bariche; ber gufammengebrudte Beib but grofe, barte, meift gejahnte Schuppen, bie Schnauge tft turg, erwas porfchiebbar, mit Eteinen Babnen befest, ber befcuppte Ries menbedel gegatnt und geftacheit. Davon bat man folgende Untergattungen gebilbet: plectropomus, epinelephus, polyprion und holocentrus; 2) biefe baran fenntlich, bas ein Theil bes Ropfes befchuppt, ber

borbern Riemenbeckel gegant, ber bintere geftachelt ift. Art : Cogo (h. sogo), in marmern Deeren, ausgezeichnet fcon, Rus den und Geiten roth, gelbftreifig, bie Schuppen fitberglangig geranbert, ber Bauch filberig, bie Rudenfloffen jum Theil boche gelb mit rothen Strahten, ber gabelige Schwang u. bie Ufterfloffe gelb mit rother Schattirung, Bruft unb Bauchfloffen roth, Bleifd mobifdmedenb und blattrig : bol. diadema, hol. angulosus u. a. Arten tommen verfteinert vor. (Wr.) Cog.foweine (Biebjucht), f. unter

Soguat, bas Reujahrefeft in Japan, welches überall mit ber größten Beierliche feit begangen wirb. Dan befucht fich gegenfeitig u. municht fic Glud, wobet eine Schachtel mit 2 ober 3 gadern prafentirt wird, auf welche ein Glud getrodnetes Rielich von ber Dufchel Awabi, als Beiden bes Boblftandes und Gluds getlebt ift. Dies gefchiebt Morgens. Der Radmittag aber wirb mit einem berrlichen Gomaufe bef ben Bornehmften ber Familie jugebracht. Das Becomplimentiren bauert auch bie 3 nachften Tage not fort, bas Tractiren aber ben gangen Monat. Jeber fucht fich auf bas practigfte ju fleiben u. felbft ber Zagelohner borgt fich einen Gabel, um bamit gu ftolgiren. Dur Benige verrichten auch ibre Unbacht in ben Tempeln.  $(R, D_{\cdot})$ 

Sogur (Bool.), fo v. w. Bobad.

Soggini, f. Socinus. Sohāmos (Soāmos, Sohīmus), 1) Ronig ber arabischen Iturder, nach befs fen Zob 50 n. Chr. Sturda ben Romern anbeimfiel. 2) Ronig von Sophene, biefe Burbe mar ihm 55 n. Chr. von Rero übertragen worden; er blieb ben Romern trett und war noch 71 auf bem Thron. Geine Aruppen fanben gewöhnlich unter ben fpris fchen Gulfevollern. (Lb.) Sohail, ber helle Stern Ranopus in

ber Argo, ben ber arabifche Stamm Zap

gottifch verebrte.

Cobajepoor (Geogr.), 1) Diftrict in britifd Gundwana (Borber , Inbien) , am Sone u. Rerbubba, bewohnt von Goanbe; 2) Sauptftabt bier, Sis eines gurften.

Sobam (bibl. Mitertb.), 1) Art Ebelftein, welchen bie lateinische und griechische Meberfegungen für ben Dopr nebmen; es icheint vielmehr ber Smaragb ju fein. 2) In ber morgenianbifden Wefdichte trifft man auch mehrere gurften, welche ben Ramen G. führen.

Sobar, f. unter Rabbala.

Sohar (Geogr.), Gee. und Sanbels. fabt an ber Rufte bes grabifden Deeres in ber Proving Dman bes Canbes Arabien (Mffen).

Soheleth (jub. Unt.), Stein, welcher bei bem Brunnen Rogel an ben Mauern

pon Berufalem lag. Rad ber Angabe ber Rabbiner biente er ben jungen Beuten gu allerband Beibefübungen, fie boben ibn in bie Bobe, marfen ibn, rollten ibn, um fo ibre Starte gu geigen. Rach Unbern biente er den Bafdern und Farbern, um auf ibm bie von ihnen gefertigten ober gereinigten feibenen Beuche ju folagen.

Cobl (Geogr.), Gefpannichaft im Rreife bieffeite ber Donau bes oftreichifden Ros nigreichs Ungarn, swifden ben Gefpann. fcaften Liptau', Gomor, Reograb, Bonth, Barfd u. Thurog; hat 504 D.R., 92,000 Em. , meift flavifder Abstammung , jur größern Balfte tatholifcher, jur fleinern lutherifder Confestion , ift burd Theile ber Rarvatten (liptauer Mipen, Bioper, Dht= rogti, Stureis, Alt) febr gebirgig, aber auch reich an vielerlei Detallen (Silber, Golb, Rupfer, Gifen, Quedfilber u. a.), bat ferner mehrere mineralifde Quellen, viel Bald; man treibt Biebjudt (Schafe), etwas Kelds und Gartenbau, fo wie auch einige Industrie und Danbel. Hauptfluß: Gran; Dauptfladt: Neufohl. (Wr.)
Sohl. band (Bergh.), in Eienstein,

gruben ble unterfte Lage bes Gifenfteins, welche man nicht mit beraus bauet, fonbern fteben lagt und mit Erbe bebedt, bamit fic

neuer Gifenftein biibe.

Cobliberg (Bergb.), fo b. m. Reil: berg.

Sohlsbolgen (Mrtill.), ein elferner Bolgen, an ber Baffete, melder gur Befes ftigung ber Grundfoble bient.

Cobisbeid, bei Berfertigung bes

Boifalges ber zweite Sumpf.
So b le, 1) fo v. w. gubiohle; 2) (Pferbet.), am Pferbefuße bie Gtelle, mo ber buf mit bem Bufe verburben ift (vgl. Buf 2), porn'oble u. guffobie); 3) (Jagb. wiff.), beim Bith fo v. w. Ghale; 4) ber Thefl eines Strumpfes, welcher bie guß. fohle bebedt; 5) f. unter Schub; 6) fo D. m. Sanbale; 7) (Bergb.), bas Liegenbe, worauf ein glat aufgelagert ift; 8) ber Boben ober Grund eines Stollene ob. Strede; 9) bei Stodwertebauen fo b. m. Gtage; 10) bas Steffte ober Gefente eines Schachtes; 11) ber Boben eines Schmelzberbs; ein folder Derb betommt eine boppelte G., bie erfte wird unmittelbar über bie Steine u. Schlas. den, die über ber Abgucht liegen, einen Buß hoch von Behm gefchlogen, worauf bie rechte S. folgt, die von Geftube geschlagen wird; fie geht von der Form des Ofens bis gu bem Stichberbe; 12) eine borigontale Linie ober Grunbflaches 13) bie Grunblinie eines rechtwintligen Eriangele; 14) (Baufunft), fo v. m. Schwelle; 15) fo v. m. Pflugfoble (f. unter Pflug) ; 16) (Tifche Jer), am hobel fo v. w. Bahn; 17) ein Gumpf, eine Pfabe. 18) (300l.), bei Schneden bie flache Unterseite ihres Rors

pere, auf welchen fie fic burd Bufammen. gieben und Musbehnung ber einzelnen Theile fortbewegen. 19) (Artill.), f. unter Baf. fete. 20) G. einer Schieffcharte, f. unter Gdießicarte. (Fch. u. Schii.)

uf ibm Soble (salix capron), f. unt. Webe, inigten Soble et fen (Bergw.), ble jenigen guße (Lb.) seifernen parallelepipebifden Eifen, bie bie Soble ber Pochwerte, auf melde bie Steme

pel nieberfallen, bilben.

Sohlen abreißen . (Pferbem.), bie Operation an bem franten guß e'nes Pferbes, wo bie gange fornfohle von bem Rleifc abgeriffen und bann ber Buf verbunben wirb. Binnen einigen Monaten erzeugt fic eine neue gefunde pornfohle, toch if fie noch weich und bem Pferb muß baber, wenn es nach einigen Mowaten arbeiten foll, ein grober Butfils unter bas Gifen gelegt werden. Die Operation ift swar ichmetje baft und balt bas Pferb lange von bet Arbeit ab, inbeffen ift fie bas einzige Dits tel, um in einigen gallen, wo Giter fich: swiften Goble und Bleifch erzeugt bat u. f. w., Daife ju gemabren. Sobeule, eine Be'dwuift, bie bef. an ben Borberfufen ber Pferbe, bef. an ber innern Seite, burch G .beule, einen bie Bande bes Fuges gewaltsam zu-fammenbruckenben Beichlag entflebt. Gie ift fdmer ju beilen und nur burch gefdids tes Richten bes Sufeifens ju milbern. (Pr.) . Cohlen : blei (Bugenblet ober Blefe bugen , Guttent.), unreines Blei, meldes

Sohlen ganger (3001.), 1) (plantigrada), eine Ahtheilung ber fleifdfreffene ben Raubiaug ihiere, ausgezeid net baburd, daß fie m't ber gangen Bufioble auftreten, woburd es ihnen leichter wird, auf ben Binterfußen alle'n gu fteben: Gie geben Dinterfußen alle'n gu fteben. langfam, lieben bat nachtliche Beben, folafen in falten Gegenden burch bie Binteres geit, geben ftartriedenbe Abfonberungen von fich, haben an allen Fugen 5 Beten und febr empfindliche Rafe. Dagu bie Gattune gen ursus (Bar), procyon (Bafchbar), ailurus (Panda), ictides, nasus (Rafens

fic beim Bleifdmeliprozes über Dobofen in

bie Beftubefoble eintrift.

freffen Bletich, anbere mehr Infecten. 2) Go v. w. Coblenlanfer. Soblen gefchmulfte (Deb.), f. un.

thier), cercoleptes (Rintaju), gulo (Bith

fras), meles (Dache) (f. b. a.) u. a. Ginige

ter Beidbornen.

Gobien. bolg, fo b. m. Rort. G... holzbaum (quercus suber), f. unter

Gide.

Soblen: laufer (Bool.), 1) biejenigen Spinnen, welche, weil fie einwarts getehrte Rlauen an ben guben baben, mit ber gan. gen Goble auftreten; ihr Aufenthalt ift in Baums und Erblodern, fie laufen nach bet Beute, finb meift febr groß, unb bemach. tigen fic auch ber Rolibris; babin bie Bos

gelfpinne (f. b.); 2) fo v. m. Coblens (Wr.)

Coblen . leber (Gohlleber, Gerber), fartes, lobgares Beber, welches gu Stiefels und Schubsohlen gebraucht wird, meiftens pon Rindsbauten. Gutes Coblenleber muß fart und babei boch biegfam fein, volltom. men bicht und feft, auf bem Schnitte recht glangend mit einem grunlichen Striche; es barf fich , wenn es gehammert wirb , nicht ausbehnen, und barf nur menig Baffer eins faugen. Gehr fteif und am meiften maffer. bidt ift bas G. von milben Schweinebaus ten. Das lattider G. ift nicht ju fart aber febr taltbar. Das englifde G. ift ebenfalls gut, boch bat man 3 verfchiebene Gorten, wovon bie lettere wenig Berth bats bas maftrichter G. ftebt bem iurs tider an Gtarte, Derbheit und Gefdmeis bigteit n'ch, bat eine lichte garbe und ift beffer als das efdmeger G. Das foges nannte teutide G. fommt aus verichtes benen Orten Teutschlanbs und ift von berfdiebener Gate. Das ungarifde G. wird gewöhnlich nicht ju Gobien verarbeis tet, es wirb mit Salg, Mlaun und einer Art Knoppern bereitet, man unterfcbeibet bas pregburger und wiener, erfteres ift buntler und beffer. Much Polen u. Russ land Ifefern viel G. (Feh.)

Soblen,rif (Bergm.). Begt man auf bem Papier verfchiebene nebeneinanber lies genbe Linien gu, fo bag man babei bie Bange und Breite einer jeben Gache nich bem Raum verzeichnet, ben fie auf einer fobligen &ade einnimmt, wenn von ibr feignen Puntte gefallt merben, fo beißt bie Beichnung. Goblen: ober Grunbrig, im Bes

genfage jum Geigerriß.

(Schii.) Coblen gwede, fo v. m. Goub.

Cobl.bammer (Couhm.), ein Bam. mer mit runber glatter Bahn, mit welchem bas gu Gohlen bestimmte Beber, nachbem es eingeweicht worben ift, auf bem Rlopiftein bunn und bicht geichlagen mirb.

Goblibols (Baum.) , fo v. m Schwelle.

Bgl. Minenbolger.

Cobifg (Bergb.), fo b. m. Borigon, tal; baber ein fobliger Bang, ein borigon. Soblige Bloge, find taler Gang. Bloge, bie siemlich borigontal liegen. Brud, bet einer Treibetunft bie fleinen Somingen, welche baju bienen, ben Stangen eine Bewegung in anderer aber bori. sontaler Richtung zu geben. o v. w. Soblenrif. So f G. r Rif, Soblig bauen, wenn bei einem Stollen ein Drt getrieben wird und man bie Goble ober ben Grund bes Drie meg baut.

Cobletunft, Goblefpinbel zc., f. unter Goole, Goolfunft, Goolfpinbel zc.

Sobistade, G.ilader (3agbm.), fo v. w. Sumpf, Pfåge.

Soblingen (Geogr.), fo b. to. Colingen. Coblelinie (Bergm.), Sorigontale linie.

Sohlslöffel (Mafchinenm.), fo v. m. Bobrioffel.

Cobleriegel (Artill.) , ber junadft an ber Bruftmehr liegenbe Querbalten einer Bettung.

Coblifchiene (Banbm.), fo v. m.

Dauptidlene, f. unter Pflug.

Cobleftein (Buttent.), ber genferte Stein, welcher in ber Mitte ber Rrage angucht bes Treibeberbes, ben anbern Inguchten ber Dob., Stiche und Strummofen liegt, worauf bie Schladen geichutet und ber Berb geichlagen mirb. S. ft ú c. 1) (Baum.), bei fteinernen Thur. und Renftereinfaffungen bas untere Gtad; 2) bie borizontalen Bolger, welche einem Geftelle ober einer Mafchine gur Unterlage bienen; 3) (Duttent.), bas unter bem Dochtaften mit harten Banben ober Steinen übers mauerte ftarte Dolg; 4) fo v. m. Bohre löffel.

Coblemefbe (rundbiattrige, salix caprea, fpiblattrige, s. acuminata), f. uns

ter Betbe.

Cobn, 1) jebe Perfon mannlichen Gefolechte im Berhaltniß ju ihren Erzeugern (Bater und Mutter, f. b.), gleichviel ob fe außer ober in ber Gbe erzeugt ift. Befonbers legtre haben an ber Erbicaft bes Batere ben mefentlichften Theil u. find nach ben meiften Gefegen und Bertoms men befonders die Erftgebornen (f. Erfts geburt) bevorzugt. Erftre baben in mane den Staaten teinen Unfpruch, muffen aber bon ber hinterlaffenfcatt ernabrt merben. Ueber ben Un'pruch ber Tochter (f. b.) auf bas Erbe bestimmen bie verfchiebenen Spes cialgejege. Wgl. Erbich ft und Bufammens fegungen, Emancipation, Baterliche Ge-walt und Aboption. 2) (Beinb.), ein Mbleger eines Beinftod's.

Cobn, verlorener (Geogr.), fo v.

En'ant perbu.

Cobo (Geogr.), Drt in ber Graffdaft Stofford bes Ronigreichs England; mar 1768 nur haibegegenb, bat jest über 8000 Em., welche allerhand metallene Baaren (Sonallen , Rnopfe , plattirte Ge'dirre u. f. m.) und Papier fertigen; befonders mert. murb'g find bie Munjanftalten (weiche vers mittelft Marchinen und mit bul'e von 8 Rnaben, binnen einer Stunde 83 600 Buis neen, oder faft eben fo viel Pences folas gen tonnen, und felbft von auswartigen Regierungen benutt merben), bie Fabriten von Damp'mafchinen, bie von aller Große hier gebaut werben, bie Unftalten fur Glass malerei u. m. a.

Sobr (Geogr.), f. Coor.

Sobrau (Geogr.), 1) Stabt im Rreife Robnit bes preußifden Regierungebegirte

Oppeln, auf einer Sobe, mit einem Bofpis tale, Beins, Baumwollen. und Sudweberei, Biebmartten und 2600 Cm.; 2) f. Gorau. Soibas (Runftgefch.), fo v. m. Gui.

bas, f. unter Menadmos.

Soignies (Geogr.), 1) Stabt im Bei girt Mons ber Proving Bennegau (Belogien) an ber Senne; bat icone Raltfteinbruche (Gaulen von 30 Glen Bange), meb. rere Rirchen u. Rlofter, 3mirnfabrit, 4700 Em. 2) Balbden babet. Goimonoff, f. unter Rarafta. Coindi, f. unter Burremputer.

Soinber, nach Poller ein Beirathege. braud bei ben inbifchen Rarften. Rollte ein Rajob feine Tochter vermablen, fo rief er alle übrigen Rajabs gufammen, ftellte ein feferliches Opfer an und ertlatte nun ben Berfammetten bis Bebingungen, welche ber, ber bie Braut baben wollte, erfullen Ge erfolgte alfo eine Urt Bett, tampf u. ber Sieger erhielt von ber Prin. geffin einen Blumentrang, morauf bie Dod. geit gefeiert murbe. Muf biefe Art erhielt Rama bie Gila. (R, D)

Soires (fr.), 1) Abend; 2) Abenbge. fellichaft, Abenbgirtel.

Soiffons (Geogr.), 1) Begirt im Departement Niene (Frankreich); hat 224 D.M., 65,000 Em., 6 Cantone; 2) fcmach. befeftigte Sauptfabt bes Departements und bes Begirts am Miene, bat Rathebrate (mit Bibliothet, barin besonbere viel Banbfdrif. ten), viele Rirden, altes feftes Solos, verfchiebene Bobithatigteitsanftatten. tonig. liche Atabemie, Gefellichaft fur Biffen. fcaften u. Runfte, Fabriten in Beinewand, Baumwollen : und Bollenwaaren, Beinmanbbleiden, anfehnliche Brauereien, unb Sanbel mit biefen Producten, fo wie mit Genf (berühmt), Bobnen u. f. w., 7900 Ew. S. ift Sis eines Bifcofs und eines Banbelsgerichts. Ueber ben Fluß führt eine lange fleinerne Brude, und an demfelben bin ein Spatfergang, fast 4000 Schritte lang. 3) (Gefch.). S. ift mahricheinlich bas Noviodunum oppidum Suessionum bes Cajare. Unter Muguftus nahm es ben Rae men Augusta Suessionum an, fpater Suessionum urbs ob. Suessionum civitas, moraus Gueffiona, ober Gueffionis und ber jegige Rame entftanb. In G. mar ein Palatium ber romifden Raifer, unter gubmig bem Gutigen ein tonigliches Baus bei ber Rirde St. Debarbus. G. war bie leste Stadt, welche bie Romer in Gallien befagen, u. bie Romerfelbheren Megi. bius u. Staartus refibirten bafelbft; Chlobmig ber Große jog gegen lettren, foing ibn bef S. 406, nahm S. ein und gerftorte bie dortige lette Romerberricaft. Spater nach Mlarichs II. Beffegung und nach ber Bertreibung ber Weftgothen aus Mquitanieu, wahlte er Paris jur Refibeng. Rach Chio. bowige Tobe u. nach ber Theilung Rrant. reiche unter beffen 4 Gobne mabite Chio. tat'I. G. ju feiner Refibeng, und ale befe fen vier Cobne wieber theilten erhielt es Chilperich jum Untbeil. Deffen Cobn Chlothar II. peraroferte bas Reid &. burd bie Groberungen von Auftrafien und Burgund und bon nun an blieb G. ein Ebeil von Reuftrien (f. b.). 923 folna bort Graf Robert von Paris Rarl bem Ginfaltigen. G. fam unter ben Rarolingern gu bem Untheil Raris bes Rablen. fich im 10. Jahrh. beren Behnherrn in bem Befit theilten, tam G. an bes Grafen von Bermanbois. 216 biefe Grafen ausftarben fiel bie Graffchaft S. burd bie westliche Linte an bas baus Reste in ber Picarbie, und von biefem burch Beirath on bas Saus Caftillon' be Blois, weldes fie an Enguerrand von Couch vertaufte. Dann fiel bie Graffchaft an bas Saus Bar und ferner an bas Daus Buremburg, beffen Erbin, Maria Fron von Bourbon, ben Grafen von Bendome beiratbete. Maria von Coucy hatte indessen einen Abeil der Grasschaft S. 1404 an Ludwig, herzog von Orleans verlauft, den erft Katl IX. wieder mit der Krone vereinte. Den ans bern Theil erhielt ber Pring Bubwig von Conbe jum Untheil, beffen Entel Deinrich benfelben 1630 an Ratl von Bourbon vertaufte, ber bereits ben Titel Graf ben G. fübrte. Diefer blieb in ber Schladt von Seban, und feine Schweffer, Die Ge-mablin Thomas von Savonen Carignan, beetbte ibn und feine Radfommen führten ben Titel Grafen von G. In ben Jahren 744, 858, 941, 1078, 1120, 1137, 1155, 1210 maren bier Rirdenverfammlungen. 1414 auch eine Coladt gwifden Rari VI. und bem Bergog von Burgund, in ber ber Legtre fiegte. Auch in bem legten Rriege von 1814 warb bas blos nach alter Art burch Thurm und Graben befeftigte G. widtig, indem es bie Corps von Gaden und Bingingerobe ben 8. Marg eroberten (ben feigen Commanbanten ließ Rapoleon erfchies Ben), mogegen es Marmont unb Mortier 5. Darg wieber einnahmen. murbe 6. mit gaon von einem Theile bes erften preußifden Armeecorps eingefdloffen und ergab fich nach gefchloffenem Fries ben. (Wr. u. Pr.) Soiffons (Grafen von).

bem 10. Jahrb. bilbete G. (f. b. Befcb.) nebft Gebiet eine eigne Graffcaft, burd Beirath und Erbica't mar fie on verichies bene Familien, endlich jur Halfte an bas Daus Bourbon gekommen, und machte hier einen Theil ber Bestigungen be-Haules Conbé aus, bis 1) (Karl von Bourbon, Graf v. G.), geb. 1556, ber jungfte Sohn bes Pringer von Conté, Bub. wig I. (f. b.), und von Frangiela Longues

pille, ben Titel Graf von G. annahm, ob. fcon er eigentlich bie Graffcaft nicht bes faß, bie bielmehr noch immer bem baufe Conbe geborte mabrent bie anbere Balfte toniglich mar. Er murbe fatholifch erzogen und erhielt 1587 von Beinrich III. ben bef. ligen Beiftorben. Gitel und ehrgefafg, aber obne alle vorzüglichen Gigenichaften, Anfangs ein Bertzeug ber Guifen, ble ibn bem Ronig Beinrich von Ravarra, bem muthmaßlichen Ehronfolger, entgegen fer Ben wollten. 216 ihn aber biefer, bamals noch tinbertos, bie Sanb feiner Schwefter Denriette, und mit thr, im gall, bag er chne Erben blieb, bie Unwartichaft auf Ravarra u. feine großen Berrichaften, verfprach, entfloh er von bem Bofe Deinriche III., fammelte in ber Roumandie ein tleis nes Corps von 300 Reitern und 1200 Ar- febufferen, und vereinigte fich 1587 mit Beinrich von Ravarra, an ber Loire. Er Et bann nach Bearn, um bie unb ging bie Pringeffin Ben-Schwefter beffelben , riette gu betrathen. Diefe Partie gers fehlug fic aber wieber und G. tehrte nun ju Beinrich III. gurud, ber bamals (1588) fich genothigt gefeben batte, Paris ju ver-laffen, ba bie Ligue gegen ibn unter Baf. fen mar. In bem Rriege gegen biefe, seichnete er fich portbeilhaft aus u. murbe jur Belohnung von bem Ronig jum Gouverneur ber Bretagne ernannt, auf ber Reife babin aber von ben Truppen bes Berjogs von Mercoeur gefangen genommen und nach Mantes gebracht. Durd Bift be. freit, eilte er gu bem beere Beinrichs IV., ber bamale fcon ben Titel eines Ronige von Kranfreich angenommen batte u. getch. nete fich in mehreren Gefechten fo aus, bas ibn biefer jum Grand : maitre von grants reich ernannte u. ihm fpåter bes Gouverne. ment ber Dauphine anvertraute. 9200 Beinriche IV. Tobe machte er Unfpruche auf bie Regentichaft, l'ef fich aber burch bie Statthaltericaft ber Rormanbie unb eine Penfion von 50,000 Thalern abfinben. Inbeffen mifchte er fich in alle hofintri, guen und ftellte fic, um bie Guifen ju unterbruden, 1612 an bie Spige ber Du. genotten. Soon batte er weitlauftige Cor. refpondengen mit Moris von Dranien, bem Pringen Deinrich von Ballis u. bem Berjog bon Savonen ju biefem 3mede einge-leitet, ale er 1612 auf bem Schloß Blanby in Ba Brie an einem Rieber ftarb. (Bubmig bon Bourbon, Graf v. G.), Sohn bes Borigen, geb. 1604 ju Paris, folgte feinem Bater als Grand maitre be Krance und in bem Gouvernement bet Dauphine nach, bas feiner Jugenb wegen burd ben Darfcall Lesbiguieres vermaltet Soon im 16. Jahre in hofftrei. murbe. tigfeiten verwidelt, ergriff er bie Partet Gnepelop. Worterb. Ginunbamangigfter Bb.

ber Ronigin Mutter gegen ihren Bobn u. begab fic nach lagers, wo Maria von Mebicis (f. d.) ibren hof bielt. Wie fein Bater die Schwefter Deinrichs IV., fo wollte der Sohn die Tochter beffelben, henriette, hefrathen, und um fic gefürch, tet gu machen, ließ er fich mit ben Suger notten in Unterhanblungen ein, bie tamals im Begriffe maren, bie Baffen gu ergrefa Da fom biefe aber nicht trauten, fo tebrte gu ber Partei Bubmige XIII. gurud und begleitete ben Ronig in ben Relbaug von 1622, in welchem er viele Sapferfeit und Unlage gur Rriegefunbe geigte. wig übertrug ihm bie Beitung ber Belages rung von Rochelle, bie aber burd ben Frieden mit ben Protestanten unterbrochen wurde, Die Pringessin henriette beiratbete ben Ronig Karl I. von England (1625) und 6. bachte nun an eine Berbinbung mit bem Fraulein von Mon'penfier, aber Ri. delieu (f. b.) bintertrieb auch biefe und machte fo ben Grafen gu feinem entfchie. benften Gegner. Er ließ fic 1626 in eine Berfdworung gegen ben Carbinal ein, bie biefer aber entbedte, und G. mußte fich gludlich fcagen von bem Ronige bie Ers laubniß gu einer Reife nach Stalien gu er-Inbeffen bauerte fein Eril nicht Bubwig XIII. rief ton gurud unb halten. langes nahm ibn 1628 mit jur Belagerung von Rochelle, mobet fic G. wieberum febr berportbat. 1680 brachte er bie Graffchaft Soiffone, bon welcher fein Bater und bis. ber auch er, nur ben Ramen geführt hatte (f. Solffons, Gefch.), von dem Prinzen Beinrich von Conte tauflich an fich, begleis tete ben Ronig nochmale auf einem Felb. juge nach Stalfen und erhielt bann bas Gonvernement von Champagne und Brie. Als 1636 in bem Rriege gegen Spas nien Lubwig XIII. 5 Armeen in bas Relb ftellte, erhielt er burd bie Rabalen Riches lieus bas Commando über bie fleinfte bers felben, bie an ber Miene und Dife aufges ftellt murbe, u. von ber man nicht glaub. te, baß fie einen Beind gu feben betommen murbe. Aber bie Spanier griffen von ben Mieberlanden aus bie Picartie und Cham. pagne mit Uebermacht an, und zwangen G. jum Rudzuge nach Ropons. Gin neuer, wiederum vereitelter Morbanfclag auf ben Carbinal Ricelieu, in welchem eis nige Unbanger G. und er vielleicht felbft verflochten mar, nothigten ihn jur glucht nach Geban, von wo aus er bem Ronig 1637 feine unverbrüchliche Treue verficherte. Bon jest an bemubten fich fomobl bie Coa. nier von ber einen, als ber Carbinal von ber anbern Seite, 4 Jahre lang vergebens G. fur fich ju gewinnen, bis ibn 1641 fein Das gegen ben Lettren bewog, bem Dran-gen ber Bergoge von Bouillon und Guile nachzugeben und fich mit ben Spaniern ju

perbunben. Muf biefe Radridt foidte Michelien ben Marfchall Chatillon mit einer Umre gegen ibn, welche aber am 6. Juli 1641 bei Bageille, unmeit Ceban, ganglich Schon mar ber Gieg gefclagen murbe. entfchieben, als G. burd einen Diftoien. fchuß getobtet murbe, ohne bag man er-fahren fonnte, wer ber Morter gemefen Dict unwahrfdeinlich war er von fei. bem Carbinal gebungen. Dit ibm er. loid biefe Geltenlinie bes Saufes Bours bou: Conte in manulider finie, fie murbe aber burch bie Gobne feiner Schwefter folgenbermaßen fortgefest. 8) (Ema. nuel Philibert Amabeus von Cas popen. Carignan, Graf von G.), al. tefter Sohn von Thomas Frang von Sas geb. 1630 ju Chambery, feste bie Linte Savopen Carigran fort, mar taub und ft. am 18. April 1705 (f. Carignan). 4) (Gugen Moris von Cavopen, Graf bon G.), Bruber bes Borigen, geb. 1693 gu Chambern, mar Unfangs gum geiftlichen Stand biftimmt, trat aber fpater in frans goffice Rriegebienfte und befrathete 1657 eine Dicte bes Carbinals Magarin (f. b.), Dipmpia Mancini, ber Cartinal ernannte beshalb jum Generaloberften ber Schweizer u. gum Souverneur ber Cham. Er geichnete fic befonbers in ben pagne. ffanbrifden Rriegen aus und ftarb am 7. Juni 1673 in Bestfalen, mahricheinifch an ·Gift. Gein jungerer Gobn mar ber Pring (Eugen (f. b.) von Gavopen, fein atterer 5) (Bubmig Thomas), ber 1702 ftarb, feste bie Binfe Gavoyen, Soiffons fort, bie 6) mit beffen Cohne, Johann Rrang, 1784 erfofch. 7) (Dlympia Dancini, Grafin v. G.) Richte Magarine u. Gemablin von G. 4), mar Dberintenban. tin bes baufes ber Ronigin, verlor aber biefen Poften burd ibre Intriguen. wurde burch bie Geftanbniffe ber berüchtige ten Giftmifderin Brinvilliere (f. b.) fo compromittirt, bas fie es far gerathen hielt, nach Flandern ju entweichen, von wo ans fie fich nach Mabrid begab. Man gibt ihr Schulb, ihren Gemahl vergiftet gu haben, und St. Simon (f. b. 1) behauptet auch, baß fie bie Bemablin Raris II. Ronige von Spanien, auf biefelbe Beife ermorbet hatte, boch ift biefe Angabe me-nig begrunbet. Sie ftarb 1708 in Bruffel, von aller Belt, felbft ihrem Cobne, bem Pringen Gugen von Govopen (f. b.), ber.  $(J_{\theta})$ laffen.

Soja, 1) (Bot.). Art ber Pflangengate tung Dolicos; 2) (Rahrungem.), bie aus ben mit etwas Waten gelodten Bohnen biefer Pflange wohl fcmedenbe Brube, bie bann getrodnet in Studen gefcnitten und mit Salgmaffer ber Connenbige aus. gefest, ferner in Gade gethan unb bann ausgeprest in gang Inblen als Bu, that gu anbern Spetfen baufig genoffen wieb, und auch als Lederei nach Europa tommt. Gute G. ift buntelbraun, meber gu fuß noch ju fouer and von guter Con-fiteng. Sojasbohne (E. fafelfcho. te, dolichos soja), f. u. Dolichos. (Pr.)
Soje (Barent.), ein wollenes Beug,

beffer ale Rafd, inbem es auf ber rechten

Seite alatter ift.

Sojoten (Sojeten, Geoge.), Bolts. ftamm, famojebifcher Abfunft, in ruffifc Aften am Baital, auch in ben benachbarten dinefifchen Banbern, insbefonbere auf bem

fajanifden Gebirg.
Sot (Geogr.), 1) (Gotgebirge), f. unter Gemeingebirge. 2) Rebenfluß ber Bolga entfpringt in Drenburg, mundet in

Simbiret

1200 Gm.

Sotanaa (a. Geogr.), 1) Bluf in fprtanien, j. 2bi Atrat; 2) f. Gotanba. Sofanda (Sofanaa), Stabt in Spria. nien, mo ber Marera unb Doos munben. Sottapotra (Geogr.), fo v. m. Gu.

tapura. Gotto, fo v. w. Affoto, f. un-ter Iffini. Gottum, fo v. w. Sittim-Goto (Geogr.), 1) tleines Reich ron Regern bewohnt, auf ber Boibfufte in Beftafrita. 2) Sauptort bier. Sotobo. ra, fo v. m. Socotora. Sototta, 1) Rreis in ber Statthalterfcaft Biaipftod (eurovaifc Ruffanb), grengt an Polen, ift bemaffert vom Bober, ber Marem; bat mehrere Morafte, mittelmäßigen Boben. 2) Sauptftabt bier in ber Ribe eines fleis nen Sees; hat 1100 Em. 3) Fluß in bic. fem Rreife, fallt in bie Suprast. Coto. loi Gori, f. unter Bolgagebirg. folow, Stabt in Domob Cieblec ber Bojewobfchaft Podlacten (Polen),

Coforally, Begirt in ber

Gefpannicaft Raab (Ungarn); hat bas Gesbirg Colora u. 8 D.M. Umfang. (Wr.) Sofrates, 1) Sohn bes Bilbhouers Sophronistes u. ber Debamme Phanarete, ein Athenienfer, geb. 469, führte fein Gesschled auf ben Dabaios gurud. Dogeled bes S. Bater nicht reich war, so ließ er boch ben Sohn in allen freien Konffen, bie fich für einen athenifden Barger giemten, unterrichtens ale er berangemachfen mar, ergriff er, fcwerlich aus Reigung, bie Runft feines Batere, in ber er es aber menigftene fo meit brachte, bag man ein Bert von ihm, bie Charitinnen, für nicht unwurdig hielt auf ber Afropolis aufgu-fellen , wiewohl uber ben Runftwerth biefer Statue nichts befannt ift. Das geringe Bermogen, was ihm fein Bater binterlaffen batte, verlor er enblich noch burd bie Unachtfamteit feines Bormunbes und es mußte bie Runft fo lange ale Brobermero forttreiben, bis er in feiner Bertftart mit einigen bornehmen und reichen Atheneria

(befonbers Rriton) befannt murbe, bie, fobalb fie feine trefflichen Beiftesanlagen hatten fennen lernen, ibm bie Dittel anboten, fic ohne Gorgen bem Studium ber Biffenfchaften und ber Philosophie ju mib. Durch meffen Unterricht er fich bils bete, ift ungewiß, Ginige nennen Damon, Anaragoras, Archelaos, Probifos, Gue-nos u. v. a., beren Schriften er wenigftens ftabirt haben fonnte, wenn er fie nicht perfonlich borte; aber gewiß maren feine Behs rer größtentheile Cophiften (f. b.), welche ba. mals bas gange Felb bes Untetrichts u. ber Philosophie beberrichten, beren Bebren u. Un. fichten er aber nicht nur nicht beiftimmte, fonbern befanntlich ihr erflarter Wegner murbe, inbem fein freier und gefunder Beift fich burd bloge Dialettit und unnuge Bru. beleien nicht bannen und unterbruden ließ. Die feinere Bilbung erhielt er im Umgang mit liebenewurbigen Frauen . 3. B. ber Aspafia, Diotima 2c. Unter bem Stublum ber Biffenichaften vergaß er aber nicht bie Pflicht eines guten Burgers, feinem Baters land mit Beib und Beben ju bienen; er tampfte im peloponnefifchen Rrieg ale tapfe ver Solbat bet Dellon, Amphipolis und Potibaa, wo er feinen Schulern Aftibias bes und Lenophon bas Leben rettete. Er mar auch Mitglieb bes Rathe ber 500, u. wiberfeste fich muthvoll, obgleich erfolglos, bem barten und ungerechten Musfpruch fet. nes Collegiums, noch welchem mehrere ber beften Unführer bingerichtet werben follten, weil fie, burd einen Sturm verbinbert, bie im Rampf gebliebenen Krieger nicht beftate tet hatten. Geitbem, lebte er ale Privatmann, berfammelte eine Denge, befonbers junger Beute um fich und belehrte fie ge-fprachemeife uber bie Angelegenheiten bes Lebens, fucte ihre Begriffe von bemfelben au berichtigen und ihren RBillen jum Guten hinzuleiten. Das Glud, mas er auf biefe Beife als Jugenblehrer machte, reigte Das Blud, mas er auf ben Reib ber Cophiften, bie einen folden Rebenbubler, ber nicht einmal in ihrer Belfe lebrte, nicht neben fich feben mod. ten', wie auch ben Unwillen ber bamaligen Gewalthaber, ber 30 Aprannen, gegen bes ren Beginnen er gleich Anfange fich abge. neigt, und gegen bie er fich auch giemlich frei por feinen Schulern erflart batte. Befonders zwei ber Dreifig, Rritias unb Charifles, maren ihm gehaffig und verbo. ten ibm fogar ben fernern Umgang mit fungen Beuten. Beinde aller Urt traten nun gegen ibn auf, man weiß nicht ob alle aus e'gnem Antrieb, ober gebungen pon feinen Dauptgegnerng unter ihnen Mnytos und Enton, swei gemeine Demago. gen, und Melitos, ein ichlechter Dichter. Much ber Romiter Ariftophanes, Manchen verbächtig, es um Gelb gethan ju has ben, unternahm es ben G. bei feinen

Bandsleuten lacherlich gu machen unb baburch feinen moratifden Mall vorzubereis burch feinen morationen gall borgubereis ten; er hatte eine Kombble, die Monten, geschrieben und barin ein Zerrbild von S. Person und Lehrweise gegebyn, S., ber ble Kembble nicht liebte; senhern in ber Reget blos die Arauerspiele (besonders die bes Eurspibes, ben er sehr ichabte) besuch te, ging doch damals in das Kreater und wartete stedend, bamit ihn alle sehen konn ten, bas Spiel ab, vielleiche nicht obre vinnlage Redauern mit ben Leichtsungton inniges Bedauern mit ben leichtfinnigen Athenern, welche ben Dichter bellatfdten und ben Preis guertannten. Rachdem bas Bolt fo vorbereitet mar, glaubten bie geinbe bee G. tubner ihren Bmed anefub. ren gu tonnen; Melitos, von Unptos und feiner Banbe unterftust, trat mit einer formlichen Rlage bor ber Beliaa gegen ibn auf, worin ibm Berachtung bes Staatsgottes. bienftes, Ginführung neuer Gotter und bie Berberbung ber Jugend burch gefehrliche Grundlage Schuld gegeben murbe. mare ihm leicht gewefen die Unlagen feiner Gegner zu entfraftigen, aber erft feine Schuler Platon und Ernophon übernahmen es. bie. fer in ber Apologie und ben Memorabillen bes G., jener in ber Apologie und bem Gefprach Guthpphron. Auch murbe ficher obne flaren Begenbeweis bie Cache jum Beften fur G. auegefallen fein , wenn er es nicht unter feiner Burbe gehalten bat. te, flebenblich um Gnabe ju bitten ; feines reinen Strebens u. feiner Unfchuld fich bemußt fprach er furg u. fraftig aus, baß 30 Sabre lang es fein einziges Streben gewei fen fei, feine Mitburger beffer und gludli. der gu maden und bagu habe er fich von ber Gottheit berufen gefühlt; beren Urthell er bober achte, ale bas aller Athener. Gine folde Sprache mar bas meift aus apfgeblas fenen Sandwertern u. burd Demagogen verwirrten Pobelfeelen beftebenbe Gericht nicht gewohnt ju boren; bas Schulbig murbe aber S. ausge'procen, und ba er felbft gefragt murbe, melde Strafe er fich guers tannt wiffen wollte, und antwortete, et glaube nicht Strafe, fonbern bie ehrenvollfie Belohnung eines Burgers, namlich ben of-fentlichen Unterhalt im Protaneion vers bient zu haben, fo murde von bem Gericht, por bas er geftellt worben mar, mit einem Uebergewicht von 3 Stimmen, bas Tobes. urtheil über ibn ausgefprochen. Unmittels bar nach bem Bericht murbe aber bie beis lige Fahrt wegen ber Rettung bes Thefeus (f. b.) nach Delos unternommen u, in bies fer Beit, bie bas Soiff gurudgelebrt mar, burfte fein - Mthener bingerichtet merben ; baber blieb Go nach 80 Tage im Gefange nif figen, mabrent welcher Bett er Belegene beit fanb fich mit feiner Battin, feinen Rine bern, Odulern und Freunden gu unterbal. ten, fe'n legted Gefprach war über bie Un.

Rerbildtett ber Seele, worin er mit fold feftem Glauben bie Fortbauer ber Seele nad bem Tobe barftellt, bag man glauben barf, es fei tom leicht geworben von bins nen zu scheiden, getragen von der Hoffnung es werde bester mit ihm werden, als es bier war. Keine Appellation oder Bertheidigungsecht, wie sie ehstas halten zu wollen sich erbot, kein Anerbieten zur Unterstügung einer Flucke, wozu Kriton den Antrag gemacht, nahm er anz er trank zuhig den Giftbecher, der ihm mit Sonnen untergang gereicht wurde u. berschied bald mit einer Rube, wie sie ein gutes Gewissen gemährt und erhält (kamartine, And des nen ju fdeiben, getragen bon ber Doffnung gemabrt und erhalt (Bamartine, Sob bes G. 1828, auch in bas Italienifche überfeht von R. Bicino [1826]). Gein Tobesjahr ift nach Ein. 400, nach Und. 899. Parallele, welche man baufig gwifchen G. und Befus gezogen bat, ift nirgenbe richti. ger, ale bei bem Tobe bes G.; bie legten Auftritte feines Lebens tragen bas Geprage einer folden Erhabenheit u. fittlichen Glos rie, bag man nirgenbe in ber Gefdichte, als'in bem Job Befu ein Begenftud finbet. Machbem bie augenblickliche Ballung ber leibenichaftlichen Athener poraber mar, bereneten fie, mas fie an S. gethan und verfucten ihr Unrecht baburch wieber gut gu machen, bag fie bas Urtheil vernichteten, ben Melitos jum Job u. bie übrigen Untlager jum Grit verbammten, u. feine von Epfippos gegofne eberne Bilb. faute offentlich im Pompeion aufftellen ties fen (G. Abam, De statua Socratis, Epg. 1745, 4.). G. hatte 2 Beiber, bie erfte mar Mprto, mit ber er ben Bamprofles gezeugt batte; von ber anbern, ber ubel berüchtigten, aber von ibm felbft als mactre Dausfrau u. gute Mutter geachteten Zan. tippe, marb er Bater bes Coppronistos und Menerenos, von benen einer bei bes Batere Tob noch gang flein mar. Bausbalt war armlich und einzogen; er lebte von Baffer und Brot und bie Opfer, bie er ofter auf ben offentlichen Altaren u. gu haus gebracht haben foll bestanben aus Speifen, welche er mit ben Seinigen wie. Bei fremben Gaft. ber vergebren fonnte. malen tonnte er fich auch bem Burus bingeben. Er trug fein Unterfleib, auch fein Dberfleib war folecht und Sommer unb Winter baffelbe; gewohnlich ging et bar-fuß, und bie Staatssoften, welche er bis-wellen unterband, reichten vielleicht für fein ganges Leben, so baß man wohl bebaupten tann, bag bee Ariftophanes Dar. ftellung in Rudficht auf fein Meugeres nicht übertrieben, fonbern nach bem Beben gegeichnet mar. Uebrigens mar G. ein breit. foulteriger, farter Dann mit einem Gi-tenottopf, hatte eine aufgeftutpte Rafe, einen bidlippigen Dund, ftere Mugen unb über bufdigen Braunen eine bod gewolbte

Stirn ; über fein ballides Meufiere icherste er feibit oft. Schriften binterließ G. nicht, entweber weil er ben munblichen Unterricht vorgog, ober um fich von ben vielfdreiben. ben Sophiften ju unterscheiben; bie noch unter feinem Ramen vorhandnen Briefe find unecht (besonders burd Bentlep bargethan gegen E. Allatine) herausgegeben mit benen bes Untifthenes und anbrer Go-tratifer von g. Allatius, Paris 1637, bagu G. Dieatius, Exercitatio adversum Leonem Allatium de scriptis Socratis, Leipzig 1696, 4. (wo noch 2 Briefe beiges fügt find); 3. C. Drelli, Collectio epistolarum graecarum, ebend. 1815, beren 1. Abeil bie Briefe bes G. und ber Gos Eratifer enthalt. G. foll auch Dichter ge-welen fein; er brachte bie afopifden Rabeln in metrifches Gewand und forieb im Befangnis ein Proomfon (f. b. 1) ju eis nem Bobgefang auf Apollon, beffen Unfang wir noch bei Diogenes Baertios lefen. Gis nige haben bie Frage aufgeworfen, ob 6. in ben Mpfterien eingeweiht mar, und es bes zweifelt, ale Brund babon aber angegeben, er habe fich, obgleich er biefelben Unfichten von Religion wie in ben Dofterien gehabt, beebalb nicht weiben laffen, weil er bann verbindert gemefen mare, bas ju einem gemeinfcaftlichen Gigenthum Muer gu machen, was nur bie Beweiheten wiffen follten. Doch ift nirgenbe in ben Schriften ber MI. ten bie Rebe, baß er inititrt mar, aber aud nicht baß er bie Depfterien verachtet batte. Much bat man nicht verfehlt ibm alle Beis. beit abaufprechen und in ihm nichts au fine ben, ale einen tropigen, ftarrfinnigen und bodmuthigen Dann (wo man wohl fein murbevolles Benehmen por Gericht im Muge hatte), einen Schwager (Beitlaungrett tommt bei Kenophon und Platon vor und lagt fich bei biefer Bebrart nicht vermeiben), einen Grillenfanger, Poffenreißer, Oppo-donbriften, Paberaften (weshalb man biefe in Griechenland fo haufige Ausartung bes Sefdlechtstriebes fogar Gotratif che Bie. be genannt bat), treulofen Gatten und Bauevater, einen folechten Burger, fogar einen Dajeftateverbrecher und Gelbftmorber, Behauptungen, bie in verschiebenen Schrif. ten niedergelegt find und jum Theil in Begenschriften ibre Biberlegung gefunben bas ben ; ber beil. Muguftinus aber erflarte, bag felbft bie unwiberlegbaren Jugenben bes G. mit benen ber Chriften verglichen, boch nur glangende Gunben maren. Die Gofratis iche Philosophie, bie wir nicht aus jenen Briefen, sonbern aus ben Schriften feiner Schuler, Tenophon u. Plato Pennen lernen (wiewohl ber Lettere ben Deifter oft etwas ibealifirt, ober über Dinge in feinen D'alogen fprechen lagt, bie jener für unnuge Speculationen gehalten batte), tragt bas Beprage ber bochften Popularftat; an

eine foftematifde Geftaltung feiner Anfichten Gein Ginn marenur auf bachte er nicht. bas rein Prattifche gerichtet, felbft in Ranften und Biffenfcaften empfahl er nur, was nuglid und braudbar fur bas leben Daber murbe auch bon ihm gefagt, er hab bie Philosophie von bem himmel auf die Erbe gebracht und in die Saufer der Leute eingeführt, und das Drafet zu Belph, von feinem vertrautesten Freund Sharephon befragt, hatte ihn fur ben Weifeften aller Menfchen ertiart. Er verwarf alle Speculationen über bie Entftebung bes Universums (ber himmlifden Dinge), theils als zwedlos, theils als auf bas Unerfennbare gerichtet, , ba bie Erfahrung auf bas Felb bes Erfennbaren eingeschrantt fei. Refultat mar nicht aus bem Ermeis ber Grundlofigfeit aller bis babin befannten metaphyfifchen Syfteme, ober aus ber Gin-fict in bie Urfachen bes Difflingens berfelben hervorgegangen, fonbern aus ihrem Biberftreit unter einander und aus ber Ue. bergeugung, baf bie mit ihrem Berftanb in bunfle Babyrinthe ber Speculation verftrid. ten und von ben wichtigften Ungelegenhei. ten ber praftifchen Bernunft abgezogenen Menfchen, wofern fie weife, gut u. glud. lich werden follten, auf prattifche 3mede bes geiftigen Birtens jurudgeführt werben Der Mafang aller Belebeit mar ibm Gelbfterkenntniß (worauf ihn bie Infdeift in bem belphifden Tempel: Renne bich felbft! geleitet haben foll), benn fich felbft nicht tennen, fagte er, und bie unertenn. baten Dinge ju kennen glauben, ift bem Bahnfinn nabe. Der Inhalt ber Sofratis iden Philosophie bestanb baber, ihren Bwed geborig angemeffen, nicht aus tieffin-Inea gehorig angemessen, nicht aus tressuns nigen, in ein Spstem gebrachten Wahrheiten, sondern aus laßtiden und einleuchten, ben moralischen Lehren, geschöpft aus aufmerksamen Resterionen über daß sittliche Bewuftsein und gerichtet auf die Erkenntonis der menschlichen Bestimmung und auf das Streben dieselbe zu erreichen. Die Bestimmung der Westelben bei erfelbe zu erreichen. Die Bestimmung der Westelben bei erfelbe zu erreichen. Die Bestimmung der Westelben bei er wenten ber ftimmung bes Menfchen war ihm nach ber burd bie moralifche Befinnung bergeftellten Berbinbung zwifden ber finnlichen u. geis ftigen Ratur, Sittlichkeit und Gludfelig. teit. Der Geift ber Gofratifden Philosophie ift also eine moralifche Gludfeligfeitelehre. Sittlidleit, im objectiven Ginn, faste G. unter bem Charafter bes vernunftig Beften auf; was im Denten und Sanbeln ber Bernunft angemeffen war, war ihm fitte lich : gut (xahor xayabor). Als wichtige Beftanbtheile biefer Sittlichteit galten ibm Mis wichtige befonbers Bobltbatigfeit und gemeinnubige Wirksamkeit. Die Erkenntnig biefer Gitt-lichkeit, die Einsicht in bas bas Beil vernunftiger Befen Forbernbe und eine biefer Ertenntnis entsprechenbe Sanblungsmeife ift die Beishelt (Sugend im Allgemeinen).

Deshalb fab G. bie Erfenntnif ale bie Dauptface in ber Tugenb an, und in Bafterhaftigleit und moralifder Berirrung fand er Thorheit und Dangel an Ginficht in bas mabre Befte bes Menfchen. aber bie Zugenb aus richtiger Ertenntniß bee Guten bervorgebe, fo tonne fie gelehrt und burch liebung erworben werden, bom Urfprung aber fei fie etwas Naturliches, ein gottliches Gefchent. Berichiebne Meußerungen ber Beiebeit maren Gottesfurcht (aveißeia), Tapferteit (ardela), Enthaltfamfeit (inaus entftanb fpater bie Behre von ben 4 Carbinaltugenden, f. b.); benn frei fet nur ber Beife, ber Thor, ber unter ber Berre fcaft ber Leibenschaften ftebe, fet Gflav. Gludfeligfeit (endaguoria) beftanb ibm in Erfullung ber Pflicht und im Rechtthum, in ber Freiheit und Unabhangigtelt von Begierben, u. bas bochfte Wefes alles menich. lichen Strebens follte fein: Sanble fittlic gut, fo bift bu gludfelig. Bur moralifden Gludfeligfeit rechnete G. noch Gelbftgufries benheit und Gelbftachtung, Beifall u. Biebe aller guten Menfchen, bas Bobigefallen bes beiligen Regierers ber Belt und bie Doff. nung auf feinen Beiftanb in ben Begegnife fan bes gebens, Mit seinen sittlichen Ge-banken fland in genauer Berbindung sein religiöser Glaube; sein hauptstreben war demnach auch ben gesunknen Glauben an das Göttliche wieder zu beben. Dazu bebiente er fich einer faflichen, auf bas berg wirtfamen teleologifchen Betrachtung ber Belt. Alles bat in ber Belt, fo lehrte er, einen Bwed u. Due gen; jur Grreichung bes 3mectes ift alles auf bas Bolltommenfte eingerichtet. Entzwed von Allem ift Gludfeligfeit unb Bervolltommnung ber vernunftigen Befen. Diefe meife 3medverbinbung muß von eis nem bochft weifen Berftanbe (Geift) berrubren, welcher bie Gottheit ift ; aus ihr find bie Seelen ber Menfchen Ausfluffe, bies beurtunden bie Borguge vor allen andern Geschöpfen; da die Gottheit sich in ber Welt durch die höchst weise Zweatha-tigkeit außert, so soll auch ber Menich durch das Wirken für vernünstige Zwede möglichst vollemmen (ber Sottheit ahnlich) ju werben ftreben. Darum ließ er bon ber Gottheit bem Denfden bie Bernunft u. mit ibr bie fittlichen Gefege geben, benen er bie burgerlichen, von Menfchen gegebnen, entgegenfeste; biefe erbeifchten bie Erfullung on fic, ba fie jur Boblfahrt jebes Gingelnen unentbehrlich maren; jene, weil fie bon ber Bottheit ftammten. Ihren Willen verfunbe bie Gottheit ben Denichen theils burch bie Ginrichtung u. ben Lauf ber Ratur, theils burch Dratel, theile burch bie Bernunft, theile endlich burch bie unmittelbare Ein-wirkung auf bas Gemuth. Gine folche gottliche Ginmirtung behauptete menigftens

S. von fich felbft in bem (vielbefprodenen u. vielfach miggebeuteten Gofratifchen) Da. mon ober Genius. Diefer Genius, uber ben G. felbft nie genaue Erflarungen gab u. behauptete, er miffe felbft nicht. mas er babon halten follte, und woruber Ginige beshalb bie Bermuthung aufftellten, als fei es ein bloger Bormand gewesen, um fich bei feipen Schalern und Freunden ein gro. Bes Anfeben ju geben, bamit fie folgfamer gegen feine Rathichtage, Ermahnungen u. Warnungen, ale burch hobern Einfluß ihm gegeben, wurden, war nach ben Reußetungen des Lewophen und Platen barüber, war neuen best Armophen und Platen barüber, den bes Armophen und Platen burch göttliches Geschenf ihm von Jugend beimobnenbes boberes Befen (daimorior), welches fich in ihm ale Stimme ju erten. nen gab, wenn er felbft ober feine Freunde etwas toun wollten mas nicht beilfam mar. inbem bann jene Stimme abrieth, nie aber gu etwas anrietb. Da G. bei allen geiftigen Borgugen nicht gang fret von Aberglauben unb Schwarmeret war, fo barf man annehmen, bag er fich in einer Art Seibstraufdung befand und bas fur bobere G'ngebung annahm, mas fich ibm ole Uhnung ober bunkles Wefühl aufbrang. Dbgfeich fich &. bem öffentlichen Gottes. bienft richt entzog und ben Staategottern Dp'er brachte, fo juchte er boch burch eine, in Liebe, Bertrauen, Dantbartett beftebenbe Gotteeverehrung ben außeren Gultus gu Allen Speculationen über bas innere Befen ber Gottheit entlagenb, fchloß er fich blos an bie Meinung bes Unarago-ras an, welcher fie ale ein immaterielles, pe'fliges, außerweltl'ches Befen barftellte. Die Unfterblichfeit ber Grele, ber er auch Praeriftens (f. b.) gufdrieb, beruhete bei Praeriftens (f. b.) gufdrieb, beruhete bei G. auf inniger Uebergengung, f. Seelenwanbe. rung u. Unfterblichteit. Die Sotratifde Behrart (Sofratifde Methobe, Go. fratit) beftanb meniger barin, bağ er Un= bre burd Bortrage belehrte, sondern burch Fragen bie richtigen Begriffe und Defini-tionen entlodte, fo bag bie Schaler felbft. thatig bervorbrachten, mas fie lernen folls ten, ober wie fich G. ausbrudte, moran fie fich, als icon gefannte Dinge, wieber erin. nern follten; benn alles Bernen mar thm blofe Erinnerung an Dinge, beren Rennt: nis bie Seele einft in ihrer Praerifteng gebabt batte, tie aber beim Gintreten in ben menfolichen Rorper gurudgetreten maren. 3m Grunde war feine Dethote bie fate. detifche (f. Ratechette), bie man auch bie geiftige Debammentunft (Maeutit, Sotras fifde Runft) genennt bat, indem G. felbft fagte, fein Geift tonne felbft nichts hervorbringen, fonbern anbern Beiftern nur jum Bervorbringen behaflich fein. Gr bes biente fich babet gemobnlicf ber Induction, bei weicher er von befannten Gingelnen ausging und fo viel Gleiches nach einanber

bingubrachte, bağ bas ihnen gemeinfame Allgemeine baraus gefolgert werben tonnte, und ber Analogie, wo er aus ber Gleiche beit in Debreren auf bie Gleicheit im Gangen feliegen lieg. Babrent er fich bies fer Unterrichtemethobe bei benen bebiente, bie von ibm belehrt fein wollten, fei es nun, baf fie wirtlich in ber gur Sprache tom. menben Cache unwiffenb maren, ober fo fdmach an ihren bisberigen Deinungen bin. gen, baß fie fie jebergeit gegen eine beffere ju vertaufden bereit maren; fo batte et an ber Bronie (Gofratifche Bronie, vgl. Bronie) eine Angriffe : und Bertheibis gungewaffe gegen folde, bie ale nafemeife Rluglinge und eingebilbete Milwiffer nicht Belehrung bei ibm fuchten und bie er befcamen ober wenigftens jum ftillen Bete; er ftellte fic bann ale unwiffenb unb feste fie burd bie fdeinbare Rafvitat fels ner Fragen und burch bie verbedt fpigfin. bige Urt, wie er aus ihren Antworten Fragen ju entlehnen mußte, in ble Rotha menbigfeit fich entweber in offenbare Ungereimtheiten zu verwideln, ober ihre erften Behauptungen wieber gurudjunehmen. Die Bronte geborte alfo nicht gu feiner Bebr., fonbern ju feiner Streitmethobe, welche man falfolich mit einander vermifct, ja fie fogor in bie Ratechetit ju verfeben verfucht bat. Die Berbienfte bes 6. um bie Philosophie laffen fich in folgende Puntte jufammenfaffen: burch feine Rethobe alle Babrbeiten aus bem Gemuth ju entwideln führte er ju ber Entbedung, baf ber Grunb aller wiffenfchaftlichen Ertenninif in bem Men'den felbft gu fuchen ift; metl er ferner feine Forfchungen auf die fittliche Matur bee Meniden richtete, fo murbe bie Moral gum hauptgegenftand ber Philofophies endlich murbe burch bie fnnige Ber-binbung ber Theologie und Moral querft ber Begriff einer mabren Religion gegeben. Daju muß man noch rednen, bas mit G. nicht nur bie 3bee, fonbern auch bas Dene fter einer popularen Philosophie und ber Philosophie feiner Banbeleute felbft bie foene Gigenthumlichteit gab, aufer fur bie Bilbung ber B'ffenschaften auch fur eine allgemeinere sur Dumanitat gu forgen. Die Schuler bes G., welche nicht blos ju ibres allgemeinen Bilbung mit ihm umgegangen waren und nachber Staatemanner, Reb. ner ic. murben, fonbern als Philosophen fic ausbilbeten (Sotratifde Schule, Sofratifer), maten von febr berfcies bener Art und Anficht. Da G. felbft tein beftimmtes Spftem batte und vortrug, fonbern burd feine Unterrebungen gum eignen Denfen aufforberte, fo mar es naturlich, bas jeber bie Babrbeit gefunben ju baben glaubte u. bas Bedurfnis miffenichaftlicher Einficht auf verschiebnen Begen gu befriebis

Es ift aber ju unterfcheiben : a) eine Sofratifde Soule in engerem (eigentlichem) Ginn (treue Go. Eratifer), welche bei bem fteben blie-ben, mas fie von S. gebort hatten, es fchriftlich aufzeichneten und verbreiteten, bahin geboren Aeschines, Kebes, Sim-mias, Simon, Renophon (f. d. a.) 2c., welcher Lettere besonders die beste Quelle ift, um bie Gofratifche Philosophie tennen lernen; und b) eine Gotratifde Soule in weiterem Ginn, bie mebr ober meniger von ihm abmiden und nur in ben Principien treu blieben (Gicero pergleicht biefe mit ben Gelben in bem troja. nifchen Pferb); biele gerfieten wieber in mehrere Schulen, aa) bie megarifche von Gutibet, bb) bie tyrenaifche von Ariftippos, co) bie fynif che von Untifthe. nes, dd) bie elifde von Phabon u. ee) atabemifche von Platon geftiftete. bie Mit Unrecht haben Ginige auch bie bon Ariftoteles geftiftete peripatetifche mit bier. ber gerednet, ble boch erft aue ber gtabe. mifden bervorging; c) baben fich enblich in fpatrer Beit auch noch folde ben . Mamen Gotratiter beigelegt, welche in giemlich entfernter Bermanbtichaft mit G. ftanben, vielleicht blos um fic Unfeben ba. burch ju geben, fo bie pprebonifde Gecte (vermutblich verantagt burch ben migver. ftanbnen Musfpruch bes G., er miffe met. ter nichts, als eben, bag er nichts wiffe), ja felbft bie Goifurder und Stoifer. Die Wichtigfeit ber Erfdeinung bes G. ift an. Die ertannt burch bie vielfach literarifden Gr. fcheinungen, welche ber Darftellung feiner Lehre, feines Charafters und Berdienftes um bie Philosophie gewibmet finb; pon um bie Phitolophie gewibmet finb; pon neuern Schriften nennen wir &. Charpens tfer , La vie de Socrate, Umfterb. 1699, 12. (8. Nueg.), teutich von Chr. Thomas fius, Balle 1693 und 1720; 6. Cooper, Life of S., Sonbon 1749 unb 1771, fran-36fifc 1751, 12.; ferner bon Beller, 2 Thle., Frankfurt a. DR. 1789; Brumben, Lemjo 1800; Biggere, Roftoct 1807 (2. Musg., Den : Strelig 1811); &. Delbrud, Roin 1819, 12. Ueber bie Philosophie bes G. ift befonbere D. Beetbius, Upfala 1788, 4. ; Garnier im 32. Theil ber Mémoires de l'academie des inscriptions (teutsch in Sismanne Magazin S. Banb); G. 23. Paulus, De philosophia morali Socra-tis, Balle 1714, 4.; E. Edward, Socratic system of moral, Orford 1773; 3. 2B. Feuerlin De jure naturae Socratis, Mitorf 1719, 4.; . 8. W. Mpline, De Socratis theologia, Jena 1719, 4.; Goleier, mader, über ben Berth bes G. als Phis Tojoph, in ber Dentige, ber berliner Ufa: bemie ber Biffenichaften, 1814-15 u. v. a. über feine Lebrmethobe loffius, Do area obstetricia s. de institutione Socratis,

Erfurt 1785, 4.; Sievers, Methodus so-cratica, Schlewig 1810; Graffe, Sofra tit, Salzb. 1778 (2. Ausg., Martb. 1810). Eine beachtenswerth Durle ben S., feine Philosophie und feine Behrweise fernen gu lernen find Ariflippos Briefe von Bieland. Gine unüberfebbare Schaar von Schriften hat die Unterfuchung über ben Genfus bes G. in atterer und neuerer Beit veranlaßt, 1. Rrugs philosoph. Beriton 3. 28b. 6.720. 2) Felbherr bei Mleranber b. Großen, ber in ber Folge Statthalter in Riliffen murbe; 8) fo v. w. Chreftos 1); 4) (S. Scholastious), Rirdenbiftorifer, geb. um 380 n. Cor. ju Conftantinopel, befucte bie Schulen ber Rhetoren Ammonios unb Dellabios u. fceint Anfangs Rechtsgelebr. ter gemejen ju fein. Er fcrieb bie Ges fchichte ber driftifden Rirde in 7 Buchern und umfaßte in ihr bie Greigniffe von 806. bis 439; er benugte bagu Urfunden, Briefe, taiferliche Cbicte, bifcoflice Schreiben, Wlaubenebetenntniffe. In ber Musarbei. tung feiner Befdichte beweift er viel Bleiß, verbunben mit großer Befcheis benbeit, babet aber leibet er boch an ben Reblern feiner Beit, Mangel an Freiheit, Beichtglaubigtelt, Bewunderung bes Donche. Erfte Muegabe mit Eufebios, lebens ac. Sozomenos ic. von R. Stephanus, Paris 1544, Fol.; mit Sozomenos von F. Reabing, Cambritge 1720, Fol.; bon Balefius, Paris 1668, Kol. (nachgebrudt, Maing 1677, Fol.). Das Leben bes G. finbet fich 1677, gol.). Das Leben des S. finbet fich in Balefius Ausgabe, übrigens vergt. Sogomenos. Sofratesinfel (Socratis insu-

la, a. Geogr.), Insel im arabischen Reerbusen. subwestlich von Abadu, i. Kiran. Sofratibes, so v. w. Cositrates.

Sofratit, Sofratifer, f. Gofra.

Sofratische Stonie, S. Liebe, S. Lehrart, S. Methode, S. Phis losophie, S. Ddmon (S. Senius), s. unter Sofrates.
Sofratismus (Philos.), 1) so v. w.

Sotratische Philosophie, s. Sotrates. 2) so v. m. Sotratische Bebrart, s. Sotrates. Sot, 1) (Halies, Math.), atte grichische Sottheit, orientatsischen Ursprunge, die Sonne (Bet, s. Baal), die in uralter deit im Morgenlande als das mobithátighe Gestlien die erkim religibsen Keime expugen mochte. wie sie die begetabilischen und anis matischen betworruft. S. ist aus dem Tistanengeschicht, Sohn von Opperion u. Abeia oder Europhassia, oder von Arus, Dephässtos, Aeies und Krife zc. Mit Perse oder Verteis ward er Bater von Krike, Peries, Aretes; mit Rhobos (Anlei) der Helisden (f. b.); mit Ofprhes des Phassis, imt Leu-

kothoe bes Thersanon; mit Antiope bes Aldus; mit Prote bes Phakthon II.; mit

Anbrobite ber Othobos; mit Driffne bes Miletos; mit Mapibame bes Mugelas. Geine eigentliche Gemablin mar Rhobe, Tochter bes Pofeiton u. ber Amphitrite, bie von ihm Pharthon I. und bie Bellaben gebar. Un-Berbem werben noch viele anbre Cohne unb Ebditer bes G. ober ber Beliaben, benn Manche nehmen 5 verfchiebene Gotter biefes Ramens an, genannt. G. ift Fahrer bes mit 4 Roffen (Pyrones, Cous, Methon, Phlegon) bespannten Sonnenwagens, hat im Diten binter Roldis feinen Palaft, befo fen bicterifde Befdreibung fic im 2. Bud bon Doibius Detamorphofen finbet, bei Spateren auch am weftlichen Dcean. er feine Zagfahrt vollenbet, fo febrt er in einem golbenen geflügelten Schiffe um bie Rortfafte ber Erbe gurud. Sagen bon thm find: einft ftritt er mit Dofeibon um bie torintbifde Canbenge. Briareus, jum Schieberichter ermatt, fprach bem S. ben Berg uber Korinth, bem Pofeibon ben Berg uber Rorinth, bem Pofeibon ben Ifthmus gu. S. verrieth bem Dephaftos bie beimliche Umarmung bes Ares mit Appros Dite (f. Dars) u. ber Demeter, ben Raus ber ber Proferpina. Odwer racte er ben Raub einiger Rinber, welche bes Dopffeus (f. b.) Gefahrten an feinen Derben in Si. cilien begingen. Er betft oft Titan unb Opperion von feiner Abtunft. Gein Daupt-fig war Rhobos, wo ibm ber berühmte Kolof heilig war, bann Sicitien, bas ibm als Erinafria beilig mar. Tempel batte er noch in Rorinto, Argos, Erbgene als Eleutherios, Megalopolis (mo fein Bilb neben bem bes Apollon ftanb), in Elis (wo er gleichfalls einen beiligen Rolos hate fe). Man opferte ibm in Rhobos jabrlich einen vierfpannigen Bagen (Anfpielung auf bas Connenviergefpann) ber ins Der geworfen murbe; außerbem geweihte weiße gammer ober Eber. Beilig maren ihm Pferde, Wolfe, Dahne, Abler. In Kom hatte S. einen Tempel auf bem palatin. Berg u. a. Der alte fprifche Sonnendienst murbe aber erft fpater von Beliogabal mit orientalifdem Domp eingeführt. Gemobn. lich ftellt man ben G. als größtentheils befleibeten Jungling bar; beffen Daupt bon Strablen umgeben mar, 3. 98. in Glis. Bismeilen fabrt er in feinem Biergefpann. In Enrien war fein Bilb ein fugelformi. ger fdmarger Stein mit verfchiebenen gi. guren, welcher vom himmel gefallen fein follte. In fpaterer Beit fiel fein Mythus in Griechenland mit bem bes Upollon gu. fammen, boch gewiß nicht vor Aefchilos. 2) Sobn Spiperions und ber Bafficia (f. b.); 5) (Delos, Delles), bes Perfoligingster Sobn, Erbe von Belos in Satonien, erhielt nebft Rephalos von Umphy. troon, für feinen Beiftand gegen bie Telebie Echinaben; 4) (norb. Dipth.), weibliden Gefdlechts etenfalle bie Conne,

ber Dimmelstorper felbft. ichien als im Unfang ber Sage Burd Cobne bie Dim. melebbaen aufgerichtet, pon Guben auf bes Saales (Beltgebaubes) Steine (Berge). Ihre rechte pand um bie himmelsroffe ob. bas himmelerofthor geworfen, mußte fie micht, wo fie ibre Bohnung hatte, bis bie Botter ihren Lauf jur Berechnung ber Las geszeiten und bes Jahres bestimmten. Der vor ber S. fiebende Schild heißt Svalin (f. b.). Durch ben Winter Fimbuloetur (f. b.) verliert die S, ihre Warme, und wird am Enbe ber Belt fchwarg. றிக் hat fie, ehe ber Bolf Benrir (f. b.) fie verbirbt, eine Sochter geboren, bie nach Erneuerung ber Mutter Babn gebt. G. verehrte man, inbem man fic vor ibe beugte, boch galt bie Berehrung mehr bem, Go lies fic ber tobte ber fie gefchaffen. fieche Thortell Mani Copfbaumabr (f. b.) in bie Strahlen ber G. tragen, und befahl fich bem Gotte, ber bie G. gefchaffen unb Thorftein Ingemundarfon gelobte bet bem, ber bie G. gefchaffen, baß er, wenn bie Berfettermuth von Thorir wiche, Thortell Rrafta auferziehen wollte. 5) 6., bie Bagenlenterin ber Dbigen, unter bie Mfine nen gerechnet, Munbilfaris Tochter, Das nis (bes Monbes) Schweffer, fo bolb unb foon, bas fie bon ihrem Bater G. ge-Stols ergurnten Gottern an ben Simmel gefeht und gur Benterin ber Roffe Alefpts bur (f. b.) und Arvatur gemacht, bie ben Sonnenwagen gogen, ben bie Gotter gur Erleuchtung ber Belt aus Ruspellheims Sie fahrt burtig aus Funten gefchaffen. Burcht bor bem Bolfe Stoll (f. b.). ibr geht Sati (f. b.). (R. Z. u. Wh.)

Sol (lat.), 1) (Aftron.), f. Sonne; 2) (Aldem.), fo v. w. Golb; 8) (Muf.), f. unter Solmifation; 4) (Rum.), f. Sou.

Sol (Gramm.), bas S., ber 11. Buchsftabe ber 16 alten Runen, von bem man glaubt, bat es Sonnenstragien vorftelle, auch eilf, bebeutet.

Cola (Geogr.), fo v. w. Pplftart (Geogr.).

Solaeus (Anat.), fo v. w. Soleus. Solafs (tart., Rriegew.), f. unter

Janitfcharen.

Solanber (Daniel), geb. im Stift Rorbland in Schweben 1786; wo fein Naver Poftor wor, ftubirte ju Upfala Nature geschichte, und reifte über Lappland, Archongel nach St. Petersburg, machte dann Beifen nach England, wo er eben jum Bessuch am Borb eines Ariegeschiffs war, als basselbe unmittelbar nach ben canarischen Inseln segeln mußte, machte biese Richte mit, unterrichtete die Mibstymans in der Naturgeichichte, und warb nach seiner Radetebr beim brittischen Museum angestelt in Rebr beim brittischen Museum angestelt in

Mitalieb ber toniglicen Mabemie. 1768 -1771 machte er Coots erfte Reife mit, wo. bei ibm feine Stelle beim DRafeum aufgebo. ben marb, er jurudgetehrt Unterbibliothetar beffelben murbe unb eine Penfion von 400 Pfund empfing. Gr ft. 1781. Rad ibm nannte Bants eine Pflanzengattung bie ber jungere linné fpåter unter hydrocotyle fest, und Murrey eine fpatere, bie bann als ein Hibiscus ertannt murbe, bis enblich bie folgende bisher unter Datura geftanbene feinen Ramen er: und behielt. Er fcbrieb: Befdreibung ber in Dampfbire gefunbenen und von Buftav Branber bem britifchen Dufeum gefchentten Berfteinerungen. (Pr.) Golanber, ein Raftden in Buchform

gu Aufbewahrung fleiner Schriften.

Solander (Geogr.), 1) Beine Infel auf ber Gabweffeite ber fublichen Infel von Reu. Geelanb. 2) Borgebirg auf ber Gubfeite ber Botanpbat (f. b.).

Colanbegans (3001.), fo v. m. Baf-

Solandra (s. Schwartz), 1) nach Solander bemannte Pflanzengattung aus ber natürlichen Famitie der Solaneen, zur 1. Ordnung der 5. Klasse des Linn. Spfiems gehörig. Arten: s. grandistora, mit großen weißen wohlriechenden Blumen, daumartig, obgleich auf andeen Blumen, daumfämmen und in Felsentigen vergetirend: s. nizida, daumartig, mit glänzenden Blättern, gelblich weißen, ungefäde Soll langen Blumen; s. scandons, kletcternd mit wurzelnden Aesten, sämmtlich in Sud. Amerika heimisch. 2) (s. Murray), nicht anerkannt gebitebne, in ibeen Arten zu Lagunda (s. d.), gezogene Pflanzengatung. 3) Art der Pflanzengatung hodroscothie (s. d.). (5%-)

Solaneae (s. Juss., Bot.), f. Gos

Solanten, nach Sprengel 45. (48) naturliche Pflanzenfamilie fraut., ftrauch, und baumartige Gemachfe, mit einblatteris gen, meift regelmäßigen, funffpaltigen, am Saume gefalteten, unteren, an ber Bafis 5 Staubfaben tragenben Corollen, einfachen Diftill, meift zweifacherigen Rapfeln ober Beeren, beren in ber Mitte verbidte Gdeibes wand entweder felbft den Muttertuden bils bet, ober mit biefem burd gortfage jus fammenhangt; gebogenen ober fonedenfors mig gewundenen Embryo im Elweiftorper, groffentheils burch naufeofen Geruch unb narfottiche, narfottich icarfe, ober icarfe Safte ausgezeichnet. Gattungen: a) mit beerenartigen gruchten: solanum, aquartis, lycopersicum, capsicum, physalis, atropa, mandragora, lycium, cestrum. solandra u. m.; b) mit Rap. fel'n: nicotiana, datura, hyoscyamus,

Solanin (Chem.), von Desfoffes fp mehrern Arten ber Sattung Solanum, na.

(Su.)

werbascum u. m

mentlich in e, tuberosum, dulcamara, nigrum entbecktes und burch Aussiehen bes graulichen Rieberschlinges, ber sich in dem Safte der seifen Beeren des lesteren besindet, det gugefestem Ammonial ditbet, mittelft fodendem farten Weingeste und Berdampfen dargestelltes Attalob; im rete nen Juftand weiß, pulverig, ohne Geruch, von gering ditterem, Etel exregendem Gen deim Aberfalluden einiger Atome im Palfe einen farten Reis verwischend; in Wiscons in Wosfen und Arten Reis verwischend; in Wiscons in Wosfen und Terpenthindt gar nicht, in Alfohol leicht löstich, mit Sauren sich leicht zu neutralen Salsen vereinigend, welche nicht frystallistren, sondern zu gummigen, durch köchigen, an der Eust nicht feucht werdenden, leicht zu palvernden Rassen eintrocknen und biterer schwerden, als das reine Alfaloid.

Gbal and (span.), in Andolusien ein dem

Solano (fpan.), in Anbalufien ein bem Sirocco (f. b.) abnlicher, febr angreifenber, oft Arantbeit, fethft Sehrnenrignbung erregenber Sabweftwinb. Bgl. Samum u.

Darmattan.

Solanum (sol. L.), Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Golaneen, Ordnung mit Beeren, jur 1. Debn. ber 5. Rlaffe bes ginn. Spftems geborig. Ar-ten: febr gablreich (380). Merkmurbig: s. duloamara, f. Bitterfüß; s. tubero-sum, f. Kartoffel 1) s. anguini, mit fachlidem, ftrauchartigen Stengel, eiformis gen, buchtigen, unten filgigen Blattern, fteinen rothen, ebaren grüchten, in Ma-bagafcar beimifch ; s. laciniatum, mit glattem Stengel, halbgefieberten Blattern, großen, violetten, tifpenftanbigen Blumen. in Reu . Geeland beimifch, fo wie s. giganteum, mit fadlichem, ftrauchartigen Stenlangettformigen, unten weißfilgigen Blattern, violetten Blumen, rothen grade ten, am Cap beimifd; s. igneum, fub-ameritanifder Strauch mit weißen Blumen und feuerrothen Stadeln; s. pseudocapsicum (Bouquetfirfde), ftraude artig, unbewehrt, mit langettformigen Blate tern, rothen Rirfchen abnlichen Fruchten, in Mabera heimifch; s. tomentosum, mit bergformigen, fo wie ber fachliche Stengel filgigen Blattern, blauen Blumen; s. aureum und chrysophyllum, mit golbgelbe roftfarbig filgigen winbenben Stengeln und Blattern, beibe in Peru beimifch; s. Schwarzianum, unbewehrter Straud, mit eiformigen, unten mit runden, golbfarbes nen Schuppen befegten Blattern , fomarg. purpurrothen Bluthen; s. coocineum, mit facilidem Stengel, filgigen, eiformig. bergformigen Blattern, fcarladrothen grud. ten, in europaifchen Pflangenfammlungen, neben mehreren anberen ale Bierpflangen cultivirt. Baumartig find: s, annouse folium, grandiflorum, arboreum, obo-

psychotrioides, speciosum; vatum, venosum, brachyacanthum unb mehrere andere in Gud Amerita beimifche Arten. Chbare grudte tragen: s. ovigerum (fonft s. melongena, Gierpflange), mit, einem Gi gleichenben, weißen, gelben, auch bef uns burchbringenb bitteren, pioletten, in warmen Banbern theile rob, theils auf mancherlei Beife gubereitet verfpeiften grache ten, in Mfien, Mfrita, Mmerita beimifch; indicum, mit langliden, golbgelben und s. insanum, mit großen eiformtaen Brachten, in Inbien beimifch; s. muricazum, mit großen bunten, berabbangenben Fruchten, in Peru beimifch; s. sanctum, mit eiformigen, filgigen, buchtigen Blattern, ftraudartigem, ftadlichem Stengel, blaupurpurrothlichen Blumen, in Palaftina vieren beimeischen Brumen, in Palastina in Acappren beimisch, wo bie Krüchte verssprift werden sollen. Da alle Arten bieser Sattung, wenigstent was das Kraut ansbelangt, mehr ober minder giftige Eigensthaften bestiegen, so ist der Senus dieser Krüchte wohl nicht gang gesahrlos. S. nigrum (Nacht ich atten), eine jährige. durch gang durchaufen, sin Satten als Untrant häusse Phonse, mit Garten ale Unfrant haufige Pflonge, mit unbewehrtem, frautartigen, glatten Stengel, eiformig edigen, fpigigen Biattern, weißen, bolbentraubenftanbigen Bluthen, ichwargen, glangenben, auch gelben, bei uns giftigen, in Rugland ohne Schaben ju geniegenben Beeren , unangenehm , betaubenb , mofchus. artig riechenb ; ift gegen Bafferfucht, Babnfinn, Amaurofis, auch außerlich als gertheis tenbes Mittel bei Entgunbungen und verbarteten Drufen u, ber Saft gegen Rrebt. fcaben angewenbet worben; s. tegore, in Guiana, . footidum, in Peru, geichnen fich burch febr unangenehmen Beruch, .. phyllanthum, ebenfalle in Peru beimifd, burd herablaufenbe, buchtige, lappige, blu. thentragenbe Blatter aus.

Solapvor (Geogr.), 1) Difirict in britifc Aurungada (Borber-Inblen), fructe bar, boch wenig betannt. 2) Sauptftabt bier, an ber Gena, mit Befeftigung und

Cart

Solar, bol (norb. Myth.), Shaben, Unglud ber Sonne, bichterifche Benennung einer Arbufona (f. b.), ba biese ber Sonne feindliche Wesen find.

Solare ganglion (Maat.), f. Con-

nengeflecht.

nengrieux.
Soläres flores (bot. Nomenci.),
1) Biumen, die sich zu einer bestimmten Lagesstunde öfficen und ichließenz 2) Blumen, die nur am Tage bühere.

Colariaeflecht (Anat.), das Con-

nengeflect (f. b.).

Colari (Andrea, S. bel Gobbo genannt), ein Maler, aus ber malianber Schule, blubte ums Sabr 1530 mar Schüler bes G. Ferrari, und lieferte außerft schähenswerthe Werte, die das Studium Beonatdo's deutlich verrathen. Außer Italien hat nur die parifer Gallerie gwet bes beutende Bither von ibm; eine Tochter der Derodias und eine heilige Familie. (Fox.)

Solurifdes Beben, f. unter Beben. Soluris fiscia (Thir.), f. Sonnensbinde. S. linea (Metopoft.), f. Sonnenstinie. S. ploxus (Anat.), f. Sonnenstinie.

geflecht.

Solariten (Petref.), Berfleinerungen aus ber Schneden Gattung solarium (f. Perspectivichnede); fie finden fich in mehreren Arten; j. B. solarium ammonites, bifrons, pseudoperspectivum u. a.

Solarium, 1) (bot. Romencl.), f. Connenbart. 2) (Bool.), f. Perspective ichnede.

Salar.linie (Metopoft.), f. Connen. linie.

Solurium (lat.), 1) Sonnenuhr (f. b.); 2) (Heliooaminus), Ott in ben to.
milchen Huleon, wo man sich im Wistere au ergehen pflegte (Altan), weil er an der süblichen Seite und so angelegt war, daß der de Sonne auftraf; 3) nach Ein. auch in Nom ein Ort auf dem Markte, von wo aus man den Schauspielen zulah: 4) Steuer, welche man dasste zählte, daß man auf Erund und Boden der Commun ein Daus daute; schein unter Auftrand ausgekommen zu sein. Die zur Eintzeidung des s. der stimmten Diener hießen Solurii.

Solarium (a. Geogr.), Stadt an ber Subtufte Galliens, mabricheinich beim i.

Beboule.

Solaroffa (Geoge.), Drifcaft in bem Diftrict Capo bi Capitari ber Infel Carbinien, hat 2000 Em., guten Banf- und Fladebau.

Solas wech fel, f. unter Bechfel.
Solbiartr (Solbeartr, wie bie Sonne frahlend, nord. Mpit.), Sufpdags Bater im Fidifvinns. Mat, von allegerischer Beichaffenheit, wird als ber Frühling felbet, oder auch als bas Sonnenlidt gedeutet. Solblindi (von der Sonne blind), alles gorticher Gelft im Fidl. fvinns Mal, Raster bet Soldne, welche die Thure Thrimsiaul (f. d.) verfertigten.

Solbrig (Ratl Friedrich), geb. 1778 in Leipzig. lernte die Bockeret, gewann aber bem Bortrage von Gebichten viel Seschmad ab, so daß er, zurft in Pracöffentlich als Declamator auftreten konnte u. lange Zeit mit giddlichem Ersolg ein Liedling des Publiftums blieb. Er ist vorziglich in Rectitiren komischer Gedichte ausgezeichnet. Unter seinen vielfachen Sammlungen sur Declamation bemerken wie: Auswahl von Grübels Gedichten in nürnbergischer Mundart, Ragbedurg 1809; Auswahl beitebter Gebichte, 2 Be., cond. 1810—16; Magleum der Declamation, 8 Bb., Leipz. 1813

— 1815, 2. Aufl. ebend. 1817—21; Kaichend für Freunde ber Declamation,
bend. 1818, 14, 15 u. 17, 4 Jahrgange,
2. Aust., 1. Boden., ebend. 1816; Declamationsädungen sür Anaben und Madden,
günglinge und Jungfrauen, Magbeburg
1815, 8. Aufl. Zerbst 1822; Almanach ber
Parodien und Travessten für 1816, Eeipjig 1816; der hausdpeet, 2 Boden., ebend.
1817; Poetische Sagen der Borzeit, Magbeburg 1818; die Dorsschule und die Judenschaft fober Klemme, ebend. 1818; Kinnanach aller Almanache ober Auswahl von
Dichtungen ernsten und launigen Inhalte,
seend. 1819; Buffiger Declamator, Eeipjig 1820; Dumoristischer Anetbotentrans,
Sonderschausen 1822; Bademecum für Declamation, Eetpzig 1828. (Md.)

clamation, Letpzig 1828. (Md.)
Solci (Sulci, Sulci, a. Beogr.),
Dafenstabt an ber Sabtuffe Sarbintene,
von ben Carthagern angelegt. Die Einw.
Solcitaner (Sulcitaner). Jest
Palma di Solo, hafen ohne Stabt.

Sold, f. gobnung.

Solbanklla (sold. L.), 1) Pflanzene getting aus ber natütl. Familie ber Prismuleen, jur 1. Ordn. der 5. Klaffe des Linn. Spftems gehörig. Bekanntefte Art: s. alpina (Alpenglod den), mit nierensformigen, bicklichen, fast buchtigen Blatstern, 4—6 Joll hohen Blüthenfchaft, der meiftens 2 überbängende violette Blüthen trägt; auf den dhereichtigen, falzburger und schweiger Alpen. 2) Auch Art der Pflanziengatung Convolvulus (f. b.). (Su.)

Soldurii (gall. Ant.), eine Angahl Behneleute ber aquitanfigen Jurften, bie fich ihnen gur Begleitung auf Leben und Wob angeschieffen batten; so wie sie mit ihnen Gelage und Beste felerten, so wichen sie in ber Schlacht nie von ihrer Seite und ließen sic auf bemfelben Plah nieders hauen, wo ihr Farft gefallen war; ftarb er in Friedennegeit, so exwordeten sie fich

selbst. Bel. Ambacti u. Devoti. (Lb.) Solbat, ein Rann, ber als Abell eines Peeres von dem Staat Sold empfängt. Sie theilen sich in Combattarten, die wirke lich die Wassen gegen den Keind zu sahren bestimmt sind und in Nichtcombattanten, die den dem Commissaria u. das, dem Train (Arainsoldoten) angestell sind, ferner in gemeine S.en, die dlos bestimmt sind zu gehorchen, und in befehlende S.en, die den Besehl über die gehorchenden zu sichten bestimmt sind, und die wieder in Offisiere u. Unterossissiere zersalten. Rehr hierader und über die Wassengattungen, der die S.en angehoren, s. unter Kriegsheer und Krieg und Lummmensehungen.

Soldat (3001.), 1) f. unter Calichtes 2) (conus miles), eine Art Regelfcnedes 3) fo v. w. Bernharbetrebs.

Solbaten.galgen, & unter Gal-

gen 2). S. geth (S. ftener), 1) (Staatsw.), in manchen Gegenden, besone bers ehemate, eine Abgabe ber Unterthannen zu Unterhaltung ber Solbaten; 2) so v. w. Servicegeld. S. recht, so v. w. Kriegtecht 1); vgl. Kriegtgeset, S. schuler, s. unter Militärschuleis. S. stand, s. Militärstand,

Solbaten stabat (Bot.), nicotiana glutinosa, f. unt. Ricotiana, auch Aabat. Solbaten steft ament, f. unt. Leftas

ment.

Sold arsque (v. ital.), 1) ble Solobaten als ein Sanzes betrachtet, also 2) so v. w. Arupen, Solbatenhaufen, doch mit den Rebenbegriff des Uebermüthigen und Eigenmächtigen; 4) das Artiegswesen eine Staats.

Solbau (Geogr.), 1) (Solbamta), Bluß, entfteht aus bem Bufammenfluffe ben fleinen gluffe Stottau u. Reibe, unmeit ber Stadt G., im Rreife Reibenburg bes preußifden Regierungsbezirts Ronigeberg, macht eine turge Strede bie Grenge amin fchen Preugen und Polen und geht hierauf in bas legtere, mo er ben Ramen Beta führt und in ben Bug fließt, turg vor ber Bereinigung beffelben mit ber Beichfel. 2) (Poln. Dzialdowo), Stabt im Rreife Reibenburg bes preus. Regierungsbegirts Ronigeberg, an ber G., bat ein Ochlos, eine fablhaltige Mineralquelle, Bollenmes berei, Biehmaitte und 1860 Em. (Cch.) - Solber (Bolgsm.), in Stettin eine Babl pon 80 Schleitfteinen.

Solbe vitla (s. Lagasa), Pfiangens gattung aus ber naturt. Famille der Busfammengefesten, Drbnung Eichoreen, aur 1. Orbn. ber Syngenefie bes einn. Spaftems gehorig. Singige Art: s. secosa,

in Spanien beimifd.

Solbin (Geogu.), 1) Kreis bes preuß. Regierungsbegirts Brantfurt, 194 D.M. groß und mit 30,000 Ew., eine Gene mit, vielen Walbumgen u. Seen, von der Miegel durchsoffen. 2) Kreisstadt darin, an dem solbiner See, in einer intedrigen Gegend, ift der Sie der Generalcommission zur Regultrung der gutshertiden und bauerliden Berhälten isse unther Krantfurt, und dat Auch und Leinwedertein, eine Bandsfabrit, Fischerei, besonders von Muranen, und 5500 Ew.

Solbinello (Rum.), mailanbifche Gilbermunge von Dreiergroße, aus bem 17. Jahrh., beren man 70 auf einen Gulben

rednete.

Solbiner See (Geogr.), ganbfee im Areife Solbin bes preußischen Regierungebegirte Krantfurt, 1 Metle lang u. I Weile beet u. 120 gut itef, aus bem bie Miebel tommt, ift febr fischreich und enthalt 8690 Morgen und 2 Infeln.

Colbir (Tedn.); & unter Diamant.

So1.

Colbe (Dum.), italienifche fupferne Scheibemunge, welche 12 Denari enthielt und von benen 20 auf ble Bira gingen. Der Werth aber ift eben fo wie der ber Lita verfcleben; fo, mar 3. B. ber S. in Benebig 23 Pfennig, in Toscana 8, in Genucia 3, in Mattanb 53, auch hatte man boppelte und balbe Gcobi.

Colb'or (Rum.), alte frang. Solb. munge, nad bem Solidus aurous ber Ros mer geprägt, waren 23 Rarat fein unb 2 Quentchen fdmer, fo baß fie jest etwa 7 Ther. werth fein murben.

Sole (Galim.), f. Coole.

Sole (a. Geogr.), fo v. m. Sale. Cole, Colfos (Calgm.), f. unter

Coole, Goolfas.

Sole (Jofeph bal), geb. 1657, ein Diftorienmaler aus Bologna, Schuler feinet Batere Anton Maria G.; ft. in feiner Baterfabt 1719.

Solea (lat.), 1) Coble, Coub, ber ben untern Theil bes Bufes bebedte, bet armen Leuten von Dolg (solono ligbet neao); bie Berfertiger folder s.ao biegen solearii (f. Soub). Giferne (soleae forroae) jogen nicht Menfchen an, fonbeen fie maren eine Rufbebedung fur Pferbe und Maulthiere, bie nicht angenagelt, fons bern fo befefigt waren, bas fie abgenoms men werben tonnten. Früher waren biefe s.ao fur bie Thiere aus Soilf; finnlofer Burus unter Rero lies fogar gotbene für Die taiferlichen Pferbe machen. 2) In die taiferlichen Pferbe ben Bafferleitungen Graben unb Rinnen.

50) (Inat.), die Aufloble (f. b.). (Lb.) Solon (Bool.), f. Junge, vgl. Scholle. Solen (a. Geogr.), indifces Boil

am guß bes Rautafos.

Solearia (Petref.), 1) nach gupb ein ausgegrabener Schulterinochen eines Gees thieres ober eines Bifches; nach Anb. 2) ein Rnochen aus ber Buffohle.

Solec (Geogr.), Stadt an ber Beich. fel im Dbmob Rabom ber Bojewobicaft Sanbomir (Ronigr. Polen), hat 1800 Em., ftarten Transitohanbel, Schlof, Rlofter. Solebab, 1) Stadt in ber Proving Car-tagena bes Departements Magdalena bes fabameritanifden Staats Columbia, jest ju Neu-Granada gerechnet, treibt ansehnslichen handel, hat 2000 Ew. 2) (Port S.), s. unter Kalklands Inseln. 3) Miss Konsert in dem Claate Neu-Californien bes Reichs Merico (Amerita), bat 600 Em. Soleiman (Grogr.), fo v. w. Goinman.

Solemnitas solemnitatum (Chronol.), im Mittelalter fo v. m. Ditern. Solemya (3001.), nach Poli Gattung aus ber Familie ber Rlaffmufcheln, von ber Gattung anatina nur daburch verschieben, bag bas Band halb außen liegt. Art: s. mediterranea,

Solen, 1) (Bool.), f. Sheibenmufchel.

2) (Petref.), f. Coleniten.

Solon (lat., Chir.), eine Beinbruche labe (f. b.) ber altern Chirurgen, von Form einer geoffneten Dufchel.

Solena (s. Willd.), aufgeftellte, aber nicht anerkannt gebliebene, fonbern ju Do-foqueria (f. b.) gezogene Pflanzengattung. Solonicaa (Bool.), f. Scheiben-

mufcheln.

Golenau (Geogr.), . Martifleden im Biertel unter bem wiener Balbe im oft. reichifden Banbe unter ber Ens, liegt am Diefting, bat Rupferhammer.

Golenbigans (Bool.), fo b. m. Baf.

faner Delecan.

Colenbofen (Geogr.), fo v. m. Coine bofen.

Colenia (s. Hoffm. Fries), Pflangens gattung aus ber naturl. Familie ber Dilge, Drbn. Comamme. Arten: s. candida, bunnhautig, glatt, robrig, weiß, auf faulem bolg; a. fasciculata, robrig, legels formig, afchfarbig, faft filgig, auf burren Rinden; s. ochracea, gebrangt, filgig, ocherfarbig, auf Stammen; s. villosa, auf Pflangenftengeln, Blattern, faulem (Su.) Dola.

Solenicola (30el.), bifben bei Bas treille eine gamilie ber Radentiemen (Rlaffe ber Ringelwurmer), ben Rereiben abnlich, wohnen aber in hautigen Robren, bagu bie

Gattungen spio und triops.

Soleniten, 1) (solenites, Petref.), Berfteinerungen aus ber Dufchelgattung solen (f. Scheibenmufdein), geboren ju ben weniger vortommenben Detrefacten, bod bat man mehrere Arten berfelben, 1. 28. solon siliqua (solonites cultratus), 's. legumen, s. ensis, s. vagina u. m. 2) (solenides, 3001.), [o v. w. Scheibenmufdeln. (Wr.)

Colenn (v. fr.), feierlich, feftlich. Das von: Colennifation, Feier, feierliche Begehung. Golennifiren, feiern, feiers lich maden. Solennitat, Feierlichteit, Beftlichteit, Geprange.

Colenos (a. Geogr.), inbifder Rius jenfeit bes Sanges; munbete in ben tole chifchen Deerbufen (f. b.).

Solenostomus (3001.), f. Robrens munb. Solenus, f. unter Salabus. Soler Gefpannicaft (Geogr.), f.

Cobi.

Solero (Geogr.), Martifleden in ber Proving Aleffanbria bes Ronigreiche Car-binien, bat 8000 Ginm. Goltsmes, Martifleden und Cantonsort im Begirt Cambray bes Departem. Rorben (Frant. reich), pat \$300 Gm., melde viel Cette fertigen.

Soletum (a. Geogr.), Stobt in Cala. brien, mar im I. Jahrh. n. Chr. vermus ftet,

fet, wurde nachber wieber aufgebaut; jest Sollto.

Solture (Geogr.), frangofifder Rame får Solotburn.

Solous (Anat.), ber eigentliche Babenmustel, f. b. unter Fugmusteln.

Solfarino (Geogr.), fo v. m. Gol-

ferino. Solfatara (Geogr.), 1) Thal in ber Proving Reapel bes gleichnamigen Ronig. reiche, unweit ber Stadt Reapel, ift unges feing, unwett ver Cruve rates, in ang, fabr 1000 Bug breit, gegen 1250 Auf lang, bat warmen, feloft beißen Boben, ber an mehrern Stellen Rauch und Dampf, oft bis zu einer Obhe von 30 Enn auswirft.

2) See im Kirchenftaate unweit Rivolis er fest eine marmorartige, febr feft mers benbe und ju allerlei Baumert febr nusliche Maffe ab (von welcher die Rytlopenmauern [f. unter Betrurifche Runft] gebaut find). Ueber ihm ift noch ein anberer in Schilf verftedter Gee, beffen laues Baffer in je-nen ablauft. Die Begetation am Ufer ift febr uppig; oft reifen fich mit erbiger Maffe permifchte Gruppen von Conferben und Flechten tos und ichwimmen als Infeln im Teiche umber. Hebrigens leben in und auf biefem See viele Thiere, Gemurm fowohl u. Infecten, ale auch Bogel. (Wr.)

Solfeggio (ttal., Wustt), ein Uedunges flück für den Gesang, aber ohne Tert, katt bessen aus Exden auf einem Bocal fingen läst oder mit den Bocalen wechselt, geswöhnlich mit Begleitung des Fortepiano. Man, das 5. von allen Gottungen, wedche sowohl dem Anfanger das Aressen der Anfanger das Aressen der Ervalle (s. d.), als auch ichon vorgeschrite tenen Schülern Seläusigkeit im vergierten Sesang lebren. Ausgezeichnete S. sind von Mitguis, Crescential, Danzi, Benedi, Meinitg und Rungenhagen (s. d.). (Ge.)

Solfer Ino (Grogt.), Martifieden in ber Proving Mantua ber Defragation Maisanb bes Königreiches Combarbei Benebig, bat 1500 Em. 3 war ehebem hauptort eines eigenen Fürftenthums, bas 1773 an Deftereich tom.

Solfi (ital.), Somefelabbrade von

Gemmen.

Solgalits faja (Solgalics, Seogr.), 1) Arcis in der Stattbalterschaft Roftroma (curop. Austand), an der Grenze von Wolged liegend, ift etwas bergig, wird dew wässer von der Suchona und Kostrome, ift diet Worde und Wolfrome, ift diet Worde und Wolfrome, der die Worde von der Kostrome, das 350C Ew., welche viel Barten simmern. Kalt drechen, welche viel Barten simmern. Kalt dereden,

Salg fieben, einigen Sanbel treiben. (Wr.) Solger (Bilb. Ferb.), geb. 1770 ju Somedt, flubirte guerft in seiner Bater- fabt, bann in dem grauen Rlofter in Bers lin, gulest (seit 1799) in Salle; neben dem Stublum ber Jurisprudeng legte er fic

auf alfe und neuere Sprachen, Aesthetit und Philosophie, was er auch noch fortettelt, nachsem er 1803 an der damaligen Kriegs und Domainenkammer in Berlin angestellt war. 1806 verließer seine Stelle und lebte 8 Jahre in Schwebt, wo er die Ueberschung des Sophofies vollendete, here ausgegeben 1808 (n. Aust. 1824). 1809 ging er als Docent nach Frankfurt a. W. und bei der Berlegung der Universität kam S. nach Berlin, wo er philosofische, antis quarische und ästerliche Bortelungen hielt und 1819 stad. Wir haben von ihm: Frwin, 4 Gespräche über des Schöne, 1815; Philosophische Verpräche, 1817. Nachlaß und Briefwechst gaben Teed und Kr. von Raumer, 2 Bbe., Leipzig 1826, beraus.

Stita (Sollurco, frühet Arao Hospori, a. Geogr.), Stadt im däth siden Spanien: j. Lucar la mayor. Sos licintum, Ortin Tentschand, am Rheins

jest Odwegingen.

Solld (v. lat.), 1) eigentlich fest, im Begenlag vom Flassigen, bann in abgeleisteter Bebentung 2) so v. w. gründlich, wahr, gültig; 3) rechtschaften in der Denöfungsart: 4) in handelsverhältnissen zeell, besonders zu Ebsung von Schuldverbindliche feiten fählig u. willig; 5) einfarbig; 6) nactürlich, nicht zusammengefest.

Solibab (Geogr.), 1) fo v. w. Coles bab; 2) (Port C.), f. unter Falflanbis

infein.

Solidae partes (Unat.), f. Sefte

Theile bes thierifchen Rorpers.

Solibago (sol. L.), Pflangengattung aus ber naturt. Familie ber Bufammen. gefesten, Drbn. Rabiaten, jur 2. Drbn. ber Spngenefe bes Binn, Spftems geborig. Arten: s. virgaurea (Golbruthe), baus fig in teutfchen Bergmalbern mit aufreche tem, oben faft rifpenartigem Stengel, traus benftanbigen, jahlreiden geiben Strablen blumen, fonft ale herb. virgaurene, a. consolidae sarracenicae officinell, jest objetet; s. leucodendron, baumartig mit meißen, in gleichhohe Enbafterbolben gefammelten Bidthen, auf St. Delena beis mifch; s. bicolor, mit weißen Strablens blumchen, bie in aufrechten Trauben fieben, fo wie s. altissima, canadensis, flexicanlis, gigantea, mexicana, odorata, roflexa u. a. m. mit gelben Blathenrifpen gegierte, in Rorb Amerita beimifch und in europaifchen Garten ale Bierpflangen cultivirt.

Bolidaria bona (Rechtew.), Schile lingeguter, im guneburgifden Guter, woran bie Bauern nur ein nusbares Eigenthum

haben.

Solibarifc (Rechten.), fur etwas Ganges, g. B. haften; ein folibarifches Recht, b. i. wenn von mehreren Glaubt.

gern

gern einer bas Sange verlangen tanns fo. libarifde Berbinblichteit, menn bon mehreren Soulbnern einer bas Sange erfullen muß.

Soli deo gloria (fat.), Gott allein

Die Gbre. Solibitat, 1) Didtheit, Feftigfeit; 2) Gebiegenheit, Dauerhaftigfeit; 3) Ges Granblichfeit; 4) Cotheit; 5) fentbeit . Rechtlichfeit, Buverlaffigleit.

Solidum, 1) (Math.), bas forperlich Tusgebenbe, einen Raum nach allen Geiten Erfallende, f. Rorper 31; 2) (Mast.), ein Gewicht ber Alten, 4 Strupel betragenb. S. problema, theorema, eine Aufs gabe ober ein Lehrfag, burch einen locus solidus aufgeloft ober bewiefen.

Solidungula (3001.), f. Ginhufer. Solidus, 1) fest, fottb (f. b.); 2) (bot. comenci.), bict; s. bulbus, fester Momencl.), Rnollen, ber nicht fouppig ober bautig ift; s. caulis, Stengel ber nicht bohl ober martia ift; s.um corpus bulbi, bet fefte Rorper einer Bwiebel, meift in Befalt einer runben Schelbe unten gwifden ben Burgelfafern und ben nach oben gerichteten Schuppen ober Sauten gelegen und am Ranbe bie jungen neu aus ihr entftebenben 3wiebeln, bie Burgelbrut, bis an ihrer hinreichenben Musbilbung tras genb. (Su.)

Solidus (lat., Rumiem.), 1) s. aureus, Golbmunge feit Conftantinus b. Gr., ftatt bes frubern aureus (f. b.), auf & Unge (baber auch s. sextularius) bestimmt, fo daß 72 Stud von bem romis fchen Pfund gefchlagen murben und ber s. etwa 8 Thir. Conv. galt. Da man auch Salbe (semesses), Drittel (trimesses) u. Biertel (quadrantes) hatte, fo bieg ber neue s. (b. b. ber gange). 2) S. argentous, im Mittelalter bie Benennung für bas bamalige Gurrentgelb ober bie ftarfern Gilbermungen im Begenfag ber bunnen Diefe solidi tamen bef. uns Bledpfennige. ter ben frantifden Ronigen auf, aber waren aud fcon im 7. Jahrh. im Gebrauch. Die Zeutiden nannten fie megen bes bellen De. talltiange Schillinge (f. b.) Anfangs reche nete man 20 solidi auf ein romifches Pfunb ; fpater nahmen fie an Werth febr ab. 11. u. 12. Jahrh. maren fie nur bon ber Grofe eines Grofdens; im 14. Jahrh. gab es beren breferlef: ben s. major, welcher bie Grofe eines Grofchens batte; s. medius, ber ble Balfte und s. minor. ber bas Biertel bes s. major betrug; ber lestere mog 8 Gran. Raffner, De solidorum valore, Leipzig 1738, 4. 8) S. Stephaniensis, f. Stephanegros (Lb.)

Solidus angulus (Math.), ein torperlicher Wintel, f. nuter Bintel unb Rorper S). S. locus, f. Drt ju Enbe. Soligny (Geogr.), Dorf im Begitt

Mortagne bes Departements Dem (Rrant. reich), bat ein 1662 geftiftetes, in ber Res polution aufgehobenes, 1815 wieder bers geffelltes Trappiftentlofter und Collegium, 1000 Gm.

Colifamst (Geogr.), 1) Rreis in ber Statthaltericaft Derm (affat. Rufe lanb), an Biatfa grengenb, bat faft 644 DR., gegen 60,000 Gm., Ruffen u. Bos gulen; ift burd einen Theil bes Ural (fos litamstifcher Ural) gebirgig, viel Bathung und Sumpf, nirgenbe febr ergiebigen Boben, guten Bergbau auf Rus pfer und Gifen, reiche Salgquellen, meh. rere merfmurbige Soblen. 2) Sauptftatt bier, am Ginfluß ber Uffolta in tie Rama, bat mehrere Rirchen und Rlofter, großes Betreibemagagin, Salgfiebereien (16 Pfannen), gegen 6000 Em., welche viel golbene, tupferne und ginnerne Baaren, Geife utupferne und ginnerne Baaren, a. D. fertigen, anfehnlichen Danbel, bef. mit Galg treiben.

Soliloquium (lat.), Mueingefprad. Ceibitgefprach; f. Monolog.

Coliman, fo v. w. Colyman-Colimariaca (a. Geogr.), Det im belgifden Gollien; jest Souloffe.

Solimene (Frang), get. 1657 zu Ro-cera in Reapel, Maler, bilbete sich vorzüg-lich nach Suca Giordano und Pietro Betes tins. Seine Manier in etwas hart, durch überfraftige, untlare Schattengebung. In Reapel wurbe er bochgrehrt und farb auf einem feiner Banbguter bei Portici 1647.

Golimnia (a. Geogr.), Infel im ogale fchen Deer, por bem thermaifchen Reerbufen.

Solimons (Geogr.), Rame bes Da. ranon bet ben Gingebornen Brafiliens pom Ginfluß bes Rio Regro aufwarts.

1) Rreis bes Golfngen (Beogr.), preußifden Regierungsbegirte Duffelborf. 5 DR. grof, mit 50,000 Em., jum Theil eben, jum Theil gebirgig und vom fauerlandifchen Gebirge berührt, wird von bem Rhein, ber Bipper und Dhun bemaffert, und unterhalt eine fehr blubende Induftrie, porzüglich in Stabl. und Gifenmaaren, nachftbem in Geibe, Baumwolle, Bolle und Beinen. 2) Rreisftabt barin, auf einem Berge an ber Bipper, 8500 Em., Gelbenbanb ., Baumwollen ., Siamoifen . , fornmaaren . , Rupfermaaren. und befonbers berühmte Ctabls u. Gifens fabriten. Diefe lestern befchaftigen in und außerhalb ber Stadt 3800 Arbeiter und 50 Fabrifverleger, und theilen fich in brei Sauptzweige, namlich in bie Schwerte, Deffer . und Scherenfabrifation. 3åbrlid merben 300 000 Comert, und Degentlingen , über 500 000 Dugenb Gabein und Deffer u. 800,000 Dugenb Scheren, außerbem als Debenartitel Cabeftode, Bajonette, Langen, Rortzieher, Dellebarben, Stiefel. gieber, Lichtscheren, Sporen, Bageballen, Bangen, Leurtable, chirurgische Inftrumente geliefert. Die Stadt tretet mit bies em Fabritaten, die nicht allein in S. selbft, sondern auch in der umliegenden Gegend dem für bie solinger Fabritorei leger verfertigt werben, einem bedeutenden Lande allen Rechtenen (Col.)

Panbel nach allen Weltgegenben. (Cch.)
Solingen (Sornelius van), Chiturg
zu Saag im 17. Jabrh, und besonders in der Jebaumenkunst sehr erfahren. Schrieb: Manuale Operation der Chirurgie, denesens het Ampt en Pligt der Vroedfrouwen, teutsch als Handgriffe der Wundder arzeitunst von Veuere, Kanks. a. d. D. 1694, 4., Wittend. 1712, 4. (Pr.)
Solinates (a. Ceogu.), italiscie Bolle

in Umbrien; um bas j. Sogliano.

Solin : glas (Barent.), Anfeiglas pon befferer Art als bas gewohnliche bob. milde, es wirb haufig zu Spiegeln vers wendet.

Solinus (C. Julus G.), romifder Schriftfteller, von beffen Beit und Bebens umftanben man nichts weiß, gewöhnlich in bas 3. Jahrh. n. Chr. aeiest. Seine Schrift fubrte ben T'tel; Rerum memorabilium collectanea, und er nannte es fpåter bei einer Revision Polyhistor: es enthalt meift geographifche Dachrichten unb Bemertungen, bie aus Plinius bem Meltern und antern ditern Schriftftellern oft mort. lich, babet weder in angiebenber Beife, noch in einer Ordnung, oft nicht einmal richtig abgeschrieben find. Die atteste Ausgabe ist Benedig 1473, 4. (Masson, Sur la pre-mière édition de Solin, im 14. Bb. bet Histoire crit. de la république des lettres); bann in C. Salmaftus Exerci-tationes Plinienee, S. 1 - 83; juiest von N. 83; Leips. 1777. Ueber S. felbft hat Salmafius in ben Prolegomenen gur genannten Schrift und G. Moller in einer befondern Abhanblung, Miterf 1698, 4., ge. fdrteben. (Lb.)

Solion (Sollion, a. Geogr.), Ctabts den in Afarnanien; gehörte ben Korin-

thern; fpater ben Palarenfern.

syetus, space den Palacessern, Markisseden in Solipāca (Geoge.), Markisseden in ber Provinz Terra hi Lavoro des Königs xeichs Reapel, hat 8200 Ew.

Solipeda (300L), s. Einhuser.
Solipsen (v. lat.), die nur an sich feibst denken, nur ihren eignen Borthette fim Auge haben; ein für die Sesuiten gebildeter Rame; vgl. I. C. Scotti (31ch ofer), La monarchie des solipses, übers

fest aus bem Lateinischen (1645) von Res faut, wovon Paris 1824 bie 3, Aust. Das her Golipsismus, so v. w. Egoismus, Solis y Ribabenehra (Antonio be), geb. 1616 au Placentia in Cofisien pon

geb. 1616 st Placentia in Cafilien von abligen Eltern, ftubirte, wibmete fic aber bem Speater, wo er befonders Stucke fcprieb n. Saldetond Kreund u. Rachahmet wurde, verließ das Theater wieder, fludirte zu Salamanca und wurde beim Grasen von Dropesa, Bieckönig von Navarra, dann det Philipp IV. Secretär empfahl sich det beiden durch Gelegenheitsstüde, wurde 1661 von der Regentin zum historiographen beider Indien, einen einträglische Posten, ernannt, ward 1667 Seistlicher und Jesuit und starb 1636 als ein Frommer zu Marbrit. Bon ihm: Varias Poesias sagradas y profanas, Madrid 1692, n. Aust. 1716 u. 1732, 4.; Historia de ala conquista de Mexico, ebend. 1684, Fol., 1685 2 Bde., 4., 1798 2 Bde., 4., 1798 5 Bde., 12., teutsch Kopenhagen 1750, 2 Bde., 12., teutsch Kopenhagen 1760, 2 Bde.

Solis columna (Connenfaule, a. Geogr.), Berg auf ben Alpen, aus bem ber Rybbanus hervortam. S. fons (Connenquelle), so v. w. Connensbrunen.

Solifibianer (Rirdm.), in England

fo v. w. Antinomer (f. b.).

Solis însula (Sonneninfet, a. Geogr.), f. Mofala. Solis mons (Sonnenberg, Sofotis), Borgebirge an ber Bestichte von Mauretania Tingitana; jest Cap Cantin.
Solismus (Raturw.), f. Jovismus.

Soliforty (Waarent.), eine Art baums wollenes oftindifces Beug, abnlich bem Caffas.

Solis oppidum (Sonnenftabt, a. Geogr.), fo v. w. Heltopolis. Solis portus (Sonnenhafen), hafen an ber Officke ber Infel Approbane. Solis promontörium (Sonnen Bors gebirg), Borgebirg im glädtichen Arabien.

Sollstimum (s. tripudium, lat., Ant.), bei ben edmitchen Aufpteien, wenn die heiligen hahner bas Fatter gur Erbe fallen ließen; well dies vom gierigen Rreffen herkam, so galt es fur ein gluds liches. Borreichen. Bgl. Tripudium.

Salitar (v. lat.), 1) Ginniebler, ungefelliger Menfc; 2) einzeln gefafter Brile lant; 3) (fr.), f. Grillenfpiel; 4) (Pomol.),

fo v. w. Manfuete (Pomol.).

Solitaria (Geogr.), f. unter Schiffer, infein.

Solitarius (bot. Romentl.), einzeln ftebenb.

Solitaurilia (lat., Ant.), fo v. w. Suovetaurilia.

Solitude (fr.), 1) Einfamtelt, Eindbe, Solitube (Geogt.), fongliches Lufte folgt im Doramte Leonberg bes Redars treifes (Ronigr. Buttemberg), mit iconen Gatten; with nicht erhalten.

Solium (lat'), 1) Stuhl; 2) überhaupt Ort, worauf oder werein etwas gelegt, gefest wird; s. balneare, Banne, Gefas, worein sich bie Bubenben festen; oft von toftbarem Retau. S. funebre,

Oat.

Sarge, Urnen, worin Gebeine bet Tobten bestattet murben. S. regium, fo v. w. Sedes regia; 3) besonbere in Tempeln, morauf bie Gotterbilber poffirt murben. 4) (Meb.), ein Banbwurm (f. b.). 5) (3001.), befonbere bie Art: taenia solium.

Soliba (e. R. et P.), Pflangengattung nad Salvator Soliva, einem fpanifden Arate und Botaniter benannt, aus ber nas turlichen gamilie ber Bufammengefesten, Drbn. Rabiateen, jur 2. Drbn. ber Syns genefie bes binn. Spftems geborig. Arten: s. pedicollata, sessilis, in Peru bemito. Solive (Mast.), bas Mas, wenach in

Rranfreich bei Baumfclagen gewöhnlich bie erforberlichen Bolger berechnet werben. Ge beträgt wegen feiner Cange an 6 gus, bet 1 gus Breite & gus Dobe, fo viet als 3 Burfelfus geschnittenes Dolg.

Soltamst (Groge.), fo v. w. Golls

famst.

Goll, fo v. w. Debet, vgl. Credit u.

Buchbalterei.

Sollefta (Geogr.), Rirchfpiel im Ban Befternorrland (Schweben), mit großer Gifengieberei, Glienhammer und jahrlichem großen Martt. Sollenbofen, fo v. m. Solnbofen. Soller, Billa auf ber Rorbs oftlufte der Infel Mallorca (Königr. Sposnfen), hat guten hafen, beichüt durch Z Forte, Subfrüchtebau, 5700 Em. Solserby, Kirchfpiel im Amt Kopenhagen bes banifden Stifts Seeland, bat tonie gliches Buftichlos (Gremitage), mebrere ans bere Privatidibffer, Gifenmaarenfabrit.

Sollicitatiren (v. lat.), nachfuchen, inftanbig bitten; baber Gollicitant u.

Collicitation.

Sollies le Pont (Geogr.), Stabt im Begirt Toulon, Depart. Bar (grante reich), bat 8000 @m., liegt am Batay.

Solling (Gollingermalb, Geogr.), Sanbfteingebirge im Ronigreiche Dannover und im herzogthum Braunfdweig, behnt fic auf 9 Reilen weit aus, theilt fich in ben großen u. fleinen G. (legterer in ber Proving Gottingen bes Ronigreichs Dans nover), erhebt fich bie 1586 gus, ift meift mit Laubhols bebedt, liefert Torf u. Gifen, porguglich aber gute Sandfteine (auf ber booften Spige), welche weit, befonbere auf. ber Befer, berfahren merben. (Wr.)

Solliniënsium cīvitas (a. Geogr.), Stabt in ben Alpes mariti-

mae; jett Sollfee.

Sollotuch (Gewichtet.), in Rufland ein Bewicht, welches etwas fdmerer als

ein Quentchen ift.
Sollftein, ber große (Geogr.), Spige ber roatifchen Alpen in Aprol, wird au 9106 gus Gerbobe angegeben.

Sollurco (a. Weogr.), f. Solia. Sollyfche Gemalbefammlung, große Sammitung von Gemalben von bem

eine Beit lang in Berlin lebenben englifden Raufmann Chuard Colly zu Anfana bes gegenwartigen Jahrhunberte aus ben Rirden und Rioftern Staliens gefammelt und burd nieberlanbifde und tentiche Bil. ber vermehrt. Gie ift fur bie Befdicte ber Runft von vorzüglicher Bichtigteit, ba Colly nur alte Bilber von ber Bleberbere ftellung ber Runft bis ju ihrem Berfall im 16. Jahrh. in feine Cammlung aufnahm und alles girniffen und Reftauriren verbot. Besonders die Gemalbe, die der eigentlichen Runftperiode vorausgingen, tommen daburch jum Borschein. Jest ift fie im Besig des Königs von Preußen, der sie 1821 antaufte u. für das berliner Museum bestimmte, von bem Gemalbe aus ihr bie foonften Bierben find. Sirt und Baagen, verburben mit Bach, Raud, Tied. Schintel, baben bie Musmahl, Solefinger bie Reftouration und Meberfirniffung geleitet. Dicht allein von bet italienifden, fonbern auch bon ber altteute Solly mabrent bes aachener Congreffes ein Gemalbe fur 100,000 gr. antaufte.

Solmifation (Dufit), bas Singen nach ben Spiben ut, re. mi, fa, so, la, welche Guibo von Areggo (f. b.) bef ber bon ibm unternommenen Erweiterung bes por ihm gebrauchlichen Zonfpftems eingeführt bat. Man thetite namlich vor Buibo bie 15 vorbanbenen Tone in Zetras dorbe (f. b.), b. i. Zonlettern von 4 Stus fen, wovon bie erfte balb, bie anbern gang, Da nun Guibo bas Tongebiet um 6 Zone vermehrte, fo pafte bie Gintheis lung in Zetracorbe nicht mehr und er fab fic genothigt Deracorbe, b. f. Ton-leitern von 6 Abnen, ju gebrauchen, wovon bie 8. — 4. jebesmal ein halber Ton Statt fanb. Die Zone eines jeben folden Beras corbs nannte er mit ben Unfangefpiben eines lateinifchen Opmnus an ben betifgen Johannes :

Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum

Solve polluti Labii reatum

Sancte Johannes. Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Go lange nun eine Delobie innerhalb ber Grengen eines folden Berachords lag, blieben bie Damen ber Ione unveranbert, biefelben 1. B.:



Um aber ben Sangern anschaulich ju maden, wo fich die bathe Stufe befände, so nutfte bie halbe Stufe, wo fie auch vorstam, mit ben Sylben mi fa bezeichnet werben und sonach würde unfere Zonleiter fo au bezeichnen gewe'en fein:



sulegen bie Mutation, bie einer Menge Regeln unterworfen mar und bie bod noch bebeutente Dangel batte, fo bag man bei ber Fortidreitung eines balben Zons auch manchmal bie Gniben la fa gebraucht merben mußten. Guibo lehrte biefe Mutation an ben Fingern ber linten band abzahlen, inbem er jebem Binger bie Ramen einiger Mone gab. Man nannte biefee bie Sanb bes Buibo (eine Abbilbung berfelben in: Gerbere neues Tontunftler, Beriton und ben Artifel Buibo). Begen ber Dangelhaftige feit ber G. verließ man biefelbe balb wies Die Biallener unb Brangofen bebiel. ten mobl bie Spiben bei, aber um bie Du. tation au vermeiben nannten fie bei Gins führung unlerer jebigen Conleiter (f. b.) ben 7. Mon si (bie Staliener verwanbelten auch bie Entbe ut in bie moblitingenbere do). Die Teutfchen bebienten fic nach ber 6. ber fogenannten Gregorianifden Buch. Raben (f. Gregor b. Gr.), e, d, e, f, g, a, h, gur Bezeichnung ber Zone und in ben Rieberlanben nahm man bie Gylben bo, ce, di, ga, ma, ni, ober bie Bo. bifation, Bocebifation (belgifde S., voces belgione, S.o belgion), an. Graum und nach ihm Diblet (f. 6.) bedienten fich ber Sylben da, me, ni, po, tu, la, be, bah. Graun foe S. (Graun foe Sylben, auch Damentfation), auch bediente man fich ber Spiben la, bo, co, do, mo, fe, go, welche man bie Labifation naante. Dad Fortel (f. b.) follen fich auch ble Griechen einer Art von G. bes bient baben. (Ge.)

Solmiffos (a. Geogr.), Berg im Geblet von Ephefos an ber Rufte.

Solmona (Geogr.), fo v. w. Sule

Sol. monath (angelf.), ber Februar, nach Beba Benerabilis so von ben Auchen genannt, bie in ihm ben Göttern bargebracht wurden, bedeutet aber wahrscheinslichte Sonnen wonat, ba in ihm bie Sonne sich wiesen wirksame zeigt, so wie auch der Januar von der Zuwendung der Sonne zur Bergrößerung des Tags Guitt hies.

Colms (Geogr.), 1) C.: Braunfels, Encyclop. Borterb. Cinunbawangigfter Bb.

Stanbesberricaft in bem dreife Bealag bes preugifchen Regierungsbegirts Robieng, enthatt 5.7, D. D., 8 Stabte, 48 Dorfer, 7 Dofe und 17 000 Em., beftebt aus ben 2 Memtern Braunfels und Greifenftein und gehört bem Burften von Golms. Braunfels, ber auch noch 3 Nemter unter großherzogl. beffifder und einen Antheil an ber Graf. fcaft Limpurg unter martembergifder Dobeit befist und beffen jabrliche Gintunfte auf 100,000 Thir. angefclagen werben. 2) S.s Dobenfolme, Stanbesberricaft im Rreife Beblar bes preußifden Regferungstegirts Robleng, beftebt aus bem Amte Dobenfolme, enthalt 1,70 D.M., 1 Stadt, 9 Dorfer unb 8420 Gm., und gebort bem gurften bon Solme , Bid und Dobenfolme, ber auch ftanbesberrliche Befigungen im Grofbergog. thum Deffen bat. (Ceh.)

Solms, altes grafliches, fpater fürft. liches Gefdlecht, beffen Urfprung fich in bem Duntel ber Jahrhunderte verliert unb bas von ben Grafen bon gabnftein, aus benen Ronig Ronrab (ft. 918) u. bas Daus Raffau entfprang, abstammen foll, bat auch mit leg. tern gleiches Bappen, ben Bowen. Bon Unbern mirb bas Baus G. als 890 mit Philipps von Raffau Gobn, bet Dtto, bas Schlof G. erbaut haben foll, aus bem Saufe Raffau entftebend, abgeleitet. Et. telfraft, Graf von G., baute 946 Braunfels, ihre altefte Befigung. Erft 1129 fommt ber Rame G. gefdictlich ver, feine Glieber erwarben bifcoflice u. a. Burben und in ber Betterau reiche Gater. Schon früh theilte fich bas Daus burch bie Sohne bes Grafen Philipp, Dar-quarb und Beinrich in Leinfen, bas von bie von Deinrich entfproffene 1910 mies ber erlofch und nur bie anbere foreblubje. Gin Abtommling berfelben, Dtto, ftarb 1409 und mit beffen Cobnen, Bernbarb u. Johann, zerfiel bas baus in 2 haupt. zweige. A. Die Bernharbifche baupt. linie, beren Stifter Bernbarb 1459, beffen Cobn Otto 1504, beffen Entel Bernharb 1547 u. beffen Urentel Philipp 1581 farb. Des lettern Cobn Ronrab ftarb 1598 und führte bie Buthe. rifde lebre ein. Seine 3 Cobne, bie von 14 Gobnen allein Rachtommen binterließen, theilten u. ftifteten folgenbe Binien : a) ben bungifden 3meig, von Reinhard (ft. 1630), ber mit beffen Entel Mort& 1678 wieber ausftarb. b) Den braun. felfifchen Stamm, pon Johann Albrecht., ber 1623 ju haag, wohin er Friedrich V. von der Pfalg ins Elend gefolgt war, ftarb. Deffen Entel Sein = rich Erajectinus blieb ale bollanbifder Beneral 1695 bei Reerwinben. mittlere c) greifenfteiniche Stamm murbe fortgefeht. Er mar burch Graf Rone ram (ft. 1635 als faiferl. Generalcommiffar in Ungarn) begrünbet. Geln Cobn Bil. belm (ft. 1660) binterließ einen Cobn Bilbeim Woris, ber nicht nur von feiner Sante 1684 einen Theil bet Graf. foaft Rridingen und von feinem Better 1693 Braunfels erbte und bierauf ben Ra. men Colme. Braunfele, ben bie Binie feitbem führt, annahm, fonbern aud einen Theil von ber Graffdaft Zedlenburg erbte, auf bie er von feines Grofvaters Ronrab Mutter Unfpruch hatte. Er vertaufte jeboch iestern Antheil 1707 am Preu-fen. Er ft. 1724. Gein Cohn Frieb-rich Bilbelm murbe 1742 von Raffer Rarl VII. in ben Reichsfürftenftanb erhoben. Sein Sohn, ber gurft Bilbelm Grnft, ft. 1783 und beffen Sohn Bil. belm Chriftian Rarl fuccebirte ihm. Er regiert noch jest unb refibirt in Brauns fels. B. Johannische Dauptlinie Diese war bb) bie ginie Solms. gau-(Solms. Lich), 1409 fiftete nach bem bach, Johann Georg ftarb icon. 1600. Tobe bes Grafen Dito beffen 2. Sohn 30. bann biefe Binie. Gr betam in ber Theis lung Bid und Baubad, erbeirathete mit Glifabeth Ratharine von Rronberg bie Stabt Robelbeim in ber Wetterau und ft. 1457, fein Bohn Runo aber 1477 unb beffen Sohn Philipp, ber fächficher Statt-balter im Antlenthum Roburg war, bei Karl V. in großer Gunft fand und mit ihm Lanbrecy belagerte und bie Derricaft Sonnenwalbe in ber Rieber Baufig ertaufie, 1544. Mit feinen Sohnen gerfiel biefe Li-nie wieber in 2 3weige: a) Solmes Lich, ward von bem ditern Sohne Reinhard geftiftet, ber 1562 ft. Gein ditere Sohn Ernft feste au) ben Aft bich fort, wei-der aber mit beffen Ururentel Dermann Mbolf Moria 1718 wieber ausftarb. bb) Der Mft Doben folms marb von Reinbards Bruber, Dermann Abolf, gestiftet, er farb 1617, fein Sohn Philipp Refn-barb, baifder Dbiff unb fpater fowe-bifcher Artegerathprafibent, farb 1636. Gein alterer Cobn Johann Deinrich Chriftian mar in Bien jur tatholifden Religion übergetreten und wollte feine Un. terthanen gu Gleichem nothigen, weshalb er von feinem Better Bilbeim, Grafen von Colms. Grafenftein 1668 erfcoffen murbe. Run folgte ibm fein jungerer Bruber Bub. wig, ber 1707 ftarb n. beffen Cobn Frieb. 1718 ben lichifden Antheil erbte und ben Titel Colms Bid und Dobenfolms annahm. Er farb 1744 und fein Cobn Rari Chriftian warb 1790 von Frang II. in ben teutiden Reichsfürftenftand erhoben. Er ft. 1803. Die Linie Colms : Bid batte Theil an ber reichegraflich metterauifden Curiatftimme. Gein Gobn Eubmig Ausguft (geb. 1762) folgte ihm unb ft. 1805, fein Rachfolger war, unter Bormunbicaft ber ARutter, beffen Cobn Rarl (geb. 1886),

folgte feinem Bater noch ungeboren unb ftarb 1824 und ihn beerbte fein Bruber Eubwig (geb. 1805). Geine Beftgangen find medtatifirt, hohenfolms gehört gu Beben, Preugen, bie Zemter Bid u. Rieber Beifel jum Grofberzogthum Darmftabt. b) Colms. taus Religion reformirt. bad; Otto, jungerer Cobn Philipps, fiftete biele Linie mit bel Lehtern Zobe. Er ft. 1522 fein Cobn Friebrich Dag. nus aber 1561. Dit beffen Gobnen theilte fic bie Binie, an) Golms. Connens malbe, mar von beffen jungerem Gobn Dtto geftiftet, ber ju Connenwalbe reft. birte, er brachte bie Derricaft Bilbenfels im erzgebirgifchen Rreife an fich und ftarb 1612, fein Cohn aber, Friedrich Misbert, 1675. Die Binie bon beffen Brus ber Johann Georg erbte beffen Beffg. Seine 4 Cobne theilten aber , fo balb bie fonnenwalber Erbicaft angefallen mar. Gie blibeten 4 Linien, namlich a) Golms. Robelbeim, ftarb m't ihrem Stifter Friedrich 1640 wieber aus. β) Golms. Banbad, von Albrecht Dito geftiftet, bie'er ftarb 1610, fein Cohn Albrecht Dito marb 1656 auf ber Jagb ericoffen und fein Cobn Rart Dtto binterlies bet feinem Tob 1676 nur Tochter, wes, balb fein/Bebn an bie anbern Binfen fiel. on Bilbelm Deinrich (ft. 1638), Sie theilte fich mit den Nachtommen bes Grafen Friebrich Bernharb (ft. 1752) in 8 Mefte: aa) beren altefter 1803 mit Graf Frang Zaver, BB) ber jungfte 1810 mit Deto Deinrich erloft. Rur yy) ber mittlere, geftiftet bon Dtto Bilbelm, ftarb 1737, bat biefe beerbt und fich wieber mit beffen 2 Cobnen 1820 in 2 Mefte getheilt, namiid aaa) Colms: Sonnenwalbe : Alt . Poud, beren Stifter u. Daupt gegenwarig Graf E beo. bor, geb. 1787, tonigl. preuf. Rittmeis fter u. Kammerberr ft, u. 888) Solms. Sonn en walb. Rhafa, ben Graf Rarl, geb. 1767, tonigl. preus. Rittmeifter, ers geb. 1767, tonigt. preus. Rittmeifter, ex-bielt und ftiftete. d) Colms. Baruth, wurbe 1632 gefiftet und gerfiel mit beffen 3 Cobnen in 8 Mefte: aa) ber ju Colm &= Robelbeim, wurde von Johann Muguft (ft. 1687) geftiftet, beffen Beffeungen waren fruber ju Sig und St'mme im wetterauischen Grafencollegium berechtigt und find jest unter beffen barmftabti der und beffen : taffelifcher Dobeit. Diefer Mft ift evangelifder Confeffion, refibirt ju Affenbeim und fein baupt of Braf Rarl, geb. BB) Colm. Bilbenfels, von 1790. Johann Friedrich (ft. 1696) gegran-bet. Sein Gohn Friedrich Ern ft (ft. 1723) fiftete ben 3weig aun Golme.

Bilbenfele, baubad, welcher bie un-ter heffen barmftabtifder hoheit ftehenden Memter, Baubad und Utphe, befist. Jegi. ges Dberbaupt Dt to, geb. 1799, folgte feinem Bater 1822. BBB) Colms. Bil. benfele ju Bilbenfele, von Bein. rich Bilbelm, Friedrich Grufts Bruder, gegrundet, ft. 1741. Sein altefter Sohn Rarl (ft. 1746) feste aana) ben Sauptzweig Bilbenfels fort. Graf griebrich Da anus taufte 1808 bie Mbtei Engels that von bem baus Leuningen , Befterburg, vertaufte fie aber 1822 mieber u. ift noch fest Daupt biefes 3meiges, bagegen mar BBBB) ber Rebengweig Colmt : Gadfen. felb, von Graf Deinrich Bilbelm Triebrid Eubwig (ft. 1789) gegrundet. Mertwarbig finb: 1) Solms. Bilben, fels (Briebrich Enbibig, Graf v.), geb. 1703 ju Ronigeberg in Preugen, fiubirte in Balle, Leipzig und Bebiar, marb ruffifder Offizier, foct 1739 gegen bie Eurfen und Sataren und murbe General. abjutant bes Felbmaricalls Munnic. Er warb ruffifder wirftider Gebeimerath unb Befandter in Dreiben, trat in fachfifche Dienfte, warb Gebeimerath, Bandes : unb Rreishauptmann bes erggeb'rgifden Rreis fes und ftarb 1789. Schrieb: Fragmente jur folmfifchen Gefdichte 1786 und eine Ueberfenung von ben Dben bes Borag, 1756. 2) (Friebrich Budwig Chris flan, Graf von Colms: Laubad), geb. 1769 zu Laubach, ftubirte 1786— 1789 zu Gleßen Rechtswiffenichaft, prak-tieferte 1787 zu Weglar beim Reiche-tammergericht, lebte bann zu Regensburg und 1790 ju Bien 1791 marb 6. Reichehofrath und 1797 ging er ale Gefanbter ber wetterauer und frantifd meft. phalifden Reichegrafen auf ben raftabter Congres, welchem er bis jur Aufidfung beffelben 1799 beimobnte und bann auf fele nen, feit 1802 mebiatifirten Befibungen in ber Betterau lebte. 1818 negocirte er fm Ramen ber großen verbanbeten Dachte mit verfchiebenen teutiden Regierungen wegen Theilnahme an ben Rriegefoften mit einem Sabresbetrag ihrer gefammten Revenuen; auch birigirte er bas Lagarethwefen unb bie Commiffion ber Rheinschifffahrtevermals tung. 1814 ging er nach Bien und blieb bis April 1815 bort, mabrend melder Beit er jum fonigt. preug. Dberprafibenten in ben Rheinprovingen ernannt word unb farb 1822 ju Roln. (Pr. u. Bh.)

1:

Si

đ

1:

世

19

33

190

5

g:

18

側

gi

15

111

TE

281

di

(\$)

10

gid

121

11

155

21 1

112

Soin bofen (Geogr.), Dorf im Banb, gericht Monbeim bes Regattreire (Baiern), itegt an ber Altmubi, bat 550 Em und Siasbuttez ift neuerer Beit befenders bes rubmt worben burch feine Steinbruche, weiche Marmor (gu allerband Geratbe gu verarbeiten), vorzäglich aber die zum Steins bruck bentichen Kallplatten liefern, bie faft

einzig in Europa find. In den Steinbruchen fieht ein kleines Dorf, von lauter Steinbrechern bewohnt. Die Brüche find auch reich an allerhand, jum Theil fehr feltenen Berfteinerungen. (Wr.)

Solnig (Geoge.), 1) herrschaft im Kreise Königingraß bes öftrichischen Konigreichs Bohmen; 2) Hauptort derselben, Stadt an der Alba, bat 1100 Ew. Sol,

not, fo v. m. Gjoinot.

Solo, 1) alles mas von einem allein im Begenfag von mehreren gemeinschaft. lich etwas Bewirtenben gefchiebe. 2) (Dus fit), bei Mufführung von Dufitfluden burd Debrere bas Gintreten einer Paffas wo nur ein Inftrument gang allein, b. b. ohne Begleitung, ober por allen übrte gen Stimmen bervortreten, fich boren lagt. 3ft es eine Singftimme, bie ein Gefange fiud allein, jeboch mit Begleitung eines ober mehrerer Inftrumente, ausführt, fo beißt bas Gefangftud Arie (vergl. Duo [Duett], Erio [Tergett]). Entgegengefest bem G. ift bas Tutti, wo alle Silmmen einfallen. 3) (Zangt.), ein Sang, ber bon einer Perfon allein ausgeführt wirb. Pas de Deux u. Ballet. 4) (Spielt.), ein Spiel mit ber teutichen Rarte unter 4 Perfo. nen, welches fo mannichfaltigen Beranberune gen unterworfen ift, baß es faft uberall auf eine eigenthumliche Beije gefp'elt mirb. Das Befentliche ift jeboch immer folgendes. Benn um bie Plage gegogen und bie Kars ten in Smiren, ju 5,2 und 3 gegeben worben find, ertiart fich bie Borband ju einer ber gewohnlichen Spielarten, welche bie Frage, groß force u. Golo find, und movon bie lette bie beiben erften u. bie ameite bie erfte übertietet. Wenn bie Bors hand paft, fo geht bas Recht au fpielen auf ben Bolgenben und in gleichem Falle auf ben 3. unb 4. uber. Durch bie Spiels arten in ber bobern garbe (Couleur), welches gewöhnlich biejenige ift, in welcher bas erfte Spiel gewonnen wirb, tonnen bie namlichen Spielarten in ben 3 anbern Fars ben überboten merben. Wenn bas Gpfel mit einer zweiten noch bobern Farbe (sur), die man nebft ber Couleur auf irgend eine beliebige Beife bestimmt, gefpielt wird, fo überftechen bie Spielarten in Sur bie namlichen in Coulour. Die Farbe, in welcher gefpielt wird, wird die Erumpf. farbe u. alle Blatter biefer garbe Erumpfe genannt. Die vornehmften Korten find ber Cicelober (große Bengel, Spedille), bie 7ber Trumpffarbe (Manille) u. ber Grunober (fleine Bengel, Baste), melde vorjuges meife Matabors genannt werben. In einigen Begenben (wie'im Altenburgi'den) merben bie Unter fatt ber Dber ju Bengeln gebraucht. Die beiben Benje! find Trampfe in allen Barben, in welchen gefpielt wirb. Rach ben Matabors tommen bas Daus, ber Ronig

u. f. m. bis gur 7. Wenn bie Rrage nicht überboten wirb, fo nennt ber Spieler ein beliebiges Daus, bas jeboch nicht bas ber Rarbe, in welcher er fpielt, fein barf unb ber Inhaber beffelben wirb bann ber Dart. ner bes . Spfelers. Benn ein Spielens ber beibe Bengel bat und nicht G. fpieten will, fo ertfart er fich jum gro. fen force (Force partout) unb nennt ebenfalls ein Daus, beffen Inbaber bann bie Trumpffarbe beftimmt. Benn ein Spielenber fich jum G. erflatt, fo fpielen bie 3 anbern gegen ihn und et erbatt im Ralle bes Gewinnens ben Preis bes Spiels, fo wie er benfelben im ent-gegengeletten Fulle an fie gablen muß. Wenn Alle posien, so nennt berjenige, bet den alten Wengel hat, ein Daus, beffen Inbaber bann bie Trumpisarbe bestimmt. Diefe Spielart beift tlein force. Beiber Frage, bem großen und bem fleinen force, ift ber Gewinn u. Birfuft far beibe Parts ner gemeinschaftlich. Gine feltener gebrauchs liche Spielart ift ber Debiateur, welcher die Frage aberbietet und barin beftebt, bas ber Spielende fich ein beliebiges Daus, fur welches er eine andere Rarte meggibt, ges ben laft und bann allein gegen bie 3 anbern fp'elt. dern fp'elt. Bum Gewinnen bes Spiels find 5 Stiche erforberlich; wenn ber G. ober Mebiateur Spielenbe ober bie beiben Partner in den gemeinschaftlichen Spiels arten nur 4 Stiche machen, fo berlieren fie bas Spiel (partie remise) und vers lieren es codillo, wenn fie weniger als 4 Stiche machen. Rach dem 5. gemachten Stid boren bie Spieler auf ju fpielen, fie tounen jeboch bas Spiel fortfegen, wenn fie alle 8 Stiche (tout) ju maden geben. ten; fie verlieren jeboch ben tout, wenn ihnen einer ber Stiche entgeht. Bei jebem gewonnenen Spiel wirb ber Stamm, ben ber jebesmalige Kartengeber zu fegen hat und gewöhnlich in 4 Marten besteht, von ben Gewinnenben gezogen ober getheilt, von ben Berlierenben gang ober jur Balfte ges fest. Benn mehrere Spiele nach einander verloren werben, fo wirb nur bas Biers fache bes Stammes gezogen und gefest. Außerbem erhalten ober jablen bie Spieler fur S. und bas große force ben Werth bes Stammes, fur Mebiateur, bas fleine force u. bie Frage in Couleur bie Balfte beffelben. Bei bem Detiateur gablt ber, nicht abfidtlich Dobn fprechen. (Lb.) bas Daus Gebende ben Preis bes Spiels nicht, ohne jeboch ben ben übrigen Gaben frei au fein. Die 5 erften Stide (bie Gr. ften) werben mit 1 Darfe bezahlt. Fragen in geringen garben wirb blos um Den Stamm gelpfelt. Seber Matabor mirb mit 1 Marte und ber tout mit 8 bezahlt. Benn ber tout verloren wird, fo haben bie Berlierenben ben Berth beffelben an ihre Begner gu bezahlen, erhalten feboch

bae gewonnene Spiel, bie Erften unb bie Matabors. Die Matabors merben nur bejabit, wenn bie Spielenben' bie 8 erften haben und in biefem galle werben auch bie barauf folgenben, welche vom Daufe anfangen, bejahlt. Bet ber codille wird ber Preis bes Spiels, mit Ausnahme ber Matabors, boppelt bezahlt, ber Stamm aber nur einfach gefest. Birb in Couleur gefpielt, fo wird fur Alles bas Doppelte, für sur aber bas Bierfache gegeben. Die Farben und Erumpfe muffen betannt werben u. man ift nicht verbunben gu ftechen, wenn man bie geipfelte Farbe nicht bat. Benn mit Berlaugnen gefpielt wirb, fo tonnen bie 2 erften Matabors auf einen niebern Matabor, alle 3 aber auf eine anbere Trumpf. tarte verläugnet merben. (Hp. u. Pr.)

Solo (Geogr.), f. Bengamang. loczem, Stabt im Rreife Bochobuchom ber Statthalterfcaft Glowobs. Utraine (eur. Rufianb); liegt an ber Uba, hat einige Befestigung, 4 Kirchen, gegen 5000 Ew. Soloë (Goli, a. Geogr.), 1) Stabt

in Rille'en, bon Achaern und Rhobern ges baut. Spater fant bas Anfeben ber Stabt und Pompejus bevollerte fie mit Geeraubern, bie gute Gefinnung gegen Rom geaußert hatten und gab ihr ben Ramen Dompejopolis. 2) Stabt auf Approt, früher Mepeta (f. b. 3), foll von ihrem Ro-nig Philotypros ben Ramen G. erhalten haben, weil fich Golon eine Beit bort auf. bielt. (Lb.)

Golocismus (Gramm ), Fehler gegen bie Regeln, welche bie Grammatit einer Sprache aufgeftellt bat. Der Rame foreibt fich von ber Stadt Soloe (f. b. 2) ber, mo bie babin gewanberten Griechen ibre Sprache febr fdlecht und unrichtig fpracen, meis balb bann bie Bricchen einen gehter gegen bie Grammatit (befonbers Sontar) G. nannten, vgl. Barbarlemus. Jest verftebt man unter S. überhaupt alle Berftoge gegen bie Form, Biegung und Berbinbung ber Borter. Bo teine Atademie bie Norm ber Schrift'prache gibt, tann Mandes, wie im Teutiden, was ben Sprachlehrern als S. eridien, von Unbern gerettet werben und vor bem freien und gefometbigen Geift ber Sprache feine Enfchulbigung fin-ben. Go loblic bies Beftreben auch ift. fo barf man boch babet ber Grammatit

Solotis (a. Geogr.), fo v. w. Solis ons. Solotntta (Solventia), Borgebirg in Libnen gwifchen ben Dan. bungen bes Runius und Daffa; jest Cap Bojabor.

Colo,fånger (Jogbw.), ein Binbs bund, welcher fo gewandt ift, bag man mit ihm allein Safen begen tann.

Solofra (Geogr.), Stabt in ber Probing Principato ulteriore bes Ronigreichs

Meapel; hat 6200 Em., welche Beber, Persgament, platitite Waaren fertigen, Biebs gucht (Schweine) und Panbel mit Bolle und gelatgenem Schweinesleische treiben.

Sologneswein (Beinh.), vorzüglicher, wifer Wein, welcher an ber boire in ber Gegend von Blois mach Benn et einioe Jahre gelegen bat, wird er febr füß. Solognottes (Geogr.), f. unter Boir

und Cher.

Sologua (Geoge.), fo v. w. Guanas. Solola (Geoge.), 1) Proving in ben bereinigten Staaten von Mittel Amerika, auf dem Gebirge liegend, mit angenehmem Ritima, bewähret von den Seen Codan und Attian und mehreren keinen Fidfen, bringt allerlei Getreibe, Kakao, Obst, hat viel Zuchtrieb, Fifche, hold, 40000 steis sige und handel treibende Em.; wurde 1524 den Saaniern unterworfen; 2) District hier; 8) Hauvtort des Districts und ber Proving; hat 5000 Em., Weder und Kopfer; hieß erk Telpanatitlan u. wax Sig eines Kaisten. Der vollsändige Name dieses Orts ist jist: Nostra Genhora de la Afuncion de S. (Wr.)

Colon, 1) einer ber 7 Beifen (f. b.) und berühmter Gefeggeber Athene; lebte um 600 v. Chr. fammte aus bem alten Ronigegefdlecht bee Robros und mar burch feine Dutter mit Pffiftrates vers manbt. Sein Bater Guphorion (n. Unb. Ertaftibes), ber burd Berfchwenbung arm geworben war, lebte auf Calamis und G. widmete fic, weil ibm feine brudenden Berhaltniffe teinen unmittelbaren Weg gu Staateamtern erlaubten, ber Danblung. Muf feinen Reifen, bie er in feinen Anges legenheiten machte, hatte er Gelegenheit fich ju bilben und Renntniffe, babet aber auch ein bebeutenbes Bermogen gu fammeln; außerbem befaß er tichterifches Salent, batte fanfte und einnehmende Gitten und war ein Men'd,enfreunt. Go trat er in Athen auf und gewann fich Muer Bergen in bem Dage, baß er großen Ginfluß auf bie Staatsange egenheiten übte. Durch ibn wurde Ryerta (f. b.) wegen eines Zems pelraubes geftraft, bie Morber Aplons (f. b.) jur Berantwortung gezogen, Epiment. bes (f. b.) jur Guhnung bes Staats von ber Blutichulb aus Rreta geholt; auch bie Groberung bon Galamie (f. b.) verbantte Athen ihm und feinem Patriotismus; benn ba wegen ber großen Berlufte bei ben Ere oberungeverfuchen auf jene Infel bas Ges fee gegeben mar, bas ber bes Zobes ftere ben follte, melder einen neuen Felbjug gegen Salamis in Borfalag brachte, fo ftellte fich S. mahnfinnig, bestieg ben Redner. ftubl und tas ein Gebicht ab, in welchem er ben 2 benern ibre Feigheit vorwarf unb fle von Reuem gegen bie Degarenfer, bie bamaligen herren bon Galamis, reigte. Der,

felbit icheinbar im Babnfinn ausgefprochenen Aufforberung widerftanben ble Athener nicht und nahmen Calamis ein. Rach Unb. foll er burch Ginichlebung ameter Berfe in bie Blias (2,557 f.) Athens Unfpruche auf bie Infel geltenb gemacht und fo bie Degarenfer barum betrogen baben. Go glud. lich er fich auch in ber Achtung aller feiner Ditburger fühlte, fo ergreifend fur ibn war boch, fein Baterland, burch bie unfelie gen Parteiungen gerrattet ju feben; Dra-tone blutige Gefege hatten Athen, menn auch nicht geschabet, boch ju feiner Rube und jum Bachethum ber Starte im Innern gewiß nichts genugt. Er batte fich gum Dberherrn Uthens machen tonnen, als lein er fuchte bas Bell in ber Musgleichung ber verfchiebenen Parteien ; nach einer Beranberung fehnten fich Alle, auf G. mar Aller Blid und hoffnung gerichtet; 594 ward ihm bas Archontenamt mit ber Boll. macht als Gefegeber übertragen. Refultat feiner Bemubungen ift unter bem Damen ber Colonifden Befegge. bung (Solonifche Berfaffung) befaunt. Beit entfernt eine Ochlofratie gu begünstigen , grünbete er nicht einmal eine Demotratie, fonbern er gab allen Freien Unstheil an ber Berfaffung , bestimmte aber ihre Rechte nach ber Schagung (Timema, Cenfus); aber ber so einer bemofratischen sich na-hrenben Staatsform seste er in bem neu organisiren Areopagos (f. b. und vgl. un-ten) ein halb ariflotratisches Gegengewicht entgegen und auch oligarchische Elemente floffen in fo fern ein, ale bie legte, une beguterte Rlaffe nur Stimmrecht in ber Bolfeverfammlung und Untheil an ben Berichten erhielt, aber feine obrigfeitlichen Burben betleiben tonnte. Er theilte aber bie gefammte Bollemaffe in 4 Rlaffen (Si. memata, Sele); bie ber 1. Rlaffe bie. fen Pentetofiomebimnot, fie mußten 500 Medimnen an Erodenem, ober fo viel Metreten an Fluffigem von eigenem Banbe ernten; bie ber 2. Rlaffe biegen Sippeis (Mitter), fie mußten 800 Dag ernten unb ein Streitroß fur fiche und eine fur einen Rnecht halten tonnen; jur 3. Rlaffe ges borten bie Beugita; fie mußten ein Mdergefpann von Pferben, Maulthieren ober Dofen halten und janalich 200 Dag ern. ten fonnen; mer meniger, ale bie 8 ges nannten Rloffen batte, tam in bie 4., ju welcher bie Ehates gehorten; biefe ber-wendeten nichte auf bas gemeine Befen, mabrend tie Ventefoliomebimnoi 1 Salent, bie Sippels 80 Minen und bie Beugita 10 Minen barauf verwenten mußten. Dar. nach murbe auch ber Unichlag gemacht, wenn vielleicht extraorbinare Steuern aus. gefdrieben murben. Rriegsbienfte thaten bie Thetes nicht, fpater gefcab es gwar, allein bann erhielten fie bem Staat bie

Rufung; bie ber S. Riaffe ftellten bie Do. 451 v. Chr. bom Genat nach (Grofi) pliten, bie ber 2. maren bie Cavallerie, aus ber 1. wurden gewöhnlich Arierorchen u. Befehlebaber gemabit. Die bochte Ges walt behielt bie Bolleverfammlung; bier murbe über Rrieg und Frieden beichloffen, Bunbniffe gemacht und aufgeboben, Gefehe abgefchafft und eingeführt. Dem Areopag (f. b.) beftimmte er außer bem Bericht in Griminalfallen auch bie Muficht uber Sits ten und Bebensart ber Burger, Beobachs tung ber Gefege, Corge far bie Religion und manche Borrechte ber Archonten. größte Bewalt hatte ber von ihm geftiftete neue S:nat (Bule, Rath ber 400, f. Zefs Die Ge. faratofiot und vgl. Pentanen). gararofter und bgt. Pritancu). Die Boit richtebarkeit vertheilte S. unter bas Bolf und bie icon bestehenben Gerichteble (f. helida). Die Archonten blieben, doch war ihre Dacht gefchmalert und ihre Gewalt erfcuttert. Um ber habfuct Schranten ju fegen, wurbe nach Se eigner Befiim. mung mit ben Memtern tein Behalt ver-Ueberhaupt aber ging fein Bes bunben. ftreben babin, Gewerbe und Runftfleiß gu erhoben, worin er ber Atbener Starte er. fannte; auch murbe bem Bleifigen u. Tha. tigen fo bie Doglichfeit gezeigt, einft an bems fenigen Theil ju nehmen, wovon er por ber Danb auegefchloffen fein mußte. Bichtig aber por Allem mar bie Beranberung, bie er im Soulbmefen vornahm; bie Glaubiger batten ihre Soulbner auf bas brudenbfte betanbelt, fie als Leibeigene geholten ober gendthigt ihre Kinder ju vertaufen, ober fich felbst ats Glaven zu übergeben. Er bernichtete jum Theil die Schuben gang, zum Theil verminderte er sie (f. Seilas chtheia), fo bas fie bem Schulbner nicht mebr befcmerlich fielen, befondere baburch, bag er bas Gelb leichter machte, und in bem leichtern Dungfuß murben bie Unleiben gurudgejablt, vorjuglich verbot er, bas bie Schuldner ben Glaubigern mit bem Beibe Mußerbem aber bezwedte feine bafteten. Gefeggebung im Gingelnen noch Erbobung politifcher und hausicher Augend, Bluthe ber Ranfte und Biffenschaften, Bitbung ber Burger jur humanitat, nicht bios jur Rrieg. Die Religion ließ er unverandert, grundete aber mehrere neue Tempel (g. B. ber Approbite Paudemos, beren Priefterin. nen Detaren maren). Diete Gefete ließ 6. auf Zafeln (f. Arones) fdreiben undpolis, bann im Prytaneion; fpater erbfelt ein gewiffer Ritomach os ten Muftrag, fie au copiren, bamit fie in bie Ctacteregifter eingetragen werben tonnten; boch verfaifchte er biefelben ju Gunften tes Arcopagos unb ber Peteftericaft, baber von einigen jener Befege zweifelbaft ift, ob fie von G. fel'ft berrubren. Rad Som wurden G.6 Ges febe burch bie Commiffien gebracht, welche

Griedenland gefdidt wurbe, um bes rubmten Gefengebers Befege bort abjus fchreiben. Rachbem &. feine Wefete burch bas belphifde Dratel batte auctorifiren u. von feinen Burgern fich batte fchworen lafe fen, innerhalb 10 (nach Und. 100) Jahren nichts baran ju anbern, machte er eine Reife in bas Mustant, nach Rreta, Rypros, Epbia. Miletos (mo er fid mit Thales unters hielt) ", in mehrere Stabte Griechenlands ; und damals foll er auch ju Amafis in Aegypten und ju Rrofos (f. b.) gekommen fein. Der Bettere ließ ton in feine Gcat. jein. Der Listere lieb ion in feine Schaft est menern subren und fragte dann S., wen er wohl für den Siddiifften hiett. S. nannte glückliche Katee (I-llos, f, b) und ebig Sohne (f. Kteobis und Biton) und seigte dem Ardfos, der sich darüber wurd berte, daß er ibn wegen seiner Reichtbumer nicht für der Glädlichsten hielt, daß vor bem Tobe Diemand glud.ich gepriefen mers ben tonne. Das ihm von feinen Burgern ben tonne. gegebene Berfprechen wurde inbef folecht gehalten, benn er mußte noch erleben, baß Rleiftbenes und Unbere Beranberungen an feinen Befeben bornahmen. baß fogar fein Better Pififtratos (f. b.) nach ber Dbers berrichaft ftrebte (ben Tyrannen gu more ben hatte er gur Pflicht ber Burger geven gatte er gut Pfreit ber Butte ger bem macht und bem Motber bas balbe Gut bes Bermögens bes Tyrannen gefestlich verhies fen). Aus Berbruß barüber berließ er Athen, wo er mit alter Achtung und Liebe nach feiner Radtehr wieber aufgenommen worden mar. und verlebte ben Reft feiner Tage auf Approt (wie man fagt), mo et im 80. Lebenejabre ftarb, noch im boben Aller ein Freund ber Mufen, bes Weines und ber Liebe. Er foll nach Salamis begraben worben fein. Als Sitten pruch wurde ibm beigelegt: under ayar (nichts su viel). G. war nicht nur felbft D'dter, fonbern machte fich aud um bie Domeri. fden Bieber baburd febr verbient, bas er gemiffermaßen eine Sammlung berfeiben porbereitete; tenn er Hef, anftatt baß frus ber blod einzelne Rhapfobien gefungen more . ben maren, mehrere Rhaploben jugleich auf. treten, fo bas, mo ber Eine aufgehort hate, ber Andere bas darauf Folgende anreis bete. Bon feinen eigenen Schriften ift febr wenig auf uns getommen; feine Briefe an Pififtratos u. Einige der 7 Beifen, welche bet Diogenes Baertios angeführt finb, finb untergefcoben; auch feine Bebichte, beftes benb in Elegien, Jamben , Epoben , Sno-men, finb bis auf wenige Fragmente unters gegangen, welche noch in ben Cammlungen ber poetas graeci gnomici (f. Enome) aufgenommen find; einzeln von 3. Bertel, Utrecht 1685, bann von Bortlage, Leipzig 1776, R. Boch, Bonn 1825. Teutiche Meberfegung ift bon Cor. Giolberg in ben

Bebichten ber Griechen unb von Leppenfin Bort Freberit Beneit; jest th ba. (mit gried. Tert), Samburg 1789; bie frangbfifche bon D. Pracejus, Benb. 1570. Muger ber Biographie &s von Plutarcos, ogl. über ibn hauptfachlich mit Bezug auf bie Gefete Meurfius, De Solonis vita, legibus, dictis atque scriptis, mo Sple, ben Grenors Thesaurus antiquitatum graecarum. P. Pratejus, Draconis et Solonis leges, Pephen 1559 and Paralipomena legum XII Solonis in the fifther Incident and Americket beffetben Jurisprud. med., ebenb 1561. E. Somitt, De Solone legislatore, Leipzig 1688, 4. Petitus, Loges attice, herausg. von Beffeting, Leipzig 1742, Fol-Solon und beffen Befege im Sannoverichen Magazin, 1774 St. 9-12. C. 28. Rinde leben, Mertwurdigfeiten aus bem Leben Solons, Leipzig 1779. Schiller, Ueber Ens Thalia 1790, Deft 11. Mr. 2. (wieberholt im 16. Bb. ber Berte). 2) gelbherr bes matebonifchen Ronige Perfeut; im romi. fden Krieg 168 befehte er Pobna, mußte es aber ben Romern übergeben. 8) Stein-foneiter, lebte in Rom unter Auguflus, wohin ihn ber Raifer batte tommen laffen und fand an Diostoribes (f. b.) einen tuche, tigen Rebenbublet. Boubelot, Sur le prétendu S. des pierres gravées, Paris (Lb.) 1717, 4.

Colonates (a. Geogr.), Bolt im cis. dipinifden Gallien, mo jest Torre bi Gole.

Golonen (Geogr.), Rame ber Tungu. fen (f. b.) in ber Manbfchurel; fie theilen fic in bie Dachan . G. ober fleifcheffenben Aungufen und Aabolan . G. ober brobef. fenbe Sungufen, je nachbem fie fich mit Biebaucht ober Aderbau befchaftigen.

Solonium (a. Geogr.), 1) Stadt in Detrurien; 2) (Solon), Stadt ber Muobroger, norblid vom Rhobanus, mabre fceinlich jest Gorile.

Solonius ag er (a. Geogr.) , Begirt in Batium, swiften Gabellum u. Patrica. Coloo (Geogr.), fo v. m. Gulu.

Solor (Geogt.), Infel aus ber Eruppe ber fleinen Sundainfeln im Guben von Affen, von Flores burch bie Strafe Blo. res, von Sabrao burch bie Strafe Zimanro geschieben; hat 20 D.W., ift jum Abeil bergig und unfructbar, jum Abeil aber febr fructbar, wird von Ew. malasischer Abfunft bewohnt; fie finb gute Schiffer und Rrieger und ertennen booftens an ber Rufte bie nieberlanbifche Dobeit an, beicaftigen fic mit Mifcherei (auf Delphine), Berfertigung von Salpeter und Schiespul-ver, Banbel (mit Gifen, Glephantengab. nen, bie fie febr bod fcaten, Geibenzeuge gegen ibre Banbesprobucte, als: Ehran, Bambus, Salanganennefter, Sanbelholy ic.). Gine niebertanbifde Riebertaffung mar:

maquera ale Orticaft angegeben. (Wr.)

Solorina (s. Ach.), Pflangengattung aus ber naturliden Familie ber Lidenen, Drbnung 3biethalami. Arten: s. croces, mit gelapptem, faft fternformigem, oben gimmt, unten fafranfarbigem Laube, giemlich großen, faft lappig ausgeschweiften, aufge chwollenen, taftanienbraunen Apothe. efen, an Felfen in Deftreich; s. saconts, mit oben grunlich afchfarbenem, unten weißlidem, fak fernformig gelapptem Baube, braunlichen, langlichen, factformig einge-feneten Apothecien, auf Belfen, Blumenmurgein.

Solorins (a. Geogr.), Gebirge auf ber Grenge bee batifden unb tarraconenfifchen Spaniens j. Sterra nevaba, Cierra

be los Bertientes.

Colos (gried., Int.), eiferne, gegof. fene Burficheibe, bie man in ben Spielen (f. Spiel) brauchte. Rach Gin. war fie einerlei mit bem Distos (f. b.), nach Anb. war ber G. ein metallener, Lugelrunder Rorper, ber Distos aber eine fleinerne, flache Sheibe.

Coloider, ein Ungarmein.

Solota (Dungw.), in ber Tarfel eine Dange, welche ungefuhr fo v. m. ein Rale ferguiben ift.

Solotan (Geogt.), lesghifder Bollen ftamm in Afcherteffien (affat. Ruflanb), am Aftafch; bat 17 Dorfer, Dbft., Bein-

und Mderbau.

Solothurn (Geogr.), 1) Canton bee Schweis, jadig swifden Bafel, Margau, Bern und Frantreich liegenb; bat 18 (nach And. 12) D.M., burch ben Jura (Spigen: Bafenmatt von 4476', Weißenstein gegen 4000', Ober hauenftein, auch 4000' u. a.) gebirgig, wird bemaffert burch bie Nar (welche bier bie Emmen und bie Dummern aufnimmt) 3 bat mehrere Mineralbaber (206-bouf, Finenbab, Aitisholg), freundliches Klima. Einm. werben ju 60,000 angegeben; fie find meift tatholifder Confeffion (gegen 4500 Proteftanten), treiben Miter. bau (Getreibe, Gemule, Danbelepflangen), Biebgucht (Pferbe, Schofe, Rinber), Doft-bau (Rirfdmafferbereitung), etwas Bergbau (auf Eifen, Spps, Marmor, Steins toblen), einige Jabuftrie (Eifenbereitung, Gias, Baumwollenfabriten), hanbel mit ben Canbeserzeugniffen und mit Gewinn Sprache ift bie burd burdgebenbe Baare. teutide. Die bis jest beftanbene Berfaf. fung mar arifto bemofratifc. Die oberfte Beborbe (Soultheiß, fleine und große Rathe unter bem Mitel; großer Rath) bat 101 Mitglieber; fie bat bie Gefengebung, Recht über bas Binangmefen, gibt bem Ges fanbten auf ber Zagiagung Berhaltungsbes feble, folieft Bertrage, und begnabigt bei Tobesfrafen; er ergangt fic felbft theils

Marmorbrud.
Sol . rofinen (Waarent.), an ber

Sonne getrodnete Rofinen.

Colfona (Geogr.), Stabt in bem Di. firict Cerpera ber Proping Catalonien (Spanien) ; bat Befeftigung, 2 Coftelle, Rabri. fen in Gifen: u Baumwollenmaaren, 8000 (nat Inb. 12,000) Em. Golftein, fo D. m. Collftein.

Solftitial puntte (Mfr.), f. uns

ter Connenmenbe.

Solstitium (Xftr.), f. unter Con-

nenwenbe.

Solt (Geogr.), 1) Begirt in ber Ges fpannicaft Pent bes offreichifden Ronig. reiche Ungarn; bat 49 D.M., viel Moraf. Dauptort: Rolota. 2) Martiflecten bierin Golta, Infet im unweit ber Donau, Golta, Infel im Rreife Spalatro bes oftreichifchen Ronigs reichs Dalmatten, am Ranal Bragga lies genb; bat Balb, gute Beiben, viel Bienen, 1800 @m.

Coltam (Baarent.), eine Art Canbitguder, welcher aus Megopten tommt.

Coltau (Geogr.), 1) Boigtet in bem Fürftenthum Luneburg (Ronigreich Danno-ver); hat 2600 Gm.; 2) Martifleden barin an ber Bobme; bat 1050 Gm., welche Beinmand, bute, Souftermaaren u. bgl. fers tigen; 8) Saibegegenb bier, Schlacht 1519,

Soltau (Dietrich Bilb.), geb. 1745 ju Bergeborf, Doctor und Senator ju Ed-bed, mo er 1827 ftart. Befannt butch gute Ueberfebungen bes be Barros, Ger: vantee, Boccas, Thomfon u. I. Schrieb: Beitrage jur Berichtigung bes Abeiungisichen grammetifch, fritifchen Borterbuds, Beipgig 1806; Briefe uber Ruglanb, Bertin 1811. (Md.)

Solthan al Rhorafan f. Anuari. Solti Jaras (Geogr.), fo v. w. Solt 1).

Soltitoff, angefebenes Gefchlecht in Rufland, von bem foon Ditglieder gu Enbe bes 16. und gu Unfang bes 17. Jabrb. vortommen. Gin ruffifder Beneral 6. machte fich ju jener Beit in ben Une ruben feines Baterlanbe burch Rantefuct und Rübnheit bekannt, und fein Sobn, Iwan Micael S., ber fcon im 20. Jahre General war und fich in bem Kriege mit Schweden febr bervorgethan batte, wurde am 15. Mug. 1610 von ben Ginw. von Romogrob, bie fich an feinem, bert febr verhaften, Bater rachen wollten, graus fam ermorbet. Die mertmarbigften fpate. rer Beiten find: 1) (Simon Undre-witfc, Graf v), war 1722 Generalma-for und 1730 Dberhofmeifter bei ber Rai-

ferin Unna. Er ft. 1742 als General en

Chef und Gouverneur von Mottau.

burch eigne Auctoritat, theile nach gethanen Borfdlagen. Jeber Gintretenbe muß mes nigftens 24 Jahre alt, felbfiftanbig, 2000 Arante reich und Burger fein. Der fleine Rath befteht aus 21 Gliebern, bie jugleich im großen Rathe fiben; er folagt Befebe por, bollgiebt bie angenommenen, bat bas Polizeimefen, bie Banbeiverwaltung, legt bem großen Rathe Rechnung ab, tann ben großen Rath gufammenberufen ac. Das oberfte Gericht ift bas Appellationsgericht, beftebend aus 14 Ditgliebern bes großen Rathe. Bu ben Ratheftellen ift jeber Burger, bem bie oben angegebenen Bebingniffe nicht abgeben, fabig. Bum Bunbesheere bat ber Canton geither 904 Mann geftellt, bas Gelbcontingent betrug 18 600 grants; pom 16, Jahre an ift Beter Golbat. Die Ginnahme wirb ju 180,000 Frants anges geben. Das Bappen ift ein Roth und Gil ber quergetheiltes Schilb. Gintheilung: U Dberamter. Der Butritt jum Schweis gerbunbe gefcab 1481. Die neuern Erseignife burften aber auch b'er eine noch nicht betannt geworbene Beranberung bewirft bas ben. 2) (Gefch.), f. u. Schweiz (Gefch.); 3) Dberamt bier, umfaßt blos bie Stabt; 4) hauptflabt an ber Nar und am Jura; hat ein ge Befeftigung, 8 Rirden (barun, ter 1 Stiftstirche), 5 Ribfter, Somnafium, Fabriten in Rattun, Sofpital. BBaffenbaus. Kranten und Brrenbaus, Beuobaus, Bis bliothet, über 4000 Em.; ift G'g bee B's fcos von Bafel u. einer naturbiftorifden Cantonalgefellicaft. (Wr.)

Solotonik (Gewichtsk.), in Rusiand der 96, Abell eines Pfundes, 54% — 1 kluichen Mart, für Sold und Silber nach hollandischem As 88%.
Solotonocza (Geogr.), I) Kreik in

ber Statthalterfcaft Pultama (eur. Ruffs land) an ber Grenze von Riem und am Dniepr, eben, ohne bolg, boch fruchtbars 2) hauptfladt bier; hat 8 Rirchen, 5600 Em., etwas Sanbel; 3) Fluschen, auch bier, fallt in ben Dniepr.

Colotidem (Groge.), fo b. m. Cos loczew. Colowejfoi Dftrom, 1) 3ns felgruppe im weißen Deere, jum Rreife Drege ber Statthalterfchaft Archangel (eur. Rusiand) geborigs fie bringt fcones Das ringlas (Safeln von 1 Quabratfuß unb bruber); 2) bie großte berfelben; bat einen Darttflecten und ein befeftigtes Ballfahrts= Plofters bie Em. treiben viel Fifcherei. Solowotstoi, fo v. w. Solowegfoi.

Bolpuga (3001.), fo v. m. Scorpion.

frinne.

Colre le Chateau (Geogr.), Martt. fleden und Cantonsout fu Begirt Avesnes es Departemente Rord (Frantreich); bat Schlof. 1650 Em., welche Spigen flops pein, Leber fertigen Sinbel mit Dolg und Leinwand treiben. G. fur Sambre, G. fur Cambre, Beinwand treiben.

(Peter Simon, Graf v.), Sohn bes Bor., geb. ju Anfang bes 18. Jahrh.; geichnete fich icon in ber Jugend gegen bie Turten und Schweben aus. Die Rais ferin Anna ernannte ibn jum Generalmas jor und icon 3 Sabre fpater jum Gene-rallfeutenant, und bie Rafferin Giffabeth übertrug ihm 1759 ben Dberbefehl über tie ruffifde Armee gegen Friebrich II. und ernannte ibn jum Felbmaridall. Rach bem Ereffen bei Rat, in welchem er ben Genes ral Bebel foling, bemachtigte er fich Frants furts a. b. D., vereinigte fich mit ben Deft-reichern unter Laubon, und gewann, hauptfachlich burd ben Legtern, am 12. Muguft 1759 bie Schlacht bei Runnereborf (f. Siebenjahriger Rrieg). Er verftanb es aber nicht feinen Gieg gu benuben, vertrug fich meber mit Laubon, noch Daun und weis gerte fich entichieben, bie Unternehmungen bes Lettern gu unterftuben. 3m Sabre 1760 bielt er fich meiftens auf ber Defenfive und nur einmal ging er jum Angriff aber, um Berlin befegen gu laffen. Bu Anfang von 1761 murbe er vom Commanbo entfernt und jum Couverneur von Mostau ernannt, als welcher er 1772 farb. 3) (Twan Petrowitich, Graf v.), bes Bor. Sohn; war Rammerberr ber Rafferin Gilfabeth, bat fie aber, ibn gur Urmee gu fchiden und wohnte ben Belogugen gegen Preugen, die Zurtei und Polen als Bri-gabechef bei. Rach bem Frieden wurde er sum Gouverneur von Blabimir unb Ros ftroma ernannt unb ftanb biefem Poften mehrere Jahre mit Musgeichnung bor. Die Raiferin Ratbarina übertrug ibm 1787 ben Dberbefehl über ein Deer gegen Perfien, rief ibn aber von bort balb wieder jurud nach Petereburg, um hier eine Armee ju bitben, die Gustav III. von Schweben, der Betereburg tebrotte, Miberstand leisten follte. S. loste feine Aufgabe glücklich und ctos 1790 einen Brieben mit Goweben. Ratier Paul ercannte ibn bei feiner Ebrons befteigung jum Reichemarfcall und abers trug ibm 1797 bas Gouvernement von Doss fau, bas er tis ju feinem Tobe. 1805 permaltete. Er murbe allgemein als ein bochft rechtichaffener, gerechter und ehrliebenber Mann geachtet. 4) (Ritolas, Rurft v.), Brtter bes Grafen 3man, geb. 1736; machte die Felbjuge bes ruffifden Beeres mabrend bes 7iabrigen Rriege mit. Rach bem Fries ben murbe er Generalmajor unb 1767 Ge. nerallieutenant, als welcher er in bem ba. maligen Zurfentriege ein Corps befehligte. 1782 begleitete et ben Groffurften Paul auf feinen Reifen, erhielt 1783 bie Dber-cuefict über bie Erziehung ber Groffurften Alexander und Conftantin, und 1788 bas Portefcuille als Rriegsminifter. 1792 wurde er in ben Grafenftand erhoben, 1796 fo v. m. Golvendo fein. jum Felomaricull und 1812 jum Draftben.

ten bes Staatsrathe und bes Minifterconfeile beforbert. Er ft. 1814, nachbem ibn ber Raifer Mleranber furg guvor in ben Fürftenftand erhoben hatte, und hinterließ ben Ruhm, die tiefe Ginficht bes Staats. mannes mit dem leichten Benehmen und angenehmen Gitten eines volltommenen Sofe manns verbunben ju haben. 5) (Sers gius, Graf v.), ber erfte Ganftling Ra-tharinens II., als fie noch Groffarftin war; murbe von ber Raiferin Glifabeth als Bes fanbter nach Schweben gefdidt unb farb in biefem ehrenvollen Exile.  $(J_s.)$ 

Solttamp (Geogr.), befeftigtes Dorf im Begirt Upingabam ber Proving Grd. ningen (Ronigreich ber Dieberlanbe); liegt am Ginfluß ber Dunfe in ben Lauwergfee. Solt.uffeln, fo v. m. Saljuffeln.

Colubet (v. Tat., Chem.), auflosbar, ogl. Golviren.

Solubilis (bot. Momencl.) , aus mehs reren Gelenten beftebend, bie fic leicht von einanber Ibfen laffen.

Solus (a. Groge.), 1) fo v. w. Dlus; 2) (Solentum, Soluntum), Stabt auf ber Rorbfufte von Sicilien, beren Ew. Solentiner biegen. Best Caftello bi Solanto.

Solutio, 1) (Rechtem.), f. Bablung; 2) (Chem.), f. Auflolung 2) und Bofung. Solutio continui (Chir.), Eren. nung borber jufammenbangenber Rorper, burd Bunbe, Bruch, Bosreifen, Gefchmur u. f. w. veranlagt.

Colution (Solutio, Chem.), f. Anflofung 2).

Solutio placentae (Geburteb.), 26. fung ber Rachgeburt (f. unter b.).

Solutio vaporosa (Chem.), f. Dompfaufto'ung.

Solutiva (Deb.), auflofende Mittel. Solutores (lat.), 1) Aufthier; 2) (rom. Rechtem.), in bem Gbict bes Juftis nianus bie, melde fo viel gortfdritte im Recht gemacht hatten, baß fie vorgelegte galle enticheiben und Fragen beantworten fonnten.

Solutus (bot. Romenci), überhaupt les, fret, Solutum basi, vel su-pra basin adnatum följum, oberhalb ber Bafis am Stamme befeftigtes Blatt, fo bag beffen Grund unterbalb bes Anheftungspunttes frei ftebt.

Solv. (lat.), Abfürzung für solve, lofe auf und solvatur, mon lofe auf.

Solva (S. Flavia, Flavium Solvense, a. Geogr.), Stadt in Ro-ricum am norblichen Ufer ber Drave, hatte ihren Ramen von Flavius Bespafianus; bei bem jebigen Golfelb (Bolfelb) findet man noch jest viele romifche Miterthumer.

Solvabel, 1) autidebar; 2) (pbigem.),

Colvendo fein (bblgew.), in einem

Bermogenszuftanbe fein, mo man alle feine

Soulben bejahten fann.

Solvens (Geogr.), f. unter Dubalen. Solventia (Chem.), auflofende Dit. tel (f. b.).

Colventia (a. Geegr.), fo v. w. Co.

Loentia. Solviren (Chem.), einen feften Rors per in einer Fluffigteit aufiblen, 3. B. Solb und Gilber in Cheibemaffer, Gums

milad in Beingeift. Die aufgeiofte Daffe beift Solution.

Colvir.teffel (Buttent.), gufeiferne Reffel, in benen bas Golb vom Stiber auf naffem Bege gefdieben wirb. G. ofen, ein Dfen, worin Golb und Gilber ebebem von einander gefdieben murbe. Er ift aus Mauerficinen au'gemauert, auswendig 4 Buf lang, 2 guß breit unb 2 guß 3 Boll boch; inwendig ift er 1 guß breit unb 3 Rus lang. Der Winbfang ift & guß breit und boch und geht unter bem gangen Dfen Dben in bem Dfen liegt eine guf. eiferne Platte auf eifernen Staben. Huf bie Platte murbe beim Gebrauch Canb ges fcuttet und die Roiben gu ber Schelbung bineingefest. (Schil.)

Solman , Frith (Beogr.) , anfebnlis raft in ber Graficaft Cumberland (Eng. lanb). Colmptidegobet, 1) Rreis in ber Statthaltericaft Bologba (eur. Rus. lanb) an ber Grenge von Archangel unb ben Fluffen Bptidegba, Dwina und Uftis ma; bat viele Geen, barunter ber Smiats not (4 Deilen im Umfang), moraftigen, bod auch malbigen Boben, wirb bewohnt von 68,000 Em., Ruffen und Sprianen; 2) Dauptftabt bier an ber Botfchegba; bat 1700 Em., Lebermanufactur, Salge (Wr.) ichmelgerei, Gulgwert, Banbel.

Colngta (a. Geogr.), Fleden im Ge-bfet von Rorinthos, lag mit einem Bugel (Soingrios) an ber Rufte.

Solyman (Geogr.), 1) Sanbicat, gum Gjalet Damast im turtifchen Uffen geborig, gebirgig burd ben Libanon, be-maffert bom tobten Meere (Bahr Eut), bem Jordan, Ribron u. b. a., ift jum Abeil fanbig, putfanifd, fruchtbar, bringt Del, Bein, Getretbe, wird von mehreren arabifden Stammen theils bewohnt, theils burdjogen; bat viele aus ber beiligen Gefoichte mertwarbige, felbft ben Duhamme. banern beilige Drtes 2) Sauptftabt bier, fo v. m. Berufalem; 3) Reich in Gene. gambien (Beft : Mirita); ift bergig, wirb von Dichalontern bewohnt, hat gur haupts ftabt Zalaba. Der Riger bilbet swiften biefem Reiche und swiften Sangara bie Grenge.

Soloman, eigentlich bie Stabt Beru-falem (f. b.), inbem bie Griechen biefen Ramen in hierofolyma (bas beilige So-lyma) und bie Duhammebaner wieber in S. corrumpirten; muhammedanischer Eisgename (vergl. Jerusalem). Merkwürdig sind: I. Khalifen. 1) S. Edn Sesrad, f. unter Kpalif. 2) S. Abju. Aub, der 7. Khalif, f. unter Khalif. II. Emire. 8) S. Abju. Aub. Als. Mostain Billab, ber 12. Emir ober Ronig von Corbova, aus bem Gefclecht ber Ommajaten, besiegte ben Ufurpator Dubemeb al = Mabby 1009 und murbe jum Ronig ernannt, aber nicht überall in Spanien anertannt. Der burch Mutammeb. al. Mabby entthronte Ronig Defcam II. gelangte wieber auf ben Thron, aber &. befriegte ihn und eroberte am 20. April 1018 Corbova. Run beftieg G. ben Ibron, aber bie Unbanger Defcam II. emporten fich gegen ibn und ob er gleich lange eine Schlacht vermieb, fo murbe er bod enblich gefdlagen, gefangen unb 1016 in Corbova bingerichtet. III. Gultan von Rum. 4) C. unt. Rum. IV. Chah von Der. fien. 5) G. unter Perfien. V. Gul. tane ber Demanen. 6) G. Driban, Boltvan, gritg (weogr.), unitument in the transmit in for Merchen Des trifden Meeres, an f. Orthan. 7) S. Afdaleby, ber Sohn ben Grengen von Schottland und England & Bajageth I. (f. b.), wird von einigen Gee nimmt die Fluffe Eben, Est, Annan und fchichtichreibern mit zu ben ottomanischen Rith auf. Solwap Moor, großer Mos Sultanen gerechnet. Aus ber Schlacht von Unfpra (1402), in welcher Bajageth I. von Aimur befiegt wurde, giudlich entfommen, ging er mit bem Reft bes heeres über ben Bo porus und nabm 1405 als er ben Tob feines Baters erfuhr, ben Titel eines Gul-tans von Abrianopel an. Rach bem Rud. juge Zimure griff G. feinen Bruber Dufa an, ben ber Rhan jum Gultan bes osmas nifden Reichs in Afien ernannt batte unb vertrieb ibn, aber bas gafter bes Trunts machte ibn feinen Unterthanen fo verhaft, bas fie Du'a jurudriefen. Er murbe nun auch aus Abrianopel vertrieben und auf ber gludt nach Conftantinopel, wo er bei bem griedifchen Raifer Sous fuden wollte, seingehoft u. getöbtet (1410). 8) S. I., der Große, der Prächtige, ber Eroberer und der Gesegeber, geb. 1496, folgte seinem Bater Selim I. (f. d.) auf dem türstischen Stron, den er 1520 bestieg, des strafte den redellschen Statthalter von Spositischen rien , Dichabejby . al : Gaja'n , ber fich ge= gen ibn emport batte, eroberte bann, bem Befehl feines Batere auf bem Tobbette 1521 Belgrab, fanbte 1522 ben gemåß, Grofvegier mit einem großen Deere von 150 - 200 000 Mann nad Rhobos, Gige ber Johannitterritter, beren Gres: meifter bamats Philipp be Billiers be B'ile Baib folgte G. feis Abam (f. b.) war. nem Deere nach Rhobos und lettere bie 51 Monat bauernbe Belagerung. Chon

war eine große Brefde im hauptwall erbffnet und bie Armee ftanb jum Sturm als bie Ritter eine Capitulation bereit , abichloffen, bie von G. genau erfullt wurbe. Er theilte nun bas Reich in Pas fcalits ein und gab jebem Pafca eine Un. abt Truppen, um bas Bolt im Geborfam halten gu tonnen. Gr errichtete bas Corps ber Boftanbichis und übertrug ibm bie Bache ber faiferlichen Palafte und Gar. ten, um bie Dacht ber Janiticharen gu fdmachen ; baruber murben biefe gwar febr aufgebracht, aber bes Grofberen Befligfeit u. ber balb ausbrechende Rrieg mit Ungarn fam bem Aufruhr juvor. S. hatte an ben Ronig Lubwig II. von Ungarn Gefanbte ges foidt, bie von biefem febr fchlecht empfangen, ja fogar mißhanbelt worben maren, u. biefe Belegenheit ergriff jener, um einen Rrieg mit Bubmig II. gu beginnen. Er fiel 1526 mit einem großen Deere in Ungarn ein, eroberte Determarabein u. folug am 29. Mug. b. 3. bie ungarifche Urmee ganglich in ber Schlacht bei Dobacg, in welcher Ronig Bubwig felbft ums Beben tam und eroberte Dfen. Das Gerucht von S. Tobe, gab gu Dfen. Das Gerucht von S. wort, gus geiner Beit in Riein Affen Beranlaffung gu Unruhen; ein Priefter, ber Calender Ben, feltte fic an, bie Spige eines eraftirten ber immer wachfend überall Schreden verbreitete u. bie größten Graul verübte. Der Gropvegier Ibrahim folug bie Emporer, bie fcon herren von gang Rlein : Affen waren, bei Caforea (1527) ganglich, fo bas 80,000 Mann und ber Inführer auf bem Plate blieben. Inbeffen hatte ber Ergherjog Ferbinand von Deft-reich (f. Raifer Ferbinand I.), ber Bruber Karls V., Dfen wieder erobert, und fteilt fich mit Johann Bapoleto um bie Krone von Ungarn. S. blieb eine Beit lang rubis ger Bufdauer biefes Rampfes, ructe aber 1529 angeblich als Bunbeegenoffe Bapols: tos in Ungarn ein, eroberte Dfen wieber u. erftuemte Altenburg; bie größten Graule thaten bezeichneten biesmal feine Schritte. Ungarn übergab er hierauf an Johann Bapolety, ber wie Bogban, ber gurft ber Molbau, Bafall ber Pforte geworben war, und nun rudte G. 1529 bie bor Bien, beffen Belagerung ber Gultan am 14. Dct., nad einem Berlufte von 80,000 DR., ben er in 20 Sturmen eriftten batte, aufhob und fic nach Ungarn und von ba nach Conftantinopel jurudjog. Doch fcon 1581 ers fdien G. wieber in Ungarn, um Bapolety gegen Ferbinand gu unterftugen, aber bies, mal hatte er wenig Giud u als bas Jahr barauf Rarl V. fe bft mit einem heere gegen ibn im Beibe erfcien, fo jog er feine Eruppen gurud und begab fich wieber in feine hauptftabt. Wahrend fein Abmiral

und Tunis fur ben Gultan eroberte, betriegte biefer Perfien unb bemachtigte fic bann auch ber Stadt Bagbab, die er bem turfifchen Reich einverleibte. Aber 1585 eroberte Rarl V. Zunis und gab es feis nem rechtmäßigen herrn, Dulen haffan (f. b.) jurud; 1587 mifgludte ein Angriff ber Zurten auf Corfu, bas in venetianifden Banben mar; ber Großabmiral Raris V., Andreas Doria (f. b.), war bftere fiege reich gegen Barbaroffa und enblich fcblog ber Raifer mit bem Ronig Frang I. Fries. ben (1539), und beibe luben nun bie Republit Benedig ein, fich mit ihnen gegen G. ju vereinigen. D'e Berbinbung fo vies ler machtiger Teinbe batten ben Gultan ges fahrlich merben muffen, aber gludlichermeife für thn, fürchtete bie Republit Benebig, bie Frangofen unb ben Raifer mebr ale bie Zurten felbft u. folof 1539 mit G. Frieben, moburch biefer Beit gewann, auf bie banbel in Ungarn Mcht ju geben. Dier mar ber Ronig Jobann geftorben und ibm ber junge Pring Stephan (f. b.) gefolgt, ben Berbinand 1520 wieber angriff. Gin oft. reichifches Deer unter Roggenborf belagerte Dfen, aber G. gog ben Belagerten gu bulfe, entfehte Dfen und nahm es berratherifder Beile fur fich in Befit. Die meiften driftlichen Rirden murben in Do. fdeen vermandelt, eine turfifde Befatung blieb unter ben Befehlen bes Begler. Beg, ber jum Statthalter Ungarns bestimmt mar, in ber hauptftabt und Ungarn follte nun gang ale turfifde Proving bebanbelt were ben, obgleich Ferbinand, im Falle, bag man ihm bas ganb ließ, fich ju einem Tris but an bie Pforte erbot und fogar bem Gultan verlprach, feinen Bruber Rarl V. ju einem Bunbnis mit ihm ju vermogen, bamit G. alle Rrafte gegen Perfien anmenben tonnte. Raris V. ungludlicher Bug nach Algier (1541) und bas Bunbnis, weldes Frang I., in Folge erneuter Banbel mit bem Raifer, 1542 mit G. folog, verftartten bie Rraite tiefes an fich fcon furchtbaren Beinbes. Barbaroffa ericien im folgenben Jahre mit einer großen Blotte an Italiens Ruften, gerfibrte Reggio und fegelte bann, burch frangbfiiche Soiffe und 8000 Mann frangbfiiche Canblolbaten vere fiarte, vor Rigga, um es zu belagern. Diflang nun auch biefe Expedition, fo mar bagegen ein formitcher Rreuging, ben einige teutiche gurften 1542 im Berein mit Bers binand gegen G. unternahmen, ebenfalls gefdeitett, und 1548 eroberte ber Sultan Gran und Stubiwelfenburg, drang nach Slavonien und Kroatien vor und nothigte ben romifden Ronig Ferbinand, querft Schritte jum Frieden ju thun. Doch erft 1547 tam ein Baffenftilfand auf Dayrabin, gemboniich Barbaroffa (f. b. 8) 5 Jahre gwilden ihm und bem Kaifer gu genannt, bie Ruften Stallens beunruhigte Stande, in welchem auch Benedig mit ein-

gefchloffen mar. G. bebielt alle Groberune gen und empfing von bem Ronig Rerbinanb einen jahrlichen Eribut von 80,000 Ducas Gin Rrieg mit Perfien beidaftiate bon 1547 an ben Gultan mehrere Jahre lang unb 1550 brach er ben Waffenftill. fand mit Karl V., angebild weil biefer feinen Abmiral Doria gegen ben turfifden Seerauber Dragut (f. b.) entfenbet hatte, was S. für einen Bruch bes Beetrags hielt. Ein tartifches heer fiel 1561 in Obers Ungarn ein, eroberte Lippa (1551) u. Ar-meswar, (1552), schlug die Kaiferlichen mehrmals und fand erft vor Agria ents foloffenen Biberftanb. 1552 batte Ccab Rahmafp von Perfien mehrere Stabte wies ber erobert, einige tartifche Eruppen ge-folagen und fo fab fich im folgenben Sabre 6. genothigt, noch einmal gegen Perfien ins gelb ju ruden. Bei biefer Gelegene beit ließ er, bon ber Ravorit . Gultanin Rorelane aufgereigt, feinen Cobn Duftapha, ber Statthalter von Raramanien mar, ju fich nach Meppo beicheiben und bort ermorben, weil ibn Rorelane, welche bie Shron. folge für einen ihrer Cobne erzwingen wollte, bes Berfuchs jur Emporung gegen ben Gultan antlagte. Duftapha's Bruber, Dichihanghie, farb turge Beit barauf, nach einigen Radricten burch Gift, nach anbern foll er fich, bei ber Radricht von bem Schidfale feines Brubers, felbft entleibt baben. G. eroberte bierauf Ertwan, verbeerte mehrere perlifde Probingen u. folos 1554 gu Amaffen mit bem Schah einen frieben, worauf er nad Conftantinopel jurad. tebrte u. ftrenge G.febe gegen bas Beintrinfen gab. Der Rrieg in Ungarn nabm fur ben Cultan 1556 eine able Wendung; ein turtifches beer mußte von Sigeth abifeben ; Babocga und Rorothea gingen an bie Rai. ferlichen über und als 1557 Rorelane ftarb. brach swifden beren Gobn und Schugling Bajageth und feinem Bruber Gelim ein Streft aus, ber bem erftern von G. als Emporung aufgelegt murbe. Gelim jog mit einem heere gegen feinen Bruber nach Riefn Affen, abet auch biefer fammelte Aruppen und benahm fich fo entichlofien und ting, bag 1559 S. genotigt war, felbft nach Affen überzufegen. Bafageth flob nun mit feinen Cobnen gu bem Chab von Perfien, ber Anfange gwar einen Berfud madte, ihn mit feinem Bater ausgu-1562 aber swei Abgefanbten G. fobnen, bie Erlaubnis gab, ben Bajajeth und feine Cobne ju ermorben. Der Geefrieg mit Spanien ging mabrent ber Beit immer fort und Itef gludlich fur bie Zurfen, unb gegen ben Raifer Ferbinand I. ruftete ber Gultan eine fo furchtbare Dacht, baf ber Untergang Deftreichs faft unabwenbbar fchien. In folder Roth entfolog fich Ferbinand

ju benten und erhiett im: Dov. 1568 einen Sjahrigen Baffenftillftanb, unter ber Bebingung, bas er jabritch einen Eribut von 80 000 Ducaten an bie Pforte bezahlte. Aber ber Raifer Rerbinand ftarb icon 2 Jahr fpater und gleich nach feinem Zobe begannen auch bie Feinbfeligfeiten von neuem. Der taiferliche Beneral Lagarus Somendt (f. b.) erobirte Erbobi und Totay, mab. bie Turten Sabab einnahmen unb ar belagerten. G. traf ungeheuere renb Unawar belagerten. Anftalten, anscheinenb gu einem Ginfall in Ungarn, aber biefes Canb blieb jest noch peridont, ba ber Gultan bie Mbficht hatte, erft Malta gu bezwingen, bevor er etwas anbere unternehme. Der Rapuban Pafca, Piala, erhfelt alfo ben Befehl mit einer ungeheueren Fiotte, bie 80 bis 40 000 M. Lanbfolbaten unter bem Pafcha Muftapha am Borb batte, bort ju landen, ber am. 24. Rai 1565 auch vollzogen murbe. Die. fes Unternehmen icheiterte aber an ber tapfern Bertheibigung bes Grofmeifters La Balette (f. b.) und am 7. Gept. mußte Duftapha, nach einem Berlufte von faft 24,000 Mann, bie Belagerung aufbeben, worauf am 11. Sept. bie turtifche Flotte wieber unter Segel ging und fic auf bes Gultans Befehl gegen Stio menbete, um biefe Infel wegen faumfeifgen Begablen bes Aributs ju gudtigen. 3m folgenben Sabre entichloß fic G., feines hoben Miters uns geachtet, in Perfon ein Deer nach Ungarn ju fubren, ba bie turtifchen Woffen bort feit Bieberbeginn ber Feinbfeligte'ten, nicht gludlich gemelen moren. Er verließ am 10. Dai 1566 Conftantinopel unb begann an ber Spige bon 200,000 Mann feinen 13. Feldjug, ben er mit ber Belagerung bon Gigeth eroffnete, tas von Ricolaus Bring (f. b.) aufe tapferfte verthefrigt murbe. Die Musbunftung ber Morafte um bie Fer ftung berum, bie Strapagen bes Felbjugs und ber Merger aber bie hartnadige Bers theibigung Briny's, jogen bem Gultan ein Fieber ju, an bem er einigen Rachtichten ju Folge am 8. Sept. im Lager, nach an-bern am 14. Sept. in Kunflitchen fart, Die erftere Racheicht ift die mahrichein-lichite; ber Grobvezier wollte ben Aurten ben Sob verheimliden, um ihren Ruth nicht gu ericuttern und ben Pringen Gelim berbeirufen, bevor fich eine Partet im Deere gegen ihn bilben tonnte. 2 Tage nach G. Zobe wurde Gigeth erfturmt, bet melder Gelegenheit Bring und faft alle 36m folgte Ge-Bertheibiger umfamen. lim II. 9) G. II., ber Sohn bes Guistans Ibrabim (f. b.), geb. 1689, foigte 1687 feinem Bruber Mubammeb IV. (f. b.), ber ju jener Beit bom Ihron geftogen und gefongen gefeht mutbe. Furchtfam und fcmach war er Unfangs faum gn bewegen, ernftich an einen Scieben mit ben Eurten bie Rrone angunehmen und ale er es enb.

lich bod that, brad ein Samtidaren . Zuf lauf los, ba es ibm an Gelb febite, ibnen bas gewöhnliche Gefdent gu geben. orbnung und Mufftanbe berrichten vom Une fang bis ju Enbe feiner Regierung im tur. tifden Reiche u. bagu tam noch faft forts mabrenbes Unglad im gelbe. Der Dring Bubmig von Baben eroberte 1687 Peters warabein und Agram. bie Benetianer mach. ten Rortidritte in Dalmatien u. ber Gul. tan bat, ba 1688 auch Belgrab wieber in taiferliche Banbe fiel, vergebens um Fries ben. Die Ralferlichen folugen 1689 bie Rarten bei Riffa und icon ichien gang Ungarn für biefe verloren gu fein, als G. einen neuen Grofvegier, Rioprilt (Roprolp) Duftapha, mabite, ber bem Rriege balb eine anbere Geftalt gab, 1690 Belgrab unb mehrere anbere fefte Plage in Ungarn wie. ber eroberte unb ben Raffer gwang, ben Arieben felbft angubieten. Diefer tam gwar nicht ju Stande, boch tonnten bie Zurten ihre Siege auch nicht verfolgen, ba ber Grofpegier burd bie Rrantbeit bes Guls tans bei biefem gurudgehalten murbe. Der fdmache u. aberglanbige G. ftarb im Juni 1691; ibm folgte fein Bruber Acmet II. 10) G. Amurath, mabriche ni'd ein Betrüger, gab fich fur einen Cohn bes Gultan Amurath IV. aut u. erregte 1657 einen Auffand. Orthan, ber Pafca bon Aleppo, ichlug fich ju ihm, aber fie wurden geichlagen und G., ber fich felbft ben Sie-

gern überlieferte, bingerichtet. (J.c.)
Solymi (a. Geogr.), 1) altes Bott in Borber-Affen das feiner Sprache nach von ben Phömtern abstammte, und von Eia.
nach Lytia, von And. in das erweiterte Pissibia geset wird; daßer so v. w. Mylice (f. Lytia); 2) (Solymos), nach Strado v. w. Sardamsjos; 3) (Solymos), so

D. w. hierefolyma.

Com (agnpt. Mpth.), f. Cam.

Soma (Somma, Maßt), 1) Getreibemaß in Bergamo, batt 8 Satori; 2) in Reapel Maß für Fidisgleiten, batt 16 Starf, on andern Orten auch nur 10 Starf ju 16 Nottolk, 3 S. \_\_ 1 Seetonne.

Coma (Maft.), neapolitanifches Dag für Fluffigfeiten, 8 S. = 1 Bolta di

mare (Sectonne).

Som a (Aldanbra, Aschiandra, ind. Moth.), der Mond und der Gentus dessel, den deinde. Nach der Meinung Einfart war der Mond das erste Wesen, das die Sonne und alle andern Wesen hervorsdrafte, nach And. war er mit der Sonne ermählt u. deite das erste Urpaar. Diese lestere Akeinung sand wert man uneinig, od man die Sonne sür den Wonn und den Mond für die Krau, oder umgekehrt, halten sollte. Er deiratiete 27 Abchter des Dassiga, worunter die 27 Constellationen terstanden werden,

in benen ber Mond erfcheint. Bon biefen liebte er porzuglich bie Robint (bas Bes firn ber Spaben) u. vernachlafffate bie ans bern. Diefe verflagten ibn bei bem Bater, ber ibn verflucte u. mit bem Tobe beftrafte. Er bereuete es nun u. erhielt bie Rraft, gleich nach bem Tobe wieber aufzuleben. Der Tob bes Monbes bezeichnet bier fein Berfdminben im Reumond, aber er fehrte wieber aum Beben gurud. Im Bollmonde ift er jum Beben gurud. Im Ebei ber geliebten Robini. Mis Inbra bie Ablia liebte, marb er fein Bertrauter, half ibm ben Gatten taufden, warb aber von biefem überfallen unb mit Schlagen beftraft, baber noch bie Bleden auf ber Monbicheibe. Ginft manderte er mit ber geliebten Robint über bie Erbe und gerieth in ben Bald von Gauri, ben Schiwa mit bem Fluche belegt hatte, baf jeder Rann, ber ihn betrate, fogleich ein Beib werben follte. Tichanbra murbe nun qugenblid. lid Efdanbri, weiblicher Monb, u. voll . Schaam verbarg er fich binter ben Gebir-Dier befucte ibn ber Connengott und jeugte mit ibm bas Bolt ber Pulins ba's, bie nur Conne und Mond verebren. Da bie Erbe aber mabrent Tichandri's Berbergung buntle Rachte hatte, fo baten bie Sotter ben Schima um Aufhebung bes Fluchs. Diefer feste ben Monb auf fein haupt u. er murbe wieber mannlich. Mythe ift offenbar aftronomifd. Der Monb ift Mann, wenn er gunimmt bis gum Boll. monde und wird weiblich, wenn er abs nimmt, bis er fich im Reumonde verbirgt. Rach einer anbern Mpthe entführte Tican. bra bem Bribaspati (Planet Supiter) feine Battin Sarei. Inbra brachte ein Beer gegen ibn jufammen, aber Schima fougte ibn. Brama entichieb enblich ben Streit. G. mußte bie Marei wieber ausliefern, aber von bem Cohne Bubbha, ben fie gebar, warb G. ale Bater erflart. Muf einem inbi'chen Thierfreife fist G. auf einem Teppich, an ein Polfter geiehnt, eine Rrone auf bem Saupte, in ber rechten band einen Bepter, in ber linten eine In einer anbern Borftellung rei. Blume. tet er auf einer Gans. Rachft ber Conne genoß er bei ben Sinbu's ber bochften Berehrung. Inebefonbere marb er als Borfteber aller Begetat'on betrachtet. Die 15 Tage feines Bachethums find Dacht ber Geelen, weil er bann fein Ingeficht ber Rorperwelt jutebrt, mogegen er es in ben 15 Tagen ber Abnahme ber Belt ber Seelen jumenbet, bie alfo bann ihren Sag haben. Bu ber Belt murben ben Sobien Opfer gebracht. (R. D.) Comababi, f. Comajagam.
Comaba (inb. Myth.), eine Gan-

bharma, bie ben großen heiligen Afchuli bebiente. Er verfprach ihr eine Bitte gugewähren. Sie bat, er mochte ihr burch bie

010

ble burch feine Busungen erlangte Dacht Panbu'e. Sie fpielen bauptfacilid im Baeinen frommen und tugenbhaften Cobn ges Gie gehar barauf ben Bramabatta,

ber in Ranobida berrichte.

Comajagam (inb. Mpth.), bas bem Monde bargebrachte Opfer Ge befteht aus Rrautern, bie geftogen werben unb Ge beftebt beren Gaft bie Opfernden trinten. Dabei gefcheben Anrufungen bes Monbes. Dberopferer, melder bas Gange verrictet, beift Comababi.

Somali (Geogr), fo v. w. Somauli. Somasca (Geogr.), Martifleden mit Schlof in ber Delegation Bergamo Souvernements Maflanb (Ronigreich Com. barbei , Benebia), von bem bie Comafder ben Damen baben.

Somafder (Comaster, Rirdens

gefd.), f. unter Steronpmos 11).

Somateria (Bool.), nach Leach fo b. Giberganfe.

Somatologit (v. gr.), ble lebre vom menschlichen Rorper, also befonders Anatomie, ber Dynamologie und Physiolo-gie (f. b.) entgegengefest.

Comatophylar (gried.), 1) Beib. machter, Trabant; 2) bei ben Dateboniern maren bie G.fes junge, vornehme Danner, welche bie nachfte Umgebung bes Ronige ausmachten (Garbe) und ben Dienft bei ibm batten. Der erfte unter ihnen bieß

bisweilen auch folechtweg S. Somauli (Geogr.), 1) Bolt in Off. Afrika, schon gebaut, nicht negerartig, auch nicht gang Araber, freundlich, gefällig, treibt Danbel an ber Rufte bes inbifchen Meeres und in bem Innern von Mfrita, und fabrt Morrhen, Caffia, Beibrauch u. a. Lanbeterzeugniffe aus. Sie mogen fic in viele Stamme theilen und fic bis jum 7. Grab norblicher Breite ausgebref. tet haben. 2) fand ber G., beift jest Sjomal, fruber Abel ober auch Bella. Dauptflabte find bier Berbera u. Beila, (Wr.)

Comavanicham (b. b.: Rinber bes DRonbes, fnb. Myth.), bei ben Dinbu's eine Dynaftie von Ronigen, welche nach ber Cage von Bubbha, bem Cohne bes Monbes, abstammte. Gie berrichte im meft. lichen Theile von Dft . Inbien, in ber Gegenb bes jegigen Delbt. 3br Gegenfas mar bie Ramilie ber Sonnentitber im Dften am Musfluffe bes Banges. Bielleicht faben nach alten Mythen bie weftlichen Bewohner fic als Erzeugte bes Monbes an. Dber maren bie weftliden Dinbu's urfprunglich Bubbhaverehrer? Bielleicht haben auch bie Benennungen blot in ber Bocalitat ibren Urfprung. Die Connentinber wohnten ba, wo bie Sonne aufging; ber Mond erfchien bagegen Abende meiftens im Beften, foien alfo bie westlichen Boller gleicham ju be-berrichen. Bu ben Mondtindern gehörten bie Zabu's mit Krischna, bie Kuru's unb babbarata eine Rolle.

Sombolpoor (Geogr.). 10 D. Sumbhulpoor. Combor, tonigl. Freis ftabt in ber Gefpannicaft Batich bes Ros nigreiche Ungarn (Raiferthum Deftreich); ift Sie einer Kameralverwaltung, bat gele-hifches Symnaftum, Danbel mit Betreibe und Bieb, 18,500 Ew. Somborn, Markifieden im Amte Altenhasau ber turbeffeniden Proving Sanau; bat 1000 . Em. Combref, Dorf im Begirt und ber Proving Damur (Belgien), bat 1000 Em. Areften 1794 und 1815 in ber Soladt bei Bigny, f. unter Revolutions. friege u. Ruffifd teutide Befreiungstriege. Sombrera, fleine, britifche Infel, norde lich von ber Schlangeninfel in Beft : Ine bien. Combrerete, Billa im Staate Bacatecas ber mericanifden Union, merte. murbig wegen ber reiden Gilbergruben in ber Ribe. Combrerifde Infein, bie norbliden Infein aus ber Gruppe ber nie tobarifchen Infeln (f. b.). Combrero, 1) (Ranal von), f. unter Ratchal; 2) fo v. w. Combrera. Com otti, ebemals Diftrict in Grufien (afiat. Rufland); batte 15 000 Familien, Armenier und Zurtmas nen, gebort jest ju Tiflis. Gomerein, Martifleden auf ber Infel Schutt in ber Gefpannichaft Presburg (Ungarn); bat 5 Rirchen verfchlebener Confessionen, Rlofter, 8000 Em. Comeren, Martefleden in bem Begirt Cinbboven ber Proving Rorbs Brabant (Ronigreich ter Rieberlanbe); liegt .. an ber Ma, bat 2500 Em. Comerghem, Dorf im Begirt Gent ber Proving Dite Flanbern (Belgfen); hat 6400 @m , welche viel Spigen floppeln.

Comere (Corb John), geb. 1650 ju Borcefter; fubirte gu Orfort Rechtemif. fenfdaft und zeichnete fic als Staatsmann und Rechtefunbiger febr aus. 1688 nahm er burch Wort und Schrift großen Antheit an ber Entifronung Jasobs II., ward von Wortester in bas Parlament erwählt und bei biefer Gelegenbeit einer ber Commiffaire ber Rammer ber Gemeinen, 1692 marb er, nachem er mebrere fleinere Staatsamter befleibet batte, Generalprocurator und 1698 Borb . Siegelbemabrer, auch vom Ronig jum Baron con Coethem erhoben, mit mebreren Gutern befchentt und enblich jum Borb. Rangler von Engs land erhoben, welchem Umte er jur Bu-friebenheit bes Ronigs, obgieich mit großer Musbebnung feiner Bewalt, porftand, jesboch 1699 ben gegen ihn erhobenen Rlagen meiden und bas Giegel jurudgeben mußte. Mur burch fein perfonliches Salent verfeinen Gegnern beim Parlamente angebracht, unichablich ju maden und jog fich nach bem Tobe Bilbelm II. ganglich von

ben Staatsgeschäften gurück. Er blied nur noch Prasident ber toniglichen Gesell, shaft, wohnte ben Debatten bes Oberhauses bei, wo er unter andern 1706 einen Borschlag zur Bereinigung Englands mit Schottland in das Parlament brachte, wors auf ihn die Königin Anna zu einem ber Sommissionare in bieser Angelegenheit err nannte. 1708 ward er wieder zum Prasident bes Conseils ernannt, konnte sich wie aber nur die 1710 halten, wo er sich wie derholt von den Seichäften zurückzog und 1716 auf einem seiner Landste am Schlage stuffe karb.

fluffe ftarb. (Md.) Somerfett (Geogr.), 1) Graffchaft. in England, am briftoler Ranale gelegen; hat 77 (701) D. DR. bugeliges Banbs bie bochften Echobungen finb bie Denbip., Bladbown . u. Quantode bille, bie Bluf. fe: Avon, Parret, Brent u. a.; Randle: ber Somerfettfanal. Gin Theil ber Graffchaft ift mehr keinig, ein Theil Warichiand, ein Theil Hariffe, Die Artendb, Peln, Daussieh, Kiefde, allerhand Mineralien (Kupfer, Biei, Steinsohlen, Braunstellen (Kupfer, Biei, Steinsohlen, Braunstellen Leite Bief. ftein, gute Riefel unter bem Ramen: Bri-ftoler Diamanten, Marmor, Ralt u, f. m.). Die Gm., ju 412,000 angegeben, treiten gute Biebzucht (Rindvieb mit Rafegewinn. Banfe), Aderbau, Doftgucht (viel Doft wird gu Cyber benugt), etwas Berghau, fertigen Sud, treiben anfehnlichen Danbel mit ben Grzeugniffen bes Canbes .. rabmt find einige Baber ber Graficaft, B. Bath. Sauptort: Briftel. 2) Ra. nal in England, geht swifden Avon und Rennet; 3) Graffchaft in bem norbamert. tanifden Staate Maine an ber Grenge von Canaba, ift fruchtbar, bemaffert von bem Rennebet und einigen anbern Bluffen, Dom See Moofeheab; hat 24 000 Em. Sauptoet: Rorribgewod, am Rennebet, mit 1000 Em. 4) Graffcaft im Staate Maryland, an die Chefapeatbai und Delaware grengenb; bat viel Balbung, gute Bemafferung, über 20 000 Em. Sauptort: Drinces. Mn, am Manofing hat 3 Rirden, Bant, Armenhaus, Gefangs mif, 250 Gm. 5) Graffchaft in Reujer. fen; ift etwas bergig, bemaffert vom Rari. per, Steinlas den gerig, vewalfett vom Ratti tan und Paffalf, febr frugtbar, hat Ru-pfer, Steinkohlen, Bergdt, 17,000 Cm. Dauptort: Boundbroof, am Rartian. 6) Brafthaft im Staate Pennipivanien, an Maryland grengend; hat 48 D.M., liegt boch wischen ift einfich aus kandlense gebigen, ift ziemlich gut bemösset, an gedaut und benust, bat 14,000 Em.; 7) Dauptstadt hier, noch gering, mit 500 Em.; 8) s. unter Pulasty 4); 9) s. Perry 5); 10 mehrere größere u. kleinere Townspie in verfchiebenen norbameritanifden Staa. ten; 11) eine ber großern Infeln aus ber

Stupps der Bermuben (f. b.). (Fr.) Somerfett, 1) (Ebuarb) [Sep. mour], herzog v. S.), Oheim Königs Ebuard VI. von England; war ber altefte Sohn bee Sir John Cepmour (f. b.) von Bolfhall. Er folgte ber Armee, bie 1538 ber Derzog von Suffolt nach Frankreich führte, wurde in demfelben Jahre zum Ritter und 1586, als Deinrich VIII. feine Somefter beirathete, jum Bicomte von Beauchamp ernannt. Er jeichnete fich als Beauchamp ernannt. Gefanbter und General mehrfach aus, erhielt 1540 ben hofenbandorben und wurbe 1547 gum Grafen von hertfort erhoben. Er war eifrig bemubt, bie Religioneveranberungen, welche Beinrich VIII. befahl, mit burchfegen gu belfen, moburch er fich in ber Gunft bes Ronige immer fefter feste. Er mar mit unter ben 16 Grecue toren bes Teftamente von Beinrich VIII.; bie jugleich Bormunber Chuarb VI. mas ren, und murbe 1548 Berjog von Comers fet unb Graf. Darfchall von England. 218 folder fuhrte er in bemfelben Jahre eine Armee nach Schottland, foling am 10. Sept. 1548 bie Schotten gangtich bei Duffelburg und tehrte teiumphicend nach Eng-land gurud. Test auf bem Gipfel feiner Macht bilbete fich eine Partet gegen ibn, an beren Spige die Brafen Southampten und Barmid fanben. Dan marf ibm, u. wohl nicht mit Unrecht bor, bie im Mars 1548 erfolgte hinrichtung feines Brubers, bes Großabmirals Borb Gublen, beforbert gu haben und brachte es babin, baf er im Det. 1548 in ben Tomer gefest u. im Jan. 1549 verurtheilt murbe, alle feine Burben und Buter ju verlieren und jabrlich 2000 Pfund Sterlinge Strafe ju jablen. Bwat wurde er im folgenden Jahre begnadigt u. fogar wieber in bem Geheimenrath bes Ronigs aufgenommen, aber im Dct. 1551 ließ ihn Barmid, ber jest bergog von Rorthumberland war, unter bem Bormanbe in ben Zower fegen, bas er bas Bolt gegen ibn und ben Grafen Dembrote aufjubegen verfuct batte. Er wurde im Banuar 1552 in Town : bill getopft unb mit ibm 4 angebliche Ditfdulbige, bie mahrideinlich fo uniculbig ale er feibft farben. Der hauptvormurf, melden man ihm mit Recht machen fann, ift bie Aufbaufung eines großen Bermogens in turger Beit. Er war mit Unna Stanbope verbeirathet, beren Chrgeis viel ju feinem Sturge beigetragen haben foll. Er hinterlief 3 Tochter. 2) (Robert Carr, Ble comte v. Rodefter u. fpater Graf v. S.), Gunftling Ronigs Jatob I.; war ein geborner Schotte und tam ale Page mit bem Ronig nach Englanb. Jugend und Schonbeit maren feine einzigen Empfeh. lungen, und burch fie murbe Jatob fo eins genommen, bas er ibn jum Ritter bes

Rodefter ernannte und ihm großen Gin. fluß auf bas britifche Cabinet verftattete, ber, ba er bie Rathichlage feines weifen Freundes Thomas Dverbury befolgte, tros feiner Unwiffenbeit bem Canbe teinen Goa= ben brachte. Ungludlicherweife verliebte er fic aber in bie Grafin Effer, bie fic von Berbinbung, und ba Rochefter fomach ge-nug war, biefes feiner Geliebten zu ver-rathen, fo reigte fie ibn und ben Rom gegen Doerbury auf, ber in ben Tower geworfen und 1613 auf G.6 Unftiftung vergiftet murbe. Balb barauf betrathete er bie Grafin Effer, nachbem ibn ber Ro-nig turg juvor jum Grafen v. G. ernannt hatte. Aber blefe Berbinbung brachte ibm batte, Mber Georg- Billiers, nachmals Berjog v. Budingham, verbrangte ibn aus bes Ronigs Gunft, und balb fab er fich u. feine grau ale Bergifter Dverburn's ange-Die Beweife waren fiar; fie murs ben eingefertert und jum Sobe verbammt, bas Urtheil aber nicht vollzogen, ja nach einigen Jahren entlies man fie fogar threr Saft und erlaubte ihnen im Mustande eine Penfion ju vergebren, welche Batob I. ib-nen bewilligte. G. ft. um 1688; er bin-terließ eine einzige Tochter, bie ben Der-

Jog von Bebfort heirathete. (J.)
Somerton (Geogr.), Markiflecten in ber Graficaft Somerfett (Englanb); hat anfebnliche Bollenweberei, Jahrmartte,

Blebbanbel, 1600 @m.

Comerville (Wilhelm), geb. 1692 gu Ebfton in Warwickfpire; ftubirte gu Orford, geichnete fic burch bichterifches Malent aus, lebte in unabhangigen , glud. liden Berhaltniffen, war ein leibenicaftite der Liebhaber ber Jagb und fonft febr bergnugungeluftig. Gelbverlegenheit unb Bebensaberbruß bewogen ihn 1742 jum Gelbftmorb. Borgug'ichftes Gebicht: Die Sagb (in reimlofen Berfen). Gefammelt find feine Gebichte, Bonbon 1728 und fpå. tere Musgabe 1772. (Md.)

Sominta (Geogr.), f. unter Lichwin. Somma (Geogr.), Stadt in ber Pro-ving Terra bi Lavoro (Reapel) am Befuv; bat Golof, 4 Rirden, Beinbaur, 7000 gw., Sandel mit Kosiuen. Sommari, pa, 1) (S. de Bosco), Martisleden in der Proving Aurin des larbinischen Für, flenthum Piemont; dat 5100 Ew., liegt am Naviglio nuovo; 2) (S. du Perno), Marttfleden in beffen Rabe; hat 2000 @m.

Somme (Geogr.), 1) Fluß im Rorb. often Franfreiche; entipringt bei Font . G. in ber Dabe von St. Quentin im Begirt Miene, wird bei Bran fchiffbar, fallt in ben Ranal. Rebenfluffe find: Denignon, More, Celle u. a. Bauf: 24 Meilen, 2)

Sofenbanborbens und jum Bicomte von Ranal, wodurch ble Somme mit ber Schetbe und Dife berbunben wird, bieß bor 1830 Ranal Angouleme; 8) Departement im norboftlichen Frantreich, nad jenem Fluffe benannt; grengt an bie Departements: Rorb, Pas de Galais, Miene, Dife, Ries ber Seine u. an ben Ranal, begreift einen Eheil ber Picarbie, Amienois, Ponthieu, ihrem Gemaht fcbeiben laffen und ihn bei. Bimaur und Santerre, hat 1127 (1103) rathen wollte; Dverburn wiberrieth biefe D.D. etwas burch bie Arbennen gebirgi. ges, sonk ebenes, an den Alften sandiges Land, wird bemöffert durch die Somme, Breile, Celle, Robe n. a. Flusse, so wie durch einige Kanale, hat mildes, doch ete was feuchtes Klima. 544 000 Em. (1881), meift fatholifder Confession. Gfe unterhalten anfehnliche Fabriten in Baaren aus Bolle und Baumwolle, Leinwand , Geife, Beber, Zapeten, Gewehren, treiben Banbel bamit, fo wie mit felbftbereitetem Enber, Bier, Getreibe, Detallmaaren. Das Band bringt übrigens viel Getreibe . Dels Dels pflangen, Bartenfruchte, Bild, Geflugel, und von Mineralien: Zorf, Zbon; auch gibt es einige Mineralmaffer. Theilt fic in 5 Begirte; Dauptftabt: Umiens. 4) Wes richtsbarteit auf ber Infel Geelanb (Das nemart); bat 6000 @m. (Wr.) Sommeldsbyt (Geogr.), f. unter

Dverflatte.

Sommen (Geogr.), Binnenfee in ben gans Jonfoping und Lintoping (Schwesben); fliest burch ben Swart An ab.

Sommen - (Soffb.), bie größern Soiffe ber Chineten, eine Urt platte Barten, 80-90 gus lang, mit einem großen und einem Fodmaft, auch wohl einem Dbermaft, und mit Segeln von Robrmats ten, welche wie ein gader gufammengelegt werben. Das Borberthell ift platt, bas Bintertheil burdidnitten, um burch biefe Deffnung bas Steuerruber beraufgeben gu laffen. Die Shiffe fegeln langfam und bienen jum Banbel. (Feh.)

Commer, 1) (Chronol.), bie swiften grubling und Berbft fallenbe Jahresgeit, gewöhnlich von bem 21. Junius, ale bem langften Tage, bis gembnild jum 28. September, als ber Berbftnachtgleiche (f. unter Nachtgleichen). Aftronomisch burchlauft die Sonne in biefer Jahreszeit die Beichen: Arebs, Ebwe, Jungfrau (f. b. a.). In der sublichen hemliphare entspricht der dortige Sommer unserm Winter. Bergf. Jahretzeiten 1). 2) (Phyf.), bie Beit, binnen weicher bie Lage am langften find, bie Sonnenwarme bie ftartfte ift und bie meiften Fracte jur Reffe gelangen. Da bier nicht fowohl auf bie Beit, ale bie Bame gefeben wird, fo hangt in biera Ert nicht ber S. febr von ber Bitterung ab, und man unterfcheibet einen frubjeitt. gen und fpaten, einen marmen und falten G. 8) (Myth.), nicht fowohl als Gotts

beit, als mehr emblematifch wirb ber 6. als eine Frauensperfon mit Gidel unb Garben bargeftellt, weil bie Erntezeit in ben G. fallt; 4) in ber Dichterfprache, venn eine Babt babei fteht, fo v. w. Jahr; 5) fo v. w. Weibersommer; 6) (Maft.), in Spanien ein Maß fur fluffige Dinge; batt 4 Quartil, 8 6. = 1 Aroba. (Pi. u. Fch.)

Sommer (Biogr.), f. unter Sirbhana. Commerad (Geogr.), Dorf im Banbe gericht Boltach bes Untermaintreifes (Bai-ern), in ber Rabe bes Mains; hat 750 Em., guten Beinbau (Commerader).

Commersambrett.birne, f. Ams

brettbirne.

Sommer.bau, 1) (Banbw.), ber Bau bes Sommergetreibes; 2) fo v. w. Com. mergetreibe.

Commer bergamotte (Pomol.), f.

Bergamotte 14-17).

ter Bleidfunft.

Commersbier, fo v. w. Engerbler. Commersbirn (Pomol), einige Birns arten: 1) (fconfte G.), mittelgroße, oben platte, am Stiele ftumpf jugefpiete Birn; hat meifgelbe, auf ber Connenfeite gerothete, bismeilen ins Dellrothe etwas und Biolette übergebenbe Schale, meifes, Bartes, fcmeriges, nicht überfaftiges, gu. derfußes Bleifch, reift Mitte Augufts, wirb balb teig; 2) eine andere, etwas großere, mit etwas gewurzhaftem Aleifd, fonft wie jene; 3) par fumtrte G., ift apfelformig gebaut, bat raube, bide, citronens gelbe, fonnenmarts bochrothe, gelbpunttirte Schale, gartes, faftiges, gemurgiges Bleifch, reift Anfangs Auguft , banert nur einige Boden. Bgl. Birn. G. blanquette, fleine, bauchige, platt abgerundete Com. merbirn; bat glatte, gelbitchweiße, fonnen-warts rothlich angelaufene Schale, weißes, etwas bruchiges, gartes, juderfaftiges, mobis riedenbes, wohlidmedenbes Bleifch; reift im August, bauert nicht lange. (Wr.) Commer bleiche (Technol.), f. un.

Sommer:blumen.fåfer (Pomol.), siemlich großer Apfel, bat rothe Schale, bie auf ber Sonnenfeite buntler, auf ber Shattenfeite aber bellgetb und blagroth geftreift ift; bas milbe Bleifc bat viel Saft und angenehmen Gefdmad's reift im Bept. unb Det. G. blut apfel, ein nicht übrig großer, grungelblicher, auf ber Sonnenfeite buntelrother, oft rothgeflicter Apfel; hat blutrothes, gartes, faftiges, fuß. fauerliches, nicht unangenehm fcmedenbes Bleifch; reift Enbe bes Commers. S.

blut.birn, f. Blutbirn. (Wr.) Commersbude, f. Buche.

Sommer butter birn (Pomol.), f. Butterbirn. G. scalvil, f. Galvil. G. citronen apfel, Apfel mit citronengels ber, bei ber Reife fettig angufühlenber Encyclop, Borterb. Ginundzwanzigfter Bb.

G. : bots:

Shale, bie bismeilen auf ber Connenfeite ein wenig rothi'd geftreift ift; bat mur. bes, gutes, boch nicht befonbere ichmeden, bes Bleifch; reift im Geptember. G., coufinet, f. Coufinet. G. crafanne. f. Bergamotte.

Commer: beich (G. . bamm, Deichb.), ein Deich, welcher fo boch ift, bag er bie nicht fo boben gluthen mabrend ber Some mergelt abhalten tann, aber die noch bo-beren Binterfluthen über ibn weggeben, bamit ble bahinter liegenben Biefen burch bas Baffer gebungt werben. Die Rappe eines folden Deiches braucht nur 4 Rug breit ju fein, aber bie Bbidung auf ber Binnenfelte muß febr flach fein.

Commeribintel (Banbw.), f. Dintel. Sommer.born, 1) (Bot.), ber ge-meine Comengahn; 2) (Pomol.), ausgezeich. nete Tafelbirn; bat sarte, glatte, grunlich. gelbe, weiflich puntrirte, fettige Schale, fchmelgendes, febr gewurgha tes, mustatels lerartiges, febr mobifchmedentes Rieifch :

reift Anfangs Gept., dauert einige Boden. Commerebroffel (3001.), 1) fo v. w. Pprol; 2) fo v. w. Singbroffel, f. un.

ter Droffel.

Commer eiche (Borftb.), f. Gide 1, a). Commerein (Geogr.), 1) fo p. m.

Somerein; 2) fo v. w. Gumerein.

Binbefalat.

Commercente (Bool.), f. Brautente. Commer. erb : beer apfel (Pomol.), f. Calvil.

Commer, faben, f. Miter Beiber. fommer.

Sommersfebern (Jagbw.), bie buntelbraunen Daare und Borften ber wilben Schweine mabrend bes Sommere, jum Unterfchiebe von ben bellgrauen Binter : febern.

Sommer feigen, f. unter Reigens baum.

Commer.felb (ganbm.), f. unter

Reibmirthfchaft.

Commerfelb (Geogr.), Stadt im Rreife Rroffen bes preuß'fden Regierungs. begiets Frantfurt an ber Eupa ober gubft; hat Schloß, Tuchmache Weinbau und 8216 Ew. Suchmacheret, Beinweberei,

Commersfenfter, bei Doppelfensftern bie Benfter, welche bas gange Jahr fteben bleiben (meift bie inneren), mogegen bie anbern, welche erft bei eintretenber Ralte bajugefest werben, Binterfen. fter beifen.

Sommersfifcherei, ber mabrend bes Commers im wilben Baffer mit Ungeln und Regen betriebene Fifchfang.

Commer:fleden (3001.), fo v. w. Euche, f. unter Porgellanfcnede.

Commer, fleiner (Pomol.), f. un. ter Fleiner. Gom.

Commer, fliegenber (3001.), fo D. w. Alter Beiberfommer.

Commereflur (Banbm.), f. unter

Commergem (Geogr.), fo b. w. Co. merghem.

Sommer=gerfte (Lanbw.), f. unter Gerfte 1). G. getreibe, f. unter Ges treibe. 6. : gemadfe, f. unter Rrauter.

Sommergros (Bblgew.), morgentans bifder Gros, feibenes Beug, glatt unb ges

Commershaar, bie Saare, mit wels den Thiere im Sommer bebedt finb; fie find gewöhnlich buntier und furger.

Commer halbrente (3001.), fo D.

w. Rriedente, f. unter Ente.

Sommer=haus, 1) ein Banb = ober Gartenhaus, welches nur ben Commer über bewohnt wird; 2) fo v. w. Baube; 8) (aestivarium, Gartn.), Sans, worin Pflanzen warmerer Alimate ben Commer über gehalten merben.

Sommersberb (Jagbiv.), eine Art

Cangberd, f. unter Bogelberb.

Commeribolber (Bot.), sambucus edulus, f. Bollunber 2).

f. unter Bonig. Sommershonig, G. . bubn, ein Binsbuhn, welches im Com. mer abgeliefert werben muß.

Commersinfeln (Geogr.), f. Bers

mudas.

Commer sifop (Bot.), satureja hortensis, f. unter Satureja.

Sommer: tafer (300l.), fo b. w. Blattlaustafer 2). G. tinb, f. Blatt.

lausfafer 2). Commeritlagiden (Bergm.), fleine Podwerte mit 3 Stempeln, aber mit einem Schirmbache verfeben. Gie werben an Bleis nen Bachen angelegt und ben Sommer binburch nur bei Bergwerten, bie teine be. beutenben Ergforberungen baten, jum Dos chen bes ichlechten Erzes gebraucht.

Commeritonig (Domol.), 1) Coms mertonigebirn, f. unter Ronigebirn; 2) fo D. w. Commerrobine, f. Robine 1); 3) fo v. m. 3wiebelbirn; 4) (3001.), fo v. w. Golbhahnden (Bool.). G.stonige. apfel (Pomol.), f. unter Ronigsapfel.

Commer.torn (Banbw.), fo v. m.

Commerroggen.

Sommer . frantheften (morbi aestivi, Deb.) darafteriffren fic burd porftechentes Beiben ber Benen, ber Be: ber und tes Rervenfpftems. Babrenb 'im Binter burd bie vorwaltenbe Dryba. tionefpannung ber Buft und ben geminbers ten Giaflug bes lichts bas Blutgefäßipftem und nament'ich beffen arterielle Geite porberricht und bie Rrantheiten borgugeweife einen entgunblichen Charafter annehmen, tritt bagegen im Commer, wegen ber beeorphirenden Spannung ber Buft und tes den, fo v. m. Rofette, marmorirte.

Lichts, bie Benofitat und mit blefer ein boberes Leben in ben Pfortabern und ber Beber, fo wie erhobte Thatigfeit im Rervenfpftem bor und ertheilt ben Rrantheiten einen galligen und nervofen Charatter. Bu ben im Commer vorzugeweife fich entwideln. ben Rrantheiten geboren Durchfalle, Gr. brechen, Cholera , Leberentjunbungen, Gallenfieber, Ruhren und faulige Mervenfieber, Starrframpf u. f. m. Die Uebetganges puntte find Frubling und Derbit, in bem fic befonders Bechfelfieber u. tatarrhalifche theumatifche Rrantheiten entwideln. (Pat.) Commerifraut, f. unter Rraut. G. freffe, bie gemeine Gartentreffe, f. unter Rreffe.

Commeritrietelfter (Bool.), fo b.

w. Burger, fleiner.

Sommer, fron apfel (Pomol.), f. unter Rronapfel 1).

Commer:lager (Int.), f. unter ta.

ger (Wefd.). Commer latten (Forftm.), f. unter Latten. G. laube, fo v. w. Baube. G.. lebne, G. leite, fo v. m. Commer.

Commer:levtoie (Gartent.), f. unter Bertoie. G. . linbe (Forftbot.), f. Einbe 1) a).

Commersiod (Geogr.), f. unt. Mofel. Commersiod (Bot.), polygonum amphibium , f. unter Polygonum. G.s lold, f. unter Bolium. G. majotan (Gartn.), f. Majoran 1).

Commer, mandefter (Baarent.) baumwollenes Beug, glatt gelopert u. febr bicht gearbeitet, ju Beintleibern verarbeitet.

Sommer meliffe (Bot.), dracocephalum moldavica, f. unter Dracoces G. : mustateller Mbricofe phalum. (Pomol.), f. unter Mustateller Abricofe 13), 14) u. 15).

Commern (Banbm.), fo v. m. Com.

mern.

Sommer.obft (Pomol.), f. unt. Dbft. G. peping, f. Pepping 11) u. 12). S., poftopb, f. unter Poftoph. S. : pili (Bot.), boletus bovinus, f. unter goders fdwamm. C. porro (Gartn.), f. unter Lauch.

Commerspuntt (Phyf.), fo v. w.

Commerfonnwende.

Sommer: quitte (Pomol.), f. unter Quittenapfel. G. rabau, f. unter Ra. G. renette, gelbe, Apfel von hau. mittler Grofe, bat gelblich graue, bei ber Reife bell citronengelbe, auf ber Connen. feite buntelere (golbgeibe) garbe, weißes, feines, feftes, faftiges Bleifd, foonen meinfauerlichen Gefdmad; ift fchagbar, reift in ber Mitte Septembers, batt fich einige Monate. G. rettig, f. unter Rettig. G. robine, f. Robine 1). G. ross.

S. fpinat

Commer-roggen (Canbw.), f. unter

Roggen 1).

Commerstofen apfel (Domol.), f. S. rubfen (Banbm.), unter Rofenapfel. brassica napus, f. Rubfamen. turen, satureja hortensis, f. unt. Ga-tureja. G. fcafs nafe (Pomol.), f. Schafenafe 5).

Commerichenburg (Geogr.), Dorf im Rreife Reuhalbensleben bes preus. Regierungebegirte Magbeburg, mit einer fonft toniglicen, jest graflich Gneifenauischen Domane, 5 Bouteillenfabriten u. 580 Em. Dabei auf einem Berge bie geschichtlich be-ruhmte Schlofruine, bei ben haufigen gebben bes Mittelalters gerftort und immer wieber aufgebaut, hatte noch im 17. Jahrh. fattliche Gebaube, berühmt als Stammfis ber nach ihm genannten Grafen, beren Gefolecht man amar obne Grund auf Bittes Bind und auch unficher auf ben Pfalgrafen Dietrich (ft. 995) und beffen Cobn Zame mo, aber mit gefdichtlicher Bemifbeit auf Albrecht Gevete jurudfabrt. Sein Cobn Friebrid I. brachte bie Pfalggraffcaft Sad. fen (f. b.) an fic und nun hieß er, fein Sohn Friedrich II. und beffen Sohn Abels bert nach ihrem Stammfige Pfalggras fen von Sommerfchenburg. Ale mit Abelbert 1180 bas fommerfchenburgifche Daus erlofd, betam bie Graffcaft G. ber Bis fof von Balberftadt, ber fle nachmals an bas Ergftift Ragbeburg vertaufte, an well des auch Abalberts Schwefter Abelbeib, bie Mebtiffin von Queblinburg und Gan. berebeim, bie ihr jugefallenen fommerfchen. burgifchen Mlobe verauferte u. auch bas an Deinrich bem Bowen gelangte und nach beffen Mechtung an Magbeburg von Raifer Briebrich I. gefdentte Schlof G. nebft Bus beborungen von Dito IV. von Braunichweig abgetreten marb. (Ceh. u. Wh.)

Commer, foirm (Jagbm.), ein Jagb. fdirm (f. b.), welcher beim Dirfdfeifiggen gebraucht wirb.

Commereborf (Geogr.), Dorf im Rreife Reuhalbensleben bes preußifden Regierungebegirte Dagbeburg, mit 2 Bous teillenfabriten, einer Papiermuble, einem Canbfteinbruche und 520 Gm.

Sommetfeburg (Geogr.), f. Com.

merfchenburg.

Commersfeite (Banbin. u. Forfim.), bie Abbadung ber Felber u. Fluren gegen Gaben. In gebirgigen Gegenben merben alle gelb. und Gartenfruchte auf ber G. fruber reif. als auf ber Binterfeite. gegen machfen bie Forftbaume auf ber Winterfeite foneller und ftarter.

Sommer.femefter (Univerfitatem.),

f. unter Gemefter.

Sommerfet (Geogr.), fo v. w. Co. merfett.

Sommerfethoufe (Topogr.), f. un. ter Bonbon.

Sommerehaufen (Geogr.), 1) Derr: fcaftegericht bes Grafen Rechtern . Limpurg. Spectfelb im Unter . Maintreife (Baiern), liegt im Bandgericht Dofenfurth, enthat 11 DR., 2100 Em. 2) Dauptort bier, Martifleden am Main, bat Schlof, guten Bein . u. Doftbau, Borbenwirterei, Rorb. flechterei, 1800 Gm

Sommer : folftitium (phpfit. Geogr.),

fo v. w. Commerfonnenwenbe.

Commer, fonnen . wenbe (Aftron.), f. unter Connenmenben.

Commer.fproffen (Commer.

Commer. [pelt (Banbw.), ber Dintel, weigen, f. unter Dintel. (Gartn.), f. unter Spingt.

flede, opholides, Med ), getblichbraune, gelbe, glatte, nicht judenbe, im Frubling u. im Commer mehr hervortretenbe Biede, bie baufig bei Rinbern und Frauen, uberhaupt bet garthautigen, gelb: ober roth. aarigen Perfonen auf unbebedten Theilen ber Daut, im Gefichte, am Dalfe, auf ber Bruft, an ben Banben vortommen, vor Gin, tritt ber Ratamenien gewöhnlich eine bunte. lere garbe betommen, im Derbfte gewöhnlich blaffer werben ober auch gang verfcminben. Bunadft entfteben fie mobl burch eine Entfar. bung bes malpighifden Ochleimneges, welches burd bie Ginwirfungen ber marmeren Gonnenftrahlen, überhaupt bie Frublings . und Commerluft jene braunliche gelbliche Farbe annimmt; vielleicht, bağ burd bie Birtun. gen ber Connenftrablen aus ben garten Dautgefagen ein Eropfden Emphe aus. fchwist und bie G. bilbet. Dan bat gegen

mentlich ber Leber, gu Grunbe, fo muffen biele zwedmaßig behanbelt werben. (Pet.) Commer. [proffen (3001.), fo v. m.

bie G. eine Denge Mittel empfohlen unb

angewendet, allein meift ohne Erfola. Die

Berhutung berfelben burch Bermeibung ber

wohl bas Sicherfte fein. Liegen vielleicht Rrantheiten ber Berbanungsorgane, na.

Soleter burfte

Liegen vielleicht

Connenftrablen mittelft

Rid'rofd.

Commer.foppeln (Banbm.), bie Stoppeln bes Commergetreibes.

Commer:freifling (Pomol.), Streifling 2). G. taffet apfel, f. Zaffetapfel 1). C. taurid, f. Zauric 1).

Commersthau (Bot.), Alchemilla vulgaris, f. unt. Alchemille. G. thier. chen, 1) die Pflangengattung Beucoium (f. b.); 2) insbefonbere beren Art: 1. vernum. G. thurlein, ber gemeine Duflattich (f. b. 1). C. trefpe, fo v. w. Commet. Iold.

Commeritreffen, bunne u. leichte, unachte Treffen, bie Rette ift von Gefpinnft, ber Ginfchlag theils von Gefpinnft, theils u 2

Commere veilden (Bot.), leucoium

aestivum, f. unter Beucoium.

Sommerville (Geogr.), f. unter

Morgan.

Commer. villit (Broote, Miner.), Mineral, bas eine tetragonale Rroftallifa: tich, eine bafffde Spaltbarteit, volltommes nen Glasglang, eine etwas geringere Barte, als ber 3botras, mit bem er einige Mebns lichfeit befigt, und eine blaggelbe Farbe Bergelius hfelt ibn fur eine Baries. tat bes 3botrafes. Findet fic mit fowars gem Slimmer u. f. w. am Befuv.

Sommer. vogel (300l.), fo v. w. Schmetterling, inebefonbere bie Zagfalter. Commer, maffer, bie großern glus

then, welche haufig burch bas um Johanni einfallenbe Regenwetter veranlagt merben.

Commer: maib (garber), fo b. w. unter Baib.

Sommer meiten (Banbm.), f. unter Beigen.

Sommer:wenbe, fo v. w. Soleti-Sommers motte (Banbw.), bie Schafs

wolle (f. b.), welche im berbft gefcoren

Commer: wurgel (Botan.), 1) bie Pflangengattung Drobanche (f. b.); 2) auch lathraca clandestina, f. unter Cathraa.

Commerszeichen (Mftr.), bie Beichen bes Thiertreifes, in bem bie Conne mab.

renb bes Thierfreifes fteht.

Commerszeug, 1) überhaupt bie ver-ichiebenen Arten wollene, baumwollene und leinene Beuge, welche von Mannsperfonen und Frauengimmern mabrend ber marmern Sabresgeit ju Rleibern getragen merben; 2) im engern Ginne eine Urt Geriche.

Commer awiebel (Bot.), allium

cepa, f. unter 3wiebel.

Commevoire (Geogr.), Martifleden im Begirt Baffy bes Departemente Dber-Marne (Frantreich), bat 1050 @m., alte Romerftrage, anfehnliche Fabriten in Beinmanb und Bollenzeug.

Commitre (Baarent.), ein getoper.

tes wollenes Beug, abnitch ber Seriche. Sommitres (Geogr.), Stabt u. Can-tonsort im Begirt Miemes, Departement Barb (Frantreich), liegt an ber Bibourle, bat Schloß, Fabriten in Leber und geweb-ten Baaren, 8500 Em.

Sommista (ital.), 1) Abidreiber, Bummirer; 2) ber aus vielen Buchern eins aufammenfdreibt, Compilator; 8) ber Beamte ber apoftolifden Rirde in Rom, ber bie Musfertigung ber Bulle beforgt.

Commit (Miner.), fo b. w. Rephelin. Sommino (Geogr.), Martifleden in ber Befpannichaft Rrasina (Cieben argen), bat 8 Rieden verichiebener Confestionen, Sonarblob

Rormalichule, Colostrammern, Cauer. brunnen.

Comna (Comena, m. Geogr.), Rluß im belgifden Gallien; jest Somme.

Somn am bul (v. fr., Phyfiol.), 1) fo v. w. Nachtwanbler; 2) f. unter Thieri. fcher Magnetismus. Comnambulis. mus, 1) f. Rachtwandeln; 2) auch unter Thierifcher Dagnetismus.

Somnia (Doth.), Traume, Dichter.

gottheiten f. unter Eraum

Somnifera (Deb.), f. Ochlafmachenbe

Mittel.

Sommium (lat.), 1) Araum (f. b.); 2) (Bit.), S. Saipionis, eine Schrift . bes Cicero ift eigentlich ein großeres grag. ment aus ber Schrift de republica, bas in mehreren Mbidriften erhalten murbe, weil es ein Sanges für fich ausmacht; Macrobins (f. b.) hat einen Commentar bagu gefdrieben. Den Traum, in welchem bagu gefdrieben. Den Traum, in welchem ber jungere Scipio von feinem Abortiv-grofvater in ben h'mmel geführt und über irbi'de und bimmlifche Berbaltniffe unterrichtet wirb, last ibn Cicero beim große vaterlichen Freund Dafiniffa baben. (Lb.)

Somnolentia (Popfiol.), Schlafrig-

teit, f. unter Schlaf.

Comnon (inb. Dipth.) fo p. w. Jahnavi. Somnus, 1) (Physiol), f. Schlafs 2) (Myth.), f. unter Dypnos 2); 3) (bot. Komenci, f. Pfiangenichtof und Pflangen (16. Bb. S. 204). S. florum, bie Tageszeit, wenn bie Blume fich fcblieft unb bie Dauer bes Gefchloffenfeins berfelben. S. foliorum, bie Stellung ber Blatter mabrenb ber Racht.

Comogpe Barmegpe (Geogr.), fo b. w. Schumegh (Gefpannicaft). morja 6. Martin, fo b. w. Comerein. Somorroftro, wichtigfter Duttenort Spaniene in ber Proving Biscopa, an ber Grenge von Burgos, liefert jabrlich auf 800,000 Centner Gifen. Comofterra, 1) Gebirg in Spanien, gehort jur Rette Buabarama, gieht fic burch bie Proving Guabalarara bin. 2) Billa in ber Pro-ving Guabalarara, Treffen 1808, gilde lich far bie Frangofen.

Compane (Rum.), fameli'de Ciber. munge = 8-10 Pfennige Conv. Gelb.

Compi (Gewichtet.), auf ber Infel Mabagafcar, ein Gewicht für Golb und Silber, ungefähr fo v. w. ein amfterbamer Quentden.

Comru, f. unter Girbhana.

Conaghar (Geogt.), fo v. m. Conghur. Sonar.blob (Berb' : Dpfer, nord. ein an tein bestimmtes get ge-Moth.), Inupftes Opfer, mabricheinlich marb babei eine gange Beerbe (son. 1. B. 6 Mutter: foweine mit 1 Eber) geopfert, wenigftens ift gewiß, bag biefes beim G. mit bem Sonar gaulte ber Rall mar. Mus ber uns

richtigen Bedart folgeblot bat man Connen. opfer, aus ber unrichtigen Betonung Cona. bibt fogar Cobn . Opfer erhalten, am nad. ften ift man burch bie Uebertragung von . G. burd Gan. Opfer (f. Congr. gaultr) gefommen. Das G. foll vom fowebifden Ronfg Dag zu Upfal eingerichtet worben fein, um bas Drafel über bie Blebererlangung bes Sperlinge ju befragen, ber einft gur Beiffagung fo tauglich mar, fest mit Gewalt in Reibgothlanb gurudgehals ten marb. (Wh.)

Conaregaultr (norb. DRpth.), ber große, bem Frent (bem Gotte ber Rrucht, barfeit) geheiligte Gber, ber am Julabenb beimgeführt marb und auf ten bie Danner bie Banbe legenb Gelubbe, welche, wenn auch felbft etwas Unrechtes verheißenb, un. Die Bebeutung ber verbruchlich waren. Briligung bes G. a's Berb. Eber erhellt auch aus bem Aberglauben ber norbifden Bauern, welche noch jest am Beihnachte. beil'genabend, bem Julobend, ein Brob in Beftalt eines Chers (Julagalt) ju bacten und bis jum 18. Januar auf bem Tifc au ftellen pflegen, jur Gaegeit bann einen Theil beffelben mit Gefte vermifcht aus bem Saegefage ober Saeforbe bie Aderpferbe freffen laffen unb ben anbern Theft ben Rnechten ju effen geben, in hoffnung einer reichlichern Ernte. Der G. war auch fo beitig, bağ man bef augenblidlichen Rechts. ausspruchen bie banb auf beffen Borften legte, wo man bann mit fon ben Begriff von Bericht, Friebe verband, welchen bas altteutide fona bat.

Conate (ital. sonata, b. i. Rlangfiad, Dufit), ein Dufitftud, welches menigftens aus 2 Gagen beftebt und eigentlich fur nur ein Inftrument gefest ift. Der G. muthet man fon mehr Schwierigfeiten ju, als andern Golofagen (f. Golo). Dft fcbreibt man ber 6. fur ein Blasinftrument noch eine Stimme eines anbern Inftruments, vorzüglich bes Fortepianos, gur Begleitung bei, ober nennt auch ein Erlo ober Duo (f. b.) G., wenn fie nicht fo ausgeführt gearbeitet finb, wie biefe Gate. Die mehre ften G.n aber merben fur bas Pianoforte componirt u. man finbet portreffliche Berte biefer Art von ben berühmteften Zonfanfte lern. (Ge.)

Conautes (a. Geogr.), 1) giuß im Pontos; 2) (Coonautes), fo v. m.

Acheron in Bithpnien.

Soncara, Beitrechnung ber Siamer. Sie beginnen fie mit bem Tobe ihres Gottes Sammona Rhobam (Buddha), b. b. nach ihrer Angabe mit bem Jahre 544 v. Chr. Sie rechnen nad Botein bon 60 Jahren. Die erften 12 Jahre haben jebes einen befondern Ramen, bie folgenben baben biefelben Benennungen und werben burch bas Bablwort unterfcieben, welches bie Wieber. bolung anzeigt, g. B. bas 2., 8. Daufe.

jabr. 36r Jahr ift ein Mondenjahr bon 12 Monaten gu 29 unb 80 Magen, bas 8. 3ahr aber bat 18 Monate als Schalt. jabr. Seber Monat beginnt mit bem Reus monb. Diefer erfte Sag, fo wie auch ber 15., wo ber Boumond eintritt, find Feft. tage.

Pflangengat. Condus (sonch. L.), tung aus ber naturi. Famille ber Bufam. mengefesten, Drbn. Cicoreen, jur 1. Drbn. ber Congenefte bes Linn. Opftems geborig. Mertwurbige Arten: s. alpinus, auf Gebirgen in Guropa unb Rorb . Amerita beimifd, fo wie e. floridanus und macro-phylius, die in Rord. Amerita beimifc find, mit blauen Blumen gefcmudt und ale Bierpflange cultivirt; s. olersoeus (Ganfebiftel), mit faftigem boblen Stengel umfaffenben, langliden, gegahnels ten, budtigen Blattern, blaggelben Blus then, mit weichen und barteren, faft fach. lich gegahnten Blattern varitrenb, baufig an Baunen und ale Unfraut in Garten oft laftig, boch als Futterfraut und felbft als Robl au benuben. (Su.)

Soncino (Geogr.), Martifleden am Dglio in ber Proping Gremona bes loms barbifd . venetianifden Ronigreiche (Deft. reich), bat feffes Ochlos, 4000 Gm.

Conbamoquaer (Geogr.), fo b. iv.

Beetjuanen.

Conbe, 1) (speaillum, Chtr.), ein bunnes, fpannenlanges, aus Gilber ober Stabl gefertigtes chirurgifdes Inftrument, welches an bem einen Enbe breit, rund ober gebogen ift, am anbern aber ein Rnopfden bat und jur Unterfudung von Bunben, Bifteln, überhaupt in einer Boble befind. lichen Theile bient. Benn bie G. ibrer Bange nach mit einer Rinne verfeben ift, . Bumeilen fo beift fle Doblfonbe (f. b.). bebient man fich G.n aus Bifdbein ober madfernen G.n, um febr gewundene, mit einer farren G. fdwer aufzufinbenbe Gange gu unterfucen. 2) (Soiff.), fo b. 10. Sentblei. (Pst.)

Conber (Geogr.), im Danifden fo v. m. Gab, baber verfchiebene Diftricte mit 6. jufammengefest, bie fubliche Bage bef.

felben angeigen.

Conberburg (Geogr.), 1) Umt im Bergogthum Schleswig. (Ronigreich Danes mart), bat 9 D.M., 20,000 Em. 2) Daupt-ftabt bier, auf ber Infel Alfen, am Deere, hat Schlos, Gelehrtenfcule, Safen, Dofpis tal, Banbel (auch gur Gee), Buderfieberei, 8000 Em. 8) (Conberburger Gunb), Meerenge gwifden Mifen unb ber Canbichaft Sunbewit. Conberegrund, f. unter (Wr.) Georgeinfeln.

Conbersgut (Rechtem.), fo v. m.

Einharbsaut.

Sonberling, 1) Menfc, ber fic von Anbern gern abfonbert unb bas Gegenibeil von bem thut und außert, was Sitte und Umftande verlangen. 2) (Jool.), so b. w. Sanberting. 3) (Ea firt ager, phale van bombyn antiqua Linn., laria ant. Schr.), Art aus ber Rachfaltergattung Spinner, die Flügel find roftlarben, die obern haben 2 bunftere verwischte Streifen, einen weis fen Ecfleck mit einem Mondes Weldoch ift sigellos, die graue Raupe wird Obstodumen schöllich.

Sondermale (Geogr.), Spfiel im Often ber Infel Island (Königreich Dane-mart), hat 1900 Em. umb ben handelsort Estefiord. Sonder . Mors, [. unter Mors. Sonders, f. unter Mors. Sonders, f. w. Sonders.

Mors. Conbers, fo v. w. Conbrio. Sonbershaufen (Geogr.), nicht fibon gebaute hauptstadt bes Farfienthums Somaryburg . Contershaufen und Refibeng bes Farften, in ber Unterherricaft, am Ginfluffe ber Bebra in bie Bipper und am norblichen Fuse ber hainlette gelegen, bat Bofpital, Bat'en : Anftalt, Buchthaus, Symnafium , Shaufpiethaus , anfebnliches Refibengichloß auf einem Berge bicht an ber Stabt, mit einer Raturalienfammlung, worin aud ber angebiiche Bufrid (f. b ), u. 8600 @m. Bei bem Schloffe ift bas Bob, ein angenehmer Bergnugungfort, und auf einem boben Berge ber Bafnleite, ber Spatenberg, bat bas alte vom Raffer Beinrich IV. erbaute fefte Colof Gpas tenberg geftanben, wovon aber teine Ueber. bleibfel mehr vorbanden finb. Das Umt S. begreift 16 Dorfer und bat mit Gin-ichluß ber Grabt, wo ber Sig bes Umtes ift, 10,000 @m. (Cch.)

Sondershaufen (Philipp Rarl Chriftian), geb. um 1795 ju Beimar, Doctor ber Philosophie und Pagenhofmeifter bas felbft. Schniebt: Stunden im Weinberge bes herrn, Leipzig 1817; Dramatifche Gebichte (bie Befreiung Brichenlands, Aebon, ber hindu, ber neue Orpheus), Altenburg 1822, und Beiträge zu Beltschriften.

Conbheim vor ber Rhon (Geogr.),

fo v. m. Raltenfunbheim.

Sonbiren, unterfuchen, wie etwas bes

fcaffen ift.

Condir, ruthe (Bafferb), ein Wert, jeug, mit weichem man unterlucht, ob und wie tief unter bem Sanbe Reifen Dor, banben ift, es besteht aus einer eifernen Stange, welche unten mit einer flahlernen Spige verfeben und oben so gestaltet ift, bas eine hölgerne Stange bara gestedt werben kann. (Fed.)

Sonbrio (Geogr.), 1) Delegation im Souvernement Maliond bes ofireichtiden Königreiche Combardet Benebig, an die Schweiz, Aprol, Bergamo u. Como grens gend, bat 62 (n. U. 584 ober 434) MM. 85,000 Einw., italienticher Abstammung, Sprache und Sitte, tathoissider Confession, wied burchsossen von ber Abba, welche einschweize Abstammung, wied burchsossen von der Abba, welche einschweize Abstammung, wied burchsossen von der Abba, welche einschweize Und welche einselnen welche einschweize und welche mehrere

kleinere Fichse (Waller ober Moller, Maira u. a.) jugeben, so wie vom Sago di Chiavonna, hat burch die Alpen (mit den Spigen Conto, Spluga, Monte Stelvio, Piz del Diavolo u. a.) sehr gebirgiges Land mit vielen romantischen Thätern, beingt Wein (viel und gute Sorten), viel Kastanien, wielen kann zieht Seine, treibt Birdzucht (Schafe, Pfevet, Csel, Ziegen, vorzäglich aber Rindvieh) u. gewinnt davon unter andern and berühmten Butterkäfe, treibt Fischere, Jagd auf reichtiches Wild, Bergdau auf Elfen, mehr auf Warmen und Laveistein, auch etwas Webere. Der Handl ift bedeutend und ist durch die 1824 neu angelegte Straße über ben Stelvio (f. b.) sehr er leichtert worden. S. besteht aus den Abdert wer Spankel ist, Eleven und Borms, welche früher zur Schweiz gehörken. 2) Hauptskabt hier, am Eingange des Malenker Labals und am Bade Roller, dat Gafell, Friedensgericht, Gerichtshof, Stifftslirche, Symnassum, 8400 Cw., welche handel und und und wenden Kander, dat Cafell, Friedensgericht freiben. In er Nähe bes luchte Bader.

Sone (Geogt.), anfehnlicher Rebenfing bes Sanges in Borber: Inden, entfpringt auf bem hochlande (Omercuntuc) von Gund, wana, nimmt bie Rulfe Mahanna, Now, Caput, Kunter, Kuttanne u. a. auf, mins

bet oberhalb Patna.

Son: Eber (norb. Ant.), f. unter Sonnarblob.

Sontion (a. Geogr.), Stadt auf ber Grenge von Dacia und Thraffa; ju erfter rem Lanbe geborig.

Soneput (Geogr.), f. unter Chohans, Diftrict ber.

Sonett (ital. sonetto, fr. sonnet, Rlinggebicht, Poet.), Gebicht zu ben Leinern ipriiden Formen gehörig und pro-Das G. beffebt vençalifden Urfprungs. aus 14 Beilen, bie in 2 Sauptabtheilungen gu trennen finb , von benen bie erfte que 2 vierzeiligen (Quabernarien, quadrains), bie andere aus 2 breizeiligen (Terzinen) Strophen befteht. Bebe hauptabtheilung bat, fo wie ihren gefclofnen Ginn, fo aud ihr abgefolofnes Reimgebiet; in ben Quas bernarien tehren 2 Reime viermal, in ben Aerginen aber 2 breimal, ober 8 zweimal wieber. Die gewöhnliche Stellung ber Reime ift fo, bas fich in ben Quabernarien ber 1. 4. 5. u. 8. Bers reimen (gefchlof: ner Reim, rima chiusa), ober baß ble Reime regelmäßig abmechfeln (Bechfele reim, rima alternata), ties ift feltener ; noch feltener tritt ber Difchreim (rima mista) ein, mo bie erfte Strophe ben gefchlof. nen, tie anbere ben Bechfelreim bat. Die bef. ben Terginen, mag man ben Gebrittreim (rima alterzata), mo fich 3 Beilen reimen, ober ben Rettenreim (rima incate-

nata), wo nur 2 Beilen benfelben Reim baben, mablen, gemahren bie Rreibeit, bie Reime auf alle mogliche Beife ju verfcline Mbmeidungen von bem Gefet bes Ss findet man jeboch in ben ttalienifden Dichtern febr baufig, und baraus find neue Benennungen entftanben; fo bas Una = Preontifche S., mit furgern, meift acht. folbigen Berfen; bas gefchweifte G., mit einem Unhang von einer ober mehre. ren Terginen. Conettentrange find Reihen mehrerer G.e, welche burch gleiche Reime verichlungen find. Die Unforberungen an ein gutes G., beffen Giement bas Sentimentale, Sinnige, Tiefgefühlte ift, find, bag fic ber einfache ober bebeutende Gebante leicht und ungezwungen in bie funftliche Form fügt, jebe Beile foll einen neuen Gebanten enthalten, bas Gange mit ber Strophe fteigen und epigrammatifch (b. b. im Geift bes griechifden Epigramms) enbigen. Die urfprungliche Entftebung bes G.s aus bem Befen bes Sages und Begenfages, bes Bilbes u. Gegenbiibes macht es nothia, bag nicht blos gwifden ben 2 Sauptabtheilungen, fonbern auch amifchen ben jeinzelnen Quabernarien und Terzinen Rubepuntte Statt finden; eine Anfordes rung, ber fich leiber mehrere neuere So, nettenbichter überheben ju tonnen glaubten. Das S., hervorgegangen aus ber proven-galischen Poeffe, wurbe in ber Mitte bes 18. Jahrh. auf Italiens Boben verpflangt; bie erfte regelmaßige Geftalt gab ibm Fra Buttone (f. b.), bie bochfte Bollenbung Petrarca. In feinem Baterland, Frantreid, marb bas G. nicht metr bearbeitet; erft im 16. Jahrh. murbe es wieder aufgenommen, aber jum leeren Big. unb Reimfviel berabgemurbigt. Unter ben teut. fchen Dichtern, welche bas S. nachahmten, find DR. Dp'6, P. Flemming und Bedber. lin gu nennen; ihnen folgten mehrere, bie jeboch fo fchlecht maren, bag fchon 3. Rift (f. b.) fdmere Rlage barüber erhob und fich gegen bie Meinung, bie aus ber Ueberfegung in Rlinggebicht bervorgegan. gen mar, erflarte, baf bas Befen bes G s nicht blos im Rlang berube. Ben ber Beit an verftummten bie G.e bis auf menige un. gludliche Berfuche (a. B. von Beffermann 1765 und im teutiden Mercur 1775); enbs lich machte Burger wieber auf bas G. aufmertfam und M. 2B. Sch'egel murbe ber Bieberherfteller beffelben in ber teutfchen Literatur. 3bm folgten Dicd, Rovalis, Ifiborus, Freimund Reimar (Rudert) u. 2. Gine Cammlung: Ge ber Teutschen von Rasmann, 8 Bbe., Braunfchw. 1817 (f. übrigens Teutiche Literatur). G.e finbet man auch fcon in ber alten fpanifchen Beltepecfie. toch find fie roh und unform. lid, bag man ibre Ginifbrung erft in bas 16. Jahrb. burch 3. Boscan und Sarci, lago be la Bega anfraen fann, es murbe

fortan hier vielfac bearbeitet, ausgezeichnet hat sich E. de Ulloa. In Capland war S. Owward Graf Surren ber erste, der das fabliche Product einführte und est wurde balt eine Modebicstungsart, jedoch nicht auf lange Seit. Auch hier hat die neuere zeit das S erst wieder aufgebracht, allein mit einer Willkaft, die dem man nicht blos ganz reimlose S. emachte, sondern auch noch einen 15. Wert hinzustäte. Von vielen Schriften über das S. und seine Seischichte nernen wir Woß (Recension von Bärgere S. en), in der Tenasischen Eiteratung 1808, Nr. 128—131. (Lb.).

Bout rimes.
Sonffal (Geogr.), hohe Gebirgeipige im tan Jamitanb (Schweben), hat bas gange Jahr Schnee.

Cong, 1) bie 17. dinefiiche Dynaftie, welche 960 n. Chr. von Sai tu (ober Richao, trang) gestiftet wurde und im 3. 1279 n. Chr. ju Ende ging; 2) f. Ranpertfoo.

Songarei (Geogr.), Theil ber Mon-golei (dinef. Reich), an Dichaggatal, Turfait und Gibirien grengenb, burch viele Ges birge, ale ben fleinen Mitat, bas fajanifche Sebirge, Kanghai, Auat, Muftag, Bogbo, Bimbal u. f. w. febr gebirgig, hat viele Geen, als: Balladd, Alaktugul, Kurt, Tustul, Dothi, Saljan u. a., ferner viele Biuffe, Quellen, g. B. Brtifd, Jenifen, Efdulisman; war fonft von Gong aren, mogolifcher Abstammung, beberricht, die feit 1756 von ben Chinefen unterjocht morben find, worauf fich auch andere Boileftamme, ale Zorgoten , Derbeten , Dafaten , Sajas Roch aber nen , bier angefiebelt baben. fteben fie unter einem abhangigen Rhan u. mehrern Rurften (Zaibfie und Gaifans genannt), merben ale unwiffend nnb raus berifch angegeben, boch auch als bart und gefdict große Unftrengungen ju ertragen; waren im 17. u. 18. Jahrh. Berricher auch von Turfan, bie fie von China, wegen ber Berrichaft über bie Mongolei betriegt, übermunden und bis auf der Bevolterung vertigt murben. Die befannte Gintheilung ift in bie Provingen Barcuin (Bargulu),

Urungi, Tarabachatai, 3ti (f. b. a.). (Wr.)
Son gati (Geogr.), aniehnticher Aus,
entspringt auf bem Rhapalin an ber Genge,
von Korea (jum chinesichen Reiche), nimmt
ben him, Toro, hulan, hurfa ur. Offchum
auf, fällt in der Anabichurei in ben Amur.
Son geons, Markisteden und Santonsort im Begirk Beauvals, Departement Dise
(Kranfreich), liegt am Therain, bat 1100
Einw., berühmt wegen Berfertigung von
optischen Instrumenten (Kruffen, Köfe ind
über 70,000), von Molkenzugen, Köfe ind
Syber. Songhur, Dri in ber Aja-

idaft Bantaneer jum Diffrict Thalamar ber Proping Gujerate (Borber : Inbien) geborig, bat einen berühmten Ballfabrts: tempel ber Binbus. Congfiang, fo v. m. Confiang. v. w. Songtoi, fo Sanafoi. (Wr.)

f. unter Conglo,thee (Barrent.), Thre.

Songfong (Geogr.), fo v. w. Affompition 3). Sonbo, fo v. w. Sogne.

Sonboven, fo v. w. Bonhoven. Sonica, 1) (Spielt.), eine Rarte vers liert, gewinnt G., wenn fie fogleich nach. bem fie gefest worben ift, jum Gewinnen ober Berlieren tommt; 2) fogleich, augen. blidlid.

Sonio (Grogr.), fo v. m. Sogno. Sonitus (Phyl.), ber Schall (f. b.). 8. Aurium (Deb.), f. Ohrtonen.

Contiang (Geogr.), Stabt in bem bftitchen Theile ber Proving Riangnan (China), an einem Gee und einem anfehnlichen Bluffe, bat ausgebreitete Mantings manufatturen, bie gegen 200,000 Menfchen befdaftigen. Conmeany (Sanmea. ny), 1) Bai an ber Rufte ber Probing ny), 1) war an ver auste ver promis Lus in Betuhschiften (Affen), gebilbet vom Aussluß bes Purally (f. d.) in ben indi-ichen Decan, 2) Stadt (Dorf) an berfei-ben, einziger Seeplag ber Proving, mit bedeutenbem handel in Betreibe, gewobten Baaren, Gifen, Binn. Dier foll Reat. dos (f. b. 1) feine Flotte gefammelt has

Conna (tart. Rel.), f. Affonab. Conn, abenb (Chronol.), f. unter

Bodentage.

Sonnborn (Geogr.), Dorf im Rreife Elberfelb bes preußifden Regierungsbegirts Daffelborf, an ber Bipper, mit Baum. wollenwebereien, einer Baumwollen pinnerei

unb 380 Em.

Sonne (sol), 1) (Aftr.), gebort ale himmeletorper ju ben Firsternen (f. b.), bilbet aber fur une Erbbewohner in fo fern einen entichiebenen Begenfat mit biefer, baß fie ben Zag über bas einzige unb mit einer Lichtftarte leuchtenbe Geftirn ift, gegen welche bas Bicht aller Sterne, welche ebenfalls ben Sag über über bem Borigont find, fo zurudftebt, baf fie felbft bem Muge unbemertbar merben, wogegen bie Sterne am nadtlichen himmel erft in bem Dage fichtbar werben, ale bie G. nach ihrem Riebergang tief unter bem horizont fic fentt und vor ihrem Bieberaufgang noch nicht wieber bem Borigont nabe geruct ift (vgl. Dammerung). Diefer Lichtglang ber 6. hangt aber lebiglich von ihrer relativen Dabe ab. Befande fic bie G. in einer nur bem nachften Firfterne entfprechenben Beite von ber Erbe; fo murbe fie, mab. rend fie icheinbar am Dimmelegewolbe von Often nach Beften vorüberzoge, ohne uns in blefer Periobe einen Erbentag ju geben,

nicht mehr bie Dacht erhalten, ale einer jener Sterne, bie am nachtlichen himmel Dit ber Rabe ber G. ift porubergieben. auch ibre icheinbare Brofe in unmittel-Mis Connen. barem Bufammenbang. fcheibe bedt fie von bem fcheinbaren bimmelegewolbe flets ungefahr eben fo viel. als ber Bollmond, namlich etwa einen halben Grab im Durchmeffer. Genau gee meffen ift aber ber Betrag im Mittel 82' 2", 2, und ba ber Betrag bes fceinbaim Mittel ren Durchmeffere bes Monbes nur 51' 26", Sift; fo überirifft bie fdeinbare Große ber G. im Dittet bie tes Montes im Dit. tel in etwas. Die fcheinbare Große beiber himmelstorper nimmt aber periodifch etwas ju ober ab, je nachbem ble Erbe in ibret Bahn um bie G. fich im Peribelium ober Aphelium ober ferner, ober ber Mond in feiner Bahn um bie Erbe fich im Perigaum ober Apogaum (f. b. a.) befindet. Denn im Perihelium betragt ber ichein-bare Connenburchmeffer 82' 33", 3, im Aphelium 81' 80', 1, im Perigaum aber 29' 22", 5. Soon hieraus gogen bie Aftronomen ber frubern Beit ben Colus, baß bie S. an wirflicher Große nicht nur ben Mond, fondern alle Planeten weit übertreffe. Die genauere Beftimmung der wirtiden Große ber G ift aber von ihrer Parallare (f. b. 2) hergenommen und ift-erft aus ben neueften Beobachtungen ber Durchgange ber Benus (f. b.) burch bie G. mit einiger mehrerer Genauigfeit getroffen und barnach ju 8" 6 im Mittel beftimmt worden. Dieraus find nun folgenbe Großebeftimmungen gefolgert, bie jeboch in bem Dage in etwas abweichen, als bie Parallage ber G. aud nur um ein Beringes anderes ju Grunde gelegt wirb. Der Durchmeifer ber G. übertrifft ben ber Erbe 11,244 Dal, ibre Dberflache bie ber Erbe 12,641 Mal, the Rauminhalt ben ber Erbe 142,180 Mal. Rach geo-grapbifchem Meilenmaß wirb hiernach ber Durchmeffer ber C. 193,260 Meilen betragen, wonach bam bie Große ber G., nach Rladen . und fubifchem Gehalt fic leicht nad Berechnungen ergibt. Go gleich. formig auch ber bei ungetrabter Erbatmo. fphare bas Muge blenbenber Glang ber G. ju fein fcheint, fo geigen fich bed, menn man fie in Fernrobren anfchaut, inbem ju-gleich bas Auge gegen bie Blenbung gefoot ift, innerbalb ber lichten Gonnen. fcheibe buntele Blede, bon verfchiebencr Grofe u. Form (Sonnenflede), neben thnen aber auch noch bellere, ale bie übrigen glangenben Stellen (Sonnenfadeln). Bene haben zuweilen mohl 1 Minute im fdeinboren Durchmeffer und übertreffen alfo ben ber Erbe faft 4 Dal. Gle zeigen fich bolb gibber, balb fleiner, vorher langlich, steben fich in bie Breite und umgetebrt,

bie größern gertheilen fich in Meinere, bie Rieinern vereinen fich. Buweiten biefeb bie 6. wohl Sahre lang von Rieden frei, gu anderer Beit find beren auffallend viele mabraunehmen. Da aber man be fich Monate lang erhalten, fo tann man an ihnen ein Foriruden, und zwar vom öftichen Sonnenrande nach bem weftlichen bin unter icheiben, und zwar fo, bag bie bftlich ers fceinenben nach etwa 13-14 Zagen wefts lich ber'dminben und nach eben fo vieler Beit offlich von neuem ericeinen. Im baus figften ericeinen biefe Sonnenflede, eben fo bie Sonnen'adein, in ber Wegenb bes Sonnendquators. 3weimal im Jahre (ben 10. Dec und 9. Junius) bilben fie eine gerabe Einte, bie aber im December bon Rorboft fubweftlich, im Junius von Rorb. weft fabofilich fich neigt. In ber übrigen Belt bes Jahres, am meiften ben 10. Darg und 10. Gept., macht b'e Bahn ber Gons nenflede und Connenfadeln einen Bogen, ber im Frubling untermarte ober fublich, im Berbite obermarte ober norblich gefehrt Mus biefen Beobachtungen bat man nun abgeleftet, baf bie G. in etwas uber 25 Togen (nach einigen Angaben in 25 Ta. gen 12 Ctunben 12 Minuten, nach anbern in 25 Tagen 1 Stunde 26 Segunden) eine mal um thre Are fich brebt (wonach fich) alfo auch ein Connenaquator, fo wie ein norditoer, wie fublider Sonnen pol unterforiben lägt) wiemobl bie Beit, bis gu welcher ein fauber auf einen gewfien Punkte ber Sonnenfoeibe beobachteter gled wieber babin gelangt, wegen eigner Fort. rudung ber Erte auf ibrer Babn, etwas über 15 Zag mehr beträgt. Bemerfunges werth hierbei ift, bag bie Richtung ber Bes wegung ber G. um ihre Mre biefelbe ift, in welcher auch alle Planeten und beren Trabanten (f. b.), fomobil um ihre Are, in fo weit wir biefelbe tennen, als quch in ihren Babnen fic bewegen, namlich von ber Sonne aus gerechnet, von Beft nach Dft, und nur um einige Grabe von ben Planetenbahnen abmeidt, von ber Erbbahn inebefondere nur 7° 80' (nach andern Angaben 7° 17' 58"). — Rach neuerer Be-bochft mabricinlich anguertennen; a) bie S. ift ein an fic buntler Rorper, aber mit einer Bichthulle (Photofphare) um. geben, bie fich in einer, auf 500 Deilen weit gefcaten bobe über biefer erhebt. Diefe Gulle ift von verichtebener, wechfeln: ber Dichtigfeit, an ben als Connenflecte ericheinenben Stellen aber unterbrochen, fo bağ man bier ben Sonnentorper felbft er-budt. In biefer Lichthulle erfolgen Be-

wegungen, beren Schnelligkeit nur burch bie bes lichts abertroffen wirb; bie Be-fcwindigkeit bes Schalles aber wohl um 1200 Mal übertrifft. b) 3mifchen biefer Bichthulle und bem Sonnentorper fceint noch eine ebenfalls veranberliche, aber berbufternbe Sonnenatmofphare, in Art, wie unfer Bo tenhimmel, fic ju befinben, welche bas auf ten Connentorper von ber Lichthulle aus fallende Licht, eben fo maßis gen burfte wie ber bewolfte Simmel auf ber Erbe ben Glang ber G. c) Auf ben ber Erbe ben Glang ber G. c) Auf ben eigentlichen Gonnentorper, in wie fern burch bie Buden in ber Lichtbulle binburch bem Auge von Beit ju Bett Bugang ver-gorne ift find Erhöhungen und Bertiefungen unterscheitbar, und gwar jene (Con. nenberge) von mehrern bunbert Deilen boch. d) Es ift bierburch bie Moglichteit bargethan, baf auf ben Sonnentorper felbft organifche Befen, wie auf ber Erbe und andern Planeten, leben tonnen, indem die Lichtbulle auf jedem Puntte bes fpharifden Connentorpers nur von bem, verhaltniß. maßig geringen, Segmente ber photofpha. rifden Rugel leuchtet. ber fur jeben ben porizont bilbet und burch bie amifchen lie. genbe, menigftens temporair trubenbe Atmo. fpbare bie Bichteinwirfung jener bebeutenb gemaßigt wirb. Ja wenn bie Lichthulle theilmeife und, wie von vielen Sonnen. fleden erweisich ift. auf weitere Streden fich gurudieht ole jener Dortsont fur eine geine Orte auf bem Sonnentorper beträgt; fo mußte es einen von bort aus in bie himmeleraume icauenden Muge auch vers lieben fein, andere leuchtenbe himmeletors per mabrgunehmen. Db ber G. außerbem auch noch eine fortichreitenbe Bewegung in ben himmeleraumen jutomme und in melder Beife, ift noch problematifch, obgleich booft mabrideintid. Das biefe inbeffen mit ber Arenbrebung ber G. nicht in bem. felben Berhaltniffe ftebt, wie bie fortichreis tenbe Bewegung ber Erbe mit ber Aren-brebung biefer, auch felbft nicht in einem biefer annagernben, ift gemis, weil eine folche icon langft an einer Beranberung bes Stanbes ber G. gegen ben Sternbimmel hatte bemertt werben muffen. Bgl. auch Bobiatallicht. 2) (Unt.). Bon ben alten Griechen weniger ju Beitbestimmungen (wogu man mehr ben Mond [f. b.] nabm) angenommen, reigte bie G. boch in ihrer Gricheinung und megen ihrer Birtung auf bie Erbe bie Philosophen jur Untersuchung ibres Befens und ihres Berhaltniffes gur Erbe, befonders die fonischen Philosophen. Rad Thales mar die G. feuriger Ratur, ertheilte bem Mond Bicht und mar 72,000 Mil größer als die Erbe. Ueber Anarismanbers Ansichten von der S. gibt es sebr verschiebene Rachrechtens nach der gewöhnlichen Meinung gielt er fie für reines Reuer,

Reuer, fie bemege fic an einem Rreis, 27 ober 28 Dal großer als bie Erbe, ober ftrome aus einer Deffnung beffelben bie Glut hervor, mit ber er gang angefüllt fei. An arimenes nahm bie G. als eine unfercr Erbe abnliche, aber 27 Dal großere Erbe an, bie bige rubrte bier von ber fonellen Bewegung ber. Des Rachts fet fie unfict-bar, nicht weil fie unter unfern horizont fteige, fonbern weil fie bei ihrer Bewegung binter bie bobere norbliche Erbhalfte trete. Gigenthamlich war bie Anficht bes Zeno. phanes; bie G. entftanb ibm aus lauter fleis nen Feuern, bie fich aus ben feuchten Danften ichieben; fie erlofch auch flets in Beft und bilbete fich neu in Dft. Die Pythas gorder glaubten, bie G., wie bie anbern Geftiene, fet gottlicher Ratur und eine Rus gel habe ihr eignes Bicht und fet 100 Dal größer als bie Erbe. Beraflitos ließ bie G. nicht größer fein, als fie erfchien (1 guß) und hielt fie fur nachenformig; fie nabrte fich von ben glangenben unb reis nen, aus bem Dcean auffteigenben Dunften, welche fich in ihr fammelten und ben ers lofchenben Brand belebten. Ihre Rabe an ber Erbe und ihr Schweben in reinem Raum verleibe bie meifte Barme. Dem entgegen behauptete Demofritos ben großern Umfang urb bie weitere Entfers nung ber 6. von ber Erbe von Reuem, fie mar ihm burch bie Rreisbewegung ber Atome von Dft nad Beft entftanben. Dad Unaragoras mar bie 6 eine feurige Daffe vielmal großer, als ber Peloponnes fos; daß bie G. nicht weiter nach Rorb gebe, ertlarte er burch bie entgegenwirfenbe Rraft ber bort bicteren Buft eine Unfict, bie auch andere Philosophen aufgeftellt batten; bagegen bielt Diogenes v. Mpol. Ionia bie 6. für einen bimsftelnartigen Rorper (eine Meinung, melde fpater Gpi. turos wieber aufnahm, biefen Rorper aber brennend bachte), in bem fich bte Strahlen bes Aethers fammelten und ber fic von ben Dunften bes Drean nabre. Empebotles lieb ibr eine bistosformige Beftatt, ließ fie noch einmal fo weft von ber Erbe entfernt fleben, als ben Monb und glaubte fie fei nur ber Bieberichein in ber anbern Balfte ber bes Urfeuers Belt; eine biefer Unfict abnifche mar bie bes Philolaos; ale glasartiger Rorper marf fie bie empfangenen Strablen bes Centralfeuers ouf uns u. bewirtte baburch Bidt und Barme. Cofrates batte fic nicht mit ber Phyfit befcaftigt, erft Dlas ton gab in biefer Schule feine Deinung babin ab, baf bie & Reuer fet, Mure er. leuchte, bag burd fie Zag unb Ract ent. ftebe und ihr Umlauf bas Jahr beftimme. Beno erflarte bie G. als eine Rugel pom reinften Feuer, bie großer ale bie Erbe fel; fie fet ein entgenbetes Bernunftige, bas

feine Rahrung aus ben Dunften bes Wees res siebe. Dofibonios mar berfelben Meinung, er fucte auch bie Große ber G. su bestimmen und fant thren Durdmeffer 3 Mill. Stablen. Diefes find bie hauptfachlichften Unficten ber griedifden Philos fophens bie Romer entlehnten ibre Une fichten u. Spfteme aus ihnen. 8) (DRpth-). Die Berehrung ber G., als bes Bicht unb Barme bringenben Weftirne ift bie attefte und ausgebreitetfte. Im gangen Morgens land finden wir biefen Cultus und in neuerer Beit ift er auch bei ben Infulanern ber neuen Belt angetroffen worben. Die alteften Spuren bavon zeigen fic bei ben Perfern (Parfen, Guebern), wo Mithras (f. b.) ber Connengott, wo ber Connenbeder, ber Beder bes Segens und ber gulle, bei ber Grunbung von Perfepolis aufgefcharrt murbe, mo felbft im Rrieg in bem Domp bes Ronigs bas Connenpferb aufgeführt murbe, ats Chrenpferd fur ben gutigen Gott; bie Berehrung ber G. findet fich ferner in bem phonififden Baal (f. b.), in bem ammonitifden Moloch (f. b.) u. überhaupt in bem gangen vorbern Affen. Gelbft ber (fteinbare) Monotheismus ber Juben mar nicht gang rein von Sonnentienft, benn abgefeben von bem Connenwagen, ben erft abgottifde Ronige von Juba in Berufas lem hatten errichten laffen, beutete boch bie Sitte auf ben Dachern ju rauchern auf einen Sternendienft bin. Nicht weniger blubte ber Sonnenbienft in ben angrengenben und glaubeneverwandten Mrgppten, mo unter Ofiris (f. b.) bie Sonne verehrt mur. be; in Methiopien, mo ber Connentifc genannt wird, eine große Biefe, auf melder bie Borfteber bes Bolte fur bie Ges meinbe tes Radte Rieifdfpeifen aller Mrt autfesten; nach ter Meinung bes Boll's brachte fle bie Erbe bervor. Freilich rubmten fic bie Griechen Lebrer bes Connenbienftes nach bem Guben u. Often aus ihrer Ditte gefenbet ju haben, allein entweber gefchab bies aus Unwiffenheit, ober aus Com ju betennen, baf fie fremben Dienft angenom. men batten. Die grichifde Connengotts beit mar belios (f. Gol), fpater mit Apol. Ion ibentificirt; ber Connenbienft findet fic bef. in Korinth, auf Rhobos (f. b.), in Athen, fruher zu Ralauria und Tanarion. In Rom murbe biefer Gultus feierlich burch ben orientaltfirenben Bellogabalus (f. b.) eingeführt; er mar nicht nur felbft Pries fter bes Gottes, fonbern nahm von ihm (eigentlich Elagabal) feinen Damen an. Gin eifriger Berebrer ber Genne mar aud Conftantinus por feiner Befebrung jum Shriftenthum und vom gangen Reld murbe fie als bes Raffers Befduger unb Fubrer verebri; auch Julianus nahm bie Conne ebenfalls als feine Schusgottheit auf und wibmete ibr fogar in feinem Palaft eine eign,

Die norbifden Bolfer mad: eigne Capelle. ten feine Musnahme von bem allgemein vers breiteten Connenbienft; auch bie Teutfchen, befonders bie nordlichen Sachfen verehrten bie S., bargeftellt als halbnadten Mann, beffen Bruft mit einem flammenben Rab verfeben mar. Der glangenbfte in ber neuern Beit tund geworbene Connenbienft ift unfreitig bei ben Peruanern (f. Peruanis fche Religion), bet benen bie G., wenn nicht als bie bochfte Gottheit, boch von berfelben, als ber unfichtbaren, geschaffne, allein öffentlich verebrt marb. 4) (her.), die S. erscheint im Wappen, wo fie einen erleuch. teten Berftanb, Rath und Eroft anbeuten foll, orbentlich mit einem menfolicien Un. geficht und mit 16 Strablen, welche wech. felsweise gespitt und geflammt find, um: geben. bat fie tein Geficht, fo nennt man es eine G. ohne Angeficht ober eine unge bilbete, fint alle Strahlen geflammt, fo ift es eine geflammte, find alle gefpigt, eine ftrablenbe G. 5) (Feuermerten.), fo v. w. Feuersonne. 6) (Drgetb.), ein Gloden. fpiel wie ber Cymbelftern, boch mit ber (Pi. u. Lb.) aufern Bergierung einer G.

Conne ... (Geogr ), bamit gufammen gesette geographische, fich hier nicht finbende Rame f. unter Sonnen ...

Conneberg (Geogr.), 1) 2mt im Bergogthum Sachlen, Meiningen, im Dber. lande gelegen, bat 3 DM., gegen 11 000 Ginm. 2) Stabtchen baselbft, Sauptstabt bes Umte, an ber Rotin, hat Poft, bans beiscommiffion, anfehnliches Gewerbe, Dans bel mit allerhand in ber Umgegenb gefertige ten Spielmaaren aus bolg u. Seig (fone

ten Spielwaren aus poli u. Arig (jons neberger Maaren), ferner mit Far, ben, Blech, Marmorkigeln, Schleif, und Poliffeinen u. f. w.; Em. 2400. (Wr.)
Sonned (Geogr.), f. unter Bord 2).
Sonnefelb. 1) Amt im meiningenschen herzogthum hitburghausen, bat 1 M., 3000 Cm. 2) hauptort bier, Martisteden, hat Rammergut, 600 @m.

Sonnen (Meb.), f. Infolation. Connensabler (Bool.), fo v. w. Gotbabler.

Connensaquator (Aftr.), f. unter Conne 1).

Sonnen apfel (Pomol), 1) faurer C., Biemlich guter Safelapfel, bat glatte, gruntich gelbe, fonnenmarte fcon roth gefridelte Schale, milbes, mobifdmedenbes Bletid, reift im December und Januar; 2) fußer G., wie voriger, nur burch fußen Beidmad unterichieben.

Connen, atmofphare (Mftr.), f. unter Conne 1). G. auge (Miner.), fo b. w. Ragenauge 6). C. sbab (Deb.), fo v. w. Euftbab 1). G. babn (Mfr.), f. Efliptit. G. baum, tamarindus medica, f. Tamarinbus.

Connen . beder (Dipth.), f. Conne 3).

Connen beet (Gartn.), Raften mit Glasbeden, worin Gemachfe, aber in blo-Ber Gartenerbe erzogen merben.

Sonnensberg (Chirom.), f. Berge 7). Sonnenberg (Geogr.), 1) Stadt im Rreife Caat bes Ronigreids Bobmen (Deftreich), bat 1000 Gm., Bergbau auf Binn und Gilber. 2) Marttfleden (Dorf) im Umte Biethaben bes Bergogthums

Raffau, bat Bergfclos, 700 Em.

Connenberg (Frang von, mit feinem gangen Ramen grang Anton Sofeph Maria), geb. 1778 ju Munfter in Beftfa-Ien. Geine erfte Ergiebung mar nicht geeignet gur Entwickelung feines poetifchen Salents. Aber feine tubne Phantafie fprengte bie ihn einengenben Keffeln, und taum 12 Jahr alt, entwarf er auf bem Paulinifchen Gym. nafium, burch Riopftod's Deffias begeiftert, ben Plan gu feiner Epopde bas Beltenbe, Bien 1801. Dies Bert, auf beffen erfter Steil fein zweiter folgte, trug neben ben Behlern eines regellofen Entwurfs u. einer oft fomulftigen Diction, bie unvertennbaren Mertmale einer reichen Phantafie, eines tubnen Gebantenflugs und einer lebhaften Darftellungegabe. Richt gang mit feiner Reigung übereinftimmend , ftubirte G. bie Rechte und machte in feinem 19. 3abre eine Reife burd Teutschland, bie Schweig und Frantreid. Raum wieber in fein Baterland jurudgefehrt, verließ er es jum zweitenmale, mehrere Gege ben Teutiche lands burchterend, bis er gu Dratenborf bei Bena und balb nachber in Bena felbft, ein Aint gefunden gu haben fchien. In ftiller Burudgezogenheit arbeitete er bort an fetner, erft nach feinem Zobe erfchienenen Epopde Donatea, 2 Bbe., Balle 1806, 12. Dies Gericht erfallte fo gang feine Seele, baß er Schlaf u. Speife, Umgang und jebe Lebensfreube bafür aufop'erre. Aber feine überfpannte Ratur gerftorte fich in ihrer eignet Rraftfulle u. in einem wiederholten Unfall bon Schwermuth nahm er fic 1805 burch e'nen Sturg aus bem Benfter bas Beben. Dit grunblichen Renntniffen in ber Gefdicte. Dathematit und Aftronomie, bie er fich burch ein febr treves Gebachtnis erworben batte, pereinfate G. ein unermubetes Stres ben nad boberer Musbilbung feines Geiftes. Geine lebhafte uud fruchtbare Phantaffe wies ibm bie Dicttunft ats feine eigentliche Sphare an und ficher murbe er, bet einer harmonifchen Ausbilbung feines Inetwas Bollenbeteres geleiftet haben, als feine Donatea, bie ibn als einen Rachs ahmer Rlopftod's (f. b.) zeigt. Aber bei allen Dangeln, im Plan und in ber Huss führung , verrath bies Gebicht in einzelnen Stellen Tiefe und gulle, Kraft u. hobett und eine tiefe Inniglett bes Gemithb. Aus bem Gebiet bes Erhabenen entfrunte er fich in ber Poefie felten. Doch' fiebt

man wenigstens aus einigen feiner lyrifchen Sebichte, welche fein Freund, Profeffor Gruber in Calle, Rubolftabt 1808, beraus. gab, bağ er auch poetifch ichergen fonnte. In bem: Etwas uber 6 & Leben und Chas rafter, Salle 1807, hat Gruber ben unglud. lichen Dichter ein einfaches, aber icones Dentmal gefest.  $(D_{\mathcal{E}}.)$ 

Connen berge (Aftron.), f. unter

Conne 1).

Sonnen. binbe (fascia solaris, Chir.), eine Binde, die nach ber Deffnung ber Schlafarterie in Unwendung tommt, mo burd Umidlage ber Ropfe ber Binbe auf beiben Schlafen Anoten gebilbet werben, beren einer einen Drud auf bie verlette Arterie bewirft.

Connen bleiche f. unt. Bleichfunft. Sonnen:blumden, helianthemum vulgere, f. unter Belfanthemum-blume, 1) (helianthus annaus), bfe gange Pflangengattung Delianthus (f. b.); 2) falice G., rudbeckia laciniata, f. unter Rubbedia.

Connen : braber, in einigen Stabten fo v. m. Gadtrager 1).

Connen.brunnen (Mit.), f. unter 2mmonstempel.

Sonnenburg (Geogr.), wohlgebaute Stadt im Rreife Sternberg bes preußi'chen Regierungsbegirts Frantfurt, an ber Dun. bung ber Benge in bie Bonig, mar von 1514 bie 1811 bie Refibeng bes Johanniter. Deermeifterthums G., beffen anfebnliche Gater 1811 eingejogen murben, unb bat ein Schloß, Bifcheret, Luchwervert. 9100 Cio. Bei bem Brande 1814 murbe bie fcone gorbifche Rirche mit ben 26bils bungen ber Bappen fammtlicher Ritter bes Johanniter . Orbens ein Raub ber Blammen.

ammen. Connen entel (Chronol.), f. unter Cytel. G., bede (Schiffb.), Chitel. Soften ober Dad von Beine want, welche über bem hintertheile ans gefpannt ift. Sobien ft (Mpth.), f. unt. Conne 8). S sfadein (Aftr.), f. unter G. fåder (Baarent.), f. Conne 1).

Racher 1).

Sonnenfels (Jofeph, Reichefreibert von), geb. 1738 ju Mifolsburg in Mabren, und von ben Plariften bafelbft erzogen, warb, aus Dangel an Musfichten befferer Art, in feinem 16. Jahre Golbat u. brachte ce in 5 Jahren bis jum Unteroffigiet. Geine Bifbegierbe trieb ihn gur Erlernung bes Frangbfifchen, Stallenifchen u. Bobmifden. Bugleich las er mehrere theils teutiche, theils auslanbifche Schriften u. bilbete ba= burch feinen Gefchmad. Als er nach 26. lauf feiner Dienftzeit gu Bien Jurispru. bent ftubirte, marb er burch feiren Bater, einen gebornen Juben. mit bem Debratiden Seine Bort. und Rabbinifchen befannt.

fchritte in biefen Sprachen erwatten ibm bie Stelle eines Interpres bes Debraifchen bet ber nieberofterreichischen Regierung. Um fich in ber juriftifden Praris ju uben, arbeitete er ale Gebul'e in bem Burean eines vornehmen Juftigbeamten. Much in ber tautiden Sprace batte er fich ble no: thige Gewandtheit erworben, um in einigen Anfiden ale Schriftfteller mit Glud aufs treten gu fonnen. Geine Bewerbung um eine Profeffur in Bien folug febl. Dod marb er burd Bermenbung eines einfluf. reichen Freundes (1763) Behrer ber Staats, wiffenschaften an ber bortigen Univerfi: tat, nachbem er eine Beit lang Rechnungt. führer bei ber Arcierengarbe gewefen war. In jenem Poften machte er fic burch feine Freimuthigfeit viele Feinde. Gleich: mobl ertaltete nicht fein Gifer far bie Bes forberung ber Biffenicaften, bie Ausbil. bung ber teutschen Sprache und bie Info flarung feines Baterlanbes. Unter anbern bewirtte er burd eine Schrift (Burid 1775) bie Abichaffung ber Folter in ben öftreichte fden Staaten. Ihn als einen Religions. fpotter und Dajeftateverbrecher ju ftarjen, miflang feinen Feinben. Die Raiferin Das ria Therefia (f. b.) erhob ibn jum f. f. Rath, 1779 gum wirflichen hofrath bei ber geb. bobmifden und offreichifden Dofs tanglei, jum Beifiger ber t. t. Grubiens hofcommiffion unb 1797 jum Reidefreis herrn. G. farb a's Ritter bes Danes brog: und St. Stephanorbens ju Bien 1817. Bu großem Berbienft gereichten ihm bie Berbefferungen, bie er im peinliden Recte, in ber Polizei uft im Rinangwefen einführte. Geine Schriften, gefammelt ju 2Bien 1783 - 1787 in 10 Bben., fprachen meniger für feinen erfinberifchen Beift, als für feine Freimutbigfeit u. menfchenfreunb liche Gefinnung. Er verefnigte faft in allen, mas aus feiner Feber floß, bas Rraftige und Glangenbe mit Ginfall und Belde tigteit, feinen Big und Satyre mit rab renber ober ftrafenber Moral. (Dg.)

Sonnen ferne (Mftr.) , f. Aphelium,

bgl. auch Connenfpftem.

Connen . fern robr (Mftr.), gewöhne liches Fernrobr (f. b.), beffen Deulargias (f. b.) burch farbige, meift ichwarze Giafer gebeckt ift, bamit bas verbichtete Connen-ticht gemilbert werbe und bas Auge nicht verlege. Die farbigen Glafer muffen forg. faltig gearbeitet und aufgelegt merben, bas mit bas concentrirte Connenlicht nicht wie bei Brennglafern wirtt und bas farbige Glas mabrent ber Beobachtung burd feine (Schii.) Dige gerfprengt.

Connensfinger (Chirom.), ber Ring:

finger, vgl. Finger 1). Connen finfternis (Popf.), f. un,

ter Mond. Connen.fifc (3001.), 1) (zeus Lin.), Gattung aus ber gamille ber Matrelen nad Cuvier, bat nur eine Rudenfloffe, eiformigen, febr jufammengebrudten Ror, per, fammtartige Babne, febr vorfchiebbare Lippen (vgl. Spiegelfifch 2). Art: (baringstonig, z. faber), eine Mus. fdweifung trennt ben ftachtiden Theil ber Ruden und Afterfloffe von bem Beiden; ber Ropf ift groß, ber Rorper fleinicup. pig, bie Ruden= und Baudfloffen haben an ber Burgel fachliche Souppen; Stadeln ber Rudenfloffe find gefpalten; 14 gus groß, fchmadbaft; Beib golbig, mit braunem Geitenfled, im Mittel . u. atlans tifchen Meer; Deereber (z. aper), bie Rudenfloffe nur bat einen Musfonitt; flei. ner, felten. 2) Go v. w. Dablfteinfifd, f. unter Rlumpfifd. (Wr.)

Sonnen: flede (Mftr.), f. u. Conne 1). G. fluth (Phyfit), f. unter Chbe unb

Fluth.

Sonnen. feinbe (Bot.), cactus grandiflorus. f. unter Cattus. G.sfreun. bin, bie Pflangengattung Belfophila (f. b.).

C. fruct, f. Beliocarpus.

Connenegeflecht (plexus solaris, pl. cooliacus, Anat.), bas wichtige, aus Merven und Rerventnoten, in ber Begenb ber soliacifden Arterie (f. b.) und um fie berum, auf beiben Gelten gebilbete Bes mebe, in welches fich nicht nur bie fplandnis fchen Rerven (f. b.) einfenten, fonbern an ben auch bedeutenbe Mefte ber berumidmets fenben Rerben (f. unter Bebirnnerven 10) und mehrere Fortfebungen ber Gangliens nerven (f. unter Ganglien 1) Theil nebs men, von welchem aus, theils unmittelbar, theils mittelbar, alle Unterleibsorgane Rer. ben betommen und bas fur bas Rerven. leben im Unterleibe ein Centralgebiet ift, und binfictlich bes Gebirns einen merts wurbigen Gegenfas bilbet; vergl. Gang. (Pi.) lien 1).

Connenegeier (Bool.).

Befertonig.

Sonnensgeift (Abergl.), f. Dd. Sonnensgefellichaft (fr. Gefd.), antirevolutionare Gefellichaft ju Paris, mit ber Jefuscompagnie gleichzeitig (1795) ent. ftanben und erlofden.

Sonneniglas, bas fdmarge Deular. glas in einen Connenfernrobr (f. b.).

Sonnen . gold . blume, gnaphalium stoochas, f. unter Gnaphalium.

Sonnen grabirung (Salgw.), f. unt. Grabiren 3). S. sgrof den (Rum.), f. unter Blanc 2).

Sonnensgånzel (S. sgårtel, Bot.), helianthemum vulgare. f. unter Bellan-

themum.

Connen . haus (apricarium, Garin.), Saus gur Aufnahme und gur Ausftellung von Gemachfen, ble nur in ben beißeften Rlimaten fortfommen.

Connen shirfe (Bot.), lithosper-mum arvenso, f. unter Bithospermum. Connen bobe (Aft.), die bobe (f. b.)

ber Sonne über dem Borizont, gewöhnlich burch Rreisbogen gemeffen aus bem Mittels puntt ber Sonne fentrecht auf ben ports jont. Begen ber Strahlenbrechung (f. b.) ericheint die Conne bober, wegen ber Da. rallare (f. b.) etwas tiefer. Die Deffung einer G. muß baber biernach noch verbeffert merben.

Connen born (trochus solaris Lin.

Bool.), eine Art Rreifelfdnede,

Connen.infel (a. Geogr.), f. unter Rormegen.

Connen,jabr (Chronol.), f. unter 3abr 2) a).

Connen . jungfrauen (peruan. Rel.), f. unter Peruanifche Religion.

Connen. tafer (3001.), f. Blattlaus, fåfer 2).

Connen tieter, in manden Gegen. ben Mieber . Teutichlanbs Bauern, Die bie Berpflichtung haben, gewiffe Frohne gu leis ften, aber fie nur bann thun, wenn bie Sonne fdeint, bie Arbeit aber, foba'b Res gen eintritt, fogleich verlaffen.

Connen : toller (Thierargneit.),

b. w. Connenftich.

Connen, tolog ju Rhobos, f. un. ter Rolof 1).

Connen.tometen (Mftr.), f. unter Rometen.

Connen : toppe (Geogr.); 2840 guß bober Berg bes Gulengebirges im Rreife Blas bes preußifden Regierungebegirts Breslau.

Sonnenefraut, cichorium intvbus, f. unter Cicorium. fo v. w. Connenblume. 6. strone.

Connenstehn (Rechtem.). In mans chen Gegenben Zeutichlands gibt es eingeine Beffpungen, ble bei niemand in bie Bebn geben, teinen Ritterbienft leiften unb von allen Abgaben frei finb. Golde Gater nennt man G. Unter anbern mar Dennes gau ein foldes, indem es bei niemand, nicht einmal von bem Raifer bie Lehn nahm, obgleich es jum Reicheverbanbe gehorte. Much Schlopis, ein Dorf im Altenburgi. fden, ift noch gegenwartig ein foldes und gablt von allen alteren Abgaben, namentlich bon Lebngelbern u. bgl., nichte. Die alten Publiciften haben ble fonberbarften Conjecturen über ben Grund bes Ramens ans geftellt, bie meiften benten an eine alte Berebrung ber Sonne als Gottheit, mabr. fdeinlich will aber ber Rame nichts fagen, als bas folche Guter feinen herrn, ober Gott über fich erten. bie Conne, nen. Das Behnipftem mar namlich fo mit ben Rittern vermachfen, bag man fich burchaus einen Behnsheren benten mußte.

Die S. follen icon unter Raifer Ronrad I. mehr bivergiren bie Strablen und befto portommen, aber gang unerwiefen, inbem fie mabricheinlich ein Product bes fpatern Mittelalters finb. Bei Uebernahme eines folden Buts ritt fonft ber Bebnefolger ges bornifct vor Mufgang ber Conne ins Freie und focht breimal mit entbibftem Degen gegen bie aufgehenbe Conne. (Pr.)

Connen-licht (Phyf.), bas von ber Conne, als bem uns nadften Rirftern, aus-

geftromte Licht, f. Bicht.

Connen-linie, 1) (Detopoft.), auf ber Stirn bei Dannern bie Sautlinie über bem rechten Zuge; 2) (Chrenlinte, Chirom.), Rebentinie in ber hohlbanb, von ber Grenglinie bes vierten Fingers aus bis jur Tijdilnie reidenb, ober auch, biefelbe burchidnelbenb, bis jur Rature-linie, ober auch burch beibe bis jur Bature-benellnie (f. b. a.), ober auch bis jur Marsboble (f. unter Berge 7) fortgebenb. Gie beutet auf Berftand nnb wenn fie lang ift auf Chrenftellen.

Connenstouisb'or (Rum.), franabfifche Golbmunge Lubwigs XIV. von 1709-16, größer als ein Louisb'or unb mit einer ftrablenben Sonne in ber Mitte, ber L auf bim Revers; es gingen 284 auf bie raube, Bit auf bie feine Dart. 6 Thir.

8 Gr. Conv. werth.

Connen meffer (Mftr.), f. Beliometer. Sonnen mitroftop (Phyf.), eine befonbere Mrt von Mitroftop (f. b.), tleine, burch bie Conne beleuchtete Rorper verarobert etideinen ju laffen. In bem Benfterlaben eines gang bunteln Bimmers ift ein vierertiges Bret eingefest, an beffen außerer Flache ein Planfpiegel befeftigt ift, welcher fic von Innen in jebe Bage breben last, um bas Connentict anfaufangen und es fo gurudgumerfen, bag es burch eine Robre im vieredigen Brete in bas buntele Bimmer fallt. In biefer Robre befindet fic eine Converlinfe (f. b.), um bas eins fallenbe licht ju verbichten. Durch eine einfache Borrichtung wirb in biefes verbidtete Bict ein fleiner burchfictiger Ror. per gefest und binter bemfelben eine zweite Convertinfe von febr turger Brennmeite (f. b.). Rach ber Matur ber Converlinfe vereinigt fich binter berfelben bas fcon vers bichtete Efret und mit ihm bas Bilb bes tleinen Rorpers in einen bellen Puntt, geht aber von ba mit bivergirenden Strab. len in umgefehrter Orbnung wieber aus. einanber. Diefe bivergirenben Strahlen werden burch eine weiße Band im buntein Bimmer aufgefangen und zeigen auf berfel. ben ein umgefebrtes Bilb bes fleinen Ror. pers; fellt man baber ben fleinen Rorper umgefehrt in bas verbichtete Licht por bie zweite Converlinfe; fo betommt man ein aufrechtes Bilb. Je meiter bie Banb von bem zweiten Converglafe entfernt ift, befto

größer, aber auch befto unbeutlicher wirb das Bild; 3. B. ein Flot laft fic fo vergrößern, das fein Bild einige Ellen groß wieb. Da bas verdichtete Licht auf ber weißen Banb einen um fo gebfern Raum einnehmen muß, je größer bas Bilb wirb; fo fomacht es fich und bas Bilb wirb unbeutlich. Diefe Unbeutlichteit wirb noch vermehrt durch die Farbengerstreuung (f. Farben A. a) β) ber Converlinfe. Diere burch hat die Bergrößerung eine Grenze. Um die Eleinen Rorper möglichft fart zu beleuchten, bient eben bie erfte Converlinfe. Die in nicht allgu großer Rabe gefebenen, febr foonen Bilber tonnen von mehrern Perfonen jugleich betrachtet werben; baber ber Borgug bes G.s vor bem gemeinen Mitroftop. Fangt man bas Bilb burch ein matt gefdliffenes Glas auf; fo tann man es abjeichnen, wie bei ber Camera obscura (f. b.). Da die Sonne fich immer bewegt; fo wird bas reflectirte Connenlicht nur turge Beit burch bie Robre im vieredigen Brete geben. Mon mus baber ben Spiegel immer anbers u. anbers breben. Um bies ju vermeiben, hat man bas G. mit einem Belloftaten (f. b.) verbunben. Rur burchfictige Rorper laffen fich fo vergroßern. Um auch bon unburch: fictigen Rorpern Bilber ju betommen, lagt man bas verbichtete Licht auf einen zweiten innern Spiegel fallen, woburd ber fleine Korper beleuchtet wirb. Das G. foll 1710 Balthafaris in Erlangen erfunden haben; feine jegige Ginrichtung bat es aber von Liebertubn 1738 erhalten. Grunbe ift bas G. eine Bauberlaterne (f. Laterna magica).  $(M_{Y.})$ Connen: monat (Chronol.), f. unter

Monat.

Connen. mufchel (Bool.), fo v. m. Tellmufdel.

Connen nabe (Aftr.), f. Perihelfum und Aphelium, vgl. aud Connenfpftem. Sonnen.orben (Orbensm.), perfi-iches Chrenzeichen, bas als Beichen ber Gnabe Unterthanen bes Schafe und Austanbern ertheilt wirb. Es ift von bem jegigen Schab geftiftet und befteht aus 3 Rlaffen, einer großen, mittlern unb Elet. nen goldnen Medaille, auf ber fich bie Sonne befindet und über ber ein Bome, bas perfifche Wappen, angebracht ift. Sie wird an einem rothen mit Perlen geftidten Banbe getragen. Muf ber großen ftebt bie Devife, bas ber Schab ben Inbaber vom Sifche jum Mond erhebe, auf ber fleinen bie Borte: Beiden bes Boblwollens eines Monarchen, ber feine Freunde liebt. fandte am perfifchen Dofe erhalten ihn. Unter anbern hat ihn Talleprand als Dis nifter Rapeleons befommen.

Connen ofter tang (Abergl.), bie

pors

porgebliche Ericheinung, baf am Oftermors gen bie aufgebenbe Conne, wenn the unterfter Rand ben Dorigont berührt, auf ein Dal ein Stud in bie Bobe bupfe und fic sitternb bemege.

Connen. pappel (Bot.), side abu-

tilon, f. unter Giba.

Connen : parallage (Math.). Parallare ber Conne (vgl. Parallare) wirb febr nabe 8,5 Secunden angegeben, moraus fich bie Entfernung ber Conne genau bes rechnen lagt (f. Sonnenfpftem). Beil bies fer Bintel fo tlein ift, fo lagt er fich mit ber nothigen Genauigfeit nur febr fcmer Mus ber und nicht unmittelbar bestimmen. befannten Gutfernung bes Dars (f. b.) von der Erde folgt, das bessen Parallare in sei-ner Erbnäte 274 Mal größer, als bie mittlere S. sein muß. Man beobachtete Dan beobachtete baber bie Parallare bes Mars unb fanb bieraus genauer, als burch unmittelbare Beobachtung ber Sonne, bie S. Ebenfo muß bie noch nabere Benus (f. b.) eine 34 Mal großere Parallare haben, fie vor ber Conne vorübergeht. wird an verfchiebenen Orten ber Erbe bie porübergebende Benus auf verfchiebenen Puntten ber Connenicheibe ericeinen; fomit bie Dauer bes Borubergange bebeu. tend verschieden fein. Auf ben Mittelpuntt ber Erbe reducirt, muß biefe Dauer gleich groß beraustommen. Da nun Entfernung und Parallare ber Benus betannt find; fo tommt bei jener Reduction gunachft bie G. in Betracht. Ift biefe icon beilaufig ge. funden; fo ergibt fic, wie viel biefelbe vermehrt ober verminbert werben muß, bamit bie Dauer eines Borübergangs, an verfchies benen Orten ber Erbe beobachtet und auf ben Mittelpuntt ber Erbe reducirt, gleich groß hevaustomme. Durch biefe Mittel ift bie oben angegebene G. bestimmt mor-(My.)

Connen,pfannen (Salgm.), bie Seiche gur Bereitung bes Bopfalges ober

Geefalzes.

Connen.pferbe (Doth.), f. Gol und Conne 3). C. . photofphare, G. . pole (Aftr.), f. unt. Conne 1). quabrant, 1) ein Quabrant, bie Bohe ber Sonne bamit gu meffen ; 2) (Phpf.), fo b. m. Quabrantaluhr. G. sraud, fo D. w. Sobenraud.

Connen reiber (Bool.), fo v. m.

Conner vogel.

Connen, ring (Phpf.), eine Art Connenuhren, welche man bequem bei fich fub. ren tann und bie ehemals, mo bie Safdens ubren noch in boberm Preis ftanben, bei ben gemeinen Leuten febr in Gebrauch maren. Diefe Sonnenubr befteht aus einem Ring von fartem Reffingbled, melder oben mit einem Bentel verfeben ift und fo an einem Faben in ber Somebe gehalten

werben fann. Die porbere Gelte bes Rine ges ift ber Bange nach mit einem Durch. Bur linten Geite bes Gin= dnitt verfeben. fonitte fteben bie Unfangebuchftaben ber erften 6 Monate, jur rechten Geite bie ber letten 6 Monate, unb smar fo georbnet, bağ bie Monate von ziemlich gleicher Zagese lange neben einanber fteben. Muf ber ente gegengefesten, aber innern Gette bes Rine fteben bie Stunben bes Zages ebens falls in 2 Reiben, fo daß bie 12, als Dits tageftunde, ju unterft in jeber Reihe ftebt, barauf die Stunden bes Bormittage unb Rachmittage neben einander folgen, welchen bie Sonne gleichen bobeftanb bat. Um biefen Ring ift noch ein anberer gang fcmaler Ring gelegt, welcher mit einem Eleinen Boch verfeben ift, bas fich gerabe auf bem oben ermahnten Durchfdnitt bes finbet. Rudt man ben fchmalen Ring fo, bağ bas Boch neben bem laufenben Monat gu fteben tommt, und balt bie Uhr gegen bie Sonne, fo fceint fie burd bas Boch und ben Durchschnitt buf bie Stunbenreibe und ber helle Puntt gibt bie ungefahre Sagsftunbe an. Bei ber Stellung bes Bochs muß man Rudficht barauf nehmen, ob man ju Anfange ober ju Enbe eines Monats lebt. (Fch.)

Connen : roelein (Bot.), fo v. m. Connengungel. G. rofe, fo v. m. Connenblume 1).

Connen fals, bas burd Connengras birung (f. b. unter Grabfren 3) gewonnene

Connen fdilb.frote (3001.), fo b. w. geometrifde Shilbfrote, f. unter Banbe

foildfrote.

Connensichirm, 1) ein Bertjeug, womit man fic beim Ausgeben gegen bie Strablen ber Sonne fougt, es hat gans bie Ginrichtung eines Regenschirms, nur ift es leichter, fleiner und eleganter gearbeis tet; 2) (bot. Romenct.), f. Umbraculum.

Connen . fcu f (Biebargneit.), fo v. m. Roller.

Connensseite (Pomol.), bie Seite . frgend eines Doftes, befonbers aber ber Mepfel und ber Birnen , welche mabrenb bes bangens am Baume ber Conne jus gemenbet ift; bie entgegengefeste beift Shattenfeite.

Connen.fenfen (Baarent.), ftepermartifche Genfentlingen, mit bem Beichen

einer Conne.

Connensftaubden, 1) feiner Ctanb, ber blos in Beleuchtung ber Sonne, bes fonbers in ben in ein finfteres Bimmer burch eine fcmale ober fleine Deffnung eins bringenben Connenftrablen fictbar wirb; 2) überhaupt Bebeutung außerft fleiner Rorper.

Connen fabt, eine von Dr. gauft (f. b. 3) vorgefchlagene Stadt, bie genau

nach Sab, Nord, Oft, West arientiet und Sonne erst Werkur, dann Benus, die Erde wo alle Wohnungen nach Soben, also ber mit 1 Trabanten, Mars, Jupiter mit 4 Sonne, bem Eichte und ber Warme, ale Trabanten, bie 4 Afteroiden (s. d.): Besta, Juno, Geres, Pallas, hierauf Saturn mit Eine nicht ausgeschirte, schwerlich auch ausfahrbare Ibee.

Sonnen fein (Miner.), eine Art Raspis ober Chalcedon, ber im Baffer bie Strablen ber Sonne in besonbern Farben

bricht.

Connen fein (Geogr.), f. u. Pirna. Sonnen feine (Petref.), 1) folde Arochiten, welche vom Mittelpunkte aus bis an ben Rand Strahlen haben; 2) fo v. w. Aftroiten.

Sonn en fit it (Meb.), Gehirnentjunbung (f. b.) burch beftige Einwirfung ber Sonne auf ben bloben ober nur leicht bebedten Ropf, besonbere von Betruntenen

ober Schlafenben veranlaßt.

Sonnen-ftrahl (300f.), Name einis ger Schneden und Mufcheln, als: einer Scheibenmufchel (solen radiatus), einer Renus, mufchel (venus chione), einer Benus, finede (murex hippocastanum) u. b. a. Sonnen-ftunben (Chronol.), f. un-

ter Mag.

Sonnen.fpftem, ber Inbegriff meh. rerer Belitorper, melde fic nach beftimm-ten Gefegen um einen andern Belttorper als gemeinschaftliche, felbftleuchtenbe Conne breben. Jeber Firftern mag eine folche Sonne fein. Genauer befannt ift nur un. Sonne fein. fer G., ju welchem außer unserer Sonne (f. b.) bie Planeten nebft ihren Trabanten und Kometen (f. b.) geboren. Die Art ihrer Bewegung fuchte juerft bas Ptole-maifche Spftem (f. b.) und nur wenig geanbert bas agpptifche Onftem gu erflaren. Dogleich einzelne, jest allgemein ertannte Bahrheiten ichon bie Alten auftellen; fo mar es boch bem Copernicus (f. b.) bors behalten, alle jene febr verwidelten Bemegungen burch ein einfaches Opftem ju erflaren. Stellte auch ber beicheibene for. fcher, bem ftrengen Babrheitegefühle treu, fein Spftem gunachft nur als Spothefe bin; fo marb boch baffelbe burch feinen größten Beaner, Tocho be Brabe (f. b.), und beffen Softem immer fefter begrunbet. Spatere Entbedungen, vorzüglich ber Absirrung bes Lichts (f. b.), erhoben jene Dupothefe gur Gemifheit. Befonbere trus Oppothefe gur Gewifheit. gen bagu bei Repler (f. b.) burch feine 8 Gefege, burch welche er Babnen und Um. laufszeiten beftimmte; unb Mewton (f. b.), melder Bewegungen und Gefete burch Centralbewegung (f. b.), namtich burch bie all-gemeine Schwere und Gravitation ber Da, terfe überhaupt und eine eigenthumliche Rraft febes Weltforpers feit feinem Beginnen erflarte. neuern Entbedungen bewegen fich um bie

Juno, Geres, Pallas, hierauf Saturn mit 2 Ringen und 7 Arabanten, julest Uranus mit 6 Arabanten, 5, bie einzelnen Pla-neten. Durch genauere Erforichung und Renntniß bes Jupiter, Safurn und Branus mit ihren Trabanten, welche fleine Planes tenipfteme fur fich bilben, lernte man bas S. anschaulicher fennen, inbem man jene Bewegungen auf biefes im Beifte übertrug. Mlle Planeten mit ihren Trabanten finb buntle Rorper und empfangen thr Bicht von ber Sonne. Alle breben fich von Abend nach Morgen um thre Are und haben Tag unb Racht, wie unfere Erbe. Alle erfcheis nen an ben Polen abgeplattet, und thr größter Durchmeffer fallt in ihrem Aequator; nur bei bem Saturn fallt er gwifden ben Mequator und bie Pole, wie es fceint, wegen feiner Ringe. Alle geben von Abend gegen Morgen in Glipfen (f. b.), bie Eras banten um ihre Bauptplaneten, mit ihnen bie Planeten um die Sonne, beren Dit. telpunft ber eine Brennpuntt (f. b.) aller biefer Ellipsen ift. Dabei find die Umbre-pungsaren gegen ihre Babnen ober, wie es gembhnich bestimmt wied, gegen bie Erliptit (f. b.) mehr ober weniger geneigt, fo bas biefe Reigung im Sangen fich immer parallel bleibt. Somit haben alle ben Wechfel ber Jahreszeiten und verschiedene Bonen f. b.). wie unfere Erbe. Doch biefelbe allgemeine Somere, welche alle Plas neten um bie Sonne führt, wirft auch auf biefelben gegenfeitig und erzeugt die Dir turbation (f. b.), welche man in periobifche Ungleichheiten von furgerer Dauer und in Gecularungleichheiten, bie 3 brhanderte u. Sabrtaufenbe umfaffen, eintheilt. Dierber geboren bas Burudmeiden ber Mequinoc. gepontte (f. b.), bas Bormartsgeben ber Absibentinie (f. b.), bas Bergrößern und Berkleinern ber Ercentricifat (f. b.), b. b. bas Berengen und Erweitern ber ell'pets fchen Bahnen, bie Rutationen (f. b.) 2c. Borgaglich an unferm Monde ift man bewitht, alle Perturbationen einzeln und ge-nau aufzufinden. Bon biefem laffen fie fich auf die übrigen Planeten und Arabanten übertragen. Biele Aftronomen baben fich mit benfelben beschäftigt, 3. B. Enter, la Grange, Clairaut, vor allen Baplace (f. b. a.), welcher alle biefe anfdeinenb unregelmäßigen Bewegungen auf eine unveranterliche ober fic boch immer parallel bleibenbe Gbene gu begfeben lehrte und barthat, wie fie alle boch nur ein beftanbiges, periobifches Schwanten um einen bestimmten mittlern Buftanb bewirten. Die Rometen find noch ju wenig genau befannt; boch tennt man jest fcon regelmäßig wiebertebrenbe Rometen. Dieraber und über ben Ginffuß

biefer Belitorper auf unfer 6. bgl. Ro. Man gebraucht baber flate bee Belgers meten. Auch ber Sonne mit allen fie um: baufig einen Ariangel. Da nicht nur Gbetreifenden Rorpern lagt fich eine febr lang. fame, eigene Bewegung nicht abfprechen (vgl. Conne). Gie fdeint mit allen Sternen, welche wir bis jur Mildftrafe ver, folgen tonnen, ju einem großen Syftem von Gen, gewöhnlich bas Mildftrafenfps ftem genannt, ju geboren. G. Diichftrage, Debeifled, Beltgebaube. (My.)

Sonnenstafeln (Aftron.), Safein, bie ben genauen Stand ber Conne bei ihrer deinbaren Bewegung um bie Grbe für

jeben Sag im Jahre angeben.

Sonnen tag (Chron.), f. unter Tag. Connen thaler (Rumiem.), mehrere Thaler, welche eine Conne im Geprage führen, wie g. B. ungarifche von 1648, mantuanifde von 1614, 17 und 36.

Connenthau (Bot.), 1) alchemilla vulgaris, f. unter Michemilla; 2) bie Pflangengattung Drofera (f. b.); 8) inds befondere beren Art: dr. rotundifolia.

Sonnen ethierden (trichoda sol, Boel.), Art aus ber Sattung Borkentpier-chen (f. b.); findet fich in Sumpien, hat ringebreum lange Daare, treifet fortmabe rend um fich felbft.

Connen.tifch (Mpth.), f. Sonne 3).
Sonnen.uhr, 1) (Phyl.), jede Einzrichtung, aus bem Stanbe ber Sonne bie Stunde bes Zags ju ertennen. Gewobn. lich ift auf einer glace ein Stift (Beifer, Gnomon [baber Gnomonit, f. b.]) einges folagen , beffen Schatten an einer Gintheis lung bie Stunden geigt. Die Mequinoctials ubr (f. b.) bat bie einfachfte Einrichtung, weil ihre ebene Blace mit ber Blace bes Arquatere parallel liegt, und weil bie Stundenlinien burchaus gleiche Bintel von 15° einschließen. Die Ebenen ber Uhren tonnen auch vertital fteben (Bertitaluhren), 3. B. an Banben aufgehangen; ober bos risontal liegen (horizontalubren). Die Bintel ber Stundenlinien find bann an-Die bere, laffen fich aber trigonometrifc berechnen und geometrifc verzeichnen. auf fchiefen Ebenen laffen fich G.en anbringen, wenn man nur immer bie ges borigen Bintel ber Stundenligfen berech. net und nach ihr bie Gintbeilung verzeichs net. Dan bat Morgens, Mittags, Abende u. Mitternachtsubren, je nachdem bie Gbene ber tibr nach einer Beltgegenb gerichtet ift. Dft find mehrere folche Chenen an einem einzigen Rorper angebracht, um ju jeber Lageszeit bie Stunden bequemer und ficerer ablefen ju tonnen. Bgl. Declina-tionsubr. Polarubren nennt man bie-jenigen, bet welchen ber Beiger mit bem Arquator parallel lauft. Die Richtung bes Beigere muß eben fo genau berechnet wers ben, wie die Eintheilung ber Stunben, inbem fie von ber Polbobe abbangig ift. Encyclop. Borterb. Einundzwanzigiter Bb.

haupg einen anungen auch micht unpaffende Ridde zu Gen tauglich fit, so gibt es auch Enlinderubren zc. Auch hat man G.en, bei welchen bie Beit baburch anges Sen, det weithen die Sonne durch eine Desse, peigt wird, bas die Sonne durch eine Desse, nung icheint. Bgl. Gnomon und Sonnens ring. Die S. zeigt immer wahre Sons nenzeit (l. d.), während die gewöhnlichen mechanischen Aasche, wahre kannen der Bandutten von mittlere Sonnengeit zeigen. Beibe tonnen alfo nur 2mal im Jahre genqu mit ein-ander übereinftimmen. 2) (Unt.). Bur Def. fung ber Beit biente im Alterthum awar bie Sonne im Milgemeinen weniger, als ber Mond, boch nahm man fie im Befondern gum Dag ber Sage und feiner Abthete lungen (Stunden). Soon von den Mes gyptern glaubt man, baf fie an ben Dbetieten (n. And. auch an ben Pyramiben) Connenzeiger hatten; baß fie wenigftens gu aftronomifdem Gebraud bienten , geigt gn apronungen Tortung beiter Augukus Tofephos ausbrädlich und felbst Augukus ließ die beiben Obelisten, die er aus Ar-gypten nach Rom brachte, baselbst zu aftro-nomischen Beodachtungen aufrichten. Bet ben Debraern hatte fcon Sistias 732 v. Che. C.en (2. Ron. 9-11). Die Sen ber Grieden (Beliotropion, Onomon, Stiather), von Meton und Pherefybes guerft verfertigt, nach unb nach aber immer berbeffert, bienten Anfange blos baju, bie verfchiebene gange bes Mittage. icattene gu meffen, ober bie Sonnenmenbe (baber Beliotropion) ju beftimmen; bie Stunbenbeftimmung trat erft fpater bingu und murbe burd Stifte, welche in bie S.en eingeschlagen waren, gezeigt. Gewöhnlich gibt man bei ben Griechen Anarimenes von Miletos als ben Erfinber ber Sen, ober auch feinen Lebrer, Augeimanber (vgl. Pit-nius, Hist, nat. II, 78) an. Rac Annius, Hist, nat. II, 78) an. Rad Ans bein follen die C.en um bie 50. Dipm-piabe (580 v. Chr.) aus Babylon nach Griechenland getommen fein. In Rom foll & Papirius Gurfor 291 bie erfte G., beren Berfertiger man aber nicht fannte, aufgeftellt haben; nach And, brachte erft 80 Jahre fpater R. Balerius Meffala eine in S'cillen erbeutete G. nad Rom und ftellte fie auf bem Martte neben ber Reb. nerbuhne auf; zwar paste fie nicht für Rom, boch bebalf man fich an 100 Jahre bamit, bis 162 Q. Marcius Philippus eine fur ben borigont biefer Stabt eine richtete. Far trübe Tage mußte man über bie Belt ungewiß bleiben, bis dieser Uebel-ftand burch die Wasserubren (t. b.) geho-ben warb. Die tragbaren, magnetischen Sen wurden im 10. Jahrb. vom Papft Splvefter erfunben. (My., Fch. u. Lb.) Connen. viertel. treis (Phyf.), fob. w. Connenauabrant.

X

BOR,

Connen bogel (300l.), 1) (eurypyga Illig. , holias Vieill.), Gattung ber mefferfchnabeligen Stellvogel, gefchieben aus ber Gattung ardea L.; ber Schnabel über. trifft an Bange ben Ropf, ift gerabe, tes gelformig jugefpist, ber Oberfchnabel bat eine tiefe, breite Bangefurche, bie nach vorn fic verflacht, barin liegen bie linfenformis gen, oben mit einer hant bebedten Ra-fenlocher. Urt: S. (eur. Holias, ardea Hel. L.), von ber Große eines Rebbuhns, fdwarg, mit gelben, braunen, roftrothen und grauen Binden aufs fconfte abwech. felnb, mit großem, ausgebreitetem Schwange, 2) 6. (Wr.) langem Salfe. Mus Guapana. Coumfuß.

Connen. wagen (Mpth.), f. Col

und Conne 3).

Sonnen.malbe (Geogr.), 1) Stan. beeberricatt ber diten Linie ber Grafen v. Golms, im Kreife Lucau bes preufischen Regierungsbestirts Rranffurt, mit 1 Cfabt, 16 Borfern, 2 D.M. und 3100 Em.; gebotte bis 1542 ben herren v. Minkwig, von welchen fie Graf Philipp v. Solms, Baubach guerft ertaufte; 2) Stabt und hauptort barin; bat ichbnes, graf. liches Schloß, Garten. und Zabatebau, Beinmeberei, Riachebanbel und 880 Em.

Connen mebel (Bet.), cichorium intybus, f. unter Gicorium.

Connen weifer (Connengeiger,

Bool.), fo v. w. Compasmufchel.

Sonnen . wenbe (solstitium, Uftren ), ber Augenblick, in welchem ber Mittelpunft ber Sonne, bei beren fcheinbarem jabrlichen Umlaufe um himmel, ben großen Abstand von bem Requator erreicht. Da aber bas Bor ober Rudwartsichreiten an ber nachften porbes rigen ober nachfolgenben Belt nicht mert. lich ift, fo wirb ber gange Sag, an bem bies Statt bat, als Sag ber G. betrachtet und bie Tagestreife felbft ber beiben Tage, an benen bies Statt bat, werben als Ben-betreife (f. b.) bezeichnet. Die betben Puntte ber Efliptit (f. b.), welche ber S. ent. fprechen (Solftitialpuntte), finb 90° von ben Durchfenittepunften ber Efliptit und bes Mequators (vgl. Rachtgleiche), von einander felbft aber 180° entfernt. Diejenige G., welche bem Rortpol am nachften liegt und von ber Gonne ben 21. Junius erreicht wirb, wirb als Com. merfonnenwende bezeichnet, weil bier ber Commer ber norbliden Demifphare an. bebt; fie entfpricht bem erften Puntte bes Rrebfes (f. b. Uftren.). Die gegenfeitige, bem Gubpol am nadften gelegene G., in melde bie Sonne ben 21. Dec. gelangt, Binterfonnenmenbe genannt, weil in ibr ber Binter ber norblichen (gegenfeitig aber ber Commer ber fubliden) Bemifphare anbebts ihr entfpricht ber eifte

Puntt bes Steinbods (f. b. Afte.). (Pi.) Connen, wenbe (Bot.), 1) fo b. m. Connenwebel; 2) calendula arvensis, 3) auch o. officinalis, ble Pflanzengattung Beliotropium (f. b. 5), befonbere beren Art: heliotropium europaeum.

Connen wenbergurtel, 1) (Xftr.), f. Benbegurtet; 2) (Bot.), artemisia vul-

garis, f. Beifuß.

Connensmenben (Chron.), f. unter Jabredgeiten.

Connen . wenbe ftein (Diner.), fo b. w. Connenftein.

Connen, werte (Caljwt.), f. Mus, merte.

Connen:wirbel (Bot.), 1) blauer, cichorium intybus, f. unter Cichorium; 2) gelber, ber Lowengahn (f. b.); 3) fo D. w. Rapungden.

Sonnen wirbel (Beogr.), Berg bei Bottesgabe im Rreife Ginbogen bes oftrei. difden Ronigreiche Bobmen, einer ber boch. ften Puntte Bobmene; bat 3756 guf.

Connen : molfe (norb. DRpth.), f. un.

ter Gtaull.

Connen: wurg (Bot.), ber towens

19bn (f. b.).

Sonnen geiger, 1) ber Stift ober ber erbobete Rorper, beffen Schatten bef einer Sonnenuhr bie Stunben geigts auch überhaupt fo v. w Connenuhr; 2) (3001.), f. Compagmufchel.

Connenszeit (Chronol.), f. u. Tag. b. w. Connencyfel (f. b. unter Cyfel); 2)

fo v. w. Etilptit.

Sonner (Grnff), geb. 1572 ju Rurns berg; ftubirte 1588 ju Altorf Debicin unb Philosophie, bereifte 1597 als gubrer einis ger junger Patricier Zeutfdland, England, bolland, Statten und Frantreich, marb in Balet Doetor ber Mebicin, ging 1601 noch Rurnberg, wo er mit vielem Giad prat. ticirte, 1605 aber bie Profeffur ber Phufit und Medicin in Altorf annahm und 1612 bafeibft ftarb. Gr mar ein eifriger Mas banger und Berbreiter ber Gocinianifden Bebre, mufte bies aber fo flug gu verbers gen, baf er mabrent feines Bebens unangefocten blieb. Scrieb: Commentarius in Aristotelis metaphysica, herausge-geben von Felbinger, Jena 1657, De-monstrationes quod seterna impiorum supplicia non arguant Dei justitiam sed injust.; Argumenta ad probandum solum Deum patrem esse illum Deum Israel; Epistolae medicae; Oratio-(Md.)

gu Epon Sonnerat (Peter), geb. 1745; reifte ale Ungeftellter bei ber Da. rine und mit naturmiffenfchaftlichen Rennt. niffen ausgeraftet 1768 nad Iste be France und bereifte mit Commerfon, feinem Freunbe, bie Infein Bourbon und Dadagatcar und auf einer Expedition nach Gewärzbäumen 1771 ausgefendet, die Sechellen, Mais bien und Philipininn: fehrte 1772 nach Guropa, 1774 aber als Marinecommissein nach Inden zurück, wo er das Kestland von Indien und Edina bereiste. Nach der Uebergade von Pondichern an die Briten 1778 kehrte er nochmals nach Europa heim, ging aber dalb nach Indien zurück, verweitlte dort die Ansang des gegenwärtigen Aahre. Ut zu Paris 1814. Er schreb: Voyage al la nouvelle Guinée, Paris 1776, teutsch von A. Ebely, Leipzig 1775, teutsch von A. Ebely, Leipzig 1775, teutsch von A. Ebely, Leipzig 1775, kand depuis 1774 jusque en 1781, 2 Sde., Paris 1782, teutsch von Pezil, 2 Sde., Paris 1783, n. Ausgade von Sonnin, 4 Bde., Paris 1806.

Sonneratia (a. L.), Pflangengate tung aus ber natürlichen Familie ber Agrue men, zur 1. Ordnung ber Afofandele bes Linn. Spflems gehorig. Einzige Art: a. acida, auf ben Molutten beimifcher Baum mit großen, rothen Biuthen, treisrunden, nieberzebudten, vielfächerigen, guuntiden,

fauerlichen, egbaren Fruchten.

Sonnerate, bubn (Bool.), f. unter

Hubn.

Sonneschmibt (Friedrich Traugots), geb. 1763; früher in ton, spanischen Diensten ofen ole Berg- und hattenbirector, nahm seinen Abschied und lebte als Privatmann in Hamburg, wo er 1824 ft. Geschädeter Mineralog. Schrieb: Beschreibung der Amalgamation, wie sie in den Bergwerten von Merico gebräuchlich ist, Gotha 1810; Bericht über die neue Entdedung des kupferhaltigen, salfauren Natron zur Berebeffrenng der Amalgamation, Leipz, 1811; Commentar mit Beschreibung der spanischen Amalgamation, etend. 1811. (Md.)

Sonnin (Ernft Gorg), geb. 1709 ju Perteberg in der Priegnit; ftubirte ju halfe Abelogie, Philosophie und Nathesmatik und begab sich bann nach hamburg, wo er mechansche und votische Ankrusmente verfertigte, Baumeister ward u. u. a. die Michaeliktürche in hamburg auf.

führte. Er ft. 1794.

Sonnint bi Manoncourt (Karl Ricolas Siglibert), ged. ju euneille 1751; fiubirte zu Pont a Mouffon bei ben Zesulten und warb, kaum 15 Jahre alt, Doctor ber Philosophie, bei weicher Selegenheit er mit Busfard bekannt warb, fluv biete bann in Straßburg die Rechte und warb 1763 Abvocat am sourcainen Hofe von Nanty. Aber bie Rechung zu Reifen u. der Drang nach Thaten verleibeten ihm biefen Beruf, er wurde Cabet bet ben Dur sarre, dann bei der Marine und wurde alb solcher 1772 nach Cayenne geschickt, wo et 1773 und 74 bas waltige und unangebaute Gulana mit der größten Silssperegunung

får Rechnung ber Regierung burdftrid u. ju Banbe bis an ben Rio negro an ber pes gu einde bis au ben die frege bet bet untifchen Grenge fam, machte hierauf eine Reife nach bem fur bie Cultur wichtigen Berg Gabrielle, wohin ber Weg febr fchwierig war, und erhielt bafür ben Titel: Raturforscherreisenber ber Regierung und erwarb fich in Capenne große Achtung. 1775 fehrte er nach Enropa gurud, tam aber balb über bie granen Infein, bie er, fo wie einen Theil von Beft . Ufrita, un. terfuchte, nach Capenne jurud, mußte fic aber 1776 megen eines tlimatifden Riebers nad Rranfreid begeben, wo er nun lebte und bier febr viel fur auswartige Drnitho. logie that. 1777 begleitete er ben Baron Zott nach ber Levante und burchjog in nas turbiftorifder Begiebung Megnpten, Gries denland und Rlein Affen. 1780 Echrte er nach Frankreich jurud, hatte mit habgie-rigen Bermanbten einen Prozes über fein Bermogen ju befteben und lebte, ale er ibn gewann, im Departement Meurthe auf bem Banbe, wo er mehrere erotifche Pflane gen acclimatifirte und mefentliche Berbefs ferungen im Aderbau machte. Die Revos lution machte ibn gum Rriebenerichter, aber balb murbe er gefangen gefest, und enblich befreit als Abliger abgefest unb burch bie Mffignation noch überbies feines Bermogens beraubt. Er ging nun nach Paris und begann gu fdriftftellern und erhielt endlich um 1800 burd Bourcrop bie Stelle eines Directors bes Collegiums ju Bienne. Diefen Poften verließ er jebod nach 2 Sahren wieber, nachbem er wegen feiner Strenge und Punttlichfeit viele Anfechtungen hatte leiben muffen. 1810 ging er nach ber Molbau, gerieth aber hier in Berlegenheit, fo bağ er feine Bibliothet vertaufen mußte. 1811 febrte er nach Paris gurud und farb Schrieb: Memoire sur la bort 1812. oulture de la chou-navet de Laponie, Paris 1788 und 1804; Voyage dans la haute et basse Egypte, 8 286c., ebend. 1799; Voyage en Grèce et Turquie, 2 Bbe., ebenb. 1801. Gab auch beraus: Nouveau dictionnaire de la science naturelle, 24 Bbe., ebenb. 1803-4, unb ben Buffon, 127 Bbe., ebend. 1799 -(Pr.)

Sonnino (Geogr.), Martifieden in ber Delegation Frosinone bes Rirdenflaats; hatte 3000 Em., war hauptort ber zahlreichen Rauber, wurde gur Ausrottung berfelben 1819 faft gang geefibet.

Sonniten (Religionem.), f. Gunniten. Sonntag (Chronol.), f. unter Bo.

chentage.

Sonntags arbeit, Flidarbeit, bie bei manchen handwerfern bem Gefellen gu einem Rebengewinnft überlaffen wirb.

Conntagesberg (Geoge.), Berg im Rreife ob bem Bienerwald im dfreicht.

iden Canbe untet ber Ent, ungefahr 1 Stunde unter Baibhofen unmeit ber 3pe; gebort jur herricaft Gleis, bat eine be-rahmte Benebictinertfrche, gu welcher jabre lich gegen 60 000 Pilger manbern, und mit

berelicher Musficht.

Conntage blatt (Bit.), Mitel von modentlich nur einmal und gwar für ben Sonntag , meift fur bas Bolt, bas folche Blatter bes Sonntags mabrent bet Rufe lefen foll, berausgegebenen Beitfchriften, wie: bas G, eine Beitfchrift gur Belehrung auf bie Jahre 1817—21, Leipzig, 4.3 bas Mindener G., herausgeg. von R. Meyer, auf bie Jahre 1817—82, 4.3 vgl. Saphir.

Sonntags budftaben (Dominis calbudfaben, dominicales literae, Chron.), bie Bucftaben A. B. C. D. E. F. G., inbem im Ratenber burch fie bie Conntage angezeigt werben. Die alten Shriften fahrten fie ftatt ber Runbinale buchftaben (f. b.) ber Romer ein. In welcher Drbnung fie wieber auf bie namlichen Monatetage fallen, auf bie fie Un-fangs fielen, f. unter Connencytel unb

Entel.

Conntagsoflus (Geogr.), Mins auf bem Borgebirge ber guten Doffnung; ente fpringt auf bem Schneegebirge, nimmt meh-rere gluffe auf, fallt in bie Algoabai bes inbifden Deeres.

Sonn tags born (Geoge.), Alpenspige im Kreise Salzburg bes bitreichischen gan-bee ob ber Ene; hat 6060 Fre hobe. Sonn tag 6 of in b (Abergl.), ein Mensch, welcher an einem Sonntage, be-

fonbers an einem golbnen Conntage (nache fter Conntag nach ben Quatembern), ge-boren ift; folde Denfcen follen Gefpenfter feben und vorzäglich gludlich merben.

Sonntags foulen, f. unter Schule. Conometer (richtiger Sonometer), fo v. w. Zonmeffer, wirb von Gin. bas Mos

nochord (f. b.) genannt.

Conor (b. lat.), 1) alles, was einen Kon von fich gibt und zwar 2) befonbers einen wohlflingenben mufitalifden Kon, fo:

fonore Stimme.

Sonora (Geogr.), 1) Staat im Reiche Werfeto (Ametika), an ben Weerbufen bon Satisfornien u. an bie freien Zadianertanber grenzenb; hat 4865 D.W. febr gebirgiges Land mit ber Gierra Dabre, Pimeria alta, Gierra bel Picu u. a., gerriffene Ruften mit vielen Infeln, reichliche Bemafferung burd bie Biuffe: Diacqui, Rapo, Guap. mas u. a., ziemlich beißes Rlima, talte Binter, an ben fumpfigen Geftaben unge, funde Euft, ift nur fowach bevolfert (mit Sinaloa 136,000, nach And. 200,000 Cm.) bon verichtebenen Indianerftammen (Pimas, Rapo Jaqui mit verfchiebenen Munbar, ten), Rreolen, Deftijen und Chapetonen, welche fic nur an ben glufufern angebaut

haben, Getreibe, Bein, Baumwolle bauen, gute Biebjucht, mahricheinlich gar teine Inbufirie treiben. Uebrigens hat bas Lanb viel Bilb (Dambiride, Bare, Biegen), große Cibechien und Raimans, Fifche, Derlen, bie Berge find ungemein reich an Goth und Gilber, obidon biefe Schape nicht mit rechter Sorgfalt aufgefucht werben. G. wurbe 1596 entbedt und machte fruber eine eigne Intendang bee Ronigreiche Deu-Spanien aus, und ift neuerer Beit mit Gis nglog (unter bem Ramen: Occibente) ju emem Staate vereinigt worben, welcher nun 6892 DM. bat. Sauptftabt: Ariepe. 2) Billa in biefem Staate; bat Bergbepus tation, 6400 Em., in ber Rabe fcone Gil. berminen. (Wr.)

Sonrol (Geogr.), f. Cobocupuat. Consbed, Stabt im Rreife Rieve bes preuffiden Regierungsbegirte Daffelborf, am Comsbache; bat Tuch unb Defolan. fabrit, Gifigbrauereten, Topfereien und 1660 Em. Confonate, 1) fruber Probing ber bereinigten Staaten von Mittels Amerita, an ber Rufte bes großen Dceans gelegen, febr flein (11 Reilen lang, 7 breit), gebirgig (Bulfan Szalco), fruct-bar, gut bemaffert (burch bie gluffe: S. Salabo, Paga); bat beifes, auf ber Dochs ebene gemäßigteres Rlima . haufige Erbbes ben, viel Batb, bringt Batfam, Gummt, Drachenbint, Terpentin, etwas Getreibe, Inbigo und anbere Tropen'ruchte, Iffen, Diride, Ameifenfreffer, Papagalen, Sals. Die Em., 86-40 000 an ber Bahl, treiben ausgebreiteten Banbel. G. wird fest gur Proving Guatemala gerechnet unb machte fonft einen Theil von Guscatlan aus. 2) Blug bier; entfpringt aus vielen Quellen auf ber Dochebene, geht in bas fille Weers 8) (Santiffima Erinibab be S.), Sauptftabt ber Proving am finffe gleiches Ramens; bat verfchiebene Rirchen u. R'b. fter, Rabriten in Teppiden, gute Rhebe, Danbel, 3500 Em. Conforol, f. Co. Wr.) bocupuat.

Contag (Benriette), geb. 1808 (n. Und. . 1806) ju Robleng. Bon ihren Gitern, welche felbit Schaufpieler waren, für bie Babne beftimmt, trat fie bereits als Kinb. j. B. im 5. Jahre auf bem frantfurter Theater im Donauwelben als fleine Salome, auf, erwarb fic auch balb eine giemliche Mus-bilbung ber Stimme. 9 Jahre alt, verlor Berlow fie ihren Bater und ging nun mit ihrer Mutter, einer febr gewandten Schaufpie. Terin, nach Darmftabt unb von ba nad Prag, wo fie ben Unterricht bes Converfas toriums für Dufit erhielt, im 12. Sabre bafelbft mit ausgezeichnetem Erfolge auftrat und bei machfenbem Beifall in Wien far bie teutsche Dper engagirt murbe, aber auch mit großem Beifall in ber italieni. foen Dper fang, und fic vorzuglich nach

ber Fobor - Mainville (f. b.) bilbete. 1824, nach Auflösung ber italienischen Oper, machte fie thre erfte Runftreife, trat auch in Leipzig in mehreren Gafte rollen auf, gefiel fehr und wurde befons bere als Rofine und Eurnanthe mit fturs mifchem Beifall belohnt. In bemfelben Sabre murbe fie nebft Mutter und jungfter Schwefter an bem neuen fonigftabter Thea. ter in Berlin engagirt und gewann burch bie reigenbite jugenbliche Unmuth und burch Runftfertigfeit bes Bortrags einen uner. borten Belfall, ber, fich fleigernd, bis gur Ucbertreibung muchs. Die Bahl ihrer Berehrer muche burch ben Bauber ihrer Stimme fomobl, ate burch ben fichern Zaft, mit bem fie fich vor Unannehmlichkeiten gu fchugen mußte. Unter ben Journaliften erhob fich Rebbe, angefacht burch Rellftabs Roman: Die Gangerin Benriette, und burch bie fortgefesten Ungriffe Capbirs (f. b.); allein bie G. erhielt fich fortmabrent in ber Gunft bes Publicums und bes Dofs, murbe gur tonigliden Gof. und Rammerfangerin ers nannt und ging jur foniglichen Bubne über. Die Urlaubegett 1826 benugte ffe, Gaftvor. ftellungen in Paris ju geben, febrte zwar uber Frankfurt a. M. und Beimar nach Berlin gurud, nabm aber 1827 ein 2iab. riges Engagement in Paris an, und erhielt ba, fo wie in Bonbon, wehin fie 1828 gu Gaftvorftellungen in ber italienifchen Oper ging, ben raufdenoften Beifall. Enbe 1828 verheirathete fie fich mit einem Graf Rof= fi, welcher fruber bei ber farbinifchen Befanbtichaft in bolland angestellt mar, unb betrat die Bubne nur noch auf ihrer letten großen Runftreife in Berlin, wo fie ihre bramatifde Baufbahn mit ber Gemiramis von Roffini folog; bann befuchte fie als Concertfangerin Petersburg und Mostau und fehrte über hamburg, wo fie gum lete ten Dale fang, nach ben Dieberlanben gurud. Die Beirath ward nun öffentlich erflart und fie lebte eine Beit lang mit ihs rem Satten im Baag. Spater mard Graf Rofft nach Reapel jurudberufen, um als farbinifcher Gefchaftetrager nad Rio . 3a. neiro gefenbet gu werben , ba ibm ber farbinifche Abel nicht vergeben tann, bag er eine Gangerin geheirathet hat. Schmelz und Reinheit ihrer Stimme, bochft funfts lerifche Musbilbung berfelben und Unnehms lichteit bes Spiels ficherten ihr biefen glans genben Erfolg und eine allgemeine Anerfennung. Ihre hauptrollen maren : Rofine in Roffini's Barbier von Sevilla, die Sta. lienerin in Migier, Generentola, Belene im Fraulein bom Gee, Donna Unna im Don Buan, Pringeffin von Ravarra, Gurpanthe, Mgathe im Freischus, Raroline in ber beim. lichen Che, Cophie im Sargino. (Md.)

Sontheim (Geogr.), 1) Dorf im Dberamte Beilbronn bes Redarfreifes (Ro. nigreich Burtemberg); bat 1000 Eiv., Schnupftabatefabrit, Spinagoge, Schlof, fruber Sie einer teutschen Orbenscommens be, guten Beinbau; 2) Dorf im Oberamte Munfingen bes Donautreifes (Bartemberg); bat 450 Gro. und Tropffteinboble (Cont:

beimer Bod).
Sontheim Sailborf, S. Grd.
ningen, S. Mittelbad, S. Dber. fontheim, G. Schmiebelfelb (Gio.

graph.), f. anter Eimburg. Conthofen (Geogr.), 1) tanbgericht im Dberbonautreife (bes Ronigreichs Baiern), an Throl grenzend; hat 8 D.M., ift gebirgig (Mipenfpige: Grunten, 4060 %.), walbig , ergiebig an Gifen , bewaffert von ber Iller mit ber Offerach und Rottach ; bewohnt von 15-16,000 Em., welche fich mit Bearbeitung bee Gifene und Beinwes berei beschäftigen ; 2) Sauptort bier, Martt. fleden am Ginfluß ber Ofterach in bie 31) ler; bat Berg, und Guttenamt, Gifenwer: te, ftarte Beinweberet (mit überfeelfchem Bertrieb), Mlabafterbruche, Schloß, 1100 Ew.

Contint (a. Geogr.), Bolferichaft in Bucanfen, benen man eine Stabt Gontia

gufdreibt; jest Conja.

Contius (Contus, a. Geogr.), Mlug in Benetia, entsprang auf ben Alpes Juliae und ergos fich in bas abriatifche

Meer; jest Ifongo.

Sontra (Geogr.), 1) Umt in ber Dreving Rieber. Beffen (bes Rurfürftenthums Deffen); bat 10,000 Gm.; 2) Sauptort bier, Stadt an ber Sontra; hat Dofpital, 2500 Em., welche Leber fertigen, Zabat bauen; 3) Blug bier, fallt unterhalb Cic. mege in bie Berra.

Sonus (Phyf.), f. Ton. Sonus (a. Geogr.), foiffbarer Rebenfluß des Banges; jest Gon, Gaone. Convico (Geogr.), fo v. w. Gunwir.

Soob brob (Pharm.), fo v. tv. C. brob.baum, C. Johannisbrob. brob farote (Bot), ceratonia sill-

Soob biftel, G. seber wurgel (Bot.), carlina vulgaris, f. u. Cartina.

Cood.firfde (Pomol.), 1) braune Beidfeltirfde von bebeutenber Große, braun, roth; hat jartes, um ben Stein buntelrothes, an ber Schale bellrothes, fich gut tofenbes Tteifch, reichlichen, bellrothen, fauerlichsuben Saft; wird Enbe Juli reif; 2) rothe G., Umarellentiride von rother Farbe, ziemlich groß; bat gartes, befonbers um ben Rern hellrothes Bleifch, bellrothen, fauerlichfußen, weinartigen Befchmad, fleis nen, langlichten Stein; reift Enbe Julius; 8) fdmarge G., ebenfalls giemlich große Brucht; gebort ju ben Weichfeln, ift ichwarg, am Steine buntelroth, ber Stein leicht

tosbar, ber Saft reichlich und bellevib, füffauerlich; reift im Juli. (Wr.)

Soodstraut (Bot.), carlina vulgam. Soobbrobbaum.

Cooju (jap., Baarent.), fo v. m.

Salzquellen in Anwendung gebracht wer-ben. Ihre Wirtung auf den menschlichen Roxper ift ben Seebabern (f. b.) sehr abnlid, bod ift ihnen tein fo bebeutenber Ginfluß auf bas Rervenfpftem als biefen gugus foreiben. Gie haben fich vorzugeweife bei Drufenleiben aller Art, namentlich Gfro. phein, bei Unregelmäßigfeiten ber gunctios nen ber Unterleibeorgane, bei Schleimflaf-fen, Leberleiben, ferner herpetifden Ausfolagen u. f. w. booft nuglid bemabrt. Ihre Mirtung ift theils bem Rodfalge, theile bem, wenn gleich in fleiner Quantis tat, barin enthaltenen Brom unb 30b (f. b.) juguichreiben. Mis bie vorzüglichen in Tentichland finb gu nennen: Schonebed bei Ragbeing, Khien bei Raumburg, Holl in Ausol Isal im kaif, kon. Salzkammer-gute, Oldestoe in Politein u. f. w. (Pst.) Sooldorf (Seogr.), Pfarrdorf im Amte Robenberg der Proving Rieber, Oct-

fen (Rurfürftenthum Deffen); bat ftarte Salgquelle, welche bem Salgwert gu Ro. benberg Befcaftigung gibt.

Soole (buttent.), 1) bie Auflofungen von Salzen, aus benen bie nach ben Grund. faben ber Gutten und Calinentunbe barauftellenden Rorper ausgeschieden werben follen; 2) Auflofung von Rochfall aus einer Quelle ober einem Bobrioch; 3) bie Aufide fung bes Steinfalges in BBaffer.

Sool ei (Mahemit.), ein in Salgfoole

hart gefottenes Gi

Soolen behalter, fo v. w. Soo. lentaften; vgl. Salgwerte. S.. gang, bie Berbindung ber Soolengruben bei Berferstigung bes Salzes aus bem Meerwaffer. G. gewicht, bezeichnet bie Menge bes in ber Salgfoole enthaltenen Salges, welche am beften burch bie Galgfpinbel (f. b.), ober auch baburd unterfucht wirb, bag man eine gemiffe Menge Goole gegen eine eben fo große Menge reines, taltes Baffer auf einer gewöhnlichen Bage abwiegt, und bann verfteht man unter G. bas, Debrgewicht ber Goole. G. taften, bie Behalter un-ter ben Dornenwanben ber Grabirhaufer, welche nicht allein gum Auffammeln ber aus ben Dornen fallenden Goole, fonbern aud jur Gisgrabirung bienen. G. lei. sung, eine Robrenfahrt, in welcher robe Goole bon ben Brunnen nad ben Grabir. werten, ober gelattigte Goole von ben Grabirmerten ober Gintwerten nach ben

C. ift bie bon Berchtesgaben nach Rofenbeim, 18 Dellen weit, mit Galfe einer Bafferfaulenmafchine, von Reichenbad erbaut, wirb bie Soole an einer Stelle 1200 guß boch geboben. C. verluft. Der Berluft am Galgguantum, ber fic aus einer gegebenen Goole ergibt. Ran erbalt Sool baber (Salgfoolenbaber, Deb.), namtich niemals aus ber in die Pfanne ge-tonnen bet allen großeren ober kleinern laffenen Goole bas Salgquantum, bas man nach ibret icheinbaren Botbigfeit erhalten follte, inbem theils viele frembartige, fefte Theile beim Sieben abgefonbert werben, theils bet jebem Berte ober Gube eine bes beutenbe Quantitat fluffiger Daffe, aus einer Auftblung frembartiger Salge befte. benb, gurudbleibt, aus welcher tein Salg mehr gewonnen wird und welche Mutters lauge heißt. Der S. belduft fich oft auf 18 Procent. Soole verfolage en, bie Ausrechnung bes Roftenbetrags eines gewiffen Quantum Goole. Gool. faß, großes, bolgernes gaß, in welches man bie Soole bringt, bie von bier ans in bie Pfannen abgelaffen und verfotten wird. S. et unft, Baffertunft, wobnrch bie Soole aus ben Sools ober Salgbrun-nen gefobert wird. Die Ginrichtung fol-der Baffertunfte ift ber bei ben Bergwerten gleich (f. Baffertunft). G. meiter, in einigen Gegenden ber Auffeber uber bie Borntnechte.

Sooloo (Geogr.), fo v. w. Sulu. Sooloquellen (Salinent.), Rocfalz hrende Quellen. Außer Rochfalz enthals führende Quellen. ten fie noch Glauberfalg, Bitterfalg, falge fauern und schwefelfauern Ralt, salfaure' Zalterbe, Thonerbe, Gifen u. f. w. Die S. bilben fich burch Auflosung von Steinfalg, meldes zwar auch in attern Gebirgsformationen portommt, jeboch meift nur ben neuern ober Bioggebirgen angebort. C. rinnen, bolgerne Rinnen, burch welche bie Goole in ben Gaigfothen aus bem Dberfaß in bie Pfanne gelaffen wirb. S. robre, Robren, burd welche bie Soole aus bem Salzbrunnen in bie Rosten geleitet wirb. S. falg, bas gethen geleitet wirb. S. fals, bas ge-wohnliche, aus Goole gefottene Rochfals, im Wegenfat bes Stein . ober Bopfalges. S. : fcacht, ber Schacht, welcher auf bie Salgquelle niebergetrieben ift und in meldem tie Goolfunft ftebt. G. fpinbel. fo v. m. Salafpinbel. G. teich, bei ber Berfertigung bes Bop. ober Geefalges ber 2. Sumpf. (Schii.)

Cool. mage (Calam.), Inftrument gur täglichen Behaltebestimmung ber Goolen auf Salzwerten. Die S. besteben in einer gidfre-nen, 8-12 3oll langen, & Boll weiten unb unten mit einer hobien Rugel versebenen Gladtobre, bie mit Bleifchrot und Seget-ladftacten foweit gefult wirb, bas fie in reinem Baffer von beftimmter Temperatur Siebebaufern geführt wirb. Die größte faft gang eintaucht. Den Puntt, bis gu

meldem bas Inftrument unterfintt unb melcher ber Bafferpas beißt, bemertt man auf einem an ber außern glache ber Robre angeflebten Papierftreifen. Die Galgfoole ift burd ihren Salzgehalt fpecififch fome. rer als bas Baffer, und gwar um fo mebr, je größer ber Salggehalt ift. Dierauf be. rubt bie Conftruction und bie Unmenbung bes Inftruments. Bur Ausmittelung ber Mormalpuntte wirb eine bestimmte Quantitat Galg in einer ebenfalls bestimmten Quantitat Baffer von ber Temperatur bes gebrauchten reinen Baffere aufgeloft, und amar fo, baß zu einer Siothigen Goole 5 Both Galz und 95 Both Baffer genommen werben, ju einer 10lothigen 10 Both Galg und 90 Both Baffer, u. f. w. Dierauf taucht man bas Inftrument in biefe Auf-tofungen ein und bemerkt bie Puntte, bis zu welchen es eintaucht, an bem Papierfireifen. Dat man mehrere bergleichen Ror. malpuntte abgenommen, fo tragt man fie auf einen anbern Papierftreifen über, theilt bie Bwifdenraume ber gefunbenen Mormals puntte in Pleinere Bwifchentheile und bemertt bie Bablen babei. Durch Ermar.

mung verbinbet man alebann bie Gorote forner mit bem Giegellad in bes Rugel, befeftigt ben Papierftreifen in ber Robre an biefelbe Stelle, mo ber außere fich bes finbet und verftopft bie Robre genau. Bill man nun eine Goole auf ihren Behalt prus fen, fo lagt man bas Inftrument in bies felbe ein; ber Puntt, bis zu welchem es eintaucht, gibt ben Sehalt nach Procenten, vorausgelest, daß bie zu prüfende Sooie von berfelben Temperatur, wie bie zur Beftimmung ber Mormalpuntte gebrauchte ift. Mit Genauigfeit last fich freilich burd bie's Wage ber Salgehalt in ben Soolen nicht bestimmen, indem in benselben nicht blos reines Rochsalt, sondern auch noch anbere frembartige Galge aufgeloft enthalten find. - Bei Berfertigung ber G. muß man mehrere Rormalpuntte nehmen, inbem man finden wird, bag, auch wenn bas glaferne Inftrument allen übrigen Unforberungen ent'pricht, bie Intervalle verfchieben ques fallen. Die gur Conftruction einer G. no. thigen Großen, um ben Procentgehalt bes Rochfalges gu bestimmen, enthalt nachftes benbe Tafel. (Schii.)

Procente b. Roch. Specififce Ge. Differeng bes fpe- Lange bes fich ein Große ber Interfalges nach Ge- wicht ber Auflo cififden Gewichts taudenben Theile valle

| mettie         | i innih |     | t her profit  | and the same of th |
|----------------|---------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 bei 2,786° R | 10000   | 10  | .  - 0,003498 | 10,003498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bei 14° R.     | 9989    | 111 | 0.            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5              | 10333   | 349 | 0,19602       | 0 19602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10             | 10708   | 370 | 0.38991       | 0,19489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15             | 11038   | 330 | 0,57557       | 0,18566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20             | 11478   | 390 | 0.75333       | 0 17776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25             | 111867  | 889 | 0,91896       | 0 16563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27,4           | 12067   | 200 | 1,00000       | 0,08104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25             | 11867   | 889 | 0,91896       | 0 16563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Soolemanne (Salzw.), so b. w. Sootfaß. G. zieber, Borntnechte, Arbetter, welche bie Soole aus den Brunnen gieben.

Coonda (Geogr.), 1) chemale Pro, ving, gu Canara (brit. Borber: Inbien) unb einem eigenen Sauptling geborig, lag an ben öftlichen Gate; 2) Sauptftabt bef. felben, jest sum Diftriet Rord . Canara geborig , am Shawlmully, fonft febr an. febnlich, mit mehr als 60,000 Cm.; jest febr verfallen. Soonderbroog, fo v. w. Matwan 2). Soonbor, Festung in dem Diffetete halponelly ber Proving Balaghaut (Borber : Intien); hat einen berubmten, bem Rriegegott geweihten Ball: fahrtetempel. Coonbwara, Diftrict in bem Staate bes Bolfar (Border Inbien); ift ziemlich gebirgig, wird von ben Go. anbi's, einem Raubervolle bewohnt. Sooner (Soony), Dorf (Stabt) im Diffricte Mabore ber Proving Berar (Bors ber-Inbien). Sier Schlacht 1818, glud. lich fur bie Briten gegen ben Peifcma. Soongarti, fo v. m. Gongarei. Gcon. garen, fo D. w. Congaren, f. unter

Songarei. Soon fh, 1) Staat eines von den Briten abhängigen Rajah, im Districte Chumpanee der Proving Guierate (Bovders-Andien); 2) hauptstadt dier mit Fort und schönem Palast des Kajah. Soonur, so v. w. Zooneer. Soon wald, ein zum Jundsrück gehöriges Waldgebirge, 1567 Kuß hoch, im Kreise Simmern des preußischen Argierungsbezirts Koblenz. Soor, Dorf im Kreise Königingräd des östreichischen Königreichs Bohmen. Dier Sieg der Preußen über die Ochreicher Bo. Sept. 1745, s. Destreichischer Erbolgetrieg Bd. XV. S. 289.

Soorabewe (inb. Mpth.), Gottin bes

Söörmah (Geogr.), bebeutender Resbenfluß des Burremputer, kommt aus Afsem, vergrößert sich durch den Gungas und Bowli. Soorvia, so v. w. Surutu. Soory, f. Bieboom.

Soos (b. i. ber Stürmifche), Sohn bes Proftes (f. d.), Konig von Sparta und großer Deld; soll mit ben Kleitoriern Krieg geführt haben. In bem engen Thal von Kleitor von Feinden allenthatien um geben, litt fein beer an Baffermangels er verfprach ben Beinben jurudjugeben, wenn fie feinem Deere Baffer lieferten. Rad: bem bie Bege ju ben Quellen gebffnet ma. ren, verfprach er bem bie Rrone, welcher nicht trinten marbe; ba teiner fie um biefen Preis verbienen wollte, fonbern Alle tranten, fo beneste er fich nur mit Baffer und ging ohne getrunten ju haben bapon. (Lb.)

Goos (Geogr.), Martifleden im Rreife unter bem wiener Balbe im oftreichifchen Lanbe unter ber Ens, in ber Rabe von

Baben; hat mertwarbige Boble.

Goofoos (Geogr.), fo v. m. Gufuer. Coot. Romals (Baarent.), wollene Schnupftuder, melde aus Dft-Inbien tommen.

Copanus, f. Bupanus und val. Archie

supanus.

Copater (griech. Rame, b. i. ber Bay terretter) , 1) S. Paphius, bramatifder Dichter ber Griechen, lebte ju Alexanders 6. Gr Beit; bie Alten fcreiben ihm 15 Dramen gu, bon benen feine mehr porbanben Bon biefem G. ift G. Phatios nicht unterfchieben, fonbern Phatios, b. i. ber Einfenmann, nur ein fdershafter Beiname. 2) Giner ber Felbheren bes Jubas Maftabaos. ber mit Dofitheos gladlich gegen Elmotheos (f.b.) foct. 8) General bes Philippos VI., Ronigs v. Matebonien, fabrie bem Dannibal 4000 Colbaten als Gulfecorps gu. ben Romern gefangen, wurde er felbft auf bie Bitten bes matebonifden Gefanbten nicht wieber freigelaffen. 4) Philofoph aus Apamea, lebte unter Conftantinus b. Gr. und warb von bem Raifer geliebt, batte aber bas Unglad, ben Unwillen bes Mblas bius, bes praefectus praetorio, auf fich gu gieben. Da einft eine Flotte mit Getreibe nach Mlexanbria gefchicht werben follte unb wibrige Binbe bie Abfahrt vergögerten, fo unterflütte Ablavius bie Befdulbigung bes Bolle gegen S., bağ er burch magifche Rrafte bie Binbe befchworen habe. Conftantinus, um bie Ungufriebenheit bes Bolts gu unterbraden, lief ben G. binrichten. (Lb.)

Sopatma (a. Geogr.), Safenftabt in Inbien innerhalb bes Sanges,

Copatros (Myth.), f. Diomos. Copha, ein hausgerathe, auf welchem mebrere Derfonen figen ober auch eine eine gelne Perfon liegen tann; bas bolgerne Bes ftelle ift gepoiftert und gewöhnlich mit Ras den . und Geitentiffen berfeben. Bgl. Dis man 2) und Stubl.

Cophagafenos, Ronig von Inbien, lebte que Beit bes Untiochos Theos; melder mit G. ein Bunbnis machte und von ihm

Glephanten geliefert erhielt.

Cophene (Cophone, Cophants ne, a. Geogr.), Banbichaft in Armenien, erftredte fich swifden bem Antitaures unb

bem füblichen Arme bes Guphrates bis an bie Grenge von Defopotamia.

Copher (bebr.), 1) Babler, Coreibers 2) befonbers einer, ber bie beiligen Bucher abfdreibt, f. Schreiber; 8) bud Souls meifter.

Cophi (petf.), f. Soft.

Sopbia, weiblider Rame, bebeutet Beisheit. Mertwarbig finb: I. Deilige. 1) St., romifde grau, warb um 120 u. Chr. mit ihren brei Tochtern, gibes, Spes und Charitas, bie noch Rimber, 7-13 Jahre alt, maren, por ben Pras fect geführt, qualvoll gemartert unb bann geftaupt. Da bie Benter faben, bag bie Mutter baburch nicht belehrt marb, liefen Allein fie ftarb 8 Tage barfie fie frei. auf. Offenbar eine Fiction, burch bie Ramen veranlaft. 2) Debrere anbere Dartprerinnen und Beilige. II. garftinnen. A. R. 0 . mifde Raiferin. 8) Gemahlin Juftis nus II., beffen Schwachheit S. jur Befries bigung ihrer Citelleit und Rachgier bes Rad bem Zobe ibres Bemabls nuste. verhalf fie bem Tiberius auf ben Ehron, in ber hoffnung, er werbe fie beirathen. Da ibr bies aber febliding fo machte fie mit Debreven eine Berfdworung, in welche fie auch thren Schwager, Juftinianus, jog, melder bas Berfprechen erhielt, ber Rade folger bes ermorbeten Tiberius ju merben. Maein bie Berfdworung marb entbedt und G. mußte es fic gefallen laffen unter ftrenger Muffict ibr Beben in bem Palaft jujus bringen, ben ihr fcon Buftinus in Conftantinopel erbaut hatte. Sie ftarb unter ber Regierung bes Mauritius. B. Rufe fifche Czarinnen und Rafferine nen. 4) Tochter bes Thomas Palaologos, Sohnes bes griechifden Raifers Emanuel. Letterer hatte fic nach Rom geflüchtet u. lief tury bor feinem Tobe feine in Rortpra jurudgebliebene Tochter auch babin tommen, um fie noch einmal ju feben ; fie traf inbeffen erft nach feinem Tobe ein, blieb 6 Sahre bafelbft, warb tatholifch und enbs lich mit bem Gjor Iman Bafilowitfc (f. Iwan 5) um 1472 vermählt. Ihr Semahl nahm wegen biefer hefrath ben romie fichen Doppelabler, ben Bygang fabrie, feit bas romifche Reich getheilt worben war, in fein Bappen. Dbgleich E. in Rom tatbolifch geworben war u. ber Papft, in ber hoffnung, Rufland baburch jum tatholifden Glauben ju betehren . G. aut. geftattet batte, trat 6. bod jur griechis fden Rirche über. Sie benahm fich ubris gens febr flug unb verftanbig in Rustanb und mar threm Gemabl eine treue Rath. geberin. Ihr Cohn war Bafilius. S. Alexiemna, geb. 1667, Sochter bes Cjor Aleris Michaelowitich aus erfter Aleriemna, Che, mit Maria Mifolamstt, baber Stief. fomefter Petere b. Gr. und wirftiche bes . Cjaren

Staren Iman; zeigte früher für letteren immer viel Reigung. Sman war aber febr fdmachfinnig und follte nad feines Brus bere, gebor III., Berordnung nicht ihm folgen, fondern Peter 1682 Cgar werben. Die Matter Peters, Ratalie Narifofin, unterftügte biefe Berordnung, aber S. wie berftrebte ibr, wußte bie Streligen unter bem Bormande, bag bie Rarifdfin thren Gatten vergiftet batten, jur Emporung aufgurefgen, in welcher Emporung mehrere Rarifchtin, namentlich Peters Dheim ermorbet murbe, und fucte hun, fcon von Ratur febr ehrgeizig, u. von ihrem Gunft. ling, Galpegin (f. b. 1), gang beberricht, unter bem Ramen einer Bormundein über Rufland ju berrichen, inbem ber bibb-finnige Iman und Peter jugleich ju Czars ernannt wurden. Unter fortwährenben Unruben bon ben Streligen ftete beobachtet und oft mit gefährlichen Aufftanben er fcredt vollbrachte fie bie Regenticaft, folos 1686 mit Polen Friebe, betriegte 1688 mit Unglud bie Catteren, boch ba Peter ben Berbacht begte, bas G. bie Ab- ficht babe, ibn gu tobten ober abzufepen, und Rachricht betam, baf feine Schwefter ibn burch bie Streligen in einem Dorfe bei Dostau aufzuheben beabfichtige, ließ fie Deter berhaften und bemachtigte fich ber Regierung allein. G. warb in ein Rlos fter gefchicht, Galpegin' verbannt, bie Schaffote ihrer Unbanger aber vor ben Fenftern ihres Rloftere errichtet und biefe bier hingerichtet. Raum lies fich Peter burch Lefort abhalten, ber Schwefter ein gleiches Schidfal ju bereiten. Bei fpatern Berichmorungen ber Streligen gegen Peter war oft ber Berbacht vorhanben, bas G. nicht ohne Ditwirtungen hierbei gewefen fei. Gie nahm fpater ben Schiefer und ft. 1704 in ber Bluthe bes Lebens, nicht ohne Berbacht einer Bergiftung. Bil. Ruffi-fches Reich (Gefch.) und Peter 3). C. Roniginnen von Danemart. 6) G., Tochter Boleslaw IX. von Pommern, 2. Semablin Friedriche I., Ronigs v. Da. nemart, 1528 feierlich getront. 7) Sochter Derzoge Ulrich von Dedlenburg, vermablt an Friedrich II., Ronig von Danemart; ftacb 1586 in Schonen. D. Ront. D. Ronf. ginnen von Großbritannien. G. Coptia 17). 9) G. Charlotte, geb. 1744, Tochter bes Bergogs Rart Bub. wig Friedrich von Medlenburg . Strelit; vermablte fich 1761 mit Georg III., Ronig von Großbritannien; farb noch vor ibm 1818. G'ne ber trefflichften garftinnen, voller Ginfluß auf ihren Gemabl; vgl. Georg 5). E. Roniginnen von Preußen. 10) S. Charlotte, geb. 1663, Zochter bes Kurfarften Ernft Ruguft von Braundfweig-gineburg, feit 1684 2, Gemahlin Friedrichs I., Ronig von

Preufen ; geidnete fic burd Biebe ju ben Biffenfchaften und Begunftigungen bon Ges Muf ihren lehrten, bef. von Bribnis aus. Rath grundete ibr Gemahl bie Atabemie ber Biffenfchaften ju Berlin. Gie ftarb grunger ist wemagt die Akademie ber Wiffenschaften zu Berlin. Sie fard 1705. 11) S. Louife, Tochter bes Frei 2098 Eusedrich v. Mecklenburg, geb. 1685; 1707 I. Gemahin Königs Friedrich I. von dreußen; karb nach ihres Gemahls Tobe 1785. 12) S. Dorothee, geb. 1687, Tochter Georgs I., Königs von Großbrie kannien; wurde an Friedrich Wilhelm I., König von Vreußen. nermähle und war Ronig von Preufen, vermablt, und war Wutter Friebrichs b. Gr. Sie war eine febr fcone und geiftreiche Frau und eine treffitche Mutter, von ihrem Soone feht gepriesen und geliedt. Sie ft. 1757. F. Konigin von Polen. 18) S., Aochs etr bes herzogs Andreas Zwanowić von Kiew, hieß eigentlich Sonkar ward wes gen ihrer Schonheit von Blabislaw, Ro-nig von Polen, jur Gemahlin begehrt, trat 1424 noch vor vollzogenem Beilager jur tatholifden Religion über u. warb ju Rratau getront. Gie warb binnen merig Jahren binter einander Mutter breien Pringen. Ihr alter Gemabl, feiner Schwache fich bewußt, fohpfte Berbacht und mittete ibr bie Teuerprobe gu, um gu beweifen, baf fie unschulbig fei. Gie überftand biefe u. ihr Gemahl ertannte ihre Unfchulb und bie Rinber als bie feinigen an. 14) Ratfers Deinrich III. Tochter, Gemablin bes Rb. nigs Salomo von Ungarn. Bermabite fic nach bem Tobe ibres Gemable 1088 mit Bladislaw I., herzog v. Polen. G. Rosnigin von ungarn. 15) G. Sophia 14). H. Kurfürstin von Brandenburg. 16) G., Tochter Friedrich II., Berjogs von Liegnie und Brieg; murbe 1545 an Johann Georg von Branbenbung bers mablt, Durch fie murbe bie Berbinbung swifden Brandenburg und ben Bergogen von Schlefien, burch bie fpater Preufen Colefien erbielt , enger befeftigt. Sie ft. 1546 im Bodenbett. I. Aufürftin von hannover. 17) Societ Friede riche V. von ber Pfalg und Cifiabetts von England, ged. 1650; wurde 1701 als eins ziger bei ber protestantischen Religion beharrender Sprofling Jatobs II. von bem Parlament jur Erbin bes britifchen Ebrones ertidet. Gie mar fett 1658 an Grnfc Muguft, Rurfürft von Dannover vermatit ir. murbe 1698 Bitme. Gie ftarb, noch bevor fie jum englifchen Thron gelangte, 1714 ploglich im Barten von herrenhaufen vom Schlag getroffen, und ftatt ihrer beftieg ihr Sobn, Georg I., ben Thron. Sie mar eine febr wiffenschaftlich gebildete Frau, bie lateis nifch, englisch frangoffich, italienisch, spanisch und bollanbisch gleich gut sprach. 180. Der oth ea, die einzige, sebr fabne Sochten u. bas innig geliebte Kind bes legten

Der

Sifymbrium.

Berjogs Wilhelm von Bella, geb. 1665; marb, 16 Jahre alt, mit beffen Grben unb Better, Erbpringen Georg von hannover, fpater ale Georg I., Ronig von England, vermahlt, aber burch bie Matreffe fpres Schwiegervaters, bie Grafin von Platen, mit ber Familie ihres Grmahle entzweit. Die Platen liebte ben Grafen Ronigsmart (f. b.), biefer aber bie Prinzefin. Es heißt, bag bie Platen bem Grafen ein Bil-let in bie hand gespielt habe, bas ibn gur Spaten Abenbftunbe ju einem Renbegvous mit bet Rurpringeffin einlub. Er ging bin, bie Pringeffin empfing ihn mit Erfaunen, auf bem Radwege ftellte fic aber ibm ber ergurnte Rutfutft in ben Beg und lief ibn burch Garbiften tobten unb ben Beichnam unter bem Betafel bes Borgimmere verbergen. Dem abmefenben Rurs pringen warb bie Untreue G.s eingerebet und er ließ fich 1694 formild von ihr fcheiben und verbannte fie nach bem Schlof Alben, wo fie bewacht ihr Leben binbrachte und 1726 ft. K. Derjogin von Bra-bant. 19) G., Tochter bes Landgrafen von Thuringen Ludwigs bes Frommen und ber St. Gifabeth; warb 1227 an Bergog Deinrich II. von Brabant vermablt unb gebar ihm ben Deinrich bas Kinb. Als ihr Gemahl mit ihrem Obeim, Deinrich Raspe, 1247 in einem Jahre farb und jenem beffen altefter Cobn aus erfter Che, Deinrich III., in Brabant unb Bothringen folgte, pratenbirte fie, ba ber thuringifche Danneftamm mit Beinrich Raspe ausgeforben war, bie thuringifden Muobe, gu ben auch Deffen als Beftthuringen geborte, får ihren Cohn und nahm fie auch Anfangs ohne Sowierigfeit in Befig. Mulein balb madten ihr Beinrich ber Erlauchte, Dart. graf von Deifen, ber ale Schwefterfohn Deinrich Raspe's auf bie gange Grbichaft Unipruche machte und von Raifer Frieb. rich II. eine Unwarticaft auf Thuringen erhalten batte, und bem fic auch bie thus ringifchen Eblen großentheils unterwarfen, auf bie Erbichaft Unfpruch und es tam jum Rrieg, ber 1256-64 bauerte. S. be-bauptete fich in Deffen, Deinrich ber Er-lauchte in Thuringen; G. vertrieb benfelben endlich aus Gifenach, ber Bartburg u. f. w.s allein als Mibrecht von Braun. foweig, ihr Schwiegerfobn, wichtigfter und thatigfter Berbunbeter, einen Ginfall in Deifen machte, warb er geschlagen und gefangen, und es tam nun gum Bergleich, worin Beinrich bas Rinb Beffen und 8 braunfdweigifde Ortfchaften, Beinrich ber Erlauchte bagegen Thuringen erhielt. L. Bergogin von Beffen. 20) S. Co. phia 19). 21) Blete anbere gurftinnen ohne

besondere Wichtigkeit, (Pr. u. Lb.) Sophia (Bot.), Art von Gispmbrium (f. b.). 8. chirurgorum, f. unter

Cophia (Geogr.), 1) Canbical tm europaifd . turtifden Gjalet Rumitt, beftebenb aus Theilen von dem alten Abratien, bon Bulgarfen und Gervien; ift burd ben Baltan gebirgig, wird bemaffert von ber Mariga, Riffaba, bem Ieter u. a. Fluffen, bringt Getreibe, Obft, Gartenfruchte, Sabat, Bein, viel bolg; bie Em. treiben Biebgucht (Buffel Shafe, Bienen), etwas Bergbau (auf Sitber, Effen, Blei) und etwas Sanbel. Es gibt hier einige Be-fundbrunnen. 2) hauptstadt bier und bes gangen Gjalets, etwas tefeftigt; liegt in einer fconen Cbene an bem 3fdar, uns weit ber Riffama (bie aud Baffer nach S. abgibt), ift wohlhabend, bat meift bolgerne Saufer, Sie bes Beglerbegs von Rumili, eines griechifden Metropoliten und eines tatholifchen Bifchofs, bat 40-50,000 Em., barunter gegen 8000 Ehriften, bie Debrgabi Demanen, fonft auch Bulga. ren, Juben u. a. Gie haben Fabriten in Bollen , und Gelbenzeugen, Leber, Labat, treiben hanbel , auch Ader : und Doftbau. S. hat einige Barmbaber , ift vom Raffer Juftinianus erbaut und swar ba, wo fonft Sarbica ftanb, und tam 1882 in bie Banbe

(Wr.) eintgt. Sophian, Felbhere bes Rhalffen Doa. wijab, welder bie arabifden Eruppen auf bem 668 gegen Conftantinepel begonnenen Bug ber Araber commanbirte.

ber Zurten. 8) Rreis in ber Statthalter. fcaft Petereburg (europ. Ruflanb); bat 514 D. R. theils ebenes, theile burch bie

buberbofifchen Berge gebirgiges Banb, wirb bemaffert burch bie Rema, Zoena, Sicora,

Clamenta, ift nicht übrig fruchtbar, bat 84,000 Em., mehrere Rabriten; 4) Daupt.

ftabt bier, mit fchoner Rirches ift 1785 angelegt und 1808 mit Saretoefelo ver-

Rreife Balbenburg bes preußifden Reglerungebegirte Breelau, bem Grafen v. Pud. ler geborig; bat Baumwollen : und Leins meberel, Bleiden, Bolgeffigfabrit und 180 Em.; 2) f. unter Schirnroth.

Cophiensbucaten (Rumism.), fach. fifche Schaubucaten von 1616, mit benen bie Rurfarftin Gophia ihren Cohn Johann Georg an feinem Geburtstage beichentte und welche megen ber Inichtift: Bobl bem, ber Freube an feinen Rinbern erlebt, baufig gefuct und baber in Rurnberg nachs gefchlagen murben.

Sophienshof (Geogr.), 1) Dorf in ber Graffcaft Dohnstein bes Koniaceichs Dannover; bat Sagbichloß bes Grafen Stolberg "Bernigerobe und Forstamt; 2) anfebnlicher Forst babet.

Cophien.fieche (Ant. und Ardit.), Ritche ber beiligen Copbia in Conftanti. nopel, erbant unter Juftinianus burd ben Baumeifter Anthemios (f. b. 1) und Ifiboros aus Miletos; bic fubarifche Ruppel, welche bier querft verfuct murbe, mar auf 4 Artaben, welche ein Rreug von gleich. langen Armen bilbeten, gebaut. Die Rirche batte taum 20 Jahre geftanben, als 558 bie Ruppel burd ein Erbbeben gertrums mert warbe. Bfiboros Reffe, Bfiboros, ftellte fie wieben ber, aber 20 gus bo. mert marbe. ber, gebrudter und elliptifcher und feste gur großern Seftigteit amifchen bie großen, aus Quabern bestehenben und mit eifernen Banbern verbunbenen Pfeiler in Rorb unb Gab auf jeber Geite 4 Granitfaulen, melde er burd Bogen verband und auf eine bar-über gezogene Maner 6 turgere Saulen anbrachte. Die Bbibung ber Ruppel if fanft gebogen; ibre Doblung ift, fentrecht gemeffen, E bes Diameters, welcher 108 par. Buf bat; im Centrum erhebt fic bie Ruppel 169 par. Buß vom Boben bis jum (fpater angebrachten) Dalbmond. Das Innere bes Gewolbes über ben 24 Kenftern ift mit Bofait ausgelegt; außerbem ift bas gange Gemolbe' vergolbet und mit 4 toloffalen Geraphinen gegiert. Die Unordnung ber Saulencapitale ift sc. gellos. Mit ber großen Ruppel finb 2 Salb . und 6 fleinere Ruppeln verbunben. Der Bau ift von Biegeifteinen aufgefahrt, innen aber burchaus mit Marmor belegt, beren verfchiedene Arten (farpfiffchen, phrp. gifchen, latonifchen, tarifchen, lyblichen, mauretanifchen, celtifchen, bosporifchen 2c.) Paulus Silentiarius aufzählt und befchreibt 3 ber gufboben ift in Dofait bon Porphye und Berbantico ausgelegt. Die Gallerie um bie Ruppel ift 56 par. Buß breit unb wird von 67 Caulen getragen; bavon 8 bon Porphyt aus Murelianus Connentems pel ju Rom, 6 von Jaspis aus bem Dia. nentempel ju Ephefos genommen murben. Die 9 brongenen Thuren ber Borballe finb mit Basrellefs gegiert. Die Breite ber gangen Rirche im Innern von Rorb nach Gub beträgt 228 par. Buf, bie Bure Bange von Dft nach Beft 252%. Bar-big ber Pracht bes Gebaubes waren auch bie Rirdengefafe, Altarbelleibung u. f. m., von gebiegenem Golb unb mit Ebelftels nen befeht; bas Canctuarium enthielt einen Schas von 40,000 Pfund Silber. Der Bau, beffen Fortfdritte ber fromme Raifer felbft, in eine leinene Zunica ges Pleibet, in Mugenichein nahm, bauerte 5 Jahre und 11 Monates ale man erft 2 Ellen fiber bie Erbe mar, beliefen fich bie Roften icon auf 271,000 Thir., unb bas Sange tam auf 1,900,000 Thaters bagu gerechnet bie übrigen Coape, melche bie Rirche einichloß, fo mag bas Refultat mobi an 6 Millionen tommen. - 216 1458 Conftantinopel bon ben Zurten erobert murbe, warb bie G. awar gefcont, aber in eine Mofchee umgewandelt; Kreuge und anbere

chesstliche Jelden wurden entfernt und mit Bilbern und Mofalt gegierte Mönde in verntiofe Einfachbeit umgewandelt; auch in Aeufern kamen manche ungleichartige Jufate, unter andern 4 Minarets, hinzu, die dem Sanzen mehr schadetse und es als eine verworrene Masse erscheinen lassen, die den Spriften verworrene Masse, ist den verworrene Masse, ist den verworrene den Auferstein und Aufersse sich und in Bestehren und Aufersse sich und verworrene der Voyago de Constantinopol in A. Banduri's Imper. oriont. 2. Bd., Paris 1711, Fol. und in Hosfali's Storia del architectura. (Lb.)

Sophien traut, sieymbrium so-

phia, f. unter Sifpmbrium.

Sophien-mofdee, f. Sophientirde. Sophien-orben (Braber ber beil. Sophia, Mondem.), fpanifcher Mondeseben, bon unbefanntem Urfprung, gang ben Stronblinern abnlich, nur bag biefe bas Wappen bes Erzbifchofe von Girona auf ber Bruft trugen, biefe ein rothes Kreng. Rteibung weiß.

Cophien raute (Bot.), fo v. w.

Sophienfraut.

Sophilos, f. unter Sophofles.
Sophira (a. Geogr.), früherer Rame

bes aurea Chersonnesus (f. b.).
Sophisma (v. gr.), f. Sophistit.

Sophift (v. gr. cocos, b. t. welfe, Wefch. b. Philof.), 1) elgentlich jeber, ber die jur Mus. abung gemabite Runft mob! verftebt, fomobl in praftifcher ale theoretifder binficht; bef. aber 2) ber in ben Ungelegenheiten bes Lebens erfahrene, verftanbige, faatstluge Mann, in welchem Sinne auch die fieben Beifen (f. b.) G.en beißen, aber ebenfo auch 3) ber gelehrte Denfer und Fors fder im Gebiet bes Biffens und Glaus bene, fo v. w. Philosoph; 4) waren fpås ter Gen bie Behrer ber Berebfamteit und Staatsflughelt, die fich ihre Bortrage ebenfo begablen liegen, wie bie Reben, welche fie fur Unbere fdrieben. Mus bies fen G.en murben mit ber Beit in Folge eines politifc u. moralifd verberbten Strebens, fo wie einer nicht ober übel geloften Frage über bie Bahrheit mancher Philos fopbeme, befonders im 6. bis jum 5. Jahrh. v. Chr. eine Art von Philosophen und Rebefünftiern, bie, wegen bes 3mede, welchen fie verfolgten , in three tiefften Erniebris gung jum Gegenftanb ber Berachtung aller Beffern und felbft enblich bem Boit jum Gefpott murben, fo daß mit bem Begriff eines G.en fich ber eines Prablers, Betragers und Bortfpielers verbanb. große Runft fanben fie barin, über Themas, bie ihnen ihre Buborer porgelegt batten, aus bem Stegreife und swar, nach bem Belieben ber Buborer far ober wiber bie Sache ju fprechen. Beisbeit

nannten bie G.en bie Gefcidlichteit, fic jene Urfachen befonbers in Athen in ihrer ber Men'den ju bebienen, baß fie ge-neigt maren, ihr Bergnugen ju beforbern ober überhaupt bie Wertzeuge ihrer Mb. finten ju fein : Berebfamteit mar ihnen bie Runft, bie Buborer von Allem ju überreben, was fie wollten und in jeben Grab ber Leibenfchaft ju fegen, bie gerabe gur vorliegenden Abficht nothig war. Daju fdien ihnen aber vor Allem bie Gefdidlichfeit nothig, jebe Geftalt anjunehmen, woburch man bem gefäufg wurde, auf welchen bie Abficht gerichtet wars man mußte fich, nach ihrer Anficht, feines Derzens verfichern und fich übere baupt einer Someichelet bebienen, bie bes Unbern, wenn auch nicht Dochachtung, boch bingebenbe Biebe ermarb. Daber mar auch bie Morat, welche fie prebigten, bochft lars Tugend und Lafter bietten fie fur blofe theoretifde Unterfolebe, bie nur in burger. liden Gefeben ibren Grund batten und von folguen Staatsmannern erfunden maren, fie maren ihnen ebenfo willfuhrlich, wie naturmibrig. Eben fo leugneten fie eine allgemein gultige Babrheit und allgemeine Be'ete bes Dentens und Ertennens; baburd wurde es ihnen möglich, Schein als Babrbeit, Recht als Unrecht, Unrecht als Recht barjufiellen; bie Runft, burd welche fie foldes vermochten, war die Sophifit (f. b.), bavon ein hauptbeftanbtheil bie Erug'dlaffe (f. Cophismen) waren, welche fie um fo mehr mit Glud anwenbeten, als bie logifche grem ber Soluffe bamale noch nicht erfunden mar. Gegen bie Gemigheit einer objectiven Ertenntnif bedfenten fie fic ber Lebren alterer Philofophen, befonbers ber bes Bergfittos von ber Beranberlichtett ber Dinge und ber Dialettit bes Benon, bie fie mit felbft erfunbenen, gum Theil fcarf. finnigen Granben unterftasten. Inbeg barf man bie Bebren ber G.en fich nicht foftes matifch geordnet vorftellen, fondern jeber fprach, beclamirte, überredete und bewies, wie es Beit, Ort, Umfanbe und Perfonen gerate notbig machten. Mud find verfdie. bene Perioben biefer G.en ju unterfdeiben, bie theils von ber Gittengeschichte, theils pon bem Stanb ber Philosophie bestimmt merben; am ausgeartetften maren fie gur Beit bes Gotrates. Der Grund biefer fo eigenthumlichen, wie verberblichen Ericeis nung lag jum Theil im Beitgeift; bie große Beranberung in Gitten unb Dentart ber Griechen, befonbers nach bem Derfertrie. gen, ber finnliche und geiftige Burus, bas Drangen und Treiben ber Geifter unter bem Souge ber Freiheit, bie allenthalben erwachenbe Bifbegierbe, ber burchgangige Bunfc nach politifchem Ginfluß unb bas Bemuftfein, in ben Befit ber bagu nothwenbigen Dittel, Berebfamteit und Menfchen-Penntnis, fommen gu muffen, alles bies ertiart jum Theil jene Erfcheinung. Da aber

gangen Bollftanbigteit erfchienen; fo finben wir auch bort bauptfachlich ben Gie ber Sen; bei ben borifden Bolfern, befonbere in Sparta, Argos unb Rreta, finben fic teine G.en, bort gab es feine Rebner, bie Rhetorit mar von biefen - Staaten ausges foloffen und die Epboren in Sparta be-Araften jeben, ber eine frembe Rebeweife bafelbft einführte; mogegen ber feine, gemanbte, bewegliche Ginn ber Sfeiltaner balb auch eine Richtung nach bem Bers fdmitten und Doppeljungigen angenommen batte und unter fich G.en und eine ausges bilbete Sophiftit bluben fab; bier befone bere Rorar. Borgias aus Leontium unb Dippias. Reben bem Beitgeift aber entbielt auch noch ber bamalige Buftanb bet Philosophie ben Grund ju jener Ausge-burt; hatten auch manche Denter belle Blicke in bas Gebiet ber Philosophie gethan, fo befand fic boch bas Sange auf Bremegen und bie Berirkungen offenbarten fic vornamit in ter Ungewisheit und wis berftreitenben Behauptung über bie Er-Penninis. Dies gab Dannern von Talent und Gelehrfamteit, bie noch bagu Deifter fn ber Beredfamfeit , b. b. in ber Ueberres bungetunft waren, Gelegenheit, bie Blofe ber phitosophiden Sufteme ju zeigen, fie licherlich zu machen und bofur binguftellen, was ibrer Citeiteit angemeffen fchen. Go wie man nicht überhaupt von ben G.en als bon icalen u geiftlofen Afterweifen u. boewilli. gen Menfdenverberbern reben barf, mogegen fie (ben Pobel abgerechnet, ber fic natarlic auch unter ihrem Ramen mit eingefdlichen batte) jum großen Theil Danner von Beift , Gelehrfamteit , Menfchentenntnif u. Rlugbeit maren, benen es nur an Intereffe für bie Bahrheit fehlte, welche fie ber Ruhmgier und wohl auch ber Gewinnfuct opferten; fo muß man auch gerate bie Periobe ber G.en als eine nothwen-bige Uebergangsperiobe jum Beffern anfeben; und ber Durchbruch mare viels leicht, wenn bie Musartung und ber Unfug nicht fo groß und auffallenb gewefen mare, noch lange nicht ericbienen. Gegen bie G.en erhob fich guerft Gotrates (f. b.) und feine Souter; aber ber gelungene Berfud, ihnen bie Richtigfeit ihres Beginnens gu zeigen, toftete ibm bas Beben. Die G.en, entra. ftet burd bas Glud, mit bem er gegen thre Scheingrunde focht, und beforgt megen bes Uebergangs vieler ihrer Unbanger jum Sofrates, verbanben fic mit ben Prieftern, benen bas neue Bicht ebenfo gefahrlich unb nachtbeilig, wie ben G.en felbft erichien, und fie, bie felbft bie Boltereligion, fo wie alle Religion, abgefcmadt gefunden und als folche in ihren öffentlichen Declama. tionen bargefiellt hatten, berebeten bas Bolt, Gofrates Unfichten ftritten gegen ihre Religion und verderbten bie Jugend. Balch, Do praemiis veterum sophista-Bie ihnen ihr Berluch gelang, zeigt des rum etc. in den Parerga academica G. Sofrates Schickfal. Alle Sen lehrten 108 ff. und Do enthusiasmo veterum Sofrates Schidfal. Gelb unb ba fie erft fpater von Staat befolbet murben, fo muß, ten bie einzelnen Bubbrer ihre honorare geben; zuerft foll Protagoras von Abbera um Gelb gelehrt haben; für bie volltom. mene Auebildung eines Boglings nahm er 100 Minen (2291 Thir. 16 Gr.); eben fo viel nahmen Gorgias und Benon; boch liefen fie auch mit fich banbeln und nach und nach tam bei einer großen Concurreng ber Preis fo herab, bas fchon ju Gotrates Beit Guenos von Daros um 10 Minen lebrte. Beber von ben grammatifchen und rhetoris ichen, noch bon ben philosophifden Schriften ber eigentlichen G.en bat fic etwas auf un= fere Beiten erhalten und fie find une nur aus ben Mittheflungen ber Alten, größtens theils ihrer Gegner, befannt, bie, obgieich übrigens ehrenwerthe u. glaubwurbige Dan-ner, bod in Bezug auf bie Darftellung ber G.en nicht frei von Beibenschaften gemefen au fein und gefdrieben gu haben icheinen; in Platons Gefprachen erfcheinen fie ofter, melder Philosoph auch einen befonbern Dialog Cophiftes, in welchem bie Realitat ber Dinge, bie unter anbern Gorgias ges leugnet batte, barguthun verfucht wirb; außerbem gibt es bon Ifofrates eine Rebe gegen bie S.en. Babrenb nun burch gelehrte und gebilbete Gegner bet Copbiftit auf lange Beit gefcabet unt ber Rame eines Gen fo giemitch als Schimpfname betrachtet wurde, fo fing er 5) im 2. Jahrh. n. Chr. wieber an an Crebit ju gewinnen und ju ber altern Befchaftigung gurudtebrent, arbeiteten bie G.en, bes fonbers in Alexanbria, an ber Biebers berftellung ber burd viele außere Umftanbe perborbenen griechischen Sprache, wogu fie befonbere Borterbucher anfertigten; hielten Reben und Declamationen über wiffenichaftliche, befonbers philosophifche Gegenftanbe, arbeiteten gerichtliche unb Staatereben nach ben Duftern ber Miten aus, bie jeboch teinen prattifchen Rugen batten, fonbern blos jur Unterhaltung unb Uebung im Stol gefchrieben wurben, eben fo Briefe, Geichichtswerte u. f. w.; auch bie Eniftehung ber Romane, welche in bie'e Beit fallt, gebort ben G.en an. Richt allein in Alexandria gab es folde Sen, fonbern auch in Athen tauchten fie mieter auf, und in Rom wurben fie bochs geachtet felbft von ben Raffern (Babrias Lebenebefdreibungen ber G.en biefer fpatern Beit find von ben beiben Phi-Toftraten und Gunapios. Heber bas Co. phiftenthum vgl. 2. Crefollius, Thoatrum veterum rhetorum etc. i. e. sophistarum, Paris 1602; G. R. Rriegt, De sophistarum eloquentia, 3ena 1702, 4.; 3. 6. war mein Jerthum unvermeiblich;

sophistarum, ebenb. G. 867 ff.; außers bem Meiners Gefchichte ber Biffenfchaften in Griedenland und Rom, 2. 85. 6. 1 ff , und Bieland im S. Buch bes Maas thon.

Copbification (lat., v. griet.), 1) Bieberherftellung verlorner ober verborbes ner Theile; 2) (Chem.), bie aldymiftifche Berfalfdung bes Golbes, f. Sophisticum aurum; 8) (Philof.), wenn man aus eme pirifden Pramiffen von bem, mas man tennt, auf etwas fchließt, bem man, ohne bavon einen Begriff ju baben, bennoch obe jeetive Realitat beilegt.

Sophisticum aurum (Chem.), Metalimifchung, bie bem Golbe ahnelt, ohne es ju fein, wie: Gemilor, Pringmes tall, Tombad (f. b. a.); vgl. Sophiftis ca'ton.

Cophiftit (Philof.), im Gegenfat gu Philosophie bie Runft, burch 3weibeutigs feiten, frugerifche Argumente und halb= mabre Cage Ungereimtheiten ju beweifen, ober burch verfangliche Fragen, wo nicht gu' taufchen, boch Unbere in Berlegenheit ju feben, überhaupt bie Runft ber Sophisften (f. b.) im ubeln Sinne bes Borts. Die Schluffe aber, bie man auf folche Bei'e jog, nennt man Cophismen (Cophis. sog, neute in an Sopyismen (Sopyismen ata, vg. Fallacia), Fehl. (wenn man blos auf thre Faifcheit fiebt und der fie Bebrauchende felbft gefäusch wird) ober Trugfaluffe (wenn man bie Absigt voraussest, das Andere baburch hintergangen werden follten), auch Paralogis-men (f. b.). Die Sophismen, beren es ihrer Ratur nach fehr viele geben tann, theilt man ein in: I. formelle Sophismen (sophisma amphiboliae ob. fallacia ambiguitatis), in benen bie von ber Logit geforberte form bes Schluffes verlegt ift; fie tonnen a) ben Rebler im Musbrud enthalten (sophisma dictionis ober s. secundum dictionem), wogu bie fallacia figurae dictionis (cophisma dialogiae) gebort, wo mit bem Doppels finn eines Bortes gefpielt wirb, 3. B. wenn man von Bemandem behauptet, er muffe gebaren konnen, weil er ein Weib fei, wo man ben Begriff Weib im eigents lichen und figutilichen (weichlich, feig) Ginn vermischt; b) tann ber Febtet in ben Gebanten liegen (sophisma extra dictionem), hierher gebort an) bie fallucia sensus compositi et divi-si, wenn man einen Begriff balb collectiv, balb bistributio nimmt, 3. 28. bas 32. ren (überhaupt) ift unvermeiblich ; ich habe geirrt (in einem bestimmten gall), alfo war mein Brrthum unpermeiblid; bb)

fallacia a dieto secundum quid ad diotum simplicitor, menn man einen Begriff balb mit einer gewiffen Ginfarantung, balb ohne biefelbe nimmt, g. B. ein Gelehrter (in ber That) befigt grundliche Renntniffe, R. ift ein Gelehrter (feinem Stand nach, well er ftubert hat), also besigt R. grundliche Renntniffe. II. Waterielle Sophismen, in benen nicht allein in ber Art und Weife ber Berfnupfung ober Bezeichnung ber Gebanten ge-fehlt ift, fonbern wo ber Gebante felbft etwas galfdes enthalt, c) sophisma fictae universalitatis, wenn man das Bessonbere als etwas Algemeines sess (3. B. Alles, was Beine dat, kan lausen, also auch ber Alsi) d) sophisma falsi medii, wo bas Bermittelnbe, ber Be-welsgrund fallch ift (weil bie Sonne uns warmt, muß fie ein feuriger Rorper fein); e)s. cum hoc vel post hoc, ergo propter hoc, wenn man swiften me gebenheiten, bie jufallig in einer Beit gue fammentreffen ober tury auf einander fole gen, einen urfachlichen Bufammenbang fols gert (j. B. wenn man ben religibfen Ras tionalismus als ben Grund politifder Un. ruben angibt); f) s. pigrum ober ig-nava ratio, wenn sich bie Aregheit burch Berufung auf bas Echicfial einem Arugichluß entschuldigt; g) s. polyzoteseos ober fallacia quaestionis multiplicis, wenn aus ber Unmöglichfeit ber Grenzbeftimmung eines Berhaltnifbegriffe burd fortgefentes Fras gen bie abfolute Unbestimmbarteit beffelben bargethan werben foll; h) s. heterozeteseos ober fallacia quaestionis dupliois, wenn aus einer Dies junction ober Alternative, bie auf einer Borausfegung beruht, burch Berfchweigung berfelben, Unftatthaftes gefolgert wird (1. B. was man nicht abgelegt bat, bat man noch, bie Borner haft bu nicht abgelegt, alfo baft bu fie noch; biefer Schluß rubrt von Gus bulibes [f. b.] ber). Die meiften biefer Cophismen rubren von ben alten Dialet. tilern ber megarifden Soule ber, welche fie erfanben, theile jur Uebung bes Biges, theils auch um Unbere in Berlegenheit gu fegen.

Sophitis (Sopidis regio, a. Geoge.), Begend zwischen ben Kathat und bem Hopphalis in Perssen, sier wurden terffiche hunde gezogen. Das Land war chrigens nach dem Konig Sophides, der zu Alexanders b. Gr. Zetten bott eeglette,

fo genannt.

Sophofles, griechischer Tragiter, lebte ju Athen von 497—406 (ober n. 2mb. 490—400), eigentlig geburtig aus bem Demos Kolonos, wo fein Bater, Sophilos, eine Rabrit hatte. Der junge S, ber eine siehr gute Trajebung genoß und besonders Orcheftrit und Musit beim Lam-

prod effrig getrieben batte, führte in fet-nem 16. Jahre icon ben Reiben um bie falaminifden Eropden, eine Ehre, bie et nicht allein feiner Gefdidlichteit, fonbern auch feiner torperlichen Schonbeit gu banten batte. Dicht lange barauf betrat es mit einem fatprifden Drama, Ariptolemos. bie Bubpe; feinen erften Gieg ale tragifder Dichter trug er bavon, als 472 (ober 471) Rimon bie Gebeine bes Thefeus (f. b.) nach Athen brachtes biefe Begebenbeit follte burch Mufführung einer neuen Ara-gobie gefeiert werben, weehalb bie bamals namhafteften Dicter mit ihren Dramen einen Beitftreit begannen; unter ihnen war G. und Mefcholos; ba bie Richter unichtufs fig waren, wem fie ben Preis zuertennen follten, fo trug man bie Entscheibung bem Kimon felbft auf; Rimon erklarte fic für Die fo rubmlich betretene Baufbabn als Dichter ging er nun fort und grundete fich auf ihr einen unfterblichen Rubm; G. ift nicht allein ber, bem Griechenland bie gebilbete Tragbbie ju banten bat, in bet eine funftvollere Unordnung und Entwids lung ber Banblung und gehaltene Charate tere, bie burd fittlichen Berth fic uber bas Schidfal (vgl. Schidfalstragobie) exheben, fichtbar find (uber feine Borguge vor feinen Borgangern und Nachfolgern f. Eragobie), fondern er that auch viel für bas Theatralifche: ble Buhne ließ er vergieren, führte bie weißen Rothurnen bei ben Schaufpielern und Choreuten ein, ben Chor befdrantte er in feiner Musbehnung und erweiterte bagegen ben Dialog, führte bie 8. rebenbe Perfon ein und ließ ben Chor mehr Bufchauer fein, ber mit feinen Gefangen nur hoffend und jagend, froh und traurig theilnehmend ber Sanblung Co als Dichter geachtet unb beimobnt. geehrt , foien er auch ein guter gelbhert fein ju muffen und er warb 441 mit Des ritles an ber Spige einer Armee gegen bie Bewohner ber Stabt Menea gefdidt; boch entfprach er bei weitem in biefem Felbjug nicht ben Erwartungen feiner Ditburger; ohne Duth und Ginfict gezeigt ju haben, fogar ber habfucht und Bolluft befdulbigt, fehrte er wieder jurud. Doch fehte, ihn bles um fo weniger in ben Augen feiner Burger berab, ale er fortfuhr, fie mit ben Werten feines Geiftes ju bezubern. Er foll 123 (n. Unb. 180, wovon jeboch icon im Alterthum 17 als unecht angegeben were ben) Dramen gefchrieben und 20-24 Dal ben erften Preis und noch viel ofter ben 2. erhalten haben. Bon jener Menge Dras men, wogu auch bie fatprifden gerechnet finb, haben wir noch 7 (ber geißeltragenbe Mjar, Glettra, ber Ronig Debipus, Antigone, bie Erachinierinnen, Philottetes, Dedipus auf Rolonos); von ben abrigen (3. 29. Polyrena, Threftes, Grechtheus, ben fatprifchen

835

Dramen: Zereus, Raufitaa ober bie Bas fderinnen [worin G. felbft bie Rolle ber Raufitaa gab] u. f. w.) haben wir von einigen nur noch Fragmente, von ben meiften nur noch bie Ramen bei ben Grams nern nut not erzeichnet sind sie in der Saus-tefischen Ausgade von Fabricius Biblio-checa grassa 2. Bb. S. 203—14. Außers dem soll er auch noch Siegeslieder, Eiglen und ein prosalisches Wert über den Chor in ber Tragobie gefchrieben baben. Geine Beziehung ju Mefchplos, ber 17 Jahr alter ale er war, war nicht bie eines Schulers jum Behrer, mobl aber lernte er von ibm. ber bamals bie attifche Babne beberrichte : als G. ihm in ber Preisvertheilung vorges gogen murbe, verließ er Athen; mit Guri. pibes, ber 24 Sabre junger mar, foll er fic nicht baben vertragen tonnen; pielleicht perbroß ihn beffen mehrmalige Bevorzugung. Uebrigens trat er auch mit Ariflias, Cho. rilos, feinem Sohn Jophon u. And. in bie Schranten. Rach feinen altern Biographen batte er 2 Beiber, Ditoftrate u. bie Gb Eponerin Theories von der Erfteren mar ihm Jophon, von der Legtern Arifton geboren (außerbem hatte er noch 8 Cobne). Rophon vertlagte einft ben alten Bater, bas er ein Berichmenber unb mabnfinnig fei; G. vertheibigte fich mit Rube und Rlarbeit und las am Enbe feiner Rebe bas eben erft vollendete Trauerfofel: Debfe pus auf Rolonos vor, welches ben Richtern fo wenig bas Bert eines mabnfinnigen ober findifch geworbenen Greifes ju fein fchien, bas fie ibn ganglich losfprachen. Alls gott. begabter Mann foll er fich gezeigt haben bei bem Raub eines golbnen Rranges aus ber Afropolis; Berafles mar ibm im Eraum erichienen und hatte ibm im Eraum erichienen unb ben Plas angezeigt, mo Dan fanb ibn Rrang beeborgen marb. und G. errichtete får bas jur Belobs nung erhaltene Salent eine Capelle bes Derattes Menitos. Gein Baterland liebte er fo febr, bag er bie ebrenvollen Muffors berungen verfchiebener Ronige, an ihren Sof gu tommen, ablehnte. 3m 90. (nach Rab. im 95.) Jahre feines Bebens farb et; nad Gin, por Kreube über einen gu Dipmpia ungeachtet feines boben Alters bas. bon getragenen Gleg; n. Mub. weil er beim Borlefen feiner Untigone ben Uthem ju lange an fic gehalten hatte; nach einet bebeu. tungsvollen Sage aber an einer Bein-beere; ber Gott, beffen Fefte ber Sanger burch feine Dichtungen verherrlicht batte, nahm ibn beim Genuß feiner Babe gu fich, (vgl. Silenos), wie Beus Nar bem Nefchv-tos ben Tob brachte. Gein gottlicher Schuger Dionpfoe ehrte ihn auch noch im Tobe; benn ba fein Erbbegrabnif bei Deteleia war und bies bamais bie Bafebamonier uns tet Enfander befesten, fo erfchien Dionpfos . bem Felbherrn mehrmals im Traum und

befahl ibm. ben Mibenern su verftatten. ben Beftorbenen in feinem Grabmal beis fegen ju laffen; als Epfanber erfubr, baß es S. war, foidte er einen Derofb nach Athen und verbieß jur Beerbigung bes Dichtere freies Geleit. Auf feinem Grab-mal war nach Gin. eine Sirene, nach And. eine metallene Rachtigall abgebilbet, nach einem Boltsbeichluß murben ihm fabr-liche Opfer gebracht. Die erfte Ausgabe ber Arogobien, Benebig 1502; bie Scho-lien, Rom 1518, 4., mit ben Scholien bes Arielinins, Paris 1558, 4., mit griech. unb lat. Scholien 1568; von Conter, Untwerp. 1579, 12.3 von Th. Johnson, Glasg. 1745, 2 Bbe. 8., 1 Bb. 4., von I. Tweebie, 2 Bbe., Cton 1775 u. 5., von Capperonier und J. K. Bauvilliers, 2 Bbe., 1781, 4.3 von Brunt, 2 Bbe., Strafburg 1786, 4. und 4 Bbe., ebend. 1789 (mit ben Fragmenten); von S. Musgrave, 2 Bbe., Orsford 1800; von C. G. A. Etcipig 1802—113 eine fleinere Ausgabe non demfelben, Leinig 1800. (Intiane 1579, 12.; von St. Johnson, Glasg. 1745, retpiig 1802—11; eine fleinere Ausgabe von bemfelben, Leipig 1809, (Antigone u. Debipus), fortgefest von G. hermann bis 1824; von F. A. Bothe, L. Thie., Leipig 1806; von G. h. Chafter, L. Thie., Leipig 1810; von G. C. B. Schneiber, Weim. 1823-27; in ber Bibliotheca gracca von Jatobe und Roft wirb G. von Buns ber herausgegeben; juleht herausgeg, von Fr. Reue, Leipzig 1881; Ueberfepungen von G. M. Golbhagen, Mitau 1777; von Chr. Grafen von Stollberg, 2 Bbe., Leipe Spr. Krafen von Stollberg, 2 Bbe., Leips jig 1787 (2 Bbe., hamburg 1823); von R. Aft, Leipz, 1804; F. hamburg 1823); von R. Aft, Leipz, 1804; F. hamburg 1823; von Prantf, a. M. 1804; G. Fáble., Leipzig 1804, 1809; G. W. F. Solger, Z Sbe., Berlin 1808; Abutidum, Leipzig 1827; französisch von Nochefort, J. Thie., Paris 1788. Einzeln benausgegeben wurden Afar von J. G. Hottus, Leipz, 1765 (1746); C. A. Lobed, Leipzig 1809; h. L. Billerbed, Edittingen 1824 (blos Answerd), hiers, hong A. G. Norbed. Gotha mert.), uberf. von A. C. Borbed, Gotha 1781; Elettra von C. A. G. Scheffler, Delmftabt 1794; Ronig Debipus pon G. Eb. Ruinol, Beipg. 1790; A. C. Deinede, Sottingen 1790; P. Eimelen, Drforb unb Bond. 1811, Leipzig 1821; überf. von 3. R. F. Manfo, Gotha 1785; Dedipus ju Rolonos Manfo, Gotya 1785; Ordipus zu noonows on A. Cyr. Meineck, Duisburg 1791; überfegt von A. Ruge, Jena 1830; Antisgons von A. E. Meinecke, Göttling. 1788; Prof. Boothe, Leftyig 1827; K. C. Mer. 2 Bbe., Leftyig 1881; Aradinieriunen von J. G. C. höpificer, Leftyig 1791; h. E. J. Billerbeck, Hillysbeim 1801; überfon W. Savern, Meilin 1802; Philottestan von E. Chile. Buttman 1822; 3. h. C. Barby, Bert. 1803; (über bas Metrifche diefer Tragobie, G. K. Eifd, Celpsig 1822); übert. von 2. D. Schmals, Ronigeb, 1795. Mußers

bem find noch viele Monographten über anticholerione aufbewahrt werben ; einzelne Gegenftanbe, Sprache, Metrit zc., bie S. betreffen, ericienen. Ueber G. bes fonbere gu vergleichen: Beffing, Beben bes G., berausgegeben von Gichenburg, Berlin 1790; Stollberg in ber Borrebe jur Uebers 26th. G. 86 ff. (Lb.)

Cophonia (a. Geogr.), Infel an ber Rufte von Magnefia, fpater mit bem geft.

land verbunben.

Copbonisbe, 1) Tochter hats brubals; batte ben Maffafplerfürften Spe phar gebetrathet und burch biefe Bers binbung bewogen mar berfeibe von bem Bunbnig mit ben Romern abgefallen. Deshalb von Dafiniffa (f. b.) in Girtha belagert, wurde er gefangen und mit ihm G. ju Mafiniffa geführt. Als Dafiniffa fie erblictte, wie fie ibn inftanbig bat, fie nur nicht ben Romern ju überantworten, verliebte er fich in bie junge, foone grau und um fie por ben Beleibis gungen ber Romer am beften ju fichern, beirathete er fie. Doch ber romifche gelb. berr Scipio mifbilligte ble Beirath, aus Rurcht, aud Dafiniffa's Treue gegen Rom mochte mantenb werben, und forberte bie Mustleferung ber G. Dafiniffa, um fein ber G. gegebenes Bort nicht ju brechen und bie Freundschaft ber Romer fich ju et. halten, ließ ibr ben Stanb ber Dinge mel-E. bat nun ben Dafiniffa um ben Siftbeder als hochzeitegefchent, ben ihr ber neue Gemahl, genothigt burch bie Um, ftanbe, ichidte und ben G. belbenmutbig trant. 2) (Runfigefch.), f. Angesciola. (Lb.)

Coppophobie (v. gried.), gurcht vor ben Belfen, aus ber bie Cophopbonte, Berfolgung und Dinrichtung berfelben ber. porgebt; infofern bie Beifen ber Bolfer fic nicht icheuten, Mibbrauche und Thor, beiten angugeigen und fie abguftellen verfuchten, murben Gingelne Gegenftanb ber Berfolgung, niemals aber tann man eine allgemetre G. nachweisen. Die Schicklate folcher verfolgten Philosophen, G. ober folder versoigten pyntolopoen, S. dort. Darkedung der Berfolgungen merkwürdiger Philosophen 1. Ahl., Gera 1800; Ritter, De philosophis calumnia lacessitis, 2. Abhandl., Upf. 1792, 4. (Lb.)

Cophora (soph. L.), Pflangengattung gus ber naturlichen gamilie ber Dalfens pfiangen, Ordnung Sovhoreen, gur 1. Ordnung ber 10. Klaffe bes Linn. Sysftems geborig. Bemerkenswertbe Arten : s. hoptaphylla, in Oft . Inbien beimifder Strauch mit fiebengablig gefieberten Biate tern und mit fehr bitter ichmedenben Cas men und Burgel, welche beibe in jenen Gegenden gegen bie Cholera angewendet merben, ober auch in europaifden Apothe. ten unter bem Ramen: radix et semen

japonica, baumartig, mit ausgebreiteten, fait bangenben Bweigen, weißen Bluthen, in Sapan beimifd, in milberen Gegenben Zeutfclanbs im freien ganbe ausbauernb und ale Bierpflange cultivirts s. tetraptofebung und vorguglich Jacobs in ben Rad. ra, mit gelben, traubenftanbigen Buttben, tragen gu Gulgere Theorie zc. 4 Bbe. 1. in Reu Geeland heimifch; a. alopecuroides, mit gefieberten, aus 20-25 Pagren langlichsottigen Blatten gebilbeten Blate tern, blauen, in langen Mehren ftebenben Bluthen, in ber Ervante beimifc, auch bet und im Freien ausbauernb und als Biers pflange, neben mehreren anberen Arten als Copporten, Bierpflangen, cultivirt. nad Sprengel Unterabtheilung in ber nas turliden Pflangenfamilte ber Gulfenpflans gen, burd eigentliche Schmetterlingeblumen und 10 abgefonberte Staubfaben aufges geichnet. Gattungen: sophore, anagyris, virgilia, podaliria, podolobium, cer-cis. u. a. m. (Su.)

Cophos (gried.), Beife, f. Sapiens

und Beife.

Sophrim (Int.), f. unter Dentgets tel 2).

Cophron (gr.). 1) ber Mafige, Befdeibene; 2) Rame mehrerer Perfonen des MI-terthums; befonders 8) Dichter aus Spo rafus, lebte jur Beit bes Guripibes unb' Die Copbronifden Dimen batten nichts Droeftrifdes und Rufitalifdes, fonbern waren, obgleich in rhyrmifden 26. fonitten, bod in Profa geidrieben, bie auf jeben gall nicht gur Letture gebichtet waren, fonbern gu ben Luftbarteiten man-der Befte geborten. In ihnen war bas Leben treu geichilbert, feibft bas Uneble in ber Sitte und in ber Sprace nicht verfomaht, befondere die Rede bes gemeinen Dannes mit ber größten Bahrheit wiebergegeben. Dod marin nicht alle fcherge haft, fonbern es gab auch beren ernften Inhalts; unb Platon fell fie mit folder zuganies, und Piaton feu ne mit folder kiebe gelefen haben, daß er fie beim Schla-fengeben unter den Kopf legte und befaht, ihm bieselben mit in das Grad zu geben. S. Fobrickut Bibliotheca gravoa. L. Th. S. 493 u. Mlomfields Andang einer Frage mentensammlung im 4. Bde, des Classical journal R. 8. S. 581 ff. (Lb.)

Cophronia, vornehme Romerin, lebte gu ber Beit, als Marentius gegen 806 in Rom muthete; ba er teine Brau vericonte, nach ber feine Buft ftanb, fo verfucte er auch ber G. Gewalt angue thun; bod fie rettete fic burd Geloftmorb

por feinen Rachftellungen.

. Cophronia (s. Lichtenet.), Pflan. gengattung aus ber naturliden gamilie ber Coronarien , Drbnung Spathaceen . jur 1. Drbnung ber 3, Rlaffe bee Linn, Spftems geborig. Gingige Art; s. caespitasa. Cophronios, 1) Rirchenfdriftifteller, tebte ju Enbe bes 4. Sahrb., Freund bes Dieronymus. Schon als Rnabe fchrieb er ein Buch: De laudibus Bethlehem; fpater überfeste er mehrere Berte bes Dieros nomus in bas Briechifde, wovon noch bie Meberfegung bes Catalogus scriptorum ecclesiasticorum vorbanben ift; auch ift bie aus ber lateinifden Ueberfebung bes Diero. nymus gefertigte griechifche Berfion ber Pfalmen unb Propheten von G. 2) Deb. rere Patriarden von Conftantinopel unb anbere Beiftliche. (Lb.)

Cophronistos, Colrates Bater, ein Athener, wohnte in dem Demos Mopele und mar feiner Runft nach ein Bilbhauers feine Frau, Phanarete, mar eine Debamme.

Sophronifta (gr., Ant.), in Athen 10 (aus jebem Stamme einer burd Cheis rotonie bes Boll's gemablt) obrigfeitliche Perfonen, welche bie Aufficht über bie Gitt. lichfeit ber Barger, befonders ber Jugend, hatten; fie gingen bes Rachte in ber Stabt umber, um Erceffe ju verbuten und folche aufjugreifen, bie irgend etwas Unftobiges begingen. Bei ben gymnaftifden Uebungen mußten fie ebenfalle Aufficht fubren. Zag. Sn lich erhielt einer eine Dradme Golb. ber Raifergeit wurde fbre Babl auf 6 bere abgefests ihnen gugefellt maren eben fo viel Opposophronifta.

Sophronisteres (v. griech. lat.

Anat.), bie Beisheitzahne (f. b.). Sophronifterion (gr., Unt.), Bes fangnis in Athen, in welches Lieberliche ge-

fperet murben, um fie ju beffern.

Copproffine (gried.), 1) Befen unb Betragen eines Menfchen von nuchternem, gefundem Berftanb, überhaupt ber Inbe-griff aller einem Burger und Menichen giemenben Tugenben. 2) Toditer bes åls tern Dionpfios und ber Ariftomache, Dions Somefter; fie beirathete fpater ihren Stief. bruber, Dionpfios ben Inngern.

Sophtha (a. Geogr.), Infel im perfifden Meerbufen, an ber Rufte von Perfis. Sophutat, Bollerichaft im Innern von Libnen. Sopiana, Statt in Rieber-Pannonten in ber Proving Baleria; nach Ein. bei Künftirchen, nach And. bei Sops

pan (Boppia).

Sopidis regio (a. Geogr.), f. Co. phitis.

Sopolis, 1) Matebonier, Bater bes Bermolaos (f. b. 1). 2) Daler, lebte au Un. fang ber Raiferzeit ju Rom; feine und feiner Beitgenoffen Gemalbe maren febr gefucht und mit ihren Arbeiten maren gange Gal. lerien angefüllt. 8) Griechifder Urit, Beb. rer bes Metius (f. b. 1) aus Gyrien.

Sopor (Deb.), tiefer, befonders franthafter Schlaf (f. unter Schlaffuct). Go. porde, in foldem Schlafe liegend.

Enepelop. Borterb. Ginundgwanzigfter Bb.

Soporativ (v. lat.), einschläfernb, betaubenb, fo: G.e Mittel (soporifora), Argueimittel, bie Schlaf pervors bringen, wie Opfate u. bgl.

Coppau (Geogr.), Dorf im Rreife Beobidus bes preußifden Regierungsbezirfs Dppeln, fonft Gig einer teutfden Drbens. commende; bat berricaftliches Schlog und

750 Œm.

Sopra agio (ital., pblgew.), bas uebers aufgelb, welches bei Berechnung folechtern Dungfußes gegen einen beffern Mangfuß, und bie Summe in vorzüglich gefuchten Mangforten gabibar, gegeben wird; g. B. auf Currentgelb gegen Con. ventionegelb in Speciesthalern gabibar, fo wird fur bas Conventionegelb bas Igio, für bie Specietthaler S. A. gerechnet.

Sopra Calioi (Bagrent.), feidenes Beug, ju beffen Rette Deganfinfeibe unb jum Ginfous Floretfeibe genommen wirb.

Soprano (Muf.), f. Discant.

Sopra protesto acceptiren (bligem.), einen Bechfel nach icon erhos benem Protefte noch annehmen. S. - Ta ra, ber Mbgug fur bas Gewicht ber Ems ballage einer Baare, welcher bem Raufer außer ber gewöhnlichen Zara noch bemile liget wirb.

Coprony (Geogr.), fo v. m. Debens

Copfrion, einer ber Generale Mlers anbers b. Gr. und Statthalter in Pontos; um fich berühmt ju machen, unternahm er mit einer Urmee von 30,000 Mann einen Belbjug gegen bie Stotben, von benen fein Mann nach Pontos gurudtebete.

Cor, 1) (Baarent.), eine Art Roffnen ohne Rerne; 2) (Forftw.), fo v. w. burre, trant.

Sor (Geogr.), 1) fo v. m. Goor; 2) fleine, frangofifche Infel an ber Rafte von Genegambien (Beft, Ufrita); bringt Baum.

wolle und Indigo.

Cora, 1) (a. Geogr.), Stabt in Latium am rechten Ufer bes Biris (Garigliano), ges borte ben Boletern und murbe gweimal mit romifden Colonien befest, bennoch trat es 845 mit ben Comnitern in ein Bunbniß wiber Rom, murbe jeboch mit Bift erobert Jest Gora. und viele Ginm. bingerichtet. 2) (n. Geogr.), Stadt in ber Prov na Merra bi Bavoro bes Ronigreichs Reapel; liegt am Garigliano . hat Schlos , Rathe. brale, Biethum, Weinbau, 8000 (7200) Gibt einem Bergogthum ben Ramen. 3) Stadt in Inbien bieffeit bes Ganges; Refibeng bes Artatos, Furften ber Gora, baber auch Aroati rogia; 4) Stadt im muften Arabien, an ber Grenze von Defopotamien; 5) (Sura, Bora), Stadt in Paphlagonien; bafelbit mar eine Atabes mie ber Juben. 80-

Sora (Meb.), fo v. w. Essera, f. Portellanfieber.

Sorabi (m. Geogr.), Gorben (f. b.). Goractes (a. Geogr.), bochfter Berg ber betrurifden Gebirgereibe, unfern bem Tibris, norblich von Rom, offlich von Aqua viva; an feinem Juf maren Quellen, beren einige mit tobtlicher Muebunftung, anbere mit ber Birfung, baß bie Dofen in ber Graend meis murben. Der Gipfel mar bem Apollon beilig und enthielt einen bod grehrten Zempel bes Gottes. - Im oftlichen Abbang baute fich Rartmann beim Ubertritt in ben geiftlichen Stand ein Rlofter; jest Gt. Gilveftres. Coractia, Stadt im giudliden Arabien, geborte ben Dmani (Lb.)

Soracum (lat., Ant.), 1) n. Einigen ein Gefaß, worin bie Gachen ber Schaufpieler getragen wurden; 2) n. Und. über-haupt fo v. w. Sarracum.

Sora (a Geogr.)', f. unter Gera 2). Gorani, Bewohner ber Stabt Gora 1). Soranus, 1) (Myth.), alt.italifcher Gabinertand neben Feronia verehrt; ift ber Mpollon, welcher auf bem Coractes (f. b. , welcher Berg ben Ramen von ibin batte) angebeten murbe; benn romifche Gelebrte, bie perberbenbe Gemalt bes G. beachs tenb , batten biefen einbeimifden gu bem griechifden S:tt umgebeutet. 2) (a. Sefd.), Barea 6., f. Barea. 3) Balerius 6., romifder Dichter und Grammatiter im 1. Sabrb. v. Chr., foll von Cn. Pompejus umgebracht worben fein, weil er ben ge-beim gehaltenen Ramen bes Schuggottes ber Stabt Rom befannt machte. Sein Bert bieg: Epoptides eive de arcanis grammaticis. 4) Griechifder Argt, aus Ephefos, lebte um 100 n. Chr., biltete fich in Mleranbrien und lebte unter Traja. nus und Sabrianus in Rem, wo er nicht nur mit Brifall prafticirte, fonbern auch Buder forieb. Er fucte befonbere bie methobifche Soule (f. b.) auf fefte Grundfage gurudauführen. Er forieb mehrere Mbbanb. lungen: de morbis mulierum, de utero et muliebri pudendo etc., von ber erftern find jeboch nur noch Fragmente bei Aetius übrig, bie lehtern hat Oribafius (f. b.) gerettet. herausgegeben mit Rufus Ephefins und Theophilus (f. b.). Bon felnen Bebensbefdreibungen ber Merste ift nur bie bes hippotrates noch porhanden; noch eine Schrift von ben Beiden ber Rnochen. bruche ftebt in 2. Cochi Graecorum chirurgiel libri , Floren; 1754, Fol. 3mar werden noch anbere Schriften bes G. ge. nannt, allein es gab 5) noch 2 Mergte bes Ra: mens, benen fie vielleicht angeboren. (Lb.)

Sorata (Revado be, Geogr.), eine ber bochfien Corbillerasfpigen; bat 23,450 par. Buf, liegt in bem Departament la Pag bes fubameritanifden Staas Bolivia.

Borau (Geogr.), 1) Rreis bes preufi. ichen Regierungebegirts Frankfurt, 22 DM, groß und mit 49 000 Gw. 3 eine fanbige Ebene, mit vieler Walbung, wird von ber laufiger Reife und bem Bober bewäffert. 2) Rreisftabt barin, in einer weiten Ches ne, am Golbbache und unweit bes Bobers hat ein tonigliches Schlog mit einem fchos nen Barten, ein Symnafium mit einer Bis bliothet und milben Stiftungen, ein Bais fenbaus mit einer Burgerfchule, ein Brrenbaus, Rattunbruderei, Much. u. Beinmebes reien, fcone Leinwanbbleichen, Bacheblefs de, Garn . und Beinwanthanbel und 4400 Giv. Dabe babei ift ein Thiergarten mit einem vormaligen Jagbfdleffe, worin fic fest eine Zabatsfabrit befindet. Die ebes malige Gerricaft S. u. Eriebel befagen bie bon Promnie, welcher 1652 vom Rate fer Ferbinanb III. in ben reichegraflichen Stand erhoben murben. 1767 erhielt ber Rurfurft von Sachlen biefe Gerrichaft von bem letten Befiger gegen eine jabrliche Leibrente von 12,000 Ehrt. 1815 tam fie bet ber Theilung Sachfene, mit ber Rieber. laufig, mogu fie geborte, an Preugen. (Coh.) Corb.apfel, G. sbirn (Bot.), sor-

bus domostica, f. unter Cherefche. Corbeer faure (Chem.), f. Bogel.

beerfaure.

Corben (m. Gefd), waren mit ben wenbifden Bottern (f. Benben) Stamm. genoffen bes flavifden Boltsflammes; im 5. Jahrh. tamen fie aus ben norboftlichen Theilen Guropa's, festen fic an ber Dber-Gibe feft und eroberten nach und nach bas gange Darfgrafibum Deifen, bas Ofterland (Mitenbuig) und einen Theil bes nie. ber fachfifden Rreifes. Begen Thuringen, Gachien und Franten, mit benen fie oft im Rampfe lebten, batten fie an ihren ut. forunglichen Banbeleuten, ben Eufigen in ber Laufie, ben Beden in Polen, ben Cjeden in Boomen ic. ruftige Belfer. Ihre Furften maren urfprunglich nicht erblich, boch erhielt gewöhnlich burch allgemeine Stimme ber murbigfte Gobn bes Rurften bie Regies rung. Geit 922 murbe ibr Banb eine teut. fde Proving und von Grafen, fpater von Martgrafen (Martgrafichaft Meißen) regiert. G. übrigens Glaven und Deifen. (Lb.)

Corbenburg (hoher Somarm, Geogr.), f. unter Saalfeib.

Sorbet (Scherbet, Tiderbet, b. i. Getrant, Rahrgemitteit.), bei ben Orientalen Getrant von abgezogenem Baffer von Rofen, Beliden, Lindenbluthen, Safran u. dgl., mit Saft von Citronen, Limonen und Po-meronzen gemischt, und mit Ambra, Mofous u. bgl. gemurat, oft mit Gie gefühlt.

Sorbiere (Samuel be), geb. 1615; Souler bes la Mothe be Baper u. ju ben frangofifden Steptifern gerechnet. forberte eigentlich ben Stepticismus baburch

unter feinen Landsleuten, baß er einen Ebell bes Sertus Empiricus (f. b.) in das Frans bififche dierfeite; ft. 1670. Außerbem fichtieb er in steptischem Geift: Lettres ob discours, Paris 1660, 4., worunter sich auch die Lettres de la vio etc. d'Epicure sinden. (Lb.)

Sorbiob unm (a. Geoge.), Stabt im tomifchen Britannia, jest Dib Sarum, wo man viele romifche Mungen und Spuren ber alten Befritigung gefunden hat.

Sorbifde Sprace, f. unter Glavi.

Sorbitio (Phyfiol.), bas Schlatfen (f. b.).

Corbis (Geogr.), f. Cormis.

Corbonne, 1) urfprunglich Bilbungs. für junge Beltgeiftliche auf bet Universitat ju Paris, bie ibre Organifation bem Robert von Sorbon (f. Robert 44) 1250 verbantte, bann aber 2) wegen ihred Ginfluffes, ben fie auf bie Univerfitat ausubte, und weil bie jebesmaligen Docs toren und Professoren ber Universität auch Bebrer an biefer Anftalt waren, Rame für bie gange theologifche Facultat. Durch ihren Stifter war fie icon mit großen Gintunften verfeben worben und biefe bers mehrten fich fpater immer noch bebeutenber, befonbers burch Richelleu's Intereffe für bas Inftitut. Shre Gutachten u. Befchluffe galten nicht allein in Frantreich, fonbern auch im Mustande mehr, als bie ber anbern Atabemien. Aber es war auch fcwer, ein Doctor ber S. gu werben; bie Canbibaten mußten von fruh 6 bis Abenbs 6 Uhr fortmabrent bisputiren , in welcher Beit fie fic taum eine leichte Erfrischung auf bem Ra. theber erlauben burften. Ihrer Rraft und ficheren Stellung fich bewußt tropte fie fos gar ben Papften (3. B. nahm fie ble Bulle Unigenitus [f.b.] nicht an) und wenn fie auch der Reformation nicht bolb mar, fo batte fie boch bas Gute, baß fie gegen bie Jefulten flets bie Opposition ergriff. Diefes einft fo einflugreiche Inflitut bereitete fich aber fein Grab felbft, inbem bie Bebrer beffelben feft bangenb am Alten bie Rorberungen einen wiffenfcaftlichern Beit nicht erfannten und in ihrem pebantifden Gigenfinn und oft blinden Gifer für ben Budftaben ber alten Rirchenlehre jum Spott ber gewandtern Philosoppen bee 18. Jahrh. wurden. Befonbere that fic bie G. großen Schaben burch bie Berbammungsurtheile, welche fie über Beivetfus, Rouffeau's und Marmontels Schriften aussprach. Rachbem ihr Ruhm foon langft verlofden war, verlor fic in ber Revolution auch enblich ihr Rame, ohne bağ Staat, Rirche u. Biffenfcaft baburch piel verler. (Lb.)

Borbonne (Robert be 6. ober Robert Gorbon), f. Robert 44).

Corbus (corb. L.), Pflangengattung

aus ber naicht. Familie der Rofaeeen, Ordnung Pomaceen, jur 3 Drehung der Josfandrie des Einn. Syft. gehörig. Merkwärdige Arten: s. aucuparia. gemeine Sereiche (f. b. a.); s. domestica, zahme Ebereiche (f. b. 6.); s. aria, f. Medibeerbaums s. torminalis, f. Elsebertaum; s. hybrida, mit, unten gesteberten, nach oben halbgesiederten Blättern, schwarzethen Beeren, ebm so zu benugen wie die vorts gen Arten. (Su.)

Sord aw allt (Miner), Mineral zum Eifengeschiedt gegen? Etfen, 5 skieft, 1 Kall. 13 Thon, etwos Phosphor, faure und Mugler, ist härter als Plussport, weicher als Nuaffer, ist härter als Plussport, weicher als Nuars, wiegt 25, hat musche ligen Bruch, ludurchschiffetigkeit, Elasglons, schwarze, biswellen ins Graue und Erüne übergehende Farbe. Ans Finland. (Fr.)

öbergejende Farbe. Ans Finland. (1872.)
Sordes (lat.), 1) überhaupt Anreinige keit. S. auris (Physiol.), das Ohrensschung (f. d.). S. primärum viärum, Abgang bestimmter, besonders krankscheuterise angehäuster Stoffe im Darmskanat (f. d., auch Darmstoft).

Sorbicena (a. Geogt.), galliches Bolt an bem guf ber Pyrenaen, in beren Gebiet ber See Sorbice und ber baraus

fturmende Flus Sorbus (l'etang de Leucate).

Sordidatus (Squalidus, Iat., Ant.), 1) eigentich ein Beschungter; bes. 2) in Rem einer, ber eine toga sordida (f.b.) tung, welche vor bem Bott angeligt und welche vor bem Bott angeligt und vor Greicht tittet worden waren.

Sordidus (bot. Romenci.), von ichmus giger Farbe, zwifden Beiß und Afchgrau. Bordino (Mufit), f. Dampfer 2).

Sorboner (a. Geogr.), fo v. w. Sar.

Sorbun (alte Musie), 1) veraltetes, bem Fagott abniches Blasinstrument von Polz, mie & Ionischern sien die Finger u. eben so vielen für die Ballen der beiben Sande. Man batte das S. in verschlede, nem Größen, die alle mit einem Ropre intonict wurden, das sich bei den größern Arten an einer gebogenen Röhre, bei kleisnern Arten, unmittelbar am Instrumente selbst und mit einer, mit einem Mundlod versehenen Apsel befand. Unter die kleisnern Arten gehörte das sogenannte Kort. In krument. 2) (Orgeid.), ein offene Scharrwert von 16 Fuß Ion in der Degel. 3) Der Dämpfer der Arompete. (Ge.)

Sore (Med.), fo v. w. Sora. Sored is (bot. Roment.), Sored is (bot. Roment.), Sored is (bot. Roment.), Edichten, Snoten, Keimbaufgen, uneigentliche Fruchte behälter mancher Flechten, bie aus zusammengebäuften Anolpenkeimen bestehen keine, weiße bestäuter, zu vielen von der erweisterten Deffnung bes Laubes, aus bem fie

D 2 bervor-

bervortomen, wie mit einem Ranbe umgebene Daufden bilben, aber von ben ihnen abnlichen mabren Fruchtbehaltern ber Bledenflechten, burd ihr vom Laube veridie. benes Gewebe, und baburd unterfdieben, baß jene mit einem Rande verfeben find u. Reimblattchen enthalten. (Su.)

Seinbaltigen entoatem, Coref (bibl. Geogr.), Bach im Stamme Juda, nicht weit von Jarea, bei welcher Stadt auch der Flecken Kaphar. Sorek (Feld S.) lag. Dort wohnte Delifa, durch ibr Berhältniß mit Simson bekannt. Gefchatt mar ber Bein von G., und Ginige haben behauptet , bas bie Runbichafter bie große Beintraube aus G. in bas jubifche tager gebracht batten. (Lb.)

Sorel (Geogr.), 1) (Richelieu, Chamsblp), Flus in ber Proving UntersCanaba (beitifch Dorb : Amerifa), ift Ausfluß bes Shamplainfees, ift bier bebeutend breiter mehrere Strubel u. Bafferfalle, wird aber bod felba mit großen Schiffen befahren. Er bibet einen anfehnlichen Bufen bei felner Munbung, ber jeboch wegen ber vie-len, nabe an einander liegenden Infeln barin , gefahrlich ju befahren ift; 2) f. uns ter Richelien (Geogr.) 1).

Soret (Goreau, Gurel, Mgnes), geb. im Dorfe Fromentan in Tourraine; marb bie Geliebte Raris VII., ber ihr bas Ochlos. Braute on ber Marne, nebft anberen Gutern fcentte und aus Liebe gu ihr, bas Bohl feiner Staaten vergas und binte anfeste. Mgnes jeboch mußte feinen Dutb ju beleben und ibn jur Thatigfeit ju er. muntern; fo gelang es ihr benn, mit Gulfe ber Jungfrau von Orleans (f. Zeanne b' Mrc) und bes Grafen Dunofs. Baftarts von Orleans, bie Englander vollig aus Frant. reich zu treiben. Gie ft. auf bem Schloffe Dumeenil, unweit Jumieges, ben 9. Febr. 1450. (Bh.)

Corento (Geogr.), fo v. m. Garento. Sorex (3001.), f. Spigmaus.

Sorge, 1) (Pipchol.), bie mit Rum. mer und Unruhe verbundene, anhaltende Richtung bes Gemuthe auf bie Abwendung eines vorhanbenen ober bevorftebenben Uebels. G.n finb immer bie Folgen eines wirklichen Uebelftanbes , ber entweber fcon porliegt ober fic vernünftiger Beife pors ausfehen laft. Da aber jebes ernftere Be. fcaft von einem angfilichen unrubigen Gefühle beglettet ift, inbem man nicht por aus wiffen tann, ob baffelbe gludlich von Statten geben werbe, fo bebeutet G. auch 2) überhaupt jebe ernfte Richtung bes Ges muthes auf irgend einen Gegenftand u. bie damit verbundene Sandlung. 8) (Prov.), fo b. m. Feuergiefe. (Mth.)

Borge, 1) (Drge, a. Geogr.), Quelle im narbonenfichen Gallien, anber Rrauter' wudfen, welche bie Rinder gern fragen; fie- Canbesproducten, Branntwein u. a.).

bilbete ben jegigen Bluß Gorgue. 2) (n. Geogr.), Dorf im Rreife Rorbhaufen, bes preußischen Regierungsbegirts Erfurt, an ber warmen Bobe, im barge gelegen; bat 200 Em. und eine Gifens und Blechbutte, wozu ein Dochofen, Frifchammer, Ochwargs und Beifblechhammer geboren.

Sorgen: fret (Geogr.), 1) (Sorgens fri), Luftichlof bes Ronigs von Danemark, im Umte Kopenhagen, auf ber Infel Seeland; bat fcone Unlagen u. Sammlungen ;

2) fo v. w. Borgvliet.

Sorgen, ftubl, ein febr bequemer

Stubl, bef. ein Armftubl.

Sorggaragia (inb. Mpth.), ber Ros nig ber Wolfenregion, Beiname bes inbis fden Inbra. Mis folder bat er viele Die. ner und bienenbe Romphen, welche Corge gaftröguelob. Abfaraftriguel beifen. Sorghosgras (S. bonig gras,

als beim Ginfluß in ben St. Boren; hat . S. stoft gras, Bot.), holcus sorg-

hum , f. unter Dolcus.

Sorghum (s. Pers.), 1) von Perfoon aufgeftellte aber nicht anerfannte Arten, ju Polcus (f. b.) gezogene Pflanzengattung ;.

2) Art von Solcus.

Sorgelienen bes Rubers (Seem.), wet Taue, welche bas Steuerruber auf beiben Geiten feft halten, im Rall es bet fturmifdem Better aus bem Singerlinge (Dafpen) geboben merben follte.

Sorgues (Geogr.), 1) fluß im Des verbindet fich mit bem Ruejouls, befommt. ben Damen Dourbon, fallt in ben Zarn. 2) Fluß im Departement Bauclufe, fallt in ben Rhone. 5) Darftfleden im Begirt Moignon, Departement Bauclu'e, an ber Sorgues; bat verfchiebene Fabriten in Seiben und Baumwollenwaaren, Beinbau (Sorgnes, guter grangwein, ber ju Baffer berfahren werben fann), 1400 @m. (Wr.)

Gorgoliet (Geogr.), f. Bargoliet.

Sort (japan.), f. unter Japan. Soria (Beogr.), 1) Proving in Spa-nien, macht einen Theil Ait. Caftitiens aus, liegt swiften Burgos, Ravarra, Arrago-nien, Euenca, Suabalarara und Segovia; hat 191 (385) fpanifche D.DR. , ift gebirgig burd bie Gierra Miniftra, Moncapo u. a., wird bemaffert vom Ebro und Duero (beibe. mit einigen Bulfefluffen), fo wie von eini. gen Geen (Unaviejo u. a.), ift in ben Sha. lern giemlich freundlich, auf ben Bebirgen raub, in einigen Gegenben fruchtbar, bringt Betreibe, Bulfenfructe, Banbelegemachle, Doft, Ditven, Bein, verfchiebene Mines rallen (Gilber, Gifen, Spiegglang u. a.). Die Ginm , beren man 210,000 (n. Anb. nur 199,000) rednet, treiben Aderbau, Biebjudt (Chafe mit guter Bolle), Berg. bau, & fcheret, Beberet (wollene u. leinene Baaren), Gelfenfieberet, Banbel (mit ben Saupt.

hauptstadt bier, am Duero, mit 18 Kfr.
chen, 11 Klöftern, Fabriken (in Strumpfwaaren, Seife, Leber), 4 hofpitäfer, bkonomische Gesellichatt, 6000 Ew. Soll auf den Trümmern des alten Numantia stehen. 5) So v. w. Sprien.

Sorfant (Rirdeng.) , fo v. m. Thomas-

priefter.

Soriano (Geogr.), 1) Departement im subameritansichen Staate Urugay, am Ausstusse bes Urugay, saft gang unbekannt.
2) (St. Domingo Soriano), hauptstadt bier, am Ausstusse bes Negaro in die Diudung bes Urugay. 3) Stadt in der Delegation Biterbo des Archenstaats (Itaulen), bat Aitel eines Fürstenthums, 5500 Cm. 4) Berg hierbei. (18.)

Goricaria (Goritia, a. Geogr.), Drt im batifden Spanfen.

Sortibeminen (inb. Mpth.), f. Ba-

raden 2). Goringi (a. Geogr.), Boll auf ber Dftlife ber indifden Salbinfel bis in bas Innere ausgebehnt.

wern von Juda; jest Gerpheat.

Soriftan (Geogr.), fo b. m. Sprien. Sorites (b.gr., 1) (6. ber Alten, Daufelfdluß, acervus), fophiftifche Art, Jemand burd fortgefestes Bragen, wie viel Rorner gur Bilbung eines Daus fens geboren, in Berlegenheit fegen. Dan fragie namlich juerft, ob 1 Korn einen Saufen blibe; ba bies geleugnet warb, feste man noch einen bagu u. 1. f., und fo fiden gu folgen, daß nie ein Saufen gebilbet werben konne, ba 1 Korn gur Bilbung beffelben nicht binreichte (vgl. Cophismen). 2) (Rettenfolus), ein aus mehreren enthymematifd abgefürgten und fo mit eine ander perbunbenen Schluffen, bas fie alle einen gemeinfcaftliden Schluffat enthalten, beftebenber Goluf. Bon ben tategori. foen Goriten find zweierlet ju unterins) ober gemeine G., auch Arifto. telif der (weil er fcon von Ariftoteles auf. geftellt murbe) u. regreffiver (weil man babet von ben niebern Bebingungen ju ben bobern auffteigt, alfo gleichfam rudmarts geht) genannt; in biefem werben bie Unterfase u. bie Golugfase ber einzelnen Schluffe meggelaffen, außer bem erften Unterfas, mit welchem man anfangt, und bem letten Schloffat, mit welchem man folieft; bie Dberfage folgen ber Reibe nach fo, bas bas Praticat bee vorbergebenben . bas Gubject bes folgenden wird, und im Goluffas end. lich wird bas erfte Gubject mit bem letten Prabicat verbunden; 3. B. . R. laft fic von feinen Leibenfchaften beberriden laft, gerftort feine Befuntheit auf unmoralifche Beife; mer feine Gefundheit auf unmoras

lifde Belfe gerftort, pertargt fein Leben pflichtwidrig; wer fein Leben pflichtwidrig vertarat, ift ein Selbftmorber; alfo ift D. ein Selbftmorber. Seltner ift b) ber um getebete (inversus) ober Gotle. nianifde (weil er guerft von Goclenius [f. b.] in ber Isagoge in organon Aristoteles aufgeftellt murbe) auch progref. fiver (meil babet von ben bobern Bebine gungen angefangen und gu ben niebern berabgeftlegen, alfo gleichfam vormarts gegangen wird) . bier treten ble Gase. wenn man eine G. umtebrt, in anberes Berbaltnif gu einander, benn nur ber guerft bingeftellte Cas ift ein Dberfas, bie anbern find Unterfage, benn bas Gubject bes borbergebenben Gages wird bas Prabicat im folgenben und im Schluffas mirb bas leste Subject mit bem erften Prabicat verbun. ben; 3. B.: wer fein Beben pflichtwibrig verfürgt, ift ein Gelbftmorber; mer feine Gefunbheit auf unmoralifde Beife gerftort, mer feine verfürgt fein Leben pflichtwibrig ; wer fic von feinen Beibenichaften beberrichen lagt, gerftort feine Gefunbheit auf unmoraltiche Belfe ; 92. last fic von feinen Belbenfcaf. ten beberrichen; alfo ift 92. ein Gelbftmbr. ber. Mußer ben fategorifden fann es auch hopothetifde Goriten geben, welche befonbers Rarneabes jur Betampfung ber Stoiter liebte; 3. B., wenn Mles nach bein Schidfal gefdieht, fo gefdieht es nach Ur-fachen; wenn bies ift, fo gefdieht Mues nach natürlicher Berbinbung; wenn bies ift, fo wirft bie Rothwenbigfeit Alles ; wenn bies ift, fo ftebt es nicht in unferer Dacht; aber nun fteht Manches in unferer Dacht; alfo gefdiebt nicht Alles nach bem Schicfal (vgl. Gemifchte S.en, b. b. aus Solus). tategorifden und appothetifden Goluffen gugleich bestebenbe tann es alletbings geben, bod findet man fie fcwerlid, außer in Lebrbuchern; bagegen fann es bisjune. tive G. en, wenigftens unvermifchte, nicht geben, benn burch Disjunction entfteht ein vielfaces Prabicat, aus benen man erft eins hervorheben mußte, um ju fchließen. (Lb.) Soritia (a. Geogr.), fo v. m. Goris

caria.

Sorlingues (Geogr.), fo v. w. Scile

Cormit (Gorbie, Geogr.), Rebenftuf ber Loquie, entfteht burd bie Bereinigung ber großen u. Eleinen Gormie, und get bei hoderoda, in ber ichwarzburge rubolftabtifden Oberberrichaft, in bie Boquie.

Sorn (Geogr.), Rirchfpiel in ber Grafs foaft Apr (Schottlanb), am Apr; hat

Colof, 3400 @w.

Corngig (Geogr.), Dorf im Amte Magein bes meißner Rreifes (Ronigreid. Sachjen); hat 250 Em., war fonft Sie eines eignen Amtet (Rioftramtes), bas gegen 1200 Unterthanen gabtte und beffin

Gin

Gintanfte bem Jofephinen:Frauleinftifte in

Dreeben gufloffen. Sorocaba (Geogr.), 1) Billa in ber Proving St. Paolo bes Raiferthums Brafilien; mit mehrern Rirden, 11,000 @m.,

Plantagenbau, Biebaucht, Sanbel u. einem Gifenmert; 2) gluß babet, fallt in ben Tiete.

Sorocephalus (sor. R. Br.), Pflans gengattung aus ber naturt, Ramilie ber Proteaceen, Drbn. Reftifmenen, jur 1. Drbn, ber 4. Rlaffe bes ginn, Opftems geborig. Arten: s. diversifolius, imberbis, lenatus, spathalloides u. a. m., fubafrifas nifde, burd gierlichen Unftanb, fcone Bes laubung unb niebliche weiße Blumentopf. den ausgezeichnete, in europaifchen Gemadebaufern jur Bierbe aufgeftellte Straus der. (Su.)

Corobamones (Mpth.), fo v. m.

Bemures.

242

Gorbe (Geogr.), 1) Umt im Stifte u. auf der Infel Geeland (Ronigreich Danes mart); bat 22 D.M., 49,000 Em.; 2) Dauptftabt beffelben, an einem Gee gelegen; bat Atabemie ber Biffenfcaften Mitteratabemte) , 500 Gm. Dentmal Bolbergs (vgl. holberg [Geogr.]). 8) Infel ju gin. martensamt, im norwegifden Stifte Morrs land geborig; bat ben Dafen Baspig. (Wr.)

Sorvga (a. Geogr.), Stadt in Dbers Pannonien, unwelt ber Donau.

Gorota (Geogr.), 1) Rreis in ber Proving Beffarabien (europ. Rufland), am Pruth und Dnieftr; 2) Sauptftabt bier, am Oniefter; bat 8 Rirden, Synagoge, beben-tenbes Bollamt, guten Sanbel. Soro-manbelam, f. Coromanbel.

Soron (a. Geogr.), Bald im Pelopon-nefos bei Artabien; in ihm fanb man große Banbichilbfroten, aus beren Schilbern man

Levern verfertigte.

Coronen (Solgem.), fo v. m. Ges

conen.

Sorores (lat.) , 1) Comeftern (f. b.). 2) (Mith.), tres s., bie 8 Schweftern, morunter gewöhnlich bie Parcen (f. b.) verftanben merben.

Gorores (a. Geogr.), 1) fo nannte man bie Stabte Antiochia, Geleufia, Apamea u. Laobifea. 2) (ad S.), Ort in Lufitania, norblich von Emerita.

Sororius (neustat.), Mann ber Somefter.

Sorpel (Baarent.), ein reiches Ges fpinnft bon Geibe und Babn.

Sorr (Geogr.), fo b. w. Goor.

Sorrebe (Geogr.), Pleines Dorf im Begirt Ceret bee Departements Dft Pyre-naen (Rrantreich)s hat gute Mineralquel len . Gifenhammer.

Sorren (Seew.), 1) mit einem Taue fest binden, fo, bağ bas Tau nicht von feloft wieder tos geht; 2) ein Boot mit ben

Rrabber feft fegen, über bie man wohl noch einige Saue (Sorrtaue) giebt.

Sorrento (Geogr.), 1) Stabt in ber Oroving Zerra bi Lavoro bes Ronigreiche Reapel; bat Erabisthum, Shifffahrteichule , Rabriten , vorzüglich in Geibe, Geibens bau, 4200 Gm.; liegt an einer Bucht bes neapolitanifden Meerbufens febr retgenb, ift Geburtsort von Morquato Maffo, beffen Daus noch zu feben ift. Bor biefem ift ein Dentmal errichtet und in ihm bas Manufeript und fammtliche Musgaben und Hebers fegungen feiner Berte. In ber Umgegend fintet fic viel Tuff, ben man ju Thur u. Sorrota, Benfterbefleibungen anwenbet. fo v. m. Gorota. Coromoftro, Dorf in ber Graffchaft Onnate ber Proving Bies capa (Spanien); berühmt wegen feinen Gifengruben, bie jabrlich auf 6-800,000 Gentner Gifenftein ju Sage forbern.

Sors (lat., Int.), f. unter Sortes. Sorsfalg, fo v. w. Coba.

Sorso (Beinb.), eine Corte Malvas

ffermein.

Sortaue (Shiffb.), bannere Beinen, mam't ftarfere Saue unter fic perbunben ober an einem Gegenftanbe befeftigt werben.

Corte (v. fr.), 1) fo v. m. Art, bies felbe Art Begenftanbes 2) bef. bie vers fdiebene Gute ber Baaren, fo werben bie Baaren ihrer Gute nach gewöhnlich in verfciebene Gorten getheilt.

Sortelha (Beogr.), Billa in ber Corg. reigao be Caftello branco ber Proving Befra (Portugal); liegt auf einem Relfen, bat Caftell.

Sorten gettel, f. Dangfortengeftel, Sortes (lat., Plural von sors, Ant.), 1) Bofe (f. Bos), burch beren Anmenbung (sortitio) man bem Bufall bie Ente fcheibung über etwas Breifelhaftes überlief: 2) Drafel, welche man burd Bofe erhielt. Die s. maren Studen bolg, irbene Rus geln ober andere Rorper, Spielmarfel te., bie mit Ramen, Budftaben, ober anbern Beiden, verfeben maren, ble bann gebeutet wurben. Richt nur Privatleute batten fothe Bofe (s. privatao), fonbern es gab auch bffentliche (s. publicae), gewöhnlich gu religiblem Gebrauch und in Tempeln aufbemabrt. Die s., ale Boje, ju verichtebes nem 3med gebraucht, maren s. con sultoriae, jur Erforidung bes Billens bet Gotter; auch unter ben driftlichen Bolfern noch lange gebrauchlich (f. S. sangtorum). 8. con vivales, eine Erfinbung bes Delfogabalus, welcher feinen Tilcgenoffen Coffel, auf benen Siguren und andere Dins ge, 3. 28. 10 Rameele, 10 gitegen, 10 Pfunb Golb, 10 Pfunb Blei zc. gefchrieben ftanben, vorlegte, fo bag Alle nach ben Beiden auf ihren Soffeln entweber reich, fo bag Alle nach ben ober arm, bewundert ober ausgelacht murben. S. divisoriae, woburd man erforichte, was einem gutam, mochte es eine zu befigende Sache, ober eine Ehre, ober eine Strafe feing baber bei Erbe, Proving . und Memtervertheilungen ( a. B. beim Bofen um bie ftabtifche unb aufer. flabtifche Dratur, enticied bie sors urbana für ben Biebenben, baß er praetor urbanus; bie sors peregrina, bas er praetor peregrinus murbe), Richters mablen in Streitfachen (mo ben Parteien, benen bie oft gewählten Richter nicht anftanden, eine subsortitio, b. b. neue Bofung frei ftanb), bei Bestimmung, wels de Er'bus ober Centurie in ben Comitien guerft ftimmen follte (sors praeroga-toria), in Berichten gu Strafverhangun. gen ze. 3 s. viales, Cofe, nach benen Babrfager, bie in Rom auf bffentlichen Platen fagen, ben Fragenben ihr Schick-fal fagten. Die s. als Drafel, benannt nad bem Drt, mober, bann nach ben Dins gen, wovon man fie bolte, maren: 8. an . tiatinae, f. Fortunae antistinae; s. Apenninae, s. Praenestinae (f. b.), s. Virgilianae et Homeriund Birgilius mabriagie, f. Rhapfotoman-tie; s. sanotorum (s. apostolo-rum, s. biblicae), eine Art Rhapfos bomantie, wogu man bie Propheten, Evan= gellen und bie apoftolifchen Briefe nabm, fie auf ben Altar ober bie Graber legte u. nun ben erften in bas Muge fallenben Sprud ber aufgefdlagenen Geite als Dras tel bentetes fanb man teinen in ben Propheten, fo ging man ju ben Evangetien aber u. f. Ram at that bies haupefachtig pue Erforicung ber Zufunft, fpater auch, am ju erfabren, wie fich 3. B. ein Bifchof in felnem Amt benehmen wurde., angewen. bet. De Synobe gu Agbe 506 verbot biefe Befragung ber Bofe bei Strafe ber Excom. munication; bie erfte gu Oricans 511 wie. berbolte bas Berbot. Leute, welche fich mit ber Deutung ber s. beschäftigten, biefen sortalogi; bas Geschäft fpater auch sortilegium. (Lb,)

Gorterug (Jorgen Jörgenfee), geb. 1666; banifcher Dichter; ft. 1722. Er bat bie Ginnahme von Stralfund i. 3. 1715 5 Befangen verherrlicht: Dipe Beltefange

u. f. w., Ropenhagen 1716. (Dg.)
Sortilegium, Sortilegi (lat.,

Mint.), f. unter Sortes.

Cortiment (v. fr.), 1) eine Samms Iung Gegenftanbe berfelben Battung, aber bon ben verfchiebenften Arten, bef. in gebo. riger Ubftufung ber Gute; 2) f. unter Cortimente . banbel, Budbanbel. Sortiments handler, f. unter Buchs handel. Sortiment ftude (Baarent.), bie iconen großen Stude Bernftein.

Sortine (Geogr.), Stadt in ber In-

tenbantur Siragoffa ber Infel Sicillen; bat 7200 Gto

Bortiren, aus einer Menge verfchie. bener Gegenftanbe, bie gleiden jufammen. fuchen, bef. Baaren ihrer Gute nach orb. neng vorzüglich wichtig ift bas G. beim Schafwollbanbel, weil an bemfelben Delse Bolle von verfchiebener Bute; auch im Pelabanbel ift bas G. ein febr wichtiges Gefchaft. Cortiet fein, mit ben verfciebenften gangbaren Arten Baaren in einer gewiffen Branche verfeben fein, um fle gu vertaufen und bie verichiebenen Bun-

scheber Raufer besteledigen zu können. (Fch.) Sortīcio (lat., Ant.), bas tosen über zweiselhafte Dinge; f. unter Sortes. Soxus (bot. Rom.), Fruchtbausen, ble ufammengehauften Fruchtfapfeln auf ber Rudfeite bes Baubes ber Farrenfrauter.

Corvano (Geogr.), Martifleden in ber Proving Calabria ulteriore I. (Ronigreich

Reapel); bat 3600 Gm.

Corngafa (a. Geogr.), Stadt in Ins bien, auf ber Offfeite bes Sanges.

Cos (Geoge.), 1) Fluß in Ruflanb, entspringt in ber Statthalterschaft Smobenet, fallt in Mohilew in ben Oniepr; 2) Billa in ber Proving Aragonien (Spanfen), an ber Grenze von Navarra; hat feftes Shloß, 2500 Em. Sofa, Bergsteden jum Amte Gibenftod im Eragebirge (Ro. nigreich Sachfen) geborig; treibt Rloppelei, fertigt Gifen, und Blecharbeiten, hat 1000 Gm. (Wr.)

Sofanber, griechticher Schiffer; forieb über Geographie und geborte ju ben guberlaffigften Schriftftellern in biefem Sach.

Sofanbra, unbefannte Frau bes 21s terthums, bie fic burch vorzügliche Schon-bett ausgezeichnet ju haben icheint; ihre Statue von Ralamis gebilbet, fand auf ber Afropolis in Athen und Lufianos entlieb bon ibr bas Bilb feiner Panthea.

Sofanim (Soofdanim, tibl. Mut.), Meberfdrift zweier (45. u. 69.) Pfalmen; nach Gin. ift es fo v. w. Lilien, ober Blumen überhaupt; n. Anb. ein Inftrument mit 6 Gaiten, ober fo p. m. Freuben.

gefang. Cofd (Geogr.), fo v. w. Cos 1). Sofia Gallia, Gemahlin bes Gillus

Sofianus, 1) f. unter Antifius 19). 2) (Doth.), Beiname bes Apollon, unter welchem er eine Bilbfaule in Geleutia batte, bie fpater nach Rom gefchafft murbe.

Sofibios, 1) Grammatifer, lebte um 278 n. Gbr. unter Ptolemace Philabelphos in Mleranbelas fchrich mehrere Bucher, &. B. über Milman, von ben Opfern in Ba-Bestere Schriften ertheilen tebamon 2c. Andere bem 2) G. Baton, einem eptips tifden Grammatiter, ber fic befonbere mit ber Ertiarung bes homeros und anderer Dicter

Dichter befchaftigte. 3 Griedifder Tra-gifer, von bem wir ein Trauerspiel gifer, von bem wir ein Eraueripits Daphnis nur bem Ramen nach fennen. 4) Minifter bes Ptolemacs Philopator; in feinen und bes Agathofles Banden mar bie gange Regierung u. fie trieben bie Schand. lichteiten mit bes Ronigs Beifchlaferin Agas thotlea fo wett, bag fich bas Bolt emporte und bie Rube nicht eber bergeftellt werben tonnte, bis S. entlaffen wurde. 5) Mints fler bes Ptolemaos Epiphanes, mit Elepolemos an bie Stelle bes ermorberten Mgas thotles gefest. Sein guter Bille vermochte aber wenig bei bem fcon verdorbenen Bolle und ben von außen auf bas Reich anbrin. genben Unfallen; baber bie Romer fich ber Bormunbicaft über ben jungen Ronig ans nahmen. 6) Gelehrter unter Claubius, mar bes Britannicus Bebrer. (Lb.)

Sofid (Bergw.), bas gepochte Geftein, welches fich in ber Bluth, b. f. in bem 26. fluffe bes Baffers aus bem Pochwerte gus

fammenfest.

Sofie (Baarent.), ein Bemebe aus Seibe, Baumwolle und Baumbaft, welches aus Dft Inbien tommt.

Soffer (v. lat.) Buchanbler, f. Cos

fius 2) und Buchhanbel.

Sofigenes, alexandrinifcher Mathemas titer, beffen fich Julius Cafar gur Berich. tigung bes in Unordnung gefommenen Ra, lenbers (f. b.) bebiente; ein Romer Fla. lenbers (1. 0.) venteute, Unordnung ben vius machte nach feiner Anordnung ben neuen Ralenber. 216 Philosoph gehörte er ber peripatetifden Schule an; bon felnen Schriften (barunter geborte ein Com-mentar über Ariftoteles Schrift: de coelo, und eine Abhanblung über bie Revolutionen) ift nichts auf unfere Betten getommen. (Lb.)

Sofifles, 1) (Sofigenes, Dio.
nyfibes), aus Gyrafus, Aragifer (einer bes Afexandefnifchen Siebengeftiens, f. b.), lebte zur Beit bes Phittippos und Alexanbere b. Gr.; er foll 78 Tragobien gefdries ben und 7 (n. Unb. nur 5mal) ben Preis erhalten haben. 2) Runfiter von unbeftimme ter Beit , Berfertiger ber Umagonenftatuen im capitolinifden Mufeum, nad Rtefilaos Bert copirt. 3) Dichter aus Rorone, lebte um 130 n. Chr. unb war bes Plutarchos guter Freund. (Lb.)

Sofitrates (Sofratibes), Afabes miter; ftanb nach Rritias Bob eine Beit lang ber Platonifchen Soule vor; ba er jeboch die Ueberlegenheit bes Artefilas fühlte, fo trat er biefem ben Borfie ab.

Sofitura (a. Geoge.), Stadt ber Ra. ret in Indien, Dieffelt bes Conges. Sofilos (etter.), griedificher Schrift. fteller aus Batebamon, Freund und Bebrer bele Bannibal, ben er auf feinen Bugen bes g eitete. Er forieb fpater Dannibais Ge-Schichte in 60 Buchern, von benen nichts auf uns gekommen ift. Die Miten befoul.

bigten ihn ber Partellichfeit far Danntbal. Coffofd (perf Relig.), ber ruftige Gro Ibfer ber Menfchen. In ben letten 3000 Sabren, wo Ahriman bie Denfchen uner. traglich plagt, wirb ihnen ein Gribfer ers fcheinen, ber bie Dems aberminben und bas Gute wieber jurudführen wirb. Rad bem Benbibab mirb er aus bem Baffer Ranfe burd Dicheberbami u. Didebermab geboren , bie vom Banbe (bes BBaffers) Ranfe ausgehen werben. Dach ben Benbbuchern namlich liegen bie Reime alles Lebenbigen im Baffer und geben bet ber Beugung aus bem Baffer in bie Rorper über. Alfo finb im Benbibab Dicheberbami und Dichebers mab gerabeju feine Eltern. Xud erhel. let aus bem Bufammenbange im Benbibab, baß er ein Rachfomme Boroafters und ber legte aller Menfchen fein werbe. 3m Bune behefd wird nun biefe Bertanbigung weis ter ausgebilbet. Es find bier Dicheberbami, Dichebermat und Soficid, 3 Bruber u. swar Cobne bes Boroafter u. ber Duo. Dreimal wohnte er biefer bei, aber jebes. mal fentte fich ber empfangene Menichens telm in bas Boffer Ranfe, wenn fie fic barin reinigte. Dier murben fie von bimms lifden Bjebs bewahrt. Aber in ber galle ber Beit werben 8 Dabden in biefem Baf= fer baben und jebe einen Reim aufnehmen, und fo bie 8 Rinber jur Welt bringen. Sofioid war alfo aud Sohn einer Jungs frau. Im Bunbeheid ift nun berfelbe nicht blos Ueberminber ber Deme und Gribfer ber Menichen, fonbern auch Sieger bes Zobes und einfliger Beltrichter. Er wedt bie Tobten wieder auf, gibt ihnen vom Safte bom ju trinten und macht baburch auch ihre Beiber unfterblic. Rach bem Bunbehefd tommt auch Dicheberbami guerft und betehrt ein Drittheil ber Menichen, bann Dichebermad bas zweite Drittheil, und endlich Sofiosch bas leste; aber bies miberfpricht anbern Benbichriften, nach benen Softofch Mues verunreinigt und bofe finden, und ploglich ericheinen wirb. Enblich be-richtet noch Abulfarabich bei Sybe (von ber Religion ber alten Perfer, Cap. 81), bas Boroafter feinen Schulern gefagt habe, bet ber Geburt bes G. von einer reinen Jung. frau werbe ein Stern erfcheinen und fetbft am bellen Tage ftrablen. Gobalb fie biefen erbliden murben, follten fie ihm folgen, mobin er fie leiten murbe und bem gebeim. nifvollen Rinde ihre Chrfurcht bezeigen ; es fei bas allmächtige Bort, welches bie Dims mel gefchaffen. Auffallend ift bei biefer Dip. the bie Mehnlichteit mit Chriffus, ber Jung. frau Maria, und bem bei Chrifti Geburt ericheinenben Rometen. (R. D.)

Solipater (Sopater), aus Berda, nach Gin. ein Bermanbter bes Paulus; als ber Apoffel 58 n. Chr. von Rorinth nach Berufalem reifte, begleitete ibn G. nebft einigen einigen Anbern bis nach Philippi, von ba foidte er fie gen Eroas voraus. Daber ber um biefelbe Beit in Rom ermabnte G. auf jeben Fall ein anderer ift.

Sofipatra, f. unter Guffathios 2). Sofiphanes (Dionifibes), fo v.

w. Gofities 1).

Sofipolis (Myth.), Staatserhaltes rin. Beiname mehrerer griechifcher Gots tinnen.

Sofippos (a. Geogr.), Bafen im ludlichen Urabien am grabifchen Deerbufen. Cofirate, Stadt in Elymais,

am Bera Raficos. Sofie, Spracufaner, einer ber Dorber bes Dieronymos (f. b. 1), verrieth fpater feine Baterftabt an bie Momer, inbem er ben Belagerer Marcellus 214 bei Racht in bie Stadt führte. Deshalb erhielt er eine golbene Rrone, jog mit im Triumpf auf, erhielt bas Burgerrecht, 500 Jugern Banb und bie Grlaubnis, fich in Spracus ein

Daus, meldes er wollte, auszumahlen. (Lb.) Cofiftratos, reicher und angefebener Burger von Spracus, batte fich in Folge ber Unruben in ben Befig ber Berricaft uber feine Baterftabt gu fegen gewußt (317 Wegen ihn ftanb ber eben fo D. Chr.). einflugreiche Mgathoties (f. b.); biefer, fo wie alle, welche bem S. gefahrlich fchienen, wurben vertrieben. Da jeboch S. Billtubr alliu unteibitch ju werben anfing, murbe auch er feibft vertrieben und Agathofies gu-rudgerufen. G. farb im Ausland als Bludtling.

Sofitheos, Dichter, einer bes Mieran. brinifchen Siebengeftens (f. b.), von Spracus (n. Unb. aus Athen, n. noch Anbern aus Mleranbria), lebte um 116 v. Chr.; Fragmente feiner Tragobien fteben in D. Grotius Excerpta und in Froben Collecta-

nea sententiarum.

So fius, 1) (G. Depos); vornehmer Romer, 65 v. Chr. Conful mit Cn. Dos mitius Abenobarbus, treuer Anhanger bes Antonius, gu welchem er auch von Rom aus flob, als Detavianus, gegen ben er fich beftig im Genat ertlart batte, nach Rom tam, um fie jur Berantwortung gu gleben. In ber Schlacht bei Afteion com. manbirte er bes Antonius Flotte, fanb je-boch fpater Bergeihung bei bem fiegreichen Detavianus. 2) (Goffi), 2 Bruber, welche in Rom einen bebeutenben Budbans bel batten; bei ibnen maren auch bie Bebichte bes boratius verlegt. S) Beffeger ber Buben, 71 n. Chr. 4) 60 b. m. Genes cio 3). (Lb.)

Gos. Sosma (Geogr.), f. Cosma. na, 1) Bluf in ber Statthaltericaft Drel (europaildes Rufland); nimmt bie gluffe Rideneva und Dinm auf, fallt in ben Don. 2) Fluß in ber Statthalterichaft Boroneib, fallt ebenfalls in ben Don. Gosniag,

1) Rreis in ber Statthatterfchaft Tichernis gow (europ. Rufland), an ber Deina unb Beresna, mit sanbigem Boben; bat Kas bats und Budweigenbau, viel polnische Cochenille. 2) hauptstabt hier, an der Mänbung ber Ubeba in die Desna, soll 10 Rirden, 1200 Em. haben, treibt Sanbel. Bon bier gog fich fonft bis in die Statt balterichaft Ruret ein Schubmall gegen bie Rofafen bin. 3) ganbfee in ber Stattbalt terfcaft Twer, 27 Werfte lang. (Wr.)

Sofos, Mofaitfunftler ber Miten, bef. berahmt in ber Darftellung bes Asvarotum

paximentum (f. b.).

Sospello (Geogr.), 1) Banbfdaft in ber Graffchaft Digga bes Ronigreicht Sarbinien, fruchtbar an Gabfrachten; bat 244 DR. , 40,000 Gw. 2) Stadt bier, an ber Bevera; bat 5 Rirden, Symnasium, ans febnifden Banbel mit Geibe, Del, Gabe fruchten, Fabriten in Auch und Geibe, 3200 Gm. (Wr.) .

Gospiren (Dufit), f. unter Paufe. Sospita (Mpth.), Beiname ber Juno ju Banuvium, lateinifdes Stabtden, von mo fie, befleibet mit Biegenfell, fleinen Schuben, in ber band Sper und Schilb, nach Rom gebracht murbe.

Cospitat (v. lat.), Boblfein, Bobl. stanb.

Sos (Geogr.) , fo v. w. G

Soffe, ein Cyflus von 60 Jahren bet ben Chalbaern, beren 60 eine Gare aus. machen.

Soffinati (a. Geogr.), eine ber 4 boblenbewohnenben Botter auf Carbinfen. Soffius, Fluß in Sicilien, auf ber Gub. tufte; jest Arena. Softantio, fo v. w. Gertatio.

Sostenuto (ital., Musit), fo v. w. anhaltend, fortflingend, bezeichnet die Bors trageart, wo man alle Tone genan ihrer Beltung aushalt und jebe ellenbe Bemes

gung vermeibet.

Cofthenes, 1) matebonifder Relbberr, ftanb nach Untipaters (f. b. 8) Tob (276) 2 Jahre lang an ber Spige bes Reides u. batte bef. gegen bie einfallenden Ballier (Gels ten) harte Rampfe gu befteben. Bon Bren, nus gefchlagen rief er mehrere griechliche Bolter gu Galfe, mit benen es gwar ges lang bie Sallter ju folagen, allein G. bifeb 2) Borfteber ber Synagoge gu auch felbft. Rorinth, als welcher er von ben Rorins thern ergriffen und gegeifelt murbe; man weiß nicht, ob von ben Juben, melde ibn für einen beimlichen Unbanger bes Paulus hielten, aber bon ben beiben, um fie in ber Perfon ihres Synagogenvorfiebers au beleibigen. Spater hielt man ton fur einen ber 70 Junger und ließ ibn ben erften Bis foof von Rolophon fein.

Softbenes (a. Geogr.), fo v. w. Le-

oethenius sinus. Softom agum, Stabt ber Mectofager im narbonenfifden Gallien.

Softratos, 1) junger Grieche aus Palea, Freund bes Beratles; nach feinem Rob gettlich verebrt. 2) Berühmter Athe let gu Sitpon, Miroderfites genannt, weil er gewöhnlich bie banbe feiner Segnicht weiter brauchen tonnten. In ben nemelfden und ifthmifchen Spielen fiegte er swolfmal, in ben pothifchen zweimal, in en olympifchen breimal; in Dlympia mar ihm eine Bilbfaule errichtet, 3) Befehle. baber Alexandere b. Gr.; ben hermolaos, ber vom Ronig mit Peitschenhieben gegachs tigt worben war, veranlafte er einen An-ichtag auf bes Konigs Leben zu machen, beffen Ausführung er fich felbft mit untergieben wollte. Doch murbe bie Berichmo. sung entbedt unb G. mit ben Uebrigen bin. gerichtet. 4) Berühmter Steinfcneiber, lebte gu ben Beften Meranbere b. Gr., gefchnete fic burch bie Berfertigung porgaglider Gemmen aus. 5) Griechifder Baumeifter, aus Rnibos, unter Ptolemaos Philabelphos, beffen Liebling er mars burch ibn ließ ber Ronig auf bem oftlichen Borgebirge bon Pharos, Lochtas, einen margeorige ben Jacov, cochair, einem nate, mornen beuchtthum errichten (f. Pharos). 6) Befehlshaber ber fprischen Aruppen, weiche Antiando Epiphanes in der Feftung von Ireufen hotte. Darauf wurde er Besehlshaber von Appros. 7) Argt in Megopten, bon unbefanntem Seitgler, bes rühmt befonders als Chirurg, burch beffen Gefdidlichkeit bie Chirurgie in Legypten hauptfachlich geforbert und mit allerhanb neuen Grfinbungen bereichert murbe. Bon feinen Berten ift nichts mehr vorbanben. 8) Grammatifer gur Beit bes Muguftus, forieb: De rebus hetruscis.

Bostrum (lat., v. gr., -Deb.), 1) eigentlich Botn für gerrnitetes Beben; 2)

überhaupt Argtlohn (f. b.).

Cosma (n. And. Cosma, Geogr.), Rebenfluß des D5 in bem Rreife Berefow ber Statthaltericaft Zobolet (affatifches Ruffand).

Sospetra (Coretra, a. Geogr.),

Stadt in Gebrofia.

Sota (a. Geogr.), Stadt in Stythia

extra Imaum.

Sotabes, griedifder Dicter, lebte aur Beit bes Ptolemaos Philabelphos; feine Sauptftarte beftand in Satpren, bie jeboch größtentheils in bas Schmubige u. Dbfcone ausarteten und feine Mimen (Gotabis gung bes Pobels berechnet; baber man auch bie Becture ber Bebichte bes G. forgfaltig ber Jugend entgog und unter Gotabi. ber Sugeno entgog dmubige, leichtfertige, ichen Berfen fcmubige, leichtfertige, lest, ba er eine beifenbe Catpre auf Dtole.

maos Belbherrn, Patrollos, ber fid mit feiner eigenen Schwefter vermablte, gemacht batte, in bas Gefangnis geworfen, wo ex ftarb; n. And. ließ ibn Patrollos erfaufen. Die Berfe bes G. find in ionifder Gpras de gefdrieben, bas Beremaß ift ber Se. trameter Bradyfatalettos (f. b.). Die mee nigen noch übrigen Fragmente bat aus ben alten Grammatiter gufammengeftellt, bermann Elementa doctrinae metricae. S. 444, ff.

Cotab, f. unter Bitteres Muchwaffer. Sotaten (Geogr.), Boltsftamm in Ungarn in ber Gefpannicaft Cemplin u. ber Rachbarichaft lebend, besteht aus Ruffen und Bohmen, hat griechifden und refor-

mieten Gultus, gang gem. So tam tamba, in ber Religionslehre ber Tibetaner einer ber in ber bolle Gniels va befinblichen Regionen, wo bie Berbamme ten mit Froft und Ratte geftraft werben.

Cotelica (Mpth.), fo b. w. Gofpita, Retterin, Erhalterin, Beiname ber Dere (Juno), Artemis (ju Megara, Arbgene u. a. D.), ber Perfephone (in Artabien, Sparta und Sicilien). Soter, 1) Retter, Erhalter. 2) (Dipth.), Beiname bes Beus, Belios und anderer Gottheften. 3) Mud Beiname mehrerer Ronige, j. B. Pto. lemaos Eagi und Antiocos I. (f. b.).

Soter, aus Fondi geburtig, romifcher Bifchof, Rachfolger bes beil. Unicetus (f. b. 1) 168 (n. Unb. 162), eifriger, fluger und wohltbatiger Dann; mit großer Rraft feste er fich ben Montaniften entgegen. 6.6 Radfolger mar Gleutherine, nachbem G. 176 ale bas Opfer einer Berfoigung gefallen war. Gein Gebachtniftag ift ber 2. April.

Sottra (Sottira, Sotira, a. Geogr.), 1) Stabt in ber perfiften Proving Aria; 2) Ctabt in Kappabotien, icon gu Plinius Beit gerftort.

Soteria (Soterien, gr., Ant.), Rettungefefte, Befte, an benen man ben Gottern Opfer fur Rettung ans einer Gefahr barbrachte. In Sityon maren ftebenbe S., welche am 5. Zag bes Monats Anthes fterion bem Beus Soter (f. b.) gefeiert wurs ben, ale Dantfeft fur bie burd Aretos bes wertstelligte Rettung ihrer Stadt von mas tebonifder herrichaft. Die Gefange, wels de an folden Beften gefungen murben, biefen Goterfenlleder).

Soteriae aquae (Soterii fontos (Meb.), Gefunbbrunnen, f. unter Ris

neralmaffer.

Soteritos, 1) griechifder Dichter aus Dafis in Bibyen , lebte unter Diocletianus, auf ben er eine lobidrift verfertigte; außer biefer u einer Lebenebefdreibung bes Apole Ionios von Tyana forieb er noch Debres ree. 2) Berühmter Ganger que Mieranbie lebre vom Erretter (Soter, f. b.) ber Menfden jur Geligfeit; 2) Geligfeitslehre.

Soteriopolis (a. Geogr.), f. Diote

Eurias.

Sotttifde Dungen (Rumitm.) Seifandsmungen, Mungen, welche die fpar tern griechischen Kaifer pragen liegen; fie enthielten bas Kreuz und Bild Sefu.

Soteros (a. Geogr.), Safen an bev Rafte von Afrifa, im arabifchen Meerbufen. Sothimos, Anfaber (ober n. Anb.)

Ronig ber Abrater, 93 v. Chr.; er machte mit feinem Bolt Ginfalle in bas mateboni. iche Gebiet . murbe aber enblich von C. Sentius, welcher als Prator in Datebo. nien fanb , genothigt gurudjufehren, Gothis (Mpth.), agoptifche Begeich.

nung bes Girlus (bunbegeftirn), mit bem bie Megypter ibr Sabr anfingen; aber auch aftronomifche Bezeichnung ber 3fis, wes. halb ber Sirius auch 3fieftern genannt

murbe.

Sothis : periobe, f. Canicularperiobe. Sotiates (Contiates, Cottia.

tes, a. Geogr.), f. Sontiates.
Soties (fr. Theaterm.), f. unter Rin.

ber ohne Gorgen.

Sotion, 1) griech. Schriftfteller, lebte gur Beit bes Raffers Tiberius und forleb aufer über Alexanders b. Gr. Bug in Inbien (Ginige forieben ibm bes Tieges [f. b.] Schrift uber Inbien gu) noch eine fleine Schrift aber mertwarbige Quellen, Fluffe und Geen; bies fdeint jeboch nur ein Muejug aus einem großern Wert gu fein. 2) Beite genoffe bes Bor., Philosoph aus Aleran. bria, von Gin. ju ben Stoitern, von And. (richtiger) ju ben Pothagordern gerechnet, war eine Beitlang Geneca's Lebrer. Db bie ihm von Stobaos beigelegten Reben über ben Born von ihm find, ift gweifels baft, ba es 3) mehrere Philosophen bies fes Ramens im Alterthum gab. (Lb.)

Sotnit (ruff. Rriegem.), f. unter Ro. faten.

Soto be Roma (Geogr.), fo v. m. Sitteo.

Coto (Juan be), geb. 1592 ju Dabrit,

fpanifder Befdichtsmaler; ft. 1620 ebenba. Soto be la Marina (Geogr.), Bas fen im Ctaate Tamaulipas ber mericanie den Union in Amerita, an bem Musfluffe bes St. Unber in ben merfcanifden Deers bufen, fangt an ein febr befuchter bandele. plat ju werben. Sotichen (Sotfu), westlichfte Stabt in gang China, in ber Proving Schenfi, an einem Steppenfluffe gelegen ; bat farte Feftungemerte, Bouvere neur, ift von Mongolen, Zataren und Chinefen bewoont. Sotioma, fo b. m. Suczawa. Sotta Rru, fo v. m. Rrub. Settra, f. unter Rrub. Sottegham, Martifleden im Begirt Dubenaarbe ber

Probing Oft-Flanbern (Ronige, Belgien); bat 1100 Em. und Grabmal bes Grafen Egmont.

Sottel (Prob.), ein fomales Giud Aderiand, ungefahr 2 Ruthen breit und von unbestimmter gange.

Sottevile (G. les Rouen, Geogr.), Dorf (Martifleden) im Begirt Rouen bes Departements Rieber , Geine' (Franfreich); hat Somefels, Galpeters und Bitriolfabris ten , 3000 Gm.

Sottates (a. Geogr.), fo b. w. Cons

Sottile (ital., Sanblasw.), fo v. w. Beicht, baber: Peso sottile. fo v. m. Leichtgewicht.

Sottise (fr.), 1) Rartheit, Dumme beit; 2) bummer Streich; 8) Tolpelei; 4) beleidigenbe, anjugliche Rebe. e.

Sotto (ttal.), 1) fo v. w. unten, for 2) dissotto (Wufft), von unten, alla parte disotto, in ber Unterfiume, Sotto (Capo, Geogr.), f. Cagliori, Sotto de la Marīna (Geogr.), fo v.

w. Soto be la Marina. Sottomari. na, Martifleden in ber Proving Benedig bes lombarbifd = venetianifchen Ronigreichs (Deftreich); bat 6000 Gm., liegt auf einer fanbigen halbinfel, ift gegen bie Bellen burd Steinbamme ober Muraggi gefchut.

Sotto voce (ital., Mufit), fo v. w. mit gedampfter, mit halber Stimme. Bei Bogeninftrumenten wird bas S. v. hervore gebracht, inbem man bie Gaiten nabe am Griffbrete mit bem Bogen anftreicht.

Comann (Daniel Friedrich), geb. gu Spandau 1754. Bilbete fic burch Private ftubium jum gefdicten Beichner und Das thematiter; warb 1778 Conbucteur beim tonigl. Immebiat Baucomtoir in Potsbam, 1779 bei ber Beneral . Tabats . Abminiftra. tion in Berlin, 1787 bei bem Ingenieur. bepartement bes Dberfriegsbepartements als geheimer Secretar und Calculator angeftellt. 1788 mard G., ber fic bereits als Rartenzeichner und Stecher auszeichnes te, burd einen febr guten Rartenflich : bie Banber am fcmargen Meer, vom 45. bis 56. Gr. Bange und 42. bis 49. Gr. Br., Geograph ber Atabemie ber Biffenfchaften ju Berlin. Geine erfte Arbeit mar bereits 1783 ein Grunbrif bon Dangig, und fpaten mehrere treffliche Specialtarten von ben martifden, magbeburgifden, weftfalifden und poinifden Provingen bes preußifchen Staates, ferner Atlaffe ju Bufdings Geos graphie und beren Bortfegung, Rarten üben bie feit 1808 bortommenben politifchen Bers anberungen, Segmente ju brei Erbgloben, worunter einer von 1g parifer gug, Rurn. berg 1810, und eine Menge einzeiner Rars ten, gufammen gegen 150 Rummern. führte burd Deutlidfeit u. gefällige Gaus berteit eine neue Mera ber Rung Banbfarten ju flechen herbet, und war ber Erfte, beffen Arbeiten fich frangofifchen und englischen gleich ftellen fonnten. (Md.) Sou (Sol, Num.), 1) frang. Rupfer-

mange, vor ber Revolution großer als 1 Rupferbreier, mit bem Bruftbitbe bes Ro-nigs u. bem Bappen, mabrend berfetben aus Glodengut mit berfdiebenen Bilbern gefchlagen. Die letten wurden 1793 ges benn fpater murben bie boppel. fcblagen, ten Coufftude in Decimes unb bie einfa. den in 5 Centimes verwandelte, bis babin mar ber S. bie Baffs ber frangofifchen Mungrednung gewefen und galt 4 Liards ober 12 Deniers, bie alten finb 44, bie neuen 83 Pfennig Conv. werth, 20 8. mad. ten 1 Livre, wobei die alte Pfunbrechnung jum Grunde lag. 2) (S. d'argent), bie nach bem S. ausgeprägte fleinere Gils bermunge in Frantreid, welche einfach in Frankreich nicht, wohl aber in Genf, vorbanben war. In Frankreich batte man von 1670-1790 pieces do 2 (20 Gran fcmer, und nach Berhaltnis bie obigen), 4, 5, 6, 10 und 15 S., alle mit Bruftbilb u. Bappen bes Roniges mabrent bet Revolution schlug man pieces de 15 et 30 Sols, bas Silber mar 10 Both 10 Gran fein, babet gingen 46, auf bie feine, 23 auf die raube Dart, wornach ber Werth auf 4 Gr. 6 Pf. unb 9 Gr. 6 Pf. Conventionegelb ge. fdåst murbe. (Msch.) Souanar (Geogr.), fob. w. Gennaar.

Souan Pau, f. Chinefifches Rechens

Souatim (Geogr.), 1) Reich in Rubien (Mfrita), am rothen Meere gelegen, fteht unter einem bem Pafcha von Megnp. ten ginebaren Emir; bie Ginm, find bun. Erlbraun, boch nicht negerartig, haben bides bufdiges Saar, gelten fur treulos u. habe füchtig, gantifch, finb flets bewaffnet, bal-ten wenig auf Religion, treiben Sanbel, baben gemobnitch nur Durrha ale Gelb. 2) Saupiftabt, auf einer Infel im rothen Meere; bat Baufer aus Rorallenbloden erbaut, ungefahr 8000 Em. Die Borftabt Et Gepf liegt auf bem feften Banbe, bat 5000 Em., ift im Bachethum begriffen u. treibt, mie bie Stadt felbft, ausgebreites ten Sanbel. Der Stlaven, bie jabrlich hier vertauft werden, rechnet man gewohn. fich ju 8500. Die übrigen Befigungen bie-fes Reiche find unbebeutenb. Couara, Drt am Mittelmeere in bem Banbe Eripoli (Mirita); bat eine Rhebe und Galgfeblam. merei; bas Sals fest fich in fingerbiden Rinben an, fo wie überhaupt bie gange Bes genb febr falgreich ift. Couapeli, fo b. w. Banguebar. (Wr.)

Soubabar (Subah, inb. Staatem.), Bicttonige, Gouverneurs in bem muhammebanifchen hinduftan. Bgl. Rabica unb

Rabob 1).

Soublfe (Geogt.), Stabt im Bejirt Martenes bes Departements Riebes Charrett (Frankreich), liegt an ber Charrett bat Solos, Mineralquellen, 500 Em. Bab einer Linie bes haufes Rohan ben Ramen.

Soubife, Rame eines alten Gefdledes in Frantreid, nach bem Bleden Soubtfe benannt. Bemertenswerth finb: 1) 30 a hann von Parthenai, herr b. C., ber 1512 geb., in ben frangofifden Reli-gionefriegen bes 16. Jahrh. bortommt. In ber protestantifchen Religion erjogen, war er eine ihrer hauptftaben n. in bem Rriege pon 1562 Commandant von Enon, bas et gludlich gegen ben bergig von Demours vertheibigtes ft. 1566. 2) Ratharina bon Parthenai, Derrin bon G., bie einzige Sochter und Erbin bet Bor.; befrathete 1575 ben Bicomte René II. von Roban, und brachte fo bie Berricaft und ben Damen G. an bas Saus Robans Rochefort. Gie zeichnete fic nicht nur burd Renntniffe, fonbern auch burch große Standhaftigfeit aus, die fie trot ihres boben Alters mabrend ber Belagerung von Ros delle (1628) an ben Tag legte. Sie ftarb als Gefangene ju Riort 1631, 3) Ben' jamin v. Rohan, Baron v. Fronstanai, Berr v. G., zweiter Cohn ber Bor. und von Rene II.; wurde mahricheine lich 1583 geb. und machte feine erften Felb. guge unter Morie von Dranien in ben Dies berlanben. 1615 trat er gu ber Partet bes Pringen Conbe, und in bem Rriege von 1621 u 22, ben bie Proteftanten, an besten Spige fein Bruber Beiarich II. von Roban ftanb, gegen Lugwig XIII. fubr. ten , vertheibigte er erft St. Jean b'Angelf tapfer gegen ben Ronig, machte bann, nach bem fall biefer Stabt, ben Parteiganger und ging enblich nach England, um Jatob I. gu bewegen, ben Proteftanten Guife gu fene ben. Diefe Genbung mar aber erfolglos u. bie Protestanten foloffen noch 1622 mit bem Ronige Frieben, in welchem auch fur ibn Umneftie bedungen murbe. G. traute aber bem hofe nicht und bemachtigte fic 1625 mit 800 Mann Canbfolbaten unb 100 Des trofen bes hafene ron Blavet , nebft allen barin befindlichen Schiffen. Gine Beit lang war er fiegreich und eroberte bie Infeln Dieron und Rhe, ja er erfoct fogar Bor-theile uber bie tonigliche glotte, aber pon ben Protestanten nicht unterflugt, murbe et am 15. Gept. von ber toniglichen glotte unter Montmorenct bei Rhe gefchlagen unb mußte nach England flucten. Bon bier-aus begleitete er bie britifche Flotte, bie Rarl I. jum Entfos von Rochelle abichicte, beren Beiftand aber von ben Ginwohnern, welche G. nicht trauten, abgelebnt murbe. Mls nach ber Eroberung von Rochelle (1628) Lubwig XIII. auch G. Amneftie ertheilte,

fo meigerte fic biefer fie anjunehmen, und bileb in England, won wo er auch nicht gurudtam, ale 1629 bie unbebingte Bers. fowarzem Bafalt, beift baber auch bas gefbung bes Ronige von Frankreich ihm nochet fdwarze Gebirg und ift Fortfegung bes mals ertheilt murbe. Er ftarb bier 1642 obne Rachtommen au hinterlaffen. 4) Frang von Roban, Pring von G., geb. 1631, Cobn von Bercules v. Roban, frangofifder General: Lieutenant ; ft. 1712, mar ber Bater von 5) Bercules De. ribiac von Roban, Pring von S., geb. 1669, Stifter ber Einte Roban Roban, indem Lubwig XIV. bie Baronie Frontes nat 1714 gu einem Bergogthum biefes Ras mens ethob, war frang. Geneval-Bieutenant unb ber Bater von 6) Eubwig Frang. Julius v. Roban, Pring v. C., geb. 1697; ft. 1724; er mar mieber ber Bater von 7) Rari von Roban, Pring v. G., geb. 1715. Er murbe 1734 Capitan ber Geneb'armerie und begleitete in ben Relbe augen von 1744-48 gubmig XV. ale Mb. jutant. 1746 eroberte er Decheln, weshalb er 1748 jum Maricall be Camp u. 1751 jum Gouverneur con glanbern und hennes agu ernannt murbe. Beim Beginn bes fiebenjahrigen Rriegs erhielt er burch bie Furfprace ber Marquife von Pampabour ben Befehl über ein frangoffiches Corps von 24,000 Mann, mit welchem er Befel Ueber feine anbern, eben nicht eroberte. febr ruhmvollen Thaten in biefem Kriege, bef. über bie Schlacht von Rofbach, mo er commanbirte, f. Siebenjahriger Krieg. 1757 wurbe er, trop feines Unglude im Relbe, Staatsminifter, im folgenden Jahre Marfoall und nach bem Frieben tehrte er nach Paris jurud, mo er bas uppige Beben eines Dofmanns aus jener Beit führte. Er mar ftets Cubwig XV. und feinen Daitreffen ergeben, und nach bem Tobe bes Ronigs war er ber eingige Dofting, ber ben Beiche nam bis ju feiner Beftattung nicht verließ. Begen biefer Unbanglichfeit, ließ ihm Bub. wig XVI. feinen Plat im Minifterium, ben er auch bis ju feinem 1787 erfolgenben Zobe 6. batte 2 Semablinnen ; querft beiratbete er ein Araulein von Boinville (1784) u. bann eine Pringeffin von Beffen. Rheinfels (1745). Geine erfte Bemablin binterließ ibm eine Tochter, bie ben Pringen von Conbe betrathete, von ber zweiten batte er teine Rinber. Er war ein fchlech. ter Belbherr, aber perfonlich tapfer, auf. richtig, großmutbig u. wohlwollenb. Soubrette (fr.), 1) Bofe, Rammer-jungfer. 2) (Theaterm.), bas Rollenfach

ber folauen Rammermabchen. Couda (Baarent.), ein blaugeftreifter feibener Grepon, welcher aus China tommt. Souchong, 1) dinefifd eigentlich etwas Rieines Gutes, baber: 2) eine gute Thees

forte, fo v. w. Raramanenthee.

Coubab (Geogr.), Gebirg im Reiche

Bestan (Afrita); bat ungefahr 20 Deilen Bange, wird bis 1500 gus bod, beftebt aus fowarjem Bafalt, beift baber auch bas Barutid. Coubah gebirg, f. unter Aripoli 1). Couban, fo v. m. Guban.

Sou d'argont (Rum.), f. Cou. Coubis (Rum.), im weflichen Theile von Dft. Inbien, Goa, Drmus, eine fleine Dange 4 Pongas (6 Pfenn.) geltenb.

Couera (Geogr.), fo v. m. Mogator. Souffiten (Theaterm.), fomale, von einer Couliffe queruber jur antern gego: gene gemalte Beinwanbftreifen, welche ben Dimmel ober bie Bimmerbede ber Deco. ration vorftellen.

Couffleur (Theaterm ), berjenige, welcher bet theatralifden Proben und Borftellungen bie von ben Schaufpielern gu fprechenben Borte leife porfagt, bamit biefe bei portommenben Brrungen und Berfegens beiten fich wieber juredt finben tonnen. Der G. fist gu biefem 3mede ben Bufcauern verborgen, in einem Souff. leurtaften, welcher gewöhnlich in ber

Mitte bes Profceniums (f. b.) ftebt. (Md.) Souffrance (fr., pblgem.), ein ofs, fenftebenber Rechnungspoften, mit meldem bie eintaufenben Rechnungen nicht übereinftimmen.

Coufritte (la, Geogr.), fo v. w. Comefelberg.

Souham (Joseph Graf v.), geb. 1760 gu Suberfac, aus einer reiden und geehr= ten Familie. Er trat febr jung als Difis gier in bie frangofifde Cavallerie und gelangte mabrent ber Revolution außerft rafc gu ben erften Militarftellen. Bereits in ber Shlacht bei Jemappes zeichnete er fich als General aus, und bei bem Giege von Montcaffel, ber Ginnahme von Cours . trap, ben Schlachten von Moscron und Doogleebe zeigte er fich als bebeutens bes militarifches Salent. 1794 nahm er, aller Somierigfeiten ungeachtet, Rimmes gen, warb 1796 General Commandant ber eroberten belgifden Departements, unb biente mit Muszeichnung bei ber Rheinarmee, unb 1800 befonbere unter Moreau. 1804 marb er in bie Berfchworung Diches gru's und Seorge Caboubals vermidelt u. in bie Abtei gefperrt, abgefest und erft. 1807 wieber angeftellt. 1808 fanbte ibn Rapoleon nad Catalonien, er folug bie Spanier bei Dlot und turg barauf ben Bes neral Reding. Er bielt bierauf 1810 Bich gegen ben General Donel mit 10 000 IR. gegen 25 000. Bei einem Musfalle marb er fower vermundet. Erfdredt michen bie Seinen, aber fchnell ließ fich G. bie Rugel auszieben, tehrte ins Gefecht gurud und erfoct einen febr glangenben Gieg über bie Gegner. Er mußte aber, um feine Bunbe ju pflegen, bas Commando abgeben, fammelte genefen bie Arfmmer ber Armee bon Portugal mit ber bee Rorbens und 'eilte mit biefem Deer nach Burgos, welches er entfeste. Darauf errang er bei Torques maba und fpater in ben Aropflen Bortheife über Bellington. Bei letterer Gelegenbeit war ber Ronig Jofeph mit feinem Corps gegenwartig, aber unthatig geblieben. Gr gerieth baber mit bem Ronig Jofeph in lebhaften Streit, in Folge beffen er nach Rranfreid abreifte. Gr organifirte nun nach bem Relbjuge von 1812 zwei Divifio. nen ju Maing und führte bie Borbut ber nach Sachfen marfchirenben Armee unter Rep's Corps, focht mit feiner Divifion bei Groß. Goriden und trug mit berfelben febr bagu bei, bağ bie Frangofen bas Schlachts felb behaupteten. Als Belohnung erbat er von Rapoleon bie Freigebung bes megen ber Capitulation von Baplen gefangenen Generals Duport. Er marb bierauf Großofficier ber Ehrenlegion. Much bei Baugen und nach bem Baffenftillftand befonbere bei Dennewis u. Leipzig war er thatig. befehligte er querft eine Refervebivifion u. tam bann mit berfelben gum Corps bes Bei ber Radtebr Bergogs von Ragufa. bes Ronigs warb er Commanbant ber 20. Divifion, war in ben 100 Tagen 1815 nicht angeftellt, warb 1816 Generalinfpector ber Infanterie und 1818 Gouverneur ber 5. Militarbivifion. (Bh.)

Contonsort im Begirt Gorbon bes Departements Bot (Franfreich), liegt an ber Dorbogne (bier fur großere Schiffe fahrbar); bat Banbelegericht, Fabriten in Beinwand, Duten u. f. w., 2000 Em., welche Banbel mit ibren gabritaten, Leber, Salg, Truthabner, Pafteten u. a. treiben ; 2) f. unter

Rulle.

Cout. Manga (3001.), fo v. m. Buders freffer.

Coulagiren (v. fr.), 1) unterftagen, 2) erleichtern, 8) aufrichten, beruhigen, tro. ften; bavon: Coulagement, Unters

ftagung, Beruhfgung, Eroft.
Coule (Geogr.), Theil ber Gascogne (f. b.), jest mit bem Departement Nieber-Oprenden vereinigt, mit ber Daupiftabt

Mauleon.

Soulima (Geogr.), Reich auf ber Rafte Sierra Leone, beherrict bon einem Ronig. Die Einm. treiben Aderbau (melther burch ein jabrliches offentliches geft felbft vom Ronig geehrt wird) und mans cherlet Sandwerte; find friedlich, bewaffnet mit Blinten und Bogen, führen regelmäßige Rriegsbewegungen aus, zeichnen fic burch Mang und Dufit aus. Regerbings erft burch ben Englanber Baing befannt ge. (Wr.) morben .

St. Amant (Departement Karn); trat 1785 als Solbat in bas Regiment Ropel. Infanterie. Da er burch Gifer unb Stha. tigfeit bie Mufmertfamteit feiner Dbern auf fich jog, fo murbe er 1791 burd ben Marfdall Budner jum Offizier beforbert. balb barauf Abjutant : major und Capitan. In ben erften Jahren bes Revolutionetries ges zeichnete er fich unter Cuftine u. Doche Dortheilhaft aus; ber Lestere nahm ihn in ben Generalftab und beförberte ihn balb gum Bataillonscommanbanten u. Chef bes Generalftabe von Lefebre's Divifion, mozs auf fon nach wenigen Monaten bie Beforberung jum Dberften erfolgte. Mis fols der mar er bei ber Groberung bon Belger wat er vei der Groreung von Beispien und Holland, unter Jourdans Obersbefehl, sehr thätig und zeichnete fich besonders in der Schlacht von Fleurus (26. Swnius 1794) aus, in welcher Jourdan den Prinzen von Koburg schliege Darauf zum Brigadegeneral ernannt, befehligte er eine Beigade der Division Harby und wohnter ber Bilagerung von Lucemburg bis gur Uebergabe biefer Stadt (1, Juni 1795) bei. Als bie Sambres und Magsarmee barauf über ben Rhein ging und gegen ben Dain porrudte, murbe er wieberum gur Divifion Lefebre verfest und that fich in ben Bes fecten an ber Sieg, befonbere aber in ber Schlacht bei Altenfirden (16, Sept. 1795) febr bervor. Bei bem Rudauge, au bem fic 1796 Jourban nach ben Rieberlas gen genothigt fab, bie er bei Umberg und Reumart burd ben Ergherzog Rarl exlite ten hatte, gelang es S. mit feinem beta-dirten Corps ben Deftreichern gludlich ju enigehen und fich nach einem gefahrlichen Buge über Bamberg bei Bannach wieber mit ber gefchlagenen Armee gu vereinigen und feine Brigabe ju retten, bie ber Dbers general ichon als verloren betrachtet batte. In bem Belbauge von 1799 befehligte Sour ban bie Donauarmee und G. befand fich wieber unter Lefebre's Divifion, welche ble Avantgarde bilbete ; obgleich nun jest auch Jourban von dem Erzberzoge Rari bei Oftrach und Stockach (f. Revolutions. trieg) gefdlagen murbe, fo gab bod 6. auch bier bei allen Gelegenheiten Beweife feiner Rapferteit, Umficht und Raltblutigteit und rettete burch biefe mehrmals bas Deer vom ganglichen Untergange. Rach bem Rudzuge ber Donauarmee über ben Rhein, tam fie unter Daffena's Dberbefehl; S. murbe im April 1799 jum Divifionegeneral beforbert und als folder mit feiner Divifion abges fenbet, um bie Infurrection in ben fchweis ger Urcantonen ju bampfen. Rachbem er biefen Muftrag mit Schonung, wo es anging, mit Strenge, wo es nothig war, ausgeführt hatte, tehrte er nach Barich ju-Soult (Bean be Dien G., Bergog von rud, mo er gur rechten Beit antam, um an Dalmatien), geb, am 19. Dary 1769 ju ben Wefechten bei Frauenfelb unb Binter-

thur (27. Mai) Theil gu nehmen, bie fich mit bem Rudjuge ber Frangofen nach Barich enbigten. In ber Schlacht bei Burich (3. und 4. Juni) nahm er ebenfalls Sheil, und bezog bann mit feiner Divifion bie fefte Stellung bei Albierieben, ain welcher fich bie Frangolen mabrend bes Sommers behaupteten, Als bie Ruffen unter Rorfa-tow in ber Somely waren, überfiel in ber Radt pom 25. jum 26. Ceptember 1799, nachbem Daffena Tags juvor bie Ruffen am Limath gefchlagen batte, G. bie Defts reicher unter boge in ihrem verfcangten gager swiften bem gurder und mallenftab. einem Berlufte von 4000 Mann und 30 Kanonen zum Rödjuge nach St. Galken, Slerauf übertrug ihm Waffena ben Ober, befehl über die B Divisionen, welche bestimmt waren ben Felbmarschall Suwarow Die Spige ju bieten, ber, nachbem er ben General Becourbe gurudgebrangt hatte, bis mach Schmag vorgebrungen war. Durch Die Dleberlage Rorfatome fab fic aber Gue watow ebenfalls jum Rudjuge nach Gla. Rus genothigt und fuhrte biefen mit folder Rlugheit aus, bag fic G. begnugen mußte, ihm borfichtig gu folgen. Dennoch verloren bie Ruffen auf biefem Buge ihr ganges Ge-Mis beim Beginn bes Felbjuge von 1800 Maffena ben Oberbefehl über bie ganglich bemoralifirte Urmee bon Italien übernebe men follte, that er biefes blos unter ber Bebingung, baß ihm G. beigegeben murbe und übertrug ihm ben Dberbefehl über ben rechten glugel bes Beere ber aus 5 febr fcmachen Divifionen beftanb und fich von Recco bis uber Savona ausbehnte. Um 4. April 1800 beftanb ausbehnte. er bei legterm Orte mit einer Divi-fion ein blutiges Gefecht gegen fast 20,000 Deftreicher, bie er bis jum Abend aufhielt, werauf er fich gegen Benua gurudgog unb bie Bertheibung Savonas einer schwachen Besahung überließ. In bem blutigen und unglidlichen Feldzuge, ben Massena 2 Sage spates begann, theils um Cavona zu entsean, theils um seine Communicationen wieder bergustellen, zeichnete sich S. eben fo portheilhaft aus, als mahrend ber Beriheibigung Genuas. Bet einem Ausfalle aus biefer Stabt, wurde er am 12. Mai fower vermundet u. gefangen nach Aleranbrien gebracht, burch ben Gieg bei Da. rengo aber wieder befrelt. Rach bem Frieben von Umiens wurde er Generaloberft ber Confulargarbe und bet bem Bieberaus. bruche ber Feinbfeligtelten mit England, befehligte er bas 4. Corps und mit ihm bas Centrum bes gegen baffelbe an ber

reich ernannt, u. im Spatfommer 1805 brach er mit feinem Corps eilig gegen Deftreich auf. Rach ber Bernichtung bes bfireichis ichen heers in ber Umgegend von Ulm (f. Deftreichischer Arieg von 1805) nahm bas A. Corps Antheil an bem Gefechte von hols labrunn und am 2. December 1805 an ber Schlacht von Aufterlis. S. eroberte mit 2 Divisionen beffelben bie Anhöfen von Pras ben und entichieb baburch bie Schlacht gu Gunften Rapoleons, ber, bie Berbienfle bes Marfdalls anertennenb, ihn laut fur ben erften Sattiter bes beers ertiarte. Rach bem Frieden von Presburg bejog bie frangofifche Armee in Schwaben, Baiern und Franten Erholungequartiere und G. und Franten Expoungsquartere und Schatte in Paffau sein Dauptquartfer, wo er blieb, bis er im herbst 1806 mit feinem Corps gegen Preußen aufbrach. An ben Schlachten von Jena und Lübech, bes. aber an ber bei Eslau nahm er rühmlich Theil, und während ber von Friedland, welcher sein Corps nicht beimohnte, da er mit dem bon Dabouft die Preugen unter Leftoq ge-gen Ronigsberg jurudbrangte, geiff er, am Abend bes 14. Junt bie Borftabte von Ronigeberg an, eroberte fie, trog bes entsichloffenften Biberftandes und folog, nade bem bas preußifche Corps bie Stadt am 15. geraumt hatte, am folgenben Tage bie Capitulation ber Sauptftabt ab. Benn bis hierher icon fic G. in allen Felbjugen einen ehrenwerthen Ramen erworben batte, fo flieg fein militarifder Rubm bod am bodften auf ber pyrendifden Dalbinfel, mo er vom Berbfte 1808 bis 1814, eine turge Unterbrechung abgerechnet, thefis als Corps. def, theils als Dajorgeneral des frangoffe fden Beers, gulegt als Dberbefehlsbaber beffelben wirtte (f. Spanifder Rrieg gegen Rach bem ruffifden Rriege Frantreid). berief ihn gwar Rapoleon gu fich und ers nannte ihn jum Majorgeneral ber Barbe, aber ale bie Radricht von ber verlornen Schlacht bei Bittoria in Dresben antam, fenbete er ibn fogleich an bie Pyrenaen gujenbete et ion logieich an die pprenaen gurud, um ben Oberbefehl über die Armee
von Spanien ju übernehmen, die ihrer Auflölung nabe, an dem Fuße der Pprenaen fand. 10 Auge nach seiner Abreise
von Dreeben, langte er in St. Jean de
Luz an, begann sogleich die Reorganisation der Armee und eröffnete 8 Auge nach feiner Uebernahme bes Dberbefehls und 5 Bochen nach ber Coladt bei Bittoria ben Beldjug burch bas Burudbrangen bes Bels lingtonichen Deers uber bie Bibafoa. Ueber bie Unftrengungen, bie er bier machte, um beruche ber Feinbfeligkeiten mit England, ben Feind von Frantreiche Soven augugabefehligte er bas 4. Corps und mit ihm ten, vergleiche man ben spanischen Krieg bas Centrum bes gegen basseibes an bet und bebente, bas, menn S. nicht so glüd- Rorbkufte aufgestellten heret, und stellte lich war seine Iwede ju erreichen, nicht bet erschlafte Mannszucht wieder ber. Jowohl Mangel an Arlegekunde ober 1804 wurde er zum Marschall von Frank. an Felbherentalent, bas vielmehr S. im ben Feind von Frantreiche Boben abzuhals

im bollften Dage befaß, als ten Sotbaten bie Schutb trug. als an ale Seine ein Buges Dlane maren alle vortrefflich. ftanbnif, bas ibm felbft bie Briten nicht vermeigern, aber ihre Musfahrung mar benfelben nicht entfpredenb. Im 10. April 1814 vertheibigte G. Zouloufe rubmlichft gegen ben Angriff bes Bellingtongiden Deers u. fcblog bann am 18. eine Convention mit feinem Wegner ab, in welcher er bie in Paris vorgegangenen Beranberungen billigte und fich ben Bourbons unterwarf. eub. mig XVIII. ernannte ibn bierauf jum Souveneur ber 13. Militarbivifion u. am 2. December 1814 jum Rriegeminifter. Mis folcher that er fein Doglichftes, um bie Mrmee wieber in refpectablen Buftanb gu fegen, bod entging er bem Bormurfe nicht, ber aber mehr feinen Borganger als ibn traf, bağ er mehrere Offigiers in ber Mr, mee angestellt habe, bie theils fraber ge-gen bie Republit getampft, theils nie ei-nen Felbjug mit gemacht batten. Auf bie Radricht von Rapoleons Banbung mußte er fein Portefeuille bem General Clarte, Derjog bon Feitre, übergeben und nahm bas ber an ben Borgangen bis jum 20. Marg 1815 feinen Theil, jog fic aud nach Enb. wigs XVIII. Abreife auf fein Banbgut Billeneuve l'Etang bei St. Cloub gurud. Anfangs verweigerte er bem Raifer feine Dienfte, aber als er am 11. Dai jum Das jorgeneral bes Beers ernannt murbe, hielt er es far feiner Ehre angemeffen biefem Rufe gu folgen, ba bie Feinde icon Frant. reiche Grengen bebrobten. Er begleitete Rapoleon nach Baterloo unb führte nach beffen Abreife bie Refte bes Beers nach Soiffons jurud, wo er fie bem Darfchall Groudy übergab; bann begat er fic nach Paris und mohnte bem Rriegerathe bei. in bem bie Urbergabe biefer Stabt befchlof. Œr. verließ bierauf bie fen murbe. Sauptftatt und reifte anf feine Guter nach Lanqueboc, wo er blieb, bis ihn eine tos nfaliche Orbonang vom 12. 3an. 1816 aus Frantreich verbannte. Er begab fich in bas Bergifde und lebte bort 5 Jahre. 1819 murbe er nad Frantreich gurudberufen, und 1821 erhielt er ben Grab eines Dars fcalls wieber, bod blieb er aus ber Pairs. tammer ausgefoloffen und murbe erft 1890 burch Ronig Lubwig Philipp wieber in biefelbe berufen, ob er gleich an ber Repolution von 1830 feinen Antheil genome 3m Rovember 1830 trat er men hatte. an Berarbs Stelle ale Rriegeminifter in bas Safittifche Minifterium, in welchem er fich auch behauptete, als am 13. Marg 1881 bas Prafibium in bemfelben in Perriers Sante tam und bas juste miliou proflamist wurde. Auch nach Perriers Tobe bileb er in bemfelben u. feit ber Bilbung bes neuen, fogenannten Doctrinarminifteriums ausgeführt.

(Robbr. 1852) ift er als Draffbent an bie Spise bes Confeils getreten. Mis er bas Pors tefeuille bes Rriegs übernahm, mar für bie Reorganifation bes Deers noch wenig gefdeben u. biefes burdaus in teinem Rurcht erregenben Buftanbe. Die Regimenter, bie Armee in Mater aufgenommen, beftanben faft nur aus Stammen; ber Reiterei fehlte es an guten Pferben, ber Artillerie an brauchbarem Daterial; bie Feftungen mas ren gerfallen und biefe Dangel beburften einer fonellen Abbulfe, benn ein Rrieg mit bem Rorben war ju befürchten. G. batte alfo Gelegenheit genug, fein fcon mehrmals erprobtes Salent für fonelle Reorganifas tion in Unwendung ju bringen, und felbft feine Beinbe muffen eingefteben, bag er feine Aufgabe befriebigenb lofte. Soon im Juli 1881 beftanb bas Deer aus 828,000 Mann aller Baffengattungen (Genebarmen und Invaliben ausgefdloffen) bie vortreffs lich ausgeruftet maren unb bis auf 480,000 Dann verftartt werben follten. Muf feinen Betricb beichloffen bie Rammern ebenfalls bie Aufftellung einer Rationalgarbe erften Aufgebote von 800,000 Mann, bie in 35 Sagen voll:ommen organifirt, unb meift mit gebienten Offigieren verfeben, ins Reib ruden tonne, um im Falle eines Angriffs ben Linientruppen gut Geite gu fteben. Im Commer 1888 frankelte er langere Beit, und fab fich genothigt bie Porendenbaber au befuden. Babrent biefer Beit führte Sebaftiant fein Portefeuille, boch übernabm er es bei feiner Rudtebr im Derbft 1833 miebet.

Coule (Geogr.), fo b. w. Gul; 8) Coumagne (Geogr.), Dorf in bem Difirict und ber Proving Luttich (Ronigs reid Belgien); hat 2000 Em.

Coumengac (Geogr.), Stadt im Begirt Marmenbe bes Departement Bot unb Garonne (Frantreid); bat 1600 Ginm., Beinbau.

Coumlother (Baarent.), f. unter Ther.

Soun (Soiffb.), in China allgemeiner Rame ber großera Rauffartheis u. Rrieges foiffe; bie erftern find von ber Brobe bis ju 700 Baften, bie lettern bon 100 Caften, mit 20 - 30 Ranonen, faffen gegen 200 Mann; fie find platt, haben Berbede, bobe Dintercaftelle, einen großen und einen Bleinen Borbermaft.

Sounar (Geogr.), fo v. w. Sepnaar. Soupcon (fr.), Argwohn, Berbact. Souper (fr.), bas Abend : ob. Racht effen , vgl. Mablaelt.

Couratarta (Geogr.), fo v. m. Rar.

tafura.

Courbaffis (Courbattis, Bac. rent.), eine feine Sorte perfifder Ceibe, weiß ober gelblich, wirb gewöhnlich rob

Sour -

wurft, f. unter Dine.

Courbeline (Inftrumentw.), f. Gur.

Sourbeval (S. bela Barre, Geogr.), Martifleden und Cantonsort im Begirt Mortain, Departement Manche

(Franfreich); bat 4200 Gm. Sourbine (Dufif), fo v. m. Dam.

pfet 2).

Soure (Geogr.), Billa unb Graficaft in ber Correfcao Leiria ber Probing Eftremabura (Portugal); hat Caftell, 3500 Em.

Souris (fr.), Maufe. S. de mer (Baarent.), fo v. w. Rocheneler. S. de Moscovie, tuffifche Bobelfelle.

Sourgac (Geogr.), Dorf im Begirt Riberac bes Departem. Dordogne (Frant. reich); liegt an ber 36le, bat 1500 @m.,

in der Rabe einen febenewerthen Bafferfall. Coufa (Beogr.), Billa in ber Correis ao be Aveiro ber portugiefifchen Proving

Beira; bat gegen 4000 @m.

Sousstfeutenant, f. unter Cleutes mant 1).

Sousport (fr.), bie Untereinfaffung ber Zapetenmalerei.

Conssprafect (v. fr., Staatem.), f. unter Prafect. 6. sprafecturen, f. unter Departement.

Souftons (Geogr.), 1) Martifleden und Cantonsort, im Begirt Dar bes Des partemente Banbes (Frantreich); hat 2550 Em. 2) Gee babet.

Soutene (fc.), 1) ein Beibrod mit Beiftlichen tragen; 2) fo v. m. ber geiftlis de Stanb fetbft. Soutenelle, turger Rod ben angehende reifenbe Beiftliche tragen.

Couteniren (v. fr.), 1) unterhalten, unterftugen; 2) behaupten, worauf befte.

Souterrain (fr.), was bon ausges bauten Raumen unter ber Grbe liegt, f.

unter Stodwert.

Couterraine, la (Geogr.), Stabt und Cantonsort im Begirt Gueret, Depar. tement Greufe (Frantreid); liegt an ber Lebelle , hat 2650 @m., welche mit ABebes

ret fic beidaftigen.

Bouth (Geogr.), im Englifden fo b. w. Gub. baber Couthcap, Dame meh. rerer fubliden Borgebirge, g. B. auf Reufeeland, Banbiemeneland u. f. m., fo wie auch mehrere Bufammenfegungen. Bas unter G. nicht ju finben ift, f. unter Gub. Soutdambon, Townfbip in ber Graf. Schaft Mibblefer bes norbameritan. Staats Reu . Jerfen; hat gegen 4000 Em., liegt an ber Manbung bes Raritan. Couth. ampton, f. Couthhampton. South Barrom Domns, Danen an ber Rafte ber Braffcaft Dorfet (England), fteinen Encyclop. Borterb. Ginundymongigfter 2b.

Sourciere (Rriegem.), eine Bund. bis ju 652 guß auf. Couthbrand, f. unter Raritan 1).

Southcott (Johanna) , geb. ju Gettifhan, Dorf in Devonfbire. Bur Schmarmerin burd verftanblofes Bibellefen geworben, gab fie fich (feit 1792) fur bie (Apotal, 12, 1. befdriebene) Braut bes Lamms aus, prophezeihete auf 1801 bie Antunft bes 1000iabrigen Reichs und bielt fich felbft fur ertoren gur Geburt bes Deffias. Giner ihrer Berolbe war ber Soubmacher Soger, ber ibr 1805 fogar eine Capelle in Bonbon errichtete (Gout be cottianifde Rirde), mo ber Gottesbienft nach eigner Liturgie gehalten murbe. man jeboch anfing an ber Bahrheft ihrer Prophezeihung ju zweifeln, fo verfundigte ibr ber Geift 1813, bag bie Erlofung ge-Rommen fei; obgleich ibr Ruf unbefcholten war, fo behauptete fie boch mit bem neuen Meffias fcmanger ju fein, ftarb boch 1814, ohne ein Rind geboren gu ba-Sie batte auch perheifen, bas fie ben. nach 4 Magen wieber auferfteben marbe; boch blieb bie Berbeifung unerfullt. fand bei ber Gection, baß fie nicht fchwans ger gewefen war, fonbern baß bie Erome melfucht ihr bie Gingeweibe aufgetrieben batte. Bu ihren Unbangern (Southcot. tianer ober Reu: 36raeliten, f. b.) geborten an 150,000 Menfchen, welche noch 1826 an ihre Bieterbelebung glaubten. Fairburn, Of the life of J. Southcott the propheters, Condon 1814 (Lb.)

South Defolation (Geegr.), Infeln, welche nach neuern Entbedungen mit ben Infeln Clarence u. Ronig Raris Banb ben porbliden Theil Feuerlands aufmachen und burd bie Strafen St. Barbara u. St. Magbalena (welche in bie Ranate Codburn und Gabriel auslauft) ges bitbet merben. Coutherland, fo b. w. Couths Gst, f. unter Sutberland.

Zamar.

Southen (Robert), geb. 1774; neuer englifder Dichter, ftarb 1888 ju Conbon; gab 14 Bbe. poetifche Berte beraus; ber moralifofte Dichter, ber in ber Jugenb bie Freiheit, im Miter bie Legitimitat liebte. Gr war ein Zalent, bem jeboch Rube unb Befonnenheit fehlte. Unter feinen großern Bebidten ercellirt Roberic ber leste Gothe. In Profa forleb er ben eleganteften Gipl. Debrere hiftorifche Berte geichnen ibn aus. Much feine Ueberfegungen Domers find febr gefchast. (Pr.)

Couth : fielb (Geogr.), f. unter Rich. monb. Southefolt, fo v. w. Guf. folt. Southeforeland, Borgebirge im teutiden Meete an ber Rufte ber Grafe fchaft Rent (Englanb). Couth: grant. fort, f. unter Frantfort 1).

Southebamton (Geogr.), 1) Saupte ftabt in ber Graffchaft Danit in Gugland, swifden ben Rluffen Stoin und Tees , bat folechten bafen, Raftell, Soule fur Da. trofen, Dospital, 19,000 Einm., welche Schiffe, Teppiche, Seibenwaaren u. A. fertigen, Sanbel mit Bein und Bolle treiben und Geebab haben. Die Umgegend beißt wegen ihrer Schonheit Barten von Eng. land. 2) Graffchaft in bem nordamerita, nifden Staate Birginia, an Rorbcarolina grengenb; bat gegen 15,000 Em, reichliche Bemafferung, viel Cumpfe (barunter ber Copres: Smamp) und bie Orticaften Bes rufalem und Bethlebem. 3) Zownfbip in ber Graffcaft Guffolt bes ameritanifden Staats Rem : Doet; bat 4 Rirchfpiele, 5000 Em., hafen, anfehnlichen Fifchfang (Stode u. Ballfifche) und Salffdamme. reien, Sanbel mit bolg, Galg, Thran, Rleifd u. f. w. 4) Große Infel in ber Dubfonebat (britifd Morb : Mmerita); bat 700 DDR., ift bod und bergig, nicht genau unterfuct, burd bie Strafe Belcome vom Festlande vielten grant, Gie bat aber burch bie Forgens Strait, Sie bat in ber Rabe voriger Stadt. 6) Go v. m. Samt (Graficaft). 7) Go v. m. Barren 4). South Dempfteab, fo v. w. Dempfteab 2). South shold, Township in ber Graffchaft Caffolt bes norbamerita. nifden Staate Rem: Dort; bat gegen 3500 wurbe fruber als Bauptort ber Graffdaft angegeben. Couth:bunting. bon, f. unter Morbbunfingbon. Couthe tingfton, f. unter Bafbington in Rho, beistand. Couth inapbale, f. unter Rnapbale. (Wr.)

South : Ronalbfen (Beogr.), unter Monalbfep. Couth fea, f. unter

Portemouth.

South-Sea Tea (engl., Baarent.),

ber Paraguantbee.

Couthefhielbs (Geogr.), f. unter Conthe Stat (G. Staet), Chielbs. f. unter Solnheab. Cout b: Hift, Infel aus ber Gruppe ber Debriben. jur Graf. foaft Invernes (Schottlanb) geborig; liegt neben Benbecula und Barry, bat 6 DDR. unfruchtbaree Banb, gegen 5000 Em. ta. tholifder Confession, bie etwas Mderbau, mehr Blehaucht, Fifderet, Reipbrenneret, Bogelfang, etwas Sanbel treiben. Der anfehnlichfte Berg ber Infel ift ber betta, die mertmarbigften Bufen Stpport und Epnort. Couthwart, 1) f. unter Lon-bon, Bb. XII. S. 615; 2) f. unter Phie labelphia. (Wr.)

Southwartsfelle (Baarent.), f. Ralbfelle.

Southewolb (Geogr.), Martificden in ber Graficaft Suffolt (England), an ber Munbung bes Blothe; bat 8400 Gm., welche Sals und Bier fertigen, Beringe fangen unb bamit, fo wie mit Getreibe burch ben Dafen Sanbel treiben See. treffen 1666, 1672.

Soution (fr.), 1) Unterftubung, Bul-fe, befondere 2) (Rriegem.), eine Abthefe lung Truppen, bie anbern jur Gulfe aufgeftellt find, ogl. Referve, Replis u. Si. railleurs.

Coutsecaum (Geogr.), fo v. Beau.

Souvenir (ft.), 1) Unbenten, Grin. nerung : 2) Grinnerungegefchent; 3) Gebadtnifbum.

Souverain (Staatem.), 1) bie bochfte Gewalt fomobl in monarchifden als res publitanifden Staaten; 2) befonbere bie Derfon bes Rarften; val. Couperainitat.

Souverain (Rumism.), eine frubere englifche Golbmunge Deinrichs VIII. von 1540, mit bem Bilbe bes Konigs auf bem Ehrone, von bem ber Rame, fie galten 20 fl. und geborten gu ben Rofenobeln. Ronig Georg IV. ließ unter biefem namen wies ber Golbmungen ju 20 Schilling ichlagen, welche bas Bilb bes Konigs, und auf ber Rudfeite ben Ritter St. Geoeg fubrten, fie enthielten 7,9888 Gran fein und finb 6 Ebir. 11 Gr. 8,4 fachfifd werth. (Mach.)

Converainität (frang. Souve-rainité, Staatswiffenich.), die Macht und Burbe bes Staatsoberhauptes, berein Monarch ober oberfter felbe mag Rath, wie in Republiten fein, Dem Bes griff ber Banbesbobeit (f. b.) metrfach ente precent, bezeichnet bas Bort G., chen. fomobl ber Inbegriff aller Bobeits. ober Regierungerecte (f. b.), pornamlich info-fern fie ale bochfte und beshalb einzige Gewalt im Staate betrachtet werben muffen, als auch inebefonbere ben factifden Befit ber Dbergewalt und beren Mutabung. Da aber bie Staategewalt fich threr Ratur nach auf ben eignen Staat und auf anbere Staaten richtet, fo unterscheibet fich eine innere und eine außere G. Bene befteht in ber Beiligfeit und Unverleblichfeit ber Sobeitse rechte ober barin, bağ Riemanb im Staate berfelben fich anmagen barf; biefe, bie man . baber auch bie pollerrechtliche G. genannt bat, in ber Unabbangigfeit ber Staa. ten von einander in Musubung ihrer Dobelterechte, ober in bem Rechte, ale befone berer Staat gu befteben unb gu banbeln. Der Titel G. tann baber factifch blos ves gierenden Fürften jutommen, bezeichnet je-boch feineswegs eine unumfchrantte Gewalt, wie Biele gemeint baten. Denn abgefeben bavon, bağ unter redlichen Menfchen übers haupt von einer folden Gewalt nicht bie Rebe fein tann, fo führen naturliche und positive Rechtegefete im Ctaate nothwen. bige Beschrantungen ber Gewalt mit fic. Rapoleon felbft bachte, als er bie teutfchen unter ber Reichebobeit nicht fouverain genannten gurften für fouverain ertiarte, fo me,

wenig an eine unumfdrantte Gewalt, bag er fich felbft fortmabrend bie ftartften Gins griffe in bie außere und innere G. erlaubte und biefe fo befdrantte, bag bie gurften recht eigentlich blos feine Bafallen maren. Daber ift bie G. recht aut mit ber conftitutionellen Staatsverfaffung vereinbar. Die ber Bund mehrerer Staaten gu einem allgemeinen 3wed, wie g. B. ber feutsche Bunb, gwar die außere G. ber Glieder berselben beschrantt aber nicht aufhebt, fo befdrantt auch bie Conftitution allerbings bie innere G., jeboch ift fowohl bier als bort mehr als bon Befdrantung ber Sache felbft, von Bortebrung gegen Dif. brauch ber oberften Gewalt bie Rebe. Die brauch ber obersten Gewalt bie Rebe. Die S. wird eigentlich gar nicht beschränkt, in-dem an ben hobeiterechten nur mehrere Eheil nehmen. So, nennen bie confiftutio-nellen Franzosen ihren König und ben noch conftitutionelleren Ronig von England une bedentlich fo gut G., ale ben Gultan. Ue. brigens fann bie auffere G. ohne bie innere nicht Statt finden, wohl aber bie in-nere ohne bie angere. Die volle G. beftebt aber in ber Bereinigung beiber, unb bie Couperainitaterechte begieben fic auf bie Fortbauer u. Burbe ber Staas ten, auf bie Unverlegbarteit feiner Berfaf. fung und überhaupt feiner Rechte. man von Boltefouverainitat (f. b.) fpricht, fo ift barunter bie urfprungliche Machtvoll. tommenheit bes Bolls ju verfieben, bie im Staate nicht mehr Statt finben fann, ba fie burch ben Staatevertrag auf bas Staats. oberhaupt übergegangen ift. (With.)

Souveranitatesthaler ( Mum. ), eine feltene turbranbenburgifche Dentmunge, welche Friedrich Wilhelm I. 1647 folagen Ifes, ale er fouverainer bergog von Preu-Couverenn (Gewerin) Ben war. Ducaton, Golbmunge ber ehemaligen oftreichifden Rieberlande mit bem Bruft. bilde bes Raffers und bem burgunbifchen Rreuge binter bem Bappen, fie finb 22 Rr. fein und es geben 215 auf bie raube, 23, auf bie feine Dart = 8 Ablt. 16 Gr. Conv.

Souvigny (Geogr.), Stabt unb Can. tonsort im Begirt Moulins bes Departe. mente Muier (Frankreich), an ber Queene; bat Glashutte (fertigt jabrifc uber 400,000 Blafden), Beinbau, 2500 Em. Gou:

morof, fo v. m. Sumarom.

Souze (Abele Marquife von, früher verestigte Erofin Flahault, Wittwe eines Erafen von Flahault, welche, um sich dinzeichende Mittel zur Erziehung ih. fic binreichenbe Mittel jur Erziehung ib. res Sohnes ju ichaffen, mit vielem Erfolg ale Romanichriftftellerin auftrat. 1802 vermabtre fie fich mit bem portugiefifchen Ge-fandten, Marquis be Souza, welcher 1825 ftarb. Sie fchrieb: Adelo de Senanges, Paris 1794 (wurbe in faft alle europatiche

Sprachen überfest); Emilie et Alphonse. Eugène de Rothelin. Eugenie et Mathilde ou Mémoires de la famille du comte de Revel. La comtesse de Farzy, 4 Bde., Paris 1823; Ocuvres

completes, 12 Bbe., chenb. 1821. (Md.) Covana (Geogr.), Stabt in ber Proving Siena bes Großbergogthums Toscang; bat Bisthum, liegt ungefund, verfallt bes-

halb. Sovar, f. Salzburg 7).
Sovenodalti (Suenotoldi, a.

Geogr.), Bolt in Garmatia.

Cover, f. unter Garba. Coogr.), Billa in ber Correiçao be Thomar ber Proving Eftremabura (Portugal); hat 2000 Gm.

Covicille (Geogr.), Dorf im Capitas nat Cafale ber Proving Giena (Großberjogthum Toscana); bat Bruche von gels

bem , fchonem Marmor.

Somafel (Geogr.), fo b. m. Comault. Comauli, Rufte ber, fo v. m. Mjan.

Comerbea (s. Smith.), Pflangengate tung aus ber naturlichen Familie ber Co. ronarien, Orbnung Spathaceen, jur 1. Drbn. ber 6. Rlaffe bes Linn. Spftems geborig. Einzige Urt: s. juncea, binfenare tig, geruchlos, in Auftralien heimild.

berg.

Somonbbunb (Maarent.), fo v. w.

Caupobund. Soretra (a. Geogr.), so v. w. Sos, retra. Sorota (Sozata), Bost in Karmania, an ber Grenze von Persis.

Copa' (Rahrungsmittelt.), fo v. w. Soja. Sopengarn (Baarent.), fo v. m. Sangarn. Sontufe, eine Urt Flas nell aus Bolle ber Seibenpflange.

Commidasbaum (Bot.), swietenia

febrifuga, f. unter Gwietenta. Pharm.), rothe; bruchige, bichte, mit eis ner bunnen, rauben, afcgrauen, gleichfam punttirten baut bededte, jufammenziehend bitter fcmedenbe, fcmach gemurzhaft rie. denbe, mit Beingeift und Baffer rothe Musjuge gebende, als Fiebermittel in Eng. lano benugte Rinbe bon Swietenia febrifuga.

Sos (Geogr.), fo v. w. Sob. mias G.), Sachwalter in Conftantinopel, gebartig aus Betbel, Beitgenoffe bes Rirs denhiftorifere Sofrates. Seine Rirdenges foidte umfaßt bie Beit von 823-439 ; fie ift in einer gegierten Sprache gefdrieben, ohne erhebliche Bufage ju ber Gefdichte feiner Borganger, booft parteifd und untritifd. Er batte außerbem noch einen furgen Ine begriff ber Rirdengefdichte von ber Dim. melfabrt Jefu bis gum Sob bes Licintus gefdrieben, bod ift berfelbe nicht mehr porbanben. Die Rirdengefdicte guerft nebft Eufebios, Sofrates und Abeodoretos herausgegeben von R. Ster onus, Paris 1544, Fol.; dann von B. Reading, Cam-bridge 1720, Fol. (mis D. Balefius Anmertungen); vergl. &. M. Bolafufen, Do fontibus, quibus Socrates, Sozomenus et Theodoretus usi sunt, Gottingen 1825, 4. (Lb.)

Sogopetra (a. Geogr.), Stabt in Sprien, Geburteffabt bes Rhalifen Motaffem; 858 von Raifer Theophilos gerftort. Colopolis, 1) fo v. m. Apollonia 22); Cosufa, fo v. 2) fo b. m. Rretopolis.

w. Apollonia 11).

Soggini, f. Cocinus. Sp., Abturgung 1) für Spiritun; 2)

für spurius.

Spaa (Geogr.), Stadt im Begirt Bergien), in einer rauben, malbigen Gegenb, theils in einem Thale, theils auf einem Dagel 1000 Fuß über bem Deere liegenb; hat 3200 Gm., welche foone, ladirte polg. waaren (Spaa-Arbeiten), fo wie auch allerhand Arbeiten in Elfenbein, Leber u. a. Berühmt aber ift G. befonbers fertigen. burch feine Beilquellen, beren 16 in und um bie Stabt llegen, und von benen 4, Douben, Geronftere, Sauvon niere und Aon meles bie berühmteften find, Bom Poubon, der ftarften, sonft von feiner, werben jahrlich auf 150,000 Flafcen verlendet, er ift mit einem Gewälle, baran ein bebedier Gang fto get, überbaut. Aus Geronftere trant 1717 Deter ber Große. Schone Spastergange ( . B. prairie de quatre heures unb prairie de sept heures) und andre Berguagungsanlagen (Baurhall, Affembleebaus, Meboutenfaal), bienen ben jabelich fich febe Babireid einfinbenben Rurgaften jur Unterhaltung. In ber Rabe von G. finb mebrere Gifenmerte. (Wr.)

Spaar (Boot.), fo v. w. Bausfperling,

f. unter Sperling.

Spaaren (Geogr.), Flufden im Sou-vernement Rorb . Dolland (Rieberlanbe),

fällt in bas D.

Spaarnbam (Geogr.), Dorf am Spaaren u. bet 9 in Rorb Dollanb (Ries berlande); bat große Schleuße, in beren Rammer 30 Schiffe fteben tonnen.

Spabruden (Geogr.), Dorf im Rreife Rreugnach bes Regierungsbegirts Robieng, mit einem Gifenbergwerte, ber Gifenhutte Graffenbad, welche Gifengusmagren, Rob.

und Stabetfen liefert, und 560 Gm.
Spaccaforno (Geogr.), Stabt in ber Intenbang Siragoffa ber neapolitanis fchen Infel Siellien; bat 8100 Em., in ber Rabe zwei fleine, wenig beluchte Da-fen (be la Marga u. G. Maria) mit gro-gen Echlammereien, ferner bie Arogloby-

tenftabt (große und fleine Soblen in Raltfelfen gehanen, mit oft befdwerlichem Gingang) Bepica in bem Thale Bepica. Spac. Felfen bei Gatta in ber Provina cata, Fellen bei Satta in ber Proving Terra bi Lavoro bes Ronigreiche Reapel, mertmurbig, weil er bon oben bis unten gefpalten ift. Im guse beffelben tft eine Ballfabrtscopelle.

Spaccio (ftal., Bblgem.), 1) fo v. w. Ablag, Bertrieb; 2) fo v. w. Avifa. brief, Otbres 8) fo v. m. 3ollfdein.

b. Abjah, Bettriet; 2) jo v. w. Avijas brief, Otdres 3) so v. w. Bollchein. Spacki, jo v. w. Wechfeltpackia. Spach (latein. Spachius, Israel), geb. zu Strafdurg 1560; Dector u. Pros-fessor bet Medicin daselbs; fastiet No-menclator scriptorum medicorum, Pa-tis 1507, 4.; Nomenclator scriptorum philosophicorum u. m. a.; ft. 1516.

Spachen (Forftw.), fo v. m. Spane.

Spact, fo v. w. Binbfaben.

Spacten staune (Jagbm.), Baune von oben fpigigen Pfablen, womit fic bie Felbbefiger gegen bas Wild ju fcugen fuchen, fie find aber meift verboten, weil bas übers fpringende Bilb fic auf ihnen lefct fpießt.

Spadig (Spaderig, Bafferb.), vom holge verberben, inbem es entweber burch bie anbaltenbe bise gerriffen, ober burch ben Bechfel bes Baffers u. ber Euft

verfault ift.

Spaba, 1) (a. Geogr.), Fleden in Perfien; mober bie Gunuchen (Spado-nos, f. Spado) ben Ramen erhalten baben follen. 2) Cap G. (n. Geogr.), Bors gebirg im Begirt Riffamo ber Infel Can. bla im Pafcalit Megppten.

Spaba Ceonel, geb. ju Bologna 1576, Difforienmaler; ging in bie Soule ber Caracci, bann nach Rom und Dalta, erwarb fic Reichthumer und bie Gunft bes Berjogs von Mobena, verlor barüber bie Runft aus ben Mugen und ber banb, und ftarb arm und als ein folecter Daler au

Darma 1622.

Spabe = lanberedt (Spaben. redt, Redtem), fonft bei Ueberfdwemmungen ber Deiche und bes Meers in ben Rieberungen ein an bem gurudgelaffenen Banbe geltend gemachter Anfpruch ber Be-figer benachbarter Grunbflude ober ber Communen, bie ben Deich ju unterhalten batten.

Spaben und Bufammenfegungen, fo v.

Spoten.

Spadicatum capitulum (bot. Romencl.), tolbenformiges Ropfden, rund. lich, tugelig, ober tegelformig, auf einem gemeinschaftlichen Blumenftel, ber fich in einem langlichen, überall bicht mit Blumen befesten Rorper' verlangert (wie an

dipsecus fullonum).
Spadiceus (bot. Romenci.), rein braun und etwas gidugend. S. flos.
1) eine jusammengehäuste Blume, beren

allgemeiner Arudtboben in einer Blumen-Scheibe eingeschloffen ift; 2) fo b. w. Spadix.

Spabille (Spielm.), f. unter thom. bre.

Spabifir (vorausfebenbe Gottinnen, n. Myth.), bie Schutgottinnen einzelner Personen, besonbers in ber Schlacht.

Spadix (bot. Romencl.), 1) Rolben, berjenige Biuthenftand mo picle, balb abs renformig auf einem einfachen faftigen, batb rifpen . ober traubenformig (bei ben Dal. men) auf einem aftigen gemeinfcaftlichen Boben febenbe Bluthen, mit einer Scheibe umgeben find; 2) bie oftere gefarbte und nacte Spige eines gemeinschaftlichen Bla. then fliels

Spado (Med.), 1) bei ben Romern ein Caftrat (f. b.), ober ein burch Berftorung ber Beugungsorgane feines Beugunge. permogens beraubter Dann, vergl. Gunu. den; ihren Ramen follen fie von bem perfifden Fleden Spaba (f. b.) haben; inebefondere infofern bies nicht in ber Mb. ficht um ju entmannen, fonbern ju Bolge eines franthaften Buftanbes ober eine die rurgifde Dreration, um biefen zu beben gefdeben ift. Beral, Caftrat unb Cunus den

Spahl=bienen (Bieneng.), Bienen, welche, wenn ein Stod balb fcmarmen will, aus bemfelben balb ausfliegen, unb einen bequemen Drt ju Rieberlaffung bes jungen Schwarms aufzusuchen fdeinen.

Spane (Deralb.), f. Spinbeln. Spanen (Banbw.), 1) chemals fo v. m. Saugen, und auch 2) von ber Muttermild entwohnen.

Spangler, in Dberteutschland fo v. m.

Rlempner.

Spanner (Flofim.), bei ben Floffen fowache Scheite, womit man bie Bieben bie ju Bereinigung ber einzelnen Studen gebraucht werben, jufammenzieht ober ans fpannt. Spannig (Forfim.), von Golg, welche eine Spanne bid ift.

Spar. tieß (Miner.), fo b. w. Strable Ließ

Spat (genannt grabauf, Ronrad).

f. Berle. Onatebre chebirn (Domol.), Birn von 2 3oll Dide und 25 Boll Dobe, mit buns nem Stiel, bat gelbe, auf ber Connenfeite rothe Schale, bauert bis ins grubjahr, ift fonft ber gewöhnlichen Brechbirn (f. b.) åhnlich.

Spatsbamm (Deidw.), fo v. w.

Spittbamm.

Spate blaue Traube (Pomol.), f. Anguur Ufit. G. fcmarge Damatces nerpflaume, f. Damatcenerpflaume. G. Bunbericone, f. Belle de Vitry.

Spåtsflads (Bandm.), f. unter

Flace.

Spåtsgang (Sagb.), wenn ber birfc erft furg por Zagefanbrad ju bolge gebt.

Spåts geburt (Geburteb.), 1) Ge-burt (f. b. 1) bie fich aber ben 9. Monat binaus vergogert; 2) ein bann erft gebore net Rinb. Der Unterfchieb von einem volle lig reifen Rinbe tann fic nicht aber menige Tage erftreden.

Spathiger Gifenglang (Miner.), f. unter Gifenglang. 6. ichmefelfaus rer Stronttan, f. unter Coleftin.

Spatling (Pomol.), 1) fo b. m. Pau, Pfiride von; 2) fo b. w. Spatpfiride. Spats pfiride, purpurfarbige, giemlid große, runbe Pfiride, mit breiter, flacher gurde, bat ftrobgelbe, auf ber Sonnenfeite ftart purpurfarbige, garte bod gabe Schale, gartes, grunlichweißes, um ben Stein rothes Ricifd, vielen Gaft, ber nach bittern Danbein etwas fdmedt, reift Enbe September und fpater. Spatzwetide, f. unter 3metiche.

Spaganbar (in ber Gingabl Spa. ganbr, norb. Mith.), ethlete bie Bala von Dbin, wird burch Bauberwolfe, weif-fagende Geifter, Weiffageftabe übertragen; in letterer Bebeutung auch auf bie Ralen.

berrunenftabe bezogen.

Spagat (Spager, Sbigem.), f.

Binbfaben.

Spagirica are, ble Chemie. medicina, fo D. w. Chemiatrie (f. b.). Spagirious, 1) ein Chemift; 2) bef. Michemift.

Spagnettus, f. Espagnet, Bean b'. Spagnolitte (Schloffer), eine Borrichtung, mittelft welcher Benfter und Abis ren jugemacht merben, fie befteht aus einer eifernen Stange, welche auf bas bobe Rabe menftud einer Thure ober eines Fenfiers befeftigt wird und mit eifernen Daten berfeben ift; brebt man bie Stange mittelft eines tleinen Debets ober Griffes, fo greis fen bie baten in bagu paffenbe Rrampen, welche an bem Futter ber Thure ober bes Renfters angebracht finb. (Fch.)

Spagnoletto, f. Ribeira (Biufeppe). Spagurli (Rum.), alte Scheibemunge in Bern um 1500 = 8 Deller.

Spabis (Rapituly, tart.), bie in unmittelbarem Gold ftebenbe und jum Rrieg verpflichtete Reiterel ber Turten. Gie bils bet bie Beibmade bes Gultane und gabite Ende bes 18. Jahrh. 15,240 Mann, Sie zerfiel in Ulufelys (alte G.) unb Bene theilten fic Schiaus (neue G.). wieber in ben rechten Fluget. beren Orga. nifation angeblich fon ju Demans Beiten beftanb, und in ben linten Blugel, bie erft Ruhammed II. errichtete. Jene führten eine rothe, biefe eine gelbe gabne. Unter erftern befanben fich bie Mimofenpfleger (Bufdints) bes Gultans und bie 60 Shebite, bie bie panbyferbe, und bie

Sebegis, die die Rosschert Kügels waren in 2 Schaaren getheilt. Die des rechten Kügels waren in 2 Schaaren getheilt bewachten den Schab und begleifteten den Suffan oder den Weste in den Arieg; ihr Anfahrer war der Spahilar Agaly oder Seilftar und andere bibere Dissiere. Die Schlaufen waren mehr für den Arieg, als für das Lager bestimmt, begleiten Couriere, sind biefe selbst, deingen Botschaften u. bewachen den Eros. Wester.

Spahlig (Geogr.), Dorf im Rreife Dels bes preuß. Regierungebegirte Breslau, mit einem Rupferbammer u. 420 Cm.

lau, mit einem Aupferhammer u. 420 Ew. Spaidingen (Geoge.), 1) Dberamt im Schwarzwaldkreife bes Königreige Bursemberg, hat 5-z DM. 20,000 Ew., ift gebirgig (Deuberg, bewässert burch bie Prim und Beet; man treibt Biehzuch und etwas Bergbau; 2) hauptort bier, Marktsieden, an ber Prim, hat Fabriken in floretseibes nen, seibenen und baumwollenen Waaren, 1500 Ew. Spaigbtsstown, s. unter Peter 11) (Geogr.).

Spat (Miner.), eine Art Steinfalg, mit bunnftangeifgen Absonberungen, entbatt viel, faft nur salzsaures Ratrum, findet fich in ben galtifchen Salzwerken.

Spate, f. Danbspate ober Danbspeiche. Spalang ia (300t.), nach Satt. Satt tung aus ber Famflie der Schupfwespen, gebildet aus Arten ber Gattung diplolopis Fabr., bei denen ber Dbertiefer zweischnig ist, bie Führer gang nabe am Munde fteben. Art: s. nigra, aus Statten.

Spalathra (Spalethra, a. Geogr.),

Ruften : Statt in Dagneffa.

Spälatin (Georg, eigentlich Burtsbard), geb. zu Spalt (dohre fein Name) an ber Rezat, nach And. zu Nürnberg 1482; subitte zu Erfurt und Wittenberg, ward 1507 Pfarrer zu hohenkirchen, ward bann Secretär am hofe Friedrichs des Weisen wird 1508 de und unterkörted die Jemalkaufen, wohnte dem Krichstag zu Augsturg 1530 bei und unterkörted die schmalkaldener Artifel, wurde zu politischen Sendung gebraucht und genoß das Vertrauen seines herrn, ward bestalt von Een X. ausgesordert, Luthern nicht zu schwere. Erward nach Friedrichs des Weisen Tode Superinkendent u. Kirchenacht zu Altenburg und ft. dasschlich 1545. S. ist als Theolog und historier für seine Zeit berühmt und in der Kirchenacht zu Altenburg und hie dasschlich in der Kirchenacht zu Weisen die gest verlen Keisen und des mannigfachen Geschäfte, zu welchen ihn der großen kirchssche er vellen Keisen ihn die großen kirchssche zu des kremintus; Leden des Phythe Justus II., Koo X., Abrian VI., Elemens VII., Paus III., Chronicon er annales ab

anno 1513, ad finém fere anni 1526, Vitae aliquot electorum et ducum Saxoniae u. v. a. (Ht.)

Spalatro (Spalato, Geoge.), 1) Rreis in bem oftreichifden Ronigreiche Dats matien, hat 98} (81) D.M., 85,000 Em., befteht aus einigen Theilen bes Festianbes und mehrern Infeln. 2) Sauptftadt hier, auf einer Salbinfel mit fcmalem Bugange, hat Rathebrale (fruber Jupiteretempel), mehrere Ribfter, Symnafium, Geminarium, befeftigten Bafen, Cittabelle, 7000 Em., welche wollene und feibene Baaren, Beber, Rosoglio u. a. Dinge fertigen, Sanbel ba-mit, so wie mit geräuchertem und Sals-sleisch, Del, Wein u. dgl. (burch Karas manen ju Canbe u. anfebntice Schifffabrt) S. ift Gig eines Ergbifchofe unb treiben. einer Aderbaugefellicaft und bat mertwurs bige Ruinen aus ber Romerzeit (golbnes Thor, Mesculapstempel). In ber Rabe marme Minerglauellen. (Wr.)

Spalatum (a. Geogr.), ein burch hans bet berühmt geworbener Fieden in Dalmatien, lag auf einer Landzunge und war bes Dioctetianus Aufenthalteort, nachbem er ben Thron vertaffen batte.

Spalax (3001.), f. Blinbthier.

Spalbing (Geogr.), Markifleden am Metlanb in ber Graffchaft Eincoln (Enge lanb), hat hafen, iber weichen anfehnlicher hanbel mit Getreibe u. Steintoblen, Danf und Flachs u, a. Dingen getrieben wird, 8400 Em.

Spalding, 1) (3obann 3oadim), geb. i714 gu Eriebfees in fcmebifd Pome mern, wo fein Bater Rector ber Schule und nachber Prediger mar. Er ftubirte gut fcaftigte fic aber baneben mit mehrern Ston bamals wiffenfcaftliden gachern. gab er in lateinifcher u. teuticher Sprache einzelne Schriften über bie Rirchengefdichte, Philosophie und Moral beraus. 3. 1745 - 47 mar er fonigl. fcmebifcher Befanbtichafisfecretar bei bem Befanbten Rubenffiotb in Berlin. Die Theologie blieb indeß fein Lieblingeftublum. Baffahn in fdwebifd Pommern, wo er 1749 Prebiger geworben war, ging er 1757 in gleicher Eigenschaft nach Barth, ebenfalls in ichwebijd Dommern, Um biefe Beit ermarb er fic als theologifder Schriftfteller einen allgemein geachteten Ramen, befon-bere burch ben moralifchen Stanbpunkt, aus welchem er bie Religion betrachtete, und burch feinen reinen, gebiegenen Styl. Der Ruf feiner Belchrfamteit verbreitete fich balb u. verfcaffte ihm 1764 bie Stelle eines erften Drebigers und Propfte an ber Spaterbin marb Micolaitirde in Bertin. Mugemeine Bere er Confiftorialaffeffor. ehrung ermarb ibm bie mit Dilbe und Reinbeit verbanbene Burbe in ber gub.

rung ber ibm abergebenen Memter. Borguglich groß mar fein Birtungetreis als Prebiger. Er ubte eine unmiberftehliche Gewalt aus über alle Gemuther burch bie eigenthumliche Art, wie er in feinem Ranelvortrage bas Gble mit bem Gemeinfafe liden, Berglichfeit mit ben wichtigften Berfanbesbegriffen, bas Anmuthige mit bem Erhabenen ju vereinigen, und badurch für religibje Auflideung und Sittlichfeit ju wirken mußte. Geine Stimme war nicht fart, aber biegfam, in bobem Grabe wohb lautend u. burch richtige Accentuation ver. Abhandlungen in ber Berliner Monats. ftanblid. In feinen fegenbreichen Birten forift u. a. Jourvalen, befondere in ben forte ibn 1788 bas unter Briebrich Wils Dentidriften der Berliner Atabemie ber belme II. Regierung erichienene Religions. ebict und bie baburch herheigeführten bru. denben Reformen in Rirchenfachen. G. ward baburd veranlogt, feine Predigere wert, welches an Mauern ober auch wohl felle niebergulegen. Seitbem lebte er, all- freiftebend angebracht wirb, um Beinflode gemein geachtet, in Berlin bis ju feinem in bobem Miter 1804 erfolgten Sobe. Dit einer ausgebreiteten Gelehrfamkeit, die fich nicht blos auf fein eigentliches Fach, die Abeologie, beschräntte, vereinigte S. eine helle Denkungsart, Eifer fur die Wahrheit und die schonfte harmonie zwischen Araft und Mäßigung durch einen acht geläuterten Gefdmad. Einfach mar feine Religion. Sittliche Dronung, Gute, Thatigfeit maren bie Grundlagen feines Glaubens an' Gott und feiner hoffnung an Unfterblich. Mis Schriftfteller ermarb fic G. große Berbienfte, befonbere um bie prattis iche Philosophie u. um bie fructbare Dar. Rellung ber Religionslehren. Mit einer Barme fur bie gute Sache verband er Deutlichteit ber Begriffe und eine Correct. beit des Musbruds, bie nur felten burch eine etwas veraltete Form baran erinnert, daß G. feinen Styl ju einer Beit bilbete, wo bie teutiche Sprache taum ihren hohern Ruf-gu erhalten anfing. Gein Rame wirb in ber Literatur. find Bilbungegefchichte bes norbliden Zeutschlanbs unvergeflich bleiben, auch wenn bie in feinen Schriften ausgefprochenen Refultate in ben Beftrebungen und Ueberzeugungen bes rafch forte fcreitenben Beitalters faum mehr bemerte Mußer mehrern Ueber. bar fein follten. fegungen lieferte G. mehrere febr fchagbare Prebigten und Abhandlungen vermischten Inhaite: Die Bestimmung bes Menfchen, Greifsmalbe 1748, 18. Mufl, Leipg. 1794; Gebanken über den Werth der Gefühle im Christenthum, Lelps. 1761, 5. Auft. ebend. 1764; Ueber die Augbarkeit des Predigts amte, Berlin 1772, S. Aust. ebend. 1791, Bertraute Briefe, die Religion betreffend, Beethaute Aufe, dend. 1783; Restelau 1784, S. Aust. ebend. 1788; Restelau 1784, S. Aust. ebend. 1788; Restelau 1784, S. Aust. ebend. 1788; Restelau 1784, S. Aust. ligion, eine Ungelegenheit bes Denfchen, Bripg. 1797, 4. Aufl. ebenb. 1806, u. a. untereichtet. Spater ging er auf bie Uni-m., von benen Doring in ben teulichen verfitat Bologna, wo er fich namentlich

S. 469 u. f. ein vollftanbiges Bergeichnis geliefert bat. Bur nabern Renntniß feines Bebens und Charafters bient G.s Gelbft. biographie, Dalle 1804. 2) (Georgeub: mig), Gohn bes Borigen, geb. 1767 gu Bertin, farb bafelbft 1811 als Profeffor am grauen Rlofter und Mitglied ber Atas bemie ber Biffenschaften, ein geiftreicher und icarffinniger Philolog, vorzüglich be-tannt burch eine icagbare Ausgabe bes Quiniflian, burch feinen Berfuch bibattifcher Geoichte, Berlin 1804, und burch mehrere Biffenfcaften.

Spalier, 1) aberhaupt fo b. m. Ges lanber ; 2) (Gartn.), ein bolgernes Gitter. und Spallerbaume baran angubinben und breit ju gieben; 3) ebemale jo v. m. Zas pete. Giebaume, Baume, welchen man icon tief unten am Stamme Mefte gelaffen bat, um fie an einem Spalier ju gieben. Außer ben Pfirfchen : und Apritofenbaumen werben auch bie Frangobftbaume auf biefe Die G. finb eigentifch ben Art gezogen. Die G. finb eigentlich ben Dochftammen entgegengefest, boch tonnen auch Dochftamme am Spaller gezogen merben, naturlich aber nur in ber Dobe und an einer Wand. Das Doft von G. wirb gewöhnlich volltommner und fuger. (Fch.)

Spalieren, 1) (Gartn.), eine Banb ober eine Mauer mit einem Spalier bers feben; ift bie Band bon Stein, fo muffen guerft Boder in bie Mauer gemeifelt und Dobet in biefelben gefclagen werben, um bie Stanber bes Spaliers baran angunagein, benn find bie Stanber blos in ber Erbe befeftigt, fo faulen fie balb ab; 2) fo v. w. (Fch.) Tapegieren.

Spalter : haten (Schloffer), eine bunne eiferne Schiene ober ein ftartes Gifenblech, auf welchem mehrere eiferne baten aufs genfetet find, um verfchiebene Sachen baran aufaubangeus bas Gange ift fo eingerich. tet, baß es feicht an einer Wand befeftfat werben tann, ohne biefelbe gu befcabigen. G. . leber (Bagrent.), Beber, auf meldes Riguren von Gold = und Gilberbiattchen geprest find. G. nagel, eine Art Bret. nagel.

Spalitrung, fo v. w. Tapezierung eines Bimmets.

Spalis (a. Geogr.), fo v. w. hispalis. Spallangant (Lagarus), geb. 1729

ju Scanbfana, einer fleinen Stadt im Berjogthum Modena, wurde anfanglich von feinem Bater, einem febr gefchickten Burt. ften, bann aber von Jefuiten ju Reggio Rangelrebnern bes 18. u. 19. Jahrhunderts unter Beitung feiner Bermandtin, ber bes

rfibmten Caura Baffi (f. b. 8) ausbilbete. Anfanglich mar er jum Stubium ber Rechte bestimmt, allein bald wanbte er fich ju ben philosophifden und ben Raturmiffenschaften. Er murbe 26 Jahr att jum Profeffor ber iconen Biffenichaften und ber Philosophie gu Reggio ernannt. Dier und fpater in Mobena machte er feine Beobachtungen uber ben Urfprung ber Bafferquellen, über bie Urfache bes Abprallens ichief auf eine Bafferflade geworfener Steine, über bie organi che Reproduction, über ben Ginflus ber Bewegung des Derzens auf die Dinigefiche und ftellte feine Theorie über die Beugung auf. 1770 ward er Professo ber Naturgeschichte in Pabsa und ergab sich nun gang ben Baturwiffenschaften. Borvaug gent beschäftigte er sich mit ten Infusionsthierden. 1779 begann er seine Reif fen, und gwar guerft nach ber Schweis, an bie Ruften bes mittellanbifchen Deeres, nach Sfrien und an bie Ruften bes abria. tifchen Deeres und 1785 nach Conftantis nopel. Dier blieb er 11 Monate u. burde forfchte bie nachften Umgebungen von Confantinopel. Bon ba reifte er ju Banbe gurud nach Bien. Dier, zwar mit vieler Auszeichnung von Raifer Jojeph II. auf, genommen, gewahrte er nur gu balb, bag man ibn in Berbacht habe, bas nature gefdichtifche Dufeum gu Pavia mehrerer ausgezeichneten mineralogifchen Settenheiten beraubt gu haben. Muf tiefen Berbacht bin batte man fein vaterliches Daus gu Scandiana unterfucht u. in ber Shat bort bie vermiften Begenftanbe gefunden. S. aber rechtfertigte fic glangenb. Denn einer. feits mar er autorifirt, irgenb melde Ge, genftande aus bem Mufeum mit in feine Behanfung gu nehmen, andererfeits batte er bie Borlicht nie außer Augen gelaffen, jene Wegenftanbe in bem Rataloge bes Du. feums genau nach ihrer Matur, ihrem Gemicht, ihrem Dafe aufjugefonen. Untlager, 3 berübmte Profefforen gu Pas pla, mußten fich mit Somad jurudgieben. Mis G. nad Pavia gurudfebrte, glich fein Gingug einem Eriumph. Die Stubirenben hotten ibn vor ber Stadt ein und führten ihn unter bem Burufe ber gangen Bevoltes rung bis in fein Daus. 1788 unternahm er noch eine Reffe nach Reapel und Sicis tien, um bas Mufeum mit ben noch feb. lenden bulfanifchen Erzeugniffen gu berei. dern. Bon ba jurudgetebet wibmete er rung ber Schiffe gebraucht; baber Spal. fich gang bem Stubium ber Ratur, nicht minber ber Berebtfamteit. Die frangoffice Revolution und ber Rrieg in Stalien berührte aud G. Ale bie republi. fanifche Armee in bie Bombarbet und nach Pavia einrudte, mußte G., auf feinem Bims mer von frangofifchen Gotbaten beftermt, einen Augenblid bas Schidfal bes Archis mebes fürchten, aber batb murbe er bafür

burd tie unvertennbarften Beugniffe von Achtung enticobigt. Er farb in Fotge mehrerer Anfalle von Schiagfus 1799. Borguglichfie Schriften: Descrizione d'um viaggio montano con osservarzioni sull' origine delle fontene, lettere due al Valisnieri, figlio, 1762; De lapidibus ab aqua resilientibus, 1766; Saggio di osservazioni microscopiche, relative al sistema della generazione de signori Needlam Buffon, Mobena 1767; Prodromo sopra le reproduzioni ber Bewegung des Bergens auf die Blut' animali, ebend. 1768 (eine ber Daupte gefäße und ftellte feine Theorie über die werte); Dellazione del ouore no' vasi eanguigni, nuove osservazioni, ebend, 1765; Invito a intraprendere sperienze onde avere muletti nel popolo degli insetti pertentar di sciogliere il grand problema della generazione, ebent. 1768; Prolusio Lazari Spallanzani in regio gymnasio Ticinensi, Pavia 1770; Dei fenomeni della circolazione osservata nel giro universale dei vasi dei fenomeni della circolazione languente, dei moti del sangue independenti del cuore e del pulsar delle arterie, Mobena 1777; Opuscoli di fisica animale e vegetabile, con due lettere del signor Bon-net, 2 Vol., ebenb. 1776; Dissorta-zioni di fisica animale e vegetabile, 2 Vol., ebenb. 1780; Precis d'un lettre sur l'électricité de la torpile (im Journal de physique, überf. von Roffer 1785); Lettere due relative a diverse produ-zioni marine e diversi oggetti fossili e montani al signor Carl Bonnet (ubre bas Phosphorefeiren bes Meeres, beffen Ur-Jaden er Heinen Seethierden judereibt); Viaggi alle due Sioilie ed in alcune parti dell' Apennino, 6 Vol., Pavia 1792; Lettera sopra il sospetto di un nuovo sonso nei pipistrelli etc. In biefer Schrift berichtet er, bag gebien. bete Blebermau'e bennoch im Bliegen irgenb welche entgegenftebenbe Binterniffe vermieben batten und foreibt bies einem fecheten Sinn gu.

Spalliere (Baarent.), eine Are wolles ner Zapeten, werben vorzüglich in Stalien verfertigt.

Spalmabori (Geogr.), Meerenge swis fcen ber Intel Sto und bem Beftlanbe

Spalme, ein Dech, bas man gur The.

miren, fo v. w. falfatern.

Spalt, 1) f. Spalte; 2) (Canbw.),
fo v. w. Spelt; 3) (Bergb.), f. Spelts

Spalt (Geogr.), Stabt im Canbgericht . Pleinfeld bes Regattreifes (Bafern), liegt an ber Regat, bat Armenhaus, 1200 @m., großen Dopfenbau (oft 3000 Ctr. jabrlid).

Spalt.aber (Boliarb.), eine Aber im

Dolge; nach beren Richtung fic bas bolg am leichteften fpalten lagt.

Spalt.blume, bie Pflangengattung Anbrachne (f. b.).

Spaltsbrud (Chir.), f. Rnoden-

Spalte, 1) eine jebe langliche fomale Deffnung; 2) (Phyf.), jebe in Langenriche tung bei Unnaberung von Rorpertheilen fic bilbenbe fdmale Deffnung, auch wenn fle in ihrem Fortgang fich erweitert; 8) (Anat.), Deffnung in Anochen von blefer Form, f. Fiffur 2); 4) lintenformiger Eins fonitt in einem Pflangentheil; 6) bie theil. weife Arennung eines Rorpers, mobet jes boch bie getrennten Theile noch bon ben ungefrennten julammengehalten werben; 6) (Buchbr.), menn bei einem gebrudten Buche auf einer Geite ber Drud ber Bange nach in 2 (wie bet unferer Encyclopable) ober mehrere Mbtheilungen getheilt ift, ein fols

cher Meil.

Spalten, 1) einen Rorper in ber Riche tung ber gafern ober Blatter, aus melden er beftebt, trennen; 2) aberhaupt trennen, theilen; 8) etwas fo einrichten, bag es aus 2 ober mehreren Theilen befteht, baber ges fpaltene Rlauen, und von Menfchen lang gefpalten , fo v. w. langbeinig; 4) in Uns einigfeit bringen; 5) (3immerm.), ftarte Studen bolg mit ber Gage ber gange nach gerfdneiben, um Balten, Sparren, Pfoften u. bgl. baraus ju verfertigen; 6) (Effch: ler), von einem Brete, welches ju breit ift, ber gange nach ein Stud ab'agen; 7) (Schloffer), fo v. m. Schroten 7); 8) (Bob. gerber), gabileber, wenn es aus ber lete ten garbe tommt, duf bem Schabebaume mit bem Streichelfen ausftreichen und von aller Beuchtigteit befreien, bamit es bei ber fern ren Burichtung bas Fett gut an-nehmen tann; 9) (Buchb.), 2 bunne Pres. breter, swiften welche ein Buch bei bem Bergolben bes Sontttes in eine Sandpreffe gefpannt wirb, um ben Schnitt ju glat. (Fch.) ten.

Spalten . naht (Unat.), f. Schinbplefe. Spalter, 1) (Shieferbr.), ein Arbeiter, welcher ben Schiefer in bunne Safein

fpaltet; 2) fo b. m. Dreitibber.

Spaltig / 1) Spalten habend; 2) mas fich leicht fpalten last; 3) (Forftw.), von Polge, welches fo ftart ift, bas 2 Rlafters fceite baraus gefpattet werben tonnen.

Spalt impfen (Gartn.), fo v. m. Pfropfen.

Spalt-fåße (schizipoda, fissipedes, Bool.), Abtheilung aus ber Famitte ber Bacherichmangfrebfe; bie Fuße finb menigftens bis über bie Ditte getheilt, bunn, fabenformig, borftenartig, jum Schwimmen bienenb; bie Beibchen tragen bie Gier am Enbe ber Bruft; fleine Geethiere mit mei-Dierher bie Gattungen : dem Rorper.

mysis nebalia unb phyllosoma; bufer (fissipedos), machen nach Latreille eine Kamilie ber hufthiere aus, bagu find bie Gattungen: hydrax, pecari, babi-russa, sus, hippopotamus, anoplotherium u, a. gerechnet. (Wr.)

Spaltsteil, 1) (Bolgh. u. Bergb.), fo v. w. Reil 2); 2) (Gartn.), f. unter Pfropfen; 8) (Bergb.), fo v. m. bolgart.

Spaltstiemen (schismopnei, Bool.), bilben nach Dumeril eine Ramtite ber Anor. pelfifche, es feblen bie Riemenbedel, nicht bie Riemenhaut. Gattungen: chimaera.

lophius, balistes.

Spalt. flinge, 1) (Bottder), fo v. w. Rliebeifen; 2) (Tifchler), ein großes Meffer, beffen Riinge 11 Boll lang, 5-Boll breit und am Ruden 1 Boll bid ift, mit Gulfe beffelben werben große Studen bolg in tleine Theile gefpalten. G. ma. foine, fo p. w. Beberfpaltmafdine. 1) (Garin.), fo v. m. Pfropfs meffer, meffer; 2) (Burftenm.), ein ftartes foneis benbes Bertzeug, faft wie ein hadmeffer, bod vorn fpigig, mit bemfelben wirb bas Burftenholy gefpalten.

Spaltonafe (Bool.), fo v. m. Bafene

maul.

Spaltsöffnungen (Bot.), obale, an beiben Enben fpigige, von einer tornigen ober brufigen Daffe umgebene, To bis goo einer Binie große, mit ben faftleeren Belten und 3mifdenraumen bes Bellgemebes in Berbinbung ftebenbe Deffnungen, welche fich am baufigften auf ber untern giache ber Blatter, boch auch auf ber oberen unb überhaupt auf allen blattartigen Uebergugen ber Pflange, fo auch an ben Reichen, nicht aber auf ben corollinifden und Gerualtheis len ber Biume finben, jur Aufnahme und Rerarbeitung luftformiger Stoffe, fo wie auch jur Aushaudung bestimmt ju fein, und in diefer hinficht einige-Analogie mit ben Buftlodern ber Infecten gu haben fdeis nen, bei ben einfach gebauten Pflangen in geringerer Babl und größer, bei ben volltommneren gabireicher und fleiner bor-(Su.)

Spalstorf, eine Art Sumpftorf. Spalt pfropfen (Bartn.), fo v. m.

Pfropfen.

Spalt poden (Poden burd ben Spalt, Bergb.), bie Urt bes Mustragens burd eine in ber porbern Pochmand, ber Bange bes Pochtroges nach, gemachte Spalte, por welche eine Stellichuge angebracht ift, ber Mittelftempel ift ber Unterfchurer unb bie Pochfohle fallt nach ben beiben Getten. ftempeln, melde austragen, etwas ab.

Spaltsfage (Bolgarb.), fo v. m.

Stidlage.

Spalt. fonabel (fissirostres, Bool.), bilben nad Cuvier eine gamilie ber Oper. lingevogel, ausgezeichnet burch breiten, ge-

brudten, tief gefpaltenen Schnabel; fangen Infecten im Bluge; baju bie Battungen: Ø. fonede hirundo u. caprimulgus. (fisurella), nad Camard Gattung aus ber Familie Shilbtiemenfcneden, gebilbet aus Arten ber Gattung patella Lin., bie oben auf ber ungewundenen, mugenformi. gen Schale ein tleines Boch haben, welches mit bem Athmungefade und bem After in Berbindung flebt. Arten: griechifde G. (f. gracca), mit ftrablenformigen Rippen, bie burd Rreisrippen gegittert merben ; f. radiata (patella picta). (#r.) Spalt. ft ute (Schieferbrecher), bie in

Bleinere Stude gerichlagenen Schieferblode, aus welchen man bie Schiefertafeln fpaltet. G. topf (Bartn.), fo b. m. Genttopf

ober Gentafd.

Spaltung, fo v. m. Diffeligfeit, eine Trennung, welche fic auf Berichiebens beit ber Deinung grundet; vgl. Schiema. Spaltungs:recht (Rechtsm.), f. Ge.

fpilberecht.

Spaige, bie gefpaltenen Baute ber Getreibeforner, befonders bet ber Gerfte, wie fie beim Graupenmachen entftehen.

Spalgemehl (Båder), eine Mrt bes Beigenmehle, welches rein von aller Rleie ift. Span, 1) ein langes, bunnes Stud bolg, welches vorzüglich burch Spalten entftanben ift; 2) (Buchb.), bunne Breter von Rothbuchenhols, welche, befonbers ches male, ju ben Ginbanben ber Bucher ge-braucht und mit Leber ober Papier überjogen werben, fie finb 2-3 Linien bid und von verfchiebener Breite nach bem verfdiebenen Format ber Bucher; 8) (Souhm.), abnliche, aber noch bunnere Breter, melde swiften bie Brandfoble u. eigentliche Goble ber Soube und Pantoffeln gelegt werben. Diefe beiben Arten Spane merben mit gro-Ben Dobeln ober auf ber Spanmuble (f. b.) von Rothbuchenhols, fo lange es noch frifd, ift, verfertigt. 4) (Buchbr.), bunne Stude den Pappe, welche beim Gegen gebraucht werben, wenn Bettern mit gebraucht merben, welche auf einen niebrigern Regel gegoffen find und melden man burd Unterlegen ber Spane gleiche Bobe mit ben übrigen Bet-tern gu geben fucht. Ebenfalle brauchen bie Druder folche Spane, um ben Colums nen in ber gorm bie geborige Stellung su geben. 5) Go v. m. Dachfpane unb Dachichinbein; 6) (Tuchich.), fo v. m. Prefipan; 7) bie Mbfalle, welche beim gallen ber Baume und beim Bearbeiten bes Baus u. Dugholges entfteben; 8) 26. gange, welche mittelft eines fcneibenben Beetzeuges von einem Rorper, j. B. von Metall, horn, Papier u. bgl. loegetrennt finds 9) (Forfin.), ber Kern. bas Innerfte eines Baumes; 10) ein Gefäß, ein Buber; 11) (Schiffb), besonders bei den Donaufchiffen ein Querburchionitt, baber ber größte G., ein Querburdfonitt in ber größten Breite bes Schiffes; 12) (battent.), ein fleines Bret, auf welches bie Proben gelegt werben; 13) fo b. m. Diftelligfeit, Streit; 14) fo v. w. Ramerab; 15) fo v. m. berr. (Fek.)

Spana Dollina (Geogr.), fo b. w.

Derrengrund.

Spananthe (s. Jacq.), Pflangengate tung aus ber naturl. Familie ber Dolbene gemachfe, Orbnung Sporocotplinen, jur 2. Orbn. ber 5. Rtaffe bes Binn. Spftems geborig. Arten: s. panioulata, sanioulaefolia, sinuata, bon teinem befonberen Intereffe fur ben Blumenfreunb.

Span.balge (Orgetb.), biejenige Art Binbbalge, welche fatt bes Lebers ber Raltenbalge amifchen ber Ober . u. Unterplatte 6 bunne Geltenbreter haben u. beim Riebergeben bes Balges nur eine einzige Falte bilben. Die Seitenbreter fin unter fich und mit ben Platten burch befabern befeftigt und mit Leberftreifen luftbicht gemacht. Die G. find bie beffern und jest gemohnlichern.

Spanberg (Geogr.), fo v. w. Afci. fotan.

Spansbett (altt.), 1) ein Bett, in bem man fich fragen ließ; 2) überhaupt

fo v. w. Bettftelle.

Spandau (Geogr.), Cfabt u. Feftung im Rreife Dft . Davelland bes preußifchen Regierungebegirts Potebam, in einer fanbis gen Gegenb, am Ginfluffe ber Spree in ble Bavel, hat eine große Straf. u. Beffes rungsanftalt, eine Gemehrfabrit, worin bie Baufe gu Feuergewehren aller Art gefchmies bet, gebohrt und gefdliffen, fo wie auch bie Bajonette und Labeftode verfertigt Babeftode verfertigt -Beine und Bollenweberei, Biets werben, Leins und Bollenweberei, Biets brauerei Branntweinbrennerei, Zopfereien, Gerberelen, Shiffbau, Shifffahrt, Fifches rei. Dferbemartte u. 7400 Em. G. murbe rei, Pferbemartte u. 7400 Em. 1577 - 88 vom Grafen Rochus von Lymar befeftigt, indeffen oft verandert. Die Bes feftigung, beftebt aus einer in regelmaßig baftionirtem Bierect erbauten Cittabelle mit guten Cafematten und einer ebenfalls bas ftionirten Umwallung ber Ctabt. Georg Wilhelm raumte S. 1631 Guftav Abolf bon Schweben ein, bis 1635 blieb fie in ber Gewalt ber Schweben, ben 25. Dct. 1806 ergab fie fich auf bie erfte Aufforbes rung an bie Frangofen, 1813 belagerte fie General Thumen mit Ruffen und Preufen, ftedte bie Bebaube ber Cittabelle bierbet in Brand und marf burch ein erpiobirenbes Pulvermagagin eine Baftion ber Cfttabelle in ben Graben. Gin Sturm am 20. Mpril warb abgefchlagen, boch capitulirte ble Bes fagung ben Sag barauf und erhielt freien Mbaug. (Cch. u. Pr.)

Spanbam (Bage Albert), geb. 1777 au Briceburg in ber Proving Drentbe, finbirte . birte zu Gröningen die Rechte, ward Abvocat und unter der franzblischen Gereschat
Instructionsetichter des Arondissements, tegte
aber diese Stelle nieder und ward wieder
Abdocat. Er ist einer der der der dichter
Abdocat. Er ist einer der der der der dichter, besonders in der erotischen
und pateiotischen Gattung und die Holland,
der sehten ihm hierin den desten Lichten
alter n. neuer Zeit an die Seite. Schrieb:
Schauspiele der Freundschaft und Liebe,
Amsterdam 1800; Gedichte, edend. 1805;
Die Frauen, Gedicht in 4 Gesängen, edend.
1807, n. Aust. 1819; Bermische Seichte,
ebend. 1809, n. Ausst. Bermische Besteiten,
Besteiung der Riederlande, Amsterd. 1813;
Besteilung der Riederlande, Amsterd. 1813;
Baterländische Poossen, hymnen und Ges
fänge, ebend. 1816. (Pr.)

Spantter (Geogr.), fo v. w. Spannort. Span farbe (Baarent.), gerafpelte Farbeholzer. S. fertel (Jagbm.), f.

unter Comein.

Spange, 1) eine Spige, ein spigiges Ding; 2) so. w. Schanle; 3) ein jum Schmud bienenbes Geschmeibe, baber meiftens so v. w. Armring, Ohrring; 4) so v. w. Blech; 5) (Bergd), ein Bret von ber Eange bes Pochtroges, welches über ber Borberwand bes Troges zwischen 2 Leis ften keht und bei bem Pochen über bie ganze Pochwand, vorzigkich in Sachien, in Anwendung kommt. Sie bewirft, je nachbem sie breiter ober schmäler genommen, ein rascherts ober zeheres Pochen. 6) Die ausgezimmerten Baume, bie man auf bie Spundstücken, um bas Fiuber tiefer zu machen, aufbott.

Spungenberg (Geogr.), 1) Amt in ber Proving Nieber beiffen bes Aurfürften ihums beffen, bat gegen 18,000 Einw. 2) Amtsftadt bier, an ber Pfife, bat 1700 Ew., hofpital, Bergichloß (Staatsgefangnis), mit Archiv bes Paufes Deifen,

Spängenberg (auch Herdesianus), 1) (Johann), geb. 1484 zu herbegsen in Kalenberg, ward ber erste Luthe,
rische Prediger zu Nordbausen, nacherGeneralsuperintendent zu Eisleben, wo er,
als ein für seine Zeit berühmter Kanzelrobner, 1550 stard. 2) (Cyria fus), bet
Vorigen Sohn, geb. 1528 zu Nordbausen.
Er ward Posstor zu Mansfeld, aber verwickelt in die absaphorifischen Streitigkeiten (s. d.). 1575 seines Amtes antiegt. Er statt, 1604 zu Straßung. Außer folgenben Schriften: Chytara Lutheri, Ersut batte, 1604 zu Straßung. Außer folgenben Schriften: Chytara Lutheri, Ersut 1551, 4.; ber ganze Psatter Davids in Liedern, Frankf. 1522; Ursaße und Dandlung des schriftschen Kriegs bei den Weisse bolze (1115), Wittenberg 1555, ist er als Chronischen Erweiter bekannt. Man hat von thm: Der Vdelspiegel, Zybe, Schmal-

falben 1591, Fot. ; Die hennebergifde Chro. nft, ebend. 1599, Fol.; Die fcaumburgis fche Chronit, Gunbhagen 1590, 4.; Die verbeniche Chronit, hamburg 1720; Die guerturtiche Chronit, Erfurt 1590, 4.5, Die mankfelbische Strontt, ebend. 152, Fol.; Bonifacius ober bie Ricchenhiftorie von Thuringen , Schmalth. 1608 u. m. a. 8) (Muguft Gottlieb), geb. 1704 gu Rlattenberg in ber Graffchaft Dobenftein; warb Muffeber ber Baifenhaus. Soule in Balle und Abjunct der theologifchen Ba= cultat, ging barauf nach herrnbut; machte in Angelegenheiten ber Brubergemeinbe Reis fen nach Roppenbagen und nach Georgien in Nord-Amerika; warb Borfteber einer Brübergemeinbe in Conbon, Generabliako-nus aller Gemeinben und 1744 jum Bi-Er fuchte fcof ber Bruberfirche geweiht. fic in biefen u. anbern Berhaltniffen burch Reifen in holland, England, Teutschland, Umertea ic. und burch bie anhaltenbfte Thatigfeit um die Brubergemeinbe verbient ju machen. Er ft. ju Bertholeborf 1792. Schrieb: Apologetifche Schluffchrift 2c.; Rury gefaßte Dadricht von bem gegens Berfaffung ber martigen Buftanbe unb evangelifchen Bruberunitat (warb nachber von einem Ungenannten wieber berausgegeben unter bem Titel: Rurg gefaßte bifto. rifche Radricht, mit Unmertungen und ins Englifche, Frangofifche und Sollanbifche uberfest; Idea fidei fratrum, over turger Begriff ber driftitchen Bebre in ber evangeltiden Brubergemeinbe, Barby 1779 (auch ins Cometifde, Sollanbifde, Frangoffice, Englifde, Bohmifde uberfest); Beben bee Grafen Bingendorf, 2 Bbe., ebenb. 1772-75; Sammlung einiger Reden u. m. a. Sein Lebenelauf von ihm felbit f. in Dente's Archiv fur bie neuefte Ritgen-gefcichte, 2. III. 429 ff. 4) (Georg Muguft), geb. 1734 ju Gottingen, ftu-birte bafeibft, begleitete 2 Grafen Stolberg auf ber Reife u. warb Profeffor ber Rechte in Gottingen ; ft. bafeibft 1806. Befannt ale Berausgeber bes Gebauerifchen Corpus juris. 5) Des Borigen Gattin, eine geborne Behrs; gefühlvolle teutsche Dichtes rin; ft. 1803. 6) (Ernft Peter Jo. hann), geb. 1786 in Gottingen, ftubirte rin; ft. 1803. bafetbft Rechtemiffenschaft und ward 1811 General Aborcat in hamburg, 1814 Affel-for in Belle; 1816 hof- und Kangleitach bofelbit. Schreb: Institutiones juris civilis Napoleonei, Gottingen 1808; Processus judiciarius civilis in regno Westphaliae, ebend. 1809; Commentar über ben Code Napoleon, 3 Bbes, ebends 1810 — 12; Mestfatisches Staats u. Pris vatrecht, ebenb. 1803; Das Renigreich Santi, Leipzig 1815; Die Minnebofe bes Mittelaltere, ebb. 1821. (Het., Pr. u Md.) Spangen . macher, jo v. m. Gurtler.

ten. Entroditen, Siberoliten u. bal.

Spansgrofden (Borftw.), eine 26. gabe, melde fur bie Erlaubnis entrichtet wird, bie beim Rallen bes bolges ents ftebenben Spane fammein ju burfen.

Span:gran (Chem.), f. Granfpan. G. gran. boben, Rupferbled, welches au Granfpan gebraucht wirb.

Span. bammer (Golbichm.), fo v. w.

Dlanfdenbammer.

Spanbeim, 1) (Friebrich), geb. 1600; marb Profeffor ber Theologie ju nachber ju Benben unb ftarb bort Benf, nachter ju Benben und ftarb bort 1649. Schrieb: Dubia evangelica, Genf 1634; Exercitationes de gratia uniu. m. a. versali contra Amyraldum 2) (Ejechiel), geb. ju Genf 1629, Cobn bes Borigen; 1642 ging er mit fets nem Bater nach Benben unb vollenbete ba. felbft feine Sprachtubien. 1651 ging er als Profeffor ber Berebfamtelt nach Genf gurud, verließ jeboch nach wenigen Monaten biefe Stelle wieber, ba er bom Pfalge grafen Rart Bubwig jum Inftructor feines einzigen Cobnes gemabit marb. Der Pfalge graf ichidte ihn auf Reifen nach Statien und Sicilien, mo er fich mft Renntniffen aller Urt, fo wohl fur fein Bach, ale in ber Politit, bereiderte und erft 1665 nad Beibelberg gurudtehrte. Rachbem er ben Conferengen gu Oppenbeim und Speier unb bem Congres ju Breda beigewohnt hatte, wurde er Refibent in Solland und Eng-tanb. 1677 lernte ihn ber Rurfurft von Branbenburg in Bonbon tennen unb nahm ibn in feine Dienfte; 1678 ging er als auferorbentlider Gefanbter nach Frantreid, mober er 1689 jurudfehrte und in Berlin ale Staatsminifter lebte, 1697 aber wieber nach Rrantreich ging. Ale ber Rurfurft nach Frantreich ging. Als ber Rurfurft Ronig von Preußen geworben war, erhob er S. in ben Abelftanb und fchicke ibn 1702 als feinen Gefandten nach Condon, mo G. 1710 farb. Eros feinen vielen Staategefcaften gab er feine Bieblingeftu. bien nicht auf und verfaßte noch e'ne große Menge Berte, wovon bie Jetannteften find : Theses contra L. Capellum pro antiquitate literarum hebraicarum, Benben 1645, 4.; De praestantia et usu numismatum antiquorum (13 Differtationen), Rom 1664. 4., 2 Bbe., Conb. u. Umfterb. 1706 u. 1717, gol.; De nummo Smyrnaeorum inscripto Σμυρναίων πρυτανεις etc , Paris 1672 (ftebt im 5. Bbe. von Gravius Thesaurus antiq. romanarum); Lettre sur l'histoire critique du vieux testament, Paris 1678; Orbis Romanus, ebenb. 1697, 4, vermehrt Bonb. 1704, 4. (ficht auch im 11. Bbe, bes genannten Mußerbem überfeste er bes Thesaurus).

Spangen feine (Detref.), bie tleis Julianus Imperatores aus bem Griechis nen, runben, flachen, ftrablentormig ger iden in bas Frangofice, Detbeberg 1660, zeichneten Berfteinerungen, 3. B. Trochie Paris 1688, 4., Amfterbom 1728, 4., und forieb eine Borrebe ju Julianus Berten. Beipsig 1696, Rol ; Unmertungen ju Rallimadot, über Strabe, Arifibes, Arifto. phanes, Josephos und Thutpbibes, melde man in ben namhaften Musgaben biefer Schriftfteller gefammelt finbet. 3) (Frieb. Borigen; warb Profeffor ber Theologie au Deibelberg und feit 1670 au Bepben. farb 1701. Sorieb: Historia Jobi. Excercitatio de auctore epistolae ad Ebracos, Historia ecclesiastica, Chronologia et geographia sacra u. Geine Berte ericienen in 3 Banben, Bep. ben 1701 u. 1703, gol. (Ht. u. Lb.)

Spanshobel, ein großer Dobel, womit bie Spane fur Buchbinber und Coub. macher gefertigt werben. Bgl. Spanmuble, S., bolg, 1) bolg, welches fich leicht in Spane theilen laft, befonbere ber Rien. baum, aus welchem bie Leuchtfpane gemacht werben. 2) (Bot.), bie gemeine Fichte (f. b. u. 3).

Span bate, bute für Berren unb Damen von bunnen bolgftaben geflochten, meiß ober gefarbt, tommen vorzüglich aus Statten.

Spania (a. Geogr.), fo v. m. hifpania. Spania (Bool.), nach Deigen Gattung aus ber gamilie ber Budelfliegen, mit einer einzigen Art : nigra.

Spania Dollina (Geogr.), fo p. m.

Berrengrund. Spanien (in ber Canbesfprache España, frang. l'Espagne, lat. Hispania, angeb. phonigifd Sphania, fo genannt, Geogr.), Ebell ber iberifchen ober pprenatichen balb. infel, Ronigreich in Beft : Europa, bon Frankreich, bem atlantifden Deere Dor-tugal und bem Mittelmeere umgeben, von Ufrita burd bie Meerenge Gibraltar ge-trennt, hat 8500 (n. Inb. 8440}, 8923, 8820) DDR., im Gangen febr gebirgiges Banb. Die Pyrenden (f. b.) bilben einen 58 Deilen langen Damm gwifchen G. unb Frantreid, baben fpanifcher Seite bie Spigen Alcobiscar und Mouffet (7518, n. Und, 8461 ober 6646 Rug), bei weitem aber bobere frangofficher Geite, und breis ten ihre 3meige über gang . bis noch Portugal aus. Dagu geboren: bie cantabrifde Bergfette (im Rorben, mit BBaffer. fceibe nach Rord und Gub, und in bie Aefte: Gebirg von Burgos, Penas be Guropa u. a. auslaufenb, bie Borgebirge Sie nisterre und Ortegal am atlantifden Deer bildenb), bie iberifche Rette (in fublicher Richtung ftreidend, Die Baffericheibe nach Dft und nach Weft bildend, mit ben 3meis gen: Gebirge von Dca, Urbion, Moncapo,

cano, Albaracin . Guenca u. v. Rebengweis gen, mit ben Borgebirgen Dropela, Mars tin, Gata, Palos in ben Propingen Ba-lencia, Murcia und Granaba ins mittellencia, Murcia und Granada ins mittelianbische Meer fallend), bas Suadarramas gebirg (westlich streichend und von der ibes rischen Kitte ausgehend, mit den Iweigen: Paredes, Somosierra, Bejax u. a., mit dem Vogebirge Eintra in Portugal ins atlantische Meer gehend), das Guadalupe, gebirg (gleichfalls von der iberischen Kette abgebend, fic burd Portugal giebend, mit Cap Cepicifet, am atlantifden Deer fich enbigenb), bas Morenagebirg (fubweftlich gerichtet, im Cap St. Bincent in Portugal am atlantifden Meer fic verlierenb), bas Revabagebirg (fublichftes und bochftes in G.), mit Schneespigen, unter ben Ra-men Gabor, Bermeja, Ronba, Alpujarras fortlaufend, mit Bibraltar an ben Grens bes mittellanbifden und atlantifden Meers fich enbigend, feine bochfte Spige Cumbre be Mulhacem, wird auf 10,939 ober fogar 11,081 guß gerechnet. Bon bie, fen Gebirgen laufen jahlreiche Gemaffer (155 Fiuffe) berah und ergieben fich gum Abeil in bas allantifche Meer (bas bier 247 Leguas Rufte, ben großen biscapafchen Meerbufen und verfchiebene Borgebirge, als Madichaco, Penas, Ortegal, Finisterre, Erafalgar u. a. bilbet), jum Theil ins mittellandifche Deer (mit ben Bufen von Rofas, Balencia, Mlicante, Mimeria, Das laga u. a. und ben Borgebirgen Greus, Sebaftian, Galou, Dropefa, St. Martin, Palos, Gata, Elena, Sacratif, Gibraltar u. a., fo wie mit ben balearifden und pi= thoufifden Infeln und 238 Leguas Rufte. In jenes ergießen fich ber Tajo, Duero, Minho, Guabiana, Guabalquivie (f. b. a.) mit vielen Rebenfluffen, ferner piele Ruftens flusse (ale Bibasson, Pria, Deva, Ybaissalval, Scila, Naton, Navia, Oro, Nambee, Lusa, Ainto u. a.); in diese munden: der Ebro, die Kustensusse: Let, munden: Der Groto, Die Achtenfung. Lear, Segura, Blobregat, Guabalorie u. f. w. Außerem finden fich on on Randlen: ber große Kaifertanal (f. b. 3), ber Ranal von Castilia); mehrere, boch meift unbebeutenbe Banba feen (3. B. Albufera in Balencia und auf Mallorca, Sanabrion, Salbocante, Nava, Auda, u. a.). Das Klima ift febr ver-ichieben, auf ben Gebirgen boch immer ziemlich raub, im Ganzen, besonbers an ben Kuften bes Mittelmeers, angenehm und 3m Innern G.s ift ber Bechfel ber Tagesmarme und ber Rachtfalte febr auffallenb, fo bag ber Spanier auch bet ber marmften Witterung feinen Wollen-mantel bei fich tragen muß, um fich burch ibn vor nachtlicher Greattung ju fchugen. Wenn auch bie Seewinde am mittellanbis fchen Meere febr erquidend finb, fo merben

bod ber Rorboftwind Sallego burch feine auffallenbe Ralte und ber Colano (f. b.), aus Ufrita tommenb, burch feine alles auf lofenbe Dige febr befdwerlich und gefabr. lid. 3m Uebrigen ift bas Rlima gur Ers jeugung ber iconften fablicen Erzeugniffe juträglich; und wenn auch jur Fortpflan-jung mancher Krankheiten (gelbes feber) jung mander Kranthetten (gelbes Freder) geichiett, boch nicht Erzeuger berfelben. Einen großen, lange nicht genug benuften Reichtbum vielertet Probucte beherbergt bas schohe kand. Bon Ableten sinder ich Affen (inuus sylvanus, betwilbert um Sibrattar), Stachtlichweine, Bare, wähfe (biefe alle jum Aheli nicht seiten auf ben Gebirgen), Gemsen, Mothewild, wilde Schweine, Kantinchen (boch nicht wieden Bedier Menae, mie un Leiten bes wehr in folder Menae, mie un Leiten bes with, wilde Schwelne, Kaninchen (boch nicht mehr in folder Menge, wie zu Jeiten des Kaifer Augustus, der von den Bewöhnern der Insel Mallorfa um Hife gegen sie ges beten wurde), dorfentose Schweine, Schase (s. unten), Nindvied (zum Abeil verwilsdert), gute Esel, Mautthiere, trefliche Pferde, besonders in Andalusien; ferner sindet man Chamaleone, große Gidechen, wiel Schlangen, viel Sestägel, zahmes und wildes Abhühner (medrere Arten). Drofe wilbes, Rebbuhner (mehrere Arten), Drof= fein, Abler und Guten, auch Flamingos; ferner viel und vielerlei Fifde, besonders in ben Meeren (Ebunfice, Carbellen), Muftern, Rorallen, ebenfo viel Bienen, aupern, Boragen, evenso viel Wienen, Seibenwärmer, Kermes, Socienille (neuester Jeit erft in ben wärmften Segenden S.s und mit Flåg gezogen) als Landespiagen auch Storpione, Deuschrecken, Musstlios. Bon Sewäch fen mehrere Arten Südfrüchte, allerlei anderes Obst, meist von vorzäglicher Sate (besonders Spelennisse aus Satalanien). Diese aus Satalanien) nuffe aus Catalonien), Dliven, allerhand Gewurgtrauter (fpanifder Pfeffer, Gaphols, Safran, auch Buder), Betreibe. Aronsmurs gel, Bulfenfructe, allerhand Gemufe, Bans belegemachfe; Bein, Argneipflangen, auf ben Gebirgen viel Bolg (Rermes , Rorts u. a. Giden, Raffanien, Buchen, Rupbaume, Rabelhols, vieles jum Schiffbau bien. lich, Sumach u. f. w.). Bon Dinera-lien: verschiebene Metalle (Golb, Platin, Gilber, Rupfer, Quedfilber, Blei, Jinn, Gifen, Jinf u. [. w.), eble Steine, Sers pentin, Balkererbe, Aragonit, Rrebe, Marmor, Alabafter, Sals (Steinfalz), ber ichfebene brennbare Mineralfen (auch Bernftein) u. m. a. Die Bahl ber Einwoh.
ner beträgt 13 bis 14 Millionen (unter ben Romern angeblich 40 Millionen, im gen 200,000 beim religiofen Gultus (90 000 Donde in mehr ale 2050 Rioftern, 32 000

Ronnen in 1030 Ribftern, 57,000 Belte geiftliche u. f. w.) ; fie wohnen in 144 Gius dabes (Stadten), 4351 Billas (Marktfleden), 12,549 Dorfern, welche zusammen 18,871 Rirdfpiele bilben. Der Ratio. nalver foi eben beit nach find es Spa-nier, Basken (gegen 500,000), Mauren und Algenner (40 — 50,000). Die Spa, nier machen bie Mehrgaft ber Nation aus. Sie sind ein Gemisch aus ben früher hier wohnenben und berrichenben Wilkern, als Setten, Romern, Gotten, Nandelen, Mau-Setten, Romern, Gothen, Banbalen, Mau-ten, Arabern, Die fich nach den verichte-benen Gegenden mehr ober meniger vers mifcht ober reiner erhalten baben (bie Bo. then im Morben, bie Araber im Guden), meift lang, hager, wohlgebilbet, fchwargs baarig, buntelfarbig; bas Beib flein, mohl. gebaut, braunhaarig, bon garbe gelblich, mit feurigem ausbrudevollem Muge; alle feierlich in ihrem Betragen, ftolg auf bas Baterlanb, bigott, andere Rationen ver-Vaterland, bigott, andere Nationen berachtend, fest an alten hergebrachten Gebräuchen bangend, dabei sehr mäßig (mit
einigen Eigarren und einem Städt Brob
begnügt sich ber Spapier mehrere Tage),
tapfer, ebeimüthig, aber bei feinem lebhaften Temperamente auch esterfüchtig, rachgierig und durch bas Klima seines Baterlandes träge und unthätig, doch auch fehr lich. Die Tracht (besonders die Capa lich. Die Eracht (befonbers bie Capa ober Mantel und Redezilla ober haarnes) ift ble feit langen Sahren gewöhnliche, bie Sprache eine Sochter ber latelnifchen, boch in febr vielen Dialetten (ber caftili-Bucher: u. Gerichtefprache) gangbar. Ber. gnugungen find Zang (Fanbango u. Cequedilla), Stiergefecht (f. b.) u. a. 3 bie 23 ob nungen, besonders auf ben Dar-fern, febr einsach und burttig, in Navarra und Biscapa zwar etwas besier, boch über-all ohne Bequemiichteit für ben Reisenben, Befcaftigungen ber Spanier befteben in Berichiebenem, bod wird taum eine berfelben mit ausgezeichnetem Bleif ober mit befonberer Runft betrieben. Der Boben ift außerorbentlich fruchtbar, let. bet nur bier und ba burch Baffermangel, ift aber in menigen Begenben gut anges baut, woran bie alljugroßen Befigungen Gingelner und bie fdwer aufliegenben Mb. gaben jum Theil Sould find; im Gangen find bie Ruftengegenden beffer gepflegt, als bie Gegenben bes innern S.6. Der 2 der. bau ift giemlich vernachlaffigt, nur mittels maßig ju nernen, boch ernten einige Provingen, ale Mit. Caftiffen, Aragonien, Ceon, Molorca, Murcia u. a. in Ueberfluß und gur Aushulfe fur andere, Getreibe, Beigen

man eine boppelte. Die Biebjucht ift nur binfichtlich ber Schafe ausgezeichnet, obichen biefelbe feit ben Rriegejahren nicht mehr auf ber alten Sobe ftebt. Dan reche net auf 12 Millionen Schafe, barunter viel-leicht 5 Millionen Merino (vgl. Schaf im XIX. Bbe., S. 395 u. f.). Die Pferbe find XIX. Bbe., ©. 395 u. f.). Die Pferde sind fehr schon, des. sind bet andalusischen hengste (f. unt. Pferd) ausgezeichnet, aber es wird, obision selbst die Krone einige Stutereien unterhält, auf spre Bucht nicht besonderer kleiß gewendet. Mehr Sorgsalt wöhner man der Maulthierzucht, welche sehr eble und nuhdare Thiere (doch nicht genug ohne Belhüfte Krontreiche) liefert. Man rechnet ihre Jahl auf 14 Million. Auch zieht man viel und sicht man viel und sond eine Weldussellend. Mit die kinde kontrollen der die kontrollen der die kontrollen der die kinde kontrollen der die kinde ki jucht ift im Gangen unbebeutenb, am beffen in Galicia und Menerca; ber Des ift mes gen ber Stiergeseite ein Segenftand ber Ausmerksamkeit gewesen und noch, dient aber mit bem Maultbier jum Jug. Die Biege ist beliebtes hausthier, ihre Bahl gibt man zu 23 Million ans. die Angahl der Schweine sall eben io boch; ledtere gelangen zu ansehnlicher Grobe und zeich nen sich durch weiche, frause Borffen aus. Bom Gestüget haft man Arutbuner, Tauben (diese vorzüglich an den Kaften des Mittelmeeres), hühner. Der Weinde aus fist eine dass ist siehe vorzüglich an den Kaften bes Mittelmeeres), hühner. Der Weinde ist siehe feurig und erglebig, man rechnet den Gewinn jabrilch über. 50 Mill. Arrobas (ungeschred 33 Mill. Odmen); die bekanntelten Gotten sind Keres (bon dem 1831 gen ber Stiergefechte ein Gegenftanb ber (ungefahr 33 Bill. Donien); der berungen teften Sorten find's Aeres (bon dem 1831 allein's Mill. Arrobas gebaut wurden), Linto, Maidga, Alftenier, Peralta u. a. Gute Mojinen fommen aus Granda (Paffarillos de Sol), man vertäuft davon viets leicht gegen 200,000 Ger. Der Dbftban teldt gegen 200,000 btr. Der Dontount ift ebenfalle unsehnlich, Cubfrachte (Feigen, Mondeln, Granaten, Dattein, Johannis-Brondeln, Sognances, bortein, Sognancesbrob, als Kutter auch für Pferde u. a.), Raftonien, Pficichen, Abricofen u. 1. w. gerathen gut, Acpfel und Birnen weniger. Bon Gemufe gieht man Artisicoften, Spargel, Meionen, Kürbiffe, liebesapfel, Gurken, Edmiffe, Erdmandeln; von hanbelefrautern Flace, banf (beibes gwar febr gut, boch 'nicht binreidenb), eben fo Baumwolle, ferner Esparto, Mlot (gu Um. gaunungen und Geweben), Gafran (mebr gur Speife, ale gur Farbe), Gupholg, Barberrothe, Cactus (jum Gewinn ber Coche-nille im fublichen G.), Baib; Buderrobr, Aabat u. v. a. Ferner gewinnt man viel Dlivenol, bie Dlive felbft ift bem Spanier ein lederes Gericht, bas gewonnene Det tommt aber bem frangofifchen an Sute nicht gleich. Seibe wird gwar baufig ge aug und in guten Sorten gebant, boch nut (besonders gut), Roggen, Gerfte, hirfe, nug und in guten Sorten gebaut, boch nut Maie, hutjenfruchte verichiebener Urt; ble wenig über ben inlanbifden Bebarf; Bite- Ernte tritt fehr fruhzeitig (im Junius u. nengucht ift nur in einigen Segenden Juliue) ein, an einigen Orten gewinnt ublich, bod reicht bas gewonnene Wachs

gum Bebarf, namentlich in ben Rirchen, nicht bin, fo wie bie Bifderei nicht alles gibt, mas die baufige gaftenzeit verlangt, Thunfifche und Sarbellen find, Die Saupt, gegenstände berfelben. Dbicon auf ben boben Bebirgen noch bolg reichlich gu finben ift, fo ift boch im Gangen bie Gul. tur beffelben gang vernachlaffigt und bie Walbung in ben Rriegsjahren fo vermuftet baß G. felbft feine geringe Das rine nicht gang bamit befriedigen tann. Doch geben noch immer bie Rorteichen, Rermeseichen, Sumad, Raftanien u. a. Baume ben Ginm. vielerlei Befcaftigung. Der Bergbau ift feit Entbedung Ume. ritas und ber überreichlichen Bufuhr ber eblen Metalle febr vernachlaffigt worben, neuerer Beit hat man benfelben mit gutem Erfolg wieber aufgenommen, um fich für ben Berluft ber neuen Welt gu entichabi gen. Borguglich in Aufnahme maren von jeber bie Quedfilberbergmerte in la Mancha, auf Gifen in ben bastifchen Provingen auf Cals (in mehr ale 1000 Quellen), auch auf Steinfals (f. Carbona), wodusch im Gangen gegen 5-6 Mill. Ctr. gewonnen wirb. Die Ungahl ber Mineralquellen reche net man gegen 1500. Der Runftfleiß ift im Gangen auch nicht übrig bebeutenb gemefen, bebt fich aber neuerer Beit, ob er fon noch immer nicht gang ben Bebarf bes Banbes befriedigen tann. Man gahlt gegen 490,000 Fabrifarbelter aller Urt. Dan fertigt viel Seibenwaaren (auf vielleicht 20 000 Ctublen), wollene Beuge an vielen Drten, bod gewohnlich nur geringe Baare; Leinwand, Tafelzeug, banfene Baare, Fabritate aus Espartog ferner aus Baumwolle, fpater erft in Muf-nahme getommen, befonbere in Catalonien; Beber, einft ein berühmter Rahrungs-zweig (Corbuan aus Corbova), jest noch haufig verferligt in Catalonien unb Burgoe, Gifen . und andere Metallmaaren (bar. unter auch Bemehre) vorzüglich in ben bas. Rifden Provingen ; ferner fertigt man Za. bat, boch nur in ber tonigl. Fabrit gu Sevilla (f. b.), Spiegel und anbere Glas. maaren, Geife (febr gefucht), etwas Buder, Branntwein (gewöhnlich nur folecht), Gffig, Cober, enblich auch Galpeter, irbene Baa. ren n. f. m. Go reich G. an naturlicen Producten ift, fo bequem es jum Sandel liegt, fo wenig macht es boch vortheilhaf. ten Bebrauch von biefen Borgugen. Det Sandel wird burch bie munberbarften Ge. fege niebergehalten, bie Rrone hat viele Bors

Spanien (Geogr.)

brudt bas Bollmefen ben Sanbel gur Gee und gu Band. Bebeutend ift ber Schleich banbel an ben Ruften. Der Sandel mit ben ameritanifden Colonien war ehemals febr ausgebreitet u. von Peru allein hatte G. in 248 Jahren 9000 Mill, Piafter Ges winn. Der Geehandel ift übrigens meift im Befig ber auswartigen Dachte und taum fahren bie Spanier auf bem Mittelmeere bis nad Griechenland und auf ber Rorbfee bis nach Teutschlanb. Geehanbelsplage zeichnen fich aus: Cabir (bem in Beit von einem Jahre ein Freibafen jugefagt u. wieber genommen wurde), Berrol, Ban Gebaftian, Coruna, Dalaga, Mlicante, Barcellong u. a. Die Musfuhr befteht in Bolle, Bein Branntwein, Baums bl, Geibe, Salg, Farbefrauter, Pferbe, Zabat, Kort u. nach ben Colonien (Cuba) eine Menge Fabritmaaren. Die Ginfubr in Tuchern, Erinwand, gewebten Baaren aus Baumwolle, ferner Schmud u. Metalls gerathen, Schiffsbauholy u. allerhand ames rifanifde Producte u. f. w. Beither ift aber bie Ginfuhr um vieles farter gemes fen, als bie Musfuhr. Erleichterung geben bem Sanbel einige, bod meift Privatban-Pen und Affecurangen. Der Rrone gebort ber Sandel mit Sabat, Branntwein, Duls ver, Blet, Salpeter u. m. a. D. Man hat in G. wenig gepragtes Gelb, befto mehr Papiergelb (Bales reales), beffen bobe im Jahr 1805 uber 157 Dill. Guls ben betragen baben foll. Bud und Rechs nung führt man nach Realen. Der Real be Plata gitt ungefahr 10 Rreuger (3 Gr. 6 Pf.), ber Real be Bellon (Billon) 6 Rr. (2 Gr.). Doch gibt ce gegen 8 verfchies bene Arten (von benen bie caftilianifche bie gewöhnlichste ift), die Realen ju rechnen. Auch rechnet man nach Durabos be Plata (Eitberbucaten 1 = 1 Guiben 6 Rr.) und nach Denara Libras (1 = 14 Dineras ober 1 Thir. 10 Gr., an perfctebenen Orten auch weniger). Dungen find ausgepragt a) in Golb : ber Quabrupel (an Berth 22 Ehle. Conv.), ber halbe Quabrupel (Berth 11 Thir.), Doublonen (Berth 54 Thir.), baibe Doublonen und Durito (etwas über 1 Spec.); b) in Gilber: Pfafter (Pefo buro = 1 Thir. 8 Gr., wiegt 1 Unge Gilber), balbe Piafter, Pegetas (8 Gr.), balbe Pegetas, Realitos ju 12 Gr.; c) von Billon (f. b.), Pegeta provincial gu 62 Gr., Real be Plata provincial ju 378 Br., Real be Bellon provincial ju 12 Gr.; d) in Rupfer; ber Doble quarto, ber Quarto (in rechte, die Berfaffung legt allerlei Binberniffe 4 Maravebis), ber Dhavo, ter Maravebi, in ben Weg und ber Abfall ber ameritants von lehterm geben 34 auf 1 Real, auch foen Colonteen bat sum Berfall beffelben Blandas zu Marabebt. Erft feit bem noch mehr beigetragen. Gen fo wird ber Jahre 1772 ift etwas mehr Uebereinstim-Sandel ine Innere burch Mangel an guten mung in die fpanischen Rechnunges Berbindungswegen gehemmt und die Fiuffe mungen gebracht worden. Die Baluta find nicht das gange Jahr fahrbar, auch wird nach Silver Moneta de plata ober Die Baiuta

nad Rupfer Moneta de vellon berechnet. bie lestere ift 88%, Procent geringer, als bie erftere. Die Raufleute ballen Buch gewöhnlich in Gilber, aber im gemeinen seben mirb nach Kupfer gerechnet. Inse gemein rechnet man nach Realen zu 84 Maravebis, ober nach Maravebis, weiche in Laufend ober Dillion abgetheilt werben. 1 Quento Daravetts ift gleich einer Dile tion. 17 Realen be Plata find oleich 82 Realen be Bellon. Man hat 5 Dang. mabrungen: bie caftilianifde, nach welcher Bilbao, Cabir, Mabrib, Malaga, Gevilla und Mallorta rechnen, bie cata. lonifde, nad welcher Barcellona unb sum Abeil Mallorta rechnen, bie valen. ciantiche, nach melder Balencia und Mlicante rechnen, bie arragonifche unb bie navarrtiche Babrung. Rad cafti. lianifder Babrung ift 1 Dobion = 4 De fos be Plata, 1 Pefos be Plata = 8 Rea. les be Plata, 1 Real be Plata = 134 Reas 1 Real be Bellon = 84 Quartos, 1 Quarto = 2 Ochavos, 1 Ochavos = 170 Maravebis be Piata ober 2 Maravedis be Bellon, 1 Maravedis be Bellon = 10 Dineros. Mugerbem bat man ben Ducabo bi Cam. bio, welcher in 20 Guelbos à 12 Dineros getheilt und ju 375 Maravebis be Plata gerechnet wirb; ferner ben Gecuto be Dro, welcher ber halbe Doblon ift, ben Cecubo be Bellon, welcher gu 10 Reas les be Bellon gerechnet wirb. 100 Duca. bos be Cambio = 149 Ablr. 3 Gr. 11 Pf. Conn., 1000 Gilber . Maravebis - 8 Thir. 19 Gr. 7 Pf. Conv., 1000 Rupfer Ras talonifder Babrung ift ein Eibra = 63 Reales be Plata ober 10 Reales be Arbibes, 1 Real be Arbibes = 2 Guelbos, 1 Guelbos = 12 Dineros, 1 Dines ros = 2 Malles, 100 Bibras = 74 Khir. 18 Gr. 2 9f. Conv. Rach batencienifder Babrung ift 1 Libra = 10 Reales, 1 Real = 2 Suelbos, 1 Suelbo = 12 Dineros, 1 Dinero = 17, Dhavos. 100 valencia-nifche Libras = 103 Thir. 20 Gr. 2 Pf. Conb. Mach arragonifcher Bahrung 1 &b. bra = 10 Reales, 1 Real = 2 Guels bos, 1 Guelbo = 16 Dineros. 100 arragonifche Bibras = 12 Mbir. 1 Gr. 2 Pf. Conb. Rach navarrifder Babrung ift 1 Ducado — 6 f. Libras, 1 Libras — 13 Reales, 1 Real — 45 Tarjas, 1 Tarjas - 15 Grofos, 1 Grofos - 3 Doas vos, 1 Daavos = 2 Maravedis, 1 Das ravebis = 2 Cornabos, alfo 1 Ducabo = 892 maravibie: 100 navarrifche Dus cabos = 141 Abir. 8 Gr. 1 pr. Conv. 100 Librat = 21 Abir. 15 Gr. 2 Pf. In Gold. und Silbergewicht wirb bie Mart ju 50 Caftellanos, gu 8 Zomis nes, gu 12 Granos gerechnet; in Gilber bie Darf ju 8 Dneas, gu 8 Donos, gu

2 Mbarmes, ju 8 Comfnes, ju 12 Granos gerechnet. Die Feinbeft bes Golbes wirb nad Caftellanos ju 24 Quilates, ju 4 Gras nos, bie bes Gitbers nach ber Dart gu 12 Dineros ju 24 Granos bestimmt. Ats Bangenmaß hat man ble Palmo (= 94 par. Bin.), welche in 12 Debos ober 9 Puls gabos getheilt wirb; 13 Palmos machen 1 gus (caftilfd), 8 gus 1 Baras, 2 Baras maden I Braja ober Torfa; ben Beg berechnet man nach Leguas. welche 5000 Baras lang ift und in 3 Milles ober 24 Eflablos getheilt wirb. Der Eftabio bat 125 Schritte ju 5 guf. Mis Riadens mas bat man Quabrat . Leguas, Quabrats Fanegabas (= 4900 Baras); Eftabales = 16 Quabrat. Baras ober 4 Biertel), bas Biertel 9 Quabrat , guß, 1 guß 81 Quadrate Boll. Als Körpermas hat man baften zu 4 Cabizes, das Cabiz zu 12 Fanegas, die Fanega zu 12 Colemines, die Colemine zu 4 Quartillos, das Quar-tillo zu fak 554 par. Kubitzoll. Uebrigene finb biefe Gemaße nicht überall gleich. Aluffigleiten mist man noch Arros bas, von benen man größere (= 805, 5 par. Rubifgoll) und fleinere (= 626, 8 par. Rubifgoll) bat, welche aber auch verfcieben find. Bene wird in 8 Agumbras, jebe Ajumbra in 4 Quartillos ges theilt; die tieinere in 4 Quarterons. Die Bota (Botta) hat 30 grofere Arrobas, eine Pipa 27. Mis Gemicht hat man Quintals (Gentner) gu 100 Pfund ober 4 Arrobas, biefe gu 25 Pfund, bas Pfund ju 2 Dart, biefe ju 8 Ungen, biefe au 8 Dradmen, biefe ju 2 Abarmes ober 8 Serupel. Das Pfund im Sanbel wiegt 9580, im Mebicinatmefen 7181, bei ber Dunge 4796 hollanbifche M'en. Beim Apothetergewicht wird bie caftifiants iche Mart in 8 Oncas ju 8 Drachmas, ju 8 Cerupulos, ju 2 Obolos, ju 8 Cas racteret, ju 4 Granos getheilt; 28 Oncas 20 Constant of the Constant S. auf feiner befonbers boben Stufe, fo ausgezeichnet fie auch 8-400 3abr maren. Der ftorre Ratbolicismus, beffen Ausge-burt, bie Inquifition bier vorzüglich ihr haupt empor bob. mar nicht geeignet, jene ju einer iconen Blathe ju bringen, ober auf ber fruber erlangten Stufe gu erhalten. Und wenn unter ber frangofi'chen und fpas terbin unter ber Cortesregierung mancherlet für wiffenfcaftlide Bilbung gethan murbe, fo murbe b'es beim Biebereintritt ber ab. foluten Regierung, fo weit es ging, wieber rudgangig gemacht. Rach einem Befeit Riften mit Buchern aufgezeichnet wers ben, jebes nicht befonbere erlaubte Bert wird angehalten, jum Gefen beffeiben wird angehalten, jum Befen beffeiben mus befonbere Erlaubnis erlangt werben.

Mer perbotene Bucher einbringt, ja felbft nur Blatter ober Umfdlage berfelben, wirb um 500 Ducaten geftraft u. f. m. meiften hat man noch Raturwiffenschaften geliebt und beforberts Debicin foll nichts als etwas Erfahrung fein, boch fcagt man bie Arbeiten ber Bandwirthichaft und biefe hat mande Unterftugung gefunden, ift aber bem ungeachtet auf einer geringen Stu'e geblieten. 3m Gangen fehit es nur an Unterftugung; Die Anlagen bes Bolls find hinreichend, um in allen Biffenichaf. ten ben anbern europaifchen Boltern gleich tommen ju tonnen. Bilbungsanftal. 13 angegeben, als: Salamanca, Ballabolib, Micala be Benares, Balencia, Granaba, Sevilla, Caragoffa, St. Jago, Cervera, Dofebo, Buesca, Tolebo, Dnate, gufams men mit 9900 Stubenten, mehrere Gyms naffen, viele, aber in folechtem Buftanb fich befindende Dorf. und Stabtidulen. Unter ber Cortefregierung murbe auch an ihrer Berbefferung gearbeitet, feit 1823 aber mehr rudwarts, ale vormarts gefdrit. Muger biefen gibt es viele Bilbungss anftalten fur befonbere Biffenichaften, Sous Ien für Theologie, Debicin, Buriepruteng, Chirurgie, Militarmelen, Artillerie, Schiff. fahrt u. f. m. (56 Geminarien mit 8400, 8 Collegien u. a. Anftaten, jufammen 10,700 Stubenten) ; ferner eine große Menge m'ffenfchaftliche Gefellichaften, barunter eine Atabemie ber Biffenichaften (Gevilla) ter bilbenben Runfte (Mabrib), ber Runfte (Sevilla, Cabir, Batencia, Saragoffa, Palma), ber Gefchichte (Mabrib), ber Grbs befdreibung (Ballabolib), ber fpanifden u. anberer Sprachen, ber Physit, Mathemas tit, Detonomie u. v. a. an verfchiebenen Drten. Bibliotheten, jum Theil reich an Nadrichten aus ber frubern Gefdichte, gu Mabrib, im Gecorial, ju Balencia, Sas ragoffa u. f. w. Cammlungen von Dune gen und Miterthumern (Dabrib), von Ras turalien, Gemaiben, ferner viele botante fche Garten, mehrere Sternwarten, Du. feen u. bgl. mehr. Doch wird meniges in bem Dage benugt, wie es fonnte und follte und wird erft bann benutt merben, wenn bie Beiten eine freiere Berfaffung einfube ren und ber Bigottifmus ju Grabe ge-gangen ift. Die Staateverfaffung mar bisher feit 1823 wieber abfolut mo= narchisch und es gelten alle von ben Cortes aufgehobenen Grunbgefebe, als tas Ley de Senoria, bas Ley de Majoria u. a., bod beginnen jest tiberalere Institutionen gu tagen und bie Ronigin Christine ift in bies fem Mugenblid (Dary 1834) im Begriff, bie Cortes par estaminentos ju berufen. Die Monarchie ift erblich, feit 1831 burd Musfpruch bes Ronigs Ferbinand VII. u ber besbalb berufenen Cortes, ber fic auf ein fra. Encyclop, Worterb. Ginunbamangigfter Bb.

beres, feboch mit Befangung ber Bourbons auf ben Ihron aufgehobenes Wefes fluste. auch in meibitder Binte. Der Ronig (ober jest eine Ronigin), ber unter ben Cortes mit bie. fen gemeinfcaftlich bie gefeggebenbe Bewalt, bie vollziebenbe aber allein befaß, regiert allein; ihm gur Seite fteben 5 Minifte. rien und einige bobe Ratheverfamm. lungen (s. B. ber bobe Rath von Cafit. lien); außerbem gibt es Juntas für bie Finangen, ben Rrieg, bie Inquisition, für bie inbifden Ungelegenheiten, für bie Rit. terorden, für Danbel, Munge, Poftwefen, Zabat u. a. In ben Stabten, F'erten und Dorfern führen Alcaden die Aufficht. Die Provingen Guipugcoa, Biecapa und Alava haben befondere Gerechtsame. Bum Spres den bes Rechts find 12 Gerichtsbofe (Audienzias), ju Ballabolib, Granaba u. f. m., jeber mit einem Griminalgerichtshof. Der Ronig bat ben Titel: tatholifche Dajeftat u. unterfdreibt fic mit ben Bors ten: 3ch, ber Ronig. Der erftgeborene Pring beift Pring von Afturien, Die nach. geborenen Rinber Infanten ober Infantin. Das Bappen ift ein quabrirter Das erfte Biertel ift wieber qua. €dilb. britt und hat im 1. und 4. geibe (roth) ein golbnes, breithurmiges Caftell (wegen Cafti ien); bas 2. unb 3. Belb bat in Gitber einen rothen, goldgetronten Bomen (we-gen Beon); swifden bem 1. u. 2. Saupt= quabrate seigt fic unten ein gruner, gebffneter, mit rothen Rernen gegierter Gras natapfel mit grunem 3meige in Gilber (megen Granaba); bad 2. hauptviertel ift von oben herab getheilt; auf ber einen Seite find 4 rothe Pfahle in Solb (megen Aragonien), auf ter anbern, forag gerfers telten 2 fcmarge Mbler in Gilber und oben und unten 4 rothe Pfable in Golb (megen Sicilien); bas 3. Biertel ift quer getheilt, oben ein fiberner Balten in Roth (megen Deftreich), unten ein von Blau und Golb funfmal rechts burchfdnittenes, roth eins gefaftes Schilb (megen Burgunb); bas 4. Biertel bat oben ein blaues, mit gols benen Bilien gefchmudtes Beib mit roth und golbener Einfaffung (wegen Ren : Bur. gund); unten einen gotonen Comen in ichwarzem Felbe (wegen Brabant). Außer-bem findet fich bas Familienwappen bes Konigs (bie frangofifden Lillen) einge-fügt, die Umgebung ist die Kette bes Ronigs (ore jamen ift bie Rette ver fügt; bie Umgebung ift bie Rette ver fügt; Der hoffta at ift febr groß und bas Geremonici febr abs gemeffen und fleif, jum Theil morgen. lanbifd: jum Schmud bes hofes blenen 10 Ritterorben, ber bes golbnen Blies fes, ber Marien & Couffen, ber Rarles orben, ber bes beiligen Kerbinanb, ber ames ritanifde, ber von Calatrava, von Mican. tara, von Sanjago u. von Montefa (f. b. a.). Doch find einige bavon entweber icon ein-

gegangen ober bem Gingeben nabe. Roch befteben einige burd bie Greigniffe ber Res volution entftanbene Orben gur Belobnung ber Berbienfte um bie Perfor bes Ronigs. Die Religion bes Ronigs und bes Bans bes ift bie romifc . tatbolifche, neben melder bie Musubung teiner anbern geftattet ift und welche burch bas Inquifitionegericht aufrecht gehalten murbe und noch wirb. Ihren Gultus vermalten 8 Erg. und 54 anbere Bifchofe (ber von Solebo ift Primas bes Reiche), bas Dondemefen ift noch febr ftart und einflugreich, unb ber Papft fleht nirgende in großerm Anfeben, ale bier, boch burfte fein Anfeben neuerer Beit burch ben Bauf ber Begebenbetten auch gefunten fein. Das Finangwefen ift feit iongerer Beit in übelm Buftande gemefen und bie neuern Beiten find nicht geeignet gemefen, es emporgubringen. D'e unermeflichen Schape, bie B. aus Umerita gezogen bat, find fur baf. felbe gleichfam ohne Gegen geme'en; bas baare Weld ift felten, bas Papiergelb ju einer ungeheuern Dobe aufgeftiegen und ber Staatshaushalt boch baburch nicht geboben worden. Dagu tommt freilich, bag bie Beiftlichteit unermestide Reichthumer (ans weistichreit unerwestene Archfolmer (ans geblich zie bes ganzen Neichs) steuerfrei besigt und nur willkübrliche Beiträge zur Staatstaffe liefert. Die Einnahm wird zu 24-88 Kill. Toalern (6,774 000 Pf. St. oder 520 —550 Kill. Nealen) gerechenet, sie slieft aus 3dlien, Monopolien, Krauzwiesen, Areuzbullen, Steuern u. f. w., ferner aus bestimmten Abgaben, die bes ftimmte Provingen geben, fo wie aus ben treiwilligen Beitragen ber Beiftlichteit (fo lange die Colonien noch vollftanbig [vor 1808] bei G. maren , erhobeten fic bie Gintunfte um 30 Million Thaler). Die Musgaben betrugen bei meirem mehr, angeblich 66 Mill. Gulben, fo bas jabr. lich eine bebeutenbe Sould fich fand, wos durch die Staatsfould, welche 1878 fcon 1,466,850,000 Gulben betrug, immer mehr vermehrt murbe. Des Ronigs Civillifte beträgt 56 Dill. Realen (8,650,000 Thaler), bas Militar braucht uber 200 Dill. Realen (im Jahre 1828 war bas Bubget 298 540,000 Reales be Bellon Ginnahme, 448,460,000 Ausgabe). Die fpanifche 448,460,000 Muegabe). Die fpanifche Armee gabite 1829 6 Generalcapitane, 77 Generallieutenante, 122 Marecaur be camp. 850 Brigabiers und ift in 12 Generalcapitanerien, beren jeber ein General porftebt, ber einen anbern General jum Stellpertreter und einen Dbrift jum Ab. jutanten bat, getheilt. Außerbem finb nod 8 Generalcapitanerien (bie Befigungen ber balearifchen Infeln, bie Befigungen in Mirita, Gibraltar gegenüber, und bie Ca narias) vorhanden. Die Saustruppen be-Reben aus 4 Gecabrone Garbe bu corps und 1 Compagnie Dellebarbirer, erftere mit

Offigiers ., lettere mit Unteroffigiertrang ; bie Barben aus 2 Infanteriebivifionen, jebe u 4 Regimentern (jebes aus 2 Batailtons a 5 Compagnien bas Bataillon von 1000 99. beftebenb), einer Cavalleriedivifien (aus 1 Grenabiere, 1 Raraffier :, 1 3ager. u. 1- Bans cierregiment beftebenb), aus 2 Companien Supartillerie und 1 reitenber Artilleriecom. Die Linienintantetie beftebt que pagnie. 10 Regimentern ju 3 Bataillone, aus bem Schweigerregiment Bimpfen, welches nur noch im Gabre eriftirie, unb 1 Strafbataillon ju Beuta. Die leichte Infanterie gablt 7 Regimenter, jebes ju & Bataillons. Mue biefe Regimenter haben nur & ibrer etate. maßigen Starte. Gie fubren außer ber Mummer ben Ramen ber Chefe ober ihrer Proving. Die Milig gabit 43 Regimenter, jebes ju 1 Bataillon bon 8 Compagnien a 80 Mann fart. Gie bilben 4 Dirifo. nen und bat Bataillon Dajorca. Gie find beffere Truppen, als bie Binie. Capallerie hat G. 18 Regimenter, namlich 5 Binien u 7 leichte Regimenter. Zebes befreht etates maßig aus 8 Compagnien, jede zu 50 Reister, 2 Compognien bilben 1 Escabron, boch find fie effectio febr fcmad und gablen im Durchichnitt nicht 250 Pferbe, bie noch baju febr foledt finb. Die Artillerie thetit fich in bie gelehrte und ausübende Artilles rie. Erftere gabit einen Generalobrift als Director, 5 Unterinspectoren, 4 Coul. defe, 80 Dbriften, 70 Dbriftlieutenants, 102 Capitans, 101 Bicutenants, 101 Unter= lieutenants ; legtere beftebt aus 6 Bataillonen Artillerie ju guß, 4 Compagnien reitens ber Artillerie, 5 Compagnien Bandwerter, Arainbataillons, & Garnifonbrigaben, Garnifoncompagnien. Auch die Artille-15 Garnifoncompagnien. rie ift febr fchmach und bat nicht & ibres Effectioftanbes, fie befteht aus I General u. 187 Diffiferen und 1 Regiment Cappeurs. Mußerdem find noch Truppen in ben Co-Ionien befindlich. Die Uniform ift buntele blau mit bunten Muffchtagen, bie ber 6 ers ften leichten Infanterieregimenter grun, ein Castet von Sitz bebect ben Ropf, bie Provingiaigrenabiere haben Barenmuben, bie Ranonicre ber Garbe Ratpads. Die Garben fitberne Ligen; bie Benerale geich. nen fic turch Golbftiderei, ber Darechaur be camp burch eine in Gilber aus. Die Bewaffnung ift febr folecht unb befteht aus ben eroberten Baffen aller Mattonen mabs rent bes Unabhangigfeitefriegs. Die Dote maligen trefflichen Baffenfabriten find gefoloffen. Gold wird hochft unregelmaßig gegabit, Berpflegung, Cafernirung, Dofpie taier finb fdlecht. Mis ein Mittelbing amifchen wirflichen Goldnern u. Miligen beftanben fonft bie 1888 bie fonigliden Freiwilligen, bef. in ben großern Stabten. G'e entftanten nach ber Reftaura'ion von 1828, mo jebers mann, um fic bon bem Berbacht gu ben

Regros (Biberalen) ju geboren, unter biefelben einschreiben ließ. Gie jablten baber eine Beit lang 350,000 M. Bum Theil (bie armeren Perfonen) erhielten fie Golb und Rleibung, aum Theil beftritten fie beibes aus eignen Dettein. Raturlich befand fich viel fchlech. tes Befinbet unter biefen toniglichen Freis willigen, bie von ben Prieftern und Arifto. Exaten aufgeregt, manche Erceffe begingen. MIS Bertjeuge biefer maren fie von jeber mehr Unbanger bes Don Carlos, ale gere binands VII. und ber Ronigin und haben fich feitbem gegen lettere an mebrern Dunte ten ertiart und werben baber jest allent. halben unterbrudt. Beftungen finb gieme hatern unterrungen. Jein angen pur grant fich jahlerich an den Kusten u. im Innern, als Rosas, Figueras, Barcellona, Tortosa, Gerona, Hofalleich, Garagossa (eigentlich nicht Festung, aber durch die Bertheibsaung 1808 u. 1809 berähmt), Carragona, Cartagena, Cadit, Badajah, Cludad Robrigo, Divenja, Ferrol, Pampeluna, St. Cebas ftian u. a. Die Scemacht ift fehr ber, abgefommen; in ben Kriegen mit Englanb bat fie viel Berlufte gebabt, von benen fie fich nicht bat erholen tonnen. Bor 1808 beftonb fie aus 218 Schiffen (barunter 42 Einlenschiffe, 30 Fregatten), neuerlich wird fie gu 124 Segeln angegeben (bar. unter 6 Binienfchiffe, 8-12 Fregarten); Arfegshafen find Cabir, Ferrol, St. Ges baftian, Cartagena u. f. w.; die Geemacht ift in 3 Departemente (ju Cabir, Ferrol u. Cartagena) getheilt. Staateflagge gelb, an beiben Manbern mit ro'ben gangs. ftreifen, in ber Mitte bas caftilifde unb aragonifde Bappen; Rauffartheis flagge gelb, mit 2 rothen Bangeftreifen. Die Colonien G.s maren vor 1808 febr groß und betrugen 310 798 D.R. mit faft 18 Mill. Ginm. Db nun fcon bie Rrone noch teine einzige bis jest aufgegeben bat, fo ift fie boch fattifch in Befig nur noch von ungefahr 6840 D. M. mit gegen 4 400 000 Em. In Amerita bat G. noch einige Untillen, barunter Cuba, jufammen gegen 2500 D.PR. mit 1 150,000 Em ; in Affen: die Philippinen mit 3650 D.D. u. 3 Dill. Em., obicon bie fpanifche Berricaft b'er blos fdeinbar ift; in Muftrollen: bie Da. tianen mit 5500 Em., bie Carolinen, von welchen ebenfalls bas Borbergefagte gift: in Afrita: bie Canarias, 1518 D.D., 215,000 Em. und bie Prefibtos an ber Rufte ber Berberei mit ungefabr 9000 @m. Seit 1833 ift G. in 49 Provingen ober Subbelegationen eingetheilt u. gmar: An. baluften in: Joen, Granaba, Mimeiba, Malaga, Sevilla, Cabir, Duelva; Ura, gon in: Saragoffa, Berrnel, Suedcas Afturien ober Oviebo; Reu. Cafti-lien in: Mabrib, Solebo, Ginbab, Real, Cuenca, Guabalagara; Mit: Caftilien in: Burgos, Ballabolib, Palencia, Avila

Spanien (Gefch. I. vorgefch. Beit) 371

Soria, Logrono, Segovia, Cantanber; Catalonien in: Barcellona Sarragona, Beriba, Gerona; Eftremabura in: Ba-Bigo, Denfe, Ponte Bedra; Leon in: Sorunna, Bigo, Drenfe, Ponte Bedra; Leon in: Beon, Salamanca, Jamora; Muscia in: Murcia, Albucete; Balencia in: Balen. cia, Micante, Caftellon be la Plana; bie ubrigen find burch navarra, Biscana, Guipugcoa, Miava u bie Infeln grbite bet. Pauptftabt: Dabrib. (Wr., Pr.u. Feli.)

Spanien (Gefch.). I. Borgefchicht. liche Beit. Das Banb, welches wir jest G. nennen und baju rechnen, mas offlich von Portugal und fubmeftlid von Frant, reich liegt und theils vom Ocean, theils von bem Dittelmeere befpult wird, mar ben öftlich wohnenben Boltern, wie ben Gries den, Phonifern u. Megnptern, lange unbefannt; fie umfaßten alles Band, was ihnen weftlich lag, mit bem Ramen: Desperia (Abenblanb), fpater trennten fie Italien, was ihnen befannt geworden mar, u. mas bann noch von ber Dunbung bes Rhobanus bis an bie Sauten bes' hercules am Mittelmeer lag, bieß 3beria (f. hiepania), ber jens feits ber Meerenge nach Rorben fich aufgiebenbe Ruftenftrid, fo weit man ibn tannte, führte ben Ramen Sarteffis (f. b.). Das Innere bes Banbes hatte feinen befonbern Ramen, bie Briechen begriffen es in bem fur bas nerbweftliche Guropa gemeinfcafeliden Reitita. Grft fpåter bes griff man unter Iberia bas gange jesige . mit Portugal, bem bie Romer ben angeblich von ben Phonifern geliebenen Ras men Dispania (f. b.) gaben. Griechtiche Prableret ließ, um allenthalben Spuren ihres Ruhmes ju finden, ben Dionpfos mit 2 Unfuhrern, Bufos und Dan, babin tommen und Bufitanien und Spanien ben Das men geben. Bon Urefnmohnern, bie man antraf, bewohnten bie Beftlanber bie Cp. neter (Annefii, f. b ), noch weftlicher (unb an ber Rufte von Cabir gegenüber) bie Cempft und Gafes (f. b.); um die Meerenge bie gaffreien und gebilbeteren Zare tefffer (f. Zarteffos), bieffeit ber Enge bie Iberet (f. b.); einen Ereil awifchen ben Pyrenden und bem Iberuefluß bewohnten bie Igleter. Go mar die Renntniß G.s gur Belt ber Perfertriege; boch mußte man foon bamale, bağ auch fruh Boiter einges mantert maren; gang unbefannt war bie Beit ber Einwanderung ber Gelten aus Rord. Dft über bie Pyrenden; fie hatten lange und blutige Kriege mit ben Iberern geführt u. fich enbiich mit ihnen ju einem Bolt, Geltiberer (f. Celtibert) vereinigt; fie bebnten fich über einen grofen Strich bes Mittellanbes aus und maren megen ibret Sapferfeit berühmt. Gingelne Abs theilungen Celten gingen nach bem Muass fluß (Buabiano) und befehten unter bem X a 2

Ramen: Celtifer bie Ufer beffelben ; noch Unbere manberten in bie norbweftliche Spige und tommen bort fpater unter bem Ra-men; Artabri (f. b.) vor. Aber auch aus fernem Banbe erhielt G. balb Ginmanbrer; turs nach bem trojanifden Rrieg follen bie banbels u. reifeluftigen Dboniter Gas beir (f. Cabir) errichtet und eine bebeus tenbe Colonie babei jurudgelaffen baben. Griedifde Rieberlaffungen maren bas photaifche Emporium und bas jatonthifche Saguntum. Geit biefen Ginmanberungen, bie jugleich eine nabere Befannticaft mit bem Banbe gur Folge batten, lernte man auf ber Beftfufte als unvermifchte. Stamme noch die Lufitant, Carpetant, Gallaci und Baceat (f. b. a.), auf ber Rorbfeite bie Mftures, Cantabri und Bascones (f. b. a.) kennen; auf ber Gubfeite ber Pyrenden wohnten bie Oretani, Olcabes, Baftitani u. f. w. Babrend biese alle rob und wild blieber, murben bie an ber Gubs und Dft. fufte mobnenben Stamme burch ihren all. mablig haufig werbenben Bertebr gebilbes ter, verloren aber baburch auch alle Gigen. thumichteit ihrer Rleibung, Baffen und Sprache. Db von G. aber auch nach Breland Ginwanbrer tamen, ift zweifelhaft, inbeffen behaupten es bie irifden Dothen. f. 3r. land (Befch.). II. Bon ben Dieber. laffungen ber Carthager bis gut Enbichaft ber romifden Derridaft 409 v. Chr. Erft feitbem bie Romer fich in G. feftgufeben gebachten, baben wir von biefem Banbe u. feinen Schidfalen genauere Madrichten. Rathem bie Carthagini. enfer ben Aufruhr unter Spenbius (f. b.) unterbrudt und fich frei ron ben Freme ben gemacht hatten, verluchten fie Eroberungen in G. ju maden, um fid fur ben Berinft an ben Befigungen im Mittelmeer, ben fie im 1. punifcher Rrieg (f. b.) erlit. ten batten, ju entichabigen. Samilcar (f. b.), ben fein 9jahriger Sohn, ber nachs mals berühmte Dannibal, begleitete, ging nach G. uber und hatte bis 236 v. Chr. viele Bollericaften bes ganbes befiegt; aber als er norblich über ben Batis por: bringen wollte, fließ er auf tapfere Bergs bewohner (Bettones), welche por ibren Eruppen Bagen mit brennbaren Materia. lien geschickt und fie angegunbet gegen bie Carthager angefahren haben follen; bie Carthager verloren ihren Relbheren und mußten fich gurudziehen. Dem Samilcar folgte fein Schwiegerfohn Sasbrubal (f. Dem Damilcar b.), ber burch Unterhanblungen mehrere ibes rifche Stamme gewann und theils burch Gewalt theils auch burch fein gerechtes Regiment bie Berrichaft feines Bolfs weit jenfeit und bieffeit ber Meerenge und in bas Innere bes ganbes quebebnte. Bur Bur Befeftigung feiner Dacht baute er Reu. Carthago. Die Romer faben mit neitis

Spanien (Beid. II. u. Carth. u. Rom.) fden und furchtfamen Bliden auf biefe Musbehnung bes punifchen Relche unb, um nicht Gefahr ju laufen, an ihnen einft einen übermachtigen Beind ju haben, un. terhanbelten fie mit ihnen und forberten, bas fie thre Baffen nicht jenfett bes 3berus trugen; jugleich mußten fe, bie nie. male nach G. getommen waren, baburch einen gaß in bas Band gu legen, baß fie Caguntum (f. b.) babin brachten, fic in ibren Cous ju begeben, um eine fertige Bulfe ju baben, wenn bie Carthager ibre Freibeit bebrobeten. Die Carthager berfprachen bas Berlangte und ber treue hasbrubal hielt bas Berfprechen. 218 er aber 228 von einem Gallier in G. ermorbet worben war und fein Schwager, Sannibal (f. b.), bas Commanbe über bie fpanifche Urmee erhieit, wurde ber Bertrag allmablig vergeffen. Sannibal hatte bie punifde Berefdaft im Guben befeftigt, bie machtigften Stamme maren theile begmun. gen, theils befreundet, und er gebachte fein Baterland an ben Romern gu rachen. Er fucte Gelegenheit und fand fie balb. Saguntum batte fortmabrend mit Ungrif. fen u. Ginfallen ber Rachbarvoller ju tame pfen; Sannibal reigte biefelben noch mehr, fcidte ben Iberern Gulfe und belagerte enblich fogar bie ben Romern perbunbete Stabt, bie er auch trop aller Ermabnung von Seiten Roms einnahm und gerfiorte. Wekannilich war dies die Verantassung zu dem 2. punsschen Arieg, der auch zum großen Abeil in S. selbst geführt wurke, s. Punische Ariege 2) und Schö 10, 11, 17 und 18). Lange blieb es waentichieben, ob G. carthagifc bleiben, eber romifch werben follte; viele Romer verloren bort ihr Beben, barunter bas eble Brus berpaar ber Scipionen; aber enblich ent. Rachbem fdieb fic bas Giad für Rom. bie Spanier gefeben batten, bas bie Romer freundlicher mit ihnen umgingen u. Treue bielten, verließen fie bie Carthager und bulbigten ben Romern; jene mußten bas Banb raumen (201). Aber bis jest maren bie Romer nur von ber Sifte Ge bie herren, fie fucten aber bas Gange ju erobern und es eroffnete fich ein an 200 Jahre langer Rampf, ben die Gingebornen fur bie Erbaltung ihrer Rreibeit, bie Romer au beren Unterjodung tampften. Die Beran: taffung ju jenen Rampfen gaben ingwifden bie Spanier felbft; an Arbeit nicht ges mobnt, als Miethetruppen-gu bienen vers binbert, in romifche Armeen als Golbaten nicht aufgenommen, murben fie balb von gro-Bem Mangel u. brudenber Roth beimgefucht ; fie mußten gur Minderung ihr altes Ge-werbe ber Streifzuge und Planberung ber Rachbarn wieber beginnen, fliegen aber al-tenthalben auf romifche Befigungen ober tomifde Berbundete. Die Romer mußten

ble

die Baffen gegen fle ergreifen, um ihnen Ginhalt ju thun; ein Giud fur fie war es. daß die Sponfer, durch Sag aus einander gehalten, fich nicht mit einander versanden und so die Romer angriffen. Sie wurden feit 197 (ober vielmehr feit 180) v. Thr. einzeln unterworfen (E eliberifch Rriege, f. b.) u. nach abermaligem Ber-fuch, ihre Freiheit zu erhalten, mit fchein. barer Freiheit befchenft. Go fdienen Aller Bunfche befriebigt; aber Barte und Dab. fucht ber romifden Statthalter veranlagten meue Rriege; Eucullus (f. b.), ber bie Bac. cder, bet benen er von Golbgruben gebort hatte, unter bem Bormand, als hatten fie Die Geltiberer in einem ungerechten Rrieg unterftust, angegriffen u. ihre Stabt Cauca auf billige Bebingung erhalten batte, ließ bennoch in ber Stabt Mles nieberhauen; ba aber erhoben fich bie Bolfer und Eucul. lus jog mit bem großten Berluft über ben Durius jurud. Gefahrlicher, ale mit ben Geltiberern, welche gut in ben Baffen geabt waren, murben fur bie Romer bie Rriege mit ben Bufitanern, rauben Berg. bewohnern, welche in ihren unmegfamen Bebirgen nicht verfolgt werben fonnten u. ben im Blachfelb Bobnenben burch Raus bereien großen Schaden thaten. Der Ges genftand ihrer Raublucht mar bas fruct. bare Turbetania (f. b.) gemefen. Die Rid. mer verfuchten balb nicht vertheibigungss weise gegen sie zu versabren, sondern ers griffen alsdald die Offensive; schwell ward zwar Friede mit ihnen gemacht, aber eben so ichnell brachen ihn die Lustianer wie-ber. Endlich sollte dies Areiben aushören, bie Romer boten bie band und verfprachen ben Bufitanern, ihnen Gige im Blachland und Befchaftigung ju geben; bie gufitaner fliegen (149) in großen Saufen von ben Bergen berab, um bie verfprochenen Sige in Befchlag ju nehmen; fie maren in 8 Daufen getheilt, beren jebem eine Stabt bestimmt mar, ba aber befahl ber Prater Gerblus Galba bie Bebriofen niebergubauens nur Wenige entlamen, um ben in ben Gebirgen Burudgebliebenen ben un. menfolichen Frevel und bie Treulofigfeit Giner berfelben mar Biria. ju berichten. thus (f. b.), ber eine Dacht von 10,000 Mann fammelte und bamit bie Romer uns ter C. Mcilius folug. Der Rrieg (Bufitas nifder Rrieg, f. b. und Biriathus) bau. erte noch lange; enblich murbe griebe ges foloffen und bie Bufitaner bebietten ibre Aber bes Meiline Rachfolger, Capio, muste balb wieber Rriege gu errer gen, und ba ben Romern bes Biriathus Biberftanb ju barinadig mar, bangen fie Morder, welche benfelben ermorbeten (141); swar mahlten bie Bufitaner an bem Zen. tatus einen neuen Unführer, boch fehlte tom bie Mugbeit feines Borfahren und er

mußte fich mit feinem Deer ben Romern ergeben; Capio nabm ben Bufitanern bie Baffen und wies ihnen ganbereien bieffeit bes Tagus an. Unbere lufitanifde Stamme führten bie Rriege fort; 187 ging G. Bu-nius Brutus in ihr Band bis an ben Dinius und legte an ben Flaffen fefte Plate ang er bezwang bie Rauberhorben baburch, baß er ihre Stabte nahm und ihnen auf ibrer gludt nie nadfolgte. Das Glud ber Bufitaner unter Biriathus batte auch ben Celtiberern Muth gemacht, ihre Freiheit wieder ju erringen. Der Unblid ber ro. mifchen Baffen aber entmutbigte faft Mue, nur Rumantia u. Termantia hielten fich gegen bie Groberer (Mumantinifder Rrieg, f. Rumantia); Termantia mußte fic auch balb ergeben ; Rumantia aber befchaftigte bie Romer, wie faft noch feine anbere Stabt; viel und großer Berluft, ben bie Romer bort erlitten, zeigte fonen bie Rothwenbigteit, einen erprobten Felbherrn gegen biefe bartnadige Stabt ju fchiden. P. Scipio (f. b. 21) Africanus Minor, ber vor Rurgem Carthago gerftort batte, fcbien ber Mann ju fein, bon bem man Großes hoffen tonntes 183 eroberte biefer nach 1fiabriger Belagerung Rumantia unb beenbigte ben Rrieg. In biefer Beit befagen bie Romer Die gange fublide Geefufte: bie Bewohner waren entweber wirflich Romer, ober fie ftanben im Bunbe mit Rom, hatten als freie Municipialftabte Dbrigteiten aus fich unb brauchten teinen Eribut gu gablen; bie meiften lebten als fleuerbare Stabte und Unterthanen unter romifchem Schut, fo auch bie im Junern bes Banbes bieffeit bes 3berus mohnenben Bolfer, Geltiberer, Baccaer, Carpetaner, Dretaner unb Bufis taner bieffeit bes Sagus, theile als Bunbesgenoffen mit ber Berpflichtung, Gulfes polfer ju ftellen und Eribut ju gablen, theils als Unterworfene; bie Rord = unb ein großer Theil ber Weftfafte maren noch pang unbefannt. Gine neue Gpoche fur G. begann mit Gertorius (f. b.), ber es unternahm, bie Spanier ju vereinigen unb fie ju cultiviren. Die Republit fcidte ibre Deere gegen ibn (Sertorianifcher Rrieg, f. Gertorius), ber bewies, was vereinigte Rrafte ausführen tonnen u. ber, für bie Romer gefahrlich und mit großem Berluft verbunden, erft burch ble Ermors bung bes Sertorius beenbigt murbe; Perperna, ber nach ihm bas Commanbo übernommen hatte, tonnte nichts ausführen. Aber bes Sertorius Birtfamtelt in 3berien batte auch bas Erfolgreiche fur bie Romer, bağ es, vereinigt gu einem Gangen, nun leicht romifche Proving werben tonnte, mas bei ben frubern Berhaltniffen unmög. lich mar. Gine Mauer gegen bie Bewob. ner ber norbliden Gebirge maren bie nuns mebr treuen Celtiberer; bie rauberifden

374 Spanien (Beich. II. unt. Romern) Spanien (Geich. II. u. Carth. u. Rom.) Bufitaner bielt Gafar in ftrenger Bucht. Bon nun an mar G. eine Beit lang ber Chauplas bes Bargertrege gwifden Ga. far und ben Gobnen bes Pompejus (f. Burgerfriege 2, b), boch hatten bie Er-eigniffe in bemfelben feinen Ginfluß auf bie Berfaffung bes Banbes; mobl gefcab bies aber in ben cantabrifchen Rriegen (f. b.) von 24-18 v. Chr, in welchen bie Cantabrer, bie mieberholte Ginfalle in bas Romergebiet gemacht batten, nach Sjabris gem Rampf in ihren Gebirgen eingefchlof. fen und gur Uebergabe gezwungen wurben, mit ihnen bie Affurer, beren Plan gegen bie Romer verrathen murbe. Gie erhitten Bobnfise im einen Canb, maren aber noch lange nicht be'richigt; ihre Breiheitetiche und bie barte Behandlung ter bingeichidten Bega. ten veranlagien fie noch ofter gu Berfuchen bas romifche Joch abgufdutteln; bis endlich bie romifche Regierung, um Rube gu fchaffen, bie Cantabrer gang aufgerotten und ale Stlaven ju vertaufen beichloß; um bem ju entgeben, ermorbeten fich ble Deiften felbft, bie Afturer verfprachen aber neuen Geborfam. In ben cantabrifden Rriegen umfuhr auch bas erfte u. leste Dal eine romifche Rlotte S; fie follte bamals bie Unternehmungen bon ber Seefeite unterftuben. Bon nun an befagen bie Romer bas Banb in Rube und unterwarfen auch bie norblichen Bot. ter, wovon etma nur bie Basten (f. b.) ausgenommen blieben, bie menigftens bis jest noch Sprache, Sitte u. Charafter ers halten haben. Auguftus veranftaltete eine neue Gintheilung bes Banbes; fruber mar es in bas bieffeitige (Carraconenfis) und bas jenfeitige G. (Batica) getheilt gemefen, von benen gwar jede Proving ihren Prator gehabt batte, allein bei ber Ausbehnung ber Groberungen murben die Provingen gu groß und Battca murbe in 2 Theile getheilt, Batica und Bufftania; Batica murbe eine Staatsproving, Zarraconenfis und Que fitania tafferliche; legtere vermaltete ein Legat mit bem Titel eines Pratore ohne Armee, fein Sie war Emerita Augusta (Meriba); erftere aber, als bie großere u. wichtigere, befam einen Legaten mit confufarifder Gewalt, ber feinen Gig in Deu. Carthago hatte. Außerbem murben noch Bartings unebrete Gerichtesprengel (conventus ju-ridici) abgetheilt, in beren Mitte eine Stabt mit einem Oberappellationsgericht war; eine Ginrichtung, bie fcon unter Sertorius verlucht u. unter Cafar in Ba. tica eingeführt worten mar, aber auch un-ter Auguftus erft allgemein murbe. Auch bie folgenben Raifer fubren fort, G. thre Aufmertfamteit gu fchenten unb pors Bugliche Gorafalt auf bie Regierung biefes Banbes ju vermenben. Die Gtabte erhiels ten Municipalrechte und endlich von Bes. poffanus i, 3. 70 bas jus Latii. Antoni.

nus Pint bewilligte fogar allen freien Spaniern bas tomifche Burgerrecht, wie-wohl mit einigen Befctrantungen, bie aber Saracalla auch aufhob. Die Bemobner G.e nahmen zomiiche Gitten und Bilbung on und geborten ju ben aufgeflarteften umb geiftvollften Bolfern bes Romerreiche, wie benn mehrere ber berühmteften Gelebrten u. Dichter, ale: Geneca, Quintilianus &u. canus und Martialis u. mehrere ber beften Ratfer, als: Trajanut, habrianus u. Theo. bofius geborne Spanter waren. Mis bas Chriftenthum fich im romifchen Reich verbreitete, fant es in & viele Unbanger, und balb erlangten viele Spanier als Rire chenlehrer u. Marinrer Berühmtheit. In ben Jahren 259 und 808 maren große Chriftenverfolgungen, balb aber gemannen bie Chriften ble Dberhand und nunmehr gefchneten fie fic burd ihren Glaus bendeifer und ihre Regerverfolgungen aus. Unter ber herrichaft ber Romer geneß G. einer langen Rube und blieb feiner Bage wegen, fo lange bas romifche Reich beftant, von allen Rriegenbein, frei. Das Banb mat fart bevoltert, mit vielen practvollen Statten be'edt, bidhend unb reich, bie ber Berfall bes romifchen Reiche alle Drb. nung auflofte und bie Billfubr fatt bes Befests herrichend murbe: ba fomanb auch S.6 Bohlftand und bie Berarmung biefes Cantes hielt mit ber ber abrigen romifchen Provingen gleiden Schritt. Mis bas ro. mifche Reich fpater verfiel, ftellten fich in G., wie in ben anbern Provingen tabne Emporer an bie Spige ber Legionen, nab. men ben Raifertitel an unb machten fic bon Rom unabhangig. 3mar murben fie gewöhnlich balb gefturgt, boch nur um an: bern Emporern Plat gu machen (f. Rom Seich. unter ben Raifern). Bu Ente bes 3abres 406 gingen bie Mlanen, Gueven, Banbalen und anbere germanffche Bolfer über ben Rhein unb verheerten bas Banb bis gegen bie Pyrenden. Ihren Bermu. ftungen fuchte ber von ben brittiden Ee. gionen 407 jum Raifer ausgerufene Conftantin burd Baffengewalt Grengen gu fegen und nachdem er in Gallien und Mquis tanien ale Raifer anerfannt worben mar, forberte er auch S. auf, fich ihm ju unter-merfen Dibpmus und Berinfanus (f. b.), amei Braber bie biefes Band fur ben recht. maßigen Raffer Donorius vertheibigten, murben bon Conftans, bem Goine Con: ftantins, übermunben, ber ben Gerontias als Stattbatter juructifes und ibm befon: bers bie Bertheibigung ber Pprendenpaffe gegen bie Barbarenvoller auftrug. Beron. tias emporte fic aber gegen Conftantin u. offnete ben Zentichen bie Porendenpaffe. III. Bon bem Ginfall teutfcher Bol. fer in G. bis jum Erideinen ber Mauren in bemfelben 409-711. 3m

Sept. 409 brangen bie Mlanen, Sueven und Banbalen in G. ein, verwüfteten bas Banb auf bie entfestichfte Beife und theilten fich barauf 411 folgenber Geftalt in ben Befit ber Salbinfel. A. Das romifde Reid be-fag bamale nur auf ber Dftufte G.s, in bem beutigen Balencia, Arragonien, Durcia, noch einen Schatten von Macht. Der hauptfit berfeiben war Taraco (Tarago: na). Die Romer beriefen bie Beffgo: then gum Beiftand gegen bie teutichen Bois fer, welche fie bebrangten. Gie hatten, von Gallien aus einbringenb, 414 Catalo, nien erobert und traten unter Ballia 416 juerft ale Bulfetruppen ber Romer auf, gerftorten 416 - 418 bas Reich ber Gilins ger in Gub G., und fomachten bie Mlas nen bergeftalt, baß fie fich mit ben Banba. Ien vereinen mußten. 420 griffen bie Ros mer, unter Afturius und Maurocellus Befehl, wieber von ben Beftgothen unters ftust, bie Banbalen an, vertifeben fie aus Bracara und marfen fie nach Batica gus rud. Um fie vollente gu vernichten, erfchien' ber Magister militum Caftinus 422 mit einem grafen Deere und trieb fie fo in bie Enge, bas fie im Begriff maren, fich ju unterwerfen. Aber bie Sieger machten febr barte Bebingungen; in Bergweiflung ge-bracht, magten fie noch eine Schlacht und ichlugen Caffinus bergeftalt, bag er fich glud ich foaben mußte, Zaraco ju errei-chen. Die Sieger eroberten bie 425 nun bie Balearen, Carthagena, Dispalis, unb erft als ber Banbalentonig, Genferich, nach Afrita gerufen, bort- ein Reich ftifs tete, tam Bufitanten und Anbalufien wies ber in romifche Banbe. Dagegen batten bie Beffgothen als Bohn ihres Bei-ftanbes Catalonten und einen Theil von Arogonich behalten und festen fich immer mehr fest Raum hatten sich die Romer aber in Lufttanien und Aragonien wieder feftgefest, ale fie 488 von ben bieber pon ben Banbalen im Baum gehaltenen Gueven wieber angegriffen und am Zenil wieber gefclagen murben und bie taum wieber gewonnenen Groberungen biefen abtreten mußten, ja felbft aus Carthagena und Sas raco wieder verschen in Gallien jomagner beelten der Mefgothen in Gallien jomagner bei Macht der Kömer in S. auch. Roch eingeladen, dadin zu ermellen. Als er im Begrip wert war dies der Fall, als Attila 451 in mit ibm zu theften. Als er im Begrip ben catalaunischen Feidern mit Hüsse wur, sich einzuschissen, freien ibm die Sues Welgothen bestigt wurde, don wo an die ven in sein Gebiet. Er sching sie dei spanischen Bestigungen der Kömer allmächig Emerta. Darauf schiffte Ensperich 429 immer mehr beschankt wurden, die endlich mit seinem ganzen Bolte und vielen Alas welcher in keine den Anderschen Arts. raco wieder veririeben wurben. Das Muslich vertrieb. Spater, nach 554, rief gwar ber Beftgothentonig Athanagila bie Dft. romer gegen feinen Begner Maffa in bas Band und biefe bemachtigten fic ber gan. jen Gubtufte von G., behaupteten fie auch

Spanien (Gefch. III. unter Romern) Spanien (Gefch. III. u. Ml. u. Band.) 375 bis 605, wo fle von bem Beftgothen Gi-

febuth übermunben und auf Migarbien bes foranft murben, ber fie auch burd Swinthilla 624 ganglid aus G. vertrieb. B. Die Alanen maren, ale 409 ber große Gins fall ber teutichen Bolter in G. erfolgte, ber machtigfte biefer Stamme. Bei ber Theilung erhielten fie unter ihrem Ronig Raspen . biat 411 gufitanien a, bie carthagifde Banb. fchaft, alfo ben fubmeftlichen Theil von G.; icon 417 und 418 murben fie aber von ben Romern u. bem Beftgothentonig Bal-lia angeriffen und fo geichwächt, daß fie, nachdem ihr Ronig Alar in ber Schlacht gefallen mar, genothigt maren, fich mit ben Banbalen ju verfcmelgen. Doch folimmer ging es C. ben Silingern, einem vanbalifden Stamme, bie bie Bifpania batica, bos gange fübliche S. als Beutetheil 411 erhielten, aber noch fruber ale bie Mlanen ben Stof ber Romer und Beftge. then aushallen mußten und faft gang ausgerottet murbe. Der Reft folof fic 416. ben Banbalen an. D. Die Banbalen batten, in G. 409 einfallend und bort von Gunberich geführt, 411 ein Unfangs tleines Reich in Gub-Caftitlen, bei Bameru u Segovia gegründet. Anbaluften und einen Theil von Eftremadura betam ein Stamm von ihnen, bie Stiinger (f. oben). Rad biefen warb mahrideinlich beren Bohnfig, Banbalufia, woraus fpater Anbalufien entftanb, benannt. Doch fcon 416-418 mutben bie Gilinger von ben vereinten Ro. mern und Beftgothen faft gang bernichtet und auch bie Mlanen fo gefdmacht, bag fie genothigt maten, fich ben Banbalen in bie Arme ju werfen. 419 griffen beibe auch bie Banbalen an und vertrieben fie aus Bracara und marfen fle nach Batica gurad. Schon wollten fie fic ergeben. Die Romer machten aber fo barte Bebingungen, bag bie Banbalen eine Schlacht magten, bie Gegner ichlugen und fie mit 20,000 Mann Berluft nach Tarraco gurucktrieben. Mutbig gemacht, ging nun Gunberich in bie Offenfive uber, eroberte 428 bie Balearen und Carthagena unb 425 Siepalis (Geoilla), mo er 428 ftarb. Gein Rachs folger, Genferich, murbe von bem romi. fchen Statthalter in Afrita, Bonifacius, ta, worauf bie Romer wieber in Befis bon Unbalufi n und Bufitonien tamen. Die gurudgebliebenen Banbalen aber verfdmolaen fich mit ben Sueven und fpater mit ben Biftgothen. Das fernere Gefdid biefes

Bolle in Afrita f. unter Banbalen. E. Das Reich ber Sueven ben begriff nach bem erften Einfall ber teutiden Bollerorm erpen Kolter, of teatingen Holters, statemen Kolters, statemen Kolten, Drovinzen S.6, Gallizien, einen Theil Casstillens, Leon. Afturten und Ovicedo. Ihr Abnig dies Hermerich. Sie lagen in ewiger Febbe mit den Eingebornen, die sie jeboch nie vollig gu befiegen vermochten. 419 murben fie von bem Banbalentonig Gunberich angegriffen unb arg in bie Enge getrieben, jeboch burch bie Romer, welche m't ben Beftgothen vereint bie Banbalen ploglich angriffen und Anfangs gurudtrie. Mie bie Banbalen um 428 ben , befreit. fich aber rafteten, nach Afrita übergufchif. fen, murben fie bon ben Gueven unter ib. rem Ronig Dermias unerwartet ange. ariffen, jeboch folugen bie Banbalen bie Sueven bei Emerita unb Bermias ertrant auf ber Flucht im Bluffe Unas. Gie murben nun in ben bistapfden Gebirgen eingefch'offen und allein burch bie Galfe ber Romer wieber befreit. Dach fortmabren. ben Rriegen mit ben Galliciern legte Ber . merich 498 bie Rrone ju Gunften feines Cobnes Richila nieber; er fchlug 440 bie Romer am Zenil und befeste erobernd auftretenb bie von ben Banbalen verlaffes nen, von ben Romern in Befig genommes nen Provingen Lufitanfen, Andalufien unb Carthagena. Rriege mit ben Romern ents ftanben nun, u. namentlich verfucte Bitus einen Ginfall in Carthagena, warb jeboch 440 gefchlagen. Richila ft. 448 und fein Cohn Rechtar (Rechtartus) beftieg ben Thron, ben er fcon fury vor feines Baters Tobe von bemfelben eingeraumt betommen hatte, vermahlte fich mit ber Lochter bes Wefigothentonigs Theoborich und perheerte bas von ben Romern befef. fene Taraco (Taragona), fctlof aber 450 mit Balentintan Friebe, in bem er Cartba-gena, weiches bie Somer bamale befest hatten, fom gang abtrat. Doch balb braden bie Gueven ben Rrieben wieber, murs ben aber 456 am Arbricus (Drbeao) bei Aftorga gefchlagen, Richiar auf bem Rud. Er batte Beftgothentonig, bingerichtet. supor ben tatholiften Glauben angenom= men, fich aber baburd mit ben Arfanifden Beftgothen in um fo fcharfere Dpooffs tion gefest. Theoborich hatte ben fubl. Theil bes Suevenlandes befest unb ben Agiulph jum Statthalter gefest. Diefer wollte fich jum Ronig ausrufen laffen, murbe aber burd Theoborich gefclagen u. nad Gin. entbauptet, nad Unb. ftarb er gu Dporto. Der fubliche Theil mar fur immer ben Beftgothen unterworfen, ber norbliche, in ben Gebirgen mobnenbe, batte aber 459 Dalbra, Cobn ber Maffilia, jum Ronig gemabit. Die Dacht ber Gueven mar

876 Spanien (Gefch. III. unt. Sueb.) Spanien (Gefch. III. unt. Beftgoth.) aber gebrochen u. fie bebeuteten außer ben Gebirgen wenig mehr. Ihnen entgegen trat Fratores (Frantones) als Segs ner auf; als er aber ftarb, fielen alle Gues ben Malva ju. Diefer marb aber 460 er-morbet unb feine Cobne Remismunb (Thorismunb) und grumarius theil-ten. Unter ihnen murben bie Romer gu Bugo am Oftertage alle verratherifch ermorbet und bies jog ihnen einen Ginfall von Theoboriche Felbherrn, Sumerid, gu. Die beiben Ronige, fpre Cowade fablend, foloffen nun einen Bertrag, nach bem jes ber 4 Sabre lang regieren follte. Remismund machte ben Anfang, fein Bruber farb aber mabrenb biefer 4 Jahre 465 u. Remismund mar allein Ronig. Debrere Ginfalle in Bufitanien und Rriege mit ben Beftgothen, bie nur 466 einmal burch einen Frieben unterbrochen wurben, bemeifen feine Macht. Enblich aber, als ber Beftgothen-thnig Eurich 484 ber Romerherrichaft in G. ein Enbe machte, jog er fic in ble galligischen Gebirge gurud. Dier regierte er und feine Dachfolger in giemlicher Unabbangigfeit, bis enblich unter bem Ronig Unbeca 585 ber Beftgothenfonig Beovis gilb ihrem Reich ein Enbe machte und bie letten Refte ber Gueven vollig unterjochte. Seit 466 waren fie, burd Atar betehrt, Arianer gewefen. F. Gleichzeitig mit biefen Groberungen G.s burch leutiche Bolfer batte ber Beftgothentonig Marich 410 Rom geplunbert und bas romifche Reid gerruttet. Gein Rachfolger, Mtaulf, führte 412 bie Weftgothen nach Gallien, befampfte als Berbunbeter bes honorins ben Gegenkaffer Jovin und eroberte 414 Catalonien. Nachbem er 415 ermorbet morten und fein Rachfolger, Giegerid, fchon nach 7 Zagen ein gleiches Enbe ge-nommen batte, bestieg Ballia ben Ehron. 3hm trat honorius Aquitanien unter bem Bebing ab, baß er G. fur bas romifche Reich guruderobern follte. Er traf gleiche Unftalten gur Unterwerfung ber Salbinfel, boch nicht in ber Abficht, fie ben Romern gurudjugeben. Roch ehe er ben Rrieg begann, nahm er ben Banbalenfürften Eris bibat mit Bift gefangen und fenbete ibn nach Rom. Darauf griff er bie einzelnen Bolter an, vernichtete bie Silinger (f. oben) und zwang bie Mlanen, fich mit ben Ban-balen zu verfchmelgen. Darauf ging Bal-Ila über bie Pyrenden gurde, nahm feinen Soffig in Aouloufe und ftorb batd barauf. Sein Rachfolger, Theodorich I., ein talentvoller Farft, hat eigentlich das Weftsgothenreich in S. begründet. Bei seinem Regierungsantritt 419 benutten bie Rbs mer eine Febbe ber Banbalen und Gueven; fie forberten bie Beftgothen jum Beiftanb auf, griffen 420 bie Banbalen an, murben

aber, obidon fie Unfangs febr gebrangt mur.

Spanien (Gefch. III. unt. Beftgoth.) Spanien (Gefch, III. u. Beftgoth.) 377

ben, gefclagen und ihnen bie Balearen, Carthageng und Gevilla abgenommen. Mis bie Banbalen G. 429 verließen und nach Afrita überfchifften, befesten Romer und Beftgothen bie verlaffenen Provinzen, bis von ben Gueven gefchlagen murben. Mittlerweile hatte ber Beftgothentonig Eheoborich mehrere Groberungen von ben Romern in Gallien gemacht unb mar 426 bie vor Arles gebrungen, von wo ibn aber ber romifche Relbberr Metius jurud. trieb. Gin ameiter Berfuch 450, Arles gu nehmen, miglang ebenfalls und nicht glude licher mar 486 ein Angriff auf Marbonnes als aber ber romifche Relbberr Citarius 439 mit einem großen Deer vor Zouloufe ging, murbe er aufe baupt gefdlagen unb bie Romer mußten, um Gallien ju retten, einen bemuthigen Frieben mit Theoborich Theoborich hatte eine Tochter fcbließen. mit bem Banbalentonig Genferich ber-mablt, ber in bem Berbacht, baf feine Ges mahlin ibn vergiften wolle, fie verftum-melte u. threm Bater gurudfanbte. Da er beffen Rache furchtete, verbundete fich Genfe-zich mit bem hunnentonig Attila und ver-anlagte ibn nach Gallien gegen bie Beftgothen gu gieben. Theoborich verbunbete fic mit ben Romern und bie Bunbesgenof. fen ftellten bem Attila. ale er 451 mit 500,000 Mann in Gallien einbrach, eine große Rriegemacht entgegen. In ben cas talaunifden Felbern tam es jur Schlacht, in welcher Attila gezwungen murbe, fich in Theo: feine Berichangung jurudjugieben. borich war in ber Schlacht gefallen und bi. Sothen riefen noch an bem Schlachttage feinen Sohn Thorismund jum Ronig aus. Diefer wollte bie Schlacht mit ben Metius aber mar bages Dunnen erneuern. gen. Thorismund gerieth mit ben Romern in Reinbfeligteiten, bie aber balb ausgegliden murben. Er murbe 458 von feinen Brubern ermorbet. Theoborich II., ber 453 ben Ihron ber Beftgothen beftiegen hatte, übermanb 456 ben Gueventonia Ris diar bei Aftorga. Die Dacht ber Gue. ven war nun fur immer gebrochen und fie blieben für immer in ben gallicifchen Be-Inbeffen batte Theoborich II., in Gallien beichaftigt, u. beffen gelbberr Gus nerich viel gu thun, um theils bis 460 bie Sueven, theils feinen abgefollenen Felbs beren Aglutf ju befampfen. Auch Theobos rich fiel burch Meuchelmorb von Brubers Dand 466 und fein Morber, Ulrich, be-flieg ben Thron und befag ihn bis 484. Diefer unterwarf fich bie game balbinfel und nur in ben gallicifchen Gebirgen behaupteten bie Gueven noch eine Art von Rachbem et 474 bie Gr. Unabbangigfeit. oberung Ss vollendet und fic barauf auch bis 478 bas gange fublice Frantreich bis aur Boire untermorfen batte, ließ er ein

Gefesbud für fein Bolt entwerfen, welches jum Theil noch in Aragonien gultig ift. Er geichnete fich ale ein fraftvoller und auch gerechter Regent aus, boch mar er ein eifriger Befenner bes Arianismus unb verfolgte beshalb bie Ratholifen. Sein Sohn und Nachfolger, Alarich II., bis 507 ließ burch feinen Rangler Unianus bie Befege gufammentragen, bem Beburfniffe bes Bolte gemaß anbern und burd bie Bolteverfammlung beftåtigen. Unter ihm murbe 506 bas erfte Rlofter in G. ju Affana gegrunbet. Dogleich Mlarich weife u. milb regierte, fo baste ihn boch bas Bolt. Diefen Das benubte ber Frantentonig Chlobwig, übergog ibn mit Rrieg und übermand ibn 507 ber Schlacht bei Bougle. Run entftanben 2 Parteien, wovon bie eine Marichs natur. lichen Cobn, Gefalid (f. b.), bie anbere feis nen rechtmäßigen Sohn Amalrich, ber aber noch im Anabenatter war, jum König mablte. Der Oftgothenkonig, Theodorid, b. Gr., nabm sich seines Enkels Amalrich an. Sesalich wurde 516 in der Schlacht bei Barcelona von bem oftgothifchen Relb. beren 3bas gefangen und hingerichtet und Amalcich regierte nun unter ber Bormund. fcaft bes Theubes bis 531. Amalric batte fich mit einer Tochter bes Rrantentonias Chlobowig vermablt; als er fie gwingen wollte, fich jur Arianifden Bebre ju betens ben Imalrich vertrieb. Die Beftgothen mahlten nun Amalrich Bormund, Theubes, ju ihrem Ronig, ber gwar mit viel Rraft regierte, aber fic burch eine heftige Berfolgung ber Ratholiten verhaft machte. Theubes war ber erfte Konig, welcher ben Soffis für bestänbig in S. aufichlug. Die Branten brangen 543 über bie Pyrenten und verherrten Taracona; fie mußten aber bie Belagerung von Cafarea Mugufta aufheben und ben Ruding über bie Pores nden mit großen Belbfummen ertaufen. Theubes that auch jum Beiftanbe bes Banlentonigs Gelimer einen Relbjug nach Afris ta, ber aber nicht gludlich ausfiel. Œz Œz murbe 548 ju Barcelona ermorbet. batte viele Rriege mit ben Franten geführt und fein Felbherr Theubegiefel fie mehre mals vollig gefclagen. Die Weftgothen ubten nunmebr bas Bablrecht aus und erboben ben Theubegiefel jum Ronigs er murbe aber foon nach einem Jahre ers motbet und nun Agila jum Ronig ges mabit. Diefer verfolgte, wie feine Bore ganger, bie Ratholiten, beshalb verlor er auch ben Thon. Athanagilb emporte fid gegen ibn, rief bie Bygantiner nad &. und betriegte ben Agila, ber 554 in ber Schlacht bei Meriba getobtet murbe. Die Dftromer hatten nun feften Buf in S. gefaßt und behaupteten fich im Befig bes fablichen Ruftenlanbes an 50 Zahre. Dad Mtba.

Athanagilbe Tobe 567 beftieg Linva I. bis 572 ben weftgothifden Thron. Er Gr nahm feinen Bruber Leopigith jum Mitregenten an, ber ben Bnjantinern 510 und 511 Baffania und Malaca entrif und barauf fich Mifitona unb Corboba unterwarf und nach bes erftern Tobe bis 585 alleiniger Ronig von G. murbe. Er geftattete feinem Cobne Dermegilb Theilnabme an ber Regierung; biefer warb von feiner Bes mablin Ingunbe, Zochter Ronig Giegberts bon Auftroffen, jum fatholifden Glauben befehrt, beshalb entftand eine Feinbichaft zwifden Bater und Sobn. Lettere empotte fic und wurde 585 gefangen und hingerichtet. Die Ratholiken erlitten biefes Aufrabte wegen graufame Berfolgungen. Leoviglib bestegte und fich 585 ben Ans beca, letten Ronig ber Gueven, ins Rio. fter u. machte bem Guevenreiche ein Ende. Leonigithe Cobn und Rachfolger, Recs careb I., von 586 -601 mar ein meifer und fraftvoller garft, ber baburd, bag er 587 gur fatholifden Bebre übertrat, ben firclicen Unruben ein Enbe macte. Œr übermand 586 in ber Salacht bei Carca. fone bie Franten und 589 abermale bas felbft und 595 bie Burgunder und Bygan. tiner u. 598 bie Bastonen. Dag er aber ben tatholifchen Bifchofen einen gu großen Ginfluß auf bie Reichsangelegenheiten vers ftattete, ift eine haupturfache von bem frus ben Berfall bes meftgothifchen Reichs gemefen. Gein Cobn und Rachfolger, Bis biefer 610 gleichfalls burch Reuchelmorb getobtet. Gein Nachfolger Gunbemar getobtet. bis 612 befiegte bie Bastonen und bie Bygantiner, ftellte bie ver'allene Rirdengucht ber und beschrantte bie Unmagungen ber Beiftlichteit. Gifebuth übermanb 618 bie emporten Afturier unb Ruconfer, barauf 615 in zwei Chlachten bie Byjan. tiner, benen er alle ibre fpanifchen Bes figungen bis auf Algarbien entrif, enb. lich bie Mauritanier, von benen er Sans ger und Ceuta eroberte. Er reinigte bas Meer von Geeraubern, begunftigte Runfte und Wiffenichaften, vertrieb aber 615 bie Juben aus G. Rach Reccareb II. furger Perricaft regierte von 621-651 6mins Er befiegte 621 bie Bastonen, thilla. vertrieb 624 bie Bygantiner vollig aus G. und wurbe 631 von Gifenand mit Bulfe Durch ben ofrern ber Rranten entibront. Ahrenwechfel gelang es ber Geiftlichfeit. ihre Borrechte jur Ungebuhr ju erweitern und auf ber Rirdenverfammlung gu So. lebo 633 fich von allen burgerlichen Baften au befreien, auch einen überwiegenben Gin. fluß auf bie Ronigemablen gu erlangen. Muf Swinthilla bis 640 folgte Tulga, ben 642 Chindafwinth enttbronte. Er

forantte bie Dacht ber Gelflichen ein,

378 Spanien (Gefch. III. u.b. Bestgoth.) Spanien (Gefch. III. unt. b. Bestgoth.)

lief feinen Cobn Recefwinth gum Rach. folger mablen und übergab ibm 649 bie Regierung. Diefer befiegte 650 ben Em= porer Froja, Ites bas meftgothifde Gefes. buch vervollftanbigen und einfahren und erflarte 653 bie Rronguter für unveraußer. Des Friebens megen raumte er ber Beiftlichteit bie ibr von feinem Bater entjogene Gewalt wieber ein; er ftarb 672. Sein Rachfolger Bamba, ein traftvoller und großer gurft, batte gleich im Unfange feiner Regierung bie Emporungen ber Bas. tonen, Ufturier und mehrerer Großen ju betampfen. 676 jerftorte er eine faracents fche Rlotte. Darauf veranlagte er eine neue Gintheifung ber Biethamer und bes forantte bie Dacht ber Beiftlichteit, bie, barüber erbittert, ihm einen betaubenben Erant beibringen und mabrend feiner Bes mußtlofigfeit bie Sare abideren ließ. Er mußte beehalb 680 bie Rrone nieberlegen, bie nun bis 687 fein Berrather Ermig erhielt, ber, ein Bertzeug ber Geiftlichfeit, ben Ctaat in Berruttung brachte, bie fein Rachfolger Egifa bis 701 nicht wieber abzuftellen vermochte. Bitiga, bes Bor. Cobn, ließ es fich angelegen fein, bie Berruttung bes Staates ju hemmen und bie Dacht ber Griftiidfeit einzuschranten; bes. halb murben aber vielfache Emporungen gegen ibn angeregt, bie er jeboch ftreng beftrafte. Go ließ er Theofried, Berjog von Corboba, blenben und Favilla, Bergog von Cantabrien . hinrichten. 708 eroberten bie Mauren Sanger, im folgenden Jahre wurbe aber ibr Deer vom Grafen Julian bei Fore ceiba jurudgefdlagen und thre Flotte von Ebeobomis befiegt. Darauf emporte fic Roberich, angeblich ein Cobn bes ge. blendeten Theofried, und bemachtigte fich bes Ehrones 710. Der Ergbifchof Oppas bes Ehrones 710. von Sevilla, ein Bruber bes Grafen 3ulian, ein Schwager bes Ronigs Bitiga, wollten Roberich ju Gunften bes Cohnes Bitija's entthronen unb verbanbete fic beshalb mit ben Arabern in Afrita. Felbherr berfelben, Zarit, lanbete 711 bei Calpe (Gibraltar), überwand Roberich in einer hauptichlacht bet Teres be la Frontera u. machte bem Beftgothenreich in G. ein Enbe. IV. Bon ber Eroberung G.s burd bie Araber bis jur Bers einigung ber Ronigreiche Cafti. lien u. Aragonien von 711-1479. A. Befchichte ber Araber in G. Rad Bertrummerung bes wefigothischen Reiche ericien Dufa, Statthalter bes Rhaliten von Damast, Balib, in Afrita, beffen Araber in fanatifcher Groberunges fucht ju Enbe bes 7 und Anfang bes &. Babrb. nach Dorb : Aftila porgebrungen waren und biefes bis nach Reg und Mas rotto überfdwemmt batten (vgl. Araber, Rhalifen, Mauren u. f. m.) und vollenbete ín

## - Spanien (Gefch. IV. unt. arab. Rhal.) Spanien (Gefch. IV. u. arab. Rhal.) 379

Groberung von gang C., nur allein einige jaben ju verjagen. Er fand gabtreiche Uns ungugangliche Gebirgegegenben in Afturien (f. unten, Geichichte von Ufturfen) aus: genommen. Da Tarit und Mufa fich entzweit batten, fo berlef fie ber Rhalif 714 gurud und Dufa feste feinen Cobn Mbbalagig jum Statthalter in G., ber mit toniglider Gewalt regierte, aber, meil er fich mit ber Bitwe bes Beftgothenfonige Robe. rich vermählt batte 715 vom Bott ermorbet Gr hatte bas Banb mit Milbe re. murbe. giert umb ben Chriften eine uneingefchrantte Dulbung wiberfahren laffen. Er baute . neue Stabte, befestigte die vorhandenen u. waltete mit folder Dilbe und Rlugheit, bag eine große Dienge Araber, Mauren u. Buben einmanderten und bie Bevolferung 6.5 wunderbar fonell flieg. Gein Dach. folger, El borr, nicht meniger gerecht und milb, fiel in Gub Frantreich ein und eroberte einen Theil bes gothifchen Galliens. Er murbe 719 jurudberufen und buich Bama erfett, ter 721 von bem Bergog Gutes bet Touloufe geftlagen und getobtet murbe. Bon nun an tampfe bie arabifden Statthalter (Ambis ga 724, Jodic 726, Dbifa ober Ros bopfa 728, Aliatan 729) mit wechs felndem Glud gegen die Franfen, bis 26 : borrhaman, ber bie Arles und Riemes porgebrungen mar, 732 bei Toure von Rart Martel aufe Saupt gefdlagen u. getobtet murbe. Gein Radfolger Mbbal= meled hatte fein befferes Glud u. mirbe 737 feiner Bebrudungen megen gurudbes rufen und bie 740 von Mutupa oder Debah erfest, ber fich burch feine Dilbe, gerechte Regierung und burch feine meifen Gefege einen großen Ramen machte. Der Unruben megen, bie in Ufrita berrichten, murbe er 740 gurudberufen, fo auch 744 balb barauf fein Rachfolger Mbbalmes lech, ber fcon einmal 732-787 Statt. balter gemefen mar. Dunmehr wurben bie Statthalter (Mbulfatiar u. 748 Juffuf) nicht mehr von bem Rhalifen, die bisher einz formelle Dberbertichaft in G. behauptet bat. ten, fenbern von ben Felbherrn eingefest unb es entftand ein Rampf um die Berrichaft, ber große Spaltungen und blutige Rampfe unter ben Arabern veranlafte. Dem Stamme ber Ommijeben (f. b.) ward bas Rhalifat rom Abaffiben Mbul Abbas entriffen u bie Dit. glieber bes Saufes Ommaja von ihm verfolgt. Gines berfelben, Ubborrbaman I., flob nach G. und murbe bafelbft 756 von ben Freunden feines Stammes gum erften Rhalifen von G. ausgerufen. Juffuf, ber gegen ibn tampfte, murbe bei Corbova gefchlagen und barauf 759 ju Tolebo ermorbet. Die Cobne Juffufs emporten fich,

in Geme'nicaft mit Tarit bis 714 bie Schaar Araber nach G., um ben Ommis banger, bie fich gegen ben Abborrhaman vereinigten, ber aegen fie ju Belde gieben mußte ibnen bie Stabt Sevilla, beren fie fich bemachtigt hatten, wieder entrig und ihr Beer vernichtete. Die Saupter floben nach Ufrita, fammelten bafelbft ein neues Beer und landeten 766 abermals in G. Mbborrhamans Felbherr, Balt, vermochte ihnen nicht Biberftand gu leiften; fie beverheerten von ba aus bas Banb. Gine neue Schaar fanbete 768 bei Tortofa. 216: borrhaman überfiel fie aber und vernichtete fie. Erft 772 gelang es ihm, bie Ufrifaner vollig ju überwinden. Er ließ nun eine große Rriegeflotte bauen, um alle fernern Banbungen ber Afrifaner ju perbinbern. Um nicht mit mehreren Feinben gu gleicher Beit gu tampfen gu baben, trat Ubborrhas man 759 Cept'manien (f. b. 3) an Frant, reich ab und bon ber Beit ab befagen bie Mraber fein Band mebr bieffeits ber Pores nåen. Bon ben Chriften in Ufturien, bie er vollig ju vernichten ftrebte, erlitt er 761 und 765 Rieberlagen. Unter ber langen und gludliden Regierung biefes Surften fingen Biffenfchaften und Runfte in S. gu bluben an. Bon ben Statthaltern von Buetca u. Saragoffa eingelaben über= ftirg Rart b. Gr. 778 bie Porenden unb eroberte Ravarra, Catalonien und einen Theil von Aragenien und fouf fie gur fpanfichen Mart um. 206 779 fein beer im That Rongeval vernichtet worben, ver= trieben bie Araber bie Franten aus ben eroberten Provingen, bie nun lange ber Begenftanb blutiger Rriege gwifden beiben Bolfern mar. Abborrhaman ft. 788; von feinen 8 Gohnen, Guleiman, Safetam und Abballa, bie um ben Thron tampften, fiegte Safetam und regierte bie 795. Unter ibm murben bie Araber, in Afturien einfallenb, von ben Chriften gefchlagen. Gein Cobn und Erbe, El Battem, bis 322 führte mit feinem Obeim Abballah Krieg, mahrenb beffen bie Franken fich in ber fpanifchen Mart befestigten unb bas arabifche Bebiet verbeerten. Mbbors rhaman II. b. Siegreiche mußte gablreiche Rriege erft mit bem aufruhreris ichen Statthalter Muhammeb von Meriba, bann mit ben driftlichen Gebirgebewohnern bon Afturien und Gallicien, endlich mit ben Franten fubren bie er alle fiegreich enbigte. Um wenigften gludlich mar er aber gegen bie Ufturier, wo ihn Mifone b. Reufche foling und einen leiblichen Krieben erhielt. Rormannen (f. b.) lanbeten gum erften Dal 822 auf ber portugiefifchen Rufte, bann 844 und 845 in Granaba und Unbalufien. murben aber balb übermunden; bagegen berbeerten bas land und fahrten unermeg-fanbte ber abbaffibifche Rhalif 763 eine liche Beute mit fort. Dennoch und obwobt 380 Spanlen (Gefch. IV. unt. b. Rhal.)

bon 844-850 mit ben in bem norblichen Abeile bes Lanbes vorhanbenen driftlichen Spaniern blutige Rriege geführt werben mußten, nahm ber Boblftanb und bie Bevollerung bes Banbes gu, bie Stabte mur-ben vergrößert und verfconert u. bie Runfte und Gewerbe ftanben in Schonfter Bluthe. 838 folos Abborrhaman einen Sanbelever. trag mit bem griedifden Raifer Theophilos. Gr ft. 852. Dubammeb I, bis 885, weniger gludlich als fein Bater, mußte lange Rriege mit bem emporten Statthal. ter Rufa von Saragoffa und beffen Gobn, Gon Bob Mballab, fubren, bie von ben Galligiern Beiftanb erhielten. Die Rorman. nen plunberten wieberholt bie anbalufifchen Ruften und bie Araber murben in mehstein und Sefecten, befonders von Alfons III., Konig von Leon, 832 in Alava und Caftilien geschägen. Almagir bis 888 und Abballah bis 912, Sobne bes Bor., wurden durch bie oftern Empdrungen ibrer Statthalter fo gefdmacht, baß fie ben Chriften, bie fich immer weiter in G. aus. breiteten, teinen binreichenben Biberftanb leiften fonnten. Bei Grajal be Ribera erlitten bie Araber 898 eine gangliche Dies berlage. Bon 903 - 905 thaten bie Galli. cier Ginfalle in bas arabifde Bebiet. Ebn Bob murbe 907 bei Pamplona gefclagen, und von 908--911 brangen bie Chriften aus Ravarra vor, plunderten Alte Caftillen und nahmen bas Land bis jum Ebro in Beffis. Die Grettigfetten milden ben Ommifaben u. Abaffiben gerrutteten mab. rent Abballah'i Regierung bas Reich. Ab. borrhaman III. Emir Amumemin bis 961, ein gerechter und weifer Furft, mar in feinen Rriegen gegen bie Chriften boch nicht gluctlich. Die Stabte am Coro und bie Proving Rioja eroberte er gwar wieber, bagegen erlitt er in einem Rriege gegen Beon 914-921 betrachtliche Berlufte und befonbers 918 eine Sauptnieberlage bei Talavera be la Repna. Ginen glan. genben Sieg errang er zwar 920 im Thale Sungvera gegen bie Ravarrer, bie ibn barauf in ben Pprenden überficten und fchlugen. Bei einem wieberausgebrochenen Rrieg mit Been eroberten ble Chriften 931 Da. Die Schlachten bei Dema 933, bei Simancas 938 und bei Salavera 949 murben fammtlich von ben Chriften gewonnen u zeigten bas Ginten ber grabifden Dacht. Abborrhaman III. bat fich burd viele bert: liche Baumerte in Corbova und burch Stife turg niffenfdaftlicher Unftalten einen gro-Ben Damen gemacht. Much ift er burd gegen bie driftliche Religion ftanben. Um

abnliden Brief überbrachte. Abborrhaman befand fic nun in Berlegenbeit, ob er St. Johann annehmen, ober ihn binrichten laf. fen follte, wie es ein Duhammebanisches Gefes von jebem Ueberbringer von Schmas hungen gegen Duhammeb verlangte. Bergebens fucte er St. Johann gu bemes gen. ben Brief nicht gu übergeben. Diefer wollte aber burchaus feinen erhaltenen Bes febl pollafeben und enblich mußte Abbors rhaman einen neuen Gefantten, ben drifts lichen Priefter Redimund, an Otto abfen. ben, ber ben Raifer mit Dube vermochte, feinen Brief gu anbern, Gein Gobn hatan bis 976 regierte ohne Rriege. mit Caftillen beftanb er 965 eine Frbbe. Gein Gobn u. Erbe, Safchem II., war bei bes Batere Zobe erft 10 Jahre und überbies ein Schwächling. Fur ihn regierte ber Befir Duhammeb Ebn Mimangor ober Dubammeb Mima. babi, 22 Jahre lang mit großer Rraft. Er befregte in fortmabrenden Rriegen bie Chriften von Caftilien, Leon, Gallicien und Portugal, vernichtete ihre heere, gerflorte ibre Stabte (u. a. bie Stabt Been 996) und plunberte ihre ganber. Ale er im Beffen ihre Dacht gertrummert batte, manbte er fich nad bem Often, verbeerte Catalonien und Ravarra, eroberte Barces long und fehrte mit unermeflicher Beute beim. Er batte in 50 Schlachten u. Arefe fen gefiegt, ohne je befiegt worben gu fein. Enblich vereinigten fic alle driftlichen gurften in C., ftellten ihm ein machtiges Deer entgegen und beffegten ibn 998 unter Inführung bes Ronigs von Leon, Bermubo, und bes Grafen von Caftilien, Garcias, in ber Schlacht bei Calatagenagar. Duham. meb Ebn Mimanfor farb balb barauf aus Berbruß barüber. Gein Cobn Abbal, melech fahrte nun als Befir bis 1005 bie Regierung fo fraftvoll als fein Bater, rachte aber, bevor er ftarb, ben Sob feines Batere burch einen Sieg über bie Caftis lier, wo Garcias blieb. Sein Bruber, 26 borrhaman, folgte ibm, aber feine Ungerechtigkeit, feine Gewaltibaten gegen bie Fremben und fonftige folechte Muffabrung erbitterte bergeftalt gegen ibn, daß noch in bem namlichen Jahre, 1005, fich Dubammeb Mimas babi, ber machtigfte Große, emporte, Da. fchem II. gefangen nahm, feinen Sob ausfprengte, ibn aber einfperete und fich auf Diefe Unruben batten ben Thron feste. bie Dauren bergeftalt entfraftet, bag 1006 Cancho, ber Cobn Garcias, mit ben bet eine Gefanbtichaft an Reifer Otto I. ber ren von Leon, Caftiten und Ravarra tief tannt, in beren Schreiben Beleibigungen in bas Canb ber Mauren einbringen und ben Frieben ausschlagenb, bis gum Derbft ibm mit Gleichem ju entgelten, foidte Alles vermuften tonnte. Babrend Als Dtto eine Gefanbticaft, St. Johann von mababl im gelbe ftand, befreite fic Da-Barge, an Abborrhaman ab, ber einen foem II. in Corboba, aber fonell tehrte

Mimababi um und trieb ben Mufftanb gu Doch ein neuer Mufftanb erhob Pagren. fic 1007. Suleiman aus bem Ge. ichlecht ber Ommijaben warb gum Rhalis fen ausgerufen, ber bie driftlichen gurften, namentlich Sancho III. v. Caftilien, ju Gulfe rlef, die auch wirklich ben Befir Almahabi's, Albamer, bei Corbova 1008 folugen u. Guleiman gum Rhalifen einfesten. mababi hatte aber auch chriftliche Bunbes. genoffen gefucht und ju ihm fliegen bie Grafen von Barcelona und Urgel; mit ibrer Gulfe folug und vertrieb er 1010 Suleiman nach Ufrita. Doch fcen 1011 erfchien Guleiman mit einem neuen Beere u. belagerte Almababi in ber Cittabelle Corbo. va's, dem Alfager, u. trieb feinen Gegner fo in bie Enge, bag er in ber letten Roth Das fchem II. aus bem Gefangnis bolte, um bem Guleiman einen Begner ju geigen. Die Berichwornen nahmen zwar Dafchem als Ronig an, ichlugen aber Ulmahabi ben Ropf ab. Da'chem II., wie Guleiman, bemabten fic nun um driftliche Bunbniffe; erfterer erfannte felbft ben Abballab, Sobn Muhammebs Mimahabi als Ronig von Tolebo an, aber icon 1013 nahmen beffen Gegner Tolebo ein und tobteten Abballab. Dagegen vermuftete Guleiman mit Gulfe ber afritanifden Bulfevoller bie Benenb um Cordova, erregte baburch eine Sun-gerenoth in ber Stadt und fturmte 1014 biefelbe. Safdem floh nach Ufrita und Suleiman beftieg ben Ebron. Inbeffen bauerte ber Burgertrieg fort und einer ber bedeutenbften Gegner, Dairam, ließ 1016 ben Dmmijaben Alt Con Samit jum Rhalifen in Malaga ausrufen, ber 1017 Suleiman folug, gefangennahm und binrichten ließ und nun allgemein als Ronig anertannt word. Mun folgte ein Ehron. wedfel auf ben anbern. Ali Ebn Samit warb von feinem beleibigten Befir Beiram und von Mundir, Stattbalter ober viels mebr foon Ronig von Garagoffa, ange. griffen, gefclagen u. 1017 entfest. Die Sieger veruneinigt'n fic und Munbir gog ab. hairam ert arte aber Abbors rbaman Almortaba jum Rhalifen. rbaman Almortaba jum Rhalifen. Ali hatte inbeffen burch obigen Bwift wie. ber an Unhangern gewonnen. Diefer foling Dairam, eroberte Jaca, marb aber im Bab von feinem Betienten 1018 ermorbet. Dais ram und Munbir verfohnten fich nun u. erhos ben Abborrhaman Almortaba auf ben Ehron; als biefer aber ber geleifteten Dienfte vergaß, verilegen fie ihn, und ba fich ein Gegentonig, MItagin, in Corbova erho. ben hatte u. fich bie Dacht Abborrhamans eigentlich blos auf Murcia befchrantte, fo murbe biefer 1020 bei ber Belagerung von Granaba gefolagen u. mußte Alfagin auch Murcia überlaffen. 3m Choose ven Cor. bova mar aber 1021 ein neuer Mufrubrer.

Spanien (Geich. IV. u. d. Rhal.) 384 Diana (3odiab) Ebn Mli, erftanben; allein taum batte er Corbona tierlaffen, um feinen Begner zu betampfen, als bie berbertsichen Diethetruppen bem Altagin die Thore von Corbova bffneten; balb marb er aber burch einen Mufruhr ber fpeinifchen Daus ren verjagt und Safdem III. jum Rha. lifen gemablt, aber foon 1024 wieder nach Sevilla verjagt u. Duhammeb II. jum Ronig gemacht. Er ward jeboch 1025 vergiftet und Abborrhaman IV. Almor. taba jum herricher ermablt, jeboch balb barauf ermorbet unb hanja Ebn Alf nodmals jum Ronig berufen. Biel fpricht fur ihn. bag er, ber ju Deilaga berrichte, ber foon fruber genannte Diapa fei, boch ift bies nicht gang erwiefen. Balb empors ten fich Statthalter gegen in, ermorbeten ibn u. fdidten bas Saupt an Safchem III. nach Sevilla, ber bort Ronig mar; boch ertannten bie Corbover biefen Ronig nicht an, fonbern mabiten, mabrend 3bris Ebn Ali, bes Siana Bruber, ju Das laga ben Thron pratenbirte, Bafdem IV. 1027 jum Ronig; biefer mifte aber balb nach Saragoffa flüchten u. Jalmar Ebn Duhammeb mar ber Ligte, ber als Shalif genannt wirb. Bis tabin war im. mer ein Rhalif ju Corbona gemefen, aber bie Statthalter und Befire batten oft mehr als tonigliche Gewalt befeffen, und jest maßten fie fic auch bes tonigliden Titels an, und bas Reich gerfiel nun in verfchie. bene Staaten, teren Gefdidite aber febr buntel, ihre Erifteng oft nur Jahre, ja nur Monate bauernd mar, beren Begebniffe aber von ben fpanifden Gefdictsfdreibern vernachlaffigt finb, mabrend man bie arabis fden, noch vorhanbenen Quellen nicht ges borig unterfucht bat. Bohl trugen auch bie Gigenthumlichteit ber maurifchen u. fpas nifden Sprache und ber Umftanb, bas man Befire und Statthalter, bie unabhangig geworben maren, mit bem Ronigstitel benannte, ohne beshalb ju unterfuchen, ob berfelbe ihm jutam, ju biefer Bermirrung wefentlich bei. Die einzelnen Reiche maren nun folgenbe: a) In Dribuela hertichte hatram, ber icon 1017 Befir bes Rhallfen Alf Ebn hamit gewesen war, benfelben mit Muntir von Saragoffa ents thront und Abborrhaman Almortaba als Ronig eingefest, auch biefen wieber ents thront, bet ben meiften folgenben Shrons veranberungen feine Dand im Spiel ges babt, babei aber um 1024 vollige factifche Unabhangigfeit gewonnen und ben Roniges titel angenommen hatte. Mit ober furg nach hairams Tobe fcheint bas Reich Drie buela erlofchen ober mit Balencfa ber-

fcmolzen ju fein, wenigstens gefchieht befs felben in ber weiteren fpanifchen Gefchichte

nicht als ein befonderer Staat Ermannung.

b) Tolebo hatte fich foon fruber, 1012,

382 Spanien (Gefch. IV. fl. ar. Staat.) Spanien (Gefch. IV. fl. arab. Staat.)

einmal unter Abballab, Sohn bes Ulur-patore bes gangen Rhatifats, Dubammeb Mimababi, gum unabhangigen Reich aufge-worfen; inbeffen war bies balb burch ben Rhalifen Guleiman 1018 wieber gerftort und Abballah getobtet worben. 1024 - 27 machte fic ber Statthalter Mbafer Mli Danmon bafelbft unabbangig. Ronia Rerbinand I. v. Caftilien machte 1040-48 bebeutenbe Ginfalle in Tolebo und nothigte enblich ben Ronig biefes ganbes fic 1048 für ginsbar ju erflaren. 1053 ft. Abafer Ali Maymon, und sein Sobn, Ali Mays mon, folgte ihm. Zu ihm flüchtete 1070 ber König v. Leon, Aljons VI., als er von feinem Bruber, Sando, bom Throne verbrangt und gefangen gehalten murbe. XII nabm ibn freundlich auf und folog einen Freundicaftebund mit ibm, ber beiber eble Gefinnungen beftatigte, ale Mifons 1072 Seinungen organigte, als acjons 1002s ft. Leon und Caftillen zurüderhieit. 1073 ft. Ali Maymon and fein Sohn, Saschem Ali Maymon, folgte ihm, dem schon das Jahr barcust bessen Bruber, Piaya All Maymon, fucebirte. Diefer war ein Aycann, und die eignen Unterthanen luben Konig Alfons VI. von Castitien ein, sich Tolebo's zu bemächtigen. Dies fer faumte nicht, 1081 zu kommen und bie Grengplage murben nun nach und nach erobert, bie enblich 1085 Tolebo felbft bes lagert werben fonnte und im Binter burd Capitulation eingenommen marb. Diana trat feinen ganzen Belig ab, erhielt aber bie Erlaubnif, fich außerhatb Solebo's bingubegeben, mobin er molte, und bie Tos lebaner betamen freie Religionsubung und die große Dofchee in ber Dauptftabt juge. fichert, ein Berfprechen, bas jeboch bie Christen, wie gewöhnlich, nicht hielten. So enbete biefes Reich. Alfons nahm gu Tolebo feine Dofhaltung, Siana jog fich aber nach Batencia, wo er auch Ro. nig war, jurud. c) In Balencia machte fich Dugeit um 1026 unabhangig. Die fpatern Ronigenamen tennt man nicht, boch fdeint es auf irgend eine Beife an Tolebo getommen ju fein, wenigftens gog fich Diana Ali Danmon, Ronig von Tolebo, von bort vertrieben, in bies fein 2. Ronigreich jurud und warb auch bafelbft nach einigen Schwierigfeiten aner. fannt. 1092 murbe er bon Gben 3a, phat, einem feiner Eblen, ermorbet unb ftatt feiner beftieg biefer ben Ehron. Un-ter ibm wurbe 1093 Balencia von bem Cib (f. b.) burd bunger fur Caftitien erobert u fo auch bies Reich gerftort. 1402 marb ee aber von Suffuf, aus bem Stamm ber Mimoraviben, wieber erobert u. ftanb unter eigenen Statthaltern biefer Familie. 1115 machte fich bei bem Berfallen bes Reiche ber Almoraviben Du bammeb in Balencia, Meriba, Tolofa, ju benen nach Boinbelas, eines Dubamm. Bauptlings, Mall

noch Murcia fam, unabhängig, ward aber fcon 1147 von Muhammeb Con Bat (Con tob), ber mit vertriebenen Almos raviben nach Ufrita überfeste, vertrieben. Balencia mar nun Proving von Murcia, bas biefer gum Mittelpuntt feines Staats Mis auch fein Reich nach feinem mahlte. Sobe 1172 von ben Mimobaben gerftort wurde, tam auch Balencia, bas aber ins beffen biel Banb unb Zortofa, Beriba ac. burd bie Chriften verloren batte, als Proving an bie Mimobaben in Marotto u. blieb es, bis 1212 auch biefe fielen unb Balencia erft 1220 wieber eigne herricher erhielt; feine weitere Beid. f. weiter unten. d) Saragoffa. Dier batte fich ber Statts balter MR unbir foon gegen 1017 unab. bang'g gemacht, mit Dairam vereint ben Rhalifen Mit Gbn Sam't entthront, mar bann, mit hairam entweit, in Saralonien eingefallen, hatte sich mit hafs ram verschnend, Abborrbaman Atmortuba einsehn helfen, aber auch wieder verva-then und war 1023 geftorben, feinem Sohn hiava (n. And. hafchem) Al. monbafar Garagoffa binterlaffend." Biels leicht nahm biefer erft ben Ronigstitel an. Das faragoffanifche Reich mar groß. benn es umfaßte außer Saragoffa noch Buesca, Beriba, Zubela und Gegenb. 1025 vertrieb Suleiman Ebn But, Munbirs Belb. berr. Diapa aus bem großten Theile feines Befibes. 1042 gwang ibn ber Ronig von Aragon, Ramiro I., einen driftlichen Priefter in feiner hauptftabt ju bulben unb Pater. nus mar ber erfte Bifcof in biefer Stabt. Bei bem Glud ber driftlichen Baffen ers flarte fic enbl'd 1049 Guleiman für gine. bar an Ferbinanb von Caftitien. X'6 bas ber 1063 Ramiro I. v. Aragonien Guteiman angriff, brachte Caftilien Gulfe und Ramfro blieb in ber Schlacht 1078. Rach Suleiman bestieg MImutabir Bila ben Ebron. Diefer ertlarte fic bem Ronig von Ravarra bei Belegenheit eines Ginfalls von ihm aud ginebar. Dennoch fielen bie Chriften nad wie por in bas Gebiet von Saragoffa aus blinber Befehrungewuth ein, fo 1080 unb 1085 Cando, Ronig ror Mragon und Ra. barra, ohne jeboch mehr als einige Stabte gu erobern. Inbeffen befcaftigte boch bies fer Rrieg Mmutabir fo, bag er nicht bermochte, dem bebrudten und untergebenben Tolebo ju Buife ju tommen. Spater murs ben bie Rriege fortgefest u. auch ber Graf bon Barcelona nahm 1088 Caragoffa bie Orte ab, welche die Mubammebaner in Cotco lonien befaßen. 1096 verfacte Mimu. Tagin, ber eben Ronfg geworben mar mit andern Duhammebanern bem bebrangten Buesca gegen Peter von Mragon Bulfe ju bringen, murbe aber ganglich gefchlagen und bas Reich Duesca gerfiort. Der Gin-fall ber arteanischen Almoraviben unter

# Spanien (Gefch. IV. 21, arab. Staat.) Spanien (Gefch. IV. 21. ar. Staat.) 383

Juffuf und beffen Slege gegen Alfone von Caftilien machte bem Ronige v. Garagoffa etwas Buft; er vermochte fogar jum Un-griff überjugeben und in Catalonien einzufallen. Doch balb wendete fich das Sind nach Juffufs Tode, und ein neuer, unge-ftumer Angeriff ber Aragonier 1114 führte ben Fall von Tubela und die Belagerung von Saragossa herbei. Alfons I., Ro. nig von Aragonien, begann biefe Belas gerung 1118 wieber und fie enbigte, nach. bem ein Ent'agverfuch ber Duhammebaner pon Beriba, Zortofa u. Batencia miflungen und abgefchlagen mar, am 18. Dec. 1118 mit Ginnahme ber Stabt und Berftorung fargaoffauffchen Reichs. Garagoffa. marb aber von nun an bie Refibeng ber Ronige von Aragonien. Die Ginmobner von e) Laragona, bas Unfangs Saragoffa unterworfen, fpater unabhangiger Staat gewefen ju fein fceint, folgte auf bie Gins nahme von Saragoffa 1119. f) Ein abnliches Berhatenis fand mit Beriba Statt. Much bies batte ju Saragoffa gebort, mar fpater unabhangig geworben, fam jest an Balencia und ward 1149 von ben Chriften mit Zortofa erobert. g) Buesca, frus ber ju Garagoffa geborig, machte fic aber fpater, mabrideinlich unter ben Rriegen Garagoffa's mit Ravarra und Aragon, une abhangig, wenigftene tommt 1085 ein eige ner Ronig von Buesca por. Mit Cara. goffa jugleich mar es mit Ravarra und Aragon in Rrieg verwidelt u. erfiarte fich enbi d 1090 für ginspflichtig an Sancho von Ravarra, um nur einem Ginfalle, ber fom von Caftilien brobte, ju entgeben. Dies balf ihm aber nichts, benn obgleich ber Ronig von Aragonien 1094 bei ber Belagerung bon Buetca blieb, fo griff es boch 1096 Alfons I. von Aragonien an, belagerte ble Statt, und obgleich Mbborrhaman, Ronig von Buesca, bie Ronige von Gara-goffa, Denia und bie Muhammedanifden Statte Beriba, Tortofa, ja fogar Alfons I. um Bulfe beidmor, und obidon er fie ers bielt, fo erfocht boch Mifons einen glangen. ben Sieg über feine Begner, in Folge bon bem fich Mbdorrhaman ergeben mußte und bas Reid fo enbete. h) Denia erbielt bei bem Berfall bes Reiche ber Rhalifen in bie einzelnen Statthalterfcaften um 1027 feine Unabhangigfeit. Un ber Rufte gele. gen, batte es faft nur Rebben mit Balens cia und Murcia, feinen Rachbarn gu beftes ben ; in einer folden mar es 1085 begrifs fen und baburch gebinbert, Tolebo gegen Caftilien, wie es munichte, beigufteben. Bie: mebe fuchte es fich jum herrn bon Baientia gu machen, was jeboch nicht glucte. Gine Dulfsteftung bee fintenben puerca endete ungladlich, inbem bas Butfe. bere mit andern Dubammebanifden Bulfe. vollern von ben Aragoniern vollig gefchla. gen murbe. 1128 brangen bie Caftilier au-

erft bis in bie Wegenb von Denig porbod mar bamals mabriceinlich fcon bie Unabhangigfeit bon Denta verloren gegans gen u. es, gleich Balencia, mit bem Reich ber Almoraviben in Afrifa, bas in Europa einen Saupifit ju Sevilla hatte, verfchmol. gen. Spater geborte es, als die Mimora. viben fielen u. Balencia wieber ein eignes Reich murbe, ju biefem, bis es fic 1244 an Ferbinand b. heil., Ronig von Caffis lien, ergab. i) Rurcta. Schon mehre male batten fich im 11. Jahrh. einzeine, von ihrer Sauptftabt, Corbova, vertriebene Rhalifen nad Murcia geflüchtet und bort ein Reich errichtet. Die es fpater eigne Berrider erhalten, ift bei bem Duntel ber aratifch . fpanifchen Gefchichte unbefannt, Babricheinlich erhielt es beren bei ber Theis lung bes Rhalifats unter Die Statthalter um 1027. 1070 tommen wenigftens eigne Ro. nige, bie von ben von Gevilla befiegt murben, por. Spater regierten wieber Statts halter bafeloft, bie aber immer Sevilla Rube hatte im Baum zu halten. 1123 brangen die Christen zuerst bis in die Gegenb von Murcia vor. Damale und fpås ter mar Murcia Theil bes Reiche ber MI. moraviben, bie von Mirifa aus Gub. G. Bei bem Berfallen biefes beberrichten. Reiche 1145 an Mufrabrer fam Murcia an Bafobala; als biefer aber bei einem Mufruhr bie Caftilier ju Dulfe rief, gerieth er mit ihnen in Streit, marb 1146 gefans gen und bei einem entftanbenen Auflauf unter ben Golbaten ermorbet, womit feine herricaft wieber ein Enbe nahm. Murs cia marb aber in bemfelben Jahre von Dubammeb Con Bat (Con Bob), ber mit almoravibifden Bluchtlingen aus Mirita überfeste, famt Batencia erobert u. bilbete nun ben Rern eines Staats, au bem auch Balencia, Tortofa, Beriba gebors ten. Da Undaluffen von bem Ulmobaben (religibfer Gegner ber Ulmoraviden) Ubbuls meno, Ronig von Marofto, erobert murbe und biefer 1151 Dubammeb Ebn Bat an. griff, folug biefer benfelben, ertlarte fich aber bem Renig von Aragonien, ber, ben Rrieg ber Dubammebaner unter fic benugenb, 1149 Sortoja und Beriba erobert batte, für ginepflichtig und 1156 für beffen Bafallen. In einer Shlacht gegen ibn und Caftilien fiel Ramiro I., Ronig von Mragon. 1167 ertiarte er fich jum Ba. fallen bon Caftilien. Dubammeb fampfte baufig mit emporten Provingen und haupte factich mit ben Mimohaben in Unbalufien, bie ihm viel gu fchaffen machten, aber boch nichts anhaben tonnten. Mis er 1172 ft., griff Buffuf, Ronig von Marotto u. Un. baiufien, Murcia und Balencia an und un. termarf es. Es theilte nun bas Schicfal pon bem ubrigen Andaluffen, k) Da .. von bem übrigen Undaluffen. laga marb von Diana, bem gemefenen

Rhalifen, als besonderes Reich beberricht, ber, 1021 von Corbova vertrieben, fich babin flüchtete. Mis er 1025 fich wieber jum Rhalifen von Corbova aufwarf, marb er balb barauf auf einer Reife vergiftet. Un feiner Stelle warb 3bris Ebn Ali 1026 jum Ronig ausgerufen. 1027 fielen ibm Granaba burd beffen Statibalter Con but, und nachbem er Gevilla erobert und burd hafdem III., ben er fur ben Dot-ber feines Brubers bielt, vertrieben hatte, war er Ronig von gang Anbalufien, Almeria. Mlaarbien u. bem fabliden Bufitavien. Doch nahm er nun ben Titel bon bem großeren Drt. Gevilla, an und forieb fic von ba Ronig von Gevilla, Malaga mar aber blos Proving biefes Reichs und burch Statthalter regiert. Die fernern Scid. fale biefer Proving maren bie von bem übris gen Anbaluften, bie es 1220 wieber ein felbfifdnbiger Staat wurde, f. unten. 1) Gevilla ober Anbalufen. Der Rhalif Bafdem III. excichtete bier 1024, nachbem er von Corbona verjagt morben mar, ein befonberes Reich; boch jog ber Konig von Malaga (f. oben), 3bnie Ebn Ali, gegen ibn, vertrieb ibn, eroberte Sevilla und mit ihm ganz Anbaluffen und ben fablichen Abeil von Portugal und nahm nun in Gevilla feinen Wohnsig. Selbst von bem alten Stamms fit ber Khalifen, Corbova, nahm Ibris wahrschefnlich Besis. Nach feinem Tobe, 1028, murbe Gevilla und Malaga wieber getrennt und in erferem trog ber Bemus hungen bes Altaben von Corbova Joduar Abutagim Ebn Dabet jum Ronig gemabit, ber bis gu feinem Zobe 1041 rubig regierte, wo ihm Ruhammed Ebn bas bet I., fein Sobn, in ber Regierung folgte. Ferbinand I. v. Caftilien fiel 1041— 44 in Dortugal ein, eroberte mehrere Grenge ftabte, wie Zena, Bifun, Lamego, Coimbra, bie aber vielleicht noch unmittelbar waren. Mis 1063 bei einem nachmaligen Ginfall in G. bas Glad ber Baffen bes Ronigs Rerbinand v. Caftilien noch gunftiger mar, ertlarte er fic biefem für tributbar. Mis Gbn Dabet I. 1060 ftarb, folgte ibm fein Cobn Dubammeb Ebn Dabet II. Er be. Briegte und unterwarf in Rurgem Murcia und Corbora und nahm ten Chriften 1082 Calatrava u. m. a. Stabte in ber Dancha ab. 1085 fdredte bie Berftorung bes toles banifchen Reichs burd Alfons VI. v. Ca. ftillen Gbn Sabet II. auf einmat aus feis ner Rube auf; er warb mit bem Ronig von Babajog gufammen afritanifche Bol. ter und gerieth mit Caffillen in Rampf, ichtug 1086 Alfens entscheibenb, muibe aber, ba biefer feine gange Macht gegen ibn aufbot, fo erichrett, bas er fich 1087 gum caftilifden Basallen ertlatte. Seine Tochter, Baibe, vermablte fic 1096 mit ihrem Bebneberen, Alfons VI. bon

Caftilien, warb getauft und nahm ben Ra-men Maria Ifabella an. Daburch entfpann fich ein inniges Banbuis u. beibe riefen ben Buffuf bon ber Becte ber MImoraviben in Mfrita 1098 gegen bie tle's nern muhammebanifden garften ju Bulfe. Diefen besten aber bie anbern Dubammes baner auf, baß er eigentlich burch feinen Beiftand bie Duhammebanifde Cache pers Er fiel baber ploglich ab , nahm rathe. Ebn Babet II. gefangen, folug Mifons bei Rueba in la Mancha und befeftigte fich in ber herrichaft von Gevilla, rottete bas Shriftenthum in gang Unbalufien aus, bes lagerte aber 1099 Tolebo vergeblid. Gben fo vergebens waren bie Unternehmungen Balencia, boch ward dies 1102 gewownen und Jusius jeloft residire abwede felnd in Groffla und in Marofte; er ließ 1106 Coimbra vergeblich belagern und begab fich felbft nach S., theils um Mi-fone, Ronig von Caftilien, ju berriegen, theils um bie fleinen Duhammebanifchen Reiche dafeibft ju gerftoren. Erfteres Deer foling er 1106 unter beffen Sohn, Sando, ganglich bei Roles und tiefer Pring blieb in ber Schlacht. Rach Alfons Tobe 1109 verluchten bie Mauren wieber einen Ingriff, tonnten aber nichts als Zalabera bella Renna einnehmen, bas fie im folgen. ben Sabre wieber verloren. Buffuf foidte bie Chriften, welche unter arabifcher Berr. fcaft bei ihrem Glauben verbarrten , nad Afrika , und feine Rachfolger fubren biern fort. Juffuf ft. 1110 und fein Sohn Ali Ebn Juffuf fofgte ihm. Er erfchen for gleich in S. mit einem heere, belagerte Toledo und Rabrid und kehrte ofine Sieg nach Afrika zurud. Eben so erfolglos war ein Einfall ber Muhammedaner in Portugal, ein neuer 1113 in Castillen und 1116 und 1117 gegen Zolebo; bei legterem murbe fie complet gefchlagen. Gine Em. porung von Corbova 1119 marb balb ge-1120 nach Mli Gbn Juffufe Tobe ftillt. erbielt beffen Gobn, Zerefin, bie Regies rung. Unter ibm zeigten fich bie Ochmas den bes Duhammebanifden Reichs, inbem Mifons VII. von Caftilien und Beon unb Alfons I. von Aragon fie 1123 bei Mitares folugen, viele Plage erobern und bie ge. gen Corbova, Saen, Granada, ja bis ge-gen Denia u. Murcia vorbringen tonnten. Diefer Ginfall murbe 1126 von ben Mra. goniern gegen Balencia wieberholt unb auch bier ein großer Sieg erfochten. MUes bies brachte Berichworungen gegen biefe fdmache Regierung bervor und gabireide Große fluchteren fich 1131 gu ben Chriften. Der Rrieg zwifden ben Dubammedanern und Chriften beftanb in biefer Beit, nur aus einer Reibe von Poftengefecten, Sins terhalten , Ueberfallen. Rur ber Ginfall

gefin folug unb bie Belagerung von Fraga pon Alfons I., Ronig von Aragonien, unternommen, wobei biefer aber gefchlagen, faft fein ganges heer niebergemacht und fein Lager erbeutet murbe, maren bie bebeutens beren Borfalle. Erft 1185 und 1186 ges lang es ben Chriften, biefe Scarten einigermaßen auszuwegen. Die folgenden 9 Sabre verfir'chen unter fortmabrenben Ginfallen ber Chriften bon allen Geiten in Unbaluffen, bie jabllofe Beute megichlepp. ten, Schloffer und Stabte, worunter Corta bas bebeutenbite mar, eroberten und von ben Duhammebanern, beren Ronig Terefin, in Afrita mit burgerliden Unruben befchaf. tigt mar u. nur wenig fur G. thun tonn. te, tonnte nur wenig jur Begenmehr ges fchehn. Rur felten gelang ihnen ein Streich, fo marb 1143 ein driftlicher Ritter, Mugne Mifons, von ihnen umringt u. mit allen ben Seinigen getobtet. Borndmlid maren es aber bie Caftilier u. Portugiefen, bie folde Fortfdritte gegen bie Dubammebaner mad. Mis bie fpanifden Mauren faben, bas bon ben afritanifden fo menig gu ermars ten fei, fo entfpannen fic Berfcmorungen, um ihr Jod, bas fo wenig Rugen brachte, abgufchuttein und fich entweder felbit burch eigne Gulfe gu halten, ober fic ben Chriften au untermerfen. 1145 fam biefe Ungufries benbeit zum Musbrud. Dubammeb ftedte bie Fahne bes Mufruhre in Balencia unb bem öftitigen S. auf, Bafabola rief, von ben Chriften unterftigt, bie Probingen Granada, Jaen u. das übrige fubliche S. unter die Waffen, man hieb bie afrifanifden Dauren nieber und mit Dube gelang es bem Ebn Gama, Unterfelbberen bes Eerefin, bie Ueberrefte ber Afritaner in Corbova. Sevilla, Almobavar und Car-mona gu fammeln. In Gorbova fugte ein anderer Feibhert Erefins, Farar, einen gewiffen Ebn Fanbi an bie Spige ber Einwohner ju ftellen; er murbe jeboch burch Bafabola in eine Balle gelofft unb ermorbet. Bun gerfiel bas febilanfice Beich ganglich, Mubammeb bekam Baten. cia, Meriba und Tolofa; Bafabola Jaen, Granaba, Murcia; Ebn Fandi Corbova und Calatrava, Ebn Bama aber Ses villa. Letterer erflarte fich aber balb für unabhangig ron Marotto u. beffegte Bafo: bala, ber aber Granaba unb Murcia regierte. Ebn Soma übermunben und von Corbova that ein Bleiches 1146. In bemfelben Jahre hatte in Afrifa bie Secte ber 21. mobaben über bie ber Mimoraviben gefiegt, und Abdulmelo befieg, vielfach beftrite begeben botten, fconen. Als ihnen biefes ten, ben borfigen Theon. Balb barauf ftreng unterfagt murbe, jogen fie nach ihs Encyclop, Worterb. Einundzwanzigfter Bb.

# Spanien (Gefch. IV. II. arab. Staat.) Spanien (Gefch. IV. II. ar. Staat.) 385

von Alfons VIII., Ronig von Leon, in landete Muhammed Con Bat (Con Cob) Sevilla, wo er bis Cabir vordrang u. Les mit einer Schaar aus Afrika vertriebener mit einer Schaar aus Ufrita vertriebener Almoraviben und eroberte Murcia, Balen. cia und einen Theil von Unbalufien, ben übrigen Theil befaß Ebn Gama ungeftort. Die Caftilier, Die Schwache ber Dubam. mebaner benugenb, nahmen ihnen 1147-48 Calatrava, Almeria, Fraga. Jaen u, a. 1149 fam aber Konig Abbulmelo von Marotto nad G. mit einem Deere und wollte mit Baffengewalt bie Mimohabifche Bebre einführen und verjagte Ebn Gama. Er eroberte einen großen Theil ber arabi. ichen Banber in G. und ba Duhammeb Con Bat, Ron'g von Murcia, gu fchwach gegen ibn mar, fo berbunbete er fich mit ben Chriften, ertiarte fich ginspfliche tig bon Aragonien und vertheibigte fich gludlich gegen Abbulmelo. In biefer Beit eroberten bie Caftilier faft alljabriich Deus hammebanifche Stabte, fo 1154 Anbujar. Doch nach Alfons VIII., ber fich Raf. fer in G. nannte, Tobe, 1157, nahmen bie Muhammedaner Baesa, Calatrava, Andu-jar und bie abrigen Groberungen in Andaluffen wieber. 1168 ftarb Abbulmelo unb fein Sohn Juffuf bestieg ben Ebron von Marofto. 1166 verlor er an ben Ronig von Leon Ciudad Robrigo, Alcantara, Als buquerque unb Evora, 1168 Babajos an ben Ronig von Portugal, mit bem er in ben nachften Sabren beftige und blutige Rriege fabrte. Mis er aber 1172 geftors ben war und wegen ber Ehronfolge ein Streit ausbrach , bemachtigten fich fchnell bie Mimobaben ber argbifden ganber in 6. 3hr Ronig, Juffuf, machte, obgleich er 1177 bei Cobenca, bas er belagerte, ge. fclagen wurde, betrachtliche Groberungen im driftlichen G., bie fein Sohn Ebn Jatub (feit 1184, nachbem fein Bater burch einen Sturm mit bem Pferbe umge. tommen war) befonbere in Portugal be-tractlich vermehrte und auch 1184 bie Schlact von Sotilla und 1195 bie große Schlacht bei Mlarcos gegen ben Ronig von Cafiflien , Alfons VIII., wo 20 000 Chri. ften blieben, gewann. Er nahm ben Chriften nun Calatrava, Mlarcos, Canta Erug, Erurillo, Plagentia u. f. m. weg und brobte noch mit großeren Eroberungen. Enblich tam es 1196 zwifden ben Ro-nigen von Caftilien und von Marotto . ber in Ufrita nothig mar, jum Gjabrigen Stills ftanb. 3m Unfang bes 13. Jahrb. ließ Ebn Fands, Abn'g von Corbova, wurde von ber Papft bas Areuz gegen bie Mauren Ebn Sama überwunden und von Corbova prebigen und mehr als 80,000 frangofijche, nad Andujar verjagt. Er ertlatte fic nun teutide und italienifche Rreugfahrer erfchies ginspflichtig ben Chriften und Ebn Sama nen 1211 und 1212 in G.; allein fie batten mehr Abficht ju plunbern ale ju fam-pfen und wollten weber bie Juden, noch bie Mauren bie fich unter driftliden Sous

rer Selmath jurud. Diefer Rreuging batte aber ben Ronia DRubammeb pon Das rotto, Gbn Satube Cobn, auf bie Gefabr, bie feinen fpanifchen Befigungen von ben Chriften brobte, aufmertfam gemacht; er wollte bie Dacht ber Chriften mit einem Ral gertrummern, jog baber eine Streite fraft aus Afrita berbei, fammelte auch alle fpanifd arabifden Rrieger und nachbem er auf biefe Beife ein Deer vom mehreren Dunberttaufenben gufammengebracht batte, fellte er es in ber Gierra Morena auf unb befeste bie Paffe fo fart, bag tein Uebers fall mogtich mar. Die driftlichen Ronige batten ibre Streittraft gleichfalls vereinigt, bie jeboch taum bath fo ftart mar, ale bie maurifche. Sie eroberten bie Proving Dan. da; bies ließ Duhammed gefcheben, ba er eine recht gunftige Belegenbeit abmarten wollte, bas gange Chriftenthum ju vernich. Babrend er aber auf bie Ungugangs Uchteit feiner Stellung bei Darabat, unweit Zortofa, trotte, geigte ein Schafer ben Chris fen einen gangbaren Pfab über bas Schirge u. unvermuthet fab Duhammeb feine Zeinbe fich ihm gegenfiber fleben. Da er bie große Rubnheit ber chriftlichen Streiter furchtete, ließ er bas Mitteltreffen feines Deeres mit eifernen Retten umgleben, fo bag teiner flichen konnte. Go felbit entflammte ben Duth feines heeres burch eine begeifternde Rebe und bann ftellte er fich mit bem Ro. ran in ber einen unb mit bem Ochwerte in ber anbern Band por bie Binie feines Beeres u. erwartete ben Ungriff ber Chri. Diefer erfolgte benn frub am 16. Sulf 1212. Der Rampf mar einer ber blutigften, ben bie Befchichte melbet. Die 3 Ronige, Alfons IX. von Caftilien. De, ter II. von Aragonien und Sanches VIII. bon Dabarra, focten felbft an ber Gpige ihrer Deere; bod lange tonnten fie teinen Bortheil über bie Rauren gewinnen. enblich fturmte Sanches, von einer Schaar Ritter beglettet, auf die Rette ein und gersprengte fie. Run lofte fich bas mauris fce beer in regellofe Bludt auf und ber größte Theil bavon murbe vernichtet. 100,000 Mauren follen geblieben fein. Dubammeb flob nach Afrita, und obicon ber Bruder Mubammebs, En Zaib, fich noch eine Zeiflang als Statthalter hielt und Alcantara, Alfarez bel Sol u. f. w. verthetbigte, war boch bie Macht ber Mimohaben für immer vernichtet. Die grabifden Statthalter maßten fich immer mehr Dacht an und grunbeten enblich feit 1220 von Beib Mrar (Beit Barar) abfallend, gleichzeitig als eine Revolution in Afrita explobirte, eine Menge neuer Staaten, als: Murc'a, Migarbien, Baega, bie Balearen, Granaba, Riebla, Balencia und ben Freiftaat Gevilla. Doch bevor wir bie Gefchichte biefes Staats ergablen

Spanien (Gefch. IV. fl. arab. Staat.)

(f. unten t), wollen wir bie Befdicte ber feit 1024 aus bem Reich von Gevilla ent. ftanbenen epbemeren Staaten nachholen. m) Corbova mar befanntlich bie Daupt. Rabt bes Rhalifats, als von 1024 an bie Statthalter beffelben fic unabbangig mad. ten, war ju Corbova noch immer ein Schatten eines Rhalifen, beffen Befchichte und furge, ephemere Regierungereit icon oben ergabit worden ift, bis 1027 auch ber lette berfelben fant unb Corbova ein Derfinengfind von Sevilla marb. Geit etma 1050, mo ber Ginfall ber Caftilier bie Dacht ber Seviller ichmachte, erhielt Corbona wies ber eigne Ronige, bie aber um1068 ven Dus hammeb Ebn Dabat II., Ronig'v. Cevilla, befiegt und unterbrudt murben. Corbova mar nun wieber ein Theil von Gevilla u. murbe von ben Mimoraviben aus Afrifa beberricht und ein Berfuc, 1119 felbaftanbig ju werben, miftang, fie erlangten aber von bem Ronig Mil Ebn Juffuf Bergeibung. Bei bem Berfallen bes almoravibisifden Reichs 1145 bemachtigte fic Ebn Corebi Gorbova's, Calatrava's v. Andus jars u. ftiftete ein ephemeres Reich, warb aber icon 1146 nach Andujar verjagt, et-tiarte fich bier ben Saftiliern für ginebar, endete aber nach turger Beit in ben Berwirrungen, bie bamals berrichten u. mit ibm bas ephemere Reich. Corbova geborte nun eine Beit lang nach bem Stury bes Reichs ber Almohaben 1220 gu Baega, gerftorte bice burch Emporung 1227, folos fic an Gevilla und Murcia an und marb 1236 bon ben Caftillern erobert. n) Babajog erbielt mabriceinlich nach ber Theilung bes großen fevliffchen Reiche unter 3bris rad beffen Tobe 1028 feinen Urfprung. fommt ein unabbanbiger Ronig von Babas jog por; er faumte, bas fallenbe Reid ber Mauren gegen Caftlien ju unterftugen, ver-bundete fic jwar 1086 mit Sevilla gegen Alfons VI. von Caftilen, ergab fic aber fcon 1087, von annahernber frangofifder Bu'fe erforedt, Alfons als Bafallen. In ben Unruhen bes 12. Jahrb. ging biefes Reich unter und theilte als Proving von Andaluften beffen Schidfal. o) Granaba mar Anfangs immer eine Proving von Cevilla (f. b. oben), nur Bafobala machte fich 1145 mit Murcia unabhangig, verler aber falb bas Beben. Run geborte Granaba ju Bas tencia, bas Duhammed Gbn Bat beberrichte. machte ihm aber burd Biberfehlichteft viel ju fcaffen. 216 1172 nach Duhammebs Sobe beffen Reich gerftort murbe unb an bie Mimohaben fam, bie Gevilla und gang Gub. C. beberrichten, murbe Granaba bon biefem Reiche eine Proving. Mis auch bies fes Reich nach Berjagung ber Maroffaner 1212 geriprengt murbe. marb Granaba ein eigner Ctaat, beffen Gefdichte weiter uns ten unter v) ergabit werben foll.

Dier emporte fic Dubams Con Mbballab, ein Bermanbter bes tonigliden Saufes in Marotto, ber Statthalter ber Almohaben gegen biefe, machte fich unabhangig und befaß außer vielen Stabten Corbova. Mis jeboch Rers binanb III. ber Beil., Ronig von Caftilien, 1224 in fein Band einbrach, erflarte er fic für feinen Bafallen und jahlte & feiner Einkunfte demfelben als Aribut. Auch fei-nen Sohn ftellte er als Geißel und ließ in feinen wichtigften Soloffern , namentlich in Baega, driftliche Befagung. 1227 ems porte fic aber Corbova gegen ibn, ber eben bafelbft anwefend mar, verfolgte ibn und auf ber glucht warb Duhammeb er. Cogleich emporte fic auch Baega morbet. und fucte bas bon ben Chriften befette Solos einzunehmen. Dies miflang nicht nur, fonbern bie Chriften eroberten auch bie Stadt Baega. Go enbete bies Reich, Corbona folos fic aber an Gbn Sut, Rb. nig von Murcia, an. 9) Die Balearen hatten fich 1220 unabhängig von ben Als mohaden gemacht und einen eignen König gewählt. Aber icon 1229 lanbete Japme I., König von Aragon, auf Majorca, schub, bas balcarische Heer, eroberte die Haupte ftabt u. zerstorte das Reich. Auch Minorca ward 1232 erobert, die Hauptmosche von Majorca zur christlichen Kirche geweiht u. ber Dubammebanismus in ben Balearen nach und nach trog mehrerer Berfuche, bie Inseln von Afrika aus wieber zu er-obern, ausgerottet. 1233 fiel auch Iviga in bie Banbe bee Ron'as von Aragon. Spater fceint Minorca wieber in bie Gewalt ber Mauren getommen ju fein, wenigstens eroberte Alfons III., Konig v. Aragonien, bie Infel wieber und trieb fammtliche Mauren auf ihr nach Afrita. r) Balencia feit 1220. Soon oben unter o) ift bie frühere Gefchichte von Ralencia bis 1220 ergahlt worben. 1220 gab Abu Beib, ber Bruber bes Konigs von Maroffo, Dubammeb, in biefer Proving bas Beiden bes Aufruhrs und machte fich unabhangig. Bereits 1224 mar er aber bei einem Ginfall Ferbinands III. bes Beiligen, Ronigs bon Caftilien, in bie Ruhammebanifden Staaten gegwungen, fich fur einen Ba-fallen biejes Ronigs ju erfidren. Doch von ben Chriften, und vornamild von Sayme I. bon Aragonien, ber ibn 1225 nothigte, fich für ginebar ju erflaren, forts mabrent beunruhigt und von feinen Unterthanen befdulbigt, ein beimlider Chrift ju fein und beshalb bem bon Aragon bebrang. ten Ronig ber Balearen nicht beigeftanben su haben, verlies Abu Beid 1230 feine Staaten und murbe in Aragonien Chrift. Baen, bisher Statthalter in Denia, marb an feiner Stelle auf ben Ebron erhoben. Sogleich raftete fich aber ber Ronig von

Spanien (Gefd. IV. fl. ar. Staat.) 887

Aragonien, Jayme I., auch biefes Reich niebergufdmettern. 1281 - 88 mabrte ber blutige Rampf Balencia's um bie Griftens, nad mehreren blutigen Schladten u. nach. bem bie meiften Stabte und Echloffer ber reits erobert maren, ward Balencia belas gert und es ergab fich enblich unter ber Bebingung, baf alle Dubammebaner que mandern mußten, burd Capitulation 1238. Dennoch feste Jayme I. ben Rrieg fort. ins bem feine Segner gegen ihres Ronigs Willen ben gefdloffenen Baffenftillftanb nicht biels ten. Der Rrieg mabrte nun immer fort und bie Aragonier nahmen ben Duham-mebanern eine Stadt nach ber anbern ab, fo 1244 Kativa, 1245 Blar und Denia. Als bie Dupammedaner fo bis auf wenige Soldffer befdrantt waren, gab Jayme 1248 auf einmal ben Befehl, baß fammtliche Du. bammebaner bas Roniareich Balencia raus men follten. Bergweiflungsvoll machten bie Ungludlichen noch einen lesten Berfuch. fich ju emporen u. fich ju wiberfegen. Dach fdweren Rampfen bet Bergweiflung tam es enblich ju einem Bergleich mit bem gubrer bes Auffands, Alasbrach, wonach bie gange Duhammebanifche Bevolles rung bas Ronigreich Balencia 1253 verlafe fen follte. Inbeffen warb biefer Befehl nicht vollftanbig volljogen, benn 1265 unb 1275 emporte fich bie Muhammebanische Berdis kerung von Maceba und warb nur mit Dabe 1277 beffegt. s) Murcia feit 1220. Die frubern Schidfale biefes Staats f. oben unter i). Con but (Con Rut), Stattbalter ber Mimohaben, emporte fich namlich in Durcia guerft unb nabm biefe Proping, Gevilla u. gang Unbalufien in Befig. Er brauchte bie Religion jum Dedmantel bes Berraths, inbem er bie Mimohaben für Reger ertiarte und mit geuer und Schwert verfolgte. 1224 u. 1225 warb er von Berbinand III. b. Beil., Ronig v. Caftillen, befiegt. d. Beil., König v. Caftilien, bestegt. Run fturmte bas gange driftlice S. auf bie ungludlichen Duhammebaner ein; bie Ro. nige von Caftilien, Geon, Aragonien, Porsingal erfochten fast jebes Jahr Siege und nahmen ihm Stabte ab, fo 1280 Meriba; 1232 verlor er gegen gerbinand III. b. Deil. bon Caftilien eine große Schlacht. warb aber Corbova von bemfelben nach harter Belagerung genommen, nachbem furg juvor Gon But, ein tuchtiger garit, als. er bem bebrangten Rachbarftagt Balencia balfe bringen wollte, von Ein Ramin gu Almeria im Babe ermorbet wurbe. Rach feinem Tobe zerfiel fein Reich unter bie Großen von Murcia, Granaba, Riebla mit Algarbien u. in den Freiftaat von Sevilla. Murcia erhielt Ebn Bubiel. Er fchlug ben Antrag eines Bunbes mit Muhammeb Albamat gegen Berbinanb von Caftilien que und unterwarf, als Mihamar, fic baburd beleibigt glaubenb, ibn betriegen wollte, fich

388 Spanien (Gefch. IV. fl.ar. Staat.) 1243 bem Ronig von Caftilien als Bas fallen, und bie Caftilier nahmen Murcia in Befit u. befetten mehrere Teften. Dem Ronig u. feinen Bornehmen marb ibr Bes fit jugefichert. Go vegetirte Murtia fort, bis Muhammed Ebn But Alboague nach bem Fall ber Reiche Balencia, Ges villa, Riebla feinen naben Untergang por Mugen fab und fich 1262 mit Granaba unb Marotto ju einem letten Streich ber Berameiflung verband und in Caftilien einfiel, jeboch balb befiegt warb. Erog ber Bulfe von Afrika warb 1266 Murcia eingenoms men und mit Chriften bevolfert, bie gange Muhammebaniiche Ginmohnerfchaft aber nach Mfrifa vertrieben. Seitbem mar Murcia driftide Stabt. t) Freiftaat Ges villa feit 1236. Das frubere Schidfal von Cevilla ift icon oben unter 1) ergabit. Mis bas Reich Gbn Buts, Ronigs v. Dur. cia, mit beffen Sobe enbete, jogen es bie Gevillaner por, fatt einen Ronig ju mab. Ien, unter tepublifanifchen Formen gu leben und mabiten ten Zafar jum haupt bes Freiftaats. Doch nur ju balb enbigte biefer Freiftaat, benn nachbem fich Duhams med, Renig von Granaba, jum Bafallen von Caftilien erflatt hatte, menbete fich biefer fogleich gegen Gevilla, nahm bie nadften, biefem Staate gehorigen Stabte, von tenen Carmona die wichtigfte war, ein, belagerte Geolfts felbst und die Stadt siel nach zweischriger Vertbetigung 1248 burch Capitulation. Alle Muhammedaner tonnten bie Stabt raumen, ibr Bermogen mlinehmen und nach Afrita, Granaba ober Algarbien gebn. 300,000 Einwohner verließen fo bie Stadt und vertheiten fich auf bie genannte Mit. Bon nun an marb Gevilla eine driftliche Stabt. u) Riebla mit Migarbien. Mis Ebn Buts, Rontos v. Murcia, Zob bas Reich von Murcia 1236 enbete, bilbete fich in ben abgeriffenen Propin. gen Diebla u. Algarbien an ber Gubmeftfpige G.s ein neues Reich, bem Mbballab Ebn Baufon als Ronig vorftanb. Ginige Beit genoß biefes Reich ber Ruhe, bis bann enblich bie Duhammebarer aus Balencia und Sevilla vertrieben waren, Durcia fich gang unterworfen und Granaba fich jum Bafallen von Caftilien erflart batte, 1249 ber Rorig Alfons III. von Portugal Algarbien befriegte, Die Dauptftabt Faro er, oberte und gezwungen fich ber Ronig von Riebla, Muhammeb Ebn Mafu (Ebn Mfu), fic 1252 jum Behremann von 211s fons X., Ronig von Caftilien, ertfarte. Schon unter beffen Bater, Ferbinanb b. Beil., ber eben verftorben mar, hatte ein abnifdes Berhaltnis Gratt gefunden. 1253 nahm fich baber auch Caftilien feines Bebnes manns gegen Portugal an. Durch ben In:

leitet, weigerte er ibm ben Tribut; allein balb unterlagen beibe. Don Beinrich flob nach Ufrita und Duhammed Ebn Dafu erhielt nach einer tapfern Bertheibigung von Riebla, burch Gunger bezwungen, aber bod mit feinem Bolle Abjug. Go enbigte bas Reid Riebla. v) Granaba feit 1256. Mis bas Reich Ebn Buts, Ronigs von Muscia und Sevilla, mit beffen Tobe 1236 gerfiel, erhielt Duhammeb Mlhamar ben bebeutenbften Theil beffelben, namlich außer Granaba, Guabir, Baega, Arjona, Malaga. Er war aus Arjona geburtig, wo feine Boreltern feit Sabrhunberten angesehene Staatestellen betleibet und große Reichthumer erworben hatten. Rach And. foll er ein Schafer ober Bauer gemefen fein und fich in Gbn buts Dienften als Rrieger Reichthumer und Hofebn erworben haben. Er wollte fich mit Gon Bubiel gis gen Ferbinand III. b. Beil , Ronig v. Caftis lien, verbinden, biefer fcblug aber ben Bunb aus und erflarte fich jum Bafallen Caftis liens. Geit 1244 befriegte Ferbinand Gras naba und belagerte 1245 bie Sauptftabt, obicon vergebens; bod murbe Duhammeb fo in bie Enge getrieben, baß er fich 1246 jo in die Enge getrieren, das er nich tam jum Bafallen von Castitien erftaren und bas belagerte Jaen abtreten mußte. Als castifischer Bafall zog er, mit 500 Rentern Kerdinand d. Beil. gegen Gevilla zu Hufe und trug gegen fe'ne Glaubensgenossen fien für bie Soriften die Wassen. Als er aber alle Mubammebanifde Reiche in &. untergebe und fich u Murcia allein noch abrig fat, magte er 1263 noch einen legten Berfud, bas Jod, mit Murcia und Marotts verbundet, abzufduttein. Die driftliden Baffen fiegten, Murcia murbe eingenomen und jur driftlichen Stadt gemacht, Granaba aber folog eilig einen Baffenflillftand mit Caftilien und trog mehreren Mufreigungen von ungufriebenen, caftilifchen Großen tam ber Rrieg nicht wieber zum Musbruch, ja Alfons X., bie teutfde Rale kriebe mit Graraba, worin biefes bas Bertprechen bes Tribufs erneuerte. Mus hamme Albamte Albabik folgte 1275 feinem Bater auf bem Thron. Gleich nach seinem Regierungsantitt schlos er mit bem Ronig von Marotto, Gon Juffuf, ein. Bundniß, um fich von ben Chriften gu bes freien. Diefer überra'chte in ber That ben caftilifden Felbheren Don Rugne be Bara, folug und tobtete ibn, nahm bierauf ben Infanten Don Sancho, Ergbifchof von Tolebo, ber gu rafd angriff, gefangen unb ermorbete ibn; boch wegte Don Lupo am anbern Sage bie Schlappe wfeber aus. Run eilten von allen Geiten Berftartungen manns gegen Portugal an. Durch ben In. betbei und zwangen Ebn Juffuf zum Rad. fanten beinrich von Caftilien 1259 jum Auf. jug, und burch ben Infant Don Sancho ftand gegen beffen Bruber, Alfons X., ver. warb 1276 ein Stillfand vermittelt. 1277

wurde biefer wieber gebrochen. Doch bes fchrantte fich ber Rampf Anfangs nur auf Geefrieg, bis 1281 Alfons X. von Caffilien mit feinem Coon in Granada einfiel, jeboch jum Rudjug gezwungen warb, nachdem ber Ronig von Granaba foon annehmliche Bedingungen, namtich Bafall gu fein und ibm & feiner Gintunfte Eribut ju gablen, gethan hatte, biefe aber ausgefclagen morben maren. 1282 fam jeboch ein Friebe ju Stanbe, ja Granaba unterftugte fogar ben Infanten Sando gegen feinen Bater, Alfons X., ben berfelbe Marotto, Ebn Juffuf, und lebte, ale er, flerer Ronig geworben war, mit ibm bes balb im beften Ginverftanonis. Rur als Sando 1295 ftarb, begann ber alte 3mift von Reuem und mit ungufcfebenen Caftis Hanern vereint fiel ber Ronig von Gras naba in Undaluffen ein. Bergebens vermittelte ber Infant Don Beinrich einen Stillftanb und verfprach bem Ronig von Granaba Entichabigung für ben gemachten Rriegsaufwand, bie Ronigin Mutter Donna Maria beftatigte ben Frieben nicht und ber Rampf mabrte fort, obichen innere Unruben unb ein Rrieg mit Portugal ben Caftitern arg gufesten. 1298 marb Jaen von ben Muhammebanern belagert, Quessaba aber erobert. 1803 folgte ber Sohn Alhomire, Muhammeb Ebn Alhamar, seinem Bater auf dem Ahron. Wit ihm schloß Bater auf bem Ehron. Mit ihm fchlofi Ferbinand IV., Ronig von Caftilien, 1304 Brieben, indeffen warb ichon 1309 ber Rampf burd bie Aragonies mirber entflammt unb bie Muhammebaner gefclagen. Dies gab Unlas, ben blinden Duhammed Ebn Al. hamar 1310 vom Thron ju ftofen und feis nen Bruber Dubammeb Ebn Rager Ebn Bemin an feine Stelle als Ronig aus. furufen. Mllein fon 1312 fiel Berbinanb IV., Ronig v. Caftitien, in fein Bebiet ein, eroberte Mlcaubeta, ftarb aber tury barau', weshalb attaueta, fan aver targ barau, wesnuto fein Sohn und Rachfolger, Atfons Xf., fich beeilte, fonell Frieden zu ichließen. Allein innere Unruhen brachn aus, ber Adnig ward 1314 burch die Emporer aus Eranada vertrieben u. Abulgualid 36. mael an feiner Stelle Konig. 1316 und in ben folgenben Jahren wurde ber Rampf ber Chriften gegen die Mauren wieber be-gonnen und ber Ronig von Granada fab fich genothigt, ba ihm ber erbetene Friede verneigert murbe, Befagungen von Das rottanern in einige Plage, befonbere in Sibraltar und Migefiras, melde bie Bertinbung mit Afrita immer ficherten, aufs gunehmen. Dit Gulfe Marotto's erfocht Granaba 1319 bebeutenbe Bortheile aber bie Chriften und bie beiben caft lifden Ine fanten , Peter und Johann , blieben in ber Doloct. Muf Ismael, ber von einigen Aufrührern ermorbet murbe, folgte IR u.

Spanien (Geich. IV. Granaba) hammeb Ebn Albamar, ben ber 216 tabe von Granaba gegen bie Plane ber Morber u. befonbere eines Mitverfchwornen, Demin, fougte und fo tlug bierbei verfuhr, bas er Demin von ber Berfcmorung abwendig machte und als Relbberrn beftatigte, welcher jeboch 1825 von ben Chriften gefolagen murbe, benn ber Rrieg ber Cafti. lier gegen Granaba mabrte ununterbrochen fort, wenn auch eben nichts Großes, fons been nur Streif. und Raubguge unternom. men murben. Enblich ertiarte fic 1830 ber Ronig von Granaba wieber jum Bafallen des Königs von Caftillen, Al-fons XI. Raum war aber hier Zeiede, als Aragonien Granada wiederum ned-tes um sich zu rächen, unternahmen die Mauren 1981 und 82 mehrere Einfälle in Balencia. 1833 brad wieber ber Rampf mit Caftilfen aus, ohne große Refultate gu geben; Granaba murbe hierbel von Das rotto aus unterftugt und fucte vergebens Gibraltar, bas bie Chriften belagerten, ju entfegen. 3mar gelang bied nicht, aber balb mußten bie Chriften von felbft abgiebn, und gludlich tam ein Stillftanbevertrag gwifden beiben Theilen ju Stanbe. Bevor aber Dubammeb Con Albamar aus bem Felbe heimkehrte, ward er von ben Sohnen feines Filbberen, Osmin, 1338 er-morbet. Sein zweiter Sohn, Justufuf, wurde mit Uebergehung bes alteften, 36. mael, jum Ronig ausgerufen. 1389 unter-nahm ber Ronig von Caftilien, verbunden mit dem von Aragon und Portugal, einen neuen Raubzug gegen Granaba, der eben fo burch Ginfalle ber Mauren in das caftilifde Gebiet geracht murbe und mobel bie Maroffaner, wie gewöhnlich, Bunbess genoffen maren. Die Dubammebaner 10= gen bierbei ben Rurgern und Mbu Des let, bes Ronigs von Marotto Cobn, blicb. Um ihn ju rachen, führte Abos acer, Konig von Maroffo, gabtreiche Schaaren über bie Meerenge von Gibralstar und Tariffa warb nun 1840 belagert, aber von ben Ronigen von Caftilien und Portugal entfest, bas maroftanifche Deer bei Salada gerftreut und fein Bepad erobert, auch Migefras 1344 nach ans geftrengten Entfagrerfuchen erobert, unb Sibraitar, wiewohl vergebens, 1349 belas gert. Mehrmals fichte ber Konig von Granaba in biefer Beit um Rieden, ftolg fchlug ibn Alfons XI. von Caftilien ime mer aus. Spater trat mit Alfons XI. Zob, ber 1350 por Gibraltar ftarb, eine factifche Baffenrube, burch bie Berlegens beiten und anberweitigen Befchaftigungen peters von Caftliten veranlate, ein. 1854 ward Jussuf burch seinen Dheim, Mu-hammeb Jago (Lago), ermorbet und biefer, ein schon alter Mann, bestieg ben Thron. Er wurde aber 1860 wieder bon

Rubammeb Barbaroffa, ber ein als teres Unrecht feines Befdlechts auf ben Ehron ju haben meinte, verbrangt und ließ feinen Borganger eintertern. Gine driftitde Schaar mar 1562 in Granaba eingefallen, nur um ju rauben unb ju bets muften; bie Dauren überfielen fie aber u. machten fie nieber# Daburch marb ber Ro. nig Peter ber Graufame ju einem Einfall in Granada veranlaßt; erfchrocken ging tom Barbaroffa 1362 mit Gefchenten ents gegen, warb auch freundlich aufgenommen, spater aber, um fich feiner Socie u bemachtigen, unter bem Borwand, bas bies geschebe, um ton wegen ber Entjegung bes vorigen Ronigs ju ftrafen, bingerichtet. Deter b. Graufame fubrte biergu eigenbanbig ben erften Streich. Dubammeb Jago murbe nun wieber aus bem Befangnis ges gogen u. auf ben Thron gefest. Ale 1368 ber Rampf zwifchen Peter bem Graufamen und Beinrid Traftamare, feinem Bruber, jum offnen Rrieg murbe, fand Duhammeb erfterem bei, benutte aber biefe Belegen. beit, um Jaen und Algeftras wieber in feine Gwalt zu bekommen. Später, als Deinrich III. den Thron erhielt, kam es zu einem Koffenstillsand zwischen Castilien u. Granado, wodurch Castilien biefe Plädz wier bererhielt u. ber viele Jahre mabrte. 1879 folgte Dubammeb und nach beffen Tobe fein Cobn, Dubammeb Guabir Mbul, bagen, und biefem 1891 Juffuf II. Gegen ibn unternahm 1894 Don Martin Jagues be la Barbuba, Grofmeifter bes Alcantaraorbens, eigenmächtig einen fana-tifchen Ritterzug , ben er mit feinem Leben bezahlte. Nach Juffufe Lobe 1896 erhielt beffen altefter Cobn, Dubammeb Gbn Balba, bie Regierung und erichien pers fonlich jur Erneuerung bes Baffenftillfanbes in Tolebo. 1405 brach Muhammeb, vielleicht burd bie Rrantheitefdmade Beinriche III. bes Rrantliden von Caftilien verleitet, ben Stillftanb, ber, obicon faft alljabriic burd Redereien ber Religionsparteien ge. brochen, boch noch beftanb, und fiel in Mns balufien ein, folug bie Chriften, wurbe aber balb wieber jurudgeworfen. Der Rrieg befchrantte fich in ben folgenden Sahren auf Belagerungen unb Raubjuge, bis enblich 1408 ein achtmonatlider Still. Rand ben Baffen Rube fcaffte. Balb barauf ftarb Dubammeb und fein Bruber, Buffuf, marb aus bem Rerter auf ben Abron gefest. 1410 brach ber Rrieg von Deuem wieber aus. Die Chriften maren biesmal gludlicher, eroberten Antequera und brangen bis an bie Thore von Mas laga vor; es tam baber zu einem 17mo-natlichen Waffenftilltand, ber fpater auf urbeftimmte Zeft verlängert wurde. Bon 1425 folgte fein Sohn, Muhammeb Ebn Eger b. Linke, feinem Bater in ber Regierung. 3bn vertrieb 1427 ER u.

bammeb b. Rleine nach gez, von mo berfelbe 1429 von Caftillen unterftust (ba ber neue Ronig ben Baffenftillftand niche bielt) und bon gebeimen Anbangern bes gunftigt gurudtehrte, Dubammeb b. Rietnen folug, ibn tobten und feine Rinber im ben Rerter merfen ließ; allein ba fich ein Rrieg mit ben Chriften angefponnen batte und die Caftilier in Granaba einfielen, bis bicht por Granaba ftreiften und ben Ronia folugen, warb berfeibe 1431 von Juffuf Ben Dulep, bem Entel bes von Petex b. Graufamen ermorteten Rubammeb Barbaroffa, ber fich bei bem Chriftenbeere bes fanb und von bemfelben unterftast marb. entibront. Gleich nad feiner Thronbefteis gung ertiarte fic ber neue Ronfa zum Ba. fallen von Caftilien. Schon 1432 farb er aber u. Dubammeb Gbn Gier nabm ben Abron jum 8. Male ein. Gogleich) erneuerte fic ber Rrieg mit Caftillen und bie Caftifer eroberten nach und nach mebs 1445 erreate fein rere maurifde Stabte. Deffe, Dubammeb Con Demar, einen Mufftanb, nahm ben alten Ronig in ber Aufhands gefangen u. ließ sich jum Ronig auerufen. Sogleich ward ihm ber Sohn bes alten Konigs, Ismael, als Begems thus entgegengestillt; boch gab er feine Pratembentschaft balb wieder ab und schloß mit Gon Deman Frieben. Gon Deman folof aber mit bem Ronig von Ravarra ein Bunbnif und betriegte Caftilien mit Biud, inbem biefer Staat von innern und außern Beinden bebrangt murbe; fie ftreifeten bis Jaen und tief ins Band berein, und erft 1452 murben bie Chriften threr Dei 1458 emporte fich ber bereits gefter. nannte Semael gegen Duhammeb unb fties ibn vom Throne, hatte aber fogleich ben Aben Cerag (Aben Cerar) jum De-bentonig und Mitbemerber. Echterer mach bon ben Chriften unterftust, und balb toberte ber Rrieg wieber empor und mabrte in ber gewöhnlichen Beife, mit Raubjugen und Stabtebelagern geführt, bis 1457, ma ber Ronig mit Beinrich IV. von Caftitien einen Sjabrigen Stillftand folos, jeboch mar bie Seite bes Ronigreiche Jaen ausgenommen, wo ber Rampf fortmabrte. bis 6den 1462 ber Rrieg wieber entbraunte. fruber batte fic Aben Gerag bem Ronig untermorfen ; nichts befto meniger lodte ber Ronig einige von Mben Cerage Familie nach Monbujar und ließ fie bier ermorben. 1464 marb ber Stillftanb gwifden ben Chrifien und Caftiliern erneuert; taum war aber Dubammeb Abu baffan (Abul Dascen. Aliaben Daffan) feinem Batre 1465 auf ben Afron ge-folgt, als ber Rampf ichon wieder ent-brannte und Gibrattar von ben Chriften erobert marb. Doch enbigte, wie gewohns lid, 1478 ein Stillftand ben Rrieg. Rach.

291

Aragon, und Ifabella, Ronigin von Caftis Ifen, vermählt und fo bie Unruben, bie aufen bas driftliche G. gerfleifdten, ge-endet batten, mar bas gange Streben bei-ber, bie Rauren aus G. ju vertreiben. Mues warb gethan, um bie innere Rube in ben Provingen ju fichern u. foon follte ber Rrieg beginnen, als bie Mauren Bas bara überfielen u. baburch bas Beichen jum Rampf gaben, Die Chriften überrafchten nun jundoft 1481 Albama und vergebens ftrebten bie Mauren in mehreren Belagerune gen , es wieber ju erobern; ftets entfeste es Rerbinand ber Ratholifde mit feiner Dacht. Babrend ben Staat von Granaba fo aus Bere Beinbe bedrangten, gerfleifdten ihn auch innere Unruhen. Geit Aben Gerag bem Jemael als Gegentonig um 1458 feinblich gegenüber gestanben und fich ihm enblich Briebe foließenb unterworfen hatte, war beffen Beichlecht, bie I ben. ceragen, mit bem bof zwar in außerem Frieben, ihm aber eigentlich ims mer entgegen gemefen. Borguglich ftanben bie Begri's, ein anberes Gefdlecht, bas an bem hofe ter Ronige von Granaba alle wichtigen Stellen fine hatte, bemfelben feindlich gegenüber. Einer ber Abenceragen unterheit aber ein Biebesverftanbnif mit einer Schwester bes Konigs Abu Safe fan und flieg in bas toniglide Schlof Alhambra, bas gugleich bie Cittabelle von Granaba bilbet, bet nächtlicher Weile ein, um bie lebte Gunft biefer Peinzeffin gu geniegen. Aber ber Berrath schief nicht; ergurnt lodte ber Ronig bas gange Bes folecht nach ber Albambra u. ließ fie bort in einem ber Bofe fammtlich nieberhauen. Dennoch maren einige Abencerragen, ge-(f. b.) genannt, ließ fich mit Bulfe ber Abenceragen von einem Shurm ber Mihambra berab und entfam gludlich nach Dort erhob er bie gabne bes Aufruhrs, ber fich balb nach Granaba verbreitete, mo ber alte Ronig flieben mußte. Unterbeffen hatte ber Krieg fur bie Chriften eine folimme Wenbung genommen, benn nach Malaga vorgebrungen, hatten fie 1483 in einer Soladt flieben muf-fen. Balb ermannten fie fic aber, folu-

bem fich Rerbinand ber Rathol, Ronig von wieber, Rerbinand und Ifabella, liegen aber ben gefangenen Ronfa Boabbil wieber frei, jeboch mußte er vornehme Beifeln ftellen, einen Aribut von 12 000 Goldgutben verfprechen und fich jum Ba-fallen von G. erklaten; beibe beabsichtigten baburd bie Unraben unter ben Dauren gu Daburg die unrupen unter ven Dauern gen abren. Abu haffan hatte die Schwierige keit begriffen, sich gegen die Spanier baten zu können, wor abre mit seinem Antrage, Frieden zu schlieben und sich zum Bafallen zu erkläten, abgewiesen worden. Befonders war es Ferdinands Minfter, ber ber Carbinal Zimenes (f. b.), ber ben Rrieg feit 1484 betrieb, wobei ibm aber manche caftilifche Große bebeutenbe Schwierigteiten in ben Weg legten. 1485 erfchien bas erfte nach neuer Are organifirte Deer, vas erste nach neuer ar organizite Deer, in welchem die ganze kriegslustige Jugend bes süblichen Europa's diente, unter Ferdinand d. Kath., Königs von Aragonien, Kührung in Andalusten, um Boadbil zu unterstägen. Diesem herre konten, obgleich es Malaga nicht einzunehmen vers mochte und die dortige Belagerung aufher ben mußte, bie Mauren auf bie gange nicht wiberftebens fie festen ben Abu Daffan ab und fperrten ibn in ber Refte Mondujar ein, wo er balb barauf farb. An feine Stelle ward Abu haffans Bru-ber, Dubammeb Abu Abballab al Bagal, jum Ronig ermablt, mabrent es Boabbil gelang, fich nach Boza ju begeben und er murbe bort jum Ronig ausgerufen. Er beherrichte einige Jahre ben bftichen Theil bes Reide Granaba, mabrent fich al Bagal mit bem westlichen und Granaba felbft begnugte. Beibe befriegten fich, vers mochten aber feiner ben anbern ju ber bedngen. 1486 erfcien Berbinand b. Rath. Dennoch waren einige Abenetragen, ges bedigen. 148d erschien gerbinand d. Asth. warnt, nicht auf das Schloß gesommen us im Fetbe, belagerie und nahm Lora, wo lebten bader noch, um ihr Geschlicht zu Boaddi verwundet entsich und kurz darzächen. Der König hatte zu bieser Zeit auf seinen Oheim, al zagal, von Graeeine Renegatin, Zorzia, genommen und nada vertrieb. Run nahm Kerdinand d. die erste Gemahlin, Aija, versoßen. Aus Kath. 1487 Malaga und 1488 Baeza, wos Furcht, daß thre Schne sie rächen wars hin sich al Zagal gesüchtet hatte, nach sien, ließ Abu Hassen einer deselben, Zus Kath. 1487 warde eine worauf al lich ermorden. Allein einer derseiben, Zagal auch Guadd und Almeria freiwillig Ruhammed Abu Abdallah (Abu übergad und Suadd und Almeria freiwillig Ruhammed Abu Abdallah (Abu übergad und von Ferdinand freien Aussen. lich ermoeben. Allein einer berfeiben, Bagal auch Guabir und Almeria freiwillig Muhammeb Abu Abballah (Abu übergab und von Ferdinand freien Aufent. Abbele), gewöhnlicher Boabit i balt in Andaror und fpater in Afrika vergonnt erhielt. Rur bie Ctabt Granaba war nun noch in ben Banben und auch biefe Stadt batte Boabbil verfprocen ju übergeben, menn Gnabir unb Mis meria erobert maren. Mis aber Berbis nand jest biefe Uebergabe verlangte, ents foulbigte fich ber Konig bamit, bas ibm biefelbe jest burch bie Anwesenheit zu vieler vertriebener, fanatifder Ruhammebas ner unmöglich werbe. Sogleich folof ger-binanb Granaba am 9. Mai 1491 mit gen ben jungen Boabbil und nahmen 60,000 Mann ein, und baute ben Solitin gefangen. Sogleich bestieg Mu, baten, welche bie Belagerung ober Blobammeb Abu haffan ben Theon tabe fubrten, Belte von Stein, woraus 60,000 Mann ein , und baute ben Colibaten , welche bie Belagerung ober Blo. fpå:

fpater bie Stabt Santa Fé entftanb. hunger nothigte endlich am 2. 3an. 1492 Granaba jur Uebergabe und am 6. Januar jogen Ferbinand und Ifabella in Granaba Die Bedingungen ber Uebergabe mas leiblid. Die Ginmohner follten ihre ren leiblid. Guter, Religionsfreiheit und Dofcheen bes balten und nad Belieben bleiben ober nach Afrita auswandern burfen; im exften Fall follten fie S Jahre teine Abgaben u. bann nur bie bisherigen gabien. Boabbill gog mit feinem Gefolge nach Alpujarra, einer Liefnen Gebirgsftabt aus; als er auf bem legten bugel, wo man Granaba übers fiebt, anlangte, wenbete er fic noch eins mal um und brach in Rlagen und Thra. nen aus, feine Mutter überichattete ibn aber mit Bormurfen, bag er einen folden Befig nicht zu bewahren verftanben habe. Rach furgem Aufenthalt in Alpujarra ers bielt er ble Erlaubnis nach Afrita ju gebn. So enbete bas Reich ber Mauren in G. Mauren, eines Bolles, bas weit ebter, großbergiger u. bulbfamer und bes Gludes weit mehr werth war, als ibre fanati-iden Sieger, eines Bolles, beffen Dents maler ber Bautunft noch jest burch Bierlichfeit und Seftigfeit Bewunderung erres gen, bas Poefie und Dufit liebte u. übte, und beffen Gble welt mehr ritterliche Befinnung jeigten, als bie Spanier. Ihre herrichaft fiel aber burch einen hauptfeb. Dan batte namtich ben Ctattbaltern ler ju viel Dacht gelaffen, fie emporten fich ftete, und Beichlichteit u. Ueppigfeit machten ge. rabe ben Thron, wo fich eigentlich Starte u Rraft concentriren foll, jum schwächften Theil bes Staatsforpers. Raum war aber Granaba unterworfen, als ber Janatismus ber Spanter sich gegen die Jurdegebliebenen und in ihrer Religion Berbarrenden wendete. Aimenes (f. d.)., Erzsbifchof von Toledo, und der Blichof von Granaba erhielren ben Auftrag, fie ju betebs Biele nahmen bie driftliche Religion an, um nur Rube ju baben, die übrigen, beren noch viele in ben Gebirgen fefte Gibe batten, murben geheimer Ginverftanbniffe mit Afrita befdulbigt und auf jebe Beife Mis bie Baft unertraglich murbe genedt. und fich bie Mauren emporten, ba wurden fie mit graufamer Strenge beftraft, mebrere Laufenbe bingerichtet, andere Laufenbe in bie Staverei geführt und nur bie sum Chriftentbum übertraten , ertielten Scho. nung. Die Araber in ben Bebirgen griffen nun gu ben Baffen. Der Rampf mit ihnen war both blutig. bis er enbifd 1500 burd einen Bertrag geenbigt murbe, nach mel-chem ben Dauren gegen eine Abgabe von 10 Dublonen fur bie Familie frefer Mbjug nach Afrita geftattet murbe, 160,000 Du. bionen murben von ben Musmanberern an

ben Schat gezahlt, gleich barauf murbe ben- Mondejaren (Mauren in chriftlichem Dienften) geboten, bas Band ju berlaffer. Biele Zaufende verliegen Caftilien. In Mragonien ließen bie Stande bie Bertreibung bem Monbejaren nicht ju Unter Philipp III. mußten auch felbft bie Ublommlinge ber Mauren. bie Morietos, bas fpanifche Gebiet verlafsfen. 600,000 fleifige Arbeiter manberten aus biefem gande aus, Bgl. Bleba, Co-ronico de los Moros de España, Balencia 1618, Fol., und Carbame, Histoire de l'Afrique et de l'Espegne sous la do-mination des Arabes, 3 20e., Par. 1765. B. Gefcichte ber driftliden Staasten in G. Mis nach ber Schlacht bei Zeres be la Rrontera 711 bas Beftgothenreich in 6. gertrummert worben mar, fammelte De . lane, Abtommling bes Ronige Chinbas fwinth, einige tapfere Abelige und rettete fic in die afturifden Gebirge in bie boble Cava Donga. Mehrere gludtlinge, bie unter ber arabifden Berrichaft nicht mob-nen mochten, fanben fic ju ihm u-b balb murben fie ftart genug, baß fie Ginfalle in bas maurifde Gebiet thun fonnten, Beute ju machen. Mis bie Araber biefen Chriftenhaufen bei bem Berge Anfena 718 angriffen, wurden fie gefchlagen und ber Berrather Appas fiel in bie Banbe ber Chriften, bie Gijon eroberten unb mun einen eignen Staat grundeten. a) Xftu. rien, welches bie 740 Dviebo, feit 920 aber Beon bief. D'e Chriften in ben Gebirgen mabiten gunaoft 720 ben Delano ju ihrem Dber haupt, ber als Gründer bes neuen chrest, lichen Staates, ber Anfangs Dviebo bies, bis 787 rezierte. Iom folgte sein Sobn, Favifila, und als diefer 789 auf ber Waderniede renjagd umtam, ein Gibam, Mlfone I. ber Ratholifche. Er eroberte 740 Lugo, barauf auch Galicien, Entre Minbo e Duero, Trajos Montes, einen Theil Don Beon und Caftitien. Er führte jureft ben Titel eines Ronigs von Afturien. Beine Groberungen behauptete er nicht alle, vermuftete aber bie unbaltbaren ; in ben übrigen befeftigte er bie Stabte, ftellte bie Rirden ber und forgte fur bie Sider. beit ber Unterthanen. Gein Cobn und Radfolger, Froila I., bis 768, batte im Anfange feiner Regierung mit vielen Gras porungen, befonders ber Basconen u. Ga. licier, ju tampfen, bie er boch alle gluce lich bampfte. Diefe Unruben, mabricheins lich burd bie Beiftlichteit erregt, bie er mit Gemalt gur Chelofigfeit zwingen woll. te, wollten bie Araber benugen unb fielen in fein Gebiet ein; fie wurden aber 761 in ber Schlacht bei Pontumo u. 765 abermals gefdlagen und Ftoi'a brang bis ges gen Balencia vor unb machte große Beute. Mus Diftrauen ermorbete Froila feinen

Bruber bei Beimeran 768, murbe aber beshalb von ben Unbangern bes Ermorbes ten felbft umgebracht. Aurelio, bes Bor. Better, bemachtigte fich nun bes Thrones; gegen ihn emporten fich bie arabifden Stia. ven und riefen ben Ronig Abborrhaman gu Bulfe. Das nach einem ungludlichen Rriege fic Mureno ju einem fcimpfiiden Frieben perfteben und ben Arabern einen jabrlichen Eribut an driftlichen Jungfrauen jugefte. ben mußte, ift eine gabel, beren Behaltlo. figteit erwiesen ift. Seine Rachfolger, Silo bis 783 und Daurogato bis 790, regierten ohne Musgeichnung. Ber. mubo I. Diatonus bemachtigte fic bars auf swar ber Rrone, trat fie aber 792 freiwillig dem talentvollen Cohne Froila's. Alfone II. bem Reufchen, ab, ber mit großem Ruhm regierte. Die Araber über-Jogen ibn 793 mit Rrieg und fielen in Afturien ein. 794 beffegte er fie bei Babos u. tobtete ihnen 60,000 Dann. Er madte nun große Eroberungen in Portugal, be-feste Liffabon, bevolferte Braga, nothigte ben Statthalter von Balencia 800 gur Anertennung feiner Dberberrfdaft und Dernichtete 801 bie arabiiche Streitmacht in Gine Berfchworung gegen ibn Biscapa. Tam 802 jum Mutbrud. Er wurde gefangen genommen u. in ein Rlofter gefperrt; Doch ein treuer Bafall; Theubes, befreite ihn wieber. Darauf fubrte er noch viele gludliche Rriege gegen bie Araber, befiegte fie 811 bei Biffeu, 812 bei Bamora, folug 816 ben Albuferim und zwang ibn gum Brieden, gewann an bemfelben Sage eine Schlacht, an welchem auch Ramiro, Ber-mubo's Sohn, die Araber folug. 824 gwang er ben Statthalter Muhammeb von merida fich ihm zu unterwerfen. 825 fiegte er bei Calagura und 827 überwäletigte er ben Muhammeb, ber fich gegen ihn emport hatte. Richt weniger thatig in ben friedlichen Staatsgeschäften, als im Rriege, brachte er bie Berfaffung bes Staats und ber Rirche in Dronung, grun. bete einen Bifchofsfig, erhob Dviedo jum feften hoffig und ichmudte es mit vielen prachtoollen Palaften und Rirden. Bab. rend feiner Regierung murben 829 bie Reliquien bee beil. Jatob jur Berehrung ers boben. Er ft. 842 u. ernannte ben Cobn Bacamunds, Ramit o I., ju feinem Dach-folger. Diefer mußte ben Grafen Repotian betampfen, ber ibm ble Rrone flieitig mach. te Darauf ichlug er 844 bie Normannen bet Corunna, eroberte 846 Alava, Cala-borra und ein großes Gebiet in Portugal und brachte 849 bei Lograno ben Araund bragte 649 bet ergenno ein ara-bern eine folde Rieberlage bei, bag fie 70,000 Mann auf bem Schlachtfelbe lie-fen. Durch biefe Betplitterung war bie Macht ber Araber in S. fo gefcwacht worben, bag fie von ben Thriften fonell

batte vernichtet werben tonnen, wenn biefe unter fich einig gemefen maren; boch burch unaufhörliche Bebben unter einander felbft fchwach, tonnten fie in ihren Rriegen gegen bie Araber teine große Dacht aufbieten. Er ft. 850. Drbono I., Ramiro's Cobn, bampfte gleich bei bem Untritte feiner Res gierung einen Aufruhr in Alana u. ichlug ble Araber; barauf befiegte er 857 ben Statthalter Rufa von Saragoffa und ers oberte Albayba mit Sturm. Gein Felds herr, Peter, ichtug 859 die Rormannen, er felbft aber übermanb ben Sohn bes Ronige von Corbova 861 und eroberte Gas lamanca und Coria, bann beffegte er 865 ben Ronig Dubammeb von Corbova erft ju Banb und bann jur Gee, meldes ber erfte Seetrieg ber driftlichen Spanier war. Diefer vielen Rriege ungeachtet, baute unb befeftigte Ordono viele Statte und erhob burd feine weife Regierung ben Bobiftanb bes Bolfes. Er ftarb 866. Alfons III. b. Grote, Orbono's Cobn, bod verbient um bie Ausbreitung ber driftlichen Macht in S., hatte gleich im Ansange feiner Rezierung gesährliche Empörungen in ben eigenen Staaten, 866 bes Grafen Froila in Gallicien, 868 bes Grafen Enlon in Alava gu befampfen; barauf griffen bie Araber ihn an, bie er aber in vielen glangenben Schlachten, ale: 869 bei Bier. 3a, 876 bei Coria, 878 bei Polverofa, 831 in ber Sierra Elerena, 882 in Mlas va und in Caftillen beffegte, ihnen Gis mancas, Soro. Bamora, Atfenga, Colmbra und viele andere Gebiete entrif und barauf 885 einen fechtjabrigen Baffenftillftanb mit ihnen folos. Er benugte bie Baffen. rube, um bie verfallenen Stabte berguftels Ien, in ben eroberten ganbern Bifcofe eingufegen, bie Berfaffung bes Reids ju orb. nen und bie Emporungen aufrührerifder Großen ju betampfen. Diefe wollten fich nicht feiner fraifvollen Regierung fugen; erft ftanben 885 Unno und hermanegilb, bann 894 unb 895 Bitiga und Garacin, 897 und 98 bie 4 Bruber Froita, Dunnes, Dhoario und Bermubo auf; auch bie Mras ber ergriffen bie Baffen wieber Enblich emporten fic auch bie Stabte Aftorga unb Bentofa u. riefen ju ihrer Gulfe bie Mra. ber berbei. Er befiegte aber alle, pernich. tete 904 bas arabifche Deer bei Bamora u. erweiterte aufs Reue fein Gebiet. Enb. lich emporte fich fein efgener Sohn und Ehronfolger, Barcias, 907 gegen ibn und viele Grofe, auch fein 2. Gobn und bie Ronigin traten bem Emporer bei. Er über. manb fie aber nach einem breijabrigen Ram. pfe, nabm bie aufrubrerifden Gobne gefangen, legte bann aber 910 bie Regierung freiw!lig nieber u. gab bem alteften Cobne, Sarcias, Afturien und Beon, bem 2.. Drbono, Gallicien, er felbft führte ale

Felbherr feines Cobnes ein Deer gegen bie Araber und befiegte fie. Er ft. 912, Gar. 3on beerbte Drbo. cias 914 Einbertos. ño II., ber 916, nachbem er die Araber bei Zalavera be la Reyna besiegt hatte, bie Refibens nach Beon verlegte, und fich bort gum Ronig fronen lief, wovon feitbem 918 bas Ronigreich ben Ramen : Ronigs reich Beon führt. Beon blieb aber ein Nabrbunbert lang ber vorberrichenbe drift. lide Staat in G., obicon Barcellona unb Maparra um bie Ditte bes 9. 3abrb. als driftifche Debenftaaten aus ber fpanifchen Mart / einer Befigung ber Franten ber-porgingen. Orbono II. beberrichte Ufturfen, Gallicten, Beon, Biscana, Mlava, einen Theil von Caftilien unb bie portugiefichen Provingen Entre Minho e Duero und Era. 308 Montes. um bie Rieberlage bei Salavera ju rachen, hatten bie Araber viele Dulfevoller aus Afrita berufen und griffen Beon an, wurben aber 918 bei Ralavera be la Renna aufe Saupt gefchlagen. Er locte ben Brafen von Caftilien, feinen Bafallen, an feinen Bof und ließ ihn tob. ten, worauf Caftilien von Mitaben regiert marb. Rad ben thatenlofen u. furgen Regfes rungen Froila II. und Alfons IV. b. Donde bis 927 gelangte ber traftvolle Ramiro II. bis 950 gur Regierung. Er befampfte mehrmalige Emporungen. Mi. fons IV., ber ins Rlofter gegangen war, aber wieber bie Regierung an fich gu reifen ftrebte, folug bie Araber 933 bei Dema, 938 bei Simancas unb 949 bei Caftitien entjog fich 938 ber Malapera. Kehnspflicht von Leon, tehrte aber jum Gehorsam jurad, als bie gemeinschafts liche Gefahr von ben Arabern sie be-brobte. Die Araber wurden geschlagen u. Saragoffa ward lehnepflichtig bon Been. Babrend feines Sobnes, Orbono III., Turger Regierung eroberte Ferbinand, Graf von Caftilien, Corajo und ichlug bie Ara-ber bet San Efteban. Ortono III. ftarb 955. Sanches, Ortono's Bruber und Nachfolger, hatte fich gegen feinen Bruber emport u. enthielt beffen Cobne ben Ihron por, murbe aber 957 von bemfelben Dr. bono IV. bem Bofen verjagt. Er nahm feine Buflucht ju bem Ronig von Corbova. mit beffen Beiftanb er 960 bie Regierung wiebererhielt. Gin Jahr barauf mußte cr bie Unabhangigfeit Caftiliens anerfennen, welches con ba ab in bie Reihe ber felbit. Rantigen driftlichen Staaten tritt (f. Ca. Sandes ftilten [Gefch ] weiter unten). mußte ben Bifchof Sifenand von St. Ja. go. ber fich fcwere Bebrudungen bes Bolte erlaubt und gegen ihn aufgelehnt hatte, formlich betriegen und 964 verjagen. Darauf emporte fic bes Bifchofs Ber, wanbter, Graf Gonfalvo, Statthalter bon Gallicien, murbe 966 übermunben, erhielt Bergeihung, vergiftete aber ben Ronig 967.

Gein Cobn u. Racfolger, Ramiro III., mar 5 Jahre alt und feine Mutter, The. refie, fubrte bie Regierung. Der Staat murbe burch bie Ginfalle ber Rormannen 976 und burch bie Emporungen bes gallicifden Abels gerruttet. Der Ronig murbe 981 bei Portela be Arenas von ben Mufrührern gefchlagen und farb balb barauf. Sein Rachfolger, Bermubo II., Ordo. no's 4. Cobn, von 982-999, ein talent. voller gurft, befag nicht Dacht genug, ben Berbeerungen ber Araber Biberftanb ju leis ften, bie feibft bie Dauptftabt Beon gerftors ten und St. Jago's Beiligthum plunberten. Doch murben fie 998 bei Calatagenagar ges folagen. Bei Bermubo's Tobe mar fein Thronfolger, beffen Cohn, Alfons V., erft 5 Jahre alt. Bum Manne erwachfen , bewies biefer fich tuchtig, boch murbe er 1027 bei ber Belagerung von Bifeu ers fchoffen. Bermubo III., fein Rachfol-ger bis 1037 gerieth 1032 in einen Rrieg mit Navarra, ber unglucklich für ihn auss fiel. Caftilien wurbe 1028 jum Ronigreich erhoben. In einem Rriege mit beffen erftem Ronig, Ferbinand I. b. Gr., ber Caftitien in einer Theilung mit feinem Bruber erhielt, verfor Bermubo III. 1037 bei Tamara Schlacht u. Beben. Da er finberlos ftarb und feine Schwefter, Sanctia, mit bem Ronig Caftilien vermablt mar, fo murbe Beon mit Caftilien vereinigt, welches feitbem ber berrichende driftliche Staat in G. mar. Doch nicht für immer hatte bas Reich Beon geenbet, es entftanb vielmehr aus bem Reiche Caftilien burch Theilung wieder, bas erfte Dal, als nach Ferbinand I. von Ca. ftilien Tobe bas Reich 1065 unter beffen Sohne getheilt murbe und Alfons VI. baffelbe erhielt, balb aber von feinem Bruber, Sancho II. von Caftitien, 1071 verjagt murbe, aber nach beffen Tobe wiebers tebrte und von Reuem Caftiffen und Beon vereinigte; bas andere Mal, als nach Alfons VI., Ronigs von Caftillen, Sode 1109 beffen Tochter, Uraca, gwar Sa-ftillen erhielt. aber Leon beren Sohn, aus erfter Ghe mit Alfon VII., aus e Balb jeboch Alfons auch als Ronig nach Gaftilien berufen und 1128 wirtlich front, 1126 aber burch ben Sob feiner Mutter von jeter Rebenbuhlerichaft befreit. Aber auch Alfons VII. theilte, alt mers benb, fein Reich, und mahrend Sancho III. Caftilien erhielt, warb leon bem 2. Cobn, Ferbinand II., ju Theil u. biefer trat bie Regierung 1157 nach feines Batere Tobe an. Er führte von 1158 an die Bormunbichaft über feinen Reffen, Alfons VIII., Ronig von Castilien, vermochte aber die Iwstig. teiten swifden ben Saufern Caftro und Bara, bie Cafillen verheerten, nicht ju bampfen. Dachbem er bis 1170 mehrere

innere Rebben und Rriege mit Aragon für Cafilien bestanben hatte, übergab er fete nem für munbig ertlarten Reffen 1170 bie Regierung. Balb barauf gerieth er mit feinem gemefenen Danbel in eine turge Rebbe, boch folog man balb Rrieben. Rete Dinand II. ft. 1188 u. fein Cohn erfter Gbe, Mifons IX., folgte ibm. Er ließ fich von bem Ronig von Caftillen gum Ritter folagen, beirathete eine Pringefin von Portugal, Thereffa, murbe aber vom Papft megen ber Che in verbotenem Grabe famt Portugal in ben Bann ertfart, biefer Bann aber balb wieder geloft, auch bie Scheibung mit Therefia vollzogen. 1195 verbuntete er fic mit Caftillen und Ravarra gum Rampfe gegen bie Mauren, boch ba bie Caftitier allein angriffen, murben fie gangs lich gefdlagen; bies führte aber jum Bwift und enblich jum Rriege gwifden Caftilien und Beon unb Ravarra; bod verfonten fic beibe Theile 1197, ale fie bie Gefabr burch bie Muhammebaner fic naben faben. Bum Beichen ber Musibnung vermabite fich Alfons IX. mit Berengaria, Prinzelfin von Saftilien, eine Ebe, bie ber Papft megen verbotener Bermanbticaftegrabe eben-falls nicht bulben wollte und 1204 burch Bannerklarung beren Trennung erzwang. Doch wurde ber Sproffling aus ibr. Ferdinanb, für rechtmäßig erklart. Berengaria kepte nach Castilien gurde und fogleich brach auch 1205 ein Arteg zwischen belben Staaten aus, ben nur das Bureben bes Papftes 1208 enbete. 1211 tam es ju einem allgemeinen Bunb ber driftlichen Ros nige gegen bie Dubammebaner, um Duhammet, Ronig von Marotto, ju vertrei. ben; taum mar bies gelungen u. bie Dau. ren beffegt, als Alfons fich in einen Rrieg gegen Portugall u. Caffilien einließ, melde Bebbe jeboch balb ausgeglichen murbe. terbeffen - mar bie Gemablin Alfons IX., Berengaria, Bormunberin ihres Brubers Sando, Ronigs von Caftilien, geworben, wurde aber in biefer Gigenfcaft von ben Laras verbrangt. Ploglich warb aber Sancho 1217 von einem Dachziegel erfchlagen unb Tafd rief nun Berengaria ihren und Alfons Sohn, Ferbinand III., nach Caftilien, lief ibn tronen und behauptete fich gegen alle Berfuce ber Baras, fic ber Berricaft gu bemachtigen. Doch Alfons IX. machte felbft Unfpruce auf bie Rrone von Caftilien, be-Eriegte nicht nur feinen Gobn, fonbern faste einen folden bas gegen ibn, bas ber Papft taum ben Brieben zu vermitteln bermochte und baß er, als er feinen Lob berannaben fubite, in feinem Reftament 1250 bie altern Someftern Berbinanbs ju Raum ber-Erben einzufegen verfucte. mochten bie beiben verwitweten Roniginnen, Therefia v. Portugal u. Berengaria v. Caftis lien, biefem 3wiefpalt borgubeugen u. bie un-

geftorte Thronbefteigung Ferbinanbe ju Bers mitteln. Bon nun an mar Beon für immer mit Caftilien vereint. Schon febr geitig maren außer bem Dauptftaat Beon (fruber Afturien) mehrere andere Staaten auf ber pyrenaifchen Dalbinfel entftanben. Im frus phernaigen machte fich b) Ravarra unabhan-gig, das sich aus Bestanbtheiten der spanis schen Mart (f. b.) in der Mitte bes 9. Jahrh. bilbete, indem Garcias I. um 858 den Konigstitel annahm; doch hießen seine Rachfolger Garcias II. und Fortunius vieber Grafen und erft Sancho I. (facb 926) nannte sich wieber Ronig von Pampluna. Sein Rachfolger, Garcias III., erbeite Aubela von ben Arabern; bessen Sohn, Sancho II., erheitathete Aragonien und bessen Entel, Garcias IV., eroftent oberte mehreres Gebict ben Arabern, beffen Cobn, Cancho III. aber Cobrarva und Ribajorca und erheirathete mit Gipira, ber Erbtochter von Caftilien und Schwefter bes letten Ronigs, Bermubo III., biefes Banb. Unter ihnen ftanb Ravarra auf ber bochften Stufe ber Dacht und war ber machtigfte chriftliche Staat in G. Sando III. theilte aber 1034 noch bei feinem Leben bas Reich und gab Berbinand I. Caftilien, Gonfaleg, Cobrarva und Ribajorca, bem unehelichen Ramiro Aragonien und ber ditere, Gar-cias V., behielt nur Ravarra und Bis-capa; er fiel 1054 in ber Schlacht bet Burgos gegen seinen Bruber, Recbinand I. bon Castilien; sein Sohn, Sancho IV., ward aber 1076 burch ben eignen Bruber ermorbet, worauf Ravarra größtentheils an Aragonien (nur ein fleiner Theil marb eaftilianifd) fiel und unter Canco V., Peter I. u. Mlfons I. einen Theil biefes Staats ausmachte (f. unten) bis 1184. Betterer nach einer bei Fraga gegen bie Araber verlornen Schlacht geblieben mar, mabite Aragonien Ramiro II., Ravarra aber Garcias VI. Ramireg, einen Abtomm. ling ber alten herricher, jum Ronig, ber, gu fchmach, fich felbftftanbig gu balten, bet Caftilien jur Bebn ging , von welcher 26. hangigteit fein Goba, Sando VI., fich befreite. Deffen Cobn, Sando VII., marb von Caftilien befriegt, vertrieben unb befdrantt, bod tebrte er wieber unb ftarb, gut regierenb, 1234. Das Baus Cham. pagne beftieg nun mit beffen Somefters fobn, E beobald I., ben Ihron von Ravarra; boch er, wie fein Cobn, Theo. balb II., mar meift in Palaftina beichaftigt und mit bem Bruber Theobalb II., Deinrich I., ftarb ber navarrifche Mannsftamm aus. Seine Gemablin, eine Tochter bes Grafen von Artois, und feine Tochter, Johanna, machte Alfone von Caftilien bie Erbicaft freitig, fie gogen fich nach Brantreich jurud unb ber Graf b. Artois erfchien nun mit einem Deere in Ravarra

und eroberte Pampelung 1278 mit Sturm. Johanna vermablte fich bierauf mit Phis lipp b. Schonen, Ronig von Frant-Bubwig I. (X.), ihrem Cobne, Phistipp bes Bangen und Rari bes Schonen bei Frantreich. Rach bes Legtern Tobe 1828 erbte Bubwigs X. Zochs ter, Johanna II., Ravarra. Johanna war an Philipp, Graf v. Evreur, ver-mahlt, ber 1848 bei Algegiras blieb. Sein Sohn, Rati II. b. Bofe, hatte immers mabrenb Gandel mit feinen Rachbarn u. ft. 1387. Deffen Cobn, Rarl III. b. Gble, mar aber ein friebliebenber Farft u ft. 1425. Er binterließ blos eine Tochter. Blanca, bie, an Johann v. Aragonien vermablt, Ravarra wieber an Aragon brachte. Mis fie 1449 farb. machte ibr Cobn, Rari v. Biana, Anspruche auf ben Be-fit von Ravarra und führte mit feinem Bater um beffen Rrone bis ju feinem Tobe 1461 fortwahrend Rrieg, Johann blieb aber bis 1479 ungefiort Ronig, wo feine Cochter, Eleonore, Ravarra erbte und ihrem Gemahl, Gafton v. Foir, gu-brachte. Rach beiber Tobe erhielt ihr Sobn, Frang Phobus, und nach beffen Sobe 1488 beffen Schwefter, Rathart. na, bie Rrone, bie mit ihrer banb Jos hann v. Abbret betam. Begen ibn, bann v. Abbret betam. als ben Berbanbeten gubmigs XII., etließ Papft Julius II. ben Bann und übertrug beffen Bollfredung bem Ronig Ferbinanb p. Aragonien, ber auch wirtitch alles Banb bis an bie Pprenden 1512 eroberte u. nur bas fleine Reich Ravarra jenfeits berfelben auf ber frangbfifchen Geite übrig ließ. Ber-gebens ftrebte nach Johanns Tobe 1516 fein Cobn, Deinrich II., mit Frantreichs Salfe 1521 bas Berlorne wieber ju gewine Raifer Ratt V., jugleich Ronig von 6., behauptete bas Groberte und bas fpanis fche Ravarra bis an bie Porenden verblieb nun G. für immer. Beinriche II. unb ber frangofischen Pringelfin Margarethe von Balois Tochter, Johanna, war mit Anton von Bourbon vermählt, beren Sohn, ber berühmte Beinrich IV., gewann 1589 ben frangofilden Thron, u. Ravarra norblich ber Pyrenaen fam fo an Frantreich. Musfahrlicher ift bie Befdichte Ravarra's unter Ravarra ju tefen, wir haben fle bier möglichft turg wiederholt, ba fie mit ber nachftebenben Gefchichte von Caftilien und Aragonien fo eng verfdlungen ift, bag lettere obne erfte taum verftanben werben tonnte. Mußer Ravarra mar c) Caftilien ber Staat, ber fich in S. am meiften entwidel. te, und enbich nebft Aragenien alle anbere in fich autnohm. Coffitien mar urfprunglich ein fleines Brbirgeland an ben Quele len bes Ebro und ber Plfuerga. Gs fcbeint von ben Arabern nicht erobert ober boch

nicht behauptet worben ju fein, benn foon 759 tommt ein Graf v. Caftillen, Robes rid, por. Spater ermeiterten fic bie Grengen und bie Grafen ftanben unter ben Ronigen von Afturien, boch als Orbeno II. 922 ben Grafen an feinen fof lodte unb ermorben ließ, mabite Caftilien gwei Micaben gu Dberhauptern. Giner von biefen, Munnes Rafobra, batte einen Entel, Berbinanb Gongales, ber mehrere reiche Berwanbte beerbte, 938 icon Cafti. lien mit febr weiten Grengen befaß, und nut fehr wenig von ber Dberherrlichfeit bes Ronigs von Beon anertannte. Ja er entjog fich in bem genannten Jahre ber Dberherrlichteit Leons und tehrte nur jum Ges borfam jurud aus gurcht bor ben Arabern, bie ihn bebrobten. 3hm murbe megen wichtiger Dienfte 961 felbft biefe Behnepflicht erlaffen und er war baber ber erfte unabhangige Graf von Caftilien. Er ft. 970, und feln Gobn Garcias Fernanbes batte burd bie Emporungen feines Cobnes, fo wie burch ben Beffit Almanfor viel ju leiben, und blieb 1005 gegen fie. Ihn rachte fein Sohn Sanch o Barcias (bis 1020), indem er blutige Einfalle in bas Gebiet ber Araber machte. Allein ber von ibm vertriebene Graf von Bela ermorbete 1028 feinen Cobn u. Dachs folger Garcias Candes gu Leon, bet ber Sochzeitsfeier besselben mit ber Schwes fter bes Ronigs Bermuto III. Sancha, Rur eine Schwefter bes Ermorteten, Gt. vira, war vorhanben, aber an ben Ranfa von Ravarra, Cancho III., vermapit. In biefen fiel baber Gaftilien (f. meiter oben unter ber Weichichte von Mavarra). Ball murbe es febod 1034 turd Cande's IIL Der 2. Theilung wieber bavon getrennt. Cobn, Ferdinand I., batte Caftilien erhalten, mabrend ber aitere, Garcias. Ranien erhielten. Ferbinand I. erbte als ber Gemabl ber einzigen Pringeffin von Beon, Canda, 1057 bas Rontgreich Leon, befs fen Ronig, Bermudo, in einer Schlacht gegen ihn blieb, eroberte, nun ber mach-tigfte Ruft in S., 1040-44 einen großen Theil von Portugal, machte 1048 bie Duhammebanifchen Ronige von Tolebo und Gevilla ginebar u. erbob fic bann gum Raifer von Spanien. Muf ber Synobe ju Copanja orbnete er 1051 bas Bebnmefen und ftellte bie Rirdengudt ber. Darauf mit feinem Bruber Barcias in 3mift ges rathen megen Ricia, bas Raparra behalten batte, ließ er benfelben bet einem Befuch feft fegen, u. als berfelbe entfam befriegte er 1054 benfelben, ber bei Burgos Schlacht und Beben verlor. Rioja und Mlava fielen nun an Caftitien. Unter Ferdinand lebte ber große Gib, ber nicht nur bie Dauren

vielfach folug, fonbern auch 1065 mit ben Mauren verbunden ben Ronig Ramico bon Aragonien beffegte, ber in ber Schlacht von Ggragoffa blieb. Auch zwang er ben Muhammebanifchen Ronig bon Sevilla als lette Baffenthat gur Austieferung ber Ges beine eines Martyrers und jur Binspflicht. Caftilien murbe 1065 nach Ferbinands Tobe unter feine 3 Cobne getheilt. San. ch eg II. erhielt Caftilien und bie Behns. berrichaft über Saragoffa, Alfons VI. Beon und Afturien, Garcias Gallicien und Porstugal. Die beiben Tochter Ferbinands, Uraca und Elvica, erhielten bie Gebiete Jamora und Toro; Sanchez entrif aber 1070 burd ben bom Gib erfochtenen Sieg von Bolpellar feinem Bruber Alfons VI. Leon, 1071 auch Garcias Portugal, fiel aber, ale er auch bas Erbtheil feiner Schmeftern erobern wollte und Uraca in Bamora belagerte, 1072 burch Reuchel-morb. Alfone VI., ber Anfange gefan-gen genommen, balb aber von Uraca befreit, gum Ronig von Tolebo gefloben war, Lehrte nun gurud und befaß, ba ex feinen Bruber Garcias zu fich locte und im Schloß Buna in Wefangenschaft bielt, bas paterliche Reich ungetheilt bis auf Mlava und Rioja, bie wieber an Ravarra fielen. Aber auch biefe Provingen brachte Alfone VI. balb mieber an Caftillen, eroberte bis 1080 ben größten Theil bes Ronigreichs Tolebo, mel. ches er unter bem Ramen Reu. Cafti. lien mit feinem Reiche vereinigte und verlegte 1085 bie Refibens von Burgos, mo fie bisber gewesen war, nach Tolebo, bas er 1085 erobert hatte. Die Araber foling er 1036 bei Goria, bann eroberte er 1093 Coimbra, Liffabon und Cintra und be-tebnte 1109 feinen Eibam. Beinrich von Burgund, mit bem nordiichen Portugal (f. unter Portugal, Gefd.). Die romis fiche Liturgie wurde 1090 in Caftilien eins geführt. Wegen bie Araber verlor er bie Schlachten bei Ronba 1097 und bei Ucles 1103. In letterer blieb ber Kronpring Sanchez ur, bas Reich fiel nach Alfons VI. Tobe 1105 an feine Tochter Uraca, bie aus erfter Ghe mit Raimund von Burgund einen Cobn, Alfons VII., hatte, bie aber in 2. Che 1108 gegen ihren Billen bem Ronig Alfons I. von Aragonien vermabit Diefer nahm Unfange obne Schwies rigfeit Caffilien in Befit; allein bald brach ber 3mift aus, ber Ronig von Aragonien Hef feine Bemablin gefangen fegen, bie Cae filler befreiten fie aber mit Bift, brachten fie nach Caftilien und fatten eine Berfohnung berbei. Rad nicht langer Beit murbe aber bie Ronigin megen thres anftobigen Bebensmanbeis 1111 von ihrem Gemahl verfto. Ben. Uraca febrte nun nach Caftilien gurud, welches Band aber theils burd innere 3mifte ber Brofen , theils burd bie Angriffe bes

Ronias von Aragonien, ber ben Befis nicht aufaab u. 1112 bie Schlacht bei Gepulveba gewann, gerrattet marb, bie bie Stanbe ben jungen Ronig MIfons VII. Ramo. ber fcon 1112 Ronig von Gallicien geworben war und ber bon ba an in forte bauernben Rriegen mit feiner Mutter lebte, obgleich beibe 1117 Frieden foloffen, 1125 auf ben Thron erhoben. Soon fruber war Alfons I., ber burch Kriege mit Saragoffa beschäftigt war, nach und nach aus Castillen verbrangt worden und vers lor jest auch bie lesten Stabte, er noch befest hielt. Alfons VII. fe er noch befest bielt. Alfons VII. folos Friebe mit Aragonien, betampfte mit Glud bie aufrührerifchen Behntrager und bie Aras ber, hatte aber, wie früher feine Anhans ger, viel mit ber Partei feiner Mutter ju tampfen, bis biefe enblich 1126 in einem Rlofter ftarb. Der von innern Feinden befreite Ronig eroberte nun 1135. Rioja, madte Ravarra und Garageffa lebnspflich. tig und ließ fich bann jum Raifer bon Spanien tronen. Er eroberte 1142 u. 1145 Corfa und Mora und 1147 Calastrava. Er theilte 1149 fein Reich unter feine beiben Sohne. Sancho erhielt Caffilien, Burgos, Biscapa, Toledo 3, Ketbinah II. Leon, Aftutien u. Gallicien. Nachdem biese Theilung bestimmt war, hatte Alfons VII. noch gegen bie Moramiben, bie in Caftilien einfielen, und Solebo ju tams pfen. Much begann er mit Aragonien vereint 1149 einen Rrieg mit Ravarra, um biefes Band ju erobern, folog jeboch 1157 Rrieben. Er machte auch bie Dubammebas nifden Reiche Balencia und Murcia lebnse pflichtig (1154-55). Roch einmal maß er fich in ber morberifden Solacht von Jaen 1157 mit ben Dauern ale Sieger und ft. tury barauf ale einer ber ruhmvollften cas filliden Konige. Unter ihm war ber Alscantaraorden gestiftet worden. Rach feinem Aobe griffen ile Araber das getbeite Reich an, bie Tempelberrn, bie das kaum eroberte Calatrava nicht mehr behaupten tonnten, gaben baffelbe an Gando III. jurad. Diefer ft. foon 1158, und fein Cohn 21 te fons VIII. folgte ibm, nur 3 Jahre alt, unter Bormunbichaft feines Dheims Berbis nand II., Ronige von leon, ber bie 3miftfafeiten ber Saufer Cattro und Bara über bie Graiebung ju Gunften ber lettern entichieb, biefe wollten fich auch ber Regentichaft bemachtigten, murben aber befiegt unb geamungen, Ferbinand II. 1162 in bem Bertrage ju Goria ale Regenten anguertennen; ine beffen bauerten bie 3mifte unter ben Gas ftro's und Bara's fort und verbeerten Ca. filien, machten es auch Mavarra und Mras gonien moglich, fich ber bestanbenen Bebus. pflicht ju entziehen. Die traurige Bage Caftiliens murbe in biefer Beit burch eine

fortmabrenbe Bebbe mit Aragonien noch portungrende gepee mis aragonien nog mehr gefreigert. 1170 mundig gelprochen, vereinte Alfons bie Krafte ber christichen Konige mit Siche gegen bie Araber, ertiit aber doch 1184 bei Sotilla eine große Nies berlage. Roch größer war bie bei Alarcos, mo bie Caftiller aus Rubmfuct bie von Ravarra und bie Leon nicht abwarteten, fonbern bie Darottaner obne fie angriffen und eine gangliche Rieberlage erlitten; 20,000 Chriften bedten bas Schlachtfelb. Gin 3wift erbob fich unter ben Ronigen, und Alfons mare verloren gemefen, batte nicht Juffuf eines Aufruhre megen, nach Marotto gurudtehren muffen, und einen Sjahrigen Frieben gefoloffen. 1199 vers fuchte Alfons VIII., vereint mit Deter II. bon Aragonien, ben Konig von Ravarra, ben fie geheimer Anbanglichkeit an bie Muhammebanifde Religion beschulbigten, vom Ehrone ju flogen; biefer wehrte fich aber mader. Doch balb erichien Rubammeb, Juffufs Rachfolger, 1208 mit einem neuen Deere, zwang die Chriften zur Einigkeit u. bewog ben Papft bas Kreuz zu predigen. Bwar zogen bie Kreuzsabrer balb wieder ab, aber Alfons VIII. und bie Ronige pon Ravarra, Beon u. Mragonien gemannen 1212 Die Schlacht von Tolofa über Dubammeb. bie groß und entfdeibenb mar, und mo von 200,000 Muhammebanern nur menige bavon tamen (f. oben unter Gevilla [Gefd.]). bon tamen (1. vornunte Serina [explosion]), Alfons VIII. ftarb, nachbem er bie Universität Salamanca gegründet hatte, 1214, Ihm folgte sein Sohn heinrich I., 11 Jahre alt, unter Bormunbschaft 11 Jabre alt, unter Bormunbigatt feiner Schwefter Berengaria, gefchieber men Ronigin von Beon. Balb ris peboch Alvaro von Lara bie Regenticaft an fic, und icon brobte fic ein Burgertrieg ju entjunden, ale heinrich burd einen Dachziegel 1217 erichlagen ward, und Berengaria nun ben Thron beftieg. Gie lief nun fogleich ihren Cobn, gerbin anb III. ben beiligen, aus ihrer Che mit MIs fons IX., beimtich aus Ceon nach Caftitien Tommen und ju Balabolib jum Ronige fro. nen. Diefer batte viel mit Mlvaro be Bara um bie Berrichaft ju tampfen, und biefer bewog fogar ben eigenen Bater ben Gobn gu betriegen, boch ber Papft vermittelte ben Frieben und Alvaro be Bara ftarb 1219 in Berbannung. Run wendete Ferdi-nand III. sich gegen die Araber, Ansangs, wo der Erzbischof von Loiedo das herr besehigte, waren bessen Fortschritte nicht bedeutend, und erst als Ferdinand selbst ben Oberbefehl übernahm, machte er 1224 Balencia, 1225 Baeja und mehrere Plage in Corbova lehnbar, und planberte ben Freiftaat Gevilla, 1231 farb Ale fons IX. von Seon, Ferbinands Bater, nachdem er noch aus Daß gegen feinen Cobn, beffen beibe Stieffdweftern ju Gr.

binnen von Beon eingefest batte. Bum Glud vermittelten bie verwitweten Roniginen biefen Erbfreit, ete ber 3wift gum Ausbruch tam, und Berbinand III., nummehr als Konig von Cafilien und Leon anerkant, gab 1231 ein Grundge fe &, worin er bie Untheilbarkit bes Gefammt-reiche aussprach. An Macht nunmehr verboppelt, wendete er fie, mit Portugal ver-bundet, gegen bie Araber, erfoct 1238 ben-Sieg bei Teres be la Guabiana, bem eine lange Reihe anberer folgte. 1236 fiel Corbova nach langwieriger Belagerung , und nun gerfplitterte fic bas Dubammebanifche Reich in eine Menge fieinere Staaten, bie ber concentrirten Racht Caftitiens nicht mehr Biberftanb an Teiften vermochten. Murcia murbe 1243, Granaba 1246 lebne. pflichtig, 1247 eine arabifche Flotte an ber Dunbung bes Guabalquivir von Bonifacio gefclagen, 1248 Sevilla eingenommen und enblid 1250 Mebing. Sibonia u. Cabiz, fo wie auch ber Reft von Unbalufien erobert. Ferbinand wollte eben eine Erpebition nach Afrita unternehmen, ale er 1252 fein thas tiges und fegenereiches Beben enbete. Seine Mutter batte ibn in allen Unternehmungen febr unterftust. Er mar an Beatrir von Schwaben und bann an Johanna von Pon-thieu vermablt. Gein Sohn Alfons X. ber Beife, mar gwar ein febr gelehrter Burft, ber bie Biffenichaften febr begunftigte, aber tein fluger Ronig, unter bem Caftillen in großen Berfall gerieth. Begen feiner Abftammung von ben Dobenftaufen, fuchte er ben teutiden Rafferthron ju erhalten, und ward wirflich 1257 von ben ertauftn Rurfurften jum Raifer gemabit. Die Em-porung feines Brubere, Die freilich bai gedampft warb, hinberte ihn aber 1259 nach Teutschland ju geben, und bie gurcht ähnlicher Auftritte hielt ihn fpater gurud, ja er entfagte 1272 feiner Unfpruche auf ben Raiferthron bei einer Reife nach Beaucaire jum Papft. Groberungen 1263 in Gra. naba u. bie Groberung u. Bereinigung von Murcia mit Caftillen 1266, waren faft bie einzigen gludlichen Greign ffe feiner Regierung, bod murbe fein Retbherr Bara vom Ronig von Granaba 1275 gefdlogen u. getobtet. Unruben ftorten feine Regierung fort. mabrent ; am gefahrlichften murbe aber bet Burgerfrieg, als fein altefter Gobn, Fers binand be la Gerba. 1275 ju Tolebo ftarb und Frantreid (Ferbinands Gemablin, Blanca, mar eine Tochter Bubmigs bes Deis ligen), fo wie Alfons X. eigne Gemablin, Solanthe von Aragon, bie Anfpruche feis ner beiben Sobne, Alfons und Fertinanb, gegen Alfons X. zweiten Sohn, Sando, ber zum Ahronfolger bestimmt murbe, verfecten wollte. Frankreich befriegte nun Caftilien und auch eine große Partei zeigte fich far Berbinands be la Cerba Rinber, u.

Caftilien ichlog fich ben Bebrangten, bie fich nach Aragon geflächtet batten, an. Gin fich nach Aragon geflächtet hatten, an. Bergleich ftillte ben Rampf 1284, ber Cohn Alfone follte Murcia erhalten, aber aber biermit ungufrieben emporte fich Cancho, ließ ben Bater bon ben Reicheftanben fur blobfinnig ertlaren und friegte im Bunbe mit Granaba gegen ben von Marotto uns terftugten Ronig, bis 1284 ber Tob bes lestern bie Rebbe enbete. Cando IV. fclug ben Ronig von Marotto und befriegte feis nen Bruder Jobann, ber fich Gevilla's be. machtigen wollte, und feste ben Rampf gegen Alfons, ben bon Kranfreid und Mra. gonien unterftugten Cohn feines Brubers Ferdinand be la Cerba fort, besiegte fie u. gab enblich 1280 bemfelben Murcia als befonberes Behn. Bwifte mit Aragonien mur-ben 1291 burch eine projectirte Beirath bes Ronigs Jayme III. mit einer Tochter Cando's IV. ausgeglichen. Den Ronig von Marotto folug er 1292 von Reuem, eroberte Zariffa und gab Perez be Bugmann biefen Plag ju vertheibigen, ber ibn auch bielt, obidon ber Infant Johann brobte, Guge manne Cohn ju tobten, wenn er ben Plat nicht übergabe und biefe Drobung auch wahr machte. Ferbinand IV. mar bei mahr machte. Ferbinanb IV. mar bei feines Baters Tobe 1295 10 Jahre alt, baber führte feine Mutter Daria bie Bormunbichaft. Beinrich, Dheim bes Ro. nige, machte aber auch auf bie Bormunb. fcaft Unfprud, ber Infant Johann erregte, von Portugal unterftugt, Unruben, ber Ros nig von Granaba fiel in Undalufien ein, Alfons be la Cerba machte Un'pruche auf die Krone von Castillen, und warb von Jayme II., ber ftatt einer Infantin von Castillen eine neapolitanische Prinzessin gebetrathet hatte, unterftust; alle bie'e Befahren wußte aber Maria ju beschwichtigen, fie verband fich mit Beinrich und gewann baburd viele Dacht; unbanfbar trat aber ber junge Ronig 1808 auf bie Geite ber Infanten und bie Bormanberin marb nun ber Berichwenbung ber Reichseinfunfte ans geflagt, rechtfertigte fich aber, und folos 1805 ben Bergleich ven Campillo mit Ara. gonien und ben Infanten, worin jenes Rorb:Murcia mit Alicante, Alfons unb Ferdinand be la Cerda aber betrachtliche Dotationen erhielten. Balb barauf ent. fagte aber Aragonten allen feinen Unfprus den auf Murcia. Ferdinand IV. befriegte bierauf Granaba, eroberte Bibraltar, ftarb aber vor Micante 1312. Unter Ferbinanb IV. warb ber Tempelherrnorden aufgehoben u. feine Guter bem Calatravaorben gefchentt. Um bie Bormunbicaft bes zweijabrigen MIfons XI. ftritten fich ber Grofobeim bes neuen Ronigs Johann, ber Dheim Des ter, bie Rutter Conftange, bie Grommut. ter Maria's, biefe befdmidtigte jeboch 1315, ale Conftange ftarb, ben Streit u. brachte

einen Rrieg gegen Granaba ju Stanbe, ber mit Glud geführt murbe, boch eilte enbs lich ber Ronig von Maroffe gu Suffe und beibe Infanten, Johann und Peter, blieben 1819 in einer Schlacht. Reue Streitigfels ten wegen ber Regenticaft brobten, boch vermittelte Daria, bag enblich bie Infanten, Johann Emanuel und Philipp, Berwandte bes Konigs, ju Bormundern er-nannt murben. Doch gegen biefen erhoben fich bie Brofen und ein allgemeiner Rrieg entftanb, ale bie alte Ronigin Darja ftarb. und muthete fort, bis ber Ronig, taum 15 Sabre alt, fich 1824 fur volljährig erftarte und die Bugel fraftig ergriff. Er reinigte bie Strafen von Raubern, ließ ben Infan-ten Johann, ihren Schutger, ermorben, machte bem Fauftrecht ein Enbe, unters marj nach vieriahrigem Rampf auch ben Infere, unters, warf nach vieriahrigem Rampuf auch ben Infanten Iohann Emanuel, schloß 1829 Krieben mit Aragonien und verband sich mit ihm und Portugal, indem er mit bekonn verschwägert war, zur Bertreibung der Wauren. Doch innere Kriege und Aufruhr machten ein kräftigeres Auftreten unmöglich, die Mauren eroberten felbft 1538 Gibraltar, und Caffilien war burd feine in ibm berrichenbe Unorbnung burch gang Europa verrufen. Enblich 1889 ftillte Alfons XI. bie Unruhen, folug die Maroelas ner, und 1340 mit Portugal vereinigt, am Fluffe Salaba bas beer von Granaba ganglich, und nahm nach zweifahriger Belas gerung 1344 Migefiras, und unterwarf fo aufe Reue Granaba ber caftilifden Bebnes pflicht; mit Marotto aber folog er einen Baffenftillfand auf 10 Jahre, den Alfons XI. 1349 brad, aber bei ber Belagerung von Gibraltar 1350 an ber Peft ftarb. Unter ibm hatten 1849 bie Stabte Untheil an ber Bollsvertretung erhalten. Gein Sohn, Peter ber Graufame, mar 16 Jahre alt, als er bie Regierung antrat. Geine Mutter, Maria bon Portugat, und fein Sunftling Albuquerque, hatten ton jum Bolluftling und Buthrig erzogen. Der Morb ber Geliebten feines Batere, Leonore be Gugmann, und bann bie von feiner eigenen band vollftredte, bes Ranglere Gars cilcaffo bella Bega, begann feine Schanbsthaten, bann wurde burch Diffverftanbniffe mit feiner Maitreffe, Maria be Pabilla, feine Gemablin, Blanca von Bourbon, ben Sag nach ber hochzeit gefangen ges fest, ber Großmeifter bes Calatravacrbens erbroffelt und burch Pabilla's Bruber erfest, feine Mutter fcblecht behanbelt, und als fie feinen unehelichen Bruber, Deinrich Trans-tamare, ju bulfe rief, ju Loro fest gefest, nur mit Rube nach Portugal entlaffen unb alle ihr anhangenben Großen 1356 binge. richtet. Dit Aragonien im Rrieg verwidelt, fiegten Unfange feine Belbherren be la Gerba und Guamann, balb fielen fie aber voll 216s

fden por feinen Unthaten pon ibm ab und nun flegten bie Aragonier und bie unter ben Rabnen feines Brubers Beinrid vers fammelten Ungufriebenen. Daburch rafenb jammetten unguterenen. Dagung taleun gemacht morbete er 1857 und 1858 feinen Bruber Friedrich, feinen Better, Johann von Aragonien, feine Dubme, bie vermits wete Ronigin von Aragonien, feine Bafe, bie Gemahlin bes Infanten von Aragonien, unb 1359 feine Gemablin Blanca, fcarrte babet aber Schage gufammen, um im Roth. fall entflieben ju tonnen. Ungeachtet biefer Grauel vermittelte, jum Glad far ibn, ber Papft 1361 einen Frieben mit Arago. nien, und mit Portugal trat er in freund. fdaftliche Berhalmiffe. In einem neuen Rampf mit Duhammeb Barbaroffa, Ufur. pater von Granaba verwidelt, marb Peter bei Cabir 1862 gefdlagen, bennoch hatte berfeibe eine folche Furcht vor ibm, bas er bie Befangenen obne Cofegelb frei ties und felbft in bas caftilianifche Bager tam. Treulos ermorbete ibn aber Deter. Doch bas Das feiner Scanbthaten war voll. 1364 brach eine allgemeine Berfdmorung gegen ibn aus. Beinrich von Transtamas re, fein unehelicher Stiefbruber, fanb an beren Spige; von Ravarra, Aragonien u. frangofifder bulfe unter Bertrand bu Gues. elin unterftust, führte er ein bedeutenbes Deer uber bie Grengen Caftiliens; feig entflob Peter nach Gt. Jago bi Compoftel. la, ermorbete ben bafigen Ergbifchof und foiffte fic, mit Schagen belaben, 1365 nach Gupenne ein. Dort gewann er ben ichwarzen Pringen von England, fehrte mit Deeresmacht gurud, foling Beinrich 1367 bei Ravarette und fegte fich wieber in Befig Caftillens. Doch Beinrich eilte nach Frantreich , bolte bort Bulfe u. folug Petern bei Montfel 1869. Peter murbe gefangen und mit efgener banb erfach ber gornige Bruber, Beinrich, ben Eprannen. Deinrich ber Unechte, naturlicher Cobn Alfons XI. und Leororens Guamaun, wurbe burd bie Unbangt deit bes Bolfs gegen bie Unfpruche Johanns von Banca. ter, ber als ber Gemabl ber Conftantia, Peters bes Graufamen Tochter, ben Thron pratenbirte und Ferbinands von Portugal, ber als Urentel Cancho's IV. barauf Ans fprud machte, gehalten. Englanber unb Portugiefen griffen ibn an, tod folug er 1971 bie englifd portugiefifche Flotte, brang bis Liffaben vor und zwang 1378 ben Ro. nig von Portugal jum Brieben. Durch Defrathen feiner Rinber mit Pringen und Pringeffinnen von Ravaera und Aragonien fuchte er fich 1375 beren Breunbichaft gu fichern , gwar machte Navarta einen fichern , Ginfall, mart aber bei Bogranno geldla. gen und jum Frieden gezwungen. Dierbei tamen ibm bie Schape feines Borgans gers febr ju ftatten. Er beerbte feinen

Bruber Tello, ber Biscapa befaß unb pereinte biefe Proping für immer mit Caftie lien. Den Ronig von Granada, ber Mlaes firas eingenommen batte, brachte er wies ber jur Orenung u. swang ibn unter barten Bebingungen jum Baffenftillftanbe. Beinrich binterließ 1379 feinem Gobne 300 ban'n I. ben Thron. Mud er friegte mit England und Portugal um ben Thron, bod mar er gladlich, belagerte 1381 Efffabon und folcf 1383 Frieben, ben er burch bie Bermablung mit ber Pringeffin Beatrir bes ftatigte. Bermoge biefer Defrath batte ex nach Ferbinands von Portugals Tobe 1383 ein Erbrecht auf biefes Reich. Aber unvorfichtig brach et mit heeresmacht in bas Reich ein, erbitterte bie Ronigin Matter, bie Großen und bas Bolt, und erregte fo einen Rrieg, ber einen ungluditchen Gang nahm und in ben fic auch Johann von tancafter, feiner Mu'pruche auf Caftillen mes gen, mifchte Dit biefem fctes er 1337 ju Banonne Rrieben, indem er beffen Sods ter mit feinem Cobne perlobte, unb folos mit Portugal 1889 einen Baffenftillftanb auf 6 Jahre. Er benutte bie Rube, um bon Marotto bie Rudfenbung ber im Golbe ber Mauren ftebenben caftitifden Colbritter (Farfanes, b. f. Schmaroger) ju forben. Den beimtebrenben ritt er entgegen, wollte fich vor ihnen als gewandter Reiter feben laffen, überiching fic und worb von ber Caft bes Pferbes 1890 erbeidt. Unter ihm wurde bie fpanische Aera (f. b.) in Caftilen adgeschafft. Seinrich III. ber Rrantliche, gabtte bet feines Baters Tobe nur 11 Jahre, und aber bie Bors munbichaft entftanben unter bem Grofen Bmift und Kriege, weshalb fich ber Ronig 1392, noch bevor er volle 18 Jahre alt war, für mundig ertiarte, weise und gut regierte, fic im Ausland geachtet machte und in seinem Reiche Friede und Drbnung erhfelt. Gein Rubm flieg baburch fo, bas fogar Mamerian 1400 fbm eine Ges fanbtichaft ichicte. Der Ronig von Gras naba erichien perfontich an feinem Dofe, um Beriangerung bes Baffenftillftanbes ju fuchen. Dennoch ruftete er fich gegen inn, und bles, vielleicht auch bas Berbot bes Buchers ber Juben, brachte ihm ben Rob; benn angeblich foll ihn fein Betbargt, ein Jube, mit einem ichleichenben Gift, bergeben haben. Dennoch jog er noch, ba ber Ronig von Granada ben Stillftanb 1405 gebrochen batte, ins Beth, fiching bie Branader in 2 Schlachten, und ft. 1406. Den nunmehrigen nur 2 Jahre alten Ronig, Johann II., bevormunnbete bie Rorigin und ber Infant Berbinand, Bruber bes vorigen Ronige, bem bie Refcheftanbe bie Rrone augetragen, er fle aber ausgefolas gen batte. 1408 enbete ein neuer achtmo. natliger Baffenftiffanb bie Bebbe mit Granaba.

Granaba. 1410 brach aber ber Rrieg wies ber aus. Johann eroberte Antequera unb' murbe vielleicht gang Granaba bezwungen baben, ware fbm nicht bie aragonifche Rrone jugefallen (f. Aragonien [Gefch.] wei. ter unten), bie er 1412 in Befis nabm, aber babei nach wie vor bas Reich feines Reffen gut und treu verwaltete. Er folof baher mit Granaba einen 17monatlichen Baf. fenftillftanb. Ferbinanb ft. 1416, bie Ronigin Mutter 1418, und Johann mußte fich, noch nicht 13 Jahre alt, munbig erklaren. Die Umftanbe batten fich inbeffen geanbert. Ferbinand I., Ronig von Aragonien, war 1416 gestorben, beffen Cobn Alfons V., fo wie beffen Bruber Beinrich, mar landerluftiger als fein Bater, er fiel in Caftilien ein, bemachtigte fic 1419 ber Perfon bes Ronigs und nur burd Mivaro ba guna marb er befreit. Diefer marb nun fein Gunftling, bod Johann II. war feibft ju fowach, fic von einem Gunftling geborig leiten gu laf. fen. Er nahm ben Infanten Beinrich von Aragonien gefangen, gerieth hierüber in einen Rrieg mit Aragonien und ließ ben Infanten erft wieber frei, ale fein Bruber Johann 1425 ben Ehron von Navarra erheirathet batte. Die mit gung ungufriebenen Großen gwangen Johann II. ihn 1427 gu entlafs fen , boch balb faben fie, bag nur er mit bem Ronig austommen tonne und riefen ibn 1428 jurud. Bald wieber mit ihm ungufrieben, erregten fie 1429 einen Rrieg gwis ichen Aragonien und Caftilien, in bem Johann Sieger blieb, ben Muhammeb, Ro. nig von Granaba, entfeste und bies Reich mit Caffilien murte haben vereinigen ton. nen, batten nicht bie Grofen alle Dagres geln bes Felbheren bintertrieben. 1489 bras chen neue Unruben aus, ber Ronig murbe 1442 von ben Difvergnugten gefangen ge. nommen, und ba felbft feine Gemablin und fein Sohn gegen ihn waren, genothigt, Buna nochmals ju entfernen. Dech plote lich ermannte fich ber Ronig, geg 1445 gegen bie Rebellen u. trieb fie ju Paaren. Buna Pehrte gurad und ftiftete eine Beirath bes Ronigs mit ber Infantin Ifabelle von Portugal. Balb folug fich biefer gu bes Die nifters Beinben ; er fiet abermals in Ungna. be, warb verhaftet, verurtheilt und ent. hauptet. Johann II. war aber feitbem ber Spielball aller Partelen , und farb 1454. Gein Cobn erfter Che, Beinrich IV. ber Unvermögenbe, beflieg nun ben Thren; feinem Bater abnifch , überließ er fich gang ber Leitung feines Gunftlings Pacheco, Dar. quis von Billena , ebenfalls eines fchmachen Menfden. 3mar eroberte Beinriche Beer 1462 Bibraltar, aber ben Cataloniern, tie Mrageniens Dereichaft abmerfenb, fich fur Gas ftillen ertlarten, bermochte Beinrich nicht Sulfe gu bringen, fonbern gerieth nur baburch in einen Rrieg mit Aragonien. Gin Encyclop. Borterb. Ginunbymangigfer Bb.

smeiter Gunftling, Bertranb von Gueva, fam in ben Berbacht, ber Begunfligte ber Ronigin gu fein, und bas allgemeine Berücht nannte bie Tochter ber Ronigin Johanna bes. halb Bertranbilla, und gab bem Ronige Schulb , um feine Schande gu wiffen. 216 Beinrich bies Rind jur Erbin von Caftitien einfegen wollte, tam es gum Aufruhr, und bie Großen gwangen, von Ravarra u. Uragonien mit Belb und Baffen unterftust, ben Ronig, feinen Bruber Mlfons 1454 jum Thronerben ju bestimmen, ja festen Beinrich ab und Alfons gum Ronig ein. Ale Alfone aber 1468, man glaubte an Gift, farb, wollte man beinriche Schwefter, Ifabelle, auf ben Thron erheben. Sie weigerte fich aber benfelben angunehmen ; nichts bestoweniger wollte ber argwohnifde Ronig fie an mehtere auswartige Furften bermablen. Doch ber Ergbifchof von To. lebo und ber Abmirante von Caftitien, fc3= ten gegen ben Billen bes Ronigs und ber Stante, bie Beirath Jabellens mit Ferbis nand von Aragonien 1459 burch. 1474 ft. Beinrich und feine Schwefter 3 fabelle folgte ibm, obgleich ber Ronig von Portugal Deinriche IV. vorgebliche Sochter 1475 gur Gemablin nahm und baburd ben Ehron von Caftillen ju erlangen meinte. Ifabelle war febr flug und von ben trefflichften Gigenfchaften, hatte aber bie Gigenheit, felbftftanbig und allein, ohne Buglebung ihres Gemahle, berrichen gu wollen. Diefer, um mehr Ginfluß auf fie gu gewinnen, pratenbirte ein unmittelbares Unrecht an bem Ehrone von Caftillen gu haben, mas ju mehreren 3wiften Unlag gab. Enblid ver: glichen fich beibe Theite. Diefen Bergleich batte gum Theil ber Carbinal Mendoga bewirtt. Der Ergbifchof von Tolebo, ber Urface an ber Bermablung Ifabellens gemefen mar, fubite fich baburch beleibigt, u. er bermochte ben Ronig, von Portugal, fein Recht burch bas Schwert geltenb ju ma-Bange tampfte man unentichieben, u. chen. erft als Ferbinand bei Zoro 1476 über bie Portugiefen fiegte und Frankreich 1478 einen feften Frieben mit Caftilien folog, gab Portugal feine Unfpruce auf. Rurg barauf, 1478, wurbe Ferbinand ber Ratho, lifche, burch Sohanns II. Lod, Ronig von Aragonien, und von jest an war G. factifch unter einem Ranigspaar vereint. - Debo gere ephemere Rebenftaaten maren auf Cas ftillen beroorgegangen, bie taum nennens, werth , bier both ber Bollftanbigfeit megen, angeführt werben follen. Schon 1065 mar namtic d) Galicien und Portugal ein eigener Staat geworben, inbem ibn ber 3. Gobn Ferdinande I. von Caftitien, Gar. cias, ju feinem Untheil erhielt. Doch balb vertrieb ber altere Bruber, Gando II. von Costillen, ibn und feinen Bruder Alfons VI., Ronig von Econ, und nothigte ibn gu ben Unglaus

Unglaubigen gu flieben. Bmar tehrten beibe Bruber nad Candes Zobe gurad, aber Alfons ledte Barcias ju fich, nabm ibn im Schlog guna gefangen und bemachtigte fich beffen ganber. Spåter, 1112, murbe Entel Mifons VI. bon Ca. Mifons VII., ftillen und Gobn Uraca's, beffen Todter, und Raimunds von Burgund, jum Ronig von Galicien gefront, und blieb es, fo lange er mit feiner Rutter in Unfrieben lebte, und bis er 1124 jum Ronig bon Caftilien ernannt murbe. o) Das Ronigreich Durs cia bilbete unter driftlicher Berrichaft eigentlich teinen eigenen Ctaat, murbe aber, fury nach ber Ergberung ber Chriften, 1290 ben Gobnen Ferbinanbe be la Gerba, als Enticabigung gegeben. Der Bater war ber altere Gohn Alfons X. bes Beis Der Bater fen, Konigs von Castilien, urb alfo beffen rechtmäßiger Ahronerbe, farb aber 1275 vor ihm, unb Alfons X. bestimmte nun feinen jungern Cobn, Cancho, gum Thron. erben. Der Konig von Frankreich., von mutterlicher Geite ber Dheim ber Infanten , batte biefethen mit Baffengemalt uns terfrut und ihre Partei in Caftilien viele Unordnungen verurfacht. 3m Bertrag 1284 follte biefer 3wift ausgeglichen werben. Aber Ronig Cando von Caftilien und Mifone be la Cerba batten feine Buft bie Bebingungen gu erfallen, baber entbrannte ber Rrieg balb con Reuem, und Aragonien unterftugte Alfons hierbei. 1290 murbe ein neuer Bergleich geftiftet, worin Alfons be la Certa Murcia als befonberes Ronigreich, jebod unter caftilifder Bebnshoheit, erhielt. Baid erneuerte fich inbeffen ber Rampf, und Mifons trat Aragonien Murcia ab. Bon Reuem mabrte nun ron 1295-1305. von Japme II., Ronig von Aragonien unterflugt, ber Krieg fort, bis endlich in legs term Jahre burch ben Frieben von Compillo, Alfons de la Gerba, reiche Gutichabigungen für feine Rronanfpruche annahm, und Ura. gonien freiwillig feine Unfprude auf Dur. cia aufgab. Auch f) Portugal ging aus Castilien hervor. Portugal war in ben leg-ten Jahren bes 11. Jahrh. ben Mauren von Mifons VI. von Gaftilien (f. oben) a' genom: men worben. Mifons belohnte einen ber tapferften Ritter, ber jugleich fein Gibam war, Graf Deinrich ven Burgund 1109, mit ben nortlichen Provingen biefes Banbes. Bie nun bicfer Staat, von ben Mauren feine fublichen Provingen erobernb, nach und nach wuchs und fich unabhangig von Caffil'en machte, wie er unter ber burgun. bifden herrichaft, und bann befonters feit 1385 unter ber unachten Regentenlinie bies fes Saus an Seemacht muche, bis ber Stamm 1550 mit Gebaftian erlofd, wo Portus gal an Philipp II. von Spanien tam und bei diefem Staate blieb, bis ein Bollsauf, ftand 1640 gu Gunften bes Saufes Bragan a, bas von bem burgunbifden Ronigsbaufe

ftammte, bie fpanifchen Retten brach u. bas jegige Daus auf tem Thron feste, alles bies ift ausführlicher unter Portugal zu lefen. — Gleichzeitig mit bem Ronigreich Cafilien entftanb auch bas Ronigreich g) Aragonien u. breitete fich jur größten Dacht nacht Caftie lien in G. aus. Es ging, wie Caftilien, aus Rabarra bervor. Canches III. theilte nams lid, wie foon ermannt, bei feinem Zobe 1035 feinen Befie unter feine 4 Gobne; bie alteren erhielten Ravarra, Caftflien und Sobrarvien, ber jungfte, Ramiro I., noch baju ein unehelicher, aber Aragonien, weil er bie rechtmäßige Gemablin Sancho's gegen bie Antlage einer Untreue, bie ihre eignen Gohne, Berbinand und Barcias, ihr machten, burch bas Erbieten, im Gotstedgericht fur fie gu tampfen, vom Zeuers tobe errettet hatte; Ramiro erbte nach feines Brubers Gongales Ermorbung beffen Befit, Cobrarvien und Ribagorca, inbem fich beffen Bolter ibm freiwillig unterwarfen. Er foct 1042 gludild gegen bie Mauren, besonbers gegen bie Saragoffaner, swang fie einen driftlichen Bifcof in thren Mauern ju bulben u. enblich jur Binsbars Beit, ftritt bagegen ungludlich gegen Ra. barra. Er fiel 1063 in einer Schlacht ge. gen ben Dubammebanifden Ronig von Garagoffa, ber von bem Ronig von Caftilien unterftust wurte. Gein Cobn Cando I. ergriff nun bie Bugel ber Regierung und betrieate ben Unglaubigen. 206 1076 fein Better Cancho IV. von Ravarra von felnem eignen Bruber ermorbet murbe, übertrugen ibm bie Stanbe biefes Banbes bie Regierung und Sanco benutte bie Bergroßerung feines Gebiets, um bie Mauren befto fraftiger gu betriegen; er blieb bei einem biefer Rampfe bei ber Belagerung von huceca 1094. Gein Cobn und Rad. folger in Aragon und Mabarra, Peter, eroberte Suesca 1096, aud Balbaftre. - Gr ftarb 1104 und hatte feinen Bruber Mi. fons L ben Streiter gum Dachfolger. Diefer vermabite fich 1108 mit Uraca, Zochter und Erbin Ronigs Alfons VI. von Caftilien, welche fruber an Ralmund bon Burgund vermabit mar und von ihm einen Infanten, Alfons, hatte. Rad bem Tobe feines Schwiegervatere Alfons VI. (1109) nahm er Caftitten obne Sowierigfeiten in Befig. Balb barauf erhob fich ein 3mift amifchen beiben Gatten u. bie Ronigin trug auf Trennung threr Ehe an. Alfons I. ging fdeinbar bierauf cin, verficerte fic aber ber wichtigften caftiliften Plage burch aragonifche Beiehlshaber und ließ bie Ro. nigin auf bem Schloß Caftellan gefangen fegen. Gie enttam inbeffen mit Guife ihrer Unbanger und nun ftedte Baligien, wo fich ber junge Infant befand und bert befon-bere Urlos Pereg, bie Fahne ber Emporung auf. Alfons I. verfbhnte fich gwar auf

furge Beit mit Uraca, boch nur um fie 1111 angeblich wegen eines Liebesverftanbniffes mit bem Grafen Garcias ganglich zu ver-flosen. Run erhob sich ein Kampf zwischen Uraca und ihrem Gohn, der 1112 zum Rb. nig von Galigien getront murbe, Mifons I. versuchte Anfangs Caftillen ju halten, ges wann auch 1112 bie Schlacht bei Sepulpeba, murbe aber fpater burch feine Rriege mit ben Mauren, vorzüglich mit Saragoffa, verbindert fich mebr um Caftilien au betammern. Wirtlich mar er gegen bie Ara-ber glücklich, eroberte 1118 Saragoffa, 1119 Karagona, 1121 Daroca und bann noch mehrere Stabte ber Umgegend, bie er mit feinem Reiche vereinte, bagegen aus allen caftificen Stabten, bie er noch be-faß, vertrieben wurde. Er freifte 1124 felbft gegen Corbova und nach Jaen und Granaba und fabrte 10,000 driftliche (mo. zarabifche) Familien auf ihren Bunfc aus bem beibnifchen Banb mit fic nach Aragon, was jeboch bie Beranlaffung marb, baß bie übrigen auf arabifden Grund und Boben lebenden Mojaraber nach Afrita binuber gefchafft murben. Er ftarb 1134, nachbem er bei ber Belagerung von Fraga von ben Mauren ganglich gefchlagen worben war, aus Rummer über bie verlorne Schlacht. Mifons I. hatte teine Rinber binterlaffen u. fein Reich ben Tempelberen vermocht, bie Reichsftanbe achteten jeboch hierauf nicht, weruneinigten fich aber, fo bag bie von Ravarra fich von ben von Aragonien trenn: ten und jene ju Pampelona ben Garcias Ramires, einen Abtommling bes Ronigs Garcias IV., jum Ronig mahlten, biefe aber ju Jacura ben Bruter bes Mifons, Ramiro II. ber Dond genannt, weil er b'sher Rlofterbruber gemefen mar, gum Bertider ernannten. Er marb bes Throns batb mube u. ging, nachbem er an Caftillen Saragoffa gefchentt, es aber fpater wieber erhalten hatte, 1187 wieber in bas Rlofter, wo er 1147 ftarb. Borber feste er feft, buß Petronella, feine Zjabrige Soche ter, feine Rachfolgerin und Raimunb Berengar, Graf von Barcelong, Reiches Dermefer, auch im Rall er Detronella ebetichte, Konig fein folle. Diefer hefrothete die Prinzessin 1151 und ward so König von Aragon (vgl. Barcelona [Eesch.] wei-ter unten). Schon früher. 1149, hatte Nat-mund einen Krieg gegen Ravarra angezettelt, um blee Reich wieber mit Aragonten au vereinen, war mit Caftilien vereint in bies Land eingefallen, jedoch geschlagen worden, Erft fam ein Stillftand ju Stande, bem 1157 ber Friede folgte. Gludticher war Raimund gegen bie Maus ren, benen er 1149 Fraga und Beriba ente riß. 1154 unterftugte er Gbn Bab, Ros nig von Murcia, ber fich für feinen Bafallen erflarte, gegen Abdumelo, Ronig von Sevilla. Dit Beinrich, Ronig von

England, folog er 1159 gu Blave ein Bunbniß und unterflugte ibn gegen ben Grafen von Zouloufe u. eben fo ben Gra. fen bon Provence, feinen Reffen, mobet er eine Unterrebung mit Friedrich II., Raifer bon Leutschland, batte. Als er 1162 farb, war fein Sohn Alfons II. fein Machtol. Sein Bruber Peter erhielt bie Ger. bagna und alle jenfeite ber Pprenden gele. genen Befieungen Raimunts. Unter fom verheerten Rriege mit Caftilien bas Banb. Kriege in ber Provence, mit ben Mauren u. feit 1172 mit Castilien verbunden, einer mit Ravarra, beichaftigten Alfons ebenfalls, boch tam es 1176 jum Brieben. 1177 erbte et Rouffillon nach Musterben biefes Saufes, 1181 aber, nach bes legten Grafen Rais mund Berengar Ermorbung, bie Provence. 1194 unterflutte er Ravarra gegen Caftisten, boch tam es balb ju einem Stillftanb. 1196 ftarb Alfons II.; fein altefter Sohn, Peter II., folgte ihm; ber 2. Sohn Alfons erhfelt bagegen bie Provence, Sancho aber, ein britter, Rouffillon. 1199 benutte Peter mit Caftilien vereint eine Reife bes Ronigs Cando von Mavarra nad Marotto, um eine bortige Pringeffin ju eheliden, ju einem Ginfall in beffen Gebiet unter bem Bor-manb, bağ biefer Ronig gur Muhammebanis fden Religion übertreten wolle, boch foloß er fcon 1201 mit ihm einen Stillftand, bem 1209 ber wirtliche Friebe folgte. Bab. renbbem unternahm er 1205 einen Bug nach ber Provence und ertofte bier feinen Bruber aus ber Befangenschaft. In biefer Belt murbe auch in Aragonien bas Rreug gegen bie Albigenfer gepredigt, bod nahmen nur menige Theil an bem Bug gegen felbige, indem der Konig heimlich ben Ablgenfern geneigt war und auch sich der große Jug aller driftlichen Könige in Spansen gegen Ruhammed König von Wardto vorberei-tete; Muhammed ward 1212 bei Castro Ferrol ganglid geichlagen, an welcher Schlacht Peter perfonlich Theil nahm. Die Grafen von Louloufe, Anfuhrer und Schaer ber Albigenfer, waren unterbeffen febr von bem Ronig von Frantreich unb Grafen Simon von Montfort bebrangt. Eng mit bem Ronig von Mragonien verfchmagert riefen fie biefen um Dulfe an. Bergebens versuchte berfelbe ben Streit burch perfon. liches Ericheinen in Frankreich ju vermit. tein und erflatte fich enblich 1218 ats Schuger bes Grafen von Touloufe, blieb aber bei einem Ausfall bes Schloffes Muret, mo er Simon bon Montfort belagerte. Janme I. (Jatob), fein Sobn, folgte ibm, biefer war noch in ber Gewalt Simone bon Montfort, ber ihn erjogen hatte und ibn erft auf Ermabnung bes Dapftes auslieferte, Cando, Graf von Rouffillon, marb aber jum Bormund ernannt. Diefer begte inegebeim die Abficht, fich ber Krone

ju bemachtigen. Inbeffen bie Riugheit bes Ronigs und bie Accue ber Stanbe vereitele ten fein Streben und Japme trat bie Regierung an. 1225 begann ber Rampf ge-gen bie Duhammebaner, um Balencia unb bie balearifden Inlein gang ju unterwer-fen. Erfteres ertlatte fic nach turger Febbe für ginsbar. Unterbeffen batte bie Ermor-bung eines Großen innere Unruhen in Aragonien entzunbet unb Samme mare bierbet befnahe in Buesca ermorbet morben. Dies batte bas Unternehmen gegen bie Dubam. medaner inbeffen nur aufgefchoben, 1229 murbe aber Majorca erobert, bie Muham. mebaner erichlagen und 1232 biefe Grobe. rung, fo mie bie von Minorca, auch 1253 bie von Ivica vollenbet, in bem folgenben Jahre ber Rrieg gegen Balencia erneuert, fal bas gange platte Banb u. 1288 auch bie Pauptftabt felbft erobert, bie Dubammebanis fde Benolferung ausgetrieben, burd Chriften erfest u. gang Balencia mit Aragonien ver-Spater eroberte er 1244 noch Xativa 1245 Denia und anbere Stabte, bie ben Mauren verblieben maren unb vereinte fie mit feinem Reiche. Schon fruber hatte Konig Sancho von Ravorra, ber teine Rinber hatte, Sapme aboptirt und gum Erben bestimmt. Es war aber noch ber Somefterfohn Sandos, Graf Thiebault von ber Champagne, ba. Bodft ebel. muthig entfagte Jayme, ale Sancho 1254 farb, bes Ehrones ju beffen Sunften unb ließ ibn rubig benfelben befteigen. bestimmte Jayme eine Theilung feiner Staatten ach feinem Kobe. Alfons, ber ditere Sohn, folie Nagon, Deter Satalonien bestommen. Aber weber Alfons, noch bie Stanbe maren hiermit gufrieben, erfterer confpirirte gegen feinen Bater u. verfucte alles, um ibn von feinem Borfas abjubrin: Mitten unter biefen Streitigfeiten faßte Japme 1248 ben Entfdluß, alle Du. hammebaner aus Balencia ju vertreiben. Raum war aber biefer graufame Befehl bekannt geworben, als ein allgemeiner Auf-ftand entbrannte, in bem die Mauren Unfangs gladlich maren, aber enblich bod Durbe ihnen ein Jahr gestattet, binnen welcher Beft fie bas gand raumen follten. Rad Berlauf beffelben manberten Muhammedaner, bie nicht Chriften mur-ben, theile nach Afrita, theils nach bem arabifden Spanten aus. 1258 murbe mit Brantreich ein Bertrag abgefchloffen, nach bem biefes alle Bebnerechte auf Barcellona, Girona, Urgel, Ampurias, Cerbagna unb Rouifillon, Aragonten aber auf viele franabfifche Gebiete aufgab und jugleich allen feinen Rechten auf bie Provence, bie bie Rochter bes legten Grafen Raimund Berengars Frankreich gubrachte, entfagte. Dierburd mar bie Quelle großer Streis

figfeiten verichloffen. Die Grbichaftftreitia= feit gwifden ben Infanten Alfons und Deter und erfterem und feinem Bater, bie oft burd neuere Beftimmungen gu vermitteln perfuct worben waren, oft ba erfterer burch Portugal unterftugt worben mar, in offnen Rampf ausbrachen, vermittelte bes erfteren Sob 1262 am beften. Sanme aber, nech nicht burch bas Beidebene gewarnt, theilte wieber und gab Deter Aragonien und Cas talonien, Jayme II. aber bie Balearen, Rouffillon und alle Befigungen jenfeite ber 1265 begann ber Krieg gegen Phrenden. bie Duhammebaner von Reuem, nicht nur murben bie Richtdriften, bie fic noch in Balencia verhalten, vollenbe von ba verjagt, fonbern auch in Murcia ein Ginfall gemacht, mehrere Stabte, Murcia felbft aber 1266 genommen. 1263 nahm er felbft bas Rreug, um 1269 nach bem gelobten Banbe gu gieben, er tam febod nur bis Sicilien, mo feine Blotte gerftreut murbe u. er uber Migues Mortues nach ber Stimath rudfehrte. In ben letten Jahren feines Bebens verfucte er noch einen Ginfall in Granaba und ftarb 1276 ju Rativa, mobin er fich , um einen Berfuch auch bie lesten Mauren aus Balencia ju verjagen u. ihren verzwelfeiten und fur ben Mugenbild glud. lichen Biberftanb ju überwinben, begeben batte. Japme I. war ein großer Rurft, ber eigentlich Aragonien erft ju einer unabhate gigen europaliden Racht erhob. Den Borurtheilen feiner Beit vorauseilenb wiber-Rand er bem Papft mit Genft und wollte fich niemals ju einem Tribut an benfelben verfteben, ja er fonte feibft bie Geiftlich. feit feines Banbes nicht und ließ ben Erg. bifchof von Girona einft, weil berfeibe bas Beichtgebeimnis nicht bewahrt und feinen Borfat, fich von ber Ronigin fchelben gut laffen und Therefe Bibaura gu belrathen, gemibolligt batte, bie Bunge ausschneiben. Diefes und anberer Bergeben balber tam er 1246 auf einige Beit in ben Bann. Gein größter Bebler war aber feine Biebe gu bubiden Frauen und er erlaubte fich Entebiefem pange gu genugen. Rach feinem Lobe gefdab, wie er es bestimmt batte ; ber attere Cohn Deter III. erhielt nam. I'd Mragomen, Catalonien und Balencia, ber jungere, Japme (Jatob) II., bie Bai learen. Rouffillon und Montpellier, mit bem Aftel eines Ronigs von Majorca, lete terer leiftete jeboch nach einigen Schwierig-telten feinem Bruber bie Bulbigung und ging von tom mit feinen fammtlichen Be-figungen ju Lehn. Anfangs hatte Peter mit einigen ungufriebenen Großen ju tams pfen, bie er jeboch balb befiegte. Der von Caffillen ber Thronanfpruche beraubten Rinter Ferbinands be la Cerba, nabm fich Peter an, founte bie Gluchtigen, bod

fam es barum nicht aum Rrieg amifchen Deter batte burch feine beiben Rronen. Semablin Conftange, Sochter bes Ronigs Manfred von Sicilien, ein Anrecht auf biefe Infel, bie Rart von Anjou wie Reapel ufurpirt biett. Die Frangofen maren auf ber Infel bitter gehaft und Johann von Prociba entwarf ben Plan, fie mit hulfe bes griechlichen Ralfers und Peters su vertreiben. Rut ju gern ging Peter auf biefen Plan ein und begehrte 1281 nur Gelb, um eine Flotte auszuruften, biefes wurde ihm aber von bem griecht'den Raifer gefchafft und er war mit feinen Ruftungen eben fertig, als 1282 in ber ficilianifden Befper alle Frangofen gu Das termo und fpater in gang Sicilien ermore bet wurben und man Peter auf ben Thron oet wurden und man Peter auf ben Apron rief. Peter segelte nach Polermo, warb bort mit offnen Armen ausgenommen, er-oberte bald bie franzossische Flotte und ver-trieb die Franzossische Tustengum-gen Karls und ungeachtet des papflichen Banns, von der gangen Insel. Bergebens ertlätte der Papf Veter des Königreichs Aragonien für verlundig, belieh Karl von Mateis Arnber des Konies von Beaufreich Balois, Bruber bes Ronigs von Franfreich bamit u. prebigte einen Rreugug gegen ibn, Deter smang aber bie Driefter, bie firch. lichen Functionen, ale eriftire tein Bann, fortgufegen und miberftand ben berangieben. ben Reinben. 1288 febrte er uber Balene cia nach Aragon gurud, ließ aber feine Gemablin Conftange u. feinen Cobn als Reichss verwefer bafelbit (vergl. Sicilien, Gefd.). Rach einigen Schriftftellern batte er Rart, nach andern Rar! ibn nebft 100 Mittern gum Breitampf geforbert u. ein Plas bei Borbeaur mar ju biefem Rampfe auterfeben worben. Rarl erfdien jur beftimmten Stunbe, ließ aber Petern auflauern, biefer folich fic aber mit geringer Begleitung burd, gallopirte ebenfalls auf ben beftimmten Plat berum, um boc auch zu zeigen ba gewefen zu fein unb verließ ihn bann eflig wieber, um nicht in bie gelegte Balle gu gerathen. 1284 begann ber Kriegegug Ronigs Philipp von Frankreich gegen Aragonien, um ben Bann bes Papfice zu vollzieben und Aras gonien fur feinen Bruber in Befie ja nebe men. Philipp belagerte Girona und nahm es nach großer Schwierigfeit ein. Dierin wurde er von Jayme Bruter Peters unterflunt, ben berfeibe ju Perpignan überrafchte und gefangen nahm, ber aber enttam. Dbs gleich Girona fiel, fiegten boch bie Aras gonier mehrmale gur Gee und im offnen Relbe und enblich mußte Philipp über bie Porenden jurudgeben, mo benn Girona fogleich wieber in bie Banbe ber Aragonier fiel. 1235 ftarb Deter furs nach Rarl bon Unjou, Papft Martin und Philipp Ronig von Franfreich und vermachte feinen alte. ften Cohn Alfons III. Aragonien unb

Catalonien, bem gwelten aber, Zapme. Sicilien, wo berfelbe noch ale Statthalter Alfons mar bei feines Batere Zebe auf einem Buge gegen bie Balearen begriffen, melde es eroberte u. feinen Dheim Sanme feines Meiche entichie. Er lies fich hierauf in Saragoffa tibnen, nachbem er bie bieberige Conftitution beichworen, gugleich aber ertlat batte, beebalb von ber Rirche unabhangig ju fein. Alfous III. verwidelte fich burch bie Anertennung verwidelte fic burch bie Anertennung unb burch ben Schus von Alfons be la Gerta, bes Soons bee rechtmäßigen, aber berfterbenen Ebronerben Ferbinand be la Cerba, Bruters von Concho (f. oben uns ter ber Gefdicte von Caftilien), als Ronig von Caftillen mit tem wirklichen Ro. nig biefes ganbes Gando in einen Rrieg und auch ber Arieg mit Frantreich, icon beinabe gefdlichtet, begann von Rettem. Dafar erhielt Aragonien von Alfons be la Cerba bas Berfprechen ber Abtretung bes Ro. nigreichs Murcia, bas ihm überlaffen wor. ben war. Cange gab fich ber Papft alle Dube, ben Frieben gwifden Frantreid, Reapel, Caftilien einer. und Aragonien anbererfeits gu vermitteln, bis er enblich 1291 gu Za-Rafcon gwifchen Frankreich unb Mragon gu Aragonien warb anerfannt, Stanbe tam. vom Papft bes Banns entioffen, Rarl von Balois gab alle Anfpruce auf baffelbe auf, Majorca blieb bei Aragonien, bagegen gab es Sicilien auf und Mifons verfprach, ben bortigen Ronig Sayme, feinen Bruber, nicht mehr ju unterftugen. Schon 1286 mar mehr ju unterftugen. Schon 1286 mar Rarl II., Ronig von Reapel, ber noch bei feines Batere Bebgeiten 1283 in einem Geetreffen gefangen worben mar, auf Bermenbung Englands aus ber aragonifchen Ges fangenichaft entlaffen worben, hatte aber feine beiben Sohne als Scifel ber Erfal. tung feiner Bufagen, namlich ben gebachten Brieben gu vermitteln, jurudgelaffen, welche nun auch entlaffen wurden. Aurs nachbem ber Friebe gefchloffen war, farb Alfons gu Barcellona unerwartet und als fein Rach, folger murbe fein Bruber Japme II., bieber Ronig von Sicilien, ellig entboten. Er ließ feine Muiter Conftange und feinen Bruber Frietrich als Regentichaft jurud und ericien ungefaumt in Aragonien. Um fic gegen aufen ju fichern, folog er mit Sancho, Ronig soon Caftiften, ein Banb, nif und verfprach eine Lochter bes Ronigs von Caftillen, Ifabella, qu ebeliden. Spå-ter ging er in bie Boricilage Frankreichs unb Reapels ein und folos 1295 einen neuen Brieben mit biefen Staaten, in bem er Sicilien und alle Groberungen in Calar brien an Ronig Rarl abjutreten verfprach. Bur Betraftigung Diefes Artebens vermablte er fich ftatt mit ber Infantin von Caftillen mit einer neapolitanifden Dringeffin. Dies ertannte aber Giellen, wie ber Bruber

Sapme's, Briebrich, nicht an; lesterer wurde jum Ronig ausgerufen und fuchte fich aufeigne hanb zu halten. Durch ben Brieben mit Frankreich war Jayme in Oppolition mit Caftilien getreten, Alfons be la Cerba tebrte baber nach Aragonien gurud, bebrobte Caftilien von bieraus und verbies Murcia von Reuem Aragonien, bas auch bie ara-gonifchen Baffen größtentheils eroberten. Bon bem Papft fortwahrenb gebrangt, fei-nen Brubes Friedrich ju bermögen, Sich lien aufzugeben, begab fich Jayme enblich 1298, nachbem er in Rom gemefen, bort Confaloniere ber Stabt geworben unb vom Papft bie Beleibung mit Garbinien und Corfica erhalten hatte, nach Sicilien, um feinen Bruber mit Baffengewalt ju vertreiben, belagerte Spracus, allein Fricbrid blieb Gieger ju Baffer und gu Canbe und nothigte Jayme nach Aragonien jurud-jutebrens zwar folug feine Biotte 1299 Briedriche Schiffe, aber bennoch gab Jayme, wohl frob iber bie gefundenen Schwierig-teiten, ben Rampf gegen feinen Bruber auf und biefer blieb in ungeftortem Belib bon Sicilien. In bem folgenten Sabre befchaftigte ber Krieg für Alfons be la Gerba mit Caftilien Janme fortmahrend, bis benn enblich 1805 gu Campillo Frieben mit Caftilien gefcloffen, bie Infanten be la Cerba burch bedeutenbe Domanen ents Schabigt murben und nun ber Rrone von Caftilien entfagten. Balb barauf gab auch Japme II. freivillig bie Stabte in Murcia an Caftilien gurud, bie er noch bort befas. Sein ganges Streben mar nun bie Infeln Corfica und Garbinien, bie er vom Papft jur Bebn trug, ger Botmafigfeit ju brins gen. Wirtlich bulbigte ibm bie Geiftlich-feit größtentbeils ungefaumt. 1812 ftarb Sanme II., Ronig v. Majorca, u. fein Sohn Cando mar unter gleichen Berbauniffen fein Rachfolger, farb jeboch 1824 u. marb von feinem Reffen Janme III. gefolgt. Bitmer geworben vermablte fich Janme, Ronig von Aragonien, 1315 jum greitenmat mit einer Pringeffin von Enpern. Der gefeglice Throne erbe Japme's war fein Cobn gleichen Da. mens, ein Pring von forrifdem Ginne unb faft, bibbfinnig. Dit Dabe überrebete ibn fein Bater gu einer Beirath mit Gleonore bon Caftilien, allein unmittelbar nach voll. sogener Trauung verlief ber Pring bie Braut, um fid einzuschließen. Ergarnt nothigte ibn nunmehr fein Bater, ju Gun-ften feines Brubers Alfons 1319 offentlich ber Succeffion ju entfagen. 1323 tegann ber Rampf ber Mragonier unter gabrung bes Abronerben Alfons um Garbinien, mit Pifa und Genua : ber Papft mar bierbei Aragonien feindlich, inbem er fürchtete, baß Jayme, einmal herr Sarbintens, fic Siciliens wieber annehmen werbe, bennoch eroberte Alfons Cagliari und mehrere an-

bere Stabte u. behauptete nun von jest an einen großen Theil ber Infel wirklich, bis endlich sich 1826 die ganze Infel unterwart. 1827 farb Don Jayme II. underswart. 1827 farb Don Jayme II. under Goingte ihm auf ben Thron. Mit Cafittien schloß er 1829 Friede u. einen Bund gegen bie Mauren, führte mit Genua einen toft-spieligen Krieg auf Sardinien und lebte mit seinem Sohn u.IIhronfolger in ftetem 3mift. Gr ftarb 1837, von feinem Cobn Peter IV. bem Graufamen gefolgt. Er ließ fich zwar ju Saragoffa, aber nicht von bem Bifchof blefer Statt, feinem Feinbe, Eronen, nahm gleich bei Beginn ber Regies rung feiner Stiefmutter und beren Rinbern ibre Gater, foling mit Caftilien vereint 1339 bir Mauren auf ber Sobe von Beuta, butbigte bem Papit ju Avignon, murbe aber in feinen Abfichten auf Corfica burd Difa und Genua verbindert. Er verjagte feinen Schwager Jayme III., Konig von Mas jorca, 1343 von ben Balearen und Roufs fillon und verleibte biefe Befigungen ber Rrone fur immer ein. Sayme blieb 1349 bet einem wiberholten Berfuche, feine Banber wieber ju erhalten und fein Cobn Japme warb gefangen vor Peter gebracht, boch entflob ber junge Pring 1362 nach Avige non und England und machte mehrere Berfuche, fein Ronigreich wieber ju erobern. Seiner Rocter Conftantia wollte er in Ermangelung von Sohnen 1847 ble Rrone jumenben, aber tie Union (Stanbeverfamm. lung) von Aragenten und Balencia ents fchieben, auf ein aites Teftament Jamme's I. fich ftubenb. ju Gunften feiner Braber. Erneuter Rrieg mit bem Ronig von Da. jorca, Aufruhr in Sarbinien und feiner Stanbe in Aragonien und Balencia brad. ten ibn 1948 in große Berlegenheit, er marb gu Wurcia wieber gefangen, nach Balencia geführt und mußte bort große Bugeftanbniffe maden, bagegen errangen feine heere in Aragonien mehrere Siege, in Sarbinien maren feine Baffen auch gludlich und er tonnte es magen, bie Con. ceffionsacte ju Garagoffa ju gerreifen, ties barauf viele uurubftifter hinrichten unb Mit Difa gegen Genua, mit Frankreich feit 1855, mit Benebig und Ravatra verbunden fiegte er 1854 u. 1855, hierauf verfonitch nach Carbinien gebend dafelbst. Da ver-wickelte ihn 1856 ein Jufall in Krieg mit Peter bem Graufamen von Caftifien unb faum batte er mit Granaba vereint einen Sieg exfocten u. Frieden gefcloffen, ale eine neue Rebbe fich mit Caftilfen entfpann unb ber Ronig von Aragonien mehrere Stabte verlor. Gin Friebe, ben ber Papft vermit. telte, enbete 1861 biefen Rampf, vermoge ibm mußte Beinrich von Traftamare, Peter bes Graufamen, Ronig v. Caftillen, feintfeit.

ger Stiefbruber, und andere Caftilien feinb= lich Gefinnte Aragonien verlaffen. Mber fcon im folgenden Sabre ertlarten Cafti-ifen und Ravarra Aragonien von Reuem ben Rrieg, ber wieber im Gangen unglude lich fur Aragonien ausfiel, obicon Peter IV. bas von ben Caftilianern bebrangte Balen. cia entfette ; mabrend beffelben ließ Peter IV. feinen gefchicten Belbheren und Minifter Bernhard von Cabrera gefangen nehmen u. in Folge einer Cabale, an beren Gpise bie Ronigin fanb, 1364 binrichten. 1869 warb Peter ber Granfame, Ronig von Cafti. lien, von feinem Beuber Beinrich von Trafta. mare gefangen u. erftochen. Run berlangte aber Peter IV., Ronfg von Aragonien, von Caftilien Murcia u. mehrere, ihm vermoge atter Tractaten gutommenbe ganber, Beinrich wollte fie ihm aber nicht gugefteben und fo mahrte ber Rampf fort; ein Stillftanb 1371 - 72 vermochte ben Frieben nicht berguftellen, vielmehr fchloß fic Peter IV. 1874 fefter an ben Bergog von Cancafter, ber bie Rrone von Caftilien pratenbirte, unb England an, turg barauf tam aber ber Friebe gwifchen Giftiten und Aragonten gu Stanbe. Immer hatte ber Kampf mit Genua und ben oft emporten Einwohnern bon Sarbinien um biefe Infel mit abmed. feinbem Glude forigiwahrt, biefer Refeg und bas Streben Japme's, Ronigs von Majorca, feinen ver'ornen Befig, wies bet gu erlangen, befcha'tigten Deter in ben nachten Japen. 1876 ftarb Brieb. rich, Ronig von Sicilien, und binterließ eine Sochter Marfa und einen naturlichen Cobn Bithelm, bie er nach einanber gu Erben bestimmte. Ungeachtet biefer wollte Peter ibm in ber Regierung folgen, warb aber mit feinen Unfpriden vom Papft abs gewiesen, bennoch ruftete er fich 1879 bie Infel gu erobern. Da benugte ein aragos nifcher Schiffteapitan bie fich bietenbe Ge. Legenheit, überrumpelte bas Schlof Catanea, wo fich Maria bamals aufbielt, nahm fie gefangen u. führte fie nach Barcelona, wo fie fpater Johann 1881 an Martin, feinen Deffen, vermablte. 1882 nahm er bas Bergogthum Uthen, bas gufallig Catalo. nier befet hatten, burch eine flotte in Be-Mera auch in Mragonien abgefchafft. Peter ftarb 1387 und fein Cohn Johann I. folgte ibm. Er batte fchon bei feines Ba. tere Lebzeiten in immermahrenbem 3mift mit feiner Stiefmutter Cibpla, wegen ber biefer geschenkten Aronguter gestanben, jest ließ er sie verhaften u. klagte sie ber Zauberet gegen ihren Gemahl, seinen Bater, an. Er farb 1995, nach einer thatentosen Meglerung u. fein Bruber Martin warb nun Konia. Er hatte seinen Son Martin tall für gein nach Seillen kantellte wie bei nach tin nach Sicilien begleitet und biefe Infel

worfen und blied felbft nach feiner Abronbesteigung noch einige Beit in Sicilien, um die Bezwingung ber Infel zu vollenden. 1996 kehrte er gurudt. Inbeffen machte ber Graf von Folz, ber Sohanns Tochter zur Gemablin hatte, Unfpruch auf bie Rrone von Aragonien, fiel von Ravarra aus in Aragonien ein und nahm ben Ronigetftel an; er marb jeboch gurudgetrieben, geachtet u. ber Tob bes Grafen machte 1398 bem gangen Rriege ein Gube. Unruben gerrutteren Uragonien mabrent feiner Regierung. Bel bem gro-Ben Schisma bietten Aragonien und Caftilien Benebict XIII., einen eblen Mragenter aus bem Beichtecht ba Lung, er murbe, als er fich weigerte mit feinem Gegenpoft ab-gubanten, in Woignon gefangen gehalten, entwich aber 1403 u. tam nach G, wo er von Caftillen u. Aragonien gefchust murbe. 1409 ftarb Martine Cohn Martin, Ronig von Sicilien, nachdem er noch furg vorber Carbinien beruhigt hatte, ohne eheliche Rinber u. mit feinem Tobe war bie Succeffion zweifelhaft und ber Graf von Urgel, ber in geraber Binie von ben alten Ronigen von Aragonien stammte, ber Orrzog von Anjou, als ber Gemohl Solantens, bie eine Kachter König Ishanns war, Ferbinand, Infant von Sastillen, als Sohn Eteonorens, ber Schwefter Martine, ber Bergog von Calabrien und viele Undere pratendirten bie Ehronfolge. Um Streitigkeiten vorzu. beugen verhefrathete fich Martin nochmals mit ber Grafin von Prabes. Martin mar aber inegebeim bem Don Ferbinanb, alte. ftem unehelichen Sohn feines Sohnes ges neigt und wollte ibn eben aboptiren laffen, batte aber auch eine ichieberichterliche Inftang ernannt, um bie verfchiebenen Erbanfpruche gu unterfuchen, als er 1410 ftarb. feinem Tobe mar er auf feine Beife gu bestimmen, einen Nachfolger zu ernennen. Catalonien ernannte, um Unophungen zu verweiben, fogleich eine Regierungscommis-sion von 12 Personen; in den übrigen Propingen ftellte fich aber Unarchie und großer Streit ein. Mue Pratendenten traten auf, ihre Rechte ju berfechten und Parlamente bilbeten fich in Aragonien und Balencia, wie foon eine in Barcellona beftanb, bie wichtige Frage ju enticheiben. Giferfüchtig auf bas befondere Befteben bes Reiche Caftilfen, unterfagte ber Reichstag gu Ballabolib bem Infanten Ferbinand von Giftislien, einft bem möglichen Erben von Caftillen, fich um Aragonien gu bewerben, allein er ließ fich nicht abhalten, bies boch gu thun. Dach vielen Rampfen, bet benen bie Familien ber Euna und ihre Gegner, bie Urreas, fo wie ber Graf v. Urgel, bie hauptrolle fpielten, ernannte Aragonien, Catalonien und Balencia enblich 1411 Abein nach Siellien begleitet und biefe Infel geordnete, bie fich ju Aleagnig verfammel-ihm u. feiner Gemablin Marfa gang untere ten, um über bie Thronfolge gu berathen. nta -nta

Diefe mablten 9 Richter; 6 Stimmen ente fcieben unter biefen fur ben Infanten Don Berbinand von Caftillen, 2 für ben Grafen D. Arget unb 1 war zweifelhaft unb ger. binanb I. warb baber 1412 Ronig. Der Graf v. Urget weigerte fich, ibn anguertennen, unterwarf fich aber ber Gewalt bes Baffen balb unb warb gefangen gefest u. ju emiger Befangenichaft verurtheilt. Racht ber Befeftigung feines Throns mar bie Gorge, bas Rirchenschisma ju beben, Ferbinanbs Bauptftreben. Aber vergebens unterhanbelte er mit Papft Benebict XIII., und als Bureben und Borftellungen nicht fruchteten, veranstaltete er 1415 eine Unterrebung mit bem Papft und Raifer Sigiemund ju Perpignan; allein auch biefe war erfolglot, und Bapft Benebict entflob nach Peniscola. Schon 1416 farb ber Ronig u. ihm folgte Alfons V., fein Sohn. Sicitien war nach Erfebrichs Tobe wieber an Aragonien gefallen und aud nach einigen Streitigtele ten biefem Daufe verblieben, und murbe burd Statthalter regiert. Des Ronige Bruber, Johann, war einer von ihnen, wurde aber fogleich abberufen, weil Alfons fürchtete, baß er nach ber unabhangigfelt ftreben murbe. Er bemubte fic nun, Corfila ju erobern, berubigte Garbinfen unb unter ibm murte bas Schisma entichie. ben, Benebict XIII. 1417 abgefest unb vom Papft Martin V. in ben Bann gethan. Dennoch führte er ju Penis. cola ben Titel als Papft fort, bis er 1424 ftarb. Jobanna II., Ronigin von Mapel, war mit ihren Schugern, ben Frangofen, in Uneinigfeit gerathen und batte, als ihr Gemahl, Jatob von Bour-bon, fich nach Frantreich gerettet hatte, fich ibrem Beliebten, Carraccioli, gang in bie Arme geworfen. Die Gegenpartei, an beren Spige ber Connetable Sforga ftanb, trug nun Lubwig von Unjou, ber von fete nem Bater und Grofvater ber Unfpruche auf ben Abron batte, benfelben an, und ex mar mit einem Deere gegen Reapel im Mngug. In biefer Berlegenheit menbete fic Johanna an Alfons V., aboptirte tha und feste ibn jum Erben ein, unter ber Betingung, baf er ihr gur bulfe erfcheine. Birtlich foidte biefer 1420 eine Flotte u. ein Beer nad Reapel, welches bie Frans jofen und Gforja swang, bie Belagerung Diefer Stadt aufzubeben u. Sforga folug. Alfons ging 1421 felbft nach Reapel, mo er mit Bubel vom Bolt aufgenommen murbe. Doch ale er ihren Geliebten Caracocioli 1423 gefangen feste und fich auch ber Ronigin gu bemächtigen ftrebte, wiberrief fie bie Aboption, ftrebte Alfons nach bem Beben u. aboptiete Lubwig von Anjou, ihren fruberen Beind, ber Alfone fat allenthalben vertrieb u. ton sur beim? be nothigte. Unterwege eroberte und planberte er ben hafen Mar-

feille. Begen ber Ginterterung bes In-fanten peinrich, feines Brubers, in Caftie lien gerteth er mit Caftilien in Rrieg, ben jebod ein Bergleich 1425 enbete, bem gemas biefer frei getaffen murbe. Doch 1429 entbrannte ber Rampf aufs Reue, mobet ibm Ravarra beifand, ben aber ein funfs jahriger Stillftand enbete. 1435, nach bem Mobe Bubwigs von Anjou, erneuerten fic bie Rampfe mit Rene, beffen Cobn, wie. 1435 lanbete Mifons an ber Rufte bon Deapel, murbe aber tury barauf, als er bie Belagerung von Gaeta jur Gee un. terftugen wollte, bon ben Gennefern unter Micerata nebft feinem Bruber, Deinrich, u. bem Ronige v. Ravarra gefangen. In feis ner Gefangenfchaft bei bem Bergog von Mailand, Sforja, mußte er biefem aber Eiferfucht gegen bie Frangofen einzufiogen und baber gunftig für feine Gade gu mir-ten, er folog mit Sforga ein Bunbnig und marb nebft allen Gefangenen ohne Bofegelb frei getaffen. Rraftvoll nahm nun Alfons bie italientiden Ungelegenheiten auf, Dete manbelte, mit Ravarra vereint, ben Baf. fenftillftand mit Caftillen in einen Free-ben, eroberte Baeta und fegelte mit einem ftarten Deere felbft nach bem Ros nigreich Reapel. Balb trieb er 3fabellen, bie Gemablin feines Gegners, Rene, in Calabrien in bie Enge, foling bie papftlischen Bulfevbiter, achtete bes auf feine Mas gen Pulpbotter, acitete bes auf jeine Aus-banger in Reapel geschleuberten Bannes nicht, bewog den Papft zu einem Waffer-fliffkande, den deffen Legat jedoch baid wieder brach, und schug die herbeigeführte pulse bes Königs Rene zur See, mußte jedoch 1489 die Belagerung von Reapel austein. Doch wurde sie wieder begannen und bie Stabt burch Sturm 1442 etobert. Balb fielen ihm auch bie übrigen Stabte gu, er ichlof 1443 mit Papft Fee lir Friebe und bie Groberung von Reapel war baber vollenbet. Mifons V. batte biefe Unternehmungen ficher führen tonnen, ba ber Rachbarftaat feines Mutterlanbes Caftilien burd innere Unruben, jum Theil von Beinrich, Alfons Brnber, angeftiftet und unterhalten, binreidenb ju than batte. Bebod murbe biefer von ben Caftiliern gefangen genommen. Alfons ft. 1458 u binterließ Aragonien, Catalonien, Balencia, die Balearen, Garbinien und Stellien feinem Bruter, Johann II., und feinem natürlichen Cobne, Ferbinand, Reapel. Co mar benn Reas pel, bas mit fo großen Opfern unb Roften errungen mar, jum Beffen eines Baftarbs wieber von Aragonien getrennt. Johann II. hatte bie Rrone pon Ravarra mit ber Erb. tochter Mavarra's und bes lesten Ronigs bon Sicilien Bitme, Blanca, bereits 1420 erheirathet und mar nach beren Tobe 1441 in Strett um bice Reich mit feinem Cobne, bem Pring Rart von Biana, getommen,

ber baffelbe mit Recht pratenbirte. Db= ein Stillftand eingetreten war, fo mar bies boch nur ideindar, und als Rart von Biana von Steilten gurudlente, wohin er er fich julest begeben hatte, betrachteten fich beibe Theile mit großem Diftrauen. 1460 murbe gwar eine vollige Beriohnung vermittelt, aber Rarle Stiefmutter facte Bwietracht wieber an und Rarl warb verbaftet. Doch bie Catalonier erhoben fich 1460 ju feinen Gunften, gmangen ben Ro. nig und die Ronigin, ihnen ben Pringen ausguliefern, ibn feiertich als einzigen Ehrons folger anguertennen und jum Statthalter von Catalonien ju ernennen. Allein furg barauf farb Rarl von Biana, nicht obne bag bas Gerucht feinem Bater und feiner Stiefmutter eine Bergiftung jugeichrieben hatte. Ferbinath, ber zweite Sohn Applannt II wurde banns II., murbe nun jum Thronfolger u. jum Grafen v. Barcellona ernannt, boch biefe Graffcaft wollte fic, einmal emport, nicht wieder geben, fondern fich gur Repu-blif ummandeln. Gie marben bierbet von Caftilien unterftugt. Johann eroberte gmar bie meiften Stabte, fonnte aber Barcellona nicht gewinnen, Caftillen folug aber bie ibm angetragene Rrone von Catalonien aus und ichieß 1464, obne bie Aufrührer gu beachten, Frieben mit Johann II.; bens noch fuhr Aragonien fort, bie caftilifchen Mufrubrer mit Geb und Baffen ju unters flugen. 1467 führte ber Dergog von Unjou und fein Sobn, ber Dergog v. Botheingen, ben Cataloniern Dulfe ju und ber Rampf entbrannte aufe Reue und nicht jum Bors theil ber Aragomier, benn Ferbinand murbe 1469 gefchlagen und Catalonien bom berjog von Lothringen großenthelis erobert. Johann war alt und blinb. 3mar wurde er burch einen Juden ju Beriba gludlich operirt, munichte aber boch in ben Regie. rungegefchaften Erleichterung. Er ernannte rungengelichaten Ereichterung. Gernanute baber feinen Sohn, Ferbinanb, jum Konig von Seitlen und ftellte ihn ben Stanben zu Saragoffu als feinen Gehülfen in ber Reglerung vor. In Cafillen wor die Infantin 3fgbella, Schwefter bes Ronigs, mit Uebergebung von beffen Tochter, Jahanna, an beren ebenburtiger und ehelicher Geburt man zweifelte und fie vielmehr fur einen Baftarb bes Gunftlings bes Ronigs hielt, gur Ehronerbin erflart worden. Ferbinanb, Infant von Aragonien, u. Ifabella von Cas ftilfen waren unvermablt u. alfo bie iconfte Gelegenheit vorhanden, beibe Reiche burch heirath mit einander gu bem machtigften Staat in ber Chriftenheit ju verbinben. Der alte Ronig, Johann II., ergriff biefen Plan, ber Ergbifchof von Tolebo ebenfalls; eine gabireiche Partet, bie bei ber fortbau. ernben Theilung ihren Bortheil fand, ober fonft Intereffe hatte, bagegen gu fein, unter ihnen hauptfachlich ber Ronig Beinrich

IV., ber Unvermogenbe von Caftilien, war aber bagegen. Un welche gurften er feine Schwefter verheirathen wollte, f. oben unster ber Sefdichte von Caffilten. Aber alle feine Mabregeln fchetterten an bem feften Billen 3fabella's und 1469 marb bie Bei. rath gwifden Sfabella und Ferbinand wirt. lich vollzogen und G. fand fich, ale Beinrich 1474 ftarb und 3fabella ben Ehron von Caftilien beftieg, factifc vereint. Der Rorm nach blieb Aragonten noch einige Jahre lang ein getrennter Staat, inbem Johann II. noch immer bis ju feinem Tobe ben Ramen Ronig von Aragonien führte, obichon Ferbinand ben größten Theil ber Regierungegefcafte beforgte. In ber 3mis fchengeit ward Catalonien allmablig berus bigt, wozu des Derzogs von Sothringen Sob nicht wenig beitrug. Barcellona wideesstand am längsten, ward aber endich 1472 auch besiegt. 1473 drach ein Krieg zwischen Kransteich und Aragonien über Perpignan aus, das Johann II. in Person vertheibigte, Ferbinand aber zweimat entfebte. Endlich tam es jum Frieben, ben aber Frankreich 1474 wieber brach, baib aber wieder beruhigt wurde. Der Rampf gegen Portugal, beffen Konig, bie unechte Tocheter bes Ronigs heinriche IV., aus eigennubigen Ubfichten geehlicht batte, ift fcon oben unter Caftilien (Gefc) ergablt morben, und alle ubrigen Unternehmungen Berbinands und Ifabella's fchmelgen in getonands und Jadead's jammen.
1479 farb Konig Johann II. Er hinterließ seinem Sohn, Fredinand, Aragomien und alle außer spanischen Länder, seiner Tochter aus erfter She aber, Keonore, Grafin v. Koir, bas burch Detenter, Grafin v. Koir, bas burch Detenter, rath erworbene Ravarra, bas ihr auch rechtmaßig gehorte. — Bon Aragonien waren 2 Staaten ausgegangen. Gleich Unfangs bei ber Theilung Don Canches III., Ro. nigs von Ravarra, unter feine Rinder er-bielt 1035 ber britte, Gonfalvo, h) Gos brarvien, Ribagorca u. andere tleine Befis gangen an ber Grenge von Aragonien. Er regierte aber nur 3 Jahre, indem er 1038 auf der Rudfehr von ber Jagb von einem feiner Diener ermordet murbe. Gein ganb wahlte nun Ramiro von Aragonien jum Deren. Ferner entftand baraus i) bas Ronigreich Majorca. Als namitich 1276 Jahme (Jafob) I., Konig von Aragonien, ftarb, hinterließ er von feinen bebeutenben eroberten ober fonft erworbenen Befigungen feinem alteren Cobne, Deter III., Arago-nien, Catalonien und Balencia, feinem 2. aber, Janme II., (er nahm blefen Ramen an, weil er ben Bater als Ronig von Das jorca mitjahlte), Majorca, Minorca und Ivica, Montpellier, die Cerdagna, Rouf-fillion und was er noch sonst jenseits ber Porenden befag. Der neue Ronig follte

aber Mragon lebubar fein und verftanb fic auch nach einigen Schwierigkeiten hierzu. Als Peter wegen Sicilien mit Frankreich in Streit gerfeth, unterhandelte er im Stil. len, um biefem beigufteben. Peter erfuhr bies und ließ ben Ronig und feine Familie 1285 in Perpignan verhaften, jebach ber Ronig entram und nur die Seinigen murben nach Aragonien geführt. Peter aber ließ burch feinen Sohn, ben nachmaligen Ronig Alfons III., Majorca 1285 erobern, bod murben ibm bie Balearen burd ben Bertrag von Tarascon, worin Aragonien mit Frantreich bem Papft von Reapel Frieben folos, 1291 nur ale Bebn guges fprochen u. Jayme II. regierte bis ju feinem Mobe 1812 rubig. Gein Gotn, Gando, folgte ihm unt ftarb 1824, wo fein Reffe, Sabme III., bie Regierung erhielt. 1845 verjagte ibn Peter IV. von Aragon, fein Schwager, aus feinem Befit; er machte 1849 eine Anftrengung, feine Canber mit Frantreiche Duife, bem er beshalb Mont. pellier abgetreten batte, wieber ju erobern, landete auf Majorca, warb aber gefchlagen und getobtat, fein Sohn aber, Janme IV., 18 Jahre in einem eifernen Rafig aufbewahrt, enblich marb er 1862 burd einen treuen Diener befreit. Er ging nun nach Brantreich und mubete fich in vergeblichem Streben, fein Ronigreid wieber ju erobern, ab. Um bie Mittel hiergu ju gewinnen, hatte er fich mit Johanna I., Ronigin von Reapel, vermabit. Dennoch verließ er fie Reapel, vermabit. Dennoch verlich er fie wegen ihres lieberlichen Lebenswanbels unb manbte fic an Deter b. Graufamen, Ronig von Caftilien, ber ibn Anfange unterftugte, abet Tpater in ber Cittabelle von Burgos gefangen fegen lief. Dieraus von Beinrich von Trafta. mare befreit, versuchte er 1871 fich Rouf. fillions und ber Gerbagne wieder ju bes machtigen, unternahm 1875 felbft einen Ginfall in Aragonien über bie Porenden, farb aber bier ju Goria, ohne mannliche Erben ju binterlaffen, baber benn ber majorcani. fce Stamm mit ihm erlofch und bie Bas learen ungeftort bet Aragonien blieben. -Doch ift bie Gefcichte eines Theils von G. bier mitzunehmen, ber lange Beit eigne Regenten batte, bis er mit bem von Aragonien verfdmolg. Bir meinen bie k) Ca. cellona. Diefer Staat mar aus ben Gr. oberungen Rarle b. Gr. um 778 entftans ben, ber Ravarra und Catalonien, fo wie einen Sheil bon Aragonien eingenommen batte und fie gur fpanifchen Dart (f. b.) 3mar wurben bie Chriften 779 pereinte. wieder vertrieben, aber gegen Ende bes Jahrh. tehrten fie wieber und festen fic in ben fruberen Groberungen feft. Doch ertannte Barcellona erft 796 burch eine friedliche Uebereintunft mit bem Statthal. ter biefer Stadt, Babe, Rari b. Gr. als

Berrn an. Mis Babe in Barcellong wieber absiet, wurde biese Stadt belagert und von Karls b. Gr. Sohn, Ludwig, König von Aquitanien, 801 erobert. Er seste Bera jum Grafen v. Barcellona; bod maren nod anbere Grafen, wie Barelus gu Offona und anbere in Pampelona, bas fich frei willig unterwarf, neben ibm. 810 ficherte ein Frieben mit bem Rhalifen ben Franten biefe Befigungen; boch brach ber Rrieg balb wieber aus, marb jeboch mehr gut See als ju Banbe geführt. Dach Raris b. Großen Zobe 812 verfiel bie Dacht feiner Radtommen, Ludwige b. Fromm., Bothars und Raris b. Rahlen, in G., wie anderts wo, bebeutenb, und bie Macht ber Statte halter, befonbers bes Grafen D. Barcellona, wuche; boch wurbe 820 Bera entfest und Bernhard exhielt feine Stelle. Seine Dacht muche inbeffen unter immermabren. ben Bebben mit ben Ruhammebaneru; er murbe jum taiferl. Dbertammerherrn ernannt u. empfing fetbit bie Graffcaft Zouloufe 837, tam aber, ba er fic unabhangig machen wollte, nichts befto weniger in 3mift mit feinem Oberheren und marb ungeachtet ber Datte, bie er gegen Pipin geleiftet, von bemfelben, wie einige Cobne, eigenhandig 844 ermorbet. Geinen Rachfolger, Mle. bran, vertrieb Bernhards Cohn, Bilbeim, ber fich jum Rhalifen geflüchtet hatte u. mit beffen Butfe Barcellona überrumpelte, marb aber balb barauf in einem Aufftanbe ers morbet. Auf Alebran folgte 858 Bin. freb ober bunfrid I. Er murbe me-gen Streitigteiten Zouloufe halber, bas er gu feiner Graffcaft jog, entfest, fceint aber wieber gur Graffcaft gelangt gu fein, benn 872 murbe ein Binfreb gu Rarbonne auf einer Reife jum Raffer in einem Muflaufe ermorbet und Galomon gum Grafen ernannt. 3hm folgte bes Binfreb Cobn, Binfreb II. b. Rriegerifde, in ber Graffchaft, ungewiß, ju welcher Beit. Ge erhielt querft um 900 bie Graffcaft Barcellona gur erblichen lebn u. ftarb 911, von feinem Cobne, Miro, ges folgt, mabrend ein anderer Cobn, Gunier, bie Graffcaft Urgel erhielt. 218 Miro 826 ft., wurde fein Beffe unter feine Sohne getheilt. Der altere, Ceniofrib, ethiett Barcellona, ber 2., Dliva, Cerbagne, ber 8., Miro, Girona. 3hr Oprim, Sunier, bar Bormund über alle, ertlarte fie aber balb fur munbig. Muf Geniofrib folgte nach beffen Tobe 967 nicht einer feiner Bruber, fonbern fein Bete ter, Borel, Graf v. Urgel, mabridein-lich durch bie Gewalt ber Baffen, ober meil er von Frankreich, feinem Behneberrn, bie Bebn fuchte u. empfing. Doch farben bie Grafen von Cerbagne und Girona balb aus. Unter Borel marb Barcellona von mn.

## Spanien (Gefch, IV. Barcellona)

Duhammed Almanfor 985 erobert und ges plundert; boch gelang Borel fcon 986 bie Miebereroberung mit feines Lehne, berrn, bes Ronigs von Frankreid, Suffe. Er farb 993 und Raimund I., eine Gohn, einer ber berühmteften Grafen von Barcellona, folgte ibm. Gr unterftuste mit bem Grafen von Urgel ben Rhalifen Mimababi gegen Guleyman und bie Ronige pon Caftilien und Ravarra und feste ihn mieber in Corbona ein. Gr ft. 1017 und fein Cobn, Berengar I., folgte ihm uns ter Bormunbicaft ber Mutter, Ermefinba. Den Unmunbigen befriegte Munbir, Statt. halter von Saragoffa; boch bie Grafin rief ihren Schwiegerfohn, ben Bergog ber Ror. mannen, Ricarb, ju Galfe, ber bie Du-hammebaner fcredte und jum Frieben awang. Rach bem Sobe Berengars foigte ibm fein Sohn, Ratmund II. Beren gar. 1058 nahm er bem Ronig von Sa. ragoffa einen bebeutenben Theil bes Bebiets und 1078 folgten ihm feine beiben Cohne, Raimund III. u. Berengar, ohne ju theilen gemeinschaftlich, lebten aber bis zu Rafmunde Ermorbung 1082, bie jes bod mabricheinlich obne feines Brubers Bif. fen gefdab, in fortwahrenbem 3mift Rais mund hinterließ einen Gohn, Raimund IV., uber ben Berengar tie Bormundichaft fuhr. te, bis er 1092 auf einer Ballfahrt nach Palatina ftarb und Raimund noch unmun. big gurudließ. 1106 gefcab ein beftiger Ginfall ber Duhammebaner in fein Bebiet, ben er jedoch mit frangofifder Gulfe glud's lich abwies. Unter ihm fieten bie Reben-Dauptlinie. Seine Semablin, Erbtochter ber Provence, hatte ihm biefe gugebracht. Er hinterließ baber nach feinem Zobe 1131 Barcellona feinem alteften Gobne, Rais mund V. Berengar, mabrent ber jun. gere, Berengar Raimund, bie Provence ers bielt. Diefer unterftugte feinen Bruber, Gra. fen in ber Provence, und nach beffen Ermorbung beffen Gobn, Raimund Berengar, gegen beffen aufrubrerifchen Bafallen; Ra. mito II., Ronig von Aragon, mar 1148 ine Rlofter gegangen u. hatte, ba er ohne Sohne war, fein Reich bem Rachbar unb Freund, Rafmund V., unter ber Bebin. gung überlaffen, baß er feine zweijabrige Tochter, Petronella, zur Gemahlin nahme. Ralmund vermählte fich fcon 1151 mit berfelben und Catalonien ward fo factifch mit Aragon vereint. Doch fiel erft 1162, ale Rafmund ftarb, bie Rrone von Aragonien mit beffen Sohne, Alfons II., auch ber form nach auf ein haupt mit ber bon Catalonien. Mit biefer Bereinigung toften sich auch bie legten Spuren einer Lehnsab. bangigfeit Cataloniens von Frantreid, bie fon feit Raimund I. immer fomader geworben war. - Roch einmal batte es ben

## Spanien (Gefch. V. Berd. V. u. 3f.) 411

Unfchein, ale ob Catalonien eigne Regenten betommen follte. Die Streitigfeiten bes Ronigs Johann II. von Aragonien mit beffen alteftem Cobne, Rarl von Biana, ber Ravarra von feinem Bater als mits terliches Erbibeit verlangte, 1461 aber Catalonien als Statthalter erhielt, aber noch in demfelben Jahre ftarb, sind icon oben unter Aragonien ergahlt. Spätere Berfuche ber Catalonier, sich von ber aragonischen Gerrichaft losgureißen und fich unabhängig, ja zur Republik zu machen, wurden verciteit. Bgl. Aragonien (Sesch.). V. Bon ber Bereinigung Safti-liens u. Aragoniens bis zum Er-lösch en bes öftreichischen Königsfammes bon 1479-1701. Rachbem fich Ferbinand und Ifabella megen ber ges meinschaftlichen Regierung ihrer Reiche perglichen batten, bie in Binficht ihrer befonbern Berfaffungen boch noch von einander getrennt blieben, wurden auf dem Reichstage ju To. lebo 1480 bie Befege verbeffert, und bie von Beinrich II. jur Ungebuhr verfchentten Staatsguter jum Bortheil bes offentlichen Schafes wieber eingezogen. Sobalb bie Stanteverwaltung ber vereinigten Rontg. reide geordnet mar, trafen bie Regenten Unftalten, um bas maurifche Behntonigreich Granada vollig ju unterwerfen und der Maurenherricaft in G. für immer ein Enbe ju maden. 1482 begann ber Rrieg, ber von Ferbinand bem matholifden und 3fabellen, mit Bulfe ibres Carbinals Rimenes (f. b.), bis 1492, mit Mufbietung aller Rtafte, ges führt wurbe, bis endlich Granaba burch bunger fiel und fo auch bas legte Reich ber Duhammebaner in Spanien burch bie chriftlichen Baffen gerftort marb. Mehr hieruber f. weiter oben, Geite 388, in gegenwartigem Artitel. Rurg nach ber Groberung von Granaba erhoben fich arge Berfolgungen gegen bie Muhammebantiche Be-vollerung. Auch ihrer ift unter Granaba (Gefd.), und in biefem Artitel, Geite 892, oben gebacht. Spater murben auch bie Buben verfolgt und genothigt, fich taufen gu lassen ober bas Cand gu raumen. Die mehrsten zogen bas legtere vor und verließen mit großen Reichthumern S., welches burch bie Bertreibung ber Mauren und Juben 800,000 Menschen verlor. Die Inquifition, feit 1478 in Caftilien eingefuhrt, berfolgte bie Mauren und Juben, bie jum Schein bie Taufe angenommen hatten, eigentiid aber ihrem Glauben treu blieben, mit unerbittlicher Strenge, fo baß, nach. bem bieles foredliche Bericht 1491 eine Erweiterung feines Birtungetreifes erhalten batte, baffelbe innerhalb 4 Jahren 6000 Menichen morbete. Der Konigin mar von bem Papfte bas Recht bewilligt, bie Inquisito-ren ein- und abgujegen, und bas furchtbare

Glaubenegericht wurde von ben fpanifden Ronigen baufig benutt, um bie ihrer Bill. tubr fich widerfegende Grope als Reger verfolgen gu laffen, wogu ihnen auch bie beilige hermanbab (f. b.) bereitwillig Beis fand leiftete. Gleichzeitig mit ber Grobe. rung von Granaba erfolgte am 12 Detober ble Entbedung Umerita's burd Chriftoph Colombo (f. b.). Er batte nur nach vielen vergebtichen Borftellungen eine tleine Unterftubung bei ber Ronigin Sfabelle gefunden und bamit bie folgens reichfte Entbectung ber neueren Beit ges macht und G. eine unermefliche Belbquelle gugewiefen. Das Rabere uber biefe Ente bedung f. unter Colombo. Ferbinand felbft, ein liftiger und icharffichtiger Graatsmann, und mobiberathen von feinem großen Dini. fter Timenes, von feiner tiugen Gemablin und von feinem tapfern Felbherrn Confalvo be Corbova (f b.) murbe burd bie Erobes rung Granaba's und bie Enrbedung Ame. rita's nicht fo autfolieflich befchaftigt, bos er nicht feine Berhaltniffe gu ben übrigen europaifchen Staaten batte im Auge behals ten follen und burch feine Bift trug er bei jeber Belegenheit Bortheile für fich bavou. Mis Ronig Ferdinand von Reapel 1494 geftorben mar, ba wollte Ronig Rart VIII. von Frantreich biefes Band erobern; ba aber Ferbinand ber Katholifche gleiche Uns fprache baran hatte; fo tratibm Karl VIII., um ibn beim Frieben ju erhalten, bie Graffcaften Rouffillon und Gerbagne (f. b.) ab, bie Frantreich von Aragonien in Pfanb batte. Noch lebte ein rechtmaßiger Erbe von Reapel, Alfons, ber aber, weil er burchafeine harte bei bem Bolte verhaßt war, bas Reich feinem Sohne Friedrich ab-trat. Ronig Karl VIII. jog mit einem Ocere nach Reapel und eroberte biefes Reich ohne Dube in wenig Tagen, boch bie itali. foen Dachte foloffen ein Bundnis gegen ibn, und ba Ferbinand von G. ben Ferbis nand von Reapel unterflutte, fo ging bie Groberung bee Ronige von Frankreich fo fonell verloren, ale fie gemacht morben war. Obgleich Ferbinand ben Ronig Rarl auf biefe Weife überliftet hatte, fo ließ fich Bubwig XII., fein Rachfolger, boch abermals ron ihm taufden. Beibe Ronige fchloffen namitich einen Bertrag, Neapel ju erobern u, unter sich ju theilen. Ferdinand betrog nun erst den König Friedrich von Neapel, ins bem er diesen überredete, spanische Eruppen gu feinem Schus in Reapel einzunehmen. Sobalb er biefes exlangt hatte, vertrieb er mit Dulfe ber Frangolen ben Ronig Frieb. Frangofen u. blieb im Mlleinbefig von Deapel. Roch aber hatten bie Benetianer mehrere Geeftabte im Pfanbbefig. Um auch biefes au erhalten, trat er ber großen Blaue au Cambran gegen Benedig bei; als er aber ben Bemettanern bie Stabte abgepreft

Spanjen (Gefd. V. Rerb. V. u. Sfab.

batte, ba entfagte er fonell bem Bunbi duch Ravarra, welches burch Deixath at bas haus Foir gefommen war, griff er at und jog es ju G. ein, well ber Körig at Bunbesgenoffe Krantreids von bem Papti mit bem Bann belegt morben mar. los beftrebt, bie tonigliche Dacht gu ber mehren, rif er 1495 bas Großmeifterthum ber 3 reichen und machtigen Orben von Gr. 3000, Calatrava und Micantora an fic #. ertlarte biefe Burbe får immer mit be: Rrone vereinigt. Er batte baburd ben Abel feine feftefte Stube genommen. 20, dann, der einige Sohn und Rroppring Ferbinands und Isabellens, starb 1497. Die ditere Tochter, Isabella, Königin von Portugal. 1498, und ihr einigger Sohn, Prinz Michael, 1500. Aun war die Prinzessing des Bering befin Isabanna die einigge Erbin, des felbe aber feit 1496 mit bem Graberjog Philipp von Deftreid vermablt. 3hr wurde 1502 gemeinfchaftlich mit ihrem Ge. mabl bie Ehronfolge guertannt. 3fabella ftarb 1504, unb nun erflarten bie Stante von Caftitien ben Ergherzog Phis lipp jum Ronig und Mitregenten feiner Gemablin. Diefe murbe aus Giferfecht mahnfinnig und vergiftete 1506 ibren Ger mabl. 3mei Cobne, Rarl und Ferbinant, batte bie mabnfinnige Jobanna ibrem Ge-Der attefte, Rart, mar mabl geboren. unftreitiger Erbe von Caftilien. Stanbe wollten in feinem Ramen eine Regenticaft errichten und bem Raifer Mari milian bie Bormunbicaft über ben Store erben Ratl übertragen, unb nur burch bie Rlugheft bes Carbinals Rimenes erbielt Rerbinand bie Regierung von Caftilien bis gu feines Entels Bolljabrigfeit. führte bas Ruber ber Regferung in Rerbis nanbs Ramen mit fraftiger Banb. Er verwandte bie reiden Gintanfte bes Grebisthums Tolebo jur Unterftugung ber Bif. fenichaften und jur Mueruftung eines Dees res , mit welchem er 1509 nach Afrita fes gelte, bie Dauren fchlug u. Dran eroberte. Mabrenbbem maren erft von Golombo (f. b.), bann von Amerigo Bespuct (f. b.) bie Entbedungereifen wieberholt und meb. rere ber bortigen Banber in Bifit penoms men (fo 1508 3omalca, 1509 Margaretha und Portorico, 1511 Enba und 1512-14 ein Theil ber Terea firma). Da Ferbinand in Caftilien ale Bormund feines Entels nur eine beidrantte Gewalt befaß, fo baste er feinen Entel und bermahlte fid, um ibm bie Erbicaft von Aragonien unb Reapel ju entgieben, mit Germaine ben Foir. Diefe gebar ihm gmar einen Rnaben, ber aber ichen einige Sage nach ber Geburt farb. Diun wollte er feinen ameifen Entel Ferbinanb (bem Bruber Rie nig Rarte) jum Erben von Aragonien und Reapel errennen, bod Mimenes brachte ibn

pon biefem Gebanten ab. Ferbinanb ftarb Rart I. (als teutfder Raifer 1516. Rarl V.) wurde als Ferbinand farb, mohl vertreten burd Eimenes, ber ihn, bie Gin. wenbungen ber Stanbe nicht achtenb, jum Stonige auerufen lief und bie ju feiner Uns Funft 13 Sabr lang regierte. Durch Er-richtung einer Dilig von 80,000 Mann erbielt er bas tonigliche Unfeben aufrecht, jog. alle unnus verfchenften Rrong her und überfluffigen Gnabengelber ein, tilgte bie Staats. fehulben, sammelte einen Schat und führte einen glücklichen Rrieg gegen Albert von Ravarra, einen unglücklichen aber gegen Barbaroffa in Afrita. Rart, ber 1517 in G. ericien, lohnte ibm folecht burd Ents taffung, überließ fich ben Rathichlagen feiner nieberianbifchen Minifter und Gunftlinge, befeste mit ihnen bie bochften Staats, amter und entfernte feinen bei bem Bolle belfebten Bruber Ferbinanb aus G. Dies alles erregte bie Ungufriebenbeit ber Spanier, baber miberfesten fic bie Cortes 1518 auf bem Reichetage ju Ballabolib meb. ceven feiner Antrage u. bulbigten ihm nur als Mitregenten feiner Mutter. Gleich: wohl bewilligten fie ihm ein Befchent von 600,000 Ducaten. Die Cortes von Mragos nten zeigten fich noch bei weitem fcwieri. ger wegen ber bulbigung und verftanben fich nur nach langen Unterhanblungen ju einer Gabe bon 200,000 Ducaten, wovon bie alten Rronichulden bezahlt werben muße ten , fo bağ ber Ronig menig bavon erhielt. 26m abgeneigteften waren bem jungen Ronig bie Cataloniet, die taum bewogen werben tonnten, ibm bie bulbigung gu leiften. 218 er aber, ba er jur Gewinnung ber Raifere trone nach Seutschland ging, feinen ebes maligen Lebrer, ben Carbinal Abrian von Utrecht, jum Ctutthalter bon G. ernannte und bas Erzbiethum Totebo an einen jungen Rieberlanber, Bithelm von Grop, bergab, ba foloffen 1519 bie vornehmften Stabte in G, einen Bund jur Mufrechter. hattung ihrer Rechte, jur Entfernung ber Mustanber und gur Befchrantung ber Abels. porrechte. Durch fortwahrenden Drud auf. geregt errichteten bie Stabte eine Junta, erflarten ben Carbinalregenten für abgefrat und wählten Torbestlas zum Sige ber pro-visoriiden Regierung. Ein Aufstand brach zugleich in Castilien, Balencia und Mallaga aus; in Tolebo ftellte fich Johann von Pabilla (f. b.) an bie Spige bes Mufrubrs, ben gu bampfen ber Ronig ben Abel fur fich gewann. Die Junta batte ein Deer von 20,000 Mann geftellt und Deter von Gis rona jum Befehlshaber beffelben ernannt. Das Abelsheer von be baro Torbefilas befehtigt, gewann 1521 bie Schlach: bei Bil-lafar. Pabilla murbe bingerichtet, feine Gemoblin vertheibigte fich noch . 6 Monate lang in Tolebo, bis bie Geiftlichfeit felbft

fie verfolgte. Die Junta murbe aufgeloft und die Unterwerfung vollenbet. In Balencia fampften bie Burger auf Geiten bes Ronigs gegen ben Abel, erlagen aber nach zweijahrigem Rampfe auch bier und erlitten von ber Rache bes Abels febrede liche Graufamteiten. Rarl erfchien 1522 wieber in G., beruhigte burch Dilbe bie aufgeregten Gemuther, entjog aber burch Bift ben Stanben ein Borrecht nach bem anbern, Babrenb biefer Unruhen batte Ferbinanb Gortes Merico (f. b.) erobert. Bahrend bes Mufruhre machte Beinrich b'Mibret, Ronig von Ravarra, von Frants reich unterftust, einen Berfuch, bas fpanifche Ravarra ju erobern. Die Frangofen ers oberten Pampeluna, murben aber baib uber bie Pyrenden gurudgebrangt. In einem gweiten Felbjuge 1520 eroberten fie Buente arabia, verloren es aber boch balb wieber. Rarle Rriege mit Frankreich von 1523 bis 1526, 1527 bis 1529, 1586 bis 1588, 1541 bis 1544 berührten S. felbft nicht, meldes nur Gelb und Rrieger bagu bergab. Debr baruber f. unter Frankreich (Geld.), Ries berlande (Befd.) und Teutschland (Gefd.). G. mußte ju Rarle immermabrenben Rries gen große Opfer an Menfchen und Welb bringen, und erlangte teinen anbern Bortheil baburch, ale eine vergroßerte Bich= tigleit unter den europaifchen Staaten. Wie groß aber Rarls Unfeben als teuticher Rafter, fein Ariegeruhm als Beffeger Brang I. und wie fein feine Staatskuft auch war, fo mußte er boch ftets in S. mit arofer Borficht ju Berte geben, wenn er bie Mittel zu feinen Kriegen erlangen ober irgend eine Aenderung in der Berwaltung machen wollte. Auf ben Reichstägen zu Toledo und Balladolfb 1527 und 1582 vermeigerten bie Cortes auf erfterm alle 260 gaben, auf bem zweiten bie Ubgabe auf Lebensmittel, das Salymonopol und bie Berringerung bes Dungfußes. Rad ber Beit berief er teinen Reichstag mehr aus fammen, fondern fucte bie Genehmigung feiner Dagregeln von ben Stanben einzeln Gin Unternehmen, welches gu erlangen. ais bauptfachlich von G. aufgegangen gu betrachten, ift ber Rreuggug gegen ben Gee. rauber Barbaroffa gu Zunis und bie Gins fegung bes von bemfelben enttbronten Rulet Daffan im 3. 1585. Rarl erreichte feinen 3med, eroberte Zunis und befreite 20 000 Chriftenfliaven, Richt fo gludlich fiel ein zweiter Feldzug 1544 gegen Algier aus, bet welchem durch einen Sturm beinahe bie gange fpanifche Flotte vertilgt murbe. Dies fer Feldjug hatte unermegliche Roften vers urfact und außerbem gingen babet über 30,000 Menfchen, worunter biele vorneb. me Spanier, verloren. In Amerita wurs ben bie Entbedungen u. Groberungen forts gefest, nach Mertco's Unterwerfung erober-

ten von 1581 bie 1541 Frang Pigarro und Diego be Almagro Peru und Chili, unb nun floffen bie Coape jener golbreichen Banber nad G., beffen Runftfleif u. Ader. bau burd ben ju großen Ueberfluß an eblen Metallen in Berfall gerieth und beffen Bevollerung burd bie Ueberfieblungen nach Amerita beträchtlich berminbert wurbe, Die Groberung ber ameritanifden Reide bat burch bie babet verübten unerhörten Grenel ben Ruf ber Spanier mit unaustofdlicher Somach bebedt. Erft nachbem ber größte Theil ber Bevolferung jener Banber burch bie unmenfoliden Groberer bingemorbet war, gelang es ben frommen las Cafas (f. b.) ben Cous ber Gefete fur ben Reft ber ungludlichen Inbier ju erweitern. Dit Rarl I. hatte G.s politifches Berbaltnis fic völlig geanbert, es war burch bie vies ten bagu gehörigen Rebenlander, bie Dieberlande, Sictlien, Reapel, Malland feit 1541, und Amerita, bie borberrichenbe Ract in Europa geworben, beren unge-beuere Rrafte nur barum nicht gur Grunbung einer Universalmonarchie binreichten, weil bie Getrenntheit und verfchiebenartige Berfoffung ber einzelnen Banber es bem Regenten nicht erlaubte, alle Staatsfrafte gu gleicher Beit und gu einem 3mede gu ver-Der mangelhaften Staatswirth. efnigen. ein Uebel, an meldem ju fcaft wegen , ener Beit alle Staaten frantten, mar Rarl bei feinem großen Banberbefit boch in ims mermabrenber Belbverlegenheit u. fo mußte er fein Unrecht auf bie molutfifden Infein 1541 an Portugal für 200,000 Duca. ten bertaufen. Aus gleichem Grunte mußte er bie Borrechte ber fpanifchen Stanbe bulben, bie ju vernichten ihm außerbem nicht fchwer geworben mare, ba feine fiegreichen Deere, batte er fle nur bei großern Gelb. mitteln ftets vollftanbig und fich ihm erge. ben erhalten tonnen, leicht jur Bernichtung ber ftanbifden Rechte hatten angewenbet merben tonnen. Seine Dauptentwarfe, Frantreid ju Grunde ju richten, bie Rais fertrone feinem Sohne ju erwerben und bie Proteftanten in Teutschland gu vernichten, miflangen ihm. Ermubet burd eine unruhevolle Regierung und entmuthigt burch eine fcmerabafte unbeilbare Rrantbeit, legte Rart 1556 bie Regierung nieber und gog fic in ein Rlofter ju St. Juft in Eftre-madura jurud. Dafelbft farb er 1558. Philipp II., so ehrgeizig und lanberfuchtig, boch nicht fo talentvoll, ale fein Bater, fand bei bem Antritt feiner Regies rung 1556 bie Binangen fo gerruttet, bas er falfche Dangen pragen ließ und Papiers gelb einführte, um bie Staatsausgaben ju beftreiten, Die felbft burch außerorbentliche Steuern und Anleben nicht mehr gebedt werden tonnten. Er mar fcon 1540 gum Pringen von Afturien ernannt und mit bem

Derzogthum Mailanb belehnt worben. 155 batte er fich mit ber Ronfgin Maria (f. b. 81 bon England bermablt unb mar, nachben er bie Regierung bon S. angetreten , obni Bergleich, ber machtigfte Monard in Gu ropa. Dennoch geigte er nach Groberun gen und lief teine Gelegenheit jum Rriege borbei, wiemohl es ihm an allem Belbberte talent fehlte. Papft Paul hatte Frantreid gegen ihn gin Kriege aufgewiegelt, ei wollte Reapel erobern. Philippe Belbhert, wollte Reapel erobern. Philippe Felbhert, Alba, folug aber bie Brangofen, macht betrachtliche Groberungen im Rirchenftast und murbe ben Papft aus Rom pertrieben baten , wenn Pollipps Unbachtelet bidet jugelaffen batte. Darauf griff Philipp, von ben Galfetruppen feiner Gemablin, ber Ronigin bon England unterftugt, Frant. reich von ben Rieberlanben aus an unb gewann 1557 bie Schlacht bei St. Quintin. Das frangofifche beer, balb fo fart, als bas fpanifche, murbe ganglich vernichtet, boch nugte Philipp feinen Bortheil nicht, fonbern folos. nachbem er noch einen Gieg bei Gravelingen erfocten, ben Frieben je Cateau , Cambreffs (f. b.) , moburd et ein nicht unbeträchtliches Banbgebiet abgetreten erhielt. Geine ftarre Bigotterie veranlafte ibn ju mannichfachen politifden Diggriffen, bie ibn verhinderten, feine Plane gur Ber-größerung feiner Dacht auszuführen. Seine ohnebin burch bie Kriege fart angegriffe nen Gelbquellen erichopfte er vollente burd ben toftbaren Bau bes Rlofters Gecurial, 1568, wogegen er megen unvollftanbiger Ausruftung ber Blotte 1560 einen unglud. lichen Geetrieg mit ben Zurten fabrte. Große Unruben u. Musfalle in ben Staats. einnahmen verurfacten bie Berfuce 1563 Inquifitionsgerichte in Reapel, Daffant und ben Riederlanden einzuführen und bie Befdluffe bes tribentinifden Conciliums in biefen ganbern geltenb ju machen. Dbgleich Philipp ber Bermidelung feiner europäis fen Angelegenheiten megen wenig Aufmerte famteit auf feine überfeelfden Banber mens bete, fo murben bod 1563 bie Philippinifchen Infein (f. b.) entbedt und in Befig genom. men. Der Ginführung ber Inquifition wie berfesten fic bie italienifden Banber, unb in Reapel brach fogar beshalb ein Mufrubr aus. Er mußte bier feinen Borfat auf-geben, aus Burcht, bas biefe Lanber fic ben Frangofen in bie Arme werfen murben. um fo beharrlicher ftrebte er in ben Ries berlanben (f. b.) feinen 3med gu erreichen und jugleich batte er aber bie Abfict, bie großen flanbifden Borrechte biefer Banbet gu vernichten. Die Folge bavon war ein Aufftanb 1568, ber burch unfluge Strenge in eine vollige Emporning ausartete und ber einen Bojahrigen Rrieg veranlagte, S.s befte Staatsfrafte vergehrte. Gleiche geitig mit biefem Mufftanbe erfolgte aud

Spanien (Gefch. V. Philipp II.)

bie Emporung ber Morieten in Balencia mochte, um fo eifriger ftrebte er, neue ju und Granaba. Diefes waren Chriften mau- erwerben. Bon giudlichen Umftanden berifder Abkunft, bie Sprace, Rleibung u, Sitten ihrer Bater beibehalten hatten. Philipp wollte fie gringen, ihrer Sprache und Rietbung ju entfagen, fie emporten fich und murben nun mit Baffengewalt be-Tampft. Diefer Mufruhr toftete S. vielleicht 500 000 feiner fleißigften Ginwohner. Bleich. geitig mit biefen Grauelfcenen ließ Philipp feinen Cobn Rarl (f. b. 111), einen freilich burd ichledte Ergiebung verborbenen Pringen , binrichten. Da Philipps Streitfrafte au Unterbrudung ber Emporungen in Un. fpruch genommen wurben, fo founte er nicht verhinbern, bag feine Ruften von ben Barbareeten geplunbert murben. Dur ein. mal hatte bis dahin feine Seemacht bet Entfegung bes von ben Turten belagerten Matta's 1566 einige Bortheile errungen. Um ben Berheerungen ber Geerauber Gin= halt gu thun, mußte er ruften; bie Roften bagu wurben von ben Behnten beftritten, bie auf Refehl bes Papftes von allen geift. liden Gutern entrichtet werben mußten. Philipps Stlefbruder, Juan d'Austria (f. Johann 254), gewann 1571 die Schlacht bei Lepanto (f. d.), eroberte barauf 1578 Zunis und 1574 Goletta. Nachdem der Gecretar Philippe II., Untonfo Pereg, ber, weil er auf Befehl feines herrn, Gecoba. be, Gecretar bes Pringen Johann ermore bet, hingetichtet werben folte, 1590 nach Aragonien gefloben war und bafelbft Schut gegen bie Inquisition gefunden hate, bei fchioß der wönig, bie Freibetten biefes Canbes zu vernichten. Er ließ zur Berhaftung bes Peres Gewalt brauchen, und als bes balb ein Aufruhr entstand, ber beschwornen Berfaffung zuwiber, caftilifdes Mills tar einruden. Run muthete ber Burger. frieg gwei Sabre hindurch u. nachbem burch Morb und Brand entfesliches Unglud über bas Band verbreitet worden, mußten bie Aragonier mehreren ibrer wichtigften Frei. Philipp II. vernichtete beiten entfagen. bie feine Gigenmacht befchrantenben Rechte ber Stanbe burd bie furchtbare Inquifition (f. b.), bie von ihm abbangig, jeden Großen, ber ibm gefahrlich ichien, ale Reber ver-folgte. Ber nicht fich und feine Familie ungludlich machen wollte, mußte fich tem Ponigliden Billen blind unterwerfen. Biele edle Familien verloren ihre Buter u. Gbre, und ihre Baupter farben auf bem Scheis terhaufen; Andere manberten aus. G. wurde burch bie Inquifition und burch bie unaufhorlichen Rriege in Statten, ben Rieberlanden und gegen Frankreich (beren in Franfreich u. Dieberlande [Gefd.] ausführlich ermahnt worben) entvolfert u. arm gemacht. Geine ganbergier und herrichfucht flieg mit ben Sahren, und je meniger er die ererb, ten Banber in Rube gu beherrichen ber-

gunftigt, gelang es ibm, Portugal nach Musfterben ber manntichen Binie bes burgunbifden Regentenftammes 1581 mit fets nem Reiche gu vereinigen. Diefer Erwerb mar, ba ju ber Beit Portugal bie reichften Colonien und ben blubenbften Sons bel befaß, bon unermeglichem Berthe, boch . burch bie Diggriffe ber fpanifden Regierung murbe es beinabe vollig nuglofer Befig. Bins nen wenig Jahren maren die Colonien an bie Mieberlander verloren, mar ber handel gers fiort u. bas Bolt feufate unter unerträglichem Drud. Darauf ruftete er fich, um Enge land gu erobern; die Schage feines Reiches opfette er auf, um bafür die unübervinds liche Kiotte ([. b.) auszurüften, deren Statke das Gelingen feiner Absicht zu verdurgen schien. Als fein Angriff bennoch mistang, da versuchte er es, Deinrich IV. die frangos fifche Rrone gu entreifen. Er feste ein großes Berbienft in feine Rechtglaubigfeit und bielt bafur, bag ibm ale bem fromms fien Fürften bie herrichaft von Guropa ges bubre. Obgleich er feine eigentlichen Gunft. linge hatte und auf feine tonigliche Dacht gang ungemein eiferfüchtig mar, fo ließ et fich boch burch feine Staatsmanner lete ten. Run Somes, Diego Spinofa, An-tonio Perez Granvella u. A. ubten gro-fen Ginfluß auf ihn aus, und besonbers mußte ber blutgierige Bergog von Alba ibn mehrmals zu einem Rriege gu bestimmen, ben er aus eigenem Entichluffe fowerlich unternommen haben murbe. Gein Daupts giel war und blieb ftets bie Bertilgung ber Regerei. Bu bem 3mede bergof er Men-ichenblut in Stromen und verichwendete bie Schage feiner reichen Staaten, fo bag, als er 1598 ftarb, G. entrolfert, arm aller Inbuffrie beraubt und ber Schas mit einer Schulbenmaffe von 150 Millionen Dus caten belaftet war. Philipp III., fein Sohn, war ein gurft ohne alles Salent und ohne Thatigfeit, und ein Wertzeug feines Gunftlings und erften Minifter Bersma (f. b.), ber ihn fo vollig beherrichte, bağ er felbft in Familienangelegenheiten nichts ohne ihn gu befdliegen magte. Raum hatte er die Regierung angetreten, ale ber lehte Reft ber Moristen aus G. vertries ben wurde, wodurch bas ohnehin entvol. Perte Band einen unerfestichen Berluft erlitt. Berma (f.b.) befeste alle einflufreichen Memter mit feinen Gunftlingen und entfernte Alle baraus, bie ihm nicht blindlings erge-ben maren. Gelbft ju trage, bie Staats. gefchafte gu lenten, überließ ber erfte Die nifter folche feinem ehemaltgen Gbelfnaben, Robrigo Calberon (f. b.), ber übermuthig, una verschamt und habfuchtig mar. Philipp III. hatte bie unbeendigten Rriege mit England und mit den Dieberlanben geerbt.

Gelbmangel mußte er 1604 mit Englanb Rrieben und mit ben Rieberlanbern 1609 Gilberflotten caperten; babei mußte G. einen 12jabrigen Waffenftillftanb ich!legen. Dennoch tamen bie Finangen nicht in Drbs nung, bie Steuern wurben von Beit ju Beit erhobt. Domobl auch G. burch Beinrichs IV. bon Frantreiche Sob 1610 von einem ge-MI6 bie fahrliden Feinde befreit murbe. Rlagen bes Bolfes über ben unertragliden Drud immer lauter murben, ba benugten bie Weiftlichen biefe allgemeine Ungufriebenbeit, um 1618 ben Bergog von Berma von ber Regierung ju verbrangen ; boch murbe er abnedingnabe entlaffen und fein Cobn, ber Bergog von Ugeba (f.b.), übernahm bie Beis tung ber Staategefchafte. Diefer trachtete nicht wie fein Borganger, ben Frieben mit Frantreich ju erhalten, fonbern ließ fich gu einem Bunbe mit Deftreich verloden unb nahm Theil an bem 30jahrigen Rriege. Die Abficht G.6 bierbet mar, bas Beltlin gu Deftreid hatte verfprochen, bie erobern. porbern oftreidifden ganber an G. abju. treten; bagu follte bie Rheinpfalg erobert werben und fo batte G. ein jufammenbangenbes Banb von Mailanb bis gur Rorbfee befeffen. Doch ber Erfolg entiprach biefem Beunruhigt von Gewiffenss Plane nicht. biffen über feine folechte Regierung befannte Philipp III. auf feinem Sterbebette 1621, bas er burch Rachlaffigfeit und Sorglofig. teit fein Bolt ungludlich gemacht babc. Philipp IV., bes Bor. Cohn und Rad. folger, war taum weniger fcmachfinnig u. befchrantt, als fein Bater, boch hatte er feit 1623 an bem Bergoge von Dlivarez (f. b.), burd beffen Ginfluß ber Dergog von Ugeba gestärzt worben war, einen thatigen und rubmiddigen Minister, ber dabfin firebte, bas S. wleder die wichtige Rolle ipfelen sollte, wie unter Karl V. u. Philipp II. Der fpanifde Relbberr Spinola (f. b.) hatte bie Rheinpfalg erobert, Defte reich ber fpanifden Einie Dabeburge unter gewiffen Bebingungen bie Erbfolge guges fichert, und fo fdien ber Plan bes erften Minifters, G. wieber gur vorherefdenben Radt in Guropa ju erheben, nicht unaus, fubrbar. Much in ber innern Regierung bemies Ditvares große Thatigfeit und Ginfict. Er jog alle überfluffigen Memter ein, befdrantte bie Gnabengehalte, fuch'e bie gefuntene Bevolterung burch Ginlabung aus. landifcher Unfiebler, burch Begunftigung tinberreicher Chen, gu beben, beforberte ben Aderbau, machte in allen Bermaltungs. zweigen Erfpatungen und ftellte viele Dif. brauche ab. Alles das aber, was badurch gewonnen wurde, ging burch die unermeß-lichen Ausgaben für die Kriege und burch bie Berlufte jur Gee wieberum verloren. Seit 1621 mar ber Rrieg mit ben Rieber. lanben wieber ausgebrochen, bie nun eine fpanifche Colonie nad ber anbern erobers

ten, G.6 Sanbel gerftorten und bie reiden Deftreich noch mit baarem Belbe unterfia, gen, moburd bie Gelbnoth unbefdreiblich groß murbe. Um bie Rraft bes Staates burd Ginbeit ju vermehren, murbe 1626 auf bem Reichetage ju Babaftro verfuct, alle fpanifden Provingen gu einem Reiches torper ju vereinigen, bod bie Stanbe festen fich bagegen. In bemfelben Sabre mußte auch bas Beitlin an Graubundten jurudgegeben werben, und fo war benn ber Plan ber Banbervereinigung gescheitert. Giner ber barteften Schlage mar es, ale 1628 tie Bollanber Guba eroberten und fo mobl bie reiden Borrathe biefer Infel, als auch bie ju havanna vereinigte Gilberflotte erbenteten. In Berbinbung mit Deftreich trat 6. gegen Frantreich in Stalien auf, um bem Bergoge von Revers bie Erbfolge in bem Bergogthume Mantua ju entgieben, boch mußte er in bem Frieben von Chera. fco 1680 anertannt werben. Rachbem bie Spanier 1635 Erier überrumpe't und ben Rurfurften, einen Bunbesgenoffen Frants reiche gefangen mit fortgeführt batten, brach ber offenbare Rrieg mit Frantreich aus, ber 24 Jahre lang, ohne Unterbrechung, jum Radtheil G.s geführt murbe. Um bie Rriegetoften gu beftreiten, follten bie fpas nifden Provingen mit einer neuen Steuer belegt werben. Die Catalonier macten ernfte Borftellungen bagegen und als folde nicht berudfichtigt murben, ba erregten fie 1640 einen Aufftand, ber fic auch über Rabarts und Aragonien vertreitete, und etft nach einer 12jabrigen Dauer und rad einem foredlichen Blutverglegen geftillt werben tonnte. Gleichzeitig mit biefer Em porung rif fich Portugal (f. b.) von G. los. Die Frangofen eroberten 1642 Pigs nerol und Rouffillon, und 1648 emporten fic auch bie Unbaluffer. Mue biefe Un. gludsfalle murben bem Grafen ven Dipa. reg (f. b.) beigemeffen, er murbe baber 1643 entlaffen, boch fein Reffe und Racfolger, Bouis be Baro (f. b.), vermodte nicht bie traurige Lage bes Reides ju verbeffern. Gin booft gefahrlicher Mufftant in Reapel, burd Mafanielle (f. b.) 1647 erregt, murbe gwar unterbrudt, u. mit ben Rieberlanben, Someben und einzelnen teutfchen gurften 1648 burd ben weftfalifden grieben (f. b.) ber Rrieg bernbigt; bagegen mabrten bie Feinbseligfeiten mit Frontreich fert und 1655 trat auch England als G.6 Feinb auf und eroberte Jamaica, bann aber 1657 auch Dunfirchen. Bollig ericop't fchiof S. mit Frantreid und England 1659 ben Pprenaifden Frieben (f. b.), burch ben es Rouffillon, Perpignan, Conflans und Menaco, und einen Theil ber Dieters lanbe an Rranfreich, Jamaica und Dinfir. den an Englond abireten mußte (f. Frant.

reid, England u. Rieberlande [Gefd.]. Der Rrieg mit Portugal wurde bis 1668 mit entfolebenem Unglud geführt. Der Staat war am Enbe ber Regierung biefes Ronigs bis jur Donmacht erfcopft und im Mus. lande ohne alle Achtung als Philipp IV. 1668 ftarb. Rarl II., Philippe Gebe u. Gobn, mar noch minberjabrig, ale er gum Ehrone, gelangte , und feine Mutter, Anna. Maria von Deftreich, führte, berathen von bem Jefuiten Reitharb, die Regierung jum großen Difvergnugen ber Spanier. Frants reich versuchte es nach einem angebiichen Devolutionerecht (f. b.) G. bie Dieberlanbe gu entreißen. Es befeste fie 1667 und nur burd ein Bunbnif gwifden England, ben Rieberlanden und Schweben wurbe Bub. wig XIV. in bem Frieben ju Machen (f. b.) 1668 gur Rudgabe ber Groberung gegwuns gen , boch mußten ibm 11 fefte Plage und beren Umgegend an ber nieberlanbifch frango. fifden Grenge abgetreten merben. einem turgen Grieben, ba auch 1668 ber Rrieg mit Portugal geendigt mar, folos G. 1673 einen Bund mit bem Raffer gegen Frantreich und nahm Theil an bem Rriege gegen biefe Dacht. Un'ange focten bie Spanier in ben Mieberlanden mit gutem Erfolge, 1675 murbe aber, nachbem bie fpanifch nieberlanbifche Flotte bei Deffina gefdlagen worben, Sicilien von Frankreich erobert u. barauf ging auch in ben Riebers lanben ein großes Gebiet verloren. Rachs bem 1677 bie Frangofen bei Rouffillon gefiegt batten, tam bas fpanifche Gebiet felbft in Gefahr; in bem Frieben ju Nimmegen 1679 erhielt G. aber gegen Abtretung ber Franche Comte und 16 Plagen nebft Umgegend in ben Rieberlanden, alle von Frants reich gemachten Groberungen, gurud. Ueber beibe Rriege f. Dieberlande (Gefch.). Unter ber Regentichaft ber Ronigin-Mutter hatte bie Berruttung in ber Staateverwaltung ben bodften Grab erreicht u. ber Ronig felbft war an Beth und Gelft fo fchwach, bag von ihm teine Mbbulfe gu erwarten fanb, 1679, beilen, bie ein Sjahriger Rrieg 1688-97

Spanien (Gefch. VI. Philipp V.) 417

Frangofen fielen 1694 in Catalonien ein, folugen bie Spanier wieberholt und erobers ten bas Banb. 1697 eroberten fie auch Cars thagena in Umerita. 3war gab Bubwig XIV. in bem Frieben ju Rysmict alle Groberune gen gurud, bod nur, weil er bie Mbficht batte, tie Thronfolge von S. an fein Saus ju bringen. Rarl II. Regierung geichnete fic burd eine ununterbrochene Reihe von Ungfudefallen aus, und nur bie Enthedung ber Carolinen 1696 tann als bas einzige gladliche Greignis genannt werben. 2016 Rarl fich feinem Ende naberte, machten, ba er tinberlos war, Deftreich und Frantreich Unipruce auf bie Ehronfolge, ba beibe burch Bermahlungen bem Ronige gleich nabe verwandt maren. Rarl wollte Deftreich feine Rrone gumenten, boch ba Raifer Beopold und beffen Gefanbter, Graf Sarrach, es verfaumte, bie frangoffice Rabale nies berguhalten, ba murbe es burch biefe bewirft, bag Ronig Rarl ein Teffament ju Gunften Frankreichs machte. Diefes tonnte nun gefdeben, nachbem Graf Dropefa geflurgt und Porto Carrero (f. b.) an feine Stelle getommen mar. Er ft. 1700 und mit feinem Tobe begann ber fpanifche Erb. folgetrieg (vgl. biefen und Rarl 67). VI. Spanien unter ber Berrichaft bes Daufes Bourbon von 1701 bie ge= genwärtig. Durch Rarls II. Teftament gelangte Philipp V., Entel" Endwigs XIV. von Frankreich, u. vor feiner Throns besteigung herzog von Unjou, jum Ehrone und wurde Unfange von allen europaifchen Madten, außer Deftreich, anerkannt; barauf aber folog Deftreid, um feine Unfpruche auf bie fpanifde Monarchie geltend gu machen, mit ben Seemachten, bem teut-ichen Reiche, Brandenburg, fpater auch mit Savoyen und Portugal, ein Bundnis, und es entftanb von 1701 bis 1714 ber fpas nifde Erbfolgefrieg (f. b.), von welchem G. felbft bis 1704 vericont blieb, bann aber befto fcmerer bavon beimgefucht murbe. Durch ben Frieben von Utrecht (f. b.) 1713 murben dafer drangen bie Stande barauf, daß ber Belgien, bie ttalienifcen ganber, Garbis Ronig felnen Salbbruber Buan b'Auftria nien, Gibraltar u. Minorca von & getrennt, (f. Johann 285) 1676 jum Ditregenten woburch ber Staat gwar eine große ganbers annehmen mußte. Diefer brachte bie Ctaates maffe einbufte, aber auch Uniag erhielt, verwaltung in Ordnung und regierte mit bie nur gu lange vernachlaffigten reichen Rraft und Ginficht, boch ftarb er ichon Gulfsquellen bes Sauptlandes beffer gu worauf die Ronigin . Mutter aufe nugen, und in ber That fchien G. fich jest Reue bie Regierung an fich ris. Durch bie aus ber langen Ohnmacht, in bie es burch immermahrenden Rriege mit Frankreich, Die lesten elenden Regierungen gerathen die S. als Bundesgenoffe von Deftreich ju mar, erheben ju wollen. 3mar war Phi-fuhren hatte, gerieth der Staat in neue lipp V. nicht weniger trage, belchrantt, Bebrangnis, und wiewohl feit 1684 ber kallbergig und harakterlos, als seine brei Braf Dropefa ale erfter Minifter nicht ohne legten Borganger, bod batte er bas Glud, Umfict bie Staatsgefchaftete leitete, fo beffer mit feinen Miniftern berathen au reichte bod bies nicht bin, bie Bunben ju fein, als fie. Bis 1714 leiteten ibn ber Carbinal Porto Carrero und die Furftin mit Frankreich bem Staate folug. Die Drfini (f. b. 3), von da ab trat ber Car Db Enenelop, Borterb. Ginundzwanzigfter Bb.

binal Alberoni (f. b.) ans Ruber , ber burch einfichtsvolle Bermaltung ben Bobl-fanb bes Staates fcnell bob und nade bem er bie Quellen ber öffentlichen Ginnahme vermehrt, bie Rriegsmacht vervoll. ftånbigt hatte, bie frubern Befigungen G.s in Stallen gurud erobern wollte, um ben Cobnen bes Ronigs zweiter Che unabhans gige Staaten ju erwerben. Darüber einverftanben mit ber ehrgeizigen Ronigin Gilfabeth (f. b. 81) Farnefe von Parma, feste er burch feine argliftige Politit alle europaifden Cabinette in Bewegung, gettelte Berfchiod. rungen wegen Umfturg ber frangofifden unb englifden Regierungen an, lief 1717 unb 1718 einen Theil von Sicitien erobern u. feibft Reapel bebroben. Doch ber englische Abmiral Bing iching bie fpanifche Flotte bei Capo Pafforo, ein frangofifches Deer unter Berwick machte Groberungen in Spanien, und eine Quabrupte Miliang gwifden England, Frantreich, Solland und Deft-reich feste bem Ehrgeize S.s Grengen. Muf Unfuden ber Berbanbeten murbe Alberont entfernt, boch erhielt ber Pring Rarl, Glis fabethe altefter Sohn, die Unwartschaft auf Parma, Piacenga und Toscana. Die nicht gehobenen Disbelligfeiten swiften Defte bem Congres ju Cambran ausgeglichen werben, boch tam es zu keiner Einigung : G. aber, nanmehr von bem Grafen Rip. perba (f. b.) geleitet, folos 1725 einen Brieben ju Blen mit Deftreich. Frantreich und England baburd verlegt, errichteten ein Gegenbunbnif ju Derenhaufen (f. b.) mit Preugen, welchem fich Schweben und Da. nemart anfchloffen. Preufen trat fcon 1726 jurud und folog mit Deftreich ben Bertrag gu Bufterhaufen (f. b.) , bod ba ber Briebe allen Dachten Beburfnis mar, fo brachte ber frangofifde Minifter Fleurn 1727 eine Ausgleidung ju Stanbe. Durch ben Bertrag von Gevilla 1729, gwifden G., Frantreid und Grofbritannien, murbe feftgelest, bas ber Infant Carlos mft einem fpanifchen Deere nach Stallen geben und bie ihm in Butunft bestimmten gander befehen folle. Bereits im: 3. 1724 batte ber Ronig ben Thron an feinen alteften Pringen Eud mig gu Anfang des Jahres abgetreten; nachbem aber ber Pring noch 6 Monaten geftorben mar, übernahm er auf Bureben ber Beiftlichfeit bie Regierung wie. ber. G.s Plan mar es gewefen, ben In-fanten Don Carlos mit ber Erbin ber oftreichilden Monardie, Maria Therefia gu vermablen; beehalb bie Bebindung gris-ichen Deftreich und G. Da ber Raifer in friege (f. b.) 1783 Theil und trug ale Beute bes Grafen von Aranda (f b.).

418 Spanien (Geich. VI. Philipp V.) Spanien (Geich. VI. Rerbinand, VI.)

Reavel u. Sicilien får ben Infanten Carlos bavon, mogegen Parma und Placenga an Defireid, und Zoscana an ben Bergog von Bothringen abgetreten wurde. Dit England gerieth G. 1759 wegen bes ben Englanden jugeftanbenen Danbelspriblle, giume und wegen bee Schleichbanbeis in Amerika in einen Krieg, in welchem es große Berlufte an feiner Seemacht und an feinen ameritanifden Colonien erlitt; auch nahm es feit 1748 an bem oftrefchifden Erbfolgetriege (f. b.) Theil, in welchem ce Parma, Piacenga und Mailand eroberte. Che bicfe Rriege teenbigt waren, ftarb Phis lipp V. am 9. Jult 1746. Ferbinanb VI., smelter Cobn erfter Che bes Bor., ftanb unter bem Ginfluß feines Minifters Carvajal, und nach beffen Tobe unter ber Beitung bes Marquis von Enfenaba (f. b.). Er war bem frangofifden Ginfluffe abgeneigt u. bevief feine Eruppen aus Italien jurud. Dennoch murben in bem Frieben ju Lachen 1748 bie Derzogthumer Parma, Piacenja und Guaftalla an ben Infanten Philipp, zweiten Sohn ber Ronigin Glifabeth von Deffreich, abgetreten. Diefer Ron'g batte einen großen Wiberwillen gegen alle Gefdafte, bas ber felbft ber Caftrat und Ganger Ferfnelli (f. b.) einen bebrutenben, bod nicht verberblichen Ginfluß auf bie Regierung ges wann. Enfenaba wollte mit England bres den, murbe aber beshalb gefturit, morauf ber General Ball, ein geborner Irlanber, 1754 bie Leitung ber Staatsgeschafte ers bielt. Der Ronig wurde bibbfinnig, ging 1758 ins Riofter und ft. 1759. Rari III., ein Galbbruber bes Bor., und fruber Rb. nig von Reapel, folgte ihm. Mis er ben fpanifden Soron beftieg, trat er feinem S. Cobne, Ferbinand, Rrapel und Steilfen ab. Der altefte Cohn war blobfinnig unb ben 2. ernannte er jum Pringen von Afturien. Rarl III. unterzeichnete am 15. Mus guft 1761 mit Frantreich ben Bourbontiden Familienvertag (f. Familienpact 2) u. nahm Theil an bem Kriege Franfreichs gegen England; auch gegen Portugal, Englande Ber-bunbeten, führte er feit 1762 Rrieg, bod ohne giadlicen Erfolg. Die Ergienber eroberten bie Infeln Granaba, St. Lucia, St. Bino-cent; baruf bie Dauptfabr von Eubo-Daupanna, und in bem Dafen barin 11 Linienfchiffe, 8 Fregatten mit ben reichen Gilberlabungen und unermeglichen Rriege. u. Sanbelevorrathen ; enblich auch Ranilla. In bem Brieben ju Paris 1765 erhielt G. Cuba: und Manilla gurud, that aber baffir Atoriba an England ab, mogegen es 1765 Couffiana von Frankreich erbielt. Die inbiefe Bermablung aber nicht willigte, folog 'nere Bermaltung G.s murbe burch einfichte. G. unter ber Beltung bes Minifters Patinho volle Minifter gwedmaßig geführt und ber fich wieber an Frankreich an, nahm als beffen Boblftanb bes Reiches blubte wieber auf. Berbunbeter an bem polnifden Thronfolges Befonders mobithatig mar bie Bermaltung Diefer

forantte icon 1761 bie Inquifition ein, pertrieb 1767 bie Befuiten und ließ ihre Guter einzieben. Die Rechtspflege erhielt mefentliche Berbefferungen, Sanbel unb Mderbau wurben aufgemuntert u. bie Das nufacturen erhoben fic. Dennoch murbe Uranba burch ben Ginflug ber Geiftlichen 1778 von ber Berwaltung entfernt, ibn erfeste bis 1778 Grimalbi und von ba ab führte ber Graf von Floriba Blanca bie Befcafte. Beite lettere machte falls um ben Staat verbient. Beite legtere machten fich gleich. Die Gee. macht murbe 1765 mit großer Unftrengung bergeftellt, auch ber Santel nach Beft, Ine pergietet, aus ber Junte nach Bergeriet bien frei gegeben. Ein Krieg mit Marotto und Algier 1775 fief nicht giudlich aus. Durch einen andern 1776 mit Portugal wurde die Colonie St. Sacramento in Sub-Amerika gewonnen. In bem notbe amerikanischen Freiheitetriege nahm S. in Folge bes Bourbonifden Familienvertrages 1779-83 Ebeil. Es eroberte 1780 eine reiche englische Rauffahrteiflotte, vertrieb 1781 bie Englander aus Beft-Floriba unb 1782 aus Minorca, bagegen hatte bie toftfpies lige Belagerung von Gibraltar (f. b.) fei-nen gunftigen Erfolg , und bie ju bem 3wede erbauten fcmimmenben Batterien wurben 1782 gerftort. In bem Frieben gu Berfailles 1783 erhielt G. Minorca unb bie beiben Rioriba. Rach bem Frieben traf ber Graf Campomanes bei ber innern Bermaltung viele zwedmäßige Dafregeln. Bur Emporbringung bes Aderbaues jog er viele auslanbifche Unfiebler ins Banb, bie Gewerbe erhielten Begunftigung, fo auch ber inlanbische Sanbel; bas Poftwefen wurde verbeffert, 1782 bie St. Karlebant, 1785 bie oftinbische Banbelegefellichaft ge-ftiftet und die burch ben Rrfeg bewirtte Sinanggerruttung burch Erfparungen gemin. bert. Raris III. fegenreiche Regierung ens bigte 1788 mit beffen Tote, u. Rael IV., fein Gobn, folgte ibm. Er bebielt in feinen erften Regierungsjahren bie Grunbfage feines Baters bei, und mar auf bie ferftellung bes Boblftanbes und ber Bebung bes Staates bebacht. Statt bes 1792 entlaffenen unb gefangen gefetten Minifters Alorida Blanca murbe Aranda wieber an bie Spige ber Regterung geffellt, ber mit Ginficht und Rraft bie Gefcafte leitete. Die Berbine bung mit Frankreich war für S. flete an, heilbringend gewesen, es neigte sich daher jest mehr wie er zu England. Der Friede war bem Staat ein bringendes Bedürinis, daher dagerte die Regierung nach dem Aus-bruch der frankset bruch ber frongofifden Revolution fic in ein Bunbnis gegen Frantreich eingulaffen, nachbem aber am 7. Marg 1793 bie fran-gofifde Republit G. felbft ben Rrieg ertlart hatte, ba fcblog biefes am 25. Dai einen Bundesvertrag mit England, feste bas beer fcnell auf ben Kriegsfuß und ließ 40,000 Dann gegen Frantreich marichiren.

Die erften Unternehmungen gelangen, Bels legarbe und Colliure murben erobert, Pers pignan bebroht, barauf aber murbe bas fpas nifde Deer am 80. April 1794 bei Geret gefclagen, im Berbfte Bellegarbe guruds geldiagen, im Deroje vollegare gurungerobert und nun ber Rrieg auf fpanischem Boben geführt. Die Frangolen eroberten am 27. Nov. Figuieras, am 4. Betr. 1795 Nofas, und nachbem bas spanische beer am 6. Juli bet Jrurgum eine Nieberlage erlitten hatte, tam am 22. Juli ber Friebe ju Bafel (f. b.) ju Stanbe, in welchem S. feinen Untheit an ber Infel St. Do. S. feinen Antheit an ber Insel St. Domingo an Frankreich abtrat, bagegen alle von Frankreich gemöchten Eroberungen jurück erhielt. Der Minister u. Günstling bes Königs und ber Königin, Goboi (f. b.), herzog von Alcubia, erhielt nun ben Nammen Friedenssürft. Dem Frieden folgte am 19. August 1796 ein Bündniß mit Frankreich zu St. Ibefonso, und biesem am 5. October eine Kriegkerklätung S.s gegen England. Die spanische Flotte ward den 14. Februar 1797 bei Cap St. Wincent von der englischen geschlagen, Minorca und Erintdad wurden von der engländern von der englän Erinibad murben von' ben Englandern er. obert u. bie fpanifden Bafen blotirt. baburd bemirtte Storung bes Banbels unb bes Bertebts mit ben ameritantiden Colo. nien vermehrte bie Finangverlegenheit, bie fo groß wurbe, bag ber Friebenefurft feine Stelle als erfter Minifter 1798 nieberlegte, Muf Frantreiche Begebr mußte G. am 22. Februar 1801 Portugal ben Rrieg erflas ren , um es von England ju frennen. Krieg wurde aber ohne Nachbrud geführt und am 6. Juni 1801 durch den Feleden zu Babajog geendigt. Portugal trat Olf-venza an S. ab, machte sich verbindisch den Britten seine Pasen zu verschließen u. schloß ein Bertheibigungsbunbniß mit G. frangofifche Confut genehmigte biefen grie. frangoffiche Coults geneganger ben aber nicht und in bem Frieden gu Amfens 1802 mußte S. bie Infel Trinibad an England, Parma an die cisalpinifche Republik und Couffang an Frankreich abs treten, wogegen ber Erbpring von Parma, bes Ronige Cibam, bas Ronigreich De-trurien erhielt. Bei bem Wieterausbruch bes Rrieges swifden Frankreich und Enge tanb verlangte erfteres bie nach bem Ber-trage von St. Ilbefonfo feftgefette Gulfe bon G., welches nach einem Uebereins tommen bom 30. October, um feine Reus tralitat zu behaupten, monatlich 4 Dillio. nen Franken an Frankreich gabten mußte. Dennoch nahm England am 5. Det. 1804 bie von bem Plata Strome gurudkehrenben fpanifden Registerichiffe und nothigte baburch G. gu ber Rriegeertiarung com 12. Dec. 1804 und jur genauern Berbin-bung mit Frankreid. Die fpanifche Flotte vereinigte fich nun mit ber frangofifden, beibe erlitten aber bei Erafalgar am 21. Det. D b 2

1805 eine völlige Rieberlage, mobel & 12 Linienfciffe berlor. Die Stimmung bes Bolfes mar gegen bas Banbnis mit grant. reich. Das große Elend, welches burch bie handelssperre, burch bas gelbe Fiever (f. b.) und burch bie Planberung ber ameris fanifden Colonien, von ben Britten ber-vorgebracht murbe, erregte eine allgemeine Ungufriebenheit unb ce bilbete fich in ber Umgebung bes Pringen von Afturien eine machtige Partei gegen ben Friebensfürften, ber ben Staat unumfdrantt beberrichte. Um bie gute Reinung me'eber für fich gu gewinnen, befchlos ber Friebensfürft fic von bem Bunbnis mit Arantreid los ju fagen und swar that er biefes in einem ans fceinend gunftigen Beitpunkt, ale Frants reiche heere gegen Preugen ftanben. Er ließ 40,000 IR. auf ben Rriegefuß ftellen, erließ einen brobenben Aufruf an bas Bolt u. unterhandelte inegebeim mit bem liffabo. Die unerwartete fonelle Bets ner Dofe. trammerung ber preußifden Dacht anberte aber bie Bage ber Dinge und ber Friebenfe furft entschulbigte nun bie Ruftungen mit einer befürchteten Banbung ber Englanber und Maroffaner in Anbalufien. Rapoleon ftellte fic als ob er biefes glaube, vers langte aber ein balfeberr bon 16,000 DR., welches ber Marquis be la Romana (f. b.) ibm guführen mußte. Der Rronpring, ber ben Ganftling ju fturgen manichte, bielt, ba er gerade Bitmer mar, um bie Band einer frangofifden Pringeffin an. Run murbe ibm auf Gobol's Betreiben eine Berfcwoe rung gegen ben Thron und bas Beben feis nes Baters Schuld gegeben, welche vielleicht auch in ber That gegrunbet war, u. eine Unterfachung beshalb veranlast. Der Friebens. fürft warf fich nun gum Bermittler gwie fchen Bater und Sohn auf und es wurben nur zwei Anbanger bes Pringen, ber Bercolquia (f. b.) berwiefen. Hapoleon ber langt ben Plan, ben fpanifden Thron mit einem Mitgliede feiner gamille gu befegen entwor. fen batte, ließ ein fartes beer in S. einraden, unter bem Bormanbe ber Bers fartang feines gegen Portugal ftebenben Es bertichte bamals eine große Gabrung im Boite, welches fic auf bie Seite bes Pringen von Afturien neigte, ba Goboi allgem in verhaßt war. Der Plan bes Friedenefürften mit bem toniglichen Saufe fich nad Merico ju begeben, brachte bas Difvergnugen bes Bolles am 16. Daf 1808 jum Musbruch. Der Pobel gerftorte ben Palaft bee Friedensfürften, ber fich verborgen halten mußte, um fein Erben ju retten, und am 19. Mars legte Rarl IV. angeblich freiwillig bie Rrone nieber unb ber Pring bon Afturien beftieg als Fer. binanb VII. ben Thron. Auf Frants reide Betrieb proteftrte aber Rati IV.

Spanien (Sefth, Vi. Berbinand VII.) gegen feine Thronentfagung und Rapoleon erhielt nun bie ermanichtel Belegenheit, fic in G.s Angelegenheiten ju milden. Um frinz eigentliche Abfict ju verbeden, ber-langte er bie Abtretung bes lanbes zwi-fden ben Pyrenden und bem Ebro an Frantbeid, wogegen Portugal mit S. vereinigt werben follte; auch bewilligte er bem Ronige von S. bie Annahme bes Titels eines Kaifers von Amerika. Nun wurde Ferbinand VII. veranlaßt, ju bem frango-fifchen Raifer nach Bayonne ju reifen, auch ben Ronig Rart IV. und beffen Gemablin bemog er fic batin ju begeben. Dapoleon warf fich jum Richter zwifden Bater und Sohn auf, swang am 1. Rat 1808 Fer-binand jur Bergichtleiftung auf bie fpani-iche Krone und bann am 5. Mai Katl IV. gur Abtretung ber Rrone ju Gunften Rapoleons. Dem Ronige Rarl murbe ein Jahrgehalt von 80 Millionen Realen, ber Ronigin ein Bitthum von 2 Millionen, bem Infanten ein Gehalt von 400,000 Franten ausgefest. Berbinanb weigerte fich biefen Bettrag einzugeben und unterzeichnete ibn nur, als er bei langerer Beigerung mit bem Tobe bebrobt murbe. Der Ronig von Deas pel, Ferdinand IV., ein Bruder des Ronigs bon S., proteftiete bagegen. Rapoleon achtete aber barauf nicht, fondern bezief eine Lerfammlung ber fpanischen Rotablen gur Begrunbung einer neuen Berfaffung, bie aus 150 Perfonen, 50 aus ben geiftliden und 100 aus ben weltlichen Stanben beftanb, und ertfarte am 6. Junf 1808 feis nen Bruber Jofeph jum Ronig von G. und Inbien. Die Junta wurbe am 15. Junt ju Baponne eröffnet und ber neue Berfassungenmurf am 6. Juli von dem Adnige Joseph und ber Junta angenommen und beschworen. Er enthielt im Be-fentlichen Folgendes: bie katholische Reise gion ift bie berrichenbe im Reiche u. teine andere erlaubt. Die Krone ift erblich in ber Familie Rapoleons, boch tann fie nie mit einer anbern Rrone auf bem namliden Saupte vereinigt werben; ber Ronig ift nach bem jurudgelegten 18. Jahre volliabe rig. Die Rroneintunfte betragen 2 Dills Der Genat befteht außer lionen Piafter. ben Pringen aus 24 Mitgliebern, bann foll ein Staaterath aus wenigftens 30 Ditglie. bern befteben. Die Cortes enthalten 172 Mitglieber aus allen Stanben, bie Colo. nien genießen bie Rechte bes Mutterlanbes. Die Rechtepflege follte unabhangig, bas peinliche Berfahren öffentlich fein. Im 9. Juli 1808 reifte Ronig Joseph nach G. ab, boch noch ehe er ben fpanifchen Boben bes trat, war icon in Ravarra, Aragonien, Eftramabura, Caftiften, beon und Gallicien ein Auffanb gegen ibn ausgebroden, und taum hatte er feinen feferlichen Ginjug in Mabrib gehalten, als er fic auch

fcon wieber baraus entfernen mußte. Bes reits am 4 Jult 1808 batte England Frie. ben mit bem fpanifchen Botte gefchloffen u. VII. Rerbinand als Ronig anerfannt. Diefe Dacht unterftugte nun auf alle Beife Diese Ragt untertuge nun auf que Weite bie Erhebung ber Spanier. In vielen Provingen bilbeten fich einzelne Junten, bie ben Auffand leiteten. Sie vereinigten fich im Auffand erft in Aronjuez, bann aber in Sevilla ihren Sig nahm und bie allgemeine Berwaffnung, so wie alle Regierungsangelegen, betten tentte. Der Bertauf bes Kriegs, wie bie Aronsein von der Bertauf bes Kriegs, wie bie Frangofen erft aus Mabrib und gang Spanien, bis uber ben Ebro, ber, jagt murben, bann aber fiegreich allenthal. ben borbrangen und bie gange Balbinfel, mit Muenahme menfger feften Plage, befetten, wie bie Englanber ben Spaniern Dulfe guführten und enblich aus ihren Berichangungen bei Liffabon bervorbrechenb, bie Franzofen von Stellung zu Stellung gurudt trieben, mahrend alle Priefter, bie bieber einen heimlichen Kampf mit Frankreich geführt hatten, sich erhoben und bas Bolt burch ben kleinen Krieg bie Franzosen aus bem Banbe jagten, ift weitlaufig unter Spamifch portugiefifcher Freiheitetampf v. 1807 bis 1813 befchrieben. 1818 mar es nun babin gebieben, daß bie Frangofen bei Bit. toria gefdlagen, nur noch wenige Poffen in Catalonien und Aragonien be agen, und ubrigens gang aus bem ganbe verjagt maren. Gleich beim Beginnen bes Rampfes batte fich eine Central. Junta gebilbet, bon ber bie Bitung bes gangen Mufftanbes aus. ging. Sie hatte gu Sevilla ihren Sig ge. nommen, eben bahin hatte man bie Cortes berufen. Spater, ale bie Frangofen anrudten, sog fich bie Gentral-Junta 1810 nach ber Infel Been bei Cabir gurud. . Die Regent'chaft batte bem Ronig Berbl. nanb fein Reich erhalten, benn nur ihren Unftrengungen war ber beharrliche Rampf anfirengungen bet ber Grangolifche Ueber-macht guguichreiben, und burch ben Kampf in G. wurde ber Erfolg bes Befrefungs. Prieges in Teutschland und Frankreich ge. fichert. Die Regentschaft hatte am 19. Mary 1812 bem Reiche eine neue zeitgemage Berfaffung gegeben, bie am 20. Juli 1812 von bem Raifer Mleranber von Rufe land anerfannt worben war. 218 Rapo. leon im Often fich bart bebrangt fab, bot er bem Ronige Ferdinand VII. bie Rud. febr nach G. an, unter bem Bebing, bas er fein Berbundeter bliebe. Die Regents ichaft verwarf biefen Bertrag, worauf Raspoleon Ferdinand VII. am 15. Marg 1814 ohne alle Bedingungen entließ. Er begab fich nun nach S., und nachbein er ben Ge-neral E'io mit einem Deere von 40,000 Dram in feine Richt geigen hate, ver-watf er am 4. Mat 1814 bie Berfuffung

Spanien (Gefd. VI. Ferdinand VII.) Spanien (Gefd. VI. Ferdin. VII.) 421 ber Cortes, ertlatte alle hanblungen ber Begenticaft fur ungefestich, lofte bie Cortes auf und lieg bie angefebenften bavon einkerkerp. Er neptied baront am bavon einterfern. Er verbieg barauf am 24. Mai ben Spanfern eine neue, bem Stanbe ber Aufflarung und Civilifation angemeffene Berfaffung, und erklatte, bas es fein Bille nicht fei, unumfdrantt gu regferen. Diefes Berfprechen murbe nicht erfult, mobl aber alles gethan, um bie beralteten von Rapoleon, abgefchafften Ginrichtungen wieber berguffellen, fo bie In-quifition am 21. Juli 1814, bie Folter, auch bie gebeime Polizet tam wieber in Gebrauch, bie Sefuiten murten eingeführt, bie Mondetlofter alle bergeftellt, bagegen aber mehrere Provingen ihrer alten Borrechte beraubt, alle, bie unter ber Jofephinifden Regierung ober unter ben Cortes Memter belleibet hatten, erlitten bie fcpredlichften Berfolgungen, befonbere zeichnete fich ber General Elio (f. b.) in Balencia burch große Barte aus. Unter biefen Umftanben fodte ber Sanbel, bie Finangen gericthen in Berwir-rung . bas Deer blieb ohne Golb. Auch bie öffentlichen Beamten murben nicht mehr bezahlt, nur allein fur Biederherftellung ber Rlofter große Summen aufgewendet, u. ale fic unterbeffen bie fubameritanifden Colonien (f. Merico und Gubamerita) fur unabgangig ertlart hatten; fo wurben Rus ftungen gemacht, um fie wieber gu untermerfen. Die großen europaifchen Machte machten bem Ronige Borftellungen gegen bie Berfolgungen ber Unbanger ber Cortes und gegen bie, welche unter Jofeph gebient batten, u. verfucten ibn gur Daffigung gu bringens allein er gab ihnen tein Bebor. Bel biefen vielfachen Difgriffen ber Regies rung ftieg bie Roth bes Bolles immer bober, bie Rlagen und Befdwerben wur, ben allgemeiner und es brach, um eine geit. gemaße Berfaffung einzuführen, eine Ber. . fomdrung aus, an beren Spige bie Bene-rale Mina und Portfer (f. b. a.) ftanben. Sie murbe unterbrudt, Dina rettete fich, Porlier aber murbe mit vielen feiner Unbanger bingerichtet. Dennoch war bie Rube nicht von Dauer, benn bie Regierung bachte nicht baran, bie Laften bes Bolles ju erleichtern und ein ofterer Dinis fterwechset feste Auce in Berwirrung. Die futameritanischen Provingen am la Plata Strom hatten fich 1816 für unabhängig er-Blart, mehrere Colonien maren fcon fruber von bem Mutterlanbe abgefallen, anbere folgten bem Beifpiele, fie gu unterwerfen murben Ruftungen betrieben, bie bie Staate. einfanfte vollende erfchopften. Die Bebrang. nis bes Boltes wurde immer großer und veranlagte Berichworungen, bie, wenn gleich mit blutiger Strenge erflict, fiele aufe Reue ausbrachen. Eine brudente Ab-

gabe auf Roblen berantafte am 15. Januar

1817 einen Aufftand in Balencia. Der Ges bas Bolt in Bewegung , mehrere Beerhaus neralcapitan Glio, ber ben Borftellungen ber Bolfebeputirten tein Bebor gab, tonnte nur burd berbeigezogene Truppenverftartuns gen nach einem furchtbaren Gemegel bie Rube berftellen. In Aragonien brach eine Em. porung aus, beren Theilnehmer großens theile aus verabschiebeten Golbaten beftan= ben, bie ihre Buth mefftens gegen bie Rib-fter richteten. In Galicien und Ufturien erregten bie Anhanger Porliers einen Aufftanb, bie Monde bewaffneten aber ben Pobel und mutheteten gegen bie gefangenen Injurgenten mit einer unerhorten Grau. famfeit. In Catalonien murbe eine Bers ichworung entbedt, an beren Spige Lasch und Milano ftanben, beren 3med es mar, bie Conftitution ber Cortes berguftellen. Milano entflob, Bascy murbe nebft einer großen Menge Offigiere bingerichtet. In Cabir emporten fich 2 Regimenter, bie nach Amerita eingeschifft werben follten, megen bes rudftanbigen Golbes. Gie murben von anbern Militar umringt und nach einer gräßlichen Degelei jum Ginichiffen gezwun. gen. Auf ben Schiffen erneuerte fich ber Rampf mit ben Darinefolbaten; 800 Dann blieben auf bem Plage, 300 Dffigiere mur-ben in Retten gelegt. Die gange Thatig. feit ber Regierung ichien fic auf bae gol. tern und hinrichten ber Emporer ju bes ichranten, an Milberung ber allgemeinen Roth und Abstellung ber Diffgriffe ber Bermaltung murbe nicht gebacht. Go mußten bie Provingen Mit. Caftiliens, Eftramabura und Beon fore Betreibevorrathe nirgenbe unterzubringen, mabrent in Catalonien u. Aragonien Menfchen vor Sunger farben. Dennoch murbe bie freie Betreibeausfuhr aus einer Proving in ble anbere nicht geftattet. Da in biefem Jahr bas Deficit bie ungeheuere Gumme von 737 Millionen Realen überftieg, fo bewilligte ber Papft bie Befteuerung ber Geiftlichteit, wodurch aber nur ein febr geringer Theil bes Mus, falles gebedt murbe. Bei ber allgemeinen in G. berrichenben Unjufriebenheit mar langft eine allgemeine Emporung befürchtet morben, boch brach fie gerabe ba aus, mo fie am wenigften befürchtet worben mar. Ein fpanifcher Deerestbeil, etwa 12,000 Mann ftart, ftanb auf ber Infel Cen bei Cabir, um nach Amerita eingeschifft gu werben. Die Schiffe waren jum Theil morid, jum Theil hatte bas gelbe Ffeber barauf geberricht; baber bie einguschiffen. ben Golbaten ihren Untergang vor Mugen faben. Diefes bewog fie, fich am 1. Jan. 1820 gegen bie Regferung ju erfiaren unb bie Conftitution ber Cortes vom 3. 1812 gu verlangen. In bem Generalftabe biefes Deerestheils biente ber Dbrift Bieutenant Riego ber ben furs vorber verhafteten Duf. roga (f. b.) befreite. Diefer Schritt brachte

fen fcbloffen fich ben Truppen bes Dufroga an, in Unbalufien, Murcia, Galicien und Econ murben Regierungs : Junten errichtet und in allen Theilen bes Reiches erflatte bas Bolf fic fur bie Cortes: Berfaffung. um ben Aufftanb gu unterbruden, batte ber Ronig eine Beeresabtheilung unter bem Befehle bes Generals Frepre ausgefanbt. Diefe richtete ein Blutbab unter ben Burgern von Cabir an, barauf aber vereinigte fich ber Mebribeil ber Truppen bes Frepre mit benen Quiroga's. Als Ferbinand VII. bie Unmöglichfeit einfab, ben Aufftanb gu unterbruden, ba zeigte er fich bereit eine Beranberung ber Berfaffung ju bewilligen, bod mas er gab ober verbieß befriebigte bas Boll nicht, baber erflarte er fic am 7. Mary für willig, bie Cortes, Berfaffung angunehmen, und befdmor fie am 9. Darg por einer außerorbentlichen Junta. Co mar bie zweite fpanifde Revolus tion (auch Repolution auf Isla be Beon genannt) vollendet. Rach ber Conftitution ber Cortes (bie nach ber frangofifden Confitution pon 1791 gemos beit ift) follte bas fpanifche Bolt frei und unabhangig, und jeder Spanier ohne Unsterfchieb nach bem Berbalenif feines Bers mogens ben Abgaben unterworfen und berpflichtet fein, jur Bertheibigung bes Bas terlandes bie Waffen ju fuhren. Bum Gebiete Se gehorten auch bie Colonien. Die Religion mar einzig die romifch : tas tholifche, ben Cortes, mit bem Ro-nige vereinigt, ftanb bie gefengebenbe Gemalt, bie ausübenbe allein bem Ronige gu. Die Cortes murben von ben Ctaatebure gern gewählt, auf 70,000 Geelen einer; Die Sigungen ber Cortes maren offentlid. Die Preffreiheit marb eingeführt, bie Inquifition abgefchafft, ber Zefuitenerben nicht gebuldet, bie Rlofter murben theils eingefdrantt, theils aufgehoben. Die Rechts. pflege war unabhangig, ber Ronig burfte ohne Einwilligung ber Cortes feine Proving ober Orticals bes Reiches vertaufden, abtreten ober veräußern, teine Auflagen machen, teine Privilegien ertheilen ober aufpeben. Die königliche Giolilike wurde auf 40 Millionen Realen festgefest. Am 9. Juli murben bie Cortes neu erbffnet und befchaftigten fich fogleich mit ber Bollgiebung ber Berfaffung, 2m 14. Gept. boben fie bie Dajorate und Fibei. Commiffe auf. Um 22. ertheilten fie ben geflüchteten Spaniern bie Erlaubnif ber Rudfehr ins Baterland. Um 10. Oct. hoben fie das Calg., Tabatemonopol und bie Philippis nifche Bandelsgefellichaft auf. Das Unteralle Riofter, mit Muenahme von 14, murs ben aufgehoben, bie 4 Comeigerregimenter entlaffen, bie Binnengblle abgefcaffe unb

bie übrigen 3meige ber Staatevermaltung einer Umgeftaltung unterworfen. - Rachbem auf biefe Beife bie neue Berfaffung ins Beben getreten mar, loften fic bie Cortes auf und eine neue Cortes. Berfammlung trat am 1. Dary 1821 gufammen. Schnell, wie bie neue Berfaffung ben Beifal bes Boltes gewonnen hatte, berior fie ihn auch wieber, und bie Sortes, eben noch als die Retter bes Baterlandes gepriefen, fanben unerwartet einen Miberfand, ber fie von ihrem Biele täglich weiter entfernte. Gleich bei ber Einführung ber neuen Berfaffung hatte fich an ben Grenjen von Portugal aus gefluchteten Beiftlichen, im Bunbe mit Soleichbandlern und Raubern, eine apo. ftolifde Junta gebilbet, ble von Por: tugal aus mit Welb und Baffen unterftust wurben und bas Bolt gegen bie Regierung aufwiegelte. Diefe Junta mare Unfangs leicht ju unterbruden gemefen, wenn bie Cortes unter fich felbft einig gemefen ma. ren , boch es bilbeten fich verfchiebene Parwoven bie eine alle toniglichen Rechte telen vernichten wollte, mabrent bie anbere bie Cortes eingufdranten bemubt mar, Beiftlidfeit aber an ber Bieberherftellung ber alten Ordnung ber Dinge arbeitete. Die bemofratifche Partei, an beren Spige eine gebeime Belelfcaft fanb u. bie baber ben Ramen Communeros (f. b.) führten, and an beren Spige bie talentvollften Dan, ner ftanben, hatte thre hauptftarte in ben Ruftenprovingen Catalonien, Unbalufien, Balencia und Galicien, bagegen hatte in Siberalen hatten bie Aufmertfamtott ber Caftilien, Aramien, Biscapa und Ra. großen europaischen Machte erregt, die nicht varva, wo bat Bolt im Befig bebeutenber willens waren, bie tonigliche Macht in S. Borrechte gewelen mar, bie Glaubend: partei ober bie Apoftolifden, bie Oberhand; mit ibr ftanb ber hof in gebei. fandten beschiffen, von ben Cortes eine mer Berbindung. Auf ben Antrag ber Re. Abanberung ber Berfaffung, bie bie tonig- gierung, bie Distraduche ber Preffe einzu: lichen Rechte erweiterte, zu verlangen. Die fchranten und bie in vielen Orten fich bil. benben Bottsgesellichaften ju verbieten und teit jurud, worauf fich bie Gesanbten von auch das Petitionerrat zu beidranten, ent. Deftreich, Preußen und Aufland entfernetant am 8. Februar 1822 ein Aufruhr in ten, England aber eine Bermittung ans Mabrid, ber jeboch bald mit Militargewolt trug, die, obwohl bie Eiberafen mit Enggebampft wurde. Darauf loften fic bie land ein gutes Bernehmen zu unterhalten gebampft murbe. Darauf loften fich bie außerorbentlichen Cortes auf und bie or. bentlichen traten gufammen, ju beren Prå. fibenten Riego ernannt murbe. Die Com. muneros erhielten nun entschieben bas lebers gewicht, boch fehlte ihnen Feftigfeit unb Ginficht . um bie Rube berguftellen u. Drb. nung in bie Staatsverwaltung ju bringen. Die Glaubenepartet, burch bie Befdrans tung ber Gintunfte ber Geiftlichteit aufs Dodfte erbittert, arbeitete aufe Thatigfte an einer Gegenrevolution und erhielt nun viele Anhanger, weil bie Abficht ber Com-muneros eine Foberativ : Regierung in S. einguführen offenbar murbe. Bie groß ber Einfluß ber Communeros auch noch immer war, fo reichte er nicht gur Unterbrudung

## Spanien (Gefch. VI. Zerdinand VII.) Spanien (Gefch. VI. Zerdin. VII.) 423

ber Umtriebe ber Glaubenepartei bin, bie bas Bolt in mehreren Provingen gegen bie neue Berfaffung in Bewegung brachte. In Caftilien ftellten bie Apoftolifchen 4000 Mann, auch in Navarra und in ben bas-lifchen Provinzen brachten fie eine anfebn= liche Streitmacht auf, an beren Spise fic Quefeba ftellte, ber aber pon lopes Bannos gefchlagen, fich auf bie frangbfifche Grenge fluchten mußte. In Catalonien war ber Rern ber repaliftifden Glaubenepartei, an ihrer Spige ftanben Beffieres, Rofales, Mata Storiba unb Grotes. Gie bilbeten am 15. Muguft 1822 ju Urgel eine oberfte Regenticaft und ein Glaubensbeer gur Derftellung ber unbeschrantten foniglichen Ge. Die Cortes befchloffen nun eine Ber: mehrung bes heeres und Bewaffnung ber Rationalmitig, auch eine Berminderung ber toniglichen Garben. Mis ber Ronig biefe in Dabrib ju feiner Giderbett jufammen. gog, fo entftand am 7. Juli ein Aufruhr. Die Miligen, Burger und Linientruppen griffen bie Garben an, tobteten und ver, munbeten einige bunbert und gerftreuten bie übrigen. Der Ronig, ber bet ben Liberas len in Berbacht ftanb, bie Berfaffung ums fturgen gu wollen, befand fich in einer bes febrantten Lage und mußte alles, mas bie Liberalen von ihm verlangten, erfallen. In Balencia murbe eine Segenrevolution gebilbet, an beren Spige Glio fanb, bie Liberalen behielten aber bie Dberhanb und Glio murbe bingerichtet. Die Schritte ber finten gu loffen. Die auf bem Congreß gu Berona verfammeiten Monatden und Ges lichen Rechte erweiterte, ju verlangen. Die Cortes wiefen aber biefen Antrag mit Bitter. wunfchten, bennoch gurudgewicfen wurbe. Rouig Ferbinand entlies nun feine Minis fter, murbe aber genothigt, ein anberes, ben Etberaten geneigtes Minifterium eingufegen. Der Rrieg war voraus ju feben, benn Rranfreich batte fcon ju Enbe 1822 ein beer von 60,000 Mann unter bem Bormande eines Gefundheitscorbone aufgeftellt, ben Ropaliften beträchtliche Unterftusungen gutommen laffen uub auf bem Congres gu Berona es übernommen , bas Unfeben bes Ronigs in G. berguftellen. Rubn gemacht burd biefe Unterftugung erhoben fic bie Ronaliften in Mavarra, Catalonien, Cafti. lien und Balencia, und verübten; wo fie lien und Balencia, unb verübten; bas Uebergewicht erhielten , gegen bie Cons fitu.

flitutionellen bie fcauberhafteften Graus ten ben Ronig am 20. Daf, fic mit ihnen fameeiten; ba fte aber nach teinem gufame menhangenben Plane hanbelten, fo murben fle von ben Liberalen balb aberall gefchlas gen und gerftreut, boch eben fo fonell fam. melten fie fich auch wieber. Biele fuchten ihre Rettung auf ber frangofifchen Grenge, biefe murben bon ber Regenticaft in Ure gel als Berrather angeflagt, bagegen er-tlarten fie wieber bas Saupt ber Regentfcatt, Mata Floriba, fur wahnfinnig. Done Bweifel wurben bie Liberalen bie Glaubenspartei vollig unterbrudt haben, wenn fie mehr Rraft unb Thatigteit ange. wandt und nach einem feften Plane verfahe ren hatten, fo aber fcmantten fie in ihren Magregeln, liegen ihre Felbherrn ohne Unterfiugung und benutten ben 3wiefpalt ibrer Gegner nicht. Das Bolt murbe gegen fie mißtraniich und viele ertlarten fich, fo. balb Frantreiche Ginwirtung befannt murbe, für bie tonigliche Partet. Bu Anfang bes Aprils rudte ber bergog von Ungouteme mit einem heere von etwa 84,000 Mann in zwei Abthei'ungen in G. ein, und ber fpanifche Reftaurationstrieg ber Das Glaubensheer beftanb etwa aus gann. 10,000 Diefer Streitmacht ftanb unter Mina in Catalonien ein heer von 20,000, unter Ballafteres bet Siguenja 9000 DR., unter Abitbal (f. Dbonel 2) bet Mabrib ein Deer von 21 000 Dann entgegen und in einigen anbern Provingen nicht febr bebeu. tenbe Beerbaufen. Die Streitmacht ber Libergien mare aber mehr als binreichenb gemefen, bem frangofifchen Beere bie Spige Bu bieten, wenn bas Bolf mitgewirft batte, und ber Guerillatrieg nach einem feften Plan, wie gegen Rapoleon geführt worben mare und Ginigfeit bei ben Cortes u. ben Belbheren geberricht batte; ba biefes aber nicht ber gall mar, fo nahmen bie Angeles genheiten ber Conftitutionellen balb eine nachtheilige Benbung. Der herjog von Ungouleme batte mit feinem Deere am 7. Mpril bie Bibafoa überfchritten. Er fanb Anfangs wenig Biberftand und batte am 17. April fein hauptquartier ju Bittoria. Das heer ber Conflitutionellen vermieb ein Bufammentreffen mit ihm und er befette ohne Biberftonb viele wichtige Plage; nur einige Bauptfeftungen, wie St. Gebaftian, leifteten Biberftand und mußten belagert werben. Die Frangofen befolgten bas alte verhafte Requifitionsfuftem Rapoleons nicht, u. jabiten vielmehr auf ben Rath Duprarbs (f. d.) alles baar, ja oft über ben Berth, es gab baber, ba bie Beiftlichteit fur fie mar, aud menig Guerillas (f. b.) gegen fie. Das Glaubensbeer bagegen litt von ten Conftitutionellen mehrere Rieberlas gen und bie Golbaten gingen ju ben Conftitutionellen aber. Die Cortes, bie fic in Dabrib nicht mehr ficher glaubten, nothig.

424 Spanien (Gefch. VI. gerbin. VIL) Spanien (Gefch. VI. Rerbinand VIL)

nad Cepilla ju begeben. Der Dergog von Angouleme batte ber Dieberlage bes Glaus benebeerce wegen feinen Plan auf Dabrib los ju geben, aufgegeben, allein balb er-fuhr er, baß bie Miligen von dem beere bes Senerals Mishal aus einander gegangen waren, meil fie biefem Belbberen nicht trauten, bann bag Ballabolib fic fur bie Ropaliften erftart habe. Abisbal lies ben feften Dag in ber Camofferra ohne Bers thebigung und bas frangofifde Ger fand nun feine hinderniffe auf feinem Bege nad Rabrid. Balb erfiarte Abisbal feinen Abfall bon ben Conftitutionellen offentlid. Er wollte mit bem Bergog von Ungonteme unterhanbein; biefer wies aber feine Intrage jurud und bedilligte nur, bas bie Dauptftabt bis jur Untunft bes frangofi. fden Dilitars, mit Confiftutionellen befest bleiben burfe, um Unordnungen gu verhaten. Dennoch brang Beffieres, ber wieber einige taufenb Dann gefammelt batte, in Dabrib ein, um ju pianbern. Der Pobet vereinigte fich mit ibm und es tam swiften ben Confiftutionellen unb ben Glaubensfolbaten ju einem muthenben Ges fect, worin lettere gerfprengt wurden. Am 24. Daf rudten bie Frangofen in Rabrib ein und matten ben Graucin ein Enbe, bie bis babin von bem Pobel begangen morben maren. Cogleich murbe nur am 26. Dat eine Regentichaft aus ben Dergogen von Infantabe und Montema, bem Baron Groles und bem Bifchofe bu Dema und Calteron be Bent, eingefet, bie bis gur Befrefung be Ronigs bie Ro gierung in G. fubren follte. Die Ditalle ber berfelben, fammtlich Beftige Ropaliften, festen alle von ben Cortes ernannten Des amten ab und bie fruber Entfesten wieber in ihre Stelle bann verfügten fie eine Berfolgung und Beftrafung aller Conftitutios nellen und überließen bem Pobel bie Diffe handlung, Plunberung und Ermordung ber-felben. Die Regenticaft bob alle von ben Cortes gegebenen Gefete und Berordnun-gen auf, ftellte ben alten Buffand ber Dinge wieber ber und begunftigte vor MUem bie Geiftlichteit und bie apofiolifde Junta, bie ben Pobel unaufhörlich gegen bie Confti-tutionellen aufreigten. Babrend Angoulème in Mabrib eingog, befoloffen bie Cortes thren Gis nach Cabir ju verlegen. Det Ronig meigerte fic babin abzugeben, muche aber am 14. Juni bagu gezwungen, und taum batte er fich bon Gevilla entfernt, als bafeibft ein Pobelaufftanb ausbrach unb foredliche Greuel verübt murben. Mufruhr mar von ben Donchen erregt und Toftete vielen bunberten bas Beben. Durch Abieba's Berratheret maren bie Angelegen. beiten ber Conftitutionellen vollig in Berwirrung gerathen. Ballafferos fonnte Ba.

fencia nicht mehr gegen bie Frangofen be-hampten, er mußte fich nach Granaba gu-rudgieben, Mortllo (f. b.) u. Luiroga blieben ibres Bwiefpaltes wegen in Galicien unthas tig, und nur Mina focht mit einigem Glud gegen bas Glaubesbeer und bie Frangofen. Unter biefen Umftanben ließ Bergog Angou-Teme mit einer betrachtlichen Beeresabthet lung Cabir belagern. Diefe Stabt, bie eine Befagung von 12,000 Mann batte, mare bei umfictiger Bertheibigung unuber. windlich gemefen; ba aber Ginigfeit ben Befehlehabern und Rraft ben Cortes fehlte, und ber gute Bille ber Ginmohner u. ber Colbaten nicht benutt murbe, fo gelang es ben Frangofen ben Arocabero, ein porlie. gendes Wert, mit Sturm zu nehmen, und da Sodie sich nun nicht länger hatten tonn-te, so lösten sich denn die Sortes auf und gaben dem König am 28. Sept, die undeforantte Freiheit gurud. Unterbeg batte aud Morillo mit ben Frangofen einen Bertrag gefchloffen u. fo hielten nur noch allein Riego in Undaluffen und Mina in Catalonien bei ber Sade ber Conftitutionellen. wurde am 13. Cept, bei Jaen gefchlagen, gefangen genommen und ben 7. Dov. als ein bochverratber aufgebangt. Dina tampfte noch gegen einen überlegenen Beind mit tem giudlichften Erfolg, ale bereite alle feine Ditfelbherren bie Baffen niebergelegt hatten , und trat endlich, nachdem er burch eine ehrenvolle Capitulation bas Leben und bie Freiheit feiner Krieger gefichert hatte, am 2. Nob. vom Kampfplage ab. Der König tehrte am 18. Nob. nach Mabrib guruck, aber noch vor feiner Ankunft waren, un-geachtet bes in Cabix gegebenen Berfprechens einer Amneftie, auf feinen Befehl alle Perfonen, bie mabrent ber Cortes-Regies rung Civila ober Militar: Memter befleibet hatten , aus Mabrib pertrieben , alle Berorbnungen und Ginrichtungen ber Cortes wieber für ungultig erflart, alle Berfugun. gen ber Regentichaft beftatigt, und ben muthenben Donchen und fhrem Unbange bie Difbanblung ber Conftitutionellen ges ftattet. Um ben Berfolgungen gu entgeben, verließen mehrere taufend Perfonen aus ben beffern Stanben mit ihrem baaren Bermo-gen bas Canb. Der Geiftlichfeit murben ihre Guter und Gintunfte, bem Mbel bie Steuerfreiheit jurudgegeben, obwohl ber Staatsichas vollig ericopft und bie Finang. noth grengenlos mar. G. verfant in eine fchreckliche Berruttung, bie mit jedem Jahre fich vergrößerte. Die Apoftolichen, auch Abfolutiften genannt, mutheten gegen bie Liberalen und tonnten nur burch bie Unmes fenheit bes frangofifden Deeres vom blutis gen Musbruche ihrer Rache abgehalten mers ben, bod erbielt bas frangofische Militar nur in großen Stabten, in welchen es feine Stanbquartiere batte, bie Rube aufrecht;

Spanien (Gefch. VI. Ferdinand VII.) Spanien (Gefch. VI. Ferdin. VII.) 425 an bielen Orten morbete ber aufgereigte Pobel bie sogenannten Regros ober Confitutionellen, ba wo biese aber zahlreich genug zum Miberstande waren, gab es blurtige Kampse. Morbthaten, an Liberalen begangen, wurden nicht bestraft, die ropastischen Partriganger, Merino, Bessieres, Sempere und locio gogen farte Banben jufammen und brantichagten bamit in ben Provingen, und obwoht haufig von ben Frangofen geriprengt, sammelten fie fich flets aufe Reue. Der König folgte nu ben Rathichtagen ber Camarilla und bem apoftolifchen Comite, an beffen Spige ber Pater Cyrillo, Guigea, Mata Floriba u. Calberon ftanben, bie ihn ftete ju ben ftrengften Maßregeln gegen bie Biberalen bestimmten und ibn binberten, Schritte gur Berfohnung ber Gemuther ju thun. Die Gelbverlegenheit ju minbern follte bie Geift. lichteit ein Darlebn geben; als fic fic befs fen weigerte und auch bei auswartigen Sanblungehaufern aus Mangel an Grebit tein Unlehn gemacht werben fonnte, ba jog bie Regierung ben Alleinhandel mit Stod's fifch, Tabat und Gals an fich, und machte mehrere brudenbe Bollauflagen. Gine beis fpiellofe Durre hatte 1824 einen Difmads jur Bolge u. die Difgriffe ber Regierung, fo wie bie Umtriebe ber Abfolutiften verso wie die Umtrewe der abjountigen vers anlasten eine schreckliche Hungerenoth in Madrid und in mehrern Provingen. Die Bolkegahrungen murden so bedenklich, daß das frangolische Deer von 45,000 Mann nicht hinreichend schien, die Rube zu erhale ten und daber mit 15 000 Mann verftärkt vonrbe. Der ben Absolutissen geneigte Obers felbherr Bourmont (f. b.) mußte bem Genes ral Digeon feine Stelle einraumen. Die Abfolutiften wollten, um bie Regierung gang in ihre Banbe ju bringen, bas Mints flerium fturgen, bies tam ihnen aber guvor und ließ mehrere ihrer Baupter verhaften. Mus ihrem aufgefangenen Briefwechfel ging . hervor, baß fie bie Abficht hatten, ben Ronig ju enttbrenen, und bem Bruber bef. felben, Don Garles, mit Bulfe ber ropaliftifden Freiwilligen, einer neu errichtes ten Art Milig, in ber bie Defe bes Bolte, und wer fonft eigennubige Abfichten begte, biente, bie Rrone jugumenben. Dennoch verbinberte ber Zwiefpalt und bie Schmas che bes Minifteriums bie apoftolifche Partei vollig gu unterbruden. Balb mar bas Rus ber wieber in ben Ganben ber Apoftolifden und bie Berfolgungen ber Liberalen murben mit größerer Beitigfeit als juvor betries ben. 3m Juli 1824 hatte fich eine Schaar Conftitutioneller in Unbalufien gefammelt, bie am 1. Muguft Rimena und barauf unter Unführung bes Oberften Balbes bie Infel und das Fort von Zariffa überrumpelte u.

bie Conftitution ber Cortes ausrief.

fer Mufruhr erregte burd gang G. großen

Schreden, und an mehrern Orten zeigte fich bie Reigung ber Solbaten, ihm bei gu. treten. Dit bulfe ber frangofficen Trup. pen wurde aber Tariffa belagert und am 19. August mit Sturm erobert. Balbes u. ein Theil ber Infurgenten retteten fich nach Zanger, bie übrigen wurben als Dochvernanger, rather bestraft. Eine faragbfiche Regierung antunbigte, bas bie wegen Muebleiben ber Bablungen von fpanifcher Geite ihre Eruppen aus G. gieben wolle; boch ließ fie fic befcmichtigen und willigte, bas noch B1,000 Mann auf beiben Ufern bee Gbra gurudbleiben fannten, bie jabrich mit einem Aufmanbe von 104 Millionen Franten verpflegt werben mußten. Der bag aller Par-teien gegen bas frangofifche Militar gab fic immer offner fund und felbft bie Liberalen, bie ihnen boch mit unter einigen Schus verbantten, zeigten einen offenen Bibermillen gegen bie Frangofen. Im Minifterium berrichte fortmabrent Bwiefpalt und baber gelang es der apostolifden Partei, ben Ro. nig fo in gurcht gu fegen, bag er fich ben Abfolutiften blindlings überließ. Der erfte Minifter Bea Bermubes, ber bes Ronigs Butrauen genof, follte um jeben Preis gefturgt werben und tein Mittel ju bem Bwede wurde unverfucht gelaffen. Dennoch gelang blefes nicht fogleich, ba er mit fel-nen Einsichten unentbehrlich ichien; als er inbeffen nicht aufborte auf bie Gingiebung eines Theils ber geiftlichen Guter angutragen, fo mußte er mohl gefturat werben, bafur machte aber auch bie Geiftlichteit bem Ronig ein Gefchent von 25 Millionen Rea. Ein furchtbares Griminalgericht murbe 1825 errichtet, 64 Cortes. Mitglieber mur. ben allein gu Gevilla jum Tobe verurtheilt; ber berühmte Empecinado, Beffieres und anbern ausgezeichnete Manner murben bingerichtet, und ber leifefte Berbacht reichte bin, bie angesebenften Perfonen auf bas Schaffot ju bringen. Eine absichtliche Ber. giftung ber Sveifen in ber Calerne ber tonigtiden Freiwilligen batte jum 3med, einen Mufruhr in Dabrib ju bemirten, bet welchem alle Beinbe ber Abiolutiften ermor. bet werden follten. Diefe Unthat wurde gwar hintertrieben, boch in ben Propingen mabrten bie Mufmiegelungen fort und bie Abfict, ben Don Carlos auf ben Thron gu erheben, wurde überall lautbar gemacht. Der Konig, ber far fein Leben, feine Brei-beit farchtete, ergriff Anlongs traftvolle Mahregeln, ließ mehrere Kartiften verhaf. ten und ichien Parteiungen unterbruden gu mollen, boch unerwartet ließ er fich wieber von ben Upoftolifden leiten. Bea, ben bie Ronigin und Don Frangieco gehalten batten, murbe unerwartet entlaffen und ftatt feiner Infantato an bie Spige ber Regies rung geftellt. Der Ginflug ber Beiftliche

## 426 Spanlen (Gefd). VI. Ferbin. VII.) Spanien (Gefd. VI. Berbinand VII.)

teit ftieg immer bober, mabrent bie Finang. noth fo groß mar, baß, um nur bie brin-genbften Musgaben ju beftreiten, gu ben bebentlichften u. jum Theil verachtlichen Dits teln gefdritten werben mußte. Et murben ben Beiftlichen alle vertauften Guter wieber eingeraumt und ihnen fogar bie Gingies bung bes feit bem Jahre 1820 abgetauften Bebnten wieber gugeftanben; bie Inquifition murbe ohne Billen bes Ronigs bon ben Apostolischen bergestellt und zeigte fich fogleich wirtfam burch einige Autobafe's. Den Besuiten wurden wieder die Unter richtsanftalten übergeben. Die Borftellun. gen ber fremben Dachte, ein milberes geit. gemaßes Regierungsfoftem angunehmen, wies ber Ronig talt jurud. Bei ben fteten Dar. teilampfen, ber ginangnoth, bem immer-mabrenben Minifterwechfel nahm bie Unardie in G. überhand. Bald feste fic bas Bolt, balb bie Geiftlichfeit, balb bas Dis litar gegen bie Befehle ber Regierung. Die Bolfeauflaufe in Dabrib maren an ber Tagebordnung, wobet es nie ohne großes Blutvergiegen abging. Coon im Unfange bes Jahres 1826 entfpann fich eine Bers ichworung gegen ben Ronig, an beffen Spige ber beruchtigte Pfarrer Merino fand; fie murbe burch ichnelle Berbetgiebung ber Truppen unterbrudt. Darauf lambete Bagan mit einer Schaar Conftitutioneller, um einen Mufftanb ju errigen. Er murbe von ben toniglichen Freiwilligen, nach einem blutigen Rampfe, übermaltigt und nur ein fleiner Theil ber Seinigen entrann ber Diebermegelung. Sogleich Schaarten fic, ven bunger und Moth baju getrieben, neue Banben Conftitutioneller unter Coro. nas Anführung im Ronbagebirge. brandichagten alle umliegenben fleinen Stabte und bas flache Banb, hielten mit tonigli. chen Freiwilligen gludliche Gefechte und wichen nur allein bem, frangofifchen Dillitar aus. In Murcia und Jaen entftanben furchtbare Rauberbanden, bie alle Begus terten ausplunberten und mit ben Dagi. ftrateperfonen ben Raub theilten, bie tonen bafur bie Reichen jum Plunbern bezeichneten und von ben Dagregeln ber Regierung gegen fie Dadricht gaben. 3m Muguft 1826 wurbe eine neue furchtbare Berfdworung entbedt, beren 3med es war, alle Somets geroffigiere ju ermorben, ben Ronig gefangen ju nehmen und ben Don Carlos auf Dieje Beridmos ben Ehron ju erheben. rung fand mit einer Emporung in Cata. lonfen in Berbindung, ble von ben apofto-lifchen Banben erregt murbe, bie wirtlich ben Infanten Don Garlos icon jum Ro. nige audriefen. In den bastifchen Provin-Complot jur Riebermegelung ber Frango. fen und jur Ueberrumpelung von Pampe. long errichtet, meldes nur fury por bem Nutto

Spanien (Gefch. VI. Ferdinand VII.) Ausbruche entbedt wurde. Bur Bermeherung ber Drangfale trug es noch bei, bag ber Den von Algier, bes nicht bezahlten Erfbuts wegen, ipaniiche Fabrseuge tapern und bie fpanifchen Ruften ausplundern lieg. Da es an Gelb, ibn ju befriebigen und an Wa es an Seto, ihn gu vertreigen und an einer Marine ihm Wiberftand ju leiften, fehlte, so mußte bie Schmach ungeracht bleiben und die Kuftenbewohner konnten sich nur durch Flucht in das Innere bes Landes retten. Die Einfahrung einer Conflitution in Portugal 1826 feste bie fpanifde Regierung in große Berlegenheit. Um bas Ginbringen conftitutioneller Grunb. fage ju verhindern, follte ein beer an ber portugiefifden Grenze aufgeftellt werben, allein es fehlte an Gelb gur Musruftung. Die Apostolischen unterfrügten bagegen ben Marquis von Chaves und den herzog van Abrantes, bie ben Infanten Don Miguel zum absoluten Könige von Portugal aus-riefen, mit Kriegsvorräthen, und der Ko-nig gab zur großen Freude ber Apostoli, schen ben Befehl zur Ausbebung von SO,000 Refruten; er murbe aber burch bie brobenbe Ertlarung Englange gezwungen, feine Ru. ftungen ju Gunften ber apoftolifden Partel in Portugal einzuftellen. Die Apoftotifden borten nicht auf, Rabale ju ichmieben, ba fie ftete fürchteten, Ronig Ferbinand mochte ben Rathichlagen gemäßigter Danner Gebor geben; bie Entthronung bes Ronigs u. bie Erhebung Don Carlos war ihr ftetes Biel. Bon ber Belftlichteit und wie es bies, auch von Frankreich mit Belbe un. berging, bereiteten sie einen Aufftand vor, ber im August 1827 in Catalonien jum Ausbruch fam. Der Generalcapitan ber Proving, ber sich nicht zu helfen wuste, nahm seine Entlassung, seine Stelle erhielt Eraf b'Espagna, ber die Insturrection ins geheim begunftigte. Sonell mar bas beer ber Mufrubrer bis auf 14,000 Dann angemadfen. Die hungernben Golbaten, von allen Parteien, nahmen Dienfte, bie Berbreder in ben Gefananiffen murben befreit und bewaffnet, alle mobilhabenden Ginmob. per ber Proving ausgeplunbert. Der Ros nig lies fogleich alle in ber Rabe ber Proving ftebenbe Eruppen gufammengieben und in Eilmarfchen babin aufbrechen; er felbft begab fich am 22. September nach Cala-lonien, um ben Aufeubr felbig ju unter bruden. Diefe Thatigkeit bes Ronigs kam ben Apoftolifden unerwartet; fie jogen fic von ben Rebellen jurud, bie nun nach mebe rern blutigen Befechten übermaltigt murs ben. Darauf erfolgte ein fcredliches Strafs gericht; mehrere bunbert Infurgenten murben hingerichtet, andere bunberte noch Centa in Ufrita in bie Gflaverei gefandt, taufende fluchteten in bie Gebirge ober über

bie frangolische Grenze. Durch bie Dams pfung bes Aufruhre in Satalonien mar bie

Spanien (Gefch. VI. Berdin. VII.) 427

Rube in C. noch teineswegs hergeftellt, benn obgleich bie große jufammenhangenbe Emporung gesprengt mar, fo beunruhigs ten boch immer einzelne Banben verfchie. bene Provingen bes Reiches und trieben es fo arg, bağ ber Ronig, ber fich noch einige Monate in Catalonien aufhielt, wegen ber Unficherheit ber Beerftragen feine Berichte aus Mabrib erhielt. Das Gepad bes rufs fifchen Gefanbten und feine Papiere murben geraubt, bie Pachibofe bes bergogs Me-bina Ceit gepfinbert und verbrannt. Ber gebens war ber Schreden, ben Graf bes, pagna burch eine große Menge hinrichtungen zu verbreften ftrebte. Die Finangan-gelegenheit vermehrte sich 1828, als Eng-land und Frankreich auf die Begablung tiver großen Forberungen bestanden. Die spanische Regierung legte ber französischen Gegenforberungen vor und beschwichtigte sie enblich fo weit, bas Frankreich feine weit großere Schuld auf 80 Mill. Franken berab. feste und biefe in bas große Buch ju 3 Procent Binfen einschreiben ließ. Englanb war nicht fo nachfichtig und nun gelang es G., freilich gegen 50 Procent Rabat, ein Unleben von 60 Mill. Franken in Paris ju machen. Gin Theil biefes Gelbes murbe ju Abichlagezahlungen ber englischen Schulb verwandt, mit bem Refte murben bie Ros ften fur bie Ergangung bes beeres unb für eine Ruftung jur Groberung von Merico bestritten. G. Bebrangnif, bas fic mit jebem Jahre vermehrte, murbe 1829 burch furchtbare Naturerscheinungen auf eine ichreckliche Beise gesteigert. Babrenb in Ults Castilien eine unerhörte Durre bie Ernte verbarb, wurde fie in Reu-Caftifen burch unaufbetiche Regenguffe und durch Ueber-ichmemmungen vernichtet. Bei weitem großer mar jeboch bas Unglud, welches bie fublichen Provingen, befonbere Balencia u. Murcia, burch ein am 26. Marg entftan. benes und bis gu ben erften Tagen bes Mprils fortbauernbes Erbbeben erlitten. Mehrere Stabte verfdwanden vollig bon ber Erbe, andere bilbeten nur noch Erum. merhaufen, Zaufenbe verloren ihr Leben, Bunderttaufende ihre Babe. Der Boblftanb ber beiben Ronigreiche mar auf lange Sabre bin ju Grunde gerichtet. Um ben Sanbel ju beleben murbe ben 21, Februar 1829 Cabir fur einen Freihafen erelart und ben 9. Juli bie St. Fernandos-Bant geftiftet, boch binberte fowohl bas Diftrauen gegen bie Regierung ale bas in bemfelben Jahre bekannt gemachte neue Banbelegefebbuch, betant gemagte niete danb, bie gu-ten Bolgen jener Mafrege'n. Die batte auch ber hanbel gebeihen mogen, ba fub-ameritanifche Caper unaufhörlich an ben fpanifden Ruften freugten und alle fpanis fce Schiffe nahmen, und jur Sicherung ber toniglichen Bolleinfunfte gegen bie Soleich-

Soleichanbler ein Deer bon 11,000 Ditae men errichtet murbe. Um bie Bolleintunfte gu vermebren, follten die noch beftebenben Privilegien ber baetifchen Provingen ver-nichtet werben; Borftellungen wurden que radgewiefen, Gewaltichritte verabt und bie bethalb ausgebrochenen Unruhen mit bluti-ger Strenge beftraft. Schredlich muthete b'Espagna in Catalonien, mo bie Apofto-Ificen abermale Emporungen erregt und Don Carlos jum Ronige ausgerufen hatten; bie Emporer blieben ftraflos, bagegen muß. ten bie Conftitutionellen bafür bufen. Rach langen Borberettungen fam enblich 1829 von S. aus ju Guba eine Erpebition jur Biebereroberung gegen Mer'co unter bem General Ifiber Barrabas ju Stanbe. Gin Deer von 5400 Mann wurbe am 27. Buli bei Punta Teres ausgeschifft, erlift aber bei Sampico eine große Rieber'age eine Capitulation (f. Merico). Obgleich eine Emporung in Manilla nur mit Rabe unterbruct u. ber Plan ju einer Revolution in Guba furs por bem beabfichtigten Mus. nie den tut vorben mar, fo befolof ber Ronig boch, eine neue Expedition auszusens ben. Die Roften ber erfen hatte allein Guba getragen, die zweite i. 3. 1830 mußte in S. ausgerüftet werben. Wiewohl Neapel und Garbinien mit Gelbbeitragen unb Schiffen aushalfen, fo beftand bas gange am 26. Mars aus Cabir abfegeinbe Erobe. rungebeer nur aus 1575 Mann. Daf bas mit nichts ausgerichtet werben fonnte, mas porque gufeben; fpater murben noch einzelne Bleine Schaaren auf Raufmannefdiffen nach Gine große Bewegung Manilla gefandt. bei ben Apoftolifchen verurfacte bie Mufs bebung bes falifden Gefeges am 29. Dary 1850. Diefes, bon ben Bourbonen in G. eingeführt, fchlog bie weibliche Einie von ber Thronfolge aus. Ronig Ferbinanb hatte, nachbem feine britte Gemablin, Das rie Jofephe Amalie, Pringeffin von Sachfen, am 17. Mai 1829 gestorben war, fich im August mit ber Pringeffin Marte Chriftine von Reapet vermabit, bie einen großen Ginfing auf ihn gewann und bie ihn bes ftimmte, ju Gunten feiner etwaigen weiblichen Rachtommenfchaft bas falifche Gefes aufzuheben. 216 barauf bie Ronigin am 10. Det. 1830 eine Mochter gebar, ba marb folde jur Pringeffin von Afturien u. Rronerbin ertlart. Gine Berfcmorung ber Rarliften gegen bas leben bes Ronigs und ber Ronigin gerichtet, murbe entbedt unb bereitelt, boch bie apoftolifden Berfdmorer. unter benen ber Grabifchof und ber grans gistaner- General Cyrillo, nur gelinde beeines Finange und Steuerfofteme mit booft brudenben Abgaben, allgemeines Migver-gnugen, und balb auch Unruben unb Emporungen. Ueberall fanden bie beftigften

428 Spanien (Gefd. VI. Rerbin. VII.) Spanien (Gefd. VI. Rerbinand VII.)

Biberfeglichteften flatt unb bie Regierung mußte fie meiftens unbeftraft laffen , weil bie Sutte Revolution in Franfreich, auch in 6. eine Gabrung in ben Gemuthern bewirtt batte, bie bas Mergfte furchten bieß. fonbers gefährtid wurden bie Unruben in Granaba, Murcia und ben baffifchen Previngen. Gleichzeitig brach in ben Pprenden, swifden ben fpanifden Basten und ben frangbilichen Bewohnern bes Thales Bay. gorry, wegen einer Biebweibe, ein Rampf aus. Die Spanier fuhrten bas frangofifche Bieb weg, bie Frangofen hielten es mit gewaffneter banb jurud und judetigten gugleich bie Donche von Monceval, bie biefen haber beimlich angeftiftet hatten. Ge mar ben Abfolutiften um einen Rampf mit grant. reich ju thun, ben fie bierburd veranlaffen wollten. Unterbeffen mar von ben fpanifchen Musgemanberten, unter Beitung bes Bopes Pinto, eine Junta gur Berftellung ber confitutionellen Regierung in G. gegrandet worden, die theils von den amerikanischen Republiken, theils von den Inhabern der Cortes:Bons mit Geldmitteln unterflügt wurde. Da S., angebiich von Rufland bagu ermuntert, eine feinbfelige Stellung gegen bie neue frangoffiche Regierung annahm, fo erlaubte blefe gern, bas bie fpas nifchen Berbannten fic auf frangofifchem Gebiet gu Einbruchen in S. porbereiteten. Bwar bewirfte Ronig Ferbinanb VII., nad. bem er Bubmig Philipp anerfannt, bas bie Berbannten von ben Pprenden entfernt murben, bod nahm man es nicht fo firenge bamit. Die Conftitutionellen marben ihren 3med vielleicht erreicht baben, wenn ihre Baupter, Mina, Balbes, Chapalangora, Romero, Alpuente, Copes Bannos, Calatrava, Milans, Gurrea u. A. nicht burch Bwiefpalt alles verborben hatten. Sie brangen um bie Ditte Octobers in eingel. nen Saufen über bie Phrenden por, trafen balb auf bie repaliftifden Deerführer Juanito, Cantos : Babron und Gepagna, bie mit überwiegenben Streitfraften bie Con: Bitutionellen angriffen, gerfprengten und über bie Grengen gurudtrieben. Der Emporungeverfuch Borbet, fo wie bie Banbungeperfuce auf Torrijos am 28. Januar und 1. Decbr. 1881 auf der anbalufifchen Rufte miftangen ebenfalls. Gin Aufruhr in Cabir am 3. Marg, bei welchem ber Sous verneur bas Beben verlor, murbe fonell u. blutig von Quefeba erftidt. Große Ruftungen veranftaltete ber Ronig, um ten Don Miguel von Portugal ju unterftagen, auch erhielt ein Deer von 22,000 Mann Befehl, an bie portugiefifche Grenze ju ruden. Die Borftellungen Englands bewogen aber ben Ronig neutral gu bleiben; boch foll es nicht an beimlichen bulfeleiftungen gefehlt baben. Rerbinanbe fchwantenbe Gefunbbe't ließ eine balbige Thronveranberung erwarten, zwar

12

genaß er bon einem lebensbebrobenben Infall Anfangs 1832, mabrend welchem er bie Regierung in bie Bande ber Ronigin gelegt med biefelbe fich gang bem Minifter Bea anvertraut hatte, allein er blieb bettfägerig und nahm, obgleich bie Regierung nach feiner Genelung wieder abfolutiftischer wurbe, wenig Untheil an ber Regierung. In ber zweiten Salfte 1883 erfrantte er gefabrlider wieder, und farb am 29. Cept. 1833. Geine altefte Tochter, bie Infantin Maria Ifabella Bouife, geb. 1830, folgte ibm vermoge bem 1829 gegebenen neuen Thronfolgegefete ohne Biberfpruch in ber Regierung; fie warb von ber Ronigin Mutter, Marta Chriftine, Pringeffin von Reapel, bevormunbet, ber ber Minifter Bea und bas gange zeitherige Perfonal bes Dofes jur Seite ftanben. Sofes jur Sette ftanben. Balb erhoben aber bie Rarliften ihr Saupt. Don Carlos hatte namlich entschieden und fcbriftlich gegen bie Mufbebung bes Salifden Gefeges ber Thronfolge proteftitt, und mar nach Portugal ausgewandert, noch jest (April 1834) aufhalt. Unter feinem Namen bilbeten fich nun bie und ba Insurrectionen, bie besondere in Raparra und ben baetifchen Provingen um fo gefahrlicher wurde, ale fie fich bis an ben Ebro erftrecten. Strenge Befehle ber Konigin wurden erlaffen, allen Karliften ber Lob gedrobt, Santos Labron u. A. wirtlich erichoffen; nichts befto meniger bers breitete fich ber Mufrubr bis Burgos unb Gegend. Bon allen Seiten rudten Trup. pen gegen bie Insurgenten, beren Dbers befehl General Sarefield und Quefeba ubere Dennoch bifebeu fie bis Unfang nahm. December unthatig, wo enblich fie unter Sarefielb und Balbes vorrudten und bie Karliften theils uber bie Grenge jagten, theile (wie bee Merino Banbe) gerfprengten. Doch an anbern Orten geigte fich ber Auf-ruht, allein überall wath er unterbrudt, fo, daß er Unfange 1834 fich nur noch in Guerilla, Banben zeigte. Doch tie Roni, gin mußte nun ben Conftitutionellen Bu-geftanbniffe machen. Diefe, und befonbers General Elanber, fo wie bie Proving Ca. talonien, verlangten aber burdaus Bea's Gatlaffung und baber mußte biefer Enbe Januars 1884 abbanten, u. Martinez be la Rofa marb Premierminifter. Undere Buges ftanbniffe fteben mabricheinlich ben Libera. len bevor. Bufammenberufung ber Cortes murbe wohl nur aus Furcht, baß bie Proclamirung berfelben ben Gieg bes liberalen Pringipe gu offen jugeftebe und bie Begen. partet erbittere, verzogert, und wird allem Unichein nach bennoch balb erfolgen u. eine allgemeine Umneftie ift bereits auegefpros en u. f. w. (Lb., Rau, u. Pr.) Spanier, 1) ein Indivibium bas in den u. f. m.

Spanien geboren ift. 2) (3001.), fo v. m.

Braunelle 2).

Spaniol (Spaniolett, BBagrent.), f. u. Schnupftabat. Spanifd.braun, fo v. w. Umbra.

Spanische Mera (Chron.), f. unter

Sabresrechnung. Epanifde Artifcole (Gartin.), f.

Spanifche Balten (bolgh.), Bob. renhols, welches 4 Boll bid und 5 Boll

Spantiche Bant, f. unter Bant. G.

Bautunft, f. Spani'de Runft. - Spanifde Baum molle (Baarent.), Baumwolle.

Spanifche Befeftigungsiart. (Rriegem.), f. unter Befestigungemanieren. C. Befen, f. Bart 14). G. Bereb: famtett, f. unter Spanifche Literatur. Spanifde Biographen, f. unter Spanifche Literatur.

Spanifche braune u. G. fowarze Riride (Pomol.), f. unter bergiride, Spanifche Ceber (Botan.), f. Ceber. Spanifche Colonien (Geogr.), f.

unter Colonien. Spanifche Damascener: Pflau. me (Pomol.), f. Damascenerpflaume. Spanifde bibattifde Poefie,

f. unter Spanifde Literatur. Spanifche Diftel (Gartenb.), f. Carbone.

Spanifche Dramen, f. unter Spas nifche Literatur.

Spanifche edige Rug (Domol.)', fo v. m. Romifche Rug.

Spanifche Erbe (Golbidm.), eine weiche Erbart, faft wie Ibon ober Leim, wirb gebraucht, um das Golb gu poltren. Spanifche Fabeln, f. unter Spanis fde Biteratur.

Spanifche Feige (Bool.), f. unter

Beigen 5).

Opanifde Fliegen, 1) (cantharides, Pharm, lytta vesicatoria Fabr.), langlider, 6 110 Einfen langer, 2-8 Linten breiter Rafer (f. unter Pflaftertas fer), mit gangen, grunlich golbgelben glu. getbeden, von unangenehmem, eigenthumit. dem, ftartem Geruch; im mittleren unb fubliden Europa, boch auch im nordlichen Teutschland ju Unfang bes Sommers fcaa= renweife auf Efchen, Rainweide, fpani-ichen Blieber u. f. w. fich nieberlaffenb, von wo fie vor Connenaufgang, wenn fie noch von ber Rublung u. Feuchigfeit ber Racht erflaret find, auf untergebreitete Tucher abgeschätteit, burch Elfigs ober Schwefeis bampfe getöbtet, in einer warmen Stube getrocknet und in verschioffenen Gefäßen ausbewahrt werben. Sie enthalten ein scharfes, bie blasenziehende Eigenschaft, im bochften Grabe befigenbes und biefelbe bem Dele, in welchem es fich aufloft mitthei-lendes Princip (Canthariben, Can-tha-

tharibentampher), welches, im refe nen Buffanb, fleine glimmerartige Biatt-chen barftellt. Der Gebrauch ber fp. Al., ale außeres blafengtebenbes und baburch ableitenbes Mittel, ift bekannt und haufig, feltener bie innere Anwendung beffelben als urintreibendes Mittel, bei Ulonie ber Blafe, bei Wafferluchten, bie mit mahrer Schmade verbunden find, bet manchen Rrampfjuftanben, wobei aber immer bie großte Borfict ju beobachten ift, inbem bie fp. Fl. in gu großer Gabe, und felbft icon bisweilen bel außerm Gebrauch, Sarn. firenge, Blutbarnen, übermößige Erregung bes Geschiechtetriebes, Rlasen und Nierenentundung berborbringen. 2) So v. w. Soblafer, f. unter Blumentafre 1), (Su.) Spanifde Furie (Gesch.), f. unter

Mieberlanbe. Spanifde Befdidtefdreiber, C. Befegfammlungen, f. unter Spa.

nifde Literatur. Spanische Guitarre (Mufit), f. unter Guitarre.

Spanifde gute Chriftbirn (Do.

mol.), f. Chriftbirn.

Spanifde 3bolle, G. Juris. prubeng, f. unter Spanifche Literatur. Spantiche Rage (3001.), fo b. m. Genette (3001.).

Spanifde Rette (Dofam.), eine Art getraufelter Bahn, welcher von geplatterter

Santille gemacht wirb.

Spanifde Rleien (Baarent.), ein guter fpanifder Schnupftabat. G. Rlin. gen, in Spanien verlertigte Degenklingen, welche megen Gute bes Stable febr gefchast werben.

Spanifde Rreibe (Miner.), fo b.

Spedftein.

Spanifche Rreffe (Gartner), tropacolum majus und minus, f. unter

Erapåolum.

Spanifde Runft. In ber Runft fin. ben wir, bag bie Spanier im Allgemeinen nicht welt über bie erften Unfange binaus gegangen finb. Fur ble Bautunft (architectura) in Spanien war bie Untunft ber Araber von großem Belang, benn biefe maren nicht allein in ben Biffenichaften, fonbern auch in biefer Runft bei weitem am gebilbetften. Bon bem Grogartigen ibrer Bautunft zeigt noch ber in Granaba fter benbe maurifde Palaft Albambra unb bas Ronigshaus bes Zeneralife. Die Rirden mit ihren fpibigen Bogen, leichten Gonorthifd. Gine Mertwurbigfeit fpanifder Baufunft und Große ift bas berühmte Escorial (f. b.). Bur Ausschmudung ber Rirde und Palafte mußte Malerei (pintura) und Bilbhauertunft (escultura) ihre Berte liefern. Die fpanifde Malerfdule bilbete fich nach beritalienifden u. nahm ihren

Urfprung feit ber Bereinigung Aragoniens und Caffillens (1479) burch Ferbinanb ben Ratholifden und Ifabelle; ausgezeichnet waren Luis Bargas, Bincente Joannes, Francisco Ribalta, bie 8 Gebruber Paros la, Diego Belaequez, Fr. be herrera, Bur-baran, Murillos. Das Colorit ber fpanifchen Maler ift buntler und melancholifder, als bas ber florentinifden u. venetianifden. als das der sloventinischen u. venetrantigen. Semältegallerien sind im königstigen Palafigu Madrid und in der Satristet des Escorial, so wie auch in der Hauptstadt eine Akademie do las tres nobles artes (Wosterei, Bildhouerei und Baukunft) ist, weische jährlich Kunstausstellungen hält. Die Mustit konnte bei einem so dichterlichen Kunstausstellungen die Wosten wie die Spanier sind, niche fehlenz mit ihr begleiteten sie ihre Keder und Komangen, und noch weiß jeder Ditt sein vonstungen zu folgelen; die hyptare ist das Frankrument zu solleinen des Hoptfatre ist das Inftrument ju fpielen; bie Guitarre ift bas Lieblingeinstrument, wiewohl nicht auf fpanifdem Boben entftanben. Zang fehlt bet teinem füblichen Bolt, er murbe bier naverdankt Spanien manden allegorischen Ang. A. B. v. Mittig, die spanische Materschie und etwas über neuere spani-che Musik; A. A. 3ea Bermadez, Ge-lchicke der spanischen Architektur und ihrer Bebauer, Mabrid 1880. (Lb.)

Spanif de Literatur. Das vielfar de Drangen und Treiben in ber pyrendi-ichen halbinfel icon feit ber Beit ber Carthager, befonbere aber feit bem Stura bet Romerreiches, tonnte nicht vortheilhaft auf bie Ausbilbung ber Literatur, wenn fonft eine vorhanden war, wirten, und war noch feine vorhanden, fchwerlich ju beren Scho. pfung gunftig fein. Zurbitaner und Gattcier follen fich bor bet Untuhft ber Momer einer ziemlich ausgebilbeten Poeffe erfreut baben; indeß eine in Bottes Dunbe les benbe Poefe, meldes Bolt batte biefe nicht ? Bas von bem Banbe romifche Bilbung ans nahm, forich lateinifd und in ben Schus len murbe ebenfalls nur lateinifch gelehrt. Die Gothen ließen auch ein Dentmal ibret Berricaft burch bie Abfaffung ihrer Gefege gurud aber auch biefe find lateinifch gefdries ben; ber lette Ronig berfelben, Roberich, foll auch gebichtet baben, ber Begenftanb feiner Poeffen mar bas burch ihn bereitete Unglud. Doch ging ber Einfluß ber Gothen fpurlos mit bem Untergang ihrer Bereichaft unter, ausgenommen, baf fich in ber Sprace mehrere lebervefte erhielten; bleibenber bagegen und bebeutenber wirften bie Araber burch bie Ausbilbung ihrer Sprace und Literatur, bie fich unter bem iconen himmel Graniens noch mehr bob; feit bem 12. Jahrh. hatten fie offent. lide, burch ausgezeichnete Lebrer berühmte Soulen und reiche Bibliotheten; in Spanien forieben Averrhoes u. Abulfcha (f. b.).

Des, obgleich von ben Chriften verhaften Siegers Sprache, bebienten fich boch bie bets mifchen Dichter, benen die barbarifchilatels ntiche Sprace nicht bie Tragerin ihrer Begeisterung fein konnte. In biefer Beit ift bie Grundlage ber fpanischen Sprache u. Poeffe ju fuchen; jene bilbete fic burd Bes ftandtheile aus allen Sprachen, ble je u. bamals noch Ginfluß auf bas Band Uebenbe rebeten]; in bie Poefie floffen ben Urabern entlehns ter glangenber Styl, driftlider Mufticiemus und flaffifche Mythologie gufammen. Reben ben Chriften und Mauren lagen auch ble bierher gemanberten Juben ben Biffenicaf. ten ob, und alles vereinigte fich gur Bils bung einer Literatur in Spanien, bie aber freilich feine Spanische war. Erft unter Fer-binand III. und Alfons X. (13. Sabrb.), da sich das leon, castilische Reich innerlich erhob u. durch die Siege über die Mauren ausbehnte, murbe bie fpanifche Sprache bie ber Regierungeangelegenheiten und öffentlis den Gefcate; beibe Ronige ließen bie Befege in ber Banbesfprache nieberfdreiben (f. unten), und in ihr bichtete und in fie ließ Mifons felbft mehrere frembe Berte ubers; fegen. Go vorbereitet trat bie fp. &. in bie fur Spanien fo glangenbe Regierung Mabella's und Ferbinands II. ein; glor-reiche Thaten, errungen burd ben Gieg uber bie maurifche herrichaft und bie Ent. bedung ber neuen Belt, begeffterten bas Bolf und gaben ber Rachtommenfchaft Stoff gu und gaben der Kantommenigari vion zu eifebern, die bie Bater verherrlichten. Die Pertode ber 8 nach einander fotgenden Phistippe (1565—1665) sab große Manner, die, was den Styl betrifft, für alle Zeiten undachmilich gebiteden sind. Aber schon begannen auch die Anfeindungen gesstreicher Manner; Neib und Dummbett verfosten und verbrangten btefeiven und bereichen Eanbern ten einen Buffucteret in fremben Eanbern fuchen; zu ibnen geboren Bostan, Garcie-fuchen; zu ibnen Bonce be geon, Miguel und verbrangten biefelben und viele muß. lafo be la Beja, Ponce be Beon, Miguel Gervantes (f. b. a). Schon Lope be Beja (f. b.) lebte in gunftigerer Beit ; es mar mohl erfannt worben, welch guten Ginfluß große Danner auf bie Dation haben. Aber mabrend fo ber Literatur eine glangenbere Beit bon aufen gefommen gu fein fchien, traten ans bere betrübenbe Umftanbe fur fie ein; bie Ginführung bes estilo culto (gefchmudten Sinis), ber, bie Schopfung eines fonft genialen Mannes, Bongora, fic in Schwulft gentalen Mannes, Songora, jim in Schwuig und übertriebener Geluchteit gestel, verbrängte die ursprüngliche Keinheit; wiewohl einige, besonders als Dichter ausgeseichnete Männer, wie S. de Castro, Quevedo, Solis, Calderon (s. d. a.)., eine errenvolle Ausnahme machten. Inzwischen Im ein franzlössicher König auf Spaniens Ahron, mit ihm schlich sich franzlössicher Geschmack ein; ein Kampf zwischen den ge-schmacklosen, die Krauselen nochaftischen fomactlofen, bie Frangofen nachabmenben.

Galliciften und ben nicht viel befferen Songoriffen entfpann fic, in bem ber Sieg fich Anfange auf bie Partel ber Erftern wenben zu wollen fcien. Diefe Relbung hatte bas Sute, baß fich jest bie Reftie regte. 3mar ahmte man bie Frangofen noch immer nach, ftubirte jeboch auch bie caftie lianifden Dichter bes 16. Jahrh. 3 felbft. Schriftfteller traten auf, die nach Driginas litat firebten und fich von bem 3wang frans gofifcher Regeln gu befreien fuchten. Bab. rend von ben Restauratoren ber Literatur Ginige neue Lebenskrafte aus ben alteen vaterländischen Sovisstellte aus ben alteen gewischellen schriftelleren schopften, fanden sie Undere in dem Boltsleben ihrer eigenen Zeit; die letztere Quelle blieb ins best auf bie Profia beschart, mabrend die erstere sich auf die Poesse verbreitete, stellich mehr auf poetliche Sprache, als auf den Seift, denn getade das Gebiet der Poesse, welches aus der alteen nationalen Bildung enistanden war, das Drama, wurde dabet am wenigsten berücklicht, sie unten). Die Boltsvoessen, wo sie noch entstatzunten). Die Boltsvoessen, wo sie noch entstatz rend bon ben Reftauratoren ber Efteratur unten). Die Boltspoefien, wo fie noch entfrans ben, erhielten fich noch bas Deifte bon ihrem alten Charafter, und felbst bie gebilbeten Dichter find am gludlichften in ihren Scho. pfungen; wenn fie bas Gebiet ber Bolks. poelle betreten. Die julegt folgende jun-gere Generation schrift, obgleich gesegnet mit theilweis großern Gaben, boch wesent-lich auf bemfelben Wege fort und es traf theile ber Arcafsmus, theile ber Gallisciemus bei ihnen entichieben bervor. Aber von Reuem brachten bie politifchen Berhalte niffe eine Stodlung hervor; bie Berfolgung nisse eine Stortung pervor; die Berfolgung talentvoller Manner nothigten bieselben, wie im 17. Jahrb., in der Frembe (Frankereich, England) ein Baterland und einen Buflucksort fur ihre Muse zu suchen; wer daheim bileb, mußte sowiegen. Dennoch konnten bie politi'chen Sturme bas Fortsschreiten der Eleteratur nicht gang bemmen; bie ausgewanderten Spanfer festen ihre' foriftfellerifden Arbeiten auch in ihrer Bers bannung fort, und richteten ibre Ungriffe besondere auf bas Moncheregiment; Spanten murbe mit verbotenen Buchern, Pampbles ten, geiftreichen Satyren zc. überfdwemmt, und bie Regierung vermochte weber bem fur fie fo machtigen Uebel ju fteuern, noch fand fie gewichtige Bertheibiger. Es hatte aber jene Flucht fpanifcher Gelebrten aus bem Baterlanbe mannigfaltigen Dugen, fowohl fur bie Befluchteten felbft, als auch fur jur die Schuchteren jetoff, als auch jur bas Aussland; denn jene hatten Gelegenbest bort ihre geistige Ausbildung zu besorbern, aber auch zu sehen, daß in Manchem ihre Kortlebe für England und Frankreich und für dieser Eander Cuttur und Liberalismus undesonnen und ihre Nachamung übericht gewesen war. Auf der andern Seste wurde dem Aussland die sp. P. geöffen. net, die Liebe gu berfelben gehoben und

überhaupt fo bie Schwierigfeit, fpanfiche Bucher ju betommen, entfernt; Centeres gridas befonbere burch bie Antegung einer Buchanblung in Conbon, fpatre in Paris burch Bincente Galva. Rach ber Con-Aitution bat jeber Spanier bie Freiheit, feine politifchen Ibeen nieber ju fcreiben, bruden ju laffen und berauszugeben, ohne baju einer Ermachtigung, Prufung ober borgangigen Benehmigung von Seiten einer Cenfur. ober abnitden Anftalt gu bedurfen, jeboch mit Borbehalt ber Befdrantung und unter ber Berantwortlichfeit, welche bie Gefege beftimmen. Diefe Befege, in Be. gug auf bie Preffe gu banbhaben und bar. aber ju machen, baß Schriften, in benen fic ber Berfaffer gegen bie offentliche Religion u. Regierung vergangen hat, nicht verbreitet werben, beftebt in jeber Proving eine Cen. fur Comité und in Dabrib eine Central. Comité, an welche eine Appellation Gratt findet. Die Mitglieber ber Cenfur Comi. teen werben vom Ronig aus ben Gelehrten, b. b., aus ben Pfaffen und Monchen ers wahlt, woburch fie binlanglich charafterifirt ericheinen burften. Der Saupttheil ber fp. E. ift bie Poeffe, benn bie gange fpantfche Ration bat einen re'n poetifchen Cha. ratter, mas bie Gefdichte fattfam beweift, indem fie une bet bem fonft fleinen Umfang anberer Berte eine faft jabllofe Denge von Gedichten vorhalt; fie hatte nicht nur to. nigliche Berehrer, wie an Alfons X. und Pring Juan Manuel, fondern auch tonig. liche Befcuter, vor Anbern an Johann II., fie war nicht allein Cade u. Befchaftigung befonderer gefegneter Perfonen, fonbern aus bem Stegreife fang ber birt, ber Bauer, Gbelmann unb jeber Spanier. Rachbem bie Periobe ber Troubabours gefchloffen mar, bilbete fich in Spanien, im Gegen. fat ju ber gallifd . limofinifden Poefie eine eigne, nationale, romantifche Poefie. Bur Mufnahme ber tanbeinben limofinifden eignete fich Spanfen auch in feiner Beife; bie Rampfe u. Muben gegen frembe Uebers winber, bie bie Beit bes Ermachens fpant, Beiftes erfüllten, hatten mehr eine ernfte Geite bes Lebens gegeben, unb auf bie Poefie ben Ginfluß, baß fie ibre Rindheit nicht in Rube verfpielen fonnte, beshalb aber auch mehr Gelbftfanbigleit, Rraft und Baitung erhielt. Das Glad, welches fie bennoch am pof von Arragonien und einmal in Caftilien machte, war von allguturger Beit, ale baß fie einen bleiben. ben Ginfluß auf bie Gemuther hatte uben Bonnen; mit ber Musbreitung von Gaftiliens Bereichaft wich bie Frembe jurud über bas Bebirg nach ihrem Baterland. Gigenthume lich, aber nach ihrem naturgemaßen Ents widelungegang ging bier bie Romange vom Bprifd. Epifden fort, nahm ben Roman in ble Mitte und enbigte mit bem Drama.

Ritterlicher, chriftlicher Ginn, eine ge-wiffe Schwerfäligfelt und Jule; tieter Ernft und Bebeutung felbft im Rleinen, Runft im Naturlichen ift der Charafter ber fpanifchen Poeffe, ber ihr theils burch bie Bage und bie Berhaltniffe bes Banbes, theile burch bie Ginfluffe von außen aufgebradt murbe. Aber nicht blos in the rem Charafter zeigt fic bie fpanifche Pocs fie weit verichieben von ber ber fubliden Dachbarn, fonbern auch in ber außern Form. Gang eigenthumlich find ben Spaniern bie Rebondilien (f. b.), bas ftebenbe Spibenmaß fur Romange und Droma. In Res mangen (romances) befteht ber Reid. thum ber fpanifden Pocfie; bef. bie ber alten Beit angehörenben find treue, finblich = poes tifche Ergablungen ritterlicher. Thaten, baben felten hoben lyrifden Schwung, bages gen eine in bas Rleine gehenbe Benauigfeit in der Ueberlieferung einzelner umftanbe, alle bei Boltsliedern gewöhnliche Raubei-ten, Freiheiten und Nachtaffigfetten bes Cy benmaßes, bas, wie bemertt, in allen gleich ift, gewohnlich 8. juweilen 6, felten Ilipibig, bie lette Art nennt man berois fce Romangen. Man theilt fie in bie Romangen nach ben Ritterromanen, welche fie aus ber fabelhaften Befdicte Raris bes Großen fcopften und bef. fpanifche Belben befangen, und in bie biftorifden, ju benen befondere bie Rampfe mit ben Mouren reis den Stoff gaben, wiemohl fich ber Unterfchieb nicht recht burdfuhren laft. Dem 12. Sabrbunbert gehoren bie berriiden Roman-gen vom Cib (f. b.), an welche fich bie aus ber Geschichte ber Mauren anschloffen; von Vandos de los Zegris y Abencerrages (aus bem Arabischen bes haben hamin in bas Castisanische übersest von Gines Deres, Balencia 1618 u. ff., abgebruckt im 1. Band ber Biblioteca espagnola, Gotha 1805), eine romangenartige Chronit ber maurifchen Belben. Benig unterfchleden von ber Romange mar bas & ieb (cancion), wenigstens im 13, und 14. Jahrhundert bochftens in ber außern Form, inbem bas Bieb in fleine Stropben (coplas) abgetheilt mar; erft fpater murbe es mehr lprifch und es entftanben nun bie eigentlich fogenanns ten 12zeiligen Canciones (f. Cancion), bie 7zeiligen Billancicos (f. b.) und bie poetifden Gloffen (f. b. 6.), eine Met Pataphrafen, wobei man alte Lieber, ohne Ber-anberung ber Worte, in bie noue Bereart überichrieb. Gine fruber gewohnliche Art fpas nifcher Lieber find bie Enbedas, Trauer. lieber im alten Rationalfint gefdrieben, beftebenb aus tleinen Stangen; für ben Gefang find bie Ceguibillas (f. b.), bie aus fleinen Stangen beftebenben und in reinem, einfas dem Styl gefdriebenen Betrillas unb bie Biras in 5. und Geiligen Stangen,

welche man alle unter bem gemeinschaftli. den Ramen bet versos de arte menor (Bebichte ber fleinern Runft begreift). Gin großer Borgug fur bie fpanifche Romangen. und Liederpoefie ift es, bag man ben größten Theil berfelben in Sammlungen (Romancoros und Cancioneros) niebergelegt finbet, wobef nur gu bebauern ift, bag man weber Berfaffer, noch Abfaffungegeit bemertt fins bet. Eine folde Sammlung von Romans Antwerpen 1555 (1568), eine andere, Bar-celona 1587 und 1626; ferner von Miguel be Mabrigal 1604, Pedro be Flores 1614, neu aufgelegt burch Augustin Duran, Das beib 1828; welche Sammlung nebft bem Cancionero y romancero, Mabrib 1829, und Romancero de romances, Mabrib 1829, von bemfelben veranstattet, ben gan-gen Shas ber vollethumlichen Dichtung ber Spanier enthalten. Lieber finden fich in dem Cancionero general, von D. Ras mon Fernandes, Mabrib 1789, 20 Banbe. Doch nennen wir bie Sammlung ber alt: caftilian'fden Poefien bes 15. Jahrh. von Sanches, 4 Bbe., Mabrib 1779-90 u. bie in Teutschland erfchienene: Silva de romances viejos (alte Romange), von 3. Grimm, Bien 1815, Sammlung ber beften biftori. Schen Ritter = und maurifchen Romangen bon Depping, Leipzig und Mitenburg 1817 und bie in Conbon 1826 von B. Galva berausgegebenen (obne maurifche Romangen). Ueberhaupt aber hatten in neuerer Beit bie Spanier die Berte ihrer frubern und fru. beften Dichter febr vernachlaffigt; ber Gins fluß frangofifder Dent's und Empfindungs. weife, ber immer noch übergroß ift, mag bavon bie Schulb tragen, inbeffen fångt man allmablich wieber an bie großen vaterlan. bifden Dichter ber Bergangenbeit gu ent= reißen; bagegen bat fich bas Mustanb ber fpanifchen Poefie angenommen unb nicht nur Cammlungen fpanifder lieber, fontern aud Ueberfehungen berfelben geliefert ; fo in bas Englifde überfest: Mitfpanifch:hiftorifde u. romantifde Ballaben, von 3. G. Codhart, Ebinburg 1923; in bas Teutsche von Beausregarb Panbin, Berlin 1823. Gine neue Periobe trat fur bie Pocfie burd Boscan ein; biefer gebilbet burd italienifche Dufter (Dante, Petrarta) brachte neue Rhnthmen (Benbetafpllaben) in fein Baterland unb glattete überhaupt fpanifche Eigenthumlich. feit burch feine Borbilber ab, moburch es ibm gelang bie caftilianische Poeffe ju einer Pla'fifchen gu erheben. Die alte Romangen. bichtung, welche baburch in ben hintergrund treten follte, wehrte fich Unfange nach Rraften, allein bie neuere Soule, an Babl, Geift u. Jugenb jener überlegen, flegte; ein arger Reind ber italienischen Schule war befonbers Caftillejo. Bei Boscans Lebzeiten blieben bie Reuerungen bei bem Conett (soneto) Encyclop, Worterb. Ginundzwanzigfter Bb.

und ber Cangone (cancion real) fteben ; fein Rachfolger Garcitafo be la Beja fing ichon an fich in ber Ibplle gu verfus den und balb begannen alle italienische Formen auf fpanifche Gebichte angewendet ju werben, man forieb in Tergetten, Dts taven , Mabrigale u. f. w.; noch bis jest bat fich biefe Dichtungsart erhalten; Das nuel Rocha fchrieb bie hirten von Eftra-madura, Bajadog 1811. Dagegen wollte bas romantische Epos auf panischen Bo-ben zu verpfianzen lange nicht gelingen; überhaupt aber konne biese Dichtkunft fich in Spanien nie ausbilben, etwa Mion. jos be Ercilla (im 16. Jahrhundert) Bes bicht, welches ben Rampf gegen bie Mrau. caner befingt, Baragoffa von Martines be la Rofa, bie Titiaba von M. Sanches (Da. brib 1792), bie 3beriaba von Balvibares p Longo (Cabir 1813) ausgenommen; Lopes be Beja Ragenfrieg (Gatomachia) überfest in 1 Bb. von Bertuche Dagagin, fowie ber Cfeletrieg von G. Alvarez de Tolebo, bie Mosqua des Jof. be Billaviciosa, ber Orlando des Franc, de Quevedo, die Proferpina bes Petro Splvefter find tomifche Epopden; auch die Lieber vom Cib bat man hierher rechnen u. fie ein biographie fches Epos nennen wollen. Gin reines Gpos bat bie fp. E. nicht aufzuweisen. Das gegen tonnen fich Spaniens bramatifche Erzeugniffe mit benen in anbern Banbern getroft in bie Schranten ftellen. Much in Spanien gingen bie Dramen aus ben religiofen u. firchlichen Borftellungen und Beichichten bervor; feit Johann I. von Aragonien und Ifabella bilbete fic auch bas meltliche Dras ma beraus. 3mar hatte man gu Unfang bes 16. Jahrhunberte verfucht, ben Spaniern, in benen fich eine Sehnfucht nach Schaufpielen regte, griechifde u. romifde Dramen aufzubrangen, allein bas Bott fand baran teinen Gefallen; erft Torves Naharro legte ben Grund gur echtspanifchen Rombbie, bem bann Bope be Rueba, ein Schaufpieler, mit ben feinigen nachfolgte. Boranges gangen waren aber ichon im 15. Jahrh. vielfach bramatifche Berfuche, unter benen bie Schaufpiele gu nennen find, welche ber Mufiter Juan be la Engina aus Schaferges fpracen machte u. bie allegorifchen Schau. fpiele bes Marquis be Billena u. M. Ohne ben Unterfchieb swifden Tragobie und Romobie gu baben, theilt bie fpanifche Dramatit ibre Erzeugniffe in A. comedias divinas u. B. comedias humanas (gottliche ober beilige und menfdliche Schaufpiele); und feit Bope be Bega gabite man gu ben gottlichen Ros mobien : a) Darftellungen aus ben lebeneges fcichten ber Beiligen (vidas de Santos); b) Stude, welche jur Berberrlidung der Sacramerte (autos sacramentales), an bem Frohnleichnamsfefte zc. gefpielt murben ; unter bie menschlichen geborten o) bie be-

roifden ober biftorifden; d) bie Dantel. und Degenftude (comedias de capa et espada), welche in ben vornehmern Birs tein fofelen und boll Intriguen find; e) Charatterftude (comedias de figuron), in benen Gluderitter und Damen bie haupts rollen fpielen. Außerbem gab es noch f) Bors fpiele (loas) u. g) meift tomifde (entreme-ses), mit Dufit und Zang begleitete (saynetes) 3mifchenfpiele. Bahrenb Burbe, Ernft und Gravitat auf ber einen Geite bie fpanifden Dramen darafterifirt, fo finben wir bod auch bie meiften Driginalluft. fpiele bier vor. Die Gintleidung ift in Rebonbilien, bie Abtheilung in 5 Sanb: lungen und 8 Tagen (jornadas). In ben Beiten, wo bie genannten Torres Rabarro und Cope be Rueba, ju benn auch Bers mubes Geschichte der Ines be Cafro, ein Grad in 2 Tranerspielen, ju gabten ift, dichteten, war das fpanliche Theater sehr gering u. arm; es bestand, wie das alte gries difde, aus wenigen Bretern und Banten, und Garberobe und Decoration Fonnten, wie fich Cervantes ausbract, ohne Dabe in einem Gad fortgetragen werben. Much bie Romobien felbft maren teine meifterhaften Arbeiten, fonbern orbnungelofe Bufammen. fegungen bon Scenen ohne Danblung, Gis tuation und Rhythmus; Dauptfacen maren grobe Scherge und munberfame Gradblune Epoche machte in biefer Gattung nach jenem Anfange Bope be Beja (f. b.), ber fich in allen angegebenen Battungen mit Glud versuchte und unter beffen Rach. abmern noch Dira be Mescua, Tirfo be Molino, Buis be Guevara vor Anbern ge: nannt ju werben verbienen. Bope's Baupt. verbienft um bas [panifche Drama war bie Bervollfommnung bes Dialogs u. bas Be-ftreben gaffung in bie Charattere gu bringen; bagegen mar er febr fdmad in ber Bertheilung ber Bwifdenhandlungen, bie mit bem Sangen in teinem feften Bufammenbang bei ihm fteben. Das größte bramatifche Talent reifte unter Philipp IV., welcher Ronig fich mit großer Liebe bes Theaters annahm unb felbft fur baffetbe forieb, in Catheron (f. b.). Durch biefen tam nicht nur eine richtige Anordnung ber Scenen und Babricheinlich. teit ber Bwifdenhanblungen in bie Spiele, fonbern er bob auch bie Rollen ber Frauen u. bilbete aus ben bisherigen Liebesrittern eble und murbige Manner; neben ihm bichteten noch Solis (Luftspiele), Moreto, Molina, Candamo, Roras de Caftro u. f. w. Nach biefen fant bas fpanifche Theater von feis ner Bobe; bas Gindringen bes frangofifden deschmacks verdreitete sich auch siegreich iber die Bahne. Indessen unterließ man sicht auch in dem Sammlungen alter Ora-men, wie in dem Teatro espesiol von G. Gartia de sta Puerta 1735, 15 Bde., noch auf bas Rationale gurudjumeifen; Anbere

fucten burch fatprifche Spiele ben eingerif. fenen Befdmad ju untergraben, ju benen befonbers Cervantes mit feinen Ocho comedias y entremeses gehort. In ber neuern Belt, wo ber Befdmad ber bobern und gebilbeten Stanbe, nebft bem bof (von bem ber Beftanb bes Theaters am metften abhing und ber gang unter bem Ginflus bes parifer Theaters fanb) für bie ttaf. fifche form ift, bie Erinnerung an bas alte Rationalbrama aber fo viel gurudgelaffen hat, bag man wenigftens nach nationalen und romanti'den Gloffen verlangt, ift bie Forberung an ben tragifden Dichter nicht leicht; er foll romantifchen Stoff in flaf. fifcher Form geben. Canigares machte mit feinen, in neuerm Gefchmad gefchrieberen Aragobien fo menig Biud, bas er, wenig-ftene prottifc, bie Begenpartei ergriff unb fich in freierer Form an bas altere fpanis bien find voll Beben u. wenn er mehr Dich. ter gemefen mare, fo batte er gemis eine echt nationale Rombbie begrunben tonnen. Eben fo inconfequent verlangt man fur bie Romobie Rationalitat und Rachahmung frangofifder Dufter; überhaupt ift aber bie Romobie jest burch bie politifchen Unruben fchuchtern und jaghaft und burd Borurtheil und Rachabmungefucht erbrudt morben. Rernandes Moratine Tragobien tonnten fic, obne Ueberfegungen ju fein, neben bie bef. fern frangolifchen Dufter ftellen; er mar überhaupt ber erfte bebeutenbere, nicht nur theoretifche, fonbern auch vielfeitig prattifde Dichter ber neuen Soule, beren Sade er auch in mehrern Abhanblungen verfocht er auch in meyren abhandlungen verschit und the fonk auch burd Correctbeit und Energie ber Sprace Ehre machte. Den Forberungen ber Zeit entsprach ber jegige Premierminister, Martinez be la Wosz, (seine Werte gesammett, 5 Bbe., Paris 1827 — 30), ber übrigens in seinen Aragöbien und Kombbien politische Tenbenz verrath. Martines ift aus ber frubern Beit hervorgegangen (feine Berte erfchienen Partis 1825), fein Ibeal ift frangofilde Bes griffe von Regelmäßigkeit, Orts und Zeite einheit; Lopes de Apala ift alles anbre, als ein Dramatiter und von Ricafio Mivares be Cienfuegos 4 Trauerfpielen find mehrere gar nicht auf bie Bubne getommen; Beis fall ernbete Manuel Duintana, wiewohl feine Oben beffer find, als feine Dramen, aber unglüdtidet im Drama war ber jonft fo berühmte G. Welchior Jove Clanos, mehr rhetorifch find bie Tragobien von In-gel be Saavebra. Reben biefen Driginal. bichtern, benen noch Cabalfo Pelano, B. Garcia be la Duerta u. A. beigeffigt wer, ben muffen, fanben fich bairig Ueberleger bon frangofifchen, bel. Corneille's, Racine's und Boltaire's Studen, bef. fo ber Schaus fpieler Macques, ber babei auch Italiens

nicht vergas. Dit Glad verfucte fic Zo. mas be Priarte, porjuglich in bem vergar. telten Junter, in ber Romobie; Jove Ela. nos machte ben Berfuch, bas Rubrftuck auf bem fpanifchen Theater einzuführen, feinen Rubm vernichtete (ber leiber ju frub [1828 ju Paris] geftorbene) Leanbro Fernandes Moratin, ber Jungere, ber fpanis fche Moliere genannt, und verfuhr jugleich offenfin gegen ben fruchtbaren aber talent. tofen Comella, ber einige Beit an ber Spige ber fpanifden Dramatiter ftanb. Moras tin warb ber Bieberherfteller bes fpanis ichen Rationalluftfpiele; er, beffen Stude wahre Laune, tomifche Rraft, Mahrbeit, und Ratur ausgeichnen, geige bie Babt, auf ber bie f. E. wieber ju einem wurbigen Drama gelangen tonne. Der bebeu-tenben Angahl ber meift mittelmäßigen Rachahmer Moratins gegenüberftebt DR. Coos arbo be Gorofliga, ber bie Romobie bes 17. Jahrhunberte jum Borbilb nahm unb beren weite und vermidelten Plane mit mobernen Sujets fullte; fein Teatro original ericien Paris 1822, 12. Gine Geschichte bes spani-ichen Theaters, bis auf Lope be Beja forleb ber eben ermabnte Moratin; eine Samme lung von Rationalicaufpielen murbe in Dabrib 1826 veranftaltet (abrigens f. Theater). Die Iprifche Doefie ift manniche faltig und reich, babei athmet fie eine Glut und Tiefe ber Empfinbung, bie nur bem Sublander eigen ift; vorzüglich find von er-greifender Gewalt die geiftlichen Lieder, von benen gwar viele mpfti'd, aber bod von einer befonbern Rlarbeit ber poetifden Unschauung und ber Empfindung find; vorguglid lieferte treffliche geiftliche Bieber u. Radbildungen von Pfalmen 3 t. be Billas nueva. Ausgezeichnet haben fich im lyris foen gad herrera und Luis be Beon, Des lanbes Balbes (beffen Gebichte Rabrib 1785 erfdienen), in feiner Danieg, nur berber und martiger, Diefias (feine Gebichte, Dabrib 1821), fowie gewohnlich auch bie im Uebrigen großen Dichter ber Ration Oben und Lieber fchrieben, unter ihnen Frangisco be Quevebo, Barcilafo be la Beja, R. Fernanbes Moratin, befferer Eprifer als Dras matiter; er bilbete fich hierin nach flaffis fcen Reifern, befonbers nach foratius, ven bem er einige Dben auch überfest hat; außerbem mabite er ju Wegenftanben feiner Begeifterung bobe Staatsbeamte, große Bes lehrte, Dichter, Schauspieler u. f. m. Beniger gladlich mar &. Fern. Moratin (Muss niger guaring war t. gern. morarin (ausgabe seiner Werke, Paris 1832) als Lyriser. In neuerer Jest Aroyal (Possias, Mabrib 1788), Kutiptana (Sammtung seiner Sebichte, Mabrib 1821), Arlagsa (Rabrib 1826), Alb. Effo, vielleicht ber vorzäglichke seiner Beitgenoffen (Nadr. 1822), Bena (London 1823), Ang. de Saavedra (leine frühern Sebichte, Nadrib 1821).

Das Unbenten an bie alten Epriter fuchte Sof. Copes burch bie Beranftaltung bes Parnaso espanol (20 Banbe, Mabrib 1763-1778) wieder angufrifden; genannt ju werben verbient auch Alvares be Gien-fuegos. Ueberfegungen lyrifcher Bebicte finden fich in Diepenbrode geiftlichem Blus menftraus und G. Mubl's Blumenleje aus fpanifchen Dichtern, Banbebut 1830, 12. Im erotifchen Bieb leiftete fcon Garcilafo be la Beja im 16. Jahrh. Bebeutendes, fpater folgte ibm bierin Manuel be Billejas und Robrigueg be Pebron und neulich 3. Melanbeg Balbeg (leine Gebichte gefammelt, Rabrib 1821). Die Gaf pre fing febon frub an ihre Gelfel gu fdwingen; Mingo Rebulgo, ein fatprifcher Scho-ferbiatog, von einem Unbekannten, war viels leicht bas erfte Erzeugniß biefer Art; Jo-hann's II. Dichterhof war ber Gegenstand des Spottes. Cervantes Roman, Don Duirote gebort ebenfalls hierher; gegen bie schwaftigen, geschraubten, talentlos-vofigen Dichter feiner Zeit schrieb (Anf. 17. Sabrh.) Francisco be Quevebo seine Satyren, beruhmt find befonders feine Ardume (suonos) und bie Briefe bes Ritters von ber Bange gegen ben fpaniften Abel, fpater gegen ben übertriebenen Ballicismus Ditillas, ferner muffen bier ge-nannt werben: Pclapo (beffen Satpren voll poetifcher Indignation find), Cadalfo, 3. 3. Wora (32ve Liance), Galarbo, Billanueva; Die politischen Berbaltniffe Spaniens riefen auch mehrere Dichter gu ben Baffen ber Satyre, wie Caballero, ber aber nur ju beißend ift. In ber gabel verfucte fich vorzüglich Zomas be Driarte (Enbe bes 18. Jabrb.), beffen fcmacher Rachahmer Samaniego war; im poe-tifchen Brief Diego be Menboja, melder aud Catpren fdrieb. Bon bibatti. fchen Berten nennen wir mit lebergebung einiger unten ju nennenben Schriften, ans de Mena las trocontas (b. b bie 300 nams lichen Stangen) aus bem 15. Jahrh., bie jedoch mehr ein biftori'ch bibattisches Gebicht find aus ber neuern Beit ift Driarte's bicht find, aus der neuern zeit in Priarte's Eehrgebicht der bie Mufft (in der Samme lung seiner Werte, Madrid 1787), u. Mosratins d. Aelt. la Diana (nur Bruchstüd in der Sammlung seiner Werke). Leber Geschichte der spanischen Poesse schrieb M. Sammento in seinen Memorias para la distoria de la poosia y poetas Espagnolas, Robrid 1775, vgl. Santilana Brief über die Altesten spanischen Poessen, melder der fett in der Schubertschen Bibliopet überfest in ber Soubertichen Bibliorbet fteht, eine fast vollftanbige Geschichte ber fpantidim Poefie enthalten bie Anmertuns gen ju Martines be la Rofa Poetit. Theo. retifche Schriften fur bie fpanifde Poefie find: bie Poetit von Entico be Bilano (la gaya cioncia, b. f. bie febbliche Biffen. Ce 2

fcaft, aus bem 15. Jahrh.), von Juan be la Cueva, Ignagio Lugan (1736), Martines be la Rofa, jur Berbreitung ber Grunb. fage ber flaffifden Soule. Ueberbies fehlt ce ber fp. E. auch nicht an Ueberfebuns gen; fcon in ber Ditte bes 18. Jahrhuns derte ließ, wie wir bereits ermahnt haben, Alfons X. mehrere Scriften, bef. arabifche (und lateinifche) in bas Spaniiche überfenifde Doefien, bie man übertrug, und als Frantreich überwiegenden Ginfluß auf bie fp. 2. erhfelt, frangofifche (befonbere Do. liere und Boltafre), englische nur wenige (Dimebo Popes Essay of de man, Mas ratin Chafespeare's Samlet), Gomes Ros mero Thomfone Jabredgeiten (Mabrib 1806), neulich Escolaufs und be Bermiba Miltons verlornes Parabies. Zeutsche Literatur fennt man in G. febr wenig, etwa Befner burch bie Frangofen ausgenommen. Rlaffifde Berte übertrugen, außer Moratin (f. oben), Bincente Cepinel bie ars poetica bee Doe ratius, beffen gange Berte neulich Burgos überfeste, Mabrib 1820-23; Clemencin u. Canga Arguelles bie griedifchen Bufoliter u. bie fleinen Enrifer , Eftala ben Copho. flee und Ariftoppanes; G. Bermofilla ben Domeros (Mabris 1831); Romanellos ben Hofetetes und Pittarhos. Genzalez Care vapal überseste ungestraft die Psalmen und andere poetliche Büdere des A. A., 6 Bde., Madrid 1827—30, aber Ponce de Leon, der im 16. Zahrb, die ganze heilige Schrift übertrug, mußte biefen Berfuch mit Ber-bannung bufen. Die hauptperfobe ber bannung buffen. Die Dauptperfobe ber Ueberfegungen waren bie Sabre 1820-23, wo ber fich wieber hebenbe Liberalismus viele englifde und frangofiche Schriften, welche feine Sache ju fordern und ju bes gunfligen fcienen, auf fpanifchen Boben verpflangen ließ; bamale murben Mbam Smith, Montesquieu, Chateaubrtand, B. Conftant, Desnoper, so wie in andere Zweige bes Biffens einschlagenbe Schriften, so von humbolbt, Bichat, Cuvier, Pinol, Cabanis z.c. überseht. Die Rachahmungen Elaffifcher Spibenmaße, welche von Einigen verlucht wurden, find zwar nut miflungen gu nennen, boch läßt fich bie fva. nifche Sprache mehr benfelben anpaffen, a's andere romanische, g. B. bie Staltenis iche. Roch vor ber Ausbildung bes Dra-mas hatte fich aus ber romantischen Dich. tning ber Roman hervorgehoben, jurift ale Ritterroman in eigenthamlicher Bife, wie noch im Amadis, beffen Berfaffer (wahr. fceinlich Basco Cobeira) in bas 14. Jahrh. gebort, ju erfeben ift; ber Befdmad, ben baf fpanifche Bott an biefer Art von Ro. manen hatte, war fo groß, bag eine un-uberlebbare Fluth bergleichen bas Relb ber

6.

fcmadter maren. Reben biefem tranten Breige bes von Ratur gefunden Baumet, fprofte noch ein anberer berver, welcher bie fogenannten Schelmen ober tomir sich en Romane trug; Begründer berfelben war Diego be Mendoga im Lajarille be Tormes und Mattheo Aleman (Entetel 16. Jahrh.) verbient ebenfalls Ausgeldnug hierin. Auch an Rovellen fehlte o nicht, besonders fchrieben Timoneda unt be Montalvan bergleichen. Sin Peres bem Abmeg, auf welchen bie fpanifchn &... mane, befonders bie Ritterromane geniten maren, führte Diguel be Cervante ju rud, fein Roman Don Quirote fan 1604 heraus und er übertraf nicht nur ellefeine Borganger, fondern murbe auch in be grunder einer neuen Epoche bes Remunt fein Bud mar tein Schwant, telae Peffe fonbern ein treues, etwas traftiges Bib bes Lebens, feine Sprace mar rein und ebel und in ihr fand bie fpanifde Prole ihre Bollenbung. Außerbem murben Ro mane in alle Formen gegoffen; man bibete Schaferromane, benen nicht viel Gutes nachgefagt merben fant, & Schwulft, Bigelet, Gefdraubtheit und alm Gebrechen ber mittlern Beit ber f. & It bet felbft bes großen Bope be Beja Rie man, Arfabien (aberf. in bas Zeutfde 18 C. Richard, 8 Bbe., 2(achen 1827); fogs bramatifde Romane, wie bie & foichte von Callifus und Molitoas pes be Beja Dorotea gebort eigentlid # herher, sondern ift erft burch ben tenfie Ueberfeger (G. Richard, 8 Bbe, Jase 1828) aus einem Drama in einen brum lischen Roman umgewandelt werben. Da erfte biftorische Roman Gomig laid v. Celesforo be Trueba (3 Bbe., font. 15%) wurde fern von Spanien und fogar in me' lifder Sprace gefdrieben; einen bileitigen, Dintergrund bot auch bie Seidicht ber Catalina be Graufo ven Joaquin bt Berrer (Paris 1829, überfest von Corpb ler, Machen 1830). Buerft führte 3. 3. Mora ben hiftorifchen Roman ein burd Uebersegungen von Scotts, Coopers in neuerer Beit Romane : Erigueros, Riten Lanes, Caftro y Mnana. Die Geididte u. Biographie gehörte früher ber porfit an, indem man nur großer Manner Beton und Thaten beschrieb und bieß in Remati gen (f. oben); Reimdronften gab es fonte gu Alfons X. Beit und biefer Ropig fortib felbft eine und baneben murben noch fte benebefdreibungen von Beiligen gemacht, wie bee Gonfalvo Bergeto Leben bee brill gen Dominicus; im 15. Jahrhundert jeich neten fich ale hiftorifer aus: Peres be Bujman und Pebro Bopes be Myala, berin Chroniten burd bie Bemuhung ber Mis fo. C. überfiromte, und bie je groper bie Chroniten burch bie Bemuhung ber au. Denge mar, befto geiftiofer und abges bemiein neuerer Beit wieber aufgelegt bin

i finb : @ Dias be Sames bie Beichichte Grafen D. Rino be Buelma, Fernanbo Pulgar, berühmte Manner (claros vanes); im 16. Jahrh, glangen herbor ego be Menboja (Gefdrichte bes Rebel. netriegs in Granaba, worin er Salluftius b Zacitus nachahmte); Geronymo Bua (Anales de la corona de Aragon); nbrofio be Morales, ber hiftoriograph hilippe II., ber Jefuit Mariana (ft. 1628); 8 17. Jahrh, fat ben großen Colis, ffen Gefchichte von ber Eroberung Mes :06 ein flassisches Bert murbe. Der ueren Beit gehoren Martines Mariana Georia de los Cortes); feine Gefdichte paniene feste Minana fort, Ravarette Biographie bes Gervantes, ferner über ben ntheil ben bie Spanfer an ben Rreuggu. n nahmen), Pablo be Menbibilis (machte nen bantenswerthen Musjug aus Buftas entes voluminbfer Gefchichte ber merica. ifchen Revolution), 3. 2. Conbe (befdrieb 1 3 Bon. bie Gefdichte ber maurifchen errichaft) , Mecargota (Sefchichte von Spaien, Mabrib 1807), Liorente unb Eftraba juften aus politifden Grunden ihr Bater: ind verlaffen und fchrieben in ber Frembe. rguelles, Geschichte bes Kriegs auf ber balbintel, Lonbon 1819; Silvela, Compenium ber Universalgeschichte; I. I. Mora, Remotren von Fredinand VII.; Zavala, befdichte ber mericanifden Repolution, Das is 1881; Pujalte, Chronif von Catalos ien, Barcelona 1829, 1830; Zorrente, Befo'dte ber fpanifcheameritanifden Revoluion, Mabrib 1829, 1830, Quintana, Lebens: efchr. berühmter Spanier, bis 1830, 2 Bb. B'ewohl in einem Banbe, mo bie Linquis ition ihren Gib aufgeschlagen batte unb ibre Redte mit furchtbarem Ernft ubte, freie Forfdungen auf bem Gebiet ber theo. logifden Wiffenfcaften nicht wehl ju erwarten finb, fo tann man boch bie Berbienfte eines Ge'o, Torre Amat (befonbers feine Rirdengefdichte. 18 Bbe. , DRabeib 1806), Gongalez Carbajal, Cabren, B'Aonueva, Palafor u. v. X., als gelehre ter Theologen, und eines Bocanega, Aa-vora, Sanchez Sobtino, Bertran, Ball bigna ic. als Kangeirebner nicht freitig maden. Um bie Burispruben; machten fic verbient: Danan, Fineftra, Campoma. ne, Colon, Mattheo y Sang, Marquis be ta Corona, Floribablanca, Salas, Barbigas bal, Peres y Lopes, Elijonba u. v. M. In ben legten Jahren nahm unter ben wiffens fcaftliden Beiftungen bie für Rechtswiffenfoaft eine bebeutenbe Stelle ein, ba ber Mbe folutiemus fomobl als bie Begenpartei thre Begranbung in ben alten Gefegen fuchen wolls ten u. fic baher einem tuchtigen Stubium ber barein folagenden Berte untergicben muß. ten; blether gehörten . B. Lopes Las siete Partidas, Mabrib 1829, 1850; Diccio-

nario juicial, ebenb. 1827; Bevia y Bos lano Curia filipica, Mabrib 1825, fur bas Sanbelerecht, wohin auch &. be Zavia Jurisprudentia mercantil, Balencia 1829, gebort; für Criminalrecht, Barbijabal p Uribe, über Erfminalgefebe, Dabrib 1828; Privatrecht: Blamas y Molino, uber bie Gefebe von Toro, Mabrib 1827; Bagnas par, uber bie Gefetgebung von Ravarra, Mabrib 1828. Uehrigens galten in Gpas nien bie Gefete nur fur die Provingen, fur bie fie entworfen find u. man berfolgt fein allgemeines Princip babei. Sefesfamm. lungen wurden icon fruh veranstaltet, fur Caftilien unter Berdinand III. (Fuero juzgo, wovon bie Afabemie 1815 eine neue Ausgabe veranstaltete) u. Alfons X. (Fuero real und Leges de las siete partidas [als allgemeines Banbrecht 1501 auf bem Reichstag ju Toro beftatigt]), für Aragonien auf bem Reichstag gu Duesca (1247); bas alte Geegefes (in catalonifdem Dialett) jum Theil fcon im 10., großtentheils jeboch im 18. Jahrb. verfaßt (mit hollanbifcher Ueberfehung von Abr. Wefterveen, Erben 1704, 4., fteht auch in G. 2. DR. be Cafaregio Discursus legalis de commercio, Floreng 1719, Bol.). In neuerer Beit ber-pflangte Rubio bes Stalfeners Filangiert Bert über Geleggebung auf fpanifchen Bos ben und an Jove Blanos hatten bie Spa-nier einen geistreichen Schriftsteller über Gefeggebung. Die Debicin, bie burd Araber und Juben bier frub in Anfeben ftanb, murbe fpater bod im Berbalinis gu ben übrigen Biffenfchaften, vernachtaffiat, indes erwarben fic boch Gingelne, wie Dis quer, Bives, Luguriaga, Bonello p Bacas ba, Driig ac., und in ber neueften Beit Durtabo be Mendoga (Unatomie), Cabala lero , Urcjula, G. Diebes, Paftor, Bibal (gerichtlide Chicurgie, Mabrid 1827), Biguera (Phyliologie ber Beiber, Dabr. 1828) Berdienste um diefelbe. Bedenkt man aber, was Cafal, Molina, Cavanilles, Mutis, Bagasca, Rutz p Pavon, Rojas Clemento, Azara 20. für Naturwiffenschaften geleiftet haben, fo muß man urtheilen, bas folche eber noch ihre Berehrer finben. Bor allen aber geichnet fich aus, mas in bas Gebiet bes Bergbaues gebort, melde Biffenfcaft bie Spanfer bornamlich megen Brafilien cultivirten und um fie ju ftubiren fogar nach Teutschland (Sachfen) reiften. In ber Geographie zeichnete fich aus Antillon (weniger Gebaftian be Minana, beffen großes geographifdes Borterbuch einen befrigen Streit erregte), in ber Dbilofophie Capmany, in ber orientalifden Biteratur Conbe, in ber vaterlanbifden Literatur Movalez. Graf Caborrus, b'llr. quijo, Gonfales, Marchena, Eftala, Anbus jar zc. Die Schriftftellet auf bem Bebiet ber Moralphilosophie, find

Die Staatsbtonomie, Ueberfeber. moju fcon Deja, Griales, Dforio Peres be Berrera brauchbare Borgrbeiten geliefert hatten, murbe im 18. Jahrh. burch Data, Campomanes, Barb u. X. als Biffenidaft begrunbet. In Betreff ber Bettichriften ift bas Diario de Madrid eins ber als teften und verbreiteften, babet aber auch bas tlaglichte. Eine fchapbare Bochen. fdrift war ber Denter (ponsador), bets ausgegeben, Mabrib feit 1762 von Clavijo und bie Denferin, Cabir 1765 von Beatrip Cienfurgos; Bruchftude aus ber erften fteben in Bertuche Magagin. Ueberhaupt aber erichienen ju Ende ber Regierung Rarle III. an 40 bis 50 Beirfdriften, beren Berth nicht allgu groß mar; barunter bas Semanario erudito, 84 Bbe., Mabrib 1778-91, fruber noch bas Diarlo de los literatos de Espagña. Mabrib 1737. Reben bem Diario de Madrid erifirt, in bas Meutiche überfest, Die Gnzette de Madrid, welches fich mit ber Literatur beichaftigt, bem porigen an Berth gleich; feit 1792 tam aud bat Diario de Barcelona beraus, welches feit 1808 eine anbre Geftalt betam und bis jest noch fortbauert; bie von ber hanbelsgefellichaft ju Catalonien 1815 berausgegebene Monatsichrift fur Aderbau und Runfte bauerte bis 1821; in ben Sabren von 1820 entftanben viele, befonbers politifche Blatter, bod alle batten nur ein furges Beben; auch 2 theologische: ber Freund ber Religion und ber mabre Freund ber Religions 1821 eine periobifche Beitfcrift für Biffenichaften, Literatur und Runfte (reich an gefdictlichen Documenten aus bem barcelonaer Archiv); in bemfelben Sabr ein medizinisches Blatt, als eine Beitichrift won ber Gefellschaft ber öffentlichen Bobl. fahrt; in den Jahren 1820—23, bas Ras polionistische Blatt Censore. 1824 übers nahm ber Europeo Bericht aber Literatur und Runft gu erftatten, ging aber nach 6 monatlichem Befteben wieber ein ; feit bemfelben Jahr gaben bie Berbannten in Conbon eine Zeitschrift beraus (Ocios de Espagno-les emigrados), welche noch 1827 bestanb, von benfelben erichtenen bas Teleftop, ber conflitutionelle Spanier, ber politifde und wiffenfchaftliche Courier von London. Die Biblioteca de religion beftrebt fich bie in England ericeinenben u. befonbers Monches und Pfaffenthum angreifenben Blatter ju widerlegen; bem Diario literario, poli-cico y mercantil brobte icon 1830 megen Mangel an Mitarbeitern ber Untergang; ber fpanifche Mercur, welcher alle Donate erfcheint, berichtet aus bem Mus. land, was bem bof und ber Politit jufagt; ber fatnetiche Poltergeift (Duendo satirico) bes Sags, erfdien 1829 in Mabrib, Drudort und Derausgeber waren unbefannt; bie Beltung von Cabir ift bem mae

bribet Diario abnlich, baber von ber Regierung mobi gelitten und ben Provingen nicht porenthalten; noch erideint eine mebiginifde und chirurgifche Beitfchrift, von Surtabo rebigirt. 1830 borte bie Gazeta de Bayona auf, bie feit 1825 bon Weinano frangofifch und fpanifc berausgegeben worben mar, und murbe mit ber ju St. Ges baftian erfcheinenben Estafeta verbunben. Bon allgemeinen Bildungsanftalten nennen wir außer ber von Philipp V. 1713 gestifteten Roal acadomia espagnol, ber ihre Berbienfte um bie Sprache nicht gu fchmätern find, ber Academia del buen gusto, einer Gefellichaft von Mannern, bie fett 1729 in bem haufe ber Grafin Lemos gufammentamen, und fowohl burch thre Schriften, als burch ihren Umgang ent fdeibenben Ginfluß auf bie boberen Stanbe übten; ju ihnen geborten ber Graf Zorres palma, A. Montiano, 3gn. Lugan, 3ofe Porcel und &. Belasques, und ber Academia de la historia, bie fich um paterlans bifde Geographie und Gefdicte verbient machte (bie Abbanblungen biefer Atabemie erfchienen ir 6 Bbn. 1796-1821); bie burch Berbinanb VII. 1821 gefiftete Rationals atabemie, welche aus 48 Perfonen aus allen Facultaten gewählt, besteht u. befonders für offentlichen Unterricht und Boltsergiebung wirten foll. Uebrigens jablt Spanfen jest aufer ben Geminatien 15 Univerfitaten. Außer ben oben genannten Sammlungen von Berten fpanifder Dichter nennem wir bier noch Floresta de rimas antiguas eastellanos, von Bobi be Faber, Damburg 1821-25; Maury's L'Espagne poetique 2 Bbe., Paris 1827 (auch neuere Dichter), Coleccion de canciones patrioticas, Borbeaux 1828; D. Precise Coleccion de les mejores coplas de seguidilles etc., Mabrib 1816; Comedias escogidas de los autores espagnoles, 30 Bbc., Ma-brib 1826—30: Teatro espagnol artes rior à Lope de Veja, Samburg 1852, bon Bobl be gaber, worin faft gang bers lorne Stude bes alteften Spanifden Eben. ters gegeben werden; Biblioteca selecta de literatura espagiiola, 4 Bande, Bordeaur 1819, von Poblis Mendbil: lis; Locciones de filosofia moral y eloguencia, Borbeaur 1820, von Darde no; Teatro historico-critico de la eloouencia castellana, 5 Bbc., Mabrib 1786 -94, von Capmany. In Bezug auf fponifche Literatur überhaupt ift gu vergleichen 8. 3. Bertud, Dagagin ber fpanifchen u. portugififden Literatur, 1. 98b., Beimar 1780; Anana Essay on spanish literature, Conbon 1818; Boutermed's Gefchichte ber fpanifchen Literatur (in bas Spanifche aberfest von 3. Gomes be la Cortina und R. Sugalbe Mollinebo. Mabrib 1829, 4.), que Alterer Beit die Historia Literaria de Espagña

Espagua, 12 Bb., Mabrib 1776—91, von Mobedano, Kritifche Bemertungen über castitianische und portugefessiche Eteatur von Alvaro Augustinus de Clagno, 2 hefte, Machen 1829, 80; Jarry be Dancy, Rarte ber Literatur Spaniens, bearbeitet von Bolff, Beimar 1830. Bolffe Borlefungen über neuefte Literatur europaifder Spras den, G. 433, ff. (Lb.)

Spanifche Iprifde Poefie, f. un.

ter Spanifche Literatur.

Spanifche Dalerfdule, f. unter Bgl. Malericule. Malerei.

Spanifche Manier (Rriegem.), f.

Befeftigungemanier.

Spanifche Mart (gefd. Geogr.). Das Band gwifden Frankreich und Spanfen, bas jegige Catalonien, Ravarra und ein Theil bon Aragonien, etwa bie jum Gbro, bas Rarl b. Gr. 778 eroberte, jwar 779 burch bie Rieberlage von Ronceval wieber baraus vertrieben, murbe fie aber in fpatern Rriegen, bis ju Unfang bes 9. Jahrh., nach harten Rampfen, wieber befegt. Die Franten machten Barcellona gur Sauptftabt und jum Cous bes Grafen Spater ger. fiel fie in Catalonien und Ravarra. (Pr.)

Spanifche Maffe, fo v. m. Siegels

lad und Raucherlad.

Spanifde Medicin, f. unter Gpa.

nifde Etteratur.

Spanifche Dungen, f. unter Opas nien (Beogr.). Spanische Perade, eine fonft ges

mobnliche Art febr großer und wolfiger Deruden. Spanifde Philosophie, G. Does

fie, G. poetifde Epiftel, f. unter Spanische Literatur.

Spanifder Unftrid (Magrent.), eine Urt rother Schminte, welche aus Ben-Boeblumen u. rother Mennige bereitet wirb, inbem man biefe Gubftangen mit beftillir. tem Weinessig über gelinder Barme ver-mischt, dann burch Papier filtrirt, und bas was lich noch aus ber filtrirten Fluffigleit Bu Boben fest, als Schminte gebraucht.

Spanifcher Bodeborn, astragalus baeticus, f. unter Aftragalus. G. r Boreborfer (Pomol.), f. Boreborfer

Upfel.

Spanifder Banb (Buchb.), eine geringe Urt Buchereinbanb, wird von lob: garem leber ober ichwarzem glatten Bie-genleber gemacht; ber Schnitt ift gewohns lich gelb ober brafilienroth.

Spanifche Rednungemungen,

f. unter Spanier (Geogr.).

Spanifche Reiter (Rriegem.), 6-8 Buß lange Balten, mit quer übere Rreug gefcobenen 5 gus langen Batten (ober Fes bern), oben und unten jugefpitt, welche bas Ueberfteigen ober hinburdfrieden verbinbern. Sie murben fruber baufiger ges

braucht, benn fie gemabren nur ein gerin. ges Unnaherungehindernis, bas blos bie Reiteret gurud halt, weil von ber Infan-terie bie Febern leicht abgehauen ober entswei gebrochen werben. Bodftens bienen fie noch ale Schlagbaume, wo fie fich um einen ftebenben Baum an einem Rabe breben. In ben Zurkentriegen führte fonst jebes oftreichische und ruffische Bataillon tragbare fp. R. bet fich, bie fie bet Cavallericangrif. fen ber Zurfen fonell vor ber Fronte auf-fiellten , nicht bedenfend , bag baburch bie Bewegung bes Bataflone gehemmt u. alfo bie Truppen gang tampfunfabig gemacht wurden. Dit Recht ift baber biefe Art fp. R. tu gebrauchen gang abgefommen. (Hy.) Spanifder Erbfolgefrieg. I. Beranlaffung gu bem Rriege. Bur Beit bes rysmider Briebens ftanb ber Manneftamm bes 3meigs vom Saufe Deft. reich, ber Spaniens Reiche in Guropa unb Umerita beberrichte, auf bem Erlofden, benn Ronig Rari II. hatte teine mannlichen Nachkommen, und fein Tob war nabe. Da ber fpanifde Thron in beiben Gefchlechtern erblich mar, fo machten mehrere Farften Anfpruch auf bie Ehronfolge. Unter biefen mar Bubmig XIV. ber bebeutenfte. war ber Sohn von Anna Maria, Phi-lipps III. Tochter, und vermählt gewesen mit Maria Theretiä, ber altesten Aochter Philipps IV. u. Schwester Karls II., ber Mutter bes Dauphins, Derzogs von Burgund. Dieser hatte wieder zwei Sohne, Lud-wig u. Philipp, u. obgleich Ludwig XIV. bei feiner Bermahtung ben Ansprüchen auf bie spanische Krone entsagt, hatte, so be-hauptete er, daß bieses nur auf seine Perfon, nicht aber fur feine Rachtommen gefdeben fet. Der 2. Pratenbent mar Raifer Beopold I., biefer hatte alles anguführen was ludwig fur fich geltenb machte, nur mit bem Unterschiebe, bag er ber Sohn eis ner jungern Tochter von Philipp III. Ma-ria Anna, und mit Philipps IV. jungerer Tochter, Karls II. zweiter Schwefter, Margaretha Therefia, vermablt gemefen mar; babei aber mar er noch ber einzige Rad. tomme in mannlicher Linie von Erzherzog Philipp und Johanna von Aragon, ein Umftanb ber ihm ein weit naberes Unrecht jum Throne gab, ale bem Ronig Lubwig XIV. Der S. Rronbemerher mar Caffeig Berbinand, ber Rurpring von Batern, Sohn von Mar Emanuel, Rurfurften, und von Maria Untonia, ber einzigen Tochter von Margaretha Thereffa, ber Gemahlin Beopolbs, und auf jeben Fall ber nachfte Erbe, wenn bie Unfpruche Lubwigs XIV. und feiner Entel burch feine Entfagung wirtlich aufgegeben worben waren. Bu bie. fen 3 Rronbewerbern gefellte fich noch ber Bergog Bictor Umabeus von Savopen, ber bon einer Tochter Ronig Philipps II. ab. fammte,

ftammte, fic aber mit einem Theil ber fpanifden Befigungen in Stallen abfinben laffen wollte. Ronig Rarl II. mar Anfangs für Deftreich geftimmt, und hatte ben Rats fer gebeten, ibm feinen zweiten Coon, ben Eribergog Rari (Gobn von Gleonore von ber Pfalg) nad Spanien ju fdiden, um ibn bort als feinen Thronerben anguerten-nen; aber Leopolb tonnte fich bagu nicht entichliefen, und fo kam es, daß Karl von Lubwig XIV. bewogen, fich eines andern befann. Die andern Machte, besonders England und Solland, tonnten fic aber mit bem Gebanten, baf Spanien mit Deft. reich ober Franfreich vereinigt werbe, nicht befreunden und wenn gleich ber Raifer fowohl ale Lubwig XIV. erffarten, bas ihre inngern Cobne ober Entel bas Banb ats befonberes Ronigreich regieren follten, fo begnügten fie fic bod bamit nicht, fonbern Bilbeim III. von Gngland ftellte einen Theilungeplan auf, bem ju Folge ber Rurpring von Balern, ber Gobn bes Rurfur-fen von Baiern, Marimilian Emanuels, u. ber taiferl. Pringeffin, Maria Antonia, Sochter Raffers Leopolb u. Maria Thereftas von Spanien, bat Ronigreich Spanien u. bie Colonien, ber Raifer bie Dieberlanbe, Frant. reich aber Reapel und Sicilien erhalten follte. Gegen biefen Plan aber, ben auch Ludwig XIV. gut bieß, lebnte fic ber gange fpanifche Stols auf, und Rarl II. machte fogleich ein Teftament, in welchem er ben Rurpringen jum einzigen Erben ber ganzen foantiden Monardie ernannte, und ion einlub nach Spanien zu tommen. 30, feph Ferbinand begab fich auf bie Reife, 1 ertrantte aber in Bruffel, u. ftarb bafeibft am 6. Febr. 1699. Durch biefen Sobes. fall anberte fic bie Lage ber Sachen; Defte reich und Frantreich verfolgten von neuem thre Plane, und Bilbelm III. entwarf ein neues Theilnngsprojett, nm bas Gleichge-wicht von Guropa gu erhalten. Diefem gu Bolge follte ber Ergbergog Rarl bas Ronig. reich Spanien, bie Colonien und bie Ries berlande, ber frangbfifche Dauphin aber Reapel und Sicilien erhalten. Der Raifer verwarf biefes Projett, Lubmig aber nahm es wenigftens fcheinbar am 18. Dars 1700 su Bonbon an, wohl wiffend, bag fich in Spanien bagegen alle Stimmen, wie bas porige Mal erheben murben. So gefcab es benn aud, und Rarl II. unterzeichnete auf bem Zobbette am 2. October 1700 ein neues Teffament, in welchem er Philipp von Anjou. ben zweiten Entel Lubwigs XIV. ju feinem Rachfolger und ben Erben aller feiner Reiche ernannte. Ueber bie biebei gefpielten Jatriguen, wobei ber fran-gofice Gesanbte, Graf b'harcourt, ben taiferlichen Gesanbten, Grafen Darrach,

pember 1700 ftarb Rarl II. Mie Bubwig XIV. Radrict von bem Gelingen feiner geheimen Plane erhielt, fab er wohl ein, bağ ein Rrieg mit Deftreich, fobalb er bie Annahme von Raris II. Zeftament extlaute, glemlich gewiß fel, und um mit England und Solland wenigstens in gutem Berneb. men ju bleiben, jogerte er mit feiner Er-tlarung und legte bas Teftament bem Parlament ju Paris fowohl als feinem Staats. rathe jur Prufung vor u. jur Unterfuchung ber Frage: ob Philipp von Unjou berech. tigt fei, bem Teftament gu Rolge ben Thron angnnehmen. Die Antworten fielen naturlich bejabend aus, und fo nahm ber Pring bie Teftamentebestimmnng an, wurde in allen fpanischen Reichen als Ronig Philipp V. ausgerufen u. hielt am 15, April 1701 feinen Gingug in Dabrib. Er wurbe, Deftreich aufgenommen, von allen Dachten Guropa's anerfannt. Der Raifer, über biefe Borgange ergrimmt, beftarmte bie Beneraiftaaten von bolland fowohl als ben Ronig von England, bie teutiden Reichs-fürften und bie Fürften und Republiten Italiens mit feinen Rlagen, fand aber nirgenbe Gebor, und Bubwig murbe bie Erwerbung fur fein Daus frieblich vollen. bet ober bod nur mit bem Raifer allein au tampfen gehabt haben, wenn er nicht von feinem Glude verleitet, fich zu neuen Sanbe lungen bes Uebermuthe batte verleiten fale fen. Buerft unterzeichnete er offene Briefe, in welchen er Philipp V. fein Recht auf bie Rrone von Frantreich porbehielt, bann ließ er frangofifche Truppen in ben Ries berlanben einruden, woburd er awar für ben Augenblid Bolland einfchuchterte, aber bod biefe Macht fowohl als England aufreigte gegen ibn gu Pabaliren. Enblich beging er ben Bebler, bas er nach Ronig Zatobs II. (Stuart) Tobe (11. September 1701), beffen mabricbeinlich untergefcobes nen Cobn, ale Jatob III. Ronig von Eng. tand anertannte, und burch biefe Banblun-lungen anderte fich bie Lage ber Sachen; Englands Parlament und Bolt, fruber frieblich gefinnt, forien nun nach Rrieg, u. Bilbelm III. folog ein Bunbnis mit bem Ralfer ab, bem auch holland beitrat (7. Septor. 1701), und bas auch nach feinem Tobe (8. Dary 1701) von feiner Rachfole gerin Unna aufrecht erhalten wurde. II. Musbruch bes Rriegs in Stalien 1701. Gewinnung bon Bunbes genoffen får Deftreich in Zeutfd. ianb. Ariegserflarung bes teuts foen Raifers, Englanbs, bol-lanbs und grantreige, Roch ber von aber birjes Bunbiff gn Stanbe tam, batte Raffer Leopolb fich fcon ju einem Rriege geruftet, fo wenig er auch In. kafferlichen Gefanbten, Grafen Darrach, nem Rriege geruftet, fo wenig er auch In. mit Bulfe bes Garbinals Portecarra über fangs auf Unterftubung rechnen burfte. Denn liftete, f. unter Rart 66j. Um f. Ro, Ludwig KIV. hatte nicht nur in Italien ben ben Bergog von Savonen baburch gewone nen, bağ er beffen Tochter mit Philipp V. permabite und einen Wertrag mit ihm ab. foloß, bem ju Folge er ben Dberbefehl uber bie verbanbeten fpanifchen u. frangofifchen Aruppen in Stallen erhalten follte, fonbern er batte auch mit bem bergog von Mantua und dem Papft ein Bundniß gefchloffen, fo wie er in Teutschland auch bie Rurfurften von Baiern und Roin, Die Bergoge von Braunfdmeig und Gotha, ben Banbgrafen von Beffen und ben Bifchof von Dunfter in fein Intereffe ju gleben gewußt hatte. Ueberbem verfuchte gubmig XIV. auch noch von ber Turtei und Ungarn aus bem Rais fer Banbel ju erregen; ber Emporung gegen fich in bem legtern Reiche, fam Beopolb nur baburd juvor, bag er ben jungen Ras Krantreich hauptsachlich aufgereigt hatte, Dennoch jog Leopold 80,000 Mann jufam. men. bie am Rhein und in Stalien ju feche ten bestimmt maren; bavon hatte ber Pring Sugen (f. b.) von Savoyen 82,000 Mann in Stallen zu befehligen. In biefem Banbe batte ber Maricall Catinat (f. b.), einer von Bubmigs beften Belbherren, fic im Brubjahr 1701 mit ben fpanifchen Truppen vereinigt, bie ber Pring Baubemont (f. b.) in Mailand befehligte, worauf fie Man. tua und Mironbola befest und ihre Eruppen auf bem rechten Etichufer ausgebreitet hatten. Die Engpaffe bie aus In. rol auf bie Ufer biefes gluffes auslaufen, maren forgfattig befeftigt und fo trogten fie nun auf bie natürliche Starte ihrer Stellung; es ichien unmöglich, bag bie Deftreicher über bie ffellen Gebirge, welche gwifden bem Erientifchen u. Bicentinifden liegen, tommen tonnten. Aber Dring Gugen ließ fich weber von Schwierigfeiten noch Gefahren abichreden. Bu Unfang Aprils war fein Deer um Roverebo verfammelt, u. inbem er fich erft ftellte als wollte er fic einen Durchgang auf ber Geite ber Etic bahnen, wendete er fic auf einmal gegen bie für unüberfteiglich gehaltenen Berge u. ericien, von venetianifden Begweifern ge. leitet, nach gludlich übermunbenen Schwierigfeiten aller Urt, bei Berona mit 80,000 Mann ( 2000 Mann maren an ben vicentifden Grengen gurudgeblieben), bevor Ca. tinat noch abndete, bağ er fich in Bewes gung gefest hatte. Dbgleich überrafcht, traf Catinat bennoch alle Unftalten jur Bertheibigung; nachbem er ein Corps an ben Garbafee entfendet hatte, um bie Aruppen bes Feindes zu beobachten, bie noch im Gebirge waren, be'este er Carpi und Castagnaro und umstellte Berona und Lognano, ale biejenigen Stellungen, bie bie Bauptpaffe an ber Etich beherrichten und bie einzigen Bege, bie burch bie Gum, pfe bes Thale von Berona fubren. Mber

auch biefe Borfict balf ben grangofen nichts; Pring Gugen, burd verichiebene Mariche fie taufchend, ging bei Caftel-Balbo aber ben Fluf, und folug eine Brude bei Palentone über ben Do, ein Manoeuvre burch bas Catinat fich gezwungen fab, feine Eruppen bis Oftiglia gurudgeben gu laffen, um beide Stromufer vertheibigen gu tonnen. Pring Eugen feste fein Taufdungs-fuftem fort, inbem er ein Corps ins Dos benifche entfenbete u. bie frangofifchen Dofen an ber Etfc burch Scheinangriffe befcaftigte, bann ging er ploglich bei Ares cento über ben Zartoro und folug am 7. Bull mit 11,000 Mann bas feinbliche Corps bei Caftagnaro, worauf er auch Car. pi nach einem lebhaften Gefechte eroberte. So von allen Geiten bebroht und feine Corps in Gefahr febend, eine nach bem ans bern abgeschnitten gut merben, gog Catinat fein Deer eilig über ben Dincio gurud, wo ber Bergog von Savonen gu ihm flief, ohne aber feine Bage ju verbeffern. Engen ging vielmehr bei Defchiera über ben Mincio, trieb die Berbunbeten binter ben Dalio, und inbem er ben venetianifden Stattbal. halter swang, ibm Chiari gu offnen, nahm er unter ben Manern biefes Plates eine Stellung, wodurch er feine Berbindung mit Eprol ficherte. Bubwig XIV., erftaunt über diefe Borfalle, rief ben Maricall Ca. tinat vom Commando ab und fchidte ben Bergog von Billeroi (f. b.) mit einer Berftartung von 20,000 Mann und bem Bes feble nach Stalien, ben Deftreichern eine Schlacht ju liefern. Billeroi mar eben fo unmiffend als voll flotger Buverficht, und boffte, im Bertrauen auf feine Uebermacht, bie Raiferlichen fonell aus Stalien gu treis Bu biefem Bebufe ging er, burch ben. falice Radridten von bem Rudjuge ber Beinbe getaufcht, über ben Oglie, und radte bis Chiari vor, mo er bas Deer Gugene im feften Lager bor fich fanb. Er versuchte am 1. Geptember baffelbe gu erfturmen, aber alle feine Berfuche murben abgewiefen und fo beanuate er fich bis ju bem berannabenben Binter beobachtenb vor bemfelben feben gu bleiben, mo er hinter bem Dglio Binterquartire bejog. Rachbem Gugen bas gange Bergogthum Mantua, bis auf die Saupistadt, die er blodiren ließ, unterworfen hatte, nahm er Mirandola u. Suaftalla ein und behnte feine Quartiere bis jenfeits bes Do aus. Das Glad ber Rafferlichen in bielem Felbjuge anberte fonell bie lage ber Caden in Stallen, inbem es bie kleinen Staaten biefes Landes auf Deftreichs Geite jog. Aber auch in Reutfolanb nahm balb burd Leopolbs Rraft und Gefdidlichteit, Alles eine ans bere Geftalt an. Den Rurfürften von Branbenburg gewann er burd Bewilligung bes Ronigstitele von Preugen, und bewog

ibn jur Stellung von Bulfetruppen : inbem er ben bergog von Braunfdmeig: Cuneburg ben Titel eines Rurfurften bon Dannover verlieb, und ben Proteftanten bie Doffnung gab, einige fie beleibigenbe Artitel im Frieben von Apewid ju wiberrufen, jog er viele biefer Stanbe auf feine Seite u. nothigte bie Berjoge von Braunfdmein u. Cachfen. Gotha ibre Berbindung mit Franfreich aufzugeben; bie Rreife Franten , Schwaten , Dber : und Rieberrhein gewann er fur feine Gache. Um 15. Dai 1702 ertiarten Leopolb (ale teutfder Raffer), bie Ronigin von Grof. britanien unb Briand unb bie Beneralftaa. ten jugleich ben Rrieg an Frantreich, ber bie gur Entthronung Philipps V. fortges fabrt merben follte. III. Felbjug von 1702. A. In Stallen. Gben fo thatig als Beopold geigte fich auch bie Ronigin Anna von England. Richt nur ruffete fie ibre Flotte und ein Deer aut, fonbern fie fenbete auch ben berjog von Mariborough (f. b.) nach Dolland, um ben General. faaten Duth einzuflogen und ihre Ruftun. gen ju beforbern. Diefes gelang ihm burch bie Bulfe bes Groppenfionars Beinfius (f. b.) portrefflich, und bie Generalftaaten ernannten ibn jum Generaliffimus ihres Dees res, fo wie er auch ber bes Englifden mar. Bei Rimmegen wurbe ein englifch = bollans bifdes heer verfammelt, ju bem 12,000 Danen als Gulfstruppen fliegen, bie bols Bevor ine land in Golb genommen batte. beffen von biefem Deere ber Felbjug eroff. net' werben tonnte, hatte Pring Gugen in Stalien biefes foon gethan. Rachbem ibm ber bergog von Mobena am 5. 3an. feine Reftung Berffello übergeben batte, Ifeg er Mantua enger einschließen, und am 11. Februar überrumpelte er bie Stadt Gre. mona, wo ber Daricall Billerot fein Sauptquartier hatte, in bem fich feine Eruppen burd einen unterfrbifchen Ubjugs. Panal in bie Stabt einschlichen, unb ben Maricall im Bette gefangen nahmen. Die Raiferlichen tonnten aber Gremona nicht behaupten, und mußten, ba befonbers et. nige Thormaden ber Frangofen tapfern Biberftanb leifteten , auch bie Pobrude bes hauptet u. fo ben Deftreidern bie Bereinfe gung ihrer Rrafte unmöglich gemacht murfich am Morgen mit ben Gefangenen wieber jurudifeben. Diefer Borfall brachte ben Deftreichern feinen Rugen; an bie Stelle bes unfabigen Billeroi trat jest ber Bergog von Bentome (f.b.), gabireiche Berftar. tungen fliegen ju bem frang. Deere, u. ob. gleich auch Engens Armee burch 15,000 DR. vermehrt warb und Benbome vergeblich Mantua gu entfegen fucte, fo tonnte Gugen es boch nicht binbern, bas am 1. Jun. bie Frangofen Caftiglione wieber erobers ten, unb am 15. Jun. por feinem Bager erfchienen, bas fie mit glubenben Rugeln mubungen ber Frangofen biefe geftung gu

beichoffen. Ronig Philipp V., ber im April 1708 in Reapel angelangt mar, batte fich ju feinem heere unter Baubemont begeben. bas bei Benbome's Armee ftanb u. 20,000 Mann jablte, und mabrent biefe fortmab. send bas Blotabecorps von Mantua beunruhigten, ging Benbome mit 30,000 R., von Philipp V. begleitet, über ben Po, um bem geinbe bie Berbindung mit Mobena und Miranbola abjufdneiben. 8 tais ferliche Cavallerieregimenter, bie bei Gt. Bittoria, unweit Croftola ftanden, wurden überfallen und faft gang aufgerie-ben, und nun bob Eugen am 15. August bie Blotabe von Mantua auf, überrafote bie Brangofen am folgenben Sag bei Eu. gara, und folug fich mit abmechfelnbem Stud ben gangen Sag mit ihnen, aber etwas Enticheibenbes gegen Benbome's Uebermacht bewirten ju tonnen. In bicfem Gefechte gefdnete fic Philipp V. burd Zapferteit und Geiftesgegenwart borguglic auf. Dogleich von ber feinblichen Ueber. macht febr bebrangt, bielt Engen burd feine Stanbhaftigfeit und Thatigfeit forts mabrend die grangofen in Shad und blieb bis jum Enbe bes Felbjugs am fublichen Ufer bes Do fteben, ja am 16. September brang fogar eine taiferliche Abtheilung in Mailand ein, und rief ben Ergbergog Rarl jum Ronig von Spanien aus. 2m 11. September eroberten bie Frangofen bagegen Guaftalla und am 17. Rov. Borgos forte, ohne baß ber Pring es ju binbern vermocht batte. Mis Bentome bierauf fein Deer in Binterquartiere legte, nahmen bie Raiferliden bie ihrigen in bem Bergogthume Miranbola und Miebermobena, swiften ber Sedia und bem Po, indem fie burd bie Befagung von Oftiglio ibre Berbinbung mit ber Etich und ben bftreichifchen Stage ten ficherten. B. In ben Dieberlan. ben und am Rhein. In ben Rice berlanben und am Dber Rhein mar in biefem Jahre ebenfalls ber Rrieg begonnen worben. Roch bevor ber englifche Genera. liffimus ben Dberbefehl über bas Deer übernahm, hatten bie Frangofen, bie ber Derjog von Burgund und ber Marfcall von Boufflere befehligten, ben Berfud gemacht, bie nieberlanb. Armee burch Binien eine jufchließen, bie fie gwifchen St. Donat und 3fabella aufgeworfen hatten, aber ber berühmte bollanbifche Ingenieur Coe. born (f. b.) gerfiorte fie, und bie niebervon Brugge vor. Bu gleicher Beit mar ber Pring von Raffan: Saarbruden mit einem bereinigten bftreidiid : preußifden Corps por Raiferemerth gerudt, bas auf eis ner Rheininfel liegt und febr befeftigt mar, batte es am 16. Muguft eingefchloffen, unb eroberte es nach 4 Bochen, trog aller Be-

Rachbem bie Berte berfeiben entfeben. gerftort waren, wurde bie Stadt bem Ruts fürften von ber Pfalg übergeben. Babrenb Pring Raffau Raiferewerth belagerte, batte ber Bergog von Burgund einen Berfuch gemacht. Rimmegen ju überrumpeln, unb fo bie Bollander und Danen abjufchneiben, aber ber Berfuch miflang, und ju Enbe Mugufts tam Mariborugh bei bem nieber. lanbifden Deere mit englifden Eruppen an und übernahm ben Oberbefehl über baffel. be, bas jest gegen 60,000 Mann gabite. Inbem er bei Grave über bie Daas ging, rudte er gegen bie rechte Rlante ber Frangofen bor und nothigte biefe, fich nach Bra. bant jurudjugfeben. Bon bort verließ ber Berjog von Burgund bas Deer, mabr. fceinlich weil er fich feinem Gegner nicht gewachfen fublte und ber Darical Bouff. Iere übernahm ben Dberbefehl. Durch bies fen Rudjug murbe Martborugh in Stanb gelest, nach und nach alle feften Plage an ber Maat zu berennen; fchon am 1. Sept. fiel Benloo, am 6. Dct. Ruremonbe und gleich barouf Steepensmert. Bon bort rudte bas verbunbete beer gegen Bat. tid, eroberte bie Rarthaufe mit Sturm, gwang bie Cittabelle gur Uebergabe u. bes enbigte fo ben Feldjug mit ber Untermerfung biefer widtigen Stabt. Am Dber. rhein batte im gaufe bes Commers ber Pring Lubwig (f. b.) von Boben ein Beer von 40,000 Deftreichern und Refchetruppen gefammelt, bamit am 20. Mug, ben Rhein aberfdritten, bie Binien an ber gauter bes zwungen. Bauterburg, Rronweifenburg unb anbere Stabte erobert und am 20. Septbr. Landau eingefcloffen. 3mar eilte ber Marfchall Catinat jum Entfat biefer Befung berbei u. brang bis Drufenbeim vor, aber hier murbe er gurudgefclagen und am 9. Deibr. die Cittabelle ber Stabt erfarmt, morauf biefe am folgenben Zage capitulirte. Bei biefem fatferlichen Deere befand fic ber teutiche Ronig, nachmals Raifer Jofeph I. Der Pring von Baben mar jest im Begriff, fic mit Marlboroughs Deer ju vereinigen, unb grantreich fanb in Gefahr, to an feiner fomachften Geite angegriffen gu merben, ale ber Plan biefes Relbjugs burd einen neuen Beinb geftort murbe. Der Rurfurft Marimilian II. von Baiern, ber fruber feine Reutralitat gu ertennen gegeben batte, ertiarte fich plot. lich fur Lubmig XIV., überrumpelte UIm, nahm Memmingen weg und ichidte ben General Arco mit 10,000 Mann ab, um fich mit einer frangofifchen Armee gu verbunben, bie unter Billare (f. b.) gegen ben Schwarzwald vordringen follte. Diefe Abfict murbe jeboch burch bie Dagwis fchentunft Sowei; ber abgewenbet; Arco traf bei Schafhaufen auf eine fcmelgerifde Armee und mußte fich nach

Bafern jurudgieben. Im 14. Octbr. fam es zwifchen bem Pringen von Baben unb Billars bei Brieblingen, unweit Dus ningen jur Schlacht, und obgleich bie Rais fettiden ben Rurgern jogen, fo ging Bil-lars boch über ben Rhein jurud, befeste Erter u. Erarbach und überraschte am 1. December Rancy, bie Dauptftabt von Bothringen, bie er fogleich befeste. Die Raiferlichen nahmen ihre Binterquartiere an der Ringig , Billars in Gifas. Call n Spanien. Aber nicht nur gu ganbe, auch jur Gee batte England ben Rrieg begonnen. Da in Spanien eine Menge Dit. glieber bes boben Abels auf bareichifcher Seite und bie Ruften biefes Banbes ichlecht gebedt maren, fo hatte Ronig Bitheim fon einen Plan entworfen, ben Rrieg nach Spanfen binuber zu pfelen. Rach biefem landete ber Abmiral Rooct am 21. August mit einer englischen und ber Abmiral Allemond mit einer hollandie ichen Flotte bei Cabir; die Landtruppen, 14,000 Mann an der Bahl, die ber Bergog bon Ormond (f. b.) befehligte, eroberten gwar einige Schangen, mußten aber bie Belagerung von Cabir wieber aufgeben, ba es ihnen nicht gelang, bas Fort Datagarbe gu bezwingen, und ba überbem bie Spainier teine Buft bezeugten, fich angufchließen. Dagegen eroberte aber biefe Rlotte am 22. October in ben Safen von Bigos bie fpas nifche Silberflotte. Gine frangofifche Ge. tabre ericien inbeffen auch im abriatifden Meer und bombarbirte, wiewohl vergeblich, ben Dafen von Erieft. 3m Innern von grantreid entftanben bebeus tende Unruben; die Proteftanten in Guben, erhoben fic auf die Radricht, daß Budwig XIV. in Krieg mit bem Auslande begrif. fen fei, und es entfpann fich ber furchtbare Rrieg in ben Sevennen (f. b.), ber fo biel tau-fend Frangolen bas Leben toftete. IV. Gr. eigniffe im Sabr 1708. A. In ben Rieberlanden. Die Giferfuct unb Une einigfeit swifden ben Sollanbern und Enge lanbern vernichteten ben Bortheil, ben ber Bergog bon Mariborough aus feiner Ueber. legenheit an Eruppen batte gieben tonnen u. war jugleich Schulb, bag im Baufe biefes Sabres wenig ober nichts von Bebeutung in ben Rieberlanden vorfiel. Inbeffen blieb ber Bortheil doch auf ber Geite ber Berbunbeten, benn wenn auch bie bollanber bet Enteren gefdlagen worben maren u. ibre Commiffare ben englischen Dbergenes ral abhielten bie Binien ju fturmen, welche bie Grenge ber Rieberlande von Antwerpen bis an bie Daas beitten, fo murbe both bun u. Eimburg erobert u. baburch ber Befit bes Bisthums Buttich , fo wie burch bie am 14. Dai bon Coeborn erzwungene Uebergabe von Bonn ber Befit bes Rurfürftenthums Roln gefichert. Die Stabt

444 Spanifcher Erbfolgetrieg Gelbern fiel auch in bie Banbe ber Mulite ten und ERaftricht murbe von ihnen bes B. In Teutfoland. Bebhafe lagert. ter wurbe in Teutschland ber Rrieg geführt. Der Raifer befchloß Baiern zu erobern und ließ gu biefem Bebufe bie frantifden Rreistruppen unter bem General Styrum fich bei Reumart jufammengieben, um gegen bie Dberpfalg ju agiren, mabrenb Deftreider u. Sachfen unter General Schlid bon bem Ing ber engreifen follten; ber Martgraf von Baben nabm fein Dauptquartfer in Rebl. Bubmig XIV. hatte aber bem Marfden Befchi gegeben, bem Rurfde fen von Baiern um jeben Preis Luft ju maden, u. biefer Befehl murbe eben fo fonell Rachbem Billars als fraftig ausgeführt. burd mehrere Scheinbewegungen ben Dart. grafen babingebracht batte, feine Truppen gu vereingeln, um bie gablreichen Daffe gu vertheibigen, bie fic amifden Rebl u. Breis fach befinben, ging er swifden Breifad u. Duningen über ben Rhein, folug ein bei Gig ftebenbes bftreichifches Corps, brangte ben Martgrafen aus frinen Quartferen an ber Ringing bis Stollhofen gurud, unb bes feste alle Stellungen, welche bie Deftret. der swifden bem Rhein und bem Gebirge 2m 25. Rebruge bes inne gehabt batten. rannte er Rebl, lief ben Plat formlich belagern, und gwang ihn am 19. Marg gur Uebergabe. Dierauf aber ging er über ben Rhein jurud, um ju warten bis ihm ber Brubling bie Durchgange burch ben Balb öffnen marbe. Die Raiferlichen, über feine Abficht nach Batern vorzubringen nicht zweifelhaft , verftartten ihre Stellungen, marfen Schangen auf, festen Band unter Baffer und jogen Berftartungen an fic. Der Graf von gurftenberg mußte auf Befebl bes Martgrafen bie Paffe bes Somarge malbs mit einem anfehnlichen Corps befesten, ber lettere aber ftellte fich von langen gufammenhangenben Berfchangungen (ben ftollhofer Einien) gefchust, binter einem tleinen Fluffe auf, ber bei Stoll. bofen in ben Rhein fallt. Die Aufgabe für ben Darfchall Billars mar nicht leicht; er follte in einem bergigen und malbigen Canbe, bas ben Eruppen nirgenbs binlang. lice Gubfiftengmittel bietet, porraden, follte über ein fteiles, verichangtes und von geine ben befestes Gebiege geben, und bas olles faft im Angeficht eines jahtreichen, tapfern Deers, bas von einem flugen und porfich, tigen Belbheren befehligt murbe. Aber Bil. lars lief fic burd alle biefe Schwierigtei. ten nicht abidreden. Er traf bie forafal. tigften Borbereitungen, und vertheilte feine Eruppen lange bee Rheins fo, baf er fie

auf bas erfte Beiden verfammeln tonnte;

burd brei neuerbaute Braden ficherte er fich 5 Bebergange, namlich bei Strafburg,

Mitenbeim, Rappel, Reuburg und Sunin-

## Spanifcher Erbfolgetrieg

Bei Unnaherung bes Frublings jog er fein Deer, fo wie bas Corps bes Darfoalls Tallarb (f. b.) gulammen, bas gut Dedung feines Buges beftimmt war, ging bei Strafburg über ben Rhein, und griff bie Linien von Stollhofen mahricheinlich jum Chein an. Gein beer mar mi benemitteln auf 12 Tage verfeben, Gein heer mar mit Bes mabrend Zallard ben Martgrafen beobache tete, entfenbete Billare ein Corps in bas Ringingthal, bas bie Berichangungen wege nahm, welche bie Doben fouten follten, u. Dastach und hornberg erfturmte. Diefe Angriffe verbreiteten Schreden unter ber taiferlichen Armee; ohne allen Berluft von feiner Gelte vertrieb Billars bie Deftreicher aus ben Engpaffen, bie nur etwas vertheis bigt ben Uebergang unmöglich gemacht bas ben murben, und erfchien nach einem Marfche von 11 Tagen am 8. Mai 1708 vor Billingen, bas am Ausgange ber Bergtette liegt. Done fich mit ber Groberung biefes Plates aufguhalten, ging er vormarts und vereinigte fich am 12. Mai bei Duttlingen mit bem Rurfarften von Baiern, ber mab. rend ber Beit auch nicht muffig gewesen war. Um fich einen Pas über bie Donau ju ficern, batte ber Rurfarft von ber D'als Menburg mit 1200 Mann befest, und ba biefe auf bie Aufforberung Mar Emanuels von Baiern ben Plag nicht raumten, fo rüdte er am 1. Kebr. vor benfelben und gwang ihn in brei Tagen gur Uebergabe. Rach biefer Eroberung batte er fich gegen bie Generale Styrum und Schlid gewenbet, beren erfterer, nachbem er bie Binfen bei Dietfurt erfturmt (4. Darg 1708) und am 17. Reumart erobert batte, jest Amberg belagerte, mabrent ber zweite vom Inn ber in Baiern einbringen wollte. Sirrum entfenbete Dar Emanuel 12,000 Mann, mabrend er felbft mit 16-18,000 Mann fich gegen Schlid wendete, ber Soarbing mit einer Belagerung bebrobte. Inbem ber Aurfürft erft ouf Paffau los-ging und fo feinen Gegner taufchte, ber ben größten Theil feines Aufvolle rafc borthin fenbete, feine Cavallerie aber und ben Reft ber Infanterie in ber Gegenb von Scharbing jurudlief, wenbete fich fener unvermuthet borthin, ging mit 12,000 DR. über ben Inn, und überfiel am 11. Dats bei Scheibingberg bie bftreidifche Rete terei, bie er jum Rudjug nach Gifenbirn nothigte. Dier folug er am folgenben Sage bie vereinigten Deftreicher und Cachfen noch einmal ganglich, nohm ihnen alles Bepad und fammtliche Artillerie ab, eroberte barauf Reuftabt am Inn, u. murbe nun auch ben übrigen Theil von Collds Corps vernichtet baben, wenn ibn nicht Storums Fortidritte in ber Dberpfalz gepothigt hatten fic bortbin gu menben. Dit Gilmarichen brach er babin auf, folug am

. 28. Mary ben Martgrafen von Bafreuth bei Einhofen an ber Bile, ben Storum jur Bertheibigung biefes Fluffes abgefenbet bat. te, swang biefen bie Blotabe von Umberg aufaubeben, und tehrte bann wieber an bie Donau gurud, weil General Schlict feine Eruppen neu gefammelt und Bilshofen an ber Donau erobert batte. Um 9. April swang ber Rurfurft Regeneburg jur Capis tulation, bas nicht befest mar, und als Solid bei ber Radricht von bem Unmarfche ber Baiern fich eiligft jurudgog, brach Dar Emanuel gegen bie Donau auf, um fich, wie foon ergablt, mit Billars gu vereinigen. Durch biefe Bereinigung gerte. then bie öftreichifden Staaten in bie Befahr eines Angriffe, auf welchen fie burchaus nicht vorbereitet maren, ba ihre heere in Sta. lien und am Rheine ftanben. Anfangs mar Billars fomobi als Mar Emanuel ber Det. nung gerade auf Bien loszugeben, balb aber befannen fie fich anders u. befchloffen, bas ber Darfchall in Batern bleiben follte, um bie Bewegungen bes Martgrafen von Baben ju brobachten, bagegen follte Dar Emanuel mit ben Bafern in Tprol einbringen und fich mit Benbome, ber bie frango. fifche Armee bort befehligte, in Berbinbung Bevor er fich nach Tprol begab, fegen. fdidte er ben General Daffet mit 8000 Mann nach Franken, um ble Feftung Robie ber Beneral Janus mit ben frantifchen Rreistruppen belagerte. Diefer rudte nach Gratenfee an ber Pegnis vor, um bier Berftarfungen an fic au gieben, aber bes por biefe anlangten, überfiel am 28. Dat Banus bie Bafern, folug fie ganglich unb eroberte gleich barauf Rothenburg. Billars bezog zwifden Lauingen unb Dillingen am linten Donaunfer ein Lager, bas er vers fcangen ließ, und ber Rurfurft brach am 14. Juni mit 15,000 Dann von Dunchen nach Tyrol auf. Die Beftung Rufftein fiel nach turger Berennung burch einen Bufall in feine Banbe; ber Commanbant ber Feftung wollte namlich bie Borftabte ab. brennen laffen, wodurch aber auch bie Stadt in Flammen gerieth, Die felbft bas Solos ergriffen und 2 Dulvermagggine in bie Buft fprengten, woburd ein Theil bes Balles mit einfturgte. Diefen Umftanb, und bie allgemeine Unordnung benutten bie Baiern und erfturmten bie Stadt, ohne nur einen Schuß gethan ju haben. 2m 28. Juni fiel auch bie Bergfefte Rothen. berg in feine Banbe unb 2 Tage barauf jog ber Rurfurft triumphirenb in Insbrud ein, wo er fich als Grafen von Aprol bul. bigen ließ. Aber bier war fein Glud auch gu Enbe. Gin Detachement, bas er nach Brie ren vorausfendete und bem er mit ber Mr. mee folgte, wurde faft gang von den in Aufftand greathenen Bergbewohnern ber-

nichtet, fein Sauptcorpe felbft, mit bem er nach bem Brenner vorruden wollte, von allen Geiten beunruhigt, angefallen und fo jum Rudjuge genothigt. Diefer mar nicht leicht, benn auch in feinem Ruden batte fic bas gange Band erhoben, und fo mußte er unter fortmabrenden Rampfen marfcis ren, und ale er am 23. Juli mieber in Inebrud antam, mar feine Armee bis auf bie Balfte gefcmolgen. Der Rurfarft raumte hierauf gang Eprol bis auf Ruf. ftein, benn auch hall u. Rothenberg fielen fonell wieber in bie Banbe ber Ene voler, und eilte, nachdem er in Munchen fein heer verstärft hatte, nach der Donau, um sich mit Billars zu vereinigen. 3 Baiern hatte sich während bes Kurfürsten Unternehmen gegen Eprol, ble Loge ber Saden geanbert. Das Solidiche Corps, fruber burch Entfenbungen nad Ungarn gefdmacht, war jest burch 8000 Danen verftart, und hatte unter bem Commanbo bes banifden General Reventlow Sanbau an ber 3far und Bilshofen an ber Donau erobert; Umberg wurbe von Bobmen aus burd ben General Berville bebrobt und an ber Donau batte ber Martgraf von Baben ein Deer von 50,000 Mann gefammelt unb Dunbertlingen befest, wo aber am 81. Muguft ber faiferliche General Latour bon bem frangofifden General Legal ges fchlagen murbe. Der Martgraf von Baben lief ben General Styrum mit 20,000 DR. in einem feften Bager bei Bausheim fteben, ging bei Chingen über bie Donau, befeste in ben erften Sagen bes Geptembers Muges burg, bas von ben Bafern bebrobt murbe, und brachte fo ben Marfcall Billars swis fichen fic und Storums Corps in eine bocht miftliche Lage. Der Lettere brach am 18. Geptember nach Donauwerth auf, um biefe Stadt burd Ueberrafdung ju nehmen, ba aber fein Plan an bes Feinbes Bachs famteit icheiterte, fo tehrte er um, um lars benuste biefen unbefonnenen Streich aufs Befte. In ber Racht vom 19. jum 20. ging er mit bem Gros ber frangbiliche bairifchen- Urmee bei Donaumerth über bie Donau, mabrend ein anberes Corps von 12,000 Dann fie bei Dillingen überfdritt. um fo Styrums Corps von allen Seiten anjugreifen. Done ein fur ibn gladliches Rifverftanbnis mare er verloren gemefen, fo aber griff b'uffon, ber bie 12,000 grans gofen befehligte, ju frub an und murbe gefchlagen, bevor bie Bauptarmee bran mar. Als barauf der Rurfurft unb Billars am 20. September ben General Stya rum gwifden bodftabt u. Blenbeim angriffen, wurde biefer zwar gefchlagen, verlor fammtliches Bepad, 87 Ranonen u. 6000 Mann, fonnte fic aber boch nach Rurnberg jurudzieben. 2 fachfifche Ba-

taillons batten burd ausbarrenbe Zapferfeft bie Armee vom ganglichen Berberben gerettet, und ber gurft von Deffau mit feinen Preugen fich bei berfelben febr aus. gezeichnet. Durch biefen Gieg batte no bie Lage ber Sachen ganglich geanbert; Billars und ber Rurfarft batten bie Dberhand erhalten, und alle Belt erwartete jest eine entidetbenbe Schlacht gegen ben Martgra-fen, bie aber burch bes Rurfurften von Baiern Unentichloffenbeit unterblieb. Bub. wig von Baben bezog Binterquartiere in Schwaben; bie frangofch baieriche Armee befeste Memmingen, eroberte am 18. Ros vember Rempten und am 14. December Mugsburg, bas von bem öftreichifden Ge-neral Bibra mit 6000 Mann vertheibigt Billars aber, über bie Un. morben mar. entichloffenbeit bes Rurfurften ergurnt, verließ bas Deer und tehrte nach granfreich gurud: Dar Emanuel eroberte am 9. 3a. nuar 1704 Paffau und beendigte fo biefen thatenreichen Felbjug. Mis ber Marts graf von Baben, Billars folgenb, nach Baiern gezogen war, batte ber Bergog von Burgund ben Dberbefehl über bie frangofie fche Rheinarmee erha'ten, bie 30,000 IR. gabite und beftimmt mar bie Unternehmungen bes Rurfürften unb Billars ju unters ftågen. Statt beffen hatte er Mit . Breis fac breannt und am 6. Geptbr. erobert, morauf er mit ben erfochtenen Borbeeren aus frieben nach Berfailles jurudtehrte u. ben Oberbefehl in Tallarbe Banbe legte, Diefer ging bet Rebl uber ben Rhein gurud, eroberte bie Binien bon Speier unb Reue ftabt an ber haart, bie fowach befest mas ren, und erfchien am 13. Octor. 1705 por ganbau, bas ber taiferliche General Friefe mit 4500 Mann befest hfeit. Diefe wichtige Feftung ju entfehen, ftrengte bas Reich alle Rrafte an, um ein heer ju verfammeln, und auch die Rieberlande fenbeten ben Erbpring von Beffen mit 12 Ba. taillonen u. 29 Getabronen gu biefem Bebufe nach bem Oberrbein. Diefe Eruppen. bie oft auf Bagen transportirt murben u. taglich 6 Meilen gurudlegten, erreichten am 13. Rovember Speier, unb vereinigten fic bort mit ben teutschen Reichstruppen, bie ber Graf bon Raffau Beildurg befeb-ligte. Aber auch Tallarb erhielt Berftar, tung und griff am 15. Mittags ben Erbpringen von heffen und ben Grafen von Nafiau unvermuthet unweit Speier am Speierbache an, jogte die Reichstrup-pen auseinander und zwang auch die Hollanber, nach tapferem Biberftanbe jum Rudluge. Best mar Canbau's Schidfal entichieben; biefe wichtige Feftung mußte am 19. Rovember aus Mangel an Dulper und Bertheibigern eine Capitulation eingeben, in ber ber Befatung freier Abjug bemil. ligt murbe. Die Frangofen und ihre Geg.

ner bejogen nun auch bier Binterquartiere. C. In Italien. Benbome, ber Ober. befehlshaber ber frangbfiden Urmee in Stalien, batte gleich ju Anfang bes Sabres Berffello einschließen und bombarbiren laffen, bas ibm aber 6 Monate lang rubms I'den Biberftanb leiftete. Gr fethft nabm fein Dauptquartier in St. Benebetto unb ließ bem feften Bager ber Deftreicher gegenaber, ebenfalls Linien anlegen. Der Pring Eugen war nach Bien gereift, um in Perfon Berftartung far fein Deer gu verlan, gen, an feiner Stelle befehitgte jest Graf Stahremberg baffebe und behielt aud mabe rend bes gangen Jahrs ben Sbertefebl. Dbgleich bie Raiferlichen nur 30,000, bie Frangofen aber 55,000 Mann fraet mine, fo lefftete bod Stabremberg überall ben entichloffenften Biberftanb. Ceine Stellung, mit bem Ruden an bas papftliche mentrale Bebiet gelehnt, por fic bie Gecchia und jur rechten Geite ben Do, gemabrte ibm manden Bortheil, und wirfito gelang ei ibm bie Berfuche Benbome's gegen feine Stellung alle jurudjuweisen. Go foing er am 9. Juni einen Angriff auf Monte Molino ab und fiegte bei ginale aber Albergotti, ber abgefchicht mar, biefen Plat au erobern. Benbome, ben wieberbolte Befehle nach Aprol riefen, mo ber Rur fürft von Baiern eingefallen war , ftand enblich von bem Berfuche, Stabremberge Lager ju bezwingen, ab und menbete si mit feiner Dacht gegen Berffello, bas me gehungert wie es war, am 26. Juni in ergeben mußte. Darauf trat er mit 10,000 Diann feinen Marich nach Eprol on, ging auf beiben Geften bes Garbafees bin u. er. fdien ju Enbe Juli an ber Grenge Eprois und ju Unfang Augufts vor Arients Mauern. mabrenb Abtheilungen feiner Armee bie Bera. fcbloffer bes Banbes einfchloffen. Erient, nach after Art befeftigt, murbe trop bem, baf es 4000 Dann Befahung batte, nicht langer haben wiberfteben tonnen, wenn es Benbome formlich batte belagern tonnen, aber eben follte bie Belagerung beginnen, ols er nad Stallen gurudberufen murbe. Dier namlich mar eine große Beranberung eingetreten, inbem Bictor 2mabeus (f. b.) von Savonen mit ben Frangofen ger brochen und fich fur ben Raifer ertlart hatte. Diefer Furft vertannte nicht, bas es um feine Unabhangigleit gefdeben frin wurbe, wenn fich bas haus Bourbon jenfeit ber Alpen feftfeste, unb ba ibm bie Bundesgenoffen außer einem monatifden Bulfegelb von 80,000 Rronen u. bem Dbere befehl über bie Armee von Stalien, bie fie um 20,000 DR. vermebren wollten. Monte ferrat, Mantua, Meffanbria, Balencia u. f. m. anboten, fo ging er auf biefe Borfolage ein u. erflarte fich gegen bie Frans gofen, eben als Benbome in Aprol einge-

radt mar. Diefer trat nun ben Radmarfd aus Torol an. 3m Bager por Benebetto wieber angetommen . ließ er am 29. Gept. bie piemontenifden Truppen entwaffnen, bie Offigiers gefangen nehmen und bie Golba. ten unter bie frangofifden Regimenter fte. den, eine Magregel, bie nur bagu biente ben Born bes Bergogs noch mehr gu ref Ben, ber nun fogleich alle Anftalten traf, um fo viel Truppen als moglich gufam-mengubringen. Run ruckte Benbome gegen Piemont, Teffé von Frankreich aus gegen Savogen vor, mahrend Ludwig XIV. den Bergog mit seiner Rache bedrohte und 24 Stunben Bebentzeit gab, fich eines Bef. fern ju befinnen. Bictor Amabeus, burch biefes Benehmen noch mehr erbittert, trat nun ber brobenben Gefahr ungeachtet am 25. October formitch bem Banbniffe gegen Frankreich bei, lies alle Franzofen in feisnen Staaten verhaften, bewaffnete feine Unterthanen unb forberte feine neuen Bunbesgenoffen gur Bulfe auf. Diefe that ihm Roth, benn Teffe eroberte gang Cavopen, bas fefte Montmelian ausgenommen, unb Benbome bemächtigte fich ber hauptfachlich. ften Plage in Piemont; blos bas Wetter und bie Anhanglichteit ber Unterthanen machten es bem bergog möglich bem Feinde bis gur Antunft ber taiferlichen Armee Bis berftanb ju thun. Buerft ließ General Stahremberg 1700 Refter nach Piemont aufbrechen, von benen aber nur 1000 ihr Biel erreichten, ba ber Reft bei Gt. Gebaftian bon ben grangofen abgefdnitten murbe. Diefer Ungludsfall trieb aber ben oftreicifden Obergeneral nur befto mehr an, fein Doglichftes gu thun, um biefem wichtigen Bunbesgenoffen gu bulfe gu tom. men, und ba bie überlegenen Frangofen im Befice aller Communicationswege nad Dies mont maren, fo martete er, bis fie thre Binterquartiere bezogen batten, lies ben General Trautmanneborf mit 12,000 DR. in Miranbola und Oftiglia gurud, unb brach mit 18,000 Mann am 25. December vom Ufer ber Secchia auf, jog am Do bin und vereinigte fich, trot aller Bemubungen Benbomes ibn aufzuhalten, am 18. 3an. 1704 bei Canelli mit bem Berjoge, ber ibm mit 20,000 Mann entgegenmaridirt mar. Benbome raumte nun Afti und Montfers rat wieber und fahrte feine Eruppen in D. Portugal bie Binterquartiere. triet bem Bunbe gegen Lubwig XIV. bei. Seetrieg. Die im Jahre 1702 mifgladte Expedition gegen Cabir patte die Seemächte vorsichtig gemacht; man sah ein, daß, wenn sie von Erfolg fein follte, sie von Portugal aus ge-leitet werden mößte und so teat man mit bem Ronig Peter II. von Portugal in Une terhandlung. Englifde, nieberlandifde u. bftreidifde Bevollmadtigte fanben fic in

Biffabon ein, bas auch ber Sammelplas ber fpanifden Ungufriebnen mar. Dier befanben fich ber Graf von Melgar, Abmirante von Caftilien, ber bergog von Moles und viele andere Große, bie alle ihre Reichthumer mit aus Spanien genommen hatten ; ber Ginfluß, ben Philipp V. ben Frangofen geftats fete, mehrte taglich bie Babl ber Unbanger ber bftreichifchen Partel. Durch bas Bures ben ber Gefanbten und bie Boripiegelung ber spanischen Granben, bag bas Ronige reich Spanien leicht zu erobern sei, ließ sich Peter II. bewegen, bem Bunbe gegen Frankreich beizurreten, Mm 16. Mai 1703 willigte gein den Granbend Carl willigte er ein ben Ergbergog Rarl als Ro. nig von Spanien anguertennen, ibn in feine Staaten aufgunehmen und ein heer von 28,000 Mann gu feiner Dulfe aufauftellen. Dagegen follten ihm bie Grengftabte Bas bajog, Albuquerque, Baleneta, Alcantara in Eftremabura, Bigo, Guarda und Tup in Gallicien u. ein beträchtlicher Lanbfteich in Amerita, norblich bom la Plataftrom, Der neue Ronig pon abgetreten merben. Spanien follte bie Tochter bes Ronigs von Portugal beirathen, bem überbies bie Gees machte jur Unterhaltung von 18,000 DR. Subfibien berfprachen. Rachbem biefes Bundnis abgefchloffen war, entfagten Beos pold und fein Sohn Jofeph jebem perfonlichen Unfpruch auf bie fpanifche Rrone u. Rarl murbe in Wien als Rarl III. feierlich jum Ronig von Spanien ausgerufen. Bon allen gegen Frant. reich verbanbeten Dachten anertannt, perließ ber Ergherzog Teutschland, über holland nach England, fciffte fic auf ber Riotte bes englischen Abmirals Roofe nach Sifton ein (17. Februar 1704) unb ftieg im Marz 1704 bort ans Land. Obs gleich bier feine beftimmte Braut geftorben war, fo batte fic Peters II. Gefinnung boch nicht geanbert u. ber Ronig von Portugal vereinigte feine Dacht mit ber feiner Bunbegenoffen, um bem Saufe Bourbon bie Tpanifche Rrone ju entreifen. Seetrieg murbe in biefem Sabre obne allen Erfolg geführt, obgleich England u. Bolland große Summen auf bie Musraffung ihrer Flotten vermenbet batten. Die große brittifche glotte unter Roote verfucte im Juni umfonft eine Banbung an ber Befts tufte Frantreichs und tebrte im Juli uns verrichteter Sache nach St. Delena gurad, mo ibre Station mar. Gine anbere made tige Rlotte von 58 Binienfchiffen, vielen Fres gatten, Branbern zc. führte ber brittifche Abmiral Shovel und ber hollanbiiche Abmital Allemonbe querft nach Portugal und von ba nach Reapel, bas fie ju erobern hofften, ba eine gegen Spanfen feinblich gefinnte Partei mit ihnen einverftanben war. Aber auch fie tehrte im November, obne irgend etmas ausgerichtet ju haben,

nach ben englifden und bollanbifden Safen Bu Enbe bes Jahre gerftorte ein surnd. furchtbarer Sturm ben Englandern u. Sol-lanbern gegen 20 Schiffe. Frantreichs Geenacht log rubig in bem Dafen von Breft, und begnägte fic, burch fleine Gefcwaber und Caper ben hanbel feiner Gegner ju fibren. V. Ereigniffe im Jahr 1704. A. In Ungarn und Zeutschland. Erod ber neuen Feinde, die gegen Lubwig XIV. aufgeftanben maren, befanben fich bod Leopolbs Angelegenheiten ju Anfang bes 3abres 1704 in einer beanru. Geine Armee in Sta. bigenben , Bage. lien tonnte fic ber grangofen nur mit Dabe ermebren; ein frangofild batrifdes Deer mar in Bereitschaft, burch Baiern ins Bers feiner Erbftaaten einzubringen, Daffau mar icon pon ben Reinben befest, und eine Bereinigung ber ungarifden Infurgenten mit Dar Emanuel febr ju furche Der größte Theil ber ungari'den Magnaten, unwillig uber bie Errichtung eines erblichen Ronigreiche, über neue Proteftantenverfolgungen, gefehmibrige Mushe. bung von Aruppen und Auflegung willtubr. lider Steuern, batte nur auf eine gunftige Belegenheit gewartet, um bas bftreichifde Jod abzuwerfen. Jest, ba bie Frangofen u. Batern fiegreich waren, brachen bie Un-gufriebennen los; Frang Leopold Racoczy (f. b.) batte fic aus feiner Gefangenfcaft in Reuftabt ju befreien gewußt, 14 3abr in Polen gelebt, u. befeste jest an ber Spise von 20,000 Mann Ungarn. Er batte guerft Ralo u. Comilo, bann Boinoch, Total u. bie Beftung Erlau erobert, und bas Feuer bes Aufruhre über Siebenbargen verbreitet. Seine Unterbefehishaber waren nicht mins ber gludlich: Berdeny (f. b.) hatte in Dberungarn Scepus und Leutich genommen, Reubaufel blodirt und Streifparteien bis Mabren und Deftreich vorgefcidt; mit ibm hatte fic Caroly vereinigt, ja felbft Simon Forgat, Graf von Borfob, ein talferlicher Generallieutenant, verließ bie bftreichifchen Dienfte, um fich mit ben Infurgenten ju vereinigen, auf beren Seite auch ber Reffe bes Palatins Efterhagy mar. Diefer unerwartete und allgemeine Aufftanb hatte ben wiener bof in bie größte Berles genheit gefest. Der Felbmarfcall Beifter ichidte Truppenabtheilungen in bie fublic von ber Donau gelegnen Wegenben, u. ber Seneral Schlid wurbe mit einem Theile ber Befahung von Paffau abgerufen, um ben Rebellen bes norblichen Ungarne bie Aber biefe gerftreuten Spige ju bieten. Corps maren ber Rraft ber Ungarn nicht gemachfen und beibe Benerale mußten fic, ber eine nach Presburg, ber anbere in bie Begenb von Bien guruckjieben, um biefe Sauptftatt ju beden. Der Raifer fab fic genothigt mit ben Infurgenten in Unter-

hanblung gu treten, aber fore Rorberungen waren theils wirtlich ausschweifenb, theils fchienen fie bem Raifer fo, und bie Unter-hanblungen gerichlugen fich wieder. Die Ungarn batten fic ber llebergange über bie Donau, bie Morava und ben Baag ver-fichert, und mit ben Frangofen einen Angriff auf Bien verabrebet; Caroly ructe im Juni 1704 an ber Spige eines ungari ichen Corps por und verbreitete in ber Dauptftabt einen folden Schreden, baf viele Einwohner bie Bludt ergriffen, und ber Ronig Joseph Schangen aufwerfen lies, um bie Borftabte ju vertheibigen. Muf ben Rath bes Pringen Gugen fammelte Leopolb I. feine Sauptmacht in Teutichland, um ben Frangofen eine Bereinigung mit ben Ungarn unmöglich ju machen, und bat auch Martborough ibn ju unterftugen. Da Gebeimhaltung biefen weitfdichtigen Plan allein gelingen maden tonnte; Dartho. rough aber bie Inbiecretion ber Dols lanber fürchtete, fo befchloß er biefe gang aus bem Spiele gu laffen u. blos mit ben Aruppen ju operiren, bie im brittifden Golbe fanben. Er rief alfo 10,000 Mann, bie am Rhein ftanben, gurud unb inbem er fich ftelte, ale wolle er ben Telbgug an ber Mofel eröffnen, ging er im Dai mit 15,000 Mann, bie er bei Maftricht gefammelt hatte, swifden Benlo u. Ruremonbe über bie Daas und gelangte am 25. Dai nach Robleng, von wo aus er nach Maing mar'chirte. Leopolbe Lage wurde immer gefahrlichers 15,000 Frangofen maren, ab ler Bemuhungen bes Markgrafen von Bo ben es gu verhinbern ungeachtet, burd tit Engpaffe bes Somarzwalbs in Baiern ein gebrungen und hatten fich mit bem Rurs fürften Dar Emanuel vereinigt, ber nun mit 40,000 Mann ein Lager gwifden ber Iller u. Donau bezog, mabrent ber Rar-fcall Sallard mit 45,000 Mann am Rhein fanb, um nach ben Umftanben entweber an bie Mofel gegen Mariborough ober nad Baiern ju marichiren. Der Markgraf von Baben ftanb mit 25,000 Mann bei Blaue beuern und hatte ein fcmaches Corps bei Stollhofen jur Beobachtung Zallarbs jurudgelaffen. Bu ber Beit als Martborough feinen Marfc antrat, hatte Gugen ben Dberbefehl am Rhein übernommen. Der Marich Mariboroughs, ber unterwegs nod 10,000 Mann an fich gezogen und auch ble Sollanber bewogen batte, tom einen Theil ibrer Eruppen ju überlaffen, fette Bubwigs XIV. Belbberren in Berlegenheit. Det Maridall Billerei maridirte guerft bom Dberrhein nach Bothringen und febrte bann babin gurud, ale jener von Maing ans bei Philippsburg eine Brude über ben Rhein ichlagen ließ unb fo Lanbau zu bedroben fchien. Auch Sallarb ging bet Altenbeim aber ben Rhein, um fich mit Billerof zu

pereinigen, wenn bie Berbunbeten Glias ober Bothringen angreifen follten. Ren Mains aus wendete fic Marlborough nach Babenheim, ging bort über ben Dectar und auf bem gerabeften Wege burch Butemberg nach Laufen, überschritt hier ben Redat noch einmal und hatte im Juni mit Eugen eine Busammentunft in Mondetsbeim, wo fie ben Plan bes Felbjuge vers Rurg barauf trafen bie beiben abrebeten. Relbherren in Deppac mit bem Martgra. fen von Baben jufammen, ben fie ebentalls bewogen, threm Plan beiguftimmen. Dan feste feft, bag Gugen mit 23,000 Mann bie Binien von Stollhofen vertheibigen und beobachten folle, mabrend ber Martgraf und Martborough in Baiern einbringen follten; Gugen reifte barauf gu feis nem Deere, ber Martgraf in fein Lager gurud u. Mariborough feste feinen Marich fort. Um 22. Juni vereinigte fich Dart. borough bei Befterftetten mit bem faiferl. Beere unter Eugen, unb nachbem ble beiben Dberfelbberen überein. getommen waren, ben Dberbefehl abmed. felnd einen Tag um ben anbern ju führen, trafen fie alle Unftalten, in Baiern eingus Der Rurfürft batte bei ber Annas berung biefes Deers ein mobibefeftigtes Pager bei Dillingen bezogen, und ben Telbe marfchall Arco abgefchidt, um mit 15,000 Mann bie Doben auf bem Schellenbers ge gu vertheidigen, welche bie Strafe von Morblingen nach Donauwerth beden. Um 2. Juli griff Mariborough, ber biefen Zag ben Oberbefehl führte, bie Berichangungen in ber gront an, erftarmte fie nach tapferm Biberftanb und zwang ben Grafen Arco nach einem Bertufte von 5000 Mann und allen Gepäcks und Gelchüges jum Rückzug über ble Donau. Martborough folgte ihm burch die banische Reiferet verstärtt, die ben Tag nach dem Gesechte zu ihm fies, ging am Bech binauf, ficherte feine Coms munication burch bie Ginnohme von Reu-burg, Rain, Aicha und Briebberg, ung awang ben Rurfurften, fein heer bis unter bie Mauern von Augeburg jurudjugieben. In ber hoffnung, bag ber Rurfürst burch bie brobende Gefahr bewogen werben tonnte, von ber Berbinbung mit Franfreich abgus geben, ließ fich ber englifche Dbergeneral mit ihm in Unterhandlungen ein, u. machte ihm bie portheilbafteften Unerbietungen. Max Emanuel fiften auf feine Borfchlage einzugehen," aber es gefchab nur um Beit ju gewinnen bis Zallarb mit feinem Deere gu feiner Unterftagung berbeigefommen fet. Diefer hatte namlich am 2. Juli mit 51 Bataillonen unb 80 Escabrons (jufammen etwa 80,000 Dann) ben Rhein gwifden Girafourg und Bort Bouis überfchritten u. war am 16. bor Billingen eridienen, bas er jur Dedung feines Rudens erobern Encyclop, Borterb. Ginundzwanzigfter Bb.

mollte. 6 Zage verfcmenbete er por bie. fer fleinen Feftung, beren Commandant, von Gugene Unnaberung unterrichtet, fie tapfer vertheibigte, und als er nun felbft bie Dachricht erhielt, bag Ergen bie Bieler Einlen mit 18,000 Mann verlaffen babe, um ihm ju folgen, ale er ferner bie Roth ertannte, in ber ber Rurfurft von Bafern fdmebte, ba bob er am 22. Juli bie Be. lagerung auf und rudte in Gilmariden ge-gen Augeburg. Ale Mar Emanuel biefes erfuhr, brach er bie Unterhanblungen mit ben Berbunbeten ab, jum großen Schaben feiner Unterthanen, bie nun von ben Allier. ten aufe Graufamfte bebanbelt murben. Streifcorpe burchjogen überall bas Bant, plunderten bie Stabte, verbrannten bie Dorfer, mighandelten bie Ginwohner und trugen bie Schreden bes Rriege bis in bie nachften Umgebungen von Baterns Baupts flabt. Mariborough bezog ein feftes Lager bet Rain, ber Martgraf von Baben belas gerte mit 20,000 M. Ingolftabt. Sals lard aber burchjog mitreifenber Schnelligfeit ben Schwarzwalb, ging am 80 Juli bet ulm über bie Donau und vereinigte fich. am 4. Aug. bei Augeburg mit bem Beere bes Rurfurften. Rach biefer Bereinigung befolof Dar Emanuel wieber bie Offenfive ju ergreifen und ging bei Dillingen über bie Donau jurud. Er hoffte entweber ben Pringen Gugen, ber am 4. Muguft bei Dunfter an ber Donau mit 18,000 Dann angetommen war, ju überfallen unb ju vernichten, ober boch beibe Beere gu trens nen und gur Raumung von Baiern ju bewegen, wenn er ihnen bie Berbindung mit ben Gegenben abicuitt, aus benen bipre Lebensmittel jogen. Aber biefer Plan icheis terte ganglich an ber Schnelligfeit u. Bors ficht feiner triegstundigen Gegner. Marl. borough folgte namlich ber Bewegung bes Aurstuffen, ging am 10. August plohing über ben bech und bie Donau und verei-nigte sich am folgenden Tage bei Muntter an ber Donou mit Gugen, ber mit bem Gros feines Corps bier ftanb u. ben Schel. lenberg burch einen Theil feines gupvolts batte befegen laffen. Um bie Belagerung von Ingolftabt ju beden, befchloffen bie beiben Belbherren bie fefte Stellung bei Dochftabt ju befegen, aber bie frangofifche balrifche Armee war ihnen juvor getom. men und hatte fic an bem Dete feftgefest, wo im vergangenen Sabre Styrum von Billars gefdlagen murbe. Da es ben Berbunbeten an gourage fehlte, und Marfdall Billerot ein betrachtliches Corps bom Rhein ber ine Burtembergifde vorgefcoben batte, fo muften fic Gugen u. Dartborough gur Schlacht entichließen, bevor ber Rurfürft fein lager noch fefter verfchangte. Um 15. Auguft tam es bei Blenheim u. Soch. fabt jur Schlacht; bie Stellung ber fran-

gofifch : bairifchen Urmce war febr gefcont borough that ber Berfolgung aber ju weit ausgebehnt; in ber Front wurte fie burch einen Cumpf gebedt, ben ber hafeibach bildet; ber rechte glugel, ben Tallarb befehligte, lebnte fich an Blenheim, ber linte, aus Frangofen und Batern beftebenb und bon bem Rurfurften und bem Marfchall Marfin commanbirt, reichte bis Lugingen; por bem Centrum lag bas Dorf Obertlau, bas fo wie Blenbeim befeftigt war. Die Infanterie ftanb in 2 Binien, fo bağ bie erfte Bienheim und Dberflau un. terftugen, im Rothfall auch vertheibigen tonntes bie Cavallerie bielt auf einem fanf. ten Abhang binter beiben Dorfern und nach Bugingen gu, fo bag fie überall mit Bor-theil gebraucht werben tonnte; 90 Kanonen maren ber ber Front bin aufgepflangt. Begen biefe Stellung rudten bie Berbunbeten beran und bilbeten ihre Solachtorbnung, fobalb fie am Rand bes Cumpfes angetom. men waren. Ihr ganges heer betrug nur 52,000 Mann unb fubrte blos 60 Ranonen, aber es mar an Cavallerie bem frangofifch. bairifden überlegen. Gugen führte ben rechten glagel an, Mariborough, ber aus feinem bes bas Centrum und ben linten Flugel bilbete, bas erftere, General Cutts Stuger blotte, das ergete, General Aufts ben linken Flügel; Marlborough befehligte das Gange. Die Schacht begann mit ei-nem Angriff auf die beiben verschangten Borfer, aber die Englander wurden von Bienheim, in bas Sallarb 12,000 Rerne truppen geworfen batte, blutig gurudge-wlefen und in bie Gumpfe gurudgetriebens ebenja mifgludte ein Angriff auf Obertlau. Ale ber Marlborough bemertte, daß bie feinbliche Linie burd bie ftarte Befebung ber beiben Dorfer fetr gefdmacht mar, fo faßte er ben Entfolus ihr Gentrum gu burdbrechen; er lief alfo bie Dorfer burd Infanterieabtheilungen beobachten und ging mit ber gangen Cavallerie und bem große ten Theil bes gugvoll's burch bie Gumpfe. Eine Kanonentuget tobtete fein Pferb, er führte die Coloune ju Fuße an, bis ihm ein anberes gebracht warb und tam unaufs gehalten über ben Sumpf, ob es gleich ben Brangofen nicht fo fower batte werben tonnen, ihnen ben Uebergang gu vermehrens aber Zollarb, fagt man, wollte einen Theil ber verbunbeten Armee herüberlaffen, um ibn befto gewiffer gu vernichten. Maribo. rough warf bie Cavallerie ber grangofen über ben Saufen, u. als nun auch fein guß. volt ben Gumpf burdmatet und fich jenfeit beffelben geordnet batte, fo waren alle Unftrengungen ber Frangofen umfonft, um fie wieber jurudjumerfen. Das frang, Centrum murbe burdbrochen, bie Trummern ber Canal. ler'e nach ber Donau gejagt, bas Fusvoll gufammengehauen u. gefangen, Sallard felbft fiel in bie Banbe ber Feinbe, als er bemabt war, bie Bludtlinge ju fammein.

Marl.

Ginhalt, fclos bas Dorf Blenbeim eng ein, und wenbete fich nach Obertlau, um bie Corps bes Rurfürften und Marfins in bie recht: Blante ju nehmen u. fo bem Pringen Engen, bem bie fcmerfte Mufgabe geworben mar, bie Blutarbeit ju erleichtern. rechte Flagel ber Berbanbeten, viel fomi. der als ber ihm entgegenftebenbe linte bei Beinbes, mar nur mit Mabe uber ben Sumpf getommen unb hatte ben Spett ber feinblichen ginten angegriffen, welcher gwi-fchen Dbertlau u. Bugingen aufgeftellt war; sweimal gurudgeworfen, hatte Pring Gu-gen fein Corps zum brittenmale perisnich zum Angriff geführt und fich fo weit vorpewagt, baß er faft von einem batrifden Dragoner getobtet worben mare. Much bies fer Ungriff führte ju teinem Refuttate, u. Gugen mußte fic begnugen, ben Rurfürften und Marfin fo in Echach ju baiten, bas fie bem Marfchall Sallard feine Dulfe fenben tonnten. Best, ale ber rechte Flagel ber Frangofen gefdlagen war, und Darb borough in ber rechten Flante bes Rurfar ften vorbrang, raumte biefer Dbertlau m. Eugingen und trat, von Gugen bart gebrangt, ben Rudzug burch ben bochftabter Sumpf nach Dillingen an, alles Cofous und Gerad jurudlaffenb. Darauf wendete fich Mariborough und Gugen ber-Darauf eint gegen Blenbeim, um bie bort einze-ichloffenen Truppen ju bezwingen. Diefe 12,000 Mann, ber Rern bes frangofifcher Bufvolte, furchtbar eingeengt und ritt Raum genug habenb fich in Schlachtert nung gu ftellen, faben nichte als Tob ober Befangenicaft vor fich; ihr Anführer Sie rambault batte fich in bie Donou gefturgt, um ju entflieben, aber bie Bellen hatten ibn verfchlungen, mebrere Offiziere, ble feinem Beifpiele gefolgt waren, iheilten baffelbe Boos. Lange überlegten bie Fuhrer, mas au thun fet, bie Truppen gerbrachen ibre Gewehre, gerriffen die Fahnen und ers gaben fich endlich auf Mariboroughs und Eugens dringende Borfiellungen, Der Berluft ber frangofifch = balerichen Armee mor ungeheuer; gegen 40,000 M. waren tobt, verwundet ober gefangen; alles Gefcig, 800 Rahnen und Stanbarten, die Bagage und die Rriegstaffe sielen in die Bande der Sieger, bie biefen Sieg mit 4000 Tobten u. 7000 Bermunbeten ertauft hatten. Der Rurfurft und Darfin jogen mit bem Rek ihrer Truppen nach Ulm, wo fie ein Lager bezogen und bie Befagungen von Mugeburg, Memmingen, Rempten, Biberach und an. berer fomabifden Stabte eilig an fic gegen. Dachbem Dar Emanuel burd eine, im hauptquartier ju Baiblingen am 17. August ausgestellte Urfunde feiner Gemab. lin bie Regentichaft bes Rurfürftenthums übertragen batte, feste er ben ERuctjug

nach bem Rheine fort. Die Berbunbeten batten mabrenb ber Beit bie berlaffenen Stabte in Schwaben u. Bafern befest unb exichienen am 22. Muguft vor Ulm, wo fich auch ber Martgraf von Baben einfanb. In einem Rriegerathe tam man überein, bem gefchlagenen Beinb an ben Rhein gu folgen und UIm ju belagern, bagegen bie Bela-gerung von Ingolftabt in eine Blotabe gu gerung von Ingeried wer illm 20,000 vermanbeln. So blieben vor Ulm 20,000 Wann unter bem General Ahungen und vor Ingolftadt 5 Cavallerleregimenter unter bem General Aufles gurud, während ber übrige Theil die der Derei in verschiedenen Colonnen ben Marfch nach bem Rheine am 27. August antat. Illm ergab sich übriger in der der Bestehen ber Bestehen bei Bestehen Bestehen bei Bestehen Bestehen Bestehen bei Bestehen Bestehe Bestehen Bestehe Bestehen Bestehen Bestehen Bestehen Bestehen Bestehen Bestehe Bestehen Bestehe Bestehen Bestehe Bestehen Bestehe Bestehe Bestehe Bestehe Be 27. Muguft antrat. IIIm ergab fich ubri-gene ichen am 13. Gept., unter ber Bes bingung, bag bie Befagung nach bem Rhein gurudtebren burfe , und Thungen eilte bem Beere nad, bas an Frankreichs Grengen angetommen, bei Philippeburg über ben Rhein gegangen und im Gliaß eingebrungen war. Der Mattgraf von Baden bela-gerte mit 15,000 Mann Canbau, ju ibm frieß auch bas Thungenfche Corps; Darl. borough und Gugen ftanben bei Beiffen. burg, um bie Belagerung Banbaus gu beden. Maridall Billerol hatte bie Trummern ber gefchlagenen Urmee bei Donauefchingen aufgenommen und fich mit ihr an bie Motter gurudgezogen; in biefer Stellung blieb er unbeweglich, ohne einen Berfuch ju Can-bau's Rettung zu wagen, bas von bem General Laubanie mit 7000 Mann glor. reich vertheibigt murbe. Um 1. Detober murbe bas Feuer gegen feine Berte u. bie Stadt begonnen und bamit bis gum 23. bie Breiche gangbar u. im Bager ber Berbunbeten alles jum Sturm bereit, als Lau. feit einigen Zagen vermunbet unb ber Mugen beraubt, eine Capitulation ab. folog, ber gu Folge bie auf bie Balfte geichmolgene Befagung am 26. Dovbr. nach Strafburg abmarfdirte und Banbau bem Martgrafen übergeben murbe. Doch bor Ban. bau's Fall batte fic Mariborough gegen bie Mofel u. Saar gewendet; mit 12,000 M., hatte er am 26. Oct. Weiffenburg verlas fen, war über ben bunberud gegangen u. hatte Trier ohne Schwertichlag erobert; bierauf ließ er Trarbach burch ben Erb. pringen von Beffen einfoliegen, übertrug ben Generalen hompeich und Ronelles ben Dberbefehl im Rurfürftenthum Erler, und tehrte fur feine Perion nach Beiffenburg jurud. hompefch ließ Trier befestigen, u. betam burch lieberrafchung Saarburg in feine Gewalt. Erarbach bingegen wehrte fich vortrefflich u. fiel erft nach einer fechs. wochentlichen Belagerung, am 9. Decbr. burd Capitulation in bes Erbpringen Ban-Ein Berfud Gugens , am 10. Dobbr. Altbreifach ju überrafden, miflang bas

gegen ganglid. Rad Canbau's Fall wens bete fic Eugen gurud nach Baiern, um bie Feften biefes Canbes vollends ju bes gwingen. Die Rurfurftin hatte gleich nach ber Rieberlage von Blenheim mit bem Rais fer gu unterhandeln begonnen; fie hatte fich erboten, ftrenge Meutralitat gu beobache ten und alle reichftanbifden Pflichten gu ten und aue reinftanoigen Pitigten ju erfüllen, wenn man sie im Besse der Lan-besregierung und ber Festungen lassen wollte; aber dieser Borschlag wurde zu-rückgewiesen, so wie der die Festungen zu übergeben, wenn man den Besahungen steien Abzug zu dem Heere des Kurfürsten gestatten wollte. Endlich wurde am 7. Dec. eine Uebereintunft abgefchloffen, ber Folge Paffau, Rufftein und alle bairifde Beftungen ben Rafferlichen überliefert, alles Befdug, alle Rriegsvorrathe übergeben und bie baltifden Truppen entlaffen mer-ben mußten. Die Gintunfte bes Canbes mußten abgetreten werden, und blos bie Refibengftabt Dunden, beren Mauern ge-Gben fo anberte fich bie Lage ber fürftin. Dinge in Ungarn ju bes Ratfers Gun. Racocay batte fein Blud verfolgt, Caffovie und Eperies eingenommen im Ros bember Reubaufel erobert und ein Der bon 80,000 Mann aufgebracht, mit bem er im Begriff ftanb Ecopoloftabt ju belagern, ale die einzige Feftung, weiche Deft-reichs Grenze von biefer Gette bect. Aber nach ber Schlacht bei Blenheim mar Leos polb im Stanbe, ben Felbmarfcall Beifter ju verftarten; biefer batte ten General Ca. toly awifchen ber Raab u. ber Donau zweis mal gefdlagen, beffegte bei ber Infel Gdutt ben Beneral Forgas u. enblich am 26. Dec. bel Iprnau ben jum garften von Sieben. burgen aufgerufenen Racocan fetbft. .. Co murbe nun gmar ber Rrieg von bem offrei. chifden Boden weg nach Ungarn gefpielt, aber bennoch murbe ber Raifer burch bie bort noch fortbauernden Unruben abgehalten, feinem Seere in Stalfen Berfiartung jugu-foiden. B. Felbgug in ben Rieber. Landen 1704. Am Schluffe bes Jahrs 1703 batte ein verbundetes Corps bie fran: abfifden Binien bei Baffeige unvermu. thet angegriffen , übermaltigt und gerftort; ein wichtiger Bortheil, wenn er gut bes nugt worden mare, aber biefes gefchab nicht und Billerof ftellte bas Berftorte fchnell Sierauf trat wieder Baffen. mieber ber. rube ein, bie Martborough feinen Bug nach Balern antrat, worauf bie Frangolen, mabriceinlich, um ibn gur Rudtehr gu bes megen, aus ihren Binien hervortamen und bie Stellung ber Mllirten bebrohten. Da aber ber englische Dbergeneral nicht um. brebte, fo folgte thm Billeroi mit 12,000 Mann und übergab ben Dberbefehl ben Ge. neralen Camotte und Bebmar; bie Berbun-

Spanifcher Erbfolgefrieg

beten murben von bem bollanbifden Belbe marfcoll Mubertera befehligt. Mis auch bie Danen bem Buge Mariboroughs folg. ten, fo verließen bie Frangofen noch einmal ibre fefte Stellung, und nun brach auch Auverterg mit feinem Beere, bas noch Auverferg mit feinem Deere, bas noch 40,000 Mann gabite, aus bem Lager von Loon am 1. Juni auf, in ber Abficht, die Berfchanzungen bei Baffeige ju überra. fchen und fich ihrer gu bemachtigen. Reifer unter bem General Dopft hatten biefelben icon befest; aber ber gelbmar. fcall rief fie baraus wieber jurud, weil er bas Blud nicht verfuchen wollte, und als er fpater feinen Rebler einfab und ibn wieber gut machen wollte, war es ju fpat u-bie granjofen hatten fich wieber barin feft. gefest. Gin zweiter Berfuch, fich ihrer gu bemachtigen, ber am 4. Juni unternommen wurde, miflang, ebenfo ein britter, ber am 19. gewagt wurde, und blos an Auver-terge Unentichioffenbeit icheiterte. Zest er-bielt ber Feldmarichall von ben Generals faaten Befeht, Ramur zu belagern, ben er auch vollschrte, ohne aber bie Stadt in feine Danbe zu bekommen; so verging biefer Belbjug, ohne bas weber von Seiten ber Allirten noch ber Frangofen etwas von Bebeutung in ben Rieberlanden vollführt morben mare; bie lettern b'feben fortmab. rend in ihrem feften Bager fteben, und une ternahmen auch bann nichts, als ber Darfcall von Billerot und ber Rurfurft von Baiern mit Berftartung bei ihnen antam, fo febr ber Bestere auch auf einen Berfuch brang, bier bas wieber gu erobern, mas in Teutfolanb verloren worben mar. C. Greigniffe in Italien 1704. Um ben Bergog von Savonen für feinen Abfall ju juditigen, hatte Eubwig XIV. 8 Geere gegen Italien aufgestellt; bas eine, 18,000 Mann fart, mar bestimmt, bie Kaiferliden aus bem Mantuanifden gu vertreiben; mit ben beiben andern follten bie Bergoge von Benbome und Feuillade von 2 Seiten in bie Staaten bes Bergogs von Savopen einbringen. Die Dacht ber Berbunbeten was weit geringer. Das beer, bas, nach Stahremberge Abguge gu bem Bergog, im Mantuanischen blieb, betrug nicht viel über 10,000 DR. und wurde von bem General Trautmanneborf befehligt; bas verbunbete taiferlich : favonifche Dezt gabite blos einige 20,000 Mann, bem Benbome allein 54 Batailone unb 77 Escabrons ente Inbeffen that Bic. gegenzufegen batte. tor Amabeus alles, um fein ganb fo lange als möglich gu fougen; er ließ in feinen Staaten und in ber Someig werben, bei Crescentino am Do ein feftes Bager antes gen und feine Beftungen mit allem Roth. burftigen reichlich verfeben. Muf biefe ma-Mauern follte ber Beind fo lange aufge. Theil bes Deers ans bem Cager von Gres-

balten werben, bis bie beilig verfprochen Bulfe aus Deftreich antommen murbe. Im Anfange bes Feldjugs lachelte ihm auch bis Glud. Bon Suja aus überfiel ein pie montefifches Corps am 27. Marz bie Stan Chaumont an ber Grenge ber Dauphi ne, vernichtete bie bort aufgehauften Bois raibe aller Art, und menbete fich bann gis gen Savoyen, bas feit bem vergangenni gen Savoyen, bas feit bem vergangenen Berbft in ben Banben ber Frangofen mat. Dier entfeste es, burd Truppen, bie bei te, verftartt, bie geftung Dontmelian, bie nen verproviantirt murbe, und befreite bis auf Chambery bas gange fant von ben Frangofen. Balb aber anderte fid bie Scene; Feuillabe rudte wieber vor, bringte St. Remy jurud, fchlog Montmelian wies ber ein, und eroberte nach einer 13tagie gen Belagerung ble Feftung Guja. Anfang bes Marges war auch Bendomt von der Nordfeite ber in die piemontele ichen Staaten eingerudt, hatte ben Berges in fein feftes gager bei Eres centino ju rudgebrangt u. war bann vor bie Feftung Bercelli gerudt, vor ber er am 15. Juni bie Laufgraben eröffnete. Diefe Stabt murbe von bem General Dages vertheibigt, ber 18 Bataillons in ihr befehligte, aber ber Bergog teinen Berfud, fie ju esp fegen magte, fo mußte fie fich am 21. 30l. 1704 ergeben, nachbem bie Frangofen alle Mußenwerte berfelben erobert hatten. Ben hieraus wendete fic Bendome gegen 97-rea, um auch biefe Stadt in feint So walt zu bekommen; gelang ibm biefet, h war feine Communication mit Reuillabe t. ber Dauphine gefichert, ber Bergog von allen Seiten eingeschloffen unb Don bet Schweiz abgefdnitten, aus ber er foremab. renb Retruten bezog. Am 2. Sept. wirbe rend Retruten bezog. Im 2. Gept. wmbe bie Belagerung von Dorea begonnen, bas von bem General Grimpan tapfer vertheis bigt, am 27. Gept. aber bennoch überges ben murbe, ba alle Biberftanbemittel er. fcopft maren. Feuillabe batte mabrenb ber Beit Mofta erobert ; er vereinigte fich nun mit Benbome und beibe rudten gegen Berva, ber letten Bruftmehr von Zurin vor. Der Berjog von Sabopen ftanb in feinem feften Bager biefer Statt gang nabe und tonnte ibr jebe Gutfe bringen; bennoch begannen bie Frangofen im October bie Belagerung und eroberten am 5. Rob. bas Fort Guerbignan, ohne beffen Befit fie ber Stadt felbft nichts anhaben tonnten. Run begann bie Belagerung Berva's felbft, und trot bes tapferften Bi. berftanbes von Seiten bes Derzogs, großentheils felbft in ber Beftung war, bat-te bennoch Benbome am 26. Decbr. bie Breichbatterie icon fertig, als in ber folren feine hoffnungen gegrundet; vor ihren genben Racht bie Befahung, burch einen

centino verfaret, einen furchtbaren Musfall that, bie Berte ber Frangofen gerftorte, ibr Gefdus vernagelte, bas Pulver in bie Buft fprengte, und fo bie Belagerer gwang, ibre Arbeiten von neuem angufangen. Der Kortgang biefer Blagerung wied in bem Beldigge bes fommenben Jahres ergabt boerben. Eben fo unglücklich wie die kalferlich : favopifche Urmee in Plemont, mar im Caufe biefes Jahre bie im Bergogthume Dantua gurudgebliebene, bie Unfangs von bem General Trautmanneborf, beffen Erfrantung aber von bem Pringen Baubemont befehligt murbe. Da ber Rurft von Miranbola im Laufe bes Winters auf Bubwigs XIV. Seite getreten mar, und bie baltbaren Plage biefes Banbes beebalb mit faiferlicher Befabung verfeben werben musten, fo raumte Baubenont im Frih-jahr bas Mobenesische, jog die Posten an der Sechia zurück und höcktle sich an, den Po mit um so größern Nachbrud zu ver-theibigen. Die Franzosen, die gegen das Mantuanische bestimmt waren, derfeltigte der jängere Bruber gendome's, bekannt unter dem Namen des Großpriors. Schon im Marg brach er aus ben Binterquartie. ren auf, ging uber bie Gechia, lies Con. corbia einnehmen und rudte gegen ben Po vor. Zwar nothigte ihn bas Sowel. len ber Stuffe biesmal jum Rudguge, aber faum mar biefes hinberniß gehoben, als er wieder vorbrang und Revere ohne Biberftand befette, ba bie Deftreicher bas gange rechte Poufer raumten und fich nach Dftiglia gurudgogen. Diefes gu erobern war jest bie Sauptabfict ber grangofen und ber Grofprior ftrengte alle Rrafte an, biefen 3med ju erreichen, mas um fo leich. ter ju fein fchien, ba ber Pring Baube. mont am 12. Mai ftarb, und fein Rach-folger, ber General Graf Leiningen, we-ber ben vorsichtigen Muth noch bie Liebe ber Golbaten wie fein Borganger ju befig gen fchien, bennoch murbe auch er feine Stellung am Do ju vertheibigen gewußt haben, wenn die Frangofen nicht, mahr-icheinlich im Ginverftandniß mit bem Pabfte, burch bas neutrale pabitliche Gebiet gebrungen maren und fo bie linte Flante und ben Ruden Beiningens bebrobt batten, woburch biefer fich jum Rudjug nach Tprol genothigt fab. D. Greigniffe in Gpa. nien und Portugal. Raum batte fichim vergangnen Jahre Portugal gegen Philipp V. ertlart, als auch Bubmig XIV. in feinen Entel brang, burch einen fcnellen Ein-bruch in biefes burchaus auf einen Rampf unvorbereitete Land, ben Frieden mit bemfelben ju erzwingen, ober es ju erobern, bevor noch Rarl von Deftreich mit fe'nen Truppen bort antame. Uber Spanien mar eben fo wenig jum Rampfe vorbereitet als Portugal; es fehlte an Rriegematerial unb

por allem an Gelb. Die Reffungen maren nicht bewaffnet; bie wenigen Truppen folecht gefleibet, noch fchlechter bewaffnet u. feit langer Beit ohne Golb, fie maren jugleich gang unguverlaffig und befertirten in bau-fen; es mar nicht moglic, an einen Belb. jug ju benten, bevor bie Armee nicht gang umgeschaffen worben war. Philipp V. lief su biefem Behufe ben Pringen Tilly aus ben Rieberlanden berbeirufen und übertrug ibm bie Reorganifation bes Deers, ber Fis nangminifter bot alles auf, um Belb gu icaffen, und fo tonnte benn im Fruhjahr 1704 ein fpanifches beer an Portugals Grenze erscheinen, aber freilich gu fowad, um fur fich allein etwas zu unternehmen. Auf Philipps Biten fendete Lubwig XIV. ibm ben Maricall Berwitt (einen Sohn Ja-cobe II. von England) mit 20 Bataillonen Fußvolt u. 9 Reiterregimentern ju Buife, u. nun ftand ein heer von 83,000 M. jum Schuge Spaniene bereit. Um 9. Marg 1704 war Philipps V. Gegentonig, Rart von Deftreich, mit einem englifch bollanbifden bulfeorps ju Liffabon ans Banb geftiegen, in ber hoffnung, bag bei feinem Erfchei-nen ein großer Theil von Spanien fich fur ibn erflaren und Mles feinen Kabnen gufiromen murbe; jugleich erwartete er ein organifirtes beer in Portugal vorzufinben, wie es bie Araktaten bestimmt hatten. Aber Kart fab fich bitter getäufcht; feine Anbanger in Spanien bielten fich gang ru-hig, kaum einzelne erschienen, um fich unter feine Sahnen ju ftellen, und bas pors tugtefifche beer war ungefahr in berfelben folechten Berfaffung, wie vorher bas fpa-übernehmen und bie Feftungen bes Banbes befegen zu muffen; feine Armee war etwa 25,000 Mann ftart. Berwid hatte fein heer in 4 Theile getheilt; mit bem haupt? corps von 25 Bataillonen u. 40 Getabrons wollte er langs bem rechten Zajoufer in Portugal einbringen, mahrend Tilly mit 12 Bataillonen und 80 Estabrons bem linten Ufer entlang gieben follte; von ben belben anbern Theflen follte einer von Mitcaftilfen, ber andere von Undaluffen aus in Portugal einraden. . Der Bug bes Maricalle Berwid ging gladlich bis nach Billaveilla, wo er eine Brude über ben Tajo ichlagen ließ, auf ber Tilly auf bas rechte Ufer übergeben und mit ibm jugleich bor Abrantes ruden follte. Tilly aber erfchien nicht, er blieb an Eftremabura's Grengen fteben weil er von bem Marfchall Schomberg abgeschnitten gu werben furchtete, und rudte erft por, als Bermid auf bas Ifnte Ufer überging und ihm entgegenjog. Bei Por

talagre vereinigten fie fich und befchoffen biefe Beftung, bie fich nach 2 Magen ihnen ergab, ba bas Auffliegen eines Pulbermas gagine bie Befagung ihrer Munition beba bas Muffliegen eines Pulvermas raubte. Diefe traurigen Greigniffe bemo. gen enblich ben Ronig Peter II., an bie Busammengiebung feines Beers ju benten. Der Generul Dasminas fammelte bei 21. meiba eilig 18 Bataillons und eben foviel Gecabrons, und eroberte bamit Monte Canto, bas ju entfegen Bermid ju fpat tam, ber bafur aber bas Caftel be Biba eroberte. Die jest eintretenbe große bige swang nach biefer Groberung beibe Beere ju einer Baffenrube; bie Frangofen hatten febr viele Rrante, woran nicht allein bas Rlima, fonbern auch bie folechte und unregelmäßige Berpflegung Soulb mar; bie fpanifche Cavallerie mar faft unberitten, ba bie Pferbe bes grunen guttere nicht ges wohnt maren. Bermid ließ bie eroberten Beftungen foleifen und jog fich an bie fpa-nifche Grenge jurud; bie Berbunbeten bejogen ebenfalls Erholungequartiere, ber Marical Schomberg tetrte nach England gurat, und an feine Sielle trat ber Borb Galloway. Bu Ende bes Ceptembert be-gannen die Feindseitigkeiten von neuem. Bord Galloway follte mit 23,000 DR. uber bie Mgueba in Spanien einbringen; bie Uebergange über biefen Slug verthelbigte Bermid mit 18 fdmachen Batgillonen und 87 Escabrons, bie ebenfalls in flagildem Buftanbe maren; Zilli) fanb mit ben fpanifchen Truppen in Eftremabura. 2m 8. October verfucte Galloman bei Cfubabs Robrigo ben Uebergang über bie Mgurba ju erzwingen, aber bie Portugiefen batten teine Buft jum Schlagen und fo unterblieb bas Unternehmen. Gleich barauf murbe Berwid von ber Armee abberufen, weil er bem Ronig Philipp nicht gefiel, und an feine Stelle trat Teffe, bod fiel in biefem Sabre bier nichts mehr bon Bebeutung por, pfelmehr bezogen beibe Beere febr balb bie Er. E. Seefrieg. Binterquartiere. folgreicher mar in biefem Jahre ber Gees frieg. Rachbem ber Abmiral Roofe ben Ronig Rarl und feine Urmee ans Banb gefest und bierauf mebrere fpanifche Ballios nen erobert batte, erhielt er ben boppelten Befehl, einen Berfuch gegen Barcetona gu magen, jugleich ober bie favonifde Beftung Migja ju entfegen, wenn fie von ben Frangofen belagert merben follte. D6 Roote gleich nur 2000 Mann ganbiruppen unter bem Pringen Georg von Darmftabt, bem ebemaligen Souverneur von Barcelona, an Bord batte, fo boffte man boch burch Ginverftanbnis im Innern fich ihrer bemadtigen ju tonnen. Um 31. Dai er. fcbien bie Flotte vor Barcelona unb brobte es ju bombarbiren, wenn es fic nicht binnen 4 Stunben ergeben murbe.

Der Gouverneur Belasco aber, fcon lange auf bas Treiben ber bftreichifden Partet aufmertfam, lies bie Baupter berfelben feft. nehmen, vereitelte fo bie Unichlage berfels ben und gab, inbem er alles ju einer ents ichloffenen Bertheibigung vorbereitete, bem Abmiral eine abichlagige Antwort, ber bier-auf wieber unter Segel ging. Da Rigga feines Beiftandes nicht beburfte, fo Ereugte er im mittellanbifden Deere, um bie Bereinigung ber frangofifden Flotte, bie ber Graf von Touloufe, Grofabmiral von Frantreich und Ludwigs XIV. naturlicher Cobn, bon Breft berbeifabrte, mit ber in Toulon ju verhindern, was aber nicht ge-lang. Rachbem auch Roofe Berftartung lang. Rachbem auch Roote Bernartung burch ben Abmiral Shovel jugeführt erhalten batte, bie frangofifde Flotte aber que bem Bafen von Zoulon nicht bervortam, fo wenbete er fic nach einem am 27. Julf gehaltenen Rriegerathe gegen Gibraltat (f. gung nicht eingerichtet war. Rachbem tie vereinigte Flotte am 1. Auguft Anter ge-Rachbem bie worfen hatte, blotirte Pring Georg mit 1800 Seefolbaten bie Beftung von ber Banbe feite; bie Flotte befchoß fie 6 Stunden lang u. brachte ihre Batterien jum Schwels Die englifden Secfolbaten lanbeten, gen. erftarmten bie verlaffenen Aufenwerte und mangen fo bie nur aus 100 Mann beftebenbe Barnifon jur Uebergabe ber Reftung (2. Muguft 1704), bie fogleich für England in Belig genommen murbe. Gibral tar ben Englanbern wieber ju entreißen, mar jest bas hauptbeftreben ber Ronige von Frantreich und Spanien, aber bevor etwas gegen baffelbe unternommen werben fonnte, mußte erft bie vereinigte Flotte ge. fchlagen u, aus bem mittellanbifden Meere vertrieben fein. Bu biejem Behufe verließ ber Graf von Toulouse mit 50 Lintenschiffen, 23 Galerren und 8 Fregatten ben Dasfen von Aoulon und erschien am 21. Aug. in ber Rabe von Walaga; Moote ging ibm mit feiner eben fo farten Flotte ent. gegen und am 24. Muguft tam es auf bet Bobe von Dalaga ju einer blutigen Gee. folacht, bie grar unentfdieben blieb, nach ber aber bie Frangofen nach Toulon gurud. Sibraltar follte nun aber boch werben ; General Billabarias febrten. belagert werben : wurde mit 8000 Mann von ber Urmee gegen Portugal gurudgerufen, um bie Belas gerung gu leiten ; er fchloß bie Feftung getting ju treitet ein, wabrend ein Theil ber touloner Forte fie jur See blotirte, was jest möglich war, da Rook's Flotte theils nach Liffabon, theils in die Deimalh guruckgefehrt war. Im 21. Detbr. wurden bie Laufgraben eröffnet, alle Runfte bes Angriffs und ber Bertheibigung erfcopften fich, aber ber Pring von Darmftabt, von Liffabon aus, burch bie Thatigfeit bes Ab.

mirgt Beate. fortmabrent mit neuer Manne Schaft, Proviant und Kriegematerial verfeben, wiberftand ruhmlichft; als im tom. menden Jahre ber Marichall Teffe ben Dberbefehl über bie Belagerungfarmee er. bielt, murbe bie Beftung fast aufe außerfte gebracht, aber gerabe ju ber Beit ber boch. ften Roth (am 80. Mars 1705) erfchien Beate, burchbrach bie von Pointis befeb. ligte Bfotabeescabre, beren Schiffe theils auf ben Strand getrieben, theile genom. men wurben, und verfah Gibraltar aufe Deue mit allen Beburfniffen. Da entjagte Seffe bem Groberungeplan, bob bie Belage. rung auf u. begnugte fich, bie Stadt bon weistem blotiren ju laffen. VI. Ereigniffe im Sabre 1705. A. Martboroughs Feldjug an ber Mofel. & Die Bor. bereitungen ju bem neuen Felbjuge waren in' allen friegführenben Staaten ungehetter; Deftreich allein fant gurud gegen bie Ru. ftungen feiner Berbunbeten fomobl als let. nes Gegners. Bubwig XIV. ergangte mab. rend bes Binters feine Beere burch 70,000 Recruten; außer ben Truppen; bie unter Teffe in Spanien und Bermid in Banques doc ftanben, hatte er 5 heere im Felbet eins unter Dar Emanuel und Billerol in Rlanbern ; eine unter Marfin am Rhein's Bilars fant an ber Dofel, Wenbome und Reuillate in Gavonen und Plemont und ber Geofprior Benbome in bem Bergogthume Mantug. England ergingte und verftartte Flotte und Beer, ebenfo belland; Preuten ftellte 8000 M. mehr; Pring Cagen follte mit 20,000 Mann nach Italien ruden, um bort bas Berlorene wieber ju gewinnen. Der Martgraf von Baben, bei beffen Beet fcon feft verigem Jahre ber Ranig Jofeph von Teitfctanb fich befanb, follte einen Theil fefnes Deere an Martborough abtres ten, ber von Erier aus in Frantreich eine bringen wollte. "Gin Saupttheil ber tab ferliden Macht mar erft unter bem Relb. maricall Deifter bann unter bem General Berbeviller in Ungarn beichaftigt, mo Racocht, obgieich mehrmals gefclagen, immer wieber mit neuer Dacht auftrat. Im Baufe bes Binters erfrantte inbeffen Raf. fer Beopold I. fo gefabritch, bag er feinem Sobn Jofeph bie Regierung überneben mußte, und am 6. Dai 1705 ftarb. 300 feph I., ber ibm in ber Regierung folgte, feste ben Rrieg mit erneutem Gifer fort, und es murbe burch Leopoths I. Sob in ben Ungelegenheiten von Guropa nichte ge-anbert. Buerft erfchien 1705 Billare im Relbe; er wollte bie Berbunbeten in ibren Binterquartieren überfallen, aber bas Mus. treten ber Rluffe und bie Schlechtigfeit ber Bege bielten ibn auf, gaben ben Berbunbeten Beit fich gurudjugieben und gerftorten fo feinen Plan. Billars ging über bie Gaar jurud. Um 4. Dai verließ Darls

borough ben Baag, berfammelte fein Beer bei Maftricht und ructe gegen bie Mofel det Maltrigt und ruckte gegen die Mojet vor, wo er aber die Eruppen, die sind bet Wartgraf von Baben ablassen sollien sollte, nickt vorsand. Er eilte nun nach Raffadt, wo dieser trank. lag, und bier ersuper er, daßerft am 6. Juni 16,000 Mann in Trier eintressen könnten; hierauf konnte et nicht warten, da Villars fich bereits in Bewegung offent hatte. sondern er ein der gefest batte, fonbern er ging bei Cong uber bie Saar und bezog am 3. Juni gwifchen ben Dorfern Burg und Faur ein Ba. ger. Billard batte bel Giert eine fefte Ctel. lung genommen, um fowohl Thionville gu deden als Luxemburg u. Sacrlouis in Mugen gu baben. Die beiben Beere beobache teten einander; Billars, 12,000 Dt. fcma. der als fein Gegner, ließ fich burch Darls boroughe Manovres nicht aus feiner feften Stellung beraufloden. und biefer; ber feis nen Ginfall in Frankreich als gewiß verfundet batte, wollte unverrichteter Sache Endlich wollte er bie nicht gurudgeben. Frangofen in ihrem feften Lager angreifen, aber ber Rriegerath verwarf Diefes Unternehmen als ju gefahtlich , und als jest bie Bebensmittel im allirten Bager ju mangeln begannen, ergriff Martborough ben Bor. mand, bag ber Markgraf von Baben feine 16,000 Dann gu fpat gu feiner Unterftus bung abgefenbet und er bie gunftige Beles genheit burd feine Sould verfaumt babe, u. brach nach ben Deeberlanten auf, mo fett feiner Ubmefenheit manderlet Beranberun. gen vorgegangen waren. B. Arleg in den Rieberlanden. Nach Martho-roughs Ubmarich an die Mosel war Mar Emanuel gegen ble Maas vorgerückt, am 27. Mai vor hup erschienen und hatte am 10. Sunt die Befagung ger Ubergabe ge-zwungen. Die Erneralftaaten, überzeugt, baf bie Frangofen alle Rrafte gegen Mart, borough jufammennehmen mußten, hatten ben Selbmaricall Muverterq 17,000 Mann gur Dedung ihres Banbes an ber Daas aufgeftellt gelaffen; er fanb mit ihnen auf bem Detereberge bet Daftricht und fublte fich nicht ftart genug, etwas gur Rettung jener Stadt gu unternehmen. Der Rurfurft befehte bierauf Euttid und ra. ftete fic bie Cittabelle ju belagern. Diefe Fortidritte erichredten bie Dollanber; fie enbeten Boten über Boten an Maribe. rough u. forbeten ibn auf, ju ihrem Schube gurudgutebren. 2m 17. Juni trat er feis nen Rudgug an; 16,000 Preugen u. Burs temberger fendete er an ben Oberrhein; 7000 Pfalger und bie meftfalifden Trup. pen ließ er jum Schufe Triere gurud unb mit 50,000 Dann wendete er fich gegen bie Daas, nahm Euttich und buy (5. Buli) wieber u. zwang ben Rurfürften jum eiligen Rudjuge über Songern in fein verfcen}

iconates Bager bei Baffeige. Diefes eroberte aber Mariborough burd Heberfall om 18 Juli, und nun mußte fic ber Rur. fürft über bie Dole gurudgieben, mas aber in befter Orbnung und ohne großen Ber-luft vor fich ging. Eirlemont fiel noch an temfelben Tage in bie Banbe ber Gie. ger und auch bowen wurde fich ihm ers geben haben, wenn bie Dple nicht pibelich fo angeichwollen mare, bas ber brittiche Relbberr neun Zage an ihren Ufern liegen mußte, bepor er abergeben tonnte. Babs rend biefer Beit aber batten bie Frangofen ibre Berlufte erfest, fich von bem gehabten Schreden erholt und ihre Stellung an ber Gin Berfuch Dple und Dider befeftigt. Marthoroughe, am 29. Juli bas feintliche Lager angugreifen, miglang, und ale er am 16. Muguft bei Mit : Benappe uber ben Bluß gegangen mar, ein feinbliches Corps bei Baterloo gefchlagen batte und nun am 18. Mug. bas frang. Lager am Dider, fluß, bas noch nicht vollenbet mar, angreifen wollte, da permarfen bie boll. Deputirten, auf bas Gutachten ber bollanbifden Genes rale Tilly, Edlangenburg und Gallich, ben Mngriff ale gu gefährlich, und nothigten ton, fic nad Rieber . Barre jurudgugieben. Muf ble Befdmerbe, bie Mariborough besbalb bei ben Generalftaaten eingab, murbe Schlangenburg, ber fich bem Obergeneral immer feinblich bewiefen hatte, gwar vom Commande entfernt, aber bennoch fonnte er jest in ben Rieberlanben nichts mehr von Bebeutung vornehmen, und befdrantte fic auf bie Belagerung ber fleinen Feftungen Cout Beumen und Sandvitet, von tenen fich bie erfte am 5. September, bie anbere am 29. October ergab. Dagegen überrafchten bie Frongofen am 6. Dovem. ber bie Statt Dieft, mo fie ein allirtes Bataflen unb 1 Dragonerregiment gefans gen nahmen. Mariborough lief bie eroberten frangolifchen ginien bei Stelemont gerftoren u. führte bierauf fein Deer in bie Binterquartiere. C. Fernerer Felba jug am Rhein. Mis ber engli'de Dbers general von ber Mofel abjog unb fich ges gen bie Daas wendete, ging auch Billars aus feinem Lager bei Giert hervor, um Radbem er, jum Ungriffe überjugeben. Trarbad ausgenommen, alle Stabte wie bee befest batte, bie Martborough im Berbft 1704 eroberte, ließ er 10,000 M. jur Bebedung in jener Gegenb gurud, fdidte 22,000 Mann bem Rurfarften unb Billerot ju Bulfe, und feste fich mit bem Ueberrefte bes heers nach bem Efas in Marich, wo bis jest beibe feinbliche Ar-meen, bie bes Reichs vom Erneral Thungen befehligt, ba ber Markgraf von Baben fraut mar. und bie fraugbiifche unter Darfin , einander blos beobachtet batten. Marfin fant mit 18,000 MR. lange ber Motter

bin, in einer wohlverschanzten Stellungs in einer gleich ftarten Politicn, binter ben weilfenburger Binten, batte Ebans gen 20,000 DR, von ber Reichearmee ver-fammelt. Da biefer nur auf Berftarfung martete, um angriffsmeife gu verfahren, fo beidloß Billare ibm juvorzutommen, vereinigte fic am 4. Juli bei Berth mit Marfin und ging nun gerabe auf bie meif. fenburger Einien los. Ebungen aber, beffen Berftartungen noch nicht angetommen maren, jog fich etligft nach gauterburg jurud und nahm bort eine folde vortheil. hafte Stellung, baf Billars noch einem vergeblichen Berfuche, fie anjugreifen, am 10. Juli von berfeiben ab und fic nach Beiffenburg gurudjog. Dogleich Abungen nun viele Berftartungen erhielt und fein Deer bis auf 50,000 DR. wuchs, fo wagte er fich aus feiner Stellung boch nict berpor , fonbern ließ Billare rubig bie meif. fenburger Linien gerftoren, bas land brand. fcagen und homburg erobern (27. Juli). Bu Ende Juli ubernahm ber Martgraf von Baben ben Dberbefehl über bie Rheinarmee wieber und radte, von ben Ceemachten lebe baft angegangen, aus feinem feften Lager por, um ben Frangofen eine Schlacht ju liefern. Aber Billare entging burch eine meifterhafte Bewegung bem Angriff bes Martgrafen, verließ bas gager bei Beif. fenburg, ging bei Reuburg und hogenau aber bie Motter und am 5, Mug. mit ber Capallerie bei Rebl über ben Mbein, ber balb barauf fein ganges Beer folgte, bas amifchen Bifden und Rengen ein Bager be-Der Martgraf bon Baben berftartte 109. fein heer mit allen Truppen, die gr'in ber Gile an fich gieben tonnte, befeste bes Bager bei Lauterburg mit einem großen Theil bes Beers und ging am 15. Auguft ebenfalls über ben Rhein, mo er bei Aderen eine Stellung nahm, um Billare eine Schlacht ju liefern. Diefer aber, beforgt, bas ber Martgraf, weil er ibm nicht gefolgt war, feine Abwefenheit benugen murbe, um bie Motterlinien ju erobern, batte für ben anbern Zag ben Radjug über ben Rhein befchloffen, und ließ bet Tagetan. bruch feine Infanterie ben Beg nach ber Brude von Ganebeim antreten, mabrenb er felbft mit ber Cavallerie, bem Gefdus und Gepad nach Rebl aufbrad. Unterwegs erfuhr er, bağ ber Martgraf gegen ibn im Unmarich und im Begriff fei, Billftabt an ber Ringing ju erreichen, was, wenn es por ibm gefchab, nothwendig eine Soladt herbeiführen mußte, beren Ausgang, ba bie Infanterie foon jenfeits bes Rheins u. bie ganebeimer Brude abgetrogen mar, nicht zweifelbaft fein tonnte. Er fehte inbeffen porfichtig und eitfertig feinen Beg fort, und erreichte Rebt gludlich und ohne Berluft; bie Bangfamteit bes Martgrafen

n. beffen Furcht, in eine ihm gelegte Schlinge gu fallen, hatte ihn gerettet. Diefer tehrte nun nach ganterburg jurud und, um fein Bersprechen wieder gut zu machen, eroberte er am 28. Mugust die Linken an der Motter und bezog darauf ein gager bet Pfaffenhofen. Billars wollte ihm dies felben burd eine Schlacht wieber entreifen und frand vom 6 bie jum 14. September por bem lager ber Teutschen, um fie ju einer Schlacht ju bewegen, ba aber fich bet Martgraf barauf nicht einließ, fo bezog er nach mancherlei Danovres ein Lager bet Munbelebeim, um bie Unternehmungen fet. nes Begnere gu beobachten. Babrenb ber Beit eroberte ber General Friefen Drus fenbeim und auch bagenau fiel am 6. October in bie Danbe ber Reichsgrmee, nachbem bie frangofifche Befagung unter General Perry fich gur Armee Billars burch. gefchlagen hatte. . Sierauf trat auch bier Baffenrube ein. ; D. Begebenbetten in Baiern. Im Caufe biefes Jahrs fam es in Bafern gu einem Mufftanbe, ber Unfangs fur bie Deftreicher febr gefahrlich ju werben ichien, endlich aber mit ber Unterbrudung beffelben enbete und neue Uebel für bie ungludlichen Bewohner biefes gebrudten ganbes berbiführte. Goon im Frubjabre mar eine Berfdworung entbect worben, ber gu Bolge bas Bolt am Dim melfahrtstage auffteben und bas offreicht fce Jod abmerfen follte. Die Rurfurftin batte Munden verlaffen und fit nach Stalien geflüchtet, ihre Rinber aber waren in ber pauptftabt jurudgeblieben. 2618; man ber Berichworung auf bie Gpur getommen war, wurben einige pfalgifde Regimenter, bie auf bem Daride nach Stallen maren, eilig aus Tyrol gurudgerufen und erfchies nen unter bem General Gronefelb unvermuthet vor Munchen; biefe Ctabt murbe gezwungen, 4000 Monn gur Befagung eingunehmen. Dierauf murbe gang Bajern entwaffnet, bie entlaffenen Solbaten mit Gewalt unter bie öftreichifden Regimenter geftedt, bes Rurfarften Gigenthum mit Befchlag belegt und feine Rinber in ftrenge Mufficht genommen. Roch blieb bas Banb ruhig , als aber jest bon Bien ber Befehl tam, 12,000 Refruten in Baiern auszuheben und an bie offreicifde Urmee abguliefern, ba brach guerft an ber Donau ber Muf. bebrobte junge Manner bort verfammelten. Bald muchs ber Saufe bis auf einige 1000 an, fie verfchafften fich Baffen, Pferte, fogar Ranonen; und nun verbreitete er fich über bie Dorfer an bem Inn u. ber Sfar? Gin bei Banbehut versammelter Saufe eroberte Bilohofen, überrumpelte am 14. Robbt. Burghaufen, und gwang gleich barauf Bafferburg u. Braunan jur Uebergabe. Durch folde Bortheile ermuthigt, errichteten fie

eine Banbesbefenfion und befahlen allen und jedem, zur Rettung des Vaterlandes aufzu-fieden: fo wuchs ihre Zahl bis auf 30,000. Ein Waffenstillstand, den der katerliche Regierungsverwalter mit ihnen einging und ein Congreß gu Ampfingen blieben ohne Erfolg, und nun vertrieb einer ihrer banfen bie Raiferlichen aus Rebibeim, mabrenb ein anberer fic nach Munchen wenbete, um bort ben Rurpringen gu entführen und an ibre Spise gu fellen. Munchen follte in ber Chriftnacht überfallen werben, aber ber Unichtag wurde bem taifert. Beneral Rrieche baum verrathen, ber nun alle Unftalten traf. um bie Safurgenten ju empfangen und ju vernichten. 3mar bemachtigten fic vericiten. Imar bemächtigten jich die Bauern ber Ssarvorstadt, aber hier am 25. December von allen Seiten angegriffen u. geschlagen, flüdieten sie nach Mublborf zu, no sie den Paß, durch ben sie bindurch nußten, von Kafferlichen hefest fanden. Sie senbeten Abgeordnete an ben kafferlichen General und mabrend bie er mit ihren unterhandelte, rettere sich der gange Dause burch eitige Flucht. Auf diesen ersten Un-fall folgten balb mehrere; Bischofen und Cham gingen wieber verloren, ein Baufen von 7000 Bauern murbe von bem General Rriechbaum bet Un benbach ganglich ge-fchlagen und über 4000 niebergemacht. Im Laufe bes Wintere fiel auch Burghaufen, Bafferburg, Scharbing in taiferliche Bane be, alle verlaffene Dorfer u. Saufer wur, ben bon ben Rafferlichen niebergebrannt, unb bas hauptheer, eingeschuchtert burch und das Hauntheer, eingelchüchtert durch jo viel Unglückfälle, ging endlich auf ers haltene Amnestie rubig aus einander; feinem Beispiele sofgten die andern haufen, nur Braunau machte Anstalt, sich zu verstheidigen, aber es siel endlich durch Bersath, in die Hande Kriechbaums. Die Ande im Kursurfürkenthum wurde nun wieder herzeleult, aber des Kallers Jorn war durch die Riebertegung der Ragfen und die hier internet unter der det der internet gestellt, aber des Kallers Jorn war durch die Riebertegung der Ragfen und die hier internet gestellt der noch under der richtung einiger Mabeleführer noch nicht befånftigt, Gin Paiferlicer Beichluß, blos auf ein Gutodten ber Rurfurften gegruns bet und bem Reichstage gar nicht borgelegt, erflatte ben Rurfurft von Batern und bef. fen Bruber, ben Rurfurft von Roln, in bie Reichkacht und vertheilte ihre Burben und einen Theil pon Mar Emanuels Canbern unter antere Rurfürften, Deftreich felbft das reiche Innofertel zueignenb. Die Burfürftlichen Rinder murben nach Rlagen. furt in bie Gefangenicaft abgeführt. Begebenbeiten in Ungarn. Dbgleich ber jum Fürsten von Siebenburgen ernannte Raccept am Ende bes Japts 1794 bon bem Reibmarthall beister geichlagen wors ben war, jo war baburch die Rube in ben insurgirten Provingen burchaus nicht wie-ber bergefiellt worben. Durch feangbfiches Gelb unterftugt, rufteten fich vielmehr im

Laufe bes Binters bie Ungarn unb Gies benburgen farter ale je juvor und bebrob. ten fortmabrend bie taiferliden Erbftaaten mit thren bie auf 75,000 Dann fart geworbenen Beere. Rachbem fie ein Corps von 11,000 Deftreichern genbibigt hatten, auf ber Infel Shutt einen Buflachtsort gu fuchen, batten fie Bropolbftabt, Deffb, Dfen, Deter Barbein, Groß: Barbein eingefciof, fen, und fich bie an bie Grenze von Deft. reid, Mabren und Steiermart verbreitet, bie nabgelegnen Dorfer verheert und ben Schreden ihrer Baffen bie vor Biene Shore getragen, In Ciebenburgen war ber oftretchifche General Rabutin nach Der-mannftabt juruchegebrangt worben, und biefes ber einzige Plat, ben er in fener Pro. ving noch behauptete. In biefer Roth befchlof bet Ratfer Bofepb', ba friebliche Unterbundtungen fehlichlugen, ein Geer nach Siebenburgen gu foiden, und biefe Pro-wing; ben Brennpunft ber Insurection, um jeben Preis wieber ju erobern. Der General Derbebiller erhielt blefen Auftrag und fubrie ibn mit grofer Gefaidlichfelt aus. Er fammelte fein Deer auf ber In. and Jubrte ien mit groper Seigictigreit aus. Er sammette fein deer auf ber In-fel Soutt, sching am II. August ben Kurften Accocip an ber Bagg, entfeste Leopothfabt und Pelth, eriwang bei Sei, gebin ben Uebergang über bie Beits und vertrieb bie Feinde von Trop. War-bein, bas bis aufs dußerste gebracht und im Begriff fich ju ergeben mar. 2im 11. Rovember foling er Racoczi noch einmal bet bem ver changten Pag von Gibo, an ber Grenge bon Ungarn und Ciebenburgen, befreite Dermannftadt, vereinigte fic mit bem General Rabutin und fellte in gang Ciebenburgen bie bfreichifde Regierung wieber ber. Aber mabrenb Racocst in Stebenburgen unterlag, biteben feine Untergenerale, Bathiant, in Rieber-und Destat in Ober Ungarn fortwährend Messer im Felbe, und verbeerten Destreid und Michren und Steiremast, ja sie hoten nicht auf Wien zu bedrochen. So blieb die Sache, trog bee Giegs bei Gibo, bie alte, u. ein großer Abeil bee bareichischen Seers fortmabrend paralbfiet. F. Relbung in Statten 1705. Co guntig ale fich gu Statten 1705. Go gunftig ale fich ju Ende bes Jahre 1704 bie Ungelegenheiten ber Berbanbelen in Teutschand und in ben Miebertanben gu geftalten ichienen, fo versweffelt fanben fie in Statten. Bir baben Die oftreichifch : favonifche Armee im Bager bei Grescentino verlaffen, bles bemubt, ben Ball Berva's, bicfer von Benbome burt bebrangten Befte, fo lange ale moglich aufju. Die fdmachen Refte bes faiferti. baften. den Deers im Berjogthum Dantua batten fic nach Eprol jurudgieben muffen. Die gange Combarbei bis auf Mirandola, und ber größte Theil ber favoniften Staaten war en ben Ganten ber Frangofen. Die

fer Doth abjubelfen murbe Pring Gugen mit 8000 Preugen (in englifdem Golb), 4000 Pfalgern und einigen 1000 Deftreis thern mit bem Gintritt bes Frublings burch Aprol' nach bem Garbafer gefchidt, wo er fich mit ben Ueberreften bes leiningi den heers vereinigte. Bevor er aber im Gtande war, etwas jum Entjab von Berva gu unternehmen, war diese Bestung icon uns terlegen. In der Nach vom 1. zum Z. Mars nömlich ersturmten 6000 Frangosen die Brude, die das Lager von Cress centino mit ber Feftung verband, ger-ftorten bie fie bedenben Berte unb gwangen nun ben Derzog von Cavopen, fich mit feinem bie auf 12,000 Mann gefcmolgenen Deere nach Chivaggo gurudjugieben unb Berva felnem Schidfale ju überlaffen. Roch vertbeibigte ber Beneral Rreffingen einen bollen Monat ble Stabt, bann aber fprengte er, ba alle Lebensmittel aufgegehrt maren, bie Berte in bie Buft und ergab fich mit 1000 Mann, bem Reft ber Befagung, ju Gefangenen (8. Apeil 1705)." Zuch ber Derjog von Feuflade feste feine Groberungen fort; Billafranca, Cospello und Rigga fielen in feine banbe, und mit Tegfern Drie ouch bie Doffnung, bon ber See aus unterflugt ju werben. Durch bie vielen Bejagungen, bie nach und nach in bie Befangenfchaft ber Frangofen fielen, burd Branthelten, Gefechte und Dangel allet Att, war bie Urmee bes Bergogs von Cavoyen im Mai 1705 bis auf 9000 Dr. gefdmolgen; mit ber er unter ben Ranos nen bon Chivaggo in einem feften la. ger fanb, bat mit biefer Beftung eben fo berbunben war wie bas bei Greeceniino mit Berva. Dier genoß er einige Rube, ba Bentome, ber bor lefterm Orte uber 17,000 Dt. vertoren hatte, feinen Truppen Erholung gonnen und Berftarfung erwargerung schreitette Erner neuen Bela-gerung schreiten konnte. Nachbem Eugen sein Deer geordnet hatte, wendete er sich gegen ben Mircto, um bem anst Aeuferste gebrachten Wixanbola halte zu bringen. Sein Plan bet Peschiere über ben Mincto ju geben, folug aber febl, er mußte fich an ben Garbafee jurudzieben, und Diranbola capitulirte bierauf am 11. Daf. Mus bem Bager, bas Gugen gwijden Salo und Gavarbo bezogen hatte, wollte er ins Matlanbifde einfallen, und fich jenfeits bes Dalfo und ber Ubba mit bem Bergoge in Beibinbung fegen. Da fich aber ber Grof. prior mit aller Dacht feinem Plane miber. feste, fo entftanb jest eine Reibe von tunft. lichen Manbores, benen ju Folge Gugen am 28, Juni über ben Dglio ging, bas Schlog Colgo, fo wie bie ffeinen Drte Dalagguolo; Ponte b'Dglio Goncino u. meb. rere andere eroberte, und bet Romanengo ein Lager bejog. Baprent bem batte Benbome fich gegen Chivaggo gewenbet unb btesmal bie Brude querft gefturmt, bie bes Bergogs von Savonen Lager mit ber Beftung verband; breimal blutig jurudgewie. fen, bas Cestemal am 80. Juni, wendete er fich nun mit aller Macht gegen bie Stabt, und mar fcon im Begriff, in ben bebedten Beg vorzubringen, als er bon bem Grofprior, feinem Bruber, bringenb um Gulfe gegen Gugen augegangen murbe. Beuillabe bas Commando ber Belagerung abertragenb; brach er mit 9000 Mt. auf u. pereinigte fich im Lager bet Gorfine mit bem Grofprior. Jest begann wieberum bas Das novriren , aber Benbome pereitelte mebrere Demonstrationen Eugens, bis biefer enblich am 15. Aug, bas frang, Fusvolt bei Cale fano angriff, wahrend Benbome mit ben andern Theil bes heers auf bem anbern Ufer ber Mbba fanb. Die Starte ber feinbliden Grellung aber und bie fonelle Unfunft Benbome's binberten bie faiferliche Urmee einen Bieg gu erfecten. Engen jog fich nach ber Schlacht gegen Treviglio und Caruveggio jurud, Bendome blieb bei Treigo, Cassano und Rivalto stehen. Cus gens lage murbe jest immer beunruhigens ber; bie ihm verfprocenen Berftarfungen, bie Buführen an Lebensmitteln bifeben aus ober famen nur mangelhaft an , und eine verheerende Ceuche, bie unter ben Trup. pen ausbrach, ichwachte bes beer fo, bag Gugen balb nur noch 14,500 Dann gabite, mabrend bei Bentome's Mentee taglich Berftartungen eintrafen. Dennoch berlor ber Pring Eugen ben hauptzwed feiner Gen-bung, bie Rettung Savopens, nicht aus ben Mugen, und ba es unmöglich mar, biefem Banbe perfonlich ju Gulfe gu tommen, fo befchlog er, auf bie Radrict, bas Feuile labe feit bem 28. Gepthr. Zuein blotire, mit feiner Urmee über ben Do gu geben, und fo einen Theil ber Truppen, bie ben Bergog bebrohten, aus beffen Staaten ab-gugleben. Aber auch biefer Plan wurbe gugfeben. Aber auch biefer Plan murbe verritelt, weniger burch bie Aufmerkfamleit Benbome's, als bie ichlecte Befchaffenheit bes Subrmerte bei bem faiferlichen Beere, boch erreichte Gugen in fofern feinen 3med, als Feuillabe einen Theil feiner Truppen in bie Combarbei fchiate, um Benbome au unterftugen. ... Durch biefe Beeflarkungen murben nun aber bie Frangofen so übermächtig, bag Eugen ben Rudzug beschloß; er ging bei Erema am 22. October über ben Serto, bei Ponte b'Dglio und urago uber bem Dgifo (30. October) und gelangte enblich nach Erbul. bungen aller Mrt mit feiner faft ju Grunbe gerichteten Urmee an tie Chiefa. In bie-fem Bintet bes Breecfantiden bezog fie bie Binterquartiere. Bictor Amabeus von Gas bopen batte inbeffen, burch Feuillabe gend. thigt, ber ibn von Zurin abgufchneiben

fal gurudjog, mobin er bie Befagungen aus minder wichtigen Plagen beichfeb. ein Berfeben murbe auch bie aus Mft abe berufen , bas ber taiferliche General Stabe remberg, ber bie Destreicher bei Bictor Amabeus beere befehligte, sogleich befehrt. Dagegen ging am I. December Mont. welian nach einer Blotabe von Zabeen an die Franzosen vertoren, und am 4. Aanuar 1706 ergab sich auch bie Sittabelle von N. f zz a hn ben Marschall Berwick, ber nach bet Unterwerfung ber Camisarben an Fenillabe's Sielle den Oberbefehl übernommen batte. G. Ereignisse in Portugal wurde ber Feldzug von Seiten ber Allitren burch die Weigen von Balenca b. Alcantara begonnen, nachdem am 8. Mat die Festung remberg, ber bie Deftreicher bei Bictor begonnen, nachbem am 8. Dal bie Teftung Salvaterra burd Berrath in bie Banbe bes portugiefifden Generals Dasminas ges fallen mar. Balenca wurde erfturmt, 211 : buguerque nach einer breitagigen Bes Schiefung erobert, bann aber bie Belt burch bin. unb Bergieben verloren, bis bie bige bes Commers bie Berbunbeten gwang, the Deer in die Erholungequartiere ju führen, Gallowan befehligte noch bie Englanber, Fagel die hallander, beibe konnten fic mes ber miteinander, noch mit bem portugiefi. fchen Beneral Dasminas vertragen. Babe rend bie Beit bier verloren murbe, erichie-nen bie Abmirale Shovel und Allemonb mit einer großen Flotte, bie 8000 Mann Canbfolbaten unter Lord Peterborough an Borb hatte, vor Liffabon, wohin fich auch Pring Georg bon Darmftabt von Gibrattar aus begeben batte, und befchloffen bier einen Angriff auf Barcelona. Der Ro-nig Karl von Spanien begab fich felbft auf bie Kiotte, die durch leate's Geichmaber verstärkt 73 Linienschiffe fart war und am 28. Juni ihre Fahrt antrat. In der Mitte Augusts erichien sie vor Barcelona, Witte Auguste eichten jie vor Barretona, wo der Philipp V. fehr exgedeen General Belasco 5000 Mann, befehligte. Da bie Stadt Bigo sich gegen Philipp empört hatte, so glaubte Aarl bei seiner Landung auf Unterstügung der Cataloniser rechnen zu können, aber auch hier wurden seine Josinungen gekauscht und nur einda 2000 prenatische Bergeschüft und nur einda 2000 prenatische Bergeschüft und nur eine Australie ten lager, Dennoch fdritt man auf Bus reben bes Pringen bon Darmftadt gur Belagerung, ber am 13. Gept. Die Borwerle bes Forts Montjoui eroberte, babei aber eine Bunbe exhielt, an bet er am anbern

Best begann auch von ber Tage farb. Sage farb. Jest begann auch von ber Flotte aus bas Bombarbement von Montsjoui und am 17. Sept. mußte sich dasselbe ergeben, da eine Bombe das Pulvermaga, in gesprengt hatte. Durch den Kall von Montjout ermutbigt, stellten sich jegt mehr und mehr Egrasonier bes Karls Deere ein, das nun die Belagerang von Bacelonamit solchem Eiser betrieb, das Nun den Battelon mit solchem Eiser betrieb, das Battenan fatte, am 7 Det 1705 walls gelprengt batte, am 7. Det. 1705 capituliren mußte. Rarl jog triumphirenb in Barcelona ein unb ber größte Theil ber Befabung ging ju ibm über. Der Berluft biefer Ctabt jog ben von gang Catalonien nad fic. Gerong, Taragona, Toriofa ers nach fich. Gerong, Arragong, Artisfa erstlaten sich für Karl von Destreich; tenslo Balencia, Ju Ende Septembers komen auch die Allstein in Portugal weber auch ihren Erbolungsguartieren beraus und belagerten Badaga. Sie beginnen hier den Kebler, ben Marschall Teste rubig 2 Meilen davon bet Aalavera steben zu lassen, wo dieser ein heer zum Intsab sammelte, mit dem er om 14. Det. die Mechandeten annelte, und beite und vole. Berbanbeten angeiff, jurudichtig und nachbein er bie Belabung berffart batte, unongeschefen nach Salavera gurudlebrte, obgleich feine Armee welt fcmacher, ale bie ber Berbunbeten mar. Dbwohl nun nach biefem Gefecht Teffe nach Catafonien mar. foirte, um ben bortigen Mufftanb gu ftillen und fest bie befte Belegenheit ba mar, Ba. bajog ju erobern, fo gingen bie Portugie-fen boch trog Favels Bureben (Galloway war ju Unfang ber Belagerung verwundet worten ind varauf ein, sondern zogen in ihre Winterguartiere und endigten so den Keldug mit Feldern, wie sie ihn begonnen datten. VII. Ereignisse im Jahre 1706. A. In den Niedertanden. Am 12. Mai 1706 tam Marlberough in Tongern, bei seinem Gere an, diesmal mit größern Bollmadten als vorher versehen. 36m"gegenüber fanben ber Rurfurft Dar Emanuel und Billerot mit einer Urmet von einigen 60,000 DR., bie bas wehivericangte Lager an der Dicher und Dole befest bielten. Billeroi hatte von cuvere fehl, fich nicht eher in eine Schlacht eingufehl, fich nicht eher in eine betrachtliche Berfiar. Billeroi batte von Bubmig XIV. Be-Taffen, ale bie eine betradtliche Berftar. beifahrte, bei ihm eingetroffen fei. Bille. rot aber wollte ble Lorberren nicht mit Marfin theilen, er verließ am 19. Maf auf bie von Marlborough abfichtlich verbreitete Radbridt, bağ er Ramur überfallen und bie Abtei St. Amand plunbern wolle, feine fefte Stellung, ging über bie Dole unb ftellte fein Deer bei Ramellies unweit Tirlemont auf, so baß feine Einie sich von Tavieres an ber Mehaigne bis an bas Dorf Autreglise erstredte; vor feiner Front log Ramellies, bas von mehreren Bataillo.

nen befest war; bie linte Klante und ein Theil bes Gentrums murben von bem ichlammigen Gheetefluß geschüht. Mariborough eilte gur Schlacht ju tommen, bes por Billeroi feine an fich fcon vortheilhafte Stellung noch mehr befestigte; nachbem er sich am 22. Mai mit ber von Benlo berbeigerufenen banifchen Reiteret vereinigt hatte, griff er am 28. Mittags bie Franrechte Theil bes Centrums ber frangofifden Armee bie einzigen angreifbaren Puntte waren, fo jog Martborough Berftarfung von feinem rechten Flagel auf ben linten und lief burd. 12 Batoflone Ramellice, burch 4 Rranquenies und Tavieres angreis Das legtere Dorf wurde fonell erfen. obert und nun ber rechte frangofifche Glus gel, ber aus bem Rern bes frangbifden heeres beftanb, angegriffen. , 3meimal marfen ble Frangofen bie Allieten gurudt, als aber zum brittenmale Martboraugh ben Angriff felbft lettete, ba burchbraden bie Briten u. Danen bie frangblichen Reiben und richteten ein furchtbares Blutbab unter ihnen an. Bugleich eroberten bie 12 Ba-taillens bas Dorf Ramellies und trieben bie Frangofen in Unortnung nach Jobofgne purud. Der linte Flugel Billerol's, ber megen feiner Stellung binter ber Sheete roeber angegetffen werben, noch felbft ans greifen tonnte, trat nun auch ben Rudjug an, um ben bes Centrume und bes rechten Rlugele ju beden; ber fich bei ber Erfdei. nung einiger Cavallerie , Regimenter in Flucht vermanbelte. Die Unordnung ergriff nun auch bie Rachbut, alles tofte fic auf und ale bie gluchtlinge in ber Racht towen erreichten, war tein Bataillon mehr gufammen. Die Frangofen verloren in ber Schlacht bei Ramellies über :7000 IR. an Tobten und Bermunbeten ; 6000 murben gefangen, 50 Ranonen, alles Gepad, 160 Rabnen und Stanbarten fielen ben Siegern in bie Sanbe, bie biefe Borthelle mit einem Berlufte von 1000 Tobten und 5500 Bermunbeten ertauft batten. Der Rurfürft von Bafern, ber an biefem Toge bat Gen. trum befehligt hatte, entging blos burch bie Conelligfeit feines Pferbes ber Gefangenfdaft. Die Rolgen biefes Sieges waren ungeheuer; ichon am anbern Tag (24. Daf) ergab fich baben, gleich barauf Bruffet, Dedein, Mloft, Bier, Untwerpen, Brugge, Gent und Dubenarbe. Billeroi jog fich über Gent nach Courtral jurud und fat fich nun auch genothigt fein Deer gu theilen, um bie feften Plage, wie Mons, Tournan, Bille, Dpern u. Menin ju beden. Mariboroughs Plan war, über bie Ens und Schelbe in bas frangbfifche Gebiet einzubrechen, aber bie bollanbischen Commiffarien wiberfesten fich biefem Plan und gwangen ibn, Dftenbe cher

als Menin ju belagern. Dftenbe, von ber Band . u. Geefeite eingeschioffen ergab fich am 5. Juli, 9 Tage nach Eröffnung ber Baufgraben. Bubwig XIV. traf inbeffen alle Unftatten, um bas gefchehene Unglud fo viel als moglich wieber ju verbeffern. Bon ber Rheinarmee wurden Berftartungen nach ben Rieberlanben gefchicht unb Bentome von Italien ebenfalls babin bes rufen, um bas Butrauen ber Armee wieber gu beleben. Uber auch Mariborough berftartte aus ben naben Reftungen fein beer um 12,000 Dt., und rief bie preußifchen und hannoverifden Contingente in Gilmar. ichen nach Brabant. Rachbem Dftenbe ges fallen mar, nabm ber britifde Dbergeneral feinen Plan wieder auf; er vereinigte fich am 11. Juli bei Courtrai mit 27,000 Preu-Ben, hannoveranern u. Pfalgern und rudte nun vor Menin, bas ber frangofice General Caraman mit 5000 M. befest batte. Die Umgegend ber Stadt mar unter Baffer gefest, aber bennoch eroffnete General Ga. lifch, ber bie Belagerungearmee befehligte, mabrend Marlborough biefelbe bei Beldin bedte und gegen Benbome's Unternehmuns gen fcufte, am 5. Muguft bie Baufgraben und zwang bie Stabt, fic am 22. Muguft su ergeben. Much Denbermonbe capt= tulfrte am 5. Gept. u. nun ging bas heer auf Ath los, bas ber hollandifche Belb. maricall Auverterq, ber Dftenbe erobert hatte, belagerte. Rachbem am 20. Gept. bie Baufgraben eroffnet worben maren, fiel auch biefe Stadt am 3. Det, in bie Banbe ber Sieger. Bahrenb fo eine Feftung nach ber anbern erobert murbe, fanb bas frans abfifde beer in feinem feften Bager binter bem Deulefluß und begnugte fic, bas frangofifche Stanbern gu beden. Martborough wollte ben Felbzug burch bie Ginnahme von Mone beenbigen, aber ber Biberfpruch ber bollanbifden Deputirten auf ber einen Seite und bie eintretenbe fclechte Bittes rung auf ber andern, nothigte ton, fein Deer in bie Winterquartiere ju legen. B. Bor: falle am Rhein. Go ruhmlich fur ble Berbanbeten ber Felbzug in ben Rieberlanden ausgefallen mar, fo ichtecht gingen bie Sachen am Rhein, mo Billars mit 80.000 M. bem Reicheheere unter Bubwig von Baben ent. gegenftanb. Die Reichearmee, burch Ent. fenbungen nach Stalien gefdmacht, mar bis auf 29,000 Dt. herabgefommen, von benen 15,000 Dr. bie Binien an ber Motter befest hielten, fo baß bem Martgrafen blos 16,000 DR. jur Berfugung im freien Belbe übrig blieben. Um 30. April erfchien Bil= lars bei Biberebeim an ber Born, mabrend ber Marfchall Marfin mit 12,000 DR, bei Babern anlangte und am 1. Dai gingen beibe auf bie Mottertinien los, Billars, um fie von Bifdweiler, Darfin, um fie von Pfaffenhofen und Rlofter Reuburg aus an-

gugreifen. Golder Macht nicht gewachfen, trat ber Martgraf ben Rudjug nach Drus teat der Martgraf ben Rückjug nach Orus senheim an, nachdem er ber hagenauer Beslaung. Befehl geschickt hatte, ihm mit dem Geschüg seines Deers zu solgen, das er, des übten Ausgangs gewiß, jum Boraus bahin gelchickt patte. Billars folgte dem Marksgrafen aber so schnell, das die Garnson von Hogenau, der es an Pferden zum Forts fcaffen bes Gefduses fehlte, ben Befehlen beffeiben nicht nachkommen tonnte, und auch bas Reicheheer mußte Drufenheim verlaffen und lich eilig uber ben Rhein jurudgieben. Darfin brach jest nach ben Meberlanden auf und Billare belagerte hagenau, bas von 2000 Sachfen verthelbigt murbe, fich aber, nachbem Brefche gelegt mar, 9. Dai ergeben mußte. Run verbreiteten fich bie Frangofen in ber gangen überrhei-nifden Pfalg, rudten bis Speier vor unb fcnitten Canban bie Buluhren ab. Statt ben Martgrafen ju verftarten, mußte er Eruppen nach ben Rieberlanben, Ungarn und Italien ichiden, aber auch Billars wurde durch Entfendungen bis auf 18,000 Mann herabgebracht. Go entftanb jest eine Baffenruhe, bie am 20. Juli Billars grafeninfel unterbrach, bie aber meiter teine Folgen hatte, ba er abermals Trup= pen nach Flanbern ichiden mußte und bess halb gu jedem Unternehmen gu fcmach mar. 3m berbft ertrantte Budwig von Baben u. übergab ben Dberbefehl bem failerlichen Felbmarfdall Thungen, ber, nachdem fein Beer Berftartung erhalten batte, bei Phis lippeburg mit 20,000 M. über ben Rhein ging und ben General Erfa mit 10,000 M. in ben follhofener Linten gurudließ. Die Frangofen gogen fich in bie lauterburger Linien gurud, Thungen verfchangte fich bet Sagenbad; bed fiel biefes Jahr in biefer Gegend nichts mehr vor. Der Martgraf von Baben ftarb aber am 4. Januar 1707. C. In Ungarn. Dort mar im Baufe bes Sabres 1706 bie Bage ber Sachen bie alte. 3mar mar Siebenburgen wieber unterworfen, aber Racoczy ftanb mit bem Sauptheer an ber Donau und feine ausges fenbeten Streifcorps beunruhigten ben gans gen Winter hindurch bie Grengen ber Erbe ftaaten. In Mieber : Ungarn belagerte Bas thiant Dedenburg, ohne es bezwingen gut tonnen, bagegen fiel ungarifch Attenburg mit beträchtlichen Dagaginen in bie Banbe ber Infurgenten. Diefes wieber ju erobern brang Paiffy, ber jest bie Deftreicher in Ungarn befehligte, gegen Raab vor, folug in ber Rabe biefer Stabt ben Beneral Forgas u. eroberte ung. Altenburg fchnell mies ber; aber hier empfing er bie Rachricht, bag ber Raifer mit ben Ungarn einen Waffenftillftanb abgefoloffen babe. Die gutliden Berhandlungen fcheiterten an ben

hoben Forberungen beiber Theile und mit Dber Stallen bauerten bie Borbereitungen Enbe Juli feste Stahremberg, ber bon Stalten herbeigerufen ben Dberbefehl gegen Ungarn erhielt, fic von Preeburg gegen bie Safel Soutt in Bewegung; aber taum hatte er mit ber Groberung berfeiben ben Anfang gemacht, ale er gur Befreiung Grans berufen wurbe, bas Racocan bart bebrangte. Sfahremberg, ju fowach, um gegen biefen allein etwas unternehmen ju tonnen, wartete im Lager bei Romoren auf Rabutin, ber von Siebenburgen aus fich mit ibm vereinigen follte, aber aus-blieb und fo fiel Gran am 9. Det, in Ra-becest's Sand. Rabutin hatte in Siebenburgen alles bis auf herrmannftabt wieber verloren; er frete mit feinem fleinen Beere umber, fant überall alles vermuftet und umber, fand überall alles verwüftet und lagerte fic am 1. Det. vor Kafcau, ber Daupfftabt Ober itngarns, um biefe gu bes lagern und im Fall ber Eroberung einen sichern Punkt zu haben. Aber bie Stabt wiedende, und am 10. Det. jog Radutin gegen Vofat und erreichte am 23. Det. Debrecgin, ohne ju miffen, mas er thun follte, ba von Bien aus alle Radridten ausblieben. Enblich empfing er Befehl, fic nach Dfen ju wenben, um Rieber : Ungarn fichern au belfen; er brach babin auf u. bes jog Winterquartiere gwifden Stublweiffen. burg und Simonthorna. Gein Corps war burch Mangel aller Art in bie traurigfte Lage gebracht worben. D. Feldzug in Stalien. Pring Gugen hatte fich mab. rend bes Bintere nach Wien begeben, um perfontich bie Ungelegenheiten feince Deeres au betreiben, bas mabrent ber Beit unter bes Generals Reventlow Befehlen fanb. 7000 Pfalger und 4000 Gothaer waren im Mariche nach Stallen begriffen, aber bevor fie eintreffen tonnten, batte Benbome feine Urmee inegebeim verfammelt, überrafote am 19. April ben General Reventlow bet Calcinato und trieb bas taiferliche Beer aus allen feinen Stellungen zwifchen bem Do und ber Gifch. Reventlow gog fic ins Arientinifde jurud unb Benbome fperrte nun alle Gingange nach Stalien. Debavt befeste mit 8000 DR. bie Engpaffe mefte bavon bem General Debavi, ber bie Rais lid vom Barbafee; 15,000 DR. befesten ferlichen, bie Eugen bei St. Martin gurade eine verfchangte Linie, bie fich von biefem Gee bis gur Etich erftrectte; 12,000 D. waren langs biefes giuffes bie Legnano vertheilt und Fremont hatte Befehl, mit 6000 M. bie untere Gifch ju vertheibigen. Eugen traf fein fliebenbes heer in Gas varbo und fubrte es um ben See herum in bas Beronefifche, wo er fein Sauptquar. tier in St. Martin nahm. Dier wartete er feine Berftartungen ab, bie außer ben oben genannten, noch aus 6000 Beffen bes ftanben, aber es vergingen 2 Monate, bepor er etwas von Bedeutung unternehmen tonnte. Babrent biefer Operationen in bie Frangofen, ben Plan, fich an ber Parma

ber Frangofen jur Belagerung von Aus rin fort. Radbem in allen umtfegenben Stabten ungeheure Dagagine angelegt morben maren, erichien am 18. Dai Feuillabe mit mehr als 50,000 M. ber ber Stabt und begann am 8. Juni bie Belagerung ber Beftung, in welcher ber taiferliche General Daun ben Dberbefehl führte. perjog batte Aurin verlaffen, bebor bit Ginfolfegung vollenbet mar, unb fic mit feiner Reiterei ins Gebirge gurudgezogen; bie Bergogin war mit ihren Rinbern ine Benueftiche geflüchtet. Feuillabe feste Eurin burch ein verheerenbes Beuer gegen bie Stadt wie bie Werte unausgefest ju, aber Daun vereitelte gefdict alle Ungriffe, fclug bie Sturme jurud und jerfibrte oft burd fubne Musfalle bie furchte botften Berte ber Belagerer. Balb fing aber bas Pulver gu mangeln an unb num gerieth Aurin in bie bringenbfte Gefahr, ans ber es nur ein Entfag retten fonnte. Dem Pringen Gugen war bie Roth, in ber bie Stadt fdmebte, mobt befannt, aber erft ju Unfang bes Juli mar es ibm moglich, fich jur Rettung berfelben in Bewegung gu fegen. Durch bringenbes Unbalten mar er enblich bon bem Raifer bis ju 40,000 DR. verftarft und von ben Geeftaaten mit Gelb verforgt worben und nun ergwang er, bie Frangofen lange ber Gifc beichaftigenb, bet Rustanuova n. Caftelbalbo am 5. Juli ben Uebergang über biefen Kink, schus ben französischen General St. Fremont und ging am 16. Juli bei Belaggi über ben Po, ebenfalls ben Feind schla täuschend. Er bemächtigte sich jest eilig ber Stabte Binate und Bionbena, vertrieb Die Frangofen aus ihrer Stellung am Das naro und am Ranal von Mobena und verfolgte fie bis jum gluffe Parma. au biefer Beit murbe Bentome pon ber Armee in Stalien abberufen, um ben Dbers befehl in ben Rieberlanden gu übernehmens an feine Stelle trat ber Bergog von Drieans u. ber Marfdall Marfin. Bon Feuillobe mit 15,000 Dt. verfiartt, übertieß er 10,000 Dt. gelaffen batte, beobachten mußte, und ver, einigte ben Reft mit ben Corps, ble gegen ben Parmafing jurudwichen. Da aber Eugen feine Macht nicht fur fart genug hielt, um bie Sielung ber Frangen ju dberwättigen, fo gogerte er fo lange, bie ein Succurs von 6000 ans Teutschland tommenben Truppen ten bei St. Martin gurudgelaffenen Pringen von Beffen bis auf 12,000 DR. verftarte und in Stanb gefest hatten, fich bem Mincio gu nabern und fic burch bie Einnahme von Golto Batn ju machen. Diefe Diverfion nothigte

gu fegen, aufzugeben und swang fie viel-mehr, hinter ben Do ju geben, worauf Gugen rafd bormarts marfdirte. Rod por bem Bergog von Orleans fam er in Piacenga und Strabella an, ging oberhalb Sfola über ben Tanaro und bewittte nach einem Mariche von 34 Tagen am 1. Gept. gu Billaftellone unweit Ufti feine Bereinis gung mit bem bergog von Savonen, ber bei feiner Unnaherung bie Berge verlaffen und einige Mannicaft (3000 Retter und 2 Bataillone) gefammelt hatte. Die Berbanbeten gingen nun uber ben Do unb bis Chiart unweit Turin vor, an bemfelben Tage, ba ber Bergog von Orleans mit Marfin in bie Ginien vor biefer Stadt einrudte. Zurin, feit 8 Monaten belagert, Fonnte fich nicht langer halten; ein Mugenwert nach bem anbern war genommen wore ben, bas Pulver ging auf bie Reige unb alle Theile ber Stabt, welche ble Batterien ber Frangofen erreichen tonnten, maren in Erummern geichoffen. Die Befagung, burch unauthörliche Urbeiten, Gefechte u. Racht. maden ericopft, erwartete ftunblich einen Sturm, ben fie nicht ausbalten fonnte. Der Bergog von Savoven und Gugen bes ftiegen bie Boben von Superga und ubers fahen ben ungeheuern Umlang ber Belages rungearbeiten um bie Stabt; fie fahen unb borten bie Rothzeiden, welche bie Belagerten einmal, über bas anderemal gaben u. faben, baß teine Beit mehr ju verlieren mar. Un. fangs hoffte Eugen, bağ bie Frangofen eine Schlacht im freien Reibe annehmen murben, als aber bas nicht gefcab, befchlof er benjenigen Theil ber frangofifden Linien gu fturmen, welcher bie von ber Doria und Stura gebilbete Balbinfel burchfcnitt, fo baß biefe beiben Fluffe feine Flanten beden follten. Um 4. Cept. ging er über ben Po, fing ben Frangofen eine ftarte Bufuhr ab, paffirte bie Doria, nahm bas Schlof ab, palitre die Dorta, natm bas Schlos Planeza und betietet feine Massen zwischen beiben Fiussen aus. Außer 10,000 Miligen, bie der Bergog versammelt hatte, um sie wo möglich in die Stadt zu werfen, zählte wond der Der 24,000 M. Insanterie und 10,000 Reiter; 12,000 M. fianden unter dem Prinz von Gesten dem Z. Sept. begann, die Schlacht von Aurin. Eugens Fußvolf rücke in 8 Colonnen zum Sturm ber on, die Krieser felder; auf hale. Kannenen an, bie Reiterei folgte; auf balbe Ranonen. fcupmeite bilbete ber Pring feine Golacht. linfe. Die Infanterfe ftonb in 2 Binien; tie erfte (Preufen, Pfalger und Gothaer) befehigte ber Furft von Unbalt . Deffau, fie griff ben rechten frangofifchen Bunet an, ber von ber Doria und bem Schles Bucento gebedt war. Gin Angriff ber feinbe lichen Reiteret brachte fie in Unordnung, aber Eugen eilte felbst herbei u. erfturnte an ihrer Spife bie Berschanzungen. Bu

gleicher Beit bemachtigte fic ber Pring von gleiches Seit demantigte ich der Pring bon Butemberg ber Berte an ber Stura und difinete ber Refferei einen Weg, auch ber Bergag von Savoyen drang in die Bere fchanzungen ein, die die Krangofen aufs tapferffe vertbeibigten. Ihre Capallerie machte Angriffe über Angriffe, aber nichts Tonnte bem Ungestum ber Keutschen und Piemonteser widerfteben. Den hartesten Beanh nicht ber weite Kiloge, ber Ruffen Piemontelre widerstehen. Den hartesten Bei Stand hatte der rechte Flügel der Allire-ten, der von dem pfälgichen General Reh-binder und dem Pring Wilhelm von Go-eba befehligt wurde. Dreimal fürmten sie die Berichangungen, dreimal wurden sie bon ber frangofifchen Cavallerie und bem Feuer aus bem Schloß Lucento jurudges vorfen, aben Schlich, als der Giegesinbel vom linken Flügel zu ihnen drang, da er-flürmten auch sie die Verschanzungen und eroberten, vom den kalfertigen Generalen Kriechdaum und Sarrach mit der 2. Linke unterftust, bas Solof Lucento. Die Franmachte erft über ber Doria Balt, ein ans beres wollte über ben Do, wurde aber von ber turinte Garnisen, bie einen Ausfall machte, abgeschnitten; ein brittes wurde genothigt, seinen Weg burch bie Flutben bes Do gu nehmen. Die Truppen, welche jenfeite ber Doria in ben Laufgraben ftanben, feuerten fortmabrenb auf bie Feftung, obne an ber Schlacht Untheil ju nehmen. 218 biefe aber verloren mar, fprengten fie ihre Pulvervorrathe in bie Euft und gogen eilig nach Moncagliere ab. Der Marichall Mar. fin fiel tobtlich verwundet in Gefangen-ichaft und farb ben Zag nach ber Schlacht in Turin; auch ber Bergog bon Drleans wurde betwundet. Die Frangofen hatten 2000 Tobte, gegen 7000 fielen verwundet ober gefund in Gefangenichaft, die Müliten hatten nur 2500 M. an Tobten und Berwundeten eingebust. Obgleich nur ein Theil bes frangofifchen Geeres jum Gefecht ge-tommen mar und ber gange Berluft nur 9000 M. betrug, fo hatte bie Schlacht boch alle Kolgen einer gangliden Riederlage und gog für die frangosischen Wassen den Ber-luft von Italien nach sich. Die vereinigte Drieans Feuilabiche Armee, trog bes ex-littenen Berlufts noch weit stärter, als bie Eugens, jog fich in ganglicher Unordnung nach Pignerol jurud und überließ fo ben General Mebavi feinem Schidfale, ber im Mallandifden fteben geblieben war und ben ibm gegenüberftebenben Pringen bon Deffen am, 9. Sept. bei Caftiglione gefchlagen u. ibm einen Berluft von 4000 DR. beigebracht batte. Der Bergog bon Savopen lief bie pemonfessige Milis, durch einige Linten-truppen verstärkt, die Franzosen die nicht Geenze der Dauphine verfolgen, die fich aller Alpenpisse bemächtigte und alle assen oder schenptise bemächtigte und alle offine oder schwach beseite Stadte wieder in Be-

fis nahm, er felbft aber wendete fich mit Gugen ins Dallanbifde. 2m 20. Gept. ergab fich Rovara an bie Borbut ber Muffrten, bie bierauf über ben Zeffino gin. gen, fich mit bem Pringen von Beffen pereinigten und am 25 Gept. in Dailanb einzogen. nachbem fich bir Befatung auf bie Cittabelle jurudegejogen batte. Gleich bar-auf ergab fic Pavia; ber Berjog von Cavopen belagerte Piggigbitone an ber Mbba und Mleranbrien öffnete bem Pringen von Beffen . Darmftabt bie Thore. Pizzighitone fiel am 27. Det., Dobena murbe am 8. Rov. erfturmt und Cafal tapitu'irte am 6. Dec. Mebavi batte fic ine Mantuani'che jurudgejogen; feine Trup. pen batten noch bie Cittabelle von Mailand, Mantua, Finale, Balencia, Mfrantola, Gabionetta u. Cremona befest. Eugene Deer bezog in Piemont, Mailanb, Parma unb Mobena Binterquartiere. In Piemont maren Vorea und Chiraggo fcon am 15. Sept. übergegangen; Afti, Erefcens tino und Bercelli folgten fonell nad. C. Greigniffe in Spanien. Gben fo lebhaft wie in Stallen unb ben Rieber. Tanben wurde auch in Spanien ber Rrieg geführt. 3m Binter fammelte Dhilipp V. fein Beer, um Catalonfen wieber gu unterwerfen, mabrent ber General Sorres mit einem Corps von 8000 DR. nach Bas lencia maricite, um biefes Konigreich wieber unter Philipps Botmäßigfeit ju bringen. Mit Anfang bes Jabrs erichten er bor ber Stadt Mattheo, bem haupt. communicationspuntt zwifden Catalonien und Balencia, aber Peterborough bewog ibn burd eine Rriegelift am 9. 3an. 1706 bie Belagerung wieder aufgubeben. Sorres befturmte aber Billareal und traf nun Unftalt vor Balencfa gu ruden, um biefe Sauptftabt gu erobern. Peterborough ems pfing Befeht, ibr ju bulfe ju cilen und ob er gleich blos 1100 DR. folecht gefleibeter Truppen und weber Cavallerie noch Artils lerie hatte, fo brach er boch von ber Grenge Cataloniens gegen Balencia auf. Rules und Murviebro burd Ueberrafdung jur Hebergabe gwingenb, gelangte er gludlich in bie bebrobte Stabt, aus beren Rabe fich bie Spanier bei feinem Unmariche gurude gezogen hatten. Gleich barauf fchlug ber britifde General mit 1200 DR. ein fpante Sches Corps von 8000 bei guentes u. nun jog fich Zorres jurud, far ben Mugenblid alle Plane auf Balencia aufgebenb. Ges fährlicher als hier ftanben die Cochen Rarls von Deftreich in Catalonien. Lubwig XIV. lief unter bem berjog von Roailles ein Deer in Rouffillon verfammeln u. in Zou-Ion und Marfeille große Ruftungen an. ftellen, um Barcetona wieber ju erobern, auch ber Marfchall Teffe murbe von Eftre. mabura nach Aragonien berufen, um ju

biefem Entzwede mitzuwirten. Gegen Enbe bes Darges festen fic bie Deere in Bewegung und erfchienen in ben lesten Tagen biefes Monats vor Barcetona; ber Graf von Zouloufe folog bie Stabt von ber Sceleite ein, bit Landmacht, 20,000 Dt. ftart, befehligte Zeffe. Barcetona mar auf eine Belagerung nicht gefaft; bie Balle, von ber letten Belagerung noch genftort, maren nicht wieber ausgebeffert morben, baju bestanb bie Befahurg, bie General Uhicfelb befehligte, nur ous 3500 M., ju benen aber nech 8000 Miquelets (Berg-schuben) fließen. Am 4. April begann bie fougen) fliegen. 2m 4. April begann bie Belagerung bes Forte Montjoui, bas am 25., nachbem alle Mußenwerte gerfiort unb genommen waren, geraumt werben mußte. Best begann ber Argriff auf bie Crabt, aber ber Ingenfeur Laparat mar vor Monte jout geblieben und feine Rachfolger bauften Bebler auf Fehler; baju tam, taf bie Be-lagerer in ihrem Raden von ben Berg. bewohnern unaufborlich beunruhigt murben u. balb an allen Beburfniffen Dangel I'tten. Dennoch murbe Barcelona gefallen fein, wenn nicht ber Abmiral Beate mit einer großen Blotte von Gibraltar jum Gnt. fate berbeigetommen mare. Um 7. Dat, eben als man in Barcelona einem Sturm entgeginfab, lichtete ber Graf von Son. loufe bie Unter unb bob bie Belagerung jur Gee auf und am 8. erfchien bie pereinigte Flotte vor ber Statt; Peterborough, ber mit 2000 DR. pon Sarragona aus ju Beale geftofen wat, lanbete fogleich mit 5000 DR. u. befeste bie bebrobteften Puntte. Um 11. Dai bob nun Teffe bie Belage am 11. Wat pob nun üche die Weleger rung auf und zog mit seinem bis auf 14,000 M. geschmolzenen Deere, in bessen Mitte sich Konig Philipp V. besand, nach Krantreichs Grenze zu. Gegen das allierte Deer, welches von Portugal aus in Spa-vien einfallen sollte und das Lorb Galloman und Dasminas befehligten, commanbirte nad Teffe's Abberufung ber Darfcall Birmit, ber gwar bie Portugiefen von Bas bajog verjagte, bagegen nicht binbern tonnte, baß Alcantara am 14. April an Gal. lowah überging, ber bierauf über ben Sajo fette, Placentia einnahm und am 28. April bei A'maraj an Eftremadura's öftlicher Grenge erichien und fo Dabrib bes brobte. Philipp V. erfuhr biefe Boticaft, ale er mit ber Belagerungearmee von Barcelona an ben frangofischen Grengen angefommen war; er eite fogleich nach Dabrib jurud, mo er am 7. Juni eintraf, faft gugleich mit ber Radrict von Billerois Riebers lage bei Ramellies. Gallowap batte bie befte Beit gur Groberung ber Dauptftabt vers faumt; fo gern er fie fur ben Erzbergog in Befit genommen batte, fo gang anderer Rei-nung waren ble Portugiefen, bie ibr Auge auf Ciubab Robrigo gewenbet hatten. . A ... 1

Rach bem Mufenthalt von einigen Sagen in Mimares mußte ber beftifche Dbergeneral, ben Portugiefen nachgebenb, fich borthin in Marich feben und Ciubab Robrigo ein: fcbließen, bas nach einer neuntägigen Belas gerung fich ergab, und eben mar biefer Plat erobert morben, als Ballowan die Rade richt von bem Entfage Barcelona's erhielt, bie nun enblich auch bie Portugiefen bes mog, ju bem Mariche nach Mabrid ihre Ginwilligung ju geben. Um 3. Juni feste fich bas verbundete heer in Marfch; Ca-lamanca, Avila und Gegovien offineten ohne Bertheibigung ihre Abore, Ber-wil jog fic mit feinem fleinen Deere gu-rud, am 18. Juni fluchtete bie Regierung nach Burgos; Philipp V. verließ am 20. chenfalls feine hauptftabt und begab fich ju bem frangelichen Marfall, ber feine Armee bei Kabrague an ber Grenze von Mit . Caftilien aufftellte und am 25. Juni murbe Dabrib von ben Allirten im Ras men Karle III. befest. Galloway lub nun ben Erzbergog ein, fich in feine Refibeng zu verfügen. wozu auch Peterborough rieth, aber Ratl tam nicht, fonbern begab fic noch Saragoffa, bas, wie gang Arragonien, fich får ibn ertlart batte. Peterboroughe Corps, bas von Balencia aus gegen Das brib in Marid mar, murbe ebenfalls bas bin befehligt. Beffer als fein Rebenbubler mußte Philipp bie Beit gu benugen, bie jener gu frommen Ballfahrten verwenbete. In Zabrague verftartte er fein beer auf alle Beife, jog ben General las Corres aus Balencia an fich und mußte bie Cafti. lianer und Anbalufier fur fich ju gewinnen. Das Bolt ftanb in biefen Provingen auf und that ben Mulirten vielen Shaben, ein Corps von 9000 Mann frangbifice Infan-terie war überbem auf bem Marice, um ben Maricall Berwit ju verftarten. Als nun Rari fid endlich entidlos, von Saragoffa nad Mabrib ju geben, ba mar biefes Unternehmen fcon fo gefahrvoll, bas Galloway fich genothigt fab, von Rabrid meg nach Lorrejon ju gieben, um bes Ro. nige Reife gu beden. Galloway brach enb. lich am 29. Jult gegen Tabrague auf, um bie Armee Philipps uber ben Ebro gu merfen, aber jest war es gu fpat, benn Sags guvor maren bie frangofifden Berftartungen bort eingetroffen und bie Berbundeten muß. ten fich eilig in eine fefte Stellung binter ben Denares gurudieben. 3hm gegenüber fellte fid am 2. Aug. Berwit auf, ließ burd ben Beneral Legal Alfala am Denares befeben, moburch er bie Berbanbeten von Dabrib abidnitt, wo am 4. Muguft foon bie Reis teret Philipps eingog und bie bort gurud. gelaffene Garnifon gefangen nahm. Xm 6. August tam Rart von Deftreich mit 4600 Mann, die Peterborough befehligte, in Gallowap's Lager an und nun fanben Encyclop. Borterb. Ginundgrangigfter Bb.

am Benares belbe Ronige einander gegen. über, Rarl am linten, Philipp am rechten Ufer, boch befchlos ber erftere einen eitigen Rudjug an ben Zajo, um fich ter wichti-gen Stabt Tolebo und ber Communication mit Portugal ju verfichern. Bu biefer Beit wurde Peterborough vom heere ab nach Stallen berufen; an feine Gelle trat General Binbham, ber von Balencia aus mit 8000 Mann in bem Lager von Chincon gu Rarl fties. Roch fdmantte ber lettere, ob er ben Ruding antreten follte, als ber portugiefifche General Dasminas ploglich aufbrad, fein Corps in Gilmariden über ben Sajo und Ducar führte und erft binter bem Blug Gabriel Balt machte; fo faben fic Rarl und Gallowan gezwungen, ibm ju folgen und erreichten am 24. Sept. bie Begend von Uniefta, wo ber Ergbergog bem ihm nachgeeilten Marical Berwit eine Schlacht ju liefern befchlof. Aber Dasmis nas verließ auch tiesmal beimtich bas Bas ger und zwang fo ben Ergherzog, fich nach Balencia guradjugieben. wo fein Deer Can-Monirungequartiere bezog; er felbft ging nach Batencia und von ba wieber nach Barcelona. Die allitte Rlotte batte mabs rend ber Beit Milcante, Driguela und Carthagena, fo wie auch bie Infeln Ivica unb Majerta erobert; daber Bermit gwang am 9. Det. Cuenca, am 18. Rov. Carthagena wieber jur Mebergabe und am 20. Dec. wurbe auch Grea in Aragonien erfturmt. In Portugals Grengen murbe Salamanca u. Micantara wieber erobert und fo maren am Enbe bes Jahres, bis auf Micante unb Cinbab Robrigo, alle Groberungen, bie bie Allieten im Baufe beffelben gemacht batten, VIII. G .. mieber in Philipps Danben. eigniffe im Jahre 1707. A. Bub. wigs XIV. Berfuce, bie Berbun. beten gu trennen. Greigniffe im fabliden grantreid. Bug nach Reapel. Der Ronig von Franfreich, betroffen burd bas Unglud feiner Baffen in ben Rieberlanben und in Stalien, Derfuchte burch Unterhanblungen bie Berbung beten ju trennen. Schon nach ber Schlacht bei Ramelies hatte er fic burch ben Rur. furften von Baiern an bie Geemachte gemenbet, und bem Ergherjog Rarl entweber Spanien und beibe Inbien ober bie fpanis ichen Befigungen in Italien anbieten laffen; jugleich erbot er fich in ben Rieberlanben elnige fefte Diage abgutreten, welche ben bereinigten Staaten jur Schuemauer bie. nen tonnten und England wie Dolland bot er große handelsvortheile an. Bu gleicher Beit wendete er fich auch burch ben Papft an ben Kaifer, und ließ ihm bie Infeln im Mittelmeere und einige Canber anite. ten, auf bie Spanfen Rechte batte. augenfcheinlich es auch mar, bas gubmig burd biefe Borfclage bie Berbunbeten bios 4 a

trennen und hinhalten wollte, und fo ent. fchieben fle auch jurudgewiefen murben, fo erreichte er boch einigermaßen feine 25. fict: ber Raifer murbe gegen bie Seemachte mistrauifd; er fürchtete von ihnen verlaffen gu merben, fo wie fruber fein Bater. Daju tam, baß bie Allitrten fich über bie Bermaltung ber Riederlanbe nicht ver-einigen konnten, ba Jofeph I. biefelbe gu leiten munichte, bie Geemachte aber fic ber Gintanfte berfelben bemachtigt hatten, ob fie gleich die Provinzen im Ramen bes Erzherzoge Rarl regieren liegen. Die Gorgen bes Raifers murben noch burch bie Bes genmart Raris XII. (f. Morbifcher Rrieg) in Teutschland und burch Racorgy's Fort, fchritte in Ungarn vermehrt und ba er fürchtete, feine Berbunbeten mochten, um einen portheilhaften Frieden gu exhalten, Stalfen Preis geben, fo folof er am 13. Febr. 1707 eine Convention mit Bubs wig XIV., ber ju Folge bie frangofifchen und fpanifchen Eruppen, welche in Stallen noch einzelne Plage befigt bielten, bie Er= laubniß fich guructjugleben befamen. Dies fer Schritt erfdredte nun bie Englander und Gollanber wieber unb Marlborough, wie Beinfius mußten alles aufbieten, um einen Bruch ju verbuten. Der Berjog von Savopen trat am 16. Dary bem Bertrage bei und bie Frangofen raumten Stalien. Jofeph I. munichte nunt Reapel at erobern, aber bie Seemachte brangen auf einen Ginfall in Frantreich von ben Rieberlanben und von Stallen aus; fie wollten Sou. Ion, ben Sauptertigshafen Frantreichs erobern und ihre Wefnung brang burch. Sie nahmen 25,000 Mann teutiche Erup= pen in Golb und ftellten fie unter ben Dberbefehl bes Bergogs von Cavonen," Eugen follte mit einem Corps Deftreicher su diefem Deere ftogen und eine verbuns bete glotte bas Unternehmen unterftugen. Der Raffer aber, um feinerfeits ebenfalls auf feinem Billen zu bestehen, entfenbete ben Felbmarichall Daun mit 11,000 M. gegen Neapel und so behielt Eugen blos 12,000 Deftreider jur Berfügung, ba ansbere 10,000 M. jur Beobachtung Rarts XII. in Tentichland bleiben mußten. Erog aller Bemuhungen Englands un' Bollonbe feste fich bie Urmee, bie gegen Zouion bestimmt mar und ihren 3med nur burd Schnellig= feit erreichen tonnte, erft gegen Enbe bee Juni in Bewegung. Nachbem Bictor Umabeus 2000 DR. als Befagung im Piemon, tefifchen gurudgelaffen hatte, brach er mit 35,000 Dt. auf, ging burch ben Dag con Tenta und rudte gegen Rigga, mabrend bie vereinigte Flotte, die außer 45 Rriegs: fdiffen nod) 57 Transportichiffe führte, bar Rinale Unter marf. Um 11. Juli eroberte eine Abthetlung von Geefolbaten, burd bas Beuer ber Blotte unterftugt, bie vom Teinb

an ben Ufern bes Bar aufgeworfenen Berichangungen und am 26. ericbien bas verbunbete Deer nach einem langfamen Dar. fche vor Loulon. Lubwig XIV. hatte aber nichts verfaumt, um bie Abfichten ber Malirten ju vereitein; er batte ben Datfoall Teffé mit 29 Batallonen babin beorbert, bie auch am 24. Juli bafelbft eins getroffen waren, und bie Berichangungen waren ichon vorher eiligft bergeftellt wer. ben. Gin nach Catalonien beftimmtes, von bem Bergog von Burgund befehligtes Der murbe ebenfalls babin gefenbet, und als ber herzog von Sabonen vor Toulon eintref, hatten 51 frangofifche Bataillone brei ver Schangte Lager vor ber Stabt bezogen. Die Berfdiebenheit ber Meinungen an ben fofen ju Bien und Zurin wurde ath in bem Felblager bes allfirten Deeres torte fentirt; Eugen war unthat'g unb fifte unaufhörlich bie Schwierigfeiten unb Su fabren biefer Unternehmung vor. Rachem bas Beichus von ten Schiffen an bas tanb gebracht worden war, begann bas Feuer gegen bie Stadt und am 30. Juli murbe ber Ratharinenberg, mo ein verfchangtes Lager ber Frangofen fanb, von ben Ber-banbeten erfturmt. Diefer Bortbeil baf aber ju nichte, ja am 15. August wurbe ber Berg von ben Frangofen fogar wieber erobert, bet melder Be'egenheit ber Dring Bilbelm von Sachfen . Gotha blieb, und am 21. Muguft mußte ber Bergog bon 62 popen, ba bie Frangofen Miene madtes ibn von Piemont abzuschneiben, bie Ste gerung aufheben und ben Rudjug anne Am 14. Gept. ging er burch ben Paf m Zenba wieber gurud; bie Erpebition bett bem heere 18,000 M. gefoftet und burd-aus tein Reintrat herborgebracht. Die Die Berbundeten befchloffen ben Feldaug bamit, bağ fie Guga am 4. Oct. wieber nohmen. woburch fie fich ben Weg in bie Daupbire offen bielten. - Gludlicher mar ber Bag nach Deapel ausgefallen, ben Daun am 18. Mai von ginale be Dobena angetreten hatte. Radbem er ben Papft gegwun-gen, ihm ben Maric burch ben Rirchenftaat ju geftatten, und er in Mucona fein Gefdus erhalten batte, war er in bas So. nigreich Reapel eingerudt, batte es obne Bertheibigung gefunden und fic mit Bulfe ber bemaffneten Ginwohner bes Canbei Um 9. Juli obne Biberftanb bemachtigt. jog Daun in Deapel ein, nachbem er Ca. pua befest hatte, und nahm bas land im Ramen Raris von Deftreich in Beffe; Gaeta wurbe am 30. Gept. erfturmt u. nun war bas gange Ronigreich in ber Ge: malt ber Deftreicher. B. Greigniffe am Rhein. Der Martgraf von Baben mar geftorben u. an feine Stelle batte ber Dart. graf Ernft Chriftian von Baireuth ben Dberbefehl über bas Reichebeer erhalten. 210

Binien von Stollhofen, bie Bubmia pon Baben por 3 Jahren mit 15,000 DR. gegen einen febr übermachtigen Reind bers theibigt hatte, maren jest in einem weit beffern Bertheibigungeguftanb, als bamals und ber Reichttag hatte befchloffen, baffie von 32,000 DR. vertheibigt werben foll. ten, wogu Preußen noch 8000 M. und ber Raifer 2 Cavallerie, und 4 Infanteries regimenter ftogen taffen follte. Diefer Befoluß murbe aber nicht ausgeführt; ber Rurfurft von Sachfen mußte feine Trup. pen gur Bertheibigung gegen Rarl XII. im Banbe behalten und bie benachbarten Furften hielten aus Borficht bie ihrigen ebenfalls gurud. Go maren fie nur mit 20,000 Mt. befest; immer genug jur Ber. theibigung, ba fie nur von bem Schwarg. malbe aus angreifbar waren, fo balb bie Befagung aufmertfam war und guft jum Um 22. Mai rudte Bils Schlagen batte. lare gegen bie Binien por und eroberte fie am 23. burd Ueberrafdung, worauf et fein Sauptquartier in Raftabt nabm. Bon hier brach er am 28. Dai wieber auf, bie Reichearmee gog fich überall gurud, er befeste Stuttgart u. Tubingen, gwang am 17. Juni Schorndorf gur Uebergabe und bedrobte Baiern mit einem Ginfall, Diefes Band war von ben Deftreichern nur fdmad befest und ber Raifer fürchtete, bağ bie gebrudten Bewohner beffelben fich noch einmal gegen ibn erheben mochten. Um biefes ju verbindern und ben gefunte. nen Duth ber Reichearmee wieder gu beleben, schictte Joseph ben Feldmarschall Beifter als Beiftand bes Markgrafen gu bemfelben und ließ zu gleicher Beit bie meft. fatifden Rreistruppen und 5000 Cachfen, bie bie Geemachte in Golb genommen bat. ten, eine fonelle Bewegung gegen Mains ju machen, um baburch ben Marfcall Bill. lars jum Rudjug an ben Rhein ju nothisgen. Muf Befehl bes Raifers mußte fic bie Reichearmee ju Enbe Juni über Rraile. beim, Wefternach u. Debringen nach Deile bronn gieben, um burch Bebrohung ber linten frangofifden Flante Billars Rudmarfc gu beforbern, aber biefer Felbherr, obgleich burch! Entfendungen nach Frankreich geuber im Babifchen und mußte auch bie Eis nien an ber Bauter auf bem linten Rheins ufer gu behaupten. Der Raifer mit bies fen Ergebniffen ungufrieben, entfernte ben Markgrafen vom Commando und übertrug biefes bem Rurfurften Georg von banno. ver, ber am 15. Gept. im lager bei Ett. lingen antam und fein ernftliches Beftres ben bahin richtete, bie Rriegejucht bei bem Reichebeere wieber berguftellen. Um ben Eruppen wieber Muth ju machen, ließ er am 24. Gept. burch ben General Mery den frangofifden General Bivan, ber mit

einem abgefonberten Corps bei Dffen. burg fand, überfallen und folagen, morauf Billars, nachbem er bas von ihm befeste Band gang ausgefaugt hatte, fic uber ben Rhein gurudigog und fein Beer bort Binterquartiere beziehen ließ. C. Ers eigniffe in ben Dieberlanben. Mai hatte Marlborough fein Deer, ba6 aus 99 Bataillone und 160 Gecabrone beftanb, bei Bruffel verfammelt und in bas Lager zwifchen Soignies und Braine ge-fubrt; ihm entgegen ftanben bie Frangofen unter bem Rurfurften von Baiern u. Bens bome bei Charlerot; jebes heer mochte gwifden 70 und 80.000 Mann ftart fein. Benbome wollte Mariborough verleiten, Mone ju belagern , um mabrent ber Beit bie offnen Stabte in Brabant gu befegen, aber biefer ging über bie Dple und bedte fie burch eine fefte Stellung, bie er bei 3m Baufe bes Felbaugs Boffut nahm. mußte Benbome Berftartungen nach bem fublichen grantreich fciden und nun bot Marlborough alles auf, um ihn gu einer Schlacht ju nothigen, bie aber jener immer Nach einem flug gu vermeiben wußte. thatenleeren Belbjuge bezogen beibe Deere in ber Ditte bes Dovembers ibre alten Binterquartiere wieber; es mar bem Derjog von Marlborough nicht gelungen, auch nur ben fleinften Bortheil ju erringen. D. In Ungarn. Dort murbe im Baufe biefes Jahres bie Bage ber Gachen immer fdwieriger u. fdwieriger. In Onoth verfammelte fich am 1. Juni ein Reichstag, ber nicht nur Racocap ale Fürften von Giebenburgen anerkannte, fonbern auch ben Ebron von Ungarn fur erlebigt erklarte und bie Mitftanbe graufam ermorbete, bie ju einem Frieben mit bem Raifer rietben. Jofeph I. traf gwar Unftalten ein großes Deer ju versammeln, aber bie Ruffungen gingen langiam und erft im Juni waren bie taiferliden Armeen so weit im Stanbe, baß fie ben Felbjug eröffnen tonnten.' Stab. remberg und Rabutin erhielten jufammen 14 Infanterie's und 16 Cavallerieregimene ter, von benen Rabutin 4 Cavallerie . unb 6 Infanterieregimenter, bie übrigen Ctab. remberg unter feinen Befehl betam. Der lettere rudte in ber Mitte bes Juni bor, verproviantirte Beopoloftabt und Erencgin und wollte Reubaufel belagern, aber bie Radricht, bas Degtai Dabren mit einem Ginfalle bedrobe, rief ihn nach Preeburg jurud. 216 er fich gegen Degtal menbete, hatte biefer fich jurudgezogen, brang aber wieder gegen Dabren vor, fo balb Stabe remberg fich gegen Reuhaufel menbete, unb gwang biefen fo bie Beit burd bin unb Bermarice gu verlieren. Rabutin mat von Beinben umfchwarmt über Raab und Dfen nach Szegebin marfchirt und in Giebenburgen gludlich angetommen, und wenn

es ihm auch nicht gelang, bie bortigen Infurgenten gang ju unterbruden, fo bielt er fe boch von allen bebeutenben Unterneb. mungen jurud, aber burch feinen Abmarich hatten bie Ungarn auf bem recten Donau-ufer, wo Graf Palfp bie Deftreicher befehligte, gang bie Dberhand erhalten. Stahremberg, ber Deitra belagerte, mußte biefes Unternehmen aufgeben und ihm gu Bulfe etlen, aber mabrenb er bier bie Un. garn jurudtrieb, brangen fie auf bem linten Ufer por und fielen in Dabren eine Stabremberg bejog enblich burd bas ewige Din. und Dergieben ermubet, Binterquare tiere und überließ es ben Gefanbten ber bie Friebensunterhanblungen Geemachte, eben fo vergeblich ju betreiben, wie er bie Beidafte bes Rriegs. E. Greigniffe in Spanien. Go wie Raifer Boleph von ben Ungarn feine Erbftaaten bebroben ließ, mabrent eine feiner Deere ein frems bes und entlegenes Konigreich fur feinen Bruber eroberte, fo begnügte fich Eub-wig XIV. auch im fublichen Frankreich u. in ben Rieberlanben blod vertheibigenb gu Berte ju geben, mabrent er alle Rraite aufbot, um ben Rrieg in Spanien mit einem Ochlage ju enben. Durch ten Bertrag bem 18 gebr. 1707 murbe er in ben Stand gefest, ben Bergog von Drieans mit 16,000 DR. nach Spanien ju fchiden, woburd Philipp V. eine bebeutenbe Ueber. macht erhielt. Dagu fam, daß Katls heer aus Portugiefen, Englandein, Teutschen, houlandern und Spaniern bestehen, durch Retigioneborurtheile u. Nationalität unter fich uneinig war, daß Gallowap und Dasminas immer entgegengefehte Meinungen hatten und Petenborough, ber von Genua mit Gelb und Truppen wieber berbeitam, mit beiben fich nicht vertragen tonnte. Rarl von Deftreich mar felbft ber Mann nicht, der feiner Partet batte Bestigfeit geben tonnen. Der Graf Stanbope, britifcher tonnen. Botichafter on feinem Dofe, beteibigte alle Wenichen burch feinen Dochmuth; ber gurft Lichtenftein, ber Bergog von Moles und ber Graf Stella theilten bas Bertrauen bes jungen Monarchen, und obgleich auf einander eiferfüchtig, waren fie boch barin einig, bie Spanier an Raris Dofe fo viel als möglich von allen Gefchaften fern gu halten. In biefen Uneinigfeiten fcheiterten alle Plane ber Berbunbeten. Peterborough bestand in bem Kriegerathe gu Balencia auf ber Defenfive; er verließ, als er nicht burchbringen tonnte, Spanien noch einmal und fcidte von Eugen ein Gutachten, mel-des feine Meinung beftätigte u. aud Rarl von Deftreich bewog, biefer Deinung bei-jutreten. Aber Galleman, Dasminas unb

brachten es enblich babin, baß ber Ingriffe frieg befchloffen wurde. 3m April vereinigten bie alliteten Generale ihr Det. bas etwa 25,000 DR. gablen mochte, bi Zativa und rudten in ber hoffnung, bie frangofifden Corps eingeln gu fclagen, gu gen bie Grengen von Murcia vot. Die Marfchall Bermit, ber unter Drieans come manbirte, jog fich jurud und vereinigte be Chindilla fein Beer, mabrent Galloner bas fchlecht befeftigte Schlof von Billess belagerte, bas fich ibm gwar ergab, mt bem er aber einige Sage verloren batte. Mm 25. Upril tam es bei MImanji, 6 Ctunben von Dillena , jur Schladinis fen Berwit und ben Berbunbent, & weicher bie Frangofen ben Bortfei it Uebergabl auf threr Geite hatten. De noch neigte fich Anfangs ber Steg auf tit Seite ber Berbunbeten, bis auf einmal in portugiefifche Reiterei, bie auf bem richn Bingel fand, die Fluct ergriff und fotis Fuspoole deffelben entbloste, das wa for gleich von der frangofischen Cavalleti und Anfanterie angegriffen und über ben bie fan gemachten und und und ber den bie fen geworfen murbe. Der linte Biggi ber Mulitrten, bieber noch unbefiegt, murbe nut von allen Seiten befturmt und jog fid dig gurud. Diefe Schlacht mar für Ratis ben faft eten fo traurig, als bie von Dichtalt fur das Auflards und bes Rurfurft.n Ber 5000 Robte und Bermutet Emanuel. bebectten bas Schlachtfelb, beibe Anim (Galloway und Dasminas) waren vers bet, 6000 DR. wurben auf bem Solib feibe, gegen 2000 auf ber Flucht ge'anjol alles Wepack und Gefdus fiel in bie Din ber Sieger. Als Galloman unter ben lo nonen von Tortofa in Catalopien anfan, tonnte er taum 5000 Mann verfammela. Um Lage nach ber Schlacht traf Dilet bet bem flegreiden Deere ein und traf elle Unftalten, ben Sieg rafc ju benufen 30 erft rudte er gegen Balencia vor, bai fo fogleich ergab, dann theilte er fein beit, wert, wendete sich felbft gegen Aragonien ub überließ Berwit die Bezwingung bei ib lichen, dem General Asfeld des westigen Ebeils von Balencia. Abfeld erobert auf erft Xativa, bas burd bie Burgerfoct und 2 englifde Bataillons aufs tapfaft vertheibigt murbes wie in unfern Sagta in Saragoffa, fo war 100 3abr friber is Kativa jebes Daus jur Feftung umgelhaffel u. bie Stadt wurbe noch pertheibigt, nad' bem bie Balle icon 8 Zage lang in fran abfifchen Danben maren. Diefe bie murbe nach ber Eroberung gefchtefft, bie Einwohner theils ermordet, theils in bit Proving Manda verfest, und eine Galt aufgerichtet, die bem Wandeper vertindett wor auen Standope, der, im gall man nicht bag bier Tativa geftanbeng bie Rouig and angreifen marbe mie Einziebung ber Gub. Baterland verrathen habe. Alstra ergob fichtengeiber brobte, wiberfesten fic und fich fchneller und entging fo bem Gefchick

## Spanifcher Erbfolgefrieg

Entiva's; bie Befagung, bie aus 900 Beis ten bestand, erhielt hier wie bort freien Abgug nach Catalonien. Eben fo fielen Ganbia u. Diiva, aber Denta; bas von 8000 DR. vertheibigt murbe, miber. ftanb allen Bemubungen Mefelbe und blieb nebft Alicante in ben Sanben ber Allierten. Der bftliche Theil Balencia's ergab fich fo-gleich an Berwit, ber fich bann an ben Ebro wendete, am 12. Juni über biefen Blug ging und am 15. mit bem Bergog bon Orleans vereinigte, ber am 24. Dai Saragoffa wieber befest und gang Arago-nien Philipp V. aufs Reue unterworfen hatte. Run feste fich bas 30,000 DR. ftarte Beer gegen Beriba in Bewegung, mare bas begwungen, wollte fich Orteans nach Por-tugal menben, biefes Banb gum Frieben' gwingen und bann im nachften Frubjabe Rarl III. aus Catalonien vertreiben, Da aber bie D'ge ju groß u. Beriba für einen Sanbftreich gu feft mar, fo entichlos fic. ber Derzog, an ber Grenze von Aragonien fein Deer in Cantonfrungequartiere gu le. gen und gleich barouf wurde Marichall Bermit mit einem Theile bes Deeres jum Beiftanb von Toulon abberufen. Erft ju Enbe Geptembers erichien ber Bergog vor Beriba, bas von bem Pringen Philipp bon Deffen . Darmftabt tapfer vertheibigt und erft am 11. Dov. auf bie Bebingung eines freien Mbjugs nach Barcelona abergeben wurde. Dierauf bezog bie frangoff. fche Urmee Binterquartiere und Drleans reiste nach Madrid. In Portugal war König Peter II. am 9. Dec. 1705 gestorben und ihm fein junger Sohn, Iobann I., gefolgt ; ein Fack von ungewöhnlichen Gaben und großem Muthe, ber Raris Angelegenheiten gern beffer, als fein Bater unterftugt batte, wenn ibm nur bie Rrafte bagu nicht ab. gegangen maren. In ber Grenge von Portugal murbe im Laufe biefes Jahres ber Rrieg wie gewöhnlich geführt, b. b. es aefcab wenig von Bebeutung. Rach ber gefchab wenig von Bebeutung. Rach ber Schlacht von Almanga fiel ein frangofifches Corps unter bem Darquis Bay von Ine balufien aus, in Memtejo ein, murbe aber von 7000 Portugiefen, ju benen 4 britifche Regimenter fliegen, bie von Irland tamen, wieber jum Rudjuge genothigt. Im berbft belagerte ber portugiefifche General Frons teira Moura, Bay aber rudte vor Cius bab Robrigo, swang es am 4. Oct. gur Uebergabe und entfeste hierauf Moura. Am Enbe bes Beldjugs von 1707 hatte Rarl von Deftreich alfo in Spanien blos noch Catalonien und in Balencia Denia und Micante im Befig. IX. Greigniffe . von 1708. A. In ben Rieberlan. Das Unglud, bas ble Baffen ber' Berbunbeten in Spanien und Kranfreid betroffen batte, fo wie bie Unthatigfeit berfelben in ben Diebertanben, maren bie Bole

gen ber wenigen Mebereinftimmung unb Ginigteft unter ben triegführenben Dach. ten und ber Unrube, bie ber Kaifer und bie Reichsfürften aber ble Gegenwart Ro-nigs Karls XII. in Teutschland empfanben. Durch bie Groberung Reapels aber murbe ber Raifer beruhigt und als er fab, bağ bie Geemachte mit Beftigfeit alle Bries benevorfclage verwarfen, fo febrte bas Bertrauen gurud, und ungeachtet er ime. merfort ben Rrieg in Ungarn ju führen batte, fo traf er boch alle Anftalten, in biefem Jahre fraftigen, ale vorber fur bie allgemeine Sache zu wirten. Pring Eugen begab fich nach bem Saag, um mit ben Beneralftaaten unb Mariborough ben Reib. jugsplan ju bereben; er fcbing vor, mit-25,000 Deftreichern, Pfatzern, Geffen unb : Sachien an ber Mofel ju agiren unb bers fprach im Damen Jofephe I. bie Abfen-bung anfehnlicher Berftartungen an ben Rhe'n unb nach Spanien. Diefer Entwurf war jeboch auf bie Saufdung bes Feinbes abgefeben. Qugen wollte, fo balb feine Eruppen an ber Dofel verfammelt fein murben , fich mit Marlborough vere einigen, um mit gemeinschaftlichen Rraften : einen entideibenben Golag ausgujuhren. Der Rurfurft von hannover wurbe geber: ten, für biefen Belbjug nur vertheibigungs. weife gu verfahren. Benbame jog fein heer gu Enbe bes Dais gu'ammen und bejog bei Sofgnies mit 80,000 Dann ein Bager; ber Auffuft von Baleen u. Bers. wif gingen an ben Ober Rhein, Billore in bie Dauphine, um ber herzog von Sae vonen die Spife zu bieten, ber Dergan von Burgund aber, Lubmigs Entel, begab sich ju Benbome's Deer, um bort ben Dberbefehl ju übernehmen. Benbome batte ben Plan, bie unvertheibigten Stabte Rlanberns gu überrumpeln, ba Dartborough, um fein Deer bis auf 70,000 WR. gu verftarten, alle Garnifonen febr gefdmadt hatte. . Durch ! eine funfliche Bewegung, bie Benbome am 5. Juni gegen Rivelle und Braine la Leub ausführte, lodte er Mariborough nach Bomen und mabrend er fo bie Berbunbeten in Schach bielt, bemächtigte fich ein von ihm entfenbetes Corps ber Stabte Gent (4. Juli), Brugge und Paffenbael. Bu gleicher Zeit (am 5. Juli) brachen bie Frangofen for Lager ab, gingen bei Ball und Aubige über bie Genne, bei Rinove über bie Denber und trafen Unftalten Dubenarbe eingufchliegen. Mariborough hatte nuch Bruffel und Dubenarbe Berftartung und ein Reitercorps gur Rettung von Gent abgeididt, bas aber gu fpåt tam; er icidte Boten über Boten au Gugen, um biffen Darich ju beichleunigen. Diejer hatte ju Unfang Juni fein Deer gufammengieben mollen, aber ber Rurfurft von ber Pfals batte feine Aruppen gurud.

gehalten, bis er mit ber funften Rut und und alle Auftrengungen ber Frangofen lie-ber Dber. Pfalg formlich belebnt worden fen blos auf einen Angriff ber Borpoften war und fo tonnte er erft ju Unfang Juli fich in Bewegung fegen. Um inbeffen ben Frangofen nicht Beit jur Benugung ihrer Bortheile ju laffen, brach Mariborough von Bomen auf, ging unweit Braffel aber bie Senne und bejog bet Afche ein Lager. Dirt tam am 7. Juli Eugen gu ibm, aber allein, btos um ber Schlacht beigumobnen, bie jener gur Bieberberftellung feines Hebergewichte Itefern wollte. fein beer mar noch weit jurud. Im 9. Juli gingen bie Mlifre. ten über bie Denber, am 11. über bie Schelbe und an biefem Zage tam es bei Dubenarbe jur Schlacht, bie erft Rade mittage um 4 Uhr begann. Mariborough fahrte bas Gentrum, Gugen ben rechten, Muverterq ben linten Blugel; ber lettere, ber burd einen Doblmeg oberbaib Dote in ber Chene angetommen mar, überrafchte ben rechten giugel ber Frangofen, burd. brach ibn und griff bie frangofifde Infanterie gugleich im Raden und in ber Flante an, worauf fich bie Frangofen nach einem Berlufte ron 15,000 DR. an Tobten, Bermunbeten und Gefangenen in größter Un. ordnung an ben Ranal jurudjogen, ber von Gent nach Brugge fubrt. Die frans abfifche Armee mar befturst und ba Gugens Deer jest in Bruffel antam, fo murbe es ein Beichtes geme'en fein, bie Frangofen aus ben Rieberlanden ju vertreiben, menn nicht aud Bermit, ber Gugen gefolgt mar, am 12. Juli an ber Sambre angefommen mare, bie Befahungen von Lille u. Sournan pers ftartt und bei Douap mit bem Refte feiner Truppen eine Stellung genommen batte. Rachbem bie Berbanbeten am 13. Juli bie Einien gwifchen Dpern und Barneton erfturmt und gerftort hatten, gingen fie uber bie Eps, eroberten bie Stellungen von Bens und Baffele und m. 12. Auguft ichlof Eugen mit 50,000 DR. Bille ein, bas von bem Marfchall Boufflers mit 12,000 Mann befest mar. Dariberough bedte bie Belagerung mit ber Sauptarmee. Der Bergog von Burgund und Benbome boten indeffen olles auf, um Bille ju ents feben. Den Grafen be la Dothe mit 8000 DR. liefen fie in Gent jurud, verseinigten fich am 29. Muguft mit Bermit, gingen am 2. Cept, bei Tournan über bie Schelbe und ericienen am 4. Sept. bei Mons en puelle, unweft bes lagers ber Allierten, in bem aud Gugen mit 19,000 Mann von ber Belagerungearmee einge. troffen mor. Mariborough unb Gugen Ife-Ben ihr Lager fo eilig als moglich verfchangen, und ba ber Bergog von Burgund fich nicht giefch jum Angeiff auf baffelbe entfahlegen fonnte, fo gevannen fie Beit, es gegen jeben Angeiff ficher gu fiellen. Daburch murbe Benbome's Plan vereitelt

Spanifder Erbfolgefrieg

und eine unnube Ranonabe gegen bas Bager binaus. Gie gingen über bie Scheibe jurud und vericangten fich bei Dubenarbe, Engen tehrte vor lille jurud und betrieb bie Belagerungsarbeiten. Da es ihm aber an Rriegsvorrathen u. Bebensmitteln fehlte, fo bemubten fich beide Seere aufs auferfte, bas eine, bie Bufuhren ju fichern, bas ans bere, fie aufzufangen. Ginen großen Duls vertransport, ber von Oftenbe in bas Bas ger ber Berbunbeten ging, wollte be la Rothe auffangen, aber er murbe bei Bis-nenbael am 28. Gept. von bem General Bebb gefdlagen und bas Pulver glad. In bemfel= lich in bas Lager gebracht. ben Sage gludte es aber bem Darfcall Wendome burch eine Bift 1800 Cavalleriften mit 80,000 Plund Pulver hinter fich in ben Mantelladen nach Lille ju fcaffen. Um ben Beg von Dftenbe ju ben Allitren gang abjufcheiben, belagerte Bensbome Beffingen, aber ob er es gleich nach 8 Zagen eroberte, fo mar es boch Die Stabt Bile batte am foon ju fpat. 22. Det. bem Pringen Gugen ibre Thore geoffnet und bie Garnifon fic auf bie Cits tabelle jurudgezogen, bie nun allein bela-gert murbe. Um bie Berbunbeten mo moglich jur Aufhebung ber Belagerung unb gur Raumung ber Stabt Bille ju gmingen', berließ ber Rurfürft von Batern mit 15,000 Mann bie Rheinarmee unb erfchien am 22. Nov. gang unerwartet vor Bruffel, bas bios burch 9 Bataillons vertheibigt mar. Er begann fogleich einen formlichen Angriff und fturmte mehrmals, wiewohl vergeblich, bie Stabt, aber bie Annabe-rung von Eugen und Marlborough, bie am 26. Nov. die frangofifcen Bericanjungen bei Duben arbe fast ohne Schwetts freich eroberten, zwangen ibn mit Ber-tust feines Geschübes ettigft zum Ruczuge, Eugen feste bierauf die Belagerung ber Sittabelle von Eille fort, die fic am 8. Dec. ergab und bann ructen bie Berbanbeten vor Gent, bas am 81. Dec. 1708 capitus lirte. Die Frangofen bezogen die Binterquartiere an ber frangofifden Grenge's bie Allitten, nachdem ihnen Bragge u. Paffens bael bie Thore geoffnet hatten, cantonirten an ber Shelbe und Maas. Benbome aber murbe von ber Armee abberufen, weil ihm ber uble Musgang bes Felbjuge an Bubs wige hofe jugefdrieben murbe. B. Gr. eigniffe am Rhein. Go thatenreich ber Belbjug in ben Rieberlanben gemeien war, fo wentg gefdab am Rhein. An'ang bes Jahres fürchtete man, Billars mochte nach Bafern borgubringen fuchen und General Thungen, ber mabrend bes Rurfurften Abwefenheit befehligte, ließ bie Binten bei Ettlingen vervolltommnen, aber

Billars murbe abberufen u. an feine Stelle trat ber Rurfarft von Baiern, ben Bermit Da biefer aber mit unterftugen follte. einem Theile feiner Truppen gegen Gugen ruden mußte, fo mar ber Rurfurft gu fcwad, um große Dinge unternehmen gu tonner. Eben fo unthatig blich ber ihm gegenüber ftebente Rur'urft von Sannover, ba bie Reichsarmee auch in biefem Jahre in ben tiaglichften Umftanben mar. C. In Ungarn. Dier befehligte in biefem Sabre ber ge'bmarichall Beifter bie Raiferlichen. Sein Deer murbe bebeutenb verftartt, boch tonnte er vor bem Juli nicht im Beibe er-icheinen. Buerft vericheuchte er bie Schaa-ren, bie unter Efterham und Begereby Bien bebrobten, bann ging er am 27. Juli mit feiner Cavallerte bei Romorn über bie Donau und foling am 4. August bei Erencann bie Ungarn unter Racocan ganglich, swang Reutra gur Hebergabe und machte Anftalten um Reubaufel ju belagern. Bon bier murte er aber abaes rufen, um bie Ungarn von bem rechten Dos nauufer gu vertreiben, von mo aus Efterbajy wieder Bien bebrobte. Diefer aber jog nach Steiermart, verheerte bas tanb und entging gludlich ben Deftreichern. -Sa Giebenburgen murbe Rabutin burd Bes. neral Rriechbaum abgeioft, ber bas gange Jahr über biefe Proving gegen ben Grafen Caroly vertheibigte. D. In Italien. Dort war ebenfalls nichts von Bebeutung Das Seer bes Berjogs von gefchehen. Savonen, burch Entfenbungen nach Spanien u. ben Rieberlanben gefchwocht, batte vergebens gefucht in ber Dauphine eingu. bringen; Billare, ber fom entgegen ftanb, mußte feine Unfctage gu vereitein. Doch gelang es bem Bergog, im Angelicht ber frangoficen Armee bie Plage Grilles, Beneftreiles u. Perugia gu erotern, bie bie Bugange nach Piemont verfperrten. 3m Jahre 1708 trat übrigens ein neuer Beind gegen ben Ratfer auf: ber Papft Elemens XI. Diefer, burch fubmig XIV., reichs Grengen gu fichern. Der Bergog auf ben papflichen Stuhl erhoben, batte bon Drieans bezog nach Tortofa's Erobes auf ben popftliden Stuhl erhoben, batte burch feine Beigerung, ben Erzbergog Rarl als Ronig von Epanien anguertennen, ben Raifer beleibigt und bas Difperftantnif mude burch eine Reihe bon unwichtigen Streitigfeiten fo an, bag bie beiberfeiti. gen Gefanbten guructberufen murben. Popft, werig eingeichuchtert burch bas Gluck ber taiferlichen Biffen in Italien, brobte bem Raffer mit bem Bann, ließ Truppen werben und mufterte fein Geer in Perfon; als aber ber Relbmarfcall Daun von Dies mont aus im Rirchenftoate einrudte, bie papftlichen Truppen gerftreute, Comma-dio einnahm und Ferrara belagerte, als ju gleicher Beit ein taiferliches Trup. pencorps von Reapel aus Rom bebrobte,

und bie Carbinale auf feinen Borfdlag, ben papftliden Stubl nach Avignon ju verlegen, burdaus nicht eingingen, ba untermarf fich Clemens, bewilligte ben Raifers lichen ben Durdmarich burch feine Staaten, ertannte ben Ergbergog Rarl als Rosnig von Spanfen an und verfprach fein Deer bie auf 5000 DR. ju verringern (3a. nuar 1709). E. Borgange in Spa. nien und jur See (1708). Der Raifer hatte ben Felbmarfchall Stahremberg mit 5500 Kaiferlichen und Italienern nach Catalonien gefchide, woburd Raris Deer wies ber bis auf 16 000 Mann verftartt murbe. Galloway und Dasminas maren nach Pors tugal abgereift und hatten 1200 D. mit barin genommen; Stahremberg tam im April in Barcelona an. Der Bergog von Drieans, beffen Deer in nicht viel befferer Berfaffung, ale bas bes Ergherzoge war, feste fich in Maric, um Tortofa gu belas gern, folug am 25. Mai ein Corps ber Berbunbeten bei Falcette u. tam 2 Tage barauf in Guineftar, unweit Tortofa, an, wo er bie Unfunft einer Flotte von Zouton aus erwarten wollte, bie ibm Bufuhren bringen mußte. Aber biefe Flotte war fcon am 22. Mai auf ber bobe von Die norea von Beate gefdlagen und größten. theils erbeutet worben. Durch biefen Un. foll verzögerte fich ber Anfang ber Bela-gerung bis jum 12. Juni, ober bann wurde fie mit foldem Eifer betrieben, bag ichon am 13. Bit bie Stadt burd Capitulation überging. Babrend ber Beft mar auch ber Bergog von Roailles mit 8000 Mann im norblichen Catalonien eingefallen und bis an ten Zarflus, unweit Berona, vorgebrun. gen; aber bier murbe er von bem Pringen von beffen , Darmftabt aufgehalten u. jum Rudjug nach Figueras genothigt. Da er gleich barauf Befehl erhielt, bie Balfte fei. ner fleinen Armee nach ber Dauphine gu fenden, fo tonnte er weiter an teine Dpe-rationen benten und begnugte fich Frantrung ein festes Lager bei Agramont und Stabremberg, beffen Beer burch Berftar-tungen aus Italien bis auf 23,000 Mann gewadfen war, lagerte bet Ervera u. verfoanate fic. Dier fanben fic bie Deere meb. rere Borben unthat'g einander gegenüber, bis im Berbft Drieans über bie Segre gurude ging, ben General Mefelb nach Balencia mit 9000 DR. entfenbete und ben Belbgug beendigte. Asfeib eroberte am 2. Rov. Denia und am 2. Dec. bie Stadt Alis cante; bie Cittabelle biefer Stabt aber wurbe von bem britifden General Richard bis ju Enbe Aprils 1709 vertheibigt. Berbft 1708 machte Stahremberg einen Berfuch, Aprtofa ju überrumpeln, ber aber Dulfe fur ben Pupft fic mirgenbe jeigte miglang .- Un Portugale Grenge, mo ber

frangofifche General Bap gegen ben portugirfifden General Fronteira befehligte, ftanben bie beiben Armeen einanber unweit Givas gegenaber; außer mehreren Schar. muteln fiel nichts von Bebeutung vor. — F. Geefrieg Bur Gee hatte ber Abs miral Leafe am 15. August Cagliari, bie hauptftabt ber Infel Garbinien, erobert und bie gange Infel hierauf fur Rarl in Befit genommen; bann wendete er fich gegen Dinorca; bie Canbtruppen, bie Stanhope befehligte, eroberten am 25. Sept. Fort Philipp und Mahon und bie gange Infel unterwarf fich Rarl III. Außerdem hatte am & Juni ber englische Abmiral Baper bei ber Infel Baru eine fpanifde Silberflotte angegriffen und bie Bebedung gefchlogen, aber bie Gallionen felbft tamen bis auf eine in Cabir an. - X. Ereig. niffe im Sabre 1709. A. Friebens. unterbanblungen. Die Bortidvitte, welche bie Berbanbeten im Relbjuge von 1708 gemant hatten, bie bungerenoth, die in Grantreich muthete, tie ichweren Rriegs-flevern, womit bas Bolt belaftet werben mußte, machten Lubwig XIV. geneigt, im Laufe bes Bintere Briebensvorfdlage ju thun. Sein hauptstreben ging aber nur babin, bie Werbunbeten gu trennen. Er fchidte ben Berbanbeten ju trennen. Prafibenten Rouille nach Bolland u ließ ben vereinigten Provingen, außer großen banbelevortheilen, noch eine befeftigte Grenge in ben Dieberlanben anbieten; er willigte faggr, menigftene ftellte er fich fo, in eine Theilung ber fpaniichen Monarchie, ber ju Folge Philipp V. fich mit Reopel, S cilien und Sardinien begnugen follte. Da aber bie Generalftaaten fich we'gerten, ohne Theilnahme ihrer Berbunbeten ju unters banteln und beshalb ber Pring Gugen und Marthorough ju ben Berhandlungen juge: laffen wurden, fo berfchwand gubmige Doff. nung, bie Confoberation aufzuibfen. Gugen erflarte, baf ber Raifer bie gange fpanisiche Monarchie fur ben Ergherzog und bie Erneuerung bes westfalifden griebens für Deftreich unb Zeutschland verlange, unb Martborough verficherte: England murbe nur bann Frieben fdließen, wenn bie ges rechten Un'prace feiner Bunbesgenoffen befriedigt murben. Bubmig XIV. fcien in alle Forberungen ju willigen, fcidte aber ine Gebeim feinen Minifter be Torcy nach Bolland, ber burch Berfprechungen aller Ast die Beneralftaaten ju gewinnen fucte. Bu gleicher Beit bemubte fich ber frangofi. iche bof ben bergog von Cavopen von bem Bunbniffe mit Deftreich abzugieben und bem Bergog bon Marlborough murben unter ber band ungeheuere Anerbietungen gemacht. Aber biesmal waren Bubmige Runfte vergebens, bie Berbunbeten blieben feft und legten be Soren folgenbe Bebin.

gange fpanifche Monardie erhalten und wenn Philipp V. Spanien binnen 2 Monaten nicht geraumt hat, fo foll Frantreid felbft Truppen geben, um ihn bom Thron gu fargen. Ferner follen bie grangoft feinen Sandel in ben fpani'den Colenien treiben burfen, alle nieberlanbifden Piate berausgeben, bie noch in ibrer Gewalt fiab, Bandau, Strafburg und Breifach abtreim u. alle Feftungen von Bafel bis Philipph burg fchleifen. Dem Reiche allein foll ti porbehalten bleiben , über bas Shidfal ber Rurfurften von Bafern unb Roin je mt: Scheiben. Frantreich follte ferner eine Amgt Bestungen an die Rieberlande abtim wie bie frangosischen an der n'ebersmitten Grenze schliefen u. f. w. Ludwig XIV. verwarf diese harten Bedingungen mit mutten Wenn ich benn einmal Rrieg fib willen. ren foll, fagte er, fo m'll to ibn lien gegen meine Feinbe, als meine Rinber fits ren, und nun ftrengte er alle Rrafte an um fo geruftet als moglich im geibe er fcheinen ju tonnen. - B. Rrieg in ben In ben Rieberlanten Rieberlanben. befehligten 1709 Martborough und Gugit eine Dact von 110,000 DR., ihnen gegenüber fand Billare mit einer faft gidd farten Armee. Die Berbunbeten fammti ten fich zu Anfang Juni in ber Gepal von Courtray, Billars fellte fein om swifden Bens und Baffele auf und hatt fo Douan und Arras. Mis fic bie Mir ten von ber Unangreifbarteit biefer & lung überzeugt hatten, wendeten fit in ploblich gegen Lournay, bas fie am 29.5m mit 80,000 DR einschloffen, mabrend in abrige Theil bes Drers fich gur Dedmi ber Belagerung swiften der Ccarpe und Shelbe aufftellte. Alle Berfuche Bilat. bie bedrobte Ctabt mit Lebensmitteln unb einer großern Eruppenanzahl zu verftein misstüdte und so ergab fich Tourad am 8. Julis ber Commandant aber jes fich auf die Cittabelle gurud, die et ist gum 5. Sept. behauptete. Billare bilt indesten zwischen der bet und gewonnen und bei la Daine und Englisch aber den webt verften auf Gruffann all Guilain eine mobl verfdangte Stellung ge' nommen burch bie er ber Berbundeten Isgriffeplane vereitelte. Da Gugen u. Mari borough bas lager nicht fturmen wellief, fo wenteten fie fich gegen Mons und led ten baburch ben porfichtigen Billate ati feinem Lager, ber bei Balenciennes aber bie Schelbe ging, die benachbarten Belapun gen an fich jog und bas Dorf Dalpla quet, swifthen ben Quellen ber Daine !. Cambre befette. In biefer burd Motift und Gebolge gefdusten Stellung griffen Eugen und Marlborough am 11. Gept. Da fie ein Corps pot bie Frangofen an. Mone gelaffen hatten, fo mochten fie gegen gungen vor; ber Ergbergog Rarl foll bie 90,000, bie Frangofen bagegen nur einigt

70,000 DR. jablen, aber ber Borthell ber Uebergabl mar reichlich aufgewogen burch bie fefte Stellung ber Lettern. Rachbem bie Berbanbeten St. Builain erobert bat. ten, begann ber Angriff auf bie Binfen felbft; Gugen fubrte ben rechten, ber Pring Don Dranien und gagel ben linten Flugel, Mariborough bas Centrum. Den linten Blugel ber Frangofen befehligte Billars, ben rechten Boufflere. Gugen griff querft bas Gebbig bei Gare und Zaisnieres an, aber er traf auf faft unuberfteigbare Bins berniffe; sweimal gurudgeworfen griff er gum brittenmale an, ein Blintenfous ftreifte feine Stirn, aber ohne fich verbinden ju laffen, brong er unaufhaltfam vor, vertrieb bie Frangofen und naberte fic nun ben Berfcaugungen ber Ebene. Da fich ater bie Beinde wieber fammelten, fo mußte Gugen in bem Geholge fteben bleiben, um ben Musgang ber anbern Angriffe abjumar: Der linte Blugel batte unter Dras nien gwar 8 Schangen erobert, aber bie mit Uebermacht gegen ibn anrudenben Rranjofen smangen ibn balb, aus ber Offenfive in bie Defenfice überzugeben. Babrenb biefer Angriffe batte fich Marlborough mit bem Centrum gang rubig verhalten; jest, ba er fab, bas bie frangofifden Darfcalle ihr Mittelfreffen gefdmacht hatten, um bem lebhaften Angriff ber Flugel miberfteben gu tonnen, ging er mit feinem guprolt vor, eroberte bie ibm gegenüber liegenden Schangen u. burchbrach nach bartem Rampfe bas eindliche Mitteltreffen. Da gab Bouffiere (Willars war in ber Schlacht gefahrlich verwundet worben) ben Befehl jum Rudbug, ber nach Balenciennes ging, ohne von ben ericopften Berbunbeten beunrubigt ju mer-Die Frangofen batten 15,000, die Berbunbeten über 20 000 DR. an Tobten und Bermunbeten eingebast. Boufflere begnügte fich nun Maubenge, Balenciennes und Queenof gu beden, ble Allitren aber festen bie Belagerung von Mone fort, bas fic am 80. Det. ergab und bezogen barauf Binterquartiere. - C. Borfalle am Rhein. Fur bie allirten Beere am Rhein u. in Stallen maren für biefes Jahr große Plane entworfen morben. Die Reichearmee follte bon 2 Gerten ine Gifaß, bie faiferlich. facopiide in bie Dauphine einbringen unb beibe heere in ber Franche Comte gu'ams mentreffen, wo man bei ben ungufriebenen Ginmohnern auf gute Mufnohme rechnen tonnte. Deshalb fab bie Reichsarmee, b'e fich An'ange Junt bei Ertlingen verfam. melte und in bem'elben folechten Buftanb wie immer war, rubig ju, bas ber Dar-fcall harcourt, ber bie Frangofen in ber Gifaß befeb'igte, am 11. Juni in 5 Co. lonnen bei Fort Louis, Rehl und Drufen. beim über ben Rhein ging und 2 2Bochen lang ben Bre'egan und Baben ausfouragir:

tes ber General Gronsfett, ber in Ab. wefenheit bes Rurfurften von Sannover u. Abungens ben Dberbefehl führte, batte Befehl, fich in tein Gefect eingulaffen. Grft gu Anfang bes Mugufts tam ber Rurfürft bei bem Beere an, ging am 9. Auguft bei Philippeburg uber ben Rhein und fchien bie Linfen an ber Cauter angreifen ju mollen, mabrent ber General Mercy ein Corps pon 16 Bataflions unb 23 Escabrons im Breitgan gufammengog, am 21. Auguft bei Rheinfelben über ben Rhein ging u. burch bas neutrale fomeiger Bebiet ins Elfag einbrang Aber Darcourt foidte imm ven General Dubourg mit einer gwar fleinen, aber aufgefüchten Mannfchaft entgegen, ber ibn am 26. Muguft bei Rumerebeim angriff, feblug und mit einem Berluft von faft 5000 D. über ben Rhein gurudjagte. Ale ber Rurfürft von hannover biefe Trauerbotfchaft erfuhr, führte er bas Reichebeer über ben Rhein gurud nach Ettlingen und reifte nach Saufe, Gronefelb, ber nach ibm ben Dberbefehl fabrte, tonnte bei ber ganglichen Berruttung ber Urmee an feine weiteren Unternehmungen benten; parcourt branbicagte ungeftort bie überrheinifche Pfalg und Baten. - D. Begeben bei. ten in Stalien. Gier maren gwifchen bem Bergog von Gavopen und bem Raifer Diftelligfeiten auegebrochen, bie gwar wies ber beigelegt murben, aber boch jur folge batten, bağ ber erftere fein Contingent fpås ter als gewöhnlich ins Belb ruden ließ unb auch ben Dberbefehl uber bas beer nicht abernahm, bas burch bie Dauphine in bie grande Comte einbringen follte. Der gelb. maridall Daun übernahm alfo ben Dbers befehl ber 50,000 DR., ble gu biefem Bes bufe in ber Begenb von Gufa gufammen. gezogen murben. 3hm gegenüber befehligte ber Maricall Bermit einige 80,000 gran. gofen, bie er eine fefte Stellung bei Brians con, Quetras, Barcelonette u. Lourneaur beziehen ließ; beim lettern Orte mar ein verfchangtes Lager, in bem fich, im Falle eines Angriffs, bie Armee fammeln follte. Geft am 10. Juli begann Daun feine Dpes rationen, inbem er in 8 Colonnen burch bie Thaler von Duir, von Mofta unb bem Mont Cenis in d'e Dauphine einzubringen berfuchte; ba er aber balb einfab. baß er bie Frangofen in ihrer feften Stellung nicht wurde bezwingen fonnen, fo verfucte er ben Marichall Berwit von Briancon weg gu mandvrigen. Bei biefer Belegenheit folug er am 28. Juli ben General Thoup unmeit Conflans und nothigte burd bie. fen Gieg feinen Gegner ju einer rudaans gigen Bewegung nach Frangy, wo er wies berum eine jehr vortheilhafte Stellung befeste, aus ber ibn Daun nicht wegbringen fonnte. Bei einem biefer Berfuche murbe ber faiferliche General Rebbinber von bem

frangofifden Beneral Dillon unmeit Brian. con gefchlagen. Durch bie Rieberlage, bie Mercy bei Rumersheim erlitt, ging ohnebem bie hoffnung auf große Erfolge verloren und fo tehrte Daun im Anfang Octobers wieber nad Piemont jurdet, ohne etwas ausgerichtet zu haben. — E. In Ungarn eroberte heister am 25. August Simon. thorna u. tury barauf Befprin, mors auf fich gang Rieber : Ungarn unterwarf. General Palfo belagerte mabrend ber Beit Reuhaufel, ba er aber ofters genothigt wurbe, gegen Barcfenp's Schaaren fich ju wenben, Die auf bem rechten Donauufer bauften und bie öftreichifden Grengen bebrobten, fo murbe mabrent feiner Abmefenbeit Reuhaufel immer von neuem verpro-Beifter eroberte im Berbft noch piantirt. ble Bergfefte Raticou. brachte bas halbe Bipferland wieber jum Geborfam, nachbem er mehrere einzelne Corps bon Racocap's Deer gefdlagen batte. - F. Greigniffe in Spanien u. jur Gee. Der Berjog von Drieans mar von bem Beere entfernt morben, ba Philipp V. glaubte, baß er ben Thron von Spanien fur fich behalten wollte, und an feiner Stelle commanbirte General Bejons bie frangofifche Armee, mabrend Aguilar bie fpanifchen Truppen Die Raiferlichen murben von befehligte. Stahremberg angeführt, mabrent 6000 DR. unter Ublefelb gegen Roailles fanben, ber von Rouffillon aus in Catalonien einbringen follte. Mauilar erfocht am 1. August bet Montara einen Bortheil, Roailles aberrumpelte am 7. August Figueras und vertxieb am 2. Sept. bie Cavallerie Ublefelbs aus ihrem lager bei Berona, aber Bezone, ber fich mit Aguilor nicht vertrug, unterftuste bie Spanier fo menig, bas Stahremberg Balaguer mieber eroberte u. fich ben gangen Feldaug über an ber Ge-gre halten konnte. Auch Noailes, der Ge-rona auf Ludwigs Befehl nicht belagern burfte, begnugte fich Catalonien auszufous ragiren und febrte bann wieber nach Roufs fillon jurud. Un Portugale Grenze mar ber Belbgug gu Unfange Mais eröffnet Felbzug worben; Gallowan commandirte bie Enge lanber und Portugiefen, Ban bie Frango. fen und Spanfer. Das verbunbete Deer, 22,000 Mann ftart, wobel fich aber nur 6 Bataillons Briten be'anben, ructe gegen Babajog vor, um et ju erobern. aber Ban folug fie am 7. Dai ganglich unweit Babajog und nothigte fie gum eiligen Rucke juge nad Portugal. Sierauf belagerte er Dlivenca, bob aber beim Gintritt ber Sige bie Belagerung auf, um fie im Berbfte mieber gu beginnen. Babrend ber Beit lantete aber ber englifde General Stan: tope mit einem Truppencorps bei Gibral. tar und nothigte ben General Ban Erup. pen nach Unbalufien gu foiden und Dife

venca unangefachten gu laffen. Simben mußte aber ebenfalls feinen Anichlagen mi Andatufien entfagen. Im Laufe bieles 3% res ichioffen England und holland mit de ander ben berühmten Barrierettet tat ([. b.). — XI. Ereigniffe in Jahre 1710. A. Friedenkunter banblungen. In Frankreich wiederieht sich in biefem Winter bas Seferi wie Frieden und Ludwig XIV. sah fich ge-nöthigt, noch einmal Unterhandlungen p verfuden. Dachbem er ins Gebein im fucht batte, eine Menberung ber its in vorigen Jahre vorgefdlagenen Pelinise rien berbeiguführen, nabm er fie al Grant lage ber Unterhanblungen an um fatit ben Maricall b'Urelles und ben Mit Polignac ale Bevollmadtiate nad Bitt trupbenturg, mo ein Congris grillen murbe. 2m 10. Dars marte er eifen aber bie Bevollmachtigten ber Berbantett beftanben auf ganglicher Abiretung alle fpanifchen Reiche ohne Entichabigung fie Phil'pp V., fie bestanben barauf, bat tabe wig XIV. feinen Entel felbft vom Ebroti ftogen follte, und baran fcetterten in Friebeneverfuche. Der Congres lofte fo am 25. Juli auf. Eros ber Unterbante lungen waren bie friegerifchen Unternehmm gen nicht verzögert worben. B. Belli jug in ben Dieberlanben. Go im April hatten Martborough und Gus ihr heer bet Tournai gufammengejogni am 20. April brachen fie in 2 Coimit gegen bie E'nien auf, bie Billars bill ber Deute und Ccarpe gur Dedung ! Feftungen an ber Eps und Schelte geitif hatte. Sie waren foon uter bie Dent gegangen, bevor bie Frangofen Ragr'di von ihrem Ammariche erhielten; 2 in in Gile bei St. Amand jufammengeroffte Empi murben bis aber bie Scarpe und binter bit Morafte von Bens gurudgetrieben und bie Linien von ben Berbunbeten befest. 3ift begannen biefe bie Belagerung von Deual, bas burd fchiffbare Randle mit ber Ept s. Shelbe in Berbinbung ftebt und jeint Baffen plage für fie foidte, um ibren Ginfall in Frantreich zu fichern. Um 23. April werbe Douan eingeschloffen, und nachbem ble Ber binbung mit Zournay und Lille erfeidert und genichert mar, wurden am 4. Mat bit Billars Connte erf Laufaraben eröffnet. ju Anfang Mais fein heer verfammela, und nun batten Gugen und Marlberough ibre Dagregeln icon fo getroffen, bas ti thm unmöglich wurde, die Feftung ju entiffen, die fich am 26. Juni auch ergibet Billare hatte inbeffen lange bei mußte. Fluffes Grinchon , zwifden Arras und Die raumont, ein feftes Lager bezogen, woburd er bie erftere Statt fo volltommen bedte, baf bie Berbunbeten nicht baran benten

Bonnten, fie ju belagern, bevor fie ihn nicht geschlagen hatten. Da fie biefes aber, ber Feftigkeit bes Lagere wegen, für unmöglich bielten, so gaben fie ihre Plane auf Arras auf und schloffen am 16. Juli Beth une mit 18.000 Dt. ein, bas von bem General Dupun . Bauban, einem Reffen bes terubm. ten Bauban, mit 9000 Dann vertheibigt wurde. Billars überließ auch biefe Feftung ihrem Schidfale, boch folgte er ben Ber-bunbeten in allen ihren Bewegungen und perfcangte fic swifden ben Quellen ber Cande und ber Scarpe, moburd er Urras und Desbin bedte. Im 28. Juli murben bie Baufgraben gegen Bethune eröffnet unb nach tapferer Bertheibigung übergab Baus ban aus Mangel an Pulver am 29. Mug. bte Beftung, beren Belagerung General Soulenburg gelettet hatte. Da Martbo-rough und Eugen bie Brangofen nicht au einer Schlacht bewegen tonnien u. es eben fo wenig magen wollten, ibre fefte Stel. lung anjugreifen, fo verwendeten fie bie noch ubrige Beit auf die Belagerung von Mire und St. Benant. Der lettere Drt ergab fich 80 Sage nach Groffnung ber Laufgraben, am 29. Gept., er wurbe von Defelues vertheibigt unb von bem Fürften von Maffau belagert. Mire, bas ftarter befeftigt und beffer gelegen, alio jur Bertheibigung gefcidter mar, hatte eine Garnifon von 7000 Mt., bie General Guebriant befehligte. Der Fürft von Inhalt leitete bie Belagerung und eröffnete am 13. Gept. bie Baufgraben, aber erft am 8. Rov. übergab Guebriant bie Reftung. Bierauf tehrten bie Berbunbeten in bie Gegend von Lille gurud, mo fie ihre Binterquartiere bezogen. Billars übergab ben Dberbefehl über bas frangofifche Deer bem Marihall harcourt und begab fich in bie Baber von Bourbonne, Eugen reifte nach Mien, Mariborongh nach Louden. C. Erseigniffe am Rhein ihr Mhein hiet bie Schwarten ber beere bas Schwert in ber Scheibe. Der Rurfurft von hannover batte ben Dberbefehl über bie ohnmachtige Reiches armee niebergelegt und obgleich ber Raffer nun ben Pringen Gugen jum Reichefelb. maridall ernannte, fo blieb biefer bod in ben Mieterlanben und überließ bem Genes tal Gronefelb ben Befehl über bas beer, bas bei Beginn bes Krublings nur 27 Bas taillons und 74 Escabrons gablte. D'e frangbfifde Armee am Rhein war noch fcmader u. murbe in Barcourts Mbmefens heit von bem Maridall Bezons befehligt, einem ber unfahigften von Eudwigs Gene. Rachbem er von Rebl aus bas rechte Rheinufer ausfonragirt batte, febrte er auf bas linte Ufer gurudt und bebrobte tanbau mit einer Belagerung, aber als Geonefelb bei Philippsburg uber ben Rhein ging, gog er fic binter bie Bauter . Einfen

Die Reichearmee bezog ein Lager suråd. tei Berggabern und blieb bier auf Gugens Befehl bis gum Gintritt bes Wintere fteben, um bie Frangofen abzuhalten, Berftarkuns gen in bie Rieberlanbe ju foiden, und bes jog bann Winterquartiere in Schwaben, D. In Italien bauerten bie Zwiftigleiten gwifchen bem Raifer und bem Bergog bon Cavonen fort und maren bie Urfache, bas auch in biefem Jahre ber legtere ben Dberbefehl über bas perbundete Beer an ber frangofifd . italienifchen Grenge nicht übernahm. Dann befehligte baffelbe, bas in 70 Bataillone unb 70 Escabrone gegen 50,000 DR. jahlte und fich im Junt auf ber Ebene bei Drbaffano verfammelte. Daun wollte mit ber Sauptarmee burd bas Thal von Barcelonette in bie Daus phine eindringen, mahrend General Rebebinber mit einem Corps über Dulr gegen Briangon und ein anderes im Moft Thale pordringen follte. Aber ber Marfchall Berwit batte fein Deer, obgleich fcmacher, als bas ber Berbunbeten, fo meife vertheilt, bas jeber Puutt aufs fchleunigfte unterftust merben tonnte. Doun übergeugte fic balb, bag bie Stellung ber Frangofen uns angrei'bar fei, und ba er trog ber Grobe. rung bes Schloffes Arche und bes Poftens bei Caftelet ben Darfchall nicht bewegen tonnte, feine portbeilhafte Polition gu verlaffen, fo fab er fich um fo eber gur Rude tebr nach Piemont genothigt, ale bie preu-Bifden Truppen in taiferlichem Solbe, aufs gebracht über bas lange Musbleiben bes legtern, ben Gehorfam berweigerten. Babs renb Daun fo die Dauphine bedrohte, hats ten bie Englanter 2000 DR. in Bangueboc gelanbet, bie Mgbe eroberten und fich mit ben Protestanten in ben Sevennen in Berbindung fegen follten, um fo dem heere Dauns in ber Dauphine bie Sand ju bies ten; ba aber biefes nicht porbringen tonnte u. eine Abtheilung bes Roaillesiden Corps bie Englander wieder auf thre Schiffe jagte, fo fcheiterte biefer wohl überbachte Plan. Dagegen wurde auch ein Berfuch bes Dera goge von Ugeba, Garbinien von Genua aus für Philipp V. wieber ju erobern, burch bie englische Flotte vereitelt. E. In Ungarn. Studlicher als in Italien unb am Rhein gestalteten fich im Jahre 1710 bie Ungelegenheiten ber Raiferlichen in Un-Biele ungarifche Großen fielen von ber Sache Racoczy's ab, wie z. B. Deztan, Andere verriethen Stabte, ble fie vertheis bigen follten; die Ungufriebenen murben ims mer tiefer nach Binter : Ungarn gurudge= brangt und ber Felbmarichall Beifter murbe bie gangl'che Bezwingung bes Canbes im Laufe biefes Jahres mahricheinlich vollenbet baben, wenn thm vom hoffriegsrath in Bien nicht ble Banbe gebunten gemefen maren. Son am IS. Febr, ging Leut.

foau, bie Sauptftabt ber gipfer Befpanne foaft, an bie Raiferlicen über unb bie Garnifon nahm oftreichifde Dienfte; unb am 22, Jan. war Berefenn bei Cabod ganglich gefchlagen worben. Rachdem Deis fter bas rechte Donauufer unter bem Schufe bes Generals Rabaftt gelaffen batte, jog er im Juni bor Reubaufel und Begann mit 7000 DR. bie Belagerung biefes wich. tigen Plates, boch mußte er auf Befehl bon Bien bie unter Rabafti jurudgelaffes nen Aruppen jur Begmingung Riebers Ungarns fich nachtommen laffen unb fie mit einem Theile bes Belagerungebeers an ben Dpeifing fenben. Daburch murte nicht nur bie Groberung Denbaufets aufgehalten, fonbern auch ben Ungarn Belegenbeit geges ben, ibre Streifereten in bie Erbftaaten wieder ju beginnen, Gung ju verbrennen u. Bien ju angftigen (Juli). Aller binberniffe ungeachtet fiel Reutaufel am 28. Gept., fury barauf Bollnod (19. Det.), bann Eperies und am 2. Dec. Erlau burch Berrath in bie Danbe ber Deftreider. Racoczy hatte allein noch Muntaifch und Rafchau befeht, von ben Turten konnte er feine Buife erwarten, ba fie mit Ruglanb in Rrieg vermidelt maren, Bubmig XIV. war felbft buiftos, in Ungarn fielen immer mehr von feiner Partet ab und um bie Roth zu vollenben brach in Rieber- Ungarn bie Deft aus. Dennoch verzagte er nicht, er boffte ftete, bas gubmigs XIV. Glud. ftern wieber aufgehn unb auch über ibn leuchten murte. F. Greigniffe in Spanten. Bu bem biesjahrigen geib. guge in Spanien batten bie Brrbunbeten große Anftalten getroffen. England batte bie Subfibiengelber erbobt und Retruten nicht nur fonbern auch Rr'egematerial aller Art nach Spanten gefchickt und mehrere taiferliche Regimenter murben von Statten aus nach Catalonien eingeschifft. Daburd flieg Rarle Dacht in Catalonien bie auf 24,000 M., tem Philipp, ohne bas Corps unter Moailles in Rouffillon ju rechnen, 29,000 M. entgegenfellte, lauter Spanier, ba bie Frangofen alle abberufen worben waren, bie von bem General Billadarias befehligt murben. Im Dai begab fich Philipp ju feinem heere ine Lager von Braga, um Balaguer ju belagern, aber ale bas Beer über bie Segre fegen wollte, rudte Stahremberg mit ben Deftreichern gegen baffelbe beran, bas fich bierauf eilig nad Beriba gurudiog (20. Mai). ermberg bezog nun ein lager bei Balaguer, mo ber Grabergog Rart fich auch binbegab, um in Perfon gegen Philipp V. ju Beibe ju gleben. In biefer Stellung blieben bie beiben Armeen einander 40 Sage gegenüber fteben, obne bağ eine ober bie anbere etmas von Bebeutung ju unternehmen magte. Da fam ber Borb Stanbope mit Berfiertung

aus Staffen an und jugleich erlaubte es ber Rarich bes Grafen Rogilles nach Bane guebec, um bie bort gelanbeten Englander ju vertreiben, ben General Beget gum Deere ju berufen, ber mit 5000 DR. Ges rona gegen Roailles bedte. Im Buli brod nun Stabremberg gegen Philipp V. auf, nun Stabremorg gegen Philipp v. aus, ber von Kerlda aus gegen Aragonsen sich in Bewegung geseth hatte und sching am 27. Juli bei Almenara, eben als Philipp bei Alfaraz über bie Roguera gegamgen war, die Reiteres desseben so gängstich, daß sie in wisber Flucht auch das sponische Ausbolf mit fortris und die ganze Armes. fich in großer Unorbnung unter b'e Ranse nen bon Beriba juridjog. Der Ronig rief nun ben General Bap, ber gegen bie Portugiefen befehligte, ju feinem Deere , ents feste Billabarias vem Commante und trat am 14 Muguft ben Marich noch Saraceffa an, nachbem er bie Befagungen von Berts ba, Mequinerca und Fraga verftarft batte; Stahremberg folgte ibm unb am 20. Mug. tam es unter ben Dauern von Garagoffa jur. Chlacht, in welcher Philipp V. gang. lich gefdlagen u. fein Deer gerfreut wurbe. Gin Theil flob mit bem General Bay nach Tubela, ber Ronig aber fucte eiligft Da. brid gu erreichen und Rarl gog triumphi-rend in Saragoffa ein, mo er mit allges meinem Bubel empfangen murbe. Batte es jest feinen Sieg zu benuben gewußt, fo wurbe Spaniens Thron fur Philipp mabre fdeinlich verloren gewefen fein, aber Stabs remberg unb Stantope tonnten fic nicht bertragen, fie machten einanber ben Dberbefehl ftreitig und maren überbem über bas uneinig, mas jest gefcheben follte. Stan-hope brang barauf, eilig nach Dabrib vor. judringen, Stahremberg aber wollte Pam-pluna erobern. um fo bie Communication swiften Frantreid und Spanten ju unter-Der Erftere brang burd unb brechen. Rarl bielt am 28. Gept. feinen Gingug in Dabrib, bei bem bie bumpfe Stille ibm nichts Butes ju verfprechen fdien. Stanhope hatte auf bie Bufe ber Portugiefen gerechnet und ging ihnen vergeblich nach Tolebo entgegen; fie wollten ihre Grengen nicht verlaffen und ber Ronig von Poetugal weigerte fich fogar, die Truppen gu foucen, die im Golde der Seemachte Kanden. Philipp V. that indeffen fein Wöglichstes, seine Berlufte zu erfeben. Er felbft g'ng mit ben Regierungebehorben nach Ballatolib, bie Ronigin aber und ten Rronvringen fchidte er nach Bittoria, Bud. wig XIV. beichmor er, ihm Gulfe und por Allem ben Berjog von Benbome als Dber. general bes Beers ju fenden; überbem bemuhte er fich feine Urmee ju ergangen. Die Befagung von Berita burch bie glucht. linge von Garagoffa verftartt und von ben Ginmohnern unterftugt, fonitt bie Berbinbung swifchen Barcelona und Mabrib ab, perfiartten Corps aus Rouffillon in Catas Bug!etch fam auch tonien einzubringen. Benbome mit 3000 Rettern in Ballabolib an nub radte mit bem bis auf 30,000 DR. perftartten beer nach-Mimares am Sajo, woburd er bem etwaigen Borbringen ber Portugiefen gegen Mabrib begeghete. Bab. rend bem fomoly Rorls Urmee, bie an allem Roth litt, jeben Zag mehr gufammen allem Roth litt, jeden Ag mehr gufammen und bald sah der Erzherzog ein, daß er Madrid nicht halten könnte, besonders als er von seiner Gemahlin die Nachricht er-hielt, daß Naalles mit 15,000 M. an-rücke, um ihm den Rückzog absuschneiben, während Bendome gegen Madrid in An-marsch war. Am 11. Noo. wurde Mabrib unter ben Bermunfdungen bes Bolts geraumt und gleich barauf Philipps Bortrab mit großem Bubel und bem Belaute Machbem ber aller Gloden empfangen. Erabergog einige Beit amifden Dabrib unb Solebo permeilt unb bie englifche Befabung ben lettern Drt auf Befehl Stanbope's rein ausgeplundert und fogar ben tonigt. Palaft verbrannt hatte, ging er mit 2000 Reitern nach Barcelona voraus unb fein Deer folgte ibm : Stanbope bilbete mit 4000 Englanbern bie Rachbut u. mabrent Stab. remberg in Cifuentes einzog, ließ jener feine Eruppen in Brigueba am Sajo ausruben (7. Dec.). Mis er am anbern Dor. gen wetter marichiren wollte, fab er fich vom Reinde eingeschloffen; aber ob er gleich ohne Gefcon und Lebensmittel in einem Rieinen, blos von einer Mauer umgebenen Drte fich befand, fo befchloß er boch fic fo lange gu halten bis Stahremberg, an. ben er einige Gilboten gefch'et hatte, ion entfeben murbe. Birtlich miberftand er fo lange als nur moglich, aber am 9. Dec. Abende um 7 Uhr fab er fich genbibigt, bie Baffen ju ftreden, ba felbft bie Ginwohner der Stabt Brigueha gegen ibn auf. ftanben. 2016 er fich ergab, mar Stahrems berg im vollen Mariche, um ibn gu be-freien, aber er tam gu fpat und fand am Morgen bes 10. Dec. bie fpanifche Urmee bei Billavictofa aufgeftellt, bie etwa-18 000 M. betragen mochte und von Benbome befehligt murbe. Dbgleich Stahrems berg blos 13,000 D. ftart und fein heer durch einen Rachtmarich ericopft mar, fo nahm er boch bie Schlacht an, in ber er feine Stellung behauptete und fogar einen Theil bes feinblichen Gefcutes eroberte. Er verweilte ben gangen 11. Dec. auf bem Solachtfelbe, bann aber feste er mit feis nen, bis auf 9000 DR. gefchmolgenen Trups pen ben Rudjug fort und erreichte am 25. Dec. Saragoffa. Blos 7000 DR. führte er babin gurud und wohl einfehend, bag

behaupten tonnte, ging er in ben erften Sagen bes Sabres 1711 bei Balaguer uber bie Segre jurud und bezog in Catalonien Binterquartiere. Roailles batte am 15. Dec bie Belagerung bon Berone mit 20,000 Frangofen begonnen ; am 29. 3an. 1711 eroberte er bie Unterftabt unb am 25. murbe auch ber obere Theil ber Stabt burch Capitulation ibm übergeben; bie Ben fagung erhielt freien Abgug nach Barcelona. XII. Greigniffe bes Sabres 1711. A. Ctura Mariboroughs. Enbe bes ungarifden Kriegs, Tob bes Raifers Jofeph. In England mar im Laufe bes Binters von 1710 gu 1711 bas Minifterium veranbert u. Mariborough bas burd feines Ginfluffes großtentheils beraubt worden (f. Mariborough u. Anna). Wenn man ihm auch fur ben nachften Feldzug noch ben Dberbefehl über bie englifche Urmee laffen wollte, fo gefcah es boch blos mit eingeschrantter Bollmacht und ber Titel eines Generali'fimus murbe ibm entaggen. als er im Mars von Conbon nach ben Ries berlanben abreifte. Diefe Beranberung mar inbeffen fur bie Cache ber Berbunbeten, menigftene bem Unicheine nach, nicht uns gunftig. Englands Gefanbter in Bien vers wendete fich jest namlich mit aller Rraft für bie ungarifden Difperquigten fomobl, als fur ben Berjog von Savopen, beffen Anfpruche von bem Raiferhofe noch immer nicht befriedigt worben maren, und brang auch auf fraftigere Unterftugung bes Gras bergoge Rarl in Spanien. Die Ungarn unterwarten fich auf biefe Bermittelung auf bem Congreß ju Debrecg on und bann ju Ggathmar bem Raifer aufe Reue u. erhielten allgemeine Umneftie, bis auf Ras cocip, ber fich mit Berefeny nach Dolen fluchtete. Babrent biefer Unterhanblungen ftarb am 17. Upril 1711 Raifer Jofeph an ben Blattern. im 88. Jahre feines Lebens, feinen Bruder, ben Erzherzog Rati, ber ichon ben Titel als Ronig von Spanien führte a's einzigen Erben ber oftreicifden Staaten jurudiaffenb, boch batte er juvor bie Unipruche bes Derzogs von Savopen befriedigt, der nun wieder an bie Spige ber Armee trat, bie icon in 2 Felbzugen pergeblich in ber Daupbine einzubringen verfuct batte. B. Rrieg am Rhein. Die Geemachte betrieben eifrig bie Babt Rarle jum teutschen Raifer und auch Eube wig XIV. mochte bamit wohl einverstanben fein, benn er mar überzeugt, tal in biefem galle weber England noch Solland barauf befteben murben, bem Raifer auch ben fpanifchen Ahron ju verfchaffen. Um aber fo viel Bortheit ale moglich aus bem Interregnum in Zeutschland ju gieben. nahm er bie Deiene an, als wollte er bie Ernennung Raris mit gewaffneter Dacht er mit biefem fleinen Deere Aragonien nicht bintertreiben und ließ beshalb allgemein bie

Runbe berbreiten , baß ein großes frangoff. fces Deer unter bem Rurfürften von Balern aus Gifaß in Baiern einbringen marbe. Babrenb biergu große Borbereitungen ge. macht murben, beftanben bie vertriebenen Rurfarften von Roin und Baiern auf Bus giebung jur Raifermabl und protestirten im voraus gegen jebe ohne fie vorgenom. mene Babl. Die Reichsarmee, feit Anfang bes grabjahrs im Lager bei Dudenfturm versammelt, jog fich in ben Schwarzwalb jurud unb wirtlich gingen am 8. Juni 22 frangofifde Regimenter unter Barcourt bei Gellingen über ben Rhein und bezogen ein Bager bei Stollhofen; gahlreiche Bers ftartungen aus ben Rieberlanben maren bahin im Marice und auch Eugen trennte fich von Mariborough, um Teutschland ge-gen die Franzosen zu schützen. Aber Sar, court, obgleich 50,000 M. fart. schien nicht bie Abficht ju baben, etwas Bichtiges gu unternehmen; er ging vielmehr ater ben Rhein gurud unb bezog bas fefte Lager an ber Lauter, mabrent Gugen am 27. Muguft mit 45,000 M. bel Philippeburg ebenfalls über biefen Strom ging und fic begnügte in einer feften Stellung bei Speier ben Bablconvent in Frantfurt a. DR. ju fchuben, ber am 12, Dct. Rarl von Deftreich als Rarl VI. jum teutiden Raifer mabite. Bu Unfang bes Rovembers bezogen beibe Beere bie Binterquartiere. C. In ben Rieber. lanben hatte Marlborough foon ju Enbe Aprils fein Deer bei Droies ver'ammelt, von wo es zwischen Douan und Bouchain vorrudte, mabrend Billars von Bouchain porrudie, bis Arras binter ben bortigen Binien ftanb. Eugen traf inbeffen erft am 23. Daf mit feinem Deere bei Darlborough ein und wollte fich nicht eher auf etwas von Bebeutung einlaffen, bis fich Frantzeiche Ab. fichten auf Zeutichland mehr enthallt bats ten, in beren golge er in ber Ditte bes Juni's einen Theil feines Beers aus bem Bager bon Barbes nach Teutschland fen-bete. Um 14. Juni machten Martborough und Gugen eine Bewegung vorwarts; als aber Billars beffen ungeachtet ein Corps nach bem Elfaß abgeben ließ, fo marfcirte auch Gugen mit bem größten Thetle feiner 2m 6. Juli Urmee nach Teutfolanb ab. bemachtigten fich bie Mulirten bes Poftens von Arleur, beffen Befestigung fie ver, frarten ließen; General hompefc bed'e die Arbeiten mit 7000 M., aber er wurbe in ber Racht vom 11. jum 12. Juli von bem frangofifden General Gaffion überfallen u. bis Douap gurudgetrieben, ohne baß biefer jeboch gewagt hatte, Arleur felbft angugreisfen , bas erft am 20. von bem General Montefquion erobert murbe, als Maris borough in bie Gbene von Bilere vorgerudt war, um Billars aus feiner feften Stellung herauszuloden. Da aber biefes nicht ges land aus 35,000 DR, in Barcelone, Handly

lang, fo befchlos Martborough, bie Fra gofen in ihren Einien felbft angugreifen, i er gleich von Conbon aus Befehl ban nichts gegen biefelben gu unternehmen; all er wollte eine tubne That unternehmen u fein gefuntenes Anfchen in England wiebt berauftellen. 2m 26enb bes 4 Ang. brade gegen bie Binfen auf, ging bei Bitto iber ti Scarpe u. brang burch bie Paffe von Arim in biefelben ein, mabrent bie Franjofen it Aveenes le comte aufgestellt waren, m bie Berbunbeten , von beren Unternehmen Billars Runbe erhalten batte, bort ji m Rachbem Billars bie Couje marten. reibe burchbrochen fab, binter mign it 2 Jahre lang ben Unftrengungen be Mit ten getrost batte, zog er fich nad smittl chain, bas am 14. Sept. burd luttu lation überging. Billare machte, mitent bie Mulirten Boudain belagerten, inn Berfuch Doua p gu überrumpeln, ber aber mislang. Dierauf trat auch in ben Richte lanben Baffenrube ein. D. 3n Stalie geschah nichts von Bebeuteng. Iner gui der herzog von Savoyen in Leichna zu Anfang Zulf von Orbassan aus duch das That von Aosta und die Chene in Sufa und swang ben Maridal Bent, ber nur 24,000 DR. ftart mar, erf jun Radjug in bas fefte Lager bei Wonter lian und bann, ba ber General Zuminge bie Paffe bei Bauges bezwang, jum gib jug bis Barraur, fo Epon und Sumi bringen, ohne bem Marfcall Beroft & Schlacht ju liefern, die gefährlich wat, h biefer fein gager trefflich verfcant mi von ber frangofifden Etfagarmee bebenicht Berftartungen erhalten batte. Er 10 ft alfo im Anfang bes Septemters wiele ju rud und beenbigte ben Belbjug, ohne nit Erfolg gehabt gu haben, als fein Bergit ger Daun in ben zwet vorigen. Bit F bem allgemeinen Frieben fiel nun in Stir lien nichts Ermannenewerthes mehr por. E. In Spanien hatte Benbome ben letten Telbjug mit bem Borfate befoloffin, bie Berbundeten nach furger Raft auf Er talonien gu bertreiben und Barcelona if bevor noch Entfuß antommes erobern, Bu biefem 3med follte Rogille Ponnte. Corps ju ber fpanifchen Armee ftofen. Di Raris Deer bis auf 13,000 DR. gefcmelid war, 8000 Catalonier inbegriffen, fo torn't die Ausführung von Bendomi's Plan nicht gu fower fein, wenn er rafd begonnen murbe, aber baju mar Philipp V. nidt Benbome mußte in Gara gu bewegen. goffa bie Beit verfaumen und fo ging bit Gelegenheit verloren, ben Rrieg auf ber Salbinfel mit einem Schlage ju beenbigen. Schon gu Enbe Dary lanbeten von Eng!

Mai's folgten biefen 7000 Dt., bie ber Mbi miral Morris von Stalfen berbeibrachte unb om 5. Juli tamen noch 5000 DR. in Tats ragona an. Der herzog von Argple übers nahm an bes zu Briguela im vorigen Sabre gefangenen Stanhope's Stelle ben Dberbes fehl über bie Englander. So mar Stabe rembergs heer wieber bis auf 29,000 M. angewachsen, mit benen er in ber Mitte Bult's im Beibe, swiften Montblanc und Sgualaba erfdien. Um biefelbe Beit mar es bem Berjog von Benbome enblich auch möglich geworben, fein Deer in Bewegung ju fegen und fich mit einem Theil bes bei Berona ftebenben Roaillesiden Corps ju vereinigen; er rudte nun gegen Stabrem, berg vor, ba biefer aber fich zu keiner Schlacht verloden ließ, fo blieb ber gelb= jug gang erfolglos. Gin Berfuch ber Ber, bunbeten, Zortofa ju überfallen, ber am 25. Det. verfucht murbe, miflang; Benbome bagegen wollte Carbona erobern und ließ es im Movember burch ben Genes ral Muret belagern. Schon mar die Be= fagung aufs Meußerfte gebracht, als am 22. Dec. 1711 Stahremberg 5000 DR. jum Entfas ichictte, die Muret zwangen, mit Sinterlaffung feines Geschüges und nach einem Bertuft von 1500 DR., ble Betage-Un Portugals Grengen rung aufzuheben. war nichts von Bebeutung geschen, außer bag am 10. Mai bie Portugiefen bie Stabt Miranda be Duero burch Ueberraschung erobert hatten. Der Ergbergog Rarl hatte indeffen bie Regierung feiner Erbftaaten feiner Mutter übertragen und mar in Ca. talonien geblieben, bis ibn ber Pring Gugen bringenb bat, nach Teutschland gurudtjus tehren. Um biefen Aufforberungen nach. jugeben, errichtete er in Catalonien eine Regentichaft, an beren Spige er feine Bes mablin ftellte und foiffte fic am 27. Gept. fuhr er, bağ er jum Raifer ermabit morben fei und nun begab er fich nach Frant-furt a. M., wo er am 22. Dec. gefront wurde. F. Friedensunterhanblungen swifden England u. Frant. reich 1711. Des neuen Minifterfums in Conton erftes Beftreben war, Unterhanbs lungen mit Eubwig XIV. einzuleiten und wirtlich hatte es bagu triftige Grunbe. Der Bauptzwed bes Rriegs, eine Univerfals monarchie unter Lubwig XIV. gu bermeis ben, hatte namlich burch ben unerwarteten Tob Josephs I. eine gang andere Pholios gnomie betommen, inbem bie Be'ahr einer folden Univerfalmonardie jest vielmehr von Deftreich ju erwarten mar, wenn es mit feinen weitschichtigen Staaten Spanien, bie Rieberlande, Reapel, Garbinien, Amerita

figungen verband; bas britifde Dinifterfum begriff baber fogleich, baß es bie fpanis iden Befigungen gu theilen verfuchen muffe. Go lange ferner ber Rrieg noch bauerte, war es gefährlich ben mit Ruhm gefronten Mariborough vom Commando gu entfernenen, und fo lange biefer noch Oberfelbherr war, tonnte niemand bafur gut fein, bag er bie verlorne Sunft nicht burch frgenb eine glorreiche That wieber erlangte, Uebris gens verfclangen bie Gubfibien, bie Enge land bem Raifer, bem Ronig von Portus gal, bem teutschen Reiche und Savopen Bottheile, bie England aus bem Rriege gichen tonnte, burchaus nicht aufwogen. So bringend alfo bie Granbe fur ben Rries ben maren, fo fdwierig mar es bagegen Unterbanblungen ju beginnen. Bollte man fie, wie fruber, ber Beitung ber Bollanber überlaffen, fo mar voraus ju feben, baf fie ju teinem Entawed führen wurben, wollte man mit Frantreich einen Geparatfrieben foliegen, fo mußte man fürchten, baß nicht nur ber gange Bund, fonbern auch ein gro-Ber Theil bes Parlaments, bes Bolte unb bas gange Beer bas Minifterium bes Bers rathe antlagen murben und fo ließ biefes, um einen Wittelweg einzuschlagen, bem Ronig Bubmig burd Bermittler gu wiffen thun, daß England jum Frieden geneigt fet unb baß er, nach vorlaufiger Feftfegung ber Forberung Englanbe, noch einmal bet ben Bollanbern auf -Unterbanblungen antragen und ber Ditwirfung bes englifchen Minifteriums gu einem gludlichen Musgang berfelben gewiß fein moge. Bugleich mußte ber englifche Unterhandler Lubwig XIV. bon weitem merten laffen, bag bas Die nifterium und bie Ronigin Unna felbft nicht abgeneigt fei, nach bem Tobe ber Ronigin bem Ronig Jatob III. einen in Barcelona nach Genua ein, nachbem er Beg auf ben englischen Thron zu bahnen, ben Catatoniern foleunige und wirtfame Auf folche Borfchlage ging Ludwig gern hulfe verfprochen hatte. In Mailand ers ein, er verfprach ben Englandern: ausreichende Sicherheit bes Sandels in Gpas nien, Indien u. dem mittellanbifden Meere, and Siderheit bes bollanbifden Banbels und fur bie Republit eine Barriere, wie fie England munichen murbe. Den anberm Gliebern bes Bunbes verfprach er Genugs thung und Beilegung bes Streites mit bem Ronig von Spanien. Diefes jweis beutige Berfprechen murbe bem baager Cabinet mitgetheilt und ber englifche Gefanbte ertlatte im Ramen ber Ronigin: baf bie Borfchlage Bubmige beachtungewerth maren. Die Bollanber ftraubten fich lange, barauf einzugeben, thaten es aber im December 1711 bod : ber Raifer foidte ju Enbe bes Jahres 1711 ben Pringen Gugen nach Bonbon, um im Berein mit Mariborough bie" Briebensverhandlungen mo möglich ju bin. und bie andern überfeeifchen fpanifden Bes tertreiben, aber Mariborough mar bei feis

ner Antunft icon vollig geftarst, vom Coms manbo entfest u. ohne allen Ginflus. Aller feiner Bemühungen ungeachtet murbe baber mit Anbeginn bes Jahres 1712 ber Frie. bens. Congref gu Utrecht verfammelt u. Gugen reifte am 29. Jan. unverrichteter Sache wieber von London ab. XIII. Erseigniffe bes Jahres 1712. A. Fort. mabrenbe griebeneunterhandlun. Wenn auch von England verlaffen, gen. fo be'chlog ber Raifer boch ben Krieg forts jufegen. Er fcidte ben Grafen Bingens jufegen. borf nach Utrecht, um bie Berhandlungen wieber abjubrechen, ober boch fo febr als moglich in bie lange gu gleben. Diefer Minifter verlangte im Ramen feines Raf. fere bie Bollgiebung aller Artifel bes gros fen Banbniffes: er verlangte nicht nur ben alleinigen Befit ber fpanifchen Do. narchte, fonbern auch bie Derausgabe alles, beffen, mas in ben Friebeneichtuffen von Munfter, Rymmegen u. Ryswit an Frant. reich abgetreten worben mar, und bewog bie anbern Bevollmachtigten ber Berbunbe. ten, eben fo große Forberungen gu machen. Burbe ber Sang ber allgemeinen Friebens. unterhandlungen baburch auch gelahmt, fo murben bagegen bie befonbern swifden Frantreich und England um fo mehr bes foleunigt. Beibe Dachte maren eben im Begriff ben Frieben ju unterzeichnen, als am 18. Febr. ber Dauphin. Lubwigs Entel, feinem im vorigen Sabr verftorbenen Bater nachfolgte, nachdem feine Gemablin 6 Rage porber an Gift geftorben mar; 4 Boden fpater ertrantten and bie beiben nachgelaffenen Cobne bes Dauphins, ber altefte farb und ber Berjog von Anjou murbe nur burch foleunig gereichtes Ges gengift erhalten. Diefer, ein fcmaches Rinb, mar nun ber einzige Thronerbe, ber ein fdwaches noch swiften Ludwig u. Philipp V. fanba farb auch er, bann wurde Frantreich und Spanien nach Lubwigs Sobe ju einer Mos Diefe Greigniffe festen nardie bereinigt. bas britifde Minifterium in bie großte Berwirrung; wollte man die Bereinigung bies fer beiben Rronen verhuten, fo mußte Phis lipp auf bie eine ober bie anbere vergichs ten. Lubwig XIV. wunschte ben Frieden und nothigte Philipp V. eine Urfunbe ab, morin er ber frangofifden Rrone entfagte, bod bevor biefes geicab, mar ber Belbjug in ben Rieberlanden, am Rhein und in Spanien wieber eröffnet worben, ben wir erft ergablen wollen, bevor wir bie weitern Ariebeneverbanblungen mittheilen. B. Relbs jug in ben Rieberlanden. Der Rais fer glaubte bie Unterhandlungen abbrechen au tonnen, wenn feine Baffen in ben Rieberlanden gludlich maren, u. um biefes gu erreichen, ruftete er fic mit aller Rraft gur Fortfegung bes Rriegs, von ben General. Raaten und anbern Berbunbeten wirtfam

unterftust. Coon am 2. Mary erfdient gang unerwartet 26,000 DR. por Xrrat, bie Borrathe, bie fur bas frang. Deer bin aufgehauft lagen, in ben folgenben Tout in Brand fcoffen u. fic bann nad Dein gurudjogen. Bu berfelben Beit erobette Gb neral Dobna Ebuin, fprengte tie Gin brebruden und machte burch Bernichtung ber Schleußen ben Flug unichiffbar, um bit Berproviantirung ber frangofifden arme ju erfchmeren. Diefe murbe auf bie Rads richt von ben Unternehmungen ber Milita eiligft jufammengerogen u. als ber Gumi Albermarte am 13. April mit 80,000 A. uber die Schelbe und Senge geben ville, fand er biefe Bruffe burch 40,000 frage fen unter bem Darfchall Montespne te macht. Um 25. Upril traf Prin Gogit in Tournay ein, um ben Oberbeit bir bas verbundete beer ju übernehmn, in ju jener Beit 120,000 MR. gablie und nich 25,000 MR. aus Teutidiand ermartett. 31 gleicher Beit tam auch ber berig in Drmond aus ben Rieberlanden an, um tr Dberbefehl über bie Eng!anber und britt fden Colbtruppen ju übernehmen. In 26. Dat ging bie vereinigte Armet it Colonnen unmeit Boudain über it Sheibe, um bem Marfdall Billars im Schlacht gu liefern, aber an biefer verne gerte Ormond feine Theilnahme, well & von ber Ronigin Befehl babe, fic win in eine Schlacht, noch auf eine Belagemi einzulaffen. Best rudte Gugen vor Diff not, um bies ju belagern und burdir gende Bitten brachte er ben Derjei if Demond fo meit, bas biefer mit ibm ta bie Gelle ging und in einem gager it Chateau Cambrefis bie Belagerung bettig bie ber hollandifche General Tagel littl. Babrend biefer Queenot aufe Leifett brachte, ftreiften bollanbifche leichte Berpi burch bie Champagne u. Bothringen bemis fcasten, legten Beuer on und plusbertes und tehrten bann wieder jum bette ju rud. Um 4. Juli ergab fic Duetoth aber bevor noch die Capitulation alge foloffen mar, foloffen England und frant reich einen Boffenftillfand ab, bem ju folgt Drmond fein Deer von bem ber Berbunble ten trennen und Dunt reben befegen follit, bas ben Englanbern als Pfanb überlaffen 2m 25. Juni eröffnete ber briti murbe. biefe Befehle bem Pringen Engen und ber bollandifden Abgeordneten, aber ein Thil ber englifden Golbtruppen weigertt fit ben Befehlen ber Ronigin Anna ju geter den und blieb bei Eugens Armet. Dit teutichen gurthen, benen fie jugebette überließen fie bem Raifer und bet Republi 2m 16. Juli brad nun Gugent Solland. Deer gegen Banbrect auf, mabrenb bie Eng lander bei Chatean Cambrefis fleben blieben. Die Belagerung von Banbreci leitete bit

481

garft von Deffau, mabrent Engen swifden Rontaine au bris und Thiant eine Stellung genommen hatte, um bie Belagerung gu beden; war Canbreci erobert, bann follte bas beer gerade auf Paris losgeben. Aber Billars, fur biefen Felbzug mit größern Bollmachten als in ben frubern verfeben, befoloß alles aufzuwenden, um biefe Be-ftung ju entfepen; er ging am 19. Juli mit 90,000 Mann bet Cambrat über bie Scheibe und griff am 24. ein Corps unter bem General Albermarle an, bas bei De. nain fand, um bie Bufuhren gu beden. Er erfürmte bie Berichangungen beffelben und nahm nach blutigem Rampfe 8000 DR., bie Refte von 17 Bataillone, gefangen, nach bem bie übrigen in bem Rampfe ober auf ber Bludt und in ben Bluthen ber Schelbe ben Sob gefunden batten. Gugen eilte nach bem Schlachtfelbe, um Albemarle gu bes freien; aber ba bie Frangofen eine Brude gerftort batten, fo fonnte er nicht über bie Shelbe und mußte an ihrem ufer Beuge einer Rieberlage fein, bie alle feine ftolgen hoffnungen vernichtete. Billars benuste feinen Sieg vortrefflich; ohne fich um Banbreci ju tummern ging er an ber Schelbe bis Marque vor, befette Pont a Roche, Andin, St. Amanb, zwang Marchien. nes jur Uebergabe und wendete fich nun gegen Douai, bas auf feine Belagerung gefaßt mar. 11m ben Berluft biefes Plates gu verhuten, bob Gugen am 2. Muguft bie Belagerung von Canbreci auf u. marfdirte über Mone und Tournai bis in bie Rabe von Bille, mo er fich jum Ungr'ff auf bie Frangofen ruftete, um fie von Doual ab. gutreiben. Da aber Billare feine Stellung gu mohl befestigt hatte, fo verweigerten bie Deputirten ber vereinigten Republit ibre Ginwilligung gu einer Schlacht und Gugen Eindungjung ju einer Schlaus und Sugen mußte nun unverfichteter Sade abzieben und Doual seinem Schicklale überlaffen, bas am 7. Sept., nachdem bie Lufgraden 25 Tage eröffnet gewesen waren, capitulitte. Bon bier wendete sich Billars gegen Duesnof, wo bas Belagerungsgefcub und bie hauptmagagine ber verbunbeten Armee fich befanben; burch ein fluges Mas nobre berbinberte er bie Fortichaffung biefer Gegenftanbe und folof fcon am 8. Cept. bie Feftung ein; Eugen murbe auch jest von ben bollanbern verbinbert eine Schlacht gu liefern und fo lagerte er swiften St. Buistain und Malplaquet und fab aus ber Ferne ber Belagerung von Queenot ju. Rach tapferer Bertheibigung fiel auch biefe Stadt am 4. Det. in frangofifche Danbe, ihr folgte am 19. Det. Bouch ain und fo hatte Billars, als er jest feine Binterquartiere bejog, alles in 3 Monaten wieber erobert, was bie Frangofen in 3 Felbzügen verloren batten. C. Am Rhein befehligte jest ber Bergog von Burtemberg bie Reiche. Encyclop, Borterb. Ginunbgmangigfter Bb.

armee, bie, obidon fie bom Raifer burch mebrere Regimenter verftartt worben mar, bed erft gu Enbe Junt's 1712 im Lager bei Rudenfturm fich verfammelte und in bemielben Buftanbe mie fruber mar. 25. Buti ging biefelbe swar bei Philipps-burg uber ben Rhein und brang bis an bie frangofifchen Ginien bei Belffenburg vor, binter melde ber Marfchall Barcourt fein viel ichmaderes Deer guradgegogen batte, aber nachdem ein am 16. Auguft unter-nommener Ueberfal ber Binfen, an be-ichliechten Mannsgucht bes Reichobeers gecheitetet war, 20g der Derego sich nach seinersheim und im Rovember über ben Rhein gurud, ohne daß irgend etwar don Bebeutung geschehen ware. D. Krieg in Spanien 1712. Beim Schus des Felde juge von 1711 haben wir ben General Stahremberg an ber Spige einer giemlich betrachtlichen Urmee verlaffen, mit ber er alle tubnen Unfchlage Bentome's vereitelt hatte; jest bachte er barauf, burch Grobe. rung einiger Diage bie feinbliche Dacht gu theilen und fo bas, mas Rarl VI. ubrig geblieben, um fo beffer ju erhalten. Db-gleich ber Bergog von Argyle mit einem Theile ber britifchen Truppen nach Mie norta abgegangen war, fo begann er boch foon im Mary den Feldjug und fucte vor-erft bas fort Benes que und bie Stabt Cerpera burd leberrafdung gu ercbern, mas aber beibes unb bas lettere breimal mislang. Der Maricall Benbome ftarb am 10. Juni und an feiner Stelle erhielt ber Pring Sichertlas von Tilln ben Dbers befehl über bas fpanifch. frangofifche Beer, ber aber von Philipp V. Befchl erhielt, nichte gu magen, ba biefer ficher mar, bas ftreitige ganb auf eine unblutigere Urt, burch Unterhandlung in Befit au befommen. Die bourbonifche Urmee lagerte alfo rubig bet Beriba, wahrenb Stahrembergs beer bef Montblant fanb u. fich im Juni burch 7000 Kaifertide, bie aus Italien fanten, bis auf 80,000 Mann verftarfte. Der bftreidifde General Begel blotirte mit 11,000 Dann Gerona, mabrend Stah. remberg mit bem haupteorpe gegen bie Segre aufbrach, um Tilly eine Schlacht ju liefern; aber auf biefem Mariche er-bielten bie Briten Befehl, fich von ben Raiferlichen ju trennen, und nun gab Stahremberg feinen Plan auf und bachte nur noch an Dedung ber Blotabe von Berona, weshalb er bei Cerrera, bas er bet feinem Borbringen ohne Schwertftreich befest batte, ein feftes Bager bezog. Tilly nichts unternahm, um biefe Beftung gu entfegen, fo jog Eudwig XIV. unter Bermit ein Deer in Rouffillon gufammen, mit bem biefer im December über bie Py. renden ging und am 2. Jan. 1718 an bem Zerfluß 5 Ctunben bom öffreichischen Ba-

ger ericien. Gerona mar im Begriff sa follen, aber jest mußte Stahremberg bie Bilagerung aufloben und fic nach Barcelona gurudzieben; blos General Wigel blieb mit 5000 M. bei hoffatrich fteben. An Portugals Grenzen geschab auch in bie fem Jahre nichts von Bebeutung und ba England aus bem Bunde trat, fo fonnte aud Portugal nicht obne Gefahr in bem Der Ronig Jobann folof feiben bleiben. alfo im Rovember 1712 vorläufig einen Baffenftillftanb mit Philipp V. auf 4 Do. nate ab. XIV. Greigniffe bes 3ab. res 1713. A. Fernere Unterhand: lungen swijchen ben triegführen. ben Rachten. Erfebe gu Utrecht. Rachbem Philipp V. bie Entfagungenrtunde auf ben frangofiden Ehron unterfdrieben und England feinen Baffenftillftanb mit Brantreich abgefchloffen hatte, that bie Ro. nigin Unna alles mogliche, um einen all. gemeinen Krieben berbeiguführen. Der berjog von Savoyen war ber Erfte, ber fich ben Vorfchlägen Englands anschloß und ber Königin bie Gorge für feinen Vortheil überließ, wofür ihm Sicilien versprochen wurde. Der Kailer Karl aber war unbe-weglich, ob ihm gleich im Juli 1712 außer ben fpanifchen Rieberlanden, bie Ronigreiche Reapel und Garbinten, bas Bergogtbum Mailanb und bie fpanifchen Plage auf ber tostanifden Rafte angeboten murben. Por. tugal folgte, wie foon erjablt, bem Beifptele Cavonens. Go febr bie vereinigten Staaten bisber bem Rrfeben entgegen gewefen waren, fo mußten fie, von England verlaffen, fich endlich boch fugen, um fo-mehr, ba bie Fortidritte ber Frangofeu in ben Rieberlanben alle fauer erworbenen Früchte bes Rriege ju bebroben ichienen, u. bie Englander bei ihrem Rudguge Gent und Brugge befest behielten und erft nach bem Frieden berausgeben gu wollen er. einen vortheilhaften Barrieretractat an, ben es fchwerlich erhalten burfte, wenn England einen Separatfrieben mit Frant. reich abfdios. Man betrieb nun bie Unter. bandlungen fo eifrig, baß fcon am 11. April 1718 gu Utrecht ber Frieben gwie fden Frantreich und ben frieg. fabrenben Dachten, ben Raifer unb bas teutiche Reich ausgenommen, untergeichnet murbe, bem Spanien am 13. Juli In biefem Brieben ertannte Bub. mig XIV. bas Recht ber Ehronfolge in ber proteftantifden Binie in England an, verfprach ben Pratenberten aus Frantreich fortgufchiden, Die Feftungewerte von Dun-Birden foleifen gu laffen, bie Oubfonebal an England gurbdaugeben u. Reus Schotts land bis auf Cap Breton, Die Infeln Ters renenve und St. Chriftophe an baffelbe ab. gutreten. Eponien verzichtete auf Minorca

und Sibraltar und verwilligte ben Englanbern bas Recht, 80 Jahre lang Reger in bie fponifden Colonien einzuführen. Spantiche und frangofiiche Rrone follten nie auf einem Saupte vereinigt fein burfen unach Ertofdung bes Philippiden Manns. ftamms bie fpanische Krone an Savopen fallen, bas Sicilien mit bem Titel eines Ronigreiche erhalten follte; Sarbinien follte ber Rurfurft von Bafern betommen. fpanifden Dieberlanbe, Dailand u. Reapel murben bem Raifer jugetheilt, bie Diebers lanbe aber follten von holland in Befig behalten merben, bis bie Bedingungen bis Barrieretractats feftgefest worben maren. Dem teutschen Reiche bot gubwig XIV. bie Abtretung bon Banbau, Rebl u. Breis fac an, auch ver'prach er Fort Bouis am Rhein foleifen ju laffen; bagegen follten ber Rurfarft von Batern, fo wie bie ftaber verloren batten, wieber in Befig berfelben gefest werben. Der Raifer unmillig, bağ Frantreich und England ibm bie Friebensbedingungen vorschreiben wollten, vers warf beharrlich alle ihm gemachten Borfolage und wollte noch einmal bas Stud ber Boffen verfuchen. Bu feiner Gulfe gegen bas machtige Franfreich blieben ibm nur bie teutiden Reichsfürften und auch bon biefen tonnten ihn Preugen, Gadfen und Sannover nur fomach unterftugen, ba fie in ben norbifden Rrieg verflochten mas ren. B. Felbjug am Rhein 1713. Milgemeiner Artebe. Um am Rhein mit Rraft auftreten ju fonnen, fcbloß ber Raifer mit Frankreich und England einen Rentralitateverting fur Spanien, Stalien und bie Diebertance, bem ju folge bie öftreichifden Ernopen Catalonien, Da. jorca und Iviga taumten und alle am Rhein jufammergezogen und unter Gugens Dbercommondo geftellt wurden. 2m 24. Mai tam ber Pring im Lager bei Dabl. berg an, wo bas Reichebeer verfammelt mar, aber er fand es nicht nur febr ichmach, fonbern auch von allem Rothmenbigen, wie gembhnitch, entblogt. Die Berftartungen, bie aus ben Rieberlanben, Ungarn u. Stalien berangogen, maren nod weit entfernt, mabrent bie frangofifche Armee auf bem linten Rheinufer fich taglic verftartte und Banbau, Maing, Freiburg und bie Duffe bes Schwarzwalbes bebrobte. Rachbem Gugen biefen Seftungen Berftartung ges fenbet und ben General Baubonne mit 10,000 DR. in ben Schwarzmalb gefcidt batte, mar er felbft fo gefdmacht, bas er an eine ernftliche Unternehmung nicht benten fonnte. Dit Unfang Juni's übernahm Billars ben Dberbefehl über bie frangofi. fche Armee, brach aus bem Glfaß bervor und ericien pioglich vor Speier, von mo aus er fic bis Borme ausbehnte.

12. Juni berannte ber Marfcall Bejons mit 61 Bataillons und eben fo viel Cecas brons ganbau und Gugen mußte fich befdranten. bas rechte Rheinufer bet Dans beim, Mublberg und Philippeburg ju be, wechen, ohne irgend etwas jur Rettung biefer wichtigen Seftung unfernehmen ju tonnen, ba feine Berftarturgen noch immer nicht angefangt waren. Der frangoffiche Beneral Dillon eroberte am 24. Juni Rais ferstautern, am 26. Albergotti bie manheimer Brudenfcange und gegen Banban, bas ber Bergog Meranber on Burtemberg verthefbigte, murben am 24 Juni bie Baufgraben eröffnet und bie Festung am 19. August zur Uebergabe ge-zöthigt. Am 16. Sept. ging B'Uars bei Rehl über den Rhein und schien die ettlinjer Binien ju bebroben, binter welchen Eugen bas Dauptcorps feines Deers gurud. jezogen hatte, aber ploblich wendete er fich endenglingen, unweit ber freiburger inien, bie General Baubonne mit inien, bie Genera 2,000 M. befest hatte. Gie murben im ogen fich, nachbem fie bie Befagung von freiburg verftartt hatten, nach Rothwell urud. Gugen blieb gwar bei Ettlingen eben, um Philippsburg gegen Bejons gu eden, boch entfenbete er Berftartung gur Dedung bet Schwarzwalbs an Baubonne nd reifte felbft nach Rothweil und Billine en, um bie Bertheibigungeanftolten gu be-Aber B flars, obgleich 100,000 90. ben. art, wollte nicht über ben Schwarzwalb eben, fondern blos Freiburg belagern, as von bem General Baric vertheibigt purbe. 40 000 DR. murben gur Belagee ung bestimmt unb fcon am 2. Dct. bie aufgraben gegen bie Stadt eroffnet, bie uch tros ber tapferften Gegenwehr am . Nov. von ben Raiferlichen gerdumt weren muste, welche fich auf bie 3 feften ichibffer gurudtjogen, bie bie Cittabellen r Stadt bilbeten; aber auch blefe musn auf Eugens Befehl am 21. Dov. ben rangofen übergeben werben, ba gu biefer eit bie Sofe von Bien und Berfailles e Friebensunterhandlungen wieber aufgemmen batten. Um 26. Rop. 1713 er. fneten ber Pring Eugen und ber Marall Billare in Raftabt bie Conferengen ib am 7. Darg 1714 murben bie Dra. minarien unterzeichnet unb Baben ber Sowe's jum Congresort für e Abschiefung bes Friedens zwischen bem eich und Frankeich bestimmt. Der Rais gegen England erbittert, weigerte sich evollmächtigte bieser Macht zuzulaffen, ib ließ auch bie Gesandten bes Papstes, s Bergogs von Bothringen und ber Rur. rften von Roin und Baiern gurudweifen. on bem Reichstage mit Bollmachten ber-

feben, orbnete er bie Bedingungen bes Friebens, ber am 7. Gept. 1714 ju Ba. den abgeich'offen wurde, mit Lubwig XIV. allein. Es wurde bem Raifen für bas Ronigreich Reapel, bie Rieberlanbe, Mailand und Rantua Gewahr geleiftet, wenn et ben Barrieretractat beftatigen murbe; erhielt Alt. Breifach, Freiburg und Rebl gurud, mußte bagegen aber Canbau an bie Brangofen abtreten, bie Rurfürften von Roln und Baiern, fo wie bie ftalienifden gur. ften in ihre Banbe wieber einfegen u. Catalonfen feinem Schidfgle überlaffen. Bari celona, bie hauptftabt biefes Bandes, war beim Mbichluß bes Friebens, icon feit 11 Monaten eingeschloffen u. feit 60 Jagen bon einer frangofifd, fpanifden Armee bes lagert. Barcelona capitulirte am 11. Gept., nachbem ein Theil ber Stabt icon burch Sturm erobert war; alle Freiheiten biefer Proving wurden von Philipp V. kaffirt u. bie Freiheitsbriefe auf bem Markte von Barcelona durch hentershand verbrannt. So endigte fich dieser 14jahrige Reteg, vom Kaiser Leopold begonnen u. von seinen 2 Sobsnen mit Gifer fortgeführt, in dem Bien und Paris vom Beinbe bebroht murben, Mabrib nacheinander zwei nebenbuhleri'che Ronige in feinen Mauern gefeben u. jebes italienifche gurftenthum feinen Deren gewechfelt hatte, mit einem Frieben, ben bas teutiche Reich, England und Solland ohne Erieg ober wenigftens gleich in ben erften Sahren beffelben weit vortheilhafter batten erhalten tonnen.

Spanifche Reftauration, 1) er= fte fpantige Reftauration 1814, 2) zweite fpanifche Reftauration 1828, f. unter Spanien (Gefd.).

Spanifde Revolution, 1) erfte Revolution von 1808, nebft ben da. 1814, f. Spanifc portugiefifder Befrei-ungefrieg; 2) zweite Revolution von 1821-1828, nebft bem Rriege ber Rrangofen gegen biefelbe, f. unt. Spanien (Gefch.). Spanifder hafen (Geogr.), fov. w.

Puerto be Espana.

Spanifder Baten (Odiffb.), unter Bafdung. - G. Pollunder (Gart. ner), f. Dollunder 5). G. Dopfen, origanum creticum, f. unter Driganum. Spantider Invafionstrieg un. ter bem bergog bon Angouleme

1823, f. unter Spanfen (Gefch.). Spanifcher Rerbel, myrrhis odo-

rata, f. unter Mprrbie.

Spanifder Rrauterthee, in Dber-Teutfoland ein Thee von Gibiid, Bolls blumen, Blieber u. bgl.; mit Saflor wirb biefem Thee eine iconere Farbe gegeben.

Spanifder Rragen (Meb.), ges

ter Phimofis. Spanifcher Bad, fo v. m. Glegellod

und Raucherlad. O. Bagulith (Di neral.), f. Corbierit.

Spanifcher Mantel, ehemals eine Strafe far Dofbebiente, namtich eine bol-gerne, glodenformige Dafchine mit zwei Bochern , burd welche fie bie Urme fteden mußten.

Spanifde Romange, f. unter Spanifche Literatur. G. Rofinen (Baarent.), fo b. w. lange Rofinen. O.r Pfeffer, f. unter Capficum. G.r Reftaurations. Erieg, f. unter Spanien (Befc). G.r Roman, f. unter Spanische Literatur. G.r Sand, Scheuersand fur Gifen : und Blechfachen. G.r Coritt (Reitfunft), 6. E Gect (Beinb.), f. uns f. Paffage. ter Spanifcher Bein.

Spanifcher Oneceffionsfreit, Spanifcher Erbfolgefrieg, Spanien

(Gefch.) unb Rart 66).

Spanifde runbe Rus (Domol.), eine febr große Dafelnuß, rund, glatt, mit fußem vo len Rern. Reift Enbe Mugufte. Spanifder Bachtelbund, fov.m. Geibenhunb.

Spanifcher Beber, Auchmacher, welche fic vorzüglich mit Berfertigung feis

ner Tucher befchaftigen.

Spanifcher Wein (Beinh.), er ift meifens feurig und ftart, entweber fås, porgagitich burch Gintoden füß gemacht, bann fpanifder Geet, unb hat bann fpanifder Seet, unb hat etwas Abstringirenbes, Sintenartiges, unb ift bann ein guter Dagenwein. Die bellen Sorten find nicht fo gelb wie bie teutfden Beine, fenbern gelbbraun ober rofinfarbig. Die vorzüglichften Gorten find Dallaga, Pebro Timenes, Teres, Tinto, Micante, Benicarlo, Garnadas, Gofpitalmein, Balls, Zarelo, Maccabeo, Tega, Benbrelle, Sit. ges, Ribas, Balbepennas, Peralta (f. b. a.) u. f. w. Bu ben fpanifchen Weinen rechnet man auch die von ben canarifden Infeln; namlich bef. Dabeira, Teneriffa und Palme wein. Spanifder Bein wirb baufig nachgemacht; man nimmt baju 8 Pfund Buder, 4 Pfund ausgeternte gerichnittene große Roffe nen, foct biefe mit Bein qu einem Sprup, gfest einen guten teutfden Bein barauf, ermarmt bas Sange nochmals, bringt es auf ein Bag und laft es ein Jahr liegen. Bei guter Behandlung ift biefer Bein febe mobifdmedenb. (Fch.) Spanifde Satpre, f. unter Spanie

fde Literatur.

Spanifdes Apothetersgewicht, f. unter Opanien (Gefch.).

Spanifde Geife (Chem.), f. unter

Seife 2).

Spanifches Epos, f. unter Spanis fde Literatur.

Spanische Sprache Spanifdes Gelbern (Geogr.),

unter Gelbern 4). Spanifdes Gras (Banbm.), 1) ber

Lugerntlee (f. b. 2) ; 2) bas Banbgras (f. b.). Spanifdes Gran, fo v. w. Spans grun. G. Danbels aemicht, f. unter Spanten, (Geogr.). 6. popfen . di (Pharm.), f. unter Driganum. G. Duf. eifen, f. unter Dufeifen.

Spanifde Gilber, mart, wirb in 8 Ungen, 192 Deniers, 94 Gros ob. 4608 Gran getheilt : 100 fpanifde Dart = 935 frangofifcher Mart.

Spanifches Rreus (Beralb.), f. Bothringifches Rreus. S. Baban-gumi,

f. unter Cabangumi.

Spanifde Sprade. Die fp. G. ift eine Tochter ber lingua romana rustica, vermifcht mit vielen frembartigen Bufdeen. Soon in alter Beit mar bas Einbeimifde (von bem vielleicht in bem Badtifchen noch Spuren übrig finb) burch phonitifchen u. carthagifden Umgang gewiß geminbert wor. ben und fpater batte fomobl bie Befige nahme ber Romer, ale auch bie vielfachen Ginmanberungen, theils affatifder Bolfer (Banbalen und Mlanen), theils germanifder (Gueven und Beft-Bothen) großen Ginflus auf bie Sprache ber einzelnen Theile Spaniene, wogu am Enbe noch bas Mrabifde burd ble maurtide Berrichaft tam. Bilbet nun gleich bie romifde Sprace die Grund-lage ber [panifden, befonbers ba bie germanifden Chriften biefelbe in ihrer Liturs gie hatten, fo finb boch eine Menge teut. icher und arabifcher Borter verblieben, ja bas 17. Jahrh. herauf noch in manchen Gebirgegegenben, mobin bie neuere Gultur nicht gebrungen mar, gefprochen. Die Bile bungeperiobe ber fp. G. begann im 13. Sabrb. in Cafilien (baber Romance Castellano genannt) und Aragonien u. murbe in ben folgenben Sabrhunberten im erfteren Reid befonbers fortgefest unb um bie Bett ber Entbedung von Amerita, wo Spanien fic burch Reichthum, Dacht und Cultur por allen Reichen auszeichnete, erhielt bie caftilianifde Sprace jene Bilbung, Cors rectheit, jenen Boblflang und Umfang, baß fie bie Schriftfprace wurde und blieb. Uns tonio be Rebrira, Buis be Granaba und Buis be Leon (beffen Berte D. Merino berauegab), machten fich in biefer Beit um bie Sprache unenblich verbient. Bas für bie Fortbilbung ber Sprace nad ber Ditte bes 16. u. im 17. Jahrb. verfaumt worben mar, fuchte Philipp V. burch bie Stife tung ber Atabemie ber Biffenfchaften (1714) au Dabrib wieber einzuholen. Die alfo geblibete Sprache zeichnet fich von ber romifden befonbere burch bie Umwanblung bes au in o, bes e in ei, bes o in ue, von ben Confonanten bes c in g, bes cl

n pl und il, bes p und s in die welchem o und d aus, f geht meift in h aber, \* und j, welche Confonanten überein gefprohen werben, fteben oft für einanber. Uebris gens wird, nie menig Ausnahme, jeber ge-ichriebene gaut auch ausgesprocen. Das Geschlecht ber Worter if nur zweisach, die Reutra ber lateinifden Sprache werben hier Masculina, ein Artifel ift vorhanben; bie Flexion ber Substantiva geschieht nicht burd Enbungen, fondern gang wie im gran-gofifden burd vorgefeste Prapolitionen im Benitto , Ablativ und Dativ; baffelbe gilt auch von ber Comparirung ber Abjecte, bes ren Comparatio burd ein vorgefestes mas und ber Superlativ burd ben bor baffelbe gefesten bestimmten Artifel (ol mas) gebil. bet wirb. Dagegen bat bas Berbum feine Tlerionsfplben, bie von bem Pateinifchen nicht febr abweichen, aber auf 8 gormen reducirt worben finb. In Bezug auf bie reducirt worben find. In Begug auf bie Tempora ift bie fp. S. reich, indem fie neben dem Imperfectum noch ein boppeltes Perfectum u. ein boppeltes Plusquamperfece tum im Indications bat, mogegen bie Dop. pelformen im Conjunctivus bem guturum gufallen, welches überhaupt in biefem Do. bus 6 verfchiebene Formen gablt, bie jeboch jum Cheil, g. B. wie bas Paffibum gang, burd bulfeverba gebilbet werben. biefen finben fich alle Mobi ber lateinifchen Sprace, das Supinum ausgenommen. Inbem nun bas Caftilifde, Schrift: und Umgangefprache für bie bobern Stanbe ward, fo blieben nichts befto weniger in allen Abeilen bes Reichs verichiebene Dia-lette, die fich nach ben Sprachen ber be-nachbarten Reiche bilbeten. Das Catanachbarten Reiche bilbeten. Das Cata. Ionifde (Limofinifde Sprache in Spanien genannt), hat wegen ber Dabe unb frühern Berbinbung Cataloniens mit Frantreich, viel Frangofifches u. befonbers große Aehnlichteit mit bem Bearnifchen; Ruangen bavon geigen fich um Barcelona unb Balencia. Sie biente als Sprache ber Docs fie, fo lange es in Spanien provencalifche Dichter gab; boch verbrangt von ber Ginführung caftilifder Derricaft blieb fie nur noch als Dialett bem Bolte eigen; in ben Rangleien und in bem Munbe ber Borneb. men herricht bas Caffillanifde, welches in. bes auch von gemeinen Beuten verftanben wirb. Catalonifder Dialett ift auch Mallorca beimifd. Das Aragonifde mar gemifct aus ber limofinifden Sprache und bem gemeinen Spanifchen ; frangofifcher Einflus war hier noch großer, ba viele frangofifche Ritter unter aragonifchen Rabnen gegen bie Garagenen ftritten und nach. ber Befigungen in Spanien exhielten. Bis jur Beit Rarle V. gab es mehrere Schrift. feller in biefem Dialett. Der 3. haupt bialett ift ber galligifch : portugiefi. foe, welcher fcon frub, abgefonbert megen politifcher Berbaltniffe von Caftiten,

burch eigene Dichter und Schriftfteller ge-bilbet wurbe, und gwar fo, bag er mit ber caftilianifchen Sprache metteiferte, wahrend er jest nur noch Bolfsprace ift. Portu-giesifice Einfluß zeigt fic anbermarts an ben Grengen, bef. um Bobojog, wie ben bie portug. Sprace (f.b.), genau genommen eben fo ein Dialett ber fpanifchen ift, als bie catalonische von biefer. Rache richten über andere Boltsbiglette und Drovingialismen mangeln gang; in Granaba und Andalufien ift bie Ginmifdung bes Arabifden noch febr mertlich. Im reinften wirb bas Caftilianifde um Tolebo gefprochen. Grammatiten ber fp. G. fcbrieben, Billa-Grammatiken der fp. S. schrieben, Billa-lon, Antwerpen 1558; Dubin, lateinisch, Kdin 1607; franzblich 1660; L. Francto-sint, 5. Ausg., Genf 1707; G. Robriguez, Kopenhagen 1662; Arigny, L. Ausg., Pa-cis 1685; G. S. Meinhardt, 1696; P. J. Anton, London 1711; Bayrac, L. Ausg., Parts 1719; K. Sobrino, oft, und zuleck herausgeg. von Sejournant, Paris 1777; Stevens, 1725; Pineba, London 1726; J. & Gosta. Amskerdum 1754; Bettera. Baba Cofta, Amfterbam 1754; Bertera, ris 1764; Penito, 2 Thie., Balencia 1769; bie Grammatit ber mabriber Mabemie erfdien 1771; ferner Calvi, Gottingen 1790; Bagner, Leipzig 1795 (2. Ausg. 1807); Joffe, Sonbon 1799; M. be Rueben, Me-brib 1799; A. M. Alvarez, L. Ausg., ebend. 1800; Sanbrod, Berlin 1804; Rell, Gotha 1817; Fromm, Dreeben 1826; bie neueften find von bem Spanier Anbres u. B. Salva (Paris 1880). Borterbucher find von Salva (Parts 1839). Morrervunger jinn vom Z. Antonius Redriffensis, guleht Medrid 1751, Fol., Sandez de la Ballesta, Salamanca 1557, 4.; Dubin, guleht Paris 1669, 4.; 3, Sictor, Senf 1609, 4. u. 5ft.; 3, Minehen, Lond. 1625, Fol.; Godrino, 2 %d., Srüssis, 1961, 5 Stevens, 1726, 4.; 3, Srüssis, 1961, 5 Stevens, 1726, 4.; 4. u. 5ft.; Stevens, 1726, 4.; 5. bas Borterbuch ber fpanifchen Atabemie in 6 Abin., Mabrib 1726-39 (bavon ein Aussug, Paris 1828); außerbem von Pinaba, 1740, Fol.; Sejournant, 2 Thie., Paris 1759; Manuel , 4 Bbe. , Mabrib 1786 ff. , Fol. ; Gattel , 4 Bbe. , Epon 1794; 2 Bbe., 1802 f., 4.; Cormon, 2 Bbe., Epon 1800; Ragner, 2 Bbe., Berlin 1808 f., 12.; Runes be Zabrada, 2 Bbe., Paris (fpa-nifch-frangofifch), bas vollftanbigfte; Spanifchteutiches, von Sedendorf, Samburg 1828; bas neuefte ift von G. F. Francefon, 2 Thie., Beipzig 1838. Für bas Catalo-nifche besonbers bas foon, Barcelona 1560, herausgegebene Loxicon Latino-Catalanum, ferner bon Bacavalleria, ebenb. 1642, 12.3 von Torra, 4. Ausg., ebenb. 1701, 4. Ueber bie Gefcichte u. Bifbung ber fp. G. find bef. zu vergleichen: B. Albrete, Del origin de la lengua Castellana, Rom 1606, 4.1 3. Pallicer, Poblacion y lengua primitiva de España, Balencia 1672, 4.; G. be Mayane, Origines de lengua Espaliota,

Española, 2 Thie., Mabrib 1737 u. a. Bgl. übrigens Spanifche Literatur. (Lb.)

1) (Baarent.), Spanifches Robr bie Strunte ober ftarten Stengel bes Stein. rotangs (Calamus rotang, f. b.), welche befclagen gu Sanbftbden gebraucht merben. Ge fiebt von außen gelbbraun, balb beller, balb buntler, foon giangenb, a's wenn es ladirt mare, barf jebod nicht ladirt fein, es muß auch foon rund fein. Die iconften Stengel machfen ba, mo ein Blatt ober eine Rante neue Burgein gefdlagen bat, find aber felten. Bon Ratur ift ber Stens gel mit einer facitoten Rinbe überzogen, welche nebft ber barunter befindlichen flebrigen abenben Dberflace mittelft Sand u. Baffer abgerieben merben muß. Um bas Robr recht feif und gerabe ju machen, wird es mit einem angebunbenen Steine in ben Rauchfang gebangt, und mabrenb bes Trodnens einige Dale mit Del beftrichen. Goll bas Robr eine buntele Farbe befom. men, fo wird es mit ungelofdtem Ralt gebeigt. Das gute fp. R. tommt aus Dft. Indien, und murbe guerft über Spanien in ben Banbel gebracht; eine geringere Sorte tommt aus Italien, mo bie Pflange in feuchten Beinbergen gezogen mirb. Die fdmadern 3meige berfelben Pflange, welche bismeilen auch ju Spagierftoden, haufiger ju Staben in ben Regenfchirmen und geriffen ju Robrftublen gebraudt merben. Diefe 3meige ober Ranten tommen in langen Bundeln in ben Sanbel. (Fch.) Spanifdes Schaf, f. unter Schaf.

Spanifche Staats.papiere,

Staatspapfere. Spanifches Theater, f. u. Spanie

fde Literatur. Spanifche Stiefeln (Riechiem.), f.

Beinfolter.

Spanifdes Beif (Chem.), f. Bif. muthmagifterium und Schmintweiß.

Spanifches Birbel. Eraut, fo v.

m. Spanifder Bodeborn.

Spanifche Theologie, f. unter

Spanifche Literatur.

Spanifche Bogel, ein gierliches Bads wert, womit bie Souffeln garnirt merben. Spanifche Band, eine bewegliche, von Papier ober Leinwand auf Rahmen gezogene, jum Bufammenlegen beftimmte Band, jum Borfegen vor Betten u. bgl.

Spanifde Beibe (Bot.), ber ges meine Elgufter, f. unter Liguftrum. Spanifde Bolle, f. unter Bolle.

Spanifche Beitfdriften, f. unter

Spanifche Literatur.

Spanifd. Tliegen pflafter (Pharm.), 1) gemobnliches (emplastrum cantharidum), weich, grunitd: grau, viele grune glangenbe Puntte enthal. tenb, aus 1 Theil gelben Bachfes, 8 Theis len Terpentin, 8 Theilen Baumbl, 6 Thet. len groblich gerriebener fpanifcher Fliegen,

funftmäßig jufammengefest, befanntes unb baufig angewenbetes blafengiebenbes Dittel, beffen Birtung man baburd befdleunigen und ficherer machen foll, bag man auf bas geftrichene Pflafter ein mit Baumot (metdes bas Cantharibin aufloft) getrantres Studden Bofdpapier legt, wodurd gus gleich bas Antieben beffelben an bie Daur verhindert mirb. 2) 3mmermahren: bes (emplastrum cantharidum perpe-tuum), fest, braun, mit grunen Puntten verseben, aus 8 Abeilen gelben Bachfes, 3 Abeilen burgunbiichen Peches, 2 Theilen Sobpstafg, 2 Abeilen Terpentin, welche gefdmolgen und mabrend bem Erfalten mit 1 Theil gepulverter fpanifcher Bliegen vers mifcht werben, bereitet; langfamer und fcmader in feiner Birtung, baher mehr gur Erzeugung eines naffenben, funflicen Gefdmures, ju welchem 3med es mehrere Tage liegen bleibt, auch mobl nach bem Abfallen wieber frift auf biefelbe Stelle ges G. . Tliegen : legt wird, angewendet. fabbe (unguentum cantharidum) Theile Spanische Bliegen werben mit 8 Theis Ien Danbelbl 12 Stunden bigerirt, bem Dele 4 Theile weißen Badfes uns ter fleisigem Agitiren jugefest; fraftiges rothmachenbes und blafengtebenbes Mittel. S. . Bliegen tinetur (tinctura cantharidum), aus 12 Theilen Beingeift und 1 Theil fpaniicher Fliegen burd Maceration bereitet, als außeres rothmadenbes reigens bes Mittel, und innerlich ju 4-5 Eros pfen, mit vieler Fluffigfeit verbunnt, ans (Su.) gemenbet. Cpanifc Blor, f. unter Inbigo.

Spanifch, frangbficher Krieg, welchen ber Kriebe von Nachen endete, 1664-1668, f. unter Rieber lande (Geich.) VI. Bgl. Teutich-frangoffs fche Rriege unter Bubmig XIV. G. sfran. bfifcher Rrieg, melden ber gries be von Rymmegen enbete, 1672-1679, f. unter Rieberlande (Gefd.) VI. S. frangofifder Rrieg v. 1792frangofifder Rrieg, 1808-1814, f. Spanifch portugiefifcher Befreiungetrieg.

Spanifch portugiefifder Bes freiungetrieg ober Rrieg auf bes pprendifden Dalbinfel v. 1808-I. Beranlaffung bes Rries 1814. I. Beranla jung ber mar feit geb. Das Ronigreich Spanien mar feit ges. Das Ronigreich Spanten mar fen. 1795 mit ber frangofifden Republit in Fries ben, feit 1796 mit ihr gegen England ber-bundet, ohne bag bie Frachte biefes Banb. niffes fur baffelbe erfpriefitich gewefen me-ren. Die Fotte und ber Sanbel waren vernichtet, bie Schaftammer ericopft und bie ungehoueren Colonien bes Reiche be-Muf Spaniene Thron fag mab. brångt. rend jener Beit Rarl IV., ein fd maches Bertjeug in ber Sond feiner Bemablin

Spanifch:portug. Befreiungefrieg ic. und ibres Gunftlings, bee Briebensfürften Don Manuel Gobon (f. b.), eines Mannes, ber burch bie Gunft ber Ronigin, ohne irgend ausgezeichnete Eigenichaften ju be-figen, vom gemeinen Leibgarbiften bis zu ben bochften Staatswurben emporgeftiegen und fogar mit einer Bermanbtin bes tonig. lichen Saufes vermablt worben mar. Dachbem bas Bunbnif ami'den Spanien und Frankreich 10 Jahre gebauert hatte, fdien bie fpanifche Regierung auf einmal ben Entichluß gu faffen, fich von bemfet-ben loegufagen. Gben als Rapoleon im Begriff ftand ben Rrieg mit Preufen gu beginnen, am 3. Det. 1806, ertief ber Fries benefürft, ale Dberbefehlebaber ber Banb. macht, einen Aufruf an bas fpanifche Boit, in welchem er es aufforberte, bie Bermeb. rung bes heers auf alle Beile gu beforbern, ba biefes nachftens gegen ben Feind geführt merben follte. Der Beind mar gwar nicht ges nannt, und auf bie beshalbige Unfrage von Franfreich murbe ber Raifer von Marotto als folder bezeichnet aber er mar leicht gu erratben, befonbers ba bie Ruftungen nach ben fonellen Siegen aber bie Preugen wieber eingeftellt murben. Rapoleon erhielt auf bem Schlachtfelbe von Jena Bobon's Aufruf, und von biefem Mugenblide an, foll ber Gebante, Spanien gu vernichten, in ihm eniftanben fein. 3m 3. 1807 verlangte er fpanifde Gulfetruppen für bie Befebung von Rorb. Teutidlanb unb balb Darauf jogen 16,000 Spanier, unter bem Marquis be la Romana (f. b.), über bie Pyrenden und nahmen ihren Darich burch Frantreich und Teutschland nach Samburg, wo fie bas Urmeecorps bes gurften von Pontecorpo verftatten. Der Friebe von Bilfit hatte ben Continent von Guropa Ra. poleone Billfur Preis gegeben, Alexander hatte feine Unichlage auf Spanien in gebei. men Artifeln gebilligt, und fo fchien feinem Plane, bie Bourbone auch von bort gu vertreiben, nichts mehr im Bege gu Beben. In ber fpanifchen Ronigsfamilte waren ju jener Beit felbft Difbelligfeiten ausgebrochen; es hatte fic, bem Friebens-fürften gegenüber, eine ftarte Partei gebil. bet, an beren Spige ber Pring von Afturien fe.bft ftand, und auch biefer Umftand fchien Rapoleone Abfichten gu begunftigen (f. Ratt 69] IV., Frebinand 18] VII., Gobon, Spanien [Ge'd ]). II. Felbjug in Portugal 1807. Co mar bie Bage ber Sachen ale fic bei Bayonne ein fran. gofifches beer verfammelte, bas ju einer Unternehmung gegen Portugal beftimmt war. Diefes Band, bas feine Reutralitat. bon grantreid ertauft batte, follte feine Dafen Englands Schiffen verfperren, unb ba es biefem Befehle ben Gehorfam verfagte, fo murbe bie Befegung u. Theilung

beffeiben befchloffen u. in gebeimen Ber-

tragen mit Spanien ju Montainebleau am

Spanifch:portug. Befreiungefrieg 487

27. Dct. 1807 abgefchioffen, . bas Rabere beshalb fefigeftellt. Portugal follte biefem Bertrage gemaß in 8 Theile getheilt werben. Die Proving Entre Minho p Duero, nebft ber Stabt Oporto, follte bem Ro-nige von hetrurien, unter bem Titel eines Ronigs von Dorb : Bufitanien, mit voller Couverainitat, übergeben werben. - Die Proving Alemtejo und bas Ronigreich Migar. bien follte, mit volliger Souverginftat, ber Friedensfürft, unter bem Sitel eines gars ften von Algarbien, als fouveraines Bur-ftentbum regieren; ber übrige Theil von Portugal, bie Provingen Beira, Eras los Montes u. portugiefifch Eftramabura aber, bis jum allgemeinen Frieben gur Diepofition bleiben, und bann von Frantreich u. Spanien , in Ginftimmung über biefetben, entichieben merben. Spanien follte übers bem bas Protectorat über bas garftenthum Algarbien fowohl ale über bas Ronigreich Rord Lufitanten befommen. -In einer anbern, an bemfelben Lage abgefchloffenen gebeimen Convention wurbe ausgemacht, bağ ein frangbfifdes Armeecorpe ven 25,000 Mann Infanterie und 3000 Reitern in Spanten einruden und feinen Beg gerabe auf Biffabon nehmen follte: 8000 Dann fpanifche Infanterfe und 8000 Reiter maren gur Unterftugung beffelben beftimmt, mabrend eine Divifion bon 10,000 Spaniern bie Proving Entre Minho p Duero, unb eine von 6000 Mann Algarbien in Befig nehmen follten. Ueberbem murbe noch feft. gefest, baß fich fpateftens bis gum 20. 9tos vember ein frangofifches beer von 40,000 Mann bei Bayonne verfammeln und bereit fein follte, burd Spanien nach Portugal ju marfchiren, im Salle, bağ bie Englan, Chon ju ber bort Eruppen lanben ließen. Unfang bes Octobers maren bie Divifionen Laborde, Boifon, Travot u. bie Reiterbivifion Kellermann bei Bayonne vereinigt, über wei. de der General Junot (f. b.) bas Obers commando erhielt. Um 17. Det. brach bas Corps in zwei Colonnen aus feinen Canto. nirungen auf; bie erfte ging von Baponne aus über Tolofa nach Ballabolid, mo bie zweite, bie bie fpanifche Grenze bei St. Bean Dieb be Port überfdritten batte, gu ihr flogen follte. Bis jum 12. Dob. blies ben bie Truppen in ber Umgegend von Bale ladolib fleben, bann rudten fie uber Gatara vor, um fich bort mit bem fpanifchen Bulfecorpe bes Benerals Caraffa ju vereinigen, und bann auf bem rechten Sajos ufer gegen Biffabon porgubringen. frangofi che Corps batte übrigens fcon in Spanien mit einer Menge von Ungemach au tampfen und fühlte biefes um fo fchmerge hafter, ba es jum großen Theil aus jungen, ber Strapagen burdaus ungewohnten Truppen beffanb. Große Dariche, bet foled.

folectem Bege und Better, Dangel an Bebenemitteln, Quartiere, bie aller Bequem. lichfelt entbehrten, ericopften bie Rrafte ber Solbaten; bie fpanifden Beborben bats ten nirgenbe Magagine angelegt, bie Bebenemitteln ben ungebetenen Gaften nichts mit, und fo faben fich bie Benerale oft in bie traurige Rothwentigfeit verfest, bei ben Exceffen, bie fic ibre Golbaten erlaubten, ruhige Bufdauer ju bleiben. Bei biefen Planberungen murben vereingelte Frangofen bftere auf bie foredlichfte Mrt von ben Spanfern ermorbet. Mis bas Armeecorps am 18. Nov. Alcantara erreichte, war es fdon um ein Ranftheil gefdmolgen; befonberd hatte bie Cavallerie u. Artillerie viele Oferbe verloren und eine große Ungahl von Wefdus hatte aus Mangel an Befpannung gurud bleiben maffen. In Micantara fan. ben bie Frangofen gwar bie fpanifden Trup. pen por, aber es fetite auch biefen burch. ans an Bebensmitteln und an Bugpferben. Da inbeffen bem Bauptplane gemoß bie Operationen auf ben beiben anbern Punts ten fcon begonnen haben mußten, fo burfte Junet nicht viel Beit verfaumen, und bee. balb that er auch alles nur Dog!iche, um mit größter Schnelligfeit feine Truppen u. fein Armeematerial wieber in Stanb au feben. Acht, bochft zweibeutig gefinnte fpanis fde Bataillons fdidte er in ihre Cantonis rungequartiere jurud, unb fcon am 20. Rob. überfchritt feine Borbut, bie aus einem fpanifden und einem frangofifden Regiment beftanb, bei Segura und Ibanba a Rova bie Grenje und rudte in Portugal ein. Das Armeecorps folgte in 2 Colonnen, burch einen Sagemarich von einanber entfernt; bie erfte beftanb aus ber 1. und 2. frangofischen Divifion und einem Theil ber fpanifchen Dulfetruppen; bie gweite Colonne murbe bon ber 3. Infanterte, und ber Weitereboiffon Seitbet, bee grobfe Abel ber Spanier bedte bie Flanke ber Frangofen. Der Marich uber Caftel-Branco nad Abrantes mar noch fcmieriger ale ber burch Spanien ; hier gab es feine gebahnten Stra. Ben wie in Teutidland und Stalfen, feine wohlhabenben Dorfer und Stabte, bie bie vom Marfche Ermubeten aufnahmen, nur oce Berge und Felfen , bie bon reifenben und tiefen Balbbachen burchfcnitten, taum zu paffiren maren; hier fant man nirgenbe Lebensmittel, wohl aber fah Jeber ein, bag in biefen Paffen auch ein Reiner, zweckmafig angeführter Saufe von ganbbewobs nern im Stanbe fein murbe, ihrem Deere ben größten Schaben gu thun. Das Bets ter war abideulich, ber Regen ftromte faft unaufhörlich und permanbelte ben fleinften Bad in einen Girom, bie Brobportionen murben auf ben vierten Theil berabgefest

und bie Golbaten lebten meiß von Gideln

Go gefcat es, bas in

1000 Baffanien.

Spaulideportug. Befreiungefrieg ze.

Abrantes, wo bas Corps am 24., 25. u. 26. Nov. antam, taum noch ein Drittheil ber Eruppen jufammen war, ble Cavalle-rie hatte baju faft alle Pferbe verloren unb bie Artillerie mar noch weit juruct. Abrantes, fanben ble Frangofen Bebenemittel in Menge und 10 000 Paar neue Coube, bie allein es moalich machten, ben Darich fortgofegen. Das Better batte fic auch gebeffert und fo brach Junet am 26. Don bort wieber auf und radte gegen Canta. rem vor. Der regulairen portugiefichen Armee, zwedmäßig befehligt und von ben Einwohnern bes Canbes gut unterflugt, murbe es nicht fcmer geworben fein, bie frango-fifche Urmee auf ihrem Bege von ber Grenge bis nach Abrantes aufzureiben, aber ber Pring: Regent, ber Anfange burchaus nicht an eine feinbfelige Abfict ber Frangoten glaubte und erft burch bas Danifeft nom 11. Dop., in bem ertiart murbe, bas bas Baus Braganga ju regieren aufgebort babe. von ber mabren Abficht Rapoleone belehrt murbe, wollte burchaus, teine Feinbfeligteis ten beginnen, und boffte burd Rachgeben ben Sturm noch von feinem Banbe abgus wenben und bie Frangofen gum Umtebren au bewegen. Gr perbot alio aufs Ernft. lichfte allen Biberftanb, ließ bas fefte Solof von Caftel Bronco unbefest und fperrte, menigftens jum Schein, ben Englandern feine Safen, worauf ber Abmiral Sir Sibnen Smith bie portugiefifche Rufte in Blotabeguffanb erfiarte. Mis aber tros biefem Radgeben bie Frangofen immer meis ter vorradten, foiffte ber erforedte Regent fic am 27. Nov., fammt feiner Familie, nach Brafilien ein, und verlies am 29. von bem gangen Sofe und 17,000 Mann begleitet, 36 Segel fart, ben Sajo, um in Amerifa Sous ju fuchen. 216 Junot am 1. Dec. 1807 in Effabon eine jog, mar er nur von 1500 Grenabieren begleitet; bie Divifion Caborbe, bie am an-bern Tage nachtam, war von 9000 Mann auf 1500 gefchmolgen, und bie andern Die vifionen, die fpater folgten, maren nicht 8 Bochen nach Junots Gingug, nachbem bie Rachzugler alle berbeigetome men woren, gabite fein Corps noch nicht 10,000 DR., u. ohne einen Souf gethan gu baben, batte er alfo 16,000 Mann auf bem Bege von Bayonne bis Liffabon verlos ren. Gleichzeitig mit Liffabon war auch Oporto von ben Spanfern befest more ben und nun murbe alles Gigenthum ber Regierung, theils auf frangoniche, theils auf fpanifde Rechnung in Befchlag genommen. Gine frangofifche Regierungebeberbe murbe unter Junote Borfit errichtet, bie portugiefifchen Seftungen befest, ber Reft bes beeres aber theils entwaffnet und auf. geloft, theile als Bulfetruppen nach frort. reich gefdict. III. Borgange in Gpa.

Spanisch-portug. Befreiungefrieg u. n fen bis jur Thronentfagung ber 23 ourbons. Bahrend Junot gegen Bifs fabon porrudte, fammelte fich ein beer von 40,000 Frangofen, beffen Dberbefehl fpater (Bebruar) ber Grofbergog von Berg (Du. rat) übernahm, an ber fpanifchen Brenge, bie es am 18. Jan. 1808 überfchritt. Die Mrmee marichirte in mehreren Colonnen; ben ftfpulirten 40,000 folgten noch mehrere Aruppen, u. balb fab fich Murat in ber Cbene von Bittoria an ber Spige von 70 -75,000 DR. , jeben Augenblid bereit gegen Dabrib vorjubringen. Er hatte fic ubrigens ber Feftungen Figueras, Barcelona, Pamplung und St. Cebaftian, balb burch Bift , halb durch Bewalt , aber mit Bes willigung bes Ronigs von Spanien bemach. Gein Deer beftanb que 4 Urmees tigt. corps, bie von ben Daricallen Beffieres u. Moncey, ben Generalen Dupont u. Duhesme befehligt murben. Das Armeecorps der meftlis den Porenden unt. Beffieres (bas 1. Corps) beftand aus ben Divifionen Merte, Berbier u. Safalle (Reiterei); das des Marschalls Mon-een (bas 3.) aus den Divisionen Musnier, Gobert, Morlot und Grouchy (Reiter); das 2. Armeecorps (Dubesme), aus den Divisionen Auf Chaban und Balliers (Melter) fionen Recht, Chabran und Boffiere (Refter) ; bas ber Gironbe, ober bas 4., unter Du. pont, aus ben Divisionen Mouton, Barbon und Bebel. Im Laufe bes Rriegs tam bie Divifion Gobert jum 4. und Mouton jum Corps bes Maricalls Beffieres. Die Parteien, bie fich am fpanifchen bofe gebilbet hatten, entwidelten fich jest immer mehr; an ber Spige ber einen ftanb bie Ronigin und ber Briebensfürft Gobon (f. b.), an ber anbern ber Rronerbe, Pring von Affurien, ber herzog von Infantabo und Kerbinands Lehrer Escoiquis (f. b.). Beibe Parteien fcmeichelten bem frangofischen Raifer und geigten fic vor ihm im ichlechteften Bicte. Bu Anfang bes Sahres 1807 mar bie Ses mahlin bes Pringen von Ufturien geftorben und um Mapoleon querft gu gewinnen, forieb ber Pring am 11. October an bies fen und bat ibn um bie Band einer feiner Richten, ein Antrag, ben Mapoleon febr talt aufnahm, ohne ihn gerade von ber Sand ju meifen. Mie Rart IV. von bies fem Schritte feines Sohnes Radricht bes fam, murbe er im bochften Grabe erbittert, und befahl, bie Papiere beffetben ju burche fuden. In Folge biefes Schrittes murbe ber Pring mit feinen oben genannten Bertrauten, Infantabo unb Gecoiquig, am 29. October verhaftet und in einer offentlichen Befanntmachung angeflagt, feinem Bater nach Etron und Beben geftrebt ju haben. Machbem man fo weit gegangen war und laut und offen uber bie Berichmorung von Cecurial gesprochen hatte, mußte man nun aber nicht wie man die Sache beendigen follte; man fürchtete zugleich bas bem Rron, pringen ergebene Boll und ban Born Ra-

Spanifd portug. Befreiungefrieg 489 poleone. Der Friebensfürft wendete fic baber mit Drobungen an ben Pringen, foredte ibn, ber bulfe und rathlos mar, bis gu Thranen und bewog ton an feinen Bater fomobl wie an feine Mutter gu foreiben, fich fcbulbig ju betennen u. um Ber-geihung gu bitten. Diefe murbe ihm am 5. Rov. in einer offentlichen Betanntmachung, worin auch bie Briefe Berbinands an feine Eltern abgebruckt maren, von ben Eltern er. theilt. Co war gwar gum Chein bie Berfoh. nung wieber bergeftellt, aber bas unfelige Berhaltnis zwifchen Gohn u. Elfern bestanb fort; bie Gabrung unter bem Bolte muche u. Mules verfanbete einen balbigen Musbruch. So verging ber Winter; ber Grofberjog von Berg batte fein beer bet Bittoria verfammelt und rudte langfam por, aber boch Mabrib immer nabers bas Boit glaubte fich verrathen und fprach laut bavon, bas Spanien getheilt und bie norblichen Provingen besselben an Frankreich abgetreten werben sollten. Im Mars 1808, als ber hof in Aranjueg war, verbreitete fich auf einmal bas Gerücht, ber Konig wolle nach Merico entstieben, Reiseanstalten, bie in Mabrib wie in Aranjues bemertt wurden, vermehrten ben Glauben an baffelbe, und eine Proclamation bes Friebensfürften, worin, er bas Begentheil verficherte, fanb teinen Glauben. In ber Racht vom 17. jum 18. Dars brach ein Mufrubr in Mranjues los, bei meldem bas Beben bes Rriebensfürften in Gefahr tam, benn bie toniglicen Barben, bie ibn gu bampfen befehligt murben, folugen fic auf bie Seite bes Bolles und verfolgten ben gehaßten Dinifter, ber fich burch bie glucht rettete. Um 18. bauerte ber Mufftanb fort unb am 19. machte ber Ronig befannt, bağ er bie Rrone nieberlege u. feinem geliebten Gobne Ferbinanb VII. übergabe. Tage barauf forieb er an Rapoleon und theilte ibm feis nen Entichlus mit; gang Spanien mar in Entjuden und die Ruhe fogleich wieber ber-geftellt, aber bennoch rudte Murat am 25. Darg in Dabrib ein, angeblich um bie Spaltungen im Staatsrathe beigulegen unb ber rechtmäßigen Regierung Schus angebeiben gu laffen. Die frangofifche Divifion Musnier befeste bie Stadt, bie antere las aerte um biefelbe berum. Alle fremben Befanbten ertannten ben neuen Ronig an, nur ber frangofische nicht, und Murat brang in Ferbinand, feine Ungelegenheiten in bie Banbe Rapoleone gur Enticheibung niebers ber fich fur ihn intereffire und gulegen, foon auf bem Bege nad Dabrib fei, um feinem treuen Berbunbeten einen Befuch ab. guftatten. Um 7. April traf auch ber Beneral Savarn (f. b.) als außerorbentlicher Abgefandter in Mabrid ein, verkünbigte ebenfalls des Raifers baldige Ankunft und bewog Ferdinand VII. ihm die Burgos ent-

gegen zu reifen, ber auch, trot bem laut ausgesprochenen Bibermillen bes Bolts gegen bie Reife, am 10. April Dabrib vers lief und in Begleitung ber Minifter Cevals los, Infantado, St. Carlos und bes Canonicus Escoiquis nach Burges aufbrach. Rur bie Dauer feiner Abmefenbeit batte er eine Regierungsjunta niebergefest, an beren Spige fein Dheim, ber Infant Don Unto. nio, ftanb. Bis Burgos batte auch Caparp ben jungen Ronig begleitet unb ba Diefer ben Raifer bier nicht traf, fo beres bete er ihn, feine Reife bis Bittoria forts gufehen und ging felbft borthin voraus. In Bittoria erhielt Ferbinand bie Nachricht, bas Rapoleon erft in Borbeaux angelangt fei, unb am 18. April tam Savary babin, mit einem Brief feines Deren gurud, und brang in ibn, feine Reife bis Banonne fortgufenen, wo bie Bufammentunft Statt finben follte; ein Berlangen, bem gerbinand wohl nachtommen mußte, ba er von frangblifchen Eruppen sumgeben war. Um 20. April erreichte er Baponne, wo fbm Rapoleon fogleich einen Befuch abftattete, ben er noch an bemfelben Tage ermieberte. Rerbinand murbe mit allen tonigliden Gb. ren empfangen, und es mußte ibm al'o um fo unerwarteter tommen, ale ibm noch an bemfelben Tage Cavary eröffnete, baß es ber unwiederrufliche Entichlus Rapoleons fel, ibn gur Abtretung Spaniens gu Gun. ften ber Familie Bonaparte ju bewegen. Babrend Berbinanb burd Unterhandlungen biefes Digefchick von fich abzumenben fucte, mar auch ber Ronig Rert IV. mit feiner Gemablin von Dabrib abgereift unb traf am 50. April in Bayonne ein, mo am 26. b. IR. auch Gobol angefommen mar. Best ertiarte ber Raifer, tag er nicht mehr mit gerbinand VII., sonbern blos mit Karl IV. unterhandeln murde, ba biefer in einer Erflätung vom 28, Marg feine Thyronentfagung ale erzwungen gurudgenommen hatte. Der alte Ronig mar gegen feinen Cobn auf bas Deftigfte aufgebracht und verwarf bie Borfclage, bie thm Berbinanb umter bem 1. Dal fdriftlich machte, unb bie allerbings greignet maren, eine bollige Berfohnung berbeiguführen. Ferbinanb nach Mabrid gurudgutebren, bort bie Cor-tes gusammenguberufen unb bor biefen feis nem Bater bie Rrone jurudjugeben. Roch einmal wendete er fich bittenb an feinen Bater, aber auch tiesmal murbe ihm abs Ichlaglich und mit Barte geantwortet, und fo erichien enblich am 5. Dai bie verhange nigvolle Stunde, in ber er aufgeforbert murte, vor Ropoleon und feinen Gitern ju erf geinen. Dier überhau'te ihn Bater und Mutter mit Schmahungen und verlangten bie unbebingtefte Ehronentfagung von ibm. Der Pring wand fich, machte Borftellungen und berief fich auf fein Recht; aber ein

Madtwort . bas Mapoleon ibm quaexufen und worin er ibn im Rothfall mit bem Tobe bedrobt haben foll, führte die Entscheibung herbei. Ferdinand entsagte ber Krone und mußte ber Regenticaft biefen Schritt fogleich melben. Sage barauf unterzeichnete auch Rarl ben Tractat ben Baponne, in bem er alle feine Rechte auf bie fpanifden Reiche feinem Freund u. Bunbesgenoffen Rapoleon gegen eine jabre lide Rente von 80 Millienen Realen abtrat, und biefem Beifpiele folgten am 12. Dai auch bie 8 Infanten von Cpanien , Ferbinand und Karl als Cobne und Anconio als Im 25. Mai erfdien Bruber bes Conigs. bierauf ein faiferiides Decret, welches bie Rotabeln bes Ronigreiche auf ben 15. Juni nach Bayonne berief und woburch ber Großbergog von Berg als Ge neral Lieutenant bes Ronigs beftatigt murbe, eine Stelle, bie ibm Rarl IV. am 4. MRai übertragen hatte; und an bemfelben Tage erließ Rapoleon auch eine Proclama: tion an die Spanier, in ber er ihnen berfprach, ber Bieberberfteller ibres Baterian. 2m 6. Juni abergeb bes au merben. Rapoleon bie Rrone Spanient an feinen Bruber Sofeph, ber bis-ber Ronig von Reapel gewefen war, und ernannte am 1. Muguft ben Großbergog von Berg an beffen Stelle jum Ronig von Reas pel; am 15. Juni murbe bie Berfammlung ber Cortes eroffnet, Jofeph anertaunt, und eine im Bangen gute Conftitution für Spanien berfelben gur Berathung borgelegt und im Baufe ber Gibungen anges Bahrenb nommen. aber bas Grabbite in Baponne vorging, war es in Spanten gu bebentichen Auftritten gefommen. Schon am 8. Mai, ale bie Ronigin von Greurten, Rarie IV. Tochter, von Mabrib nad Frant. reich abreifen wollte, tam es ju einem furchtbaren Mufftanbe gu Mabrib, ber bon ben grangofen nur burd bie Gewalt ber Baffen und nach vielem Blutvergießen, geftillt werben tonnte, unb als am 20. Dai in einer Proctamation bie Thronent. fagung Raris IV. unb Berbinanbs ausge. fprochen wurde, ale turg barauf Duponts Armeecorps gegen Cabir und Moncey's Corps gegen Balencia aufbrach, ba ergriff ein allgemeiner Unwille, ein enthufiaftifcher Geift bes Biberfpruchs alle Gemuther; jebe Proving griff zu ben Waffen, überall bilbeten sich Regierung sinnten, und bie von Sevilla nahm mit bem Titel einer Centraljunta bie oberfte Leitung ber Angelegenheiten Spaniens über fic. Die Junta von Afturien trat fogleich mit England in Unterhanblung , beffen Regire rung bie fpanifden Patrioten fo fchnell als moglich mit Waffen und Danition verfab. Die Folgen biefen Mufftanbe wurben ben Rrangofen balb febr empfinblich, aber nicht

Spanifch:portug. Befreiungefrieg ic.

sen Franzofen allein, fonbern auch ben Spasafern, bie in bem Rufe ftanben, als ob fie Minger berfelben maren. In Balencia, Cabir, Carthagena und Granada, wurden bie Generaltapitans ermordet, eben fo bie bochften Gerichtsperfonen in Quenca, St. Bean, St. Bucar be Barameba und an vieten andern Orten. In Saragoffa wurden ber Oberst und 85 Offiziere eines fpanischen Dragonerreg'ments ums leben gebracht ; überall berichte ber muthenbe Pobel unb der Krieg für panische Unabhängigfeit be-gann mit einer Reihe von Greuelsenen, in benen das Blut der edelsen Spanier sips. IV. Anfang des Kriegs bis zur Wiederabreise des Königs Sos feph aus Mabrib und Raumung Portugale. a) Borgange im fub. liden Spanien. Die erfte fur grant. reich ungludliche Rolge bes allgemeinen Mufftanbes in Spanien, war ber Berluft ber frangofifchen Escabre von 5 linienichiffen u. 1 Fregarte, bie feit ber Schlacht von Era-falgar unter bem Abmiral Rofilly in bem Dafen von Cabir von ben Engianbern blo. Pirt, lag. Sie mußte fich cm 14. Junt en bie Spanfer ergeben, Die bie Schiffe fur fich in Befchlag nahmen, die Befagung aber Briegegefangen machten. Empfinblicher noch war ber Berluft, ben bie grangofen 8 200. den fpater in Gud. Spantin erlitten. General Dupont (f. b. 2) namlich war ju Ende Dai babin aufgebrochen und batte am 7. Juni nad furgem Witberftanbe Corbova eingenommen, fich aber gleich barauf nach Andujar, am rechten Ufer bee Sua-balquivir, jurudgezogen, ba ihm bie Spa-nier alle Lebensmittel abgeschnitten und bie Generale Caftannos und Rebing bie regu-lairen Truppen aus Anbalufien in Sevilla gufammengogen, um ihm eine Schlacht gu liefern. Da Dupont von Mabrib aus Berfartung ermartete, fo fchidte er ben Be-neral Bebet mit feiner Dioffion von 6000 Mann nach ber Gierta Morena, um jene aufgunchmen, eine Arennung, bie von feis nen Segnern, und namentlich von bem General Reding (f. b.), auf bas Welchicttefte Gr ftellte fich namlich ami. benust murbe. fden beiben Divifionen auf u. eroberte nach einer Reibe von blutigen Rampfen Bans Ien, bas nur ichmach befest war. Bei ben Frangolen flieg fest ble Roth aufe bod. ftes es fehtte nicht nur an Lebenemittein, fondern auch an Argrefen und Bindezeug, ba alle Ambulancen und Convols in bie Banbe ber Spanier gefallen waren. Du. pont trat jest feinen Rudweg nach Caros lina in ber Sierra Morena an, mobin er auch Bebel und Gobert beorberte, ba ber lette jur Erhaltung ber Berbindung mit erfterm in bie Mancha ent'enbet morben war. Als Dupont, nachdem er Andigar hatte täumen laffen, das General Ponnas mit einer spanischen Division bedrohte, am

Spanifch portug. Befreiungetrieg 491

19. Juli bei Carolina antam, fanb er ben General Rebing mit 25,000 Mann in 8 Linien vortheilhaft aufgestellt, um ihm ben Rudgug abzufchneiben. Dupont, feft ente fchloffen, um jeben Preis fich burchzuschlas gen, machte fonell binter einander 7 An-geriffe mit dem Bayonnet, die von feiner Autflerie trefflich unterflutt wurden. Aber bie Spanier widerftanden und warfen ibn gurück, und nachdem alle Mittel, fich durch, gufchfagen, versucht und erschopft waren, entichloß er sich, auf Anrathen bes Inges nieurs Generals Marescot, eine Capitulation anzubieten, als bas einzige Mittel, fein Deer gu retten, ba er nicht nur von Mabrid, fonbern auch von Bebel abges fonitten war. Im 20, Juli eraab fich 2m 20. Juli ergab fich Dupont und in biefe Capitulation murbe auch bie Division Bebel eingeschloffen , bie jest gegen Carolina beranrudte und auf ihrem Mariche bas Regiment Corbona theils niedergemacht, theils gefangen genommen batte. Auch ihr blieb nichts übrig, ale fic gu ergeben. 14,000 Frangofen ftredten bie tiet, wo fie ber Capitulation ju Folge nach Frankreich eingeschifft merben follten; aber bie Spanier ichanbeten bort bie Ehre ihres Siege, indem fie ben Bertrag bra-den und Offiziere wie Solbaten in Rerter und Pontenfciffe ftecten, in benen bie melften jammerlich umtamen. Un bemfelben Sage übrigens, an bem Dupent capitus tirte, bielt Ronig Jofeph in Dabrib feinen feterlichen Gingug, nachdem ber Großherzog bon Berg biefe Stabt furg gubor febr uns gufrieben barüber, baß er nicht Ronig bon Spanien geworben mar, verlaffen und ben Befehl an Savary übergeben hatte. Eben fo wie Dupont, aber mit weniger Unglud, verfehlte auch Moncen (f. b.) felnen 3wed. Diefer Marfchall mar namlich mit Dupont zugleich von Mabrib ausgerudt und hatte feinen Darfch gegen Ba-Tencia genommen, vor welcher Stadt er nach einigen gludlichen Befechten am 26. Junf mit 15,000 Mann anfam u. bie Borflabte eroberte. Er hoffte biefelbe burch Heberrafdjung ju nehmen und ba biefes mis lang, bombarbirte er fie zwei Tage lang, ohne aber feinen 3med ju erreichen. Da ibn ein fpanifches Urmeccorps, bas fich unter bem General Caro gebilbet batte, im Ruden bebrobte und er für feine Commu-nication mit Dabrib beforgt mar, fo befchloß er fich borthin gurudjugieben, wo er mar gludlich aber nicht ohne großen Berluft antam, nachbem er am 8. Juline im Paffe von Mimanza bie Spanier gefchlagen batte. b) Borgange im norblicen Spanien. Beniger gladlich als in bem Guben maren bie Spanier in ben Morben Der General-Suefta, ein ibres Canbes. Greis von 71 3abren, patte in Galicien

ein Beer von einigen 30,000 Mann gefams melt und rudte bamit in leon ein, wo Befs fieres mit einem Theile feines Armeecorps fanb. 3m Bertrauen auf feine Ueberlegens beit bot er am 14. Juli bei Debina bel Rio Secco bem Maricall eine Schlacht an, die diefer auch annahm. Die Frango-fen bestanden aus den Infanteriebivisionen Merte und Mouton und aus ber Reiters bivifion Bafalle; lettere befonders entichieb burd einige fonelle Ungriffe bie Schlacht, in ber Cuefta ganglich gefchlagen murbe. Inbeffen mar burch biefen Sieg bie Lage bes neuen Ronigs nicht mefentlich gebeffert worben; benn es fanb, nach Duponts Ca. pitulation, blos Moncey's Corps, bas auch febr gefchmacht mar, in Mabrib u. Umgegenb; ber General Cavary befehligte in ber haupt. fabt als Dajor. General bes Rontas. 3m Morben befehligte Beffieres, in Catalonien alle Truppen maren in bere fchiebene Corps vertheilt, um bie Unruhen in ben Wegenden, bie fie befest hielten, nieber gu balten. Die gange Urmee mochte nicht über 50 000 Dann fart fein und fo hielt es 30. fepb für beffer, nach einem Aufenthalt von 10 Sagen feine hauptftabt wieder gu verlaffen u. alle feine Truppen binter bem Ebro gu concentriren. Am 1. Muguft trat er ben Rudmarfd an und nahm in Bittoria fein Dauptquartier. Durch biefen Rudgug wurbe Caragoffa entfest, bas, obgleich eine offene Stabt, von bem General Dalas for feit bem 15. Juni gegen bie Frangofen unter Berbier und Befebre: Desnouettes ver-Besterer befehligte eine theibigt murbe. Divifion faiferliche Garben, bie bet ben verfchiebenen Corps vertheilt waren. 21 m 14. Auguft wurde bie Belagerung aufgebo. Much bie Beftung Gerona, bie von Dubesme belagert murbe, wiberftanb allen Anftrengungen ber Arangofen auf bas hels benmuthigfte. c) Borgange in Pors tugal. Der August 1808, ber in Spanien mit bem Rudguge aller frangofifchen Mruppen über ben Gbro fic enbigte, führte auch fur Junots Corps in Portugal traurige Begebenheiten berbei. Radbem bas Band ohne Schwertftreich erobert more ben war, batte Junot am 1. Febr. 1808 erflatt: bağ bas baus Braganga gu regies ren aufgebort habe; von biefem Augenblide an bilbete fic ber Entfchluß ber Bevoltes rung aus, gegen bie Frangolen aufzufteben. Portugal folgte nun bem Beifpiel ber Spanier nach, u. zwar erflarte fich Oporto, von ben bort garnifonirenden Spaniern auf. gereist, am 6. Juni guerft, ergriff bie Baffen und feste im Ramen bes Ronigs eine proviforifche Regierung ein. Balb mar ber gange Rorben Portugals im Mufftanbe und die Frangofen wendeten vergeblich alle nur mögliche Gewaltmagregeln an, um benfeiben au unterbruden. Dagu fam noch,

Spanifd-portug. Befrehingefrieg x. bag am 6. Muguft in ber Monbege Bu 9000 Englander unter bem General Lieute nant Arthur Bellesten (nachmals Bellinge ton [f. b.]) lanbeten, ju benen 2 Sait barauf noch 5000 Britten fliegen, ble Go neral Openger von Sibralfar berbeigeführt batte. Dit biefen 14,000 Dann, bie bail barauf burd 6000 Portugiefen verfileft murben, rudte Bellesten gegen Liffaben vor u. vertrieb am 17. August ben General Laborde aus Rolica. Um 20. befesten bie Caplander Bimetra, wo noch 4000 Rant unter dem General Anftruther (fo fagt 3te nes, n. And. war es Actand, und lister ther war bei ber fpater kommende Die fion unter Moore) zu ihnen fileja, mb hier tam es am folgenben Sage jur balati ba Junot bem Borb Bellesten mill-18,000 Mann entgegengerudt mat. Die britifde Armee bestand aus ber 1. Dirin unter Dope, ber 2. unter Borb Paget, mb ber 4., bie eigentlich Bellesten, jett der General Cramford befehligte. Das Einb den Bimeira liegt in einem Thale, am th lichen Sufe eines bedeutenben Bergridel ber fich weftlich bis an bas Deer buildt Bormarts ber Stadt liegt eine Anbibe mi einem Plateau. Da die britifche Arme blos eine Macht bier beimachten follte, f worden; 6 Brigaden hatten bie Liste weiftig von der Stage beit befegt, ein Bufmeltlich von der Stadt beseigt, ein Bufmelt und Liste und den Unboben maren blos burch Didel Im Morgen bes 21. machte B fest. Frangofen Miene ben linten Flugel ber Git lanber angugreifen , woburd Belleblen ph notbigt wurde, feine Schlachtorbung fi verandern und bie Brigaben von ben wife lichen Soben nach benen auf ber Dficit gu gieben. Gein rechter Blugel fanb, ton einigen Sugeln verbedt, unweit ber En, bas Centrum auf bem Plateau pormitie ber Stadt, und ber linte Flügel auf ben öftlichen Soben. Das Gefecht begann burd einen Colonnen . Angriff auf bas britige Gentrum, ber aber an ber Kapfertet bei 50. Regiments und ber Brigabe Ichteb fcheiterte. Die Colonne verlor 7 Stud Go foue und mußte fic in Unorbnung guid gieben. Der Angriff auf ben Ifnten englie fchen Flugel miggludte ebenfalls, unb bit gegen ihn gerichtete Golonne buste 6 Ka-nonen ein. General Junot 308 fich nich biefen verungläckten Angeiffen in ble Dife leen von Torres Bebras gurid. Abet feine Bage war mach biefer Schlacht pre sweiflungevoll und nur mit Berluft feine gangen Gepad's und Gefcuges fcien et möglich, Spanien erreichen ju tonnen, aber bie größten Gefahren brobten ihm in bit fem infurgirten, von ben Frangofen bis

gum Gore geraumten Canbe.

Spanifch portug. Befreiungefrieg zc.

Morgen Schidte alfo Junot ben General Rellermann in bas britifde Lager, wo über Racht ber General Dalrymple (f. b.) ange-Fommen mar und bas Obercommando übers nommen batte. Rachbem man fich mit ihm in Unterhandlungen eingelaffen hatte, murbe ein Baffenftillftanb gefchloffen und ein vor. laufiger Bertrag unterzeichnet, bem ju Bolge Die frangbiliche Armee auf teinen gall als Eriegegefangen betrachtet werben follte. Durch bie Erlangung folder gunftiger Pra-liminarien tuhn gemacht, gogerte Sunot eine gange Bode, che man über bie Puntte Des Bertrags befinttiv überein tommen tonnte, u. obgleich mabrent ber Beit ber Generals Bleutenant Moore (f. b.) mit ber Referves bivifion landete, u. die Armee der Englander bis auf 30,000 Mann verftartte, fo blieb ber General Dalrymple boch feinem Borte treu, und ratificirte am 30. August bie Con. vention von Cintra, ber ju Folge bas frangofifche Armeecorps mit Waffen, Bagage und Befdus auf englifden Schiffen nach Frankreich gebracht murbe. Der Beftanb ber brittiden Armee in Portugal mar ju jener Beit folgenber: Dbers general: Gir Benry Dalrymple; zweiter Dberbefehlehaber: Gir D. Burrarb. 1. Dis vifton : General Lieutenant John Dope (5558 Mann); 2. Division: General Leutenant Bord Paget (5500 Rann); 8. Division: General-Leieutenant Frager (540 Mann); 4. Division: General-Lieutenant Wellesley (5330 Mann). Diefe Divifionen beftanben aus lauter Infanterfe. Referver Divifion General-Lieutenant Gfr John Moore (7418 Mann, worunter 1200 Mann Reiteret). aufammen alfo, die Portugiefen ungerechnet, 29,254 D., obne bie Artillerfe u. ben Train. Begen ber gunftigen Bebingungen, bie ber Obergeneral ben Frangofen eingeraumt batte, murbe er nach England gurudgern. fen und por ein Rriegegericht geftellt, bas ihn smar freifprad, aber ohne bag er bes. halb bas Dbercommanbo wieber erhalten hatte; auch Burrarb murbe jurudberufen, Belleslen bagegen vom Kriegsgericht völlig u. ehrenvoll freigefprochen. V. Felbjug Rapoleons in Spanien (Sept. 1808 bis 17. 3an. 1809). a) Rriegerüft ungenin Spanien u. Frantreid. Babrent bie Frangofen binter bem Ebro ibre Stellung nahmen und Berftartung aus Frantreich erwarteten, ftromte bie Zugend Spaniens uberall ju ben Deeren, bie baburch balb eine Starte bon 170 - 200,000 Dann erlangten. Baren alle biefe Dannichaften mohl bewaffnet, geubt, gelleibet und gut angeführt gemefen, fo murben fie vielleicht Spaniens Unabhangigfeit allein behauptet haben, aber es fehlte ihnen an Disciplin, Baffen und Anfahrern, ja es finb mabrend bes ganzen Kriegs felten mehr als 50 000 Mann auf einmal von ihnen regelmäßig

Spanifd-portug. Befreiungetrieg 498

bewaffnet und uniformirt gemefen. Gs mar unter biefen Umftanben alfo fur Spanien ein großer Gewinn, daß am 20. Sept. 1808 bas Corps bes Marquis be la Romana (f. b.) auf Spaniens Mordfufte bei Santander lanbe. Diefer General batte taum fichere Radricht von bem Musbruche bes Rriegs in feinem Baterlante erhalten, ale er alle Unftalten traf, fein Armeecorps in bas bes brangte Spanien jurudjufuhren. Er mußte von Butland aus, mo fein Corps cantons nirte, mit ben Englanbern in Unterhands lung ju treten, und burch einige fchnelle Marfche bem Pringen von Ponte: Corvo ents gebend, gelang es ihm mit bem größten Ebeile ber Truppen (7000 Mann) bie Flotte bes Abmirals Reats ju erreichen (11. Mus guft 1808), bie ihn an ber jutlanbifden Rufte aufnahm und nad Spanien über. führte. Die Spanier gogen jest ihre Beere ebenfalls an bem Ebro gufammen; ihren rechten Flugel bilbeten bie Eruppen von Catalonien und Aragonien, unb murs ben von Palafor (f. b.) befehligt; er gabite, 10,000 Mann, in ben Beftungen eingerechenet, 54,000 Mann, und cantonnirte in Aragonien und Catalonien. Das Centrum murbe von ben Corps aus Caftilien, Anbas Infien und Balencia gebildet; es gabite über 50,000 Mann unter Caftannos (f. b.) und fant langs bem Ebro von Lograno bis Tubela. Der linte Rlugel ober bie Rorbarmee war aus ben Corps bon Galicien, Eftremabura und leon gebilbet. gabite 40,000 Mann unb murbe vom General Blate (f. b.) befehligt; er ftanb ven Bil. bao an bie Zubela und follte burch Roma. no's Corps noch berftartt merben. ameite ginte murbe von einer 30,000 Mann ftarten Refervearmee gebilbet, bie aber ju weit gurud fanb und gur Dedung Dabribs bestimmt war, fie befehligte ber Darquis von Belvedere. Gin Theil her catalonis fen Truppen blotirte Figueras und Bar-Ein Sheil ber catalonis cellona. Um biefen patriotifchen aber foledt geleiteten Rraftanftrengungen ber Spanier Stupe und Beftigleit ju geben, befahl bas englische Gouvernement bie Busammens glebung eines britifchen Deeres bei Ballabolib , bas General-Bieutenant John Moore commanbiren follte. 20,000 Mann von bem Deere von Portugal follten burch 18 000 unter General Barrel, bie in Corunna lane beten, verftartt, baffelbe bilben. Die leg. ten tamen in ber Ditte Detobers in Gpa. nien an, bie erftern aber tonnten erft mit Enbe biefes Monats aus Portugal aufbres den. Babrent fo bie Bertheibigung vorbereitet murbe, mar Rapoleon auf feiner Seite nicht mußig, einen furchtbaren Un-griff gu bereiten. Roch vor ber Ditte Dc. tobers mußten 72,000 Frangofen u. Rhein. bunbetruppen bie Pyrenden überfdritten

494 Spanifchaportug. Befreiungefrieg

haben. Der frangofifche Raifer felbft batte mit bem Raifer von Ruflanb und ben gar. ften bes Rheinbundes eine Bufammentunft in Erfurt (f. b.), bie vom 27. Sept. bis 3um 14. Oct. banerte; Joseph wurde von Alexander als König von Spanien, Joa-him Murat als König von Reapel anerfannt. 2m 29. Det., na bem er am 25. bie Gigungen bes gefeggebenben Rorpers in Derfon eröffnet batte, brach Rapoleon ju feinem Deere nach Spanien auf, um ben gelb. aug au eröffnen ; baffelbe gabite 120-130,000 Mann, morunter 22,000 Reiter, unb mar folgenbermaßen julammengefest. Den außer. ften rechten Blugel bilbete bas 4. Corps unter Maridall Befebre, bas aus ben Dibis fionen Gebaftiani und Leval beftand; weiter suract ju feiner Unterftagung befand fic bas 1. Corps unter Bictor, bas aus ben Divifionen Bilatte, Ruffin und Bapiffe bes fand. Ihm junachft fand bas L. Gorps, bes Marschalls Bestieres, und hatte sein Sauptquartier in Miranda, bosselbe bestand aus ben Divisionen Borge, Merle, Mermet und Balalles Reiterei (25,000 Mann). Im Laufe bes Feldings erhielt ber Marschall Soute aber baffeibe ben Befehl und Beffieres übernahm ben ber fammtlichen Referves Cavalles rie. Der Centralarmee gegenüber ftanb in Mafella bas 3. Corps bes Marichalle Mons cep, mit ben Divifionen Berbier, Granb. jean, Muenter und Gudet (25,000 DR.) und bas 6. Corps unter Ren (bie Divifio. nen Mordanb unb Bonnet). Den linten Flugel bes frangofifden Beeres bilbete bas 7. Corps in Catalonien, beffen Dberbefehl General Souvion St. Cor erhielt ; Duhesme blieb Couverneur von Barcellona, in welcher Stabt 15,000 DR. als Befagung blieben. Das St. Eprice Corps bestand aus ben Divisios nen Chabran, Bechi, Pino (beibes Stalles ner), Chabot, Souham und Reille. Bur Berftartung bes Centrums tam einige Tage fpåter gannes mit ben Divifionen Bagrange, Moelot, Moris Mathien und Lefebre Des. nouttes (Reiterel), die die Refervearmes hießen. Das 5. Corps unter Mortier war noch jurud; bie taiferlichen Garben lagen in und um Bittoria. b) Felbjug ges gen bie Spanier. Im 5. Rovember gen bie Spaniet. tom ber Raifer in Bittoria an, aber icon batten ble geinbfeligfeiten begonnen. Geneval Blate war mft feinem beere gegen Bittoria vorgebrungen unb fcon uber Bor. nofa binaus, als er am 31. Detober bom Maricall Befebre mit großer Deftigteit ans gegriffen und bis über Bilbao gurudgefchlas gen murbe. Der Marfchall verfolgte feine Bortbeile und brachte im Berein mit Bics tor, burd mehrere Gefechte, bie er ben Spaniern bei Guenes (7. Dov.) und bee fanbers bei Efpino fa (am 10. und 11. Cavallerie ber Divifion Matthieu folgte u. Rov.) lieferte, das heer Blate's in folde: so dem rechten Flügel im Ruden tom. In Unorduung, daß der Marquis de la Romas. bemfeiben Augenblide geiff auch General

Spanich-portug. Befreiungetrieg zc.

na, ber, taum aus Danemart eingetrof fen, seit bem 14. Rov. ben Oberbefeh über bie Rorbarmee führte, nichts ale eines ungeordneten und halbverhungerten ERen fdenhaufen vorfand. Bei allen biefen Ge fechten hatten nur bie Truppen Dutb unb Mushauer gezeigt, bie vom baltifchen MReer: jurudgetommen waren. Gin Theil bes Deers von Eftremabura ober ber fogenaunten Refervearmee mar, von Belvebere befehligt, von Dabrib aus nach Burgos getommen und hatte fich bort verfcangt. Diefe Abtheilung biefer Armee gabite mur 10,000 Mann und murbe am 10, Rov. bei Gamonal, & Stunde von Burgos, von Soult, ber jest bas 2 Corps führte, gany lid gefdlagen u. biefe Stadt eingenommen. In ihr nahm ber Raifer fein Sauptquar tier und blieb bis jum 22. Roo. in berfels ben, von wo aus er bie Unternehmungen bes beeres leitete. Jest war noch Caftan-nos übrig, ju bem Palafor mit ber Armee von Aragonien geftofen mar; swifden biefen Belbherren war es ju Difhelligfeiten getommen, ba Palafor nicht unter Caftane nos bienen wollte; er hatte es alfo bet ber jest in Dabrib befinblichen Gentratjunta babin gebracht, als Reprafentant berfelben bet bem Beere ju fein. Um biefe Memee gu bernichten, maren bie Corps bon Den. cen und Bannes gegen Tubela aufgebrochen, mobin ihnen ein Theil bes 1. Corps unter Bictor folgte, mabrent Rep ben Anferga erhielt, über Berma nach Aranba am Duero ju marichiren, um ben Beind im Ruden gu tommen. Dier tam er aber zu fpat an, begn am 28. Rob. war es bei Tubela swifden Caftannos und ben frangofifchen Marfdallen Moncen u. Bannes jur Coladt gefommen, in welcher bas fpanifche Beer ganglid gefdlagen wurde. Caftannoe hatte fein Deer fo'gendermaßen aufgeftellt; et felbft befehligte ben linten Binget, ber aus 8 Divifionen Unbalufiern beftand, unb bie Stabt Cascante ju feinem Stuspuntte batte; bas Gentrum unter Dennas, aus ten Divifionen Balencia und Ren: Caftillen aus fammengefest, mar bermarts des Dorfes Murchante in Bierede formirt, und ben rechten Flugel bilbeten bie Aragonier unter Palafor. 40 Ranonen bedten biefe Stele lung. Morgens gegen 9 Uhr erichienen bie Frangolen vor berfelben und beplopire ten ihre Colonnen, trog bes feinblichen Ranonenfeuers mit ber größten Ordnung; nachbem biefes gefcheben war, fturgte fic bie Division Moris Matthieu, ohne bas Auffahren bes frangofichen Gefchuges abs jumarten auf bas fpanifche Centrum, und burchbrach es. Lefebre-Desnouettes benugte bie entftanbene Ende, inbem er mit feiner

## Spaulich:portug. Befrehungefrieg x.

Bagrange mit einigen leichten Infanteries Regimentern und etwas Cavallerie ben Uns Ben Flügel bei Cascante an und marf fon To fonell wie Befebre ben rechten. Leichte Infanterie rudte echelonsweife heran, bas 25. leichte Regiment an ber Spige, u. Diefes griff mit foldem Feuer bie Spanier mit bem Bayonnet an, bag biefe bie glucht ergriffen, oone bie anbern Regimenter ab. gumarten. Lagrange murbe an ber Spige bes 25. Regiments verwunbet. Der Ber. luft ber Spanier beftanb in 7 Fabren, 30 Ranonen, 312 gefangenen Offiziers u. 8000 Solbaten. 4000 waren tobt ober vermun. Die Frangofen batten blos 68 Mobte und 460 Bermunbete. Palafor eilte mit bem Refte bes aragonifden heeres nach Cas ragoffa; Caftannes fluctete mit bem anbern Theil über Tarragona nach Mgreba u. fchlug bie Strafe nach Mabrib ein. Dies fer tapfere Beneral murbe hierauf von ber Centraljunta feines Oberbefehls entfest u. biefer ebenfalls bem Marquis be la Romana Rapoleon verlor jest teinen übergeben. Augenblid; nachbem Soult jur Beobade tung ber Rorbarmee und ber Englanber an ben Grengen Leone gurudgefaffen und Mons cen jur Belagerung Saragoffa's befehligt mac, rudte er am 22 von Burgos nach Aranba vor, vereinigte fich bort mit Bictor und brach nun mit ben Garben, Bictore u. Befebre's Corps unb ber Reiterreferve unter Beifieres, im Bangen mit 50,000 Dann, ins Zajothal, mabrent Rep vom Ebro ber über Zaragona ben Ruden ber gefclagenen Spanier bedrobte. Um 30. Rov. mit Zagesantrub ericien bas 1. Corps am guße ber Samofierra, wo ber Reind unter Don Benito San Juan ben furchtbar verichangten Engpaß mit 14,000 Mann unb 16 Ranonen verheibigte. Der Angriff ge-foob ra'ch und muthvoll, allein auch bie Berethetbigung war kraftig un' das 96 Et-nienregliment, von der Divifien Lapiffe, bas guerft vor ben Schangen antam, murbe bart mitgenommen. Mis bie anbern Regementer berantamen, fturmten fie vereint ble Berfcanjungen, aber obne fle abermatigen ju tonnen, und bie tapfere Divifion murbe bier aufgerieben worben fein, ware nicht Montbrun mit 6 Ranonen und einem Regiment polnifcher Garbe,Uhlanen berbeis Er fturate fic auf bie Bericangun. gen, feste über bas Parapet binmeg und richtete unter ben erftaunten Spaniern ein fürchterliches Blutbab an. Diefe fioben in wilder Unordnung, liegen ibr Ge'chus im Stich, marfen bie Bewehre meg und fo fielen 10 gabnen, 16 Ranonen und eine Menge Gefangene in bie Sanbe ber Frans jofen, unter benen alle Stabeoffigiere ber fpanifchen Refervebivifion fic befanben. Rach biefem Sfege fant bem Raffer nichts mehr im Bege; er entfenbete ben Dars

## Spanifch-portug, Befreiungefrieg 495

fchall Befebre gegen Segenia und erfchien am 2. December vor ben Mauern von DRas brib, blos bon ber Carbe, ben Retter-bivifionen Latour, Maubourg, Laboufaf unb Lafalle begleitet; Bictors Corps tam erft am Abend bes 2, und am Morgen bes 3. Decembers an, In Spaniens hauptstadt besehligte ber General Worla (f. b.) und es fchien als follte fie wie Saragoffa vertheibigt werben; 6000 Einfentruppen mit 100 Ranonen und babei gegen 50 000 ftreif. fabige Danner, ftanben ju ihrer Bertheis bigung bereit, und bagu rudte noch Gir John Moore gegen Mabrib vor und mar am 28. Rovember foon in Salamanca, mahrend fein Bortrapp bis in bie Rabe bon Gocurial freifte. Außer bem Gorpe von Bairb hatte Moore die Ofvifionen Dope, Frager, Paget und die feinige, von Stuart jest befehligt, unter feinem Com-Rapoleon batte biefem Allen toum manbo. 38,000 Mann entgegen ju feben. Aben Moria, mehr aus Unentichloffenheit ale aus Berrath, wollte Dabrib nicht ernfthaft bers theibigen, und that Maes, um ben Duth ber Bewohner niebergufchlagen. Ochon am 8. Dic. erfturmte Bictor mit ber Divifion Billatte bas befeftigte und von 4000 giniene truppen vertheibigte Schloß Buen Res bemfelben Corps foon am Abend vorber einige Baufer vor ber Stabt erobert batte, und am 4 Dec, ergab fic Mabrib burd Capitulation, c) Feldjug gegen bie Englanber. Inbesen war ber englische Beneral Moore in Galamanca in totaler Unwiffenheit über bas, was in und um Das brib vorfiel. Der Radricht von bem Falle ber Sauptftabt wiberfprach man allgemein und er felbft bezweifelte fie ben letten Rathe richten ju Folge, bie er von Morla erbals ten batte. Schon war er im Begetiff, ju Gunften ber Berthelbiger berfelben eine Die verfion ju machen, als ihm am 14. Dec. eine Depeiche aus bem frangofischen haupte quartier in bie Banbe fiel und ihn pon bem Balle ber Bauptflabt unterrichtete. Steraus erfah er gleichfalls, bas Dapoleon ibn im vollen Rudjuge begriffen glaubte, und bem Darfcall Coult Befehl gegeben batte, mit feinem Corps (bas etma 18,000 DR. abite) nach Galicien vorzubringen u. ihm gu folgen. Moore fab fonell ein, in welche Berles genbeit biefer Darfcall geratben muffe, wenn er fich mit feiner gangen Dacht auf ibn murfe, und entfolos fich eine Bewegung gegen feinen rechten Fluget gu unternebe men, ju welchem Bebufe er gegen Soro aufbrad. Im 28. Decbr. war fcon feine Reiterei mit ber feinbliden handgemein, ale er bie Umanberung von Rapoleons Plan er, fuhr und aus ben ihm bezeichneten Dasfchen erfab, bag ber Raifer ben Plan babe, ibn einzuschlieben. Der Marfchall Coult

496 Spanifdsportug. Befreiungetrieg

namtic, ber Berftarfung erhalten hatte (einen Theil bes 8. Corps, bas Junot, ber unterbeffen in Frantreich gelandet mar, wieber berbeifabrte), war im Maric auf Aftorga, Rapoleon über Gecurial binaus, jog auf ber großen Canbftrage nach Benes vent gu, mit Rep's Corpe, ber Garbe u. Beffieres Reiteret, und bie Division Capiffe von Bictors Corps, maridirte gegen Ca-lamanca. Bei Rapoleons Abrei'e von Dabrib batte er bem Ronig Jofeph bas 1. u. 4. Corps, fo wie bie Reiterbivifionen Dils baub, Bafalle unb Batonr: Maubourg gum Soute Dabribs jurudgelaffen. Die Divis fion Leval, bie aus lauter Teutschen (Babenern, Deffen . Darmftabtern , Daffauern und Frantfurtern) beftanb, bilbete bie Garnifon ber Dauptftabt. Lefebre ftanb mit ben Divifionen Gebaftfant unb Balence (bie aus 4 Regimentern Polen beftanb) in Sas lavera, Bictor mit bem 1. Corps in unb um Tolebo. 218 ber englifche Dbergeneral von biefem allen Rachricht erhielt, befchloß er ber brobenben Gefahr ju entgeben unb trat fogleich in befter Drbnung ben Rud's gug an; er vereinigte feine Divifionen am 26. Dec. bei Benevent und jog von ba eilig nad Aftorga. Der General be la Ro. mana fucte vergebene fich mit ibm ju vers einigen ; er murbe am 30. Dec. von bem frangofichen General Franceicht mit einer Reiterbivifion erreicht und bei Dan cilla ganglich geschlagen. Rapoleon war am 1. Januar ju Uftorga, wo er mit dem 6. Corps blieb und Coult mit bem 2. u. 8. Corps (Junot) bie weitere Berfolgung ber Englanber überließ. Moore erreichte am 11. Januar bie Dobe von Corunna, aber er mußte feine Transportidiffe von Bigo tommen laffen und mabrend biefes Bergugs ereilte ibn Coult. Im 16. Januar tam es bei Corunna gwifden beiben Deeren gur Solacht. Um 1 Uhr bilbeten bie Frango. fen auf ihrem Unten Ringel 8 Colonnen und griffen ben englifden rechten glugel an; es entfpann fich ein bartnadiger Rampf, mobet General: Lieutenant Baled efnen Arm verlor. Rury borauf erhielt auch ber com. manbirende General eine tobtliche Bunbe, und nun erhielt ber General . Lieutenant Dope ben Dberbefehl. Die Englanber, burch biefen Berluft nicht entmuthigt, fes Die Englanber, ten bas Gefecht mit gleicher Dige fort, bis enblich General Paget mit ber Referve berbei tam, ben Feind marf unb bas Dorf Givine, um bas fic bie Schlacht brebte, ficher ftellte. Die Frangofen griffen nun bas Mitteltreffen und ben linten Flugel nach einander an, ba aber alle ihre Ungriffe abgefdlagen wurben, fo ftellten fie mit einbrechenber Duntelheit ihre Berfuche ein und liegen auch bas Ranonenfeuer auf. boren. General Moore farb 2 Stunben nach erhaltener Bunbe. Die Transports

Spanifcheportug. Befreiungefrieg w.

foiffe tamen mabrend ber Goladt an unb noch in ber Racht vom 16. jum 17. befahl ber General Dope bie Ginichiffung gu be-ginnen, bie auch gludlich vollbracht murbe. Das englische heer hatte auf dem Rückzuge hauptsächlich burch übermäßige Anstrengun-gen über 7000 M. u. 5000 Pferbe verloren, bie Frangofen hatten aber auch verhaltnis-maßig eingebuft. Um 20. ergab fich hierauf Corunna u. am 27. Ferrol an bie Frangofen. Der Marfchall Ren blieb mit feinem Gorps (18 000 Mann) bei Aftorga jur Beabade tung leons fteben, und Rapoleon tetrte mit ben Barben nach Ballabolib gured, me er fein Dauptquartier nahm. Soon am 4. Dec., an bem Sage, wo er Mabrib eine nahm, batte er 6 Decrete erlaffen, in melchen er ben boben Rath von Caftillen auflofte, bie Ribfter auf bas Drittheil verminberte, bie Inquifition, bie Bolle ber Ders fdiebenen Provingen gegeneinanber u. bas Beubalrecht aufhob. Diefen folgten noch anbere, bie fich theils auf bie Bermaltung, theile auf bie Pacificirung bes Banbes bejogen; er tenahm fich gang wie ber Beberticher bes Reichs, und fein Bruber bielt erft am 22. Januar 1809 feinen feierlichen Gingug in Dabrib; bie babin batte er bas Solof et Parbo, unweit ber Daupts ftabt, bewohnt. d) Ereigniffe in Subs Spanten. Baprenb ber Raffer u. feine Marfchalle in bem Rorben bes Bans bes tie Briten jur Ginichiffung gwangen, waren auch bie im Guben befehligten frangofifchen Generale nicht unthatig geblieben. Die Erummern ber fpanifchen Central und Refervearmee, bie bei Eroffnung bes Felb. juge gefclagen worben waren, batten fich jenfeit bes Zajo wieber gefammelt unb Beneral Gallugo batte bon Reuem ein Deer aus ihnen gu bilben verfucht. Gie maren an berichiebenen Orten aufgeftellt, um ben Uebergang über ben Fluß ju vertheibigen; aber ber Marfchall Befebre ging, nachbem Sebaftiani Sage juvor bei Arjobiepo über ben Sajo gefest batte, am 24. Dec. 1808 bei Mimaras mit ber Divifion Balence und ben Reiterbivifionen Lafalle und Dil. baud über benfelben Bluß, griff bie fpant. ichen Dibifionen einzeln an, gerfprergte fie und jagte fie über Trupillo binaus bie nach Meriba. Mabrend bie Reiterei bie Spo-nier verfolgte blieb ber Marichall in Almarag, verließ biefe Stadt aber, als er bie Rachticht erhielt, daß fich ein feinbliches Corps bei Placencia zeige, und feste am 29. Dec. über ben Tietar. Radbem bie Divifion Setaftiani gludlich burd ben Bluf gematet mar, fomoll biefer fo an, bag bie Divifion Balence nicht folgen Connte, unb fo beibe von einander getrennt murben. Der Maridall gerieth burd biefen Umftanb in große Roth; ohne Kahrzeuge jum Uebers fegen und ohne Lebensmittel, blieb ber Die

vifion Balence nichts ale ber Rudjug nach Solebo abrig, und er felbft mußte fich mit Der Divifion Gebaftiant von Placencia über bie Gebirge von Grebes nach Gecurial guructgieben, ein Marich, auf welchem ibm ber Beinb fowohl ale ber Weg ble groß, Sinberniffe verutfacten. Am Januar tam Befebre über Avila unb Cocu. rial in febr gerrutteten Umftanben wieber in Mabrib an. Rapoleon fenbete ibn nach Paris jurud und abergab an Gebaftiani bie Buhrung bes 4. Corps. Der in Ca. talonien befehligenbe Beneral St. Cpr hatte nad Groffnung bes Relbauge Rofas burd Reilles Divifion belagern laffen, und am 6. Dec. burch Capitulation eingenom. men; er entfeste bierauf Barcelona, bas von ben Spanlern eingefdloffen war, und folug am 21. Dec. ben General Res bing, ber bie Linientruppen ber Proving befehligte, om Elobregat. e) Bor. gange in Catalonien unb Aragon. Go fdien ju Enbe bes Jahres 1808 bie Bage ber Balbinfel hoffnungelos ju fein. Die Frangofen maren aberall fiegreich ges mefen; bie fpanifchen Beere geich'agen unb gerftreut, bie Englander im Rudjuge nach ihren Schiffen, und nur auf cinigen Punt, ten, namentich in Saragoffa, wurbe noch Biberftand verfuct. Dennoch verloren meber bie Spanier noch bie Englander ben Muth und am 14. Jonuar, als Mues bers loren fdien, fchloffen fie einen Bertrag mit einander, in welchem fich bie erftern anbeis fchig machten, nie einen anbern Ronig angefehmäßigen Dachfolger. Inbeffen erhielt ber Raifer von Parls aus Radricten, bie ibn gur eiligen Rudtebr bortbin vermochten; bie Berhaltniffe mit Deftreich geftalteten fic namlich immer feinbfeliger. Er reifte alfo am 17. Januar 1809 von Balabolib ab, und traf fcon am 23. b. DR. in feiner Dauptftabt ein; 15,000 Mann von ber Garbe folgten ibm babin nad. Gelt bem 27. Rov. 1808 hatte Moncen mit bem S. Armeecorps Garagoffa wieber einges foloffen, bas foon einmal von Palafor gludlich und glorreich vertheibigt worden In biefer blos bon einer Mauer ums gebenen Stadt, in ber jeboch bie an biefer Umfaffungemauer gelegenen Rlofter gu Gis tabellen eingerichtet u. fpater jebes Daus gur Beftung umgeschaffen war, ftanben etwa 20,000 DR. Einientruppen u. neben biefen noch vielleicht eben fo viele maffenfahige Danner, die aus allen Theilen Aragoniens jur Ber-theibigung berbetgeftromt waren. Rach blutigen Gefechten hatten fich bie Frangofen nach und nach ber Doben um bie Stabt berum bemachtigt. Mis Maricall Mon. cep erfrantte, fenbete Rapoleon Junot an feine Stelle (Ende December 1803), mabrend General Laberbe proviforifc ben Encyclop. Borterb. Ginundgwanzigfter Bb.

Spanifch-portug. Befreiungefrieg 497

Dberbefehl über bas 8. Corps übernahm, und am 1. Januar eroberten bie Kranjofen bas Rlofter St. Jofeph, ohne bag beshalb bie Belagerung fcneller vorgerudt mare. Marichall gannes bedte mit feinem Corps bie Belagerungsarmee und fanb an ben Grengen ber Proving Cuença. Da aber bas B. Corps gegen bie Maffe ber Bela-gerer noch ju fcwach war, fo exhielt ber Maridau Mortier Befehl, mit bem 5. Corps (Divifion Bagan, Morlot und Rellermann) baffelbe gu verftarten und ber Darfcall Bannes erhfelt bas Dbercommando über bie Belagerungearmee. (20. 3an. 1809). Um 26. murbe bas Feuer gegen bie Stadt begonnen, u. bie er fte Brefche fchien fcon am folgenben Sage juganglich. Die Frangofen nahmen am 27. bas Riofter Santa Graffa und einige 30 Baufer mit Sturm, aber baburd mar nichts gewonnen, ba alle Strafen burchidnitten und bie Communicationsmege ber Bertheis biger burch bie fteinernen Saufer gingen und fo volltommen gefichert maren. Man mußte Minen anlegen, um ine Innere ber Stadt zu bringen. Drei Minengange murben nebeneinanber fortgeführt, jeben Zag mehrere Daufer in bie Buft gefprengt. Befonbers maren bie Riofter mohl befeftigt und murben hartnadig vertheibigt; oft mas ren bie Frangofen icon ber einen Balfte eines berfelben Weifter, mabrend bie an-bere noch mit Buth vertheidigt murbe. Aus allen Saufern, Die noch in ben Sanben ber Spanier waren, murbe ein morbe. rifches Gewehrfeuer auf bie Belagerer un. terhalten, und biefe mußten quer burch bie Strafen Bau'graben von Erbfaden machen, um fic bagegen einigermaßen gu fougen. Co lange ber Corfo, bie Sauptftraße von Saragoffa, die Rirde mit bem munberthas tigen Marienbilte (Santa Maria del Pilar) und bie Borftabt jenfeits bes Gbro noch in ber Gewalt ber Spaniet maren, biefe nichts verloren, obgleich anftedenbe Rrantheiten, Sunger und bie Rugeln ber Beinbe taglich eine Menge von Bertheibis gern binmegrafften. Endlich aber, ben 6. Bebruar, gelangten bie Belagerer, bie in ber Runft Minen angulegen ben Spaniern weit überlegen waren und ihre Gegenmis nen oft unwirtfam machten, bis gum Corfo und ben Rais bes Ebro, ron wo aus fie bie Rirche be la Canta Maria bel Die far mit Bemben befcoffen. 2m 17. Febr. wurde nun auch bie Borftabt auf bem linten Chroufer, unter bem Feuer von 50 Ras nonen, nach tapferer Bertheibigung, erobert, bie Brude nad ber Stabt von ber Divifion Gagan eiligft befest und fo 4000 Spanier mit 30 Ranonen, die bie Borftabt jenfeits bes Ebro befest bielten, genothigt, fic ben Frangofen als Befangene ju ergeben, Best bemachtigte fich Duthlofigfeit aller Bertheibiger und ba bie Belagerer am 18. 31

498 Spanifcheportug. Befreiungefrieg

und 19. Rebruar noch 30 Saufer burd Die nen fprengten, fo ergab fich am 21. gebr. ber legte Theil ber gang berheerten Stabt bie grangoien. 10 - 12,000 Mann bas Bemehr und murben mit ftrecten frant tarnieber liegenben Unfab. rer Palafor nach Frantreich gebracht, über 20,000 Mann hatten bei ber Berthete bigung und in ben Lagarethen ber Gratt ben Tob gefunden, aber auch bie Fran-zofen verloren gegen 10 000 Mann bei ber Ingenieur General ba Cofte geblieben. Fortfebung bee Rriege in Spanien mabrent 1809. a) Greige niffe in Portugal. In Liffabon erfuhr man erft im Februar bie Greigniffe in Spanien aueführlich und jugleich, bas Portugal von brei Geiten aus von ben Reangefen bebrobt werbe. Der Marichall Coult namlich brang mit bem 2. und 3. Corps von Galicien, ber Maricall Bicfor aber vom Zajo aus gegen biefes Banb por, mabrent ber Beneral Bapiffe von bee lete tern Corps mit feiner Divifion von Cala. manca aus vorrudte. Der Unbrang Bic. tors war vorzüglich gefahrlich, benn ibm ftanb nichts entgegen, ale bie gefchlagene Armee bee Geverate Galluggo, bie Guefta neu ju bilben fucte. In Pertugal mar indeffen Alles geldeben, um bie Ration friegerifd ju bitben. Bon Ergland fam auch wieber Berftartung an : ber Datidall Beresforb (f. b.) übernahm im Rebruar 1809 ben Dberbefeht über bas portugiefiche Deer und that alles Doplice um Rriege. gudt in bemfelben einzuführen und es gut einzunben. 20,000 Portugielen murben in britifchen Golb genommen unb ba ce bem General Quefta (1. b.) gegen alles Ermarten gelang, ben Marfchall Bictor einige Beit lang von bem Uebergang über ben Zajo abs Buhalten, fo geftaltete fic bie lage ber Dinge für Portugal wieder gunft'ger. Indeffen bebielt Marfchall Rep Ga'icien mit 17,000 Mann befett, mabrend Soult gu Unfang Dars in ben Rorben von Portugal ein-brad. Dhne großen Biberftand ereberte er am 7. Mary Chaves und brang auf unwegfamen Strafen welter vor. Der por-tugfefiide General Rreire, ber fic wefelich por bem brobenben Sturm gurudgog, murbe von feinen Untergebenen ermortet und ber englifde General Eben, ber nach itm bas Commando erhielt, gezwungen, Coult bie Spice gu bieten. Im 19. Marg tam es bet Carvalho ba Efte, unweit Braga. gur Schlacht; bie Portugiefen, etwa 20 000 Mann ftart, wurden von Soult gefchlagen, ber in Folge biefer Schlacht am 27. Darg por Dporto ericien und es nach mebre. ren Gefecten am 29. erfturmte. Bu berfelben Beit hatte auch Bicter in füblichen Spanien bebeutenbe Bortheile erzungen.

Spanifcheportug. Befreiungefrieg u.

Er war burch bie Divifien Legal bom 4. Corps und bie Reiter , Dipifionen Bafolt und Catour : Maubourg verftartt am 19. bit Mimaras über ben Zajo graangen un weiter fablich nach bem Guadianaftren pet bringend, hatte er an beffen Ufern am 23. Darg bei Debellin bie Spanier unter Guefta ganglich gefchlagen. D'efer Git; war um fo wichtiger, ba ben San juet Sebastiani mit ben noch ubrigen ? Dieffe uen bes 4. Corps eine fpanifche Arme me ter Beneags und Urbins bei Cialab Real an Guatiana Fluß oberhalb Ab bellin, auseinanbergefprengt batte, tam um ftanb bem Darichall Bictor, be furts fich fubwarts gurudgeg, ber Big mit tife faben offen und biefe Dauptftabi mu mit von 7000 Englanbern gebedt, bie ta Bit neral Crabbod, ber biefe jegt in hungt befehligte, bet Abrantes aufftellt. Die Saurtcorps ber Briten fanb in mbm Beiria, nordmarts von Liffaben. Unter bis fen umftanben mare Portugal verloren !! wefen, wenn Rapoleon noch amifal fein und bie Bewegungen ber swei bent batte leiten tennen; aber fo mar tin Ein flang unter ben Danbores ber verfdieben Corps, die Maricalle maren auf einante eiferfüchtig u. Liffabon worb gereitet. 3ubm tam nod, bas gledt dermeife far bie for tugtefen am 22, April Gir Arthur Bir leelen, nach Abhaltung bee auch übn wegen ber Copitulation von Gintra (!!) verhangten Rriegsgerichts unb gibb ner ehrenvelter Freifpred ung, wiebelt Dberbefehl in Portugal überrahm, fint jur rechten Beit, um bie brobenbe Ge'attf Um 2. Mai brach ber brit befdmbren. Obergeneral von Leiria mit 16,000 fche Englandern gerade nach Oporto auf mit rend Beresford mir 6000 Portugicia bi Lamego über ben Douro ging, um in Mar'dall Soult in ben Ruden ju fon In Boloc biefer Operationen mith der Beneral Boljon gendthigt, bie fifte Etd lung von Amarante ju taumen, ut) nun war bie Communication mit Ra Corps unterbrecher. Um 12. Dat raumte ber Maricall Dporto, bas fogleich pet ben Englandern belegt murbe und jeg fit mit großer Schnelligfeit burd bie Gebirt nach bem Minjo gurud; am 18. erridte er bie Grenze, am 20. überfdritt et be Minho bei Drenfe und am 28. hatte ff feine Berbinbung mit Den wieberbergeftell. Der Ruding ber Frangofen war gwat fo fofern gludtich ausgefallen, als Bellesin; thicht, die Umzingelung und Sefagn nehmung bes Soultiden Corps, nicht gelang aber biefer Darfcoll hatte, neben febr vielm Menfchen, fein ganges Gerad und ben größten Theil feines Beichuges eingebuft. Bellesten tonnte aber feine Bortbeile aud nicht weiter verfolgen, tenn Bictor, bie

Spanifd:portug. Befreiungetrieg ic.

sie Divifion lapiffe wieber an fich gezogen patte, mar bei Mlcantara über ben Sajo pepangen und tebrobte Effabon; bie Eng. lanber wenbeten fich alfo in Gilmarichen gegen ibn und ale fie in ben erften Zagen bes Juni an bem Lajo antamen, fo zog auch Bicter fic zurügt und Portugal war noch ernnal von feinen Feinden befreit. b) Ereignisse in Nord. Spanien. Babrend ber Beit batte fich bie Bage ber frans abfifcen Brere in Epanien ebenfalle verichlims mert. Ungebeugt burch bie Ungludsfälle, Die fie in jeder Schlacht erlitten, eil'en immer neue Krieger ju ben fpanifden Dees ren, und Cuefta befand fich turge Beit nach ber Schlacht bei Debellin wieber an ber Spige von 58,000 Mann, bie er in Eftrematura gefammeit und beffer ale porber organifirt batte. Muf ber gangen Da'be infel bilbete fich mebr und metr bas Gp. ftem ber Guerillas (f. b.) aus; es ent. ftanb ein Rrieg ber Gingelnen gegen Gingelre, in bem bie Frangofen, ber Ratur ber Dinge gemäß, ben Rurgern gichen mußten. Mule Lebensmittel : und Munitionetrans: porte, alle Bermunbete, Couriere u. f. m. mußten von großen Truppenabtheilungen gebedt werben, em nicht in tie Banbe ber erbitterten Beinde au fallen. Die Grau. famfeiten, welche bie Francolen ge; en bie Buerillas ausubten, mochten bas Uetel pur noch arger. In Galteien zeigte fich querft bie bemunbernemerthe Musbauer und Ctanb. haftigleit ber Spanier. Roum war Soult in Portugal eingefallen und Ren allein an ber Grenge von Beon urb Galfeien gurude geblieben, fo fing ber Marquis be la Ros mana an, feine, aus bem allgemeinen Berberben geretteten Truppen in Bewegung gu fegen, überall von ben Ginwohnern bes Banbes fraftig unterfrust. Bu Enbe bes Marges fcon ging Bigo, bas von 12 ble 1300 Frangojen befest war, an bie Spas nier verloren; am 17. April fielen in Billas franca 2 frangofiche Bataillone in bie Banbe bicfer unternehmenben Reinbe unb nun rudte Romana in Afurien ein. 3mar jog ibm Ren fogleich nach, befehte am 18. Mat Driebo und trieb ben Marquis unb fein hrer in bie Gebirge von Ufturfen, aber biefer ichiffte fich in Gijon ein, lanbete in Galfeien und bloditte auf einmal Lugo, pon wo ibn Goutt auf feinem Ruding aus Portugal wieber vertrieb. Diefer Marfchall vereinigte fich mit Ren, ber aus Afturien berbei fam, und beibe burchftrichen nun gang Galicien, um ben Marquis be la Remana jur Schlacht ju bringen, mo fein Shidfal nicht zweifelhaft gewefen mare; aber fie tonnten ihn nirgenbe erreichen. ermubeten in breimedentlichen bin unb Der. gugen ihre Truppen, und erlitten fo viele Berlufte, bas fic Coult am 24. Juni nach Genebria jurudjog, Rep aber, nachbem er

Spanisch-portug. Befreiungefrieg 499 Corunna und Ferrol am 22. Juni batte raumen laffen, bie Proving gang verließ und fich an bie Grenge von Beon gog ; fein Dauptquartier mar in Lugo. c) Gr. eigniffe in Aragonien, lencia und Catalonien. In bem Ronigreich Balencia hatten bie Spanier au jener Beit ebenfalls ein bebeutenbes Beer versammelt u. ber führung bes Generals Blate übergeben, ber sich mit großer Bu-versicht auf den Weg machte, um Saragoffa wieber ju erobern. In Aragonten befehligte, nadbem Junot ju feinem Corps (ben 8.) und Bannes sur Urmee von Defts reich abgereift mar, Gudet (f. b.) bas 3. Armeecorps. Da eine Divifion biefes, burd Caregoffa's Belagerung obnebin ericopfe ten Corps, an Affuriens Grenge entlenbet war, fo bielt Blate ben Beitpuntt für geeignet, und bot am 15. Juni bei Canta Fe an ber huerba Gudet eine Schlacht an, in melder Blate gefclagen und jum eiligen Rudjuge in bas verfcangte Lager bei Beldite gezwungen murbe. Im 18. Junt er'chien Guchet vor biefem Lager, überflügelte es und brachte burch einige Granaben, bie er unter ihre Munitions. magen warf, von benen mehrere in die Buft flogen, bas gange Lager in Berwirrung. Alles ergriff eilig bie Flucht unb bis Alta-nig verfolgt, eilte Alles bem Ronigreich Balengia wieber gu. Die Berfprengten fans ben fich jeboch balb wieber ein unb ftellten fich in Reihe und Glieb. In Catalonien war burch die Solacht am Blobregat Rebings Corps gwar gerftreut unb Barce. entfest, lona aber ber Duth Catalonier burd biefes Greignis nichts meniger als gebrechen morben. Schon im Januar 1809 naberte fich Rebing Gerona und vereinigte fich mit 8000 Spaniern, bie unter bem Beneral Palafor Bugan aus biefer Feftung heraustamen. Die Div:fion Pino, bie bas Belagerungscorps bedte gerieth baburch in große Gefahr, aber Gouvion St. Cor begab fich mit ber Division Souham nad Bales und jog bie von Pino nach Reuß, einer vollreiden Stabt, gurud. Am 25. Februar griff Rebing Souhams Aruppen bei Bales an, wurde abec, ba St. Cor mit ben Italienern rafc herbeis tam, gefchlagen und in bie Berge geiries ben. Bon nun an befchrantte man fich bis in bie Mitte bes Jahres in biefer Proving auf ben fleinen Rrieg, ber aber mit folder Thatigfeit geführt murbe, bas ber Beneral Gouvion Ct. Cpr fich auf bie Belagerung von Berona befdranten mußte, bas, obgleich chne alle hoffnung auf Erfat, fortfubr, fich auf bas bertnadigfte ju Bertheibigen. Der Seneral Bertier, ber mit 15,000 Mann vor biefer Stadt lag, leitete bie Belagerung. -Die Stellung ber frang. Armeecorps in Spas

nien mar nun gu biefer Beit folgenbe. Der Dars

312

500 Spanifch-portug. Befreiungefrieg fcall Den hatte fein Dauptquartier in Lugo; eine feiner Divifionen fant ju Drenfe, ble 3. in Compoftella; er beobachtete Roma. na's Corps und bie Englander in Bigo. In Afturien befehligte Rellermann eine Divifion bes 5. Armeecorps und hatte fein Dauptquartier in Oviebo; Mortier felbft bas feinige in Ballabotib; bie Divifion Bonnet bom 5. Corps mar in St. Anter, bas tie'er General 11. Juni wieber eroberte (Bonnet war vom 8. jum 5. Armeecorps verfest morben). Marichall Soult fant in ben Provingen Salamanca unb Bamora unb lebnte feinen linten Blugel an bas 1. Corps, beffen Befehlebaber, Bictor, in Salavera fein Sauptquartier batte. Gebaftiani fanb mit bem 4. Corpe in bem norblichen Theil von Danda bei Salano und Dangangret. Das S. Corps fant in Arragonien, Gus dets Dauptquartier mar in Saragoffa, bas 7. Corps fant in Catalonien; es murbe bamale noch ven Gouvien Et. Gpr befeb. ligt, aber im Detober biefes Jahres unter Augereau's Befehle geftellt, ber General. Gouverneur von Catalonien murbe. Mabrid fand bie Refervearmee unter Bes neral Defolles, und Major : General ber fpanifden Armeen mar Maricall Jourban. Das 8. ober Junotiche Armeecorps aus ben Divifionen be la'orbe, Boiffon und Reller. mann beftebenb, foeint aufgeloft unb unter bie anbern Corps vertheilt merben ju fein. d) Eteigniffe in Caftitien u. Beon. Bon Portugal aus brobte inbeffen ben Frangofen eine große Scfahr. Der Gener ral Gir Arthur Bellesleb, ber nach einem langfamen Marfche in Placencia angetom. men war u. von bort aus lange mit Guefta über bie weitern Operationen verhandelt hatte, brach endlich am 17. Juli von bort mit ben englifden Divifionen Sherbroote, Campel, Sill und Matengie und ben Reisterbrigaden Baine, Cotten, Arson, Langwerth und Kane, jusammen etwa 20,000 Mann, auf und vereinigte fich am 20. bei Oropesa mit ber 88,000 Mann ftarten Armee Guefta's. Bon bort aus ging er gegen Zalavera vor, wo Bictor eine Stellung ge. nommen batte. Babrenb biefes auf bem rechten Sajoufer vorging, mar ber General Benegas mit 14,000 Spantern auf bem linten Ufer und hatte den Auftrag, wo mogs lich Sole bo weggunehmen und Aranjues au bebroben. Der englifde General Bili fon (f. b.) aber, ber 5000 Dann unter bem Ramen ber lufitanifden Legion befeb. ligte, mar bis Gecalona vorgebrungen unb beunruhigte ben rechten Flügel und ben Rucen ber Frangofen auf alle Art. Um 22. Juli traf bie vereinigte britifc. fpanifde Armee ben Marfchall Bictor, ber fich mit 25,000 Mann an ber Alberthe aufges fellt batte, fic aber über biefen gluß jurudjog unb bet Torrijas mit 10,000 Mann

Spanifchevortug. Befrelungetrieg ac. unter Cebaftiani vereinigte. Der bringenben Moth ju begegnen mar ber Ronig Jos feph felbft mit 18 bis 15,000 Mann unter Defolles, ber Referve ber Armee aus Mabrib gegen bie Alberde aufgebroden und hatte ben Marfcall Mortier nad Ballabolib Befeht geschicht, fo fcbmell als möglich ibm gu halfe gu ellen. Der Re-nig vereinigte fich mit Bitor und uber-nahm ben Dbertefeht aber bas Deer, beffen Major . Beneral Marichall Jourban mar. Mm 27. Juli ju Mittag ging baffetbe aber bie Miberde, folug ben englifden General Madengie gurad und begann am 28. bie Schlacht bei Zalavera be la Renna Mis bas 1. Corps ben linten Glügel ber Englander lebhaft angriff, marf General Dill, ber benfelben befehligte, bie Franges fen jurud, und um fic vor gleichen Angrif. fen ju fichern, ließ er bas Ital, burd metdes bas 1. Corps vorgeradt mar, mit fpanifcher und englifcher Cavallerie belegen. Rach bem erften mistungenen Angriffe trat im Se-fect ein Stillftanb ein, ber bis Rachmit-tag um 2 Uhr bauerte. Um blefe Beit rudte ble frangefice Infanterie, bon gabt reichem Befchus unterflut, in Daffen an, um bie englische Einie ju burchbrechen. Gavallerie folgte ibr, um ben Gieg terfeiben ju benugen. Das 4. frangofische Corps rudte gegen bas Centrum ber Englanber bor und auch ber linte Blugel murbe burch einige farte Infanteriecolonnen bebrott. Auf tiefe Maffen warf fic ber englifche General Paine mit bem 23. Dragoner. Regis ment u. bem 1. Regiment Dufaren von ber teutiden Legion; bas 28. ritt burd amei Infanteriecolonnen burd und griff ein Ctaf. feur Regiment an, unb ob es gleich bei blefer Gelegenheit faft aufgerleben murbe, to ftugten bie Colonnen boch bet biefem fabrien Angeiff und machten Satt, Bu gleicher Bett batte ber Ipanifche General Baffecourt bie leichten Aruppen ber Fransofen aufgehalten und fo unterblieb ber bro: benbe Angriff, bet, im gall er gelungen mare, ben Untergang bes englifden Derres nach fich gezogen haben wurbe. Muf bem rechten gluget ber Berbunbeten hatte bie Brigabe Campbell bie Frangofen ebenfalls surudgetrieben. Das 4. Corps, bas gea n bas Gentrum ber Briten anrudte, beplop. frte feine Colonnen im Angeficht bes Beine bes und rudte mit, großer Entfoloffenbeit in iconfter Orbnung beran; aber General. Heutenant Sherbroote empfing fie feften gufes, gab ihnen eine Salve und inbem er ihnen barauf mit bem Bayonnet entgegenging, trieb er fie mit großem Berluft gu-rud. Die, englifche Garbebrigabe ließ fich inbeffen verleiten ju weis borgugeben, und mare ohne fonelle Gulfe, bie ihr ber Dber: general ichidte verloren gewefen. Bu einer eigentlichen Entfcheibung tam es nicht; bie

Spanisch-portug, Befrelungefrieg it.

Rrangofen batten an Mobten unb Bermun: beten etwa 8000 Mann verlaren, unter ers fteren ben General Lapiffe; bie Englanber Beftehen felbft 6200 Tobte und Bermunbete ein, auch maren von ihrer Geite bie Gemerale Madengie und Langwerth geblieben. Ronig Joseph ging über bie Alberche gu-rud und entfendete ben General Schaftiant fogleich gegen Tolebo, bas von Benegas hart bebrangt murbe. Aber auch bie Sieger tonnten ibre Bortbeile nicht benuben, obgleich ber General Gramford ben Sag nach ber Schlacht mit einer Berftartung bon 8000 Mann bei bem englifden Brere angetommen war. Denn nicht allein, Mortier von Ballabolib jur Berftartung bes Ronigs herbejeilte, hotte auch ber tha-thige und machfame Soult auf bie Rach-richt von ben Borruden ber Berbunbeten, einen großen Thett bes 6. Corps (Ren) mit bem feinigen in Beon vereinigt, war mit 35,000 Mann burch ben Pag von Bans nos vorgebrungen und fant am 1. Muguft fcon in Placencia, alfo in der linten glante, und im Ruden ber Beinde. Um 2. Aus guft erhielt Bellesley biefe Rachricht und am 3. trat er feinen Rudjug nach Dropefa an , inbem er Guefta bei Salavera feben ließ, wo auch bie englifden Bermunbeten gurudgeblieben maren. Aber in Dropefa erhieit ber englische Obergeneral bie Rade richt, daß Soult in Maval : Moral ftebe und ibn fo von ber Brude bei Mimarag abgeschnitten babe, zugleich mit ber, bas Cuefta, ber fich gegen Bictor zu schwach fühlte, Kalavera raumen und fich mit ihm vereinigen murbe; bie Raumung biefer Stabt, burd bie 1500 bis 2000 englifde Bermunbete in bie Banbe ber Frangofen fielen, murbe auch noch in ber Ract vom 8. jum 4. Muguft ausgeführt und nun mar Belletlen in ber größten Gefahr, benn er wurde von Coult im Ruden und in ber einen glante, von Bictor in ber anbern bebrobt. In biefer gefahrlichen Lage blieb ihm nur ber Ausweg fich fublich ju wens ben, um bie Brude bei Argopisbogu erreichen, mas auch beibe Deere, trog bes folechten Wegs, gludlich ausführten. Die englifche Armee jog fic uber Belentofa in bie Gegend swischen Meriba und Babajog gurut, wo fie am 20. Auguft ankam; bie spanische aber, die ihr folgte, wurbe an 3. August bei Argopisbo von Mortiers Borbut erreicht und ihre gange Arriergarbe gefangen genommen, ba eine frangofifche Reiterabthellung eine unbewachte Furth burd ben Sajo burdmatete, und fie fo abidnitt, Guefta legte bierauf fein Commando nieber. Roch folimmer ging es bem tapfern Ro. bert Billon, beffen lufitanifche Legion bei bem Paffe von Bannos am 12. Auguft von Den ganglich gefchlagen wurde; er retSpanifch-portug. Befreiungefrieg 501

Branco in Portugal, wo fich bie Legion wieder fammelte. Richt glüdlicher mar Benegas. Mm Mage ber Schlacht bei Mala. vera (28. Juli) warf er einige Granaben nach Soleto binein und marfdirte, als am folgenden Rage Ronig Jofeph mit bem 4. Corps anructe, lints ab nach Aranjues, mo er einen unbebeutenben Bortbeil über ein fleines Corps, bas aus Teutfchen, Fransofen, Polen und Bollanbern beftanb, er: Spaterbin lief er fich aber, mabr. foфt. Scheinlich aber bie Folgen bes pomphaft verfunbeten Siegs bei Talavera folecht unterrichtet, in Operationen ein, bie feine Rrafte überftiegen, griff am 11. August ben General Sebaftiant bei Almonagib an und murbe in bie Blucht gefchlagen, ob er gleich ben Frangofen weit überlegen war; bie Spanier hatten aber biesmal mit feltner Authauer gefochten und ber polnifden Division, fo wie ber teutschen (Leval) gros Ben Berluft beigebracht. Benegas jog feine Schaaren in bie Proving la Mancha jurud und vereinigte fie fpaterbin mit Quefta's Beer, bas neu organifirt und unter bie Befehle bes General Arlegaga geftellt murbe. Rad biefen gludlichen Erfolgen tehrte 30. feph Mapoleon triumphirend in feine Baupt. fabt jurud; fein Deer mar fest folgenbers maagen aufgeftellt : Ren mit bem 6. Corps in ber Gegenb von Salamanca; Soult mit bem 2. bei Placencia; Mortier hatte bas 5. um Balavera und Oropeja aufgesiellt; Sebastiant hielt die Umgegend von Aransecontant vielt die Angegend von Aran-jusz mit dem 4. befest, Bictor ftand mit dem 1. in und um Toledo. Das S. stand noch in Aragonten, das 7. in Tatalonien. An Jourdans Setelle trat zu diese Jet Soult als Major. General des Heers und fein Corps murbe von Laborbe befehligt, ebenfalls in bie Dabe ber Sauptftabt gegogen und swiften Salavera und Solebo aufgeftellt. Gugter wurde es aufgeloft und unter bie anbern vertheilt. Der Darfcall Den ging Rrantheits balber nach, Franfreich und ber General Marchant über= nahm ben Dberbefehl über bas 6. Corps, boch febrte jener fpater wieber ju ihm ju= rud. Gir Arthur Belleslen murbe feines Cieges bei Salavera megen jum Borb Bellington, Biecount von Salavera, ernannt, unter welchem Ramen et funftig aufgeführt werben wirb. Der Marquis be la Romana murbe in ben Staaterath ber Gentraljunta berufen und ber Bergog bel Parque erhielt an feiner Stelle ben Oberbefehl in Galfelen, Ufturien und Beon. Diefer neue Belbberr griff am 18. October ben General Darthanb bei Zomavacas mit Uebermacht an, warf ibn über ben Douro jurud und befeste am 25. Detober Salamanca, von mo aus er bis Carpio auf ber Strafe nach Mabrib vordrang. Aber in Spanien rud. tete fich mit großer Dabe nach Caftello ten jest, nach gludlich beenbigtem Rriege

mit Deftreid, immer neue Truppen ein und baburd murte Coult in Ctanb gefest bas 6. Armeecorps ju verftarten, bas jest General Rellermann etwa 15,000 99. ftart. bem Berjoge bel Parque entgeginführte. Diefer jog fic nach MIba be Tormes, in ber Rabe von Salamanca guract, aber bier ereitre ibn Rellermann und fching ibn am 28. Rovember ganglid, natmibm alles De. fout ab und befette am 29, Salamanca wieber. Roch ebe biefes gefchebn mar, batte auch ber neue Dbergeneral ber fpanifchen Gub : Armee, Arlegaga fein Beil verfucht. Un blinder und unverftanbiger Bermeffen. heit alle feine Borganger übertreffend, ging er mit feiner auf 56,000 Mann angewad. fenen Armee auf Mabrib los, um es gu erobern. Bei Tolebo aber traf er auf bas ibm entgegentommenbe frangofifde Deer, bas aus bem 4. unb 5. Corps unb einem Theil ter Deffores'ichen Referve beftanb, etwa 50,000 Dann gabite unb von bem Marfchall Coult befehligt murbe. Er jog fich gurud, murbe aber in ber Gbene von Deanna am 18. Rovember eingeholt unb jur Schlacht genethigt. Das 5. Corps murbe von Mortier befehligt, bas 4. aber ben bem General Leval, da Sebaftiant an Diefem Zage bie frangofifche Reiterei führte. Das 2. Corps fant swiften Talavera und Rofeto gur Dedung Mabrits gegen Albn= querque. Die fpanifche Armee mar in gwei Linien aufgeftellt; the recter Glagel ftanb an einer tiefen Schlucht, bie fic vor ber gangen Front ibres beers bingon und es bon ben Frangofen trennte. Das Gentrum lebnte fic an Dranna felbft unb ber linte Alugel verlangerte fich jenfeits biefer fart befehten Stabt, welche ble verfchiebenen Theile feiner Binien gu einem Gangen verbanb. 80 Ranonen maren bei biefen vers Bor biefer Stellung erfchien nun theilt. bas frangofifde heer; poran gegen 5 Res gimenter Cavallerie, benen bie Divifionen Balence und Beval, beibe bom legten com. manbirt, folgten, leval umging bie Schlucht und griff ben rechten Flugel an, wurde aber tapfer emp'angen, und es entfpann fich ein blutiges Geficht, in bem bie Polen und Teutschen viel Denfden verloren. Die frangofiiche Reiterei brang burch einen Dlis venwald vor, und daburch ermutbigt griff bie Division Leval noch einmal die feind-iche Einie an, wurde ader burch eine An-zahl spanischer Linientruppen, die mit einigen fdweren Batterien berbeffamen, aufgehalten. Schon fing bas 4. Corpe ju mans ten an, ba fein Infubrer vermunbet murbe, als General Girarb mit einer Divifion bes 5. bas auf ber Strafe von Aranjues beranjog, ibr jur Gulfe ellte. Dit ihm tadte auch eine große Ungahl Geichus vor, unb nachbem biefes einige Rartatfdentagen gegeben batte, fiurgte fic Strarb mit bem

Spanifch-portug. Befreiungetrieg zc.

Bayonnet auf bie Reinbe und warf fie auf ibr zweites Ereffen binter Deanna gurud. Babrent fo ber linte frangofifte Blugel nach vieler Dube gefiegt hatte, racte jest auch ber rechte Biugel unter Deffolles in ber Frente und rechts ron Deanna bor. Er biffand aus ber 2. Brigabe ber Divi. fien Gajan (bie 1. mar in Toleto geblies ben), bem 55. und 58. Regiment und ben tonigtiden Garben in Referve. Rachbem er ble Schucht überichritten batte, griff er ben Frind lebbaft auf feinem linten Flagel an und trieb ibn fonell gurud, mahrend bie Boltigeurs vom Regiment &c ben und Raffau, burch einige Bolligeur-Compagnien bes 5. Corps verffarte. Deanna erfturmten. Ariejaga erlitt eine ganglide Mieberlage und verlor an Tobten, Ber-munbeten und Gefangenen über 15,000 Monn, ohne bie, bie in ben machften Zagen von ber noch'ebenben Reiterei eingebracht und über 5000 Dann gefchast mut. 3 fpanifde Generale, 4 Dberften unb 700 antere Offigiere maren unter ben Gefangenen; bie gange Bagage, 50 Ramenen und uber 80 Sabnen maren ben grangofen in bie banbe gefallen. Der Berluft bes Coultiden Deeres mar bagegen gering, bod blieb ber General Paris am Abend por ber Schlacht in einem Scharmugel. geidlagenen Spanier flohen ber Sierra Des rena ju. o) Beitere Begeben beiten in Catalonien u. Aragonfen. 30 Catalonien war unterbeffen bie Belages rung von Berona fortgefest morben und am 11. Muguft batten bie Frangofen, nach vielen Sturmen, fic bes gang gerfrummer-ten Caftelle von Montjoul bemachtigt. Benn taturch auch tie Stabt ned nicht erobert mar, fo brobte boch ber Burger bie Reflung in bie Banbe ber Frangofen ju bringen. Um biefes in verbinbern, machte Blate, ber nach ber Dieberlage von Betdite am 18. Juni fein heer wieber ges fammelt botte, alle Unftalten, um bie Bars nifon mit Bebenemitteln ju berforgen und fie ju verftarten. 4000 Monn unb 1500 belabene Maulthiere fammelten fich unter ben Befehlen bes Generale Bargia Conbe bei Dlot, um von da nach Gerora zu brins gen, mabrend Blate om 30. August den General Souham bet Brunola angriff. Gouvion Ct. Gpr eilte biefem mit einem Theile bes Belagerungebeers entgegen und biefe Entfernung fclau benubend, brang Gargia Conbe mit allen Borrathen in bie Stadt und gerftorte alle Belagerungiar: beiten. Um biefen Berfeben wieber gut gu machen, fturmte St. Cpr am 19. Ceptem. ber Gerona breimal, aber erfotgles urb fab fich gezwungen ble Belagerung wieber von vorn angufangen. Begen bieles Berfebens murbe er jurudgerufen und Muge. reau an feine Ctelle gefest. Aber auch

Diefer Maridall machte nur langfam Kort. Schritte und erft am 10. December 1809. machbem alle Borrathe aufgezehrt waren, ergab fic Gerona burch Capitulation. In Aragonien batte ber General Duenter au Enbe Septembers bie Abtei Gan Juan De la Penna erfturmt und am 26. Det. murbe Billecampe, ber 7000 Epanier befebligte bei Billar be 3as an ber Grenge pon Argaonien und Ren : Coffitten pon ber Brigabe bes Dberften Benriot von haberts Divifion, ganglich gefchlagen. Der tleine Rrieg bauerte inbeffen in biefer Proving immer noch fort. Go enbigte fich bas Sabr In allen Schlachten maren bie Rrans sofen S'eger geblieben, ausgenommen in ber bei Salavera, bie aber ben Berbunbe. ten aud feine Fruchte getragen batte. Englander maren ju Anfang December von Babajos meg wieber nad Portugal gego: gen; bie fpanifden Deere jerftreut, blos tapfer binter Ballen und in einzelnen Rams pfen, faft immer nach furgem Rampfe flies Daju jogen jest immer neue Shaa. ren uber bie Pyrenden und Banonne wie Perpignan glichen ftets großen Cafernen. Die Erntraljunta batte fic fowod und felbftluchtig gezeigt und erft am 28, Oct, war es bem Marqvis be la Romana end. lich gelungen, fie ju bewegen einen befon-bern Musichuß gur Belgiepung ihrer Befchluffe ju ernennen. Geit tiefer Beit mur. ben einige greckmaßinere Ginrichtungen getroffen, obgleich bie Birtfamteit bes Mus-fouffes burch bie Dbergemalt und bas mistrauen ber Junta gefemmt, fich bles auf Berhatung ber gibbern Mifbrauche befchrantte. Größeris geschab unter betie fcher Beitung in Portugal. Der Pring Res gent batte von Brafilien aus eine Regies rungejunta von 8 Mitglietern ernannt unb ben Dberbefehl über bie bemaffnete Dacht bem General Bellington übertragen; Daaß. regeln, bie ben größten Bortheil brachten, benn ihnen mar es gu verbanten, bag im nachften Felbzug ein geregeltes portugiefi-iches heer von 30,000 Mann auftreten konnte, bas fich überall als ein tapferes und gut tiec'piinirtes bemics. Der neue Ronig von Spanien erließ im Baufe bes Jahres 1809 auch mehrere organische Des trete, burd bie er aber, mochen fie auch noch fo portreffiich fein, nichts gewann. Rachbem icon ter Raifer bie Ribfter auf bas Drittheil berabgefest hatte, bob fie Bofeph am 18. Auguft gang auf; verbef, ferte bagegen ben Buftanb ber Belfpriefter und bob ben Inber ber vom Inquifitione. Aribunal verbotenen Bucher auf. VII. nien und Portugal bis im Mai 1811. a) Ereignisse in Sub. Spa: nien und Catalonien. Um 14. Det. 1809 hatte Rapoleon in bem Frieben von

Spanifch:portug. Befrelungefrieg 503

Bien Deftreich noch einmal bas Gefes bes Beit geigen, baf er Ber auf bem Contie nent fet. 3u biefem Behufe follten Portugal und Anbalufien crobert und bie Eng. lanber auf ihre Schiffe getrieben merben. Die Unftalten, bie getroffen wurben, ichienen bebeutend genug, um biefen Pianen gu entfprechen, Muger ben Berffartungen, bie entfprechen. bie Corps erhielten, murben auch 3 neue Urmeecorpe gebildeti bas 2. aus ben Dis vifionen Merle und Foi, bas ber General Repnier befehligen follte, bas 8. aus ben Divisionen Claugel, Golignac und Lagrange unter Junot, ein 9. unter Drouet, bas bie D'vifionen Garbanne, Conrour und Clapa-rebe bilben follten. Das 6., 2., und 8. rebe bilben follten. Das 6., 2., und 8. Corps waren gur Armee gegen Portugal biftimmt, bas 9. follte bie Referve ausmachen, und ber Marichall Maffena biefe, obne bie Referve, 72,000 DR. ftarte Armee befehligen. Die 6000 Refter, bie babei maren, murben vom General Montbrun commanbirt u. Salamenca war jum Sammels pag für biefes heer bestimmt. Bevor a'er biefe Armee gufammengezogen werben konnte, war Ronig Sofenh icon thatig ge-welen, feinen Siea bei Ocanna zu benugen unb bie füblichen Provinzen bes ganbes zu unterwerfen. Der Marichall Coult murbe au biefer Expedition befehligt und ihm bas 1., 4. und 5. Sorps, sowie ein Abelt von Desolles Referve zu biefem Behufe fibergeben. Ihr Statte mochte mit ben Reiterbivifionen Milhaub, Latour Maubourg und Bahoufai mohl 55,000 Mann betragen; ber Ronig felbft wollte fie begleiten. 19. Januar 1810 mar bas tonigl. Sauptquart'er unb bas 5. Corps mit ber Referve in G'. Grug be Mubela; bas 4. Corps und Milhaubs Reiter in Billa Maurique; bas 1. Corps in Almaden be Azogue. 1. Diefem Beere gegenüber fand langs ber Sierra Morena bin ber General Aries jaga mit ben Divifionen Frente und Caftes jin, jufammen etwa 24 - 30,000 Mann: ba er bas Bebirge befeftigt batte, fo fab er fomobl, ats bie Centraljunta in Gevilla, bie Bewegungen ber Frangofen mit großer Rube an, benn er, wie biefe, mochten ben Rebergang uber bie Sterra Morena fur unmöglich halten. Die Divifionen ber Gpa= mier maren jum Ueberfluß noch in eine Menge Abtheilungen gerfpittert, um jes ben Engpaß ju befegen. Aus biefer Rube aber fdredte Soult ben feinblichen Benes Tal inbem er am 20. Januar ouf, die Spanier in ihren Stellungen angriff und mit geringer Ginbufe von feiner Seite über ben haufen warf. Dit einem Berluft von 6000 Dann und 25 Wefchuten, obne bas zu rechnen, mas auf ber flucht fich noch zerftreute, mar Ariezaga nach Granaba geflohen und fo fant jest bie Strafe

504 Spanlich:portug. Befreiungefrieg nad Sevilla bem Sieger offen. Sebaftiant Banden por fich ber bis Malaga und i folgte mit feinem Corps bem Beinde, mab. fie bier, auf feine Aufforberung gur Ueb rend Bictor gegen Gevilla verrudte, Core bova und Jaen ergaben fich, und bie Gen. traljunta flot eilig nach Cabir. Diefe Gile that auch Roth, benn icon am 29. Jan. ericien Soult vor Sevilla, bas fo ohne erfdien Coult por Gevilla, Bertheibigungemiltel war, bas es fich icon am 1. Februar burd eine Capitulation an bie Frangofen ergab. Durch biefes rafche Borbringen gerieth auch & a bir in die größte Gefabr, benn bie Gentraljunta batte, im Bertrauen auf bie Feftigfeit ber Sierra Morena, auch biefe wichtige Statt, fowie Sevilla und Corbova unbefent gelaffen. Und wirtlich mare fie verloren gemefen, wenn nicht ber Bergog von Albuquerque fie burch einen Eilmorich gerettet batte. Diefer General ftanb mit 8000 Mann bei Pebrofa be la Gierra am rechten Ufer bes Guadalquivir, als er am 28. Januar bie Machricht von ber Einnahme von Gorbova erhielt; er brach fogleich auf und eilte, bon Latour Maubourg gebrangt, über Lebrija und Reres nad Cabir, bas er am 4. Febr. erreichte, gerabe jur rechten Beit, um ben Frangofen bie Thore ju fchießen, bie bem Borrab folger der Stadt erschienen, Dem Bortrab solgte das 1. und 5. Corps und der Kdnig Joseph selbst nahm sein Haupt-quartier zu Santa Maria, als dem Mit-telpunkt der französischen Stellung. Eine Mufforberung gur lebergabe wurde von bem Bergog von Mibuquerque abichlaglich unb murbig beantwortet. Dan fab fich gegwuns gen eine formliche Belagerung ju unters nehmen, bie um fo fcwieriger murbe, ba Englander, Spanier und Portugiefen Berftartung in bie Stabt marfen. Balb mar bie Befahung auf 16,000 Spanfer, 4000 Englander unter General Graham und 1200 Portugiefen angewachfen. Der Darfchall Soult unternahm mit bem 1. Corps unb einem Theile bes Refervebeers bie Belages rung, mabrend Mortier fich gegen Eftres mabura wentete, um wo moglich Babajog ju erobern. Der General Gebaftiani, ber ben geschlagenen Spaniern gefolgt mar, hatte am 28. Januar bie Ueberrefte bes Reinbes nach einmal bei Granaba getroffen und gerfirent und an bemfelben Tage biefe Stadt noch im Befit genommen; am 5. Febtuar tam er in ber Gegenb von Das laga an. Dier hatte fich ein fpanifcher Dberft, Ramens Abeillo, bes Dberbefehls bemachtigt und fogar ben General Cuefta einiperren laffen : Priefter und Monche predigten formilch einen Rreuggug gegen Die Frangofen und 6000 Dann von einem Rapuginer als Generallieutenant 2 anberen als Maredaur be Camp befeb. tigt, jogen ben Frangofen entgegen. Mue Bergidluchten und Gebirgepaffe waren von ibnen befest, General Cebaftiani trieb biefe

Spanifcheportug, Befreinugefrieg # gabe mit Bewehrfeuer antworteten, lies feine Cavallerie einen Chot gegen fie an fubren, u. ein fcbrechtiches. Wemegel unt ihnen antidten und brang met ben Sidd lingen gugleich in die Stodt ein, die fi-nach einer ziemlich lebhaften Gegenwei unterwarf. - Mahrenb bice in Andalufe vorging, war Marichall Augereau in Coto lonien beichäftigt o oftalrich eingenehmen, mo Don Juan be Eftraba mit 2000 Binienfolbaten eingefcoloffen war. 2m 20. Jan. 1810 begann bie Belagerung, Die com Ge neral Pino geleitet, von ben Divificuen Coubam und Palombini aber gebett murbe. Mile Berfuche ber Spanter, biefe Sint mit Bebensmitteln gu verfeben, fcheitenm on ber Bachfamteit ber Frangofen und Stalies ner und fo waren balb alle Borratte saiges gebrt, bie Stadt aber felbft ein Steinbaufen, als Mugercau am 11. Dai ben Gouvernen jur Uebergabe aufforberte. Diefer gab eine abidlagige Untwort und fuchte in ber Radt jum 12. fich burchjufchlagen. Bon ben 1800 Mann, bie ihm noch übrig blieben, 1800 Mann, bie ihm noch übrig blieben, tamen 800 Mann unter bem Dberften Bannes gludlich nach Bich, wo fie von ber fpanischen Division Roviera freudig em pfangen wurden, aber ber tapfere Eftrabe, ber bie andere Soionne von 500 Mann fubrte, verirrte fich, gerieth in die Soide bes Feindes und wurde gefangen. Die grow gofen befetten nun fogleich bie Ctabt mi 2 Mage barauf bas Fort Doftalrich. Die Buerillas verurfachten übrigens in bie Proving ben grangofen fo großen Gdate. bas Rapoleon mit Augereau beebath un aufrieben murbe unb ibn burch ben Marfcall Macbonalb ablofen ließ, ber am 27. bas Obercommanbo in Catalonien über-Diefe Guerillas, bie fich nach ben nabm. erften gludlichen Erfolgen ber Sponier im Jabre 1808 überall bilbeten, bestanben groß: tentheils aus ganbleuten, und muchfen befonbere gabireich an, als bie Frangofen wieber Gegenben befegten, aus benen fie fich fruber jurudgezogen, und mo tie Banb. bewohner an ihnen Rache genommen batten. Aus Furcht por Biebervergeltung flüchteten fich biefe nun in bie Gebirge und führten ben Krieg auf eigne Gorb. Suan Martin Diag, gembonlich Empecinado (f. b.) genannt, brachte bie erfte Dronung in biete ungeregelten Saufen und machte fich in ber Rabe von Dabrib befonbers furchtbar. Gebalb größere Abtheilungen gegen biefe Bauben anrudten, fluchteten fie in bie Gebirge, ficher nicht verrathen ju werben, und fie tamen wieber, fobalb jene abzogen. Bue einzelne Frangofen, Couriere, Patrouillen, felbft Radgug'er murben oft noch im Mn. geficht ber Truppen überfallen und nieber. gemacht, ja Golbaten aus ber Celenne

Spanifchaportug. Befreiungefrieg ic.

elbft burd Couffe niebergeftredt, bie aus Buichen ober von Felfen berabfielen. Durch vielen Rienen Rrieg bubten nicht nur febr viele Frangofen ihr Leben ein, fondern fie varen ouch genothigt, fortwährend einen immubenden und blutigen Partheftrieg ju ühren; olle Eransporte, alle Couriere nußten von gablreichen Truppengugen bes gleitet merben. Die Guerillas blieben bis ju Ende biefes Rriegs thatig (vgl. ubristens Guerillas). b) Borbereitung gu em Feldjug gegen Portugal, Borgange in Leon. Rebren wir nun u bem heere gurud, bas gegen Portugal reftimmt mar, und ju Enbe Aprile groß. entbeile in und um Salamanca verfam-nelt war. Dies heer beffanb aus bem i., 8. und 2. Corps. Das 6. Corps murbe vieber von bem Darfchall Rep befehligt und eftand aus ben Divifionen Loifon, Dar. hand, Mermet und ber Reiterbivifion Retermann; bas 8. fanb unter bem General Junot; es war aus ben Divifionen Claus el, Colignac unb Lagrange jufammengefest; as 2. unter Repnier gablte bie Divifionen Merle und Foi. Das 8. Corps batte im Laufe es Frahjahrs Aftorga gur Uebergabe ges wungen. Es war am 21. Mary vor bies er Stabt erfchienen, bie nur burch eine Ringmauer und einige leichte Erbmerte eschätt mar, und hatte fie jur Uebergabe ufgeforbert Aber bie Einwohner fomobl, ils ber Befehlehaber Contocitbes, ber eine Befagung von 3-4000 Mann befehligte. ind auf Entfat von Galicien ber rechnete, intwortete mit Sohn und nun ließ Junot Belagerungegefdus von Ballabolld toms nen und folog ben Plag burch bie Divis ionen Claugel und gagrange ein, mabrenb Solignac bie Belagerung bedenb, bis nach Portugals Grenze ftreifte, und bie galici-de Armer unter Maby in Zaum hielt. In ben letten Aagen bes Marz ließ ber Obergeneral bie Arbeiten gegen Aftorga befinnen und am 20. April war burch 16 dwere Ranonen eine Breiche gelegt. Rach ochmaliger Aufforderung gur Uebergabe, ich Junot sum Sturm porruden; breimal purben feine Grenabiere von ben Spanis en juradgefclagen, aber enblid, faßten fle och auf bem Ballgange feften guß unb sebaupteten fich bis gur Racht auf bems felben, trog bes furchtbaren Beuers ber In ber Dacht führten 1000 Keinbe. Dann eine Soppe aus ben Laufgraben bis gu er Brefche vor und hierauf übergab am ans ern Morgen Cantorilbes bie Ctabt burch Sapitulation. Der gefammten brobenben Dacht ber Frangofen, bie wohl 72,000 DR. beragen mochte, hatte Bellington etwa 48,000 ;i6 50,000 Mann englifden und portugie. ifchen gugvolts und 8000 Reiter entgegen. ufegen, mogu freitich noch eine große Uns abl portugiefifder Diligen ftofen tonnte,

Spanisch-portug. Befreiungefrieg 505

die des Krieges aber noch ungewohnt wa-ren. Der große Bortheil ben bie Franzos sen über ihre Frinde zu haben schienen, das murbe jeboch dadurch wieder aufgehoben, bas Massena in einem Lande kampfen mußte, in bem jeber Gingelne Beind ber Frangofen mar, mabrend bas brittifche heer von ben Ginmobnern auf jebe Art unterftust murbe. Dagu tam noch, bag bie Frangofen ihre Cebensmittel nur mit großer Dube herbeis fchaffen tonnten. Als bie Corps von Rep und Junot Ciutab Robrigo einschloffen, hatte Borb Bellington fein Dauptquartier in Bifeu und bas Pauptcorps cantonnirte in beffen Umgegenb. Es beftand aus ben Divifionen Spencer, Cole u. Picton u. mochte etwa 20,000 Mann gablen. Bu ihm geborte noch bie in ber ifgueba aufgeftellte leichte Division bes General Crawford, die gegen 10,000 Mann gablte. General bill ftand mit ber 4. Division, die 18,000 M. ftark war in und bei Portalegre jur Beobach= tung bes General Repnier, und bei Thosmar befehligte General Leith eine Refervebivifion von 10,000 Mann. Die Belages rung von Ciubab Robrigo, bas am 6. April vom 6. und 8. Corps eingeschloffen worben war, mabrent bas 2., ber Berpfles gung wegen, auf bas linte Ufer bes Sajo verlegt warb, wurbe burd folechtes Better febr vergogert und erft am 11. 3us fonnten bie Laufgraben gegen baffelbe eroffnet werben; einen Monat fpater, am 10. Juli, fchloß ber Commanbant, General Derrafti, eine ehrenvolle Capitulation mit Maffena ab und Sags barauf befesten bie Franzosen bie Stadt. c) Felde zug gegen Portugal. Am 24. Juli Bug gegen Portugal. Um 24. Juli überschritten Daffena's Colonnen bie portugiefifde Grenze. In ber Spite waren Regimenter Cavallerie von Montbrun befehligt, benen bas 6. Corps in 8 Colons nen folgte. Das 8. Corps bilbete bie Rache hut und Almeiba war bas erfte Biel, auf bas ber verheerende Strom feinen Beg Die leichte englifde Divifion unter Crawford fucte Unfange bie Frangofen auf= guhalten, fam aber burch ein Danbore. bas eine Brigabe bes 6. Corps ausführte, in Befahr gefangen gu werben und ente ging biefem Gefchide nur burch einen eilis gen Rudgug auf bas linte Ufer bes Coa, bei welchem bie Englander große Sapferteit und Ausbauer bewiefen. Um 26. Juni murbe Mimeiba von ben grangofen rings eingefoloffen, mabrent ber englifche Dbergenes ral in bem Bebirge lagerte, bas von Guarba nach bem Duero fich hingieht, feinen linten Blugel an ben Blug, ben rechten an bie Stabt Guarba gelehnt. Bergebens hoffte Maffena ibn jum Entfat ber Feftung in bie Ebene berabiteigen gu feben, in ber Ulmeiba liegt; ber Marfchall fab, bag er entweber ble Berge ftarmen ober bie Glu-

gel umgeben muffe, wenn er Bellington jur Berlaffung berfelben gwingen wolle. Erfteres war fchwierig, letteres gefahrlich, benn icon batte Daffena eine betrachtliche Angabl Eruppen nach Aftorga gefdidt, bas von ben galicifden Infurgenten brobenb umfdmarmt murbe und 6000 Dann maren unter bem General Gerras gegen Genabria aufgebrochen, bas an ber Grenze von Por-tugal unb Galfcien liegt unb mit 8000 DR. bon Gilveira's portugiefifdem Corps, bas bei Braganja lagerte, befest mar. Bab. rent Bellington, wenig beforgt um bie Bemegungen bes 6. und 8. Corps, in feiner Stellung verblieb unb feine Geaner Mimeiba belagerten, war Rennier, ber bisher mit bem 5. Corps bereint bie Guerillas bes Oftrematura in Baume gehalten und Sills Divifion beobachtet hatte, aus feinem baupts quartiere Meriba mit ber Divifion Foi gegen Micantara aufgebrochen. Die Divifion Merle aber mußte gu berfelben Beit ben entgegengefesten Beg einschlagen, am 6. Buli uber bie Guabiana fegen und ben fpanischen General Imas nach Acres gu-rudbrangen, worauf er bem Marfche Repmiers wieber folgte, ber über Corfa nach Guarba zu ging und fo Wellingtons rechte Flanke bebrobte; biefe wurde aber burch Dille Corps wieber gebedt, bas von Portalegre, Repniers Marich folgent, über ben Zajo und an bas rechte Ufer bes Bejere Bluffes gegangen war. Inbeffen hatten bie Div:fionen Marchanb und Boifon am 15. August bie Baufgraben gegen Mimeiba erber Belagerten in bie Buft flog, fo ergab fic am folgenben Zag bie Feftung burch Capitulation. Best gog Maffena auch bas 2. Corps an fich und brang am 16. Cep. tember gegen bie Stellung ber Englander und Portugiefen vor, bie fich ju fchwach fublten, bem Unbrang bier zu wiberfteben, und auf bem linten Ufer bes Menbego fich langfam gurudiogen. Um mit ber gangen Armee auf einer Strafe maridiren gu ton: nen, ließ Daffena jeben Gothaten fur 15 Sage Brob mit fich fuhren, und fo feste er von Ceiorico aus feinen 23:g auf bem rechten Ufer bes Monbego fort, mos burch er alle hinderniffe vermied, welche auf bem andern Ufer bie Thaler und Solud. ten ber Serra be Eftrella bem Marfche eines heers entgegenfeben. 8 Deilen von führt Coimbra bie Strafe über be Bufaco, Gerra bobe Gebirge bas fich bis an bas Ufer bes Monbego erftredt, und bier war Bellington auf bas rechte Unfer biefes Rluffes übergegangen und batte bas Gebirge mit feinem gangen Deere befegt, mabrent auch bie entfendes ten Divifionen von Sill und Beith in vollem Marfche babin begriffen maren. Gie er: reichten bie Stellung ihres Dbergenerals Spanifch:portug, Befreiungetrieg zc.

am 26. Ceptember, an bemfelben Toge, als bie frangofifche Armee bor berfelben ericien. Daffena mar obne Rachricht über ben Darich ber englifden ebengenannten Generale geblieben, und griff am 27. September, in ber Borausfebung, bas Welling-ton allein mit feinen 28,000 Mann bie fefte Position befest habe, biefelbe an. 2 Divisionen bes 6. Corps follten auf bem rechten Flügel, bie B. im Centrum und bas 2. Corps auf bem linten Flügel ben Sturm wagen , bas 8. aber in Referve fte-ben bleiben Der Sturm miglang ; benn obgleich bie Ungriffscolonnen in mathenbem Sturm bie Berge erftiegen batten fo murben fie bod, taum oben angelangt, von ben Divifionen Picton, Beith und Gramforb mit folder Rraft empfangen, bag fie fic eiligft gurudgieben mußten unb bas nicht obne großen Berluft. Diefen gangen und ben folgenben Sag bauerte bas Wefecht noch fort, aber es murbe blot jum Gdein von frangofifden Tirailleurs unterhalten , benn mit bem grauenben Morgen bes 28. Gep: tembere brad bas 8. Corps gegen Garbao auf, um auf einem bochft beschwertiden Bege burch bie Cerra Caramula ben linten Flagel ber Englanber ju umgeben, ba noch bem Unfall bes vorigen Sags Daffena wohl bie Schwierigkeit, wenn nicht Unmes, lichkeit einsab, bie feste Giellung ber Eng-lanber burch einen Kront-Angriff zu be-wältigen. Dem 8. Corps fotgten bie anbern; Sarbao, bas ju vertheibigen eine portugififche Divifion ju fpat tam, murbe gludlich erreicht und Wellington fo gegroungen feine fefte Stellung auf ben Bufaco. bergen aufzugeben. Er jog fich uber Coimtra bis in bie Binien von Torres Bebras jurud, bie er jum Sous von Liffa: bon im Baufe bee Bintere und bee Rrub. lings batte anlegen taffen, und bie er am 8. Detober jest bef ste. Der linte glugel biefes berühmten feften Lagere lebnte fich an bas Deer, ber rechte bei Mibantra an ben Sajo und nahm fo eine Lange von 30 englischen Meilen ein. Die Bofdungen ber Berge waren fentrecht gemacht, Fluffe gebammt unb Ueberfcmemmungen bervorge. bracht worben ; alle Strafen, bie bie gran. gofen benugen toanten, maren gerftort, bagegen aber antere angelegt morben, swifden ben vertheibigenten Truppen bie Starte Communication erleichterten. Berfchanzungen maren an ben fdmachern Puntten aufgeworfen und ju ihrer Bertheibigung eine Menge Ranonen auf unjugangs lichen Poften aufgeftellt. Liffabon tonnte ju Canbe nicht angegriffen werben, bevor biefes Lager nicht erobert mar, benn es umfaßte bie gange landzunge, auf ber man gu biefer Ctabt gelangen tonnte. Maffena batte Coimbra am 1. October erreicht, l'ef eine große Angabl von' Rranten urb Bermun.

## Spanifch-portug. Befreiungefrieg ic.

Bermunbeten unter fcmacher Bebeduna in diefer balb gerftorten Stabt gurud unb folgte bann ben Englanbern, por beren Bager er am 12, October mit etwa 60,000 Dann anlangte. Die Streitfrafte ber Berbunbeten waren jest giemlich gleich, benn am 9. Detober war ber Marquis be Ia Romena mit 6000 Spaniern gu Bel. lington geftegen und eine farte Abtheilung unregelmäßiger portugiefifcher Aruppen uns ter bem Oberften Trant bebrobte überbem noch ben Raden ber Frangofen und hatte am 7. Detober icon Coimbra wieber ein. genommen und alle barin befindlichen Fran, Bofen gu Gefangenen gemacht. Maffena's Cage war folgende: vor fich ein unein. nehmbares Lager, von einer Armee belebt, bie ber feinigen faft gleich fam , hinter fich ein verheertes Canb und eine bewaffnete und erarimmte Bevo terung ; taqu Dangel an Bebenemitteln, ichlechtes Wetter und eine faft gang unterbrochne Communication mit ben Deeren in Sponien, wahrlich fritifch genug, um einen augenblichichen Rudgug ju rechtfertigen ober wenigftens gu ent'dutb'gen. Mber ber Diarfdall Daf. fena, gewohnt alle Sinberniffe gu überwin. ben, wollte menigftens einen Berfuch mas den, ob er bie Berbunbeten nicht bewegen fonnte ibre Stellung zu verlossen, und lagerte sich beshalb irnen gegenüber. Das 2. Cerps bibete zu Willafranca ben tinken griggt, bas 8, zu Sobral bas Tentsum und das 6. zu Otta und Vilaneva ben rechten glugel feines Deers. In biefer Stellung, in ber bie Mimee in 4 Stunben jufommen fein tonnte, blieb er einen gangen Monat, immer ale ob er im Begriff fei bas lager ju fturmen und fo bie Reinbe fortwahrend in Mibem erhaltenb. Der Dienft im Bager ber Berbundeten murbe außerft beidwerlich ; alle Morgen ftanben bie Trup. pen, ben Angriff erwartend, unter Gewehr, aber außer einigen fleinen Befechten gefcab in ber gangen Beit nichte. Die Berbunbes ten tonnten übrigene biefe Strapagen leicht ertragen, ba fie Lebenemittel vollauf hatten, mabrent bie Frangofen baran Mongel lit. Mis ber Marfchall enblich fab, bag bie Englander fic nicht verleiten liegen, ibr Lager ju verlaffen, fein Unternehmen alfo gefdeffert mar, trat er am 14. 9200. 1810 ben Ruding an, um fein ericopftes Deer bei Thomar in Cantonirungequar. tiere au fobren. Um aber biefen Quartie. ren Sicherheit ju verfcaffen, batte er bei Santarem eine fefte Stellung binter bem Rio Major anlegen und auch in feinem Ruden Punbeti verfchangen laffen. Gein linter Fluget mar bier burch ben Zaio, ber erchte wenigstens gegen bie portugififchen Streifeorps burch bie frangoff che Reiterei gebedt. Sier wollte Daffena Berftartung und Radrichten aus Spanien erwarten, bemfelben Tage Bellington fein Saupt.

Spanifchaportug. Befreiungefrieg 507

die ibm feit beinab brei Monaten gang febl. ten. Die Berbundeten folgten feinen Bewegungen und wollten am 18. November einen Angriff auf Santarem unternehmen, von bem fie aber abftanden, als fie faben, baß bie Frangofen entichloffen maren, bier Stand ju halten. Wellington nabm fein Dauptquartier in Cartaro und legte feine Urs mee um biefen Ort berum in Cantonnirung; Bord Bill aber ging mit feinem Corps auf bas fubliche Tajoufer, um bie Berbinbung mit bem Guben fowohl, als bie Bebens. mittel, bie bie Frangofen etwa aus ber noch unberuhrten Proving Alemtejo gieben mochten, abzuschneiben. Maffena's haupts quartier mar in Santarem und feine Stellung vortrefflich gewählt, benn fie mar nicht nur ficher, fondern es fehlte in der Begend umber auch burchaus nicht an Bebensmitteln und Fourage, fo bag bie er. fcopfte Urmee Mittel genug fanb, fic wies ber gu erhoten. Diefe gunftige Lage murbe noch baburch erhobt, baß General Drouet am 16. December 1810 mit ben Divifionen Garbanne und Contour ju bem hauptheere fließ und biefes fo um 12,000 Dann ber-Die 3. Divifion bes 9. Corps ftårtte. war unter bem General Claparebe ju Bus arba fteben geblieben, um bie Berbinbung mit Gpanien offen und bie irregulairen portugiefifchen Eruppen in Baume gu erhals ten. Diefe maren gu einer betrachtlichen Starte angewach'en und thaten ben grengofen vielen Schaben, aber am 80, Decem. ber war Gilveira, ber fie commanbirte, fo unvorfictig, fich mit Claparede bei Eron. cofa in ein Befecht eingelaffen , in bem er ganglich gefchlagen murbe. Die portugi. fiften Miligen floben nach bem Duero gu und liegen bas 24. englifche Regiment unb bie Reiterei im Stich, bie nun auch gegen ben Duero jurudgebrangt, am 9. Januar 1811 bei Garceba und am 11. bei Billa be Porte baffelbe Schidfal erlitten. Gla. parebe ging nun, von biefer Geite gefichert, nach Camego und feste fich uber Bifeu mit ber Sauptarmee in Berbindung; bie Birt. famteit ber portugififden Milig war nun für biefen Feldjug gelähmt. In ber Doff-nung, bag bie Armeen aus bem fublichen Spanien ihm bie Danb bieten murben, blieb ber Marfchall Maffena bis Enbe Rebruars 1811 in feiner Stellung, aber bann mußte er auf ben Rudweg benten. Das Banb, worin feine Truppen lagerten, mar weit und breit jur Bufte geworben; Bebens. mittel, Unfange im Ueberfluffe, waren burch bie fchlechte Bermaltung vollig aufgezehrt worben und Rrantheiten aller Art rafften bie frangofifden Rrieger hundertweife bin, wabrend bas feinbliche Geer fich fortwah-rend verftartte. Am 5. Marg raumten bie Frangofen Santarem, wohin noch an quattier

508 Spanifdeportug. Befreiungefrieg

avartier perlegte und nun trat bae gange Deer ben Rudjug aus Portugal an, nochbem es in biefem Relbjuge gegen 90,000 Menfchen verloren batte. Mis fie in bies fem Banbe einradten, fanb im Monitent folgenbe officielle Schilberung ter Gegens ben, bie fie betraten: Die Stabte unb Dorfer find verlaffen, die Dublen gerftort, bie Getratbe. Schober verbrannt, ber Bein fliest in ben Gaffen umber, felbft ber Saufrath ift gerbroden und meber Pferb, noch Maulthier, noch Gfel, noch Rub, nicht einmat eine Biege ift ju feben. Diete Befdreibung galt jest fur ben gangen Canb. ftrich, ben fle burdjogen batten. Daffes na's Rudjug ging auf Pombal, mabrenb ber Beneral Drouet eine Celtenbewegung gegen Nolano machte, um bie Berbanbeten gu taufden, bie em 5. Marg 1811, an bem Tage, wo bie Krangofen ben Ruckzug antraten, eine Berfartung von 7000 Bris ten unter General Souften erhalten batten. Den bilbete bie Rachbut mit bem 6. Corps und mar am 7. noch in Beiria, mabrenb Maffena an bem. Mage Pombal erreichte, mo bas 9. Corps wieber ju ibm flief. Im 8., eben als bie Englanber berantas men und eine Schlacht angubieten ichienen, brad Maffena gegen Coimbra, Repnier gegen Efpinhal, bas 8. Corps gegen Inciajo auf, Drouet aber blieb bei Pombal fieben, um bas 6. Corps aufzunenmen. Beiria und Pombal murben verbrannts Coimbra entging biefem Echidfale, inbem Wellington burch eine Seitenbewegung bon Conbeira aus, fatt über Coimbra eine Des monftration madte, über Fon b'Aroma ju geben u. bort bie Ceira ju überfchreiten. Die Englander , ob fie gleich außer Romana's Corps noch 15,000 MR. an bie portug. Gub. grenze entfendet hatten, folgten zwar vorfiche tig aber raftlos ben Beinben u. thaten ihnen großen Schaben, obgleich Rep, ber mit 10,000 Dann gufrolt und ber beffen Reiterei bes Deers fortmabrent bie Rachbut bilbete, mit großer Umfict und Zapferteit verfubr. Um 14. Dars überfdritt Daffena mit ber Dauptmacht bie Ceira, wo es am anbern , Rag gwifden bem 6. frangofifden Corps und bem englifden Bortrapp unter Benes ral Dicton ju einem blutigen Befechte tam, in bem bie Frangofen gegen 4000 Mann verloren. 2m 19. erreichten bie Frangofen Moita und Zage barauf Celorico, wo bie Divifion Claparebe ju ihnen flich. Bon bier aus nur noch ichwach verfolgt, tam Maffe-na am 23. Mary nach Guarba und ging am 29. bei Cabugal über bie Coa, bie Portugal von Spanien trennt. Repnier blieb bis jum B. April bier fteben, murbe aber an biefem Tage von Bellington auf allen Geiten angegriffen unb jum Rud,ug uber bie Grenge genothigt. Ben Celorico aus batte Rep fein Corpe, gegen Dafe

Spanifcheportug, Befreiungefrieg ac.

fena's Orbre, gerabe nad Mimeiba gefabrt, ber ibn beibalb vom Commanbo entfernte und biefes bem General Boifon übertrua, jum großen Difvergnugen ber Armer, bie mohl mußte, baf fie blos Dep's tlugem und tapferm Betragen auf bem Rudguge ibre Rettung verbantte. In biefem gangen, für bie Frangofen fo ungladlichen Telbauge, batte bie frangbfifche Armee, Anführer mie Colbaten, immer große Sapferfeit, Gtanb. baftigfeit unb Enticoloffenbeit bemiefen, aber burd ihre unnotbig verübten Graufamtelten und muthwilligen Berwuftungen, bie jeben ihrer Schritte, befonbers auf bem Rudguge bezeichneten , haben bie Golbaten berfelben fich mit Schmach bebedt. Der Marfchall Den reifte nach Frantreich jus rud. Das 6. und 8. Corps blieb bei Giu-bad Robrigo fieben, bas 2. bezog um Ga-Iamanca, bas 9. bei Lebesma Cantonnirungs. quartiere, um fic von ben erlittenen Drang. falen ju erholen. Bellington verlegte am 9. April fein Dauptquartier nach Billafor. mofa und ließ MImeiba einfoliegen, gegen bas er aber, ba er tein Belagerungsges fout batte, nichts Gruftlides unternehmen fonnte. Er lief es alfo nur bon einer portugiefifchen Brigabe, einem englifden Regiment und ben portugiefifden Guerillas, bie Julius Canches befehligte, blotiren unb legte fein beer ebenfalls in Contonnirungen. Die englifden Garben lagen in Turealbos, ble 1. Divifion (Spenger) in Umabilla, bie leichten Truppen (Crawford) in Gallegos und bie übrigen Divifionen in und um Billaformofa. Der Darfcall Maffena mar inbeffen nicht unthatig; er gog bie Ergan-gungemannicaft feiner Regimenter an fic, verftartte fein Deer mit einer Abthetlung tafferlicher Garbe unb ging am 2. Dai mit 45,000 Mann wieber über bie portugifis fce Grenge, um Almeiba gu verprovianti-ren. Bellington jog auf biefe Radricht fein heer hinter ber Agava gu'ammen und traf alle Unftalten, um bie Ubficht feines Gegnere gu vereiteln. Im S. Dai fam es bei bem Dorfe guentes b' bonor am linten Ufer bes Duas. Cafas jur Schlacht. Den rechten Flugel bilbete Repniers Corps, bas Centrum bas 9. Corpe und eine Di. vifion bes 8.; ber übrige Theil bes 8., bas 6. Corpe und Montbruns Cavallerie unter Maffena's Anfahrung felbft machten ben linten Flügel aus. Maffena's Abficht mar, bas Dorf Fuentes b' honor gu nehmen, ben englischen rechten Bidgel gu umgeben und auf fein Centrum ju werfen. Bon Bellingtons Deere, bas etwa 40,000 M. gablen mochte, fanben bie 1., 8., unb 7. Divifion unter houfton bei Fuentes b' Donor; bie 6 beobactete bie Brude bet Mla. meba, bie 5. bie Uebergangepunfte bes Bluffes bei Fort Conception und Mibea be Mlispo. Gegen Mittag fiurmte bas E. Corps bos

Dorf, bas aber auf bas tapferfte vertheibigt wurde; den gangen Tag bauerte ber Kampf und am Abend mußten fic bie Francofen guruckieben. Am Morgen bes 4. Mais murbe ber Rampf erneuert, aber auch bies feemal fturmten bie Colonnen bee 6. Corps vergebilch, und wenn an biefem Zage, vergeritty, und best au dereit Luge, nachdem Massena seinen Plan in etwas geändert hatte, auch das Gehölz bei Pozzo de Belho und das Dorf von den Franzosen unter Junot erobert murbe, fo entschieb biefes boch nichts, ba bie Sopferteit ber 7. englifden Divifion alle Bortheile wieber ju nichte machte, bie Montbrun mit feiner Conollerie über bie englifch = portugififche erfocten batte. Das Terrain verbot übers bem bem tapfern Montbrun, feinen Gieg über bie Reinbe ju benugen. Um feiner Stellung noch mehr Starte ju geben, gab jest Bellington feine Bertinbung mit ber Brude bei Sabugal gang auf und jog alle Eruppen auf ben bebrobten Puntten gus fammen. Diefes tubne Unternehmen trug fammen. Diefes tubne Unternehmen trug Fruchte; Maffena tonnte bie englische Etnie nirgende burchbrechen und mußte feis nen Borfat, Almeiba ju berproviantiren, aufgeben. Die Berbundeten verfchangten ibre Stellung und ber Maricall blieb bis jum 9. Mai rubig ihnen gegenuberfteben, an welchem Tage er fich gegen Galamanca Burudjog, nachbem er juvor bem General Brenier, ber Gouverneur von Ulmeiba war, burch einen Runbfcafter ben Befebl jugeldidt batte, bie Beftungemerte biefer Stadt ju gerftoren, und fich barauf chenfalls nach Calamanca gurud ju gieben. Brenier führte biefen Befehl mit großer Gefchicflichteit aus; nachbem er alles Da. terial gerfiort und die Feftungswerte mit Des molirungeminen verfeben hatte, verließ er am 10. Mai bes Abende bie Feftung, worauf fogleich die Minen angegundet u. bie Berte gefprengt murben. Babrend bie Belagerer aber biefes furchtbare Schaufpiel erftauns waren, überfiel Brenter ibre erften Befe wachten und tam nach einem Berluft von 200 Mann gludlich über bie Agueba, wo ibn e'n Armeecerps von Maffena aufnahm. Die frangbfifche Armee bejog nun wieber Canfonnirungequarttere. Das 6. Corpe, jest von Marcand befehligt, in und um Ciubab Robrigo; bas 2. in Felices, bas 8. unb 9. in Safamanca, Zoro unb Ba. mora. Der Darfchall Daffena aber febrte balb barauf nach Frankreich gurud unb ber Bergog von Raguja (Marmont) übernahm ben Dberbefehl über biefe 4 Corpe. d) Gre eigniffe in Catalonien, Aragonien u. Afturien. Babrenb in ber gweiten Balfte bes Jahres 1810 u. gu Unfang von 1811 ber Dauptichauplas bes Rrieges in Portus gal mar, hatten aber auch in Spanien bie Baffen nicht gerubt und befonders war es in Catalonien, Aragonien und AnbaluSpanifcheportug. Befreiungefrieg 509

fien zu blutigen Gefechten getommen. Rads tem ber General Suchet bei Billaftar an ber Grenze von Balengia und Arragon einen Rolurgenten Daufen burch ben Ge-neral gaval am 18. Februar 1810 aubeins anber hatte fprengen und bie Berfcangungeliente bei Billel erobern laffen, beeinzubringen. General Babert forcirte ben Engpaß bei Morella, am 2. Darg murs ben auch bie Spanier von ber Brude, bie bei Miventofa über ben Fluß Dijares führt, vertrieben, und am 4. Marg ftanb Suchet fon vor Durviebro (bem alten Cagunt) und feine Bortruppen ftreiften bis vor Balengia. Aber am 7. erfuhr ber Ges neral, bag Donel (f. b.), ber an Blate's Stelle bie Spanier in Catatonien und Mras gonien befehligte, bie Belagerungfarmee von kertba febr brangte, und trat beshalb am andern Kag den Rückmarsch an. Am 28. April kam es swischen ihm und Obonel, der etwa 15,000 Mann besch-ligte, bet Leriba zur Schlacht. Die Diotsson Musnier griff ihn von vorn an, mabrent eine Ruraffier Brigate ben Spas niern in Ruden fiel, gerabe als bie fran= nige Minuten entichfeben bas Wefecht; bie fpanifche Reiterei warb geworfen, bas Bufvolt gerftreute fic, bie einhauenben Bufoolt gerftreute fich, bie einhauenben Dufaren vollenbeten bie Riederlage. 5600 Mann, worunter 271 Offiziere, wurben gefangen, 3 Kanonen, 4 Fahnen erbeutet und von frangofifder Geite gabite man kaum 100 Sobte und Bleffirte. Hun wurde, bie Belagerung mit Gifer betrieben und om 12. Mai ergab fich die Stadt, in ber bie Sieger Borrathe aller Art fanden. Bon bier wendete sich Gudet gegen Me, guinenga, das am 8. Juni feine Thore diffnete, und barauf traf er Anstalten Tortofa ju belagern, bas aber vom Juli 1810 bis jum 2. Januar 1811 miberftand. 3m Rebruar mar es ben fpanifden Guerillas in Afturien gelungen, ben General Bon-net gur Raumung von Ovlebo gu bewegen, um feine Truppen bei Pola be Gierra au concentriren. Aber biefe, beraufcht bon bem gludlichen Erfolge, magten fic aus ben Bergen beraus und murben am 14. Rebr. von Bonnet gefclagen und in bie Gebirge bon Afturien guradgejagt, bon mo aus fie fich bis an bie Grenge von Galicien aus Das Corps bon Junot, bas rudjogen. Das Corps bon Junot, bas turg nach biefer Beit jene Begenben auf feinem Marfde nach Galamanca burchiog und wie icon ergabit, Aftorga eroberte, biente ebenfalls bagu, bie Rube in jenen Wegenben für ben Augenblid wenigftens wieberherzuftellen. Im Baufe biefes Jahres versuchten die Englander in Berbin-dung mit ben Spaniern einigemal im Rorben Spaniens Banbungen ju unternehmen,

510 Spanifch-portug. Befreiungetrieg

obne aber viel auszurichten; ju Anfang Juli befeten fie zwar auf einige Kage Santaren, aber am 8. wurben fie von ben Frangofen wieber baraus vertrieben, und eben fo ging es ihnen am 27. October, mo fie bei Santona ju lanben verfucht batten. In Catalonien, wo jest unter Dacs bonalds Oberbefehl bie Divifionen Berbier, Souham , Severoli (Italiener), Pignatelli (Reapolitaner) und Rouper (teutiche Rheins bunbetruppen) fanben, maren gwar bie Beftungen Barceions , Rofas, Gerona und Boftalrid in ben Sanben ber Rrangofen. aber bennoch mar nirgenbe Rube. Muges reau hatte, mabrent Berbier Dodatrich belagert hatte, am 20. Februar gwar ben General Doonel auf ber Ebene bei Bich gefdlagen, bagegen war eine feiner Briga. ben bon ber Divifion Rouper (fie beftanb aus 1 Regiment Raffquer und 8 Compag. nien bes Reg. Derjoge ju Cachfen unb murbe vom General Schwarz befehligt), nachbem fie Manrefa erobert batte bon ber fpanifden Divifien Rovierra auf bem Rud. juge nach Manrela vom 5. bis 7. Upril faft ganglid aufgerieben. Mis nun Dac. bonalb ben Dberbefehl übernahm, mar fein erftes Beftreben fic mit tem 8. Corpe, bas Zortofa belagerte, in Berbinbung gu Bu bicfem Bebufe ging er bis an ben Blobregat vor, vertrieb bie Catalonier aus Cervera und Zarrafa und verlegte fein hauptquartier nad Billa Franca, von mo aus er eine Divifion bis in bie Wegenb von Zarragona voricob. 21s fo bie Berbinbung gefichert war, gelang es ihm auch, bas ifolitte Barcelona auf 8 Monate mit Lebenem'tteln gu verforgen, eine Aufaabe, bie ber Beneral Pignatelli mit feinen Reas politanern geschickt lofte, ob er gleich bes. halb mit Dbonel einen bigigen Rampf ju bestehen batte. o) Gleichzeitige Er-eigniffe in Gub: Spanien. In An-balufien hatten im Detober 1810 bie Englanber einen Berfuch gemacht Da laga von Gibraltar aus wieber au erobern und ju biefem Behufe 3000 M. unter bem General Borb Blanen am 14. Det. bei Fort guengis rola landen laffen. Aber bie fomache Befagung, bie aus Polen beftamb, ergab fic nicht u. als Gebaftiant mit 1200 D berbeis eilte, murben bie Englanber nebft General Blanen gefchlagen und meift gefangen (15. Detober). - Coult hatte mabrent ber Beit bie Belagerung von Cabir cifrig fortgefest, ohne aber große Fortidritte gu maden; zwar hatte er Belagerungegefous tommen und eine Menge Schangen' auf-werfen laffen, aber bie Befahung, von ber Burgerichaft unterflügt, that überall fraf. tigen Biberftonb. Die Centraljurta that ebenfalls ihr Doglichftes um ben Enthufiaemus und Gifer ju erhalten, und bie treffliche Lage ber Stadt erleichterte bie Spanifch-portug. Befreiungetrieg zc.

Bertheibigung auf alle Art. Bom Monat Mary 1810 an befehligte ber englifche Son neral Graham bie Garnifon ber Stadt, ju beren Cous auch eine flotte pon mehreren fpanifchen Binienfchiffen biente. 2m 21. April 1810 eroberten inbeffen bie grange: fen bas Fort Matagorba, von wo aus fit bie erften Bomben nach Cabir warfen, obne ber Stabt eben baburd großen Eche ben gu thun, bod fubrte biefe Groberung ein Greignis berbei, bas fur bie grange. fen febr erfreulich mar; nach biefer Gros berung namtich fasten 1500 auf bem Bled. foffe la Caftilla befindliche frangbfiche Gefangene, unter benen fich 600 Offiziers befanben, ben Plan, fich ju befreien. 3n ber Ract vom 15. jum 16. Mai entwaffs neten fie bie fpanifde Belagung auf beme felben, tappten bie Antertaue, und liefen bas Schiff, von einigen unter ihnen befinte liden Secleuten geführt, notdweftiich von Matagorda unb 700 Rlaftern von ben frangofischen Batterien an ben Girand Durd bie thatige Gulfe ibret laufen. Banteleute murben fie, trop bes lebhaften Feuere aus mehreren fpanifchen Batterien und ber fie verfoigenben Ranonenbote, und trop bes ungeftumen Weeres faft Mue gerettet. Mis ju Ende Dai bie Garnifen in Cabir burch 4000 Sponier aus Mis cante verfiartt morben mar, fo entmarf Graham, weit entfernt buich bas Bombars bement erfdredt worben ju fein, Plan, eine Diverfion im Ruden bes Reinbes ju unternehmen. General Bowes wurde ju biefem Behufe mit 4000 Mann nach Algeftras eingeschifft, um in Berbinbung mit ben Infurgerten con Durgia und Balencia gegen ben Quabalquieft vorzudringen. General Girard vom 5 Are meecorps gerftreute aber bie Infurgenten und Bowes tehrte nach Cabir guidd. In Eftremabura, wo Mortier betchtigte, hatte Girard am 11. August ten Marquis be la Remana bei Bienteniba gefchlagen und auch Blate, ber in Durgia eine neue Urmee ju bilben bemuht mar, murbe von bem Beneral Gobinot von Getaftian:'s Corps gebrangt und am 4. Revember beim Bluffe Mimangera abermole gefchlagen. Bon Sevilla aus hatte inbeffen Sofeph Rapoleon fein Reid in burgerlider wie in militarifder binfict neu eingetheilt. Em 17. April murbe, ein Decret ausgefertigt, bem ju Bolge Spanien in 38 Prafecturen getheilt murbe. Bichtiger mar bas bom April 1810, worin bas Melch in 15 Militargouvernemente getheitt u b jebem ein eigner Souverneur mit einem Eruppen. corpe jugetheilt marb. Diele Truppen maren größtentheils jum Rampfe gegen bie Partheiganger bestimmt. In Mabrib war Belliarb Gouverneur ber Stabt und bes 1. Milftår : Souvernements ; in Ravarra befehligte Spanifcheportug. Befrelungefrieg ze.

befehligte Reille als folder 8 - 9000; in Ufturien Bonnet eben fo viel; in Burgos war es Dorfenne, ber gegen 15,000 Mann unter fic batte, in Beon Caffarelli, in Bal. Ladelid fant Rellermann mit 8 - 9000 DR. Diefe Truppen maren Unfangs u. f. w. teinem Corps jugetheitt, murben aber ju Enbe bes Jahres 1810 gur Referve : Armee unter bem Marfchall Beffieres vereinigt. Gie beftanb aus ben Divifionen Gerras, Reille, Bonnet, Caffarelli, Dorfenne (Garbe), einer leichten Cavalleriebrigabe Batier unb einer Begion reitenber Genebarmen au Burgos, mo Beffieres Anfangs fein Dauptquar. Ballabolib verlegte. Mae übrigen Gouvernementstruppen ftanben ebenfalls unter feinen Befehlen. Das Deer mochte etwa 43-44,000 Mann gablen. Go fam bas Enbe bes Jahres 1810 beran und jest bachte Coult auf eine Unternehmung gegen bas fublice Portugal, um fich mit Maf-fena, ber bamals in Santarem ftand, in Berbindung ju feten. Er gog alfo im Monat December bas 5. Corps jufammen, verftartte es burch bie Retterbivifion Batours Maubourg und bie Divifion Gobinot vom 4. Urmercorpe und erfchien fo mit 14,000 Mann am 11. Januar 1811 por Dlivens ga an ber portugiefilden Grenge, bas gwar von 7 Bataillone Spanier befest, aber obne alle anbere Subfiftenamittel ges laffen worben war. Um 22. Januar mußte fic bie Garnifon auf Discretion ergeben und nun traf Soult alle Unftalten, biefen Ort in einen Baffenplag umguichaffen, mabrend Mortier fcon am 26. Januar Babajog einschloß und am 11. Februar ju befdiegen anfing. Schon vor biefer Beit hatte Bellington ben Marquis be la Momana' mit einem betrachtlichen Corps von Liffabon aus biefer Feftung jur butfe gefchict und mit fbm einen Bertbeibigungs. plan für Portugals fübliche Grenze entwors fen, aber ber tapfere und einfichtige Romas na ftarb am 28. Januar 1811 und an feine Stelle trat ber General Menbijabat, ber nun jum Erfat ber Stabt berbeigog unb am 9. Februar auf ben hoben von Chris flov al erichien und sich mit der Besahung von Badajo; in Berdinbung sehe. Aber am 18: Kebruar ging Mortier mit ber Division Girard Infanterie und ber Reis terbivifien gatour, Moubourg, gufammen etwa 6000 Mann, über die Saberra und folug bie Spanier, bie aus ben Divifio. nen Carrera, Menbigatat und Birnes bes fanben und etma 11,000 Mann gablten, ganglich. Die Generale Carrera und Dens bigabal entgingen ber Gefangenichaft nur mit Dube, und floben nach Etoas, mo fie mit 500 Dann antamen; 1200 Reiter mit 500 Mann anfamen; unter ben General Dabben erreichten biefe Stabt fpater im vollen Gallopp; 3500 DR.

Spanifch-portug, Befreiungsfrieg 511

floben nach Babaiog, über 8500 mit bem Divifionegeneral Birues murben gefangen und 1400 Tobte und Bermundtete bededs und 1400 Schlachtelb. Bon jest an ging bie Belagerung von Babajo; ihren unges flotten Sang fort; in biefer Festung be-febitgte General Wenacho; bie Samison bestand aus mehr als 9000 Mann und 170 Ranonen vertheibigten ihre Werte. Am 20. Februar festen fich bie Frangofen auf bem rechten Suabiana, Ufer feft, eroberten bie Berte von Parbelleras und führten aus benfelben 2 Parallelen gegen bie Feftung. Um 8. Darg war eine Brefchebate tier nobm, bis er es im Februar 1811 terie vollenbet und am 4. ftredte ein Schuß berfelben ben tapfern Menacho au Boben. an beffen Stelle General Imas ben Dbers befehl übernahm, ber aber an feftem Billen feinem Borganger nachftanb. Um 9. mar eine Breiche gelegt worben, und 1000 Gree nabiere und Boltigeurs fanben bereit, fie ju fturmen, magrenb 2 anbere Colonnen pa tarmen, warend und ben Ball ber Piccurnia (eine ftarte Redoute) ersteigen sollten. Borber wurde ber Gouverneux noch einmal aufgesordert und er übergab Tags darauf die Festung mit allen Botsrätten, ob sie gleich im Stande gewesen ware, ben Sturm abzuschlagen und fich ju halten, bis bie Armee von Portugal ju ihrem Entfah herbeigekommen ware. In the fielen 7 Generale, 552 Officiers und faft 9000 Solbaten, nebft Borrathen aller Met in bie Sanbe ber Sieger. Um 15. Morg fiel auch Albu querque und & Tage fpater Campo Mayor. Aber bie Freude über alle biefe Bortheile wurde burch Rachs richten verfummert, bie Soult von ber Belagerungearmee von Cabir erhielt. Diefe beftanb feit bem December 1810 blos aus Bictors Armeecorps unb General Graham, bavon berachrichtigt, befchloß nicht nur biefen Marichall jur Mufhebung ber Belage. rung ju gwingen, fontern auch mo moglich fein Corps zu vernichten, bie Belagerungs artillerie ju nehmen und fo Cabir gu be-freien. Goon am 27. Januar 1811 hatte ein fartes Corps Spanier, bas aus ber Sierta Morena hervorbrach, berliedt, bas fort von Medina Sibonia, 5 Stunden von Leon, ben Brangolen zu entreffen, mas aber miflungen mar, und einige Bochen fpater verliegen 200 Schiffe bie Bai von Cabir, bie 3000 Englander unb 7000 Granier an Borb batten, bie General Graham felbft und unter ihm la Pena befehligte. Ihre Abficht war, fich mit ben Spaniern aus bem Gebirge ju vereinigen und Bictor im Riden angugretfen. 2m 21. Rebruge lanbeten bie Englander in Algefiras und rudten nad Zarifa, wohin bie Spanier gefegett maren. Aber biefe con wibrigen Winben aufgehalten, fließen erft am 27. gu ihnen und nun brach bas Corps nach

512 Opanifcheportug. Befreiungefrieg Chiclana auf, tam aber ber folecten Bege wegen, erft am 4. Mars bei Bars rofa an. Bon bier jog Graham nach Bers mefa, bas gwifchen bem erftern Ort unb Chiclana liegt, jog fich aber fogleich wie-ber nach Barrofa gurud, als er borte, bag es von ben Frangofen bebrobt merbe. 5. Darg entfpann fich swiften ihm und einem Theil bee Bictorfden Corpe, bas bie Boten bet Chiclana befest batte, ein Befecht, in bem gwar Graham im Bortbeil bifeb u. General Ru'fin verwundet in englifche Gefangenfca't fiel, aber bennoch fcheis terte bas gange mobiberechnete Unterneb. men an ber Unthatigfeit la Denna's, unb am folgenben Sage foiffte fich bie Erpes bition wieber nach Cabir ein. Die Dach. richt von biefer Unternehmung mar es, bie Coult in Batajog erhielt und bie ibn bemog, mit ben Divifionen Gobinot und Batours Maubourg von bort aufjubrechen, um Bictor ju bulfe gu eilen. Dit reifenber Schnels ligfeit führte er biefe Truppen in 4 Tagen von Babaios nad Gevilla, mo er am 19. Darg eintraf und bie Befabr fchon abges mendet fanb, bie Bictore Corps und An-baluften errft genug bebrobt hatte. Durch Soults Abjug war inteffen Mortier in Gefahr getommen, benn ber Maricall Bereiford war von Bellington nach Dafs fena's Migug aus Santarem mit 5 Divis fionen, 2 englifden unter Stewart und Cole und einer portugiefifchen unter Das milton gur Biebereroberung von Babajog entfenbet worben, und mar am 17. Marg bei Zancos über ben Xajo gegangen. Die Brangofen, bie auf bem rechten Ufer ber Guabiana ftanben, mit leichter Dube vor fich bertreibend, ging er felbft über bifelbe und Mortier zu ichwach, um ihm ble Spige bieten zu tonnen, zog sich , nachdem er in Badafoz ben Generati Phillipon zurückges laffen hatte, gegen Gevilla zurück. Uns gudlicherweise hatte er auch Divenca burch 400 Mann befest, bie ju fdmad, um bie Stabt ju balten, nutlos aufgeopfert mur-Beneral Gole swang fie am 15. April gur Hebergabe und nun rudte Beresford vor Babajog, um biefe Stadt wieber ju erobern. Bu Unfang Dai begann er bie Belagerung, aber fcon am 13. hob er fie wfeber auf, ba Coult mit 28,000 Mann au ihrem Entfage berbeieilte und fcon in Blerena angefommen mar, und jog fic nach Dier fliegen mehrere Balverde juruct. fpanifche Corps ju ibm; Blate, ber in Anomonte gelandet mar und Caffannos, ber an Menbigabels Stelle tie linte gia. gelarmee gebildet und burd Ballefteroe fich verstärkt hatte. Maricall Soult hatte namilich has 6. Corps, bas an bes erkrant. Maricall Coult batte ten Mortier Statt jest Latour . Maubourg commanbirte, mit allen Garnisonen aus Unbaluffen, bie irgend entbebrlich waren,

Spaniich portug. Befreiungefrieg zc. verftartt, Gebinots Divifion an fich ge-Stellung ber Berbanbeten. Diefe maten nach ber Bereinigung mit ben Spaniern wieber vorgerudt und hatten fic hinter bem Albuferafluß aufgeftellt, ba mo bie Strafe von Sevilla fich in zwei Arme theilt, von benen ber eine rach Babajog, ber anbere nach Dievenga führt. Blate unb und Caftannos bilbeten ben rechten, bie Divifion Stewart bas Centrum, bie bon Samilton ben linten Flugel, Coles Divis fion bas zweite Areffen ; im Bangen mochte Beresforde Dacht 25 000 Mann betragen. 3hm gegenüber orbnete Soult feine Schaa. Die eine Brigabe von Gobinets ren. Divifion mar mit 5 Schwabronen unter General Brice ju einem Scheinangriffe beftimmt, ber gegen bas Dorf Mibubera geführt werben follte, an feinen rechten Blugel folos fic bie Brigabe Berle an und gegen bie Spanier mar Girarbs Diund gegen die Spamer war Grauters Diffon und Catour. Maubourge Caralletie bestimmt. Soute gibt feine Sidre auf 18,000 Mann an, mabricheinlich war ein Theil von Gagans Division noch gurud. Mm 16. Daf fam es jur Colacht, bei Mibubera, bie eine ber blutigften mar, bie je gefdlagen murbe. Blate murbe snerft angegriffen und geworfen ; Beresforb foidte ibm bie Divifion Stewart ju Duife, beren Borbut aber von ben poinifden Ubianen über ben paufen geworfen murbe. Daburd gerietben bie Englanber in Unorbnung un' ber Lag mare für fie verloren gewefen, wenn nicht in bem Augenblide ber großen Befahr bie Refervebinifion Cole erichtenin und bie Frangofen mit Butb angegriffen Die Spanier und Stematts Di. batte. vifion fellen fich wieber und marfen bie Brangofen gu ben Anboben berab; bie fie fon erftiegen hatten. Soult batte gro-Ben Berluft erffiten, bie Brigabegenera's Berte und Depin maren gebileben und bie Racht barauf trat er feinen Ruding nach Gevilla an, obne bağ es ihm gegladt mare, fic mit Babajos in Berbindung su fegen. Die Berbunbeten, bie auch großen Berluft erlitten und ben englifden General Dough. ton verloren hatten, febrien run nach Ba. bajos surud u. am 27. Dai begann bie Belagerung von Babajos von neuem; Bellington tam felbft berbei, um fie gu befoleunigen. - Bir haben bie frangofifche Armee, bie ben ungludlichen portugiefifden Belbjug beftanben, unter Marmonis Dber. befehl in Salamanca verlaffen, mo er alles aufbot, fein Deer wieber in Achtung gebietenbe Berfaffung ju fegen und bas vers torne Material ju erfeben. Als biefes gefchehen mar wenbete er fich gegen Giubab Robrigo, um fic bem Maridall Coult ju nabern, ging tann auf beffen Befehl am 18. Juni bei Almarag uber ben Sajo unb

Spanifchaportug. Befreiungsfrieg ic.

pereinigte fich am 18, bei Deriba mit ber . Sabarmee, ohne bag es Bellington batte verbinbern tonnen. Die Armee bes Marfcalls Coult hatte mabrend ber Beit eben. falls einige Berftartung erhalten, unb fo fab er fich wieber an ber Spige von 70,000 Mann, unter benen fich gegen 10,000 DR. Reiterei befanben. Bellington hatte un. betterer Alles aufgeboten, um Babajog gu erobern; er hatte am 5. Juni bas Fort Christoval ftarmen laffen, war aber gurud. geichlagen worben, obgleich baffelbe nur von 75 Mann verthelbigt wurdes er ließ am 9. ben Sturm wiederholen und murbe aus J. ven Sigent weerryvien und wurde abermals mit großem Berlufte gurudige, trieben und als nun Soult heranzog, hob er am 17. Juni die Belagerung auf, zog sich über die Guabiana zurud und nahm eine seste Stellung bei Campo Mapor, die er verfcangen ließ. Rachbem bie frango. fifden Maridalle Babajog von neuem vers propiantirt und bie Befagung perffartt batten, jog fich Marmont, nachbem er eine Beittang ben Englanbern gegenuberfteben geblieben war, nad Erurillo; Latour. Mau-bourg blieb jur Erbaltung ber Communication amifden ber Gubarmer und ber von Portugal an ber Guabiana. u. Coult tehrte gur Belagerung von Cabir jurud. Bwifden Belagerung von Cabir jurud. 3wifden Bellingtons und Marmonts Schaaren trat jest eine Baffenrube von mehreren Bochen ein. o) Fernere Ereigniffe in Castalonien. Wir haben den General Sudet por Zortofa verlaffen, bas er mit ben Divifionen Dusnier und Laval eingefchloffen hatte, mabrend bie bes General Dabert im obern Aragonien jurudgeblieben mar, um bort bie Rube gu erhalten. Zortofa's Befis mar aber fur bie Frangofen von bochfter Bichtigleit, benn es fcnitt Catalos nien von bem Beiftanbe bes übrigen Spaniens ab, ficherte ben Frangofen ben Hebergang über ben untern Sajo und mit ihm bie Unterwerfung Balencia's. Die catalo. nifche und valencianifche Deeresmacht bot aber Mles auf, Sortofa ben Spaniern gu erhalten. Suchets Dacht betrug im Gan-gen nicht 15,000 Mann und ba ein Drittheil in Aragonien blieb, fo batte er blos 10,000 Mann jur Belagerung und beren Dedung ju verwenden, eine febr geringe Anjahl, ba bas valencianifche Deer unter Don Caro gegen 15,000 Mann in 8 Divifionen (Baffecourt, Doonoju und Porta) gabite, und noch ein anderes aus Guenca, Molina und Aragonien unter bem General Carrajal von 8000-10,000 Mann biefem bie Banb bot. Bon Catalonien aus tonnte Suchet nir auf wenige Dulfe rechnen, benn wenn auch bas 7. Armecorps noch gegen 80,000 Mann gablte, von benen bie 1. Divifion Couham (jest vom Brigabegne ral Mugerean gefahrt unb 6000 Mann fart) in und um Brunola u. f. w., bie Encyclop. Borterb. Ginunbamangigfter Bb.

Spanifch=portug. Befreiungsfrieg 513

2. Severoli (5900 Mann), um Canto Co. loma, Gil, Marloquino; bie 3. Muccus chelli (\$900 Mann) in und um Soffalrich lagen, mabrent 5000 Mann unter Moris Matthieu in Barcelona, bie Divifion Rouper (\$360 M.) in Gerona, bie Divifion Pignastelli (2790 Mann) in Figueras und Rofas garnifonirten unb 4000 Mann bie Berbins bung mit Frantreich über Bascara und Bellegarbe offen erhielten, fo hatte Mars bonalb boch genug ju thun, um fich ber cataloniichen Armee, bie jest Doonet wies ber befehligte und bie fich auf 25,000 M. unter Campoverbe, Dbispo, Georget, Gar. sia, Mavarro, Garsfield und Groles bellef, gu ermehren, ber gabireiden Guerillaban. ben noch nicht gu gebenten. Im 4. Juli traf Lavals Divifion vor Zortofa ein und nun begann die Befagung eine Reite von Ausfällen (am 6., 8. und 12. Juli), bei welchen am 12. General Laval eine tobt. liche Bunde erhiett, worauf General ba-riepe bie Führung biefer Divifion über-nahm. Bei biefen Gefechten zeichnete fich befonbers ber polnifche General Chlopidi aus. Fortmabrend fuchte Don Caro in Berbindung mit ben Guerlas von Ara-gon burch brobende Bewegungen die Auf-merkjamkeit ber Feinde auf fich ju zieben und fo bie Belagerung von Tortofa gu verzogern. Diefe Bemubungen bileben nicht ohne Erfolg und bie Frangofen verloren in einzelnen Gefechten eine Menge Menfchen. Diefelbe Zattit beobachtete Doonel in Ca. talonien und mit bemfelben Erfolg; er eros berte am 14. September bas Fort Babis. bal, worin General Schwarz mit 650 M. gefangen murbe und ju berfelben Beit Fort Belige. Dennoch tonnte er nicht verbin. bern, baf Macbonalb am 25. September einen großen Transport Bebenemittel von Gerona aus nach Barcellona brachte, worauf er, ba ihm General Baraguai b' Billier sahlreiche Berfartungen aus Italien juge. führt batte, mit einem Theil feines Corps gegen Marragona und Mortofa radte, weil bas Belagerungegefdus auf bem, burch ben Regen angefdwollnen Ebro, herbeigebracht werben tonnte. Aber mabrenb Gudet ba. mit beschäftigt mar, fasten bie Befehlshaber ber Armee von Guenca und Aragon, Carvaje u. Billa Campa ben Entidlus, ble Abmefen. beit bes 5. Armeecorps ju benuben unb Sarogoffa wieber gu erobern. Suchet entfenbete ben Beneral Chlopicfi mit 7 Bata'llonen bom Belagerungecorps gum Schus biefer Stabt und biefer , ber fcon am 80. Detober bie Beinbe gur Eren-nung nothigte, folug am 12. Robember bie Spanier unter Billa Campa bei Bil. la feca u. zwang baburch bie Urmee von Mragon für ben Binter gur Untbatigfeit. Much bie Armee von Balencia, die tet ber Berufung Don Caro's in bie Regent:

R

ichaft nach Cabir, General Baffecourt befebilate, murbe vom General Dusnier am 22. Rob. 1810 bei Ulbecana, unweit ber Cenia, und menige Sage barauf wieber bei Binaros fo gefchlagen, bas fle fur's erfie nichts weiter ju unternehmen im Stans be war. Baffecourt batte auf Mitmirtung ameier fpanifden Divifionen von ber catas lonifden Armee gerechnet, aber biefe ma-ren am 19. Rovember von Sabert bei Falfet gefdlagen und jum Radjug gezwungen Best batte Gudet nichts mehr morben. au fürchien und nun murben Anftalten ges troffen, Zorto fa formlid ju belagern. Der General Rogniat leitete bie Ingenteurarbeis ten und nachdem am 17. December ein Musfall ber Befatung jurudgefchlagen unb ein halbvollendetes, bem Fort Drieans porliegenbes Bert erobert worben war , murs ben am 19. bie Laufgraben gegen biefes und am 21. bie jum eigentlichen Ungriff bienenben, eröffnet. Gin furchtbares Feuer wurde aus ber Feftung unausgefest unters halten aber bennoch rudten bie Belagerer immer weiter vor, alle Musfalle murben vereitelt und am 29. begannen 45 Ranonen ihr Beuer gegen bie Beftung. Um folgen. ten Tage frurgte ein Theil ber Balle ein, am 1. Januar 1811 fdwiegen alle Gefduge Stadt und bie meife gahne murbe aufgeftedt ; am 2. ergab fich auch bie Gite Der Graf Untoda, ber in Tors tofa befehligt hatte, murbe mit 9400 M. gefangen nach Frantreich gebracht, unb er in feiner Ubmefenheit, megen ichlechter Ber, theibigung von einem fpanifchen Rriegeges richt in Zarragona, bas Campoverbe über ibn verhängte, jum Sobe verurtheilt. Um Januar eroberte Beneral Sabert auch bas Chloß Balaguer mit Sturm. Bon jest an bachte Gudet auf bie Belogerung von Carragona, ben legten feften Plat ber Spanier in Catalonien, um auf biefe Art ben Darfcall Macbonald gu unterftugen, ber von ben Buerillas allenthalben bebrangt Denn, wenn auch auch auf bem murbe. flachen Banbe ber Mufftanb aus Mangel an Bereinigungspuntten faft überall bar: nieber lag, fo loberte er boch auf ben Bebirgen überall fort, und auch bas cataloni. fde beer ftanb im Felbe, wenn aud auf einem engen Raum eingezwängt. Dagu bas immerfort englifche und fpanis fce Schiffe lange ber Rufte freugten und balb bier balb bort Truppen lanbeten, bie bas 7. Armeecorps ju einem fortmabrenben Eleinen Rrieg zwangen, in bem feine Rrafte fich aufzehrten. VIII. Rrieg vom Daf 1811 bis Ende beffelben Jahres. a) Greigniffe in Gub. Spanien. Im Ronigreich Spanien herrfate noch immer bie alte Bermirrung. Bahrenb ber Ronig Jofeph von Mabrid que Berfugun. gen für bas gange Banb erließ, als ob er

Spanfcbsportug. Befreiungefrie u.

unbeftrittener Bertidet beffelben mare, bep fuhr die Centraljunta von Cabir aus eben fo, bod wurbe ibr fo wenig all bem Ronige geborcht. Richt einmal bit Provingialjunfa von Cabir und bie Birge biefer Stadt achteten ihrer Befehle; beibe, ber Ronig und bie Centraljunta berfpra den bie Bufammenberufung ber Corte bi Die gu Anfang von 1810 Ronigreiche. ermabite Regenticaft tonnte aud ner to nig für bes Banbes- Befte thun und mute beshalb im Monat Ceptember 1810 mt ben bamale eben gufammengetreten Griti aufgehoben und im October 1. 3 der Reue ermablt, bie aus bem General Biste und ben Geeofficieren Mgar unt Giter Die Mitglieber ber migitim bestand. Centraljunta murben mit unwichige Ber leumbungen verfolgt, viele bei Britis befchuibigt und verbannt, mehren mitter fest und einige fogar ermorbet. Dut bi neue Regentschaft aber fomobl all buth bie Cortes tam neues Beben und neuer Gin unter die faft erfchlafften Bertheibige; bit Deere murben verftartt, in allen Promit bilbeten fich neue und gabireidere Garrillo banben: in Mitcaftillen unter Don 3mi Canches , in Mragon unter Longa, in Ste varra unter Mina, in Affurien unter & Marquifito, in ten Guabatararagestige unter Emperinabo und fo hatte fat jet Proving ihren Selben, ber fich ali fin theiganger auszeichnete. Geibft 360 Mapoleon magte feine Racht austhal Mabrid ohne farte Bewadeng ju gen; jebes Dorf, bas bie Frangofen bielten, mußte verfcangt merben, mit Dienft im frangbfifchen Brere muibe beim furchtbar erfdwert. Rachbem fic Biffi ton bon Babajes aus wieber juraderfoft batte, mar Blate, um feinerfeits aud nicht unthatig gu fein, mit 10,000 Man tall bem verbunbeten Beere abmarfdit ut am 22. Juni bei Berumenha über bie Bab biana gegangen und tis nach Diebla, Begftunden von Sevilla vorgebrungen. Soult gerieth baburd in große Berlegin beit, ba er blos ein Regiment von ben 1. Armeeforpe und bie Garnifen von 60 villa gu feiner Berfügung hatte und tal 4. Corps, bas an Sebafftani's Stelle, ber vom Seere abgegangen war, General Erral befehligte, noch nicht beran getommen met. Aber Biate verlor 6 Zage vor bem get Miebla, bas von 300 Schweigern verthit digt murbe und bas er vergeblich befinne te und badurch gewann Coult Belt genig er am 8. Jult von Sevilla gegen Blate aufbrach. Biefen, mit ban aufbrach. Diefer aber fanb es nicht für rathfam, bie Frangofen abzuwarten, fab. bern jog fich elitigk nach Angamale ab ber Manbung bes Guabianaftroms jurat und ichiffte fic und foiffte fich nad Cabir ein. Bon bott

## Spanifch-portug. Befreiungefrieg zc.

aus ging er wieber unter Segel, lanbete in Almeira, und brang bis Baeja in Granaba vor, wo fich General Freire, ber bie Armee von Murcia befehigte, mit ihm vereinigte. Go bis auf 20,000 Mann ver-ftartt, radte er in ber Abficht, bem Ro nigreich Balencia, bas von Suchet be-brobt wurde, ju hilfe qu eilen, bis nach Borca vor, wahrend fich die fowachen fran-gofischen Befagungen in bem öftlichen Gras naba auf bas 4. Corps gurudgezogen, mit bem Soult felbft herbefeilte. Diefer hatte namlich auf bie Rachricht von Blate's ganbung am 18. Juli Gevilla mit allen entbehrtichen Truppen verlaffen, fich bet Granaba mit bem 4. Corps vereinigt unb gog in Gilmariden binter Blate ber. Im 9. August ereilte er bie Spanier und mab. rend Coult, Leval und Latour , Maubourg, ber bie Reiterei befehligte, ben Angriff für ben folgenben Sag vorbereiteten, hatte Ges neral Gobinot, ber mit feiner Divifion pon Jaen aus gegen bie rechte Blante ber Spanier vorbrang, icon an bemfelben Rage ben rechten Flugel Blate's ganglich Dogleich biefer General bet gefchlagen. Baul in einem feften Bager ftanb, fo magte er nach biefem Borfalle boch nicht baffelbe gu vertheibigen und trat fcon in ber Racht ben Marich nach Murcia an, Aber ale am anbern Lage Gobinot fich mit bem Dauptheere vereinigt hatte, brach bas frangoffice Beer jur Berfolgung Blate's auf; Batour. Maubourg bolte unweit Collar bie Spanier ein und marf Alles über ben Daufen, fo bas Blate in Lebrilla taum 9000 Dann fammeln tonnte. Die Abficht biefes Beibheren mar vereitelt, aber auch Soult tonnte feinen Sieg nicht benugen; er ließ Leval mit bem 4. Corps in Granada, Godinot in Jaen jurud und ging wieder nach Sevilla, wo feine Gegenwart nothwendig war. b) Ereigniffe in Catalonien und Balencia. Rachbem, wie ergabit worben ift, Zortofa am 2. Januar 1811 gefallen war, bereitete Suchet Miles jur Belagerung von Tarras gona vor, und lies fich in biefem Borba-ben nicht einmal burch ben Berluft von Figueras irren, bas am 9. April burch Berrath in bie Banbe bes fpanifchen Generals Martines gefallen mar. Figueras, nach Barcelona und Rofas, bie wichtigfte Beftung in Catalonien, war feit 1808 in frangofischen Sanben, und bas Fort berfelben mit 600 Mann befegt, bie fcon manden Rampf mit ben Guerillas ju befteben gehabt hatten, aber für bie Feftung felbft nichts beforgten. Ingwifden hatten bie Spanier mit einigen gebornen Catalo, niern, die in Figueras beim Proviantwefen angeftellt maren, ein Berftanbuff angefponnen und biefe burd Beftechung bewos gen, ihnen, gegen eine Belohnung, bas ge-

## Spanifch-portug. Befreiungefrieg 515

beime Sbor ber Beftung, bas bart am hauptmagagine unter ber Brude in ben Graben fubrte, ju offnen. Diefes gefdab, wie verabrebet, in ber Racht jum 10. April ; General Martinez brang ein u. machte bie Besahung zu Gefangenen. Die Stabt Aaraag on a, bieser lette Pasenplag ber Spanier in Catalonien war für bebe Partheten ju wichtig, ale baß nicht beibe alle Reafte aufbieten murben, die Franzosen, um ihn zu erobern, bie Spanier, um ihn zu exhalie ten. Am 4. Mai kam Suchet vor ber Stabt an, die nicht nur eine sehr zahle reiche Befagung enthielt, fonbern auch von einer englifden glotte unter bem Capitain Cobrington unterftust murbe. Bet bem erften Anruden bes Beinbes batte ber fpas nifde General Campoverbe, burd bie Bies beroberung von Figueras, bas ein Theil bes 7. frang. Armeecorpe blotiete, ermuthigt, bie Armee von Catalonien gufammengezogen, und ber Stadt Bulfe verfprocen. Um bies fem Berluche guvor gu tommen, that Gu-chet fein Moglichftes, bie Beftung gu nehmen, bevor bie Spanier gum Erfas berbeitamen, und erfturmte am 29. Dai bas Fort Dliva und bierauf am 7. Inni bie untere Stabt, mobei bie Befagung größtentheils ums Leben tam, weil bie Frangofen feinen Parbon gaben. Die Belagerung ber obern Stadt bot aber weit großere Schwierige teiten und 2000 Englanber, bie unter bem Dberften Sterret in Zarragona von Cabir aus am 26. Junius landeten, murben von bem Souverneur ber Stadt, bem General Conteras wieber gurudgefdidt, um fic mit bem General Campoverbe uber ben Entfas ber Stadt ju vereinigen. In Doffnung auf bie Bufage biefes Generals wollte Conte-ras nichts von einer Capitulation wiffen, obgleich bie frangbfifcheu Breiche Batterten ben Ballen bart gufesten und am folgenben Sage foon swei gangbare Brefden bewerts ftelligten. Aber Conteras batte in ber Stabt auch noch 8000 bienftfabige Golbaten, mit benen er einige Sturme abaufdlagen bofs fen und fo viel Beit gewinnen tonnte, bis bie Urmee von Catalonien gu feiner Dalfe herbeitam. Diefe hatte fic, Campoverbe's fruberm Berfprechen entgegen, verleiten lafs fen, am 3. Dai einen Berfuch gum Entfas ober wenigfiens zur Proviantirung von Figueras zu machen, bas von ben Frango-fen blodirt war; Baraguaf b'hilliers aber ging ihr entgegen, nahm ihr ben Bebens-mittel = Aransport ab und folug fie bef Eiers fo, bas fie fur bas erfte nicht im Stanbe mar, wieber im Retbe ju erfdeinen. Bmar berebete Campoverbe mit Gferret einen Plan gur Unterftugung von Sarras gona, aber et tam nicht jur Mutführung und ale ber englifche Dberft mit feiner Brigabe wieber in ber Bai von Tarragona antam, mat auch bas Schicffal ber obern

516 Spanifch-portug. Befreiungofrieg

Stabt foon entfofeben. Die Breiden waren namlich am 28. Junt vollenbet more ben und nun fieß Suchet 1500 Grenabiere bie Palombinf befehligte und benen 6000 DR. jur Unterflüsung nachracten, jum Sturm vorgeben. Die Sturmcolonnen brangen nach lebgaftem Widerftanb in die Stab und verübten in berfelben Grausamkeiten, bie ben Ruhm ihres Sieges berwischten; Conteras fiel mit 8 Generalen, 500 Dffie cieren unb 5-6000 Spaniern in Gefangen. fcaft. General Suchet wurde von Rapo-leon gur Belohnung für biefe Eroberung gum Marfcall von Krantreich ernannt. In Bolge biefes Siege vertrieb ber neue Maridall ben fpanifchen General b' Erols les von Monferrat, ber am 24. Juli von allen Seften angegriffen und erfturmt murbe, mobel Grolles felbft nur mit Dabe ber Gefangenichaft entging. Im 20. Muguft fiel aud Rigueras, burd bunger bezwungen, wieber in frangofifche Banbe, nachbem bie Garnifon einen vergeblichen Berfud gement batte fic burchaufdlagen und nun gogen fich bie Anführer ber Guerillas in bie Berg. folucten jurud, aus benen fie unaufborliche Streifguge unternahmen. Der Marfdall Macbonalb wurde zu biefer Beit aus Ca-talonien abberufen und bas 7. Armeecorps bem General Decaen untergeben, über ben aber Suchet bem Dberbefehl erhielt, c) Gra eigniffe in Rorb. Spanien. Babs renb biefer Beit batte ber Maricall Befs fières, ber, wie ergablt worben ift, bie Rorb. armee befehligte und Anfangs jur Unterftubung ber Armee von Portugal bestimmt. fpater aber befehligt mar am @bro fteben ju bleiben und bie Burtillas bes Rorbens in Baum ju balten, fein Doglichftes gethan, um in Aragon und Ravarra bie Infur, genten nieber gu halten. In Afturien mas ren noch beträchtliche Baufen berfelben unter ben Baffen und Bonnet tonnte fich nur mit Dube in ber hauptfiabt blefer Proping Dviebo erhalten. In Raparra unb Bistapa murben bie Streifereien ber Guerillas immer gefährlicher und wenn auch Caffarelli von Bittoria und Reille von. Pampelona aus ofters ihnen barte Schlage beibrachten und einmal im Thale Ugalma ein Corps berfelben nieberbieben und ihren Anfabrer Ugarte gefangen nahmen, fo wurbe boch in ber hauptfache baburch nichts ge-anbert. Als im Dai Marmont jur Befreiung bon Babajog aus Salamanca nach Eftremabura jog, erhielt Beffieres Befehl babin vorzugeben, mas er auch ausführte nachbem er gabireiche Befagungen in Balabolib, Burgos und ben Gtabten ber Rorbe fufte jurudgelaffen batte. Bu biefer Bett bilbeten bie Salfcter, nad einem mit Bellington verabrebeten Plane, ein Ber im Thale bes Biergo und brobten bie Com-Bellington verabrebeten Plane, ein Deer Plan war Stadt und Proving diefes Ma-im Thale des Biergo und brobten die Com- mens zu erobern und biefer konnte fast muulcation zwischen Ukurien und keon ab- nur durch schnelle Ausschrung erreicht wer-

Spanifch portug. Befreiungefrieg u. aufdneiben, woburd Bonnet gezwungen murbe, bas unhaltbare Aftorga foleifen au laffen und fich naber an Beffieres baupt. macht angufdliegen. Mis aber am 23. 3uni bie neugebilbete Panifche Armee, Die Ganbodibes befehligte, von bem General Baller taur bei Bennavibes unfern Beon ges foliagen wurde, ein Gefecht, in bem Balle, taur blieb, und bann noch einmal am 21. Juli von Bonnet bei Billamas, unsett Aftorga, so zog sich biefelbe in bie Sebirge zurad. Um biese Zeit kehrte Bes fières nad Frantreich jurud und General Dorfenne erhielt ben Dberbefehl über bie Rorbarmee, bie aus 3 Divifionen Bonnet, Dumouftier und Rouget beftand; ibr rechter Rlugel ftanb im Auguft bei Ceon, ber tinte bei Caftro Gongalo, vor ber Stellung floß ber Elfaflus. Am 25. August verfie. fen fie biefe Pofition; Bonnet brang gegen Aftorga, Dumouflier gegen Baneja und Rouget über Benavente eben babin por, um ben General Ababia, ber bas Deer von angugreifen; aber biefer 30g fich jurud und bie Rorbarmee befehte biefe Stadt wieber; Bonnet ging bie Bilafranca, wöhrers Dumouftier in Reserve und Rouget bei Aftorga fleben blieb, bas fogleich wieder befestigt murbe. Um 22. September vereinigte fic Dorfenne mit Marmont, um Ciubab Robrigo ju entfeten, bas feit bem 5. Sptbr. von Bellington eng eingefoloffen mar, und ba turg porber General Souham mit einer frangofifchen Divifien pon ber neu am Chro eingetroffenen Refervearmee gu thm gestofen mar, fo murbe Marmonte Deer baburd 60,000 DR. fart. Sie brudten ben General Bellington über bie Mgueba jurud unb brachten am 24. Gep: tember 1500 Bagen mit Bebensmitteln unb Munition in die Stadt. Bellington jeg fich nach Sabugal, die Franzofen bann nach Salamanca jurud, jufrieben Ciudad Ros brigo bon neuem verproviantirt ju baben. In Galicien und Afturien bauerten tas Jahr 1811 über bie fleinen Gefechte fort; Bonnet bampfte aber in letterer Proving mit Dumouftfere Bulfe ben Aufftanb giem. lich, nachbem er ben General Ababia bon Uftorga, bas biefer belag rie, noch einmal (Enbe Detober) vertrieben und Dumouftier am 6. Rov. bie Generale Menbijabal und Marquefito bei Sibias gefch'agen batte. Doiebo und Bijon blieben im Befit ber Franzofen. d) Fernere Borfalle in Balencia. Rehren wir nun zu bem Marfcall Gudet jurud, ber, nachbem er fein Corps burd Erfagmannichaften verftartt hatte, mit 26,000 Dann im Septbr. 1811 gegen Balencia aufbrach. Sein

Spanifch-portug. Befreiungefrieg ic.

Suchet fucte beshalb bas Caftell Dropefa, bas bie große Strafe beberricht und beffen Ginnahme feinen Marich ver. gogert baben murbe, auf metten Umwegen ju umgeben. Da ihm fein Belagerungege. ichus auf biefen Umwegen nicht fo fchnell folgen tonnte, fo tam er ohne baf. felbe por Durbiebro (27. Geptbr.), bem alten Sagunt, an unb fucte biefe Stabt burch Sturm, wiewohl vergeblich ju nehmen. Bis jum 18. October blieb er nun rubig fteben und blodirte bie Stabt; aber an biefem Sage tam fein Belagerungs: gefchus an und nun wollte Guchet Unftalt machen, es formlich ju belagern, ale auf einmal Blate, ber nach finem verungludeten Berfuche bei lorca, in Lebrilla wieber 50 000 Mann gelammelt batte, vorangriff. Blate batte bie Urmee von Mibus f.ra, befehligt von Barbigabal u. Bana, bie Urmee von Murcia unter Daby u. Montijo, bie von Balencia unter Dbonel, Caro u. Dif. ranba u. bie von Aragon unter Billacampo u. Dbiepo unter feinem Dberbefeble vereinigt und griff mit 6 Divifionen (Barbigabal, Bana, Dbiepo, Billacampo, Dbonel und Miranba) aus 21 Regimentern Infanterie und 12 Regimentern Cavallerie bestehend, Suchet an, ber ihm blos bie 3 Infanteries bivifionen pariepe Dabert und Palombini und eine Reiterdivifion Brouffart, 11 Reg. Infanterie und 4 Regimenter Cavallerie entgegenguftellen batte. Die italienische Divifion Palombini mar namlich von ber Are mee von Catalonien gu ibm geftofen, fowie auch die von Reille und Geveroli, bie aber erft in ber Mitte bes Decembers anfamen. Muenier hielt Murviebro eingefchloffen. Der Ungr'ff ber Spanier gefchab mit großer Enticolenheit, beibe Blugel ber Frango. fen wurden überflügelt, und ba bie auf ber Rhebe liegenben englifden Schiffe bem line ten frangofifchen Flugel einige Bogen gas ben, fo gerieth biefer in einige Unorbnung und biefer gludliche Erfolg bewog ben Ge. neral Blate, große Manover ju machen, um ben Frangofen ben Rudjug abzufdnets ben. Durch biefe Bewegungen murbe aber bas Centrum ber Spanier gefchmacht und biefen Rebler benugte ber achtfame Guchet fogleich. Die Divifionen Barispe und Brouffarb, vers ftartt burch eine Brigabe bes rechten frans gofischen Flügels unter Chlopicti, burchbraschen bas Mitteltreffen ber Feinbe. Biate gog fich eiligft nach Ba'encia gurud, bie Gererale Caro und Almana mit 270 Diff. gieren und faft 5000 Mann murben gefangen, und nun ergab fich bas Fort Dur. viebro am 27. Detober unb Guchet rudte ver Balencia und befeste fogleich bie am linten Ufer bes Fluffes Guabalavier gelegene Borftabt. Seitbem Unbalufien unterworfen mar, mar Balencia ber mabre Brenn.

Spanifchaportug. Befreiungefrieg 517

puntt ber Infurrection gewefen und ibre Junta batte bie Berbinbung ber Guerillas im norblichen und fublichen Spanien geleitet. Blate, in biefer Wegend geboren, hatte bier ben meiften Ginflus, aud Doonel, Bayas, Barbigabal und Belatco beberrichten bie Beibenfcaften bes Bolte. Jest nabete ber ernftliche Rampf ber Stabt unb bas Bolt und bie Junta thaten Alles, mas in ihren Rraften fant, um ihn befteben gu fonnen. Leicht, bas fab man voraus, war ber Rampf nicht, benn wenn auch bie Stabt folecht befestigt war, fo hatten fich bagegen bie Arummer bes gefchlagenen Beers in einer ftarten Position am rechten Ufer bes Guabalavier aufgeftellt, mogu noch bie Divifionen Freire und Baffecourt bie Divisionen Freire und Baffecourt geflosen waren, und ber Rovember verging wie fast ber gange December unter fort-mabrenben blutigen Gefechten. Nachbem aber am 23. December bie Divifionen Reille und Severoli von Segorbia angetommen maren, ging Suchet am 25. auf 2 Jochs bruden über ben Buabalavier und griff bie Stellung ber Spanier an. Babrenb Rus. nier mit feiner Division gerabe auf bas verfcangte lager von Maniffes losging, griff Palombini auf ber rechten glante, swiften Balencia nnb bem feften Lager, bie Ber-Schanzungen ang beibe erfturmten bas lager und ba Reille mit 2 Divisionen bie Spanfer umgangen und ben Rudjug nach Murcia abgeschnitten batte, fo mußte fich Blate nach. Balencia gurucklieben; bie Divifion Barispe ging an ber Mundung über ben Guabalavier, eroberte bas große Lagareth und bie Bate terien bes Grao, burd welche fie bas Beuer einiger englischer Schiffe jum Schweigen brachte. Die fpanifchen Divisionen Dbispo Mahn, Billacampa und Freire waren gleich bei Reille's Ericheinen nach Alicante gu geflohen, bie von Larbigabal, Bapas, Mi-randa, Obonel und ein Theil ber Division Baffencourt aber waren in ber Stadt eine geschloffen, bie am 27, von ben Frangofen rings umgeben murbe. Im 28. December verfuchte Blate fich mit 12,000 Mann burche sufchlagen, um bas freie Feld wieber gu suigidigen, um oas freie Reto wieder zu gewinnen, blos Dobonel follte mit feiner Division bie Stadt vertheibigen, aber bie Frangosen waren auf ihrer hut und ber Berfuch miftang. Am 1. Januar 1812 eröffnete Euchet die Laufgraben gegen bie Mußenmerte, bie am 4. theile geraumt, theils erfturmt murben, und ale nach einem Btagigen Bombarbement er auch Unftalten traf, gegen bie Stabt bie Trancheen au eroffnen, fo übergab Blate am 9. Januar bie unhaltbare Stabt und fiel mit the Beneralen, 19 Brigabiers, 800 Offizieren unb 16,000 Mann in frangofiiche Gefangens fcaft. Durch ben Berluft biefer Stabt mit bem haupttheil von Blate's beer, ging ber Rern ber fpanifchen Aruppen berloren

518 Spanifd-portug. Befreiungefrieg

und biefes Band, feiner geregelten Armeen beraubt, fant in ben nachften gelbaugen bon bem Range ber hauptmacht gu einer Dulfemacht ber Briten und Portugiefen berab. Der Rampf im offnen Felbe fiel bon nun an ben Legtern gang allein gu. In Catalonien maren bie Englanber aus Datare im Ropember vertrieben worben, und bort wie in Aragonien murben bie Insurgenten von jest an ziemlich nies bergehalten. o) Borfalle im Ronigs reich Beon und Eftremabura, Rache bem Bellington am 17. Juni bie Belage. rung von Babajos aufgehoben batte, bejog er ein feftes Lager swifden Bloas und Campomajor, wo fich fein unb Marmonts Deer einen Monat unbeweglich gegenüberftanben. bier entworf er ben Plan jur Bieberero-berung von Ciubab Robrigo, mas felt bem 10. Juli 1810 in franzofischen Sanben war. Diese Stadt, 15 beutsche Meilen von ben Cantonnirungen ber Franjofen entfernt, mitten in einem feinblichen ganbe gelegen, war febr fcwer ju verpros viantiren, und es mußten bie Bebenemittel. juge jebesmal von großen Truppenjugen begleitet werben. Konnte bie Festung nun blotirt merben, fo mußten biefe Bufuhren nod weit mehr Umftante maden ; man mußte bie Convops weit bertommen laffen, bie Solbaten burch befdwerliche Darfde unb Rampfe ermaben, und wollte man bas nicht, fo mußte man bie Stabt raumen ober ihrem Schidfale überlaffen. Der engs lifde Dbergeneral ließ nun auf alle galle fein Belagerungegefchus ben Duero herauf mad Billa be Ponte fcaffen, bas nur 7 Begftunben von Ciubab Robrigo entfernt Rachbem nun Marmont aus Dangel an Lebensmitteln feine Stellung an ber Guabiana aufgegeben und nach Trurillo gezogen war, brad auch Wellington von Compomapor nach Portalegre auf unb ers reichte am 10. August guente Gumalbo und ließ fein Deer binter ber Mgueba Gans tonirungsquartiere begieben. 36m maren bie Infanteriebivifionen Spencer, Dicton, Cole, Duntope, Campbel, Soufton und Gramforb gefolgt; feine Cavallerie murbe bon ben Generalen Cotton unb Gretine Beresford blieb im Lager bor ohne bestimmten Dberbefehl und geführt; Sintra Generallieut. Sill mit ber 2. Division gur Deckung von Alemtejo gurudt. Um bie Berproviantirung von Ciubab Robrigo ju erichweren, verfcangte fic Bellington bet Bumatho und fcob bie Divifionen Picton und Cramford jur Beobachtung ber Bebergange aber bie Serra be Baeta unb bie Soben von Gl Bobom auf bas rechte Ufer ber Mguiba por. Da burd biefe Bemes gung bie Roth in Clubab Robrigo groß wur-be, fo befchloß Marmont ifr ju belfen, unb es gelang ibm mit Dorfenne's Dalfe, bie

Spanifchaportug, Befreiungefrieg ic.

Stadt ju verproviantiren, wie oben ergabit morben ift. Mis er am 25. September über bie Agueba ging, jogen fic Picten und Cumford in bie pormarte Gumalto gelegene fefte Pofition jurud, por ber am 26. Marmont mit ben 5 Divifionen feiner Armee (1 Dipifion unb bas 5. Corps mas ren in Eftremabura guradgeblieben) unb ben 4 Divilionen ber Rorbarmee ericbien. morunter 22 Bataillons Garbe maren, Die Berbanbeten traten jest ben Radjug an und am 27. September tam es bei bem Dorfe Mibea be Ponte gu einem Gefecht gwifden ber frangofiichen Borbui und ber englifden Division Cole, worauf fic biefe auf bas hauptheer bet Cabugal jurudjog, wo Bellington am 28. feinem Gegner eine Schlacht anbot. Da Darmont aber feinen 3med erreicht batte, fo nabm er fie nicht an, fonbern jog fich auf Gala. manca gurud. Bellington berlegte fein hauptquartier nach Freneba u. bas heer in Cantonirungsquartiere, bie etwas weiter all bie vorigen jurudlagen. Giubab Robrigo mat nun auf langere Beit als gewöhnlich verprobiantirt und Wellington mußte, wenn er es erobern wollte, eine formliche Belas gerung unternehmen, und gu biefem Bebufe ließ er fein Belagerungsgefdus nach Mimeiba tommen und biefe Stadt wieber befeftigen, um bei ber erften foidliden Belegenbeit ble Belagerung beginnen ju tonnen. Geneval hill, ber bei Portalegre fichen geblie-ben war, unternahm im Detober Streif-gige nach Spanien, um bie Aufmertamtett bes 5. Corps von Giubab Robergo abe lenten. Der General Grarb war mit feiner ju biefem Corps gehörigen Divifion befehligt nach Caceres im fpanifchen Eftre madura ju mariciten und Caftannes ven bort ju vertreiben, ein Auftrag, ben er gludtlich vollgog. Auf bem Rudweg nach Meriba nahm er am 26. Detober mit ber Brigabe Bron fein Sauptquartier gu Xre rajo be Molinas und hier murbe et in ber Dacht jum 27. October von Sill überfallen und ganglich auseinanbergefprengt. General Bron und ber Bergog von Ahrems berg, ber eine Reiterbrigabe befehligte, wurden mit mehr als 1000 Mann gefangen und Girarb flüchtete fic mit bem Ueberrefte, ber taum 500 Dann betrug, über bie Gebirge. Die andere Brigabe, vom General Remond geführt, die früher auf, gebrochen war und von ben Englanbern nicht erreicht murbe, tam gludlich nach Deriba und nahm bie Flüchtlinge auf, bie über bie Suabiana jurudgingen. Als bier-auf Drouet fich naberte, ging hill nach Portalegre gurud und tam erft im December wieber jum Borichein, mo er bei Xl. menbralejo Bortheile errang u. Coult bemog, fein beer gurudjugieben. - Caftilfen war im Sabr 1811 von ber fogenannten Centrals

Spanifch=portug. Befreiungefrieg ic.

Sentralarmee befest, tie aus 2 Infanterie. bipifionen und 1 Cavallerfebivifion beftand. Die erften befehligten bie Generale D' Ac. magnac und Borge, bie 3. Sabouffai. Die Divifion D' Armagnac bestand aus ben spanifden Garben bes Ronigs Joseph, bie bon Borge aus teutiden Bunbestruppen u. murbe fruber von Beval commanbirt. Ihre Aufgabe mar, ben Guerillas ju begegnen, Die befonders unter bem tubnen Empecinabo fich febr gefährlich machten und oft bie Dauptftabt felbft bebrohten. Der fleine Strieg mit biefen Banben borte bas Sabr über nicht auf ; immer gefchlagen, wo fie Stand hielten, tamen fie boch beständig wieder und ermubeten bie frangolifchen Trup. pen auffurchtbare Beife. i) Ereignifie in Gub. Spanien. In ber & Daifte bes Jahres 1811 mar in Rieber. Anba. tuffen und vor Cabir nichts von Bebeue tung vorgefallen. 3mar hatte Ballesteros, ber eine Division bes fpanifcen Ders in Unbaluffen befehligte, im October einen Berfuch gemacht, Sevilla wieber ju nehmen, war aber mit Berluft in bas Lager von St. Roque, unfern von Gibraltar, jurud. getrieben worben, ba Maricall Bictor ben General Billatte ihm mit einer Divifion 2m 5. Rovember erfchien entgegenfandte. Ballefteros mit 5000 Spaniern vor Bor: nos, mabrend andere 2000 bon Mariffa aus gegen Bejar be la Frontera marfchir. ten, um bie frangofifche Divifion bes Benerale Gemele ju überfallen, bie auch gum Rudjug genothigt murbe. Mis aber Leval mit bem 4 Corps herbeitam, jogen fic bie Spanier wieber jurud und bas 4. Corps fing nun an Zariffa ju belagern, mabrenb General Barrols vem 1. Armeecorps bas Bager bei Gt. Roque einfchlog. Um 30. December 1811 ließ Leval Zariffa fiermen, mas aber miflang und ba bas ichlechte Better bie fernern Belagerungs. arbeiten florte, fo bob er am lesten Sage bes Jahre bie Belagerung auf. Bor Cabir mar, gwar Bicter noch mit Unlegung neuer Berte beschäftigt, aber an eine Groberung biefes Plages murbe taum mehr gebacht, ba er genug ju thun hatte, bie ewigen Redereien ber Englanber und Spanier von ter Kisse aus abzuwehren. General Graham, der mit der Innta von Tadir unzufrieden war, vertauschte sein Commando gegen das einer Division bei Wellingtons heer und Sir Brent Spencer krat an feine Stelle. Uebrigens brobte ben Franzofen von Cartbagena aus ein neuer und hochft gefährlicher Feind; bas gelbe Fieber war bort ausgebrochen und batte greote but von ausgevolgen un patte fich schon über einen Theil ber Umgegend, verbreitet. Soulfe Aufmerksamkeit ging bemnach babin, bie Ausbreitung biefer schrecklichen Krantbeit in Andalusien zu verhladern und bas 4. Corps mußte bie

Spanifch-portug. Befreiungefrieg 519 Binte von Belegel-Rubio mit großer Duntte lichteit bewachen; ein Dienft, wodurch ein großer Theil beffelben von Bewegungen gegen ben Feind jurucgehalten murbe. IX. Arieg in Spanien mahrend bes Jahrs 1812. a) Beffand ber Deere in Spanien. Bu Anfang be Jahres 1812 mar bie Stellung ber frangofifden Deere in Spanien folgende: vor Cabir lag bas 1. Corps, jest noch von bem Maridall Bictor geführt, es enthielt Die Divifionen Ruffin, Billatte und Ge-mele; in Granada bas 4. vem General Leval befehilgt u. aus ben Divifionen Marau. fin u. Rep beftebend; in Eftremabura aber fand bas 5. Corps, wie es fceint, aus bem 9. u ehemaligen 5. jufammengefest u. von bem Grafen Drouet b' Erlon befehligt; es gabite bie Divifionen Conrour, Barrois und Darrican. Die Generale Borbefoult unb Allemand befehligten bie Reiterei und alle biefe Armeeeorpe, bie im Bangen etwa 50,000 Mann gabiten, maren bem Darfcall Coult untergeben, beffen Bauptquartier in Gevilla mar. In und um Dabrib coms mandirte ber Ronig felbft und unter ibm ber Marfdall Jourban ble Divifionen D'Armagnac (Zeutiche und Frangofen), Merlin (fpanifche Garden) und bie Reiterbivifion Treillarb, wogu noch eine Brigabe spanficher Retteret tam, jufammen gegen 15,000 Mann. Im fublichen Aragon und Balencia hatte Suchet eine Macht von 26,000 — 80,000 Mann vereinigt: fie beftand aus feinen alten Divifionen Rusnier, Sabert und Barispe, wozu noch bie Divi-fionen Reille, Geverolt und Palombini von ber Armee von Catalonien geftogen mas fes Jahres bie Urmee bes Centrums. Ca. talonien mar von Decaen mit ben Divifio. nen DR. Matthieu, Lamarque und Dues. nel, jufammen etwa 20 000 DR., befest. General Dorfenne batte in Ballabolib fein Dauptquartier; fein beer hatte ben Dors ben von Spanien befest, benn Couham war in Ravarra und an ben Rorbfuften war in Ravatra und an oen vervorunen mit 9000 Mann, Bonnet mit eben so bei a Afturten, die Divisionen Dumouffier und Rouget standen um Balladollt; Caffarellt besehligte 8000 Mann am obern Ebro, Narmont fand in Attrastiffen und hatte sein hauptquartier in Salamanca; er besehigte & Divisionen Lupvolf, (Foi. Cantel Bannet in Affarier entsmehet. Claugel, Bonnet in Afturien entfendet, Ferrey, Saupin, Maucune) im Gangen einige 80,000 Mann; Montbrun comman-birte bie Cavallerie. Diefes war bie Urmee von Portugal. Im Gangen alfo betrug bie frangofifche Armee noch etwa 180,000 Mann, bon benen aber bie Garbebivifion Dumouftier im Anfange bes Jahrs nach Branfreich gurudfehrte. Eben fo verließen im Laufe biefes Jahres eine Menge Genes

520 Spanifcheportug. Befreiungefrieg Spanifcheportug. Befreiungefrieg ac. rale bas Beer, um Commando's bei ber und nachdem am 14. ein Ausfall ber Be-Armee gegen Rusland ju abernehmen; lagerer jurudgefclagen worben war, be-biefes waren : Montbrun, Latour. Maubourg, gannen bie Batterien ihr Feuer. Im ber Merle, Marfchall Bictor, Boifon, Marcanb, Girard, Repnier, Claparebe u. f. m. Eben fo viel mochten bie Deere ber Englanber, Portugiefen und Spanier betragen, bie Guerillas ber lettern noch ungerechnet. Davon fanben etma 80,000 Briten unter Bellington felbft an ber Agueba, 10,000 Englanber unter Bill in Mlemtejo; 6000 unter Maitland maren ju einer Erpebis tion nach Alicante bestimmt, 6000 waren als Befatung in Cabir und Carthagena; bann 24,000 Portugiefen unter Berefforb, alle gur Diepolition Bellingtons. Bon ben Spaniern fanben 17,900 unter Bacy in Catalonien, thelle in freiem Felbe, theile in ben Stabten ale Befagung; 18,000 Mann unter Obonel und Elio in Murcia und Balencia; 23,000 Mann in Andalusten, namlich 14,000 in Cabir Andaluften, namlich 14,000 in Cabir und Aartiffa und 9000 Mann unter Ballejur Disposition; 7000 Mann unter Monfalm in Eftremabura, 12,000 Mann unter Caftannos unb Espanna in Balicien und Afturien, mosu noch 3000 Mann unter Mendigabal gu rech. nen find. hierzu tann man noch 20,000 Guerillas ober Partheiganger rechnen. b) Borgange in Afturien und im Konigreich Ceon. Für bie franzolitien Waffen schien beim Anfang bes Jahres noch nichts verloren zu sein. Bonnet hatte Dviebo und Gison besetzt, Caffarelli erhlett Rube in Aragonten und hatte Mina und Menbigabal wieberholt gelchlagen; Balles flecos war in bas lager von St. Roque bei Sibraltar gebängt, Guchet hatte Ba-lencia erobert und hielt burch frenge Manns. aucht tiefes Banb in Debnung; Marmont fchien ftart genug, alle Berfuce Belling. tone auf Ciubab Robrigo gu vereiteln. Mber balb murbe tonen ein großer Berluft beigebracht. Gudet verlangte vom Ronig Jofeph Unterftagung, um gur volligen Un. serwerfung bes Ronigreichs Balencia ben Safen Micante ju erobern und ju biefem Bebufe mußte Marmont ben General Mont. brun mit 3 Divisionen Fugvolt und 1 Di. vifion Cavallerfe nad Balencia entfenben. Raum erfuhr biefes Bellington, fo fchien für ibn bie entichiebene Beit gum Danbeln gefommen gu fein, um fo mehr ba ber Ueberreft ber frangofifchen Armee von Portugal in weitlaufigen Cantonfrungen lag. Am 6. Januar 1812 war bei Salicas eine Brude über bie Agueba vollenbet und am 5. feste fich fein Deer gegen Ciubab Ro. brigo in Bewegung; noch an bemfelben Tag: wurbe eine vorliegenbe Schange von ben Englanbern erobert. Schon am 9.

Januar murbe bie erfte Parallele angelegt

lagerer gurudgefchlagen worben mar, be-gannen bie Batterien ibr Beuer. In ber Racht bom 14. jum 15. murbe bas Gr. Rrancisco . Rlofter von bem 40. Regiment erfturmt und bierauf bie 2 Parallele et. öffnet. Da Bellington Radricht erhielt, bas bie Frangofen Anftalt machten, bie Feftung wieber ju entfehen, fo tief ex bie Batterien fo heftig wie möglich auf bie Balle fchieben und bewirfte fo am 21. 2 gangbare Breiden, trot bes ungeheneren feinbliden Feuers. General Picton exhielt Befehl, bie großere, General Cramford, bie fleinere mit ihren Divifionen gu ftormen, mabrend General Pad mit einer portugies fifden Brigabe auf ber entgegengefesten Beite einen Scheinangriff unternehmen follte, um bie Aufmertfamteit ber Frangofen gut theilen. Abenbe um 9 Uhr rudten bie Sturmcolonnen por und erftiegen bie Brefchen, trog bes tapferften Biberftants, aber auch hier mar ber Rampf noch nicht vollenbet, benn bie Frangofen festen hinter einer innerhalb angelegten Berfchangung bie Berthetbigung fort, und marfen fic, als auch biefe erfturmt mar, in bie baufer, mo fie eine Beitlang ben Rampf fort. festen. In Ciubab Robrigo lagen nur 1700 grangofen unter bem General Barrie, von benen noch bagu ein großer Theil in ben hofpitalern lag, aber trog bem murbe es ben Briten febr fower, bie Feftung ju erfturmen; fie verloren viele Menfchen unb unter biefen zwei tapfere Benerale, Eram-ford, ber bie leichte Division befehligte und Mac Kinnon. Auf die erfte Radvicht von Wellingtons Borraden, hatte Bar-mont zwar feine Divisionen cilig zusammen gezogen, die von Bonnet aus Afturien und noch 2 antere von ber Rorbarmee berbeis gerufen, aber noch bevor fie vereinigt maren, erhielt er Runbe von bem Berlufte ber Beftung und bem Rudmarid Belling. tons über bie Mgueba, nachbem er bie Stabt ber Dobut ber Spanier anvertraut batte. c) Borgange in Anbalufien, Eftremabura und Catalonien. Bu bers felben Beit erlitten bie grangofen auch an andern Orten Berlufte, Tariffa. bas von einem Ebeil bes 4. Corps belagert murbe, wiberftand; ein Sturm miflang u. bie Belagerer mußten, von Ballefteros berfolgt, fich eilig gurudgieben, um nicht von Bictor abgeichnitten gu werben. Dill, mit ber fpanifden Divifion Morillo vereinigt, batte ben General Dombrometi vom 5. Corps jum Rudjug über bie Guabiana genothigt, und als Drouet mit Berftar-tung berbei eilte, hatte er feinen 3wed, bie Stellung ber Frangofen in Anbalufien ju erfunden, fcon erreicht unb jog fic unerreicht nach Uras gurud. Ebenfalls ju

Spanifcheportug. Befreiungetrieg ze. Spanifcheportug. Befreiungefrieg 521

Anfang biefes Sabres führten bie fpants ichen Generale Lacy und Eroles 10 000 Mann gegen Zarragona, bas von 2 englifchen Binienfchiffen bombarbirt murbe, u. General Sarffielb beunruhiate mit catalos nifden Infurgenten bie Gegend von Ge. rong. Der Obergeneral Decgen ichidte al. fo, um bie Gefahr von Tarragona abjus wenben, ben General Camarque mit 5000 Mann nach Barcellona, wo fich bie Bri-gabe Devaur (3000 Mann) an ihn anfclof, und mit biefen nahm gamarque am 22. Jan. eine Stellung bei Billa Franca und ichtug am folgenden Tage den Gene-ral Eroles bei Altasalla. Suchet hatte ebenfalls die Division Reille jum Entfag bon Tarragona gelenbet, ber bann auch be-wirft wurde. Um 2. Februar fiel auch Beniscola in frangofiche Banbe, nachbem fich bie fleine Feftung Denia am 19. Janan habert ergeben batte. Der General Geveroli von Suchete Corps hatte es er. obert, und fo mar menigftens einige Ent. Schabigung far ben Berluft bon Giubab Robrigo und bes miglungenen Berfuchs, Alfcante ju überra'den und wegginebmen, erfochten worden. Decaen hatte auch bie catalonifden In'urgenten in ihre Berge jurudgejagt und bie Berbindung amifchen Gerona und Barcelona mieder eroffnet, ohne jeboch ibre Birtfamteit gang lahmen gu tonnen. Bahrenb nun Suchet, wie es hieß, in Balencia das Rottige vorbereitete, um Alicante ernftlich anzugreifen, hatte Ballefteros aus Cadir 4000 Monn Ber-fartung erholten u. versuchte am 29. Jan. bie Stellung ber ibm unweit Gibraftar gegenüberftebenben Frangofen ju burchbreden. Degleich blutig jurudgewiesen, magte er boch am 16. Febr. einen neuen Angriff auf bie vom General Maraufin befehligten Truppen, tie in Albaurin ftanben. Cartama griff er bie fefte Stellung ber Frangofen an und zwang fie burch feine Ueberlegenheit jum Rudzug bis in bie Gegenb von Malaga; Maraufin wurbe felbft verwundet. — In ber Mancha, in Gua-balagara und in den A:puferras wurben im Januar und Februar verfchiebene Gefecte, balb jum Rachtheit ber Frans zofen, balb ber Spanier ausfallend, gefte, fert; in Murcia wurde Billa Campo, der fich nach Balencia's Groberung babin gefluch. tet hatte, von bem Brigabegeneral Soult am 28. Januar ganglich gefclagen. Bels lington bachte jest ben Franzofen auch wieber Babajog afgunehmen, ein Unterneb. men, bas aber mit weit mehr Schwierigs feiten als bie Groberung von Ciubab Ro. brigo verbunden mar, benn biefer Teftung tonnte Coult fowohl, ale Marmont mit überlegener Macht gu Gulfe tommen; al. les hing beehalb von Sonelligfeit u. Bers

fchwiegenheit ab. Inbem er alfo eine Dis vifion bes vereinigten Beeres an ber Mgues ba gurudließ, um bas Baffengeraufd in jener Gegend ju unterhalten, brach ber übrige Theil bes beeres am 6. Marg aus ubrige Abeil des heeres am 6. Mary aus ber Umgegend von Sludad Robrigo auf, ging bei Billa Belha über ben Taje und schloß am 16. Badajog mit 3 Divissonen ein, während 2 andere unter hill und Graham vorwärts gegen Merida entsendet wurden, um den Marschall Soult zu be, vobachten, der ebenfalls sein heer vereinigt batte. Badajog wurde durch eine zahlrecken Sarnifon vertheibigt; an ihrer Spihe ftand General Philippon, ber icon zweimal bie Stadt gegen feinbliche Angriffe bedaupte hatte, ein Umftand, ber bie gange Befahung mit Bertrauen erfüllte. Bellington ließ icon am Abend bes 17. Marges, bei ftur. mifdem Better, bie Laufgraben gegen bas betachirte Fort Piturnia eroffnen, tonnte aber ber ubein Bitterung megen bas Feuer gegen baffelbe erft am 24. Dars beginnen. worauf er es am folgenden Abend fturmen ließ. Es fiel nach tapferem Biberftanbe und nicht ohne ben Feinben einen empfind. liden Berluft verurfact gu haben. auf murbe bie 2. Parallele vormarts bes eroberten Borts angelegt, fpater eine Brefche-batterie errichtet, ba biefe Bormauern fict. bar und ungebedt waren, und als nach 8 Tagen 3 weite Brefden gelegt maren , ber Augen 3 weite Dreigen geiegt waren, ver Abend des 6. Aprils zum Seitrum bestimmt. Da man auf eine entschlossen Bertheibi-dung der Breichen gesaßt war, 60 erhielt General Picton Befehl, durch seine Divis sion das Gastell fürmen zu lassen, während General Leith besehligt war, den Wall auf der entgegengessehten Seite zu ersteigen. Abends um 10 Uhr rückten 2 Divisionen, von bem Dbrift Barnarb unb bem General Colville geführt, gegen bie Brefchen an. Auf bem Glacis mit lebhaftem Feuer ems pfangen, brangen fie gwar bie in ben Gra. ben bor, tamen aber in Unorbnung unb mußten fich nach großem Berlufte jurud. gieben. Aber mahrend bie Frangofen bier Sieger maren, gelang es bem General Dicton nicht nur, wenn auch unter großem Bertufte, bas Caffell ju erfleigen, sondern auch General Leithes Truppen brangen in die Stabt und fielen nun den Bertheldis gern ber Breiche in ben Ruden. Co war am anbern Morgen Bobajog mit 4000 Frangofen in ber Danb ber Briten, aber biese hatten ben Sieg theuer ertauft. 59 Offigiere maren geblieben, 258 vermunbet unb an Unteroffigieren unb Golbaten verloren fie nach ihrem eignen Geftanbniffe gegen 8500 Dann (744 Tobte u. über 2600 Bermunbete). Dict mit Unrecht marf man Bellington von daß er nach Eroffnung ber Brefchen ben Gouverneur nicht jur Ueber,

gabe aufgeforbert und baburd ben Rriegs. gebrauch gebilbeter Rationen verlest babe ; mit noch großerm Rechte aber muß man feine Solbaten tabeln, bie fich in ber ers oberten Stabt alle nur bentbaren Grenel oberten Statt alle nur bentbaren Greuel ertaubten. Als die französischen Wassen bieser Unfall traf, war Marschall Soutt nur noch 2 Tagemärsche von Badajoz entsfernt. Das Deckungscorps unter hill und Graham hatte sich auf die Belagtrungsarmee zuräckzegen, und Mellington, der nicht gesonzen war, eine Schlacht zu liessern, ging mit dem ganzen heere über die Gundlang zuräch nochdem er in der Stadt Suadiana gurud, nachdem er in der Stadt eine hintangische Besahung gelassen hatte, hierauf gog sich auch Soult nach Sevilla gurud. d) Gleichzeitige Ereignisse in Portugal. Babrent bie verbanbete Armee vor Babajog lag, hatte Marmont, im Bertrauen, bag Soult allein ben Entfat von Babajos bewirten tonnte, einen Ginfall in Portugal unternommen; er brad, nachbem fic Montbrun wieber mit tom bereinigt batte, aus feinen Can-tonements bei Salamanca mit einer bebeu-tenben Macht auf, erfchien am 8. April proviantirt war, ließ biefe Stabt burd eine Divifion blotiren und rudte nun mit bem Refte feiner Armee por Mimeiba. Er machte erft Dine, biefe blos mit Dilla befeste Beftung fturmen ju laffen; ba er fie aber in gutem Bertheibigungeguffanbe fanb, fo marfdirte er von bort meg nach Caftel Branco und trieb bie portugies fifche Dilig, bie fich feinen Fortidritten entgegengufegen brobte, mit großem Ber-tuft von ihrer Seite vor fich ber. Da er fich jest bem Tajo naberte und bie Berbunbeten für bie Schiffbrude bei Billa Belha beforgt wurben, fo eilte Bellington ibm entgegen und nun ging ber frangofifde Marichall wieber über Portugals Grenge gurud. Der englifche Dbergeneral legte gurud. Der englifche Dbergeneral legte fein Deer gwifden ber Coa und Agueba in Cantonirungequartiere u. nahm fein Daupt. quartier in guente Gumalbo; General Grabam blieb aber jum Soud von Babajoj, besten Werte eiligst ausgebestert wurden, in der Rabe biefer Stadt. Bu jener Zeit begann Rapoleon seinen Zug nach Aufland und bie franzosische Armee in Spansen Connte baber auf teine Unterflugung von Bebeutung aus Franfreich rechnen. Bebeutung aus Aran reich rechnen. 3m Gegentheil verließ ber großte Theil ber katferlichen Garben, bie bei ber Rorbarmee gestanben hatten, und ein großer Theil ausgezeichneter Benerale bas frangofifche Dier in Spanien, wie oben fcon ergabit wurde. Dennoch wor es noch ftart genug, un, mohl geleitet, Spanien behaupten gu

Spanifcheportug, Befreinnablieg x.

und in sabireiden, wenn auch unglidlich Unternehmungen burd Erfahrung gemible ten Truppen verloren, und wenn et ihn auch jest nicht (wie oben angeführt) a Colbaten febite, fo waren biefe boch im Priegefunbigen Reinte wenig furdtbar, fon bern meift nur befchwerlich. Der fraie fchen Regierung fehlte es baju an Gab, mas um fo empfindlicher mar, ba aud bit Guerillas jest Golb und Rleibung beilag Da bie Regierung nicht im Gunte war, thre boswilligen Forberungen pi go wahren, und die frangofische Beit mit immer hinreichte, fo brudten fie bei im mit ben Frangofen um bie Wett. Uchn haupt machten bie Guerillas jetten fo ler, ihr fruberes Opftem au brisfa mb in gangen Corps ju agiren; baten ber toren fie einen großen, Theil ihrer guthat teit, fie borten auf, bie fclauen gimint fruber gu fein und jogen überall ben Lingen, fo oft fie in georbneter Schaar es magtin gange feindliche Brigaben anzugreifen. Du gegen war bie englifcheportagiefifde Tran in jeber Sinficht vortrefflich, aber feilig gu fchwach, um bie gange Balbinfel mit einem Schlage von ben Beinden befrein # tonnen. Wellington entwarf inbeffen das Plan, wenigftens bie fublichen Provinge Spaniens von ben Frangofen gu befritte um ben Ginwohnern berfelben Dut F maden und ihnen Gelegenheit ju pla thre Rrafte von Reuem anguftrenges ! biefem Bebufe aber wollte er nicht file balufien einfallen, fonbern er 30g die nach bem Duero bin gu operiren, un bermeen Coults nach fich ju gieben und biefe Art feinen Bwed zu erreichen. Die fem Plane nach hatte er zwar ben Rab fcall Marmont gu betampfen, bod find tete er biefen nicht, ba er eine Diffin feines heeres in Afturien batte und aus überbies noch nach Galicien gabireide 26 theilungen feines Beeres entfenben mußit, um bie bort befindliden fpanifchen Imp pen unter Caftannos u. Gepanna in 3000 ju balten, allo fowerlich ftart genig mit, Bellington bie Spige ju bieten. Belliop ton lies also ein Armeecorps jur Beabeb tung Soulis jurud und brach gezin Kar mont auf. Um aber die Marichalle Zert dan und Suchet abzuhalten, Aruppen ju Unterstätzung der Armee von portugal ausgerüfteten Spaniern vereinigen u. bem an ben Dfttaften Spaniens lanben follten. Diefes Corps, hoffte er, sollte ben Reib ber Bewohner von Catalonien, Rogenia und Balencia wieder aussehen laffen, we ber Sanner tonnen. Diefes Canb hatte bagegen burch und Balencia wieber aufteben lanen, auf bie Capitulation von Balencia feine beffen ber General Donnet fo fcon onfing, bu

ben Trummern ber Blatefchen Urmee eire neue ju bilben. Durch biefe Dafregeln follten ber Ronig Joseph fowohl, ale Gus chet in gurcht und Beforgnis gefest unb pon allen entfernten Operationen abgehals ten werben. e) Ereigniffe in Leon, Caftilien u. Ufturien. Um bie Coms munication gwifden bem Rorben und Gue ben Spaniens noch mehr ju erfdweren, murbe General Bill beauftragt, bie Brude bei MImaras über ben Sajo gu gerftoren; fie mar bas nachfte Berbinbungemittel amf. fchen beiben Stromufern, ba von Tolebo abmarte icon fruber alle Bruden gerftort worden waren. Am 12. Mai brach Gill gu biefem Endzweck von Almendralejo auf und erreichte am 18. bas Caftell von Ris raveto, bas etwa 1 teutsche Deile von Mimarag liegt und von ben Frangofen in Bertheibigungeguftand gefeht worben, wie überhaupt bie Brude auf bas frartite bets Das Caftell umgebend, ers fdangt mar. ichien er am anbern Morgen auf Begen, bie man fur taum ju paffiren bielt, vor ber Bruce, griff fie unvermuthet an und eroberte fie nach furgem Biberftande; ale fie gerftort mar, jog er fich wieber jurud. Der frangolifche Offigier, welcher bie Bertheibigung fo folecht geleitet batte, wurbe por ein Rriegegericht geftellt und erfcoffen. Sobalb Marmont und Coult von Sills Mariche unterrichtet murben, brachen fie beibe gegen ben Sajo auf und Soult beorberte ben Beneral Drouet, mit bem 5. Corps, ibm ben Rudjug abgufdneiben; aber Marmont fanb bie Brude fchon gerftort u. auch Drouet mußte von feinem Borhaben abfteben, ba bill Trurillo auf feinem Rude mariche foon wieder paffirt batte. Made bem biefes große Unternehmen gludlich voll. führt mar, brach Bellington aus feinen Cantonfrungen an ber Mgueba auf u. ging am 17. Juni ober, und unterhalb Galas manca uber ben Tormes. Die Frangofen batten in biefer Stabt große Borrathe auf. gehauft und ju ihrem Souse, fo wie jur Dedung bes Uebergange uber ben glus, anfebnliche Berichangungen angelegt. 3 regelmäßige Forte, mit Befagung mohl verfeben, verlangten einen formlichen Ungriff, um fie nehmen ju tonnen. Die Divifion Clinton murbe bamit beauftragt, und mab. rend fie bie Belagerung begann, nahm bie verbunbete Urmee eine Stellung auf ben Boben von St. Chriftoval, eine ftarte Beg. ftunde vormarts Galamanca; ihr rechter Flügel lehnte fich bei Cabrerigos an ben Mormes, ber linte aber ftanb bei Billares be la Renna. Die Forts wehrten fich aber tapfer u. am 20. Juni ericien auch Dars fcall Marmont mit einem Theile feines Beeres vor ber englifden Stellung u. blieb bort bie jum 23. fteben; ba er aber bie

Berbunbeten ju ftart fanb, um fie gur Mufbebung der Belagerung ju swingen, fo gog er wieber ab und manoeuvrirte einige Sage oberbalb Galamanca am Tormes bin, ber hoffnung, die Befagung blejer Stadt an fich zu zieben. Aber auch biefe hoff-nung schlug febl, u. als am 27. bie Forts, in benen 700 Dann ftanben, gefturmt murben, weil mebrere ibrer Berte von bem Reuer ber Englander gerftort worben mas ren, fo gog fich Marmont auf bas rechte Ufer bes Duero gurud. Nachbem bie Bris ten bie Befestigungswerte vollends gerfort hatten, folgten fie ben Frangolen und lagerten fich am linten Ufer bes Duero gwie ichen la Seca u. Pollos. Marichall Marmont zog jest seine Truppen eilig gusammen u. ließ auch ben General Bonnet von Afturien au sich stoßen, so daß er jest auf bem rechten Ufer des Ouero eine Macht von 47,000 Mann versammett haben moch Ihn von bort ju vertreiben mar nicht te. nur ichwierig, fonbern faft unmöglich, benn außer ber gabireichen Urmee hatten bie Frangofen alle Uebergange über ben Strom fart befeftigt und überbies noch ben Bors theil, bag bas rechte Ufer überall bober ale bas linte ift. Go lange er alfo auf bem rechten Ufer fteben blieb, tonnte ihm Bellington nichts anbaben. Aber bie franablifden Beere auf ber pprenaifden Balb. infel fanben immer nur bann Unterhalt, wenn fie binter fich einen großen Banbftrich hatten, aus bem fie thre Bedurfniffe gieben fonnten. Gie hatten nirgenbe Dagagine von Bebeutung und fonnten fie nicht fug. lich haben, weil bie Feinbfeligkeit ber Bewohner fie gezwungen haben murbe, bie-felben burch fo zahlreiche Truppenabthei-lungen bewachen zu laffen, daß bas beer tungen bewachen gu laffen, baß bas Beer baburd gerfplittert morben mare. Go tonnte auch Marmonts Armee blos auf den Dros viant rechnen, ben fie burch tagliche Fouras giercommandos berbeifchaffen ließ, und ber feinbliche Dbergeneral tonnte ficher barauf gablen, baß fie burch gablreiche Guerillas. fchwarme im Ruden auf alle Mrt genedt und mande Bufubr abgefdnitten merben murbe, moburd ber Marfchall balb fich ges zwungen feben mußte, eine anbere Stellung einzunehmen, in welcher ihr vielleicht beffer beigutommen u. fie jur Schlacht unter guns ftigern Musficten fur bie Berbunbeten gu swingen war. Birtlich murben auch balb im frangofifchen Geere Bewegungen fichts bar, benen Bellington gu folgen bemubt war. Aber Marmont taufchte am 17. Juli burd ein wohlberechnetes Manoeuvre feis nen Gegner und verleitete ihn, nach Fuente la Pena und Canizal zu marichiren, wah, rend er bei Torbestlass über ben Duero ging, und am Morgen bes 18, langte er icon am Trabancos an, Durch biefen Ueber= Uebergang murbe bas beer Darmonts bem bes Centrums naber gebracht und 2 eng. Ufde Divifionen jum eiligften Rodjug auf bas haupteorps genothigt, bas jest auch beran eilte und fich ben Frangofen gegens über aufftellte. Marmont marfdirte am anbern Sage linte ab und bie Berbunbes ten folgten ibm in paralleler Richtung. Um 20. Juli fah man ein mertwarbiges Schaus fpiel : swei feinbliche Deere marichirten in gleichlaufenber Richtung burch eine offene Gegenb, oft nur einen halben Ranonenfaus mett von einanber entfernt; jeben Augenblid tonnte man erwarten, bag bie Beichaffenheit bes Terrains ober anbere Umftanbe ein Bufammentreffen veranlaffen murben : aber einige einzelne Ranonenichuffe maren Alles mas bie Stille biefes merts murbigen Chaufpiels unterbrach. Xm 21. nahm die erglifche Armee bie Stellung bet St. Chriftoval ein, bie namifche, in ber fie mabrent bes Angriffe auf bie Rorte bon Salamanca geftanben batte, unb an bemfelben Zage ging Marmont bei Miba und Buertos über ben Sormes unb fuchte bie Strafe nach Ciubab Robrigo ju ges winnen. Um biefe Abficht gu vereiteln, machten bie Berbunbeten Abenbe eine ber feinigen entiprechende Seltenbewegung, in-bem fic bet Salamanca über ben fluß fet-ten und bie Ract auf einigen Sugein am linten Ufer bes Tormes gubrachten. Um anbern Morgen febr fruh befegte Belling. tone Urmee eine fefte Stellung, beren rech. ter Blugel fic bei ben Belshoben, los Aropiles genannt, ber linte an ben Sormes lebnte; bicht vor ihm war ein bidtes Bebole, bas bie Stellung bes gein. bes bedte. Wegen 8 Ubr brach eine feinbe liche Colonne, ble 8. Dfviffon unter Bonnet, fonell aus bem Balbe bervor und befeste ben einen ber Aropilen, ber ihr am nachften lag und Bellington lies barauf ben anbern befegen. Dinter ber 8. fran-gofichen Divifion ftanben bie 2., 4., 5. unb 6. in Maffen am Balbfaume; biefen gur linten bie 7. auf einem fomer juganglichen Dugel; bie 1. Divifion nahm bie Berg. flace von Calvarrafa be Arriba ein unb bie 8. ftanb gu ihrer Unterftugung in 2. Einfe. Die Reiterei befanb fich theils auf bem linten, theils auf bem rechten Flagel in 2. Binie. Rachmittags 1 Uhr begann Marmont unter bem Schute bes Artilles riefenere und von einem jablreiden Plants lerfdwarm in Front und Flante gebedt, ben Angriff auf ben rechten Blugel ber Bers bunbeten, wobei er, in ber Abficht, ibn gu fberflugeln, bie 7. Divifion, die ben linten frangofifchen glugel bilbete, ju weit fich Bellington, welcher mit auebebnen ließ. Ungebulb auf eine falfde Bewegung feines Segners wartete, verlor teinen Mugenblid,

Spanlicheportug, Befreiungetrieg sc.

bies ju benugen, fonbern gab, in ber 26. ficht, feibft angugreifen, feinem Deere fol. genbe Stellung: bie 1. und leichte Divis fion (Campbell und Alton) tamen auf ben auferften rechten Fluget, jur Efnten ben beiben Aropilen ju fichen; biefer gur rede ten ftanben bie Divifionen Cole und Leith in 2 Binien und babinter jur Unterftusung berfelben bie Divifionen Clinton und Dope nebft einem fpanifchen Corps unter b'Es. panna in gefoloffenen Colonneus auf bem außerften recten Flügel fanb bie Divifion Podenham mit jablreicher Reiterei. Babrenb bie Truppen nach ben Puntten ibrer Beftimmung binmaridirten, madte Darmont mehrere Angriffe auf bas Dorf Aropte les, bas eine Abtheilung englifder Garben befest batte, ohne es aber wegnehmen ju tonnen; feine Stellung blieb fonft biefelbe. Best aber griffen bie Divifionen Cole, Letth, Clinton und Bope bie Rransofen am Balb. faume von vorn an, mabrend ber General Padenham, ber ben ausgebehnten, linten Blugel ber Frangofen umgangen batte, bies fen in ber glante angriff und gegen fein Gentrum aufrollte. Much bie 2. unb 5. Divifion am Balbfaume montten, u. Bonnet, ber mit ber 8. Divifion auf ben Aro. piles ftanb, wurbe in bem Augenblice ebenfalle von ben Portugiefen unter General Dad lebhaft angegriffen. Mie Marmont bie 2. und 5. Divilion in Bebrananis gewahr. te, eilte er mit ber 8. unb 4. Divifion berbet, um feine Schlachtorbnung wieder ber. auftellen, aber in bem Mugenblide gerichmet. terte eine Rartatichentuget feinen rechten Arm und machtelibn unfabig, weiter gu befebligen. Die Englander marfen in bet Front Mues bor fic nieber und murben nur von Bonnet für einen Mugenblid auf. gehalten, ber, nachbem er ben Angriff ber Portugiefen abgeichlagen batte, mit einem Sheile feiner Divifion ber Divifion Cole in bie linte Blante fiel. Cole murbe vers wundet und auch feine Divifion fdmantte, als Beresforb, mit einem Theile ber Referve berbeieltenb, auch Bonnets Division gurudwarf, ber bei bie'er Gelegenheit vermunbet murbe und ebenfalls bie Solacht wundet wurde und ebenfalls bie Salady verlaffen mußte. Als jest auch Cintons Divifion berbeitam, mußten bie Franzofen bie bominirenben obben verlaffen und ber Sieg wurde vollftändig burd einen Angriff ber engliichen Reiterei unter Cotton, bei welcher inbeffen ber britifche General le Darchant fiel. Rachbem Marmont unb Bonnet, ber altefte General nach ibm, permunbet waren, übernahm Claugel ben Dberbefehl über bie frangofifche Armee unb bielt mit bem rechten Flugel, ber burd bie Aluchtlinge vom linten und aus bem Centrum perftarft worben mar, bie beftigften Angriffe bes Reindes in Rront und Flante

unericutterlich aus. Bis jum Ginbruch ber Radt behauptete er eine Stelluna. bann aber verließ er unter Begunftigung berfelben bas Schlachtfelb und jog fic nach Alba be Tormes jurud, moraus er bie Spanier wieber vertreiben mußte, bie es mabrend ber Schlacht befest hatten. neral Fot befehligte bie Dachbut ber Kran. jofen. Der Berluft in biefer Schlacht mar für bie Rrangofen betrachtlich. Carrie war mit 6000 Mann gefangen; bie Generale Beren, Thomieres und Desgra. riers maren getobtet, Marmont, Bonnet und Menne maren fdmer, Claugel leicht vermunbet, aber 5000 Mann waren tobt ober vermunbet. Aber auch bie Sieger hat. ten empfinblichen Berluft erlitten; General le Marcant war geblieben, bie Generale Bereeford, Cotton, Cole, Beith und Alten waren vermunbet, und außerbem hatten auch fie gegen 5000 Mann an Zobten unb General Claugel Bermunbeten verloren. feste feinen Rudjug über Ballabolib nach Burgos fort und marfchirte fo fonell, bas ihn Billington, ber ben 30. Ballabolib er. reichte, nicht einholen tonnte; auf feinem Rudjuge mar ein Theil ber Rorbarmee gu ibm geftogen, bie jest von bem General Souham befehligt wurbe, ba Dorfenne im Dai Rrantheit halber nach Frankreich gu-rudgetehrt mar (er farb turg barauf in Paris); aber trbe biefer Berfidrtung mar er nicht im Stanbe, fure erfte wieber im Relbe gu erfcheinen, und fo entichloß fic Bellington. auf biefen Umftanb vertrauenb, ju einer Bewegung gegen Mabrid. Er ging beshalb am 31. Juli uber ben Duero jurud und nahm fein Sauptquartier in Suellar (4. Auguft), von wo aus er Un. ftalt traf, ber Centralarmee entgegenzuge. ben, bie feit ber Schlacht in feiner Rabe ericienen mar. Der Ronig Jofeph hatte namlich nach ber Berftorung ber Brude bet Mimarag, fo wie nach ber concentri. iden Bewegung ber Berbundeten gegen Salamanca, bie ihn einen balbigen Mugriff auf Darmont furchten ließ, bie Provingen Mancha, Guabalarara, Mvila unb ben Begirt von Salavera geraumt und bie Gentrafarmee um Rabrib verfammelt, um ju Gunften bes bebrangten Darfchalls eine Diverfion ju machen. Radbem er ein Ba. taillon bes Regiments Raffau in Dabrib. bas anbere in Tolebo jurudgelaffen batte, brach er mit ben Divifionen Merlin und b'Armagnac und ber Relterbivifion Treit larb (12,000 M. Infanterie, 2500 Pferbe un. 16 Kanonen) von Mabrid am 21. Juli auf und marichitte über Ganbarrama, CoSpanifch:portug. Befreiungefrieg 525

um, bas er am 27. Juli erreichte. Bon hier aus wollte er über Dimebo nach Bals labolib gu manoeuvriren, als er bie Rache richt betam, bag General bill über Apila gegen ben Cecurial marfchire u. feine Saupt. ftabt bebrote. Um von biefer nicht abges fonitten gu werben, trat er am 1. Muguft ben Rudmarich babin an und febrte am 3. Auguft wieber in biefetbe jurud, nachs bem er eine Brigabe jur Berftorung ber Magazine und Reftungemerte bon Gegopia gurudgelaffen batte. Doch auch biefe tebrte am 8. Muguft jur Gentralarmee jurud, bie wahrend ber Beit burd bie Divifion Das lombini (Staliener) und 2 Cavallerieregts menter von Suchets Corps verftartt more ben mar. Um 6. August aber mar ber englifde Dbergeneral bon Guellar, mo er eine Divifion jur Beobachtung Claujels gus rudgelaffen batte, gegen Mabrib aufgebro-den und feine Borbut, ble aus 6000 Bris ten, Portugiefen und Teutiden beftanb, an bemfelben Tage in Segovia ericienen, bas schon von ber fronzhischen Brigade nach Bollenbung ihres Auftrags verlassen worden war. Am 8. Aupuft vereinigte Beilington sein Deer in Ibesons und überftieg am 11. August bie Gebirge von beierten am 15. August bie Gebirge von Suabarrama. Seine Borbut fließ am 11. auf eine Recognoscirung, bie Jofeph von Mabrib ausgefenbet batte und bie fich auf Breillarbs Reiterbiviffon gurudgieben mußte. Best entfpann fich ein lebbaftes Gefecht, in bem Unfange gwar bie Berbunbeten Gieger maren, bann aber, als bie Frangofen Berftartung betamen, gefchlagen murben. 3met englitche Dbriften, bie gefangen in bas Lager gebracht wurden, brach-ten bem Ronig Jofeph bie Nachricht, bas Bellington mit feiner gangen Dacht im Angug fei. Bu fcmach folder Uebermacht ju miberfteben, befehte Jofeph bie Bers foangungen bee Buen Retiro mit 1700 Mann jum großen Difvergnugen ber Trup. pen, bie einfaben, daß es thoricht war, biefe Sapfern aufzuopfern, und gog fic mit feinem Deere auf ber Strafe nach Orcana auruct (12, Muguft). Roch an bemfelben Sage hielt ber englische Obergeneral einen triumphirenben Gingug in Dabrib unb am 14. ergab fich aud Buen Retiro. Dit bem Ronig maren übrigens gegen 20,000 Spanier aus Mabrib ausgezogen, Unbans ger Jofephe, melde bie Rache ihrer Banbe. leute fürchteten. Die Centralarmee marforte langfam und unverfolgt über Kran-jueg, Zobo'o, Alvaceta und Almanfa unb betrat, nachdem fie bie 18 Sage mit Roth aller Art getampft hatte, am 25. Auguft pinar u. f. w. nach Biasco Sancho gegen bas Konigreich Balencia, an beffen Grenge ben feinblichen rechten Flügel; aber hier ihr Suchet mit der Division harispe ents erhielt er bie Nachricht von Marmonts gegen tam. Diesem Marichall war es ge-Rieberlage und kehrte nun nach Segovia lungen, durch ftrenge Mannejucht gegen

feine Truppen fomobl, als bie Infurgen. ten, Balencia ju beruhigen, und mabrend die übrigen Provingen burch bie Frangolen gu Grunbe gerichtet murben, ohne bas ben frangofifden Truppen baraus irgend ein Bortheil ermachfen ware, mar biefe Proving angebaut und bevolfert und ber Stabs ter und Candmann ging in ihr feinen Ge. foaften wie im Frieben nach. Dafar aber fehlte es bem Gudetiden Armeccorps auch weber an Bebenemitteln, noch an Fourages bie Truppen maren alle gut gefleibet u. tegelmäßig bezahlt. Die Centralarmee murbe fogleich unter Gudets Dbercommanbo ges ftellt. f) Greigniffe in Balencia, Ca. talonien u. Afturien. Obgleich Belling. ton jest Reifter von Spaniens Sauptftabt mar, fo hatte er boch ben hauptzwed feiner Unternehmungen verfehlt, benn Coult blieb rubig in Unbalufien fteben, auf beffen Bes freiung es boch eigentlich abgefeben mar. Die in Cabir verfammelten fpanifden Cortes waren weit entfernt, alle Rrafte aufe jubieten; ftatt bie errungenen Borthelle zu benuben und zu behaupten, bachten fie blos auf die Bekanntmachung ber von ibnen entworfenen Berfaffung und ichienen auf ben Sieg ihrer Berbunbeten nur in fo fern Berth gu legen, als er ihnen ein meiteres Relb au beren Berbreitung eröffnete. Bon fpanifder Geite maren blos bie Bues rillabanben thatig; in Gallcien und Afturien war ihnen burch bie Bufammengiebung ber Morbarmee und ber gegen Portugal freier Spielraum geworben : fie befesten Aftorga und Bilbao an ber Rortfufte wies ber, auch nahm Empecinabo 700 Mann in bem Guabalararagebirg gefangen. Rach. bem Santocilbes mit einem Theile ber gas licifchen Armee Aftorga eingefoloffen und General Claugel bavon Madricht erhalten hatte, fenbete er, ba Bellington jest in Rabrib und alfo fur bie Armee nichts gu fürchten mar, ben General goi mit 2 Die vifionen Fugvolt und 1 Reiterbivifion gum Entfat biefer wichtigen Stabt ab. Mber trog aller Gile tam biefer gu fpåt, benn ben Sag por feiner Untunft hatte fich bie Stabt ergeben (19. Muguft). Doch mar auch Cantocilbes Bleiben in ber Stabt nicht lange, fonbern er jog fic auch am anbern Morgen, bas Befte mit fortnebe mend, Unberes gerftorend, wieber gurud. Foi befeste am 20. August bie Stabt, mußte fie aber wieber aufgeben und fich gus gudgieben, ba ein portugiefifches Corps unter Silveira und ber englische General Unfon mit 1000 Reitern bie Begend gwifchen Ballabolib und Uftorga unficher machten, alle Aransporte auffingen und ibn fur feine Berbindung mit Claugel fürchten mache ten. Bilbao mar von einer Mbtheilung ber Divifion Roguet befett, ale es von ben

Spanifch-portug, Befreiungefrieg ze.

Schaaren Menbijabale, Marquefito's, Pinto's unb Renovales angegriffen wurbe, bie baburd, baf eine englifde Flotille fic bes Bafens von Sant Anber bemachtigt batte, febr ermuthigt worben maren. , Die Befagung jog fic auf bie Divifion, biefe auf Bittoria jurud, um bie hauptcommunicastion mit Baponne ju fichern. Aber General Cafarelli, ber in jener Gegend ben Oberbefehl führte, befehligte bie Divifion Roguet, um jeben Preis Bilbao wfeber gu nehmen, und fie rudte wieber von Durenge ber gegen biefe Stabt bor. Die Spanier. 5000 Mann fart und burd 600 Englanber von St. Anber aus verftartt, hatten ein feftes Lager bei Bornofa bezogen und empfingen bie grangofen, bie es am 21. Mug. angriffen, fo tapfer, bas fich Roguet über bie Arabeque gurudziehen mußte. Bilbas blieb nun in ben Banben ber Spanier bis Wellington fich von Burgos gurudzog, wonach es wieber in frangofifche Gewalt fiel. Dagegen war bie englifde Erpedition, bie von Sicilien abgegangen war und mit ben Spaniern vereinigt Guchet im Chach balten follte, ganglich verungfüctt. General Donet fand namtich in ben von biefem Maridall befesten Provingen große Somles rigfeiten, ein beer ju fammeln, unb als tom biefes enbiich in Mitcante bennoch gelang, fo verbarb feine Ungebulb Alles unb vereitelte Bellingtone Dagregeln. 2m 10. Julius hatten fich Suchet und Decaen in Reuß getroffen und gegenfeitig Dagregeln jur Behauptung ihrer Provingen verabrebet; in Folge biefer gemeinfamen Beras thungen warfen fie guerft Bach's Corps, bas gegen bie Rafte fic bewegte, gurndt, bann icheuchte Gudet ben fpanifchen General Billa Campa, ber mit 4000 Maun Beiria in Balencia eingefoloffen batte, von bort gurud und concentrirte feine Strett. trafte bei Segorbia, Requena und Migira. Bu jener Beit batte Dbonel fein Beer ges bilbet und ohne bie Englanber abjumarten, bie wibrige Binbe bon ber Rufte abbiel. ten, brach er am 21. Juli in 4 Colonnen gegen Caftalla bor, wo General Bariepe mit feiner Divifion ftanb ; weiter bor mat ber Brigabegeneral Delart mit 1 Regiment gu Ruf und 1 gu Pferbe aufgeftellt. Dies fer General jog fic, feiner Inftruction ges maß, bei ber Unnaberung ber Spanier auf bie Divifion gurud, bie nun ben Rampf begann. Die frangofifden Dragoner nabmen gleich ju Unfang bes Befechts bie fpasnifche hauptbatterie im Sturm meg; Ca. ftalla murbe ebenfalls von ben Frangofen im Sturm erobert und nach turgem Gestechte floben überall bie Spanier, von ben Siegern lebbaft verfolgt. Blos 1 fpanisches Regiment hatte fich hartnädig geichlagen. Der Berluft Doonels mar febr groß

Spanifch-portug. Befreiungefrieg ic.

und um fo befcamenber, ba er ben Reins ben weit überlegen gewefen mar. nifde Generale maren geblieben, 1 vermunbet, 88 Offigiere und 800 Unteroffigiere u. Solbaten tobt ober verwunbet; 3 Generale, 67 Diffigiere, 2700 Unteroffigiere und Gols daten aber gefangen (nach Obonels eignem Bericht aus Dripuela am 30. Inil). Als nun Maitland am 10. August bei Altania Landete, hatte er fatt ber früher bestimm ten 16,000 Mann blos 8000 Mann guf. volt und ber gefdlagene Doonel batte auch nicht mehr Mannfcaft bet fich. Das gegen fant ihm Suchet mit 14 000 Mann in ber feften Stellung am Aucarfluffe ge. genuber und ber Ronig Jofeph mar mit 18,000 Mann im Unguge von Mabrib ber. Maitland fand es alfo far gut, fur bas erfte in Mlicante gu bleiben, worauf fich Suchet mit ber Divifion Barispe ber Cens tralarmee entgegen begab und am 25. Mug. mit ihr vereinigte. In Batencia gelchah im Laufe biefes Sahres nichts mehr von Bedeutung; ein Berfuch, ben Suchet am 8. Det. machte, um Maftland aus Micante herauszuloden, miflang u. beibe Belbheren blieben in ihren Stellungen; Suchet in feis nem Lager, Maltianb in Alicante. Rurg-barauf febrte ber englifche General nach Gielltien gurade und dbergab bem General Elinton ben Oberbefehl in Alicante, ber ton auch b's ju Enbe Rovembers behielt, mo General Murray mit 4000 Mann Bet. ftartung anlangte und ibn übernabm. Catalonien batte General Camarque am 30. Jult bas verfcangte Rlofter von Montferrat gezwungen, fic burch Capitus lation ju ergeben. Dennoch ruhten bie lation gu ergeben. Baffen bort nicht und Bacy, obgleich von Suchet und Decaen gefchlagen, überrafchte in ber Racht bom 20. jum 21. Det. bie Stadt Dlot und eroberte fte, mußte fle aber wieber verlaffen, ba bie Frangofen bas Fort berfelben bartnadig vertheibigten. um indeffen fic vor biefem unternehmenben Anführer ju fichern, fammelte Decaen feine Aruppen und griff ihn am 2. Rob. bei Bic an. Bacy webrte fich febr tapfer, mußte fic aber gurudifeben. g) Bor. falle in Anbalufien. Bis gur Schlacht bei Salamanca war Coult rubig in Sevilla geblieben; fein heer vor Cadir (1. Corps, nach Bictors Abreife unter Bils latte) in Granaba (4. Corps, Leval) und bom Commanto entlest und an feine Stelle in Eftremadura (5. Corps, Drouet b'Ere trat Birues, bann Elio, ber wieber burch 10n) vertpeitt. Sevilla mar ber Central. Caftannos erfeit wurde. h) Fernere puntt aller Militairabministrationen ber Operationen Bellingtons. Bob.

Spanifch-portug. Befreiungefrieg 527 felten u. bie Pferbe nahrten fic bon Gras. Un fleinen Befechten feblte es awar nicht. boch gefchah menig von Bebeutung. 11. Juni, griff General Glabe von Sins Corps bei Elerena bie Cavallerie bes 5. Corps unter bem General l'Allemand an und murbe gefclagen, und ba Soult und Drouet gegen ibn anrudten, mußte fich Dill felbft nach Albubera bei Babajog gurudziehen. Much Ballefteros, von Cabir aus verftartt, verfuchte es in ber Mitte Juni aus St. Roque vorzubringen, aber bie Generale Raimond und Conrour amane gen ihn gum Rudgug in baffelbe, moburch er bie Guerillas in ben umliegenden Gebirgen ihrem Schicffal Preis gab. Babis reiche mobile Colonnen burchjogen bas Band und fauberten es von ben Infurgene Babrenb biefer Beit fanb bill im feften Bager bei Mibubera, beobachtet von Drouet, ber mit ber Divifion Darrican bef Willa franca ftand, während Barrotes Die vision und Bordesoules Reiterdivisson bet Kuente del Mestre, Bilalda und Almendras lejo Posto gefast hatten. Aber auch hill zog Verstärtung an sich u. dot so dem Ges neral Drouet die Spige. In dieser Stellung waren die Generale noch, als die Krachticht bon Marmonts Ricberlage in ben Aropilen bei ihnen antam, ber balb barauf bie von Wellingtons Einzug in Mabrid folgte. So ungern Marical Soult auch Andalusien raumen mochte, fo mußte er boch ben mies berholten Befehlen Ronig Jofephe nachges ben; er machte am 15. Aug. feinem Beere feinen Entfolug befannt, ließ am 25. Aug. fein Berte vor Cabir foleifen und bas Gefous vernogeln und trat feinen Rutzug gegen Murcia an, um fic mit ber Cen-tralarmee gu vereinigen. Jest war fur Dill und Ballefteros (Erfterer hatte von Bellington Befehl, Soult gu beschiftigen) bie Beit bes hanbeins gefommen; bill übercafchte am 27. Aug. Seville, bas noch nicht vollig geraumt war, und machte 2000 Mann bort ju Gefangenen, und auch Ballefteros traf Unftalten, ben Rudjug ber Frangofen gu beunruhigen, bis er auf bie Radricht, Bellington fei fpanifcher Generaliffimus geworben, nicht nur felbit nichts mehr unternahm, fonbern fogar bem Beneral Dill Dinberniffe in ben Beg legte. Ballefteros murbe bierauf (Enbe Detober) fablichen Armee; die Berbindung mar burch rend diefes im Cuben geschat, hatte Belben bis Andujar fchiffbar gemachten Gua- lington Spaniens Sauptstadt schon wieder balquivit erleichtert, die Posten waren gut verlaffen. Ale er von Sill die Rachisch bezahlt und beritten, die Polizei auf ben erhielt, daß Soult aus Andalusen abmar, Strafen trefflich; es fehlte weber an Solz, schief fet, erluhr er auch, daß General noch an Lebensmitteln, nur ber hafer war Glauzel die Armee Marmonts wieder in

528 Spanifch-portug. Befreiungefrieg

Stand gefest habe und mit bem einen Abeil ber Rorbarmee vereinigt fic bem Duero genabert habe, um bie Befahungen von Zoro u. Bamora aufzunehmen. Da. brib mußte alfo im Rurgen von Rorben und Saben ber bebroht werben und ber englifde Dberfelbberr batte nicht Buft, biefen Sturm in Dabrib abjumarten. Er fciette also ben Generalen hill und Balllefteros Befehl, Marfcall Coult so viel als möglich zu beschäftigen, und 2 Divissionen als Besahung in Mabrib laffend, brach er selbst am 1. Sept. mit 4 Divis fionen, gu benen noch bie Armee von Bas licien unter Caftannos (12,000 D.) flies, gegen Claugel auf. 2m 7. Sept. befeste er Ballabolib, bas bie Frangofen ben Zag. vorber geraumt batten. Claugel machte nur einmal, am 17., por Burgos Balt und es fdien, als wolle er eine Schlacht annehs men; aber fobald bie Berbunbeten ibn ans gugreifen Diene machten, jog er fich nach Burgos binein und vereinigte fich bort mit ber Divifion Couham von ber Rorbarmee, bie 9000 Mann gabite. Besterer übernahm jest ben Dberbefehl über bas Deer, befeste bie Cittabelle von Burgos mit 3000 IR., raumte bann bie Stabt und jog fich in bie fefte Stellung bei Briviesca jurud. Sein Deer mochte ungefahr 28.000 Mann gabten. Das Caftell von Burgos, in bem General Dubreton befehligte, murbe nun von ben Berbunbeten fogleich belagert und ein hornwert, bas baffelbe bedte, noch in ber erften Racht (vom 19. auf ben 20. Sept.) erftdemt. Dagegen miflang am folgenden Tag ein Sturm gegen bas Fort felbft und nun wurbe gur formitchen Belagerung gefdritten. Als burch Minen einige gangbare Breichen gelegt worben waren, furmten bie Englander am 29. Sept. bas fort noch einmal, u. ba auch biefer Angriss misslang, so wiederholten sie ben Sturm am 4. Oct., wurden aber nochmals zurüdgeschlagen. General Dubreton, bamit nicht zurieden, wagte auch hiere Ausfälle und that dabei ben Feinden großen Schaben, Bu gleicher Zeit machte Souham, der betrachtliche Berftartung erhalten batte, Miene, wieber angriffsweise ju verfahren und hatte am 13. bie Borbut ber Englanber aus Caftil be Deones unb bie Spanier aus ber Stabt Doja be la Col vertrieben; jest ließ Bellington am 18. bas Caftell noch einmal fturmen; 8 Bataillone brangen gegen bie Brefden por und swangen bie Befahung, fich in ble zweite Umfaffung gu. rudiugieben, aber bort leifteten fie fo ta. pfern Biberftanb, bas'fic bie Sturmenben nach großem Berluft wieber jurudgieben Um 19. rudte Coupam mit felner gangen Dacht vor und fofen bem Beinbe eine Schlacht anbieten gu wollen; Bellington jog ibm entgegen u. lief burch

Spanifcheportug, Befrelungelrieg u.

feine Borbut bie Dorfer Quintanapalla t. Dimos befegen, mo es am Abend bei ! swifden biefer u. ber ber Frangofen unin General Maucune ju einem higigen Geleit tam. Für ben anbern Zag mar ein the tiger Rampf ju ermarten, aber in ber Sigt tam bie Radridt, baß Soult mit ber Eil und Centralarmee gegen ben Zaje perist und Wellington trat am 21, fruh fein Rudjug an. Die Belagerung von Bapel batte ber verbunbeten Armee an Gringe nen, Zobten und Bermunbeten 92 Difeine u. 2064 Mann getoftet. Bellingtor fibit fein Beer am 21. vor Zagesanbrad an ben Ballen bes Caftells vorbei und gin anter ben Kanonen beffelben über bir Ridt, bie bort über ben Arlangon führt. Det bie: fen tubnen Darich gewann er im Sental Souham einen Marid ab, ber in et an 23. Abends einholen tonnte, we bie fint goffiche Borbut bie englische Radbat ibn ben Daufen warf. Die Englander mian thren Rudgug über Palencia und ginga am 29. bet Tubela und Puente bet Dun über ben Duero, bis mobin fie Bubte verfolgte. Wellingten bejog Arbiflut p genüber ein feftes Lager, mo er bis junt. Movember fteben blieb; an bielem Sa brach er bon bort auf unb befeh't & 24 fpater bei Salamanca bie icon Imi inne gehabte Polition bei Gt. Shilimi i) Soults Operationen. Settlete, nachdem Gebilla am 27. Ind in ben Englandern erobert und balen von Cabir getommene Colonne pa Frangofen genothigt morben mat, it rechts über Utrera und Carmone abmet fotren, feinen Rudtug fortgefest. Dies lonne, bie ihre Richtung über Iniquel nach Granada nahm, wurde von Bie fieros verfolgt und ihr Rachtrab bi bil gefchlagen, worauf bie Spanier in Sitt naba einzogen. Bon hieraus aber beffet Ballesteros bie Franzofen, wie fou fie. gabit murbe, nicht melter, obgleich et iften wenn er von der Sierra Morena atl gen Soults line Blante operirt batt, fit Bereinigung mit ber Certralarmet leicht hatte erfchweren, winn nicht fül Die Intet unmöglich machen fonnen. mare bann burch bas Borrudin bet fin lander aus Mabrid gwiiden 2 Beit !" tommen und genothigt worden, fo giff Suenca bin ju wenden. Go aber pettige ten lich am 30. Sept. bie beiben bett Man Tobarra, nachdem bas bes Ronigs ibn Bonnete und Alvacete vorgerudt mat. gefaumt ließ nun Soule feine Borbut sut Graf Dropet auf ber großen Strafe ted Rahrib mannt auf ber großen Strafe ted Mabrid vorruden, am fic ber Gutt in bes Borts Chindilla ju bemadtigen. 8. Det. bemachtigte er fic auch bet Gibli aber bas Bort fiel erft nad Slagiger gen

Spanifdevortug. Befreiungefrieg ic.

gerung. Babrent fic nun Coults Saupt. macht burch ben weftlichen Theil von Cu. macht durch den westlichen Abeit den Butenca dem Tajo naherte, durchzog das Mittelbeer mit Palombini's Division den östlichen Theil deser Proving. Es hatte auf
feinem Wege große Schwierigkeiten zu überwinden, well die Kabrillas, ein Arm der
Sierra Morena, die es überstelgen mußte,
für Gepäc und Artillerie kaum zu passiren find. Dennoch erreichte es am -11. Det. Requena und am 24. Cuenca, aus bem am 20. Drouet bie Spanier unter Empecis nabo vertrieben batte. Drouet übernahm bier ben Dberbefehl über bie Centralarmee und führte fie nach bem Sajo gu; am 19. vereinigte fie fich wiederum mit bem Beere Soulte, ging auf neugeschlagenen Brus. den an bemfelben Tage über ben Sajo und beibe Armeen erfchienen am folgenben Tage. por bills Deere, bas auf einer faft ungus ganglichen bobe binter Aranjuez am rechs ten lifer bes Faramafluffes aufgeffellt war. Die in ber Fronte fall unangreifbare Possition ließ bie traftigfte Bertheibigung vermuthen ; aber bill ließ nach ben erften Ra. noneniduffen ber Frangofen fein Gefdug abfahren, fprengte bie Brude uber ben Saramaflus und sog in ber Radt bom 30. auf ben 31. Det. ab. Um 2. Dov: befeste hierauf bie Divifion Billatte Dabrib, ohne frgend Wiberftand ju finden, aber biefe hauptstadt mar verbbet, benn wie Bolephe Unbanger mit ihm nach Balencia, fo maren bie ber Englanber mit bill nach Beon geflüchtet. Die Gubarmee feste fogleich veon geruchtet. Die Sudarme ighte lösseich ihren March sorts ibr solgte an 6. Nov. ble bes Centrums; ibr Marsch ging über Enadarama nach Fontiveros, wo sie am 10. Nov. gnlangte, an demselben Tage, an welchem sich Soult mit Souhams Deere am Tormes vereinigte. Am 11. waren die 8 Armeen vereinigt; der König Joseph hatte sein Hauptquartler in Pennarenda u. bier übertrug er bem Marichall Coult ben Dberbefehl über bie Centralarmee, bem Beneral Drouet aber über bie von Portugal, ba Souham erfrankt war. Jest hatte Bels lington ein heer von mehr als 70,000 DR. gegen fic, bem er nur einige 50,000 Mann (nachtem bill fich mit ibm vereinigt batte) entgegenfegen. fonntes er faßte alfo ben Entichluß, fich uber bie Ugueba gurudgus gieben, trat den Marich babin am 15. Nov. an und ging am 19. und 20. über bie Agueba. Beim Uebergang über bie huerba fam es zu einem Gefechte, in welchem General Paget in frangbfifche Ge-fangenicaft fiel. Dier legte Mellington fein Deer in weitlaufige Cantonirungen und aud Coult fehrte über ben Tormes gurud und bezog in und um Tolebo Binterquar. Ronig Joseph ging nach Madrib. Die Armee pon Portugal, jest unter Reils le's Dberbefehl, lagerte in und um Balla. Encyclop. Borterb. Ginundzwanzigfter Bb.

Spanifch-portug. Befreiungsfrieg 529 bollb, bic Centralarmee in unb um Da. brib. Go enbigte fic biefer wichtige, für bie frangofifchen Baffen fo. ungunftige Kelb. jug. 3a einer hauptichlacht geichlagen, mar ber Ruf ber Unubermindlichfeit, ber fo fcon gewantt hatte, vollends verloren gegangen ; fie batten 2 Sauptfeftungen, Giubab Robrigo und Babajos, eingebust, Un. balufien, Murcia, Eftremabura, Granaba, Galicien und ein Theil von Beon mar if. nen entriffen worben, und nur ber anbere Theil von Beon, Balencia, Aragon, Catas Ionien und Mavarra mar noch ibren Baffen unterworfen. Dagu war Bellington im September von ben fpanifden Cortes gum Dberbefehichaber aller fpanifden Deere er. nannt worben, ein Schritt, ber fur bie Ingelegenheiten bes Ronigreichs bie beften Folgen haben mußte, ba von jest an Ginbeit in bie Operationen tam, die bieber gefehlt hatte. Die Gewalt ber Cortes tounte fich nun auch über einen großern Theil bes Banbes erftreden, die Bilbung neuer Deere mar erleichtert u. burch bie Unerfennung ber Cortes burdben Raifer von Rugland, ber am 20 Juli 1812 gu Belidi Budi ein Bunbnif mit ber Regentichaft von Spanien abgefchloffen bat. te, in bem Ferdinand VII. als Ronig ansertannt wurde, hatten biefes gurften Un. fprude in ben Mugen mander Meniden menigftens eine feftere Bafis gewonnen. Dem unbefangenen Beobachter mußte es jest fcon beutlich werben, bag ohne große Unftren. gungen von Franfreich aus, Spanien für bie Frangofen verloren mar. X. Rrieg in Spanien mahrend bes Jahres 1813 bis jum Uebergang über bie Phrenden. a) Buftanb ber heere in Spanfen und Bellingtone Operationen in bem Rorben. Diefe Un. ftrengungen fonnten aber nicht gemacht mers ben. Der Winter von 1812 gu 18, fo un.

beilvoll fur bas frangofifche Deer in Ruf.

ralen nicht dur Berftartung ibrer Deere in

Spanien benutt werben, im Gegentheile rief Dapolcon ben Marfcall Coult, ben Bene-

ral Souham nebft mehreren anbern Generalen

aus biefem Banbe gu fich unb jog 40,000 DR.

alte Truppen von ben fpanifden - Deeren mit vielen gebienten Offizieren und Unter-

offizieren an fich, bie durch Retruten erfest wurben. Bahrend alfo auf biefer Sette die Streitkrafte verringert wurben, verftarte England feine Macht in Spanien fo anfehnlich, bas bos englisch portugiesische

beer über 75,000 Mann fart murbe, und von Bellington angeregt, entichloffen fich auch bie Cortes, eine Urmee von 50 000 Mann in Andaluffen und Galicien aufzuftet-

len, ble von ben Generalen Giron, Frente

und ben Grafen Ubispal (fonft Doonell)

befehilgt werben follten. Bu Unfang bes Jahres 1813 fanb Reille mit ber ebemas

2 1

ligen Armee von Portugal in und um Bals labolib; Drouet in und um Dabrib mit ber bes Gentrume; ble bes ebemaligen Gus bend, fest noch unter Cou't, lagerte um Tolebo, wo ibr Befehlehaber fein Baupt. quartier battes ber Ronig Jofeph refibirte in Dabrib unb hatte ben Darfchall Jours ban bet fich, ben er ju feinem Majorgene-ral und nad Boulte Abreife, die am 28. Frbr. erfolgte, zum Chef ber Gabarmee ernannte. Der Marfchall Suchet ftanb mit ben ihm untergebenen Armeecorps (8. unb 7.) in Balencia u. Catalonien; feine Dacht mochte fich auf einige 30 000 Dann belaufen. Um 27. Mary verlegte ber Ronig fein Saupfquartier nad Ballabolib u. ties blos ben Beneral Beval m't einem fleinen Trup. pencorps in Mabrib. Der hauptgred bet Arangofen foien bie Dedung bes Duero gu fein und alle Anftalten geigten, bag auf bie Behauptung Mabribs nicht gerechnet murbe. Der Daridall Jourban wollte auf ber Defenfive bleiben, ftatt mit ber gangen Racht jur Offenfive überjugeben, noch bevor die Feinde mit ihrer Deerbitbung fertig waren, und fo blieb er ben gangen April und einen Thell des Mais in trager Rube, mabrent Bellington emfig beicaftigt mar, Miles ju einem gewaltigen Schlage vorzus bereiten. Da biefer Beibberr nach ber Berlegung bes frangofifden Sauptquarfiere nad Ballaboifb in feiner rechten glante teinen geinb mehr batte, befchloß er burch bie portugiefifche Proving Eras os Montes gu geben u. burd biefes Manoeuvre bie rechte Rlante und ben Ruden von Jofephe Armee ju bedroben. Schon fruber batte er, gur Grleichterung feiner Darfde, ben Duero für große Bote bis jum Ginflus ber Agueba fchiffbar maden laffen, eine Borficht, bie ibm jest trefflich gu Statten tam. In ber. Mitte bes Monate Dai ging nun ber größte Theil bes verbunbeten Beeres an verfchie. benen Punften swifden Camego unb ber fpanifchen Grenze uber ben Duero u. nahm feinen Beg auf Samora, mabrent Belling. ton felbft mit 2 Infanteriebivifionen, 1 Corps Spanier und einiger Capallerie auf ber großen Strafe gegen Salamanca pors rudte, bas feit vorigem berbfte burch bie Divifion Billatte von ber Gubarmee wies ber befest mar. Durch biefen boppelten Darich gelang es ibm volltommen, feine wahren Abfichten ju verbergen, ba bie Fransofen, benen bie Erweiterung ber Schiffs fabrt auf bem Duero noch unbefannt mar, fic nichts weniger vermutheten, als baß bie hauptmacht ber Berbunbeten in einer fo turgen Beit hinüber und ihnen in ben Rucken tommen tonnte. Seneral Billatte hatte zwar die Brucke über ben Tormes, General Billatte fo wie alle Communicationswege, bie nach Salamanca führen, verbarricabiren laffen, lies fic aber burd mehrere Bewegungen, Sponifchevering, Befreiungetrieg zc.

bie Bellington in feiner Fronte machte, ju bem Glauben verleiten, bas ber Angriff von biefer Beite erfolgen murbe, mabrend biefer Beneral einige Aruppenabtheilungen unferhalb ber Stabt über ben Tormes batte feben laffen, um ibn im Ruden angugreis fen. Jest trat er am 26. Dary 1813 eilig ben Radjug an und eriging zwar burch feine und fein:r Truppen Sapferteit gladlid ber Ge'angenfchaft, tam aber nat nach Ber'uft bee größten Cheile feiner Er-tillerie aber ben Duero. Zage barauf erftarmten ble Spanier unter Moriffo Mibe be Kormes. Als ber Ronig endlich bas Drobenbe von Bellingtons Manoeuvre ertannte, fles er Mabrib am 27. Mai rau. men und jog alle Truppenabtheffungen en ficht bie B fabungen von Bamora u. More verließen bei Unnaberung ber allierten paupte armee ihre Garnifonen gerftorten bie Bruden und jogen fic auf bie Daup'armee guråd. Da fic ber Feinb ber Stabt Das lencia naberte und alfo bie Dauptcommu-nication bes Ronigs bebrobte, brach biefer am 4. Juni bon Ballaboltb auf und jog fich nach Burgos jurud'; aber auch biefe Stabt wurde bei Unnaberung ber Bertus beten verlaffen, bie Cittabelle gefprengt, u. erft am 20. Juni machte Jofeph bei Bits toria balt, um ben ge'nd ju erwarten. Unbegreiflicherweife batte biefer Monard ben General gop mit 2 Divifionen nach Bilbao und ben General Claugel mit eben fo viel nach Bograno entfenbet', woburd er feine Dacht um 24,000 DR. gefchmacht und alfo ten Berbunbeten nur etwa 60,000 DR. entgegenguftellen batte, mabrenb biefe über 90,000 Mann gabiten. Denn Bel-lington mar von Ciubab Robrigo mit einer Armee von 100 000 Mann aufgebrichen u. batte nicht mehr als 7000 Mann als Bestaung in ben verfofebenen Grabten urtadgetaffen. Am Morgen bes 21. ftanben beibe Deere fich folachtgeorbnet einander ge-genaber; nur eine fdmale Rette fteiler Abbange trennte fie. Dit feinem rechten gia. gel bielt ber Ronig einige auf bem rechten Baborraufer oberhalb bes Dor's Mb. duco gelegene boben befest, welche bie Strafen nad Bitbao u. Bayonne beherriden. Das Centrum ftand auf bem linten U'er biefes Stuffes und mar lange bemfeiben bie Bie-torfa aufgestellt; es fconte bas Baborra. thal und bie Strafe von Mabrib. Der linte Riugel, aus einem farten Urmeecorpe unter Reille's Befehlen beftebenb, lebnte fic an bie Soben von Puebla und erftredte fich langs bemfelben Ufer ber Baborra u. ber Strafe nach Lograno bis Arumag. Das Fuhrwert ber Armee, bas unermeblich war, ging mit bem fruben Morgen nach Bayonne ab. Den Frangofen gegenüber befehligte General Dil ben rechten, General Brabam ben linten Mlugel u, bas Centrum franb unter ben Ge-

b) Saladt peralen Gole u. Dolhouffe. bei Bittoria und ibre golgen. Xm Morgen bes 21. Juni festen fich bie Bers bunbeten in Bewegung, überfdritten bie Boben, bie swifthen ihnen und ben gran. sofen waren, und begannen ben Angriff. Buerft tam bill bei Duebla mit bem lin. ten Bingel jum Rampfe. General Reille glaubte bier blos mit einem Scheinangriff au thun au baben und feste ibm tefnen entfoloffenen Biberftand entgegen; baher mur. ben feine Truppen nach furgem Gefecht geworfen. Sest gwar murbe er feines Brr. thums gewahr, eilte mit Berftartung bers bei und erneuerte ben Rampf, ber nun eine Beitlang mit großer Beftigfeit fortgefest murbe, boch enblich gewannen bie Berbunbeten bie Dberband und gingen, bem jurudiveidenben Beinbe auf bem guße folgend, über tie Baborra und eroberten bas bicht vor beffen lintem Flugel liegenbe Dorf Diefes Dorf mar ber Sabijana be Miva. Schluffel ber Mufftellung; es follte bord. aus miebergenommen werben, aber alle Berfuche ber Frangofen Scheiterten an Sills fefter Baltung. Diefer gludliche Grfolg hatte bas frangofifche Gentrum feines Daupt. fouges beraubt, und General Cole, ben gludiliden Beitpunkt benugend, ging auf einigen Stegen, bie abgutragen vergeffen worben maren, ebenfalls über tie Baborra, griff bas feinblide Ditteltreffen an unb marf es mit Dalboufie's bulfe nach Bit. toria gurud. Rury barauf gelang es auch bem General Graham, ben rechten glaget ber grangofen von ben Doben oberhalb Abedudo gu vertreiben und ba bierburd bie Strafe nach Bayonne faft ganglich ab. gefchnitten murbe, fo ließ Jofeph ein Corps noch welter rechte marfdiren und bie an ber Baborra gelegenen Dorfer Grof. unb Rlein. Samarra befesen Durch ben Befis biefer Puntte mar ber Ronig nicht nur im Stanbe, ben Berbunbeten ben Uebergang ftreitig ju machen, fonbern auch ben Mb. jug feines Gepads und ben Rudjug feines beeres ju fichern. Graham fchicte baber eine fpanifche Divifion unter Bonga gegen bas eine und eine unter General Demalb gegen bas anbere Dorf und griff ju gleicher Beit mit bem übrigen Theile feines Corps bas Dorf Abeducho an. Die Dorfer murben genommen, aber bie Frangofen foidten frifde Truppen jur Unterftugung, und nun entfpann fich ein außerft lebhafter u. barte nactiger Rampf. Ginmal waren fie wieber im Befig berfelben, aber ohne fich barin behaupten ju tonnen. Alle Unftrengungen, biefe wichtigen Puntte ju erhalten, maren fructios; General Demald blieb in ibrem Roch hielten 2 frangofifche Refervedir fionen ben Rampf auf bem linten Ufer ber Baborra und vertheibigten bie gluf. abergange mit beifpiellofer partnad gleit;

Spanifchaportug, Befrehungefrieg 531

allein auch biefe wurben enblich, nachbem bas Centrum u. ber tinte Ridgel ber Ber. bunbeten in Bittoria eingebrungen maren, surudgeworfen und ber lebergang bemert. ftelligt. Go auf feiner gangen Linie ges folagen und burch ben Berluft von Große und Rlein . Samarra von ber Strafe nach Baponne abgeschnitten, blieb bem Ronig nichts übrig, als aber Beden und Graben, burd Balber und Gumpfe feinen Rudjug nad Pamplona ju nehmen. Muf ber Firfe verfolgt, war es ihm nicht möglich, eine Pofition lange ju balten, um bas Gefchig und Grpad ju retten. Mae Ranonen bis auf eine (152 Gtod), über 2000 Bagen mit bem Schafe fielen in die Sante ber Sieger, und ber Ronig felbft mare, als einer ber Besten auf bem Schlachtfelbe, befe nabe gefangen worben. Die Schnelligfeit feines Pferbes und bie Tapferteit von 50 Dragonern, bie feine Gecorte bilbeten, rets teten ihn allein. Der Berluft ber Frangofen war im Sangen nur gering; er betrug nicht aber 6000 M., bie Kranten in Bittorio, bie gefangen wurben, mit eingefchloffen. Das gegen verloren auch bie Sieger an Tobten 32 Offigiere und 707 Unteroffigiere unb Solo baten, an Bermunbeten 223 Offigiere unb 3940 Unteroffigiere u. Gemeine. Der Ruds jug ber geichlagenen Armee geichab in ber großten Berwirrung, und bie Bluchtlinge maren fo in Burcht u. Schreden gerathen, bas fie, ale fie bie Abore bon Dampiena verfcloffen fanben, ungeftum über bie RBalle bineingubringen verfuchten und mit Waffene gewalt abgehalten werben mußten. Pamplona hielt Jofeph einen Rriegerath, in bem bie Anführer ber Armee barauf antrugen, bie Balle biefer Stadt ju fprens gen, ba fie nicht verproviantirt und alfo unhaltbar fei; aber ber Ronig, mobl eine febend, bas ber Befig ber Feftung feinen Rudgug allein noch einigermaßen beden murbe, ubte jum legten Dale feine Mutoritat aus und befahl bie Stadt mit Ges walt zu verproviantiren. Durch biefen, mit ber größten Strenge aufgeführten Bes febl, murbe bas Glenb bes gefchlagenen Deeres bebeutenb verminbert; nach einem furgen Balt auf bem Glacis ber Reftung, festen bie Frangofen ihren Rudaug gegen ble Pyrenden fort, u. noch mar ihre Rache but bicht bei ber Stabt, als foon bie Ranonen ber Balle gegen bie Berfolger feuer. Der linte Blugel ber fiegreichen Mrs mee maridirte vom Schlachifelbe ab gegen Bilbao, um bem General fop ben Ructs jug abguichneiben. Diefer General hatte eboch, fobalb er bon ber Dieberlage bei Bittoria Radrict erhielt, fogleich ben Ruct. jug nach Bayonne angetreten und Zolofa gludlich erreicht, bas er verbarricabiren ließ, um fich bort ju feben. Aber General Graham griff bie Stadt an, eroberte fie und

gonnte ben Frangofen feine Rube, bis er fe über bie Grenje von Frantreich getrics ben batte. Be'abrlicher mar bie Bage bes Generale Claujet, ber mit 2 Divifionen (etma 15,000 Mann) bei logrono fant. Som mar bas Greignis bei Bittoria unbeeinzuholen, nach Lograno gurud, mo er einige Zage fteben blieb, um Dachrichten von ben Bewegungen feines Obergenerals einzuziehen. Um ibm ben Radzug abgue foneiben, marfdirten am 28. Juni 3 Di. vifienen gegen Tudela, mahrend 2 ihren Beg auf Cograno nahmen, um ihn bort angugreifen. Um blefer Gefahr ju entge-ben, ging er am 27. bei Tubela uber ben Coros aber bort erfabe er, baf tom ber MBeg über Canguega abgefdnitten fei. Run führte er fein Corps wieber auf bas rechte Chroufer, beg bann linte gegen Garagoffa und erreichte über biefe Stadt gladlich Jas ca, obne vom Reind eingeholt worten gut hier blieb er bis jum 14. Juli, mo er, bie Befagung biefes Plages mit fic vereinigend, burch ben Engpas gleiches Das mens gegen bie frangofifche Greuge aufbrad, um bort mit feinem Corps ben lin. ten Glagel ber Urmee ju bilben. Der Berluft feines Gefchuges, bas er aus Mangel einer fabrbaren Strafe im Stich hatte laf. fen muffen, mar bie einzige Mufopferung, bie er utcht gu binbern vermochte. Gintge Tage nad ber Schlacht gelangte ber Wes nera! Beaf Mbiepal mit ber neu errichteten Refervegemee ber Spanier por bem tiefnen Caftell von Pancorra swiften Burgot u. Bitteria an und gwang burd ein Boms bardement bie 700 Mann ftarte Befagung, fich ju ergeben. Babrenb beffen feste ber Beneral Rowland Sill bie Berfolgung ber gefdlagenen Urmee burd bie Pyrenden fort, vertrieb fie uberall, mo fie fich fegen mollte, und nahm endlich auf bem boditen Puntte bes Paffes bei Daja eine Stellung. Bu gleicher Beit traf Bellington Unftalt, Feftungen Pamplona und St. Bebaftian anjugreifen. Die erftere follte bles blos firt, die lettere aber, ber Bictigfeit ibres Bage am Meere wegen, formild belagert werben und General Graham wurde gu biefem Brede mit 10,000 Dann (aus ber 4. und 5. englifden Divifion und 2 portugiefifden Briggben beftebenb) bortbin ge-St. Sebaftian liegt am guße eines Borgebirgs, bas fich in bie Gee bins ein erftredt und burch eine niebrige, fan. bige Erbjunge mit bem feften Canbe bers bunben ift. Diefe Erdjunge war nur manSpanifcheportug. Befreiungefrieg x.

Bange nach pollfommen beftriden, fonbern aud im Raden genommen merben. ber geftung ftanben abrigens 8000 Mann, bie von bem Beneral Rep befehligt muts ben. Muf ben ermabuten Canbbagein leg. ten nun bie Briten ihre Batterfen an, unb tannt geblieben, und fo brach er am Lage nachbem in turger Beit 2 Breichen gelegt nach ber Schlacht babin auf, ging aber, ba worben waren, lief Graham am 25. Jufi er biefe Stabt von ben Feinben befest und jur Beit ber Ebbe bie Beftung farmen. fich außer Stand fab, von Bofepb Befehte 2000 Mann brangen bor und tamen bie an ben guß ber Brefche; aber bier matben fie mit fold fraftigem Reuer empfongen, bas fie nach einem Bertuft bon too Mann wieber in ihre Laufgraben gurudta men. c) Coults Operationen ge-gen Bellington. In bemfelben Sage, an welchem biefer Sturm miglang, fing aus bie frangofifche Armee an, mehrere Bemes gungen gegen ben rechten Flagel ber Bers bunbeten ju machen. Mut bie Radricht von ber verlornen Schlacht bei B'ttoria u. bem Rudjug feines heeres aus Spanien batte namtich ber Raffer Rapoleon von Dreiben aus ben Darfcoll Coult als felnen Lieutenant wieber ju bem fpanifchen Deere gefenbet, bamit er bie Gbre ber framgofffchen Baffen wieber berftellen und ben Feind wo möglich über ben Ebro gurad-werfen follte. Um 28 Juli übernahm er ben Dberbefehl über bas heer wieber; es war zwar von Gefdig entblogt und burch Berlufte aller Met bis auf 70,000 Mann gefchmolgen, mabrent Bellington ibm mit 100 000 Mann entgegenftand; aber bennoch verzweifelte Soult nicht an ber. Bofung feiner Mufgabe Gein Ericheinen bob ben Duth von Reuem und belebte bas Beer mit ftolgen hoffnungen; mit voller Buverficht vertraute es ibm. Soults Mbfict mar guerft Pampiona ju entligen und gu biefem Enbe verrammelte er ben größten Theil feines Deeris bet Gt. Jean Dieb be Port. wo er auch einen großen Transport an Bebenemitteln und andern Bebarfniffen bimfcaffen ließ, unb machte fich fertig, burd bie Daffe bon Roncevalles und Dapa porjubringen, beren Bege beibe bei Pamplona um biefen Mofichten gu aufammentreffen. begegnen, batte Wellington fein Deer folgendermaßen aufgeftellt: bas Belagerungscorps von St. Gebaftian unter Grabam u. bas Dedungscorps, bas aus Spaniern unter Giron bestand, bilbeten ben außerften tinten Blugel; ben Pas von Mapa bedte Bill mit 1 englifchen unb 1 portugiefifchen Divifion (Stewart und Gilveira); bie von Roncevalles, 4 teutiche Deilen fublider, General Morillo mit 1 fpanifchen Corps und bie Divifionen Cole und Dicton, bie ben außerften rechten Rlugel bilbeten. Die leichte Divifion Alten und bie Divifion gethatt befelligt und bie ihr jum Sous Dalboufe hielten bie boben von St. Bar-bienenden Berte fennten von einigen un. bara und ben Pas von Echalar befest und befestigten Sanbhugein aus nicht nur ber bie Division Packenham ftanb als Referve Dalboufie bielten bie Boben von St. Barbeim Das St. Efteban. Abispal (Donell) beträchtlichen, vortheilhaften Bergebene anbiofirte Pampelona. Gine portugiefifde Brigabe von Gilvefra's Divifion ftanb uns ter Beneral Campbell bei Bos Mibuibes. Die gange Linie ber Mufftellung ber Muffr. ten mochte etwa 18 teutiche Deilen betra, gen. Um 25. Julf feste fich Coulte Urs mee mit Tagesanbruch in Bewegung ; jus erft machte Drouet mit 18,000 Mann einen wohlgeleiteten Ungriff auf ben linten Glugel bes Generale Dill, beffen Corpe fich uber ben Gebirgeruden von Mana ober-baib ber Quelle ber Bibaffoa ausbehnte. Die Briten thaten entschloffen Biberftand; aber bie Bebhaftigteit ber Ungreifenden über. wand balb alle hinderniffe, fie warfen ben gefind von Pofition ju Pofition, nahmen fim 8 Kanonen weg und gwangen ihn nach einem Berlufte bon faft 2000 Mann gum Ructjug binter bie Bibaffoa; bier vereinigte Bill feine Strefterafte und nahm eine pors theilhafte Stellung. Babrend biefes vorging, war Soult felbft mit etwa 85,000 Mann von St. Jean Dieb be Port ber bei bem Das von Roncevalles angetommen und batte ihn in ber Fronte mit wenigem Ernft angegriffen, indes er ein febr fartes Corps unter General Claugel rechts betas dirte, um ble Mufftellung ber Berbunbeten ju umgeben. Claujel warf einen Theil ber Disffion Cole mit Bretuft gurud, ber noch großer gewesen sein wurbe, wenn nicht eine Brigabe ber Referve auf bem Rampfe plage er chienen mare, welche ben unglets den Rampf einigermaßen wieder bergeftellt und bie Frangofen aufgehalten hatte. Aber jest griff auch Soult die Fronte ber Ber. Bong jurud und zwang bie Spanier uns ter Morillo nach tapferem Biberftanbe gum Rudjug binter Roncevalles, wo auch Cole feine Divifion gefammelt hatte. Aber in ben Blanten und faft auch im Ruden bebrobt, tonnten fie auch bier nicht Stanb halten, fonbern wichen bei eintretenber Racht bis Bigcam jurud, jogen bort bie portus giefiice, bei toe Albuibes ftebenbe Brigabe an fich u. nahmen e'ne G'ellung. General Bill jog fich in Folge biefer rudgangigen Bewegung bis binter Trueta in eine Do. fitton gurud, die in ber Fronte taum an-Mm Morgen bee 26. festen greifbar mar. bie Frangolen fich wieber in Marfc; allein ein febr bofer Beg und ein bider Debel, ber bis Mittag anhielt, verzögerten ben Marich fe, baß Soult erft um 2 Uhr Rad. mittags por ber Stellung ber Millirten anfommen fonnte. Daburch batte General Picton Beit gewonnen, feine Divifion bers beiguführen, worauf er über bas verfammelte Corps ben Dberbefehl übernahm. Mis bie Frangofen bor ber Stellung ihrer Fe'nbe erfchienen; jogen fich biefe unter fortmabs venbem Bechten jurud; bis fie auf einer

tamen, wo fie ben Abend erwarteten und bann unter bem Schuge ber Racht ibren Rudgug fortigten. Im 27. ging Picton bis in bie Gegend von Damplona gurud, und icon batte fich ber Offigiere und Cols baten bei bem Gebanten, nun bald bis binter Pamplona gurudgetrieben gu fein, eine tiefe Diebergeschlagenheit bemachtigt, als ein Befehl, balt zu maden, von Bord Bellington eintraf, ba ber General Braf Mbie. pal jur Unterftugung Pictons im Unmariche fei. Balb barauf langte Bellington felbft an. Er war im Lager vor St. Gebaffian gemefen. ale er bie Rachricht von bem Borruden bes Feindes erhielt, fogleich nach Pampeluna abgereift und hatte unterwegs allen ihm begegnenben Truppencorps Befehl gegeben, ben bebrangten Divifionen unter bill und Picton ju bulfe ju eilen. Roch ete biefe Berftartungen antamen, batte bas Corps bon Picton eine Stellung awifden bem Mrga, und bem Canaffuffe genommen, burd bie es bie beiben aus ben Paffen von Dapa und Rongevalles toms menben und bei Pamplona fich freugenben Strafen bedte. General bill mußte bis uber bie Bigarga gurudgeben unb fich bei bent Dorfe gleiches Ramens aufftellen. Coulte Stellung mar ber ber Berbunbeten entfprechend; fein Grer lagerte auf einem Bergruden, ber fich quer von einer ber genannten Strafen gur andern jog. nad Bellingtons Unfunft bei Dictons Corps eröffnete Sou't ben Ungriff u. es entspann fich ein hartnächiger Rampf; in welchem bem linten Flüget ber Berbundeten bas bunbeten mit Dacht an, marf ble Brigabe , Dorfden Corauren abgenommen murbe, bas ben Frangofen mabrent bes Mbenbe auch nicht wieber entriffen werben tonnte; fonft blieb ber Rampf unentschieden und bie Stellung ber Beere ungeandert. Im an-bern Morgen tam bie Divifion Padenham bet ber berbanbeten Urmee an und wurde gur Unterflügung des linken Flügels auf ben Unboben hinter Sorauren, die Fronte bem Dorfe zu, aufgestellt, weil Wellington von hier aus einen Sauptangriff vermusthete. Rurg barauf fturmten auch bie Frangofen berang aber ob fie gleich mit großem Duthe wieberholt angriffen, fo tonn. ten fie bie Berbundeten boch nicht gum Beichen bringen, fonbern mußten fich in thre erfte Mufftellung gurudgieben. um biefen Unfall wieber gut gu machen, griff Soult in ben erften Rachmittageftunben bie gange feindliche Linie gwischen Billaba und Buerta an. Der Ungriff begann bas mit, baß bie Frangofen eine Capelle megs nahmen, an bie Beneral Cote feinen tinten Bluget lebnte, bie ihnen aber bon ben Bris ten ichnell wieber entriffen murbe. Darauf brangen bie Frangofen gegen einen Bugel auf ber rechten Seite ber Berbunbeten vor,

### 534 Spanifd-portug. Befreinngefrieg

marfen bie Spanier, bie ibn befest hielten, warfen die Spanier, die ihn befogt hielten, und waren eben im Begriff, fich borauf teftzulehen, alst ein engtisches Infanterierer giment herbeieitte (bas 40.) und fie mit dem Bayonnet wieder berodwarf. Dreimal warf auch Cole die Angriffscolonnen, die gegen ihn anrücken, aber einem 4. Siurm konnte er nicht wiederschen, die Tapelle ging verloren, der linfe Fidgel wandte und berann in mielten aber Mit Manter und berann in mielten aber Mit Manter auf der gann ju weichen, aber Bellingtons Referve radte beran und entrif ben grangofen tie theuer ertauften Bortbeile mieber. Dammerung enbigte ben Rampf, einen ber beißeften, ber auf Spaniens Boben im Laufe biefes Rriegs gefochten worben mar. Scutt ging in feine Pofition jurud, in ber er auch am folgenden Tage (29. Juli) rubig verharrte. Um 29. war auch bie Division Dalbouffe bei ben Berbunbeten eingetroffen und hatte eine Stellung bei Marcalain eins genommen, burd welche fie bie Berbinbung milden Dills und Pictons Corps befer figte und bie Operationen beiber in Gintlang brachte. Die Corps ber Berbunbes ten machten jest nur ein beer aus, unb biefer Umftanb fomobl, ale ber Bortbeil, bas Bellingtone Minter Flugel fruber in bas Bibaffoatbal als bie Frangofen gelan-gen tonnten, bewogen ben Daricall Soult, feinen Operationeplan ju veranbern, fich ebenfalls mit bem General Drouet ju vereinigen und bie linte Rtante bes Beinbes anjugreifen. Die ftarte Pofition : melde bie Frangofen Pamplona gegenüber inne batten, erlaubte bem Darfcall, fie nur ichwach befest zu taffen und burch einen Rechtsabmarich mit bem größten Sheile feines Deeres ju Drouet ju ftofen, mas noch in ber Ract vom 29. jum 80 vor Der Mbmarich fo vieler Erup. fich girg pen nach bem rechten Bangufer tonnte bem englifden Obergeneral teinen 3meifet über bie Abficht bes Frindes laffen und um gu verbindern, baß fein rechter Fingel nicht burch die geringe Racht, die ibm gegen-überftand, in Unibatigfeit gehalten und ber Keind in Stand gefest warbe, bas hilliche Corps mit Ueberlegenheit anjugreifen , ties er gleich am folgenben Morgen (30 Juli) bie glanten bes gurudgebliebenen fleinen frangouiden Corps angreifen. Ben beis ben Seiten burch bie Divifionen Datbouffe und Picton bebrobt, aus bem Dorfe Drtig burch bie bes Generals Partenham vertries ben und bierauf von bem General Cole in ber gronte angegriffen, verloren bie Branfaft unangreifbaren Stellung bis jenfeils Dlaque gurud. Der General bill hatte an bemfelben Tage ein hefliges Gefecht mit feinem Gegner gu befteben gehabt und mar, burd einen glantenmarich bes Grafen Drouet auf feinem linten Blugel bebrobt, nach Bigueras juradgewiden, wo er balt madte

# Spanifd-portng. Befreiungstrieg zc.

u. bem Reinbe wieber bie Stirn bot. Mile Berfuche, ibn aus biefer Stellung gu bertreiben, miflangen. Soult fab fein Borhaben, bie Feftung Pamplona gu entfegen ober wenigftene ju verproviantiren, vereis telt unb trat in ber folgenden Racht feinen Rudjug burch ben Paf von Donna Maxia an, ben feine Gegner feibft einen meifter-haften nennen. Ein bebeutenbes Corps bileb jur Dedung feines Rudjugs gurud, murbe aber von bill und Dalboufie gum Rudjug genothigt, ber fich balb in eine glucht auflofte, bei welcher bie Frangofen große Ber lufte erlitten, Bellington marfcbirte, bie Bibaffoa umgebenb, burch ben Pas von Billate auf Strete. Am 1. Auguft befanben fich beibe Deere giemlich wieder in ber Stellung. bie fie vor ber Stagigen Solact inne gehabt batten; bod hatten beibe bes trachtliche Bertufte erlitten. Die Engian. ber gaber ben ibrigen auf 6000 Mann an, ber ber Frangofen mochte mobl bie Babl von 8000 erreichen. Soults treffichen Inftatten aber verbantte bie frangbfifche Mr. mee, bas fie weber Ranonen . noch fonft etwas von ihrem Materfale einbufte. Die Befecte pom 25. - \$1. Jult werben meift mit bem Gesammtnamen: Schlacht in ben Pprenden genannt, Rachbem bie englischen Baffen biefen Sieg erfocten batten, wurde mit ber Belagerung von St. Sebaftian fortgefahren, bie feit bem Bebaftian fortgefahren, bie feit bem verungludten Sturme in Stillfand geras then war. Blos vom Meere aus hatte ein engissches Geschwaber die Stadt und Cittabelle beschoffen. Am 24. Aug. wurde ein aus England tommenber Befchüstrans. port ausgeschifft. und nachtem bie'es in Batterien gebracht worben war, fingen am 28. 80 Stud Gefchus gegen bie Balle gu fpielen on. Am 81. August maren 2 Brefcen volltommen gangbar und noch am Bormittage beffelben Sags, um 11 Ubr, ließ Grabam bie Sturmcolonnen gegen bie Stabt anruden. Dogleich bie Belagerten einige Blatterminen fpielen ließen, langten bie Co. lonnen boch ohne großen Berluft an bem Bufe ber Brefden an. Aber bier entfpann fich ein furdtbarer Rampf, in bem alle Mittel bes Angriffe und ber Bertheibigung fich erschöpften. So oft es auch ber bri-tiichen Zapferkeit gelang bie Bobe bes Ballgangs au erflettern, fo oft murben bie Sturmenben von ben Frangofen wieber berabgeworfen. Das fürchterlichfte Feuer bes ftrich thre Flanten und warf ihre Giteber nieber. Die Befallenen murben gum 2. und 8. Male burd frifche Aruppen erfest. Um einem Bataillon Portugiefen, bas in 2 Mb, theilungen burch bie Urumea ging u. gegen bie Bafferfronte anfturmte, feine fowere Arbeit zu erleichtern, lief Graham fein Gefong auf bie Coartinen richten; aber bens nod murbe es von einem verheerenben glin-

tenfeuer ber gangen Linie empfangen unb ber bochfte Deibenmuth tonnte nicht fiegen über bie furchtbare, bon ber Berymelflung gebotene Gegenwehr. Schon 2 Stunden bauerte ber ichredliche Rampf, noch fanben bie Ungreifenben am gufe ber Breden und ber Sob murgte unter ihren Deiben; ba entbedten bie Briten eine S., gangbare Brefche in ber Courtine, und ein Schottifches Garbebataillon, bom 88 Regis ment unterflust, brang in biefelbe ein, Best verbreitete fich Bermirrung unter ben Bertbeibigern unb fie fingen langfam an, fich aus ten vorliegenben Berten nicht nur, fontern auch aus ben Abschnitten binter ben Brefchen gurudgugieben. Die Gturmenben brangen nach aber bie Stadt war mit innern Berichangungen verfeben und barricas birt und auch bier tobte ber Rampf noch eine volle Stunbe, bevor fich bie tapfern Bertheidiger auf bas Caftell gurudjogen. Die Frangofen verloren 700 Mann allein an Befangenen; aber auch bie Gieger bats ten 500, Tobte und 1500 Bermunbete verloren. Das Giftell ergab fich nach einem anhaltenben Bombardement am 8. Gept. ; bie Befagung beftanb, 500 Rrante einges fchloffen, noch aus 1300 Mann; fo war fie von ben 5000 Mann, bie Unfange St. Ge-baften befest hielten, gefchmolgen, Mie bie Englander in St. Gebaftian eindrangen, murben fie von ben Einwohnern mit Jubel als Befrefer empfangen: aber beffen ungeachtet übertießen fie, fich in berfelben ben febredlichten Graufamteiten und begingen Abscheultcheiten, burch bie fie Mles überboten , mas fruber von ben Frangofen in Spanien verübt worben mar. Der Be. neral Graham entblobete fich nicht, bie verbundete Stabt, nachbem fie total ausgepindert worben war, ben Rammen gu übergeben und gu befehlen, baß man bie vollige Berfibrung berfelben burch befonbere baju verfertigte Brandftoffe befchleunigen follte. Bon 600 Baufern, die biefe bid benbe Banbelsftabt gabite, blieben nur 86 übrig : 1500 Familien maren ohne Dbbad und bulfe und feit Dagbeburg burch Tilly gerftort worden mar, hatte bie Belt fein ahniches Schaufpiel mehr gefeben. Un bemfelben Sage, an welchem bie Englanber St Gebaftian eroberten, war Soult wieber vorgebrungen, um bie Stabt ju ent. fegen o'er wenigftene bie Befagung berfelben an fich ju gieben. Um Morgen bes St. war eine frangofifche Divifion unweit Brun über bie Blbaffoa gegangen, gerabe vor ber linten Flante bes fpanfichen Des dungecorps, ber Dowards Division als Referve bientes eine 2. frangofifche Dimfion folgte ber 1. und nun griffen fie bie Gpa. nier fogleich an und ertimmten bie Ruppe bes fteiten Berges, auf bem biefe fich auf. geftellt hatten; biefe liegen fie gwar rubig

hinauffleigen, griffen fie aber oben mit folcher Deftigtelt an, baß fie jum Berge binuntereilen mußten und erft jenfeits ber Bi-boffoa fich wieder fammein tounten. Bab. rend bles auf bem linten Blugel ber, Berbunbeten gelchab, hatten bie Frangofen eine Brade über biefen Fluß oberhalb ber Strafe, bem rechten Fluget ber Mulirten gegenüber, geichlagen, und mabrenb bier eine Diviffon nberging, burchwateten ibn 8 andere bei Sain gang nabe beim Berge Una. Die erfte Diviffon fibrmte bie Doben von Mar, gial, eben als Bellington bei ben fie bertheibigenben Spaniern antam, und murbe ebenfalls von benfelben jum Rudjug über bie Bibaffoa genothigt. Mis fich Mues auf ber Brude gufammenbrangte, fturgte biefe ein und viele Flüchtlinge fanden ben Tob in ben burch Regen angeldwollenen Blus then. Giddlichern Rampf beftand Unfangs bas bet Galin übergegangene Corps, bas burch Lintegleben ben rechten Flügel ber Berbunderen ju umgeben brobte. . Ge marf bie Portugiefen und bie englifche Brigabe Inglie bis jum Rlofter St. Antonio gu-zud; aber bier ericienen bie Generale Cole und Dalhoufte mit ihren Divisionen und nun wurden die Frangofen wieder gurude, geschlagen. Sie hatten durch das frindiche Keuer und die Filutien der Bidaffen gegen 2000 Mann verloren. d) Dpenationen bes verbanbeten peeres an grants reiche Grenge. Rach ber Schlacht in ben Pprenden fant Coult mit feinem reche ten Flügel am Meere, Et. Jean be Bug gegenübers mit bem Gentrum an ber per tite ta Rhune gu Garre und auf ben Un. boben binter bemfelben; bez linte Biagel hielt binter Unfore auf bem Gebirge Mon. barin eine Unbobe befest. General Rop ftand mit feiner Divifion abgefonbert gu St. Zean Pieb be Port und an fon fchlos fich General Paris an, ber bas That von Baftan beobachtete. Soult batte fein Saupt. quartier in Ortheg; fein heer gabite boch: ftens 60,000 Mann. 36m gegenüber ftanb Bellington mit 100,000 M. Gein rechter Blugel bet Dana und Roncevalles mar fo portheilhaft poftirt, baß er jeben Mugen. blid in Frankreich einfallen tonnie i. pach ber Ginnahme bon Gt. Gebaftian beichlaß er bem linten Rlugel eine eben fo brobenbe Stellung ju geben. Gr wollte alfo bic Frangofen von ben' Unboben bei la Rofine vertreiben unb gu biefem Bebufe ließ er ben General Braham mit 2 Droifionen und ben General Freire mit ber Urmee von Galligien über die Bibaffoa geten. 2m 8. Det. griff General Allen mit ber feide ten Divifion, von Longa's Spaniern uns terftugt, ben Pag von Bera, General Gia ron aber mit ber Urmee von Unbalufien bie Unboben von Ba Rhune felbft an, Der Angriff, ber mit großer Zapferfeit

unternommen und febr gut geleitet wurbe, gelang überall, bis auf einen Puntt, voll. Miten und Bonga, Grabam und fommen. Areire erfliegen mit großem Ruthe alle Doben und eroberten alle Berte, bie ihnen gegenüberftanden, nur Biron tonnte fic ber Ginfiebelei auf La Rhane nicht bemach. tigens eb er gleich bie untern Berichan-gungen erobert batte, fo fchefterten boch alle Angriffe an biefem Puntte. Doch am anbern Morgen verließen bie tapfern Ber. theibiger, als fie fich faft gang abgefchnite ten faben; auch biefe Stellung und wichen mit Schmerzgefubl uber bie frangofiche Grenge jurud, ble binter ibnen ber Feinb Die frangofifche Urmce batte in biefen Wefechten wieberum 11 Ranonen unb 1000 Dann, bie Berbunbeten 1400 Dann Die Berbanbeten fanben nun perloren: jum Theil auf frangoffichem Grund u. Bo. ben, mabrent Coult eine fefte Stellung an ber Rivelle bezog. Pamplona ergab fic nach einer viermonatlichen Blotabe am 31. Det. burch Capitulation und fo mar jest ber Rrieg auf bem weftlichen und norbits-den Speil ber pprenaifden halbinfel gu Enbe. e) Borgange in Balencia u. Catalonien. In ben fuboftrichen Dro. vingen (Balencia und Catalonien) war mabrent biefer Beit ber Rrieg ebens falls giemitch lebhaft fortgeführt worben, boch nicht mit bemfelben Glude fur bie Berbunbeten, als ba, mo Bellington ben Dberbefehl in Perfon führte. Bu Enbe bes Jahres. 1812 hatte Durran ben Dberbefehl uber bie englifch ficilianifche Urmee bei Alfcante übernommen, bie nach u. nach bis auf 20,000 Mann verftaget worben war und theils aus Englandern, theils aus Spaniern beftanb, bie in Majorca gewerben worben waren. Der General Gito batte in Mureia ebenfalle ein ber ton 12,000 Mann gefammelt, bas in Berbinbung mit Murray agiren follte, und im Dary mach. ten beibe eine gemeinschaftliche Bewegung pormarts; Glio befeste auf bem linten gius gel Decla und Billena, Durran lagerte in Saftella und hatte feine Borbut in Biar. In biefer Stellung blieben fie bis ju Un. fang Aprils, wo Glio fich in ein weniger offenes Zerrain gurudgugieben befolog, ba Suchet ben General Bariepe mit einer siemlich beträchtlichen Dacht gegen ibn ent. Mm 11. April wollte'er bon jenbet hatte. Decla aufbrechen und jog unvorsichtiger Beife foon Abenbs vorber feine Borpoften ein, ein Umftand, ben fein Wegner Barispe benubte, um bie Stabt in ber Racht vom 10. jum 11. April ju überfollen. Diefer Ueberfall gludte volltommen; ein ungeben. res Blutbab murbe unter ben Spaniern angerichtet und 1000 Dann fpanifder Bis nientruppen, bie in Billana ftanben unb burch biefes Unternehmen abgefcnitten mors Spanifchaportug. Befreiungefrieg 2c.

ben waren, mußten fich am folgenden Tage ju Gefangenen ergeben. Am 12, April rudte Guchet gegen Murray bor, brangte bie Borpoften auf Biar u. griff bas Sauptcorps in feiner farten Stellung unmeit Der Angriff, obgleich mit Catalla an. profer Tapfertelt ausgeführt und mit Giefict' angeordnet, fdeitrete an bem - ungun. ftigen Terrain und ber Topferteit bes 27. englifden Regimente, und ber Marfdall mußte fich mit betrachtlichem Berluft nach St. Welipe jurudgieben. Rurg nach bies fem Siege, ben bie Berbunbeten weiter nicht benugten, erhielt General Deurrap Befebl, fich mit feinem Corps einzufchiffen, in Cotalonien ju lanben, bort eine Reftung am Mcere gu erobern unb, auf blefe geftast, mit ben Unführern ber bort befindliden fpar nifchen Truppen gemeinschaftlich ju ogfren. Burbe aber Suchet noch vor ber Grobes rung einer Feftung antommen, fo follte Murray eiligft nach Balencia fich einichfe fen, um biefe Ctabt ju erobern. Bur Unterftugung biefes Plans murbe ber Bergog bet Parque mit ber Urmee von Durcia u-Granada befehligt, gegen Gudet vorzubringen und feine Stellung am Lucarfluffe ju bebroben. Dem gemaß fciffte fich Durran am 31. Daf in Milcante ein. und laubete am 8. 3mi bei Taragona, worauf et biefe Reftung, fo wie auch bas auf bem Col be Balaguer gelegene Fort fogleich einfolof. Das legtere, bas bie Strafe von Balencia nach Zaragona beberricht, murbe burd ein beftiges Bombarbement icon am anbern Sage jur Uebergabe genothigt unb baburd ber Darfchall, wenn er jum Ents fage von Zaragona berbeieilen wollte, ju einem weiten Ummeg über bie Gebirge gegwingen. Die Belagerung begann unter gludtiden Musfichten; ble Befahung, von bem General Bertoletti, einem Italiener, befehligt, hatte mehrere Außenwerte ger-ftort, weil fie nicht ftart genug war, fie alle ju vertheibigen ; aber bennoch verloren bie Belagerer mehrere Tage, an benen fie bie unbefegten Berte beicoffen ; in ber Racht bom 10. jum 11. Junt follten fie fogar befidrmt werben. Die Beit, welche bie Eng. lanber vor biefen Werfen verloren, murbe von Suchet mit feiner gewohnten Thatige teit benutt; am 2. Junt von Aucar abmarfdirt, war er am 9. fcon in Zortofa, wo er feine Artillerie gurudließ und mit 1 Divifion Infanterie fogleich in bas Bebfra marfchirte, um bas gort Col be Balaquer ju umgehen; bie übrigen Theile feines Dece res follten ibm fo fonell als moglich fole gen. Bu gleicher Beit mar General Moris Matthieu mit 8000 Mann von Barcelona aufgebrochen und war bis nach Benbrell, einen Magemarich von Zaragona vorgerudt, Mis Murray von bem Unmariche biefer beis ben Corps Diadridt erhielt, bob er am 12. Suni

Juni fogleich bie Belagerung auf n. fchiffte fein Fubvolt in Naragona ein; fein Belbe gefdus u. bie Reiteret aber fanbte er nach Col be Balaguer, um bort ihre Ginfdiffung Bu bemirten. Das Belagerungegefchub ließ er in ben Baufgraben gurud, ba er gur Rettung beffelben fein Treffen ju liefern magen wollte. Mis bie Cavallerte in Col be Balaguer angefommen war, naberte fich bie frangofifche Reiterei von Zortofa ber und begann ein fleines Befecht, woburch Murran verleitet murbe, jur Dedung the rer Ginfdiffung einiges Fugvolt ausschif's fen ju laffen, ba bie flotte von Zaragona ber in ber Rabe war, und fo murbe nach und nach bie gange Urmee wieber an bas Band gefest, wo fie Bord Bentine noch traf, ber am 17. Juni antam, um ben Dberbe, fehl über fie ju übernehmen. General Durran murbe nach England gurudberufen unb bort per ein Rriegegericht gestellt, bas ibn aber ber Sauptfache nach frei fprach und blod wegen bes aufgegebenen Belagerunges gefduges mit einem Bermeife beftrafte. Bentint lief bas Fort Balaguer fogleich fprengen und ichiffte fic elligft nach Mis cante ein, um von bort aus feinen Befebs Ien gemas bie Einien am Zucar gu erobern, noch bevor Sudet ju ihrer Rettung ber, befellen tonnte. Aber Suchet, ber bie feinb. liche glotte in See mußte und ihren Plan burchicaute, brach fogleich auf u. eflte mit 1 Divifion von 5000 Mann ben bebrobten Puntten ju Bulfe; er marfchirte mit fols der Sonelligfeit, bas er fcon am 24. Juni in Balencia antam, an bemfelben Tage, an bem Bentint, von wibrigen Winben auf-gehalten, in Alfcante lanbete. Im Aucar war es inbeffen foon ju ernsthaften Auftritten getommen. General barispe, wels den ber Darichall mit 2 Divilionen, ber feinfgen und ber bes Benerals Babert, gur Dedung Balencia's jurudgelaffen batte, war am 9. Julio aus feiner vormarte bes Rluffes innegehabten Stellung auf Befehl beffelben nad St. Felipe gurudmaridirt u. batte am 11. fein Sauptquartier nach Mls cubia be Canales verlegt, mabrent Sabert bet Carcagente ftanb. Um 18. bebrobte bet Carcagente ftanb. Elio ben erftern mit einem Doppelangriff auf Maira und bie Brude von Miberique, ließ es aber bei blofen Demonftrationen bewenben, mabrent ber General bel Parque ben Beneral Sabert ernfthaft bei Carca. gente angriff. Rach einem bigigen Gefecte blieben ble Frangofen Gieger und bel Parque wich in fein verschangtes Lager nach Caftella gurud, feinen Rachtrupp bet bem Paffe bon Dileria gurudlaffenb. Sier griff ihn fpater Gudet felbft an, warf ihn nach morberifchem Rampfe jurud und befeste St. Belipe wieber mit & Divifionen, mab. rend fich bie bes Generals Duenier am 27. Juni gegen Requena wendete, von wo

Spanifch-portug. Befreiungefrieg 537

aus Elio mit 9200 Mann bie Stabt Bas lencia bebrobte. Dbgleich aber Muenier nicht mebr ale 5000 Mann bet fic hatte, fo wartete boch Elio feine Abkunft nicht ab , fonbern jog fich eiligft über Utiel in bas Gebirg gurud. Die Befagung bes Schloffes Requena, aus 5 Offigieren u. 150 Mann beftebenb, ergab fich fogteich an bie Frangofen. Mus auen biefen Worgan-gen geht beutlich bervor, bag Suchet feinen 8 Segnern, Bentint, Glio und bel Parque, an militarifchem Scharfblid weit überlegen mar, und gewiß murbe es ihnen fobalb nicht gelungen fein, ibn aus ber Proving Balencia, bie er feit 18 Monaten mit fo viel Ruhm vertheibigt hatte, ju vertreiben, wenn ihn bie Dieberlage Jofephe bei Bittoria nicht jum Rudjuge gezwungen hatte. Dem Drange ber Umftanbe nachgebend, raumte er am 5. Jult Balencia u. trat ben Rud's jug nach Tortofa an; aber indem er, feft pertrauend, bas bas Baffenglud fich wieber menben und ihn gurudfuhren murbe, in Denia, Peniecola, Murbiebro, Sortofa, Mequinenga und Beriba Befabungen gurudließ u. fich fo um 12,000 M. fcmachte, bie er im Felbe beffer batte benugen tonnen, beging er benfelben Bebler, ben fein Raifer Burge Belt barauf in Teutsch-lanb machte. Bis Tortofa folgte ihm ein Theil ber Englanber und bie Spanfer, ber anbere Theil bon Bentints Beere wurbe eingeschifft und in Tortofa erfuhr ber Marfcall , bag biefer bereits bei Gol be Bala. guer gelanbet fel unb ihm ben Beg bere fperre. Gein Gepad und Befdit in Sortofa gurudlaffenb, ging er jest an bem Ebro binauf bie nach Ganbefa, um fich im Ralle ber Roth burd Mragonien Babn nach Kranfreid ju brechen; aber aud Bentint machte fich nach Beriba auf, um ihm ben Beg zu verfperren. Suchet, gewandter als fein Gegner, tehrte fogleich um, nahm in Tortofa fein Befout und Bepad wies ber, ging in ber Racht vom 15. Bull burch ben verlaffenen Pag von Col be Bafaguer und feste feinen weitern Darich über Billa franca nad Barcellona ungeftort fort. Bentint tebrte jest um und ericien vor La-ragona, bas er am 29. Jult einschloß und am 8. August zu belagern anfing. Suchet war am 24. fcon nad Billafranca jurud. gelehrt, ba er einen Ungriff auf Taragona permuthetes aber ju fomach, um allein et. was zu unternehmen, mußte er erft von bem General Decaen, ber in Catalonien noch immer befehligte, Berftartung erwarten. Um 14. Mug. tam biefe enblich unter Matthieu und Lamarque an und noch an bemfelben Abend brach er gegen Zaras gona auf. Diefe Stabt war in großer Gefahr, benn Bentint, ihre Schwache bef. fer ale Murray tennend, hatte fie fehr ernftlich angegriffen, und fie murbe nur

burd bas plotliche Ericheinen Gudets gerettet. Um 16. Abenbe, nachtem bie enge lifden Bortruppen mit leichter Dube jus rudgeworfen worben waren, jog fich Bentint bis nach Col be Baloguer gurude Bertoletti fprengte bie Reftungemerte von Taragena am 18, burch lange juvor an. gelegte Minen (woburch aber auch ein großer Theil ber Stadt, beren Ginmob. ner fie juvor verlaffen hatten, gerftort wurde) und jog fich mit Gutet binter ben Blobregat jurud, an welchem B'uffe Beridangungen angelegt worten maren. In- Catalonien mar im Baufe bes Brublings 1813 aufer fleinen Gefecten nichts von Bebeutung borgefallen. Ais gber am Anfang bes Juni General Matthieu im Ginverftanbniffe mit Gudet jur Befreiung von Zaragona berangerudt mar und nach beffen Entfat nach Barcelona jurudlebren wollte, batten 3500 Catalonier ben Engpas bon Ba Biepal befest unb verwehrten ben Rudjug. Umfonft fturm. ten bie Brangofen an und magten bas Men. Berfte, ben Durchgang ju erzwingen; fie mußten nach einem Berlufte von 600 M. einen anbern Beg nach Barcelona einschlagen. Doch größere Ginbufe erlitt eine Co. lonne von 1200 Mann, bie tury barauf gum Entfag ber von ben Gataloniern belagerten Refte Dlot ausgefandt worben mar; nur 400 Dann erreichten Barcelona wies ber. Much ber tapfere General Bamarque, ber ben Gerona aus am 6 Julf mit 1500 DR. gegen Bique aufgebrochen mar, mußte nach langem Rampfe ber Uebermacht weis chen. Nachbem er am 7, bie Borbut ber Spanier bei Rueftra Sennora be Calut jum Rudjug gezwungen und am 8. ein fpanifches Regiment aus Esquis role gefchlagen batte, brang er gegen Roba vor. fand aber gwifden biefer Gtabt und Daellen auf einem Berge gwifchen 2 u. 3000 Spanier aufmarfdirt, Balb mar Lamarque von 7-8000 Reinben eingefchlof. fen und obne eine Berftartung von 4 Bataillone, bie ibm General Beurmann im entideibenben Mugenblide guführte, murbe er mohl verloren gemefen fein; fo aber tam fein Corps nach tapferer Bertheibis gung mit bem Berlufte von 500 Mann wieber nach Berona. Bon ber Beit ar, bag Suchet über ben Biobregat jurudge. gangen war, blieben beibe heere rubig fter ben, bis turg vor ber Mitte bes Gept. fich bie Berbundeten, nachbem fie burch Copone Corps verftartt worden waren, bei Billa. franca gufammengogen und legtgenanntes Corps am Dberllobregat gegen Manrefa, Esparequera und Martorell gu manoeus prirte: Bentinte 8000 Mann ftarte Bor, but ftanb am 12, Gept. bef Drbal unb batte einen Dag befest, burch melden bie haupiftrafe von B:llafranca nach Barce.

538 Spanifcheportug, Bofreiungefrieg Epanifcheportug. Befreiungefrieg 2c.

long führte. Babrent nun Decam bem General Coponi entgegenjog . brad Cabet in ber Ract bom 12. jum 13. gegen Dr. bal aut, marf bie Borpoften jurad unb griff bie gange feinbliche Linie in ber Fronte Rachbem ber Rampf. 2 Stunben ges bauert batte, umging bie frangofifche Catofte fic bas feinbliche Deer in wither Flucht auf. 4 Ranonen und 500 Dann fielen in bie Ganbe ber Siegens am anfort und erlitt mehrmals harten Berluft, bis er bas Deeresufer erreichte und unter bem Coupe feiner Ranonenbote ben Beg nad . Taragona ficher jurudlegen Counte. 3m Gangen batten bie Berbunbeten 8000 Dann verloren und Suchet, gufeieben, mit 20,000, Dann 30,000 gefchlagen gu baben, sog fich wieber binter ben Blobregat gurud. Gegen Enbe bes Septembers fegette Bens tint nach Sicilien und Clinton übernahm ben Dberbefehls biefer General batte aber nicht Buft, feine bei Salamanca erfochtenen Borbertn gegen Guchet auf bas Spiel ju fegen ; und' biefer, ber einen Spett feinet Eruppen nach Frantreich batte entfenben muffen, hatte auch Urjache genug , Ceinen Angriff ju versuchen. Daber tam es feit biefer Beit ju teinem ernfthaften Gefecht mebr. Ingwifchen fielen Beriba, Des quinenja unb Mongon burch Berra. therei bes Belgiere Juan van ber Dalen, ber in frangofifchen Dienften fand und Abjutant bei Suchet mar, aber, jum geinde übergegangen , bie Chiffre verra-then hatte, unter ber Suchet an die Commanbanten fcheieb; Durviebro und Zors tofa aber murden burd bie Borfict ih. ver Gouverneurs erhalten. Die geftungen Barcelona, Figueras, Rofas, Benarque, De-nia, Morello und bie beiben oben genannten blieben fortmabrent ben Arangofen befest und ergaben fich: erft in Bolge bes Tractats von Louloufe (18. April 1814). 8. Det. 18ts machte Suchet noch eine Bemegung vormarts mit feinem beere unb lief bie Stabt Martorelli befeben; aber biefes mar feine lette friegerifde Bemes gung. Bon ber Beit an blieb er mit feis nem, nad Entfenbungen aller Art nad Brantreid, bie auf 9000 Mann gefcmolgenen Deere (bie Befagungen ausgenom. men) an ber Grenge von Frankreich fle hen, um biefe gu bemachen. Dier empfing er am 19. Mars Brebinand VII., ber aus Krantreich nach Spanien gurdtehrte, und begleitete ibn bis gu ben fpaniichen Borpoften. Diefer Monarch wurbe namlich noch bor Abichluß bes parifer Friebens bon Rapoleon aus Balengai entlaffen , nachem er am 11. Det. 1818 einen Tractat untergeichnet batte, in bem Bieles ju Gunften Brantreiche und jum Rachtheit ber Eng.

lander feftgefest worben mar. Mit biefem Aractate reifte am 18 Dec. ber Beriog von Gan Carles con Balençai nad Da. brid, ab und legte ihn ben bort verfammels ten Cortes bor; aber bie Regentichaft vermarf am 8. Januar 1814 benfelben, weil ber Ronig nicht frei gewesen fei und bie Cortes fagien am 30. Jan. ben Befchluß, ben Rouig Ferbinand erft bann anzuerten. nen, wenn er ben Gib auf bie neue Ber-faffung geleiftet batte. Im 13. Marg hatten inbeffen bie Infanten Ferdinand u. Car. Ios bennoch Balengat mit frangofifchen Daf. fen verlaffen und fich in Guchets Lager begeben, wo fie bis jum 23. blieben; bann reiften fie nach Spanien ab, mit bem Berfpreden bie frangofifden Befagangen for gleich frei nach Frantreich abgleben gu laf. fen, ein Berfprechen, bas fie fo wenig als ibre andern bielten. XI. Rrieg vom Hebergang über bie Pyrenden bis gum Bertrag von Touloufe (1. Rov. 1813 bis 18. Upril 1814). a) Belling. ton erobert bie Berichangungen an ber Rivelle. Rach bem Falle non Pamplona traf ber britifde Dbergeneral alle Unftalten, um feine erfochtenen Bortheile auch auf frangofifdem Boben gu verfolgen. Bu biefem Enbe jog er ichon am 1. Rov., ben Eig nach ber Capitulation genannter Feftung, feine Truppen auf bem linten Blugel jufammen; aber ble eintres tenbe folechte Bitterung erlaubte ihm nicht, por bem 10. etwas ju unternehmen. blefem Tage aber rudte bas gange heer ber Berbunbeten bor, um bie Frangofen aus einer Reihe feiner Berichangungen gu vertreiben, welche biefe feit ihrem letten fehle gefchlagenen Ungriff in ben Pyrenden mit großer Dabe und Unftrengung angelegt hatten. Gine furchtbare Binie von Ber. fcangungen, lange bes Divelles fluffee binlaufenb, bedte ibr Bager. Baib auf bem rechten, balb auf bem linten ufer biefes Fluffes erhoben fich ihre Bers theibigungemerte, theils um bem Reinbe ben Uebergang ju mehren, theile um fic benfelben gu erhalten. Alle Bruden über benfelben waren verfcangt. Das Dorf Gara und die Unboben von Minhoe bilbe= ten bie Sauptpunfte biefer Befefligungean. Erfteres war burd bie fraftigften Bollwerte aller Urt verrammelt und noch 2 volltegenbe Shangen bedten es. Irafelt bes Strome bien!en bie Boben von Uinboe gur Bertheibigung. 5 hauptrebouten, mit fleinern Shangen berbunden, erhoben fich gwifden bem Rivelleflug und hoben Bergen. Bor bem Dorfe Minhoe mar eine Berschanzungelinie gezogen. Auch St. Jean be Lug mar burch eine Umgebung von Schangen gebedt, fo wie bie Sauptftrage noch Bayonne burd vorgefchobene Erts werte gefichert. Befonbere mar ber rechte

Spanifch-portug. Befrelungefrieg 539

Flügel ber frangofifchen Mufftellung burch Ratur und Runft gefdirmt, weniger ber linte und bas Gentrum. Diefen Linien gegenüber batte Bellington fein Beer folgen. bergeftalt aufgeftellt. Der rechte Flugel, befehligt vom Generallieutenanit Gir Rome land offl, beftand aus ber 2. und 6. enge lifden Divifion (Grewart u. Clinton), aus 1 portugtefifden unter De mitten und 1 fpanifden unter Morillo. Die Reiterbris gabe befehligte Dbrift Grinnt. Der linte Frügel , commanbirt vom Benerallieutenant Dope, mar aus ber 1., 5. unb 8. britifden Divifion (Dewald, San ui to howard), aus 2 portugiefifchen Brigade a unter Bilfon und Bratford und ber en glifden Brigabe bes Borb Unimeer gufamn tengefest. Das Centrum fanb unter Bellit gton felbft; ber rechte Klugel beffelben, von Beresforb coms manbirt, gabite bie 8., 4. unb 7. englifche Divifion (unter Colville, Cole unb Don Be Cor [in Abmefenheit Dathoufie's ]); bie leichte Divifion unter Rarl von Miten bilbete ben Mittelpunet, bie 1. fpanifche Refervearmee unter Siron, bie 2. unter Fretie und bie Reiterbrigate von Bicter v. Miter ben lins ten Flügel bes Centrums. Mellirigton bes fclos bas feinbliche Centrum ang ugreifen, weil er voraus fab, bag, im galle es ihm gelang, bie Bericangungen, melde biefes bedten, zu nehmen, Soult genolbigt mare, bie Stellung von St. Jean be Rug auf. jugeben. Sill murbe alfo befehligt, mit bem rechten Flügel bie Unboben vor: Minboe wegzunehmen, mabrend Berefford bas Dorf Gara furmen follte. Die leichte Divifion und Girons Spanier erhielten Muftreig, ben Doppelangeiff gu unterftugen, unb. gwar follte Alten ben Berg la perife Rhune an-greifen und Giron bie linte Flante beffelben Breden. Dope mußte ben rechten Blugel bes Beinbes bebroben und in feiner Stellung festhalten; ihm mar Freire mit ber 9. fpa. nifchen Refervearmee beigegeben. 2(m 12. Dov. griff Marfcall Beresfort tas frans goffice Centrum an; bie 4. Divifion unter Generallieutenant Cole mar bor aus unb erfturmte einige vorliegenbe Chan jen, mo. burch bie Bertheibiger von Gara in folche Berwirrung tamen, bag biefes Dirf eben-falls ichnell erobert murbe; bie 4., und 7. britifche Divifion befeste es. Bu gleicher Beit nahm auch Mitens leichte Divifion ben Berg la pétite Rhune meg; fie brang burch alle tieinern Berichangungen bis am bie hauptwerte feibft vor, beren Befagung bie Blucht ergriff, und fo waren balb alle porliegenben Berte in ben Sanben ber Bers bundeten. Rach biefen gludlichen Erfolgen rudte bas gange Centrum ber Berbu nbeten gegen ben berichangten Gebirgeruden por und bie Frangofen raumten jest 4 mpblbes feftigte Rebouten, obne ben Ungriff abjus warten und jogen fic von ben Ur boben

540 Spanifch-portug. Befreiungefrieg

berab nach ben Bediden abee bie Rivelle su ; ein einziges Bataillon vertheibigte eine Schange gegen ungebeure liebermacht und gab fich erft gefangen, nachbem mehr als bie Balfte ber Dannichaft geblieben unb bem Refte jeber Radjugemeg abgeschnitten mar. Eben fo thatig war mabrenb ber Beit General Dill mit bem rechten Flügel geiper fen. Die vorliegenben feinbliden Schangen vermeibenb, hatte er feine 8 Divifionen anbie Divelle geführt und biefen Atuf burche waten laffen. Witt gefälltem Bayonnet grife fen bie Englanber von Clintons Divifion. bie Mruppen an, bie por bem rechten Rius gel ber Berichangungen aufgeftells weren, warfen fie uber ben Saufen und eroberten alle 5 Schangen, mit großer Schnelligfeit. Best hatten die Berbunbeten auf bem reche ten U'er ber Rivelle feften gus gefaßt und fie befoloffen am nachften Morgen einen Angriff auf bie Soben von St. Pa ju un. ternehmen, ba fie fur biefen Zag (12: Rov.) von ber Dunfelheit baran verbinbert wars Mber Coult, von allen Geiten bes brangt, fant es rathfam, einen allgemeinen Rudjug nach Bayonne gu unternehmen. Die Binfternif ber Racht begunftigte bie Musfahrung biefes Plans, indem fie es ibm möglich machte, bie Eruppen vom rechten Blugel an fich au gieben, ohne bag es ber Beinb bemertte, und biefem fo einen Borfprung abjugewinnen. Go gefchat es, bas Soult mit feinem Beere bas fefte Lager bei Baponne obne Berluft erreichtes aber um fo empfinbilder war ber, welchen bas frangofische Grer an ber Nivelle erlitten hatte. 50 Ranonen und 1500 Mann waren mit vielen Munitionswagen in bie Sande ber Berbanbeten gefallen, bie auch gegen 3000 Mr. eingebust hatten. Goulb batte inbeffen an feinem Eriegreifden Rubme nichts eingebußt; er hatte jeben Bugbreit ganbes bertheibigt und ber Riugheit feiner Unordnungen haben auch bie Englander volle Berechtigfeit wiberfahren laffen; aber feine Atuppen hatten ben Duth verloren, bas fortmabrenbe unglad, bas ihre Baffen feit Jahr und Mag überall traf, hatte fie ges beugt und baju tam noch, bag Rapoleon beugt und baju tam noch, baf Rapoleon febr viele alte Truppen von ber Soultiden Armee batte abrufen und burch Refruten erfeben laffen ; fo tam es, bağ bie Frangos fen, bie weber an Babl, noch an Rriegeers fabrenbeit ben alten Golbaten Bellingtone gemachfen waren, überall ben Rurgern go-gen. Rach biefen gludlichen Erfolgen be-Bogen bie Englander, Portugiefen u. Gpa-nier gwifden ber Mivelle und bem Deere Erholungequartiere und verfcangten fic an mehreren Stellen , um nicht burch bie in ber Rate befinblichen Frangofen überrafcht ju werben. b) gernere Operatio. nen Bellingtone u. Coulte. Bis jum 9. Det. hielten fic bie Berbunbeten

Spanifcheportug. Befreinngetrieg zc.

rubla auf bem linten Ufer ber Rfory aber an biefem Zoge lief Bellington fein Derr fich vorbewegen, um die Cantonirangen auf bas jenfeitige Ufer biefes Bluffes au verle-gen. Der Uebergang beiber Flügel gefdab faft ohne Biberftanb unb beibe rudten, bie frangefilden Borpoften gurudbrangenb, in bie Rabe von Bayonne vor. Warfdall Soule raumte alle Poffen swifden der Rive und bem Abour und jog bie porge-icobenen Abtheilungen feines Deeres im faporen acipeiungen jewes Deces und bei Baget bei Baponne julammen g und 1 Divilion beffelben bilo bei St. Palais Reben. Der linte Flagel ber Berbanbeten und ber rechte, von Berefford befehilgte, Jügel bes Centrume gingen nun in ihre alten Quar-tiere gurade Dill aber nahm feine Stellang mit bem rechten Alugel bet Deeres auf ben rechten Ufer ber Rive, fo bag er fich von Billefrance bis an ben Abour ausbehnten. mit ber Mitte vor bem Dorfe St. Pierre flebend, die hauptstraße zwischen Bayonne und St. Jean Dieb be Port ques burthe fonitt. Die fpanifche Divifion von Rerillo fand bei Urcuray und beobachtete bie frangofifche bet St. Palais. - Beresforb feste fic burch eine Chiffbrude mit bill in Berbindung. Soutt, ber burch die Fe-ftung Baponne einen ficere Anhaltpunkt batte und ber 2 Strafen, bie bort jus famminilesen, Meifter war, wertow teinen Mugenblid, um feine gunftige Bage ju benuben, und ben Berbunbeten, beren Come munication burd bie Rive erfdwert mat, eine Shlappe angubangen. Er brang bet-halb noch am 10. Dec, mit einem Theile feines heeres gegen St, Jean de Bug wor und griff ben linten glugel ber Muire ten an. General Dope jog fich in eine fefte Stellung jurud und vertheibigte biefe mit fo viel Ausbauer und Ginficht, bas bie Racht einbrach, chne baß fie von ben Frangofen batte genommen werben tonnen. Babrent berfelben erhielt Dope Berftar. tung, und ba nun ber Darfcall Coult nicht hoffen tonnte, ibn ju bezwingen, fo menbete er fich am Il. gegen bie Divifion Atten, um biefe aus ihrer Stellung bei Arcangues ju vertreiben; aber auch biefer Plan wurde burch Sope's Abftigett verweitett. An biefem Sage gingen & Batollons Raffaner und bas Batollon Grobbergo von Frantfurt, die bis jest bei ben Tram-pofen geftanben batten, ju ben Berbanbeten über, worauf Soutt ben Les barouf bab babenfche Regiment auf bem Glacis entvauenine orgunant auf vem Glate file waffnen, die Solbaten nach Bourges und die Offiziere nach Mortagne in Gelangen ichaft abführen ließ. Da der Berfuch ge-gen Wellingtons linten Flügel mistungen mar, fo lies ber Marichall Soult in ber Ract wom 12. feine gange Armee auf bas rechte Ufer ber Dive übergeben, um bas Sillide Corps anjugerifem Aber biefer

Spanifch-portug. Befreiungefrieg tc.

atte bie Divifion Cole: gur Berftartung rhalten und bet St. Pierre eine fo gute lufftellung gewählt, bas alle Berfuche Boults, die Mirte ber Englanber ju burch. rechen, fdeiterten. Die Frangofen gogen ich nach Babonne gurudt, nachbem fie 800 Sobte und 2800 Bermunbete (worunter 2 Benerale) verloren batten. Der Berluft ber Sieger war nicht viel geringer. 'rangofiche Obergeneral befchloß jest, fich treng auf bie Detenftoe zu befchranten; er egte also fein Deer hinter bie Abour in Santonfrungegnartiere und bot alle Krafte auf, bie um Banonne angelegten Berfchan: jungen ju rollenben und mehrere Bertheis igungsantalten gu treffen, um ben Bers undeten ben Uebergang über ben Pau web-en gu tonnen. Bet Pelreborabe wurbe in ftarter Brudentopf angelegt. Bur Mus. übrung biefer Unternehmungen murbe ben Frangofen eine lange Brift gegonnt, benn er Winter verhinberte alle Operationens ie Fluffe und Bache maren aus ihren lfern getreten, alle Welbwege unbrauchbar ind blos bie hauptstragen gu befahren. Die Berbundeten mußten alfo rubig in ibe en Cantonirungequartieren bleiben. c) 3 hlacht bet Drthes. In ber Ditte Soladt bet Dethes. es Februar 1814, als bie Witterung cts sas gunftiger geworben mar, befchloß Belingtan, bie vormarts St. Palais febenbe, rangofilde Divifion aus ihrer Stellung et Garris ju vertreiben, um feinem rech. en Flügel mehr Spielraum gu ver'dafein. Bu biefem Enbe mußte General bill m 14. Febr. von Urcurap aufbrechen unb ine fleine, bet Bellate ftebenbe, frangofiiche lbtheilung bertreiben, bie fich auf bas bauptcorps guruckjog. 20m 15. wurde bie rangefifde Divifion nad außerorbentlich apferm Biberftanbe aus ihrer Stellung ertrieben und jum Rudjuge burch St. alais nach bem Pau genothigt, ba fie on Bayonne abgeschniten war. In demsthen Tage ging bas Centrum ber Bers unbeten bis an ben Auf Biboufe vor, und los bie Dieffinen Clinton und Alten bliesen zwischen der Mive und bem Abour zusucht, um Bayonne zu beobachten, ba ber nte Ktugel, ber zur Welagerung bleser tabt bestimmt war, noch nicht ihrer ben etabt beftimmt war, noch nicht über ben eten Blug hatte geben tonnen. Am Abend ts 24. Rebr. hatte bie Divifion Domarb iblich ben Uibergang uber benfelben mog. d gemacht und unter ibrem Soute murbe ann eine Pontonbrude gefchlagen, auf ber ann bie Berbindung gwifchen St. Jean be us und Spanien mabrent bes übrigen beile bes Rriege Statt fanb. Mn bems iben Tage machte auch ber rechte Flugel ab bas Mitteltreffen bes verbunbeten Dees 6 eine Bormartebewegung, ber gu Rolge joult Banonne feinen eignen Bertheibis ingefraften überließ unb feine Armee bel

Spanifch-portug. Befreiungefrieg 541

Orthes susammengog. Dier tam es am 25. Bebr. gur Schlacht. Wellingtons Dispositionen maren folgenbe: bie 4. und 7. englische Division und eine portugiefifche Reiterbrigabe unter Marfchall Beresforb geben auf Umwegen lints vor unb machen auf ben rechten glugel ber grangofen einen Flankenangriff; gleichzeitig follen bie Die visionen Picton u. Glinton auf ber Saups-ftraße, welche von Veireborabe nach Orthez fabrt, gegen ben linten Flügel beffelben berannaden; bie leichte Divifion foll fich rudmarts in ber Mitte swifden beiben halten, um ber einen ober anbern Abthels lung im Ball ber Roth Balfe leiften gut tonnen. Sill wirb mit feinem Corps eine Biertelftunde oberhalb Orthez über ben Pau fegen, um bes Beinbes Stellung entweber in ber Flante ober im Ruden nehmen gu Diefe Unordnungen murben treffs lich ausgeführt. Beresford griff ben reche ten Rlugel an, ber ibm aber unter Reille's Befehlen tapfern Biberftanb leiftete; gwar eroberte er bas Dorf St. Boeg unb brang gegen bie Boben vor, bie binter bemfelben liegen; aber bier marf thn bas Feuer bes frangoficen Gelduges und Ausvolls gus rud und swang ibn, bon feinem Unternebe men abjuffeben. Gine Umgehung ber Stels lung murbe mit vielem Beitverluft verbunben gewesen fein, und fo befabt Bellington ben Angriff von bem frangofischen Gentrum weg auf ben linten Ringel berfelben ju richten. Die Diniffan Richen richten. Die Divifion Picton, von ber leichten Divifion Alten unterftubt, brang rafch vor und bemächtigte sich ber Anho-ben, auf benen berfelbe ftand, im erften Antauf. Anfangs jog er fich, vom General Claugel besehligt, in bester Ordnung guruds als aber bas billiche Corps ihnen ploglich im Ruden erfchien und ihre Rudjugslinte bebrobte, vermanbelte fich ber Rudjug in withe glucht u. jest mußte fich auch Reille mit bem rechten Blugel aus feinen behaupteten Pofitionen jurudgieben. Die englifde Cavallerie verfolgte bie gluchtlinge bis Gault be Ravalles, mo ble Berfolgung aufhorte. Die Franzofen hatten in biefer Schlacht ge-gen 7000 Mann und 12 Ranonen, bie Mo liften gegen 8000 verloren. Um andern Tage hatte bill noch ein heftiges Gefecht bet Mire gu befteben, inbem er 2 Divis fionen, bie Soult bier aufgestellt batte, aus ihrer Polition vertreiben follte. Portugiefen, bie Anfangs allein angriffen, tamen in Unordnung, u. wenn ihnen nicht General Stewart mit feiner Divifton au buife geeilt mare, fo murben fie von ihren Begnern mahricheinlich abermaltigt morben fein; fo aber wenbete fich bas Wefecht ju Sunften ber Werbundeten und die Frango-fen musten sich theils über die Abour, theils nach Pau zurücksiehen. Der Mar-schall Soult war genothigt, seinen Rückzug

## 542 Spanifcheportug. Befreiungefrieg

nad Borbeaur ju ju nehmen, aber er berfolgte biefen Beg nur bis jum 1. Darg und wenbete fich bann nach Agen ju, um Suchet naber ju tommen, ber an Catalos niens Grenge mit 9000 MR. fanb. Bemegung gab smar Borbeaux Duefe, bas am 12. Rary bem Maridall Beretforb befest murbe, aber fie fubrte ben Marfcall von ber Rufte ab, wo er fonft von ber überlegnen, fiegreichen Armee bes Feinbes leicht batte ein gefcloffen werben tonnen. Der Marid nach Agen tonnte von ben Englanbern nicht gebinbest merben; benn ba alle Bruden gerftort maren und ber Regen alle Staffe unb Bace angefchwellt batte, fo war bas Borbringen berfelben. wenn auch nicht immbglid, bod febr fowies Im 18. Mary erhielt Coult Rad. richt von ber Befehung von Borbeaur unb um biefes wo moglich ju befreien, ging er fonell bie Conches und Biella, bie rechte Rlante ber Berbanbeten bebrobend, vor, warf Bille Borpoften und machte Diene, beffen Corps mit feiner gangen Dacht eine Schlacht ju liefern; bill jog feine Armee rafc jufammen unb ba er, von Bellington burch 2 Divifionen verftaret, fich fertig machte, bie Schlacht angunehmen, fo bezog fein Begner, beffen Abficht nicht mar, ets mas Ernftlides ju magen, eine fefte Stellung auf bem rechten Ufer bes gluffes Gros Lees amifden Projan und Dascaras, in ber hoffnung , baburch feinen Saupts gwed bennoch gu erreichen. Diefes gefchab aber nur gum Sheil; benn obgleich Bayonne burd 18,000 Dann blotirt mar u. Beres. ford mit 8 Divifionen Borbeaur befest bate te, fo mar Bellington immer noch fart genug, thm bie Spige ju bieten, befonbere ale er ben Marfdall Bereeforb mit 2 Die vifionen noch ju fich gerufen und blos bie bes Generdis Dalboufie jur Befatung in Borbeaur gelaffen hatte. d) Operatio. Borbeaux gelaffen batte. nen bis jur Schlacht bei Zouloufe und Convention bafelbft. Bon jest an begannen eine Rethe von Manoeuvres, mit einigen fleinen Befechten vermifcht, bie beiben Deeren und ihren Anführern jum Ruhme gereichten, aber bamit enbigten, Mour, me er am 19. Dars swiften Sars bes und Rabafteno fand, nach Louloufe gurudigog wo er am 22, Marg antam. Um 27. erfchien bie verbunbete Urmee im Ungeficht ber Stabt; fie jablte gegen, 60,000 Mann, benen Coult taum 40,000 entgegenguftellen batte; Suchet war mit feinen 9000 DR. noch jenfeite Carcaffonne. Bl. Mars foling Bellington eine Brude oberbalb Zoutoufe uber bie Baronne; abet fcbledres Better und grundlofe Bege verr binberten ben General Sill, auf bem reche ten U'er biefes Stromes potjubringen, unb fo murbe ber englifde Dbergeneral gende

# Spanlicheportug, Befreiung frieg zc.

thiat, unterbalb ber Stabt einen Hebergang ju fuchen, mas am 4. April auch bemert. ftelligt murbe; Beresford ging fogleich mit 3 Divisionen über, ba aber in ber folgen ben Racht ber Strom anfdwoll und bie Brude wieber abgebrochen werben mußte. fo ftanb biefer nun auf bem rechten Wier gang vereinzelt und war ber größten Ge fabr ausgefest. Aber Coult bemuste bie Belegenheit, ibm gu fcaben, nicht ; ju fett mit bem Sauptzwede, ber Bertbeibigung von Touloufe, beideftigt, hatte er webet Beit, noch Menschen übrig, ein g'anzentes Befecht zu liefern, das für ben enblichen Bwed boch ohne Ruben war, sobald es ihm nicht gelang, biefes Corps ganz zu vernichten. Er war alle'n beschäftigt, bie Stellung bon Zouloufe ju verftarfen aub er entfaltete bei biefer Gelegenhett alle feine Befchiclichfeit und Thatigfeit; es gelong tom bie Pofition furchtbar ju machen. XII am 8. Mary bie Stromung nadifes, murbe bie Pontonbrade wieberhergeftellt unb bie Spanier unter Freire gingen fogleich über, um Bereeforb zu verftarten, und es murs ben alle Anftalten getroffen, um am foli genben Zage anjugreifen. Beil aber bie Entfernung ber Brude von dem Billfchen Corps, welches auf bem linten Ufer, ber großen Brade bei Zouloufe gegenüber fte. ben blieb, ja groß mar, um mabrend bes beabfichtigten Angriffe bie nothige Berbin. bung mit bemfelben unterhalten ju tompen, fo marb Befet! gegeben, noch in der name licen Racht bie Pontonbrude nach einer Stelle bober am gluffe binauf unmeit Mufonne gu berlegen. Go vericob fic ber Ungriff bis auf ben 10. Im Dorgen biefes Tages ging bie leichte Divifien roch auf bas rechte Ufer uber unb nun rudte bas gange Deer auf beiben Geften bes Bluffes gegen bie Grabt vor. Der Ungriffeplan mar folgenber: bas billice Corps wirb ben geind in ben Bericonjungen am linten Ufer ber Garonne fefthalten; Dics tons Divifion und bie leichte unternehmen einen Scheinangriff gegen bie Rorbfeite ber Stadt und verbindern ben Feind, Die un-ter Beresford ftebenben Divisionen Cale u. Clinton, fo wie bas fpanifche Corps unter Freire, welche bie Befeftigungelinien auf ben Sagelreiben fturmen follen, im Raden ober in ber rechten Flante anzugreifen. Die Cavallerie balt unterha'b ber Ctabt auf einem Puntte, wo fie freie Musfict bat, um bie bes Feinbes gu beobachten. Beresford brang biefem Befehle gu Folge über ben Bius Gre und bemachtigie fic bes Dorfes Montblanc nebft einer Reboute; er umging baburd Coults rechten Ringel, mabrent bie Spanier benfelben con born und in ber linten glante angriffen, aber mit großem Berlufte gurudgetrieben murben. Die Frangofen, ihren Bortheil be-

# Spanifcheportug. Befreiungefrieg ic.

mubend, marfen fich mit ungeftumer Bewalt auf die weichenben Spanier, jagten fie in bie Flucht, und auf ber Strafe bon Alby vorbringend, brobten fie die Divisionen Cole und Clinton abgufchneiben, mas auch unfehtbar gelungen mare, wenn nicht Mitens leichte Divifion ihnen ben Weg verfperrt batte. Bu gleicher Beit murbe auch bie Divifion Victon, bie au welt borge. brungen mar, um eine Schange, bie eine Brude am linten frangofifden Flugel bede te, ju erobern, mit großem Berlufte ju-rudgetrieben. Roch fcmantle ber Gieg ; noch batten bie Frangofen blos eine Schange verloren und behaupteten bie andern vier, und mahrend bie Spanier fich neu formir. ten und Bereeford auf feine Artillerie war-tete, traf Soult alle Borfebrungen, um ben neuen Angriffen bie Gpige bieten gu tonnen. Rachbem bas Gefchus im Dorfe Montblane angetommen und bie fpanifche Divifion wieber geordnet mar, rudte bie Divifion Clinton vor und bemachtigte fic e'ner Reboute, bie noch unvollenbet unb beebalb ven ben Frangofen verlaffen mor: ben mart aber taum mar fie bon einem englifden Bataillon befest worben, als Soult eine Divifion Schicte, fie wieber ju erobern. Der Ungriff gefchab muthig, aber alle Anftrengungen, fie wieber gu nehmen, fo kedtig fie auch waren, ichelterten an ber eifernen Sapferkeit beb britifden Ba-tallons und endlich faben bie Angreifer, pon ber Fruchtlofigfeit ibrer Berfuche übers geugt, ba eine englische Brigabe gur Unterftugung berbeitam, fich jum Rudguge genothigt. Die Frangofen formirten jest bin. ter bem Ranal eine noch ftartere Dacht gu einem neuen Berfuche; aber auch bie Eng. lanber batten Berftartung erhalten unb fo murbe auch biefer Ungriff gurudgefchlagen, obgleich bie Frongofen mit ungeflumer Sas pferleit angriffen; bie Frangofen wichen wieberum über ben Ranal jurud. 216 bie Befagungen ber 8 ubrigen Schangen biefes bemertten und fich bon Clintone Divifion von ber rechten, burch bie Spanier von ber linken Seite bedroht faben, so wagten fie nicht bie Befturmung abzuwarten, sondern gogen fich aus benfelben nach ber Stadt gurud. Durch bie Eroberung biefer Rebouten batten bie Berbunbeten ihren 3med erreicht und fie formirten fich auf ben Bo. ben, welche bie Gtabt bebertichen; aber fie hatten biefe Bortheile thouer erfauft, benn fie jabiten gegen 7000 Tobte und Bermune betes bie Frangofen mochten nicht viel mes niger berloren haben. In ber folgenben Racht jogen fich bie Frangofen in ihre Bers fcangungen binter bem Ranale gurud unb nun geriethen fie, bon 8 Geiten icon von ben Feiuden umgeben, in bie bringenbite Befahr, gang in Louloufe eingeschloffen gu werben. In biefe ubele Lage mar ber fran-

### Spanifch: portug. Befreiungefrieg 543

gofifde Darfdall: nach einer Menge von Funftlichen Manoeuvren gerathen, bie ibm zwar alle jur bochften Ehre gereichten, abes theils an ber Runft feines Begners, theils an ber Babl und Mapferteit ber Berbunbeten, theils an ber Muthlofigfeit feiner Rrieger alle febtschlugen. Roch mar feine officielle Radricht von ben Borgangen in Paris eingetroffen; aber bie Beruchte bauf. ten fich fo und gewannen fo viele Blaub. wurbigfeit, baß beibe Relbheren übereinfas men, ferneres Blutvergießen ju bermeiben. Beibe batten bagu bintanglichen Grunb; Soult fand ibn in feiner verzweifelten Lage und Bellington fab voraus, baß bet einem Rampfe auf Tob und Beben mit ben 30 -83,000 Mann, bie fein Gegner noch befeh-ligte, er auf jeben gall eine Menge Sapferer unnus opfern u. am Enbe ibm boch nicht ben Beg nach Carcoffonne murbe verfperren tonnen. In ber Racht vom 12. jum 13. April raumte Coult, einer Convention gu Folge, bie Stadt Touloufe unb jog beim englischen Lager porbei nach Cars coffonne ju. Um 13. fam ble o'ficielle Radricht von Rapoleone Thronentsagung in Touloufe an. - Die letten Feindfeligteis ten in biefem blutigen Rriege fanben vor Baponne Statt. In ber Ract vom 14. jum 15. April machte ber Gouverneur mit feiner Garnifon einen Musfall gegen bas Blotabecorpe ; er griff bas Dorf St. Etienne an u. eroberte es anfangs. mußte aber fpater es wieber verlaffen. Die Bers bunbeten verloren in biefem nuglofen und ungeitigen Rampfe, benn bie nadricht von Dapoleons Thronentfagung mar fcon ber Ctabt, wie im Lager befannt, 800 Mann; auch fiel ber englische Einerafi-major Day, ein after, topfere Rrieger, ale eine ber letten Opfer in biefem Generallfeutenant Dope, ber bas Rriege. Biotabecorpe befehligte, wurde gefangen; aber auch die Frangolen hatten gegen 800 Menichen eingebuft. Um 18. April fchloß Bellington mit Soult u. Guchet eine Convention, ber ju Bolge alle Keinblefigleiten aufhörten und eine Demarcationelinie zwischen beiben heeren bestimmt wurde. Die frangofichen Garnisonen aus Cantena, Benaeque, Tortola, Murviedro, Peniscola, Barrelona, Gerona, Bigueras unb Rofas jogen nach the mit allen ihnen geborigen Ranonen, Dunition, Raffen und Gepad ab und übers gaben bie Plage ben Sponiern; ben Fe-ftungen Bayonne, St. Jean Pied be Port, Ravarreins und Blave aber. bie ju Frantreich geborten, wurde ein Strich Banbes angewie'en, aus welchem fie ibre Beburfniffe begfeben tonnten. Bath nach biefer Convention traten bie Spanier und Portugiefen ben Rudmarich in ibre Deis math an und bie Briten marichirten nach

Borbeaur, um bort nach England efinger foifft ju werben. Die frangofifche Armee, ibrer Anführer und balb baraut auch aller Subfiftenzmittel beraubt, iblie fich auf und bie Golbaten berfeiben tehrten in ihre beis obe Stodlen verteiben eigene in befeer lange und blutige Reieg, ber burd wiberrechtli-den Angriff erzeugt worben war, faft 1 Million Menfchen bas Ceben gefoftet bat und eine Daupturfache ju bem Sturge Das poleons unb ber Bernichtung feiner flegges mobnten Legionen murbe.

Spanifd Roth, eine rothe Farbe aus Saflor, welche jum garben ber Seibe und ber Baumwolle, auch als Schminte gebraucht wird; vgl. Roth 1) u. Schminte. S. Somarg, eine fchwarze Farbe, befteht aus Rort, welcher in verfchloffenem Raume verbrannt ift. G. BBeiß, fo b. w. Schlefermeiß 2).

Spanifh: Zown (Beogr.), 1) (C. Jago be la Bega) Sauptftabt ber britifche weftinbifchen Jafel Jamaica; liegt am Cobre und an bem Einganngebirg, ift Gie bes Gouverneurs, ber oberften Befbren ber 3nfel, bat fobnen Gouvernementspalaft (babor Robneps Bilbfaule), 5000 Em.; 2) fo v. m. Birgin- Gorba; 8) fo v. w. Puerto b' Cipaña.

Spanstohlen (Bergb.), fo v. w. Grubentoblen. G. tolbe, Rubrentolben an Runftgezeugen, Pumpen tc., welche ans ftatt mit Beber, mit Spanen von Birtens ober Buchenhols geliebert finb. Mm Role benbolg werben an ber Stelle bes Bebers fluips die Spane fo berumgeftedt, baf jeber ben nebenftebenben etwas bebedt, und mit einem eifernen ober tupfernen Ringe angetrieben. Sie verurfagen wegen ihrer Steifigteit viel Frittion tommen beshalb weniger mehr in Anwendung. C. Ifebe. rung, f. unter Lieberung. G.smuble, bie Dafchine, mit welcher bie Spane ju ben Spankolben gefchnitten werben. Gie G. : müble, befteht hauptfachlich aus einem großen Des bel, welcher Spane von beffimmter Breite und Dide abftoft und beshalb geftellt merben tann. Die Bewegung bes Debels ges Thiebt vermittelft einer Rofftange, bie an ben Krummjapten eines Bafferrabs anges bracht ift (f. Lofders turger Unterricht von Spantolben). (Schii.)

Spann, 1) (Anat.), fo v. w. 816 8); 2) fo v. w. Gelpann, 3) (Deff.), in Someben ein Getreibemaß, balt 8693 pas rifer Cubitgoll; 4) (Deichm.), fo v. m. Pflug 4)4 5) (Schiffb.), die 2 auf efnanber folgenben Daupttaue eines Bants (f. b.).

Spann abern (Unat.), 1) alterer Rame ber Merven (f. b.); 2) auch ber Blechfen. Die G. von ben Gufte ber Thiere afen bie Buben nicht, weil ber Engel bem Batob bie G. ber Bufte fo verrentt batte, baf er immer bavon bintte.

Spann baum (Geibente.), f. Bruft battm 2).

Spannsbett, eine bolgerne Bettfielle. Spann-bogen (Beugidmieb), ein Bertjeug, womit bas Sageblatt anege fpanna wirb, wenn es gebattet werben foll. Das Bertjeng befteht aus einer eifernen Gtange, welche an bem einen Enbe etwas gefrummt ift, an bem anbern Ende ift ein eiferner Arm angebracht. Sowohl biefer Arm ale auch bas Enbe ber Stange haben einen Daten, woburd bas Gageblatt feit gehalten und ausgefpannt wirb.

Spannsbienfte, grobnbienfte, wels de mit einem Gefpann Pferbe vernichtet

merben muffen.

Spannsbraht (Papterm.), an ber Papierform 2 etwas farte Studen Dele fingbraht, weiche gunachft an ben Leiften bes Beftelles liegens an ihnen bangt bas

Drabtgitter.

Spanne, 1) bie Sant, wenn Daumen und Mittelfinger, ober fleiner Singer aut. gefpreigt find; 2) (Maatt.), ber gangens raum, ber mit ben ausgebreiteten Singern einer Dand befaßt wird, als Raturmas, und zwar als große (gewoonliche) G. mit bem Daumen u. tleinen Finger, als tlei. ne G. mit bem Daumen und Beigefinger befatte Strede; S) (Forftm.), ein DRef. wertzeug von verfchiebener gange, meldes in Ruthen, Bus und Bolle getheitt ift, baber nad ber G. vertaufen, fo v. m. nad bem Dage vertaufen; 4) (Bergb.), am Dberhars ein gangenmaß = 10 Boll, Dan mißt bamit alles Grubengimmer . ober Shachtholy, indem man en dem Stemme enbe beffen Kreisumfang mit einer in Sa getheilten Conur mift und fagt bann 8 , Afpanniges folg 2c.

Spanne (Bool.), 1) fo b. w. Spans ner; 2) fo v. w. Spansener; 2)

Spannseifen (Beibenw.), ein eifers ner Bolgen in bem vorfpringenbem Ropfe bes Bruftbaumes, womit letterer umge-

brebt wirb.

Spannen, 1) aberhaupt einen elaftis fchen Rorper burd Drud und Mutbehnung in einen Buftanb fegen, wo er mit großerer Deftigtelt in feine naturlide Bage ju tommen frebt; baber 2) bei einem Bogen jum Schiegen, bei einer Armbruft bie Genne, bei einem Fenergewehre ben Dabn guradieben, fo baf nun abgefchoffen wer-ben tann; S) einer geber burch Biegen ob. Bufammenbreben mehr Spannfraft geben; 4) bas auf einen Bagen Gelabene unb ju-gleich bie Bagenleitern mit einer Rette, Spanntette, gufammengieben; 5) einen Gegenftand in etwas befestigen, um ton leichter bearbeiten gu tonnen; 6) von Rieis bungeftuden, ju feft am Rorper anliegen,

und baburch bie frele Bewegung beffelben binbern ; 7) (Bafferb. und Dublerm.), fo v. w. Mn : und einfpannen; 8) (Banbm.), ben Pferben, welche auf ber Bc'be finb, bie Borberfuße mit einem Stride, Spann. frich, ober einer Rette, Spannkette, jusammenbinden, bamit sie nicht schnell laufen können; 9) so w. Binben, in Ketten legen; 10) (Fubrw.), so v. w. Ansspannen; 11) (bilbl.), jur Arbeit ober Anstrengung notzigen; 12) bie Kräfte eines Begenftanbes fo febr in Unfpruch nehmen, baß fie taum noch ausreichen; 13) nach al. len Richtungen ausbehren, fo g. B. ein gefpannter Leib; 14) bie bei biefer Mus. bebnung gewohnliche unangenehme Empfin. bung verurfachen; 15) in bie gange fire-den und baburch ftraff machen; 16) burch Muebehnung erreichen ober umfaffen, befonbere mit ausgefpreisten gingern; einen Bogen , ein Gewolbe fp. , es verfer. tigen; 18) mit angeftrengten Ginnen auf (Fch.) etmas merten.

Spannen : meffer (Bool.), bie Rau.

pen ber Spanner (f. b.).
Spanner, 1) fo v. m. Auflaber; 2) Spanner, 1) fo v. m. Auflader; 2) bei ben Gagen bas Sibdiden, womit ber Strick umgedreht und bas Gageblatt ges fpannt wirb; 3) bei Feuergewehren mit alten teutiden Schloffern bas Bertzeug, mo. mit biefelben gefpannt murben; 4) (bolgs arb.), bei einer Schneites ober Schnige. bant ber Theil, en meldem unten ber guß. tritt und oben ein ediger Ropf ift; 5)

(Baut.) , f. Bogen 18).

Spanner (300l.), 1) (phalaenites, phalaenae geometra), Familie aus ber Insectenorbnung Schmetterlinge; Nachtfale ter mit meift bunnem Rorper, großen, in ber Rube meift ausgebreiteten Stugeln, beren garben u. Beidnung auf ben vorbern und ben hintern gleich ift; hauptfachlich tenntlich find bie Rauven, Die, meift glatt, lang und bunn, mit 10, 12 und 14 Bufen verfeben. fpannenmeffend fich fortbewegen, gemobnifc an Farbe u. Geftalt ben Pflane gentheilen, worauf fie figen, taufchenb glei. chen und oft burch ihre Menge und Befra. Bigfeit gange Dbftanlagen ober Balber gers Die Puppen haben fein ober nur fcmaches Gelpinuft, und liegen zwischen miattern aber in ber Erbe. Die S. bil. ben bei Binne eine Familie aus ber Gat. tung phalaena und find in bie Familien: poctinicornes (mit tammformigen Subiern und theile edigen, theile runben glugeln) und seticornes (mit borftenartigen gub. lern und ebenfalls edigen ober runben gius geln) getheilt. Batreille unter'deibet bie Gattungen: metrocampus (bie Raupe mit 12 Sugen), phalaona (Raupe mit 10 Su-gen) und hybornia (Raupe auch 10 Fuße, boch bie Beibchen bes Schmetterlings ohne Blugel, ober nur mit Flugelftumpfen). Encyclop, Borterb. Ginundgwangigfter Bb.

Dien bat bie Gattungen geometra (10fus Bige Raupen), phalaena (12fußige Raus pen), unca (12, und 16fußige Raupen, Schmetterling mit Unfebn ber Gulden) und platypteryx (Gidelfpanner, Raupe obne Afterfuße. Undre nehmen blos bie folgenbe einzige Gattung an: 2) (pholaena geo-metra) und unterscheiben die hierzu geboris gen Arten nach bem bunnern ober bidern Arten: Rorper und nach ber gufgabl. Rienbaumfpanner, Erlenfpan. ner (ph. alniaria, geometra aln. Ok.), braun gefprengt, Raupe 10 ufig, gelb, erbfarben, mit gelben Beidnungen: Arofts fpanner, großer Aroftfpanner (großer grofinachtichmetterling, ph. defoliaria, geometra d. Ok.), gelb, mit gros fen Bleden, Beibchen ohne Blugel, weiß in Reihen fcmary getupfelt, Raupe braun, feitlich gelb, roth getupfelt; biefe thut bis. weilen ben Dbftbaumen ungemeinen Schaben; bie Dannden fangt man an einem bellbrennenbem Bichte, um welches ein mit Theer bestrichenes Det gespannt ift, bie Beibehen burch breite Papier, ob. Bache. tuchftreifen, Die mit einem Gemifc von Ded, Terpentin und altem Baumol bes ftrichen finb, bie Puppen vertilgt man burch Reftftampfen bes Erbbobens um bie Doft. baume; Stadelbeerfpanner (Johans niebeerfp., Barlefin, ph. grossulariata, geom. gr. Ok.), weiß, fcmar; puntitt mit 2 hochgelben Querftreifen, Raupe weiß, fdmargpunttirt; auf Stadelbeeren, Beis ben; Bollunberfp. (ph. sambuccaria, geom. s. Ok.), mit edigen gelben Fin-geln, bie vorn 2, hinten 1 braunen Querftrich baben. Raupe braun, auf hollunber: Bemfenmeffer (ph. syringaria, geometr. s.), braungrau mit gelben Fleden in ben Gden, weißem am Ranbe und bunt. lem Querftr'd; Raupe fleifchfarben, trebs. roth gezeichnet; auf turtifchem Bollunder; Richtenipanner, fo v. m. Richtenipins ner 3); Gibechfenfpanner (geom. lacertula), f. unter Sichelfpanner; ph. prodomaria, vanaria, omieronaria), gelbweißlich, mit braunem o und braunen Stricen) u, v. a. Schone auslanbifche S. find geom. lactucina, viridaria, amica, polita, marginata, erota u. A. Bu bemerfen ift, bag bie Enbipibe aria tammformige, ata aber borftenformige gub. (Wr.) ler andeutet. Spanner (Inat.), fo v. m. Musftredes

G. ber Schentelbinbe, f. mustein. unter Schenfelmustein. 6. bes Daus tenfells, f. unter Dhr, Bb. XV. G. **352.** 

Spannafeber, fo v. m. geber 4). Spannsfrohnben (Rechtem.), unter Frohnbienfte. G. : haftel (Jagbw.), bolgerne Pflocte, womit bie Garne ausges fpannt werben. G. : haten, 1) f. unter Beuer Feuergange 1); 2) (Gifenhuttent.), Rlam: mern, bie jum Bufammenhalten ber Schenfel an ben Schmiebegangen bienen. hammer (Golbidm.), fo v. w. Plan-idenhammer. S:bbljer (Budb.) f. 6. : bolg, 1) (Zuchm.), ein Binbebolzer. bolgerner Stab, mit we'chem bas Such bas eben gewebt wirb, auf bem Stuble ausges Spannt erhalten wird; 2) (Rebleinftrich, Reblholz, Bergb.), ein oben rund ausgefchnittener Stempel, um bas Spannjoch barin feft ju legen; 3), (Dublenw.). bei Sagemublen bas obere und untere Quer. bols, swifden welchen bas Gageblatt befefliget ift.

Spannshufen, folde Bu'en, bie von wirtlichen, ju Spann : und Canbfubren verpflichteten Pferbebauern und Anfpannern

befeffen merben.

Spann : jod (Bergb.), 1) ein bolt, welches eine feige Stelle bes Bangenben ober ber gorfte unterflugt und auf Rebl. bolgern rubt; 2) ein Steg im Schlamms graben, um bas im Baffer befinbliche Beichte ju ftofen und baburch jum Gegen ju brin-gen. G. tette, 1) (Fuhrw.), f. unter Spannen; 2) auch fo v. w. Demmeette; 8) (gorfim.), fo v. m. Spanne 3). floben (Binbenm.), ein tleiner eiferner Shraubengwinger, womit bas Gebaufe einer Binbe jufammengehalten wirb, bie innern Theile eingepaßt werben.

Spannstraft (Phyfiol.), fo v. w.

Glafticitat.

Spann:latten (Rriegew.), f. unter Minenbolger.

fo b. w. Spanneleute (Banbw.), fo v. w. Anfpanner. G. : loch (Muhlenw.), an bem Beutelfaften ein Boch, burch welches bas Debl berausgenommen wirb. G. : mann (Deichw.), fo v. w. Deichbaat 2).

Spannemuller, f. Pontanus. Spannemustein (Anat.), f. Spans r. G. nabel, fo v. m. Stednabel. Spannenagel, 1) überhaupt fo v. ner.

w. Bolgen; 2) befonbere Bolgen mit einem Ropfe und gefiebertem Enbe. G. : nagel (Bagner), fo v. w. Paltnagel.

Spannenerven (Anat.), älterer Ra-

me ber Flechfen (f. b.).

Spannort (Geogr.), zwei Alpenfpigen in ben Someigercantonen Uri und Untermalben, her große 6. bon 10,000 guß Sobe.

Spannspflod (Jagbw.), fo b. m. C. rahmen, 1) (Dab. Spannbaftel. tenm.), bie Rahmenftude an einem Gries. werte (f. b.); 2) (Gelbgiefer), eine Gins faffung ber Formflafche, welche bie beiben Balften berfelben gufammenhalt; 3) bas Geffelle ober ber Rahmen, in welchen eine Sage gespannt ift; 4) (Baum.), fo v. m. Comelle.

Spannraupen (larvae geometrae,

Bool.), bie Raupen ber Spanner (f. b.), man theilt fie in: Solof:, Riber:, Stengels, Breigicos:, Afts, Steile Strich ., Scheineulen ., Souppen:, 30 den :, Faben :, Balbeulenraupen u. m. Epann : reif (Bottcher), ein Rit. womit bie gasbauben in ihrer runben Gr ftalt erhalten merben, bis ber Boben it gefüget ift. 6. = riegel, 1) (Bot.), f. unter Bangemert u. Dach; 2) (Wiblam.), bie farten Riegel zwifden ben Ginles bei 6. sriemen (Conta.), Griesmertes. G. sting (Eilen fo v. w. Anieriemen. arbeiter), fo b. 10. Spannhan. E.: rippe (Fleifcher), von einem ichlichte ten Rinbe ein Stud Fleifch, mad jeich bet bem Ramme an bem Borbebelt bi 6. : fådden (Pelmet.) finblid ift. tleine mit Steinen gefüllte Gadden, witht an bie Anfdweifrollen gehangt merten un fie gefpannt ju erhalten. G. sfagt, 6. : foiefgeweht (Ba unter Gage. fent.), f. unter Schiefgewehr. S. fatt (Bergb.), blejenige Schübe, welche bei fir rinnen, die das Waffer auf die Riber fir ten, fo gestellt werden tann, baf unfin nothige Quantitat Auffclagwaffer and bei Ronn G. Tentander unter antitann. G. : [pahn (Perrudenm.), di benes bolgen an beiben Enben fand m mit einer Rerbe verfeben; es mit ! braucht, um beim Ereffiren ber Dun hi Baben ber Ereffe aus einanber ham mi fo bie Baare leichter einfolingen ju fins S. : ftange (bolgh.), eine Sorte bil berholg, 30 und mehr guß lang, 18-1 Boll bid. S. fo d, 1) (Sciban), [6.1. v. w. Spannholz; 2) (Jagdw.), [6.1. Spannholz; 2) (Jagdw.), [6.1. Spannhaftel. S. fd de (Bagd), in Salzburglichen eine Art von Arughten) S.: ftrid (fanbm.), f. unter Spanne b.

Epanne tau (Rriegem.), bet An.

mit bem je 2 und 2 Schiffe unb Pontel bei Shiffbruchen gufammengehalten merbis. Spannstripper (Deb.), f. Chor da 4).

Spannung, 1) (Phpf.). 6. mifch wenn bie Theilchen eines Rorpers bard to gend eine Rraft von einander entfernt mit ben, ohne dadurch ihren Jusammendons ji verlieren, 3. B. die Gehne eines Bojd bie Gaite eines Infruments, eine gen gene Damastenerklinge ic. Gie tau liebet elaftifden Rorpern (f. b.) Statt fatet. Bertchiebene State liebet. Berfchiedene Spannung ber Gaiten bemit einen bobern ober tiefern Ion, i. Gat. Bu große ober zu lange bauernbe obline anbert ben Bufammenbang ber Shelien ober bebt ibn gang auf; eine ju fart ge ober bebt ibn gang auf; eine ju fart ge fpannte Cebne wirb folaff, eine in hut angezogene Salte fpringt 2C.; 2) (Bart.) mit. bie Braite foringt 2C.; 2) bie Breite eines Gebaubes, ober bie Belli nach welcher bie Seitenmauern im gidin von einander entfernt finb. (My. u. Fch.) Spann = winbe, eine Danbuint, menit

womit ber ftablerne Baget einer Armbruft S. mufte, ein Stud gefpannt wirb. Aleifd aus bem Sinterviertel eines Rinbes.

G.sjange, f. unter Golbichlager.

Spantetow (Geogr.), Dorf und to, niglides Domainenamt im Rreife Antlam bes preugifden Regierungshezirts Stettin, mit 400 Ginm., mar fonft eine anfebn. liche Feftung, Die noch im Sojabrigen Rriege Bidtigfeit hatte, und wovon bie hauptgebaube 1677 gerftort murben.

Spanten (Seem.), bie R'ppe eines Geeichiffes , welche beinahe lothrecht auf ben Riel gefest, bie Form bes Gebaubes bilben u. erhalten. Der wichtigfte G. unter bem Gegelbalten beift bie haupt. fpant ober lebrfpant, und liegt in ber größten Beite bes Schiffes; burch ibn merben bie ubrigen G.n in Borbers unb Binterfpanten unterfcieben. Der Borberfte, bicht binter bem Borftern, wirb ber Dhrfpant, ber legte am Achterfchiff aber, ber Spiegelfpant genannt. Das Querprofil des Schiffes, worauf pauptfpant mit allen übrigen, morauf marts fallenben gezeichnet ift, beißt bann ber Spantenris und gibt bie form bes gangen Schiffes an.  $(H_{Y.})$ 

Spantensauflanger, G. sftugen

(Schiffb.), fo v. w. Auflanger.

Sparaotes (3001.), nach Aliger Ge-fchlecht aus ber gamilie ber fperlingsarti-gen Bogel mit der Art s. superbus, foll ein pogonias fein, bem durch eines Spaße vogels Dand ein Feberbuich aufe u. faliche Bufe eingefest morben finb.

Sparabrap (Sparadrapum, Dbarm.), Beinemand burd gefdmolgene Pflaftermaffe gejogen, und baber mit berfelben auf beiben Geiten bunn überzogen.

Sparagon (Baarent.), ein grobes, wollenes Beng, welches in England verfer.

tiget wirb.

Sparasion (Bool.), 1) nach Catreille Battung aus ber Familie ber Bohrmeepen f. b.); bie neben bem Munbe eingefügten fühler find gebrochen, ber Obertiefer ges ahnt. Die Bruft eben, bas Borberfind ges 3ft wieber getheilt in bie Unterogen. attungen anteon, oeraphron und 2) sp., fefe bann tenntlich an bem zwölfglieberis en Bublbornern und bem faft ungeftielten

interleib. Art: sp. frontale. (Wr.)
Sparaffis (s. Fries), Pflanzengats
ing aus ber natürlichen Famille ber Pils t, Drbnung Somamme. Art: s. crispa, n alten Baumen, gelblich mit Inolligem Strunt, gabireichen, blattformig breitges :ucten, traufen Meften.

Sparassus (300L), nad Baldenaer,

p. m. Micrommata Latr.

Sparsbanten, fo v. w. Sparcaffen 1). Sparbirn (Domol.), giemlich große nge und gewolbte Birn, bat auf ber et-

nen Geite rothmarmorirte, gefledte Schale, boch find bie Rruchte von alten Baumen grungelb und roth, mabrend bie von jungen Baumen oft gang grun bleiben; Bleifc ift gart und butterhaft, angenehm fuß : fauerlich; biefe grucht will genau ju ibrer Reifezeit (Mitte Muguft) genoffen werben, fonft findet fich ber gute Gefchmad nicht bei ibr, auch nicht, wenn ber Baum nicht in gutem, warmen, lodern Boben (Wr.) ftebt.

Spar : blod (Schiffb.), bei größeren Mingtahnen. ein fartes Stud Dolg, wel des quer über bem Boben bes Rabnes ans gebracht wird, in bemfelben wird bas un-tere Enbe bes Daftbaumes eingezapft, unb in biefer Ubficht ein viertantiges Loch in blefes Stud hols gemeifelt. S. bret (Sparrbret, Maurer), so v. w. hande bret. S. sbuch fe, 1) ein Behaltnis von Bled. Abon und bergt., in welchem man nach und nach Geld fammelt und aufbebt ; bie thonernen S. find gewöhnlich fo eine gerichtet, bas man bas Gelb nur burch eis nen fcmalen Spalt bineinfteden, und nicht anbers berausnehmen tann, als baburd, bağ man bas Gefåß gerbricht; 2) bas auf biefe Art gefammelte Gelb, befonbers menn es beftimm' ift, nur wichtige Dinge ober unerwartei retenbe Beburfniffe bamit gu beftreiten, ober wenn es Rinbern ane gebort. (Fch.)

Sparen, 1) (Meral), f. Sparfamteit; 2) auffchieben . verfchieben; 3) ben Bie brauch einer Sache unterlassen; 4) (Master), die Farben gut anbringen und vers theilen, und baburd eine richtige Bertheis lung bes Lichtes unb bes Schattens bemirten; 5) (Beifgerber), bie Felle in bie fdmade Raltbrube legen; 6) (Jagbm.), fo v. m. Afterflauen. (Fch.)

Sparenbam (Geogr.), fo v. w. Spaarnbam.

Spartthra (a. Gefch.), Königin ber ater gur Beit bes Kpros, befonbers als Safer gur Beit bes Rpros, eine im Rriegswefen erfahrne und tapfre Frau berühmt.

Spargement (v. lat.), ausgefpreng.

tes Berücht, Berebe.

Sparganium (op. L.), Pflanzengate tung aus ber natürlichen gamille ber Arois been, gur Monocie, Eriandrie bes Binn. Suftems geborig. Ginheimifche Arten : s. natans, simplex, ramosum, mis in zunbliche Ropfchen gefammelt , fenfacfpiaten Camentapfein in X ... tatab. 7; Teichen.

Sparganon (gr.), Binbe, hofonbers um bie fleinen Rinder gewunden, Binbel. Sparganophorus (s. Guerin.),

Pflanzengattung aus ber naturlichen gamis lie ber Bufammengefesten, Debnung Gupatorinen, gur 1. Drbnung ber Enngenes fie bee Binn. Spfteme geborig. Arten: s.

90R m 2

africanus, struchium, Vaillantii, verticillarus, in Afrita und Amerita beimis fce Pflangen.

Sparganofie (gr., Deb.), ungebori.

ges Bort, ftatt Spargofis.

Sp'argatten (Spartillen, Bags rent.), Coube, melde aus Raben von eis ner gewiffen Gratart geflochten finb, find in Portugal, Sonnien und beren eber maligen Colonien febr gewöhnlich.

Spargel, 1) bie Pflanzengattung Asparagus (f. b.); 2) ber gemeine G., asp. officinalis, eine perennirende Pflange, bes ren Burget ungefahr 20 Jahre ausbauert u. im Frühlinge jabrlich von Reuem 3weige aus ber Erbe bervortreibt, welche gang fomale fpibige Blatter haben, febr aftig find und in gutem Boben Meannehohe er-reichen; Die gelblichen Bluthen find ohne Reld, fiben einzeln auf fabentormigen Stie. len, tommer im Junius und Julius ber-Derbfte foarlodroth werbenbe Beeren, in welchen 2-3 fcmarge Camentorner liegen. Die Stengel, welche 3-4 3oll über bie Erbe empor gewachsen finb, werben unter ber Erbe faft eben fo tief forag abgefdnitten u. geben eine febr mobifdmedenbe Speife. Deshalb wirb ber G., welcher auf fanbi= gen Unboben und Bifefen with machft, febr allgemein in Garten gebaut ; burch bie Cultur ift er beffer geworben und es find mehrere Spielarten eniftanben, fo ber grune G. gwar teine biden, aber febr garte u. weiche Sproffen, ber meife G., mit meifen an ben Gpigen blaggrunen Eprof: fen, ber rothe 6. hat ebenfalls bide ins Rothliche fallende Sproffen, ber bollantifche 6. bat bie bidften Sproffen, uber 1 3oll Durchmeffer, artet aber febr leicht aus, wenn er nicht außerorbentiiche Pflege er-Der G. liebt einen fanbigen aber fraftigen Boben und eine trodine fonnige lage. Bum Spargelbau verbeffert man binigen, falfartigen, fandigen Boben mit Rubbunger, einen naffalten fdmeren Boben bingegen mit Pferbebunger und mifct auch wohl etwas Canb barunter. Bet Unlegung ber Spargelbeete geht man verschieben gu Berte, boch tommt es pors juglich babei barauf an, tag man ben Bo. es sehr gut, im Rrühjahr grabt man bugt, welche 4-5 gus von einander entfernt u.
2-3 gus tief sind; in die Mitte bes bo- tronenfaure ober Effg wird bit Brit gut ieber Geite battefen. ben febr tief auflottert u. gut bungt. Dan riolt fo ein Beet 3 Stiche tief und bungt gu jeber Geite beffeiben eine 2: ober Siah: rige Spargelpflange, beren Burgeln man geborig ausbreitet, bebeckt fie 6 3oll mit guter Dammerbe, gleft fie mit Baffer an, und ftreut bann noch 2 Boll trodene los dere Erbe barauf. Im Berbfte fullt man bie 26der eben voll, und bebedt bas gange

Beet mit bubner :, Sauben ober anbern furgen Difte. 3m nachften Rrubiahr nimmt man ben groben Dift zeitig meg unb be bedt bas Bret 8 Bell boch mit guter Grie. Daffelbe Berfahren wird im tommenben Berbfte und Frublinge beobachtet. Grf in vierten Frubjabr fann ber 6. auf einen neu angelegten Beete mit Rusen geftoden werben. Benust man bas Beet ju gettige jo bleiben bie Spargeifibde für immer ju růď. Ginen gleichen Erfolg bat il, menn man ben G. auch nach Johanni me fict, inbem bann bie Sproffenaugen, midt im nachften Jahre treiben follen, Wim nachften Winter nicht Beit genug bin fib geborig auszubilben. Will mm biet fcmerem und naftaltem Boben m on gelbeet anlegen, fo hilft man fich buit, baf mon bie Stelle 4 guß tief enteibt. gu unterft eine Bage Reishols legt, best eine Schicht Dunger und bann eine Goldt Erbe barauf thut, und mit bem Auffahl ten bes Dangers und ber Grbe fdidimile fortiabre bis bie Grube voll ift. Um jungt Spargelpflangen ju gieben mablt man Co men bon ben ftartften Stengeln, grabt in gute Gartenbeete Graben von ungefahr! Buß Breite und 2 guß Siefe, bring! Boll boch Dunger, 1 3oll boch flate Grie binein und legt barauf bie Rorner 6 34 weit auseinander, und fchattet ban in Graben wieder voll- Bei feuchtem Bet gebt ber Samen in 4, bei trodnem il Bochen auf. Danche gichen es vor, i rige Pflangen gu verfteden u. marten im 1 Jahr langer mit bem Stechen bei Ch. Much legt mon den Samen biswellm in jugerichtete Brete und in folder Gufft nung bag bie Pflan en n'ot braucha mir ter verffedt gu werben. Golde Beit bu ben mehr Musbauer, und fonnen bismila auch foon im 4. 3abre geftoden werten. Die Spargelbeete nuffen rein von Untrad gehalten werden, boch fann man Pflangen, welche nicht fo tief murge'n. 3. 8. Gill in ben Bwifchenraumen gwilden bem &. bauen. 3) (Rodt.). Man benugt ben G. als Gemufe, indem man ibn abpubt. Mit harte Chale am untern Theile des Gia gele abzieht, in Studen ichneibet, urb ulte betwas Semmel und Peterfile in Fielde bruhe focht. Ferner genieft man ihn in einer Bruhe au matten bie Gier in Rein fauer gemacht. Ghe man ben 5, is bit Bribe, thut wirb er in Salymaffer geledt. Endlich benutt man ben 6. and in Spargelfalat, er wird bann ebinfoli erft in Salzwaffer getocht, und nachher mit Gifig, Del und Pfeffer jugerichtet. S. bat eine Urin trettenbe Rraft, itrali auch ben Gefdlechtstrieb; gleiche Rraft be

ben aud bie Burgeln u. ber Camen, Bal. 3. 8. von Bomeborf, bas Spargelbuch, Beipgig 1820. (Fch.)

Spargel : beer : baum, rhamnus frangula, f. unter Rhamnus. S. = 60 b = ne, 1) fo v. w. Spargelerbfe; 2) (Gart, ein Spielart ber Somintbobne (f. S. serbfe (Gartn.), lotus tetrað.). gonolobus. Bum Antau verlangt fie ein nabe & gus weit von einanber im Dar; und April gelegt werben. Die jungen Bulfen und unreifen Comen tonnen als Ge. mufe getocht und warm gegeffen, ober auch nach bem Ertalten wie Salat gubereitet werben; boch find fie febr blabe-b. (Pi.)

Spargel:gran, ein blaffes Gran

mit vielem Gelb.

Spargelshahnden (300L), fo v. w. Spargeltafer , f. unter Birptafer. 6. raupe, bie Raupe beffeiben. G. stafer,

f. unter Birpfafer.

Spargel:tlee (Banbm.), 1) ber lus gerner Riee (f. b. 2); 2) fo v. m. Spar-S : fobl (Gartner), fo b. m. geletble. Brocolli, inbem beffen Blumenftengel als Spargel gubereitet und gegeffen merben tonnen. G. : frauter, f. un:er Ruchen. gemachfe. G. : fcote, @ S.: fcoten:

Spargelaftein (Miner.), Art bee Apa. tits (f. b.), wiegt 8. ift me's, grun, blaus lich und anberfarbig, burchfichtig, bat Bacheglang, entbalt 4 Phosphorfaure, 54 bie Rernform bes Repftalls ift Ralferde, ein Rhomborber, ber Brud mufdelig, bas Befåge blatterig, ericheint fugelig, mieren: formig, auch berb; finbet fic an mehrern Drien Gurepa's, aud in Umerifa.

Spargel: ftotf (Chem), f. Asparas n. S.: wurgel (radix Asparagi, gfn. Pharm.), bie aus fouppigen, maigenfors migen, aftigen, baumengroßen Burgelftoden und einfachen fleffchigen, langen, gabiret. den, feberfie'ftarten Rafern beftebenbe Bur. gel von asparagus officinalis, von ichlet. migbitterm Gefdmad, ebebem ale harntreis benbes u. abführendes Mittel in Gebrauch.

Spargel:jange (baush.), eine gier. liche Bange von boly, born und Gilber, Spargel bamir fot Tifche vorzulegen.

Spargium Bot.), fo v. m. Comert. rieb.

Spargofis (gr., Meb.), bas Stro. gen ber Brafte von ju ftartem Buftromen ber Mild.

Sparsheerb (Saush.), in Ruden ein befonbere eingerichteter Deerb, mo, bei moa.

Sparianthis (a. Gefch), eine ber

Mthens burch Minos (f. b.) ben Gottern geopfert murte.

Spart (Bot.), bie Pflangengattung Spergula (f. b.).

Sparstalt (Bauto.), 1) fo b. m. Sppstalt, f. unter Ralt u. Spps 2 u. 3); 2) fo v. m. Mergelfalt unb Ralt 8); eine Difdung von Steinfalt und Bebm.

Spar:taffen, 1) (Staatsw.), Un. ftalten, in benen gegen Gingablungen von fleinen Gelbfummen, von bem Betrag von 2 ober 4 Gr. an, biefe Gummen nicht nur ficher aufbemabrt, fonbern auch, nach einer turgen Auffundigungefrift, gewöhnlich von 8 Sagen und bei groferen Gummen von 4 Bochen, jebergeit bie bargeliebene Gumme an ben Gingabler mit freilich geringen Binfen, meift von 2-3% Procent jurudges Solde G. find bauptfache gabit merben. lich jum Bortheil ber armeren Rlaffen er. richtet, ba biefe theils felten Belegenbeit baben, ihr baares Belb ficher gegen Beraubung ju vermahren, thetis, wenn bies auch ber Rall ift, fie boch ihre Erfvarniffe nicht ju Binfen nugen tonnen, und ba end. lich febr ju boffen ift, bag fie burch folche G. jur Sparfamfeit veranlaßt u. vor manden unnotbigen und übereilten Musgaben, fo wie von Bergnugungen bes Moments, ba fie bas Welb nicht augenblidlich gut Disposition haben , abgehalten merben. Sorgfam muffen aber bie S. biefen 3med vornehmlich in Mugen haben, unb es bermeiben Capitaliften Gelegenheit ju geben bedeutende Capitalien in bie G. einzugah. len, um biefe moglichft bequem angulegen. Um beften erreichen fie biefen 3med, wenn fie ben Binefuß niebriger ale ben lanbesub. liden fest, u. es verbieten bebeutenbe Cummen (etwa über 50 Thir.) auf einmal in bie G. auf. aunehmen. Da G. megen ber vielen fleis nen bamit verbundenen Gefcafte in pecuniarer binficht wenig lohnen, auch von eis nem Gingelnen unternommen; felten bem Bolle bas geborige Butrauen einflogen, auch nicht bie nothige Garantie geben, find fie meift von Privatvereinen ober Communalbeborben , pon worben , merben nommen und auch folden permaltet. Rur ber eis gentliche Caffirer erhalt an manchen Dr. ten einen Gehalt. Rur in Englanb baben bie G. bie form eigentlicher Banten, weil fich ba Belegenbeit finbet, bas eingeschoffene Gelb in ficheren taufmannis fchen Papferen angulegen u. fo bie fleinen Ginlagen gu biscontiren. Solde G. fub. ren mit Recht ben Damen Sparbanten. Das fichere augenblidide Unlegen ber eins lichlter Dolzersparniß bie gibbte Flammen. gegabten Getber macht nehmlich bie we. bige bewirft wirb. Bgl. heerb. fentlichte Schwierigkeit ber C. aus. Al. Spartanthis (a. Geld), eine ber lein Staates ober Communalcreditanftals Abchter bes Spatinthos (f. 8. 2), welche ten find bie einzige Gelegenheit hierzu, ins von ihrem Bater bei ber Belagerung bem man bergleichen Staates und Com-

munalpapiere jeben Augenblid wieber antauten und bie Binfen vom Tage ber Gins gablung an beziehen tann. Allein ber Rall ift bod bentbar, baf bergleichen Papiere febr raich finten und bag baburch ein Theil bes Bermbgens ber & gu Grunbe gebt. Man fidert fic bagegen auf mannichfache Beife, legt bas Gelb nur in folden Dapieren an, bie am meniaften ber Somantung unter. morfen finb, bedt fic burch tleine aus bem Bewinn ber &. gezogene Capitalien gegen unerwartete Beriufte, bevollmachtiat bie Bant nach ben Gefeben ihrerfeits, augen. blidlich tunbigen und jurudrablen gu ton-nen ober verpflichtet bie Ginjabler , im Rothfall Staatspapiere nach bem Cours ben fie im Mugenblid ber Musgehlung haben angunehmen. Die erfte fpartaffenahn. lide Ginrichtung, bie uns befannt ift tam 1786 ju Dibenburg, mo bie Regierung burd bie Receptur ber Armenbirection ein abnildes Inflitut ftiftete, vor. Bu Anfang tiefes Sabrhunberts folgten bie Briten bierin nach und biefe murben bie Dufterbliber für abnliche Unftalten in Frantreid, Solland, Stallen u. befonbers für Zeutich. land und bie teutich fprechenben ganber, mo unfere Biffene jest folgende Stabte S. mit verfchiebenen ber obigen mehr ober weniger entfprechenben Ginrichtun. gen befigen: Altenburg, Unnaberg, Uns-Peresiau, Brieg, Danisg, Detmoth, Dres-ben, Eichftabt, Elbing, Genf, Gbrlig, Julk, Insbeud, Koburg, Kobienz, Lai-bach, Eetpzig, Lid, Luzern, Münden, Raumburg an der Saale, Keuftabt an der Dria, Konneburg, Schaffpaufen, Stettin, Stuttgarb, Balbenburg (im Schönburgifcen), Beimar, Bien. 2) 60 b. w.
Sparbachie. (Pr.)

Sparmannta (s. L. fil.), Pflanzen, gattung aus ber natürlichen Kamitle ber Elifaceen, zur i. Drbuung ber Polpanbrie bes Linn. Spflems gehörig. Einzice Art: s. africana, am Cap beimifcher Strauch, mit weißen Corollenblätten, gelb. und purpurfarbenen Staubfaben, als Jierpflanze in europälichen Pflanzensammlungen cuttivitt.

Sparna cum (m. Geogr.), Stabt Frantreiche, j. Epernap.

Sparnberg (Geogr.), Markisseden mareise Ziegenväd bes preußissen Regierungsbezirks Ersurt, an ber Saale, bem baierissen Schloffe Rubolfskrin gegenüber; hat eine Papierunühle und 810 Einw. Sparned, Dorf im Landgericht Muchaberg bes Obermainkreises (Miern); hat altes Schlof, 600 Ew., Aupferhammer. Spard, Jafel an ber Küte von Kalmarsian (Schweben); hat Leuchthurm. Sparzsbfen, f. unter Den.

Spardides (300L), f. Meerbraffems

Sparr (Dito Chriftoph Freiherr von), geb. 1618; biente im Sojabrigen Rriege bem Raffer, mar 1638 Commanbant ju Banbeberg an ber Barthe, trat 1647 als Generalmajor in brandenburgifche Dienfte, und befeftigte bie tauglichen Drie in ben westfalifchen Provingen. 1655 führte er im Rriege mit Schweben bas Dbercommanbo bes branbenburgifden Deeres, unb als fic Friebrich Bilbeim ber Große mit Rarl duftav 1656 gegen Polen verband, enti-fchied er bie folgenreiche Atagige Schlacht bei Barfcan (18—20 Jun. 1656). Auch im folgenben Jahre foct er mit Glad ge. gen Polen, mar 1657 Generalfelbmarfcall, lettete 1659 bie Befeftigung Berlins, biente 1668 bem Raifer gegen bie Turten unb geichnete fich in ber Schlacht bei Et. Wotts barbt (3. Mug. 1664) fo aus, baß ibm gu Ehren eine Bebachtnismunge gefchlagen In feinen lebten Jahren grunbete murbe. er viele fromme Stiftungen und farb ber armt 1668. (Bh.)

Sparrsaft (Bot.), bie Pflangengats tung Salacia (f. b.).

Sparre, 1) (Schiffb.), ein jebes lan, ges, bunnes, runbes Stud hols, welches man so gebraucht, wie es gewachen ift, nur daß gewöhnlich die Rinbe bavon abgen nommen wirb: 12) f. Sparren.

Sparre (Grid), geb. 1550; geichnete fic ale fomebi'der Staatsmann aus, mar bis 1582 Genator. 1587 fandte ton 30. hann III. als Gefanbter nach Barfdau; 6. war in feinen Unterhandlungen ju Gunften bes Pringen Sigiemunb gludlid, be gleitete auch biefen, ale er ben poinfiden Thron bestieg nad Barfcau. Spater mar G. in Odweben angeflagt, bem Intereffe Ronig Johanne, rudfictlich Sigismunde, Bumiber gehandelt gu haten, und feiner Rorben beraubt. Mis nach bem Tobe bies Barben beraubt. fes Farften, ber Bergog Rarl von Sabers manland Theil an ber Regierung nahm, ertlatte fic G. gegen ibn, griff auch in einem Aractat Pro lege, rege et grege, bie Unfpruche bes Bergogs offen an, enblid unterwarf er fich biefem, marb von bemfelben wieber in alle Burben eingefest und biente als Bermittler gwilden Rarl u. Sigismund. Inbef brach burch neue Diffs helligfeit ber offene Rrieg aus. G. ging mit mehrern Genatoren nach Barfcan, murbe aber, als ber Rrieg für Sigismund eine ungludliche Wenbung nahm, von bem Ronig von Polen an ben Bergog Rarl ausgeliefert, ber ibn 1600 bon ben in Binfoes ping verfammelten Staaterathe verurtheis len und auf bem Marttplage biefer Stabt binridten lief. 2) (Friebr., Graf v.), geb. 1781 in Schweben; Bogling u. Miterbe bes Grafen Teffin (f. b.), machte mehrere Reifen ine Mustand, marb 1756 Cavalier bes Rronpringen, unb unter Guftav III. 1778 Doffangler. 1781 marb er in ben Reichsberenftanb erhoben, und Ergieber bes Kronpringen, warb Ritter bes Gerapht-nensorbens, Mitglied ber Atademie ber Biffenfchaften ju Stodbolm u. f. m. Gpå. ter begab er fich nach Soferau, eines fet-ner Gater, und ftarb bafelbft 1803. 3) (Frang Deinrich), fo v. w. Ren, (Md. u. Bh.) ner 1).

Sparren, 1) (Baut.), f. unter Dach; 2) (Bergb.), bie langen bolger, bie ben Gopel bilben; 3) im Galgburgifden fo v. w. Rebleinftriche ober Spannbolger ; 3) (Spudel, Bintelmas, Beralb.), aus einem halben rechten und linten Schrage balten jufammengefeste Sigur, gebort gu ben Ehrenftuden und foll Ruhm gegen bie Reinbe und Sapferteit bebeuten. Steht er orbentlich mit ber Spige nach oben, fo ift er aufrecht, tehrt fich bie Spige nach uns ten, fo ift er geftarat, ftebt er quer ober foragrechte u. fchraglinte, fo muß es gemelbet werben. Bisweilen finb auch bie Spigen von 2 Sparren gegen einanber ge. febrt, fie tommen auch in mehrfacher Babl baufig vor, find wellenformig gebilbet unb belegt. Ein fparren meife gebognes (gerbrochnes) Rreug entfteht, wenn Der Pfahl in Form eines G. gebogen unb an bem furgen Enbe biefes G.s ber Bals (Msch.) ten befeftigt ift.

Sparren:baume (Bergw.), f. unter Spießbaume. G. . balten (beralb.), f.

Gegenbalten.

Sparrensfelb (Baum.), ber leere Raum gwifchen ben Dachfparren u. Dad. latten, welcher von ben Dadgiegeln bebedt wirb. G. gelb, in manden Wegenden eine Abgabe, welche von ben Baufern ent. richtet wieb. S. bols (Forft.), Bols, welches ju Dachsparren taugt, und nicht über 6 Boll bid ift S. topf (Baut.), f. Dielentopf. G.=fcnitt (Beralb.), f. u. Gefparrt. G. : Rempel (Gpisftempel, Bergm.), fdrage, ftebenbe Bolger bei ber Bergimmerung bes Strafenbaues, welche unter bie Stempel gefeht werben, wenn biefe febr lang fiub und flach liegen. Ø. = gimmerung, bei febr großem weiten u. madtigen Gangen angewenbet, Bimmerung, wo man mit geraben Stempeln nicht forte tommt, fo g. B. am Oberhars, ju Charenfriebersborf u. f. w.

Spartsfaben (Bot.), lycopus euro-

paeus, f. unter Encopus. Sparrig (bot. Romenci.), f. Squar-

Sparr=latte (Baum.), fo v. m.

Dachlatte.

Sparrmann (Anbreas), geb. in Up. land in Schweben um 1747, ftubirte ju

Mufmertfamteit Linnes, ging auf einem Shiffe ber fowedifd oftinbifden Compag. nie, bas fein Better Edeberg befehligte. nach China, nahm banu. von ber Luft zum Reifen ergriffen, 1772 bie Stellt eines Beb. rere am Cap ber guten hoffnung an, reifte erft eine Beitlang mit Thunberg (f. b.) am Cap, bierauf nahm ibn Coot ale Bulfe. arbeiter bei fe'ner Beltumfegelung mit; G. febrte 1775 nach bem Cap gurud, wo er als Argt fich nahrte, fammelte als folder bie Mittel zu einer Reise ins Innere von Gub = Ufrita , unternabm biefe 1775 und 1776 mit Daniel 3mmelmann, u. tehrte mit vielen naturbiftorifden Schas ben belaben nach Someben gurud, wo er Doctor ber Debicin u. Mitglieb ber Utas bemie ber Biffenicaften warb, und bie Stelle eines Conferpators ber Cammiun. Rod einmal wollte gen berfelben erhielt. er mit Babftrom 1786 Gub. Afrita bereis fen, bod fcheiterte bas Unternehmen. ftarb 1787 ju Stodholm. Er forieb (fomebild): Reife nach bem Cap ber guten hoffnung, nach bem fublichen Polar. treis unb um bie Belt, fo wie in bas Dottentotten : und Raffernland 1772 - 76, Stocholm 1778, teutich von Groffurb, Berl. 1784; englifc, 2 Bbe., Conb. 1786; frangofiich, 2 Bbe., Paris 1787, gab auch bas Museum carlsonienum, 2 Bbe., mit mebr als 100 Rupfertafein beraus. (Pr.)

Sparr: wert (Baum.), bie fammtlis den Sparren eines Daches, auch mobl bie übrigen Baiten, aus welchem bas Dach jufammengefest ift.

Sparfamteit (Moral), f. unter

Geis.

Sparfamteit, Befet ber (Befes ber tleinften Birtungen, Phyf.), ftellte guerft b'Alembert auf: bie Ratur erreicht ihre 3mede mit ben geringften Mitteln, auf ben turgeften Begen. Der einfache, etwas geheimnisvolle Gas verflocht b'alem. bert in manderlei Streitigfeiten (f. Geb. lers phyf. Borterbuch); nachher murbe er vorzüglich burch ben Bartationscalcul als ein allgemeines, mechanifches Befes bewie-Die Ratur erreicht ihre 3mede nie burd aberfluffige, aber bod burd jurei. denbe Mittel; feine Rraft gebt verloren; u. wenn fich entgegengefcate Rrafte aufbeben, fo bienen fie, bas immer bewegte MU an bas Gefet ber Stetigfeit u. bes Gtelch. maßes ju binben. (My.)

Sparsfeibe (Schneiber), feiner 3wirn, welcher ftatt ber Geibe on folden Stellen jum Raben gebraucht wirb, wo es nicht in bie Mugen fallt.

Sparfetta (Geogr.), Ortfchaft in Beftgothland (Schweden), befannt burch bie Schlacht, welche Albrecht von Ded. lenburg, Ronig von Schweben, gegen ben upfala Raturgefdicte und erregte bier bie entfesten Ronig Ragnus Smebr, ber bie

Danen und Rormeger feiner Partel ju Dalfe führte, 1867 gewann.

Eparfette (Bot.), f. Ceparlette. Sparfbana (inb. Duth.), Beiname bes Parana, bes Gottes ber Winbe; er bebeutet bie auf bie Sinne einwirtenbe Buft. Sparsi morbi (Meb.), fo v. w.

Sporabifde Rrantheiten.

Sparsio (lat.), 1) bas Sprengen; befonbers 2) (s. oroci, Unt.), feiner, aus Bein und Safran bereiteter Staubregen, ber in ben Umphitheatern u. anbern öffentli. den Orten aus Stanbbilbern, in welche bunne Robren gefügt maren, auf bie Bus fcauer berabtraufelte.

Spar=fuct (Moral.), f. unter Beig. Sparsus (bot. Romencl.), gerfreut,

ohne Orbnung ftebenb.

Spart (Mufit), fo v. w. Partitur. Sparta, 1) (a. Geogr.), fo v. w. La.

tebamon, f. unt. Batonita; 2) (n. Geogr.), f. unter Connecub 2); 3) f. unter Dancod 1); 4) f. unt. Bbite in Beftenneffee.

Spartacus, 1) f. unter Spartofos; Thrater von Beburt, fam burch Rrieg in Befangenicaft und wurbe nach Stalien als Stlav vertauft. Dier, ju Capua, in tem Daufe bes Fechtmeifters En. Bentulus Batuatus murbe er jum Glabiator gebilbet, um bann in Rom aufzutreten, mo fein herr ihn wegen feiner Starte u. Bes fdidlichfeit um einen bebeutenben Rauf. preis ju verlaufen hoffte. Doch in ber Seele tes traftigen, muthigen, flugen und freihelteliebenben G. reifte unterbeffen ber Plan, fic u. von feinen Ditiflaven fo viel au befreien, ale beren bae brudenbe Joch nicht mebr tragen wollten. Dit 78 anberen Cfla. ben entfprang er (75 b. Chr.) aus bem Dous feines Derren, hielt fich eine Beit. lang in ber Rachbarfcaft verborgen unb fammelte ein heer, welches fich in Rurgem auf 70,000 Mann vermehrt hatte; gu feinen Felbheren machte er ben Erirus und Denomaus. Der Rrieg, ber baraus ent. fand und ber mit ber größten Erbitterung geführt wurde, ift ber 2. Stlavenfrieg (f. b.). In ter Ucherzenaung b.). In ter Ucherzeugung, bag er, unge-achtet feines Glude, bas ihn bieber begleitet batte, fich bennoch nicht in Statien murbe halten tonnen, befdies er i. 3. 72 Italien ju verlaffen und feine Minbanger an einen fichern Drt ju fubren. Doch mehrere Siege, bie er uber bie romi'den Armeen erfocht, bielten ihn von feinem Plan ab. 71 mußte ein Theil feiner Ar. mee jum erften Dal bem Croffus weichen, ibn felbft erreichte bas Schicfal in ber Schlacht am Silarus, wo er felbft blieb u. fe'ne Urmee ganglich geschlagen murbe. Auf feinen Bugen hatte ibn feine Frau begleis tet, welche bie Inspirirte fpielte. Mad feinem Lob übernahm Publipor bas Commando über ben Reft bes freres, und

wollte uber bie Apenninen und Alpen auf Italien gieben ; aber er unterlag bem auf Spanien gurudfebrenben Pempejus. (Lb.)

Spartaos (Moth.), einer ber Sobnt bes Beus, welche ber Gott nach bem Bi-tanentrieg mit ber Rymphe himalia mi Rhobos jeugte.

Spartam et Martam (lat.), Int

und Beib, Pfarre unb Rnarre.

Spartanburg (Geogr.), 1) Diffrit im norbameri antichen Fretftaate Gib Bar rolina, an Rord = Carolina grenget, bat boch'iegenben Boten , 18,000 Gin, sid Baigenbau

aigenbau 2) Sauptort bier, me flein. Spartanifde Brube obn Geppt (a. Ge'd), eine bei bem fpartuifen 34. fammeneffen (f. Spffitien) gewöhnlig bur pe, etwa unferer jegigen Burfige bei lich. Debr bieruber f. unter Baimit.

Spartavia (a. Geogr.), f. unit lar

thago nova.

Spartarius campus (a. Sagt.), Diftrict in Spanien um Carthago novi. wo viel Spartum (f. b.) wuch (mehr auch ber Rame), er erftredte fic auf 30 Meilen in die Breite and 100 in bi Bange.

Sparte (Mpth.), Tochter bes Entitas, Gemablin Batebamons, ber not if

bie Stabt Sparta benannte.

Spartel (Geogr.), Borgebinge in Re'de Marotto (Afrita), follest bie Suit von Sibraltar weftlich.

Sparterie (Baarent.), allerlei lie wert, welches von Geparto (f. b.) into tiger ift, & B. Datten, Rorbe u. f. ". Spartgras (Bot.), Die Pflangength

tung Stiva (f. b.).

Spartianus (Melfus), ber erfit if scriptores historiae augustae (f. b.), lett unter Diocetianus, beffen Freigtlaffer a gewesen fein foll, n. Gin. ift er mit gam pribite (f. b. 11) berfelbe. Rad Salmsfir forieb S. alle Blographien ber Ratier bis Bu ber bes Mleranber Scherus; bod nur 7 tra gen feinen ale bes Berfaffere Ramen bie bei Dabrianus, Melius Berus, Julianus, Sirtimius Geverus, Diger, Caracalla u. Ge ta; nach einigen Danbidriften wird fin noch bas Beben ber Antonine (font ben Bulius Capitolinus) beigelegt und bei I vidius Caffius (vom B. Gallicanut) jugt theilt. S. Moller, De Spartiano, Bottorf 1687, 4. S. mit ben abrigen Ber faffern ber Raiferbiographien, tam just beraus, Maifand 1475, Fol.; bann to Calmafius, Paris 1620, Fol.; fraber fon auch Benedig 1516, 1529, Floren 1518; gutett leigtig 1774; überfest in bas Kruft billiche, 3 Bbe., Berlin 1788, Quit 1806, 12.

Spartiaten (a. Geogr.), fo e. m. Spartaner, f. unter Lafonifa. Sparticen (Bot.), nach Sprengil III terabtheflung in ber naturlichen Pflangen. amilie ber Gulfenpflangen, burch eigent. iche Schmetterlingeblumen, 10 in einem Bunbel vermachfene Staubfaben, sweitlaps Gattungen : pige Gulfen ausgezeichnet. spartium, genista, cytisus, ononis, anthyllis, ulex, lupinus, piscidia, u. a. m.

Spartillen, so v. m. Spargatten.

Spartina (s. Sehreb.), Pflangengat. tung aus ber naturlichen Familie ber Gra. fer, Ordnung Dorbeacren, jur 2. Ordnung ber 8. Rlaffe bes ginn. Spfteme geborig. Arten: auslanbifd und burd nichts befons

bere mertmurbig.

Spartium (sp. L.), Pflangengattung aus ber naturliden Familie ber Dulien. pflangen, Ortnung Spartieen, jur Defanbeie, Diabelphie bes Linn. Spftems gebos rig. Arten: s. spoparium (Pfriemen. Ginfter), fleiner, in fleinigen, trodnen Balbern wilbmadfenber Strauch, mit mobis riechenben gelben, großen, jabirciden Blutten, grunen, ruthenformigen 3meigen, in Blat. tern, Bluthen und Samen Brechen und Purgiren erregende Rrafte befigend, bes. Die unentwidelten balb ebebem o:ficinell. Blutbentnospen merben bemungeachiet an manchen Orten wie Rapern eingemacht, auch als Salat gegeffen, bie Samen gero. ftet, ale Raffeelurrogat, bie 3meige fatt ree hopfens und um bas Bier beraufchenb ju maden in ber Brauerei, und in ber Bauswirthfcaft gu Befen benugt; s. junceum. im fubliden Europa beimifd, bem Borigen abnlich, auf abntiche Beife auch jum Belbfarben benust, und bei uns als Bierpflange cultivirt; s. purgans, im fub. lichen Frantreich beimifd, burch purgirente Rrafte ausgezeichnet, mit weißen Blumen, fo wie s. arboreum, in Rord. Afrita beis mifd mit gehauften, überhangenden, wins teiftandigen, gelben Blumen, u. m. a., in teutiden Pflangenfammlungen gezogen; s. monospermum, im fubliden Europa auf unfruchtbarem unb burrem Flugfanb mach. fend, erlangt oft bie Dide eines Mrmes; ift jur Dampfung bes Blugfanbes gang porguglich geeignet. (Su.)

Spartivento (Geogr.), 1) Borge. bitg in ber Proving Galabria ultra I (Ro. nigreich Reapel), macht bie Gatfpise bes Reftianbes von Stalten im tonifden Meere.

2) Meerbufen babei.

Spartleton: bill (Geogr.), f. unter Sabbington 1).

Spartoi (Mpth.), f. unter Rabmos (Mnth. 1).

Spartotos (Spartatos), Rame ber gurften ber 2. Dynaftie bes boeporas nifden Reiche; 1) G. I., ber erfte biefer Dynaftie, in ber Mitte bes 5. Jahrh. v. Sbr.; er regierte gegen 7 Jahre und überlies bann bas Reich feinem Gobn Geleu.

tos. 2) G. II., regierte 24 Jahre fpater und war vielleicht ein Entel ober Reffe bes G. I.; nach 20jabriger Regierung übertam fein Sohn Satpros bas Reich; beffen Ens tel 8) G. III., Leutons Cobn, 54 Jahre nach feinem Grofvater Ronig warb, bem aber ichon nach 5 Jahren fein Bruber Ba-rifabes folgte. 4) S. IV., Sohn bes En-melos, tam 809 (ober 804) b. Chr. zur Regierung und farb 289 (285); ein greund ber Athener. Bergl, übrigens Saintos. (Lb.)

Spartolos (a. Geogr.), Stabt im matebonifchen Begirt Bottiaa.

Sparton, Phoroneus Bruber, bon bem nad Ginigen bie Stabt Sparta (f. Batonita) thren Ramen haben follte.

Spartum (Bot.), Rufgras, einzige Art ber Pflangengattung Engeum, eine ber naturlichen Orbnung ber Grafer angefug. in bie 3. Rlaffe 8. Orbnung bee Einne ichen Spftems gehörige Pflangengate tung; in Spanien auf Sanbboben milb. wachfend und bafelbft ju allerhand Blechts wert tenugt. Schon ben Romern mar es befannt, bie ce besondere in ber Wegend von Carthago nova (f. Spartarius campus) madfen und von ben Ginmohnern gur Streu und ale gadeln, von ben Bauern ju Rleitern und Schuben brauchen faben. Die Bereitung war wie bei ben Inbianern bie bes Palmenbaftes ju Tuch. Den Thie. ren mar bas G. fcablid. (Pi. w. Lb.)

Spartus (3001.), f. unter Salabus. Sparus (Sparum, lat.), Art Spieje, beren fich bie Ballier bebienten : bei ben romifden ganbleuten frumme Rnite tel, auch als Baffe gebraucht.

Sparus (3001.), f. Meerbraffen.

Sparvius (Bool.), eine von Bieillot aufgeftellte Bogelgattung, siemlich gleich ber Gattung Nisus Cuv., f. Sperber.

Spast (Geogr.), 1) Rreis in ber Statthaltericaft Tambow (europailch Rus. land) an ber Grenge von Penfa; hat 90% DR., wirb von mehrern fleinen Biuffen (Bab, Bifcha u. a.) burchfloffen, bat nur niebrige buet, jemitch guten Ackerbau, viel Walt, aber 70,000 Einw. 2) Stabt bier, an ber Stubenta; bat 4000 Ginm., welche mit Berfertigung von Eisenwaaren und Rehlen fich nahren. In der Rabe die Eisenhutte Merbuschewst mit 316 Meiftern. 3) Rreis in ber Statthaltericaft Riafan. hat viele Balbung, nicht befonders fruct. baren Boben. 4) Stadt bier an ber Dta, mit nur 600 Em. 5) Rreis in ber Statt. halterichaft Rafan, am Drenburg u. Gimbiret grengenb, meift flach, bemaffert von ber Bolga (mit Rama, Besbna u. a.), ift giemlich fruchtbar, hat gute Beibe. 6) Sauptstabt bier, an ber Beebna, hat 5000 Spaston, Dorf im Rreife De. Ew. bunet ber Statthalterfcaft Raluga (europaifd Ruflanb); bat 2500 Ginm., große Segeltuchfabrifen unb Papiermublen, bon benen fene aber 4000 Stud ju 100 Gllen, biefe 40,000 Rieß fahrlich fertigen. (Wr.)

Spasmäticus, frampfia, vom

Rrampf (f. b.) berrührenb.

medicamenta Spasmodica (Meb.), ungehöriger Ausdruck für Ancispasmodica m., f. Krampffillenbe Mittel. S. i morbi, Krampffrantheiten, f. unter Rrampf.

Spasmus (Deb.), f. Rrampf. Epas. matifd (Meb.), frampfig, f. Rrampf-Spasmus vesicae (Meb.), f.

Barnbiafenframpf.

Spas, fo v. w. Schers, eigentlich aber ein wie . und finnloler, plumper Schers, moburd berjenige, ber ihn macht, ans Be-meine anftreift. Der S. wird baber auch gewöhnlich abel genommen, u. bas Oprich. wort: teinen G. verftehn, gereicht nicht gum Zabel.

Spaftifd (Spasticus, Meb.),

frampfig, f. Krampf.

Spafinu Charar (a. Geogr.), fo b. Alexanbria Charar.

Spat und einige Bufammenfegungen, f.

Spata (Meb.), ein Spatel.

Spatagi (Petref.), Berfteinerungen pon bergformigen Geeigeln, von benen aber einige ju ber Gattung spatangus geboren.

Spatalla (s. R. Br.), Pflangengate tung aus ber natürlichen Familie ber Proteaceen, jur 1. Orbnung ber 4. Rlaffe tes Binn. Softeme geborig. Arien: s. sericea, pyramidalis, polystachia, nivea, mollis, caudata u. m. a. sierliche fubafrita. nifche Strauder in europaifden Gemachs. baufern als Bierpflangen cultivirt.

Spatana (a. Geogr.), bafen auf ber

Dittatte von Saprobane.

Spatangiten (Petref.), Berfteines rungen aus bem Seeigelgefolecht spatangus (f. b.), es gibt bavon mehrere Arten, . B. spatangus cor anguinum, s. bu-

fo. s. ornatus etc.

Spatangus (3001.), nach Bamart Gattung aus ber gamitie ber Geeigel, ber Rorper ift unregelmäßig, eis ober bergfor. mig, etwas boderig, bat 4-5 unregelma-fige, fternformige Fublergange, tieine Sta-dein, ben gabnlofen Mund auf ber Seite, Steden im Deer. ben After gegenüber. art: s. pectoralis, bie größte fanbe. Art, ovatus, crux Andreae u. m. Biele Arten finben fic verfteinert. Man bat biefe Gattung auch gertheilt in bergform'ge (cordati), eifbemige mit gefurchten (brissus, 1. b.) und mit ungefurchten Bublergangen (Wr.) (brissoides).

Spatseiche (Forftbot.), bie Binter.

eiche, f. Gide 1 b).

Spatel, 1) (Pharm.), ein plattes,

mebr langes als breites Inftrument, po mbbnlich aus Stabl, um Batwergen the Conferven aus ihren Behaltniffen ju th men, ober auch jum Pflafterfreiden; i (Chir.), ein gleiches Infrument, an B ften pon Sitber , um bie Bunge bei Into fudung ber Munbhoble nieberguhalten, mi für man aber auch einen gewöhnlich the feiftiet benugen tann. Bum Ibifen bi Bungenbanbdens bebiente man fic font auch eines vorn eingeschnittenen G.s. 3) ein Bertzeug in Geftalt einer vom abge rundeten Deffertinge, am beim sen Rate den ober Gifenbein, bie garten bemit auf ber Palette gu brechen ober ven Reibficine abzunehmen; 4) eine 2 gut lest liter mit einem turgen Griffe, womit in für bengrund auf ber Leineman gehalbig aufgetragen wird; 5) (Wacheliche) inte eiferne ober Lupferne banne Platt, 3 34 lang, 4 Boll breit mit einem Grift, with gebraucht, um bas Bacht, wildet id beim Schmelzen an ben Ranb bei Still anfest und gerinnt, abjufragen um wielt (Pi. u. Fch.) in ben Reffel ju ftofen.

Spatel ente (300L), 1) bit fatt

ter Ente.

Spatel=fliege (Bool.), fo a. a. !! felfliege

Spatel=formiges Blatt (bl. 11) mencl.), f. Spathulatum folium.

Spatel = gans (3001.), fo b. 2. 166 leter. G. = reiher, fo b. 2. 166 felreiber. refber.

Spaten, 1) (Scheibefünflet), il. Rahrschaufel; 2) f. unter Graffel. Epaten,

3) fo v. m. Schippe.

Spaten = gut (Deidm.), bit fitte melde ju Unterhaltung ber Deide beine ift. S. = guts=beiche, gemeinfaffit. Deide, melde von gangen Ge'dwertid" ten unterhalten werben muffen. 6. : [tal das Land, wo man Erbe ju Unterhaling ber Deiche ausgrabet. Das Ansgrabn bei 4 guß tief gefcheben. G. slanbestid 6.sredi überhaupt fo v. w. Deidrecht; 2) his fondere Rechtigewohnbett, daß ier Beit-eines Deiches, welcher benfelben aus Sam eines deiches, welcher benfelben aus ban feligleit ober aus Unvermögen nicht in tem Stanbe erhalt, einen Spaten all for Deich ftect, und ben Deich nehft ben bei geborigen Bortand an benjenigm attil welcher ben Spaten hinwegnimmt.

Spatsfährte (Jagbw.) S. =gange (Bergm.) Ralte Fahrte.

Spat=galle (Pferbew.), f. unter Gil Spathgånge.

Spath, 1) (Miner.), eigentlich fold: Mineralien, die bidteriges Groge mi folde Bruchtude haten, die bem prift in mebriaden Durchtung griften guitette mehrfachen Durchgang ihrer Mitter feit fprechen, und alfo rautenformig finb. Opas terbin ift bie Benennung G. von febr verfchiebenartigen Mineralien gebraucht worben ; 2) (Thieraraneit.), ein gebler bes Gebens poraudsmeife bei Pferben, ber barin beftebt, bağ ber eine hinterfuß rafder und bober gehoben wirb, ale ber andere. Der G. befteht eigentlich in einer Ge dwu'ft an ber inmendigen Geite bes Rnies, und hat fet-nen Sig entweber noch in ben das Rnie umgebenben Banbern und beftebt aus einer, Beroidung ber Enmphe, ober icon in ben Rnochen bes Rnices, befonbers ben vierten, an beffen Ranbe, wo bie Schenfelgefaße u. bie Schenkeinerven berablaufen. 3m legten Balle befteht er in einer Art von Knochen. auswuche, Spathinoden, ober viel. mehr in einer fnorpeligen ober inochernen Rinte, bie fich swi'den ben Rnochen feft. gefest bat. Anfanglich ift bas uebel fower ju erternen, we'l man an bem gangen Schentel teinen gebler fiebt und fublt und bennoch bintt bas Thier, wenn es aus bem Stalle fommt ober eine Beile geftanben bat. Balb aber verliert fich bas, nachbem es taum 20 - 50 Schritte gegangen ift. 2m ficherften ertennt man ben Rebler, wenn man bas Thier mit ben hinterichentein gur Sette geben lafit; bat es ben G. am rech, ten Beine, fo bintt es fictbarer, wenn es von ber rechten jur linten treten muß, umgetehrt, wenn ber & fich am linten Beine befinbet. Der Urfprung biefes Ue. bels ift bauptfådlich in ftarten Strapa. gen, befonbere in gewaltfamen Undrengun. gen ber hauptgelente an ben hinterichentein au fuden, g. B. bei grachtfuhrpferben. bie ben Bagen, wenn er bergab gebt, balten, und fo bie gange Baft auf biefen G:lenten tragen muffen, ober bei Cavalleriepferben, welche oft im vollen Baufe angehalten merben, woburd biefe Gelente ebenfolls einer großen Bemalt ausgefest finb. Die Dei. lung bes S.6 ift febr ichwer und langwies rig, in vielen gallen ift er gewig unbeil-bar. Das einzige Mittel, welches von Ginie gen ale untruplich ju feiner Beilung ge-rahmt wirb, ift bas Brennen, was aber burch einen gefchidten Thierarat gefcheben muß.

Spatha (lat.), 1) Art große Schwerter (f. b.), womit bie hastari und principes (f. b.) bewassnet waren; es gab ber en auch kleinere, Som is pathac; sie waren teutscher Abkunft; 2) Rähr: und Schaumlissel; 8) chieurgisches Instrument, (Spatel. 4) (bot. Nomencl.) Niumenschei, en, aus einem länglichen, mit seiner Basse den Stengel ober Kolben umfassente Blumen von ihrer Entwickelung einschlete, bie Blumen von ihrer Entwickelung einschles siede, nach derselben sich mehr oder weniger von ihnen entsernende, den Palmen, mehreren Coronarien, Arobben eigenthum.

liche Bulle.

Spatha caduca (lat., Bot.), f. unter Caducus.

Spathalium (lat., Unt.), weiblicher Schmud, um bie Borberarme getragen.

Spathacten (Bot.), nach Sprengel 2. Ordnung der natürlichen Pflangensamie be der Goronarien durch Scheiben, welche bie Biumen vor der Bluthe umhullen, aus gezeichnet. Sattengen: agapanthus, ornithogalum, allum, bulbosodium, yucca, naroissus, panoratium, galanthus, leucojum, amaryllis, oroons, ixia u. a. m.

Spathäsous (bot. Romenct.), einer Blumenscheibe abnlich. Sp. flos, eine Blume, die vor der Eatwickelung in eine Blumenscheibe gebüllt ift u. aus dieser her vortritt. Spathacoao bilben nach Linné und Wachendorf natürliche Pfianzengattungen.

Spatharius (Ant.), 1) einer ber feinem herrn bas Schwert (1. Spatha) nachträgt; 2) einer ber faiferlichen Leibs trabanten am hofe au Conftantinopel, wo bie Leibwache gewöhnlich aus germanischen Boltern beftanb. Dier bieß ber Befehleshaber berselben Protospatharius; am hofe ber Gothentonige in Spanien aber Comes spathariorum.

Spathe (Miner.), bilben nach Mohs eine Ordnung der 2. Klaffe ber Minerastien; fie find nicht metallich, wiegen 2 bis gegen 4, baben ungefärbten, braunen ober blauen Stick; u. find getheilt in die Matstunaen: Schlieres, Diftbens, Trupbans, Bupkons, Rupkons, Petalins, Felbs, Augte und Laurtpath.

Spath: Eifenstein (Miner.), 1) fo v. w. Gisenipath; 2) ftrabliger S., so v. w. Spharosiberit.

Spathifter (gr., Ant.), ein bei bem Griechen jum Angleben bee nach ber Bes schneibung (f. b.) jurudgebliebenen Reftes ber Borbaut, ingleichen ber übrigen der erforberlichen haut bes mannlichen Gliebes über bie Eichel gebräuchliches Inkrument, woburch eine neue Borhaut erfünstelt witb. (Pi.)

Spathtlia (sp. L.), Pflanzengattung aus ber naturl. Familie ber Therebintha ceen jur 3. Ordn. ber 5. Riaffe bes Einn. Spftems geborig. Einzige Art: s. simplex, in Jama ta beimtider Baum, mit purpurroften, in ichlaffen Endtrauben ftebens ben Blumen. (8u.)

Spath, gånge (Bergob.), Sange, bie nach Abend, und gwar wiriden ber 6. und 9. Stunde fireden; rechtfallen beißen fie, wenn fie gegen Morgen u. Mitternacht ju Rage ausgeben und ber Abend und Mittagegend gufallen; wid erfinnig bei ben die fiehenden und Morgengange, welche gegen Abend und Mitternacht ju Tage ausgen Abend und Mitternacht ju Tage ausgen Abend und Mitternacht ju Tage ausgeben

geben und ihre Donlege gegen Morgen unb Mittag werfen. (Sehü.)

Spathilla (bot. Romencl.), Blumen. fceibden, bas nur eine einzelne Biume umballt, unter mehrern, bie von einer all. gemeinen Scheibe umgeben finb.

Spath, islanbifder (Miner.), fo

v. w. Doppelfpath, f. unter Rallfpath. Spathius (3001.), nad Rees Gat-tung aus ber Familie ber Schlupfwespen. gebilbet aus Arten ber Gattung bracon Fabr., bei benen ber Schentel breit, ber Dinterleib niebergebrudt und vertehrt eis formig, ber Begebobrer vorgeftredt ift. Art: s, clavatus.

Spathobea (s. Beauv.), Pflangen= gattung aus ber naturt. Ramilie ber Bignonfeen, jur 2. Drbn, ber Dibpnamie bes Binn. Onftems geborig. Arten: in Dfts und Beft , Inbien Reu , Bolland u. Mfrita beimifche, foon blubenbe, reich belaubte Baume und fletternbe Strauder.

Spathomela (Deb.), ein Spatel.

Spathula, ein fleiner Spatel.

Spathulatum folium (bot. 90. merci.), fpatelformiges, vorn runbliches, bann fcmaler u. gegen bie Bafis ju gleich= breit werbenbes Blatt.

Spathularia (s. Pers.), Pflangen. gattung aus ber naturt. Ramitte ber Dilge, Drbnung Schwamme. Arten: s. flavida, rufa, an faulem bolg.

Spath, jufammengefester (Min.),

fo D. m. Bittertalt.

Spatium, 1) (Dhnf.), ber Raum (f. b.), Bwifchenraum. 2) (Bucher.), langliche, febr banne Studden Detall, von ber Gefta't, Große u. Bobe ber Sdriftgattung, ju ber fie geboren, jeboch um 2 Binten niebriger, ale bie Buchftaben, bamit fie fich nicht abbructen, werden beim Gegen gebraucht, um bie Bor. ter geborig bon einanber ju trennen, auch gum Durchichiefen ber Borter, mo gwis foen jeben Buchftaben ein G. ju fteben tommt. Die Starte ber G. ift bodft vers Bewohnlich hat man 3 Mrten. namlich wo 5 auf bas m geben (bunne S.), wo 4 barauf geben (mittlere S.) und wo 8 barauf geben (bide G. ober Doppelfpatien). Die bunnften finb bie Daarfpatien, welche febr bunn finb und beim Musichließen großen Rugen ge-mabren. G., mo 2 auf bas m geben, finb ben Salbgevierten (f b. unter Geviertes) vollig gleich. 3) (Dufit), in ber Roten: fchrift ber Raum gwifden 2 Rotentinfen.

Spätium deliberandi (Rechtsw.),

f. Bebentgeit bee Erben.

Spat : Inoden (Med.), f. unt. Spat. Spatula (Met), fo v. w. Spathula. Spatulae (Petref.), Goinitenftadein bon Boffelgeftalt.

Spatularia (3001.), f. Bieledfifch. Spatum ponderosum (Miner.), f. Schweripath.

Spas (300l.), fo v. m. Sperling, ins. befonbere ber Bausfperling.

Spagen eule (Bool.), fo b. m. flei.

ner Raus, f. unter Gule.

Spaten:ftraud (Bot.), bie Pflangen, gattung Strutbiola (f. b.). S. wurgel, saponaria officinalis, f. unt. Caponaria.

Spaun (Frang von), geb. 1753; bis und Banbogt in Breisgau, murbe in bie-fem Jahre Reichstammergerichtsaffeffor gu Beblar, jeboch wegen einer Schrift, bie man fur ftaatsgefahrlich bielt, auf bie Feftung Rufftein gebracht, wo er 10 Jahre lang gefangen faß. Rach feiner Boelaffung lebte er in Dunden, mo er Alugidriften auf Blugichriften baufte, bie oft in Befolag genommen murben, obne bas fie ibn abidrecten, neue ju fcreiben. Barocte, parabore Urtheile jeichnen fie fammtlich aus. Er ftarb 1826. Unter feinen politifchen Schriften zeichnen fich aus: Ueber bie Grundverhaltniffe bes Staats jur Rirche und jur romifden Gurie, Dunden 1818; Der farmatifche Encurg ober über bie G'eich. ftellung ber Juben und ber Ginfluß ber Boltefefte, Rurnberg 1817; Eraume eines Badenben, Dunden 1820; Bom Bechfel und Bechfelrecht, ebenb. 1819. Unter feis nen mathematifchen Schriften: Unleitung jur Trigonometrie, ebend. 1819; Berfuch bas Stubium ber Dathematit burch Erlauterungen einiger Grunbbegriffe u. burch zwedmäßigere Wethoben zu erlautern, Bams berg u. Burgb. 1805, und einige Streit. fdriften hieruber.

Spaunen (Bot.), nach Deens neuem Pflangenfuftem bie 5. Bunft feiner 8. Rtaffe ber Drofter, in ble 4 Sipp'chaften Dart. b.s Fruchtspaunen unb b'e 13 Gippen Bel-

Ien : bis Apfetfpauren gerfallenb.

Spanta (a. Geogr.), Gee in Debien an ber Ditgrenge ber Matiani; jest Urmi.

Spavento, f. u. Stallenifdes Theater. Spagier, 1) (Rarl), geb. gn Berlin 1761, ftubirte Theologie, marb Dof. meifter, privatifirte bann in Reuwieb, mar 1791 Bebrer ber teutiden Sprace und ber foonen Biffenfchaften an einer Banbele. foule in Berlin, bann Behrer und Auffeber am Philanthropin ju Deffau und enblich Mitbirector biefer Unftalt. Er erhielt bier: auf ben Titel ale hofrath, ging nach Leip-gig und ft. 1805 bafelbft. Er tannte bie gig und ft. 1805 bafelbft. Er tannte bie Belt, mar tein folechter Dichter und filf. tete 1801 bie elegante Beitung, feitbem fortgefest von Dabimann, Dethufalem Duller und Baube (f. b. a.). Grine anbern pådagogifchen, philosophifchen u. poetis ichen Schriften find jest vergeffen. 2) (30= banns Raroline Bilbelmine), geb. 1779, bes Borigen Gattin, Schwagerin Bean Paul Richters, gab Unfangs bas. Tafchenbuch fur Freundschaft und Liebe bis

1815 bergue. Sie warb nach ihres Gat. ten Sobe Borfteberin ber Sochterfcule gu Meu Strelis, verheirathete fich bann an ben hoforgelbauer Uthe in Dreeben unb führte feitbem auf ben Titel mehrerer tief. ner Schriften ben Damen Uthe: Spas gier; ft. 1825. 8) (Ricarb Dtto), Sohn bes Borigen, geb. 1803 ju Beipzig, Reffe bes Dichters Jean Paul Richter, ftubirte in Befpafg bie Rechte, biett fic bann in Dresben und bei feinem Dheim in Baireuth auf, um bei ber Berausgabe von beffen Berten thatig ju fein, fanb pach beffen Tobe, mit beffen Bermanbten gerfallen, hiervon ab und lebte fruh verheis rathet von feiner Feber und vom Uebers fegen in Rurnberg, wo er auf feine Roften eine Beitfdrift: Marnberger Blatter, berausgab, bie jeboch burch feine Bermeifung aus Baiern 1881 in Folge ber von Baiern gegen bie Preffe genommenen Dafregeln vereitelt wurbe. Er ging nun nach Beip. gig und nahm bort mit ganger Rraft Un-3m Berbft 1833 unternabm er Polen. eine Reife nach Paris, mahrend welcher feine Papiere von ber facificen Regierung mit Befchlag belegt wurben. Er machte fich querft burch eine im Morgenblatt abs gebrudte Rebe am Grate feines Dheims, bann burch mehrere Ueberfegungen aus bem Spanifden und Englifden befannt; ferner burd : Dreeben wie es burd eine Golbbrille Dresben 1880, worin er Tied gegen Die Angriffe feiner Gegner verfoct; ferner fchrieb er bie Ugfofin, Beipgig 1881; Ro, vellen und vermi'chte Muffage, 2 Bbe., Bilbburghaufen 1833; Urber bie legten Gr. eigniffe in Polen, Mitenburg 1831; Gefchichte bes polnifden Botte und feines Freiheitetampfe, 4 Befte, Unebach 1831; Jean Paul Friedrich Richter, ein blogras phifcher Commentar, 5 Bbe., Leipz. 1832. Gein hauptwert ift aber: Gefchichte bes Aufftandes bes poinifchen Bolls im Jahre 1830 u. 1831, 8 Bbe., Attenburg 1852, 1830 u. 1831 , 8 Bbe. , Attenburg 1832, und 1 Befr Plane und Rarten in Musg. angefanbigt, Stuttg. 1834), worin er mit unfaglicher Muhe alles was fic uber bie-fen benkwurbigen Krieg aus munblichen ufcriftifden Relationen auffinden ließ, gufammenftellre und fo bie erfte wirtliche Geichichte über benfelben lieferte. (Pr.)

Spazieren, langfam und zur Aufe beiterung bes Gemuthe und Bewegung bes Rorpers berumgeben, befonders im Breien; bech fagt man auch Spagierfahrt unb Spagierreife, wenn Mufhetterung bes Gemuthe ober Bewegung bes Rorpers bas

bei die Sauptabfict ift.

Spagier gang, 1) bas Spagieren. geben; 2) ein Ort, welcher fich bagu eig-net, bafeibft fpagieren ju geben, besonders wenn er burch bie Runft bagu eingerichtet, mit trodnen Gangen, fcattigen Alleen, Rubebanten, Springbrunnen u. f. m. bets feben ift. Bgl. Part.

Spagier. ftod mit einem Schritte.

abler, f. unter Begmeffer. S. p. d. (Mobret.), b. f. salutem plu-rimam dicit, in ben Briefen ber Romer, b. b. er fagt feinen fconften Gruß, nam. lich ber Schreibenbe bem, an ben ber Brief gerichtet ift. Dit biefen Borten, ober vielmehr Buchftaben beginnen bie Romer ibre Briefe; feben bafur biemeilen auch blos s. d. (salutem dicit) ober s. (salutem). (Lb.)

Speccia (Beogr.), fo v. w. Speggia. Specerei (Maarent.), Gemurge ober gemurgartige Pflangenfloffe, inebefonbere in fo fern folde um ihres Geruche willen ju Raucherungen, Gatben u. f. w. gefcatt merben; in bemfelben Ginne auch Specereibanbler,

Specerti.pfeffer (Bot.), calycanthus floridus, f. unter Caincanthus.

Specht (picus Linn., Bool.), Gattung aus ber Drbnung ber Rlettervogel nad Suvier (Ramilie ber Pfeilgungler nach Golbe fuß), autgezeichnet burch einen glemlich lane gen, geraben, edigen, vorn feitformig gue fammengebrudten Schnabel, burch eine bunne, vorn mit Biberhaten verfehene Bunge, bie febr weit vorgefdnellt werben tann und burd 10 fleife, an ber Spige (beim Rlets tern, mo fie als Stute gebraucht merben) abgenuste Somanafebern. Rlettern an Baumen umber, behaden bie Rinbe unb faule Stellen, ichießen mit ber Bunge nach Infecten (felbft in tiefe Locher) und boten fie mit ben Baten und mittels eines fles berigen Saftes ber Bunge bervor. Miften in Baumiddern. Arten: Somarafpect (p. martius), fdmars, bas Dannden mit tarmotfinrothem Scheitel, in Rabelmalbern ; Grunfpecht (p. viridis), wie eine tleine oben grun mit rothem Scheitel, Taube, gelben Burgel, in Baubholgern; Graus fpect (p. canus), faft mie voriger, boch mehr grau; bas Dannden nur hat Roth auf bem Ropfe ; am Schnabil ift ein fcmats ger Schnurrbart; mehr in Bergmalbern; großer Buntfpect, f. Buntfpect; mittlerer Buntfpecht, f. Beifipecht; tleiner Buntfpecht, fo b. w. Gras. fpect; meigrudiger 6. f. Elfterfpect; biefe alle haufiger ober feltener in Seutichs land, auferbem viele auslanbifde Arten, bats unter p. principalis, großte Art, fcmarg; mit Daube und weißem Streif auf jeber Seite bes Salfes, wird wie eine Arabe, hat ungemein viel Starte, burchbricht mit bem Schnabel bas hartefte holg, selbst DRauern, fdreit wie ein tleines Rinb; ber Schnabel bient in Amerita gum Somud. Schnabel bient in america Sufgeben, f. Ginige Spechte haben nur 8 Fußgeben, f. (Wr.) Sped.

Specte (pici, Bool.), 1) bilben nach Einne eine Dronung ber Bogel, tenntlich an turgen gugen u. meift gerabem Schnabel, bon nicht befonberer Dice und gange. Dagu bie Gattungen: picus, iynx, sitta, todus, alcedo, merops, upupa, certhia, trochilus. 2) Golbfuß theilt fie in Rantenichnabler (Gattungen : alcedo, merops , galbula) , Wenbezeher (Gattungen : bucco, scythrops, orotophaga, cuculus), Pfeiljungler (Gattungen: sitta, picus, iynx) und Bartichnabler (Gattungen: upupa, certhia, trochilus). 8) Den theilt fie in bie Sippichaften : Reimfpechte (mit ben Sippen: Gamen . u. Gierfpechte, bagu bie Gattungen: iynx und picus); Gefchlechte: G. (Sippen: Rieren: G., cuculus) unb gungen . G. Gippen: Darm.', Aber u. gungen : G., Gattungen : bucco . trogon, crotophaga).  $(Wr_*)$ 

Spedt: trane (Bool.), fo v. w. Schwarzipecht, f. unter Spect. C. mei.

fe, fo v. m. Rleiber.

Spechter, eine Art bobe, aber enge

Erintalafer.

Orechtsbaufen (Geogr.), auf bollan. Art eingerichtete Papiermuble im Rreife Dber : Barnim bes preugifchen Res gierungebegirte Potebam, an ber Schmarge, bie größte im Staate, mit 8 Butten, welche jabrlich 24,000 Ries Papier aller Art lies fert, bat 250 Gm.

Specht murgel (Bot.), ber meiße Diptam, f. unter Dictamnus.

Spēcia (Holgem.), so v. w. Saldo. Opeciāl (Speciell, v. lat. specialis), 1) besonders, einzeln, ausgezeichnet; aud 2) fo v. m. befontere guter Freund.

Specialsbefehl (Rechtem.), ein befonberer in irgend einer Sache von ber

Regierung bes Canbes erlaffener Befehl.
Speciale (R.), Sohn eines Bauern au Borgetto, ftubirte und erhielt in Pas lermo eine Anftellung, fcmeichelte fich bei ber Regierung ein unb warb ein berüchtig. ftes Mitglieb ber 1799 ju Deapel errichte. ten Regierungsjunta, mo er juerft auf ber Infel Prociba, fpater in ber Sauptftabt felbft fein blutiges Amt ale Richter auf eine emporende Beife aufübte, aber tros bes allgemeinen Abicheus boch auf feinem Poften blieb unb 1806 bem Dofe nach Palermo folgte. Er fiel balb barauf in Babne finn unb ft. in voller Raferei 1818 (Md.) Specialigeographie, f. unter Geos graphie.

Specialia (Plur. v. speciale), befondere Umftanbe; Specialissima, gang genau, bis in bas Rleinfte bargethane Umftanbe.

Special.inquifition (Rechtem.), f. unter Griminalprojes.

Special.tarten, f. unter Plangelo.

nen und Banbfarten. Specialspacht (Rechten.), f. u. Dacht.

Special. fouten (Soulw.), in fit reich fo v. w. Symnafien.

Specitit (v. lat.), fo v. w Epri Species (lat.), 1) einzelne Art, @ ale Gingelnheit bes Gefdledil tung , genus). 2) (Maturw.), f. Art 8) (Pharm.), groblich gerichnittene ober # ftoBene Begetabilien. Bei ber Bereite werben die Ingredienzien, die fic fonibi laffen , jebe einzeln gefdnitten eta ban Biegen gertleinert, Die übrigen geflofen bie Samen blos gequetiat, ten allen Pal verigen burd 21bfteben befreit und bann nad ber Borfdrift gemengt. & gibt &. ju außern Gebrauch, wie jetheinte, n. weichende, G. Ripftier, Guryl &, fo mit ju innern Gebrauch, ale Britin bei fpecies u. f. w. Die febr manigation Compositionen find nad Rafgate tel bu abfichtigten Gebrauche von on bilitimet So find bie G. jem beijtrat Beinbeit. (sp. ad decoctum lignorum) aus (to Rietten : Gnitt: jathola, Gaffafras, Suspolymungel, fo wie bie Bruffpris nicht gang fein gefdnitten; bie ermitten ben G. jum Breiumschlag aus Pappilital Altheenblattern, Melllotentrant Bjalma beftebend, ftellen ein groblichis bulbt in bie auf verfchiedene Art gufammagigen Raucherfpecies find balb graber, tol ! ner; altere Compositionen, wie ; # sp. diatragaranthae, s.e completo eto., maren gang pulverformig, mim Slofen bergeftellt, merben bahn ben Pulvern gerechnet. Bur might bei bil ciesfiebes. 4) (Artibmit.), bi fo fahrungeweifen, burch 2 bitton, Gette tion, Multiplication ober Divifion we 30 len, welche nach irgend einem, genital bem gebntheiligen Bablenfpfteme aufgehill find, eine neue Babl bervorjubringen, met nach bemfelben Spfteme ausgebrudt Der Rame figurirt nur noch in ben Reife buchern. 5) (Geom.), burd figuri 17 oio data bezeichnet eine ber Geftall, an nicht ber Große nach gegebene gigt. 6 (Species thaler, Rune ), in Zeuft land gewöhnliche grobe Gubermung, mit noch nach bem alten Dufter, went si nicht nach ber alten Seltung aufgepröglich Sie beißen fo wegen bem Bruffbille, M auf ben meiften fteht, benn 8. biete in ber mittlern Latinitat Geficht, Briff Die S. nach ber neuen Convention von in wiegen 588,68 boll. As, Gehalt IS feld Er. fein Silber, 486,4 boll. It Sch Die G. mad M alten Convention von 1566 wigt & As, Gehalt 14 goth 4 Er., felt Sint 5404 As, Werth 1 Thir. 11 St. 6 % 5404 As, Werth 1 Thir. 11 St. 6 % 598.6 As as a st. 1 St. 6 % 598,6 %8, Gehalt 14 Loth 1 Sr. fcin & bet, 525,9 %, Berth 1 Shir. 10 ft.

Die G. von Raifer Leopolb I. wies gen 593 Me, Gehalt 14 Both, fein Gilber 519 26, Berth 1 Shir. 10 Gr. 1 Df. Die G. von Raffer Jofeph I. wiegen 598 Gehalt 14 Both 1 Gr., fein Gilber Xs, 521 26, Berth 1 Ihir. 10 Gr. 3 Pf. Die turfürftl. fachf. G. von 1755 wies gen 608 26, Sebalt 12 Both 2 Gr., fein Silber 460 26. Schwebliche G. wiegen 608.89 As, Gehalt 14 Both 1 Gr., fein Silber 534 As, Werth 1 Abir. 11 Gr. 2 Pf. Die banifden G. find 14lothig unb es merben aus ber Mart 94 Stud gefclas gen. Die jest gewöhnlichen Conventions. fpecies, worunter bie fachfifden bie gewohn. lichften finb, gelten 1 Thir. 8 Gr. Conv. Gelb und 10 maden eine feine Dart. halben G. beißen Species : Gulben. Bgl. Thaler. 7) (Species mangen, Dolgew.), bie grobern Conventionemung: forten, wovon bie Dritttheile bie tleinften finb, bod merben gemeiniglich bie 3mangig. freugers, auch wohl bie Behntreugerftuden ben Speciesmungen an Werth gleich ges spēcies diambrae Mesue (lat., achtet.

Spēcies diambrae Mesue (lat., Pharm.), f. Ambraspecies bes Mesue. Spēcies breier (Rum.), bie Kupfer.

Sprites breier (Rum.), bie Rupfers breier mit Bruftbilbern verfcbiebener Monarchen, bef. ber gandgrafen von Deffen.

Spectes, bu caten (Rum.), die Duscaten nach bem gewöhnlichen Curs, nicht nach ihrer Ausprägung gu 2 Ahlr. 18 Gr. Conv. Gelb gerechnet.

. Species om ollientes (Deb.), f. unter Erweichenbe Mittel. S. facti (Rechiew), ber Ergablung bes Thatbeftan-bes, bes Thatbade.

Species mungen (Rum.), f. Spe-

cies 7).

Spēcies pectorales, f. Brufts frectes.

Species thater (Mum.), fo v. w.

Species 6).
Spēcies vorbi, Verbum in spēcie (lat., Gramm.), ein besonderes Berbum, bas einen Prädicatsbegriff in sich faßt, s. Verbum.

Specification (v. lat.), einzelne Muf-

gelnen Begenftanbe.

Specificum (Meb.), f. Specifiche Arnet. S. nomen (Naturgeich.), Name ber Art, wodurch ein Naturgicher von allen verwandten Arten unterschieden wird. Ses gensat: Gonsrioum nomen, Name der Cattung (f. d. 2). S. adstringons Mactail (Pharm.), f. unter Colbatch.

Specificus (specifica, Met.),

f. unter Specififd.

Specififd (specificus), bas mas bem Befen einer Sache eigenthumlich ift, ober mas jur Bervorbringung einer ge-

wiffen Birtung an ibr gang allein gefdidt Co vorzüglich fpecififde Argnet. mittel (spooifica), in ber Araneitunde Mittel, welche bei einer Art Krantheit fichere Beilung bewirten. Go oft man aber auch Arzneimittel als fp. geruhmt hat. fo baben fic bod immer wieber eine Menge Musnahmen gezeigt, wo bas Mittel nicht ben gewünschten Erfolg hatte und es tann bies nicht anbere fein, ba bie Mannigfaltige feit ber Rrantheitsformen und Rrantheite. complicationen in bas Unenbliche geht. Borjuglich ruhmt fic bie Dombopathie fpecififde Beilmittel ju befigen, obgleich es ftreng ges nommen nach ihren eignen Grunbfagen gar feine fpecififden Mittel geben tann, ba ber hombopath nicht bie Species ber Rrantheit, fonbern bas Individuum behandeln, inbividualiftren foll Und bann bat wohl ber Sas feine R'chtigfeit, baß fur einen einzel. nen Rrantheirefall nur Gin Dittel bas paffenbe und fpecififche ift. (Fsh.) Specififche Differeng (Philof.), f.

Differeng 4). G. & Gewicht (Physit), f. unter Gewicht 1).

A neal fift

Specififche Barme (Phpfit), f. unter Barme.

Speaillum (Chir.), eine Gonbe (f. b.).
Speaim on (lat), 1) Probe, Probe,
fide; bef. 2) eine gefertigte Schularbeit,
ober eine sonstige Ausarbeitung, woran
man Zemandes Auchtigkeit in Etwas ers
probt.

Specise (v. lat.), 1) was ein fcones Anfeben hat; 2) anfehnlich; 3) fceinbar,

taufdenb.

Speck, 1) basjenige Fett, welches zwis schen ber Saut und bem Aleische bei mehreren Thietern, 3. M. Robben, Malfischern, Schmeden, Malfischern, Schmeden, Malfischern, Schweinen, auch bei manchen Menschen in großer Menge sich ansetzt; 2) im engern Sinne bieles Fett bet Schweinen, welches vorzüglich an den Seiten zwischen den Borzber, u hintrobeinen und auf dem Andeen sich bestüglich an den Seiten zwischen der Maden sich bestüglich ein der haut, Specks dwarte, vom Fleische abgelöft u. in großen Stüden, Specks sich ist in ben Seefladten ein bedrutender handelsartikel, weil er einen vorzäglichen Abeit der Schiffstoft ausmacht. Guter S. muß sich weiße fein. Bgl. Schwein. (Feh.)

Spedartiger bolgtafer (Bool.),

s. unter Hylocoetus.
Speckbacher (Joseph), geb. 1768 ju Sinn nuweit hall in Tyrol, lebte in der Jugend theils als Wildichache, theils als Landwirth. Ein Hauptling der Revolution unter Andreas Poser, eröffnete er diele am 12. April 1809, mit einem Uebersald der bairtichen Garnison in hall. In den Treffen vom 25. u. 29. Wat, so wie die der Wuth und Talent an den Tag, eben so in den Adma

blen

pfen vom 4., 6., 7. u. 13. Auguft, woburch ber herzog von Danzig gezwungen wurde, Aprol ganglich ju raumen. Much im falg: burgifden Gebirgslande errang er 16. Sept. bei Bofer und Buftenftein bebeutenbe Bors theile, aber am 16. Det. bei Dellet gefolagen, enttam er nur mit Roth, nad unglaublichen Erbulbungen im Dai 1810 nad Bien, erhielt bier bie Penfion eines Dberften, magte fic 1818 wieber nach Aprol, mar bort thatig für Deftreich und fab bie erftrebte Bereinigung Eprole mit diefem Reiche verwirflicht. G. ft. ju ball 1820. (Ky.)

Sped bant, beim Ballfifcfang eine erbobete Bant am Shiffe, auf welcher ber Ballfifdfped mit einem großen langen Deffer Spedmeffer, gerichnitten wirb. Die großern Studen Sped, wie fie von bem Ballfifde losgehauen find, werben mit eifernen Daten, Spedhaten, an langen Stangen ober an großen Striden, Speds friden, mittelft eines haspelt, Oped. baspel, in bas Soiff gezogen. (Fch.)

Sped. birn (Pomol.), 1) fo v. w. Schmalzbirn; 2) graue S., große und lange Sommerbirn, fast malgenformig, bat bide, etwas raub angufablenbe, bellgelbe, auf ber Connenfeite felten etwas roth ans gelaufene, überall reichlich unb ftart grau punttirte, oft geflectte ober mit Roft uber. laufene Schale, weißes, torniges, ichmelgen. bes, faftiges, juderhaftes, gemurgreiches Bielich, wird im September gut, balt fich einige Mochen; 3) eine anbere Art bat gruntiche, auf ber Sonnenfelte braunrothe Shale, faftiges, aber nicht befonbere mobils fcmedenbes Fleifch; Relfezeit im Dctober und Movember.

Sped.budlinge, f. unter Budling. Sped bamm (Deichm.), bet ber Patts arbeit, ober bei bem Ausgraben ber ju einem Deiche nothigen Erbe, ein Damm, welchen man jur Communication mit ber bintern Grbe ober gur Scheibung gwifchen ben Patten fteben laft. G. : beich, ein gefahrlich liegenber Deich, welcher aus Dangel an Borland ober Rafen mit einem Flecht. wert, ober mit Bufch, Strop und Scilf gefdust merben muß. (Fch.)

Speden (Deidw.), am Auffluß ber Strome, wo Bluth und Chbe Statt finbet, Quertamme, welche von bem hoben feften Ufer becunter ju bem Schitd auffangenben Bufdwers angelegt finb, fie werben in Enternungen von 1-2 Ruthen angelegt, muffen aber jugleich mit bem Bufch = unb Grunbbette verfertigt merben, bamit fie mehr Feftigfeit betommen u. ber gluth befs fer wiberfteben tonnen; 2) Beitwort, fleine Damme aufwerfen; 8) einen fumpfigen Beg mit Erbe ober Geben ausbeffern unb er-

ansgraben; 5) bie Stromfeite eines Deides mit Strop ober Schilf befleiben. (Feh.) Spedeente (300L.), 1) fo v. m. Boffele

ente; 2) fo v. w. Pfeifente, f. unter Ente. Spectfelb (Geogr.), fruber eigne, mit Bimpurg verbunbene herricaft von 24 D.B. 4600 Cm., 40,000 Gulben Gintunfte, jui iden ben Grafidaften Somargenberg wi Caftell, bem Fürftenthum Burgburg um ber Bertichaft Ceinsbeim im ebemalian frantifchen Rreife, Befis bes Grafen Red: tern . Limpurg . Spedfelb ; liegt jest in ber Berrichaftsgerichten Martt. Ginerebeim im Rejat : u. Commershaufen im Unter Dain treife (Baiern). (Wr.)

Sped.fleber mans (Book), f. un.

ter Riebermaus.

Spedigefdwulft (steatoma, Chit.), eine mehr ober weniger große, aber fefte, aus berichiebenen gappen gebilbete Balgge fcwulft (f. b.), welche im Innern in Der fdiebentlich geftalteten Raumen eine weil liche, talgabnliche, weiche ober weniger fett Maffe enthalt und entweber im Bellgemebe unter ber baut ober in bem Bellgemett swifden ben einzelnen Organen fic ent widelt. Ihre außere Form ift febr verfchie ben, obgleich rund, jeigen bie G.e bod ber fchiebene hervorragungen u. Unebenbeiten; ihr größter Umfang fallt meiftens vor bir Ginfentung ihres Stieles, welcher meiftens bunner, nur felten breiter) wie bie ubrigt Befdwulft ift. Sie ift fdwer, bem Druct wiberftrebend, burd mehrere gufammenhim genbe hügelformige Daffen gebilbet, at beren Bwifchenraumen man eine grofen Beichheit unb Nachgiebigfeit, wie an ihm Spige finbet, Die Saut auf ber Welchmuit ift anfänglich naturlich, verfchiebbar; fpb ter wirb fie miffarben, rothet fich u. bridt auf und bilbet bann ein frebeartiges Ge fdwur, welches felbft im Allgemeinen Saderie u. Abzehrung jur Folge haben fann. um bie Ginfentung ber Gefcwulft bemertt man oft eine ober mehrere bervorragenbe Strange, welche fich unter ber paut mur: gelformig verbreiten. Das Bachetbum bet G. ift berichieben, meiftens vergrößert fie fich nur langfam und ift in ber erften Beit ihres Berlaufs mit teinen anbern Befdwers ben berbunben, als mit folden, bie burd ble Comere und bas Berren ber Gefdmuif veranlagt werben. Gie entwideln fich o't ohne irgend eine bekannte Beranlaffung u. oft bei Perfonen, beren übriges Bobibefinben und Ausfeben eine fo bebeutenbe Ber flimmung ihrer Reproduction (f. b.) nict vermuthen last. Dft geben ber Entflebung berfeiben mecanifde Ginwirtungen, Giof. Solag, Drud u. f. w. boraus, boch ift mabriceinlich ftete eine befonbere Anlage bes Rorpers vorbanden. Die Behanblung berfeiben tann allein in ber Entfernung boben ; 4) bie gu einem Deiche nothige Erbe burch bas Deffer befieben, unb ber Erfolg

ber Deration ift um fo ficherer, je frub. geitfger fie unternommen wirb, je genauer bie vollftandige Entfernung alles Entarteten barch ben Sie und bie Befchaffenheit ber Gefdwulft geftattet, und je weniger bas alle gemeine Befinden beeintrachtigt ift. Doch ift immer babei ju bebenten, bag nicht felten bie gangliche Entfernung eine nachtheis lige Mitmirtung auf ben gefammten Orgas nismus außert , inbem berartige Afterprobuction both nicht ohne wefentliche Storung ber Reproduction und pielleicht nur als betliche Musbruce eines allgemeinen Beibens entfteben tonnen. (Pst.)

Spedigus (Ballfifchfang), fo b. m. Buß 4). G. hals (Pferbem.), ein Pferb mit einem furgen, fetten, biden Balfe.

Sped shauer (3001.), f. Bugtopf 2). Sped. haut (crusta inflammatoria, Deb.), ericeint bei Entgunbungefiebern, reinen Entgunbungen auf bem aus ber Aber gelaffenen Blute, auf bem Bluttuchen. Die S. ift leberartig, feft, bicht, gabe, fcwer zu gerfchneiben, noch fcwerer zu gerbruden, meth, weißgelb, giemlich gleichfarbig, nicht buntidillernb, jumeilen grau ober braun-lich, felten gran, in ber Mitte etwas erbaben, gufammengezogen. Gie ift befto far. Ter, je freier bas Blut in einem großen Bogen aus weiter Deffnung abgebt, naber bem entgunbeten Theile es abgegapft wirb. Bon gefunben farten Derfonen ift bie baut febr bid und bicht u. fcblieft fich überall an bie Geiten bes Befages an. Gie entfteht burch einen fartern Bufame menhang bee gaferftoffe ober ber coagulas beln Enmphe bes Blute, bebingt burch eine großere Barme und fcnellere Bewegung bes lettern. Uebrigens ift fie tein ficheres Beiden für bas Befteben einer Entgunbung, indem fie auch bet gang gefunden Perfonen, bei Somangern . 1. w. gefunden wird. Da fie meiftens auf bem Blute an Pleus ritis Leibenben ericeint, führt fie auch ben Mamen Crusta pleuritica. (Pat.)

Sped : boben . brud (Chir.), f. Steatocele.

Sped tafer (300l.), 1) fo b. m. Pelgtafer 2). S. fåferartiger Guftrophus, f. unter Eustrophus

Sped tonig, beim Ballfifchfang ber jungfte, unerfahrenfte Matrofe, welcher ben Sped einpaden muß. G.strang, beim Ballfifdfang ein Rrang, welcher um bas Spunbloch bes Spedfaffes gelegt wirb, bamit beim gallen beffelben nichts baneben falle.

Sped.tuden (Baderei), 1) eine Art Giertuchen. (f. unter Gier 2), wogu ftatt ber Butter Spect in Schnitten ober murf. lich gefchnitten genommen wird; 2) eine Art Brottuden, auf meldem Studden Encyclop, Morterb. Ginunbzwanzigfter Bb.

Schweinefped. haufig vermifcht mit 3wies

beiftuchen, Kummel u. Sals gestreut sind. Specklitte (Bot.), lonicora peri-elymenum, f. Je langer je lieber 2). S. slinde (Forfibot.), fo v. m. Commer. linbe, f. ginbe 2) a).

Sped maus (Bool.), fo v. m. Sped. flebermans, f. unter Riebermans. meife, fo v. m. Robimeife, f. unter Deife.

Spect. melbe (Bot.), bas gemeine Bingelfraut (f. b. 2) a). S. melone, f. unter Delone,

Sped meffer, 1) (Bleifder), ein langes, fcmales, febr fcarfes Meffer, metdes bie Bleifcher gebrauchen, ben Sped gu gerichneiben; es gebort ju ben Deifterftuden ber Defferfamiebe; 2) f. unter Spectbant. G. : n a bel (Baush.), fo v. m. Spidnabel.

Sped falat (Rocht.), gewöhnlicher Gas lat (f. b.), ju bem aber ftatt bes Dels ges rofteter Sped genommen wirb.

Spedsichwarte, f. unter Sped 2). G. fomeine (Banbm.), f. unt. Somein. G.sfeite, f. unter Gped 2).

Spediftein (steatites, Minet.), 1) nach bon Beonhard im Unhange gur Gruppe Mluminium, ift weicher als Gpps, bat etwas glangenben Strich, wiegt faft 3, fcmilgt vor tem tolbrobre, fahlt fic fettig an, enthalt 24 - 3 Tale, 44 - 6 Riefel, 4 -15 Baffet, etwas Thon, Gifen und Rait, lg Mager, etwas abon, Stien und Kair, bat oft Afterkryffalle, erscheint berb, in Rieren, Platten, hat splitterigen ober unsebenen Bruch, ift an ben Kanten burch scheinig, von Farbe weiß, in gelb, grun, roth übergebend, oft mit baumförmigen Beichnungen, läst fich schneiben, schreibt, findet sich in Gangen auf Urgebirgen in verfdiebenen Begenben Zeutfolanbs, Frant. reichs (bet Briancon, baber brian coner Rreibe), Spanien (bab. fpanifche Rreibe), Italien u. f., bient beim Inbereften bet Rucher, ju Schmelztiegeln, zum Mobelli-ren, Flecke ausmachen ur. i. w., fieth nach Mohs im Anhange, nach Oken als Sippe unter ber Sippschaft Wassertalkes 2) die nefifder 6., fo b. w. Agalmatolith; 8) blatteriger (fcaliger), fo v. m. Dobit.

Sped thran (Baarent.), berjenige Ballfifche gefotten ift, jum Unterfchiebe von bem Beberthrane und Robbenthrane.

Sped.wurm (Bool.), fo v. w. Sped. tafer, f. Delgfafer.

Spectabilis (fpåt lat.), fo v. w. refpectabel, anfebnito; Titel verfchiebenez Magiftrate und Officianten unter ben ros mifden Raifern, swifden illustris u. clarissimus, Maxime spectabilis, &m. Spectabilität; an einigen Univerfita. ten noch jest Sitel bes Defans ber philofopbliden gacultat.

N H Spec-

Spectaculum (lat.), Schaufpiel, f. unter Spiele.

Spectatel, 1) efn unaewobnlicher, auch mobl fürchterlicher ober mibermartiger Unblid; 2) ein wibermartiges Betofe, ein gårm.

Spectator (the, Eiterat.), beliebte englifche Beitichrift, bie gu Conbon guerft 1712 unb 1713 in 555 Studen, 12., bers portrat und von ber noch bie in bie neuefte Beit Musgaben ericbienen. Bu ben beften gebott bie mit Roten von R. Baffet, in 8 Bben., Bonbon 1797, auch 1801; baju gehort: the Guardian, 2 Bbe., Bonbon 1797, u. the Tatler, 4 Bbe., ebenb. 1791. Dan bat bavon nicht nur teutiche Uebers 'wie auf einer Barte umfcauen), 1/344 fehungen unt. bem Titel: ber 3ufdauer, ber attefte, in 9 Bben., Beipgig 1739, fone bern auch frangofifche, Umfterbam 1714 u. 1716, 12.; the universal spectator erfchien 1740, teutid: ber allgemeine Bufdauer, Belle 1742, 4., neu gebrudt un-ter bem Ettel: Cammlung moralifder unb fatprifder Schriften, 8 Thle., Belle 1745. Ein Spectateur françois von Carlet be Marivang berausgegeben erichien in 2 Bben., Paris 1728. Nouveau spectateur françois, in 8 Bben., Saag 1725, 12., ber Beipgiger Specta-teur, in 5 Studen, von Raaben, Leip. sig 1723, Spectateur suisse, 1716, la Spectatrice, in 15 Studen, Partis 1781, 12. (Pi.)

Spectatores (lat), Bufchauer in offentlichen Spielen (f. b.).

Spectio (lat.), 1) bas Geben nach etwas; 2) bef. bie Befichtigung ber gum auspicium bienenben Bogel, welches, fo wie bie nuntiatio, bie Berfunbigung' und Muslegung bes Gefebenen in Gaden bes Staates ben Muguren gutam; in ben Mugurien bei ben Comitien geborte bie S. bem Magistrat und bie nuntiatio ben Auguren.

Speatra, 1) (Pindol.), f. Gefpenfter. 2) (300l.), bitben nach Cotreille eine ga-mille ber Gerabflügler (Infecten); bagu bie Gattungen: phyllium, phasma, baoteria und spectrum, biefe bann mit lans gem, cplindrifdem, bunnen Rorper; einige find ungeflügelt (Art: sp. filiforme), ans

bere geflügelt (phasma).

Spectra ocularia (Phofiol.), Mugen.

tau'chungen (f. b.).

Spectrum (lat.), 1) Weftalt, Bith, welches aus einem Bebanten bervorgebt, gleichfam ein fichtbar geworbener Bebante; 2) Gefpenft; 8) (3001), f. Badenfcmare mer; 4) f. unter spectra.

Specula (lat.), hober Drt, Aburm, Berg 2c., von wo aus man etwas beobache ten fann, Barte.

Speculae Horoulis (a. Beogr.), fo b. w. Caulen bes percutes.

Specularia (lat., Ant.), Berliten gen an Baufern, Gaulengangen, Ginfin burd welche man feben tonnte und burd welche bie 3immer Licht und Sonne belo men. Die Miten machten fie bon ben (cornes s.), bon burchfichtigem Etin (specularis lapis), Frauenglas, Epite geiftein , ben man in Spanien, Approl, Rappabotien, Sicilien und Afrile fant mit fpater bon Glas (vitreum speenlarium). Speculārii, 1) Bafatiga von Spiegeln und 2) bie an splitteten Rorpern, 3. B. Spiegeln, blach Courts tern, Relden ac. meiffagten.

Speculation (v. lat, epecilii, fi fo v. m. naber erwagen, genan inte fere Untersuchung eines Gegenfimit, it fonbers mit rationellen Forfduge un feinen legten Grunden. Jobem bie Mit fopbte (f. b.), als die Wiffenfaft ille ABiffenfcaften fic ankunbigt und bie be ften Grunbe ber Grideinungen ju eitent ftrebt, fo ift in ihr bie 6 von bober Bib tigfeit und ein Sauptmittel ihren 3mit an erreichen. Unter G. in philefophifde Dinficht verftebt man baber biejenige Shir tigfeit ber Bernunft, woburch fie mit bit bes Berftanbes (f. b.) über bie Grfahrant welt hinausgeht und mittelft ber Guif (f. b.) gu einer bobern Grtenntnis belit au thren Erfcheinungen, ihren litte Berbinbung tc. gu ertangen ftrebt. 16 ber Menfc in folcher Ertenntnis bart 6. fabig fei, leibet teinen 3meifel, bim ein heiliger Erieb u fein geifliges Gab bemußtfein felbft bagu unmiberfieblid m fpornt. Rur muß er barauf febra, bi fic bei biefem Befchaft bie Phantaft nid ine Spiel mifcht, moturd ber Berfet itre gelettet wird, Bilber für Bielichtet nimmt und ftatt burch Schluffe weltn f foreiten, fowarmerifc in buntlen Rigie nen umberiret. Der Bormurf, baf bit & thorige fet, trifft baber nicht fie fe'bf. for been ben Diffbrauch berfelben, f. Bereift.
2) Das forgfättige Achten auf folde im ftanbe, welche bas Steigen ober Balte einer Baare gur Folge haben. Dahr Speculationshanbel, went mil nicht mit befonberen Arten Baren oft nicht für immer mit benfelben Danbel tribli fonbern jebe Art Baaren, ober eine ge wiffe Art Baaren nur bann einfanft, men man annehmen tann, baß fie in einigi Bett im Preife fteigen werben; wer tift Art Dandel betreibt heißt ein Specis lant. 3) (Maarent.), ein glatt gewehrt halbseibenes Zeug, bie Kette ift von bom wollenen aber talen. wollenen oder leinenen Barne. (Wih. u. Fol.) Speculation auf offentl. Bonti

(Staatsm.), f. Actienspfel. Speculativ (Solgen. u. Philof.), pto

Menfden, welche gur Speculation geneigt

und vorzäglich geschickt find. Speculative Ertenntnif (Philof.), f. unter Ertenntnis. G. Phyfit, fo b.

m. Metaphnfit. Speculatores (lat.), 1) Ausspäher,

Spione; 2) Begleitung ber Raifer, welche etwaige Gefahren ausfpionfrten; 3) auch fo v. w. Benterstnecht.

Speculiren, f. unter Speculation.

Speculum (lat.), 1) etwas, worfn man fich feben tann, Spiegel (f. b.); 2) (Rechtem.), Gefesbuch im alten Teutschland, 1. B. s. saxonicum, s. suevicum, Sachfenfpiegel, Schwabenfpiegel; 8) (Bot.), Art ber Pflanzengattung Canganula (f. b.); 4) (Chir.), f. Spiegel (Chir.); s. ani, ebend.; s. oculi, bgl. auch Augenfpiegel; s. oris, f. unter Spiegel, auch Munbfpiegel; s. utori, f. unter Splesgel (Chir.); 5) (Liter.), f. unter Encyclopabie.

Speculum (a. Geogr.), Drt im fub. licen Theil ber numibifden Bufte; jest

Shetta.

Speculations lehre (Bblgem.), bie Unleitung, wie man bas mahricheinliche Steigen und Fallen ber Baaren im Boraus beftimmen tann. Rad Berichiebenbeit ber Baaren muffen auch bie Radfichten febr verfchieben fein, welche ber Speculant gu nehmen bat. Bei Staatepapieren tann ihm ble genaue Renninis ber herrschenden Politit ber Tagigeschichte und ber Statis fit Anleitung geben. Bei' gewöhnlichen Baaren ift bem Speculanten Kenntnis bes Confumo in ben verfchiebenen ganbern, fo wie ber Production nothig, fo wie and Beachtung alles beffen, was ben Berbrauch ober bie Production einer Baare mehren ober minbern fann. Enblich muß er auch auf bie moglich gunftige ober ungunftige Derbeifchaffung ober Berfenbung einer Baa. rengattung Radfict nehmen. Dagu gebort . B. bei überfeetfchen Baaren ein mog. licher Geefrieg ; fo wie beim norbifden Danbel bas frubere unb fpatere Bufrieren ober Mufthauen ber norbifden Bemaffer. Es find überhaupt gur gludliden Betrei. bung bes Speditionshandels bie umfaffenbs ften Renntniffe u, bie feinfte Beobachtungs. und Combinationegabe nothig. (Feh.)

Specus (lat.), 1) Boble; 2) Baffers

canal, f. Bafferleitungen.

Spediren (Speditiren), 1) aber. haupt verfenben, gufenben. 2) (bblgeiv.), Baaren, welche aus irgend einem Grunbe, nicht birect bie gu bem Orte ihrer Beftim. mung geben tonnen, fonbern an einem Bwifdenorte abgelaben werben, in Empfang nehmen, bie Fracht bezahlen, bie nothigen Mbgaben an Bollen', Lagergelb u. bgl. bes richtigen, bie fernere gracht beforgen unb. ben Preis berfelben accordiren. In gros

Bern Danbelsftabten befcaftigen fic Danb. lungen allein mit biefem Befdafte, Spe. ditionegeschaft, und heifen alebann Speditionshandlungen, ber Pringipal berfelben beift Spebiteur. find ju biefem Gefcafte nicht gerabe ges lernte Raufleute nothwenbig, fonbern es maden zuweilen auch Baftwirthe gugleich ben Spebiteur. Fur bie Beforgung biefes Befchafts wirb eine maßige Belohnung, Spebitionsprovifion, G. gebabe, von bem Baarenempfanger bezahlt. In bas Speditionsbuch merben bie antommen. ben und abgebenben Opebitionemaa. ren, fo wie bie babei vortommenben Muslagen u. bie mit ben Fuhrleuten gefchloffe. nen gractaccorbe eingetragen, um baraus bas Speditionsconto ober bie Spes bitionsrednung für bie Banbelefreunbe anfertigen ju tonnen.

Spebiteur (v. fr.), 1) f. unter Opes biren; 2) ein Comptoirbiener, welcher bie Berfenbung ber abgebenben unb bas Rreis maden ber antommenben Baaren ju befor-

gen hat.

Spedition, f. unter Spediren. Speditions brief (Dblgem.), fo v. w. Fractbrief für Spebitionsguter, befonbere folche, welche ju Schiffe verfenbet mer-G. : hanbel, f. unter banbel. G. banblungen, G. gebubr, G. pro. bifionen, G. rechnung, G. maa. ren, f. unter Spediren.

Spebt : bamm (Deidw.), fo b. w.

Spectbamm.

Spee (Friebrich von), aus bem abliden, jest grafficen Beichlecht ber G. von gan. genfelb, geb. 1591 ju Raiferswerth am Rhein, trat 1610 ju Roln in ben Befuiters orben und bielt mit Betfall philosophische und theologifde Borlefungen. Spaterbin bielt er fich eine Beit lang ju Bargburg auf, wo er munblid und fchriftlid (befone bers in feiner Cautio criminalis, de processu contra sagas, Rintein 1631) bem bamaligen Unwefen ber Derenproceffe entgegen gu arbeiten fucte. Mis er aus granten in bas Dilbespeimifche ging, mar er bort mit fo großem Gifer für bie tathol. Rirde thatig, baf er unter andern bas niebers fachfifche Stabtden Beina in ihren Schoof gurudfibrte. Bon ber Gegenpartei mußte er manche Berfolgungen leiben. Gein menfdenfreundlicher Charafter bewährte fic mes nige Sabre fpater, mabrent ber Belages rung von Arier, in ber leiblichen und geis ftigen Pflege ber franten und vermuntes ten Rrieger. Aber er marb feltft 1635 ein Dpfer feiner raftlofen Unftrengun-Das fconfte Dentmal feines eblen Bemuthe urb feiner achtreligibfen Ginnes. art hinterließ G. in feinen geiftlichen Lies bern. Reben tiefer Anbacht und Gotts betrachtung offenbart fic barin ein gartes 97 n 2

Gefahl far bie Odbubeiten ber Ratur. Ungeachtet eine gemiffe Ginformigfeit bes Inbalte, bie jum Theil barin liegt, bal Befus, nach einer altdriftlichen Allegorie, Bete ale himmlifder Geelenbrautigam bare geftellt wirb, mußte bod bas Wemith bes Dichters über alle feine Dichtungen eine fo reiche Bilberfalle und einen fo reichen Bobliaut ber Sprade ju verbreiten, bas fie unter ben poetifchen Erzeugniffen ber bamaligen Beft einen ehrenvollen Bias eine nehmen. G. felbft nannte die Sammlung feiner Bieber (Roin 1649, ebend. 1656 u. 1664, n. A. von Bilmes, ebenb. 1812) Arognachtigall, weil bas Buchlein, nach Ge eignen Borten, trop allen Ractigallen fuß und lieblich finge. Gine mobernifirte fuß und lieblich finge. Gine mobernifirte Musmahl feiner Gebichte gab 3. D. von Beffenberg, Barid 1802, heraus. Ebens falls mit Abanberungen bilben fie ben In-halt bes 12. Banbdens von 20. Dullers Bibliothet teuticher Dicter bes 17. Jahrh. Ginige intereffante Rotigen über G. finb neuerlich im Berliner Gefellichafter 1881, Bl. 140, G. 699 n. f. mitgetheilt worden. Außerbem fchrieb er: Golbenes Tugendbuch , berausgeg. Roln 1666; Beifts lides poetifches Luftwalblein, ebend. 1649,

12., Berlin 1817, 12. (Dz.)
Speenescht (perf. Myth.), f. Abar.
Speer, 1) bei Feilen und denitchen Bertgengen bas fpigige Stud Elfen an bem einen Enbe, womit fie in bem hefte befeftiget werben; 2) (Fifder), eine Art Bifchgabel mit 10 Baden, womit im Binter bie Barben geftochen merben; 3) fo v.

m. Gpieß; val. Bange.

Speerselfter (3col.), fo p. m. Bar,

ger, großer.

Opeer freitag (Rindenm.), ber greitag, welchen bie fatholifche Rirde ale ben Mag feiert, an welchem angeblich ber Speer wieder aufgefunden wurde, m't bem bie romifchen Goldaten bem getreuzigten Befus bie Seite burchbobrten. G. Bange heilige.

Speetiglas (Miner.), fo b. m. Frauenglad.

Speer, babnen fus (Bot.), ranunculus lingua, f. unter Ranuncutus.

Speershap (Bool.), fo v m. Dornban. Speer bolger (Bafferb.), fo v. m.

Choren 2).

Speet famm (Geogt.), Spite ber Mipen im Schweigercantone St. Gallen, norblich vom Ballenfee, bat 5900 %. Bobe. Speer.tief (Miner.), fo v. m. Strabl.

Speer.fraut (Bot.), 1) valeriana phu, f. Balbrian 2) a); 2) bie Pflangen. gattung Ophiogioffum (f. b.); 3) ranunculns lingua und 4) als fleines G., v. flammula, f. unter Ranunculus.

Speer: meife (Bool.), fo v. m. Zan-nenmeife, f. unt. Reife. G. nafe (phyl-

lostoma soricinum Cuu., glossophaga soricina Geoff.), Art aus der Sattung Blattnafen (Ramille ber Alebermaufe), bat ein glattranbiges Rafenblatt, eine behnbart, lange Bunge; aus Gurinam. Bal. Bungen. freffer.

Speeroreiter (Rriegegeich.), im Mit-telatter fcmerbemaffnete Reiter, bie vollig geharnifcht und mit gangen bewaffnet und ben Rittern nachgebilbet maren. In nemes rer Beit bat man borgefdlagen an threr Statt bie Ruraffiere mit Langen ju bes maffnen.

Speer.fteden, bas Fangen ber Ffs fche mitteift einer Rifchgabel, es wird borguglich bei Dechten und Bachfen angewenbet, wenn fie jur Baichzeit auf bie Dberfiache bes Baffers tommen ober auch beim Sift.

leuchten.

Spegel (Baton), geb. 1645, Primas und Ergbifchof von Schweben, auch Protancellarius ber Univerfitat Upfala; forfeb: Glossarium sueco - gothicum, Upfala 1712, und war auch gefcater fomebifder

Didter; ft. 1714.

Speisbeden, fo v. w. Spudnapf. Speiche, 1) (Stellm.), an einem Ba. genrabe bie Studen bolg, melde auf bet Rabe fteben und die Feigen tragen, vgl. Rab 1) a); 2) fo b. w. Danb'paten; 3) (radius, Anat.), der kleinere Röbrens knochen des Unterarms. Er liegt, wenn ber Urm an ber Geite bes Rorpers fo berabhangt, baf bie Banbflache berfel. ben jugetehrt ift, am vorbern Theil bes Unterarme, ift etwas furger als tie Glen= bogentobre (i. b.), mehr cylindrifd, an fet-nem obern Theile bunner, als am unteren und verbindet nacht ber Glenbegenrobre ben Oberarm mit ber Banb. Das obere Enbe ift mit einem eplinbrifden Anopfe verieben, an welchem fich oben eine Bebeine befinbet; berfelbe ift von einem breis ten, glatten, übertnorpelten Ranbe umgeben, welcher gum Theil an ben fleinen, halbmonbformigen Mus'chnit ber Ellen. bogenrobre liegt. Das Mitte flud ober ber Rorper ift an feinem obern Theile, auf weichen ber Ropf au'figt, rundlich und bunner als biefer und wird baber auch ber Bals genannt; an beffen untern Thefte eine farte hervorragung jur Unlage bes zweifopfigen Urmmustels (f. Urmmusteln) In bem Rorper tann man fich befinbet. 8 Bictel und eben fo viel Biaden unterfdeiben. Das untere Enbe bes Rnochens ift bider unb breiter, als bas obere. Much an ihm merben gladen und Bintel unterfdieben bie mit mehreren Bertiefungen für bie barüber liegenben Rusteln und Gebnen Un ber vorbern Blace bes verfeben finb. mertt man noch ben in eine fumpfe Epige enbenben Griffelfortfat. Die bintere

Blade ift flach, ausgehöhlt und aberfror. pelt und nimmt ben Rnopf ber Ellenbogen. robre auf und wird ber halbmonbiore mige Musichnitt genannt. Die Gruntflace ift breiedig und burch Banber mit ben Dand, und Mondinoden ber Sandwurgel (f. b.) verbunden. Durch bie Gelentvers binbung mittelft bes Anopfes ber G. ift berfeiben noch eine andere Bewegung, als ber Ellenbogentohre geftattet, namlich ber-geftalt, bag bie G. und mit ihr bie Sanb fich in einen halben Bittel um bie Ellenbogenrobre breben tann, woburd bie Pro-nation und Supination (f. Pronation) bewirft wirb. Die G. entficht beim Embryo gleichzeitig mit ber Glenbogenrobre. Beim neugebornen Rinbe ift nur ber Rorper vers Inddert und bie beiben Enbtheile find noch Enorptig. Das obere Enbe verfihmi'gt noch por pollenbetem Bachsthum mit bem Ror. per, bas untere bleibt noch bis nach bems feiben von ihm getrennt. 4) (Pferbew.), f. unter Regel 15); 5) (Dafdinenw.), f.

(Feh. u. Pat.) unter Baspel 1). Speichel (saliva, Physiol.), bie Biuffig. teit, welche ble Speichetbrufe ber Dunb. hoble abfonbert, und melde mefentlich gur Berbauung beitragt. Schon fu ber Runde bobte ift ber S. nicht mehr rein, fonbern mit Schleim bermengt, ber von ber innern Blace ber Munbhible abgefondert mirb. Der reine G. ift bei gefunden Menfchen gefdmadlos, bei Fleifchfreffern fcarfer unb etwas gefalgen, wenig fdwerer bas Raffer. Die demifche Unterjuchung von Bergelius ergab folgenbe Beftanbthelle: Baffer, Gie meifftoff, Speidelftoff, Ducus, falgfaure Altalien, mildfaures Ratrum mit Demajom, reines Ratron und fpater eine eigne Saure, Blutfaure ober Schwefelblanfaure. Der eigentliche Speichelftoff ift eine Abande. rung bes Gimeifftoffes. Der G. ergießt fic fortmabrend in bie Munbboble, aber nur in geringer Quantitat; biefe Quantitat wirb gur Beit bes Benuffes bon Rahrungemittein betractlich vermehrt, theile beforbert fcon ber Reis, ben biefe verurfachen, ben Buflus beffelben, theils werden bie Speichelbrufen und thre Sange mahrend bes Rauens gebrudt und ber 6. ausgepreßt. Ginige Rabrungemittel und Arzneien (bie Sialo-Ginige goga) beforbern ben Buffuß bes G.s mebr als anbere; befonders folde, bie faure, fcarfe ober jufammengiebenbe Stoffe ent. balten, alle Arten von Cauren, faure Beine, ftart gefaigene Spelfen, weiße Pimple nellwurgel, Bertrammurgel, Meifterwurgel, Rabatefraut, bas Zabaterauchen u. f. w. Richt minber tonnen auch pfpchiche Ginfluffe ben Speichelgufluß vermehren. Ginige Mraneien wirten beim innern Gebrauche gang eigenthumlich auf bie Speichelbrufe, bewirten Unichwellen berfeiben u. vermehrte

und Arfenifpraparate. Buweilen wird bie Speichelabsonderung in Krantheiten ber-mehrt ober vermindert, so das erftere als tritifcher Speicheiffuß in higigen Riebern-permindert bacenen in bei ben Martin Bereinbert verminbert bagegen in ben erften Pertoben mehrerer Bieberarten, ber fatarrhalifden Affectionen ober Entjunbungen, und gwar oft fo bedeutend, bağ baburch eine läftige Arodenheit bee Mundes bewirtt wirb. Die Mifdungererhaltniffe bes G.6 tonnen ebens falls franfhaft veranbert werben, fo in ber Bafferichen, burch ben gu reichtichen Wehalt an alfalifden u. erbigen Galgen, woraus fich Speicheifteine erzeugen, fo wie auch burch pindilche Ginftuffe, bie felbft zuweilen bem S. eine giftige Gigenfcaft mittheilen tonnen. Die Menge bes taglio abgefonberten G.s last fich fower bestimmen, ba fo viele gufallige Umftanbe biefelbe vermebren ober vermine been tonnen. Ginige baben fle auf 12 Uns gen, Undere auf einige Pfunde gefcatt; gewiß ift jene Quantitat ju gering. Der S. gebort nicht ju ben Stuffigfeiten, bie ausgeworfen werben follen, fondern er ift fur bie Ernahrung bes Rorpers von bem wichtigften Rugen. Sebr fcoblich ift es baber, wenn man bei bem Tabafrauchen, ober ous übler Gemobnheit benfelben reich. lich auswirft; es leibet baburd Berbanung und Ernährung auffallenb; benn ble Bes ftimmung bes S.8 ift nicht allein bie feften Rahrungsmittel mabrend bes Rauens ans gufeuchten, bie auch in reinem Baffer los-lichen Stoffe gu lofen, fonbern er befigt unftreitig auch noch eine eigenthumliche, theile burd feine demifche Difdung, theils burch bie Lebensthatigfelt bebingte Ebfungs., Berfegunge . unb Mffimilationefraft, welche ben Magenfaft in feiner Birtung unterflugt. Diefe aufiblende Rraft bes G.s ift ber Birtungsart bes Gifts gu vergleichen. Daber wird ber G. fo leicht gu Gift. Co überzieht g. B. bie Boa großere von ihr erlegte Thiere mit ihren G., woburch bas Rleifd texfelben fo ermeicht wirb, baß fie gange Glieber berfelben burd ihren Salund ju brangen vermag. (Pst.)

Speidel eur (Deb.), Beilung burch

Bewirfung von Speichelfluß.

Speichelebrufen (glandulas salivales, Anat.), beren befinden fich 8 auf jeber Seite ber Munbboble u. eine in ber Unterleibeboble, bie Baudfpeidelbrafe (f. b.). Die G. geboren gu ben gufammengebauften Drufen (f. b.), tommen in binfict ber lang. lich runblichen Beftalt, ber blag rothlichen garbe u. ber auf ihrer Dberflache fcon ficht. liden Bilbung aus mehreren Rornern mit einander überein; boch zeigen fie in ihrer auferen Bilbung berichiebene Mobificatio nen und liegen von ber bintern Blache bes Unterfieferforpere bis gu bem hinteren Manbe bee Unterfleferaftes in S hauptpartieen, als Absonderung bes G.s, wie die Quedfilbers Bungenbrufe, Untertieferbrufe und Dhrfacis

delbrafe, fo binter einanber, bas ber in man, wenn ber Speichelgang noch offen it, ihnen abgefonberte Speidel von ber Bungenfpige an bis gu ben Badgabnen bin er-goffen und ben Speifen beigemifcht werben fann: a) bie Bungenbrufe ober Unters. ungenbrufe (gland. lingualis s. sublingualis), liegt unmittelbar unter ber paut, welche von ber Bungenhaut aus ju bem Babnfirtiche fich fortfest; ju beiben Seiten bes Bungenbanbonens geben biefe Drufen bis jum 2. Drittibeile ber Bunge; fie find langlich rund, von beiben Geiten platt gebrudt, ibre Rorner finb fleiner, als bei ben übrigen G., ihre garbe vorzäglich Der Speichel ergießt fic aus blaß roth. ibr burd mehrere Musführungsgange, beren Manbung man unter ber Bunge aus bei-ben Drufen auffinden tann. In manden Rorpern befigt fie einen eignen großern Mus: fåbrungegang, ben Bartholinianifchen Sang, ber fich bisweilen mit bem Muss fabrungegang ber Unterfieferbrufe verbinbet. b) Die Untertieferbrafe (gl. aubmaxillaris a. maxillaris), hat vor allen bie größten Rorner; ihre Gestatt ift langlich, runblich, fast prismatisch, sie ift Eleighert als die Ohrspeichelbrafe, turger, aber bider als die Jungenbrafe. Sie liegt von ber innern Blache bes Unterfieferaftes an, unter ber Bunge nach vormarts, bis gu ber Bungenbrufe, mit welcher ber obere Theil ibres porbern Enbes burch lodern Bellftoff vereinigt ift. Das bintere Ente grengt an bie Dhripeichelbrafe und wirb nur bon einigen Gaugaberbrufen und ber baut be-Die fleineren, aus ben einzelnen Rornern entfpringenben Musfuhrungsgange vereinigen fich ju immer groberen Acften und endlich ju einem einigen, bem Bar. thon ich en Gang, ber aus bem vorbern und obern Abeile biefer Drufe berautgebt, turger, aber weiter ift, ale ber Musfub. rungegang ber Dhrfpeichelbrufe; er mundet fic mit einer tlefnen margenabnlichen Ers habenheit ba, wo bas Bungenbanbchen ans fangt. c) Die Dhripeichelbrufe (gl. parotis), f. Parotis. Pst.)

Speichel. fiftel (fistulg salivalis. Chir.), wibernaturliche Deffnung tes Speidelganges ber Parotis auf ber außern Seite ber Bange, burd welche bann ber Speidel aufflieft. Sie entftebt entweber nach einer Bunbe, bie ben Speichelgang getroffen hat und nicht geborig wieder geichloffen worben ift, ober in folge eines
Abfceffes, ber bis in bie Dhripeichelbrufe ober ben Speichelgang bringt, ober in Folge einer Berftopfung des Speichelgange, wo fich bann ber Speichel einen Beg nach aufen sucht. Radittem, bag biefest lebel eine betrachtliche Berunftaltung berbeiführt, thut es auch burd Entgiebung bes Spei. dels ber Berbauung und Ernabrung Gin. trag. Die Behandlung befteht barin, bag

ben Beg in ben Dund wieber berftellt unb bie außere Deffnung folieft, ober baf man bei Berftopfung bes Speidelgangs burd Ginfteden u. Ginlegen eines filbernen ober golbenen Rohrdens einen neuen Kanal bib bet, ober enblich, wenn bies alles nicht gelingen will , burd Compreffion ber Pu rotis felbft biefe unbrauchbar ju mada

Opeidenarterie

Speichel . fluß (ptyalismus, salivatio, Med.), übermäßiger Bufluß von Gpeis del im Munbe, ber nach und mit Diene faußen, ftartem Rlopfen und Conden bar Rarotiben , befdmerlichem Golige mb Rauen , frembartigem Gefchmad un beut licher Anichwellung ber Dund. mi life. fpeidelbrufen und bes meiden Gumi entftebt. Ge entftebt babei Dige, Bine Raubheit u. Schmers im Balfe u. Ami, ftintenber Athem, abgetrenntes, leift lie tenbes Bahnfleifc, lodere Bahne u. i. w. Der Speichel ift oft febr gabe u. fo four bağ er, verichludt, gefabrice Jufdit an segt; zuweiten ift er fo baufg, bis n unaufborlich aus bem Munbe flieft ub auf bie Bange Abgehrung berbeiführt. Da Urfachen find viel; lang anhaltender Ge brauch bes Quedfilbers (wie bef. in fopbi litifden Rrantheiten), Braune, Babert, Bahnmeb, Befchwulfte in ber Gegent in Speicelbrufen, Doden u. f. w. Die Be handlung richtet fic porgiglic nad in ju Grunde liegenben Urfachen unb ette befonbers bei übermäßigem G, nad Di fitbergebraud Schwefelmittel.

Speichelegange (Unat.), f. mit Speichelbrufen.

fucht.

Speidel:traut, delphinium it. physagria, f. Baufetraut 1). G. felfitt fraut, saponaria officinalis, f. mitt Saponaria. 6. ftein (DReb.), f. Babs ftein.

Speichel.ftoff (Chem.), nach Berg lius (fa b.) ber Dauptbeftanbtheil bes Epfi chele; man gewinnt ibn burch Behanblung bes getrodneten Speichels mit Alfohol mb nachberiges Auswafden bes Radftanbes mit taltem Baffer, welches nach bem Abbampfen ben S. jurudlaßt. Er ift eine burd tige, leicht in taltem Baffer auffbelicht Maffe; bie Mufiblung wirb meber von bil nod von Cauren, Alfalien, Gerbeftoff, Id fublimat und Blefguder getrubt. (Pi.)

Speidelithierden (Bool.), fo b. w. Shaumcicabe.

Speidelemurgel, 1) anthemis P! rethrum, f. Bertram; 2) saponaria officinalia, f. unter Saponaria.
Speidelegahn, frein (Meb.), f. Babuften.

Bahaftein. Speichen arterie (arteria radialia) Anat.), ber zweite Aft, in ben fid bit Armarterte am Glenbogengelent gerfpatiet.

bie langs ber Speiche am Borberarm herab lauft u. ju ber Bilbung bes oberflachlichen Bogens in ber Doblhand beitragt; an ihr wird vorzugemeife ber Puls unterfuct.

Speiden . collateral arterien

(Unat.), f. Collateralarterien.

Speichen nerv (norvus radialis, Unat.), ber größte ber Armnerven, welcher aus bem Armnervengeflecht (f. b.) entfpringt, Unfangs binter ber Uchfelarterie liegt, fich bann bicht um ben Oberarminochen fchief nad außen wendet, fich in einen oberflach. liden und einen tiefen 3meig fpaltet, bon welcher jener bie Speichelarterie begleitet und fich auf bem Rucken ber hand in 5 Bingernerven theilt, ber lettere aber fich qu einigen Dandmusteln begibt. (Pst.)

Speiden ringe (Stellm.), f. unter

Rabe und Caffete.

Speider, 1) fo v. m. Borrathehaus, Magazin; baber 2) auch fo b. w. Schener, Getreibeboben ; 8) fo v. w. Padhaus, Baa-

rennieberlage.

Speicher (Geogr.), 1) Dorf im Rreife Bittburg bes preußifden Regierungsbegirf6' Arier, mit gabrifation von irbenen Sa. batspfeifen u. Steingeschirr, hat 1650 Em. 2) Pfarrborf in ber ganbichaft vor ber Sitter bes Cantons Appengell (Schmefg), bat 2100 Em, und bie Bogelisegg, mo bie Appengeller 1408 flegten.

Speider miefel (3001.), fo b. w. Biefel, gemeines.

Speien (Phyfiol.), 1) f. Muefpeien;

2) aud Grbrechen.

Speier (Geogr.), fo v. m. Speper. Speierling (Bot.), 1) milber, sorbus aucuparia, 2) jahmer, s. domestioa, f. Cherefche a) u. b).

Speterlings . baum, crataegus

aria, f. Debibeerbaum.

Speigatt (Papierm.), an ben bollans bifchen Papiermablen eine Rinne, in welder bas Uebrigbleibende bes jur Fabritas tion gebrauchten Baffers aus ben Rufen ab . und gur Dable binausflieft.

Speigaten (Schiffb.), f. Binnentlog

ber Beibbolger.

Spei.grofden (Rum.), baierifche Dreifreugerftude des Rurfürften Rarl MI. brecht von 1736 mit einem Stempelrif, fo bağ bom Dunde berab eine Bulft hervors getreten ift.

Spefghtstown (Geogr.), f. unter

Peter Sct.

Speiler, 1) fpigige, bunne bolgftab. womit Studen Bleifc an einanber befeftigt ober aud auseinanber gelperrt werben; 2) .(Bieneng.), bunne Stabchen, welche in einem Bienenftode frengweis befeftigt merben, bamit bie Bienen bie Goeis ben baran hangen tonnen, baber einen Biemenftod (peilen, ibn mit folchen Bolgern verfeben.

Speil, ort (Coubm.), fo v. w. Pflodort.

Speio (Mnib.), Rereibe. Spei.robre (Baum.),

bie Musgus. robre einer Dadrinne.

Speife, 1) bas was ein lebenbes Bebene an feften Rorpern ju fic nimmt; 2) im engern Ginne bie fur ben Denfchen Bunfflich gubereiteten Rahrungemittel, bas Rabere über G. in biatetifder binficht u. in Bezugeauf bie Rochfunft, f. unt. Rahrunge. mittel; 3) (Rothg.), fo v. w. Glodenfpeife; 4) (Maur.), ber jum Berbrauch fertige, mit Sand vermifchte Ralt; 5) (Miner.), fo v. w. Leberfieß; 6) bie weißlichgraue, fprobe, tobalt, und arfenithaltige Scheibe, welche fic bei ber Bleiarbeit von tobaltifchen Gr. gen uber bem Berte fest unb nach beffen Erfühlung abgehoben wirb. Diefe Schet. ben find oft fiberhaltig und merben bei ber Robarbeit wieber mit burchgefest ober ber Amalgamation unterworfen. Arfenit, Bismuth u. Ridel haltenbe Daffe, welche fich bei ter Smaltebereitung in ben Blaufarbenhafen ju Boben fest u. gur Dars ftellung bes Dicteimetalls verwenbet wirb. Deift enthalt fie Gilber und mird, um baf. felbe abjufdeiben , amalgamirt; 8) gelbe 6. nennt man bie von ben Rupferfdiefern fallenben Rupferfiefe; 9) meiße G., bie in Ben Rupferichiefern befindlichen Rupfers und Bleifunten; 10) (Glafer), fo v. w. Rotbenfpeife; 11) (Prov.), bas Gefchlinge nebft Ropf und Fußen eines gefclachteten Ebiere; 12) (Farber), f. unt. Speifen 10).

Speifesbier, fo v. w. Covent. G.s bret (Phyfiol.), f. Copmus. G. sbutte

(Buttent.), f. unter Blaue Farbe. Speife, eiche (Bot.), quercus esqu-

lus, f. Giche 1) i).

Speife fifche, 1) Bifche, bie gum Speifen bienen, bef. aber 2) fleinere Fifche, ale Beiffifde, Breitfifche, Rothaugen, Barfde u. f. m., welche in Fifchteiche, gefest werben, in welchen man großere Raubfifche gieht, um biefe bamit ju nahren ober gu fpelfen.

Speife gelb (Farber), eine blaggelbe, etwas ins Rothliche fallende Farbe, abnitch ber Glodenfpeife. G. : gelb (Gitte.), f.

unter Soule.

Speifergefete (jub. Rel.), Gefete ber Debraer uber bie Speifen, welche fie nicht genießen burften. Unterfagt mar ihnen ber Genuß a) aller an Rrantheiten gefalles ner ober gerriffener Thiere, b) bes Blutes und blutiger Fleifchflude, von Fifchen ausgenommen, c) gewiffer Fettftude von allen Thieren, vorzüglich bes Fettichwanges vom Shafvieb, d) eines jeben in ber Dilch ober bem Bette feiner Mutter bereiteten Thiers, bies mahricheinlich aus einem alten Mberglauben, e) aller Speifen unb Betrān.

trante, bie unbetedt in einem Beidengim. geht von bem 4. ober 5. Salemirbet an, mer geftanben, f) bes Fleifches ber fur unrein ertiarten Thiere (f. Reinigung). Der Grunbe, welche Moles ju biefer Ges fengebung veranlagten, maren theils alte Dbfervangen, theils naturlicher Biberwille ber Menfchen gegen manche Speifen, theils die Ablicht, bie Debrder von ben Rachbar-vollern in ftrenger Absonberung zu erhal-ten, theile vielleicht auch manche Rationals vorurtheile. Uebrigens findet man abnliche C. auch bei anbern alten Bollern, 3. B. ben hinbus. C. Spencer, leges cibarlae, (Wth.) Rofenmuller, Morgenland II.

Spetfe gewolbe (bausb). f. unter Speifetammer. G. babn (Dafdinenw.), bei manden Drudwerten ein an ber Geite bes Baffertaftens angebrachter babn, burch welchen man bas Baffer in ben Raften laufen lagt, ibn fpeift. G. fammer (Saush.), ein fubles Gemach, welches bagu eingerichtet ift, allerhand gubereitete ober ungubereitete Spelfen barin aufzubewah, ren; ift bies Gemach im Erbgeicos cher halb unter ber Erbe und gemolbt und ba. ber noch tabler, fo beift es Speifes gemblbe.

Speife. Panal (Unat.), fo v. w. Speife. robre; 2) aud Darmfanal (f. b.). fummel (Bot.), ber gemeine Rummel (f. b. 2). C. feld (Rirdenw), f. Cibo-

rium 8).

Speife-meifter, 1) in großern Saus-baltungen, befonbere an fürstiden Bofen berjentge, welder bie Mobigeiten anochnet und alles daju Rotibige befargen lagt, und Dberauffict uber Ruche und Reller und bas babel angeftellte Perfonal fabrt; 2) bisweilen auch nur fo v. m. Ruchen.

meifter.

Speifen, 1) Rahrung in fefter Biftalt ju fich nehmen; 2) im engern Ginne eine orbentlich zugerichtete Dablgeit gu fich nebs men; 3) fo v. w. nabren, fatt gen; 4) Uns bern Speife reichen ober reichen laffen, ers nahren; 5) (figurt.), jemanben mit etwas unterhalten ober binhalten; 6) (Flicher), f. unt. Spelfefiich; 7) (Muller), bie Muhle fteine fp., nachbem fie gescharft find, etwas auffdutten ; 8) bie Raber fp., bas nothige Baffer auffchlagen; 9) einen Ranal, Feftungegraben, eine Schleuße fp., bas nothige Baffer in biefeiben fliegen faffen; 10) (Barber), in bie Blaufupe ben nothis gen Rait, bie Speife, thun; 11) in gro: Bern Bauehaltungen bie ju ben G. nothi. gen Materialien austheilen; 12) (Rirdw.), Undern das Abendmahl reichen; 18) (Das ichinenw.), f. unter Speifebahn. (Feh.)

Speifeirobre (oesophagus, Mnat.), ber swiften bem Schlundtopje und bem Magen liegente, bautige, rohrenartige Theil bes Darmfanals. Die G. beginnt unter bem Schlundtopfe, binter bem Ringfnorpel und

bon ben untern Sals . u. obern Bruftmirs beln, burd bie fur fie bestimmte Schlunde fpalte bes 3merchfells (f. b.) in bie Unters leibehoble. Bei ihrem Anfange liegt us gerade hinter ber Buftrobre, por ber Ditte ber Salswirbel; por bem letten Salswirbel tenet fie fich mehr nach ber linten Seite, tritt hierauf wieber in bie Mitte, pom 5. - 9. Bruftwirbel geht fie mehr nach ber rechten Geite und bann wieber mehr nach ber linten Seite. Bis ju bem 3merchfell ift fie faft von gleicher Beite, ibr Durch= meffer beträgt ungefahr & Boll; wie weit fie bei ber fartften Musbehnung werben tann, lagt fich nicht bestimmen, ba mo fie burch ble Spalte bes 3merchfells tritt, wird fie aber enger, nach bem Durchgange er. weitert fie fich und geht in ben Magen uber. Sie beftebt aus S bauten, einer Dustelhaut, bie wieberum aus gangen. und Rreisfafern gufammengefest ift, einer Schleimhaut und einer innern Saut. Die Farbe ber lettern ift blagrothlich, felbft weißlich, fie ift mit furgen fammtartigen Bleden befest, immer 'eucht u. mit Schleim überzogen. Um Magenmunde, wo ein fein gejadter Ring fich geigt, anbert fic bas Bewebe biefer baut und geht mehr in bie Schleimhaut uber. Die G. beforbert bie Rahrungsmittel, melde aus bem Schlund. topfe in fie gelangt find, in ben Dagen; bies geschieht, inbem fich bie Bangenfafern juerft jusammengiehen. ben Schlund ver-kliegen, worauf bie Querfafern fich von oben nach abwarts fusemweife gulammen gieben und bie Nahrungefloffe nach abwarts Speife robre arterien (arteriac

oesophageae, Anat.), nehmen ihren Ur-fprung unmittelbar aus ber Norta.

Speifeirobrenientjunbung (oesophagitis. Deb.), eine feltene Rrantheit, entfteht meift nach außern Berlegungen und fremben im Salfe fteden gebliebenen Rors pern. Mues Berichluden erregt an ber entjundeten Stelle beftige Schmergen. Opeife robr (Mafchinenm.), f. unter

Dampfmafchine.

Speife rubr, 1) (Meb.), fo v. m. Lienterfe ; 2) (Blebargneit.), ein Durchlauf, wo bei bem Thiere bas Butter unverbaut wieber abgebt; berubt auf einem hoben Grab von Dagenfdmache, bie auch ichmer ju beben ift, jumal wenn bas Uebel ichen langer bauert; fubrt gewöhnlich ju Mb. gehrung und Bafferfucht.

Speife, faal, 1) ein Gaal, welchet baju bestimmt ift, bag mehrere barin ihre gemeinschaftliche Dablzeit balten ober um ein Gaftmabl barin ausjurichten. 2) (Int). Die Speifefate ber Alten wurben in ben Beiten bes Burus ju Rom in aller Urt febr aus Um fie fur alle Sabresgeiten gebebnt.

angenehm ju machen, batte man für jebe berfelben einen besonderen, ber nach ver-schiedenen himmelegegenden lags so ben fur den Winter nach Sab. Weif, sie ben Sommer nach Rord, für die übrige Bett nach Oft. Auch nach Bauart und Bergierung maren bie S. verfdieben; bie gewohne lichen maren bie Ericlinien (f. Triclinium), benannt von ber Angahl Gige jum Empfang ber Gale, beren menigftens 3, bochftens 9 waren (meniger gewöhnlich maren bie biclinia, wo nur 2 Rubebetten ftanben). Prachtiger waren ber torinthifche Saupt. faal (f. b.) und ber agyptifche Saal (f. Saal), welche beibe mit Gaulen vergiert maten und baber eine bebeutenbe Bobe bas Mertmurbig mar noch in ben mußten. Griechenland ber Rygitenifche Caal. Die Rorm bes G.s mar in ber Regel recht. edig; im Palaft bee Mero aber war ein Babrenb bie Romer ibre G. im runder. obern Stodwert ber Saufer anlegten, fo waren tie ber Grieden in bem untern, wee nigftens in bem Domerifchen Beitalter afen mgpens in ven Pomeringen perturt upbe bie Manner in bem großen Gesellcastes faal (nezwoor), die Frauen für sich im obeen Gioc (Inegwo). Der S. in Jerus salem, worin Jesus mit seinen Schütern bas leste Mahl bielt, wurde auch späerpin noch gezeigt und bie Raiferin Belene ließ eine Rirche barüber erbauen. Speifesfaft) fo v. m. Chplus.

Speifesfals, bas gewohnliche Ruchens G. forant (G. tothe, Sauth.), fals. ein Sorant mit mehreren Abtheilungen, Speifen barin aufzubewahren, bie Thure ift meiftens mit einigen runben Bodern verfeben, por melde burchtoderte Bleche ge. ichlagen finb, bamit ber Dunft von ben Speifen beraus, aber Bliegen und Daufe nicht binein tonnen.

Speife. mein, 1) fo v. w. Alfdwein; 2) geringer Bein, ber in Ruchen ju Bereitung von Speifen benust wirb; 8) (Rirchenw.), Abendmablemein.

Speife: wirth, 1) berjenige, bei wel. dem man gewöhnlich fur Geld fpeift; 2) ein Birth, welcher bas Recht hat, Anbere ju fpeifen, aber nicht Gafte ju beberbergen.

G.sgimmer, f. Speifefaal.

Speis:farben:merte (Buttent.), biejenigen Blaufarbenwerte, welche aus ge-roffeter Speife, bie noch tobaltbattig ift, Smalte bereiten. S. gelb, bie garbe 3. 28. bes einiger Detallgemifde (Speife) Strabl : u. bes Beberfiefes. G. tobalt, 1) (regulus kobalti, meifer und grauer G.), jur Gruppe Robalt nach Bronbard geborig, bat jur Rernform ein regelmäßiges Oftaeber in verfdiebenen Rachformen (Burfel, Dobefatber, Itofatber), rist Apatit, wird burch Zelbipath gerist, enibatt 2 bis faft & Robalt, 64 — 7% Arfenit, etwas Ellen, Rupfre, Schwefel, hat ginnweise, fas

Strafigraue übergebenbe Farbe, unebenen Brud, gibt icon am ichwachen Beuer Ar. fenitgeruch, bat jum Theil erhabene Rrn-Rallflachen, ericheint nierenformig, tugelig in bunnftengeligen Bufammenfegungen, berb mit Ginbruden und verfchiebenen anbern Beftajten, wovon ber mit fpiegeliger Dbets flache Robattfpiegel, und ber mit Mbs fonberungen Seftung 6: ober gortifi. catione obalts ber Glang ift metals lifd, auch nur foimmernb; finbet fic auf Bangen und im Rupferichtefer in Cachfen, Aburingen, Deffen, auf bem Comorymalb u. a. D., wird benugt jur Smalte, jur Malerei auf Email und Porzellan u. f. w. Steht nach Dien unter ber Gippe Robalts Sprott; vgl. Sprotte (Miner.); 2) weis Ber B., bisweilen fo v. w. Robaltglang; 3) gelber G., mabricheinlich Gemenge von S. mit Leberlies ober Gifen; 4) grauer S., fo wie 5) ftrabliger S., burch garbe und Wefuge unterfchieben, find vielleicht bes (Wr.) fonbere Arten.

Speifig (Bergb.), 1) bie Rupferties haltenben Rupferichlefer; 2) Erge, bie auf bem Bruche toenig find ober Spaltunges gekalten zeigen, fo hat man grobspeifigten Bleiglang, ber auf bem Bruche grobfre Barfel geigt, im Gegensage jum tleinspei-ligten, wo bies weniger ber Fall ift.

Speifigter Bleiftein (battent.), Bleiftein mit viel metallifdem Arfenit und andern nicht verfchladten Metallen.

Speifig , er ; (Bergb.), fiefiges Erg, welches Speife macht.

Speis:opfer (jad. Alterth.), f. unter Dantopfer.

Speistaubling (G. steufel, Bot.), f. unter Taubling.

Speismaffer (Defchw.), bas BBaffer, meldes bei boben Sturmfluthen lanbmarts über bie Deiche folagt.

Speimurs (Bof.), senecio vulgaris,

f. unter Genecio.

Spete, so v. w. Handspate.

Spelaon (a. Geogr.), Drt, ober viele mebr Boble, bei Della in Matedonien.

Spelperich (Bot.), bie Pflangengate tung Chryfogonum (f. b.).

Spelt (Canbw.), f. Dintel.

Speltes werters, im Rieberlandis foen Frauengimmer, welche Spigen fibps peln, baber Speltemertetanten, bols lanbifche Spigen von Linnengarn getlop. pelt.

Spelunca (lat.), 1) (spelaeum), Brotte, Doble, j. B. s. Caci, b. t. Boble bes Cacus in Rom auf bem Aventinus (f. Rom), in welche Cacus bie bem Bercules geftobinen Rinder verborgen haben folls 2) fomugiger, unanfehnlicher Drt, mo fic gemeine Leute verfammeln.

Spelunca (a. Geogr.), 1) Stabt in Arabien; 2) Stabt im fprifcen Bezirt

Raffiotie: 3) eine pon ben norbmeftlich ber Banbfpias Cajeta, bftlich am lacus Fundanus liegenben Bergboblen, bie man au bebeutenben Anlagen benute; to biefer bielt fich ber Raifer Alberius gern auf, mare aber bort auch faft um bas leben gefommen. Beat bas Dorf Sperlonga bort. 4) (Speluncae), Ort in Calabrien; j. Dftuni.

Spels (Banbw.), f. Dintel. Spelschen (bot. Romencl.), fo v. w.

Glumacorolla, Spelge, 1)"(bot. Romencl.), fo b. w. Gluma; 2) (Muller), fo v. w. Spalge; 3) (ganbw.), f. unter Dintel.

Spelgen (Bot.), f. unter Grafer. Spelgen.brand, f. Rappenbrand.

Spencer (engl.), 1) Uebermefte ohne Sobfen, fo genannt vom Borb Spencer, welcher, mit bem Pferbe über einen Dorn. bede fegenb, ben einen Schoof feines Rodes hangen lief, ben anbern, um bie Symetrie berguftellen, nun felbft abichnitt und biefe Rleibung fo bequem fanb, bas er fic, befonbers jum Bebrauch beim Reiten, meb. rere berfelben neu perfertigen ließ, mas balb nachgeabmt murbe; 2) überhaupt ein turges Jadden auch fur Fraugimmer.

Spencer (Geogr.), 1) ziemlich bobe Bebirastette in bem norbameritanifchen greis faat Raine, lauft parallel mit ber Albanys Lette; 2) Grafichaft im Staat Inbiana, noch flein, nur mit 2500 Em.; Sauptort Rodport am Dbio; 3) f. unter Tioga; 4) S., Golf, fo v. m. Buonaparte, Golf; 5) G., Strafe, f. unt. Reu . Gub . Shet. land; 6) f. unter Alinberstanb.

Spencer (Chmunb), geb. 1550 gu Bonbon, englifder Dichter, erhielt ben Grab eines Baccalaureus unb Dagi. fters ber Runfte. Er bielt fich hierauf eine Beit lang bei feinen Bermanbten in Rorb. England auf, wo bie Liebe ju einer tanb. lichen Schonen mabriceinlid fein Gebicht: The Shophends calender (1579), beran, lafte. Durch Phil. Sibney, ber ihn mit mehreren Gelblummen freigebig unterfidgte, warb er bem Grafen Beicefter empfoblen. ber ibn gu feinem Gefchaftsführer im Mus. lanbe annahm. 1580 begleitete G. ben Borb Gren, ber jum Statthalter von Irland ernannt worden war, ale Secrestar borthin und tehrte mit ihm 1582 nach Bondon jurud. Seine fruchtiofen Be-werbungen, bei hofe eine Anftellung ju finden, ichilberte S. in feinem Gebicht: Mother Hubbards tale. 1586 erhielt er enblich ein nicht unbebeutenbes Banbgut in ber Banbicaft Corte. Geine Bohnung war bas Solof Rilcolman bei Doneraile. Dort bejuchte ibn 1589 ber einflufreiche und freigebige Gir Balter Raleigh, beffen Zalente und feine Sitten er in einem Gebicht: ber Chafer bes Dceans, pries. 216

ex 1590 mit Raleigh nad Bonbon ging, gab 6. mit einer Bueignung an bie Roni-ain Glifabeth bie 8 erften Bucher feiner Fairy Queen beraust Die Ronigin er-In Irland, mobin einen Jahrgebalt an. er 1591 wieber jurudgetebrt mar, begeis fterte ibn feine Bermablung mit einem reizenben Landmabchen zu einem fconen hochzeitgebicht, Nach Conbon zurückgetries ben burch bie in Irland ausgebrochenen Uncuben, forieb er bort einen Plan . jur Unterwerfung jenes Banbes (View of the state of Ireland), ber aber erft 1633 gebrudt und ungeachtet ber barque berporleuchtenben Renntuiffe, wegen bes Mangels an Dagigung getabelt warb. Rit 3 Bedern bermehrt, gab G. 1596 fein Gebicht: Fairy Queen, aufs Reue beraus. Unter ben übrigen verloren gegangenen Gefangen haben fich nur zwei erhalten, bie unter bem Aftel: Cantos of mutability, bet allen vollftanbigen Ausgaben jenes Gebichts fic befinden. 1597 tehrte G. nach Rilcol. man jurud, mußte fic aber bei bem Aus-bruch ber Emporung in Irland 1598 wie, ber nach England fluchten. Sein Saus war verbrant worben und er felbft in brudende Armuth gerathen. Diefen Leiben erlag er wahricheinich 1596. Auf Koften bes Grafen Gffer warb er in ber Beft. minfterabtei begraben und ihm ein Dent. Gr batte Anfpruche auf mal errichtet. eine folde Auszeichnung burch ben Geift ber Anbacht und Liebe, fo wie burch bie reine Sittlichfeit, welche feine Berte athomen. Mußer feiner Fairy Queen ichries S. noch allegorische Ibplien, Sonette, Opmnen und vermischte Gedichte, benen es nicht an Schönheiten der Sprache, ber Ge-banken und Empfindungen fehlt. Aber an wahrem poetischen Werth flehen sie doch den 6 Büchern oder 12 Gesangen feiner Fairy Queen nach. König Arthur ist der Belb biefes allegerifden Rittergebichts, melches ein indirectes Cob auf Die Ronigin Elifabeth enthalt, und burch bie angiebenbe Schilberung ber vericiebenartigften Situa-tionen und Charaftere, fo wie burch bie blubenbe Sprache, noch immer einen febr hoben Berth behauptet. Barton ichrieb: Observations on the Fairy Queen, gondon 1782, und Duff: Critical Observations, ebenb. 1770. G.6 Berte finb gu Bondon 1715 in 6 Banben u. ebb. 1778 in 8 Banben gefammelt worden.

Spencer: stange, ein, wahrscheinlich von Spencer ersundenes ober boch gurch von ihm in Anwendung gebrachtes Beres maß. Es besteht aus einer Strophe von jambischen Leiten mit beise der 9 jambifden Beilen mit breifachem (mann. lichen ober weiblichen) Reim, namlich einen für bie 1. und 3.; einen für bie 2., 4., 5, und 7, und einen fut bie 6., 8 und

9. Beile. Die lette Beile ift ein Meranbriner. (Dg.)

Spenbe, 1) eine Sabe, ein Geschent; 2) eine öffentliche Austhellung bes Almossens an Setb ober auch an andern nubbar ren Segenständen; 3) die Stiftung so einer Austheilung.

Spenbel, Spenenabel, fo v. m.

Stednabel.

Spinbius, früher Stav in Rom, war bann im erften punischen Krieg zu ben Carkpagen übergigangen. Nach Beenbigung bes Kriegs forberten bie Miethsolbaten ihren Solb und ba ihr Berlangen nicht bei freibigt wurde, so ftellte sich E. und Marthus an die Spige der nach Sicca gewiessenen Krieger verbeerte das Land beseigenen Krieger verbeerte das Land beseigenen, daß sie auch gesten Lide in großten Lide in geworden, daß sie größten Riederlagen nicht simdle, wen, ober zur Fiucht bestimmten. Als sie aber Carthago belagerten, schellen daten um Frieden; 10 der Rädelssähere, darunter So, wurden den Karthagern auf Gnade und Ungnade übergeben und an den Galgen und ebangt; Matyus wurde bei Leptis ges schlagen und ebenfalls hingerichtet. (Lb.)

Spener. 1) (Ph. Jatob), geb. 1685 gu Rappolteveiler, flubirte in Strafburg, wurde Freiprebiger bafelbft, 1660 Genfor bee Minifteriums in Frantfurt a DR, ging 1686 als Oberhofprediger nach Dresben u. ftarb 1705 ju Berlin, wohin er 1691 als Propft berufen worben mar. Bon feinen Bebrern Dannhauer und G. Comibt hatte er eine fur jene Beit nothwendige Liebe gum Prattifden und jum Bibelftudium geerbt, und mit jenen fand G. ben Berfall ber Religiofitat in ber Musbreitung ber fcola. flifden Theologie, ber Soulbogmatit unb in ben berglofen, polemifirenden Predigten. Seit 1670 eröffnete er in feinem Saufe Privatzulammentunfte und Unbachteftunben (collegia pietatis), welche großen Beifall fanben, nachber aber, weil fich mehrere orthobore Theologen barüber tabelnb aus. fprachen, in bie Rirche verlegt murben. Mis G. nach Dreeben tam, hielt er bie Un. bachteubungen fort, aber verlegert von Beipgig und a. D. aus, fiel er auch bei 6 mar ein bem Rurfurften in Ungnabe. frommer und geiftreicher Mann, tein Beinb ber Philosophie und nicht unbefannt mit ber Belt; fein Streben aber murbe theil6 von feinen Begnern (Deutschmann, Carps jov, Dilefelb ic.) verfannt, theile von feis nen Anbangern (Spenerianern) falfch verftanben und bie Frommigfeit artete in Frommelei aus (f. Pietismus). Gs Schrif. ten find: Bon bes thatigen Chriftenthums Rothwenbigfeit und Moglichfeit, Frantf. a. DR. 1687, 4.; Evangelifche Lebenepflich=

ten, Frankf. 1688 (Prebigien); Evangelische Glaubenstehre, ebend. 1688, 4.; Pia desideria, ebend. 1675, 1678, 12.; Theotogische Bebenken, 4 Aple., Halle 1700—1709, 4.; Leste theol. Bebenken (heraufsgegeben von C. S. von Canstein), 8 Ahle., ebend. 1711, 4. Rieinere Schriften hersonisceschen von Kielmund. Consilia theory ausgegeben von Steinmes : Consilis theologica, 8 Thie., ebb. 1709, 4. 3. Deutich. mann benubte fich, ihm in einer Rlagefdrift ber theologifden Facultat ju Bittenberg 264 Brrthumer, welche gegen bie Bibel unb bie fymbolifden Buder verftogen follten, nadzuwelfen. Egl. B. Dofbach, Spener u. feine Beit, 2 Thie., Berlin 1828; Can-ftein, Leben Speners, herausgegeben von 3. Lange, Salle 1740. Biographie S. von Guabebiffen in Bottigere und Rochlig Mitthellungen, B. Thi., I. Rr. 2) (Jastob Raxl), geb. 1682 ju Frankfurt a. Dm., Gohn bes Borigen, flubirte in Delmiftabt Theologie, in Lepben bie Rechte, war Professor ber Rechte in Dalle und bann in Mittenberg; ft. 1730. Schrieb: Historia Germaniae, 2 Bbe., Lpg. u. Dalle 1716; Notitia Germaniae antiquae, Salle 1717, 4.; Teutfches Jus publicum, 7 Bbe., Frantfurt und Leipzig 1728 (unvollenbet). 3) (Johann Rarl Philipp), 1749 in Brlin, Buchbanbler in Berlin, begrundete bie uber 10 000 Eremplare Mbs fas habenbe Spenerice Beitung , überfeste mehreres Geographifde, g. B. Stauntons, Macartnene Gefandtichaftereife nach China, Coots erfte Erbumfegelung aus bem Eng. lifchen, gab mit 2B. A. Schmidt (f. b. 18) ben Ralenber ber. Dufen und Gragien auf 1795 (ber Gothe ju Dichtung ber Dufen und Grazien in ber Mart veranlafte) ber-aus und überfehte von 1772 — 92 faft alle zu Berlin aufgeführte ital. Opern. G.

ft. 1827. (Lb. u. Pr.)
Spenordra (Schifft,), ein Aleines
Plattes, ichnell fegeindes Fahrzeug mit
6 Rubern, im mittellanbifchen Meere ges

mobnlich.

Spenfer (Georg John), geb. 1758 su Albert in England, subitte zu Cambridge und machte dann bie große Aour. Nach seine Midtehr warb er in das haus der Gemeinen gewählt, frat aber bald in die Pafrekammer, ward unter Pitt erster Bord ber Admitalität; nabm 1802 nach Pitts Rüdtritt zwar seine Entlasung, ftand aber doch nach Pitts Aobe kurge Zeit dem Des partement des Innern vor. S. ift jegt geb. Rath des Konigs, Ritter des hofens dand der des Geben der Bespartement des Innern vor. Präsigebent der Royal Institution. Bortastich bethet der Royal Institution. Bortastich betant in der literarischen Welt hatte S. eine bedeutende, wohl die ausgezeichnetste Privattibilotofek, die vieles Settene u. Koldbare, darunter 1004 Incunadeln, enthäte.

Der

Der prachtvolle gebrudte Ratalog erfchien in 4 Bben., gonbon 1814. (Md.)

Spenfer, f. Opencer.

Spenfer fange (Poetit), f. Spencer.

Spens Metemibos (a. Geogr.), fo

p. m. Deos Artemibos.

Speranety (Michael), geb. 1771 uns weit Blabimir, wo fein Bater Geiftlicher war, ftubirte in Petereburg, murbe, 20 Jahr alt, Profeffor ber Dathematit und Phyfit, trat 1797 in bas Minifterium bes Unter: richts, mar felt 1801 Staatsfeeretar, 1808 ble Gefegcommiffion organifirend und bem Minifter ber Juftig ale Beiftanb gegeben, bann ale Rangler ber Universität ju Abo und fpreiell mit ber Bermaltung von Bir-land beauftragt u. f. w., 1809 gebeimer Rath und trug burd feine Borichlage gur Bermehrung bes Soulfonbe melenitich gum Beften Ruglands bei. Geinem Rathe ju Rolge murten fammtliche Dinifterien in einen oberften Reicherath vereinigt, bas Steuerfoftem vereinfacht, bas Bubget unter. fuct, ein Schulbentitgungefond errichtet, bie Summe bes Papiergelbe verminbert, ein neues Bolltarif unb Dangipftem ein: geführt. Er befaß Alexandere Butrauen im boben Brabe, bagegen gelang es feinen gabireichen geinben ibn 1812 augenblichtich in Unnabe gu bringen; er ward bon ben Geategefchiften enifernt u. noch Rifchen, nowogorob gebracht, bann nach Berm rerbannt. Balb warb er jetoch gurudgerufen , 1816 Civilgouverneur in Penfa und 1819 von Beft Sibirien , bort wirtt er booft fegenereich, arbeitet an einem neuen Befesbuche fur Gibirten unb balt bie Bes amten unter fcarffter Controlle. (Pr.)

Speranga von Montefeltro, fo

v. w. Montefeltro 3).

Speratus (eigentlich Spretter, Pant), er war in Schwaben aus bem eblen Befdlecte ber Spretter ben 18. Dec. 1484 geb., marb Bifchof ju Pomegan in Preugen und mar einer ber erften, welche bort bie Butherifche Reformation einführten. Er ift als geiftitder Lieberbichter nicht unbetennt und ft. ben 17. Cept, 1554.

Sper . baum, fo v. m. Sperberbaum 1). Sperbet (Bot.), sorbus domestica,

f. Cherefche 6).

Sperber (nisus Cuv., sparvius Vieill., Bool.), bilbet nach Cuvier eine Abtheilung ber Babidte (aus ber Ramilie ber Ralten), fie machen fich tenntlich burch gefchitterte, bohere Baufe, unterfcheiben fich fonft un. mertlich von ben Sabichten. Mrt: gemeis ner S. (Fintenftößer, falco [astur] ni-aus), tragt ein Rleib von gleicher garbe wie ber Stockfalle, boch find bie Beine bober, ber Ropper & fleiner; ift mutbig, wirb gur Jagb abgerichtet, frift tleine Bo. Bel, Deufdredens fliegt niebrig febr fchnell.

Die jungen G. haben am Unterleite! tothe, pfeilfdrmige Kleden; der Si fperber, fo v. w. Singfalle; der it zehige S. (f. hemidactylus), großich nabelige 6. (f. magnirotti ber Rututfperber (f. cuculoides a., bis auf ben gemeinen G., elles lanbtich.

Sperber, 1) (Artill.), eine fant wohnliche Art Ranonen, fof j Bit Gifen, max 87 Raliber ober 7 fuf lan ber außerorbentliche G. if 45 Kaliber las 2) (Chir.), f. unter Ralmitalen.

Sperbersbaum, 1) sorbus aneuparia, f. Cberefche 2) ; 2) di miler G., Crataegus torminalis, f. Charben. Sperber, enlen (runi Infe.

Bool.), biejenigen Arten ber Gin mi br Familie ber Dabichteculen, midthatund einen langen abgeftuften Comm mi ift fart befiederte Beben aufgeidun, bilit bie Sperbereule (f. unter Sale) att Sperber garn (gifder), die la Barnfade, faft wie Bifdreufen grant.

Sperber. gras mude (3001), v. w. gefperberte Grasmude, f. untr fich

mude.

Sperber topfel, S. topf (At) & cioer arcetinum, f. Rider 1) & fraut, bie Pflangengattung Sanguint

Sperber : murger (vangs bif. Bool.), Untergattung, gebilbet affin lo ten ber Gattung Burger (f. b.), le han ber Schnabel groß; überall febr fin gebrudt , mit einem fcarfen pala site ift, die Spige bes Unterfonabels ein Arten: lanius curvironia oben ftebt. destructor u. a.

Sper.birn (Bot.), fo D. m. Gont Spercheios (Mptb.), thefile ufgott, burd Polybona, bis Bie Fluggott, burd Polyvona, Zochter, Bater bes Menefibies.

Sperchous (3001.), f. Bettillit. Sperchia (a. Geogr.), Bergehit

Stadt in Matebonfen am melicitien Meerbufen.

Sperdios (a. Geogr.), gluf in bi matebonifchen Proving Pothiotie, entferni auf bem Tymphreftos und erges fic in innerften Wintel bes mattenfichen fin bufens. Bei feiner Unnaberung ar See belpatt er breite und fruchtbart ( nen; jest Agromela; n. And. Glabt.

Sperchius (Geogr.), f. eimel. Dorf is Sperenberg (Geoge,), Doff B. Rreife Reifemble Bregfemble begirte Potetam; bat 300 En ut an großen Sppebruch am trummen En, ju abriich 10 000 Centner Gppefteine ju Jehr fuhr und außerbem Dehls , Spar & Dan gergype liefert.

Operen flid (Bot.), gentiant at ciata , f. unter Gentiana.

Spergel (Bot.), bie Pflangengaftung

Speraula.

Spergula (sp. L.), Pflanzengattung aus ber naturl. Kamilie ber Carpophylleen, Drbn. Stellarinen, jur 5. Ordnung ber 10. Rt. bes Binn. Spftems geborig. Befann. tefte Urt: s. arvensis, mit aftigem gweis theiligem Stengel, weißen Bluthen, quitle formigen, linfenformigen Blattern, auf fans bigen Medern, in manden Gegenben ein laftiges Unfraut, in anbern als einträgliches Futterfraut angebaut. (Su.)
Spert, 1) (300l.), fo v. w. Sperling.

2) (Bot.), fo v. m. Spergel. Sperling (pyrgita, Bool.), nach Cu-pfer Gattung ber fperlingsartigen Bogel mit Regelichnabel, gefchieben aus ben Bat. tungen fringilla, emberiza und loxia L.; ber Schnabel ift furger als bei ben Bebers pogein, gegen bie Spige bin etwas gewolbt. Urten: Saussperting (fringilla dobefannt genug, oben braun, gefledt, Flugel weißbinbig, mestica), fdmarglid gefledt, Dannchen an ber Reble fowarg. Er fallt in verfchiebene garbentleiber, ift weiß, gelb, fcwarg, blau, bunt u. f. m., varifrt nach ben verfchiebenen ganbern wo er lebt (baber fringilla italica, cisalpina u. a.), ift ted, großer Dafcher, Chreier u. Fref. fer; frift Infecten (Raupen, Daifater), Camereten (Beigen und anderes Getreibe), Doft (Ririden) und wird baburch nuglich und icablic, niftet breimal im Jahr, treibt oft Schwalben aus ihren Reftern, auf verfdiebene Beife gefangen (gefchoffen, mit haaren, Rorben, Degen). Seine gang. liche Bertilgung ift fur bie Gegenben, mo fie Ctatt fanb, von großtem Rachtheil geme. Fleifch egbar, obfchon nicht febr moble fomedend und gewöhnlich; balt fich ju menichlichen Bohnungen; Felbfperling (fr. montana), mit 2 weißen flugelbin. ben , rothbraunem Scheitel , weißen fcmarg. gestedten Geiten bes Kopfes; mehr auf gelbern, vorzüglich ben gereiften Saa-ten schablich; ber Papft (fr. ciris, emboriza ciris), violet, grun, roth und ginnos berroth gemischt, fingt icon, aus Couifias na; Feuerfine (fr. ignicolor), feuer roth, Ropf und Bauch fcmarg, aus Afrita u. a. Der Ringfperling (fr. petronia), wie ber Saussperling gefarbt, boch mit biderm Schnabel und weißlicher Linie um ben Ropf, ift mehr Rernbeißer. Gperling (inbianifder), fo v. m. Bart.  $(W_{r,})$ 

Sperlinga (Geogr.), Stadt mit fe-ftem Schlof am nebrobifden Bebirg in ber Intenbang Palermo ber Infel Sicilien.

Sperlingsartige Bogel (passeres, Bool.), 1) nach Cuvier und Latreille Drb. nung ber Bogel, barunter alle bie nicht Baffer ober Sumpfe, ober Raube, ober Rlettere, ober bubnerartige Bogel find;

thre fdwaden ober maßig farten Rufe haben 8 Border- und 1 hinterzebe, alle mit schwachen Rageln. Ihr Fraß besteht in Infecten ober Camen, ja auch wohl fleinen Bogeln; benen mit bannem Sonabel bienen allein, ober faft allein, Infecten jur Rabtung; fonft ift ibre Lebensart febr verfotes ben. Sie find getheilt in bie Familien : Bahnichnabler (dentirostres), Spaltichnab. ler (fissirostres), Regelichnabler (coni-(f. b. a ). 2) Rach Golbfuß eine Familie ber Singvogel; ber Schnabel ift furg. fegelfors mig ftart, bie nicht ubrigen ftarten Rufe find Bandels ober Rlammerfuße; ber Fraß ift vorzüglich Rorner, einige haben gute Stimmen, bie meiften mobifcmedenbes Bleifch. Dagu find gerechnet bie Gattungen: Ummer, Kernbeifer, Babnter (phy-totoma), Bartvogel, Merte, Sperting (B'nt), Deife unb Berche. (Wr.) Sperlings berge (Geogr.), f. unter

Mostau 3).

Sperlings eule (300l.). 1) fo b. m. tleiner Raug; 2) fo v. w. rauchfüßiger Raus (f. b. unter Gule). G. falt (falco caerulescens), fleinfte Mrt ber gatten, aus ber Abtheilung ber Gbelfaiten, abnett ben Baumfalten; bat bie Große eines Sperlings, blaulich idmargen Schnabel und gufe, weiße Stirn, Ropf und Sale, fonft meift blaulid = fcmars ; uber gang Gub: Ufien vers breitet. Mus thm bilbet Bigors bie Bats tung Hierax. S. : hubner, fo b. w. Passerigalli. G. : meife, fo b. w. Mans nenmeife. G. : milbe, f. unter Dilbe 2). S., papaget (psittacula Kuhl.), Gate tung aus ber Familie ber Papageien; flein, febr tursichmangig, bas Geficht befiebert. Art: S. (ps. pssorina), gran; blau find Schultern, Burgel, zweite Decfebern; Große eines Kanarienvogele; ps. Tai u. v. a. S. specht, so v. w. Grasspeckt. G. stauben, fo b. m. Passerigalli. G. (Wr.) warger, fo b. m. Psaris.

Sporma (v. gr., lat., Phyfiol. und Bot), ber Samen (f. b.).

Sperma ceti (Pharm.), f. Ballrath. Spermacetislichter, fob. w. Ball. rathlichter.

Spermacoce (sp. L.), Pflangengats tung aus ber naturl. Familie ber Rubias ceen, Dron. Spermacoceen, jur 1. Dron. ber 4. Rlaffe bes ginn. Spftems geborig. Arten: s. rubra, mit großen, rothen, gebufdelten, jasminartig riechenben Blumen und mehrere andere großtentheils in Gub. Amerita beimifche Bewachfe. Sperma. pflangenfamilie ber Rubiaceen, burch gegenüberftebenbe, nicht flernformige, mit Blattanfagen ober Schelben verfebenen Blatter, zweifacherige, zweifamige Rapfeln ausgezeichnet. Gattungen: sperma-

coce

coce, knowie, diodien.m. Spesma. diction (sp. R. Br.), Pflangengattung aus ber naturl. Familie ber Rubiaccen, jur 1. Drbn. ber 4. RL geborig. Gingige Art: s. suaveolens, in Inbien heimifd. (Su.) Spermapodium (bot. Romenci.),

bas Gaulden ober ber Muttertuchen, an bem bie Samen bei ben Dolben (f. b.) figen. Spermapodophorum, nad hof. mann ber nach unten verlangerte Aruchts

Sperme rankrum (Pharm.), Frofdlaid.

Spermatacratia (lot., b. Deb.), Reigung ju baufigen Pollutionen (f. b.).

Spermatica animalcula (Php.

fiol.), f. Comenthierden.

Spermātica conceptăcula (bot. Romencl.), bei ben Ceramien, bie an ben mannlichen, mit Rapfeln verfebenen Pflangen befinbliden, angefdwollenen, mit Soleim erfüllten, und letteren, ber bann bon ben Ginfaugungegefafen ber Rapfeln aufgenommen wirb, ausschwigenben Enben ber Bweige, welche man far bie mannlis den Samengefaße anfieht. (Su.)

Spormatious, 1) (Anat.), übers baupt auf Samen und bie ihn bereitenbe Organe fich beziehenb. 2) (bot. Romenct.), nach thierifchem Camen riechend (wie bie Bluthen von berberis vulgaris). Bal.

Spermatica conceptacula.

Spermatismus (lat. , b. gr. , Deb.), bas Musiprisen bes Camens (f. b.).

Spermatocele (lat., b.gr., Deb.), f. Camenbrud.

Spermatocystidia (bot. Momen.), 1) Balge, Staubbeutel, in ber mannlichen Moosblathe, fleine, malgen. ober teulenfor. mige Pollen enthaltenbe, auf Tragern fies benbe, ben Antheren ber Phanerogamen analoge Rolbden. 2) Die Samenbehalter ber Rhizospermen (f. b.); fie find mit meh-wern Dullen umgeben und bilben entweber hier eine Art von Ruß ober einen langli-chen burchicheinenben Cad. (Su. u. Pi.)

Spermatophagi (b. b. Camenfref. fer, a. Geogr.), athiopifches Bolt an ber

Grenge von Megupten.

Spermatologie (v. gr.), bie Bebre vom Samen, als Unterabthellung ber Bo. tanif.

Spermatopēta medicamēnta (Deb.), bie Abfonberung bes Gamens vermehrenbe Mittel. Spermatopočia, Sp. - poesis, bie Bereitung bes Samens (f. b.). Spermatoschesis, Camen. verhaltung , megen organifden gehler, ober aus Enthalfamfeit.

Spermo (Myth.), eine ber 8 Tochter

bes Unios (f. b.).

Spermodermis (bot. Romencl.), Samenhaur, bie Bulle bes Samens. In the wirb bei Brachten bie Schale (coeta), bie Bleifchaut (sercodermis) und innere

Daut (endoploura) (f.b.a.) unterschieben. Spermobia (s. Fries.), Pflanzengatiung aus ber natürl. Familie ber Pilze, Drbn. Reimpilge. Befanntefte Mrt: s. clavus, f. Mutterforn.

Spermogonia, fob. w. Spermatopoeia.

Spermolithen (Petref.), fo D. m. Samentorner, verfteinerte.

Spermologen (v.gr.), Schmaroger, Poffenreißer, gefchmatige Menfden.

Spermophilus (Erbeichbernden, mus Citillus, Bool.), nad gr. Cuvier Gattung ber maufeartigen Gaugthiere, von ben Murmelthieren burd Badentafden unterfchieben. Art: Bicfel (Grbgiefelchen , sp. Citillus), graubraun, weiß getropft und geffect, frift Pflangentheile, auch Bleifch, Bogel, Maufe; von Bohmen bis nach Rus-land; sp. 18 lineatus (sciurus 13 lineatus), mit 13 gelben Streifen auf ben Ruden.

(bot. Romencl.), Spermophorus fo v. w. Placenta (f. b. 8).

Sperniolum

Sperniola, Spern (Pharm.), ber Froschleich (f. b.).

Speront (Sperone), 1500 ag geb. Dabna, ftubirte ju Bologna Philofophie und Mebicin, erhielt in Pabua bie philofopbifche Professur; gefcater italienifder Dichter; ft. 1588 in Pabua. Gorieb: Dialogi, Benebig 1595; Discorsi, ebenb. 1602; Canace e Macareo, Trauerfpiel, ebenb. 1597 ; Lettere, ebenb. 1606. Gammte liche Berte (Opere), 5 Banbe, Pabua (Md.) 1740.

Sperr, 1) fo v. m. gebrangt, Enapp; 2) fo v. m. barftig.

Sperrsbaum, fo v. m. Schlagbaum, Dafenbaum, ober ein großer bolgerner Riegel. Sperre, 1) bie handlung bes Spers rens (vgl. Getreibe : und handelsfperre) ; 2) fo v. w. Arreft; 8) ein Bertjeng ober traenb ein Gegenftanb, moburd etwas gefperrt mirb.

Sperrseifen, bei Gagemabien fo v.

m. Sperrtegel.

Sperren, 1) welt und mit Deftigfeit auseinander thun, offnen; 2) etwas weiter als gewöhnlich auseinander ruden, 3. B. bie Beilen einer Schrift; baber: 8) bef. (Buchbr.), bie Lettern weiter auseinanberruden, inbem Spatien (f. b.) gwifden blefelben geftellt werben, um einzelne Borter mehr bervorzuheben, wie bies beim Schreis ben burd bas einmalige Unterftreichen gefdiebt; aud merben biemeilen Spiben ober Borter gefperrt, um eine Beile voll ju machen; 4) eine Thure, ein Thor mittelft eines Riegels ober Schloffes gumachen; 5) ben Bugang ju einem Dete, ben Durchgang ober Hebergang burch irgend ein Sinbernif

abfidtlid ober jufallig unmöglich machen, erfdweren ober verbreiten, g. 28, bie Stras Ben burd quer übergezogene Retten, ober eben fo gelegte Baume, einen bafen burch bie Bafentette ober ben Bafenbaum, auch mobl burd verfentte Goiffe. 6) (ganbw.), ben öffentlichen Gebrauch eines Privatmeges einen aufgeworfenen Graben ober hurch burch vorgestedte Ruthen verbieten ; 7) bie Communication mit einem Orte ober einer Stadt hemmen ober verbinben, wie bies bismeilen im Rriege ober bet anftedenben Rrantheiten geschieht; 8) bie Bewegung eines Dinges bemmen ; 9) (Dafchinenw.), bas Burudgeben einer Dafcbine ober eins einer Theile berfelben mittelft eines Sperre tegels ober Sperrabes hinbern; 10) ber freien Thatigfeit ober bem freien Gebrauche einer Sache Schranten jegen, 12) fich [p., (Feh.)

Sperrer (Chir.), 1) f. Delatator; 2) pgl. Pollutionefperrer. Sperrifange (Jagbw.), von Bolg vers

Derrergange (Bagow.), von holyvers fertigte Fånge in den fic Abiere fangen, fo: Saufange, Molfsfänge, Entenfange.

Sperrefeber (Urbm.), f. unt. Sperretad.

S. geth, Seih, welches fich auch gefchloffen. ift, entrichter wird. S. glas, fo v. w. Frauenglas. S. glode, in manden. manden Stabten, in welchen bie Thore Abends geichloffen werben, eine Blode, mit melder gelautet wirb, um bie Beit, menn ber Berichlus gefchieht, die Sperrgeit, G. shaten, bem Publifum angugeigen. 1) f. unter Sperrrab; 2) ber eiferne Da. ten an einer hemmtette, mit welchem biefe um bas Rab befeftigt wirb; B) ein Saten, womit gebffnete genfter und Thuren in blefer Stellung erhalten werben ; 4) bei Baf. ferfaulenmaldinen ber Daten, worin fich ber Dammer ber Dafdine fangt, wenn ber bub aus ift; 6) fo b. w. Dieterich 1); 7) fo v. w. hornambof. 6. . bolger (Stellm.), bie Querbolger, welche bie Dede ber Rutiche bilben, befteben aus bem Bore ber., Mittel . unb hinterfperrbola. bolg (Bleifder), ein ftartes Stud Bolg, welche bagu bient, bie hinterfuße eines ges fcblacteten Rinbes bamit auseinanber au fperren und jugleich bas Thier baran aufgubangen. G. born (Metallarb.), fo v. w. Dornambos. G. tafe, f. unter Rafe. G. . tegel . f. unter Sperrrab. G. itt. gel. braht (Uhrm.), ftoblerner Drabt, in Beftalt ber Sperrfegel in Safchenubren gezogen, von welchem bie lettern leicht vers fertigt werben fonnen. G. fette, eine Rette, etwas bamit ju fperren, j. B. Strafen, baber auch fo v. m. Safentette und Demmtette. S. flinte, fo v. m. Sperrfegel. G. latten (Rriegem.), auf. genagelte ober aufgefdraubte Latten, bie

in ben Minenschachten bie Rahmenbolger in unverradter Stellung balten. G. leifte, 1) überhaupt ein gerabes Stud Dolg, welches bagu bient, 2 Dinge, ober bie Theile eines Dinges, aus einander ju fperren ; 2) bef. (Stellm.), ein folches Stad bolg, an beiben Enben mit effernen Ringen verfeben , welches bie beiben Bagenleitern bins ten und vorn aus einander halt. G.s maß (Kriegsw.), Daß, um bie Breite eines Minenganges mit voller Genaufgfeit abzunehmen; befteht aus 2 Batten, bie von 2 meffingern Rlammern über einanber ges halten werben, fo baß fie fich in ihre Berlangerung fcbieben laffen. G. . mortel (Baum.), eine Difchung von Ralt u. gang feinem Canbe, aus welcher erhabene ausgeschnittene Bergierungen an einer Banb gemacht merben. (Feh. u. Pr.)

Sperrerab (Mafchinenm. u. Technol.), ein Rab mit fpigigen fchrag ftebenben Babs nen (Sperraabne), in welche ein bavor liegenber gefrummter, an ber vorbern Gelte gescharfter, hinten um einen Bolgen bewege lider Stift ober haten (Sperrhaten. Sperrtegel) greift. Diefer bewirtt, Sperrlegels, fonbern nur nach ber entges gen gefesten breben tann. Damit ber Sperrtegel recht feft eingreife, ift bismeis 6. glode, in len neben bemfelben noch eine Drudfeber (Sperrfeber) angebracht, welche auf benfelben bradt. Das G. ift gewöhnlich auf bem Bapfen einer Welle angebracht und verhindert bas Burudgeben biefer Belle mit ben baran befinblichen Theilen. G., Sperte tegel und Sperrfebern beifen gufammen bie Sperrung ober bas Sperrgeng. Gin foldes Sperrzeug findet fic an manden Binben und Rrahnen, um ber bewegenben Rraft bas Musruben moglich ju machen, ferner an Uhren und gwar an ber Sonette und bem geberwellbaum, an Beberftublen, Sagemublen, Feilenhauermaschinen zc. (Fch.)

Sperriegel (Uhrm.), fo v. w. Sperr-tegel. S. ruthe (Weber), ein Stab, wels der bagu bient, bas gewebte Beug auf bem Bebftuble ausgefpannt gu erhalten, er bes fteht aus 2 Theilen, um ibn nach Grfore berniß bes gewebten Beuges langer ober fürger maden gu tonnen. G.fdieler (Bergb.), im Salzburgifden fo v. w. Bolgen. G. fcu f, Ranonenfduß in Feftungen, gum Beichen, bag bie Ehore ge-ichloffen werben. G. ft ange, f. unter G. fange, f. unter Premswert.

Sperrung (Mafchinenw.), f. unter Sperrrab.

Spertiventile (Orgelb.), Bentile ober Rlappen, welche in bem Daupts ober in ben Rebentanalen einer Orgel angebracht find, und mittelft welcher ber Bind will. futlich von bem gangen Werte ober einem einzelnen Theile abgefdnitten werben fann. Da fie gewöhnlich mittelft eines Sthfels pefdloffen werben tonnen, beißen fie auch Stofventile. (Feh.)

Sperrandgel (hiantes, Bool.), nach Golbfuß gamilie ber Gingobgel, tenntlic am furgen, weit gefpaltenen Gonabel, baju bie Gattungen : caprimulgus, stoatornis, cypselus und hirundo.

Sperr, ja bne (Mafdinenm.), f. unter Sperrrab. G. . jeit (Polizeim.), f. unter Sperrgeib. G. . jeug, 1) (Schloffer), f. unter Dieterich 1); 2) f. unter Sperrrab.

Sperthias, f. Bulis.

Spes 1) (lat.), hoffnung (f. b. 2); 2) (gr. Elpis, Myth.), hoffnung, als Griedenland murbe 3n Derfonöffentlich weniger, in Rom febr frub und wiel verehrt. Auf Dungen und in Bilbern ift fie ein folantes, leicht auf ben Beben fchreitenbes Dabchen, mit ber Rechten eine Granafapfelbluthe vorhaltenb, mit ber Eins ten bas Bewand leicht bebenb. Dit bem Bilbe bes bonus eventus (guten Erfolgs) auf ber Recten ift fie bie erfullte hoffnung. Theognis bichtete: Als in bem bofen Beits alter alle Gotter bie Grbe verlaffen hatten, blieb bie hoffnung noch. (R. Z.)

Spefen (v. ital.), Roften, Auslagen, Beforgungsgebubren (befonbers im Banbel). Speffart (Geogt.), Gebirg im Unter-Dainfreife (Baiern); bat 82 D. DR., meift mit Buchen u. Giden beftanbener Balb; beherbergt viel Roth: u. Schwarzwilb, beftebt in feinen Borbergen (Borfpeffart) aus Glimmerfdiefer ober Granit, im hoben G. auch aus Gneiß. Die bobe beffelben fteigt nicht über 2000 (n. Anb. 2800) Fuß; in ben malbleeren Stellen baut man Getreibe aller Art, Flachs, Danf, Dbft, Dopfen, Sabat. Das reichliche Dolg gibt einen ans fehnlichen Banbelegegenftand bis nach Bolftland, woju ber, ben G. burchfliegende Rain, ber alles Gemaffer bes Balbes auf. nimmt, binreichende Belegenheit gibt. Der größte Theil ift berrichaftliches, ber tleis (Wr.) nere Theit Privateigentbum.

Spessuccedendi (lat.), bie Soffnung Jemanbem im Amte nachzufolgen; baber: cum spe succedendi Jemanbem fubftituirt merben , fo viel als bie gewiffe Unwartichaft ber Racfolge in befs

fen Umte und Burben betommen.

Spet (sphyraena Lacep., Bool.), Gate tung aus ber gamilie ber flugtopfigen Bauchfloffen nach Golbfuß (ber eigentlichen Barfche bet Cuvier) ; ber Beib ift fouppig, langlicht, mit fpigiger Schnauge, weitem Runbe, vorragenbem Unterfiefer, ftarten, Regelformigen Babnen in ben Riefern und im Gaumen, zwei Floffen auf bem Ruden; Art: Geebect (sph. esofebr gefraßig. eina, esox sph. L.), oben grunlich blau, unten filberig, fcmadbaft, im mittellanbis foen und atlantifchen Deer.

Speteloge (Deidm.), fos. w. Deid. gruben.

Spetia (Geogr.), fo b. w. Spessia. Speufinter (gr. Ant.), Bogenichuben, welche bie Athener aus fremben Bolleen (vgl. Glythen) in Golb nahmen, fie lebten in Athen auf bem Martt unter Belten und fpåter auf tem Arcopagos; f. Zorarchi.

Speufippos, Gobn bes Eurymeton und ber Potone, Schwefter bes Platon, aus bem athenifden Demos Panbionia ober um feine Bilbung machte Morrbinuntes. fich fein Dheim Dlato verbient. Er mar Dions vertrauter Freund und als er mit bemfelben einft eine Reife noch Sicilien machte, brang er in ibn, nach Spracus gu geben und ben Dionpfius von feinen Graufamteiten gurudjubalten. Dion (f. b.) folgte bem Rath bes G. und fchentte biefem fein Lanbhaus bei Athen. Mis Plato ftatb, übet. nahm G. nach beffen Billen bie Leitung ber Atademie, lehrte jeboch nach feines Deifters Sobe nur 8 Jahre, inbem er fein Amt, bas nach ihm Zenofrates übernahm, wegen Rrantlichteit aufgeben mußte. In Rolae berfelben icheint er fich bas leben felbft ge-nommen gu haben (n. And farb er an ber Phthiriafis). Bu menig origineller Denfer folgte er faft unbebingt bem Plato. Rur barin foll er von biefem abgewichen fein, bağ er nach Gert. Empiricus zwei Rrite. rien bet Babrheit, Gins fur bas Dent: bare u. Gins fur bas Ginnlid Babrnebm. bare aufftellte. Er foll, wie Plato, que Pothagoraifden Philosophie fich bingenrigt haben. G. foll ber Berfaffer vieler Schrif. ten gemefen fein, welche Ariftoteles far 3 Zalente taufte, bie aber jest fommtlich verfinitiones bet Plate von ihm finb, ift febr zweifelhaft. (Lb. u. Wth.) Spen (Geogr.), Blus in Schottlanb,

entfpringt auf bem Grampiangebirge in ber Graffdaft Inbernes, macht auf eine Strede bie Grenge swifden Murray und Bamff, fallt bei Spepmouth (Garmouth) ins teuts fche Meer. Rebenfluffe find Aven, Duls nam u. a.

Spener (Geogr.), 1) Chemaliges Bis-thum, batte 28 D.R., 55,000 Cm., 100,000 Gulben Ginfunfte. Durch den Revolutions. trieg tam ber am linten Rheinufer liegenbe Theil (12 DDR.) an Frantreich, fpater an Bafern ; ber am rechten Ufer, mit ber Refiben; bes Bifchofs, Bruchfal, an Baben 1802. Das Wappen ift ein quabrirter Schilb, bas 1. und 4. Quartier bat ein filbernes Rreu; in Blau, bas 2. u. 3. ein filbernes, breis thurmiges Caftell mit fowargen Mauerftris den, forag liegenbem Pralatenftabe unb barüber fchmebenber golbener Rrone. 2) Die ftrict im Rheintreife bes Ronigreichs Baiern, an Deffen u. Baben grengend; bat 274 D. DR. ; wirb bemaffett bom Rhein, bem im Umfang

bieles Diftricts ber Speperbach, Rebbach u. Blebach jufließen, meift ebenes Band, bringt Getreibe, Danbelsgemachfe, Doft, Bein, Dopfen u. a.; Einw. gegen 86 000, trei-ben ftarte Biebgucht; bat 6 Cantone. 3) Canton bier, enthalt 1 Stadt, 9 Dorfer. 4) Dauptftabt bes Rreifes, Diftricte unb Cantons, am Ginflus bes Speperbachs in ben Rhein; hat Mauern, 16 tatholifche, 2 lutherifche Ritchen, Baifenhaus, Symnas fium, Epceum, foonen Dom (altteuticher Bauart, fruber mit ben Begrabniffen meh-Bauart, früher mit den Wegrüdenissen mehrerer fürstlichen Personen, jest mit dem vom jestigen Herzoge von Nassau neu errichtetem Denkmale Kalsers Abolf von Nassau), 7800 Em., welche Zuder, Bleisuder und Tabal fertigen, Gemüle, Wein und Krapp ziehen, handel und Schifffahrt treiben; ist Sie eines katholischen Mischoff, eines wertstantischen Kanskauimen. eines protestantifden Confiftoriums, Reefergierung u. f. w. S. war früher Reicheftabt unb Sie bes Reichefammerge-richts, von 1793—1814 Dauptstabt bes frangolischen Departements Donnersberg. Pas Bappen ift eine rothe Kirche mit & Aburmen, blauen Dachern und Fenftern in Silber, 5) (Seich.), S. ift eine fehr alte Stadt. Gebort schon die Sage von ihrer Erbauung, 500 Jahre v. Chr., zu den Fasbein, so war sie doch als Nemetum civitas (Nomidona), hauptort der Remeter, und siel 47 v. Chr. in die Gewalt Schraube her den Arfolist und die Sewalt Schrebe der Arfolist und bie Kentschen besteht ber ben Artovift und bie Zentiden befiegt hatte. Gie warb von ben Romern als ein wichtiger Grengplat gegen bie Teutichen benust und befeftigt, wo nicht erft begrunbet, wie Gin. vermuthen. 3m 4. Jahrh. n. Chr. tam G. in bie Gewalt ber Frans n. Chr. tam S. in die Gewalt der Frankfer, und ging dann an die teutschen Kather, die hier ein Palatium hatten und S. sehr häusig jum hauptaufenthalt wählten. So gründete Konrad II. 1030 den Dom, worin er und seine Semahlin Gisela, heinrich IV., und seine Semahlin Bertha, heinrich V., Philipp von Schwaben, Rudolf von Habeburg, Abolf von Nassau, Albrecht I. und die Kather Grein Beatrix, Friedrichs I. Semahlin, degraben liegen. Er wurde von den Kranzograben liegen. Er wurde von den Franzo-fen, die die Platz auf Louvois und Lud-wigs XIV. Befehlen verheerten, 1689 zerftort und die Graber spollitet, die Ge-beine unter einander geworfen und mit ben Raffertopfen Regel gefcoben. Sie bes Reichekammergerichts, bas 1496 von Marimilian I. gegrundet, 1518 nach S. verlegt wurde und fpater, obwohl es mehrmals temporar von ba wegging, bis 1689, wo G. verbrannt wurde und bas Reichstammergericht von ba nach Beglar verlegt wurde, immer seinen Sig in S. hatte, erhielt es großen Ruf. Der Lieb-sing vieler Kaiser, erhielt S. auch viele Privilegten. Belagert ward bie Stadt Encyclop, Worterb. Ginundzwanzigfter Bb.

1129 burd Raffer Bothar; 1330 fucte fie ber benachbarte Banbabel, mit ben Patris giern der Stadt verbunden, ju überrumpeln, was jedoch entbedt und vereitelt ward. Eben so wurde später der Berrath der Bifobfe Abolf und Rabanus vereitelt, 1632 warb G. burch bie Schweben befest, in bemfelben Jahre aber von ben Raiferlichen wieber eingenommen, bann von ben Schme-ben, 1635 von ben Raiferlichen unb 1644 von ben Frangofen befeht. 1688, in bem Rriege, ber bem ryemider Frieben voraue, ging, wurde die Stadt dum Capitulation an die Franzolen übergeben, 1689 aber, im Mai, mußten sie S. beim Anriden der Alliteten wieber raumen. Zuvor wurde diese Stadt aber geschleift, der Archive u. Depo fiten beraubt, und jugleich funbigten fie ber Stabt an, bag jeber Ginwohner biefelbe verlaffen mußte, fonft aber als Rr'egeges fangene behanbelt werben murbe. Gridredt entfloben alle Ginmobner, betamen abre nicht einmal Bagen, ihre Guter gu retten, bas Burudgelaffene murbe geplanbert und bie Stabt verbrannt, ben Einwohnern jeboch erlaubt, fich auf frangofifchem Gebiet angufiedeln, wo fie bas erfte Jahr Unterhalt, bie nächften 10 Jahre aber Freiheit von Abgaben erhalten follten. Bei biefer Gelegenheit tam auch bie Piun, berung ber taiferlichen Graber vor. Die Stadt warb zwar wieber aufgebant, tonnte fic aber nie wieder zu bematten Wohlftande erheben. Merkwürdig ift noch der Reich s. tag zu G. von 1529 (f. u Reformation), Dbicon G. größtentheils evangelifc mar, batte es bod mit 2 Butberifden 15 fathe. ber Sie eines tatboilfden Bifcofe, ber jeboch ju Bruchfal refibirte. (Wr. u. Pr.)
Spen ersbach (Geogr.), fleines Fus-

Spenersbach (Geogt.), kleines Fichschen im Rheintreise bes Konigreiche Baiern, entspringt auf ben Bogesen am Dselkopf, faut bei Speyer in ben Rhein. In ihm wurden 1703 die Allsirten von ben Fran-

gofen gefchlagen.

Speper fomalbe (Bool.), fo v. m.

Mauerfdwalbe, f. unter Geegler.

Speyt (Jan Carel Josephus van), geb. 1802 zu Amsteedam, ward nach dem Tode set. 1802 zu Amsteedam, ward nach dem Tode set. ner Eitern in das dortige Wassenhaus aufgen nommen, diente seit 1820 als Freiwilliger u. Cadet auf Schiffen in dem mittelländischen Metere und in Oft. Indien, u. erdielt, nach den Meischenben zurüdgesehrt u. Lieutenant geworden, das Commando der Kanonterschalup, pe Rr. 2. Bet der Beschiefung Untwerpens 1851 durch die Pollander, datte er vor der Teic de Flandre seine Stellung, nabe am linken Stromuser. Um 5. Februar zerriß ein hestiger Nordwestwind die Unster Bemühungen, gegen den Kai der Scadt, hier wurde sie schalt, dier wurde sie schalt, die und ungeachtet des

noch beftebenben Baffenftillftanbes, bon bem Botte, ben berbefeilenben Miligen und Binientruppen in Befchiag genommen u. bie bollanbifche Flagge abgeriffen, um bie belgis for aufgusiehen. Da ging S. rubig bom Berbed herab in bie Pulverlammer, juns bete mit feiner brennenben Cigarre bas Bulver an und bie Schaluppe flog mit 25 Bollanbern und allen barauf befindlichen Belgiern, mit einem Baup:monn u. einem Sieutenant ber Freiwilligen , in bie Buft. Rur wenige Matrofen retteten fich burch Schwimmen, und felbft mehrere Bufchauer murben getobtet ober vermunbet. Der ger. riffene Leichnam G's murbe aufgefucht, nach Umfterbam gebracht und feierlich beerbigt. Die Mannicaft bes Chelbe: Gefdwabers, bie Befagung ber Cittabelle von Antwer. pen und ber baju gehörigen Forte, fo wie bie auf ben Rriegefuß ftebende Armee, legte eine breitägige Erauer an. Die Ranonierschaluppe Dr. 2 führt jest auf im mer ben Ramen van Spept. (Md.)

Spessia (Geogr.), Infel, fubiweftito von Opbra, jur Gparchie hermionis bes Romos Argolis . Rorinth (Ronigreich Grie. chenlanb) geborig, wirb gu ? D.M. angegeben, mit 8000 (n. Anb., mabricheinlich ju bober

Angobe, 15,000) Ew., meistens Schiffern.
Sphacelaria (s. Lyngb.), Pflanzen.
gattung aus ber naturl. Fam. ber Algen. Arten: s. disticha, fusca, plumosa, sro-poria u. a., im Meere. Sphacelatus (bot. Romenci.), bron-

big, mit einem fdwargen, gleichfam abge. ftorbenen Bled bezeichnet.

Sphacelus (Meb ), ber falte Brand (f. unter Brand [Deb.]). Sphacelos, von Bunben und Abfeeffen, ju faltem Brand fic hinnefgenb.

Sphadia (Geogr.), fo D. w. Gfacia. Sphaenophyllites (Petref.), nach Brongniart Berfteinerung eines Pflangen. ftengele mit bergformigen, quirlartig figenden Blattern, fruber ju galium ober auch ju palmaoites gerechnet. Sphaenoptoris, noch Brongnfart Berfeinerungen aus ber Pflangengattung Farrentraut, bil. bet eine eigene Familie, welche bie Afples nien, Abianten u. v. a. umfaßt. (Wr.)

Sphaera (lat., v.gr.) . 1) jeber runbe Rorper; baber: 2) bef. Ball, Spielball (f. Ballfpiel, Sphartfterion). 3) Die Ged. tirb himmeletugel, fomohl bie naturliche, als auch bie tunft'iche (f. Globus). 4) (Math.), f. Rugel, auch Sphare. 5) Wertzeug ber Fauftlampfer, vermuthlich Rugel von Gifen, ober anderem Metall, bie fie fich in bie Ganbe banden und bet Bettfampfen (Spharomadia), um fic teinen Schaben gu thun, eine Urt gepolfterte Ballen (Epifpharia) barfiber tegten; f. Spbareis. (Lb.)

Sphaera armillaris (Mfron.), f.

Armillarfphare. S coelestis, Dim. meletugel; f. unter Globus 2). S. obl 1qua, S. parallela, S. reota, f. u. Sphare 5).

Opharanthus (sph. L.). Pflangens gattung aus ber naturl. Familie ber Bus fammengefesten , Drbn. Gupatorinen , 5. Drbn, ber Spngenefie bes ginn. Spft. geborig. Arten: S. hirtus, indicus, microcephalus, in Indien; S chinensis, in China; S. cochinchinensis, in Cochins china; S. africaitus, am Cap beimifd, mes gen ibrer nieblichen Bluthentopfchen als Bierpflangen gu empfehlen. (Su.)

Sphare, 1) eigentlich Augels 2) auch so b. w. Arels, Umtrels; 3) bildich, Geschäftetreis, Wirkungstreis; 4) auch Fassungstraft. 5) (Aftr.), die himmelsingel (L. unter Glodus 2), besonders aber im Bezug auf ihre Stellung gegen verichiebene Orte ber Erbfugel (ber bann auch Stellun. gen bes fdeinbaren Dimmelegewolbce gegen bie Erbe feibst entsprechen). In biefer binssicht unterscheibet man: a) gerabe &. (aphaera recta), bei welcher bie Pote in ben borigont bes Ortes fallen, ber Mequa-tor aber burch bas Benith und Mabir gebt, b) parallele S. (s. parallela), in welder bie Pole in ten Benith u. Rabir fallen, ber horizont aber mit bem Mequator coinciblet; c) bie fchiefe G. (sph. obliqua), jebe andere Stellung, in weicher ber eine Pol uber bem Borigent erhaben ift, ber anbere unter bemfelben liegt, ber Mequater aber mit bem bor'gonte einen fchiefen Binfel macht. Diefe bat fur alle Dete bet Erbe flatt, bie nicht im Mequator ober in ben Doien felbft liegen.

Sphartis (gr. Ant.). 1) Benennung ber jungern Sportaner, welche zwilden ten Epteben (f. b.) a. Dannern an Alter inne fanben , vermuthlich well bann bas Bollfpiel (f. Ephara 2) ihre happtubung war, welches bie Spartaner mit großem Gifer und goer als einen Rampf feinblicher Parteien tries

Bgl. Gpbarifterfen.

Opharen bes Bunbes (Aften.), nad ber Borft: dung ber Miten, Rreife, wels de am Dimmel burd bie Sterne in ihrem Laufe beidrieben werben, u. gwar bie fieben innerften burch bie von ibnen als Planeten auertannten Dimmeletorper, und einen ach. ten, welchen fie als einen gemeinschaftlichen ber Firfterne, ober auch bes gangen Firmaments anfaben. Rach anbern Fictionen, aber mit Unbestimmtheit in ben Ungaben, wurde auch noch eine neunte und geonte, wobon bie erfte eine gitternbe Bewegung bon Morgen gegen Abend, bie zweite eine gleiche von Mitternacht haben follte, auf. gefiellt. Mis eine ciffte und alle umfuffende galt bie Primum mobile,

Spharen mufit, f. unter Sphaera. Spharia (heilige Infel, a. Geogr.),

fleine

tleine Infel (Balbinfel) bet Argolis, bon ber man ju Buß auf bas Beftlanb tommen

Sphärfa (sph. L.), Pflanzengattung aus ber naturl. Familie ber Pilge, Drbn. Rernfdmamme. Arten : febr gabireid (etwa 600), als veridieden gefarbte und geftaltete Puntte und Fleden, auf Rinden, faulem ober barrem Golge, abgeftorbenen Blattern erfcheinenb.

Sphiericus (bot. Romencl.), fugel. rund, fo v. w. Globosus (f.b.).

Sphaeridiota (3001.), f. Augeltas ferl). Sphaeridium, f. Augeltafer 2). Spharit (Sphaerica, Anthr.), ber Inbegriff von Bebriagen, b'e Rugel betref. fenb, befonbere ber Rreife bie auf ihrer

Dberflace gezogen merben.

Spharifd cuboibeifder Dobis raum, f. unter Rugel 4). Opharifde Mfronomie, f. Aftronomie. G. Gpi: encloide, f. unter Epicycloibe. G. glade, f. unter Rugel und Spharotb. S. gunfede, funter Rugel. G. fces Dreied, f. unter Erigonometrie. der Spiegel, f. unter Spiegel. S. des Dreied, f. Rugelbreied (vig. auch Trigonometer). S. f de Erigonomes rie (Math.), f. unter Erigonometrie. S. fde Bierede, f. unter Rugel. etraebrifche Raum, f. unter Rugel. Spharifterion (gr. Unt.), Saus, ber Abtheilung ber griechifden Saufer, porin Ball gefpielt murbe; bei ben Ro. iern fcheint es bas Coriceum (f. b. 2) gerefen au fein.

Sphariftit (v. gr.), Ballfpiel (f.b.) borte tei ben altern Griechen jur Manginft (f. b.).

Sphaerites (3ool.), f. Runbtafer. Sphaeroblastae (bot. Romencl.), ugelleime, bie, ohne fich in 2 Shefle gu alten, in tugelformiger Geftalt aus ber rbe bervortommen und an ber Geite bas Hattfeberden haben.

Spharobolus (s. Gode), Pflangene

tteung aus ber naturt. Familie ber Dilge, ron. Bauchpfige; befanntefte Art: s. stelmen ahnliche Blate, elaftifd auswerfenb, ich faulenbem bolg. G. . carpus (s. \*- Amidel), Pflangengattung aus ber nas rl. Fam'lie ter homallophpllen. Ginzige et : s. Michelii, grun, jellig, blattabn. b ausgebreitet, mit birnformiger, jelliger, f Samenfügelchen enthaltenber Rapfel, in getaffenen Seichen, feuchten Gartenbeeé L. nftfel, bet dem bie Bluthen tugelformig ammengebrudt finb; 2) bann auch gur wie: echinops Beidnung von Arten, haerocephalus, f. unter Chinops; alsphaerocephalum, f. u. caud. (Su.)

treille Sattung aus der Familie ber eigent-lichen Fliegen; ber Ruffel ift fleifchig und kann fich mit den Taftern in den Mund guruckileben; bie breiglieberigen gubler finb febr turg, bas Endglied tugelig ober halb. treisformig: auf faulenben Rorpern. getheilt in bie Untergattungen thyreophora (Binfenfliege) u. 2) Sphaerocera, biefe bann mit faft gang freien Bublhornern, be. ren Enbglied halbfreisformig Art: (Wr)sph. curvipes.

Spharococcus (s. Stockh.), Pflane zengattung aus ber naturl. Familie ber 201gen. Arten gobireid, im Deere machfenb. Sphaerogaster (3001.), f. unter

Salabus.

Spharoib (von opaija u. eldos, ein tus gelahnlicher Rorper, auch mohl, namentlich von ben Frangofen, Ellipfoid genannt, lesteres jeboch fprachwibrig, weil biefes meil biefes Bort eine einer Gilipfe abnlice Curve bezeichnen murbe, Mathem.). I. Dentt man fich eine halbe Ellipfe um bie fie begrengenbe unverrudte Are, fo lange nach einer. let Richtung bewegt, bie fie wieber in ihre anfangliche Lage getommen, fo beift ber von biefer begrengten Gbene burchlaufene Raum ein langliches ober abgeplate tetes (gebrudtes) G., je nachbem bie Drebungeare bie Baupt . ober Rebenare ber erzeugenben Glipfe mar. II. Bon ber Dberflache eines Spharoibs aber, wenn bas. Bort in feiner umfaffenoften Bebeutung angenommen wirb, tann man fic burch folgenbe, auch ohne Figur verftanblice Conftruction, beliebig biel Puntte berftellen. Sefen AA', BB', CC', brei begrengte und einanber ungleiche Berabe im Raume, welche fich in ihrem gemeinschaftlichen Bathfrunge. puntte O unter rechten Binteln foneiben, und über zweien Pacren biefer Binten, ; B. über AA' und BB', und über BB' und CC' ale Aren zwei Ellipfen confiruirt. Benn bann beliebig viele burch eine biefer Einfen wie AA' gelegte Ebenen bie anbere Guipfe BB' CC' in ben von ihr begrengten Beraben FF', GG', HH' u. f. w. fchnets ben, fo liegen alle in biefen Ebenen conftruirte Ellipfen, welche fammtlich AA' jur erften Are und bestehungeweile FF', GG', HH' gu zweiten Uren haben , in ber Dberflace eines G. Die Geraben AA', BB, CC' brifen bie Aren, ber Puntt O ber Mittelpuntt, und jebe burch ben Mittelpunft gebenbe Sehne bes G. ein Durchs meffer bes Spharoibs; bie brei Glipfen AA'BB', AA'CC', BB'CC' aber bie Daupt. ellipfen, und bie 'eche Scheitel ber legtern ble Sheitel beffelben. III. Wirb, mit Rud: ficht auf die vorige Conftruction, BB'= -CC moturch bie Glipfe BB'CC' in einen Rreis übergebt: fo find alle Ellipfen wie AA'FF AA'GG', AA'HH' zc. ber Elipfe AA'BB' congruent. Es funn baber bas &, in bie-D 0 2

fem Bolle burch Umbrebung ber halben Gl. fipfe AA'B um AA' erjeugt werben, mas bie in 1. genannten formen gibt, je nach. bem AA' großer ober tleiner als BB' ift. Auch folgt, bas man far AA'=BB'=CC', eine Rugel erhalt, bie bemnach ebenfalls gu ben Spharolben, wie ber Arcis zu ben Eislichen gehott. IV. Jebe burch einen Punkt innerhalb eines S. gelegte Ebene gibt jum Schnitte eine Ellie. 3K AA BB CC, so fit ber Schnitt burch AA und BB ber Childe Chapter Schnitte benkannt. größte Sonitt überhaupt; ber burch BB' und CC' aber ber fleinfte bon allen burch ben Mittelpuntt gebenben. V. Alle einanber parallelen Schnitte eines G. finb einans ber ahnlich, b. b. folde Ellipfen, morin bie ver innieg. D. beide Entpien, worin die Beiden Aren einertei Berhättnif haben. Die Mittelpunkte bieser Ellipsen liegen in Einer Geraden und die gleichnamigen Aren in Einer Ebene. Wenn zwei parallele Ebe-nen ein S. berühren, so ift die Berbin-dungsiinie der Berührungspunkte ein Durchmeffer beffelben. Begt man burch ben Dits telpuntt eine britte mit jenen parallele Gbene, fo liegen alle mit ber Berbinbungeli. nie gezogenen Parallelen, welche burch bie nie gegogenen Parauleien, weiche durch die erhaltene Ellipse geben, außerbalb bes S., und bilden, als fletig gedacht, einen bem Körper umschriebenen Sp'inden. Zebe durch den Brittelpunkt eines S. gelegte Ebene dalbiet dasselbe, so wie seine Oberfläche VI. Wenn die der Aren AA', BB', CC' mit La, 2b, Le bezeichnet, und als Coor-bingtengene einenmung werden fo des Seinstengen einen alle Gootbinatenaren angenommen werben, fo bag fie binatenaren angenommen werden, so das sie der Reihe nach die Aren ber x, ber y und ber z bilben, so ift far x, y, z als Coordinaten irgend eines Puntts ber Oberfiche bes S b°c'x° + a°c'y° + a°b'x° = a°b'c's mithin die lehtere eine Fliche zweiter Ordinung. VII. Umgekehrt last sich erweisen, daß sebe in sich selbst zuracklehrende Fliche zweiter Ordinung ein S. begrenzt. Genschied jede in sich selbst zuracklehrende Eurdz zweiter Ordnung ein Elipse. VIII. Das Wild ber Obersiche eines G. weiches Stud ber Dberflache eines G., welches swei auf einer Ere fentrecht fichenbe Gbe-nen begrengen, beißt eine Bone beffelben. Dier foll blog von folchen Bonen bie Rebe bei benen bie eine begrengenbe Cbene burd ben Mittelpuntt bes G. geht, weil fich jebe andere als bie algebra'iche Gumme ameier folden Bonen betrachten last; auch tonnen bie Formeln bier nur fur bie Drebungefpharoibe, wenn bie Schnitte auf ber Drehungsare fentrecht fteben, gegeben werben, ba man fur bas S. mit brei uns gleichen Aren teinen enblichen Ausbruck ers halt, und Mangel an Raum bie Bitthete Inng ber Reihe unmöglich macht. Bezeiche net unter jener Borausfehung La bie haupte, 2b bie Rebenare ber erzeugenben Ellipfe, Z bie Bone bes G. und y ober w ben Ab. Rand ber zweiten Durchichnittebene von ber burch ben Mittelpuntt gebenben, fo bat

man für das abgeplattete S.  $Z = \frac{\pi b^a}{c} \left( \frac{u}{1-u^a} + \frac{1}{a} \log \frac{1+u}{1-u} \right)$ ober wenn man entwidelt:  $Z = \frac{2\pi b^2}{e} \left( u + \frac{2}{3}u^3 + \frac{4}{3}u^5 + \frac{4}{3}u^7 + etc. \right)$ får bas långlide 6. aber Z= $\pi b \sqrt{(a^2-e^2x^2) + \frac{\pi}{e} ab}$  Arc.  $\sin \frac{ex}{e}$  wo o bie Excentricität ber erzeugenden Gipfe, alfo  $e^2 = \frac{a^2-b^2}{a^2}$  u. der Kärze wege  $\sqrt{\frac{(a^2-b^2)y^2}{b^4+(a^2-b^2)y^2}} = u \text{ gefest ift. 1X}.$ Mimmt man . \_ b, fo ergibt fich am leichteften aus ber entmidelten formel für bie Bone bes gebrudten G., wenn man tit Glieber bes zweiten Factors einzeln bud o bivibirt, weil u = ay, bie Rugelin ne = 2 ay. X. Birb aber y = b m x = a genommen und ber baburch fur ? erhaltene Berth verboppelt, fo geht un den ber Drebungefpharoiben, und got bie bes abgeplatteten  $\frac{2\pi b^2}{e} \left( \frac{e}{1-e^2} + \frac{1}{4} \log \frac{1+e}{1-e} \right) obn$ =  $2\pi a^a + \frac{\pi ab^a}{\sqrt{(a^a-b^a)}} \log \frac{a+\sqrt{(a^a-b^a)}}{a-\sqrt{(a^a-b^a)}}$ ble bes oblongen aber = 2 m ab \( (1-e^a) + \frac{2 m ab}{c} \) Are. siz ober = 2 mb2 + 2 ma2 b Arc. cos. 1 XI. Gebr branchbar find fur tieine Gren tricitaten bie folgenben Mutbrude fur bi Dberflachen ber Drebungsipharoiben. Di Dberfidde des gebrucken namite is

4xa° (1-10° - 10° - 10° - 10° - 10°

4xa° (1-10° - 10° - 10° - 10°

6° - 000.), worans fich sugletch die Dott fidche einer Rugel vom Dalbmester a et gibt, wenn man e \_ o fest. Sest ma a 859,4568 geographiche Meilen w a:b = 510:809, also die Greentrieit = 0,080257180997, so ist die Oberpids bet jugehörigen gedruckten S., b. t. und rer Erde, = 9861961 Lubratmeiten; b bes oblongen mit benfelben aren = 92420! fentrecht flebenden Dauptellipfe parallel i fo ift fur x als Abftand beiber Ebene bas Bolumen bes bajwifden liegenben Eph

roibenftade =  $\frac{\pi bcx}{aa}$  (a² -  $\frac{\pi}{3}$  x²). Dem

nach ift, wenn man x = a fest, und ben erhaltenen Berth verboppelt, bas Bolumen bes gangen G. = 4 nabo und mit Beibes haltung ber Bezeichnung in VIII. bas Bo. lumen bes gebrudten G. = 4 ma2b, und bes langlichen = 4 mab2. Es verbalt fic alfo für biefelbe erzeugenbe Ellipfe bas ges brudte G. ju bem oblongen, wie a:b. Benes ift mithin großer als biefes. Eben fo ift bie Dberflache bes erftern großer als die des lestern. Alli. Wenn dref auf ein-ander fentrechte Gbenen beftändig ein und baffelbe G. berühren, fo ift ber Ort bes Durchschnittepunkts biefer Ebenen eine bem S. concentrifde Rugelflade, beren Rabius gleich ift ber Quabratmurgel que ber Gumme ber Quabrate ber brei Balbaren. XIV. Berben aus einem Puntte außerhalb eines G. an biefes beliebig viel Berührungelinien gejo. gen , fo ift ber Drt ber Berührungspuntte (ber optifde Sorigont bes Punties genannt) eine Elipfe. Die Berührungs. genannt) eine Glipfe. ebene an ben Durchichnitt ber Berbinbungs. linte bes gegebenen Puntts unb bes Mittelpunits mit ber Dberflache bes S. ift bem optifden porizonte parallel. Wenn burch biefe Berbinbungelinien beliebig viele Gbes nen gelegt und bie baburd erhaltenen Gl. lipfen von einer bem optifden porigonte parallelen Chene burchichnitten werben, fo begegnen bie in ben Durchichnittepunkten an jene Ellipfen gezogenen Berührungelis nien einander alle in einem und bemfelben Puntte, welcher in ber gebachten Berbinbungslinie liegt. Die Uren bes optifchen Dorigonte liegen mit bem Rreife ber groß. ten und fleinften Rrummung besjenigen Puntes, in welchem bie ermabnte Berbinbungelinie ber Dberflade bes G. begegnet, in einer und berfelben Gbene u. f. m. XV. in einer und berfelben Gbene u. f. m. XV. Ardimebes hat querft in einer auf uns getommenen Schrift: Bon ben Ronoiben u. Spharoiben, Untersuchungen über biefe Rorper angeftellt, worunter er blog bie burd Drebung erzeugten Blachen verftebt. Muger einer Reibe von Gagen, ju benen bie unter V. aufgeführten geboren, gibt er bie Bergleichung beliebiger fpharoibifder Ab'dnitte mit Regeln von berfelben Grunds flace und bemfelben Scheitel, b'e fonet. benben Gbenen mogen fentrecht ober fchief auf ber Drebungsare fteben. Der von ibm eingeschlagene Beg zeigt von einer außer-orbentlichen Tiefe bes Geiftes und ift guothentitigen wiese ber weitere und geleich so schwert, bas Montucla behauptet, es möchte jest, wo bie Nethode ber Alten so vernachläsigt set, wehr als einen Marthematiker geben, der daxauf verzichten thematifer geben, ber barauf verzichten murbe, bem Archimebes gu folgen. Außer Gulers Ginleitung in bie Analpfis bes Uns enbliden, It. 2, und ben beffern Bebrbu. dern ber Coorbinatengeometrie vergleiche

man vorzigitich Mollweide's Abhandlung über biefen Segenfiand in Klügels matbematischem Wotretvucke. Dieselbe enthält
namentlich auch viele in der mathematiichen Geographie brauchbare Formein mit
den nötitigen literarischen Rachweisungen.
Neue merkwärtige und mit geoßer analytischer Eleganz entwickelte Eigenschaften der
Sphärodben enthält eine Abhandlung des
Professoren Drobisch in de Abhandlung des
Professoren Leinzug 1881. Einige der
sehaeroidum, Leinzig 1881. Einige der
seiten sind hier in XIV. mitgetheitt. (Mil.)

Spharoidifd (Min.), f. unt. Rugelig. Sphaeroideus (bot. Rom.), ber

Rugelgeftalt fic nabernd.

Spharolit (Miner.), fo v. m. Spharulit.

Spharoliblium (s. Smith), Pflanz gengattung aus ber natürlichen Familis der huterlichen Familis der huter beitenpflangen, Orbn. Gophoreen, gur 1. Orbn. ber 10. Rlaffe bes Line. Spftems gebottg. Arten: s. medium, minus, in Reu-holland heimische Sträucher.

Sparologie (Math.), fov. w. Spharit. Spharom (v. gr.), ein runblich ge-

formter Rorper.

Sphaeroma (300l.), f. Rugelaffel. Spharomadia (gr. Ant.), f. unter

Sphara u. Sphareis.

Spharometer (Mathem.), ein Berts geug mit welchem ber Durchmesser einer Rugel leicht gefunden wied, von beren Oberfläche nur ein kleines Stud gegeben ift. Die erfie Beschetziung von blesem Bertzeuge besindet sich in bem Journal do Physique, Mai 1776, p. 484.

Sphaeromid os (3001.), bilben bef Latreille eine Famille ber Jiopoben (Kiaffe ber Aruftenthiere); bazu gehören bie Gattungen anchura, sphaeroma u. a.

Spaerom yza (Bool.), f. unter Bor-

borus.

Spharonema (s. Frica), Pflangens gattung ans ber Famitie ber Pilge, Orbn. Reenichwamme. Arten: von Andern zu Sphaeria grechnet, auf faulem Dolz, abs geftorbenen Blattern.

Spharophoron (s. Ach.), Pflangengengattung aus ber naturlichen Familie ber Lichenen, Orbn. Sonothalami. Arten: f. compressum coralloides, fragile, an Steinen und Kelfen.

Sphaeropyx (Bool.), fo v. w. Dobl.

mespe.

Spharos, 1) Wagenlenker bes Pelops.
2) Bosporaner zu Athen in der Schule des Kleanthes zum Stotker gebildet, ging er an den Alexanderinischen hof und kand das selbst in großem Ansehen. Als er einst die Behauptung auffellte, ein echter Stotker durfe nicht meinen, sondern erkennen, so ließ der König eine Schüffel mit fünftlich aus Bads rechaebildeten Granatfrückten

auf ble Tafel bringen ; G., ber nichts Ur. ges vermuthete, langte fic einen ju und wollte ibn verzehren, als er bie Zaufdung mertte u. mit feinem ecten Stoiciemus jum Belachter ber Elichgefellfdaft murbe. (Lb.)

Spharo fiberit (Miner.), 1) (ftrab. liger Brauntalt) Art bes toblenfauren Eifens, enthatt 51-65 Eifenorphul, 31 Roblenfaure, etwas Manganorph, Rait u. Bittererbe, erfdeint fugelig, nierenformig, traubig, ats Uebergug, bat faferige Tertur, unebenen Brud, Perimutter , ober Kettalans, gelbe ine Braune und Graue übergebenbe Farte, weißen Strich, wiegt gegen 4, finbet fich in Drufenraumen und Boblungen im Blogtrapp, Bafait u. f. m. wirb von Dien als einzige Sippe ber Sippichaft Shon Daibe aufgeftellt und getheilt in a) geformten Sph (ftrablig gefügt, tnollie, traubig, hat außer wenig Salt, nur tob, lenfaures Gifen); b) halbgeformten (fouppigen) Sph (grau, faft niche burch. icheinig, tugelig, feinschuppig, bat noch Ebon, Rieß, Baffer) u. c) ungeformten (bidten) Oph. (braunlidgrau, fugelig, unburchfichtig, mattfarbig, weich), bient gum Gifenfchmelgen. 2) thoniger Gph., fo v. m.

halogeformter Sph. (f. b.) (Wr.) Sphaerula, 1) (bot. Romci.), Rus gelfrucht, ein tugeliger Fruchtboben, mit einer Deffnung in ber Dite, burch welche bie gelatinofen Samen ober Rapfeln gugleich mit einer ichleim'gen Daterie ber-/

vortommen. 2) (300l.), f. unt. Salabus.
Sphaernlacoae (300l.), bitben bet gamard eine Familie ber vielkammerigen Schalthiere, bie Schelbemanbe baben eins fache Ranber, bie Schale ift mehr ober weniger rund von Spiralmindungen einge. Dagu bie Gyroponiten , Dilloliten ballt. (beibe jeboch von M. nicht bierber gerech. net) und melania.

Sphaerulaceum (bot. Romel), fo

v. w. Sphaernla.

Spherulit (Miner.), Mineral von innerm Gehalte bes Dbfiblans, beftebt aus eingewachfenen Rugeln von theile glatier, theile rauber Dberflache; bat ebenen, etwas fplitterigen Brud, braune ober graue, ins ichwargliche übergebende Forbe, wiegt 24 finbet fic bei Tharanb, in Ungarn, auf Island.

Sphaorulites (Petref.), Berfteines rungen aus ber Familie ber Rubiften, bie Schalen find ungleich, fegelartig oben et. ausmarts mit edigen mas eingebrückt, Souppen, blatterig, in ber obern fleinern, Schale find 2 tegelartige Erboungen. Große bis ju 1 guß Durchmeffer. Urt : Sph. foliaceus u. M. (Wr.)

Sphattos, (Sphettos, Sphittos. a. Beogr.), Ort in Attifa, jum afaman. tibifden Stamm geborig; bafelbft murbe guter Gffig bereitet.

Sphagebranchus (3001.), [. pai fleme.

Sphafteria. 2) (Geogr.), fo v. u Sphafteria. 2) (Geogr.), fo v. w. Sfadie Ophagion (gr. Amnion Unt.), Ge fås, in welchem bas Blut ber Opferthier wenn ihnen bie Reble mit bem Opfermd fer (Sphagis) abgeschnitten mar, aufge fangen murbe. Aus bem G. murbe bann bas Blut auf ben Altar, ober bei ben Opfere für unterirbifde Gotter in eine Grube ge Das G. f:mmt auch unter Schlade goffen.

gerathicaften ber Ruche por. (Lb.)Sphagnum (sph. L. Zorfmoot), Pflanzengattung aus ber natürl. Familie ber Baubmoofe, mit offener tabler Rapfel. Munbung, in bie Quer reifender, mit bem unteren Theil fleben bleibenber Sanbe. Befanntefte Art: (s. cymbilolium), an Grofe, Farbe und Starte febr varitenb, bleidgrun, fahl, rothlich, roth, bichte Ra-fen bitbenb, auf fumpfigem Boben, in feud. ten Walbungen, häufig auf Torfgruben, fe baß es ziemlich ein sicheres Beichen bon Zorf gibt.

Sphaireis, f. Ophareis.

Ophaliotifdes Gebirg (Geogr.), fo v. w. Gebirg von Gfagia. (f. b.)

Sphatteria (Sphagia, a. Geogr.). etemals 15 Stabten lange, von Rord not Sab gedehnte, walbige Infel an ber Rifte von Meffenten, ber Stabt Portog gegen über, bilbete ben hafen jener Stabt. In ber 1. halfte bes pelopomeficen Kriegs nahmen bie Athener biet Infel und belagerten von ba aus Polot, w bie in Attita eingefallenen Gpartaner winn bon bort ju gieben; bie Grartaner mis ten fic ergeben; jest Sfatteria, Bugl Navarin.

Sphaltes (Mpth.) , Beiname bet Er chus, ben er erhieit, als Telephos buid einen Kall über einen Beinranten Ed wo

munbet haite.

Spargma (Unat.), f. unter Rami des Glieb.

Sphafas (3001.), fo v. w. Belfsipins Sphecobes (300l.), f. Schlupfmeb penbiene.

Sphegidae (300L), fo v. w. Sphi-

gimae.

Sphegimae (Afterweepen, Boel.) Latreille Bunft aus ber Fomilie br. Grabmespen (Raubwespen); ber Repf wich burd eine Art Bale von ber Bruft eile fernt, bas vorbere Brufiftud ift nur it fcmaler Rand, ber erfte Ring bes fint wiebes ift bunn, bie Beine find lang. Dift Thiere werfen verwundete Raupen in felt gebohrte Bocher und fcharren biefe wielt au, nachbem fie ein Et auf jene abgeligt hoben. In biefem Bode maden bie 3:m gen ibre Bermandlung. Sierber geborn Galtungen: Sphex, ammophili pol 3

polopaeus, podium, chlorion, pro-(Wr.) naeus.

Sphogina, f. Stieifliege. Spheres (b. i. Bespen), 1) Rame einer Comobie bes Ariftophanes (f. b.); 2) alter Dame v. Appros (vgl. Mprmibonen), baber

auch Appros biemeilen Ophetia beißt. Sphetismos (alte Dufit), bei ben ber Rame einer Melobie får Griechen

bie Blote ..

Sphen (Miner.), fo v m. Titanit. Sphenbabates, Bruber eines vor. nehmen perfifden Magiers, ber fich fur bes Rambyfes Bruber Smerbis ausgab und fic an bie Spige einer Berichmorung gegen ben Ronig ftelltes f. Pfeubo . Smerbis.

Sphenbale (a. Geogr.), Fleden in Attigeborte gum hippothoontifchen Stamm.

Sphendone (gr. Unt.), 1) Schleuber, (f. d.); 2) weibliche Ropfbinbe, welche fo um bie Stirn und Schlafe gebunden mur. baß bie haare in Ringeln baruber herabbingen. Biemeilen maren es DRetalls platten, und bie baran befestigten Ban-ber mit Golb und Perlen gefcmudt; 3) (Phylateion) weibliche Binbe um bie Schaamtheile; 4) Art Reifetarte in Rie. menform wie bie Peutingeriche Safel (f. b.); 5) am Ring bie Bertiefung, worin ber Stein gelegt wird, Ringfaften. (Lb.)
Sphenboneta (gr.), Schleubrer, f,

unter Ochleuber.

Spheniscus (3001.). f. Boffentaucher. Sphenifche Bab! (Math.), bas Pros

buct aus brei ungleichen Bablen; veraltet: Sphenoclea (s. Gaert.), Pflangens gattung aus ber Familie ber Migoiden, gur 1. Ordnung ber 5. Riaffe bes Bian. Gp: ftems geborig Gingige Art: s. zeilonica, jahrige in Geilon, Dalabar, Buinea beimis iche, an feuchten Orten machfenbe Pflange mit abrenftenbigen Blumen, teliformigen, (Su.) vielfamigen Samentapfein.

Sphengibal (Sphenoidalis Anat.),

auf bas Reilbe'n (f. b.) fic beziehend. Sphenoldeum, f. Reilbein. Sphemoidea ossa tarsi, bie teilformigen Beine ber gufmurgel. (f. b.)

Sphenoideus, fo v. m. Sphenoi-

dalis.

Spheno-maxillāris arteria ( Unat. ), bie Unteraugenarterie. (f. b.) Sp. -maxillaris fissura, bie untere Mugenbohlenfpalte, f. unter Mugenboblenfpalte.

Spheno - occipitale 01, bas

Grundbein. (f. b.)

Spheno - palatīna arteria, bie bintere Rafenarterie; f. unter Ropfarterie

a) gg) λ).

Spheno-palatinum foramen, ein meift bom Gaumenbein (f. b.) feibft gebildetes Boch, burd welches Blutgefaße und Rerven gur Rafe gelangen. Sphe-

no-palatinum ganglion, f. Mes delfches Marillarganglion. Sphonos palatinns, ber Gaumenhebei, f. unter Baumenmuttel b), Sph. pal. nervus, fo b. m. Pterygo-palatinus nervus. (f. b.) Spheno · pharyngeus műsçulus, so v. w. Pterygo-pharyngeus musculus. (f. b.) Spheno-salpino-staphylinus masculus, f.

go-staphylings. Salpingo-pharyngons. Sphenura (3001.), bei Lichtenftein Sattung ber Singobgel, ben Droffein und Sangern vermanbt, bie Flugel finb turg und afgerundet, ber Schmang lang und abgeftust; beißt bei Temming Sittina, ftebt bet Unb, unter Malurus. Art: Atas sten Sphenura (sphenura acacia) (WT.) aus Rubien.

Sphehanium (a. Geogr.), Stadt in Doffen, nabe an ber Donau; jest Pecciana.

Sphex (3001.). 1) (Raupentotter, Grabs weepe) nach Binne Battung ber Infecten. ordnung Sautflügler; bie Rinnladen find gegant, ber Freffpigen find 4, ber Fuhl. Die Flügel liegen bornerglieber 10-11. flach auf, ber Stachel ift verborgen. Die hierhergerechneten Arten find neuerer Beft unter mehrern Gattungen (als: -evania, chalcis, pompilus, chloris, ammophila u. a.) vertheilt worben. 2) (Baftarbmespe, Afterwespe), Gattung aus ber Familie Grabmespen nach Cuvter (ber sphegimas nach Batreille); bei ben bierber geborigen Arten ift ber erfte Abfonitt bes Brufiftuds vorn fchmaler, bilbet eine Mrt Anoten; ber erfte Ring bes hinterleibes ift lang und Much biefe Gattung ift gerfallt in Ammophila (f. Sandweepe) und S. 8) Diefe nach Latreille kenntlich, bag bie Kinnlaben und bie Lippe ben Ropf an Große nicht übertreffen und nur am Enbe gebogen, bie Glieder ber Rinnlabentaften faft alle vertebrt tegelformig finb. (Wr.) sp. flavipennis u. n. c.

Sphiggurus (3001.), nach Fr. Cus vier Gattung ber Ragethiere, gebilbet aus einigen Arten ber Sattung hystrix Bin. Mrt: 8ph. villosus (fo v. m. Cufp, f. unter Stachelichmein), 8. spinosus.

Sphingium (s. mone, a. Geogr.), Berg, weftlich von Theben in Bootien, von ber Spinr (f. b.) genannt, von wo fle fich nach ber Bofung ihres Mathfels burch Debipus in bas Meer fturgte.

Sphinctes (lat., v. gr., Anat.), f.

Shliegmustel.

Sphincterula (3001.), nach Monte fort Saitung ber Beichtbiere aus ber Ras mille ber Rautiliten mit mehrern Robren gegen ben Ranb. Mrt: s. costatus (nautilus costatus).

Sphingides (3001.), f. Odmarmer. Ophines, eigentlicher Rame bes inbifden Opmnofophiften Ralanos (f. b.); bie Grieden Griechen gaben ihm legtern Ramen besbalb fatt feines eigentlichen, weil er fie mit Rale (b. i. fei gegruft) anrebete.

Sphing (b. i. Burger, DRpth.), ur. fprunglich agpptifches Combol (ein gome mit Menfdengefict) ber Starte unb Beis. beit ober Rlugheit, welche vereinigte Geis fteefraite man porjugemeife ben Gottern beilegte. Deshalb fanden fich On. gewohne lich in ben Borbofen ber agpptifchen Tems pel in gangen Colonnen und Alleen. Uebers tragen nach Griedenland murbe er bier Beranlaffung ju ber Fabel, bie juerft bet Muf griechifdem Bo. Defiobes vortommt. ben erhielten fie aber nicht allein anbere Bebentung, fonbern auch anberes Befchlecht; bie agyptifden Gin find mannliche Befen, was man noch an bem Bart extennen tann, ber freilich bet vielen abgebrochen ift, ba er gewöhnlich febr fpigig gebilbet war. S. war banach bie Tochter ber Echibna, bie fie mit ihrem Cohn, bem breitopfigen Dunb Dribros erzeugt hatte. G. batte Sunbeleib, Dabden. topf, Bowenflauen, Drachenfchwang und bet Spatern Blugel. Bere fenbete ben Thebanern biefes Ungeheuer aus Born über bes Bats dos Geburt. Gie haufte auf bem fphingis ichen Berg, und fagte jedem ihr Mahenben bas Rathfel vor: "Belches Gelchopf geht am Morgen auf Bieren, am Mittag auf Bweien, am Abend auf Drefen ?" Ber es nicht lofte, ben tobtete fie. Debipus (f. b.) beutete es richtig auf ben Denichen, ber als Rind auf Danben unb gafen friede, als Erwachsener aufrecht auf ben gufen gebe und als Greis fich burd Stab ober Rrade ftuge, und nun fturgte fic G. vom Berge berab, ober Debipus tobtete fie. Much biefe gabel icheint nichts als eine alles gorifde Auslegung ber urfprunglichen Be-beutung biefes altagpptifchen Symbols gu In Bilbern finben fich G. mit Menichenhanden. Gine folche, vortrefflich ges arbeitete, ift auf bem Dbelief ber Sonne in Rom, Bielfaltig tommt ber S. auf Mungen, porguglich von Chios, Gergie in Eroas zc. por; eine Dange von Dabrianus bat einen G. mit einem Botue auf bem Ropfe; ber Bor. berleib mit einem Schleier bis auf bie Buge verbedt, aus ber Bruft fommt ber umgetehrte Ropf eines Rrotobils bervor, unter feinen guben friecht eine Schlange und auf bem Raden ift ein Greif mit bem Rabe, alles Symbole gotilider Eigenschaften. In Argyten finden fich noch große G bet dem Pallaste von Karnat auf der Oficies von Apeden. Diese haben Wid. beutopfe und tomentorper; ein fombolifder Baarfomud bebedt Ropf, Ruden unb Bruft; bavor eine hermenartige Figur mit getreugten Armen und gehenfeltem Rreug in ben Banden, vielleicht ale aftronomifches Sombol ober bes Diis. Rod finbet fic ein großer, aus gels gehauener G. bei ber

Ppramibengruppe von Dichifeb ; 800 Scritte oftlid bon bem mittelften entfernt fdeint er burch einen unterfrbifden Gang ber Bugang ju jener Ppramibe gewefen ju fein; Emafis follte in bemfelben begraben liegen. Best liegt er bis an ben Sals in Sanb vergraben, nach Plinfus Angabe war ber Umfang bes Ropfs an ber Stien 102 guf, bie Ednge 113 und bie Sobe in tiegenber Stellung 63 guf, ber jeht noch hervorra. genbe Theil beträgt etwa 27 guf. Reuere haben ble Ausgrabung versucht und theils weife vollendet, bod bedte glugfand bas Enthulte balb wieber ju. (R.Z. u. Lb.)

Ophinr (300l.), f. Somarmer; 2) f. unter Pavian.

Sphodrus (300l.), nad Bonelli Gat. tung aus ber Familie ber Cauftafer, ges bilbet aus ben Arten ber Gattung harpalus Catr. (vgl. Giertafer), bei benen bie Safter fabenformig, vorn abgeftumpft, bas 8. Sileb ber Bubler febr lang, bas halls foilb viel fcmaler als ber Borberrand bet Blugelbeden ift. Arf: s. planus, inac-(Wr.) qualis, complanatus u. a.

Sphonbilium, 1) (s. Scop.), nicht allgemein als folde anertannte, ju Beras cleum gerechnete Pflangengattung ; 2) Art

von heracleum. (f. b.) Sphragiae (Mpth.), Mymphen in einer Doble bes Ritharon.

Sphragib (Diner.), fo r. m. Sie, gelerbe.

Sphragibion (a. Geogr.), Grot auf bem Ritharon, ben Mymphen heilig. Grotte

Ophragis (gr.), Giegel (f. b.), for wohl bas, womit man fiegelt, als auch bas auf einen Brief ober eine Urfunbe Gebrud. te; babet: Gpbragiftit, bie Giegel funbe.

Sphragis (Petref.), f. Siegelftein: Sphygmion ars (Meb.), Pulstebre, in wie fern fie jur Ertenntniß bes gefunben und franten Buftanbes ftebet. Sphyg. neo-cephalus, fo v. w. Crotephium. (f. b.) Sphngmologie, Pulslehre. Sphyg-mus, ber Puls. (f. b.)

Sphyraena (300L), 1) f. unt. Ar-

gentina; 2) f. Spet.
Sphyrna (300L), fo v. w. hammer.

Splauter (Buttent.), fo v. w. Bint. G. tupfer, fprobe Rupfer, welche aus ber beim Gaarmachen julest abgezogenen Schladen ausgefchmeizt und gewöhnlich jur Glodenfpeife vermenbet merben.

Spica (bot. Romel.), 1) Mehre, ein Bluthenftanb, wo an einem verbaltnismas hig langen Daupstitete stiellofe ober turz-gestielte Blätien in Reihen stehen. 2) (Bot.), Art ber Psanzengattung, Lavan-bula (f. d.), S. c.lrica, f. Balbrian 1) c), S. indica, f. Rarbe 2); 3) (Shir.). eine Art von Binben, f. Rornabre 4); 4)

valeriana

(Xftr.), Stern amelter Große vom Sterne

bild ber Jungfrau. f. b.)

Spicanarb (Gartn.), 1) fo v. m. Spide; 2) andropogon nardus, f. Rarbe 2) : Spica nardi (Pharm.), f. Rarbe 2).

Spicata testacea (Archit.), f. unt. Fußboden. Spicatum opus, f. unt. Rasboben.

Spicatus (bot. Romencl.), abren.

fanbig eine Mehre (spios) bilbenb. Spiccato (ital. Duf.), beutlich, vers nehmlich ; beim Gingen bie beutliche Mus. fprace.

Spicchetto dі capicciola

(Baarent.), f. Capictiala.

Cpid (Geogr.), Dorf im Rreife Gieg bes preußifden Regierungsbegirts Roln, mit einer Mlaunfieberei und 720 Ginm.

Spioifer (Bool.), f. Strauftrager. Spioilegium (lat.), 1) eine Rachlefe; (Bit.), ein Rachtrag, fpaterer Bericht. Spid al, fo v. w. geraucherter Hal.

Spidarte fupfer (Buttenb.), Rupfer, welches man aus ben Schladen, bie bei bem Rothtonige und Abjugtonigefupfer fallen, burch Schmelgen gewinnt.

Spid:badling, fo v. m. Budling.

Spid beid, fo v. w. Rramme.

Spide (Gartn.), 1) lavandula spica, f. u. Lavanbula; 2) befonbers bie Barietat mit breiten Bigttern; 3) romifche ober celtifde G., valeriana celtica, f. Balbrian 1) c).

Spidel (Berald.), f. Dreied 8). Spiden, 1) (Rocht.), langlich ge'chnittenen Sped burd bie Dberflache bes Bleis fce gieben, welche gebraten werben foll. Es geichieht bies mit offife ber Spidna, bel, einer 8-9 3oll langen metallenen Dabel, welche an bem einen Enbe fpigig ift, an bem anbern nach und nach ftarter wird, bafelbft bobl wie eine Dobre und in 4 Theile gefpalten ift; 2) einen Gegensftand mit etwas Unberem reichlich verfeben ober befegen: (Fch.)

Spider (Shiffb.), eiferne Raget von verfchiebener gange und Starte; fpidern,

vernageln.

Spider, haut (Schiffsm.), bie außere Betleibung bes Schiffes mit zweizolligen Dielen, um ben im Baffer liegenben Theil bes Schiffes gegen Beidabigung und gegen ben Bobrmurm ju fougen; an ihre Stelle ift in neuerer Beit ber Rupferbefchlag ges treten. S., pinner, fleine bolgerne Pflode, welche bei Ausbefferung eines Schiffes in bie Bocher ber ausgezogenen treten. verrofteten Ragel gefdlagen werben, um fie baburd ju verftopfen. (Hy.)

Spid firnis, eine Mrt Badfirnis: man pulverfirt 1 Both Daftir unb 1 Both Gummi Canbarach, mifct bies in einem glafernen Rolben unter einander und bringt biefes mittelft eines Bafferbabes über bas

Beuer; gießt 2 Both Spidol bingu, - unb wenn bas Spidol ermarmt ift, fouttet man & Both venetionifchen Serpentin binju. Man rubet bies fo lange um, bis fich Maes gehorig aufgeloft hat, unb bebt bann ben girnif in einem verfchloffenen Glafe jum Gebrauche auf. (Fch.)

Spid.gans (Barrent.), fo v. m. gerauderte Ganfebruft, tommt vorzuglich aus

Dommern. Spid : baring, fo v. m. Budling.

Spidenabel (Deichb.), f. u. Rrammen. Spideol (Banbelsm.), f. unter Ba. penbelbt.

Spid:pfabl (Bafferb.), fo v. m. Sanbpfabl.

Spid . murgel (bot.). phu , f. Balbrian 2) b).

Spicula (bot. Romenct.), 1) fo v. w. locusta, Grafabroen, bie an einem bes fonderen Stiele ftebenbe Bluthe ber Gras fer, ber Reich mag eine ober an gemeins ichaftlicher Udfe mehrere Bluthen enthals ten. 2) Spiculae, Mebrchen, bie fleineren, Bufammen je nach ber Stellung und bem Berbatinis ihrer Stiele, eine gufammengefeste Mebre, Riepe ober Traube bilbenben Mebren.

Spiculatia (s. Pers.), Pflangengats tung aus ber naturliden gamille ber Dilge. Drbn. Stanbfabenpilge; Arten: auf faulen

Begetabilien.

Spiculatum folium (bot. Remct.), ein pitenformiges Blatt, aber mit fpigigen Geitenwinkeln.

Spiculum (lat.), 1) alles Spigige; 2) bie Dabet, womit bie romifchen Frauen thre gufammengebunbenen Daare burchfta-chen; fie batten gewohnlich bie gorm eines

Pfelles; 8) Spieß, Speet.

Spiegel, 1) bie Dberflache eines Ror= pers, welche geeignet bas Bict fart ju reflectiren, und baber auch bas Bilb eines Begenftanbes barguftellen, fie muß baber in einem gewiffen Grabe glatt fein und aus einem Stoffe befteben, welcher bie barauf fallenben Bichtftrablen nicht alle einfangt ober burchgeben laft. In ber Matur gibt es viele folche Spiegel ober Rorper mit einer Spiegelflache. Dabin gebort porjuglich bas ftillftebenbe Baffer, Gis, alle Glasmaaren, alles geglattetes Detall, polletes und ladirtes bolg, gefchliffene Steine und viele Rorper, welche mit einer feinen, gefpannten Saut überzogen finb. 3. 28. manche Fruchte unb Blatter, bas thierifche Auge u. f. w. 2) (Phyfit.) ein Wertzeug, welches baju eingerichtet bas Licht ju reflectiren ober bas Bilb eines Dbjectes barguftellen. Die G. finb meiftens von Glas, boch ju manchen Beftime mungen auch von Metall. In Bejug auf bie Form unterfceibet man Planfpiegel, mit ganger ebener Blache, concave, ober

poblipiegel (f. b.), und convere &, bet welchen bie erhabene ober convere Geite bet welchen bie erhabene ober convere Sette jur Spiegelfläche gebildet ift. Legtern beis ben Arten können ihrer Geftalt nach fers ner wieder spharische oder Augels spiegel (f. d.), parabolische, ellip-tische, konische oder cylinderigen fein. Bei den Planspiegeln erscheint das Bild binter der Spiegeistäche, und zwar eben so entfernt, als das Object, welches das Bildhewirft, und zugleich auch in demelben Minkel zur Seite, normärts in bemfelben Bintel gur Geite, pormarts ober rudmarts wie bas Dbject, b. b. ba, wo eine Binie, welche man von bem Dbe jecte fentrecht auf bie Spiegelflache giebet und hinter tiefelbe verlangert, bon berjes nigen Binie burchichnitten wirb, welche man aus bem Muge bes Gehenden burch ben Einfallspuntt (f. b. 8) nach jener fent-rechten Linie giebt. Diele Ericeinung ober Zaufdung bes Muges fommt baber, bas bas Muge gewohnt ift einen Gegenftanb nur in geraber Richtung ju erblicen, es fucht baber bie Urfache bes B'ibes, welches vermittelft ber Reflerion bes Spiegele feine Sebnerven afficirt in geraber Richtung, vers langert ben Reflerionswinfel, unb ba biefer mit bem Ginfallswintel gleich groß ift, fo muß es erfcheinen, als ware bas Object in gleider Entfernung und gleichem Bintel binter bem G., ale ce in ber Birtlichfeit por bem G. fic befinbet. Gine befonbere Zaufdung, obgleich auf benfelben Befeten berubenb entflebet, wenn bas Dbject unb bie Spiegeiflache nicht parallel find, es fcheint bann bas Bild eine bem Objecte entgegengefette Richtung gu haben. ber G. g. 28. 45 Grab aufmarte gegen ten Borigont geneigt, fo wird ein fentrecht vor dem S. befindliches Object im S. bo-rizontal erscheinen; und ift ber S. 45 Grab atmarte gegen ben Borigont geneigt, fo ericheint von einem berigontalen Db. jecte bas Bilb im G. fentrecht. Benn man baber por einem fo geneigten G. eine Rugel abwarts bewegt, fo theint fie im G. aufwarts gu fleigen. Dbgleich in einem Planfplegel tas Bilb eben fo groß ericheint, gle das Object wirklich ift, ober bei gebs ferer Entfernung bem Betrachtenben sich barftellt fo tann boch ber S. in bemfelben Berhaltnif kleiner fein, als bas Object, in welchem bas Object von ber Oberfäche bes S. entfernt ift. Das heißt die Entjernung bes Objects muß so groß fein, baf ron dem Auge Des Betrachtenten gerabe Linten nach ben Grengpuntten bes im G. bargeftellten Bilbes gelogen werben tonnen, obne ben Rand bes G. ju berühren. Bet Glasfpiegeln bewirit nicht bie vorbere glatte Dberflace bee Glafes bie Bauptreflerion, foubern bie bintere mit Detall belegte Stache, welche bas Bicht nicht weiter burd. bringen tast. Burbe man baber binter

bie Blattafel einen weißen Bogen Papier bringen, welcher foft alles licht einfaugt. fo wurde bie Spiegelwirfung fast gang auf boren. Die glatte Dberfläche bes Glafes ift vorzüglich beshalb noting, barnit bas Bicht ungehindert bindurchbringen tann. Gin Theil ber Lichtftrablen wird allerbings aber auch von ber Dberfloche bes Glafes reflectiret, und entfleht baber ein freffic mattes Bilb welches um bie boppelte Starfe bes Glafes vor bem Sauptbilbe liegt. 3ft bas fo fällt bas Doject gerabe bor bem G., Reben . ober richtiger Borbilb mit bem hauptbilde gang in einerlei Grengen unb tann nicht bemertt werben. Steht aber bas Object in fchrager Richtung bor bem S., fo tann blefes Rebenbilb, befenbers bet einem febr bellen Dbjecte, j. 28. bei einem brennenden Lichte, gefeben werben. bon ber bintern ober Detallfeite bet G. reflectirten Strahlen werben aber jum Theil auch wieber von ber vorbern ober Glasfeite bes G. reflectirt, und gegen bie Metallfeite gurudgeworfen. Daburch ents fieht ein neues, aber noch mattes Bilb, welches im G. binter bas Sauptbilb fallt. Diefe partielle Reflerion ber Lichtftrablen swiften ben beiben Geiten bes G. tann fic ein ober ein paarmal verboppeln. noch Daraus wird erflatbar, weshalb bei genauer Betrachtung ein Eicht in einem &. fich swei, brei ober viermal barftellt, nab weshalb man apnlides, auch bei gewohn-liden Fenfterideiben unb bei unbewegten Baffer wahrnimmt. Beil bei einem G. ber Ginfalls . und Reflectionswintel bes Lichtes gleich find, fo tann man ben Plan= fpiegel gu Dobenmeffungen gebrauchen, wenn man nur bie Entfernung bis jum gufen ber ju meffenben Dobe meffen fann. man bann ben G. borfgontal gu gufen bes Beobachtenben, und er erblicht in bem C. ben oberften Puntt ber ju meffenben Dobe, fo verhalt fic bie Entfernung bes Beob. achtenben von bem Ginfallepuntte ju feis ner Dobe bis an bie Mugen, wie bie Ente fernung bes ju meffenben Gegenftanbes ju feiner Dobe. Roch beffer tonnen Planfpiegel ju Bintelmeffungen benutt werber, vergl. Spiegelfertant. Durch bie Berbinbung mehrerer Pianfpiegel unb bie geborige Stellung berfelben tann auch eine Mrt Brennfplegel (f. b.) hervorgebracht werben. Die Metallplegel haben vor ben Glasfpie-geln ben Borgug, baß bei ihnen bie oben ermante Bertheltung bes lichtes und bie baraus entflebente mehrfache Acflerion nicht Statt finbet, fie geben baber, wenn ibre Dberflache gang glatt ift, ein beutlicheres Bilb. Unter ben Converspiegeln ift ber wichtigite ber fpharifde ob. Rugel. fplegel. Er wird am leichteffen verfertiget, wenn man in eine gembbnt de bunre Glas. tugel ein fluffiges. Umalgama von Duede

filber, Binn und Bismuth foattet und bies nach allen Stellen ber innern glade bine laufen lagt. Bu einem Rugelfpfel merben bie Lichtftrablen fo reflectirt, taß fie nach allen Geiten auseinander fabren, und bas Bilb vertleinert, an ben Umriffen etwas meniges vergeret bargeffellt wirb. Das Bilb wirb um befto fleiner, je fleiner ber Durch. meffer ber Rugel ift. Ueber bie Stelle, welche bas Bilb einnimt , haben Guftibes, Barrow u. Rafiner (f. b. a) verfchiebene Theo. riern aufgeftellt. Rach bes Gutibes Bebre tann es Falle geben, wo bas Bilb auf die Dberflache bes Spiegeis auch wohl außerhalb berfeiben fallt. Rad ber Lehre ber beiben Bestern fallt bas Bilb all:mal hinter bie Dberflache bes G.s, boch nie weiter jurud, als ber baibe Durchmeffer betragt. Bon ben concaven G. finb bie mertmarbigften bie eigentlichen Gobi'pfegel (f. b.). cp'intrifden und contiden, bon blantem Blech perfettiget, merben nur ale Reverberen (f. b.) unb außerbem ju optifchen Spielereten gebraucht, indem fie eben fo wie bie converen, cylindrifden und coni-fden G. vergerrte Bilber barfiellen. Das 6, burd Reflerion ber Lichtftrablen ein beutliches Bilb berporbringen, fommt baber, bas alle einzelne Puntte einer gang glatten Riace nur einen Lichtftrahl von einem einge'nen Puntte bes Dbjectes in bas Muge merjen tonnen; bie Lichtftrablen, welche pon neben einanbes liegenben Puntten bes G; in bas Xuge fallen, muffen baber auch von neben einander liegenden Punften bes Dbjectes ausgehen. Gine raube Flace tann baber nie ein Bilb juradmerfen, fonbern nur bas gebrochene Licht als garbe fichts bar machen. 8) (Technol, und Baarent.) Die im gewöhnlichen Leben gebrauchlichften S. find bie Planfpiegel von Blas. Das Glas bagu murbe fonft und noch jest gu ben geringern Gorten geblafen, bie Glass tugel wird gerfchnitten und bann auf marmen Mitolipfatten geebnet. Man macht peblafene G. gewöhnlich nur bis zu 86 Boll bobe. Bu größern G.n. bie bis zu 15 000 Pf. wiegen und bis uber 100 Boll Bobe, wird bas Blas gegoffen, inbem man bie flaffige Glasmaffe in große ermarmte Metallformen gieft. Gie werben mit einer metallenen Balge geebenet und tommen bann in ben Rublofen. Diele Wiastafein betommen gwar leicht Blafen, tonnen aber febr ftart bis ju einem Boll gemacht mer-Das Schleifen und Poliren biefer Glastafeln gefdieht auf einer Schleifmable Bon ber Schonbeit ber Politur, (f. b.). von ber Große und Starte ber Safeln, unb von ber Reinheit bes Glafes hangt ber Beith ber Spiegel ab; bie beffen tos ften mehrere bunbert, ja bis taufenb Tha. ter. Dan ift bater auch bei ber Babi ber Stoffe ju ber Glasmaffe febr forgfaltig,

bamit bie gegoffenen Safeln teine Blafen oter gleden betommen. Deift nimmt man weißen Riefel, reine Potafche, Galpcter, Borar, Arfenit und Braunftein bagu, cals dnirt tiefe Subftangen im Frittofen und fcmilgt fie bann. Um nun aus ben Glastafeln G. ju verfertigen, muffen fie auf ber Rudfeite folfirt ober belegt merben. Muf einer Darmortafel, die mit einen Rab. men verfeben ift, breitet man ein Stud Binnfolie aus, welche etwas großer ift als bie Glaetafel, gießt barauf Quedfilber, welches fich balb mit bem Binn verquickt, legt barauf bie Glaetafel und befchwert biefelbe. Rach 24 Stunden hat fich bas Amalgama icon fo felt mit bem Glafe verbunden, baf man bie Spiegeltafein ichrag aufmarte ftellen tann, bamit bas überfluf. fige Quedfilber ablauft. Das fo meit fertige Spiegelalas wirb aus ben Rabris ten meiftens ungefaßt vertauft, befonbers u ben größten G. ; bamit ein jeber nach Belleben fich ben Spiegelrahmen von bem Elichler ober Bilbhauer verfertigen laffen tann. Doch von ben mittlern unb tieinern G.n werben in manchen gabriten auch fehr viele gefaßt, befondere ehemale, wo Spiegelrahmen Dobe maren, welche mit Spiegelglas belegt maren, auf benen verschiebene Siguren gefdliffen maren. Dach ber Ginfaffung unterfcheibet man Eru. meaur, große vom Fußboben bis an bie Dede reichende G, Banbfpiegel, jum Mufbangen an ber Band beftimmt, Zois letten [piegel, meiftens von langlich runber Geftalt, in einem Seftelle beweglich, ober auch auf einem Raften von Pappe ober leichtem Golge angebracht, fo baß fic ber G. an ber innern Geite bes Dectels befindet, und fo eingerichtet ift, bag er pormarts geftellt werben fann. Enblich bie fleinen Danb : ob. Beldfpiegel in einer Schale u. Futteral von bunner Pappe, Blech ob. Bolgfpan, fo eingerichtet, baf ber S. in ber Schale wie ein Dreied aufgestellt werben tann, Bum Gebrauch berer, welche fich felbft raffiren, bat man auch hobifviegel von Glas. Im Raube ber farten Spies geltafein ichleift man Bocetten , um fie be-quemer in Rahmen faffen gu tounen ; boch foleift man aud bie fomedern Safeln mit gacetten, um ihnen bas Anfebn ber ftartern ju geben. Um große G. fur einen geringen Preis fich ju verfchaffen, laft man einen gegatterten Rahmen maden und fest bie Relber mit tleinern Spies geltafeln aus. Diefe Mrt G. gebroucht man haufig in ben Galen offentlicher Drie, und wenn ber Rahmen fein ift, mas den bie G. teinen abein Effect. In neuer Beit hat man auch mit Blud verfucht große G. aus blantem Beifblech gu verferrigen. Bis gu Enbe bes 17. Jahrhunberts perforgte Benebig faft gang Guropa mit S n. Die

Die vorzüguichfte Fabrit mar bort auf ber Infel Murano. 3m Infange bes 18. 3abre bunberts murben in Rurnberg . Spiegelfa: briten errichtet, welche balb ibre Baaren burch gang Europa, nach Afien, Afrifa und Amerita verfenbeten. Auch Burth ver-fenbet viele G., und außerbem gibis noch in vielen andern teutschen Stabten Spies In Frantreich ift bie bedeus egelfabrit ju St. Gobin, gelfabriten. tenbfte Spiegelfabrit au St. Gobin, S. gu 130 Boll Bobe, 75 3oll Breite unb Boll Starte, tofteten 1500 Thaler. In Spanien bat bie Spiegelgieberei ju Bibe. fonfo Safeln gu 145 Boll Bobe, 98 Boll Breite und 1 Boll Starte. Gine Fabrit in Petersburg lieferte einen G. ju 158 englischen Boll Dobe und 87 Boll Breite. Den größten Spiegel bat ber Blafer Blaa. rifon in Bonbon, er ift 8 Rlaftern breit und 6 Klaftern bod. Im Banbel werben bie G. meiftene nach ben Bollen vertauft und bei ber Angabe bie Brefte ju ber Bange abbirt. 4) (Gefd.), die G. ber alten murben aus Metall gemacht u. unerwiefen ift es, bas foon in Gibon glaferne verfertigt murben. Die Bebraer u. fogar auch bie Megnpter bate ten G. von Rupfer, Penelope, bei Domeros, hatte angeblich einen von Golb. Die gormen maren entweber langlich runb , ober langlich vieredig aus gefdliffenen Metallplatten. Brub geidnete fic Brunbiftum burch bebeutenbe Spfegelfabriten aus , wo man fie que einer Difdung von Binn unb Gra machte. Der romifche Burus jog aber balb G. von Gilberplatten vor, unter bie noch Goldplatten gelegt wurden, weil fo bie Gegenstande fcharfer und beutlicher hervorgutreten fchienen; felbft golbne unb mit Gbeffteinen befeste S. brauchte man, auch gab es eiferne, eberne u. f. w., auf bie Rudfeite waren mythologifchen Figuren Bornehme Damen hatten beren gravirt. von ber Grofe, bag man fich gang barin befeben tonnte. Die gewöhnlichen waren oval fie hatten einen Stiel und wurden von Stlavinnen gehalten, bie bagu befon-bere abgerichtet maren, um ibn fo gu balten, bamit fich bie Berrin barin be-In ben Tempeln weiblicher feben tonnte. Bottbeiten fanb man allenthalben G., bie gum Pustifd ber Gottheit, ber ber Zems pel gebeiligt mar, geborten. Auferbem tienten bie G. ju aberglaubijden 3meden; 3. B. in Griechenland, um ju feben, ob ein Rranter wieder gefund murbe. Dan bing, um bieß ju erforiden, einen G. an einen Faben, ließ benfelben langfam auf bas Baffer berab, fo baß er bas Baffer berührte; nachbem nun Bebete berrichtet u. Beihrauch verbrannt mar, erblidte man ben Rranten in bem G. in bem Buftanbe, worin er nach ber Rrantheit fe'n murbe, tobt ober gefund. Much als Mittel gu Baubereien u.

anberartigen Beiffagungen bienten bie C.; fo foll Galomo und Alexander ber Große folde G. gehabt haben, burd melde fie jufanftige Dinge erfahren fonnten; befon. bers Rinber follten, wenn man ihnen folde Bauberfpiegel por bie Mugen band. MUes feben, mas man ju miffen begehrte. Theffaller fchrieben Fragen auf einen G. und bie Antwort las man bann in bem Monb, welcher beshalb auf bie Erbe bers Der 6. bes Dionpfos, ge. abftleg. fertigt bon Bephaftos, biente bem Dionp. fos nach ber Dofterienlehre, um barin fein Bilb ju feben unb barnad ibm abnlide Befcopfe hervorzubringen; boch mar biefer S. ein taufdenber, weil bie Greaturen bem Gotte nicht gleich maren, ba fie in bie Ginnenwelt berabftiegen; baber aud auf ben Sepulcralurnen portems. men, bie aber Anbere als Berte bet Lurus bei Dionplos anfeben wollen, gurus . Dionyfos anfeben mollen. (Bom 6. bes Archimebes f. Brennfpiegei). 3m 2. Jahrhundert gebentt Alexander Approdifice und im 7. Ifidor bon Gevilla, beftimmt ber Glasfpiegel. Antonius von Pabua, Binceng von Beauvals, Raymondus Lullius im 18. Jahr-hundert. Damals fcmolg man bas Glas, warf gepulvertes Darg ober Kalophonium binein und feste bann Blei u. Spiesglang ju ber Difdung ju, um bem Glas feine Durchfichtigfeit ju nehmen und es fcmar; ju maden. In bem'elben Jahrhunberte erfanben aber bie Benetianer die geblafe nen G. und im 14. Jahunbert Spiegel folie und bas Amalgamiren, boch maren ibre erften G. flein und fcmal (15 3ol 1688 erfanb ber Frangofe Abraboch). bam Thewart bie gegoffenen G. unb man fannte foon 6. von 105 und fpater gar von 120 Boll. Um biefelbe Beit vervoll- tommten fic bie englifchen Spiegelfabris ten. leber bie vorzüglichften Spiegelfa. briten vol. Spiegel 1.) 5) (Liter.), auch baufig Buchtitel, von Berten, befonbers pabagogifden u. moralifden, in benen Bei-fpiele aus bem Beben ale Dufter ober jur Barnung aufgeftellt find, wie: ber golbene G. von Bieland, für gurften, ein moralifdes Lefebuch für Cobre u. Todter, berausgegeben von Stors, mit illum. Rup: fern, Rurnberg u. a. m., f. übrigens Speculum. 6) (Bergw.), eine glangenbe ebene Flache auf verschiebenen Ergen, fo bat man Robaltipiegel, Gifen = und Aupfertiesspiegel, Rotheifenfpiegel u. f. w. Gie icheinen burd berabgleiten bes Sangenben . auf bem Liegenben entftanben ju fein. 7) (Beralb), G. im Schilbe, Abbilbun. gen bes Gegenftanbes auf bem beim, f. Schirm. 8) (Bool.), eine befonbere glang genbe Stelle an ben Flugeln mancher Bogel; a. B. ber Enten; er entfteht burch

porzäglich lebhafte Farben ber Blugelbede febern, und wird bisweilen burch einige ebenfalls lebbaft glangende bintere Schwung. febern verfconert. 9) G. an Pfauenfebern, f. Muge. 10) Mebnliche Fleden an Schmetterlingen u. anbern Thieren. 11) Siehe unt. Reb. 12) S. eines Schif-fes (engl. Sten; frang. Poupe, Seew.), ber hintere Theil, inebesondere berjenige über ben Badbalten, bis oben an bem Dad. borb, mo fich bie große Rajute mit ihrer Sallerie befindet. Er war ebemals platt, und ift es gegenwartig an vielen Schiffen, bie Ameritaner haben jeboch querft anges fangen ihre Shiffe binten runb ju mas den und bie obere Batterie rund berums geben ju laffen; worin ihnen bie Englan-ber und auch bie Frangofen neuerlich nachfolgen. 13) (Kriegem.), an ben icharfen Cartouchen fur Ranonen, bie von linbenen ober Pappelholg gefertigte Scheibe, die gwis fchen ber gabung unb ber Rugel liegt, ift nach biefer zu rund ausgebite, nach jener zu glatt, und hat 2 Rinnen, um ben Pa-tronensad bequemer anbinden zu konnen. Die Augel wird in die Bertiefung gefest und mit bem G. verbunben. Much bie Granaben baben abnliche G., bie jeboch nicht mit ber Cartouche verbunben , fonbern bei ben fugelformigen Rammern nach ber Sigur berfelben abgerunbet finb. Ueber bie S. ber Kartatidenbudfen f. Kartatiden-fpiegel; 14) f. Debelfpiegel. 15) (Jagbw.), bie vierectigen Mafden eines Jagbneges, auch ein mit folden Dafden geftrictes Res felbft; 16) (Baarent.), glangenbe Stelle, fehlerhaft eine grin welche teine Erhabenheiten hat; (3uderb.), bei einer Sorte ber 17) ber Gus. 18) (Tifchler.), bei Thuren und bergleichen fo v. w. Bullung; 19, bet Flachsbunden bas Banb unter bem Flachstopfe. 20) (Baum), ein ebenes Belb in ber Mitte eines Gewölbes. 21) (Jagbm.), eine auf-gestellte Schlinge. 22) (Baum.), runde, ebene Belberchen unter ben Gefimfen, wels che als Bergierung bienen. 23) (speculum, Chir.), medanifde Bortebrung gur Ermeiterung ber Deffnung von Boblen, in benen man etwas beobachten ober erreichen will. Ramentlich gebort hierher ber Rund. fpiegel ((ff. b.), (speculum oris), ber Mutterfpiegel (speculum uteri), gut Ermeiterung und Beobachtung bes Mutters munbes, ber Afterfpiegel (spoculum Erweiterung und Beobachtung bes Mftere; tommt feiten mehr in Unwenbung: 24) bilblich ein Begenftanb, in fo fern er ein lebhafter Ertenninifgrund eines anbern Dinges ift; 25) eine beuts Borfchrift; 26) ein Rufter, ein b. (Fd., Hy., Pr., Lb. u. Ei.) Wordilb.

Spiegelibahnen (Bergw.), 1) bunne Thonfdichten gwifchen ben Ablbfungen ber Sebirgsichichten; 2) die Ablösungen selbst. Spiegelsball (Waarent.), die beste Sorte volnische Votasche.

Splegelebeden, ein flaces Beden mit einem ebenen, glangenben Boben, wie fie gewöhnlich bie Barbiere jum Beichen

ihrer Aunft aushängen.
Spiegelberg (Geogr.), 1) f. unter Kauenkein; 2) Graficaft in bem Fürstenstum Kalenberg (Königerich Hanvorer); hat 1 N.W., 2200 Ew., trägt gegen 12,000 The., mar früher Beste ber Riebertanbe, felt 1819 aber hans növerschaft, 3) ein 2800 Auß hoher Berg bes heuschenen Sebtrges in dem Kreise Glad des preußlichen Regierungsbezirkes Breslau. S., berge, s. unter halberbabt.

Spiegeloblenbe (Mineral.), f.

Blatterblenbe.

Spiegel s blumden, ranunoulus acris, f. unter Ranunculus.

Spiegelsbode (Landw.), Schafbode, weiche einen brannen ober ichwarzen Aing um die Augen haben, fie follen bauerhafter fein. S.-bogen (Optift.), so v. w. Spiegelfertant. S.-braun (Farber.), eine Farbe, welche bie Mitte awischen schwarze und kupferbraun batt.

Spiegelbreter, Spiegelplateaur ju Zafelauflagen. S. bamaft, fo v. w. Robitable

eisen.
Spiegel:ente (Book), f. unter Ente, wilbe.

Spiegel, erg (Miner.), fo v. w. Gis fenglang.

Spiegelefabrit, eine Unftalt, wo Spiegel und Spiegeltafeln verfertigt merben. Gie ift entweber fo eingerichtet, baß man auch bie Glastafeln bafelbft verfer. tigt, u. muß alebann einen Glas : Rubl. Temperirofen haben; ob. man tauft bas nothige Glas aus ben Glashutten und bie gabrit beforgt nur bas Schleifen , Poliren und Folitren beffelben, eine Schleif, ober Politmuble ift alebann ber haupttheil ber gabrit. Die großern Fabriten liefern ges Wgl. mobnlich nur gegoffene Spiegel. Spiegel 3) und und Spiegel. Schleifmuble , (Fch.)

tafel.
Spiegelsfenfter, ein genfter in weichem fatt bes gewöhnlichen Frufterglasfes unbelegte Spiegettafeln eingefest find.

Spiegelsfernrobr, fo v. m. Spies gelteleftop.

Spiegel.fifch (300l.), 1) (blepharis), nach Guvier Gattung aus ter gamilie ber Mafrelen, ber Rorper ift faft rautenformig, febr boch, bie Stadein ber Radenfloffe find turg, bie weiden Stadein ber Radenfloffe find turg, bie meiden Stades ben ber geben in febr lange Jaben uber, ebenfo bei ber Afterfloffe, por

bem After find einige Stacheln. Art: Langhaariger S., (b. ciliaris) aus Ofitibien. 2) (Zeus) nach Goldfuß Gatstung aus ber Famile ber Schmaffiche; der feitlich sehr unsammengebrückte Leib hat fakt gleiche Hohe wie Lange, hohen Kopf, erhobene Seirn, Mund mit kleinen Jahnen, gekleiten Unterzied; ift gelbeitt in die Untergattungen: vomer (Pflugschaffich), equula (Seepferdchen), mene, selene (Wondfisch), gallus (Seebadn), argyreiosus chrysotos u zeus (Gonnenfich). (Fr.)

Spiegelefloffe (Dattent.), bei bem flabeutichen Blauofenbetrieb, bas aus leichte flaffigen Erzen erzeugte weiße Robetlen von fpiegeligtem Anfehn auf bem Bruche.

Spiegelefolie, gang bunne Binne platten, wie fie jum Belegen ber Spiegel Dan tann bagu nur gebraucht merben. gang feines Binn gebrauchen. Diefes wirb awifden 2 Guffteinen ju einer bunnen Platte gefdlagen, welche bann auf einer Marmerplatte gang bunn unb eben ges fclagen werben. Benn ein Folfenblatt bunn genug gefchlagen ift, fo wirb fogleich eine andere Binnplatte barauf gelegt, und fo werben 12 Studen Rolle über einanber gefdlagen. Man bebient fich ju biefer Arbeit eines Dammermerte, u. bie Arbeiter babei beißen Bolienfolager. G. fut. teral, ein gutteral von bolg, Beber und Pappe, einen fleinen Spiegel barin aufgu. bemabren. (Fch.)

Spiegelsgarn (Jagbw.), ein Ret, welches aus vieredigen ober rautenformts

gen Dafden befteht.

Spiegeligemach (Baut.), ein gewöhnlich nur kleines Jimmer, bessen Mans be bon ber Erbe bis jur Drae mit Spiegelen bekleibet sind. Das bazu gebrauchte Spiegeschlas barf am Rande keine Foscetten haben. S..gewölbe, s. unt. Sewölbe 1). S..glas, 1) das schonke, weiße Elas. 2) so v. w. Spiegestafel. S. glas of en, gleicht dem Glasofen einer gewöhnlichen Glasbütte, dem mussen bedachten bie Bugänge zu dem'eiben sehr groß sein, wenn große gegoffene Spiegel verfertigt werden sollen.

Spiegeligtanaten (Ariegsw), so

v. w. Bachtelwurfe, f. b. unt. Granaten.

Spiegel.habn (300l.), fo v. w.

Birthabn.

Spiegelshanbler, ein Raufmann, velder mit in Rahmen gefaßten Spiegeln hanbel treibt, auch meiftens bas Faffen

ber Spiegeltafeln beforgen last.

Spiegelshars 1) (Tednol.), fo v. v. Colofonium. (f. b.) 2) Der Terpenin (f. b.). 3) (Feierem.), eine Wifdung on weißem barge, Lerpentin u. Aerpenindt, weiche ju allerlei Feuerwerten geraucht wirb.

Spiegelihatte, 1) eine Spiegelfa.

beff, wo jugleich bas Spiegelglas beweites und besonders geblasene Spiegel verferti= get werden; 2) eine Glashatte, wo Glas far die Spiegelsabeiten verfertigt wied.

Spiegelig, 1) (Mineral,), f. unter, Glatt 6). 2) (Jagbw.), f. u. Geleiter 2). Spiegel Josephs (Liter.), f. unter

Joseph 1).

Spiegelstabinet (6 . . taften, Dpt.), ein optifches Spielmert, ein 5 ob. bediger Raften, ift an ben innern Geiten mit Oplegeln betleibet, oben aber mit feis nem in Del getrantten Papier bebedt. Sest man nun einen Gegenftanb auf bie Mitte bes Bobens, und fieht burd eine Deffnung an ber Seite in ben Raften, fo erblidt man ben Gegenftanb febr verviele faltiget und in einem großen Raume gerftreut, ba in jebem einzelnen Spfegel nicht blos ber in bem Raften befinbliche einzelne Gegenftanb, fonbern aud bie übrigen Spies gel mit ihren barin befindlichen Bilbern reflectirt werben ; 2) eine jebe anbere Berrichtung, wo mit Gulfe von Spiegeln unb Glafern Gegenftanbe vergroßert, vertlets nert ober fonft anbers geftaltet bargeftellt 3. 18. ber Guffaften, bie Camera obscura und bergleichen.

Spiegel-karpfen, f. u. Rarpfen 3).
Spiegel-kobalt (Darnifch, Bergw.),
ein Gemenge von Speietobate und Sangs
art von spiegefigtem Ansehn, (f. Spiegel).

Spiegeletreis, f. unter Spiegels

Spiegel. tuchen, auf Butter gefchlas gene und gebratene Gier, welche nicht ges

rührt finb. Spiegel.tabl:ofen, gleicht Rablofen einer gewöhnlichen Glashatte, bod muffen bie Bante barin breiter fein, bamit bie großen Spiegelplatten barauf Raum baben. S. tugel, 1) fo b. m. rein fpharifcher Spiegel, (f. b. unt. Spie. gel 2); 2) golbene, eine gu Bergierung bienenbe Glasfugel, melde aus golbgelben Glafe geblafen und auf ber innern Geite mit Amalgama belegt ift. G. tunbe, fo v. m. Ratoptrit. (Fch.)

Spiegelitampe, fo b. m. Revers

bere.

Spiegel:lineal, ein vom Oberften gallov erfundenes Tatopreifdes Bertzeug, mittelft beffen, burch Abfeiffen und Orbis naten, die Negountre einer Aufnahme bestimmt werden, in welche bann bas Detail nach bem Augenmaaße einzuzeichnen find.

Spiegelimacher, bie Arbeiter in Spiegelfabriten. S.:manufactur, fo

v. m. Epiefelfabrit.

Spiegelimaß (Jagm.), bas vorges foriebene Das, nach weldem bie ipieges ligen Majden eines Reges berfettiget werben.

Spiegelemeife (3001.), 1) fo v. w. Roble

591

Robimetfe : 2) fo v. m. Cowangmetfe. ... Spiegel. metall, Metallmifdung, aus ber bie Metallfpiegel verfertigt werben 3

f. unter Splegelteleftop.

Spiegelemitroftop, f. u. Difteos ftop. 6. muble, fo v. m. Schleifmuble. Spiegelemufdel (venus Dione,

Boot.), f. unter Benusmufchel.

Spiegeln, 1) wegen feiner glatten Dberflache bie Lichtftrablen auf eine mert. liche Art jurudwerfen; 2) hierburch fein Bilb in einer glatten Dberflade barftellen; 3) fein in einer glatten Dberflache barges Relites Bilb betrachten; 4) fic etwas gur Barnung bienen taffen; 5) (Buderbader.), ben Gus auf eine Zorte und bergleichen (Fch.) machen.

Spiel. net (Jagbw.), fo b. w. Spie.

gelgarn.

Spiegeleoctant, f. unt. Spiegele fertant, vgl. Detant.

Spiegeleotter (300l.), fo b. w. Otter, canabifder. Spiegelepalaft (Geogr.) , f. 36:

faban 2).

Spiegelignabrant, fo m. Spiegele fertant, vergl. Quabrant. G.rabmen,

f. unter Spiegel 3).

Spiegelerode (Mugenrode, raja Miraletus, Lin., Bool.), Art aus ber Gats tung ber eigentlichen Rochen (f. Roche), ift glatt, rothlich, rothpunktirt; auf jeber Rioffe find große blaue, ins Purpurfarbige fdillernbe, rothgelb eingefaßte Mugenfpiegel, auf Ruden und Schwang find Stachein. S. ruß, fo v. w. Glangruß.
Spiegel. fcaf (Bool.), f. u. Schaf.

Spiegelifcheibe, fo b. m. Spie.

geltafel. Spiegelicher gappen (Anat.), f. u.

Spiegel: fchiefer (Miner.), fo D.

Duedfilberlebererg.

Spiegel,foiff, ein Soiff, welches mit einem platten Bintertheil ober Gpies

gel (f. b.) gebauet tft.

Spiegelefdimmel (Pferbet.), ein Paris 1787. D'erd, beffen meife Daare fo mit fcmar. gen untermengt finb, bag edige Spiegel abnitiche Rieden entfteben. daß edige, einem

Spiegel foleifen, f unter Schleife

műhle.

Spiegel.febn (Abergl.), bas Seben mittelft eines vermeinten Erbfpiegels in bie Bufunft ober in bas Innere, mar wie ebemale bei bas Rrpftallfeben (f. b.) Schwertstrafe verboten.

Spiegel. fette (Forftw.), bie Geite bes gespaltenen bolges, welche ben halben ober gangen Durchmeffer bes Stammes

ausmacht.

Spiegel fertant (Dptit), ein von Sabten 1740 erfundenes Bertzeug zu Bin. telmeffungen, welches vorzüglich gur Gee

gebraucht wird, weil man bafelbft megen bes Schwantens bes Schiffes nicht ein Wertzeug gebrauchen tann, bei welchen man qualeich burch 2 Rernrobre feben muß. Es befteht aus einem Ferurobre, por mels chem ein fleiner Spiegel angebracht ift, melder bas Dbjectinglas halb bebeckt, fo bas man über ben Spirgel meg nach Gegenftanben feben tann. Rechts von bem Fernrobre ift ein großerer Spiegel anges bradt, melden man fo breben tann, bas er einen Wegenftand auf ben tleinen Gpies gel reflectirt. Bints vom gernrohre if ein Grabbogen von 60 Grab angebracht, auf welchem ein am großern Spiegel anges brachter Beiger angeiget, in welchem Wins tel ber große Spiegel jum fleinen Spiegel ftebet. Biffert man nun nach bem foris sonte und erbifdt in bem fleinen Splegel die von dem größern Spiegel reflectirte Sonne, und beibe Spiegel bilben einen Winkel von 85 Graben, so ist die Sonne 70 Grabe über bem Geeborigonte. befannt, welche Mittagebobe bie Conne gerabe ju biefer Sahreszeit über bem Boris gonte bat, fo fann man leicht auch bie Dothobe bes Chiffes berechnen. Diefes Bertzeug ift baber für die Schiffahrt febr nuglich. Mener in Gottingen brachte bei biefem Inftrumente fatt bes Gertanten einen gangen Rreis an, woburch fleine Rebler leicht rectf= ficirt werten tonnen. Diefes Bertgeug beißt bann ber Deperfche Spiegelfreis. Berbefferungen bat noch Borba (f. b.) anbies fem Meperichen Spiegelfreis angebracht, ober nach ihm gebauter S. heißt man Meners Borbaifchen Spiegelfreis. Aehn-liche Werkzeuge: wo Winkelmessungen mit ber Spiegel vollbracht werben, heißen nach Berbaltnis bes babet anges wenbeten Grabbogens Spiegeloctanten und Spiegelquabranten. Bobnenberger, Unleitung ju geographifden Ortebeftimmungen mittelft bes Spiegelfers tanten , Gottingen 1795; Borba Description et usage du verole de réflexion. (Fch.)

Spiegel=fpath (Miner.), 1) fo b. w. Ralfipath; 2) fo b. m. Sypefpath. G. -

ftein, fo b. w. Gppsfpatb.

Spiegeletafein, bie großen, ftarten Glastafein von vorzüglich reinem Glafe, welche befonbers ju Spiegeln, boch auch ju Benftern in ben Palaften und ju Rutfche fenftern benugt merben. DRan hat gebla. Bei Berfertigung fene und gegoffene G. ber erftern wirb erft eine große Glastu. gel geblafen und biefe burd mehrmaliges Schwingen in einen Cylinber verwanbelt, welcher eine Zute beift. Gin Bandlanger berührt mit einem in faltes Baffer gehals tenen Saten ben gewolbten Boben ber Tute und folagt ibn ab. Run fahrt er mis einem eifernen, ermarmten Bolgen in bie

Deffnung, welcher fast so bid ift ale bie lerhaften Aafeln werben zu kleinern Spie. Aute, und gibt ibr bamit eine noch volli- geln gerfchnitten. Dft ift unter 100 gegere Balgengefta't. Die Zute wirb nun pon bem Blafenrobre abgebroden unb in ben Rublofen gethan. Wit biefer Arbeit fant man fort, bie fo viel Zuten fertig find, bag ein Strechofen bamit angefult werben fann. 3ft bies gefcheben, fo wird jebe einzelne Sute mit einer Sange aus bem Rublofen genommen, nochmals auf einem eifernen, ermarmten Bolgen gewalit und jugleich ber Dedel, wie fraber ber Boben, abgefprengt. Miebann legt man bie Dute auf ein Bertftud im Derbe bes Stredofens und berührt fie ber gange nach mit einem talten Gifen, mornach fie burch einen fomaden Solag ber Bange nach gerfpringt und burch ibre eigne Schwere fich u einer Safel ausbreitet. Die Safeln er. talten bann im Stredofen vollig. Gie finb fo glatt, bag man fie nicht ju fchleifen braucht, fonbern bochftene nur am Ranbe facettirt, um ihnen ben Gdein großerer Starte ju geben. Bu ben gegoffenen Zafeln muß bas Glas febr lange fcmelgen, bamit es gang rein werbe. Dan nimmtbaber auch wieberholt eine Probe aus bem Dafen, um gu feben, ob bei bem Erfalten. Blaschen barin entfteben. In jebem Dafen muß fich fo viel Glasmaffe befinden, als gu einer G. notbig ift. Der Bus gefdiebt auf einer großen, glatten Detallplatte von Auf biefer Platte merben Glodenfpeife. eiferne, ermarmte Beiften aufgeftellt, welche Die Platte bie Große ber G. beftimmen. fieht horizontal auf einem eifernen Sugge. ftelle, welches unten mit englifden Rugeln berfeben ift, por bem Rublofen. 10 Stunben lang por bem Guffe muß bie Platte burch untergelegte Roblen ermarmt mer-Bei bem Gießen wirb ber Gingang ju bem Glasofen aufgebrochen, ber ba. fen mit Bangen berausgenommen und auf einen fleinen Rollmagen gefest und ber Platte genabert. Dier wirb er mittelft einer Art Rabnes gehoben und swifden bie ermannten Beiften auf bie Platte ausgefchuttet. Sogleich wird mit einer erwarm. ten, eifernen Balge bas überfluffige Glas abgeftrichen. Misbann merben bie Beiften wieder weggenommen und bie G. mit gros Ber Borfict auf eine Bant bes Rublofens geichoben, wo biefe Tafeln 10 Tage lang fich nach und nach abfühlen, und boch muß bei Eroffnung biefes Dfens noch mit gro. Ber Borficht ju Berte gegangen werben, bamit nicht Zafeln von ber ichnell einbringenben Buft geripringen. Die mit großer Borficht aus bem Rublofen genommenen G. werten nun in einer faft bunteln Rammer auf einen fcmargen Tifch gebracht, mo fie ein Renner unterfuct, ob fle feblerfrei finb, ba bie Stellen, bie Blatchen haben, bort einen leichten Lichtglang geben. Die febe

goffenen Tafeln taum eine gang febler-(Feh.) frei.

Splegel. taffet, Saffet, beffen Dus fter eine glatte, fpiegelformige Geftalt bat. Spiegeliteleftop (Reflecter, tes flectirenbes Fernrobr, tatoptrifdes Fern-Renrobt, f. Ferurobr]), Fernrobt, bas fatt bes Dbjectivglafes (f. b.) einen Doblipiegel bat, fo bag man mit huffe biefes Bertgenges nicht ben Gegenftanb felbft, fontern nur bas vom Dobifpiegel reflectirte Bild anfieht. Durch bie Abmeidung wegen ber Geftalt, noch mehr burch bie Far-bengreftreuung (f. Rarben) erfceinen in gewohnichen bioptrifden gerubben bie Bilber unbeutlich Auch bie große Lange berfelben wirb laftig. Diefe Unbequemtich. keiten fuchte ber italientiche Zefuit Pater Bucchi zu Unfang bes 17. Jahrh. burch Einrichtung eines S & zu vermeiben, bet welchem er mit einem metallenen boblipie. gel ein boblglas als Deularglas verband. Der Pater Merfenne machte um b. 3. 1689 ben Borichlag, 2 parabolifde Doblipiegel als Teleftop ju vereinigen; ber großere, in ber Ditte mit einem Boche verfebene Doblfpiegel fangt bat Dbject auf und reflectirt bas Bilb bavon in bem ibm gegenüber ges ftellten, Eleineru Doblfpiegel, welcher bas Bilb wieber burch bas Coch bis großern Spiegels in bas Boch bes Beobachters res flectirt. Gregory folug ein Teleitop bor, wo ein großer, parabolifder Spiegel bas Dbject auffaffen follte; in ber Ure biefes großern Spiegels follte ber Dittelpuntt eines tleinern elliptifden Eplegels fichen, welcher bas Bilb nicht weit vor bem gro-Bern Spiegel gurudmerfen follte. Remton brachte ein G. gu Stanbe, meldes 30-40mal vergrößerte und folgenbe G:nrichtung batter an bem Boben eines inwenbig gefomaraten Robres ift ein großer, fpbarte ider Doblipiegel angebracht, weider bas Bith in einen nach oben zu befindlichen, fleinen, metallenen Planfpiegel reflectiet. Rach biefem Bilbe fieht mon burd eine in ber Geite bes Robres angebrachte Glass l'nfe. Spater verbefferte Remton fein Seleftop, indem er fratt bes metalleren Dobifpiegels einen glafernen unb fatt bes metallenen Planfpiegels ein breifeitiges Priema von Glas anbrachte. Foft ju glefe cher Beit fertigte ber Frangofe Caffegrain e'n Teleftop, meldes einigermaßen mit Gregorp's Borichlag übereinftimmte; boch ges brauchte er einen fpharifchen, großen Dobl. fpiegel und ftatt bes fleinern Bebifpfegets einen Converfpiegel. Um bas 3:br 1728 verfertigte John Dabley Erleffope nach Remtons Angabe; bei bem einen hatte ber große hohlfpiegel 1 guß 5f Boll Durchs

Spiegel jum Defenberg u. Raftein 598

meffer und 684 Boll Brennweite. Spater gog et es aber boch vor, nach Gregory's Ungabe Teleftope gu verfertigen, melde 2 Deularglafer batten und febr volltommen Das von bem burchbrochenen Spies maren. gel gurudgeworfene Bicht vereinigt fich por bemfelben in bas Bilb, geht aber bon ba in ben 2. fleinen Gpiegel, bier ein Doble fpiegel, melder bas umgelebrt einfallenbe Bilo noch einmal umtebrt und es burch bie Deffnung bes 1. großen Spiegels in bas Muge bringt, meldes baffelbe, um ein gro. Beres Sthfelb au befommen, burch ein ober mebr Mugenglafer betrachtet. Durch ein foldes Zeleftop erblidt man bie Begens fanbe aufrecht und inbem man, wie bei bioptrifden Bernrobren, bas Muge binter bem großen Spiegel anlegt. Das größte aller G.e verfertigte aber Berichel (f. b.) nach Remtons Grunbfagen. Die Robre beffeiben ift 40 engissche Fuß lang, bat eine Deffnung von 4 Jus 10 Boll und wiegt 4000 Pfund; ber Spiegel allein 1035 Pfunb. Durch mechanifde Ginrid. tungen ift es leicht ju regieren. Gin flei. nes, bloptrifdes Rernrobr oben auf ber Robre, ber Sucher, bient, ben gu beobach, tenben Wegenftanb, ehe man ihn burch bas Teleftop betrachtet, fonell aufzufuden, fo bas er nun jugleich auch im Befichtefelbe bes Teleftops felbft liegt. Dan fieht von oben in das Rohr hinein, auf bessen Bos ben der große hohlspiegel fleht, welcher 493 Zoll im Durchmesser halt, aber nur 48 Zoll geschlissen ift; die Dicke des Spies gels beträgt 8% Boll. Das Robr ift aus Gifenblech jufammengefest. Gehr funftvoll ift bas Beftelle, in welchem bas Zeleftop fic befindet, fo baß es von einem einzigen Arbeiter regfert merben fann. Die Bafis, auf welcher fich bie gange Dafchine brebt, ift 42 Rus im Durchmeffer. Mittelft eines an bem Robre angebrachten Sprachrobres gibt ber Beobacter bem unten befinblichen Beim Gebrauch biefes Arbeiter Befeble. Teleftops tonnen burch bie verfchiebenen Deularglafer febr bebeutenbe Bergroßerungen bemirtt werben. Bei Beobachtung ber Rirfterne fann eine 3000fache Bergrößerung angewenbet werben; bei Planeten betragt fie jeboch nur bas 500 : und gewöhnlich 250face. Spåter nur bas verfertiate Schroter in Billienthal ein 25fußiges Rem. tonifches G., welches 800-1000mal vers Der große Spiegel hat eine polirte Flace von 194 Boll Durchmeffer. Das Stativ ju biefem Teleftope ift ein Thurm, 21 guß bod, 12 gus im Durch. meffer, oben mit einer Ballerie fur ben Brobatter. Der gange Thurm tann auf einem Balgenwerte, wie eine bollandifche Bindmuble, berumgebreht merben. Gin abnliches, 26füßiges Teleftop bat Schraber in Riel gu Stanbe gebracht. Da bie Spiein Riel gu Stanbe gebracht. Encyclop, Borterb. Ginunbamangigfter Bb.

gel, megen ber boppelten Bilber, melde Wlas zeigt, von Detall fein muffen, fo muß man fie por Roft in Acht nehmen. Much muß ber Spiegel parabolifc fein. Parabolifche Spies gel find aber febr mubfam au perferfigen. Mle les biefes hat ben achromatifden Rernrobren (f. b.) in neuefter Beit wieber ben Boraug berichafft. Die ehebem berfertigten Teleftope verarogerten bodftens 200-300 Dal. Bon 1784 an verfertigte ber Schotte Schort febr vollfommene Teleftope, movon bas Short vergrößte 1200mal pergrößerte. befferte vorzüglich bie Berfertigung ber De-Rachber haben bie englifden tallfpiegel. Ranftler: Dollonb, Romeben, Stairne und Mbams (f. b. a.) febr gute & e verfertigt. Gin Dauptpuntt bei Berfertigung ber G.e ift immer bie Berfertigung ber metallenen Boble fpiegel. Ale Raffe bagu gebraucht man 3 Abeile Rupfer und 14 Abeil Binn, ferner 6 Abeile Meffing und 1 Theil Binn, ferner 82 Theile Rupfer, 15-16 Theile getornt Binn, 1 Theil Meffing, 1 Theil Arjenit, 1 Theil Gilber. Spiegel, welche nicht fo leicht von ber Bitterung angegriffen merund eine icone Politur annehmen, verfertigt man bon Plating. Mud fomilgt man mit ber Platina 16 Theile meißes, gepulvertes Glas, 2 Theile verfaltten Borar und 1 Theil Roblenftaub mit Gifen gufam. men; ober man fcmilgt mit ber Platina Eifen und & Gold jufammen. Gine gute Metallcomposition erhalt man auch aus 2 Theilen Deffing, 1 Theil Robaltfonig und 1 Theil Urfenit. (Feh. u. My.)

Spiegelsträger (Bool.), fo v. m. Mtiasfchmetterlinge.

Spiegel.vogelchen (300L), f. Blau. Teblden.

Spiegelezeng (Jagbw.), fo v. w. piegelgarn. S. simmer (Baut.), fo Spiegelgarn. p. m. Spiegelgemad.

Spiegel jum Defenberg unb Ra. ftein (Ferbinand Muguft, Graf v.), geb. um 1765; wibmete fic, nachbem er fich in verschiebenen Staateamtern versucht hatte, bem geiftlichen Stanbe, tam 1822 in bas Domcapitel in Roln und flieg burch bie verschiebenen Stufen bis jum Bifchof, wo er 1824 jum Grabifchof von Roin ermahtt und von bem Papft nach einigen Schwie-rigkeiten beftätigt murbe. Ein reicher Mann (er hat ein eignes Bermogen von 12,000 Thaler Rente), ein booft einfichtevoller und milber Beiftlicher, findet jebes Zalent, je. ber Dann von Bilbung bet tom Butritt und in feinem Sprengel perbreitet er burch milbes Berfahren überall Gegen. pahtreiche Bibitothet (10,000 Bbe.) fteht überall ben Gelehrten offen. Er hatte an bem teutiden Gefcidiemert: Monumenta Germanicae Historiae ben mefentlichften Untheil. (Pr.)

SD D Spiegs

Splegliger Sonceberg (Geogn.), f. unter Coneegebirg.

Spieter, fo v. w. Ragel, rgl. Schiffs.

någel.

Spieter (Chriftian Bilbelm), geb. gu Branbenburg an ber Dabel 1780; ftubfrte ju Balle, warb 1804 Erhrer am Patago. gium bafelbft, 1805 Felbprebiger, 1809 Profeffer ber Theologie ju Frantfurt a. b. D., 1812 Archibiaconus und Schulinfvector, 1818 Superintenbent und Dberpfarrer bas felbft. Befannt ale Rangelrebner unb burch gute Schriften fur bie Jugenb. - Bemer-2 Thie., Leipi'g 1808, 2. Aufi. ebenb. 1817; Die gludlichen Rinber, 4 Thie, ebenb. 1803, 2. Aufi. 1818; Emiliens Stunden ber Andacht, ebenb. 1803, 5. Muft. ebenb. 1828; Bater Dollwig un'er feinen Rinbern, 2 Shie., Murnberg 1809; Dauptwahrheiten bes Chriftenthums, Berl. 1811, 2. Muft. in 2 Bon. ebenb. 1823; Chriftliche Religionsvortrage , Bullichau 1812, 2. Muft. ebenb. 1393; Unbachtebuch für gebilbete Chriften, 2 Thie., Berlin 1816, 5. Muft. ebenb. 1850; Des herrn Abendmabl, ebenb. 1819; Bebrbud ber drift. lichen Religion fur Burgericulen, 3 Thie., Berlin 1826-28; Behrbuch ber dr'ftlichen Religionelehre, ebenb. 1829; Chriftliche Morgenanbachten, ebenb. 1831; Chriftliche Abenbanbachten, ebenb. 1832; Die Beibe bes Chriften, ebenb. 1833. (Md.)

Spieteroog (Spider. Dog, Geo. graph.), Infel, jum Amte Emden bes Für-ftenthums Offfriesland (Ronigreich Sannos ver) geborig; hat hohe Dinen, 200 Em., welche Bichjucht (Schafe), Fifcheret, Schiff-fahrt treiben. Zapfere Bertheibigung ber Infel 1811 burd 28 Schwarzburger unter bem Lieutenant Freiherrn v. Goben gegen 150 Englanter, bie fic nach großem Berlufte gegen Morgen jurudjogen. Coben erbfelt

bierfür ben Orben ber Ebrentegion. Spiel. 1) eine freie ober auch eine beftimmte Bewegung; 2) (Mafdinenm.), bie regelmäßige hin. und Berbewegung einer gangen Mafdine ober einzelner Theile berfelben; 8) (Schaufpielt.), G. ber San. be, bet einem Schaufpieler bie in feiner Runft begründete, regelmäßige Bewegung ber Banbe, eben fo auch G. ber Geberben und baher 4) überhaupt bie Met und Beife bes Bortrags, bod mehr mit Musschluß ber Betonung ber Borte; 5) ein bewegli: des ober fich bewegenbes Ding; taber 6) (Jagow.), ber Schweng mancher Shiere; 7) fo v. m. Reberfpiel 1-4); 8) (Buch. fenm.), am Bewehrichloß ein bewegliches, fcmales Stud Stahl in ber Rus, meldes beim Abbruden bes Sabnes binbert, bag bie Stange nicht in bie Mittelraft fallen fann; 9) (Anthrop.), im Gegenfat ber Arbeit (f. b.), jebe leichte, unterhaltenbe und baburd angenehme Beichaftigung gum

Behuf ber Erholung von und ber Stafung gu ber Arbeit, ber fich ber Denich nach einem natürliden Beburfnis überlast, ba er feine Rorpers und Seiftestraft, auch mo er nicht arbeitet, immer auf irgenb eine Beife außern muß. Dierauf grundet fic bie fogenannte Spfelluft, weiche befonbere bei ben Rinbern und Bilben, bet benen man baufig von einem Spieltrieb fpricht, thatig zeigt, aber auch bei ben Grmadfenen nie gang untergeht. Das S. ift baber etwas febr Raturliches, in ber menichlichen und felbft thierifchen Ratur, welche fich vielfach im G. thatig jeigt, Ges grundetes urb beshalb, fo lange es nicht in Grielfucht ober Spielmuth übergebt, ober in andere Berirrungen gerath, nichts Zahelnewerthes. Artet bagegen bie Spiels luft in Spielfuct ober gar Spiel. wuth aus, fo wieb ber Menfc bes Schred. lichften fabig und enbet, nachbem er Dab und Gut verfpielt, baufig in Bergweiflung und Celbftmorb. Um bie verfchiebenen Ge gu beurtheilen, muß man von bem angeges benen 3mede und Wefen bes Gs ausges ben. Gie unterfcheiten fic bann als: a) G.e bes Inftinets, wie bie G.e ber Rinber ; fie finb unbeftimmte Regungen ber Thatigfeit: b) G.e ber Phantafie, babin gebort bas Schau'piel, bie Dufit, bas Lefen, ja felbft bas Traumin; c) G.e ber forperlicen Startung, babin gebort bas Spatiergeben, bas Reiten, bas Tanten, o'g'eich biefes ein mehr gemifd. tes Bergnagen ift, fo wie alle torpertiden Uebungen; d) G.e ber geiftlichen Gra beiternng, wohin alle Ge geboren, welche mehr ben Berftand, ale ben Rorpet befcaftigen, wie: Zarot, Etombre, Golo, Biff u. f. w., vorzüglich bas Schachfpiels S. bes Intereffes, wohin alle Glitts'piele, Bagarbipiele (f. b.), gehoren; lettere find in ben meiften Staaten mit Recht unterfagt. In ben beiben lestern Bebeutungen unterfcheibet man Rarten. fpiele, wogu man fic ber Rarten bes bient Burfelfpiele, mo Barfel anges wenbet werben, und Gefellfcafts. fpiele, bie wieber in torperliche Gefells Schaftefpiele ju gefelliger Erbeiterung, obne babei Mittel und Anerbnung anzuwenden, wie Dritten abichlagen, Blinbetus und in fogenannte joux d'esprit gerfallen, bet benen irgend eine geiftige Rraft in Unfprud genommen wird, wie Schenfen und Logiren Bgl. Spiele. Da biefe mit bem u. bgl. mabren 3mede bes G.6 in Biberfpruch ftes ben, fo find fie burchaus vermerflich; eben fo biejenigen G.e, welche mit ber buma. nitat ftreiten, wie: Parforcejagb, Rechter-Beide G.e fpiele, Thierheben u. f. w. bem einzelnen Menfchen angemeffen finb, baruber entfcheitet feine Bibung, Stand, feine Lebensart. Rur ben Gelebra

ten g. B. find torperliche G.e erquidenb, mabrend ber Gemerbtreibenbe feine Erbo. lung bei ber Rarte finbet. Bal. Schale ler, Ueber bie Gittlichfeit bes Spiels, Mag. beburg 1809. 10) Der Buftanb jebes Gpie. lenben in Unfebung eines einzelnen G.s; 11) bie Bahl ber ju einem Rarten . ober anbern G. nothigen Bertzeuge, fo: ein G. Karten, Regel, Burfel, Billarblugeln 20.3 12) fo v. w. Scherz; 18) fo v. w. Gefchaft; 14) eine Arbeit, welche teine große Anftrengung erfordert; 15) eine nach gewiffen Regeln eingerichtete Rachahmung wenschiefe Sandlungen, in so fern fie gur Beluftigung Anderer bient; 16) eine Rede, eine Geschieft ines musstalischen Infruments bervorgebrachten, harmonischen Tofter auch 18) bas hervorbringen solcher Abne und bie Art, wie dies gefdieht; 19) bei bem Militair fo v. w. Erommel; 20) fo v. w. garmen, Go (Feh. u. Wth.)

Spielsart, 1) bie Mrt und Beife, wie man etwas (pielt; 2) (Raturgefd.), f. Barietat.

arfetat. Spiel, ball, f. Billard. (Geogr.), 1) f. unter Spielberg (Geogr.), 1) f. unter Brunn 2); 2) Schlof im Traunviertel bes oftreichichen Banbes ob ber Ens; liegt auf einer Donauinfel, babet ber gefahrliche Plat Sauruffel.

Spiel-bret, ein auf eine besonbere Art eingerichtetes Bret, welches ju einem gemiffen Spiele nothig ift, baber am bau-

figften fo v. m. Damenbret.

Spiele bofe, f. unter Spieluhr.
Spiele, bie, 1) fo v. m. Spiel, f. b. bef.
9); 2) (Ant.), bef. Spiel ale Darftellung erworbener Bettigfeit in torperlicher unb geiftiger Sinfict, beren 3med mar, Unbern ein Bergnugen und einen Genuß ju gemab. ren (f. Rampffpiele). Die erfteren anlangenb, fo finden wir fie fcon gu Domeros Beit in Griedenland, ausbrudlich ermabnt bei Beidenfeierlichkeiten (3. B. bei ber Beftatlung bes Patreflos) und bei bem Bett. tampfe, ben bie Freier ber Penelope anftellten; außerbem mogen wohl andere feierliche Beanlaffung gegeben baben, forperliche Starte und Gewandtheit gu geigen und Belegenheit gu bieten, fich baburch ein Ehrengeschent gu erwerben ; bod murben bie G. nur ange. stellt im Kreise einzelner Familien, bei Semeinden und heeren, allgemein marren sie damals noch nicht. In jener als ten Zeit ließ man fich sehen in der Wette fabrt mit Pferben, im Faufttampf, Ringen , Lauf , Speers, Dietoswurf unb Bos genicus. Cpater aber zeichneten fich, mab. ren'o noch bei einzelnen Untoffen und in einzelnen Stabten (j. B. in Theben bem Debipus, ju Delphi bem Depelaos jn Chren, ju Athen an ben Panathenaen ac.)

folde G. beftanben, befonbere 4 Ratto. nal. ober beilige G. aus, beren Befuch und Theilnohme nur achten Bellenen bis in bie fpate Beit bin, wo querft Philippos, bann ben Romern ein Plas babel eingeraumt murbe, aufbemahrt blieb; es maren bie o Inm. pifden, pythifden, nemeifden, ifth. mifchen G. (f. b. a.). Ihre Feler tebrte gu beftimmten Beiten wieber, ihre Ramen hats ten fic von ben Orten, wo fie begangen wurden, andere nannte man nach ben Gottern ober ben Perfonen, benen ju Chren man fie feierte, g. B. die Astlepifden (bef. nach ber Erlofung großer Epidemten gefeiert, bie Alexanbrinifden, Demetrifden ic. nach ben Ronigen, ju beren Webachtnis man fie feierte, wie bies auch fpater in Rom Sitte murbe. Preife als Belohnung für bie Rampfer maren allenthalben ausgefest (f. Cieg). Ehrenpreife in ben 4 beiligen Spielen maren Rrange aus Baumameigen. Die einzelnen Rampfarten maten mit Beg. laffung bes Bogenichiegens (mas fpater fur barbarifch galt) u. Speermerfens biefelben ge-Das Bettrennen (Seomos, curblieben. sus) gefcab entweber ju gus, ober ju Bagen. Die Renner ju Buß geigten fich in ber Baufbahn (f. Stabion), beren Bange 49 rheinlanbifde Ruthen betrug; bie Rampfer fanben alle in einer Reihe binter ben Schranten (carcores, f. Balbibes) und wenn biefelben geoffnet wurben, liefen alle gugleich aus; an ber entgegengefesten Seite ber Balbibes war bie Roffa (f. Meta 2), eine Gaule, um welche rechts bie Laufer bogen (baber auch Rampter) und wieber gu ben Balbibes jurudliefen; ein foldes Durchlaufen ber Rennbahn bieg Diaulos (f. b.), mabrent ber Lauf bis gur Doffa Stadion (1. b.) hieß. Man ift nicht einig barüber, wie viel mal bie Rampfer ben Biaulos machen muften, um alb Gieger ausgerufen ju werben, nach ben Ginen gefchab es 7=, nach Unbern Emal: ein folder Lauf bieg Doliches (f. b.). Der Sieger im Bettrennen mar ber porguglichfte unter allen und nach feinem Ramen murben bie Dipmpiaben (f. b.) benannt. Bewotnlich murbe ber Lauf nacht gemacht, boch gab es auch noch einen Baffenlauf; ber in bie. fem Rampfenbe (poplitobromos, vgl. Beinichienen gerüftet. Der Bettiauf mit Thieren (f. hippobromos) mar verschieben; entweber ließ man einzelne Pferbe (Reles tes), ohne bag Semand barauf fag ober fie fonft lentte, ben Bauf machen; ober es gefcah mit einem Gefpann (Beugos), meldes 2 ober 4 Pferbe gogen, felbft Dauls thiergefpanne (Mpena) tampften bier mit. Da jeboch biefes Wettrennen viel Untoften verurfacte, fo tonnten es nur Ronige (bie ficilifden Tyrannen moren febr oft Sieger), ober febr reiche Privaten unters

nehmen. Ueber ben Bettlauf f. Burette im 8. Ihl. ber Memoires de l'academie des inscriptions, G. 280 ff. Ueber ben Faufteampf (Pname) f. Pagiles, über bas Ringen (Paie) f. b. Art, wonn beibes, Faufteumpf und Ringen, Dersbunden war, fo nannte man es Panfration. Das Springen (Sprung, Salma, saltus) gefcah gewohns lich auf ber Cone; bas Biel, von wels chem aus man fprang, bies Bater, bie Grente Stamma ober Estammena, Lettere waren gewöhnlich ein Graben. Die Springer bielten große Metallmaffen (f. Balteres) in ben Banben, ober auf ben Much murbe Soultern und bem Ropfe. auf Anboben binauf und wieber binunters geiprungen. Das Scheibenwerfen be-ftanb in bem Abwerfen bes Diefos und Solos (f. b.), bie man an einen Riemen befeftigt hatte, ober auch frei aus ber hand betufar balb wurden biefe Maffen perpen, bicular in bie Luft, balb vorwarts im Bogen geworfen; bei ber legtern Art weiß man nicht, ob ble Rampfer nach einem Biele ober fo weit marfen, als Jeber ver-mochte. Die 5 Arten bes Rampfes biegen jufammen bas Pentathlon (f. b.); in ber Reget tampften bie Gingelnen nur in einem berfeiben, boch gab es auch folche, welche bas gange Pentathion burchtampften. Bei ben Richtern mußten fic bie Rampfer mehrere Monate vorber melben und babei fich legitimiren, bas fie echte Delenen ma-ren; fie durften auch teine entehrenbe Strafe gelitten haben und mußten befchmoren, baß fie bie nothigen Borubungen angestellt hatten. Die Parteien, welde mit einanber wettelfern follten, bestimmten (bei ben olympifden G.n) bie Dellanobiten (f. b.), bie Preife vertheilten Rampfrichter (f. Brabeutee). Die G. fingen mit Opfern ber Rampfer an; nach Beenbigung ber Rampfe murbe ein feierlicher Mufaug (Romos) bers anstaltet, mobel ber Sieger von Breun-ben unb Bermanbten begleitet unb Bob. lieber gefungen murben. Bu ben offentite den G.n in Griedenland geborten außer ben mufitalifchen und miffenfcattifden Bett. tampfen (f. Rampffpiele), melde ebenfalls an ben 4 Rationalspielen gehalten wurden, noch bie Shauspiele (f. b.) und andere torperliche lebungen (f. Pprebiche); Ebiers gefechte (f. b.) meniger. Die offentlichen G. in Rom hatten nichte Bolfethumliches, Beinen politifchen und feinen moralifchen Bred, baber fie auch gang anberer Urt marer. Die meiften maren feierliche Muf. guge gu Ghren einer Gottheit ober gur Reier irgend einer wichtigen Begebenbeit. Radahmungen ber Bettfampfe Griechens lands maren bie Fechterfpiele, fie murben aber hier von Stlaven und gemel. nen Ceuten (f. Glabiatoren) aufgeführt;

aufertem waren es meift Poffen . unb ans bere Schaufpiele, Thiergefechte u. f. m., f. Apollinarifde, Circenfifde, Scenifde Epfele, Gaculariplele u. f. m., befonders Ludi. Bei ben Debraern gab es in alter Beit teine bffentlichen G.; aber nach bem Erit murben beren von ben gracifirenben Dobenprieftern unter agyptifchem und fprifchem Ginfluß eingeführt und fie fanden bei bem Bott fo großen Beifall, baß bie Berobier fparer in allen bebeutens ben Stabten bes Banbes Uebungeplage ans legten und, befonbere jur Beit ber tomis fchen herrichaft, prachtige Beftipiele anftellten; auch theatralifde G. fehlten nicht (Bagenfeil, De ludis Hebracorum). Bei ben Teutiden ermahnt Zacitus auch ein Baffenfptet, welches bei allen Beranlaf-fungen basselbe war, nomtid Inglinge sprangen unbekleibet zwischen Spiese und Schwerter, die so ausgestellt waren, das sie mit der Spige in die Pobbe standen, bin ein; bie Runft war, fic nicht ju verwun-ben unb ber Preis ber Beifall bet Bufcauer. Bas bie G. jum blofen Bergnus gen anlangt, fo waren fie theile auch Res foaftigung mit Spies , und Dietoswerfen, fo finden wir wenigftens bie muffigen Freier in Sthata und Achilles Colbaten, mabrend fie feinen Theil an bem Rrieg nahmen, ba. mit befchaftigt. Außerbem beluftigten fie fich mit Bret. (f. Pettela) und Ball-fpiel (f. b.); bas Spiel mit Burfeln (Ryboi, f. Rybeia) tam erft fpater auf, es murbe gemobnich mit 8 Barfeln gefpielt; wer bie 8 Sechfen erhielt, hatte ben So. nigewurf. Ueberhaupt aber fpielte man gemobalich nach bem Effen und es unterfcieb fich bie Gewohnheit ber alten Briechen ven ber ber fpateen in biefer hinfict febr ; benn mabrent fruber mehr angreifenbe G. ges fplelt und mehr Leibesubungen vorgenoms men murben, fo jog man in ber fpatern, verfeinerten Beit rubige S. vor, mobei man beffer berbauen ju tonnen glaubtes babin gebort vor allen anbern ber Rottas bos (f. b.), ber auf vielfache Beife gefpielt wurde und worin eine befondere Befdid. lichteit im Berfen fluffiger Dinge erforbert murbe. Muferbem liebten bie Grieden nach Tifche entweder burd Gefang, Zang unb Mimen von befonders baju gedungenen Perfonen unterhalten gu werben, ober auch felbft burd G. bee Beiftes fich gu vergnus gen , f. befonbere Rathiel. Die Romer liebten ebenfalls bas Spiel bei Tiiche, ober vielmehr beim Erinten nach Tifde; auch bier war bas Burfelfpiel gewöhnlich, f. Alea 2), bgf. Tessera und Talus. geachtet bie Gludespiele burch bie Cornelia, Publicia und Titia (f. b. a.) lex verboten und nur jur Beit ber Gafurnalien erlaubt maren, fo murbe boch menig auf biefe Berbote Rudficht genommen. Gine an-

bere Art Gladefpiel mar bas von Auguflus eingeführte, wo an bie Tifchgefellschaft eine Werge Boofe (f. Sortes) vertauft murben, in welchen bem Inhaber bie verschfebenften Dinge, von ben größten (purpurne Rieiber, große Cummen Beibes u. f. m.) bis auf bie fleinften Dinge (Bahnftoder zc.), ver. fprocen und bie hoffnung ju beren Grlan. gung verheißen murbe. Go murben auch Bilber von verichiebenen Deiftern, baven man nur bie Rudfeite fab, verlauft. Roch ein anberes Spiel, an bem 2 Perfonen Theil nahmen, war bas Fingerfpiel; ber Gine ftredte febr fonell eine Ungabl gins ger aus, brudte fie aber auch gleich wieber gulammen, und ber Unbere mußte errathen, wie viel Gener Finger ausgestreckt hatte. Dies Spiel wird jest noch in Stalien von ben gemeinen Beuten gespielt und heißt mora, f. Gerabe und Ungerabe. Die Rath. felfpiele fanden auch in Rom in ber Raiferzeit Beifall und Gingang, boch maren fie giemlich trivial, befonbers an ben Safeln ber Raifer felbft, f. Ratbfel. Meure fiut, Graccia ludibunda. Bulenger, Do ludis privatis et domesticis veterum, Lepten 1627. Beibe im 7. Bbe. von Gro. novs Thesaurus antiquitatum graeca-Bet ben Debraern merben uns außer ben Rinderfpielen feine befonbern G. in ber alten Bett genannt, boch last fic benten , bag fie in ber Beit, wo fie mit Griechen und Romern in Berbindung traten und andere Gewohnheiten, Beidaftis gungen und Bergnugungen von ihnen ans nahmen, auch wohl Unterhaltunge. unb Gludespiele empfingen. Die Spielfuct ber Teutichen ift befannt; auch fie hatten bas Buefelfpiel und fpielten um Gut unb Freiheit; Umbrofius ergabit baffelbe auch von den bunnen und berichtet, fie tru. gen neben ben Baffen ftete bie Burfel bei fich, um jebe Gelegenheit jum 6. gu benugen; ja fogar um bas leben follen fie haben (booft unmabriceinlid). aefpfelt Schwerlich last fic, wie Mone glaubt, bie Spielfucht ber Teutschen aus religiofen Grunben berleiten; fie rubrte, wie bei allen roben Bottern, vom Mangel an nuglicher Befchaftigung u. von ber Sabfucht ber. Bgl. Rutschenreiter, De ludis veterum Germanorum, Magbeburg 1751; Frant, von ben offentlichen und Privatfpielen ber alten Teutiden, 1791. 8) (Jagow.), fo v. w. Lappreife; 4) bie garten Riele ber Febern, fo lange fie faft noch gang in ber baut (Lb. u. Fch.) figen.

Spielen, 1) in ber Bewegung ober Beichaftigung begriffen fein, welche Spiel (f. b.) beigt; außerbem 2) ein muffalliches Inftrument f., bie Fertigkeit besten, auf biefem Inftrumente barmonifce Tone bervorzubringen, boch nur von Saiteninfrummenten und solden Bladinftrumenten, wo

burch Greifen mit ben Bingern verfchiebene Zone bervorgebracht werben; S) eine bef. tige Bewegung bervorbringen, befonbers grobes Gefchus und Minen (f. b.) abbren. nen ; 4) (Dafdinenw.), von gewiffen Theilen, befonbere von Bopfen, wenn fie fic leicht und ungehindert in einem anbern Theile bewegen tounen; 5) burch eine fcnelle, menig bemertbare Bewegung et. mas an einen Ort bringen; 6) baber auch eine Danblung verrichten, bei welcher Sonel. ligfeit, Gewandheit und Bift nothig ift; 7) gwedlofe Bewegungen machen ; 8) mannichs faltige und abmedfelnbe Beranberungen bers porbringen; 9) bet manchen Rartenfpfelen thatigen Antheil am Spiele nehmen, im Gegenfage bes Paffens: 10) fo v. m. ause fpielen; 11) ein Schaufpiel n. bgl. auffubren; 12) eine Rolle babei übernehmen; 18) glangen; 14) von Farben, etwas in eine anbere garbe übergeben; 15) (Perudenm.), bie Baare f., biefelten bedein.

Spielen be Rabel (Rupferft.), menn ber Runftler es verfteht, ben Grabftidel frei und ungezwungen ju fubren.

Spieler, 1) berjenige, welcher an einem Spiel, besonders an einem Kartenfpiel thätigen Antheil nimmt; 2) berjenige, melder aus dem Spielen um Geld fein vorüglichtes Geldaft macht; 3) berjenige, welcher bie Mufik als ein Gewerde betreibt.

Spielerei, 1) fo v. m. Spiel 8); 2) ein Werkzeug, welches bestimmt ist, damit zu spielen; 3) eine Kleinigseit, ein werthlofer Gegenstand; 4) eine handlung, bei welcher man keine ernkilchen Ansichten bat. Spielegefecht (Unt.), s. unter Glas

biatoren.

Spielegeld, 1) Geld, um welches ges spielt wied; 2) Geld, welches in öffentlich den halbein nach Beenbigung bes Spiels an ben Wirth bezahlt wird und welches nach ben verschiedenn Spielen auch Karsten, Bilato, Regelgeld beifet; 8) Geld, welches ben Adhtern bet ihrer Betheis rathung außers bem Pefraihsgut und ber Ausftatung gegeben wird. S. gefells schaft, f. unter Gefellschaft 1).

Spieliglatte (Bot.), cucubalus be-

hen, f. unter Queubalus.

Spiel.graf, fo v. w. Erbfpleigraf. Spiel.hahn (3001.), fo v. w. Birt.

Spfelihaus, ein Saus, in welchem biffentlich Sparbiptele (f. b.) betrieben werben. Da, wo sie ip gestatet werben, müsfen sie unter ganz flrenger polizeilicher Aufsicht flehen und sind alebann boch weniger schaltsch, als die heimlich betriebenen Paszarbspfele, welche außerbem, wenigstens in größern Stätten, wohl nicht ganz zu verz hindern sind. Die meisten und ersten die fentlichen, vorpacherten Spfelhäufer hat es wohl in Frankreich gegeben. Nachdem man

erfolglos bas bffentliche Spiel verboten batte, machte ber Polizeibirector von Gartines ben Plan, bie Babl ber Spielbaufer gu verminbern , aber biefe menigen ju privile. giren, und ber Polizeibirector Lenoir führte ben Plan aus. Spater murben nur ge-Spåter murben mur ge. wiffe befannte Spiele erlaubt. Bu Unfang ber Revolution nahm bie Spietfuct febr ju und bas Directorium erfand ben Spiel. pact, bei welchem ein Dierpachter 80-40 Unterpachter batte. Bath fab man fich genothigt, ben Banten ju gebieten, baß fie teinen ju geringen Ginfas annahmen, ba. mit nicht bie armere Boitstiaffe bem Spiel fich bingeben tonnte. 1818 trugen bie 10 privilegirten Spielhaufer in Parts 4,540 000 Franten jahrlichen Pacht, ber Bruttoertrag ber Banten betrug uber 8,000 000 Fr. Man berechnete, baf uber tie Spieltafeln jabrlich 825 Mill. Franten gingen. 1818 maren 20 Spieliafeln in 9 Saufern, bae bet 442 augeftellte Perfonen; ber jabrliche Padt betrug 6,000 000 Franten, bie Brutto gewinnenben Banten 9,600,000 Franten. In Benbon find die Spielbaufer verboten, es gibt aber bafelbft 50 Spielbaufer erften und zweiten Ranges und wenigftens 100 Spielbaufer geringerer Art. (Fch.)

Spiel:bobe (Mafdinenw.), fo v. w.

Rolbenbub.

Spielshubn (300l.), f. Birthubn. Spielsjacht (Schifff.), eine Sacht,

welche nur ju Spaglerfahrten benugt wirb. Spiel:tarten, 1) (Technol.), aus 3 Bogen Papier jufammengeleimte, auf beiben Getten geglattete Blattchen, auf beren einer Geite allerhand bunte Figuren gegetchnet finb, beren anbere aber ohne Siguren und gleichformig mit Wellentinlen, bunten Sternen, o'er gleichen Puntten beber Beit und bem Gebrauch, ju tem fie be-ftimmt finb, verfchieben. Um alteften ift bie italienifche Rarte, nach bem Spiel, bas bamit gefpielt marb, auch Eras Die 4 Farben peliertarte genannt. werben bier burd Beder (copi), Pfennige (denari), Somerter (spadi) und Stabe (bastoni) bezeichnet. Statt ber Damen find Reiter. Mus biefer Rarte bitbete fic bie Zarottarte (f. Zarot). Erft in ber Mitte bes 15. Jahrh. tam bie jest gemobnlidfte frangofifde Rarte bon 52 Blattern (Bbifttarte) auf, welche ju ben meiften Spielen: Bbift. Bofton, Pharo 2c., gebraucht wirb. Sie besteht aus 4 Farben, namlich 2 fawarzen (Treste, Pit) und 2 rothen (Cocur, Carreaux). Bu jeber Karbe geboren 18 Blatter, nam. pu jeret gavor gegoren 15 Blatter, nam-tich: 18, König, Durne, Bube, Jehn, Reun, Acht, Sieben, Sechs, Fünf, Vier, Drei und Jwei. Ketten die Sechs bis Imei und ift bahre bas gangs Mattenfpiet nur B2 Bidter fark, so beifte das Selel eine Mikkelkere, for beifte das Selel eine Pitettarte, find bie Mche, Reun unb

Beben berausgenommen, fo beift es eine &'bombretarte, weil gu biefen Spielen nur foviel Rarten nothig finb. Diefelben Blatter, wie bie Pitetfarte, nur von etwas anberer Form und meift von groberm Pas pier enthalt bie teutiche Rarte, mit ber Colo, Casco, Scat u. f. w. gespielt werben. Mis Bugabe ju ihr find noch 4 Cedfen vorhanben; auch baben bie 4 Farben anbere Ramen unb Bezeichnungen, nam. lid: Cichein, Grun (ein Blatt), Roth (ein Derg) und Chellen. Die G. merben bon ben Rartenmadern, gunftigen Sanbs wertern, ober in Rartenfabrifen verfertigt. Die bunne Pappe, moraus bie Rarten gemacht find, muß fich ber Kartenmacher felbft bereiten. Gie befteht aus 3 Bogen Pas pier, welche mit Rleifter auf einander ge-leimt werben und ber Borber., Dit. tels und hinterbogen beifen. Bum Mittelbogen wirb meiftens etwas graueres Popier genommen, boch muß es auch von allen Uncbenheiten befreit werben. Je nade bem bie Rarten fein fein follen, wirb gu bem hinter. und noch mehr gu bem Bors berbogen feines, welßes Papier Carten. papier) genommen, welches tein Bied-den haben, auch nicht mit bem gembinti-den Beiden ber Papiermuh'e verfeben fein barf, bamit tein einzelnes Blatt vor bem anbern fenntlich werbe. In berfelben Mb. fict wird nun guerft ber hinterbogen muf. firt, b. b. es werben farbige, meiftens in einander laufende Figuren ober eine Art Marmer barauf gebrudt. Man gebraucht baju bie Duffirform, welche einer ges wobnlichen Rattunbruderform gleicht; bie Farbe wird mittelft eines Pinfele ober einer Burfte aufgetragen, ber Bogen Papier auf bie Form gelegt und mit bem haarreiber (f. b.) an allen Puntten geborig aufges brudt. Bum Bebruiten bes Borberblattes (Borberbrud) wirb bei ben teutichen Rarten und ben Figuren ber frangonichen Rarten eine Borform gebraucht, b. b., mit welcher bie Umriffe fcmars ober blau aufgebrudt merben. Diefe Umriffe merben mittelft DRalblattern ober Datronen (f. b. 9) ausgemalt. Bu jebem Rartenblatt find fo viel Patronen nothig, als verfcies bene Karben auf bemfelben vortommen, inbem in feber Patrone allemal mur bas ausgefchnitten ift, mas mit einer einzelnen Karbe bemalt werben foll. Die Patronen find ben bunner Pappe, welche ftart mit Leinbl getrantt ift, bie Figuren werben mittelft eines Deißels ausgestochen. Die fchwargen Mugen ber frangbiliden Rarten merben mit einer Rorm aufgebrudt, bie rothen mittelft einer Patrone gemalt. Ctatt ber bo'gernen Borformen werben bie um: riffe bee Borberbrudes bismeilen aud, be. fonbere bei felnern Rarten, mittelft Ru. pferflich ober Steinbruck ausgeführt.

Barben, welche bie Rartenmacher gebraus den, find Erbfarben, welche mit Rleifter verfest werden. Durch mehrmaliges Preffen wird ber überflu'fige Rleifter amifchen ben einzelnen Papierbogen weggeichafft unb augleich auch ben Rarten fcon eine gewiffe Giatte gegeben. Das eigentliche Glatten geschieht, nachbem die Bogen gebrudt und ausgemalt und in der Alme (f. b.) getrode net find. Bulest werden bie Bogen mittelft großer Scheren, ber Durchichtage, Riem, und Blattelichere, in e'ngeine Rar. tenblatter gerichnitten und in Spiele for. tirt. Bei ben frangofifchen Ratten unter-fcheibet man Doppeltopf. wenn bie Riguren aus 2 Bruftbilbern befteben, melde in der Mitte bes Blattes gufammenftoßen. In Teutschland liefern Samburg, Beipatg, Dunden, Frantfurt a. D., Dreeben, Rurn. berg, aud Bien und Brunn bie beften Rarten, boch tommen fie ben englischen unb frangofifden in Dinfict bes Papiers felten Much Solland treibt einen anfchns lichen Sanbel mit feinen Rarten. Die G. werben am gewöhnlichften jum Rartens fpiet gebraucht. Der Begenftanb, um ben es fic bei ben Rartenfpielen hanbelt, ift gemobnlich Gelb, bod merben auch bismeilen anbere Begenftanbe ale Preis bes Gewine nens beftimmt, oft wird auch nur gum als leinigen Beitvertreibe, blos um ber Stre bes Sieges willen, gefpielt. Es gibt eine ungeheure Menge von Kartenfpielen. Man theitt fie gewöhnlich ein a) in bagarbfpiele (f. b.) ober folche, bei melden ber bloge Bufall über Bewinn und Berluft entichei. bet, ale: Pharo, Birtbi u. bgl.; b) in Commerce piele (f. b.), worunter man alle übrigen Spiele begreift, bet welchen bie Gemandtheit bes Spielers in gelchidter Benuhung ber ihm burch ben Bufall ges ten Schellenschmud, Cicheln auf ben urfprings wordenen Karten einen beträchtlichen Ans lichen Genuh berfeiten in Teutschand hins theil am Gewinne ober an der Bermelbung zeigen; roth und grun aber entweber Beaua eines größern Berluftes bat. Die G. bie. nen ferner zu Kartenkanften. Sie be-zuhen theils auf einer Fretigkeit im re-gelmäßigen Mijchen, nach welchem man ein bestimmtes Blatt auf einen bestimmten Ort au bringen meiß, theile auf befonbere gubereiteten Rarten (j. B. bas ein ganges Spiel aus nur einerlei Blattern beftebt, ober bag bas eine Blatt gegen bie übrigen langer ober breiter ift u. bgl.), theile auf befonbern arithmetifden Bertaltniffen (a. 28. bağ 10 in gemiffe Ordnung gelegte Rar-ten nach einer fiebenmaligen Mitchung, bei welcher man auf bie 2 oberften Blatter [1. 2] bie 2 folgenten [8, 4], unter jent bie 8 folgenten [5, 6, 7.], obenhin wieber bie 2 folgenten [8, 9.] und unten gulegt bas einzelne Blatt [10.] legt, bie erfte Ordnung wiederretaten; bag burch 3ablen ber Mugen in gurudbehaltenen Raiten bie Babl ber übrigen beftimmt werben tann u. tgl. m.); bei ben meiften aber wird eine ge-

wife Gefdwintigtelt, fo wie eine Gefdichlidfeit bie Mufmertjamfeit ber Bufchauer nothigenfalls auch auf frembartige Dinge und von ber Rarte abguleiten , nothwentig erforbert. Much jum Rartenichlagen werben bie G. gemigbraucht. Der Aber. glaube behauptet namlich, bag aus gewifs fen angenommenen Bebeutungen ber eingel. nen Rartenblatter und beren gufalligen Bage bas Schidfal eines Menfchen ober einzelne Begebenheiten bes Bebens vorhergefagt wer-ben tonne. Diefe, auf ben Aberglauben fruberer Beit begrunbete Betrugerei ift mit ber Renntniß ber Rarten gugleich nach Gus ropa gefommen, inbem mahricheinifch Bis geuner querft im Morgenlanbe bie Rarten jum einträglichen Gewerbe ber Bahrfagung benugren. Auch zu einem Staatseinkom-men bienen bie S., indem fast in jedem Lante eine Abgabe von 2 Gr. bis 1 Ahte. auf jebes Gpiel (2 Spielfarten) Rarten gelegt ift. Gie werben gum Bewels, bag biefe Abgabe entrichtet ift, mit einem begelegt ift. fonderen Rarten ftem pel, ber gewöhnlich bas Banbeswappen enthalt, bas auf ein 26 (meift das Difat) aufgebrudt wirb, geftem: pelt; Rachahmung biefes Stempels wirb aber ftreng mit Budthaus u. bgl., ale ein Betrug gegen ben Staat, beftraft. Die Bilber ber teutichen Spielfarten haben Ginige aus ben Echnever'affungen ber Teutfchen gu ertias ren versucht (bommel, Obloctamenta juris feudalis, &. 8) und auch beshalb bie E, fur eine teutiche Erfindung ausgeben wollen; die Dame in ber frangofischen soll theile bie Galanterie ber Frangofen an bie Stelle bes Dbers gefest haben, theils bies gefcheben fein, mell die Reichevafallen (bie ber Dber bebeutete) in Frankreich zu jener Beit ibr Unfebn verloren. Schellen follen auf ben belleb. auf Boltefarben, ober jenes auf bas Berg, als Beiden ber Tapferteit, Areue u. Anhang-lichteit, bies auf bas Gichenlaub gehabt haben. Breittopf, Berluch, ben Urfprung ber Spielfarten ju erforfchen, Leipz. 1784, 4. 2) (Gefd). Die G. find offenbar eine Erfindung bes Drients und tommen fcon in febr alten Sagen ber Inbier unb Chi= Inbeffen maren bie G. biefer nefen bor Boller nicht aus Pappe verfertigt fonbern fie bestanben aus elfenbeinernen und bols gernen Tajelden, auf ben bie giguren gegeichnet waren, Noch jest hat man in Jubien bergleichen Rarten. Am frubften zeigten fich bie S. in Garopa in Stallen, wo fie um 1299 vortommen u. Naibi (in Spanten Naipes) biegen und icon bies Bort lagt einen Bufammenhang mit Inbien abnen, inbem ein abnliches Wort in Indien Bahrfagen bebeutet. Gebr geitig wurben namlich bie G. sum Rartenfclagen gebraucht. Gibr 800

gewöhnlich, aber burdaus irrig, ist bie Meinung, bas bie Bigeuner die S. nach Europa gebracht hatten, benn biese kannen weit fpater erft, ju Anfang bes 15. Jahrh, bahin. Wahrscheinlicher ift gang Guropa; fruh tamen fie nach Zeutich. land, wo ein Bifchof von Bargburg 1821 feinen Beiftliden einen Befehl bagegen erließ, und wo eigne Bilber: Daufer, Ben. gel, Dber und Unter, gefcaffen murben, bann nach Spanien, wo 1387 Ronig Jos bann I. von Gaftilien Befehle bagegen erließ, bann um 1861 nad Franfreid, mo es 1592 jur Berftreuung bes mabnfinnigen unb franten Ronigs, Rarl VI., gebraucht wurbe. Brig ift bagegen bie Meinung, bas fie jum Bergnugen biefes Furften eis gens erfunden worben waren. Bwifden 1850 und 1860 fdeint in Teutfclanb und swar in Rurnberg bie Runft, bie Rarten burch bolgichnitte abjubruden, erfunben worben ju fein. Bielleicht gab bies mit Mnlag gur turg barauf erfolgten Grfinbung ber Buchbruderfunft. Dag aber Borens Cofter (f. b.) bie Spielfarten gu bar. lem erfunden habe, ift Rabel. um 1450 -60 fcheinen bie Bilber, wenigftens bie Buben, ihre jehigen Ramen erhals ten gu haben, wenigstens tamen beren und auch jum Theil ber Damen Ramen am bamaligen frangofifden Dofe bor, mabs rend bie Ramen ber Ronige aus bem alten Restament entlehnt find. Bis 1518 begeicheneten bie nutenberger Kartenmacher ihre Karten mit einem +. Dies untersagte jes boch ber Magistrat in bem genannten Jahre und befahl bafur eine X ju fegen, ble fic noch unter ber Rothfieben ber meiften teut. fden Rarten finbet. (Fch. u. Pr.)

Spiel. tarten, fabrit, eine Anfialt, wo das Berfertigen ber Spielkarten im Broben betrieben wird und wo man alle Arten ber gangbaren Spielkarten (f. b.) versertigt. S. tarten macher, jungtige Handwerter, welche Spielkarten, bes sonbers nur bie geringern Sorten, auch wohl nur von einerlei Art versertigen. In Runberg gab es beren schon im Jahre 1580. Bgl. Spielkarten. S. karten. papier, f. unter Spielkarten. (Fch.)

Spielskugeln, fo v. w. Rlider.
Spiellerup (Geogr.), Kirchspiel im Ante Prafte bes Stifts Seeland (Pane, mart), darin ein abeliges Jungfrauentlos fter (Bemmeltofte), gestiftet 1755.

Spielsleuchter, Bruchter mit einem Bleinen, runben Bufe, wie fie vorzüglich auf Spieltifchen gebraucht werben.

Spiel-leute, 1) Personen, welche bie Mufit nur als Gewerbe handwertemäßig betreiben; 2) bei manchen Armeen weben bie Tambours, Pfeiser und hornisten ber

Infanterie und Fufartillerie unter biefen: Ramen aufgeführt.

Spielmannta (s. Medie.), Pflanzen gattung, nach Bor. benant, aus ber battriligen Famille ber Biticeen, zur 2. Ortenung ber Dithnamie des Sinn. Spfiems gehörig. Art: s. africana, am Sap bei mifcher Strauch mit weißen, füßich angennehm trechneben Blumen, auch in europäischen Pflanzensamlungen cultiviert.

Spiel.marte, fo v. w. Marte 2-4). Spiel.otter (300l.), f. u. Fifdotter.

Spielspartte, 1) fo v. w. Kartens spiel ober auch ein anderes Spiel bef welchem ein Gewinnt Statt finden tann; 2) besonders bei Kartenspielen ein einzelnes Spiel, durch welches der Gewinnk untibtes den wird; 3) die sammitchen Prefenen, welche gemeinschaftlich ein Spiel betreiben.

Spielvraum, 1) (Majdinend.), ber Raum, in welchem fich ein Körper frei und ungehindert bewegt; 2) (Artill.), f. unter Kanone; 3) (Chem.), bei einer Des filltblase ber Raum über ber Fullung, in welchem bie Danfte auffleigen können.

Spiel: fceffel, bie Tafel, auf melder bas Scheffelipiel (f. b.) betrieben wirb.

Spielssucht, f. unter Spiel 8).
Spielsteller, kleine Teller, auf weben beim Rarenspielen jeder Spieler fein Gelb hat, und ein etwas größerer Killer, auf welchen bas Spielgith gelegt wird.

Spieletisch, 1) ein kleiner Tisch, we der so eingerichtet ift, bos man barat be quem ein Kartenspiel betreiben kann. Im Ehomberipfel hatte man besonders sont et demberspiel beite man besonders sont et deutsche Eighe, außerdem vierseitige, die digide, außerdem vierseitige, die digide. In jeder Ede des Tisches ist zumehlen ein runder Einschnitt, um einen Ludeter hineinzuftellen. Bor dem Spieler if manchmal eine ovale Bertiefung, um die Marken oder das Geld hineinzuthun. Jegt sind der debt eigtere Arten vom Sen aus der Mode gekommen. 2) Ein großer Tisch, meistens mit geünem Auch beschiedigen, auf welchem für ein Dazardspiel Bent gehalten wird.

Spieltungerrecht (Rechtew.), fo z.

Spiel, uhr (uhrm.), eine Uhr, weicht so eingerichtet ift, daß sie ein oder mehttet musitalische Stide spielt. Man hat davon 28 hauptarten: Harfen, Floten. und Sierckenspieluhren. Am häusigsten sind es grest. Wanduhren, welche zu Sen eingerichtet sind. Es muß hierzu ein besonderes Setzwert bas Spielwert) vorhanden sein, welches aus mehreren Radern und Setrteben besteht und burch ein besonderes Gewicht in Bewegung geleht wird. Außerdem gebört dazu eine harte von Drebfaiten, hämmer, welche auf die Salten schlogen, u. eine Walze (Spielwalze), welche die

bammer nad Erforbernis bes Mufitudes n Bewegung fest. Die Spielmalge ift un. jefabr 11 Boll lang und 6 3oll im Durche neifer, von bolg und von Meifingbiech. iuf berfelben find fentrechte Metauftifte, tur berfeiben ind fentredte Retalliffe, welche die hammer beben. Um die Metallistie in der gehörigen Ordnung in die Walze einzuschtagen, werden um dieselbe arrakte Kreife gezogen, in diesen Kreis onmen alle die Siffee, welche einen und ienselben hammer in Bewegung sehen ungerbem werden auf der Walze der Länge nach fo viet Paralletlinten gezogen, als das Rufifftud Safte bat, fo das tie Stifte iun auch nach Maggabe geborig auf ben rmabnten Rreifen eingefclagen werben ton. Der Bammer find eben fo viel, als Saiten auf ber Barfe finb; an ihrem Schwanze haben fie gefrummte Spigen Zangenten), welche von ben Stiften er Spielwelle ergriffen und niebergebrudt verben; baburd wird ber Dammer felbft gehoben, welchen fogleich eine Drudfeber gegen die ju ihm geborende Gaite fonellt. maßigen Timpo gespielt werbe, ift mit bem Behwerte ein Bindfang in Berbin-bung gelest; je nachbem bie Flugel beffels en mehr fentrecht ober borigontal geftellt verben, fann man ein fonelleres ober lang. ameres Ermpo hervorbringen. Damit ein. jeine Zafte im Stude forte, andere plano gefpielt werben tonnen, ift ber fogenannte Bug ober Lautengug. Diefer befteht aus einem Drahttuche, welches mittelf eines Armes gegen bie Barfe gebrudt merben tonn, mas von befonbern Stiften auf ber Balge bewirft wirb. Goll eine G. mehrere Stidden fpielen, fo muffen auf ber Spielwalge fur jeben hammer mehrere Rreife mit Siffeen vorhanden fein, wobon aber nur bie Stifte besjinigen Rreifes ben Sammer faffen, welche gerade vor benfels ben gerudt find, mabrend bie Stifte ber übrigen Rreife neben bemfelben binwegges um nun bie Balge fo verfchieben ju tonnen. bağ bas gemunichte Stud gefpielt wird, find auf bie Bapfen berfelben Bulfen gefcoben, welche mit Bertiefungen verfeben Blemeilen ift auch bie Borrichtung getroffen, bas bie Uhr felbft biefes Ber. fdieben ju verfchiebenen Ctunben verrichs tet. Mue bagu geborigen Theile beigen bie Eine Mustofung, abn. Berichiebung. lid ber bei einem Colagwert, macht, bas bas Spielwert anfangen tann ju geben, und mittelft einer Bortebrung wie bei einer Repetitupt kann man auch das Spielwerk au beliebiger Zeit geben lassen. Die Floten uhren sind zusammengeseter; statt der harfe ist ein Fidtenwerk angebracht, b. h. ditzeue Pfeisen, welche ouf einer k'einen Windlade stehen; ferner mussen ein Wlasebalg und 2 Schöpfbälge in der Uhr

angebracht feln und von bem Gebwerte fo in Bewegung gefest merben, bas fie ber Binblabe Binb guführen. Die Stifte ber Spielmalze berühren auch Zangenten, an welchen fich bier ftatt bes Sammere ein Steder befinbet, b. i. ein meffingener Drabt, melder, wenn er niebergebrudt wird, bas Bentil in ber Binblabe bffnet. Damit nun aber bie Pfeifen, nach Erfor, bernif bes Dufifftudes, nicht blob ange-ben fonbern auch aushalten, muffen auf ber Spielmalge bftere ftatt ber blofen Stifte Saten ober Rrampen eingefchlagen fein, bes ren Breite mit ber Beitbauer bes bervorgus bringenben Zones im Berhaltnis fteht. Gin. facher find wieber Uhren mit einem Glo. Die Glodenfpiele find auf eine denfpiele. eiferne Stange fefigefchraubt und werben von bammern gefdlagen. 3ft fold ein Glodenipiel mit einer Thurmubr verbun. ben, fo hangen bie Gloden über ber Ubr um ben Thurm berum und werben bafelbft vermoge einer Benbeftange in Bewes gung gefest. Die Spielwelle betommt ba einen Durdmeffer von ungefahr 5 guf. Soll ein Spielmert an einer tleinern Uhr angebracht werben, fo tann es nicht burch Gemichte, fonbern burch eine geber (Spiels feber) in Bewegung gefest werben. In neuefter Beit bat man viel folde Runfts werte gefertigt, bei welchen man gur Dervorbringung bes Tones Stablfebern beaust. Daburd tann bas Bert in einen febr flei. nen Raum gebracht werben, j. B. in Sa, fdenuhren, in Patfchafte (Gpielpet, fcafte), in Dolen von ber Grofe einer Schnupftabatebofe (Spielbo. mittlern mittlett Synuptavarsone (Spreivo's fen), oder in Kasten (Spielkasten), ungefahr 10 Boll lang, 2 Boll breit und hoch... In einem solchen Kasten kann eine Beile angebracht werben, welche 10 — 12 Stüden spielt. Der Ton solcher Spiel, werke ist mitunter äußerst lieblich, hat aber auch biemeilen etwas fo Ergreifenbes und Melancholifches, bas er von Perfonen mit fdmaden Rerven nicht lange ertragen werben fann. (Feh.)

Spiel. wert, 1) fo v. m. Spielzeug; 2) eine leichte Mebeit, eine Sanblung, wos bei es nicht ernftiich gemeint ift: 3) (Uhrs . unter Spielubr. G. , geug, allerlet fleine Wegenftanbe, melde Spielen, befonbers fur Rinber, beftimmt find ; vgl. Darnberger Spielfachen.

Spier (Prov.), eine fleine Spige, ba-

ber auch etwas febr Beringes.
Spier:apfel (S. apfelbaum, G. baum), 1) crataegus aria unb terminalis, f. Dehlbeerbaum und Elfebeerbaum; 2) auch sorbus domestics, f. Ebereiche b).

Spieren (Grew.), lange, nicht ju ftarte, tienene Baume, von 3-8 Boll Starte, welche bei ben Schiffen ju manderlei Gebraud bienen: Daften ber tiel.

nern Fahrzeuge, Rabe, und Segelbaume, Saffein, Gielbaume u. f. w.

Spierer (Boot.), nach Dien Rame

für Amphibien.

Spierig meer (Geogr.), f. unter ,

Spiering (Bool.), fo v. w. Stint. Spiering meer (Geogr.), f. unter

Saatemer Meer.
Spierings (heinrich), geb. 1683 gu Antwerpen, guter bandichaftsmaler, Schuler von Paul Britz er arbeitete in Antwerpen, Italien, ju Egon und Paris; ft. 1715.

Spierling, 1) (cyprinus Aphya, Bool.), f. unter Beififch; 2) fo b. w.

Spierbaum.

Spier, pflange, bie Pflangengattung Biosma (f. b.). S. pflangen, f. Spirasae. S. recher (3001.), f. unter Recher. Spieres ba um (Borftbot.), 1) bie gemeine Ebereiche (f. b.); 2) wilber S., ber Mehlbeerbaum (f. b.). Spiereschwalbe; 2) so v. w. Hausschwalbe, f. unter Schwalbe. S., Kanbe (Bot.), bie Pflangengattung Spiera. Sabet (Bot.), vie Pplangengattung Spiera.

Spiesbammer (3ob.), f. Guepinianus. Spies, 1) überhaupt ein langer, bunner, mit einer Spige verfebener Rorper; 2) ein abnliches Stud bolg, an welchem Berchen, Reifen u. bgl. Boget angefpiest und jum Bertauf gebrancht werben; baber 8) fo viel folde Bogel, als gewöhnlich an einem G.e fich befinben; 4) eine Baffe, beftebenb aus einem langen, fpieigen Gifen (bem Spießeifen) an einem langen Schafte; Unterarten bavon finb: ber Speer, bie gange (f. b.), bie Dellebarbe, ber Sponton; 5) (Jagbm.), bas Gemeih ber Dirfche und Rebe, welches noch feine Enben hat; vgl. Spiesbock und Spieser; 6) (Buchbr.), ber Abbrud eines in bie Bobe gestiegenen Spatiums (f. b.) f. auch unter Correcturgeiden; 7) (Degelb.), unter Munbfiud: 8) (Fifch.), fo v. w. Bifchgabel; 9) (Rabl.), an ber Bippe 2 eiferne, ftebenbe Stangen, vermittelft beren bie Dberftempelfange gerabe geführt wirb; 10) (Rumfem.), an manden Orten fo b. w. Gedfer. Urfprunglich tomm; ber Rame von den branbenburger Gedifern bon 1660 bis 1700 ber. bie in bem Bruftichitbe bes Ablers ein Scepter, bas man für einen G. anfah. fubrten. Spater tam ber Ras mensing F. W. R. an tie Stelle bes Sceptere. (lich. u. Pr.)

Spies (Chriftian Deinrich), geb. 1755 gu Freiderg: war eine Beit lang Schaugrieler, bann Witthfichaftsbramter auf bem Schloffe Beibietau in Bobmen. wo er 1799 starb. Der fruchtbarffe Schriftfieller feiner Beit: feine gahlreichen Bomane und Schau, fpiele geichnen fich zwar burch Phanfpiele geichnen fich zwar burch Phantase, aber auch durch die Undehälflichei aus, mit welcher er seinem Stoff verarbei etet. Die vorzäglichsen und Gekanntesse seiner Romane und Schauspiele sind: Ge neral Schlenzheim (Schauspiel), Lespzis 1785; Blographien der Selbskmöxber, 4 Bbc., Prag 1785, B. Ausl. ebend. 1789; Klara von Hoheneichen (Kitterschauspiel), ebend. 1790; Das Petermännechen, Lähte. zeipz. 1791; Der Mäusefallens und hechelkrämer, Prag 1792, 2. Ausl. ebend. 1795; Der alte Uebraul und Riegends, 4 Bbe., Lespz. 1792, S. Ausl. ebend. 1824; Die zwölf ichlasenden Jungstmen, Säbie., ebend. 1794–96; Die Edwentittt. 4 Tole., ebend. 1794; Biographien der Bahnsante gen, 4 Bbe., ebend. 1795 und 96; hans helling (Kollsmährchen), 4 Thie., ebnd. 1798–99.

Spiessampfer (Bot.), rumex sce-

Spiestantilope (oryn Smith, 30el.), Untergattung von ber Gattung antilope, bie geraden ober nur wenig gebogenen ber ner find geringelt und tanger ale ber Ropf. Dagur ber Gemebod (f. b. 1) und 2).

Spieß, baume (Bergw.), 1) bie in bie dobte gerichteten Dangebaume, weich ben Gobel bilben und in beren Spie die Rootwelle sich breht; 2) bie 2 ober 3 go geneinander gestellten Balten über ber Jede lade bes Bergbohrers, in beren vereinigter Spitz bie Rolle bestigt wird, über nicht wie Bohrstangen aus bem Bohrloche zwe gen werden. S. baum, 1) die sentrellt Welle oder der Baum in dem Schel, welchen der Korb beseitigt ist und um nichen sich die ganze Maschine bewegt; 2 ein über den Schacht gebautes Serüft, welches aus 2 sich an der Spitze vereinigenden, unten aber auseinander stehenden Baumen besteht, an welchem schwerte Segenstände in den Schacht eingehängt werben.

Spies, bod (Jagbm.), f. unter Ret. Spies burger, 1) eigentlich ehrmals biejenigen armen Burger, welche nur mit Spiesen bewaffnet bie Stadt vertheibigten, ober gegen ben Feind zogen, mahrend bie reichten zu Pferbe bienten, ober foller Feurrgewehre hatten (vergl. auch Pfahlburger); baher 2) jeht im verächtlichen Berkanbe ein geringer Burger, befonders in so fern er noch fehr au aiten Sewohn hitten hangt.

Epfeschen leim, eine Art Pergamentleim, weichen fich bie Papiermacher bisweilen felbst bereiten, indem sie bie Abschnifein von Pergament bei gelindem Kuereinige Stunden fieben, die Brühe durch ben Durch'chlag schlagen, noch Wasser. Alaun und auch wohl etwas Bitriol hinzuthun und damit das Papier leimen.

Spiegieifen, f. unter Cpt. § 4).

. Spier

Spiegen, 1) mit einem fpigigen Bert. geuge, einem Spiege burchbobren; 2) bei einigen affatifchen und andern Bolfern bies als Strafe ber Berbrecher, inbem benfelben burd ben hintern ein fpigiger Pfahl burd ben Beib getrieben wirds 3) (Jagdw.), von hieschen und Reben, wenn sie beim Ueberspringen über einen Psahl hangen bteiben und sich denselben in den Leid bobstenz 4) von hieschen, wenn sie Ahlere ober Menschen mit dem Geweibe verwung ben; 5) fo v. m. Shaften 3); 6) fo v. m. (Fch.) Biften.

Spies.ente (300l.), 1) f. unter En. te; 2) fo v. w. Gisente. Opiefer, 1) fo v. w. Dornbreber, f. unter Burger; 2) f. unter Burger; 3) f. unter Reb.

Spiessformiges Blatt (bot. Ro. mencl.), f. Hastatum folium.

Spiefigerte, 1) fo v. w. Reitgertes

2) fo v. m. Spiegruthe.

Spies gefell, fo v. m. Mitgefell an einer Golbatentruppe, Ramerab, jebod meis ftens nur im verachtlichen Ginne von bem Theilnehmer, Gebulfen ober Mitwiffer einer

bofen, ftrafbaren Sache.

Spieseglang, 1) (Untimon, Din.), bilbet nach v. Leonhard eine Gruppe ber Mineralien mit ben Sattungen: gebiegenes S., Antimonglang (Grau. G. Gra), Bours nonit, Untimonblende (Roth . G. . Erg), Un. timon: (S.) Oder und Antimonbuthe (Beiß. S. Ers). Rach Mobe ift es ein Gefclicht aus ber Ordnung Metalle, mit den Arten: rhombodbeffche Antimon (gebiegenes G.) und prismatisches Antimon (Spiegglangfilber). Die Spiegglangerge (f. b.) bitben nach ihm ein Beldlecht ber Glange. Rach Dien bat es ben Ramen: Fabl. 2) (Somefelipiegglang, Antimon, anti-monium erudum, Chem.), wird aus bem Graufpiefglangerg burd eine Urt von abfteigenber Deftillation gewonnen, inbem aber einen in die Erbe gegrabenen, fteinernen Rrug ein anberer, beffen Boben burch. lodert ift, gefest, in biefen bas geftofene Gra gethan und um ibn Feuer gegeben wirb, mo bann beim Schmetzen bas G. in ben untern Rrug fließt, bie Bergart aber in bem obern gurudbleibt. Das auf biefe Beife gewonnene S. tommt in abgeftumptt Ergelformigen Ruchen in ben Banbel, beren oberer Theil unrein und beshalb jum mes bicinifden Gebrauch untauglich ift. Innern bilbet es eine tichte, metallifc glangenbe, fcmarge, beim Reiben abfcmu. gende Daffe mit bunbelformig gleichlaus fenben, glangenden Strablen, im Feuer leicht fdmelgenb, bei farter Sige todenb und fich verfluchtigenb, von 4,7-5,0 fpes cififdem Gewicht und ift oft mit anbern Metallen, felbft mit Arfenit verunreinigt, auf welche es gepruft und von benen es gereinigt werten muß. Diefer Beimis

foungen wegen foll auch bas G. in ben Dfficinen tunftich, aus 21 Ebeilen Spieg-glanzmetall und 9 Theilen gereinigtem Schwefel, fein gepulvert und mit einer biden Lage Rochfalz bebectt, in einem Schmelztieget zusammenge'dmolgen, bereitet werben. Es besteht, so wie ber Mines austermes (f. b.), aus 72,77 Spießglanzmetall, 27,23 Schwefel. Für ben innern mebicinifden Gebrauch muß bat G. gepuls vert und in einem Gerpentinmorfer ober auf einem Reibfteine fo lange gerieben (ge. glattet) werben, bis in bem feinen, bon bem funfilich bereiteten, rothbraunen, von bem roben, fdmars ausfallenden Pulver teine glangenben Theilden mehr gu bemer-Das G. mar icon im Miter. ten finb. thum befannt und wurbe unter anbern von ben morgenlanbifden grauen gum Schwarge farben ber Augenbraunen benutt. 3m Mittelalter war es Gegenstanb baufiger aldymiftifder Untersuchung, woraus fich bas Befanntwerben vieler Antimonialpras parate ergab. Much foll ber Rame Untis montum (anti und monachus ober moine). wiewohl gegen alle Babricheinlichfeit; aus jener Beit herruhren, indem ein Donch, Ramens Bafil, viele Rlofterbruber burch Darreidung bes G.es als eines bie Bere bauung beforbernten, bas Bettwerben bes gunftigenben Mittels ums Leben gebracht habe. Es murben beehalb 1866 von ber parifer Facultat biefe Praparate ganglich verboten und erft faft 100 Sabre fpater wieder anzuwenden erlaubt. Das G. wird in ber Medicin ale alterirenbes, bie Gafte verbeffernbes und bie abnorme Function bes hautorgans regelnbes Mittel, in dro-nischen hautkrantheiten: Krage, Flechten u. f. w., baufig angewendet. Auch Thierarite brauchen es haufig; an Drufe leibenben Pferben wirb es unter bas Kutter geftreut, auch brufige und finnige Schweine erhalten es. G. bient ferner jur Darftel. lung mebrerer Praparate, namentlid bes Spieggiangmetalls, wirb auch von generwertern und in ber Metallurgie jum Refs nigen bes Golbes von anbern Metallen benust, ba mabrend bes Somelgens fich ber Schwefel mit biefen lettern jur Schlade, bas Spiefglangmetall aber mit bem erftern verbinbet, aus melder Bereinigung es aber burd verftartie Dise getrennt und verfluch. tigt werben tann, weshalb es bie Michymiften lupus metallorum nannten. G. (gebie. gener, pebiegenes Untimon, Min.), Gattung aus ber Gruppe Ant'mon nach v. Leonhard, hat gur Rernform bas regelmäßige Oftaeber, ober bas Rautenbodetaeber, ift g'nnmeiß, welcher als Fluße, barter als Ralfipath, lauft gelblich an, fomilgt beim Stuben, verflachtigt fich, bat blatteriges Befage, enthatt außer Untimon etwas Gliber und gang wenig Gifen, ericheint in fruftallints

fchen Maffen, traubig, tugelig, nierenformig, bat fiarten Metallgiang, findet fich auf Gangen in Urgebirgen am Barg, bes fublichen Frankreiche, Ungarne u. v. a. Lander. (Wr. u. Su.)

Spieseglangeafde (cinis entimonii), groue, aus fpfefglangiger Gaure, gus fallig noch nicht gang orybirtem Spiefs glangernd und ungerfettem Spiefglang bes Rebenbe Daffe, welche entftebt, wenn Spiel. glang geroftet, b. b. auf einer Scherbe von unglafirtem Topfergeug unter fortmabren. bem Rabren mit einem thonernen Stabe fo lange, jeboch nicht bis jum Schmelgen, erbiet wird, b's fich fein Beruch von fchwefe licher Caure mebr geigt. G. zalan 1. blei (Chem.), f. unter Legirungen, G.s glang blefrerg, f. Bournonft. 6. glang.blumen (flores antimonii), weißer, beim Schmelgen bes Spiefglanges als Rauch auffreigenber, on talten Rorpern fich verbichtenter Gublimat. G. glange butter (butyrum antimonii, causti-cum antimoniale), falgfaure Spiefglange lofung, a) burch Muflofung bes grauen Spiegglangernbe in Solgfaure ober Ber-bunnung mit beftillirtem Baffer bis gu 1.845-1.855 fpecififdem Gewicht; b) nach attern Borfdriften burch trodne Deftillas tion einer Difdung von Spieggfang unb Quedfiberfublimat, ober auch von Spiegs glang und abgefniftertem Rochfalg mit Bus fas von Schwefelfaure bereitet : nach erfterem Berfahren eine flare, gelbliche gluf. figfeit (Mufibfung bes Antimonchioribs in Salgfaure), nach letterm eine butterartige, in ber Barme wie Del fliegenbe, beim Er. tatten ftrahtigetryftallinisch gestebenbe Maffe (wasferfreies. Antimonchlorib) barftellenb, bie leicht fdmelgbar, febr fluchtig, überaus fcarf agend ift, unangenehm fcarf riecht, an ber Buft bide, meiße Rebel aufftost und mit Baffer vermifcht einen volumind. fen, weißen Nieberschiag (Algavothpulver, f. b.) fallen last. In ber Mebicin bedient man sich gewöhnlich ber nach ber erften Bereitungsart (f. a) bargeftellten, verdamsten Form als eines kraftigen Achmittels bei Brand, Anochenfraß, torpiben, callofen Gefchwaren u. f. w. (Su.)

Spiesiglang: erg (Min.), Erg mit Spiesiglangehalt, aus ber Gruppe Anti-mon; man hat 1) Grau. G. (Antimon-glan), es bat gur Kennform ein rhombifors Ditaeber, verfdiebene Dachformen, größere Barte als Talt, geringere als Raltspath, maiten Strich, farbendes Pulver, fcmeflichten Beruch beim Reiben, wiegt über 4, brennt leicht, enthalt 75 Antimon, 21 Schwefel, bisweilen auch etwas Gifen und Arfenit; bie Farbe ift ftable und bleis 3ft nach v. Leonharb getheilt: a) in blatteriges Grau. G. (priematifcher Untimenglang) , mit geftreiften, oft nabels

förmigen Renftallen, auch ale bunftalliniste Maffen, blatterigem, ins Strabtige über gebenbem Gefüge, fleinmufcheligem ober unebenem, grobtbrnigem Bruch, fart me-tallifd glangend, auch ichillernd; findet fich auf eignen Gangen in verfchiedenen Gebirgfarten Teutfdlanbe und anderer ente. paffden ganber; man theilt ibn bem Gte halte nach in fliber. und Eupferhaltigen. b) Baarformiges Grau. S. (Febers era), ift meid, felbft gerreiblid, in baars und nabelformigen Rryftallen, auch bufdel. formig, mit wollenartigem Zafebn, faferis gem Defüge, nicht ftartem Betallglange, boch mit Regentogenfarben ; fintet fich mie c) Dichtes Grau. C., berb, mit uneben feinfornigem, faft fladem Bruche, wenig glanzig. 2) Schwarz. 5., 19 v. w. Bournonit; 8) Roth . S. (Inthmonblente, prismatifde Purpurblenbe), ift meider als Gipps, biemeilen biegfam, wiegt 4-43, enthatt 63 Antimon, 1 Sauerfioff, faft 2 Somefel, ift firfdroth und wirb getheilt in: a) gemeines Roth. G. (ftrab. lige Untimonblenbe) mit nabel s und haar: formigen, bufchelmeis jufammengemachienen Arpftallen (auch eingesprengt und angefie-gen fich findend), bat ftrabilges, fafetiger Befage, Daumantenglaus, rothe Farbe mit buntem Anlauf; auf Gangen im Urgebirg; b) Bunberers, febr meid, gerreilig, biegfam, leichter als Baffer, beftete ass, burcheinanberlaufenden Fafern, ift unbuch fichtig, foimmernb, unrein firfcbroth mit Grau und Braun, bom Barg und et Raffau. 4) Beig. G. (Antimonbiate), bat bie gerabe rechtwinkelige Gaute im Rernform, mit einigen Rachformen, großen barte als Zalf, geringere als Gops, mitgl 5 - 55, fcmilgt bei fchwacher Dies, veriftachtigt fich in großerer, enthalt 85 Antimoninmornb, bas Uebrige Gifen und Rie fel, bat nabel. unb haarformige, meift glet te, in verschiebenen Gruppirungen vortome menbe Rryftalle. blatteriges, ins Strablige übergebenbes Gefüge, Bleinmuldeligen Brad, Diamant. ober Perlmutterglang, weiße, ins Gelbe ober Graue übergebenbe Farbe; tommt mit gebiegenem Spieglang one Bon ibm icheint bas Gelb. G. nicht febt verschieben. Rach Dien macht bas Grau. G. unter bem Ramen gabigelang eine Sippe ber Buftfdmefe, mit ben Gattungen: a) reiner gabigel; baju bie Arten: geform. ter (ftrabliger), halbgeformter (blatteri. ger) und ungeformter (bichter) Sabigel; b) geifenhaltiger, fo v. w. Feberer; c) Ridet-fablgel, fo v. w. Ridetantimonglang; bas Roth. E. macht unter bem Ramen Fabls blenbe bie einzige Gippe ber Saltblenben aus und ift getheilt in geformte gabiblenbe u. gerfallene Sabiblenbe (Bunbererg). (Wr.) Spiesigiangrerge (Miner.),

aberhaupt bie Ergftufen, welche Spiegglang

enthaltens 2) (Antimonglans) insbesondere ein Geichlecht der Glanze (nach Mohe), mit den Arten: prismatischer Antimonglans (so v. w. Schrifters), prismatos is schrifters, prismatos is schrifters, prismatos is schrifters, pracues) und arotomer Antimonglans. Roch gehört hierher de prismatliche Purpurblende, nach And, Roch spiehglangers, s. unt. Spiehglangers.

glang, fahleers, f. unt. gablerg. (Wr.) Spies glang glas (vitrum antimonii), eine burd Schmelgen bes noch nicht vollftanbig gerofteten Spiegglanges, ober einer Mifdung von Spiefglangornb und Schwefel ober Spiefglang erhaltene, glasartige, mehr ober meniger buntele, ober rothe, mehr ober weniger braune burdfichtige Daffe; eine Difdung von Spiefglangmetall und Spiefglangornb, bie foon burdfichtig ausfallt, wenn fie Sples. glangornb im Ueberiduffe, fdmarg und unburchlichtig aber, wenn ber Spiegglang pra. valirt; ehebem gur Bereitung bes Brech. meinfteins und ber Brechbeder benust. glang.golb (Chem.), f. unt. Spfefglang. G. sglang . golb : fch mes legirurgen. fel, f. Golbidwefel. S sglangsbal. tiges Somefelquedfilber, f. Methis G. glangige Saure (acidum ons. stibiosum, ehemals antimonium phoreticum, non ablutum), ftellt ein ichneeweißes Pulver bar, bas beim Erbigen gelb wird, fomilgt nicht, ift febr feuerbes ftanbig und fchmer ju reduciren, wirb ge. bilbet, wenn Spiefglangmetall burch Gale peterfaure orpbirt, bie Daffe gur Erodne abgebampft und geglaht wird, auch beim Roften bes Spiefglanges an freier Luft, beim Berbrennen bes Spiegglangornte und beim Gluben ber Spiegglangfaure, und beftebt aus 80 18 Spiefglangmetall, 19,87 Saureftoff, 94 71 Theile verbinden fich mit 5,29 Baffer ju mafferhaltiger Spiefglang. faure. G.sglangig,faure Galge, find meift farblos und fenftallifirbar, im Masser theils auflöslich, theils unauslos, lich. Es gehören bahin bas Spieß, glanz, kaltum, Spießglanz, natro: G. glang talium, f. unter nium. Spirfglangiglaure Salze. S. glang. Palt, meißer, 1) fo v. w. Spiefglang. orpb 2); 2) fo v. w. Spiefglangfafran; 8) fo v. w. Spiegglangafde; 4) eine tallige Spiefglangleber, bie burch Schmelgen eines Semenges von gebrannten Aufterichalen, Schwefel und robem Spiefglang gewonnen wirb. G. glangetonig, f. Spiegglange metall. G.sglange funfen Spiefglanglegirungen. G. glang, leber (hopar antimonii), 1) bie nach bem Ber-puffen von gleichen Thellen gereinigtem Salpeter und Spiefglang im eifernen Dor. fer jurudbleibenbe, leberbraune Daffe, fonft in ber Pharmacie gebrauchlich, jest nur

noch jur Bereitung bes Spiefglangfaffrans verwendet. 2) Die an ber Buft gerfliegen-be, burd Bufammenfcmelgen von gleichen Theilen Spiegglang und toblenfaurem Ratt bargeftellte, Schwefeltalt enthaltenbe Daffe. Durch Bufammenfdmelgen von 4-5 Theis len Spiefglang mit 1 Theil tohlenfaurem Ralt erhalt man eine glasartige, fcmaras braune Daffe von metallifdem Unfebn und Glang, bie, fein gerieben und mit tochen. bem Baffer abgefpult, ein buntelrothes Puiver bilbet und fonft ale regulus antimonii medicinalis ober antimonium diaphoreticum rubrum officinell mar. 6. :glang :legirungen (Chem.), Dife foungen von Spiegglangmetall und anbern Metallen in beftimmten Berbaltniffen burch Bufammenfcmelgen. 3m Gpiegglangs platin, Spiegglang, filber, Spieg. glangegint finb bie Mengen beiber ges nannten Detalle gleich; im Spiegglange quedfilber, Spiegglangeblei, Spienglangeginn ift bas Spienglangs metall ber geringere Theil. Unbere leicht gu bewirtenbe Schmelzungen find bas Spieß. glanggolb, Spiegglangtupfer, Spießglangnidel, Spießglange wißmuth u. m. S. glang metall wißmuth u. m. (G.:glangtonig, regulus antimonii, stibium), gerbrechliches, blattriges, glangen, bes, blaulich : (wenn es vollig rein ift), filberweißes (an ber Buft geglubt), fich ale ein meißer Rauch, ber fich an kalten Rotpern anlegt und oft in weißen, glangenben Rrnftallen (flores antimonii argentei) an'diest, verflüchtigenbes Metall, von 6,8 fpecififchem Gewicht, in ben Buttenwerten burch Roften und Schmelgen bes roben Spiegglanges mit einem Bufas bon Gifen. bas fich mit bem Sometel beffelben berbindet, bargeftellt, reiner aber und frei von Gifen bann gewonnen, wenn man eine genau gufammengeriebene Difchung von fein gepulverten 8 Theilen Spiegglang, 6 Theie len Beinftein, 3 Thetten Galpeter in fleis nen Portionen in einen glubenben Siegel bringt, nach beendigter Berpuffung fonell jufammenfdmelgen laft und bas gefdmols gene Metall nach bem Erfalten von bem Salze getrennt. Sollte noch eine fremb. Salze getrennt. Sollte noch eine frembe artige Beimischung fich finden, fo hat man es mit ber balfte ober gleichem Gewicht Spiegglangornb noch einmal umgufdmeigen. Wenn man von bem gefchmolgenen, auf ber Dberflache erftarrten Detall bas noch flaffige abgießt, fo bleiben im Innern regel. maßige Rrnftalle. In einem tegelformigen Befåß ertaltet, ift es fternformig, in Strabs len, bie bon ber Are ausgeben, fruftallifirt (antimonium stellatum). Es ichmilgt bei + 425, verbinbet fic in 8 Stufen mit bem Sauerftoff ale Spiefiglangernb (vielleicht auch Spiefglangfubornd), fpiefglan-gige Spiefglasfaure (f. b. a), besgleichen

auch mit Comefel in 8, biefen Orobas tioneftufen analogen Berhaltniffen, gu einem erften (f. Spiefglang und Mineraltermes); 2) burd Schwefelwassersie abge einer ver-bannten Ausibsung Spiesglangbutter abge-schiebener, seuerrother, aus 66,72 Spies, glang, 35,28 Schwefel bestehenber Rieberfchlag; 8) (f. Golbidwefel), Schwefelf.: eben fo auch mit anbern Metallen gu bets ichiedenen Legirungen und mit Phosphor gu Photphorantimonium (f. b.). Das S. wird in der Pharmacie jur Darftellung vieler Praparate, von denen ein großer Theil obfolet geworben ift und bie im All. gemeinen auf bie Absonberung bes Schweb fes, ber Darmausteerungen, ber Erpectos ration, in größerer Gabe Brechen erregend, fonft aber traftig auflofenb mirten, in ber Zechnit aber ju mehreren Metallverbine bungen, inebefonbere mit Blei und Binn, bie baburch fprober werben, jur Bereitung ber jum Schriftgießen bienlichen Daffe benuşt. Much murben ehebem aus biefem Metall Beder (f. Brechbeder) und erbfen. große Rugein (pilulae perpetuae) ger formt, welche lettere verfoludt Brechen erregten, und ba biefelben wieber giemlich unveranbert ausgeleert wurben, vielmal au gleichem Bwede benut werben tonne (Wr., Pi. u. Su.) ten.

Spießiglangsmittel (antimonialie, Deb.), aus Spiefglang bereitete Arge lis, Meb.), aus Sprepgung verbaneien. Die bekannteften findt bas robe Spiefglang, bie Spiefglangmorfellen, ber Galbidwefel, bas Bredweinftein, fcmeihtreibenbe Spiefglang, ber Mineral-termes, ber Brechwein, bas Jamespulver, ber Spiefglangmohr, bie Spiefglangfoba und Spiefglangtincturen, bas Plummerfche Pulver, bie Spiefiglangbutter (f. b. a.). S. sglang. mohr (aethiops antimonialis), f. unt. Aethiops. G.glang:mor. fellen (morsuli antimoniales, Deb.), von Runtel (f. b.) angegeben; rober Spies. glang in Morfellenform, mit Gemurgen unb Buder, wenig mehr im Bebraud. glangenatronium, f. unter Spief. glangigfaure Salge. G. glangenidel, 1. unt. Spiefglanglegirungen. G. glang. oder (Untimonoder, Miner.), nach b. Ce. onhard Gattung aus ber Gruppe Spief. glange, ift weich, gerreiblich, erbige Daffe, theils eingesprengt, theils angeflogen in Gangen mit anbern Spiefiglangarten, ift gelb mit llebergangen ins Grune unb Braune; verflüchtigt fich mit Rnoblauchges ruch vor bem Bothrobre; findet fich in Un-garn und ter Dauphine. Bgl. Der. G. glang.bl, fo v. w. Spiefglangbutter. S. glangeorpb. 1) graues (oxydum stibicum), 8 Abeile Spiefigtangmetall werben mit 16 Abeilen Salpeterfaure unb 64 Abeilen beftillfrten Baffers bet 35 -60° R. bigerirt, nachtem bie Entwidlung

bes fa!petrigfauren Gafes aufgebort, ti Bluffigfeit vom Rudftand abgegoffen, bin fer mit bestillirtem Baffer ausgefüßt, bam mit einer tofung von 1 Theile Cohlenfan rem Ratron abgetocht, enblich ausgewaften und getrodnet und auf biefe Beife ein schmubigmeifes, geschmactlofes, in Baffer unlösliches, mit gelber garbe fcmelgendes, beim Ertalten gu einer perlgrauen, troftellinifden Daffe gestebenbes, auf ber Roble bor bem lothrobr leicht ju rebucirentes, im berichloffenen Sefage fublimirenbes Dale ver gewonnen, welches in feiner Berbinbung mit Gauren bie Bafis ber Gpieg. glangfalge macht, biefen bie Breden erres genbe Gigenfcaft mittheilt, gegen Mifallen fich wie eine fowache Gaure verhalt, aus 84 32 Spiefglangmetall, 15,68 Ceuerftoff beffeht und jur Bereitung bes Bredweins fteine benugt wird; 2) weißes (aubinm oxydatum album, antimonium diaphoreticum ablutum), mit Unrecht biefen Mamen führend, ba es eine Mifdung von Spiegglang und fpiegglangiger Gaure (acidum stibiosum et stibicum) ift, fell ein febr weißes, geruche und gefchmedlofet, in bestillirtem Effig nicht lostiches Pulver bar, bas aus ber nach in glubenbem, efer nem Dorfer gefdebener Berpuffung eines feinen Pulvers von 1 Theile Spiefglang metall und 21 Theilen Galpeter guridoleibenben, eine halbe Ctunde lang geglibten Maffe, burd Digeftion mit beftilliten, mit Somefelfaure verfestem Baffer und mil des Kusfüßen gewonnen wirb. G. . glate ornb.falge. Die befannteften finb: bil fdmefelfaure Spiegglangoryd, bas fdmeft mafferftoff'aure Eptegglangornb (Dinemb termes), bas fcmefelwafferftofffaure, fone felhaltenbe Spiefglanzornb (Goldfdweft), bas phosphorfaure, bas falgfaure, bas fd peterfaure, bas effigfaure, berufteinfaut bengoefaure, fleefaure, meinfteinfaure Spife glangoryb. Alle finb brechenerregenb. G. glang.orpbul, f. Spiefglangfafren. G. platin, G. glang: qued filber, (Chem), f. unter Spiefiglanglegirunge. S. glang faure (acidum stibieum), wied erhalten, wenn man Spiegglangmer tall in Renigewaffer aufloft, gur Trodne abbampft, concentrirte Salpeterfeute jus fest, fo lange, aber nicht bis gum Gliben, erhigt, bis legtere vollig berirteben ift, und fiellt ein blaggelbes, in Baffer unaufible liches, gefdmadlofes Pulver bar, bas ren agenbem Ralf im Rochen aufgeloft, auf biefer Berbinbung burch Gauren als ein meißes Pulber: mafferhaltige G., nie bergefdlagen wirb, mit Bafen ungefarbte. leicht gerfesliche Salze bilbet unb aus 76,34 Spiefiglangmetall, 28,66 Sauerftoff befteht. S. glang fafran (coccus metallo-um, stibium oxydulatum fuseum, braunes Spiefglangorybui), feines, gris.

Hobraunes Pulver, burd forgfalliges Musfußen ber burd Berpuffung einer Difchung von fein gepülvertem Spreppining maffe peter gebilboten, fein jerriebenen Daffe bargeftellt, wirb nur biswellen noch jur bengeftellt, werd beriebt. S. von fein gepulvertem Spiefglang und Gal. Bereitung bes Brechmeinfteine benutt. glang falpeter (nitrum antimonia-tum), vor Beiten bas aus ten Musfuß. maffern bes weißen Spiegglangornbe burch Rroftollifiren gewonnene Galgemifd, aus fcmefel :, falpeter. und faipetrigfaurem Rali ohne Beimifdung von Spiefglangfal. gen bestehend. G. glang falge (Ciem.), f. Spieggiangorpbfalge. G. glang, faure Salge. Dabin gebort besonders das fpiege glangfaure Ralf (kali stibiatum), bas burd Berpuffen von Spiefglang mit 6 Theilen Galpeter erhalten wirb; bas neus trale loft fich in beißem Baffer auf, bas faure nicht. Die übrigen Saize mit Alfas lien, Geben, Detalloryben finb theils weiß, theils verfchieben gefarbt, meift troftallis firbar, aber unaufloslich. G. glangs fonee, fo v. w. Spiefglangblumen. G.. glang.fcmefel, f. Golbidwefel, auch Mineraltermes. Siglangifcmefel. tali, fo v. m. Spiegglangleber. glang, feife (sapo antimonialis), weiße lich afchgraue, in Baffer toeliche, bei bem Bufas von Cauren Gotbichmefel fallen lafe fente und Schwefelmafferftoffgas entwidelnbe Seife, burch Bermifchung einer Muflofung bes Golbichmefels in Mehlauge mit mebicie nifder Seife und Abbamp'en bis jur ges borigen Confifteng bereitet. G. glang. feifen.auftbfung ober Eropfen (liquor saponis stibiati, sulphur suratum liquidum, tinctura antimonii Jacobi). ju ber Muftofung einer unge Gothe fomefel in agenber Ralitauge merben 3 Ungen medicinifche Geife, von jebem 6 Uns gen in Alfohol und bestillirtes Baffer gemifcht, bas Bange burch Digeftion vereisnigt, filtrirt und fo eine flare. braungelbe Bluffigteit gewonnen. Beibe von bem Argte und Apotheter Jacobi in Beimar um bas Babr 1757 er'undene, feboch Unfangs nach einer anbern Borfdrift bereftete Prava. rate, gerfegen fich fcon beim Butritt ber Buft und werben mobl nur felten noch von Mergien rerordnet. G. glang filber, 1) (Chem.) , f. unt. Spiegglanglegirungen ; 2) (Arfenitfilber, Antimonfilber, prismati. fches Untimon, Miner.), Gattung aus ber Gruppe Gilber nach v. Leonbard; hat gur Rernform tie gerabe rhombifche Saule, mit mehreren Machformen, rigt Rattipath, wirb burch Fluffpath geriet, wiegt 8-10, ent. halt 753-84 Gilber, bas Uebrige Untimon, bat Githerfarbe, erfcheint in verfchie. bener Bufamminfebung und Gruppfrung, hat blatteriges Gefuge, bas ins Saferige übergeht, unebenen, feinfornigen Brud, metallifden Glang; bricht auf Gangen bei

Wolfach, auf bem bars, in Spanien und anderwärts, dient vorthellhaft zum Aus-beine Gilbers. S., glang, tinc. tur, 1) fcarfe, f. Kalifinctur; 2) 3-cobifche, f. Spiegglangfeifenauflösung; 8) tartarifirte (tinctura antimonii tartarisata, Pharm.), aus jufammenge-fcmolzenen 1 Theile robem Spiegglanz und 2 Theilen Rali und Allohol burch Digeftion bereitet; obfolet; 4) Dobels fomarge S. (tinctura antimonii Modelii), aus gefchmolgenem, mit Galpeter verpufftem unb geglühtem Spiefglang burch Digeftion mit agender Lauge und Alfohol bereitete, buntle, bitterichmedenbe Zinctur; 5) Ehebens S. (tinctura antimonii Thedenii), ift nichts weiter, ale eine Auflojung von effige faurem Geruchealfali in Weingeift; bie mes nigen Spiefglangtheilchen, bie fie ja ente baiten möchte, finb ber mubfamen Bereis tung nicht werth ! nicht mehr gebrauchlich. G. . vittiol, fo b. w. Spiefglang, fcme. felfaures. G. glang wein, 6. glange mein fein zc., f. Brechwein, Brechweine fiein tc. G. glang . weiß (Miner.), 1) fo v. m. Beigipiegglangerg, f. Spiegglange erg 8) h); 2) (corussa antimonii), obs foleter Rame bes weißen Spiegglangorybe. B. glangewismuth, G. glangegint, S. glang ginn (Chem.), f. unt. Spiefe glanglegirungen. G. glang ginnober, ber bei Bereitung ber Spiefglangbutter nach alterem Berfahren erhalten mirb, unters fcheibet fich in Dichts vom gemeinen Binnober (f. b.). (Pi., Wr. u. Su.)

Spie figlas, 1) (Miner. u. Chem.), alter Rame bes Spiesglanges; 2) (Chem.), f. Spiesglangafas. S. glas glang (Misner.), fo b. w. Spiesglangerg.

Spies, gras, 1) bie Pflanzengattung Spinifer (f. b.); 2) brechenbes (alopecu-

rus geniculatus), f. Alopetures.
Spies, haare (3001.), bei Thieren, welche mit einem wolligen haare bebedt finb, longe, steise haare, welche über die Wolle ober das Grundhaar bervorragen.
S., hahn (kandm.), ein hahn, bei wels, dem die Seichlechistheile nicht vollkommen ausgebildet sind und ber baber nicht zur Jucht taugt, auch messten nicht kräht, der also nur für die Roche geefanet ist.

Spies. becht (Bool.), fo v. w. Spet. S., hir fch (Jagbm.), fo v. w. Spieser, f. unter Birfch 1).

Spickiges Leber (Berbet), Leber, welches nicht gut gegerbt ift, fondern harte, glafige Stellen bat.

Spiesituchen (Rocht.), f. Baum. tuchen.

Spies, ler de 1) fo v. w. Baum, 2) Brach, und 8) Bieferpieper

Spieg:mader (S.eichmiet), eber male besondere Sandwerter, welche alle Arten Spiegeifen verfertigen.

Spie !.

Spiegen agel, 1) eine Art fleiner Raspel, womit bie Febern eines Spiegeliens an ben Schaft geichlogen werben: 2) eine Art Ragel, welche bebeutenb großer find als bie gangen Breinagel.

Spießspettel (Bot.), cucubalus be-

hen, f. unter Sucubalus.

Spiegrrecht (Rechtem.), im Mittels alter ein Arfegerecht, wo ein Solbat auf Erben und Zob angellagt und burch bie Spiege gejagt, b. b. mit ben gangen ber ganglnechte erftochen wurde.

Spiegeruthen laufen (Rriegem.), fonft eine gewohnliche Strafe for gemeine Golbaten ber Infanterie und fur Dragoner Soldaten tet In unitett und jebffahl, gro. wegen fdmerer Bergeben, Diebffahl, gro. 200 bie 300 Mann bilbeten mit Gewehr bei gus, baß fie etwas vorftellen, um ben Berbrecher ju nothigen genau in ber Mitte gu gebn und bie Ruthenftreiche geborig gu empfangen, eine etwa 7 Fuß breite Baffe, jeber Mann mar mit einer Dafelruthe, bie bas Stabchen (f.b.) juvor vertheilte, verfebn; ber Berbrecher marb bis an ben Gurtel entbloft, in bie Gaffe geführt und mußte fie 3 - 6mal unter Erommelfdlag paffiren, wo bann jeber Golbat bes Commanbes einen berben Schlag mit ber Ruthe auf ben entblogten Ruden bes Delinquenten Die Urme maren letterm auf bie Bruft treugmeife jufammengebunben und er hatte eine Rugel swiften ben Bahnen, um ben Schmers ju verbeißen. G'n Unteroffizier mit umgewenbetem Rurggeweht ging roran, um ben Berbrecher ju hindern ju rafch ju gehn und fich ben Streichen ju entziehn. Unteroffiziere fo wie ber Major und Ubjubant ju Pferbe pasten auf, bas richtig und berb gebouen und bie Rutben nicht unten, um ben Schlag ju fcmaden, gefnict wurben. War bie Strafe vorbet, gefnict murben. 10 marfen bie Gotbaten bie Spiegrutben binter fich in bie Buft. 8 Tage nach einane ber burch 800 Mann 6 Dal jeben Zag G. I. galt für eine ber Tobesftrafe gleiche Strafe. Ronnte ber Berbrecher nicht mehr gebn, fo marb er mit bem Ruden nach oben auf eine Schutte Strop gelegt unb bas Erecu. tionscommando marfdirte, Die Schlage eribeilenb, um ibn berum. Mit Recht ift biele graufame und emporende Strafe faft uterall abgeschafft morben. (Pr.)

Spie Beich alen (Duttent.), bas Eifen, weiches fich bei ber Brifcharbeit an ben Spies angeschiagen und

wieber mit verfrifcht.

Spiessichmange (Boot.), f. unter

Popageien.

Spieg, fc walbe (300l.), fo v. w. Rauchichwalbe, f. unter Schwalbe. G. raube, f. unter Laube.

Spies.treiber, f. Bratenwenber.

Spiegevogelden (300L), 1) fo v.

w. gefledtet Fitegenfanger, f. Fiegenfan ger 2); 2) bie fleinern Bogel, bie an Opte gen gebraten ober 8) an Spiegen gum Ber. tauf gebracht werben.

Spief. werfen (Unt.), f. u. Spiele. Grief. murgel (Bot.), fo D. m.

Pfahlmurgel.

Spigel (Abrian ban ber), geb. ju Bruffel 1758; flubirte ju Comen und Dabug Mebicin und porquaemeife Anatomie unb Chfrurgie. Rach erhaltener Doctor. murbe lebte er als Mrgt in Mobren. MIS Caffarius ju Pabua farb, rief ibn ber Senat von Benedig an beffen Stille Dice tonnte er aber nicht lange wirten, benn er farb foon 1625 in golge einer Briegung am Finger. Man fchreibt ihm mit Unrecht bie Entbedung bes vierten ober jogenann. ten Spigelichen Boppen ber Beber jug man fannte benfelben aber fcon por ifm. Soche: Isagoges in rem herbariam libri IL. Padua 1606, 4., leste Musg. Lepben 1673, 16.; De semitertiana libri quatuor, Frontf. 1624, 4.; De humani corporis fabrica libri X, Benebig 1627, Fol., legie Musg. Frantfurt 1646 , 4. Geine Berte murben in 3 Bbn., Umfterbam 1645, Rol, berausgegeben von van ber Linben. (Pat.)

heraufgegeben von van der kinden. (ka.) Spigklia (s. L.), Pflanzengatung aus bet natürlichen Famitie der Semisieren, zur 1. Ordnung der 5. Klasse der Linn. Spstems gehörig. Werkwürter in ein: s. antholmia, einjährige, in Sie Amerika beimische Pflanze, mit weiten, im rethen, demische Vorde Amerika beimisch, im stollichen Vorde Amerika beimisch, mit rothen, ährenskändigen Stewach, bitterem ekelhalten Geschmad, mit narkotischen, purgierenden, wurmwidrigen kräften begabt und besbalb in Amerika dausig, setten abet in Europa gegen Warmerantbeiten medicinisch angewender, auch in europäischen Pflanzensammlungen als Zierpsstanzen, 150 wie die durch schoere, geges, scharchorethe Blüthen ausgezeichnete, in Wersche heimische s. speciosa, u. m. a. c. cuttivirt.

Spigeliche gappen ber Leber

(Unat.), f. unter Leber 1).

Spigno (Geogr.), Marktfleden in ber Proving Aleffanbria bes farblinichen Sar-ftenthums Piemont, an ber Balla bat 2300 Em., war früher teutiches Echn und Markgraffcaft. von Savopen 1709 befest, 1724 bem Raifer abgekauft, 1780 aber ber Grafin Ente taulito überlaffen.

Spikasnarbe (Gartn.), f. Spicanard. Spiker (Sam. Beint.), geb. ju Bete lin 1786, Doctor ber Philosoppie und tienigider Bibliotophie und tienigider Bibliotophefor bafelbft. Buerk gaber eine biftorische Uedersicht ber neuen Politif und Staatsverwaltung a. b. Erg. mit Anmerkungen, 2 Bbe., Berlin 1812, herraus; barauf redigitte er 1814 und 15 (mit

g. Rabe) bie Beisfdrift far Beididte, Staaten. und Bollertunbe, und von 1819 - 24 bas (noch jest bestehenbe) Journal ur Band : und Geereifen, an bem er fon ruber einer ber befcaftigtften Mitarbeiter Ceit 1827 ift er auch Gigenthumer ind verantwortlicher Berausgeber ber feit aft einem Jahrh. in gang Guropa getann= en: Berlinifden Dadricten (Saube unb Speneriche Beitung), beren große Berbreis ung feibft bie Mugemeine Preuf. Staats. eitung noch lange nicht erreicht. Im Sabre 816 machte er eine Reife burch England, Bales und Schottland, beren Befchreibung on ibm Belpsig 1818 erfolgte und auch ins Englische, Conbon 1820, überfest marb. Beitbem bat er viele febr gelungene Ueberegungen, fowohl der beften Romane von Bott und Brving, beren Eftelverzeichnis as: Gelehrte Berlin, Berlin 1826, ents alt, ale auch mehrere englische Theater. tude geliefert, unter welchen befonbers Shatespears Macbeth über bie anbern ber-Muferbem bat er ben: Biogra. ben und Daffe's: Beitgenoffen viele bios raphilde Stigen, als die pon 3. P. Ra-neau, Sir. Sam. Romilly, R. B. She-iban u. And. einverleibt und mit bem Brafen v. Brubt eine Darftellung des Beftpiele: Lalla Ruckh, Berlin 1822, geges en. Bon ihm rubet auch Ibee und Plan u einem ber ausgezeichnetften Prachtwerte: Berlin und feine Umgebungen im 19. Jahr. junbert, ber, bas feit 1833 in einzelnen Heferungen erfcheint, ju bem er ben Tert liefert, mabrend bie befannten Runftler, Bebrüber Gropius, bie Rupfer bagu befor. gen. (Ss.)

Spifer (S.snagel), fo b. m. Bretnagel. Spiter und Bufammenf. f. Spieter. Spiter.haut (Schiffim.), f. unter

paut 7) Spiteroog (Geogr.), fo v. m. Spies

Spitenarbe, S. anarbens mannie

art (Garin.), f. Spicanarb.

Spilamberto (Geogr.), Pauptort. ines Marquifats im Bergogthum Robena Italien); liegt am Tanaro, hat gegen 000 Ew.

Spilanthus (s. L.), Pflanzengattung us ber natdritchen gamilie ber Sufammen-efesten , Ordnung Eupatorinen , jur 1. ordnung ber Syngenefie bes ginn. Gy. Mertwarbige Arten: s. tems geborig. cmella, von Perfoon unter acmella als mauritania geftellt (f. Afmelle); sendo-acmella, auf Ceplon beimifch, biss peilen ftatt ber vorigen benugt; s. oleraious, mit gelben unb buntelrothen Blus ben, in Dit : Indien beimifch, in europats den Pflangenfammlungen als Bierpflangen ultivirt. (Su.)

Spilberg (Johann, auch Spilenberg Encyclop, Borterb. Ginundzwanzigfter Bb. ober Spilberger), geb. 1619 gu Daffelborf, Diftorien. und Portraitmaler. Govert Flink mar fein Behrer; ber Rurfurft von ber Pfalz berief ibn an feinen hof, 1690 farb.

Spilenberg (Geogr.), fo v. m. Spie limbergo. Spilimbirgo, Begirtshaupt. und Martifleden in ber Delegation Friaul bes Ronigreichs Combarbei Benebig (Raiferthum Deftreich); liegt am Zaglia. mento, hat Caftell, 3000 Cm.

Spill, 1) fo v. w. haepel, befonbers 2) fo v. w. Bratfpill und Gangfpill; 3)

(Bool.), f. Borftenthierchen.

Spill baum, 1) rhamnus frangula, f. unter Rhamnus; 2) evonymus eu-

ropaeus, f. unter Evonomus. Spille, 1) (Mafchinenw), f. unter Saepei 1); 2) (Landw.), fo v. w. Pflug. fpinbe und Pflug; 3) (Bieneng.), fo v. w. Speile; 4) fo v. w. Spinbel; 5) (Soiffb.), fo v. w. Rlaggenftod; 6) (Rabl.), ber ju ben Rabeltopfen aufgewundene Drabt; (Steinfon.), bie tegelformigen Bapfen, welche bie Scheiben jum Schneiben ber Steine tragen; 8) biefe Scheiben felbft; fie finb einige Binten bis einige Boll im Durchmeffer groß, am Rande fcharf, rund und breit, von Rupfer ober Gifen und jum Politen von Binn ober Blef; 8) (Unat.), fo v. w. Speiche; 9) (Bergw.), die eiferne Stange, an welche bie Geftange bes Runft. gezeugs befestigt ift. (Fch.)

Spillen (Bieneng.), f. unt. Ginfpillen. Spillenburg (Geogr.), Fabritanfalt im Rreife Duisburg bes preugifden Regies rungebegirte Duffeiborf; bat 24 Em., bes fteht aus einem großen Blechwalzwerte mit

8 Defen.

Spillensbiftel (Bot.), carthamus lanatus, bgl. Carthamus,

Spillenborf (Geogr.), f. unter Rellinghaufen.

Spillen bolg, 1) Bolg, welches gu Berfertigung ber Spinbeln bient, befonbers acer pseudoplatanus, ber gemeine weiße Aborn, f. Aborn; 2) aus bem Gamen aufgegangenes bolg.

Spillen foneiber (Dabi.), ber Ar-beiter, welcher ben Draht gu ben Rabel. topfen aufwindet und in fleine Studen

zerichneibet.

Spille wetter (Techn.) , f. u. Pflug. Spill. flote (Drgelb.), fo v. m. Spig. flote, ober eine fleine Art Gemeborn.

Spillegelber (Rechtem.), abgeleitet n Spill, Spinbel, bie Gelber, uber von Spill, Spinbel, bie Gelber, uber welche bie Chefrau unbedingt bisponiren fann, ohne weitere Ginmifdung bes Mane Die G. muffen aber beim Deiraths. contract ausbrudlich bedungen fein. Epill, habn (Bool.), 1) fo v. w.

Birthahn; 2) fo v. w. Auerhahn.

Spilling (Pomol.), einige Pflaumen. D a for.

forten, 1) gelber G., tlein, efformig. mit einer Linie vom Stiel bis gum Blus thenpuntt; bat weißgelbe, fcarfgefpannte, meißbuftige Schale, gelbes, gartes, moble fomedenbes Bleifd, fugen, nicht befonbere reichlichen Saft; reift Enbe Julius, Ansfangs Auguft; 2) blauer G., langliche Frucht, etwas großer als jene; bat blauitch bebuftete, buntelrothbraune, jabe Scha-le, grunlichgelbes, gartes Bleifch, giemlichen, wohlschmedenben Saft; reift wie jener. (Fr.)

Spillings malgen (Pferbet), fpins belformige Balgen an bem Munbftude ber

Dferbeftangen.

Spillstlampen (Seem.), f. unter Rlampe 1).

Spillemagen (Geneal.), f. unter Somertmagen und Genealogie.

Spilloni (Baarent.), im Banbel mit Italien bie fleinen Deftel von Deffinge

Spilliort (Souhmad.), so v. w.

Pfledort.

Spillerabehaspel (Dafdinenm.), f. unter haspel 1). G. ramme, eine Datenramme (f. b. unter Ramme 2), bei welcher bas Rammtau mittelft eines Bange fpills angezogen wirb.

Spillsfecte (Prov.), bie Bermanbs

ten bon ber weiblichen Geite.

Spillsfpeten (Seem.), f. unt. Brat-

(pieß 2).

Spiloma (lat. v. gr.), 1) (Meb.), ein Muttermal (f. b.); 2) (s. Ach.), Pflan-Bengattung aus ber naturlichen Samilie ber Bichenen, Orbnung Ibiothalami, mit eins fachem truftenartigen Thallus aus anberes gefarbten, angehauften Reimtornern befte. benben Apothecien, Arten: auf Rinden, verfcbieben gefarbte gleden bilbenb.

Spilosis (Deb.), f. Bledfuct.

Spilus (bot. Momencl), ein fle'ner braunticher Bied, ober eine rothliche Binfeunter ber erften Daut ber Truct bei ben Grafern, an ber innern Ceite ber Bafis, ber ibr mabrer Rabel gu fein fcheint.

Spin (Geogr.), fo b. m. Spigno. Spina (lat.), 1) eigentlich Dorn; 2) (bot. Romenci.), Dorn, aus bem Innern ber Pflange hervorgebenbe, baber nicht mit ber Rinbe abzugiebenbe (bann aculeus, f. unt. Stadel), ftechenbe Dervorragung. Da folde mefentlich nur vertummerte 3metge finb, fo verlieren fie fich burch bie Gultur u. in gutem Boben oft. 3) (Unat.), Rud: grat (f. b.); 4) f. Dorn 4); 5) auch Gras the 2). 6) (Unt.), lange, breite, niebrige Mauer auf ber area bes circus, fing in einiger Entfernung von ben carceres (f. b.) an und endigte sich an ber triumphalis porta (f. b.); sie sollte bes Ueberfahren ber Wagen aus ber einen Bahn in die an-bere verhindern. Die in der Länge hinablaufende s. theilte bie area in 2, aber

angleiche Abelle, indem bie finke Seite, nach ber fie fich binneigte, baburch enger wurde. In bem circus bes Caracalle war bie s. ungefahr 5 Fuß hoch und 32 Klaftern lang. Sie war mit Altd. 52 Riagiern tang. Die war mit anwern, Statuen et, gefcmudt; in der Mitte berfelben ftand ein kleiner Sonnentempel (leit Augustus ein Obelieb); an jedem Ende Elteine Gedoube, die aus 4 Satten bestamben, das eine mit 7 Delphinen dem Reptunus, bas anbere mit 7 Giern (Rugein) bem Caftor unb Pollur gebeiligt; etwas entfernt von jebem Enbe fanb eine meta (f. b.) ; pal, übrigens Circus. (Lb.)

Spina (a. Geogr.), Statt in Gallie cisalpina, fruber am Meer gelegen, an ber einen Pabusmunbung, welche baber ben Damen spinetioum ostium (f. Pas bus) erhielt. Ihr wohl gelegner hafen sog viele Raufleute babin und G. wurbe burd hanbel eine fehr berühmte u. reide Stadt; fant aber bebeutenb, ba ber Bafen burd bie großen Municnen vom Deer perradt murbe; foon gu Strabons Beit lag er 90 Stabien bom Meer entfernt u. war ein bloges Dorfs jest tennt man es gar nict mehr. G. war eine echt hetrustifde Stabt, obgleich foon im Alterthum ergablt murbe, Diomebes ober eine Rieberlaffung Theffas lier (Pelasger) hatten es gegrundet; belles nifirt murbe &. mohl burch feinen haufigen Bertebr mit griechtichen Rou'leuten. (Lb.)

Spina (Mleranber bella), geb. ju Difa, Prebiger, Donch, foll Erfinber ber Briden fein; ft. 1818. Unbere mennen aber anbere Erfinder, fo Salvino begli Armati, ja forei-ben felbft andern Nationen bie Entbedung berfelben gn.

Spina bifida (Deb.), f. Rudgrathe.

fpallung.

Spinachia (300l.), f. Dornfifc.

Spinacia (s. L.), Pflanzengattung aus ber naturl. Familie ber Chenopobeen, Pflanzengattung gur Diocie, Pentanbrie bes Binn. Spftems geborig. Betanntefte Arten: a. glabra, mit glatten, s. spinosa, mit fachlichen

Samen, f. Spinat. Spina (a. Geogr.), Drt in Britannien, swifden Durocornopium und Callera; jest

Speen.

Spina continua (Anat.), so b. w. Crista 5). S. dorsi, f. Mudgrath. Spinac ossis ilci (Anat.), f. Safta

beinftadeln.

Spinal (Geogr.), fo v. w. Cpinal.

Spinal (bblgem.), feines gebleichtes Blachegarn, aus Rrefelb, Giberfelb, befenbers ju Schufterarbeit.

Spinal=ganglien (Anat.), f. unter Banglien.

Spinslis (Anat.), was auf bas Rud's grath Bezug bat; wie: sp. arteriae. f. Rudenmartearterien; sp. nervi, Rudenmarteneiven; sp. von a e. f. Ruden. marts.

martévenen; sp. madullas, f. Rådens mart; sp. müsculi dorsi, f. Dornenmustei bes Rådens und Rådenmustein.

Spinalonga (Geogr.), 1) Feftung im Bezirf Mirabello ber Infel Kanbia im Paffailt Aegypten, babei ein guter hafen, vor bem bie Infel Kolochita liegt. 2) Golf babei.

Spinambri (a. Geogr.), angeblich griediche Bbiterfcaft, bie fich in hetrutien nieberließ u. von ber bie gamilie ber Tarquinit (f. b.) abfiammen follten.

Spina mundi (Geogr.), fo v. w.

Bupata.

Spina maxillae inferioris' (Unat.), f. unter Unterffefer. 8. nasa-

lis, fo b. m. Rafenftadel.

Spinanchia (Bool.), f. Dornfid. Spina ossis ischii (Anet.), Sits beinftagel, f. unter Sigbein. S. ossis pubis, Schambeinftachel, f. unt. Schambein.

Spinarella (3001.), fo v. w. Stids

ling.

janarius (v. lat., Aunftgefc.), Bildfaule aus Metall auf bem Capitolium; ftelle
einen nadten Mann bar, ber ben linken
Auf auf bas rechte Anie gelegt hat und
vor fich hinblickend einen Dorn aus bemfelben zu zieben fceinet.

Spina scapulae (Anat.), Schulter, blattegrathe, f. unter Schulterblatt.

Spinat (Gartner). Die Pflanzenart spinacoa spinoas, ein beliebtes Gemule. PRan hat bavon 2 Spielatten, die eine mit breiten Blättern u. glatten Samen, ift feiner und heißt beswegen auch ebler S., die andere Art hat schmale Blätter u. flachligen Samen, sie dauert im Winter bester aus. Man fatt ben S. gewöhnlich reihenweise in wohlgebüngtes, loderes, sonnenreiches fand, ganz flach; geht er zu bid auf so zieht man Pflanzen aus. Man kann ben S. saft zu zeber Jahreszeit san, ber im September gesäete wird im Winter verzipeift, der noch später gesäete im nächken Frühzight. Die großen Blätter werben absgeschnitten, gekocht, kar gewiegt und als Semuse genossen. (Fek.)

Spinatus musculus colli(Anat.), ber halsbornmustel bes Radens, f. unter halsmusteln. S. musculus dorsi, ber vielgetheilte Radgrathsmustel, f. Radens musteln 2) d).

Spina ventosa (Spir.), f. Windsborn. S. vertebrālis, fo v. w. Sp. dorsi.

Spinax (Bool.), f. unter Bai.

Spind, 1) (Prov.), fo v. m. Schrant; S) fleines Kornmaß, ber 16. Theil eines bremifden Scheffel, ungefahr 6 bis 7 Pfund Setreibe nihaltend; Spind. brob, Momofenbrod,

Spinbel, 1) überhaupt ein langer bunner Rorper; 2) ein Bertjeug jum Spinnen, ift oben von bols und fpigig, nach unten ju etwas ftarter merbenb, am untern Enbe mit einer bolgernen Scheibe, ober einem effernen Ringe, Spinbel, wirbel, wirbel, verleben, welcher ben gleichfor, migen Um'chwung ber S. be'sbeet und an welchen sich bas auf bie S. gesponnene Garn anleat. Das Spinnen an ber G. war fonft allgemein gebrauchlich, ift aber nach u. nach burch bas Spinnen am Spinne rade (f. b.) verbrangt worben, obgleich mit ber G. feineres u. egaleres Garn bervoraes bracht wirb. Die Spinnerin bat ben Ros den ober Boden an ber linten Geite bes feftigt ober batt ibn in ber linten Danb, gieht brebenb einen fleinen Raben aus bemfelben aus und fnupft benfelben an bie G., brebt bann bie G. mit ber rechten Danb, inbem fie jugleich ben rechten Arm ausftredt u. julest wirft fie bie G. brebenb noch ein Stud fort; hierburch wirb ein langerer gaben aus bem Roden beraus. gezogen und gebrebt ober gesponnen. Run fangt fie bie S., mit huffe bes Fabens wies ber auf, winbet ben Faben auf, verfchigt ibn mit einer einsaden Schleife und spinat auf bie angegebene Beife ein neues Stud gaben, bei beffen Aufwinden bie erfte Schleife geoffnet wirb Mis noch reiche grauen fpans nen, mar bie G. aud von toftbarem Stoffe, g. B. von Elfenbein gemacht. 3) Gin abne lides Bertieug an bem Baummellenrabe und den Spinnmafdinen, auf welches ber gaben gefponnen wirb; 4) (Jagbw.), bie fpigigen Beimruthen, welche beim Bogels fange gebraucht merben; 5) (Baum.), an einem Aburme ber fpigig gulaufenbe Balten, an welchem ber Thurmenopf befeftigt mirb; 6) fo v. m. Belle, baber oft fo v. w. haspel, Gopel u. bgl.; 7) (Baum.), bei einer Benbeltreppe bie Gaule, um welche fic bie Stufen winben, fie tonn rund, viers, feche ober achtedig fein, ebe-male wurde fie auch febr glerich gewun-ben; 8) bei Schnedenbaufern bie fleine Caule, welche burd ben übereinanber gemunbenen Bang entfteht; 9) fo v. w. Schraube im Gegenfat ber Schraubenmutter; 10) (Uhrm.), ber ftablerne Cplinber, an welchem bas eine Enbe ber Spiralfeber befeftigt ift und von welchem bas Schwungs rab ber Unruhe getragen wirb. Man macht ibn von vierfantigem Drabt, Spinbel. braht; in ber Mitte berfelben finb bie 2 fleinen Spinbellappen von Stahl angebracht, welche in bie Bahne bes Steige rabs eingreifen und fo auseinanber fteben, bas fie einen Wintel von ungefahr 100 Grab maden; oben ift ein meffingener Pugen auf bie G. aufgefest, in welchem die Spirals feber u. bas Somungrab befeftigt werben. 11) (Bergb. u. Duttent.), bas Gifen, an 2,92

welchem ber Delm am Buge mit ber Schraube befeftigt ift; 12) bie G. am Buge ift bas gefdmiebete Gifen an bemfelben, burch meldes im Gefdlig bes Schwengels ber Sted. nagel geht, burd welchen ber Schwengel an ben Bug befeftigt ift; 19) bet ber Bebm. formert eiferne ober bolgerne Stangen, aber welche bie Behmferne gefchlagen unb mittele Chablonen abgebreht merben; 14) (Drecheler), f. unter Drebbant; 15) f. un. ter Buchtruderpreffe; 16) (Barin.), ein Stangel (f. b.), wenn er jum Bluben in bie Dobe treibt; besonbere fagt man von Reiten fie fpinbeln, wenn ber Stangel fic mertlich verlangert und gur Bluthe fich anididt; 17) (Bot.), f. Rhachis; 18) (Anat.), fo v. w. Speiche; 19) f. unter Ohr; 20) (herald.), f. Bode; 21) (Rugeliweied, fuseau, Math.), jedes Sud einer Rugelflache, bas von zwei größten Dalbfreifen begrengt wirb. Gine G. verbalt fich jur gangen Rugelflache, wie ber swifchen biefen Salbtreifen liegenbe Bogen jum gangen Umfange besjenigen größten Rreifes, ber auf bem Durchichnitte jener Salbtreife fentrecht fteht. (Fch., Pi. u. MU.) Spindel. baum, 1) (Mafcinenw.), fo v. w. Gopel. u. haspelbaum; 2) (Bergb.),

fo b. m. Rorbwelle ober Spiegbaum; 8) (Bot.), bie Pflangengattung Carginus (f b.); 4) beegt. Evonpmus (f. b.) ; 5) flettern. ber G., celastrus scandens, f. unter

Celaftrus.

Spinbel baum motte (Bool.), f.

unter Schnangenmotte.

Spinbelsbirn (Pomol.), fegelformige Sommer. und Derbftwirthicaftebien, bat gelbe, grau punttirte Schale, bartes, ftren. ges, bod nicht gang unangenehmes Fleifd, reift Enbe Ceptembers.

Spinbel.brabt (Uhrm.), f. unter Spinbel 10). G. febern (Schloffer), fpiralformige gebern, welche swifchen bie Rutidenriemen befeftigt werben und bas Stofen ber Rutiche noch mehr verminbern, als bie Rutichfebern allein vermögen. flote (Drgeib.), fo v. m. Spiefiote.

Spinbelsformig (bot. Domenct.), f.

Fusiformis.

Spinbel.bolothurte (thyone Ok., Bool.), Gattung aus ber gamtite ber Do. lothurien; ber Leib ift fpinbet, ober legel-formig, bie Rafe fteben um ben gangen Leib herum, bie haut ift leberig. Arten: G. (th. fasus), filifg, mit 10 armformi-gen, gefalerten gublern; im norwegifchen Meere; impations, aus bem rothen Deere,

Spinbel.bolg, acer pseudoplata-

mus, f. unter Mhorn.

Spinbel.born.made (ceroplatus Cuv., Boot.), Gattung aus ber gamftie ber Daden, ausgezeichnet burch fpinbelformige Rüblborner. Art: fcnatenformige S. (ceroplatus tipuloides); gelb, fcwarz

geftridett. Die Barve, faft wie Bluteget geftaltet, lebt auf ber Unterfeite verfdiebe. ner Somamme und lagt ein breites Banb von Coleim binter fic.

Spinbel telter (Dafdinenw.), unter Relter 2). G. fraut (Bot), bie Pflangengattung Atractplis (f. b.). S., lappen (utem.), f. unter Spindel 10).

Spinbel.magen (Rechtem.), f. unter Schwertmagen.

Spindelepflaume (Pomol.), fo v. Spilling.

Spindelepreffe, fo v. m. Spinbele felter.

Spinbelsichnede (fueus, 300L), 1) nach Brugiere biejenigen Gtadelfdneden, beren Schale fpinbelformig, faum etwas boderig ift; gerfallt in bie Untergattungen: turbinella, fasciolaria, fulgur, pyrula, pleurotoma; 2) nach gamart brejenie gen Arten obiger Gattung, mo bie Spinbel verlangert, bas Caulchen glatt, bie Dunbs offnung aber gang ift; bie mit gebogener Deffnung nennt et clavatula; 3) Monte fort trennt bavon unter bem Ramen G. bie ungenabelten Arten (bie genabelten nennt er lathyrus). Arten: murex candidus, 6. ifdneden. morio u. a. 1) übers haupt alle Schneden, beren Schale mebe rere Binbungen über einanter liegen bat: 2) intbef. bie Gattung fusus, f. Spinbetfonede. Spinbelsfeite, G. stheil (Rechtem.),

f. unter Comertmagen.

Spinbel, wirbel, f. unt. Spinbel 2). S. sunge (Bergh.), bie untere vieredige Barge bes Bleuelgapfens an ber Rorbs welle ober bem Spindelbaum eines Gopele.

Spindler (Karl), geb. um 1797 ja Breslau, folgte aber in frühefter Jugend feinen Eltern nach Strafturg, wo fein Bater (fruber Ganger an mehreren Theas tern) eine Cantorftelle angenommen batte. G. flubirte in Strafburg bie Rechte, wib. mete fic aber fpater ber Bubne, bet ber er über 10 Sahre, jeboch nur in unter-geordneten Rollenfacen, wirte. 216 Schaufpieler forieb er mehrere Romane, Ergablungen und ein Drama, theils mit, theils ohne feinen Ramen, boch verbalfen ibm feine großen Romane, bie Balter Scott jumilten erreichen, oft nabe tommen, erft ju bem ausgezeichneten Ruhm, beffen er fich jest exfreut. Reiche, oft übermuthige Phantaste, treffliche, objective Darftellung, genaue Auffaffung der Beit, welche er fotis-bert, treten ibn in allen feinen Beifungen jur Grite. In feinen Charafteren weiß gur Geite. In feinen Charafteren weiß er befonbere bie nationalen Gigenheiten wiebergugeben, nicht fo gludlich ift er in confequenter pfpcbologticher Entwidelung. Dier verfahrt er oft ju gewaltfam, inbem er nicht burd lebergange motivitt, bern Alles entfteben laft, wie er es ges rabe

rabe braucht. Seine wichtigften Romane find: Der Buffard, 8 Able., Jurich 1826; Der Jude, 8 Able., Stuttgart 1827; Der Jefutt, 8 Able., ebend. 1828, Der Invatibe, 4 Able., ebend. 1830. Außerbem fexte er viele kiene Romane in Bournalen und Zafdenbudern, bie er gefammelt unter mancherlet Titeln, fo: Commermalven, Stuttgart 1833, wieber berausgegeben bat. Geit 1829 ift er auch Berausgeber ber Damengeltung, eines neuen Bournals, fo wie feit 1880 eines von ihm allein gefdriebenen Safchenbuche: Bergifs meinnicht. Gr ift überhaupt jest einer ber gelefenften und fruchtbarften Schriftfteller im gache ber iconen Literatur. Er priva-

tifirt jest in Stuttgart. Spinell (Miner.), Gattung aus ber Gruppe Dagnefium (von Beonharb), bat jur Rernform bas regelmäßige Ottaber und einige Dachformen, wird pom Capbir geriet, riet aber ben Quary, wiegt By bis faft 4; enthalt 68-82 Mbon, 81-141 Mait, bis 153 Riefel, bis 16 Gifen, bis-weilen etwas Ralt ober Chrom, bat ftarten Glasglang, mufdeligen Bruchs bient, rein und icon, befonders ber rothe, gum Schmud. Eronbard unterfcheibet: a) rooffmut. Eronate unterigerete: a, obe ten S. (auch wohl Rubin), mit glatten, oft abgerundeten, auch Zwillingefrestallen, ift vorzäglich hart, schon burchsichtig, roth, mit Schattieungen von dlau, braun und gelb, findet fich im Bupfande mit andern Gbeifteinen in Dft - Indien, vorzüglich Cepe in. Scharlachroth heißt er gewöhnlich Rubin. S., hpacinthroth Rubigell, rofen-roth Ballas Rubin; b) fcmarger S. (Pleonaf, Ceplanit) , weicher als ber rothe G., ift nur burchicheinenb, oft unburchfich. tig, fart glasglangig, fcmarg, biewellen ine Braune und Grunliche übergebend; finbet fic aud auf Bultanens o) blauer G., blau, ins Grane ober Rotbliche über. gebenb, aus Schweben; d) Automotitb. Der G. bilbet nach Dten bie Sippfdaft Zalffiefe mit ben Sippen: G. (rother G.), Pleonaft und Automolith ; nach Dobs fieht er unter bem Gefchlecht Rorund als bobetatbrifder (rother &. unb Pleonaft) unb oftaebrifcher Rorunb.

Spinellan (Miner.). fo v. w. Rofin. Spinellin, fo w m. Titanit.

Spinttlo (Aretino), geb. ju Areggo 1808, ein alter italienifder Daler; ftarb 1400. Geine Sauptwerte finb in Giena, Bloreng und Pifa, und zeigen eine reiche Phantafie und einen burchaus grofartigen Ginn.

Spiniscens (bot. Romenel.), in Dors nen übergebend, bornartig, flechenb. S. folium, Blatt, beffen Spige fich in einen Dorn enbigt. S. potiolus, Blattfiel, ber nach bem Abfallen bes Blat. tes in einen Dorn verhartet. S. - centes

rami, mit Dornen befeste Mefte, bie an ber Spige fich in einen Dorn enbigen.

Spinet (Inftrumentm.), 1) ein Gla-vier, wo bie Saiten mit geberfpigen gefclagen werben ; 2) f. Claviercotherium.

Spinet. brabt (ABaarent.), eine Art Deffing. und Gifenbraht, wie er ju ben

Clavierfaiten gebraucht wirb.

Spintte (Geogr.), Martifleden in ber Proving Molife (Ronigreich Reapel), bat 2100 Gm., murbe beim Grobeben 1805 bart mitgenommen.

Spineticum ostium (a. Geogt.),

1. Opina.

Spinetfo (Garin.), fo v. w. Spinat. Spinghur (Geogr.), fo v. w. Ouffaib Rub, f. unter Galomonegebirg.

Spiniensis deus (Myth.), angebe lich, nach ben Richenvätern, eine lanbliche Gottheit bei ben Romern, bie man um Berbinberung bes Abachethums ber Dor-

nen anflebte.

Spinifer (s. L.), Pflangengattung aus ber naturl. Familie ber Brafer, gur Polygamie, Dibcie bes ginn. Guftems acborig. Arten: in Dft Inbien, Reubollanb beimifd.

Spinftis (v. lat., Deb.), abel ges bilbetes Bort für Mpelitis, f. Raden-

marteentgundung.

Spinitorquus (3001.), fo b. w.

Dornbreber, f. unter Burger.
Spint (300l.), f. Bienenfreffer.

Spinling (Bot.), prunus spinosa, f. Solebenborn.

Spinn blume, colchicum autum-nale, f. unter Coldicum. Spinne (Bool.), 1) (aranea), nach Linne Gattung aus ber Orbnung ber ungeflügelten Infecten , tenntlich , bas fie meift 8 Augen, 8 gabe, am After Spinnwar-gen, am Maute 2 Klauen haben; bitben jest eine eigne Famille, f. Spinnen 3). 2) (Weberspinne, eigentliche G., aranoa), Gattung, genommen aus jener, nach Gu-vier gur Abtheilung ber Tapegierspinnen gerechnet; bet ben bierber gerechneten E.n find die Rlauen ber Oberflefer horizontal eingefchlagen, bie 8 Augen fteben in zwei etwas gebogenen Queritnien, bas 4. Buf-paar ift am langften. 3ft abermals getheilt worben in bie Untergattungen: argyroneta (Baffetipinne), drassus (Spite topffpinne), clubiona (Sammetipinne), micrommata und 8) aranca Latr. (tegenaria Walcken.), bie außern Augen find gro. Ber, bie verlangerte Bruft born erhaben, bon gleicher Lange und Breite, wie ber Sinterleib, bas erfte und leste Anfpaar find bie langften. Ihr Gewebe ift bicht, borizontal, bas eigentliche Deft aber cy-linbrifch. Arten: Babyrinthfpinne (f. b.), Senfterfpinne (Dausfpinne, ar. domestica, tegenaria dom.), graubraun, mit fd:mara,

schwärzlichem Leib, über ben Rüden geht eine fiedige Längebinde; die Salle, worein fie ihre Eier spinnt, ift schnewelß; wird, wenn sie nicht gefort wird und reichliches Autter bedommt, sehr groß; a. civilia, agrostia, scopulorum u. a.; 4) s. unter

Stadelfcnede; 5) f. unter Dotlee. (Wr.) Spinnen (Bool.), 1) (Arachiben, arachnides, octopoda, aranoacea), diejenigen Gruftenibiere, bei benen Ropf und Bruft nur ein Studt ausmachen, bie Jubier feb-len, die Augen einfach in Babl und tage aber berichten find, bieweilen auch feb-len; am Bauche ober am andern Bruftenbe find Bu'tlocher (stigmata), welche in ein fadahnliches Wefaß führen; biefes bient ftatt ber Bunge; einige haben Buftgefaße, bie fich im gangen Rorper verbreiten. Als Freswertzeuge bient nach Gin. ein Saugruffel, bei ben meiften finb Ober . u. Unter-Riefer, eine Lippe und 2 Tafter vorhanden. Der gufe find meift 8, bet einigen nur 6, bei manden 10, bon benen bie beiben lege ten als Stüge fur bie Eier bienen. Fras: theils andere Infecten, theils Blut. Forte pflanzung: burch Gier; in ber Folge bau-ten fie fich mehrmals, pflanzen fich aber erkt nach ber 4. aber 5. Sautung fort. Ginige führen giftartige Gafte. Cuvier theilt fie in gungenfpinnen und Traceen. fpinnen; Batreille ebenfalls, Golbfuß in Dilben, Phatangien, G. und Storpione. 2) (Bungenfrabben), nach Dien eine Bunft ber Rrabben, ber Belb ift meift turg, von ber Bruft ift entweber ber Bauch ober ber Ropf unterfchieben, bie Dbertiefer find fches renformig; ift getheilt in bie Sippfchaften: Reimfpinne, mit ben Sippen: Gierfpinne (Gattung: phalangium) u. hallenfpinne (Gattung: aranea); Gefchiechtefpinne, mit ber Sippe: Rierenfpinne (Gattung: obisium); gungenfpinne, mit ber Gippe: guns genfpinne (Gattung: scorpio). 8) (@is gentliche 6., fpinnenbe 6., araneoldos, aranoides). Familte aus ben Arach.
niben (f. oben 1); fie haben eine weiche, nicht in Ringe abgetheilte baut, einen mit ber Bruft verwachfenen Ropf und einen mittelft eines Stiels an ber Bruft hangen. ben hinterleib. Die Breffpigen gleichen Bleinen gufen, bas legte Glieb berfelben bat beim Dannden bie Gefdlechtstheile; an dem Kinnbaden ift ein Boch, burch wels des bas aus Blafen in ben Obertiefern tommenbe Gift fliest, womit bie gefange-nen Insecten geidbtet werben. Um Bauche find 2 Deffnungen fur bie 2 blatterigen Klemen und am After 4 Spinnwargen. Diefe haben garte Bocher wie ein Sieb, aus jebem Boche tommt, wenn bie G. fpinnen will, ein gartes Fabden, welches gue erft mit ben gabden, bie aus ben Bodern ber Einen Barge geben, bann mit benen aus ben übrigen Bargen tommenben gus

fammengebreht wirb, fo baß ein einziger Spinnenfaben aus einigen Zaufenben ber feinften Sabchen befieht (90 gaben ber Rreugfpinne geben einen gaben bon ber Starte eines einfachen gabens bes Seibens wurme; 18,000 jufammengebrehte geben erft bie Starte eines Barthaars; von jungen G. bebarf man 4 Dillionen Faben, um jene Starte ju gewinnen). Diefe Fab. den werben entweber gu einem Gewebe von verfchiebener Form jum gange ber Infecten, ober vom Beibchen auch jur Gin. bullung ber Gier gewoben, und find von bem Denfchen, boch ohne fonberlichen Gra folg, gu allerhand gewebten Baaren benust worben. Das verfertigte Gewebe foll bie G. nur funfmal neu verfertigen tonnen, alebann ber Borrath ber ju ben Saben bienlichen fleberigen Feuchtigfeit aufboren. Mertwürbig ift, bas wenigftens manche G. bie Rraft haben, ihre gaben auf 1-2 gus in geraber Linie fortjufdießen unb baburch Belegenheit bekommen auch auf getrennte Gegenstände überzugeben, indem der so geschionsen einer Riedrigkeit gelte fest sich ausgebe. Dadunch erklärt man sich zum Abeil ben alten Weiderlommer (f. b.), wenn biefer nicht ein Rieberichlag ber Euft ift (vgl. Tetragnatha). Die Begattung gefchieht, namentlich von Seiten bes Danndens, meldes oft nach ber Begattung vom fartern Beibchen aufgefreffen wird, febr vorsichtig. Die Eier triechen jum Theil noch in bem Jahre, wo fie griegt waren, aus, andere aber erft im Frubjahre. Bis jur erften Sautung bleiben bie Jungen in bem Befpinnft, bas bie Gier umgibe, beis fammen ; bann gerftreuen fie fic. Leben ber meisten S. dauert nur ein Jahr, bei wenigen einige Jahre. 3hr Fraß ber fteht aus allerhand Insecten, die sie ebeils im Sprunge, mehrentheils aber im Rege erhafchen. Größere Infecten werben mit Baben fo umfponnen, baf fie fic nicht rub. ren tonnen und fonell burd Giftfpeidel getobtet. Die G. finb meift nachtlich arbeis tenbe Thiere u. unter fich felbft febr feinbs felig. Sie werben von manden Bolfern gegeffen und ju biefem Bebufe, wie andere Eswaaren, ju Martt gebracht; als Better. vertündiger machten fie eine Beit lang großes Auffeben (vol. Quatremiere 2). Als Renn-zeichen ber Gattungen bat man ben Stanb und bie Bahl ber Augen gewählt. Alle fichen nach Einne unter aranea; Guvier-theitt fie in bie Abtheilungen: Wintr-(Erb.) S., Kapezier. S., Ungleichwebenbe (inacquitelae), Arcisweber (orbitelae), Seitenganger (laterigradae), Sonelliaus fer (aitigradae) und Springer (saltigra-dae). Der Gattungen find viele gebilbet morben, als: lycosa, segestria, oxyopes, aranea, epeira, theridion, my-gale (f. b. a.) u. v. a. (Wr.) Spin-

Spinnen, 1) einen flodigen ober fa-ferigen Stoff, ale Blache, Danf, Seibe, Baum. und Schafwolle ju einem gaben ausbebnen und aufammenbreben. Da alle einigermaßen cultivirte Bolfer, Rleiber von gewebten Stoffen tragen, fo mus auch bas G. eine febr weit verbreitete Befcaftigung fein, und ba bas G. auch blos mit pulfe ber ginger, ohne irgend ein anberes Bert. geug geschehen tann, fo tonnte man biefe Runft febr fruhgeitig uben. Doch lernte man auch febr fruhzeitig an ber Spinbel (f. b. 2) fp., welche in manchen Gegenben auch jest noch gewöhnlich ift, ba man mit Dulfe berfelben auch unterwegs [p. fann. Die hinbus fp. noch jest mit ber Spinbel aus Baumwolle feineres Garn, ale es mit allen tunftlichen Mafchinen geltefert wirb. 3m alten Griedenland mar es bie Beichaftis gung ber ebeiften Frauen, wiewohl auch Stavinnen und Belbeigne bagu gehalten murben. Das Burichten ber Wolle mar ein Gofchaft ber nachften Umgebung ber Derrin. Much bie alteren Romerinnen bes schäftigten fich mit S. u. auf biefen Wegen-ftand bes welblichen Bleißes hatten manche Gebrauche bei ben hochgeltsfelerlichkeiten Beziehung; ipater aber überließ man bas ben Staninnen allein. Man michte 6. ben Stlavinnen allein. Dan widelte bie erft gereinigte, bann getrampelte unb getammte Bolle auf einen Roden (colus) und fpann bann auf bie Spinbel (fusus). Belehrt mar bie Runft bes G.s und BBebens (f. b.) ben Menfchen von ber Minerva. Spater wurde mit Bulfe verschiedener Ar-ten Spinnraber (f. d.) gesponnen und in neuefter Beit bat bie Erfindung ber Spinnmafdine (f. b.) bas G. febr erleichtert unb bie Menge bes probucirten Garnes fehr vermehrt. Dbgleich baburch bas S. ber einzelnen ober bie hanbfpinneret fehr verminbert und auch mobl in einzelnen Wegene ben ber armeren Bolfetlaffe ein Ermerb entzogen worben ift, fo finben boch im Gangen burch bie Spinnmafchinen mehr Perfonen Erwerb, ale fruber burd bie Danbfpinneret. Dabet ift noch ju bebens ten, bağ viele gewebte Beuge, welche uns gu unentbehrlichen Lebenebeburfniffen geworben find, jest um einen viel billigeren Preis zu erlangen finb, alfo auch blerburch bie armere Boltetlaffe in ihren Ausgaben eine bebeutenbe Erfparnif findet. Bon ber Seibe wird nur bie Floretfeibe gefponnen, weit biefe nicht aus einem jufammenban-genden gaben befieht, wie bie gute Seibes ehe fie gesponnen wird, wird fie gefram-2) Much aus anberen Stoffen, nachs pelt. bem fie einigermaßen erweicht find, einen bunnen gaben gieben, 3. B. aus Detall und aus Glas. Bei bem Detall ift es bas und aus Glas. Bei bem Metall ift es bas Draftziehen (f. b.) und über bas G. bes Siafes f. Glasblafen 2), 8) (Golb u. Siberf.), einen gaben von Geibe ober

3wirn mit Golb. ober Gilberlahn umwinben, um hierdurch bie Faben ju Areffen und Golbfpigen ju befommen. Man bat bagu besondere Spinnmubsen. Eben fo werben auch bie farteren Caften mancher Inftrumente mit gabn ober gang bunnem Drabte übersponnen. 4) (Knopfm.), um gu ben Andpfen recht ftarte Scibe gu be-tommen, umwinden fie auf ahnliche Weise einen gaben Geibe mit einem andern. 5) (Rabler), ben ju Stednabelfopfen beftimmten Drabt, auf eine Spindel von far-terem Drabt aufwinden. 6) (Kabatef.), bie Sabatebiatter gu einem Geile gufammen. breben u. baraus bie Sabaterollen machen. Much biergu bat man eine Spinnmuble. 7) Bon einigen Thieren, namentlich von ber Spinne, bem Geibenmurme (f. b.) unb vielen Raupenarten, einen fleberigen Gaft, welchen fie in befonberen Befagen ibres Rorpere baben, bon fich geben und biefen gu einen gaben gfeben, welcher an ber Luft erhartet. (Fch. u. Lb.)

Spinnen. affe (Bool.), 1) fo v. m. Rlammeraffe; 2) inebefondere bie Urt: gel. ber Rlammeraffe (atoles arachnoides), grau. ober rotigetb, mit fowatgelichen Augenbraunen; aus Brafilien.

Spinnenartige Krustenthiere (Bool.), so v. w. Spinnen 1).

Spinnen biftel (Bot.), centaurea benedicta, f. Carbobenebict.

Spinnen fifch (callionymus Lin., Bool.), 1) Gattung aus ber gamille ber bidtopfigen Bruftfloffer; ber Ropf ift lang. lich, niedergebrückt, die Riefern vorstreckdar, die Augen nabe stehend, die Riemendssnung jederseites nur ein Boch an der Seite des Radens; die erste Rüdenslosse der Beite dange, borstensormige Stradien. Ist wies der getheilt in die Gattungen: comephoden rus, trichonotus u. eigentlider G. (call.); 2) biefe bann tenntlich an 2 Rudenfloffen, beren erfte boch ift, und an bem unbefdupps ten Beib. Arten: gemeiner G. (Deer. leter, call. lyra), bis 14 Boll lang, mit langen Strahlen ber erften Rudenfloffe, braunem Rucen, gelben Geiten, meißem, blau linirten Beibe; mobifdmedenber See. fifch; Seebrache (o. dracunculus), fleis ner, Rudenfloffe ohne Borften u. m. a. G. sfliege, fo v. w. Pfrebelausstiege. G. freffer (arachnoteres), nach Eemmint Gattung ber bannichadbeligen Speclingevogel, geschieben aus ber Gattung corthia Lin.; ber Schnabel ift lang, ges bogen, etwas farter, ale bei anbern bierber geborigen Untergattungen, bie Bunge turg und knorpelig; Arten: longirostris, inornatus, aus Dft . Inbien.

Spinnen gewebe (bot. Romenci.), [. Arachne 8).

Spinnen-buften (Deb.), Suften (f. b.), bei bem eine eigne, weißliche, bem

Ballrath abnliche Daffe ausgeworfen wirb, bie guweilen übelriecht, tugelig, wie Dirfetorner ober fleine Erbfen erfcheint , jumellen auch beller, fluffiger, weicher, mehr breiartig ift.

Spinnenstopf, 1) (Bool.), fo v. w. Spinne, f. unt. Stadelfonede. 2) (Techn.),

f. unter Borftbefen.

Spinnen.traut, bie Pflangengat.

tung Anthericum (f. b.).

Spinnen. trebfe (cancerides, Boot.), Kamilie ber Rrebfe; ber Korper ift eifbre mig ober edig, faft fo breit ale lang, Kopf u. Bruft bilben nur ein Stud, ber Schwang ift turg und beim Beibchen untergebogen. Theile Meerthiere, thelle auf bem Canbe lebenb. Dagu bie Gattungen: ranina, matuta, orithysa, portunus, cancer, grapsus, dromia, lithodes, leucosia, dorippe, maja, meift in verschiebene Untergattungen getheilt. (Wr.)

Spinnen-linie (Math.), eine aus geraben und frummen Ginfen gufammen. gefeste Linie, wie folde fich in einem Spinnengemebe geigen. Sie ift entbebrlich

und teine echt geometrifche Linie.

Spinnen fteder (Bool.), fo v. w. Schlupfwespe. G. feine (Petref.), 1) fo v. w. Aradneolithen; 2) fo v. w. Aftroiben. Ø. tobter (Bool.), fo v. w. Sphex.

Spinnen, verfteinerte (Petref.),

fo v. w. Spinnenfteine.

Spinnen.webe.garn (Jagbm.), eine Art hoher Dete, welche jum Fange ber Bachtein, Rebhuhner, Schnepfen u. Enten gebraucht werben. Dan bat einfache unb boppelte folde Rege. Die einfachen finb 80-100 Fuß lang und 16-20 guß boch. Die Rebe werben in ber Dammerung mit boben Stangen aufgeftellt und bann wirb gegen biefelben getrieben. (Fch.)

Spinnen.webenhant (Unat.),

Gebirnhaute b).

Spinnen.webefdwamm (Bot.),

ber Bioletfdwamm (f. b.).

Spinner, 1) überhaupt berjenige, melder bie Arbeit bes Spinnens in irgenb einer Bebeutung verrichtet; bef. 2) fo v. w. Golb . und Silberfpinner ; 8) berjenige, welcher an einer einzelnen Spinnmafdine bie nothige Arbeit verrichtet; 4) auch mobil ber Befiger einer Spinnerei.

Spinner (300l.), 1) (bombycites), gamille aus ber Drbnung ber Schmetter- linge; bie Flugel find ohne Ginfonitte, bile ben jufammengelegt eine Urt Dreied, ber Beib ift bict, bie Fuhler famm . , fage . ober rofentrangformig; bie beiben obern Safter find verborgen, bie untern bilben nur eine fleine Erhöhung, ober find malgig ober Pegelformig. Raupe lefafig (ober 14fuffa, bann mit einem Babelfdmang), fpinnen por ber Berpuppung meift eine Gulle von Seiben.

Spinnbaus fabden, ober fitten Gpanden gufammen. Bilben nach Linne eine Abtheilung aus ber Gattung phalaens, find neuerbings gethellt in bie Gattungen: zeuzera, hepialus, cossus, bombyx, arctis, callimorphs u. a. 2) (bombyx Fabr.), Sattung aus obiger Famille; bie Fahler finb (wenigftens bet bem Dannden) boppelttammig, bie Bunge fehlt ober ift gang furg; bie B pen haben meift haare, maden ein Gelbengefpinnft. Die hierher geborigen Ralter fast Cuvier unter ber Benennung bomby-oes legitimas jusammen, find von ten Reuern in mehrere Gattungen vertheilt worden, ale: cerura, psyche, laria, lo-siocampa, aglia, attacus; und gehören au ben größten ber gangen Ordung. Die hierher gehörigen Arten, ale: Sabelimans, Ronne, Stammwollenfpinner, Galbafter, Ringelraupe, Projeffions'pinner, Seiben. fpinner, Rupferglude, Atlas, Radtpione auge u. a., f. theile unter eignen Artitela,

theils unter obigen Gattungenamen. (#7.) Spinnerti, 1) die Art und Beife gu fpinnen; 2) bas Spinnen als eine So foidlichfeit und als ein Gewerbe betrade tet; befonbers wenn viele Perfonen Sern um Cohn ober fur ben bantel fpinen. Dan unterfcheibet babei bie Banbipinnerd welche mit Gulfe ber Spinbel und to Spinnrabes, ober mittelft ber Spinnmaide nen betrieben wirb. Auch unterfcheibet m Blade., Bollen . und Baumwollfpinned Die erftere wird nur als Sanbfpinent bie lettere fait nur als Mafchinenfrien betrieben. Bei ber Schafwolle werben wo guglich bie ftarfern und weichern Sagne to fonbers ju Merino, Zuch u. bgl. auf De foinen gesponnen. 3) Gine An trait obn ein Gebaube, wo bie Dafdinenfpinnert betrieben wirb u. es beift bann auch mel ber Theil bes Gebaubes, mo bie Spin mafdinen fteben, im engern Ginne bie G. im Begenfage ber Rrampelet. (Feh.)

Spinnerinnen, 1) Perfonen weil-liden Gefdlechte, welche fpinnen; 2) (spinsters, Sittengefd.), in England bie Mit-den, welche teine Manner betommen be-bens biefer Rame wird fogar in ben iffm liden Urtunben gebraucht, wenn bie De lofen nicht bem hoben Abel angeboren eter wenigftene Abchter eines Biscount, Sko graf, Burggraf finb.

Spinner fpinnen (Bool.), fo b. m.

Spinnen 8).

Spinnihaten, 1) (Banbw.), ein bib gernes Bertjeug mit einem Daten, womit man bie Baftfeile verfertigt; 2) ein Eleine Saten von Draht, womit man beim Spinnen am Spinnrabe ben abgeriffenen Raben burch bie Deffnungen bes tleinen Eptinbert an ber Flügelfpinbel giebt. G. bane, fo v. m. Bwangearbeitehaus, welches mobi auch als Strafanftalt leichterer Met benust wird. S. butte (Seibenb.), bas 3ims mer, in welches bie Seibenwurmer gebracht werben, wenn sie sich balb einspinen wohl len. Ugl. Seibenbau. (Fch.)

Spinn:jungfer (Bool.), fo v. m.

Bafferjungfer.

Spinn. topf (Geew.), langliches, an bas Stag befeffigtes und mit lodern ver- febenes holgftud, burch welche die Leinen geben und fich jum hahnpoot vereinigen.
Spinn trebfe (300l.), fo v. w. Gees

fpinnen. Spinn. Frant, bie Pflange Carbobe.

nebict (f. b.).

Spinn, lappen (Seiler), ein angefeuchtetes Stud Zuch, burd weiches ber Beiler ben gaben, welchen er eben fpinnt, geben lagt, um ibn geschmeibiger und glate

ter ju machen.

Spinn : mafdine, 1) eine funftliche Dafdine, mit welcher auf vielen Spindeln jugleich ichaf. ober baumwollenes Garn ges fponnen wirb. Es find an ben G.n viel. faltige Berbefferungen vorgenommen wor. Dech laffen fic alle bie verfchiebenen Ginrichtungen in 2 Sauptflaffen bringen. Die erftere Mrt befieht aus einem glemlich langen Beftelles ber vorbere Theil beffelben, ber Bagen, ift beweglich und fann fich langfam von bem binteren Theile entfernen und in biefer Abficht find an ben gugen bes Bagens fleine Raber ober Rollen ans Muf einer Batte biefes Borbers gebracht. theils fteben Spinbeln, welche von bolg ober Gifen gemacht find und unten eine Rolle ober einen Birtel haben, fo baf fie m'ttelft einer Conure berumgebrebt mers ben tonnen. Mittelft eines Schwungrabes, welches an einer Rurbel gebreht wirb, unb mittelft mehrerer Schnur. und Babnraber bringt man bie boppelte Bewegung, bas Bormartegeben bes Bagens und bas Berumbreben ber Spinbeln berbor. In bem Sintertbeile ber G. Regt ber gangen gange nach ein bewegliches Bret auf einem ans bern Brete; swifden biefe beiben Breter werben fo viel Bollflieben gelegt, als Spindeln vorhanden find. Go bald ber Bagen noch gang binten am hintertheile ber Mafdine ift, brudt er eine Beber in Die Dobe und bie beiben ermabnten Breter fteben offen, ein Stud alter gaben, melches an jeber Spinbel ift, wird mit ber Bollfliebe vereinigt, und bie Flieben gieben fich swifden ben Bretern hervor und fols gen bem Bagen, ift aber ber Bagen mehrere Boll vormarts gegangen, fo verläßt er gugleich bie eben ermante geber, bas obere Bret fallt nieber und flemmt bie fammilichen Blieben feft. Inbem nun ber RBagen weiter vormarts fahrt, wird bie fammtlichen Blieben feft. Bliebe ju einem bunnen gaben ausgebebnt und inbem bie Spinbeln fic beftanbig berumdreben, wirb auch ber an biefelben bes

feftigte Bagen gebrebt. 3ft ber Bagen bis an bas vorbere Enbe getommen, fo last ber Spinner bas Schwungrab ruben und fchiebt ben Bagen jurud, hierburch werben augleich fammtliche Spinbeln auf bie entgegengefebte Seite berumgebreht und ber fertig gefponnene Raben minbet fich auf biefelben auf, und ba bie Ginrichtung getroffen ift, bag ber Magen beim Bormartegeben fic etwas fentt, fo wird ber Faben auf bie gange Spule und nicht blos auf eine Stelle berfelben gewunden. Wenn ein gaben gerreift, fo muß ber Spinner benfetben fonell wieber ju vereinigen fuchen, und bamit ber abgeriffene Faben nicht ju tief hinunter falle, ift ein Stud Bade. leinwand unter ben Spindeln und ben Faben ausgefpannt. Die Gleichformigfeit ber einzelnen Raben bangt bei biefer Art G.n freilich jum Theil vom Bufall, ober von ber guten Bereitung ber Flieben auf ber Rrampelei, bem Stred : unb Rannelgeuge ab. Gie find baber jest meiftens nur noch bei ber Schafwollfpinneret gewöhnlich. Bur bie Baumwolle gebraucht man meiftene bie zweite Art G.n ober bie Jennymafchi. nen. Ste find bebeutenb langer, fo baß auf bem Bagen 180 - 200 und noch mehr Spinbeln fteben. Es befinden fich baber amifchen ben Spinbeln ftufenformige Eroms mein ober Rollen, welche von einem gro-Bern Schnurrabe in Bewegung gefest werben und mittelft bunner Darmfaiten eine Partie Spinbeln bemegen. Mugerbem ift ber Bagen gang fo, wie bei ber erften Art Dafchinen, aber gang verfchieben finb bie Theile, burch welche Rabens bemirtt mirb. burch welche bas Musbehnen bes Um feft flebenben Dintertheile ber Dafchine befinden fich namlich 8 Paar Balgen, wovon bie untere von Gifen und ber bange nach gereift, bie obere von bolg und mit Leber belegt if. Die untern ober effernen Balgen werben au. nachft von einem meffingenen Stirnrabe berumgebreht und nehmen bie bolgernen Balgen in ber entgegengefesten Richtung mit berum. Bei ber binteren Balge ift bieles Stienrad am großeften und mit ben meiften Babnen verfeben, bei ber mittleren Balse ift es etwas fleiner, bet ber porberften Balge ift es am tleinften unb mit ben wenigften Babnen verfeben. Daburch wird bewirtt, bas bas vorbere Balgenpaar fcneller geht, ale bas mittlere und biefes fchneller, ale bas bintere. Birb nun ber Faben zwifden biefen 8 Paar Balgen bine durch geleitet, so muß er bebeutend ausges behnt werben, indem die vorangehenden Walzen mehr Faben einnehmen, als die nachfolgenden. Da nun jedes Walzenpaar burch Schrauben naber jusammengebracht werben tann und durch Ansteden von Rabern mit einer verfchiebenen Babt Babne jebem Balgenpaare eine bellebige Sefdmin.

bigfeit gegeben werben fann, fo fann man genau Garn von einer bestimmten Feinheit. fpinnen. Sinter biefen Balgen fteben Spinbeln mit Puppen von Borgefpinnft, welches burd bie Balgen geleitet wirb. Es tonnen namlich auf biefer Art Dafchie nen bie Flieben, wie fie aus ber Rrampe-lei tommen, nicht unmittelbar gefponnen werben, fonbern es muß baraus erft Bor. gefpinnft gemacht werben, bies gefdieht auf ben Borfpinnmafdinen, welche faft eben fo beschaffen find, als bie fo eben befortebenen, nur baf fie weniger großere wind hölgerne Spindeln haben. Das Garn wird nur wenig gedreht und hat die Starte eines bunnen Pfeisenstieles. Statt daß der Spinner alle dies En mittelft eines Schwungrabes und einer Rurbel in Bewes gung fest, ift meiftens bie Borrichtung ges troffen, bağ fammtliche in einem Bebaube bes findliche G.n burch ein Baffer s ober Rof. mublenwert ober burd eine Dampfmafdine in Bewegung gefest werben. Dann befindet fich in jedem einzelnen Spinnereifaale ein eben fo langer Drilling, ober eine aus Bate ten beftebenbe Balge, welche mittelft Bor. gelege von bem Dublenwert in Bewegung gefest wird. Bon dem in der Mitte bes Saales nahe an der Decke befindlichen Drillinge ist ein ledernes Seil ohne Ende nach jeder Seite zu den einzelnen Mas eine Erfette zu den einzelnen Mas de auf eine Erfette foinen geleitet, wo es auf eine mit bem Somungrabe concentrifc vereinigte Scheibe geleitet ift. Dann ift noch ein Benter ober Bentarm nothig, welcher von felbft bas Seil von ber Scheibe megichiebt, wenn ber Bagen weit genug vorgelaufen, bamit nun bie Dafdine fille fteht und ber Ba. gen gurudgefcoben werben fann, mabrenb alle übrige Maschinen bes Saales forts geben. Soll bie Maschine wieder in Gang tommen, so schiebt ber Spinner bas Seil mittelft bes genters wieber auf bie Scheibe. Bu Unfange bes 18. Jahrh. hatte man in Italien für Schafwollspinnerei eine Art S.n. Als zu berselben Beit in England bie Baumwollweberei mehr auffam, mar man barauf bebacht, bie Production bes baumwollenen Garnes zu erleichtern und zu vermehren. 1767 erfand James hargreave eine G., welche von Menfchenbanb gebrebt murbe und nur 8 Spinbeln batte, aber bennoch murbe er vom Boite beshalb Spater erfand Ricard Arts verfolgt. wright (f. b.) eine großere G., welche von Ruhlwerten in Bewegung gefest wurde. Ginige feiner Dafdinen lieferten ein ftar-Einige feiner Malonen tieferten ein nar ter over judgiges au obe Datelle biefer febr plaamme fee, seft gebrechtes Garn, Wasser ein eines, weiches gefesten Malchine And: die Schmillen Gorn (mull trvist), die letzten sollen die Lahnrollen, die Letzten, die Schwidzinach dem Namen seiner Frau, Iennymaschische die Schnrollen, die Letzten, die Schwidzinach, dem Namen seiner Frau, Iennymaschische Schniegen des Lahnrad, die Frie Schneckenrad. Das Gunge wird dieser Rame erst der von Samuel Cromps durch eine Knrbel in Bewegung gesehreit das 1775 erfundenen S. beigelegt worden durch mehrere Schnurze die Bewegung gesehreit.

fein, welche febr feines Sarn lient. In Englanb murbe nun bie Mafcham-fpfuneret immer mehr aufgebreitet und if ging baburch ber Preis bes feinften Gab nes in einem Beitraum von 40 Jahren fil auf ein Behntheil berab. In Frantreid marb bie erfte G. 1787 eingeführt und bie Dafdinenfpinneret breitete fid von mu an in mehreren Sheilen bes Canbel ant, boch wird fie micht fo febr in bas Grefege trieben, wie in England. In ber Comeij warb 1798 bie erfte G. in St. Galla et richtet und feitbem bat fic and bildft bie Spinnerei febr gehoben, In Deftrich gibt es viele Spinnereien, bipatri um Wien und in Bobmen, bod bien fe nf in ber neueften Beit ber Regirma mge geigt, bas fie fich auch ohne ben bon bin gangejoll, welcher auf austanbijen bur wollengarn gelegt war, ju etallen go trauen. In Cachfen wurben fribitig Spinnereien angelegt, gelangten abet nit wahrenb Mapoleone Continentaliellm ji großem Stor. Geit Rapoleons Bertrettan tamen fie febr berab, ba England mil it nen Baumwollenwaaren Tentfolant fich Schwemmte und Rufland auch balb feit Grengen ben teutiden gabritaten befflig Seboch hofft Sachfen neues Auflichn fe biefen Fabritzweig burch ben nortinifen Bollverein. In Preußen wird bis Ammenspinneret febr beforbert. In Puttle burg ift auf Koften ber Regims me große Baum wollpfinneret angleigt wie mehrere andere folgten, aber birt tun nur einen treinen Theil bes Behaft ib friedigen. In Nord . Amerita fin m Spinnereien angelegt, bod tonnen fit wo gen bes boben Arbeitelobnes mit ben mit paifchen nicht Preis halten. In bit Gotten wollfohnneret geichnen fic porjagita in Rieberlanber aus, boch leiftet aud To ber Schafwollipinnerei finb bie Dalina nach Doppe's. Rannerei finb bie Dalina nach Soppe's, Kapperte und Cednillib gabe bie besten. 2) (Golb. u. Sidel.) eine Dafdine, mit beren Gulfe bie Gite faden mit Gold . unb Gilberiahn italia nen werben. Die gange Rafdin # einem Geftell von Latten und fo det tet, bağ 16 und mehr gaben guglid iter fponnen werben tonnen. Inbem it Ech benfaben von einer Rolle gur anien fu lettet werben, geht eine Rolle mit tha um ben Faben herum. Auch fan bie fib foine fo gestellt werben, daß ber tale liebt ter ober fluchtiger um beu gaben genitell wirb. Die Theile biefer fehr jufanamingefesten Mafchine find: bie Seibentolle,

einzelnen Abeilen mitgetheilt. 8) (Mabalof.), ein einfacher haspel, an bem einen Enbe bes Bellbaumes ift bie Rurbel gum berumbreben, an bem anbern Enbe ift ein hatenformiges Gifen befeftigt, an welches bas Geil gebangt wirb, welches man aus ben Tabafeblattern zusammenbreht. Bab. rend ber eine Arbeiter bie Dafchine brebt, legt ein anberer immer neue Blatter an bas Seil an. 4) Eine Mafchine, womit bie übersponnenen Inftrumentsaiten berfertigt werben; in einem Gestelle liegt ein eiferner Stab, ber an jedem Ende ein Stirnrab hat und an bem einen Ende auch eine Aurbel. Die Stirnräder greifen in ein Striebe, wovon jebes mit einem Da-ten versehen ift, zwischen welchen man die Saite ausspannt. Während nun der Ar-Saite ausspannt. Während nun ber Ars beiter mit ber rechten Dand bie Kurbel u. baburd auch bie Saite berumbrebt, leitet er mit ber linten Sand ben Bahn ober ben bunnen Drabt auf biefelbe.

Spinnemuble, fo b. w. Spinne

ma'chine.

Spinn rab, 1) eine Dafdine, mit beren Duife Flachs, hanf, Baumwolle u. f. w. gesponnen wird. Die erste und eins fachste Urt S. waren so eingerichtet wie bas Baumwollenvol (f. d.). Erst später Tamen die S. mit der Flügelspindel und Spule und einem Fuftritte, baber Eret. måber genannt, auf, aber auch biefe Ras ber haben febr verfdiebene Ginrichtung unb noch immer fucht man fie ju vervolltomm. nen. Die Daupttheile eines G.s finb bas Schnurrad, bie eiferne Spinbel biefes Ras bes ift an bem einen Ende verlangert unb ju einem Rrummgapfen mit einer Barge umgebogen. Un bem Rrummgapfen bangt ein bunner Stab berab, ber Anecht, ber Beiermann, Dreber, welcher unten beweglich mit einem Buftritte vereinigt ift. Der Rrang bes Schnurrabes ift meiftens von holg, will man jeboch bem Rabe bei Bleinerem Durchmeffer mehr Schwungfraft geben, fo macht man ben Rrang auch von Binn ober Blei. Ueber bem Schnurrabe befindet fic bie Flugelfpindel in einem Ba. ger. Diefe beftebt aus einem ftarten Drabt ober Stift von Stahl, an beffen porberer Seite ein bobler eiferner Cplinber fich bes findet, welcher an ber Geite 1 ober 2 ein. gefdnittene Deffnungen bat. Rabe binter biefem boblen Cylinder find 2 Riugel von Bolg ober Gifen, in Geftalt eines Bogens ober rechten Bintels angebracht, melde ben Umfdwung ber Spindel beforbern. Rabe am anbern Enbe ber Spinbel ift eine Rolle ober Birtel angebracht, melder entweber aufgefdraubt wirb, ober bie Spindel ift an biefer Stelle vierfantig, fo bag ber Birtel feft barauf geftedt werben fann. Die um bas Schnurrab gelegte Schnur, melftens aus einer Darmfalte beftebenb, ift über bie

Molle ber Blagelfpinbel geleitet unb breht biefelbe berum. Muf ber glagelfpinbel ftedt nun noch eine bolgerne Spuble, welche aus einem bunnen Cplinber beftebt, an beffen beiden Enden hervorragende Scheiben angebracht finb. Um fpinnen gu tonnen ift es nothig, bag bie Spuble entweber langs famer ober ichneller fich umbrebe, ale die Spinbel, und bies fact man burch ver-fchiebene Borrichtungen zu bewirten. Beim Flachelpinnrabe ift gewöhnlich noch ein Arm angebracht, auf welchem ber Roden ftedt, ba bingegen beim Schafwollfpinnen bie Bollfliebe mit ber linten Danb gehalten wirb. Beim Spinnen tritt bie Spinnerin ben guftritt und bringt baburch bas Schnurs gaptette und verngt vonde von de Spuble in Bes wegung; ein Side alter Faben, welches an ber Spuble befindlich ift, wird über einen halen ober ein Dehr an ben Flageln ber Spintel geleitet, burch eine Gettens offnung und bie porbere Deffnung bes turgen Enlinbere ber Spinbel gezogen und ben gu fpinnenben Stoff angelegt, fo bag bie Spinnerin mit einer ober beiben Banben einen neuen gaben ausziehen tann, welcher burch bas Berumbreben ber Gpinbet jufammengebreht wird und weil bie Spuble nicht in gleicher Gefdwindigleit fic umbreht, auf biefe aufgewickett wird. 3ft bie Gefdwindigteit, mit welcher Spinbel u. Spuble umlaufen, ju febr verfchieben, fo nimmt bas Rab gu febr ein, b. b. ber gaben wirb gu fonell auf bie Spuhle gewidelt und gu wenig gebreht; ift biefe Gefdwinbigfeit ju wenig verfchieben, fo nimmt bas Rab ju wenig ein u. ber gaben wird ju febr gebreht. Um biefe Gefdwinbigfeit zu reguliren, tann bas Lager mittelft einer Schraube gehoben unb bers abgelaffen, alfo bie Schnure bes Schnur-rabes mehr ober weniger gespannt werben; ober es tann bie Spindel in ihrem gager mittelft eines Riemens und Dreber fefter gehalten und mehr Friction bewirft werben. Ferner bringt man auch an ber Spuble einen Birtel an und legt um bas Sonurrab eine boppelte Schnure, wovon bie eine Salfte um ben Birtel ber Spuble, bie anbere um ben Birtel ber Spindel geleitet ift unb ba erfterer fleiner ift, als legterer, fo muß fic bie Spuble foneller herum-breben, als bie Spinbel. Damit ber Faben nach und nach an allen Stellen ber Spuhle aufgewurben wirb, find an ben glugeln ber Spinbel eine Reihe Datden angebracht, über melde ber gaben geleitet wirb. Rach einer anbern Ginrichtung wirb bie Spuble auf ber Spinbel fortgerudt. Mlle Theile bes G.s find entweber in einem mehr hoben, ale breiten vierfeitigen Beftelle angebracht und biefe Raber beifen Gals gentaber, ober fie find an einem lang. lichen, etwas foragen und mit gugen ber-

febenen Brete angebracht, biefe Art Raber heißen Bodraber und find vorzüglich bei ber Bollfpinnerei gewöhnlich, baber fie auch Bollraber beißen. Diefen abnitch find bie Rtutraber. Much bat man Doppelfpinnraber, welche mit zwei Spindeln verfeben find, fo bag eine Perfon jugleich 2 gaben fpinnen fann. Es ges bort eine befonbere Uebung bagu, wenn man bas gleichmäßige Musgleben bes gabens nur mit einer band vollbringen will, und ba bei jedem binberniß an ber einen Spinbel auch bie antere ruben muß; fo ift aberhaupt bei bem Gebrauch ber Doppel. fpinnraber ber Bortheil nicht fo groß, ale man benten follte. Gin Runfter in Dres. ben erfand ein G. von fo geringer Große, bag es eine Dame im Arbeftebeutel mit fich tragen tann; es wirb beim Gebrauche an einen Sifd gefchraubt. 3m Jahre 1530 foll ein gewiffer Jargens ju Watenmuttel, einem Dorfe bet Braunfdweig, bas erfte Eretrab verfertigt haben. 2) Berfdiebene anbere Dafchinen, welche beim Spinnen (f. b.) in anderen Bebeutungen gebraucht merben. Bgt. Spinnmafdine 2) u. 8). (Fch.) Spinneroden, fo v. w. Roden 2) bis 41.

Spinn, ftube (Gittengefd.), in manden Gegenden bie Ginrichtung, baf bie jungen Spinnerinnen ber Reibe nach gus fammentommen, um fic burch gemeinschaft. liche Unterbaltung bei ber einformigen Mrs beit bes Spinnens gegen ben Schlaf, gu Doch ba biefe Ginrichtung oftere auch Beranlaffung ju unfittliden Danblun. gen gegeben bat, fo ift fie auch an manchen (Fch.) Orten verboten.

Spinn : webe (Gelbenb.), f. unter Floret.

Spinola (Meb.), fo v. w. Spina

Spinola (Geogr.), Marquifat jum farbinifden gurftenthum Genua geborig, bavon bie Familie Spinola ben Ramen

fåbrt.

Spinola, altes und febr angefebenes italienifches Gefchlecht. Mertwurbig finb : Patricier ju Ges 1) (Gerharbino), nua, mar 1800 romifcher Patricier unb Bouperneur in feiner Baterftabt. Früher mar er ju Bucca u. Mortona Gonfaloniere und war Haupt der Gibellinen in Ita-lien. 2) (Ferdinand), Bruder des Folgenden, trat in spanische Dienste und mar Momiral in ben Rieberlanben-Œr marb bier von ben Englanbern und Bollanbern bei Dover aberfallen u. mit 6 Ga. teeren genothigt auf ben Strand gu laufen. Er blieb als Grofabmiral 1608 in einem Areffen gegen bie bollanbifche glotte unter 3of. be Rore bei Dftenbe, in dem fich bie Spanier guradgieben mußten. 3) (Imbro.

1569, lebte bie 1599 auf feinen großen Ga. tern in Stalien, mabrend fein Bruber Rerble nand, ale Commanbant ber fpanifchen Rlotte in ber Rorb . Gee fich großen Rutm er. warb u. jum Großabmiral ernannt murbe. Der bobe Ruf feines Brubers, erwedte auch ben Chrgeis in ihm. Madbem er auch ven Exeges in ihm. Naubeim eine Ariegewiffenschaften theverlich ftwbiert hatte, warb er in Italien Aruppen fur ben Dienft Konig Philippe III. von Spanien und fuhrte fie, 9000 Mann fark, im Mai 1602 in die Rieberlande. In Gent angefommen, folof er mit bem Grg. Bent angerommen, iques et mit and bergog librecht, bem Bicetonig ber Rieber-lanbe, einen neuen Bertrag, in welchem fich G. anbefchig machte, ben Golb ber 5000 Mann 3 Jahre lang auf einen Mitteln vorzuschleben. Da er reich genug war, um biefes puntilich ausführen gu tonnen, fo tonnte er auch auf bie Treue feiner Solbtruppen bauen u. ftrenge Danneaucht unter ihnen aufrecht erhalten. Det Gris bergog batte icon über ein Jahr Dftenbe vergeblich belagert und bei G. Antunft war eben ber Pring Moris von Dranien im Begriff, biefe Stabt mit 30,000 Mann gu entfeben. Da biefes nicht gelang, fo menbete er fich gegen Grave und eroberte es im Angefichte G., ber gu fpat jur Rettung ber Stabt berbeieilte. Db nun alfo auch fein erftes Auftreten ungludlich ausgefollen war, fo übertrug ihm ber Ronig jest ben-noch bie Belagerung von Dftenbe, ba feine Truppen bie einzigen maren, auf welche man fic verlaffen tonnte, und bier entmidelte G. fo glangenbe Gigenfchaften, bas fich bie Feftung nach einer ewig bentmurich bie Beitung nach einer einig ernen und bigen Berthetigiang von 8 Jahren und 2 Monaten am 14. Gept. 1604 ihm ergeben mußte. Die Belageung soll nach einigen Rachrichten 80,000, nach andern 80,000 M. das Erben getoftet haben, und war um fo fcwieriger, ba Pring Morth fortwahrend fie ju entfegen bemubt war und G. 15 blutige Gefechte gegen ibn lies fern mußte. Bur Belohnung fur bie Ersoberung, ernannte ihn Philipp III. jum Ritter vom golbnen Blief und jum Dberbefehlahaber in ben Rieberlanben. jum 3. 1608 bielt nun G. ben Pringen von Dranien in Chad; er verbinberte alle großen Entwurfe beffelben, tonnte aber felbft auch feine Fortfdritte maden. 3nbeffen murbe bie fpanifche Flotte burch ben bol. lanbifchen Abmiral Deemstert bei Gibral. tar ganglich geschlagen und Philipp III., burch so viel Unglud nachglebiger gemacht, befahl G. mit ben Generalftaaten einen Baffenftillftanb ju unterhanbeln, ber aud am 9. April 1609 auf 12 Jahre gu Stanbe tam. Diefe 12 Jahre ber Rube brachte G. auf Reifen burd Guropa gu, bann aber Tehrte er in bie Rieberlanbe gurud und fius, Marquis von G.), geb. gu Genua übernahm 1621 wieder ben Dberbefehl über

bie fpanifchen Truppen. 1622 eroberte er Rieve und Julich, mabrent fein Untergeneral Belatco Bergen op Boom belagerte, aber von bem Pringen Morit gur Mufs tehung ber Belagerung gezwungen murbe. Spater unternahm G. auf Philipps IV. ausbrudlichen Befehl bie Belagerung von Breba, vereitelte zweimal Morfpens Ber-fuche, die Stadt zu entfeben und zwang fie, fich am 2. Juni 1625, turs nach bem Tobe bes Pringen von Dranien, gu er, geben. Gein Rubm fleg immer mehr, aber auch ber Reib gegen ihn murbe tage lich großer und ber Ronig Philipp IV. rief ibn, burch bie Rante feiner Feinbe be. wogen, 1627 vom Commanto in ben Rie. berlanben ab, fendete ihn aber 1628 nad Stallen, um bort bie Unfpruce bes Bers Italien, um oort ole anipeuche des Ders, gogs von Savopen auf Mantua gu unterfügen, die ihm ber herzog von Nevers kreitig machte, der Frankreich für sich hatte. Dier belagerte er Casale, und wenn er auch durch ein franzbsisches heer einmal gezwungen wurde, die Belagerung auszubeben, so eroberte er die Stadt, nach dem Abjug ber Frangofen bennoch, ohne aber bie Cittabelle bezwingen ju tonnen. G. verlangte nun bringenb von Spanien aus Berftartung, erhielt aber feine u. ftarb am 25. Sept. 1630, mabriceinlich aus Berbruß barüber, baf er von feinem Couverain fo folecht unterftust murbe. 4) (Chriftoph Rojas be), feit 1668 Ettularbifcof von Mina, feit 1683 Bifchof von Bienerifch. Reuftabt, ft. 1695. Bom Jahr 1675 reifte er als Friebenevermittler awifden ber tatholischen und protestantischen Rirche in Teutschland umber, feit 1691 auch nach Ungarn und Siebenburgen. Den Prote. Ranten mohlwollend, verhieß er ihnen bet ber Union bie Erhaltung aller Rechte, bie fie fich errungen hatten und verlangte nur bie Unertennung bes Papftes, als erften und oberften Patriarden ber Chriftenbeit. bem ber Primat, nicht binfictlich ber Ges richtsbarteit, fonbern blos ber Drbnung nad, und gwar nur nad menfolich . fird. tichem Rechte gutomme. Das Rabere follte auf einem allgemeinen Concil ausgemacht werben, bei welchem bie Proteftanten, von bem Ramen Reger burd eine Bulle befreit, als Richter, nicht als Angellagte ericheinen Babrend er alle feine locenben . follten. Borfdlage im Ramen bes Papftes (Innocentius XI.) that, fo hatte er boch bon bemfelben feine Bollmacht, fonbern er war von ihm blos bagu ermuntert morben u. Raifer Leopolb gebrauchte ibn bain. Beit er jeboch in manchen gurudbaltenb war, fo fcopfte man Argmobn gegen ibn und bie Dofe, befonders ber furfurftlich. fadfifde, gewarnt burd Spener, ließ fic nicht mit thm in Unterhandlung ein. 6.6 Ariebensunterhanblungen in Berlin f. im

2. Ibl. von Berings neuen Beitragen gur Befdichte ber evangelifchereformirten Rirche, 6. 852 ff. (Pr., Js. u. Lb.)

Spinolette (3001.), 1) fo v. m. Baf. ferpteper, f. unter Pieper; 2) fo v. m. Bradpieper.

Spinosi processus vertebrarum (Unat.), f. unter Birbel (Unat.).

Spinoso-ciliatus (bot. Romenci), Rachelig gewimpert, am Ranbe mit Daa. ren befest, welche untermarts fo breit unb fo fteif find, baß fie Stacheln gleichen.

Spinoso-coccygeus musculus (Unat.), f. Steifbeinmustel. S .- sacrum ligamentum, bas untere tleine Bedenband, f. unter Bedenbanber.

Spinosum foramen (Anat.), Stas

delloch, f. unter Reilbein.

Spinosum margine folium bot. Romencl.), am Ranbe borniges Blatt, beffen porftehende Eden u. Babne in Dornen auslaufen. S. perianthium. allgemeiner Reich, an bem jebes Blattoen nen auslaufen. in eine harte ftechenbe Spige auslauft; bient auch ju Bezeichnung von Pflangens

arten, wie prunus spinosa. Spinosus, 1) (Anat.), was die Form eines Stachels bat, ober auf eine folde Bilbung fich bezieht; 2) (bot. Romencl.), mit Dornen befest; 8) f. Dornig 1).

Spinosus processus mallei (Anat.), ber lange Fortfat bes hammers (f. b. 5) im Dhr. S. processus os-(f. b. 5) im Dhr. S. processus osf. unter Reilbein.

Spinoja (Spinofa, Baruch ober Benebict v.), geb. 1632 ju Umfterbam von jubifden Eltern aus Portugal; marb auf die bei feinen Glaubensgenoffen gemobnliche Beife unterrichtet. Gein frubs geitig emporftrebenber, nach tiefer Grtennt. nis ber Babrbeit burftenber Geift fubite fic jeboch burch bas Griernte fo menia befries bigt, bağ er fich in fich felbft verfcloß u. burch felbftftanbige Untersuchungen ju volltommes ner Ertenntnis vorzubringen fuchte. halb u. wegen feiner freien Anfichten, welche er gegen greunde außerte, von feinen Glaus benegenoffen bei ber Synagoge vertlagt, warb er, als er bem gemachten Betebrungsversuche miberfrebte, endlich mit bem Bann belegt; nichts befto weniger war er nicht gu vermogen, fich zu einer positiven Religion ju betennen, wies namentlich ben Berfuc, ihn jum Ratholicismus hinuber-jugieben, entschieden von fich, fand aber bei feinem driftliden Freunden Aufnahme und Sout gegen bie Berfolgungen feiner Glaubenegenoffen, bie ibn felbft burd Deuchelmorb aus bem Bege ju raumen fucten und wenigftens bei bem Dagiftrat feine Bermeifung aus ber Stadt burchzufegen mußten. Rachbem er bei bem bollanbifden Arate van ber Enbe bie griechifche und la-

teinische Sprache erlernt, goes and bas Schickfal erfahren, bag bie ben ihm ge-liebte Tochter bes Daufes eines Anbern Gattin wurbe , führte er in feinem lebigen Stanbe bie angefangenen Unterfuchungen immer weiter, lebte, feinen Unterhalt burch Glasscheifen erwerbenb, um ben Berfolguns gen zu entgeben, anfange auf bem Canb-baufe eines Freundes auf bem Bege nach Mumerterte, bann in Ryntburg bet Lepben, in Borburg bei Saag und fpater in Saag felbft, mo er feine bauptwerte ebirte. war ein Mann von tiefem Forfchergeifte, jeboch ohne bie belebenbe Phantaffe, außerft maßig, war oft mehrere Monate bintereinanber auf feiner Stubierftube eins wo er in bem Rampfe einiger Spinnen Erholnng fanb, babei jeboch ein angenehmer Befellichafter, ein warmer trener Freund, ein Mann pon feftem Charafter, feltener Gemutherube und acht fitt-Uneigennühig folug er ein ihm angebotenes Gefchent von 2000 fl. und ein Bermachtniß feines Freundes van Bries, eben fo einen ihm gebotenen Sahrgehalt von 500 fl., wovon er nur 800 fl. annahm, aus; er überließ feinen Soweftern bie ibm von feinen Eltern jufallenbe Erb. foaft, lebnte einen Ruf nad Beibelberg als Lebrer ber Philosophie ab, ftanb mit bem groß. ten Theil feiner gelehrteften Beitgenoffen in benfreundlichften Berbindnngen n. ftarb fanft an einer langwierigen vergehrenben Rrants beit 1677. Bas G.s philosophisches Ons ftem betrifft, welches balb nach feinem Tobe eine grofe, jedoch wegen des ihm gemach-ten Borwurfs des Atheismns, zweideutige Celebrität erlangte, so ift in demsetbeutige Der Einstup theils der Cartesanischen Philosophie, die er eifrig flubirte, theils bes eigenthumlichen Beges, ben er als ge-wefener Jube einfolug, nicht zu verten, en. Indem er namiich nach einem Aus-tritt aus bem Jubenthum zu keiner anbern Religionegefellichaft fic wendete, nahm feine Philosophie vielfach ben Charafter ber beibnifchen Speculanten an. 6. ging wie bes Cartes (f. b.) von bem Grunbfate aus, bas ber Menich Richts fur mabr annehmen burfe, als wovon er fich mit gureichenben Grunben übergeugt habe, und manbte bas ber bie mathematifche Dethobe gur Cons ftruction feiner philosophischen Bebaube an. Er fucte auf bem Bege ber Demonftra. tion gur Erfenntnif Gottes ju gelangen, und aus berfelben ble Grunbfage bes fittlis den Berhaltens abzuleiten, fo baß feine Ethit jugleich Detaphpfit murbe. Mach bes Cartes fagte S.t die Subftang ift nur basjenige, mas burch fich felbft und ohne bes Begriffs von einem anbern Dinge gu beburfen, begriffen werben tonne. Daber gibt es eigentlich nur Gine Gubftang, nams lich Gott. Gott aber ift bas unenbliche

Sein, und feine Eigenschaften find emenb-Die Einzelnbinge ober bas Endliche find nichts anbers als wechselnbe Bestimmungen (modi ober accidentia) bes unenblichen Seins ober Gottes, ber unenblichen Auss behnung und bes unenblichen Dentens. So liegt allen Körperlichen bie unenbliche Musbehnung, allem Geiftigen bas unenbliche Denten ju Grunbe, ja Berftanb Bille, bie wir ben Geelen beilegen, Bewegung und Rube, bie wir ben Rorpera guichreiben, finb blos Mobificationen bes Une enbliden, als ber natura naturans fm Gegenfat ber natura naturata ober bem Inbegriff aller Gingelnbinge. Da bierin bie nothwendige Bolge eines nothwendigen Grundes fichtbar ift, fo geht aus Gott Mi-les mit eiferner Rothwenbigfeit hervor, both fo, bağ biefe Rothmendigfeit bie bod. fte Freiheit ift, ba Gottes Befen u. Birtung felbft ein vollig unabhangiges u. abs folut freies fein muß. Unvertennbar nimmt inzwifden G. in feinem Begriff ber Gub. ftang ein Mertmal auf, welches nicht in bemfelben liegt, namlich bas Durch fich felb ft fein, bie asoltas, wie es bie Scholafifter nannten, und so leibet fein Softem bel aller Scharffinnigfeit und Comfequeng an einer petitio principii, melde bas gange Gebanbe mantenb machte. 3max behauptete G., bağ in ber lebendigen Ers tenntnig Gottes bie bochfte Geligfeit bes Menfchen berube, und bag er um fo tue genbhafter fein werbe, je volltommener biefe Extenninif fet, allein er führt bier mebr bie Sprace feines religios fittlichen Ger fible, welches fich gegen fein philosophi-foes Spftem geltend machte, nicht biefes Spftems felbit, welches confequent durch-geführt, zwar nicht zum Atheismas, wie man S. vorgeworfen bat, aber boch burch Einführung einer abfoluten Rothmenbig. Beit Mufhebung ber menfolichen Freiheit u. felbft bes Unterfchiebs gwifden Gut und Bofe gu einem troftlofen Pantheismus leis Darum fanb G. viele Gegner unb es entwickelte fich swiften biefen und feinen Anhangern ein lange bauernber beftiger Streit, in welchem es fic vorzäglich um bie Frage banbelter ob Gott bie immanente ober tranfiente Urface ber Belt fet? lein, ba biefe Frage jenfeit ber Grengen bes menfchlichen Berftonbes liegt, fo tam Die Confee es gu feiner Berftanbigung. queng bes Gin Spfteme erwedte ibm fpå. ter unter ben fogenannten Raturphilofo phen, vorzüglich ber Schellingichen Schule, wieber gabireiche Unbanger, welche jeboch bas Coftem ihres Meifters um tets nen Schritt weiter führten, um fo meniger, ba fie fich in ihrer bunteln, mpftifchen Eprache felbft und Anbern untlar blieben. Shriften, welche G. felbft ober beffen

Freunds von ihm herausgaben, find: bes Cartes, Principia philosophiae, babet besten Cogitata motaphysica, Amb fterbam 1663; Tract. theol. politicus, Samburg 1670. Beil biefe Schrift vielen Unftoß erregte, fo erichien fie fpater unter bem falfden Titel: Dan. Heinsii operum historicorum collectio prima, 2. Mueg., Berben 1675; henriques be Billacorta, Opera chirurgica omnia, Amfterb. 1678 und 1698; ine Frangofifde uberf. von St. Glain, jeboch ebenfalls anonym. Diefer Ueberfegung find auch bie Annotations S. Diefer ad tract. theol. politic., welche fpatet (1802) im Baag ericienen, beigefügt, teutfche leberfegung von obigem gangen Berte mabricheinlich von Emalb in Gotha, Gera Much nachgelaffene Berte erichies nen Amfterbam 1677. Bum Theil find G.s Berte unter folgenben Titeln ine Tentfde aberfest: G., Gittenlehre nebft Cb. Bolfe Biberlegung, Frantf, und Damburg 1744; G. Cthit, 1. u. 2. Bb., auch uns ter bem Titel: G.s philosophiiche Schrife ten, 2. u. 8. 26., Gera 1790; G.s zwei Abhandlungen über bie Gultur bes menich. lichen Berftanbes, über Ariftofratie u. De. motratie, Leipzig (Prag) 1786. Der Ues berfeter biefer Abhandlungen ift mahricheinlich ber bereits ermannte Emalb. Mußere bem foreibt man, jeboch mit Unwahrschein-lichteit, S. noch folgende, mahrscheinlich von feinem Freunde, bem Arzte E. Meper berrührende Schriften ju: Lucius Antistitius Constans de jure ecclesiastico-rum, Mitthopolis 1665, und Philosophia sacr. scripturae interpres, Gleutheropolis 1666. Die neuefte Musgabe von G. fammte lichen Berten, mit Musichluß ber gulett ermannten, beforgte F. G. Paulus, 8. opera, quae supersunt, omnia etc., mit einer Lebensbeichreibung beffelben, 2 Bbe., Jena 1802-8. Bu ben Unbangern bes S. (Spinogiften), welche beffen Spftem weiter ju entwideln verfuchten, geboren außer ben genannten &. Deper u. Schelling, noch Fr. von Leenhof, Pontias nus von hattem, J. G. Wachter, F. M. Stofd, ber Argt Lucas, Graf von Boutainvilliers, Ruffelaer, D. BBpermars unb B. O. Jacobi; mit Unrecht gabite man fonft auch &. Cuper baju. Mis Gegner u. Betampfer bes Spinogifchen Spftems tras ten auf Chr. Bittich, 3. Reichfor, 3. Mulfaus, Poliert, Chr. Bolff u d. Bgl. noch G. & grante, Berind uber bie von ber foniglich banifchen Gefellichaft ber Bifs fenicaften in Ropenhagen (1805) gestellte Preisfrage: Beldes waren bie neuern Schicklale bes Spinogismus und fein Ginfluß auf die Philosophie 2c., Schleswig 1808. (Wih. u. Lb.)

Spinogismus (Philof.), Unficten, Meinungen und Lebre bes Spinoja (f. b.).

Spinogiften, f. Spinoga. Spint, 1) (Deft.), in Meberfachfen ein Getreibemaß; in Laneburg finb 4 G. = 1 himten, 8 G. = 1 Scheffel, in Bremen 16 G. = 1 Scheffel; 2) ein Belbmaß von 10 Quabratruthen; 3) (Bolge arb.), fo v. w. Splint; 4) (Båder), fo v. w. Soliff.

Spint (3001.), fo b. m. Bienenfreffer. Spinther (Spinter, lat.), Somud ber Beiber, Armfpange, ben fie am linten Dberarm trugen; baburd (vielleicht) vers fcbieben von armilla (f. b.).

Spinther, 1) berühmter Schauspieler in Rom gur Beit Cicero's; von ihm erhielt 2) P. Corn. Bentulus (f. b. 8) ben Ramen, weil er jenem Schaufpieler febr anlich fein follte. 8) D. Corn. Bentus lus G., f. Bentulus 11).

Spintria (Spinthria, lat.), 1) eine vom Raifer Tiberine erfunbene Art mone ftrofer Ungucht, vgl Sellarii; 2) (Spintriati), Dungen, ober gefdnittene Steine, welche unguchtige Wegenftanbe barftellen.

Spinus (Bool.), f. Beifig.

Spio (Myth.), so b. w. Speio.
Spio (Bool.), nach Fabricius Sattung.
aus der Familie der Borftenwürmer; der Beib ift dunn, geringelt, auf jedem Mingel sien ein Paar diatretige Kiemen, am Kopfe zwei lange Fabiliaden und 2—4 Aus gen; bie Robre wirb aus Erbe und Coas lenftudden jufammengefest. Deist bet Blainville spionereis, bei Bosc polydo-Mrt: s. seticornis, mit borffenformis gen langen gublern, s. filiformis, u. a. bei Binne unter nereis ftebenbe Arten.

Spion (v. fr. espion, Rriegem.), ein Rundichafter, ber im Rriege ober vor bems felben beimlich ju bem Beind gefchict wirb, um ju ertunben, wie ftart er ift, aus wels den Truppengattungen er befteht u. melde Stellung er einnimmt. Gute G.e maffen gewandt fein, einen Ueberblich haben ber fie nicht teicht fich daifden und 3. B. ben Feind fur ftarter halten laft als er ifb. Am beften find Perfonen, bie viel reifen, 3. B. Reifetiener, Juben gu benfelben ju nebemen, boch auch unter ber Berfleibung von Bauern, Arbeiteleuten, Beibern laffen fich gute Entbedungen machen. In Canbern, wo bie Ginwohner bem biesfeltigen Deere geneigt finb, laffen fich leicht G.e finben, befto fowerer find fie aber im entgegenges festen galle ju erhalten. G.e muffen gut bezahlt werben, ba fie im entgegengefesten Balle oft bem Feinbe jugleich bienen. Ues berhaupt muß man, ba bles bei jebem G. möglich ift, benfelben nie ju tief in bie Rarte febn laffen, um nicht verrathen gu Beif man bon einem G, gemerben. wiß, baf er beiben Parteien bient, fo tann . man fich beffeiben febr gut gum eignen

Bortbeil bebienen, inbem man ihm einrebet, man werbe eine Cade thun, von ber man gerabe bas Wegentheil beabfichtigt. binterbringt nun ben Reind tiefe fallche Radrict, und biefer last fic mabrichein. lid ju einer burchaus ungwedmäßigen Bewegung verleiten. Uebermiefene G.e mer. ben faft überall mit Bangen ober Erfdie. Ben beftraft. Beffer ift es jeboch; man tann fie burd Ertheilung von Gnabe im legten Moment und burd große Gelbberfpredungen in bas eigne Intereffe gieben und fie bewegen für baffelbe thatig ju fein. (Pr. Spionereis (Bool.), f. unter Spio.

Spira (lat.), 1) gewundener, gebrebe. ter Rorver in ber Geftalt einer Schnede (vergl. Spirallinie); 2) (auch Anfractus, bot. Romencl.), eine jebe Binbung an eis nem fcraubenformig ober fcnedenformig gewundenen Theile; 3) Ruchen, Badwert, welches bie außere Form einer Sonede batte; 4) (Archit.), ber untere, über bem Plinth liegenbe, mulftige ober bauchige Sheil ber Caule; 5) (Rriegem.). Stellung ber Golbaten, mo fic bie Glieber um einanber ftellten.

Spira (m. Geogr.), bas frubere Augu-

sta Nemetum, j. Speler.
Spira (Beinb.), eine Art Rouffillons

Spirabel (v. lat.), athembar, vers Spirabilitat, 1) Athem. bauchbar. barteit ber Buft; 2) Berbunftbarteit eines Rorpere.

Spiracantha (sp. H. et Bonpl.), Pflangengattung aus ber naturliden gami. lie ber Bufammengefesten, jur 1. Orbnung ber Syngenefie bes Binn. Enftems geborig. Gingige Art: s. cornifolia, tleiner, aftis ger, in Sabamerita heimischer Straud, mit fleinen violetten Blumen.

Spiracula' (Chem.), in demifden

Defen bie Buglocher.

Spiraa (s. L.), Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Rofaceen, Drb. nung Spirden, jur 4. Orbn. ber Itofan-brie bes Linn. Spftems gehorig. Mert-warbige Arten: s. ulmaria, mit unterbroden gefieberten, aus einformigen Geiten : und einem großen breilappigen Enbblatt. den gufammengefesten Blattern, weißen, mobiriedenben, afterbolbenftanbigen Blu. then; s. filipendula, mit unterbrochen geaus gleichbreit langettformigen fieberten, Blatten beftebenben Blattern, weißen, auch rothlichen burch bie Gultur fich fullenben, in Afterbolben ftebenben, mobirieden. ben Bluthen; s. aruncus, mit vielfach jufammengefesten Blattern, mobiriechenben, in aus Mehren gufammengefester Rifpe ftehenden, weißen Bluthen, fammtlich einbef-mifd, fonft officinell, jest obfolet; a. sali-oifolia, mit blafrothen, burd weißen, in aufammengefesten Enbtrauben ftebenben

Blathen, langtid langettformigen, and eis runblangliden Blattern in Cibirfen, Dorb. amerifa, auch in Zeutfdland beimifd; s. opulifolia, boter Straud mit breileppis gen, eiformigen gefägten Blattern, weißen, in runtifchen Enbbolbentrauben gefammels ten Bluthen; s. lobata, ber s. ulmaria abnlich, mit purpurretben Blutben, bie in fproffenben Dolbentrauben fteben; s. hypericifolia, Strauch mit rutbenformigen Bweigen , tleinen vertebrt eifbrmigen Blat. tern, weißen in gabireichen feitenftanbigen Dolben gesammetten Blatben, in Rords amerita beimisch und in europaifden Gar-tenanlagen als Bierpflangen haufig cuttis pirt.

Spiraeae (Bot.), naturlide Pflane genfamilie nach Batid und Juffien: veral.

Spiraen

Spiraen, nad Eprengel 4. Orbnung ber natürlichen Pflangenfamille ber Rofa. cren, mit mehreren, vielfamigen Rapfein und ben Gattungen spiraes, gillenia, suriana.

Spiraon (a. Geogr.), Borgebirge von Argolis, lief in ben faronifchen Bufen aus. Spiral (v. lat.), fonedenformig ge-

Spiral:biege:tluppe (ubrm.). fo v. w. Spiralfebergange.

Spiralabinde (Chirur.), f. unter Binben.

Spiralsblatt (Unat.), f. unter Obr.

Spirale, fo v. m. Spirallinie. Spiralefeber, 1) eine metallne Reber, welche nach einer Spirollinie gufams mengemunden ift; 2) (Uhrm.), bie gang feine auf biefe Art jufammengemundene Reber von Stabl, melde einen Sauptiteil ber Unrube ausmacht, und von beren Gate ber gleichmäßige (ifochronifche) Sang abbanat. Sie ift mit ihrem innern Enbe an bie Spinbel ber Unrube, und mit ihrem außern Enbe auf ber Rlobenplatte befeftis Wenn nun bie gappen ber Spinbel bin und ber bewegt werden, fo wirb bie S. ausgebehnt und gufammengebruckt, aber wegen ber eignen Spanntraft ber Feber tonnen biefe Schwingungen nur auf eine gang gleichformige Art gefcheben, unb biefe Somingungen vertreten bie Stelle Der Penbelfdwingungen einer Penbelubr. bie Schnelligfeit biefer Schwingungen noch beffer reguliren gu tonnen, bient ber Opis ralfeberhalter, ob. Spiralfebers tlammer, ob. Radtlobden (f. Stetlung). Auf ber Rlobenplatte ift bie G. mittelft bes Spiralfebertlobdens Burfel, bies ift ein kleiner messingener Burfel, welcher mit einem Bapfen in bie Platte eingelaffen ift, burch benfelben ift ein Bod gebobrt, und in biefem bie S. mittelft bes Spiralfeber To I I. chens beseftigt, bies ift ein kleiner Ring

BOR

welcher auf ben Dugen bes bon Deffing, Spindel gefest wirb. In einem Boche biefes Rollchens wird bie G. ebenfalls mit einem Deffingftifte eingeteilt. Die &. foll Sungbene um bas Jabr 1674 erfunben babod fchreiben fich biefe Erfinbung auch ber Englander Doot und ber Frangofe Bautefeuille gu. G. : jange (Uhrm.), eine Bleine Bange, mit welcher ber Spiralfeber thre fpfralformige Richtung gegeben wirb. Die Bange ift gewöhnlich von Meffing, bie Enben ber beiben Schentel find rund, ober noch beffer ber eine Schentel ift auf ber innern Geite concav, ber anbere (Fch.)

Spiral-formig (Spiralis), überhaupt foraubenformig ober fonedenartig gemun-

Spiral=gefaße (Bof.), ble feinen banbelartig jusammenficenben Robren ber Pflangen, burch welche ber Saft in alle Theile ber Gemache auffleigt.

Spiralia vasa (Bot.), f. Ochrau.

bengange 2).

Spiralis, 1) f. Spiralformig; 2) (bot. Romenci.), ichrauben, ober ichneden, ober edneden, ober benten, spica, Rebre, beren Blithen in einer Spirallinie um ben Stengel, spirales rami, spiralia folia, Lefte, Bidtter bie in einer Schraubenlinie am Stamme hinauf fieben.

Spiralstorb (Bergw.), ber an bem Bremerabe horizontalliegende große Korb, worauf sich das Seil wickelt. Er besteht aus brei Kranzen, von welchen die beiben dußeren kleiner als der mittlere sind. Auf biese Kranze werben ringsum Schlagdbiger aufgenagelt, u. diese bilden mit den Kranzen einen doppelikonischen Kord, bei weis dem sich die Basis in der Mitte bestade und worauf sich das Seil beim Hörbern aus der Grube, von der Spige nach ber Basis au entwickelt.

Spiral:linie, 1) eine linie, welche fich in regelmäßigen 3wifdenraumen, um einen wirtlichen ober eingebilbeten Cylinder winbet; 2) eine Linie, welche fich auf einer ebenen Flache in immer großer wer-benben Rreifen fortzieht. 3) I. Wenn fich eine gerate Binie nach einerlei Richtung um einen feften Puntt bewegt, in welchem fie einerfeits begrengt ift, mabrend fie mit eimer anbern geraben ober in fich felbft aurudtehrenden frummen Binie (ber Direc. trir) flets einen Punkt gemeinschaftlich hat, ober wenn sich eine krumme Linie bat, ober menn fich eine rrumme rinte von einfacher Krummung um eine feste Are, bon welcher fie gleichfalls einerfeits begrengt ift, immer nach einerlei Richtung bewegt und gleichzeitig auf ber bewegten Einie ein Puntt fo fortruct, bag bie Bange ber bewegten linie gu bem von ibr gurudgelegten Bege in einem gegebenen Berbaltniffe febt; Encyclop. Borterb. Ginundzwanzigfter 26.

fo heißt ber von biefem Puntte gurudge. legte Beg eine Spirale, bie bewegte Ei. nie aber für jebe Lage ber Bector bes ibr gugehorigen Puntts in ber G. II. Da bie Bahl ber Umlaufe ber bewegten Bis nie unbegrengt ift, fo tann teine G. eine in fich felbft gurudtebrenbe Gurve fein; auch muß fie ftete zwei einander fommetrifch gleiche 3weige haben, weit bie Bewegung ber Linie nach zwei entgegenge. festen Richtungen Statt finben tann. III. Ift bie bewegte linfe eine gerabe, fo ift bie S. eine ebene Gurve, sobalb die Directrir ebensalls eine gerabe Einie ift; ift legtere bagegen eine Areisperipherte, fo liegt bie S. auf ber Oberflache eines Regels ober Cylinders, je nachdem ber fefte Puntt fic in enblicher ober unenblicher Entfernung von ber Gbene bes Rreifes befinbet unb bie G. beißt bann beziehungemeife eine fonifche ober chlinbrifde. Bewegt fich bagegen ein elliptifder von einer ber Aren begrengter Bogen um biefe Are, fo liegt bie G. auf ber Dberflace eines Spharoids (f. b.) und wird eine fpharoibifche, ober wenn bie Glipfe ein Rreis ift, fpharifche G. genannt. Muf ber Dberflache eines Ronoibs aber liegt bie G., wenn bie fich bewegenbe Linie eine Parabel ober Superbel ift und bie Drebungsare gugleich bie Are biefer Regelichnitte ift. Rach Mufgablung ber mert. murbigften G. follen bier noch einige gefchicht. liche Unbentungen u. literarifde Rachmeis . IV. Die Ardimebis fungen folgen. fc &. ift biejenige ebene &. , in welcher jeber Bector fich ju einer gegebes ren Einie berhalt, wie die Große des von ihm gurudgelegten Beges, b. i. ber Bin. fel, ben jener Bector mit einer feften balb. begrengten Beraben einfchließt, ju einem Bintel von bestimmter Große, g. B. gu 4 rechten Binteln. Befdreibt man mit ber jum Grunbe gelegten gangenheit aus bem feften Puntte einen Rreis und bezeichnen 2 m und o beguglich bie Bablen, welche mit biefem Balbmeffer multiplicitt, gange bes Rreisumfangs u. besjenigen Bo. gens geben, ber ben von frgenb einem Becs tor u und ber feften Binie gebilbeten Bin. tel mißt: fo ergibt fich fofort aus ber Des finition ber ardimebifden G. V:a = 0:2 m

und hieraus die Gieichung a  $\varphi = 2 \pi v$  für diese Eurve, wo a die gegebene Linie bezeichnet. Bedeuten  $\varphi$  und v',  $\varphi'$  und v'' etc. zusammengehörige Werthe und ift  $\varphi' = 2 \pi + \varphi$ ,  $\varphi'' = 2 \cdot 2 \pi + \varphi$ ,  $\varphi'' = 3 \cdot 2 \pi + \varphi$ , sethalt man v'' = v + z, v'' = v + z a v' + z a v' + z a v' + z b. 5. mit jedem neuen umlause der dewegten Linie wird der Bector um die gegedene Linie a größer, als den ädstoorderschende, mit dem er der Richtung nach zusammensällt. Die (trigo-

nometrefche) Zangente bes Bintels, ben eine an bie S. gezogene Berührungelinte mit bem Bettor bes Berührungspuntts einfoliest, ift gleich ber biefem Bector guge. borigen Bahl o; und bie Subtangente, b. b. bas im feften Puntte auf ben Bector errichtete und von ber Berührenben be. grengte Both ift = a o, mithin gleich bem mit a aus bem feften Puntte gwichen ber feften ginte und bem Bector bes Bes rabrungspuntts befchriebenen Rreisbogen; Die glache eines von zwei Bectoren v u. w begrengten fpiralifden Sectors ift  $=\frac{\pi}{5a}$ (w" - v"); woraus fic fofort bie glache bes erften Umlaufs ber 6. = 1 m a = bem britten Theile bes mit a als Salbmef. fer befdriebenen Rreifes, ergibt. V. . tonnen fich ferner bie Bectoren verhalten, wie gegebene Potengen ober Burgein ber Bablen o und 2 m. Diejenige S., worin fich bie Bectoren wie bie Quabratwurgein ibrer Drebungsgrößen berhalten, beift bie Kermat f de G., weil Fermat biefe naber untersucht bat. Ihre Gleichung ift a2 o = 2 x y2. VI. Befonbers mertwurbig = 2 m y". VI. Befonbers mertmurbig und am vielfaltigften betrachtet find unter ben ebenen Spiralen bie logarithmi. ichen, b. i. biejenigen, beren Bectoren eine geometrifche Reibe bilben, wenn bie ihnen jugeborigen Bintel in grithmetifder Progreffion fieben. Ginb o, J. 23, 83, . . . , x bie Bintel ber Bectoren mit bem = a gefesten Unfangevector, fo finb, für bie logarithmifche G., wenn o ben Era, ao, ao2, ..., nox, bie ju jenen Bin-feln geborigen Bectoren. Durch Ginfchals ten bon gleichviel Gliebern in beiben Reiben tann man in ber erften auf beliebig nahe an einander liegenbe Bintel fommen ; auch laffen fic beibe Reiben radwarts fort. fegen, woburch ber, ftete positiv bleibenbe. Bector awar immer tleiner, aber nie gu Rull wirb, also fic bie G. bem feften

und fiatt x feinen Werth feht,  $\frac{\phi}{\partial}$  log. 0

log.  $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}}$  und wenn b ben gum gestreckten Winkel gehörigen Bector bebeutet  $\frac{\phi}{\mathbf{v}} = \frac{\log \cdot (\mathbf{v} : \mathbf{n})}{\log \cdot (\mathbf{b} : \mathbf{n})}, \text{ bie Gleichung für bie}$ logarithmische G. Aus Winkel, welche bie

Puntt blos ohne Enbe nabert, ohne ibn je

ju erreiden. Bezeichnet v ben Bector bes

Bintels x d = o, fo ift v = a ex, folglich, wenn man bie logarithmen nimmt

Der geometrische Ort ber Mittelpunkte al, ler Krämmungekreste an ber logarithmischen. G. ist dieselbe S. um benfelben festen Yunkt, aber in einer andern Taze. Anch die durch Abwickelung einer solchen S erhaltene Kurve ist eine ihr gleiche um benselben se fien Punkt. Dasselbe gift von der Brennlinke ober Katakaustika dieser Europe. VII. Wenn sich die Bectoren einer S. umger ehret verhalten, wie die Winkel dereichen, so heißt die Auroe eine hyperbolische, oder reciproke S. Mit Beidebaltung ber in (IV) sestgesehen Bezeichaung ist demnach sieselbe allgemein via  $\frac{1}{\phi}: \frac{1}{2\pi}$ 

alfo v o = 2 m a. Diefe Gleidung bat mit ber fur bie Opperbel einerlet gorm, wenn man bie Mipmptoten gu Coorbinaten. aren nimmt, baber ber Dame. Much wirb fie bie umgetehrte Archimebifde ge. nannt. Gie bat eine unveranderliche Gubstangente. VIII. Dit Uebergebung ber im Raume liegenben G., beren Gigenfdaften fich ohne Abbilbungen meift nur unvellteme men ausbruden laffen, mogen bier noch einige Unwenbungen ber G. bemertt merben. Der ardimebifden G. bebienten fic bie Miten, um Bintel ober Rreisbo. gen in einem gegebenen Berhatniffe geo. metrifch gu theilen, mas aber auf biefem Bege nur unvollfommen erreicht wirb, ba bie G. nicht burch eine ftetige Bewegung erzeugt werben tann Begen ber oben (IV) angeführten Gigenfchaft ihrer Gubtangenten wollte man fie auch gur Rectiffs cation bes Rreifes benugen. Die lagacation bes Rreifes benugen. Die loga-rithmifche S. ift bie ftereographifche Projection (f. b.) der lopotomifchen Litie ber Seefahrer auf bie Ebene bes Lequators, wenn man bie Erbe als eine Rugel bes tradfet, wobei auch ber lorobromifde Bintel berjenige ift, unter welchem bie Bectoren bie G. fchneiben. Deshath beift biefe G. aud Loxodromica plana. Dies felbe Curve ift im leeren Raume bie Bafa eines Rorpers, ber nach einem Mittel. puntte ber Rraft getrieben wirb, bie fic umgefehrt wie ber Gubus bes Moftanbes bon jenem Mittelpuntte verbatt. Gie mag auch zu ben Rinnen (Daufchlägen) auf ben Dabifteinen, befonbere bem untern bienen. Enblich werben bie Flugel (Schaufeln) ei. nes Unters jum Biberftanbe auf bas bortheilbaftefte nach einer logaritt mifden G. gefrummt. Bergl. Gilberte Annalen ber Phof. Bb. 6. S. 81. Die Schraubengange biiben chlindrifde G. IX. Befdict lide und literarifde Rotigen. Die archimebifche G. hat Konon, ein Beltgenoffe bes Archimebes, erbacht; lege terer aber bat ihre Gigenfcaften in einer auf uns getommenen besondern Schrift erforfot, bie gu ben fcarifinnigften bes Mie

terfbums gebort. Die gwifden biefer G. und ber Parabel Statt finbende Analogie bat Gregorius von St. Bincentio im 2. Bbe. feiner Quadratura oirouli, 6. 664-702 umftanblid, aber ziemlich verworren aus geführt. Er fceint querft auf biefe Bergleichung gefommen ju fein. Brenbel be-banbelt in einem Programme: Do analo-Brenbel be. gia lineae spiralis et parabolae, Botstingen 1741, benfelben Gegenstanb. Die logarithmische G. hat querft Descartes (Cartosii Epist. P. I. epist. 73. 74) begebt aber babet von ber Gleich. trachtet; beit ber Bintel ber Berührenben mit ben Bectoren aus. Um meiften bat fich mit biefer G. Jacob Bernoulli beichaftigt; bie Renntnis ber wichtigften Gigenschaften berfelben verbanten wir ibm faft ausichlieflich. Die gulest unter (VI) ermabnten Gigen. Schaften veranlaßten ibn ju mancherlei Ber. gleichungen und er munfote fich mit Rud. ficht barauf biefe Linie jum Dentmal auf feinem Grabfteine mit ber Muffchrift: Badom mutata resurgo. Die bi Die hoperbo. Ueber bie fpharifde G. bat betrachtet. fcon Pappus (Collect. mathem. IV, 80.) febr fcarffinnige Untersuchungen ans geftellt. Befonbere Abhanblungen über bie Spiralen überhaupt ftehen in ben Mem. de l'Acad. des Sciences, 1704 von Barianon, 1740 von Clairaut; in amei Programmen, Lefpitg 1790 von Sausmann u. Ronigsberg 1800 ven F. 3. G. Schulg. Etenfo grunblich als umfaffenb bat biefen Wegenftanb Mollweibe in Rlugels mathem. Borterbuch behandelt und manches Reue Das lettere ift bier benust hingugefügt. (MIL.) morten.

Spiralopumpe (Bafferbaut.), eine Daffers. In einem furgen Cplinber , ober einer Erom: mel ift eine Scheidewand fpfralförmig angebracht, so daß daburch ein Schne-dengang entsteht. Un ber Geite ift ber dengang entfleht. Splinder fo eingerichtet, baß er leicht Baf. fer fcopft; in ber Mitte bes Cplinbers enbet fic ber Sonedengang in eine turge Robre, auf welche eine Steigrobre gefeht wirb. Durch bas Umbreben bes Eplinbers mirb bas Baffer in bem Sonedengange fort in bie Steigrobre binaufgetrieben, mo es bis zu einer Dobe von 18 guß fleigt. Rach einer von Bernoulli gemachten Gin-richtung ber G. ift eine bleierne Robre fpiralformig um einen Cylinder ober einen fpiralformig um einen unben, unb enber abgefürzten Regel gewunden, unb enber enbet Arten macht es jebod mande Schwierigteit bie Dumpe in Bewegung gu fegen. (Fch.)

Spiral.rab (Bafferb.), ein fchne-denformiges Rab, um bamit bas Baffer aus fumpfigen Gigenben gu entfernen. Boltmann in Gurhaben erfanb es 1807.

Spiralsjange (Uhrm.), ſ. Spira!feber.

Spiranten (spirantes literae, Gramm.), bei neuen Grammatitern bie Buchftaben h, s, v, ale hauchenbe, faus fenbe und mebende.

Spirato (ital. Banbelem.), im bers

floffenen Monat, ober Jahre. Spirbing : fe e (Geogr.), größter Banbs fee ber preußifden Monardie, in ben Rreis fen Genneburg und Johannisburg bes Res gierungebegirte Gumbinnen, ift mit bem Setter , und Warnold. Gee, 14 D. DR. groß, tief und fifdreich, enthalt 4 Infeln, auf beren einer, Zeufelsmerbet genannt, bas eingegangene Fort Ept (f. b.) liegt, foidt verfchiedene Arme aus, und gibt bem Piffet ober Dofs ben Urfprung, welcher nach Polen geht, u. bafelbft in bie Rarem fließt. (Ceh.) Spireoftoma (a. Beogr.), eine ber

Dongumunbungen.

Spiribens (s. N. v. Esenb.), Laub. moosgattung mit ber einzigen Art: s. Reinwardtii.

Spiriboff (Geogr.), Infelgruppe aus

bem Ardipelagus ber niebrigen Infeln, f. unter Georgsinfeln, Ronig.

unter Georgeinfein, Konig.
Spirifer (Beitef.), Berfteinerung von Muicheln; bie Schalen find ungleich, ge-schalen; bie Schalen find ungleich, geschalelt, bie gebfern tief ausgeschaftlen, bas Schloß ist lang, gerade, querliegend, im Innern find zwei schmale, gewundene Andange; werden von And. zu ben Teres bratuliten gerechnet. Arten: s. cuspida-

rung gerentt. Aren: s. cuspidatus, glaber und a., meift aus England.
Spirillum (3001), bei Den Sattung aus der Familie Abbrenwürmer, gesbildet aus Arten der Sattung serpula, Linn. (f. Nöhrenwurm), wo die Röhre schnedenschrmig in einer Ebene gewunden ist. Deist det Camart spirordies. Arte.
snirillum (serpula 3.) im Mittel. s. spirillum (serpula s.), im Mittel. (Wr.) meer.

Spiring & bai (Geogr.), f. Malrau.

penbaf.

Spirifde Dberflage (Math.), bie Dberflache jebes Rorpers, welcher burd Umbrebung eines Rreifes um eine in feiner Chene liegenbe Berabe als Mre entftebt. Diefe glachen merben bret verfchiebene Geftalten haben, je nachbem bie Berabe mit bem Rreisumfange, teinen, einen, ober gwei Puntte gemeinichaftlich hat. Gin grie. chifder Geometer, Perfeus, bat biefe Dberflache erbacht, und fich mit ben Einien (fpirifchen ginien) befchaftigt, in be. nen biefe Dberflachen von Gbenen gefchnit. ten werben. Proclus erwöhnt fie mehr-fach in feinem Commentar jum 1. Buche von Gutlibs Glementen. Die f. D.n tommen in ber Bebre vom Steinfcnitt bor, ba man in ber Bautunft Zonnengewolbe um eine Spinbel fo fabrt, baf ihre Ure treisformig gebogen wirb. Bgl. biergu Frezier Traité de stéréotomie. Tom. I., 8 r 2

p. 37 u. 162; Tom. II., p. 409. (Mil.) Spirito (Mufit), f. Con spirito.

Spirito, Sierra bo (Gregr.), St. birgefette auf Unterguinea in Afrifa.

Spiritu (Geogr.), fo v. m. Gepiritu. Spiritualen (spirituales, b. i. Get. ftige, Rirdengefd.), 1) (ogt. Cafariner) ftrengfter Theil ber Frangistaner. Die Dils berung ber Orbeneregein burch Innocen-tius IV. (1245) und biefes Papftes Erlaubnis, bas ber Drben Guter befigen burfte, fo wie die Prachtliete ber Orbenegenerale Eretengio u. Antreas bracte bie S. babin, bag fie fich von ben freiern Rrangistanern (Conventualen, Minoriten) 1294 abfonber. ten; und obgleich fie Coleffinus V. als einen befondern Orben (Goleftiner. Gremiten) beffatigte, fo nothigte fie Bonifacius VIII. wieber gur Untermutfig. feit unter ben Beneral. Da bief nicht gelang, fo mußten fie viete Berfolgungen ertragen und fegar bas Banb (Reapet) meiben ; mehrere fanden in Sicilien und Franfreich einen Bufluchteort. Rach Clemens V. und bes Orbenegenerals Mleranbers von Meran. bria Jobe, 1314, betamen bie S. in Frant's reid Duty; fie bemachtigten fich in ber Provence und in Langueboc mit Bewalt ber Ribfter, mabiten einen Dbern und eine eigne Rleibung; benachbarte Monche ver. einigten fich baufig mit ihnen, fo bas ibre Unjabl febr bebeutent murte. Muf Bitten bes Benerals Dichael v. Gefena that fie Papft Johann XXII. 1318 in ben Bann. Gle mußten endlich, obgleich fie von ten weititden herren ge'chutt, fich lange er. halten hatten, boch exliegen; 2) Dame ber Meffaliner, welchen ihnen ble Montas niften (f. b.) gaben. (Lb.)

Spiritualis, ben Materfellen entge, gengefest; baber: Spiritualia (lat.), geiftige Ungelegenheiten, Glaubenefachen, Cachen, ble b'e Geele betreffen.

Spiritualifiren (v. lat., Chem.), vergelitigen, ble geiftigen Beffanbtbeile eines Rorpers burch Deftillation ausideiben.

Spiritualiemus (v. lat, Philof); 1) fo v. m. Pneumatiemus; 2) (3mm a. terialismus), bas metaphpfrich = pfpcho. logiide Spftem, welches bie Geele fur ein rein geiftiges Befen erflart, f. Geele Beift; 8) Glaube an bie Geifiermett.

Spirituell (frang.), geiftvoll, geift. reich. von Berten ber Runft und bes

Genies

Spiritues (v lat.), 1) überbaupt gele flig , fraftig : 2) (Chem.) , befonders Mito-

bol (f. b.) enthaltenb.

Spirituoso (Mufit), f. Con spirito. Spiritus (lat.), 1) eigentlich bas Bee ben bes Binbes, cher bie bewegte Luft; 2) auch Duft; 3) bas Ginathmen von Luft, fo wie bie eingeathmete guft felbft, atfo Athem und Bauch ; 4) baber auch ber ver-

nehmbare Athem, ober bie Stimme; 5) baber auch Beben, und enblich am getrauds lichften, Seff (i. b); 6) aber auch blose gefflige Thatigfeit, Mush, Begeffterung, Enthusiasmus u. f. w., 7) (PhusioL), das bem leben ju Grunde liegende Pringip, vgl. Lebensgeift; 8) (Chem.), burd Deftila-tion gewonnener Alfohol; 9) aud fonft ein burd Deftillation erhaltenes burd Geruch und Gefcmad, auch fenft burch Rraftige teit fich auszelchnenbes fluffiges Probuct, f. Geift 3) u. 4); 10) bie einzelnen u. ges braud,lichften Beftanttheile, wie: Ameifen=, Salmiat . Rampher : , Seifenspiritus u. f. w.; ebenfo bie in Foige nicht genannten, mit lateintiden beigefügten Begeichnungen, unter biefen letten, nach ber Bennenung ober ber teutichen lieberfegung; 11) fo b. ir. Branntwein; 12) im engften Ginne Branntwein, welcher wenigstens 50 Grab hat; 13) (Pneuma, Gramm.), in der griechifchen Sprace, ein Briden, welches aber bie Bocale, mit benen ein Bort beginnt, gefest werben. Der e ift aber gweier, lei: s asper (reeina dari, ber ftarte, bide hand, bezeichnet burch ), welcher bem lateinifchen und feutiden b entipricht und in ter alten griechischen Schrift aud ats Buchftab (H ober E) in bem Alphabet, auf Infdriften bis auf Guflides berab oft ericheint, von jener Beit an aber, weil man erfteres Beiden fur bas lange : Der andere, s. lenis brauchte, megfiel. (πνευμια ψιλον, ber bunne, fcmache Saud, bes Bortes, wenn fie nicht ben s. asper haben; und weber hor noch ausfprechbar, ericeint jenes Beiden bod nicht überfluffig, obgleich es bie frubern Griechen felbft nie fcrieben; benn jeber Bocal, ber obne por: bergebenben Confonant, mit eignem Unfat, aus ber Reble bringt, wird von einem leifen Stoß begleitet, welcher burch bie Deffnung bes Rebifanals entftebt, mas man beutlich in jufammengefesten Bortern feben fann, 3. B. ent - erben, wenn man nicht en - terben fprechen will. Bergliden tann biefer s. mit bem Mlef und Gif ber Mußertem ftebt ber Orientalen werben. s. asper auf jedem g, welches ju Anfang bes Borte verfommt unb fteben 2 g in ber Ditte beffelten, fo wird bas erfte mit bem lenis, bas zweite mit bem asper bes zeichnet (ge, f. 8th). In bie Schrift eins geführt wurte ber asper burch ben Grams matiter Ariftophanes etwa 200 v. Cbr. m't bem Beiden k, bee lenis ale I fommt erft in ben Sanbidriften bee 7. ober 9. Babrb, vor; felbft in ben alteften Ausgaben erfcheinen fie in jenen Formen noch, aus benen nach und nach L und 3, und enblich bie abgerunbeten und wurben. Gine Abhandlung über ble s. aus Erppbon, Chorobottos, Theofritos u. and. Grammas

Spīritus abstractītius, f. Ab-ractitius. S. aceti, f. Gifiggeift. stractitius. S. acētico aetherens, f. Effig: atheracift. S. aeruginis, f. Grun. athergeift. S. aeruginis, f. Grun-fpangeift. S. aluminis, f. Maungeift. S. angelicae, f. Angelicageift. S. animales (Physicl.), Lebensgeifter, f. Lebensgeift. S. anisi, f. Anisgeift. S. asper, f. unter Spiritus 13).

Spiritus Mfper, Pfeutonamen von

8. 8. Dempel (f. b. 3).

S. G. Dempe (1. 0. 0).
Spiritus familiaris (Pfochol.),
f. Gentus 2). S. formicarum, f.
Ametfengeift. S. lonis, f. unter Spiritus 13).

Spiritus.matte (Bergolber), ein Farbengrund von Orleans und Gummis gutti in Beingeift aufgeloft, welcher un= mittelbar unter bie Bergolbung tommt.

Spiritus rector (Chem.), f. unter Pflangen 1) BBB. S. salis am mo-niaci anisatus, f. Unishaltiger Gale mtatgeift. S. am moniaci succinatus, f. Bernsteinbaltige Ammontumfluffigleit. S. sanotus, f. heiliger Geift.
S. sang uinis (Physiol.), f. Blute bunft. S. saturni ardens, f. Bleigeift. S. sucoini, f. Bernftein, geift. S. sulphurico-aethereus, f. hoffmanns ichmeraftillenbe Tropfen. S. tutelaris (Pindol.), Songgeift, vgl. Genius 2). S. urinae (Phpfiol.), f. Barngeift. S. vini (Chem.), f. Bein. geift. S. vitac, s. vitalis (Phyfiol.). f. Bebensgeift.

Spirtin (Geoge.), f. unt. Unalafota. Spirtefdmalbe (Bool.), fo v. m.

Sausichmalbe.

Spirnagga (Geogr.), fo v. m. Dir.

Spirobranchus (3001.), f. Magfe lus. Spirographis, f. unt. Burme lins. Spirolinites, f. v. w. Spiru-lins. Spiropora, Gattung getilbet aus Arten ber Gattung Punktforalle (millepora Linn.), wo ber Stamm fteinig, aftig und mit Bellden, bie fpiralformig fteben und etwas vorfpringend finb, bebect ift. Urt : s. elegans, eben fomobl leben. big, ale foffil gefunden. Spiroptera, bet Rubolphi Gattung aus ber Familie ber Fabenwurmer; ber Körper ift walgig, cla-kifc, beiberfeits verbunt, ber Munb freisformig. Art: s. cystidicola, in ter Schwimmblafe ber Bifche, s. hominis, in ber Blafe eines Menichen, Spirorbis, f. Spirillum. Spirorbiten (Petref.), Berfteinerungen aus ber Battung spirorbis, Spirula (Spirulada, Boot.), f. Poftborn, Spiralina, bel gamard Gat.

titern gesammelt, fteht nach Ballenoers tung aus ber Familie ber Nautitteen; bie Ammonios S. 207, ff. Gin anderer Sauch Schale hat mehrere Locker in jeder Schei-war bas Digamma (f. b.). (Pi. u. Lb.) bewand; nur verstelnert. Spiruliten, bemanb; nur verfteinert. Spiruliten, (Petref.), Berfteinerungen aus ber Schnedengatjung Poftbornden. Urt: spirulites australis; 2) (3001.), bel Catreille Abtheitung ber vielgemunbenen Schaltbiere mit runber Deffaung und gangem Ranbe; bagu bie Gattungen spirula, oreas, scortimus, cancris, turrilites u. a.

Spifen (Jagow), f. unt. Delethunn. Spissiduto (Meb.), f. Berbidung. Spital (Meb.) und Busammensegung,

f. hofpital u. f. m.

Spital (Geog.), 1) Martifleden im Rreife Billach bee oftreichifichen Ronigreichs Muptlen, am enfar, hat Schloft, Pfannens fomicberei, Gifenbammer, 1000 Gm. In der Rabe ber millfabter See; 2) (S. am Dobrn). Dorf im Traunfreife bes bftrei. difden Banbes ob ber Ens, bat Marmer. brud, Somefelquelle, war fruber ein Collegiatfift mit anfebniiden Beffoungen ; 3) Pfarrei auf bem Commering (f. b.). (Wr.) Spitamenes, Anführer unter Das feinen Felbheren, ale ibn bas Gluck verließ, an Mleranber verrathen; nach Ginigen mit Striden gebunben bem Ronig felbft überbracht, nach Unbern mar er ihm burch matebonifche Eruppen entriffen worben. G. mar bem Alerander nicht lange treu, ftellte fic an bie Gp'ge bee Gfothen und machte ben Mafeboniern burch Medereien viel ju fcaffen. Enblich verließen ibn feine Boller, feine burch eine Beleibigung ere gurnte Gemablin ermorbete ibn unb brachte feinen Ropf felbit in bas Bager bes Mleran. ber, wo fie jeboch nicht bie gehoffte gute Mufnahme fand. Dach Unbern erichlug ibn Ronos. (Lb.)

Spithama (lat. dodrans, griech.), ein Dag, fo viel zwifden bem Daumen und bem ausgeftrecten fleinen Finger inne liegt, Spannes baber werben bie Pygmden auch Trifpfthameis genannt, b. h. Leute. bie 3 Spannen groß find. Daber:

eute, die 3 Spannen groß sind. Daher: Spithsmous (bot. Nomencl.), eine kleine Spanne, etwa 7 Boll lang. Spithead (Geogr.), 1) Dorf in ber Grasschaft Pamt (England); 2) tanksspie, babei mit einer sehr guten Rhebr, wo sich oft die engliste Flotte versame

melt.

Spitt (Deidm.), fo viel Thonerbe, als ein Arbeiter auf ein Dal mit bem Spaten ausflicht, baber biefes Musgraben ber Gibe fpitten, ber Arbeiter, welcher bies vers richtet Spitter, und folde aufgegrabene Grbe Spitterbe beißt. (Fch.)

Spittsbamm (Deidm.),

Spectbamm.

Spitt: bolben (Deichm.), 1) bie Grus ben, aus welchen Spitterbe ausgegraben worben ift; 2) ber neue Schlamm, melder fich in biefen Gruben bei Urberfdmemmun. gen angefest bat.

Spittel (Deb.), gemeine Benennung für hofpital (f. b.).

Spitt=lanb (Deichw.), fo b. w.

Schaarbeich und Spatenland.

Spittler (Lubwig Timotheus, Frei-berr von S), geb. ju Ctuttgarb, war Infangs jum Geiftlichen beftimmt, und ftu-birte baber ju Zubingen und Gottingen 1771-77 Theologie, marb Repetitor am Geminar ju Tabingen, und in Rud. fict auf eine fritifche Unterfuchung bes 60. laobiceifchen Concils, Bremen 1777 unb ter Gefchichte bes tanonifden Rechte bis auf bie Briten bes falfden Ifibore, Dalle 1778, Profeffor ber Philosophie in Got-tingen, 1788 hofrath und 1797 Gebeimer 1806 Rath am murtenbergifden Dofe. warb er jum Freiheren, Staatsminifter, oberften Studienbirector und Curator ber Univerfitat Zabingen ernannt und erhielt Groffreug bes Civilverbienftorbens. Gr ft. 1810. Schriften: Abrif ber drifts liden Rirdengefdichte, Gottingen 1782; 4. Musgabe 1806; Gefdicte Bartenberge unter ben Grafen und Derjogen, ebenba 1788; Gefchichte bes Rurfurftenthums Sannover, 2 Bbe., ebenba 1786; 2. Mufl., Dannover 1798; Gefdichte bes Relds vom Abendmable, Lemgo 1780; Gefchichte ber banifden Revolution 1660, Berlin 1796; Grunbrif ber Gefchichte ber chriftlichen Rirche, ebenba 1806 u. mehrere. Berte gab v. Bachter, Stuttgarb 1827 bis 28 in 5 Bbn. gefammelt, beraus. (Pr.) Spitt.torf (Tednol.), f. unt. Torf.

Spie, 1) (Dommer, canis pomera. nus, 300i.), Dunberaffe, vom Sauthund abstammenb, hat langen Ropf, platte Stirn, Eleine aufgerichtete Obren, aufvotte gretumeten, linkt liegenben Schwang, ben Körper lang bebaart; ftammt aus Pommern, wird geschätt, ber Bis ift wegen ber harfen Edgahne geschrift; von Farbe theils weiß, theils schwarg, theils Dan untericheibet einen tleinen 6., er ift viel fleiner, als jener, bat gus mal in ber halstraufe turge, im Born fic ftraubenbe Daare, ift fucheroth mit weißer Reble; einen englifden G., mit feinem, meifem, langem baar und vorragenben Duftenochen, noch fleiner; einen guch 6: fpis, mit einem bem Suchefdwang gleis den getrummten Schwange und fcmargem Befichte und einen Bolfsfpis, er ift weiß, bat blaggelbliche Dhren, lange Baare an Leib u. Schwang, geftrectien Ropf u. Schnauge. Bgl. Schaferhunb; 2) (Prov.), ein Pleiner Raufd. 8) fo v. w. fpigig. (Wr.)

Spie (Geogt ), Martifleden im Rreife unter bem Mannharteberge im bftreichis ichen Banbe unter ber Ene, liegt an ber

Donau, bat bie Burg hinterhaus, Solos, Schifffahrt, 1000 Em., welche Effig und Schiffe fertigen, Bein banen, mit bolg, Doft u. a. Saden hanbeln. Die Umgegenb beift bie Badau.

Spig-aborn (Bot.), acer pseudo-platanoides, f. unter Abern. Spig-ambos (Metallarb.), jeine Bleine Art Dornambof.

Spis arbeiter, f. u. Reiffchlager. Spissapfel (Domol.), fo b. m. Lauches apfel.

Spis balgen (Battent.), fo v. w.

Balgen.

Spig : bart, ein mittelft Bartwichfe fpibig gemachter Rnebel . cb. Schnurrbart. Spigsberg (Geogr.), 1) hober Birg bee Riefengebirges im Rreife birfcberg bes preufifden Regierungebegirte Liegnis, in ber Dabe bes großen Rabes, bellebt aus Felfen, die einem verfallenen Schloffe mit hoben Shurmen abnlich finb. 2) ein 1517 &. bober Berg bes glaber Schneeges birgs im Rreife Sabelfdwerbt bes preusifden Regierungebegirtes Breslau , Bolfersborf, tragt auf feinem Gipfel bie foone Rapelle Daria Schnee, ein berühms ter Ballfahrtbort, umgeben von Bauten mit Beiligenbilbern und anbern Gegenftanben ber Anbacht; 8) 6., f. unter (Sii.) Berg.

Spigbergen (Geogr.), 1) Infelgruppe im norblichen Giemeere, norblichftes Banb ber norblichen Erbhalblugel , vom 76° 30' bis 80° 40' norbt. Br. reidenb, ungemein raub, bon einem furmifden Deere u. bem größten Theit bes Jahres von bichtem Gife umgeben, bas fic oft ju boben Bergen auftburmt, ift im Innern nur Gebirg mit fpigigen Gipfeln (baber ber Rame) und tiefen Thatern, in welchen meift Gemöffer (barunter Garbam) fliegen, welche beim Somelgen bes Sonees furchtbar anfowels len. Die Berge erlangen eine anfehnliche Dobe (ber hornberg 4995 Buß, andere fteigen bis 3500 Fuß); fie find mit emigem Sonre und Gis bebedt, befteben aber Das Rlima ift febr raub, aus Granit. ber Binter bauert über 6 Monate, ber langfte Sag und bie langfte Radt 4 Do= nate; ber Binter wird burch heftige Sturs me unerträglich, auch ber langbauernte Sonnenfchein tann um biefer Sturme mil-Ien nicht genug auf bie Begefation wirten, und es fommen nur einige Beiben, Robrs arten, antifcorbutifche Rrauter, meift 3merg. pflangen bor. Den Mangel an Bolg er. fest bas Treibholg, welches jatrlich an bie Ruften geworfen wirb, unb oft alle Buch. ten ausfullt, u. aus marmern und taltern Banbern angutommen fcheint. Doch halten fich bier manderlet Thiere auf, g. B. ver-Schlebene Arten Robben, Ballfifcarten, Rennthiere, Ruchfe, fernet eine große Menge

norbifder Bee : unb Banbobgel, bon benen erftere gablreich bier niften; außer jenen größern Wafferthieren gibt es noch Bifche, Shalthiere, Infetten u. Burmer in bebeu. Die Mineralfen find nicht tenber Babl. geborig unterfuct, man hat nichte Musge-geichnetes bis jest gefunden. Bewohner bat die Gruppe nicht; bod haben bie Ruf. fen feit mehrern Jahren, um ber anfehn-lichen Sagb und Fischeret willen, einen Sagbpoften bier unterhalten, ber alle Jahr abgelofet wirb, neuerer Beit ift auch von Dammarfeft in Rormegen aus eine Colonie Sager (25 Mann Mormeger und Cappen) berübergefiebelt worben, bie von Rormegen aus jahrlich bie nothigen Unterftugungen unterhalten und Pelgmert babin abliefern. 1827 verfucte Capitain Parry (f. b.) von bier aus auf bem Schlitten nach bem Dorb. pole vorzubringen, bas Unternehmen fchele terte aber an bem Treibeife. Die Gruppe beftebt aus 8 größern Infeln (G., Rords offinfel und Guboftinfel) und mehrern fletnern; fie ift 1553 von ben Briten Bil. loughby entbedt, 1595 von bem bollander Barens unterfucht, fpaterbin oft belucht, aber von Miemand formlich in Befig ges nommen worben. Der Flachenraum ber gangen Gruppe wirb ju 1890 DM. angegeben; 2) Dauptinfel biefer Gruppe, ift burd Jan Bochens Meer und Balther Thiemensfiord von ber Cuboftinfel, und burch Benlopens Strafe von ber Rorboft. insel getrennt, bat mehrere Borgebirge (Cootout, Ball Point, Magbalena , Dut u. a.) und Bufen (3an Boden mit mehrern Infeln, hornfund, Dagbalena Baf u. a.), ferner norboftlich bie große Salbinfel Reufriestand. 3ft im Innern wohl noch gar nicht befucht morben. Der Bafen Smees renberg auf ber Dorbtufte ift gut unb von Ballfiichfangern befucht. Unbere Puntte find gairhafen (mit ruffifchen Poften), Rarleinfel (Foreland, ebenfalls mit ruffis fen Poften), bie Danenbai, Boobbai mind and.

Spig strger (Pomol.) , verzüglicher, großer Apfel, hat blutrothe, bunne Schale, weiches, faftiges, gewürzreiches, gelbliches Bleifch, angenehmen Beruch, wird von Infetten, um feiner Gufigfeit willen, febr (Wr.)

aufgefucht. Spig. befen (Bergw.), ein turger Befen von Birten . ober Zannenzweigen, mit welchem auf Rurgheerben bie Deerbe baume, an welche fic oft Berge anhangen, abgefehrt merben.

Spig=beutel, 1) (Dublenw.), ein eigner Beutel von Drabt ober grobem Beuteltuche, welcher eingehangt wird, wenn man ben Beigen fpigt; 2) (Bieneng.), f.

unter Bienen'affer ; 3) fo v. w. Filtrirfad. Gpig.birn (Domol.), periformig geftaltete Commerbien, ift gelbicalig, bat

gartes, füßes, fcmadhaftes Blefich, wirb Mitte Septembers gut, bat nicht lange C. .blattriger Dageborn, Dauer. f. u. Dageborn. G. blattrige Cobl. melbe (salix acuminata), f. u. Beibe.

Spigblatt . wurmrinben . baum, geoffrace inermis, f. unter Geoffraa. Epig: bogen (Baut.), f. Bogen 15).

Spig.bobrer, 1) fo b. m. Rronenbob. rer; 2) ein Bobrftud bes Bergbobrere, welches eine berunter gewunbene, Soneibe bat; 8) (Tifchler), ein Pfriem, womit Striche beim Borgeichnen einzelner Theile, z. B. ber Sapfen, gemacht werben. S. bobrer tluppe (Bengichm.), eine Kluppe womit bas Gewinde eines Spis. bobrers ober einer fpigigen Schraube ge-fcnitten wird, es beffeht aus 2 Schentein, welche an bem einen Ende burd ein Gewinde vereiniget find, an ber offenen Geite ift an bem einen Schentel ein Bogen be, feftiget, welcher in ben anbern Schentel bineingefcoben werben tann. G. sbolgen (Baut.) , f. Bolgen 4). G. branb (Banb.) , eine Art Brand (f. b.), melder befonbere ben Beigen, jeboch nur bie Spigen ber Rorner angreift.

Spig.brufte (300l.), fo b. m. Sonelltafer. 6. . bruft . fpinne, [0 p. m.

Drassus.

Spigsbube, 1) eigentlich fo b. w. Dieb, boch auch fo v. m. Betruger, Schelm: 8) (Effenhammer), ein Saten von Mef-fingbraht, mit welchem ber baumwollene Sibpfet aus ben Sochern ber Benfet einer eifernen Ropfform gezogen wirb. (Fel.)
Spig.buben.effig, fo v. w. Rau.

bereifig.

Spige, 1) aberhaupt berjenige Theit eines Dinges, welcher nach einem Puntte gu immer fcmaler ober bunner wirb; 2) im engern Sinne bie G. bes Degens, bas ber bor bie G. forbern, jum Duell auf Degen; jemanben bie G. bieten, fich ibm mit Gewalt wiberfegen. 3) G. eines Bintels, fo v. w. Scheitel (f. b.). 4) S. eines gleichichentlichen Dret-eds, ber Scheitel bes Gegenwintels ber Grunblinie. 5) In jebem Dreiede ber Grundlinie. 5) In jebem Dreiede ber Scheitel besjenigen Bintels, welcher ber als Grundlinie angenommenen Geite gegen über liegt. 6) G. einer Ppramibe, ber Scheitel ber ber Grunbflache gegenüber. Hegenben Gde. 7) G. eines Regels, ber fefte Puntt außerhalb ber Gbene eines Rreisumfangs, mit welchem bie feine trum. me Dberflache erzeugenbe Gerabe ftets gus fammenfaut. 8) G. einer trummen Binte, ein Puntt, morin zwei 3meige an einer gemeinichaftlichen geraben berüh. renben Binie jufammenlaufen und fic bas felbft enbigen, wie bei ber Ciffolbe, Rons choibe u. f. w. 9) (Forftw.), bas Bopfen, be ber Baume; 10) bie vorbere Reihe eines Buges

Buges ober einer Menges 11) ber außerfte Theil, bie bodifte Stufe, ber bodifte Grab. 12) (Baut.), f. u. Rirchen. 18) (Bleiarb.), fo v. m. Rabel. 14) (Golbbrahtg.), ein ftableener, breitantiger Stift ober Bobrer, womit bie Locher in bas Biebelfen gebobrt werben; 15) bie 2 außerften Enben ber Budenpfeller, welche fpibla augeben. 16) (Glasichleifer.), fpigige Stifte von meis dem Gifen , womit fleine Puntte in Glas gefdliffen werben. 17) (Buderraff.), ber fpigige Theil ber Buderhute, finb biefe S.in noch rothlich, fo werben fie abgefolagen, in Raltmaffer aufgeloft unb noch. male gefchmolgen, ber baven gewonnene Buder beift gefdmolgene G.n; 18) ein feines banbartiges Gemebe, meldes vorguglich gu Bergierung ber Rleibungeftude gebraucht wirb. Die G.in werben entwe-ber geeloppelt (f. b.) und heißen bann bei ben Frangofen dentelles, ober fie werben mit der Rabel genabt, und heißen bann points, auch werden sie gewebt, nament-lich die Gold und Silberspigen. Dem Stoffe nach unterfchelbet man feibene unb halbseibene auch Blonben genannt, leis nene ale bie beften, baumwollene, golbene und filberne, vergl. Marin : u. Gace:tref. Mugerbem unterfcheibet man noch Baftarb . , Corbel . , Engageanten = , En. trilagefpigen, Rantenfpigen, melde nicht fo breit ober am Rante mit Baden bers feben find, Sammet'piten, Chenillefpiten, in welche Mufter mit Chenille eingenaht ober eingefloppelt finb, Somelg : ob. Glaf. fpigen, in welche Glas ober Schmelgperlen eingeflochten find. Die meiften und fcon-fen G.n liefern bie Rieberlanbe, welche burd meiße garbe, Glang und Festigtelt fich auszeichnen, fie haben ben gemeinschaft. licen Ramen Brabanter G. ob. Rans ten. Darunter find bie beften bie ges naheten, Bruffeler glacheawirnfpigen mit Duftern, ble brabanter Gale 8 - 500 %1. Begen 20 000 in und um Bruffel befdafs Mach ihnen fommen tigten fich bamit. an Berth bie Decheler G. n, barunter finb bie Spelbewertetanten berühmt, ju welchen ber allerfeinfte 3mirn verarbeis tet wirb. Frantreich liefert febr viel G.n. Die Mlen coner genabeten, u. bie Balen. cienner gefloppelten haben ben bechften Berth, und fteben ben Bruffeler Gn nur an blenbenber Beiße nach; bie Gle bis ju 200 Frants. Frantreich liefert auch viel feibene und vorzüglich viel Golb = u. Gil. 200 Frants. berfpipen. Gine geringere Art frangolis fcher G.n tommt unter bem Ramen Bis fette (f. b.) in ben Banbel. Die englis foen Gen finb geringer ale bie brubanter und frangofifden, boch führt jest England viel Gin aus, welche nach Art bes Spite gengrundes gewirtt find, und in welchen ble Dufter ausgenaht merben, baber febr

wohlfeil finb. Die vorzüglichften Orte finb Dorfet, Budingham, Rorthbampton, Sas Itebury, Beith, Damilton, Renfrem. Die Comeig (Canton Bafel) und Stalien lies fern ebenfalls G.n. In Zeutfch land merben, borguglich aber im Bergogthum Bols ftein, im bohmifchen bochgebirge und im faciliften Gragebirge Gin verfertigt. In Sachfen beichaftigten fich mit biefer Arbeit gegen 80,000 Menfchen, und jum Ebeil tommen bie fachfifden G.n. ben brabans tern an Gute giemlich nabe, boch bezieht man gu ben feinften Sorten ten 3wfen meiftens aus Bolland; aud wird bafelbft Reffelgarn ju ben G.n vererbeitet; in Bolland murbe fonft auch eine Ert G.. mit tleinen Bleden (Puntas de mos-quito) verfertigt, welche viel nach Imerita gefenbet murben. Gine anbere art in Bolland gefertigter G.n (Trantillas) gin. gen fonft über Spanien nach 2merita. Spanien werben übrigens zu Catebas viele G.n für Amerika gefertigt; 19) (Spigenzug, heralb.), entfleht, wenn 2 gegen einander laufende Schräglinien ben Shilb in 3 Plage theilen und bie bei ben außern Plage einerlei Zinftur haben, welche von ber bes mittlern verfchieben if. Sie gebort ju ben Chrenftuden und es fdeint auffleigend, gefturgt, fchragredts und links auch erniebrigt und abgefürgt, and tommen mehrere berfelben iz einem Shilbe por. Benn aber alle Plige bers fcieben fingirt find, fo entftest bie The ftrich, welche nach ber Lage bes Punkti, wo die Linien zusammentreffen, bewant wird. Oftmale find die Seitenlinien ger rundet und fo entsteht bie Theilung mit ein . ober ausgebogenen G.n. Spiten schnitt, so v. w. gespist; 20) (Anat. s. bot. Romenci.), f. Apox 2); 21) (Anat.), f. unter Opr; 22) f. unter Spigramm; 23) bei teutschen Kartenspielen fo v. m. bie Sieben.

Spistder, 1) (Joseph), geb. 1796, einer der bessellen, später am königstöber Abfangs in Wien, später am königstöber Abeater in Berlin engagirt. Seine am versiegbare komische Laune erhod ha dad zum Liebling des Publicums. Bon Brida aus ging er 1831 als königsticher Hossina aus ging er 1831 als königsticher Hossina, wo er 1832 starb. 2) (Henriette), geb-1800 zu Dessau, Tochter des Komiters Schuller, kam, nachdem sie nitt ihren Citern in Bressau und Wieder war, nach Kassel, ward bort erzogen, in Karlseruhe und seit 1814 in Närnberg, dann mit Wor- verheirathet in Wien als erste Sangerin u. endlich in Berlin am königstädter Abeater engagirt, wo sie 1828 von der Bühne zurücktrat u. bald darus flard: 3) (Spiher ber Wio), geb. Wie, Kochter eines in Sach ber enst in Sach

fen und am Rhein befannten Gangers, bes Bor. zweite Battin, in Italien gebilbet, fam ba nach Bien, 1829 nach Berlin, wo G. fie tennen lernte und beirathete, 1831 nach Munchen, wo fie noch lebt. Musgezeichnete Gangerin fur muntere Parthien. (Md.)

Spis eifen (Bilbb.), ein breftantiger fpibiger Deifel, womit ber Etein aus bem

Groben bearbeitet wirb.

Spigen, 1) etwas fpigig maden, ba. ber befonbere 2) f. unter Mabel; 3) f. unt. Rammmacher; 4) ber Spigen berauben, bef. 5) (Butmacher.), bie fteifen Spigen ber lans gern Saare verschneiben; 6) (Muhlenw.), bas Getreibe f., f. u. Mable; 7) (buts tenb.),in Ungarn fo viel als bie Gifen aus. fomfeben.

Spigen.banbchen (Boarent.), fcma. les gartes Band, welches beim Raben ges ringer Spigen gur Ginfaffung ber Blumen gebraucht mirb. G. . banber (Unat.), . unt. Birbelbanber. G. blei (Zuchfd.), bas vorberfte Stud Blei, welches bei ben großen Audicheren vorn auf ben Lieger gelegt wird: G. filet (Buch.), ein Filet, womit Bierrathen auf ben Ginband eines Budes gebruckt merben, welche ben gemirt.

ten Spigen abnitd find.

Spigen grund, 1) bet Spigen (f. b. 12) ber einfachen Grund, in welchem bas Dufter eingefchlungen ift; 2) (Bobinet), ein feines, burchfichtiges Bewebe, meldes gang ben get:oppelten ober genabeten Gpigen gleicht, aber ohne Rufter, es wirb auf-Bebftuhle , metder bem bei ber Baces meberei gebrauchlichen abnitch ift, gewir. Pet. Er ift eine Erfindung ber Englanber und wird von verfchiebener Breite bis gu P breit und barüber verfertigt; jest mirb Man ges er auch in Cachien gefertigt. braucht ibn ju Uebergiebfleibern, Schlefern und anberm gerlichen Beifgeug; ba er funftlich ausgenabet gang ben Spigen gleicht, bat er ben Berth ber eigentlichen Spigen febr berab gefest; 8) fleine, garte pon feinem weißen Bwirn uber ein runbes Solg gufammiengeschlungene, und ausgehafte Ringel ober Deschen, welche gur Bergierung bes Beiszeuges gebraucht werben. (Fch.) Spigen fafer (akis Fubr., Boot.),

1) Gattung aus ber Familie ber Reiftfas fer , tenntlich, bag bie gufammengebrudten Bublborner ohne Endenbufden find, ber Beib langlich oval , oben flach ift, bie gid. gelbeden vermachfen finb. 3ft wieber ge= theilt in bie Untergattungen eurychora (f. Breittafer) unb 2) (G. akis) tiefe bann mit beriformig, faft vieredigem Rinn, ichmalerer, hergiormiger, binten abgeftutter (auch wohl freisformiger) Bruft, fleinem Schilben. Art: a. collaris (alenophorus coll.). G.stiffen, fo v. m. Genes

ral, f. unter Regelfdnede.

Spigen. floppein, f. u. (Spige 18). Spiden storait, fo v. w. Meptu-nusmanfchette, f. unter Regtorall.

Spigen . mufter (Technol.), f. unter

Rloppeln.

Spigen rand, ein von feinem weifen Bwirn gelioppelter fcmaler Streif, welcher an ben Rand ber genabeten Spts gen angeftoden wirb, bamit biefelben nicht fo leicht ausreißen. G. : ftid, funftliche garte Stiche, womit in ben Spigen ober bei anberer funftlicher Ratheret bie Blue men ausgefüllt merben. Man unterfchets bet ben Marcipans, Manbellerns, Roschens, glammens, Schiffs. Gr. ben , Rettenftich u. f. w.

Spig.ente (300l.), fo v. w. Spieß=

ente, f. unt. Ente.

Spigenetragenb (bot. Romencl.),

f. Apiculatus.

Spigen.mafchen, bie getloppelten ober genaheten Spigen von bem antleben. ben Schmute reinigen, fie werben in bies fer Abficht in Geifenwaffer eine Beitlang eingeweicht, und bann mit Seifenschaume amtichen ben Banben geflopft und wieber bies Berfahren auch wohl ausgefpult, mehrmals wieberholt, und fchnell an bem marmen Dfen getrodnet. Gang feine Spigen natt man auch wohl guvor auf einen weißen Leinwanbstreifen. Banfig bes Schaftigten fich besondere Perfonen, Gp is senwafderinnen, mit bfefes (Fch.)

Spigen . zwien (Magrent.), ber feins fte leinene Bwirn, wie er befonbers gu Spigen verarbeitet wird, tommt vorzuge.

lich aus ben Dieberlanben.

Spigsfeile, f. unt. Rommmader. G. finbig, 1) bie Fertigfeit befigenb, . feine Rante und Runftgriffe gu erbenten; 2) fo v. w. fcarffinnig.

Spig.finger, fo v. w. Beigefinger, f.

unter Beigefinger.

Spig.flaber (Bot.), fo n. m. Spig.

Spisefliege (clinocera Meig., Bool), Gattung aus ber Familie ber Schnepfenfliegen (3meiflugler), bas 8. Fuhlerglich ift Legelformig und hat eine Enbborfe, ift tegetformig und hat eine End auf ber Stirn find 8 Punttaugen. Art: fdmarge G. (c. nigra).

Spie.flote (Drgelb.), ein gloten. wert von 8, 4, und 2 Buston, bie Roiper werben nach oben giemlich enges man bat

bavon auch G. quinten.

Spig gelange (Banbio.), ein Stud Belb, meldes fpigig gulaft. G. gewolbe (Baum.), fo v m. Gothifches Gemolbe. G. : glas, ein Beinglat, welches ba, wo ber Sus angebet, fpigig julauft.

Spig.gras, bie Pflangengattung Uni-

ola (f. b.).

Spie grofden (Gilbergrofden, Schneeberger, Damism.), fachfifche Grofden, welche Rurfurft Ernft mit bem Berjoge Mibert und Bilbelm von Sachfen fett 1475 ichlagen ließ, hatten bas Bappen in einem Dreipaß, und von beffen Spigen Sie finb 15-16ibthig unb ten Ramen. wiegen & Quentden, 20 halten einen rheis nifden Gutben, fie maren Unfange ju 9 D!. ausgeprägt, fliegen aber auf 15 unb Gilbergrofden biegen fie bon ihrem beffern Cehalte, Schneeberger, weil bas Gliber in ben Gruben bafelbft gewonnen Bu ber'elben Beit murben auch murbe baibe Gilbergrofden gefchlagen, welche noch einmal fo groß find, als bie gangen, aber boch nur ben balben Berth haben, ba fie nur bibthiges Gilber, 108 auf bie Mart gefdlagen murben. (Msch.)

Spis bade (Epishaue), 1) eine bade von fartem Gifen und gut verftablt, welche ftatt ber Soneibe in eine vierfantige Spige julauft, fie wird jum Mufbaden ties figten Erbreiche, und jum Bosbrechen ber Steine gebraucht; 2) ein Wertzeug ju gleis chem, Gebrauche welches aber mehr einem Dammer ober einer Dille gleicht, jeboch einen langen Stiel bat; 3) (Bergolber), eine geframmte Rlinge mit einer Spige, bient bagu, ben Rreibegtund, welcher in ben Bertiefungen bes Schniewertes zu bich geworben ift, herausjutragen. G. shauer (Bergw.), fqu. mit Bebrhauer. G. hafer (Banbm.), fo v. w. Bilbhafer. G. baten (Uhrm.), ein tleiner hornambof. G. bams (Fch.). mer, f. unter hammer 1).

Spigsharfe (trianbifde f.), f. unter barfe c).

Spig : baue, 1) fo v. m. Spighade; 2) fo v. m. Spighammer; 3) fo v. w. Rarft.

Spigsbeufchrede (tetrix Latr., Bool.), Gattung aus ber Familie ber Schnarrheufdreden (nach Quoier ber Sprins ger), bat viergliebrige Unterfiefern, 13 (14) gliebrige Subler, ben Ropf gum Theil iu einem Musichnitt bes Balebeins, bas Bals. fcib febr verlangert, Beine jum Sprins gen. Art: 3 meipunet (t. bipunctata) auf bem balefchilb, bas fo lang ift ale ber Leib, find zwei fowarze Striche; auf fone nigen Orten; Rabiflugel (t. subulata), braun, bas Schilbchen langer ale ber Beib, liebt auch fonnige Gegenben. Deift bei And, tetrix, nach gabr. acrydium, nach  $(W_{r.})$ Lam. acheta.

Spig.but 1) (Beralb.), ein hober, oft faulenformiger Dut, we der auf bem Beim befonbers oft portommt und als Tra. ger anberer Figuren bes Turbans ges braucht wird, er ift oft mit einer Rugel und taraus hervortommenben gebern ges gipfeit; 2) (Bot.), bie Pflangengattung

Rarelle (f. b.).

Spisig, 1) von einem geftredten Rie per, welcher fic in einem Punfte enbet, balb im Gegenias pen ftumpf, balb abrt auch nur im Wegenfate von breit; 2) fo nach einem Puntte gufammenlaufenb, tal badurd meniger als ein recter Bintil ge bilbet wird; 8) jeber concave Bistel, ba fleiner ift ale fein Rebenwintel; 4) (uneigentlich), einen verftedten Bermeit ober Bormurf enthaltenb.

Spigige Baftionen, f. unt, Baftion. Spigiger Ropf (Schieferent.), Chiu ferfteine, welche funffeitig behauen finb.

Spigstappe (Benerm.), f. u. Ratete. Spin : tergen (Badeliets), tint Art Altarfergen, melde furs find, ibn ouf einen langen Stiel, Spigenteigen ftiel, geftedt find ; legterer ift on bil ober Blech, mit Bachs ober weifen fit: niffe überzogen, fo bağ bat Gang natt langen Rerge gleicht.

Spig= ? effel (Zechn.), f. u. Refid 1). Spinstlee (Bot.), 1) Xenthium strumarium, fo b. w. Conthium; 2) in Bergflee, f. unter Rice.

Spig.tleie (Dablenm.), bie Ritt, welche beim Spigen ober auch beim Cont ten bes Getreibes entftehet.

Spie.tlette (Bot.), 1) bit fin zengattung Canthium (f. b.); 2) lititi Riette, (Aparnie, Xanthium immerium L.), bie Samen biefer i in rium L), bie Samen biefer im Guropa wilb machfenben, auf te fit friechenben, ober fic an anbere Guill anhangenben Pflange werben in Din land, fo gubereitet wie ber Raffee di angenehm fcmedendes Gurrogat bifche benutt. Heltere Herzte brauchten ben Est ber Blatter ale blutreinigenbes Mittel Drufengefdwalften ; vgl. Zanthium. (He.)

Spig.tolben (Glafer), eine Art Sid

tolben mit fpigiger Pinne. Spig.topf, 1) ein Ropf, midt oben etwas fpigig gulauft, foll 3ritis eines fowarmerifden Gemuths fein; bit ben Ralmuden wird ber Ropf ber nengt bornen Rinber fo eingebrudt, baf a bick Figur betommt ; 2) ein argliftiget Beit Spie Spie, topf (Geogr.), f. unt. Samb

berge. Spig. topf (3001.), f. Bulfert.

Spis. topf fang beufdredien pusa Illig, Bool.), Gattung aus in gu milie ber Bangbeufdreden (f. b.) ath Ropf verlangert fich bornibrmig, bie fibrier ber Dannden find tammfbrmig; in Seiten des Sinterleibs gegabnt; bie Ber berbeine find jum Bangen eingerichtet, as ben vier hintern find Unbange. Art; fell ge G. (e. gongylodes) die Bruft if f! wimpert, an den Borberichienbrinen it Dorn, an ben bintern Blattoin, e. Piuperata n. a. Steht bei gabric unik G. topfiraupen, Raupen mantis.

mit Bodern, Schrägftrichen , vieredigem Ropfe; Die Puppe ift obne Gemebe in ber Bon ihnen tommen Badenfdmars mer. G. stopf fpinne, fo v. v. Drafs fus. G. /lerche (Bool.), 1) fo v. w. Baum. pieper; 2) fo v. m. Biefenpieper. (Wr.)

Spigifberg (Geogr.), Spige ber ur. Mipen im Menenthale bes Cantons

i (Soweiz), hat 10,685 Fuß Sobe. Spigling (Maßt.), ju Stettinein Maß für Bein u. Branntwein, balt 4 Unter.

Spig : mauer (Geogr.), Spige ber noriiden Alpen in Deftreid, bat 7670 gus. Gpig: maus (corex Lin., 3001.),

Battung aus ber Familie ber erbmubtenben Raubthiere; die baju geborigen Thiere find meift flein, an ben Geiten befinbet fic unter bem Daar ein Streif bichter Borften, aus welchen gur Begattungegeit eine ftart. Reudtigfeit ausichwist: Sonauge ift in einem beweglichen Ruffel verlangert; bie beiben mittlern, obern Schneibegabne find batenformig, an ber Burgel gejahnt, Die Badenjahne find gadig; Aufenthalt: in felbftgegrabenen Grb. lochern , Frag: Burmer unb Infecten; find abenbliche Thiere. Arten: gemeine G. (s. aranous), maufefarbig, unten grau, Schwang edig, von Rorpers Lange, ges mein unter Steinhaufen , in Graben; bat Bifamgeruch, wirb beehalb von Ragen nur getobtet, nicht gefreffen; foll ben Pferben burd ihren Bif Rrantheiten verurfachen, mas nicht mabrideinlich ift. Baffer: fpigm. (s. fodiens) fcwarz, unten weiß, mit Schwimmhaaren an ben gugen; frift aud Bifchroggen; tleinfte 6. (s. pygmaeus, s. exilis) braun, ohne Schwanz, 2 Boll lang, wiegt & Drachme, am Jenis fen, auch in Schleften. Bon ben gemeinen G. haben fich hier und ba, befonbers auf ben italienifden Infeln verfteinerte Ueber. refte gefunden.  $(W_{T.})$ 

Spigmeilen, berg (Geogr.), Mipens fpiee auf ber Grenge von St. Gallen unb

Glarus (Comeig), hat 7700 guß Sobe. Spig. meißel, 1) fo b. w. Rafpel. meifel; 2) fo v. w. Spigeifen.

Spig:morchel (Rabrm.), f. unter Morchel 2).

Spis : muble (Tedn.), ſ. unter

Duble 3).

Spig . mufchel (Bool), f. v. w. Bobr. mufchel (pholas).

Spig.pfable (Bafferb.), fo v. tv. Grundpfable. G. pinfel (Stubenm.), fo v. w. Saarpinfel. G. : planten (Bafferb.), fo b. w. Rernpfable.

Spie pfirfche (Domol.), fo v. w. Benuspfir'de.

Spie poden (Deb.), f. u. Poden.

Spis, quinte (Draelb.), fo v. w. Spisflote. S.srab (Rabler), f. unter Stednabel.

Spigregen (Geogr.), eine 8700 gus bobe Alpenipite im Schweizercanton Graus bunbten, am Thale bes hinterrheins.

Spig.ring (Spig.ring: fpinbel,

Radler), f. unter Stednabel.

Spig.robrden, f. unter Garnitur 4). Spigruthen laufen, f. Spieffu-thenlaufen. S. faule, f. v. w. Dbelift. Spig.fonede (3ool.), 1) fo v. w.

Rinthorn; 2) fo v. w. Schlammichnede. Spissid mangiger Degenfifd.

(3ool ), f. Degenfifd.

Spiesefente 1) u. 2); 2) fo b. w. Degen. G. fdmangmurm, fo v. m. fild.

Oxvuris.

Spig.fahl, 1) (Drecheler), ein Dreheifen mit einer Stantigen Gpige; 2) (Dechan.), ein abnliches Bertzeug, beftehend aus einer runden Stange, welche vorn 2 Facetten hat, fo bağ baburch eine Spige gebilbet G. frein (Rabler), ein runber, wird. feiner Soleifftein, auf welchem bie gelpit. ten Dabeln polirt werben. G. fteine (Buwel.), Cbelfteine, welche nach Art ber Brillanten gefdliffen finb. G. sftempel (Bergw.), fo v. w. Sparenftempel. G. . fti. del, 1) f. unter Grabftichel 1). 2) (Gbels fleinfon.), ein fpigiget Stift, womit beim . Schneiben ber Siguren fleine Bertiefuns gen gemacht merben. 6. ft & del (Dabl. u. Drabti.), ein fleines Rlogden, oben mit Rerben verfeben, auf bemfelben wirb bas porbere Enbe bes Drabtes bunner ges feilt, wenn er burch ein fleines Boch bes Biebeifens gezogen merben foll. (Fch.)

Spisstaub en (Bool.), f. u. Saube. Spigemeibe (salix viminalis), f.

unter Beibe.

Spig.mespe (300l.), 1) (oxybolus, Jur.), Gattung aus ber gamilie ber Drehmespen (f. b.); bie Fahler find gegen bas Enbe bider, gewunden und haben ein Rnie, übertreffen taum ben Ropf an Bange, bie Beine baben Ctadeln, ben Rinnlaben feblen Babne. Art: o. mucronatus, uniglumis u. a. ; 2) fo v. w. Codrus, f. unter Bobrmeepe. (Wr.)

Spis.wintliges Dreied (Mathm.),

f. unter Dreied.

Spig.minder, f. v. m. Spigbobrer. Spis, murf (talpasorex, condylura Illig., Bool.), Sattung aus ber gamilie ber erbmublenben Raubthiere, bat 46 3ab. ne, in ber obern Rinnlabe finb 2 breite breiedige Schneiben, zwei fleine bunne u. jeberfeits 1 ftarter Edjahn, bie guge u. ber Rorperbau ift maulmurfeartig, ber Schwang viel langer, bie febr verlangerte Rafe ift gefpalten, baran ein Rrang fnorpelie ger, beweglicher Spigen. Art: cond. cristata (sorex cristatus) aus Canaba.

Spig.gabne (Unat.), f. Edgahne. Spigejartling (Pomol.), f. v. w. Laudeap'el.

Spis . j widel (Strumpfw.), ein 3wle del in ben Strumpfen, welcher oben fpis big gulauft, und beffen Dafchen ber Bange nach, wie bie bes Steumpfes neben.

Spiur. Baidi (turt. Ctaatem.), f.

unter Saniticharen.

Spir (Johann Boptift von), geboren 1781 au bodftabt an ber Mifch in Baiern, ftubirte ju Bamberg unb fam bann in bas geiftliche Ceminar nach Bargburg, wo er 2 3abr Theologie ftubirte, jeboch manbte er fich, burch vorberrichenbe Meigung au naturwiffenfchaftlichen Stubien geleitet, gur Medigin und marb 1806 in Burgburg Doctor. Muf Roften ber bairifden Res gierung besuchte er 1808 bie Dufcen von Paris, erwarb fich unter Cuvier's Auflicht in Begug auf vergleichenbe Anatonomie neue Renntniffe, bereifte bas fubliche Frant. reich, Italien u. febrte burd bie Gdweig nach Runden gurud. 1811 marb er Confervator ber goologifd , gootomifden Gamm. lung bafelbft, 1818 orbentlides Mitglieb ber Atabemie. Seine großere Beruhmt. beit erlangte er 1817, ale bie boirfiche Regierung ibm und bem Doctor Dartius eine wiffenschaftliche Reife nach Brafilien auftrug. Gie gingen beibe über Bien und Erieft nach Brafitien, blieben bie Mue. gang 1819 bafeloft und erforichten in brek fachen Saupterpebitienen, theils vereint, ibeils einzeln, bas Innere bes Landes mit febr gunftigem Erfoige und reicher Aus-beute für die Wiffenschaften. 1820 tehrten fie nach Gurepa und Dunden gurud. ftarb 1826 in Munchen und hinterließ ber Mabemie ber Biffenfcaften ein Rapis tal von 45,000 Gulten. Schrieb: Befdichte und Beurtheilung aller Spfteme ber 300, logie, Rurnberg 1811; Cophalogenosis, Munchen 1815 f. Reife nach Brafitten; mit Rofen. u. Rarten, Dunden 1821. Much gab 6, noch bef. über Brafilien beraus: Simiao Brasilienses, chendas. Fol. Serpentes Brasilienses, chend. 4. Testudines et ranae Brasilienses, chend. 4. Aves Bra-silienses, chend. 4. Lacortae Brasilienses, ebenb. 4. (Md.)

Spizaetus (Bool.), eine bon Bieillot aufgefiellte Gattung aus ber gamille ber

Falten, fo v. w. Morphnus.
Splachnum (spl. L.), Pflangengate tung aus ber naturlichen Familie ber Baubs moofes bekanntefte Art: s. ampullacoum, mit flafdenformigem Gran und purpurfar. bigen Buchfenanfas.

Splanchna (lat., v. gr., Unat.), bie Gingeweibe (f. b.), wornach bie nachfol=

genben Borte gebilbet finb.

Splandnifde Rerven (splanchnici nervi), Eingeweibenerven. Man untericheibet inebefonbere a) ben großen, einen mit 4 ober 5 gaben, ber bon mehrern

Ganglien bes Brufitheils bes Ganglienne ven (f. b.) von 5 bis zu 9 entspring burch die Aortenspalte (f. b.), ober an zwischen bem mittlern und innern Schenki bes 3merdfelle (f. b.) jur Bauchboble ge langt und hier fich mit bem Sonnenge flecht (f. b.) vereint; b) ben fleinen, ber jenem an Große mehr ober weniger nachfieht, aus ber untern Ganglie tes Bruftheils bes Bangliennerven feinen Ur fprung nimmt, mit jenem gleiden Berlauf hat, fich jeboch auch mit bem Mierenner. vengeflecht (fe unter Rieren 1) vereinigt; c) einen obern unbeftantigen, ber aus bem Berggeflecht (f. b.) entfpringt, Seiten-faben aus bem Gangliennerv, ben ums fomeifenben und gurucklaufenben Rerven (f. unter Gebirnnerven) erhalt unb mit bem großen, ober befondere, binten burch bas Zwerchfell tritt, und chenfalls in bas Connengeflecht übergebt.

Splanchnemphraris (Meb.), us berfüllung ob. Berftepfung ber Gingemeibe, befondere ihrer Gefaße. Splanchnemphracticus; 1) baran leibenb; 2) baburd entftanden. Splandneurbeme, franthafte Musbehnungen und Erweiterm gen ber Gingemeibe. Splanchnies, Mittel gegen Krantbeften ber Gingemelle

befonbere ber bes Unterleibs.

auf Gingeweibe fich begiebend. Splanchnobon, Schmerg is to Gingeweiben. Splanding raphie & fcreibung, ober Darftellung ber Giege meibe. Splanchnolithus, in ben Gingemeiben gebilbetes fleinartiges Concre

Splandnologie (v. gr.), f. Ginge

meibenlehre und Gingemeibe 5).

Splanchnologicus, nologifd. Splandnologifd (splanchnologicus), bie Gingemeibenlebre betrefe Splandnölpfis, Erfcleffung fenb. ober Batmung ber Gingeweibe; aplanchnolyticus, 1) baran leidend; 2) bevon herrutrend. Splachnopathi. cus, 1) an Cingeweibenübeln leibesb; 2) bavon herruhrend. Splanchnophthartious, ben Gingeweiben ichabend burd Berberbung ober Berlebung. Splanchnophthärtus, 1) an Ber berbniß ber Gingewelbe leibenb; 2) baburd entftanben; 8) fic barauf begiebend. Splandnöphthore, Berberbnis ber Gingeweibe, befonbers bas bavon berrüb. renbe dronifde Leiben. Splanchnosympathicus, 1) Compathie (f. b. Deb.) gwifchen, ober mit ben Gingemeiten bewirtenb; 2) biefelbe beforbernb; 5) bavon herruhrend; 4) folde betreffend. Splandnotomit, Berglieberung ber Gingemeite.

Splebon (a. Geogr.), fo v. m. X6.

Spleen (v. engl. , Deb.), bie befonbere Mrt ber Sppoconbrie (f. b.), welche in Rufenlanbern mit farten haufigen Ues beln vorzugemeife in England berricht, beren bodifter Grab ber Lebensüberbruß ift unb haufig Celbitmorb berbeiführt.

Spleißen (hattent.), eine Arbeit auf Repferhatten, burch welche bas Schwarz-Empfer gefdmolgen u. reiner ob. gar gemacht Spleiß: peerb, ber mit Geftube ausgefchlagene Borbeerb, ein Garofen in Rupferbutten, in welchen bas gare Rupfer gestochen wirb. G. butte, am Barge eine Gutte, in welcher bas Ronigetupfer verfcmoljen und gereinigt wirb, welche Arbeit in antern Gegenden bas große Bar-G. tnecht, ber Arbeiter machen beift. auf Rupferhutten, welcher bie Gpleifarbeit verrichtet. G. tupfer, fo v. w. Gars tupfer. G. me ifter, ber erftelrbeiter beim Schleifofen auf Rupferhutten, welcher bas große Barmaden beforgt. G. ofen, ber Dien, in meldem gefpleißt ober bas Somars. tonigetupfer im Großen gor gemacht wirb. Er hat viel Nehnlichfeit mit bem Ereibes beerbe, nur baß bie Schmelgfoble aus leich. tem Geftube gefchlagen wirb u. bie Baube nicht beweglich ift, fonbern aus einem Bie. gelgembibe beftebt. Statt ber Conurgoffe bat er zwei Rlammengoffen. Dem Geblafe gegenuber und unter biefem liegen außerhalb bes Dfens zwei Spleißheerbe. Gine zweite Definung am Boten ber Ruppel beißt bie Schladengoffe, burch welche man mabrend bes Garmachens bie Schladen G. tiegel, ber Stichheerb, in abitebt. welchem bas gefpleißte Rupter aus bem Spletfo'en geftochen wirb. (Fch. u. Schu.) Splen (Unot.) . bie Dilg (f. b.).

Splen. algie (Deb.) , 1) Milafchmera : 2) Dilgftechen (f. unter Baufen). Splenalgicus, 1) baran leibenb; 2) baburch

perurfact.

Splendens (bot. Romenci.), glan. Splengend, ben fpiegeinber Biatte. deur (fr.), Glang, Pract, Berrlichteit. Splenbib (v. lat.), glangenb, prachtig,

prachivoll, fcimmernb, toftiid, berrlich. Splenectasis, fov. w. Splenoncus.

Splenettomit (Chir.), bas Zuss fonetben ber milg, f unter Milg.

Splenemphraris, Meberfallung unb Muftreibung ber Mila. Splenemphrästicus, 1) baran leibend; 2) bar bin geborig; 3) baburch entfranten.

Splenetica, fo v. w. Splenicus. Splenica.

Splenia (lat., v. ar.), 1) Cconpfla. fterchen, beren fich bie Romer oft bebienten, theile gur Berbergung irgend eines Datels im Beficht, theils auch blos um bie Befichtsfarbe gu beben. Ginen befondern Bebrauch foll ter Burift Regulus, unter Raifer Domitianus, bon ben s. gemacht baben namlich je nach. bem er bie Partei bes Rlagers ober Ange. flagten vertrat, trug er auf ber rechten ober linten Geite ber Stirne ein foldet. Daber: Sploniatus, ber mit folden Pflafterchen Berfebene. 2) Cov. w. Spleniola. (Lb.)

Splenica (Meb.) , Mittel gegen Milas

leiben.

Splenica arteria (Unat.), Milgarterie. S. vona, bie Milgvene, f. unter Milg. Splenico-gastrioum ligamentum, bas Dagenmilgband, f. unter Milg. Splenicus. 1) bie Milg betreffend, 2) baju geborig, 3) barauf wire tenb, 4) an Dilgfucht leibenb, f. Splenifd. Splenicus plexus nervosus, bas Milgnervengeflecht, f. unter Milg. Splo-niola (Chir.), 1) eine Compreffe; 2) Charpiebaufchen. Splintich (splenicus, Sharpiebaufden. Splentung (spientung, Meb.), auf bie Milg fich beziehend. Splenitts, Milgentgandung (f. d.). Splenium (Chir.), so v. w. Spleniola. Splenius (musculus capitis, Anat.), ber Kopfsaufdmustel, f. Kopfanseteln 2) A. a) aa). S. colli, bie Palsbaufdmustel, f. Holtmusteln 2) a) aa). Spleniocēle (Chir.), Milgbruch; tann mur nach sebeutendem Substanspersust der nur nach bebeutenbem Cubftangverluft ber Saut, und Dustelbeden in ber Dilagegend portommen. Splenoides fungus (Chir.), fo v. w. Haematodes fungus, f. Blutichwamm.

Splononous (Deb.), Dilgvergroßes rung (f. b.). Splenoarectasis, fo v. w. Splenoncus. Splenorthagit, Milgbiutfluß; vgl. Bluterbrechen.

Splief . bad (Baut.), f. unter Dache

bedung.

Spliegen, fo b. m. Chinbeln, f. uns ter Dachbedung unb Dadfpabne.

Spliegen . bach , f. unter Dachs bedung D.

Spließ, gang (Schiffem.), f. unter

Cang 22).

Splint, 1) (alburnum, Bot ), ift an Baumen bas junge Dolg, bas fich burch welfe garbe und weichere Gubftang von bem eigentlichen Rernhold unterfcheibet und im Umfange beffelben liegt. Ge beft:bt aus allen brei Ur'ormen ber Pflangen, Bellgewebe, Baftrobren, Schraubengangen und tben Abanderungen, bie punttirten Robren. Die Splintlagen bilben in ten Dito. tplebonen (f. b.) concentrifche Ringe gwis fichen Baft und Go 3 (f. 6.); bod bangen blefe im Anfang nicht überall gufammen. Bef ben Nabelbolgein verichmi ben bie Schraubengange in ber Folge vollig; ihre Grelle erlegen lange Robren, Die meift an beiben Enben jugefpigt erfdeinen unb auf beren Wanben runbe Poren in einfachen Striden, mit fcheinbar erhabenem Ranbe,

bann fic gefgen, wenn man parallel mit Duergefage ober ben Stroblensangen gefibnitten bat. Der G. erzeugt fic aus bem Bilbungsfafte auf gleiche Beife, wie bie !Baftfdichten. Mufer bem Bilbungsfaft ents tatt er noch bie robe gluffigfeit, bie in Baftrobren auffteigt, aber wenig eigenthum. liche Gafte; wenig fefte Rieberichlage aus bemfelben und eine noch nicht geborig con-centrirte Bolgfefte. Daber ift ber G. ber Berberbnis welt mehr unterworfen, als bas Solg und taugt nicht ju Bauftoff, weil er leicht burch Raffe verbirbt , Schmamme anfest und fault. Manche Baume fegen mehr is, und wenig bot; an; bies ift entweber ibrer Ratur gemaß und gewöhnlich Bolge toes fonellen Bachetbume, wie bei Beiben einb Pappein; ober es ift Rrantifcteit; ties nennt man bann Splintid made e'nb leitet fie vom Ginfluß ungunftiger Bit. terung, befonbers von ju fruben Derbft. froften ber.

Splintsbolgen (Baut.), f. Bolgen 4). Splinten (Artill.), f. unter Baffete. Splintebammer, f. u. hammer 1).

Splintetafer (epoa Fabr., 300l.), Gattung aus ber Romlife ber Bortentafer, gebilb it aus ben Arten ber Gattung bostrichtus (f. Trugfafer), beren Beib oben flach, Salsichild marfelig, Unterfiefer eins lappig ift. Art: p. viennensis (dermestes dubius).

Spliffen (Bottch.), bie gefpaltenen

Reifftode.

Spliffen (Geew.), swei Zaue an ihren Enden aufbreben und die Duchten berfelben bergeftalt burch einanber flechten, baß bie beiben Stade nur ein einziges bilben unb nicht wieber aufgeben tonnen.

Splitten (Baum.), fo v. m. Schie

menholy.

1) ein bannes, Splitter, fpigigis Stud, welches von einem Gegenftanbe abe gehauen ober abgefprungen ift. 2) (Chir.), . aud Rnochenfpitrter unb Rnochenbruche. Splitter. brud (Chir.), f. unter Rno. denbeuch 1).

Splitter, bolg, 1) (Forfim.), Bolg, bas fich leicht fpatten lagt und vornehmlich au Soinbein und Dachfpanen taugifch ift. 2) Das bolg, welches in turger Frift ab.

gebauen werben foll. Splitteriger Bruch (Mineral.), f.

28; uch 6).

Oplitten, richten, bie geringen gebe Ier Anberer Ifeblos beurtheilen, mer bies Beibes bon tout Splitterrichter. einem Steichniffe Befu Datth. 7, 8. ents lebnt.

Splitter. wurm (300l.), fo b. m.

Ginmunbmurm.

Splitter jange (Chfr.), fleine unb fomale, innen raube Bange, gur Begnab. me von Rnochensplittern aus Bunben unb abnliden 3meden.

Splitte (Schiffb.), bie fleinen gabn-

den auf ben Daftbaumen.

Splügen (Geoge.), 1) Martifleden im Dodgericht Schame bes obern Budbes im Someigercanton Graubunbten; bar anfeba. liche Dieberlagen von Raufmannegutern, 300 Em.; 2) babet befintlice Mipe aus bem Buge ber lepontintiden Mipen; bat gur boditen Spige ben Tomba (Tombenborn), mabrent ber eigentliche S. nur gegen 6000 (5928) guß bat. Ueber ben S. gebt eine jum Theil in Belfen gehauene Strafe von Chiavenna.

Spobion (Coppronifter, gr. Ant ), Stein in Theben, auf welchem ein Mitar fanb, ber bem Apollon aus ber Afde errichtet worben mar, bie man von ben ibm geopferten Thieren gesommelt hatte. Davon erhielt Apollon ben Ramen Spobios; bie Drafel, welche er bier gab, maren nicht burch Berte, fonbern burch bioge Beiden ausgebrudt, in beren Berfianbniß er bie Priefter felbft unterrichtet haben foll. (Lb.)

Spodium ex ebore (lat.), fo v. w. Elfenbeinschwarz. 8. Graecorum,

fo v. m. Dict.

Spodium fossile (Petref.), gegres benes Elfenbein; f. unter Gifenbein.

Spodium, nigrum, album, fo v. w. fchwarg, und weißgebranntes Gifens bein, f. unter Glfenbein.

Spobolici (a. Geogr.), Bolt im afize tifchen Carmatien.

Spobumen (Miner.), fo v. w. Aripban. Sporden (Berner Ariebrich), geb. in ben letten Jahren bes 17. Jabrb., trat in bandverifde Dienfte und befehligte fon 1741 ein Regiment. Spater marb er Ge neral und befehifgte 1761 und 1762 unter bem Bergog Ferdinand von Braunfcmeig.

Sporten (Bot.), rhamnus frangula,

f. unter Rhamnus.

Sporling (Forftbot.), sorbus dome-stica, f. unter Eberefche 1) a). Spotterling (Bool.), fo v. w. Ba ftarbnachtigall.

Spottlich (Bot.), suphrasia offici-

nalis, f. Mugentroft. Spobn (Fr. August Bilbeim), geb. 1792 ju Dortmunb; war fe't 1804 in Schuls pforte auf ber Soule, ftudirte feit 1810 in Bittenberg Philologie, wo er auch Pris vatbocent murbe, aber in Bolge ber Belos gerung Bittenberge fich nach Schmiebeberg menbete; 1817 murbe er ju Beipgig, mobin er fich icon 1815 gemenbet batte, Profef. for, ftarb aber fcon 1824. Seine Schriften: De agro Trojano, Leipzig 1814; De extrema parte Odysseze, ebenb. 1816; 2 fleine geographifche Schriften bes Rife. phoros Blemibas, ebenb. 1814, 4. (als Probe ber [beabfichtigten , aber nicht aus-geführten] Derausgabe ber Goographi minores, welche G. aus Brebows Rachlas erhalten batte) : De A. Tibullo, Leipzig 1819; Rrittide Musgabe bes Deffobos (Opera et dies), ebenb. 1819; Lectiones Theocriteae (in 8 Progr.), ebenb. 1822, 1828. Auger ben flaffifden Stubien hatte fich G. auch mill ber agyptifden Biteratur beichaftigt u. in biefer Begiebung beniluffat im 1. Band ber Amalthea: Ueber Dieroglophen, ibre Deutung u. bie Sprache ber alten Megnps ter gefchrieben. Muferbem mar von ihm baruber nichts erfcienen u. felbft die burch Sepffarth (f. b.) beforgte Berausgabe feis nes Rachlaffes (S. de lingua et literis veterum Aegyptiorum, Beipzig 1825, 4.) laft nicht gang flar über die von ihm bes folgten Grunbfage bei Entgifferung ber Dies roglophen merben; es fanden fich nur menige lithographirte Blatter und Berfuche einer Ueberfegung bagu vor. G.s Bebens. befdreibung ftebt vor Senffarthe Ausgabe bes genannten Bertes. Genffarth bat feine Arbeiten über hieroglophen aufgenommen und fortgefest.

Spohr (Bubwig), geb. 1783 gu Geefen fm Braunfdweigifden, wo fein Bater Arat Gein ausgezeichnetes mufitalifches mar. Malent entwickelte fich fruhzeitig; fein Beb. rer auf ber Bioline mar der befannte Bir. tuos Maucout. Erft in Dienften bes Der. jogs von Braunichweig, reifte er bann auf Roften beffelben unter Begleitung bes be-rubmten Biolinfpielers Ed bis St. Peters. burg und bilbete fic burch bas boren ber größten Birtuofen. 3m 3. 1804 ließ er fich in vielen teutschen Stabten gle Bioline B'rtuos boren und trat 1805 als Concert. meifter in Dienfte bes Bergoge von Gotha. Bon biefer Beit an zeigte er fic auch als Componift und gab vorjuglich Golofachen fur bie Bioline unb Quartette, Conaten Spater erft erfchienen u. f. m. beraus. feine Befangscompositionen. Bon Gotha aus nahm er thatigen Untheil an ben Frantens baufer Dufitteften unb reifte 1814 gur Beit bes Congreffes nach Bien, wo er allgemet. nes Muffehen erregte. Spater machte er Reifen nach Frankreich und Italien, und war Mufitbirector bes Theaters ju Franks furt a. DR. 1820 murbe er Capellmeifter in Kaffel. Als Bietuos auf ber Bioline ift S. unftreitig ber exfte in Teutidland burch fein eben so pathetisches als gartes gefühlvolles Spiel. Die Fahrung feines gefühlvolles Spiel. Die Führung feines Bogens ift unübertrefflich. Spater, ba er fich mehr ber Composition und Directions. gefdaften hingab, bat er fich felten mehr als Birtuos boren laffen, boch laft er fichs angelegen fein, junge Salente ju bilben. Mis Confeter nimmt er einen booft bebeus tenben Rang unter ben teutiden Compos niften ein. Er forieb viele Concerte fur bie Bioline, welche, wie überhaupt feine Compositionen fur biefes Inftrument, ttaf.

Mugerbem noch Concerte für bie fifd finb. Clarinette für feinen Freund Bermftabt, 2 große Symphonien, viele Quartetten (wore unter bas berühmte Doppel: Quartett), viele Erios, Duos u. f. m., auch ein febr gefchattes Rotturno für Blasinftru. mente. Unter feinen Opern machten Fauft Mugerbem und Zeffonba bas meifte Glud. forfeb er noch bie gefcatten Dpern: Die-Berggeift, ber 3meitampt. Auch als bei beutenber Rirchencomponift zeigte er fich burch fein Dratorium : bie legten Dinge. Ueberbies febrieb er noch tief empfunbene Bieber mit Begleitung bes Pianoforts unb Befange für 4 Dannerftimmen. Geine Des tobien find fliegend und ebel, bie Darmos nie außerft rein und ftete intereffant, bie Durchführung großartig. Bu tabeln ift bie wehmuthig ernfte garbe, die feine Compofitionen burchaus tragen, bas ftete, wenn auch noch fo fcone Mobulfren und bie Schwierigfeiten, bie ber Bortrag feiner Bes fangftude bat. (Ge.)

Spoletinum (a. Geogr.), Stabt ber

Aurbetaner im battichen Spanien.

Spoletium (Spoletum, a. Geogr.), Stadt im Innern von Umbria an ber saminischen Straße, schon frch als romische Solonie bebeutenb, litt viel in dem Burgerkrig bes Marius gegen Gulla; erhöß sich jedoch hater wieder und wurde Abcoborichs Lieblingsaufenthalt. Mach bessen Bob burch bie Gothen zerstött wurde S, von Natses (s. d.) wieder ausgebaut und kett noch unter dem Namen Spoleto.

Spoltto (Geogr.), 1) Delegation im Rirchenftaat (Italien), Theil bes ehemalis gen Umbrien, an Reapel grengend, wirb gut 64 D.M. mit 105,000 Gw. gerechnet; ift gebirgig burch bie Apenninen; bat fruchte bare Thaler, bringt viel Getrette, fructe, boly, bat Reichthum an Buchtvieb, Geibenwarmern, Bienen, wirb burd bie Tiber bemaffert, bie einige Rebenfluffe (Maragia, Rera) aufnimmt. 2) Paupts fabt bier, an ber Maragia; bat fone Brude, moburd 2 Felfen verbunben merben und welche 970 (600) Soub lang, 835 boch ift, anfehnliche Palafte, Caftel, Ra. thebrale, 22 anbere Rirden (metrere mit fconen Gemalben), viele Rlofter, fonft auch viele Ginfiebeleien, mehrere geiftliche Brus berichaften; viele Alterthumer (Theater, Sannibale Erfumphbogen, Tempel bes Jus piters, ber Concorbia, Palaft Theoborichs), Bafferleitung, 8000 (mit ben baju geborte gen Landgutern 14,000 Cm., welde Site und Wollenzeuge machen. If Sig bes De-legaten und eines Bifchofe. Sonft Saupts fabt bes Departemente Trafimeno.

Spolia (lat ), 1) Beuteftuce, melde bie Solbaten ben erlegten geinden abgenommen hatten; fie murben ale Ehrenzeichin an ben

Daus.

Saustharen aufgebangen unb bradten bem, ber fie hatte, nicht nur Ehre, fenbern auch bie Anwarticaft auf eine Stelle im Geund Golbaten, welche mit einer Schimpflicen Strafe belegt worben maren, erhielten ihren Plas wieber, wenn fie 2-8 s. aufzeigen tonnten. Bon ben einfachen s. maren 2) bie s. opima verichieben; fie maren bie Beuteftude, welche ber Felbhere bem feinblichen Deerführer abgenommen hatte, und fie murben nach einer alten Beftimmung bem Jupiter Feretrius gewihmet. Bur Beit ber Ronige u. ber Republit mur-ben nur breimal bie s. opima errungen; bie erften nahm Romulus bem Caninenfers fürften Acron; Die zweiten A. Cornelius Coffus bem Bejentertonig gar Tolumnins; bie britte DR. Claub. Darcellus bem Gal. lierbauptling Biribomarue. Daber maren auch bie von Scipio bem Baccaerfürften ge. nommenen Baffen, feine s. opima. weil Scipio nicht Dberfelbberr mar. 8) Die in ben Rirchen aufgebangten ritterlichen Infignien ber Rirchenpatrone, jest ift bas Muf. hangen folder s. nicht mehr Sitte, wies wohl man beren noch an vielen Orten antrifft. (Lb.)

Spoliarium (lat., Unt.), 1) Ort, wo man bie Rleiber auszieht; bef. 2) in ben Babern ein Bimmer, wo man bie Klefs ber ablegte und bann wieder anzog; 3) in Rom nahe bei ben Schauplagen ein Ort, wobin bie vermunbeten Glabiatoren gebracht murben, um fie ju beilen; ober, wie Ginige wollen, wenn fie tobilich verwundet waren, vollenbe gu erich'agen. Rach Uns bern biente bas s. jur Untleibung berer, welche in den Rampffpielen auftreten wolls 4) Ueberhaupt eine Morbergrube, Raubneft. (Lb.)

Spoliation (v. lat.), Beraubung, Spolifren, beruum, Plunberung. plunbern, gewaltfam nehmen. Raub, Beute, f. Spolia.

Spollen : flage (Rechtem.), Rlage, wegen Bezaubung ober unrechtmäßiger Ent. giebung bes Eigenthume, welche ber Bes raubte (Spolfat) gegen ben Thater (Spolfant) erhebt.

Spolium (lat., Rechtem.), Beute, f. Spolia. Raub,

Spon (Sacob), geb. gu lyon 1647, Mrgt und Altertbumetenners nathbem er gu Strafburg ftubirt batte, febrie er auf einige Beit (1669) in feine Baterflatt jurud, mo er ale Mrgt lebte, bod beranlagte ibn feine Liebe gu ber Alterthumefunte Reifen gu machen; in 2 Jahren (1674-76) burde reifte er Italien, Dalmatien, Grichenfand, Rlein-Uffen, befucte die Infeln bes Archie pelages, mo er fic bie Materialien ju feis nen ichaeboren Infdriftenfammtungen fame, melte. 1682 unternahm er noch eine Reife burch bas fublice granfreich u. nicht lange

nad feiner Rudtehr verließ er, in folg ber Aufhebung bes Chicts von Rante Epon und jog nach Genf, wo er 1685 ftat Geine Schriften: Recherches des ant quités et curiosités de la ville de Lyos Enon 1673; Ignotorum et obscurorus deorum arae, ebenb. 1677; Seine aft Reife, 3 Bte., Epon 1678. 12.; 2 Bb. Amfterbam 1679, 12.; Histoire de Ge nève, 2 Bbe., enon 1680, 12; 4 BM. (ober 2 Bbe. 4.) 1730, mit Amart. von Gauthier; Recherches curieuses d'antiquité, Epon 1683, 4., un Micellance eruditae antiquitatis, ebnt. 1635, Fel., enthalten Infdriften 2c., bit naf feter Reife fammelte. Bon mebicinien Eduf. ten find nur Observations sur le ferres et sur les febrifuges, chent. 1551, 111 Aphorismi novi ex Hippocrani operibus passim collecti, ebent. 1683, bilunt. Doch wird ihm ein unter feines frembes Dufour Ramen berausgegebener Stattel gugefdrieben : L'usage du caphé, du the

et du chocolate, Lyon 1671. ([h.)
Sponda (lat.), 1) bie Seitensiek
bes Schiffs und bas Bestell bet Spiele pha's oder Bettes; 2) bas Spellent, Epannbett; 3) (S. orcinians), fe Moblenbabre fur gemeine Beute; f. Em

bapila.

Spondaules (gr.), f. Spitt Sponde (Beinrich von), geb. # leen de Soule in Frankreid 1568, von Pamiere; ft. gu Touloufe 161 k und feste fie fort. Odrieb: Annala 6 oles. Baronii in epitomen tedath Paris 1612; Annalium Baronii conti nuatio ab anno 1192—1640, % off 1883 1600 unb 1638.

Sponbe (Myth.), f. unter him.
Sponbe (gr., Ant.), 1) feilige fordbe, Arantopfer (f. Libation); 2) Bith ben man, bevor man felbft trant, in Gottern gu Coren, ausgoß; 8) bel. hit lige Spenbe, die man bei ber Sollen feferlicher Bertrage, Bantniffe u. M. richtete. Der Priefter, ber fi hiell. bief ber Sponbardos, cb. Gitth phoros (f. b.); babet warb griefilia ein feierliches Lieb gefungen (l. Speleit), bas ein Sibtenblafer begleitete (Eret baules); taber: 4) Sponbal, finill ge'dloffener Bertrag, Buntals, Friedli foing, Waffenftillfand, und Sporti a Evet ot , ein mit Spenben von ungemit-tem Bein gefchloffener Baffenfillen Bgl. Sponsio.

Sponbe, fo v. w. Beitgefiell. Spondefaemus (Mufit), bi in Griechen ein Berfebungegeiden, we'dei betreffenden Zon um Bels Zon etboth. Spondeion (Ant.), f. un'er Bibatio.

Sponblus (v. gr., Metr.), Berefuß, ber aus 2 langen Splben (--) beftebt u. nach ben Sponda (f. Sponde) benannt ift, wobei man fich ber langfamen, feterlichen Melobie gern bebiente. Metra que lauter Spondeen gebilbet, gibt es nicht, außer mo ber Dichter etwas langfam Fortigreitenbes, Somerfalliges, Majeftatifdes barftellen will (vgl. Illi inter sese multa vi brachia tollunt). In ber teutiden Gprache gibt es wenig reine Sponbeen, wie Babr, beit, Feldzug, Butunft zc., sie muffen aus & Stammwortern gebilbet fein. Daber aud bie ecte, tabellofe Rachbilbung anti-Per Metra fchwer, und wo man ce burds führen will (wie Bos in ber Ueberfegung ber foragifchen Dben) ju gefucht mirb. Gewöhnlich lagt man ben Trodaus (f. b.) an bie Stelle bes G. treten. (Lb.)

Sponblas (sp. L.), Pflanzengattung aus ber naturt. Familie ber Aperebintbaccen, que 4. Ordn. ber 10. At. bes finn. Spftems gehörig. Mertwürdige Arten: s. duleis, auf ben Gesellschaftsinfeln, s. mangifera und s. mombin, in Oft. Indien, s. myrobalanus, auf ben westindischen Ingenden Ingenden Ingenden Ingenden Ingenden Ingenden Ingenden Brauten mit, in großen Arauten stehenden Blütpen und esparen Frückten. Bon bem lettern wird die Rinde im Decott und als Putver ausertigd zur hellung unreiner Geschwäre, der aus gepreste Jast der Blätter gegen Ophthals mien, und ber Abfud der Blütten als Thee gegen fatarrhalische Beschwerten aus gewendet.

Spondias dulois (Pomol.), f. Evi.
Sponbiolithen, f. unter Ammonit.
Sponbiren (v. lat.), geloben, ver-

fprechen, sufagen.

Spondophoros (gr. Ant.), 1) ber heitige Spenden, Trantopfer barbringt; 2) ber einem Anbern ben Antrag zur Ausschinnung, zum Waffenftillftand ober Frieden macht, Gesandte (f. d. 2); 3) obrigkeitliche Person, die zur Beit ber öffentlichen Kampfeipiele bas Aufboren bes Rampses und die Libatsonen ankandigte. (Lb.)

Spondplaigie (Meb.), 1) fcmerzs haftes Leiben bes Radgraths, burch bon feloft entfichenbe langlame Bertentung ber Wirbel (f. d.): Folgen außerer Berlegung ober innerer Entzundung, meift von venerichter, ftrophulbler, rhachtitigher ober anberer Schafe, haufig baber Rindertrant, beit. Der Schmerz wirb almablig beftiger und verbreitet fich, es entfeht Deformität bes Rudgraths. In ber Folge bilbet fich Eiterung mit hinten, unfahigteit zu geben und Lahmung bes Rudenmarts u. in Folge berfelben ber untern Ertremitäten. 2) Schmerz in ben Rudenwirdeln, von irgend einer andren Urfache. (P.)

Spondylarthroozoe (Med.), fo. w. Spondylagte 1). Spondylagte 2. Spondylarts throge 8, Rudenwitvelverrentung. Spondrugtop, Mortett. Cinuntymanigher 86.

dyli, ble Birtel (f. b.). Spondylious, 1) bie Birbel betreffenb; 2) baju ges borg; 8) bavon berrubrenb.

Spondhlien (Petrefatten), f. Spons

bpliten.

Spondylis (300L), f. Balbtafer. Sponbyliten (Rlappmufdeln, tref.), Spondplien, Spondylus, bie am Schlof mit Dhren ober Rlappen verfebene, ungleichicabige Mufchelgattung, aus ber Familie ber Pectinideen und ber Abtheilung ber Monomparten, bei welchen bas Band in einer fleinen Grube unter ben Sond. bein liegt und weiche ober fachelige Schalen, fo wie ungleich große Schnabel bat. Unter bem Schnabel ber großern Schale bes mertt man eine flache, breifeitige, mit bem Alter ber Dufchel großer merbenbe, in ber Mitte burch eine Furche getbeilte Blace. 3m Schloß fteben an jeber Schale 2 bide etwas getrummte Babne, wo swifden eine gur Mufnahme bes Banbes beftimmte Grus be, die mit jener Furche in Berbinbung fteht, befindlich ift; bas Band liegt inner-halb bes Schloffes. Doch jest leben meha rere ju biefer Gattung geborige Arten im Meere. Bon ben ausgegrabenen bat man folgende Spejien ertannt: Spondylus cisgaederopus, crassicostatus, alpinus, podopsideus, radula, rastellum unb strigilis. (Schil.)

Spondylocace (Meb.), Rrantheit ber Wirbel (f. b.); 2) fo v. w. Spondy-

larthrocace.

Spondyloclablum (sp. Mart.), Pflangengatung aus ber natürl. Familie ber Pflee, Ordn. Staubfabenplige. Art: s. famosum, aus kleinen, fowarzen, quirtsformigen Faben bestehend, auf burren Stengeln.

Spondylolithen (Spondylolithes, Petref.), verfleinerte Bifdwiebet. Zuweis len werben auch faulenartige Berfieneruns gen, weiche innere Abbructe ber Baculiten zu fein ichgeinen, ober die innern Seiten der Schranbenfteine find, so genannt, indem fie ben Bruchftuden von Mirbelfaulen abnein,

Spondylopāthicus (Med.), 1) an ben Wirbein leidend; 2) burch Krants heit der Wirbel verursacht; 3) bazu ges horlg.

Spondylozda (3001.), fo v. w.

Spondylus (Petref.), 1) fo v. w. Sponbuliten; 2) f. Lagarustioppe.

Spongia (3001.), f. Seefdwamm. Spongia cynosbāti (Pharm.), fo v. w. Fungus bedeguar, f. Beteguar. Spongia marīna, Spoofficinālis, f. unter Batefdwamm. S. usta, f. Setrannter Schwamm.

Spongiforme os (Unat.), bas

Riechbein (f. b.).

Spongilla (3001.), fo v. w. gabens

Spon.

Sponginghouses (engl.), in Eng. land Bierbaufer, ober Bohnungen von Gerichtsbienern, wohin Schulbner vorläufig gebracht werben, um mit ihren Glaubigern einen gutliden Bergleich ju foliegen, ebe man fle nach Ringebench (f. b.) bringt.

Spongios (v. fat.), fdwammig, loder. Spongioliten (Petref.), fo b. w.

Spongiten.

Spongiosa corpora penis. (Unat.), bie fcmammigen Rorper bes mann. lichen Bliebes (f. b.). S. ossa, bie Ma-fenmufchein, f. unter Rafe 2) b). 8. substantia ossium, schwammige Kno-chensubstang, f. unter Anochen 1). S.-

ou m chorion, f. unter Chorion. Spongita (Bool.), f. Geefchwamme. Spongiten (spongites, Petref.), Berefteinrungen aus ber Samilie ber Seez fdmamme, tommen in febr vielen Arten vor, ols: spongites angulosus, arborescens, cellulosus, favosus, globosus, mammillaris u. a., und finden fich in Uebergangetalt, Rreibe, Feuerftein u. a.

Spongodium (Boot.), nach Camous rour Gattung aus ber gamilie ber Gees fcmamme, genommen aus Arfen ber Gat. tung alcyonium L. Art: sp. dichotomum, bursa u. a.

Spongosis (lat., v.gr., Deb.), ber Gliebichwamm (f b.).

Sponbeim(Geogr.). 1) bormalige große reichsunmittelbare Graffchaft im oberrbeis nifden Rreife, awifden bem Rheine, ber Rabe und Mofel, von ben Ergftiften Erier und Mains, tem Fürftenthum Simmern, bem Derzogthume Bweibruden u. ben Bans ben ber Bilb. und Rheingrafen begrengt, theilte fich in bie borbere und hintere Graf. Bon ber erftern hatte Baten 4 u. Rurpfalg &, bie lettere geborte theils Ba-ben, theils 3meibruden. Durch ben lune= viller Frieden 1801 fiel bie gange Graf. fcaft an Frantreid, und murbe jum Rhein. und Rofelbepartement ge'dlagen; burch ben wiener Congres 1815 tam ber großte Theil berfelben an Preufen und ift jest unter bie Rreife Rreugnad, Simmern und Bell bes Regierungsbegirte Robleng vertheilt. 2) (Burgfponheim), Dorf im Rreife Rreugnad bes preuß. Regierungebegirts Ros bleng, mit Beinbau und 200 Em., mo Ach bas Stammidlog ber Grafen von Sponbeim und eine vormale berühmte Benebictiner. Abtei, 1044 von ben Grafen gefliftet, befand, beren berühmtefter Mbt Eri. themius (f. b.) war. (Cch.)

Sponning (Geem.), bie ju beiben Geften in ben Riel und in ben Bor, und hinterfteven gehauene Bertiefung, in mel-de bei jenen bie Ranten bes Riciganges paffen, und bei lettern bie Enben ber Geitenplanten und Berghölzer eingelaffen finb. Sponsa (lat.), f. unter Sponsalia. Sponsalia (Sponfalien, lat., Ant.),

Cheverlobnis ob. ber Contract, in meldem t Bedingungen ber Che feftgelest wurben ; gefcat in bem baufe bet Baters ber Bran ober eines naben Bermanbten berfelben. 3: ben s. wurbe unter anbern bie Musfieue feftgefest unb bie Termine (gewöhnlich 3) bestimmt, in welchen fie ausgezahlt merben follte, auch ber Tag, an welchem bie Sod. gett fein follte. Bon nun an murbe bas Mabchen bie Berlobte (Sponsa) bes Brautigams (Sponsus), und Besterer gab ihr einen Ring (annulus pronubus) als Unterpfand, welchen fie an dem Finger ber linten Danb trug, welcher bem tleinen am nachften ift. Much murbe bei biefer Welegenheit ein Saftmahl gegeben, welches ebenfalls s. bieß. Im neuern Recht unterfdeibet man beimlide (s. clande-stina), ohne Bormiffen ber Gitern, t. offentlice (s. publica), im Beifch ober mit Bewilligung ber Gitern geichtef.

Sponsio (lat.), 1) feierlides Angelobnis, Berfprechen einer Leiftung; 2) eine minber binbenbe Art von Frieben, ber von ben Beibheren ohne Biffen und Billen bes Bolte und Senate gefchloffen mar, baber er auch leicht gebrochen werben tonnte; 3) vor Gericht bas Bersprechen, man mett, im Fall, bas man ben Prozes vorden, eine bestimmte Summe Gelbes begieben (vgl. Fidepromissio). Die Bürgn nelde bet ber s: auftraten, biefen Spa-sores. Berichfeben von bem sacranen-tum (f. b. 2) war bie s., weil bas &ch nicht beponirt murbe und bem Gegenpart, nicht bem Merarium anheimfiel. Pupillen, Beibern und Erben mar bie s. erloffen (vgl. Stipulatio); 4) Bette; 5) (Rto denm.), bas Bertreten ber Pathenfice les bie Pathen felbft Sponsores. (Le.)

Sponsor (Mehrzahl Sponsores, lat.), f. unter Sponsio 3 u. 5). Sponsus, f. unter Sponsalia.

Spont, so v. w. Spund. Spontaneität (Selbfithatigfeit, Pfpch.), bas Bermogen von feibft (spon-to), und nicht burch besonbere Arrenno thatig ju fein. Das Ich vermag fic samlich in feinem Borftellen fomobl als in feb nem Streben bon bem burd bie Guntide Peit Begegebenen loszureifen und es nicht nur nach urfprunglichen, bem Geifte eigene thumliden Gefegen ju orbnen, fombern fic auch ganglich über baffelbe ju erheben und jum Unenblichen aufzuftreben. In beiben Ballen ift bie Thatigteit bes 3ds nicht wie bei ber Receptivitat, bie ben Gegene fat jur 6. bilbet, unmittelbar an bas Se gebene ober an ben finnliden Ginbrud gebunden, fondern ftebt mit bemfelben nur mittelbar in Berbindung, indem fie felbft als spontane und nur von fic felbft abbens gige Kraft gewissermaßen noch bie Thätigs feit ber Ginne vorausfest, ober gar nicht in Berbinbung, indem fie fic bas in fich felbft Bollenbete u. von allen finnlichen Bebingungen Unabhangige jum Gegenftanbe mablt. (Mae.)

Spontaneus (bot. Romenci.), non Pflangen , von felbft in irgend einem Bans

be, obne Gultur machfenb.

Spontini (Basparb), geb. 1778 ober 1780 in Beft im Rirchenftaate; ftubirte bie Theorie der Dufit guerft unter bem Pater Martini (f. b.) ju Bologna und trat in fel-nem 13. Jahre in bas Confervatorium bel Dieta in Reapel und componirte pom 17. Sabre an mehrere tomi'de Opern bie beis fallig gebort murben und ibm Auftrage fur ble meiften italienifden Theater verfcaff. ren. In Reapel, wo er fich einige Zeit aufhielt, erwarb er sich die Gunft Cima, rosa's (f. d.), ber ihn ju feinem Schiler aufnahm, boch schein biefe Schule keinen Einstug auf S. gehabt ju haben. 1804 ging er nach Paris, brachte bort mehrere frangofifche Opern auf bie Bubne und über. reichte ber Raiferin Jofephine 1807 bie Partitur jur Oper bie Beftalin, bie feinen Rubm bei beren Muffabrung auf immer feftfeste u. ibm 10,000 Franten eingetragen baben foll. Balb folgte feine Dper: Ferbinanb Cortes. 1820 berief ibn ber Ronia von Preugen, welcher bei feiner Unwefens beit in Paris S.'s Compositionen lieb ges wonnen batte, als General . Duftbirector nach Berlin, wo er bie Dpern Dipmpia, Rurmabal, Aleibor, Agnes von hobenftau-fen auf bie Bubne brachte. Außerbem ichrieb er moch 14 italienische Drern und mehrere framgofifde unb überbies noch mehrere Belegenheiteftude gu preußifden Bolles unb Doffesten. 6.'s Styl ift feurig, gran. bios und glangenb. Er arbeitet immer auf ben Sotaleinbrud und fucht ju im-Er verfcmatt fein Effectmit. poniren. tel und verfucht vorzüglich burch große Daffen ju wirten. Bei fcmacher Befesung geht alle Birtung feiner Compositionen verstoren. Er hat bedeutenbe Begner, unter benen Rellfab (f. b.) ber wichtigfte ift. (Ge.)

Sporton (v.fr.), fo v. w. Esponton. Spor (Buttent), fo v. w. Spur.

Spora (bot. Romenct.), im Magemeis nen to b. w. Semen: Camen inebefonbere ber Laubmoofe, Flechten und vorzugemeife

ber Somamme.

Sporaben (Sporades, b. i, ble Berffreue ten), 1) (a. Beogr.), Infelgruppe bes agais fchen Meeres, öftlich von ben Ryflaben, gebore ten, wegen ihrer naben Lage an Rlein-Afien, gu biefem Erbtheil. Die Babt berfelben mar fehr bebeutenb und von mehrern ungewiß, ob fie ju Guropa ober ju Aften ju rechnen maren. Die Ramen ber am meiften befanne ten find Styros, Abera, Amorgos, 30s, Anthnos. Ifaria, Ralpona, Nilvros, Sp. me, Melos, Donusia, Kimolos, Leros, Aftys palaa, Anaphe, Lea, Asfania, hippuris,

Sifnnos (f. b. a.) u. f. m. Debrere ber gus lest genannten fubren alte Beographen auch unter bem Ramen ber fablichen Ry. flaben an; 2) (n. Geogr.), bei ber neuen Gintheilung Griechenlanbs finb bie S. un; ter bie zwei Romos Cubba unb Rpflaben vertheilt, und zwar bilben Stopelos, Stia. thos, Cipro u. v. a. bie Eparchie Rorb. fporaben im erftern, Dilos, Rimplos, Siph. nos, Sitynos, bie Eparchie Milos, ferner 308, Thira, Amorgos, Anaphne u. a. bie Eparchie Thira (Thera), fo wie Rythnos, Ria, Seriphos die Eparchie Rythnos im lestern . Romos.

Sporades (Aftron.), bei ben Miten folde Birfterne, welche ju teinem von ihnen gebilbeten Sternbilbe gerechnet murben.

Sporabifde Rrantheit (Spora-

dious morbus, Meb.), f. unt. Krante beit 1). S.-sches Fieber, f. u. Fieber. Sporangidium (bot. Nomencl.), Schlauch, bie innere, Jatrere, burchichtige, aus bem Bellgewebe gebildete u. bie Samen gunadft einschließenbe Baut ber Doorbuchf.

Sporangiophorum (bot. Rom.), Fruchtträger ber garrentrauter.

Sporangium (bot. Rom.), 1) Brucht, behalter, bei Conferven bie bunnen burch. fichtigen, bie Samen reibenweis georbnet enthaltenben Daarahren, welche in regel. maßige Ringe (sporangiorum annuli) vere einigt in ben gaben buntlere Ubfage bils etnig in ben garbeiden ber Rivularfen, bie in ber gallerfartigen Substanz ber Pflanze bleibend versenkt, Anfangs bunkelgrun, bleibend verfentt, Anfange buntelgrun, bann burchfichtig, im Alter fich gliebweife von einanber trennen, und endlich mit ber Subftang gerfließen ; 2) bei Baubmoofen thefis im Allgemeinen: bie Rapfel, theils bie Shale, ober außere, buntlere, berbere Baut ber Buchle; 3) bei Schwammen, bie Samenbebaltniffe, wenn fie mehrere Deris bien umfcbließen.

Spor,apfel (Bot.), 1) sorbus aria. f. Debibeerbaum 1); 2) wilder G., crataegus torminalis, f. Glfebeerbaum.

Spor. birn (Bot.), sorbus domestica, f. Cberefche 2).

Sporco (Danbelem.), f. unter Brutto. Sporceier (Banbw.), Gier, welche von Subnern gelegt werben, bie ber batn nicht getappt bat.

Sporer, junftige Bandwerter, welde Sporen, Reitftangen, Steigbugeln u. bg!.

Wegenftanbe verfertigen.

Spores (Spori, a. Geogr.), nach Protopios allgemeiner Rame für bie von ihm felbft gemachte Gintheilung ber Glaven (f. b.) in bie oftlichen Untes (f.b.) und in meftliche Glaven.

Spores Raffel (jubifd), baares Beld,

flingende Dunge.

Sporidium (bot. Romenci.) bei Somammen, bie Schlauche, welche bie Samen ober Reime einschließen.

Spor. 612

Sportein (Bot.), nad Diene neuerem naturl. Pflangenfpftem bie 18. Bunft ber 9. Rlaffe ber Blumen, ale Apfelblumen, in bie 4 Sippfdaften: Mart, bie Frudtfportein und bie 13 Cippen Bellen. bis Apfelfpor. tein gerfallend.

Spor tupfer (battent.), f. Cpur.

ftein.

Sportivoi (Groge.), f. unter Romaja Semlja.

Sporn, 1) ein Bertzeug, welches bet Reiter am Sufe befefifgt, um bamit bas Pferd in bie Geite gu ftofen, und ce fo jum ichnellern Laufe angutreiben, ober für Beber gu ftrafen. Der G. beffebt aus einem Bugel (Sporenbugel), in bem ber Theil bes Stiefels, junachft über tem Abfage gelegen, past. Bei ber einfach. ften Art Spornen befindet fich binten an biefem Bugel ein fpigiger Dorn, boch ges mobnitch ftatt beffeiben eine fleine Stange, melde gerabe, ober etwas gebogen, biemeis ien auch in Beftalt eines S gebogen ift. Um außerften Enbe ift biefe Stange gefpale ten, und eine fleine icharfe ober gegabnte Scheibe beweglich in biefem Spatte befes ftigt. Dan bat 2 Sauptarten G., bie Une fonalle und Schraubefpornen. Die erftern werben mit 2 Riemen (Spornriemen) am Bufe bififtigt, ber eine Riemen, wels der an beiben Enben bes Spornenbugels befeftigt ift, geht von bem Mbfage bee Stie. fels unter ber Coble binmeg, ter anbere Riemen, meider an ber innern Geite bes Spornenbugels befeftigt ift, geht über bie Bugbeuge hinmeg, wo er etwas breiter ift, und wirb mit einer an ber außern Seite befindlichen Schnalle gugefdnallt. Bei ben Schraubspornen find bie Enben bes Bagels mit einem tieinen Boche verfeben, in meldes eine bolgfdraute paßt, mit ber fie gu beiben Geiten bee Mbigbes feft an bas bolg bes Abfanes gefdraubt werben. Mud bat man Schraubefpornen, bet welchen bie Stangen in ein Debr bee Bugels geftedt und mit. telft einer Feber barin fest gehalten wirb, bamit man fur gewohnlich nicht von ben Sporven incommobirt wird, boch aber auch tie Bugel für immer angefdraubt laffen Dan macht bie G. von Gifen und bann haufig mit Binn plattirt, von Ctabl, Argentan ober Gilber (f abri. Meffing, gens unter Reitfunft). Die G, ber Miten (calcaria, nerrow) maren einfache eiferne Spigen, bie bei ben Reitern vielleicht gleich an bie metallnen Sufbebedungen angefügt waren. Sie maren jeboch mehr eine Gitte ber Barbaren, ale ber Griechen u. Romer. Die S. ber Ritter im Mittelalter waren febr groß. 2) (Drahtplatt.), fo v. w. hinterfporn. 3) (Schiffb.), große bolgerne Rloge, mit einer Aedigen Bertiefung, in welcher ber untere Theil ber Daften fteht. 4) (Baum.), bet Bruden eine Urt Gisbaume. 5) (Papierm.), ein eiferner Beichlag am Ropfe ber Stame

pfen. 6) Bei Bogeln biemellen fo b. w. hintertnorren; 7) bei vierfußigen Thieren bieweilen fo v. m. Afterklauen; 8) bei ben babnen ber fpitige Dorn an ben Beinen; 9) (Baum.), fo v. w. Strebepfeiler; 10) ein finnlicher Antrieb, ein lebhafter Bemes gungegrund. 11) (Bafferb.), ein febmaler Ginbau, welcher vom Ufer in ben Strom gemacht mirb. 12) (colcas, bet. Romenci.), eine Mrt von born, ober fadformiger, ober Tegelformig robriger Berlangerung gegen ben Blumenftiel bin. (Fch. u. Pr.)

Sporn (Orben jum golbenen), f. Golb.

ner Eporn.

Spornsammer (Bool.), fo D. tv. Oporner.

Sporn blume, 1) delphinium consolida; 2) große, delphinium sjacis, f.

unter Delphinium.

Sporner (3001.), 1) (plectrophanes Meyer), Gattung ber fperlingsartigen Bos get, gebilbet aus ben Arten ber Sattung emberiza (f. Ummer), bie einen langen Daumennagel haben. Dagu bie Corecame mer (f. b.), ber lerdengraue G. (pl. calcaratus, fringilla calcarata), rofibroun, fdwargfledig, Reble und Dberbruft (beim Dannchen) fdwarg. Im Rorben, felten in Teutfclanb; 2) f. unter Stachelmatrele. G. fint, fo v. m. Sporner.  $(W_{r.})$ 

Sporneflugler, 1) (Jacana, parra L., Bool.), Gattung aus ber Famitie ber lauggehigen Stelgobgel nach Cuvier (ber Sumpfhubner nach Golbfuß); tenntlich an febr langen Sufichen mit febr langen Das gein, sumal am Daumens on ben Flügeln findet fich ein Sporn, als Baffes in ben Sumpfen beifer Banber, fchreien und gam-ten fic viel. Mrt: Jacana (Jaffana, p. Jacana), fcmart, cuf bem Rucen roth. braun, etfte Comungfebern grun, Bleifclappen unter bem Schnabel; Flugels faceln febr fcarf, haufig in Amerita; p. aenea, chinensis u. a. 2) Co p. w. Samblagans, f. unter Schwan. G. : fuß, fo v. m. Spornfufut. G. sgane, fov. m. Gambiagans, f. unter Schwan. G. bai, fo v. w. Dornhai, f. unter Sai.

Sporn halter (Souhm.), fo b. to. Sporntrager. G. benne, f. unt. buhn. Spornsbolg (Draftplatter), f. unter Binterfporn.

Spornetiglich (Pferbem.), f. unter Risci.

Sporn. tutut (centropus Illig., corydonyx Vicill., podophilus Leach, Bool.), Untergattung, gebilbet aus ben Mrs ten ber Battung Rufut, bie einen langen, geraben , jugefpiften Daumennogel baben ; in ber alten Belt, niften in boblen Baumen. Arten: ber fenegalifde G. (c. senegalonsie), Stirn und Ruden braun, Rebte fomugig weiß, bom Senegal g philippen-sis, gethiops u. a. (Wr.) Sporn-leber, 1) fo b. w. Sporns

riemen s

riemen ; 2) fo b. w. Sporntrager.

Sporn rablein (Beralb.) , unterfdei. bet fich von einem Stein baburch, bag es in ber Mitte eine runbe Deffinung hat, burch welche bas Felb hervorscheint. Sporn real (Rum.), englische Golbs

munge, welche Satob I. um 1605 auegab, galten 15 Shilling und hielten 28 Rarat 35 Gran fein.

Spornariemen, f. unter Sporn 1). Spornefdnede (Bool.), fo v. m.

Calcar, f. unter Rreifelichnecte. Sporn Ratig, von Pferben, welche ftatig werben, wenn man fie mit ben Spor;

nen ftoft. Spor: ftein (Buttent.), f. Spurftein. Sporniftid (Bot.), valantia cru-

ciata. f. unter Balantia.

Sporn.trager, 1) (Schubm.), ein tleines, fcmales aber bides Stud Beber, welches binten an ben Stiefeln gleich über bem Abfag engenaht wirb, bamit bie angefdnallten Spornen barauf ruben tonnen. 2) (Beol.), f. unter Plectropomus.

Sporn. vogel (3001.), fo v. m. Po-

lypleotron, f. unter Pfau.

Spornonus (s. Agardh), Pflangen, gattung gur naturl. Familie ber Algen. Arten: im Meere wachfende Sange.
Sporobermium (sp. Link), Pflan-

jengattung aus ber naturl. Familie ber Pilge, Dron. Baudpilge. Sporophorae thecae, fo v. w. Sporodiae. Sporotridum (s. Ditmar), Pflanzens gattung aus ter naturt. Familie ber Pilge,

Drbn. Staub'abenpilge.

Sporfchil (Johann), geb. gu Brunn 1800; ftubirte ju Bien bie Rechte, manberte 1827 nach Beipzig aus, übernahm 1832 Die Rebaction bes Literarifchen Bodenblat. tes ber in Brounfdweig heraustommenben Meutschen Nationalzeitung, und tehrte 1833 wieber nach Leipzig zurud. Schrieb: 2Bal. lenftein, ein biographischer Berfuc, Beip. gig 1828; bie Befdichte ber Julirevolution, Leipzig 1830 (in bas Schwebifche überfest); bie allgemeine Bollebemaffnung, Beipzig 1831; Bemertungen über ben fachfifden Conftitutionsentwurf, ebend. 1881; Bemer. fungen über bie facfifde Conftitution, ebenb. 1832; ben zweiten ober Teutich = englifden Theil bes Blugelfden englifden Bericons, cbenb. 1880; Bollftanbiges englifches Sa. fdenworterbud, ebenb. 1834. Befonters zeichnete sich aber S. als Ueberseger aus und lieferte von Th. Moore ben Epitus raer; von Bafbington Irving bie Alhams bra; von Cooper bie Beibenmauer u. ben Benter; von Morier, Bobrab; von Miftres Salls, ber Buttanier; von 3. Porter, bie vierzig guftapfen; von Bhiteheab, Leben und Thaten englifder Privaten u. Strafens rauber; bon Jafob (Sacroir), bie beiben Sofnarren; von Salle, Politifches Beben bes Fürften Rart Moriz Talleprand, ir. m. c.

Sportano, f. unter Japan 2). Sportein (v. tat., Rechiem.), 1) bie Gerichtegebahren, bie an eine öffentliche Beborbe, wegen geführten Gefcatten begabit werben. Da mit Forberung folder Gebubren großer Digbrauch getrieben morben ift, fo find fie in ben meiften Staaten jest burd eigne Sportagen Ifmitirt worben; 2) fcherzweife, fo v. m. Rebenverbienft, befonbers wenn er nicht gang (Pr.) erlaubifd ift.

2) Sportula (lat.), 1) Rorbchen; Eswaaren, welche Bornehme an ihre Glien= ten und andere geringe Leute austheilen ließen, bie in Rorbden getragen murben; 8) überhaupt ein Befchent (f. Sportein); befonbers 4) in ber chrifiliden Rirche Befchente fur bie Beiftlichen, bie jeter nach Belfeben brachte; f. Sportulbraber.

Sportulibruber (Sportulantes fratres, Rirdenw.), bie Beiftlichen ber erften driftlichen Rirde bei ben fpatern Rirdenweil fie ibre Ginnahmen våtern, Sporteln (f. b.) bei ben religibfen Bufam. mentunften und bei ber Beier bes Ubenbs mable, in Egwaaren, Rleibern tc. beftes bend, in Rorben (sportula, f. b.) in Einpfang nahmen, ober weil sportula über-haupt ein freiwilliges Gefchent bebeutet. S. C. Claudius, Ilistoria fratrum sportulantium, Frontf. u. Leipzig 1724. (Lb.) Sporul a e (bot. Romenci.), bie febr fei-

nen Fruchtforner ber Conferven und ber Somamme.

Spotfplvania (Geogr.), Graffchaft in bem norbameritanifden Staate Birgfula; hat hugeliges, burch ben Rapiban u. anbere Bluffe gut bemaffertes ganb, 15,000 Em.

Dauptort: Frederitsburgh.

Spott, 1) (Anthrop.), jeber, einen Uns bern lacherlich machenber Scherg (f. b.), berfelbe ift baber immer mit etwas Stes chenbem ober Beigenbem vermifcht und wirb gemobnlich beleibigenb, und beffert, menn er biefen 3med ja erreicht, burch Aufregung ber Eitelfeit und bes Stolzes (f. b.). unterfdeibet einen grobern unb Man Wenn bie Re'gung jum G. feinern G. porherrichend wird, entfteht die Gpott. fuct, bie um fo verwerfitder ericheinen muß, ale fie auch auf bas Unschulbigfte u. felbft bas Beilige fich erftredt, ja immer ein mehr ober weniger verborbenes berg beurtunbet. Dies ift auch bei bem G. uberhaupt, . wo er nicht ben befonbern 3med gu beffirn bat, immer ber gall, wenn icon manden Menichen ber G. fo gur anbern Ratur geworden fein mag, bas fie nichts Bofes babei ju beabfichtigen fcheinen. 2) Co v. w. Schimpf und Schanbe; 3) bie Meußerung baruber, bag man bei einem Un. bern feine Dacht ober ben Berth, ben er su baben glaubt, nicht anertenne. 4) Schers, Sanblungen ober Borte bie nur auf Bes (Wih.) luftigung abgielen, Spotto

Spott: broffel (turdus polyglottus L., 3001.), Art aus ber Gattung Droffel, oben afdgrau, Flagel u. Comang fdmars, jene mit weißem Ried, unten blaffer grau. In Morb. Amerita berabmt megen ber une gemeinen Beichtigteit, womit fie nicht allein ben Befang anberer Bogel, fonbern auch anbere Stimmen nadguahmen verfteht, unb baburd febr reigend wirb.  $(W_{T,})$ 

Spotten, 1) Spott (f. b. 1 u. 3) ause bruden; 2) eine ernfthafte und ehrmurbige Sade jum Scherze mißbrauchen; 3) uber. baupt fo b. m. Chergen; 4) fob. m. Ber-

footten.

Spottegebict, fo b. w. Satyre. Spott, gelb, eine im Berbaltnis jum mabren Berthe einer Cade febr geringe Summe.

Spott.lieber (Efter.), f. Gillen und

bal. Gatyren.

Spott.munge, (Rum.), Shaumun. gen, um Derfonen ober Begebenbeiten la. derlich ju machen. Befonbers finb viele in Polland entftanden, aber oft gar fchlecht erfunden, bieweilen bochft unanftanbig, wie g. B. manche aus ben Beiten bes fiebenjab.

(Msch.)

rigen Rrieges.

Spott : natter (coluber myeterizans, c. flagelliformis L , Boot.), Art aus ber Battung Ratter, bie Schilber un-ter bem Schwang find alle getheilt, ber Ruffel fpigig ; bat an jeber Seite ber Ring. labe einen befonbere farten Babn. In Ames rita, oft auf Baumen, frift Raupen, Daufe u. a. Ungeziefer, nicht giftig. Steht bei Merrem ale eigene Gattung unter bem Das men dryinus.

Spott. vogel (300l.), 1) fo v. w. Baftarbnachtigall; 2) fo v. w. Grasmude, gefdmagige: 8) fo v. w. Burger, rothe rudiger; 4) fo b. w. Spottbroffel. 5) Gin Denfch, welcher gern und leichtfinnig über Unbere ober über ehrwürbige Sachen (pottet. 7) (Bergm.), bei Bwitterberg-werten bas Geftein, welches fic burch bas Feuerfegen gwar abgeloft bat, aber noch an ber gorfte bangt.

S. P. Q. R., Abfarjung auf romifchen Dentmalern: Senatus populusque roma-

nus (f. b.).

Spradsabnlidteit, fo v. m. Angs

logie.

Sprach atlas (Bit.), Uebersicht ber prachen, wie fie nach ihrer Stamm. Sprachen, wie fie nach verwandtichaft jufammengehoren; entweber tabellarifd, wie ber G. von Balbi (f. Sprache 8), ober auch als Canbtarte aufwo bann fatt ber flatiftifchen genommen, Grengen, bie Bezeichnungen eintreten, wie weit fic ein Sprachftamm verbreitet bat: fo bie Charte an Rlaproths, jur Mffa pos Inglotta geborigen, Sprachatlas.

Sprad.bote (Banbmerfebr.), ber Mit. gefelle, in fo fern er bei Bufammentanften

Arbeit umfragt. Sprade, 1) im Allgemeinen jebe Att von Mitteln, fein Innres ju bezeichnen, bas es außerlich mabrnehmbar mirb. Ber allgemeinen Begeichnung feines Innern hat man mehrere Mittel: gewiffe Beiden (Beis denfprade), Signale, aufgeftedte Ctane gen, gahnen, Schiegen u. f. w. (woju and bie Blumenfprace [f. b.] gehört). Bollommner ale biefe Begeichnungfarten, bie fic auf blofe Gingeinheiten beforanten muffen, ift icon bie Bilberiprade (vgl. Bilblich), weiche burch ben Ochraud von Bilbern bestimmtere Begriffe gibt; noch beftimmter und bezeichnenter ift fere ner bie Schriftfprache, melde aud abftracte Begriffe beutlich bezeichnen tant (mas in der Bilderfprace nur unvolltommen gefcheben tann) und eine vollenbete Bert. fprache (f. unten) vorauffest; bann tann man fich burch Beberben Unbern mittheilen (Gt. berbenfprache), b. b. burch bie baltung und Bewegung ber einzelnen Theile bes Rorpers, Die auch nach ben einzele nem Siebern, bie auch nach wir fiebern, bie man gam Sprecha braucht, in Augensprache, Fingers sprache u. f. w. getheilt wird. Sie mag wohl bie erfte S. gewsein fein, nie nigftens versteben dieselbe schon Kinder und felbft Thiere, ble weniger an Borten et tennen, mas man von ihnen will, ale viel. mehr es aus ben Beberben bes mit ihnen Rebenben abnehmen; auch mit Denfden, welche unfere Sprache nicht verfteben, ton nen wir burd Geberben fprechen. manden Bolfern, bie fogar eine ausgebile bete S. haben, ift bennoch bie Geberben fprace geblieben, befonbers bei folden, bit fic burd Bebenbigfeit und leichten Gu brauch ihrer Glieber auszeichnen. Bor In bern mennen wir bier bie Staliener unb befonbers bie Reapolitaner in ben untern Stanben, bie mit Banben, gufen unb Augen fprecen; (ein Abbicoi de ge-sti findet fich in A. be Botio, La mimica degli antichi investigata nel gestiro Neapolitano, Reapt 1382).
Aber auch font bebient man fin ned ale lenthalben ber Geberbenfprade burd Ris den und Schutteln mit bem Ropf, burch Binten mit Banben und Muaen, burch Binten mit Danben und Mugen, Stampfen mit ben gagen; felbft bie Ber grußungen muffen hierher gerechnet werben. Inbef volltommen wirb biefe G. nicht fein tonnen, well burch fie weber Berfdieben, beit der Beit, noch ber Art und Beile, noch antere befonbere Beziehungen anges beutet, auch nicht gufammenhangenbe Reis ben von Borftellungen , nicht Grjablungen verwidelter, burd mehrere Perfonen und Mittel bemirtter Bandlungen bargeftellt met ben tonnen und weil fie überhaupt wegen

e'ner nothwenbigen Beichtigfeit bes Ge. brauche ber Glieber und einer gemiffen Beb. taftigfeit, bie fie forbert, nicht allgemein Die bis jest angegebenen wirben fann. Arten, fich Unbern mitgutheffen, bezogen fic blos auf bas Beficht; auf ben anbern bobern Ginn, bas Gebor, begiebt fic bie Zonfprache, burd welche man mit-telft articulirter Tone feine Bebanten unb Empfindungen mit Bewußtfein Anbern mite gutheilen ftrebt. Muf ber niebrigften Stufe ftebenb, ift biefe Zonfprache nichts, als bas Dervorbringen gewiffer Caute, welche die Affecteitenber Befen bezeichnen; und hiere ber gehort vor allen bie E hierfprache, benn bie Erfahrung lehrt, baf Thiere bie Tone pon fich geben, burch welche fie ihre Befühle außern; und es ift ausgemacht, bag auch bie Denfchen, je naber fie einer Thiergate tung fteben, biefelben befto beffer verfteben, bag ber Denich bie Canbthiere beffer als bie Bafferthiere, bie heerbethiere beffer als bie Balbthiere und bie Bausthiere und bie ihnen ftete am nadften tommen wie ber Araber fein Rameel, ber Bapplanber feine Rennthiere 2c. am beften verfteht; unbezweifelt grunbete fich auch barauf ber als terthumliche Glaube, bag die Bogel meif. fagten; bie Denfchen, welche in Balbern und auf Belbern mit benfelben beifammen. wohnten, tonnten leicht bes Glaubens mer. ben, baß fie biefelben verftanben. Es gilt ater auch bie Bemertung, baf bie Thiere, je Bielner ihr Birtungetreis ift und je ferner ber Umgang mit anbern, fie befto mes niger ein Meußerungevermogen ihres Dentens haben, bag aber, je meiter ber Begirt ihres Lebens ift und wirb, befto mehr jenes Ber-mogen hervortritt. Aber eine eigentliche G. im engern Ginne bes Bortes tann man. bie Schalle, Meuferungen und Beichen, woburch fich bie Thiere und gwar nur bie von gleicher Gattung gegenfeitig verfteben, nicht nennen, weil fie nicht articulirte Zone bervorbringen tonnen; noch meniger aber tann man es eine S. nennen, wenn eins gelne Thiere, bef. Bogel (s. B. Papagaien u. Staare) articulirte Tone anlernen, bie ib. nen vorgelagt werben; wenn fie unter ges wiffen Bebingungen, woburch bie Organe bie Fertigfeit erhalten, jene Zone hervor-gubringen, bagu gebracht werben tonnen, fo ift bies eine tunftiiche Berftorung ihrer nas fürlichen Befchaffenheit und bie bervorge. brachten Zone noch feine Sprace, weil fie obne Bewußtfein, ohne Etwas babei ju bene opne vemusteien, opne Etwas adoet zu dens den biefelben von sich geben. Mit der S. ber Thiere hat sich der Franzose Dupont beschäftigt und will 11 Worter aus der Taubens, 11 aus der Hühners, 23 aus der Dunder, 14 aus der Kagen, 22 aus der Kindersprache und die der Kaden ganz vers stehen vol. anserdem S. Menzel, Neus auf Vernnett und Krechtung gegrichten

Entbedung aber bie Ebierfprache, Bien jene Baute mannichfaltiger, geregelter, mit einander gu'ammengefest, und verbinben fic mit benfelben Begriffe von beftimmten Gegenftanben, an bie man wieber erinnert with, wenn man bie verfchiebenen Aone hort, fo entfteht eine Bortfprache, bie bas Eigenthum bes Benfchen allein ift. Den Urfprung ber menichlichen G., jenes großen Bebels ber menichlichen Gefellicaft, jenes trefflichen Binbungs. und Bilbungs. mittels berfelben, ju ergrunden, hat man mannichfaltige Berfuche gemacht. Bewuns berung, wohl auch religibfer Sinn, hat benfelben auf Gott felbst jurudgeführt (Gusmild, Beweis, bas ber Urfprung ber menfoliden Sprache gottlich fet, Berlin 1766); Unbere wollten ibn in ber beffern Articulation ber Sprachorgane bei ben Menfchen fuchen; noch Unbere nahmen ein Princip ber Rachahmung ber Ratur unb threr Schalle an; bie Reiften enblich (nach) Rouffeau) festen ihn in eine blose Convention ber Gefellicaft. Das gefellige Bufammenleben mag wohl urfprunglid Belegen. beit gur Bezeichnung feince Synern gegeben ba. ben, weil man fo ein Bebarfniß baju fühlte; aber es mußte ein Bermogen vorhanden fein, bies Beburfniß befriedigen gu tonnen. Dies Sprachvermogen (f. b.), ein Reful-tat bes Dentvermogens, ift alfo burch biefes bem Menfchen angefchaffen und bilbete fich aus, wie es Gelegenheit baju betam. Freilich barf man bei ber Unterfuchung über bie Entftehung ber G. nicht von einer unferer gebilbeten & n ausgeben und überhaupt urtheilen, baf robe, thierabnliche Meniden eine folche Erfindung nicht batten machen tonnen. Go rob wie bie Denfchen maren, fo rob waren auch ihre G.n, und fo find noch beut ju Rage unter milben Bolfern bie Sin ein robes, unbehulfliches Mittel, ihre Beburfniffe und mas fie font wollen, benten und empfinben, ihrer Umgebung mitgus theilens aber es tann aus jeber folden roben S. eine eben fo gebilbete werben, wie bie ber jest cultipirten Boller finb. Die S. ift eine natarliche und nothwenbige Erfinbung bes menfchlichen Gefchlechts überhaupt, bie auch wegen ber großen Ber-ichiebenheit ber Bolter an Charafter, Sitte, Bohnort u. f. w. febr verfchieben ift. Daber bie Untersuchungen über eine Ur. fprache, b. b. einer G., von ber alle übrige ausgegangen fein follen, und beren Sig man gewöhnlich in Tibet u. ben angren. genben Banbern angenommen bat, weil fich bort bef. noch bie einfplbigen, gewöhnlich als urfprungliche genannten, Borter finben, unnus finb und nie ein genugenbes Refultat gemabren tonnen, wenn nicht hiftorifc bes wiefen ift, baß bie Bevolderung ber Erbe auf Bernnnft und Erfahrung gegrunbete von einem einzigen Wenfchenpaare ober von

einer einzigen Famille ausging. Und felbft bann marbe jene Urfprache fich nur auf febr wenige Borter einichranten unb bie großere ober geringere Musbilbung ber eine gelnen, nach anbern Orten gewanberten gas milien und Stamme als unabbangig von einanber erfolgt angunebmen. Die einzig mögliche Annahme einer Urfprache tann nur fo gebeutet werben, bas gewiffe Maturiaute Mis len eigen ober pon Allen in ter &. noch: geahmt murben, wie bas Gebrad bes Dons ners, bas Bebeul bes Sturmes, bas Rau. iden und Murmeln ber Bade, bas Deff. nen bes tindlichen Dunbes jur Musfpres dung bes Bater . unb Mutternamens, bet beren Bezeichnung allerdings viele Grund. fprachen, bie fich nach Ort und Beit febr fern liegen, übereinftimmen. Bie bie ib. nen lebenbig fcheinenbe Ratur ju ihnen fprad, fo fpraden fie es nach. Doch bie Grenge mar bier balb geftellt und bie Dens fden waren nicht blofe Dafdinen, bie bemußtlos Raturlaute nachrebeten; es galt Begenftanbe, Ericeinungen, Buftanbe gu bezeichnen, ble ihnen Diemanb vornannte, bie fie felbft benennen mußten. Und ba nun nach bem Gebrauch, ben verfchiebenen Arten bes Ericheinens, bem Uebertommen auf verichiebenem Boben, unter verichiebe-nem himmelefirich bie Dinge von bem Einen fo, von bem Andern anders benannt wurden, fo lag barin ber Grund ter Bers fdiebenheit ber G.n, bie fo groß war, bei ber ftrengen Entfernthaltung ber einzelnen Stamme von einander, wie es bei uncultis pirten Bollern noch jest ift, baß fich felbft nabe beifammenwohnenbe nicht verftanben und bie bei fortgefehten Banberungen, que mal in ferne Gegenben, burch neue Ber-binbungen, in bie fie tamen, unb burch mannichfaltige Beranberungen , bie politifc und otonomifd mit ihnen vorgingen, noch Die beilige Bes größer merben mußte. foichte bes jabifden Stammes, welche bie Urface biefer Spracberfchiebenheit ertlaren wollte, nannte es eine Spradvermir. rung, bie fich ereignet batte bei ber Gr. richtung eines großen Gebaubes (babplente fcher Thurm, f. b.); fie ging, man mag fie erflaren wie man will, von bem (freilich) unbewiesnen) Sage que, bag alle Gefchieche ter ber Erbe von einem gemeinfdaftlichen Bohnplat ausgegangen maren. Done bas ber eine Urfprache in ber gewöhnlichen Bebeutung angunehmen, betrachten wir viels mehr bie G. in ihrem Blibungegange, ber mit ber Bilbung ber Bolfer parallel lauft. Dan hat bie G. treffend mit ben Bebense altern bes Menfchen verglichen. Dem Rinbe gleich ftaret ber Menfc in feiner erften Robbeit und Unbefannticaft mit ben Dingen alle Wegenftante an; feine Empfindun-gen find Schrecten, Furcht und Bewunde. rung; bie S. biefer Empfindungen find

Aone und Geberben; well aber jene Em-pfinbungen als bie bes reinen Raturmen-ichen beftig und fart find, fo find es aus bie Meußerungen berfelben; bie Zone Enb bod und machtig an Accenten, bie Gwers ben lebbaft. Dit ber Betanntichaft mit ben Saden minberten fic Entfeben, Furcht und Bewunderung; ben Sachen, die man ertannt hatte. gab man Ramen, die meift ber Ratur entnommen maren ; tie Geberbe mußte dem Berftanbnis noch ju bulfe toms men ; bas Borterbuch biefer Beit mar rein finne lid u, bilblid; bie Sprachorgane murben biegs famer, bie Accente meniger forienb. 60 trat ble G. in ihr Junglingtaiter eing wie fic bas Beben bes Bolts entfattete, fo auch bie G.; fie nahm Begriffe in fid auf, die nicht finnlich waren, aber noch finnlich bes geichnet wurden, baber fie b'iberreich und voll Detaphern mar. Die Botter bieben nicht an ihre Gige gefeffelt, fie trafen auf anbere, anbere trafen auf fie: bas Befite thum ju retten ober bas Frembe ju gewinnen, mar bas Biel bes Strebens; Freude uber ben gludlichen, Trauer über ben miflungenen Berfuch fprach fich in verfchiebener Beife auss erregte und gemäßigte G. murte fo rhythmifch, fie wurde gum Gefang unb lebte in ihrem poetifchen Alter. Biele Bbl ter blieben auf biefem Stanbpuntte fteben, weil teine bauernben Gingriffe in tore Berbaltniffe fie ftorten; baber blieb auch bie G. auf bemfelben mit ihnen fteben. Gingriffe aber, bie bei anbern gemacht wurben, maren von verfciebenen Folgen; entweber gingen bie Botter politifd ganglich unter und zwar fo, baß fie thelle ben väterlichen Boben verließen und fich in frembe Banber jogen, bann ging auch bie G. allmabitg unter, benn es fehlten ihnen alle bie Bebingungen, welche gur Bilbung ihrer G. nothwenbig maren; theils gwar im Baterlande blieben, aber mit ben Gitten, Gebrauchen und Ginrichtungen ber Steger auch beren G. allmablig annahmen und bie ibre verfdwinden liefen; ober bie Boller erhielten fich in ihrer Unabhangigfeit, blieben jeboch in ber Berbinbung mit andern Boltern und tamen in bie mit noch andern. Diefe Berbinbung gereichte ihnen gur Bilbung bes burgerlichen und fittliden Erbene und mit biefen jur Bilbung ihrer G. Bo ein Bolt biefen Bilbungegang geht und bann bei politifcher Rube, Gefehtheit und Beisheit ben Charatter noch bilbet, ba reift es jum Mannealter; feine G. auch und fie wird nun jur iconen Profa. Go lange fich bie fdwinbenben Rrafte wieber erfegen, fo lange geht auch bie Bilbung ber G. fort; erbob. ter Befchmad und Streben nach Ginbeit fireift immer mehr bie Untlange eines ro-beren Alterthums ab, bas Bott bebt fic immer mehr und nimmt feine G. mit fic, Bereicherung bes Borticates ift eine Folge erhöhter und vermehrter Bedurfniffe, neuer

Erfinbungen, erweiterter Renntniffe, tiefe. rer Forfdung; wird bie G. vollenbe gerer Forigung; wird bie S. bouenos geichtieben, so verlangt fie jum Berftanbnifs,
weil ihr bann die Geberbe nicht mehr zu
Halfe kommen kann, Bestimmtheit in Form
und Ausbruck, es bildet sich eine regulative Sprachiebre (f. Grammatik): muß
sie verschieben Iweden dienen, so bedarf es für jeden eine verschiebene Weise, es es. fonbert fich in einem Rorper eine bichtes rifde, eine philofophifde, eine Rir. den ., eine rbetorifche u. f. m. G. (vgl. Cipi), andere wieber eine Schrifts und eine Converfatios. (Umgangs.) fprace, von benen biefe eine großere Kreihelt im Gebrauch ber Borter und Formen genicht, jene nur bas grammatifch Richtige, Unertannte, Gbie guidft und gu beren Erhaltung und weiteren Ausbitbung fich in manchen gandern bffentliche Unftale ten (Atabemien) gebilbet haben. Bei ber Grunbung jener Anftalten fcheint man bas beablichtigt ju haben, bie S. in ihrer Bibe thenperiote fich nicht felbit zu überlaffen, bamit fie nicht wieber Rudfchritte machen tann und bann erft fpater, wenn fie icon in ben banben geiftlofer Grammatifer unb Beritographen bem Untergange entriffen werben foll und boch nicht mehr fann; wie es allerbings ben gebilbeten Gn bes Miter. thums (ber griechtiden und lateinifden) er. gangen ift. Denn mas auf ber einen Seite Bilbungemittel mar, Bereicherung ber einen G. aus ber anbern, murbe auf ber anbern bas Mittel gur Berberbung ber 6.3 bie griechische murbe an febr verfdies benen Theilen ber Erbe gerebet und fo entstanden burd Beimifchung von orientas lifden, agyptifden, malebonifden, romfe foen Beftandtheilen, bie alle bem Gricchifden an Geift und Charafter gang verfchiebenen Boltern geborten, Ibiome, welche menig von ber urfprunglichen form gurudließen; im Bergen ihres Baterlanbes artete fie un. ter ausgearteten Menfchen ebenfalls aus; bie tomifde murbe in bie eroberten ganber getragen und bilbete fic bort lanbesibum: lich aus, verlor aber auch in ihrem Deis mathelanb ihren urfprungliden Charafter. Reine (unvermifchte) 6.n bat man nur menige, etwa bei Bolfern ausgenommen, bie entweber noch nicht mit anbern, befonbers gebilbeten in Berbinbung gefommen finb, ober bie fich felbft gebilbet unb frem, ben Ginfluß ganglich von fic entfernt ges halten haben; bagegen gibt es auch G.n, welche gang aus fremben und awar verfchie. benartigen befteben (gemifcte G.), bies bef. bet Bilben, bie in politifden und mercantis lifchen Berhaltniffen mit verfchiebenen Bol. Pern fteben, fo reben 4. B. bie Reger auf Demerary eine S., bie aus afritanifden, pollanbifden, frangofifden, fpanifden, por

tugiefifden und englifden Bortern gufam-mengefest ift. Bo man in einer G. ju viel frembe Glemente vorfand, wie in ber teutichen, bemuhte man fic, heimische an beren Stelle ju fegen, ober mit Sulfe ber Sprachanalogie neue zu bilben (f. Purismus). In ber Begiebung, baß Gin entweber noch fortbauern, ober nicht mehr in bem Munbe eines Bolles fortleben, hat man bie G.n eingetheilt in tobte, bie burch ben Abgang ober bie Erneuerung eines Bottes aufgebort haben, G. einer gangen Ration gu fein, von benen aber noch Schriftwerte vorbanden find, g. B. bie bebraifde, Binb., toptische u. a. S.n, und bie man gelehrte G.n nennt, wenn fie gemiffen Stanben, befonbers bem ber Belehrten, jum Gebrauch bienen (latzinifch, gricchifch); ober fie find gang ausgeftorbene G.n, von benen man nichts Ganges mehr hat und bie eigents lich tein Gegenftand ber Forfdung mehr fein tonnen, in fo-fern man ben Charatter ber C. baburch ertennen will, mahrenb man einzelne Borter noch fammeln u. fo vielleicht mit giemlicher Bahricheinlichfeit bie Bermanbticaft ber ausgeftorbenen G. mit einer antern, tobten ober lebenben, nachweifen tann; folde O.n find g. B. bie phonitifche, mebifde, felbft bie betruftifde, beren Uebers refte man aus burftigen Fragmenten und fpatern Rormeln und Bortern mubfelig aufammengufuchen fich bemubt bat. (auch alte S.n genannten) entgegen ftes ben bie leb en ben (neuen) S.n, welche noch von einem beftebenben Botte gefpros den werben. Und biefe gerfallen bann wie. ber in bie Mutterfprache, melde bem Banbe urfprunglich und eigenthumlich ge-bort, in welchem Iemand geboren und er-gogen wurde, und in frembe S. n. un-ter benen alle bie begriffen werben, welche außerhalb bes Baterlanbes Jemanbes gefproden werben. Dinfictlich ihrer Bermanbifdaft unter einander theilt man fie ein in Dut. tere ober Stammfpracen, b. b., welche von einem Bolte gefprocen murben, aus welchem burch Banberungen ober anbere Umftanbe fich mebrere anbere berauss bilbeten, ihre G. mit fich in bas neue Bas terland nahmen, aber aus berfelben mit ber Beit neue G.n fchufen, biefe biegen bann in Beziebung jur Rutter: ober Stammfprade, Tochter: ober abgeleistete G.n., in Beziehung unter fic abre Somefterfpracen; Mutters, Zoch. ter. u. Schwefterfprachen unter einans ber vermanbte S.n. Die Bermanbtichaft ber G.n barf man aber nicht in einer Ueber. einftimmung ber Formen ober in ber totalen Bleichftammigfeit ber Borter fuchen, jene foliff n fich febr baufig ab und veranberten fic uberhaupt ganglich; biefe gingen jum Theil unter, jum Theil murben fie mit neuen erfest; fonbern vielmehr in bet Heber.

Hebereinstimmung ber Grunblaute ber Bor. ter und amar folder, welche bie bauptfach. lichften und urfprunglichen Begriffe bezeiche nen und überhaupt in bem gangen Baue ber S. Doch gibt es auch bier eine fernere und nabere Bermanbticaft; mabrend 1. B. bie germanifch : ftanbinavifchen G.n einanber noch febr abnlich finb, fo ift bie Bermanbtichaft juifchen Benb ober Cans. frit und ben germanifchen G.n um fo ferner, je weiter von bem Canbe ihrer ur. fprungliden Entftebung bie Bolter man-Dan bat aber eine aligemeine Spradvermanbticaft von einer Stammvermanbtichaft unterfchieben, und jene barin befteben laffen, bag in ben Sin ber verichiebenften Bolfer, bei benen ber Bau bes Schabels große Abmeidung geigt, fich bennoch baufig Borter finben, bie bem Baute und ber Bebeutung nach mit einanber übereinfommen; biefe foll Statt finben, wenn in ben G.n ber Bolfer, beren Ber: mandtichaft fic burch bie Weichichte und burch phofifde Gleichformigfeit ergibt, eine bebeus tenbe Menge Borter vortommen, bie bei über. einftimmenbem Caute gleiche Bebeutung baben, wo fich bann auch in bem grammatt. fchen Baue ber G. unvertennbare Lebnlich. teiten finben laffen. Erftere wirb als ans teblluvianifc, lettere als poftbiluvianifch angenommen. Roch in anberer, als in ber angegebenen Bebeutung, fprict man von einer alten unb neuen &. beffelben Banbet, und mabrend man unter iener bie verftebt, welche von ben alten Bewehnern bes Banbes gefprochen murbe, wo bie Gultur noch weniger geherricht, wenigftens auf bie G. noch teinen Einfluß geubt hatte, und welche man (wie bei ben Griechen) wohl weithe man (wie bei den Strechen) wohi auch die S. ber Eotter nannte iweil ihnen alles Alte ehrfurchtgebietenb, heilig und göttlich war), bei den Juden die parabie fische S., so ist die neue diejennige. welche sich jur Jeft des Steigens und der Bluthe der Cultur gebildet hat. Iene bleift gewöhnlich die Wolks oder Converfationefprache ber niebern Stanbe (vgl. oben), oft bie G. fur ben religibien Cultue (& B. in Rom bie betrustis fche, in ber griechifden Rirde bie alt : flavis fche, ben bei agyptifden Chriften bie toptis foc, ic.), biefe wirb in ber Schrift ges broucht und in ben bobern Stanben ge-In ber neuern Beit bat man fprochen. auch verfuct, bie Zone von Inftrumenten als Mittel, fich Unbern verftanblich ju maden, ju gebrauchen. Die Erfindung einer mufitalifden S. machte ein Frangofe, Subres guerft benugte er bie Bioline bagu, und ber erfte Berfuch beftand barin, bas er und einer feiner Boglinge in verschiebenen waren, fich unterhielten. Subre überfeste monie eben fo andachtig beimobnen. bie ihm munblich gegebenen Marte auf bei monie eben fo andachtig beimobnen. bie burch ein brittes getrennt bie ibm munblich gegebenen Worte auf ber ber unbefannten S. murbe Anfang! is be ber unbefannten S. murbe Anfang!

Bioline in bie mufitalifde G., beren & ten burch einen Bas in bem mittlem 3t mer bem Bogling mitgetheilt murten, m cher fie fofort in Borte übertrug. Di gefcab, um gu beweifen, bas man ber m fitalifchen G. auch wie einer telegraphi den G. fich bebienen tonne, fo wit je Be fehlen burd Bebetten. Musgebildet ment bie musitalifche S. noch baburd, baf Enta auf Berlangen bas Clairon anombit, mi ches um fo fcwerer war, ba bie Jafter ment nur 8 Abne bat. Befonders amente bar fichen bie fo eingerichter auffcliffe C. ba, mo man ten Ermen eine bet ret, melde burch einen breite fief, Shal u. f. w. getrennt finb, ober feit int out gebebnte Polition angenommen tibe, ina Befehl jutommen laffen wollte, fent in bie Arbeiter ber Pontonfere ja lette, it ben Geebienft, um mabrend ber Rafe in ber Rabe bes Feinbes ju corripoliten u. f. w. Subre faste aud ben Dien fine mufitalifde G. auf alle S.a entente gu machen und bat 6 Borterbader, ein frib jofifches, italientiches, fpantiges, regites teutiches und ruffifches beshalb entwitt. mo fic neben jebem Borte bie Utbriff in bie mufitalifde G. befinbet; birmit noch ein Sauptworterbuch berbuite # Begug auf bie 6 ermabnten G.a. es möglich werben foll, bas 3mile ber Renninis ber 7 Roten auf im mittelft eines mufitallichen Bortimb les in ben 6 G.n Gefchriebene Ifa ! überfeben tann. Dan tam birit it Berfuch ertennen, bas Problem ber bung einer allgemeinen (oba ptille fophifchen) S., b. b. einer S., alle, felbft bie verschiedenften G.a rinda Menfchen verftanben, ju lofen. Er it es inbes noch nicht gelungen if, it Schrift aufzufinden, weiche alle Billen verftändlich ift (f. Ibeographt m graphit), fo auch noch teine feihe & eine Ausgeburt bes Beitgeifte mi mi genannt merben bie unbefantte eine Erfdeinung bes neuern Dietiend England; fie beftebt in einem Gesten unverfianbliden Bortern, betm fant einer befonbern Begnabigung bes binst jugefdrieben und ale Musgeichnung ung lider Brommigfeit angeleben with tan Prediger ber unbefannten 6. mar Isint Srving, bod wurden nachher mehret, fill Brauen, bamit begabt und verfünbein berfelben ihr Afterdriftenthum. Gemeinde bie S. wirflich verficht, if im ungewiß, wenigsteus fann man es nicht eil bem bismeiligen Ginftimmen ber Buther bas Brummen ber Prediger foliefen befanntlich bie Ratholifen aud pon bet bes Gultus nichts verfteben und ber Cem

fottifden Rirde ju Regentiquare gepres bigt, baraus vertrieben, wendete fich Broving nach Nemmanftreet und richtete eine neue Rirche baju in einem Saale ein, in welchem bie mit ber unbefannten S. bes gabten Inbivibuen einen eignen Plag binter bem Predigerftuble haben. Sicher beruht bie gange Sache, wenn es nicht ein Ausbruch ber tollften Schwarmerei ift, auf einem Betruge. hierher geborige Schrife ten, befonbere über ben Urfprung ber G., f. Rrug, Philofophifdes Lexifon Bb. 8 S. 760 ff. 2) (Gpradlehre). Betrachten wir bie C. nach einem einzelnen Mittel, uns fer Bollen , Denten und Empfinden In= bern gu extennen ju geben, namlich burch articulirte, b. h. in ber Continuitat unters brodene Tone, und übergeben bie übrigen Bezeichnungemittel ale, im Gangen unvoll-ftanbig, wenn auch im Einzelnen und von Gingelnen vielfaltig ausgebilbet, befonders bei folden, benen bas Sprachvermogen gufolge organischer gebler mangelt, fo betres ten wir bas Gebiet ber Sprachlebre (Grams matit). Go wie aber jene articulirten Tone nur Mittel und gwar rein materielles Dits tel find, unfere Ibeen auszufprechen unb biefe Materie eine Orbnerin an ber Gram. matit bat, fo haben auch jene 3been ober bas, mas burd bie G. als Mittel berbor. gebracht wirb, eine Orbnerin, und biefe ift gebracht with, eine Drenktin, und beige gebie bogit (f. b.). Da aber bas Zeichen, womit eine Ibee äußerlich bargestellt und wabrachmbar wird, von ber Ibee felbk abhängt, so wird ebenfalls die Sprachtebre, welche die blosen äußern Zeichen zu regeln bat, von der Logit, welche die Ibeen beberrscht, abhängen. Da jedoch alle Monntoffe die fie bet verschlebes auch bie Phantafie, bie fich bei verfchlebes nen Boltern fo verschieben zeigt unb bem Berftanbe in ihren Meußerungen vorangebt, einen befonders großen Untheil an ber ers ften Ausbildung aller Sin hatte, fo last fic, mabrend man glauben follte, daß bei bem Borhandenfein nur einer Logit, es auch nur eine Sprachlehre geben tonne, baraus bie große Berichiebenheit ber G.n nicht als lein in ber Bezeichnungte, fonbern auch in ber Darftellungsweife ertidren. Diefelben Berfuche, welche man gur Muffinbung einer Ursprache machte, nahmen bann auch bie Richtung, eine Ursprachlebre auf-gustellen, die jedoch ebenso in willtührlich war, als die Annahme einer Ursprache selbst. Im Bewußtfein bes vergeblichen Beftrebens, aller Bolfer Gin auf eine gurudjuführen, ftedte man in neuerer Beit bie Grengen enger und erforichte blos bie urfprungliche S. ber Bolter, bie aus einem Stamme bervorgegangen maren, und fo wie man bie Urfpraches. B. bes inbifdigermanifch n Stame mes, au welchem bas Sanstrit, Perfifche, Pelasgifche (Abrakifche, f. b.), Slavifche und Teutiche gebort, die nannte, welche in

ihrer Grunbform ale eine erfdien, bie aus einer nothwenbigen Berrichtung bes Drgas nismus hervorgegangen und ben noch bil-bungstofen Zeiten gemas eine bocht ein-fache wor, so nannte man bie Grammatte, welche barauf baut, Ursprachlebre (fo Fr. Schmitthenner, Urfprachlebre, Frantfurt a. DR. 1826). Die Glemente ber G. aber, von welcher bier bie Rebe ift, find bie Borter, bie Elemente ber Worter finb bie Laute und beren Beiden bie Budftaben (f. Gin Brrthum mar es, befonbers berer, welche ben Urfprung ber G. auf bie Gottheit felbft gurudführen wollten, bas se annahmen, alle daute fonnten mit eini-gen zwanzig Buchftaben ausgebrüdt und bezeichnet werben, während die Erfahrung gelehrt hat, daß wir felhft im Teutschen viel mehr Laute als Buchftaben haben und bağ befonbere jene burch biefe nur febr un. beftimmt wiebergegeben werben tonnen, um von fremben G.n ju fchweigen, beren Laute wir jum großen Theil burch unfer Alphabet gar nicht bezeichnen tonnen. find nicht allein in manchen On (wie a. B. in ber flavifchen) Berfnche gemacht worben, bie perfchiebenen Ruancen ber einzelnen Laute im beimifden Miphabet burch eine erhobte Budftabenangahl barftellbar ju machen, fonbern es haben fic auch Sprachfor. fder genothigt gefeben, wenn fie frembe S.n mit ben Buchftaben eines europaifden Miphabets fchrieben, viele Budftabengeichen aus jenen G.n beigubehalten und fich bar. auf eingufchranten nothburftig jene mit man. chen Bauten ihrer, ober anderer S.n. morin biefer ober ein gleicher Laut vortommt, gu vergleichen. Ge fcheiben fich aber jene Laute nach ihrer Ratur in Bocale und Confo= nanten (f. 6.), jene, an fich lautenb, finb bie burch ben bauch aus bem mehr ober minber verengerten Elppen . unb Gaumen. Panal bervorgeftofenen Zonen, welche burch Berbinbung mit einanber ju Doppellauten (f. Diphthongen) werben; bie Confonanten finb burd bie mannidfaltigen Bewegungen und Stellungen ber Dunb. und Gaumenorgane (f. Spracorgane) hervorgebracte Mobificationen ber Bocale. Da aber ber Bau und bie Anwendung ber Sprachorgane bei ben eingeinen Bolfern fo verichieben ift, fo liegt auch bie große Berfchiedenbeit ber Mussprache im Mugemeinen in ber Berfchies . benheit ber hervorbringung biefer Confo-nanten. Db fich bas Alter einer G. aus bem Reichthum an Gelbftlauteen foliefen laffe, ift febr unbeftimmt; vielmehr ift bas Berhaltnis ber Bocale ju ben Confonanten in bem Rlima und ber Lebensart begrun. bet, und bier finbet fic, bas bie Bewohner füblicher Banber ben Dunb beim Gprechen mehr offnen, ale bie in norblichen. Musfprechen eines Confonanten mit einem Bocal bilbet eine Spibe (f. b.), und mett

bas Ginfache bas Urfprungliche ju fein pflegt, fo bat man nicht gang unrichtig geglaubt, eine G. fei um fo alter, je weniger Spiden ihre Borter baben, und man bat bie einfplbigen, bie fich noch im fubofilichen Affen finben, ale bie alteften angefeben. Unleugbar ift es menigftene, bag felbft in bem inbifdegermanifchen Sprachftamme bie Bortftamme alle auf eine Gpibe fich aus rudführen laffen und bağ bie mehrern Gple ben aus Bilbungen burch Abbeugung, Bufammenfehung u. f. w. entftanben finb. Man bat mit Recht auf bie Raturlaute (Interjectionen) u. bie gewiß altefte Korm bes Berbum, bie forbernbe, befehlenbe (3m. perativus) hingewiefen, die meift einfpibig find und im tegtern gall ben reinen Siamm enthalten. Berben ble Borter mebrfotbig. inbem man burd Enbungen Begriffe nach bem Befchledt unterfdeibet ober gewifie unterfcheibenbe Rebeweifen anbeutet, ober fie burd Unfagung anberer Begriffe er. weltert und modificirt, fo wird es nothig, biefe Begriffe einzeln nach ihrem Berthe zu unterscheiben und ben wichtigeren berporaubeben. Da es aber ber Zon ober Schall ber Stimme ift, mit welchem wir ben Begriff bem Dbr vernehmbar machen, fo muß jenes Unterfdeiben ober Dervorbeben burd bie Mobification bes Shalles gefche. ben; Bobe und Diefe bleiben fur bas DRelobifche im rhetorifchen Sab, langere ober fürzere Dauer ift abhangig vom relati-ven Berthe ber Spiben (f. Quantitat), ven Werthe ber Spiben (f. Quantiat), es bleibt also nur noch bie Intension ber Stimme jur Bezeichnung ber einzelnen hervorzuhebenden Begriffe übrig (f. Accent). Einstbige Sin haben natürlich keinen Accent, wohl aber eine Quantiat, so bie die nelische, welche lange, kurze und gleichgulstige Worter hatz bie meisten Aberter har ben jede Quantiat, aber nach jeder auch verschiebene Bedeutung. Da ber Accent nun als das Mittel erschien, bie einzelnen Begriffe der Wotrer auszuzeichnen, so sollte man glauben, das biese Auszeichnun, so follte man glauben, das biese Auszeichnun steet man glauben , bas biefe Muszelchnung ftets bem pauptbegriffe galt und baf alfo ber Accent auf bemfelben gube; allein bies if nicht ber gall; bie lateinifche G. richtet fic nach bem außern Berth ber Gylbe, nach ber Quantitat, wo bann freilich oft auch ber Accent gugleich mit liegt, bod nicht immer und man fpricht g. B. amare, obgleich bie burch ben Son bervorgehobene Sylbe nur Charafter bes Bortes ift, ber Stammbegriff aber in am liegt. In bes griechtiden G., welche eine fehr ausführ. liche Theorie ber Betonung bat, bat man es ftreitig maden u. ben Accent ber Quantitat unterordnen wollen, wobei man feboch gwifden metrifdem unb Begriffsaccent nicht unterfchied; bie hebraifche G. betont ges wohnlich bie lette Gpibe, in bestimmten Fallen auch bie verlegte; bie legte betont

auch gewöhnlich ber Frangofe, ausgenom men bie Bocale, bie am Ende nicht auf gesproden werben, und bie alten Griecha barbarifche Borter und Formen; gembha-lich bie vorlegte bie Spanier und bie Ruffen; bie Englander fo weit ale moglich vom Ende bes Bortes; im Zeutfchen ift teine Beftimmung in Bejug auf bie 3all ber Sylben vom Enbe gerechnet, fonben bier mitb in ber Regel bes Grund - ober Mobificationsbegriff betent, wenn er aud bem Enbe noch fo fern liegt. Betrachten Betrachten wir bie einzelnen Borter als Theile ber Rebe (f. Rebetheile), fo ift es von einigen flar, baß ihre Entftehung, ober wenigftens thre Geltung in cine fpate Beit ber Bil. bung ber G. gebort, onbere muffen als ur. fprunglich angenommen merben. Su ben legtern muß nothwenbig bas Romen, unb smar bas Gubftantipum, gerechnet merben, ba es bie Begriffe ber außerlich mabruchms baren Dinge gibt; eben fo alt aber ift auch bas Berbum (f. b.), welches Bantlungen und Buftanbe angeigt, alfo bas fpecielle Berbum. Dur muß man fich von beiben alle Flexion binmegbenten. Reben bem Subftantipum war mobl bas Derfonalrie nomen (f. b.) bas erfle, mas gebilbet wurs be; eine gewiffe Bilbung zeigt biefe Rlaffe bon Bortern foon beshalb an, weit bie erfte G. unftreitig bafür mit ber Geftiem lation aushelfen tonnte. Die Abiectita welche bas Erzeugniß ber Abstraction fint. geboren auch ber fpatern Beft an ; Farben Babl u. f. w. mochten guerft bier mit be fontern Bortern benaunt werben; neben ibm burfte fic bas generelle Berbum nos thig gemacht haben, welches inbes nicht in allen G,n erfcheint, wenigftene nicht als Mittel, bas Prabient feinem Subjet anzufügen. Ueber Abverbia und Prapafitionen f. unten, bie Conjunction ift bes meuefte Wort, sie ift bas Bedurfnis nur einer gebildeten S., bienend, zwar auch ein zelne Wotter, eigentlich aber gange Soe unter einander ju verbinden. Jener robe lit: ftoff ber G. war gewiß lange binreidenb. um fic mit Dulfe ber Gefticulation in bem engen Rreife von Begriff, Drt and Beit, worin fich urfprunglich tie Bolfers ftamme mit ihrem Denfen und Banbeln bewegten, einanber verftanblich ju machen. Aber bie Erweiterung bes lebens unb ber Fortgang ihrer intellectuellen Bilbung mußte bas Unvollommene fuhlen laffen. Der Wenfch wirft im Raum und in ber Beit; Beranberungen biefer Begriffe notbigten au naberer Beftimmung ber Berfdiebenbeit berfelbens fie mußten angezeigt merben am Gubftantivum und Berbum. Daß fogleich bestimmte Formen für Cafus, Rumerus, Rempus, Dobus u. f. m. entftanben, if nicht glaublich. Die Berhaltnifbeftimmungen am Romen wurden ficher nicht an bem

Borte fetbit, fonbern burd gewiffe Borter lie, von bem man allerbings glauben follte, angebeutet, biefe aber maren bie raumlichen und geftlichen Prapofitionen (f. b.). Ge laffen fich biefelben nicht blos in ben gebil. beten Gin alter Beit, bie nachmals burch befondere Enbungen bie Berbaltniffe untere fchieben, nachweifen (wie im Griechifden), fonbern es ift biefe Bezeichnungeart auch in vielen Sn geblieben, nur in fo fern verfchieben, baf bie Ginen jene Berbalinif. morter bem Gubftantivum vor. (Prapofi. tionen im eigentlichen Ginne), bie Andern nachfegen (Poftpofitionen). Go bilben bie Stinefen bie semitiffen und romanischen u. a. G.n ihre Casus durch vorgesette Borter, die alten Grieden, Mongolen, Borter, bie alten Griechen, Mongolen, Manbichu's und Ungarn burch Poftpofitio. Diefe Bilbung burch Poftpofitionen ift aber unftreitig ber Grund jur Bilbung einer Declination geworben; inbem man iene Berbattnisworter willführlich mit bem Romen felbft verband, entftand eine Declination (Cafus), welche um fo verfdiebe, ner und mannichfaltiger wurbe, je mehr man bei ber organifchen Berbinbung auf bie Ratur bes Romens (feinen Charafter) felbft Rudfict nahm. Man wirb glauben, bas bet ber großen Berichiebenbeit von Bers haltnifbegriffen eine große Wenge folcher Formen gebilbet werben mußten. Unb fo ift es in ber That, benn nicht jene geringe Ungabl von Cafus, bie wir in ben gebil-beien Gin finden, ift urfprunglid, fonbern G.n wie bas Ganstrit unb Bend mus man betrachten, wenn man fich von ber Babre beit überzeugen will; bort gibt es unter anbern 'noch einen Ablatious (im Bateinis iden eigentlich nicht urfprunglich), Inftrus mentalis, Locatious u. a. Mahrend aber mehrere biefer Gafus als folche verloren gingen, indem man ihre Sahl befchrante und ihre Bebeutung burch besondere Morter (Prapositionen, f. b.) erfette, fo blie-ben fie boch in ber G. und man bebiente fich ihrer ale befonbere Borter, bie bas Berbum naber bestimmten (Mbverbia, f. b.). Ermeiterung eines Begriffs gur Ungabe einer bobern Babt wird auch nicht ftets burd gewiffe Endungen bezeichnet: im Chi. nefifden noch burch ein beigefestes Bort (oft hier auch gar nicht); wo eine Bitbung eintrat, fo waren bie angebangten Gpiben urlprunglich gewiß Borter, welche eine Pluralitat bebeuteten. Es haten ober folde Enbungen icon mehrere affatifde G.n, wie bie monbicuische und mongolische, bie jeboch, wo fie überhaupt die Dehrheit an. beuten (benn fie fegen oft auch bie blofe Form), die Begriffe unterfcheiben, bie in ten Pluralis gefest werben follen, fo mer= ben bie Begriffe, welche vernunftige, ober überbaupt lebenbe Befen bebeuten anbers gebilbet, als bie, mit welchen lebiofe ober abftracte bezeichnet merben. Gin Dua.

baf tom eine flarere Unfchaugng, ale Be-Beidnungenumerus einer bestimmten Debre beit, ber 3meibeit, jum Grunbe liege, laft fich boch nur in wenig Gin nachweifen (Canstrit, Benb, Bebraifch [nur im Gub. fantipum], Arabifd, Griechich, Gotbifd, Littanifd und einige alte flavifde Dialette [woju von ben ameritanifden G.n noch bas Chilifde gerechnet werben fann]) unb wo er vorhanden ift, ift ber Webrand nicht burchgreifenb, fonbern mit bem Pluralis wechfelnb. Im Griechifden ift er nicht einmal allen Dialetten eigen, g. B. ber alt dolifche batte ibn nicht, und auch in ber fpaten Beit icheint fein Gebrauch bier aus einer Abstumpfung bes Pluralis, ober ale eine alte Pluralform überhaupt ents ftanben zu fein. Der Berfud einiger Ia. teinischer Grammatifer (Quintilianus), auch in ber romfichen G. noch Spuren eines Dualis (3. B. in ber gorm scripsere fatt scripsorunt) ju entbeden, hat teine Bils ligung gefunden. Die größte Runft ber Sprachbilbung erfcheint in ber Ausbilbung bes Berbum. Die Zeit ber handlung ans jubenten, war hier hauptsachlich nothwens dig, boch haben nur wenig S.n bies gesthan und zwar so vollftanbig, wie die manbiduifche, littauifde, griechifde, latele nifche u. f. m.; meift gibt es nur eine Form fur bas Prateritum unb Prafens (wie in ten germanifden G.n, bem Englis fden, Somebifchen, Danifchen, Gothifden, Meu . Teutfchen u. f. m.), ober bas Prates ritum und Buturum (wie in ben femitiichen C.n), ober für bas Prajens, Futu-rum und Prateritum (wie bie romanischen S.n, bas Italienische, Franglische, Spa-nische u. s. w.), bie fehlenden werden bier burch bie Gulfezeitwörter ergangt, ober man muß aus bem Bufammenhange bie Beit errathen. Die Bilbungen bes tempus praeteritum ftellen fich oft als eine Berboppelung bes Stammes (f. Rebuplicas tien) bar, fo auch als Erweiterung ber Form burch eine Endung (beibes im in-bifch germanischen Sprachftamme). Debs rere Sn, bie febr arm an Temporibus find, find bagegen febr reich an Berbals formen, fie unterfdelben eine factitive, pafe five, reciprote, reflexive, caufative, itera. tive, neutrale u. f. m. form (fo wie bie femitifchen, bie Danbidu, mongolifde, ta. tarifde, ungarifde G.n), mabrend bie an Temporibus reichen nur wenige biefer Fors men haben, fonbern fie jum Theil burch Beranberungen am Stamme feibft anbeus ten. Die armfte bleibt aud bierin wieber bie neu teutsche G. und bie englifde; fie bat nicht einmal, wie ibre verwandten Co.n. bie istanbifde, ichwebifche und banifche, ein Paffinum, obgleich bas Gothiche bie Forem, wiemobl febr burftig ausgestattet, batte.

Die Babl ber Mobi ift auch fehr verfchleben ; Indicativus, Infinitivus, Imperativus, Participium (f. b. a.) findet mon gwar allente halben, felbft in mehrfachen Formen, allein fon ein Conjunctivus ift g. B. in ben fe-mitifchen G.n nicht; andere bilbeten fur bie verfdiebenen Bebeutungen bes (lateinifden und germanischen) Conjunctivus verschies bene Formen, wie bas Griechische im Dp. tatious (Precatious) und Cubjunctious, anbere fcheiben noch einen Potentialis unb Conditionalis, wie bas Mongolifde. Gerunbium u. Supinum (f. b.) finben fich nicht ale lenthalben, 3. 28. im Sateinischen und Mon-golischen. Bezeichnungen bes Subjects am Berbum Gerfonen) ift mehr ben semiti-fchen und occibentalischen G.n eigen, am forgfaltigften gefchieben in ben femitifchen, im Griechifden, Lateinifden unb Gothis fden, iden meniger in ben romanifden u. germanifden, welche lettere baber auch ftets noch bas Pronomen ber betreffenben Perfon beifugen muffen, wenn nicht ein Subject babet ftebt. Die ubrigen, besonbers bie affattichen G.n haben gewöhnlich nur eine Form und erfeten ben Mangel burd bie porgefeten Perfonalpronomina. In vies len O.n gibt es mehrere Formen gur Beu. f. w. Die Berfchiebenheiten find bann meift Sade bes bichterifchen ober alter, thumliden Sprachgebrauchs. Der Theil ber Sprachlebre, welcher fich mit bem bieber bargeftellten beichaftigt, beißt bie Form. lebre (f. b.) , ju welchem auch noch bie Etn. mologie (f. b.) gebort, welche nicht allein bie Bortformen einer G. auf bie Stamme in biefer G. felbft, fonbern auch bie in ben fammvermanbten nachweift und fo bem bis ftorifden Theil ber G. angebort; f. Sprache S). Die Bortformen ju einer georb. neten Rebe gufammenfeten, lebrt bie Gyn. taris (f. b.); in the fpiegelt fich befonders ber Geift ber Bolter ab. Die allgemeinen Regeln, welche ber Syntaris jeber S. ans geboren, find nur febr wenige. Rebeweis fen, welche einer ober mehrern G.n gemeinschaftlich find, nennt man 3blotismen (f. b.); geben fie in andere G.n über, beren Geiß fie eigentlich wiberftreiten, fo benennt man fie nach bem Ramen ber C., aus ber men fie nach vem stunen bet E., aus ver fie gekommen ift, baher gibt es Debrais-men, Scatismen, Germanismen, Galliels-men (l. d. a.) u. f. w. Eigenthumlich be-fonders ift in den E.n die Wortfolgez sie tann entweber eine logifde ober eine freiere fein; bie erftere finbet fich befonbers in folden S.n, welche arm an Formen find. wo man baber bem Berftanbniß burch bie Stellung ber Borter ju Gulfe tommen muß, fo Die affatifden und romantifden, auch bie englifde; frei bagegen bon bem Bwang einer bestimmten Bortfolge finb bie an Bormen reiden, wie die alt perfifde, bie mandifchaft ber G.n badte babt Rie

griechifde, lateinifche, ungarifde u. und baber tonnte auch 1. 9. Wfilet ! Bibeiüberfebung bem griedifden Zentil fictlich ber Aufelnanberfolge ber Bh fo gtemlich genau anpaffen, ohne bif bem Genfus feiner G. gefchabet botte. 1 meldungen bon ber, burd bie Regels ft gefesten Eprachweife nennt man France b. 8). 5) (Spradentunte). Bibin uns bie Gefchichte in Bejug auf tie frit ften Schickfale ber Boller, ihr utfpringf ches Baterland, ibre Banberugen u. f. : oft in Ungewißheit tast, well eines ju gen Boltes Sorge mehr ber bifcebell und bem Ruhme gitt, als ber Guter ber G. und bem Mufichreiben feiner Livin, bun aber unter Sagen, Mpthen, minferten ben Gradblungen verfdiebenn Bit mi eitlem Rubm bes Baterianbifon be Batu beit erftict und untenntlid genatt with, fo bleibt eben in ber G. fellt in lat fprechenbes Beugnis für leine Aibmit fcaft, wenigftens Berwantiduft; hm # ift hierbei nicht ju überfeben, bat bit Si fer verwandte G.n reben tonnen, the th balb von einander abjuftammen, tien ihren Ursprung auf ein, im Bnit it Beschichte nicht mehr ertenntent meh gemeinschaftlich juracführen. Gift nicht allgu lange, feit mann mudit ergangenbe Gefchichtequelle venin # aus ihr gefcopft bat. Fraber F gewöhnlich bon ber Borausfepungin G.n maren von ber bebraifon, a's beiligen, parabiefifden ober Urfprit gegangen und bie Gelebeten (120% nicht, Worte und Lautabnitdleilen bil C.n mit benen ber bebraiiden pinten und mo fie biefe nicht fanben, milimi und gezwungen bineinzubichten. 30 % Jahrh. folug man einen anbern Be Beblet ber Sprachforfdung ein; fo mit burd bie Eroffnung ber Schffist te Rreis aller Renniniffe ermeilette, fi st ber ber Sn; man mer gmille, t Bolter Sn zu verfieben, men mit Bortheile ihres Umganges genisn nich und fo wie es ber 3med ber Mann mar, bie Producte und Beldaffeit in neuen Banber tennen gu lernen, familie fie ihre Bufmertfamteit neben Gan Gebrauchen auch auf beren G.s. Die ftanben bie Berbienfte, welche fic im fenden darum ermarben, in weint nith als in Sammlungen einzelner Bittin bei tein 3med einer Sprachforibers leuchtete und bie Sprachenfunde beite Geminbert murbe bas Bribith liche auch noch baburch, bas man bit Bib ter mit europäffden Alphabeten unt fente aus verfchiebenen ganbern betfdield nach ber Mus prache ihres Batelantet at Beichneten. In eine Unterfuchung eine Minanten

Borter vieler Bolter aus berfdiebenen Berten, gefammelt von Megifer im Tho-Bortersammlungen fand man noch ein an. beres, wiewohl etwas burftiges Mittel, ble G.n ber verschiedenen Boller tennen ju lernen , namitd Sammlungen von Ueber-febungen bes Bater Unfer, um welche fich befondere die Miffionare verdient machten. 1427 gab Schilbbergen bie erften Proben in ber tartarifden und armenifden G., bie erfte Sammlung veranftaltete R. Gefiner, 1555. foftematifcher verfuhren Duller, 1680, und Biteine, 1715; biefe, fo wie B. Schulgen , beffen Sammlung fich fchon auf 200 Bater Unfer belief, übertraf ber Spanier E. Bervas, ber in ben 5 legten Banben feiner Idea dell' universo, Gefena 1778-87, 4., nicht allein bies Gebet in 807 vers Schiebenen G.n lieferte, fonbern auch 63, meift bie erften menfclichen Beburfniffe bes geichnenben Borter in 154 G.n perglid. Rod mebe that Abelung im Mithribates, welches Bert von Bater fortgefest murbe. Unterbeffen mar fcon fruber ble 3bee einer Uriprade aufgeftellt worben, befonbers von Court be Gebelin, Lo monde primitif analyse, 9 Bbe., Paris 1773-84, 4.; bie Raiferin Ratharina wollte bies meiter aus. führen und gab ihren Gefanbten bei ben verfdiebenen, gebilbeten und reben Bolfern Mfiens und Guropa's Muftrag, gewiffe Bors ter, meift Theile bes menichilden Rorpers, Rahrungemittel, Raturgegenftanbe u. f. m. gu fammeln. Dach biefer Sammlung und anbern bon ber Rafferin beftellten Bulfes mitteln ftellte (ohne alle Kritit der sonis fchabare Gelebrte) P. S. Pallas ([. b.) ein vergleichendes Wötetebuch (ber euro-patischen und affaitschen S.n.) ptsamme, unter dem Titel: Slower seu linguarum totins orbis vocabularia comparativa, 2 Bbe., Petereburg 1787-89. Den bare auf von G. G. v. Arnbt gefertigten unb 3. E. Riuber heraus, Franklure a. M. 1827. Da fo die Bahn gebrochen war, fanden fic viele Gelehrte, die mit Kenntinis und Schaffinn darauf fortgingen und bie befriedigenbften Refultate lieferten, fo Gidborn, Gefdichte ber neuern Sprachene Bunde (5. Bb. ber Wefdicte ber Literatur, Gottingen 1807); bie unter bem Ramen Tripartitum in Bien 1820 berausgege. bene Sprachvergleidung in Zabellen; Bas ter in ben Bergleichungstafeln ber Grame matit europaifder und affatifcher Sprade, Balle 1822; Ranne, Mbelung, Sumbolbe, Junius Faber (v. Merian) Spngioffe ober Sprachforfdung, Rarleruhe 1826; Rlaproth (befonders in ber Afia Polyglote ta, Paris 1825); 2. Balbi, L' atlas ethnographique du globe, Paris 1826; Rennedy, Researches into the origin

and affinity of the principal languages of Asia and Europa, Conbon 1828; Drecheler, Grundlegung gur miffenicafte licen Conftruction bet gefammten Borter. u. Formenichages, Grlang. 1880; D. Frant; A. Murray, Bum europaifchen Sprachbau, überfest von A. Magner, 2 Bbe., Leipzig 1825; Bopp, Bergleichenbe Grammatit bes Sansfrit, Benb, Griedifden, Lateinifden, Littauifden, Gothifden u. Teutichen, Berlin 1833; Grimm (fur ben germanifchen Spracftamm) u. v. 2 Mochten Gingelne bas Gefcatt bes Einmologen und Spras denvergleichers auf unphilosophische und abgeschmadte Beife betreiben u. ber Sache Scheinbar baburch eine Bibfe geben, fo blies latindar dadutin eine viope geven, it vice-ben die Resultate rubiger und prufendet Forscher doch unumftößig, und sie haben gezeigt, daß sich zwar nicht alle Sin auf eine einzige zurucksubren lassen, aber daß, sich manche Stämme welt bin verbreitet haben, wie aus bem Guben Borber Inbiens bis nach bem Rorbmeften Guropa's, inbogermanifder Sprachftamm, mit beffen Gefe tengweigen man faft einen inboseuropaifden Sprachftamm annehmen, tann (f. unten), von dem fich nur wenige G.n. Guropa's Die Bufammenftellung ber Sn, trennen. wie fie fic aus einander bilbeten, gefcab fruber, wo man bie Mittheilungen ber ise raelitifchen Befdichteurfunben fefthielt, in Berudfichtigung ber hervorgebung aller Boller aus einem gemeinichaftlichen Bater lanbe, nach ben Sohnen Roats, und thefite, fie in bie En ber Semiten (orientalifde, vorber.affatifche Sin, vgl. Semitifche Spras den) Samiten (orientalifchafritanifde S.n) und Saphetiten (europaifde G.n). Ungureichenbe biefer Gintheilung geht fcon barqus bernor, weil bie ausgebreiteten unb rabical verfditebenen oftsafiatifden und ames ritanifden Sprachftamme nicht aufgenom. men werben tonnen. In neuerer Beit jog man ble geographifche Unorbnung ber G.n por, bie, obgleich ebenfalls mangelhaft, weil man wegen ber indo germanifden, finnis fchen, europatichen, femtitich = athiopifchen, tartarifd = afritanifden Ø.n efgentitch Gu. Topa und Afrifa von Affa nicht ftreng tren. nen barf, im Sangen boch bleiben muß. Meberhaupt aber bat man, bie borgugliden Dialette mitgezahlt, in Afien 987, in Gus topa 587, in Afrita 226 und in Affen 1264 6.n gufammengefunden. Beginnen wir I. mit Afien, als bem Urfis bes Menfchen-gefchlechts, fo weit wir mit unfern Urtunben gurudgeben tonnen, fo finben wir in ven autuagepen ronnen, jo nnoen wir in bessein Buden fich eine große Bollersamilie entsatten, bie, weil sie zu einem Stamme gehotte, auch eine S. gemeinschaftlich hatete, A. Indos germanischer Sprachstamm, der, wie son oben bemertt, riche tiger als ein indoseuropäischer zu bezeichnen ift, benn auf Teplon ansangend,

gebt er aber Borber Inbien und Perffen nach bem Rautafus, nimmt faft gang En-ropa bis gu ben Schetlanbsinfeln, bem Dorb . Cap und Island ein. In mehreren biefer ganber, wie in Gallien, Spanien, Italien und Britannien, ift biefer Stamm mit alten Ureinwohnern vermifcht, bat jes bod bas lebergewicht in bem Das über fie behauptet, bag fie gang in ihn ver-fcmolgen find. Es fcheint aber biefer weit verbreitete Stamm von 2 Gebirgen berab. geftiegen ju fein, nach Indien und Mittele Afien vom himelana und ebenbaher nach Rorb unb Rord. Beft bie Boller, wie bie Gothen und andere, in Beft vom Rautas fus nach ben Ufern bes taspifchen Deeres und nad Debien. Go erfteinen als bermanbte G.n biefes Stammes a) bie in. bifchen G.n, unter benen aa) bas Sans. Erit (f. b.) als bie altefte Dunbart ift, baju gehört noch bb) bas Bali(f. b.), oc) bie S. von Rafdmir u. Multan, dd) bem jegigen Dinboftan, oo) bas Malabarifche, ff) Tas mulifche, gg) Bengalifche, hh) bie E.n ber Malebiven u. v. a. Ale einen norbinbifchen-Dialett hat man auch ii) bie Big enner, fprache nachgewiesen, in ber nur febr wenig verändert fein soll, sich aber mit den Mundarten ber Ednber, bie sie burchjogen, febr gemischt hat. b) Die Afgbanen. fprade (Pufdtu), welche meber mit ber bebraifden, noch chalbaifden und arabifden ober einer anbern femitifden G. bermanbt Die Mfghanen felbft, aus bem fubli. den 3meige bes Sinbutufcgebirgs nach Penbiab und bem öftlichen Perfien gewans bert, geboren ju ber großen inbo europais fchen Rette und bie große Menge arabifder Borter, welche burch ben Itlam und bie Ginfuhrung Duhammebanifcher Cultur in ibre G. tam, tann nichts bagegen bemei. bifd perfifde Sprachen). Die vom Raus tafus berabfteigenben Bblterftamme vermifchten fich in Nieber , Debien (Parthien) mit einem Agtochthonenftamme (ungewiß, welchem) und fo entftanb an) bas Debimi (f. b.), bie alte, nicht mehr ubliche G. bies fes Theils von Perfien, mogu noch ein gus ter Theil von ben femitifden G.n gemifct murbe. Gine eben fo alte G. Perfiens ift bb) bas Senb ober Benb (f. b.), bie einftige G. Dod. Debiens, nur ned abrig in Frag. menten ber bem Boroafter beigelegten Res ligionefdriften ber perfifden Buebern in In. bien. Mus cc) bem Parfi (f. b.), ber ale ten Banbesfprache von Gub : Perfien, ent. ftanb dd) bas Reu. Perfif de (f. Perfifde Sprache), inbem gu bem Parft eine Menge femitifcher Borter gefügt murben, bie je-boch auf ben grammatifchen Bau ber S. Leinen Ginfluß ubten. Diefe Beimifchung teinen Ginfluß übten. Diefe Beimifdung entftanb nicht erft burch bie noch ber Er-

Islam, fonbern fle batte fcon fraber berd bie Rabe femitifder Stamme im Befin bes Reichs begonnen. Daju wird gerednet ee) bie G. ber Belutiden, beren Beb nen neben ben Perfern bie Ginfahrung eint großen Menge (bie Balfte bes gangen Bit terfcages) neusperfifcher Borter jur Bolge hatte, bie fie jeboch auf eigenthamliche Beik Chen fo ff) bie G. ber Bt aussprachen. charen, welche nicht turtifd ift, benn mr bei beren Aufenthalte in Sibirien vermifde ten fie ihre G. mit turtifden Borten und andere fpracen gang turtifd bert; in Chima und Buchara redet man erin profifd (Farfi). d) Das Aurbifde, in Rurbiftan u. mehreren Provinzu bet melllichen und nordlichen Derfien gefprochen, auch in Defopotamien, Gorien und ben bftliden Gegenben Rlein : Mient jerfreut. Borter und Grammatif find bem Perfis fchen verwandt, fprifde und dathaifde Bt Kandtheile fdreiben fic aus bet Rad barfcaft ber Sprer und Chalban bir. o) Die G. ber Offeten, auf bem mitt lern Speile bes tautafifden hodgebitgh, nörblich von Georgien, die Manen bet Mit telalters. Ihre S. kommt ber meblichen fichen am nachften, doch finden fich in ber felben auch viele Wörter, die mit ben fin nifchen, hauptfachtich bem Botialiden, Sprianischen und Permifchen übereintem men. f) Als bie leste bes inbifd, enreib fden Spradftammes in Afien gebort bim ber bie G. ber Urmenter (f. Memeni fce Sprace); fie hat viele Berührung! puntte mit finnifden und anbern 6.n be nordlichen Mfien. Die Ginen (Pallat) go ben ihr einen Plas zwifden ben tutlide Dialetten und ben taufafifden Gn; ali ter verunftalteten G. Anbere (wie IN lung) fegen fie swifchen bie femitifden un tautafifden Gn und finden teine Bermante Schaft mit trgend einer anbern betannten G. Rlaproth in ter Asia polyglotta 6.99 ft tol eine große Menge verwandter Borter aus ben Sn bes inbifd europalfden Stammes nade gewicfen. Die Fortfetung biefe Stammts in Europa, f. unten II. bei ben curoplifien G.n. B. Gemittiger Sprof. ft a m m (vgl. Semiffde Spraden). fudemeftliche Afien und bas norblide Afrila bis auf bie europaifche Infel Matta mit von bem großen Bolferstamme bemohli-ben man ben semtisson (vgl. Geniten) ji nennen pflegt. Bor ber großen Rial ge-floben, rettete fich berseibe in des febilde Gi-bien der bei ben ben bei bei bei bei bei bei birg Ararate, ben öftlichen Taurus und Gi-wind, vielleicht auch in ber vom Sinal bis entitand nicht erft durch bie nach ber Ere Jemen herabreichenben Gebirgstette von oberung ber Araber erfolgte Ginführung bes Debjas. Bon biefen Gebirgtn herabfin

gend, verbreitete fich jener Stamm in Thale Daupte und Rebenbigiette ber Stamme am baa, Melopotamien, Sorten, Palaffina und rothen Meere. C. Georgifche C.n. Arabien; aus lesterem Banbe gingen eins geine Stamme icon frub nach Aegopten, mo ibre altefte Colonie in Aethiopien noch fortbauert. Das Uebereinstimmen von Burgeln aus ben femitifchen G.n mit benen ber inbifch europaifden, bat man auf Urfachen in ber antebiluvianifden Beit gefchoben. Die G. biefes Stammes gerfallt in 3 große Unterabtheilungen: a) ber nord femis tifde ober aramaifde Sprach. ftamm, gu ihm gebort aa) bas Chalbais fc, bie alte G. Babyloniens, mo fie aud bie Buben in ibrer Befangenicaft tennen lernten und einen guten Theil in ihre G. übertrugen; mit dalbaifden Glementen bers mifcht ericeinen baber bie Bucher ber bebraifden literatur, welche nach bem Eril verfaßt murben, g. B. Daniel (f. b. 1); bb) bas Sprifde, ausgebreitet gwifden dem Tigris und Euphrat von Armenien bis an das Meer, wurde fruh fcon uns ter ber matebonifchen prrefcaft mit einer Menge griechifder Borter verfest; ber auslandiiche Ginfluß auf biefe S. blieb unter ber Berricaft ber romifden und grie. chischen Kalfer und wurde burch Araber u. Eurken fortgefest und erneut, f. Sprifche Sprache. b) Der mittel-femitifche Spradftamm umfaft aa) bas Debrai. fche (f. Debraifche Sprache) mit feinen in verschiebenen Beiten vorgegangenen Umbil. bungen, a) bem Debraifd: dalbai. fden, B) Camaritanifden, Rabbinifchen (f. b. a.); bb) bas Pho. nififche, welches in Ravaan gefprochen wurde und wovon faft gar nichts als Dung. auffdriften übrig find ; mit bem, unbezweis felt baju geborigen, Rebengweig, co) bem Punifchen ober Carthagifden (f. Punifche Sprache), welches aber gewiß fon fruh in feinem neuen Sige, fo fern vom Baterlanbe, aufartete. c) Der fub. femitifche Sprachstamms ju ihm ge-bort an) bas Arabifche (f. Arabifche Sprache); fruber in 2 Dialette getheilt, bavon a) ber eine (pamiar) in Oft-Arabien gefproden, jest gang unbefannt ift, wenn er fic nict in Methiopien wieberfinbet; B) ber andere (Roreifd, vgl. Roreifditen), im weftliden Theile bes Canbes, befonbers um Metta. Dahurd murbe es bie G. Du. bammebs, beffen Unbanger, wie feine Bebre, fo biefe S. außer in einem großen Theile Borber, Mfiens, über bas gange Dorb Ufrita bis an bie Gaulen bes Bercules und fogar nach Spanien und Sicilien trugen. ben europaifden ganbern verrrieben fie drift. lice Religion und romanifde G.n; in ben afritanifden und affatifden ganbern blubt fie fort. Ueber bie abnifinifden, gum Ara-bifchen geborigen G.n f. unten III. Afrita. Bu biefen Gin geboren noch bie vielen Eneyclop, Borterb. Ginundgivangigfter Bb.

Die georgifche Ration ftebt, wie in Mllem, fo, auch binfictlich ibrer G. siemlich allein auf ber tautalifden Canbenge vom Mafani bis jum ichmargen Deere. Bermuthlich fliegen fie nach ber gluth von der pamba-tifchen Gebirgetette nach Norben und be-vollerten die Thaler, die gwifden bem Rautafus und jener Rette Hegen. O., welche ungeachtet mander Mebnlichteiten mit inbo europaifden, bef. aber mit norb. afintifden, boch als eine befondere Stamms forache angufeben ift, ba fie nicht blos in ber Grammatit, fondern auch in ben Bur. geln von allen befannten Munbarten abe meidt, gerfallt in 4 Sauptbialette: a) bas eigentlich Georgifde, von ben Rare thubli in Karifil, Rhadethi und Imere-thi, ferner von ten Pichami und Gubama-lari (in bem faufalischen hochgebirge bis gum Aragwi) gesprochen. S'e ift eine Ausbitbung ber alt georgifden, wie fie fich noch in ber Bibeiberfegung, aus bem 4. Sabeb, finbet; bie Buthe befer S taut in bas 11. unb 12. Jahrb. unter ber herrfcoft Davibs, Beorgs III. und ber Thas mar. b) Die georgifde G. in Min. grelien, Dbifdi u. Churia, welche icon febr von ber G. ber Bibelüberfegung abmeicht. c) Die georgifche G. ber Suanen, in bem fubliden Raufafue, weicht noch mehr als bie mingrelifche von ber eigentlich georgischen ab und hat viele fautafifde Borter in fich aufgenommen. d) Die georgifde G. ber gafben, melde ber mingrelifchen am nachften tommt, ift von Trebifonde tangs ber Rufte bes ichwargen Meeres bis jum Musflug bes fdmargen Meeres bis jum Musfluß bes Sicoroli verbreitet. Sie gerfallt in 8 Dialette: aa) ben bon Riemer (Gonia), bb) ben von Gope (Rramga) und cc) ben von Arebisonbe. D. Die taufafifchen G.n theilt man in folgende Sauptabtbeilungen: a) bie G. der Leeghier (f. b.), welche wieber 4 Sauptyweige unter fic bat: aa) bas I marifche gwifden bem Atfai, Silbat und obern Camur, mit bem Dialett ber Dibo und Unfo; bb) bie G. ber Raff. Rumut gwifden bem Roifu, Bus rtani und ten Quellen bes Dfen ; cc) bie G. von Atufca, in bem Gebirg gwi. fchen dem Roifu, ben obern Manaifluffen und ben Quellen bes Buam; dd) bie S. im Gebiet von Rura, im fublicen Dagheftan. b) Die G. ber Digbjeghi, eingeschloffen in ben obern Teret, ben Sunbja, bie Quellen bes Mlafant und ben obern Sachfat, ift gwar von andern tauta. fifchen, dem größten Theile ber Borter nach, verfchieben, bat aber große Zehnlich. feit mit ber lesghifden, befonbere ber ama. rifden und tafi tumutiden G.; bie 6 ber Zufdi, ber fablichften ber gu ben Digs bjeght geborenben Botter, ift mit vielen ges orgifden Bortern vermifcht. c) Die G. bet Efderteffen u. Abafen. Die G.n ber taufaffden Boller weichen fdeinbar febr von einander ab, boch ergibt nabere Unterfudung und Betrattung bie Ramilienabn. lichteit; mertwarbiger Beife aber finben fich in benfelben eine große Menge Borter, abulich benen ber finnifden und famojebis fden Sn, bie auf eine uralte Berbinbung biefer Boiferftamme mit ben tautafifden mobl fcbliegen laffen. E. Camojebifche Die Camojeben, Urbewohner bes obern Jenifel und bes fajanifchen Conces gebirgs, manberten foon frub langs bem Benifei und Db bis an bie Ruften bes Gismeeres und perbreiteten fic bort weitbin. Ihre G. ift furs im Musbrud und ungu: fammenbangend im Periotenbaus in ben Burgeln ber Borter trifft man baufig auf antere affatifde, felbft ber entfernteften On, mas baber mohl nur gufallig, bei ben füblich wohnenben eber ertlarlich ift. Den Stammen und Dialeften nach unterfdeiben fic a) ber Stamm, ju welchem bie Samo. jeten von Puftoferet, von Obboret, bie Juragen (beren S. mehr mit ben am Meere, ale in Cab und im Juneen wohnenben Samojeben abereinftimmt), bie von Mangafeja, auch Motoffe genannt und von Ginigen falfdlich ju ten obifden Dftfaten gerechnet; bie von Zuru . chanet und bie Lamgi ober Taugi geboren. b) Der Stamm, ju welchem bie am Zas, um Zomet und Rarym, am Ret und Tym, bie Baat Ditfaten und Raraffen ges boren; bie Ruffen nennen fie gewobnlich, aber falfolid, Oftiaten; aber ihre G. er. weift fie theils als Samojeben , theils als Finnen (f. unten). c) Bum britten Stamme ber Samojeben geporen bie Roibalen über Abatanet am Zenifel, beren S. viel türkische und mongolische Wörter enthält; die Ramafchen, urfprünglich an Ran u. Mana, jest in ber Rabe von Abatanet unb Ranet, baben eine ben vorigen abnilche C.; bie Motori am Tuba, u. A. F. Ginen befonbern Sprachftamm fanben Ginige in ben G.n ber Jentfeier, fonft Dftia. ten bom Jenifei genannt; ihre G.n geigen gwar piel Achnlichfeit mit benen ber Rach. barn, find aber boch im Grunde febr ven ibnen verfdieben; turfifde Borrer tommen in Menge vor. Ginige biefer Stamme ton-nen nur bis 5 gablen; ju ihnen geboren unter anbern bie Affanen, Rotten, Ariner u. f. w. G. Der finnifche Ariner u. f. w. G. Der finnifche Sprachftamm. Die Finnen, ausgegan.

aud flabifden und teutiden Boltern bernas ftattet. Bu ben Finnen geborten aud bie Bunnen, Amaren, Chafaren (f. b. a.) bei Brittelaftere, von benen und jeboch Gprad. proben feblen, u. man tann nicht beutlich nich. weifen, burd welche Bermifdung mit ben Stammoof fie entftanden. Der S, nach gerfallen die Finnen in folgende Stamm: a) germanifirte Finnen, b) wolgeb iche Kinnen (f. b. unter II. Europa d. a) und b]) und c) permifche ginnen, tiefe theilen fich an) in Botiaten, bem C. aus ber tichermiffifden (f. unten) Ribe teres angenommen bat; bb) in Sprjanen, norblich von jenen; im 14. Jahrh. liefen fich Debrere taufen, unb ba fie fo in ben Ruffen gerechnet murben, fam ihre S, ba'b in Bergeffenheit: nur im Rorten finden fic noch Ginige tores Stammes, bie mit ihre Religion auch ihre G. gerettet toben und ju ben Samojeben gerechnet werben; In bere entfloben ben graufamen Betehrungen jenfeit bes Urais und verfdmoljen bort mit ben Boguten; cc) in efgentlicht Permier, mit ben Borigen ein Boil, Das ihnen von nur öflicher mobnend. Stephanus erfundene Alphabet, fo wie bie in ihre G. überfesten Religio-bucher find vergeffen und vertoren. d) bie Ungara (f. 11. A. c), entfanden aus ben Doguren, find vielleicht Stammvetmantit ber Bafd tiren bie freitig ihre urfpringit de, finnifde S. nicht mehr roben, fen bern in allen ihren 45 Stammen bie tutti fte angenommen haben; e) Bogulen, beren G. fic in 4 Dialette treunt, Ifdiafon Berchoturie, Tiderbin u. Berefow; unlangs tft eine Bibelüberfegung in biefer 6. et ichienen, ba bie Boguten faft alle Chriften finds f) bie obif den Dftiaten per den mehrere Dialette, bie aber fo febr von einander verfchleben find, bas fic bie Beute in einer Strede von 12-20 Deilen nur mit Dube untereinander verfichen. Der türtifche G.:ftamm if nacht bem intifchseuropaifchen am weiteften verbreitet; in Gub. Beft am abriatifden Deer anfangent, reichen bie Bollerfdoffen, bie turtifche S.n fprechen, in Rorb.Df bis über ben Girfing ber Bena in bas Gitmett. Rach ber Ueberfchwemmung von tem Zang. nu , Gebirg und bem großen Miai berab' tommenb verbreiteten fie fic nad Gub. Dft und Gat-Beft bis an bie angegebnen Grengen. Die turlifden Munbarten haben bas Gigenthamliche, bağ bie entfernteffen berfelben in Bortern und in ber Grams Sprach ftamm. Die Finnen, ausgegungen aus bem Uralgebirge (weshalb man ben und conftantinopolitanische unw gen aus bem Uralgebirge (weshalb man ben und andere nordliche Auten verfieben eins nat) nach Oft und Weft, verbreiteten sich andere. Die Zumischung vieler arabilder in Alen und Europa weithin z doc wurde und persischer in türliche Dir ihre S. burch die vielsachen Berbindungen mit lette, besonders in die westlichen, ethar felt dem G. Iahrh. bes. türkischen, sich sattam aus der Apelinahme an der Melliam. matit einander febr abnlich gebileben find,

Muhamedanischen Religion. 3n bem tür-tischen S. famm gehört a) die S. der Uiguren (f. b.); b) die S. der Aur-tomanen, im nörblichen Persten, in Sprien und Klein-Aften verbreitet; o) bie S. ber Uebelen, in Bald, Chiwa, Buchara, Ferganah und anbern Gegenben am Beinriag; d) bie G. ber Rogai, in ben Cbenen weftlich vom taspifchen unb ndrblich vom schwarzen Weerz e) die S. der Basianen, früher an der Ruma in Madjari, jest in die nördlichen Gebirge bes Rautafus jurudgezogen ; f) bie G. ber Rumuden, in ben nordweftlichen Borgebirgen bes Rautafus, ihre Dunbart ift febr ungebilbet und abmeichenb von ben übrigen turtifchen, mas auf eine frube Abeilung vom Dauptftamm binbeutet; g) bie G. ber Bafcheiren, am fublicen Ural, f. oben G.d); h) bie G. ber De efc tideraten, jest um ben Ufafluß, fruber an ber Boiga; mahrideinlich find fie ein Gemifc von Finnen und Turten, bie G. berfelben ift aber jest gang tartifc; i) bie G. ber Rara, Ralpat am Aralfee und an ben Darjafluffen, bierber aus Rafan unb k) bie G.n ber Aftrachan gewanbert; fibirifchen Zurten (nicht Sataren), find theils rein turtifch, theils auch mit ber perfi chen gemifcht, befonbere burch bie budarifden Ginmantrer. 1) Die Dunbs arten ber Turten in Tobolet, Jenis felet, Tomet ic. weichen weniger von ben fruber genannten ab, ale bie in ber Steppe Baraba gefprochnen. Die Munbart ber Urandat (am Afchulym) weicht febr von benen ber norblichen Zurten ab, unb bat viele frembe, befonbers talmutifche Borter angenommen; in) bie G.n ber fåb.fibirifchen Zarten finb wieber febr abmeidenb, inbem bie benachbarten Mongolen und Samojeben großen Ginfluß auf fie geubt haben; folde Eurten find bie Ruenezifden, Rafdtar, Jarmar, Jaftas lar, Bochtalar, Raibinar, Tubalar (eigens lich Samojeben, bie jeboch ihre G. mit ber tuteliden vertaufcht haben), Beltven, Birjufen; n) die G. der Teleuten, biese wohnen um ben Altynfee und find auf jeben gall eigentlich Mongolen, baber ibre G. auch mit talmutifchen Bortern febr verfest ift; o) bie G. ber Jafuten, früher in Rorb: Weft bes Baitalfees, jest um Jafutet bis an ben Alban ic.; ihre S. ift giemiich rein von mongolifden Beis mifdungen geblieben; p) bie G. ber Rirgifen, ift einer ber reinften tartifden Dialette und nicht mit mongolifden Bors tern gemifcht, obgleich bie Befichtebil. bung bes Bolles eine Bermifchung mit ben Mongolen vermuthen laffen tonnte; q) bie eigentlid tartifde 6. (f. Zartifde 6.) fdeint wie ber othmanische Stamm, ber fie fprict, aus einem Gemifd verfchies

bener türfifcher Stamme eniftanben gu fein. I. Mongolifcher gewöhnlich auch tar. tarifder Sprachftamm genannt (f. Sa. tarifche G.n), bas Baterland ber Mongolen fcint bie Begend im oftliden Gibirien nm ben Baffalfee gu fein, von beren hoben Gebir-gen fie wohl berabfliegen. Schon feit ben alteften Beiten fcheinen fie in 3 große hauptfamme getheilt gewesen zu fein, beren S.n fich im Gangen ziemlich gleich blieben, aber nach ben Bolteftammen in & hauptbialette gerfallen; a) bie 6. ber eigentlichen Mongolen; b) bie G. ber Deloten ober Ralmuten, welche bie abweichenbfte ift; o) bie G. ber Buriaten, ber raubefte Dialett, befonbere bet ben Bargas Buridten, norblich vom Baltal und an ber obern lena. Saufige Tehnlichfeiten aller 8 Dfalette, in ben Burgeln und bem grammatifden Bau, mit ben turfifden unb tungufifden G.n, beweifen bie baufige Bermildung ber mongolifden Stamme mit Rorten und Aungusen. Umgetehrt finden gauch baufige Spuren mongolifden Burgeln in asatifden und europatiden S.n. K. Tungustifder Eprad. ftamm, f. Tungufifche G.n. Der große, von Sibirten aus bis meit in bas dineffe iche Gebiet bineinreichenbe Stamm ber tun. gufifchen Bolter wirb am füglichften in 2 Sauptfamme gethellt, baber fich unters scheiben a) bie S. der fibirifden Tungufen, die fich bei ihrer großen Zustreitung fast gleich geblieben ift, und bie S. der am westlichften wohnenden (Drotichon . Zungufen) weicht nur wenig von ber ihrer benachtarten Stammvermanbten ab; bie im ruffifchen Reiche haufenben baben Debreres aus ber buratifden unb mongolifden angenommen; b) bie G. ber DR anbidus bas Baterlanb biefes Bolles ift bas norblide Grenggebirge von Rorea; bie G. ihrer Borfahrer, ber Rjubiin, von ber dinefifde Schriftfteller noch einige Borter aufbewahrt haben, ift bem jegigen Danbichuifden febr ahnlich. Roch vor ben Rjubjin mar bort ein andres tungufifches Bolt, bie Ritan, maditg gewefen, bie S. berfelben ift aber faft gang unbefannt u. bie noch wenigen aus ihr übrigen , auf dinefi-fche Art verftummelten Borter , baben gar teine Aehnlichkeit mit ben tungufichen Dia-letten. Das übrigens die tungufichen S.n oft große Aehnlichkeit mit mongolischen u. türkischen zeigen, ift oben bemerkt worden (f. I. c.); aber noch merkmurbiger ift, bağ vorjuglich manbichuifche Borter, benen in ben affatifchen u. noch mehrern in europais fchen G.n abnitch find. L. Die G.n ber Aino auf ben Rurilen und jum Theil auf ber füblichen Spige von Ramtichabtas biefe G., obgleich tie fie fpracen, abge-fondert burch raube Gebirge u. bas fiur-mifche Meer fich nicht mit anbern Boltern

verbunben gu baben fdeinen, bletet bod manche Mebnitoteit mit famofebifchen unb anbern norblichen Munbarten bar. M. S. ber Jutagiren, am Gismert bon einem fleinen Bolt, zwifchen ber Ros imma, Jana und Indigirta gesprochen, weicht am meiften von ben übrigen norb. affatischen Ein ab und zeigt nur geringe Mehnlichkeit mit ber ber benachbarten Jatuten, Efduttiden unb Rorjaten; einige Borter fanden fich in ben tungufifden, famolebifden und anbern Sin mieter. N. a) S. ber Rorjaten, gwiichen bem Omolon, ber Rolpma und bem Gismeer gefprocen, ju benen auch b) bie fubmeftlichen Efduttfchen geboren; c) bie Efduttiden auf ber oftliden Spige Cibirfens find ameritanifden Urfprangs und fire S. tommt febr mit ber grönichbiichen, ber ber Estimo, ber Aleuten und anbern bes Worbi Beftens von Amerita überein. O. Ram. G, biefer Dalbinfel tft ebenfalls eine gang für fid bestebenbes fie theilt fid in 4 Dauptbialette, bit jeboch in ber Rage ber Rorjaten Bieles von ber & berfelben angenommen. Dierter gebort bie G. ber Rorjaten am Rigil, benn fie ift wie bie Bollericaft tamtichabatifchen Itriprungs und hat fich nur mit forjatifden Borvern bereichert. P. a) 3 a pan i f che S. (vgl. Japan S. 879) ift, obgleich bie Zapaner selbst ben Chinesen sehr ahnlich finb, bod eine gang bon ber dinefifden ber-Schiebenes indeß bat fich ber, auf ben Infeln eigenthumlich geftaltete dinefifche Dialett (f. unten) jum Theil fo in bie Banbesfprache ge. mifdt, bağ berfelbe Begriff balb miteinem ein= beimi'den, balb mit einem dinefifden Bort bezeichnet wirb. Mußerbem baben bie japa. nifchen Borter mit vielen aus faft allen affattichen G.n Mehnlichfeit; b' bie G. ber Lieutieu. Infulaner ift mit ber japanis fden abereinftimmenb. Q. Die G. ber Rorean erz bie Koreaner, Rachkoms men ber Sianpi, stammen aus Mittelasien und verbrangten bie 3 Bollerschaften ber Chan, welche eine eigenthamliche G. rebe-ten. Die toreanifde G., eine befonbere Stammfprace, bat viele dinefifde Borter. R. Atbetanifde G.n find nur fo weit befannt, als biefer Bolferftamm bas bobe That bes Buramputra bis aur Grenge von China bewohnt. Die G. ift ranh, an barten Berbinbungen von Confonanten reid, beren jeboch viele fest nicht mehr Die Schrift ift ausgefprochen merben. Biele Burgeln find dine. Splbenfdrift. fifch, anbere geboren ben tranfgangitani. fden (f. T.) und anbern affatifden En. an.

fefiftebende Bemertung, bas bie C. ber Gieger bie berrichenbe in bem eroberten Panbe wirb, gitt bier nicht; woh! aber bat bie chinefifde G. fich ju ber herridenbin gemacht und viele im Guben bee Banbes, befonbere malaiffche Gin periclungen. Ber fanntito ift ble gelebrte S. (Danbari. nenfprache) febr verfchieben bon ber bes Bolfe. T. Eranegangitanifde 6.1: bie bierher geborigen G.n, melde in Mram, Siam , Moa und Pegu gefprocen merten, find nicht Someftern eines Spradftammes, fonbern fammtifch befondere Stammfpra-den, baber ber Rame tranfgangitanifde 6 n nicht ben Begriff eines gemeinfattlichen Stammes enthalt, fonbern nur ciam locar len. Unamifde G., in Tunfinu Acitic dring gefproden, auch über ben grifin Theil con Rambobja, aber in abweidenbm Dialetten verbrettet. Diefe G. bat mit ber japanifden bas gemein, baf fie juat viele chinefifche Borter angenommen bat, bafur aber auch eigenthumliche, ven bem Chinefifchen ganglich abmeichende Burgen beifigt. U. a) Sia mefiffcer S. famm, erstredt sich über Siam, Laos und die dinesifde Proving Junnan; sie ift ned febr wenig bekannt, weicht aber in den meisten Wurzeln von der chinesischen und andern benachdarten Sn ab. Sehr über cinftimmend mit der fiamefiden if b) bie G. ber Den und Dape. V. Birmanifde G. burd Ava in vieln Dialetten gesprochen, weicht von ber familifchen bedeutend ab, hat aber in ben Burd Ava in vieln mort. gein manche Mehnlichfeit mit ber tibetanis foen. W. G. in Degu, ift ebenfalls eine gang eigenthumliche, von ber wir aber noch febr wenig Befriebigentes fin X. Dalaiticher G. famm (f. Malaien); er erftredt fic aber bie fablite Balfte von Dalaga, bie gange Infelwilt bes fub . bflichen Mfiens und bie unjablichen Infein ber Cubfee, außerbem wird fie auf Formofa und Mabagascar gefproden. Die malailide S. ift boot einfach und bat eine große Menge Dialette; außer vielen fitte iden, perfifden und arabifden, bat fie ned viele affatifde Borter, bie mit benen in ans bern G.n vortommenben, felbft emephifchen (bef. flavifchen) Aebniichtett haben. Il Arts mer an Sprachftammen, bagegen weit rels der an aurgebilbeten Gn ift Guropa. Buerft haben wir gu bemerten: A. Bortfer gungen affatifder Sprachftamme unb imat von ben finntiden ben tidubifden ober finnifch . germanifirten, weicher begreift a) bie eigentlich finnifdes, im Groffürftenthum Finnland, mit mehren foweelichen Bortern vermifcht. Bon ben bet Schiebenen Munbarten weichen felbit in ben Blexionen ber Rarelifde u. Dioneffifde am S. Chinefifche & (f. China, S. 245), Flexionen ber Karelifche u. Dionefilge mie ift trog ber vielen Ginfalle frember meiften ab, fowohl unter fich, als auch von Boller fich gleich geblieben und die faft bem Kinnifchen; and bie eft b nife indhiant.

land, in 2 hauptbialetten, bem rebale ich en u. borpatifden, gefprochen; an berfelben gehort bie G. ber Rreminen in Rurland, bie wenigftens unter fich einen ab= meichenben Dialett fprecens bb) bie lie. pifche, wird noch in einem fleinen Theil Lieflands gefproden, befonbers um Galis, und ift von fremben Bortern febr entftelit; fonft fpricht man meift lettifch in Liefland; cc) bie lappifches in dem außerften Rorben Guropas binaufgebrangt ift biefer Dialett am meiften ausgeartet und mit Wortern aus ben G.n. bie fore Berren (Danen, Schweben, Ruffen) reben, verfest. Aber bie G. bat fich in febr viele u. gwar fo verichiebene Dialette getheilt, bag fich bie Bappen felbit jum großen Theil nicht un. einanber verftebeng b) bie G. ber molgaifden Finnen, bie fich in bie Sauptbfalette ber Morbwinen, Dot. und febr viel Eurtifches enthalt; o) bie uns garifche G. (f. b.), bie viel burch bie, auf ihren Banberungen gefchebenen Bermiidungen mit affatifden, befonders feit bem 6. Sabrb. turtichen Boltern, ju erflarenbe, frembe Beffanbthette in fich aufgenommen bat; bagu tam noch viel Clavifches und Germanifches. B. Gine 2. Fortfegung eines in Mfien wetthin, aber faft noch weiier in Guropa ausgebreiteten Sprachftams mes, ift bie bes inbifch europaifden, inbem faft biefer gange Erdtheil mit G.n beffeiben überzogen ift. Bu bemfelben ges bort guvorberft a) ber griechifche G.s Die im norblichen Bellas eine ftamm. manbernben Fremblinge waren unftreitig affatifden Urfprunge u. geborten gu bemfel. ben Stamm, wie bie nach Gub: Dft gezogenen. Die hierher gebrachte G. aber verfdwiftert mit ber einheimifden Ctammfprache, bil. bete fic unter bem freundlichen himmel und unter glangenben Berbaltniffen gu einer ber geglattetften und fconften aus u. gwar ohne weitere Bermifdung, ba alle Rache barvoller in einem Barbarenthum lebten, bas ben Griechen ein Greul mar. Bon ben pauptbia!eften (f. Griedifde G.) murbe auch nur ber eine, ber ionifcattifche, por cllen gebilbet. Faft mit bem Sinten ber Ration fant auch ibre S. u. norblicher, oft. lider u. fubliter Ginfluß verbarb jene mun= berberriide Bilbung (boch auch nur in ber Berne, wo noch griechifch gerebet murbe) bis gur Untenntlichteit. aa) Das Griecht. fce ber Bnjantiner u. bb) bas Reu. Griedifche find nur Trummer bes alten. berrlichen Gebautes; b) ber latinifd. romifde G. ftamm (f. Romifde G.). Inbem Grieden über bas weftliche Deer fahren und fich in in Gub Stalien u. auf Sicilien nieberließen, nahmen fie ihre S. mit babin, aber auch aus Rorben tamen frembe Ginwanberer, bie auf jeben Fall

auch aus jenem, bem inbifchen verwandten bervorgegangen maren und ibre G. bafelbft anbratten (f. unten). Die Mpthen ber romifchen Wefchichte zeigen icon bon Ginmanbrern aus Affen, bie aber in Guden lanbeten. Die Urfprachen Stallens, bas Betrurifde, Dafifde, Sabini, fde ze, wurden bolb von ber G. ber über alle Staaten emporragenten Romer verichlungen und auf bem Flachland Italiens fprach man balb nur noch eine S., bie romifche. Doch hielt fie fich nicht in bie-fen Grenzen ber halbinfel, fondern nach allen fern und nabe liegenben verpflangte fie fich mit ben romifden Baffen, und bas Chriftenthum befeftigte fie. Go entftanben in ben unterworfenen ganbern, mit beimis fden Glementen gemifdt bie romanifden S.n (f.b.); aa) bie fpanifde, bb) bie portugiesifde, cc) bie fran-goffice, dd) bie rhatifde in Graubunben, ge) bie maladifche unb ff) in ber Musartung im Baterland bie italie. nifche (f. b. a.). c) Muffer ben nach Bellas gezogenen Affaten gingen anbre in bie nord, meftlichen Theile Gui'opa's unb grunbeten bort ben germanifcen Boifer = und Sprachftamm (f. Zeutice Gin), auf fie wirkten mannichfalifg bie Berbinbung mit ben gebilbeten Romern unb Grichen und es entftand eine Bechielwirtung, inbem nadmale bie germanifden Boller ale Gieger auf jene, aber bie Besiegten wieberum als bie Gebilbeten Ginfluß auf bie Gieger ubten. Go entstand an) ein gebilbeter ob erteuticher Dialett, ber bas Gothis iche (unficher Befts od Mofogothifd ff.b., u. bgt, Ulfilas] genannt), Alemanntide, Someizertide, Somabifde, Baie rifde, Schlefifche ze. umfaßte, und bb) ein nieberteutscher Dialett, gu welchem bas grantifche, Frieft. foe, bollanbifde, nieber Gach-lifde ze. geborte. Durch Mifchungen bilbete fich fpater co) eine mittels teutiche G. in ber offrantifden, oberfachfifden, thuringifden 2c. Munbart; und bie Schriftsprace Seutsch. lande erfcien dd) in ber bod teutfden G. d) Beiter in Rord . Beft lief fic ein anbrer Stamm nieber, bem bie ffan-binavifden G.n (f.b.) ihren Urfprung verbanten, ju ihm geboren aa) bie is lanbifde, bb) fdwebifche, co) bas nifche und dd) gemifchte norwegifche G. (f. b. a). Die Banberungen teutfcher Boller fteben nicht im Bereich ber gefdicht. lichen Beit, wohl aber bie lebergange ber Dies berfachfen nach Britannien, burch welche bas angelfachfifde Reich gestiftet murbe, beffen G. o) die angelfacfifde murbe, aus ihr murbe nachmale unter vielen Beranberungen und mit vielen fremben Bes ftanbtheilen i) bie englifche G. (f. b.). g)

g) Aus ber Bereinigung germanifder und navifder Stamme an ben bftiden Ufern bes baltifden Deeres entftanb ber lette fde Bolts . und Sprachftamm, ber bethalb aud wohl richtig jum inbifd. europaifchen gegablt wirb. 3m Gins geinen ift er auch burd finnifde Beftanbe theile noch vermifcht. Bu ihm gebort an) bas Mit. Preußifde, am meiften ger-manifch; burch ben teutichen Orben murbe bie lettifde G. bier faft gang verbrangt, fo bag ju Enbe bes 17. Jahrh. nur noch Benige biefelbe verftanben, jest aber gar Riemand mehr fpricht. bb) Das Preu-bifchetithaufiche, von ber Infter bis nach Memel in vielen Dialetten gefprochen und bin und wieber mit polntiden Beftanbthellen verfest. cc) Das Polnifd. Eithautiche ober Schamaitifche, nur noch in einem fleinen Theil bes Banbes gefprocen, bem Borigen febr ahnlich und nur burch polnifde Borter febr verdd) Das eigentliche Bettifche mifet. in Lettland, Aurland, Gemgallen, auf ber turifden Rebrung, in ber banaifchen Proving Ruflands ic. Diefer Dialett ift ber einzige, welcher mit finnifden Bortern ges mifcht ift, u. gerfallt in eine große Menge Unterabtheilungen. C. Babrenb fic ber germanifde Sprachftamm in bem Bergen Guropas u. feinen nord-weftlichen Wegenben ausbreitete, jog fich in Dft von ihm und in Sud-Beft von bem Finnifchen ein anberer, fich fpaterbin weit ausbehnenber G. famm, ber flavifche (f. Glavifche G.n). Urfpranglich an ber Beftfeite bes fcmargen Deeres mohnend manberten bie Glaven, bon ben aus Often einbrechenben Gorben verbrangt, nach Morb, Beft und Gub und grunbeten bort mehrere Reiche. In biefem Oprachftamme unterfceibet man 2 Sauptfamme. a) Die oftlich : flavifchen G.n ju benen an) bie alts flavifche, bb) ruffifde, co) ilinrifde ober ferbifde, dd) troatifde und co) flamonifche in Krain, Rarnthen und Unterfleuermart geboren. b) Die me ft. Unterfteuermart geboren. flavischen S.n umfassen an bie flawatische, bb) bohmische, co) wendische und da poinische. Außer biefen in Europa theils noch gesproches nen, theils ale tobt tetannten G.n., fine ben fic nur noch menige, welche benfelben in teinem Bufammenbang fteben. D. Benn wir ju bem une unbefannten unb nur noch aus armfeligen, unverbargten Bort. formen ber griedifden u. romifden Grams matifer jufammengufuchenben thratifche filbrifden Sprachftamm übergeben ju bem man bie G.n ber Rimmerier, Zaurier, Abrater, Dacier und Geten, Doffer, Das Lebonier, Epiroten, Mbanten, Suprier, Beneter, Pannonier rechnet, und ber felbft bie noch unbefannteren G.n affatifcher Bbls

Pericaften, RleinsAffens, wie ber Phrygier, Bithpner, Deneter, Paphlagonier, Mpfier, Aroer, Epbice, Rarer, Entier in fich begrif. fen haben foll; ebenfo aus gleichen Granben aud E. über ben fogen. pelasgifden G. famm nichts beifagen, ber bie G.n ber Beleger, Rureten , Dryoper, Theipres tier, Bapithen , Rentauren , Perrhebdet, Zeldinen, Rautonen, Aprebener, Arfablet, Denotrer und Rreter umfaffen foll; fo bleiben uns noch ju nennen abrig F, ble bas fif che G., gefproden auf beiben Getten ber Pyrenden vom Meere bit nad Pampelona bing weber von ben Murn, noch von ben Arabern beumrubigt, bebile ten bie Basten, bel aller Enwirrng Spantens, ihre Sitten und E., jur tie Gothen nahmen bort Plas und behn mbe gen auch die germanischen Worter in here S. rubren. Diefe alte, noch einig ibrigi Ursprache Spaniens, wird noch jet bort gesprochen, boch nur auf bem tante und in niedern Standen. G. Celtifder Sprachftamm. a) Die Ceiten (i. b.), wohl ursprüngtich ein asiatischer Stumm, hatten fich bei ihren Bonberungen besonber des woftliche Guropa verbreitet vers uver das westliche Europa verbreift und thren Hauptsis in Gallien genommen. Ihre S., aus der wir nur noch einzilm Worter bestägen, ging in Gallien seibst ver loren, indem die römische die Oberbood bekam und daraus spater die sengielten die nach Britannien und Neiner erhielten die nach Britannien und Neiner erhielten die nach Britannien und Reine gewanderten und burch spätere Antommlinge in bie Dochländer gehrfnaten Gelten ibre S.i Dochlanber gebrangten Gelten, ihre G. 2 Dauptbialette an) ben trifden obn erfifchen und bb) ben fcottifden (f. aber beibe Schottifde Sprace). H. Eimbrifder ober celtifchefemer nifder G. famm, entfanden a) auf einer Bermifdung ber burch germanifer Stamme nach Befgien gebrachten mit ber and feiten auf feiten auf feiten auf feiten auf feiten auf feiten Bon Belgien aus festen Lanbesiprache. fpåter mebrere celtifch=germanifde Stamme über, welche fich ber Ruftengegenben bemich tigten, fpåter aber von ben Angelfatfen ned Bales , Corn-Bales und Rieber Bretogne gebrangt wurben. Daber finben wir nod als Munbarten jenes Sprachftommet: b) das BB alif de in Bales und Corns Bales, mit vielen germanifden, befonbers nieber teutiden, lateinifden, felbft galifden Bbte tern gemifcht; o) bas Rieber Bretagnifde, noch mehr von frembem Gine flus verberbt, ale bas Balifde, befonbers finden fich viel lateinifde und frangofiche I. Gine eigens Borter in ihr vor. I. Gine eight thumliche S. ift bie albanifde, nicht bios in ben jesigen Albanten gefpraden, buch fondern außerhalb beffen Grengen burd alle benachbarte Provingen, Romeilen, Git' vien, Dalmatien und Bulgarien jerftred.

Der nach Abjug der teutiden, flavifden, Rafenlaute. Gie theiten fich in 2 nicht febr vomifden, griechifden, turtifchen Befiands verfchiedene Dialette, ben ber Ruba und theile abrig bleibende Grundftoff ift eine ber Kenous. Bielleicht gehort zu biefem efgentbumliche G. Einige haben fie für echt furifd gehalten; boch biefe ift und unbetannt; Anbere nahmen eine Ibenittat biefer Albanier mit ben awifden bem Rau-Tafus und Rorus mobnenben Albaniern an. au benen fie bann bie Mlanen bes Mittels alters rechneten. Durch frembe Groberer beunrubigt, wanberten im 15. Jahrh. viele Mibanier aus und fluchteten fich nach Rea. pel und Sicilien, wo fie noch einen febr verberbten, wiewohl nicht mit ftallentichen Bortern vermifchten Dialett fprechen. Roch wird in Guropa k) turfifd gerebet, bas von f. oben. III. Db Afrifa reich ober arm an G.n ift, fann wegen ber geringen Betanntichaft mit biefem gande, besonders in felnem Innern, nicht gesagt werden; arm tonnte man es wohl beshalb nennen, weil in bem größten Theil biefes Erbtheils frembe G.n gelprocen werben. Schon fruh gingen offattiche Boller als Grobeter auf ble Dftfufte, fpater aud, ble Phonifier, auf bie Nord-Befifeite, ber Islam, ber fich uber bie gange Norbtufte ausbreitete, brachte bie arabifde G. babin. Bon griedifder und romifder murbe, außer in Zegypten, wohl nur wenig eingeführt, ober burch bie Antegung europalfcher Colonien, befonders auf der Weftfufte, in neuerer Beit; tamen befo mehr weft europaifche G.n babin. Um meiften verbreitet ift bie portugiefifche, . nach biefer bie bollanbifche und englifche, außerbem auch bie fpanifche, bantiche und frangofifche. A. Als eine Forts fegung ber arabifchen G. nennen wir hier De abpffinifden G.n (f. unter Beed), welche nach Giniger Bermuthen aus bem arabifden Samiar (f. oben) entftanben fein foll. Sie theilen fich a) in bas Arumi. tanifde, aa) bas Mit = Gees ob. Mrumi. tanifche im engern Ginne, meift gefprochen in ben Reiden Arum baju gebort Gaba bis Semen, mabrent ber abpffinischen Perridaft allba; bb) bas Reu: Gees ober Sigre im Reich Sigre, feit bem 14. Jahrh, berefchend; b) in bas Amharifche (f. Xim. barifche Sprache). - B. Gine eigenthumliche, aber wenig befannte G. ift bie agnptis fce (f. b.); bie alte G., welche bas Gigens thum ber Priefter war, ging mit bem Ginten ber Bandesregierung unter, und an ihre Stelle erichien mit Ginführnng bes Chriftenthums bie toptifche (f. b.), bie jeboch viel Briedifches, Lateinifches und Arabifches in fic aufnahm, auch in manchen Burgein Finnifdes zeigt und jest nur in liturgifden Buchern übrig ift. Uebrigens wird in Aegupten arabifch gesprochen. C. Die nubifchen G.n, bie viele Borter aus grabifden entlebnt baben , bers fdmaben bie barteren Abfpirationen unb

Sprachstamm ble unbefannte G. ber Reger in Rorbofan. D. Die ber, berifden ober atlantischen G.n, fie faffen eine große Menge Dialette in fic (8. B. ben ber Ratylen, Schilha 2c.), bie aber fammilich turfifden u. arabifden Ginfluß im boben Grab erfahren baben. E. Die G.n ber Rigritier, ju benen man bie Cenegambier und Buineer jabit; ibre G. ift mit arabifchen Bortern burch Religioneverbintung vermifcht. Die Sauptbialette find bie ber Fulier im Innern bes tanbes, und ber Manbingos, auch gehört bagu bie S. ber Bolofs n. b. a. langs ber Golbtufte. Die meiften ber nigrittichen S.n., befonders ber Boller im Ignerin, find ganglich unbekannt. Im elb-lichen Afrika F. bie Sprache ber von Kongo, Coango, Angola u. v. a., ibre S. geichnet fich burch unvollfommen, thre G. geichnet fich burch unvollfommen und schwierige Declinationen aus, flatt ber Berbalenbungen brauchen fie Prafire. Diefe Dialette untericheiben fich übrigene von einander und haben viel Mebnlichteit von ber Raffernfprache auf Mogambique. Die Raffernfprachen; fie haben gang turge Borter, bie meift auf ber vorlegten Spibe betont merben, menig Rafale und noch weniger Gutturale, bagegen aber Caute, bie europaifden G.n gang fremt in ibr und für frembe Organe fast gar nicht aus-fprechar find. H. Die hotten totten . fprache, eine binficilich ihrer eigentbum. lichen Laute taum nachaufprechente u. megen ibrer willführlichen Mortverbindung febr fomere, babet auch in jeder hinficht febr arme G. I. u. K. Die S. n von Do. nom tapa und ber Gallas, in mehrern, nicht febr verichiebenen Dialetten. Die Reger, bie ale Stlaven in fremben Erbtheilen gehalten werben, erfernen bas Benige, was fie ju fpreden haben; meift aus ber G, ihrer herren. IV. Umerifa. Die ameritanifden G.n find mit ben geo. graphifden Grengen von einanber gefonbert; Manche wollten, wie in ber Religion, fo auch in ber G. mehrerer ameritanifder Gtams me, Mehnlichfeit mit verfchiebenen affatifden finden 3 Anbere forantten fic auf bie Bermuthung einer mehr ale gufalligen Ucbers einftimmung norbamerifanifcher Sprachflams me (in Delaware, ben taraibifden Infeln zc.) mit binboftanifden, bebraffden au. dinefifchen ein. Malaifige Etemente in ben amerikanischen S.u, bef. ber Westlanber, wurden nicht befremben, benn bie Malaien sind von Indien über die gange Inselweit bes fillen Occans verbreitet, konnten allo wohl auch welter bilich sich auf bas Feltland gieben. ungewiffer icon muß bie Mebns lichtelt mit dineficen Bortein fein, bie Chines

Chinefen baben nie Groberungereifen gur See gemacht und fo three G. Eingang in fernen ganbern verfchafft. Aber auf in fernen ganbern verfchafft. ber Offfufte bes Cantes, bis tief in bas Innere binein, befonders in Dorb-Amerika, gitt es faft gar teine eigentlichen amerita. nifden Gin mehr; bie Urftamme ber Infrembe, europaliche Ginmanbrer eingenom. men , welche ibre paterlanbifden Gn. bort Einige find zwar in ihren Sigen reben. geblieben, aber ber Umgang mit allerhanb eurepaifden Bbilern bat ihrer G, eine frembartige Farbe gegeben. A. Die fub. lich fien Sin von Sab-Amerika find fammilich unbefonut; bagu rechnet man a; bie S. ber Pefcheras, in ber man hebratiche Motrete hat finden wollen; b) die S. ber Patagonier ift eben fo unbefannt, wir haben aus ihr nur eine geine Borter, welche Pigafetta am Borb feines Schiffs von ihnen gebort und auf. gefchrieben bat. B. Die chilifchen S.n gerfallen in mehrere Dialette, bie nach Patagonien bin mit ben Gin biefes Bandes gemischt find, besonders zu bemer-ten sind: a) die eigentisch dilische oder araukanische, eine ziemlich ausge-blibete und rein von fremben Einführn gehaltene G., die sie zum poetischen, rhe-torischen und wissenschaftlichen Ausdruck ausgebilbet haben. Es gibt auch mehrere grammatifde unb lerifalifde Berte ties fer G., ble von Europäeen verfast find, fie felbft fcreiben ibre G. nicht; b) tie fpanifchaftlifche, befonders in Chi. loe gesprochen, ift aus vielen Gn, besons bers ber spanischen gemischt; ber Grund ift dillich. C. Die Sn ber Puel. ches, wogur bie ber Pampas Indianer gebort, ift ziemlich unbefannt, wenigftens find bie Nachrichten über biefelbe in Mangem fich wberfprechend. D. Die n ber Peruaner, beren Jahl fich auf 40 beläuft, ohne bie vielen Unterschiellten. abtheilungen, finb jum Theil nicht gang rob, g. B. bie ber Dafoly u. Abipone. Ihre Aliphabete find aber febr mangelhaft, in-bem viele Buchftaben, bie ben europalichen Cauten entfprechen follten , gang fehlen. Bon fpanifchen Diffionaren gibt es mehrere Grammatiten und Borterbucher, auch Gebicte von peruanifden Stammen haben Ginige in fpanifcher &. beraufgegeben. E. Die brafilianifchen G. n. faft 100 an ber Babl, find gum Theil gang unbefannt, theile ganglich verfchieben von ben übrigen ameritanifchen G.n. Musgezeichnet unter ihnen find bie Gn ber Guaranter (f. b.), mit einer Menge Uffiren unb Dra. positionen bilben fie jich fast alle Moben und Formen bes Berbums, bie eine gehilbete S. hat. Die Debrgabl threr Borter ift ein. folbig u. mit verfchiebenem Son ausgefpro.

den, haben fle verschiebene Bebeutung worfn bie G. gang mit ber dinefifden uber eintommt. F. Die G.n bon Colombis über 70 an ber Babt. moju ble Diglette bei Caraiben gehören, ziemlich ungebilbel hinfichtlich ber Formenlehre und Syntaxis, u. bie ben caraibifden vermanbten Bunb arten ber Chapmas, bie jeboch nidt bas Bobitonenbe ber porface baben; the Syntaris geigt noch etwas fehr Sugentlie ABorterbuch unb Grammatit find des. von Miffionaren. G. Die En ton Buatemalu, wobon fich biebett bie 6. ber Bewohner von Dafater autjeicheit oter wenigstens befannt ift, fe bu ein retde Conjugation und eine gebiet De clination : man hat verfuct mit finder und fibirifchen übereinstemmente Minn p H. Mericanifor 6.1, fammeln. beren 17 gezählt werben und welde ifter in bie G. ber Nachbarlander, befachet von Guatemala übergriffen, fo baf fic beit Mehnlichteiten mit ben mericanifden finba, Man barf fich barüber um fo withen wundern ba bie Mexicaner, nad Man urtheilen, gewiß bas gebilbetite Bill werte betreten Ginfing fic auf birien Machbarvolter bald mehr, bald men auferte. Das bie mericanifde S. mit als auf dem Continent verbreitt mifieht man auch baraus, baf bie fem bet ihren Groberungen Datataner all meticher brauchten. Die eigentliche nifche S. (vergl. Mexico), mar forsti febr ausgebildet u. murbe mit Dieroglite gefchrieben ; Manufcripte von merkoniich Berten gibt es in ben vorzüglichen Sitit theten Europas mehrere. In neueret 3th ift bie Literatur febr arm, nur aterifet und einige Glementarbucher nebft Gron matiten und Borterbuchern enthält ft. I. Bon ben 53 G.n auf bem Mittleb teau Rord. Amerifa's verbient aufgegeichte gu werben bie ber Zarabumara. Inbia n er, welche einige Achnlichfeit mit ber mit canifden hat; au Alexionen ift fie arm, it Syntaris ift febr verwickelt und ter mt teiner ber europäliden Sin dhulch is gibt Grammatiken und Lerica von bie. K. Die miffuri, co fomif den Sin hat man in 90 perididet fchen G.n bat man in 20 verfdittel Sin getheilt, von bezen die meiften fet abfpirirten batte und Gutturalt folge als hauptfidmme nennen mir bie S. M. Stour und Dfagen. L. Bon ben 37 6.1 Maegant und um bie Gen, bie man bie Benapf ob. Bennistenapi aud gra. panatidei und Abenati nennt, unt worunter bie vorigen mit inbegriffen metten bemerten wir befonders die 6 floribatie foen Sn., barutter bie S. der Grat tams, ber Erofefen (eine ber richfen fon Franction S.n Ameritas, binfidtlid ber gramte tifden Formen); ferner bie Dobamli.

prade, eine febr ausgebilbete, aber comerfalige G., in ber mir jest Stude cc Bibet überfest befigen; bie Buro. its enfprache, entbebrt mehrere ben eu. ar opdifden entfprechenbe Laute, ift aber an Grammatit, Bors iZEufbrudeformen reich. st erbucher und ein Catechiemus find von bieler G. vorbanben; bie G. ber 31s ; Linois, ber Mohigans, mit haufiger Mat man unpaffend mit ben hebraifden perglichen, fie geben faft alle Sage in einer Form, die entweber aus bem Berbum ober bem Guffanliv gebilbet werden, die rveit ausgebreiterte S. der Chippeway. M. Die S. auf ber Weftigte von Storb. Amerita, über 80 an ber Babl, au ihnen gebort bie an Bortern u. Rormen arme G. ber Baicuren, bie mobito. mente G. ber Indianer um Gt. Barbara, bie G. ber Rumfen in Galifors mien, gfemtich arm an Rormen unb nur für finnliche Wegenflande Borter barbietenb; bie G. ber Batath in mehrern Dialetten, bef. an ber Rufte von Reu. hannover unb ben naben Infeln geretet, fie ift kanh und bart, reich an ftarten Abfpiraten; bie 3 Foluschifchen Gin; bie Inblaner, welche fie fprechen, balten fo febr auf bie Rein. beit und Unvermifdtheit, baß fie fur bie, tonen unb.tannten unb von Fremben er. haltenen Gegenftanbe nicht auch bie Ramen von biefen bafür annehmen, fonbern felbft neue nach ber Unalogie aus ihrer G. bile ben. N. G.n bes norbifden Rorb. 21 merita, mit einem gemeinschafts lichen Ramen Raralit genannt, finb a) bie ber Estimos, welche unter einan-ber große Mehnlichteit haben und fammts lich, fo weit fie befannt find, ju einem Stamm geboren. Bu ben Estimos im engern Ginn, geboren bie Gronlanber, beren Sprache wieber in mehrere Dialefte gerfallt; fie ift febr reich an grammatifchen Formen, aber außerft arm an Bortern, befonbere an Bablwortern (nur bis 5), Abjectiven und Abstractis. Ginige wollten norwegifde Borter im Grontandiften fine ben; im Bau bat fie Mebnlichteit mit ber 6. ber Mobigans (f. oben) und anbrer ameritanifder On, indem fie an ben Pradicatebegriffen ben gangen Sab mit Subject, Berbum und allen Rebenbegriffen anfolieft, fo bağ an 10 einzelne Begriffe in einem Borte verbunben fein tonnen. Ge gibt mehrere in bie gronlanbifden G. überfeste Bucher, aufer ber beiligen Garift einige ascettiche Schriften und Thomas Rempie von ber Rachahmung Chrifti, auch Gramatifen und Borterbucher bat man Ginen von bem gronlanbifden bavon. febr verfchiebenen Dialett fprechen bie eis gentlichen Gefimos, fo baß fie einanber gar nicht verfteben; bem Gronianbifchen

ähnlicher ift die Mandart ber Estimos am Madenzie und Winterbafen. Fernerb) die E. n auf den Ateuten, die in medrern Dialekten gesprochen werden, aber nicht febr von einander abweichen; Formenreichthum baben diese S. n mit mehrern andern amerikanischen genrein; auch bestat man eine Grammattt biefer S.n. o) Die amerikanisch eine Grammatt diefer S.n. o) Die amerikanisch eine Gramm der ichultschieden in Afen, während andere Aschriften in Afen aus Amerika übergegangen sied (f. oben). (L.b.)

Sprachefebler, f. unter Sprache richtigleit. G. fenfter (S. zgitter, Rlofterm.), f. unter Sprachzimmer.

Sprad gebraud, ble in einer Sprache berrichente Art und Beife Borter und Benbungen gur Darftellung feiner Gebanten u. Empfindungen gu gebrauchen. Go verfchieben, nach ben mannichtaltigen Ginftuffen auf bie Woller, ber Sprachen-ban ift (f. unter Sprache), so verschieben ift auch ber S., sowoje in ben einzeinen Sprachen ganger Sprachfamilien, als in. ben verschiebenen Sprachfammen, und barauf grunben fich auch bie Ibiotiemen (f. 3bioma 2) ber verichtebenen Sprachen, bie man je nach bem Gebrauch, in ber ober jenen Sprade, Gallicismen, Gracismen, Debraismen, Germanismen (f. b. a.) 2c. nennt. Rremben G. in eine anbere Sprache übergutragen ift fehlerhaft, inbem man verfchiebene Elemente vereinigen will, bie fich . ohne Schaben nicht vereinigen laffen. Bom gemeinen G., welcher fich in ber Conwiffenfchaftliden G., welcher ent-ficht, wenn Borter in ihren gewohnlichen Bebeutungen ju unbestimmt, nicht recht paffenb, nicht bezeichnenb genug find und man biefelben in anderer Bedeutung gebraucht. Abun bies blos Gingelne. fo wirb. es ein bloß inbivibueller G.; wirb aber ber neue Gebrauch fur bie Biffen. Schaft allgemein aufgenommen, fo entftebt baburd bie fogenannte Runffprace. Dag man ben Grund bee S.6 nicht ims mer auffinden fann, tommt baber, weil man nicht immer bis auf die erften Bildungeanfange einer Sprache jurudgeben tann; mat fich fpater blos willfulich und ohne Roth aus C. eingeschlichen hat, und fehlerhaft; gegen ben Beift und bie Analos gie ber Sprace ift, muß, wenigstens aus ber Schriftfprache, entfernt werben. (Lb.)

Sprach gente, ein Menfc, welder von Ratur große Anlage hat, leicht
viele frembe Sprachen ju erlernen. Auser
einem fehr gedben Bedichtift gebet
bazu eine besondere Schaftligfeit bes Geifice, um bie abweicheben Dent's und
Sprachweisen fich anzueignen, hauptidette
wenn man nicht blos bie in einer fremben.

Spra

Sprace geschriebenen Bucher leien, sonbern bie Sprache seibft auch verstehen will. Sangen Biltern wird nur uneigentisch ein S. gugeschrieben a man thut es bei benen, wo fich bie Gebilbeteren frembe Sprachen gur Conversation und gum Bucherschreiben aneignen muffen, well ihre eigne zu arm ober zu undeholsen ift, ober, wie es auch geschieht, weil sie bas Frembe bem Delmis ichn vorziehen. (Lb.)

Spra dogewolbe (Baut.), Ewdite, bie so gedaut find, das dasseinige, was an einem Ende leise gesprochen wird, am ans dern Ende leicht gesprochen wird, am ans dern Ende leicht gebort werden kann, obs gleich in der Mitte nichts vernommen wird. Sie mussen Gerauftel (1. d.) daben oder ellipt'sch gedaut sein, weil Ellips sen (2. d.) die Eigenschaft haben, alle Schalltrahten, welche von dem einen Brennpunkte autgehen, nach dem andern juruck zu werfen und bort zu vereinigen. In der pariser Sternworte ist ein Sangelegt; die Auppel der Paulskirche in kondon wird hierher gerechnet. auch das Ohr des Dionds, eine Grotte bei Sprakts. (My.)

Sprad.lebre, f. unter Sprache 2)

u. Grammatit.

Sprach : mann (altt.), Rebner, Reb.

ner por Gericht. Sprachemafdine, 1) eine von Rems pelen (f. b.) erfundene Dafdine, welche menichtiche Borter nachahmt. Sie ift mit Theilen verfeben, welche, wie bie gum Sprechen nothigen menfclichen Drgane eine gerichtet fint. Gie bat baber ein tanffe lides Duntftud ober eine Stimmrobre, melde bie Stimmrise ber menfoliden gufte robre erlest, eine Binblade und Blafebalg ftatt ber gunge, einen funftiden Dunb mit feinen Mebentheilen unb Rafenlochern, Mile biefe Theile werben burd eine befons bere Dafdinerie, mogu Rlappen, Febern und tleine Bebel geboren, in Bewegung gefest. Rad Rempelen haben auch Und., befonders Dr. Duller, G.n berguftellen gefucht. Diermit find nicht ju vermechfeln bie fprechenben Figuren; bies finb große Puppen, ju melden verborgene Robren geleftet find, bie burch ben Rorper bis gu bem Munbe geben, fo bag bas, mas ein Menich in einiger Entfernung in bie Robre fpricht, aus bem Dunbe ber Puppe gu toms men fdeint. Chen fo mar bas fogenannte unfictbare Dabden eingerichtet, mit bem Soucharb 1810-15 Teurfdlanb burch. jog; es mar eine Rugel mit 4 Schalltrompe. ten an Metallfangen bangenb u. burch ein Sitter umgeben, gab auf Antworten burch eine leife, fcheinbar aus ber Rugel tommenbe Rrauenftimme Untwort. Much bier mar bie Stimme einer in ber Rebenftube verborges ner Frauensperfon, melde ben Zon burch eine Robre unter ben Fufboben und burch bas Sitter bis einer Erompete gegenüber

brachte, wo er dann in diese hineinschalt und von ihr gurucgeworfen, scheidbar au berselben erthote. Sigl. Ausfahrtige Beschreibung ber Sprachmaschinen u. sprechen ben Figuren von D. M. B., Marnberg 1793. 2) Jemand der viel redet, ohne dw bet etwas zu benken. (Fch. u. Pr.)

Sprach: meifter, 1) eigentlich ber, welcher eine Sprache fo verfieht, bag er sie jur richtigen Darfiellung feiner Sedam fen und Empfintungen brauchen fann: 2) (Sprachlebrer), gewöhnich ber, welcher in einer, befondere frem ein Sprache Unterricht ertheilt; 3) auch ein Erprach, bas bie Regeln zur Erlerung einer frech, ben Sprache enthalt. (Lb.)

Spradisperv (Anat.), bat 10. Rers venpaar ber Gebirnnerven (f. b.).

Sprad.organe (Sprad.mert. geuge), 1) im Mugemeinen gwar alle Glieber bes Rorpers, mit benen man Inbern feine Gebanten mittheilen tann, wenn man von Grrade (f. b. 1) im Allgemeinen, wogu auch bie Geberbenfprache ges bort, fprint; bod gewöhnlich wird bas Bort in bem Ginn gebraucht, bas man ber unter 2) bif Rorpertheile verftebr . melde jur hervorfteingung atticulirter Tone bie nen; biefe find aber bauptfactich ber Musb und beffen einzelne Theite, bie Bunge (bre man, weit fe am beweglichften und thatip ften beim Sprechen ift, ben erften pla unter ben G.n angewiesen unb in mande Spraden für Bunge und Sprade nur ei Bort [lingua] bat), Lippen, Babne, Gan men u. Rehifopf; ferner bie Luftechre, gungt unb in manchen gallen bie Rafe (f. b. a.). Muf ber verfdiebenen Bilbung ber G. ber rubt bie fo verfchiebene Bervorbringung ber Ione, bie man mit bem Borte Aut-fprache (f. b.) ju bezeichnen pflegt. Daber wird es fdmer, fremde Sprace fo gut, rein und tichtig auszufprechen, bieweilen ift es ganz unmöglich (3. B. bie hottentottifcen Laute), wegen ber Berfactbenbeit ber S. indef fann auch hier die Uebung zu größerer Bollommenheit führen. Wenn bie G. in franthaftem ober überhaupt febe lerhaftem Buftanb finb, fo entfteben baraus entweber gangliche Sprachlofigfeit (Xlalie, f. Sprachvermogen) ober unvolltommene Musfprace (Paralalie); legtere tann fich zeigen in ber Schwierigfeit einzelne Borter u. Buchftaben auszufprechen (Stottern, Ctammein, f. b.), ober in ber unvoll. tommnen Musiprache einzelner Buchftaben, 4. 28. bes v (f. b.) 1c.

Sprach reinigung (Sprach feger rei), das Bestreben, eine Sprache von unnöthia aus fermden Sprachen ausgenemmenen Wötter zu reinigen (f. Purismus); ihr entgegen sieht die Sprach mengerei, pelde statt gutze und zur Bezeichnung des Gebachten und Dorzustellenden binreichenDer beimifder Borter frembe einfahrt; f. unter Oprache.

Spraderidtigteit, bie Elgen. Schaft bes Gefprochnen, wo ber Sprechenbe bie ABorter meber falfd, b. b. mit anbern Budfaben, als fie gefdrieben merben, ausfpricht (außere G.), noch auch falld flec. tirt, fellt und mit anbern verbinbet (ins mere G., Correctheit), Gewohnlich wird jedoch unter G. bie lettere verftan-ben, fo wie auch ber Gegenfag, Sprach. fehler, gewöhnlich nur von einem Berftoß gegen bie angenommene und begrunbete Art und Beife, bie Borter ju flecti. ren und ju verbinden gebraucht mirb. Die 6. lebrt bie Grammatit. (Lb.)

Sprad robr, ein Bertgeug, mit beffen Butfe man bemirten tann, bag bas Gefprochene viel weiter als gewöhnlich, unter gunftigen Umftanben über eine Stunde weit gebort werben tann. Das G. befieht aus einer 6-15 guß langen Robre, welche oben ein Muntfidt bat, fo groß, bag es beibe Etppen beffen, ber in bie Robre bin einspricht, bebedt. Unten erweitert fich bie Röhre etwas. Man macht bas G. von Binn, Bled ober Pappe, lettere inmenb'g Gewöhnlich verbreitet fic ber Schall nach allen Richtungen und verliert taber in einiger Entfernung viel an Rraft und Deutlichteit; burd bas G. merben aber bie Schallftrablen gufammen gehalten und genothigt, fich vorzüglich nach einer Bichtung ju bewegen. Borguglich bebient man fich bes G.s, um von hoben Puntten, 3. B. von Eburmen, etwas berabgurufen und auf Soiffen, um in einiger Entfere nung fegelnbe Soiffe angurufen. Der Enge lander Moeland hat es 1670 erfunden. Rad Unb. foll ber Stalfener Athan. Rir. der baffelbe fon 20 Jahre fruber erfun. ben baben. (Fch.)

Spradefaal, fo v. m. Mubiengfaal

und Sprachgemolbe.

Sprach fcbanbeit, befteht in einer mobilautenben (fur bas Gebor, außere 6.) mit bem Gebrauch von Bortern und Rebensarten, bie nicht blos ben Berftanb, fenbern auch bie Ginbilbung beichaftigen und der Rebe Kraft, Falle und Lebendigs feit geben (Bilber, Gleichniffe, Figuren it.), verbundnen Darftellung bes Sefprochenen ober Geschriebenen. S. lebrt bie Rhetorik und Poetie.

Sprad ftubium, Beichaftigung mit Sprachen, bie man nicht fowohl erlernt, um fie verfteben, reben und foreiben gu tonnen (Spracerlernung), fonbern vielmebr um unter Anleitung ber Gefchichte thren Urfprung, ihren Bau, ihre Berbreitung, ibre Beranberungen, ibre Mebniichs feit und Abmeichung unter einanber gu erforfden (Spradforfdung) unb baraus

biftorifder Dinfict, bef. aber in Bezug auf bie Beichichte ber Denichheit, ju gieben. Das S. gemahrt bie Sprachkennts nisse, beren Inbegriff auch Sprache kunde heißt, zu weldher sich bie Sprachenkunde (f. Sprache 8) wie bas Spre-chenkunde (f. Sprache 8) wie bas Spre-cielle zu bem Allgemeinen verhält. (Lb.)

Spradevermogen, 1) (inneres G.), ale erfte, urfprungliche Bebingung ber Sprache, bas Bermogen ein Beichen mit bem baburd Bezeichneten ju vertnupfen, alfo mehr gemeinicaftliches Refultat bes Berftanbes und innern Ginnes, als ein bes fonberes Bermogen bes Beiftes; 2) (aus Beres G.), bas Bermogen, mittelft ber Sprachorgane (f. b.) Tone ju articuliren, baß fie ale Beiden bes von uns Begeichnes ten vom Dhr (und nimmt man Eprache organ im meitern Ginne, überhaupt von bem Undern, bem wir etwas bezeichnen Da bas 6. wollen) vernommen merben. von ber Unwenbung ber Sprachorgane abshangt, fo verftebt fich, bag man vorausfest, baß fie in gefundem ober überhaupt in bem Buftand finb, baf wir fie jum 3med brauden tonnen; befonbere Dangel ber Sprade organe tonnen Sprachlofigteit (f. Stumms beit) gur golge haben. Dag bas außere G. eigentlich nur bas Bewegungevermogen bes Rorpers ift, fo fern es unfrer Billfür jur Bezeichnung bes Innern unterworfen ift, mußte auch ichon ber Stoifer Panatios, ber bas S. als Theil ber millarlicen Be-(Lb.)megung angab.

Opradssimmer, in Rloftern ein Bimmer, welches bagu bestimmt ift, baß bie Rlofterbewohner bafelbft mit ben fie befuchenben gremben fich einige Beit unterbalten tonnen; in Monnentioftern ift babet bie Einrichtung, baf bie Ronnen mit ben fie befuchenden Manneperfonen fich burch ein genfter bes Sprachsimmers, Sprachs fenfter, unterhalten tonnen; in fo fern biefes Benfter mit einem Gitter verfeben ift, beißt es Sprachgitter. (Fch.)

Språger (Bot.), rhamnus frangula, f. unter Rhamnus.

Spragling (Bool.), fo v. m. Mefche (Filch). Spraglinge (Buttent.), f. Spregling.

Spraten (Bot.), fo v. w. Spraber. Sprallshirfe (Banbw.), eine Abart ber birfe (f. b. 1) mit fchwargen Samen,

welche wenig geachtet wirb.

Spranger (Bartholomaus), geb. ju Antwerpen 1546, Maler. Man fagt fom nach er habe 30 Lehrer nach einanber gehabt. 1568 ging er nach Frantreich und von ba nach Stalien. Papft Pius V. marb fein Gonner und gab ibm eine Bobnung auf bem Belvebere, mo er bas jungfte Ges 1575 trat er in richt auf Rupfer malte. bie Dienfte bes Raifers Rubolf II., ber ibn Resultate fowohl in philosophischer, die in ben Abelftanb erhob. Dangel an Raturftubium bat ibn frubgeltig jum Du. nferiften gemacht, ber er geblieben, bis an feinen Zob ju Prag 1625. (Fat.)

Sprang. maft (tanbw.), f. unt. Maft. Sprante, 1) (Deichw.), fo v. m. Rebenarm eines Fluffes; 2) fo b. w. Ron. nes 3) ein fomaler, aber tiefer Ginrif in bas Banb.

Sprango (Rum.), nieberlanbifde Gils bermunge ju Cambrat im 16. Sabrhunbert. Epratte (Garbine, clupes sprattus Lin., Bool.), Art aus ber Gattung Daring, ift fleiner und fchmaler als ber Daring, bar vorragenben Dberfiefer, fpigt. gen und ichwarglichen Ropf, blautiden Ruden, swei Strablen in ber Miterfloffe mebr, ale ber barig, murbe fonft fur ben jungen Baring gehalten, wird bis 5 3oll lang, lebt in ben Deeren um Guropa auf bem Grunde, wird in eben folder Menge gefangen, bat aber garteres und mehlichmes denberes Biefic, als ber baring. cingefalgen, auch gerauchert. S verfteinert fich finben. Soll auch

 $(W_{r.})$ Sprechen, 1) f. Sprache; 2) (Drgelb.),

von ben Pfeifen einen Zon geborig angeben. Sprecher, 1) jemanb, ber befonbers bffentich fpricht; 2) (speaker), befons bers bas Parlamenteglieb, welches beauf-tragt ift, vortemmenden Falls fur bas gange Parlament bas Bort ju fahren. 3m Dberbaufe ift es ftets ber Borbgroßtangler, im Unterhaus wirb ber G. von bem jebesmall. gen Parlament bestimmt und ift ein febr einträglicher Poften wegen ber Erpebitions. gebahren ber Privatbills, bie bas Unterbaus paffiren , jugleich aber fehr mubfelig, ta ohne ibn bas Unterhaus nichts thun tann, er auch ber erfte und lette im Parlament, bas oft bie Racht binburd mabrt, fein Bugleich muß er febr erfahren in ber Gefchichte bes Parlaments und beffen Mcten fein, um bemfelben nichte ju verge-Er hat feinen Gis mitten im Gaale und einen Actuarius neben fich, er fammeit bie Stimmen und führt bas Wort, wenn bas Unterhaus por bem Ronig ericheint. Bel. Parlament. 3) Much bei anbern Berfammlungen von Corporationen jeber Mrt, ber, welcher bas Bort führt. (Pr.)

Spreden (Bot.), fo v. w. Sprager. Spreden raupen (larvae atropuncnatac, Bool.), Raupen, bie mit allerhand Tupfel, Stricen und Puntten bezeichnet find, g. B. bie Raupen von noctua luci-

fuge u. a.

Spree (Geogr.), wichtigfter Rebenfluß ber Davel, entfpringt aus mehreren Quels len im laufiger Gebirge, an ben Grengen ber fachfichen Proving Laufig und Bob, mens, unweit ber fachflichen Dorfer Altund Reu . Geraborf, theilt fich , ebe fie bie Saufig verläßt, in 2 Arme (meron ber meft. lide bie tleine G. beift) und gebt in ben

Reglerungebegirt Liegnig ber premiff Proving Schieften, wo bet Spreem. bie beiben Arme fich wieber vereinige. Bon ba gelangt bie S. in bie Proving Branbenburg, Regierungsbegirfs Portsban, burdidneibet in vielen Armen ben befann ten Spreemalb (f. b.), ermeitert fich einiger mal ju beträchtlichen Scen, burdtauft Ser lin in mehreren Urmen und ergieft fie bei Spandau in bie Bavel. Bet Roffenblatt wird fie ichiffbar, bat einen 46 Deis len langen Bauf, bavon einige u. 20 fdiffbar find, empfangt, auber vielen gluffen, bie Schops, Male, Berfte u. Dabme, und feht burd ben Ballrofer, ober Friedrice. Bilbelm6 : Ranal mit ber Dbet in Berbine bung. (Cch.)

Spree, walb (Geegr), eine, etwa 5 DR. große Rieberung in ben Rreiten Rottbus, Ralau und Bubben bes preußischen Regierungsbezirks Frankfurt, von ber Spree, bie fich bier in ungablbare fleine Arme theilt, burdfloffen und theilmeife bei hohem Bafferftanbe von berfelben gang überichwemmt, in beren Ditte ungefatr bie Statt Enbben liegt, theilt fich in ben obern und untern G., wovon jener etwa 35 Deflen lang und & bis 1 # Melle breit ift, biefer bei einer gleiden Bange faum bie balbe Breite bes obern G.s bat, mar in ben alteren Beiten ein unburchbring lider Brudwalb, welchen bie Gorben mi Benben, bet bem Borbringen ber Zent foen, ale letten Buflucteort mabiten, unt auch noch jest bat fich bafelbft ber reine wenbifche Ctamm febr auffallenb von ben Gin Theil teutschen unterfdieben erhalten. bes G.s ift burd bie Regulirung ber glufe betten u. burch eine Menge gezogener Ra nale urbar gemacht unb in fruchtbare Rele ber und Biefen verwanbelt, ein grefer Theil befreht aber noch aus einer beträcht. liden Balbmaffe, bie im Commer nur auf Rabnen und im Binter auf bem Gife gus ganglich ift und außer bem bolge, bas porguglich aus Grien und Efchenbaumen bei ftebt, auch eine bebeutenbe Grainugung u. Bilbftanb barbietet. Much tragt ber G. baju bei, ben gleichen Bafferfand ber Spree gu fidern und fie fur ble Schiff. fahrt vortheflhaft ju machen. Die Gin-mohner, größtenthells Benben, haben nebft Biebzucht, auch ftarten Gemufebau und be-wohnen viele Mubien, Meiereien. Colonien u. Dorfer. Bgl. Der Spreewald in phyfitalifder u. ftatiftifder binfict von grang, (Cch.) Gorlie 1800. Sprebe (Boot.), fo v. m. Staar.

Sprebnen (Bot.), nach Dtens neueren naturt. Pflangenipftem bie 2. Bunft feiner 3. Rlaffe ber Drofter, als Aberbroffer, in bie 4 Sippichaften: Mart, bis Frucht. fprebnen und ble 18 Gippen: Bellen . bis Apfelfprebnen gerfallend.

Spreil,

Spreit, fo b. m. Speller.

Spreiß, feber, 1) (Großubrm.), eine Feber, welche am Boberrabe figt und bie fes gegen bie Balge ber Uhr preft; 2) ein Stud einer Uhrfeber, welches auf ben Bindfang genietet ift und biefen auf bem Bellbaume bei Bindfanggetriebes feftholte. G. baten (Rohlenbr.) eine Stange mit einem Daten, womit bie fertigen Kohlen aus bem DReifer gejogen werben.

Spreit (Spriet),- fo v. w. Schere, f. unter Spertleifte.

Spreifen (Canbm.), f. Breiten 6).
Spreife (Bergb.), 1) ein Stud holy, mit welchem man bas fich gezogene Gezimmer ober Gestein stemmt, damit es flebt; 2) bas holy, welches beim Ueberschorechen u. f. w. an bie Sohlbanber bes Ganges eingeklemmt wirb; 3) am hangenden und Liegenben angetriebene Stempel; 4) hol, ger, welche bei Markfichergügen gum Anhalten ber Schuren in bie Gruben eingestrieben werben.

Spreigen, 1) fo v. w. fprigen ober fprugen; 2) auseinanber beinen, ausbrebten; 3) ftommen, ftuben; 4) mit Deftige teit wibertegen; 4) fich mit etwas fpr.,

bamit groß thun.

Spreig, linge (Guttent.), f. Spregs linge. S. ringe (Grobidm.), bie 2 eifers nen Ringe, welche junadft an ben Speiden

um b'e Rabe liegen.

Spremberg (Geogr.), 1) Rreis bes preugifden Regierungebegirte Frantfurt, preußifden Regierungebegirte Frantfurt, 63 D.M. groß und mit 10 860 Em., auf beiben Geiten ber Spree, mit vielen Fruber hatte biefer Rreis Balbungen. 221 D.DR. und 82,000 Ginm. und bieß Sprembera . Doperemerba; aber 1825 murbe ber großere Theil beffelben, melder bie Berricaft Bopersmerba und ben übrigen preufifch geworbenen Theil bes ehemaligen baugener Rreifes ber Dberlaufis begriffen, jum Regierungebegirt Liegnis, une ter bem Ramen Rreis Doperswerba gefchlas gen. 2) Rreisftabt barin auf einer bon ber Spree gebilbeten Infel, hat ein Schlof, eine Zochterfchule (Amalienfchule), eine Stif. tung fur Fraulein aus ber Familie von Boben, Zuchweberei, Topfereien, bie fcone Garten : und Zabatebau, Baaren liefern, Garten : Bollmartte unb 2800 Em. (Cch.)

Spreng, arbett (Bergb.), diejenige Gesteinsarbeit, welche jur Gewinnung des sieften Seiteins, welches sich nur mit großer Wähe u. vielem Zeitauswande durch Schogel und Eisen gewinnen last, angewendet wird. Die gange Arbett beruht auf dem Ibboben einer cylindrischen Röbre in das zu sprengende Gestein, diese Röhre wird zum Theil mit Schiespulver gefüllt u. so dann dis auf einen zur Anzündung nöthtegen engen Kanal verrammt dere beseh, so daß bas in der Röhre bessieht, so das bas in der Röhre bessieht, so

bef ber barauf folgenden Entzündung genothigt ift, feine Kraft gegen bas umgebende Geftein zu äufern und beifen Sprengung zu bewirten, wobet es hauptsächlich
mit barauf ankommt, die über bem Putore besindtiche Berrammung ober Befegung
fo hoch zu mochen, daß sie hintanglichen
Metrikand leistet und nicht herausgeworfen
werden kann. (Schie.)

Spreng. beder (3001.), fo v. m. Be-

nusichacht f. unter Urptane.

Sprengebrücken, f. unt. Brüde 2). S. zeifen (Chemiter), ein Wertzeug, womit ber halb eines glaffernen Geraßes abgesprengt wird. Es besteht aus einem Glienftabe, welcher an jedem Ende mit einem eifernen Ringe verseben ift. Der
passende Ring wird rotbgluhend gemacht, ber halb bes Gefäßes hineingreckt und
berumgedrecht, bis das auf bieser einzelnen Einie erhigte Glas zerspringt. (Felt.)

Sprengel, 1) ein in gewiffe Grengen eingeichloffener Raum ober Begirt; 2) fo v. w. Sprentel; 3) fo v. w. Sprengwebel. Sprengel, 1) (Matthias Chri-ftian), geb. ju Roftod 1746, feit 1778 außerorbentlicher Profeffor ber Gefchichte ju Gottingen, 1779 in gleicher E'genicaft gu balle, mo er gugleich erfter Bibliothes tar ber Univerfitatsbibliothet mar; ftarb als folder bafeibft 1803. Bir bemerten unter feinen vielen biftorifden Schriften folgenbe: Gefdicte von Grof Britannien und Irland, 1. Bb., Dalle 1783, 4. (als 47. Band ber allgemeinen Belthiftorie); Diffbrifd : genealogifder Ralenber für 1784, 1786, Berlin; Beben Onber Mins, 2 Ihle. Dalle 1784; Befdicte ber Maratten bis 1782; Beidichte ber indifchen Staatepers anberungen von 1756 bie 1783, 2 Thie., Beipzig 1788; Grundrif ber Staatentunde ber vornehmften europaifden Reiche, Salle 1793; Muewahl geographischer Radrichten. 14 Bbc., ebenb, 1794 - 1800; Bibliothet wichtiger Reifebefdreibungen, 7 Bbe., Beis mar 1800 - 1802; Erbbefdreibung von Dft. Indien, Damburg 1802. Glo mie I. R. Forfier heraus: Beiträge jur Edn-ber und Bolfertunde, 14 Bbe., Leipzig 1781 – 1790; Reue Beiträge, 13 Bbe., ebenb. 1799. 2) (Kurt), geb. 1766 zu Bolbetom in Pommern, wo fein Bater Prebiger war. Durch beffen treffliche Ergiebung, wie nicht minder burch bereliche Anlagen, brachte &. es fo weit, bag er im 14: Jahre außer ben alten flaffifchen und mehreren neueren Sprachen, auch noch bebraifch und arabifch erternt hatte und bei einem ungemeinen Dange jum Raturftubium in jenem Alter eine Anleitung gur Botanit für Frauengimmer, forieb. Bon feinem Bater jum geiftlichen Stanbe bestimmt, begog er, nachdem er feit feinem 17. Jabre eine Danstebrerftelle betleibet batte,

bas theologifde Stubium mit ber Debis cin. 1789 murbe er auferorbentlider Profeffor ber Debicin ju Dalle, 1797 orbents licher Profeffer ber Botanit bafelbft unb farb ale tonigt, preuß, geb, Debicinatrath au Dalle 1893. S. gebort ju ben Dan-nern, auf die Tentidland ftolg fein tanns Mitglieb von mehr als 70 Mtabemien unb gelehrten Gefellicaften, faft in allen Theis len ber Argneitunde burd gefdichtliche Berte ausgezeichnet; bat er boch vorzugeweife in ber Geschichte ber Debicin und in ber vergleidenben Pflangentunde Zudtiges geleis ftet, mar feit einer langen Reihe von Jab. ren Director und vielfacher Ermeiterer bes botanifden Gartens ju balle. Borgug. lichte Schriften: Beitrage jur Gefchichte bes Pulfes, Leipz. u. Breefan 1787; Ga-lens Fieberlehre, ebenb. 1788; Apologie bes Dippotrates, Thee, Le'pz. 1789 u. 1792; Berfud einer pragmatifden Gefdicte ber Arineitunbe, 4 Bbe., ebend. 1792-99, 8. perbefferte Anegabe in 5 Banben bis ju Ende bes 18. Jahrh., ebenb. 1821 — 28; Danbbuch ber Pathologie, 8 Thie., Leipzig 1795 - 97, 4. Musg. ebenb. 1815; Antiquitates botanicae, ebend. 1798; Rritiin bem legten Sahrzebend, ebenb. 1801; Danbbuch ber Semiotit, ebend. 1801; Uns lettung jur Renntniß ber Gemachfe, in Briefen, 2 Sammlungen, ebenb. 1802 — 1804, 2. 2 Cammlungen, mit Rupfern, 302 - 1804, 2. Ausgabe in 2 Banben, mit Rupfern, Banben, mit Rupfern, ebenb. 1817 und 1818; Gefchichte ber Debicin im Musjuge, 1 Thl., ebenb. 1804; Gefdicte ber Chisurgie, 2 Thle., ebenb. 1805 u. 1814; Florae Halensis tentamen novum, Dalle 1806; Mantissa prima floree Halen-sis, ebenb. 1807, 2. Fortfetung 1811; Hi-storia roi herbariae, 2 Bbe., Amfters bam 1807 u. 1808; Institutiones medicae, 6 Bbe., ebenb. 1809-16; Garten. geitung; in Gefellicaft mebrerer prattifden Bartenfunftler berausgegeben, 4 Bbe., ebenb. 1804 - 1807; Bon bem Bau und ber Ras tur ber Gemachfe, mit Rupfern, ebenb. 1811; Gefdichte ber Botanit, neue Bearbeftung bie auf bie beutige Beit fortgeführt, 2 Thie., mit Rupfern, Aftenb. u. Leipg. 1817 u. 1818; Reue Entbedungen im gangen Umfange ber Pflangentunbe, 8 Bbe, mit Aupfern, Leipzig 1819 — 22; Grunbe gage ber wiffenfcaftlichen Pflangentunbe, ebenb. 1820; Whoopbrafts Naturgeichichte ber Gemachfe überfest und erlautert, 2 Camms

Sprengeler, fo b. w. Reffeler.
Sprengelia (s. Smith.), Pflangengattung nach Sprengel i) benannt, aus
ber naturl. Familie ber Ericen, Ordn.
Epaeriben, jur 1. Ordn. ber 5. Alaffe bes
kinn. Spfiems geforig. Arten: s. incarnata und montana, in Reu Dolland heir
milde, ficon biubende, ju Bierpflangen gie
eignete Sträuder. (Su.)

Sprengen, 1) nach einer frummet Linie verfertigen; 2) (Baum.), einen Bor gen fp., ibn bauen, ogl. Sprengmert; 8) (Dolgarb.), ein frummes Stud Dolg in ber Richtung ber frummen Binie ausein anber fagen; 4) ein Raffe in fleine Theile getheilt merfen; 5) auf biefe Art etmis anfeuchten ober farben; 6) febr beftig lau fen ober laufen machen ; 7) (3agom.), ein Bilb aus feinem Lager auftreiben ober vot ber Derbe abbringen; 8) mit Deftigfelt fpringen, reifen ober brechen machen; 9) befonbere mit Gewalt öffnen; 10) (Bergb.), fo v. w. Schiefen ; 11) (Billarbfp ), feinen eignen ober einen anbern Ball fo beftig gegen bie Banbe fpielen, bas er über bie felbe binwegfpringt; bas G. bes eignen Balls wirb alle Dal als gehler angerech net, bas G. bes fremben Balls nur beim en deux gut angerechnet; 12) (Spielm.), f. unter Bant 28); 13) 6. einer ger ftung, f. Schleifen einer Beftung. (Fch.) Sprengenbe Rugel, aiter Rame

für Bombe (f. b.).
Sprengerne Stuger, atte semifice Bride Mitte weiches bei ber Jagb von ber übrigen Seide Mitte weggetrieben worden ift; 2) (Juftim.), ehemals ein Marterinftrument, bestehend aus einem eisernen Staben it 2 Schellen, wovon 2 an die Jandselenke, 2 an die Rochel gelegt werden.

ebenb. 1820; Theophrafis Naturgeschichte ber Gerenger (Placibus), geb. 1735 ju Gewächse überlest und ertlautert, 2 Samm, lüngen, Lyz. 1822. Ferner besorgte er eine ban, seit 1785 Prior ber dertigen Abti, lüngen, 5 Bbe., Göttingen 1824—28, mad eine 9. Ausgade von Limme's Genera lebte nach Ausgade von Pediami Diogensies Bein und flatb hier 1806. In seiner Inches der Benebit dem enzu Ausgade von Pediami Diogensies der ben franklichen Buschaus.

grant

Frankf. u. Leipz. 1772-78, und die Liter ratur des fathotischen Teutschlands, 11 Bbe., Roburg 1775 - 1790, heraus, in fpaterer Beit forich er Literatur für Ratholiten u. beren Freunde, Roburg 1792 - 96; Weltefte Buchtrudergeichichte von Bamberg, Rurn-berg 1800; Diplomatifde Gefcichte ber Benebictiner Abret Bang von 1050-1251, Rurnb. 1803. Gein wichtigftes Bert ift aber Thesaurus rei patristicae, 8 Bbe., Würzb. 1784 — 1803. (Pr.)

Sprengegabel (Schloffer), ein elfere nes Berfzeug, welches ju Berfertigung ber gewundenen Theile eines Sprengwertes gebraucht wirb. G. tanne (G. frug, Rlempner), fo v. m. Gieffanne 1).

Spreng:fiften (Rriegem.), fo b. w. Feuertife. G. fugel, fo b. Bas w. Trandeetugel. G. labungen, bungen ber Bomben unb Granaten, bleie Berfpringen (crepiren) ju machen. Raberes über fie f. unter Bombe u. Granate. Man unterfcheibet 6. gum Gres piren, welche bie Doblfugein wirflich gerfprengen, und G. jum Musftogen, mo blos ber Bunber ausgeftogen wird u. bie bet Urbungen gebraucht werben, um bie Doble Buget wieber brauchen ju tonnen.

Sprengling, f. Mefche 2). Sprengemafchinen (Rriegem.), Das foinen, fo eingerichtet, um etwas, befon-bers Schiffe und Bruden, in bie Buft gu fprengen ober angugunden. Dergleichen find

ofe bie Brander (f. b.).
Spreng, maßt (Landw), f. unt. Maft.
S. prinfel (Buchb.), e'n Bortlenpinfel, weicher bei Verfertigung ber gespesaklten Bücherschnitte gebraucht wird. S. pul. ver, f. unter Pulver 6). (Chem.), fo v. w. Sprengeifen. 6. sring

Sprengfel (3001.), fo v. m. Grylle. Sprengseifen (Refler von G., Chri. ftfan Friedrich), geb. 1781 in Saulfelb, trat erft in bftreichische, bann in maingi. fche Dienfte, marb bort 1792 Dbrift unb farb, gur Rube gefest gu Conneberg im Bergogtbum Roburg , 1809. Schrieb: To. pographie bes toburg : faalfelbifchen Un. thells an bem herzegthum Roburg, Son. neberg 1781; Unterfucungen über Entftebung ber Dberflache ber Erbe, Beipe gig 1787. Befonbers befannt ift er als Freimaurer, mo er ben Orbensnamen Ar. dibemibes führte; fdrieb: Anti St. Ricaife, 8 Bbe., Leipzig 1786 - 87, Forts febung 1788. (Pr.)

Spreng tridter (Gartn.), ein Bert. geug jum Begieben ber garten Topipfians gen, es gleicht ber Braufe (f. b.) einer Gies. fanne, bat aber febr feine Bocher, bamit, bas Baffer gang wie Staubregen auf bie

Pflangen fallt.

Sprengunge. fphare (Rriegem.),

Mine ble Erbe wegfprengen warbe, wenn nicht ber Biberftanb ber Erbe in ihrer Tiefe und gur Seite vorhanden mare. So bebt bie Explofion aber nur einen Theil ber Erbe nach oben aus und bie bierburd entftebenbe Beitlefung beift ber Minentrichter.

Spreng.wage (guhrm.), fo v. m. Bage, f. unter Drtfcheit. G. maffer,

f. unter Bethmaffer.

Spreng mebel, ein Bertjeug, Bafe fer bamit auf etwas ju fprigen; es ift ent. weber von langen Borften wie ein Pinfel, ober von garten gefranfelten bolgfpahnen, melde von einem Stode loegefdnitten und rudmaris über bemfelben gufammen ge-

bunben' finb.

Sprengewert (Baut.), 1) bient bet Bruden über große Fluffe, ober bei Bes bachung febr großer, freier Raume, bie teine Unterflugung burd Pfeiler gulaffen und boch eine große Spannung forbern. Man bewirtt biefe burch unterhalb ber Baiten angebrachte Streben, welche jene gleichsam tragen und fic an fefte Puntte ftugen. Dft merben bie G. ju befferer Dauer u. größerem Wiberftanbe mit Bange. werten (f. b.) verbunben. 2) G. unter  $(H_{Y.})$ Gatter 1).

Sprengemifd (Bader), ein Strobs wild an einem bolgernen Stiele, womit bas Brot mit Baffer befprengt ober bes

ftrichen wirb.

Spreng. wurgel (Bot.) , hippocre-

pis comosa, f. unter Dippocrepis.

Spreng : wurgel, 1) nach bem weit verbreiteten, mahricheinlich aus bem Drient fammenben (fcon in ber Saufenb und einen Racht tommt fie bor), aber auch fcon bei Plinius gefunbenen Aberglauben, eine Burget, welche bie Gigenfcaft befist, burch bas feftefte Solos ober eine fonftige por einen Gegenftand gelegte Sache bei ber erften Berutrung gleich meggufprengen. Gie foll haufig in Someben machfen und bort ben über fie megidreitenben Pferben bie Dufeifen von ben gagen reifen. Much Bo. gel, bie ihr Reft fo bauen, bag die Deffe nung ju ihnen verftopft merben fann, wie Spechte, Biebehopfe, Staare, Elftern, fols len fie wohl tennen und wenn man ben Bugang babin verftopft, wegstegen und fie holen, wo bann ber verfchließende Gegens fand fogleich we'cht. Legt man nun ein meifes Sud unter ben Baum, worauf ber Bogel bie Burgel nach gemachten Gebrauch fallen laft, fo fann man fie leicht betome men. Zuch von Raben und Schwalben wirb ergablt, bas fie ihre bart gefochten Gier wieber weich maden. Much burch Much burch Befdmorung von Geiftern u. Darbringung einer Summe Belbes foll fie erlangt merben tonnen. 2) Go v. w. Bunfcelruthe, bie Beite, bis ju ber eine explodirenbe welche que einer Burgel bereitet ift. (Pr.) Spren,

Sprentel, 1) (Bogelft.), ein Bert. geug jum gange tleiner Bogel, beftebr aus einer bunnen Ruthe, welches faft in einem Rreis jufammengebogen ift; on bem einen Enbe ift ein Doppetfaten angetnupft, welder burch ein vierediges Boch bes anbern Enbe gejogen wirb. In ber Mitte bes Batens ift ein Knoten gefnupft, mit weis chem bas an bas vieredige gefeste Stell. bolgden feftgehalten wird; ber übrige Theil bes gabens wirb als Schleife uber bas Stellhols ausgebreitet. Der G. wirb nun an einem Bagel ober einer Stange auf. gehangt. In ber Rabe bes Stellholges werden Codbeeren bingehangt, fo baß ber Bogel, welcher fie freffen will, fich auf bas Stellhelg fegen muß, welches feicht berabs fallt, woburch ber Bogel von bem gurude folagenden &. in ber Schleife an ben gußen 2) (Baum.), fo v. w. gefang'n wirb. Strebe; 8) ein fleiner Gled. (Fch.)

Sprentel: fuß (gyropus Nitzsch, Boot.), Gattung aus ber Familie ber Laufe; Die Rabler find vierglieberig , haben born ein Ruopfchen, bie Unterfuße find einflauig; Brag: Dautfduppen, befonbere ber Deet. fcweinchen, Art: g. porcelli-nach Einne unter pediculus.

Sprentelibols (Bafferb.), bat bols, welches ba liegen bleibt, mo Pad u. Reife werte verfertigt worben find und welches gulest noch auf bie Bufchlage geftreut wirb.

Spregen (Duttent.), 1) bas Steigen u. blumentoblattige Musbreiten bes Gilbers, wenn es auf Capellen abgetrieben wird u. gleichfem Sproflinge bilbet. Die Grichel. nung ift noch nicht hinlanglich erflart. 2) So v. w. Sprigen, inbem auf ber Capelle ober bem Ereibehrerbe, wenn bie Copellen ober ber Deerb nicht geborig ab. burch bie geathmet ober abgewarmt finb, fic entwidelnben Dampfe einzelne Theils den bes Birtbleies emporgeworfen merben. (Fch.)

Spregling (Forftbot.), bie gemeine

Efche (f. d. 1) a).

Spreglinge (Silbermannden, Berg. mannden, Spraglinge Spreiglinge Spreiglinge linge, Buttent.), bie Dervorfproffungen, welche aus bem abgetriebenen Gilber, wenn bie außere Rlache ertaltet, in bie Dobe treten.

Spreger (getftbot.), rhamnus frangula, f. unter Rhamnus.

Spreu, fo b. m. Giebe.

Spreu bacillarie (3001.), f. unter

Stabtbierden.

Spreu.blattden (bet. Domenel.), f. Paleze. 6. sblume, bie Pflangengattung

Achpranthus (f. b.).

Spreusboben (G.stammer), ein Bemach im obern Theile bes Saufes, in S. : welchem bie Spreu aufbewahrt wirb. torb, ein großer, aus Beibeneuthen ge-

flodtener Rerb, in weldem Gorn Hebertebr aus ber Sheune auf ben ? boben getragen wirb. G. lage (De eine gang bunne Lage von Bufdholi.

Cpreu. Rein (Miner.), fo n. m.

poilth.

Coren (Bagrent.), eine Art effit baumwollene Bettheden mit grofen it Blumen.

Sprider (Borftbot.), fo n. m. En ter. 2).

Spridter (Bot.), 1) the Plangerge turg Phytica (f. b.); 2) and themen frangula, f. unter Rimus.

Spriegel (Sechn.), i) in begrift miger Reif uber Bagen, Bin u. igl., um barüber ein Dad ju file; 2) le Berohrung ber Banbe und Dien rati B'mmere; 3) (Bergb.), binn Gibben mit welchen die Rigen gwifdn ta Pil len verftepft merben.

Spriefe, fo v. w. Spreside.
Spriefel, 1) eine tune immei

bunnes Glud Dolg; 3) fo t. m. Grad Spriet, 1) ein gabelfermini Boli ; 2) (Stellm.), fo v. w. Chm (Schiffb.), bie Segelftenge werz #600 fegel (f. b.) geführt merben.

Spriertau (Ch'ffem.), bin melche bie Stangen feft halte # #

Banben befeftigt merben. Sprimont (Geogr.), Detale und in ber Proving futt & (Bigit 2400 Em.

Spring, 1) (Ger.), fo 1. 2. bung, ein Od'ff, bos fic con st ten febr erhebt bat viel C.; 2 h) w. Gpringgeit; S) eine Bafferant, d Wafferftrabi.

Spring:affe (3001), 1) ft 1.5 B'nfelaffe; 2) fo v. w. Sagoil Spring auf (Bot.), bit fine

Maiblume (f. b. 1). Spring. bod (300L), f. min !

Spring.brunnen, 1) (Bato), al selle 1). Borrichtung, burd melde brongen wird, bas ein Wafferfteabl frei nicht fpringt. Im engern Ginne webt an barunter nur bie unbeweglichen Bonnt gen biefer Art; im weitern Cial ut auch mehrete bewegliche ober traffet Rafdinen. welche biefelbe Birbin bol Bei ben S, erfter Art wird gembloth ! Baffer ftrahl baburd in bie Dobe stribt bağ man aus einem bodliegenbet Seit behalter bas Baffer in einer Rober it Riefe leitet, biefe Robre ein Gidt beitet tal fortführt und ba ein eugent fent tes Robr, Sprungrobt, auffeit, and ber Obte frie Rach bybroftatifden Gefeten with it Baffer in einer Robre wieber ebin f

fleigen, ale es gefallen war, aber auch ber frei fpringenbe Bafferftrabl folgt biefer Richtung, obgleich er nicht gang bie Dobe bes Bafferfpiegele in bem obern Baffer. behålter erreicht. Die binbernben Urfachen bavon finb, die Friction in ber Robre, bie große Berichiebbarteit ber eingelnen Baffers und bas baburch leicht mögliche Berabgleiten, ber Druck bes jurudfallenben Baffere nnb enblich ber Biberftanb ber Die Leitungeröhren find gewöhnlich unter bie Erbe gelegt u. ba mo bas Baffer aus ber Erbe bervorfpringt, ift ein Baffin, Springbrunnenbeden, gegraben, in meldem fich bas von bem Strable berab. fallenbe Baffer-fammelt und burch einen Abjugstangl abfließt. Das Baffin ift mele ftene gierlich mit Steinen eingefaßt. bie Sprungrobre berum macht man bisweilen eine ober mehrere Schalen, in welche bas berabfallenbe Baffer junachft fturgt u. aus welchen es ftufenweile in bas Baffin fallt. Auf bie Sprungrobre fest man gewohnlich noch eine Muffegrobre, ber man fonft eine tegelformige Geftalt gab, beffer ift es jeboch ihr eine cylindrifche Geftalt gu geben u. in bie obere Platte bie Sprung. offnung gu bobren, beren Durchmeffer fic jum Durdmeffer ber Beitungerobre am beften wie 1 ju 6 verhalt. Muf ben fent. recht in bie Dobe fpringenben Strahl fest man biswellen eine boble tupferne Rugel ober eine vergolbete Rrone, welche bann von bem Bafferfirabt in ber Dobe getragen wied. Biewellen leitet man bie Springseber in Ebrung. 28. Rymphen, Detphine u. bgl., aus welchen bann bas Baf, fer bervoripringt. Dat man Baffer genug, fo bringt man neben ber fentrechten Sprung. offnung noch mehrere idrage Deffnungen an, aus welchen ebenfalls Strablen hervorfpringen und bann beißt bie Borrichtung eine Baffergarbe. Muf abnliche Beife tann bem bervorfpringenben Baffer berdiebene Siguren geben u. biefe beifen bann Bafferfacher, Bafferichmamme, Bafferlaterne, Binbmable u. bal. Se bober ber Baffertrabl fleigt, um befto weniger erreicht er bie Dobe bes Baffer. ber Bafferbobe, falls. Der Unterschieb pon welcher bas Baffer berabfallt und ber Dobe bes Bafferftrable verhalt fich bei Abrigens gleichen Umftanben wie bie Dua-brate ber Bobe bes Wafferfrabls. Wenn bet gehbriger Benugung aller Bortheile ein Strahl von 5 gus Dobe einen Wafferfall von 5 gus 1 Boll haben, fo gebort gu einem Strahle von 10 gus ein gall von 10 gus 4 3oll, ju einem Strable von 15 gus ein gall von 15 gus 9 3oll, ju einem Strable von 100 gus ein Fall von 100 Rus 400 Boll. Durch Drudwerte fann man ben Strabl ber G. viel bober treiben, indem man ba jugleich ben Bortheil ge-Encyclop, Worterb. Ginunbzmangigfter Bb.

brauden fann, bag man aus mehreren Drude werten Baffer in ein eingiges Stelgrobe Bei einem G. su berrenbaufen bet leitet. Dannover, welcher von einem Drudwerte getrieben wirb, ift ber Bafferftrabl 11 3oll bid und fpringt 120 gus bod. Die be. weglicen G. find meiftens nur sybrauli-fche Spielereien; 3. B. ber fpringende Des ber, beffen turger Schenkel aufwarts ges bogen und mit einer engen Deffnung bers feben ift. Der Beronebrunnen ober Berons. ball (f. b.) und ber auf abnliche Beife eingerichtete fowimmenbe 6. Bichterbrunnen befteht aus 2 luftbichs ten Befagen ober Pfannen, welche über einander befeftigt finds bas untere Be-da ift mit Baffre gefult, bas obere nur mit Buft: beibe fteben burch eine Deffnung in Berbinbung; außerbem ift in bem untes ren Befage eine Sprungrobre angebracht. Birb nun bas obere Gefaß burd barunter brennenbe Lichter ermarmt und bie Buft barin ausgebehnt, fo brudt bie Buft auf bas Baffer bes unteren Gefages und biefes fpringt aus ber Robre bervor. (Feh.)
Springe (Geogr.) 1) Umt im gurften-

Springe (Geogr.) 1) Amt im gurffen-thum Ralenberg bes Ronigreichs hannover an bem Gebirge Deifter, bat 6000 Em. ber haller (baber auch hallersfpringe genannt), bat einigen Danbel und Garnfpin-

nerei, gegen 1600 Em.

Springel.jaun (Canbw.), ein leichter

Pfahlzaun.

Springen, 1) von lebenbigen Ges fcopfen fich mit einer einzigen Erhebung Rorpers burch einen verhaltnismäßig großen Raum bewegen; 2) febr fonell laufen; 8) fo v. w. entfpringen, entrin-nen; 4) von großen vierfußigen Thieren mannliden Gefdlechte bie Begattung aus-uben; 5) f. unter Schwimmen; 6) von elaftifden leblofen Rorpern fid mit Ueberfchreitung ober unmertifcher Berührung ber Bwifchenraume fort bewegen; 7) von glafe figleiten, burch einen Drud gezwungen merben, fonell in einem langen Strable aus einer Deffnung hervorjubreden; 8) vom Baffer fo v. w. quellen; 9) mit cinem eigenthumlichen Baute gerbrechen; 10) fchnell gerbrechen ober fich trennen ober fich offnen.

Springen (Geogr.), Martifleden im Dberamte Beibenbeim bes Jartfreifes (Burtembera), hat 1150 Em., liegt an ber Brings in ber Mabe bas fonigt. Jagbichlog Roniges bronn, ehemals Ciftercienfertlofter mit Gifen.

Springenb (Bralb.), fo v. w. Muf. baumenb. Opringender Deber (bobr.), f. un.

ter Springbrunnen.

Springer, 1) ein Menich ober Ebier, welche vorgagliche Bertigfeit im Springen befigen ; 2) (Pferbet.), ein Pferd, weides

au Eufsprüngen ober Capriolen abgerichtet ist; S) fo v. w. Springochs und Spring bengk; 4) so v. w. Auffessen; 5) (Spielw.), f. unter Schachpiel, vgl. Röfessprung; 6) (Inframentm.), an Clavieren u. ähnlichen Inframentm. de auf den hintern Theile der Claves (f. Clavis) rubenden Hölger, bie durch den Resonansboben (f. d.) geben und bis zwischen Believen und bis zwischen Bungen einzeset find, die mit daran befestigten Stäcken Radensebet Stäte zum Kingen bringen. (Fch. u. Ge.)

Springer (Bool.), 1) (saltatoria), bilben nach Cuvier eine gamilie ber Gerabflagter (Infecten); fie baben fachelige Schienen, große Dinterfchentel und tonnen beshalb große Gage machen, rufen einanber burch Birpen (welches burch fonelles Refs ben ber Riugelbeden aneinanter, ober ber Pinterfdentel an glugel und glugelbeden bewirtt wirb), haben meift Begeftachel (bie BBeibden), freffen Pflangen, auch Infecten. Daju bie Gattungen: gryllotalpa, tridactylus, acheta, locusta, acridium, pneumora, troxalis, gryllus u. a.; pneumora, troxalis, gryllus u. a.; 2) fo v. w. Springspinnen; 3) f. unter Stadelmatrele; 4) fo v. w. Lads: 5) fo v. w. Abunfifch : 6) fo b. m. Delphin; 7) f. unt. Blaufelden; 8) fo v. m. Braunfifch. (Wr.)

Springer (Jafob), f. unter Inflitor. Spring, euphörbia (Bot.), euphorbia lathyris, f. unter Euphorbia.

Spring, faben, Gaefaten, welche fonell im Maffer abgetübtt und bet ber geringften Berabrung wie bie Glasthranca in Staub gerfallen.

Spring faben (bot. Romenci.), f.

Elateres.

Spring feber (Gattler), bie Stahlfeben, melde jum Politeen ber Stable ubgl. gebraudt werben, fie find von Stabl. brabt fpiralibrmig jufammengewunden und haben bie Gefalt zweier mit ber Epige

zufammengeftellter Regel.

Springfielb (Geogr.), 1) Townfbip am Ginfluß bee Black in ben Connecticut in ber Graffcaft Windfor bes Staats Bermont, bat 3000 Cm. 2) hauptftabt ber Graffcaft Dompben im Staat Daffa. dufette, am Connecticut, bat große Brude (von 1284 gus Bange), mehrere Rirchen, Pap'ermuble, Gifenwaarenfabr't, 3200 @m. In ber Rabe eine BBaffenfabrit (größte in gang Rord . Umerita) , baju 6 Ar eitebaus Ranonengicherei, fer, 28 Gifenhammer, Pulvermuble u. m. a. gehoren, und welche jabrlich gegen 15,000 Gewehre liefert. 8) Townfbip in ber Graffcaft Samilton bes Staats Dhio, mit Doft und 8000 Em.; 4) f. unter Clarfe 11) : 5) f. unter Ro. bertfon; 6) f. unter Bafbington in Rens tucto; 7) viele anbere Ortichaften, alle, wie obige in ben Ctaaten von Rord. Amerifa. (Wr.)

Spring.fifch (3001.), f. u. Fliegfich.
Spring.flach's (canbw.), fo b. w. Rlanglein, f. unter Flach's. S. flage, fo b. w. Salle 3).
Spring.flutb (Phpfit), f. unt. Chot.

und Mluth.

Spring frucht (bot. Romencl.), f. Coccum. S. glafer (Phyl.), f. Slasttranen. S. gurte (Bot.), momordica elaterium, f. unter Romerbica.

Spring: hafer (Landw.). ein gewisses Dafer, welches ber Besiger eines Springbengftes erhalt, wenn imand eine Stute hat beiegen laffen und welches nochmals gegeben wirb, wenn es fich geigt, bab die Sinte wirklich trachtig geworben ift.

Spring: babn (300L), fo v. w. Deue forecte. S. bafe, fo v. w. Dapler. S. bengit, fo v. w. Befchaler. Spring berb (Bogelft), eine Art

Spring. berb (Bogelft), eine Art Bogelherb. beffen Banbe, Springmanbe, fo eingerichtet Anb, bas fie bei leichtet Berührung ber Stellholger jufallen und überfchlagen.

Spring bornden (300l.), f. Bott. derebobrer 2). Bil. Terebollum.

Spring : fåfer (3001.), 1) fo s. m. Epringtaferartige Rafer: 2) (olator Lin.), Gattung aus ber Familie ber fpringtafer. artigen Rafer, ben Prachtfafern nabe ftebenb, boch baburch ausgezeichnet, baß fie mittelft bes Brufffachets fic auffchnellen tonnen und bag bie bintern Bintel bes Salsfeil-bes in icarfe Spien ausgeben. Die Fabiborner (meift tammartig) fonnen in eine Rinne am halebein gurud gelegt werben. Mufenthalt auf Blumen, auf Rafen ; fiellen fich bei Beruprung tobt. Biele Arten, barunter ber Cucujo, Blutblatter (f. b.), ber rothbraune S. (e. ferrugineus). roftrothen Flugeibeden, fdmargem Rorper, auf alten Beiben, e. pectinicornis, mit langen, tamm'ormigen Subibornern (bas Mannden), purpurrother S. (e. haematotes), fchwars, mit gefterften, bluts rothen gingelbeden, leuchtenber S., f. Sucujo u. m. a.; einige Arten finben in Bernftein; 3) fo v. w. Sonelltafer; 4) fo v. m. Rammfafer.

Epringetäferartige Käfer (elatoroides, 3001.), bilben nach Aubire eine Abtbeitung der Sageborner aus der Kamilie der Käler mit Fußgliedern, gleichen febr den Prachtäfern. können aber den Brufftachel in eine Bertiefung der Bruft schnell einfpringen laffen, wodarch das euf dem Rufen liegende Lifer aufschellt mid fich so wieder auf die (turgen) Beine birtt. Dazu, außer der Gattung elater, noch einige, nicht allgemein angenommene Sattungen (orprosoma, euenemis u. a.). E. täferartiger Cerophyte.

Spring.tifte (Soiff.), fo b. m. geuers

TIR.

Springerphorbia; 2) impatiens noli me tangere, f. Balfamine 1); 3) ricinus communis, f. unt Ricinus. G. treffe, cardamine hirants, silvatics, f. unter Carbamine. G. . farbis (Bot.), fo v. w. Springgutte.

Springslabe (Drgelb.), eine Art Binblabe, welche mit einem Springventil verfeben ift, bas burd bas Regifter geoffs

net wirb.

Spring.mabe (3001.), fo v. w. Xi. faribe. G. maus, fo v. w. Sonellthiet. C. ochfe, fo v. m. Buchtochfe, f. unter

Spring quellebrunnen, fo v. w. Artefifcher Brunnen, f. unter Puits arte-

siennes.

Springsquellen, 1) f. unter Btunnen 2); 2) Quellen, melde unerwartet an einem Orte hervorbrechen, wo fruber gar tein Baffer flog und auch balb wieber verfominben.

Spring.rage (Bool.), fo v. w. bu. G. ruglet, fo v. m. Ramstafer.

Spring.ruthe (Spring.fonalle, Jagdw.), eine nicht febr gewöhnliche Art Fallen für guchfe, es find babet an einer Art Schlagbaum Schlingen aufgehängt.

Spring. fcmange (thysanure, 300%), nach Cuvier Drbnung ber Infecten (nach Golbfuß Familie aus ber Ordnung ber ungefügeiten Insecten); die Flüget fehlen, der gube find 6, der Leib bat eine persamentartige, beschuppte haut; an dem Schwanze sind Spisen, durch welche sich bie Abiere in die pobye schnellen können. Suvier theilt fle in bie Ramilien : Buders gaftartige (mit ben Gaftungen: machi-lia und lepisma) und Poburen artige (eigentliche G., Gattungent podura und smynthurus). S. fchmang (podura Lin.), Gattung aus ber gamille ber Springe fdmange (f. b.), ber Beib ift malgia, ber Dinterleib verlangert, ber Ropf eifbrmig, ber Schwaht gabelformig; biefer wird unter ben Leib gebogen und fcnellt bann beh Rorper aufwarts; bie Bubler finb allent. balben gleich bid, bet Rorper linienformig. Aufenthalt: gefellig unter Baumrinben, Stelnen, auf Blumen, auch auf bem Schnee. Art: bleifarbener G. (p. plumbea), unter Steinen; p. arborea, aquatica u. a. 6. . fdmangsterfe, fo v. w. Spring. (Wrs) fdmange.

Springsfoben (Deidm.), fo v. m.

Schanfober.

Spring. Spinnen (saltigradae, Bool.), Abtheifung ber fpinnenben Spinnen; bie 8 Augen bilben ein großes Bierect, bie Dotberften Mugen laufen in einer Binte

fifte. S. et bruer (Pharm.), f. unter quer aber bie Bruft weg; bie Jage find Euphorbia. S. etolben (Phhy), f. Bos jum Baufen, aber auch zum Springen eindigneler Flasche und Clastbranen. S. gerichtet, die Springe find abgefest. Sie Kraft, f. Clasticitat.

Spring effc ftets an einen Jaden, ber fich Bruft geringer abrollt und an welchem fie fic oft vom Binbe fcautein laffen. bie Beute nabern fie fich behutfam u. erhafden fie bann mit einem einzigen Sprunge. Ginige bauen fic eifbrmige, auf beiben Enben offene Sade, in welchen fie aus-ruben, fich bauten ober fich fichetn. Dagu bie beiben Sattungen: eresus und saltious (Sprungfpinne). (Wr.)

Spring, fange, fo v. m. Balancier-ftange. G. fod, 1) ein langer, ftatter Stod, gewohnlich mit Gifen befchlagen, auf welchen man fic ficht, wenn man einen Sprung über einen Graben machen will. 2) (Polizeim.), ein Stod mit Gifen be-Schlagen und an einem Riemen befeftigt; bie Bafder merfen bei Bolteauflaufen folde Stode unter bie guße ber Leute, bamit fie baburch umgeriffen werben. 6. s manb

(Bogeift.), f. unter Springherb.

Opring mange (3001.), f. u. Salda 2). Spring waffer, fo v. m. Springe quelle, Springfluth u. Springbrunnen. G. wert, fo v. m. Springbrunnen, Feuetfpriee und Drudmett.

Spring murmer (Deb.), f. Metatibe

und Metariben.

Spring.wurm, 1) (300L). fo v. w. Metaribe. 2) (Biebargneit.), Pferberrant. beit, bei ber Knoten am Balfe und am abrigen Rorper ausbrechen.

Spring : wurgel Bot.), 1) euphotbia lathyris, f. unt. Guphorbia; 2) hippocrepis combea, f. unter Dippocrepis; 8) fo v. w. Sprengwurgel.

Spring gett, 1) biejenige Beit, in welcher bie Springfluthen (f. b.) Statt finben; 2) (ganbm.), wo man Pferbe unb Rabe befruchten laft.

Sprinne (3001.), fo v. w. Staar. Spring, fo b. w. Sperber, gemeiner. Sprit (Pharm.), ber burch vorfichtige

Deftillation aus frangofi'den Beinen gewonnent, farblofe, farte Beingeift, von 0 876-0885 fpet. Gewicht, jut Bereitung von Mincturen unb anbern pharmaceutis

foen Proparaten tauglich.

Spritsfegel (Seemef.), f. u. Segel. Sprig.baber, fo v. w. Doudebaber (Baber), ober aud Borrichtung, wo bas Baffer, aus einem Gefage mit vielen tiele nen Deffnungen, wie bei bem Spriftopf einer Gieffanne, in Form eines Regens berausbringt. Golde Borrichtungen finben fich in ben ruffifden Dampibabern, in bem Schneiber, Balgichen, in bem Roberlinichen (Pst.) Badeapparat.

Sprit : bewurf (Maurer), f. Bewurf. Spris budfe, ein Spielmett für Rinber, befteht aus einem bolgernen boblen HH S

Colinber, welcher an ber einen Gelte nur eine tleine Deffnung bat, und in welchem ein fleiner Rolben past. If ber Cylinber ein tieiner Rolben past. Ift ber Cplinber mit Baffer gefüllt, fo tann man es mit bem Rolben weit aus ber Robre fortfpris (Fch.) Ben.

Sprige (Chir.), 1) fo v. w. Ripftiers fprige ber Ripftieres 2) fleinerer Apparat von Binn ober Elfenbein von verfdiebener Form, um Injectionen (f. b. 2) in Fifteln ober auch in Rorperboblen machen ju ton-nens S) (Unat.), f. Injectionsfpribe unb

Injectionsapparat.

Sprigen.bobrer (Rothgießer), ein farter Bobrer mit welchem bie Robren ber Reuerfpriben unb abnliche Robren ausge. bobrt merben. G. baus (Polizeim.), ein fleines Dans, in welchem bie Feuerfprie ben und anderes Beuergerathe aufbewahrt werben. G.stumme (Dafdinenw.), f. unter Feuerfpribe. 6. meifter, berjes nige welcher bie Aufficht über bie offent. berje= tiden Teuerfprigen und beren Gebrauch fübret.

Sprie fifch (300l.), f. u. Chelmon. (Sprigtu. Sprig.gebadenes, den), ein Buttergebadenes; ber Zeig wirb mit einer Sprife in bie gefcmolgene Buts ter gefprist; bie Sprite bat an ber einen Seite einen Dedel, welcher wie ein Stern ober auf anbere Art ausgeschnitten ift, woburd bas Bebadene eine abnliche Bes

ftalt befommt.

Sprig-gurte (Bot.), momordica elaterium, f. unter Momorbica.

Sprig.tanne (Spriefaß, Sprie-

Brug, Riempner), fo v. w. Giefganne. Sprig.le ber (Sattler), bei manden offenen Bagen ein Leber an ber Seite, welches verhinbert, bag bie Raber ben Roth nicht in ben Bagen foleubern.

Sprig.lod, f. Blafelod 2).

Sprigenubel (Bagrent.), Rubeln (f. b.), benen ihre Geftalt, vermittelft einer Sprige, gegeben worben ift.

Sprie wall (3001.), f. v. w. Finns d 2). S. wurm, fob. w Sipunculus. fisch 2). Sprod aas, fo b. m. Rocerjungfer.

Sprodel. weibe, (Sprodweibe Bot.), ealix fragilie, f. unter Beibe.

Sprodborel (Dber. u. Mieber . Gp Beogr.), 2 Dorfer im Rreife Sage und bes preußifden Regierungsbegirte Arnsberg, mit Metallmaarenfabriten und 1600 Em.

Sprode (prode (3001.), f. unter

Arabbenfalter.

Sprodelemeibe (Sprodmeibe,

Bot.), fo v. w. Sprodelweibe. Sprobe, 1) raub und troden;

(Maler), von garben, welche fur ben Unblid unangenehm find, fie entfteben por-Sprobigfeit.

Sprobigteit, 1) eigentlich, bie Gie genicaft eines Rorpers, ber unbiegiam ift

und eher gerbricht, als bie geringfte Bie-gung ober Musbehnung erleibet, befonbers bon Metallen. Daber 2) unelgentlich, bie Eigenichaft eines Denfden, ta er nicht gefällig und gefdmeibig im Umgang ift und fic nicht leicht in Anbere fügt. Berjuglid nenut man Frauengimmer fprobe, menn fie entweber aus angebornem Biberwillen ober wegen eigenthumlicher Begriffe bon Anftanb und Sitte ober enblich um baburch ju besonderen 3weden ju ge-langen, ben Artigleften ber Manner wiberfreben ; 3) (Phofit), f. unter Debne barfeit. (Mih.)

Spradegtang (Glaters, Miner.), fo

b. w. Comargguttigers.

Sproe (Geogr ) Infel fm großen Belt (Danemart), febr flein, mit wenig Ginmob: nern, aber mit einem großen Saule far überfahrenbe Reifente, bie megen furmis fchen Betters nicht meiter tonnen.

Sprogel (Bot.), bie Pflangengattung Spergula.

Sproflinge (Buttent.), fo b. m. Spraglinge. Sprones (Blogr.), f. u. Bett 2).

Sproffe (bot. Romencl.), f. u. Stolo. Sproffen, 1) die Querbolger bei Beiund abnitiden Gerathichaftens 2) (Gla'er), bei Benftern und Glasthuren bie bolgernen Stabe und Bierrathen, swifchen welche bas Glas eingeschoben ober getittet wird; 8) (3agtw.), fo v. w. Enden bes Geborne; 4) junge berbormachfenbe Theile ober 3meige einer Pflange.

Sproffensbier (Braum.), Bier, ju welchem bie jungen Sproffen ber gichten, befonders ber canabifden Sichte mit ge-

nommen find.

Sproffen.fenfter. f. u. genfter 2). Sproffen.tobl (Gartn.), f. unter

Sproffen nelte (Bot., Dianthus prolifer), eine Art ber Dianthus (f. b.), ber aufrechte Steifftengel wirb banb . ober auch 1-2 guß bod, ift tabl und gegliebert; bie entgegengefehten Blatter finb bermach fen, lintenformig und tabl, bie Relde mie Schuppen verfeben; bluft blaf ober fahle roth, machft faft überall. (Pst.)

Sproffer (Bool.), f. u. Radtigall 2) Sprofferigrasimude (300L), fo

b. w. Sproffer.

Sprottau (Geogr.), 1) Rreit bes preußifchen Regierungsbegiets Liegnis, 134 D. DR. groß und mit 27,500 Em., meiftens eben, fteinig, fantig und moorig. Dat an-febnliche Balbungen und wird von bem Bober und ber Sprottau burchfloffen ; Kreisstadt barin, am Singiage von Baggers in ben Bober, bat eine bobere Baggers foule, ein holpital, Farbereien, Lud u. Strumpfweberei, eine Mafferfeitung und Rreisftabt barin, am Ginfluffe ber Sprottau ber;

ber ; entfpringt im Rreife Baben, bes preu-Bifden Regierungebegirte Liegnie, aus meb. ren Teichen und vereinigt fich bet ber Stabt Sprottau mit bem Bober. (Cch.)

Sprotte (Breiting, Bool.), fo v. w.

Spratte.

Sprotte (Miner.), bilben bei Dten eine Bunft ber Erges barunter find aufgeführt Robel. Sprott (Speistobalt, Glangfobalt, Robaltfieß), Gifen, Sprott (Mispidel), Rupfer. Sprott (Beis. fupfererg. Rupferfahlerg, Ochwarigulten, Graugulten.

Sprotte (Geogr.), Debenfluß ber Pleife im Berjogthum Sachfen. Mitenburg,

murbe fonft gur Dolgfloge benugt.

Sprottrers (Bergm.), 1) fo v. m. ftrabliger Bleiglang; 2) fo v. m Gpiess glangbleierg. 8) (Diner.), f. v. w. Strip.

malm.

Sprott. buf (Pferbet.), eine Rrantheit -bes Beffels, gewöhnlich nur am hinterfuße, befteht aus einer Art Raute und naffenben Blecht über ber Krone, ungefähr einen Daumen breit; es tritt bafelbft eine fintenbe Materie beraus, welche febr freffenb ift; fo bağ nicht nur bie Daare abgeben, fon. bern bismeilen auch bas Daar abfault. (Fch.)

Sprotger (Forftbot.), rhamnus fran-

gula), f. unter Frangula.

Spruce (engl.), 1) fo v. w. Sprofa fenbier; 2) Berpentinfaft aus jungen gich.

tenfproffen und Sannengapfen.

Sprucebeer (engl.), 1) fo v. w. Sproffenbier; 2) in England, befonbers in Bondon ein aus Buderfprup und bem Gaft aus Zannentnospen jufammengefestes Ge-

Sprud, 1) hanblung bes Sprechers, befonbers bes Richters, nach melder er ein Urtheil fallt; 2) Urtheil bes Richters in einer freitigen Cache; 3) mas gefprochen mirb ; 4) befonbers ein furger, nachbruchtis cher, eine Bebre enthaltenber Gat (vergl. Sprudwort); 4) hauptfactlich eine turge Stelle aus ber Bibel, in welcher ber Beweis eines Dogma, ober einer moralifden Lebre liegt.  $(Lb_i)$ 

Sprud. beborbe (Rechtem.), fo v.

Schoppenflubl.

Sprud.bud, ein Bud in welchem Sinniprude gesammelt find; 2) ein Bud in welchem auserlefene biblifche Gpruche gufammengeftellt finb, ba biefe gewöhnlich mit ben Religionebuchern fur Rinber ober mit ben Ratedismen jufammengeftellt finb, auch fo v. w. Ratechismus; 8) (Liter.), Buch in bem auserlefene biblifche Gpruce jum Unterricht in Soulen und gur Erbauung gefammelt finb.

Sprud . concorbang (Bit.), f. Concorbans. Sprud fertig (Redtem.), ift eine

Sade, wenn baruber ein richterlider Musfpruch gegeben werben fann.

Sprud.grofden (Num.) fle'ne grofchenformige Schaumangen mit biblifden und anbern frommen Spruchen, welche Dete jog Bilhelm von Sachfen um 1650 prå. gen ließ.

Sprud mann, ein felbftgemablter

Schleberichter.

Sprud regifter, fo v. w. Concors

bang (f. b.).

Sprud fpreder. fonft vorzüglich in ben Reicheftabten gewöhnliche Perfonen, welche bei festlichen Belegenheiten bie Bafte mit Reimen aus bem Stegreife beluftigten, und ju biefer Befchaftigung von ber Dbrig. feit befondere Beftatigung hatten.

Sprubel, f. unter Karlebab.

Sprubeln, 1) bas Bewegen beftig auf. mallenber gluffigteiten : 2) vom Baffer, fo v. w. bervorquellen ; 3) von Menfchen ben Mund foutteind bewegen und babet einen eignen Con hervor bringen , um baburd Unwillen ober Difvergnugen gu ertennen gu geben ; 4) beim Sprechen unwillfubr. lid Speidel aussprigen ; 5) fich gu etwas ungeberdig ftellen. (Feh.)

Sprubel.fcale (Miner.), f. unter

Rarlebab.

Sprudel. ftein (Miner.), Ralttuff, ber fic burd Rieberfdlag aus beifen, befonbere fpringenden Mineralquellen abfest, g. B. in Rarlebab, Biesbaben u. a., f. unter Rarisbab.

Sprüchemorter, Aussprüche bes ges funden Menfchenverftandes und ber Erfah-rung, über Begenftanbe fowohl ber Moral, als ber Rlugheitelebre, welche burch fententible Rarge, Babtheit, Scharffinn und Rraft, oft Derbheit, mitunter auch burch ben Reim allgemeine Berbreitung in ben Bergen eines Bolles einwurgeln und von Dund ju Dunbe geben. Sie find baber mit ben crientalifchen Gnomen (f. b.) nabe verwandt, und es gibt tein Bolt, welches nicht feine G. batte, welche gemiffermagen bie Bollemeisheit in fich faffen und bas Bolt felbft daratteriffren. Da bie popu. lare Speculation und bie gewöhnliche Er-fahrung vielfach irren, fo ift es begreiflich, bas bie G. nicht immer Babrheit enthalund baber bie Berichtigung burch bie Bolfelebrer um fo mehr beburfen, als fle (Wih.) tief in bas Bolfeleben eingreifen.

eine blos Sprad.morter.fpiel, jur Unterhaltung unternommene gang eine fache bramatifche Darftellung einer Begebenbeit, welche ben Ginn eines Sprichmortes auebrudt. Bemobnlich vereinigt fich bie Gefellichaft nur über bie Bauptmomente bes Darguftellenben, mabrend ben Spielen. ben bas Einzelne, mas fie babei fprecen wollen, überlaffen bleibt. Wenn biefe Unterhaltung ale Befellicaftefpiel betrfeben wirb, fo theilt fich bie Gefellicaft in 2 Parthelen, bie eine Parthet, welche bie Bufdauer

fcauer macht, muß bas Sprichwort erras then, welches burch bie Darftellung bat quegebract merben follen. (Fch.)

Gpråch . morter Salomonis

(Bibeit.), f. unter Galomo.

Sprade (Spradden, Banbw.), ein Intheil ber Gemeinbeplage, welcher aber nicht mit bem übrigen jufammenhangt.

Språe (3001.), fo b. m. Stagr. Sprugel (Bann.), fo v. m. Sofe.

menbolg.

Spraben, 1) in unmerflich fleinen Aropfen reanen, baber auch ein folder Regen ein Spruber beift; 2) Tropfen, Bleine Theile, befonbere Feuerfunten um

Sprub.tenfel (Feuerm.), ein Spiels

wert far feuerwertnadahmenbe Rinber,

beftebenb aus etwas mit Baffer ober beffer

mit Branntwein ein wenig angefeuchtetem

in bie Erbe gegrabenem, ober blos auf bie

Dberflace bes Boben bingelegtem Chiefs pulver, bas angegunbet nicht auf einmat, fonbern nach und nach explobirt und eine große Flamme macht. Doch muß bas Angunden vorfichtig unternommen werden, bas mit bas Pulver bem Feuergebenben, nicht, wie foon oft gefcab, in bas Beficht fliegt. Sprung, 1) fo p. w. Bruch ob. Rifs 2) bie Danblung bes Springens (f. b.) in mehrerer Bebeutung ; 8) ber Raum, welchen 4) bie Begattung 5) f. unter Reb; man überfpringt; gebBerer Abiere; 5) f. unter Reb; 6) (Unat.), fo v. w. Sprungbein; 7) (Tudm.), fo v. w. gad 8); 8) f. unter Sprungfifdereis 9) ber fcnelle Uebergang bon einem Wegenftanbe jum anbern, welche in teiner mertlichen Berbinbung feben, ob. wobei man bie jur Berbindung bienenden Begenftande unberudfichtigt last; 10) (Mangt.), eine tunftliche Erhebung bes Rorpers, man untericheibet babei: Jettes, Chassés, Contretems, Pas de Sisonne, Caprioles ob. Entrachats; 11) (Pferbet.), verichiebene Arten ben gangen Rorper auf ein Dal ju erheben, ju welchen Pferbe abgerichtet werben; man rechnet bagu bie Baletaten, Eroupaden und Capriolen; 12) (Ant.), f. unter Spiele; 13) (Metadafis, Philof.), Logif der S., ber Fehler in Schüffen und Beweiten, wo man etwas Schluffen und Beweifen, wo man etwas aus bem Borbergebenben folgert, ohne bag ein wirklicher Bufammenhang swiften bet-ben ift. Ginige Philolophen haben unterfcieben einen gewiffen gefesmäßigen 6., wo man ben zwifden einem Dber . und Solusias nothigen Unterfas weglast; bod ift bies eine blofe Abturgung bes Schluffes, (f. Enthymema); und einen ungefeema. Sigen G., fo v. w. G. im Mugemeinen; 14) metaphyfifder 6., bas plogliche Mebergeben aus einem Buftanb in ben ans bern (Gefanbheit und Rranfheit, Bachen und Schlafen zc.). Man bat bier bas Ge-

fet aufgeftellt, bas es in ber Belt teinen 6. gibt, fonbern bas alles Entftebenbe burch 3mifdenbeftimmungen bervorgeht; 15) (Bergm.), bas Ableben eines Floges ob. Banges bon feiner Richtung. (Fch. u. Lb.)

Sprungebein, 1) (talus, astraga-lus, Anat.), ber erfte unter ben Fußmur-geifnochen (f. Suffnochen b] a]); feiner Gefalt nach unregelmäßig, ift er entfernt einem Burfet abnlich; wirb obermarte pon ben beiben Anocheln eingefaßt, in bie Bes lentflache bes Schienbeins (f. b.) aufgenom-men, mit welcher er ein freies Gelent bils bet, woburd befonbers Bengung und Gres dung bes gufes möglich wirb, unterwarts febt es mit bem Ferfenbein (f. b.) und pormarte mit bem Rabnbein (f. b. 2) burd ftraffe Gelente in Berbinbung. Bum größten Theil ift es mit Anorpel überzogen : 2) f. unter Sprunggelent. (Pat.)

Sprung ber Cpatten (Ralemberm.),

f. unter Epatten.

Sprung,fifderet, eine Art bie So. rellen und Reichen ju angeln, wobet man bie an bem Angelhaten gebangten Infetten und Barmer etwas über bas Baffer batt, fo baf ber fifd mit einem Sprunge ben Rober erhafcht; bann beift auch bie Angel

felbft ber Sprung.

Sprung fluth, fo b. m. Springfluth. Sprung gelent (hinterinie, Pferbet.) bas mittlere Gelent bes hinterfujel am Pferb, amifchen Anie, Unteridentel u. bem Schienbein, beftebt aus bem Sprang Bein (Ferfenbein, os calcaneum), bem formigen Beine (os naviforme majus), bem fleinen ichiffformigen Beine (os naviforme minus), bem ungeftalteten Beine (os difforme) unb bem 3mifchengelents, Inochen (os interarticulare).

Sprungigelent.gallen (Pferbem.) große, weiche und fomerglofe Gefdmatfte im Sprunggelent (f. b.), ba wo fich baf. felbe mit ber Rolle verbindet, finden fie fich an beiben Geiten, fo beißen fie burche gebenbe S. Ift ber Sallen noch unbebeutenb, fo binbert er bie Bewegung wer nig unb am wenigften bet rafder Bemes gung . baber betrügerifde Pferbevertaufer bas Pferb, bas bamit behaftet ift, immer in Bewegung ju erhalten fuden, gebber geworbene hinbern fie febr. Raturliche Schwache bes Sprunggelente u große Am firengung finb bie Urfachen berfelben. (Pr.)

Grung bafer (Banbm.), fo b. m. Springhofer.

Sprung bengft, fa v. w. Befcaler. Sprung in ber Ratur (seltus natua, Phil.), fo v. w. Grung 14). Sprung, tifte (Arlegew.), fo v. w.

Sprungsoffnung, f. un. Revertifte. ter Springbrunnen. Sprungeriemen (Pferbet.), ein brei-

ter Riemen, welcher mit bem einen Ente am Baudgurte befeftiget ift, bann gwifden ben Borberfußen hindurchgehet und wieber an einem um ben Sals gelegten breiten Riemen ober an bem Baume angebangt ift; im erfteren galle, bamit bas Pferd nicht fo leicht fteigen, im anbern Ralle, bamit es nicht ben Ropf gu febr gurud halten

Sprungerobre, f. unter Spring.

brunnen.

Sprung : fpinne (saltious Latr., attus Walcken., 3col.), Gattung aus ber Fa-mille ber Spinnen. Abtheilung Springfpinnen, bie 8 Mugen, bon benen bie 2 mittels ften vorn viel größer find, bilben ein hins ten offenes Biered, fie hafchen bie Beute im Sprung, hangen ftets an einem gaben, richten fich bieweilen auf, um fich umgufeben. Urten: floanifche Spinne (s. sloanii, aranea sanguinolenta), fdmars, mit fleinem , runblidem, blutrothem Unterleib. fafrangelben Borberichenteln : Saudler: fpinne (s. scenicus, aranea scenica), ichwarg, mit weißen Querbinben. gemein an fonnigen Ereppen, 2Banben, genftern; Ameifen, S. (s. formicarius, attus f.) u. v. a. (Wr.)

S p. s. , Abfürgung für spiritus sanctus. Spudel (Baut.), fo v. w. Sparren 3). Spuden (Phpfiol.), fo v. w. Mus.

fpeten 1 - 4).

Spudinapf (Spudbeden, Spud. Paften), ein flaches Befaß, welches mit Sand ober Sagefpahnen gefallt in bie Stuben gefest wirb, um binein gu fpuden; bas Befas ift gewohnlich von Rupfer . ob.

ladirtem Eifenblech, ob. von Thon. Spudel (Berald.), 1) alter Rame für Spife und Sparren; 2) ein auf der Spife

fiebenbes Dreied.

Spulibant (Fischer), 1) f. v. w. Abfrülen; 2) fo v. w. Bradtisch 2).

Spulen, 1) von gluffigfeiten fich mel. Jenformig bewegen; 2) Wegenftante mit Baffer reinigen; 8) (Bafferl.), eine befondere Mrt bie Blugbetten und bergt. Orte bom Colomme au reinigen, intem man bas barüber fliegenbe Baffer febr eng ober es aufftauet und bann ichnell Das aufgeftaute Baffer abfließen lagt. beift bann Opulmaffer. (Wr.)

Spulsfaß (Saush.), ein größeres Be-faß bon Sols in welchem fleinere Ruchen-gefchiere mit Baffer (Gpulmaffer) ab-gewafchen werben; ift bas Gefaß fleiner und frben ober von Blech und bient vor. züglich zum Ausspälen ber Stafer und Laffen, so heißt es auch ein Spülnapf. Spülshonig, f. unter honig. Spülshonig, f. unter honig.

in ben Ruchen bie in ben Rochgeschirren, auf Tellern und Souffeln bangen geblies benen Ueberrefte von Speifen abgemafden und in einem befonbern Gefaft, Gpas Ifgfaß, gefammelt werben, um fie gur Fütterung ber Schweine ju benuten; 2) bas, was in ber Branntweinblafe nach geenbigter Deftillation jurudbleibt, als ein fraftiges gutter fur Rinb = unb Sameinevieb gebraucht wirb. (Pe.)

Spul: tabn, ein gifdertatn, welcher

aus einem Grude bolg gebauen ift.

Spuliteld (calix abstersorius. c. abluitionis, Rirow.), Reld, in welchem nicht confectirter Bein mit confectirtem vermifct von einem Diener bes Defprie. fters ben gaien nach bem Abendmahl ge-reicht murbe, damit bie hofte nicht gmifden ben Bahnen bangen blieb. Diele Sitte fam im Sitte fam im 13. Jahrhunbert auf. Die Einrichtung wieb nach Behauptung Proteffanten auch ber gebraucht, bas Bolt über bie Entziehung bes geweite ten Reldes ju taufden, ober an paritatis fchen Orten bas Muffallenbe biefer Entgies bung zu minbern. (Lb. u. Fch.) Spulitragen (Seem.),

ſ. nuter Rragen 8).

Cpulitumm (Opultumpf), fo v. w. Spulnapf.

Spul.magb, in größeren Saushals tungen eine Dagb, welche bas Ruchenges fdirre aufmafdt. G. napf, unter G. foleugen (Tednot.), f. Spulfas. unter Schleufen. G. fein (Baum.), fo v. w. Goffe. G. maffer, 1) (baush.), fo v. w. Cpulfgt; 2) f. unter Spulfaß; 3) (Baffert.), f. unter Spulen 3).

Spun be bret (Bolgh.), Breter, welche 1-13 Boll bid finb.

Spunden, 1) bas Spundloch eines Faffes mit bem Spunde jumachen und baburch eine Fiuffigkeit im Faffe verichlie-gen; baber 2) etwas in Faffer bringen laffen, und biefe alebann gumachen; (holgarb.), 2 Breter ober Studen bolg genau an einander fugen, befonders vermittelft ber Ruth und Rante gufammens fugen; 4) etwas mit gufammengefügten Bretern bededen ober überfleiben; (Bergin.), f. Berfpunben. (Fch.) Spunber, f. unter Bierfdebter.

Sparen, 1) etmas ju erforfden ober aufgufinden fuchen,; 2) aus Mertmablen bes

Borbanbenfein ober bie Gigenfchaften eines Dinges ertennen; fo v. m. bemerten, mabra nebmen.

Sparer (Jagbw.), f. v. w. Sparhunb. Spurshengft (Pferbem.), fo v. m. Probierbengft.

Spurshund (Jagbm.), 1) fo v. w. Beithund, f. unter Jagbhund; 2) (Geralb.), f. Brace.

Sparanagel (Bergb.), fo v. w. Sunbs leitnagel.

Spubr (Bergw. u. Suttent.), f. Spur. Sput, 1) tarm, Geraufc; 2) be-

fomer.

idwertide Dinberniffe ober Biberfeb'idtel. ten; 3) eine Ericeinung, ein Gefpenft.

Sputen, Barm, Muffeben machen; 2) pon Gefpenftern fich feben ober boren laffen s 5) verwirtte Borftellungen bervorbringen. Spul.bad (Zuchm.), ein Raften, worin bie Spulen mit bem aufgewidelten Gin-

fologgarne liegen.

Spulsbaum, evonymus europeeus, f. unter Conpmus.

Spule (Beber), eine lange Robre, auf melde Garn gemideit wirb, biemeilen auch von Bled, ober auf einem Stude Robt, ober aus einer geberfpule beftebenb, befon. bers bie Beberfpule, eine abnliche Robre, ouf melde bas Barn gemidelt wirb, welches in ben Schuten tommt ; 2) f. unt. Spinnrab; 3) ber untere Theil ber aroffern Febern; 4) (Jagbw.), bie tleinen Steden, an welchen bie Dubner und Stedgarne aufaeftellt werben. (Fch.)

Spuleeinfouge (Gelbenm), gang fleine Souben, welche bet ber brofdirten Arbeit gebraucht werben, um bie verfchies benen Farbennuancen ber Bufter einzu.

follegen.

Spulen, 1) (Beber), bas Garn auf Spu-len wideln, es wird bies gemobnlich von Aindern, Lebrtingen ober Spuljungen ver-richtet. 2) (Salin.), ju halle Gruben, in melden Regen, und anderes Baffer, bamit es ben Salgbrunnen nicht fchabe, abgeleis tet wirb.

Spulen .labe (Seibenm), fo b. m.

Cantre.

Spulen . regifter (Beber), f. Cantre. Spul.junge (Beber), f. u. Spulen. Spulle (3001), bilben bei Den eine Bunft ber Barmer mit maigigem Beibe, u. find getheilt in bie Gippfcaften Reim. 6. (bagu bie Sippen Saamen :, Eper :, Bullen. fpulle mit ben Battungen filaria, tricho-

cophalus, oxyuris), Gefolects. S. (mit ben Sippicaften Rieren. u. Geforbt. fpulle und ben Gattungen cucullanus u. ascaris) und gungen. G. (Gippen gun. genfpulle, Gattung strongylus 1). (Wr.).

Spulemafdine, fo b. m. Gelben. widelmafdine.

Spul-musteln (Anat.), f. unt. Rin-

germusteln, auch Bebenmusteln.

Spulerab (Beber), eine Dafdine, welche bas Spulen bes Barns erleichtert, befteht aus einem Rabe, welches mit einer Rurbel berumgebreht wird, und mittelft einer Sonur mehrere Spulen gugleich berumbrebt. G. fpinbel, eine gewöhnlich eiferne Rabel, auf welche bie Spulen beim Muf : ober Abminben bes Barns geftectt (Fch.). merben.

Spulimarmer (Deb.), f. Metaribe. Spul. wurm.ftern (Bocl.), fo b.

Solangenftern.

Spuma (tat.), 1) Chaum; 2) Geife,

befonbers s. caustica (s. Batavs), gelbe, rothfarbenbe Pomabe, mit melder Die romfiden Frauen ihrem Daar bie blonte garbe ber teutiden Saare ju geben fude In ben Beib geftrichen bewirften fie eine Mufgebunfenbeit, fo bag folecte Dirs nen baburd fid ben Schein ber Coman. gerichaft geben tonnten.

Spuma argenti (Shem.), bie Bleis glatte (f. b.). S. lupi (Riner.), fo v. w. Bolframers. S. marina, fo v. w. Deerfchaum. S. nitri (Che terfchaum, f. Aphronitrum 1), S. nitri (Chem.), Calpes

Spum aria (s. Pers.), Pflangengattung ber naturlichen Ramilie ber Pilit aus Drin. Bauchpilge, Arten : an feuchten, idale tigen Orten, auf faulenben Begetabillen. Spumbeab (Geogr.), f. Dolberuf.

Spumillou (Baarent.), eine grobe

Art Gres be tours.

Spund, 1) eine Deffnung, baber 1) (Bauw.), eine Stelle an einem Dache, bes fonbers einem Schieferbache, nabe an bet Beuermauer, mo man bas Dachwert ichnell wegnehmen tann, um bei Feueregefahr, wegneymen tann, um bet grutesgeige, schnel, fichnell zu ber obern Desfrung ber heure mauer kommen zu kongen, 3) f, unter Brunnenrohren 1); 4) (Bottcher), so v. Spundloch, f, unter gaß 2); 5) ein kurzer Japsen ober Proofs, baber 6) Bibte der, f. unter gaß 2); 7) (Art.), so v. w. Deckel 2); 3) (Arecheler), kurze Eriden Polz, meiche an der Spindle bestigte werden, um bagan wieder das zu brechne um baran wieber bas ju brebenbe ben, Stud ju befeftigen; 9) (Bimmerm.), fo v. w. Feber 16); 10) bei Fischeichen, so v. w. Hapfen; 11) (Glafer), ein etwal vorstehender Rand an den Fensterrahmen, 12) so v. w. Splint; 13) (Badter); so d. w. Schliff; 14) (Orgeld.), Theile det Mind-lade, s. u. Orgel. 16) (Becaum u. hate labe, f. u. Drgels 15) (Bergm. u. Dit tent ), bas Stud bolg, welches bas Zus-trage. ober Spundloch eines Pochwerts, je nachbem man es bober ober niebriger ftellt, mehr ober weniger verfdlieft; 16) fo v. w. Betterthur ober Betterblenbes 17) ein Stud Golg, weldes in eine an ber Rolb nrohre eines Runffahes befind liche Deffnung past, bamit man leidt jum Rothen gelangen fann; 18) ber Colliein (Fch. t. Schii.) bes Binnichmelgofens.

Spundsbaum, 1) (Rorfim.), ein flats fer Baum, aus welchem Spunbebreter go fågt merben tonnen; 2) (Dublenm.), fo b. m. Radbaum. G. bled (Bergm.), beim Bledpochen werben in ber Borbermand bes Pochtroges burchiocherte Bleche ober Giebe (Epunbbleche) angebracht u. zwar für fiben Stempel eins. Gie liegen unten in einer Eben : m't ber fobligen Dochfohle u. alle brei Stempel tragen vormarts burch bie'e Blecht auf. Das, mas man bei bem Spundpos den burch einen bobern sber niebrigen que. Stand des Spunds auerichtete, gefchiebt

bler burd ein engeres ober weiteres Blech. 3f bas Bledpochen mit bem Spunbyo-den verbunden, wie 3. B. im Oberharze, wo bas geschiebt, so wird bas Spunbloch burd einen barunter gelegten bolgernen Rich bober ober nfebriger geftellt und man fagt alebann, bas Blech babe viel ob. (Feh. u. Schil.) wenig Muswurf.

Gpunb.bier (Gittengefd.), in man-den Gegenben eine Ergoglichteit an Bier ober Welb, welche bie R'eiber bef einem Reubau empfangen, wenn fie bas Gebaube

vollig ausgeftatt baben.

Spund. bobrer (Bottder), ein gros fer Bobrer, mit welchem bie Syundlocher ber gaffer gebobret merben. G. bret, fo v. w. Spundebret. G.bielen, fo v. w. Spunbbreter. G. gelb, 1) eine 26: gabe von Bier und Bein, welche ausges font werben follen, welche ber Dbrig. telt entrichtet wird; 2) (Brauw.), eine Abgabe an ben Brauer ober bie Braufnechte von jebem aufgefüllten gaffe Bier. G. befe, f. unter Bierhefe. Ø. stios (Bergw.), ein Abfat an ber Austragefaule ber Pochwerte, auf ber bas Borfeblich geftellt wirb. S. shobel (holzarb.), fo D. m. Falghobel und Muthhobel. G. . labe (Drgeib.), bie gewöhnliche Winblade. S. loch, 1) f. Jag 2); 2) (Bergw.), f. Spundpochen. S. nagel (Spundenagel), 1) fo v. w. gange Bretnagel; 2) fpigige Studen Dolg, ober bolgerne Ragel, welche in 2 Breter getrieben werben, bie man auf einander fügt. Sopfahle (Baut.), Pfable, bie bei Bafferbauten von bem Rofte bicht in ben Grund getrieben merben, um eine Grundmauer bicht am ober im Baffer gegen bas Untermaffer ju fchugen, Gle merben mit einander verbunden und im harten bichten Boben mit effernen Schuben verfeben. Go verbunden beifen bie gefammten G. eine Spundmant. G. poden (Bergm.), Pochen über ben Spund. Dierbei wird in mehrerer ob. minderer bobe über ber Pochs fobie in ber Pochfaule eine Defnung, bas Austrageloch ober Spunbloch, ausgeschaften, bie nach ber Seite ju, wo die Belle liegt, ausgeht und bort an ein Gerinne ftost, welches bie Pochtrube in bie Debl. führung führt. In biefe Deffnung wird albann beim Dochen ber Spund geftedt, ber fie burch boberes ober niebrigeres Stel. ten mehr ober weniger verichlieft. C.s reif (Battder), ber Reif eines Faffes gunadft am Spunbloge. G. fage (Botte der), eine Lochfage, womit bas Spunblach großer Faffer ausgeschnitten wirb. G. ft ade, 1) (Mafdinenm.), fo b. m. Ge-rinne; 2) (Bergw.), Boblen, welche bei Ge-fluberen ober halbgerinnen gwifchen ben rechtwintlig ausgefdnittenen ob, ausgehaues nen Gerinnwinteln fowohl im Boben, als

tiefer u. breiter merben, eingefpundet merben. G. pfable, glatte Pfable, abmeche feind auf ber Seite mit einer Ruth, auf ber anbern aber mit einer Feber verfeben, welche in jene past und bas hinburchbrin-gen bes Baffere in bie Funbamentmauern verhindert, wenn fie bicht neben einander in ben Grund gefclagen werden. S.ities fe, f unter Mitteltiefe. G.smand (Baf. ferb.), eine bet verschiebenen Berten, befonbere bei Schleufen von Spundpfabe len (f. b.) gemachte Banb. G. . gi es gel, fo v. m. Plattziegel. (Pr.)

Spur, 1) ber Ginbrud im Boben von einem beftanbigen Gange; baber 2) fo v. w. gahrte 2); 3) fo v. m. Geleife; 4) Mertmal einer vorhanbenen ober vorhanben gemefenen Cache; 5) Ueberbleibfel einer vorhanden gemefenen Sache; 6) Mertmahl ober Ertenntnifgrund einer nicht fichtbar erkannten Sade; 7) so v. w. Durchschritt; 8) (Maschinenw.), so v. w. Pfanne; 9) (Bergw. u. hattent., Spuhr, Spor), bie Deffnung gwifden ben 2 Caufbalten einer teutiden bunbebabn, in melder ber Spurnagel bes Dunbes geht; 10) bie runbe Deffe nung ober Budfe, in welcher ber Sous ber Spinbelgunge an bet Rorbwelle eines Pferbegopels liegt; 11) bie Bertiefung in ben Seftubebeerben mander Schachtbfen, Arummbfen und Garbeerbe, in welche bas gefchmolgene Metall in ben Borbeerb flieft; 12) eine breite flache Bertiefung im Treibebeerbe, in welche beim Abtreiben bas Blei treibt und endlich ber Silberblick fteben bleibt; 18) (Shiffb.), ein ftarter bols gerner Blod mit einer ausgehauenen viere edigen Bertlefung; auch wohl mehrere Bu= eutgen wertiefung auch wohl mehrere Bus fammengesche bolger, in welche ber Zus ber Masten, ober bes Sangespills gestellt und von bem Spuhr festgebatten wird (vgl. Naft, großer Mast, Fockmast); 14) (Wiblo.), f. Rable 3), (Fch. Hy. u. Pr.) Spursbienen, so v. w. Spahbienen. Spursei (Landw.), so v. w. Sporet. Spurseisen (Hattent.), ein gekummstes Messer mit 2 handbaben, momit bie

tes Meffer mit 2 hanbhaben, momit bie Spur auf ben Treibe, und Garbeerben

aufgefchnitten mirb.

(Detref.) , Spuren fteine 1) Sie Steine, in welchen fic Abbrude von Thierober Pflangenforpern, aber biele Rorper felbft, auch verfteinert, nicht finben ; 2) insbefonbere einige Arten aus ber Gat. tung syringodendron (f. b.). (Wr.):

Spuregang (Jagbw.), ein Musgang, befonders bei einer Reue, um die Fabete eines Bilbes aufzusuchen, und baburch bie Menge und ben Stand beffelben ju ertennen.

Spurgel (Bot.), fo v. m. Spurre 2). Spurshaten (Dafdinenw.), ein baten, welcher einen Theil einer Dafdine in queh auf ben Seiten, woburd folde biet feiner Gpur erhalt. G. ih cerb, ber Raum bes Areibeheerbs, in welchen bie Spur gefdnitten ift. G. bolg, eine bunne foarfgefchulttene hafelruthe, mit welcher bie Gour in ben Geftubebeerben gemacht mirb.

Sparii morbi (Meb.), Rrantheiten bigiger Art, bie, obgleich fie Symptome mit anbern gemein haben, boch berei Rhyth.

mus nicht beebachten.

Spurinna, 1) hetrurifcher Jangling bon fo fooner Geftalt, baf er bie Mugen aller romifchen Frauen auf fich jog; um fid feine Unidulb ju erhalten , perunftal. tete er burd Bunben fein Geficht; 2) berühmter Bahrfager ju Cafare Beit, ber bei bemfelben in großem Unfcon ftanb; er batte ibm auch vorausgefagt, bağ ber 15. Dars ein Ungludetag für ihn fein marbe, u. ibn gebeten, baß er fic an bemfelben in Acht nehmen follte. Cafar borte biesmal nicht auf G.6 Barnung und jener Sag mar Co-fare Tobestag; 8) Beftricius G., vor-nehmer Romer, murbe unter Otho (70) mit Unnius Gallus an ber Sp'he einer Armee gegen Cacina gefdictt. Bei feiner Rudtebr murbe ibm eine Chrenfaule becres Er mar auch Philosoph und Dichter und ber Freund bes jungern Plinius; fein Alter brachte er in Burudgezogenheit unb Rube gu. Bon feinen Gebichten ift nichte mehr verhanden. Baper, Comm. petro-polit. Bb. 2. G. 811. (Lb.)

Spurius (lat., gr. R othos, Int ) 1) Rind, beffen Bater nicht befannt ift (gram. matifder Big ertlarte es aus ber Abbreviatur e. p. fur sine patro, b. i. ohne Bater). Babrend folde Rinber nach romifdem Recht teine agnatio, als welche vom Bater ber-rubrte, hatten, fo hatten fie boch eine cognetio (f. b.), waren romifche Burger u. Tonnten als Erben eingefest werben. Die Rlage gegen bie Mutter war ihnen nicht erlaubt. Das juftinianifche Recht bob alle Beftimmungen wegen ber spurii auf, nur auf bie aus bem Concubinat Erzeugten (nathi) erftredten fic bie Bestimmungen noch. G. Unebeliche Rinber und Baftarbe 3); 2) baber überhaupt unecht, von Stellen in Bachern, welche von fpaterer banb ver. faßt, ober von Buchern, benen anbere Berfaffer beigelegt finb ; 8) (Unat.), nicht von junte vergetegt nur en fanden, nicht ben fe vollommer Bilbung, wie andere Ge-bitte berfelben Art, so: Siasutura, s. unter Rabte, faliche. Siase costas, faliche Rippen, s. unter Rippen 1). Siase vertebras, faliche Wirbel, s. unter Kreugbein; 4) (Physiol.), was das Ansehn eines bestimmten Products hat, ohne es zu fein, wie S.ao aquao, f. unter Schafswaffer; 5) (bot. Romencl.), unacht, die Form eines Pflanzenthells besiernd, obne beffen eigentliche Function gu erfuls

corollae, fo b. w. Parapetala. S. um porispormium, S.a nux, unachte aus dem Bruchtnoten, fondern aus einem anbern Bluthentheile gebildet ift. S. a siliqua, undchte Schale, beren Fruchtbe-ben teine Scheibemanb, fonbern mur zwei neben ben Rabten ftebenbe Gentel bilbet. S. periolus, unachter, febr unbeutild ausgebildeter Blattftiel. S.a locula. ausgerietet Blatintel. S.a 10 cula, undate fächer, bie feinen Gamen, fondern einen anbern Stoff enthalten, ober leer find S.a gonicula, bei Conferon faliche Abide, die burch bie inneren Abeile der Robre von den Camentingen, ben Colauden, mulftartigen Ringen gebile bet werben, inbes bie Rafern ber außern Saut burchaus gerabe laufen, S margo, unachter Ranb bei ben Schilbden ber unachter Ranb bei ben Schilden ber Blechten, ber nicht aus ber Subftang bes Bruchtbehalters felbft gebilbet, fonbern von ibm abgefonbert ift.

ism abgesondert ift. (Lb., Pi, u. Su.)
Spürius, romifcher Borname, wie S. Metius Tarpa, S. Garvilius, S. Poftumius Albinus, f. b. Anb. unter ihren Gefdlechts , und Familiennamen.

Spur meffer (buttent.),

Soureifen.

Spur nachfolgen (Bergie.), Sangbergbau bas Treiben eines Drtes in

bem Streichen bes Ganges.

Spurinagel (Bergm.), ein eiferner Ragel, an ben teutiden Dunben, welcher fich in bre Spur ber Dunbedahn ober bei hunbegeftanges bewegt und fo bas Abgleiten bes bunbes von bemfelben berbinbert. Spur.pferb (guhrm.), fo v. w. Rate

renpferb.

Spurre (Bot.), 1) holosteum umbellatum, f. unter Bolofteum; 2) bie Pflon-

gengattung Spergula (f. b.).

Spur ritt, fo b. w. Spurgang. S., fonce (Jagbm.), fo b. w. Reue, S., fomelgen (Consentriciomeizen), eine von ben Robbattenarbeiten, wobef bie Metalle von bem filberhaltigen Rupfer getrennt merben, bie bei bem Robftein. Roften orphirt morben maren unb mobei bavon Spurftein faut. G. foneiben (Battent.), eine Grube ober Rinne in ben geffefenen sine Grupe over Kinne in den gespenen heert schieben, in welcher fich das Mercall sammelt ober aus bem heert des Schnelgegens in den Borbeerb läuft. So fte'in, der Stein ober bas geschweftlte Aupfer, welches auf bem abgestochenen Schwarztupfer liegt und noch einmal geröftet und verschwolzen werben muß, worauf des so genannte Spurlupfet schlit. (FeA. u. Schu.)
Spurtabeim (Kaspart. aeb. zu kona-

Spurgheim (Raspar), geb. ju Long-wich bei Arier 1776; legte feine anatomis fchen Stublen in Bien 1799-1804 jurud. Dier ternte et in einem angefebenen Daufe, ten, ober auf die gewöhnliche Welfe ent, wo er hauslehrer war, ben Dr. Gall ftanben und gehilbet ju fein, fo: S. ao krunen und begann bann an Balls Gefte feine feine cranologifden Unterfudungen, bie et mabrent feines Mufenthalts in verfchiebenen Theilen Guropas verfolgte, ausbilbete und barüber Bortrage bielt. Eangere Beit vermeilte er in Paris, Conbon unb Chinburgh. In Conbon ließ er fic als Licentiat in bas Collegium ber Mergte von Bonbon aufneb. men, vertheibigte in Paris vor ber mebigi. nischen Facultat eine Abhandlung und ftif. tete in Chinburgh einen Berein (phrenological society), jur Untersuchung ber Gegirnlehre. Bulegt lebte er in Boffon, Togical ver in Boffon, Bulest lebte er in Boffon, ft. 1882 in Folge zu anhaltender Arbeit. Er schrieb mehrere Schriften gemeinschaft- lich mit Gall (f. b.). Allein gab er her aus: The physiognomical system of aus: The physiognomical system of anton und Dr. Gall and Spurzheim, Conbon unb Chinburgh 1815; Observations on the diseased manifestations of the mind on insanity, Condon 1817; Observations sur la folie, Paris, Strafburg und Bonbon 1818; (beibe Schriften teutich, von G. v. Embben, Samburg 1818); Observations sur la phrénologie, Ports 1819; Essai philosophique sur la nature mo-rale et intellectuelle de l'homme, Strafburg 1820; A. view of the ele-mentary principles of education, Ebine burgh 1821. (Pst.). Sputa (Deb.), f. Sputum.

Sputation (v. lat.), Speichelabgang,

Musmurf.

Sputum (Meb.), Auswurf (f. b. 8) mitteift bes Munbes (vgl. auch Ausspelen S. oruentum, f. Bluts S. oris, auch ber Speichel. 8) unb 4). fpuden 2). fluß (f. b.). S. pectoris, f. Expec toration 2).

Spoter (Geogr.), Schlof und Berr. fcaft im Rreife Bergen bes preußifden Regierungebegirte Stralfunb, liegt auf ber Balbinfel Jasmund ber Infel Rugen, ge-bort bem Surften von Putbus und entbem garften von

halt 14 Dorfer ohne bie Dofe.

Spyridon (Ant.), f. unter Schrift. Sphrafeegler (300l.), fo v. m. Daus

erfdmalbe f. unter Geegler.

Sq., Abfurjung für sequens (ber Bolgenbe), befonbers nach Citaten mit Bab. Ien, wo bann bas unmittelbar barauf folgenbe Capitel, Bers, Geite zc. gemeint ift; follen noch mehrere barnach gelefen werben, fo bezeichnet man es mit sqq., b. i. sequentes.

Squadosreiber (300l.), f. unter Reiber.

Squalides (3001.), fo b. w. Dais fische.

Squalidus (lat.), 1) fomutig; 2) befondere einer, ber in Anflagejuftand ver-

fest war, f. Sorditati. Squatin (Geogr.), Infet bei Reu-hannover in Auftralten, hat einige Meilen Bange, viel Balb.

Squalus (Bool.), f. Bai.

Squama, 1) (bot, Romencl.), Coup. mehr fleifdiger, langlicher mit breiter Bafie feftfigender, oben gewöhnlich zugefpieter Rorper, ber balb als Rectarium bienenb am Grunde eines Blumenblatts (s. nootarifera, ponigfouppe), balb anftatt ber Blatter an ben Stengeln mander Pflanzen befindlich ift, balb in größerer Angahl bachziegelformig jufammengefügt bie fouppige Bwiebel bilbet; 2) (Deb.), Sauttrantheit, bie fich in Ablofung ber obern, meift verbichteten Schicht ber Gpis bermis (f. b. 11) barlegt, bie fic bann uns burchideinenb und von weißer Farbe geigt.

Squama ossis temporum (Mnas tomie) , Souppentheil bes Schlafebeins

(f. b.).

Squamationes (bot. Romencl.), Bapfenrofen, eine Rrantheit ber Pflangen, bie burch Infectenftich entftebt, namentlich en Zannen, Beiden, Cuphorbien. Squa-

Squamiformes (bot. Romenct.), einer Schuppe abnito; Squamiforme ind usnm, eine Dede vom Angehn einer Souppe; 8. es glandulae, Souppens brufen, gufammengebrudte, bartliche, mehr ober weniger eiformige, mit bem einen Enbe meift etwas abftebenbe Drufen.

Squamipennes (3001.), f. Soupenfloffer. Squamobermen, bie Bis penfloffer. iche, beren Dberflache mit beutlichen Schuppen bedect ift; inebefonbere in Berfteines

rungen.

Squamos (v. lat.), fcuppig.

Squamolum bricus (3001.), nach Blainville biejenigen Regenwarmer, beren Ringel mit Gouppden befest finb. lumbricus armiger. Squamosa, nach Latreille eine Abtheilung ber Reptilien; barunter find biejenigen begriffen, bie entweber teine ober nur 2 gufe, einen nadten ober befduppten (nicht gepangerten) Rorper baben; baju bie Saus rier und Dphibier.

Squamosa pars ossis temporum (Unat.), fouppiger Theil bes Solas febeins (f. b.). S. sutara, Souppens

nabt, f. unter Rabt.

Squamosus (bot. Romenel.), foups pig, mit Schuppen betleibet, ober aus Schuppen gufammengefest; auch gur Begeichnung von Pflangenarten, wie asplopium squamosum.

Squamula (bot. Romenct.), Dede blatt, in beffen Bintel man teine Blume Squamulosus, mit fleinen, finbet. abftebenben, trodnen, bautigen Schuppen befest.

Squamfcott (Geogr.), f. unter Diecataqua. Squarcione (Frantcesco), geb. 1394

ju Pabua; Begrunder einer eignen Maler-

Square (engl.), pfertantig; baber Square Shawle, pieredige haletuder unb bergl.

Squaren (Topogr.), f. unter Bonbon.

Squarroso-laciniatum folium bot. Romenci.), fpatrig geriffenes Biatt, wenn bie Bappen eines bie gegen bie Mittelrippe bin eingeschnittenen Blattes nach mehreren Seiten gerichtet find, Squarrosus, sparrig, borisontal abs flepend; s. ealy x, sparriger Reich, bes, sen fleine Bicter, wie 3. B. bei ber Diftel mit ben Spigen aus, und abwarts gerichtet find.

Squatarola (3001.), fo v. m. Rie bigregenpfeifer, f. unter Ribig. Squa-

tina, f. Meerengel.

Squens (Peter), n. Anbreas Gruphius buftpiel Absurda comica, ber iddetliche und abgeichmacte Schulmeifter; vielleicht eine Rachabmung Shakelpeare's, ber im Sommernachtstraum auch einen solchen Schulmeifter, Duince mit Namen, einschut. Sausila (3001) (Schuleiftebe.

Squilla (3001.), f. Schaufelfrebs. Squilla, Squillao radix (Phatmat.), f. Meerzwiebel. Squilliticum acotum, oxymol, vinum, f. Meerzwiebeleffig, Meerzwiebelfauerhonig,

Deerawiebelmein.

Squillace (Geogr.), 1) Stadt in ber Proving Calabria ultertore II, hat Ratherbrale, 16 andre Kirchen. Bifchof, 2000 Em. Wurde burch das Erbbeben 1783 sehr beschäftigt. 2) Mertbusen hierbei, Theil des tonischen Weeres, hat als Gengypunkte die Borgebirge Riggut und Stilo.

Bquillares (3001.), f. Deufdreden.

trebfe.

Squillen:fågestrebe (3001.), f.

unter Gagefrebs.

Squillus (B. Licinius), einer von ben in Spanien gegen Caffius Berichwornen; bem S. gelang es, ben Caffius bet einem lieberfall zu verwunden, boch wurde er ergriffen und hingerichtet.

Squinido (Bool.), f. unter Meer.

fpinne. Squinantum (Bot.),

bas Kameeihen (f. b.).
Squingano (Geogr.), Markifieden fin ber Proving Dtranto bes Konigreichs Reapel; bat 2000 Em.

Br., Abbreviatut får Sieur, herr.

S. r. ob. s. rat., Abturjung für salva ratificatione, mit Borbehalt ber Genehmigung, Befiatigung.

Srabbha (ind. Rel.), bei ben hindus bie Feier ber Saframente, b. b. ber ben Gottern, ben Geelen ber Borfohren, ben Beifftern und Menfchen geheiligten Ceremonien, insbefenbere bie ben Borfahren gewibmeten Opfer, bie aber allemal mit bem Opfer ber Gotter anfangen und ichließen Rachtem ein Plat mit Rubbunmuffen. ger gereinigt und ein Mitar bon Canb errichtet ift, wafcht fic ber Opfernbe mit Baffer, gunbet eine mit Butter und Gemafct fic ber Opfernbe mit famol gefullte Campe an, bereitet unter Bebeten Riffen von Rufagras fur bie Gotter und bie Geelen ber Borfahren, labet fie feierlich ein, fic niebergulaffen und bringt ihnen bie Spelfen bar, woran fie Boblgefallen haben, mobei gere'nigte Butter bie hauptrolle fpie't, und macht Bibationen mit Baffer. Der Opfernbe riecht an bie Opfertuchen, feine Frau ist einen, bie ubrigen werben opfernben Braminen ober einer Rub gegeben ober gine Baffer Alles bies gefdieht unter por. geworfen. gefdriebenen Gebeteformeln. Das Sarras ment ber Menfchen bezieht fich auf tie Gaft. freundschaft. Die zubereitete Speife wirb in 4 Theile gefonbert, brei fur bie Gotter, bie Borfahren und alle Befen, ber vierte aber gur Bemirthung ber Gafte, moju bie Bermanbten, arme Braminen und bettelnbe Religiofe geboren. Erft wenn biefe alle gefattigt finb, ift aud ber Dauevater mit feiner Famitie. (R. D.) Gramagi (Geogr.), Diffrict im Banbe

Sramagi (Geogr.), Diftrict im Lande ber Offeten ber ruflichen Proving Afcherfessen, ift ein ansehnliches Thal mit 11 Borfern, hat Gilber. und Bleibergwerke,

eine berühmte Rirche.

Sratatīwa (ind. Mpth.), mit dem Beinamen Maiwaswata, d. d. Aind der Sonne, Gohn des Sonnengottes. Baeter von 10 Sodnen, beren ältester Ischawasu war. Er ist der gemeinschaftliche Stammvater aller Sonnens und Mondtin, ber, denn von seiner Aochter Jia stammten die lettern, von den Sodnen die erkern ab. Er ledte am Ende des ersten und im Ansange des gweiten Beltalters und ist einetlei mit dem 7. Menu Saljavrata, unter dem die Sündsluth eintrat. Durch eine Rettung ward er Stammvater des gangen solgenden Menscheichts. (R. D.)

Erebernicza (Gogr.), ansehnlicher Markfischen zum Sanbigat Isbornit det Gjalets Bosna (europäische Airfel) gehörig, liegt unweit der Orinna. Srebernit, 1) Sandigat zum Gjalet Bosna (europäische Airfel) gehörig, an den Züffen Zerkel) gehörig, an den Züffen Derina und Orinna. 2) hauptstadt hier, Sis des Gonverneure; hat 1500 Ew.

Sreyansa (Sreyas, ind. Mpth.), einer ber 24 Bubbha's bei ben Offiaina's, Sohn bes Wischnu u. ber Wischna. Seine Farbe ift gelb, sein Symbol bas Rhino-

ceros.

S, R. I., Abbreviatur für sacri romani imporii, b. i. bes heiligen römischen Reiches, in Berbindung mit Attein, p. B. e. r. i. archimereschaltus. Sti (inb. Myth.), f. Siri. Grilgaid (Geogr.), f. unter Dere-

Griner Bebirg (Geogr.), Fortfesung ber julifchen Alpen im Ronigreich Rroatien (Deftreich).

Grint (Deb.), eine in Ungarn enbe-mifde Rrantheit, mit entjunblicher Gefowulft ber Munbung ber Gaumenhoble, ober bes Afters.

Gri Rama (inb. Mpth.), f. Rama.

Gri Ranga Patana (Geogr.), fo D.

w. Gerinaapatam.

S. R. E., Abbreviatur für Sancta ro. mana occlesia, bie beilige romifche Rirche. Sromanum (Anat.), f. u. Grimm.

Srub (Maarent.), fo v. w. Schrub. Srubaggirti, Grubafanen, Grus

bamarmen (inb. Mpth.), f. unter Dro. mabei.

SS., Mbfurjung, 1) ftatt sacro-sanctus (f. b.); SS. TH. D. (sacro-sanctae theologine doctor), ber beiligen Gottes. gelahrtheit Doctor; 2) fatt sanctissimus; febr beilig, ber Beiligfte; 3) am Enbe ei. nes abgeturgten Bortes beutet es ben Gu. perlatious eines Abjective ober ben Plura. lis eines Subftantivs an, g. B. Caess., Caesares; Coss., consules, consulibus; doctiss., doctissimus. S. S., Moffire jung fur sacra scriptura (beil. Schrift).

Gfa Atabago (Geogr.), Efo v. w. Sa Atabego.

Sfagiri (turt. Dicht.), f. unter Ra-

bet.

fas Mli. Sfallian (Geogr.), fo v. w. Salian. Sfa Bordfipanifo, f. unter Rutale. Sfa Mithetaffo, Diftrict in ber Pros ving Imerethe (ruffifch Ufien), bat ben Markifleden Rhoni an ber Rucha, bier Gis bes Ergbifchofs von 3merethe, 1200 Gm. anfebnliche Darfte." Sfami. gats, Inbianervolt im Departement Mf. fuan bes fubameritanifden Staats Columbia. wohnt zwifden bem Tigre und Rapo fonft giemlich gabireich. Sfangbicat, Sfera Boomba, f. unter f. Bubbba. Dalai : Bama. Gferes, fo b. m. Seres. Sfetchuen, fo v. m. Getfduen. Glemet, fo v. w. Semel. Sfiambo, f. Dfoulas mert. Sfibirien, neuere Schreibart

(Wr.) fu. Sfobabani (Geogr.), f. u. Bubbha. S - ft an g e (Schwertf.), eine fleine Stange in Geftalt eines lateinifchen S im Gefaße eines Dallafches.

für Sibirien. SfisDfan, fo v. w. Zi-

Sfinganefu, fo v. m. Gingan.

Sfufiemus (Relig.), f. unter Gofis. mus.

S fümawa (Geogr.), f. Bohmerwalb. Sfumbert, fo v. w. Schomberg. Sfundsia, fo v. w. Sunbida. Sfung. nit, giemlich unbefanntes gurftentbum in ber Mongolet (Mften). Siatetideu, Sitiamnifa, fo fo b. m. Gu : ticheu. v. w. Schemnie. Oftitar, fo v. w. Shiltern.

St., Sta., Abbreviatur fur Sanctus ober Saint, brilig. S. T., Abbreviatur fur salvo titulo

(f. b.), mit Borbebalt bes Titels.

Staab (Geogr.), Stabt im Rreife Pil, fen (Bohmen), hat 900 Em.; liegt an ber Rabbuga. Staaben, fo v. w. Staben. Staaber von Abelebeim, f. Abeles beim.

Staag (Shiffb.), fo b. w. Stag.

Staate, fo v. w. State.
Staat (Frau von), geb. ju Paris, wurde von ihrem Bater, einem Maler be kaunap, in Paris jurudgelaffen, lebte. in großer Durftigfeit, murbe Rammere jungfer ber Bergogin von Maine, entwis delte bei Belegenheit einer Doffificirung bes hofe und ber Stabt burch ein junges Dabchen, welches bie Befeffene fpielte, Beift und Dig in einem Briefe am Fontes Daburch in Aufnahme ges nelle (f. b.). tommen, betrat fie mit Glad bie forift. ftellerifche Laufbahn. Sie blieb als Befell. fcafterin bet ber Bergogin, theilte, als biefe in Ungnabe fiel, beren gweijabrige Gefangenschaft in ber Baftille, verheirathete fich mit einem Garbecapitain ber Somei. ger, von Staat, und ftorb 1750. Schrieb: Memoires, Paris 1751; Luffpiele, und febr anglebenbe Briefe, bie nach ihrem Tobe, Paris 1806, herausgegeben murben. (Md.)

Staalen (bolgem.), fo v. w. Stabe

Staar (sturnus L., Bool), Gattung aus ber Ordnung ber Sperlingevogel mit Regelichnabel, ausgezeichnet burch einen geraben, edigen, born etwas niebergebrude ten Sonabel, beffen Obertheil einen flaf-fenben Ranb bats gefellig lebenb, in Schwarmen fliegend, Infecten freffenb. Art: gemeiner G. (sturn. vulgaris), fcmarg, grun und violet fcimmernb, weiß ober gelblich gefledt; siemlich boufig, frist Infecten feibft vom Rucen bes Blebs meg, geht bem Uderpfluge nach, um Fraf gu fuchen, bat vielfod wechfelnbe Stimme, ift gelehrig, lernt Borte nachfprechen, und, gefangen alles freffen, niftet in boble Baus me, Raften und bgt., giebt Bintere fort, tommt balb wieber, fcmedt nicht fonders lich, bie Jungen beffers st. capensis. pyrrhocephalus u. a. Man jangt bie S. im Julius, weil ba bie Jungen ausgeflo. gen find, welche eine leibliche Speife gemab. ren. Der Fang gefdieht bei Sage mittelft bes Staarberbes, welcher que grunen

verdecken Schlagwanden besteht, die auf einer Wiese aufgestellt sind. Durch Rabrod, gel werden die S.e unter das Nes ges lockt. Der Fang geschieht aber auch bei Nacht, indem man neben einem schilfigen Telche, wo Abends die S. einzusalten pfte. gen, ein großes Nes wie einen himmel über 2 Seitenwanden aufflest. Dieses Nes ruht auf 4 Stangen, welche leicht abgezogen werden können. Durch Lard treibt man die S.e aus dem Schilfe gegen den Mes. (Wr. u. Feh.)

Staar (Deb.), 1) eine Beidrantung ob. gangliche Aufhebung bee Sehvermogene, bie entweber in ben nervofen Gebilben bes Muges, bem Sehnerven, ber Reghaut, ben Clifarnerven u. f. w., f ch warger S. (Amaurofe, f. b.), ihren Grund hat, ober in einer Trubung ber Kryftallfinse (f. b.), grauer S. (cateracta, f. b.), ober enb-lich in einer Trubung bes Glastorpers, gruner S. (glaucoma, f. b.), begrunbet ift, in welchen lettern Fallen bie Bichte ftrablen bis auf bie Reghaut ju bringen, mehr ober meniger verhindert merben. Borgugemeife bie Amaurofe und bie Cataratta, man unterscheibet jene als ben unbeil-baren, biefe als ben heitbaren S. a) Der echte graue S., zum Unterschied von bem fal ichen (welcher zwar Achnischeit mit ber Cataracta bat, aber eine Trubung in ans bern Theilen bes Muges als in bem Rrp. ftallforper ift), darafterifirt fic burd folgende Ericheinungen. Cogleich beim Unfange ber Rrantbeit entbedt man bicht binter ber Pupille eine grauliche, nebelige Erabung, bie Gegenftanbe ericheinen bem Rranten in Rebel gehüllt, fcmugig ober faubig; bie Abnahme bes Gefichts ftebt in bem genauften Berhaltnis mit ber Trubung im Muge. Diefe beginnt meiftens im Mit-telpuntte, felten am Ranbe ber Pupille; bei meiterer Muebilbung geigt fich am Ranbe ber Pupille ein ichwarglicher Ring, welches ber Schlagicatten ift, ben bie Bris (f. b.) auf bie jest fichtbar geworbene ginfe macht. Beginnt ber G. in ber Ditte ber Binfe, fo verbirgt er guerft bie bem leibenben Muge gerad gegenuber befindlichen Objecte, gur Geite bin tann ber Rrante noch Wegens ftande ertennen, baber es benn auch tommt, baß im Balbbuntel, alfo bei ermeiterter Pupille, bas Geben beffer von Statten geht, als am bellen Tage, mo bie Pupille verengt ift. Cobalb aber bie Rrhftallinfe vollig getrubt, ber G. femit ausgebilbet ift, fiebt ber Rrante bei beller Beleuchtung noch etwas beffer, ale in ber Dammerung und bei fomachem Bichte, weil bann bie fcmaderen Bidiftrablen nicht bis gur Res baut geiangen tonnen, wenn auch bie Pupille erweitert ift, bas belle Licht aber im-mer noch einigermaßen burch die getrübte Linse eindringt. Go tange bie Trubung

ber Linfe noch unbebeutent ift, leffta vere Glafer bie befte palliative Duff, biefe vergrößern bie Begenftanbe unb den fie fictbarer. Rerjenflommen ber Krante in weißilchem Rebel gehall ift ber G. fcon weiter porgeradt, b er bie glamme felbft nicht mehr, fen nur ben fie umgebenben Chein. Die ift bei anfangenben grauen Gt benig Folgenbe Arten bes graum G. mi bem Gige beffetben unterfait nach an) Bei bem Binfenftaat, in as N figften und zwar bet alter finften n tommt, ift bie Berbuntelay is ber Min am bedeutenoften und nimm ud bit bit ten bin ab; Die Farbe be tale if go wöhnlich graulichweiß, in chuin film aber auch mildweiß ober jackjung graubraun, ja fogar fowarhim the In hinfict auf tit frifig grau. bie Linfe entweder febr bart, puele Stein, ober auch gang weld un wind Bisweilen ift nur ber mitteft 35% Linfe verbuntelt (Cataracta centrilis) Bei bem Rapfelftaarift die Brimbin nicht immer in ber Mitte p lente fondern geht meift von ben ficht befteht felten für fich allein, foto meift in Rapfellinfenfaar bin ber Berbuntelung ift bahn einen Ponting am anbern; fie hat am genern Gig in ber porbern bant tann aber auch bie hintere agit Rapfel ift aber zuweflen nicht til feit, fonbern auch aufgeforela # Musmuchfen bebedt. Dabet bit Bon gen ber einzelnen Arten, nad be bette gebilbeten Formen: Stetne, Bed genforen Formen: Stetas, ber gelformiger Der gelformiger G. Dalin, tens, Baumftaat; och it ist u. Einse gleichzeitig verduntt, fatte ift zuwellen kreibannell ungelich gerantell unter ift zuweilen freideweiß, gurnin im mutterartig glangend. Als einfin im werben aufgestellt, bie berdit mer Rapfelftaar genannten, bann bertil wo bie Linfe in eine breigrigt Maffe verwandelt ift; ber Riidat terftaar, tvo bie Binfe fich in and geloften mild, ober efterdhalide befindet; ber trodenfulfigeb, fig vorlommt, wo burch bie Erichting bes Auges die Einfe aus ihren Antige geriffen, u. bie Rapfel nad u. nid fchrumpft ift; dd) bet Docgagail ift eine Trubung ber gwifden Raffel Linfe befindlichen, fogenannten Ret Man theilt fered fchen Feuchtigfeit. S. ein, in ben einfaden G., bal mit andern Mugentrantheiten, noa gend einer anbern Rrantheit bei all

complicit ift, und in ben complicitten S.; die Complication fann nur entweber eine ortliche fein, wo ber G. mit anbern Mugentrantheiten verbunden ift, fo ber angemachfene G., wo bie Rapfel mit ber Traubenhaut vermachfen ift, bie Complication mit Amaurofe, mit Glautom, mit Pterngium, mit Berengerung ber Pupille, mit Augenmafferfucht (f. b. a.), ober fie fann allgemein fein, wenn ber &. mit anbern Rorpertrant. beiten, Gidt zc. verbunben ift. Ferner un-terfcheibet man in hinfict bes Urfprungs ben angebornen unb ben erworbenen 6.3 es werben nicht felten Rinber blinb geboren, wo bie Urface ber Blinb. beit in bem ang bornen G. beftebt; ermorbene G. entftebt nach ber Geburt. Enblich theilt man ben G. noch in ben reifen u. unreifen u. nennt jenen einen fole den, wo ber bie Trubung bes Rryftalltor. pere bebingenbe Rrantheitsprozes vollenbet Duntelheit; wir wiffen gwar, baß ein Ente mifdungeprozes in ben betroffenen Theilen jum Grunbe liegt, aber unter melden Bebingungen biefer vor fich geht, last fich felten mit Bewißheit beftimmen. Um baufigften mag wohl ein entgundlicher Buftanb ber Rapfel und Linfe bie Berantaffung gur Erubung geben, bie nun entweber burch au-Bere Gewalt ober übermäßige Unftrengung ber Rugen, burch Metaftafen irgend einer ber Angen, burch Metaftafen irgent einer allgemeinen Koppertranthett, Gicht, Saute frankfeiten, Fußgelchwure, Schleimfuffen u. f. w. herborgebracht mirb; jum Abeil mag aber auch eine mangelhafte ober feb. lerhafte Ernahrung ber Rapfel und Binfe Urface fein, fo im hoben Miter, bei man. den Mifchungetrantheiten, in Folge von Erfcopfung ber Beugungeorgane. Der angeborne G. foll eine golge von gebemmter Entwidelung u. nicht fortidreitenben Des tamorphofe bes Embryoauges fein. Bas bie Musficht jur Beilung bes grauen &. bes trifft, fo ift bie Derftellung bes Gefichtes burch innere und außere Deilmittel felten möglich, bas einzige Mittel bleibt für jest in ben meiften Fallen bie Operation. Erfolg berfelben ift hocht mahricheinlich gunftig, wenn ber S. ein reines gocalubel wenn bie Organifation bes Muges fo befcaffen if, bas bie angezeigte Operas tionsmethobe ohne Schwierigfeit ausgeführt werben tann, und bie außern Berhaltniffe Storung jur Beilung barbieten. Rurglichtige werben nach ber Staaropera. tion am beften und zwar ohne Brille feben lernen. Fernfichtige beburfen einer Brille, weil fie nach Entfernung ber Linfe noch fernfichtiger geworben finb. Der Erfolg ift

auf alle galle zweifelhaft, wenn ber G. complicirt ift, wenn bie außern Bebinguns gen gur Beilung in ben Beg treten, wenn noch allgemeine Rrantheiten gleichzeitig im Rorper porhanben finb, bet heftiger, bypoconbrifcher Gemutheart bes Rranten. wenn ber bie Aribung der Einse bebingende Krantheitsproces noch nicht beenbet ift, beim unreisen S., wenn ber Krante sich in der Pudertätentwicklung befindet, bet gleichzeitigen ortlichen Angentrantheiten, bet gleichzeitigem ichwarzem S. Ein befferer Erfolg ber Operation ift ju erwarten, wenn biefelbe gu einer gunftigen Indresseit ju Enbe bes Frühjahre u. zu Anfang bes Beibet bas Commere vorgenommen wirb. eine Muge am G., fo wirb bas anbere über turg ober lang auch ergriffen, boch toms men auch galle vor, wo bie Aribung fich nur auf ein Auge befchrantt. Buweilen hat es fich ereignet, bas bie Trubung ber Linfe burd eigne Thatigfeit bes Muges wies ber geboben worben ift, unb baß felbft G.e bon fluffiger Confiftens aufgefogen worben finb. Uebrigens erhalten vom G. operfrte ibr volltommenes Beficht wieber. Man bat gegen ben beginnenben grauen G. eine Menge Mittel verfucht und gumeflen wohl aud, namentlich in ben gallen, wo bie Behandlung ben bebingenben Urfachen entsprach, gunftigen Erfolg gefeben. Den. noch bleibt in ben meiften gallen bie Dpes ration die lette und ficherfte Buflucht (f. Staaroperation). b) Der fcmarje G. (amaurosis, f. b.), ift bie Blinbheit, bie von Rebleen der Sebnerven, feiner Ausbreitung im Auge, ber Rebhaut und ben Giliarners ven berrührt, woburch bie Empfänglichteit für Einwirtung ber Lichtftrablen vermine bert ober gang aufgehoben ift. Ift biefe Blinbheit nicht volltommen, fieht ber Rrante noch mehr ober weniger, fo nennt man bies amaurotifche Gefichtefdmade (amblyopia amaurotica), bie jumeilen nie in bolligen fcmargen G. übergebt, vielmebr burch bas Beben bauern tann. Die Gomps tome, burd welche fic ber fdmarge 6. ju ertennen gibt, theilt man in folche ein, bie der Patient felbft bemertt (fubjective) und in folde, bie von bem Argte bemertt mer-ben tonnen (objective). Subjective Beiden: Balb auf einem Auge allein, balb auf bei-ben jugleich, nimmt bas Gebvermögen ab, ober ift ganglich vernichtet. Diefem Comp. tom, meldes am meiften charafteriftifc ift und nie fehlt, gebn zuweilen anbere Erfceinungen voran, bie fic theile ale Ropf. fdmergen, Somergen im Muge, Somin. bel, theile ale beftige Lichtentwickelungen, ober plogliche Duntelbeit por ben Mugen barftellen. Buweilen ift nur bie eine Balfte ber Rebaut amaurotifd, und bann fiebt ber Rrante nur bie Balfte ber Begenftanbe (hemiopsia), ober es fcheinen einzelne

Thefle an ben Gegenftanben gu feblen, obes bie Cepfraft if in ber Reshaut ungleich vertheilt, wo bann ftrids, rings ober folans genformige Seftalten entftehn (scotomata), bie anfangs vor ben Augen unfat berumflier gen, fpaterbin aber feffeben, bies nennt man Dactenfeben (mouches volantes, Probefople, f. b.), jumeilen erfdeinen jene Beftalten nes : ober florartig; bftere fiebt ber Rrante Bicht unb Blig vor ben Mugen (photopsia); jumeilen leibet er an Bidte foeu, mabrent welcher er oft bei fcmader Beleuchtung bie tleinften Dinge ertennen tann (oxyopia). Richt felten fieht er, alle Gegenftanbe neblig , manchmal boppelt (diplopia) ober er fieht garben (crupsia), borjaglic an ben Peripherien ber Dbjecte, jumeilen fehlt ihm aber auch bie Sabigfeit bie garben richtig ju unterfdeiben (achromatopeia), ober er fdielt (strabismus) ober leibet an Schieffteben bes Muges (luscitas); jumeilen ift es fernfichtig ju-weilen tuvglichtig, mandmal fieht er bie Gegenftanbe gang berunftaltet und verfcos ben (metamorphosia). Die objectiven Beiden bes fcmargen G.s liegen befonbers in ber Pupille, benn balb und ju meift fin. bet man biefe ju groß, balb gu flein, aber faßt immer erscheint fie wintlig und vergo. gen. Dabet ift die Somarge ber Pupille gen. Dabet ift bie Somarge ver pupiue felten fo rein, wie in gefunden Augen, benn bald ift ber hintergrund etwas rauchg u.
neblig, bald aber dunkelgrau ober grau-grantich, bald ift sie rothiich ober gelblich, weiß, boch steht die ju bemerkende Archung im hintergrunde des Auges in teinem Berbaltniffe mit ber Blindheit, fo bag bei einem gang geringen Grabe ber Trubbeit ber Rran-te oft nichts mehr fieht. Die Iris ift gugleich, befonbere beim ausgebilbeten fomar. gen 6. gang farr und unbeweglich und gegen ben ftartften Lichteinbrud unempfinb. lich. Buweilen ift beim Entfteben bes fcmar. gen G.s bie Receptivitat im Muge erbobt, bas Birtungevermogen aber verminbert; bann ift ftartes Bict far bas Auge ems pfindlich, erzeugt wohl gar Schmerz im Auge, ber Krante fieht auffallenb gut bei fcmachem Licht und in ber Dammerung, bei hellem Lichte ift er nicht im Stanbe et. Um Morgen, mo bie mas ju ertennen. Receptivitat erbobt ift, fo auch nach eini-ger Rube fieht er am folechteften, nach maßiger Luftrengung bes Auges fieht er beffer; ftrengt ber Krante bie Augen febr fo werben bie Gegenftanbe un, beutlich, erfdeinen mit farbigen Ranbern umgebeng wenn er auch bie Dbjecte nicht mehr erternen tann, fo ift es ihm boch nicht gang fchwarz vor ben Augen, bie Iris ift metft febr beweglich. Diefer fcmarge tommt bei jungen Gubjecten, bet fomdalichen, garten und hagern Rorpern, bei Subfolduen von fanguinifdem Tempera.

ment bot. Dagegen gibt es Amantotifde, bei welchen bie Receptivitat im Auge be fombers in ber Retina gleich Anfangs ber mindert ift; bie Gegenftanbe erfdeinn bann fogleich buntler, in unbeutlichen Umriffen, am Morgen und nach einiger Rube feben folde Rrante beffer, je mebr fie aber bas Muge bei Mage befcaftigen, befte tri ber wirb bas Geben; bet bellem Dimmel und bei reiner Buft feben fie beffer, als bei trubem bebedtem himmel, bas Auge if troden, bie Bewegungen ber 3ris find febr trage. und bie Pupille guweilen gang farr, bas Muge ift meift nach oben geroft, ber Ropf nach binten gerichtet, mibrent an grauem G. Leibenbe ben Ropl mehr bot. Diefe Art bes ichwargen marts neigen. 6. beobactet man bet alteren Perfonen, mit cholerifdem Zemperament, buntein Iu. gen, apoplettifdem Dabitus, bei ju Gidt Seneigten u. f. m. Gie ift Birtung ver Bliges, eines ftarten bienbenben Lichte. Sie ift Birtung bei Uebrigens tann bie Amaurole mit Grethits mus in biefen übergeben. Bumeilen ift ber 6. intermittirend, und verhalt fic wie ein Ge gibt Balle, Intermittirenbes Fleber. wo bie Rranten ju gewiffen befimmten Beiten blind werben, mehrere Stunden blind bleiben und bann wieder febend merbet, fo Frauen gur Belt ber Menftruatie. 218 urfachlide Momente bes fcmargen Es laffen fic prabisponirenbe u. veraniaffent unterfdeiben. Bu ben erften gehoren eint befonbere Beichaffenheit ber Augen über haupt, fo bas besonbere buntel gefatite Augen bem Uebel leichter unterworfen find als hellgefarbte; oft ift bie Anlage jut Amaurofe angeboren; ferner find gemiffe Bebensperioben bem Uchel leichter unterwet fen als andere, fo bie Beit bes Aufberes ber Ratamenien. Bu ben veranlaffenben (occaffonellen) Urfachen, bie um fo leider wirten, wenn icon Unlage verhanten it, geboren: Congeftion bes Blutes nad bem Ropfe und nach ben Mugen, mobel burd Anfallung ber Daargefaße in ber Choriefbea (f. b.), ble Rethaut gebrudt und in there Berrichtung geftort wird; bie Congeffiguen tonnen fic felbft bis jur Entjuntung feis gern, und bieten bann bie Erfde'nung bet Entjundung ber Respaut ber, bie man auch Amaurosis inflammatoria genant bat; bie Congestionen werden birvorges bracht burch unterbracte gewohnte Bintuti gen, durch beftige Anftrengung bes Lopfet, u. f. w.; ferner Erfchatterung bei Lopfet, fo bleibt nach hirnerschätterung oft Mindbelt gurud; Berlegung bes Oberaugenbbr. lennerven (nerv. supraorbitalis, babte find Stirnwunden oft febr gefabrlich), Quetfoung und Erfoutterung bes Mug-apfels felbft; Berinft ber Safte führt aud anweilen fdmargen G. berbei, fo lang an baltende Digrrbbe, ftarte Blutfluffe, aber Anftrengung bes Muges, befonbers wenn langere Bett verfdwunden find, fie muffen bas Muge einen Gegenftanb lange unb ane haltend betrachtet, fo beim Gebrauch ber Bergrößerungeglafer u. f. w. 3 gu plogliche Ginwirfung bes Lichtes auf Mugen, bie lan. ge bem Bichte entzogen waren; Disbrauch von nartotifden Mitteln, namentlich Bellabonna, nach bem Gebrauch von Cicorientaffee, bittern Argneimitteln u. f. m.; febr baufig entftebt fdmarger G. metaftatifd. nach Unterbradung anbrer Rrantbeiten, a. B. nach unterbrudten Musichlagen . fdmuren, bei unregelmäßiger, fic auf bas Auge werfenber Gicht; nach Rervenfiebern bleibt zuweilen Amaurofe gurud; eben fo tonnen beftige und anhaltenbe Gemutheaf. fecte, Corge, Rummer, Bom, fdmargen G. jur Bolge haben, wie nicht minber bn, fterifche An'alles ferner Ginwirtungen auf Merven entfernterer Theile, fo Berftopfung Unterleibsorganen , Marmer : enblich organische Rrantheiten bes Muges felbit, als Augenwassersucht, Glautom, ferner in ber Rabe bes Augapfels und ber Gebnerven , als Balggefdmuifte in ber ber Mugenhoble, Beinfraß und Musmuchfe ber benachbarten Rnochen, Aftergebilbe in ben ben Gebnerven entfprechenben Theilen bes Gehirns, Desorganisation bes Rerven felbft zc. Der fcwarze G. gebort unter bie Rrantheiten, welche überhaupt fehr fdwer und in ber Debrgabt ber galle gar nicht gu beilen finb; ber Grund hiervon liegt theils in ber mangelhaften Renntnif ber Enftehung bes Uebels, theils in ber mannichfachen Berwickelung bes Uebels mit anbern Rrantheiten, theile in ber ju geringen Bebarrlichteit bes Rranten und bes Mrates. Bleidmobl gibt es galle, mo bie Rrantheit beitbar ift. Die Bebandlung richtet fich nach ben gu Grunbe liegen Urfachen und ift oft febr fcmierig und pers widelt; es find eine Ungahl von Mitteln, sowohl ortliche als allgemeine empfohlen morben. Gruner G. ober Glautom, f. unter Glautom. (Pst.)

Staar (Daft.), f. Star. Staarsblinb (Meb.), fo b. m. vbl.

lig erblinbet, f. Blinbheit

Staarsbrillen (Optil), haben febr ober ber Cebare entfernte Rroftallinfe ju erfeben. Die meiften Staarfranten werben nad ber Staaroperation weitfichtig, nur febr furgfichtige erleiben eine Berbefferung bes Befichts. Um nun blefer Beitfichtigfeit abjubelfen, werben Glafer von 6 - 1 Boll Brennweite angewenbet, woburd biefelben im Stanbe find, die brechende Rraft ber Repftallinfe ju erfegen. Buweiten ift fur jebes Muge ein befonberes Glas erforber. lich. Die burfen bie Brillen fruber getras gen werben, bevor nicht alle Empfinbungen

Encyclop. Borterb. Ginunbamangigfter 8b.

mafiger Camenverluft; fernes ju ftarte in ben Mugen nach ber Operation vollig u. übrigens genau nach ber Sehweite bes Rranten ausgemablt merben. (Pst.)

Staare (3001.), bilben nad Den eine Bunft ber Bogel, baju bie Sippfcaften: Reimftaare (mit ben Sippen Gierftaa. re, Gattung: sturmus; Dullenftaare, Gat, tung: buphaga), Gefdlecteftaare (mit ben Cippen Gefdeibftaare, Sattung: cassions; Gefdrotftaare, Gattung: oriolus) und gungenftaare (Sippen Aber-

faare, Gattung: turdus). Staaren : halfe (Bool.), f. unter

Tauben.

Staarenshälfige, binbige Done che (Bool.), f. unter Taube.

Staarensbolg (Petref.), fo D. m. Staarftein.

Staarshaten (Chir.), febr feine fab. lerne Batden, um nach ber Musglebung bes Staars fleine Ueberrefte ber Rapfel ober auch bie Linfe felbft aus bem Muge gu ente fernen. Die ftablernen burfen nicht au febr gebartet fein , bamit fie nicht abbreden.

Staarsberb, f. unter Staar; bergl.

Bogelberb.

Staar=loffel (Chir.), ein chirurgi. fches fleines Inftrument, befonbers ber Das vielfche, bient ebenfalls um leberrefte bes Staates nach ber Extraction aus bem Muge ju entfernen, gewöhnlich ift baffelbe bon Gilber.

Staarmas (3001.), fo v. w. Stear,

gemeiner.

Staar:meffer (Chir.), mittelft welcher, bebufs ber Extraction bes Staares, man bie bornhaut öffnet, fleben in einem holgernen Griffe feft, find an ber Spite zweifdnets big, und nehmen nach und nach an Breite fo ju, baf fie an ber größten Breite bem Balbmeffer ber Dornhaut gleich finb, ber Ructen ber Deffer lauft gerabe aus; bie Scharfe und Spige ber S. muß febr gut fein, bamit fie leicht einbringen und einen recht glatten Schnitt machen. Die gange ber Rlinge ift gewönnich 13 Boll, thre größte Breite 4 Linten. Es gibt eine große Babl G., ba faft jeder berühmte Augenarst ein eignes erfunben bat, bie betannteften find bas Sharp'iche, Wenzel'iche, Richter-iche, Lobftein'iche, Cafamatta'iche, Pelfde, Lobftein'ide, Cafamatta'ide, Pel-tier'ide, Bell'ide, Weibmann'ide, Sarts ftifde, Bahrb'ide, Beer'ide, Langer bed's ide, Grafeide, himipide Deffer. (Pat.)

Staar nabel (Chir.), Radel bie gur Depression, Reclination ober Berftudelung bes Staares (f. Staare operation) bient. Die G.n find entwes gerabe ber runde , ober zweischneibig , ober gefrummte, nicht su barte unb gewöhnlich bartem Stahl perfertigt ; ftehn act. auf einem bolgernen Æŗ edi. ecigen Stiel, muffen leicht einbridgen, Teine große Berlegung maden und bie Linfe gehörig fieten können. Bu ber Accatonpris (f. b.) bebient man sich einer andern Rabel als
aur Depression; fie mus fehr fein u. bunn
fein, barf sich aber nicht biegen, muß mäfig gebogen fein. sehr turze schneibenbe Beanber haben; bie bekanntesten find bie
Richtersche, Scarpaliche, Schmidtesche, Langenbecksche, Scarpaliche, Schmidtesche, Langenbecksche und Gedifiche S. (P.s.)

Staatsoperation (Chir.), bie medanifche Berfahrungemeffe, burch melde man mittelft ichneitenber ober flechen: ber Inftrumente (Staarmeffer, Staarna. bein, f. b.) beim grauen Staar ben verbunteiten Rroffallforper gtudid aus bem Auge ober nur aus ber Sehare enifernt. Sie ift bei bem ausgebilbeten grauen Staar bas gewiffefte und in vielen Mallen bas einzige Mittel, bem Kranten bas Weficht wieber ju geben, bod ift fie nicht in allen gallen anzumenben und verfpricht nur einen gunftigen Erfolg, wenn ber Staar nicht ju alt, ober nicht gu neu ift, wenn er nicht an bie Araubenhaut (f. b.) angewachsen ift; wenn er nicht febr groß u. in die Pupille bervorragend if, wenn er nicht nach febr beftigen außern Berle-gungen entftanben ift, wenn er nicht mit allgemeinen unbeilbaren Uebeln verbunden tit. wenn nicht gleichzeitig Bleden ob. Ber-buntelungen ber Dornhaut verhanben finb, wenn bie Mugen nicht mafferfüctig ober gar verfammert finb, wenn nicht beftige tatarrhallide, rheumatifde ober gichtifde Augenentgunbungen furg vorbergegangen find, wenn nicht gleichzeitig ber Rrante am fcmargen Staar leibet, ober gar ju alt ift. Man operirt übrigens ungern, wenn nur ein Muge vom Staar behaftet ift, weil ber Krante bier immer noch feben tann u. bei weitem tein fo großes Uebel wahr-nimmt, als wenn beibe Augen erblinbet finb. Mis Borbereitung jur Operation unterfuce man, ob außer bem Stare noch eine andere Rrantheit im Rorper ift, unb entferne biefe mo moglich, bei vollblutigen aut genährten Inbivibuen ift eine mebr entziehenbe fublenbe Diat borber ju ems pfehlen. Ueberbies berubige man angftliche und forglice Rrante. Dinfictlich ber Sabs reszeit, in welcher man operiren foll, tast fich im Allgemeinen nichts Genques bestimmen, am beften gelingt bie Operation bei maßig wurmer, trodner, heller Bitterung, baber im Spatfrubjabr ober gu Anfange bes Berbftes. Der Dperateur rauß eine fefte, ftete aber leichte banb beligen, er muß mit beiben banben gleich fertig gu operiren im Stanbe fein. Der Rrante muß eine gehörige Bage erhalten und ber Operateur eine gute Stellung einnehmen und zwar fo, bag ber Ropf bes Rranten ber Bruft bes Argtes fich gegenüber befin-

bet u. an ber lebne eines mit bober Bet verfebenen Stuble angelegt wirb. Dem Operateure fiellen, mande fegen fic = ben Rranten. Buviel und boppettes tit ift bei ber &. binberlid, baber thert me wohl in einem Bimmer mit nur einem Fo fler ju opertren ober bie übrigen ju per bangen und nur eins offen ju laffen, at welches ber Krante fo gefest wird, baf bas Licht ichief über bie Rafe ins Ange fallt; bas anbere Muge muß mabrent be Operation immer perbunben bleiben. Bebutfe unterftugt ben Ropf bes Rronten an bie Radichne bes Stubie, umb fint mit ber einen Sanb bas obere Augenin, entweber mittelft bes Beiges und Ditteffo gers, ober bei unruhigen Mugen. me bic Zugenliber Rampfhaft jufammengfebn mit teift eines Dadens von Siberbraft ober Sitberbled. Min verrichtet bie G. auf breierlei Beife, a) in bem man bie verbentelte Binfe mittelft einer Dabel aus ber Cebare entfernt u. entweber auf ben Boben (Depreffion) ob. jur Geite bes In. ges legt (Reclination), gefchiebt bies intem man bie Dabel burch bie barte weiße Augenhaut einfahrt, fo beift bies Sele-von pris, bagegen Keratompris (f. b.), wenn burch-bie hornhaut die Rabel einge-fahrt wird. Die Dop ve fifton if bie altefte Methobe, fon Celfus beidreibt und auch arabifche Acrate verrichteten Man bebient fic baju verfdiebenen fie. Rabeln (f. Staarnabeln), Diefe fticht man 1—2 Binien vom Rande ber Bornhant in ble weiße Mugenhaut (Oclerotica) auf ber aufern Geite bes Muges (fo bof bas linte Muge mit ber rechten, bas rechte Muge mit ber linten Gand operirt merben muß) et. mas unterhalb bes Querburdmeffere bes Auges fo tief ein, daß die Spige der Ra-del hinter der Pupille unmittelbar vor der Linfe erscheint, legt bann die Radel auf ben Rand ber Binfe auf, brudt fie noch unten u. binten in ben Glafforper binab, u. giebt, nad bem man fich verfichert bat, baf bie Binfe bort verbleibt, bie Rabel wieber ber wor. Die Reclination, queff bon Billburg ausgeubt und von Scarpe ber beffert, unterscheibet fich von Depreffen boburch, bag man theils bie Rufel ter schneibet und ben Staar mehr unter ber niebrtbridtt. Die Linfe wird bann von bem hervordringenben Glastorper schnell bebedt und fleigt nicht fobalb wieber in bie Dobe, als bei ber Depreffion. Birb bie Recifs nation burd ben bornbautftich gemacht, fo verfährt man wie bei ber Reratonpris; finbet man bei biefer Methobe einen reifen Staar, fo gerftudelt man ibn, und foiebt ba einzelne Theile in bie vorbere Augentammer, mo fie weit leichter reforbirt wirb. Buweilen fleigt ble Binfe wieber in bie Dobe, bies nennt man Machfraar (f. b.). Ferner fübet

fahrt man b) bie Rabel burd bie Bornbant u. vorbere Mugentammer u. gerftudelt bie Linfe (Berfudelung), um fie burch bie Reforptionstraft im Muge auffaugen gu laffen. Die Berftudelung gewöhnlich auch Res ratonpris (f.b.) genannt, ift erft in neuerer Beit in Anwendung getommen, u. von Buchorn 1810 porgefchlagen, von Bangenbeck querft ausgeubt u. von Balther u. von Grafe mehr fach verbeffert worben. Gie bat jum 3med bie Linfe in fleine Stude ju gerichneiben und fo ber Reforption ju übertaffen. Ran macht fie gewöhnlich mittelft einer Rabel burch bie bornhaut, fie gewährt ben Bortheil, bağ ber Operateur beibe Mugen mit ber rechten Sanb operiren tann, und bag bei porfichtiger Musubung eine weit gerins gere Berlegung verurfacht wirb. Enblich ent. fernt man c) bie Binfe gang aus bem Muge (Extraction). Balfolich foreibt man ibre Erfindung bem frangofifden Bunbargt Das viel gu, ein teutider Bunbargt, Freistag operirte bereits 1694 ben Staar burch Ginichnitte in die Dornhaut und jog bie Linfe mittelft eines Dadens aus. Rach ben geborigen Borbereitungen, mobin na. mentlich Sirirung bes unruhigen Mugapfele burd mehrere Infrumente, Mugenfpiege u. f. w. gehoren , wirb vermittelft bes Staarmeffers (f. b.) in bie hornhaut nach bem außeren Augenwinkel bin in einiger Entfernung von ber welfen Augenhaut ein-geftochen; ber Operateur bemertt fich auf ber entgegengefesten Seite einen Puntt, auf beren Spige er wieber vorbringen foll u. fucht biefen burch langfames Bormartes 3ft bie Spige bes fcieben ju erreichen. 3ft bie @ Deffere wieber berausgebrungen, fo mirb bas Deffer immer meiter gefcoben u. ba. burch ein entweber nach unten, ober feitmarts ober nach oben gerichteter halb. monbformiger Cappen gebilbet. Aft ber Sonitt geborig groß, fo bringt nun oft, obne weiteres Buthun, blos burch Bufam. menglebung ber Mugenmusteln bie Binfe bervor und fallt beraus. Befdieht bies nicht, fo wartet man einige Augenblide, öffnet bann mit einer burch ben Gornhautfcnitt eingeführten Rabel bie Rapfel, worauf nun ber Staar heraustritt, ober bies burch einen getinden Drud auf bas Auge peranlagt wirb. Gewöhnlich fieht nun ber Arante und bie Operation ift vollendet, ober es find noch Ueberrefte von ber Rapfel gurud, bie noch burch befonbere Bangelchen, ober Baten ober ben Davielfchen Boffel entfernt werben muffen. Buweilen ereignen fich uble Bufalle bei biefer Art ber Operation, bie gwar manche Borguge aber auch Rachtheile por ben anbern bat, fo namentlich Bor. falle ber Bris, Borfallen und Deraustreten bes Glastorpers und Bufammenfinten bes Auges, bie jeboch bei vorfichtigen Berfahs ren meiftens vermieben werben tonnen.

Nach beenbigter Operation sowohl der Des presson, der Reclination, der Irftacle lung als der Ertraction wied des Auge sogietich geschiossen, und von einigen Augen, ärzten auch durch Antegen von heftppsafter geschlossen, und dann mit einigen Compresson, dicht werden, leicht bestedt. Die Nachvehandlung ersorbert Abstatung jedes Reizes und namentich des lichtes auf mehrere Tage. Terein dech üble Folgen, wie 3. B. Entzündung u. s. w. ein, so mussen bie geschrieben, indem sie nicht seitet zuw verben, indem sie nicht seiten die Fähige keit zum Sehen unwiederbringlich zerftd.

Staars fchimmel (3001.), f. unter

Pferb.

Staar:fteden (Chir.), f. Staaropes

ration.

Staarkein (psarolithos, Petref.), verfteinertes Dols ichwärzlich mit weißlichen Streifen; ift mehrenthells hornstein mit burchlaufenden Robren von Riefel, die in eines Art Bellgewebe liegen. Einige wollen es für Bersteinerung einer Palmens art hatten.

Staarsjange (Chir.), zwei mit eine ander pincettenartig verbundene pakoen von Silber oder Staht, bienen zu bemfels ben 3wed wie der Staarhalen; man ges braucht fie übrigens auch bis der kantie

chen Pupillenbilbung.

Staat (respublica, eivitas, Staats-wiff.), eine burgertiche Sefellfchaft mit ein nem besonderen ganbesbegirt, unter gemeinfdaftlicher Dbergewalt ju allfeitiger Gi. derheit, jum gegenfeitigen Sous ber Rechts Dec G. ift unb. jum Gemeinwohl Muer. ale eine moralifde Perion ju betrachten, mit eignem Berftond und Billen, mit eignen Rechten und Pflichten ju Grreidung feines 3medes, in Unfebung feiner Dauer gemobnlich obne Beitbeftimmung. Shon als der Menfc in noch faft thierifdem Buftanbe war , bilbete fic bie 3000 Der Menfc fühlte fic al. bes G.s aus. lein ju fcmach, um ben Einfluffen ber Bitterung, ben Angrif wilber Thiere gu wiberffebn . ieberseie Mahrungauellen far wiberftebn, jebergeit Mahrungsquellen für feine Beburfniffe gu ermitteln, gefchweige fic ben Unbilben anberer Denfchen ju mis berfegen, es foloffen fic baber querft mobi bie Erzeuger u. bie Erzeugten jur gemeine fcaftlichen Bertheibigung u. Ernabrung an einander an (gamilien, patriarcalifdes Berhaltnis), folde Berbande fucten wieder andere Familien, die fich mit ihnen vers ichmagerten ober fonft befreundeten auf. u. festen fic mit ihnen in gleiches Berbalts nif und mehrere folder Conglomerate (Ges meinben) verbanben fich bann nach u. nach ju einem völligen Staatstorper. Gs berubte aber bas Anfoliegen jebes Indivis 2 r 2 buum 6

buume an einen G. auf einem Bertrag, ber smar aus ber Mothwendigfeit bervorgebenb anfange nur ftillfdweigenb mar, aber fpås ter als ber G. sum flaren Bemuftfein tam u. bie 3dee bes G.s mehr cultivirt wurde, in eignen fdriftliden Urfunben fic ausfprad. Um aber bas gleiche Biel, Sicherheit und Gemeinwohl gu erlangen, mar es nothig, baß jebes Ditglieb bes G.s nach gleichen Grundfågen verfubr, und bie Anberen in Erreichung bes gemeinfamen Biels nicht ftorte. Gefege (f. b.) und Berfugungen waren baber nothig. Sie wurben anfangs, als ber G. noch tlefn war, burch gemein-fame Berathung gegeben, fpater als bas Anmadien bes G.s bies unmbalid macte, fenbeten bie einzelnen Gemeinben Abgeorbs nete, bie fic uber Gegenftanbe bes allgemeinen Intereffes berietben. Soon bie einzelnen Gemeinben fenbeten naturlich ben an Rorper und Geift befabigften Dann gu biefen Berathungen, unter folden Ber-fammlungen entidleb aber oft bas eminene tefte Zalent ober ber burd Rorperfraft, burd Bufalligfeiten, größern Reichthum u. bergi. Bervorragenbfte erhielt burch biefe Borguge eine Praponberang vor ben Anbern und berrichte gulest gang allein. Go bilbe. ten fich bie beiben wichtigften Staats. formen, bie Republit, mo mehrere Mb. geordnete jufammen über Gegenftanbe bes Staatsmobl entfcheiben', unb bie biefe Enticheibung Monarchie . mo ben Sanben eines Gingigen liegt. Die Unterabtheilung biefer Staatsformen, wie bie Benennungen ber Dberbaupter in ben verfchiebenen gallen, f. unter Republit Belde Regierungsform und Monarchie. und Monarchie. Welche oregrerungepound aber auch beffant, immer waren zwei Be-geniche, bie Staatsgewalt und bie Unter-thanenicaft. Der Staatsgewalt ift bas Recht bie Mittel gu bem 3med bes 6.6 ju mablen vorbehalten. Durch fie wird ber allgemeine Bille ber Befellicaft vermirtlicht. Gie ift in bem Staateoberhaupt, mag es nun Monarch ober Prafibent einer Republit ober ber bochfte Rath ber lestren felbft fein, verwirtlicht, u. bies Staats. oberhaupt ift zugleich Dberhaupt nach bem Innern, Reprafentant nach aufen. Das Staateoberhaupt muß rechtlich ats ftets fortbauernb gebacht werben, unabhangig von bem Bechfet ber phyfifden Perfonen. Ein Theil ber Staatsgewalt geht burch Auftrag an bie einzelnen Staatsbeamten über, welche bieselben nach Berbaltnif ih. rer Stellung ausuben. Der Staategewalt fteht bie Unterthanenichaft gegenüber, bie Gefammtheit ber Staatsburger, ber einzelnen Mitglieber beffelten, welche bem G. fo weit unterworfen if, als es ber 3med bes G.s verlangt. Daber finb bie Unterthanen bem G. nur gum faats. hurgerlichen ober berfaffungemäßigen Be-

borfam verpflichtet, und es bleibt ibmen auch in ber Staateverbinbung ein Das bon geringeren Umfang als bie natürliche fft. Ueber fic fieht ber Staatsburger in einem ibeellen G. nur bas Staatfober haupt, neben fic gleiche Genoffen. Dieraus ergibt fic von felbft Bleichheit ber faatsburgerlichen Recte und Pflichten fur alle Glieber Mues bisber Gefante begog fich bes 6.1. aber blos auf ben G. als 3beal in ber Gang anbers ift es aber Theorie gebacht. befonbers mit letterem Puntte in ber Birt. lichteit. Dogleich fic wohl überall tie primitiven Staatsvereine auf bie angebene Bei'e bilbeten traten namlich boch in ber atteften Beit einzelne Staaten als Groberer auf, und behandelten bie Unterjochten als ihr Gigenthum, als Staven (f. b.), wenn nicht befonbere Bertrage ben Untermorfes nen ein befferes Berhaltniß ficherten. gleich bilbeten auch wohl bie angefebenften ber Ctabt, melde ber Rern bes erobermben Se bilbeten, wie in Rom, befondere gum Derrichen bestimmte Gefchechter, und ba-durch bie erfte Spur bes Abels, f. Patricier u. Plebejer. In ben erften Jahrhunder, ten nad Chrifine bitbete fic bies Berbattnif noch mehr aus, bie germanifchen Stamme, welche faft gang Guropa unterjochten, bebens belten bie Befiegten theils als Leibeigne (f. b.), theils amar ale freie Ditalieber bes G.s. aber ben fie felbft jeboch ale erbliche Dbere In anberen Orten mar bies bie ftanben. Brucht freien Bertrags, inbem bie Rrifigen, bie einen gubrer im Rriege gebordten, nad gefchebener Groberung von ibm Banbbefit angewielen befommen und in Unterthas nemoerbattniß gu ihm traten, welde Mb-bangigteit fich mit ber Beit fefter gog, und gu welchem Berbaltniß auch anbere Derfonen ale bie unter ihnen im Rriegeblent hatten, freiwillig bingutraten. An noch anbern Orten beftimmte freie Babi bes Rlugften und Befonnenften ober Mage febenften benfelben jum Dberbaupt, und biefe Burbe ging bann auf feine Rinder und Erben über. Auf eine ober die andere Beife entftanben fo bie Bebnebarteit, Leibeigenfchaft, bie privilegirten Stanbe, ber Abel, bie Bauern, Frohnen (f. b. a.). Mus ber Entftehung e'nes jeben biefer Berbaltniffe gingen jugleich befonbere Rechte, Berpflichtungen und pecuniare Berbattniffe bervor, bie jum Theil redtlich begrunbet, alle aber mit unferm gangen burgertiden Beben fo feft gufammengemadfen, verfolun: gen und vertnupft finb, bat es bochft gefahrlich fein und zu ben größten Rampfen fubren murbe, wollte man biefe Anoten auf einmal gerhauen. Die meiften ber europaifden Regierungen ertennen aber bie Rothwenbigfeit, bie munbig geworbenen Boller nach und nach ju befreien und bie

3bee bes Gis auch prattifd in ihrer Rein-Das Musiprechen beit wieber berauftellen. bes Anfpruche aller Ctaatsburger ohne Un. texichieb ber Geburt auf bie Befehung ber Stellen, bie Mufbebung privilegirter Gerichteftanbe, bie Berbannung ber Leibeigen. fchaft, ble Abibfung ber Frohnen, bie gleiche Befteuerung burch alle Stanbe u. f. w. geigen, hier mehr, bort weniger, bas man allenthalben fic ber Dothmenbigfeit bewußt ift, folche Menberungen in ben Staatseinrichtungen eintreten ju laffen. Gebr weife ift es, wenn bie Regierung biefe Menberun. gen allmablig und mit Borficht vornimmt, wenn fie Reformen (f. b.) vorzieht, ftatt gu Revolutionen Anlag ju geben. Durch folche allmählige Reformen laffen fich auch bie Rechte ber bevorjugten Stanbe leichter ablofen, und bie Rlagen berfelben befdmid. tigen, laffen fic bie Eden bes G.s allmab. Itg abichleifen, fatt baß, wenn fie mit Bewalt abgefprengt werden, bas Staategebaube bis in ben Grund binein ericuttert werben murbe. Dunbig aber und reif far liberale Ginrich. tungen muß ein Bolt fein, wenn ibm bie Rud. führung auf die Grundibee bes G.s erfprieß. Hich fein foll. Bur Botter bie wie bas ruf. fche, wie bie flavifchen u. magnarifden Stam. me, felbft wie bie Spanier nicht burch fru. bere politifde Ginrichtungen gu folden In-Aftutionen erzogen find, find fie, ploglich eingeführt, Gift, und bort muffen fie nur mit größerer Borficht und febr allmablig eingeführt werben und Sahrhunberte werben bergebn, bevor fich biefe Banber bem Ibeale bes G.s einigermaßen nabern. Mis Rrone jener liberalen Ginrichtungen bat man in neurer Beit bie conftitutionelle Mo. nardie betractet, b. b. eine Monarchie, bie burd republitanifde Ginrichtungen gemilbert, und mo es bem Monarden burd Beigebung von Stanben unmöglich gemacht werden foll, fich feiner gefestiden Gewalt gu überheben. Debr uber thre Emrichtung, f. unter Conftitution, ftanbifche Berfamme lungen, Berantwortlicheit ber Minifter u. abnifden Artitein. - Bas nun aber auch bie Rorm und Organifation bes G.s fein mag , immer verfolgt berfelbe alelde Staategwede. Er ftrebt namlich nach moralifcher Musbilbung , Erstehung bes Bolts jur inneren Breiheit, jur Gelbft. beherrichung, jur herrichaft ber Bernunft und jum Slege bes reinen Billens über bie Sinnlichteit, bezwect ferner rechtliche Sicherheit, Unabhangigfeit ber Gingelnen von frember Beftimmung unb ober rechtliche angere Freiheit burch Bericht und Staatsichus, fucht enblich Bes berichung ber unfreien Ratur, Renntnis ihrer Rrafte und ber barauf gebauten Be-Abwendung ber Gibrungen ber Raturtrafte, und wenn bies nicht gelingt, gemeinschaftliches Tragen ber Unfalle, um

foldje bem Gingelnen weniger fühlbar ju maden. Durch ein meifes Regieren fuct ber G. biefe Bwede mit moglichft ein-fachen Mitteln ju erreiden. Gin G. ift fachen Mitteln ju erreichen. weber eine Retter :, noch Speculations :, noch Kinanganftalt. Staatstunfteleien unb Bielregierer find gleich foablid. Diejeni. gen G.n., wo fo wenig ale moglic regiert, nur bas Berbrechen und ber bole Bille beauffichtigt wirb, und wo bie Beisheit im Dichtethun beftebt, finb oft bie beften. Biberalitat, Gutherzigfeit, Dumanitat unb Popularitat finb Capitaltugenben jebes G.s, u. ber Dittelmeg awifden Berbefferungsfucht und Reformationsantipathie, swifthen Bidt. fomarmerei und Dbfcurantismus ftets gu empfehlen. Bergl. Staatenbund und an-bere Bufammenfehungen mit Staaten und (Pr.) Staats.

Staat (in anberer Bebeutung), 1) ber Buftanb, bie Beichaffenheit einer Perfon ober Cache; 2) Beraufch, Borts geprange, baber G. von etmas, mit etwas ober auf etwas maden, viel Rabmens von etwas machen; 8) 6. auf etwas machen, fic barauf verlaffen, vermuthen, hoffen; 4) glangenbe, toftbate Sulfemittel, bamit Auffeben gu erregen. vorzüglich an Reibungeffüden, bod aud an Sausgerathe und bergl. 3 5) baber auch bas Befte in feiner Art; 6) fo v. w. hofe (Fch.) ftaat.

1) Mehrjabl von Staat ; Staaten, 2) (boll. Gefch.), nach ber ehemaligen Berfaffung ber vereinigten Rieberlanbe (bols land) por 1795 bie landftanbifche Berfamme lung jeber ber 7 Provingen aus ber biefe beftanben. Go batte man &. von bole land, 6. von Beffriesland, G. bon Drenthe u. f. m. Die Berfamm. lung ber Deputirten aller G. hießen aber bie Generalftaaten (f. b.).

Staatenbefdreibung, f. Clatiftit. Staaten=bunb (Staatenverein, Staatem.), eine angeblich für immer erriche tete Berbinbung mehrerer im Innern uns abhangiger Staaten, bie jufammen gegen bas Ausland einen großen Staatstorper bilben, wie Zeutschland und bie Schweig auf unferer u. bie norbameritanifden Freis faaten auf jenfeitiger palbtugel. anbere ameritanifde Staaten haben eine ber norbameritanifden abnifde Freiheits. verbindung, fie find aber noch bergeftalt in Parteiungen jerriffen, baf man folde noch nicht geregelt nennen barf. Sie ruhmen fic ber Freihelt unb tennen feinen Beborfam gegen bie Befete. (Ru.)

Staaten bes teutfden Bunbes,

f. Tentider Bunb.

Staatengeichichte (Befd.), bie Befdicte (f. b.) eines ober mehrerer einanber nabeftebenber Staaten in Begug auf bas Staatsleben betrachtet. Gie ftellt, wie bie

allgemeine Gefchichte, ein Gemalbe ber Boltebilbung und Schicfale im Sangen anbietet, bie Bestimmung, Entftehung, Billbung u. Beranberung ber einzelnen Staaten Bormals berührte fie meiftens nur ble Begebenheiten ber Opnaftie ober bie republikanische Berwattung und bochftens bie innere und außere Thatigkeit ber Gefegebung und Staatsverwaltung, Rur febr grelle Erfolge ber Augenben ober Ba. fter ober Rachlaffigtetten ber Regenten unb ber Bermaltenben murben berührt u. befto meniger erfuhr man von focialen Berhalts niffen ber Botter, Dochte ber Diftorio. graph bie Chronitenform ober bas Bob ber Regierung jum Leitfaben gemablt baben, fo erfuhr man febr wenig vom eigentlichen Bolteleben, beffen Gitten, Rahrungequellen, Civillfation u. f. m. Best berührt man felten mit gelehrter Umftanblichteit bie mabre Borgeit, von ber wir febr wenig miffen u. fie eben baber gemeiniglich fchief beurtheis len und ift befto freimutbiger (wenn man nicht entichieben eine Partel ergriffen bat), in ber Rritit ber jungften Begebenheiten unfrer bewegten Beit, beren Bilbung u. bet focialen Bolffentwickelung unter bem Scep. ter gefesticher Freiheit ober ber fich maßis genben Autofratie. Roch haben nicht alle teutsche Bundesftaaten eine bie neueften Beiten erreichende Tagesgeschichte und eben fo wenig eine Gefchichte ber fort sober rud. martigehenben Boltebilbung in ben Magen ber Borgeit. (Rii.)

Staatenbud (Geogr.), f. unter Julianshaar. 6.3 Infel, 1) (Staatens island), f. unter Richmond 1); 2) fo v.

w. Staatenlanb.

Staatenskunde, so v. w. Statskik. Staatenland (Seogr.), Insel, die öftliche Spise der Inselgruppe Fewerland (f. b.) in Südamerika bildend, ist durch die Strafe le Maire (f. b.) von der haupt insel geschieden, mit Baumen und Sras

infel geschieben, mit Kaumen und Gras bewachsen, reich an allerhand Seethieren. Staat im Staate (status in statu, Staats), eine Adopperschaft die eine vom Staate, in dem sie ledt, unadhängige Sudissie, in dem sie ledt, unadhängige Sudissie, und sich daher dem Staate auch nicht als unterworfen, und seine Gesege als nicht auf sich anwendbar betrachtet. Nicht die einzelnen Gemeinden, handelsgesellschaften u. s. w. sind S. i. S., wohl aber die fatholische Bereuchte, sonst und noch jeht in manchen ultramomen anen Staaten, gedeime Sesellschaften, welche eine Staatscontrole entschieden verweigern u. s. w. Ein gutpolizirter Staat darf den S. i. S. burchaus nicht duben, deshalb läßt auch der öftreichische Staat, der sonst dem Katholicismus entschieden begünstigt, ihm sin allem, wo er mit ihm als Staat vorrang.

Staats (Geoat.), Martificen in Reife unter bem Mannbarteberge bes bit reichischen tanbes unter ber Ens, hat Prob ftet, Bergichlof, 1500 Em.

Staatssactionen (Theaterw.). In ber ersten Seit als wirliche Scaufpeitruppen sich kildeten, batten sie eine fat zünftige Einrichtung, und die die einzeinen Kollensächer Agirenden hielten unter sich auf die strengste Kangordnung. Die Ersten und Bornehmsten waren der Lyrannenagent und der Konigsagent; Pantalon und vorzäglich Danswurf (Courtisan, auch die lustige Person) waren die am geringsten Angesetzen, bie von den andern oft sehr gehubelt unben. Die dramatischen Erstungen des den der der der der der der der dage aus dem erken berühnter zichen und heilben, selbst Zeitgenossen, enthielten, und theils daher, theils aus der Abgemeinschil der Darstellung E. sießen. (ML) Etaatssamter, sortwähren In-

Staats-amter, fortwährende Antrage judiften, befonders wenn Berantwortlichteit gegen die Oberhaupt des Staats damit verdende Aund dasselbeiten nicht blos mechanisch vollege wied. Mit jedem Staatsamte ift ein wird, Mit jedem Staatsamte ift ein wird, Mit jedem Staatsamte ift ein wird, dittnismäßige Entickäbigung für tem hitten des Staatsdienstes (Diensteinkomme, befohung, Accidenzen, two tumenten), eine Amtschre (Burden in der watt) und ein Amtschrechten wertwaa. Das Uedrige s. unter Staatsbeamte. S. an gelegen helt, eine Angelegenscht, die zu einer gemeinsamen Regierungstem verdundene dargerliche Geseulsche der gener gemeinsamen Regierungstem

Staats:anleiben, Anleiben, bie bet Staat jur Dedung außerorbentlicher Inie gaben bei einem andern Staat ober go mobnlicher bei feinen eignen ober bei frem ben Unterthanen macht. Die G. find ent weber gezwungen, wo ber Staat jeben in feiner Gewalt befindliden Untertann nothiat. eine gewiffe mit feinen Bermisen nothigt, eine gemiffe mit feinen Bermbent in Berbaltnif ftebenbe Gumme ju gabien, mogegen er verfpricht, biefe, Summe in de ner gewiffen Beit wieber ju erftatten; biefe Art Anleiben find aber nur fur ben aufer ften Rothfell und auf möglichft furge Bei ju maden, inbem fie allgemeinen Unwitten und bie größte Berlegenheit Gingli ner erregen und ben Binfing feels him-auffchrauben werben, ober fie find frei-willig, wo jedem überlaffen bieibt, ob und wie viel er beitragen will. Frei-willige Anleiben ober werben entweber von ben eignen Unterthanen ober vom Mudland erlangt , bod ift erfteres , mo ber Staat, genau genommen, fich felbft foulbet, bem anbern immer vorzuglebn. Bei freiwilligen Unleiben wenbet ber Staat, melder bie Inleibe negociet, immer alle Rittel an; ble

Capitaliften ju bewegen, ihr Gelb ju ber Anlethe berguichießen. Die gewöhnlichften Mittel find: Berfprechen bober Binfen (sont 5 ja felbft 6 Procent, jest, wo bie Anleiben leichter ju fchießen find, 3-4 Procent); Musgeben ber Schulbicheine an bem bie Un: leibe garantirenben und vermittelnben Banquier ju einem nieberern Curs als ber Schulbichein befagt, fo foll 1. 30 Soulbicein befagt, fo foll g. B. ber Soulbicein 100 Abaler lauten, ba. für leiftet ber Banquier aber vertragema. Big baar nur 95 Procent und fann bie Differeng benugen, um Anbern beben: tenbere Quantitaten Dehmenben Bortheile ju gemahren; Sicherung ber Binsgahlung fer wohl als ber ju einer bestimmten Beit vera hießenen Rudjablung bes Capitals burd eigene, gleich im Boraus bestimmte Gintoms men (funbirte Schulden), ober burch Anticipationen eines Theils bes Gin= tommens ber Regierung auf gemiffe Jahre binaus. Colche Amortifationefonbs werben jest bei allen neueren Anleiben anges wiefen und bem englischen Sinkingfound oteren und bem enguliern annangaben. (f. b.) nachgebildet; endisch punktiche Abs zahlung der ältern Abgaden, um didurch eine gunftige Pralumtion für sich zu gewinnen. Oft wählt ein Staat auch noch bei fondere Unlodungemittel, um feiner Anleibe Gunft gu verfchaffen, bierber geboren bie in neuerer Beit febr beliebt geworbenen & o to terieanleiben, wo bem, ber eine gemiffe Summe, s. B. 100 Thir., herfchießt, noch burch einen eigenen Pramienfchein bie Mueficht wird, bei einer ber folgenben Red. nungen mit feinen Schulbicheinen berausjus tommen und beträchtliche Summen, von 1000, 2000, 6000, 20,000, 50,000, ja felbft 100,000 Abir. ju gewinnen. Dergleichen Botterfeanleiben machten in neuerer Beit Deftreich und Preugen. Andere folche Mittel find bie Un nuttaten, wo fich ber Staat verbindlich macht, bem Dagleiber für fein Capital, jahrlich eine gewisse Reibe Jahre hindurch, 3. B. 49 ober 99 Jahre lang, eine bestimmte Rente zu zahlen, bie mehr beträgt als bie Binfen fonft betragen haben wurden, nach Ablauf weicher Beit aber auch bas Capital nicht gurudbegahlt wird, indem es fcon burch bie bobern Inwite, indem er ignin darig die popern In.

teressen nach und nach zurückgezahlt ist, ober
man bedient sich der Leidrenten und Lontinen (f. b.), als Mittel um Geld an sich
zu loden. Um gewöhnlichsten ist aber die
im merwähren de (perpetuirliche)
Rente, wo, wie in Frankeich, England
und Russand, ohne die Aussicht einer jes
maligen Wiedererstatung bes Capitals von
Staatswasen und ohne einer gesenslichen Staatswegen und ohne einen eigentlichen Saulbichein bie Schulb vom Staat blos berfichert ift, und mo ber Glaubiger blos fabrlich eine gewiffe Summe als Binfen vom Staat erhalt Da biefe Forberungen auf ber Borfe mit größter Leichtigfeit Raufer

sinden (f. Staatspapiere), die ihren Capitalwerth daar erlegen, so sind sie nicht als
blos ideelle Capitale zu betrachten, rietmehr sind sie nichts anders als andere
gewöhnliche Staatspapiere. Ueder die erhaltenen Borschässe gibt die Regierung gewöhnlich besondere Staatspapiere aus und
diese sind in neurer Beit ein Segristand
dies sind is neurer Beit ein Segristand
dies sind is das die das durauen, weis
gentlich ist iedes ausgegebene Papiergeid (f.
d.) ein S., das sich auf das Zutrauen, weis
des die Sahlungsfähigseit und Jadlungswilligkeit des Staats einslött, gründet.
Dieses Intrauen heist der Staats einslött,
bit. Er fällt und mächt, je nachdem ein
Staat seine Berpflichtungen pünktlich erfünkt, die Insien eichtig zahlt u. f., w. auch
nach der Rachtsplichteit, daß er dies
kuntlig vermögen wird. Recht über biese
Tünktig vermögen wird. Recht über biese
Gegenstand I. unter Anleihen, Staatspa
piere und Staatsspapiere in Staatspa

Staats:anwalt (S. sprocurator, Generalprocurator, Rechte: unb Stantem.), ein Stantebeamter ber bie Rechte bes Staats unb bes Fiecus por ben bobes ren Berichten als Unwalt vertritt und in Terminalversahren, wo sich ber Staat ver-lest meint, bas Amt bes Anklägers über, nimmt. Der Richter kann zolches nicht, indem er sonft in jedem Falle, wo dies Recht nur im minbesten zweifeltsaft wäre, als Rich-ter u Partei zugleich auftreten und baber als mit bem Staat im Cinverständnis erfcheinen mußte, mas burchaus ju vermeis Gelt Ginfegung bes G. gewann ben ift. baber bas Richteramt bebeutenb on Unab. bangiglett und Burbe. Um fruhften und volltommenften warb bies Umt in Frant. reich ausgebilbet. Es entftanb bort ju ber Beit, ale bie Parlamente einen feften Sio u. Rechtsgelehrte zu bestimmten M'iglies been erhielten, ju Anfang bes 14. Jahrh, Früher hatten bie Merowinger und Caro-linger zwar Beamte bie ben Titel S. (procurator [actor] regis) führten, fie trieben aber nur Gefalle bes Blacus ein. Seit bem 14. Jahrh. war aber ben Parein G. beigeorbnet, ber ben Ctaat in Bejug auf bie Domainen u. Staatsguter vertrat, bie gerichtliche Berfolgung aller Ber. brechen u. veryönten handlungen einleftete, bie Beweise herbeischaffte, ber Berthibi-gang widersprach und die Strasantäge machte, jede bem Gerichte damale zuste-hende Polizeiverfügung mit demselben berieth, bie Eintragung ber turgerlichen Berorbnungen beantragte, bas Berfahren bes Gerichts felbft und beffen Gefeglichteit beauffichtigte, ja über bie Perfonlidfeit ber Richter felbft bie Dberaufficht batte; wie ben Staat felbft vertrat er auch alle Cor-porationen unb Perfonen, bie unter bem Sout bes Staats fanten, wie ber Rirche

ber trollden Gefellicaften, Gemeinben, ber Minberjabrigen, Bahnfinnigen, Ber-fcwender u. Abwesenben. Der G, ftand in gleichem Range mit bem Prafibenten, bie Stelle war aber leiber auch fauflich und wurde thener bezahlt. Die Revolution hat ben Birtungetreis ber G. beichrantt, inbem fie bie Bermaltung u. Polizei gang von ben Gerichten trennte. bie übrigen Aunctionen find aber feit ber Biebererrichtung ber Stelle burd Rapoleon 1810 biefelben geblieben. Bei jebem Appellationegerichte (cour royale) if ein G. (procureur general), unter ihm für jeben Civillenat und für ben Ap-pellationerath in Polizeffacen ein Generals abvocat, unb im Gangen 2 Gubftituten angeftellt, bie alle unter bem Juftigminifter ftebn, und bon ibm Befehle erhaiten. Un. ter ihnen ftehn bie Griminalprocuratoren bei ben Affiffen, die Rronanmalte (procurour du roi) bei ben Gerichten erfter Ins ftang und bie gange gerichtliche Polizei, wie Polizeicommiffarien u. Maires ber Stabte, Briebensrichter, Gensbarmericoffiziere, gelb. und Balbhuter u. f. m. Rauflidteit ber Stellen findet naturlich nicht mehr Statt. Unter ber altern Binie ber Bourbone murbe ben S. mit Recht vorgeworfen, das fie po-litifige Meinungen zu febr berückschtigten. In England vertrift ber Attorney ge-moral die Stelle eines Procurators in ben oberften Gerichtshofen, und ein abnliches Berhaltnis bat ber sollicitor general bei ben Concils of equity. 3br Birtunge. Ereis ift aber weit beforantter als ber ber frangofifden. In Ceiminalfachen führt ber Attorney general swar bie Antiage im Namen ber Krone, aber bennoch liegt bie Riage mehr in ben banben ber verlegien Detvatperson u. in benen ber Boligel. In Teutschlich bet fich bas Infiltut ber Se nicht vollommen aufgebildet, mit Aussnahme ber Provingen, wo noch ber Code Napoléon in Rraft ift. Friedrich II. Ro. nig von Preufen ichmebte mobl eine Boee ber Staatsanwaltichaft buntel vor, als er ben Biscalen einen großeren Bir. fungefreis gab , u. bei jebem Dbergetichte einen Doffiscal anftellte, welchem Rreiefiss cale bei ben Untergerichten jugeordnet ma-ren und bem ein Generalfiecal in Berlin vorftand, aber bie jum Bemuftfein u. ber Klatheit ber frangbifichen Einrichtung er-hob fich bie preußi'de boch nicht. Auch anbere teutiche Staaten hatten unter bem Ramen eines Fiscals (advocatus fisci, advoc. patriae) Rammerprocurators zc. abnliche Gerichtsperfonen angeftellt, boch mabrten biefe Beamten nur bas Befte bes Riscus, fprachen in ben Proceffen bes Regenten, für benfelben und wenn fie ja eine Antlage übernahmen, thaten fie bies nicht eber als bis fie bon ber Berichiehehorbe baju auf. geforbert murben. Bielleicht wird fich bei

ber weitern Mutbitbung bes confitutio Staattlebens bie Stelle nothwenbig geigen. Biell bes Bielleicht mare ein S. anguftellen, welchem bie Di felbft alle Acten porgulegen batten u. welchem bie Den der, wenn er etwas Befegwibriges fi gebalten mare, ben Stanben baruber richt ju erftatten. Ihm mußte ein Sta ober Lanbesanwalt beigeorbnet werben, als ftanbifder Beamter ju betrachten res und g. B. bann auftreten mußte, m bas fiscalifde Intereffe mit bem cines ? wefenden, Unmundigen in Couffion fiverfallen beffen gunctionen aber meine verfaleben von ben G.n. anberes tinb find, u. Danemart einen G im Sterath ohne beffen Mitwirfung unb Bend mung nichts Bichtiges befchloffen wit Leipzig 1825. (Pr. u. Fi.)

Staatsanwartschaft, das in wissen Fallen bestimmte Radrakercht wien Staat und nicht blos an dessen Derbitie, et kain aus Betercagen, Derkamm und alteren Gesehen berrühren. Szl. ke wartschaft. S. archiv, s. Ireste. S. arzeit und elfen berrühren. Bzl. ke wartschaft. S. archiv, s. Ireste. S. arrest (Staatsw.), so v. w. Definities Arrest, s. unter Arrest. S. arlieges, f. Steuern und Abgaden. S. arszeites, ble Ausgaden eines Staats, un fan gemaktiges Bedürsnis für Regnta. Bittat und Eilvil zu becken, für ein bei bes Landes zu forgen, und eine Legitetungen zu erfällen und auch einen Mitherensg übrig zu behalten. Sie in bei weniger als die Staatsein nahm fin wird aber in der Abat gewöhnlich von der überkenfen. Mehr über beibe s. mit Finanzen. S. ab an t., eine von der wird Bant, s. mehr unter Bant.

Graats bankerot (Chacken), tie vorgebliche ober wirtliche Unfahigietit mis Staats, als Ganges ober ale wenklet Person betrachtet, seine Berdindlichting gegen seine Gläubiger zu erfüllen. Der Eift entweder materiell, wenn der Jahlungsanschietet in der Ahat Guffindet, oder formell, wenn der Saltungsanschietet in der Ahat Guffindet, oder formell, wenn der Saltunger Artsen weniger empfindig machen, er ift ferner entweber to tal, we der Staat geradezu seine Berdindlich verweigert, wie dies bei der ganische Verweigert, wie dies bei der ganische Entwerthung und dem aufer Some Som ohne ein Acquivalent baster zu französischen Assignaten (s. d.). 1795 gerfanzösischen Assignaten (s. d.). 1795 gerfanzösischen Etwigeren Werthert hart zu wenn die Staat seine Staatspapiere auf einen geringeren Werth sehr, als der Vermentet wars so wurden die habet schaft von Staatspapiere von Rapoleon 1810

auf i bes Nennwerthes berabgefebt, so bie öftreichtichen Bancozettel 1811 auf bes Kennwerths reductet und biefes i 1821 auf einen fürtren Surs, ber weniger als die halfte bes reductren Wer-thes betrug, gefebt; ein ähnliches Berfah-ren ging mit ben tusssichen Bancouwbein vor. Auch das gezwungene Derabseben ber Binfen, ohne baß berjenige, ber fich met-gert bies angunehmen, bas Capital fogleich ausgezahlt befommen fann, ift einem folden theilmeifen S. gleichzufegen. Gin folches berablegen fand aber in Danemart u. Gomes ben Statt. Much bas englische Parlament ertheilte feiner Bant 1797 bas Privilegium Banterot ju machen, inbem es biefelbe bispens firte jebe prajentirte Banenote mit baarem Gelbe, wie bisher immer gefcab, einguld. fen, fonbern fie ermachtigte für einen Theil bes Berthe fleinere Bantnoten ju geben. Der G. tann ferner ein offener fein, wenn ber Staat feine Bablungeunfahigfeit gerabezu betennt, ober ein heimlicher (verftedter), wenn er burch allerhand Kinangmanipulationen und Borgeben feine Lage ju verfteden und menigftens vor bem unerfahrnen Publicum ju verbergen fuct. Stillfdweigenbe Berichlechterung bes Mung. fußes, Ginfuhrung eines neuen Papfergels bes mit einem gezwungenen boberen Gurs, als es wirtlich gilt, find bergleichen Dittel. Gin perflecter Banterotift ber G. mehr ob. we. niger faft immer, benn felten erflart ein Staat offen feine Bahlungeunfabigfeit, obgleich er in vielen gallen weit beffer thate. bas mas bie Belt boch weiß offen und frei auszu. fprechen. Dhne 3melfet ift ein G. eins ber großten Ungludtifalle bie einen Staat betreffen fonnen, benn ber G. erfcuttert ben Staatscrebit auf lange Beit binaus, ber Staat fann fich bei erneuerten Unfallen febr ichmer burch neue Unleiben belfen unb bie galle, wo fich ber Staatecrebit bei eingetretnen gunftigen Bechfelfallen ober bei einer Menberung ber Dynaftie, ober unter einem anbern jum Thron gelangten Gliebe berfelben Monarchie bebeutenb bob, find fetten, und jugleich wird baburch ber Befighant wefentlich verantert und eine gang andere Bertheilung bes Bermögens an Individuen veranlagt, ben Staatsglaubigern aber enblich ein offener Betrug gus gefügt; Ungerechtigfeiten ju begehn, muß Staat aber vor allem ju vermeiben en. 3mar wirb ber zweite Puntt baftreben. burch bebeutenb gemilbert, baß tein reelles, fonbern nur ein eingebilbetes Capital verlos ren geht, bag bas Bolt bas mas er gu Aufbringung ber jahrlichen Binfen fo wie bee Capitale felbft hatte allmablig berbeis fcaffen muffen, burch beffen Unnullirung gewinnt, bağ bie Befiger ber Staatspa-piere größtentheils im Mulfiggange leben u. burd ben Berluft fores Bermogens gur

und bag Productrung gezwungen werben, und bag baburch bie Capitale, die bem Gewerbe ent. jogen u. bem Staate jugewenbet finb, jur Une terftubung bes Gemerbfleifes funftig meibre fceinlich verwendet werben burften; allein tries alles entfraftet bie beiben anbern Durifte nicht und bie Stimme berer, bie eine Un. nullirung aller Staatsfoulben; eine allae. meine Infotoenterklarung anrathen u. bar-aus neues Leben und Segen für bas Sez-meinwohl prophezethen, verhauft bis jest noch schwach und wenig gehört. Leiber wird aber wohl die Nothwendigkeit zu genem Schritte nöthigen, benn bet dem sich au aufs Boofte gefpannten Staatsfoulbenmefen als ler europaischen Staaten, bei ber unfaglischen Dube jest in einem zwanzigjeihrigen Brteben ihre Berbindlichfeiten ju lofen und bie Binfen und Renten ju bezahlen, es nicht unmahricheinlich, bag ber erfte ober zweite funftige allgemeine europaifche Rrieg ben erfunftelten Crebit vernichten u. einen allgemeinen G. bewirten wirb. Bgl. Staatspapiereu. Staatsichulben. (Ru. u. Pr.)

Staats:beamte (Glaatsbiener, Staatew.), bon bem Staate für gewiffe bestimmte Berrichtungen für langere bestimmte Beit Angestellte, auf welche vermoge biefer Beftallung ein Theil bei: Staates gewalt übergeht. Sie unter'cheiben fich burch bas Bleibenbe ihres 3wede von blogen Bevollmachtigten bes Staats für eine nur turge Beit (wie g. B. von Lieferanten), burch bie ibnen theilweife anvertraute Stacitegewalt ober von folden Perfonen, bie wie Mergte, Schullebrer, fur bas Befte ber menfchlis den Gefellicaft forgen. Sind biefe aber als Berichtearite, ale Bermefer be's Pfarts ober Bifchofamts, ober als le brer in Staateanftalten mit einem, wenn cuch bem geringften Theil ber offentlichen Bei nalt bes tleibet, fo werben fie G. Beamtete, bie nur bie Gefcafte von Gefellfchaften u. C orporationen jeber Urt, alfo auch von Ger neinben ju verfehn haben, find eigentlich ni ht G., wohl aber merben fie es, wenn ber Staat wie gewohnlich ben Gemeinbebeamte n nur ben minbeften Theil ber Staatsgewalt übers tragt. Rad ben Unforberungen, bie ber Staat an bie Beamten macht , ger fallen biefe in A) mechanische, wir mechten fagen technische S., bie mehr mechanis fce Gefcafte (operae servites) beforgen, bet benen teine besondern Kenntniffe und hobere geiftige Ausbildung, sondern blos gefunder Menfchenverftand und ei nige tednifde Uebung erforberlich finb, unb ben Punttlichteit unb bei Gebor, fam bas Gingige ift , burch bas fie auszuzeichnen baben. Polizeibiener , R'ertermeifter, Scharfrichter, Chauffeceinn the mer, Strafen, und andere Auffeber, ige-wohnliche Unterfteuereinnehmer zc. zc. fi nd folde G. B) in wiffenfcaftliche i b.

wenigstens bober ausgeblibets S., boch die Mehrzahl ber umsichtigsten u. be die einen Bezirk von Geschöften (opo-rao liberalev) baben, zu benen ein um sichtiges Rachdenken und eine gewiss Se-ichtiges Rachdenken und eine gewiss Se-wandthett mit der Feber gebort. Auch wandthett mit der Feber gebort. Auch es erfallen wieder a) in Subal-ternbeamte, welche blos das Formelle des Geschöftes, die Ausbewahrung der Amts-bes Geschöftes, die Ausbewahrung der Amts-kennengen (Attanienen die Ausselangung der Amts-der Beschieden bei Mehren und die Beschieden der Geschleiten der Geschleiten und die Ausgeschaften der Geschleiten und die Ausgeschaften der Geschleiten und die Ausgeschaften der Geschleiten und der Verleiten und die Verleiten und der die die Verleiten und papiere (Metuarien), bie Aufzeichnung ber Berhanblungen (Secretaire und Regiftra. toren) und bergt., ju beforgen haben, und in b) bobere G., welchen ein eignes Urtheil über bie Entscheibung und Behand. lung ber Ungelegenheiten gutommt. fann blos ein Gutachten (vorum consultativum) ober eine entideibenbe Stimme (votum decisivum) fein, welche let. tre entweder ber Director folder Beam. ten für fich allein (Bureaufratie, f. b.) bat, ober wegu mehrere Beamten thre Metnung abgeben (collegialifche Berfaffung, f. Collegien). Rach bem von ben S. ju beforgenben Gefchaftegweigen gerfallen bie S. in mehrere Raffen, von benen fich je zwet immer gegenüberftehn, namlich in genbeiten (corps diplomatique) unb in G. fur bie innern Ungelegen. beiten, ferner in geiftliche und melt. lide, Civil, und Dilitarbeamte (bas beer wird nur im allerweiteften G'nne gu bem Staat gerechnet, fieht aber eigent. lich als bewaffnete Dacht gang befonders, und nur die Rechnungs , Berpfle, gungs und Justizdeamten bes heers wer-ben als Bislicarbeamte bezeichnet), auch als Zustigs u. Abministration sbeamte u. enblich in Beamte bes Rechnungs. und Caffirermefens, und in Beamte ber eigentlichen Regierung mit Ginichluß ber Polizei. - Rach ben verfchiebinen Staatsformen (f. b. unter Staat) werben auch bie Berbaltniffe ber S. geanbert. In ber Monarchie befigt bie Perfon bes Monarchen, in ber Republit bas Bolt, in ber aus republifanifchen unb monarchifden Formen gemifchten conftitus tionellen Monarchte bas Befch, unb nur als beffen Reprafentant ber gurft bie boch. fte Staatsgewalt. Rach biefen Staatsfor, men ift ber G. nur einer biefer 8 mo. ralifdien Perfonen, ober ben von ihr mit ber Aufficht Beauftragten verantwortlich. Da ties bie Dinifter find, fo merben alle Bearnten ben Miniftern verantwortlich fur ihr 3'bun u. Baffen fein, u. nur wem biefe bere antnortlich find ift bie Frage. Beitlaufi-ger wird ber Gegenftanb unter Berants wortlichfeit ber Minifter (f. b.) abgebans belt werben. Im Mugemeinen nur fo viel, bagi wie naturlich fammtliche Staatelebret bie Berantwortlichfeit ber Minifter ber Perfon bes Monarchen fur unerläglich unb

beamtenftellen in ber Praris auf Lebensgelt bergeben und auch fo befolbet werben, baf bie Beamten ihren Berhaltniffen, ihren Beiftungen unb ihren Stellungen nach ans ftanbig leben tonnen. 3a ba ein Beamter feine gange Bebenszeit auf ben Ctaatibiruf wenbet, und feine Belegenheit hat fid auf anbre Art Bermogen gu erwerben, fo ift es billig, bog ber Staat auch noch bem Invalldwerben beffelben für ibn und noch bem Tobe für feine hintertalfenn, til fie sich felbst ernahren tonnen, forgi (f. Pension), wie dies auch wittig fast allentbalben geschiebt. Rur in mass den Staaten und noch dazu in cenftitu tionellen finbet ber gall Statt, baf man Staatsbiener für Rechnungs : unb Abminie ftrationswefen, fo wie untergeordnete Ber amte entweber nur fur gewiffe Beit anftellt ic. ober fie fogar nach Belieben entlaft. Dies führt gur Frage, ob überbaupt bie 26 barteit ber G, ohne Urtbel und Recht blos nach bem Billen bes Staates oberhaupte u. feiner Bevollmachtigten, ber Minifter, jutaffig ift. Bei Richtern, ble eximiter, zuralig ift. Bei Richtern, itt oft in ben Fall kommen ein Urthel gegmen Sen Staat und bessen Dberbaupt zu sprechen, sichert es die Unabhängigkeit bei mit und die Rechteit threr Uederzeuguns wohrecht zu sprechen, ohne Bweifel weit mehr wenn sie unabsehbar sind, und es sie dahe sehre wünschenwerth und für die Freihrie eines constitutionellen Staats kast unrelikte. eines constitutionellen Staats faft unerlag. lich, baf bie Richter unabfegbar finb. In-bers aber perhalt es fich mit ben Abminiftrationebeborben. Dier febt bas Staats oberhaupt ju feinen G.n ungefahr in beme felben Berbaltnif wie ein Privatmann ju feinem Schreiber, ober ein Kaufman un feinem Sommis. Wie bet Prioatmann nu feinen Schreiber entläst, wenn er beffat Unfabigkeit bemerkt ober bu bemthe glaubt, fo kebt rechtlich bem Staatsekt baupt auch bie Befugnis ju, feinen abmie nifikativen S.n zu entlaffen, und mirtich ift bies, wie fcon gefagt, in ben confiin tionellen Staaten nicht nur Wefes fonbern Richt. fo in allen teute auch Observanz. Richt so in allen tauben Gen Staaten. Her wird bas klare Richt burch die Praris gemilbert. Man begerste nämlich wie viel Zeit u. Mabe auf Erwire nämlich wie viel Zeit u. Mabe auf Erwire bung ber nothigen Renntniffe in einer Stelle, welche Opfer mit ber Bemerbung um felbige erforberlich waren, wie bas Bohl vieler Familien von ber augen in ber Ratur ber Cade liegend erflaren, blidlichen baune eine einzigen boberen

abbange, und wendet daber bie barteit der Beamten, obgleich recht. best dennten, obgleich recht. bestehend, boch praktifd nicht an. nanchen Staaten ist man noch weiter gen. hier muß jeder Beamte 3 oder Prodejahre bestehen, ehe er die Hossechäte, sin sinner und fest in seines e gelassen zu werden. Doch immer eintretende Unsähigkett noch seine Abs bewirken, und nur besondre Bernund specialle Besehe tonnen hierin in nen Fällen Adanderungen veranlassen, ilt sehr begreistich, das sich sie benstenen Beamten leicht als ein Ganges, einen eignen Staat gewissermaßen nur Mittel sie zu unterhalten betrachten, trrig aber diese Ansicht auch ist, sont sie doch oft vor und führt zur Besennet einer Oligarchie (s. d.), ausarten und meist zum Repotismus (s. d.), dies iet teisten Verzweigungen sührt.

baber im Interesse ber Regierungen, in falschen Expric do corps unter ihe S. möglicht entgegen zu arbeiten. Bes big ung ber S. als Repräsentanten Staatsgewalt (nicht als Privatperson) wegen unternommener Amtshandlungbeiteligende Aeußerungen gegen ein

rgium und bergleichen werben als eine rie gegen die Staatsgewalt betrachtet, mit Geldstrase bis zu mehrern hundert lern, mit Geldigants ober Festungs. e geahndet, je nachdem die Beleidigung er und die beleidigte Person ober Be, de dochgestellt war. Rach den meisten ihren Wied den höhern Sin, Ministern, hen, hofbeamten nehst ihren Weibern, twen und Kladern ein besteiter Gesistand zugestanden, meist vor den Zanollegien. Auch diesem wierspricht die re Rechtsansicht, wie unter Competenz Gerichte näher entwicklet ist. (Pr.) 3 ta at 8.0 e h dr be (Staatsw.), verschiedenen Dikakerten und sonktie

jusammengehörigen und als ein legium ober sonft ein Ganzes bes hieten Personen, welche mit der Rechts, ge beauftragt find. S. sbered amt t, s. unter Rede. S. sbote, 1) biss len die mit Depeschensendungen beaufzten Gouriere der Gesandtschaften oder Missischen der auswärtigen Angelehrliten 2) eingegangenes Zeitblatt des

iaterathe Saup in Darmftabt. Staatebongben (Geogr.), Rirchipiel füblichen Amt bes norwegifchen Stifts

ontheim ; bat 8200 Cm.

Staats-buchbaltung (Staatsw.), Kührung von Buch und Acchnung über nahme und Ausgabe eines Staats. Ste h mit der gediten Pünklikgkeit geführt merben, und ftete jeben Augenblid bie no. thige Meberficht geben. Deift find bie Bus der nach ber einfachen Buchaltung angeleat, fatt bag bet Raufleuten bie Doppelte Statt findet, boch wendet man in neuerer Beit bie Doppelte ebenfalls an. G.sburger, 1) jebes gefestiche Mitglieb eines Staatsverbande mit gleichen Rechten u. Pflichten, f. u. Staat 3 2) im engern Sinne biefenigen Barger, die bei Staatsangelegenheiten, 3. B. bei Wahlen ftanbischer Deputieten eine Stimme haben, ble übrigen bezeichnet man blos mit Staatsgenoffe. S.sburgererecht, bas biefen als folden juftehende Recht, f. Staat und Burgerrect 2). G. sceremoniel, G. crebit, f. unter unter Ceremoniel. Crebit. G. sbame, 1) fo v. w. hofbas me; 2) mes 2) ein Frauenzimmer, welches ben Dug liebt, und badurch fic auszeichnet. G. biener, fo v. w. Staatsbeamte. G. bienftbarteit (Staatem.), fo v. m. Staatsfervitut. G. sbomanen, f. unter Domanen. G. seffecten, fo v. w. Staats. papiere. S. eigenthumerecht (jus in patrimonium reipublicae), bie Bes fugniß bes Staats, alle Musmartigen (Staaten und Privaten) von ber Bueignung unb bem Gebrauch bes Staategebiete und ber barin befinblichen Caden auszuschließen. Gegenstande beffelben find, bas Staatevermogen, bas Bermogen ber Privatperfonen und innerhalb bes Staategebiets befinbliche herrentofe Sachen. S. einnahme (S. eintommen), f. unter Staatsausgabe, Finangen und Einfommen 5). S. fabrit, eine Fabrit (f. b.), welche auf Rechnung ber Regierung betrieben wirb. C.sfi. nangwiffenfcaft, fo b. w. Finauge wiffenfchaft.

Staatsflanbern (Geogr.), Theil ber nieberlanbifchen Proving Zeelanb, bes greift bie an Offianbern grengenben gand, firiche am linten Ufer ber Schelbe, barin bulft, Terneuse und anbere Ortschaften, besteht faft nur aus Inseln.

Staatsformen (Staatsw.), die Art und Weisele, nach der ein Staat organssitt ist. Die wichtigken sind die Republik und Monarchie. Beide zersallen wieder in meherere Unteradischliungen, erstre in die Des mokratie und die Aristokratie, lehtre in die constitutionelle und in die absolute Monarchie. Ein Mittelding zwischen Monarchie und Republik ist die Absolute (s. d.). Wechr über die Gegenstand s. unter Republik und Monarchie. Eine gemäßigte, doch nicht zu sehr beschafte constitutionelle Monarchie sich eine Geschafte constitutionelle Monarchie sche Staatssorm zu sein. (Pr.)

Staatssgebiet (Staatsw.), bie von ben Bewohnern eines Staatsvereins befeffene Borrflide eines Shells der Erde, um sich bavon zu ernähren, baselbft ju wohnen und von bort aus ihren Ber-tehr mit anbern naben und fernen Bolfern gu betweiben. Bo Romabenwirthichaft gu betreiben. Bo Romadenwirthichaft berricht, ba find bie Gebiete nicht immer vertjat, da jind die votete nicht immer frenge gefchieben. Da wo die Cvillfatfon ber Bewohner gesteigert ift, pflegt bas Eigenthum bes Bobens febr vertheilt ober follte es wenigstens fein, um der Gefahr so vieler eigenthumlofen Staatsburger zu begegnen. Das bie Grunbe'genthamer unb unter biefen bie großeren gewiffe ausges geichnete Begunftigungen bes Ctaate erbalten unb an ber Bermaltung fo wie an ber Bolfevertretung vorzugemeife in ben erften ober in beiben Rammern ber Banbftanbe Abeil nehmen muffen, ift gwar ein Beifchefas ber Ariftofratie, aber bennoch nicht richtig, ba weber, Renntriffe noch Patriotismus bem großen Grunbeigenthamer ober bem reich. ften Manne als foldem augeboren merben ober jumachfen. Doch tann eine folche Ginrichtung ein Staatsgrundgefet in ben Berfaffungen und eine Staatsbienftbarteit burch Bertrage werben, wie bet unfern Stanbesberren unb barf bann nur febr all. malig geruttelt werben, ba man feber bem allgemeinen Beften oppositionellen Ginrich. tung teine emige Dauer, aber auch teine Abichaffung in revolutionellem Bege minfden muß. Das gefchloffene G. follte mobl auf bas eingefcloffene teine meb. rern Recte als anbre Rachbaren fic richtungen zwifchen bem einfoliegenben unb eingefoloffenen Staat ift fo naturlich und in ber Regel, wenn beibe regiert werben, fo leicht ju vereinigen ohne Dberberrlich. teftebeeintrachtigungen bes fcmacheren eine gefchloffenen, bag wir tunftig baruber bur manen Bertragen entgegen feben burfen. Das jegige Bolferrecht beftraft ben Einlander wie ben Auslander wegen ber auf feinem Bebiet begangenen Berbrechen nach ben Banbesgefegen, last aber, wo bie Une miffenheit ber verlegten Befege und tein offenbarer Frevel bet ber Berlegung ver. waltet, eine milbere Strafe ober fogar eine Art Begnabigung gern eintreten. 3n Rallen wo ein Staateburger in zwei Staa. ten Grunbbefit bat, ober fur feine Derfon in einem anbern lebt, u. wo er Efgenthum befist, wird er in jebem Staat als anmefend betrachtet und gerichtet. Go wirb er, wenn in bem Staat, mo bas erftre ber Fall ift, bie Dunbigfeit im 24, im zweiten aber im 21. eintritt, er bert boch erft im 24. munbig, so gilt fur einen Frangofen, ba bort bie Ehefchelbung nicht Statt finbet, eine folche, obicon in Prengen, Sad: fen ober Rufland ausgefprocen, nichts u. bie 2. Battin ift in Frankreich nichts als eine Concubine. Grbfdaftefalle richten fich nad ben Befegen bes Staate, mo tie unbewegliden Guter liegen und ber

Urbergang vom Erbfaffer auf ben ben gefchicht nach ben Lanbesgefen bes Bohnfiges, als ber heimath. Sa unabhangiger Staat vollgiebt im Bege to Requifition, wenn bies nicht Staatsbuttage genau andere befilmmen, bie gericht lichen Ertenntniffe eines anbern Staats, fo bald bie Entideibungsgrunde bes Grienni niffes nicht mit ben eignen Gefeten bei Staats übereinftimmen und verfügt tein Arrefte auf transitirenbe Baarenlabungen, ober welche Geegefahr in einen Safen trieb, in welchen ein Coiff fonft micht ein. Die gormlichteiten einen gelaufen mare. jeben Privathanblung beftimmen bie Gefete ber Dertiichteit, bod ertennt bie englifde Juftig bie Gultigfeit teiner im Muslande verfertigten Teftamente an, wenn fie nicht nach engtischen Gefegen eingerichtet find. Gine ber wichtigften Fragen im Felbe bes Staatsgebiets find bie eingeschloffena Meere, 3. B. bas Mittels, bas ichwarze und bas tarpifche Meer. Gewiß gehoren biefe Deere nicht jum G. ber benade barten Stagten, unb bod verfchtfest gwar Danemarts Monarch bas baltifche Det teinen fremben Flaggen, aber er last fi: einen Boll erlegen im bolfteinifchen Ranal, in ben beiben Belten und im Drefund un logar fractlofe Schiffe trifft biefer Boll. Der tartifche Raifer ging noch wetter, ali er bie Darbanellen nur gewiffen Glaggen und teinen fremben Rriegefchiffen gu burd foiffen erlaubte, ale mit feiner fpetiellen Erlaubnis, bis im letten Brieben Rus-lande unb bes Gultane, ber lettere bumenere Grunbfage im Staatsrecht bes Sciffe fahrtvertebre annahm. Roch weiter bebate ber Raffer Mleranber von Rusland bas & feiner norbameritanifden Colonien aus, in bem et bas Meer zwischen Sibirien und je-nen Colonien zu beschiffen fremben Flaggen verbot, mit Borbehalt ber hoferlaubnis an frembe Flaggen im Ball von Entbe-Borlaufig fiel es freilic dungereifen. Seemacht ein , teiner . anbern biefem Utafe ju wiberfprechen, aber anders badte ber nordameritanifche Prafibent James Monroe und wiberfprach bem faifertiden Befehl Damens ber Rachtommenfchaft unb ber Utas lies bas Deer frei, nur follte man ben ruffifchen Ufern auf bie Beite eines Ranonenfduffes nicht nabe tommen, aud mit ben ruffifden Bilben nicht hanbein. Staatsegefangene (Staatsm.), Per-

ora tregerangene (Staatem.), perfonen, welch wegen eine Bergebene gegen bie Regierung ober ben Regenten, wegen politifder Meinungen, u. baraus bervorgegangner Sanblungen, die im gemeinen Leben ober unter anbern Regierungsverbaltniffen nicht für Berbrechen gelten würben, im Gefangenschaft gekommen finb. Bei fyer Gefangenschaft ift es baber nicht sowohl bis Ubsicht fie zu beffern, ober zu guchtigen. onbern nur fle fur bie beftehenbe Staate. erfaffung und beren Daupter unfdablich Colde Gefangene betommen u machen, ber auch eine ihrem Stante angemeffene Berpflegung, ober follten fie boch wenige tens erhalten. G. sgebeimnis (Staats. eine Renntnis von bem Buftanbe viff.), eine Renntnis von bem Buftande ines Staats in hinficht innerer ober auierer Begiehungen, ober von gemiffen Dinberen Beröffentlichung bem Staate beil bringen tann. Die Rubrit ber len, Rachtbeil bringen fann. S.e ift in neuerer Beit viel enger gegen pormale geworden, indem fonft ichon eine jenaue u. verificirte Angabe von ber Gins vohnerzahl, ben Eintunften, Ausgaben, Schutben eines Staats für S. galt. S. gelehrsamteit, so v. w. Staats-ehre. S. genosse, s. unter Staatsjurger 2). G. = gefdichte, f. Staas S. zgefes, 1) Jebes von engefchichte. inem Staate gegebenes und in beffen Ge verpflich. Bebiete gultige Befes. tet ben Inlander im Staatsgebiet, aber ben Mustanber nur, wenn er ober fein Gigen. bum im bem biesfeitigen Staategebiet fic refinden. Das G. muß ausgeben von ber jefengebenben Gewalt, geht aber bismeilen nisbrauchlich vom hertommen ber bie Geege vollziehenben Staatsbeamten aus; 2) auch wohl fo v. w. Staategrunbgefet. S. = gemalt, bie Rajeftat, melche unabhangig, in Mongrchien unverleglich und ohne Berantwortung ift und ben Staat reprafentirt. Die Gewalt ift nicht Beamter bes Staats, fonbern beffen regierenber controlirenber u. infpicirenber Beftanbtheil. Mehr hieruber . unter Staat. G. : grammatit, bie Elemente ber Staatelebre. G. grund, fo D. w. Staatsraifon. G. sgrunbgefes, fo o. m. Grundgelet. G. sgrunbvertrag, ber im ibealen Raturrecht fingirte, faft nirgende vorbandene Bertrag ber Unterthanen mit bem Staat ober beffen Dberhaupt. Der Staat erhalt ben Bargern beffelben, wenn nicht ausbrudliche Muenahmen fic gefehlich finden, Bermogen und Freiheit, io weit bie Gefebe nicht bie Ertere bes dranten. Beber Burger eines Staats muß aber ben Gefegen geborden unb bie bm auferlegten Dienfte und Steuerquoten leiften. Rouffeau's Contrat social ift ein Birngefpinft feiner Phantafie, aber sie Gemiffenepflicht civilifirter Regenten, gerecht gu fein, und ben allgemeinen Intereffen ber Bewohner eines Staats bie Oberhand über jebes Privatintereffe ju er. palten, ift befto mabrer und in folder bumanitat fic ausguzeichnen fich ber rubme liche Bettfampf ber ebelften Regenten un. ferer Zage. 3mar haben jest bie meiften Staaten Berfaffungen, welche einen weifen Regenten in feinem foonen Streben in ber hauptfache felten binbern werben, wenn er twas wirklich Wohlthatiges porbat, wohl

aber einem zweibeutigen Lieblingsplan manche Schwierigfeiten bieten. 6. = g i . ter, fo v. w. Domanen. 6. : gů . tervertauf, ber Berfauf von bem Staat geborigen Gatern an Privaten. Regierung erlaubt, wo folden bie Befebe nicht verbieten, und nicht erlaubt, mo fie folden unterfagen. Doch geftattet bas Staatsrecht Bererbpachtungen, um bie Rab. rungezweige ju vermehren. Rann ein Dc. eupant nach berjagter Dynaftie, ober aufgehobener republitanifder Regierung, wenn noch teine Anertennung ber verjag. er ten Auctoritat ober ber anbren benachbarten Staaten erlangt hat, Staateguter veräußern? Sowerlich, wenn weber die alte Regierung entsagt, noch die andern Saupter ber civilifirten Erde eine factische Anertennung ausgefproden haben. biefe Borausfegungen ift jeber Milftarbefig Wenn aber ber legftime nur transitoriich. Regent in feiner Gewalt fuepenbirt morben ift u. bie Bolteprafentation eine Beräußerung von Staatsgütern becrettet hat: fo icheint es, daß die hergestellte legitime Regierung, einer Bollsreprafentation nicht verargen tann, wenn fie in augenblidlicher Berlegenheit Beraußerungen jum vollen Berth, aber teine Bergeubungen, welche niemals Statt baben muffen, verfügt bat. Ein jebes Bolt muß bod eine Regierung haben u. fich eine aufgebrungene illegitime gefallen laffen, wenn bie legitime Regie. rung freiwillig ober unfreiwillig fuspenbirt wurde. G.sgut, fo v. w. Staatevermo. gen. G.shaushalt, fo v. w. Stagtswirth. fcaft. G. : bobeit (Staatsw.), ber 3n. begriff aller Rechte, welche einem unabhan-gigen Staate in hinficht auf ben Staats-zwed zukommen. Jeber Staat tann fie swedt gutommen. Beber Staat tann fie nicht nur in Begug auf fich felbft, fonbern auch in Bezug auf einen fecunbaren ibm in Bejug auf bie G. unterworfenen Stagt aufüben. Unter G. finb begriffen, bie pos litische Unabhangigfeit (Couverainitat) und bie Staategewalt. Bergl. Bobelterechte, Souverainitat, Staatsgewalt und abnliche Artifel. G. : bobeite rechte, f. Dos beiterechte.

Staats: ibeal, bas 3beal (f. b.), welches man als Musterbild eines Staats ausstellt. Bie olle Ibeale wird es weit hinter ber Birklichkeit zurucksehn nuh boch jeder Staat barnad ftreben, demselben son nabe zu tommen, als es die Auftende erlauben. Bergl. Staat und die Jusammensehungen mit Staaten und die Jusammensehungen mit Staaten und Staats. S. ein quisstion, das Nach, sparen nach flaatsgeschelichen Abssichen von Worten und bas scharfe Untersuchen von Worten und Keußerungen burch die obersten Bethörben, ja wohl durch eigen dazu eingesetze. Eine S. verräth stets eine schlechte und mistrauische Regierung. Eine

gute muß Bertrauen jeigen und befigen, u. mabre Bergeben ober wirfliche Berfdmbe rungen ernft und murbig beftrafen, nicht aber burd Spionirungen, Berlegung bes Briefgebeimniffes, und alle Umtriebe ber geheimen Polizei berfelben auf bie Spur au tommen fuchen. Eben baburch, fo wie burch bie Angefiellten ber geheimen Polis sei, erregt fie mehr Berfchworungen als fie verbatet. G. stalenber (Bit.), Ra. lenber, bem ale hauptgegenftanb bie namentiiden Angaben ber lebenben Familien-glieber bes regierenben Saufes und ber fammtifchen Staatsbeaunten, auch fonftige ftatiftliche Rotigen beigefügt finb. C.s Elugheit, bie prattifche Anwendung ber Rlugheit auf ben Staat. Diefe Rlugheit bilbet mit ber Renntnif bes Rechts verbuns ben bie Staatstunft (f. b.). (Pr.)

Staatstangler (Staatsm.), f. unter Minifter.

Staats: tunft (Politit), bie foftema. tifche Darftellung bes Bufammenhangs bes innern und außern Staatelebens, nach ben Grunbfagen bes Rechts und ber Rlugheit. Gle befteht in ber Renntnif und Babl bew Mittel ju Erreichung eines Staatezweds. Bobl ist fie vom Staatsrecht (f. b.) ju un-terscheiben, bas bie Berhältniffe bes Staats allein aus bem Gefichtspuntte bes Rechts betrachtet, bie Rlugheit aber vernachlaffigt. Da lettre Rlugbeit ein Ergebnis ber Erfahrung ift, fo muffen alle lebrfabe ber Rlugheit burch bie Befdicte prattifd ere Gie gerfallt a) in bie Bebre wiefen fein. vom innern Staatsleben, namlich von ber Gultur bes Bolls, von bem Drganismus bes Staats in Bejug auf Berfaffung, Regierung und Berwaltung, und von ben in ber Gultur bes Bolls, und in bem Organismus bes Staats gemeinschaftlich enthalstenen Bebingungen ber rechtlichen Fortbils bung bes inneren Staatelebens, und b) in bie Bebre vom außeren Staateleben, welche bie Grunbfage fur bie Bechfelwirtung unb Berbinbung bes einzelnen Staats, mit ale len übrigen neben ihm beftebenben Staaten und bie Grunbfage ber Unwendung bes Bwangs nach gu befürchtenden ober fcon gefchebenen Rechteverlegungen enthalt, Bgl. von Bielefeth, institutions politiques, 3 Bde., Pag 1760; teutsch von Sott-schast und Schwode, 3 Bbe., Leipzig 1760, u. Aust. 1777; S. Achenwall, die Staats flugheit nach ihren erften Grunbfagen, 4 Bbe., Gottingen 1774; Pfeiffer, Grunb. rif ber mahren und faliden Staatetunft, 2 Bbe., Berlin 1778; Borlefungen über ble wichtigften Grunbfage ber Moralpolitit, o. D. 1795; B. 3. Behr, Syftem ber angewanbten allgemeinen Staatelehre ober ber Staatstinft, 8 Bbe., Franffurt a. D. 1810; D. Luben, Danbbuch ber Staats, weisheit ober ber Politit, 1. Bb., Iend

1811; Fr. Roppen, Pelitit nach Piat fere Beit, Beipsig 1818; von Schmitt felbed, bie Politit nad ben Grunbfe ber beiligen Mlians, Ropenhagen 1821 Beber, Grunbfage ber Politif, Tibling 1827; Ancillon gur Bermittelung ber G treme in ben Weinungen, 1. Bb., Beili 1828.

Staate: Eutfoe, eine febr practive gearbeitete Rutiche, wie fie veriglich ba feierlichen Aufgugen gebraucht metten. Staatselagen (Staatim.), allei woi

ber Staatsburger für bas Gane ju geben ober ju leiften hat. Bgl. Steatsabgaba. G. = leben, bas innete Beben bei Ctaati, ale einzigen großen organifchen Rommi beshalb fpricht man von Jugend und I ter, Gefunbheit und Rrantheit bei Gtatt. Lestre tonnen ben Sob bes Staats, fein Untergang, bewirten. Anarole mb Rou lution find in biefem Bergleich biblige fo ber, bod aud bas foleidenbe gieber bi Maraemus ift su fürchten und benn hat nur eine Menberung bes Regierungiffini. ob. ber Staateverwaltung. G.slibri Theorie ber Staatstunft (f. b.), f. mt C. madi, iii Staatemiffenfdaft. bewaffnete Racht, welcher jeber deb firte Staat bebarf, um bas ju wie gleben, was bie bochfte Lanbetetift Sie beftebt oft auf fant verfågt bat. und aus Seemacht und bat oft aud if Referve eine gabireiche ganbwebt. mann (Staatem.), 1) ein Beidifitmust in ben bodften 3meigen bes Staatsbienfti 2) ein Journal über Gegenftanbe ber Glaalle wiffenschaften in febr abfolutem Gine til faßt u. von Pfellfchifter (f. b.) retigirt, be Band feit 1822—1831 (17 9be.). (Pr.) Staats:mar? (Rum.), bie meil fon Stabte Hamburg, Lindung, Bis mar und Läber fasten den P. Deinete 1506 den Beschip, wegn Arindipal breierles Gorten von Markuden, dos w bereines der der den der der der des fpecfive 121, 114 und 12 Stide an bir lothige Mart geben follten, bef fir fi ander ober 12 Stud 1 Shir. 4 91 mb, entge bracht murbe, und bas bie Bait ib u. le Xeltere Martfide alf Both halten folle. von biefem Sabre find nicht verhanden. 1515 murben fie bereits fo weit vertigett. Das bie Mart 14 Both 2 Duentem balle und 11 Stude auf bie lothige Mart gebn Die in Gemasheit biefet Beitragt gefchlagenen Martftade haben in bet Rigd bie Bappen ober Beiden bet Stobt, wo fe gepeagt wurden, auf bet hamtfeilit und die Schilbe ber andern in ein Dreite gefiellt auf ber Radfeite, mit bet um Schrift Status maroe lubice, moher bet Rame. Sie find aus ben Sabren von 156 bis 1550 vorhanden, wiegen 18 goth, and find nach bem leipziger guß 21 Gr. weite

Man hat auch einzelne hochft seitne Stäcke wie best kaufmannischen Berkehrs geworden, und mit berselben Auffchrift, welche 2 Loth nach in Wismar geprägt wurben, die man also zu den Abaten rechnen beim, die man also zu den Abaten rechnen Welte eine Summe von mindestend 10,000,000,000 muß, jedoch sind biese wohl nicht gangdar Abaten ungewachsen. Auch halbe zu f und Birrtel Gumme von mindestend 10,000,000,000 muß, jedoch sind big und Birrtel Hiervon schulde Große Reiserangen zu einer Gumme von mindestend 10,000,000,000,000 muß, jedoch sind bie mat birrtel Hiervon schulde Große Richt bie biervon schulde Große Richt lich banden. Diese Manze ward aber nach 1550 welertet Branchen. Der gedete Abell der nicht mehr geprägt, auch der Naue tam E. ist namich in den handen von Casun mungsmänze, die zu neurer Zitt wieder hichstellisen, welche ihr daares Geld mit den nungsmänze, die zu 16 Mart 20th geschlagen wurd zulegen suchen, ohne does weitere Kenntschen. Mask.)

Staate marimen (Staaten.), fefte Grunbfage, nach welchen in einzelnen Staten bie Rogenten und bie Minifter zu banden gewohnt find. G. minifter, f. unter Minifter. G. smange, f. Nationals

munge.

Staats-naht (Schuhm.), an ben fielfen Stiefeln eine Rabt, hinten lange bes Schaftes, welche nur halb burchgenabet wirb.

Staats noth recht (Staatem.), fo v. w. Staateraifon. 6. sobet. baupt, blejenige Perfon, in ber fich bie Staategewalt concentrirt, biefelbe mag nun Monard (Burft) ober Prafibent einer Re-publit fein , f. unter Staat. S. . . b tonomie, fo v. w. Staatewitthicafis. lebre. G. sorgan, 1) eigentlich alle Staateburger, bann bef. 2) bas Staatebers haupt u. bie bobern Staatsbeamten, in fofern fie fur ben Staat fpreden u. thatig finb. S. organismus, fo v. m. Staatever. faffung. G. spachter (Staatem.), berjenie ge, welcher bon bem Staat gegen eine bes ftimmte Gelbfumme als Pact fur bie Rusung ein Staategut ober einen 3meig bes Staatseintommens, wie bas Poftwefen, bie Salzwerte, bas Beitungemefen, bie Bleifd. fteuer u. f. w, übernommen hat. In neues rer Beit finbet man bie Berpachtungen ganger 3meige bes Staateeintommens an Gingelne ober an Gefellicaften von Generale pachtern mit vielem Recht, ba beren Gigennut perfonlich ober burch bie Beamtung bie Steuerbaren bebruden tann, für un. zwedmaßig, verpachtet aber bismeilen, um eine toftbare bebung ju umgeben, gewiffe ortliche Ginnahme an bie Pflichtigen, ober an einen Theil berfelben, überlagt ihnen bagegen eine bebingte Gubrepartition. Bergl. Generalpachter.

Staats:papiere (Staatsm.), von ber Staatseglerung ausgestellte verzinstie de auf bem Inhaber lautenbe Gutbifdeine über eine creirte Staatsschulb (f. Staatsschulben). Durch bie in ber Regel bunbig ausgesprochene Gewährteistungen bes Staates in Betreff ber Zinsenzahung und ber in bestimmten Zeiträumen jugesicherten Rüdzgablung bes Capitals (f. Staatsschulben) find bie S. aller Länder ein Gegenstand

einer Gumme von minbeftens 10,000,000,000 Mebr Thaler angemadfen. als Dalfte hiervon foulbet Groß : Britannien. Der Banbel mit G.n gerfallt in zweierlei Branchen. Der größte Theil ber S. ift namlich in ben Banben von Ca= pitaliften , welche thr baares Belb mit ben bochftmöglichen ficherften Binfengewinn ans gulegen fuchen, ohne babet weitere Rennt= niffe ober Dubewaltungen nothig ju haben, um fic eine forgenfreie Eriftens gu ver-fcaffen. Gie fegen fic alfo burd Rauf von verginslichen Staatseffecten in ben rectlichen Befig berfelben (Tagstauf, fefter Rauf, marché au comptant) und biefe G. tommen nur bann wieber an ber Borfe vor, wenn perfonliche Berhaltniffe bie Berauserung bes Papiers nothig ob. rathlich maden, ob. wenn ber Staatecrebit einen fo bebeutenben Stoß erleidet, baß Stodung in ben Binfengablungen entweber gu befürchten fteht ober bereits eintrat. Bei ben G. an portour ift eine icon quittirte Rota bes Bertaufers an ben Raufer, mit Ungabe ber Rummer u. Litera ber Staatspapiere rechts licher Bewels bes Befiges und tann ein fole der Chein aus ber band eines Dritten, ber ibn burch rechtlichen Rauf befist, nicht vindteirt werben. Doch gestattet 3. B. das preußische ganbrecht (I., 15, §. 48), zur Bermeibung jeglichen Wisbrauche, eine Be-mertung bes Indabers auf ber Rückleite bes Scheins, bie bei bem wirtlichen Bertauf burd eine zweite Bemertung erlebigt merben muß. Die erfte Bemertung lautet: Aufer Cours gefest (Datum und Name); bie zweite: Bieber in Cours gefest (Das tum und Rame, mit Beibrudung bes Gie-gels). Auch führt bie öffentliche Begeige bei ber Finangbebotte leichter gur Ente bedung. Falls bas Gefchaft burch ben Matter gemacht worben ift, erhalt biefer 1 pro mille. Bei Gin, welche eine bes fonbere Ceffion erforbern, muß biefe eingeholt, alfo ber Gtaat von bem Befcaft in Renntniß gefett werben. Dies beforgt ges wohnlich ber Matter u. erhalt bafür einen größern Procentbetrag, 3. B. in Franks reich & pCt. Go gibt ein frangolificher Rens embejiser, welcher feine formliche Dbilga-tion, sondern nur einen Auszug aus bem Staatehauptonche über ble Inscription ber getau'ten Rente in Banben bat, biefe gus rud und erhalt Interimefcheine (bulletins), welche er feinem Raufer gibt, worauf für biefen ber Musjug aus bem hauptbuche ges forieben wird. In England wird bie Gef= fion von ben Beamten ber Bant, wo bas Dauptidulbbud bes Staats geführt wirb, nur auf bem Empfangicheine, ben ber Dars

leiher in Sanden hat, bemerkt und tein mit einer Schnarrez Alles wird nun Ieban-neues Document ausgestellt. Der Käufer big und flürzt gegen die Mitte des Saais. geichneit feinen Ramen in bas Zraneferips tionsbeich ein. Ein gleiches Berfahren fine bet in Rufland und in Deftreich bet ben Bantat tien Ctatt. Der Befit obne Ceffion Bei Gntwendungen tonnen bilft ni tts. bochteris bie vorbanbenen Binscoupons erboben tverben. Much tonnen folde G. aus ber Danib eines jeben britten Befigers burch Binbica tioneflage gurudgeforbert morben. -Bang anbere verhalt es fic aber mit bem fingirter Papierhandel, wo ber 3med beis Der Theile lediglich ber ift, von ben in einem gewiffen Beitraum fic begebenben Coureve ranterungen Geminn gu gieben. Un ein mabres Biefern ber G. ober beren Betrag wirb nicht gebacht. Der mel-der auf bas Steigen fpeculirt, last fic eine Gumme verfprechen, um ben bobern Der Speculant auf Preis gu geminnen. bas Kallen bebingt fich, bas fein Gegner bie Papfere gu einer bestimmten Beit gu bem jebigen Tagescours nehmen mus. Der verlierence Theil gabit am Berfalltage bie Differeng. Es fei g. B. ber Cours eines .. bas 100 Thir. Rominalmerth fur ben Mugenbiid 98 (namlid Thaler). Gine Perfon A. bie auf Agiotage fpeculirt. und biers bei ein Stelgen ber Papiere vorauffest, schließt am 11. Mai mit einem anbern C. auf Beit Contract, bas fie am 30. Dai 3000 Stud folder G., bas Stud gu 99 (namlich Thater) geltefert haben will; eine anbere B. auf bas gallen fpeculirenbe, mit C. eben fo piel gu 97. Um 31. Dat ftebt bas Papier ober 96, fo wird A. an C. 90 Thir. Couretiffereng ju gablen haben, mabrent C. an B. 30 Thir. gu verguten haben murbe. Gin eigentlicher Raufgegenftanb ift alfo in ber Regel nicht vorhanben, baber es mohl mebr eine Bette ale ein Sanbel ju nennen ift. Beboch liegt es fo im Intereffe ber Staaten, biefen Banbel mit ihren Papieren nicht abtommen ju laffen, bag bis jest faft noch teine gerictliche Enticheibung gegen einen folden Rauf vorllegt. Bondon, Paris, Am-gerbam, Frankfurt a. DR., Bien, find bie Bon Baupipuntte bes Banbele mit G.n. minterer Bichtigfeit find Berlin, Deters, burg und bie ubrigen hauptftabte und Daupthanbelsplate Europa's. Wir wollen verluchen burch bie Befdreibung ber mid: tigften unter ben europaifden Staatspapiers hanbels, bes gu Bondon, einen Begriff von bem'efben ju geben, ber fich uberall mehr ober weniger gleicht. In Conbon, wie uber, all, gefchieht biefer Sanbel in bem Borfen. gebaube, bas 8 große Gale und mehrere Debengimmer hat. Bor 10 Uhr Morgens burfen bafelbft feine Befdafte gemacht mer-

Man bielet zum Bertauf aus, sucht zu ver-taufen, und ftrebt allgemein bahin, ben möglichst gunstigen Eröffnungepreis (eine Dauptfache) fur bie Partbel, ju ber man gebort, hervorzubringen. Unfinnige Remig: teiten merben verbreitet, bie unwahrichein: lichften Gerüchte burch allerhand Dittel für ben Augenblid plaufibel ju machen, und fo bie Rente jum Steigen ober Fallen ju brin: gen. Gin bebeutenber Barm tont burch bas Din= und herreben unter einanber, man verftebt oft bas eigene Bort nicht und erflidt faft in bem tollen Gemubl unter ber Maffe ber fich Bergubrangenben. Dft artet bas Gemubl in eine tolle guftigfeit unb in eine echt englifche fderghafte gaune ant, und nicht felten enbigt bas Gange mit bem Blat : Bote ober einem anbern englifden Bolfeliebe. in bas felbft bie Berlierenben einftimmen. Einige Minuten ift nach bies Rube, bann beginnt bas Reuem. Der Abend fchieft fer Rrife Ereiben von Reuem. oft erft bie Borfe. Alle biefe fo befchafe tigten Meniden nennt man ben Sted bet Borfe (Stock market), ungefatr red: net man bie Babt in Bonbon fo Spielenber 5000, ungerechnet bie Matter (brokers), welche fur & pot. Gefcafte beforgen. Die Spielenben find entweber eigentliche Sprculanten, bie fur eigene Rechnung G. fan: fen und behalten, ober Agioteurs (jobbors), bie nur ouf bie Courebiffereng fpe: cultren und bie G. auf eine gemiffe Beit bestellen (f. oben). Aufer biefen beiden eigentlichen Spielern gibt es noch Marobeurs, Birbhaber oter Spieler, ble fic jur Ruhe gefest haben, Capitaliften, bie bem Staatecrebit an bem Puis fuhlen mollen, und blote Reugierige, bie bie Borfe burchlaufen, ohne eigentlich am Borfenfpiel Theil gu nehmen. Gammtlice Borfenfpies ler theilen fich in 2 Rlaffen; folche bie auf bas Steigen fpeculiren (nach ber lonboner Runftfprace Bullen [bull], in Frontfurt Liebhaber) und folde bie auf bas Rollen rechnen (Bare [a bear], an andern Drien Contremineurs). Den Sag vor bem lebten bes Monate entideibet fid ber Bewinn ober ber Berluft, u. bie größten Danoeuvres merben noch angewendet, um fur bie une terliegende Partei ben Berluft bebeutenber, fur die fiegende ben Bewinn fo bod als möglich ju machen. Die verschiebenartige ften Urfachen tonnen Ginfluß auf bas Stet. gen und Fallen ber G. baben. Die G. beren Binejahlung u. Ruderftattung eigens funbirt ift (f. unter Staatsfdulben) unb puntitich eingehalten werben, wo bas Bis nantwefen ber Staaten, auf bie fie lauten, ben. Der altefte Borfenbiener gibt bas in Ordnung ift, wo feine neuen Anleiben Briden jum Beginnen ber Geschaftegeit, ju vermuthen find, und tein Rrieg voraus-fobalb bie Uhr bes Saufes 10 uhr geigt, jufeben ift, erfreuen fic ber meiften Gunft. Tritt

Aritt bagegen bie leifefte Beforquif megen eines Bechfels im Dinifterium (befonbers wegen Abbantung eines gefcidten und beliebten Sinangminifters), wegen bes Lebens eines beim Dublicum beliebten regie. renben Sauptes, wegen Gefahrbung ber gangen Dynaftie, wegen einer neuen Un. leibe, megen eines Rriegs bes Staats mit einem anbern, ober finbet berfelbe fcon Statt, ein bebeutenber Ungludsfall ein, fo fallen bie G. augenblidlich, ja fcon ein leifes Gerucht, bie Befürchtung von einem folden Ereignis vermögen ben Cours bebeutend zu bruden. Umgekehrt beben fich bie Course ber S. fogleich wieder, wenn eins bieter Uebel aufbort ober bas Gerücht bavon fich als unrichtig jeigt. Den groß: ten Ginfluß auf ben Cours aller G. bat bie Furcht vor einem allgemeinen Rriege. Gie vermag bie Courfe um 25 Procent unb noch tiefer ju erniebrigen. Raturlid bes ftebt bas gange Borfenfpiel barin, Dach. ricten, ble auf bie Deinung ber Spielens ben Ginfluß haben tonnen, ju erfinden, ges fahrlich ober minber gefahrlich barguftellen, fury bie Beitereigniffe ju Gunften jeber Pars Das borfenfpielenbe tei ju benugen. blicum geigt fich bierbei febr leichtglaubig, bas minbefte Greignis, oft felbft banbgreif: liche Bugen, erzeugen panifche Schreden u. bruden ob. beben bie Courfe. Much bie Rache richt, wie gemiffe Begebenheiten auf ans bere wichtige Borfenplate gewirft baben, hat hierauf mefentlichen Ginflus. Beftimm: ter find bie Beranderungen, bie bie Courfe an gewiffen Beiten leiben. Go fteigen bie G., bie mit Pramiengiebungen verbunden find , tury por ber Blebung um etwas, eben fo andere turs por ber Binegoblung u. f. m. Bir laffen in alphabetifder Reibenfolge ber Banber die verfchiebenen Arten ber G. fols gen und verweifen übrigens auf bie Artitel: Staatsanleiben, Staatsichulben, Unnuitaten, Renten, Zontinen, Actien, Papiergelb u. a. m. A. Baben, bat 18 Dill. Gulben Staate: fchulden, beren Tilgung regelmäßig fortichreis tet, ba ein jährlicher Tilgungefonb von 13 Did. Gulben vorhanden ift. a) Renten : fcheine (Amortifations: Caffen: Dbligationen), murben 1827 jur Silogung alterer Schulben, ju 1000, 500 u. 100 Gulben Scheinen, in Summa 9,639,700 Bulben ausgegeben, trugen 41 pot. Binfen, purben aber 1829 auf 4 pot. reducirt. Die Bin Stermine find halbjabrig, am 1. April ind 1. October, und merben außer Lanbes urch Johann Goll und Gobne in Branturt a. Main bezahlt. b) Partial: b ligationen. Botterie:Bofe (f. unter Staatsanleiben) ju 50 Gulben im 24 Bulben = fuß, eine bon ben Canbftanben arantirte unvergineliche Anleibe, 1820 von Boll und Sohne in Frantfurt a. D. u. von 5. Saber sen. in Karleruhe negocirt, in Bumma 5 Millionen Gulben. Die Oblis Enepelop, Borterb. Ginundzwanzigfter 80.

gationen lauten auf ben Inhaber, find in 100 Gerien getheilt, wovon jabrlich am 80. Dob. eine bestimmte Ungabl Gerien ges sogen und bie berausgefommenen Bofe, mit planmagigen Gewinnften gurudbezahlt mers ben, was eine Divibende von etwas über 4% pot. gibt. 1821 begann bie Berlofung u. bis 1848 wird auf biefe Beife bie Anleibe ges tilgt. Den Gewinnverlofungen geben jabr= lich (Unfangs Januar, Mars, Junt, Gep: tember) bie Berlofungen voraus, moburch bie Serien bestimmt werben, bie in diesem Jahre gezogen werben. Die barin liegens ben Lose (Serienlose) haben, wegen ber Gewißheit ber Auszahlung u. der Mög-lichfeit ber barauf fallenden Pramie einen hohern Cours. B. Bafern, hat eine Staatsichuld von circa 1103 Mill. Sulben (60 Dill. Ihlr.), und ber fur eine 6 iab. rige Finangperiobe b ftimmte Tilgungefonb tft uber 8 Dill. Gulben. a) Biquibirte Dbligationen, von 1000 Guiben, urs fprunglid ju 5 pet., wurben im Sanuar 1830 auf 4 pot. berabgefest. b) Bers in slide Botterielofe, beftanb ur: fprunglich in 12 Dill. Bulben, in Lofen su 500 Gutben ju 4 pGt.; außerbem mas ren babei noch 2242 pramien von 1000-3000 Gulben ju gewinnen. Die Anleibe war in 12 Mermine, burch bie Budftaben A - M bezeichnet, getheilt; auf jeben Eers min tamen 2000 Bofe mit 1 - 2000 mars Best courfiren nur noch Bofe von firt. E-M. beren Biebungen 1838 gu Enbe geben follte. c) Unverginstiche Cottes rielofe, 6 Mill. Gulben, von benen nur noch wenige Lofe im Umlaufe find. Dies jenigen Bofe, ju 25 und 10 Gulben, wels de ohne Bewinn bleiben, merben 1886 nach beenbigten Biebungen rach bem Rominals werth jurudbezahlt. Ueberhaupt find bie baterifchen G. meift in feften banben. C. Belgien. Diefer feit 1830 von Dollanb getrennte Staat eroffnete 1831 burch bas Daus Rothichlib eine Unleibe von 2 Dil. Pfund Sterling ju 5 pCt. ; biefe Dbligatio. nen tommen an ber parifer, lonboner, frante furter und berliner Borfe por. Jebenfalls wird Belgien bei ber einftigen Regulirung feiner Berhaltniffe mit Dolland, einen bes trachtlichen Untheil ber Staatsfoulb von biefem übernehmen muffen. D. Braft: lien, mit einer Staatsfculb von aber 26 Mill. Millerees (n. M. 238 Dill. Franten). a) Anleibe von 1824, von 8,200.000 Pfund Sterling ju 5 pCt., juerft von I. Billon und Comp. ju 75 pCt. negocirt, bann von Rothichito übernommen. Die Binfen follten in London halbjabrig bezahlt mers b) Unleibe bon 1829, von 800,000 Pfund Sterling, ju 5 pct. Binfen, pon Rotbichitb ju 52 pct. negocirt. Ge follten bamt bie 3infen ber vorigen Antelbe, welche feit 1827 rudftanbig geblieben maren, bis 1881 gebeckt merben. E. D 4: nemart,

nemart, mit 68 Mil. Thir. Soulben. tien ber felt 1808 beftebenben parifer Ban Es tommen folgenbe feche Anleihen in ben Dandel: a) bei Rothichild in Frantfurt a. R., aa) bie erfte Unleibe v. 3. 1805, momit Amfdel Rothidilb fein bewunberne. werthes Finanggefcaft für Staaten begann, Anfangs ju 48 pCt., jest aber ju 4 pCt. Binfen, betrug 200 000 Thir. u. wurbe am 1. Bebr. 1805 bereits getilgt; bb) bie zweite Unleibe, vom 1. Juni 1805, von gleicher Summe und Binefuß; jum Theil auch ber reits getilgt; och eine beitte gleichfautenbe Anteihe wirb bis 1846 getilgt; dd) bie vierte Anieihe von 700,000 Thie. in Eb'or und 605 000 Abir. conv., mit fcmargen und rothen Binecoupons gu 4 pat. b) Bon. boner Anleibe bon 1822, bei Golb. imfth u. Comp. , 3 Dill. Pfunb Sterl. , gu 5pat. c) Conboner Anleibe v. 1825, bei Bilfon u. Comp., 5 Mil. 500,000 Pfunb Sterl. ju 3 pot. Die Silgungegeit ift auf 60 Jahre mit einem Tilgungefond von 1 per. bes jabrlichen Staatseintommens feftgefest. In biefen Dbligationen werben bie meiften Befcafte gemacht. d) Damburger An-leibe von 1819, ju 5 pot. Binfen in Ban-co-Thalern, bei Meyer und Trier in hamburg; bavon find jest noch circa 31 Mill. Thir. auf 4 pot. Binfen reducirt, in Um: lauf. e) Amfterbamer Anleibe, in bollanb. Gulben ju 4 pat. f) Dbligationen in Species ju 6 por. Beibe lettere tommen wenig mehr por. F. Englanb, f. Grofbritannien. G. Frantreich, jest (1834) mit einer Schulbenlaft von 1150 Mill. Thaler. a) Emis ge Renten. 1798 murben bie Forberun. gen ber Emigranten annullirt und bie noch bleibenbe gefammte Staatsichulb auf & res Ducirt. Diefes Drittheil (confolibirtes Drittheil, fpater 5 p Ct. Renten ges nannt) wurbe mit 5 pCt. verginelich in bas englifchem Dufter eingerichtete (f. nach Staatsiculben) große Buch (f. b.) eingetra-gen und erhielt ben Ramen emige Rens te, weil nur ber Staat bas Recht ber Runbigung bat (vgl. Grofes Bud und Inscriptions). Die halbidbrige Rente beift Jouissance. Die Renten tonnen übertras gen und vertauft werden. 1825 murbe ein Theil ber Renten auf 8, 4 und 41 pot. umgefdrieben, aber ber großere Theil blieb gu 5 pot. Die gefammte Maffe ber emis gen Renten beift bie fundirte ober con: folibirte Soulb. b) Roniglice Sheine ober bie unfunbirte, fomes benbe Goulb (dette flottante ober dette administrative). Der jebesmalige Kinangminifter ift namlich burch bas Bub: get ermachtigt, Roniglice Scheine, bis gu einer gewiffen Gumme (ungefahr 125 Dite lionen Franten) auszugeben, welche 4 bis 41 pot. Binfen tragen und eine bestimmte Berfallgett von 4-12 Monaten haben. Un: elgentlich geboren bierber: c) Bantac.

mit einem Bond von 108 Millionen Fran ten. Sest circuliren noch 67.900 Banb actien ju 1200 Franten ju 6 pet. 3is fen; Anfange waren 90 000. d) Renten be Statt Paris ju 5 pot. e) Die parifer Unleihe vom Jahr 1882 burd Rothfdith, bon 40 Mill. Franten gu 4 pet. Binfen. Palbjabrig wird eine Angabl Dbligationen burd Berlofung jurudbezahlt, womit nod befondere Pramien von 50.000 bis 500 Franten verbunden find. Sie tommen oft im Staatspapierhanbel vor. f) Brudenac tien, von einer Gefellicaft, welche 3 neut Seinebruden ju Paris gebaut bat. aus-geftellt. Sie lauten auf ben Inhaber und es find 3780 Stud ju 1000 Franken jebt ausgestellt. Die Dividende mirb jebes Sahr bestimmt. 80 pot. ber Ginnahme merben behalten und jur Rudgablung, jur Unter: baltung ber Bruden vermenbet. Gben fo haben g) bie Scheine ber Depofis talcaffe ju Paris (cuisse des dépots et consignations), in melder Sch ber baar ober in Bantnoten von Frant. reich angenommen und ju 8 pet. bergint werben, viel Liebhaber. Der Tilgungt: fond (caisse d'amortissement) ber Soulben Franfreiche, feit 1816 gebilbet, bat eine jahrliche Dotation von 40 Dill Franten und hatte bis 1831 burch 87% Mill. angetaufte Renten feine Gefammteraft bem. nach auf 774 Millionen Franten gesteigert. H. Griechenlanb. a) Erfte Anleihe in Bonbon 1824, von 800,000 Pfunb Sterling. b) 3meite Unleihe in Conbon 1825, con 2 Mill. Pfunb Sterling; beibe ju 5 pot. Binfen; blieben jeboch gleich Anfangs im Rudftanb. Reuern Berichten sufolge foll unter balerifder Garantie eine neue Unleibe in Conbon negocirt merben-I. Grofbritannien ift unter allen europaifden Staaten ber am meiften verbenn 1834 betrug bie funbirte foulbete, Soulb 754,100 549 Pfund Sterling u. Die unfunbirte 27,906,900 Pfund Sterling, megegen bie Gintunfte nur 55 Dill. Dfunb Sterling waren. a) Fundirte Schulb, ober folde, für beren Binfen unb Radjat: lung bestimmte Sonds angewiesen find. Dit Aufnahme einiger wenigen Leib . und Beit: renten, bie mit bem Jahre 1860 eribiden, befteht fie aus ewigen Renten (perpetual annuities) und begreift: aa) bie confor 360 Mil. libirten 3 pot. Renten, Pfund Sterling; entftonben 1751 aus ber Bereinigung fruber abgefonbert beftanbener Stods; bb) bie rebucirten 3 pCt. Renten, 128 Mil. Pfund Sterling. Sie entftanben 1749 baburch, bag bie bobern Binfen mehrerer gonde auf 3 pot. berabe gefest murben; cc) bie Gubfee Stode, 111 Mill. Pfund Sterling ju 8 pot. Ent-ftanben 1711, ale bie Regierung ben Gub. fee Compagnien (f. b. unter Bandelsgefells

fcaft) große Gummen foulbete, bie ibr Diefe Gefellichaft bis jest als Borfduß. Gel. ber ließ; dd) Bant. Stode, 15 Mill. 500,000 Pfunb Sterling ju 8 pct., welche bie englische Bant nach und nach ber Regierung voricos; ee) Renten ju 33 pot. 14 Mil. Pfund Sterling, feit 1809, wo 27 Mil. 8 pot. Renten unter gewiffen Bebingungen in Si nGt. verwandelt murben; ff) bie rebuctrten Renten, ju 34 pot., 67 min. Pfund Sterling, felt 1825 burch Binfenrebuction von 75 Mill. Pfund Sterlings gg) neue 4 pCt. Renten, 145 Mill. Pfund Sterling, felt 1823 burch Binsenreduction von 5 auf 4 pCt. Reue biegen fie, weil es bamals noch andere gu 4 pot. gab; lib) Renten von 1826 gu 4 pet., 9 Dill. Df. Sterling; ii) lange Unnuitaten; bies find bie oben ermabn. ten Beib. und Beitrenten, welche 1860 er-lofden. Bur Eligung ber funbirten Schulb besteht ein Tilgungsfond (einking found, f. b.), ber burch ben Rudtauf ber Obligationen nach bem Courfe bie Soulb ju mindern bestimmt ift, eine Ginrichtung bie alle anbere Staaten, beren Schulben. wefen gut organifirt ift, nachgeabmt haben. Bornehmlich bat bies, ba ber Tilgungefond bie ftete Radfrage nach ben Stode unterbolt, baju gebient, ben Coure ber englifden G., bei allen Bebrangniffen, aufrecht ju erhalten. b) Unfunbirte Sould ober Sould-farberungen, benen teine Einfunfte gur Sinfen- und Rudgabtung angewiefen finds burch unvermuthete Ausgaben ober Wegfall von Eintunften entftanden. Oft belief fie fich auf 80 Mill Pfund Stertling und be-feht gum größten Theil in Schuldverfchreis bungen ber einzelnen Minifterien. Gie mirb fpater entweber eingeloft ober jur funbirten Soulb gefchlagen. Dbgleich ihre Binsgabe lung und ihre Radjahlung nicht fundirt ift, wird boch erftere punttlich geleiftet und bie unfunbiete Schulb nach und nach gegen funbirre ausgetauscht. Da bies ju im vore aus bestimmten Zeiten geschieht, so fieben mande unfunbirte Soulben (wie bie Schate tammers u. Marinefcheine) felbft beffer als bie funbirten. Diergu geboren: an) Coas tammerfcheine (exchequer bills) , f. b. unter Exchequer; bb) Marines scheine (navy-bills), gong auf gleiche Berantaffung und Art wie bie vorigen. Sammtliche Stods werben in England von ber Bant von England beauffichtigt. mirb uber bie einzelnen Schulbforberungen tein befonderer Schein ausgestellt, fonbern nur ber Rame und Charafter in ble großen Buder ber Bant eingetragen, bie nach bem Alphabet georbnet u. in viele Bimmer vertheilt find, fo daß man ble Inferiptionen leicht auffinden tann. Seber tann gwar eine Be-icheinigung erhalten, bag er fo und fo viel in ben Stocks feben bat, indeffen bat bies fer Schein auf ber Borfe feinen Berth, ba

bie Ueberfdreibung fiets perfonlich geldes ben muß, und bie Abtretung fonft teine Gultigteit hat. Es murben hierbei, ba ber Beamte nicht jeben, ber in feinem Buche ftebt , perfontich tennen fann , viele Unter-ichleife Statt finden , gefcabe bies Ueber-ichreiben nicht faft ftete burch die Butfe von Stodemattern, bie bem Beamten perfons lich befannt find. Much Bindgahlungen werben perfonlich ober burd Bollmacht in Empfang genommen, wobei auch bie Stode: matter thatig find. K. Dannover. Schulben 16 Mill. Thaler. a) Botterie-Ansteihe vom Jahr 1822, von 8 Mill. Sulben (8 Mill. Thaler) gu 4 pot. Bin-fen, burch jabriiche Bertheilung von Pra-mien. b) Kammerobligationen gu 3 pat, und e) ganbichaftliche Dbit. gationen zu 4pst. Jinsen. L. Sapti. Nach Anerkenung dieser Republik 1825, durch die französische Regierung übernahm danst die Entschädeligung der Pflanzer auf St. Domingo durch Bezahlung von 150 Will. Franken. Zur Deckung der ersten Nachen erzeiten die Kammilianden der Raten creirten bie Commiffarien ber Res publit mit mehrern parifer Bantierhaufern eine Unleibe von 80 Mill. Rranten au 6 pot. Doch blieben bie verfprocenen Ruda gablungen fammt ben Binfen aus. M. Sef. fen : Darm ftabt, 12 Dill. 392,031 Gul. ben Schulben. a) Banbftanbifde Dbli. gationen gu 4 pct. b) Botteries Anleibe 1825 burch M. A. Biothichttu u. Sobne in Granffurt a. M., von 6 Mil. 500,000 Gulben im 24 Gulben gug, gu 4 pot., wurbe gur Dedung alterer Schulben negocirt. Die mit ber Berlofung verburs tenen Gewinnfte werben entweber baar, mit 4 pot. Disconto, oder ohne Abjug 6 Dos nate nach ber Biebung, ausbezahlt. N. Beffen . Raffel ift jest (1834) im Begriff eine Unleibe ju 4 pot. gu eröffnen, wobon bas Rabere noch unbefannt ift. O. Solland, mit einer Staatsichuld von etwa 1786 (n. And. 1200) Mill. hellans bifche Gulben. Die jestge Regierung er kannte gwar bie 1810 bei ber Bereinigung Dollands mit Frantreid als erlofden er-Elarten & ber fruhern Staatsfoulben wie-ber an, jeboch fo, bag bas nie erlofchene Thie wireliche, jene faber bie aufgeicobene Schuld bilben. a) Die mirte liche Soulb (dette intégrale), murbe 1814 bei Unertennung ber erlofchenen & burch ein Abtommen mit ben alten Glaubigern gebilbet. b) Die aufgefcobene Soulb (dette differee), umfaßt bie g ber fruher erloschenen Soulb und bie ben Slaubigern ber vorigen Anleibe gutommens ben Bergutungs-Anfprace (Reftanten). Die Reihenfolge, burd welche bie Reftanten in die wirtliche Schulb übertreten, wirb burch Bofe (Rangen) à 1000 Gulben bes fimmt. 10,000 ausgelofte Rangen werben eine Serie, ein Gtat ober Stellen

bon Rangen genannt. Die fortbauernben Deficite haben nicht nur Bermehrung ber wirtlichen Could fonbern auch c) neue Dblis gationen (Synbicate, Soulbicheine, Domainens Bos: Renten) berborge. bracht, bie aber fo wenig wie d) bie Ban !s foeine im Danbel bortommen. P. Rir. Der Rirchenftaat bat jest 75 denftagt Mill. 750 000 Frantin Soutben. 1831 burd Rothichlib in Bonbon von 1 Dill. Pfunb ju 5 pot., in Dbligationen ju 100 Pfunb. Der Papft fellt eine Beneral. Dbligation über bie gange Unleihe aus und biefe bon ihm felbft unterzeichnet bleibt bis gur ganglichen Tilgung berfeiben in ber englischen Bant beponirt, Die Binfen pro 1. April unb 1. Detober werben in Bondon begabit. Der Tilgunges fond foll jabrlich 1 pat. bes Rominalmers thes betragen und bamit eine allmalige Bus rudertaufung ber Partial Dbligationen an ber londoner Borfe gum laufenden Coure bewirft werben. Sollten fie pari ju fteben tommen, fo erfolgt bie Umortifation burch bffentliche Berlofung. Der Papft verpfans bete bafur alle Guter unb Revenuen bes romifchen Staates, und liefert jabrlich 60,000 Pfunb Sterling jur Bezahlung ber Binfen u. gur allmaligen Tilgung bee Ca. pitals, moju auch bie Binfen ber bereits urudgetauften Dbligationen gefclagen mer. Much barf ber Papft unter 18 Dos naten, vem Tage ber Convention, feine neue Anleibe eroffnen ober neue Renten aus. geben. 1888 eröffnete ber Papft eine neue Anleibe von 5 Millionen Gulben mit einer Wefellichaft genuefifder Raufieute. Q. Raf. fau. Staatefcuiben 5 Mill. Gulben, burch Rothichild 1824 ju 4 pot. unb 1826 ju Bi pCt. , jebe ju & Dill. Gulben; jabrlich werben von jeber Anleihe 50,000 Gulben getilgt; tommen befonbere an ber frante furter Borfe vor. R. Reapel unb Gis cilien. Die Angabe ber Schulben ift febr ungewiß; n. Gin. 500 Dill. Franten (n. 2(nb. 300) (80 Mill. Ducatt ober 4 Mill. ant. 2007 (ab 2011). Danie Deutsteil ver eine auf bas große Buch; a. Certiffcate (Obligationen), bei Falconet (auch Falconets genannt). Da bie Inscriptionen, nets genannt). Da bie Inscriptionen, gleich ben frangofischen nur ouf ben Inhas ber lauteten, fo ermachtigte bie neapolis tanifche Regierung bas Sanbelshaus, gal. conet und Comp in Reapel über einen ges wiffen Betrag Renten, ber bei ber Direcs tion bes großen Buchs beponirt ift, Certis ficate auf ben Inhaber lautenb outjugeben; welche von ber Direction atteffirt find und auf 25 Ducati bi Regno lauten. Daran befinden fich noch 14 halbjahrige Binscous pons ju 21 Ducatt u. eine Quittung gegen welche neue Binecoupone erhoben werben tonnen. Die Binfen werben in Reapel ohne Abjug, in Paris aber nach bem Cours, mit 20 Gentimes Abjug, bejablt bb) Parifer Certificate. Mu! gleiche

Weise hat fich in Paris eine Gefellschaft Raufleute autorifiren laffen und gibt eben falls mit 5 pat. Binefuß Certificate gu 59 Ducati aus. oo) Englische Certifis cate. Reapel bat in England 8 Minteiben negociet, bie erfte 1821 von 800 000 Dus call 5 pCt. Renten ober 16 Dell Ducatt Capital, bie zweite 1822 bon 1 Dill. Dus cati 5 pat. Menten ober 20 Dill. Durati Capital, bas britte 1824 burch Rothfchitb in Bonbon, ju 23 Mill. Pfund Sterting ju 5 pet. Binfen, mit einem Tilgungstonb von 1 pCt. jabrlicher Dotation. Far Gis cilien: a) Dbigationen von 1821 creitt, nachbem 1821 bas Finangmefen von dem Reapels getrennt morben mar, von 11 Dill. Ungen gu 5 pot., burd Gebruber Roth. fcild in Paris. Die Unleihe foll bis 1840 burch jabrliche Berlofung einer nicht immer gleichen Ungabl Dbligationen gurud. gegabit werben; b) eine zweite Anleibe, 1824 burch Falconet u. Comp. in Deapel, pon 842,800 Ungen gu 5 pot.; bis 1843 ebenfalls burch Berlofung ju tilgen, wogu ber Ertrag ber Canbftragen angewiefen ift. 3m Wegenfat ju ber vorigen, welche bie großen ficilianifchen Dbligatios nen genannt werden, beifen biefe bie Eleis nen. S. Rorb, Mmerita. Die Finangen ber vereinigten Staaten von Rorb: Mmes rita fteben fo gut, bag bie noch beftebenben 4 Mill Dollars im Jahr 1834 getilgr wer ben. Gelten finben fich Courselingaben ba von an ber lonboner Borfe, anbermarts tommen fie nicht bor. Die ameritani. fchen Stode tragen theile 3, 41, 5 u, 6 pCt. Binfen. T. Rormegen, f BB. Schweben und Rormegen. U. Defts reid. Die jegigen Staatefdulben betras gen 700 Millionen Gulben (circa 500 Mill. Thaler). Die Staatepapiere neuerer Ereirung find vorzäglicht a) 5 pSt. Me-talliques bom Jahre 1816, 100 Mill, Gulben, mit ber Bestimmung, altere Staatefdulben bamit ju tilgen und porgig: lich bas Paplergelb ju einem feften Cours ju bringen. Da bie Binfen in Mingenbem Belde bezahlt werben, gab man biefen Dbligationen ben Ramen Detalliques (f. b.). Berner find biergu gu rechnen bie Uns leibe pon 1818 von 50 MM. Gulben, die pon 1823 von 30 Dill. Gulben, eine bom namlichen Jahre von 25 Dill. Gul. ben, negocirt burd R. DR. Rothfdib, Bar ring Gebrüber und Comp. , 3rwing und Comp. in Bonbon; bie Anleibe bon 1888, von 40 Mill. Gulben, burd Eeps muller und Comp. , DR. M. Rothichitb und Cobne, S. G. Sina, Arnftein und Geteles b) Metalliques ju 21 pot. in Bien. Dom Jahr 1815. 4 Dill. Gulben Biener Dabrung; jur Tilgung berfelben find jabre lich 30,000 Guiben aus bem Gintommen ber Galgmerte in Galigien angewiefen. c) Metalliques gu 1pet, Dom Johre 1816,

16. 85 Mill. Gulben, ebenfalls gur etalif ques ju 4 pct. vom Zahre 29, 25 Mil. Gulben, burd Arnstein u. Eeles, Seymüller und Comp., und S. Sina und Rothidilb in Wien negociet. 30 murbe biefe Anleihe noch um 20 Mill. apiere und auch 8 pct. Metalliques eins loft. 6) Unleibe von 1834, von 25 till. Sulden, zu 4 pct., burch bie häur Arnftein und Effeles, Crymuller und omp., M. A. Rothfchild und Sohne, S. Sina, bie innerhalb 25 Jahren burch Jextofung gurückztaahlt werden follen. f.) but bert: Gulben: Bofe von 1820, bet S. W. Rothichib unb Davib Parish in Bien, bon 20 Millionen 800,000 Gul-ben im 20 Gulben Auf. Jebes einzelne Los befteht aus 100 Gulben, jahrlich wird eine große Jahl Rummern burch eine Bots terte gezogen und abgejahlt. Binfen wers ben nicht gegeben, fondern bie berausge, Tommenen Bole erhalten eine Pramie von 120 6is 120,000 Guiben, ba bie Afigunges geit auf 20 Jahre beftimmt ift, fo muß ber Glaubiger im folimmften Falle auf Capital und Pramien bis 1840 marten. Das Cas pital rentirt etwas über 45 pet. Binfen. g) Partial. Dbligationen v. 1820 (ausgeftellt vom 1. 3an. 1821), burd bie-(ausgepreut vom 2. 3an. 1021), vacquestelben Bankterbaitet negoriet, von 87f. Mill. Guiben Conv., in Obligationen von 250 Gutben. Außer ben Jinsen von 4 pct. thunen burch bie Bertolung größere ober kleinere Prämien gewonnen werben. Bis 1841 erfotat bie gangliche Rückgablung. hi Berlofte Dbligationen. 1818 wurde verorbnet, baf bie altere Staats-foulb, von welcher 1811 bie Binfen auf bie Dalfte rebuctet murben, nach u. nach wies ber jum vollen Binfengenus gelangen follte. Aud murben jahrlich 5 Mill. berfelben burch Berlofung auf ben frabern Binsfuß jurade Bon biefen verloften Dbligatfos nen werben bie Binfen (11, 2, 21, 21, 8, 8, 8, 4, 4, 5 unb 6 pet.). gegen ges ftempelte Quittungen exhoben. Die Scheine find auf ben Inhaber geftellt, tonnen aber burch Umidreibung übertragen werben. i) Dblig ationen bei Bethmann, Goll u. Dip, entftanben von frubern Unteiben in Frankturt und Bolland. Die Binfen wer's ben ju 4 und 41 pGt. in Golbe bezahlt, fonft nach bem Cours ber 5 pGt. Metalls ques. k) Domeftical : Dbligatio. nien ber Stanbe und bes Dbertame mer. Mmtes gu Bien. Da fie noch nicht jur Berlofung getommen find, werben bie Binfen nur gur Dalfte bejablt, namiich 21 pCt. 1) Biener Stabts Bauco-Dbligationen gu 21 pCt. m) Renten. Inferiptionen ber Coms barbei, vom Jahre 1880 und 1822. Die Rente ift & patia und bie Infeription von

500 Gulben Conv. Renten laufet auf ben Inhaber, wirb aber in Mailand unentgelb= lich umgefchrieben. n) Bant = Kctien, ber mit einem gonb bon 100 Mill. Gutben in 100 000 Actien à 1000 Gutben (900 Gutben in Etnibfungefcheinen und 100 Gulben baar) 1816 begrunbeten neuen bftreicifchen Rationalbant. Die Mctien lauten auf bes ftimmte Ramen, tonnen aber cebirt und gratis umgefchrieben werben. Die Divi: benbe befteht aus bem reinen Gewinn bes Bantgefchafts, beffen balbjabriger Betrag für jebe Actie, befannt gemacht und mit ber orbentlichen Dividenbe gugleich ausgegabit wirb. Ufance ift, bem Raufer ber Bantactien jebes Dal 3 pot. Studginfen auf bie urfprunglichen 1000 Gulben gu verguten. Diefes beift bie orbentliche Di. vibenbe, im Segenfat au ber aufer. orbentlichen, welche ftete halbjahrlich vorher befannt gemacht wirb. Seit 1821 find ben Bantactien Coupons beigegeben worben, welche auf ein erftes und zweites Gemefter louten und gegen beren Borgeigung jebes Dal bie guvor betannt gemachte bolle Divibenbe gezahlt wirb. Bur Grians voue Bivotende gejahlt wird. Bur Erlangung neuer Coupons (fie werben fiets auf 10 Nahre ausgegeben) ift die Production ber Actien nothig, auf welcher die Abliese rung der neuen Sexie abgestempelt wird. Sie stehen meist febr gut, W bis 80 pCf. fiber den Rominalwerth. V. Parma. Die herzogin negocirte im Jahr 1827 unter specieller Anerkennung ihres Nachelogers, des Dexpoas von Bucca. eine Ansfolgers, des Dexpoas von Bucca. eine Ans folgers, bes Bergogs von Bucca, eine Uns lethe von 12 Mill. Bire burch Gebrüber Rothfdit in Parts und Mirabaub und Comp. in Maliand ju 5 pCt., die bafür eingesetten Domainen, an Berth 30 Mill. Bire, murben für unverangerlich erflart u. ber Tilgungefond bat eine jahrliche Dota. tion bon 240,000 Eire , bie burd bie Bus weifung inbirecter Abgaben gebilbet werben. W. Polen. a) Domainens Pfanb. briefe von 1824 (5) pon 40 Mill. pol-nischer Suiden auf verpfandete Krongatter gu 4 per., guradzugahlen bis 1852. b) Botteries Anleide von 1829 (point-iche Lose) unter Garartie bes Katfers von Rufland, mit befonberer Dopos thet auf bie Salzeintunfte, burch G. I. Frantel in Warfcau, von 42 Mill. polnie foer Gulben obne Binfen, werben aber burch jabriiche Biebungen (bie-1854) mit anfebniichen Pramien ausgezahlt. Die Obligationen, welche ohne Bewinn beraustommen werben nach bem Rennwerth mit ommen werden nam oem stenuberty mit pot. Zinsbergutung ausgezahlt. A. Portugal, mit einer Schuldenlast von mehr als 900 Mill, Franken. a) Londos ner Anleihe vom Jahr 1828, bei Goldmith und Somp, in London, 14 Mill. Pfund Sterling, zu 5 pct. Insen. b) Londoner Anleihe bei Kothschild von 100,000 Pfund Sterling. Y. Preußen,

710

batte 1787 bei Rriebrich b. Gr. Tobe feine und 1806 nur 30 Mill. Thaler Staatsfouls ben. 1820 betrug laut bamals publicirten Manifefte bie funbirte Soulb 180 Millio. nen Thaler, jugleich bat es einen Tilgungs-fond von 10 Mill. Thaler. Seitbem ift gwar bebeutenb burch ben Tilgungsfond abbezahlt worben, aber auch burch neue verfledte Unleiben mehreres mieber bingugetoms a) Staatsiculbiceine gu 4 pat. Der Tilgungsfond tauft jahrlich 1 Mill. Scheine nach bem Cours gurud, fo lange biefer unter pari ftebt, ober bemirtt bie Rudjablung burd Berlofung. Man bob bie Staatefchulbicheine burch eine Pra. mien : Botterie, bie man mit 80 Dia. Thaler mit berfelben verband, und fteigerte baburch bie bamit verbunbenen Staates foulbiceine bebeutenb, lange in ber That bie Erwartungen nicht er. reichte. Best ift biefe Cotterie felt mehreren Sahren burch Biehung ber Bofe abforbirt. b) Englische Unleibe von 1818, burd D. DR. Rothichilb in Benbon, 5 Dill. Pfund Sterling, ju 5 pat. Binfen, auf eng. lifches Gelb lautenb, wovon ber noch ruce, ftanbige Capitalreft von 850,650 Pfunb Sterling burch Bekannimadung vom 10. 3uni 1834 gekunbigt ift und am 1. October 1854 burch D. MR. Rothichild in Condon ausgezahlt wird. c) Englif de Uns ausgezahlt wird. o) Englische Ansteihe von 1822, ebenfalle burch Rothsichlib negocirt, Bi Mill. Pfund Sterling, gu 5 pat. Infen. Diefe Anleibe, fur welde 24 Dill. Staatsichulbicheine bei ber englischen Bant beponirt murben, foll jabr. lich mit 1 pot. getilgt werben. d) Eng. lifde Unteibe von 1830, 8 Mils lionen 809,400 Pfund Sterling, in Dbligationen ju 100 Pfund Sterling, ju 4.
pot., sonft wie die vorigen, ift jur Aligung der ersten Anleihe von 1818 bestimmt. o) Pfanbbriefe (f. b.). f) Ruxmarkifde Bbligationen von 25-1000 Thaler ju 4 pot. g) Prå= mienfdeine ber Geebanblung, 12 Mill. Thaler gu 5 pCt., feit 1883, Tilgung in 25 Jahren. h) Steuer, Crebit: Caffen . Ocheine, melde Preugen 1815 bei ber Theilung Sachfens mit übernahm, bie aber im Banbel nicht viel vortommen. i) Eine frühere Anleihe ju Frankfurt a. M. bei Rotbichib ju 5 pat, ift beinahe gestilgt. Z. Rom, f. Kirchenftaat. AA. Ruflanb hat 820 Millionen Chaler hat 820 Millionen Thaler Seit 1817 wird biefe gefammte Soulben. Staatsiculb in bie verginstide und in bie unvergineliche Soulb eingetheilt, melde lettere bas umlaufenbe Papiergelb mit in fic begreift. Die vergineliche Soulb murbe funbirt und gerfallt in folde Schulben, melde in bestimmter Beitfrift gurudbegabit merben follen, und in emige Renten. Estft in Rufland wie in England und Frantreich, bas Spiem ber Inferiptionen in bas große

Bud eingeführt und wird in brei Abthe lungen getheilt : Schulben im Musle Schulben an fromme Stiftungen, emp tirter Tilgungsfond von 30 Mil. Pallo Rubel vorhanden. Die verzinfliche Elab fould besteht: a) aus ber holliabi fon Schuld, die im 3, 1815 10 MI boll. Gulben betrug und moven Guglith u. bie Rieberlanbe bie Balfte übernahme Die von Rugland übernommene Balftegit 5 pat. Binfen und ift bis auf 40 Mil go tfigt. b) Mus 9 Mill. Gilber Rubel pi pCt. in ewigen Renten. c) Mus 200 Il. Papier, Rubel ju 6 pot., ebenfalls in mi gen Renten, von ben Maleiben die 1817 t. 1818 gur Berringerung ber Banham creirt murben. d) Anleihe in Infen bam, bei Baring und hope, 40 Ml-Silberrubet ju 5 pCt. . . ) Condon! Anleihe bet Rothichith 1822, wa l Mill. Pfund Sterling, ju 5 put jinn f) Dottanbifde Anteibe von itt. Dit Gope und Comp. in Angerdan, il Dill. Gulben, wogu 1829 not 2 Mit holl. Gulben bingu tamen, mit 5gl. w ginelich, in 37 Jahren gurtdynita ! Solland if de Unleibe v. 1888, tont hope und Comp. in Amfterdam, per M Mill. Sitber Rubel, ju 5 pl. jug [l. Mail. Sitber Rubel, ju 5 pl. jug [l. Mail. I. Robber.), in Gutan is Gilber Rubel. Der primitite ful 8 p St. BB. Sach fen. Um bi Stade in fichenische in der fiebenjäprigen Rriegs ju bela, mit Sachfen feine erften Staatepapier min bie Steuer. Crebit. Caffenfeink Rach ber Theilung 1814 betrugn bist ben 10 Mill, 950,000 Their. Gibm men jest noch vor: a) Dbligeliett Caffenbillete . Commiffica ber welche noch 1834 getilgt werben. b) 340 mer . Creditcaffenfcheine ju gm 8 pott. Der Umfas biefer S. if unter find und bie Bertofung raid bormiti ktet. Dierzu noch 21 Mil. Abster 540 billete gu 1 unb 2 Thaler. noch c) fogenannte Spisicheint, me bie fruber jabrlich eine gewiffe Babl in laufenber Rummer ausgezahlt murbn aber fammtlid jugleich getigt werben ich. CC. Schweben u. Rormegen. Gen. bens Schulden find wenig. Est prin terftigung ber Landeigenthimer in Studentelle von 2 Mill. schwebliche Specialist erhöffnet market Ballaning eröffnet worben, in Partial Disignism weiche nur von ber Regierung Chiadhen werben können. Rorwegen ichalbit ab an Danemart 2,100,000 Thaire, negent beshalb: a) 1822 bei hambto und Silin Ropenhagen 2 Mill. 400,000 Mat 1 in Kopenhagen 2 Mill. 400,000 bigl. 6 p.Ct., wovon bereits & wieber bigl. ind ift, und ber Rest bis 1852 getilgt no b) 1893 projectiere bie Regierung in mill. Anleibe von 2 Mill. Bant Thalern unter gleichen Bebingungen. DD. Sectiten, f. unter Reapel. EE. Spanien hat uns gefähr 1000 Millionen Gulben Schulben. a) Konigliche Anteihe von 1830, 700,000 fpanische plafter pu 5 pct. (1. Sanuar und 1. Juit). Coll bis 1845 gertilgt werben, und find 10 Mill. Sonnte u. eine Beifteuer baju beftimmt. b) Derpetufrliche Renten v. 1824, 40 Dill. Piafter gu 5 pCt., burd baffelbe panbeis. haus. o) Unleihe ber Cortes v. 1821 a. 1822, maren im Gangen 6; barunter: aa) 15 Mill. Piafter ju 5 pCt., burch Ba. fitte u. Comp., Arboin Gubert u. Comp. in Paris; bb) 150,000 Pfund Sterling gut 5 pet. bei Balbimanb unb Gone in Con-Da jeboch fpater bie Cortes. Unleiben bon. nicht mehr anerfannt wurden, fo blieben bie Binfen in Rudftanb. Beboch murben 1881 wieber 20 Mill. Realen 8 potige Renten mit einem Amortiffement von 1 pot. in Umlauf gebracht. d) Sollanbifde An. leibe von 1807, in Amfterdam bei Dope und Comp. , von 80 Mill. hollanbifche Gul. ben gu 5 pEt. Binfen, welche aber fett 1808 im Rudftanbe finb. Unter bie Cortes Anteihen murben 75 Mill. Franten bies fer hollanbilden Unteihe mit aufgenommen und ber Reft berfelben 1830 gegen Inferiptionen perpetuirlicher Renten au 5 pet. gurudgenommen. e) Inferiptionen in bas große Buch feit 1830 begreift ben Etat ber Ausgaben ber Tiqungscaffe u. fteben bamit noch 2 anbere Bucher in Berbinbung, bas eine für bie confolibirte verginsliche, bas anbere für bie confolibirte unverginsliche Soulb. FF. Bub. Amerita. Avees. Anleihe 1824, in Sondon bei Bas-ring und Comp., 1 Mill. Hund Sterling zu 6 pst. Bur Tilgung waren 2 Mill. Plaster angewiesen. b) Chiti. 1822 in a) Buenos. Bonbon bet Gebrüder Ballet 1 Mill. Pfunb Sterling ju 6 pCt. c) Columbien. aa) Anleibe von 1822 in Conbon von 2 Mill. Pfund Sterling su 6 por.; bb) Unleibe von 1824, ebenfalls in Condon, von 41 Rill. Pfund Sterling gu 6 pet., mit einem Milgungsfond, für welchen von 1882 an jahra lid 41,500 Pfund Sterling bestimmt fein follten. d) Merico. aa) 1825 in Bon-bon bei B. A. Golbidmibt, 5 Millionen 200,000 Pfund Sterling au 6 pCt.; bb) 1824 ein Gleiches bei bemfelben, pon namlichet Summe, ju 5 pGt. 26 1827 wurden bie Binfen gezahlt, bann blieben fie aus; es follen aber feit 1882 wieber Bors tebrungen ju ben richtigen Abtragungen getroffen morben fein. o) Peru, machte 1822 und 1824 Anleihen in Conbon ju bem Gefommtbetrag von 4 Will. 200,000 Pfunb Sterling pu 6 pGt., bie aber feit 1828 foon nicht mehr gegaßte werben. GG.

Burtemberg, hat 15 Mill. Thaler Soulben. Bon ben 4 pCt'gen Obligationen find wenige im Bertebr und jahrtich werben 100,000 Sulben ausgeloft. — Aus ferdem hat jede bedeutende Pandels ober Pauptstadt mehr ober minder S. creiet, 3. B. die freien Stadte, Paris, Wien, Eelpzig u. f. w. In den Courszetteln der verschiedenen Handelspieg erscheinen in ber Regel nur die G., welche örtliches oder bes sonderes Aggesinteresse paden. (Md. u. Pr.)

Staats perrude, eine Art Mungeperrude. S. politit, fo v. w. Staatstunft. S. polizei, f. unter Polizei. S. procurator, fov. w. Staatsanwalt.

Staats raifon (Staatsnoth. recht, Staatsn.), bas Rotrecht nam: iid, in bas ber Staat bet Collifons- fallen awilchen bem Gemeinwohl und Pris patwohl tommt und mo erfteres immer ben Borgug erhalt. Man bezeichnet es auch als au Berftes Recht (jus eminens. jus extremae necessitatis). jus extremae necessitatis). Falle mo es eintritt find: nothwendige Magregeln gegen ben Brind, wier Ueberfügemmung, gegen lebensgeschiche Seuchen, eben fo tann ber Staat in ben Fall tommen, Bergann ber Allen ber Bradt ben ber Bergen ber better better better bei ben ber Bradt b trage megen Bieferung von Fruchten nach bem Musland, megen brudenber Bungers. noth ober aus abuliden Grunden vernich. ten ju muffen. Die G. hat aber febr garte Brengen, und eine gute und meife Regies rung nimmt gu ihr nur bocht ungern ung felten bie Buflucht, gumal ba bet einem the rannifden, babs und gewinnsuchtigen Res genten bie G. bei allen Belegenheiten porgeschoben werben tann, um Gewaltschritte aller Urt und Gingriffe in die Rechte und bas Gigenthum Anderer ju beichonigen. Roch gewöhnlicher ift bie G. gegen andere Staaten und beren Unterthanen, und oft befteht bie gange Politit barin, fich gegen. feitig ju überliften und gu betrügen, und bie rechtlofeften Dabregein burd S. gu entfdutbigen. Inbeffen muß man bie 6. boch felten anwenben, wenn fie ju vermele ben ift, benn fobalb fie nicht mabrer Roth. fdritt, fonbern Darime wirb, folgt ibr

jartt, jondern marime wird, folgt ihr die Strafe meift auf dem Fuße. (Pr.) Staats rath, 1) ein aus den hodig, fien Behörden, Personen des Staats, den Prinzen, vorzüglichften Generalen, Ministern und besondern Staatskathen zusammengelehtes Gollegium; solches verwaltet und inspicier dalb die Verwaltung nach der ihm ertheilten Infruction, enkweder in allen Staatsangelegenheiten, oder wie in Destreich, nur in denen der innern Landeskresferung, dath hat er eine nur beradbende, bald eine entlicheibende Stimme. Ueber den prenstischen S. spreußen (Geogr.), V. d. XVII. Seite 12. 2) Das Mitglied eines Staatsvaths (b. 1). 3) Ein hoher Beamfer der entweder in einigen Staaten wirklicher Missien sifter ift, oder 4) gewöhnlicher, doch in

einem Ministerium als Sections ober Bureauchef ober sonk in einer hoben Stellung arbeitet, ober auch nur 5) Airel hoher über ben gewöhnlichen Rathen stehender Beamter. (Riz. u. Pr.)

Staatsredt, 1) (öffentliches Recht), ber Inbegriff alles volltemmenen Rechts ber Staaten. Besteht fich biefes Rechte blot auf bas Berbaltnis eines Staats au anbern Staaten ober Staatenvereinen, fo bilbet es bas dußere bffentliche ober Bolferrecht, betrifft es aber bie med. felfeitigen Rechte ber Regierenben unb ber Unterthanen in bem Staat, fo bilbet es bas innere bffentliche Recht ober 2) G. im engern Ginne. Diefes befcaf. tigt fich theile mit ber Grundverfaffung Staats (Conftitutionerect), thefis mit ber Claateverwaltung (Xb: Bebe Staate. miniftrationsrecht). gewalt bat Grengen, entweber naturliche ober pofitive (verfaffungemäßige) (conft is tutionelles G.) ober von beiben Arten; baber muß in jebem mobiorganifirten Staate ein G. befteben, b. b. ber Dberberr tann nicht allein Rechte baben, fonbern muß auch nothwenbig eigne Berbindlichfeiten anertennen. Dit Mufibfung ber teutschen Reiche. verbinbung im 3. 1806 erlofd bie Reiches Ctaategewalt; es bilbete fic baber für einen großen Theil Teutichlanbs ein Staas tenfuftem, ber rheinilde Bund (f. b.). Rach beffen gall im 3. 1818 entftanb für faft alle vorber gum teutschen Reich geborige Banber ber teutiche Bund (f. b.), ein vol. terrectifder Berein ber teutschen fouvera. nen gurften und freien Stabte. Ungeach. tet ber Ginbeit biefes Staatenbunbes unb gemeinschaftliden Banbes, meldes bie eingelnen verbundeten Staaten vereinigt, find boch biefe unter fich getrennt, felbftfanbig und unabhangig. Seber von ihnen ift im Beste ber Souverantiat, d. h. h. ber unab-hängigen Staatsgewalt. Das teutsche S, ift baber ber Inbegriff ber wechselseitigen volltommenen Rechte, nicht nur ber Dits glieber bes teutiden Bunbes unter fich, fons bern auch ber regierenben unb ber anter. geordneten Cubjecte in ben fouverainen Bunbesftagten; jenes beißt Bunbesrecht, biefes 6. ber fouverainen Bunbes: Raaten; begiebt fich baffelbe auf bie Bunbesftaaten überhaupt, fo ift es gemeines, forantt es fic auf einen eingelnen bere feiben ein, befonbers teutsches G. Die politifche Geschichte ber Staaten bes Miterthume liefert vielfachen Stoff fur Bil. bung ber Biffenichaft bee offentlichen Rechts. Co lane e bie politifche Bichtigfeit ber Papfte in Guripa überwiegend mar und fo lange man ber Gulfe ber Budbrudertunft und ber all gemeinen wiffenfchaftlichen Gultur entbebnte, tonnte eine gwedmafige Bearbeitung bes allgemeinen Ctacts. unb Bols ferrechte taum erfolgen. Debrere Bidts

funten får bas G, entfprangen abes aus Beibungen swifden ber papftiden unb ber weltlichen Dacht, mehr noch aus Buthers und Bwingli's Reformation. Bebhafte Gre brterungen wiber ben Mibbrud ber Staats gewatt u. Machiavelli's (f. b.) Schilberung bes Despotismus mirtten machtig. batte Sugo Grotius bie Cache ber Dienfcheit vertheibigt, als hobbes u. Anb. bagegen aufftanben. Allein Manner wie Pufens borf, Sibnen, Thomafius, Lipfius, Montes. quieu , Rouffeau u. Filangieri (f. b. a.) traten bem Borurtheit muthig in ben Beg. Ginen großen Ginfluß auf Berbreitung bellern Lichts über bie Staateverfaffung batte bas Spftem ber Detonomiften und Phofiotraten (f. b.), welches ju folden Bebren aber bie 3wede bes Staats u. Die Pflicten ber offentlichen Gewalt führte, bie weber ben Privis legien noch ber unumfdrantten herricaft gunftig waren. Jofeph II. u. Friedrich II. . auch Ratharina II. u. Guftab III. lehrten gleichzeitig vom Ahrone berab, bas ber gurft ber erfte Diener bes Staats, unb bas Bolt nicht für ben gurften, fonbern biefer für bas Bolt ba fet. Sie geftattetem allges meine Preffreiheit, fo wie biefe auch in Schweben und Danemart galt. Filangieri war ber erfte Publicift, der bas Ibeal ber conftitutionellen Monarchie bober ftellte, als bie Englander und fbre Berfaffung. Er erflarte fich gegen bie gemischten Regte-rungeformen, b. b. folche, wo bie gefenges rungstormen, d. D. jolde, wo die geledzes bende Gewalt, wie nach der britischen Berefassung, in den Hand der britischen Berefassung, in den Hand der katten fich des sindet und von ihr in einer breitörperigen Rierjammlung, bestehend aus dem Kurken, dem Abel und den Bolferepräsentaaten, ausgeübt wird, während die vollziebende Sewalt dem König ausschieblich zustehe. Staatsvorfälle in Frankreich, Dolland, England, Danemark, Russand, Sochweben und Meutschland medten ben Unterfuchungse geift ju theoretifder und prattifder Bebanblung ber midtiaften Staatsgegenftanbe immer mehr, namentlich gab ber norbames ritanifde Freiheitetrieg und bie burch benfelben errungene Errichtung ber Republit ber vereinigten Staaten Gelegenheit gu neuen Unterfudungen über freie Staateverfaffung, inbem bie norbameritantiche Cone. fittution bie erfte mar, in welcher bie ge. fengebenbe Gewalt von ber vollziehenben u. richterlichen getrennt murbe. Diefe Begebenheit perbreitete allenthalben bie vorber nicht fo allgemein befannt gemefenen Grund. fage ber englifden Berfaffung; welche bie frangofifche Rationalverfammlung fic jum Rufter nahm und namentlich bie Parlas menteverhanblungen bom Jabre 1788 in reiche Ermagung jog. Die große Staats. ummaljung in Frantreich und bie Berfafs fung vom Jahre 1791 rief eine Menge treff. lider Untersuchungen fiber bie conftituties nelle Monarchie ins Leben, mobei es jeboch

) an Eraftigen Bertheibigungen ber alten men nicht fehlte. Das Stubium ber ifchen Philofophie murbe nun vorzuglich bie Staatslehre gerichtet; Kant, Kicte, inhold u. A. erklatten fich für die Reifentatipverfassung. Die polnssche Constion vom 8. Mai 1791, die fraugolischen flitutionen von 1791, 1793, 1795 und 19, bie italienifchen von grantreich aus. angenen Conftitutionen von 1799 - 1802, Sonftitutionen bes rheinifden Bunbes, Ronigreiche Holland v. 3. 1806, bes rzogthums Warschau und bes Konigreiche eftfalen v. 3. 1807, ber Königreiche panten und Reapel v. 3. 1808, selbst bie n ben Englanbern ben Sicilianern t. 3. 12 gegebene Conftitution gaben ber Bif. ifchaft teinen großen Beminn, bod mar e Rapoleoniiche Gpoche baburd michtig, if fie bas Fenbalmefen theils ganglich brate, theils in ihren Grunbfeften ericut. Die Biebereinfegung ber Bourbone rte. nd ihre octroprte Charte ober Berfaffungs. rtunbe vom 4. Juni 1814, bie Rudtehr tapoleons u. bie zweite Burudführung ber Bourbons veranlagten neue Unterluchungen ber die conflitutionelle Monardie. Der Cons res von Bien, bie teutiche Bunbesacte, bie alb barauf nachgefolgten Berfaffungeurtuns en Baierne, Burtemberge u. Babens bereis erten nicht nur bie teutiche Staaterechteli. ratur mit vielen vorzüglichen Schriften, inbern bie genannten Berfaffungeurtunben eforberten auch burch ibre Bestimmungen ind flarere Unfichten verichiebener wichtis jer Berfaffunsgegenftanbe bie Biffenichaft elbft. Gie nahmen bie in ber frangofifden Sharte jum Grund gelegte Theilung ber jefeggebenben und vollziehenden Gemalt icht an, fondern gingen von bem Grunde ag aus, bag alle Gemalten im Candesfürs ten vereinigt feien. Rur in ber nieberlans ifchen Berfaffungsurtunde bon 1816 unb n ber normegifchen Conftitution von 1814 ft bas Princip ber Gemaltertheilung noch um Grunbe gelegt. Die fpanische Confti-ution von 1812 tam erft burch bie militäifche Revolution vom 1. 3an. 1820 ju Infeben; fie verbreitete in Spanien und Jortugal allgemein ben Geift ber conftitus ionellen Freiheit, gab aber, wie bet ber nilitarifden Revolution von Meapel und Diemont , gu vielen entgegengefesten Urtheis en Anlag, u. veranlaßte endlich bie gewalt-

ame Reftauration bes Ronigs in alle feine Rechte burch frangofifche Baffen 1823. Grit

n ber neueften Beit barf man in Spanien s wagen, bon conftitutionellen Gegenftan,

en ju fprechen, bisher betrachtete es bie Bewalt als ein tobesmurbiges Berges

ien. Much bie portugiefifche Conftitution,

oft verworfen und wieber eingeführt, trug

ur Entwickelung faaterechtlicher Anfich. en bei. Babrend biefer Beit foritt auch

n anbern Banbern bas Stubium bes con-

ftitutionellen Staatsrechts bebeutenb vormarte, wogu in Teutfolanb vorzüglich bie offentlichen Berhanblungen in ben Stanbeverfammlungen beitrugen. Reue Unterfudungen über faaterechtliche Principien führten bie Juliustage von 1830, in wels den bie conftitutionelle Freiheit in Frantreid einen glangenben Gieg wenigftens für bie nachfte Butunft, errang, auch in Teutichs land-herbei (erft jest erhielt Rurbeffen und Sachfen eine Conflitution), mabrent in England in neuefter Beit burch bie Reform. bill die britifde Dation ben entscheibenbften Schritt für conftitutionelle Breibeit gethan bat. Und fo vermehren fich nicht nur Staatevertrage und Staategefete, fonbern fie gewinnen auch immer mehr an theoretifder und prafti'der Bichtigleit, an Reich. baltigfeit und planmäßiger Anordnung bes Inbalte. Die Publicitat ber Gegenftanbe bes Staaterechte macht Fortfdritte unb machtiger und machtiger wirft bie offente lice Meinung, bas fich frei ansfpres denbe moralifde Urtheil ber Berftanbigen im Bolt auf Ausbiibung und Anwenbung ber Grundfage bee öffentlichen Rechte, boch febit es aud nicht an Diggriffen. Diefe fehlt es auch nicht an Diggriffen. Grundfage, in welcher fic ber Grift bes neuern Reprafentatio Berfaffungsfpftems am hauptfachtichften ausspricht, find aber fole genbe: positive Bertragemäßigfeit bes gegenfeitigen Rechteverhaltniffes zwifchen bem Regenten und ber Regierten, Unverlesbare teit bes Regenten, Berbannung ber Bills führherrichaft u. ber pofitiven Unbefchrantte beit des regierenben Gubjects, allgemeine Bollevertretung bei ber Staatbregierung, Arennung ber vollziehenben Gemait Don ber gefeggebenben, nothwendige ARitwirs tung ber Boltevertreter bei ber letten, Bewilligung ber Staattauflagen burch bie Boltsvertreter, Berantwortlichfeit ber oberften Staatfbeamten für Regierungehanblune gen, Gelbftfanbigteit bes Richteramts, Gleichheit aller Staategenoffen vor bem Befes und bem Richter, und baf Beburt weber ausschließend noch vorzugsweise Uns fpruch auf irgend ein Staatsamt gemabre; Berbannung jeber Befchrantung ber greis beit ber Perfonen und bes Gigenthums, bie nicht burch bas Befet begrundet ift, u. bas Riemand feinem gefehmäßigen Richter ents sogen werbe, gleichmäßige Bertheilung ber Staatstaften, Gewiffensfreiheit, Preffret-beit bei gefehmaßiger Strafbarteit bes be-leibigenben Mibrauchs. Bgl. v. Aretin, Staatsrecht ber conflitutionellen Monardie, Mitenburg 1824. (Hg.)

Staats.religion, bie Religion, welche ein Staat als bie herrichenbe, b. b. als bie, welche in ben Staatseinrichtungen ben Borgug hat, ertennt. Deift ift fie aud bie Religion bet Debryahl ber Unterthas nen unb bee Staateoberhaupte, boch nicht

immer, fo ift in Sachfen ber Ronig tathe. lifd, obidon bie G. bie Butberifde ift, u. in Irland ift bie Religion ber englischen Ritche G., obicon mehr als 2 ber 3re lanber tatholifch finb. Es ift begreifitch nict moglich , baß ber Staat eine Religion habe, mohl aber tann ble große Dehrhelt ber Ginwohner eine gemiffe Religion beten-Die freie Religioneubung ift noch nen. volferrechtlich in allen fatholifden Staaten, wohl aber in allen Staaten, wo bie griechifche ober proteftantifche Rirche bie Debraabl bilbet, fobalb bie gegebene Reli. gion nicht feinblich wiber bie Staats. ober antere Religionsvermanbte jur Storung ber öffentlichen Rube auftritt. Bon eini. gem Profetytismus tann man wohl feine auf ben Staat großen Ginfluß übenbe Beift. lichteit frei fprechen. Bis gum weftfalis ichen Frieden berrichte im teutiden Staats: recht bie unbillige Thefe, bag ber Banbes-und felbft ber Guteberr ihre Borigen gur Betennung ber Religion ihrer bochften Dbrigfelt ober gur Muswanberung anhab ten forinten (religio cujus regio). Selbft nach foldem behanbelten bieweilen tatholifoe und Reichsfurften ihre protestantifden Unterthanen nach biefer Bebre. Der teute fde Bund gab in Teutschland ber tatholis foen Religion und ben beiben proteftantie fden hauptreligionen gleiche Rechte. (Ru.)

Staatereformen, f. Reformen. C. reftauration, f. Reffauration. G. revolution, f. Revolution. G. Itie ftrettp, f. unter Riftretto. f. unter Schat. 6. fcag,

Staats.forift, eine Schrift, welche fich uber einen einzelnen politifchen gall erlauternb unb vertheibigenb ausfpricht, meift von offiziellem ober halboffiziellem Chas

rafter.

Staats fculben (Staatem.). jeber Peivatmann, fo tann auch ber Staat ober bie Staatsbeborbe als moralifche Perfon in ben Fall tommen, Soulben gu contrabiren. Bobl gu unterfcheiben finb von 6. bie Privat. und gamiltenfculben bes Regenten und bie Bemeinschulben, bie beibe als Privatfoulben Gingelner ju achten finb. Bebes mabre (nicht eingebilbete) Staatebes burfnis rechtfertigt bie Contrabirung pon Dierher geboren: unbezweifelte Banbes? verbefferung, rechtliche Folgen von Banberermerbungen, Tilgung anberer G., Rets tung bes Staats, bes Regenten u. Thronfolgers von großer Gefahr u. f. m. find entweder Budfdulben, Forberungen Gingelner an ben Staat, welche noch nicht avertannt finb, aber in laufenbe Rechnung gur Muegabe und baber nicht in Betracht tommen, ober eigentliche, burch Unleihen (f. b.) contrabirte G. Auch bas Papiers gelb (f. b.) gebort gemiffermaßen gu ben G., indem bie ausgegebenen Roten bod ein-

mal eingeloft werben muffen, bod haben i ben Bortheil, unberginelich ju fein. In engern Sinne verfteht man unter G. nur bie zweite Met Soulben burch Unteiben (! b. unter Staatsanleiben) creirten. Heber fie gibt ber Staat entweber eigne Schulb verschreibungen ober notirt fie in eigene an gelegten großen Buchern, um über ihrt Binsjablung und Biebererfiattung bie ni-thige Controle halten ju tonnen. In bis thige Controle halten ju tonnen. In beb ben gallen bezeichnet man fie mit bem Ramen ber Staatspapiere ober Stods unt ibr wirtlider ober nur vermeinter Beff bilbet einen eignen Banbel. Debr bariber f. unter Staatepapiere, bafelbft finbet men auch über bie G. ber einzelnen bebententen Staaten nabere Rachmeifung. Den Betras fammtlicher G. in Guropa hat man (wetl eber zu wenig ale zu viel) auf 10,000,000,000 Thaler gerechnet. Db mobl biefe Gan je mals werben vollftanbig jurudbezahlt mer Bir mochten es bezweifela. Belben ? Staateanleiben und Staatebanferott, (Pr.) Staats=foulbichein, .f. n. Ctaatie papiere Y. Preugen.

Staats fecretar, ber Minifter (f. b.) ber bie Befdluffe bes Regenten und bes Minifterconfeils nieberfdretbt, bie Reten an auswärtige Sofe entwirft u.f. m. Welk faut biefe wichtige Stelle mit ber bes birts girenden Minifters ober Premierminifters, ober auch mit ber bes Dinifert bes Ich

martigen gufammen.

Staats fecretarins (Biter.), turbe paifder, welcher bie neueften Begebenbriten unparteilich ergablt und vernautig bare theilt, erfchien in 144 Abeiten. Limis 1784 - 48, beegt. neuer, in 60 Ibdien,

ebenb. 1749-55.

Staats-férvitut (Staatem.), fin auf befondere Rechtstitel gegrundetes Recht eines Staats ober Staatenbunbes, webard gu beffen Bortheil bie Freiheit eines anbern Staate ober Staatenbunbes, in ben ju ihm geborigen Bebiet unabbangig von feiner Staats- ober Bundeshobett einer ichrantt wirb. Die S. find activ, in fo fern ein Staat in bem ju bem anbern gu borenben Webiet berfelben ausguaben be rechtigt ift, und paffin, in fo ferz is Staat in einem ju ihm geborigen Gitt ber Musubung biefelben gu leiben verpfiche tet ift. Golde G. find 1. 28. bas Ridgungs. recht auf einem bem anbern Staat geberis gen Bluß, fo wie bas Recht auf benfelben foiffen ober ben Unterthanen bes Staats, burd welchen er fliest, bas Befahren beb felben bis an bas Weer unterfagen ju bur fen (wie bei ber Schelbe und bem Rbein es fruber ber gall mar), ble Patronalirecte ober bie Lehnsherrifchteit über ein gelne Guter, bie boch auf fremden Gebiete liegen und an allen übrigen biefem unter worfen finb, Militarftrafen für einen frem

erher.

n Staat burch bad eigenene Gebiet u. bgl. gehörte uch ber Barrieretractat (f. b.) (Pr.) Staats:flegel, Giegel ber Staats. nglei, womit bie in ber Staatstanglei isgefertigten Befdluffe bebrudt werben. Staats fprache, bie Sprache, bie in nem Staate bei offentlichen Berhandlunn und vor Bericht gefeslich eingeführt ift. emobnlich ift es bie, welche in ber Saupt. abt bes Staats und von beffen Regentens jufe gefprochen wirb. Sehr weise bat an jest in ben meiften Staaten nachge. iffen, bas in ben Gegenben, wo eine gang nbere Gprache als bie G. berefchenb ift, iefe auch mit jener por Gericht gebraucht perben barf, fo bie polnifche im Großberogthum Pofen, bie bobmifche in Bobmen, bicon bie G. fur Preugen wie fur Defteich bie teutsche ift. In biefem Falle ift ies aber ausnahmsweife gefdeben und bie B. bleitt bier immer bie in bem größeren Theile bes Staats gewohnliche.

Staate= fucceffion, f. Gucceffion. Staate. fubjection, f. Subjection. Staats, theater (Liter.), f. Belt=

und Staatstheater.

Staats: ummal gung, f. Revolution. Staats, unb Mbref.talenber, f. Staatstalenber.

Staats, und Reifergeographie Biter.) , neue europaifche, erfchien mit Ru. pfern und Rarten, in 16 Bbn., Leipzig 1750 - 62.

ber natürliche Staats : urfprung, Urfprung jebes Staats, f. unter Staat.

Staats . verbreden (Staatsm.), bies jenigen Berbrechen, welche bie Rube, herheit und Boblfahrt eines Staats und beffen Dberhaupt gefahrben. Bgl. Aufrubr, bochverrath, Majeftateverbrechen und abn. liche Artitel. G. . verfaffung, bie Borm, morin bas Bobl bes Staats von beffen tivilifirter Regierung beforgt wirb; f. Confliftution.

Staats. vermogen (patrimonium reipublicae publicum, Staatsw.), ein Inbeatiff von Sachen, beren Eigenthum bem Staate jufteht, fo bas ihr eigenthams itder Gebrauch, nach Art bes Privateigenthums, ausschließend fur ben Staatszweck bestimmt ift. Dies ift bas unmittels mittelbares aber nennen bare G., Ginige bas Bermogen ber Stabt. Bleden. und Dorfgemeinden, auch ber milben Stif. In fo fern letteres ju bem G. ges tungen. bort, glaubt fich auch ber Staat berechtigt, wenn bie fromme Stiftung nicht mehr ber Beit und bem 3med entfpricht, mo fie ges ftiftet murbe, fie eingieben und ju anbern Bgl. Gå. Bweden vermenden ju tonnen. (Pr.) cularifiren.

Staats vertrag, ber Bertrag, mel. den ber Gingelne theils aus freiem Billen theils fillichweigend mit Unbern gu Grunbung eines Staats ober mit einem fon beftebenben Staate eingeht. Siftorifc betractet laffen fich bie Uranfange ber Staas fen mohl faft nirgende nachweisen, ba fie fich in bie vorgeschichtlichen Beiten, in bie Beiten, mo fich bie erften Spuren ber Gultur (fie felbft maren ja eine folche) ju geis gen begannen, verlieren, bochftens tann ber uranfangliche Staateguftanb aus ber Analo. gie bes Berbaltniffes bei wilben Rationen ge-In rechtlicher Begiebung folgert merben. find porguglich folgenbe Momente gu beachs ten : bie rechtliche wie bie moralifche Roths wenbigfeit bes Staate, bie Bereinigung Mebrerer auf einem Raum, wie ber an'ang einer allgemeinen Mutoritat und enblich ber wirtliche Uebergang aus einem fattifchen Beifammenfein in eine rechtliche Gemeins, fcaft, mit Unertennung eines Staatsober. haupte. Seber G. bat 8 Richtungen, nams lich bie ber Bereinigung, Unterwerfung u. Berfaffung, unb er fpricht fich beshalb hauptfachlich burch ben Bereinigunges, Untermerfungs u Berfaffungevertrag (f. b. a.) 23gl. Staat.

Staats vermaltung (Ctaatsm.), bie Unwendung ber Staategewalt auf bie Befegvollziehung unter ben Regierten mit ber Sonderung ber Praris in die bureaus Fratische und in die collegiale Form. Die Seele ber erftern ift ber Borftanb im Befcaftetreife, feine Gebulfen baben teine ober booftens nur eine beratbenbe Stimme. Bureaufratifd wird noch immer Franfreich in feinen Departements burd bie Prafeduren und Prafecturrathe und burch bie brei Directoren ber Grundfteuer, ber Ginregt. ftrirung und ber vereinigten Abgaben res Mit Recht trachtet bie Ration in giert. Frantreich nach einer von ber Centraires gierung unabhangigeren Departementalbet. waltung. Bolfsthumlicher ift gewiß bie Preufen eingeführte collegialifche Ge-Schaftebebanblung in beffen Provinzialregies rungen u. mar u. ift jum Theil vielleicht noch volltommener in ben Rieberlanben ots ganifirt. Etwas, aber nicht viel toftbarer ift allerbings bie Collegialverwaltung. (Ru.)

Staate: weisheit, bie Staatstlug. beit mit bem Rechtsgefes vereint.

Staats : wirthichaft, bie Gorge u. Pflicht bes Staats feine Ginnahme mit ber Ausgabe ftets in bas richtige Berhaltnis gu bringen, fo bag erftere noch übermies genb ift und gugleich bie Ginnahme maglichft gu erhoben (fo weit bies mit bem Boble ber Unterthanen vereinbar ift), bie Ausgaben bagegen ohne Aniderei möglichft ju verringern. G. wirthich aftelebe re, fo v. w. Binangwiffenicaft. wirthich afte : fp ft em e, bie verichiebes nen Spfteme, auf bie man bie Finangwiffens icaft bafirt. Dan bat bas phyfiotratifche Suftem Suftem (f. b.) ( btonomifche, lanbwirthe fcaftlide ober Agriculturfpftem), bas 3nbuftriefpftem (Mertantil, Sanbels, ober Fabriffpftem), welches bas Staats. mohl auf Begunftigung ber gabrifen, Ge. werbe und bes Danbels por allen anbern gegrunbet glaubt, bas Detonomie. anduftriefpftem ober bas Opftem von Mbam Smith (f. unter b.) und enblich bas Opftem ber allgemeinen Freiheit aller Gewerbe und ber gleichen Bertheilung aller Baften. Gloentlich paft in ber Praris Veins biefer Gufteme volltommen auf ben Staat. fle muffen aber nach bem Berhaltnif eines feben benust unb bas Gute eines jeben, mit bem Anwenbba. ren ber anbern, vereint werben. (Pr.)

Staats:wiffenfcaften, bie bem Staatsmanne als folden jum Regieren eines Staats und jum Drbnen von beffen autwärtigen Berbaltniffen unmittelbar nos thigen Biffen'daften. Bobt bavon ju uns terfcheiben ift bie Rameralwiffenschaft, wels de bas Tednifde ber Bermaltung (bie Banb. wirthichaftes, Gewerbe. und Fabriffunbe Die G. gerfallen in reinphis umfaßt). tofophifde, ju ben bas Raturs und Bolferrecht, bas Staatsrecht u. bie Bolfs. wirthichaftiebre (f. b.) gebort, in reins gefcichtliche, ju ber bie Gefcichte bes europaifden (und überhaupt bes cultivirten Staatenfoftems), Statifitt, politives Staats. reibt, pratiffies Bolterrecht, Diploma-tie und Staatspraris (f. b. a.) ju gablen finb, und in gemifchte, wogu Staates tunft (Politit), Staatewirthichaftelebre, Sf. nangwiffenicaft und bie Polizeimiffenichaft (f. b. a.) zu rechnen finb. Mue biefe Biffens ichaften f. unter ihren einzelnen Artitein. Spftematifd murben bie G. in folgenben Berten behandelt: Real, bie Staatstunft, aus bem Frangofifchen aber'est von Scha-Iein, Frantf. u. Leipzig 1762-67, 6 Bbe. 3 Ch. D. Bos, Sanbbuch ber Staatsmiffens ficheften, Leipzig 1796 foig., 4 Bbe.; Pos Me, bie Staatswiffenichaft im Lichte unser rer Zeit, Leipzig 1828 foig., neue Ausg. 1827; R. G. Stiffig, Entwurf einer En-tpelopabie und Methobologie ber gesamms ten Graatswiffenschaften und ihrer Dulfs-M. Bips, bie biecip'inen, Beipzig 1798; Staatemiffenfdaftelebre, Grlangen 1818; bon Jatob, Girlettung in bas Stublum ber Staatswiffenfcaft, Dalle 1819; R. D. E. Polite, Grundris für encyclopab. Bortrage bie gefammte Staatswiffenfca'ten, über Leipzig 1825. Pr.)

Staats wohl, bie Bobliabet bes Staats als Sanges betrachtet, beftebt im moglichften Bebeihen aller Staatsburger.

Bal. Ctaat.

Sta atesjeitung, 1) eine Zeitung, bie far einen befonbern Staat bestimmt ift, ober unter Aufficht bestelben erfcheint. 2) (preus fifche G.), eine unter Aufficht bes preus bifchen Staats erfcheinenbe Zeitung, bie

sedoch nur rücklichtlich der das Inkand be teeffenden Artikel officiell, sonft aber hand betreffenden Artikel officiell, sonft aber hand Preußen sie interessante Artikel, über den Poethen aber manche gute Votiges den Norden sein 1819 unter der Ober aufsicht bei Stadtsraths von Stägemann (f. d.) und der Archaction des Hoftaths deun, dann unter der Iohn und und hand ist Gottels. Sie bat seit einigen Sahren größeres Format, besieren Druck u. Pappier, nud eine größere Annah Wickter erhalten, so das sie jest alle Ange erscheint. Seit Juli 1832 hat sie unter dem Artel: Wagar zin für die Literatur des Auslandes, ein wissenschaftliches Beiblatt unter der Redaction von Lehmann erhalten. (Pr.)

Stanbia (st. Thunb.), Pflanzengattung aus ber natürl. Familie ber Dlosmeen, gur 1. Ordn. ber 5. Kl. bes Linn. Syk. gebbig. Atten: s. radiata, setutinosa, pinifolia, zierliche, am Cap beimische, zu

Bierpflangen geeignete Straucher.
Stab, 1) überhaupt ein Rorper, wel der bebeutend in bie tange gebebnt, und verhaltnismäßig bann ober fcmal, aber bod nicht febr biegfam ift, baber oft fo b. w. Stange, Barre, Stod; 2) (Bottcher), fo v. w. gafbauben; 3) ber Stock, an mel dem man gebt, baber 4) auch bilbit bet, marauf man fich ftust; 5) aberhaupt ein Stod, weniger jum Stugen als jum Getragen werben. 6) (Antiqu.), Staba bien. ten im Miterthum ale Musgeichnung für altere Perfonen und Ronige (f. Scepter); in ben Bolfeverfammlungen trug ber Des tolb einen G., ben er bem jum Gprechen Aufftebenben reichte, um burch Mufbebung beffelben Stille ju gebieten. Friebensboten trugen aud Stabe vor fich ber (f. Cadu-cous). Außerbem mar ber G., in befon-berer Form auch ben hirten beigelegt (f. Dirtenftab), welchen fpater in ber chrifte lichen Rirche ber Bifdof fymbolifc ale Diet ber Gemeinbe trug (f. Bifchofeftab). Der G. als Mittel bei Baubereien angewenbet (Bauberftab) ift nicht mobern, fonbern fcon in ber griechifden Epthe erfdeint bamit Bermes; mit Bulfe beffelben folafert er bie Mugen ber Meniden ein (ogl. Caducous); eben fo vermanbelt Athene ben Dopffeus mit einem G. in einen Greis u. burd bie Berührung mit bemfelben G. macht fie ihn wieber jung und ruftig; auf gleiche Beife berührt Pofeibon bie Mjare mit einem G. und macht fie muthig jum Rampfe gegen bie Aroer, und wie Rirte bes Dopffeus Begleiter in Schweine Der berührte fie fie ebenfalls mit. Außerbem f. Thorfos. In wanbelte, einem G. Aegypten mar ber S. mit einem barauf gefebten Muge Attribut bes Dfiris gefesten und bezeichnete Burbe unb Bachfamteit. 7) (Deft.), ein Bangenmaß von 2 Glen.

beim Bertauf feibener Beuge unb als Ienmas am Rhein und in Franfreich geaudlich; 8) in ben tyroler Bergwerten ch ein Das von 1 Gle und 8 Querfine r ; 9) (Bauw. u. Tedn.), f. n. Glieb 15). ) (Artill.), bie halbrunben Reifen gur Ber: rung und Berftartung bes Ranonenlaus, baber hinter. und Borberftab, nach m Drte, an welchem fie fich befinben; ) ein Beiden ber richterlichen und ober. rrfchaftliden Gewalt (vgl. Scepter und tabbrechen); 12) baber balb ein Dberges cht, welches über Leben und Tob Bewalt at, balb auch nur ein Untergericht; v. w. Gerichtebarteit, baber Dofs, Burs ers, Lehneftab; 14) fo v. m. Rathhaus, ber bavon abbangigen Berichteftatte ; 5) (Dilitarm.), tie nicht ju ben eigents den Compagnien, fonbern ju bem Comanbo eines Bataillons, Regiments einer Brigabe ober einer Divifion gehörigen Deronen. Man hat baber einen Batail. onde, Regimenter, Brigabe. u. Divifioneftab. Der &. eines Bataile ons und ber eines Regiments ift fich fo iemlich gleich, beibe befteht aus bem Dber. tab, b.b. aus ben Offigieren u. in Offigiere ang ftebenben Beamten, ale einem Stabe. ffigfer ale Commanbeur, oft einem gweiten Stabsoffigier, bem Abjutanten, bem Rech. rungeführer und zuweilen, jeboch jest fele en, aus bem Regimentsaubiteur und bem Belbprediger (welche jeboch jest meift nur toch bei ben Brigaben ober Divifionen angeftellt finb) u. aus bem Unterftabe, b. b. en nur Unteroffigierrang habenben Perfosens gu letterem gablt man ben Bataillone. ber Regimentsfdreiber, ju bem oft auch ber Stabefourier tommt, ber für bie Beburfniffe bes Stabes als Rourier forat, oft iber auch mit erfterem fpnonpm ift, ber Bas aillone, ober Regimentstambour, bei ber Cas allerie ber Stabstrompeter, bei ber eichten Infanterie ber Stabsbornift, ber nit jenem in gleichem Berhaltnif fteht, bie Santboiften bes Bataillons ober Regimente, ie Brainfolbaten, ble jur Bagage beffelben eboren, und bie borfdriftmäßigen jum Stabe bes Bataillons ober Regiments ge-Muf drigen Reitfnechte und Bebienten. Auf hnliche Beife find bie Stabe ber Brigaen, Divi fionen unb ber Armeecorpe gufam. tengefest, nur baf bie Commanbeure Ge-erale find und mehrere Abjutanten, Gals-pins, Berpftegungsbeamte, Rriegscommifs einen Mubiteur, Felbmebel u. f. m., uch bei manden Armeen eine Stabemache f. b.) bei fich haben. 16) Oft aber unrich. aud fo v. w. Generalftab (f. b.). 17) Baarent.), eine Papiertorte. 18) (Des alb.), fo b. w. Somaler Pfabl. 19) Bramm.), fo v. w. Grunbftric, befonres bet ber Runenfdrift (f. Runen), elege aus fleinen Stricen befanben, e an ben Staben an verfchiebenen Seis

ten unb in verschiebener Richfung angehangt waren. (Fch., Pr. u. Lb.)

Stab am fel (300L), fo v. w. Ringe broffel.

Stabas mater (Musit), eine mit ben Worten Stabas mater dolorosa (bie kummervolle Mutter fland zc.) anfansernde Opmens, bie den Schmerz der heitis gen Jungfrau beim Aode des Erlöfers zum Gegenstande hat, in gereimtem Monchslatein verfaßt ist und wahrscheinlich aus dem 14. Jahrd. kammt. Bon alten und neuen Aonsegern ist dies Sedicht vielfättig in Musis sie grieht worden. Borgugisch berchmt ist das St. m. von Vergoless und das des Pasläftina (f. d.). Unter den neueren zeigen sich die St. m. von Dapdn und Stung (f. b.) aus.

Stabsblef (Glafer), fo v. w. Karnfessblet. S. sbled (Schifft), bet ben Fingstähnen ein fterdes Giad holg, weiches auf bie Debung bes Bobens gefeht wirb, um bie Geitemplanten bamit ju verbinden.

Stab brechen, f. Brechen 29). Stabbe (Georg), ein berühmter englis iher Randichaften: u. Thiermaler um 1760.

Stab seinguß (Mangw.), eine efferne Bufform, in welcher bie Gilberbarren gegofs fen werben.

Stabsbofen (Bbigem.), Dofen mit abgerunbeten Seiten.

Stabseifen, 1) f. unter Eifen 1). 2) Im engern Sinne Effen, welches in turs gern nicht febr biden Eifen, wovon 8 Stabe ungefahr 22 Pfund wiegen, im Gegenfat bes Stange neifens, welches zu Staben gefchniedet ift, bie 1-8 301 ins Geoferte bid find. 3) (Stellm.), ein Dachtfen mit zunder Schneibe, womit die Bergierungen nie Siche gebreht werben. (Fch.)

an bie Stabe gebreht werben. (Fek.) Stabseifenswalz, wert (hattent.), f. Balzwert.

Stabel, fo v. w. Pfahl, bef. fo v. w. Beinpfahl.

Stabel.erbfe (Bartner), bie boben machfenben Erbfenarten, welche geftangels werben muffen.

Stabelsherr (Stabelsmeifter, Stabelsper, Sittengeich.), 1) ehemals bei den Aurnieren ein vornehmer Beamter, welcher den Anfang und das Ende des Auconieres mit einem Stade ju gebieten hattes 2) im Oestreichischen so w. Erdftabelsmeifter.

Stabelemeifter (Sittengefd.), fo b. w. Stabelberr.

Stabeln, 1) (Bartner), fov. w. Stans geln. 2) (Beinb.), fo v. w. Pfablen. 8) (Saline), fleine Pfeiler neben ben Salspfannen, auf welche bie Sogbaume gelegt werben.

Staben, 1) (Rechtim.), einen Cib' faben, ibn Semanben vorlagen, bamit er tin genau ebenfo nachfpreches babre ein geftabter Gib. 2) Cov. w. Buchftaben.

Staber,

Staberegerinne (Dublenb.), f. un. bien ber altere Plinius fein teben; bet

ter Gerinne 2).

Staberius, reider Romer, lebte gu Cafare Beiten; obgleich man nicht recht mußte, wie er ju feinem Reichthum getoms men war, fo war er boch febr folg barauf und befahl fogar ibn auf feinem Grabmal als Reichen ju bezeichnen.

Staberle (Theaterm.), eine ftebenbe Figur ber wiener Bocal-Poffe, welche einen echten wiener Burger (einen Parapluimas der) bes Mittelftanbes in mehrern ibm frembs artigen Berhaltniffen fcbilbert, in welchen er fich awar ungelent benimmt, aber burd Mutterwis fich immer gu belfen meiß; ftets bleibt ihm ale Refrain feiner Gefahruns gen bie Liebe jur Baterftabt und bas überfowengliche Boben berfelben. Die meiften Poffen worin G. bie Sauptrolle Spielt find ben Bauerle (f. b.). Der Schaufpieler Balter vom tarteruber hoftheater reifte vor einis ger Beit auf bie Rolle bes G., bie er febr gelungen barftellte. (Md.)

Stabererab (Dublenm.), f. unter Bafferrab. G. jeug, bie Ginrichtung einer Dable, wobei fie von einem Staber. rabe getrieben wirb. Daber auch eine fole de Ruble Stabermuble genannt wirb.

Stab. halter, berjenige welcher sum Beiden ber richterliden ober befehlehaben. ben Gewalt unter mehrern ben Stab tragt, baber vorzüglich ber Borfigenbe eines Wes richtes.

Stab.feuer (Buttent.), ein hammer. mert, auf welchen aus gefrifdten Robeifen Grabeifen ausgeschmiebet wirb.

Stab. gericht, 1) ein boberes mit bem Blutbanne verfebence Gericht; 2) fo b. m.

Dorfgericht.

Stab . bammer (Comanahammer, Buttent.), ein boppelarmiger Bebel, beffen einer Urm burch ben Daumting einer Rabe welle niebergetrudt wirb, woburch fich ber am anbern Arm befinbliche Dammer in bie Bobe bebt. Je nachbem man einen lang. famern ober gefdwinbern Sang bervorbrin. gen will, wirb ber Urm, auf welchen ber Daumling brudt, verlangert ober verfürgt. Die Geffalt bes hammers ift febr verichtes ben, ebenfo bie bes Ambofes. Sammer und Ambos werben gewöhnlich aus Gus. eifen verfertigt. (Schii.)

Stab, bolg (Bolgarb.), eine Art Ge-

fimebobel.

Stab: bolg, 1) f. unter Dauben. 2) (Buttent.), ein mit Bebm befchlagenes runbes bola, womit ber Stich bei Schmela: efen verftopft wirb.

Stabia (a. Geogr.), Stadt in Cam. panien an ber Rufte fublic von Pompeji (f. b.), in bem Bunbesgenoffenfrieg von Gulla gerftort, mar fie fpater ein blofer Bleden ober eine Billa (Stabianum); bei einem Musbruch bes Befubius verlor

murbe nicht ber gange fleden wegen feind Entfernung vom Berge begraben, featen ein Theil bavon blieb fleben und mar neb fpåt bin ein mertwurbiger Guren. neuerer Bett hat man, wie in Pompeil un perculanum, bei Caftello a Mare (f. b.) Br fuche gemacht bie mit Miche und vulconffet Erbe bededten Gebaube von 6, anift graben.

Stabili (Francesco tegil), f. Gers

b'Mecoli.

Stabilität (v. lat.), bat frithen Berbleiben, im Gegenfag bes Beneglion, Beranberlichen; bavon: Stabilifes, bie Unbanger bes Beftebenben in ber 90 litif.

Stabstraut, fo v. w. Glabung (). Stabstack (Waarent.), fo v.n. Elw

genlad, f. unter Bad.

Stabler, 1) fo b. m. Stabbalin; fo v. m. Stabelbers. 8) (banbunlitt), fo b. w. Dbermeifter. 4) (Dings), it veraltete bafeler Scheibemunge mit ben Bi fcofsftabe im Geprage, 60 6. matte einen Golbaulben.

Stablers (engl.), f. min fultie

gefellichaften.

Stable (Geogr.), 1) Statt is Both Berviers ber Proving Luttie (Britit) liegt in einem tiefen Thale; wimbe. welche Auch, Beim, Leber (litter bit lenleber, mogu jahrlich gegen 30,000 bitt verbraucht werben) bereiten, wi Mineralquellen; ebemals Gis 2) da 20 Abt Reidelin nebictinerabtei, beren bem bie Abtet Mamit P' war und ftanb. Burbe geftiftet 657, ging im % volutionetriege unter (vgl. Raimett) Di Bappen war ein gruner Baum mit for nem, einen rothen Pralatenfiab bourabn Lamm in Golb, im porbern gefte meit G., und ein fcmarget Drace in eint granen Mue, im hintern Beibe megen Mil meby. Dben bie Pratatenmibe, babirit Sowert und Bifdofeftab gefreugt. (#1.)

Stabsreifer (Stabialigit Forfim.), Arbeiter, welche im Batte in Stabholg aus bem Groben für ben ich

banbel bearbeiten.

Stabrobates, inbifder Ronig 30 genoffe ber Semiramis, gegen welchen ich fprifche gurftin einen Kriegejug unternife. boch mußte fie vor feiner ungablboren It mee, ber großen Menge Glephantes und den 4000 aus Bambuerohr gebauten fith fahrzeugen mit bem Berluft pen ; ihit Armee meiden.

1) (neverlis (Geogr.), Stabroet Georgetown), Sauptfabt ber Celente De merary im britifchen Guapana (Gub:Imaio ta) am Demerary; hat viele Randie, folite tes Arinemaffet, regelmabige Strafen, jie! liche bolgerne Daufer, 9300 Gm., aufgi efteten Banbel; ift Gis bes Souberneurs ib ber Colonialbeborben, bat aber teine iffenfcaftlichen Anftalten. Der hafen ift erch bas Fort Bilbelm Friedrich geführt. Dartificden in bem Begirt und ber roving Untwerpen (Belgien); bat 2000 w. , im Dctober einen gebntägigen Martt. Stabs : capitan (Militarm.), f. un. Dauptmann 5). G. fourier, 6.s ornift, f. unter Stab 14). 6. offi. ier, f. unter Offigier. G. quartier, 18 Marid. ober Cantonirungsquartier bes stabes irgent einer Truppe. G. made, einigen teutfchen Armeen eine bem stabe jeber Divifion beigegebene Bache, eftebenb aus einem beliebigen bagu comsanbirten Infanterie. ober Cavallerieoffis ier (Stabs-macht:offigier), einem Bachtmeifter und einigen Cavallerie. Unterffigieren u. Drbonangen, auch mohl einigen Sie foll bagu bienen, Dann Infanterie. ie Perfon bes Commanbirenben im Rothe all gu fchugen und gugleich ben Drbonang. vienft und ben Dienft ber Guiben (f. b.) ju perrichten. Insgefammt ftebn fie unter bem Commanbanten bes Dauptquartiers bes Corps, ju bem fie geboren. (Pr.)

Stabithierden (bacillaria Mull., Bool.), Gattung aus ber Abtheilung ber einfachften Infufionethierchen; mehr ober meniger fababntide Thierchen liegen auf ber langen Seite an einander und verfchies ben fich gemeinicaftlich ju einer vieredigen oder langlichen Figur; vermehrt fich burch Theilung. Arten: Spreubacillarie, b. paradoxa, oft mit 80 - 40 Stabden, auf ulva latissima; b. pectinalis, ju buns berten im Gusmafferichlamm.

Stab.trager, 1) fo v. w. Stabbals 2) (Rirchenw.), in ber tatholifden e eine Perfon, welche bem Bifchofe Rirde eine Perfon, ben Bifcofeftab portragt; 3) ebemals bei ben burgerlichen Schugencompagnien mans der Drie ein Dberoffigier, welcher eine ges miffe Gewalt auszuuben hatte. G.stroms

peter, f. unter Stab 14).

Stabulum (lat.), 1) eigentlich Ctanb. ort, Aufenthaltsort; baber: 2) fo v. m. Gintebr, Berberge, wovon ber Derbergevas ter ober Birth atabularius; 8) bef. ber Mufenthaltsort fur Thiere, Stall; 4) in ben Rennbahnen ber Drt, wo fich bie Bagententer aufbielten u. wo ibre Bagen ftanben. (Lb.)

Stabulum (a. Geogr.), 1) Stabt in Dipfien. 2) (ad S.), Drt ber Gardoner im narbonenfischen Gallien; jest Boulon. 3) S. Diomēdis (Tinba, Tyriba), Stadt in Thraffen. 4) S. novum. Drt ber Blercaoner im tarraconenfifden Gpanien ; jest Colivela ober Sagarro.

Stab : wurs (Bot.), 1) artemisia abrotanum, f. Cherraute; 2) wilde G., artemisia campestrie, f. Felbartemifia; Encyclop, Morterb. Ginunbamangigfter 20.

8) meiblide G., santolina chamac-

cypariseus, f. unter Santolina. Etabsjange (Buttent.), eine große Schulebegange, bie bei Berfertigung bes Stabelfens gum Anfaffen ber Deube und Abwarmen ber Rolben gebraucht wirb.

Stab ; gebent (Canbw.), ber Bebent von Biden, Erbien und anderen Früchten, welche nicht in Garben gebunden werben, baher mit einem Stabe, ber Bebentruthe, abgemeffen und fo vertheilt werden.

Staccato (ital., Mufit), fo v. w. abgeftofen, gewöhnlich in ber Rotenfdrift stac. abbrevirt, zeigt an, bag bie Roten unter ober über bie es gefest wirb, furg abgeftogen werben follen. Man nimmt im Allgemeinen an, bağ bie mit st. begeiche neten Roten bie Balfte ihrer Daues bas burd verlieren, g. B .:



Da aber in ber neuern Dufit bas st. in mehrere Mobificationen gerfallt, fo Beigt man es lieber burd uber bie betreffenben Roten gefehte, verfchiebenartige Puntte an, ı. S.



Die britte Mrt bes at. wirb bei Bogenins ftrumenten (f. b.) mit einem Bogenftrich, bei Blasinftrumenten mit einem Athemang porgetragen.

Stachel, 1) überhaupt ein Bertjeng mit einer fcarfen Spige gu febr verfchies benem Gebrauche, bef. ein Bertzeug biefer Art jum Antreiben ber Bugthiere, wie bies vorzüglich in bem Morgenlande gebrauchlich ift. 2) (aculeus, bot. Romenci.), bart ftes benbe Spige, die aber blos aus ber Rinde entfpringt und mit biefen fich abgieben last (wie an ben Rofenftoden); jumeilen ent. fteben auch G.n burch an Stengeln übrig gebliebene Blattfliele (wie an cocus aculeata) vgl. Spina (echinus), f. Echini. 3) Gin fpigiger Theil mehrerer Thiere, welcher balb gur Bebedung u. jum Soute, wie bei ben Igeln, Stochelfchweinen unb einigen Bifchen, balb als Ungriffemaffe, mie bei ben Bienen und Bespen bient, balb noch eine befonbere Bestimmung bat, wie ber 3 1

Legeflachel mancher Infecten; und bet G. Der Stachelbeerwein ift eben fo gefunt, a in bem Saugruffet ber Fliegen und Brems er fich bei guter Bermohrung Tange bli (en. 4) (huttent.), fo v. w. Stecheisen. und burch Bermifdung mit Johannisbemit bem Mabeira im Geichnacke abnilig mit ter Erigramm.

(Fch.)

Stacheledhre (Prov.), fo b. m.

@fparfette.

Stadelsaloe (Bot.), agave ameri-

cana, f. unter Agave.
Stacheliameise (ponera, Bool.), Sattung aus ber Ametien; beide Geschlechter haben Stachel, ber Stiel bes hinterleibes ist aus einer Schuppe ober einem Anoten geblibet. Bei Einne unter formica, bei Fabricius unter myrmecia, bei Latreille unter odontomachus gestellt. Art: schmale S. (p. coarctan), unter Steinen, gesellschaftlich u.a. A. S. zamels sens seiner setzellen, serellschaftlich u.a. A. S. zamels sens seine seine seine seine seine den fre fer fo v. w. Bungenschneller. S. zattige Dorneibechse, sere

Stadelebaud (tetraodon, Bool.), 1) begreift bei finne biejenigen mit Ries menbedeln verfebenen Anorpelfifde, beren Beib unten Stacheln bat, und benen bie Bauchfloffen feblen; neuerbings in ble Gate tungen G. und Riumpfifch (f. b.) gerfaut.
2) Bei Reuern Sattung aus ber Knorpels fifchfamilie Rleinmauler, gebilbet aus 2(rs ten ber Gattung gnathodon (f. Stachels fifc), bei benen bie Rinnlabe in ber Ditte burd eine Rabt getrennt ift, fo baß Bahne ba ju fein fcheinen, bie Saut aber fleine Stacheln hat. Blafen ihren Bauch auf. Arten: Iinfrter G. (t. lineatus), mit braun und weißen Streifen , baufig im Ril; Rus gelfifch (t. hispidus), bauchtg, gang ftas chelig, mit 4 braunen Streifen, im Mittels meer; elettrifder G. (t. electricus), in Dft. Indien, u. m. a. Arten, von benen fich einige verfteinert finben. (Wr.)

Stadel.beeren (Pomol.), biegrucht bes Stadelbeerftrauds (ribes grossularia und ribes uva crispa, f. unter Ribes); unterfchieben von ber Johannisbeere burd großere, einzeln hangenbe Beeren und burd Stadeln am Straude. Diefer finbet fich in Balbern, an Baunen u. a. D. wild, mit zwar wohlfdmedenben, aber fleis nen Beeren, wird wicht viel über 2 Glen boch, treibt febr balb im Fruhjahr Blat. ter und Bluthen, und ift auch bei rauber und talter Bitterung febr bauerhaft. Garten cultivirt werben bie Beeren nicht nur bebeutend groß, fonbern et finb baburch auch verfchiebene Spielarten entftanben. Die Beeren find ein tablenbes, febe ange. nehm fomedenbes, und in nicht gu großer Menge genoffen , gefundes Doft. Mud mer. ben fie ju Bruben, ju Gemufen, ju Ruchen, ju Compot und ju Gelee benust, in Buder gefest, auch ju Bein berbraucht, welcher an Gate ben Sohanniebeerwein noch Bum Bein und ju Gemufen übertrifft. nimmt man gewöhnlich halbreife Beeren.

bem Mabeira im Gefdmade abnlid mit ferner erzeugt man que S. Brantmeit und Effigg in jeder Gestatt gehort bief Frucht gu ben ber Gefundheit gutrag Frucht ju ben ber Gefundheit gutrag lichen. Der Unbau berfelben wird ge wohnlich auf Rabatten betrieben , Beth. man fie ju 3-4 guß boben Stemmen gieht und als folde balt. Dan giet bie jungen Stode aus Mustaufern, aus ab gefchnittenen 3meigen und aus Ablegern Die Abichnittlinge (wogu man lange, geratt Schoffe nimmt), werben bis 2 per 5 gui abgeflust, und reihenweife in gates ate etwas fcattiges Banb gepflangt, im Derb welches weniger ficher ift, eber in fte, Frubjahr, che noch ber Stod austalat woburd man oft volltommnere Frigte er Die Ableger werben nabe an bet afelt. Erbe genommen, welches bie Behanblang berfelben febr erleichtert. Die tragberm Stode muffen im Dary and im Juniuf beschnitten werben, wobet man verzäglich darauf zu sehen hat, das die Krone dun-und inwendig hohl, der Stamm aber selbs von allen Mebens und Wargelichoffen fich erhalten werbe. Durch forgittiges palten ber Rrone entfernt man bie Blarninfe, Blattweepen: und Barletintrupen, ta if bem Stode febr foablid werben. Is Samen, ber aus guten Sorten genemit, ausgewalchen und auf Papier getrecht, in gutes gand im Frahjahr gelaet with, ber tommt man neue Gorten. Der wilbe Etw delbeerftrauch ift forgfam cuttivirt morben und bat gegen 400 verfdfebene Corten Beeren geliefert. Die beften Sorten tom: men aus England; fie find thetis roth (bit fdmargroth), theils meiß, theils gran, theil gelb und ambrafarbig, und haben gum The bie Große eines Saubenei's, babei aber for berbare Ramen erhalten. Bon ben test fcen Gorten find bie langlichte braune (mit Mustatellergefomad), bie olivenfarbiti (mit viel Gewurs und Boblgefomad), bie golbgelbe (faft burchfictig) u. e. a. no sügliche Gorten. Stadelsbeetstarbis (Bot), f. W. ter Cucumit.

Stadel beersfpanner (Bool), f

unter Spanner.

Stackelsbeersstrauch, 1) ribes groeularia, s. unter Stackelbeere, 2) die gespt Pflanzengatiung Ribes (f. b.). S. beet

wein, f, unter Stachelbeeren. Stachelsbiene, bie Arbeitsbiene. Stachelsbolbe (Bot.), echinophory

Stachelsolbe (Bot.), echinophera spinosa, f. unter Echinophera. S. seti ge, so b. w. Feigenbiftel, f. unt. Duntid Stachelsfifch (3001), 1) (gnathodon), nach Golbfus Sattung aus ber Drbnung ber Knerpelfilde, Familie ber Aleimatiff. auters ber Rorper ift malgens ober tugels rmig, ftachelig, fouppenlos, bas Raul ein, bie Riefern nadt und vorftebend; ber orper tann aufgeblafen, bie Stacheln auf. richtet werben; Fraß: Schalthiere, Rrebs, Geegras; ift in bie Untergattungen: thragoriscus (f. Klumpfifd), diodon . Igetfifd) und tetrodon (f. Stachels ud) getheilt; 2) fo v. w. Igelfifch, punt. rter: 3) fo v. w. Stichling. G. file. en, fo v. m. Baffenfliegen. 6. .flof. er (acanthopterygii), nach Cuvier eine btheilung ber Knochenfifche, tenntlich an in Stadeln, welche burd bie erften Strabe in ber Rudenfloffe (ober bei 2 Rudenflofs in nur ber erften), gemobnlich auch ber fter = und Bauchfloffen gebilbet werben. )aju bie Familien: percoidei (Bariche), ataphracti (Scetabne, Groppfifche u.a.), (Umberfifche), ciaenoidei sparoidei Meerbraffem), monides (Smaris), squanipennes (Schuppenfloffet), scomberoilei (Mafreelen) , taenioidei (Banbfifche), heutyes (gelfenfifche), pharyngoidei-laby. inthiformes (labprinthformige Gotunb. nachensische, baju ber Rletterbarich), mu-giloidei (Meera den), gobioidei (Ariche erficht), pectorales podiculati (Arbtmfis the), labroidel (Eppfiche), fistulares Robrenmauter). Latreille theilt fie in folche nit und folde ohne Schwimmblafe in 17 6. sfuß (monodac-Familien georbnet. ylus Lacep., psettus Commers.), Gats tung aus ber Sifchfamilie ber Schuppens Toffer nach Guvier, ber Schmalfifche nach Bolbfuß) , gebilbet aus Arten ber Gattung Rlippfifd (chaetodon L.), bei melden tatt ber Bauchfloffen Stachein finb. idelformiger G. (m. falciformis), Ruden: u. Ufterfloffe fichelformig, Schwang jalbmonbig, oben braun, unten filbrig. G. . gorgonie (antipathes Mus Indien. Pall.), Gattung aus ber Kamilie ber borns 'orallen ; ber Stamm ift biegfam, bornig, aft glasartig, bie Schleimrinde pertrodinet juger bem Baffer leicht, woburch bie ftas beligen Unebenheiten vorzüglich fichtbar mer: en. Rach Linne unter Gorgonia. Arten: piralformige G. (a. spiralis), aftlos; Beebinfe (a. orichalcea), aftig, wie bie Seeenpreffe (a. cuprossina), fcmars; ı. flabellum, fåderformig ; a. myriophylum, wie bas Geeben (a. foeniculacea), gefiebert. G.sgras, 1) cinna arundiiacea, f. unter Ginna; 2) auch bie Pflanengattung Gendrus (f. b.). G. . baart. er Sgelfifd, f. unter Sgelfifch. G., auter (echinodermata), bilben nach Suvier bie erfte Drbnung ber Strablens biere; fie haben eine gut gebilbete mit Stadeln und Spigen betleibete baut, oft ine Art Anochengeruft. Ginb getheilt: a) n folche mit gugen (echin. pedicellata), ei welchen burch bie locher ber baut gubl. faben geben, welche am Enbe fdeinbenar. tig ausgeben und jum Musfaugen bienen; ber am Beibe liegenbe Abrit berfelben bat eine mit Bluffigteit gefüllte Blafe, bie fich in bie außerfte Spige entleest, biefe fteif macht, fo baß fie als guß gebraucht mers ben tann; baju geboren bie verfchiedenen Sattungen von Seefternen und Seeigelu, fo wie ble polothurien; b) in fufiole G. (echin. apoda), baju bie Gattungen molpadia, minyas, priapulus, sipunculus.

Stadelsbabnensfuß (Bot.), ranunculus arvensis. f. unter Ranunculus. Stadelsberg (cardium aculeatum,

Bool.), Art aus ber Battung berzmuschet, abnlich ber Igelmuschel, boch großer und gewölbters bat in ben Furden Stadeln, bas Thier ift hochroth; im Mittelmeer.

Stadelshen (Bot.), hedysarum onobrychis, f. Efparfette.

Stachelig (bot. Romenci.), 1) aculeatus, mit Stacheln (f. Stachel 2) vers feben; 2) vgl. Muricatus.

Stadelige Grepibula (Bool.) . f. unter Crepidula.

Stachel tafer (3001.) , 1) (mordella), nach Binne Battung ber Rafer; bie Fubiborner find fabenformig und oft gelägt, ber Ropf beugt fich unter bas Salsichilb, bie Fregipigen find gebruckt und teulenformig, forag abgeftumpft, bie Blügelbeden nach hinten jugefpigt; auf Blumen; finb fonell. Ift neuerer Beit erhoben worben ju ber eigenen gamilie; 2) G. (mordellonao), welche getheilt murben in bie Gattungen: canaspis (Birttafer), rhipiphorus (Rammtafer), scraptia (boch bon Ba-treille nicht hierher gerechnet) und 8) G. (mordella), bie gubier fteben bor ben Musgen, bie Rieferntafter baben einen beilfore migen Rnopf, bie Bufglieber finb einfach, ber hinterleib gefpist (beim Beibchen eine Legefdeibe). Art: geftachelter S. (m. aouleata), fomars, braun grau behaart; auf Blumen; m. atomaria, octopunctata u. a.; 4) f. Dornfafer. G. feidreide (Forftbot.), f. unter Gide. G. . topf (Bool.), 1) (cephalacanthus Lacep.), Sattung aus ber gamille ber bicktopfigen Banchfloffer (ber Barfce bet Cuvier), gebilbet aus Arten ber Gattung trigla L. (f. Seehahn); ber Kopf ift wie bet ber Sees schwalbe (daotyloporus), boch haben die Bloffen bie gewohnliche Länge. Art: c. spinarella (gasterosteus sp.), mit jadis gen Stacheln am Ropfe ; 2) fo b. w. Ger-G.strab. reiber, f. unter Heniochus. be, f. unter langarmfrabbe.

Stadelstraut, ononis spinosa, f.

unter Ononis.

Stachelstrebs (penaeus Fabr. , Bool.), Gattung aus ber Familie ber Fåderidmangtreble; bie gubler find ameis borfilg; bie Seitenfühlborner find einfach, haben an ber Burgel eine Schuppe, bie Berken Auspaare baben zweifingerige Scheesern. Arten: gefurchter S. (p. sulcatus), mit 3 Furchen auf bem Schalenschild; p. monodon u. a. (Wr.)

Stachel. loch (Anat.), f. u. Reitbein. Stachelmatrele (lichia Cuu., 3001.), Sattung aus ber gam. ber Matreien (ber Schmalfice bei Golbfuß); an ben Bauchfloffen find einige Strabten. Arten: Springer (1. saliens, scomber sal.), grun, unsen fitbern, Floffen gelb; Sporner (1. calcar, scomber c.), von ben 8 Rucen-Racein febt einer nach vorn, grau und filbrigs beibe im Mittelmer. Somohn (Bot.), die Pflanzengattung Argemene (f.b.).

Stadel: munge (Rum.), biefenigen Mangen, welche micht wie bie Spottmungen gen gum laden, fondern in ber Abficht Stomanb gu degern ausgegeben wurden.

Stadelinafen (acanthorhina, 3001.), machen bei gatreille eine Ramilie aus ber Fifchorbnung Gelacier aus; bagn find bie Gattungen chimsers und callorhynchus gerechnet. G. nus (Bot.), 1) trapa nu-tans, f. unter Trapa; 2) bie grucht bas bon , f. Baffernuffe ; B) ber gemeine Stech. apfel (f.b.). G. o de (Gaour, bos acu-leatus, Bool.), Art aus ber Gattung Dos, ausgezeichnet burch eine Reibe auf bem Rus den binlaufenber Stacheln; lebt truppmeife (10 - 20 Studen) in Borber Inbien, frift G. rat. Gras, Blatter, junge 3meige. te, fo b. m. Bangenthier. G. sraupe, Raupe bes Schwalbenfdmanges (Comets G. rode (trygon Adans.), terling). Gattung ber Quermauler (Drbnung ber Knorpeififche), gebilbet aus ben Arten ber Gattung raja L. (f. Rochen), welche am Somange einen gezähnelten Stachel baben; bie Rorpericeibe ift ftumpfedig. Urt: 6. (tryg. pastinaca), ber Beib tft glatt, fchlete mig, oben braun, unten weiß, ohne Ruden. floffe, ber Schwanz lang und bunn, ohne Bloffes ber Stachel fleht auf ber Mitte bes Schwanges, wirb 4 - 5 3oll lang unb verwundet oft tobtlich, mobl ohne giftig gu fein, foll aber jabrlich abgefichen werben und neu machfen, und wird von wilben Bolfern ju Pfeilfpigen vermenbet; faft in allen marmern Meeren; tr. cuculus, orbicularis u. a. Bon einigen Arten fanben fic Berfteinerungen. G. ruden (acanthonotus Schneid.), Fifdgattung aus ber Ramilie ber Robrenmauler, ber fcmale Beib bat einen langen Schwang, befdupp. ten Ropf, mit einer ftumpfen, nafenformie gen Spige, fleine Schuppen, im Munbe biel tleine Bahne. Art: a. nasus. G.. fau, fo v. w. Drachentopf, großichups piger.

Stadelefdlitten, ein gang niebris ger, fleiner Schlitten, bie Rufen meiftens mit Anochenrbhren befchlagen, fo bag fich

berfenige, welcher fic barauf fett, bef. an bem Gife mittelft 2 Stachelfibaen leicht a fcnell forticbieben tann.

Stadelsidnabel (Bool.), fo b. w. Sabelfonabler. G. fonausen (echinostomata), bilben nach Batreille eine Famille ber Gingeweibewarmer , baju bie Gat tungen selerostoma, prionoderma u. m. c. 1) nach Linné C. fonede (murex), Battung ber Beidthfere, bie Scale ift eiformig ober langlich, bie Deffnung enbigt fich in eine verlangerte, gerab auelaufenbe Rinne: Birb in neuern Spftemen zu ben Rob. rentiemenfoneden gerechnet und in verfchies bene Untergattungen gebracht, g. B. fusus, turbinella, fasciolaria, fulgur, pyrula. pleurotoma, ranella, clavatula u. m. c. Ginige geben Purpurfaft. 2) Rad Bru-guieres Diejenigen Arten obiger Gattung. welche forag gereihete Boder ober Ste-cheln haben. 3) Rach Lamard biejenigen, beren Boder ober Stadeln einanber faft und in mehrere Bangereiben bet gleich, theilt finb. 4) Montfort fonbert noch bie jenigen ab, bie eine langere Rinne u. mit fleinen Dornen berfebene Bocter baben. Dierher geborige Arten : Schopfer (Sonde beichen, m. Haustellum), eiformig, bie lange Rinne ift ftachellos; haufig aus Ame rita und Affen, neuerbings als eigene Gate tung aufgestellt; Spinne (m. tribulas), eirund, Rinne febr lang ; brei Reiben erba bener Bulte find mit langen bunnen Stas deln befest; eben baber, fconer und feltener. Gebr viele Arten biefer Sattung toms men verfteinert bor. (Wr.)

Stadel.fdrift, fo v. w. Satpre. Stadel.fduppe (monocentris Schneid. , lepisacanthus Lacep. , Boel.) Gattung aus ber gamille ber Somalfide (ber Bariche nach Guvier); ber Rotper ift furg, bid, bie Schuppen groß, flachelig, raub, getiett, flatt ber erften Ructenfiefte find einige freie Stadeln, die Bauchfloffen find auch gestachelt, der Roof die und ge-pangert. Art: geffelte S. (m. carinata, sciaena cataphracta), oue Jopan. S: fc malbe, fo v. w. Randschmalbe, f. unter Somalbe. G. : fowamm (Bot.), bie Pflanzengattung Opbnum (f. b.). C. o fc wanz (Bool.), 1) (cordylus Cuv., zonurus Merr.), Gattung aus ber Familie ber eigentlichen Gibechfen. gebilbet aus ben Arten ber Gattung stollio (f. Dorpeibechfe), bei benen ber gange Lefb mit großen Schuppen befeht ift, bie Schuppen aber, befonbere bie am Ochwenge, mit Stadeln bewaffnet finb. Die Schentel haben eine Porenreibe. Art: eibechfenartiger G. (c. verus, zonurus cord., stellio cord.), am Borgebitg ber guten hoffnung. 2) (Feb fenfifch, akanthurus Bl., theutis), Sattung que ber Familie ber Schmalfifde; bit Stirn ift febr abichuffig, bie am Rante geterb: referbten Bahne stehen einreihig, an ber Schwanzwürzel stehen Stacheln (wo 2 sind bilbet Lackepebe daraus das Geschlecht aspisarus, wo mehrere das Geschlecht prionurus). Arten: Wundarzt (chirurgus), oden und seltlich geth, am Bauche blaulich, stopf und einige Fiossen violett, mit 5 Duers binden, aus dem westindlichen Meere, schmachaft wie a. nigricans, aus dem at lantischen Decan u. e. a., früher zu chaerodon L. gerechnete Artenz 3 f. unter Dornsich.

Stadel-fowein (hystrix, 3001.), 1) nach Linné Gattung ber Ragethiere, tennt= lich an ben fteifen jugefpisten Stacheln, momit es fatt ber Sagre bebedt ift; bie Bunge hat fachlige Couppen. Aufenthalt in Grbboblen, Frag: Burgeln und Fruchte; Stimme grungenb; Bebeneart faft bie ber Raninden. Reuerbinge getheilt in die Unters gattungen: a) atherurus Cuv., acanthion I'r. Cuv., Ropf und Sonauge find nicht aufgetrieben, Schwang lang, nicht jum Grefs fen; Art: a. fasciculatus, mit biden, ber Lange nach gefurchten Stadeln, am Schwang ein Bunbel platter, hornartiger Streifen, aus Java; b) erethizon Fr. Cuv., mit plats tem Schabel, flumpfer nicht gewolbter Schnauge, mittelmäßig langem Schwange, furgen halb verftedten Stachein. Art: Urs fon (e. dorsatum), fcmargbraun, faft violet, mit langen fteifen Borftenhaaren, weißen, an ber Spige fdwargen Stachein), o) synethere Fr. Cuv. mit bider, furger Schnauge, hoch gewolbtem Ropf, turgen Stacheln, einem Rollidwang und viergebis hein, einem Bufen, Art: Fußen; fleitern. Art: Forogen (Soistaquasin, hensilis), fcmarzbraunhaarig, Stacheln fcmarz und weiß, aus Mittel-Amerita; guty (s. insidiosa), Stadeln sind roth und gelb, einen Theil des Jahres unter den Haaren verstedt; der Schwanz greist nach oben, und endlich 2) (hystrix Cuv.), 4 Finger born, mit gemolbtem Ropfe, binten 5. Art: gemeines G. (h. cristata), mit langen, fcmars und weiß ges ringelten Stacheln, einem Ramm von Bor= ften auf bem Ropfe, am Somange mit offs nen leeren Rielen; bei ber Bewegung bes Thieres raffeln die Stacheln, werben aber nicht, wie man fonft glaubte, gegen Feinbe abgefcoffen. Bleifc esbar. In ber Gals lenblaje find oft Steine. Mus bem fublis den Guropa und norbliden Afrita. biefer Art hat man Bahne verfteinert ges funben. (Wr.)

Stadel sich wein bezoar (G. sich wein stein (Reb.), fo v. w. Malacscalider Stein (f. b.), f. auch Bezoar 1).

Stadel. fcmeine (hystericosi, Bool.), nach Latreille Familie ber Nagelsthiere mit ben Gattungen: hystrix, acan-

thion, erethizon, synethere, coendus,

sphiggurus.
Stachelsschweinsmenschen, borstige Menschen, beren Epidermis ftellens weise in einen ftachelartigen Ueberzug von graner oder ichwärzlicher Farbe ausgeartet ift. Der Fall ist besonders in einer englischen Familie erblich beobachtet worden. Tilesus v. X. hat zuerst eine genaue Besschreibung von diesen Menschen gellefert. 3. B. G. Tilesus, Ausschriche Weschreibung und Abbilbung ber beiden sogenauns ein Stachelschweimenschen u. s. w., Attenburg 1802, mit Kupfern. (Pst.)

Stachel : fenf (Bot.), bie Pflangens gattung Buntas (i.b.), G.: ftein (3001.), fo v. w. Opinne, f. unter Stachelichnede. G.: ften, f. unter Eriphie. G.: ft ta b.

len, f. unter gloffen 1)

Stadel: thier (3001.), richtiger Rame far bas gewähnlichere Stachelfdwein.
Stadel: malze (Banbm.), fo v. w.

Badenwalge.

Stadel: weichen (Buttent.), fo v. w. Spiesichalen.

Stachel : mehl (Rriegsbaut.), fo v. m.

Spanifche Reiter.
Stadelemurmer (vormes hispidi, Bool.), Burmer beren Seiten mit Borften

ober Eleinen Stacheln befest ift, 3. B. nais. Stachte (Stachteris, a. Geoge.), Fiuß im Innern von Epblen, entfprang auf dem Ryladium und bildet ben See Clonias bie Unwohner hießen Stachtra; jest St. Jean.

Stachplibium (st. Link), Pfiangens gattung aus ber natürl. Familie ber Pilge, Drbn. Buchpilge. Arten: auf abgeftorbes nen Begetabilien.

Stachyopteriderides (Bot.), Aehrenfaren, nach Willbenows (f. b.) nastärlicher Ordn. der Arpptogamie; solche Ges wächfe, beren Laub beim Entwickeln nicht aufgerollt ift; ber Strunt, mit Bidtrern ober Schuppen bebedt, hat ein ährenformiges Ansehn, die Samentapfeln pringen in Klappen auf, flehen in ben Blattwingteln ober in einer Aehre. Lycopobium (f. b.) gehört barunter.

Stadys, Schiler bes Paulus; n. Gin. einer ber 70 Junger; ber heilige Anbreas (f. b.) foll ibn, als er feloft Bygantium verließ, gum Bifchof ber Stadt geweihet baben.

Stach ys (st. L.), Pflanzengattung aus ber naturl. Familie ber Sabiaten, Ordn. Repeteen, jur i. Debn. ber Dibynamie bes Linne'schen Spikems gehörig. Merkwürdige Arten: s. alpina, in Sibirten; s. germanica, in Teutschland auf Alpen und Bergen beimisch, mit weißstigigem Stengel und Blätten, so wie s. coocinea, mit großen, scharlachtothen, in Quirlen stebenben Blusmen, in Chili heimisch, als Zierpflanzen

ullia

cuftipirt. 8. recta (Rosmunge), mit vieredigem, auffteigenben Stengel, bergfor-mig elliptifden rauben Blattern, blafgeiben roth puntiirten Bluthen, angenehm gewurg. haften Geruch , an fteinigen, fonnigen Berg. bangen , unter bem Bolle aberglaubifcher Beife gegen bas Berufen ber Rinber (bas ber aud Berufetraut genannt) in Ges braud, als gemurghaftes Babefraut nicht ju bermerfen. S. palustris, übelriechenb, mit aufrechtem Stengel, berafbrmigelangette formigen, halbumfaffenben Blattern, pur. purfarbenen, meifgefledten Blutten, fnollis gen, mehligen, mobifchmedenben, gefocht u. unter bas Brob gebaden ju genießenden Burgeln, an Gewaffern, auf Medern. S. sylvation, übelriedend, mit bergformigen, geferbien, langgefpibten gottigen Blattern, buntet purputrothen Bluthen, ehebem gegen Rervenfrantheiten in Gebrauch, jest ber-geffen. S. arvensis, mit bergformigen ftumpfen Blattern, gelben ober rothlichen Blus men, fo mie S. annua, mit runglichen, eifore migen, langi'chen u. langettformigen Blatblafgeiben Blumen, auf Medern, Biefen. (Su.)

Stadntarpheta (st. Vahl), Pflanbiaten, Orbn. Calvicen, jur 1. Drbn. ber 2. Ri. bes Binn. Spftems geborig. Arten: Straucher und Dalbftraucher, mit in lan. gen Arbren ftebenben Bluthen, jum Theil in europaifden Pflangenfammlungen als (Su.)

Bierpflangen cultivirt.

Stad (Geoge), f. unter Man. Stade (Bafferb.), f. Buhne 1). Staden, 1) (Fifcher), fo v. w. Grunde

garn; 2) (Baum.), fo v. w. Stadholg; 3) io v. w. Musftaten; 4) (Schifff.), fo v. w. State; 5) fleine runbe Pfable au perfcies benem Gebrauche.

Staden jaun, fo v. w. Battengaun. Stader, 1) (Gelbg.), eine eiferne Stange, momit bie Rohlen geborig um ben Schmelgtiegel gefcoben werben; 2) fo b. m. Rleiber,

Stadet, Gittermert, Pfahlmert.

Stad , bols (Baut.), f. unter gadger.

ten und Dede 5).

Stadboufta (st. Smith), Pflangen. gattung aus ber naturt. Famille ber Thes rebintbaceen, jur 3. Drbn. ber 5. Rl. bes Gingige Art: s. Binn. Spfteme geborig. monogyna, in Reu bolland beimifcher Strauch.

Stad. ine cht (Bafferb.), ber Gehulfe bes Stadmeifters, ber auch feine Stelle im Rothfall vertreten muß. G. funft, die Runft, Bubnen und anbere Baffereinbaue mit Vortheil anzulegen. S. meister, s. Buhnenmeister. S. spfähle, so v. w. Staden 5). S. rent, so v. w. Buhne 1). Stade (Seogr.), 1) Landdrostet im

beareift bas berjogthum Bremen , ba5 Band habeln und bas herzogthum Berben, hat 125 D.M., 208,000 Em. 2) Umt bier, bat 9 Dorfer und jum Amtefie Mgathen 3) Sauptftabt ber Canbbroffei and burg. bes bergogthums Bremen, an ber Schwinge, ift befeftigt, bat Somnafium, Arbeite., Bert., Baifenhaus, Ctudgiegeret, Fabri. ten in gewebten Bollen . u. Banmwellenmaaren, Spiten, Buten, 5300 Em., weide Geehundefang, banbel mit felbftgefertigten Rabeltaten, Branntwein, fettem Bieb u. a. Baaren jum Theil auf ber bier foiffbaren Schwinge treiben, Schiffe bauen u. f. w. G. ift ber Gis bes Canbbroften und ber übrigen Provingialbehörben, eines General fuperintenbenten, eines Schullebrerfemin-riums. 4) (Befd.), S. foll fcon fehr fruh erbaut worben fein u. fcheint ben Sciffen und Bifdern (movon foen ber Rame, sen Geftabe bertomment, geigt) feinen Urfrieng gu verbanten gu baben. 3m 11, u. 12, Sabrt. wird bier ein Schlof ermabnt. Ste betam auch bamale Grafen (f. Ctabe, Grafen t.), die fpater Martgrafen von Sachfen (f. b.) wurben. Der legte von biefen . bartwig, Ergbifdof von Bremen , vermadte G. feb nen Chas. Dabei mar 6. eber freie Retche . u. Danfeftabt , 1648 fem fer burd ben munfteriden Frieden an Sopreben bes fie nun jur hauptftabt bei Fichentems Bremen machte. 216 Schweben 1676 mit Frantreich alliet mar, murbe G., bat to male eine ansehnliche Feftung mar von ben Reichstruppen unter bem Dergog von tints burg belagert, bis fie burch ben guiben von Rimmegen wieber an Comeben ten. 1721 murbe G. von ben Danen belagert und erobert, 1719 aber mit bem Biethem Bremen an Dannover abgetreten. Ceittem blieb G. bei Dannover bis noch 1807, we fie erft ber Ronig von Beftfalen, bant 1810 Napoleon fammt gang Bremen und ben 3 Sanfeftabten in Befit nabm, bis C. burd ben Felbjug 1818 feinem fraben Befiger wieber gegeben murbe. (Wr. u. Pr.)

Stabe (Grafen von G., Graffdaft ton 6.), berühmtes Grafengefclecht, vorzeglis wichtig wegen feiner fdwierigen Stelling an ber Gibe gegen bie feerauberifchen fir mannen, tritt mit Buithar, Der 980 in ber großen Schlacht bei Bengen in ber Drie nie gegen bie Glaven fiel, in bas Licht ge ididtlider Gewißbeit; bierauf fein Gota Graf Deinrich ber Rable, Blutefreund Raifer Dito bes Gr., Stifter bes Riofiers Berfefelb, farb 978, bann fein Cobn Graf Beinrid II., 994 jur Gee bon ben Gee raubern gefangen, gab feinen Gobn Gig. frib jur Geifel, ber von ben Geeraubern verpummett fein Leben verlor. Beinricht Bruder, Ubo, fiel in ber nantichen Schlacht, fein anberer gefangener Bruber, Sigfrib, mußte ber Saft in antellenten Ronigreich Bannover, liegt an ber Gibe, wußte ber Daft zu entrinnen. Diefer, nad

Dein.

Deinrichs II. Tobe (ft. 1016), erhielt 1017 Dom Raifer Die Graffcaft, ft. 1087. Mit feinem Cobne und Rachfolger Buibger t bo erbielt bas Grafengefdlecht burd Ge. tangung jur Rorbmart noch größere Bide tigfeit (f. ihre Geschichte unter Sachsen, Markgrafen von). Die Grafen von S. nannten fich beehalb auch irtig Marts grafen von S. Der erfte Martgraf ber Rorbmart war Ubo I., ber lette Berberbliche Banbel ver-Rubolf III. Berberbliche Banbel ver-urfacte ber Dienstmann Briebrid, ber Enbringling, ber fic 1095 von Ubo III. bie Grafichaft ju verschaffen mußte; megen feiner Gefangennehmung murben 1112 ber Bergog Bothar von Sachien und Martgraf Rubolf I. vom Kaifer ihrer Burben ent-fest. Erft nach Briebrichs Tobe 1135 ge-langte Rubolf II., ber Graf von Otth, marfen, wieder jum Beffige ber Graffcaft 6., murbe ben 13. Darg 1142 burch bie von ihm bebrudten Dithmarfen erichlagen. Sein Bruber unb Grbe, bamals Propft, vein vorwer und Erve, damals Proph, nachmals Erzbischof, hartwig (f. d. 1) von Bremen, schenkte die Trasschaft dem bremer Erzbischum und nahm sie von ihm zu Lehn. Doch heinrich der köwe entriß sie ihm 1144 und erst nach bessen Archtung 1180 gab sie Kaiser Friedrich I. dem Erzstifte Bremen zuräck. Wit hartwig erlosch 1168 das Erzsiegeschlecht von S. (W.).

vs vas wrasengeschlecht von S. (Wh.)
Stade, 1) (Albert von), s. Albert
n Stade. 9) (Blacktion) von Stade. 2) (Dietrich von), geb. ju Stade 1637, teutscher Philolog. vers weilte lange in Schweben, betam 1668 eine Unftellung in Bremen unb farb bafelbft 1718. Seine Berdienfte beziehen fich be-fonders auf bie teutiche Sprache; fchieb: Interpretatio latina fragmenti veteris linguao francioae, fteht bet Palthenius Musgabe ber Satianifchen Evangelienbarmonie 1706; Specimen lectionum antiquarum francicarum, Stade 1708, 4.; Grtiarung ber hauptfachlichen teutiden Borter in Buthers Bibelüberfegung, S. Mueg., Bremen 1737. Bon mehrern in Manus feript hinterlaffenen Schriften gab Edharbt peraus die Expositiones vocum germa-nicarum glossarii Rhabani Mauri. (Lb.)

Stabeden (Geogr.), 1) Dorf im Rreife Migei ber Rheinproving bee Groß. bergogthums Deffen, bat 650 @m. 2) Burg babei, ebemals pfalgifche Rellerei.

Stabel (Geogr.), Martifleden im Rreife Eraun bes öftreichifden Canbes ob ber Ens, treibt einigen Danbel, hat bas Bergichloß Stabeltirden.

Stabel, 1) eine Stelle, wo G:baube geftanben haben; 2) fo v. m. Schuppen, Scheuer; 8) (Duttent.), ein wenigftens von 8 Geiten mit Mauern umgebener Plat, entweber mit einem Dache verfeben ober nicht, auf welchem bie Erge geroftet werben. Staben (Beogr.), 1) f. unter Stodbolm; 2) Darttfleden im Amte Bingene beim ber Proving Dber . Deffen (Großberjogthum Beffen), hat 500 Em., Burg, Beinbau, Sauerbrunnen; war fraher Banerbichaft bem garften von Dienburg, benen von tom und ber Burg Friebberg geborig.

Staberer (Stoberer), wenbischer Stamm in Dber. Deftreich; vgl. Clavifche Sprache Bb. 21. G. 241.

Stabia (a. Grogt.), 1) alter Dame

für Knibos; 2) fo v. m. Rhobos.

Stadia, f. Stadium. S. morbus (Meb.), Rrantheitsftabien, f. unter Rrant. beit 1).

Stabien (v. gr.), bestimmte Beitperios

ben, f. Stadium. Staditus, griechifder Blibner, blubete um bie 95. Dipmpiate und mar ber Lehrerbes altern Polpfles.

Stabion (gr.), f. Stadium. Stabion (Geogr.), f. Thannhaufen. Stabion, reichegrafliches Gefclecht, beffen Stammhaus, G. in Granbundten, jest verddet liegt; war fruher in Schwa-ben und ift jest in Deftreich angeleffen, theilte fich fonft in bie altere und jungere Linie, welche lettere jedoch bereits vor lan-gerer Beit erloich. 1708 faufte ber fur-maingliche Großnetfter, Johann Philipp Graf von G., aus ber altern Linie, bie Berrichaft Thannhaufen in Schwaben von ben Grafen von Singenborf u. es tam biefe Binte baburd in bas Reichsgrafencollegium. 1806 tam bie Berricaft G. unter murs tembergifche und Thannbaufen unter bairt-iche hobeit. Die Familie befaß bas Erbs truchfeß : Bebn bes Furftenthums Augeburg. Rach bes ermagnten Johann Philipps bet-ben Sohnen, Friebrich u. Sugo Phi-lipp, theilt fich bas Gefchiecht G. nun in 2 Linfen: in bie griebericianifde und in die Philippide. Bemertens. werthift: Graf Johann Philipp von 6. Thannhaufen u. Berthhaufen auf Berthhaufen, aus ber Friebericiani. fcen Binie, geb. 1763 ju Daing, ftubirre an Gottingen, warb 1787 außerorbentlicher Gefanbter bes faifert, oftreichilden hofes in Schweben, fpater in Bonbon, wo er mo er 1795 quittirte, fic auf feine Guter jus 1801 wieber in rudgog unb vermabite. 1801 wieber in Dienfte tretenb ging er als Gefanbter nach Berlin und 1805 nach Petersburg, warb 1805 - 1809 Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, jog fich bann jurud und nahm erft 1813 wieber thatigen Untheil an ben Staategeschaften, übernahm 1815 bas Rinangbepartement, wo er besonbers bas Finangbepartement, wo er befonbers viel mit gur beffern Geftaltung bes oft. reichifchen Grebite beitrug. 1809 - 1815 mar er ein elfriger Beforberer ber Bor. bereitungen bes allgemeinen Rampfes gegen Rapoleon, G. ftorb 1824 in Baben bei Bien. (MId.)

Sta.

Stabions Bederapparat (Phyff),

f. unter Galpanismus. Stabifis (Safitia, a. Beogr.), Stadt in Methiopien am großen Rilfall.

Stadium (Stabion, Ant.), 1) tans genmaß von 600 griechifden, ober 625 rbs mifchen guß, 125 Schritt ober 49 rheins mifden, guß, lanbifden Ruthen, fo bağ gewöhnlich 25 Stas bien = 1 geographifche Meile. Doch mas ren bie Stabien wegen ber berfchiebenen Bange ber gus, auch verfchieben; von bem tleinen G. (G. bes Ariftoteles) gins gen 773, von bem bes Rleomebes 55,65; von bem pothifden (belphifchen) 51,18; von bem bes Gratoft benes 46,57; von bem nautifden (G. bes berobo. tos) 44,46; von bem olympifchen 40,4; von bem phileterifden 85%; von bem großen (aleranbrinifden) 33 39 auf bie geographifde Deile. Benennt war barnach 2) bie Rennbahn, Laufbahn gum Bettrennen in Dipmpia, benn nach ben olym. pifchen G., welches gerabe ein gewöhnliches 6. lang mar, murben bie meiften anberen eingerichtet und bethalb ift auch bas olbmis pifche G. bas gewöhnlichfte Daß unter ben Die Stabien maren befonbere, bismeilen von ben Opmnafien abgefonberte, meift mit benfelben verbunbene Diase, beftanben aus zwei gleichlaufenben Seiten, beren eines Enbe mit einem Salbfreis ges foloffen, bas anbere fur ben Giniritt ber Rampfer offen war, um bie 8 gefchloffenen Getten berum maren Gibreiben errichtet. Die meiften maren mit einem blogen Auf. wurf von Erbe umgeben, boch gab es auch mehrere, welche fich burd Runft auszelche neten ; auf bem Iftomos bei Rorinth mar ein G. von weißem Marmor gebaut, eins ber größten und prachtigften mar bas von ger : und Stablerlanb.

Berobes Attifos in Athen angelegte, e war von pentelifden Marmor gebaut; be ju Rom war im campus Martius (f. b.) Bismeilen mar bas G. und ber Dippobro mos perbunben. (Lb.)

Stabler (Maximilian), geb. 1748 ju Reit an ber Donau, betam ben erften muft talifden Unterricht von feinem Batet, einem Bader und in ber Benebictinerabtei ju Delt, murbe fpater als Copranift in bei Stift Eillenfelb, wo er fich als Drgelfpieler bilbete, fich in ber Composition vielfditig berfucte u. babei bie Grammatical . Rlaffen abfolvirte, aufgenommen. Speter entidieb er fich gang fur ben geiftliden Stand und beenbigte feine Stubien gu biefem 3medt im Befuiten Collegium gu Bien, begann in Delt 1766 fein Rovigiat und erhielt bafelbft 1772 bie Priefterweihe. Um biefe Beit machte G. ale Orgelfpieler und Sets feger icon Auffeben. Rachbem er 10 Jahre lang ale Bebrer ber theologifchen Focultat in Bien gewefen mar u. einen Pfarrbienft verfeben batte, wurbe er 1786 Abt in Bir lienfelb und 1787 in Rrememanfter. Rad Mufbebung ber Riofter blieb G. im Beib priefterftanbe und privatifirte bis 1803, con mo er mehrere Pfatramter verwaltete, bit er 1815 megen Rrantifdtet aufgab unb fich vorzüglich mit Dufit bis an fcinen Eco 1833 beichöftigte. S componirte in alen Gatungen ber Dufit, porzugemeile abet Rirchenmufit und ift in tiefer Gattung einer ber vorzüglichften neuern Zonieter. Bein hauptwert ift abet bas Deates rium: bas befreite Berufalem, Sert von Couin (f. d.). (Gc.)

Stablerland (Geogr.), f. Bubjabin

# Berlagbartifel

### Ernft Rleins Comtoir.

#### Dfer: Deffe eipzig

Deutsch = Lateinisches Lexiton. Mus ben römischen Rlaffitern jusammengerragen und nach ben beften und neuesten Bulfemitteln bearbeitet von D. Karl Friedrich Kraft, Prof. und Director bes Iohanneums in hamburg. 3te, vielfach verzehesset u. vermehrte Auft. 3weiter Eheil. R — 3, nebst dem geograph. Anchung. 87 Bogen, Leritond: Format.

Beide Theile 171 Bogen, Ladenpr. 6 Thir. Echreibp. 8 Thir.

Jean Paul. Das Schönfte und Gebiegenfte aus feinen verschiebenen Schriften und Das Schonste und Gebegeuste aus seinen vericiebenen Schriften und Aufschen ausgewählt, gesammelt und geordnet. Nehst Leben Charafteristift und Bildnis. Mit einem Borbericht von Conz. 66 Bandchen. Jean Pauls Leben von H. Döring. 18 Bandchen, (eine wraus bezahlbar):

1. In Detav: 1) Besimpapier 1 Ehfr. 2) Schreibpapier 18 Gr.
11. Ju Sedez: 3) franz. Pap. 16 Gr. 4) Drudpapier 12 Gr.
Pränumeration 6 : Preise für das Ganze von 10 Banden:

1. In Octon: 4) Resimpapier 8 Este 2) Schreibpapier 6 Köler.

1. In Octav: 4) Belinpapier 8 Ebit. 2) Schreibpapier 6 Ebit.
11. In Sedez: 3) franz. Pap. 5 Ebit. 8 Gr. 4) Druckapap. 4 Ebit.

Sean Paul Friedrich Richterb
Leben und Charafterifit. Nach seinen Briefen und andern Mittheilung gen dargestellt von D. heinrich Doring, Mit Jean Pauls Portrait, 16 Bandchen. 21% Bogen in 16. br. Preis für 2 Bande 1 Thir 12 Gr. Auch unter bem Litel: Jean Pauls Leben. Seitenftud jur Gallerie Weimarifder Schriftsteller.

Daffelbe Bert in Derav, auch unter bem Eitel: Sean Pauls fammtliche Schriften.

1r Supplementband. Leben und Charatteriftit. Dargeftellt von D. D. Döring, ir Band. 22% Bogen in 8. Beibe Banbe 1 Ehlt. 12 Gr. Regifterheft ju Petri Rational = Ralender

ber Deutschen, ober Tagebuch beutscher Geschichte bis Ende 1827, von Kriedrich Erdmann Petri, Rirchenrath, Professor und Prediger gu Bulba, mehrer auswärtiger Gelehrtenvereine Mitgliede. Mit hauptite

rel jum 2ten Band. 31 Bogen in R. br. R Gr. Schreibpapier 10 Gr. pednum Breis bis Michaelis 6 Gr. Schreibpap. 8 Gr. NB. Das haupewert, 2 Bande in 12 Monarsheften, tostet nun mit dem Registerhefte int Ladenpreis 3 Thir. Schreibpapier 4 Thir.

Reues Berg - Reien : Buch, ober: Cammiung neuer bergmannifder Lieber, frohliden und ernfthafoder: Cammiling neuer vergnanniger Lever, trobliden und ernithgteren Inhalts; herausgegeben von Carl Christian Wilhelm Kolbe, Obereinfahrer und Berg. Alfessor. Zweite, verbesterte und um das Doppelte vermehrte Auflage. Nebst Berzichniß und Erklärung der vorsommenden, bergmannischen Ausdrücke, auch doppeltem Negister nach Inhalt und Alphabet. 18 heft 11 Begen in 8. Pränumerations: Preis dis Mich. für 2 hefte 16 Gr. Echreibpapier 20 Gr.

Die Erde in 2 Halbkugeln,
veröstlichen und westlichen. Wach den vorziglichsten Charten und zuserlästlichen Ortsbestimmungen entworren und geseichnet, von Corf

eerlaffigften Ortsbestimmungen entworfen und gezeichnet von Carl Dilling. 4te Ausgabe, von E. Alein verbeffert und mit ben neuen Entbedungen am Nordvol bereichert. 1830, Illum. Imperial. Jolio. 8 Gr.

ter Uebervollerung und Berarmung abgewender burch Ergberung und

Colonifirung ber außer : europalichen Ruften bes Mittelmeers. Broject m Martin Eunom. 2 Bogen. 8. br. 3 Gr.

3m Jahre 1829 erichienen:

D. R. Rrafis beurich : lateinifches Veriton. 3te Auflage. 12 Bb. Bog. Beibe Theile 171 Bogen Labenpreis 6 Thir. Schreibp. 8 26 Gean Paul. Das Schönfte und Gebiegenfte aus feinen verschiebene Geriften und Auffiten ansgewählt, gesammelt: und geordnet. Red Erben, Charafteriftit u. Bildnif. Mit einem Borbericht v. Congs Bodn. (Preife fiehe rorn.)

Gemalbe alter u. neuer Freimaurerei. Dargeftellt von einer Eingeweihten, bem Bruder Conflueng. Muf Begehren bes Bei faffere berausgegeben u. vermehrt von einem Profanen, Ratl But

fter. 16 Begen. 8. br. 1 Thir.

unhaltbarer, ftellt auf Karl Bunfter. 8. br. 12 Gr. . C. A. Buble, ber Daulmurf. Naturgefchichte beffelben unt D. C. M. Buble, ber Maulmurf. Die beften Mittel gu feiner Bertilgung. Dit Abbildungen verfchiebenn Fallen. 8 br. 10 Gr.

Die Grundjuge bes Etrafrechts mit befonderer Besiehung at bie Tobeffrafe, von v. Lichtenberg. gr. 8. 1 Ehlt.

Rr. Mullere Borfdriften jum Confdreiben. 12 Gr. Belinp. 1 Eht. Pigault le: Brün, ber Cgoismus, ober fo find wir alle. hume riftifder Roman. Deutid berausnegeben von E. Klein, 2r und 3 Theil. 8. - 3 Thic. 2 Thir. 8 Gr.

Sufanne ober die Gefallicherige. Aus bem Franz, von Belmont 2r Ibl. S. 2 Ible. 1 Iblr. 16 Gr. Die Ansichweifung in ber Liebe und ihre Folgen für Geft mit Kreper. Aus dem Franz, bes Dr. J. Riren, gr. 8. br. 10 G. G. L. Lichtenbergs Ideen, Marinten und Einfälle. Robit bein Characteristi, herausg, v. Gust. Jorden 5, 28 Abchn. 8 br. 1886. Beidnungen nach ber Ratur. Entworfen auf einer Beife burd

bie Comeig nach bim Chamouni: Thale. Bon b. Bilhelmi, Ber faffer von Bahl und Juhrung. Meue wohlfeile Musg. 12 bt. 16 %. 5 ermes, ober Stimmen aus Elifum über Die gegenwärtigt geit mi Erben. in Gr.

Boblfeile Bibliothet von Unterhaltungsichriften:

2. Krufe, Lebewohl. Reman nach bem Frang, ber Damen Marie d'Heures und Rence Roger frei bearbeitet. 3 Ehle. Reue moblinie Musgabe. 12. br. 1 Thir. 12 Gr.

Parifer Mbendunterhaltungen. Bon p. J. Charrin. Mbem Kranz, von Dr. L. hermann. 3 Bochn. 12. br. 1 Ehle. Andrujzos, der Livadier. historicher Roman von B. v. Lüde. maun. 2 Thie, Neue wohlfeile Ausgade. 12. br. 18 Gr. Wolfelle Ausgade Preußischer Zollwerke: Wohlfelle Der Mhachen von Stelle 2007 für die Jahr.

Erhebung erolle ber Abgaben vom Derober 1827 für bie 3ahr

Bollftanbiges alphaberifdes Bergeidnif ber mit Abgaben

Daffelbe in Quart, mit Beifugung ber Abgabenfate, geit. 12 Gt. belegten Gegenftande. gr. 8. geh. 9 Gr. Bolltarif, enthaltenb: 1) Erhebungerolle. 2) alphabeiffer Beffahr niß. gr. 8. geh. 12 Gr.

Eanbfarten. Defil. und wefil. Salblugel ber Erbe. Royal: Fol. 8 Gr. Europa. Monal : Folio. 8 Gr. Mfien. Renal : Folio. 8 Gr.

Afrita. Royal : Folio. 8 Br. Mmerita. Ronal - Folio. 8 Gr. Mu firalien. Monal = Folio. 8 Gr.

Slobif de Darffellung der Erbe, mit einem turjen Abrif bet Cibbe Deutschland. Ropal : Rolie, 8 Gr.

fdreibung. Mufgepappt in Futteral. 8 Gr.

# Jean Paul.

Das Schonfte und Gebiegenfte aus feinen verschiebenen Schriften und Muffagen.

> ausgemählt, gefammelt und geordnet. Debft beffen Leben, Charafteriftit und Bildnif. Ungefangen von

## August Gebauer,

#### fortgesett von Undern.

Mit einem Borbericht von Cong.

Ueber dieses für ben größten Theil des deutschen Boltes geit: und zwedgemäße Unternehmen finder man genitigende Belehrung in dem Bor; wort des in der Literatur und in feinem Wirfen so geschätten und gezachteten herrn Professor Cong. (Diefer schäßenswerthen Linfuhrung wegen wurde die Ausgade verzögert. Denn hindern konnten keine aus Cigennung entsprungenen öffentlichen Ungriffe von Personen, deren verzweite Bechte felbst und zwar gehörigen Orts bestritten wurden.) Wie wenige konnten bieber die verschiedenartigen und zerstreuten Schriften bes gezigen Bort für

Wie wenige konnten bisher die verschiedenartigen und zerstreuten Edriften des genialen Jean Paul lesen und anschaffen, wie wenige können dies noch bei der nach seinem Tode gleichzeitig mit diesem Unternehmen besorgten Gesammausgabe von 60 Bänden im wohlseilsten Preise von 40 Thr., zu der man iich doch noch viele apart herausgesommene Schriften sausen muß. —! Und dennoch, welcher Reichthum von Ledends ansichten, Phontosie und humder ist darin zerstreut! Wit Unsschr und Tatt herausgesucht und zum bequemen Genuß wird dieß alles hier dem deutschen und aufährbischen Publistum gedoten, daß es den großen Mann kennen und ich die kennen und ich keinen. Nach kann dann Toder leicht die wollfündig Mann fennen und ichagen lerne. Much fann bann Jeder leicht die vollftandi: gen Berte jur Letiure auswählen, bie ihn besondere interesfiren. Durch bieses Bert wird ber Lefer erft auf den Standpuntt gestellt , ben Dichter ju verfteben - mas bei Diefem oft febr fchwer ift, - beffen Gigenthume

ju verstehen — mas bei diesem oft sehr schwer ift, — bessen Eigenthums lichteiten zu erkennen, und in jeder hinsicht zu murdigen. Bei dem vielen Aressischen, ja Besten, das der erste herausgeber noch zurückzelassen hatte, der auch dem Leben ze. nur einen (zu kleinen) Theil im sten Bandbechen bestimmte, ist es nichtig geworden, die auflängs ilc auf 6 bestimmte Jahl der Bundbech auf 40 zu vermebren. Nur dadurch wurde es möglich, das Publitum mit Jean Pauls größtem Dichterwerke, dem Titan, des gleichen mit den Blumen: Fruchtz und Dornenstüden, der Selina, dem Brieswechselte. bekannt zu machen; so mit Recht zu verbienen, mas in der Jenaischen Literaurz Zeitung Nr. 1883, October 1829, ein mit unbekannter besonnener Kritister sagt, der diesem Werke, jals einen zeitgemäßen und nüslichen Unternehmen, seinen Beisall zollt, has der von den Erben des Wollendeten veranstalteten vollständigen Aus "bas ber von ben Erben bes Bollenbeten veranftalteten vollftanbigen Mus: "gabe feiner Schriften fo wenig einen Eintrag ihun fenne, bag es viele "mehr ein großeres allgemeineres Intereffe für biefe erweden burfte -- 2c.

Die resp. frühern Pranumm. erhalten bis jum Ericeinen bes 7ten Bandchens (Michaelis) jedenfalls nur bis Ende bes Jahrs, Die 4 Bande für Die baare Nachjahlung von nur

für die baare Nachjahlung von nur

1. 1) 3 Ehlr., 2) 2 Thr.;

II. 3) 2 Ehlr., 4) 1 Ehlr. 12 Gr.

Prän.= Preise für 40 Bändonn vor Erscheinen des Sten Bänds dens [1830] und bei Besteuung jahlbar sind nun:

1. 1) 8 Ehlr., 2) 6 Ehlr.;

II. 3) 5 Ehlr. 8 Gr., 4) 4 Ehlr.

Subscriptions: Preise bleiben für jedes Händon:

I. Musgabe in Detav für Bemittelte:

1) auf Belinpapier à 1 Thir. 2) auf Schreibpapier à 18 Gr. II. Musgabe in Geben:

3) auf Frangofiiches Papier à 16 Gr.

4) Drudpapier à 12 Gr. Die Gubferiprione: Preife find ftete für 1 Bandden im voraus ju

begahlen , bas lette wird unentgeltlich nochgeliefert.

Das tre 2te u 3te, von 2. Gebauer berausgegeben, befgleichen bat 5re Baitoden febes eiren 350 Seiten) find fertie, bas tie Bandden wird balb nachgeliefert. Das fte, Offermeffe 1820 beenbigte Bandden ente widelt burch einen vorzuglich bagu berufenen Schriftfteller, B. Doring, bas Leben und Die Charafteriftit (1r Theil, Portrait beim 2ten Theil), und mar wie fie fich für unfere Leier aut meiften eignet, meift mit ben darafteriflifden eigenen Borten Jean Paule geschilbert.

Einleitungen und Unmertungen ftellen in ben neuern Banben ben

Lefer auf ben richtigen Ctanbpuntt. Leipzig, im Juli 4830.

Bott, Ratur und Freiheit,

in Beziehung auf Die fittliche Gefetgebung ber Bernunft. Gin Beitrag jur festeren Begrundung ber Gittenlehre ale Wiffenichaft und ber Gitte

lichfeit als Echenklunft, von A. v. Blu mröder. 1 Ehr. 6 Gr. 3n den Ider melde diefet Wert behandele, wurzelt das Leben und die Thatisteit der Vernunft, sie find für jeden denkenden Menichen von dem höchsten Interesse. Die Darftellung und Vegetindung derielben ift besonders für solche keiter verständlich gemacht welche mit Subrititäten und ber Runftiprache iculgerechter Philosophie niche vertraut find. Doch ift babei die nothwendige Grundlid feit nicht verloren gegangen, vielmehr die folgerechte Reihe der Begriffe und Ideen an die unichtitrerlichen Grundpfeiler alles Dentens und Wiffens angetaupte Der prüfende Lefer wird baher oft von einer Tiefe der Korfchung überrafche werden, die er in manchen spfemarischen, philosophischen Werfen vielleicht vergeblich such. Bei neuen überraichenden Unfichten, welche einer unferer erften Philoir phen biefem Berte nachrühmt, ift bieß Buch noch besonders jungen teuten, ale Borichule ber Runft ju philosophiren, ju empfehlen.

#### M. Tullii Ciceronis

Orationes IV in Lucium Catilinam.

Mit erläuternden und frieischen Anmerfungen von E. Benede, Dr. (Dberlehrer ber alten Literatur und Bibliothefar am Symnasium ju Posen), gr. 8. 20. Bogen. 1 Thir. 8 Gr. (Parthiepreis für Schulen 1 Thir.)

Eines unferer geachtetften friti'den Blatter fagt barüber :

"Der Berausgeber batte bei feiner Arbeit fomehl ben Lehrer ale ben Schiller im Muge, jenen um ibm bei ber Erflärung biefer Reben bie nethigen Sulfsmittel in Die Sand ju geben, beren Anichaffung ibm ble nomifde Berhaltniffe felten erlauben, Diefen um ihm jum Privatftudium einen belehrenden und paffenden Leitfaben ju reichen, feine Kenntniffe ju befestigen und ju vervollfommuen. Ref. laugnet fibrigens nicht, baf bie Ginleitungen recht brauchbar jum Berftanbnif ber Reben, Die Anmertungen größtentheils eben fo richtig als nublich fint, bag fr. B. bie beften Austegerer zu Rathe gezogen und benubt, auch ben Text bin und wieber berichtigt, manche Ueberfegungen verbeffert hat."

# Dr. Martin Luther und feine Zeitgenoffen,

als Rirchenliederdichter.

- Jeman Comment

Rebft Luthers Gebanten über Die Mufit und einigen politifden Reliquien. herausgegeben von M. Gebauer.

Diefe fraftigen erbauenben Stimmen merben in Diefer mit Gorgfalt veranstalteten Auswahl gewiß ben Protestanten aller Confessionen willtom: men fenn. Die Sache bedarf feiner anpreifenden Empfehlung, und bei einem gefälligen Meufern ift ter Preis (16 Ban.) 8. geheftet sur 20 Gr. Digitized by Goog

.

. . . /

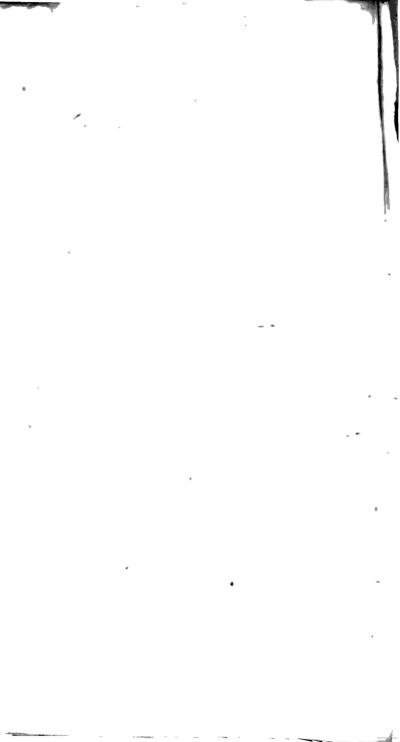



